

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



10 × 5/6  : hishe hlehre ı

für

## ulen.

usgegeben

noa

Die gewöhnliche, vorzugsgweife tifce Profa. ehre.

Ę.

λ τούτο οίμαι ήμας καίδας όντας τὰς ητών γνώμας εκμανθάνειν, ίν άνδρες γιαϊς χρώμεθα. Aloxivas.

verbefferte Auflage,

jorgt von

M. Pohel.

gerecht refervirt.

jig 1875. merlagsbuchhandlung. iger's Grben.)

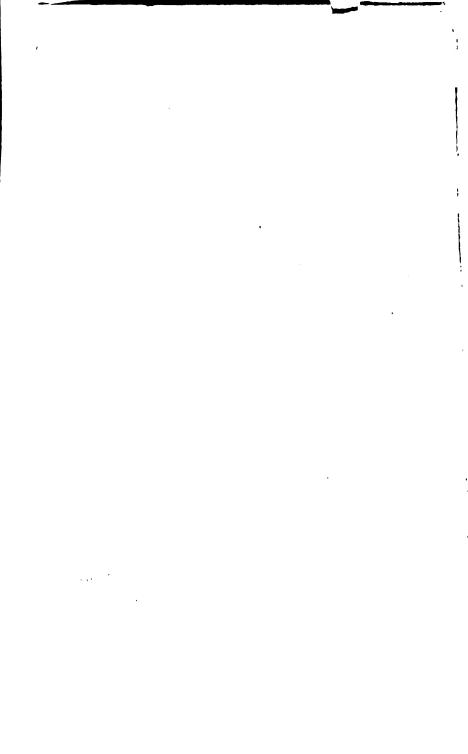

## Einleitung.

Bon den alten Griechen, denen die gesammte europäische Bildung ihre Begründung und Läuterung verdankt, besitzen wir nach allen Berlusten, burch die viele der ausgezeichnetsten Werke vernichtet sind, immer noch eine Litteratur die, fast viermal jo reich ale die erhaltene romifche, nicht viel weniger als zweitaufend Schriften umfaßt. Unter diefen befindet fich eine verhaltnigmäßig bedeutende Angahl von Werken die zu dem Bortrefflichften gehören mas ber menschliche Beift jemals hervorgebracht bat. Bor allen stehen die Dichter und Philosophen, die Redner und Geschicht= schreiber ber Griechen in einer fo eigenthumlichen Größe ba, daß ihre Schriften unter allen gebilbeten Bollern aller Zeiten von ben Beiftwollften

und Urtheilfähigsten einmilthig als Musterwerke anerkannt sind. Die griechifche Sprache ift alfo schon beghalb von hoher Bichtigkeit, weil fie zu den Schriften des begabtesten Boltes das jemals geblüht hat den Zugang eröffnet. Bon nicht geringerer Bedeutung aber ift fle wegen ber eigenthumlichen Borguge, burch welche fie vor allen Sprachen bes gebildeten Europa's einen fo enticiedenen Borrang behauptet. Aus einer makigen Anzahl von Stammen bat fie mit eben fo gewandter wie geregelter Bilbsamteit theils burch Ableitung theils burch Bufammenfetung eine erfcopfende Maffe von Wörtern erzeugt, reich genug an Synonymen, um auch für die feinsten Unterschiede treffende Musbrude ju bieten. Biegungeformen, eben fo caratteristifc ausgeprägt wie icarf bezeichnend, besitt sie in hinreichender Fülle, um jede Beziehung, jedes Berhältnig flar und anschaulich vorzustellen. Dabei erfreut sie sich eines ausgezeich-neten Reichthums an Bartiteln, die zart und bedeutsam Begriffe und Gebanken in die mannigfaltigsten Bezilge setzen und für die feinsten Schattirungen geeignet der Rede eine fast malerische Beleuchtung gewähren. Deit einer solchen Masse von Mitteln ausgeruftet ift fie gleich geeignet die Erscheimungen der Sinnenwelt darzustellen, wie Zustände und Leußerungen des Gemiliths zu veranschaulichen; so gewandt sich in den beitern Raumen der Phantasie zu bewegen, wie dem kühnsten Fluge der Ideen fich nachzuschwingen; nicht minder geschickt in icharfer Abgemeffenheit fich zu beschränken, wie in behaglicher Entfaltung fich auszubreiten; in ternhafte Bedrangtheit fich einzufugen, wie in raufchender Gulle babinzuströmen. Bart und lieblich, flangvoll und melodisch, fraftig ohne Barte und scharf ohne Eintönigkeit weiß sie mit hingebender Fügsamkeit jedem Befühle, jeder Stimmung fich zuthulich anzuschmiegen, eben fo harmonisch anklingend zu heiterer Gemüthlichkeit wie zu ftolzer Burde; zu regsamem Frohsinne wie zu feierlichem Ernste; zu schmelzender Sehnsucht wie zu feuriger Begeisterung. Wit so glanzenden Borzugen ausgestattet steht sie unübertroffen da als die bewundernswürdigste Schöpfung und das er-

habenfte Dentmal menichlicher Beiftestraft.

Den Urfprung und bie frubere Entwidelung ber griechischen Sprache verhüllt bas Dunkel vorgeschichtlicher Zeiten. Gleich in ihren alteften Denkmälern erfcheint fie in einem Grade von Bollendung ber eine Bildung durch Jahrtausende voraussett; mit einem Reichthume und einer Fülle beren die spätere Sprache fich jum Theil entaugert hat; nicht ohne vielfache Spuren der höchst verschiedenartigen Einflusse durch die ihre Bilbung und Entwickelung bebingt war. Bor allem machte auch hier Die Ratur ihre Rechte geltend. Die Begenden in benen die griechische Sprache maltete bieten eine hervorstechende Mannigfaltigfeit lanbicaftlicher und klimatifcher Erscheinungen: buchtenreiche Ruften und vielverzweigte Gebirgezüge; rauhes Sochland neben blühenden Thalern; hier durrer Steingrund, dort fruchtbares, wohlbewaffertes Blachfeld; Lander über benen zumeift eine nebelreiche Dunftluft ichwebt neben andern benen ein felten bewölfter Simmel in heiterer Rlarheit glanget. Unter fo verfchieden= artigen Ginfluffen entwidelten bie Bewohner fich zu entsprechenden Gigenthumlichteiten, Die burch Sitten und Gewohnheiten wie burch Gefete und Berfaffungen noch icharfer ausgeprägt ben einzelnen Bollerichaften eben fo verschiedene als carafteriftifche Gestaltungen verliehen. Da aber jede Bölkerschaft mehr ober weniger auch ihrer Mundart den Stempel ihrer Eigenthumlichkeiten aufdruckt und vielleicht feine Sprache mehr als bie griechische burch Geschmeidigkeit und Fügsamkeit so febr fich bazu eignet mannigfache Spielarten zu erzeugen, so ist es nicht zu verwundern, wentr wir bei einer geringen Ausdehnung des Landes eine unverhältnigmäßige Angahl von Dialetten vorfinden, Die jedoch, fo fehr auch einzelne fich burch charafteriftifche Berfchiebenheiten auszeichnen, bei weitem nicht fo wesentlich von einander abweichen wie etwa die Hauptmundarten des Deutiden.

Unter den zahlreichen Dialetten des Griechischen verschafften fich be= fondere vier, ber aolische, ber borifche, ber ionische und ber attifche burch mannigfache Abweichungen, carafteriftifche Ausbildung und Bestaltung fo wie burch reichhaltigere Litteratur ausgebreitete Beltung. Bon bem altesten, bem ablifchen, ber, naber als bie abrigen mit bem Lateinifchen verwandt, besonders in Theffalien und Bootien, auf Lesbos und an ben nordwestlichen Ruften Rleinaftens einheimisch mar, find uns nur fvarliche Ueberbleibfel erhalten, Die, vielfach verftummelt, taum binreichen, um ein genaueres Urtheil über ihn zu begrunden. Ausgezeichnet burch eine gewiffe Ursprünglichkeit und Alterthumlichkeit, burch Biegfamkeit und Befügigfeit fo wie durch eine Mille und Mannigfaltigfeit bon Formen, vielfach noch unficer und ichwantend bis jur Befetlofigfeit, erftrebte er, bei manchen Sarten im Ginzelnen, bas Sanfte und Liebliche, ohne fich zu übergroßer Beichheit hinzuneigen; bas Barte und Milbe, ohne fich bes Kräftigen und Rachbrucksvollen zu entäufern. Bolltonend und melodifc zeigt er fich, vorzugsweife zu poetischen, besonders melifchen Erzeugniffen gebildet, nicht minder geeignet zum Ausbrucke garter Wehmuth wie ruhrender Liebestlage, heiterer festfreude wie leibenschaftlicher Erguffe

gegen Tyrannengewalt.

Mannigfach umgestalten mußte sich die Sprache im Munde eines rauhen Gebirgsvolkes. Unverkennbare Spuren einer solchen Heimath verräth der dorische Dialekt, der aus dem kleinen Stammlande, das ihm den Ramen verlich, durch kriegerische Auswanderer unter heroklidischen Fürsten siber den größten Theil des Peloponnes und von dort aus über zahlreiche Pflanzstädte verdreitet wurde. Bei entschiedener Neigung zum Harten und Rauhen war er kräftig und volltönend, klangreich und gefang-mößig, eben so geeignet zur Schilberung eines idhalischen Naturlebens wie zur seierlichen Erhebung schwungvoller Lyrik; weßhalb auch der Atstiker, welcher alles was seinem Gefühl und der Sache zusagte willig auf-nahm, den Chören seiner Dramen theilweise dorische Färbung verlieh.

Bochft verfchiedenartig gestaltete fich burch gang verfchiedenartige Einfluffe gebildet ber ionische Dialett. In schroffem Gegensate zu ben ftarren und eruften Doriern zeichnete ber weit verbreitete Stamm ber Joner fich aus burch Beweglichkeit und Regfamkeit, Gemuthlichkeit und Frohsinn, Betriebsamteit und Erfindungsgabe. Zahlreiche Schaaren biefes Stammes, aus dem überfüllten Attita nach Rleinaften übergefiedelt. bepolferten bort aufer mehrern Gilanden einen Theil der gegenstberliegenden Rufte und bilbeten einen Städtebund, der durch Sandel und Gewerbsamfeit zu bedeutender Macht erblühte und bald auch burch Gefittung und Bildung über das Mutterland hervorragte. Auf die Sprache der Anfiedler ubte ber heitere himmel und das milbe Klima Kleinastens ent= ichiedenen Ginfluß. Reiner der griechischen Dialekte hat so beflissen wie ber hier gebildete, vorzugsweise ber ionische genannt, alle Barten abgeftreift; feiner in bem Grabe bas Weiche und Milbe erftrebt. Durch ein vielbewegtes Leben bereichert und ausgebildet eignete er sich vor allen für die Fulle epischer Darftellung, aus der spater burch eine Reihenfolge historischer Werke eine leichte, gewandte und ziemlich fest gestaltete Brofa bervorging, die für geraume Beit bergestalt vorherrichte, bag g. B. ber Dorier Berodot fein Wert im ionischen Dialette verfaßte.

Inamifchen entfaltete bas Stammland ber Joner, bas fleine, burch Fruchtbarkeit bes Bodens wenig begunftigte Attita unter einem Zusammenfluffe außerordentlicher Ereigniffe, wie fte im Laufe der Beschichte in fo turger Beit und auf fo beschränktem Raume nie wieder in gleichem Dage zusammengewirtt haben, bie höchfte Fulle geistigen Lebens und ruftiger Kraftentwidelung, feit ber weife Golon die gerrutteten Berhaltniffe burch eine auf den Charafter des Bolfes berechnete Gefetgebung geordnet und begrundet hatte. Die neue Schöpfung erhaltend und befestigend wirtten in Solon's Sinne die zugleich milben und einfichtsvollen Tyran-nen Beiftstratos und Hippias, die mit echt attischem Streben, dem Gei= ftigen augewandt, wie überhaupt höherer Bildung fo auch fprachlichen Erzengniffen regeren Gifer widmeten. Doch die höhere Entwidelung Attifa's erfolgte erst da als die fühnen und hochgesinnten Athener auf den Feldern von Marathon und Blataa, in den Bewaffern von Salamis und Mytale ale Bortampfer ber griechischen Freiheit geglänzt hatten. Das ftolze Gefühl Diefer Grofithaten verlieh den Geiftern einen höhern Somung, ber auch auf die litterarifchen Erzeugniffe nachhaltig einwirfte. Die tragifche Boefie, eine eigenthumliche Schopfung ber Attiter, erhob einer der Marathonstampfer, der hochfinnige Alefchylos (geb. 525 v. Ch., geft. 456), zu einer fast titanenartigen Bobe, welcher er auch die fügsame Sprache in angemeffenen, oft verwegenen Bildungen und Wendungen fich

anzuschmiegen zwang. Sein jungerer Runftgenoffe Sophotles (aeb. 497 ober 495, geft. 405), ber ale Knabe im Siegeschor um die falaminischen Tropaen getanzt hatte, eben so feurig und phantasiereich als besonnen und geschmacvoll, läuterte die tragische Kunst und verlieh ihr die höchste Bollendung. Auch seine Sprache, vielfach gemildert, ist zugleich ebel und gewandt, traftvoll und anmuthig, blubend und gemeffen, in jeder hinficht eines großen Dichters murbig. Der britte ausgezeichnete Tragiter. Euripides, am Tage ber Schlacht bei Salamis auf diefer Infel felbst geboren (480, geft. 405), burch vielseitige, befondere philosophische Stubien gebildet, verzichtete auf die heroische Bracht und erhabene Größe feiner Borganger, um feine Darftellung ben Formen und Bezügen bes gewöhnlichen, insbesondere bes attifchen Lebens anzunahern; und inbem er fomit auch die tragifche Sprache einem großen Theile nach der alterthumlichen Burbe und erhabenen Feierlichkeit feiner Borganger entfleidete, gab er bafür Erfat burch bie von ben Griechen felbst glanzend anerkonnte Meisterschaft mit welcher er, ber erfte in biefer Art, auch die gewöhnliche Umgangesprache ber Gebildeten funftreich gestaltend mit dem garten Anhauch poetischen Lebens und idealer Berklarung zu befeelen verftand (Mrift. Rhet. 3, 2).

Unter dem Einflusse eines vielbewegten Lebens und ruftiger Kraft= äußerung, reger Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten und gefetsmäßiger Freiheit, Die durch teine Art willfürlichen Beifteszwanges gefeffelt war, entwickelte fich bie alte Romobie, zügellos bis zur Ausgelaffenheit, aber eblen Bestrebungen frohnend; traftig und berb, aber ben höchsten Forberungen schöner Form hulbigend. Ganze Stude find uns nicht mehr als eilf, nur vom Aristophanes (geb. um 460, gest. um 380), erhalten, fast jedes einzelne hinreichend, um ihn als den glanzendsten Geift zu beglaubigen der jemals in diefer Gattung gedichtet hat. Seinem Gehalte nach politisch ift ber Demosthenes ber tomischen Buhne auch in sprachlicher Sinficht unübertroffen und unübertrefflich "in ber schwierigsten . der Kuufte" (Ritter 516). Jeder Form der Darstellung fügsam weiß feine Sprache mit gleicher Bewandtheit fich den verschiedenartigften Lagen, Charafteren, Stimmungen anzuschmiegen; ift hier einfach und leicht, bort feierlich und erhaben; bald gart und gemuthlich, bald fraftig und ergreis fend; hier ruhig und gemeffen, bort feurig und fcwungvoll. Die gange Darftellung durchweht der beseelende Sauch attischen Beistes und attischer Bildung; Klarheit und Scharfe, Anmuth und Gewandtheit, Gefchmad und Besonnenheit verschmelzen mit dem funftvollen Gefuge Des Dialogs au blühender Lebensfrifche.

Wie auf die poetische Litteratur, so haben die Freiheitskämpfe der Griechen nicht minder erregend auf die prosaische eingewirkt. In Folge seiner Großthaten errang Athen höhere Bedeutung. An die Spitze der griechischen Angelegenheiten gestellt wurde es der Mittelpunkt der politischen Berhältnisse; seine Ekkseine entschied in Kurzem mit Bollgewalt über das Wohl und Wehe eines ausgedehnten Staatendundes. Denn seine Berbündeten wurden nur zu bald seine Unterthanen. Aus der Sphäre des gewöhnlichen Lebens emporgehoben zur Erörterung der bedeutsamsten Aufgaben mußte auch die Sprache sich in zustimmenden Formen bewegen. Entschieden der Schöper einer schwungwolleren Darstellung war der große Beriktes (gest. 429), den die Komiker den Olympier nannten, welcher blitze und donnere. Als Musterbild dieser Richtung besten wir den

Thuty bides (geb. um 455, geft. etwa 403), den Aefchylos ber Siftorifer. Einer ber angesehenften Familien entsproffen, eben fo durch Beift wie durch Bildung hervorragend, verfaßte er, felbft Staatsmann und Keldherr, eine leider nicht vollendete Geschichte bes peloponnesischen Rrieges, ein Ergebniß vieljähriger und höchft umfaffender Studien, befruchtet mit bem Gehalte eines reichen Lebens und einer vielbewegten Zeit, von bem Berfaffer felbst mit wohlbegrundetem Selbstgefühl zu einem xxnua is all bestimmt; ein getreuer Abbrud ber bargestellten Greigniffe und Berhaltniffe wie ber Charaftere und Beftrebungen grofer Manner und ibrer Staaten. Der Grundton bes Wertes ift ernft und wurdevoll, oft feierlich und erhaben, wo ber Inhalt es erheischt durch tragifche Karbung beleuchtet. Die Benebenheiten werden mit anschaulicher Lebendigkeit, oft tief ergreifend geschildert; Die Berhältniffe und Beweggrunde, hauptfächlich in Reden, den Chören diefer Tragodie, gründlich und einleuchtend ent-widelt. Der Ausbruck ift überall gewählt und treffend, gediegen und fernhaft, eben fo scharf und bedeutsam als eindringlich und fraftig, nicht selten fühn und gewagt, zuweilen herbe und dunkel. Die Kurze erscheint hier weder karg noch trocken; mit Gedrängtheit ist reiche Fülle des Inhalts gepaart. Die Sprache, häufig noch mit ionischen und poetischen Elementen versetzt, hat einen Anflug von Alterthümlichkeit, die aber nicht für erkunftelte Rachbildung gelten barf. Denn was immer der Art bei Thutydides vortommt, war, wenn auch fpater zum Theil veraltet und bem Dichtergebrauche überlaffen, in ber Brofa bes Beritleifden Zeitalters gewiß allgemein Ablich, und mit Recht wird er auch in biefer Sinficht als Daufter bes älteren attifchen Dialettes anerkannt.

Den Uebergang von diesem jum neuern Attitismos bildet Platon (geb. 429, geft. 347), ber, reich und vielfeitig begabt, burch bichterifche Berfuche vorgebildet, in einer Rettenreihe von Dialogen feine philosophischen Anfichten entwickelte. Dit einer Deifterschaft wie teiner vor ober nach ihm hat er den ganzen Reichthum der Sprache gehandhabt, um seine Schriften auch rudsichtlich ber Form zu den vollenbetsten Kunftgebilden zu gestalten. Auf den verschlungenen Pfaden der Untersuchung bewegt fich fein Dialog mit Leichtigkeit und Anmuth, mit Frifche und Beiterkeit. Aufs innigste dem Charatter der Redenden wie dem Inhalte angeschmiegt wechselt die Darftellung mit bramatischer Lebendigkeit unter ben mannigfachsten Tonarten. Heitere Gemilthlichkeit erscheint neben feierlicher Würde, feine Ironie neben eindringlichem Ernfte; ber Bundigfeit und Gedrangtheit gegenüber zeigt sich Reichthum und Fille, nach strenger Abgemessen-beit malerische Entfaltung; hier die schmudloseste Einfachbeit, dort die glanzendfte Farbenpracht poetifcher Schöpfungen. Ueberall gewählt und foidlich mechfelt feine Sprache, Die bialogifche Freiheit ausbeutend, zwifchen ben mannigfaltigften Wendungen, Gefügen, Berbindungen. Daber erscheint bei teinem Schriftsteller in dem Make wie bei Blaton die attische Prosa in ihrer ganzen Bollendung, reichhaltig und vielfeitig, gewandt und fligfam,

art und fraftig, wohllautend und harmonisch.

Nicht weniger durch das Leben als die Wiffenschaft gebildet widmete Kenophon (geb. um 444, gest. nach 355) in spätern Jahren seine Muße ichriftstellerischer Thätigkeit. Eine durchaus praktische Natur und daher besonders von den Römern anerkannt richtete er, den Spuren seines Leherers Sokrates solgend, seine Ausmerkamkeit vorzugsweise auf die Ereigenstelle Ausmalle und politische Thätigkeiten und

Bflichten. Seine Werte find bem gemäß theils biftorifden, theils philofophischen Inhaltes; von jenen am bedeutenoften die Anabasis und die Bellenitg, von biefen die Dentwürdigkeiten des Sofrates, denen das Symposton und der Ditonomitos sich anschließen. In der Mitte zwischen beiden Arten von Schriften fteht Die Rurupadie, bas 3beal eines Alleinherrichers in historischer Fassung, jum Theil nach Sotratischen Grundfagen bargeftellt. Bichtig icon burch bie Reichhaltigfeit und Bedeutsamfeit des Inhaltes find Xenophons Werke, mit dem Gehalte eines thatfraftigen und wirkungereichen Lebens ausgestattet, größtentheils auch burch Die Korm ausgezeichnet. Bei ber feinsten Berechnung ift fein Vortrag folicht und einfach, aber boch gewählt und gefcmachvoll; bundig und gemeffen, aber boch durch einen Bechiel von Wendungen und flar entfaltende Fügung belebt. Eben fo beiter und anmuthig als anfchaulich und lebendig bewegt er fich auch in ber bialogischen Form mit Gewandtheit, wie es ihm in der rhetorifchen meder an Fille noch an Gindringlichkeit gebricht. Ueber feiner gangen Darftellung weht ber milbe Bauch eines harmonifd gestimmten Geiftes und finniger Gemuthlichfeit, gefühlvoller Theilnahme und burchgebildeter Sittlichteit.

Bei einem so geschmackvollen Bolke wie das attische mußte jede Art von Schriften die zum öffentlichen Bortrage bestimmt war den höchsten Grad nicht bloß von Richtigkeit und Fleckenlosigkeit, sondern auch von Anmuth und Schönheit erstreben. Denn nur die Form vermochte dem Gehalte Eingang und Wirksamkeit zu sichern; jedes mißfällige Wort, jede anstößige Wendung konnte beide gefährden. Daher ist die Sprache der Redner vorzugsweise Prüfstein der attischen. Prosa. Unter ihnen sind es besonders drei die in sprachlicher hinsicht Anszeichnung verdienen. Zunächst Lysias (geb. 458, gest. 378), dessen Vorzugs der Attiker selbst, so wenig ste auch ins Auge sallen, bewundernd anerkannte. Einsach und schmuckson, aber durchaus gewählt und berechnungsvoll, ist sein Vortrag bündig und sließend, gefällig und annuthig, weniger eindringlich und kräftig als

einschmeichelnd und gewinnend.

Durch sein Organ öffentlich aufzutreten gehindert hat Isokrates (geb. 436, gest. 338), schon vom Platon verherrlicht und von ganz Griechenland hochgeseiert, als Berfasser von Reden wie als Lehrer der Beredtsamseit gewirkt. Unter allen attischen Schriftsellern hat keiner so eifrig wie er, unermüblich seilend, kunstvolle Gestaltung des prosaischen Bortrages erstredt. Aengstlich bestissen jede Hasebenheit zu glätten, um auch dem zartesten Ohre nichts Anstösiges zu bieten, überall Schärfe und Klarheit mit rhetorischer Fülle und Kundung zu gatten, zeichnet er sich nicht minder ans durch umsätige Wahl der Ausdrücke wie durch alleitig berechnete Stellung; durch strenge Abgemessenbeit und symmetrische Bildung der Schule, wie durch harmonische Gestaltung und rhythmische Fügung der Seige, wie durch harmonische Gestaltung und rhythmische Fügung der Berioden, weniger bedacht durch Mannigfaltigkeit der Wendungen die Rede zu beleben als durch einen Reichsthum rednerischer Figuren ihr einen schwachvollern Anstrich zu geben.

Alle Redner aber, nicht bloß der Athener, überragt der Berikles seines Jahrhunderts, Demosthenes (geb. 385, gest. 322). Seine Sprache ist ein getreuer Abdruck seines Charakters, welcher besonnene Ruhe mit feuriger Lebendigkeit, anspruchslose Einfachheit mit hocherziger Würde, einsichtsvolle Klarheit mit schwungvoller Erhebung, folgerechte Festigkeit mit thatkräftiger Energie verband. Diese Eigenschaften ent-

faltete er am hervorstechenbsten in seinen Staatsreden wie in der herrlichsten Selbstvertheibigung die je verfaßt worden ift, in ber Rebe über Die Krone. Der Grundton in bem feine Darftellung fich bewegt ift eble Ginfachheit, die fich nicht felten zu feierlicher Burbe und hinreifender Begeisterung erhebt. Klar und bestimmt, scharf und eindringlich, hier offen und ernft, dort ironisch oder saxfastisch, giebt er feinem Bortrage Mannigfaltigfeit fo weit fie der Ginheit feiner Tonart nicht widerftrebt; weiß er bald burch bramatische Gestaltung der Rede die Auhörer anguregen, bald burch überraschenbe, oft parador flingende Busammenstellung die Aufmertfamteit zu beleben und zu fesseln. Jedes Wort und jede Stellung, jebe Bendung wie jede Berbindung ift mit der feinsten pfuchologifchen Berechnung gewählt und wie im Ginzelnen fo im Ganzen Alles so geordnet und gefügt, daß Jedes die dem Gangen zusagende Farbung und Beleuchtung gewinnt. Entsprechend ift der Redebau, ohne Gigenheiten fo eigenthumlich, bag man in jeder Zeile ben Demofthenes erkennt. Aus ben gemählteften und boch allgemein üblichen Ausbruden in ge= brangter Fulle jufammengefügt, vielfach gegliedert und verfchrantt, aber doch höchst geregelt und übersichtlich, mit der Kraft des Thutydides die Kunstmäßigkeit des Isofrates verbindend, strömt seine Rede raufchend dabin, um mit unwiderstehlicher Gewalt das Gemuth des Borers zu er-

greifen und fortzureifen.

Durch solche und viele andere Schriftsteller für die verschiedenartigsten Formen der Darstellung ausgebildet erlangte der attische Dialett sehr bald ein Uebergewicht das ihm kein anderer, am wenigsten rucksichtlich der Brofa, ftreitig machen tonnte. Es mußte aber biefer Borrang, um fich nach und nach zu einer geistigen Weltherrschaft zu erweitern, wefentlich auch in ben eigenthumlichen Borzugen bes attifchen Dialetts felbst gegrundet fein. Bart und milbe hatte er fich der ionischen Beichheit entaugert, um, bem Dorismos genähert, fich Bolltonigfeit und Kraft anzueignen. Reich an Bildungen hatte er auf die vielfache Ungebundenheit der andern Dialette verzichtet, um fich, ohne zu ängstliche Beschränkung, mit festgeregelter und folgerechter Befehmäßigfeit zu gestalten, in biefem Streben vorzugeweife baburch begunftigt, bag er in einer geiftigen Detropolis feine Atademie befag, die überall ein festes Beprage bestimmte und diesem allgemeine Geltung zu verschaffen vermochte. Dehr auf Reich= thum als Ueberfulle bedacht, fiberließ er bem Dichtergebrauche mas mehr ober weniger verschollen war ober mas ein feingebildeter Ginn irgendwie als der profaischen Sprache nicht zusagend erkannte. Auch in Die syntattifden Berbindungen brachte er ftrengere Gefemägigfeit, mußte aber bie gange Bewandtheit und Fugfamteit ber Sprache auszubeuten, unt eine Mannigfaltigfeit von Satgefügen zu gewinnen und fie einem Raberwerke abnlich zu einem oft fehr verschlungenen aber boch überfichtlichen, vielfach verletteten und boch leicht faklichen Beriodenbau zu gestalten.

Durch fo ansprechende Borglige mußte ber attifche Dialett, von einer Raffe ausgezeichneter Schriftsteller begrundet und eingeführt, wie durch bie politische Bedeutung und ben ausgebehnten Bertehr bes regfamen Boltes getragen, fehr balb allgemeinere Berbreitung erringen. Schon im Zeitalter des peloponnesischen Krieges war die Kenntnig der attischen Sprace wie Rachahmung attischer Sitten in Griechenland Gegenstand "ber Bewunderung" (Thut. 7, 63, 2). Diefes Uebergewicht erlosch nicht jugleich mit Athens Uebermacht. Bon den Matedonern aufgenommen brang ber Attisismos mit Alexander bis zu den Ufern des Ganges, und erstreckte sich, wenn gleich vielsach an seiner ursprünglichen Reinheit gesfährdet, unter Alexanders Nachfolgern als Sprache der Gebildeten von den Säulen des Heranders Nachfolgern als Sprache der Gebildeten von den Säulen des Heranders die zu den Ufern des Indos, vom Fuße des Haimos dis zu den Katarakten des Nil. Selbst die Römerherrschaft diente mehr zu seiner Berbreitung als Unterdrückung. Sogar der ältere Cato, der sonst so streege alles Ausländische ablehnte, schämte sich nicht noch als Greis griechisch zu lernen; und dieser Sprache kundig zu sein war fortan dei den Römern das wesentlichste Erforderniß höherer Geistesbildung. In allen Zeiten aber galten die großen Schriftsteller der Grieschen sich Apostel echter Humanität, vor allen geeignet die Finsterniß der Barbarei und des Aberglaubens zu verscheuchen.

Bon ungleich geringerer Bebeutung als die Schriftsteller ber classischen Beriobe find in sprachlicher Beziehung die spätern, namentlich die der romifchen Beiten. Zwar gab es auch unter diesen eine beträchtliche Anzahl mehr oder minber ansgezeichneter Beifter, benen Stoff und Behalt eine mohl verdiente Anertennung gefichert haben. Indeß tonnte es boch nur ber Untunde einfallen in ihren Berten eine Fortbilbung und Fortentwidelung bes Griedischen ju fuchen. Denn bei ihnen, die großentheils Ausländer waren, ift die Sprache nicht mehr eine naturwichfige, fondern eine angelernte, nicht felten eine burch mancherlei Digverftanduiffe entfleute Reminiscenzensprache. Im Allgemeinen zwar verrathen die spätern Brosaiker eine gewisse Bestiffenheit die attische Sprache nachzubilden. Inbef gelingt ihnen bies nur in Bezug auf bas Mengerlichfte ber Formbilbung und auch darin keineswegs durchgängig. In Bezug auf syntaktische Filgung haben sie nicht selten Auflößiges, ja erweislich Fehlerhaftes. Ein ziemlich buntscheckiges Gemisch bieten die Meisten besonders in lexikalischer hinsicht, da sie zum Theil shne die Nothwendigkeit grundfählicher Auswahl auch nur zu ahnen Profaisches und Boetifches, Attifches und Dialettifches burch einander würfeln, wie eben eine mehr oder weniger ausgebreitete Belefenheit und ein mehr ober minder treues Sebäcktniß verlodend einwirkte.\*) Freilich tann Manches was und jett als ber guten Prosa unangemessen erscheint aus attischen Prosaitern die zur Zeit der bepigliden Schriftsteller noch vorhanden waren entnommen fein. Allein schwerlich war die Summe beffen febr beträchtlich. Und wenn wir also auch nicht felten geneigt sein mogen etwanige Luden in unserer Renntnif bes Attifden burch Beuntsung ber fpatern Schriftfteller auszufullen, fo barf biefes boch nie ohne zweifelnbe Borfict gefdeben.

Uebrigens mag man die Buntscheckigkeit dieser Schriftsteller theilweise damit entschuldigen daß ihnen die Mittel sich siber die Sprace der attischen Prosa zu nnterrichten nicht in dem Masse zu Gebote standen wie etwa dem neunzehnten Sahrhunderte\*\*) und daß sie aus ihren unclassischen Umgebungen unwülkslistich manches Fehlerbaste aussehnen mochten. Andrerseits aber zeigt sich auch hier die gewöhnliche Erscheite aufnehmen mochten. Andrerseits aber zeigt sich auch hier die gewöhnliche Erscheinung daß, wenn eine Sprache den Höhepunct der Bollommen-beit erreicht hat, spätere Schriftsteller, unsähig mit den großartigen Borzisgen ihrer undergültigen Borzisgen zu wetteisern, Gesuchtes und Zierliches dem Einsachen und Katürlichen vorziehen und besonders durch hervorsuchen verschollen, poetsicher und diesektischer Ansderficke ihre Sprace anszusäusigen, um ihr durch Abweichung von dem Gewöhnlichen eine schmuckreichere Kürdung anzuklänkeln.

\*\*) Die βιβλία α επί τῷ αττικίζειν αναγινώσχομεν (Dion C. 55, 12) wa-

ren gewiß nur von beidranttem Berthe.

<sup>\*)</sup> Reminiscenzengräcität. Struve opusc. 2 p. 347. Diesen Borwurf hat anch der so besiedte Plutarch nicht dermieden, über dessen Stil ich eine etwas weniger günstige Ansicht habe als B. L. Conrier. C'est un plaisant historien, sagt er Oeuvres p. 295, et dien peu connu de ceux qui ne le lisent pas en sa langue; son mérite est tout dans le style. Il se moque des faits, et n'en prend que ce qui lui plaît, n'ayant souci que de paraître habile écrivain. Il ferait gagner à Pompée la dataille de Pharsale, si cela pouvait arrondir tant soit peu sa phrase. Il a raison. Toutes ces sottises qu'on appelle histoire ne peuvent valoir quelque chose qu'avec les ornements du goût.

# Erster Theil: Formlehre.

## Erster Abschnitt: Lautlehre.

## § 1. Alphabet.

Das griechische Alphabet (γραμματική) enthält folgende vierundzwanzig Buchstaben, als Zeichen γράμματα, als Laute στοιχεία genannt:

| Beiden.                            |               | Laute.                              |                | Ramen.          |  |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--|
| A                                  | α             | α                                   | ἄλφα           | Alpha           |  |
| $oldsymbol{B}{oldsymbol{arGamma}}$ | β             | ь                                   | βῆτα           | Beta .          |  |
| $oldsymbol{arGamma}$               | 'n            |                                     | γάμμα          | Gamma           |  |
| 4                                  | j<br>Š        | 9<br><b>b</b>                       | δέλτα          | Delta           |  |
| E                                  |               | e (furz)                            | ἒ ψιλόν        | E pfilon        |  |
| $\boldsymbol{z}$                   | ξ             | à                                   | ζῆτα           | Zeta<br>Eta     |  |
| H                                  | η<br><b>3</b> | e (lana)                            | ก็รฉ           | <b>E</b> ta     |  |
| $\boldsymbol{\Theta}$              | <b>9</b>      | th) '                               | 9ητα           | Theta           |  |
| I                                  | Ł             | i                                   | <b>ໄ</b> ພັτα  | <b>Fota</b>     |  |
|                                    |               |                                     |                | (dreifylbig)    |  |
| K                                  | ×             | ť                                   | χάππα          | Rappa           |  |
| Λ                                  | λ             | ĺ                                   | λάμβδα         | Lambda (Labda)  |  |
| M<br>N<br>Z<br>O<br>II             | μ             | m                                   | μῦ             | My `            |  |
| $oldsymbol{N}$                     | v             | n                                   | หขึ            | ી?γ ં           |  |
| Ξ                                  | ξ             | £                                   | ξĩ (ξῦ)        | Xi´<br>O mitron |  |
| 0                                  | 0             | o (furz)                            | δ μικδόν       | O mitron        |  |
| <i>1</i> 7 ·                       | π             | Þ                                   | πί             | Bi              |  |
| P                                  | e             | rh                                  | <b>δ</b> ω̄    | Nho             |  |
| ΣC                                 | σ, ς          | 1, 8                                | σίγμα          | Sigma           |  |
|                                    |               | •                                   | (σάν)          |                 |  |
| $oldsymbol{T}$                     | τ             | t                                   | ταῦ            | <b>Tau</b>      |  |
| Y                                  | U             | Ŋ                                   | ὖ ψιλόν        | Y pfilon        |  |
| Ф                                  | g             | <b>ρ</b> ΄β,<br><b>σ</b> ί <u>΄</u> | φῖ<br>χῖ<br>ψῖ | Bhi             |  |
| X                                  | X             | Ć)                                  | χῖ             | Chi             |  |
| ų,                                 | ¥,            | ÞÍ                                  | ψῖ             | Bji             |  |
| Ω                                  | ω             | o (lang)                            | οι μέγα        | O mega.         |  |

- [A. 1. Das älteste Alphabet der Griechen, der Sage nach von einem Orientalen, Ladmos, aus Phönicien eingeführt und daher das Ladmeische oder Phönicische genannt (Her. 5, 58, 2), enthielt nur sechzehn Buchstaben: a  $\beta$   $\gamma$  d e  $\epsilon$  x  $\lambda$   $\mu$  v o  $\pi$   $\rho$  o  $\tau$  v. Allein schon auf den ältesten Inchristen sinderisten sind  $\delta$  und d wie  $\varphi$ , wossur sons und IH, und  $\chi$ , wossur sons site sons auch site  $\eta$ , wie ex auch site  $\eta$ , where  $\eta$  is a des site  $\eta$ , wie ex auch site  $\eta$ , wie ex auch site  $\eta$ , where  $\eta$  debt does not son wie or auch site  $\eta$ . Bg. § 12, 2, 1. In dieser Gestalt hieß das Alphabet vorzugsweise das attische. Bgl. Franz Elementa opigraphices Gr. p. 12 ss.].
- A. 2. Beiter bereichert wurde es (angeblich von Simonides ans Reos) im Zeitalter der Persertriege durch & und ψ, η und ω, so wie oo sür u eintrat. Das so dervollständigte Asphabet (ή των είκοσι τεσσάρων στοιχείων γραμματική, Harpotration unter 'Αττικοίς γράμμασι), querst von den Jonern angenommen, erhielt daher den Kamen des ionischen. Bald sand es auch in Attisa Einstell daher den kind gehoch erst unter dem Archon Eukseides Dl. 94, 2 (ή μετ' Εδκλείδην γραμματική, Plut. Arist. 1. vgl. Clinton F. H. u. 403 u. S. 345, 2.)
- A. 3. Die großen Buchstaben, Capital- ober Uncialschrift find bie alteren und blieben bei mancher Berschiedenheit der einzelnen Formen lange allein ober vorzugsweise im Gebranch. Eurstipschrift findet man auf einer (ägyptischen) Urkunde aus dem J. 104 vor Ch. G.; erst im achten und neunten Jahrhundert nach Ch. G. auch in Handschriften.
- [A. 4. E und T waren sonst auch bloße Schriftzeichen, jenes des Spiritus asper (§ 5, 1, 1), für den in der ältesten Zeit auch H gesetzt wurde; dieses des Digamma oder lateinischen Vau (vgl. § 5, 3, 2). Als Buchstaben hießen sie daher im Gegensate zu diesen Aspirationen έ ψιλόν und δ ψιλόν (nicht hanchend).]
- A. 5. Für Sigma war Σ älteres Zeichen als C, letzteres seit Alexander dem Großen üblich; ς gebrauchen wir am Schlusse der Wörter, gewöhnlich anch in der Mitte von Zusammensehungen, deren erster Theil sich auf Sigma endigt, namentlich in denen mit δος-, mit Enklitiken und mit Präpositionen: δοςτοχής, τοιόςδε, εξεβαίνειν, προςέρχεσθαι. Andere gebrauchen auch in diesen Kallen das 6.
- A. 6. Richt mit & zu verwechseln ift & Sti, [Stigma,] als Zahlzeichen für sechs Bas, Van genannt, sonst eine Abkürzung für or, wie & für od, y für ox, 8 für oo, 3 für xai. Die schwierigeren Abkürzungen sind aus den jetzigen Druden verschwunden.
- A. 7. Die Namen der Buchstaben waren größtentheils so wie sie das Berzeichniß angiebt schon in sehr alten Zeiten üblich; doch wurden s, 0, 0, ω don dem Attilern si, 05, d, genannt; δ μικρόν ἔντχεδ ο υπό δ μίγα ໂαπges o sagte man später der Deutlichkeit halber; sider ξ ψιλόν und δ ψιλόν 1 A. 4; dieß bei den Attilern λάβδα; σ bei den Doriern, zuweisen auch bei den Attilern, σάν (σάν? Göttling Lehre dom Accent S. 240 f.).
- A. 8. Der Form nach find die Namen der Buchstaben, da sie nicht griesischen Ursprungs sind, indeclinable Neutra; το σίγμα (nach Andern σίγμα), του σίγμα, τὰ σίγμα (Eimslen 3n Eu. Med. 463]. Bgl. τὰ λάμβδα Eupolis 338 x. Theop. bei Phot. p. 200, 8, Bruchst. 78, τὰ σίγμα Eubulus 27, τῶν σίγμα Plat. Kom. 33 u. dort Meinele.)
- [A. 9. Manche Bebenten gegen manches hieher Gehörige bei R. E. A.

## § 2. Claffification der Buchftaben.

1. Eingetheilt werben bie Buchstaben rudfichtlich ihrer Lautsfähigkeit ober Sprechbarkeit, b. h. ber größern ober geringern

Befähigung eines jeden allein, ohne Butreten eines andern Buchstaben, fich aussprechen zu laffen, in Bocale und Confonanten (owrherra xal σύμφωνα). Bon ben Bofalen find

a) ε und o furze (βραχέα, breves),
 b) η und ω lange (μακρά, longae),

c) a, s und v zweizeitige ober unbestimmte (άμφιβολα, [δίγρονα.] ancipites) val. § 7, 4.

- Blaton nennt die Consonanten Lowva. Beindorf 2. Thegit. 142.
- Die verschiedenen Eintheilungen der einfachen Confonanten veranschaulicht folgende Tabelle:



Es sind nämlich

a) rudfictlich ber Sprechbarfeit

1) λ μ ν ο σ Halbrocale (ημίσωνα, semivocales),

2)  $\lambda \mu \nu \rho$  fliffige (vyoá, liquidae),

3) βπφγκχδι 9 stumme (ἄφωνα, mutae);

b) rlidfictlich ber Gpracorgane

1) β π φ μ Lippenlaute (labiales).

2) r x x Rehllante (palatinae),

- 3) or 3 hv e o Bungenlaute (linguales).
- 3. Bon ben ftummen ober Muten finb

a) rudfictlich bes Grundlautes

1) β π φ (und ψ nach A. 3) B= Laute.

2) y x x (und & nach A. 3) R-Laute, 3) dr & T-Laute;

b) riidfichtlich bes Sauches mit bem fie tonen

1) π × τ hauchlose (ψιλά, tenues),

- 2) & y & fanftgehauchte (utoa, mediae),
- 3) o y 9 rauhgehauchte (daofa, aspiratae).
- Μέσα (erg. γράμματα) ober mediae (erg. litterae) beißen die sanftgehauchten, weil fle rudfichtlich ber Sturte bes hanches zwischen ben beiben andern Claffen bie Mitte halten.
- A. 2. Rur einfache Zeichen für zwei Lante find bie Doppelconsonanten (σύμφωνα διπλά) ζ, ξ, ψ; bas ξ aus κα, γα ober χα, bas ψ aus πα, βα ober φσ entftanden. Bgl. § 10, 13 u. 14; fiber ζ § 3, 2, 4. Sie haben baber auch bie Geltung von zwei Confonanten. Bgl. A. 3.
- A. 3. Jedes echt griechische Wort endigt fich auf einen Bocal ober einen ber Salbvocale v, p, o, wozu auch & und y gehören, beren zweiter Beftandtheil o ift, mahrend fie rudfichtlich bes erften zu ben R. und B. Canten gehören. Nur als scheinbare Ansnahmen endigen fich auf n en und oon die als Brottititen mit bem folgenden Borte verfcmetgen. Bgl. § 9, 1.

## § 3. Von den einzelnen Buchftaben.

- 1. Die Aussprache ber einzelnen Buchstaben läßt sich nicht überall genau nachweisen, zumal da die Berschiebenheit der Dialette wie der Zeitsalter mancherlei Ungleichheiten erzeugen mußte. Keine sichere Richtschnur ist daher auch die Aussprache der Neugriechen, obwohl sie über tausend Jahr alt ist, ja einzelne ihrer Eigenthümlichseiten noch aus viel früherer Zeit nachweislich sind. Am getreusten scheinen die Neugriechen rücksichtlich der Consonanten die Aussprache der alten Griechen bewahrt zu haben; allein in Ansehung der Bocale und Diphthongen, die leichter wandelbar waren, lassen sich bedeutende Bersälschungen nicht verkennen. Borzugssweise durch Reuchlin (geb. 1455, gest. 1522) verbreitet heißt die neusgriechische Aussprache bei uns auch die reuchlinsche; daneben Itacissmus, weil man nach ihr das  $\eta$  wie s und auch es, os und v diesem Bocale gleich oder sehr ähnlich ausspricht.
- A. Hienach lese man ben Bers Aisch. Ag. 1019: neidot' av, et neidot', anerdoing & towc. [Gotthold, Ueber ben Urspr. ber Erasm. Ausspr.]
- 2. Eine andere Aussprache, die jetzt bei uns herrschende, begründete Erasmus (geb. 1467, gest. 1536), nach ihrem Urheber die erasmische genannt oder auch Etacismus, weil das  $\eta$  nach ihr wie e (ä) lautet. Die übrigen Buchstaben spricht man nach ihr im Allgemeinen so aus wie die entsprechenden lateinischen und deutschen. Man s. die Tabelle § 1. Diese in Einzelnheiten mehrsach abgeänderte Aussprache ist zwar keinesweges durchgängig sest begründet; allein sie empsiehlt sich doch durch praktische Bequemlichseit.

A. 1. Die Tenues n \* r lauten wie unser p t t; rt auch bei folgendem Bocal wie ti, nicht wie zi: alria aitia, Pwrtoc Photios. So meist auch im Rengriechischen, das t jedoch fast wie tj.

- A. 2. Die Medien β γ δ spricht man gleichsalls wie unser b g d aus; jedoch d as γ vor einem R-Laute (auch vor ξ vgl. § 2, 3, 3), gleich den Rengriechen, wie unser n in Engel, Auter: ἄγγελος, ἄγκορα, σόγχοοις, Σφίγξ. D a s β sautete aber wahrscheinich, wie noch jett bei den Rengriechen, dem römischen v ühnlich: Σεβήρος Severus, Βάρρων (neben Οδάρρων) Varro. D a s γ vor α, ο, ω oder einem Consonanten sprechen die Rengriechen wie gh aus; unsern j ühnlich vor αι, ε, η, ι, ει, οι; das δ sast wie dh.
- A. 3. Son den Aspiraten  $\varphi$   $\chi$  8 sprechen wir 8 wie th aus; das  $\varphi$  und  $\chi$ , gleich dem Reugriechen, wie ph und ch. Allein das 9 sautete wahrscheinich, wie bei den Reugriechen, dem th der Engländer ähnlich (ths); das  $\varphi$  war sanster und lieblicher als das römische f. Doch drilden die Griechen dieses durch  $\varphi$  aus, obwohl die Römer für  $\varphi$  ihr ph setzen; also jene z. B. für Fusius Poóptos, diese für Pilo.
- A. 4. Bon ben Doppelbuchstaben sprechen wir, wie auch die Neugriechen, bas & wie ks, das \psi wie p \cop aus; das \zeta, gewöhnlich wie unser z, von den Neugriechen fast wie das französsische z ausgesprochen, galt der Ueberlieferung nach für od und war vermuthlich ein weicher Mischlant aus beiden.
- A. 5. Das σ, gewöhnlich wie unser weiches sausgesprochen, tönte wohl meist wie unser scharfes sach sas französische g). Bor χ wird σ, (nicht mit diesem, wie unser sch, in einen Wischlaut zusammensließend,) gesondert (west-phälisch) ausgesprochen: dozóg i-8-chys; σχήμα 8-chema.
- A. 6. Die Liquiden lauten den entsprechenden beutschen gleich, das paspirirt. bgl. § 5, 3. So auch im Neugriechischen.
- A. 7. Bon den einfachen Bocalen sprechen auch die Neugriechen a, 2 und 2 wie unser a, e und i, das o als turzes o, das w als langes o aus.

Das i ift auch vor einem Bocale i, nicht j: larpos iatros, tov ion. Doch wurde es in Ermangelung des j für dasselbe in aussändischen Wörtern gebraucht: Γάτος, Πομπήτος, Ἰοόλιος. (Bgl. Ar. Ri. 407 u. Birg. Aen. 1, 288; Ἰοοδαίος dreisiblig Luc. Tragop. 173.) Das η, bei den Reugriechen lang c, (prechen wir gewöhnlich überall wie lang e, 8 aus, unter Anberm weil man bas Blöden ber Schafe (olw βληχή Ob. μ., 266, βληχάσθαι Ar. Plut. 293 2c.) burch βή ausbrildte (Kratinos Br. 41 und Ar. Br. 562. 678) und die Ziegen μηκάδες alyse genannt werben (So. n. Theofrit vgl. En. Rufl. 189). Doch mochte es jum Theil icon bei ben Alten bem i nabe tonen.

A. 8. Das v sprechen wir wie fi aus, die Reugriechen abnlich, menn fein Bocal vorhergeht, boch mehr es bem i annahernb. Bei ben Romern lantete eswie u und findet fic baber auch für bas turge u ber Romer gebraucht. Bal-8 4, 4, 2,

#### Diphthonge (al dioJoyyos). **§ 4.**

- 1. Die consonantartigen Bocale . und v zu den andern Bocalen, kurzen sowohl als langen, hinzugefügt, verschmelzen mit ihnen zu Diphthongen: at, et, ot, vi; av, ev, nv, ov, wv.
  - A. Das ov ift nur ber Schrift, nicht bem Laute nach ein Diphthong.

: (

3 : 1

::

۲

ξ.

[]

11

ij

10

11

E Ė

u

· Po

. . . .

L . 1

2 15

.

5

12 4 Ż

: §-£2 9 t in

-1.

3

2. Das . mit bem langen a, mit q und w verbunden, mirb jest gewöhnlich nicht ausgesprochen und in ber großen Schrift neben, in der fleinen unter biefe Buchftaben gefest: THI KOMOIAIAI in κωμωδία; 'Ωιδή, ώδή.

Die 8 lora murbe bon ben griechischen Grammatikern ανεκφώνητον, bas finmme, genannt und bon Manden gar nicht hinzugefligt. Erft im breigebnten Jahrhundert etwa murbe es untergefdrieben und heißt baber lora

subscriptum.

- 3. Eigentliche Diphthonge (xuglws dio Joyyoi) heifen bie, beren erfter Bocal furz ift: at, et, ot, av, ev, ov; uneigentliche (xaraχοηστικώς δίφθογγοι) bie, beren erfter Bocal lang ift: α, η, ω, ηυ, [wu nebft vi.
- Der Diphthong no ericeint beim Augment, wie in nolouv von addew: bas or nur por Bocalen, wie in moia; bas wo im ionischen und im hprischen Dialekt (bei der Krafis). Diese Diphthonge hießen auch nandowovot. α, η, φ άφωνοι; bie fibrigen εύφωνοι.
- 4. Die eigentlichen Diphthonge lauten nach ber gewöhnlichen Aussprache

as wie a i: al Ino αυ wie au: αὐγή es mie ei: eldoc ev mie eu: evooc os mie pi: olvoc ov wie u: Movoa.

In den uneigentlichen läft man das lora subscriptum gar nicht hören; bas ve vor Bocalen spricht man wie bas französische ni in pluie aus: bas no wie au ober eu: bas wo wie ou bumpf und buntel.

A. 1. Die Römer fetten gewöhnlich für

αι ihr ae: Φαίδων Phaedo; filr

αυ ihr au: Γλαϋκος Glaucus; für zi ihr langes e oder langes i: Μήδεια Medea, Neidos Nilus; für

so the eu: Εδριπίδης Euripides; für

or ihr oe: Orn Oeta; für ov ihr langes u: Mooca Musa.

Nur in einigen Namen ift e in j fibergegangen: Mata Maja, Tpoia Troja. Das : subscriptum brudten bie Romer zuweilen burch e aus, zuweilen gar nicht: eparmode tragoedus, κωμφδός comoedus; φδή ode, βαψφδός rhapsodus. Bahricheinlich haben auch die alten Griechen, gleich ben jetzigen, menigstens ich im Zeitalter ber Ptolemäer, ihr at wie a, ihr et meist wie lang i, ihr ot wie o ansgesprochen.

A. 2. Die Nengriechen sprechen et wie lang t und ot wie ihr v, oo wie u, ot wie ein gebehntes v ans, vgl. § 3, 2 A. 8; αν, ev und ην wie af, ef und if vor δ τ θ χ ξ σ, sonst wie aw, ew und iw. Diese Aussprache des αν α. ist wohl nralt (§ 1 A. 4), aber von den Jonern und Attisern erweicht, so daß sie zum Beispiel durch ad ad Hundegebell ausdrikkten (Ar. Besp. 903. βαιδ και κονδς φωνήν έεις Bergk fragm. lyr. p. 1048).

## § 5. Lefezeichen.

- 1. Jeder Bocal der ohne vorgesetzten Consonanten ausgesprochen wird tont mit einem Hauche. Wenn derselbe rauh ist, wie unser h, so wird er πνευμα δασύ, spiritus asper, genannt und durch bezeichnet: δ ho, h he. Wenn er sanft ist, so heißt er πνευμα ψιλόν, spiritus lenis, und wird durch bezeichnet: ἀπό apo, έγω ego.
- A. Der spiritus lonis ist das Alef oder Elif der Orientalen. Die äfteren Griechen hatten für ihn kein besonderes Zeichen; wohl aber für den spiritus asper theils das E theils das H (§ 1 A. 4). Indem der Grammatiker Aristophanes von Byzantion (um 200 v. Ch. G.) dasselbe theilte, jetze er für den Asper k, für den Lenis I. Darans wurde später  $\Delta$  und  $\Delta$ , puletzt 'nud '.
- 2. Geset werden die Spiritus nur am Anfange des Wortes, vor den Bocal bei großer, über denselben bei kleiner Schrift; bei Diphthongen (außer α, η, φ) über den zweiten Bocal: 'Asla, 'Ιππίας, ἀπάτη, έκατόν; Ολχαλία, εὖνή.
- A. 1. Wenn A., E., D. filt a, y, φ flehen (§ 4, 2), so seift man bie Spiritus, wie auch die Accente, vorn: "Αιδης, ''Hιών, ''Ωιδοΐον.
- A. 2. Das vift in der gewöhnlichen Sprache nur des Afper, Die Abrigen Bocale find beiber Spiritus empfänglich.
- A. 3. Bei Zusammensetzungen deren zweites Wort den Asper hat, wird biefer, wenn gleich nicht gesetzt, so doch gesprochen: npotopu, prohiemi. [Zw. Lehrs de Arist. p. 336.]
- 3. Den Afper erhält auch das e als Anfangsbuchstabe eines : Bortes: 'Podos, δώμη.
  - A. 1. Das po bezeichnet man gewöhnlich mit bem Lenis und Kiper: Udopoc. Manche unterlaffen dies als unnöttig: Udopoc.
  - [A. 2. Die älteste Sprache hatte statt des Spiritus das unter einzelnen Visterschaften lange erhaltene Digamma (Doppelgamma), so genannt nach seizem Zeichen F, während es eigentlich Faō hieß, wosit man gewöhnlich βaō schreibt.

    Siantete wie das lateinische v, in welches es auch öster überging: Η ver, i vin, očvoc vinum, δίς ovis, έσπέρα vospera u. a. Am allgemeinsten erhielt sich bei den Aeolern, daher auch das äolische Digamma genannt. Daß es im ursprünglich auch beim Homer gesunden zeigt die Bemerkung, daß der bei im so hönsige hiants (§ 13, 1) ziemlich selten wird, wenn man sich eine gewisse was den Börtern mit dem Digamma gesprochen denkt, und daß der bei kreich von Börtern mit dem Digamma gesprochen denkt, und daß der bei kreich von Börtern mit dem Digamma gesprochen denkt, und daß der bei kreich von Börtern ange Bocale und Diphthonge selten verklitzt, dagegen knize Endungen, ist auf einen Consonanten ausgehen, wie og nud ov, öster sang werden. Bgl. 2 § 11, 1.]
    - 4. Das Zeichen bes Lenis über einem Bocale ober Diphthonge

Dem ein Consonant vorhergeht ift Zeichen ber Krafis (§ 13, 6) und beift Koronis: rayadá, roboyov.

- 5. Neben einem Schlußbuchstaben rechts bezeichnet die Figur des Lenis die Elision (§ 13, 3) und heißt Apostroph (h anoregogos): an kuoc.
- 6. Die Trennung gewöhnlich biphthongisch gesprochener Bocale (dialgeois) bezeichnet man durch zwei Puncte über dem zweiten, Trennung spuncte genannt: ἄϋπνος, προϋπάρχω.
- [A. Bei hinzutretendem Accent setzen wir den Acut zwischen, den Circumsser iber die Puncte: πραός, αληίδα. Eupfehleuswerth ift Beikers Berfahren, der die Trennungszeichen als überstüffig wegläßt in αληίς, αληίδας, während er sie (jetzt) in andern Fällen über den ersten Bocal setzt: ἐπαϊξαι. Weg lassen Manche das Trennungszeichen da wo die Trennung schon durch die Stellung des Spiritus oder des Accentes angedeutet ist: ἄσπνος, [πάις.]
- 7. Die Tonshilbe bezeichnen die Accente, gunächst der Acut (ή δξεία erg. προσφόλα), ein Strich von der Rechten zur Linken über dem schaften bem schaften Bocale derselben: ανθωπος, πολίτης, γυνή.
- 8. Aus dem Acut der Endsylbe wird der Gravis (ή βαφεία), ein Strich von der Linken zur Rechten, wenn nach dem Worte keine Pause (durch Interpunction) eintritt: αὐτὸς ἐγώ.
- 9. Das Zeichen gebehnter Betonung langer Bocale und der Diphthongen ist der Circumfler († περισπωμένη), ursprünglich aus Acut und Gravis zasammengesett , jett : πολίται, μναί. Bgl. § 8, 4 A.

A. 1. Bei Diphthongen (außer a, y, φ) stehen die Accente über dem zweiten Bocale: παύσω ταθτα έκείνους έκει ποιούντας.

A. 2. Wenn ein Spiritus zu ben Accenten hinzutritt, fo fteht ber Acut und Gravis nach, ber Circumfler über bem Spiritus: αύρα, εδρος, είκων, είκον, είλου, 'Ωκος, "Ηρα.

10. Interpunctionszeichen (Hoeis) find

1) ber Bunct unten (& redela Gruyun) jur Bezeichnung ber Abgeschloffenheit bes Gebankens;

2) dus Rolon (ή μέση στιγμή), ein Punct oben, gur Scheidung felbständiger Glieber eines größeren Gangen;

- 3) das Romma (ή δποστεγμή), dem unfrigen gleich, um kleinere Paufen die zwischen naber Berbundenem eintreten zu bemerken;
- 4) Das Fragezeichen, unserm Semitolon gleich, seit dem neunten Jahrhundert üblich, in directen Fragen. In den neusten Zeiten haben Einige unser Ausrufungs= zeichen hinzugefügt.
- A. 1. Das Zeichen des Komma gebraucht man auch als διαστολή ober δποδιαστολή, b. h. zur Bezeichnung einer kleinen Pause die zwischen zwei Sylben eines Wortes eintreten soll, um dasselbe von einem gleichsautenden zu unterschen, wie τό, τε und das von τότε damals, δ, τι welches von δτι daß, α, τε et quae von ατε quippe. Doch genügt hier auch ein kleiner Zwischenraum: τό τε, δ τι.
- A. 2. Bir interpungiren oft wo die Griechen, an raschen Bortrag gewöhnt, keine Pause machten. Daber finden sich postpositive Wörter und noch öfter Enklitiken wo wir unmittelbar vorher ein Komma zu setzen pstegen. Ti odv, &v pain d dojog, ku anistels; Id. Daid. 87. Nadsau, pe pin nautse. Ed.

Ίφ. Α. 1436. Ελ σκανίζεις τάργυρίου, μοι τὸν τόκον ἀπόδος γε. 'Αρ. 280.

1286. Bgl. die Syutar §. 45, 3, 8 u. 69, 7, 6.

A. 3. Es ist nur zwecknäßig wenn wir uns im Gebrauche ber Zeichen mehrsach nicht nach dem Theorien der Griechen, sondern nach dem Bedürsnisse der Lefer richten. vgl. Lob. zu So. Aj. 15 p. 78s. [Ueber die Interpunction der Griechen vgl. Schmidt Beitr. S. 506 ff. n. siber die Erfindungen des Aristophanes von Byz. eb. 571 ff.]

## § 6. Sylbenabtheilung.

1. Die Sylben (συλλαβαί) find einfach, wenn fie bloß aus einem Bocal oder Diphthong bestehen; zusammengesett, wenn ein ober mehrere Consonanten hinzutreten. Eine oder mehrere Sylben unter selbständige Betonung gefaßt (§ 8, 3) bilben Ein Wort.

2. Bei mehrfylbigen Wortern in benen zusammengesette Sylben vortommen beruht die richtige Aussprache rudfichtlich ber Laute auf ber richtigen Anschließung ber Consonanten an die porhergebenden ober fol-

genden Bocale.

3. Ein einzelner Consonant zwischen zwei Bocalen gehört in ber

Regel zum zweiten: E-zer ow-ma i-xa-vor.

4. Zwei oder drei Consonanten gehören nur dann zum folgenden Bocale, wenn ste so leicht vereindar sind daß sie ein Wort anfangen tönnen: ἀ-μνός, ἀ-κμή, δε-σμός, ξ-στροφα.

A. 1. Eine Muta vor μ ober ν wirb mit zum folgenden Bocale gezogen, wenn auch nicht fie selbst, sondern nur eine Muta desselben Lautes mit μ oder ν ein Wort ausungt. Als φά-τνη, δη-γμός, Δά-φνις, weil Wörter mit

δν, κμ., πν anfangen.

A. 2. Drei Consonanten zieht man auch dann zum solgenden Bocale, wenn die beiden ersten oder die beiden letten verbunden ein Wort ausangen. Also d-oddág, weil mit od wie mit dd, d-xdpág, weil mit xd wie mit dp Wörter ausangen.

A. 3. Rach ber Anglogie von A. 1 trennt man fogar &-vopua u. a.,

weil, wenn auch nicht mit & p., fo boch mit zu Borter anfangen.

5. Bei Bufammenfetzungen trennt man nach ben Bestandtheilen:

Κυνός-ουρα, συν-έχω, ώς-περ.

A. 1. Anr wenn ein Bocal eidirt (§ 13) ift, wird, auch bei Zusammenseungen, der Consonant zur folgenden Sylbe gezogen: γαλή-ν' δρω [Ar. Frd. 304, wgl. Schifer z. Dem. 2 p. 88], πα-ρ' αδτοδ, δ-φ' ενός. Eben so bei Zusammensetzungen denen eine Eliston zu Erunde liegt: α-παγείν, δ-φιέναι [vgl. Reiz de incl. aoc. p. 118 ss. u. prist. Her. XXIII. s. (XX s.) und Wolf Anal. 1, 2 p. 441. Doch wagt Reiz nicht am Ende der Zeilen κα-τ'ανδρα, έ-φ' φ τε αδχιτικέπ.

A. 2. Rach einer Ueberlieferung (Better Anecd. p. 1128) ist in Zusammensehungen mit sic, èξ, πρός, δος- beren letzter Consonant, wenn unmittelbar ein Bocal solgt, zu diesem zu ziehen: è-ξάγειν, δο-σάρεστος, etwa wie wir beo-bachten,

nicht beobrachten sprechen.

[A. 3. Zweifel und fiberhaupt wesentlich verschiedene Ansichten fiber bie Sylbenabtheilung in Schmidt's Beiträgen S. 126—180].

## § 7. Auantität.

1. Die richtige Aussprache ber Sylben rudfichtlich ber Tonbauer hängt ab von bem Zeitmaß ober ber Quantität (προςφόλα, genauer χρόνος), val. Better Anecd. p. 709. u. Strabo 9, 2 p. 407.

- 2. Der geringste Zeitverlauf mit dem sich eine Sylbe aussprechen läßt heißt mora, tompus, χρόνος, σημείον. Eine Sylbe die nur eine Mora hat ist kurz (βραχεία); eine solche die zwei befaßt ist lang (μαχρά). Bgl. § 2, 1 [u. Göttling's Lehre vom Acc. S. 22 f.].
- A. 1. Die Klirze bezeichnet man, wie im Lateinischen, burch (ή βραχεία, τό v), die Länge durch (ή μακρά, ή κεραία): σ, ā; ĭ, ī; ὕ, υ.
  - [A. 2. Ueber ben Begriff ber Profobie vgl. Schmidt's Beitr. S. 181 ff].
- 3. Die Quantität der Sylben hangt theils von der Natur ber Bocale, theils von ihrer Stellung por Confonanten ab.
- 4. Bei zwei Bocalen (e und o) unterscheibet schon die Schrift Kurze und Länge: e und η, o und ω; die zweizeitigen (§ 2, 1) a, s, v werben eben sowohl ale Kurzen wie ale Längen gebraucht.
- A. 1. Die zweizeitigen Bocale sind teinesweges zwischen Klirze und Länge schwankende; vielmehr hat fast in allen Fällen der Sprachgebrauch für Klirze oder für Länge entschieden. Wenn in einzelnen Wörtern a, c, v bald als turz bald als lang gebraucht werden, so ist diese Erscheinung den Fällen ähnlich wo die Schreibart zwischen z und 7 oder o und w schwanket.
- A. 2. Bestimmt wird die Quantität der zweizeitigen Bocale durch die Anctorität (ex auctoritate) des Dichtergebrauches oder ausdrstlicher Ueberlieferung. In so weit sie sich an die Flexionsendungen anschließt wird unten au den beziglichen Stellen das Rothwendigte angegeben werden. Ueber die Quantität in den einzelnen Wörtern geben die neuern Lexica Auskingt. Im Augemeinen behandelt den Gegenstand ausstslieder Franz Spigner in seinem Bersuch einer kurzen Prosodik der griechischen Sprache.
- A. 3. Ueber die Falle wo die Quantität der letzten oder vorletzten Sylbe ans bem Accent erkennbar ift f. § 8, 12, 2. 14, 1.
- 5. Bon Natur (poose) furz ift jebe Sylbe die einen kurzen, von Natur lang jede die einen langen Bocal oder einen Diphthong hat.
- A. Lang ift jeber Bocal bem eine Contraction zu Grunde liegt, wie a in Tran and dexav, trois, aus trodas. Kurz aber bleibt ber furze Bocal vor bem ein anderer elibirt ist (§ 13, 3), wie in anderer aus and and und Trety.

6. Wenn auf einen kurzen Bocal ein Doppelconsonant (§ 2, 3, 2.) oder mehrere Consonanten folgen, sa wird dadurch die Aussprache geshemmt und so die von Natur kurze Sylbe durch die Stellung oder Bostition (Hose) verlängert. [Göttling S. 23.]

Polition (Feces) verlangert. [Gottling S. 23.]

A. Der kurze Bocal darf besihalb nicht gedehnt, nicht korny wie Horny, nicht kornep wie Garep gesprochen werden. Eben so gewöhne man sich auch die zweizeitigen Bocale kurz zu sprechen, wenn sie von Natur kurz, und zu dehnen, wenn sie von Natur lang sind. So unterscheibe man z. B. zwischen vakic, rayua, daddo und npace, npasta, paddov; eben so zwischen rakec und npace.

7. Eine Sylbe in der auf einen kurzen Bocal eine Muta und Liquida folgen (nicht umgekehrt Liquida und Muta), bleibt kurz: äxuń,

τέχνον, Περικλής.

- A. 1. Doch bilben die Medien β γ δ von λ μ ν regelmäßig verlängernde Bostion: βίβλος, πλέγμα, έχιδνα. [Ueber Anderes Borson zu Eu. Or. 64. Ausn. bei Meinete fragm. Com. 1, 295. V, 8 u. z. Theofr. p. 831.]
- A. 2. In Zusammensetzungen wo die Muta zum vorhergehenden Bocale gehört bilben Muta und Liquida Bosttion: exléxw.

A. 3. Ein von Natur langer Bocal ift auch vor Muta und Liquida lang, wie a in addor 5 A. und 1 in pērsoc; dagegen pārsoc.

## § 8. Accentuation (προςφδία, τόνοι).

#### A. Accente.

1. Die richtige Aussprache ber Borter als solcher beruht auf ber Sobe und Tiefe bes Tones ihrer Sylben.

Ţ

- 2. In jedem Worte wird eine Sylbe mit verstärktem und erhöhtem Tone ber Stimme ausgesprochen. In sofern dieser fiber die mit gesenkterem Tone gesprochenen Sylben eines Wortes vorherrscht, giebt er bem Borte Ginheit.
- 3. Es muß bemnach jedes Wort seinen eigenen, jedoch nur einen (haupt-) Accent haben, auch bas einsplbige, um Selbstandigkeit zu erhalten. vgl. § 9, 7.
- A. Ueber die Zeichen ber Consuse § 5, 7-9. Wenn ein Wort zwei Accentzeichen hat, was nur bei ber Entliss vorsommen tann (§ 9, 7), so erhält bie letzte ber betonten Sylben ben (vorherrschenden) hauptton.
- 4. Es giebt eigentlich nur einen einfachen Ton ober Accent, ben Acut (§ 5, 7).
- A. Die mit gesenkter Betonung gesprochenen Sylben, die wir unbetonte nemmen, hatten nach ben alten Grammatikern ben Gravis (§ 5, 8), beffen Zeichen aber in diesem Falle nicht gesetzt wird. Bgl. § 8, 10.
- 5. Aus Acut und Gravis verbunden entsteht der Circumflex. So wird a aus a a, waus o a u. a.
- A. 1. Dagegen bleibt der Acut, wenn Gravis und Acut verschmeizen. So wird lang á aus à á, ώ aus d á. Demnach behalten contrahirte Sylben den Acut, wenn bei der aufgelösten Form der zweite, sie erhalten den Circumflex, wenn der erfte Bocal den Acut hat. Also φιλούσης aus φιλεούσης; aber φιλούσα aus φιλέουσα. Bgl. § 12, 6, 3.
- A. 2. Wenn die zu contrahirenden Bocale beibe tonlos sind, so bleiben sie and contrahirt gewöhnlich ohne Accent: explosov, explosov. vgl. § 12, 6, 3.
- 6. Der Circumflex erfordert eine von Natur lange Sylbe; bes Acuts sind sowohl lange als turze Bocale empfänglich: πράττε, βασιλεύ; άγαθόν το πράττει βασιλεύς.
- A. Man gewöhne sich früh die Accente und zugleich die Quantität bei der Aussprache genau zu beobachten. Bur Einlibung wähle man besonders ähnlich lantende Wörter, wie λέγω, λήγω, λήγε; δκή, δαχ, ώβή; δοτις, ώστός, ώστης; δακρ, φπερ; δμως, όμως, ώμος, ώμός; άτη (-), άση (-); άκριβής, άκρτί; ίσχυρός und έχυρός. In Wörtern wie άνθρωκος, άκρατος, δμίλος, κίνδυνος dertürze man wegen des Accents der ersten Sylbe die mittlere eben so wenig als in den deutschen Wörtern Großvater, Playregen, Unsegen, Almosen.

## B. Tonfylben.

- 7. Der Acut tann nur auf einer ber brei, ber Circumfler nur auf einer ber zwei letten Gylben fteben.
- 8. Benannt merben die Borter rlidsichtlich ber Accentuation nach ber Betonung der letten Sylbe. Gin Wort heißt

1) δξύτονον, wenn die lette Sylbe den Acut, 2) περισπώμενον, wenn fie den Circumfler,

3) βαφύτονον, wenn sie ben Gravis, b. h. tein Tonzeichen hat: Θυμού κρατήσαι κάπιθυμίας καλόν. Με. μο. 254.

9. (Mehrfylbige) Barytona heißen

1) παροξύτονα (neben der letzten Sylbe accentuirte), wenn sie den Acut auf der vorletzten (παραλήγουσα),

2) προπαροξύτογα, wenn sie ihn auf der drittletten (προπαραλήγουσα).

- 3) προπερισπώμενα, wenn sie den Circumflex auf der vorletzten Sylbe haben: κάτοπτρον είδους χαλκός έστ', οίνος δε νου. Αίσχ. Bruchst. 274.
- 10. Der Acut ber Oxytona geht in ben Gravis über (§ 5, 8), wenn sie sich an bas Folgende ohne Baufe bazwischen, also ohne Interpunction, anschließen: ζην ήδεως οὐχ ἔστιν ἀργον καὶ κακόν. Γν.
- A. 1. Der Grund biefer Regel liegt barin baß fic ber Ton beim Anichließen an bas Folgende etwas bampft (xozuiCerat. Better An. p. 707 f.) Aehnlich tont im Dentschen 3. B. in handle gescheit bie lette Splbe von
  gescheit scharf; gebämpft bagegen in gescheit handeln.

A. 2. Das Fragepronomen rie, ri behält immer ben Acut. Gine icheinbare Ausnahme noch bei ben Enklitiken § 9, 4.

A. 3. Gewöhnlich verwandelt man auch vor dem Komma, als einer geringern, zum Theil unslichern Pause, den Acut der letzten Sylbe in den Gravis. Richtiger setzt man den Acut vor jeder Pause, auch am Bersende. Eben so in Fällen wie ή ἀπό πρόθεσις, die Präposition ἀπό κ. Bor der Elision bleibt der Acut unverändert: λέγ' αδτφ. [Reiz de incl. acc. 7 p. 46 s. u. Göttling S. 373 s.]

#### C. Allgemeine Tonregeln.

11. Wenn die lette Sylbe betont ift, so hat fie, auch wenn sie von Natur lang ift, in der Regel den Acut.

A. 1. Als regelmäßige Ansnahmen find Perispomena

1) die Genitive und Dative aller Rumeri, wenn fie betont und lang find: τιμή, τιμής, τιμής; φηγός, φηγοίν, φηγών; πούς, ποδοίν, ποδών; [vgl. Göttling S. 109.]

2) die Bocative auf so und or von opytonen Rominativen auf eds, ws, w

ber dritten Declination: βασιλεύ, aldoi;

3) die Abverbia auf we welche von orytonen Abjectiven auf os oder ής

hertommen: σοφως, σαφως.

- A. 2. Außerbem sind viele einsplbige Wörter Perispomena: γραδς, ναδς, βοδς, (νοδς,) χοδς, μός, δρός, αός, κίς, οίς, φθοίς; παίς, θράξ; οός, πόρ, φως, ακώρ, σταίς, είς, πάς und πάν; εί, φεδ, ώ beim Bocativ; αί, νόν, οόν, γούν, γίν wirklich und als Fragewort, wie die Interrogativa μών, πή, κοί, ποῦ, πώς u. a. [vgl. Göttling S. 240 st.] Ueber die Contraction § 8, 5, 1.
  - 12. Der Acut kann nicht auf der drittletten, der Circumflex nicht auf der vorletten Sylbe stehen, wenn die lette von Natur lang ist: ανθοωπος, aber ανθοώπου; νήσος, aber νήσου.
  - A. 1. Denn da die Länge für zwei Klirzen gilt, so würde ein weiteres Zurflatreten des Accentes gegen 7 und 5 A. 1 verstoßen. Richt denselben Einfüg hat die Länge der vorletzten Sylbe, weil sie bet Betonung der ersten, z. B. in einem Worte wie ανθρωπος, saft zu einer Halblitze herabsinkt. [Göttling S. 27 f.]
  - A. 2. Rach der Regel ersieht man aus dem Accente daß in Wörtern wie balassa, neipa die Letzte Sylbe furz ift.
    - 2. 3. Rüdfichtlich biefer Regel gelten bie abgefdwächten Enbungen

αι und οι (nicht αις und οις, αιν und οιν) als Kürzen, gegen § 7, 5; μάγαιραι, πολίται; άνθρωποι, νήσοι; τόπτομαι, παίδευσαι, παιδεύσαι; πρόπαλαι.

- A. 4. Anr als Endungen bes Optativs gelten or und at für Längen: naideooi, naideooa. [Göttl. S. 25 u. ju Ariftet. Bol. p. 333 s.]
- A. 5. Paroxytona sind auch often zu hause (bagegen olzei die haus ser nach Aum. 8) so wie die mit Enklitiken (μοί, τοί) ansammengesetzen Wörter: οίμοι, ήτοι sowohl das aus ή gewiß als das aus ή ober entstandene vgl. § 9, 8, 1; nach Anderen ersteres ήτοι, wie ήπου. [Göttling S. 872.] Bgl. § 9, 8 A.
- A. 6. In der sogenannten attischen Deklination verschmelzen ew sast zu einer Shlbe und daher kann hier der Acut auf der drittletzten stehen: &νώγεων, πόλεως, πόλεων. Eben so in einigen zusammengesetzten Abjectiven: δίαερως, φελόγελως, δίσερως. [Göttling S. 25 f. und über die Beschünkungen S. 287. Für βαθόγηρως will Hermann (de omend. r. gr. gr. c. 6) βαθογήρως n. a., weil die vorletzte Sylbe lang ist.]
- 13. Wenn die lette Sylbe burch Position sang ift, so kann auf der vorletten der Circumfler stehen; aber nicht auf der brittletten der Acut. Also flies, aber reutogebag, nicht reutogebag.
- A. Kapok und poivik betonten alte Grammatifer als Properispomena, obgleich die andern Casus das o und i lang haben. [Göttling S. 254 f.]
- 14. Die vorlette Sylbe muß, wenn sie von Natur lang und betont ist, den Circumflex haben, wenn die lette von Natur lanz ist: γυναϊκές, τεῦχος, ήλιξ, σῖτος, ψῦχος.
- A. 1. Ans der Regel ergiebt sich daß in Wörtern wie σώμα, ίβις der Bocal der letzten turz; daß er lang ist in Wörtern wie ώρα, αύρα; eben so daß in Wörtern wie άκος, άκρος, ίσος, δύρς der betonte Bocal von Natur turz ist.
- A. 2. (Scheinbare) Ansnahmen sind valze, eide und mehrere mit Enklitiken zusammengesetzte Wörter, wie eire, obre, warp, hruz, rhode u. a. vgl. unten § 9, 8, 1.
- 15. Wenn ein Wort bei der Flexion am Ende (durch Berlängerung der letten Sylbe oder durch vermehrte Sylbenzahl) so viel Zuwachs erhält daß der ursprüngliche Accent nicht mehr stehen kann, so wird das Wort gewöhnlich ein Proparoxytonon, wenn die lette Sylbe kurz, ein Paroxytonon wenn sie lang ist:

νήσος, νήσου; παράδειγμα, παραδείγματος, παραδειγμάτων; λείπ-, λείπων, λειφθήσεσθαι (12 Hnm. 3), λειφομένου; παιδευθήσομαι, παιδευθησομένου.

- A. 1. Benn der Grund der Beränderung wegfällt, so tritt die ursprüngliche Betonung wieder ein. So hat dei den Berben die Stammsplbe den Accent: şeöz-, nalded-, und wenn auch pedzw, naidedw Parorytona sind nach 12, so muß man doch pedze, dnaidedov accentuiren.
- A. 2. Wie nach ben aufgestellten Regeln, so wird auch durch Flexion und Wortbildung der Con vielsach der Stammsplbe entrück. Ueber die der Dectination und Conjugation angehörigen Fälle s. man die Aumerkungen zu denselben. Bei der Ableitung giebt es gewisse Endungen die regelmäßig den Ton haben, wie die Berbalsubstantive auf mác, die Adjective auf nác, vác, rác, rác, na.
- A. 3. Bei Zusammensetzungen ziehen die Berba regelmäßig, die Subpantive und Abzective gewöhnlich den Accent so weit nach vorn zurud als die angegebenen Regeln es erlanden: δδός, πάροδος; τιμή, ἄτιμος.

## § 9. Proklitiken, Enklitiken und Anaftrophe.

#### A. Proflititen und Entlititen.

1. Mehrere fleine Borter haben gewöhnlich eine fo abgefcmachte Bebeutung und fo wenig Selbständigkeit, bag man fie leicht ohne eigenen Accent mit bem vorhergebenben ober folgenben Worte unter einer Betonung, wie zu einem Worte, verbinden tonnte. Solche Borter nennt man arova ober moonloren, wenn fie mit bem folgenben, eyxlerexá oder eyxlevópeva, wenn sie mit dem vorhergehenden Worte unter einer Betonung fteben. [Bermann de emend, rat. gr. gr. 1, 20 p. 96 ss. Lehrs Quaestt. ep. p. 100 ss.]

M. 1. Die Entlititen behalten ihren Ton, wenn fie einen Sat anfangen, die Brotlititen, wenn fie ihn foliegen; beibe wenn fie selbständig zu fassen sind: at λέγω, φής ή ού; το γέ και το εί λέγω.

- A. 2. Die Lehre von den Atonen ober Broflititen ift nicht sowohl durch die Ueberlieferung der alten Grammatiker als der handschriften begründet. bgl. Göttling G. 387 ff. Gegen bie Bermanniche Theorie Somidt Beitr. S. 193 ff.
- Broflititen find mehrere einfulbige, sammtlich mit einem Bocal anfangende Wörter:

1) vom Artikel die Rominative o, h, ol, al; 2) die Brapositionen ev, ec, elc, et und ex;

3) die Conjunctionen et und de (bies auch wenn es als Praposition gebraucht wird: zu);

4) bie Regation ou, oux, oux (boch ftets betont oux).

Den Artikel wollen einige, wenn er pronominale Bedentung und fomit fourfere Betonung bat, orthotoniren: 8 uev-8 de. vgl. § 50, 1, 23.]

A. 2. Betont wird auch wie (wie), wenn es filr obrwe fieht. Go aber finbet es fich in ber att. Prosa fast nur in nal ως auch so, nicht immer mit αλλά vorher. [Ar. zu Xen. An. 1, 8, 21], odd' ως und μηδ' ως auch so nicht [§ 25, 10, 11], woneben auch nat οδτως, οδδ' οδτως vorkommen. [Ar. zu Xen. An. 4, 8, 3.]

[A. 3. Rur bichterisch wurden ws wie und it aus ihrem Romen auch nachgestellt und bann gleichfalls betont: 800c ως eristo; κακών έξ. Ueber bie

Betonung bes ws, ws vgl. Schmidt's Beitr. S. 209 ff.]

- A. 4. Die Regation od, odn, ody wird betout, wenn fle am Enbe eines Sates fieht (1 A. 1) oder jum vorhergehenden Worte gehört: ro per entrydeuctor, τὸ δ' οδ. Πλ. Θεαίτ. 176. Παρέστηκεν αδτῷ τὸν μὲν Συρακόσιον, ἐαυτὸν δ' οδ πολέμιον είναι τῷ 'Αδηναίφ. Θ. 6, 78, 1. So αυφ in οδκ, ἀλλά- υπό obu, hv-. Bgl. Syntax § 67, 10, 2.
  - 3. Entlititen, Wörter bon bochftens brei Moren (§ 7, 2), find 1) bon ben perfonlichen Bronominen bie Formen: pov, μοί, μέ; σοῦ, σοί, σέ; οὖ, οἶ, ἔ [vg[. § 25, 1, 2];

2) bas unbestimmte Pronomen vic, ri in allen Formen

(aufer arra § 25, 8, 3);

3) von den Berben eint ich bin (§ 38, 2, 3 f.) und gonut ich fage ber Indicativ bes Brafens, ausg. Die 2. B. Sing.

el und gńs;

4) die unbestimmten Adverbien (επιδοήματα αδοριστα) πού [poetifc, ποθί], πή, ποί, πώς, πω, ποτέ, ποθέν, mahrend fie als fragen de immer betont finb: mov. [node.] πη, ποι, πως, πότε, πόθεν;

- 5) die Partikeln γέ, τέ, τοί, νών [§ 69, 44], πέρ und das (untrennbar) locale δέ; wie die poetischen κέν oder κέ, νύ, δά und θήν.
- A. Lange Sylben ber Enklitiken gelten für die Accentuation als Rürzen, indem die Stimme rasch siber sie hingleitet. Mehr siber das Ganze bei Reiz de incl. acc. Hermann de emend. r. gr. gr. 1, 1 u. Göttling Acc. § 61 S. 390 ff.!

#### B. Enflifis.

4. Bor einem Entlitikon verwandelt ein Oxytanon den Acut nicht in den Gravis: \*\*xalóv rs, \*\*xalóv korsv. (Aus rs; oder rs und korsv wird rs; korsv, rs korsv;)

5. Nach Perispomenen verlieren die Entlittlen ihren Accent ohne Beiteres: φιλώ σε, έρω σου, δρω τενα, ων τενων (ωντενων).

[vgl. Göttling S. 399 u. 403 f.]

- 6. Rach Parorytonen verlieren die einsuligen Entlitiken ihren Accent, die zweisulbigen behalten ihn: λόγος τις, λόγος μου, λόγον τινά, λόγος τινών.
- A. dorog poo nach 3 A.; aber nicht dorov riva, weil ba die viertletzte Sylbe den Accent hatte. Bgl. § 8, 7 n. 9, 1.
- 7. Nach Proparoxytonen und Properifpomenen werfen die Enklitiken ihren Accent als Acut (und Hauptaccent) auf die letzte Sylbe berfelben: σωμά τι, τὸ σωμά σου, σωμά τινος, ἄνθοωπός ἐστι. Bgl. § 8, 3 A. So auch nach Proklitiken: ὁ γε ἀνήφ.
- A. 1. Der erste Accent wird zum Nebenaccent herabgebrildt, wie bei andern Berlängerungen bes Wortes: avdpamianoc, avdpamapopoc. [Göttling S. 20 f.]
- (A. 2. Nach Properifpomenen die fic auf & und \psi endigen verlieren einspibige Enklitika ihren Accent, zweisplbige behalten ihn: polvik ric, polvik doriv. Sättling S. 403.)
- (A. 3. Statt findet die Eullisse auch bei der Eliston: βούλεταί μ' έφευρείν. vgl. § 13, 5, 6.)
- 8. Nach Proflitiken werfen die Enklitiken ihren Accent als Acut auf diese gurud: ek τις, ού φημι.
- A. 1. Mehrere Enklitiken mit gewissen Wörtern zu einem Begrisse verschwolzen werden auch wie ein Wort geschrieben (parathetisch zusammengesett). So ze in ekre, obre, phre, wore, ologre; rig in dortg; rol in hrot, hrot, nakrot, perrot, odrot, perrot. Rur so sindet sich das locale de; und in der gewöhnlichen Sprache saft nur so nep: bde, dde, eknep, nainep, bonsep. Bgl. 8, 12, 5.
  - A. 2. Die mehrspligen Demonstrative mit de verbunden rücken ihren Ton immer auf die Sylve vor de. Also evdade von evda, roidzde von roidz, roidzde von roidz, roidzde von roidz, roidzde von roidz.
  - A. 3. Genitive und Dative solcher Zusammenseyungen werben Properispomena: rocobde, rocode, rndixwode u. s. w. Bgl. § 8, 11, 1, 1.
  - A. 4. Wenn de sich an Eigennamen die Proparorytona oder Proparispomena sind anschließt, so werden besser beide Accente beibehalten: Mézapáde, Edwordsáde. So auch in dem poetischen oludode, dagegen (prosats) oludos.
  - 9. Bei Berbindung mehrerer Entlititen wirft jedes folgende seinen Accent als Acut auf das vorhergehende: et nov tie reva idos. O. 4, 47, 2. val. § 62, 1.

- 1. Dies befagt die Ueberlieferung. Manche jedoch find geneigt auf Fälle der Art lieber die allgemeinen Grundsätze anzuwenden und also zu accentuiren: ή νο οέ που, gleichsam ήνοσέ που, nach 4; πλουσιός τις έστίν, gleichsam πλουσιόςτις έστίν nach 6. Jeden Falls ist dies Bersahren zu beodachten bei Enstititen die mit einem Worte zusammengeschrieben werden: sirs τις, abre τινά. [Göttling S. 404 st.]
- A. 2. Die Berbindung von mehr als drei Enklitiken schien tadelhaft, und auch drei finden fich selten: τὸ ἰδοθαι πράττειν δή πού τί δοτιν. Πλ. Χαρμ. 161, e. [Bgl. Göttling S. 404 f.]

#### C. Orthotonefis und Anaftrophe.

10. Orthotonirt (b. h. ihren Accent behaltend) stehen die Enklitiken
1) in dem Falle 6 (ein zweisplbiges Enklitikon nach einem Barorutonon): doxor rera;

2) nach bem Apostroph: σοφοί ταῦτ' εἰσι (ταῦτά εἰσι);

- 3) am Anfange eines Sates, nach einer Interpunction ober bei scharf hervorgehobener Bebeutung, wie bei Gegensätzen: reres Akyovoc; ok Akyw; rò nedarder rere madaror korer. Apioror, Rhet. 1, 2. vgl. Metaph. 3, 6. 8, 5.
- A. In den letten Fall tonnen die meisten Enklitiken nicht leicht kommen, namentlich nicht die 3, 5 erwähnten, außer etwa in Berbindungen wie rd 76 das Wort 76. [rd rd rooto u. rd 78 rd proeig Plat. Soph. 237. roo nord partexelv Parm. 155.] Uebrigens vergleiche man die Anmerkungen zu den persönlichen Pronominen, zu elph und pract.
- 11. In gewiffen Fällen wird ber Accent der letzten Sylbe einiger zweisylbig er Wörter auf die vorhergehende Sylbe zuruckgezogen. Diese Zuruckziehung heißt Anastrophe. [Herm. de emend. r. gr. gr. 1, 21 p. 101 ss. Göttling S. 376 ff. vgl. unten Dial. 68, 4, 1 ff.]
- A. 1. In der Prosa sindet die Ausstrophe entschieden statt bei περί, wenn es seinem Genitiv folgt, auch wenn noch Wörtet zwischen beide eintreten: τίνων δη περι λέγομεν; Πλ. νό. 809. Μέλει θεοίσιν ώνπερ αν μέλχ πέρι. Als. Χο. 780.
- [A. 2. Auch από wollten einige alte Grammatiker, benen gewichtigere widersprechen, απο accentuirt wissen, wenn es entfernt, wider bebeutet: απο θαλάσσης, απο σχοπού, απο χαιρού, απο τρόπου. Göttling Acc. S. 380.]
- [A. 3. Bei Dichtern erleiben alle zweihlbigen Präpositionen (ausgenommen ava, dia und die welche mehr als zwei Moren haben, wie auch und avei) die Anastrophe, wenn sie ihrem Casus folgen; (bei Epikern) auch wenn die Präposition hinter ihrem Berbum steht.]
- A. 4. Eben so findet die Anastrophe statt, wenn zweiszlbige Prapositionen statt des mit ihnen zusammengesetzen Indicative des Prasens von eint stehen, z. B. napa für napeort. Dial. 68, 2, 7. So hat sich von dem alten er (ev) noch ber für event selbst in der Prosa erhalten.
- [A. 5. Wenn die obliquen Cafus von ήμεις, δμείς ohne Nachbruck steben (also wo man im Singular die enklitischen Formen μοδ, μοί u. s. w. setzen würde), so sollen auch sie, außer wenn ein Parorytonon vorhergeht, mit einer Art von Enkliss den Accent zursickiehen: ήμων, δμων, ήμιν, δμιν; oder wo etwa das i von Dichtern kurz gebraucht wird ήμιν, δμιν. vgl. Dial. § 25, 1, 18 u. Göttling Acc. S. 366 ff.]

12. Bur Einkbung der Accentregeln benutze man die folgenben iambifchen Trimeter, in benen die urfprüngliche Accentsulbe jedes Wortes durch Buntte angebeutet ift.

ηθος πονηρού φεύγε και κέρδος κακόν. Με. μο. 204. ώς αλοχρόν εῦ ζην εν πονηροϊς ηθεσιν. eb. 564. ηθους δε βάσανος έστιν άνθρωποις χρόνος. eb. 219. γνώμαι γεροντων άσφαλεστεραι νεων. eb. 107. θυμά χαρίζου μηδέν, άνπερ νούν έχης. eb. 245. ἀεὶ κράτιστον έστι τάσφαλεστατον. eb. 650. δ γράμματων άπειρος οὐ βλέπει βλέπων. eb. 438. λάλει μετρια καὶ μη λάλει 'α μη σε δεί. eb. 328. τον καιρόν εύχου πάντοθ' 'ίλεων έχειν. eb. 720.

## § 10. Confonantveranderungen.

- 1. In den Gebilden der griechischen Sprache herrscht vorwaltend das Streben Härten zu vermeiden. Manche Consonantverbindungen die in andern Sprachen sehr gewöhnlich sind tommen im Griechischen gar nicht vor. So namentlich kein T-Laut vor einem P- oder K-Laute, kein P-Laut vor einem P-Laute.
- A. 1. Im Perfect bes Activs wird por dem Charafter x ber E-Lant ausgestoßen. So wird nentena aus nentedua von neldw.
- A. 2. Rur en fieht in Busammensehungen vor allen Conjonanten unberändert: επτρίβω, επγράφω, επχέω, έπσείω, επξολώ, επψόχω, επζωπορώ.
- 2. Selbst die Berdoppelung desselben Consonanten wurde zum Theil vermieden, so namentlich die der Afpiraten. Auch die Medien, außer 77, was aber durch die Aussprache gemildert wurde (§ 3, 2, 2), erscheinen in der gewöhnlichen Sprache fast gar nicht verdoppelt; nur selten nund k (knoc, danoc); besto häusiger r, s und die Liquiden.
- A. 1. Bon den Liquiden wurde ρ [[elbst bei Herodot] auch dann verdoppelt, wenn bei der Formation (durch das Augment) oder Composition ein turzer Bocal vor dasselbe zu stehen tam: έβρίπτουν Impersect und έβρίπσα Persect von μπτέω, άβρηπτος, περίβροτος. [Bgl. Bb. 2 § 7, 4, 2 u. 6, 3.]
- A. 2. Filt pp fleht in einzelnen Fällen auch po, was mehr für ionisch gilt, aber auch bei den Attitern hänsig ift (regelmäßig bei Thuth dides und den Tragitern): άρρην, άρσην; δαρρείν, δαρσείν. [Popps z. Thut. Prologg. 1 p. 210 u. Bald. zu Eu. Phol. 55.]
- A. 3. Statt ca, wenn es nicht burch Composition entstanden ift, wird auch rr gebraucht. Jenes ist ionisch und altattisch (Thukhbides und die Tragifer), hat sich aber auch später noch neben rr erhalten. [Balc. zu Eu. Bhoi. 406. Regelmäßig rr bei Platon. Schneider z. Rep. B. 2 p. 245.]
- Α. 4. Fest ist bas ττ in σφάττω; bas σσ in βόσσος, άβοσσος, βασίλισσα, σάρισσα, άνασσα; κτήσσω, πτίσσω, πτόσσω, πιώσσω, αιθύσσω, άφόσσω, έρέσσω sindle pérτω]. Meist fest ist σσ auch in Eigennamen, nur baß sie oft auch, 3 nural in der älteren Sprache, mit einem σ geschrieben werden: Παρνασσός und Παρνασσός κηφισσός und Κηφισός 1c. [D. Müller Orch. S. 479 f. u. Buttmann aussührs. Gr. § 21 A. 9 Jus.]
- 3. Die nach ben Bilbungsgefeten in Wortformen eintretenben harten bei zusammentreffenben Consonanten beseitigte man burch Berwandlungen, die höchst einfachen Regeln folgend geläufigere Aussprache trzielten.

## A. Beranderungen ber Muten bor einander.

4. Ein T-Laut vor einem andern geht (namentlich bei der Flexion) regelmäßig in o fiber:

ανυσθήναι ftatt ανυσθήναι υση ανύτω έρεισθήναι , ερειδθήναι , εξείδω πεισθήναι , πειδθήναι , πείθω έψευσται , έψευδαι , ψεύδω.

5. Gin B- ober R-Laut vor einem T-Laute muß mit biefem von gleichem Sauche fein ober werben:

τριπτός flatt τριβτός υση τρίβω πλεχθήναι , πλεκθήναι , πλέκω γράβδην , ηράφδην , γράφω. υgί. § 10, 1. 2.

A. Die verschiebenen Combinationen zeigt folgende Tabelle:

1. Br u. or werden mr 4. 7t u. ze werden mt

2. (πδ u.) φδ , βδ 5. κδ u. χδ , γδ 3. πθ u. βθ ,, φθ 6. κθ u. γθ , χδ

6. Eine Tenuis vor einem afpirirten Bocal geht in die lautverwandte Afpirata über, sowohl bei Zusammensetzungen als vor dem Apostroph: (ξλχ', ξλαε. 'Aq. u. Εὐ.)

αφέστιος u. αφ' έστίας νου από (απ') u. έστία δεχήμερος u. δέχ' ήμεραι ,, δέπα (δέπ') u. ήμερα ανθύπατος u. ανθ' δπάτου ,, αντί (αντ') u. υπατος.

- [A. 1. Aus der ältern (ionischen) Sprache hat sich in einzelnen Wörtern, besonders Eigennamen, die Tenuis auch in der gew. Sprache ethalten: Κράτππος, Λεόκιππος, ίππαρμοστής, άπηλιώτης (neben άφηλιώτης) n. a. [Lobect zu So. Ai. 805.]
- A: 2. Weun der so aspirirten Tenuis noch eine Tenuis unmittelbar vorangeht, so wird auch sie in die lantverwandte Aspirata verwandelt, was jedoch in der att. Prosa wohl nur in Zusammensetzungen vorkommt:

νόκτα δλην, νύχθ' δλην, νοχθήμερον.

- (A. 8. Noch weiter behnt sich bie Birtung des Asper aus in δολμάτιον aus τὸ ἰμάτιον (§ 18, 7, 2), τέθριππον aus τέτρα- und ίππος. Doch im letztern Halle, wie in φροδδος aus πρό und όδός, tann auch das ρ die Aspiration bewirft haben, wie in φροίμιον aus προοίμιον und δράσσω aus ταράσσω.)
- 7. Benn biefelbe Afpirata boppelt fteben mußte, geht die erfte in bie vermandte Tenuis über:

Σαπφώ ft. Σαφφώ, Βάκχος ft. Βάχχος, Πιτθεύς ft. Πιθθεύς.

8. Bon zwei Afpiraten in zwei unmittelbar auf einander folgenden Sylben besselben Bortes wird die erste öfter in die lautverwandte Tenuis verwandelt. So in den Perfecten Act. von φύω, χέω, θηράω:

πεφύτευκα ft. φεφύτευκα, κέχυκα ft. χέχυκα, τεθήρακα ft. δεδήρακα.

A. 1. Anwendung findet diese Regel jundoft auf Stämme die zwei Appiraten haben von denen die erste ein & ift. hier aber tritt die erste Aspirata wieder ein, wenn durch Kormation die zweite verwandelt wird:

> Stamm δρεφ-: τροφή, τρέφω; dagegen δρέψω, δρεπτός, δρέμμα. Stamm δριχ-: τριχός, τριχί; dagegen δρίξ, δριξίν.

Dieher gehören ταχός schnell neben δάσσων schneller und einige Berba. S. im Berzeichniß der Anomala δάπτω, δρύπτω, τρέφω, τρέχω, τύφω.

A. 2. Ferner gilt die Regel für die Reduplication fümmtlicher Perfecta so wie der Prafentia der Berba auf pe und für die beiden passiven Aoriste von dow und ridnym:

πεφίληπα statt φεφίληπα τίθημι statt δίδημι ετύθην statt έδύδην.

(A. 3. Genaner fiellen fich bie hieber gehörigen Falle fo:

- 1) Zwei Shiben unmittelbar nach einander können nicht mit berselben Sloßen Apirata anfangen, ansgenommen in der Composition und Flexion wie auch beim Apostroph: δρυιθοθήρας, Τιρουθόθεν, άρθώθην, μάθεθ' ήμας.
- 2) Aspiraten von verschiedenem Cante konnen in einem Stamme nicht auf einander folgen; boch bulben (bei ber Flexion) φ nub χ ein folgendes &: φάδι, έβροχήδην.
- 3) In der Composition und beim Apostroph buldete man zwei Aspiraten auch verschiedener Lante hinter einander: λιδοφόρος, άφοδείς, έφδιδ' οδτος. Αίσ. Εδμ. 436. Σο. ΟΤ. 970.
- 4) Afpiraten aller Art können auf einander folgen, wenn vor der zweiten ein Consonant steht: 4864x87p, deadau u. a. So selbst 80pep87p, dagegen eracopny; redaodau, dagegen rerasparau. Mehr bei Lobed Paralipp. p. 44 ss. Andere möchten die Regel 8 überhaupt auf die Reduplication beschränken.)
- [A. 4. Bereinzelte, wohl zum Theil durch den Jonismos eingeführte Erscheinungen der Regel sind άμπέχω von άμφι und έχω, έκεχειρία von έχω und χείρ snach Andern jedoch von έκας], έπαφή von έπί und άπτω, άπεφθος von άπό und έψω. Lobect Paralipp. gr. gr. p. 45 ann. 47.]
- A. 5. Die letzte Appirata wird in die Tenuis verwandelt im Imperativ des ersten Avrifts bes Passivs:
- σώθητε ft. αώθηθε; πρύφθητε ft. αρόφθηθε. [αώθηθ' δαον. Εδ. 'Op. 1844.]
  [A. 6. Anglog find die ungebrüncklichen Imperative ridere und dere.]

#### B. Bon ben Muten bor M.

9. Ein T-Laut vor μ geht in σ über. So wird von ben Stamsmen ανίτω, όδ-, πείθω

ηνυσμαι β. ήνοτμαι, δομή β. όδμή, πέπεισμαι β. πέπειθμαι.

10. Ein P-Laut vor μ geht in μ über. So wird von den Berben βλέπω, τρίβω, γράφω

βλέμμα β. βλέπμα, τέτριμμαι β. τέτριβμαι, γέγραμμαι β. γέγραφμαι.

11. K und χ vor μ gehen in γ fiber. Go wird von ben Ber- ben διώχω, βρέχω

διωγμός ft. διωκμός, βέβρεγμαι ft. βέβρεχμαι.

**%. Uns**nahmen sind einzelne Wörter wie ακμή, ακμων, τεκμαίρομαι; δραχμή, λόχμη, αίχμή, αόχμός. Eben so (gegen 9) ατμός, βαθμός, οταθμός, στάθμη, ήθμός, πορθμός, ποθμήν, βοθμός, αρεθμός und mehrere poetische. [8gl. 8.2 § 4,5 %. 1.2.]

#### C. Bon ben Muten bor S.

12. Ein T-Laut vor σ fällt aus. So wird von σώμα, ἄδω

σώμασεν β. σώματσιν, ἄσομαι β. ἄδοομαι, πέπεισαι β. πέπειθσαι.

13. Ein B-Laut vor σ geht mit biefem in ψ fiber. So wird von λείπω, τρίβω, γράφω

λείψω ft. λείποω, τρίψω ft. τρίβοω, γράψω ft. γράφοω.

14. Ein R-Laut vor σ geht mit diesem in & über. So wird von πλέχω, ψέγω, βρέχω

πλέξω βι. πλέκοω, ψέξω βι. ψέγοω, βρέξω βι. βρέχοω.

A. 1. Gine Ausnahme macht die Praposition &. Bgl. 1, A. 2.

A. 2. Daß & und & nicht etwa wie \$10, \$10, \$10, \$10 lauteten, wenn fle aus diesen Buchflaben entflanden waren, darf man aus bem Lateinischen schließen, wo 3. B. soripsi von soribo gebilbet wurde.

## § 11. Bortfebung.

#### D. Bon bem N.

- 1. Bor einem T-Laute bleibt v unverändert:
- 2. Bor einem P-Laute, also auch vor ψ, geht v in μ über. So wird συμ- aus σών in

συμπίνω, συμβάλλω, συμφέρω, σύμψηφος.

3. Bor einem K-Laute, also auch vor &, geht v in y über. So wird &y- aus ev in

έγκλισις, έγγράφω, έγχέω, έγξύω vgl. § 3, 2, 2.

4. Bor einer andern Liquida (λ, μ, e) geht v in biefelbe fiber. So wird συλ-, συμ-, συμ- aus σύν in

συλλέγω, συμμένω, συζδέω.

- [A. 1. Unverändert bleibt gewöhnlich nur er bor ρ: έτρυθμος. bgl. Lob. zu So. Ai. 836 p. 369.]
- A. 2. In alten Juschriften sinden sich diese Regeln vielsach auch besolgt, wenn ν am Schluß eines Wortes steht und das solgende mit einem P- oder K-Lant oder einer Liquida ausüngt: ein Beweis daß man z. B. τον βωμόν, την πόλιν, των καιρών, τον λόγον, των λογιστών wie τομ βωμόν, τημ πόλιν, τωγ καιρών, τολ λόγον, τωλ λογιστών ausbrach, auch wenn man auf jene Beise schrieb. Einiges der Art sommt selbst noch in Handschriften vor, zum Theil mit der Krasis verdisd verdunden, wie τάμμέσφ sit τά έν μέσφ. vgl. Lobect zu So. At. 836. Umgelehrt ist in Inschriften und dem Ms. des Philodemos die Assimilation z. B. des èν und σόν oft auch in Zusammensehungen unterlassen.
  - 5. Bor σ mird ν in der Flexion regelmäßig ausgestoßen. So mird δαίμοσεν aus δαίμονσεν; Ελλησεν aus Έλληνσεν.
- [A. 1. Als Ausnahmen bemerke man die von Berben auf alvw abgeleiteten Substantive auf alz: ἀπόφανσις, ξυνόφανσις, περίβρανσις; [bie zweite Berf. Sing. Berf. und Plusqpf. Pass. von φαίνω: πέφανσαι, σο;] πάνσοφος neben πάσσοφος, wie πανσυδί und πασσυδί u. a.) [vgl. Lobed zu So. Ai. 836 p. 369. Ueber die mehr ober weniger zweiselhaften Formen Tipovs, έλμινς u. ü. Lobed Paralipp. p. 166 ss.]
- A. 2. In Zusammensetzungen bleibt er vor a wie vor & unveründert; σόν (ξόν) verwandelt sein v in a vor einem a; verliert es aber, wenn dem a noch ein Consonant zugefügt ist wie auch vor &: eradertes σόσοιτοι και σόσκηνοι σοζωσίν.
  - (A. 3. Maliv vor a verwandelt in Znsammensetzungen fein v in a, wirft

es aber gewößnlich weg, wenn bem σ noch ein Consonant beigefügt ift, boch nicht vor ζ: παλίσσυτος, παλίστρεπτος neben παλίνστρεπτος; παλίνζωος. vgl. Lobed zu So. Ai. eb.)

- (A. 4. Πάλιν und άγαν por einer Liquida folgen bei Zusammensetungen ber Regel 4; sonst wirst άγαν sein v por Consonanten ab: 'Αγαμήδης.)
- 6. Wenn neben dem r noch ein T-Laut vor σ ausfällt (vgl. § 10, 12), so werden zum Ersat der Position die kurzen Bocale a, s, v lang, ε geht in es, o in ov fiber. Also werden von πας, redels, λύων

πάπεν, τιθείσεν, λύουσεν αμβ πάντσεν, τιθέντσεν, λύοντσεν.

## E. Busammentreffen dreier Consonanten.

- 7. Drei Muten oder zwei und σ verbunden finden sich nur in einigen Zusammensetzungen: έκπτήσσω, δύςφθογγος, έξπηχυς, έκξυλόω, έκψηγμα. vgl. § 10, 1, 2.
- 8. Reinen Anftog haben brei Consonanten von benen ber mittlere eine Muta, ber erste, ber lette ober auch beibe Liquiden sind: στρέφω, σπλάγχνον, ἀνδρία.
  - A. 1. Als Liquida gilt auch 7 vor einem A-Laute: συγκτίζω.
- (A. 2. In einzelnen Fällen biente die Einschiebung einer Minta zwischen zwei Liquiden zur Erseichterung der Aussprache. So bildete man von dem Stamme ανφ zu ανήρ die obtiquen Casus ανδρός 2c., sür μεσημρία sprach man μεσημβρία.)
- A. 3. Uebrigens hat sich die Sprace auch in diesem Falle auf seicht aussprechbare Berbindungen beschränkt. Wo sont der der der nicht wohl vereindare Consonanien zusammentrasen, stieß man den mittlern aus. So von Pdersonat, rapurw

έφθεγμαι ft. έφθεγγμαι κέκαμμαι ft. κέκαμπμαι.

- [A. 4. Bier Consonanten sinden sich zuweilen verbunden, wenn der erste und letzte Liquiden, der zweite ein P- oder R-, der dritte ein Σ-Laut ist: κάμπτρα, θέλατρον. In Compositen nicht bloß δνοτρατοπεδείδειν, sondern auch δαστρατεύειν.]
- 9. Bo in der Flexion σ (in σ9) zwischen zwei Consonanten tritt, wird es ausgestoßen. Also von γράφω, άγγέλλω

γεγράφθαι β. γεγράφοθαι, ήγγελθε β. ήγγελοθε.

## F. Unftate Confonantendungen.

- 10. Einige Consonanten (x, v, o) können nach dem Bedürfnisse bes Bollflanges einigen Wörtern ober Wortformen am Ende beigefügt ober entwommen werben.
- 11. So fett man od nur vor Confonanten; vor Bocalen odn (§ 2, 2, 3), wenn fie ben Lenis, ody, wenn fie ben Afper haben:

οὐ σχήσω, οὐκ ἔχω, οὐχ ἔξω. οὐχ ελξετ, οὐ παιήσετ, οὐκ ἀράξετε; 'Αρ. Αυ. 459.

- A. 1. [Lobeck Pathol. gr. serm. El. II. p. 218 ss.] Als unspringsiche Horm steht ob, wenn es einen Sat abschließt, auch vor Bocasen: προςείπε εἰ μὶν οδ, Ερμογένη δὲ τόνδε. ΙΙλ. Κρατ. 429, e. "Ηιδει μὶν οδ ἡτις ἐστίν ἡ γραμμή. ΙΙλ. Μέν. 84, e. Bgl. die Syntax § 67, 10, 2.
- A. 2. Doch schreibt man regelmäßig obn in der Formel obn, àllà-, weil ber kanne eine Pause eintrat: obn, st γ' evvosic. Πλ. Bgl. Ar. Ly. 208. (So má: τί γάρ οδη; ή δ' δς. Plat. Rep. 425, c. πως γάρ οδη; είπερ γ' είσίν.

- Bhil. 41, a. πῶς γὰρ οὕχ; δτφ πάρα. So. Ai. 1011. Bgl. Bornemann zu Ken. Symp. 6, 2.)
- A. 3. Rac ber Analogie von odu kri, odukri bildete man unukri, das u einschiebend. Rac Buttmann jedoc wäre dies aus un odu kri entstanden.
- 12. Das ς in ούτως vor Confonanten fällt regelmäßig weg: ούτως έχει, ούτω σχήσει.
- A. 1. [Lobeck El. II. 218 ss. vgl. auch 163.] Doch findet fich οδτως vor Consonanten auf Inschriften nicht gerade selten. [K. Keil.] Eben so auch in Handschriften. Statt άχρις und μέχρις gelten άχρι und μέχρι selbst vor Bocalen als die richtigen Formen. [Lobect z. Phryn. p. 14 s. u. Elem. II. p. 209 ss.]
- A. 2. Auch in einigen andern Abberbien war das 5 nicht durchgängig sest. So findet sich bei Homer dertupo sereinzelt Len. Kyr. 7, 1, 30], bei den Attikern Truppo, in allen Bedeutungen: entgegen; geradeaus; geradezu; entschieden. [Lobed Phryn. p. 443 s. Elem. II. p. 283 u. Buttmann ausssührl. Spr. 117, 1.]
- A. 3. Eδδός gebrauchten bie Attifer regelmäßig nur von der Zeit: [o-gleich; örtlich nur zuweilen von unmittelbarer Rähe: gleich: τδ χωρίον δπέρ της πόλεως εδδός κείται [Ar. z. Th. 6, 96, 1]; stets dagegen εδδό in der Bebentung gerade auf zu: έπορεοόμην εδδό Λυκαίου. Πλ. [Lobed Phryn. p. 144 u. Elom. II. p. 283.]
- 13. Έξ aus ericieint nur vor Bocalen; vor Consonanten verliert es selbst in Zusammensetzungen sein 5 und wird έχ: έχ πόλεως, έχελέγω, έχπίπτω.
- 14. In einer Anzahl von Formen auf er und er wird das r, hier r έφελαυστικόν genannt, vor Consonanten weggeworfen:

1) in ben britten Berfonen bes Singulars auf ev;

2) in den 3. Perf. Sing. und Plur. auf — ow u. in eoriv;

3) in den Dativen des Blurals auf our, (Eir, wer);

4) in den aus ischen gebildeten Localendungen, wie "Αθήνησιν, Πλαταιάσιν λu Athen, Blataiai;

5) in είκοσιν, πέρυσιν, παντάπασιν.

Μίο z. B. έλεγεν έμοι und έλεγε σοί; έστιν έμοι, έστι σοί; φιλούσιν αὐτόν, φιλούσι τούτον 2c. vgl. § 25, 6, 5.

- A. 1. [Lobock Elem. II. p. 158 ss. 203 ss.] N depadoortico's (zugezogenes, richtiger depadoorto's nannte man dies v, weil man wähnte, es sei erst später zur Bermeibung des Hatus angestigt worden. Allein es gehört den erwähnten Formen und Wörtern nrsprünglich an und ist daßer auch vor größerer Juterpunction und selbst ohne diese am Schusse des Berses beizubehalten. Die Dicheter setzen es auch sonst vor Consonanten, wenn sie Position bewirken wollten; und nach manchen Inschriften und Dandschriften zu urtheilen seize man es selbst in Prosa häusig auch vor Consonanten. [z. B. im Corpus insorr. 1 p. 150. Doch sehst es auch vor Bocalen, z. B. eb. p. 124. 126. 132. Bor jeder Pause verlangt es Hermann de emend. 1, 5 p. 22. Rüdsichtlich der Dramatiser vogl. Porson zu En. Med. 76.]
- A. 2. Richt sest ist auch das unsprkingliche v in nedoder und sunpooder, woster sich auch dei den Attistern nedoder, kunpooder, selbst in der Prosa, sinden. Lob. 3. So. Ai. 441 u. Elem II. p. 145 ss. Bei den Dichtern, auch den attischen, sinden sich eben so zuweisen denoder, napooder u. a. [Ueber Snepder Kr. 3. Th. 5, 59, 8 u. Lodeck El. II. p. 147. 149.]
- A. 3. (Liobook Elem. II. p. 155 u. 206.) Reben népar jenseits, hintiber, trans (népar dalásang, népar dianleir) exhielt népa (Comparativ

nepaurépw) die Bebening weiter, ultra von Ort und Zeit; am gewöhnlichsten aber steht es uneigentlich vom Maß und Grade: πέρα, (περαιτέρω) τοδ δέοντος, τοδ καιροδ weiter als erforderlich, zweckmäßig ist. [Bgl. Buttun. Lex. 69 u. Hermann zu So. OR. 885. Einige wollen πέρα mit einem :, wie das Ms. des Bhilodemos hat. vgl. Göttling dort 53, 10.]

A. 4. Reben aveinspav jenseits findet sich die Form aveinspag. vgl. bas

Lex. Xen. u. b. 23. u. Lobeck Elem. II. p. 206.

## § 12. Contraction (ovvalgeois).

- 1. Bie man Harten im Zusammentreffen von Consonanten vermied oder beseitigte, so auch suchte besonders der Attilismos und die später allgemein übliche Sprache (ή κοινή), die sich ihm anschloß, das zu Beiche zusammentreffender (nicht diphthongisch verbundener) Bocale, was der Jonismos liebte, abzustreifen.
- A. Dieses Streben machte sich natürlich nicht burchgängig geltenb. Auch ber Attisismos bulbete mehrere nicht biphthongische Bocale zusammen, vielsach nicht nur in den Stämmen, sondern auch in den Endungen, von denen mauche regelmößig rein (purae, xadapat) sind, b. h. ohne Consonanten sich einem Bocali anschließen. Die folgenden Regeln, welche nur das Allgemeinste und Uebliche zusammensassen, wurden zwar in den meisten, ader nicht in allen Fällen angewendet in denen sie anwendbar sind. Genaueres und mancherlei Abweichungen in den Abschnitten siber die Declinationen und Conjugationen.
- 2. Wenn in bemfelben Worte Bocale zusammentrafen, so verichmolz man fie häufig durch Contraction. Und zwar werben
  - biphthongist verbunden
     in oi in es und os: τείχει, τείχει; ήχοι, ήχοι;
     αι, ηι und ωι in α, η und φ;
  - 2) in einen langen Bocal zusammengezogen:
    ea in 1, zuweilen in lang a: bpea in 801, docka in 802a;
    es in es: pledpor in beldor; piles in geldes;

- A. 1. Es zeigt fich hier (2, 2) baß als regelmäßige Berlängerung bes s and o nicht η und co, sondern şi und oo zu betrachten sind. Daher galt auch in der älteften Schrift s mit filr si, o mit filr oo.
- A. 2. In den Dualen der dritten Declination wird es in η oder gar nicht contrassirt: πόλες und πόλη. Ueber sa in a § 16, 2. § 18, 3, 3 n. 5, 3. § 22, 6, 2; fiber oa in a § 16, 2, 0a in ov § 18, 10; fiber saç in εις § 18, 6. εμ. 2 ম.; fiber βοῦς und γραῦς § 18, 8, 6.
- 3. Die zweizeitigen Bocale a, e, v verschlingen oft ben folgenba Bocal und werben baburch lang. Go verwandelte man

Leddor in addor Xios in Xios der Chier lydica in lydic

4 Rurge Bocale neben langen ober Diphthongen werben

leicht von benfelben verschlungen, ohne andere als die etwa erforderliche Aenderung des Accentes. So verwandelte man

[τιμήεντος in τιμήντος] πλόοι in πλοί.

5. So werden besonders verschlungen a vor ω; o vor ω, os und ov; e vor langen Bocalen und Diphthongen. Demnach verwandelt man

τιμάω in τιμώ φιλέω in φιλώ μισθόω in μισθώ φιλέεις in φιλείς εδνοοι in εδνοι φιλέης in φιλής δοολόσουν in δουλούσιν φιλέοις in φιλοίς.

- A. 1. Bei den zusammengezogenen Berben macht sich a vor y übergewichtlich geltend; und wie ripas in ripa übergeht nach 3, so auch ripanze in ripars ripanze in ripage in ripage.
- (A. 2. And das lange a wird zuweilen von dem folgenden langen Bocale verschlungen. So verwandelte man

#### Ποσειδάων in Ποσειδών.]

6. Wenn mit dem zweiten der zu contrahirenden Bocale noch ein (eigentliches oder subscribirtes)  $\iota$  diphthongisch verbunden ist, so contrahirt man die beiden ersten Bocale nach den Regeln; und wenn man danach ein  $\alpha$ ,  $\eta$  oder  $\omega$  erhält, so wird das  $\iota$  subscribirt; in andern Fällen ausgestoßen. So verwandelt man

λείδω in ἄδω nach 3 τιμότιμι in τιμήμι nach 2, 2 λοιδή in ἀδή nach 2, 2 ποιέχ in ποιή nach 5 ('Οπόεις in 'Όποῦς nach 2, 2).

A. 1. Ansnahmsweise mirb

- a) αι συδ αει in αίρω υση αείρω (?) und αίκία υση αεικής;
- b) or and on mnd og in den verbis contractis auf όω:

μισθόκι(ς) n. μισθόγε(ς) werben μισθοίε(ς).

Rur im Inf. Praf. Act. wird μισθόειν in μισθούν verwandelt vergl. § 32, 3, 7. ο Νόεις tann mit Unrecht erwähnt scheinen, wenn man unmittelbare Bilbung vom reinen Stamme annimmt: οπόεντ-ς vgl. § 17, 1. Bgl. Lobeck Path. Gr. Elem. II. 112. 135. Analog milfte bann freilich auch bem τιμής von τιμήτις (τιμήτντ-ς) Il. ι, 605 fein i unterschrieben werben.

- A. 2. Picht flatthaft find meistens Doppelcontractionen: also δέσος und δέει nur in δέοις und δέει, nicht in δούς und δεί, βοάω nur in βοώ ε.; au s nahms weise jedoch Nepukéet nur in Nepuket § 18, 3, 6, wie bei den verdis contractis in der 2. Pers. Sing. Ind. und Conj. Prüs. Paff. nach Ausstoßung des σ έσσαι in ğ oder εξ, έησαι in ğ, άσσαι und άησαι in ξ, όσσαι und όησαι in οῖ: ποιέσαι in ποιξ oder ποιες, ποιέτραι in ποιξ , τιμάεαι und τιμάηαι in τιμά, μισθόσαι nnd μισθόγαι in μισθοί. vgl. § 30, 10. Eben so werden εκ(σ)ο, ακ(σ)ο und οκ(σ)ο contrabirt: ·(έ)ποιοδ, (έ)τιμῶ, (έ)μισθοῦ.
- A. 3. Den Accent erhält die durch Contraction entstandene Sylbe regelmäßig nur dann wenn einer der contrahirten Bocale ihn hatte, und zwar, wenn der erste den Circumflex, wenn der zweite den Acut, gemäß den allgemeinen Regeln § 8, 5, 1. Also

άθλον αμβ άεθλον τιμά αμβ τιμάει άθλου αμβ άέθλου έστως αμβ έσταως.

Doch wird korwroc 2c. accentuirt, indem, wenn eine solche Sylbe die vorletzte wird, § 8, 14 vorwaltet. Einige andere Ausnahmen finden sich bei den Declinationen und in der Composition.

## § 13. Siatus und Mittel gegen denselben.

#### A. Elifion.

- 1. Wie in einzelnen Wörtern, so war auch in zwei berbunsbenen, wenn das erste mit einem Bocale schloß, das andere mit einem Bocale anfing, mochte berselbe den Lenis ober den Asper haben, diese Collision, Hiatus (χασμωσία) genannt, dem attischen Ohre nicht ansgenehm. [Lobect de apostropho.]
- A. Die bramatische Poesie, die vorzugsweise dem zarten Ohre des seingebildeten Bolles schmeicheln mußte, hat den Hiatus fast durchgängig vermieden. Bgl. B. 2 § 11, 3. Auch einzelne Redner, wie Demosthenes und besonders Isokrates (Pint. Außm der Alb. 8 u. δος. 16. bgl. Aristot. Rhet. an Al. 25), suchten ihm, wiewohl z. Th. nicht gleichmäßig und solgerecht, anszuweichen. Beniger scheuten ihn andere Prosaiter, wie Platon, am wenigsten Thutholdes. Keinen Hiatus sand man z. B. in odvo? «χω, da beide Wörter wie ein gesprochen wurden, eben so wenig wie in δικαίωμα u. Ae. [Wolf Anal. 1 S. 441.]
- 2. Zur Bermeidung des Hatus bot das umfassenhste Mittel die Wortstellung. Allein sie reichte dazu doch nicht überall aus. Denn auch im Griechischen ist die Wortsolge oft durch unausweichliche Rückssichten gedunden, und insbesondere erfordern der Artikel, die Präpossitionen und viele Conjunctionen meist eine bestimmte Stelle. In solchen Fällen beseitigte man den Hiatus vielsach durch Elision, durch Krasis oder durch Synizesis (7 A. 10). Ueber das 5 u. v § 11, 11—14.)
- 3. Die Elifion ( Ex 3/24465) ist bas Abwerfen eines furzen Endvocals (a, e, i, o) vor einem folgenden Bocale; ihr Zeichen ist ber. Apostroph (§ 5, 5):

επειτ' εκείν' αγνοεί für επειτα εκείνο αγνοεί. Δη. 20, 56.

- A. 1. Der Confonant vor dem Apostroph muß jum folgenden Bocale gegogen werden nach § 6, 5, 1.
- A. Z. Eine Tennis vor dem Asper wird Aspirata nach § 10, 6: iky', ilus. Ed. Iwv 738. 'Ap. in. 107.
- A. 3. Der Diphthong a., sast einer Klirze gleich (vgl. § 8, 12, 3), wird bei Berben, besonders in passiven Endungen, gleichsalls elidirt, wiewohl sich davon in der Prosa sesten Spuren erhalten haben: kner' adroic, γενήσεθείκανον n. a. (Philodem. 55, 10. 17 2c.) vgl. Plat. Lys. 212, e n. Phil. 38, b nach Better, Dem. 24, 109.
- A. 4. Man elibirte auch zuweilen wo wir ein Komma, Dichter selbst wo wir eine größere Interpunction setzen; sogar vor ber Rebe eines Anbern.
- A. 5. And bei Zusammensetzungen kann die Elision (ohne Apoftroph) flattfinden und ist regelmäßig bei den kurzen Endvocalen zweisplbiger Präpositionen, ausgenommen bei nepl und zuweilen bei aus. So wird ans and mit kyw und kkw:

ἀπέχω, ἀφέξω; bagegen περιέχω, περιέξω.

Ans der alten Sprache erhielten sich deneunisch, senopusiv. [Bgl. im Berg. der Berba Tropu und discapassations Plat. Rep. 548 e.]

- 4. Richt elibirt werben
  - 1) das turze v,
  - 2) a, ., o in einsplbigen Bortern,

- 3) e in περέ, ἄχο, μέχοι, δτι und in ben Dativen bes Plurals; wohl auch nicht in benen bes Singulars (ber britten Declination). Ausnahmen B. 2 § 12, 2, 4. 7. 10 ff.
- A. Bei ben Formen auf -a., auch bei ben von Berben gebilbeten, tritt in ber Profa für die Elifion bas epheltyftifche vein; meift nur von Dichtern wird bas i z. Eh. auch elibirt. Bgl. § 11, 14.
- 5. Bon ben elifionefähigen Bortern ericeinen in ber Profa am haufigsten, wenn gleich nicht regelmäßig, elibirt
  - bie zweifylbigen Prapositionen auf ά, ό, ι, außer περι, άχρι, μέχρι nach 4, 3;
  - bie Conjunctionen άλλά, άρα, άρα; γε, δε, τε, οὐδε, μηδε, οὕτε, μήτε, εἴτε; ὅτε, τότε, ποτε, ὁπότε; ἴνα, ωστε; (ἔνεκα);
  - 3) von Adverbien besonders & und odzer, aua, elra, Enera, mala, maliora, raya so wie die adverbialen Superlative auf a.
- A. 1. Doch werden auch die kurzen Endvocale der Romina (besonders das a der zweiten und dritten Declination, das der ersten wohl nur bei Dichtern), der Pronomina und Berba, selbst in der Prosa, dorzsigstich von Rednern, oft elibirt, wie bei Demosthenes und Jotrates: χρήματ' εἰςφέρει, όδ' δτι, ἀπήκο' αὐτόν, τὰ κράτιστ' έσεσθ' ἐψηφισμένοι, ἢδίκηχ' ὑμᾶς, ἔχοιμ' ἄν, τοῦτ' ἀδικεί, ἔλοι' ἄν, ἐπηγγέλλεθ' ὁμῖν, προγοθάνεθ', ὡς ἔσικεν. Bergl. § 10, 6.
- 1. 2. Demnach fönnen des ephelbystischen v empfängliche Kormen 3. Th. in viersacher Gestalt erscheinen: έστιν δοτις, έστι τις. "Οδ' έσδ' δ αώσας είπερ έστ' έτι. Εδ. 'Ηλ. 557. οδδέν έστ' όφελος. Δη. 19, 283. πάρεσδ' ή δάναμις 18, 177 n. öster.
- A. 3. Gewiß elidirte man beim Bortrage vielsach auch da wo die Schrift ben Bocal giebt, namentlich in sehr geläusigen, saft stereotyp verschmolzenen Berbindungen, wie de ad und de odv. So anch bieten (altere und jängere) Inschriften Berse in denen das Metrum geschriebene Bocale zu elidiren nöthigt. Doch ist liberall das Bersahren jedes Schriftstellers silr sich in Betracht zu ziehen.
- A. 4. Elibirte Orytona verlieren ihren Accent, wenn das Wort eine Präposition ober Conjunction ift (vgl. jedoch A. 6); bei andern Wortarten tritt er als Acut auf die vorhergehende Sylbe: επ' εμέ, άλλ' εγώ; dagegen δτ' οδικέτ' είμί, τηνικαδτ' ἄρ' είμ' ἀνήρ. Σο. ΟΚ. 398 und δεινός σό, δεινός κάπί δείν' έρχει πάθη. Εδ. Βάκ. 972. [Göttling S. 375 f. n. siber das Homerische δηθά (δήθ') Spitzner z. II. s, 104.]
- A. 5. Barytona, (Paropytona, Proparopytona und Properispomena) behalten ihren Accent bei der Elision unverändert.
- A. 6. Einsplbige Enklitiken bleiben auch bei der Elision enklitisch: έν γ' έμοί, μή μ' έκβάλης, όρῶσί σ' ήδη, ἄγουσί τ' αδτόν. (Dagegen τιμήν · έμοὶ νέμουσιν ήν σ' έχρην έχειν. So. Bh. 1062, wo jedoch Ellendt Lex. So. u. χρή lieber σè χρην will. vgl. § 9, 10, 3.)

#### B. Krafis.

6. Krasis ist die Contraction eines Endvocals (ober Diphthongs) mit dem Ansangsvocale (ober Diphthonge) des folgenden Wortes zu einem, nothwendig langen, Mischlaute, gewöhnlich durch die Koronis (§ 5, 4) bezeichnet: τάργύριον filr τὸ ἀργύριον, τοῦσχατον filr τὸ ἔσχατον, τῶρθαλμώ filr τὼ ὀφθαλμώ, τάργα filr τὰ ἔργα.

- A. Beggulassen psiegt man die Koronis wenn sie mit dem Spiritus collibirt, wie in άνηρ sitr δ άνηρ, wiewshl Manche άνηρ schreiben. [Bolf Anal. 1 S. 446. Lobed zu So. Aj. 1.] Aussilhrlicheres siber die Krasis Dial. § 14 n. Ahrens de erasi.
- 7. Durch die Krafis verschmelzen mit einem folgenden Worte am haufigsten
  - 1) ber Artikel, (in ber Profa am gewöhnlichsten bie Formen d, zo und za bas Neutrum), nebst &,

2) vom Relativ og die Formen o und a.

3) die Conjunction xal und

4) bie Praposition neó (besonders mit dem Augment 8), meift den Contractionsregeln gemäß; also

αα μ. αε in ᾱ: τάγαθά, τάκεῖ,

οε u. οο in ου: ούμός, τούργον, τούνομα für τὰ ἀγαθά, τὰ ἐκεῖ, ὁ ἐμός, τὸ ἔργον, τὸ ὄνομα. ⑤ αιιή ἀναξ für ὧ ἄναξ, ἀγαθέ, ὤριστε n. a. nach § 12, 4.

- A. 1. Der Asper des Artikels und der relativen Formen 8 und & tritt auf die gemischte Sylbe. Aus 6 arche, 3 erw, & ar, & erw, ol ardere wird also arche, odrw, &r, arw, ard, ardere, ugl. A. 5.
- [A. 2. Wenn das zweite Wort den Asper hat, so nuß dei der Krasis die etwa vorhergehende Tennis in die santverwandte Aspirata übergehen. So wird δώκλα aus τὰ δπλα, χώστις aus και δστις. Diese Art von Krasis ift jedoch meist nur poetisch. Eben so sindet sich δοδμάτιον (auch in der Prosa wie Aη. 21, 216), δαλμάτια (vgl. § 10, 6, 3), δημετέρου sitr του ήμετέρου, doch dies nur dichterisch.]
- A. 3. Die Bocale des schwachen Artikels, selbst die langen, ov, ω, φ, η (auch mit dem stummen :), weichen in der Regel dem solgenden a (nur durch die Berlängerung mit vertreten) in άνήρ, τανδρός, τανδρί, ταδτό, ταδτού, ταδτῷ und einigen ähnlichen Berbindungen.
- A. 4. Den Artifel mit ετερος verbunden formt man άτερος, άτεροι (mehr bisterist) und δάτερον, δάτερον, δατέρου, δατέρου, δάτερον.
- A. 5. Wenn von ben burch Rrasis zu mischenben Lauten ber erfte bas biphthongische i hat, so fällt es weg; wenn ber zweite, is wird es subscribirt. Bgl. § 12, 6. [Wolf Anal. 1 p. 451.] Also wird

nav aus nat av; aber nav ohne Accent aus nat er bal. A. 11:

naneira aus nat eneira. Dagegen

nata ans nai sita, (tation ans to airion),

έτώμαι (Blaton n. Ken. Mem. 2, 7, 5) und έτώδα (Ken. Kyr. 3, 3, 32) ans έτώ οίμαι und έτώ οίδα.

- [A. 6. Mit el, od, ad-, ed-, verschmitzt καί in rel, nod-, καθ-, κεθ-, mit Berinst bes Accentes and vor Prolititen: rel, κοθ, καθτός, κεθδαίμων, Καί είς wird κείς, aber κάς ans καί ές. Doch ist dies Alles meist nur dichterisch.]
- A. 7. Der Diphthong at mischt sich mit y in donnuépat (neben koat julpau) täglich, vgl. Sp. § 51, 13, 15; ot wird meist nur bei Dichtern, in einzeinen Börtern sein t verlierend, mit dem folgenden Bocale gemischt. [So amentsich mit e der Artisel of und die Pronomina pos, spot, sol: odpos, podden, sodoriv; rol (Hot, perce, obrot) mit a: rav, rapa.] In der Prosa schu ift rav sit rol av (Dial. 14, 6, 2), nicht zu verwechseln mit rav für ra ev, dung ober purvas sitt perce äv.
- A. 8. Gehindert wird die Krasis in einzelnen Fällen durch den Asper. [Kr. 3. Thul. 1, 32, 1.] So sindet man wohl προδχω, προδοτην, προδοτην, προδοτην, προδοτην, προδοτην, προδοτην, προδοτην του τίαυ Kisc. Bers. 235. Bgl. A. 2. 4. Auch beim Lenis ist die Krasis nicht

- überall flatthaft, 3. B. nicht in προέργεσθαι, προελθείν, προελήλοθα (Antiphanes b. Stob. 124, 27), προερώ (Ar. Bö. 596), προαποστήναι (Alexis b. Stob. 29, 33). Bal. Kr. 3. Thil. 1. 32, 1.
- A. 9. In der Prosa sind die Bermischungen durch Krasis überhaupt ungleich seltener als in der dramatischen Poesie; am häusigsten sinden sie sich bei Rednern, besonders bei Isokrates und Demosthenes.
- A. 10. Wie die Clisson, so wurde gewiß auch die Krasis viel öfter als in der Schrift, zumal in den uns erhaltenen Texten, dei mündlich Wortrage ausgedrück. Wie leicht die Attiker Manches für uns schwer mischare zusammenzogen, zeigt ihre Boesie durch Berschwelzungen wie μη άλλα, μη οδ, μη είδεναι, από οδ, η οδ, γιος, από φχόμην, vielleicht gesprochen migtla, min, mi eidenä, epiu, ju, jochomä, egochomen. Eine solche Krasis bloß durch Aussprache (auch in demielben Worte) heißt Spnizesis. Bgl. B. 2 § 13.
- A. 11. Der Accent bes ersten Bortes, meist bes unbedeutenberen, geht bei der Krasis verloren; nur bei Börtern die einen Trozöis bilden und auf der ersten Shibe den Ton haben tritt nach § 8, 14 der Circumsser ein; τάλλα, τοδργον, welche Schreibart der Analogie gemäßer scheint als die von andern vorgezogene τάλλα, τοδργον. [Göttling S. 382—6.]

# Zweiter Abschnitt: Flexionslehre.

## Erfte Abtheilung: Declination.

### § 14. Von den Beclinationen überhaupt.

- 1. Nach den Beränderungen die man des Wohllautes wegen überhanpt in der Sprache vornahm oder vornehmen konnte finden zunächft ihre Stelle die mannigkachen Abwandelungen die Behufs des
  Sinnes an einzelnen Wortarten eintreten, um die verschiedemartigen,
  genaner in der Syntax zu erörternden Beziehungen, Berhältnisse und
  Modisicationen des Grundbegriffes durch Beugung und zum Theil
  durch Bermehrung des Stammes zu bezeichnen. Diese Beränderungen
  begreift man insgesammt unter dem Namen Flexion (x2606).
- A. Unerwähnt bleiben mag hier und im Folgenden die grammatische Technologie, so weit man sie als aus dem deutschen und lateinischen Unterrichte schon bekannt voranssehen darf; eben so die Eintheilung der Wörter u. A., worin die griechische mit diesen Sprachen im Allgemeinen übereinstimmt.
- 2. Die erste Art der Flexion ist die Declination (xlous ovoµárw), welche dem substantivischen sowohl als dem adjectivischen Nomen (öropa schon bei Blaton vgl. Heindorf 3. Krat. 102) angehört. Bon diesem bezeichnen abgewandelte Endungen das Genus, den Numerus mb die Casus.
- A. Snbftantiva und Abjectiva oder Participia haben die alten Trammatiker riksflichtlich der Flexion mit Recht nicht geschieden. Besondere Paradigmen filt die Abjectiva und Participia sind eben so wenig nöthig wie für die Eigennamen, die ja zum Theil abweichender als jene gesormt werden.
- 3. Das Genus (rò yéros), welches am wenigsten regelmäßig durch die Form bestimmt wird, ist im Griechischen dreifach: mannlich (àgosenuson), weiblich (Эпдихоп), sächlich (oùderegon b. h. keins von beiden, mithin eigentlich geschlechtlos).
- A. Extennbar ist das Genus, wenn auch nicht durchgängig, an der Form des Rominativs. So sind in der exsten Declination männlich (masculina) die Börter auf ac und  $\eta_c$ , weiblich (seminina) die auf a (á) und  $\eta$  ( $\dot{\eta}$ ); in der zweiten dorzugsweise männlich, nur dem geringern Theile nach weiblich, die auf  $o_c$  ( $\omega_c$ ), sächlich (neutra) die auf ov ( $\omega_v$ ); in der britten männlich die auf so, weiblich die auf  $\dot{\omega}$  ( $\dot{\omega}_c$ ) und meist die auf  $c_c$ , sächlich die auf  $\dot{\omega}$  ( $\dot{\omega}_c$ ) und meist die auf  $c_c$ , sächlich die auf  $\dot{\omega}$  ( $\dot{\omega}_c$ ) und meist die auf  $c_c$ , sächlich die auf  $a_c$ ,  $\eta_c$ , c und v so wie die welche durch e und o kurze Endungen haben. Rety hierüber § 21.

- 4. Der Numerus (ἀριθμός) ist im Griechischen gleichsalls breifach: neben dem Singular (ἐνικὸς ἀριθμός) und dem Plural
  (πληθυντικὸς ἀριθμός) giebt es noch einen Dual (δυϊκὸς ἀριθμός)
  zur Bezeichnung einer Zweiheit.
- A. Der Dual hat nur zwei Endungen, die eine für den Rominativ, Accusativ und Bocativ; die andere für den Genitiv und Dativ. Bei den Acolern ungebräuchlich erscheint er auch in der gew. Sprache nach Alexander nur festen.
- 5. Casus (πτώσεις) giebt es im Griechischen fünf: ben Nominativ (δοθή ober eδθεία, από δνομαστική), ben Bocativ (κλητική), ben Genitiv (γενική), ben Dativ (δοτική), ben Accusativ (αλτιατική). Der Rominativ und Bocativ heißen casus rocti (πτώσεις εδθείαι), die übrigen casus obliqui (πτώσεις πλάγιαι), weil sie ben Begriff in ein abhängiges Berbältniß gesett vorstellen.
- A. 1. Auch da wo der Bocativ eine eigene Form hat gebrauchte man statt deren oft, jedoch nicht leicht in der Prosa, die Form des Rominativs, ja selbst beide verbunden: & pld' Alac. [Bgl. § 45, 2, 5 n. Dial. § 45, 2.] Im Plur. ist der Boc. siberall dem Rom. gleich.
- A. 2. 3m Allgemeinen entsprechen bie griechischen Cafus ben gleichnamigen ber Deutschen und Römer; ben lateinischen Ablativ jedoch vertritt im Griechischen meift ber Dativ und jum Theil ber Genitiv.
- 6. Declinationen unterscheibet man im Griechischen brei, die ben brei ersten lateinischen sehr ähnlich sind, auch darin daß die Reutra, deren es nur in der zweiten und dritten giebt, für die Nominative, Accusative und Bocative dieselbe Endung (im Plural a) haben.
- 7. Die Ablichsten Casusendungen ber brei Declinationen zeigt folgende Tabelle:

| Singular.                                                       |                  |                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Erfte.                                                          | 3weite.          | Dritte.                                   |  |  |
| No. $\eta$ , $\alpha$ $\eta\varsigma$ , $\bar{\alpha}\varsigma$ | os, ov           |                                           |  |  |
| Ge. ης—āς, ου                                                   | OU               | ος (ως)                                   |  |  |
| Da. η— φ Μc. ην— αν Βο. η— α                                    | φ<br>ον<br>ε, ον | ă Neu. dem Ro. gleich.                    |  |  |
| Dual.                                                           |                  |                                           |  |  |
| No. Ac. Bo. ā                                                   | ω                | E                                         |  |  |
| Ge. Da. aw                                                      | ων               | OLY                                       |  |  |
|                                                                 | Plural.          |                                           |  |  |
| No. as                                                          | os, ä            | eç Neutra a                               |  |  |
| Ge. ων                                                          | ŵv               | ων                                        |  |  |
| Da. aug<br>Ac. āg                                               | οις<br>ους, α    | στν, στ vgl. § 11, 14, 3.<br>ας, Neutra α |  |  |
| Bo. ai                                                          | οι, α            | es, Reutra ä.                             |  |  |

- A. 1. Die Tabelle zeigt daß in allen brei Declinationen
  - 1) ber Ge. bes BI. wv.
  - 2) ber Da. bes Sing. t hat, in ben beiben erften subscribirt.
- A. 2. Der Da. des Plu. endigte sich ursprünglich in allen drei Peclinationen auf ow. Und so sinden sich diese Da. der ersten Decl. auf acord und der zweiten auf ocord auch dei den attischen Dichtern noch häusig (neben den gewöhnlichen) und selhst in der att. Prosa ist besonders der Da. auf ocord an manchen stellen unzweiselhaft. [Corpus Inser. 1 p. 107 n. Schneider zu Plas. Rep. 389, d.]
- A. 3. Bas nach Abscheidung ber Declinationsendungen von dem Romen übrig Meibt beifit Stamm, Declinations flamm.
- 8. Der Accent bleibt, so weit die allgemeinen Regeln (§ 8) es gestatten, mehrentheils durch alle Casus auf der Sylbe stehen auf der ihn der Rominativ hat: nollenz, Bo. Si. nollena u. No. Bl. nollens nach § 8, 14. vgl. § 8, 12, 3 u. 14, 5, 1 ff.
- A. Ueber ben Accent ber betonten Ge. und Da. § 8, 11, 1. Debr bei ben einzelnen Declinationen.
- 9. Da ber Artikel (ro apgevo) mit dem Substantiv so häufig verbunden wird, so ist es angemessen schon hier die Declination besselben aufzustellen.

### Singular.

#### Blural.

**Ro.** δ, ή, τό, ber, bie, bas
 οί, αί, τά, bie

 **Ge.** τοῦ, τῆς, τοῦ, bes, ber, bes
 τῶν, τῶν, τῶν, tοῦν, ber

 **Lo.** τοῦν, τήν, τό, ben, bie, bas
 τοῦς, ταῖς, ταῖς, ταῖς, bie.

#### Dual.

No. und Ac. rw, [ra,] rw, bie beiben Ge. und Da. roir, (rair,) roir, ber ober ben beiben.

- A. 1. Die Bergleichung ergiebt daß der Artikel im Masc. und Reu., die Ro. 6 und ro ausgenommen, mit den Casusenbungen der zweiten, im Femininum mit dem Paradigma ving der ersten Decl. übereinstimmt.
- A. 2. Statt der Form τά im Dual (Ar. Ri. 424. 484, So. Br. 761) gebrauchte man in der Regel τώ, wie für ταύτα wohl immer τούτω (von οδτος dieler) mit Femininen verbunden; sehr gew. auch τοίν sült ταίν. Eben so erscheint den Abjectiven die masculine Form häusig statt der semininen. So τά χείρε, τούτω τών τέχνα, τοίν χεροίν, τούτοιν τοίν πινησέοιν, δύο λείπεοθον μηχανά. Πλ. Bgl. die Syntax § 58, 1, 3. [Cobet Var. lectt. p. 69 ss. will die Formen τά und ταίν und überhaupt dei Pronominen, Adjectiven und Vanticipien die Dualendungen a und and verbannt wissen.]
- A. 8. Ueber die Interjection &, die Manche als Bo. des Artikels betrackten, s. m. die Shutar § 45, 3. Außer der Berbindung mit dem Bo. ist sie styton: & rig droudsiac; daher dipot. [vgl. Bassow's Leg. n. &, &.]
- A. 4. Das Pronomen boe bie ser ift ber Artifel mit bem enklitischen be und wie ber Artikel beclinirt, nur daß die erften Sylben in boe, gobe, albe von de ben Accent erhalten. vgl. § 9, 8, 5.

### § 15. Erfte Declination.

1. Die erste Declination hat für die Nominative des Sinpulars die Endungen α und η (Feminina), ας und ης (Masculina), die nach folgenden Paradigmen abgewandelt werden: ή νίκη der Sieg, ή πείρα der Berfuch, ή Μούσα die Muse, δ πολίτης der Bürger, δ νεανίας der Jüngling.

|                                 |                                             | Si                                           | ngular.                                         |                                                      |                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ro.<br>Se.<br>Da.<br>Ac.<br>Bo. | ગદિયા<br>ગદિયાદ<br>ગદિયા<br>ગદિયાગ<br>ગદિયા | πείρα<br>πείρας<br>πείραν<br>πείραν<br>πείρα | Μοῦσα<br>Μούσης<br>Μούση<br>Μοῦσαν<br>Μοῦσα     | πολίτης<br>πολίτου<br>πολίτη<br>πολίτην<br>πολίτα    | rearlaç<br>rearlo<br>rearla<br>rearlar<br>rearla      |
| `                               |                                             | 2                                            | Dual.                                           |                                                      |                                                       |
| No. Ac. Bo.<br>Ge. Da.          | vlxa<br>vlxaiv                              | πείρα<br>πείραιν                             | Μούσα<br>Μούσαιν                                | πολίτα<br>πολίταιν                                   | rearla<br>rearlair                                    |
|                                 |                                             | Ŗ                                            | lural.                                          |                                                      |                                                       |
| No.<br>Ge.<br>Da.<br>Ac.<br>Bo. | vīxai<br>vixāv<br>vixaiç<br>vixaç<br>vīxai  | πείφαι<br>πειφών<br>πείφαις<br>πείφαι        | Μοῦσαι<br>Μουσῶν<br>Μούσαις<br>Μούσας<br>Μοῦσαι | πολίται<br>πολιτών<br>πολίταις<br>πολίτας<br>πολίται | vearlai<br>veariõr<br>vearlaiç<br>vearlai<br>vearlai, |

- A. Beim Unterrichte gensigt es zunächst ving gründlich einzusten; neipa zu lernen erspart dem Schiller die Bemertung daß diese im Sing. statt η überall α hat, sonst aber wie ving geht. Nach neipa geht Modaa, nur daß es im Genud Da. des Sing. ης und y hat. Ber sodann den Sing. von nadictzz gelernt hat weiß auch den Sing. von veaviaz mit der Bemertung daß diese Wort im Da. und Ac. sein a behült. Wer endlich den Du. und Pln. von ving inne hat bildet danach von selbst auch die Du. und Bl. der übrigen Paradigmen. Enf später ist die Accentuation zu berücksichigen, wobei mit Beachtung der Quantität der letzten und vorletzten Sylbe die Regels § 8 au Anwendung kommen. Danach dina mit kurzem i neben vinat gemäß § 8, 6 vgl. 14; δάλασσα, danach Da. δαλάσσης, δαλάσσης, due μάχαιρα im Ge. u. Da. μαχαίρας, μαχαίρς, gemäß § 8, 12 vgl. 15; τιμή in den Ge. und Da. τιμής, τιμή ze. gemäß § 8, 11, 1, 1 2c. Nehnlich versahre man bei den andern Declinationen. Uedrigens hüte man sich, zumal bei der dritten, gleich alle Einzelheiten mitzunehmen.
- 2. Bon den Wörtern auf  $\alpha$  haben im Ge. und Da. des Sing. as und  $\varphi$  statt  $\eta_S$  und  $\eta$ 
  - 1) die welche vor dem a einen Bocal (a purum) oder ein ę haben, σοφία, ήμεξρα; so auch die Contracta auf ā wie μνα;
  - 2) άλαλά (ein Kriegsruf), eig. borisch für άλαλή, und mehrere Eigennamen, beren a lang ist, wie Ανδρομέδα, Γέλα, Διοτίμα, Δήδα, Νέδα, Φιλομήλα. [Bgl. Göttling Acc. S. 140.]
- A. 1. Das a purum erscheint nur nach e und : so wie in einzelnen Wörtern: ελάα Delbaum, οικόα Kürbis, πόα Gras, χρόα Farbe, οτοά Halle und in einigen sehr seltenen. [Filr γόα sagen die Attiler γόης. Eimsley zu Eu. Herakl. 839.] Sonst tritt nach Bocalen und Diphthongen η als Endung ein: βοή, έγγόη, σχευή.
- A. 2. Das p dulbete im Attischen überhaupt nicht gern ein 7, und so findet sich benn auch die Endung py nur in den Substantiven xopy Mädchen,

xόβρη Schlaf (am Kopfe), depn Raden, àθάρη Brei und in einigen aus dem Jonismos unveründert beibehaltenen Eigennamen, wie 'Εφόρη. [3. Σh. 1, 46, 2.] Eben so ρης in den Compositen von μέτρον, wie γεωμέτρης.

- A. 8. Rach andern Consonanten tritt in der Regel η ein; doch haben a (huz) saft durchgängig die auf σ, σσ oder ττ, ζ, ξ, λλ, die Endung -auva und mehrere einzeln zu merkende, wie diaura, δίψα, παθλα, τόλμα, μέριμνα, ξχιδνα, Αίγενα, Πόδνα u. a.; πείνα hat Platon neben πείνη (Cobec zu Phryn. p. 499); altattisch war πρόμνη neben πρόμνα (Buttm. zu So. Phil. 482).
- 3. 3m Accusativ und Bocativ bes Singulars haben bie auf a wie die auf ac fammtlich av und a.
  - 4. Die auf ne haben im Bo. Sing. meift a (turg), namentlich

1) die auf της: έργάτα, συχοφάντα, 'Ορέστα;

2) die Composita (aus einem Substantiv und Berbum) die blog ης an den Consonanten des Berbums anfligen: παιδοτρίβα, γεωμέτρα:

3) die Bölternamen: Πέρσα, Σχύθα.

Die Abrigen, namentlich die Patronymita und Eigennamen auf drz. haben n: 'Arpeldn, Aldn Gu. Hel. 969. [Sroewlades Ar. Bo. 1206.]

- A. 1. Der (eig. borische) Se. des Sing. auf lang a für ov findet sich auch bei dem Attilern, jedoch sast nur, und nicht consequent, in ansländischen oder vorzugsweise dorischen Eigennamen; immer in den Contracten auf ας: 'Ορόντα neben 'Ορόντου, Πλειστόλα, βοβρά; wie in πατραλοίας, μητραλοίας, ορκδοδήρας. [2. Herbst Lleber Codets Emend. S. 63 f.]
- A. 2. Der ionische Ge. auf ew (B. 2 § 15, 3, 2) findet sich nur in einigen (fremden) Eigennamen zuweilen auch bei Attisern: Teipsew Thut. 2, 29, 1 vgl. § 2, Kaμβόσεω Ken. Khr. 1, 2, 1. Das ew gilt für einspschig. Bgl. § 8, 12, 6.)
- A. 3. Ueber den Da. Plu. auf ausv § 14, 7, 2. Auch die ionische Form auf grew sindet sich bei att. Dichtern und in Inschriften öfter. Bgl. § 41, 12, 20 und B. 2 § 15, 6, 1 n. 3.
- 5. Der Accent folgt im Allgemeinen der Regel § 14, 8. Ueber νίατη, νίατα § 8, 14 vgl. § 8, 12, 3; siber τιμή, ής 12. § 8, 11, 1.
- A. 1. (Scheinbar) ausgenommen find von Substantiven die Ge. Plu. diefer Decl., die eig. aus άων contrahirt und daher Perispomena sind nach § 8, 5, 1. Ausnahme der Abjective in A. 6.
- [A. 2. Paroxytona find jedoch die Ge. des Pl. von αφόη Sardelle, of έτησίαι Bassawinde, χρήστης Bucherer: αφόων, έτησίων, χρήστων, während αφοών und χρηστών don αφυής ungeschickt und χρηστός gut herkommen. vgl. Lobed Paralipp. p. 269, 8.]
- A. 3. Eine wirkliche Ausnahme von § 14, 8 ift unter ben Substantiven wn ber Bo. deonora von deonorez herr.
- [A. 4. Die (nenern) Athener sollen ήμέρα und z. Th. die mehrsussigen Barorytona auf la im No. des Plu. proparorytonirt haben: τιμωρία, τιμώριαι. Sinting S. 111.]
  - L 5. Bon den Adjectiven und Participien auf oc, a oder

η, ov behalten bie nach biefer Decl. gehenben Femininformen ben Accent auf ber Sylbe welche ihn im Ro. Sing. Masc. hat, so weit bie allgemeinen Accentregeln es gestatten. Also bon άξιος wärbig, 'Póδιος rhobifc, λυόμενος gelöst werdenb, άξιαι, 'Póδιαι (bagegen Poδίαι Rhodierinnen), doomevat; aber aklac, doomerne ic. nach § 8, 12. [Göttling **6**. 110 f.]

Bon ben barutonen Abiectiven und Barticivien auf oc. **A**. 6. a (η), ov sind auch die Ge. des Piu. des Fem. (bem Masc. und Reu. solgend) Pararytona: άξίων 'Poδίων (bagegen 'Poδίων der Rhodierinnen), λυομένων dgl. 5 A. 1. [Göttsing &. 114.]

A. 7. Aus dem Accent läßt fich oft die Quantität der Mominativendung

ertennen z. B. von pektosa, pota nach § 8, 14 A. Bal. § 15, 6, 1.

A. 8. Alle Borter auf a Ge. 76 find Barntona (mit turgem a nach 6 A. 1); größtentheils Parorytona die auf a Ge. ac (mit langem a), wenn die porlette Sylbe bon Ratur furg ift. [Ausführlicheres bei Göttling § 36.]

6. Quantität.

A. 1. 3m Ro. Sing. ber Subftantiba ift bie Enbung a immer furz, wenn ber Ge. nc, größtentheils lang, wenn er ac hat, namentlich immer, wenn bas Bort ein Orgtenon ober Barorytonon ift, wie in dea Göttin, dea Anblick, huspa Tag.

A. 2. Aurz jedoch ift a (purum) Ge. a, 1) in den brei- und mehrhibigen

Substantiven die weibliche Benennungen find: hadrora, wie in Eperpra;

2) in benen auf pa, welche bie vorlette Sylbe burch v ober einen Di-

phthong anger av lang haben: γέφυρα, μοίρα, wie in Tάναγρα;

3) in ben drei- und mehrsplbigen auf na und ola (Proparogytonen); lang nur in denen auf sia, wenn fie Abstracta von Berben auf sow sind, so wie in den zweisulbigen auf era: ανοια, αλήθεια, ωφέλεια (neben ωφελία), Basileia Königin; dagegen Basileia Konigthum, leta 2c. Bgl. B. 2 & 15, 2 M. 2. 4. n. 5.

A. 3. Bon ben Abjectiven auf og ift bas a im Ro. Sing. ber Femining lang (wie auch in alea von alews voll); turz von den Abj. und Participien auf ας, ος, εις, ους, ως, ων. Jene also find Parorytoua, dieje Proparozytona oder Properijpomena: δείος, δεία; ταχός, ταχεία (vgl. § 22, 8, 1), μέλας, μέλαινα; τιθείς, τιθείσα; λελυκώς, λελυκοία; λόων, λόουσα.

Ueber μία § 24, 2, 2. A. 4. Rurz ift das α in μεοόγαια ober μεσόγεια (zu Thut. 6, 88, 5) und απρώρεια, urspr. Substantivirungen von Abj. auf 2105, von denen anch an-

bere im Fe. bas a bei Dichtern zuweilen turz haben.

A. 5. 3m Dual ift bie Endung a immer lang; im Bo. Gi. ber Feminina auf a bem Ro. gleich; lang von den Masculinen auf ac, turg von ben Barntonen auf 75, baber nodira accentuirt nach § 8, 14; fo auch elibirt: & беспод' Ерий. [Unreg. Фрочовова Ar. Bruchft. 34 Mein., патрадога Ar. 280. 1327 und Keβριόνα Bo. 553, Πανδιονίδα Rratin 51.]

A. 6. Im Ac. Si. hat av flets die Quantität des Ro. Si. A. 7. Die Eudung ac ist in der ersten Declination durchgangig lang (in ber britten meift furz).

### Beifpiele jur Uebung.

ψοχή Seele stoá Halle φωνή Stimme πλευρά Seite roun Haar dota Meinung βασιλεία Rönigthum - πριτής Richter κώμη Dorf πύλη (ὔ) Σήστ μοίρα Theil ylwood Zunge λύπη (i) Schmerz Basideta Rönigin rn Ecbe Sádassa Meet yakn Biefel

pedeoga Honig yépipa Brude uva Mine προδότης Berrather rexviring (i) Rlinfiler ταμίας Berwalter Bopéac Nordwind.

## & 16. Bweite Declination.

1. Die gewöhnliche zweite Declination hat im Nominativ bes Singulars die Endungen og (Masculina, z. Th. Feminina) und ov (Rentra): δ ζέφυρος ber Westwind, τδ σύπον die Reige.

| ·                               | Singula                                           | r.                                       | BI                                                 | ural.                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| No.<br>Ge.<br>Da.<br>Ac.<br>Bo. | ζέφυρος<br>ζεφύρου<br>ζεφύρω<br>ζέφυρον<br>ζέφυρε | σῦχον<br>σύχου<br>σύχω<br>σῦχον<br>σῦχον | ζέφυ <b>ροι</b><br>ζεφύρους<br>ζεφύρους<br>ζέφυροι | σῦχα<br>σύχων<br>σύχοις<br>σῦχα<br>σῦχα |
|                                 |                                                   | Dual.                                    |                                                    |                                         |
|                                 | on or on                                          | ر مو                                     |                                                    |                                         |

Νο. Ας. Βο. ζεφύρω σύχω Θε. Σα. ζεφύροιν σύχοιν.

- A. 1. Rach dieser Decl. gehen auch die absectivischen Endungen os (Masc., bezüglich auch Fem.) und ov (Reutra), wie die (wenigen) Reu. auf o von Absectiven und Pronominen auf os: δλλο, αδτό, διείνο, τοδτο, τοιοδτο, τοιοδτο, τηλικοδτο (vgl. jedoch § 25, 5, 2) und das Relativum 8, die eben diese Form auch im Ac. des Sing. behalten nach § 14, 6. Ueber τό § 14, 9.
- A. 2. Bon desog lautet ber Bo. angeblich immer auch desog, was boch wenigstens aus Attitern nicht nachweislich scheint. Bgl. Ar. Ueber He. Br. G. Curtius gr. Formlehre S. 17. Bohl aber hat des Dinomaos bei Euseb. praep. ev. 5, 33 p. 228, a u. Ev. Matth. 27, 46, wie 'Applides Ar. Ach. 176, Didder Insatz. 3175, 6 und Tepódes Lac. Harm. 1. Ueber den Dichtergebrauch § 14, 5, 1.
  - A. 3. Ueber ben Da. Pl. auf oloiv § 14, 7, 2.
- A. 4. Ueber ben Accent § 14, 8 und § 8, 11, 1. 12, 3; wonach ποταμός, οδ, φ̄, όν, έ; ώ, οἰν; οί, ω̄ν, οἰς, οός, οἱ zu betonen ift. Die Onacendung w von Orytonen wird orytonirt: φηγώ; πλώ. Bgl. 2 A. 2. u. Göttling S. 166.
  - A. 5. Unregl. betont wird ber Bo. Tdedope von adedoos. [Amm. p. 117.]
  - A. 6. Die Endung a der Neutra ift kurz.

### Beifpiele gur Uebung.

notapés Flug vopos Beideplag vópos Gefet h táppos Graben edpos Ofimind tadipos Stier oduos Haus κίνδυνος Gefahr βάτραχος Frosch ρόδον Rose άντρον Φöhse δώρον Cechipent δάλον Ramphreis iμάτιον Rieid φάρμακον Beilmittel καλός, ή, όν ίφθπ αλογρός, ά, όν βάβιίφ φαῦλος, η, ον ίφιεφτ δείος, α, ον gerecht άνθρώπινος, η, ον

menfolic.

2. Mehrere größtentheils abjectivische Nomina dieser Declination, die sich auf 20, 005, 20ν, 00ν endigen werden contrahirt, und zwar durch alle Casus (δλοπαθή vgl. § 15, 4, 4.), gemäß den Regeln § 12, 2 ff., außer daß, um die eigenthümlichen Casusendungen nicht zu verwicken, im Neutrum das α den vorhergehenden kurzen Bocal verschlingt: δοτέα, δοτά; άπλόα, άπλά vgl. 22, 6, 1—3. Paradigmen seien δαίσος zigz. πλοῦς die Fahrt zu Schisse, τὸ δοτέον zigz. τὸ δοτοῦν du Ruochen. Die Bocative kommen nicht vor.

|         |        | Singular. | •                   |         |
|---------|--------|-----------|---------------------|---------|
| No.     | πλόος  | πλοῦς     | ὸστέον              | ช้องจัง |
| Se.     | πλόου  | πλοῦ      | စ်ဇာဇ်ဝပ            | ὸστοῦ   |
| Da.     | πλόφ   | πλοϊ      | ဝဲဇာင်းမှာ          | δοτοῦ   |
| Ac.     | πλόον  | πλοῦν     | οστέον              | δστοῦν  |
|         |        | Dual.     |                     |         |
| No. Ac. | πλόω   | πλώ       | òoriw               | δστώ    |
| Ge. Da. | πλόοιν | πλοῖν     | δοτέσιν             | δστοῖν  |
|         |        | Plural.   |                     |         |
| No.     | πλόοι  | πλοῖ      | òcréa               | δστα    |
| Se.     | πλόων  | πλῶν      | ο <del>στέ</del> ων | δστῶν   |
| Da.     | πλόοις | πλοῖς     | <b>datio</b> ic     | δστοῖς  |
| Ac.     | πλόους | πλοῦς     | borta               | δστᾶ.   |

- A. 1. Ueber den Pl. πλοί Kr. zu Ken. An. 5, 9, 33 n. z. Th. 7, 49, 3. Subfiantive dieser Formation sind noch νούς, ρούς, δρούς, (χούς,) χνούς und die Berwandschaftsbenennungen auf δούς contr. aus δεος, wie αδελφιδούς, δυστεριδούς. [Göttling S. 168 s.] Statt der contrabirten Formen sinden sich auch bei den Attisern hin und wieder die aufgelösten, selbst in der Arosa, doch hier nicht undezweiselt. So πλόων Ken. St. d. Ath. 1, 20, δόςνοοι Hell. 2, 1, 2, εδνόων Thul. 6, 64, 4, κακονόοις Ken. Rn. 8, 2, 1? κροψινόοις Ken. Ag. 11, 5, ετεροπλόφ Dem. 34, 30. vgl. Lobed z. Bhryn. p. 142 und § 22, 6. Underändert bleiben von den mit νόος und πλόος zusammengesetzen Abjectiven die Formen der Reutra auf oa, wie τὰ έτερόπλοα Dem. 34, 8. 22. 40. (neben έτερόπλουν 56, 29, zm. 34, 30.)
- A. 2. Der Accent ift nach 1 A. 4 anomal in der Endung ω des Dn. gegen § 12, 6, 3 und in Zusammensetzungen mit den einsplösigen, wie πλοδς und νοδς, wo mit Nichtachtung der Zusammenziehung immer die vorletzte Sylbe Accentsplbe bleibt und auch edvot als Perispomenon betont wird.
- A. 3. Bei návsov Korb und den Abjectiven auf sog rlidt, wenn sie zusammengezogen werden, der Accent als Circumslex auf die letzte Sylbe: navoöv, xposoöç 2c.
- 3. Einige Nomina ber zweiten Declination endigen sich auf we (Masculina und Feminina) und we (Neutra). [Göttling Acc. S. 280 ff.] Sie behalten das w durch alle Casus und fügen nur e oder e in denen an in welchen auch die gewöhnliche zweite Decl. diese Endungen hat; das e derselben aber haben sie subscribirt. So d rews der Tempel, to drwyewe der Saal.

| Singular.                       |                                    |                                                   | · <b>%</b> 1                 | Blural.                                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--|
| No.<br>Ge.<br>Da.<br>Ac.<br>Bo. | νεώς<br>νεώ<br>νεφ<br>νεών<br>νεώς | ἀνώγεων<br>ἀνώγεω<br>ἀνώγεφ<br>ἀνώγεων<br>ἀνώγεων | νεφં<br>νεῶν<br>νεώς<br>νεφં | ανώγεω<br>ἀνώγεως<br>ἀνώγεως<br>ἀνώγεως |  |
|                                 | No. X                              |                                                   | ἀνώγ <b>εω</b><br>ἀνώνεων    |                                         |  |

A. 1. Diese Decs. wird die attische (zweite) genannt, weil bei Wörtern die neben der Formation auf og die auf we haben die Attiker meist die letztere

vorziehen. Doch sagten sle z. B. neben νεώς auch ναός (beibes z. B. bei ken. und Blaton), wie Nichtattiker neben ναός auch νεώς. Der Gebrauch dieser Formation erstreckt sich auf eine nur geringe Anzahl von Substantiven und Abjectiven, wie λεώς Bolf, λαγώς Hase, ταώς Pfan [vgl. § 20 n. d. W.], κάλως Tau; λεως gnäbig, πλέως voll; ἀξιόγρεως angemessen. Bgl. B. 2 § 22, 5, 2 u. 3.

- A. 2. Einige Wörter dieser Formation haben auch, in die dritte Decl. sibergehend, einen Ac. auf ω, wie dayw neben dem minder gewöhnlichen daywu (Ar. Be. 1203, Br. 11 (223) n. 248 (252). dgl. Lobed z. Phrhu. p. 186). So hat δως regelmäßig den Ac. δω. Die Eigennamen schwanken. So haben Adw, Κέως, Τέως, Κως und Μίνως im Ac. sowohl ω als ων; Μίνως jedoch bei gnten Attiken nur τον Μίνω (wie του Μίνω). Ueber αγήρων und αγήρω s. 2 § 22, 5, 2.
- [A. 3. Einzelne Börter schwanken auch sonkt zwischen bieser attischen und ber dritten Decl. So sindet sich von Mίνως neben dem gewöhnlichen Se. Μίνω zuweilen Μίνωος. Bgl. Ελως § 20. Bon γελως, γέλωτος gebrauchen die Dramatiker six γέλωτα nur des Netrums halber auch γέλων. [Lobed zu So. Ai. 382.] So and Lucian Psendol. 2. 9, wie denn überhaupt dieser Ansländer Bieles ans attischen Dichtern Erlernte in seine Prosa ausnimmt.]
- A. 4. Bon ben hieher gehörigen Abjectiven sinden sich zuweilen auch Formen nach der gewöhnlichen zweiten Decl. gebisdet, wie ol έμπλεοι Plat. Rep. 411, c, 505, c, τδ έμπλεοι So. Tr. 1020, τὰ τλεα Plat. Bhaid. 95, a. Bon πλέως heißt das Neu. des Bl. regelmäßig τὰ πλέα; in Compositen jedoch meißt πλέω, wie τὰ έκπλεω, seltener έκπλεα Xen. Kyr. 6, 2, 7. 8, wie περίπλεα eb. § 33.
- A. 5. Fir die Accentuation gist ew als eine Shibe nach § 8, 12, 6; anomal ist roö vew gegen § 8, 11, 1. Ja nach den meisten Grammatisern waren die Oxytona der 2 att. Decl. durch alse Casus oxyton. [Göttling Acc. S. 285.] Dagegen sindet sich dei Xen. rov dazw. [Athen. 9 p. 400, a u. die Eril. zu Xen. Apr. 1, 6, 40.]

## § 17. Pritte Declination.

#### A. Stamme und Rominative.

- 1. Die dritte Declination hat im Nominativ sehr mannigsache Endungen:  $\alpha$ ,  $\iota$ , v,  $\omega$ ,  $\nu$ ,  $\varrho$ ,  $\sigma$  ( $\xi$ ,  $\psi$ ). Allein der reine Stamm ist in diesem Casus gewöhnlich verändert, 1) theils durch Berlängerung des Bocals, 2) theils durch Abwersen eines Consonanten vgl.  $\S$  2, 2, 3, 3) theils durch Hinzusselle durch Hinzusselle durch Hinzusselle durch Berbindung mehrerer dieser Fälle. So erscheinen von den
- Ctāmmen 1) δήτος- 2) σώματ- 3) αλ- 4) αλώπεχ- 5) αλδόδιε Νο. δήτως σώμα αλς αλώπηξ αλδώς.
- A. Die 3. Decl. heißt περιττοσόλλαβος, weil in ihr die obliquen Casus der regelmäßigen Börter eine Sylbe mehr haben als die No.; die beiden ersten dagegen doogóλλαβοι.
- 2. Rein findet sich ber Stamm (§ 14, 7, 3) gewöhnlich nur in ben obliquen Casus, 3. B. dem Ge., beffen Endung os man wegläßt, mm den reinen Stamm zu erhalten.
- A. Rach dem letten Lante oder Charafter der Stämme beneunen wir bestehen Bocal-, Consonant-, Liquida-, Muta-Stämme, welche letztwa fich in P., R. und T. Stämme scheiben.
- 3. Son Muta-Stämmen wird der No. durch ein hinzugefügtes spildet:

≩λπίδ\_ Stamme yun-Nominat. rip vgl. § 10, 13 bis vgl. § 10, 14 thate val. § 10. 12.

A. 1. Bei T. Stämmen wird ber Bocal im Ro. berlangert, wenn anker bem T.Laute noch ein v ausfällt nach § 11. 6:

Stämme τύψάντδδόντ-Mominat. ródas τιθείς ბბინა.

21. 2. Statt ber Endung oos ift in vielen Fallen wv fiblich: TÉPOVTλύοντ-

Nominat. 76pwv λόων. τgl. § 22, 9, 1.

Die Rentra von E. Stämmen verlieren im Ro. ihr r bgl. § 2, 2, 3; bon Subfigntiven alua, Saoua, oroua, odua und bie verbalen Neutra auf na:

BLBÓYT-Stämme σώματτιθένττιθέν grgon. Nominat. cona

4. Die Stämme auf vund e erscheinen im No. zum Theil unverandert, namentlich wenn bem v und o ein langer Bocal vorangeht; bie turgen Bocale e und o in Bortern mannlichen und weiblichen Geichlechtes merben im No. verlängert:

 $E\lambda\lambda\eta
u$ -Stämme α**ໄດ້**ν-Ελλην Nominat. αλών Stämme dimérδαῖμον-Nominat. deun's δαίμων.

A. 1. Mehrere Romingtive von Stämmen auf v nehmen ein c an und behnen oder verlängern ben Bocal, wenn er turg ift:

Stämme Evμέλαν-Nominat. elc μέλᾶς.

A. 2. Bei ben Stämmen auf -iv- ift biefe Form (auf, ic) bie beffere, mabrend g. B. Dedoiv ac. fich erft bei Spatern finben.

A. 3. Bocalftamme finden fich meift nur in ben Fallen § 18. Souft fügt ber No. bloß c an, ben furzen Bocal 3. Th. verlängernb: Трш-Трыс, дрб-дрбс, vgl. 12 A. 2.

A. 4. Diefen nur bas Allgemeinfte umfaffenden Bemertungen, bie gu banfen den Anfanger mehr verwirrt als fordert, folgt eine Ueberficht ber verfolebenen Rominativenbungen, bon benen bie gebrauchlichften burch bie Schrift ausgezeichnet find.

1. α 3ε. άτος: σωμα, σώματος. [Einzeln γάλα, γάλακτος.]

2. ale Ge. aldoe ober altoe: naie, naidoe; oraie [Göttling S. 240]. σταιτός.

3. av Ge. avog bei Substantiven; avog im Ren. von Abjectiven (§ 22. 8, 3); Ge. avrog im Reutr. von nag und im Ren. von Barticipien: παιάν, παιανος; μέλαν, μέλανος; παν, παντός; παιδεύσαν, παιδεύσαντος.

4. αρ Ge. αρος ober ατος; ψάρ, ψαρός; ἔάρ, ἔάρος; ἡπαρ, ἡπατος.

[Δάμαρ, δάμαρτος \$0.]

- 5. ας Se. αντος, ας Se. αδος, ας Se. ατος (bgl. § 21, 7, 3): άνδριάς, άνδριάντος: παιδεύσας, παιδεύσαντος; λαμπάς, λαμπάδος; πέρας, πέρατος. Daneben Ge. avog in den Abjectiven pedag und radag.
  - 6. αυς Ge. αος in γραός, γραός mid εως in ναός, νεώς.

7. ειρ Θε. ειρος: γείρ, γειρός.

8. εις Θε. εντος: χαρίεις, χαρίεντος; λυθείς, λυθέντος. Bereinzelt κτείς, κτενός; είς, ένός; κλείς, κλειδός.

9. ev Ge. evog im Neu. von approv, [reprov,] n. elg: ev, evog.

10. ες Ge. εος 38/3. ους im Ren. bon Abj. auf ης: σαφές, σαφοδς. 11. ευς Ge. εως: βασιλεύς, βασιλέως. Ueber Zεός § 20.

12. η 😘 ε. αικος nur in γυνή, γυναικός. 🛎. § 20.

13. την Θε. ενος, sestener τρος: λιμήν, λιμένος; Ελλην, Ελληνος.
14. τρ Θε. τρος, sesten ερος: Θήρ, θηρός; άτρ, άέρος.

15. ης Θε. ητος: ἐοθής, ἐοθήτος; φιλότης, φιλότητος; Θε. εος χίρχ. ους in Abjectiven und Eigennamen: άληθής, άληθούς; Δημοσθένης, Δημοσθένους. Είπχεία ή Πάρνης, Πάρνηθος.

16. . Δε. . τος in μέλι; Δε. ινος in τί, τίνος und τί, τινός.

(17. ιν &ε. ινος: Δελφίν, Δελφίνος ngl. 2. 2.)

[18. wy Ge. woog: Thuw, Thuwdog? Lobed Parall. p. 167.]

19. ις 😘 εως, [ιος,] ιδος, felten ιτος, ιδος ober ινος: πόλις, πόλεως. [Κρεδσις, Κρεόσιος;] έλπίς, έλπίδος; κρηπίς, κρηπίδος [Spohn de extr. Od. p. 169 ss.]; απολίζ, απόλίδος; χαρίζ, χαρίτος; δρνίζ, δρνίθος; ακτίς, ακτίνος.

20. ov Ge. ovog als Ren. von Abjectiven; Ge. ovrog als Ren.

von Barticipien: σῶφρον, σώφρονος; παιδεύον, παιδεύοντος.

[21. op @e. opog: dop, dopog \$0.]

22. og Ge. 205 gigg. ove bei Subftantiven; Ge. orog als Ren. υση Participien: τείχος, τείχους; λελοκός, λελυκότος.

23. ong Ge. ovrog in Participien: διδούς, διδόντος. Einzeln merke man όδούς, όδόντος; πλακούς, πλακούντος; πούς, ποδός; βούς, βοός n. a.

24. υ Ge. ατος in γόνο nub δόρο; γόνατος, δόρατος; υ Ge. εος in άστο, άστος nub in ben Ren. von Abjectiven: ήδό, ήδέος.

25. ον [Ge. ονος in μόσον, μόσονος; n.] Ge. οντος im Ren. bon Participien: φύν, φύντος.
[26. υνς Ge. υνθος in Τίρονς, Τίρονθος? Lobed Parall. p. 167.]

27. υρ **Θε**. υρος: πῦρ, πὔρός.

28. ος Ge. in ben Substantiven voς: ίχθύς, ίχθύος; υδος: χλαμός, χλαμόδος; εως jedoch in [πρέσβος], πήχος, πέλεχος; πρέσβεως ic.; υς Ge. εος in den Adjectiven: ήδός, ήδέος; υς Ge. υντος in den Participien: δετικός, δετικόντος. Bgl. § 20 μάρτος. (Bon Substantiven haben og und Ac. ov lang meift nur bie einsulbigen und bie mehrsulbigen ber Orntong.)

29. ω 😘 ε. οος χηίλ. ους: ἡχώ, ἡχοῦς.

30. ων Ge. ωνος, bei einer Angahl meift feltener Subftantive: μήκων, μήκωνος; ών Ge. ωνος: χειμών, χειμώνος; Ge. ονος bei fehr vielen Gub. kantiven und ben Abjectiven auf wy, Ren. ov: xektdwv, xektdovoc; τόρουν, σώφρονος; Ge. οντος bei einigen Substantiven und allen Participien: γέρων, γέροντος; παιδεύων, παιδεύοντος. So από έκών, έκόντος πε άπουν, άπουτος.

31. wp Ge. wpoς oder opoς: φώρ, φωρός, ρήτωρ, ρήτορος. Einzeln

200, odatos.

32. ως 6. ωος: πάτρως, πάτρωος; 6. οος ήρχ. ους: attift nur aldώς, αίδους; Ge. ωτος: έρως, έρωτος; Ge. ότος in Participien: λελυκώς, λε-LOTIOTOS.

33. ψ Ge. πος ober βος, selten φος: γύψ, γυπός; χάλυψ, χάλυβος;

ιστηλιφ, κατήλιφος.

34. ξ 🕉 κος, γος ober χος: πίναξ, πίνακος; θώραξ, θώρακος; πάρεξ, παίρεξος; κήρες, κήρεκος (§ 8, 18 %); βήξ, βηχός. Είαιχεία (ἄναξ, άνακτος μπο) νόξ, νοκτός; bas η berilitzt άλώπηξ, εκος.

lleber bas Genns § 21, 7 ff.

A. 4. Gin vollftändiges Berzeichnik bietet Bape's Etymol. Borterbuch min ben Endfulben.

### B. Regelmäßige dritte Declination.

5. Paradigmen seien & χρατήρ der Mischtrug, & horwe ber Remer, & un's ber Monat, rd owna ber Körper.

|                        |                          | Singular.                          |                  |                      |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|
| No.<br>Ge.             | χρατής<br>χρατής-ος      | δήτω <b>ο</b><br>δήτο <b>ο-ο</b> ς | μήν<br>μηνός     | σῶμα<br>σώματ-ος     |
| Da.                    | ×οατῆο-•                 | ξήτος-ε                            | unvl             | σώματ-ι              |
| Ac.<br>Bo.             | ×ρατήρ−α<br>×ρατήρ       | φήτ <b>ος</b> α<br>φήτος           | μήνα<br>μήν      | σώμα<br>σώμα         |
|                        |                          | Dual.                              |                  | _                    |
| Ro. Ac. Bo.<br>Ge. Da. | . ×ρατήρ-ε<br>×ρατήρ-οιν | δήτος-ε<br>δητός-οιν               | μηνε<br>μηνοΐν   | σώματ–ε<br>σωμάτ–οιν |
|                        |                          | Plural.                            | •                |                      |
| No.                    | <b>χ</b> οατῆο−ες        | δήτο <b>ο</b> −ες                  | μῆνες            | σώματ–α              |
| ⊗e.                    | χρατήρ-ων                | <i>ξητό</i> ο−ων                   | μηνῶν            | σωμάτ-ων             |
| Da.                    | <b>χ</b> ρατῆρ-σι(ν)     | <b>≬ήτο</b> ρ−σι(ν)                | $\mu$ ησί $( u)$ | σώμα-σι(ν)           |
| Ac.                    | <b>κ</b> ρατῆρ-ας        | <b>ξήτο</b> ρ−ας                   | μῆνας            | σώματ–α              |
| Vo.                    | <b>χρατῆ</b> ρ−ες        | δήτος-ες                           | μῆνες            | σώματ–α.             |

A. Noch weniger als bei der ersten bedarf es bei der dritten Declination einer leicht abschredenden Hänfung von Paradigmen. Man mitigte, ohne etheblichen Erfolg, mehrere Duzende aufstellen, wenn man dabei alle in Betrakt tommenden Einzelheiten verfolgen wollte, die doch immer nur sest bleiben, wem der Schüler sich der dabei zu befolgenden Regeln bewußt ist. Diese geben wir unter der Boraussetzung daß man außer dem No. auch den Ge. kenne (§ 17, 1—4,) im Folgenden.

6. Für den Accusativ des Sing. auf a findet sich bei den Wörtern auf 15, v5, aus, ovs auch ein Ac. auf v, das ohne anderweitige Beränderung für das 5 des No. eintritt. So heißen von

πόλις, δους, γοαυς, βους die Ac. πόλιν, δουν, γοαυν, βουν.

A. a) Immer haben diesen Ac. die Wörter mit Bocalftammen (also auch πόλις und die gleichartigen vgl. § 18, 6, 6); b) gewöhnlich, in der att. Prosa fast immer, die mit mehrsplbigen Consonantstammen, wenn sie im No. Barytona, c) nie, wenn sie im No. auf der letten Sylbe betont sind:

a) βους (βοός) Ac. nur βουν, πόλις Ac. nur πόλιν;

b) τρίποος Ac. τρίποον (aber mohl nur τρίποδα in der Bed. Dreisus); doch auch 3. B. δίποδα αγέλην (Platon Bol. 266), (τρίποδα, τειράποδα 2c. Corpus Inserr. 1 p. 262), δρυις Ac. δρυιν und δρυίδα. Bon έρις, δος sindet sich bei Attisern nur έριν; don χάρις, τος salt mu χάριν; dieses siderall nur in der Bedeutung wegen; (auch Χάριν Grazie Luc. Göttergeipt. 15, 1. 2, Baus. 9, 35, 1;) τάπιδα, jett ταπίδα λεπ. An. 7, 3, 27 vgl. Bd. 2 § 17, 2;

 c) πούς (ποδός) Ac. nur πόδα; κρηπίς (κρηπίδος) Ac. nur κρηπίδα; έλπίς (έλπίδος) Ac. nur έλπίδα, aber wohl (nur) εδελπιν nach b. Ueba

ndeic § 20.

7. Den Bocativ Si. giebt von Wörtern die einen Bocal- ober Liquida-Stamm haben regelmäßig der reine Stamm:

A. 1. Die Nomina auf 75 Ge. [205, 3[gz.] ous nehmen im Bo. 5 an: Twopares, Bo. Twopares, vgl. 11, A. 4.

- A. 2. 'Απόλλων, Ποσειδών, σωτήρ verfürzen im Bo. den sangen Bocal, obgleich er zum Stamme gehört: 'Απολλον, Πόσειδον, σώτερ. vgl. 11 A. 3.
- (A. 3. Dagegen bleibt der im Stamm kurze und nur im Ro. lange Bocal bei Substantiven auch im Bo. lang, wenn die letzte Sylbe betont ist: Ro. ποιμήν, Stamm ποιμέν, Bo. ποιμήν.)
  - A. 4. Die Fem. auf w und wie haben im Bo. of: Danpot, aldot.
- A. 5. Die Borter auf ις, ος und soς nebst [βους und] γραυς bilben ben (von vielen nicht nachweislichen) Bo. und No. durch Abwerfung des ς, wobei aber die Bocative auf so Perispomena werden: πόλι, ἡδύ, βασιλευ, [βου,] γραυ. vgl. § 8, 11, 1, 2.
- 8. Der Bocativ Si. von T. Stämmen verliert ben T-Laut nach § 2, 2, 3:

No.  $\pi a i \zeta$  Alac  $\chi a \varrho l \epsilon i \zeta$   $\lambda \ell \omega \nu$  Stamm  $\pi a i \delta$  Alave  $\chi a \varrho l \epsilon \nu \tau$   $\lambda \ell o \nu \tau$  Boc.  $\pi a i$  Alav  $\chi a \varrho l \epsilon \nu$   $\lambda \ell o \nu$ .

- Boc. παῖ Alάν χαρίεν λέον. A. Einige Eigennamen auf ac Ge. arcs, haben im Bo. lang a: Πολοδάμας, Πολοδάμα [Xen. Hell. 6, 1, 5. Doch giebt Better jetzt (Ausg. 1858) Ποολόδαμαν II. μ, 231. ν, 751. σ, 285, wie Λαόδαμαν Ob. 8, 141. 153.] vgl. Boß trit. Bl. 1 S. 172 f. Better Ho. Bl. 1 S. 158. Als Bo. stehen Δορχάς u. Ποθιάς Luc. Gespr. der Hetgen. 9, 3 u. 12, 2.
- 9. Doch ift ber Bo. Si. von T-Stämmen zuweilen, ber von B- und R-Stämmen immer bem Ro. gleich (5 anfügend).
- A. Stets dem No. gleich ist der Bo. von Participien der 3. Decl. 'Q λέγων εδχερῶς δ τι ἀν βουληθής. Δη. 18, 70. vgl. 89 u. Ar. Ach. 566. 'Ω πολλά λέξας εν βραχεί χρόνψ κακά. Εδ. Φοι. 917. 'Ω χρόνψ φανείς. Εδ. 'Ηλ. 577. vgl. Ar. Ni. 333. 458. 'Ω κακά μνηστεύματα 'Αδραστε προςθείς. Εδ. Φοι. 581. Unregelmäßige Bo. § 20 u. γυνή, κύων, Οίδιπους.
- Der Da. Plu. hängt an ben reinen Stamm ou(v) an: Mo. άληθής χτείς πούς 719 દાંડ λέων Stamm åln9txtév. πόδ-TLA EVIλέοντ-Da. άληθέσιν \*TEGÍV · ποσίν **าเปรเัดเ**ง λέουσιν. vgl. § 11, 5 § 10, 12 § 11, 6 § 11, 6. Ueber das ephelfystifche v § 11, 14.
- [A. 1. Die Abjectiva auf sic haben (abweichend von den Participien) sow: pwriste (pwriser-), pwrisow. Plat. Krat. 393, Apoll. Sy. 7, 6. 8, vgl. Choixoboelos in Bellers Anecd. p. 1193 s.]
- A. 2. Bon Bocalftammen beren Ro. einen Diphthong hat nimmt biefen auch der Da. bes Plurals an:

γραυσίν, βουσίν, βασιλεύσιν; (bagegen ποσίν μ. ωσίν κοπ ποός μ. οδς).

- A. 3. Einen Da. des Plu. auf áow, au die Form des Ge. sür dessen gehängt, haben mehrere (synkopirte) Wörter auf yp. So heißen von ävip, narip, yaorip, pizzp, duráryp die Da. ävdpáow, narpáow, raorpáow, pyrpáow, durárpáow, durárpáow
- 11. Der Accent folgt im Allgemeinen der Regel § 14, 8 und rücksichtlich ber betonten Ge. und Da. § 8, 11, 1.
- A. 1. Die Ge. und Da. einsplüsiger Börter (ober überhaupt meist bie zweisplbigen Ge. u. Da.) accentuiren die Casusendung:
  noóc, nodóc, nodóc, nodów, nodów, nodóv.
  - Ansnahmsweise behalten den Accent auf der Stammsplbe
     bie zweisplbig en Ge. u. Da. von Participien:
     oτάς, στάντος, στάντι, στάντοιν, στάντων, στάσιν;
     ων, δντος, δντι, δντοιν, δντων, οδσιν;

2) die burch Contraction zweier Bocale zweihilbig geworbenen, wie von kap Ge. Ipos, Da. Ipr; doch gelten als uncontrahirt ols, olos u.; Baak. Boands u. nebli e. a.

3) tie mer? tivoc, tive, tivory, tivov, tioty; mogegen tie Jemand ber

Regel folgt, also tivos, tiví ic :

4) bon πάς der Ge. und Da. des Plu. πάντων und πάσιν; eben so haben die mit elz zusammengesetzten oddelz und μηδείς neben odderóς, odder 2c., odderw, (oddeau) 2c.;

5) ber Ge. n. Da. des Dnals und der Ge. des Plurals von παζς Knabe το φῶς Licht το οδς Ohr [δμώς Diener] [ἡ φώς Brandfled] [δ σής (σέων) Motte] δώς Schafal ἡ δάς Fadel Τρώς Troer [τὸ KPAC Haupt.] vgl. Göttling S. 246 ff.

A. 3. Zurfickgezogen wird der Accent in den Bo. Si. Toep, αάτερ, σώτερ, [δάερ,] δόγατερ, "Απολλον, Πόσειδον. bgl. Δημήτηρ § 20 n. § 17, 7 A. 2.

- A. Auch sonst erseiden Barorytona im Bo. St. bei verkürztem Bocal gew. die Zursichiung des Accentes, namentsich in den zusammengesetzten Eigennamen auf ων (ονος) n. ης: 'Αγάμεμνον, Σώπρατες. Zuweisen jedoch unterbleibt sie, wie in χαρίων und den nicht zusammengesetzten wie den mit φρήν zusammengesetzten Eigennamen: 'Ιάσον, Εδθόφρον. [Göttling S. 251 ff.]
- A. 5. Rie haben ben Accent bie Enbungen a, ac, s, sc (ber Acbes Sing. so wie ber No., Bo. und Ac. bes Du. und Plu.) Ansg. ist nur bas unbestimmte ric, rivá, rivá, rivác, rivác, bgl. § 25, 8.
  - 12. Quantitat. Die Casusenbungen a, ac, s und v find furz.
  - A. 1. Ausnahmen rfickstifts bes a [und ac] § 18, 3, 6 n. 5, 3 n. 4.
  - A. 2. Die einshibigen Ro. Sing, find lang; ausg. ric u. ric.
- A. 3. Bei mehrsplbigen Bortern hat die Endung des Ro. Sing. in der Regel die Quantität der vorletzen Sylbe des Ge. Demnach müffen auch α, ι und v gedehnt werden in Wörtern wie δώραξ (δώραπος), δρνις (δρνίδος), κόκκυξ (κόκκῦγος). Bergleiche jedoch fiber φοίκξ, έκος n. αγροξ, ῦκος § 8, 18 A.
- **A.** In den Ge. auf ανος, τνος, ονος find α, τ, ο lang. Ausg. find μέλανος bon μέλας und ταλάνος bon τάλας (τάλας Theotr. 2, 4.)

## § 18. Busammenziehungen in der dritten Declination.

- 1. Mehrere Stämme auf e und o contrahiren biese Bocale größtentheils mit den Casusendungen, jedoch mit einzelnen Abweichungen von den Regeln § 12.
- 2. Der contrahirte Ac. bes Plu. ber britten Declination ift immer gleich bem contrahirten No. bes Blurals.
- A. Selbst bei Bortern die den Ro. des Plu. nicht contrabiren lantet der Ac. des Plu. so wie der Ro. des Plu. contrabirt lauten müßte. Ansn. 5. A. 8. Andere Abweichungen von den allgemeinen Contractionsregeln werden die Baradigmen ergeben.
- 3. Am nächsten schließen sich an die gewöhnliche Decl. die Wörter auf 15, es und die Reutra auf 05 Ge. [eo5] ovs wie die (wenigen) Feminina auf w und ws Ge. [oo5] ovs. vgl. B. 2 § 18, 3, 2.
- Borer. In den folgenden Paradigmen ή τριήρης Dreiruderer, τό τείχος Maner, ή ήχώ hall find die außer der Parenthese flehenden Formen die gemein iblichen. Die Appellative auf ης Ge. oog sind eigentlich sämmtlich alle Abiective; die auf ες Ge. oog Neutra von Absectiven.

#### Singular:

|      |                           | U                 |                                                                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ‱.   | τριήρης (ή)               | τεῖχος (τό)       | ήχώ (ξ)                                                           |
| Ge.  | [τριήρεος] τοιήρους       | [τείχεος] τείχους | โกรด์จะไ สีรอธีต                                                  |
| De.  | τριήρει] τοιήσει          | τείχεϊ τείχει     | [ηχόος] ήχοῦς<br>[ηχόι] ήχοῖ<br>[ηχόα] ήχω<br>ήχοῦ § 8, 11, 1, 2. |
| ac.  | τρεήρεα] τοιήση           | TEÏYOC            | 1701 1700                                                         |
| 83.0 | reifees Bottl. Seite 252. |                   | [7]X04] 7/X40                                                     |
| 200. | the wheel for the core    | τειχυς            | 7101 9 8, 11, 1, 2,                                               |

#### Dual.

 α. Β. τριήρεε (τριήρη) S. D. [TPLTPÉOLY] TOLTOOIT τείχεε τείχη [ἦχώ] (TELYEOIP) TELYOIP 2. Decl.

#### Plural.

Νο. [τριήρεες] τριήρεις Se. τριηρέων τριηρών Da. Toingesi(v) τρεήρους Τριήρεις Mc. Bo. [spripers] Toungers

[ήχοί] 2. Decl. telyea telyn τειχέων, τειχών τείγεσι(ν) TELYEA TELYA TELYBA TELYM.

- A. 1. Rad reixog geben and von ben Abjectiven auf ne bie Rentra auf es, nur um dieje Endung felbft verschieben. Der Accent richtet fich, wie bei dem Masculinum, nach dem Ro. Also wie adnobese, adnobese, fo auch alnota, alnon.
- A. 2. Die Borter auf w und wie bilben ben Du. n. Bln., wenn fie beren nicht ermangeln, nach ber zweiten Decl. Unregelmäßig betont wird ber Ac. bes Sing. gegen § 8, 5, 1; regelmäßig jeboch einer Ueberlieferung nach von aldas und bem ion. ηως die Ac. alda n. ηω. Lobed Path. Gr. El. II, 108. (vgl. jebo h Göttling G. 259.)
- A. 3. Die Endung sa wird attifch in a zusammengezogen, wenn noch ein Bocal vorhergeht: xpéog, xpéea, xpéa; evderig, evdeéa, evdea; bring, brieg. örice, baneben aber and (häufiger) ότι?. [Schnetber zu Plat. Rep. 886, b.] So schwanken noch die Abjective welche mit φόσιν zusammengesetzt find: «δφοά und socon sc.
- **X**. 4. Die zusammengesetten paropytonen Abjective auf ne bleiben in dem immer contrabirten Ge. Bln. Barorytona: covifdwy, adragramy. So betont man gewöhnlich auch rpenpow. Ebenfo findet fich vom Du. rpenpoty Xen. Bell. 1, 5, 19. 5, 4, 56. [Göttling & 257.]
- A. 5. Bon ben Subftantiben auf oc finbet fic ber Ge. Pin. and in ber att. Brofa oft aufgeloft: retxew, avdew (gur Sonberung von ave' wv). Bom Dual findet fic and aufgeloft tw yeves Plat. Bol. 260, ovygeves Ergr. 396 n Ar. Bo. 368? wie er in et contrabirt : auchet doo Corpus inserr. 1 p. 231 rc.]
- A. 6. Rad τριήρης gehen and die Eigennamen auf ης Ge. [20ς] coς (vgl. jedoch § 19, 1, 1), von denen die auf πλής, zigz aus πλίης, im Dativ eine amiefache Contraction erleiben, vgl. § 12, 6, 2.

9λο. [Περιπλέτης] Περικλής

Ge. [Περιπλέτος] Περικλέους

Da. [Dependée!

Ac. Bo. [Cepindeec] • Neolndeic | tor 'Hoanan Blat. Phaid. 89.]

[A. 7. Bereinzelt fieht ber bei Spätern übliche Bo. "Hoandes als Ausrus. Ale Ac. finbet fich auf Inschriften und auch sonft Doponkop, Dekonkop. [Reil Auslecta epigr. p. 123 n. 2.] Bom Plural finden fich Hoandes Plat. Thesit. 169, b; Ac. Hoandeac Ar. Frie. 741.]

- 4. Die übrigen Contracta diefer Declination contrahiren nur im No., Ac. und Bo. des Plurals, die meisten auch im Da. des Singulars.
- 5. Hieher gehören zuerst bie (Masculina) auf εύς mit bem sogenannten attischen Ge. auf εως von Stämmen auf ε.

Singular. Plural. Dual.

Ro. βασιλεύς Rönig βασιλείζ, βασιλής Νο. Ac. Bo. βασιλέε

Ge. βασιλέως βασιλέων Ge. Da. βασιλέοιν

Da. βασιλεί βασιλείδοι(ν) § 17, 10, 2

Ac. βασιλέα βασιλέας (βασιλείς)

Β. βασιλεῦ § 8,11,1,2 βασιλεῖς, βασιλής.

A. 1. Der No. des Blu. endigte altattisch auf &c, contrabirt aus dem epischen Tec und daber ohne flummes : zu schreiben. [Lobed zu So. Ai. 188.]

A. 2. Die Contraction Baoileic filt Baviléac bgl. § 18, 2 haben fich nicht bloß bie Spätern, sonbern auch (feltener) bie Attiler erlaubt: rode lepeic (In-

fchrift 101). Einzeln Ongeec Blat. Theait. 109, b. vgl. 3 A. 7.

A. 3. In ben Wörtern die vor soc einen Bocal ober Diphthong haben werden gew. έως in ως und éa in ã, έας (selten) in ᾶς contrahirt: Πειραιεύς, Πειραιέως und Πειραιέως, Πειραιέως und Πειραιέως, χοώς, χοᾶς, χοᾶς. So finden sich zuw. anch Genitive des Blu.: 'Έρετριών, Δωριών. Juscht. 101 p. 139 steht Πειραιών und öfter Πειραιέων. Eben so wechselt die Schreibart in den Hin. vgl. Herbst über Cobet p. 62.

- A. 4. Das α des Ac. Sing. und Plu. der Wörter auf eos ift bei den Attitern (auch ohne eingetretene Contraction) gewöhnlich laug; boch auch nicht seiten turz [Markland zu Eu. Hil. 37 u. Porson z. Hel. 870.]; eben so das ας des Ac. Plu. Eu. El. 276, Stob. 79, 7 u. Antipha. 285. Die Länge des ας ist bezweiselt. Doch vgl. Ar. Frö. 653 und Anarandr. 39, 10.
- 6. Die meisten Substantive auf es und e so wie die Abjective und einige Substantive auf vs und v behalten e und v im
  Ac. und Bo. des Sing.; in den übrigen Formen tritt ihr Charafter e ein, wobei ei in ε, εες und εας in εις, εα in η contrahirt werden.
- 7. Die hieher gehörigen Substantive auf es und vs (δ πήχυς, δ πέλενυς und z. Th. ή έγχελυς) haben ben attischen Ge. εως, wie im Plu. εων, mit dem anomalen Accent nach § 8, 12, 6. In der Prosa vereinzelt ist άστυ.
- [A. Der Ge. u. Da. Du. enbigten sich nach den alten Grammatikern auf sepv, gleichsaus mit dem anomalen Accent. Allein die Handschriften bieten dafür éow. vgl. psvezsow Bl. Phaid. 71, e, row xwyzsow Ges. 898, a, row nodsow Th. 5, 29, 3. 8, 44, 2, Fokr. 4, 73. 75. 139. 12, 48. 97. 108. 262.]
- 8. Die Abjective auf vs und v (§ 22, 8) bilden ben Ge. Sing. auf εος, ber, wie die Casus des Neu. auf εα, nicht contrasirt wird: ήδύς, ήδέος, ήδέα. So auch im Ge. Plu. nur έων: ήδέων. Paroxytonirt wird der Ge. Pl. nur von den oxytonen Abjectiven.
- A. 1. Nur bei Spätern sindet sich auch ήμίσοος und τά ήμίση, beides meist nur substantivisch. [3w. ist τά ήμίση bei Dem. 27, £2. 36, 36. deg. jedoch δρέπανα δικήχεα Xen. Kyr. 6, 1, 30. Aristot. Bhys. 6, 9. 8, 8.] Regelmäßig aber contrabiren sa in η die mit πήχος zusammengesetzten Adsective. Ueder πόλες, πόλη ξ. Chul. 5, 23, 2 u. Schneider zu Psat. Rep. 410, e. dg. \$12, 2, 2. [Richt contrabires Ac. Psu. Hyper. g. Dem. 93, τραχέας τόπους Xen. 3cad 9, 18.]

|            |                     | Singular  | •                   |                      |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| No.        | πόλις (ή) Stabt     |           | ἄστῦ (τό) Stabt     | ήδύς, ήδύ füß        |
| Ge.        | πόλεως              | πήχεως    | ἄστεος, (ως)        | ήδέος                |
| Da.        | πόλει               | πήχει     | άστει               | ทุ้งเรื่             |
| Ac.        | πόλιν               | πῆχυν     | ἄστυ                | ຖ້ວີບ່າ, ຖ້ວີບ່      |
| Bo.        | πύλι                | πηχυ      | ἄστυ                | ήδύ                  |
|            |                     | Dual.     |                     | •                    |
| N.A.B.     | πόλεε, πόλη [πόλει] | πήχεε]    | [ἄστη]              | [મેઈદર, દ <b>િ</b> ] |
| G. D.      | πολέοιν             | [πηχέοιν] | [ผิσาย์อเท]         | [ที่ฮีย์อเท]         |
|            |                     | Plural.   |                     | .,                   |
| No.        | πόλεις ¯            | πήχεις    | ἄστη                | ήδεῖς, έα            |
| Se.        | πόλεων              | πήχεων    | ἄστεων              | ກໍ່ດີ έພນ            |
| Da.        | πόλεσι(ν)           | πήχεσι(ν) | ลั <i>ด</i> เลงเ(») | ກໍ່ວີຂໍ້ວົເ(v)       |
| Ac.        | πόλεις              | πήχεις    | ἄστη `΄             | ήδεῖς, έα            |
| <b>B0.</b> | πόλεις              | πήχεις    | άστη                | ήδεῖς, έα.           |
| /94        | 9 Wan Zeen Sub      |           | -                   | L Sai Wide           |

(A. 2. Bon &στο sindet sich selbst bei Attikern, namentlich bei Dichtern, &στεως, wie sie nungesehrt des Berses wegen auch πόλεος, φύσεος 2c. gebrauchen. Ueber den Accent § 8, 12, 6. Bon πήχος, &στο 11. ήδός ist der Dual wohl nicht nachweislich. Bon πήχος bildete man später auch die Ge. πήχεος und πηχών. Lobed 3. Bhr. p. 246 s.)

[A. 8. Einige Abjectiva auf vs nehmen zuweisen ben Ge. auf εως au. So findet sich neben huiosos auch ήμισεως, das jetzt jedoch aus den Texten der Attiler beseitigt ift; so anch βραγέως.]

(A. 4. Wörter auf is haben ben Ge. auf ios in ber gewöhnlichen Sprache nur in Eigennamen häufiger, 3. Th. neben einem Ge. auf idos. 3. Th. 1, 64, 2.)

A. 5. In ben meisten Substantiven auf oc ist v Stammlaut und se gehen also regelmäßig; nur wird vom Pln. derer auf oc Ge. oog der Ac. dei Attikern wohl immer, der Ro. nicht leicht contrahirt. [Kr. ad Arr. An. 5, 4, 3.] Contrahirt werden auch der No. ac. und Bo. des Duals. [Der Bo. Si. lydő bei Krates 14, 9, als Conjectur dei Erinna 1; vom Du. der No. lydő Antipha. 193, 15. Sin Ro. Pln. lydő, (mir zw.) Antiphanes 236, Endul. 112, Alexis 256 u. pög Antiphanes 192, 1.] Ueber die Betonung des Wortes Göttling S. 260. s.

Sing. *lydú*ς (d) Filch Blur. Dual. No. λχθύες No. Ac. [129ve] Oc. ληθύος 🗀 ໃນປີບໍ່ພາ โรษีข ໃຊ້ ປີ ບ່ຽນ(ນ) โรริซ์เ Da. Ge. Da. lyguoir. Mc. lygúr lχθũc ι ληθύες. lyĐú **9**30.

A. 6. Regelmäßig gehen meift auch βοδς, βοός und γραδς, γραδς vgl. § 17, 6, 1 u. 7, 5 u. 10 A. 2. § 18, 2 A. Nur γραδς hat im [No.] Ac. [und Bo.] des Plurals unregelmäßige Contraction. Die Formen ol, al βοδς, al γραδς und τάς γράας kommen nicht leicht vor; τολς βόας wenigstens nicht in der guten Brosa. Bom Dual sinden sich βός Od. ν, 32 u. Ar. Ach. 1022. 27. 31 und βοδίν Ar. Bruchs. 344. (381 Mein.)

Singular. Blural. βόες [31g3. βοῦς] Ro. Boūs Rind yeavs Alte γράες [zígz. γραδς] Ge. Boóc γραῶν γραός βουσί(ν)  $\S$  17, 10, 2 γραυσί(ν)  $\S$  17, 10, 2 Da. poi γ**e**αľ Ac. βοῦν Bo. [βοδ] [paac] zigz. reaus γραῦν [βόας] χίρχ. βους βόες [3]93. βοῦς] γράες [3/83. γραῦς] γοαῦ Dual: No. Ac. Bo. Boe, Ge. Da. Booir.

9. Einige Borter flogen sogar ben letten Confonanten bes Stammes aus, um ben vorhergegenden Bocal mit ber Casusendung zu contrabiren. So weicht mehrfach bas r in ben Reutren auf as Be. aros.

Ñ. A. B. κέρας Φοτα κέρατε, κέρα (?) κέρατα, κέρα
 ⑤ε. κέρατος, κέρως κεράτοιν, κεροῦν (?) κεράτων, κερών
 ⑥α. κέρατι, κέρα

- A. 1. Durchgängig findet sich die Contraction in zépaz Ehrengeschent, zhpax Alter, xpéaz Fleisch, von denen tà zépa das a lang, tà xpéa kutz hat. [Ueber zépā So. El. 443, Eu. Phoi. 874, sider zépă B. 2 § 18, 7, 1; sider xpéā Ar. Br. 90 (32) u. Herm. zu den Bolken 338. vgl. Passows Ler. u. d. W. B.] Bon xépaz gebraucht Thut. die contrahirten Formen, xépāra nur 5, 71, 1, wo es vielleicht ein Glossem sit; bei Len. u. A. sinden sich auch die volkständigen; xépaz sit wohl siderall ausschießtich siblich in der Formel ent xépaz in langem Zuge. Bom Dual sindet sich xépars Eu. Basch. 921, zw. Corpus insorr. 146 p. 217; xepároty Pol. 3, 73; die andern Formen sann ich nicht belegen. [Ueber xépāroz mit sangem a Aisch. Br. 170 und Cimssey zu. Basch. 919.]
- A. 2. Bon répaç gelten im Plu. als attisch répă und repāv. [Moiris p. 366 u. Thom. p. 846.] Allein répăra haben die Prosailer wohl stets gesagt vgl. auch Ar. Frd. 1343; repárwe hat Polybios 3, 112. 12, 24. Népaç hat immer népăroc 2c. Bon neépaç hat die att. Prosa außer dieser Form noch Du. neépa dei Ken. Hell. 7, 1, 15 u. Apr. 4, 2, 15; Ge. neéparoc Polyb. 8, 28, neépadoc Ar. Ellí. 291. Bgl. B. 2 § 18, 7.
- 10. In den Comparativen auf we stieß man das e in den Endungen ora, ores und oras oft aus, um die Casusendung mit dem o (in w und ovs) zu contrasiren vgl. § 18, 2. So wird pelzw aus pelzora (Ac. Sing. Masc. u. Fe. oder No. und Ac. Blu. Neu.), pelzovs aus pelzores oder pelzoras, aber nicht aus pelzores. Borberrschend gebrauchen die contrasirten Formen Platon und Demosthenes, vielleicht immer Jotrates.
- A. Ashulich gebildet sind die bei den Attisern überall vorzugsweise, bei den Dramatikern saft ausschließlich ilbischen Ac. 'Απόλλω, Ποσειδώ sit: 'Απόλλωνα, Ποσειδώνα. ['Απόλλωνα So. Tr. 209, Plat. Krat. 405, e, Gesetze bster, Ποσειδώνα Krat. 402, e.]
- 11. In einigen Substantiven auf 70 Ge. 2005 wird bas e im Ge. und Da. des Sing. ausgestoßen (Syntope); eben so im Da. Plu., hier aber bafür ein betontes a eingeschoben § 17, 10, 3. Jener Syntope gesellen sich einige Anomalien bes Accentes.
- A. Bo das e erscheint behält oder erhält es denselben, wo es ausgestoßen wird, rückt er auf die Endung; im Bo. tritt er zurück: πάτερ, θόγατερ. Beispiele sind § 20 vgl. § 17, 11, 3 unter πατήρ, γαστήρ, θυγάτηρ.

### Beifpiele jur Uebung.

ό πίναξ, άπος Tafel ή φλέψ, βός Aber ή άλώπηξ, εκος Fugs ή φλόξ, γός Flamme ό, ή βήξ, χός Guften τὸ στόμα, ατος Μπη

to oropa, aroc Mund

τό κτήμα, ατος Besthhum ή έλπίς, ίδος (i) Hoffnung ή έρις, ιδος Haber δ, ή χήν, χηνός Gans δ λιμήν, ένος Hafen δ άξων, ονος Adje

ή άηδών, όνος Ragitigall ό άγκών, ῶνος Elbogen ό λέων, οντος Edwe

ό παιδεύων, οντος erziehend

δ άνδριάς, άντος Bilbfüule δ παιδεύσας, αντος ber erzogen hat ἡ πεντήρης, ους Fünftuberer τό όρος, ους Gebirge ἡ αίδώς, οῦς Scham ἡ πειδώ, οῦς Uebertebung Σοφοκλης, έους Sopholles

ψευδής, ους falfa

πλήρης, ους boll δ ίππεδς, έως Reiter δ μάντις, εως Seber δ πέλευς, εως Beil ταχός, έος ίφινε!! ἤμιωυς, εος halb δ μος, μυζός Maus δ στάχυς, ύος Aebre.

A. 'Ardpiáς und lμάς maren in den obliquen Casus bei den Attikern auch Properispomena: ανδριάντος, εμάντι 2c. [Göttling S. 276.]

### § 19. Anomalien.

- 1. Die Anomalien der Declination entstehen vorzugsweise in Folge von Mischungen verschiedener Formationen. So wird ein Wort von derselben Nominativendung zuweilen verschiedenartig stectirt. Namentlich schwanken manche Wörter zwischen zwei Declinationen, indem die Nominativendung in beiden vorkommt. Ein solches Wort heißt Heterokliton. So sinden sich von σχότος, σχότους, σχότους παότος und gewöhnlicher σχότου, σχότου (σχότου) vgl. Heindorf zu Pl. Phaid. 110; von Oldswou, Ge. (Oldswode und) Oldswou, Ac. (Oldswode und) Oldswou, Da. nur Oldswode; von Aνάχαρσες die Ge. Αναχάρσεος und Aναχάρσεως.
- A. 1. Zu den Heterolliten gehören mehrere Eigennamen, von denen die auf ης G. εος zigz, ους oft auch im Ac. ην haben, welche Form wenigstens in der Prosa nach den Handschriften dei denen auf νης als die üblichere zu betrachten ift. Also Σωκράτης Ge. Σωκράτοος (αια Σωκράτου) im Ac. Σωκράτη und Σωκράτην (z. B. bei Ken.), ober Δημοσθένης Ge. Δημοσθένους, Ac. Δημοσθένην, seltener Δημοσθένη. vgl. Reil Spoc. Onom. gr. p. 33. ["Auch der Ge. auf oo von Ramen auf -μήδης, -φάνης ις. ist später auf Inscriptine sehrzebiachsich." Reil Ein Bo. auf η sindet sich vielleicht nur von ausländsschen Namen der Art, wie & Τισσαφέρνη Ken. An. 2, 5, 3. vgl. Poppo z. Ant. p. XXXVI.
- A. 2. Die Plurale biefer Eigennamen bilbete man nach ber erften Decl. (Better An. p. 1191): of 'Αριστοφάναι, τοδς 'Αριστοφάνας (Plut. Sump. 218, b), τοίς Λεωκράταις (Plut. Ber. 16. 20.) Lobed Paralipp. p. 182. vgl. § 18, 3, 7. Spätere auch nach ber britten.
- 2. Wenn neben ben regelmäßigen Formen andere von einem bloß vorauszusenben No. gebildet werden, so heißt das Metaplas mos (µεταπλασμός κλίσεως). So giebt es zu dáxevor Thräne den Da. des Blu. δάκουσιν (Thuk. 7, 75, 4 und Dem. 30, 32) vom poet. dáxev vgl. Dial. § 21 u. d. B.; zu dérdeor Baum neben dem regelmäßigen Da. dérdeois (Xen. An. 4, 7, 9. 8, 2) dérdesir (Dik. 4, 14, Thuk. 2, 75, 1) von ro dérdeos, das wenigstens nicht attisch ist. Bgl. B. 2 § 21 unter dem B.
- A. 1. Hieher gehören τὰ σίτα von ὁ σίτος [[chon Kenophanes 2, 8, oft mit der Bar. σιτία heind. 3n Plat. Phaid. 23]; τὰ σταθμά immer von ὁ σταθμός die Bage, zuweilen auch von ὁ σταθμός der Stall; τὰ δεσμά von ὁ δεσμός mehr dichterisch vol. Bd. 2 § 21 unter d. W..;) οἱ στάδιοι von τὸ στάδιον gewöhnlicher als τὰ στάδια [bei Thul. dies nur 7, 78, 3.]
- A. 2. [Mehrere Feminina auf wo haben, boch meift nur bei Dichtern, einzeine Cofus die eine Form auf w voransseigen, wie elnw Ge. elnwoog einen fußt nur ion. und poet. Ac. elnw neben den iblichen Formen elnwoog und elnwoa.

Bgl. B. 2 g. 21 unter b. W. hieber gehoren auch bie Bo. andoi [Ar. Bo. 679] und yedidot [eb. 1411] von andwe und yedidwe.]

- A. 3. Soon im Ro. existirte eine Angahl von Substantiven in bop-pelter Form, oft ohne Berschiedenheit ber Bebeutung, wie h tx8m und δ· δχθος, Erbhibse [Ammon. u. b. B. ?], ή νάπη und τὸ νάπος Balbihal [Lobed zu So. Ai. 892], ή δίψα und τὸ δίψος Durft [z. Th. 2, 49, 8], ὁ νῶτος und gewöhnlicher τὸ νῶτον Riden, ὁ ναῦλος und τὸ ναῦλον Fährgeld, biefes seltener [Sool. zu Ar. Fro. 270 vgl. Dein. 1, 56], ή βλάβη, feltener το βλάβος Sogaben, h rapayn, selten & rapayog Berwirrung [Ar. 3. Ken. An. 1, 8, 3]. vgl. Lobed 3. Bhrnn. p. 762.
- 3. Defective Nomina giebt es mehrere, jum Theil ber Bedeutung So findet sich nur im Sing. alogo und (bei Attitern) ri: [faft] nur im Plur. Die Festnamen, wie (ra) 'AGnvaia, (ra) diorooia; ferner fast nur duoual Untergang, of Ernotau u. a. Sal. bie Syntax § 44, 3, 6.]

A. 1. Defectiv bem Rumerus nach find im Griechischen viel weniger Substantive als im Deutschen. Bal. Die Syntar § 44, 3.

- Den Cafus nach befectib find nur einzelne, wie dvap (im) Traum und οπαρ (im) Bachen, bie nur als Do. und Ac. [Lob. 3. Bhryn. p. 423 8 ], δφελος Rugen, bas nur als No. und Ac., meift als Subjecteac. vorfommt. Bon μάλη für μασχάλη findet sich nur die Formel δπό μάλης unter ber Achiel. [Cob. z. Bhrnn. p. 196.].
- Indeclinabel find die substantivirten Infinitive und die Zahlwörter von névre bis éxaróv; außerdem manche ausländische Borter und bie ihnen eigentlich beigugablenden Buchftabennamen.
- (A. Bereinzelt fieben to prew, wovon too prew (Eur. Sipp. 1256), und deuic fas, bas auch als Subjectsac. vortommt: paol Bepug elvai. Ild. Gorg. 505, d. ngl. Hermann zu So. DR. 1189.)

## § 20. Verzeichniß anomaler Substantive.

als (o Salz), in der att. Profa nur im Plu. ol ales 20., Da. alolv Ar. Frie. 1074, Krates 14, 10, Aleris 130. 183. [aken Blut. Symp. 8, 8, 2?]

aλως (ή. Tenne) gew. nach ber zweiten att. Decl. mit bem Ac. aλω; ba-

neben auch nach ber britten Be. Elwvoc zc.

ανήρ (Mann), ανδρός, ανδρί, ανδρα, ανερ vgl. § 11, 8, 2 § 17, 11, 3; Du, ardge, ardgoir; Blu. ardges, ardgwr, ardgasir (§ 17, 10, 3), ardoac; über den Accent § 17, 11, 1.

'Aπόλλων über ben Ac. § 18, 10 A.; über ben Bo. § 17, 7, 2 u. 11, 3.

"Aons Ge. "Ageως (Mars), bei Dichtern nur bes Metrums halber "Ageoς, wie doch auch in Profa die Ausgaben oft bieten, Da. Aper, Ac. Appr und App, Bo. Apec. vgl. Heindorf z. Bl. Krat. 53.

άρνός (του, της, des Lammes), άρνι, άρνα, Βίμ. άρνες, άρνων, άρνάσιν, (άρνασιν) bgl. § 17, 10, 8, άρνας. Den sehsenden Ro. des Sing. et-

αστήρ, έρος, εc. im Da. Blu. αστράσιν (αστρασιν). vgl. § 17, 10, 3 u. Lob. Parall. p. 175.

βοῦς § 18, 8, 6. γάλα (τό, Mild), γάλακτος, γάλακτι. [Da. Blu. γάλαξι Blat. Gef. 887. Robed Paralipp. p. 278.]

- γαστής (ή, Magen), γαστρός, γαστρί, γαστέρα; βίατ. γαστέρας, γαστέρων, γαστράσων υχί. § 17, 10, 3 (γαστήρσων), γαστέρας.
- γέλως (ό, Lachen), ωτος 20. vgl. § 16, 3, 3.
- rórų (xó, Knie) bilbet die librigen Formen vom Stamme γόνατ-, also Ge. γόνατος, Da. des Plu. γόνασιν.
- γραύς § 18, 8, 6.
- γυνή (Beib), γυναικός, γυναικί, γυναϊκα, γύναι; Du. [γυναϊκε Henioch. 5, 15], γυναικοῖν [Aifch. Cho. 302, Eu. Andr. 178]; Plu. γυναῖκες, γυναικῶν, γυναιξίν, γυναϊκας.
- dáxquor (Thrane) § 19, 2. dérdgor (Baum) § 19, 2.
- Δημήτης, Δήμητος, Δήμητοι, Δήμητοα [Δήμητοαν], Δήμητες. Διός ζ. Ζεύς.
- δόςυ (τό, Speer), regelm. vom Stamm δόςατ- vgl. γότυ; bei Thut. 1, 128, 5. 4, 98, 5 ber antife Dativ δοςί [vgl. B. 2 § 21 u. b. B.].
- έαρ (τό Frühling), Ge. έαρος, Da. έαρι (Xen. Dif. 16, 11, Hell. 1, 3, 1. 4, 8, 7), gew. (auch bei Xen.) sigs. ήρος, ήρι vgl. § 17,
  - έγχελος (ή, Aal), 0ος κ.; Píu. attifc al und τάς έγχέλεις, των έγχέλεων. είκων § 19, 2. 2.
- Zεύς, Διός, ΔιΙ, Δια, Ζεῦ [bicht. auch Zηνός, Ζηνί, Ζηνα].
  - ήρως Delb, ωος κ. [Filt τον ήρωα findet sich auch τον ήρω Plat. Rep. 391, d, Dem. 18, 180; wohl nur bei Dichtern τῷ ήρφ, of und τους ήρως, dies auch bei Luc. Dem. 4. vgl. B. 2 § 21 u. d. W. und Lobed 3. Phryn. p. 159.]
  - Θαλής, Θάλεω, Θαλή, Θαλήν, später auch Θαλού und Θάλητος, ητι, ητα. θέμις, (ή, Recht), Ac. θέμιν; indeclinabel als Subjectsaccusativ § 19, 4 A. Als Name ιδος, ιδι, ιν. (3w. Ge. Θέμιτος Pl. Rep. 380.)
- Θράξ, πός § 17, 11, 2, 2.
- **Jei**ξ (ή Haar), τριχός 2c., Da. des Plu. Pριξίν vgl. § 10, 8, 1.
- Θυγάτης (Tochter), θυγατρός, θυγατρί, θυγατέρα, θύγατες vgl. § 17, 11, 4; Du. θυγατέρε, θυγατέροιν [Lyf. 19, 17]; Blu. θυγατέρες, θυγατέρων, θυγατέρων § 17, 10, 3; θυγατέρας. Bgl. γαστής.
- πλείς (ή Schluffel), κλειδός, Ac. κλεϊν, später κλεϊδα; Plu. κλεϊδες und κλεϊδας λίας. αμός τὰς κλεῖς. (Altatt. κλής, ηδός, wovon auch κλήδα Eu. Med. 661 und κλήδας Tro. 256. 193 u. Ar. The. 976.)
  κνέφας (τὸ Finsterniß) § 18, 9, 2.
  - κοινωνός (δ und ή, Theilnehmer), regelm.; nur bei Xen. auch κοινώνες, ας.
- κύων (δ, ή, Hund), Bo. κύον; fonft vom Stamme κυν- Ge. κυνός, κυνί, κύνας, κύνας, κυνών, κυσίν, κύνας.
  - λίπα (mit Del) ist nicht aus dina verklitzt, sondern als Ac. mit adeispein verbunden nach ber Analogie von adeispein adeitua.
  - μάλη § 19, 3, 2.
  - μάρτος (δ, ή, Zenge), μάρτορος regelm.; nur heißt der Da. des Plu. (auch bei Antilern) μάρτοσον. [Einen unregelmäßigen Ac. des Sing. μάρτον hat Simonides Mel. 84 u. Plut. v. Schmeichl. vgl. Passon's Lex.]
- μήτης (Mutter), μητρός, μητρί, μητέρα, μήτες; μητέρες, μητέρων, μητράσιν vgl. § 17, 10, 3, μητέρας.

Mírws & 16, 3, 2 u. 3.

[μόσυν (δ, Holzthurm), υνος tc., Da. des Plu. μοσύνοις. Lob. Parall. p. 16.]

ναῦς (ἡ, Shiff), νεώς, νηί, ναῦν; Du. [No. und Ac. νέε?] Ge. und Da. νεοῖν; Plu. νῆες, νεῶν, ναυσίν, ναῦς.

Die att. Dichter und selbst spätere Prosailer slectiren auch Ge. 1965 (1866) 2c. und 1968 bieten zuweilen die Handschriften auch att. Prosailer; al 1865 sit al 1965 erlaubten sich Spätere. [Lobect z. Phr. p. 170.]

- νίξ (ή, Racht), Se. νυχτός 2c., Bo. νύξ (Eu.. El. 54); [Da. Plu. νυξίν Blut. πότερον τὰ τῆς ψυχῆς 2c. 4, App. Pun. 8, 47. 119, Dion C. 61, 14. 77, 23.]
- Oldinous & 19, 1; Bo. Oldinou vgl. B. 2 & 21 unter b. B.
- olç, (ή, Schaf), ológ, olí [Aristot, π. ζώων γεν. 4, 3, δι. π. ζώων ίστ. 3, 16, 8. vgl. B. 2 § 21 u. olg], olv; oleg, [u. olg?], olüv, olosv, [olug u.] olg vgl. § 17, 11, 2, 2.
- όναρ § 19, 3, 2 [ακουε δή όναρ αντ' δνείρατος Blat. The. 201 d.]
- öreigos (δ, Traum), δreigou ic., gem. metaplastisch Ge. δreigaros, τε; Bl. δreigara, δreigatur, δreigacir. Bgl. Bb. 2 § 21 u. b. B.
- όρνες (δ, ή, Bogel, Federvieh), δρνέθος 20., Ac. δρνέν u. ida. Bo. δρν [Luc. Halt. 8]; im Blu. neben den regelm. Formen feltener auch δρνείς (Dem. 19, 245), δρνεων, im Ac. auch δρνές. [δρνείς neben δρνέθας Men. 167. vgl. Athen. 9, 373.]
- οὖς (τό, Ωητ), ἀτός κ.; ἄτοιν α. ἄτων § 17, 11, 2, 5, (ἀσίν § 17, 10, 2.)
- πατής (Bater), πατρός, πατρί, πατέρα, πάτες; πατέρες, πατέρων, πατράσιν vgl. § 17, 10, 3, πατέρας.
  - Πνόξ (ή, Plat der athenischen Bollsversammlung) bildet gew. von dem Stamme ποχν- Ge. ποχνός 2c.
- Ποσειδών, ώνος κ., Ac. Ποσειδώ § 18, 10 A., Bo. Πόσειδον § 17, 7, 2 u. 11, 3.
  - πούς § 17, 6 %. c. 10, 2.
- πρεσβευτής (οῦ, Gesandter), hat [von πρέσβυς] die üblicheren Rebensformen [τω πρεσβέε, τω πρεσβή Better An. p. 1247.] of und τοὺς πρέσβεις, τῶν πρέσβεων, τοῖς πρέσβεσεν. Bgl. B. 2 § 21 unster d. B. Ueber πρεσβευταί 2c. 3. Th. 8, 77.
  - πρόχοος (ή, Gießlanne), attisch πρόχους, της πρόχου 2c., Da. Plu. πρόχουσιν. [πρόχοισιν Hermann Eu. Jon. 489 u. Ar. Bo. 272. πρόχοις Dion. H. Arch. 2, 23.]
- πύρ (τό, Feuer), πυρός κ.; Plu. τὰ πυρά, τοῖς πυροῖς. [Lobed Paralipp. p. 175 s. und Göttling p. 247.]
  - σής (b, Motte), σεός 2c.; σέων § 17, 11, 2, 5,; bei Spütern σητός 2c. σίτος Korn § 19, 2, 1.
- σχότος § 19, 1.
  - σκώρ [nicht σκώρ Lob. Parall. 1 p. 77, n. Göttling S. 240], (τό, Roth), σκατός το. (τοδ σκάτους). Bgl. δδωρ.
  - στάδιον § 19, 2, 1. σταθμός § 19, 2, 1.
- σωτής (Retter), ήρος 2c., Bo. σώτες § 17, 7, 2 u. 11, 3.

τάν, ω τάν ober nach ben alten Grammatitern ω 'τάν ο Freund, felten o Freunde [Reifig Conjectt. p. 217 vgl. Göttling Acc. S. 264.] ταώς [lies tahoos] (ό, Pfau), nach ber zweiten att. Decl., baneben aber auch ταων, ταωνες, ταωσιν. Das w afpirirten ble Attiter.

τριχός [. θρίξ.

υδως (τό, Baffer), υδατος 2c., Da. Plu. υδασιν.

vióz (Sohn), viov 2c. Daneben finden sich (von einem Stamme vie-) Se. viéoz Da. viei, [Ac. viéa Inschrift 425]; Du. viée Lys. 19, 46], viéox; Plu. vieiz, viéwx, viéoxx [Plat. Gorg. 492], vieiz; welche Formen Thut., Platon und die Redner im Allgemeinen den regelmäßigen vorziehen. [Lobed z. Phryn. p. 68: 8.)

блие § 19, 3, 2.

φρέαρ (τό, Brunnen), φρέατος 20., in den obliquen Casus bei den Attisern gew. mit langem α [363. φρητός 20. vgl. Göttling Acc. p. 247.]

xelo (h, Hand), xeigos ic. verliert das i in xegoir und xegoir.

χοδς (δ, ein Maß, congius), regelm. wie βοδς: χοός, χοί, χοδν; χόες, χοοοίν, χόας; daneben attisch auch von [χοεός] Ge. χοώς, Ac. χοά, Ac. bes Blur. χοάς. [χοώς, χόα, χόας betont Elmsley zu Ar. Ach. 964. vgl. jedoch Lobed Parall. p. 233 s.]

χοός (δ, aufgeworfene Erde), Ge. χοός, wohl auch χούς, Ac. χούν.

χρέως (τό, Schuld, Ge. nach den alten Grammatikern του χρέως, ergänzt sich durch χρέος, Ge. χρέους, Pl. χρέω, χρέων; die Da. und der Du. sehlen. [Lobed zu Phryn. p. 391 vgl. Reisig Enarr. So. OC. 226 u. Göttling S. 248 f.]

χρώς (δ, Hant), χρωτός 2c.; baneben ein Da. χρφ nur in ber Rebensart & χρφ auf ber Saut, gang nabe bei. [Thut. 2, 84, 1].

## § 21. Geschlechtsregeln.

1. Das Genus wird theils durch die Bedeutung theils durch bie Form (Endung) des Bortes bestimmt: durch die Bedeutung zunachst da, wo ein wirklich geschliches Wesen seinem natürlichen Geschlecht nach zu bezeichnen ist: & ario, h yvri; & leur, h leara.

A. Bon vielen der hieher gehörigen Benennungen sind sitr das männliche und weibliche Geschlecht verschiedene Formen vorhanden. So zu δ κωμήτης ή κωμήτης ή κοιήτρια, zu δ κάπηλος ή καπηλίς, zu δ σωτήρ ή σώτειρα, zu δ βασιλεός ή βασίλεια oder βασίλισσα, zu δ θεράπων ή θεράπαινα u. a. Allein viele Romina werden auch in derselben Form sitr beide Geschlechter gebraucht: δ, ή δαίμων, δ, ή άνθρωπος, δ, ή τόραννος, δ, ή ήγειμών, δ ή φονεός [Antiph. 1, 3, Alish. Ag. 1231 (1190) Eu. Hel. 280], δ, ή φόλαξ (neben φολαχίς), δ, ή μάντις, δ, ή παίς, δ, ή μάρτος, δ, ή γείτων u. a. So sagte num auch δ, ή δεός und gew. selbst τώ δεώ nud τούν δεούν von der Demeter und Bersephone, während ή δεά in der att. Brosa sehr selbstink, ausger wo eben die Beiblichteit zu bezeichnen ist, wie Isotr. 10, 48 und in Berbindungen wie δμνομι δεοός απί δεάς ξεπ. An. 6, 4, 17. (vgl. Anogandr. 3, Antipha. 206), Symp. 8, 35? vgl. Vsat. Rep. 391, c, Symp. 219, Lim. 27, All. 1, 108, Dem. 19, 67. [42, 6.] 54, 41, Dein. 1, 64. τώ δεά Plat. Symp. 180, d. Hustis ist δεί δοι μα den Eragisern (nicht eben häusige bei Ar., doch auch im Erimeter, wie Bb. 1718, The. 285), besonders wenn mehr die weibliche Berson als das göttliche Besen zu Eu. Sipp. 55 u. Lobed zu So. Ai. 401.]

- 1. Benn geschlechtliche Benennungen nur rudfichtlich ihrer Gattung (als entwora) zu bezeichnen sind, fo steht bas Masculinum, wenn es vernunftige Wesen sind; von Thiernamen theils bas Masculinum, theils bas Femininum: Jeos Gottheit, Jeol göttliche Wesen, Götter wie Göttinnen: & aeros, & linas, f als, f olz.
- A. 1. Bon den Thiernamen, die größtentheils zweigeschlechtlich sind, kommen doch als Gattungsbegriffe manche nur als Masculina, manche nur als Feminina vor, da das Bedlirsniß geschlechtlicher Unterscheidung setten eintrat: δ λόχος, ή αλώπηξ. So sinden sich gew. auch ή άρπτος, ή κάμηλος, meist ή κόων und ή έλαφος u. a. Im Plaral wird al βόες, al Ιπποι, al κόνες sitr die Gattung gesagt, während im Sing. δ βούς, δ Ιππος liblich ist, indem ή έππος Reiterei heißt. Doch sind auch of βόες und of κύνες nicht setten.
- A. 2. Wo es bestimmter Geschlechtsbezeichnung bedarf werden άρσην und δήλεια hinzugestigt: άρσην, δήλεια ίππος δο. Od. ν, 82, Plat. Sipp. 288. vgl. Od. ξ, 16, τ, 420, Her. 2, 18, 1. 38, 1. 41, 1. Aristot. Boet. 25. Bon vernünftigen Wesen sons δήλος mit und ohne masc. Substantiv in der masc. Form stehen: οδτε άβρην οδτε δήλεια weder eine männliche noch eine weibliche Berson (vgl. Synt. 43, 2, 2 und Plat. Ges. 480 e); οδτε έρσενος δεοδ οδτε δηλέης Her. 2, 35, 2. [Bgl. Lobect Pathol. p. 25 s.]
- 3. Durch die Bedeutung wird ferner das Geschlecht in sofern bestimmt als dabei fingirte Bersönlichkeit ober die Beziehung auf das Genus eines vorschwebenden Gattungsbegriffes gedacht mird. So sind

1) Masculina die Ramen der Flüsse (ausg. ή Λήθη, ή Στύξ) und Winde, die man als Götter dachte, der Monate, weil der Gattungsbegriff δ μήν vorschwebte;

2) Feminina die Ramen ber Baume (als Gottinnen), ber Lanber (wegen ή yŋ), ber Infeln (ή νησος), ber meiften

Städte (ή πόλις);

3) Reutra sind die Namen der Buchstaben, die substantivirten Infinitive und die § 50, 6, 10 u. 11 ermähnten Ausbrücke: rò älga, rò µav Jáveiv 2e.

A. Bon Baumnamen sind ausg. & [u.  $\dot{\gamma}$ ] podvik die Palme, & xépasos oer Kirschaum, & xirrós der Ephen, & dâros der Lotos, & epivess der milde Feigenbaum, & peddés die Korkeiche, &,  $\dot{\gamma}$  xórivos der milde Oelbaum u. e. a. vgl. 6 A. 2.

4. Am weitesten reicht bie Bestimmung bes Genus burch Enbungen, beren mehrere ausschlieglich, manche vorzugsweise einem be-

ftimmten Genus angehören.

- A. 1. Meistentheils hat bas Bort eine bem begriffmäßigen Genus entsprechende Form angenommen. Doch sinden sich zuweilen, wenn auch z. Th. nur scheinbare, Collisionen. In der Regel weicht dann rudsichtlich des Genus die Form dem Begriffe. So sind die deminutiven Eigennamen der Endung nach Neutra, der Bedeutung wegen Feminia die Beibernamen: A l'doxepoor, A deoxicor. Demgemäß werden im Folgenden perfonliche Begriffe die von den sier das Geschlecht der Endungen angesührten Regeln Ausnahmen machen meist nicht besonders angeführt.
- A. 2. Die appellativen Deminutive auf tov find Rentra, auch wenn sie männliche ober weibliche Bersonen bezeichnen, die eben durch das Deminutivals Sachen vorgestellt werden: ro perpanion, ro zóvatov. So auch ro avdpanodov mancipium, der Stlave, als Bentestild, und ra natdixá der Geliebte.
  - A. 3. Bon Städtenamen find gegen 3, 2 ber Endung wegen
    1) Masculina die Blurale auf or nach der zweiten, wie Asdpoi, so

wie nach ber britten die meisten auf εύς Ge. έως, ας Ge. αντος, ούς Ge. ούντος: δ 'Αταρνεός, δ 'Ακράγας (ή bei Bindar Ol. 13, 110) Agrigent, ό Φλιοός, ό [μ. ή] Σελινούς.

- 2) Neutra die auf ov so wie die Blurale auf a. wie za Aeoxtoa. nebit "Aproc. "Aprouc.
- M. 4. Bon ben Stubtenamen auf og finden fich manche, bon benen auf ων Se. ωνος einige (auch) als Masculina; mehrere schwanken, 3. Th. bei benselben Schriftskellern: δ, ή Σηστός (zu Thuk. 1, 89, 2); δ ή Όρχομενός (Thuk. 1, 113, 2, 3, 87, 2, 4, 76, 2, 5, 62, 1), δ Μαραθών (ή Bindar), δ Σικοών (i Strabo), & Kpommow (i Strabo).
  - In ber ersten Declination sind
    - 1) Masculina die Substantiva auf ac und nc:

2) Feminina die auf a und n.

In der zweiten Declination find

1) Masculina die meisten auf og und ws, manche jedoch auch Feminina, wie die meiften Staotenamen nach 3, 2:

2) Reutra die auf or und wr, val. § 21, 4, 2.

A. 1. Bon Femininen auf og find die üblicheren, jum Theil ursprünglich Abjective, mit ihren etwanigen Compositen folgende:

ódóc Bea ατραπός γιβινες άμαξιτός Fahrweg τάφρος Graben vinooc Injel vosos Krantheit δρόσος Than ψάμμος (άμμος) Sand Bados Scholle nónpoc Mist σποδός Μίφε aptidos Thon TÓPOS Arcide, Gyps

uidtos Mennia žopaktos Bergharz πλίνθος Ziegel βάσανος Priifftein ψήφος Steinchen άμπελος Beinstod βάλανος Gichel βίβλος Βυσ δέλτος Schreibtafel βόβλος Bapierstaube Bossoc feine Leinwand doxóc Balfen ράβδος Ruthe

répavoc Rranico γνάθος Rinnlade copés Sara κιβωτός Rifle πύελος Wanne ληνός Relter ήπειρος (erg. γή) Festland διάλεκτος (erg. φωνή) (Sprache διάμετρος (erg. γραμμή) Durchmeffer σύγκλητος (erg. βουλή Genat.

- A. 2. Bon zweigeschlechtlichen merke man δ, ή στρουθός (att. στρούθος) Sperling, ή (μετάλη) στρ. Strauß; δ, ή κόρυδος Schopflerche; besser δ als ή σχοίνος Binse, λίθος (angeblich ή von Ebelsteinen); besser ή als δ άκατος eine Art Schiff, βάρβιτος Leier, δαλος Glas, βήρυλλος Bernst, δολος Ruppel, ψίαδος Flechtbede, πάπυρος Papierstaube, πρόσταλλος δ Eis, ή Rryftall. [n Ews Morgenröthe.]
- Bon den Substantiven der dritten Declination sind Das= culina die auf eug, av, nv, vv, no, wo, wo und w fo wie die welche im Ge, vrog haben und von benen auf wr auch bie meiften bie im Be. wros, oros haben.
- A. 1. Ausnahmen giebt es eben nicht bei benen auf av, soc, ov und benen bie im Ge. vros haben, nur bag einige Stubtenamen (Axparas unb 'Oποός) (zuweilen auch als Fem. erscheinen; doch nicht leicht in ber gewöhnlichen Sprace. Zweigeschl. find einige perf. auf eos, wie d, h poveos.
  - A. 2. Bon ben übrigen Endungen find Ausnahmen

1) απή ην: ή φρήν, ενός δαθ Zwerchfell, δ, ή χήν, χηνός δίε Gans, b, i adiy ober adiy, evoc Driffe;

2) auf pp: yaorho ber Magen [ Kho nach 3 und, bei Dichtern auch ale Feminina gebraucht, άτρ Luft, ald τρ vgl. B. 2 g 21, hatorip Hammer] und rò kap Ge. τρος Friihling [vgl. B. 2 g 21, κέαρ und στέαρ];
3) auf ωρ: τὸ δδωρ, δδατος Wasser, τὸ σκῶρ, σκατός Koth u. e. a.

- 4) bie auf wie Ge. oog: ή aldwe die Scham; ferner ή φώς, doe der Brandfled und to paç, φωτός das Licht;
  - 5) auf ψ: ή χέρνιψ bas Beihwaffer, ή φλέψ bie Aber u. e. a.
- 6) Bon denen auf wo find Feminina die meisten Oxytona auf wo Ge. όνος (ngl. 8, 8); ferner don Bathtonen auf wo Ge. ωνος: ή βλήχων oder ή γλήχων Bolei, ή μήκων Rohn, δ, ή κίων (aud. att. δ) Sänse [Lob. zu So. Ai. p. 121]; auf wo Ge. ωνος: [ή άλων Tenne dgl. § 20 mnter d. W.], ή, δ κώδων Schelle [Lob. zu So. Ai. 17]; auf ών Ge. ωνος: δ, poet. aud. ή αδλών Thal u. e. a.
- A. 3. Bie nach Regel 7 bie auf ac Ge. avros Masc., so find nach 8 bie auf ac Ge. atoc Ren.
- 8. Feminina sind in der britten Declination die Substantive auf ω, αυς, ις (ιν), υς, die auf άς Ge. άδος (α); ως Ge. ους, ης Ge. ητος so wie die auf ών Ge. όνος.

A. 1. Ale Ansnahmen find bon benen

- 1) anf ic Ge. έως Masculina: ὄφις Schlange, έχις Otter (später auch ή), κόρις Wanze (später auch ή), κόρβις Gesetztafel u. e. a.; auf ις Ge. ιος: κῖς [gew. κίς accentulrt] Holzwurm; auf ις Ge. ινος: δελφίς Desphin, δρμίς Stlite, Ικτίς Hihnergeier u. e. a.; zweigeschlechtlich stud öρνις (Athen. 9, 273), τίγρις, ολς;
- 2) auf ος Ge. Doς Masculina: βότρος Tranbe, έχθός Fifch, μος Maus, στάχος Aehre, κάνδος Raftan [νέκος Leichnam]; ferner auf oς Ge. εως: πέλεκος Art, πήχος Unterarm; zweigeschlechtlich find δς, σος Schwein, έγχελος (ή, später auch δ) Aul u. e. a.
- A. 2. Bon benen auf ης sind Feminina die zahlreichen auf ότης und ότης (bei den Attisern in βραδοτής und ταχυτής auch orytonirt) Ge. ότητος, ότητος; die wenigen ilbrigen Masc., ausg. ή έσθης Rieid, ή κάνης Binsenmatte. (Πάρνης, ηθος ein Berg ist gew. Fem., setten Masc. Poppo z. Th. 4, 96, 7 gr. A.)
- A. 3. Bon denen auf wie Ge. όνος find ausgenommen & nauw Richtschit, δ, ή άλεπτροών Hahn, Henne (Athen. 9, 273), δ, gew. ή λαγών Höhle, Weiche. [Lob. z. So. Ai. 222 p. 167].
- A. 4. Dem Masculinum und Femininum gemein ift die Enbung &. Wenn man jedoch die persönlichen Begriffe auf ack abrechnet, so sind die auf & der Mehrzahl nach, zumal die fiblicheren, Feminina. Als Masculina merke man besonders:

άβαξ Schenktisch άνθραξ Rohle δόναξ Rohr θώρας (Φ) Haticht πόρας (Φ) ein Tanz πόρας Rabe δίας (Φ) Steuerruber πίνας Brett βύας Lavastrom πόρπαξ (ā) Handhabe
bes Shilbes
στύραξ die hintere Langenspize
σμίλαξ Eidenbaum
πάχληξ Riesel
μύρμηξ Ameise
σφήξ Weipe
σφήξ Weipe
τέττιξ (iγ) Cicade

φοίνιξ (Ge. έκος) Palmbaum βόμβοξ (v) Seibenwurm βότροξ (χ) Lođe (κόκκοξ (v) Ruđuđ δνοξ (χ) Nagel, Klane δρτυξ (γ) Wagel λόγξ Luds λόρς Luds

Zweigeschlechtlich find:

δέλφαξ Schwein σκόλαξ Junges χάραξ Pallifade ή, bei Spätern auch δ λάρναξ Kifte. πόρδιξ (i) Rebhuhn (δ Xen.) βήξ (χ) Huften άμποξ Stirnband φάρογξ (γ) Speiferöhre χάλιξ Kiefel [3. Σή. 2, 49, 1.]

- 9. Rentra find die Substantiva auf  $\alpha$ ,  $[\eta,]$   $\iota$ , v,  $\alpha\varrho$ ,  $o\varrho$ ,  $o\varrho$  und  $a\varsigma$  Ge.  $a\tau o\varsigma$  ( $\omega \varsigma$ ) meist mit kurzem  $\alpha$  vgl. 7, 3.
  - I. 1. Ansgenommen find & dap Stear, [& noap Sisting].
- A. 2. Bon Endungen die nur in einzelnen oder wenigen Substantiven vorlommen merte man δ ατείς Ge. ατενός Ramm, δ άλς, άλός Salz, δ ποός, ποδός Fuß; ή δάς Fadel, ή αλείς, αλειδός Schliffel, ή χείρ, χειρός Hand (aber δ άντίχειρ Danmen), δ φθείρ (ipäter auch ή) Land; τὸ οὸς, ἀτός Ofr, πορ, πυρός Fener, σταίς, σταιτός Teig. Byl. über einzelne Rentra 7, 2 A. 2, 2—4. Ueber δ, ή παίς, δ, ή μάρτος, δ, ή βοδς f. § 21, 1 A. 2 A. 1.

## § 22. Sormarten der Adjectiva (IntGera).

1. Die zahlreichste Classe von Abjectiven hat im Positiv (Θετικός erg. βαθμός, Θετικόν όνομα) für das Masculinum die Nominativendung oς, für das Neutrum ov; für das Femininum hat sie nur zum Theil eine eigene Endung, nämlich a wenn ein Bocal oder φ vor der Endung oς vorhergeht, sonst η:

Ιδιος, Ιδία, Ιδιον eigen δηλος, δήλη, δηλον sichtlich τοφός, λερά, λερόν heilig σοφός, σοφή, σοφόν weise.

- A. Im Femininum haben η auch die auf 00ς; α nur wenn dem 00ς ein ρ vorhergeht: όγδοος, όη, 00ν der achte; άθρόος, όα, 60ν versammelt.
- 2. Die Endungen os und or gehen nach der zweiten Decl.; nach der ersten die Femininform aller Abjective breier Endungen; bas Reutrum, mag es nach der zweiten oder britten gehen, ist mit Ausnahme der drei gleichen Casus (§ 14, 6) durchaus dem Masc. gleich.
- A. Abjective dreier Endungen find auch die Participien des Prassen und Berfects der Bassiva. Bgl. § 22, 9. Ueber Accent u. Quantität der Fe. § 15, 5, 5 u. 6, 3.
- 3. Biele Abjective auf og sind nur zweier Endungen, indem die auf og auch für das Femininum gist, wie regelmäßig βάναυσος, βάρβαρος, ήσυχος, λάλος, [δάπανος, ξεπλος, ξωλος, λάβρος, χέρσος,] τεθασός, χεβδηλος, κολυβός. So auch mehrere gew. substantivisch gebrauchte, wie τύραννος, διδάσκαλος, ἀκόλουθος, ἀγωγός, [δεωρός,] βοηθός, τιμωρός, [θεωρός,] κοινωνός, λοιδορος.
- A. Der Sprachgebrauch ist hier äußerst schwantend, indem zuweilen dasselbe Bort, wohl gar bei demielben Schriftsteller, abwechselnd als Abjectiv zweier und dreier Endungen gebraucht wird, wie didouge, νόθος, λίχνος. Selten zweier E. sind έτομος, έτοιμος [3. Σh. 4, 21, 2]; nicht oft φαδλος [3. Σh. 4, 9, 1], wie auch τέλεος; zweier gewöhnlich έρημος (doch meist έρήμη erg. δίκη); sast immer ήμερος vgl. Her. 5, 82, 1.
  - 4. Dreier Endungen find von den Abjectiven auf oc
    - 1) bie meiften einfachen (nicht gufammengefetten) Abjective bie bem Stamme nur og anftigen;
    - 2) fast alle die gebildet sind durch die Ableitungsendungen xos, dos, ros, gos, ros und eos;
    - 3) die Participien paffiver Form. vgl. § 30, 12.
- 5. Zweier Enbungen find von ben Abjectiven auf og bie meisten zusammengeseten, besonders die bloß auf og (nicht etwa 205, dos x.) ausgehen, wie auch die von zusammengeseten Berben ab-

geleiteten: φιλότεκνος, πάγκακος, ἄλογος, ἄνους, δύςβουλος, εὕκαιρος, διάλευκος, ἐπαγωγός.

- A. 1. Unter den Abjectiven mit den Ableitungsendungen coc, scoc, auoc und c $\mu$ oc find
  - 1) mange breier Endungen, wie φίλος, γνήσιος u. a.;
  - 2) manche in der Regel zweier, wie αΐσιος, έλευθέριος, σωτήριος, αίδιος, αλφνίδιος, βασίλειος;
  - 3) viele auch bald zweier bald breier, wie πάτριος, (zu Arr. 7, 25, 4 gr. A.], κύριος, κρύφιος, χρόνιος [z. Th. 1, 12, 1], έκούσιος [zu 6, 44, 1], ([eltener ἡ ἄθλιος, ίδιος, καίριος, κόσμιος, ράδιος und die don Eigennamen gebildeten); αδλειος (gew. zweier E.), γυναικείος, θήρειος, τέλειος, επιτήδειος (bies vielleicht nie zweier E. zu 5, 112, 2.); βίαιος (gew. zweier E.), βέβαιος [1, 32, 1], μάταιος, άναγκαίος (bies gew. dreier E. z. 1, 2, 1); κνεφαίος weiblich 'Αρ. βάτρ. 1350, aber κνεφαία Λο. 327, χρήσιμος [zu 7, 72, 2], ἀφέλιμος [zu 4, 108, 1]; während sonst
  - 4) die auf i μος gew. zwei, die auf αιος gew. drei E. haben, wovon hauptsächlich nur Dichter öfter abweichen, wie bei ihnen fiberhaupt anch andre Abjective dreier Endungen nicht felten zweigeschlechtlich vorkommen und umgekehrt.
- A. 2. Gemöhnlich zweigeschlechtlich sind die Composita auf cos (ειος, αιος, οιος). Manche jedoch haben drei Endungen, wie dearcioς, ανόμοιος, παρόμοιος (αιβετ Σήμι. 1, 80, 2); einzelne dald zwei bald drei, wie ακούσιος [zu 6, 54, 6], ήμιόλιος, δπερόριος [zu 8, 72, 2. vgl. zu 2, 27,2]; έπιμπθ παραθαλάσσιος, δπι- πηθ παραθαλάσσιος, παράλιος, διε Composita don αίτιος: αναίτιος, συναίτιος, διπλάσιος μπθ παραπλήσιος [z. Th. 1, 84, 3]. So auch ανάξιος, ανόσιος, bie jedoch gew. drei E. haben.
- A. 3. Substantivirt stehen ή μεθορία, ή δπερορία, αber auch ή δπερορίος, und ή παραλία, boch auch ή παράλιος Arrian An. 1, 24, 3. 7, 20, 2 u. A. Böllig Substantiv ist ή μεσόγεια vgl. § 15, 6; doch ή μεσόγειος Diod. 20, 60 u. öfter.
- A. 4. Die Abjective auf κός sind, auch wenn sie von Compositen herkommen, dreier Endungen und Oxhtona: έγκλιτικός; außer wenn sie mit einsachen Abjectiven auf κός zusammengesetzt sind: ψευδάττικος, ύπερουντέλικος. [Göttling S. 316.]
- A. 5. Bon der Regel 5 sind Ausnahmen selten. Doch sind αθρόα, αύτομάτη, παμπόλλη, παντοδαπή wenigstens vorherrschend; παγκάλη sindet sich neben ή πάγκαλος; vereinzelt selbsi in Brosa άθανάτη (Jiotr. 9, 16), ἀπελευθέρα (Jsai. 6, 19), διαδόχη (Dem. 50, 1). Bgl. B. 2 § 22, 3.
- A. 6. Die übrigen zusammengesetzten Berbalia die eine der R. 4, 2 erwähnten Endungen haben, sind meist zweier Endungen: δπέρδεινος, ον bon δεινός, ή, όν; ἀπαίδευτος, ον bon παιδευτός, ή, όν.
- A. 7. Schwankend ist, auch rikksichtlich bes Accentes, der Gebrauch bei den mit einer Präposition zusammengesetzen Berbalien auf τος. Rur wenn sie Bewirtbarkeit bezeichnen, sind sie in der Regel Daytona und Adjective dreier Endungen: έξαιρετός, ή, όν ausnehmbar, dagegen έξαίρετος, ον ausgenommen. Decompositia (παρασόνθετα) der Art jedoch sind, mit zurückgezogenem Accent, zweier Endungen: αναφαίρετος, ον unentreißbar. [Bgl. Lobect Paralipp. 455 ss. 482 n. Ar. z. Th. 7, 87, 2.]
- 6. Bon den Abjectiven auf os mit vorhergehendem Bocal werden contrahirt
  - 1) die auf cog welche Stoffe ober Farben bezeichnen;
  - von benen auf oog die adjectivischen Bahlbegriffe &πλόος, διπλόος 2c. vgl. § 24, 3, 6;

- 3) einige zweigeschlechtliche die durch Zusammensetzung mit voüs und mlous gebildet find. vgl. § 16, 2.
- A. 1. Ueber die Zusammenziehung der Masc. und Reu. § 16, 2 vgl. A. 1 n. 3. Die aufgelösten Formen auf sos sind bei den Tragisern sehr gewöhnlich; so auch in der spätern Brosa; in der att. sehr selten. [Insch. 107. vgl. Lober 4. Bhryn. p. 207 s.]
- A. 2. Im Femininum Si. derer auf sog wird sa in a contrabirt, wenn ein Bocal ober p vorhergeht; sonft in n:

ερεία in έρεα; άργορία in άργυρα; χρυσία in χρυσή.

A. 3. Bei benen auf oog geht oa in a über und von langen Lauten und Diphthongen wird o verschlungen:

διαλόη, σεπλη; διαλόα, σεπλα, διαλόαι, σεπλαί ες.

(Ueber bas Reu. § 16, 2, 1; fiber ben Accent eb. A. 2 u. 3.)

- 7. Neben ben Abjectiven auf os finden sich einige zweigeschlechtliche auf ws, wo nach der attischen (zweiten) Declination, wie Wews gnadig, axioxeews bedeutend, evyews von gutem Boden.
- A. 1. Anr πλέως voll hat im Feminium πλέα [im No. Plu. πλέα inach Cimel. 30. Med. 359, h?], in Compositen -πλέως; vereinzelt αναπλέα Plat. Bhaid. 83 d. Im Neu. Blu. τα πλέα, in Compositen meist τα -πλέω.
  - **3.** 2. Ueber το έμπλεον, τα έμπλεα, οί έμπλεοι π. α. § 16, 3, 4.
- (A. 3. In diesen Abjectiven auf  $\omega_{\varsigma}$ ,  $\omega_{\gamma}$  gehören auch die mit  $\gamma$ élw $_{\varsigma}$ ,  $\gamma \bar{\gamma}_{\rho} \alpha_{\varsigma}$  und népa $_{\varsigma}$  ausammengesetzen, die aber  $_{\delta}$ . Th. auch eine Formation nach der dritten Decl. gestatten:  $\varphi$ clo $\gamma$ elw $_{\varsigma}$  Neu.  $\omega_{\gamma}$ , Ge.  $\omega$  [?] und  $\omega$ to $_{\varsigma}$ . Bgl. B. 2 § 22, 5, 3 n. 4).
- 8. Bon ben Abjectiven breier Enbungen beren Masculinum und Reutrum nach ber britten, bas Femininum nach ber erften Declination geht, find bie üblichsten bie auf

υς, εια, υ: ταχύς, ταχεία, (§ 15, 6, 3) ταχύ ichnell.

- A. 1. Ueber die Decl. des Masc. und Neu. § 18, 8, des Fem. § 15, 5, 5. Die Masc. und Reu. sind Orytona, die Fem. Properispomena vgl. § 15, 6, 3. Ansgenommen sind sindigeas, sindsea, sindsea dass, δήλος, δήλος, δήλος, δήλος σέδλο weiblich. Bon jenem sindst sich das ionische Fem. sindsea vielleicht auch bei Attisern; ob auch ή sindsea, wird wohl mit Recht bezweiselt; ή δηλος jedoch gebrauchen Homer und die Tragiser öster.
- A. 2. Biel seltener sind, besonders in der Prosa, Adjective auf eic, 200a, 20 Ge. 2005: aapleid, aapleida, yapleida, yapleida, namuthig, was nach den alten Grammatikern attisch, wenn adderbial gebraucht, wie Ar. Ekst. 680, yapied betont wurde. [Göttling Acc. S. 312 n. 348.] Ueber den Da. Plu. Masc. und Neu. in partieut § 17, 10, 1.
- **A.** 3. Bereinzelt find μέλας, μέλαινα, μέλαν ίφωστη Ge. μέλανος, wonach unr noch das poetische τάλας unglikalich geht (das im Bo. Fem. filt τάλαινα and τάλαν hat dgl. B. 2 §. 22, 6, 5), und das gleichfalls poetische τέρην, τέρεινα, τέρειν, Ge. τέρεινος zatt. Bgl. § 17, 12, 4.
- A. 4. Participiale Endungen haben exw, exosoa, exo, Ge. Exovtog freiwillig, axwv, axossa, dxov wider Willen, 'invitus, nac, nasa, nav, Ge. xavic all, ganz und deffen Composta, wie axac, axasa, axas [selten axis in datiplischen und anapästischen Metren. vgl. Mehlhorn Gr. Gr. §. 87 A.] Sie solgen der Regel 9 und 9, 1.
- 9. Abjectiva derfelben Art sind die Participia activer Form, die gleichfalls das Masculinum und Neutrum nach der britten, das Feswinnum nach der ersten Declination bilden.

ων, ουσα, ον: λύων, λύουσα, λύον;
ούς, οῦσα, όν: διδούς, διδοῦσα, διδόν;
ας, ασα, αν: λύσας, λύσασα, λῦσαν;
είς, εῖσα, έν: λυθείς, λυθεῖσα, λυθέν;
τιθείς, τιθεῖσα, τιθέν;
ός, ῦσα, όν: δειχνύς, δειχνῦσα, δειχνύν;
ως, υῖα, ός: λελυχως, λελυχοῖα, λελυχος;

(ώς, ῶσα, ός: ἐστώς, ἐστῶσα, ἐστός છε. ῶτος, ώσης, ῶτος.)

A. 1. Die Endung de, oc hat im Ge. oroc (Groc): dedonoroc, die fibrigen im Masc. n. Ren. 2005, bor dem der Bocal berfürzt wird wie im Ro. St. Ren.:

λύων, λῦον ૭ε. οντος λυθείς, ἐν ૭ε. ἐντος διδούς, όν ૭ε. όντος τιθείς, ἐν ૭ε. ἐντος λύσας, λῦσαν ૭ε. αντος δεικνύς (ῦ), ὑν (ῦ) ૭ε. ὑντος. ἐστάς, ἀν ૭ε. ἀντος.

- A. 2. Bon benen auf wo hat das Particip des zweiten activen Aorifis den Acut auf der Endung: βαλών, βαλοδσα, βαλόν. vgl. lών § 38, 3.
- A. 3. Das Particip auf sic, sioa, iv hat in ben beiben Aoristen bes Baffivs paffire Bebentung.
- 10. Abjective zweier Endungen nach ber britten Declination find bie auf

ης, ες Ge. (εος) ους: σαφής, σαφές Ge. σαφούς beutlich ων, ον Ge. ονος: πέπων, πέπων Ge. πέπονος reif.

- A. 1. Die Endungen ng und wo gehören dem Masc. und Fem., 25 und ov dem Ren. an. Bon adnoche wird adnoc; wirkich? betont.
- A. 2. Ueber die Decl. berer auf no § 18, 8 u. A. 1; fiber die Contraction der Comparative auf wo § 18, 10.
- A. 3. Die auf wo find Barytona; von denen auf ης find die einfachen Orytona, ausg. πλήρης, πλήρες, Ge. πλήρους voll.
- A. 4. Die auf iguav und alpav haben in der Form ov des Reu. den Accent auf der drittletzten als der ursprünglichen Accentspliec: εδδαιμον. So and äπραγμον u. a. Ueber die Comparative § 28, 6, 5. [Göttling S. 329 f.]
- A. 5. Bereinzelt ift das zweigeschlichtliche äbern (apony), Neu. äbber, Ge. äbberg männlich. vgl. § 10, 2, 2.
- 11. Mehrfach bilbete man Abjective zweier Endungen nach ber britten Declination durch Composition mit einem Substantiv, indem man bessen Endung beibehielt.
- A. 1. So bilbete man abjectivische Zusammensetzungen von πόλις, έλπίς u. a. mit Neutren auf ι und Genitiven auf ιδος (von χάρις auf ιτος): φιλόπολις, ι Ge. ιδος; εδελπις, ι Ge. ιδος. (So geht auch νήστις, ι Ge. νήστιδος nilchtern.)
- A. 2. Die mit noos zusammengesetzten gehen nach diesem Worte, haben aber auch ein Neu. auf ow: dinoos, ow Ge. dinodos. Ueber den Ac. § 17, 6 A.
- A. 3. Bei andern Bilbungen ber Art wurde aus dem  $\eta$  der Subflantive  $\omega$ , im Reutrum und in den obliquen Casus  $\circ$ :

υοπ πατήρ ἀπάτωρ, ἄπατορ છε. ἀπάτορος υοπ φρήν σώφρων, σώφρων Θε. σώφρονος.

12. Biele Abjective ber britten Declination ericheinen blog in

einer Form, filr das Masculinum und Femininum, theils weil das Neutrum dem Begriffe nach nicht leicht erforderlich war, theils weil es sich nicht analog bilden ließ. So ăπαις, μακρόχεις, mehrere auf ξ, ψ, άς Ge. άδος, ις Ge. ιδος, νς Ge. νδος, ής Ge. ήτος, ως Ge. ωτος, wie šλιξ, μύωψ, λογάς, φυγάς, λεύκασπις, έπηλυς, γυμής, δεγνώς.

- A. 1. Bo von solchen Begriffen etwa ein Neu. erforderlich war, ersetzte man es durch eine abgeleitete Form, wie βλακικόν zu βλάξ, μώνοχον zu μώνοξ. Bei Dichtern sinden sich auch von solchen Abjectiven als Neutra Formen in denen das Neu. dem Masc. gleich lautet: φοιτάσι πτεροίς. Ed. Φοι. 1024: [vgl. B. 2 § 22, 9, 3. n. eb. A. 1.]
- A. 2. Ueber ben Accent ber mit kows, rkhas, nkpas, [Thpas?] zu-fammengefetzten Abjective vgl. § 8, 12, 6. u. B. 2 § 22, 5, 2.
- A. 3. Einige substantivartige Abjective sind nur als Masculina nachweislich. So έθελοντής Ge. 05 freiwillig, γεννάδας Ge. 00 ebel, ανθοσμίας Ge. 00 blumenbustig (οἶνος). Πένης Ge. ητος arm hat wenigstens keine Kemininform von guter Auctorität.
- 13. Bon anomalen Abjectiven find die wichtigsten μέγας (α) groß und πολύς (v) viel, von welchen Nominativen nur noch der Ac. Sing. Masc., μέγαν und πολύν, und der No., Ac. und Boc. Sing. Neu., μέγα und πολύ, herkommen; alles llebrige wird regelmäßig von μεγάλος, μεγάλη, μεγάλον und πολλός, πολλή, πολλόν gebildet.

| No.        | Masc. |                   | Nen.<br>péya | Mα\$c.<br>πολύς | ,                | Neu.<br>πολύ |
|------------|-------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Ge.<br>Da, |       | μεγάλου<br>μεγάλο | • •          | ·               | πολλοῦ<br>πολλοῦ |              |
| Ac.        | μέγαν | h-1 m-4           | μέγα         | πολύν           |                  | πολύ.        |

A. 1. Noddóg, ór kommt bei den Joneru, pszádog, or nie vor.

A. 2. Πράος (ober πράος) entlehnt von πράος, das als Masc. und Neu. im Sing wenig gebrünchlich war, das ganze Fem. πράεδα 2c. und im Plu. wehrere Formen des Masc. und Nen., von denen im Plur., wie es scheint, beide Formationen fiblich waren. [Doch πράαις Inschr. 1598.] Bgl. Lobect Phrh. S. 408. f.

Plura L

A. 3. Zu awo, heil giebt aws einige Formen, von denen b, ή aws, τόν, τόν, τό aws, τολς aws bei den Attitern die regelmäßigen sast verdrängten (doch awo ken. An. 3, 1, 32, ή awa [awa Better] Dem. 56, 32. 37. Xen. Hell. 7, 4, 4, την awa Dem. 56, 39, τόν awo kys. 7, 17). Dichterisch sind ή, τὰ awa (jett jedoch τὰ awa Plat. Arit. p. 111).

Singular. Blural. Ro. 8 σως ή σως [selten ή σω το σων [τα σω] ασος σως. τους σως.

Die Zusammenziehung von dem verschollenen adoc bezeugt der homerische Esmparativ auchrepoc, den sich auch Len. Kyr. 6, 3, 4 ersaubt hat-

14. Defectiv find άλλήλων § 25, 3 und άμφω § 25, 7 A. Faft nur im Ro. findet fich φρούδος, η, α. [Φρούδου Soph. Ai. 264.]

### § 23. Comparation.

- 1. Als Comparationsformen treten gewöhnlich an ben Positiv mit geringer Beranderung besselben die Endungen
  - -τερος, τέρα, τερον für den Comparativ (συγκριτικόν δνομα), -τατος, τάτη, τατον für den Superlativ (υπερθετικόν δνομα).
- A. And von Abjectiven die nicht breier Endungen sind haben doch die so gebildeten Comparative und Superlative drei Endungen und nur selten siehen die Formen repoc, raroc als Feminina (dichterisch und altattisch). [Ar. z. Th. 3, 89, 4. vgl. Pl. Rep. 424, 6.]
- 2. Bei Abjectiven auf os werden biese Endungen (1) nach Abwersung des 5 angehängt, ohne weitere Beränderung, wenn die vorhergehende Sylbe durch Natur oder Position lang ist; mit Beränderung des o in w, wenn sie turz ist. So werden von dexueós, deveos, σεμνός

**Ισχυρότερος, τατος; έχυρώτερος, τατος; σεμνότερος, τατος.** 

- [A. 1. Einer Ueberlieferung nach hätten orevog und nevog das o beibehalten; orevoregog ic. vgl. Passons Leg. u. nevog u. orevog.]
- A. 2. Positionslänge bilbet für diesen Fall auch eine Muta und Liquida: μακρότερος, τατος. Doch sindet sich auch hier ώτερος, ώτατος; und diese Formation wird namentlich sur epodpos, εδτεκνος, δόσκοτμος als athenisch angegeben. [Men. 329.] In den beiden letzten Wörtern sindet sich das ώτερος, ώτατος bei Dramatisern; in andern haben Neuere es beim Platon aufgenommen. [Bgl. B. 2 § 28, 2, 2 und Schneider zu Plat. Rep. 457, 2.]
- [A. 8. Die welche 205 in 005 contrahiren ziehen 200 in 00 zusammen: xvariorenes Luc. Bhilop. 20.]
- A. 4. Bon den Contracten auf oog finden sich Beispiele regelmäßiger Formation auch bei den Attisern: άπλους, άπλοώτερος (Thui. 7, 60, 2); εύπνους, εδηνοώτερος (Χειι. π. ίππ. 1, 10). Gewöhnlicher aber haben sie ούστερος, ούστατος: άπλοῦς, άπλούστερος, τατος; εύνους, εὐνούστερος, τατος. [Lobed f. Phr. p. 143.]
- A. 5. Einige auf αιος lassen zuweilen das o weg, regelmäßig γεραιός, γεραίτερος, τατος. [Denn auch der Superlativ sindet sich, wie Ar. Ach. 286, Eu. Ky. 101, Theotr. 15, 139 u. Platon ofter.] Dagegen sinden sich neben nadaltepoς, σχολαίτερος, τατος in der att. Prosa auch παλαιότερος, σχολαίτερος τατος. [Auch bei Aleris 270? Soust haben att. Dichter wohl nur παλαίτερος κ.] Rur ότερος, ότατος haben άρχαιος, ώραιος, οπουδαίος, βίαιος, βέβαιος и. α.
- A. 6. And φίλος läßt bas o weg: φίλτερος, τατος. Selten (und bezweifelt) nimmt es basilr at an: φιλαίτερος, τατος. Zweiselhaft scheint φιλώτερος und and für φίλτερος (Eur. und Ar.) sagte man in der Prosa lieber μάλλον φίλος. [Ar. zu Xen. An. 1, 9, 29.] Hünsig ift nur φίλτατος. [Φίλιστος Soph. Ai. 843.].
- Α. 7. Regelmäßig nehmen at für o an μέσος, δψιος, εδδιος, ήσυχος, εσος, (δρθριος) παραπλήσιος. Doch hat ήσυχος αυτή ήσυχώτερος. [Bi. Charm. 160, a n. So. Ant. 1089.] Πρώτος giebt ben Comp. und Sip. zu dem Adverbium πρωί, besser sign Eh. 4, 6, 2], πρωταίτερον, τατα. (Bei Thul. schwantt man zwischen πρωαίτερον, τατα und πρωίτερον, τατα. zu 7, 19, 1. vgl. Ke. Kyr. 8, 8, 9.) Ίδιος hat bei Attisern ίδιωτερος, τατος, bei Andern auch ίδιαίτερος, τατος und εδδιότατος.
- A. 8. Bei einigen Wörtern findet sich statt ο (ω) ις oder ες: λάλος, λαλίστερος, τατος; [πτωχός, πτωχίστερος Ar. Ac. 425, woll nur somisti. Denn πτωχότερος hat Timosses 6, 10 u. Teles b. Stob. 95, 21, vgs. Passous Lex.

νετείημε (1 διφοφαγίστατος Χεπ. Μεπ. 3, 13, 4, νgl. Ar. We. 923;] άφθονος, άφθονέστερος, τατος Plat. Rep. 460, b, Eupolis 314 n. Bind. D. 2, 94 (sonst άφθονώτερος, τατος); άκρατός, άκρατόστερος, τατος Plat. Bhil. 53, a. (Spätere and άκρατότερος vgl. Pierson 4. Moiris p. 25); έβρωμένος, έβρωμενέστερος, τατος; [έκπεδος, έκπεδόστερος Χεπ. Hell. 7, 4, 13]. 3n άσμένως als Adv. άσμενωίτατα Plat. Rep. 329, c, άσμενέστατα eb. 616, a, Cic. an Att. 13, 22 n. Stob. 6, 1.

A. 9. Bereinzelt find αξιόχρεως, αξιοχρεώτατος Ken. Kyr. 7, 5, 71 vgl. Dion C. 74, 9 und εύγρως (νοη εύγρος), εύγροώτερος Ken. Kyr. 8, 1, 41

und Dil. 10, 11.

3. Bei den Abjectiven auf 75 und vs werden die Endungen regos, raros an den No. Sing. des Neu. angehängt:

σαφής, σαφέστερος, τατος; όξύς, όξύτερος, τατος.

(A. 1. So and von μέλας, μελάντερος δο., Ken. Mem. 4, 7, 7, Men. 231 n. Spätere, τατος Ar. Br. 574 (Mein.) n. Spätere; τάλας, ταλάντατος Ar. vgl. Piat. Rat. 395, e.)

**L.** 2. Das η verklitzt auch πένης: πενέστερος, τατος.

4. Bei den Abjectiven auf eig wird das ausgestoßen und dann regos, raros angehängt:

χαρίεις, χαριέστερος, τατος.

(A. Die Composita von χάρις hüngen flatt der Endung des Ge. ώτερος, ώτατος an: επιχαριτώτερος.)

5. Bei den übrigen Abjectiven wird έσπερος, έστατος, selten έσπερος an den reinen Stamm (§ 17, 2) angehängt. So erhält man von σώσρον besonnen, Stamm σώσρον [und άρπαξ rauberisch, Stamm άρπαγ-]

σωφρονέστερος, τατος; [άρπαγίστατος \$1. Rom. 56].

- A. Bon ψευδής sagten die Attiler angeblich ψευδίστατος, wie ακρατίστερος von ακρατής, da ακρατίστερος zu ακρατος gehört nach 2 A. 8. Doch sind wohl nur ψευδίστερος, ακρατίστατος nachweißlich. Dagegen sindet sich scrope, iστατος von einigen compariten Subsantiden, wie κλέπτης, κλεπτίστατος Ar. Bl. 27, Eurois 416? n. A. κλεονέκτης, πλεονεκτίστατος Χεπ. Mein. 1, 2, 12. Doch όβριστής hat όβριστότερος, τατος, dielleicht von einem verschollenen δ δβρις als potenzitte Steigerung. vgl. § 23, 7, 7 n. 206. Parasipp. p. 41 s. Bon άλαζων hat Blaton Bhil. 65 άλαζονίστατος, doch mit der Bariante άλαζονέστατος.
- 6. Sine feltene Comparationsform ift bei einigen Abjectiven auf vs und eos mit vorhergehendem Consonanten, statt dieser Endungen eintretend,

twv, 10r (mit langem 1) für den Comparativ 1στος, 1στη, 1στον für den Superlativ:

ήδυς jüß, ήδιων, ηδιον αλσχρός häglich, αλσχίων ηδιστος, ήδιστη, ηδιστον αλσχιστος.

A. 1. Diese Formation haben von denen auf og in der gewöhnlichen Sprache nur ήδος und ταχός; von denen auf ρός nur σίσχρός. Αίσχρότερος Spätere, έχθρότερος, τατος auch Dem. 19, 300. 23, 149, [προ. 40.] vgl. 5, 18. Οξατιστος Jl. χ, 76 2c. für οίατρότατος (Dem. 57, 3. 44, οίατρότερος Her. 7, 46, 2) und manches Achnliche ist entweder dem Attissemos oder boch der att. Prosa fremd.

1. 2. Filt ταχίων, τάχιον sagten die Attiler δάσσων, δάσσον; filt τάχιστα

feht raxórara Len. Hell. 5, 1, 27 und Antiphanes 87, 4.

A. 3. Sonft findet fich die Comparation auf im und 1000, noch bei mehten anomal comparirten Abjectiven R. 7, deren einige im Comp. das i verlieren und daffir die vorbergehende Sylbe verlängern.

- A. 4. Meber bie Contraction ber Endungen ova, ovaç § 18, 10.
- A. 5. Den Accent haben der Ro. Sing. und Ac. Sing. Ren. dieser Camparative so wie der andmalen auf wo die mehr als zweihlbig stud auf
  der drittletzten als urspränglichen Accentsplbe; bei den zweisplbigen auf wo hat diese Form auf der vorletzten, welche lang ift, den Circumstex:

  how, Euervor, hoo.
- 7. Anomale Comparative und Superlative, zum Theil mehrere, von verschiedenen Stämmen gebildete, haben in der attifchen Brosa folgende Abjective:

| dya-965 gut         | βελτίων                     | βέλτιστος         |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|                     | તેµકામ્લમ                   | άριστος           |
|                     | zoelouw                     | χράτιστος         |
|                     | λώων (απε λωίων)            | λφιστος           |
| zazós sáleát        | zazlwy`                     | χάχιστος          |
|                     | zelowy                      | χείριστος         |
| xαλός shon          | zallov                      | πάλλιστος         |
| μιχρός Lein         | <i>μ</i> ιχρότε <b>ρο</b> ς | μιχρότατος        |
| • •                 | μείων                       | , ,               |
|                     | ελάσσων, ελάττων            | <b>ἔ</b> λάχιστος |
| dalyos wenig        | ·                           | δλίγιστος         |
|                     | <b>ἐ</b> λάσσων, ἐλάττων    | <b>έ</b> λάχιστος |
|                     | ήσσων, ήττων                | Abv. Husta        |
| πολύς viel          | πλείων, πλέων               | πλεϊστος          |
| μέγας groß          | μείζων                      | μέγιστος          |
| ¿ádsos leicht       | <b>်</b> ဝင်္ <b>ဏ</b>      | <b>δ</b> αστος    |
| ályeirós somerzlich | άλγεινότερος                | άλγεινότατος      |
|                     | άλγίων                      | άλγιστος          |
| πίων fett           | [nedregos vgl. Dial.        | πιότατος]         |
| πέπων reif          | [πεπαίτερος § 23, 4, 7      | . πεπαίτατος].    |

- A. 1. Die verschiedenen Formen zu ärzedog scheiden sich mehr oder minder bestimmt zu verschiedenen Bedeutungen. Junere Güte und Gehalt bezeichnen sedricov und sekutorog, dorzugsweise auch im moralischen Sinne: edler. Apaiwov hat den Begriff des Borzuges durch Tanglickseit; noch bestimmter dat äpiorog den Begriff der Tücktigkeit und Branchbarkeit, verwandt mit Appg, aparia. Borzugsweise auf Araft (xpárog) und Superiorität beziehen sich xpaiosow (Gs. Hosow) und xpárosog. Das seltene deuw erwinscht, wohlticks gebranchten die att. Prosaiker gew. mur in Bezug auf Erforschung der Jukunst: enspero rodg deodg et door ein; und in d doore Bester, als Anerede Platon.
- A. 2. In κακός gehören eigentlich nur κακίων und κάκιστος, pojor, pessimus, mit dem Begriffe bestimmter (positiver) Schlechtigkeit; χείρων, χείριστος dotorior, dotorrimus bezeichnen bloß (negativ) den Mangel an Borzitigen, daher ost dem βελτίων, βελτίστος entgegengesetzt; Gegensat zu Hosser inforior (ήσσον minus) ift κρείσσων παφικέθειd, nicht gewachsen, unterliegend; über Husora am wenigsten vgl. 9, 5 n. B. 2 § 23, 4, 8.
- A. 3. Die Begriffe ber Größe und Zahl durchtreugen sich im Griechischen mehrsach schon in den Bostiven. Doch behalten puncherpos und puncherzos ziemlich bestimmt den Begriff der Aleinheit; aber pusche bezeichnet mehr das Niedere, Geringere, bald an havow, bald an educow anstreisend; educow dagegen hat den Begriff des geringeren Betrages, Belanfes, sowohl quantitativ als numerisch; ähnlich educors, neben dem anch directs, gaweisen als Synonymon von punpokratos erschein. (Richt mit directs, derweckseln ist directs, eig. Gegensat zu woldoords einer von Bielen, der

- vielste, z. B. πολλοστόν μέρος der vielste Theil, also ein geringer, dem πολλαπλάσως vielmal so viel entgegenstehend; daher δλιγοστός einer von wenigen, aber auch sehr geringe: πράσσει δλιγοστόν-χρόνον έπτος άτης. Σο. 'Αντ. 625. Beiden correlat sind πόστος und δπόστος der wie vielste, jenes in directer, dieses in indirecter Frage oder relativ.
- A. INatwo, ονος 2c. zogen die Attiker dem πλέων 2c., πλέον dagegen (in dieser Form) dem πλείον dor. [Reisig Conjocat. p. 43.] Filr πλέον sagten sie auch (besonders Ar.) πλείν in Berdindung mit (dem zuweilen auch zu ergänzenden) η und Zahlangaden: πλείν η τριάνουδ' ημέρας, πλείν έξανοσίους, πλείν η τάλαντα πολλά. (Vicht gebrancht haben πλείν die Tragiser [Eimsley zu En. Med. 323]; eben so wenig die meisten Prosaiter; einzeln Dem. 19, 230. [Dach will Codet Var. locat. p. 237 s. n. Nov. locat. p. 622 πλείν η- ilderall hergefellt wissen.] (Ob die Tragister πλείον je adverdial gebrancht, zweiselt Eimsley zu En. hit. 158.) Αληίων und άλγιστος sinden sich auch in der att. Prosa Isler. 6, 79, 8, 128. 10, 34. 14, 49, Lys. 6, 1, Thul. 7, 68, 2.
- A. 5. Bon den erwähnten Comparativen und Superlativen sind die welche keinen sormal entsprechenden Positiv haben eigentlich als dessen ermangelnde zu betræchten. Aehnlich giebt es noch andere Comparative und Superlative die, ohne Positive da stehend, sich nur auf Stämme zurücksildern lassen die n verwandten Substantiven, Addervien und besonders Partikeln erkenndar sind. So μήπιστος [von att. Prosidiern Xen. Apr. 4, 5, 28] in μήπιστος πλησιακτερος, τατος in πλησίον (wozu es jedoch ein voet. Abj. πλησίος giebt) Xen. An. 1, 10, 5. 7, 3, 29. vgl. Nem. 2, 1, 23 u. Herodes p. 177; προδργιαίτερος in προδργιος πρώτορος, πρώτορος, πρώτορος, πρώτος in προξιονία διακριακτος (und δπατος) in δπέρ [z. Εξ. 5, 14, 1]; κοχατος, in ξξ. Wohl von δύο sommt δεότερος; unbesannten Stammes ist δστερος, δστατος.
- A. 6. Der Comparation empfänglich find auch mehrere Berbalia auf ros mit adjectivischer Bebeutung, wie alperós, alperwrepos, raros. S. die Sputar § 49, 7, 2.
- [A. 7. Bereinzelt find potenzirte Steigerungen wie δοχατώτερος, τατος Xen. Hell. 2, 3, 49 n. Ariftot. Metaph. 9, 4, wie die letztesten bei Göthe B. 41 S. 122. Rur πρώτιστος findet sich häusiger, besonders bei den Komistern, sesten bei ha. und den Tragistern, noch settener in der Prosa, wie Dem. 43, 75. [vgl. Schifter B. 5 p. 132.] Urgirte Steigerung ift das mehr poet. πανόστατος. vgl. Aischi. 8, 245.]
- 8. Der Comparation ber Abjective entsprechend ist die der Abverbia, indem diese eigentlich nur die Endungen verwandeln, beim Comparativ τερος in τέρως, ον in όνως:

βεβιμοτέρως, σαφεστέρως, καλλιόνως.

- A. Diese Formation ist gar nicht selten, am wenigsten bei Abberbien die von Abjectiven auf os und ης herkommen. [3. Her. 1, 122, 2 n. Thui. 2, 35, 2.] Dester sindet sich auch μειζόνως in größerer Beise, in höherem Maße, selten nallichvos, βελτιόνως, διλασσόνως, διλούνως n. a. [3. Th. 1, 130, 2.] Die entsprechende Bisdung eines Supersativs auf τάτως war nicht siblich, zumal in der Prosa. [Einssey zu So. DR. 1579. n. Dodree Adv. 2 p. 208.]
- 9. Doch gebrauchte man für die Abverdien von den zugehörigen Abjectiven als Comparativ meist den Accusativ des Singulars des Rentrums, als Superlativ immer den Accusativ des Plurals des Rentrums:

βεβαιότερον, σαφέστερον, χάλλιον βεβαιότατα, σαφέστατα, χάλλιστα. υgl. § 46, 5, 8.

A. 1. So gehören άμωνον, seltener βελτιον, πρείσσον, und άριστα seltener βέλτιστα, πράτιστα, αυώ μι εδ gut, wohl.

- A. 2. Filtr die wenigen Abverbia auf w wird ein Comparatto auf repw, ein Superlatib auf τάτω gebildet: &νω, ανωτέρω, ανωτάτω (baneben ανώτερον Bol. öfter und bas seltene ανώτατα vgl .A. 4 u. 3. Eh. 4, 110, 3); έξω, εξωτέρω, τάτω; πόρρω, πορρωτέρω (ώτερον Ariftot.), τάτω.
- Diese Formation bat fic auch auf einige andere Abverbig ausgebehnt. namentlich auf έγγος, έγγυτέρω, έγγυτάτω; (πέρα, περαιτέρω); ja selbst auf Brapositionen, wie από, απωτέρω, απωτάτω.
- A. 4. Einige Abverbig die entsprechender Abjective ermangeln baben doch das Rentrum als Comparatio und Superlativ. So έγγός, έγγότερον, έγγότατα, unattisch kyrior und kyriora, letzteres jedoch bei Ant. 4, 8, 11 mb in einem Bjephisma bei Dem. 18, 165. [Bereinzelt find & erroraros Thul. 8, 96, 2 und bas zw. rd narwrarov olunqua Xen. Kur. 6, 1, 52. bgl. Diob. 2, 13, κατώτερος 2, 43, ανώτερος Euc. Efel 9, ανώτατος Diob. 2, 10.]
- A. 5. Unregelmäßig hat μάλα im Comparativ μαλλον, im Supersativ μάλιστα. Ueber eb 9, 1. Eines Positivs ermangeln 10000ν weniger und ήπιστα am wenigsten. Bu πέρα ober πέρα (§ 11, 14, 3) giebt es ben Comparatio περαιτέρω. vgl. A. 3. Bu dem adverbial gebrauchten μαπράν weit heißt ber Comp. paxporepay und paxporepoy, ber Sup. paxporara (felten μαχρότατον μπό μήχιστον, bei Spätern auch μαχροτέρω, τάτω.)

#### **§ 24.** Bahlwörter (ἀριθμητικά).

- 1. Bu den Abjectiven gehören auch die Hauptclaffen der Zahl. mörter, die Cardinal= und Ordinalzahlen. Die lettern (za rantena) find burchgangig Abjective breier Endungen auf oc,  $\eta$  (a), or, die von Elxocros an die lette Sylbe betonen. Bon ben Cardinalzahlen find nur die vier ersten und von diaxooios an die Hunderte, Tausende und Rehntausende beclinabel.
- Als Bahlzeichen (entonpa) gebrauchte man die Buchstaben mit einem Striche oben als Rennzeichen und ichaltete gur Bervollftanbigung nach e für feche bas c (§ 1, 6), nach a für neunzig bas q (Κόππα), nach ω für neunhundert das ) (σαμπί) ein. So zählte man die Einer von á, die Zehner von i, die Hunderte von e' an. Die Taufende bezeichnete man wieder burch a, B 2c., aber mit einem Striche unten: ,aa' = 1001. Bei Berbinbung mehrerer Zahlen unter Taufend erhalt nur die lette den Strich: awua' = 1841.
- [A. 1. Die altern Griechen gebrauchten als Bahlzeichen bie Buchftaben I für Eine, II für Nevre, A für Aéna, H für énarov (alt Henarov), X für Xiliot. M filtr Μόριοι, die man mit einander verband, 3. B. ΔΠΗ = 17. Allein flatt 50, 500, 5000, 50000 feste man bie Zeichen für Bebn, hundert 2c. nur ein Mal, aber von einem II b. h. neuranic umfoloffen: Al ic. Ueber größere Babl. zeichen Ritschl Alex. Bibl. S. 119 A ]

### Cardinalzahin.

1, α', είς, μία, ξν

2, β, δύο

3, γ΄, τρεῖς, τρία ι

4, δ, τέσσαρες, τέσσαρα

5, έ, πέντε

6, ς', ξξ 7, ζ', ξπιά

8, η', δατώ

#### Ordinablzahlen.

(δ) πρώτος, η, ον (ber) erfte

δεύτερος, α, ον

τρίτος, η, ον

τέταρτος

πέμπτος

EXTOC

ξβδομ**ο**ς

**δγδοος** 

| <b>3</b> -                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 9, 9', trvta                                                                 | ξνατος (ξννατος)                  |
| 10, i, déna                                                                  | δέχατος                           |
| 11, εα΄, ἔνδεκα                                                              | ένδέχατος                         |
| 12, ιβ', δώδεκα                                                              | δωδέχατος                         |
| 13, ιγ', πρείς, τρία και δέκα, τρις-<br>καίδεκα                              | roisxaidéxaros vgl.A. 12.         |
| 14, ιδ, τέσσαρες, τέσσαρα καὶ δέ-                                            | τεσσαρακαιδέκατος                 |
| τεσσαρακαίδεκα [κα                                                           |                                   |
| 15, εέ, πεντεκαίδεκα                                                         | πεντεχαιδέχατος                   |
| 16, ις, έκκαιδεκα [έξκαιδεκα]                                                | έχχαιδέχατος                      |
| 17, εζ, έπτακαίδεκα                                                          | έπτακαιδέκατός                    |
| 18. ιή. δατωκαίδεκα                                                          | δχτωχαιδέχατος<br>-               |
| 18, ιή, δατωκαίδεκα<br>19, ιθ', έννεακαίδεκα<br>20, κ΄, εξκοσι(ν)            | <b>ἐγνεαχαιδέχατος</b>            |
| 20, κ΄, εἴχοσι(ν)                                                            | εἰχοστός                          |
| 30, λ', τριάχοντα (~~~)                                                      | τριαχοστός                        |
| 30, λ', τριάκοντα ('')<br>40, μ', τεσσαράκοντα ('')                          | τεσσαραχοστός                     |
| 50, ν΄, πεντήχοντα                                                           | πεντηχοστός                       |
| 50, ν΄, πεντήχοντα<br>60, ξ΄, έξήχοντα                                       | έξηχοστός                         |
| 70, ο΄, ξβδομήποντα                                                          | <i>ξβδομη</i> χοστός              |
| 70, ο΄, ξβδομήποντα<br>80, π΄, δγδοήποντα                                    | δηδοηχοστός                       |
| 90, G. ένενήχοντα                                                            | <b>ἐνενη</b> χοστός               |
| 100, ρ΄, ἐχατόν                                                              | έχατοστός                         |
| 100, ο΄, έκατόν<br>200, σ΄, διακόσιοι αι, α                                  | διαχοσιοστός                      |
| 300, τ΄, τριᾶχόσιοι                                                          | τριαχοσιοστός                     |
| 300, τ', τριακόσιοι<br>400, υ', τετρακόσιοι [τετταρακ.]                      | τετραχοσιοστός                    |
| 500, φ΄, πεντάχόσιοι                                                         | πενταχοσιοστός                    |
| 600, χ΄, έξαχόσιοι                                                           | <b>έ</b> ξα <b>χο σιο στ</b> ός   |
| 700, ψ', επτακόσιοι                                                          | <b>ξ</b> πτα <b>χοσιο</b> στός    |
| 800, ω΄, όχταχόσιοι                                                          | δ <b>χταχοσιοσ</b> τός            |
| 900, 3', εναχόσιοι (ενναχόσιοι)                                              | <b>ἐναχοσιοστός (ἐαννχ.)</b>      |
| 1000, ,α, χίλιοι, αι, α,                                                     | χιλιοστός                         |
| 2000, β, διεγίλιοι                                                           | διςχιλιοστός ·                    |
| 3000, ,γ, τριςχίλιοι<br>4000, ,δ, τετράπιςχίλιοι<br>5000, ,ε, πεντάπιςχίλιοι | τριςχιλιοστός                     |
| 4000, ,δ, τετράκιςχίλιοι                                                     | τετραχιςχιλιοστός                 |
| 5000, ,ε, πεντάκιςχίλιοι                                                     | πενταχιςχιλιοστός                 |
| 6000, ,ς, εξάχιςχίλιοι                                                       | έξαχιςχιλιοστός                   |
| 6000, ,ς, έξαχιςχίλιοι<br>7000, ,ζ, έπταχιςχίλιοι                            | ξπτακιςχιλιοστός                  |
| 8000, ,η, δετάκιςχίλιοι                                                      | δ <b>κτακιςχιλιοστός</b>          |
| 9000, ,9, εν(ν) απιςχίλιοι                                                   | ξναχιςχιλιοστός (ξννα <b>χ.</b> ) |
| 10000, ,ι, μύριοι                                                            | μυφιοστός                         |
| 20000, μ, διςμύριοι                                                          | <b>ζιζίτ</b> ηδιο <u>ατ</u> ος    |
| 30000, ,λ, τριςμύριοι                                                        | τριςμυριοστός                     |
| 40000, ,μ, τετρακιςμύριοι                                                    | τετρακιςμυριοστός                 |
| 50000, γ, πεντακιζμύριοι                                                     | πενταχιςμυφιοστός                 |
| 60000, ξ, ξξακιςμύριοι                                                       | ξξαχιςμυφιοστός                   |
| 70000, ,ο, ξπτακιςμύριοι                                                     | έπταχιςμυριοστός                  |
| 80000, ,π, δατακιςμύφιοι                                                     | δεταχιςμυριοστός                  |
| 90000, , q, ἐν(ν) απιςμύριοι                                                 | ξν(ν)αχιςμυριοστός                |
| 100000, ,ρ, δεκακιζμύριοι                                                    | δεχαχιςμυριοστός.                 |
| In ben Handschriften werden die                                              | ersten 9 Myriaden duch ä,         |
| bis & bezeichnet.                                                            |                                   |

- A. 3. Aso kann als indeclinables Wort für alle Casus stehen [Boppo 3. Th. 7, 50, 2]; daneben aber hat es für den Ge. und Da. doote; das seltene doete angeblich nur für den Ge. Ellendt Lex. Soph. s. v. Unattisch ist der Da. doote [Thuk. 8, 101? n. spätere Kom.] Mit dem Ge. und Da. des Dnals scheint man nur doote, nicht doo verbunden zu haben: doo huspaw, doo huspauc, aber nicht doo huspauc. Zander de voo. doo Progr. Königsb. 1834 n. 45.
- A. 4. Tpais ift Ro. und Ac. Masc. und Fem.; rpia Ro. und Ac. Neu. Filr alle brei Genera heißt ber Ge. rpiav, ber Da. rpioly.
- A. 5. Teagape, ift No., resosapa Ac., beibe für das Masc. und Fem., resosapa No. und Ac. des Rentrums; für alle brei Genera der Ge. resosapav und der Da. resosapav. Für os kann hier wie in resosapavora auch ex eintreten. val. § 10, 2, 3.
- A. 6. [Fit dudsna haben Polyb. n. A. ber Spätern auch doo nat déna.] Für dreizehn und dierzehn sind die getrennten Formen, bei denen τρείς und réssapes stechtit werden, bei den Attisern durchaus dochertsched; doch drauchten auch sie vielleicht τριζιαίδενα [Ar. Frö. 50, Xen. Hell. 5, 1, 5, Isi. 8, 35? Lobed Path. El. I, 574, vgl. jedoch Ar. zu Th. 8, 22, 1], τεσσαρακαίδενα indeclinabel: τριζιαίδενα νασοίν, τεσσαρακαίδενα τολς έλευθέρους. (Ken. Mem. 2, 7, 2?) Τεσσαρεκαίδενα έτη n. ü. sindet sich der derodot und Spätern. Die Spätern sagten auch denarpeic, denaressapec. Getrennt wird auch exualdena in der Berbindung έξ η έπτα καί δέκα sechsehn die siedhehn. [Ken. Kyr. 1, 2, 8. Hell. 4, 5, 17.] Eben so zweimal zu denken ist dena in πέντε η έκκαίδεκα (Kyr. 1, 4, 16], πέμπτος η έκτος καί δέκατος [Hell. 4, 6, 6].
- A. 7. Die Einer konnen vor den Zehnern, die Zehner vor den Hunderten, die hunderte vor den Tausenden flehen, aber nur mit nal, sesten, außer dei her., mit re nal [Dial. 69, 70, 3]. Stehen und (was seltener ift) sehlen kann nal, wenn die Einer den Zehnern, die Zehner den hunderten, die hunderte den Taussenden folgen. Eben so bei den Ordinalzahlen.

πέντε καὶ εἴκοσιν εἴκοσι καὶ πέντε εἴκοσι πέντε δέκα καὶ έκατόν έκατὸν καὶ δέκα έκατὸν δέκα.

Bei der Berbindung mit nat wird zwischen die größere und kleinere Zahl das zugehörige Substantiv zuweilen eingeschoben: έβδομήκοντα έτη και τρία, πεντακοσιαι δραχμαί και έξήκοντα. [z. Th. 1, 87, 4. 3, 87, 2.] Andrerseits saste man durch και verbundene Zahlen leicht wie parathetische Composita und bildete z. Β. πεντεκαιεικοστός, τετταρακοντακαικεντακιζχιλιοστός; τριζκαιδεκέτης, τριακαιδεκέτης, έπτακαιεικοσαπλάσιος u. a.

- A. 8. Für nad sagten auch besonders Spätere noos oder dni mit dem Dativ: adzes dnach pata rate dravipavea vavolv; parà rip rotryv dni rate iddophinavea 'Odopmaau. [So schon noos Aisch. Aro. 776, So. Er. 45, dni Aisch. Ag. 1605 (1573) vgl. Enposis 279, 2 n. 206. 3u So. Ai. 277.] Allgemein Kilch ift dni bei Bezeichnung des Datums, 3. B. dvary dni dena annachnten.
- A. 9. Statt diese ober durch mit nai und einem Zehner (Db. 2, 278. η, 267, Dert. 1, 5, 4 xc.) setzte man gem. den nächstolgenden mit ένός (μιάς) oder doote (nie hier doo) diwe, selten ähnlich dmodiwe [zu Th. 4, 38, 4], eines oder zweier ermangelnd, das Barticip dem zugefürigen Substantiv anstigend: ankikados vavol μιάς (δοοτε) deodoaiç nerectivorus er segelte mit 49 (ober 48) Schiffen ab. Θ. So selbst dei Ordinalzahlen: ένός δέοντι τριακοστώ έτει im neunundzwanzig ken Jahre. Θ. Filgungen wie nerectivorus ένδς δέοντος sind an sich sprachwidzig, da δέω nicht ich sehse, sondern ich ermangele heißet. In dem einzigen noch aus mustergilltigen Schiststellern nachweislichen Beispiele der Art Len. Dell. 1, 1, 5, ist δεοδοαίς silt deodoaix zu sesen. Læn. Krit. Anal. 1 S. 147. z. Th. 8, 6, 5.] (Berbessert Arist. n. τ. ζῷα ίστ. 3, 16, 5, ἀπουν πολιτ. Ans. n. Blut. Bomp. 79 nach Sintenis.) Τὰ ένδς δείν πεντήμοντα sagt Aristot., λείπειν δοοίν Bol. 3, 22, 2, δοσίν Diod. 1, 5 xc.] Bgl. die Syntag § 47, 16, 2.
- A. 10. Bon diansotio 2c., xidiot 2c., phópiot 2c. stindet sich and der Sing. bei Substantiven collectiver Bedeutung, wie Innoc Reiterei, donic Schild für Schildtruppen: Innoc xidia rpianosia 1300 Reiter; donic puosia nat respanosia 10400 Mann Schildtruppen. Bgl. die Shutar § 44, 1, 3.
- 21. Die Zahlen δισχίλιοι 2c. find eig. getrennt zu schreiben. wgl. Thuk. 6, 81, 2: εττράκις γάρ χίλιοι. In μορίοι unzählige, in dieser Bebeutung paragytanirt, sindet sich auch der Sing.: μορίος χρόνρς, μορίφ βέλτιον.
- A. 12. Bon den Ordinalzahlen ist kvaros durch Ueberlieferung und Inscristen bewährt, vielsach auch von Handschisten geboten. [3. Th. 1, 117, 3.] (Eben so state) hie Ordinalzahlen von dreizehn ist neumzehn nahmen besonders die Attiker lieber die Einer und Zehner gesondert: rpiros nal dienaros, refrapros nal dienaros z. Zu den solgenden Zehnern etzte man die Einer nach A. 7. Doch sagte man auch eis (μία, εν) nal είκοστός, neutrausernoorός (ή, όν): Τῷ ενὶ καὶ τριακοστῷ έτει. Θ. 4, 102, 2. bgl. Der. 5, 89.
- 3. Den Distributiven der Lateiner entsprechen die Cardinalzahlen mit er zusammengesett: owdvo je zwei, ovrzeus, ovrdudena, ovrennaldena. [Reiz De acc. incl. p. 103.]
- A. 1. Daneben werden and und besonders nará mit dem Ac. gebraucht: nad' Iva, nard doo dinoposdogsan sie marschirten einzeln, paarweise; and neure napasacyzac je 5 Parasangen. Ueber ed. § 68, 21, 9.
- (A. A. Die Cardinalzahlen erscheinen auch in mannigsachen Zusammensehungen, zum Theil jedoch verändert: sür Eins μονο- (von μόνος), sür zwei de-, sür brei tot-, sür ver-, sür den den solgenden Zahlen, die theils underfündert bleiben: öncarfic und denantig: theils den kurzen Bocal adwersen: önckryc und denkryc, steils den den ver-, aber nur denantigen; steils a oder o annehmen: nervakryc neben nerveryc, nervakrycz, theils a oder o annehmen: nervakryc neben nerveryc, nervakrycz, theils a oder o annehmen: nervakryc neben nerverycz, steils zweisenschen. Diese zweiseschen neben nerverycz, zelanorocory, neben toaworzakryc. Diese zweiseschen zelsectiation Busammensen bei den Attileen Barytona: cpukryc, reserse, bgl. Göttling Acc. S. 328. Dagegen Lehrs Quaostt. ep. p. 135 ss.)

- A. 3 Die Zahladverbia welche die Male bezeichnen, werden, außer änak einmal, die zweimal, τρίς dreimal, von vier an durch Annahme des a vgl. A 2 und die Anhängung der Endung nie gebildet: τετράνις viermal, κεντάνις, ξεάνις, έπτάνις, δικάνις, δικάνις, δεκάνις, είνοσάνις, έκατουτάνις, χιλιάνις, μοριάνις. Bei Adjectiven wird νις an den Ro. des Plu. des Ren. angehängt: δλιγάνις, έλαττουάνις, πολλάνις, πλεουάνις, πλειστάνις, ίσάνις, έκατεράνις, τοσαυτάνις, δσάνις, δποσάνις.
- [A. 4. Bereinzelt, sind δισσός, τρισσός (διττός, τριττός) zwiesach, breifach, meist im Plural: el μία έστιν Αφροδίτη η δισσαί οδα οίδα (Εε.); bach anch im Sing., wie διττόν γένος, είδος 2c. bei Platon, und selbst im Onal, wie bei den Tragitern δισσώ στρατηγώ n. A. Ueber πόστος 2c. § 23, 7, 3.]
- (A. 5. Zahladverbien sind außer den A. 3 erwähnten noch μοναχή einsach (allein), διχή und δίχα zweisuch, getrennt, τριχή, τέτραχα und τετραχή, έξαχή, πολλαχή, πανταχή, δοαχή κ.; διχόθεν von zwei Seiten Thut. 2, 44, 2, Dem. 22, 67; διπλή, τριπλή, τετραπλή vgl. A. 6.)
- A. 6. Abjectivische Bildungen sinnberwandter Art sind άπλοδς einfach, διπλοδς boppelt, τριπλοδς breisach, τετραπλοδς κ., πολλαπλοδς vgl. siber deren Flexion § 22, 6; serner διπλάσιος zwei Mai so viel, τριπλάσιος, τετραπλάσιος κ., ποσαπλάσιος, πολλαπλάσιος vgl. A. 2. Selten ist dei Attisern, häussig dei Höttern die Formation auf πλασίων. [vgl. Xen. Dil. 2, 8 und Johr. 15, 177.] Diesen zur Seite gehen Umschreibungen, wie die δόο η τρίς 2c.; δίς τοσούτοι, dichterisch die τόσοι κ. [z. Σh. 6, 37, 1.]
- A. 7. Bon ben Orbinalzahlen, npwroz ausgenommen, bisbete man Abjective breier Endungen auf aloz, alaz, alov, um die Dauer der Tage zu bezeichnen: ol verpol hav neunralor die Tobten hatten bis in den fünften Tag gelegen [Ken. An. 6, 2, 9. vgl. Her. 2, 89]; deutspaloz äxeknero er kam am zweiten Tage an; dagegen an demselben Tage addipung. Bgl. die Syntax § 57, 5, 4.
- A. 8. Unmerale Substantive bilbete man durch die Endung & Se άδος: ένάς ober μονάς Einheit, δυάς, τριάς, τετράς, πεμπάς, (πεμπτάς, πεντάς), έξάς, έβδομάς, δηδοάς, έννεάς, δεκάς, ένδεκάς, δωδεκάς τα, είκάς, τριακάς, τεσσαρακοντάς κ., έβατοντάς, χιλιάς, μυριάς. [Im Se. des Plu. sollen die Attiser sie -αδών statt -άδων betont haben. Göttl. S. 270.] Bon zwanzigtansend an zühlte man gew. δύο, τρείς ες. μυριάδες.
- (A. 9. Brüche brüdt man aus indem man dem Zühler den Renner im Genitiv, beiden regelmäßig den Artikel, einem von beiden μέρος oder μοίρα beifügt: τῶν πέντε μερῶν τὰ δύο oder τῶν πέντε αὶ δύο μοίραι ¿wei Künftheile. Bgl. die Shutar § 50, 2, 8 n. z. Th. 1, 10, 2. [Tρίτον σταδίου βοί. 34, 12.] Der Renner bleibt weg, wenn er nur um eine Einheit größer ift als der Zühler: τὰ δύο μέρη, αὶ δύο μοίραι zwei Drittheile. [Ar. Stud. 2 S. 255, 75.] Daneben τριτημόριον.
- A. 10. (9.) Halb jedoch bezeichnete man (neben hutous) durch Zusammensehungen mit ημι: ημίπλεθρον, ημιδαρεικόν, ημιτάλαντον; anderthalb durch
  ημιόλιος, aber anch durch jene Zusammensehungen mit ημι, indem man das
  Ganze in zwei Halbtheile zerlegte: δπισχνείτο ημιόλιον, αντί δαρεικού τρία ήμιδαρεικά. Χεπ. An. 1, 8, 21. Analog sagte man πέντε, έπτὰ ημιτάλαντα zwei,
  brei und ein halbes Talent; ja sogar τριγμικόδιος, πενθημικόδιος. Bet einer
  größern Zahl παρασάγγαι πεντεκαίδεκα (εξ και πεντήκοντα) και ημισυ Her. 5,
  2 f. vgl. eb. § 1 n. 4.
- A. 11. (9.) Ein und ein Drittel, ein und ein Biertel ze. bezeichneten die Abjective knirptros, knirktapros ze, daneben pkölipvos els nad rpirov pkpos Pol. 6, 39. Bgl. Herm. 3. Big. 63.

### § 25. Pronomina (αντωνυμίαι).

1. Eigenthümliche Formation haben die perfönlichen oder subftantivischen Pronomina, πρωτότυπα genannt, in sofern andere davon abgeleitet werden.

| Ro.<br>Se.<br>Da.<br>Ac. | έγώ idj<br>έμοῦ und μοῦ<br>έμοι und μοι<br>έμέ und μέ | Singular:<br>oú du<br>ooû<br>oo.<br>ok | [t] er<br>(ov)<br>ol<br>(t) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| No. Ac<br>Ge. Do         | c. [หลัง], หล์<br>a. [หลังห], หลุ๊ห                   | Du al.<br>[σφῶι], σφώ<br>[σφῶιν], σφῷν | (σφωέ]<br>[σφωίν]           |
|                          |                                                       | Plural.                                |                             |
| No.                      | ήμεῖς wir                                             | ύμεῖς ihr                              | σφεῖς [Neu. σφέα]           |
| Ge.                      | ຖຸ້ມພົນ                                               | ဗ်μῶν                                  | σφῶν                        |
| Da.                      | ήμῖν                                                  | ύμῖν                                   | σφίσιν                      |
| Ac.                      | ήμᾶς                                                  | <sup>δ</sup> μᾶς                       | σφᾶς [Neu. σφέα].           |

- [A. 1. 'Αντωνομία μέν έστιν αυτό το πράγμα και αυτή ή δνομασία, αντώνομα δε αυτή ή λέξις και ή φωνή. Befter Anecd. p. 904.]
- A. 2. Ueber die der Enklisse sühigen Formen § 9, 3 und die Betonung don imas 2c. § 9, 11, 5. Bon der ersten Person sind moö, moi, mé unr enklitisse; wo der Sinn Betonung ersordert (§ 9, 10) sehen emoö, emoi, èmé. So in der Regel dei Prüpositionen, bei denen and die übrigen der Enklisse sühigen Formen (coō, coi, coi) detont bleiben, wenn nicht etwa die Prüposition betonte Bedentung hat: oi vov dad col Opaus, revomenon add v apodophorepov tousvêni ce I con coc. Es. dv. 7, 7, 32. Doch sindet sich oft apoc, me 3n mir (nicht: 3n mir), selten apsi moo, en moo, etc me 2c. [Eimsley zu En. Bakh. 804.]
- A. 3. Wenn 76 sich an dich, duol anschließt so tritt ber Accent auf die erfte Sylbe zursid:
- έτωτε, έμοιτε. [Aber nicht έμετε, sondern sus τε. Göttling Acc. S. 365.] Dagegen suoore, and susore entstanden.
- A. Som Dual ber ersten und zweiten Berson gebrauchen bie Attiffer nur vie, voor und oow, ooop, von benen wohl auch vie und oow nicht enklitisch waren. Auch sindet man sie in umsern Texten an offenbar enklitischen Stellen orthotonirt; eben so in der att. Prosa die mit oo ansangenden Formen der 3 Person, auch oociav. [Göttling S. 401 f.?]
- A. 5. Bon ber britten Person ist der No. des Sing. verschollen und wird durch adrás erseh; od und ε sind bei den (att.) Prosaitern überhaupt sast ungebrünchlich; bei Manchen der Spätern sindet sich od öster. Bgl. die Shutar § 51, 2, 4 n. Stud. 2 S. 47. Σφωέ, σφωίν und σφέα kommen in der attischen Prosa nicht vor. Erseht werden die ungebrünchlichen Formen durch die entherechenden von adrás und έαυτοδ vgl. § 51, 2, 5, der Dual z. Th. durch έκαστορς jeder von beiden, άμφω und άμφότερος beide zusammen.
- (A. 6. Der Bedentung nach ein substantivisches Pronomen ist auch &, &, &, & deine der und der (nicht zu nennende vgl. Herm. z. Big. 24), welches, zusweilen indeclinabel, gewöhnlich so flectirt wird:

Singular. Blural.

No. đeïva đeïveç
Ge. đeïvoç đekvav
Dg. đeïv fehlt
Ac. đeïva đeïvac.)

2. Aus den Accusativen (oder dem in ihnen enthaltenen Stamme)  $\xi\mu\xi$ ,  $\sigma\xi$ ,  $\xi$  und adros zusammengesetzt werden die Singulare der reflexiven Pronomina (drravanlossens nad adronadeis drrawvulas), die vermöge ihrer Bedeutung nur die obliquen Casus, von den beiden ersten Personen bloß das Masculinum und Femininum, von der britten auch das Neutrum haben. Die Declination ist regelmäßig.

Ge. εμαυτού, ης meiner σεαυτού ober ης beiner

Da. έμαντφ, ή mir Ac. έμαντόν, ήν mich σεαυτφ, σαυτφ, η bir σεαυτόν, σαυτόν, ήν bid

Se. ξαυτοῦ αύτοῦ ης, οῦ feiner

Da. έαυτφ, αθτφ, ή, φ fich. Μ. έαυτόν, αθτόν, ήν, ό fich.

A. 1. Das Ren. ber 1 u. 2 Person konnte nicht leicht vorkommen; boch findet sich geavré Eur. Sileus Bruchstück 7.]

A. 2. Die Plurale der resteriven Proudmina werden umschrieben durch die obliquen Casus von speic, dpeic, opeic verbunden mit denen von adrol. adral:

**Θε.** ἡμῶν αὐτῶν: ὑμῶν αὐτῶν: σοῶν αὐτῶν

Da. ημίν αδτοίς, αίς; όμιν αδτοίς, αίς; οφίσιν αδτοίς, αίς

**Μ**c. ημάς αδτούς, άς; όμας αδτούς, άς; σφας αδτούς, άς.

Ueber die Fülle in denen für hus adrwi ic. auch hubtepog adrwi (noster ipsorum) ic. stehen kann s. die Shator § 51, 2, 10.

A. 8. Reben σφών αδτών 2c. sinbet sich jedoch von kavroö (αύτοδ) auch der Plural für alle drei Genera regelmäßig declinirt: Ge. kavröv, Da. kavroïz, aïz, oïz, Ac. kavroóz, áz, á.

- A. Die reflexiben Pronomina beziehen sich in der Regel auf das Subject, die entsprechenden persöulichen gew. auf einen audern Begriff: nackedw diaarro, nackedw of; nackeduc saard, nackeduc die. Bon dem persöulichen Pronomen der dritten Berson sinden sich die siblichen Formen in der att. Prosa meist nur indirect ressexie, z. B. beim Ins. auf das Subject des reatt. Prosa meist nur indirect ressexie, z. B. beim Ins. auf das Subject des reatt. Prosa meist nur indirect ressexie dem pos 2c., sos 2c. die obliquen Casus von adroc, gleichbedeutend mit dem sateinischen eins 2c. Bgl. die Syntax § 47, 9, 12. 51, 2, 5 ff.
- 3. Nur in den obliquen Casus gebräuchlich ist vermöge seiner Bebeutung auch das reciprote & λλήλων einander, das regelmäßig
  gebildet wird.

Plural.

Dual. άλλήλοιν, αιν, οιν άλλήλοιν, αιν, οιν άλλήλω, α, ω.

Θε. ἀλλήλων, ων, ωνΦα. ἀλλήλοις, αις, οιςΆς. ἀλλήλους, ας, ἄλληλα

4. Die possessien Pronomina (κτητικαί αντωνυμίαι) werben von den persönlichen gebildet, und zwar die einheitlichen von dem Genitiv des Singulars, die mehrheitlichen vom Rominativ des Blurals.

έμου: έμός, ή, όν mein σοῦ: σός, σή, σόν bein [ou: 85 7, 8v fein]

ημείς: ημέτερος, α, ον unfer δμείς: υμέτερος, α, or euer σφείς: σφέτερος, α, ον ihr.

- M. 1. Die Declination ift regelmäßig, außer bag von duoc ber Bo. nicht im Masculinum gebraucht wurde. Doch & narep huirepe 31. 8. 31. [herm. m En. Andr. p. XV.]
- A. 2. Oc, 4, 5v ift in ber gem. Profa ale Boffeffiv ungebrauch. lich Rr. Stub. 2, G. 47 [in einem homerifchen Ausbrude Plat. Rep. 394, a] und and bei ben Tragifern felten. [Elmelen an En. Deb. 925.] Erfest mirb es durch Genitive von adros und kavrod § 47, 9, 12. u. 51, 4. Dok-repos findet fich ofter bei ho. n. a. Dichtern, Thul. u. Kenophon; selten bei anbern Broigitern und bei ben Dramatitern.
- Bon ben bemonstrativen Pronominen (deixtexal artwrousas) hat ode, ide, rode ber ba, biefer (beiltisch) bie Declination bes Artifels vgl. § 14, 9, 4; ουτος, αυτη, τουτο biefer (anrudweifend) ift anomal, stimmt aber mit bem Artitel in fofern überein als es in eben ben Formen in welchen biefer ben Afper und bas vorn bat. (Ueber ben bemonstrativen Gebrauch bes Artitels f. Die Syntax § 50, 1.)

| Singular.                |                                             |                               |                                           | · Plural.                                                                |                                              |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ro.<br>Ge.<br>Da.<br>Ac. | Rasc.<br>οὐτος<br>τούτου<br>τούτω<br>τοῦτον | Fem.  αύτη ταύτης ταύτη ταύτη | Neu.<br>τούτο<br>τούτου<br>τούτο<br>τούτο | Masc.<br>obtos<br>toútwr<br>ro <del>ú</del> tosç<br>to <del>ú</del> tosç | Fem.<br>αύται<br>τούτων<br>ταύταις<br>ταύτας | Νευ.<br>ταθτα<br>τούτων<br>τούτοις<br>ταθτα |

#### Dual.

[ταύτα] Νο. Ac. τούτω τούτω Se. Da. τούτοιν ταύταιν τούτοιν.

- A. 1 Der Bo. fehlt. [Hermann 3. En. Andr. p. XV.] Zw. ist bom On. racora. [Schom. 3. If. p. 345.] vgl. § 14, 9, 2.
- A. 2. Rach boe re. geben auch roiocde, ade, o'de so beschaffen, rococde und rydenocde, hoe, o'de so groß vgl. 10 A. 5. n. fiber ben Accent § 9, 8, 2 n. 8; nach odros and rolobros so besichaffen, rocobros und rydinobros so groß, nur bag in allen biefen Bortern obrog fein r verliert mo es baffelbe nach R. 5 vorn angenommen: τοιοδτος, τοιούτου, τοιαύτης ιε.
- A. 3. Filt das Neu. rocoöro und rocoöro waren die Formen rocoörov und τοσοδταν fiblicer. [Toσοδτο elibirt Aleris 121, Ifotr. 16, 9 n. öfter Demosihenes; so anch τοιοδτο Dem. 19, 50 n. öfter die Komifer.] Eben so murbe ταδτόν sitr ταδτό flatt τὸ αὐτό gejagt, jedoch auch bei Prosailern nicht immer. Bgl. 6 A. 2 n. B. 2 § 25, 4, 4. And rydixoorov fludet fich felbst vor Consonanten Dem. 23, 4) neben rydinosto, dies auch elidirt. [Dem. 21, 215.]
- Regelmäßig beclinirt werben, außer daß ihr Neutrum nach § 16, 1, 1 auf o ausgeht,

exeïvoς, η, ο jener αλλος, η, ο ein anderer αδτός, ή, ό felber ος, η ο welcher.

[A. 1. Filr exervog findet fich nervog bei att. Dichtern, doch nicht bei Romitern, auch nach Consonanten; in ber Profa nicht leicht anders als nach Bocalen, wo eine Krafis ober Aphärefis ftatt finden tann. Better zu Dem. 4, 4, Schneiber zu Piat. Rep. p. 370, a und Lobed zu Go. Ai. 24.]

A. 2. Mit adróg können die auf einen Bocal ausgehenden Formen des Artikels durch Krafis verschmelzen: abróg, radró ober radróv (5 A. 3), radroö,

ταὸτῷ τgί. § 18, 7, 3.

[A. 3. Das Relativ (άναφορικόν, έπαναφορικόν) betrachten bie alten Grammatiler als άρθρον δποτακτικόν, articulus postpositivus, im Gegenfatze zu bem eig. Articl, άρθρον προτακτικόν, articulus praspositivus. Diefen, wie αδτός, bezeichneten sie auch als άναφορικόν, eine gegebene Borstellung erneuernb.

A. Á. An die De monstrative, besonders obrog, bde, kuelvog, (τοιοδτος Psiaton Rep. p. 488 a, τηλικοδτος Ar. Wo. 819, vgl. Frö. 139, τοσοδτος Dem. 18, 279) in allen ihren Formen wurde, um auf einen anwesenden, vorliegenden Gegenstand hinzuweisen (eig έμφανισμόν της πλείονος έπιτάσεως Apoll. Synt. 2.

5), bas i demonstrativum angefügt, meldes

1) immer lang ift,

2) ben Accent als Acut auf sicht (ber jedoch nach § 8, 10. Gravis wird),

3) die furgen Enboocale verschlingt, und

4) ben vorhergehenden langen Bocal oder Diphthong, wenn tein Confonant dazwischen steht, prosodisch verklitzt: odroci, exeruwi; τουτί, τουτοί, δδί; αδτήί, αδτόί, τουτοίί, τουτοίί, τουτοίί, τουτοίί.

(A. 5. Rach einem a findet fich (bei Profailern) auch das epheltyftifche v

amgefügt: obroaiv, obrwaiv 2c. Schäfer 3. Dem. 2 p. 262. 372.)

[A. 6. In der tomisch en Sprache (des gemeinen Lebens) schod man zwischen das a und die Pronominalsorm 76, de und selbst per ein: rootogi, rootodi, adrigs, ravryds, rootodperi, rydedi 20.]

[A. 7. Dies e erscheint oft auch Abverbien augestigt: obrwoi, drevedser, draddi, dedach, devel; und mit ude ober de in royaer Ar. Bo. 448, rordi

Ri. 1357, Plut. 1033. Eimelen ju Ar. Ach. 102.]

7. Die übrigen pronominalen ober pronomenartigen Abjective auf 05, 7 ober a, 00 gehen regelmäßig. vgl. 10 A. 2 u. 3: Exactos quisque, Exeços alter, exáxeços uterque, nóxeços uter, oddé—
xeços neuter 2c.

A. hieher gehört eigentlich auch bas bloß bualische und befective aupon ambo, wovon aber nur diese Form für den No. und Ac. wie aupoir für den Ge. und Da. aller Genera vorsommt, letzteres wie dvoir mit anomalem Accent. vgl.

§ 44, 2, 2.

8. Nach ber britten Declination gehen als Abjective zweier Endungen das fragende (πευστικόν, έφωτηματικόν) τίς; Reu. τί; wer? ober welcher? welche? was? welches? und das unbeftimmte (ἀόφιστον) τίς, Neu. τί irgend Jemand ober einer, eine; irgend etwas, eins.

Singular.

| Ma  | isc. u. Fem. | Neu.            | Masc. u. Fem. | Neu.  |
|-----|--------------|-----------------|---------------|-------|
| No. | Tl5 ;        | τί;             | τὶς           | રો    |
| ⊗e. | τίνος;       | τίν <b>ο</b> ς; | τινός         | τινός |
| Da. | τίνι;        | tlvi ;          | τινί          | reve  |
| Ac. | τίνα ;       | rl;             | τινά          | ા     |

Dual.

|         | Masc. | Fem.    | Neu. | Masc. | Fem.   | Neu. |
|---------|-------|---------|------|-------|--------|------|
| No. Ac. |       | tlve;   |      | -     | TIVÉ   |      |
| Ge. Da. |       | tlvoiv; |      |       | TIPOĪP |      |

#### Blural.

| M   | asc. und Fem. | Neu.     | Masc. u. Fem.           | Meu.    |
|-----|---------------|----------|-------------------------|---------|
| No. | Tives;        | τίνα ;   | zivic                   | τινά    |
| Ge. | τίνων;        | τίνων ;  | <b>TIY</b> เบ็ <b>Y</b> | τινῶν   |
| Da. | τίσι(ν) ;     | τίσι(ν); | τισί(ν)                 | tibl(y) |
| Ac. | τίνας;        | τίνα;    | τινάς                   | τινά.   |

A. 1. Ueber die Betonung des ric § 8, 10, 2, des rivoc 20. rivoc 22. § 17, 11, 2, u. 3. Ueber die Entlisis des ric, rivoc § 9, 8, 2. Auch vor einer Juterpunction haben den Gravis, wenn sie orthotonirt find, von dem unbestimmten

Pronomen die Formen ric, ri.

A. 2. Im Singular sindet sich als Ge. τοῦ, als Da. τῷ, beibe sitr alle brei Genera; orthotonirt, wenn sie sitr τίνος, τίντ, enklitisch, wenn sie sitr τινός, τινί stehen. Θνήσκει δὲ πρὸς τοῦ καὶ τίνος πότμοο τογών; Εδ. Έκ. 773. Δεῖ δή σὰ δετζαι τῷ τρόπῳ διφθάρην. Εδ. Ίπκ. 1008. Ταυτί τὰ κρί αδτῷ καρά γυναιός του φέρω. ᾿Αρ. ἀποσπ. 32. Μιῷ γί τῳ τίχνη ἀπολεῖται. Ar. Τβ. 430. [So juweilen selbst wo Zweibentigkeit bentbar ist: ἀντιλαβώμεθά του φιλίου χωρίου. Θου. z. Σh. 6, 34, 2. vgl. So. DT. 1457, Ant. 917, Bh. 170. vgl. Tr. 318.]

A. 3. Für das Ren. des Plur. rivá (nicht für riva) findet sich attisch auch ärra, immer orthotonirt, nicht zu verwechseln mit ärra 9 A. 1: no? ärr'

έπιν άττ' ἐποίεις; Ar. Frd. 936.

- A. Als Regation zu ris, rivós findet sich obris, μήτις nur im Dichtergebrauche und z. Th. in den Dialecten; die gew. Sprache sagt dasilr oddeis, μηδείς, sider deren Declination § 24, 2, 2. Nur obri, μήτι nicht etwa, nicht eben, gar nicht hat auch die Prosa, wie obri γε δή, μήτι γε δή geschweige denn. Bgl. die Syntax § 69, 54.
- A. 5. Ueber nag jeder § 22, 8, 4 u. § 17, 11, 2, 4; fiber énárepog § 44, 2, 1.
- 9. Bon dem unbestimmten Relativ öous, hus, ö, u wer, welcher etwa, aus ös welcher und dem enklitischen us zusammengessett, wird sowohl ös als-us flectirt: Ge. oduvos, houvos; Da. duvo, frus 2c. So auch wenn odv oder di zutreten § 51, 15, 1 u. 2. Ueber den Accent § 9, 5.
- A. 2. Wenn mit δς, δοτις ober einem andern Relativ nép gerade (ipse) verbunden wird, so bleibt das sir die Formation ohne Einsuß, außer rücksichisches Accentes in Cornep vgl. § 9, 8, 1. Allein wenn man die eben, diproceeden einmal und oder in der That, immer (ounque) mit Relativen als ein Bort schreibt, so verlieren diese ihren Accent: bortzdie, dortzdienen, bortzdienen diese ihren Accent: bortzdie, dortzdienen, bortzdienen, bortzdienen, bortzdienen, bortzdienen, bortzdienen, bortzdienen ist bedenklich, da z. B. γάρ eingeschoben wird: δαγ γάρ oder wordaug die kandischen Relativen, wenn sied diese Verbündung und Bedentung nur bei den einsachen Relativen, wenn sie durch nie verstärft sind, und die den unbestimmten 10 Reihe 5 vgl. A. 1 und 6. Also z. B. nicht der die, sie die in diesem Sinne; und auch die die kniweder welcher eben, gerade oder welcher also.

10. Unter ben Pronominalabjectiven find eine Angahl bie, bem Begriffe und auch bem Stamme nach einander entsprechenb, nur ber Modalitat nach fich von einander unterscheiden: Correlativa farraποδιδόμενα, άνταποδοτικά:

| 1. | τίς;                                     | 2. | τiς                                         | 3. ( <b>b</b> )                      | 4. <b>8</b> ç          | 5. <b>bon</b> ç                           |
|----|------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|    | πότερος;<br>ποΐος;<br>πόσος;<br>πηλίχος; |    | πότερος<br>ποιός<br>ποσός<br>[πηλί–<br>μος] | (τοῖος)<br>(τόσος)<br>(τηλί–<br>χος) | οἶος<br>ὄσος<br>ἡλί×ος | δπότερος<br>όποῖος<br>όπόσος<br>όπηλίχος. |

A 1. Bon biefen (meift Abjectiven breier Enbungen auf oc) ift 1) bie erfte Reibe fragend: ric; wer? norepoc; welcher von beiben? noioc; mas far einer? qualis? noooc; wie groß? wie viel? nydinoc; wie alt, von weldem Betrage?

2) bie zweite Reihe unbeftimmt: ric irgend einer, πότερος irgend einer bon beiben, notos irgend wie befcaffen; nocos irgend wie

groß, irgend wie viel, [mylinos irgend wie alt];

3) bie britte Reihe bemonftrativ: 6 (verfcollen roc) ber, rocoç ein

folder, rous fo groß, fo viel, [radinos fo alt];

4) bie vierte Reibe relativ: & welcher, olog mas far einer, qualis, δοος wie groß, wie viel, quantus, δοοι and quot, quotquot, ήλίκος wie alt, wie beträchtlich;

5) die fünfte Reihe unbestimmt relativ und baher auch in obliquen Aragen anwendbar: boric mer etwa, onorepog mer etwa bon beiben, uter. and für Reihe 4 anwendbar, onoiog mas für einer etma, onocog wie groß etwa, wie viel etwa, onnalinos wie alt etwa, wie betracht-

lich etwa.

Die eingetlammerten formen find in ber gem. Sprace mehr **91.** 2. ober weniger ungebrundlich. Go ift & in ber gew. Sprace meift nur Artitel. Demouftratib nur in einzelnen Berbindungen. G. bie Syntar § 50, 1. Statt feiner treten mit bestimmterer Bezeichnung abroc, obe, obroc, exervoc ein. Bal. bie Syntax § 51, 7, 8. Ihnen reihen fich an erspoς und allog ein anderer (vgl. 50, 4, 8 u. 9), έκαστος und κάς jeber (vgl. § 50, 11, 8 u. 19), oddeig und undeig feiner vgl. 8 M. 4 n. § 25, 8, 4, auch trennbar val. 8 24, 2, 2.

A. 3. Für bas unbestimmte norspor einer bon beib en fagte man auch οπότερος. Bgl. § 51, 17, 14. Sieran ichließen fich mit beftimmterer Bezeichnung exarepos jeder von beiden, άμφω und αμφότερος (bies meift im Blural) beibe jufammen, odderepog und underepog feiner bon beiben, auch irenn-

ber nod § 24, 2, 2.

A. 4. Totos und rocos stehen regelmäßig nur in den Formen rosos nat (7) rosos ein so und (oder) so beschaffener [Plat. Phaidr. 271, d, Rep. 429, b. 457, e], rocos nat rocos so und so groß (viel), [Pl. Phaidr. 271, d. Gef. 721, b u. d, Ifai. Brudft. 4, 2], in welchem Falle rolovioc und roσοδτος ungebrandlich find; rosoc an neun bis gehn Stellen attifcher Profaiter correlativ in δοφ — τόσφ je — besto [Thuk. 1, 37, 3? 4, 28, 8. 8, 24, 4, Blat. Phaibr. 244, Gel. 665, e. 902, e, Dem. 84, 24. 57, 29; Ken. Kyr. 1, 6, 26. π. πόρ. 4, 82], mo τοσούτφ gem. ericeint, und in ex τόσου feit fo lange nur Blat. Symp. 191, o und Gef. 642, e.

A. 5. Souft werben roios und rovos allgemein durch rocobroc und rotocos, rocobros und rococos beetreten, bie fich wie obros und bas unterscheiben. S. die Syntax § 51, 7. Es heißen aber τοσούτος und τοσόςδε-eig. so groß, so viel, nicht: so groß, so viel (οδτω μέγας, οδτω πολός), und können asso and bon einer geringen Masse gebraucht werden, asso 2 B. τοσοδτον str τοσοδτον μόνον. Ar. 3. Ke. An. 2, 4, 4. erste Anst. Τοσοδτον οίδα και παρών ετόγχανον. Σο. Αλ. 748. 'Ημείς, τοσοίδε δντες, ενκώμεν την βασαλέως δύναμιν. Βε. His τηλικος (Ho., Theotrit) gebranchten die Attier τηλικοδεία und τηλικοδτος; ήλίκος kann sich auch auf τοσοδτος beziehen. Bie δποδος 31 ποδος berhält sich δποδακός 31 ποδακός cujas? was sir ein Landsmann?

A. 6. Eine ühnliche Correlation findet fich zwischen einigen localen, modalen und temporalen Abverbien, nicht mit durchgängiger Stammberwandticaft:

| <b>ກ</b> າວນີ້ ; | πού    | દેત્રહા             | oขี                       | <b>οπο</b> υ |
|------------------|--------|---------------------|---------------------------|--------------|
| πŋ̈;             | πή     | $(	au 	ilde{\eta})$ | ħ_                        | δπη          |
| жоі;             | ποί    | êxεῖσε              | οľ                        | οποι         |
| πόθεν;           | ποθέν  | <b>ਵੇ</b> xeiJev    | อีริยง                    | δπόθεν       |
| πῶς;             | πώς    | ούτως (ὥς)          | ယ်၄                       | οπως         |
| πότε ;           | ποτέ . | τότε                | STE                       | δπότε        |
| πηνίχα ;         |        | τότε                | <b>ກຸ້</b> ນໂ <b>ສ</b> ເຊ | δ πηνίχα.    |

A. 7. Ποδ, ποό κ. so wie die negativen οδδαμού nnd μηδαμού nirgend s sind eig. Genitive die nach dem Gebranche der alteren Sprache das örtliche Wo bezeichnen; doch auch, wiewohl viel selkener als kwda und kwaöda, mit Berben der Bewegung verbunden werden, nm die Bewegung als eine zum Ziel, zur Anhe gelangte zu bezeichnen: δπου βέργακν οδδείς οίδεν. Σο. Στ. 40. (wohn er gegangen und wo er sich besindet weiß Niemand.) 'Αποδραίγμεν αν οδδαμού ένδενδε, Εε. αν. 6, 1, 16. Hier jedoch wollen Andere οδδαμοί. vgl. Ar. 3. Επ. 5π. 6, 1, 16.)

A. 8. Ποζ ποί ες. und πζ, πχ ες. mit dem negativen οδδαμζη, μηδαμζη

A. 8. Πος ποί εc. und πή, πή εc. mit dem negativen οδδαμή, μηδαμή waxen uxfpringlich Dative, jene des Neu., diese des Fem., wie τήδε, ταότη, ή. Doch wollen Manche jenen von verschollenen Nominativen abgeleiteten Formen das e nicht subscribiren, was keinen hinreichenden Grund und die Ueberlieferung (Betters Aneed. p. 625) gegen sich hat. [Bgl. Spitzner zu I. β, 339, λ, 156,

µ, 48 n. Eimelen gn En. Dleb. 520.]

A. 9. Gebrancht werden not, knot vorzugsweise von der Bewegung: wohin? quo? ný, kny von der Auhe: auf welchem Wege? qua? aber anch von der durch Bewegung erzielten, erreichten Auhe: nach welchem Orte? Ο λόγος kny φέρει, ταύτη πορευώμεθα. Πλ. Εδθάδ. 14. Όπη τράπωμαι της τύχης άμηχανώ. Εδ. 'Ορ. 635. (Andere knot. vgl. hermann z. ras. her. 1236.) Doch sinden sich anch ποί τ. mit Berben der Auhe, wobei der Grieche wohl eben so wenig wie wir bei: wohin ist er? etwas ergänzte. Ποί πατηρ άποτι γής: Εδ. Ήρ. μ. 74. [Lobed z. Phynn. p. 43 s.] Ihrer ersten Bedening ensprechen bezeichen ný, πή 20. anch auf welche Art und Weise? x. "Αρχουοίν δας αν έπιστωνταί. Θ. 6, 72. Ueber τῆ [. § 50, 1, 16.

A. 10. Zu den die dritte Reihe ergünzenden Abderdien andern Stammes (für deren einige bei Dichtern entsprechende vorkommen: roder, rwc, rycka) gedören der Bedentung nach auch erabda bort, da, bei Berben der Bewegung dorthin, dahin, (Syntor § 66, 3, 6); von der Zeit darauf, sodann. Koda wo (für ob, nicht sür droc), bei Berben der Bewegung auch wohin, und kodar von wo haben in der att. Prosa regelmösig nur die resative Bedentung, anker in Berbindungen wie doda die da eben von Ort und Zeit (selten so ohne die), am Ansange eines Sates nach einem Hunt; in doda nal (I) koda hier und (aber) dort; koda udrekoda die hier — dort; koda nal isoda die nad (aber) dort, an beiden Seiten [3. Th. 7, 81, 5]; koda pier diene hine, von, an beiden Seiten [3. Th. 7, 81, 5]; koda pier diene hine, von der einen Seite — von der andern, örtsich.

A. 11. Das bem nwc; entsprechende wc so gebraucht die gute Prosa sast in den § 9, 2, 2 erwähnten Berbindungen. Einzeln findet es sich, durch die Companction gehoben, in wc odv so also (Thut. 3, 37, 5, Platon Prot. 838, a) und einem vorhergehenden wc wie entsprechend Platon Rep. 530, d, Prot. 326, d.

2. 12. Tore damals steht scheinbar zuweisen für nori ein st, indem aufetwas früher Erwähntes oder allgemein Besauntes hingewiesen wird, also immer beiktisch. [Kr. zum Dionys. p. 297. Bon rore ist rore zu unterscheiden, siblich in Berbindungen wie rore μεν — rore de bald — bald, sunonym mit nord μεν — nore de. Der att. Prosa ziemlich fremd ist dre eben so gebraucht. (Thut. 7, 27, 3, Blat. Phaid. 59, a, Theai. 207, d.) Πηνίνα mit seinen Correlaten steht eig. von der Tageszeit (έστι τής ώρας δηλωτικόν). Πηνίν είστι τής ήμέρας; Αρ. όρ. 1498. Doch sindet es sich auch allgemeiner. (Πηνίνα σύ λαμπρός; ήναν δυ είκεδν τι κατά τούτων δέχ. Αη. 18, 313.) [Lobel z. Ββτημ. p. 50.]

# Zweite Abtheilung: Conjugation.

### § 26. Sormen des Berbums.

- 1. Die zweite Art der Flerion ist die Conjugation (\*\*λεσις ξημάτων; πτώσεις ξήματος Aristot. π. έρμ. 3, 5). Sie hat im Griechischen sit die verschiedenen Gattungen des Berbums (διαθέσεις, genera verdi) nur zwei Formationsweisen, eine active und eine passive. Doch entspricht der Formation nicht durchgängig auch die Besteutung: es giebt active Formen die passive und passive Formen die active Bebeutung haben. [Classen De gr. gr. primordiis p. 47. 88.]
- A. 1. So haben in ber gew. Conjugation bie Aorifte bes Paffivs bie active Fermation ber Berba auf μι. Bgl. im Berg. § 40 άλισκομαι.
- [A. 2. Bon nators unterschieb man συζυγία als Bezeichnung der verschiebenen Conjugationen: συζυγία έστιν ακόλουθος δνομάτων nators. Dionhs. 16 bei Better Anecd. p. 698 vgl. p. 892.
- 2. Bon ben passiven Formen gebrauchte man viele in einem Sinne ber zwischen ber activen und passiven Bedeutung gleichsam in ber Mitte steht (Medium), nämlich um zu bezeichnen daß die von dem Subject ausgehende Handlung das Subject auch afficirt oder betheisligt: ἐταξάμην ich stellte mich auf, ἐποιησάμην ich machte mir oder ich ließ mir machen.
- A. Genaneres in der Syntax § 52, 6 ff. Die drei Gattungen unterscheiden and die alten Grammatiker: διαθέσεις είοι τρείς, δνεργεία, πάθος, μεσότης (Dionyl. γραμμ. 15); und somit ρήματα ένεργητικά, παθητικά und μέσα. Οδδέτερα heißen die vorda-noutra, μεταβατικά transitiva und άμετάβατα intransitiva.
- 3. Da für diese Bebeutung einige Formationen (zwei passib geformte Aoriste) ausschließlich, eine andere (ein passib geformtes Futur)
  vorzugsweise gebräuchlich ist, so stellt die griechische Conjugation neben
  dem Activ und Bassib noch besonders ein Medium auf, welches das
  Präsens und Impersect, das Persect und Plusquampersect vom Passib
  entlehnt.
- M. 1. Ob biefe ergangenben Tempora paffive ober mebiale Bebeutung laben muß an jeber Stelle ber Bufammenhang ergeben.

- M. 2. Die Passiva ober Media activer Bedeutung beren Activa verschollen find nennen Neuere nach dem Lateinischen Deponentia, und zwar passive Deponentia, wenn ihr Aorist passive, mediale Deponentia wenn er mediale Form hat.
- 4. An Tempusformen ist die griechische Sprache reicher als andere, theils durch ein eigenes erzählendes Tempus, den Aorist, theils dadurch, daß sie für einzelne Tempora verschiedene Formbildungen hat, namentlich zwei Aoriste durch alle drei Genera des Zeitworts, zwei Perfecte und Plusquamperfecte im Activ, drei Future im Bassiv. vgl. 11 A. 4.
- A. Die zweiten Aoriste und die zweiten Perfecte und Plusquampersecte wollen wir nur als außerordentliche Formationen betrachten, in sosen sie ganzen Classen regelmäßiger Berba nicht bilbbar und siberhaupt verhältnismäßig selten siud. vgl. § 31, 13, 5 ff. 14 A. 4; siber die Bedeutung § 26, 11, 4: Das sogenaunte zweite Futur haben die vorda liquida vgl. § 33, 1.
- 5. Eingetheilt werden die Tempora (xeóros) rudfictlich ihrer Grundbebeutung in Tempora der Gegenwart, Bergangenheit und Zukunft; rudfichtlich der Formation in Haupt- und Reben- (oder historische) Tempora. Und zwar sind

### A. Saupttempora:

- 1. bas Prafens (& erectus erg. zeóros),
- 2. das Perfect (δ παρακείμενος) 1. 2,
- 3. das Futur (δ μέλλων) 1. 2. 3;

### B. Nebentempora:

- 1. bas Imperfect (& magaratixóg),
- 2. bas Blusquamperfect (& υπερσυντέλικος) 1. 2,
- 3. der Aprift (& abouttos) 1, 2.
- [A. 'Ο ένεστώς und ο μέλλων χρόνος erflären sich von selbs; ο παρακείμενος νοείται από του παρακείσθαι και έγγος είναι του ένεστώτος την
  πραξιν αδτού. (Bester An. p. 889.) 'Ο δε παρακείμενος καλείται ένεστώς
  συντελικός, τούτου δε παρωχημένος ο ύπερσοντέλικος. (Ep. 891.)
  Παρατατικός έστι καθ' δν ο μέν χρόνος παρώχηται, τό δ' έργον μετά παρατάσεως πέπρακται. (Eb. p. 889.) 'Ο δε άδριστος οδόξυ ώρισμένου χρόνου
  έμφαίνει. (Eb. p. 889.) αιβετ eben Bergangenheit an und sitr sich. Das britte
  fintur hieß bei den alten Grammatistern ο μετ' όλίγον μελλών.]
- 6. Modi (έγκλισεις) hat das griechische Berbum fünf: einen objectiven, den Indicativ (δρισική), vier fubjective, 1) den Imperativ (προςτακική), 2) den Conjunctiv (ύποτακτική), 3) den Optativ (εόκική), 4) den Infinitiv (ή απαρέμφατος erg. έγκλισες, τδ απαρέμφατον).
- A. Der Optativ hat seinen Namen baher, weil er (ohne & gebraucht) vorzugsweise einen Wunfc bezeichnet. Bgl. 11 A. 9.
- 7. Zu den Modis fügt man die Participia (μετοχαί ugl. Plut. Πλάτ. ζητ. 10, 6), die eigentlich alle von Zeitformen der Berba gebildete Adjective sind, und die vorzugsweise sog. Verbaladjective auf τός und τέος: λυτός gelöst, λυτέος zu lösen, solvendus. Vgl. § 41, 11, A. 25—27.
- 9. Die fubjectiven Mobi und bie Participia werden nur von ben Sauptzeiten und ben Moriften gebilbet. Die Future er-

mangeln ber Conjunctive und Imperative. [vgl. Better Ho. 281. 1, S. 94.

- 9. Der Rumerus der Berba ift, wie beim Nomen, dreifach, Singular, Dual und Plural. Dem Dual fehlt im Activ und im Ao. 1 und 2 des Passivs, welche active Form haben (1 A. 1), durch-gängig die erste Person, welche durch die erste Person des Plurals ersetzt wird.
  - A. Rein Berbum hat alle Formen vollftanbig.
- 10. Die griechische Conjugation hat zwei Hauptarten ber Formation. Die erste umfaßt alle Berba, die in der ersten Berson Sing. Ind. Act. auf  $\omega$  ausgest; die zweite die bei denen sich dieselbe Form auf  $\mu$ s endigt: jene kurzweg Berba auf  $\omega$ , diese Berba auf  $\mu$ s genannt.
- A. Die Conjugation auf  $\mu$ , der nur wenige aber viel gebranchte Berba angehören, unterscheidet sich von der auf  $\omega$ , von welcher als der üblichsten auszugeben ist, am wesentlichsten im Präsens, Imperfect und zweiten Aprist des Activs und Mediums. Rückschich der übrigen Tempora gelten die allgemeinen Formationsregeln auch für die Berba auf  $\mu$ t, in sosern sie nicht durch besondere Regeln beschränkt oder modissirt werden.
- 11. Zur Uebersicht für bas im Obigen Bemerkte folgt hier eine Tabelle, welche die verschiedenen Formen (die tempora sedunda ausgeschlossen) nach den verschiedenen Gattungen des Berbums von Liw ich löse aufführt; jedoch von den Indicativen, Conjunctiven und Optativen nur die erste, von den Imperativen nur die zweite Person des Singulars, von den Participien nur die Masculina. (Ueber die unstäte Duantität des Liw § 27, 9, 7.)

|               | Indicativ.                     | Activ. vgl. §<br>Conjunctiv. | 35.<br>Optativ.          | Imperativ. |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| oo            | •                              | ευημαίτιυ.<br>λύω            | •                        | λύε        |
| Pr.<br>Ipf.   | λύω (ῦ)<br>ἔλυον (ῦ)           | λυω                          | λύοι <b>μι</b>           | AUE        |
| Bf.           | λέλυχα                         | λελύχω                       | λελύκοιμι                | (λέλυπε)   |
| Phpf.         | έλελύχειν (ὔ)                  | ,                            |                          | . (        |
| Ao.           | ξλυσα                          | λύσω                         | λύσαιμι                  |            |
| Fu.           | λύ <b>σ</b> ω (ῡ)              |                              | λύσοιμι                  |            |
|               |                                | Paffiv.                      |                          |            |
| Br.           | λύομαι (ῦ)                     | λύωμαι                       | λυοίμην                  | λύου       |
| İpf.          | <b>ἔ</b> λῦόμην `              | •                            | • •                      |            |
| Pf.           | λέλυμαι                        |                              |                          | λέλυσο     |
| Plpf.         | ξλελύμην (ύ)                   | 4 4 7                        |                          | 4 10       |
| No.           | ξλύθην (υ)                     | λυ <b>θ</b> ῶ                | λυθείην<br>}9            | λύθητι     |
| Fu.           | λυθήσομαι (ῦ)<br>λελύσομαι (ῦ) | •                            | λυθησοίμην<br>λελυσοίμην |            |
| <b>Du.</b> 0. | , λεκυσομαν (υ)                |                              | nenouoiµij»              |            |
|               |                                | Medium                       | • .                      |            |
|               | Indicativ.                     | Conjunctiv.                  | Optativ.                 | Imperativ. |
| Ao.           | <b>ἐ</b> λῦσάμην               | λύσωμαι                      | λυσαίμην                 | λῦσαι      |
| Fu.           | λύσομαι (ῦ)                    | •                            | λυσοίμην                 |            |

#### Activ.

|               | Brafens.              | Berfect.           | Worist.   | Futur.                    |
|---------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| Inf.          | λύειν (ῡ)             | λελυμέναι (ὔ)      | λῦσαι     | $\lambda$ ύσειν $(ar{v})$ |
| Inf.<br>Part. | λύειν (ῡ)<br>λύων (ῡ) | λελυχώς (ῦ)        | λύσας (ῦ) | λύσων (υ)                 |
|               |                       | Pa f               | iib.      |                           |
| Inf.          | λύ <b>εσθα</b> ι (ῦ)  | λελύσθαι 💮         | λύθηναι   | λύθήσε <b>σθα</b> ι       |
|               | _                     |                    | Fu. 3.    | λελύσεσθαι (υ)            |
| Part.         | λὔόμ <b>ενο</b> ς     | λελὔ <b>μέ</b> νος |           | λύθησόμενος               |
|               |                       |                    | Fu. 3.    | λελυσόμενος               |

#### Medium.

Inf. Vart. λύσασθαι (υ) λύσεσθαι (υ) λυσάμενος λυσόμενος.

- A. 1. Br. sieht für Brüsens, Ips. für Impersect, Ps. für Berfect, Pspfill Blusquampersect, Ao. für Aorist, Fu. für Futur, Ins. sür Institit, Bart. für Barticip. Für die dem Impersect und Plusquampersect sehlenden Modi geben dieselben Modi jenem des Präsens, diesem des Berfects Ersay. Den Optativ des Präsens haben sogar einige dem Impersect wie den des Berfects dem Plusquampersect zueignen wollen. Der Institiv mid das Barticip des Präsens haben oft entschieden die Bedeutung des Impersects, wie eben so dieselben Formen des Persects auch dem Pluszaumpersect angehören. S. d. Sundor § 53, 2, 9. Ueber den Imperativ des Berfects § 31, 5, 3; siber den Conjunctiv mid Optativ des passiven Persects § 31, 9, 4.
- A. 2. Die Bebeutung der Berbalsormen kann erst in der Syntax gegenaner erörtert werden. Borläusig jedoch bewerke man zum Behuf der Uebersseinung des Paradigmas Folgendes. Das Activ und Bassiv sind wie dieselben genera verdi im Lateinischen zu überseigen; das Medium gewöhnlich durch das Activ mit dem Accusativ oder Dativ des persönlichen (hier eigentlich reselleriben) Pronomens: dow ich löse, doomat ich werde gelöst, kdockung ich löste mir 2c. vgl. § 26, 2. Mediale Bedeutung gestatten auch die Sedo. 3 genannten passiven Kormen:

Br. λύομαι ich löfte mir, Pf. λέλυμαι ich habe mir gelöft. Ipf. ελυόμην ich löfte mir, Pfpf. ελελύμην ich hatte mir gelöft.

A. 3. Die Tempora entsprechen gleichfalls im Allgemeinen ben gleichnamigen lateinischen: Pr. diw ich löse, Ips. Koov ich löse, Ps. didoxa ich habe gelöst, Pps. diedoxav ich habe gelöst, Pps. diedoxav ich habe gelöst, Pps. diedoxav ich habe gelöst, Pps. die erzählen bes Der ben Griechen eigenthilmsiche Aorist erschient vorzugsweise als erzählen bes Tempus, wo die Lateiner das Perfect, wir das Impersect gebrauchen:
Apva posui, ich stellte, Idpidny ich wurde gestellt.

Während das Imperfect ben Begriff des Bahrenben ober Zuftanblichen enthält, bezeichnet der Aorist eine concentrirte (momentane) Thatsache, auch in den Formen, welche Bedeutung des Präsens haben dieses als dauerlos. Oft ist er auch durch unser Plusquamperfect zu übersetzen.

Außerbem bezeichnet ber Aorist, besonders von Berben die im Prasens etwas Zuständliches ausbrücken, das Eintreten ber Haublung: thackroom ich wurde Könia.

Das Particp bes Aorists ift gewöhnlich burch bas Plusquamperfect, der Infinitiv meist duch das Perfect, zuweilen jedoch auch durch das Prasens zu übersetzen; nur durch letzteres der Imperativ: Part. doac gelost habend, Inf. doau gelost haben, losen, Imper. doov lose.

Gleichfalls burch bas Brafens zu aberfeten ift ber Confunctiv bes Aorifis in felbftänbigen Sagen und nach Zweckpartiteln: towner wir wollen feben

- bgl. A. 8; πάρεστιν, όπως ίδη er ift ba, nm zu feben. Dehr über ihn und ben Optativ bes Aorifis A. 9 ff.
- A. 4. Die tempora secunda (4 A.) sind rüdsichtlich der temporalen Bezeichnung nicht verschieden von den temporidus primis; rödsichtlich des Begriffes haben mehrere zweite Berfecte und einige zweite Aoriste transitior Berda intransitive Bedentung. Bon Berfecten s. das Berzeichnis der Anomala unter άγνομι, έγείρω, μαίνομαι, οίγω, δλλομι, καίδω, κήγνομι, βήγνομι, οήκω, τήκω, φαίνω [vgl. § 52, 2, 13]; von Aoristen bemerke man besonders έστην ich trat, von εστημι ich stelle, wie das Bs. έστηκα ich stede. Noch vgl. man δύω, σβέννομι, σκέλλω, φύω im Berz. der Anomala.
- A. 5. Das britte Futur, ein Perfect in der Zukunft, entspricht dem passsen futurum exactum der Lateiner in selbständigen Sätzen: dedoopaat ich werde gelöst worden sein, wohl auch, wie das Perfect, von einem fortbestehenden Ergebnis: ich werde gelöst da flehen.

Das Activ hat teine entsprechende Form, sondern nur eine Umschreibung burch das Particip des Persects und das Fn. von eini: dedonic Coopal solvoro, ich werde gelöst haben. Bgl. die Syntax § 53, 9. Ueber den Ausbruck des

lateinischen fu. exacti in Bedingungssätzen u. a. f. man A. 11.

- A. 6. Filt den Imperativ ist die griechische Sprache weniger reich an Formen als die lateinische; doe löse, doew er, sie, es löse, doew löset, (beide), doew sie (beide) sollen, mögen lösen, doere löset, doewau seed. doew is sollen, mögen lösen, doere löset, doewau seed. doew is sollen, mögen lösen, doere löset, doewau seed. Doew sollen bes Arrists (A. 3) und gleichmäßig die Imperative der Tempora des Passibes und Mediums; siber den Imperativ des activen Ps. § 31, 5, 3. Die sehende erste Person ersetz der Conjunctiv. vgl. A. 3 und 8.
- A. 7. Der Infinitiv, ben reinen, beziehungslosen Begriff bes Berbums enthaltend, wird meift so wie im Lateinischen gebraucht, also auch mit einem Snbjectsaccusativ verbunden (acc. cum. inf.). Substantivirt kann er ben Artikel ro bei sich haben: ro does das Lösen, rod dour des Lösens, solvendi ze; nur daß er nicht, wie im Deutschen den Ge. regiert, sondern wie im Lateinischen, den Casus welchen das Berbum sonk erfarbert: ro does vor despad das Lösen des Bandes, solvendo vinculum ober vinculo.
- A. 8. Der Conjunctiv fleht in selbständigen Sätzen aufforbernb φέρ' im wohlan ich will gehen, touer wir wollen gehen. So auch μη τουμεν wir wollen nicht gehen mib fragend to; τουμεν; soll ich gehen? wollen wir gehen? Ueber ben Conjunctiv in abhängigen Sätzen A. 10. Bgl. die Syntax § 54, 2, 1.
- A. 9. Der Optativ in selbständigen Sätzen ift wünschend vgl. 6 A.: doore möchte ich lösen, doare möchte ich gelöst haben (vgl. die Syntax § 54, 3, 1); mit &v etwa, wohl verbunden bezeichnet er, daß die handlung vorsommenden Falls eintreten dürste: doore av solvam, doare av solvarin, deutsch beides: ich würde, möchte, dürste (wahl) lösen (vgl. die Syntax eb. A. 3). (Dagegen heißt solverem gew. koov av wie solvissem klova av.)
- A. 10. In abhängigen Sägen gesellt sich dem Präsens und Futur des Hanptsages regelmäßig nur der Conjunctiv; den historischen Zeitsormen gew. der Optativ § 54, 7, 1: μανθάνομεν (μαθησόμεθα), ενα (ώς, δπως) παιδευώμεθα, (παιδευθώμεν) discimus (discemus ut erudiamur (eruditi simus); έμανθάνομεν (Ao. έμάθομεν), ενα (ώς, δπως καιδευθέτημεν discedamus (didicimus), ut erudiremur (nt eruditi essemus). Eben so kάν, δταν, δπόταν, μανθάνητε, παιδευθήσευθε εί, cum discatis, discitis, erudiemini; bagegen el, δτε, όπότε, μανθάνοιεν, έπαι-δεόοντο si, eum discerent, discedant, erudiebantur.
  - M. 11. Der Conjunctiv und Optativ des Norifts bertreten bei

Bebingungs- und Zeitpartikeln wie bei hypothetischen Relativen bas lat. fu. exactum: ἐάν, δταν, δς ἄν μάθη, εἴσεται (Fu. von οἰδα) si, cum, qui didicerit, intelliget; εἶπεν δπ, εἰ, δτε, δς μάθοι, εἴσεται dixit, si, cum, qui didicisset, intellocturum esse. Bgl. die Syntax § 53, 6, 5.

A. 12. In obliquer Rebe steht ber Optativ nur nach einem historischen Tempus: ήρωτα εί δρώη er fragte ob er sübe, εί ίδοι (Ao. von όράω) ob er gesehen habe; είπεν ά, δτι ober ως δρώη er sagte was, daß er sehe, ά, δτι ober ως ίδοι was, daß er gesehen habe; dagegen έρωτα εί όρα, εί είδεν, λέγει ά, δτι ober ως όρα, είδεν. vgl. die Syntax § 54, 6, 1 u. 2.

A. 18. Der Optativ des Futurs sindet sich meißt nur in obliquer Rede, gleichfalls nur nach einem historischen Tempus: ελογίζοντο ώς εὶ μὴ μάχοιντο, άποστήσοιντο αὶ πόλεις. Βε. Προείπε τοῖς μέν, εὶ μὴ ἐκπέμφοιεν τοὸς 'Αργείοος, τοῖς δέ, εὶ μὴ ἀπίσιεν ἐκ τῆς Κορίνδου, δτι πόλεμον ἐξοίσει ἐπ' αὐτοός. Εε. Ueblicher ift in solchen Berbindungen der Indicativ des Kuturs.

A. 14. Bon ben Rumeris werden ber Singular und Plural burch bie entsprechenden beutichen Formen fiberfett; ber Dual burch ben Blural, etwa

mit einem bingugefügten beibe ober amei: wir, ihr, fie beibe x.

### § 27. Stamm und Charakter des Stammes.

- 1. Den Theil bes Berbums ber bei allen Formen besselben zu Grunde liegt, den man also erhält, wenn man die blog durch die Formation herbeigeführten Beränderungen und Zusätze beseitigt, nenut man den Stamm (θέμα) des Berbums.
- 2. Der lette Laut bes Stammes heißt, ba er unterscheibenbes Merkmal beffelben ift, Charakter (Rennlaut); Stammcharakter im Gegensatz zu bem Tempuscharakter § 29.
- 3. Je nachdem der Charakter ein Bocal (oder Diphthong), eine Liquid a oder Muta ist, heißen die Berba pura, liquida oder muta.
- 4. Bon ben vorbis puris erleiden bie auf au, eu, eu, in ben Präsfentien und Imperfecten der Active und Passive eine Zusammenziehung und heißen duher contracta, den übrigen puris als non contractis entgegengesett.
- 5. Die vorba muta nennen wir B-Lauter, R-Lauter ober X= Lauter, je nachbem fie einen B-, R- ober T-Laut jum Charafter haben.

A. Diefe Gintheilung wird in folgender Tabelle bargeftellt:

| 1. pura                                           | 2. liquida<br>lw |          |
|---------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                   | non contracta    | μω       |
| άω, έω, όω bie übrigen pura<br>(başu bie auf σκω) |                  | ρω<br>Vo |
|                                                   | 3. muta          | ·        |
| P-Lanter                                          | T-Lanter         | A-Lauter |

6. Bu einer biefer Claffen gehört ein jedes Berbum, in fofern babei ber Charafter bes reinen Stammes, furzweg reiner Charafter genannt, nicht bas Prafens, berudfichtigt wirb.

(dazu (w)

(baju cow ober rrw).

- A. 1. Denn das Prafens, wenu gleich das gewöhnlich in den Wörterbüchern angegebene Tempus, kann hier, wie in der Formbildung überhaupt, nicht zu Grunde gelegt werden, weil es, wie das davon gebildete Imperfect, bei vielen Berben nicht den reinen Stamm, sondern theils eine vollere, theils eine verkürzte Form hat.
- A. 2. Im Gegensate jum Brusens und Impersect nennen wir die vom reinen Stamme gebildeten Tempora thematische; von diesen charakterische die welche einen Tempuscharakter annehmen (§ 29) im Gegensate zu den rein thematischen.
- 7. Eine vollere Form haben von ben Vorbis mutis die Präsfentia auf πτω, welche einen B-Laut, die auf ζω, welche einen T-Laut (d oder τ), die auf σσω oder ττω, die gewöhnlich einen R-Laut zum reinen Charafter haben:
  - χόπτω, St. χοπ-; χομίζω, St. χομιδ-; πράσσω, St. πραγ-.
- A. 1. Stämme die im Präsens nicht vorkommen, aber zum Behuf der Ableitung anderer Tempora angenommen werden, sühren wir ohne Endung auf, wie apaz- don apássow.
- A. 2. Welcher B., T. ober R. Laut Charafter sei, ift bei ber Formation in ben meisten Fällen gleichgültig, namentlich überall wo ein Consonant solgt, wobei meistens eine ber § 10, 4 st. erwähnten Beründerungen eintritt. Wo das nicht der Fall ift, (in den seltenen Zeitsormen, der eine Berfect und den zweiten Aoristen,) muß man aus Wörtern desselben Stammes, in welchen diesen Lauten ein Bocal solgt, ersehen ob eine Lennis, Media oder Aspirata der Stammcharakter sei. So ergeben sich stärzw, pantw, radow aus ronoc, hapfi, rapos die Stämme ron-, hap-, ray-.
- A. 3. Bon benen auf πτω bie tompora socunda bilben haben ftatt π bas β als Charatter βλάπτω, κρύπτω (vgl. § 40.); bas φ βάπτω, δάπτω, ράπτω, βίπτω(i), σκάπτω, [δρύπτω].
- A. 4. Bon benen auf σσω (ττω) hat flatt  $\gamma$  bas x als Charafter φρίσσω: Perf. 2 πέφρ $\bar{r}$ πα.
- A. 5. Einen T-Lant (δ ober τ) zum Charafter haben von denen auf σσω (ττω): πάσσω, πλάσσω, βράσσω, έρεσσω, πτίσσω, βλίττω. Bgl. noch άρμόττω und νάσσω im Berz. der Anomala qud siber άφύσσω B. 2 unter άφύω.
- A. 6. Dagegen haben bon benen auf ζω einen R-Laut (γ) 3 nm Charafter alle bie einen Con ober Auf bezeichnen, wie πράζω, στενάζω, σὶμώζω, άλαλάζω, (ἐλελίζω,) όλολόζω, γρόζω, τρίζω; von andern στάζω, στίζω, στηρίζω, (μαστίζω, σφόζω, άλαπάζω). Bon erstern sind ausgenommen πακωνίζω n. καγχάζω. vgl. σφάζω und B. 2 § 27, 2, 1.
- A. 7. Zum Charafter γγ haben von denen auf ζω: κλάζω, [πλάζω,] σαλπίζω. Daher z. B. Inf. Ao. κλάγξαι, [Ao. Paff. ἐπλάγχθη]. vgl. § 10, 14. Für sadniyfai ift schecker sadnisai. [Lobed z. Phrin. p. 191.]
- A. 8. Zwischen dem Charafter δ und 7 schwanten παίζω, άρπάζω, βαστάζω, νοστάζω. S. das Berz. der Anomala.
- A. 9. Die zweizeitigen Bocale vor zw und oow sind in der Regel von Ratur kurz; kurz demnach auch vor dem Tempuscharatter o und u, während sie in den gleichsantenden Endungen von puris (1000, 1000 x) gewöhnlich lang sind. vgl. jedoch 9 A. 3. [Spigner Prosodie § 51, 1. Ueber einige Berba auf zw die den vorhergehenden Bocal von Natur lang haben s. 20bed zu So. H. 494.]
- 8. Bie mehrere vorba muta, fo haben auch bie meiften liquida im Brafens einen verftarten Stamm, namentlich 1) burch Berbop-

pelung bes & bie welche & jum Charafter haben; 2) burch Eins fciebung bes s bie auf aurw und errw, acew und erew ausgehenden; 3) burch Berlängerung bes s und v bie welche sich auf irw und vrw [und vew] endigen.

Br. στέλλω, φανω, ατείνω, αίζω, σπείρω, αρίνω, άμύνω. Stämme στελ φάν ατεν άς σπες αςτν άμύν.

- A. Eine ähnliche Berftärfung findet fich in den Prafensendungen onw, and (vw), vous und vous. Da jedoch hiebei mehrfache Anomalien vorkommen, so wird Aber diese Berba unten § 39, 6. 7 n. 9 besonders gehandelt werden.
- 9. Dagegen ist bei den puris die einen kurzen Charakter haben die Rürze gewöhnlich nur auf das Prasens und Imperfect beschrönkt. Für die übrigen Formationen, also überall wo auf den Charakter unmittelbar ein Consonant folgt, tritt die Berlängerung ein; und so werben e und a in 17, o in w verwandelt:

Br. ποιέω τιμάω μισθόω Inf. Ao. ποιήσαι τιμήσαι μισθώσαι.

A. 1. Die auf aw welche vor bem a ein e, cober p haben nebft axpoaopa: erhalten ein langes a:

 Вт.
 гам
 раздам

 . Эпр.
 20.
 гам
 раздам

 . Эпр.
 20.
 гам
 гам

- **A. 2.** Νατ χράω από χράομαι πεή πεπ η απ: χρήσω, χρήσομαι ις.
- A. 3. An enahmemeife bleiben bie furgen Bocale burchans
  - 1) turz α in δλάω, κλάω breche, σπάω, γελάω, χαλάω;
- 2) δα ε in ζέω, ζέω, τρέω, ἀλέω, ἀρκέω, ἐμέω, τελέω, αἰδέομαι, ἀκέομαι;
  - 3) das o in àpów;
- 4) kurz o in ἀνόω, ἀρόω, μεθόω, πτόω, von benen jedech πτόω im Br. u. Jpf. gew. lang o hat. vgl. B. 2 u. b. B.
- A. 4. Ueber µúw und éduo- s. das Berz. der Anomala. Mehrere auf zw schwanken. S. die Anomala advéw, alpéw, nodéw, déw, pe- (edned), nadéw, novéw.
- A. 5. Abweichend haben eo flatt y véw, grew, ndéw, 86w und zum Theil jew; zum Theil o jew und zew. S. das Berz. der Anomala.
  - A. 6. Statt y haben av ráw (raiw), rháw (rhaiw) weine. S. eb.
- A. 7. Λόω und δόω, die bei den Attikern meist schon im Präsens lang v haben, verksirzen es nur im Pf. u. Ppf. Act. u. Pass., im Ao. u. Fu. Pass. und in den Berbaladjectiven: λέλδαα, λελόσδαι, λίδηναι, λίδηναι, λίδηναι, λυτός, λυτός, λυτός, Βgs. δύω im Berz. der Anomasa.
- A. 8. Sonst gebranchten die Attiler im Allgemeinen von den Berben auf ow das o durch alle Tempora lang. Dater sind die Institive tes Mo. Act. und das Neu. des Part. desselben wie des Pr. und des Fn. Act. (von zweiszlischigen auch die zweite Berson Sing. Imper. Pr. Act. u. Ao. Web.) n. der Inf. des Pf. Pass. Properispomena: λούν, λοσαι, ίδροσθαι rc. vgl. § 8, 14. [Uleber ίδρόω Ar. Stud. 2 S. 42 f.] Ausnahmen ergeben sich aus § 27, 9 u. 3, 4 u. 7. Auf iw sinden sich in der gew. Prosa nur einige, wie πρίω, χρίω, gleichsalls mit langem :: χρίον, χρίσαι, urχρίοδαι. [Ueber alle zu A. 3—8 gehörigen Berba vgl. Spigner Pros. § 52.]

## § 28. Augmentationen.

- 1. Die mannigsachen Formen bes Berbums werben gebilbet theils burch Beranberung bes Stammes, von bem ein Bocal ober Consonant zuweilen verwandelt wird; theils burch Zusate bie ber Stamm vorn ober am Ausgange erhalt.
- A. 1. Der Bocal des Stammes kann theils in Ansehung der Quantität veründert werden: δάλλω, τέθηλα; μένω, ξμεινα; λήθω, ξλαθον; theils in einen andern Laut (Umlaut) fibergehen: αλέπτω, κέπλοφα, έκλάπην.
- A. 2. Ein Umsant tritt meistens nur in den tomporibus secundis ein, und auch in diesen nicht immer. Die Berwandlungen der Conssonanten gründen sich hauptsächlich auf die Regeln § 10. Alle diese Beründerungen werden unten zugleich mit der Formation der Tempora behandelt.
- 2. Einen Zusat vorn, Augment (αύξησες, lat. eig. incrementum vgl. Fischer z. Weller 2 p. 277), erhält der Stamm in den Zeiten der Bergangenheit und im dritten Futur, indem er entweder um eine Sylbe oder, wenn et mit einem Bocal anfängt, um eine Mora (§ 7, 2) vermehrt wird. Dieses heißt das temporale oder quanztitative Augment (χρονεκή αύξησες), jenes das syllabische (συλλαβεκή).
- 3. Das syllabische Augment besteht entweder in einem bloßen e, mas vorzugsweise syllabisches Augment heißt, oder bei Berben die mit einem Consonanten anfangen in Borsetzung desselben mit e, mas Reduplication (dendaseasuos, avadendaseasuos) genannt wird. [Fischer z. Weller 2 p. 308.]
- A. 1. Berichieben ift bie fog. attifche Rebuplication R. 5. Ale ben weiteften Begriff für alle Arten bes Augments ben Ausbrud Augmentation annehmend erhält man folgende Uebersicht:

### Augmentation

| Angment                      |            | Reduplication         |  |
|------------------------------|------------|-----------------------|--|
| ίη <b>Πα</b> δίζ <b>ής</b> 8 | temporales | gewöhnliche attische  |  |
| λόω, έλυον                   | άγω, ήγον  | déduna éda-, édásana. |  |

A. L. Ueber die Reduplication der Berba auf  $\mu$ 1 § 36, 2, mehrerer auf cres u. a. § 39, 7 A. 2. 10 A. 3.

## A. Augmentation ber mit einem Bocal anfangenden Berba.

4. Das temporale Augment erhalten die Tempora der Bergangenheit (und das dritte Futur) der mit einem Bocal anfangenden Berba, indem a und ε in η, o in ω, i in i und v in v fibergehen.

ἄγω αὖξω ἐλπίζω ὀμιλέω Βρf. ἦγον ηὖξον βf. ἤλπικα Uo. ὡμίλησα.

- A. 1. Demnach muß man in augmentirten Formen von Berben wie ixetio mid Sdanton, deren i und v von Natur turz sind, diese Bocale gedehut iprechen: inérevov, Sdántet (7 und v).
- A. 2. Auch das lange a geht (ideinbar augmentirt) in η liber; unständert bleiben η, ω, τ u. ῡ: ἀθλέω, ἤθλησα; ἡβάω, ἤβηκα εc. Bgl. jedoch übet ἀναλίσκω im Berz. der Au.; über ἀθέω und ἀνέομαι A. 9.
  - A. 3. 36r a augmentiren in ac bie Berba

έάω laffe έδίζω gewöhne έλίσσω mälze ξλκω έλκυ ἐργάζομαι grbeite

έρπω | friede | έστιάω bemirthe.

Eben so auch von έχω have, (έπω) nud έπομοι folge, die Imperfecte είχου und είχόμην, είπον und είπόμην, so wie mehrere zum Stamme &- gehörige Prüterita, namentlich von lypu. Bgl. noch lypu und im Berzeichniß der Anomala alokw und έθ-.

A. Die Diphthonge at, a nnb ot werben nach ber Regel augmentirt und bas i subscribirt:

ditéw Ipf. Hroup **ξδω As. ήσα** 

olxéw Pf. Huyua.

- (A. 5. Ohne Augment bleiben die Präterita 1) von den mit oo aufangenden Berben; 2) von [olviζω,] olvoopéw, [olorpáw,] meist auch von olvów; 3) von einigen mit a, αν, οι ansangenden, wenn deraus noch ein Bocal solgt, wie átw, dessen meizieitiges α jedoch dunch das Augment verlängert wich (Spitzwie Alm, dessen alle der der Pros. § 50, 2, 2], αδαίνω, olaniζω. [Doch sindet sich γιδαινόμην Ar. Bruchs. 514 (618]. Έλληνίσθησαν Σήπί. 2, 68, 3 ist mit Lobed 3. Phinn. p. 380 jett angmentirt, wie handschristlich γιτίωζον Platon Kom. 161 n. [Dem.] 58, 37. vgl. auch γισπιάζετε Ar. The. 922.]
  - A. 6. Et und so werden in der Regel nicht augmentirt: sixw shoisrw skyopaa Ipf. slxov Pf. sboynaa Ao. sdkápyv.

A. 7. Das so findet sich zuweilen in 70, das et nur bei elucko in y augmentirt, was bei diesem Worte als attisch angegeben wird, aber auch bei den meisten Attistern gewöhnlicher unterbleibt. [z. Th. 2, 54, 8, Balck. zu En. Phot. 165 n. Schueider zu Blat. Rep. 473, o. Ueber 70 Kr. Stud. 2 S. 39. vgl. Lobeck z. Buryn. p. 140 s.]

A. 8. Formen die mit so ansangen augmentiren das o: śoprásw Ips. świprasov; koina (s. A. 9) Pps. kwinter.

A. 9. Bon benen mit einem Bocal anfangenden Berben haben bas follabijde Augment a allgemein nur &dea, diebopat, odekw:

3pf. εώθουν, Ao. εωσα, 3pf. εωνούμην, 3pf. εούρηκα. (jelten ώθουν, Ao. 3pf. ώσθη; ωνούμην, Ao. ώνησάμην.)

Außerdem gehören hieher von άγνομι und άλισχομαι die Aoriste und Berfecte έαξα, έάγην (ā), έάλων (ā), έάλωνα (ǎ) (neben ήλων und ήλωχα) und das einzelne Perfect έσιχα [wie die beiden dichterischen koλκα und kopγα. vgl. noch άνδάνω im Berz. B. 2].

- A. 10. Bei ανοίγειν wird dem temporalen Angment das spladische beisgefügt; eben so bei δράν, wo es jedoch die Appiration des Berbums annimmt: ανέφγον, ανέφξα (aber ανοίξαι 2c. nach 13), έώρων, έώρακα.
- A. 11. Das temporale Augment ist eigentlich aus dem splabischen, dem s, entstanden, ητον aus karov. Es gilt daher auch für den Accent als Sylbe, selbst wo es nur stehen sollte. Demnach wird απητον accentuirt gegen § 34, 1 mb selbst δπείχον. Ueber die Stelle des Augments zurück tritt der Accent wo dasselbe wegfüllt, wie in σόνοιδα n. dei Ho. in ανελχεν 2c. [Göttling S. 47 ff.]
- 5. Von einigen mit den kurzen Bocalen a, e, o aufangenden Berben haben die Perfecte und Plusquamperfecte statt des temporalen Augments eine Reduplication, welche die attische heißt, aber ziemlich allgemein üblich ist. Sie besteht in Borsetzung der beiden ersten Buchstaden des Stammes, dessen Ansangsvocal zugleich das temporale Augment erhält:

άλειφω έλαύνω (έλάω) δλλυμι Prf. ἀλήλιφα vgl. 6. έλήλακα δλωλα.

- A. Eine ähnliche Reduplication haben die Aoriste Harov von Ezw und hverna, Hvernav (and hvernav synkopirt von dren- zu pepw), nur daß bei diesen das Augment der Reduplication zugefügt wird und dies bloß im Indicativ. Also Conj. drafzw, Inf. drafziv ec.
- 6. Benn dabei die zweite Sylbe des Stammes einen Diphthong hat, so wird derselbe verkurzt, es in s und bei den verdis liquidis in e, ov in o:

Βf. Act. ἀλήλιφα ἐγείρω, (ἐγήγερκα) ἀκούω, ἀκήκοα
 Βf. Βαπ. ἀλήλιμμαι ἐγήγερμαι.

- A. 1. Ausgenommen ift epoporional bon epelow. [Ale actives Berfect findet fich Sperna bei Bol. öfter; epoporia zw. bei Blut. Aim. 19.]
- A. 2. Im Plusquamperfect wird anch dem Bocal der Reduplication zuweilen noch das temporale Augment zugefügt, am regelmäßigsten in hunzwerz, wostlir dunndert selten ist. Nicht leicht jedoch sindet sich das Augment dei den mit a ansangenden Berben zugefügt; und selbst bei den mit o ansangenden wurde es wohl im Allgemeinen lieber weggelassen. [2. Th. 4, 133, 1.] Daß indeß hier das eine wie das andere statthaft war, deweist wowder Aisch. Ag. 653 (634), Soph. Did. A. 1622 neben dowdet in Herameter bei Ar. Friede 1287. [Nach herodian p. 315 herm. nimmt duodow im Plps. immer, andere mit a ansangende Berba nie das Aug. an. Ueber Letzteres läst sich aus Rangel an Beispielen nicht entscheiden; aber dunndsaar sieht zeht. 15 vgl. Mat. Entsud. 300 e. Krat. 384 b.]
- A. 3. Bon den großentheils anomalen Berben welche diese Rednplication, meist auch, z. Th. nur, im Bassiv, annehmen, merke man άγείρω, άκούω, άλείψω, άλεω, άρόω; έγείρω, έλαύνω, έλέγχω, έμέω, έρείδω; όρύσσω, δλλομι und δμορι; sener έδο- und έδε- zu έσδίω, έλευθ- zu έρχομαι und ένεκ- zu φέρω. S. auch άγω und δίω. [Lobel z. Bhrhu. p. 81 ss.]
- A. 4. Bon ακούω hieß das passive Berfect πκουσμαι; für αλήλιμμαι und ορώρογμαι wurden später auch πλειμμαι u. ώρογμαι iblic. Für ελήλιγμαι (Bant. 10, 17, 6) von ελίσσω ift besser είλιγμαι (Eur. ras. Her. 927, Thes. 7, Biat. Sund. 220. vas. Ser. 7, 76. 90.)

### B. Augmentation ber mit einem Confonanten anfangenben Berba.

7. Die mit einem Consonanten anfangenben Berba erhalten bas syllabische Augment e in ben Indicativen ber Imperfecte und Norifie:

λύω: 3pf. Ελυον, Ao. Ελυσα.

- A. 1. Zu dem sysladischen Augment nehmen βούλομαι, δύναμαι und peldes oft noch das temporale an, besonders bei den spätern Attikern: ήβουλόμγη, ήδουήθην, ήμελλον ες. Doch sindet sich nur έδυνάσθην und gew. unr έμελλησα. [Nie sindet sich das doppelte Augment dei Ho., Her. und (sast nie) bei den Tragisern (Eu. Hel. 752? Assa. 206 (8)], selten bei Ar. (Est. 957, Frd. 1038 nur in Anapäsken) und Ken. vgl. § 40 n. diesen Berben.]
- A. 2. Beglassen kann die gewöhnliche Prosa das spllabische Angment nur in χρήν, woneben jedoch auch έχρην iblich ift. [Bgl. Cimsley zu Eu. Her. 649. Anders Göttling S. 46.]
- 8. Bei ben Verben bie mit e anfangen wird das e nach bem Angment verdoppelt vgl. § 10, 2, 1; und diefe Augmentation genügt dann auch für die Perfecte, Plusquamperfecte und dritten Future: dintw: Ipf. έδδιπτον, Prf. έδδιφα, έδδιμμαι.

A. Beil das aspirirte o ein fehr ftarrer Laut, fast einem Doppelconsonanten gleich war, so widerstrebte es ber Reduplication.

9. Auch von Berben die mit einem Doppelconfonanten oder mit zwei Confonanten die nicht Musa und Liquida sind anfangen haben die Berfecte, Plusquamperfecte und dritten Future nur das sullabische Augment e. So von Liew, poelow, urzuporeiw:

έζητηπα, πειν, μαι, ήμην; έφθαρπα το., έμνημόνευμαι.

10. Bon Berben aber die mit einem Consonanten oder mit einer Muta und Liquida anfangen erhalten die Berfecte und die von diesen gebildeten Tempora (die Plusquamperfecte und das dritte Futur) die Reduplication 3:

λύω: λέλυκα λέλυμαι λελύκειν λελύμην λελύσομαι γράφω: γέγραφα γέγραμμαι γεγράψομαι.

A. 1. Hiebei gehen pe, xe, de in ne, ne, re fiber nach § 10, 8:

πεφίληκα, κεχώρηκα, τεθέαμαι von φιλέω, χωρέω, θεάομαι. A. 2. Statt ber Reduplication haben das Augment die Berba welche mit

yv und jum Theil die welche mit yd anfangen:

γνωρίζω: εγνώρισμαι; γλόφω: εγλομμαι, bies bei Eupolis 343, Platon Rep. 616, d, Symp. 216, d n. Athen. 3 p. 93, c, γεγλομμαι Her. an 6 St., Eryrias p. 400, Ath. p. 206 b, Diod. 1, 48. 66, Dion C. 42, 18, Ail. v. G. 3, 45; κατεγλωττισμένος Ar. The. 131, Ni. 352. vgl. § 40 γλοκαίνω.

A. 3. Schwantend ist der Gebrauch bei denen die mit βλ ansangen, die Reduptication jedoch herrschend bei βλάπτω (βέβλαφα, βέβλαμμαι); βλασφημέω (βεβλασφήμηκα Dem. 18, 10). Bon βλαστάνω sindet sich έβεβλαστήμειν Thuk. 3, 26, 2 (vgl. dort die Anm.) Luc. w. Sesch. 1, 81, Bhilops. 3, Hippott. 1, 513, Bint. n. ήθ. άρ. 3 u. Shup. 5, 9, 1; έβλάστηκα Empolis 342, Em. 3pb. A. 594. (κατεβλακευμένως Ar. Plut. 325.)

A. 5. Gegen bie Regel (10) reduplicirte man bie Berfecte bon

μνα- βτ. μιμνήσκω, κτάομαι, πετα- βτ. πετάννομι, πίπτω:

μέμνημαι, κέκτημαι, πέκταμαι, πέκτανα. Die beiden letzen sind eigentlich durch Syntope aus πεκέτανα und πεκέτανα (von πετο-) entstanden. Das ionische und vielleicht altattische έκτημαι gebraucht auch Platon neben κέκτημαι. [Schneider zur Rep. 464, d vgl. Aisch. Pro. 795 (6); zw. Thut. 2, 62, 4.]

A. 5. Statt der Reduplication haben et die mit einer Liquida anfangenden Berba fe- (zu eineiv gehörig), λαμβάνω, λαγχάνω, λέγω, dies nur in Compositen die sammelu bedeuten und in διαλέγομαι ich unterrede mich;

et hat ustpouar:

είληφα, είλήφειν, είλημμαι, είλήμμην, είληχα, είλοχα, είλεγμαι; είμαρται.

11. Der Reduplication wird im Plusquamperfect noch das Augment vorgesetzt, das jedoch nicht selten auch fehlt, nicht leicht indeg bei den Dramatikern:

λύω: ελελύπειν, ελελύμην.

A. Ar. hat ungefähr an 20 St. das Pfpf. mit dem Augment, wiewohl es einige Male nach einem langen Bocale durch Aphärefis oder Arafis weggenommen ift. Unsicher ift xxxxγµνγν Iph. A. 404. Bei den Prosaikern findet sich soft schwankende Lesart.

## . Bereich der Augmentationen.

12. Das Augment sowohl als die Reduplication treten in allen der generibus verbi ein.

- 13. Ueber alle Modi, auch die Participien, erstreckt fich die Resbuplication, auch die attische; eben so das Augment (wo es beren Stelle vertritt) in den Perfecten und dem dritten Futur; befigleichen auch et und et 10 N. 5. In den historischen Zeiten, namentlich den Aoristen, beschränkt sich das Augment auf die Indicative.
- A. Es liegt in der Regel daß erhvoxa, erhvoxévat 2c., dagegen Hayov, Agazeiv 2c. zu bilden ist.

### D. Augmentationen in Compositen.

14. In zusammengesetzten Berben treten, menn ber erfte Theil eine Praposition ift, Augment und Reduplication in der Regel erft nach der Praposition ein:

εἰςάγω: εἰςἦγον, εἰςήγαγον; ἀπείρηκα, συνεγήγερμαι προςβάλλω: προςέβαλλον, προςβέβληκα, προςβέβλημαι.

- A. 1. Dabei wird, wenn bas fyllabifche Angment e eintritt, du in de verwandelt nach § 11, 13: dupaklo, defenaklov.
- A. 2. Έν und σόν (ξόν) erscheinen bor dem Augment & wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt, wenn sie im Praseus etwa wegen des folgenden Consonanten verändert sind vgl. § 11, 2—4, wie auch das in dem Falle § 11, 5, 2 von σόν abgefallene ν wieder eintritt:
  αυλλέγω, συνέλεγον; συμπλέχω, συνέπλεχον; συβρίπτω, συνέβριψα, συγχέω, συνέχεον;
- A. 3. Der turze Endvocal ber zweisploigen Brapofitionen, mit Ausnahme von nepi, wird vor bem Augment & (burch Elision) ausgestofen:

διαβαίνα, διέβαινου; ἀποβάλλω, ἀπέβαλλου; αber περιέβαλλου § 13, 3, 5.

- A. 1 Πρό tann mit dem Augment & durch Krasis verschmelzen: προβαίνω, προδβαίνον nach § 13, 7, 7. Doch προεώρων (eb.), προ είχον, προέσχον und ähnliche Formen gestatten keine Krasis. Bgl. Lobed Pathol. Elem. II, 348.
- A. 5. Die Regel (14) hat ihren Grund darin, daß die Prüposition mit dem einsachen Berbum eigentlich nicht verschmolzen, sondern nur ihm vorgefügt ift (xapádzauc, nicht oversauc).
- A. 6. Größtentheils befolgt wird die Regel (14) auch da wo eine innigere Berbindung der Prüposition stattsindet, wo etwa das phanmengesetzte Berbum erst von einem zusammengesetzten Romen abgeleitet worden, wie συνεργέω von συνεργός, όποπτεύω von δποπτος, έμφανίζω von έμφανίζη, έγχωμιάζω von έγχώμιον, έπιτηδεύω von έπίτηδες:

συνήργουν, δπώπτευον, ενεφάνιζον, εγκεκωμίακα, επετήδευσα.

Sieher gehören auch απολογέομαι und προθυμέομαι.

σροτρατεύω, συνεστράτευον; συζώ, συνέζων.

- A. 7. Demnach bleibt narryropew ohne Augment: narryropoov.
- A. 8. Der Regel (14) folgen einige hieher gehörige Berba beren Simpler verschollen ist, wie die Composita von διδράσχω, serner άπαντάω, έξετάζω, άπολελούω: άπήντων, έξήτασα, άπόλαυσα, άπολέλαυχα. Daneben and später άπήλαυσν, άπήλαυσα [Schäfer z. In. p. XVII], wie von παρανομέω ποφ παρηγόμουν Lyl. 3, 17, παρηγόμησα Khul. 3, 67, 3, als wäre es ans παρά ανομέω gebildet, dagegen παρανενόμηκα Xen. Dell. 2, 1, 31, 3, 36? Dem. 21, 9. 43, 71. 44, 31. 54, 2; erst später anch παρηγόμηκα [παρηγομημένο Corpus Inserr. 2691, 6 7—8 v. II. p. 47, b.] Dagegen hat Bester παρενόμουν ansgenommen her. 7, 238, Dem. 17, 22, Aish. 3, 77. Bgl. Poppo Lun. 3, 67.
  - A. 9. Rur wenige Berba, bei benen die Borftellung ber Praposition et-

loichen war, haben bie Augmentationen vorn, wie παβέρησιάζεσθαι, επίστασθαι, αντιβολείν (in der Profa) und in der Regel auch έμπεδούν, έμπολάν und ένανmovada:

**ἐπαὸἐησιασάμην** က်ναντιώθην πεπαβέησίασμαι ήναντίωμαι [3. Σή. 2, 40, 4].

Sehr fomantend formt errodw

fomobi ήγγόων, -ησα, -ηκα, -σάμην sc. als everyow, -noa, erreronna ec. [Lobed 1. Bhrun. p. 155.] Allein Bicomposita, wie napryyvav ic., haben wohl burchans nur die erstere Formation: παρηγηύων 2c. Bon έκκλησιάζω findet sich gewöhnlich έξεκλησίαζοι, έξεκλησίασα; bei Dem. 18, 265. 19, 60 ήκκλησίαζου; zweifelhaft ist έκκλησίαζου 2hs. 12, 78. [z. Th. 8, 93, 1. 'Ηφεομένος Aisch. Br. 309(3).]

Doppelte Augmentation haben averopac, (endavopdow, evo-

χλέω, παροινέω:

ηνειχόμην, ηνεσχόμην, ηνώρθουν, πεπαρώνηπα ες. Allein averw folgt der Regel 14: averrov, averrov; and averroup erlandten fic jumeilen die Dramatiter bes Metrums halber [und Spatere]. 736, En. Hipp. 687, Ar. Frie. 347, wie έξανόρθωσα Eu. Alt. 1138. Bon άμπέχομαι findet fic ήμπείχετο Plat. Phaid. S. 87, verdücktigt von Clusten an Eur. Med. 1128, ber gumiaxero ober gunigero vermuthet. Bal. jedoch Luc. Beregr. 15; ημπεσχόμην Dion C. 46, 31.)

Bei avredenein, ausgezwein und ausechnrein findet fich bas Augment somobl boppelt als blog porn: hyredixovy und hyridixovy. Cobet Nov. lectt. p. 157?] Man val. noch die anomalen exw, ebdw, tow, tour, evrous, huai.

- A. 13. Das boppelte Augment erhielten analog and einige eigentlich nicht mit Brapositionen gusammengesette Berba, διαιτάν und διακονείν: έδιγτησα, δεδιήτησα 2c. (δεδιηκόνηκα Arched. 3, 8 2c.), woneben aber auch διήτησα, διγεήθην vortommen, διγτώμην jest fogar regelmäßig ericeint. [Rt. zu Thut. 1, 132, 2.] Filr attifc gilt nur dedianóvyna 2c. und edianóvouv, wie jest and Berm. En. Ry. 410 gegeben hat. vgl. Moiris p. 121, Beffers Anecd. p. 1285, Ritoftr. 41, Altaios Rom. 11, Dem. 50, 2. 51, 7 n. Ten. Ryr. 5, 2, 6?)
- 15. Bei zusammengesetzten Berben anderer Art (vgl. 14) treten bie Augmentationen gleich born ein:

άθυμέω: ηθύμουν; οἰκοδομέω: οἰκοδόμησα, οἰκοδόμηκα σωφρονέω: ἐσωφρόνουν, ησα, σεσωφρόνηκα,

- So auch bei ben Zusammensetzungen mit dog, wenn biesem unmittelbar ein Confonant ober ein langer Bocal folgt: docroxim: edocτόχουν, δεδοςτόχηκα; δοςωπέω: έδοςώπουν. Dagegen tritt bas tempo-rale Augment nach δυς ein, wenn ein kurzer Bocal folgt: δοςαρεστέω: δυζηρέστησα.
- A. 2. Die Zusammensetzungen mit ed richten fich nach ber Regel § 28, 4, 6. Allein wenn bem eb ein turger Bocal folgt, fo wird biefer, jedoch nicht nothwendig, augmentirt: εδεργετέω: εδηργέτουν, aber auch εδεργέτουν. Boneiber a. Blat. Rep. 615, b.]
- (A. 3. Mit zwiesachem Augment findet sich boonciede: doonenolyne Aristot. Brobl. 30, 1, wdonenolyodal (Xen. An. 5, 3, 1. vgl. Aristot. Bol. 2, 6, 8, Aristot. Brobl. 4, 12. 21, 17, Arr. An. 1, 26, 1. 3, 13, 2 neben wdonoryμένος Xen. Bell. 5, 4, 39? n. Appian Sifp. 7, 42). Bereinzelt ift innoceτρόφηκα Lyl. 139, όδοιπεπόρηκα Philippibes 13.)
- In Decompositen tritt die Augmentation nach der Praposition ein; nach der letten, wenn mehrere da find; κατεζευγοτρόφηκα, συγκατεναυμάγησα.

### § 29. Cempuscharakter.

- 1. Am Ausgange des reinen Stammes erhalten mehrere Tempora zunächst einen Zusatz der, in sofern er einem bestimmten Tempus eigenthumlich ift. Tempuscharakter besselben genannt wird.
- A. Reinen Tempuscharafter haben bie tempora secunda, bie Brafentia und Imperfecte, bas Berfect und Bipf. Bf.
  - 2. Am häufigsten ericeint ale Tempuscharafter bas o:
    - in ben ersten Futuren wie im zweiten und britten des Passibs: λύσω, λύσομαι, λυθήσομαι, χοπήσομαι, λελύσομαι;
    - 2) in den ersten Aoristen Act. und Med.: Avoa, Unvaun.
- A. 1. Siebei wird nach § 10, 12-14 ein T-Laut vor bem a ausgefioßen; ein B- oder R-Laut mit dem a, jener in \( \psi, \) dieser in \( \xi, \) ausammengezogen:

πείδοω wird πείσω, τρέποω wird τρέψω, βρέχοω wird βρέξω.

- A. 2. Ans arevoco wird anelow nach § 11, 6.
- A. 3. In den ersten Ao. Act. und Med. der Berba τίθημι, δίδωμι und έτημι ift a statt a Tempuscharatter: έθηκα, έδωκα, ήκα.
- A. 4. Ueber die Bertretung des a als Tempuscharafters bei activen und medialen Futuren und Aoristen der Liquida § 33, 1 u. 2.
- A. 5. Bon unregelmäßigen Berben entbehren des Tempuscharakters die exften Aorifie (eina, ήνεγκα,) έχεα (zu eineiv, φέρω, χέω).
- 3. Der Tempuscharafter bes erften Berfects und bes ersten Blusquamperfects Act. ift bei ben B- und R-Lautern bie Afpiration, bei allen übrigen bas \*:

πλέχω: πέπλεχα τρίβω: τέτριφα λύω: λέλυκα ἀγγέλλω: ἤγγελκα.

A. 1. Unverandert bleibt im Bf. ber Stammcharatter ober z:

γράφω: γέγραφα (τεύχω: τέτευχα).

A. 2. Ein T-Laut vor dem \* fällt aus nach § 10, 1, 1. So wird von πείθω und κομίζω (vgl. § 27, 7)

πέπεικα αμε πέπειθνα κεκόμικα αμε κεκόμιδια.

4. Der Tempuscharakter bes ersten pass. Aorists (ber auch in bas bavon gebildete erste pass. Futur mit übergeht) ist bas 3; Tempuscharakter ber Berbalia bas r:

έλύθην, ηγγέλθην λυτός, λυτέος.

A. 1. Dabei werben vor dem & bie T. Laute in σ, π und β in φ, π und γ in χ verwandelt nach § 10, 4 u. 5:
[δαείθθην] επείσθην, [ἐπέμπθην] επέμφθην, [ἐλέχθην] ελέχθην.

A. 2. Eben fo muffen bor r bie E. Laute in σ, β nub φ in π, γ and χ in \* übergehen nach § 10, 4 n. 5:

[άνυττός] άνυστός, [τριβτός] τριπτός, [τευχτός with τευκτός].

### § 30. Endungen. Sindevocal. (Bbv.)

1. Bur Bezeichnung ber Genera bes Berbnms, ber Rumeri und jum Theil auch ber Mobi bienen bie Endungen. Deren giebt

zwei mehrfach von einander abweichende Reihen, Die eine für die Indicative ber Haupttempora und sammtliche Conjunctive; Die andere für die Indicative ber Rebentempora und fammtliche Optative. Jene wollen wir Hauptendungen, diese historische nennen. Die ersten stehen auf folgender Tabelle unter A, die zweiten unter B; unter C find die Endungen ber Imperative aufgeführt. Die Enbungen bes Baffins find zugleich auch die bes Debiums.

| A. Hauptenbungen.                       |                     | B. historifche Endungen.     |                         |                      |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 B.                                    | 2 %.                | 3 %.                         | 1 B.                    | 2 B.                 | 3 %.                             |
| S (Bi. — ) (Bi. fehlt) & (Pl. mer       | S<br>TOV<br>TE      | TOV<br>VIGIV                 | fehlt<br>µev            | ς<br>τον (την)<br>τε | ε<br>την<br>ν (σαν)              |
| .Ξ(Si. μαι<br>Ξ(Du. (μεθον)<br>Βί. μεθα | σαι<br>σθον<br>σθε  | ται<br>σθον<br>νται          | μην<br>(μεθον)<br>μεθα  | σο<br>σθον<br>σθε    | το<br>σθην<br>ντο                |
| Ac                                      | tive                | C. Im                        | "<br>perative.          | ' Pag                | five                             |
| Si. fehlt<br>Du. fehlt<br>Pl. fehlt     | E (OV)<br>TOV<br>TE | τω<br>των<br>(τωσαν)<br>ντων | fehlt<br>fehlt<br>fehlt | 50<br>σθον<br>σθε    | σθω<br>σθων<br>(σθωσαι)<br>σθων. |

A. 1. Die Gleichheiten und Berfciebenheiten ergiebt bie Tabelle. Filt bie erften und britten Personen Sing. Act. erfebe man bie verschiedenen Endungen aus bem Barabigma § 35. Ueber bas epheltyflifche v § 11, 14. Die Enbung ry bes Duals icheint man wenigstens im Altattifchen auch filt bie zweite Betfon gebraucht zu haben. [Eimsley behauptet bag die 2 B. Du. von der 3 fiber haupt nicht verschieden gewesen und andert die widersprechenden Stellen gu En (Gegen ihn Buttmann in ber ausf. Gr. § 87 A. 2 3. 1 Ausg. B. 2 G. III ff.) Gang verwirft er die nur breimal bei guten Schriftftellern vortommende Dualenbung usdov ju Ar. Ach. 698. vgl. feine A. ju Seiblers En. Iph. T. 777. Dagegen herm. ju So. El. 938.] Die Endung von filt vin der britten Person des Plurals Tab. B hat das Plusquampersect und in der Conjugation auf pu bas Imperfect und ber zweite Aprift bes Activs.

A. 2. Abweichende Formation haben die Aoriste des Baffins, welche bie activen Endungen ber Berba auf pe annehmen. Der Indicativ geht nach dem Imperfect von ridnut, nur daß er and im Dual und Plural bas n behalt; bie übrigen Mobi gehen nach benen bes Prajens von ridyut, außer daß ber Infinitiv frat fatt evat hat, wie ber Imperativ ndi 2c. fatt edi 2c. bgl. § 10, 8, 5.

Unmittelbar an ben Stamm bes Berbums treten nur bie paffiven Endungen zur Bildung bes Berfecte und Blusquamperfects.

> λέλυμαι λέλυσαι ες.

ξλελόμην έλέλυσο 20 § 10 ein, im Singular bes Indicativs, 3. B. der Perfecte von γράφω, πλέχω, λέγω, πείδω, auf folgende Beife:

[τέτραφμαι] γέγραμμαι [πέπλειμαι] πέπλεγμαι [πέπειθμαι] πέπεισμαι παφ § 10, 10 παφ § 10, 11 παφ § 10, 9

[τέτραφσαι] γέγραψαι [πέπλεκσαι] πέπλεξαι [πέπειθσαι] πέπεισαι παφ § 10, 13 παφ § 10, 14 παφ § 10, 12

[τέτραφται] γέγραπται [λέλεγται] λέλεκται παφ § 10, 4.

- M. 2. Bie bie erfte Berfon bes Singulars, fo mirb auch bie erfte bes Duals und Blurals und bas Particip gebilbet.
- A. 3. Wenn γγ ober μμ vor μ siehen sollten, so wird das mittlere γ ober μ ansgestoßen nach § 11, 8, 3. So bei ελέγχω, κάμπτω

[ἐλήλεγχμαι, ἐλήλεγγμαι] ἐλήλεγμαι; [κεκάμπμαι, κέκαμμμαι]
κέκαμμαι.

Bon dann find die Formen des Pf. und Plpf. die  $\mu$  in der Endung haben nicht bildbar.

A. 4. Wenn eine von den mit od ansangenden Endungen unmittelbar an eine Liquida oder Muta anzusügen ist, so verliert sie ihr σ nach § 11, 9; die Liquida bleidt dabei unverändert, von den Muten nur φ und χ; π und β gehen in φ, π und γ in χ siber nach § 10, 5; die T-Laute in σ nach § 10, 4. Hienach bilde man z. B. die zweite Pers. des Ind. des Plu. der Persecte von φαίνω, βρέχω, πλέχω, τρίβω, πείδω:

αιε πέφανοθε wird πέφανθε αιε βέβρεχοθε wird βέβρεχθε , πέπλεχθε , πέπλεχθε , πέτριβοθε , πέτριφθε

" nenerdode " junichft nenerdde, bann nenerode.

- A. 5. Bon antedw wird bas Perfect wie von antidw gebildet vgl. § 11, 6: (Faneina), Faneiapau, Faneiade. Bielleicht durch bas Fu. versunlaft.
- A. 6. Die Regeln A. 1-5 finden gleichmäßig Anwendung auf die Bildung des Plusquamperfects fo wie des Infinitivs und Imperative des paffiven Berfects.
- A. 7. Die Endungen νται und ντο ber britten Berson bes Plurals sind nicht anwendbar, wenn sie einem Consonanten angesigt
  werden mütten, namentlich nicht im passivem Bersect und Plusquampersect
  von Mute- und Liquida-Stämmen. In biesem Falle aber fann ν nach ionischer
  Beise in a verwantelt werden, wobei jedoch der vorhergehende P- oder R Lant
  aspiritt sein oder werden muß. So bildete man von Psipu, τρέπω, τάσσω
  (ταγ-), δάπτω:

έφθάραται, τετράφαται, τετάχαται, έτετάχατο, τετάφαται.
[Πάντα τὰ τοιαδτα ἀρχαϊκά βροτ. p. 37. Bon Attilern nur bei Thul. 3, 13, 4. 4, 31, 1. 5, 6, 4. 7, 4, 7, Xen. An. 4, 8, 5 n. Plat. Rep. 533, b. Bei ben Rednern, die für die attische Prosa sind was Cicero für die lateinische, ungebränchsich und also veraltet.]

A. 8. Ueblicher ift flatt biefer mehr alterthämlichen Beife bie Umforeibung burch bas Particip bes Berfects mit elofe für bas Berfect, mit hoar für bas Blusquamperfect:

έφθαρμένοι (αι, α) είσιν, ήσαν.

- 3. In allen übrigen Fällen tritt zwischen ben Tempusstamm und die Endungen noch ein, zuweilen mit ihnen verschmelzender, Bin bevocal (Flexionsvocal): ă, e, o, es; w, η, η; as, os.
- 4. Das a ift Bindevocal im erften Aorist bes Active und Mediums und im Indicativ bes activen Berfects.

A. 1. In ber erften Berf. Sing. Ind. Mo. und Bf. Act. ift bas a jugleich Enbung; bie britte hat fiatt berfelben & (v):

έλυσα, έλυσεν; λέλυχα, λέλυχεν.

- A. 2. Im Imperativ Ao. 1 Act. weicht nur in ber zweiten Berf. Sing. bas a ber Enbung ov: doov. Ueber bie britte Perf. Plu. Pf. Act. 7 A. 2.
- 5. Das e findet fich durchgängig als Bindevocal nur in den Imperativen der Praf. Act. und Paff. wie in denen der zweiten Aoriste Act. und Med. [und des Perf. Act.].
- A. 1. Ausgenommen ift nur die Nebenform auf erwe für rwoar (3 B. Bl. 3pp. Act.), welche o annimmt: doortwo. bgl. B. 2 § 30, 1, 10.
- A. 2. Die Endungen des Imperativs όντων für έτωσαν so wie im Ao. 1 Act. άντων für άτωσαν und im Bass. und Med. σδων für σδωσαν neunt man attisch; allein auch die volleren Formen finden sich bei den besten att. Prosatiern nicht eben seiten, auch durch Inspiriften geschützt [Corpus Inserr. 354 n. 355 p. 423. 426. vgl. Kr. Sund. 2 S. 42 oder 3. Th. 1, 34, 1.]; von Dichtern Men. 109. vgl. Einssey 3. Seidlers Iph. T. 1480. Bei den passiven Noristen fand sich wahrscheinis éντων sür ήτωσαν, wie τιθέντων sür τιθέτωσαν von τίθημα vgl. 1 A. 2.
- 6. Das es ift durchgängig Bindevocal in den beiben Plusquam = perfecten bes Activs.
- A. Im Singular findet sich für das sev der ersten Berson bei den Attitern auch 7 (besonders bei den ältern, auch Platon voll. jedoch Schneider zur Rep. p. XXXXII st.), aus dem ionischen es entstanden; für das sez der zweiten 7c; seltener in der dritten er für se Schneider zu Plat. Rep. 617, e.]; in der dritten des Plu. ist soar bessert zu Kat. Rep. 617, e.]; in der dritten des Plu. ist soar bessert zu Kat. Dichtern wohl nie vorkommt und auch bei den att. Prosaikern jeht ziemlich beseitigt ist. [Lobed z. Phryn. p. 149 s.]
- 7. Die Indicative der Präsentia, Future und Impersecte, so wie der zweiten Aoriste des Activs und Mediums, schwanken zwischen o und e als Bindevocalen; so jedoch daß die Hauptstempora und die historischen mit einander übereinstimmen gemäß folgender Tabelle:

|       |   | Singular          | Dual | Plural |
|-------|---|-------------------|------|--------|
| Berf. | 1 | (o)               | 0    | 0      |
| ,,,   | 2 | (ο)<br>(ε)<br>(ε) | E    | 3      |
| ,,    | 3 | (ε)               | ε    | 0.     |

A. 1. 3m Sing. Braf. und Fu. Act. ift ber Bindevocal in ben Enbungen mit enthalten:

λύω, εις, ει; λύσω, εις, ει.

- M. 2. In der dritten Person Pin. Ind. Pras. und Fu. Act. wird and overstv nach § 11, 6 odstv und eben so aus averstv im Persect astv: λύουσιν, λελύχασιν.
- 8. Die Conjunctive haben sämmtlich als Bindevocal ω wo die entsprechenden Formen des Ind. Präs. als solchen o, η wo sie ε haben: λύωμεν λύητε.

A. 1. Bo ber Ind. st, hat ber Conj. g: long, lon.

A. 2. Statt ovacv in der dritten Person des Plurals hat der Conj. wacv [für wirder]:

λύωσιν, λύσωσιν, λελύ×ωσιν.

9. Dem Optativ eigenthümlich ist das 1, dem Bindevokal beigesellt. Und zwar hat at der Opt. Ao. 1 Act. und Med.; at haben die übrigen Optative der gewöhnlichen Conjugation (vgl. das Baradiama § 35):

Br. λύοιμι 2c., λυοίμην 2c., Ao. λύσαιμι 2c., λυσαίμην 2c.

- A. 1. Für die Endungen des Opt. Ao. 1 Act. αις, αι und αιεν gebrauchten die Attiter vorherrschend, Thuk. saft ausschließlich su 3, 49, 2], die aus dem Aeolischen stammenden ειας, ειε (ν), ειαν. Borherrschen diese Formen auch bei Ho. (Spitzner z. 3l. β, 4), den Dramatikern (Elmsley zu En. Med. 319) und Herodot (Bredow De dial. Her. p. 336 s.)
- A. 2. Das t findet sich auch in den Optativen der Berba auf μι, mithin auch im Ao. 1 und 2 Pass.: είην, είης 2c., oft verkürzt im Dual nud Plural: είτον u. είτην sitt είητον u. είτηνη, είμεν sitt είημεν, είτε für είτητε. In der dritten Person des Plu. findet sich die Endung είτητον, wenn auch seltener als die kürzere auf είεν, doch ungefähr an dreißig Stellen attischer Prosailer dor Aristoteles. Bgl. § 36, 8 A. [Ar. Stud. 2 S. 40.]
  - A. 3. Rur ben Optativ ount findet fich auch folgende Formation:

| _          | Singular | Dual   | Plural      |
|------------|----------|--------|-------------|
| Perf. 1    | οίην     | fehlt  | οίημεν      |
| <b>,</b> 2 | οίης     | οίητον | ointe       |
| , 3        | oly      | οιήτην | (οίησαν) οἰ |

Ueber den Gebranch dieser Formation bei den contrahirten Berden und denen auf μι § 32, 3, 6 n. § 36, 7, 1. In der gewöhnlichen Conjugation erschieft stammeilen vom Fu. Act. der verda liquida und dem Persect: έροθην, παφαυγούην. [Im Bs. hält Eimsley zu Ar. Ach. 904 nur diese Form sit antisch; allein in der Brosa sinds sich sich soft an allen Stellen die gewöhnliche saußer Ken. Kyr. 2, 4, 17]. Bom Futur sind sit de side Formationen Beispiele selten: φανοίην So. Ai. 313, έροθη Κειι. Kyr. 3, 1, 14; έροθ Plat. Symp. 198 a, παραμανοί Dem. 50, 45 nud γνωρισίμι So. DT. 538 nach Eimsley. Bgl. noch σχοίην im Berz. der Anomala unter έχω.

10. Bon ben Endungen oat und oo der zweiten Pers. Sing. passiver Form wird, wenn ein Bindevocal vorhergeht, das o in den Indicativen, Imperativen, Conjunctiven und Optativen ausgestoßen; bei den Indicativen, Imperativen und Conjunctiven der Conjugation auf w wird überdies der Bindevocal mit der Endung contrassit:

Dpt. dóoiso Ind. diesat Conj. Lóngai Ind. Ao. έλύσασο merben ≹λύσω λύοιο λύη λύη Ind. Edisco Ipv. doeso (boch Ipv. Ao. M. Lucai Dut. discusso merben λύσαιο ≹λύου λύου ftatt dósw).

- A. Eigenthümlichkeit ber Attiker, besonders der ältern, war es im Indicativ ean in er flatt in γ zu contrahiren; ungewiß wie weit wit Consequenz; Wanche glauben nur im Hutur, besonders dem contrahirten auf οδμαι, ιοδμαι. Am sichersten scheint es liberal den Handschriften zu folgen. Rur die Formen βούλει, οδει und δίψει sind als Indicative allein üblich sei Späteri); βούλγ und σίγ wurden nur als Conjunctive gebraucht. [Ellendt Lex. Soph. 11 p. I. ss.]
  - 11. Die Infinitive ber Berba auf ω haben als Endungen

#### A) im Activ

- 1) für bas Pr. und Fu. mit bem Bbv. (ε) vereinigt ese, nur im Fu. ber verba liquida είν betont: μένειν, λύσειν, μενείν;
- 2) für den Mo. 2 mit dem Bob. verschmolzen eir: Baleir;
- 3) für den Ao. 1. as, mas den Bdv. mit enthalt: λοσας;
- 3) für das Bf. vas mit betontem Bdb. e: Aelunevas.
- B) für bie passive Formation bie Enbung o9as
  - ohne Bov. im Pf. (bei den verdis liquidis und mutis nach 2 A. 4 anzufügen): λελύσθω, πεφάνθω, γεγφάφθω 2c.;
  - 2) mit dem Bob. ε im Prafens und in ollen Futuren: λύεσθαι, λύσεσθαι, λυθήσεσθαι, λελύσεσθαι;
  - 3) mit betontem Bbv. e im Ao. 2 Med.: Baleo Jas;
  - 4) mit bem Bov. a im No. 1 Med: disas Jas.
- C) In den Aoristen bes Baffins lautet bie Endung bes Infinitivs mit bem Bob. verschmolzen ffras: Ludipas, xonfiras.
- 12. Bon den Participien sind die (mit dem Bindevocal verschmelzenden) activen Endungen, zu denen auch die der passiven Aoriste gehören, § 22, 9 aufgeführt. In der passiven Formation haben die Participia die Endung μενος, η, ον, die nur im Perfect ohne Bindevocal (paroxytonirt) angesügt wird, und zwar so wie μασε in der ersten Person des Indicativs nach 2 A. 1: λελυμένος, ηγγελμένος, πεπεισμένος, γεγραμμένος, πεπλεγμένος. Im Ao. 1 Med. wird die Endung mit dem Bindevocal a, in den übrigen Zeitsor = men mit o angesügt: λυσάμενος, λυόμενος, λυσόμενος, λυθησόμενος, λελυσόμενος. Bgl. das Paradigma.

#### § 31. Ableitung der Tempora.

#### I. Prafentia und Imperfecte.

- 1. Bei Bildung der Zeitformen kommen in Betracht der Stamm § 27, das Augment oder die Reduplication § 28, der Tem = puscharakter § 29, der Bindevocal und die Endungen § 30. Mit Anwendung des über diese Puncte Gesagten erhalten wir für die Bildung der verschiedenen Zeitformen in den verschiedenen Gattungen des Berbums folgende Regeln.
- 2. Bom Prafensftamme werben gebilbet bas Prafens Act. und Baff. wie bas Imperfectum Act. und Baff.; die Imperfecte mit bem Augment § 28, 4. 7. 8:

λύω, λύομαι; ξλυον, ξλυόμην.

A. 1. Bei biefem Berbum füllt ber Prajensflamm mit bem reinen Stamme zusammen; über die Falle wo er in einer vollern ober fürzern Form erscheint § 27, 7—9.

A. 2. Ueber die Endungen § 30, 1; die Bindevocale des Indicatives § 30, 7, des Imperatives § 30, 5, des Conjunctives § 30, 8, des Optatives § 30, 9; die Endungen oat und oo § 30, 10; die Infinitive und Participien § 30, 11. 12; die Bedeutung § 26, 11, 3. 6 ff.

#### IL Die Auture und Morifie bes Actibs und Mediums.

3. Bom reinen Stamme gebilbet wird junachst bas Futur bes Act. und Deb. ber verba pura und muta mit bem Tempuscharafter o (§ 29, 2):

#### λύσω, λύσομαι (υ).

A. 1. Hiebei treten bei vordis mutis die § 29, 2, 1 erwähnten Beränderungen ein, auch bei den Berben deren Stamm im Präsens verstärkt erscheint, wie bei σχίζω (Stamm σχιδ- § 27, 7), κόπτω (Stamm κοπ- eb.), τάσσω (Stamm ταγ- eb.):

> πείσω γράψω βρέξω σχίσω χόψω τάξω.

- A. 2. Ueber die Berba auf  $\cos\omega$  ( $\tau\tau\omega$ ) die 8 und fiber die auf  $\zeta\omega$  die 7 ober 77 zum Charafter haben § 27, 7, 5—8.
- A. 3. Die verba contracta haben als reinen Charafter ben Bocal gewöhnlich lang nach § 27, 9:

ποιέω: ποιήσω τιμάω: τιμήσω μιοθόω: μισθώσω.

- A. 4. Ueber die Berba die den kurzen Charakter behalten wie über die welche a oder au fiatt y und so flatt y annehmen § 27, 9, 1—8.
  - A. 5. Ueber das Fn. Act. und Med. ber Liquida § 33, 1.
- A. 6. Rudfichtlich ber Binbevocale und Endungen fimmt bas Fu. Act. mit bem Pr. Act., bie Fu. Baff. und Meb. mit bem Pr. Baff. überein. Sämmtliche Future ermangeln des Imperativs und Conjunctivs nach § 26, 8. Ueber die Bedeutung § 26, 11, 3.
- A. 7. Bon einigen mehr als zweisplbigen Berben auf sω, αζω und ιζω [Lobeck zu So. Ai. 1027] findet fich neben ihren regelmäßigen Futuren auf sow, ασω, τοω (ομαι) ein anderes auf ω mit circumflectirter Endung, welches, da die Attiler es jenem vorzogen und von denen auf ιζω fast ausschließlich gebrauchten, das attische Futur genannt wird. [Lobeck z. Phryn. p. 746.] Es erscheint in zwei Arten A. 8 und 10.
- A. 8. Bon ben vollständigen Futuren auf saw und aaw wird das attische gekibet, indem man a ausstößt und den Charakter mit der Endung regelmäßig contrahirt. Demnach ist 3. B. don nadéw Fu. nadéow das Prösens und das attische Futur gleichsautend: nadw, nadodnau; von hiβάζω erhält das Fu. βιβάσω contrahirt βιβώ, βιβάς κ. die contrahirten Endungen des Prösens dom rupáw, welches man sehe. [Bon den jugehörigen Optativen sinden sich leicht, aber gewiß nur zufällig, keine Beispiele.]
- A. 9. Diese Art des attischen Futurs sindet sich häusiger nur (aber nicht immer) bon καλέω, τελέω, βιβάζω. [Bereinzelt sind deser Jsok. 9, 34, κολώ Ar. Ritter 456 vgl. Wespen 244, (στασιώ Lys. 768?), κατασικώ Soph. Did. 2. 406, κατασικοάν Corpus Inserr. 2058 B. 29. 53. ν. Π. p. 123, a. sitr deserman. Pach der Analogie der erstern gebildet sind die Futura μαχοδμαι und δξομαι; nach der Analogie des setztern wurde gew. anch das Fin. έλάσω von έλαόνω in έλώ, άς το. und σκεδάσω von σκεδάννυμε attisch wohl immer in σκεδώ το. contrabirt. Bgl. im Berz. der An. κρεμάννυμι n. a. § 39, VIII.
- A. 10. Bei ben mehr als zweifhlbigen Berben auf ihm fiogen bie Attiter bon bem vollständigen Futur auf iow das o in der Regel aus [Rr. Stub. 2, 36], benten aber daffir eine, mit dem fie die Endung so wie das Prafens der Berba auf ew contrabiren:

πομίζω, πομίσω, πομι-ω, είς, εί; είτον, είτον; οδμεν, είτε, οδοιν, πομι-οδμαι, εί, είται; οόμεθον, είσθον, είσθον; οόμεθα, είσθε, οδνται.

A. 11. Die Endungen bes att. Fu. Meb. oopat, si tc. erscheinen, unter

ber Benennung borisches Futur, auch bei bem Tempuscharafter σ, selbst in ber gewöhnlichen Sprache; und zwar ausschließlich von πίπτω und χέζω:

πεσούμαι γεσούμαι. [vgl. jedoch Ar. Br. 163 Mein.] Dagegen schwanken zwischen comat und σούμαι die Futura von πνέω, πλέω. φεύγω. (Ob von νέω das Fu. νεύσομαι oder νευσούμαι laute ik unsicher bei der schwankenden Lesart in der wohl einzigen Stelle Ken. An. 4, 3, 12; für κλαύσομαι von κλαίω hat Ar. nur Friede 1081 κλαωσούμαι [zw. Bö. 342 und Frie. 1277 (1243)]; von παίζω sindet sich παιξούμαι Ken. Symp. 9, 2; zw. ist πνιξούμαι von πνίγω, besser πνίξω.) In der gew. Sprache hat das der rische Kutur nur active Bedeutung.

- A. 12. Ohne Tempuscharakter gebildet werden die Future von Schie und nivw: Sdouat, nlouat. Akw und psouat, dem Bräsens gleichsantend, sind mit nakkow, nakw (A. 8)311 vergleichen, nur daß bei ihnen die Contraction 3. Th. unterbleibt, vgl. § 32, 3, 1. [Lobed 311 Buttmanns Auss. Gr. B. 2 S. 489 f. glaubt daß ykw, ykouat durchaus Bräsentia und auch nakw, redw nur antichronistisch Kuture seien.]
- 4. Die ersten Aoriste bes Activs und Mediums von verbis puris und mutis haben den reinen Stamm und den Tempuscharafter o ganz so wie im Futur verbunden; das Augment nur im Indicativ nach § 28, 13:

έλυσα, έλυσάμην (υ).

- A. 1. Ueber ben Bindevocal § 30, 4; die Endungen § 30, 1 vgl. 4, 1 u. 2.; die Conjunctive § 30, 8 vgl. 10; die Optative § 30, 9 vgl. 10; die Infinitive und Participien § 30, 11 u. 12; die Bedeutung § 26, 11, 3. 9. 11. 12.
  - A. 2. Ueber ben Tempuscharafter x § 29, 2 n. A. 3.
  - A. 3. lleber ben Aorist ber liquida § 33, 2.

#### III. Die erften Perfecte und Plusquamperfecte des Activs.

5. Das erste Perfect des Activs wird vom reinen Stamme, wie er im Futur des Activs erscheint, gebildet, indem vorn das Augment (§ 28, 4 u. 8—10) oder die Reduplication (28, 10 vgl. 5) durch alle Modi (§ 28, 13) und am Ausgange des Stammes der Tempuscharafter, \* oder die Aspiration (§ 29, 3), hinzugefügt wird:

ηρώτηκα, εζήτηκα, λέλυκα υgί. § 27, 9, 7, δρώρυχα.

- A. 1. Ueber die Endungen § 30, 1; ben Bindevocal § 30, 4, ben Conjunctiv § 30, 8; ben Optativ § 30, 9 und eb. A. 3; ben Infinitiv § 30, 11; das Particip § 30, 12; die Bedeutung § 26, 11, 3. Der Conjunctiv und Optativ des activen Perfects findet sich nicht bloß wo dasselbe Brösensbedeutung hat, sondern auch sonst verhältnismäßig nicht selten; selten nur bei Rednern. [Kr. Stud. 2 S. 41. vgl. Elmsley zu So. Ai. 278.] Umschrieben werden sie auch bei Attikern durch das Part. Pf. mit dem Co. und Opt. von elui: dedoxdo, d, eige.
- Μ. 2. Das Perfect ift so wenig eine gemiedene Form, daß man selbst fleine Rafophonien derselben nicht scheute: τετέλεκε, λελάληκα, ελλέλοιπα, συσσεσίτηκα; δεδίδαχα, δεδωροδόκηκα, κέκαυκα, κέκρικα, κέκρικα, κέκρουκα, κεκόλοικα, κεκολάκευκα, είςκευύκληκα, σηγαστώκηκα, εκκώφηκα; ηνάγκακα, ηγανάκτηκα. Eben so in passinen Formen: κάκου κεκακωμένον Db. δ, 754 εc., μεμιμημένος, συμμεμιγμένος, συλλελόγισμαι, εκβεβαρβαρωμένος [Rr. Stud. 2 ... 35 f ugl. Lobed Paralipp. p. 8 s. 10.] Bgl. jedoch § 35 Borerinn. M. 2.
  - [A. 3. Der Imperativ des activen Berfects findet fich nur bin und

wieber von Berfecten welche die Bebentung bes Prafens haben, wie 3. B. eorarw er flehe von ίστημι, κεχήνετε sperrt den Mund auf von (χαίνω) χάσκω. [μεμαθημέτω Stob. 4. p. 318 Leipzig.] Sonft wird er durch ben Imperativ bon eine und bas Barticip bes Berfects umichrieben: πεπεράνθω ήμιν ή ξολλογή καί ή καθαρότης αυτής έστω ξυμβεβηκυία. Πλ. legg. 736, b.]

- A. 4. Einige erfte Berfecte des Activs verwandeln das s ihrer (einfylbigen) Stämme in o, namentlid κέκλοφα bon κλέπτω, πέπομφα bon πέμπω, τέτροφα υση τρέπω und τρέφω, έστροφα υση στρέφω, είλοχα υση λέγω fammle. ενήνοχα bon even- zu φέρω trage: vgl. § 28, 10, 5. (Bon τρέπω findet fic auch τέτραφα.) Ueber δέδοικα f. bas Berg, ber Anomala unter dei-.
- Bom erften Berfect wird bas erfte Blusquamperfect bes Active bloß durch Bertauschung ber Endungen gebildet; boch tritt zu ber Reduplication gewöhnlich noch bas Augment (§ 28, 11 u. 6 A. 2):

ηρωτήπειν, έζητήπειν, έλελύπειν, ωρωρύχειν λελύχειν, δρωρύχειν.

A. Ueber die Enbungen bes Ppf. § 30, 6 u. A.; die Bedentung § 26, 11, 3.

#### IV. Der erfte Morift, bas Perfect und Plusquamperfect bes Paffins. Berbalia.

7. Der erfte Aorist bes Baffine fügt ben Tempuscharatter (§ 29, 4) an ben reinen Stamm (wie berfelbe nach § 31, 3 und ben Anm. für bas Futur zu ermitteln ift); bas Augment hat er nur im Indicativ nach § 28, 13): ξλύθην (τ) vgl. 27, 9, 7, ξποιήθην, ξπράχθην.

- A. 1. Ueber bie Beränderungen der Muten § 29, 4, 1.
- A. 2. Bei einigen puris wird o eingeschoben nach § 32, A. 2 1-4.
- M. 3. Ueber die Endungen § 30, 1, 2; ber Conjunctiv § 30, 8. betont die Sylbe des Bou. § 34, 1, 1, b; fiber ben Optativ § 30, 9, 2; ben Infinitio § 30, 11, C; bas Particip § 30, 12.
- 8. Bon diesem Aorist wird das erste Futur des Passivs gebildet, indem das Augment meggelaffen und ftatt v bas o (§ 29, 2), Die Bindevocale und die paffiven Endungen des Prafens angefügt werden vgl. § 31, 3, 6:

λυθήσομαι, ει ober η, εται ες.

9. Das Berfect bes Baffine mird von bem reinen Stamme gebildet (wie berfelbe nach § 31, 3 und ben Anm. für bas Futur zu ermitteln ift), indem man, wie beim Berfect bes Active, bas Augment ober die Reduplication vorfett (R. 5) und die Endungen ohne Bindevocal anhängt § 30, 2:

λέλυ-μαι, σαι, ται vgl. § 27, 9, 7.

- A. 1. Bei einigen puris wird o eingeschoben nach § 32, 2 A. 1-4.
- A. 2. Ueber die Anfügung der Endungen bei verbis mutis und liquidis § 30, 2 A. 1—8.
- L 3. Die Berba roenw, roemw, oroemw vermandeln im Berf. Baff. ihr e τι τέτραμμαι, τέτραψαι, τέτραπται, τέτραφθε, τέθραμμαι τ.
- 2. 4. Der Conjunctiv und Optativ des Bf. Baff. merden burd das Barticip deffelben, jener mit bem Conj, biefer mit bem Optatis Braf. von elul ich bin, umfdrieben:

λελομένος (η, ον) ω, ής, ή; λελομένοι (αι, α) ωμεν, ήτε, ωσιν; λελομένος (η, ον) είην, είης, είη; λελομένοι (αι, α) είημεν, είητε, είησαν.

- (A. 5. Eigene Bildungen für den Conj. und Opt. Pf. Paff. giebt es von einzelnen Berben deren Charaftervocal leicht in die Endungen des Conjunctivs übergehen und das i des Optativs annehmen kann. Doch finden sich diese Formen öster nur von den Berben κτάσμαι, μιμνήσκω, καλέω: Conj. κεκτώμαι, η, ήται 1c., Opt. κεκτώμην, [φο, φτο] und daneben κεκτήμην, γο, ήτο, ήτολι κέκτηο 2c. zu beionen vgl. Göttling Acc. S. 64 sf. und Schneider zu Plet. Pet. 518, a), welche letztere Formation von κέκλημαι, das des Conjunctivs ermangelt, allein vorkommt und anch bei μέμνημαι und κέκτημαι sicherex ik. [Cimsley zu So. DE. 49 u. Eu. Her. 283.] Bgl. im Berz. der An. βάλλω und τέμνω u. Lobed Elem. path. I. p. 425.)
- 10. Wie das Perfect, eben so wird auch das Plusquamperfect des Passivs vom reinen Stamme gebildet, nur daß statt
  der Hauptendungen die historischen (§ 30, 1) antreten; der Reduplication wird gewöhnlich noch das Augment beigefügt (§ 29, 11
  u. 6 A. 2):

 $(\tilde{\epsilon})\lambda\epsilon\lambda\dot{v}-\mu\eta\nu$ , so, to ic.

- A. Die Endungen werben bei den verbis mutis und liquidis eben fo angefügt wie die des Perfects § 30, 2 A. 1-8.
- 11. Wie das Perfect des Passivs, so wird auch das dritte Futur, mit der Reduplication (oder dem Augment) desselben, vom reinen Stamme gebildet, dem der Charafter σ(§ 29, 2) nebst den Bindevocalen und passiven Endungen des Prasens augesstat wird:

πεπαιδεύσομαι, ελρήσεται.

- A. 1. lleber bas zw. Particip z. Th. 7, 25, 7. Wenn im Perfect ber Bocal verkürzt ift, so wird er in diesem Futur bennoch verlängert:
  δεδήσομαι, λελόσομαι (v).
- A. 2. Bon vordis liquidis kommt dies Futur nicht vor; vgl. jedoch B. 2 § 40 unt. οίγω u. φόρω; von Berben auf μι selten wie in μεμέξομαι vgl. μίγνομι § 40 u. δεδείξομαι Plut. π. τών έκλ. χρησε. 12; selten auch ikt es von Berben, die das temporale Augment annehmen: ήτιμώσομαι Dem. 19, 284, ήρήσομαι Plat. Brot. S. 338, c, von άτιμόω, αίρέω vgl. Xen. Dell. 5, 1, 14? Bon solchen die im Perfect nur das sulfalise Augment annehmen find nachgewiesen: έψεύσομαι (?), έσκέψομαι, έρβιψομαι, (κ)δικήσομαι, έστήξομαι von ψεύδω, σκοκέω, ρίπτω, κτάομαι, ιστημι. Bgl. auch είρήσεται von είπετν.
- 12. Die Berbalia auf ros und reos hängen diese Endungen an den reinen Stamm wie er für den Ao. 1 Pass. ermittelt ist:
  - A. 1. Ueber die Beränderungen bei verbis mutis § 29, 4, 2.
  - A. 2. Wo ber No. 1 Baff., ba nehmen and bie Berbalia c an.

#### V. Tempora secunda.

- 13. Die zweiten Aoriste (§ 26, 4 A.) werden gewöhnlich bom reinen Stamme gebildet, im Indicativ augmentirt nach § 28, 13. So werden von τύπτω vgl. § 27, 7, 2 und βάλλω vgl. § 27, 8 (ξευπον.) [ξευπόμην.] ξεύπην; ξβαλον, ξβαλόμην.
- A. 1. Der Ao. 2 Act. hat im Indicativ bie Enbungen bes Spf-Act., ber Ao. 2 Deb. bie bes Spf. Baff.; in ben übrigen Formen

stimmen beide mit den entsprechenden des Präsens überein, nur daß die Infinitive beider den Accent auf der Sylbe des Bob. haben nach § 34: 5: βαλείν, βαλέσθαι. Eben so vom activen Ao. 2 das Particip nach § 34, 8: βαλών, βαλοδοα, βαλόν. Ueber λαβοδ κ. § 34, 3, b. Der Ao. 2 Pass. ist durch alle Modi dem Ao. 1 Pass. in den (mit dem Bindewocal verschmolzenen) Endungen gleich. Eine scheindare Ausnahme § 10. 8, 5.

A. 2. Ein langer Bocal ober Diphthong vor dem Charafter wird gewöhnlich verfürzt, nund ac in a, et und in i, ev in i:

λήθω, ἔλαθον λείπω, ελιπον τρίβω (ε), ετρίβην (ε) φεύτω, έφυγον χαίρω, εχάρην (ά).

A. 3. Das e einshlbiger Stämme wird bei ben mutis zuweisen, bei den liquidis immer in a verwandelt. So haben von jenen reéxw, reéxw und udéntw die No. 2.

Ετραπον, ετραπόμην, ετράπην, ετράφην, εκλάπην. Bgl. εστράφην. Doch τέμνω hat ετεμον; εταμον in der att. Broja vor Arifiot. unr dei Thul. 1,

81, 2. |von Dramatilern Aifch. Ag. 1384, Eur. Bel. 1224, Bel. 633.]

4. 4. Cinige zweite Ao. Pass. behalten das e, namentlich έλέγην von λέγω sammele; πλέκω hat gewöhnlich ἐπλάκην, doch auch ἐπλέκην bei Platon.

- A. 5. Die zweiten Aorifte, vorzugsweise von einzelnen primitiv en Berben vorlommend, sind verhältnismäßig seltene Formen. Richt gebildet wurden sie von Berben die bestimmte Ableitungsendungen haben (αω, εω, οω, τοω, τοω, ονω, ονω, αζω, ιζω); nicht leicht anch von Stammen deren ciner Charafter ein Σ-Laut ist; eben so wenig (die 2 Aoriste Act. und Med.) ba wo sie sich von den Impersecten gar nicht ober nur durch die Ongnität bes Bocals unterschen würden, wie z. B. bei xρίνω.
- A. 6. Bon mehreren Berben ber letzten Art giebt es den zweiten Ag-Baff., weil er durch die Endungen vom Spf. verschieden ist; mit verkürztem Bocal wo derfelbe im Br. lang ist vgl. A. 2: depacyty; dulivy.
- A. 7. Som Activ und Medium haben nur wenige Berba, mehrere vom Passiv die ersten und zweiten Aoriste zugleich. Den zweiten Ao. des Activs haben überhaupt nur wenige regelmäßige Berba; vom Passiv ziehen die Tragiler im allgemeinen die vollere Form des ersten Ao. vor [Brund zn. het. 333 n. Porson z. d. Phoi. 986]; weniger allgemein die Prosailer, bei denen z. B. ήλλάχθην von άλλάσσω ungleich seltener ist als ήλλάχθην von άλλάσσω ungleich seltener ist als ήλλάχην.
- A. 8. Sämmtliche Aorifie hat nur τρέπω: έτρεψα und έτραπον ich wendete (letteres bei homer); έτρεψάμην ich wendete (von) mir, schlug in die Fincht; έτραπόμην ich wendete mich; έτρέφθην und έτράπην ich wurde gewendet, letteres auch: ich wendete mich. Dies ift eins der wenigen Berba von denen der zweite Aorift des Activs und Passivs zugleich vorkommen. vgl. § 40 u. τόπτω. Ueber die oft intransitive Bedeutung § 26, 11, 4.
- 14. Gleichfalls vom reinen Stamme gebilbet wird bas zweite Berfect, rudfichtlich bes Augments ober ber Reduplication wie bes Bindevocals und ber Endungen mit dem erften Berfect übereinstimmend:

πέφευγα, πέφρικα (von φρίσσω).

A. 1. Dieses Tempus vermeidet in der Stammsplbe das kurze α und ε; das α wird [wenn ein ρ oder ein Bocal vorhergeht in lang α, sonst] in η, ε in ο und ει in οι verwandelt. So werden von δάλλω (Stamm δαλ-), τίκτω (Stamm τεκ-) und λείπω

τέθηλα, τέτονα, λέλοιπα. Unveründert bleibt das lange α in πέπρωγα, κέκρωγα νου πράσοω, κράζω.

[A. 2. Da von ben verbis liquidis beren vorlette Gulbe et hat ber

reine Stomm nur ein a enthält (§ 33, 1), so tritt bei ihnen nur o, nicht a ein: ureivw, eurova.]

- A. 3. Die Borliebe dieses Tempus für den Laut D zeigen auch die ansmalen Berfecta olda, δοικα, έβεωγα (βήγγομι), είωθα unter έθω.
- A. 4. Auch das zweite Perfect ift eine verhältnismäßig feltene Form. Bor kommt es nur von Primitiven, meift von mutis und liquidis. Ueber die Bedeutung § 52, 2, 13.
- 15. Das zweite Plusquamperfect wird vom zweiten Parfect burchgängig so gebildet wie das erste Plusquamperfect vom enten Berfect.
- 16. Das zweite Futur bes Baffins mirb vom zweiten &rift beffelben fo wie bas erfte vom erften gebilbet. val. 8.

#### § 32. Eigenthümlichkeiten der verba pura.

1. Ueber die Bilbung der thematischen Tempora vgl. § 27, 9. Der tempora secunda ermangeln die verba pura.

A. Ansnahmen giebt es manche in ben Dialetten. Bgl. im Berg. win

u. B. 2 § 27, 3, 3.

- 2. Im Paffiv fügen mehrere pura zu dem Stamme vor  $\mu$  odn einem T-Laute ein  $\sigma$  im Perfect und Aorist so wie in den von bei den gebildeten Formen, dem Plusquamperfect, dem ersten Futur und den Verbaladjectiven auf ros, reos.
- A. 1. Das σ nehmen im Bassib bie an welche nach § 27, 9, 3 ben turzen Bocal als Stammcharatter haben, ausgenommen ελών (ελαύνω), αίνεω, αίρεω, δέω, χέω, αρόω, δύω, λύω (εb. A. 7). vgl. ποθέω L δύω § 40.

A. 2. Bon andern Berben nehmen im Pass. σ an χράω gebe Orakl. πλέω, χόω; πρίω, πυλίω (πυλίνδω); δω, βόω (βυνέω), ξόω; παίω, πταίω, πταίω, π

λαίω; ψαόω, σείω, λεόω, κελεόω, ἀκούω.

A. 3. Δράω, θραύω, κλείω, κρούω πιο χρίω nehmen zwar im Baffo an, doch nicht immer im Berfect. Man vergleiche noch im Berzeichniß der Anvéw, πνέω, έράω (κλάω,) κλαίω, κναίω, (κνάω,) (ραίω,) γεύω, λούω, κολούω, ψάω, παύω, μιμνήσκω, χράομαι. Bgl. anch die Berba auf ννυμι § 39, VIII, λλάσκομαι η γιγνώσκω.

A. S. Bei mehreren der hieher gehörigen Berba ist der Gebrauch schwarzend und unslicher, weil die Lesarten oft nicht sest flehen und die bezitglichen Formen selten vorkommen. Genaueres über das Einzelne im Berz. der Anomala. [Lobed zu Soph. Ai. p. 315 ff.]

A. 5. Die zweite B. Si.-Ind. Pf. und Pipf. erscheint auch von ben im Psi. a annehmenden Berben in der gew. Sprache nur mit einem a: reridespaat, reredesaat Plat. Enthyd. 277, o.

- 3. Die pura auf ew, aw, ow contrahiren die Bocale e, a, o in Bräsens und Imperfect mit dem Bindevocal oder mit den Endungen, wenn jener in diesen enthalten ist, nach den Regeln § 12, 2 ff. Nicht contrahirt werden \*\*aw brenne u. \*\*kaw weine.
- A. 1. Die zweisplbigen auf ew nehmen bloß die Contraction in " (aus er und ert) an. Es find also

 contrahitbar
 nicht contrahitbar

 πλέεις in πλεῖς
 πλέω

 πλέει , πλεῖ
 πλέης, η

 ἔπλεε , ἔπλει
 πλέομεν 2C.

Auch dier für dig du bedarfft, bittest wird nicht contrahirt. Eben so dieuc Isokr. 11, 4. Soust sind die aufgelösten Formen bei Attisern nicht häusig, wie kaler Ten. Hell. 6, 2, 27, nartzer Ar. Wolken 74, diexer Fragm. 209, Dem. 45, 74, corexer Plat. Rep. 379, e. [Aorist? wie Pheretr. 68.] Ueber derau z. Krüger zu Len. An. 7, 4, 8 lat. A. Lobed z. Phryn. p. 220 u. A. wolken alle Stellen der Art corrigiren. Besonnener Buttmann Ausschles. Gr. § 114 u. dem seble.

- A. 2. Nur von dew binde (nicht dew ermangele) scheinen die Attiler in der Regel auch so in ov und selbst ew in ω contrahirt zu haben: δούν, δούντος, έδουν, δούμαι, δούμεθα, δούνται, δούμενος, δων. Erst bei Spätern sinden sich oft δέουσι (auch bei Dem. 51, 11), δέον, έδεον 2c. [Doch δέων Dem. 22, 68, δέον Plat. Bhaid. 99, c nach Heindorf.] Bgl. Lobed z. Bhryn. p. 221.
- A 3. Das ephelhystische v in der dritten Bers. Sing. Ipf. fällt bei der Contraction weg: also endes und ender, aber nur ender; und nur erspa, episcodoo.
- A. 4. Statt des Contractionslautes α nehmen in allen Formen die ihn bei andern Berben auf aw haben bei den Attilern η an: ζην, πεινην, διψην und χρησθαι, regelmäßig auch ανάω, ψάω und σμάω: ζης, ζη τε. [Spätere sagen auch πεινάν, διψάν, χράσθαι τε., doch nur ζην. vgl. Lobed 3. Phryn. p. 61.] Bgl. im Berz. χράω.
- A. 5. Statt der Contractionssaute ov und or treten bei den Attisern regelmäßig w und φ ein in βιγόω: Jus. βιγών, Opt. βιγώνην 2c. [So finden sich and ίδρωντες, ίδρφη von ίδρόω bei Hippotr.]
- A. 6. Der Opt. Pras. Act. auf οίην, φην (§ 30, 9, 3), mit bem kurzen Bocal contrabirt, ift im Singular, wenigstens in der ersten (und zweiten) Berson, vorherrschend, im Plural selten; wohl nie findet sich φησαν; οίησαν sehr selten: δοχοίησαν Aisch. 2, 102, αμφιοβητοίησαν Aristot. Bol. 3, 7, 6. [Ueber das Schwanten dei Platon vgl. Schneider z. Rep. 428, d.]
- A. 7. Der Inf. Praf. Act. biefer Berba hatte mohl ursprünglich die Endung ev, nicht ein, weßhalb er auch von padow nicht in padow sondern in padow contrahirt wird. Demnach wird auch den Infinitiven der Berba auf aw nach sicheru Zengnissen richtiger kein i subscribirt. [So stehen kar u. opavim Corp. Inserr. 989 u. 1030, d. vgl. Ms. Philod. u. Wolf Analeten 1 S. 419 st. Dagegen Schneider zu Plat. Rep. praes. p. LVIII ss.] "Trepadie jedoch hat eine Inscript von Spros bei Roß Inserr. gr. ined. fasc. II n. 109, 11, das i von Roß p. 20 verbstrgt auch bei Curt. Rhein. Mus. 1842 S. 103." Keil.

#### § 33. Eigenthumlichkeiten der verba liquida.

1. Die verba liquida bilben ihr Futur des Activs und Mesdiums vom reinen Stamme (§ 27, 8. vgl. 31, 3, 7. 8) mit dem Tempuscharakter e, der immer mit den Endungen contrahirt wird. Also von μένω, στέλλω, φαίνω, αίζω, πτείνω, σπείζω, πρίνω lauten diese Future:

μενώ, στελώ, φάνώ, άρώ, πτενώ, σπερώ, πρίνώ, άμυνώ, στελούμαι ις.

[A. Ueber den Opt. vgl. § 30, 9, 3. Das Fu. auf ow bilbeteten die Dichter von einigen Börtern auf λω und ρω: κέλοω, κόροω; eben so den Avrist: ξκελοα, ξκοροα. Einzelnes der Art findet sich auch in den Dialesten und bei spätern Brosaikern.]

2. Der erfte Aorist bes Activs und Mediums verlangert ben (letten) furzen Bocal bes reinen Stammes in i, v in v, a in  $\eta$  (ohne subscribirtes .),  $\epsilon$  in  $\epsilon$ ., die Endungen ohne  $\sigma$  anfligend ogl. § 12, 2, 1:

χρίναι, άμυναι, έφηνα, έμεινα, έχτεινα.

- A. 1. Statt y nehmen lang a (ohne subscribirtes i) an
- 1) αξρω und & λλομαι, von benen nur die Indicative durch das Augment η erhalten: ήρα, άραι; ήλάμην, άλάμενος;
- 2) die auf cairw und pairw: δγιάναι, εδφράναι; vgl. jedoch im Berg. der Anomala riepaw.
- Ισχναίνω, περδαίνω, ποιλαίνω, λευπαίνω, (σαίνω, δρηαίνω, πεπαίνε):
   Ισχνάναι, περδάναι ες.
- A. 2. Einige auf aivw und aipw schwanken. So bieten neben σημήνα, καθήραι auch bei guten Schriststellern die Handschriften öfter einstimmig σημάνα: (Xen.) und besonders καθάραι. [Lobect 3. Phryn. p. 24 88.]
- 3. Diese Tempora ausgenommen wird in den übrigen Formen die vom reinen Stamme zu bilden sind, also überall wo ein Consonant unmittelbar auf den Stamm folgt, wie auch in den zweiten Aoristen und in dem zweiten Futur des Passivs,
  - 1) bei einsplbigen Stammen bie e (mit einem vorhergehenden Confonanten) haben dies e in α verwandelt;
  - 2) bei xolrw, xllrw, relrw, (xrelrw, tirw,) nlúrw bas r vor vor einem Confonanten ausgestoken:

| στέλλω         | χρίνω           | τείνω      |
|----------------|-----------------|------------|
| ξσταλκα        | nę z O i x ci   | τέτακα     |
| ξσταλμαι       | χέχοιμαι        | τέταμαι    |
| (ἐστάλθην      | <b>ἔκρ</b> ἶΘην | ξτάθην     |
| <b>ἐστάλην</b> | (j. R. 4)       | (j. 92. 4) |
| σταλτός        | χριτός          | τατός.     |

- A. 1. Außer κέκρικα, (τέτικα) und τέτακα werden erste Persecte von Berben auf νω bei mustergültigen Attisern nicht leicht vorkommen. Doch sinden sich πέφαγκα von φαίνω schon bei Deinarchos, ωξυγκα von deśwω bei Bolhdios u. A., δφαγκα bei Dionhsios u. A., μεμίαγκα bei Blutarch. Zuweisen ersaubte man sich das ν, statt es in γ zu verwandeln, auszussosen, wie Dion. in τετράχοκα. Blut. in τεδέρμακα. Bgl. Lobes z. Phryn. p. 34 n. § 40 die einzelnen Berba. Ueber κέκλικα s. κλίνω im Berz. der Anomala.
- A. 2. Im Perfect und Plusquamperfect Pass. wird der Charakter ν vor μ gewöhnlich in σ verwandelt. So werden von σημαίνα, ήδόνω

σεσήμασμαι, ήδυσμαι.

Eben so gebildet sinden sich dei Attistern die passiven Persecte von φαίνω, λομαίνου, μιαίνω, δφαίνω, περαίνω, πιαίνω, λεπτόνω, (angeblich auch von) μολόνω Aristot. Meteor. 4, 8. S. die einzelnen § 40 (μαραίνω) n. Lobed z. Phryn. p. 35.

- A. 3. Selten ist bei Attisern die (regelmäßige) Berwandlung des v in μ: stets in άξομμαι (bei Polyb. auch άξοσμαι), angeblich auch in ζοχομμαι (Ji. σ 180.)
- A. Bohl erst seit Aristoteles ersaubte sich die gew. Brosa das v auszustosen und dassit den vorherzehenden Bocal zu dehnen: ξηραίνω, έξήραμαι (sonst auch έξήρασμαι, schon dei Her. 1, 186, 2. 7, 109, 1, und έξήραμμαι), δηλώνω, τεδήλυμαι, τραχύνω, τετράχυμαι. Bgl. Lobed zu Phryn. p. 34 s.
- A. 5. Der Charafter v vor a wurde wohl lieber burch Umschreibung vermieden: nepasyabog et filr nepasyab. Beniger schente man pa: nenapsa Gur. Hel. 910, diepdapsal Gel. 1192.

- A. 6. Sehr gewöhnlich erscheint bei biesen Berben v vor d, am häufigsten im Ao. des Pass. der Berba auf arvw und vow vgl. § 11, 1:
- σημανθήναι, βαρυνθήναι.

  A. 7. Eben so bleibt in den Endungen des Pf. und Plapf. die Shaben nach Ausstohnung des c (§ 11, 9) das v dor θ:
  σεσημάνθαι, ωξύνθαι.
  - A. 8. Auch vor t bleibt das v in der 3. P. Si. Pf. und Ppf.:
- A. 9. Bon Sen nach R. 3, 2 bas v verlierenden Berben ift diese Form auf erat die dritte Person des Plurals: nenkterat Ken. Reitk. 5, 2, neuperat Dem. 22, 66. 24, 173.
- 4. Der zweite Aorist ist von den liquidis im Activ und Medium selten, und auch im Passiv ist der erste Aorist viel gewöhnlicher, namentlich bei der zahlreichen Classe derer auf νω saft allgemein:

ήρθην (ἀρθηναι), ξσημάνθην, ώξύνθην, ξκλίθην.

- A. 1. Bon zweiten Aoristen des Activs merte man έβαλον (und έβαλόμην), Εκανον, έπταρον von βάλλω, καίνω, πτάρνυμαι. Bezweiselt wird der prosassige Gebranch des έπτανον von κτείνω. Noch vgl. man das Berz. der Anomasa unter άλλομαι, έγείρω, έρέσθαι, θνήσκω, κάμνω, μολείν, δλλομι, δοφραίνομαι, δρείλω, τέμνω.
- A. 2. Im Passin haben nur den zweiten Aorist die Verba einsylbigen Stammes στέλλω, σφάλλω, μαίνομαι, δέρω, σπείρω, φθείρω, (σύρω): εστάλην κ. So auch von πείρω bei Her. 4, 94, 2 παρήναι, von κείρω bei Her. 4, 127, 1 11. Spätern καρήναι. Νοό vgl. man im Berz. der Anomala άγγέλλω, κλίνω, φαίνω.

#### § 34. Setonung des Berbums. Auantitat.

- 1. Der Accent entfernt sich gewöhnlich, auch bei Compositen, so weit als möglich (§ 8, 7 u. 12) von der Endsulbe:

  λείπω, λείπε, παίδενε, πρόςφερε.
- A. 1. Rur scheinbare Ausnahmen (vgl. § 8, 5, 1) bilden bie Contraction fälle:
  - a) bas attische und borische Futur § 31, 3, 8—11, bas Futur ber verba liquida § 33, 1, bie Prasentia und Impersecte ber verba contracta § 32, 3;
- b) die Conjunctive der passiben Aoriste: παιδευθώ, κοπώ 2c. ans παιδευθέω, κοπέω 2c. entstanden vgl. B. 2 § 31, 1, 4; vom Opt. λυθέμεν 2c. § 30, 9, 2;
  - c) der Kall beim temporalen Augment § 28, 4, 11.
- A. 2. Einshlbige von Natur lange Berbalformen sind Perispomena: σχώ, aber ἀπόσχω nach 1. Ausgenommen sind φής (als zweite Person des Ind.) und χρή.
- 2. Für den Indicativ findet nur die Beschränkung der Hauptregel statt, daß der Accent nicht über das Augment zutrücktreten darf:
  mapkozor, nicht mageogor [aber aregor bei Ho. für areigor].

[A. Bei ben Berben auf pu find bie britten Personen Bin. Inb. Act. Broperispomena, weun fie contrabirt worden find: detxebate bgl. § 36, 4, 1.]

3. Bon Imperativen find Ausn. von der Grundregel

a) die Formen elπέ, εύφέ, έλθέ, bei den Attifern auch έδε und λαβέ (zweite Ao. von elπεῖν, εύφίσκειν, ἔγχεσθαι, ὁρᾶν und λαμβάνειν); aber ἄπελθε, ἀπόλαβε 2c. nach 1;

- b) vom zweiten Ao. Deb. die Form auf ou, melde cir= cumflectirt wirb: λαβου. Co auch in Compositen, wenigstens bei ben Attifern: avapalob. Doch finden fich in unfern Texten zuweilen τράπου zc. [Göttling Accenti. G. 54.]
- A. In Compositen von Berben auf µt tritt bei ben einspliegen Imperativen bes Ao. 2. Meb. auf ov ber Accent nur bann auf bie Praposition, wenn fie ameisulbia ist:

περίδου (bon περιτίδημι); bagegen προςδού, aber πρόςδεσδε.

So betont man auch napásyou und enismou von eye und knouat. Bal. & 36. 4, 2, 38, 1, 6.

- Für ben Optativ gelten die Endungen os und as als Lanaen nach § 8, 12, 4.
- A. Daber ift naedeboat, doat bie 3. B. Sing. Opt. Ao. 1 Act., mabrend naideogai ber Inf. Ao. 1 Act., naideogai ber Imper. Ao. 1 Med., Logai beibes ift.
- Die Infinitive bes erften activen Mo. und bes paffiven Berfects betonen die vorlette Gylbe; die Infinitive des zweiten activen und bes zweiten medialen Mo. fo wie alle die fich auf vas endigen betonen bie Gulbe bes Binbevocals: παιδεύσαι, γελάσαι § 27, 9, 3, πεπαιδεύσθαι, λελύσθαι § 27, 9, 7,

βαλείν, βαλέσθαι; λελυχέναι, λυθήναι; τιθέναι, θείναι, ίστάναι, στήναι.

6. Die Participien behalten, so weit es die allgemeinen Accent-regeln gestatten, in allen Formen ben Ton auf ber Sylbe auf welcher ber Nominativ Si. bes Masculinums ihn hat:

έρεσσων, ερέσσον; παιδεύων, παιδεύον υαί, § 8, 14; λελυχώς, λελυχυία, λελυχός; λυθείς, είσα, έν.

- A. Daher ift naideogov bas Reu. Part. Fu., während naidengon Imp. Ao. 1 Act. ift; doov natürlich beibes.
- Auf ber vorletten Sylbe hat ben Accent bas Particip bes paffiven Berfects, wie bes erften activen Morifts im Dasc. und Reu .:

λελυμένος, μένη, μένον; τεθειμένος, μένη, μένον. παιδεύσας, παιδεύσασα, παιδεύσαν.

8. Das Particip bes zweiten activen Mo. fo wie bie auf (ς Ge. τος) ως und εις und bei ben Berben auf μι die auf εις, ας, ous und us find im Masc. und Ren. Orytona, im Fem. Properifpomena ugl. § 15, 6, 3 u. § 22, 9, 1: βαλών, οῦσα, όν; λελυκώς, υῖα, ός; λυθείς, εῖσα, έν;

τιθείς, είσα, έν; ίστάς, ασα, άν. lleber έστώς 36, 10, 3.

- Die Berbalia auf ros find Orytona, die auf rees Barorytona. vgl. Ueber die Composita § 22, 5, 6 u. 7.
  - M. Diefelben Regeln gelten auch von Compositen.
- 10. Quantitat. In ben Enbungen ift bas , ftets, bas a meift furz, lang nur im Masc. Bart. Ao. 1 Act.: maidevoac, Neu. maidevsar. Lang auch in isrác u. ä.

#### § 35. Paradigmen der Perba auf ω.

Borerinnerung. Als Paradigma wählen wir dow ich löse, da es für den Unterricht bequem und selbst zeitsparend ift, ein nur zweisplöiges Berbum als Paradigma zu haben. Die kleine Unbequemlichkeit daß in dow mehrere Zeitsormen das o kurz haben nach § 27, 9, 7 kann beim Unterrichte sogar vortheilhaft bennzt werden. Ieden Abell des Paradigmas den man zum Erkernen ausgiebt, erkläre man vorher seinen Bestandtheilen und seiner Bedeutung nach mit angemessener Berückstigung der bezüglichen Regeln § 26—33. Irgendwie rationell Ausgesaftes wird überall leichter und sicherer behalten. Eingesicht werde Alles nur in den Stunden, wo denn sicher auch beim Lesen etwa Bergessenit Bestischen ur urneuern ist. Das Paradigmenschreiben halte ich sür nicht viel zweckmößiger, als wenn man die Soldaten stat auf dem Exercierplaze durch Abschreiben des Exercierreglements bilden wolke.

Bor bem vollständigen Baradigma fiebe bier mit beigefligter Ueberfetjung eine Ueberficht ber Formen, von ben bestimmten Mobi nur die erften Bersonen

bes Singulars, bon ben Participien nur bas Masculinum.

- A. 1. Die § 35 z. E. angeführten Berba haben die gewöhnlichen Formationen vollfländig, die tempora socunda nur so weit sie angesührt sind. Das Medium bilde man nur wo es aus dem Berzeichnisse der Anomala oder sonst voher als üblich bekannt, z. B. von λόω, δόω, πέμπω, πλέχω, άλλάσσω, χομίζω. Ueberhanpt vermeide man sich an zweiselhafte oder nnzulässige Formen zu gewöhnen, wie έσπορα, εκόφθην, ξμερμαι. Quo semel est imbuta recens, servadit odorem testa diu.
- A. 2. Im Allgemeinen ift hier Folgendes zu beachten. Nur wenige Berba haben bloß das Präfens und Imperfect; das Futur und den ersten Ao. des Activs bilden die meisten; die liquida jedoch nach § 33, 1. Ziemlich allgemein üblich sind auch der erste Aorist und das Perfect des Passivs; viessach unerweislich dagegen ist das erste Perfect des Activs, besonders von den einsussiehen Stämmen der meisten P. oder R. Lauter. Die tompora socunda sind als nicht vorhanden zu betrachten, wenn das Berzeichniß der Anomala sie nicht ausdrücklich aufflihrt. Bei Berben die im Activ den zweiten Aorist haben, tritt im Passiv der erste ein nach § 31, 13, 7.

#### Activ.

|              | Indicativ.        | Conjunctiv.     | Optativ.          | Imperativ.     |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Brafens      | λύω               | λύω             | λύοιμι            | λῦε            |
| •            | ich löse          | ic löse         | möge ich löfen    | löse (du)      |
| Imperfect    | elvor ich löfte   | • •             | •                 | ,              |
| Berfect      | λέλυχα            | λελύχω          | λελύχοιμι         | [λέλυχε]       |
| •            | ich habe gelöft   | ich habe gelöft | möge ich g. haben | habe gelöft    |
| Bluequp.     | <b>ἐ</b> λελύχειν | ,, , ,          | . , , ,           |                |
|              | ich hatte gelöft  |                 |                   |                |
| Futur        | λύσω              | fehlt           | λύσοιμι           | feblt ·        |
| _            | ich werbe löfen   | 1 .             | ich würbe lösen   | • •            |
| Aorift       | έλυσα             | λύσω            | λύσαιμι           | λῦσον          |
| •            | ich löfte         | ich löse        | möge ich lösen    | löfe           |
|              | Brafene.          | Futur.          | Berfect,          | Aorift.        |
| Infinitive   | λύειν             | λύσειν          | λελυχέναι         | λῦσαι          |
| •            | löfen             | löfen merben    | gelöft Baben      | gelöft haben   |
| Participia . | λύων              | λύσων           | λελυχώς           | λύσας          |
| •            | löfend            | lofen werbenb   | gelöft habend     | gelöft habenb. |
|              | · •               |                 |                   | 8*             |

## Passiv.

|                    | Indicativ.        | Conjunctiv.      | Optativ.            | Imperativ.       |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Prafens            | λύομαι            | λύωμαι           | λυοίμην             | λύου             |
|                    | ich werbe gelöft  | ich werbe gelöft | moge ich g. werden  | werbe gelöft     |
| Imperfect          | έλυόμην ίτη το    |                  | • . •               | • •              |
| Berfect            |                   |                  | fehlt               | λέλυσο           |
| P                  | ich bin g. worde  |                  | • •                 | fei gel. worben  |
| Plusqup.           | έλελύμην ich w    | ar g. worben     |                     |                  |
| Kutur 1            | λυθήσομαι .       |                  | λυθησοίμην          | feblt            |
| 0                  | ich werbe g. werb |                  | ich wilrbe g. merb. |                  |
| <b>Aorifi</b>      | <b>ἔλύ</b> θην ΄΄ | λυθ <b>ѿ</b>     | λυθείην             | λύθητι           |
| •                  | ich wurde gelöft  | ich würbe gelöft | möge ich g. werb.   | werde gelöft     |
| Kutur 3            | λελύσομαι         |                  | λελυσοίμην          | fehlt            |
| · ·                | ich werde g. wo   | rben fein        | ich wilrbe g. wor   | den sein         |
|                    | Brafens.          | Futnr.           | Perfect.            | Morift.          |
| Infinitive         | λύεσθαι           | λυθήσεσθαι       | <b>λελύσθαι</b>     | λυθήναι          |
|                    | gelöft werben     | werden g. werden | gel. worben fein    | gel. worben fein |
| <u> Barticipia</u> | λυόμενος          | λυθησόμενος      | λελυμένος           | λυθείς           |
| •                  | gelöft werbenb    | g. werb. werbenb |                     | gelöft.          |

#### Debium.

| Futur                    | λύσομαι fehlt                                           | λυσοίμην<br>wiirde mir löfen | fehlt                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Aorift                   | werbe mir löfen<br>Ελυσάμην λύσω<br>löfte mir löfe n    | μαι λυσαίμην                 | λῦσαι                                   |
| Infinitive<br>Participia | Futur.<br>Lúses au fich löfen 1<br>Lusóperos fich löfen | verben Lúsas Pas fich        | rift.<br>gelöft haben<br>gelöft habend. |

Conjunctin

## I. Paradigmen der regelmäßigen Conjugation auf ω.

|          | . 1                    |                                                             | Da <b>s Activ.</b><br>Conjunctiv.<br>λύ-ω | Optati                         | b. Imperativ.                            |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|          | igni 2.                | Indicativ.<br>λύ-ω § 31, 2, 2<br>λύ-εις<br>λύ-ει            | λύ-ης<br>λύ-η                             | λύ−οιμι<br>λύ−οις<br>λύ−οι     | λῦ-ε<br>λυ-έτω                           |
| Prasens. | ) 1.<br>2.<br>0 3.     | § 26, 9<br>λύ–ετον<br>λύ–ετον                               | λύ-ητον<br>λύ-ητον                        | λύ-οιτον<br>λυ-οίτην           | λύ-ετον<br>λυ-έτων                       |
|          | (∯ 2.<br>∯ 3.          | λύ-ομεν<br>λύ-ετε<br>λύ-ουσι(ν)<br>§ 11, 14                 | λύ-ωμεν<br>λύ-ητε<br>λύ-ωσι(ν)            | λύ-οιμεν<br>λύ-οιτε<br>λύ-οιεν | λύ-ετε<br>λυ-έτωσαν<br>οδ. όντων         |
| Imperf.  | ( ± 1.<br>E 2.<br>O 3. | § 11, 12<br>ξ-λυ-ον § 31, 2<br>ξ-λυ-ες<br>ξ-λυ-ε(ν) 11, 14. | α ξ-λύ-ε<br>Θ ξ-λυ-έ                      | Ετον<br>Ετην                   | ਛੋ έ-λύ-ομεν<br>ਛੋ έ-λύ-ετε<br>ಱ ἔ-λυ-ον |

```
Indicativ.
                                       Conjunctiv.
                                                         Optativ.
                                                                          Imperativ.
      1. λέ-λυ-κα § 31, 5 λε-λύ-κω ις. λε-λύ-κοιμικς. (λέ-λυ-κέ)

Ξ 2. λέ-λυ-κας wie v. Bräfens wie v. Bräfens § 31, 5, 3

Θ 3. λέ-λυ-κε(ν)
         3. λε-λύχασι(ν) § 11, 14.
1. έλε-λύ-κειν § 31, 6 m. 30, 6 %. 

Σ 2. έλε-λύ-κεις 

Σ 3. έλε-λύ-κει(ν)
                                              Χ. — ἢ ἐλε-λύ-χειμεν
ἢ ἐλε-λύ-χειτον ἢ ἐλε-λύ-χειτε
                                              🛱 દંદ-λυ-κείτην 🛱 έλε-λύ(κεισαν),
                                                                         xegay § 30.6.
                 Indicativ.
                                      Conjunctiv.
                                                         Optativ.
                                                                          Imperativ.
                                    fehltnach § 26, 8.
                                                                       fehlt nach § 26,8.
         1. λύσω § 31, 3
                                                         λύ-σοιμι
                                                       wie v. Brafens
                   und A. 6.
         1. ž-Au-σα § 31, 4
                                         λύ-σω
                                                     λύ-σαιμι
                                     wie v. Brafens λύ-σαις, σειας λύ-σον
                                                     λύ-σαι, σειε(ν) λυ-σάτω
                                                             11, 14
                                                      λύ-σαιτον
                                                                        λύ-σατον
                                                      λυ-σαίτην
                                                                        λυ-σάτων
                                                     λύ-σαιμεν
                                                      λύ-σαιτε
                                                      λύ-σαιεν,σειαν λυ-σάτωσαν
                                                                         οδ. σάντων
```

Infinitiv Pr. λύειν; Fu. λύσειν; Ao. λυσαι; Pf. λελυκέναι. Particip Pr. λύων, λύουσα, λυον; Fu. λύσων, λύσουσα, λυσον; Ao. λύσας, λύσασα, λυσαν vgl. über die Ge. 1c. § 22, 9, 1. Pf. λελυκώς, υΐα, ός Fe. κότος, κυίας, κότος vgl. § 22, 9, 1.

#### Das Passiv.

|          | / <u>.</u> 1.    | Indicativ.                          | Conjunctiv.<br>λύ-ωμαι              | Optativ.<br>Lv-oluny                   | Imperativ.                          |
|----------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|          | 更 2.             | λύ-ομαι<br>λύ-ει, η<br>λύ-εται      | λύ-η<br>λύ-ηται                     | λύ-οιο<br>λύ-οιτο                      | λύ−ου<br>λυ– <b>έσ</b> θω           |
| Prafens. | <b>2</b> 2.      | [λυ-όμεθον]<br>λύ–εσθον<br>λύ–εσθον | [λυ-ώμεθον]<br>λύ-ησθον<br>λύ-ησθον | [λυ-οίμεθον]<br>λύ-οισθον<br>λυ-οίσθην | λύ-εσθον<br>λυ- <b>έσ</b> θων       |
| -        | ) 1.<br>2.<br>3. | λυ-όμεθα<br>λύ-εσθε<br>λύ-ονται     | λυ-ώμεθα<br>λύ-ησθε<br>λύ-ωνται     | λυ-οίμεθα<br>λύ-οισθε<br>λύ-οιντο      | λύ-εσθε<br>λυ-έσθωσαν<br>ober έσθων |

|                                                  | 0                                                    |                                                 |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Singular.  1. ξ-λυ-όμην  2. ξ-λύ-ου  3. ξ-λύ-ετο | . Dual.<br>[ε-λυ-όμεθον]<br>ε-λύ-εσθον<br>ε-λυ-έσθην | βίνταί.<br>ἐ-λυ-όμεθα<br>ἐ-λύ-εσθε<br>ἐ-λύ-οντο |           |
| 1. λέ-λυ-μαι                                     | [λε-λύ-μεθον]                                        | λε-λύ-μεθα                                      |           |
| 2. λέ-λυ-σαι                                     | λέ-λυ-σθον                                           | λέ-λυ-σθε                                       |           |
| 3. λέ-λυ-ται                                     | λέ-λυ-σθον                                           | λέ-λυ-νται                                      |           |
| 英(2. λέ-λυ-σο                                    | λέ−λυ−σθον                                           | λέ-λυ-σθε                                       | ωv        |
| 至(3. λε-λύ-σθω                                   | λε−λύ−σθων                                           | λε-λύ-σθωσαν ober σθο                           |           |
| 1. έλε-λύ-μην                                    | [έλε-λύ-μεθον]                                       | ἔλε-λύ-μεθα                                     |           |
| 2. έλε-λυ-σο                                     | έλέ-λυ-σθον                                          | ἔλέ-λυ-σθε                                      |           |
| 3. έλε-λυ-το                                     | έλε-λύ-σθην                                          | ἔλέ-λυ-ντο                                      |           |
| Ueber ben Conju                                  | nctiv und Optativ des                                | Berfects § 31, 9, 4.                            |           |
| Indicativ.                                       | Conjunctiv.                                          | Optativ. Imperati                               | <b>b.</b> |
| Ε 1. λύ-θήσομαι § 31,                            | .8. fehlt du-                                        | <i>θησοίμην</i> § 31, 8 fehlt                   |           |

ಜ nach § 26, 8. nad § 26, 8.

.1. ξ-λύ-θην(ŭ) Ε2. ξ-λύ-θης λυ-θῶ λυ-θείην λύ-9ητι § 10. **λυ-**θης lu-Gelnc 3. ε-λύ-θη λυ-9<sub>n</sub> λυ-θήτω 8, 5 λυ- θείη § 26, 9 vgl. § 30, 1, 2 \( \frac{1}{2} \). \( \frac{1}{2} - \lambda \vec{\psi} - \rac{\psi}{\psi} - \racc{\psi}{\psi} - \racc{\psi}{\psi} - \racc{\psi}{\psi} - \racc{\ps λυ-θείητον, θείτον λύ-θητον λυ-θήτον ลี 3. €-λυ-9ήτην λυ-θήτον λυ-θειήτην, θείτην λυ-θήτων 1. *ξ*-λύ-θημεν λυ-θοσμεν λυ-θείημεν, θείμεν Ε2. Ε-λύ-θητε λυ-θείητε, θείτε λυ-9πτε λύ-θητε \$ 3. 1-2ú-9ησαν λυ-θήτωσαν λυ-θωσι(ν) λυ-θείησαν, θείεν vertirgt nach § 30, 9, 2 ober Serrar 1. λε-λύ-σομαι fehlt λε-λυ-σοίμην feblt

§ 31, 3, 6. Inf. Br. λύεσθαι; Bf. λελύσθαι; Ao. λυθήναι; Fu. λυθήσεσθαι; πα. 3 λελύσεσθαι.

Bart. Br. λυόμενος, η, ον; Βf. λελυμένος, η, ον; Ao. λυθείς, είσα, έν θε. έντος, είσης, έντος; δα. λυθησόμενος, η, ον; δα. 3 λελυσόμενος, η, ον.

#### § 26, 2 n. 3 vgl. 11 A. 2. Das Medium.

#### Kutur.

| Indicativ.<br>Si. 1. <i>λύσομα</i> § 31, 3 | Conjunctiv. fehlt nach § 26, 8 | Optativ.<br>λυ- <b>σοίμην</b> | Imperativ.<br>fehlt nach<br>§ 26, 8. |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| • ,                                        |                                |                               |                                      |

#### Erfter Morift.

| Si. 1. ἐ-λυ-σάμην | λύ-σωμαι | λυ-σαίμην        |                  |
|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 2. ξ-λύ-σω        | λύ-ση    | λύ-σαιο          | λῦ-σαι           |
| 3. ξ-λύ-σατο      | λύ-σηται | λύ-σαιτ <b>ο</b> | λυ- <b>σάσθω</b> |

| _           | Indicativ.                                           | Conjunctiv.                        | Optativ.                                 | Imperativ.                             |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Du.         | 1. [ξ-λυ-σάμεθον<br>2. ξ-λύ-σασθον<br>3. ξ-λυ-σάσθην | λύ-σησθε                           | λυ-σαίμεθον]<br>λύ-σαισθον<br>λυ-σαίσθην | λύ-σασθον<br>λυ-σάσθων                 |
| <b>\$1.</b> | 1. ἐ-λυ-σάμεθα 2. ἐ-λύ-σασθε 3. ἐ-λύ-σαιτο           | λυ-σώμεθα<br>λύ-σησθε<br>λύ-σωνται | λυ-σαίμεθα<br>λύ-σαισθε<br>λύ-σαιντο     | λύ-σασθε<br>λυ-σάσθωσαν<br>oder σάσθων |

3 nf. Fu. λύσεσθαι; Ao. λύσασθαι.

Bart. Fu. λυσόμενος, η, ον; Ao. λυσάμενος, η, ον.

#### Berbaladjective.

λύτός, ή, όν gelöst ober lößbar. λύτέος, α, ον ein lösenber.

Bassive Perfects von verbis mutis und liquidis. § 30, 2 A 1. 2. 4 vgl. 6.

λείπω lasse, βρέχω nete, ψεύδω tausche, αίρω hebe.

| Si.         | 1. λέλειμμαι                                                                  | βέβοεγμαι                                                 | ἔψευσμαι                                      | ἦομαι                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 2. λέλειψαι                                                                   | βέβοεξαι                                                  | Εψευσαι                                       | ήρσαι                                                                                            |
|             | 3. λέλειπται                                                                  | βέβφεκται                                                 | <b>ἔψευσ</b> ται                              | ήρται                                                                                            |
| Du.         | 1. [λελείμμεθον<br>2. λέλειφθον<br>3. λέλειφθον                               | βεβοέγμεθον<br>βέβοεχθον<br>βέβοεχθον                     | ἐψεύσμεθον<br>ἔψευσθον<br>ἔψευσθον            | નુંશµદ્યુગ)<br>નુંશ્યુગ<br>નુંશ્યુગ                                                              |
| <b>\$1.</b> | <ol> <li>λελείμμεθα</li> <li>λέλειφθε</li> <li>λελειμμένοι εἰσί(ν)</li> </ol> | βεβ <b>οέ</b> γμεθα<br>βέβοεχθε<br>βεβοεγμένοι<br>εὶσί(ν) | έψεύσμεθα<br>έψευσθε<br>έψευσμένοι<br>εἰσί(ν) | તૃંભૂદિએ છે ]<br>તૃંભૂગ દ<br>તૃંભૂદી માટે<br>તૃંભૂદી માટે છે |
|             |                                                                               | 90-1 0 90 0                                               | OV 77 Q                                       |                                                                                                  |

28gl. § 30, 2 %. 7. 8.

Der erste Aorist bes Passibs von verbis mutis. § 29, 4 A. 1. 2.

von τρίβω reibe έτρίφθην πλέχω flechte έπλέχθην ασω singe

Tempora secunda. (φεύγω fliebe, βάλλω werfe, κόπτω haue).

Berf. 2 πέφευγα 1c. § 31, 14. Blusapf. 2. έπεφεύγειν 1c. § 31, 15. No. 2 Act. Jud. έβαλον § 31, 13, 1. Jpv. βάλε § 31, 13, 1.

Πη. βαλεῖν § 31, 13, 1. Σοηί. βάλοο § 31, 13, 1. Σοηί. βάλοιμι § 31, 13, 1.

Ao. 2 Med. Ind. έβαλόμην § 31, 13, 1. Ιρυ. βαλοῦ βαλέσ βάλεσ

βαλέσθω βάλεσθον βαλέσθων βάλεσθε

βαλέσθωσαν, βαλέσθων.

II. Paradigmen des Prafens und des Imperfects der contrahirten Verba: ποιέω ich mache, τιμάω ich ehre, μισθόω ich vermiethe. Hier finden die Contractionbregeln § 12 Anmendung.

#### Activ.

|        |                | Indicativ b                                | es Brafens.                                   | Ş                                  | Indicativ des                  | Imperfects.                                             |
|--------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sin. 1 | l.<br>2.<br>3. | ποιέω<br>ποιέεις<br>ποιέει                 | ποιῶ<br>ποιεῖς<br>ποιεῖ                       | ἐποίεον<br>2, 5 ἐποίεες<br>-ἐποίεε | έποίουν<br>έποίεις<br>έποίει   | § 12, 2 <b>S</b> . 31.<br>§ 12, 2 <b>S</b> . 31         |
|        |                |                                            | ποιείτον } § ποιείτον }                       |                                    |                                |                                                         |
| . 2    | 2.             | ποιέετε                                    | ποιουμεν eb.<br>ποιείτε eb. &<br>ποιουσι(ν) § | . 31 εποιέετ                       | ε έποιεῖτ                      | e eb. S 31.                                             |
|        | Œ              | onjunctiv de                               | 8 Prafens.                                    |                                    | Optativ des                    | Prafens.                                                |
| 2      |                | ποιέω<br>ποιέης<br>ποιέη                   | ποιῶ 12, 5 ποιῆς) § 12, ποιῆ                  | ποιέοις                            | (ποιοῖμι)<br>(ποιοῖς)<br>ποιοῖ | attifch ποιοίη»<br>ποιοίης<br>ποιοίη                    |
| Du.    | 1.<br>2.       | <b>ποιέτη</b> τον<br>ποιέτητον             | ποιήτον ω                                     | ποιεοίτην                          |                                | μ (ποιοίητον)<br>(ποιοίητην)                            |
|        | 2.             | ποιέωμεν<br>ποιέητε<br>ποιέωσι(ν)          |                                               |                                    | ποιοίμεν<br>ποιοίτε<br>ποιοίεν | (ποιοίημεν)<br>(ποιοίητε)<br>[ποιοίησαν]<br>§ 32, 3, 6. |
|        |                |                                            | Impera                                        | tiv des Präser                     | n <b>e.</b>                    |                                                         |
| Si     |                | <ol> <li>ποίεε</li> <li>ποιεέτα</li> </ol> | ποίει<br>ποιείτω                              | Du. 2.<br>3.                       |                                | ποιείτον<br>ποιείτων                                    |

| •                      | •    | 10155 (12) | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ٠, | notes to y | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|------------------------|------|------------|-----------------------------------------|----|------------|-----------------------------------------|
| Plu. 2                 | 2. 1 | ROLÉETE    | ποιείτε                                 |    |            | ποιείτωσαν<br>ποιούντων                 |
| Inf. noiée<br>Bart noi |      |            | mortova.                                |    |            | a the mostowers                         |

Bart. ποιέων ποιών, ποιέουσα ποιούσα, ποιέον ποιούν **G**e. ποιέοντος ποιούντος.

| Indicativs des Brüsens. |    |                            | bes Brafens.                           | Indicativ bes Imperfects.    |                                                                              |  |
|-------------------------|----|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sin.                    | 2. | τιμάω<br>τιμάεις<br>τιμάει | τιμῶ § 12, 5.<br>τιμᾶς<br>τιμὰ § 12, 6 | guihas<br>guihasc<br>guihaon | <ul> <li>ξτίμων § 12, 2 ⊗. 31</li> <li>ξτίμας<br/>ξτίμα<br/>ξτίμα</li> </ul> |  |
| Du.                     |    | τιμάετον<br>τιμάετον       | τιμάτον } § 12, 3                      | ἐτιμάετον<br>ἐτιμαέτην       | έπμάτον                                                                      |  |

| Plu. | 2.                                                                                                                | τιμάετε                                    | τιμῶμεν 12, 2 €<br>τιμᾶτε § 12, 3<br>τιμῶσι(ν) § 12,2        | ετιμά                             | ete Étipai                          | μεν 12, 2 S. 31<br>τε § 12, 3<br>ν § 12, 2 S. 31 |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|      | C                                                                                                                 | onjunctiv be                               | 6 Brafens.                                                   | ٤                                 | Optativ des                         | Bräsens.                                         |  |
| Sin. | 1.<br>2.                                                                                                          | τιμάω<br>τιμάχς<br>τιμάχ                   | τιμῶ<br>τιμῷς<br>τιμῷ                                        | τιμάοιμι<br>τιμάοις<br>τιμάοι     | (τιμῷμι)<br>(τιμῷς)<br>(τιμῷ)       | attifc τιμφην<br>τιμφης<br>τιμφη                 |  |
| Du.  | 2.<br>3.                                                                                                          | τιμάητον<br>τιμάητον                       | τιμ <b>άτον</b><br>τιμάτον                                   | τιμάοιτον<br>τιμαοίτην            | τιμφτον —<br>τιμφτην                | ς (τιπώμιολ)<br>Το (τιπώμιολ)                    |  |
| Plu. | 2.                                                                                                                | τιμάωμεν<br>τιμάγ τε<br>τιμάωσι(ν)         | τιμῶμεν<br>τιμᾶτε<br>τιμῶσι(ν)                               | τιμάοιμεν<br>τιμάοιτε<br>τιμάοιεν | τιμῷτε<br>τιμῷτε<br>τιμῷτε          | [τιμώημεν]<br>(τιμώημεν)                         |  |
|      |                                                                                                                   | •                                          | Imperativ                                                    | bes Brafen                        | 18.                                 |                                                  |  |
|      | in.                                                                                                               | 3. τιμαέτι                                 | υ τιμάτω                                                     | Du. 2.                            | τιμάετον<br>τιμαέτων                | τιμάτον<br>τιμάτων                               |  |
| Ŗ    | lu.                                                                                                               | <ol> <li>τιμάετ</li> <li>τιμαέτ</li> </ol> | ε τιμάτε<br>ωσαν τιμάτωσαν                                   | ober                              | τιμαόντων                           | τιμώντων                                         |  |
|      | Inf. τιμάκιν τιμάν bgl. § 32, 3, 7<br>Part. τιμάων τιμών, τιμάουσα τιμώσα, τιμάον τιμών<br>Ge. τιμάοντος τιμώντος |                                            |                                                              |                                   |                                     |                                                  |  |
|      |                                                                                                                   | Indica                                     | tiv bes Prafens.                                             | •                                 | Indicativ be                        | es Imperfects.                                   |  |
| Sin. | 2.                                                                                                                | hragoer<br>hragoere<br>hrago               | μισθῶ § 12, 8<br>μισθοῖς<br>μισθοῖ } § 12,                   | 6, 1                              | έμίσθοον<br>έμίσθοες<br>έμίσθοε     | έμίσθουν<br>έμίσθους<br>έμίσθου                  |  |
| Du.  | 2.<br>3.                                                                                                          |                                            |                                                              | 12, 2                             | έμισθόετον<br>έμισθοέτην            | ξμισθοϋτον<br>ξμισθούτην                         |  |
| Plu. | 1.<br>2.<br>3.                                                                                                    | μισθόετε                                   |                                                              | 5. 31                             | έμισθόομεν<br>έμισθόετε<br>έμισθουν | έμισθοϋμεν<br>έμισθοϋτε<br>έμίσθουν              |  |
|      | 4                                                                                                                 | ionjunctiv d                               | es Prafens.                                                  |                                   | Optativ des                         | Prafens.                                         |  |
| Sin. | 1.<br>2.<br>3.                                                                                                    | L 33                                       | μισθῶ 12, 5<br>μισθοῖς 12, 6<br>μισθοῖ                       | , μισθόσις                        |                                     |                                                  |  |
| Du.  | 2·<br>3.                                                                                                          | μισθόητο<br>μισθόητο                       | α (νοτώθοιμ ν<br>α (νοτώθοιμ ν                               | μισθόοιτο:<br>μισθοοίτη           | μισθοίτον<br>μισθοίτην              | (μισθοίητον)<br>(μισθοιήτην)                     |  |
| Plu. | 1.<br>2.<br>3.                                                                                                    | μιοθέητε                                   | v µเσ9 พืµ ev 12, !<br>µเσ9 พัте 12, 5<br>v)µเσ9 พืउ (v) 12, | μισθόοιτε                         | μισθοῖτε                            | (μισθοίημεν)<br>(πισθοίητε)<br>[μισθοίησαν]      |  |
|      |                                                                                                                   |                                            | Imperati                                                     | v des Präse                       | ns.                                 |                                                  |  |

Sin. 2. μίσθοε μίσθου 3. μισθοέτω μισθούτω

Du. 2. μισθόετον μισθούτον 3. μισθοέτων μισθούτων

```
Blu. 2. µ108о́ете
                       μισθοῦτε
                                                            μισθούντων
                       μισθούτωσαν
                                       ober
                                              μισθοόντων
      3. μισθοέτωσαν
3nf. miodoriv miodouv
Bart, μισθόων μισθών, μισθόουσα μισθούσα, μισθόον μισθούν
     δε. μισθόοντος μισθούντος.
                                Baffin.
         Indicativ bes Brafens.
                                              Indicativ bes Imperfects.
                     ποιούμαι 12, 2 6.31 εποιεόμην
                                                     ἐποιούμην 12, 2 8, 31
Gi. 1. ποιέομαι
                    ποιεί, ή 12, 5 u. 6
     2. ποιέει, έγ
                                         ἐποιέου
                                                     έποιου § 13, 5
     3. ποιέεται
                                                     έποιεῖτο 12, 2 S. 31
                     ποιείται 12, 26.31
                                         οτεέιοπά
                     ποιούμεθον 12, 2
                                         ξποιεόμεθον ξποιούμεθον 12.2.2]
Du. 1. [ποιεόμεθον
     2. ποιέεσθον
                     ποιείσθον 12,28.81 ἐποιέεσθον ποιείσθον
                                                     देποιεῖσθον\ § 12, 2
                                                     ἐποιείσθην | Θ. 31
     3. ποιέεσθον
                                                     ξποιούμεθα 12, 2, 2
 Τί. 1. ποιεόμεθα
                     ποιούμεθα 12, 2 6.31 εποιεόμεθα
                                                     ἐποιεῖσθε 12, 2 €. 31
                     ποιείσθε 12, 28.32 εποιέεσθε
     2. ποιέεσθε
     3. ποιέονται
                    ποιούνται 12,2 S. 31 ἐποιέοντο
                                                     ἐποιοῦιτο 12, 2 ⊗, 31
        Conjunctiv bes Brafens.
                                                 Optativ bes Brafens.
                         ποιώμαι )
  Gin. 1. notewnat
                                           ποιεοίμην
                                                         ποιοίμην)
                                   8 12. 5
                                                                   18
        2. ποώη
                          πoιñ
                                           ποιέοιο
                                                         ποιοῖο
                                     u. 6
        3. ποιέηται
                                           ποιέοιτο
                                                                   Ö
                        - ποιῆται
                                                         ποιοῖτο
   Σιι. 1. [ποιεώμεθον
                         ποιώμεθον
                                          (ποιεοίμεθον
                                                        ποιοίμεθον])
                         ποιῆσθον
                                                        ποιοῖσθον
        2. ποιέησθον
                                          ποιέοισθον
                                       ഹ
                         ποιησθον
                                                        ποιοίσθην
        3. ποιέτησθον
                                          ποιεοίσθην
   Ψία. 1. ποιεώμεθα
                         ποιώμεθα
                                          ποιεοίμεθα
                                                        ποιοίμεθα
                                       Ċ
                         ποιῆσθε
        2. ποιέησθε
                                          εθειοέιοπ
                                                        ποιοῖσθε
        3. ποιέωνται
                         ποιῶνται
                                          ποιέοιντο
                                                        ποιοΐντο
                          Imperativ bes Brafens.
                                    Dual.
                                                           Blural.
        Singular.
  2. ποιέου
                          2. ποιέεσθον ποιείσθον
                                                    2. noifeste moieloge
                ποιοῦ
                ποιείσθω 3. ποιεέσθων ποιείσθων 3. ποιεέσθωσαν ποι-
  3. ποιεέσθω
                                    είσθωσαν pher ποιεέσθων ποιείσθων
311f. ποιέεσθαι ποιείσθαι
      ποιεόμενος ποιούμενος, η, ον.
                                             Indicativ bes Imperfecte.
       Indicativ bes Brafens.
                                                      ἐτιμώμην \§ 12, 2, 2
                      τιμώμαι § 12, 2 🛎. 31 ἐτιμαόμην
Sitt. 1. rendonat
                                                              6.31
                                                      ξτιμῶ

 τιμάει, άχ

                      τιμῷ § 12, 5, 1 n. 6
                                          έτιμάου
      3. τιμάεται
                     τιμάται § 12, 2
                                          έτιμάετο
                                                      έτιμᾶτο § 12, 3
                      τιμώμεθον 12, 2, 2 έπμαόμεθον
                                                      ἐτιμώμεθον 12,2,2]
 Φιι. 1. [τιμαόμεθον
                                                      ξτιμασθον 12, 5
                     τιμᾶσθον 12, 3
      2. τιμάεσθον
                                          έτιμάεσθον
                     τιμᾶσθονί
                                          ἐτιμαέσθην
                                                      ξτιμάσθην [
      3. τιμάεσθον
  BL 1. τιμαόμεθα
                      τιμώμεθα 12, 2, 2
                                          έτιμαόμεθα
                                                      έτιμώμεθα 12, 2, 2
                      τιμᾶσθε § 12, 3
                                                      έτιμασθε § 18, 3
      2. τιμάεσθε
                                          ετιμάεσθε
      3. τιμάονται
                      τιμώνται 12, 2, 2
                                          ἐτιμάοντο
                                                      έτιμῶντο § 12, 2, &
```

```
Conjunctiv bes Brafens.
                                              Optalin bes Brafens.
Si. 1. τιμάωμαι . τιμώμαι § 12. 5
                                          τιμαοίμην
                                                     τιμώμην
     2. TILLAN
                    τιμά § 12, 5, 1
                                                     τιμφο
                                         τιμάοιο
     3. τιμάτιται
                    τιμᾶται § 12, 5, 1
                                         τιμάοιτο
                                                     τιμώτο
Du. 1. (τιμαώμεθον τιμώμεθον 12. 5
                                         τιμαοίμεθον
                                                     τιμώμεθον]
                    τιμᾶσθον 12, 5, 1 τιμᾶσθον
     2. τιμάησθον
                                                     τιμώσθον
                                         τιμάοισθον
     3. τιμάησθον
                                         τιμαοίσθην
                                                     τιμώσθην
                   τιμώμεθα § 12, 5
BL 1. τιμαώμεθα
                                         τιμαοίμεθα
                                                     τιμώμεθα
     2. τιμάησθε
                    τιμᾶσθε § 12, 5, 1
                                                     τιμώσθε
                                         τιμάοισθε
     3. τιμάωνται
                    TIM พีราช § 12, 5
                                         τιμάοιντο
                                                     τιμώντο
                        Imperativ bes Brafens.
                       τιμῶ
Sin. 2. ripdou
                                       Du. 2. τιμάεσθον τιμασθον
      3, τιμαέσθω
                      τιμάσθω
                                            3. τιμαέσθων τιμάσθων
 Plu. 2. riudeode
                      τιμᾶσθε
                       τιμάσθωσαν οδετ τιμαέοθων τιμάσθων
      3. τιμαέσθωσαν
                       τιμᾶσθαι
 Juf.
         τιμάεσθαι
                       τιμώμενος, η, ον.
Bart.
         τιμαόμενος
        Indicativ bes Brafens.
                                           Indicativ bes Imperfects.
                    μισθούμαι § 12, 2, 2 έμισθοόμην
                                                     ξμισθούμην
 Si. 1. μισθόομαι
     2. μιοθόει, όχ μισθοί 12, 6, 1
                                       နွဲ့ယူအော်စုတ
                                                     ในเฮปิงจั
                    μισθοῦται
                                                     έμισθοῦτο
     3. μισθόεται
                                       οτε όθοιμέ
                                      [νοθεμύοθοιμέ νοθεμόοθοιμέ]
Dn. 1. [μισθοόμεθον μισθούμεθον]
     2. μισθόεσθον
                   μισθούσθον
                                       κοθοεόθον
                                                    ξμισθοῦσθον
                    เมธิงองิธริงข
     3. μισθόεσθον
                                       èmagogagan's
                                                     ξμισθούσθην
                                    60
BL 1. μισθοόμεθα μισθούμεθα
                                    ο εμισθούμεθα
                                                    ξμισθούμεθα
                    μισθούσθε
     2. 140860082
                                       နဲ့ယူအစုပ်စေသန
                                                     έμισθοῦσθε
                    μισθούνται
                                       ξμισθόοντο
                                                     έμισθοῦντο
     3. μισθόονται
        Conjunctiv bes Brafens.
                                             Optativ bes Brafens.
Si. 1. μισθόωμαι μισθώμαι § 12, 5. μισθοοίμην
                                                    μισθοίμην
                   μισθοί 12, 6, 1
                                                    μισθοῖο
     2. μισθόη
                                       μισθόοιο
     3. μισθόηται
                   μισθώται 12, 2, 2 μισθόοιτο
                                                    μισθοῖτο
Du. 1. [μισθοώμεθογμισθώμεθον 12, 5 μισθοοίμεθον
                                                    μισθοίμεθον]
     2. μισθόησθον μισθώσθον 12, 2, μισθόοισθον
                                                    μισθοϊσθον
     3. μισθόησθον μισθώσθον
                                       μισθορίσθην
                                                    μισθοίσθην
                                                                   CT
```

#### Imperativ bes Brafeus.

μισθοίμεθα

μισθοῖσθε

μισθοῖντο

**βί. 1. μισθοώμεθα μισθώμεθα 12, 5 μισθοοίμεθα** 

3. μισθόωνται μισθώνται 12, 5

2. μισθόησθε μισθώσθε 12, 2, 2 μισθόσισθε

Si. 2. μωθόοο μισθοῦ Du. 2. μωθόεσθον μισθοῦσθον 3. μωθοέοθω μισθούσθω 3. μωθοέοθων μισθούσθων Bl. 2. μισθόεσθε μισθούσθε

3. μισθοέσθωσαν μισθούσθωσαν ο ber μισθοίσθων μισθούσθων

Inf. μισθόεσθαι μισθούσθαι Bart. μισθοόμενος μισθούμενος, η, ον.

A. Hier merke man besonders auf die nur durch den Accent oder ein subscribirtes i verschiedenen oder auch ganz gleichen Formen: φιλεί 3 Si. Ind. Pr. Act. u. 2 Si. Ind. Pr. Pfl., φίλει, τίμα 2 Si. Ipd. Pr. Act.; τιμα 3 Si. Ind. u. Conj. Pr. Act. u. 2 Si. Ind. u. Conj. Pr. Pfl., τιμφ 3 Si. Opt. Pr. Act. u. τιμα 1 Si. Ind. u. Conj. Pr. Act. u. 2 Si. Imper. Pfl.; μισδοί Si. Ind., Conj. nnd Opt. Pr. Act. und 2 Si. Ind. und Conj. Pr. Pfl.

Die übrigen Tempora stimmen rudsichtlich bes Tempuscharafters und ber Endungen mit ben entsprechenben von dew überein; ber Stamm-harafter wird verlängert nach § 27, 9.

|                                                 |                                                                   | Activ.                                                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perf.<br>Plusapf.<br>Fu.<br>Ao.                 | -πεποίηκα<br>έπεποιήκειν<br>ποιήσω<br>έποίησα                     | τετίμηκα<br>ἐτετιμήκειν<br>τιμήσω<br>ἐτίμησα                      | μεμίσθωχα<br>έμεμισθώχειν<br>μισθώσω<br>έμίσθωσα                                                    |
|                                                 |                                                                   | Passiv.                                                           |                                                                                                     |
| Perf.<br>Plusapf.<br>Fu. 1.<br>Ao. 1.<br>Tu. 3. | πεποίημαι<br>ἐπεποιήμην<br>ποιηθήσομαι<br>ἐποιήθην<br>πεποιήσομαι | τετίμημαι<br>έτετιμήμην<br>τιμηθήσομαι<br>έτιμήθην<br>τετιμήσομαι | εμίσθωμαε<br>φημισθώμην<br>Αποθώθημαι<br>Αποθώθημαι<br>Απομοδώθημαι<br>Απομοδώθημαι<br>Απομοδώθημαι |
|                                                 |                                                                   | Medium.                                                           |                                                                                                     |
| Fu. 1.<br>Ao. 1.                                | ποιήσομα <b>ι</b><br>ἐποιησάμην                                   | τιμή <b>σομαι</b><br>Ετιμησάμην                                   | μισθώσομα <b>ι</b><br>ξμισθωσάμην                                                                   |
|                                                 | B e                                                               | rbalabjective.                                                    |                                                                                                     |
|                                                 | ποιητός<br>ποιητέος                                               | τιμητός<br>τιμητέος                                               | μισθωτός<br>μισθωτέος.                                                                              |

#### III. Paradigmen der verba liquida: άγγέλλω melde.

A. Rudfichtlich ber verba liquida sind die Regeln § 33 zu beobachten. Die Endungen gehen regelmäßig. Es gentigt also die Tempora in der ersten Person aufzusühren; nur das Futur des Activs und Mediums, in den Endungen mit dem Präsens von nockw übereinstimmend, möge vollständig da flehen.

|        | Activ.    | Passiv.    | Medium.     |
|--------|-----------|------------|-------------|
| Pr.    | ἀγγέλλω   | άγγέλλομαι |             |
| Эрf.   | ήγγελλον  | ηγγελλόμην |             |
| Berf.  | ἤγγελαα   | ήγγελμαι   |             |
| Plapf. | ηγγέλκειν | ηγγέλμην   |             |
| No. 1  | ήγγειλα   | ηγγέλθην   | ηγγειλάμην  |
| No. 2  | [ήγγελον] | (ηγγέλην)  | [ἢγγελόμην] |

Fu. 1. Ku. 2. άγγελθήσομαι (ἀγγελήσομαι) Fu. 3 fehlt nach § 31, 11, 2.

#### Futur bes Active.

| gia. 1. dyy 2. dyy 3. dyy | ekő Du.<br>ekeïç<br>ekeï       | <ol> <li>άγγελεῖτον</li> <li>άγγελεῖτον</li> </ol> | 2.                  | άγγελοῦμεν<br>άγγελεῖτε<br>άγγελοῦσι(ν) |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Sin. 1. dry 2. dry 3. dry | γελοῖμι Du.<br>γελοῖς<br>γελοῖ | <ol> <li>άγγελοῖτον</li> <li>άγγελοῖτην</li> </ol> | Plu. 1.<br>2.<br>3. | άγγελοῖμεν<br>άγγελοῖτε<br>άγγελοῖεν.   |

Ueber ben Opt. appelolyr, olys, oly 2c. f. § 30, 9, 3. Inf. ayyeleir, Bart. ayyelwr, ouda, our Ge. ourroc.

#### Futur bes Mediums.

| - Ε΄ (Si. 1. άγγελοῦμαι Du.<br>2. άγγελεῖ, ῆ<br>3. άγγελεῖται | <ol> <li>[άγγελούμεθον] β[u.</li> <li>άγγελεῖσθον</li> <li>άγγελεῖσθον</li> </ol> | <ol> <li>άγγελούμεθα</li> <li>άγγελεῖσθε</li> <li>άγγελοῦνται</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Εξ (Si. 1. άγγελοίμην Du. 2. άγγελοΐο 3. άγγελοῖτο            |                                                                                   | <ol> <li>άγγελοίμεθα</li> <li>άγγελοῖσθε</li> <li>άγγελοῖντο</li> </ol>  |
| Inf. appeleiogai, Bart.                                       | άγγελούμενος, η, ον.                                                              |                                                                          |

Β΄ άγγελτός, τέος.

A. 'Ayyakair tann ber Inf. bes Fu. und bes zweiten Ao. bes Active fein; das Particip des Fu. (άγγελῶν) und des Ao. (άγγελών) unterscheiben sich im Ro. Sing. Dasc. burch ben Accent.

#### Beifpiele zur Uebung.

Pura xwdów hindere § 27, 9, 8 dów opfere § 27, 9, 7 mioreów bertrane προύω **βιοβε** § 32, 2, 3 ndeiw schließe eb. entendeow betreibe § 28, 14, 6

Contracta adixém thue Unrecht Sycéw suche oixodopéw bane redém vollende § 27, 9, 3 u. 32, 1 έρωτάω frage [u. 5. θηράω jage excess bewirthe atepów beflügele

Muta

a) B-Lauter πέμπω foicte § 31, 5, 4 Asixw laffe. Pf. 2 Paff. Ao. 1; Act. neidw liberrede. Pf. 1 (und 2) [Ao. u. Med. Ao. 2

τρίβω reibe. Baff. Ao. 1 und 2 γράφω fcreibe. Baff. Ao. 2 aleiow falbe § 28, 6 βλάπτω (β) schade. Pass. No. 1 und 2 κλέπτω (π) stehle § 31, 5, 4 Paff. Ao. 1 u. 2 § 31, 13, 3. βίπτω (φ) werfe Paff. Ao. 1 und 2

b) R-Lauter .

nderw flechte. Baff. Ao. 1 und 2 derw fage [Pf. Act. Galen] άλλάσσω (γ) ändere § 31, 13, 7 xηρύσσω (x) verkiindige Bf. 1 u. 2 πράσσω (γ) handele  $(\bar{a})$ . τάσσω (γ) ftelle auf (α). Paff. Ao. 1 [u. 2]

c) **T-Lauter** έρείδω ftüte § 28, 6, 1.

ανότω bollenbe κομίζω (δ) bringe έγχωμιάζω lobpreise [Fin. σω und conarj ecerálw priife

Liquida στέλλω sende § 33. 3

noivo richte § 33, 3 ndivw ftrede. Baff. 20. 1 und 2 èξύνω schärfe § 33, 3 Ao. 1. 2 φαίνω zeige. Pf. 1 und 2. Paff. Ao. 1 und 2 aipw hebe § 33, 2, 1 odeiow verberbe. Bf. 1 [und 2].

#### § 36. Die regelmäßigen Verba auf u.

- Die Berba auf pi (§ 26, 10), die in ben Brafentien und Imperfecten, mehrere auch in ben ameiten Moristen, eine eigenthumliche Formation haben, find bem reinen Stamme nach pura welche e, a, o oder v zum Charafter haben.
- Einigen einfulbigen Stammen die mit einem einzelnen Confonanten anfangen wird biefer mit . in den Brafentien und Imperfecten als Reduplication vorgesett:

Stämme: δο 9₽ Brafentia: ridnus val. § 10, 8, 2 **ժ**նժապ.

- A. Aufer ben genannten Berben haben biefe Redublication nur noch einzeine auf ut, wie nixonut, niundout und niunonut. Bei den beiden letten ift des Wohlautes wegen noch ein μ eingeschoben, das aber in den Compositen mit en und σόν wieder wegsällt, wenn deren ν als μ vortritt: εμπίπρημι, συμπίπλημι; aber ενεπίμπλην 2c. vgl. § 40 δίδημι und δνίνημι. [Cobed Paralipp. p. 11.]
- Stämme bie mit or, ar ober einem afpirirten Bocal anfangen erhalten in ben Brafentien und Imperfecten (ftatt ber Reduplication) ein afpirirtes . (in tous bei ben Attitern gew. lang):

Stämme: στα Brafentia: (ἐπταμαι) **ίστημι** 

- ไทน. Rur biefe und bie reduplicirten Berba (2) haben einen 2 20. Act.
- Im Activ hat diese Conjugation die eigenthumlichen Enbungen

μι in b. ersten und σι(ν) in b. 3 P. Si. Pr. Ind.; aσι(ν) in b. 3 B. Plur.

3. in b. 2 β. Si. Ipv. Br. u. Ao. 2 vgl. A. 2; vgl. § 10, 8, 5. ην, ης 1c. int Opt. Br. u. Ao. 2 vgl. § 30, 9, 3; ναι in den Inf. des Br. und Ao. 2 vgl. § 34, 5;

είς, εῖσα, έν; ούς, οῦσα, όν; άς, ᾶσα, άν; ύς, ῦσα, ύν in b. Bart. b. Pr. u. d. Ao. 2 vgl. § 22, 9 u. 34, 8;

oar in der britten B. Blu. Ipf. und Ao. 2.

- 2. 1. Bon ridypu, didwpt, deinvopt find die contrahirten Formen ber 3 B. Blu. Inb. Br. Act. bem Attitismos ziemlich fremb. [Ti-Beidiv in einem Chor Aifd. Ag. 453, διδούσιν Eur. Melan. δεσμ. 12, επίζευ-γνύσιν in einem Chor Eur. El. 1323. Ueber διδούσιν bei Spätern Lobed 3. Bhrnu. G. 244.] Bgl. 11 A. 2. Filt leager bon Type fagte man nur lager.
- M. 2. Bon ben Imperativen auf &: hat die regelmäßige Conjugation auf μι nur στηθι im Mo. 2 bon ίστημι beibehalten; bon ben übrigen Berben lauten bie Imperative

bes Prafens rider, ler, larn, didou, deinvū

bes Ao. 2. θές, ές, δός, bie in Compositen ihren Accent auf bie vorshergehende Shibe werfen: άφες, περίθες, απόδος.

- A. 3. Der Imperativ auf de hat sich auch in einigen zweiten Aoristen beren Brüsentia ber gewöhnlichen Conjugation angehören, erhalten, wie in βήθε (βαίνω), γνώθε (γιγνώσχω), und selbst in einigen Perfecten bes Activs, wie in έσταθε (β. 10 A. 3) und δέδεθε von δίδια. Bgl. οίδα, δόω und πίνω wie ben Ipv. Br. von sie, είμε und φημί § 38, 2. 3 u. 4.
- [A. 4. Filt στήθι und βήθι finden sich auch, jedoch nur in Compositen, στα und βa, beides wohl nur bei Dichtern: παράστα, απόστα, κατάβα. Kr. Stub. 2 S. 44 f. ανάστα Apostelgesch. 12, 7. Ephel. 5, 14.]
- 5. In ben Indicativen der Präsentia, Imperfecte und zweiten Aoriste werden die Endungen ohne Bindevocal dem Stamme angefügt; dessen Charaktervocal aber im Sing. Ind. des Präs. Act., des Ipf. und des Ao. 2 Act. verlängert, α u. e in η, o in ω (ν in ν).
- A. 1. Durch alle Numeri behalten biese Berlüngerung bie zweiten Aoriste von έστημι und σβέννομι: έστην und έσβην, so wie die nach der Conjugation auf μι gebildeten von βαίνω, φθάνω, άλίσχομαι, βιόω, [βιβρώσχω,] γιγνώσχω, διδράσχω, δύω, φύω, βέω, χαίρω. S. das Berz. der Anomasa.
- A. 2. Bon der Endung vat nach s, a, o (§ 30, 10) wird das v regelmäßig nur im Conj. Pr. Bass. und Ao. 2 Med. ausgestößen und die Bocase dann contrahirt. Im Ind. Pr. sagte man regelmäßig ridevat, stravat, didovat. [Aúry sür didvavat Polyb. 7, 11. 24, 5 zc. vgs. Bd. 2 § 36, 2, A. 1.]
- A. 3. Bon ber Endung co nach s, a und o (§ 30, 10) ist die Aussichengung des a und die Contraction der Bocale nur im zweiten Ao. Med. nothwendig; im Imperativ Präs. und im Impers. dei dem Bocal s nicht einmal siblich [Kr. Stud. 2 S 44 u. Dial. § 36, 2, 1]:

ἐτίθεσο, τίθεσο; ἴστασο, ἴστασο; ἔθοο. θοῦ; ἔδου, δοῦ.

- A. 4. [Tidoo Aisch. Eum. 217, Eur. Dict. 18, Gnom. 88.] Bon foraμαι ift έστασο häusiger als forw, bieses vielleicht nur dichterisch. [Kr. Stub.
  2 3. 44.] Dagegen gebraucht man von δύναμαι, έπίσταμαι nud πρίαμαι in
  der Regel έδύνω oder ήδύνω, έπίστω und ήπίστω [Dem. 19, 250?]; πρίω und
  έπρέω; meiß nur Dichter oder Spätere auch έπίστασο und ήπίστασο. [Πρίασο
  δοιοιίξα Ar. Ach. 870.] Da δίδοσο, έδίδοσο auch active Formen waren, jo sagte
  man wohl im Passiv δίδοσο, έδίδοσο. Doch tann ich so wenig diese als jene
  pass. Formen belegen. Bgl. Kr. über H. Gro. Guttius g. Formsehre S. 22.
- 6. Die Imperative richten fich nach ben Ind., vgl. jedoch 4 A. 2.
- 7. [6.] In ben Conjunctiven bes Praf. und No. 2 werben bie Charaftervocale e, a und o mit ber Endung zusammengezogen und ber Contractionsvocal betont.
- [A. Aehnlich gebildete Conjunctive und Optative von Berben auf out wie oxedanoon, deinerau, ungroben find wenigstens ber Profa abzusprechen. Göttling Accentl. S. 79. f. 83. 86.]
- 8. [7.] 3m Optativ berselben Tempora (5) tritt bas optativische symischen ben Charaftervocal und die (sonft ber Formation § 30, 9, 3 gleichen Endungen) und erhält ben Accent.
- A. 2. 3m Blural bes Optativs bes Activs ift die verfürzte Form vorberrichend. 3m zweiten Ao. ift von den vollen Kormen nur die britte Person

- Bin. selten. (Hönsiger ist von der 3 Pl. nur eingan als Simpler neben else [Kr. Stud. 2 S. 40]; einzeln eideingan Dem. 34, 8, Her. 3, 61, 1, Ken. Hell. 4, 2, 6; araingan I. p. 733, paingan Thut. 8, 53, 4, wie dia-haingan Ken. a. a. D.; doingan Damor. beim Athen. 3 p. 103, b vgl. 6 p. 266 b, Ken. An. 2, 1, 10, Stob. T. 4 p. 419. 430, wie proingan Dem. 33, 15. 57, 12. vgl. § 32, 3, 6.)
- A. 2. [Die Schreibart διδώην und δώην für δοίην, welche "fich besonders bei Spätern öfter findet, ift verwerslich. Lobed z. Phr. p. 345 ss.]
- 9. In ben Infinitiven bes 2 No. Act. werben e in es und o in ou gebehnt, a in y verlängert: Beivai, Sovvai, orgvai.
- 10. [8.] Nicht wefentlich find biefer Conjugation einige Eigens heiten einzelner zu ihr gehöriger Berba in ben nach ber gewöhnlichen Conjugation gebilbeten Zeitformen.
- A. 1. Ueber die Aoriste έθηκα, ήκα, έδωκα s. § 29, 2, 3. Gebraucht wurde von ihnen nur der Indicativ, allgemein der Singular; der Plural (in allen Personen) öster nur von Euripides, Kenophon und Demosthenes, von den übrigen Anisern selten. [Thul. 4, 38, 1. 7, 19, 4, Plat. Tim. p. 77, d, vgl. Lys. 19, 7, Fjokr. 12, 106, Ar. Ach. 101. Boll. 968 u. A. Bgl. Kr. ach. vgl. Lys. 19, γ, γ und έδων der Sing. Ind. gar nicht im Gebrauch. Bon den 3 ersten Aoristen bes Mediums auf n sinde sich unr ήκάμην (im Ind.) zuweilen auch bei Attilern [Eur. El. 622, Dem. 19, 78, 84, 32, 15].
- A. 2. Bon έστημι haben die Perfecte und Plusquamperfecte das Augment afpirirt und im Plapf. Act. kann noch das temporale Augment hinzutreten [boch nicht bei Ho. u. Her.]:

εστηκα, έστηκειν μπο είστηκειν; εσταμαι, έστάμην.

- A. 3. Zu εστηκα giebt es im Dual und Plural des Indicativs wie auch von den fibrigen Modis eine klitzere, z. Th. mit Borliebe gebrauchte Formation, von der etwa Folgendes nachweislich ist: εστάτον, έστάμεν, εστάτε, έστάσον; und dazu vom Plapf. (έστάτην Plat. Briefe 7, 439, a), εστάσαν; Conieστώμεν, έστώσον, (Opt. έσταίτην Od. φ, 101. 169), Imper. εστάθι (Ar.), έστάτω (Soph.) vgl. § 31, 5, 3, εστάτον Il. φ, 443, Inf. έστάναι, Part. έστώς, Ge. έστώτος, ώσα, ός (unbegründeter ώς vgl. Schneiber zu Plat. Rep. 564, d), viel gewöhnlicher als έστηκώς vgl. § 12, 6, 3 u. z. Th. 1, 130, 1. Doch sagen die meisten Schriftseller für έστός (Thut., Platon u. Ar. Ri. 564) lieber έστηκός. Der Inf. έστηκέναι ist dei Attilern sellen (Dem. 19, 143. 51, 7); hänfiger der Cj. έστήπω 2c. u. der Opt. έστήποιμι 2c.
- A. 5. Der Charattervocal bleibt kurz in dem passiven Berfecten und Plusquamperfecten von didupt und forgut so wie in
  den passiven Aoristen und Futuren von diesen, von tisgut
  und kaut:

δέδομαι, έδεδόμην, εσταμαι, έστάμην, (bagegen δέδωκα, εστηκα) ετέθην, έθηναι, εστάθην, εδόθην, τεθήσομαι 2c. Eben so in den Berbasabjectiven nach § 31, 12: δετός, δετίος.

A. 6. Sonft wird ber Charaftervocal wie bei ben regelmäßigen verbis contractis (im Futur und Ao. 1 Act. so wie in ben von beiben gebisbeten Zeitformen) perlängert. Nur haben si statt z die Verseta rédeixa und rédeipai, eina und elpai. [Das seltene rédeipai zi. sindet sich z. B. bei Ar. Bruchst. 304 (319 Mein.) u. Men. 583. vgl. Fischer z. Beller 2 p. 473.]

- 11. [9.] Ans ber gewöhnlichen Conjugation entlehnen bie Berba auf μι manche Formen, für bie fie eine eigenthamliche Bilbung haben auch von vorausgefetzten Brafentien auf εω, αω, όω, ύω,
- A. 1. [Gegen die Farmen τιδείς, leiç ic. Porson zu Eu. Or. 141.] Selbst bei den Antistern werden die Singulare der Imperfecte des Activs von cidημι, kruu (nicht non karημι) gewähnlich so gebildet; von didwuu regelmäßig. (Better Anecd. p. 1292.) Für έτίδην ift έτίδουν wohl nicht erweislich; aber έτίδεις, έτίδει sind viel hünsiger als έτίδης, έτίδη. Bgl. § 38, 1, 3. Allgemein üblich ist δίδουν, ους, ου; έδιδως Χειι. An. 5, 8, 4? wie Od. τ, 867 u. Dion. Arch. 4, 31. 32; έδιδω Od. λ, 299. 'Αφίη, έτίδη, έδιδω Better praech. Ho. p. V. [Schlecht έτίδουν sitr έτίδεσαν Ev. Mark. 6, 56, u. Apsstelgesch. 3, 2. 4, 35; έδιδουν sitr έδιδοσαν Dion. Arch. 5, 6. 59. Ev. Mark. 15, 22. Apostelgesch. 4, 33. 27, 1.] Bal. § 38, 1, 4.
- \$2. Son den Berben auf our werden nicht bloß die Conjunctive und Optative von einem Präsens auf das gebildet, sondern oft auch andere Formen des Präsens und Imparsects; dies freisich nicht oft dei Dichtern, nur daß die Komiter z. B. δμνόω, εις ις. dissen, wenn dem v eine lange Sylbe folgt. [Cimsley zu Eur. Med. 729.] Bei Prosaisern findet man auch διμνοον, ες, ε κ., schon bei Thul. 5, 19, 1. 23, 4. 24, 1, der sonst die Formation auf δια wiel bewährter ist als δασιν. [z. Th. 4, 25, 3. Bei den Spätern findet sich ziemlich von allen Berben auf du, die Remenformation auf σω.] Im Passi nud Medium war bloß die Formation auf σμι üblich und uur beim Conjunctiv und Optativ ging man nothgedrungen in die auf δω sieber.
- A. 3. Der Uebergang in die gewöhnliche Conjugation findet auch flatt bei den Conjunctiven und Optativen Prus. Baff. und Ao. 2 Meb. von eidenzu, frzu und didupu; bei den Conjunctiven nur am Accent fichtbar:

τίθημι, δίδωται (πρόςθηται, πρόηται)
τίθοιτο, δίδοιτο, πρόςθοιτο, (άφιοιντο, πρόδοιντο, πρόσιντο).
Biewohl boch vielleicht προηται und προσίντο zu betonen ift, bamit ber Stamm e noch in der Contraction sichstar sei. [Gettling Acc. S. 81 f. 85 f. vgl. 79, der auch προςθηται verlangt. vgl. Einsten z. En. Her. 476.]

A. Eine Ausnahme von der Betommg des Conj. und Opt. Praf. Baff. machen auch die Berba divapaa, deisrapaa, epspapaa. Alse zwer

િ στώμαι, જેં, જેરલા ૧૯., σταίμην, αίο, αίτο ૧૯.

bagegen kπίστωμας, η, ηται 2c., δοναίμην, αιο, αιτο κ. Eben fo δναιο, δναιτο, χρέμαιο, αιτο nnd πρίαιο, πρίωμαι. [Göttling a. O., der and lorwhau 2c., was die Handscriften oft dieten, vertheidigt.]

A. 5. Bon torymt stelle haben intransitive Bedeutung bom Activ das Persect, Plusquampersect und der zweite Korist, indem zugleich das Pf. den Sinn des Pr., das Pleche, den des Ipse. anniumt: soryma ich sehe; eiorinen ich stand, koryn ich trat. [Herm. Hek. 1028.] Dabei vertreten diese Formen auch die entsprechenden des Passins und Mediums; doch ist dameben deraddyn auch sibisch, mie Thuk. 8, 24, 1, Xen. An. 3, 1, 38, Plat. Phadr. 236, d., Aisch, Aufch. Ag. 1473 (1441), Tho. 20. 826 (859), Sie. 33, Hik. 475 (469), En. Herk. 978), zuweisen an die Bedeutung des koryn answeisend, und auch korapac, derapys sinden sich bei Plat. Tim. p. 81 und diter z. B. bei Bostof. u. Diod. (im Barticip, seltener im Instinity); nie der 2 Ao. Med. dorappy, der nur als Passing sich sindse gestellt, hat schon, Volyd. direr dyl. Arioch. 370, e.] Ob korapaa seiße sie Kellten oder sie traten (Ao. 1 oder 2) muß der Zusammenhaug lehren.

A. 6. Sowohl dem korny als dem Ao. 1. Med. karnakuny ich ftellte ober sette mir, für mich, entspricht das Fu. des Med. archaopat ich werde treten oder stehen und ich werde mir setzen, stellen. [Ar. 311 Xen. An. 1, 3, 8.] Bgl. R. 10 A. 4.

A. 7. Betont werben bie Composita so wie bie Simplicia. Ausn. § 34, 3 A. u. 39, 4, 2. Ueber śorws, wroc § 12, 6, 3.

# § 37. Paradigmen der Verba auf pu:

ridnus ich fete, tornus ich ftelle, diduus ich gebe, deixvous ich zeige-

#### Mctiv.

#### Indicativ bes Brafens.

| Sin. | 1. | Tl Input                        | lornus           | <i>ճ</i> (ժայ <sub></sub> | đείχνῦμι                 |
|------|----|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
|      |    | zl9ng                           | lorns            | δίδως                     | <i>વૈદ(ત્રા</i> પ્રચંદ્ર |
|      | 3. | $\tau i \Im \eta \sigma i(\nu)$ | <b>ζστησι(ν)</b> | δίδωσι(ν)                 | δείχνῦσι(ν)              |
| Du.  | 2. | τίθετον                         | lotătov          | δίδοτον                   | d ะโสษอังงา              |
|      | 3. | τίθετον                         | lorătov          | δίδοτον                   | đelxvũ τον               |
| Plu. | 1. | τίθεμεν                         | <b>Ι</b> στάμεν  | δίδομεν                   | อิธโฆทบั นุเธท           |
| •    | 2. | τίθετε                          | lotate           | δίδοτε                    | <b>อ์</b> ะไฆงบั ระ      |
|      | 3. | าเษิร์ลิฮเ(ข)                   | <b>Ιστᾶσι(ν)</b> | διδόασι(ν)                | <b>ὄει</b> κνύᾶσι(ν) (ŭ) |

#### Imperfect.

| Sin.                                    | 1. | हैरां अंगर । न           | lorny              | [เชียชีพา])               | <sub>ร</sub> ี้ชียใหงขึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2. | ἐτίθην }∹<br>(ἐτίθης)};Ξ | <b>ίστης</b>       | [ἐδίδων])—<br>[ἐδίδως]} 🎞 | <b>e</b> delxrüg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 3. | (Etl97) ) g              | <b>ίστη</b>        | €∂(∂ω) \%                 | <b>ะี้</b> อัยไมาบิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du.                                     |    | ETIGETON                 | <b>Ιστάτον</b>     | έδιδοτον                  | દેઉદીત્રમ્પૅ૧૦૪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 3. | Eri Herny                | <b>ίστάτην (ἄ)</b> | έδιδότην                  | • อีงแมนย์เทน(ขั) • อังแมนที่ ขัง • อังแม |
| Blu.                                    | 1. | eti Tepev                | <b>Ιστάμεν</b> `΄  | έδίδομεν                  | <b>ร์อียโฆทบันธ</b> ุท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F                                       |    | देगिश्चरह                | <b>Ιστ</b> άτε     | έδίδοτε                   | <i>โด๊ะโส</i> งบั า ะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 3. | <b>દે</b> τί θεσαν       | lorăcar            | . ἐδί <b>δοσ</b> αν       | <b>ะ์</b> อ๊ะเฆขบังฉข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Indicativ bes zweiten Morifts.

| Sin. | 1. | [ <b>29</b> ην]       | Eorny    | [ἔδων]        | fehlt |
|------|----|-----------------------|----------|---------------|-------|
|      | 2. |                       | ξστης    | ξόως          |       |
|      | 3. | [37]                  | ξστη     | έδω           | •     |
| Du.  | 2. | έθετον                | ἔστητον  | έδοτον        |       |
|      | 3. | દેઉ દેશમુ             | ἐστήτην  | <b>ἐδότην</b> | -     |
| Blu. |    | <b>દે</b> ઈ સ્પ્રદેષ્ | ξστημεν  | <b>ἔδομεν</b> |       |
|      | 2. | Ĕ9eтe                 | ξστητε   | ξδοτε         |       |
|      | 2  | 79. day               | Formans. | 23,000        |       |

|      |    | -                | Conjunctib             | De 8 | Prafens.            |       | •       |
|------|----|------------------|------------------------|------|---------------------|-------|---------|
| Sin. | 1. | τιθῶ             | ક્તિયા                 |      | ช้งช์ผี             | . bon | δειχνύω |
|      | 2. | าเษ้าร           | ίστῆς                  | •    | <i>વૈદ્ધવેલું</i> દ |       |         |
| -    | 3. | <b>นงิ</b> ที    | ίσιῆ                   |      | อ๋เอ๋ตั๋            |       |         |
| Du.  | 2. | τιθήτον          | โ <del>ฮะที่เ</del> อง |      | διδώτον             | •     |         |
| (    |    | TI PHTOV         | ξστήτον                |      | διδώτον             |       |         |
| Blu. | -  | τιθώμεν          | ίστομεν                |      | διδῶμεν             |       |         |
| 7    |    | <b>รเ</b> ชิทีระ | โσเกีย                 |      | διδώτε              |       |         |
|      |    | รเป็พีซเ(ข       |                        | )    | διδῶσι(ν)           |       |         |

#### Conjunctiv bes zweiten Morifts.

Sin. 1. Fw στῶ ช์ผั feblt 2. 9 ñs . δãος **GTÑC** 

Die Endungen wie die der Conjunctive der Brafentig.

#### Optativ bes Brafens.

Du. 1. redelyv iotalny อีเอ้อไทง σοπ δειχνύω

2. TISEINC ίσταίης didoing 3. TiSeln iorain διδοίη

Du. 2. redelntov. ίσταίητον. didointor. THISTON Lataliton didairov 2. τιθειήτην, ξσταιήτην, διδοιήτην.

TID ELTIN ίσταίτην อืเอือใจทา

Blu. 1. ridelnuer, ioralnuer. อึเอ็อไทมะง. TI DETHEY ίσταῖμεν διδοϊμεν διδοίητε. 2. uSelnte. ξσταίητε. TIPSITE **ίσταῖτε** διδοῖτε

> (διδοίησαν), (τιθείησαν), (ἱσταίησαν), TI PETEN อีเอ้อเียง. ίσταῖεν

#### Optativ bes zweiten Aorifts.

Sin. 1. Jelny σταίην dolnv fehlt Die Endungen wie bie ber Optative ber Brafentia.

#### Imperativ bes Brafens.

Sin. 2. [169ero] [loră 91] [868091] [delxvi 90] didov **રાઉકા ชัยเสท**บิ low

3. **11961**10 ίστάτω (ἄ) διδότω **. δειχνύτω** (ὔ)

Du. 2. 1692200 didoxov δείκνύτον latătov 3. reditur διδότων **Ιστάτων** (α) **δεικνύτων** (ĕ)

didore Blu. 2. riGere · lotate *ชื่ะโฆ*งบังะ  $[i\sigma t \dot{\alpha} t \omega \sigma \alpha v(\alpha)]$ [διδότωσαν] [δειπνύτωσαν(υ)] 3. [ziðtzwoav] ober The frame ໂστάντων διδόντων δειχνύντιαν

#### Imperativ bes zweiten Morifts.

Sin. 2. 960 σ<del>เ</del>ที่9เ Bóc fehlt ΄ στήτω 3. 9€τω δότω

Die Endungen wie bie ber Imperative ber Prafentia.

#### Infinitiv bes Brafens.

τιθέναι διδόναι δειχνύναι (ὔ) ίστάναι (ἄ)

Infinitiv bes zweiten Morifts.

Frīvas στῆναι δούναι fehlt. 9\*

# Barticip bes Brafens.

| Masc. | rudelç,          | ίστας (ā), | διδούς,         | δειχύς (ῦ),       |
|-------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
|       | Ge. évtoc        | άντος      | όντος           | ύντος             |
| Fem.  | દાઝેશૅઉ <b>લ</b> | ίστασα     | <b>διδο</b> ύσα | δειχνῦ <b>σ</b> α |
| Neu.  | દાઝેશૅ૪          | ίσταν (α)  | διδόν           | <b>δειχνύν</b>    |

## Barticip bes zweiten Morifts.

| <b>Irig,</b> | στάς  | <b>đαύ</b> ς  | fehlt |
|--------------|-------|---------------|-------|
| Ιεΐσα,       | στᾶσα | <b>đούσ</b> α |       |
| Ιέν          | στάν  | <b>đ</b> όν.  |       |
| 0.00         | 4.000 |               |       |

## Paffiv und Medium.

## Anhicatin had Mraland

|      |    | ัง                  | ndicated des    | prajens.                    |                                    |
|------|----|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Sin. | 1. | τίθεμαι             | <b>Ιστ</b> άμαι | δίδομαι                     | δείχνῦμαι                          |
|      | 2. | τίθεσαι             | Ιστά σαι        | δίδοσαι                     | δείχνύσαι                          |
|      |    | [ <b>169</b> n]     | [Ιστα]          |                             |                                    |
|      | 3. | τίθεται             | loraras         | dldoras                     | <b>อั</b> ยไม <sub>้</sub> หนั TCU |
| Du.  | 1. | [τιθέμεθ <b>ο</b> ν | ίστάμεθον(ἄ)    | <b>စီး</b> ဝိစ်µႊှ <b>ာ</b> | δεικνύμεθον(ŭ)]                    |
|      |    | τίθεσθον            | lorastor `      | δίδοσθον                    | อัยเมษายอง<br>วัง                  |
|      | 3. | τίθεσθον            | lorastor        | δίδοσθον                    | · อัยไมทบธ90ท                      |
| Blu. | 1. | τιθέμεθα            | εστάμε∂α(ά);    | <b>δ</b> ιδόμεθα            | δειχνύμεθα(ύ)                      |
|      |    | <b>७४५७७</b> ३      | lorugde         | δίδοσθε                     | อัยโหมบังปิง                       |

#### Imperfect.

δίδονται

**ŁÓIdoo**9e

Łďĺďovto

δείχνυνται

ย้อยxvuo9ะ

**¿**delxvuvto

ξστανται.

loragde

**Ισταντο** 

3. τίθενται

2. દેપિંગેસ્ઝિંદ

3. \$1192210

| Sin. |    | έτιθέμην<br>έτίθεσο<br>[έτίθου]                 | ίστάμην(α΄)<br>Ιστά <b>σο</b><br>(Ιστω) | દેઈાઈઇμην<br>દેઈાઈ000<br>[દેઉાઈ00]        | દેઈદાχνύμην(ῦ)<br><b>દેઉદાંχν</b> ῦ <b>σο</b>                        |
|------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      | 3. | er69ero                                         | loráro                                  | έδίδοτο                                   | દેઈરાંમગાઁ το                                                        |
| Du.  | 8. | [รัพปิร์นธปิดง<br>รัพปิร์ตปิดง<br>รัพปิร์ตปิทุง | Ιστάμεθον<br>Ιστασθον<br>Ιστάσθην       | દેઈાઈઇµદેઈ ૦૫<br>દેઉાઉઇ ઉપર<br>દેઉાઉઇ ઉપર | <b>ล้</b> อ๊ลเหทบ์µล3อท}<br>ล้อ๊ลโหทบ <b>บ</b> 3อท<br>ล้อ๊ลเหทบ์บ3าท |
| Plu. | 1. | Èτιθέμεθα                                       | <b>Ιστ</b> άμεθα                        | εδιδόμε θα                                | દેશેદાκνύμεθα                                                        |

## Indicativ bes zweiten Morifts bes Debiums.

| Sin. | 2. | દેઝેદ્દામાગ<br>દેઝે૦૫<br>દેઝેદર૦ | [ἐστάμην]<br>[ἔστω]<br>[ἔστατο] | έδόμην<br>έδου<br>έδοτο | fehlt |
|------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------|
|      |    |                                  | • •                             |                         |       |

## Die Endungen wie die ber Imperfecte vgl. § 36, 5, 3.

#### Conjunctio bes Brafens.

| Sin. | _  | นาวิตีผุณ<br>นาวิที | દિવદર્ભીયા<br>દિવસ્  | ဝီးဝီအုံမှုထ<br>ဝီးဝီတို | von deuxrúw |
|------|----|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
|      | 3, | หวิทีรนเ            | ો <b>ઉદ</b> ર્શે રલા | διδώται                  | •           |

```
Du. 1. Tibumedor
                       ίστώμεθον
                                       διδώμεθον]
       2. มเษกับปิดง
                       โฮเทียป้อง
                                       διδώσθον
       3. τιθήσθον
                       ίστησθον
                                       ດີເດີພິດສອນ
  Blu. 1. τιθώμεθα
                       ιστώμεθα
                                       διδώμεθα
       2. redhode
                                       อื่นอัเมือง e
                       โฮเกีย์งิธ
       3. พ.ชิตีทานเ
                       ίστῶνται
                                       ณ์ส์ตัพรณะ .
      Conjunctiv bes zweiten Aorifts bes Debiums.
                        TO MARI
                                       düuaı
  Sin. 1. Iiiuai
                                                     feblt '
                        อะทีโ
                                       đã
       2. In
Die Endungen wie die der Conjunctive ber Brafentia.
                     Optativ bes Brafens.
  Sin. 1. TIFELLIN
                        ξσταίμην
                                       διδοίμην
                                                    non deservice
       2. τιθείο
                        ίσταῖο
                                       ชีเชื้อถือ
        3. τιθεῖτο
                        ίσταῖτο
                                       διδοῖτο
  Du. 1. (TISELLESON
                       loraluegor
                                       didolustor]
       2. ชเประเัดปิงง
                                       διδοϊσθον
                       ίσταϊσθον
                                       διδοίσθην
        3. รเปีย์เฮปิทข
                       toralogny
  Blu. 1. 14926429a
                        ίσταίμεθα
                                       διδοίμεθα
                        ισταϊσθε
       2. rideiode
                                       διδοϊσθε
       3.
          tiĐεΐντο
                        ίσταϊντο
                                       διδοϊντο
        Optativ bes zweiten Aorists bes Mediums.
  Sin. 1. Feluny
                        [σταίμην]
                                       doluny
                                                     feblt
Die Enbungen wie bie ber Optative ber Brafentia.
                    Imperativ bes Brafens.
  Sin. 2. 119200
                                       δίδοσο
                                                    δείκνύσο
                        Ιστάσο
        3. [1690v]
                        (low)
                                        [díðov]
           τιθέσθω
                        ໂστάσθω
                                        διδόσθω
                                                    δεικνύσθω
  Dn. 2. zliegio
                        Laran Joy
                                       ชีเชื้อสริงข
                                                    delevuator
                        ιστάσθων
                                       διδόσθων
                                                    δειχνύσθων
        3. zi9fo9wv
  Blu. 2. 1192692
                        Ιστασθε
                                       ล์เอ็อสริล
                                                    สัยไฆพบสสิย
                                                    สียมรบ์สสิญสัญ
        3. τιθέσθωσαν Ιστάσθωσαν
                                       διδόσθωσαν
      ober ristasuv
                        โดงต์ธวิเด
                                       διδύσθων
                                                    ชียเมาบ่องในว
       Imperativ bes zweiten Morifts bes Mebiums.
  Sin. 2. 300
                        [στάσο, στώ]
                                        δοῦ
                                                     fehlt
```

Sm. 2. Fod stato, stal dod sells 3. Hogw statow dósdw Dia Andreas wie die dominanthe dat Bullande dod 8.85 5.8

Die Endungen wie die der Imperative ber Prüsentia dgl. § 86, 5, 8.

Infinitiv bes Prafens.

Infinitiv bes zweiten Morifts bes Debiums. **Չ**έ**σ**Չա [στάσθαι] δόσθαι feblt Barticip bes Brafens. ίστάμενος. διδόμενος, δειχνύμενος, TIJELLEVOC. η, ον η, ον 7, 07. n, or Barticip bes zweiten Morifts bes Mebiums. στάμενος, δόμενος. feblt θέμενος. η, ον .  $\eta$ , ov n. ov. Die übrigen Tempora wie auch bie Berbalabjective werden von ben Stammen Je-, ora-, do-, den- gebilbet, mit ben § 36, 10 A. 1-6 ermahnten Unregelmäftigkeiten. Die Endungen find biefelben wie in der Conjugation auf w. g (Act. Meb. **θήσω** δώσω δείξω στήσω θήσομαι δώσομαι δείξομαι στήσομαι δειχθήσομαι σταθήσομαι δοθήσομαι Æ(Ba∏. τεθή**σομα** Bgl. § 10, 8, 2. Ueber έστήξω, ομαι § 36, 10, 4. Act. Web. Pass. ξδωχα ŧδειξα ξθηκα ξστησα [εθηκάμην] **ξστησάμην** [ἐδωκάμην] **έ**δειξάμην έδόθην έστάθην EdelySyv Eregny Bgl. § 10, 8, 2. Mct. TESELECE **EGT**NXU δέδωχα δέδειχα F Ball. δέδομαι τέθειμαι (ἔσταμαι) δέδειγμαι gem. xeimai § 38,5,3.

∰∫<sup>Alct.</sup> **EteGel**keiv είστήχειν έδεδώχειν દેઈદઈદી જદાજ ÉGTÁRELY Baff. દેτεθείμην (έστάμην) **ἐδεδόμην** ได้เดียไทนทา gem. exelunv. Berbalia στατός, έος δοτός, έος δεικτός, έος. θετός, έος

A. Ueber die Mitzeren Formen zu Fornan ic. § 36, 10, 3. Ueber die Bebentung § 37, 11, 5.

## § 38. Unregelmäffige Verba auf µi.

1. Fast durchaus nach ridynus geht lyus ich werfe (auch als Simpler felbst in der Prosa tiblich), dessen s bei den Attistern gewöhnlich lang ist [kurz besonders im Barticip vgl. Dobree Advers II. p. 131. 222.] Der Stammlaut & kann, wenn er die Form aufängt, das Augment annehmen, welches, nach § 28, 4, 11 den Accent sessen, das im Compositen), mit dem & zu el verschmilzt vgl. § 28, 4, 3:

Berf. elxa, eluas, Blusaps. elxeer, elunr.

A. 1. Ueber die ersten As. ήκα, ήκαμην und die vom zweiten ungebrünchlichen Formen § 36, 10, 1. Der Dual und Plural des letztern so

wie der Ind. Ao. 2 Med. und Ao. 1 Paff. erscheinen in der gewöhnlichen Sprache, wie selbst der., gleichfalls wohl nur mit dem Augment, also nicht Eury, Ere, Ere, Foav, Kdry, Spry.

A. 2. Ob die Formen einen, eite, einen z. Indicative oder Optative u. ob einen z. Pips. oder Ao. 2 Med. seien, muß der Zusammenhang sehren.

- A. 3. Bom Imperfect erscheinen fiatt ber im Singular angezweifelten Form ky 2c. vgl. § 36, 11, 1 vielleicht kw, unzweifelhaft kuc, kuc. [Filt kw Platon Enthyd. 293, a und Herodian in Bellers Anecd. p. 1292, der auch eriden wollte, wie wirklich bei Plat. Gorg. p. 500 einige Handschriften haben. Bgl. Struve lectt. Luc. p. 218 (Opuscc. 2 p. 73) und C. Inserr. 3605, 33 p. 896.]
- A. 4. Bon άφίημι erscheint bas Ipf. auch mit doppeltem Augment: ήφίει, ήφίεταν. Doch ift άφίει und besonders άφίεταν bünfiger und begründeter. [Dasit als 3 B. Ri. ήφίου Isi. 6, 40. Eben so έτιθουν [Aristot.] π. άτ. γραμμών παρ. 1 bis.] Bgl. Ar. zu Chut. 2, 49, 1.
- A. 5. Bon bem § 36, 11, 3 erw. Uebergange in die gewöhnliche Conjugation bietet ίημι auch im Opt. Pras. Act. Beispiele: αφίστε (Plat. Apol. 29), αφίστεν (Xen. Hell. 6, 4, 3). Analog wird der Conj. zuweilen iw betont. Bgl. jedoch Gönling Acc. S. 78.
- A. 6. Ueber ben Accent von Toes § 36, 4, 2. Die zweite Perf. Imp. Ao. 2 ob behült diesen Accent auch in Compositen: npood, bagegen npovode 2c. wgl. § 34, 8 A. n. Göttling S. 90.

#### Activ. Inb. Conj. Opt. Jup. Inf. Bart. Br. ្រៃ ielm les iévas fiber laoir § 36, 4, 1. § 38, 1, 5. itrw 2c. ision Ipf. Inv § 38, 1, 3. . Eév Bf. slxa Bpf. ะไ**หะเ**ห ήκα § 36, 10, 1. Ao. 1. [ nu] § 36, 10, 1. · 🚜 ะไทุท Ēς είναι Mo. 2. εlς είσα ( είμεν ) { είτε | Ĕτω zc. 8 38, 1, 1. Blu. ξy (είσαν) ที่งัผ . Fu.

#### Passiv.

Ind. Conj. Opt. Imp. Inf. Part.

Pr. Γεμαι wie τίθεμαι (vgl. über den Conj. n. Opt. § 36, 11, 3.)

Opf. εξιμην, Γεσο κ.

Pf. εξιμαι, εξσαι 2c.

Ppf. εξιμην, εξσο κ.

No εξθην § 38, 1, 1. έθω έθεξην έθητι ξθηναι έθεξς κ.

Fu. 1. έθησομαι

Fu. 3. fehlt.

#### Mebium.

Ao. 1. (ἡπάμην) § 36, 10, 1. Ao. 2. εξμην § 38, 1, 1. ωμαι εξμην οὖ ἔσθαι ἔμενος Fu. ἦσομαι Berbaladjective ἐτός, ἐτέος.

- 2. Elus ich bin hat mehrere Formen die fich nur durch den Spiritus, der in manchen Compositen nicht erkennbar ist, von Formen die zu tome gehören unterscheiden.
- A. 1. Im Prasens ist vom Indicativ els (ober eis) für el ionisch; vom Optativ einer nicht häusig; else (Ob. p. 195) wird der Prosa abgesprocen von Schüser z. Dem. 2 S. 491; etgav ist keineswegs seiten vol. § 36, 8, 1; vom Imperativ ist korwe für korwar weniger häusig, örzweinzeln Plat. Ges. p. 879, b. shrw für korw Rep. p. 361, c ist jetzt aufgegeben].
- A. 2. [1]. Bom Impersect war ή ich war altattische Form [Elmeley zu Soph. DE. p. XII.], ής für ήσθα unattisch [Herm. zu Ar. Bolken 1030]; im Dual ήστον, ήστην, im Plural bagegen ήτε saßt ansichtießlich im Gebrauch; boch sindet sich ήστε Ar. EM. 1086, Friede 821. Das mediale ήμην ich war, nur in dieser Form, ist bei Attikern sehr selten (Lys. 7, 34, Inschr. 2 p. 329, Ken. Kyr. 6, 1, 9? zw. auch Eur. Hel. 391. Trag. bei Chrys. 64, 4, n. undet. Kom. 224. vgl. Lobed z. Phr. p. 152.)
- A. 3. [2.] Der Ind. Präf. ift mit Ansnahme der zweiten Persching. en klitisch (vgl. § 9, 3), wenn er bloß als logische Copula ein Prüdicat von einem Subject aussagt; orthotonirt, wenn er ein Dasein, eine Existenz bezeichnet: det eine, ol aradol dut aradol elov.
- A. 4. [3.] Die britte Pers. Sing. wird korn betont, wenn sie ein Dasein bezeichnet so wie wenn sie mit kkerr synonym ist; wenn sie einen Satzansüngt; wenn sie nach od, μή, εί, ως, καί, (άλλά) n. τοδτ' folgt: οδδεν τῶν δντων κοτιν. 'Ισ. 10, 3. (γνοίη, τὰν δτι) κοτιν έλευθερίους είναι και ἄνευ χροσού. Εε. Κυ. 5, 8, 3. 2c. Bel. nach § 61, 5, 3. Bei bloß gehinderter Ensissis (§ 9, 10) wird kort's betont und elidirt kor' nach § 13, 5, 4. [Göttl. S. 893 f.]
- A. 5. [4.] In Compositen von what, so wie in denen von what ich werde gehen, tritt der Accent auf die Praposition jurific so weit die allgemeinen Regeln es gestatten.
  - A. 6. [5.] Doch bleibt der Accent da wo ihn das einsache Berbum hat a) im Imperfect, z. B. καρτίν κ., wegen des Augments nach § 28, 4, 11:
  - b) im Conjunctiv, 3. B. napā n., und im Opt. Priff. in napecus, napetre, napecer vgl. § 36, 8, 1;
    - e) im Inf. und Part. Praf.: παρείναι, παρών, παρούσα, παρόν;
    - b) in ber 3 Berf. Sing. Ind. Fu, forat (aus foreat): napeorat.

#### Brafens.

| •       | Ind.               | Conj. | Opt.                 | Imper.       | Inf.      | Part.                           |
|---------|--------------------|-------|----------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| Sip     | 1. while           | ũ     | ะไทุง                | •            | સ્ટેંગ્લા | ผุ้ง                            |
|         | 2. [ek] el         | ňς    | ะไกร                 | ใσЭเ         |           | พุ <sub>ษ</sub><br><b>oṽ€</b> α |
| :       | 3. <b>kos</b> k(v) | Ä     | eth                  | · Łosw       |           | ŏν                              |
|         | 2. ἐστόν           | ήτον  | [ethtov, ettov?]     |              | •         | § 22, 9.                        |
|         | 3. ἐστόν           | ήτον  | είήτην, είτην        | ξστων        |           | 0,                              |
| Blu.    | 1. ἐσμέν           | ωμεν  | દાંગુપદ્રમ, દોવાદ્રમ |              |           |                                 |
| <b></b> | 2. <i>E</i> στέ    | ก็าะ  | elnte, [etre]        | <b>E</b> ore |           |                                 |
|         | 3. elos(v)         |       | είησαν, είεν         | lorwoan,     | ξστων,    | [อังระบร]                       |
|         | 1.                 | • • • | ngl. 86, 8, 1.       |              | ,         |                                 |

| Imperfect.     |                               |                                       |                             | Futur.                                                               |  |  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
|                | Sing.                         | Dual.                                 | Plural.                     |                                                                      |  |  |
| 1.<br>2.<br>3. | ทุ้ง (กุ้)<br>ทุ้งปืน<br>ทุ้ง | [กี่เอง,] ก็ธเอง<br>[กัเกุง,] ก็ธเกุง | ήμεν<br>ήτε, (ήστε)<br>ήσαν | έσομαι regelmäßig außer<br>έσται 3 P. Sing. für<br>das poet. έσεται. |  |  |

- A. Ein Berbale dorfor in apreation Blat. Brot. 313.
- 3. Elus ich werbe gehen unterscheibet fich von elus ich bin in mehreren Formen nur burch ben Accent ober bas s subscriptum.
- A. 1. Im Präsens ist vom Indicativ siz für el aus Attilern mir nicht bekannt; vom Optativ findet sich lotze z. vielleicht nur und wohl vorgezogen in der ersten Pers. Sing; der Imperativ el sür st. wohl eig. als imperativisches Hutur zu erklären, erscheint nur in Compositen, wie äner, ker z. vielleicht auch so nicht in der att. Prosa; neben lörrar Thil, 7, Platon Ses. 956, a sudet sich kawar En. Iph. A. 1480, angesochten von Einsley, Platon Ses. 765, a, 873, e, 925, c, Ken. Jagd 4, 3 st., zw. An. 1, 4, 8 feinzeln Trar Aisch. Eum. 32].
- A. 2. Im Imperfect war ha wohl mehr altattisch [Elmsley zu Eu. Hit. 752], heroda stir herz steht Plat. Tim. S. 26, c, und Euthyphr. S. 4, b.; her fitr her Krit. S. 114. 117, Tim. S. 43, b, 60, c, 76, b.; selbst vor einem Tonsonnenn Krit. S. 114; vom Dual schut bei Attisern nichts vorzusommen, außer als Berbesserung Buttmanns hrp bei Plat. Euthyd. 294, d [Cobet N. 1. 2 p. 344]; viel stolicher als House, herz sind haer, her [Schneiber 3. Plat. Rep. 489, e]; sitr herar sinch herar vogl. Göttling Acc. S. 92 f.) ist har der att. (und gew.) Prosa abzuhrechen. Kr. 3. Thut. 1, 1, 2. [Doch enargaar Heradi. 4, 13, 8.] Byl. B. 2 § 38, 3, 3.
  - A. 3. [2] Ueber Die Betonung der Composita 2, 5 u. 6.
- A. 4. [3.] Der Jud. Praf. hat in ber att. Proja sehr selten die Bedentung des Prasens, wie dei Strado 3, 2 S. 141. 6, 4 S. 288 und vielleicht bei Thul. 4, 61, 3; in der Regel steht er als Hutur für das ungewidesoopat [Amsten zu En. her. 210], sethst det δπως, wie Dhul. 6, 18, 3, Platen Symp., 193, a, Xen. An. 7, 8, 34, Dem. 21, 216; der Infinitiv lévat und das Part. Lών sinden sich sowohl als Futur wie als Braken. So auch der Opiativ vgl. § 26, 11, 18, Xen. hek. 5, 1 34. 2, 13.
- [A. 5. [4.] 'Hich ift so wenig Bersect als her Plusquampersect; beibe haben wie die zugehörigen Formen nur die Bedeutung des Impersects, wiewohl sie gleich andern Impersecten zuweisen durchs Plusquampersect zu übersetzen sind. Bgl. die Suntar § 58, 2, 8.]

#### Prafens.

|      |    | Ind.     | Conj.                             | Opt.         | Imper.    | Inf.   | Part.  |
|------|----|----------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|--------|
| Sia. | ı. | Eljus    | io .                              | (Yours,) lot | עקו       | lévus  | ໄών    |
|      |    | [εἰς] εἰ |                                   | ใดเร         | 191, (el) |        | ใดซีฮผ |
|      |    | elos(v)  | t <sub>ns</sub><br>t <sub>n</sub> | โอเ          | ττω ΄     |        | lóv    |
| Du.  | 2. | Trov     | [ἔητον?]                          | [Toutor?]    | Trov      |        |        |
|      |    | trov     | [ἔητον?]                          | []οίτην      | ζτων      |        |        |
| Plu. | 1. | Tpsev    | ζωμεν                             | loquer       |           |        |        |
| •    | 2. | โระ      | ζητε                              | loste        | lte       |        |        |
|      | 3. | ľēα(γ)   | les Gr ( v )                      | ใดเลง        | Ιιωσαν,   | λόντων |        |

#### Imperfect.

 Singular.
 Dual.
 \$\partial \text{strot}\$

 1. \$\tilde{\text{f}}\text{εν}\$, \$\tilde{\text{f}}\text{a}\$
 \$\tilde{\text{f}}\text{ειτον}\$, \$\tilde{\text{f}}\text{τον}\$

 2. \$\tilde{\text{f}}\text{εις}\$, \$\tilde{\text{f}}\text{ειτον}\$, \$\tilde{\text{f}}\text{τον}\$
 \$\tilde{\text{f}}\text{ειτον}\$, \$\tilde{\text{f}}\text{τον}\$

 3. \$\tilde{\text{f}}\text{ειγν}\$, \$\tilde{\text{f}}\text{ειγν}\$, \$\tilde{\text{f}}\text{τον}\$
 \$\tilde{\text{f}}\text{ειτον}\$, \$\tilde{\text{f}}\text{τον}\$

A. 6. [5.] Das Berbale iroc findet sich z. B. im dogspozitog Jph. A. 345; iriog ist häusiger als irreiog (Ar. Wolken 181, Thuk. 1, 72, 1, Ken. Mem. 1, 1, 14).

- A. 7. [6.] Gewöhnlich zieht man zu som ale ein Medium temau ich eile mit dem Ipf. teman. Doch wird dies wohl richtiger teman, teman geschrieben und zu tomu gerechnet. [Göttling Acc. S. 92.]
- 4. Fast gang regelmäßig nach torημι geht φημι ich fage, gegen § 36, 2 ber Reduplication ermangelnd.
- A. 1. Der att. Prosa fremb ist das Part. φάς, φᾶσα, φάν (Plat. Alc. 2 S. 189, b. u. 146, a.], wosstr φάσκων siblich ist. Nur vereinzelt sinden sich bei Attilern vom Medium φάμενος Atich. Cho. 315(3), Xen. Hell. 1, 6, 8, [Plat.] Alc. 2 S. 142, e [Kr. Stub. 2 S. 45], φάσθαι Aisch. Perl. 701(2), έφαντο Lys. Bruchstild 3, sons έφατο Xen. Kyr. 6, 1, 21; vom Passiv das Versect in πεφάσθω es sei gesagt Plat. Tim. S. 72, e vgl. I. ξ, 127. Byl. φάσκω im Berzeichnis der Anomala.
- A. 2. Bom Ind. Br. ist die 2 B. ohne e zu schreben. Elmelen zu En. Meb. 674. Dagegen ka Roche Ho. Text. 374.] Im Ips. ist denze für deproda bei den Attillern wenig fiblich. [Platon Euthyd. 293 vgl. Lobed z. Phryn. p. 236.]
  - A. 3. Ueber die Entlisis bes Ind. Braf. § 9, 3.
- A. 4. Benn φω 2c., φαίην 2c. bfter, φάναι gem. auf die Bergangenheit bezogen werden, so darf deßhalb diesen Formen nicht avriftische Bedentung beigelegt werden, da sich dies sliglich syntaktisch erklären läßt. ["Η φάθι ή μή σομφής Platon Gorg. 500, 8 ugl. Syntax § 54, 1, 2 ift jeht geändert, wiewohl schwerlich recht.] Selbst die Annahme daß έφην 2c. "gew. ganz Aorist" sei ist nicht sicher, da anch z. B. Kapen, kukkous oft erscheinen wo wir klaken, exekouser erwarten würden. Bgl. Ar. Anal. 1 S. 163 und Classen Beobachtungen S. 44. Noch weniger gegründet ist es, daß die bekimmteren Bedeutungen bejahen, behanpten, vorgeben, zugeben 2c." nur dem Fu. und No. zusämen, nicht auch dem Pr. u. Ips.

Prafens.

| Singular.         | Dual. | Plural.           |
|-------------------|-------|-------------------|
| 1. φημί<br>2. φής | φατόν | φαμέν<br>σατέ     |
| 3. φησί(ν)        | φατόν | φα <b>σ</b> ί(ν). |

Conj. gw 2c., Opt. galnv 2c. vgl. § 36, 8, 1, 3mp. gaR ober gas. [Göttling S. 87 ff.], gare, Inf. garas. Ueber bas Particip gas 2c. A. 1.]

#### 3mperfect.

| Singular.           | Dual.               | Plural. |
|---------------------|---------------------|---------|
| 1. ἔφην             |                     | έφαμεν  |
| 2. (ἔφης,) ἔφησθα   | ξφατον              | . έφατε |
| 3. ἔφη              | ξφάτην              | Ĕφασαν. |
| Fu. φήσω, Ao. έφησο | , Berbaladj. garós, | garéos. |

- A. 5. In der Conversation sagte man für φημί auch ημί sag' ich, inquam, nur in dieser Form gewöhnlich, wie im 3ps. ην δ' έγω sagt' ich und η δ ος sagt' er, vielleicht auch η δ' η sagte sie (Blat. Symp. 205, c), in der Regel nachgestellt oder eingeschoben. [Boranstehend Luc. Philop. 22, 23. 24.]
- 5. Passive Formation hat xelpas ich liege, eigentlich burch Wegwerfung bes Bindevocals aus xelopas für xeopas entstanden; nach Buttmann ein altes Berfect für xeopas.
- A. 1. Die Formen reitau und neitau fommen schwerlich auch als Conjunctiv vor. [Hermann zu Eu. Iph. A. 1184 vgl. Isokr. 15, 259 und Plat. Bhaid. 84, e.]
- A. 2. Der Inf. Braf., bem Berf. Baff. analog betont, behält feinen Accent auch in Compositen, wie naraneisbat; dagegen wird naraneinat, naraneissa et. accentuirt.
- A. 3. Der Bebeutung nach erscheint neisdal auch als passives Perfect zu redéval filt das viel seltenere redecadal: ol vópol én' dopolia rav adixoupéran redra. Son vgl. zu Th. 4, 130, 2. So auch in Compositen.

|       | Jub.                                                                               | Conj.                        | Opt.                           |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| en 8. | xeipai<br>  xeivai<br>  xeipeJov]<br>  xeigJov                                     | [πέω μαι]<br>[πέη]<br>πέηται | [χεοίμην]<br>[χέοιο]<br>χέοιτο | દેશકી ખાપ<br>દેશકાળ<br>દેશકાળ<br>દેશકી ખુકરી<br>દેશકાળ ઉપય                                           |
| Bras  | ત્રદાવ છે<br>ત્રદ્દી જ છે છે<br>ત્રદ્દી બદ્દી વર્ષ<br>ત્રદ્દી ગાંધ<br>ત્રદ્દી ગાંધ | χέησθε<br>χέωνται            | -<br><b>×έο</b> ιντο           | દેશકાઉનુગ<br>દેશકાઉનુગ<br>દેશકાઉનુગ<br>દેશકાઉનુક<br>દેશકાઉનુક<br>દેશકાઈનુક<br>દેશકાઈનુક<br>દેશકાઈનુક |

Imper. neiso, neisow ic., Inf. neisodai, Part. neluevos, Fu. nel-somai; Ao. und Berbaladjective fehlen.

- 6. Entschieden passives Perfect der Form nach ist ήμαι ich site, bei att. Prosaitern in dem Comp. κάθημαι gebräuchlich. Bgl. § 40 Κω.
- A. 1. Das Ip s. von κάθημαι erscheint häusig sur nicht bei Tragisern vgl. Bors. praes. p. XVII mit augmentirter Brüpostion: έκαθήμην, έκάθητο; δοά auch das Augment bloß in der Mitte durch die Betonung ersetzend: καθήσο, καθήτο oder gewöhnlicher καθήσοι, καθήτου. [1. Th. 5, 58, 4.] Dieher gehört καθήσος, während κάθησθε das Brüsens ist.
- [A. 2. Für nád-yoo (Imper.) ist nádov eine abgeklitzte Form, angeblich von Alexis und Diphilos gebraucht. Bekler An. p. 100, 31.]
- A. 3. Der Conjunctiv wird richtiger nadopat als nadopat betont [Göttling Acc. p. 64]; so wohl auch nadotro im Optativ, ber vielleicht auch, (nach Göttling Acc. S. 66 nur) nadopun, nadoro lautete [Ar. Lyj. 149. Frd. 919]. Bgl. Dobree Adv. II, 146.

Βτάι, ήμαι, ήσαι, ήσται 20., 3. Βία. ήνται. 3pf. ήμην, ήσο, ήστο 20., Βία. ήντο. 3mper. ήσο, ήσθω 20., 3αξ. ήσθαι, Bart. ήμενος. Βτάι. κάθημαι, κάθησαι, κάθηται 20. 3pf. ξκαθήμην (καθήμην), 3. ξκάθητο; καθήστο (καθήτο), 3. Βία. ξκάθηντο, καθήντο. Conj. καθούμαι, 3. καθήται, βία. 1. καθούμεθα, 3. καθούνται. Opt. καθοίμην [καθήμην?], 3. καθοΐτο [καθήτο?]. Imper. xάθησο [xάθου], Inf. καθήσθαι, Bart. καθήμενος.

7. Ein altes 2 Berfect bes Stammes eld- ift olda ich meif.

das 2. Th. in die Formation ber Berba auf pe fibergeht.

A. 1. Aur die nuregelmußigen Kormen des Ind. Braf. (Berf.) gab es und bie regelmäßig gebildeten, welche bin und wieder noch, nicht blog bei Dichtern, vortommen: oldas, oldauer, oldare, oldacur, aus benen jene burch Berturgung bes Bocals und Syntope entftanben flub.

Bei toasiv liegt die Endung oasiv filr asiv zu Grunde, wie mit

abulider Bertifraung eikagis fitr boixagis bei Attifern portommt.

A. 4. Ueber die Imperfectformen gon und gonoda, welche fich bei Attitern, boch nicht ausschließlich, finden, vgl. Baldenaer ju Eu. Sipp. 406 u. hermann jum kyfl. 110. [3m Dual und Plural vertlirzten die Dichter jundchft das et in e Soph. Did. E. 1232? Eur. Balch. 1345] und stießen dann dieses ganz aus. Daher bei ihnen die Formen Horgy Ar. Bögel 19, Popter Bruchst. des Gerht. 198, 4 (148), Eur. Herall. 658, Het. 1112, Pore Soph. Bruchft. 317(5), your Aifc. Brom. 451(2), Eu. Kytl. 231, Rhef. 855. Kr. Stud. 2 S. 89.]

A. 5. Ein (eig. ionisches) Fu. eldrow hat Ifotr. 1, 16. 44 in ber 2. Berf. Sing., wohl nur um bas fatophone und zweibentige ricet zu vermeiben. vgl. Arift. τοπ. 1. 16, 2, ηθ. μεγ. 1, 1 bis, 2, 10, ρητ. π. 'Αλ. 35, 8. [Ετσω Appian

Biltrg. 5, 39. Ao. eldegaa Ariftot. 48. µer. 1, 1 bis u. 2, 10.]

A. 5. Das Fu. elsomar und vom Brafens der Conj. [Opt.] und Inf. haben auch die Bedentung einsehen, ertennen.

Brafena.

| Singular.        | Dual.   |     | Plural.  |
|------------------|---------|-----|----------|
| 1. olda          | ~       |     | ζομεν    |
| 2. οἶσθα         | ไฮเอง   |     | iote     |
| 3. olde( $\nu$ ) | ζστον   | •   | ἴσᾶσι(ν) |
|                  | A . N A | w . | ` '      |

Conj. eldw, Opt. eldelyv, Imper. todi, torw 2c. Inf. eldevas, Bart. eldws, via, os.

Imperfect.

Singular. Dual Blural. 1. #deir, att. #dn § 30, 6 A. ก็ชิยเมะง 2. ήδεισθα, att. ήδησθα ออ. รู้อัพร, กู้อักร ndestov ř,đei te 3. Hoes, att. Koeir, Hon ήδείτην ที่อัยธนา [ที่อัยเธนา].

Ku. elgopai. Bb. lortor.

8. Bur Einübung Diefer Berba ift es forberlich ben Schulern bie gleich und ahnlich lautenben Formen, jum Theil in Compositen, etwa in folgender Weise zur Analyse vorzulegen, was um fo fruchtbarer ift, ba gerade die Berwechselung diefer Formen bei ber Lecture fo hanfig Migberftanbniffe erzeugt. Die beigesetten Bublen bezeichnen mehrbentige Formen.

παρέν, πάρες, πάρει 2, παρή, παρή 3, παρίη 2, παρείη 2, παρήει. παρείς, παρείεν 2, πάρεισιν 2, παρείσιν, παριείσιν, παριάσιν, παρίασιν, παριούσιν, παρούσιν.

19, logi 2, lee 2, lote 2, ere, nuofite 3, nuofite, nugelte 3, nu-

ρείται, παρείητε 2, ήμτε, ήτε, ήστε, ήσθε 3.

દેવાર, દેવાર, દેવાય, દેવાયા, દેવદવીયા, દેવદવીયા, દોવદવીયા, દોવદવીયા, દોવદવીયા, દોવદવીયા, દોવદવીયા, દેવદવીયા,

παρίεσαν, παρείσαν 2, ήσαν (auch von ζόω) 3, ήεσαν, ήσαν, ήσαν, ήσον, ήσο 2, όντων 2, λόντων 2.

### § 39. Anomalien.

- 1. Die Anomalien der griechischen Berba find selbst in der gewöhnlichen Sprache fehr zahlreich und mannigsaltig. Doch laffen sie sich größtentheils auf mehr oder minder umfassende Analogien zuräcklihren.
- 2. Biele verba liquida und einige muta fügen bloß um einzelne Tempora zu bilden an den Präsensstamm ein ε: μέλλω, μελλ-, μελλε-Fu. μελλήσω 2c.; εύδω, εύδε- Fu. εύδήσω.
- A. In der Tabelle 1 flyd von diefen meift nur die, welche nicht noch and berweitige Anomalien haben aufgeführt.
- 3. Umgekehrt bilben einige Berba bie im Brafens ew haben Formen von Stammen benen bas e entnommen ift: doxeo Fu. dozw.

A. Einige biefer Art fomanten fon im Prafens: benrew, fenre.

4. Die Endung aus wird einer Anzahl von Stämmen nur im Prafens und Imperfect zugefügt. [Lobed zu Go. Ai. p. 382 ss.] Die übrigen Tempora bilbete man theils von ben reinen Stämmen, theils indem man ihnen ein e zusette:

Bras. βλαστάνω, Ao. 2. έβλαστον, Fu. βλαστήσω.

5. Bei mehreren ber hieher gehörigen Berba wird im Prafens und Imperfect ber lange Bocal bes Stammes, η in a und ev in v vertürzt und dafür ein v eingeschoben. So werden von den Stämmen μηθ-, ληβ-, τευχ-

μανθάνω, λαμβάνω, τυγχάνω,

A. 1. [Bgl. herm. ju Ar. Bo. 1488.] Ueber die Berwandlung bes v & 11. 2 u. 3.

A. 2. Bon einigen Berben bie gewöhnlich auch im Brafens ben reinen Stamm haben finben fich (felten) felbst bei att. Brofaitern fo gebilbete Rebenfor-

πεπ. τοίε φυγγάνω με φεύγω, λιμπάνω με λείπω.

- A. 3. Mit den Berden auf άνω nahe verwandt sind die, welche im Prafens νω und einige Bocassiamme die αίνω oder όνω annehmen: δάκνω (von δηκ-), κάμνω, τέμνω, φθάνω; βαίνω, κερδαίνω, δοφραίνομαι; ελαόνω. Ueber sie vgl. das Berzeichniß.
- 6. Mehrere Bocalstämme nehmen im Präsens und Impersect die Endung σπω an, wobei manche ben Bocal (einige α in η, andere e ober o in ε) verwandeln:

δρα-, διδράσκω εύρε-, εύρίσκω.

- A. Eopious und desfons (Stantm day) bilden ihre Aprifie abpor, Edavor nach der Analogie der R. 3 erwähnten. Bgl. 10, 1.
- 7. Ein Theil der Berba auf oxw nimmt im Brafens und Ipf. bie Reduplication der Berba auf pu an vgl. § 36, 2:

δρα-, διδράσκω βρω-, βιβρώσκω.

A. 1. Bon ben Berben auf oxo haben die in der Tabelle aufgeführten eine felbständige Bedeutung; wenige andere eine factitive (causative), wie padooxo id made trunten von padoo bin trunten; einzelne entsprechen ben latei-

- § 52, 6) hat den passiven Aorist, wie έστιάομαι, εδωχέομαι, διαιτάομαι, κολιτεύομαι, εδφραίνομαι, θυμόομαι, τέρπομαι, άνιάομαι, λοκόομαι, όργίζομαι, φοβέομαι, πείθομαι, σφάλλομαι, στρέφομαι, όρμάομαι, πορεύομαι, έκείταμαι, δακανάομαι, άκορέομαι, σφάλλομαι, κατακλίνομαι, κοιμάομαι, έκ-, κατακλήσσομαι τε. Ueber ihre Fil. s. de Berzeichnis. Mehrere haben verschiere Bedeutung, je nachdem sie den passiven oder medialen Aorist haben: έψεύσθην τάμ schemich, έναστάμην ενώσθην τετέτετε mich, έσωσάμην rettete mic; έκομισθην τείτε, έκομισμην ενωστάμην εκίθες, έκομισμον και mich και wieden; über έτράκην und έτρεφάμην § 31, 13, 8. Ginige schemalen ohne Unterschied der Bedeutung zwischen beiden Aoristen, wie daλίζεσθαι, δρμίζεσθαι, άναγεσθαι; πειράσθαι, πονείσθαι, μαλακίζεσθαι, έγείρεσθαι.
- 14. Bon ben Deponentien (§ 26, 3, 2) werben manche auch in passiver Bebeutung gebraucht.
- A. 1. Selten fo bas Prafens, hanfig nur ficklopan (beffen Activ jeboch bei Dichtern vortommt): ich zwinge umb ich werbe gezwungen. [3. Th. 4, 10, 3.]
- A. 2. Wenn diese Deponentia einen Aorist medialer Form haben, so erscheinen daneben oft die passiven Aoriste mit passiver Bedeutung. Sa ατωνισθήναι, (αίαισθήναι,) αίνιχθήναι, αίαιαθήναι, απολογηθήναι, βιασθήναι, δεχθήναι, δωρηθήναι, έργασθήναι, ίαθήναι, κτηθήναι, λογισθήναι, λωβηθήναι, μιμηθήναι, προφασισθήναι, (χρησθήναι,) ώνηθήναι.
- Α. 8. Auffallender haben mehrere Perfecte von Deponentien sowohl active als passive Bedentung. So (ήγωνίσθαι,) ήνισθαι, ήνασθαι, βεβιάσθαι, δεδωρήσθαι, έντεθυμήσθαι, είργάσθαι, εσκέφθαι, ηδχθαι (von εδχομαι.) ήγήσθαι, ακκτήσθαι, (μεμηχανήσθαι,) μεμιμήσθαι, πεπραγματεύσθαι, πεχαρίσθαι, έωνήσθαι, άπολελογήσθαι, άποκεκρίσθαι, σολλελογίσθαι, άπονενσήσθαι. ugl. § 40 λυμαίνομαι.
- A. 4. Bur Uebersicht ber R. 1—10 augegebenen Anomalien folgen bier Sabellen in benen bie hauptclassen unregelmäßiger Berba geordnet find.

#### I. Berba auf w, opac mit einem Achenflamme auf ew, ropac. Bgl. dew fehle, Zw und pairw § 40.

| Prafens.                   | Futur.            | Aorift.                | Perfect.                  |
|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| alesw wehre ab             | [ἀλεξήσω]         | [ήλεξα]                | •                         |
| Medium                     | άλιξήσομαι        | <b>વે</b> λεξάμην      |                           |
| Bóoxw weide                | βοσχήσω           | [ἐβόσκησα]             |                           |
| (1) FERO will              | (ἐ)θελήσω         | ηθέλησα                | ηθέληκα                   |
| έροω gehe fort             | ἐδρήσω            | ήδδησα                 | ήδρηκα                    |
| ενδω ichlafe (f. b. Berg.) |                   | fehlt                  | fehlt                     |
| žψω toche                  | ξψήσω -           | ที่บุทธα               | , , , ,                   |
| Paffiv                     | , .               | <b>ກໍ່</b> ູນ ກໍ່ 3 ຖາ | ηψη <b>μα</b> ι           |
| uéles ourae est            | μελήσει           | ξμέλησεν               | μεμεληχεν                 |
| mella have por             | μελλήσω           | ξμέλλησα               | ?                         |
| uérw bleibe                | μενῶ              | દ્ભારાજવ               | μεμένηκα                  |
| veuw theile au             | νεμῶ              | ξνειμα                 | νενέμηχα                  |
| Passin                     | •                 | દેષદામાં છે ગુપ્ર      | vevštanjace               |
| όζω rieche nach etwas      | <sub>ό</sub> ζήσω | ώζησα                  | [ὄδωδα]                   |
| owelym ichnipe             | δφειλήσω          | ωφείλησα               | <b>બેજુક્કી. ગુપ્રત્ય</b> |
| rinro schlage              | τυπτήσω           | (ξευπον                | (τενύπτηκα)               |
| Passiv                     | τυπτήσομαι        | <b>Ε</b> τύπην         | τέτυμμαι                  |
| xalow freue mich           | χαιφήσω           | ξχάρην _               | κεχάρηκα (ημαι)           |

ärgouar ärgere mich αχθέ(σθή)σομαι Αχθέσθην [ήχθημαι] βούλομαι will βουλήσομαι **ξβουλήθην** βεβού λημαι Foomai frage **ξ**ρήσομαι fehlt ήρόμην μάχομαι tampfe μαχοῦμαι έμαχεσάμην μεμάχημαι μέλομαι forge μελήσομαι **ลุ้มสมท์**ยทุง μεμέλημαι olopat meine ολήσομαι ຜູ້ກ່ຽນກ feblt olyomas bin fort [ፙχημαι]. ολχήσομαι feblt

## 11. Verba auf tw mit einem Nebenflamme auf w. Bgl. γηθέω § 40.

Brafene Morift Kuinr Berfect yauew beirathe γαμῶ ἔγημα γεγάμηχα Medium γαμ**ο**ῦμαι έγημάμην γεγάμημαι δόξω doxew scheine ἔδοξα δέδογμαι διπτέω, δίπτω(i) merfe δίψω ξδδιψα ξρδιφα έδδιφ(θ)ην Baifto ἔδδιμμαι ῶσω, (ὢθήσω) ŵ9€w Roke ξωσα (Ēwxa) , ώσθήσομαι Baifto **ลี**ผ์ชปิ ทห ξωσμαι Mebium йбонаі ξωσάμην.

# III. Verba auf άνω, άνομαι (α) dem reinen Stamme angefügt. Anhang einiger auf νω, ίνω, ύνω, αίνομαι, νέομαι.

Futur Brafens Aorift Berfect **δμαρτήσομαι** άμαρτάνω feble ημαρτον ημάρτηκα Baffit άμαρτηθήναι ήμαρτήσθαι αύξ(άν)ω vermehre αὖξήσω ηύξησα ηύξηκα Baifto αὖξή(θή)σομαι ηὐξήθην ກບໍ່ຽກແຜ βλαστάνω (prosse βλαστήσω ἔβλαστον βεβλάστηκα δαρθάνω ichlafe δαρθήσομαι (?) ξδαρθον **δεδάρ**θηκα δλισθάνω gleite aus δλισθήσω (?) **ผัλเ**σθον (ῶλίσθηκα) δωλισχάνω foulde δφλήσω ουφλον ώφληκα alσθάνομαι gewahre ησθόμην α**ໄ**σθήσομαι ησθημαι απεχθήσομαι άπηχθόμην άπεχθάνομαι werde ἀπήχθημαι τίνω(ί) büße verhaßt τίσω (ῖ) ἔτισα, τῖσαι τέτιχα **ξτίσθην** Baifto τέτισμαι Medium τίσομαι ξτισάμην φθώνω fomme zuvor φθή**σομ**αι έφθασα, έφθην ξφθάπα dánu beife δήξομαι ἔδαχον [δέδηχα] δηχθήσομαι **ἐδήχθην** δέδηγμαι Bafftv xáprw werbe milbe **χ**αμοῦμαι πέχμηχα ξχαμον ἔτεμον (ἔταμον) τέτμηχα zeurw schneide TEUŨ Baifto τετμήσομαι έτμήθην τέτμημαι βήσομαι Balva gebe ξβην βέβηκα ŧλῶ έλαύνω treibe ήλάσα ξλήλακα ηλάθην ξλήλαμαι Baffiv Medium ήλασάμην δσφραίνομαι rieche [ώσφοημαι ] δσφρήσομαι ώσφρόμην ixviouas tomme ίξομαι ξχόμην Ιγμαι.

Bgl. βονέω, κερδαίνω und ύπισχνέομαι unter έχω.

# IV. Berba auf dow, droumt (a) dem verharzten und durch v verflarkten Stamme angefügt, meift mit medialem Jutur.

| Präfens                | Kutur       | Norift          | Berfect   |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| lar Sarw bin verborgen | λήσω        | ξλαθον          | λέληθα    |
| Medium                 | λήσομαι     | ₹λαθόμην        | λέλησμαι  |
| μανθάνω lerne          | μαθήσομαι   | ξμαθον          | μεμάθηκα  |
| λαμβάνω πεφιπε         | λήψομαι     | έλαβον          | εξληφα    |
| Bassiv                 | ληφθήσομαι  | <i>ξλήφθην</i>  | εζλημμαι  |
| Medium                 | .,          | <b>έλαβόμην</b> |           |
| Fryárw berühre         | Ηξομαι (ω?) | EGryov          | 3         |
| λαγχάνω erloofe        | λήξομαι     | ξλαχον          | είληχα    |
| Baffiv                 |             | <i>ξλήχθην</i>  | είληγμαι  |
| τυγχάνω treffe         | τεύξομαι    | ἔτυχον          | τετύχηκα  |
| πυνθάνομαι erfrage     | πεύσομαι    | ξπυθόμην        | πέπυσμαι. |

## V. Verba auf Guw bem reinen Stamme angehängt.

| •                      |                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Futur<br>γηράσομαι(σω) | Aorift<br>Εγήρασα                                                                        | Perfect<br>yeyhoāxa                                                                                                                                                                                |
| ήβήσω                  | ήβησα                                                                                    | ήβηχα                                                                                                                                                                                              |
| ἀρέσω                  | ήρεσα                                                                                    | (ἀρήρεκα)                                                                                                                                                                                          |
|                        | เบื้อง                                                                                   | <b>ะ</b> ข้อๆมณ                                                                                                                                                                                    |
| εύρεθ ήσομαι           | εδρέθην                                                                                  | εύρημαι                                                                                                                                                                                            |
|                        | ημβλωσα                                                                                  | ημβλωχα                                                                                                                                                                                            |
| ἀναλώσω                | ἀνάλωσα                                                                                  | ανάλωπα<br>ανήλωπα                                                                                                                                                                                 |
| <b>ἀναλωθήσομαι</b>    | ἀναλώθην                                                                                 | ανάλωμαι<br>ανήλωμαι                                                                                                                                                                               |
| <b>θανούμαι</b>        | E9 avov                                                                                  | τέθνηκα                                                                                                                                                                                            |
|                        | ξλασάμην                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                  |
| (-/                    | <b>Ιλάσθην</b>                                                                           | (ΐλασμαι)                                                                                                                                                                                          |
| άλώσομαι               | ຂໍάλων, ຖືλων                                                                            | έάλωκα,<br>ηλωκα.<br>(j. d. Berz.)                                                                                                                                                                 |
|                        | ήβήσω ἀρέσω εὐρήσω εὐρήσω εὐρησω εὐρεθήσομα ἀμβλώσω ἀναλωθήσομαι θα ανοῦμαι [λάσομαι (ἄ) | γηράσομαι(σω) ἐγήρασα ἡβήσω ἤβησα ἀρέσω ἤρεσα εὖρήσω εὖρον εὐρεθ ήσομαι εὖρεθην ἀμβλώσω ἤμβλωσα ἀναλωσήσομαι ἀνάλωσα ἀναλωθήσομαι ἀναλώθην θανηλωθην θανουμαι Εθανον ἱλάσομαι (ἄ) ἱλασάμην ἱλάσθην |

## VI. Verba auf oxco dem reduplicirten Stamme angefügt.

| Prafens            | Futur                     | Aorist           | Perfect                            |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| βιβρώσχω effe      | [β <b>οώσο</b> μαι]       | [ἔβοωσα]         | βέβοωκα                            |
| <b>P</b> aifit     | (βρωθήσομαι)              | <b>ἐβοώθην</b>   | <b>βέβ</b> δω <b>μ</b> ία <b>•</b> |
| ysyncione extenne  | γνώσομαι                  | ἔγνων            | έγνωκα                             |
| Baffer             | γνωσθήσομαι               | ἐγνώσθην         | ξγνωσμαι                           |
| rerowska vermunde  | τοώ σω                    | έτρωσα           |                                    |
| Passiv             | τρωθήσομαι                | ετρώθην          | τέτρωμαι                           |
| μιμνήσκω erinnere  | μνήσω                     | ξμνησα           | ` `?                               |
| <b>Baffi</b> v     | μνησθήσομαι<br>μεμνήσομαι | <b>ξμνήσ</b> θην | hęhadhar                           |
| διδράσχω laufe     | <b>δοάσομαι</b>           | ἔδοᾶν            | δέδρᾶκα                            |
| πιπράσκου perfaufe | feblt                     | fehlt            | πέπράκα Βτι.                       |
| Balfiv             | πεπράσομαι                | ξπράθην (ā)      | πέπραμαι.                          |
| Bgl. διδάσχω, μεδ  |                           | § 40.            |                                    |

### VII. Berba auf νυμι mit Consonantflammen. Bgl. είργω und κτείνω § 40.

| Brafens             | Futur                     | Aorist                               | Perfect                                                                      |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| arrops breche       | ἄξω ¯                     | ξαξα                                 | $\bar{\epsilon}\bar{q}\gamma\alpha(\mathfrak{f}.\mathfrak{d}.\mathfrak{B}.)$ |
| Passiv              | fehlt                     | ξαξα<br>ξάγην (ἄ)                    | [ἔαγμαι]                                                                     |
| deluvum zeige § 37  | , ,                       | * * . * *                            |                                                                              |
| ζεύγνυμι verbinde   | ζεύξω                     | έζευξα                               | ?                                                                            |
| Passiv              |                           | έζύγην (έζεύχθην)                    | έζευγμαι                                                                     |
| Mebium              | ζεύ <b>ξο</b> μα <b>ι</b> | ` έζευξάμην                          | ?                                                                            |
| piyvope mische      | μίξω                      | દૈબાદેવ<br>દેબારૂ ઉત્તર, દેબાર ૧૫ (દ | (μ <b>έμι</b> χα) •                                                          |
| Baffiv              | μιχθήσομαι                | <b>દે</b> µારુઝેજા, દેµાજીજા (દ      | ) μέμιγμαι                                                                   |
| olyvoui, olyw öffne | οίξω                      | έφξα, οίξαι                          | ξωχα                                                                         |
|                     |                           | έώχθην, ολχθήναι                     | ξωγμαι                                                                       |
| de abien marrogea   |                           | <i>ὧμο</i> <u>ρξ</u> α               | ., 3                                                                         |
| Passiv              |                           | ῶμόρχθην                             | ?                                                                            |
| Medium              | δμόρξομαι                 | ώμ <b>ο</b> ϱξά <b>μ</b> ην          |                                                                              |
| πήγνυμι befestige   | πήξω                      | ἔπηξα                                | nénnya Brz.                                                                  |
| Passiv              | παγήσομαι                 | ξπάγην (ἄ) [ξπήχ                     | -[πέπηγμαι]                                                                  |
| δήγνυμι τείβε       | <b>δ</b> ήξω              | ἔζὸηξα [θην]                         | [ἔζδηχα] ἔζ-                                                                 |
| Baffio              | δαγήσομαι                 | <b>έ</b> δδάγην (ἄ)                  | δωγα (Brz.)]                                                                 |
| Medium              | -                         | εδρηξάμην                            | _                                                                            |
| orome samble        | δμοῦμαι                   | ωμοσα                                | δμώμοχα                                                                      |
|                     |                           | $\delta$ μο $(\sigma)$ θ ήναι        | δμωμόσθαι<br>(Berz.)                                                         |
| <b>ὄλλυμι</b>       | δλῶ                       | ῶλεσα                                | δλώλεκα                                                                      |
| Medium              | δλοῦμαι                   | ῶλόμην                               | őλωλα (Verz.)                                                                |
|                     | gl. κίχρημι und           | δνίνημι § 40.                        | , ,,                                                                         |

## VIII. Verba auf wout mit Vocalftammen.

|                      | Egl. tiv(v)                                 | hr.                       |                         |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Präfen6              | Futur                                       | Norist                    | Berfect                 |
| augrérrous fleide an | άμφιῶ                                       | ήμφίεσα                   | fehlt                   |
| Medium               | ἀμφιέσομαι                                  |                           | ήμφίεσμαι               |
| zooérrups fättige    | (χορέσω)                                    | ξχόρεσα                   | [κεκό οηκα]             |
| Balfiv               | •                                           | ξχορέσθην                 | <b>κεπ</b> ό ρεσμαι     |
| oßerrou lösche aus   | σβέσω                                       | <b>ἔ</b> σβεσα            |                         |
| Ballio               | σβεσθήσομαι                                 | ἐσβέσθην                  | ἔσβεσμαι                |
| Intranf.             | σβήσομαι                                    | ἔσβην                     | <b>ἔ</b> σβη <b>κ</b> α |
| orogérvum breite hin | στορῶ                                       | <b>ξστό</b> ρε <b>σ</b> α | fehlt                   |
| (ngl. στρώννυμι)     | ·                                           | [ἐστορέσθην]              | ξστόρεσμαι              |
| κεράννυμι πίζο       | $\mathbf{z}$ εράσω $(\check{\alpha})$ $(?)$ | ἐπέρἄσα                   | <b>zéxQ</b> āxa (?)     |
| Baffiv               |                                             | έκράθην (ā)               | <b>χέχ</b> οᾶμαι        |
|                      |                                             | <b>ἐκε</b> ράσθην         | (χεχέδασιται)           |
| Medium               |                                             | ξχερασάμην                |                         |
| zeemiervum hänge auf | ϫϩͼμͱῶ                                      | ξχρέμασα                  | ?                       |
| Balfiv               |                                             | દેત્રહૃદ્દામાં ઉત્તરી ગામ | (χεχθέμαμαι)            |
| zekuäuas hange       | <b>χ</b> οεμήσομα <b>ι</b>                  |                           |                         |
| πειάννυμι breite aus | (πετάσω,)πετῶ                               |                           | [πεπ <b>έτ</b> ακα]     |
| Passio               |                                             | ξπετάσθην                 | πέπτάμαι                |
| oxédarrum zerstreite | σχεδῶ                                       | <b>ἐσχέδ</b> ὤ σα         |                         |
|                      |                                             |                           |                         |

| Präfens                  | Futur      | Aorift                 | Berfect          |
|--------------------------|------------|------------------------|------------------|
| Baffiv                   |            | Eoxedáodny             | έσχέδασμαι       |
| ζώννυμι gürte            | ζώσω       | ξζωσα                  | (έζωχα)          |
| Balito                   |            | (ἰζώσθην)              | έζωσμαι          |
| Medium<br>δώννυμι stärte | δώσω       | έζωσάμην<br>έδδωσα     | ?                |
| Paffiv                   | δωσθήσομα. | έδδώσθην               | ξόδωμαι          |
| Growrous breite aus      | στρώσω     | Εστρωσα                |                  |
| Passiv • Webium          |            | έστρώθην<br>έστρωσάμην | <b>ἔ</b> στρωμαι |
| χοώννυμι färbe           |            | ξχοωσα                 | [χέχοωχα]        |
| Passiv                   |            | ξχοώσθην               | χέχοωσμαι.       |

#### IX. Berba mit Beitformen von verschiedenen Stammen.

| 1X. Gerba mit Beitformen von verfcheenen Stammen. |                           |                           |                    |                                                                  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Prafens                                           | Rebenstamm                | Futur                     | Aorift             | Berfect                                                          |  |
| alekw nehme                                       | έλ. <u>-</u>              |                           | είλον              | ήρηκα                                                            |  |
| Passiv<br>Medium                                  | •                         | αίρεθήσομαι               | ήφέθην<br>είλό μην | ήρημαι                                                           |  |
| elneiv sagen                                      | <b>ἐ</b> ρ− (δε−)         | દેઈળ                      | είπον (α)          | εἴρηκα                                                           |  |
| Passiv                                            | - <b>e</b> ( <b>e</b> - ) | δηθήσομαι<br>ελοήσεται    | ξζδήθην            | είζημαι                                                          |  |
| ξοχομαι βεθε                                      | <b>ไ</b> ม้ยบ9-           | [ἐλεύσομαι] § 38,         | ก็มีของ            | έλήλυθα .                                                        |  |
| έσθίω effe                                        | ἐδ−, φαγ−                 | έδομαι [3, 4.             | ξφαγον             | <b>ἐδήδοχα</b>                                                   |  |
| Passiv                                            | ,,,,                      | ( )                       | (ηδέσθην)          | <b>ἐ</b> δήδεσμα <b>ι</b>                                        |  |
| žχω habe                                          | σχ-, σχε-                 | ἔξω, σχήσω                | ἔσχον              | ἔσχηχα                                                           |  |
| Passiv                                            | . , ,                     | · , ".                    |                    | ἔσχημαι                                                          |  |
| Medium                                            |                           | ξξομαι, σχήσο-            | ἐσχόμην            | (f. b. Berz.)                                                    |  |
|                                                   |                           | μαι                       |                    |                                                                  |  |
| δράω [ehe                                         | õπ-, lδ-                  | <b>δψομαι</b>             | ะได้ดง             | ξώραχα                                                           |  |
| Passio<br>Medium                                  |                           | δφθήσομαι                 | ὤφϑην<br>εἰδόμην   | - મુખ , અમૃદ્ધાર્થે છેલું કે |  |
| πάσχω leibe                                       | πηθ-, πενθ-               | πείσομαι                  | ξπαθον             | πέπονθα                                                          |  |
| Alva trinte                                       | πι-, πο-                  | πίομαι (i)                | ἔπἴον              | πέπωχα                                                           |  |
| Paifiv                                            | •                         | ποθήσομαι                 | ἐπόθην             | πέπομαι                                                          |  |
| nlnτω (i) falle                                   | πετ-, πειο-               | πεσοῦμαι                  | ἔπεσον             | πέπτωκα                                                          |  |
| ręśzw laufe<br>Passiv                             | δραμ-                     | δοαμούμαι                 | ξδραμον            | δεδοάμηχα<br>δεδοαμήσθας                                         |  |
| φέρω trage                                        | ένεκ-, ol-                | οΐσω                      | ηνεγχον(α)         |                                                                  |  |
| Passtv                                            | •                         | ἐνεχθήσομαι<br>οἰσθήσομαι | กุ่งยังอากุง       | ένήνεγμαι                                                        |  |
| Medium                                            |                           | οίσομαι                   | ηνεγκάμη           | y.                                                               |  |

A. Bereinzelte Analogien werben beffer gelegentlich bemerft, ba Saufung and bier verwirrt und erschwert.

### § 40. Verzeichnif der unregelmäßigen Verba.

(Zugleich ale Inber zu ber Lehre vom Berbum § 26-39.)

Borerinnerung. Das folgende Bergeichniß beschränkt fich meift auf bie in ber attischen Brofa üblichen Berba. Richt aufgeführt, fondern nur burch rg.

(d. h. regelmäßig) angebeutet find gew. die ordentlichen Tempora (§ 26, 4 A.). wenn fie regeimäßig gebilbet werben, ausgenommen einige Berfecte, bie nicht hänfig, aber boch 3. Th. bei guten Schriftfellern vorkommen, und einiges Andere ans leidt erfictlicen Grunden. Beftimmt aufgeführt find bie tempora secunda; wo nicht, fehlen fie. Die Benennung ber Formen ift ber Rurge wegen oft erspart wo Jeber ber bas regelmäßige Berbum gelernt bat fie leicht ertennt. obne Endung gedruckten Berba (wie alo-) find Stamme die nicht wirklich bortommen, aber jum Behuf ber Ableitung einzelner Tempora borauszuseten find. Die Angabe "im Bi. a" bezieht fich auf bas Berfect, Blusquamperfect und ben erften Aorift bes Baffive fo wie auf bie Berbaladjective mit den Endungen τός und τίος. DPB., mediales Passib, bezeichnet ein burch das Activ und ben Accusativ des refleriven Bronomens übersebbares Basso, wie 3. B. towday (von σώζω) rettete mich (Syntax § 52, 6); BR., paffives Debinm, ein eben fo ju fiberfebendes Debium, wie erafauny ftellte mich (eb. 9); MI., Redium bes Intereffe, ein durch den Dativ des refferiven Bronomens fibersethares Medium, wie eawachen, rettete mir (eb. 10); DR., bynamisches Medium, ein solches bas Aufbietung ber eigenen Krüfte ober Mittel bes Subiects bezeichnet, wie dorparevoduny that Kriegsbienfte (eb. 8); MB., Mebium ber Beranfassung (eb. 11); MD., mediales Deponens, ein Deponens mit medialem Futur und Aorift (§ 39, 13); PD., passives Deponens, ein Deponens mit passivem Aorift und medialem Futur (eb. A. 2 u. 3). Der Ausbrud "f. B. 2" verweift auf benfelben Artitel im Berg, ber Anomala bes zweis ten Banbes.

Belege find angeführt, theils wo es nöthig schien ben Bereich des jedesmaligen Gebrauchs nachzuweisen, theils wo in den bekannten Werken von Fischer, Rathhä und Buttmann, denen jeht Will. Veitch Greek verbs irregular and defective, Edind. 1848 (Oxford 1866, Lond. 1872, Cambr. 1873) beizustigen ift, das Ersorderliche vermist wurde; oft auch wenn die betreffenden Formen selten, etwa nur an den angesichten Stellen, vorkommen. Für Anderes wird der Kundige die Bestimmungsgrunde von selbst entdeden.

άγάλλω schmilde ist meist nur im Br. und Ips. gebräuchlich; bei ben Romilern Fn. άγαλῶ (Ar. Frie. 899, Theop. Ro. 47), Ao. άγηλαι (Elmel. 3. Eu. Med. 995); ἀγάλλομαι bin stolz.

äraμas bewundere, Pr. und Ipf. nach loraμas, also äraσas (Plat. Rep. 426, d, Ken. Kyr. 3, 1, 15) 2c.; Fu. äráσομας [Ho.]; Ao. äγάσθην [tas epifhe ήγασάμην Dem. 18, 204 n. bei Spätern] vgl. § 39, 13, 5; Bb: àγαστός.

άγγελλω melbe, rg., auch die Pf. [Die Ao. ήγγελον, ήγγελόμην und ήγγελην finden sich z. Th. zw. wie Eu. J. Σ. 932) bes. bei Spätern; vgl. Lobed an So. Ai. p. 226.] Bb. άγγελτός So. Ant. 1286, τέος Aristot. Rhet. As. 30, 2. — (DM. Sp. § 52, 8, 5.)

äreiow versammele, mit der att. Red. § 28, 5, sonft rg. Das Pf. Act. arigrepaa u. Paff. nur aus Spätern nachgewiesen. — MB.

άγνοδω weiß nicht, Fu. άγνοήσω; άγνοήσομαι wohl nur passto Dem. 18, 249, Luc. Jup. Trag. 5]; sonst rg. n. vollständig; Bb. άγνοητέον. [Irrig sagt Thomas p. 7: άγνοήσομαι κάλλιον η άγνοήσω. Dieses steht Basthus. 31, Isotr. 12, 251, Dem. 32, 10. 54, 31. [58, 48.] Plat. All. 183, e und so auch bei Aristoteles und Spätern; άγνοήσομαι activ senn' ich gar nicht.]

(κατ)άγνυμε breche § 39 Tab. VII, als Simpler nur bichterisch; über des Ang. § 28, 4, 9. [κατεάξαντες stat κατάξαντες byl. 3, 42 nud einiges Nehnliche bet Richteitern; βf. έσγα bin zerbrochen; έαγμαι Luc. Tim. 10, Bans. 8, 46, 6.] καταάχθην nur bei Spütern; Bb. κατακτός Ar. Frie. 1244. Καταγνόω Eudul. 105, 14, Aristot. ζώων i. 8, 7, 3.]

āγω führe. Ueber den Ao. ήγαγον § 28, 5 A., selten u. 310. ήξα vgl. Lobed 3. Phry. p. 287. 735; Classen aum Dhul. 2, 97 Anh.;

Pf. ήχα [[hisehter ἀγήσχα Dem. 18, 39 in einem Briefe u. 73 in einem Gesette, vgl. Buttm. Let. 63, 30, ἀγήγσχα Corpus Insert. 2139, b, 19. 3595, 15]; βίρ. ἀγγήσχα βοίηδ. 30, 4; ξτι. βί. ἀχθήσομαι und άξομαι [3. Σξι. 4, 115, 2] vgl. § 39, 11 A.; [suft rg. βί. ἡγμαι κ.; 86. ἀκτός, τίσς. — M.3. Θη. § 52, 10, 1 u. 8 und DM. Θη. § 52, 8. 10 A. 4. — Ανάγομαι [ερείε αδ βατ im As. ἀνηγαγόμην und ἀνήχδην, im ξπ. ἀνάξομαι vgl. § 39, 13, 6 n. Θη. § 52, 6, 4 und 9 A.; ἀναχδήσομαι Charit. 2, 9; βοίηαίπ. 5, 22, 3.

άγωνίζομαι kimpfe MD.; άγωνιείοθαι mehl and Dem. 21, 7 activ vgl. 24, 28; siber ἡγωνίοθην [24]. 2, 34] § 39, 14, 2; ἡγωνίοθαι meist activ, dech and passiv [Enr. Suppl. 465, Dem. 24, 145, Her. 9, 26, 4] § 39, 14, 2 n. 3; Bb. άγωνιστός Dien. Rhet. 8, 3, rέος Dem. 9, 70, Plat. Ges. 796.

άδω singe, (ans bem bichterischen deidw), Fn. άσομαι, wohl nur unattisch άσω (vgl. B. 2 § 39 n. b. W.), sonst rg.: ήσα, (Ps. γνα?), ασθήναι, ήσθαι, αστός (Blat. Charm. 158 n. Rep. 390).

адовы (аде. Elmsl. zu En. her. 123) versammele, rg., Pf. Hoossa Ken. hell. 7, 3, 9 u. bei Spätern. — MB. Selten MI. En. herakl. 123, Ken. Kyr. 3, 1, 19. vgl. § 52, 10, 2. 86. авросогос.

aldeopas schene, Fin. aldeoopas § 27, 9, 3, seiten aldeodrisopas [Sph. A. 900, Dion C. 45, 44, 2.), Pf. ζδεσμαι Dem. 23, 77, Ao. ζδέσθην § 32, 2, 1 u. 39, 13, 1 u. 5; ζδεσάμην heißt in ber att. Prosa einem Berbrecher verzeihen; bichterisch auch für ζδέσθην, Bb. aldeocic Plut.

aluisomai mißhandele MD., passio Aist. Pro. 168. [Pl.] Ariod. 372, a; siber ģuio8-70 § 39, 14, 2 [Lys. 6, 27, Ken. An. 2, 6, 29, Sjotr. 4, 154]; ğuiopai passio eb. A. 3 [Enr. Med. 1130 n. Diod. 18, 47, activ Pint. CM. 29.] Das Activ bei Soph.

alvéw lobe hat unr im Bf. Bf. η, sonst e § 27, 9, 4: alvéw, ήνεσα, ήνεσα; ήνεθην, alveθήσομαι, ήνημαι; alveróς, τέος vgl. § 32, 2, 1. In der att. Brose ist es meist unr in Compositen siblich, von denen έπαινέω im Fu. έπαινέσο μαι und weniger häusig [bei den Tragisern gew.] έπαινέσω hat (μι Ken. An. 1, 4, 16); παραινέω seitener παραινέσομαι als παραινέσω. Bgl. B. 2. Leber καταινέω Ar. 4. Σήμι. 4, 122, 1.

advissopat hille in Rathfel MD. vgl. § 39, 14, 2; Bb. adventos.

algew nehme § 39 Tab. IX, vgl. § 27, 9, 4 u. § 32, 2, 1. Das Fu. έλω wird den Attikern abgesprochen [herm zu Enr. Hel. 1297]; der Ao. eldov, eldound hat el nnr im Ind. durch das Aug. § 28, 4, 3, sonst έ έλει, έλω 2c. [Ao. Med. eldaund bei Spätern, Lobed z. Phryn. 183.]. Ueber ήρήσομαι § 31, 11, 2; Bb. αίρετός, τέος. vgl. άλίσκομαι. — MI. nehme mir, wähle vgl. Sy. § 52, 10 A. 1 u. 11.

αἴρω [bichterisch deiρω] hebe § 33, 2, 1 und § 33, 4; im Fu. άρῶ wegen ber Zusammenziehung (aus depῶ) auch, doch nicht immer, mit sangem α [Elmst. zu En. Het. 323 ugl. siber ὰ So. Ai. 75, DR. 460]; sonk τg.: ἡρκα (Thut. 8, 100, 1, Aisch. 2, 82. Dem. 19, 150 zc.), ἡρμαι, ἡρθην, ἀρθήσομαι, ἀροδμαι, ἡράμην ugl. B. 2 u. ἀείρω. Bs. ἀρτέος Alexis 245 zc. — M3. ugl. Sy. § 52, 10, 1.

als Inopas empfinde (selten z. Th. zw. acodopas vgl. Schneiber zu Plat. Rep. 608, a u. Kr. z. Thut. 2, 93, 2.) § 39, Tab. III. — Bb. alodyrós.

àtoow f. ặcow.

aloχύνω bejchame, reg.; Bf. ήσχυγκα Dion Caff. 58, 16. 77, 16 [aw.

ğαχονα] vgl. § 33, 3, 1; ξαχομμαι II. σ, 180, vgl. § 33, 3, 8. Das MB. ich schäme mich (Sp. § 52, 6, 1) hat im Fu. öfter alσχονοδμαι als alσχονείος. καισχόνομαι aber wehl nur έπαισχονθήσομαι; Βδ. αισχονείος.

adriáopai beschuldige MD.; ģriádny passiv [Thut.. Ken. u. A.] § 39, 14, 2; ţriapai activ [Dem. 19, 215 vgl. Ken. Mem. 1, 2, 64] und passiv [Thut. 3, 61, 1] § 39, 14, 3; Fu. adriadhasodai Dion C. 37, 56, 3. Bb. adrianos (Artstot.), réas.

ats höre (a turz und lang) nur im Pr. und Ipf. gebrünchsich, in der att. Prosa nur in skatw verstehe; ilber das Aug. § 28, 4, 5. vgl. Spitzner Pros. § 50, 2, 2. [Unattisch ist der Ao. skrhva vgl. B. 2.]

ακίσμαι heile, Fin. ακίσομαι, Ao. ήκεσάμην § 27, 9, 3; Pf. Ao. ήκεσθην possils [Paul. 2, 27, 3], Bb. ακιστός [Ant. 5, 91 2c.] § 32, 2, 1.

ἀκούω höre, Fu. ἀκούσομας § 39, 12, 3 (nnr Spätere ἀκούσω, 3m. So. bei Belter An. p. 372, 14), Ao. ήκουσα, Pf. ἀκήκοα, Pfapf. ηκηκόειν, seltener ἀκηκόειν § 28, 6, 2—4; Pf. (Pf. ήκουσματ Luc. Philop. 4, ἀκηκούσθω? Luc. über Gesch. 49, Apollon. Synt. 3, 32), Ao. ηκούσθην, Fu. ἀκουσθήσομας, Bb. ἀκουστός, τέος. vgl. § 32, 2, 2. Zum Theil Passiv yn λέγω.

α κροάσμαι höre an, Fin. α κροάσομαι, Ap. ή κροασάμην, [Pf. ή κρόαμαι Ariftot. π. ζώων έ. 4, 10, 5, Euc. Hetair. 12, 2], Bb. α κροατέος bgl. § 27, 9, 1.

αλαλάζω rufe αλαλά (bas Kriegsgeichrei), Fu. αλαλάξομαι [Enr. Baich. 593, αλαλάξω Arr. Al. p. 106] bgl. § 27, 7, 6, As. ηλάλαξα. [Pt.?]

αλάομαι fcmeife [Ao. ηλήθην], vgl. § 39, 13, 2.

[άλαπάζω zerfiore, Fu. άλαπάξω Xen. An. 7, 1, 29. vgl. § 27, 7, 6.]

άλείφω falbe, τg., Pf. άλήλιφα [Dem. 52, 29], Pf. βf. άλήλιμμαι, bei Spätern ήλειμμαι § 28, 6, 34 [Struve Opuso. 2 p. 82]; neben Ko. 1 ήλείφθην, felten ήλίφην [Josephos, Dion C., Plat. Phaibr. S. 258, verworfen von Cobet N. 1. p. 404], Fu. άλειφθήσομαι, Bb. άλειπτός, τέος. — PM. Sp. § 52, 9.

άλεξω wehre ab das Activ in Prosa selten [Ken. Kyr. 4, 3, 2], Fu. à λεξήσω, [Ao. ήλέξησα Do.] Σαb. I; άλεξομαι wehre von mir ab, räche mich, vergelte vgl. Sy. § 52, 10, 1, Fu. άλεξησομαι [Her. 8, 81]; Ao. ήλεξομαι als Fu. Soph. Oib. T. 171. 539; auch Ken. An. 7, 7, 3?]

[άλίζω versammele. MB. vgl. B. 2, άλισθ-ήσσται Arifi. Probl. 2, 28 nnd N. T.]

άλισχομαι werbe gefangen (Passiv zu alpkw in bie ser Bebentung) § 39 Tab. V; passive Bebentung haben auch άλωσομαι, ξάλωκα, ήλων vgl. § 28, 4, 9, von benen sowohl die tiktzere als die längere Form attisch ist seben einander Ken. An. 4, 4, 21, Kyr. 4, 4, 5. 7]; doch hat Thuk. nur έάλων und έάλων auch statum, der jedoch dipp. mai. 286, a film das Angment, ähnlich bem deitsormen kurz, nur im Ind. No. έάλων lang (burch das Angment, ähnlich dem έώρων). Uleber das im Du. und Pl. von έάλων, filmv sang bleißende w § 36, 5, 1: έάλωμεν, έάλωτε, δάλωσαν; Ins. άλωνα, Conj. άλω, φς 20., Opt. άλοιγν, Bart. άλούς, Ge. έντος, οδοα. Bb. άλωτός.

[alia] lasse malzen, exalicat, explicat Ar. 280. 32. 33.

àλλάσσω ünbere, rg., auch Pf. ἤλλαχα in Compositen [Dem. 18, 65, Xen. Mem. 3, 13, 6 x.], siber die No. des Pf. § 31, 13, 7. Im MP. (Sy. § 52, 6, 1) z. B. in ànalλάττεσθαι sich entsernen, sich befreien, συν-, διαλλάττεσθαι sich verschat sich verschaften von verschat sich verschat sich verschaften von verschaften von verschaften von verschaften von verschaften von verschaften verschaften von verschaften vera

άλλομαι springe, Fu. άλουμαι, vom No. 1 ήλάμην, άλάμενος § 33, 2, 1; vom No. 2 sinbet sich zw. έξήλου So. DE. 1311 und άλόμενος (α) Ken. Hell. 4, 5, 7, Nu. 4, 2, 17. vgl. Nisch. Eum. 346, Luc. Peregr. 9, άλοίμην und άλέσθαι bei Spätern; [Ps.?]

αλοάω breiche, Fu. αλοάσω, in der Bed. ichlage αλοήσω [Betl. An. p. 379, 28, Lobed 3. Bhry. p. 204]; doch σίτος απηλοημένος [Dem.] 42, 6 vgl. Luc. Itarom. 15. [Bald. 4. Amm. p. 21 s.]

άλο- άλώ- [. άλίσκομαι und αναλίσκω.

άμαρτάνω fehle § 39 Tab. III. [Fin. άμαρτήσω Dion C. 59, 20, Ao. άμαρτήσαι bei Spätern. Lobed 3. Phripn. p. 732.] Das Pf. ήμάρτηκα findet fich öfter, wie Lyf. 24, 26. 25, 3, Johr. 15, 34. Ueber den Ao. u. das Pf. Pf. Ar. Stud. 2 S. 34 u. 35. Bb. άμαρτητέον.

αμβλίσκω abortire § 39 Tab. V; έξαμβλόω Eur. [Ao. Bj. Apollod. 3, 4, 3 § 3.]

άμβλόνω flumpse ab, rg.; Ao. ήμβλύνα Anth. 6, 67, Plut. Cato b. jüng. 12 z. E.; [Pf. Act.?]; Pf. Pf. dπήμβλομαι Plut. et πρεσβ. 5, Ισχός ἀπήμβλονται [So. b. Athen. 13, 592, a vgl. Stob. 116, 22] § 33, 3, 8; Fu. ἀπαμβλονδήσεται Aist. Pro. 866, ἀπαμβλονοδμαι Hippotr. 4 p. 464.

αμείβω wechsele, rg., ohne Pf. Act.; ήμειπται Galen 1, 210, Arg. 6 Ar. Bo.; Med. αμείβεσθαι vergelten [poet. als Med. antworten; einzeln so απημείφθην Xen. An. 2, 5, 15]; Bb. αμειπτέος.

άμιλλάομαι wettfampje, Fil. άμιλλήσομαι, As. ήμιλλήθην val. 3. Σbut. 6, 31, 4, [ήμιλλησάμην Eur. Hel. 1471] § 39, 13, 4, Β. ήμιλλημαι [Eu. Hel. 546, Bol. 12, 11, 4, pajfiv Euc. Baraj. 58]; Βό. άμιλλητέον.

άμπέγω, άμπισγνούμαι unter έγω.

αμόνω wehre, ohne die Pf., wohl auch ohne den Ao. Pf.; Bb. αμωντέος. Med. sich vertheidigen; abwehren; vergelten (3. Th. 1, 42, 1) vgl. § 52, 10, 7.

άμφιγινοέω zweisse; vom Aug. § 28, 14, 12. Doch bessern Manche Xen. An. 2, 5, 33 άμφεγνόουν.

αμφισβητέω mache fireitig; vom Aug. § 28, 14, 12.

αναίνομαι berweigere, Br. 11. Spf. ήναινόμην Aifd. Ag. 291, Ao. απηνήναντο Sl. η, 185, ανησάμην Alliphr. 3, 37?

ἀναλίσκω verwende, verzehre § 30 Tab. V; anch ἀναλόω bei den Dram., Thul., ken. hier. 11, 1, hell. 6,, 2, 13. Die von ἀναλόω gebildeten Präterita sinden sich mit und ohne Augment: ἀνήλωσα und ἀνάλωσα, ἀνήλωκα und ἀνάλωκα, ἀνηλοδτο und ἀναλοδτο ι.., selbst ἀνάλουν ale 3ps. Thul. 8, 45, 5 n. Ar. Bruchst. 217 Mein. [Benseler z. Isotr. p. 133], in doppelter Jusammenseying anch z. B. κατηνάλωσα Isotr. 9, 60, κατηνάλωμα: eb. 3, 31, κατηναλώδην hippotr. 1, 511. [Ανάλισκον Αρρίαι Span. 6, 5, Bürgertr. 3, 58, Bint. Bhilop. 4?] Bb. ἀναλωτός μ. ἀναλωτός.

άνέχομαι [. έχω.

ανιάω betriibe, rg. noch § 27, 9, 1; Pf. ηνίακα heliob. 7, 22; Pf. bestriibe mich mit bem Fu. ανιάσομαι, Ao. ηνιάθην bgl. § 39, 13, 6 u. 52, 6, 1.

άνοίγω, άνοίγνυμι [. οἴγω.

ανορθόω richte empor; vom Aug. § 28, 14, 11; sonst reg. Bb. εκανορθωτέα.

άντάω begegne in der att. Brosa nur in Compositen, von denen άπαντάω F.u. άπαντήσομαι hat vgl. Einsley 3. Herm. Eu. hit. 772. [Polyb. und Spätere öfter άπαντήσω]. Ueber das Aug. § 28, 14, 8, sonst rg. [άπαντάσθαι, απηντήσθαι Bolyb. öfter, άπηντήθη 2, 7]; Bb. άπαντητέον.

àντιβολέω bitte; vom Aug. § 28, 14, 9. [Buttmann Ausf. Gr. § 86, 5\*\*]. àντιδικείν processiren; vom Aug. § 28, 14, 12. [Lys. 6, 12. Dem. 39, 37. 40, 18.]

αντιόω hat die gew. Sprache in έναντιόομαι widerstrede; Fu. έναντιώσομαι [έναντιωθήσομαι Spätere], Ao. ήναντιώθην, Ps. ήναντίωμαι § 28, 14, 9; Bb. έναντιωτέον.

ἀνόω, att. auch ἀνότω, ἀνότω (Címsley zu En. Balch. 1098 n. Herm. z. Het. 1136], mit kurzem v § 27, 9, 3, bilbet, die Form mit τ vorausgesetzt, seine Tempora rg.: ἀνόσω, ἤνϋαα (Plat. Bol. 264 n. Polhb. dster), ἤνοσμαι, [ἤνομαι Spätere?], ἡνόσθην, Bb. ἀνοστός, aber ἀνήνοτος. — MJ. Sh. § 52, 10.

àπαντάω f. ἀντάω. ἀπεχθάνομαι f. ἔχθω.

ἀπολαύω genieße, Fu. ἀπολαύσομαι § 39, 12, 3 [άπολαύω βηρετ. έπιταφ. n. Spätere oft]; vom Aug. § 28, 14, 8; [P]. Pf. ἀπολέλαοσμαι Pint. g. Epit. 18, ἀπολέλαοται Philost. Apoll. 6, 19, No. ἀπελαύσθην?]; Bb. ἀπολαοστός.

άπολογείσθαι sich bertheibigen, vom Aug. § 28, 14, 6, Fu. απολογήσομαι, Ao. απελογησάμην [basilt απελογήθην Ant. u. Bolhb., aber passiv Ken. Hell. 1, 4, 13]; Bs. απολεγησθαι [auch passiv And. 1, 70 vgl. Bsat. Rep. p. 607, a]; Bspf. απελελόγητο act. Dion C. 40, 54, 3. vgl. § 39, 13, 4 u. 14, 2. Bb. απολογητώον.

àπορέω bin in Berlegenheit; àπορέομαι bin verlegen mit Bezug auf bie Borstellung oder äußere Bedrängtheit § 52, 8, 9, Ao. ἡπορήθην § 39, 13, 6, Pj. ἡπόρημαι (baneben passiv Plat. Soph. p. 250, e, wie and die übrigen Tempora vorkommen).

απτω ziinde an; hefte, rg.; αψω, ήψα, [Pf. Act.?]; ήμμαι, ήφθην, [αφήναι Arifist. φοσ. ακρ. 8, 4, 4 u. Chrys. 36 p. 93?]; Bb. άπτός, πόος. — PM. berühre bgl. Sh. § 52, 9 A.

αράομαι slehe, sluche MD. (Bs. επήραμαι Dem. 18, 142.) Bb. άρατός. αραρίσκω s. B. 2 u. άρ-.

άράσσω jájlage, τg., άράξω, ήραξα, [βf.?], ηράχθην.

арды bewäffere, Br. u. 3pf.; Ao. Ароа Ber. 2, 14, 2. 5, 12, 3.

άρέσκω gefalle § 39 Tab. V. [Bj. άρήρεκα Sext. Emp., Fu. Meb. Aifch. Suppl. 642, Ao. ήρέσθην Soph. Ant. 500, Corpus Insert. 2737, a, Luc. Lanz 83]; Bb. άρεστός. Ueber bas Bj. z. Th. 1, 35, 1. 5, 4, 3.

άρκέω genüge mit turzem Charatter § 27, 9, 3. [Bom Pj. ήρκεσται bei Stob. 48, 63, 23, ήρκεσθην Bolyb. 13, 2, 4, Diob. 11, 61 u. A., άρκεσθησομαι Diob. öfter, Anton. 48, 10, Stob. 5, 93; άρκετός Chrysipp. bei Athen. 3 p. 113, b.

άρμόττω füge bilbet die Formen des reinen Stammes von der den Attikern abgesprochenen Nebenform άρμόζω (Lobed 3. Phry. 241), [Pf. ήρμοκα Arifi. Boet. 24, 8; Luc. Ner. 6]; Bb. άρμοστός, τέος. vgl. zu σφάζω. — MJ. n. BM. Sp. § 52, 10, 4.

àρνίομαι läugne, Fu. àρνήσομαι, Bf. ήρνήσθαι, Ao. ήρνήθην § 39, 13, 4 [ηρνησάμην bei Dichtern, Ailch. 2, 69. 3, 224, Huper., Her. 3, 1, 2. 74, 2 x. u. Späteren, Fu. àρνηθήσομαι paffiv Soph. Bhil. 527]; Bb. àρνησέον Ariftot.

аруоная erwerbe nach deinvonas Br. и. Ihf., erganzt burch аброная.

άροω pflitge, άροσω, ήροσα, ηρόθην § 27, 9, 3 u. 33, 2, 1, [\$f. dρή-ροκα?] άρηρομένος Φετ. 4, 97, 2, 3ί. σ, 548. υgί. § 28, 6, 8.

άρπάζω raube § 27, 7, 8, Fin. άρπάσομαι, δοά αυά άρπάσω [ken. δίμματά. 4, 17, En. 3ph. A. 435 κ.], sonft rg. ήρπασα, ήρπακα κ.; unantist ift άρπάξω 2c. u. Ao. 2 Bj. ήρπάγην bei Bolyb. u. A. [Lob. 3. Bhr. p. 241]; Bb. άρπαστός [άρπακτός δεί. ε, 320].

άρόω, att. ἀρότω [φιθηίε, Fil. ἀρόσω, Ao. ἦρύσα § 27, 9, 3, [Pf. ἤροτα? ἤροσμαί?] Ao. Pf. ἀροθήναι [Alexis 49, 6] und ἀροσθήναι [hippott.]; Bb. ἀρωστός § 32, 2, 1. — MJ. Sy. § 52, 10.

άρχω regiere, rg.; selten ist das Pf. Act. [-]ρχα Pseph. im L. der 10 Redner 2, 4 n. Insch. 2 p. 828, b]; häusig Pf. Pi.; sür αρχθ-ησομαα [Ar. Vol. 1, 5, 5] sagte man gew. άρξομαι § 39, 11 A. Das Med. heißt aufangen, wenn dasselbe Subject als fortsehendes gedacht wird; wenn ein anderes, άρχω Sh. § 52, 3, 8; Bb. άρχτός regiert, αχτέος regondus n. incipiondus.

ασπάζομαι begrüße MD., rg., Bb. ασπαστός, τέος.

ğoow (ober doom ohne t?) für das bichterifche attat eile Fu. αξω; für den Ao. βξα, ξξαι fleht bei Blaton anch ata. Theait. 190, a. Gef. 709, a. Andere Formen tommen in Brofa nicht vor.

αδαίνω börre, rg., doch vom Aug. § 28, 4, 5. Die Pf. fehlen. MP. Sh. § 52, 6. Fu. Pf. αδνανοδμαι Soph. Phil. 954; αδανθήσομαι Lytoph. 1424, έξ- Ar. Et. 146.

addicoma lagere, Ao. ηδιωσμην Thuk. immer und Her. 9, 15, 1, ηδιέσθην eb. 8, 9, Ahei. 518, So. Phil. 30? Hipponar 63, Xen., Polyb. und Spätere, die doch häufiger ηδιωσμην haben. vgl. § 39, 13, 3.

αυξω, αδξάνω vermehre § 39 Tab. III. Bb. αδξητός, τέος Ariflot. — MB.: nehme zu. Sp. § 52, 6.

äxθομαι ärgere mich, Fin. åxθέσομαι und åxθεσθήσομαι, § 39, 13, 2, von denen jenes vorgezogen wird, dieses bei Prosaikern gewöhnlicher ift, Ao. åxθέσθην; β. ἄχθημαι Lytoph. 827.

βαδίζω fcpreite, Fin. βαδιούμαι § 31, 3, 10 n. § 89, 12, 3 [βαδίσω Luc. Demosth. 1, Dion C. 37, 53], Pf. βεβάδικα Aristot. öfter, Bb. βαδιστός, τέος.

βαίνω gehe § 39 Tab. III. § 39, 5, 3, Fu. βήσομας § 39, 12, 6, Ao. έβην nach έστην § 36, 5, 1, also Imper. βήθε, κατάβηθε vgl. § 36, 4, 3 u. 4; sactitiv βήσω nmb έβησα mache gehen, meist dialettisch;  $\mathfrak{P}_{1}^{\mathsf{f}}$ . βέβηκα, auch mit der Bedentung sest stehen, zuweisen vertstrzt wie έστηκα vgl. § 36, 10, 3, besonders βεβώς, ώτος. vgl. B. 2. In ανα-, παρα- und συμβαίνω sindet sich anch ein  $\mathfrak{P}_{1}^{\mathsf{f}}$ . βέβαμαι, βαθήναι [z. Th, 1, 123, 3], Bb. βατός, τέος; [scheckt sind -βέβαμαι, βασθήναι, βαστός].

βάλλω werfe, Fu. βαλώ [βαλλήσω nur Ar. Besp. 222. 1491], Ao. έβαλον, Pf. βέβληκα; Pf. βέβλημαι, Opt. βεβλήσθε And. 2, 24 vgl. § 31, 9, 5, Ao. έβλήθην, Fu. 1 βληθήσομαι, Fu. 3 βεβλήσομαι, Bb. βλητός, έος. — MJ. Sy. § 52, 9.

βάπτω tauge, rg. (Pf. Act.?) Pf. Pf. βέβαμμαι Ser. 7, 67, Ar. Frie. 1176, Luc. &ς κατ. 8, As. 2 εβάφην § 27, 7, 2 u. 3 [Ao. 1 εβάφθην Ar. Frag. 866], Bb. βαπτός. — PM. Sy. § 52, 9.

βαρόνω beschwere, rg. (Pf. Act.?); [Fu. βαρήσω Luc. Götterg. 21, 1, Tobteng. 10, 4, Pf. βεβάρηκα Dion C. 78, 17]; Pf. Pf. βεβάρηκα: [Blat. Symp. 203, b], βεβαρόνθαι Aristot. φοσιογν. 6, Ao. έβαρόνθην Pf. Phaibr. 248.

βαστάζω trage mit dem Ch. δ, βαστάσω κ. (Pf. Act.?); [βεβάστακται Luc. Otop. 14, εβαστάχθαι Diog. L. 4, 59, Athen. 2, 46; Bb. βαστακτός Anth. 12, 52.]

βιάζομαι im Br. und Ipf. zwinge und werde gezwungen § 39, 14, 1, activ Fu. βιάσομαι, Ao. έβιασάμην; paffiv έβιάσθην (Σhut.); meift paffiv Bf. βεβίασμαι, activ Dem. 19, 206, Dion C. 46, 45. 53, 2? vgl. § 39, 14, 2 u. 3; 86, βιαστός.

βιβάζω mache gehen, bringe § 39, 7, 2, Fin. βιβάσω [Len. An. 4, 8, 8. 5, 2, 10], βιβάσομαι And. 1, 148], gew. βιβῶ § 31, 3, 9, βιβῶμαι; [βεβίβασται Sept. Emp. p. 252, 2 n. 540, 12 Better, ἐβιβάσθην Ariftot. π. ζώων ί. 6, 23]; Bb. βιβαστέος. — MJ. Bb. ἀναβιβαστέον.

βιβρώσκω esse § 36, 5, 1 n. § 39 Tab. VI. Das Pf. Act. βέβρωκα erscheint in der att. Brosa selten (Xen. Hier. 1, 24), öster bei Dramatikern u. A., wie Ar. We. 462, Eup. 69, Antiph. 80, Diph. 34, Hegel. 1, 30 1c.; das Pf. Pf. βέβρωμαι hat von att. Brosaikern Platon Bhaid. 110, a und Cim. 83, a. vgl. Aish. Ag. 1068 u. Her. 4, 199. Ganz schlecht sind Fu. βρώσομαι [Lob. 3, Bhr. p. 347 s.] u. Ao. έβρωκα; unatt. έβρώθην, βρωθήσομαι, βεβρώσομαι bgl. B. 2; dassir die Kormen von έσθέω; Bb. βρωτός, τέος.

βιόω lebe haben im Pr. und Ipf. Attiler einzeln (Enr., Men., Diph. Rom. 107, Plat. Gef. 730, öfter Spätere), ergänzt durch βιστεύω und ζω: Fu. βιώσομαι (βιώσω Gnom. 104, Bolyb. 32, 10, 9 u. A. Ao. 1 έβίωσα Xen. Dif. 4, 18, βιώσαντες Plat. Phaid. p. 113, d, öfter Bolyb. u. A.), gew. Ao. 2 έβίων mit langem Bocal im Dual und Pl. vgl. § 36, 5, 1; Conj. βιώ, βιώς, Opt. βιώγι, Inf. βιώναι (diefer Inf. auch mit Bed. des Br.), Bart. βιοός, βιοδοα Plat. Gef. 679, d? Nen. βιοδν nach einem Grammatifer bei Derm. de em. rat. gr. gr. p. 457. Dann fönnten βιοδντα, βιοδντας, δίτετ χ. B. don Platon gebrancht, auch aortftisch sein. [vgl. Codet N. l. p. 576 s.] Pf. βεβίωνα Φιρετ. f. Lyl. 12. Bom Pf. sinde sich das Pf. in βεβίωταί μοι Dem. 22, 77, οία σοι βεβίωνται 24, 185 f. und öster in: βίος βεβιωμένος, τά βεβιωμένα, βίος βιωθησόμενος Anton. 9, 30. [Ar. Stud. 2 S. 39. Aber βιοδται Ger. 2, 177 ist mohl DM.]; Bb. βιωτός, τέος.

[βιώσκομαι] αναβιώσκομαι hat in ber Bebentung wieder ausieben nur den As. αναβιώσκοι; in der Bedentung wieder beleben αναβιώσασθαι [Pl. Phaid. 89, b].

βλάπτω schaben, rg., hot im Bs. beibe Ao. έβλάφθην str. Stub. 2 S. 34] nub έβλάβην, fiber βέβλαφα [Dem. 19, 180, Arifiot. Rhet. 3, 16, Bol. 12, 26, έβλαφα C. Inscrr. n. 1570 a 51], βέβλαμμαι hünfig § 28, 10, 3; Fu. Bs. βλαβήσομαι Fjotr. 1, 15, βλάψομαι Chut. 1, 81, 2. 6, 64, 2. vgl. § 39, 11 A.

βλαστάνω sprosse § 39 Tab. III; über βεβλάστηκα § 28, 10, 3; [No. βλαστήσαι Aristot. u. A. Lobed zu So. Ai. 760.]

βλέπω blide, Fin βλέψω (Her. 2, 111, 2, [Dem.] 25, 98, Luc. απολ. 15, Pint. Bomp. 69), öfter βλέψο μαι § 39, 12, 4, Ao. έβλεψα, Βf. αποβέβλεφα Stob. 70, 13 [βέβλεμμαι Athen. 9 p. 409, c?]; Ao. des Pf. έβλέφθην Bint. Shmp. 5, 7, 1; Bb. βλεπτός, τέος.

[βλίττω zeible [Buttm. Lexil. 108], Ao. έβλισα § 27, 7, 5; jett βλόττω Plat. Rep. 564 e.]

βοάω ichreie, Fu. βοήσομαι § 39, 12, 3 [βοήσω bei Spätern], Ao. έβόησα 12. [Β. Act. βεβοημότες Philostr. Leb. b. Goph. 561], Bb. βοητός. — DM. Ar. We. 1228.

βόσκω weide § 89 Tab. I. die Pf.? Das Pf. intransitiv weide und weide ab, also [Ao. βοσκηθήναι]. Bb. βοτός, βοσκητέος.

βούλομαι will, bin geneigt § 39 Tab. I vgl. § 39, 13, 2; über βούλει § 30, 10 A., das Aug. § 28, 7, 1; Pf. βεβούλημαι schon Dem. 18, 2, Bb. βουλητός.

βραδόνω faume, rg., Ppf. έβεβραδόκει Luc. Shmp. 20? — [DM.] [βράζω, βράσσω, att. βράττω werfe, flebe, Ku. βράσω 2c. § 27, 7, 5.]

βρέχω nege, rg. [das Pf. Act?]; Ao. Pf. έβρέχθην [έβράχην Atifiot. Probl. 12, 3, Anatr. und Theophyr.]; Pf. βέβρεγμαι Enbul. 122, Atifiot. u. A. βρό-, βρώ- f. βιβρώσκω.

βρυχάομαι brille § 39, 13, 4, Ao. έβρυχησάμην Blat. Bhai. p. 117, d, Dion C. 68, 24, έβρυχήθην Soph. DE. 1265. vgl. Lobed zu So. Ai. 322.

[βρόω (ĕ) bin boll, nur Pr. und Ipf. [Zw. βρόσω, έβρυσα Ho. Hu. &, 456, Aifc. Eum. 885.]

βονέω verstopse hat non βόω Fin. βόσω Kratin. 187, vgl. Ar. Bruchst. 211 Mein., Ao. βδοαι; Pf. Act.? Pf. Bf. βέβοσμαι. vgl. § 32, 2, 2. (Ao. έβόσθην Luc. Göttervers. 10, Fischer 12, Bb. βοστός Resy. 17, Timoth. Kom. 1, Aristot. Top. 8, 1, 22. — MJ. Luc. Hetair. 12, 1.]

γαμέω heirathe vom Manne; das Med. vom Beibe § 39 Tab. II. (Sy. § 52, 11, 1). [Bei Spätern auch γαμήσω, έγάμησα, dies ichon Ren. 830, έγαμήθην, vgl. Lobed 3. Βίντη. p. 752], γαμηθήσομαι Spätere, Bb. in γαματή Bermählte u. γαμητέος.

[privaodat erzeugt haben f. B. 2.]

γελάω lache mit turzem α § 27, 9, 3, Fu. γελάσομαι § 39, 12, 3 [γελάσω Stob. 23, 13, Anth. 5, 179. 11, 29. N. T.], Ao. έγελάσα, [Pf. Act.? Pf. γεγέλασται Luc. Tobteng. 1, 1, Itar. 19]. Pf. Ao. έγελάσθην, Fu. γελασθήσομαι, Bb. γελαστός, τέος.

γέμω bin voll nur Pr. und Ipf. γεν- f. γίγνομαι.

γεύω lasse tosten, Med. toste (§ 32, 2, 2 u. 52, 9 A.) rg. [Ps. Act.?]; Ps. Ps. γέγευμαι, [Ao. Ps.?], Bb. γευστός, τόος.

[γηθέω freue mich, poet.] Pf. γέγηθα als Pr. auch in Profa.

γηράω, gew. γηράσχω (ā) altere § 39, 7, 1, Fin. γηράσομαι, boch auch γηράσω [Blat. Rep. 393, e, Gef. 949, b, Plut. d. Sieben Beisen 7 E], Ao. έγήρασα, filt bessen Inf. γηράσαι jedoch γηράναι borgezogen wird, Ββ. γεγήρακα bin alt [Jiotr. 10, 1, Dein. 2, 3].

γίγνομαι (auch γίγνομαι, besonders bei Nichtattikern) werde, vom Stamme γεν- mit der Red. § 39, 10, 3, Fu. γενήσομαι, Ao. έγενόμην (später έγενήθην, doch schon Philem. 128, 172, Lys. Brchst. 22. vgl. Led bed 3 Bhry. 109), Pf. γέγονα und γεγένημαι, auch als Berfect zu είμί: κακά γέγονε και έστι καὶ έσται. Πλ. Ein Unterschied, daß 3. B. γέγονα mehr auf Entstehung, Geburt, γεγενήσθαι auf Thatsachen gehe, ist nicht recht durchführbar. Thus. gebraucht nur diese, Platon sast immer jene Form. [Zw. ist γενηθήσεται Plat. Barm. 141.]

γιγνώσκω (auch γινώσκω, besonders bei Nichtattisern) erkenne § 39 Tab. VI. Fii. γνώσομαι § 39, 12, 6; das Pf. έγνωκα ich (habe ertannt) weiß vgl. Sy. § 53, 3, 3; der Ao. έγνων behält den Bocal lang § 36, 5, 1: έγνωμεν, έγνωτε, έγνωσαν; Imper. γνώθι, γνώτω 2c. § 36, 3, 3. Conj. γνώ, γνώς 2c., Opt. γνοίην 2c. (310. γνώην vgl. Lobed 3. Phrhn. p. 347). If. γνώναι, Bart. γνούς, Ge. γνόντος, γνούσα, Bb. γνωστός, τέος [bei Dichtern

auch γνωτός vgl. Lobed zu So. Ai. S. 315.] Der einzige Reft eines Ao. 2 Med. scheint svyyvoiro Aisch. Schutzst. 216 (203) zu sein.

gligeodat tracten, außer Br. und Ipf. eglicaum Bl. Kom. 248.

γλοκαίνω mache fikh; [Pf. Act.?] Pf. Pf. γεγλόκασμαι Athen. 9 p. 384, d, άπεγλύκασμαι det . 2, 55; έγλοκάνθην Sept. Emp. Wath. 7, 192.

γλόφω grabe ein [Pf. Act.?] liber die Red. § 28, 10, 2, rg.; Ao. Pf. έγλόφην Ail. B. G. 14, 7; Bb. γλοπτός.

γνάμπτω benge, rg., mit dem Ao. 1 Ps.; aber wohl ohne die Ps.

τράφω screibe, rg.; neben dem Pf. γέγραφα, schlecht γεγράφηνα (Lobed 3. Bhryn. p. 764), Ao. Pf. nur έγράφην (Lobed 31 Buttmann unter γράφω.) Fu. γραφήσομαι, Fn. 3 γεγράψομαι, Bb. γραπτός, τέος. — MJ. screibe mir; tage an vgl. Sp. § 52, 10, 5.

τρόζω mucke, Fu. τρόξω Ar. Ritter 294, nach Einsleh zu Ar. Ach. 266 τρόξομαι, wie Alkaios Kom. 21 hat, Ao. τρόξαι, [Pf.?] Bb. τροκτός.

γομνάζω übe, rg., auch Pf. Act. Aisch. Pro. 588. — MP. und BM. Sy. § 52, 9. 10. A. 1; Fn. γομνάσομαι Xen. Symp. 2, 18, Bb. γομναστέος.

δαίρω (. δέρω.

*δάπνω* beiße § 39 Tab. III. vgl. § 39, 5, 3. [Pf. δέδηχα Babr. 77, 1.]

danarác auswenden, rg., — MP.: bom Seinigen verwenden. Sp. § 39, 13, 6 n. 52, 8, 9. vgl. Fotr. 15, 156. 225. Fai. 5, 43.

dag Jάνω fclafe § 39 Tab. III. [Ao. εδάρθην bei Spätern.]

δαπόρμαι vertheile, Ao. έδασάμην, Ao. Pf. έδάσθην Plut. Agis 8 n. Luc. Demon. 35), Bb. δαστός. [Bgl. B. 2.]

dei f. dem. deinvome § 37.

des- filrchte, Fu. deloomas [deiow Aristid.], Ao. έδεεσα, Pf. δέδοικα 
 31, 5, 4 und δέδεα mit Präsensbebentung vgl. Sy. 53, 8, 3. Δέδια hat 
im Pin. δέδιμεν (δεδίαμεν Isai. 5, 22? vgl. Lobed 3. Bhryn. p. 180), δέδιες, 
δεδίασιν, Imper. δέδιθι (δεδιέτω Stob. 79, 52?), Conj. δεδίω, Opt. δεδιείγν 
Blat. Phaidr. 251, a? Inf. δεδιέναι, Part. δεδιώς Dem. 23, 129, δεδιεία 
Bly. έδεδείεν Hyper. s. Lyt. 7. Als 3 B. Blu. billigt Phryn. p. 180 nur έδεδεσαν; doch bieten die Handsschiften oft einstimmig έδεδισαν. [vgl. dort Lobed.] 
Cebet N. I. 465. s. Δέδοικα sindet sich nur im Jad. Bf. u. Phf. (meiß im Sing.), 
im Inf. (bes. dei Dramatistern) und Bart.; δέδια durchgängig, doch ist es im Ind. 
Sing. Pf. und Ppf. weniger siblich; setten δεδιώς, außer bei Thu. der vom 1 

Pf. nur δέδοικα 1, 81, 2. 6, 38, 3 u. έδεδοίκεσαν 4, 27, 1 gebraucht.

δέρω schinde (mit der att. Nedensorm δαίρω), rg. [Ps. Act.?]; Ps. δέδαρμαι, Ao. εδάρην, [δαρήσομαι N. T., εδάρθην Nilochares in Betters An. p. 89, 5], Berb. δαρτός.

deów nete, rg., Pf. Pf. [Pf. Act. und Ao. Pf.?]

dexopac nehme an MD., rg. [wohl nur bei Spätern schon im Pr. und Ipf. passtw vgl. z. Th. 4, 19, 2, im Ao. έδέχθην Dem. 40, 14 vgl. § 39, 14, 2, berselbe activ En. Herall. 757], Bb. δεκτέος, δεκτός N. T.

**déw** binde § 27, 9, 4 u. 32, 2, 1; fiber die Contraction § 32, 3, 2. Es schwantt zwischen dem Charakter 2 und η: Fu. δήσω, Ao. έδησα, Pf. δέδεκα [δέδηκα Aisc. 2, 134?]; Pf. Pf. δέδεκα, vgl. Sy. § 53, 3, 3, No. έδεθην, Fu. δεθήσομαι (αυφ ατιίκ), Fu. 3. δεδήσομαι, Bb. δετός γοφ ανοπόδητος, Spätere αυφ ανοπόδετος), δετέος. — MI.

dew sehle, ermangele; über die Contraction § 32, 3, 1; Fn. δεήσω, Ao. έδέησα, Pf. δεδέηκα (Kr. Stud. 2 S. 35). Am höusigsten steht es impersonal in δεί man muß, Cj. δέη, Opt. δέον, Ins. δείν, Bart. δέον. Δέομαι ich bedarf, bitte vgl. § 39, 13, 2 u. Sy. § 52, 8, 6, δέη ober δέει, δείται 2c. vgl. § 32, 3, 1, Fu. δεήσομαι, Pf. δεδέημαι (Kr. λu Xen. An. 7, 7, 14), Ao. έδεήθην.

δην- [. δάκνω.

διαιτάω bin Schiedsrichter; Pf. mit dem Fu. Meb. filhre eine Lebeneweise § 39, 13, 6; ilber das Aug. § 28, 14, 14.

διακονέω biene; 3pf. έδισκόνουν Alfai. Kom. 11. fiber bas Ang. § 28, 14, 13. — [DM. Luc.]

διδάσκω lehre bilbet von διδαχ- Fu. διδάξω, Ao. εδίδαξα, Pf. δεδίδαχα [Ar. Stub. 2 S. 36]; Pf. Pf. δεδίδαγμαι [eb. S. 35]; Ao. εδιδάχθην; Fu. διδαχθήσομαι Dion. H. Arth. 3, 70 z. E., Bb. διδακτός, τέος. — MB. Sy. 52, 11, 1.

[didnut binde nach ridnut, in ber Profa einzeln Ken. An. 5, 8, 24.]

διδράσκω laufe § 39 Tab. VI; gebrünchlich ift es nur in Compositen; ber Ao. έδραν behült ben langen Bocal § 36, 5, 1: έδρας, έδρα; έδραμεν. έδρατε, έδρασαν, Imper. δράθι, Conj. δρώ, δράς 2c., Opt. δραίτην, Inf. δράναι, Part. δράς, δράντος. Unattisch ift ber Ao. 1 έδρασα. [Lobed ]. Phryn. p. 787.]

δίδωμι § 37.

διψάω burfte contrahirt in η flatt in α § 32, 3, 4. Fu. διψήσω Xen. Men. 2, 1, 17, Plut. Mar. 18, Pf. δεδίψηκα Bomp. 73, Kleo. 29.

διώκω perfolge, Fu. διώξομαι (passiv Dion. Arch. 3, 20), nicht selten auch διώξω § 39, 12, 4 [Reisig comm. So. O. C. 251 f., Kr. zu Ken. An. 1, 4, 8]; sonft rg., Pf. Act. δεδίωχα Hyper. f. Lyl. Col. 13, Ps. δεδίωγμαι Dion. π. συνθ. 19, Ao. έδιώχθην, Bb. διωκτός, τέος.

donéw scheine § 39 Tab. II. Pf. δέδονται es hat geschienen, auch δεδογμένος z. B. νόμος [καταδοκείσθαι Ant. 2, β, 3 -δοχθήναι 2, β, 2, γ, 7, Pol. 21, 8. Bb. άδόνητος vgl. z. Th. 6, 34, 6.]

δράω τήμε, Fu. δράσω, Ao. έδρασα, Pf. δέδρακα; Pf. bf. δέδραμαι, felten δέδρασμαι [3. Σή. 3, 54, 1] vgl. § 32, 2, 3, Ao. δρασθήναι [Stub. 2 S. 34], Bb. δραστέος.

δρέμ-, δράμ- [. τρέχω.

δρέπω pfilide, rg. [bie Pf. und ber Ao. Pf.?] — MI. Sh. § 52, 10.

δύναμαι fann, nach εσταμαι, δύνασαι § 36, 5, 2 vgl. Lobect 3. ββτυ. 359, (dichterisch und Spätere δύνχ), Conj. δύνωμαι, Opt. δυναίμην, δόναιο ugl. § 36, 11, 4; βpf. έδυνάμην, έδύνω (nicht έδύνασο] § 36, 5, 4; Fu. δυνήσομαι, δυνηθήσομαι Dion C. 69, 4, 5, βf. δεδύνημαι, No. έδυνήθην § 39, 13, 2, mehr ionisch έδυνάσθην (von att. Prosaitern Xen.); iber ήδυνάμην und έδυνάσθην (nicht ήδυνάσθην) § 28, 7, 1.

δύω ( $\bar{v}$ ) fenke, hille (in Compositen, wie καταδύει ναϋν), Fu. δύσω ( $\bar{v}$ ), Ao. έδυσα, Pf. δέδυκα, έκδέδυκας intrans. Anth. III, 101; Ps. Pf. δέδυμαι Dem. 54, 35, Wen. 422, Ao. έδυθην ( $\bar{v}$ ), Fu. δυθήσομαι, Bb. δύτός, δυτέος; baneben ein Ao. 2 έδυν, (έδος, έδο; έδοτον, έδοτην; έδομεν, έδοτε, έδοσαν) mit sangem v vgs. § 36, 5, 1, Conj. δόω, [Opt. δόην Ho.] Inf. δόναι, Imper. δόθι (Ar.), Part. δός, δύσα, δόν. Δόσω, έδοσα haben transsitive Bebentung: versenten, selten δέδοκα (Xen. An. 5, 8, 23 vgs.

Dion C. 45, 47], das soust wie immer kov, intranstito sieht, ging unter (kv-dövar, krdövar an-, ausziehen), ergänzt durch das Med. doop ar hülle mich ein, gehe unter (ein, aus in siçõ., kvd., krd.), Fu. dócopar, Ao. kdocapar, Ar. Besp. 1160. 68]. Bb. krdövoc, anodoxíov. Bgl. dóvw.

Bovo gebe unter, nur Br. und Ipf. Act. vgl. ju Ken. An. 2, 2, 3. [Bolyb.

9, 15, 9 n. An. haben einen Mo. eduva.] Bgl. dow.

δωρέομαι [chente MD.; βf. δεδώρημαι αυτή, Ao. εδωρήθην πυτ μα[fiv, Bb. δωρητός.

*ξάω* laffe, Fu. *ξάσω*, Ao. *ξίασα*, Pf. *ξίακα*, Pf. Fu. ἐάσομαι [Thut. 1, 142, 3, Iph. A. 331], Pf. *ξίαμαι* [Dem. 45, 22], Ao. *ξίαθην* § 27, 9, 1 u. 28, 4, 3, Bb. ἐατέος.

έγγυάω gebe jum Pfande § 28, 14, 10. — PM. verblitge mich Sp. § 52, 9; τοῦτον επείνφ, πρός επείνον filt diefen bei jenem vgl. Sp. § 52, 10, 7.

έγείρω wede, rg., aber mit der att. Red. § 28, 5 n. 6, 3;  $\Re$ f. [έγή-γερκα Dion C. 42, 48 n.] έγήγερκαι bin erwacht und bin wach; Ao. ήγέρθην wurde erwecht und wurde wach Sh. § 52, 6, 1. Daneben  $\Re$ f. 2 έγρηγόραν wache,  $\Re$ fn. 2 έγρηγόρειν, n. Ao. 2 ήγρόμην erwachte § 39, 10, 2 [wovon der Juf. έγρεοθαι betont wird, wie denn auch ein  $\Re$ r. έγρομαι, [ogar έγρω dorfommat];  $\Re$ b. έγερτός, τέος,

έγκωμιάζω preise, Fin. έγκωμιάσομαι, seltener έγκωμιάσω § 39, 12, 4, Hote. 12, 111, Ais. 3, 241 n. Plat. Gorg. 518, e, 519, a]; Ps. έγκεκωμίακα Hol. 7, 71. 12, 253. 15, 61. 166. Ps. Ges. 629, c. 754, a; Ps. Ps. eb. 12, 81, Psat. Symp. 177; vom Aug. § 28, 14, 6.

έδ- [. ἐσθίω. εζομαι [. εζω.

29έλω mill, bin entschlossen § 39 Tab. I. vgl. Bb. 2 u. d. W.; θέλω hat fast nie Thul., selten Psaton [Lobed zu So. Ai. 24]; Pf. τεθέλημα bei Spütern [Lobed z. Phrhu. p. 332]. vgl. θέλω.

3-6/c gewöhne, rg., aber mit dem Aug. el z. B. Pf. eidena § 28, 4, 3 [doch vielleicht augmentirte man auch in η vgl. Schüfer z. Dem. 4 p. 426 und C. Inserr. 2347 k A 14], Bb. εθιστός, τέος. — MP. Sp. 52, 6, 1.

[896] nur im Pf. stada bin gewohnt u. Ppf. üblich § 28, 4, 3 u. 31, 14, 3, spn. m. stdrouac.

είδω j. olda § 38, 7 und δράω.

eluάζω veimuthe, Fin. eluácopat Plat. Men. 80 c, Ken. Mem. 3, 11, 1 cc. [eluácow Aisa. Eum. 49, Plut., Paus.], sonst rg. [Pf. eluaxa bei Spätern, Lobed Parall. p. 8]; über das Aug. § 28, 4, 7; Bb. eluacτός, τέος.

exx weiche; über das Aug. § 28, 4, 6; Pf. Act. und wohl das gauze Pf. fehlen; Bb. einreov. vgl. B. 2 n. d. BB.

[είκω] bin ähnlich, Fu. είξω ift selten; häufig Pf. εοικα § 28, 4, 8 u. 9, vgl. 31, 14, 2 mit Präsensbedeutung; in der 3 P. Psu. für έσικασιν anch είξασιν (von Prosaitern dei Psaton) vgl. § 38, 7, 2. Fast regelmäßig sagten die Dramatiler είκως für έσικως und είκεναι für έσικέναι. [Codet N. l. p. 216. 451? Better Ho. Bl. 1, 136]. In der Prosa ist die türzere Form settin είκος (έστιν) es ist natūrlich. Psp. Žueιν (nach Dawes u. A. Nand) Ar. Bö. 1298. [Zw. ἀπεσικότως Thuί. 6, 55, 2.]

eilew oder eilew (ματειλέω) brünge, schließe ein, rg., mührend είλλω (είλλω, ίλλω), nur im Br. u. Ipf. gebrünchtich, wohl mehr (ein.) wickeln, biisten bedentete. Bgl. B. 2 unter είλω. [Cobet V. l. p. 87 u. N. l. p. 182. 457?]

eln No. 2, neben bem vom Ao. 1 § 29, 2, 5 mehrere Formen mit α, είπας. είπατε (τον, την) [Kr. Stub. 2 S. 38] von den Schriftsellern im Allgemeinen vorgezogen werden; selten sind bei Attiken andere Formen des Ao. 1, Imper. gew. είπέ § 34, 3, seltener sind, nach Andern sind solge. Buttm. Exc. 1 3n Plat. Men. und Brüslung Acc. S. 53 f.]; das ei bleibt durch alle Modi; der Ans. vhat auch Brüslensbedeutung (der Ao. Med. sindet sich besonders in ansinaodat bei der., Bol. u. A.); Fu. έρω § 30, 9, 3; sin den Ao. Pi. έξθήθην sagten wohl nur Nichtattiker έββέθην [Schneider zu Plat. Rep. 450, a und Lobect zu So. Ai. p. 177]. vgl. § 27, 9, 4. lieber die Ps. εξοηπα, εξοημαι § 28, 10, 5, Fu. Ps. δηθήσομαι battig bei Attikern, wenn auch nicht bei Dichtern, swohl im Indicativ als im Inspiritiv und Particip [Kr. Stud. 2 S. 36 f.], Fu. 3 εξοήσεται, Bb. βητός, βητές.

stoyw schließe aus, stoyvout (óω) schließe ein [? Kr. zu Thuk. 3, 18, 2 vgl. Kratin. 74; öfter findet sich stoyvovat bei Blut.] unterschelen sich im Fu. :c. nur durch den Spiritus: stoka und stoka 2c. [Lobed zu So. Ai. p. 338 sf. Ao. Bl. stoydon [z. Th. 4, 63, 1], Pf. καθείργμαι [Xen. Dell. 3, 2, 3, Aichin. 1, 182]. Zu sehlen scheint das Pf. Act., sonst rg.; das Fu. Med. stokaus stoken sassen Ru. Med. stoken sche passen Ru. Dhue e finden sich passen un A. bei Blaton u. Dichtern [z. Th. 5, 11, 1]; Bb. in elpurch Gegüngniß, elpurcoc. [nepieparoc Pheretr. 63.]

[staa setzte, ein besectiver Ao., mit έζω zusammenhangend, in der att. Prosa ungebräuchslich, mit einem Part. Med. έσάμενος und είσάμενος Thut. 3, 58, 4. vgl. Psut. Thes. 17.]

έκκλησιάζω halte eine Bollsversammlung; vom Ang. § 28, 14, 10.

ἐλαύνω treibe, veho und vehor § 39, 5, 3, bilbet bom Stamme ἐλα̃- γ̄u. (ἐλάσω Χευ. Au. 7, 7, 55 u. öfter bei Spätern) ἐλῶ, ἐλᾶς չc. Inf. ἐλᾶν § 31, 3, 8 u. 9, Ao. ἤλασα, Pf. ἐλήλαμα; Pf. Pf. ἐλήλαμα; § 28, 5 u. 6, 2 Ao. ἢλάθην (unattijá) ἐλήλαμαι und ἡλάσθην), Bb. ἐλατός. τέος. vgl. 32, 2, 1. — MJ. audy von fich treiben vgl. Sp. 52, 10, 8. Ueber ἐλάω Bb. 2 u. b. B.

ἐλέγχω widerlege, bringe ans Licht, rg. [Pf. Act.?]; siber ἐλήλεγμαι § 28. 6, 3 u. 4 und siber die Ausstoßung des γ § 30, 2, 3; Fu. ἐλεγχθήσομαι Hat. 4, 10. Dem. 2, 13. Bb. ἐλεγχτός, τέος Plat. Gef. 205.

έλευθ- Γ. Ερχομαι.

έλίσσω winde, mit dem Aug. ei § 28, 4, 3, [Pf. Act.?]; über ετιγμαι und έλήλιγμαι § 28, 6, 4; Bb. έλικτός. Die Nebenform είλίσσω findet sich (selten) auch in der att. Prosa. [Plat. Phil. 15, e?] — MP. €1. § 52, 6, 1.

έλκω ziehe bilbet seine Formen zum Theil von έλκο- mtt dem Ang. εί § 28, 4, 3, Fu. έλξω, Ao. είλκύσα, [bei Spätern auch είλξα], Pf. είλκύκα (Ar. Stud. 2 S. 35]; Pf. βf. είλκυσμαι [Th. 3, 89, 3. 6, 50, 3 2c.], Ao. είλκύσθην, [bei Spätern auch έλχθηναι], Fu. έλκυσθήσοπαι, [Bb. έλκτός, τέος und έλκοστέον]. — MJ.

ελ- j. αίρέω.

έμέω speie [Fu. έμέσω nnd έμουμαι] § 27, 9, 3, Ao. ήμεσα [Pf. έμήμενα, έμήμεσμαι vgl. § 28, 6, 3, beibes aus Attilern nicht nachgewiesen.] Pir. έπημένεε Hippotr. 5, 232, έπεμένεε Diog. L. 6, 147.

έμπεδόω befestige, έμπολάω hanble; vom Aug. § 28, 14, 9. έναντιόομαι f. άντιόω; Aug. § 28, 14, 9. ένδοιάζω zweisle [Thut. und Spätere]; Ao. ένδοιασθήναι Thut. 1, 122, 3 n. Parthen. 9, 4. vgl. Sp. § 52, 8, 9.

ένεκ- Γ. φέρω.

ενθυμέομαι ετινάζε § 39, 13 n. A. 2; βf. εντεθύμημαι bedenke vgl. Sy. § 53, 3, 3 [paffiv Plat. Arat. 404, a?], βίρ. ένετεθύμητο Lyf. 12, 70.

Συνομι hat die Prosa nur in Compositen, besonders αμφεύνυσμι, Ips. ήμφεύνυν, Fu. (άμφεύνω) αμφεώ [Ar. Ri. 891, Men. 332], Ao. ήμφείσα; MI. (Sp. § 52, 10), Fu. αμφείσομαι [Xen. Apr. 4, 3, 20, Blat. Rep. 457, a], Ps. ήμφείσσμαι, Ins. ήμφείσσμαι vgl. Sp. § 53, 3, 3. [Einzeln ohne elidirte Präsposition der Ao. Med. àntéσασθαι Xen. Apr. 6, 4, 6 vgl. § 13, 3, 5.]

èvoχλέω belästige, mit boppeltem Aug. § 28, 14, 11.

έξετάζω priffe, rg., Fil. έξετάσω Plat. Apol. 29, e, Dem. 18, 11, Ar. Ettl. 729, έξετῶ § 31, 3, 9, Pf. έξήτακα [an 6 St. von Attitern] ic. vgl. § 28, 14, 8. Bb. έξεταστέον.

έορτάζω feiere; ilber das Aug. § 28, 4, 8. [Die Pf. u. Ao. Pf.? Doch (δι-)εωρτάκειν Dion C. 47, 20.]

ἐπαινέω [. αἰνέω.

επείγω treibe (an), tein Compositum, rg. [Pf.?]; έπείγομα: eile Sp. § 52, 6, 1, Fu. επείξομαι, No. ήπείχθην § 39, 13, 6. [Pf. ήπειγμα: Snib. u. ήν].

επιμέλομαι [. μέλει.

έπιορκέω fcworte falfc vgl. § 13, 3, 5, rg., Fu. επιορκήσω u. σομαι § 39, 12, 4 vgl. 3f. τ, 188, Aifc. 1, 67, Dem. 54, 40, Arifist. σοφ. έλ. 25, 2.

έπίσταμαι verstehe; siber die 2 B. Br. u. Ips. § 36, 5, 2 u. 4; über den Accent des Conj. und Opt. § 36, 11, 4, vom Augm. § 28, 14, 9; Fu. έπιστήσομαι, Ao. ἡπιστήθην § 39, 13, 2; Bb. ἐπιστητός.

(επω) bin um etwas, in περιέπω und andern Compositen, im Ipf. mit dem Angm. ei § 28, 4, 3, Fu. εψω. Bgl. Bd. 2. Bon att. Prosaitern bei Kenin περιέπω.

Επομαι folge hat nur noch Ipf. είπόμην § 28, 4, 3, Fu. Εψομαι, Ao. ξοπόμην, Imper. (σποδ), επίσπου § 34, 3 A., Inf. σπέσθαι, Part. σπόμενος. [Ueber έσπηται Platon Gef. 706? f. B. 2.]

έράω [und dicterisch κραμαι nach loraμαι] liebe, [Pf. ήρασμαι activ Parthen. 2, 3], Ao. ήράσθην gewann lieb, Fu. έγωσθήσομαι werde lieben § 39, 13, 1 u. 2 u. 53, 5, 1, Bb. έραστός; έγωμαι werde geliebt.

λογάζομαι arbeite; Aug. el § 28, 4, 3 [ήργαζόμην C. Inserr. 162. 456. 3270, Hhper. f. Eux. 44 bgl. Schäfer zu Dem. 1359, 1], sonst rg.: Fu. έργασομαι, Ao. είργασάμην, Ps. είργασμαι, bies auch passiv sobst zu So. Ai. 22 u. Elmssey zu Eu. Her. 601], wie immer Ao. εἰργάσθην u. Fu. ἐργασθήσομαι § 39, 14, 2 u. 3; Bb. ἐργαστέον.

èpeidw fifite, rg.; doch fiber die Pf. § 28, 6, 1 u. 4 [ήρεισμαι Pol. u. A.]. — MP. Sh. § 52, 6, Eu. Jph. T. 457, PM. Sp. § 52, 9, Plat. Rep. 508.

èpéssow rubere, Fu. èpésow 2c. § 27, 7, 5 [bie Pf. u. ber Ao. Pf.?].

leto as fragen § 39 Tab. I. 3w. ift ein Br. kpopai, kpeodai.

έρπω frieche; Ang. ei § 28, 4, 3, vgl. jedoch B. 2 u. d. B.; Bb. έρπετός friechend. Fu. έρπόσω Luc. νεκρ. διάλ. 3, 2 wie Ao. είρπυσα Men. 22, Ar. Be. 272, Frü. 129. 485, Ettl. 398. 511.

kößw gehe § 39 Tab. I.

έρχομαι gehe § 39 Tab. IX. Das Pr. ist meist nur im Indicativ gebräuchlich und auch das Ipf. bei Attikern selten [Eimsleh zu Eu. Her. 210], ergänzt durch die entsprechenden Formen von eine; das Fu. έλεόσομαι ist in der att. Prosa sast beispiellos [Lys. 22, 11), hünsiger bei Her., Polyd. n. A. vgl. Lobeck z. Phry. 37 f.; statt dessen sagte man gew. eine § 38, 3; 3. Dr. No. hddov entstand aus dem rg. gebildeten (epischen) hddov (Ar. Bö. 952), Conj. έλθω 1c., über έλθέ § 34, 3; έλήλυθα, έληλόθειν § 28, 6, 3; Bb. in μετελευστέος, [έλθετέον Strabo 13 S. 622].

έρ- [. είπείν.

ἐσθίω esse § 39 Tab. IX; über Fu. έδομαι [έδοῦμαι Dion. Arch. 1, 55] § 31, 3, 12; Ps. ἐδήδοκα, ἐδήδοκμαι § 28, 6, 3 [ἐδήδοται Dionhs. Arch. 1, 55], No. Ps. ἡδέσθην [Piat. Rom. 34. 134, Ariftot. u. A.], Bb. ἐδέστος, τέος.

έστιάω bewirthe; Aug. el § 28, 4, 3, 3. B. Bf. elστίακα, αμαι; Possipe, esse mit dem Fu. έστιάσομαι § 39, 13, 6; Ao. συνειστιάθη Dem. 19, 190, έστιαθείσα Bs. Phoidr. 247, e.

ετάζω ί. εξετάζω.

εύδω, gew. καθεύθω schlafe, Fu. καθευδήσω, Ipf. in Brosa gew. Εκάθευδον, bei Psaton und den Tragisern καθηϊδόν, καθεύδον spot. Psat. Symp. 203] vgl. Porson praes. ad Eur. Hec. p. XVII, [Pf. καθεύδη-κέναι Epiphanios 1, 418], Bb. καθεύδητέον. [Ao. καθεύδησαι Schol.]

ελλαβέομαι hitte mich PD. § 39, 13, 2. Bb. εδλαβητέον.

εύρίσκω finde § 39 Tab. V vgl. § 39, 6 A.; ibber den Imper. Ao. § 34, 3, a [Ao. εδράμην bei Spätern f. Lobed 3. Phry. 139 f.], Bb. εδρετέος. — M3.: erlange vgl. Sp. § 52, 10, 1.

εθφραίνω erfreue, rg.; [bie Pf.?] MB. erfreue mich § 33, 2, 1, Ao. εθφρανθην, Fin. εδφρανουμαι Ken. Kyr. 1, 5, 9, Symp. 7, 5, Ar. Ein. 1123, Her. 4, 9, 3 u. A., εδφρανθήσομαι Aifc. 1, 191, Ar. Ly. 165, Stob. 10, 52. 16, 27. ngl. § 39, 13, 6.

εύχομαι bete, gelobe, rg. MD.; Ppf. ηδημην activ Soph. Trach. 610, ηδικτο paffiv Plat. Phaidr. E., Ao. εδχθείς Dion C. 48, 32; Bb. εδικτός, εδικτός.

εδωχέω bewirthe, rg., εδωχέομαι [peife, Fu. εδωχήσομαι [εδωχηθήσομα: C. Insert. 2336] § 39, 13, 6, Ao. εδωχήθην vgl. Sp. § 52, 6, 1.

[έχθω hasse, dichterisch; davon] ἀπεχθάνομας werde verhaßt, Fu. ἀπεχθήσομας, Pf. ἀπήχθημας, Ao. ἀπηχθόμην; der Ins. ἀπέχθεσθαι statt ἀπεχθέσθαι betont sets ein zw. Br. ἀπέχθομαι voraus.

έχω habe, halte (auch intransitiv), Ips. είχον § 28, 4, 3, Fu. Εξω, Fu. Med. Εξομας, Ao. έσχον, Conj. σχῶ, σχῆς 2c., in Compositen παράσχω 1c., Opt. σχοίην vgl. § 30, 9, 3, in Compositen παράσχοιμε 2c., Imper. σχές, όπόσχες u. a. [zw. ift πάρασχε (so betont) Eu. Het. 842, κάτασχε Sert. 1211]. vgl. Lobed Path. El. II, 208. Ins. σχείν, Bart. σχών; Ao. Med. έσχόμην, σχέσθαι 1c.; siber παράσχου § 34, 3 A. Έσχόμην πηδ έξομαι sinden sich possituatig, ba die Attiler den Ao. Ps. έσχόμην wohl nicht gebrauchten. Bon dem in σχείν enthaltenen Stamme werden weiter gebildet Fu. σχήσω, Ps. έσχηκα; Fu. Med. σχήσωμας; Ps. Ps. έσχημας, Ao. έσχέθην (Art. An. 5, 2, 7 1c., Rallishenes dei Stob. 7, 65 nmb sehr de bei Spitenvell. Einsleh zu Eu. Her. 634 u. Piersou z. Moiris S. 26), Bb. σχετάς, σχετάς, σχετάς πεθει έπτός, έπτός bon denen jene mehr poetisch sind, wiewost z. B. Thut. auch an einigen Stellen ανασχετός hat. [z. Th. 1, 118, 2.] Κιπισμέτ. Τh. 1, 110, 2]. PsR., in παρέχεσθαι DM. Sp. § 52, 10, 2.

Βοπ δεπ Compositen hat ανέχομαι ertrage meist das doppelte Aug. vgs. § 28, 14, 11. 'Αμπέχω (ἀμπίσχω) umhille wird so slectirt: Ips. ἀμπείχον, δι. ἀμφέξω, Ao. ἡμπισχον, ἀμπισχείν; Μεδ. ἀμπέχομαι, ἀμπισχούμαι habe an (Ips. ἡμπείχετο? § 28, 14, 11), δι. ἀμφέξομαι, Ao. ἡμπισχόμην. Bon δπισχνόσμαι verspreche, διι. δποσχήσομαι, Ao. ὑπεσχόμην (Imper. δπόσχου § 34, 3, 2), βs. δπέσχημαι [augh passited App. Bitrg. 2, 102. 3, 74. 4, 99. 5, 128].

εψω (und έψέω) toche, Ipf. ήψον Ar. Bruchst. 603. 607 M., Antiph. 253, Ao. ήψησα Ar. Lyf. 946, Br. 5. 394 M. 1c. [Bf. Act. Bhito 2 S. 245 έψηκα]; von Ao. Bf. έψηθηναι tenn' ich teinen (augmentirten) Indicativ, von Bf. Bf. ήψημένος Diod. 2, 9, έψημένος Ar. Brod. 5, 36? Blut. Symp. 6, 7, 1? vgl. B. 2 u. d. W. Bb. έφθός, έψητός, τέος. Fu. Act. Meu. 253, Riloch. 15; έψήσομαι Blat. Rep. 372 tann MJ. sein.

ζάω lebe [eig. vom Genusse. Dion C. 69, 19], ζω, ζης ις. Εζων, Εζης ις. Ιτι, ζην § 32, 3, 4, Opt. ζων, Βαττ. ζων, Η. ζήσω [auch bei Attisern, Plat. Rep. 465. 591, Ges. 792, e, Ar. Plut. 263, Bruchst. 589 Mein.], Spätere gew. ζήσομαι, querst [Dem.] 25, 82; sie haben auch ben Ao. έζησα und Pf. έζηκα [έζωκα C. Inscr. 3684], wositr die Antiker έξων. βεβίωκα sagen. [Filr die 1 P. Ips. spf. sindet man auch bei Spätern έζην statt έζων und im Imper. ζηθι für ζή. Cobet N. 1. p. 494. 524 f.

ζεύχνυμε verbinde § 39 Tab. VII. [Pf. Act. έζευχα Philostr. Apoll. 2, 14, 64]; vom Pf. ist der Ao. έζεύχθην filt έζύγην in der att. Prosa seiten swohl aber bei Dramatisern, Arrian, Plat. Pol. 302, e, vgl. Her. 7, 6, 2 n. Aristot. öfter], bei Dichtern sind beide iblich. — (MI. Sp. § 52, 10.)

ζέω siede, Fit. ζέσω, Ao. έζεσα § 27, 9, 3. [Pf. Act.?] Pf. έζεσμαι, έζέσθην αus Attitern nicht nachgewiesen, Bb. ζεστός § 32, 2, 1.

ζώννυμι gürte § 39 Tab. VIII. Pf. έζωνα Dion. Arch. 2, 5, Pauf. 8, 40, 2; Pf. έζωμαι für έζωσμαι ift wenig bewührt, Ao. έζώσθην Herodi. 2, 13. 8, 8; Bb. ζωστός Plut. Alex. 32. — MJ. Sp. § 52, 10.

ήβάω bin jung, ήβάσκω werde mannbar § 39, 7, 1; Ao. ήβησα wurde mannbar, Pf. ήβηκα bin jung gewesen [Thut. 2, 44, 3].

ήγόομαι leite; meine MD.; das Pf. ήγημαι mit Brüsensbeb. ist zuweisen paists (Unt. 1, 31. Her. 1, 207, 4. 5, 62, 1. 9, 26, 4.] vgs. § 39, 14, 3, n. B. 2 n. b. B., der seltene Ao. ήγηθηναι immer; Bb. ήγητέον, περιήγητος.

ήδόνω mache sik rg., [Pf. Act. und Ao. Ps.?]; Pf. Pf. Hodopat Plat. Rep. 607, Aristot. Probl. 20, 23, Plut. Symp. 4, 1, 2 vgl. § 33, 3, 2, Bb. ήδοντέον.

(How ergoge bei Spätern bgl. Men. pov. 38;) hopai freue mich MB., As. hodny, Fn. hodnopai bgl. § 39, 13, 2 u. 52, 6, 1.

ήχω bin angekommen, bin da; der Conj., Opt. und das Ipf. ήχον stehen aoristisch, Fu. ήξω. [Aur bei Spätern ein Ao. ήξα und ein Pf. ήμα. Lobed 3. Phryn. p. 743 s.]

ήμαι fize § 38, 6. ημί so v. als φημί § 38, 4, 5.

τίσοχάζω bin ruhig, rg. Ueber bas Fin. § 39, 12, 4. Ao. ήσόχασα, trans. Pl. Rep. 572, a. [Pf. Act.?] Das Pass. ift aus Attisern nicht nachgewiesen.

(ήγτάω besiege, im Activ den Attilern fremd sindet sich selfs öster;) ellgemein ist ήγτάομαι, ήσοάομαι unterliege, αυτό: ιτό bin beslegt, Ps. ήττημαι, Ao. ήττηθην. Fu. ήττηθησομαι, seltener ήττησομαι [Lys. 28, 9, Ken. An. 2, 3, 23]; Bb. ήττητέος.

dála bithe, rg.; Pf. mit Präsensbedeutung § 31, 14, 1.

**∂άλπο** § 30, 2, 3.

**⊅**i

θαν- [. θνήσκω.

1

Θάπτω begrabe § 27, 7, 3, Fu. Θάψω, Ao. έθαψα, [Pf. Pf. Pf. τέθαμμαι, Inf. τεθάφθαι § 10, 8, A. 3, 4, aber τετάφαται [806. parall. p. 46], Ao. 2 έτάφην § 10, 8, 1 u. 3, Fu. Pf. ταφήσομαι und 3 τεθάψομαι, Bb. δαπτέον.

θασμάζω bewundere, Fu. θασμάσομαι § 39, 12, 4 Eimelen zu Eu. Med. 263 [zw. θασμάσω Xen. Hell. 5, 1, 14, Kyr. 5, 2, 12, Dein. 2, 15.

ficherer bei Spatern]; fonft rg.

θεάομαι (haue MD.: [εθεάθην passitiv Ev. Marc. 16, 11, sonst Thut. 3, 38, 3, τεθέαμαι En. 30. 1, 32] rg. Bb. θεατός, τέος.

θείνω 1. 28. 2.

[θέλτω bezaubere, meist poetisch, Fu. θέλξω; [bie Ps.?], Ao. Ps. έθελχθτ. En. Iph. A. 142, Fu. θελχθήσομαι Luc. Tanz 85; Bb. δελατός.

θέλω f. έθέλω. [nicht Ipf. έθελον oder No. έθέλησα.]

θέρομαι marme mich, in Profa nur Pr. und Ipf.

θέω laufe Pr., Ipf. vgl. § 32, 3, 1 n. Fu. δεύσομαι § 27, 9, 5 [auch θευσομαι? δεύσω Lyloph. 1119]; das Uebrige fehlt. Bgl. τρέχω.

θήγω wege, rg., [Pf. Act. 11. Ao. Pass.?] Bb. δηκτός.

(δηλόνω verweichtiche [Pf. Act.?], Pf. Pf. τεδήλομαι Pol. 37, 2, Luc. Gotterg. 5, 3 (mit 2 μ Beller an beiben St. wie auch flatt σ eb. Fischer 31', Diob. Br., Stob. 4 p. 430 Gsf. n. A., τεδήλοται Dion Cass. 50, 27? τεδήλοται Hippotr., aber Inf. τεδηλόνδαι Pol. 32, 3, vgl. § 33, 3, 4.

θηράω und θηρεύω jage § 39, 12, 5. rg. — DM.

(διγγάνω berlihre § 39 Tab. IV; Fu. δίξομαι En. hipp. 1086, weshalk Cimblen auch Gerakl. 652 δίξει lieft; Ao. Pj. έδίχδην Sert. Emp. p. 435, Beller u. öfter, Bb. in εδ-, άδικτος.)

θλάω quetige, Fu. θλάσω, Ao. έθλάσα § 27, 9, 3, [Pf. Act. τεθλακότε; Hermas Baft. S. 77.]; Pf. Pf. τέθλασμαι Alexis 267, Ao. έθλάσθην Arifiet. Meteor. 4, 9 2c.; Bb. θλαστός.

θλίβω (i) quetice, rg., Pf. τέθλιφα (i nach A. Haade Flerion b. gr. verb. S. 60) Polyb. 18, 7; Pf. 16θλιμμαι Ariftot. π. ζώων ίστ. 8, 17, 2, Dion. Arch. 8, 73, u. Pínt. öfter, τέθλιπται Schol., Ao. έθλίφθην Blat. Tim. 91. 92, έθλίβην bei Spätern, worln ε furz, sonft sang ift: also z. B. Inf. Ao. θλίψαι, Fiu. 2 θλιβήσομαι Hermas Paft. S. 71.

39 γούνων sterbe § 39 Tab. V n. § 39, 6 A. n. 10, 1, and als Passiv (zu κτείνω) werbe getödtet. Das Persect (tobt sein vgl. Sp. § 52, 3, 50 erscheint in der att. Prosa wohl nur als Simpler, der Ao. wohl nur in απολανον, swähend die Tragiser αποδυήσκω nicht gebrauchen, wohl aber καταδυήσκω. Un τέδυνηκα giebt es, wie zu δοτηκα § 36, 8, 3, neben den vollsständigen Kormen (von denen jedoch nur der Inf. und das Part. dei Attistern öster vorkommen) abgehitzte: Ps. Du. τέδυατον; Psn. πέδυαμεν, τέδυατε, τεδυάσιν; Inc. τεδυάτω: B. Bl. Bps. έτέδυασαν, Opt. τεδυάμεν, τέδυατε, τεδυάκω Thus. 8, 74, 3. Ins. τεδυάναι (and aorishish gebraucht), Part. τεδυέως, ωσα (Lys. 31, 22, Dem 40, 27), ός; vom Ps. ein Ku. τεδυήξω und wohl nur dei Spätern τεδυήξομα: [Cimsley zu Ar. Ar. Ar. 50, 590 (565)]; Bb. δυητός sterbish [δανετέον, δυητέον Ατίβοι. Nicom. 3, 1, 8?]. Bgl. κτείνω.

θράσσω ∫. ταράσσω.

θραύω zerbreche Fu. δραύσω, Ao. έδραυσα, [Pf. Act.?], Pf. Pf. (τέδραυμαι uub) τέδραυσμαι, Pfp. έτέδραυστο Pint. Cöf. 19, Ao. ε-δραύσδην, Bb. δραυστός. Lobed zu So. Ai. p. 322.

θρεφ- [. τρέφω. θρεχ- [. τρέχω.

δρύπτω zerbreche, rg. § 27, 7, 3, [Pf. Act.?] im Pf./ Pf. τέδρομμα.

[Ao. 1 έδρόφθην Ariflot. π. ψυχής 2, 8, 4, προβλ. 11, 6], Ao. 2 ετρόφην 3ί. γ, 363 vgl. § 10, 8, 1, aber Fis. δρυφθήσομαι [Arr. An. 4, 19, 2]; δρόπτομαι, Fis. δρύψομαι, bin ilppig, verstelle mich Ar. Ri. 1163, Bb. 3. 8. in ένδροπτος 2c.

[δρώσκω (pringe, Fu. δορούμαι, Ao. έδορον. vgl. § 39, 10, 1 u. B. 2.] δυμε- [. ένδυμέσμαι und προδυμέσμαι.

(δυμόω mache zornig, δυμόσμαι bin zornig, PD.)

θοφ- [. τύφω.

- δύω (v) opfere; über die Quantität § 27, 9, 7; über τέθυκα 2c. § 10, 8, 2 u. 32, 2, 1; Bb. δυτέος. — MI. Sy. § 52, 10, 5.

lάομαι heile MD.; Ao. lάθην in passiver Bebeutung Plat. Symp. 189, Gel. 758, Fu. Bs. laθήσομαι Luc. Efel 14 vgl. § 39, 14, 2. Spätere gebranchen and das Activum law. Bb. laroc.

Вρώω (chwitze; Pf. Торшка и. Торшкаг bei Luc.; über die Contraction § 32, 3, 5.

iδρόω sete, mit durchgängig langem v § 27, 9, 8, rg., hat neben bem Ao. 1 Bi. ίδρύθην 311w. auch bas boch 3w. ίδρύνθην; Bb. ίδρυτέον. — MI. Sp. § 52, 10.

ίζάνω setze mich (schon bei Ho. und Aischil. öfter, bei Thul. 2, 76, 1 und Isotr. 1, 52, Pheretr. 245, Antiphanes 203, 12, Men. 1015, Br. und Ips.; das Uebrige von ίζω.

Τζω fetze und fetze mich, meist in καθίζω ilblich, Fu. καθιώ § 31, 3, 10 [καθίσω Apollob. Kom. 5], Ao. καθίσα (Ar. Frö. 911, Eu. Phoi. 1188, Thuł. 6, 66, 1. 7, 82, 3) und έκάθισα, Pf. (ζηκα Galen), κεκάθικα Diob. 17, 115, Dion C. 58, 21, Epict. diss. 2, 6, 23. 4, 13, 5, έγκαθικώς Polyb. 22, 13, 2, wo Beller έγκαθεικώς giebt; Γζομας fetze mich, Fu. καθιζήσομας, Ao. έκαθισάμην (als MI.) (auch: einen sich fetzen lassen vogl. Kr. zu Thuł. 4, 130, 5). Dazu gehört der Bedeutung nach Coμας sitze, in der Prosa nur καθέζομαι, auch im Pr. vortommend Cos. 13, 37 und öster dei Richtattiern), dessen Inst. u. Ips. έζόμην, [έκαθεζόμην] (bei den Tragistern καθεζόμην) auch, jedoch nicht immer, avsissisch [Kr. zu Ten. An. 1, 5, 9]; Fu. καθεδούμας § 31, 3, 9. [Spätere daßen einen Ao. έκαθέσθην; καθιζηθείς Dion C. 63, 5. Lobed z. Phrn. p. 269.] Bb. καθεστέον Pherekr. 246.

Inju § 38, 1.

invlopas komme, in Brosa meist nur in Compositen (άφ-, έξ-, έφιανεί3-α:), Fu. Τξομας, Ao. ίκόμην (Herbst über Cobet S. 42), wo i nur im
Ind. wegen des Augments lang ist, Pf. lyμαι, Bb. ίκτός. In der gew. Brosa
gebrauchte man das Wort nur in Compositen [poet. Plat. Phaidr. 276, zw. Thut.
5, 40, 1]; doc in der Bedeutung zukommend, gebührend sindet sich iκνούμενος,
wie dei Her., auch bei Thut. 1, 99, 3. vgl. dort Kr.

ίλάσχομα: sihne, versöhne § 39 Tab. V. (86. ίλαστός.)

lστάνω stelle in καθιστάνω, bon Attisern Isai. 2, 29, Lys. 25, 3. 26, 15. 28, 7; bei Spätern öfter, wie auch lστάω; ιστάς Ar. Brohs. 445, a (480), ιστάν Plat. Arat. 437, b.

ζοτημι § 37.

lozvalva börre § 33, 2, 1.

ioxopicopan versichere MD. [Pf.?] Bb. daxopiatéov.

ίσχω [. έχω.

nadaipm reinige, tein Compositum, Fu. nadapo, neben bem Mo.

έκάθηρα αυφ έκάθαρα § 33, 2, 2, [Pf. κεκάθαρκα Schol. Ar. 753] Pf. Pf. κεκάθαρμαι, Ao. έκαθάρθην, Bb. καθαρτέον.

καθέζομαι, καθίζω [. ξζω.

**ຂດປະ**ບໍ່ວັດ ໂ. ະບິວັດ.

καίνω töbte, in der Prosa (Xen.) κατακαίνω mit dem Ao. 2 κατέκανο. § 33, 4, 1, 3w. ift das Pf. κέκονα oder κέκανα und die übrigen Tempora. Als Passiv gilt δνήσκω.

καίω brenne, att. κάω, bas nicht in (κῶ 1c.) contrahirt wird § 32, 5. 3μ. καύσω, Ao. έκαυσα, Pf. κέκαυκα [Ken. Hell. 6, 5, 37, Aleris 126, 3]; Pf. κέκαυμαι, Ao. έκαύθην, unattich έκλην (δ), Fu. καυθήσομαι, Bb. καυστός und καυτός bgl. § 27, 9, 6, auch διακαυτέον. [Lobed 12] So. Ai. p. 321.]

καλέω rufe § 27, 9, 4, Fu. καλέσω [Dem. öfter u. A.], gen καλῶ § 31, 3, 9 u. 12, Ao. ἐκάλεσα, βf. κέκληκα; βf. βf. κέκλημαι heiße vgl. § 39, 10, 1; über den Opt. § 31, 9, 5; die Bed. Sp. § 55, 3, 3; Ao. ἐκλήθην, Fu. κληθήσομαι werde gerufen, genannt werden [Xen. Symp. 1, 15, Biat. Gef. S. 681], Fu. 3 κεκλήσομαι werde heißen, Bb. κλητός, τέος. — M3.

παλύπτω perhille, rg., [Bf. Act. ἀποκεκάλυφα Origen. 3,  $\mathfrak{S}$ . 361.];  $\mathfrak{F}$ ί. Νο. ἐκαλύφθην,  $\mathfrak{F}$ μ. παλυφθήσομαι,  $\mathfrak{F}$ μ. 3 πεκαλύψομαι,  $\mathfrak{B}$ δ. παλυπός. τέος. — M $\mathfrak{F}$ 

κάμνω werde milde, bin frant § 39 Tab. III. bgi. § 39, 5, 3 τ. 10, 1. [3w. πεκμηώτες für κεκμηκότες Thul. 3, 59, 2.] Bb. αποκμητέον.

κάμπτω biege, τg., [Pf. Act.?] Pf. Pf. κέκαμμαι § 30, 2, 3, Ao. ἐκάμςδην, Bb. καμπτός.

καυχάομαι ρταβίε, διι. καυχήσομαι, Αο. έκαυχησάμην.

κάω f. καίω. κεϊμαι § 38, 5.

κείρω [cheere, rg., auch mit dem Pf. κέκαρκα, Pfp. δικκάρκειν [Luc. Σστ. 51, Symp. 32], κέκαρμαι § 33, 3, 5, %0. 2 διάρτην § 33, 4, 2; Bb. καρτός. τέος. — MJ. Sp. § 52, 10 bgl. 48, 4, 4.

κελεύω befehle, rg., auch mit dem Pf. Act. § 31, 5, 2; doch im Pf. mit : § 32, 2, 2; Pf. κεκέλευσμαι (auch κεκέλευμαι?), Ao. έκελεύσθην [Lobed] μι So. Ai. p. 323], Bb. κελευστός, τέος. — Davon διακελεύομαι ermuntere und παρακελεύομαι ermahne, beide MD. Sh. § 52, 8.

**περάννυμι** mische § 39 Tab. VIII, υω bei Spätern, [Pf. Act. Rice phoros Rhet. 3, 1, Septuag.]; im Ps. sinbet sich πεπέρασμαι Anatr. 29, 13, Dion. π. σονδ. 24 n. Luc. Hetair. 4, 4, Ao. exepásδην auch bei Attikern; S5. πρατέος [περαννυτέον Max. T. 5, 4]. — MJ. Sp. § 52, 10.

xepδαίνω gewinne § 39, 5, 3, Fu. xepδανώ, Ao. auf a § 33, 2, 1 n. 3; Pf. κεκέρδηκα [Dem. 56, 30], wie bei den Jonern und Spätern ein Fu. κερδήσομαι, Ao. δκέρδησα. [Pf. κεκέρδακα und κεκέρδαγκα bei Spätern, bies nach Beller bei Dion C. 43, 18. 53, 5.]

undomai sorge, nur Pr. und Ips. S. B. 2.

νηροικόω bin Herold, rg.; davon δια-, έπι-, προςνηροικόομαι befcice burch einen Gerold MD. Sp. § 52, 10, 7.

κηρόσσω mache bekannt, rg., auch Pf. κεκήρυχα [Dem.]; im Pf. As. 1 u. Bf.

nivéw bewege, rg. — DB. mit paff. u. meb. Fu. Sp. § 52, 6, 1.

κίχρημι leihe, berleihe, Inf. κιχράναι, Fil. χρήσω, Ao. έχρησα bgl. § 86, 2 A., βf. κέχρηκα Men. 448. 559, App. Bürgertr. 2, 29; βf. βf. κέχρημαι Dem. 27, 11 [wo Cobet N. 1. p. 447 κέχρησμαι will]. — MF. Sh. § 52, 11.

nλάζω töne, schreie, Fu. nλάγξω, Ao. šnλαγξα § 27, 7, 7, Pf. nέnλαγγα mit Bed. des Pr. [nicht gaus sicher Ar. Wesp. 929, Ken. Jagd 3, 9. 6, 23, bgs. Plut. Timol. 26], wovon das Fu. nenλάγξομαι [Ar. Wesp. 930].

\*\*xλαίω meine, att. \*\*xλάω mit langem a, bas nicht (in κλῶ ic.) contrahirt wird § 32, 3, Fil. \*\*xλαύσομαι (κλαυσοῦμαι) § 31, 3, 11, bei Demosth, κλαι-τίςιω, bei Hyper. g. Dem. 18, 12 (30, 21) κλαήσω [κλαύσω Dion. Arch. 4, 70. 17, 8], Ao. ἐκλαυσα § 27, 9, 6 [βf. Act?]; βf. βf. κέκλαυμαι, später αική κέκλαυμαι § 32, 2, 3, (Ao. ἐκλαύσθην Joseph. Lobed μι So. Ai. p. 320), γίι. 3 κεκλαύσεσθαι [Ar. Wosten 1436], Bb. κλαυστός und κλαυτός [Lob. zu So. Ai. 704 p. 315]. — DM. Sh. § 52, 8, 7.

πλάω breche, Fin. κλάσω 2c. § 27, 9, 3 u. 32, 2, 8, [\$f. Act.?]; \$f. \$f. κέκλασμαι, Ao. εκλάσθην [Thut. 3, 59, 1. 67, 1. 4, 37, 1 u. A.].

nλείω schließe, rg.: Ao. έκλεισα, Pf. κέκλεικα; Pf. κέκλεισμαι und κέκλειμαι [Lobed zu So. Ai. 1274], Ao. έκλεισθην, Fu. κλεισθήσομαι, Fu. 3 κεκλείσομαι, Bb. κλειστός. vgl. § 32, 2, 3. [Lobed zu So. Ai. p. 324.] — PM. Sy. § 52, 9 vgl. Ken. Kyr. 7, 2, 5, Hell. 6, 5, 9.

**xλήω** attische Form für xλείω, rg., Pf. xέxληκα [Ar. Bö. 1262]; Pf. Pf. xέxλημα, aber Ao. έxλήσθην [3w. èxλήθην Thu!. 4, 67, 5], Bb. xλγοτός. (Die Lesarten schwanken vielsach zwischen nder- und nλy-.) — WI. Sp. § 52, 10 vgl. Thu!. 6, 101, 3. 7, 52, 2.

πλέπτω fleh [e, Fu. κλέψω und κλέψομαι [Xen. Kyr. 7, 4, 13], Bf. κέκλοφα § 31, 5, 4; Bf. κέκλεμμαι, Ao. εκλάπην [εκλέφθην Eur. Or. 1580, Her. 5, 84], Bb. κλεπτός, τέος.

. **πλίνω** neige, über die Ausstohung des ν § 33, 3; βf. πέπλικα [**Bolyb.** n. A.]; βf. πέπλικα § 33, 3, 9, Ao. πατεπλίθην (auch κατεπλίνην Ar. n. **Blaton**) ich legte mich nieder; Fu. παταπλιθήσομαι [**Enr. All.** 1090], παταπλινήσομαι [**Ar.** Hitter 98, Blat. Shmp. S. 222], παταπλινούμαι [**Ar.** Lyf. 910], Bb. κλιτός, τέος.

**χμ-** [. χάμνω.

nvaiw frage, Act. rg. Bf. nérvaina Pheretr. 143, 20; Bf. Bf. nérnvaioμαι Ar. Bo. 120, Ao. έκναίσθην Dion C. 50, 33, Fu. κναισθήσομαι Ar. Frie. 251.

nváw kratje, über die Contraction § 32, 3, 4, Ao. šungoa Ar. Be. 966; [Pf. Act.?] Pf. ukungua [Ar. Pf. 973], Ao. šungodnu Ar. Rit. 771. [Lobed ju So. Ai. p. 317.] — PM. Sy. § 52, 6 bgl. Len. Mem. 1, 2, 30.

rockalva höhle § 33, 2, 1; [Pf. Pf. rerockappat ober opat vgl. Paffow.]

ποιμάω bringe zur Auhe, [Pf. Act.?]; Pf. fclafe, rg. § 39, 13, 6, Fu. ήσομαι π. ηθήσομαι. Pf. κεκοίμημαι. Ao. έκοιμήθην.

ποινολογείσθαι fich verabreden, Ao. έποινολογησάμην (έποινολογήθην βοίψό.) **56**1. § 39, 13, 4.

xολάζω züchtige, Fu. πολάσω, seltener πολάσομαι (Ar. z. Th. 3, 52, 2], and πολώ, πολώμαι § 31, 3, 9, sonft rg. [Ps. Act.?] Ps. Ps. πεκόλαπραι. Bb. πολαστέος. — MJ., wozu auch πολάσομαι gehören kunn. Sy. § 52, 10.

noloso verstümmele, Act. rg., [Pf.?]; Pf. neuskoophat [Plut., Anthol.], neuskoosphat Dion C., Ao. εκολούσθην Plut. Cato d. A. 26, 3w. ob εκολούσθην Aifs. Perf. 992, Thut. 7, 66, 3, mit s Dion C. 37, 17. 46, 19. 50, 34. rgf. § 32, 2, 4.

xoμίζω bringe, rg.; Pf. werde gebracht, reife Sn. § 52 6, 1; Deb. bringe mir, betomme (wieber). Ch. § 52, 10, 4. vgl. § 39, 13, 6.

κονίω bestäube, Fu. κονίσω (ε); Pf. Pf. κεκόνεμαι, später auch κεκόνισμαι

bon novice [Pf. Act. und Ao. Pf.?] — PN. Sp. § 52, 9.

πόπτω haue, Fii. κόψω, Bf. κέκοφα [ho. κέκοπα]; Bf. Bf. κέκομ-μαι, Ao. 2 εκόπην, Fii. κοπήσομαι, Fii. 3 κεκόψομαι, Bb. κοπτός, BDl. val. B. 2.

xogerrous fättige § 39 Tab. VIII. Fu. πορέσω Her. 1, 212. 2. 214. 3, attijd verm. 2000, [Bf. Act. ?]; (Bf. Bf. auch nexopynace [Ar. Friede 1285 in epifcher Barobie). - BD.

αράζω § 27 7, 9, gew. (auch profaisch) Pf. αέαρατα schreie, Ppf. δαε-αράγειν schreie, Imper. αέαραχθι [Ar.] vgl. B. 2, Fin. αεαράξομαι [Ar. Frösche 258. 265, Ri. 285. 287. 487 Bruchft. 45 (68) Eupol. 2, 3.], Ao. Expayov.

χοεμάννυμι bange § 39 Tab. VIII. Fu. [κρεμάσω Allaios Ro. 6 n. spätere Prosailer] κρεμών, αζ 2c., § 31, 3, 9, [Bf. Act.?]; Bf. κρεμάννυμαι werde gehängt und hange mich, Bf. neupepaopar bei Spätern, Blp. naranengepaoro Diod. 18, 26, No. έκρεμάσθην; Bb. κρεμαστός. Daju κρέμαμαι hange, Conj. κρέμωμαι, Opt. πρεμαίμην, πρέμαιο 20, ξιι. πρεμήσομαι [Ar.], Bb. πρεμαστός.

κρίνω scheide, richte, rg. Pf. κέκρικα Hyper. f. Eur. 38, κέκρικα; über die Ausstogung des v § 33, 3 vgl. eb. A. 9; Bb. κριτός, τέος. Das Medium in anoxpivoual antworte und onoxpivoual ftelle bar bat feit Bolyb. auch ben Ao. - expid-y für - expivato vgl. Lobed j. Phryn. 108; Pf. Pf. anoneuplodat ift activ und paffiv [Beindorf ju Blat. Borg. 19], Bb. anoupercov.

ngl. § 39, 14, 3.

χρούω floge, im Activ rg., auch Pf. κέκρουκα [zu Th. 6, 46, 1]; Pf. Pf. κέκρουμαι, aber κέκρουσται, zw. κεκρουσμένος Xen. Hell. 7, 4, 26 u. Dem. 6, 23, Ar. Ach. 459 (H.), Bruchft. 263 (8), Dion. Arch. 17, 4, Php. παρεκέμρουστο βί. Theait. 167, e, Ao. έκρουσθην, Bb. κρουστός, κρουστέος. ngl. § 32, 2, 3 [u. Lobed zu So. Ai. p. 324].

κρόπτω (v) verberge § 27, 7, 3, rg., Pf. κέκρυφα Dion. π. συνθ. 18, [Ao. 2 έκρυφον bei Spätern, απεκρύβετο Apollob. 3, 2, 1, 3]; Bf. Pf. κέκρυμμαι, Mo. εκρύφθην [auch εκρύβην, mas bei Spätern vorherricht; f. Lobect zu So. Mi. 1145, mo jett κρυφείς], Fu. κρυφθήσομαι Spätere, κριβήσομαι Gu. Schutfl. 543; Bb. κρυπτός, τέος. — MJ. Sy. § 52, 10, 4.

κιάομαι erwerbe MD. rg.; über κέκτημαι, από έκτημαι besibe § 28, 10, 4; ilber ben Conj. u. Opt. § 31, 9, 5, [Cobet N. 1. p. 233]; bie Beb. Sn. § 53, 3, 3. Passilv steht neutrymai nach § 39, 14, 3 Thut 2, 62, 4. 7, 70, 8, Blat. Phil. 59, Arr. An. 5, 26, 6. 7, 1, 4 n. Ao. έντήθην Thut. 1, 123, 2. 2, 36, 3, En. Hel. 449 und bei A.; Fu. 3 κεντήσομαι (έντήσομαι Blat. Lach. 192) werbe besitzen, Bb. urntóc, téoc.

κτείνω töbte, pros. in αποκτείνω, rg., mit Pf. 2 έκτονα in απέκτονα [seit Menonder (und schon bei Arist. Polit. 7, 2, 6 in H.). auch Pf. 1 έκταγκα, έκτακα]; über den Ao. έκτανον § 33, 4, 1. Als Pf. und Ao. Pf. stehen τέθνηκα und έθανον don θνήσκω; [απεκτάνθαι Βοίηδ. 7, 7, αποκτανθήναι Dion Cass. u. A.] Eine Rebenform ift αποκτίννομι [κτείννομι?] όω, zw. ob mit einem ober zwei v [Schneiber zu Blat. Rep. 360, c].

xολίνδω, πολίω maize § 32, 2, 2, No. επόλισα; [Pf. Act.?]; Pj. Pf. κεκόλισμαι, Plp. έκεκύλιστο Nonn. 5, 47, Ao. έκυλίσθην, Bb. κυλιστός. — DB.

[xoviω tilfie, Ao. έχυσα, ber in bem rg. προςχονίω bichterijch ift.]

κόπτω bilde, rg., Ao. κόψαι, Pf. κέκτφα. — PM.

[xòw, xviw bin schwanger, vgl. Lobed Parall. 556, Fu. xviow Luc. Phi-Iop. 24, Bf. xenonna Bhilem. 107, Dion C. 45, 1. Rf. nolonw, quat empfange. [xwxów henle, Fin. xwxóow Aifc. Ag. 1286, xwxóoopat Ar. Lp. 1222.] λαγχάνω erloose § 39 Tab. IV. Selten ist das antise Pf. λέλογχα [Her. 7, 53, Dem. 21, 82 in einem Zeugnisse, Soph., Eur. und Spätere]; über είληχα, είληγμαι § 28, 10, 6; Psp. είληχει Ps. Phaid. 107, d; No. Ps. είληχ-θην [Kr. Stud. 2 p. 34], Bb. ληκτέον.

λαμβάνω nehme § 39 Tab. IV; fiber είληφα, είλημμαι § 28, 10, 5; liber λαβέ § 34, 3,  $\alpha$ ; Bb. ληπτός, τέον.

λανθάνω, sesten λήθω [von att. Prosaitern Xen. Shmp. 4, 48, Dif. 7, 31, Ag. 6, 5], bin verborgen § 39 Tab. IV; [λήσομαι filt λήσω seit Arifiot.], Bps. έλελήθειν Bhisem. 94 2c. — MJ. λανθάνομαι vergesse, in att. Prosa έπι- sesten έκλανθάνομαι [Fu. 3 λελήσομαι Eur. Als. 198]. Sh. § 52, 10.

λεαίνω glätte; [Ao. λεῆναι Athen. 3 p. 79, d, λεᾶναι Arift. gener. anim. 5, 8, 6; die Pf. 11. Ao. Pf.?]

λέγω sammele, in Compositen wie προλέγω, im Pf. είλοχα § 31, 5, 4, συνείλοχα Dem. 21, 23, είλεγμαι § 28, 10, 5, boch auch, besonders bei Spätern, λέλεγμαι [έκλέλεγμαι Κειι. Hell. 1, 6, 16, έπιλέλεγμαι Κητ. 3, 3, 41 bgl. Kr. Siud. 2 S. 39], Ao. έλέγην § 31, 13, 4, selten έλέχθ-ην συνελέχθην Κτ. Lys. 526, Blat. Ges. 784, a, έξελέχθην eb. 864]; sonst rg., . Bb. λεκτός, τέος. — MJ.

λέγω rede (mit Bezug auf den Inhalt des Gesprochenen), rg.; doch silt λέλεχα [Galen] sagen gute Schristfeller nur etρηκα von elneiv; üblich aber sind Fin. λέξω, Ao. έλεξα; Ps. λέλεγμαι, Ao. έλέχθην, Fin. λεχθήσομαι [λέξομαι So. DR. 1186, En. Hel. 906, All. 322], Fin. 3 λελέξομαι, Bb. λεκτός, τέος. Διαλέγομαι unterrede mich hat im Fin. διαλέξομαι, seltener διαλεχθήσομαι (Jiott. 9, 34, Dem. 18, 252) vgl. § 39, 13, 1, Ao. διελέχθην [διελέγγην Aristot., διελεξάμην Spätere], Ps. διελεγμαι, auch passiv Ly. 9, 5, Hott. 12, 264? Bb. διαλεκτέος.

λείπω lasse, Fu. λείψω, Ao. έλιπον [έλειψα schwerlich attisch, siberbaupt sehr selten s. Lobed z. Phryn. p. 713 f.], Pf. λέλοιπα § 31, 14, 1; Pf. rg., Pf. λέλειμμα, Ao. έλείφθην, Fu. λειφθήσομαι Aischin. 3, 149, Fu. 3 λελείφομαι, Bb. λειπτέος. — MP. in ano-, όπο-, καταλείπεσθαι gew. mit dem Fu. Med. [Der Ao. 2 έλιπόμην wird in der attischen Prosa bezweiselt, doch ohne Bax. Psat. Charm. S. 176 vgl. Symp. 209, d, Rep. 599, c, Dem. 28, 1, Lyj. 20, 25; Ao. 2 Pj. έλίπην Dion Cass. 37, 43.] Bb. λειπτός.

λεπτόνω mache bilinn; Pf. Act.? Pf. Pf. λελέπτυσμαι Plat. Tim. 66, Ariftot. Thierg. 1, 4, 13 u. öfter vgl. § 33, 3, 2.

λέπω [chäle, Fin. λέψω, Pf. Act.? Pf. λέλεμμαι Epicharm. 109, Ao. 2 έλάπτην Ar. Bruchst. 211 (164), Ao. 2 Pf. έλέπτην?

λευπαίνω weiße § 32, 2, 1.

λεύω steinige, rg. [Die Pf.?], No. Pf. έλεύοθην. vgl. § 32, 2, 2. ληβ- f. λαμβάνω. ληθ- f. λανθάνω.

ληίζω plûndere, eig. ionisch von ληίη für λεία, sehr sesten im Activ (Thuk. 4, 41, 2, vgl. 3, 85, 1], Pf. Ps. λέλχομαι Eu. Hel. 475; gew. MJ. Sp. 52, 10, 1 [Thuk., Ken.].

λιμπάνω lasse, Rebenform zu deinw § 39, 5, 2, nur Pr. u. Ipf. [zu Thul. 8, 17, 1.]

λικαίνω mache fett; [Ao. λιπάναι Athen. 8 p. 342, b, έλίπηνα Oppian 4, 357; die Pf. und Ao. Pf. ?]

λογίζομαι berechne MD.; λελόγισμαι από passiv; πατ passiv Ao. ελογίσοτη, Fu. λογισθήσομαι vgl. § 39, 14, 2 u. 3; Bb. in άλόγιστος, λογιστέον.

λοιδορέω, λοιδορέομαι schmübe; von biesem Ao. έλοιδορήθην (u. έλοι-

δορησάμην 3 ai. 6, 39], νου jenem Pf. λελοιδόρηκα Pl. Phaidt. 241, e; Bb. λοιδορητέον.

λούω masche psiegt bei den Attisern in den Pr. u. Ips. [bezweiselt ob im Pr. Act.] die Bocale \* und o in den Endungen zu verlieren: ἀπίλου, ἐλοόμεν, λούμαι, λούται, λούσθαι, λούμενος [Lobed zu Bhrhn. p. 188 a.]; Fu. λούσω, Ao. έλουσα, [Pf. Act.?]; Pf. Pf. λέλουμαι [u. λέλουσμαι, Ao. έλούθην, ἐλούσην, Lobed zu So. Ai. p. 324]. — MP. u. MJ. Sy. § 52, 6.

λομαίνομαι verberbe, rg.; \$\beta\_i\$. λελόμασμαι \( \beta\_i \) 33, 3, 2 vgl. Xeu. Dell. 7, 5, 18, Dem. 19, 101. 45, 27, Dein. 1, 29, passiv Her. 9, 112, Ao. ελομηνάμην; \( \beta\_i \) λομαντός Aiso. & τ. 122.

λοπέω betrübe; P. betrübe mich, mit medialem Futur, selten mit passibem, wie her. 6, 39, Luc. Hetair. 8, 2 vgl. § 39, 13, 6; Bb. λοπητέον. Su. § 52, 6.

λύω [δ]ε § 27, 9, 7 u. 8; β]. Fu. λυθήσομαι, Fu. 3 λελύσομαι § 31, 11, 1; Βδ. λυτός, τέος. — DM. Sh. 52, 8, 3.

λωβάομαι mißhaudele, Fil. λωβήσομαι, Ao. έλωβησάμην; passīv έλωβήδην und λελώβημαι § 39, 14, 2, Bb. λωβητός.

μαίνομαι bin rasend, Fu. attisch angeblich μανοδμαι [He. 1, 109, 1], maattisch μανήσομαι; Ao. έμάνην vgs. § 33, 4, 2; Ps. μέμηνα bin rasend Allman 62, Soph., Eu., Lys.; über (έκ)μαίνω mache rasend s. B. 2; zw. Xen. Hell. 3, 4, 8.

μαλαχίζομαι bin weichlich, Ao. έμαλαχίσθην, seltener έμαλαχισάμην § 39, 13, 6 [4. Σ., 2, 42, 3], Fu. μαλαχισθήσομαι Dion C. 38, 18.

μανθάνω lerne § 39 Σαβ. ΙΥ; 26. μαθητός, μαθητέος.

μαραίνω mache schwinden, rg., [Pf. Act.?]; Pf. Pf. μεμάραμμαι Pint. Pomp. 31, gew. (bei Spätern) μεμάρασμαι [Luc. Anach. 25 u. Lobect 3. Phryn. p. 35.] ngl. § 33, 8, 2. Bb. in αμάραντος N. T.

μαρτυρέω bezeuge, rg., μαρτύρομαι (v) rufe zum Zeugen an.

μάσσω Inete, rg., Ao. μάξαι Phereir. 170, auch Pf. μέμαχα [Ar. Ritter 55]; Pf. μέμαγμαι [Ar., Kratin. 254 n. Thut. 4, 16, 2], Ao. 2 έμάγγ, [Blat. Theait. S. 191], Ao. 1 έμάχθην [Soph. Trach. 1053]. — M.J. in απο-, έχμαγτεσθαι abprägen, anθbrücken vgl. Sp. § 52, 10.

μάχομαι kampfe § 39 Tab. I; über bas Fu. § 31, 3, 9. 86 περιμάχητος, μαχετέος ιι. μαχητέος [Schneider zu Plat. Rep. 380, b].

μεθόσκω mache trunken § 39, 7, 1; dazu Ao. έμέθὔσα § 27, 9, 3; Pf. μεθόσκομαι werde trunken. [Die Pf.?]

μεθύω (ö) bin trunken als Pr. u. Spf. § 27, 9, 3, bazu Ao. έμεθύοθην, Fu. μεθοσθήσομαι Luc. Trauer 13, Pf. μεμεθύσθαι Hetair. 8, 1.

[μεθρομα: exlange, bichterisch; davon auch in Brosa] εξμαρται, το ist, war bestimmt, ή εξμαρμένη (erg. μοϊρα) das Fatum vgl. § 28, 10, 5 u. § 33, 3, 1, μεμορμένος Pint. War. 39], Jus. εξμάρθαι Enc. Philop. 14 1c., Bb. εξμαρτός Pint. Alex. 80. vgl. B. 2.

μέλλω habe vor, futurus sum § 39 Tab. 1. [Das Pf.?] bom Aug. § 28, 7, 1; im Ao. ἡμέλλησα einzeln Theog. 259 n. Xen. Hell. 7, 4, 16. 26. Falich ist die Angabe, daß der Ao. nur zögern bedeute. S. Thul. 1, 134, 3. 3, 55, 1. 92, 1. 5, 116, 1. 8, 23, 4. Isokr. 4, 97. 6, 44. Bb. μελλητέος.

[μέλω forge, klimmere, dichterisch vgl. Luc. Demosth. 30; in Prosa] μέλει es liegt am Herzen § 39 Tab. I; so auch das Bf. μεμέλται es bat beklimmert, beschäftigt; Bb. μελητέον. Μέλομαι ich sorge, klimmere mich hat die

gnte Profa in έπιμέλομαι, besseu Jus. έπιμέλεσθαι setten ist. vgl. jedoch Boppo 3. Th. 7, 39, 2 kl. A. und Bredow de dial. Her. p. 384. Bon dem weniger gebilligten aber nicht settenen έπιμελέσμαι, έπιμελείσθαι Fil. έπιμελήσομαι, setten έπιμεληθήσομαι [Χεπ. Μεπ. 2, 7, 8, Aisc. 3, 27] vgl. § 39, 13, 1; Ao. έπεμελήθην, [έπεμελησάμην spätere Insch.], Pf. έπιμεμέλημαι [Σήπ!. 6, 41, 2, Aisc. δ. δ. δ. δ. 4 p. 403 Leipz.]; Bb. έπιμελητέον. — Filt μεταμέλει (έμοι τινος) es gerent, Ips. μετάμελεν, ifi setten μεταμέλομαι ich berene [Σήπ!. δfter, Xen. Anr. 4, 6, 5, μεταμελήθηναι Wem. 2, 6, 23], Ao. μετεμελήθην [Υρότηδ. 8, 25, 11, 16, 31, 20] vgl. § 39, 13, 2, Pf. μεταμεμέλημαι Snib. in Hyddong.

μέμφομαι tadele, Fu. μέμψομαι, Ao. έμεμψάμην, sestener εμέμφδην [Her., Eur., Thuk. 4, 85, 1, passiv Stob. 9, 45 vgl. § 39, 13, 4; das Ps. ?]; Bb. μεμπτός, τέος.

μένω bleibe § 39 Tab. I. Bb. μενετός, μενετέος [μενητέος Dion. Arch. 7, 27.]

μηθ- [. μανθάνω.

[μηχανάω Ob. σ, 143, So. Ai. 1038;] μηχανάομαι bewertstellige ersindsem MD.; das Ps. ist activ und passiv vgl. § 39, 14, 3, Bb. μη-γανητέου.

μιαίνω beflede, rg., μιᾶναι § 33, 2, 1, [μιῆναι ift meines Wissens ben Attilern (und der Prosa selst Späterer sast) ganz fremd; dgl. jedoch App. Bürg. 2, 104 und Pint. Mor. 725], Pf. μεμίαγκα § 33, 3, 1 [Pint. Gracch. 21]; Pf. Pf. μεμίασμαι Τήμ.. 2, 102, 4, Piat. Phaid. 81, c, Herodi. 1, 15. 8, 5 n. Pint. Arift. 20, μεμίαμμαι [Dion Cass. 51, 22] dgl. § 33, 3, 1 n. 2, No. Ps. ξεμάνδην, Bb. μιαντός.

μίγνυμε und μίσγω mische § 39 Tab. VII vgl. 39, 9 A., Inf. Ao. μίξαι? [Lobed Paralipp. 410 f. n. Steph. Thes. n. d. B.] Pf. μέμιχα Polyd. 38, 5, Dion C. 67, 11, Galen. 13, 86, Phal. Ep. 77; εμίχθην ift eben so wohl, ja noch mehr als εμίγην auch in Prosa gebränchlich, Fn. 3 μεμίξομαι, Bb. μικτός, μικτέος.

μιμέομαι ahme nach MD. Das Pf. sieht oft, der Ao. μιμηθήναι, μιμηθήταις τίπιμετ passiba: immer passib, vgl. § 39, 14, 2 n. 3. Bb. μιμητέον.

μινήσκω erinnere § 39 Tab. VI. Pf. Act.? Das Passiv: gedenke, erinnere mich und auch: erwähne; über das Ang. von μέμνημαι erinnere mich § 28, 10, 4, [für μέμνηται, το Spätere auch μέμνησται, στο] vgl. § 32, 2, 3, über den Conj. und Opt. § 31, 9, 5 [zw. if μέμνοιο Xen. An. 1, 7, 5, wo Codet N. 1, p. 224 μεμνήσο will], die Bed. § 53, 3, 3; Fn. 3 μεμνήσομαι werde eingedent sein; (Fu. Med. μνήσει Eu. J. A. 667, απομνήσεσθαι Thut. 1, 137, 2 [wo Ar. απομενήσεσθαι vermithet], während έμνησάμην nur poetiscis), Bb. μνηστός, μνηστός.

[podeiv gehen poet. Ao. zn baworw Xen. An. 7, 1, 33.]

μολόνω bestede, rg. (Pf. Act.?); Pf. Pf. μεμόλοσμαι Ar. Meteor. 4, 3, [Thiergefc. 10, 7, 3?] App. Sam. 3, 7. vgl. § 33, 3, 2.

[μοθέω]. Davon παραμοθείσθαι tröften MD.

(μόζω fange, Fu. μοζήσω 2c., woraus später ein Br. μοζάω und μοζέω). μοκάομαι brülle MD.

μόω (v) mache zu, den Mund, die Augen; gehe zu, Ao. μόσαι (v), Pf. μέμετα bin geschlossen, schweige.

propracopan tabele, Fix propracopan, Bb. propracóc.

νάσοω fiopfe, Fil. νάξω (Pf. Act.?); Pf. Pf. νένασμαι (νέναγμαι Att. Ail. 6, 24, 4?), B5. ναστός (νακτός Pfint. E. Grach. 7?). νεανιεύομαι hanble jugendlich led MD.; das Pf. auch paffiv; Ao. Pf. Blut. Mar. 29.

νέμω theile zu § 39 Tab. I. (Fu. νεμήσω Spätere vgl. Lobed zu So. Ai. 369 u. νεμήσωμαι passiv und medial); viel seltener als ένεμέθην und meist zw. ist ένεμέθην [Kr. Stud. 2 S. 37]; Fu. νεμεθήσεοθαι Plut. Agis 14; Bb. νεμητός, νεμητέος. — DM.: seine Güter theilen vgl. Sp. § 52, 8.

νεόω minte, Fil. νεόσομαι (Fil. α, 524, Plat. Rep. 350 ngl. 351) mb νεόσω (Ob.  $\pi$ , 283, Polyb. 5, 46. 26, 2, Theotr. 7, 109 cc.), Ab. ένεοσα,  $\mathfrak{P}$ ! νένευκα;  $\mathfrak{P}$ [. [Pf.?] (Ad. ένεόθ-ην, Bb. νευστός).

νέω βάμξε, Και νήσω, Ao. ένησα [Bf. Act.?]; Bf. νένησμαι, gem. νένημαι [Lobed μι So. Ai. p. 318 u. Parall. p. 559], (Ao. ένήσθην Art. An. 7, 3, 2, Eufeb. praep. IV, 155, c, ένήθην Perodi. 4, 2, 10), Bb. νητές tgf. § 32, 2, 3.

νέω, νήθω spinne [Cobet N. l. p. 160?]; Fu. νήσω, [bie Pf.?]; No. Pf. νηθείς Plat. Bol. 282, Pf. νένησμαι Luc. Philopa. 14, Bb. νητός. vgl. § 32, 2, 3.

νέω |chmimme, Fu. νεόσομαι ober νεοσούμαι? § 31, 3, 11, **%0**. ένεοσα, \$\ \mathbf{H}\_1\), \*\*κεοκα | \ athbf{H}\_1\), \*\*κεοκα | \mathbf{H}\_1\), \*\*κεοκα | \ \mathbf{H}\_1\), \*\*κεοκα | \mathbf{H}\_1\), \*\*κεοκ

νίζω wasche, Pr. und Ips., bildet die übrigen Tempora von νίπτω (dies bei Ho., Hipport. u. Spätern auch im Pr. und Ips. üblich, Fu. νίψω [Ps. Act.?]; Ps. νένιμμαι (Ho. und Ar.), Ao. ενίφθην; Bb. νιπτός. — PR. Sp. § 52, 9 A.

νοέω sinne, rg.; νοείσθαι hat in seinen Compositen διανοείσθαι gebenten, έγνοείσθαι erwägen, προνοείσθαι sorgen, άπονοείσθαι berzweiselk, gew. Ao. ένοήθην § 39, 13, 2 u. 5 (προδνοησάμην bei Ant. 5, 43 und Dramatisern wie διενοησάμην Diob. 20, 3 und so Mehreres bei Spätern): Fu. διανοήσομαι und διανοηθήσομαι (Plat. Ges. 793. 837. 890); Bb. νοητός, τέος.

νυστάζω nide, Fu. νυστάσω, Ao. ενύστασα [Ao. ενύσταξα Theophr. Cher. 7 und Blut. Brut. 36].

ξέω βαδε, Fu. ξέοω § 27, 9, 3, 2 [βf. Act. έξηκα Cram. An. 4, 196], βf. βf. έξεομαι, Βb. ξεοτός § 32, 2, 1.

ξηραίνω trodne, rg., Ao. § 33, 2, 1, 2 [Bf. Act.?], Bf. βf. εξήρασμαι § 33, 3, 4 bei her. u. Antiphanes 217, 13, εξήραμαι Έφεορβταβ, Aferiš 126, 11 u. Spätern εξήραμμαι (Lobed zu Bhrhn. p. 34. 35 u. Paralipp. p. 421), Ao. εξηράνδην Plat. Bhil. 31, e, Ariftot. π. ζώων ε. 10, 3, 6, ξηρανδήσομαι πεδεπ ξηρανοδμαι εδ. μετεωρ. 2, 3, Bb. ξηραντέος Προβλ. 37, 9.

ξύρω, ξυρέω, άω (Lobed 3. Phryn. p. 205 11. 31  $\mathfrak{S}$ 0. Ai. p. 181) betwiere; Web. gew. ξύρομαι, (Fil. ξυρήσομαι, Ao. έξυράμην, έξυρησάμην;)  $\mathfrak{P}$ 6. έξύρημαι.

ξόω glätte (bas v ift lang Ob. χ, 456, auch in ξδσαι II. 1, 446, vgl. dort Beller, kurz in εγξόσαι Eu. Beller. 11), Ao. Pf. εξύσθην (Plat. Rep. S. 405, e) vgl. § 32, 2, 2, Pf. περιέξυσμαι Hippotr. und Alkiphr. Bb. ξυστός. — MI.

δδυνάω verursache Schmerz; MB. leide Schmerz, Fu. δδυνήσομαι, δδυνηθήσομαι Galen.

δδύρομαι mehtlage MD.; ωδύρθην passiv Plut. Tröst. 31, Bb. όδυρτός.

όζω rieche § 39 Tab. I; bas Bf. όδωδα (bei So. und Spätern) § 28, 5 hat Brafenebebeutung.

ολακίζω flenere § 28, 4, 5.

olyw, olyvous offne § 39 Tab. VII (erfleres vorherrichend immer bei

Eu. außer Jou 1563, Thuk. und Xen.), bei Prosaikern in Compositen wie διοίτω und besonders ανοίτω, ανοίτνομι, Jps. ανέφτον, Ao. ανέφξα, ανοίξαι; No. Ps. ανέφχθην, ανοιχθήναι § 28, 4, 10 [Kr. Stud. 2 p. 34], Ps. ανέφχα (Lobed 3. Bhron. p. 158]; für das Ps. 2 ανέφτα stehe offen sagten die Attiker ανέφτμαι, Hu. 3 ανεφξομαι Xen. Hell. 5, 1, 14? Bb. ανοικτόν. (Mit zw. Bed. ήνοιτον, ήνοιξα Xen. Hell. 1, 1, 2, 5, 13, 6, 21, pgs. App. Bittg. 2, 138, Diod. 23, 14, sogar ήνέφξα, ήνεφχθην, ήνεφγμένος bei Spätern.)

oida § 38, 7.

(οίδέω, οίδάω, οίδάνω, οίδαίνω fcmelle, Fu. οίδήσω, Ao. φδησα, Pf. φδηκα. Lobed 2. Bhrun. p. 153.)

οίχίζω mache bewohnen, rg. Fu. οίχιω, Ao. φχισα, Pf. φχικα Strabo 12, 3, 10, Pfp. φχίκειν Appian; Pf. Fu. οίχισθήσομαι, Pf. φχισμαι, and als MI.

oluopefw blite bas Bans § 28, 4, 5.

οἰμώζω jammere, Fu. οἰμώξομαι § 39, 12, 3 (οἰμώξω Plut. Apophth. v. Kön. p. 182, d, Longus 3 p. 89 Schäfer), Ao. ὅμωξα § 27, 7, 6, [Pf.?], οἰμωχθείς Theogn. 1204, οἰμωγμένος En. Batch. 1285, Bb. οἰμωκτός.

οίνόω berausche, meist ohne Aug. § 28, 4, 5; διωνωμένος \$1. Θεί. 775, c, κατωνωμένους 815, c.

olopas n. olpas meine, Ipf. φόμην n. φμην vgl. § 39, 10, 4. [Rr. Stub. 2 S. 43. vgl. Antiphanes 123, 2 n. 6.] Die Dramatiler gebrauchen in allen Berbindungen die klitzere Form, die volle ziemlich selten. Sehr nuncher ist daher die Angabe, daß olpas, φμην von unzweiselhaften Dingen gebraucht worden. S. Lobed Pathol. El. II. 349. Ueber olze § 30, 10 A.; Hu. oligopas, Ao. φήθην § 39, 3, 2, Pf. sehlt, Bb. olytéoz. Bgl. Kr. üb. 5. P. Curtius gr. Formlehre S. 17.

οίχομαι bin fort, im Sinne eines Perfects; Fu. olyήσομαι Pl. Kom. 57, φχημαι findet sich in Compositen, bei den Attisern vielleicht nie (3w. Ien. An. 2, 4, 1); φχόμην hat theiss die Bedeutung eines Pps., theiss sieht es, wie auch der Conj., Opt. nud das Part. des Pr., aoristisch (παρφχηκα Bothb. 8, 29).

ο]- [. φέρα.

δαέλλω lande, nur Br., Ipf. und Ao. ώκειλα, auch transitiv. [3. Σh. 2, 91, 3.]

δλιοθάνω gleite, erst Spätere auch δλιοθαίνω, [Fin. δλιοθήσω?] Ao. δλιοθον (mattisch ωλίσθησα, ωλίσθηκα vgl. Lobed z. Phryn. p. 742 u. Demed. 4, 6).

öλλυμι (δίλύω § 36, 11, (9) 2) verderbe § 39 Tab. VII, in Prosa nur in Compositen üblich; für das Fu. δλώ ist δλέσω bei Attisern zw., bei Spätern nicht seiten. [Schon Plat. Ro. 21 u. 51. Lobed z. Bhryn. p. 746.] Das Activ heißt perdo verderbe und versiere; aber δλωλα vgl. Sy. § 53, 3, 3 und das Med. poreo, gehe unter. Ueber die att. Red. § 28, 5. 6, 2 f.

ολολόζω mehllage mit dem Char. 7, Fu. δλολόξομαι, (δλολόξω Septuaginta), Ao. ωλόλυξα, ωλολυξάμην Aifc. Ag. 573? Pf.?

ολοφόρομαι jammere, Fin. όλοφυρουμαι, Ao. ωλοφυράμην § 39, 18, 4 [ωλοφόρθην Σημί. 6, 78, 3 mohl passiv \$f.?]

όμονμι schwöre (δμούω § 36, 11 (9) 2) § 39 Tab. VII; Fil. εμεδραι, εξ, εξται 1c. [δμόσω Pint. Cic. 23, Epict. diss. 1, 14, 15. 16 1c., εμόσομαι Pint. Philop. 11], Pf. δμώμονα Φηρετ. g. Dem. sr. 4, c. 3. fr. 21, i. I. c. 6 (25, 16 Schn.) vgl. § 23, 6, 3 [ώμονα Dion C. 64 5, wo jedoch Better συνομωμόνεσαν hat]; vom Pf. Pf. § 28, 6, 3 vie 3 P. Sing. δμώμοται u.

Aisch. Ag. 1257, Ar. Lys. 1007, Dem. 20, 159, δμώμοσται Eur. Rhes. 816, Aristot. Rhet. 1, 15, die 3 P. Pl. δμώμοσται And. 1, 98, Part. δμωμοσμίνος Dem. 22, 4. 24, 175, Ar. Rhet. 1, 15 [ώμοσμένος Dion. Arch. 10, 22? Add. 8, 83], Ao. ωμόθην Fai. 2, 40 und ωμόσθην Ken. Hell. 7, 4, 10, Fu. δμοσθήσομαι And. 3, 34. Ueber die att. Red. § 28, 5 u. 6, 2. Bb. in απώμοτος. — DDl. in Compositen Sp. § 52, 8.

ομόργνομι wische ab § 39 Tab. VII. [Die Pf.?] — MJ. Sp. 52, 10.

ονίνημι nithe, § 36, 2 A. ohne Spf. Act., Hu. ονήσω, Ao. ώνησα; δνίναμαι habe Bortheil, Hu. ονήσομαι [ονούμαι Stob. 68, 36], Ao. ωνήθην Xen. An. 5, 5, 2, gew. ωνήμην, ησο, ητο; bazu Inf. δνασθαι, Opt. οναίμην, δναιο § 36, 11, 4, woher bei Spätern ein Ind. ωνάμην, ωνασθε Eu. raf. Her. 1368, wo ωνησθε zu fchreiben; Bb. in ανόνητος.

οξόνω (φάτε, rg., ither die Pf. § 33, 3, 1 u. 3; ἄξογκα Polyb. 31, 9 u. A., ἄξογκα Ροίγδ. 4, 8, Dem. 14, 16, Aifφ. 1, 43, ἀπ- Polyb. 18, 1, ἄξοςκαι 1, 22. 6, 22. [ἄξοκαι App. Bitrg. 3, 92. 4, 9; Bb. ὀξοντός.] vgl. § 33, 3, 2.

δπλίζω bewaffne, rg., zu δπλίζεσθαι fic bewaffnen, Ao. δπλίσασθαι und δπλισθήναι § 39, 13, 6 [4. Th. 3, 75, 3], Bb. δπλιστέος.

òπ- f. δράω.

δράω sehe § 39 Tab. IX; siber δψει § 30, 10 A.; siber εώρων x. § 28, 4, 10; sür εώρανα haben attische Dichter auch εδρανα, bes. Romiter; im No. είδον ist ε Augment, also Conj. ίδω 10; siber ίδε § 34, 3; sür ίδοῦ stept als Interfection ίδοό; No. B. δραθτίναι bet Posub. u. A. [Fu. δραθτίσομα]; Bb. δρατός, δπτός (was auch zu δπάν gehören fann), δπτέος. — DR. Isi προεωρώμην Dem. 19, 154. s. Sp. § 52, 8, zuweisen auch bei att. Prosiern (in Compositen). Wohl nicht anzutasten ist das Part. Ao. 2 Med. είδόμνος, z. B. in προειδόμενος vorher wissend, neben προϊδόμενος [Ar. zu Thut 4, 64, 1].

δρτίζω made zornig; δρτίζομαι zürne, Fin. δρτιοδμαι und δρτισθήσομαι, Ao. ωργίσθην § 39, 13, 6, Bb. δρτιστέον.

ορέτω reiche, strede; δρέτομαι begehre, Fin. δρέξομαι, Ao. ωρεξάμην, häufiger ωρέχθην § 39, 13, 3; βs. ωρεγμαι hippotr. 1, 520, Bb. δρεκτός. — (Rs. δριγνάσμαι, Ao. δριγνηθήναι Glotr. ep. 6, 9.)

δρμάω treibe, eile; δρμάσμαι breche auf, Fu. δρμήσομαι, Ao. ωςμήθην § 39, 13, 6 [ώρμησάμην Xen. Sell. 6, 5, 20 vgl. B. 2].

δρμίζω lege vor Anter; δρμίζομαι antere, Ao. ώρμισάμην. [immer Thut., zu 6, 49, 3], seltener ώρμίσθην [immer Pol.] § 39, 13, 6, 86. δρμιστέος.

δρόσσω grabe, mit att. Reb. δρώροχα [Bherefr. 143, 19], δρώρογμα: § 28, 5. 6 A. 3 u. 4, δοά, ώρυχα Phiegon und ώρυγμα: [Ant. B, 7, 12?] Diob. 4, 43, Luc. Tim. 53 u. A.; fiber das Piqpf. ώρωρόγμην wgl. Schäft, Dem. 1 p. 555; Ao. Pj. ώρύχθην; zw. ob auch ώρύγην [Cimsley bei Markl. zu Hermann's Ausg. von Eur. Suppl. 543], Fu. δρυχθησομα: Antiphes 3, β, 10, Bb. δρυκτός. — MJ. Sy. § 53, 10.

doxéouat tanze MD.

ο σφραίνομαι τίετος § 39, 5, 3, Fu. δοφρήσομαι, No. δισφρίμην, διοφράνθην neue Kom. u. Ariftot., δισφρησάμην Ail. n. Sept. Emp. p. 255, [Bf.?], Bb. διοφραντός Ariftot. öfter u. Plut. Symp. 6, 8, 5, δισφρητός Sept. Emp. p. 296. — (Rf. δισφράται Luc. Fischer 48, Paui. 9, 21, 3.)

οδρέω harne; vom Aug. § 28, 4, 9; Fir. οδρήσομαι, (οδρήσω Dippelt.) Pf. δούρηκα. δφείλω bin schulbig (Gelb) § 49 Tab. I; Ao. 2 άφελον ες, ε(ν); ον (3pf. wenigstens bem Sinne nach), mit bem Infinitiv: wenn boch, utinam § 54, 3, 4; in Compos.: προδφείλω, εται; 3pf. προώφείλον, ετο; ββ. geschulbet werben, Ao. δφείληδηναι Thut. 3, 63, 4.

όφλισκάνω bin schuldig (Strafe) § 39 Tab. III, Fu. όφλήσω, Ao. ωφλον, wovon der Inf. und das Part. sich oft, vielleicht attisch, δφλειν, δφλων betont finden [Lobect zu So. Ai. p. 181 ann. 10], selten ωφλησα [Lys. 13, 65 u. bei Spätern], Ps. ωφληκα, Ps. ωφλημένος Dem. 29, 55.

παίζω scherze, Fu. παιξούμαι § 31, 3, 11 [was Cobet N. l. p. 634 als Dorismos des Syrafosiers ken. Symp. 9, 2 betrachtet], παίξομαι Luc. Götterg. 4, 3 [καίξω Anotr. 24, 8], Ao. έπαισα [καίξας Βαθτ. 32, 9]; βξ. πέκαινα Men. 533, βξ. βξ. πέκαισμαι, Βδ. παιστός. (Spätere auch έκαιξα, πέκαιγμαι, ἐκαίγθην. Lobed 3. Βήτημ. p. 240 s.)

παίω foliage, Fu. παίσω (Xen. An. 3, 2, 19, Apr. 4, 1, 3) und παιήσω (Ar.), Ao. ξπαισα (Cobet V. l. p. 331, 36. 38?), Pf. πέπαικα; [Pf. Pf. πέπαισμαι Athen. 12, 543, f., ξπαίσθην § 32, 2, 2, Aifo. Sie. 940, Cho. 182]. Hir den Ao. und das Pf. Pf. sagte man lieber ξπλήγην, πέπληγμαι.) — DM. Sy. § 52, 8.

παλαίω ringe, rg.; doch Ao. Bs. έπαλαίσθην § 32, 2, 2, [Bf. Act.?], Bs. πεπάλαισται Luc. Esel 10; Bs. in δυςπάλαιστος.

[πάομαι, erwerbe, dichterisch, Fu. πάσομαι mit langem α, Pf. πέπαμαι besite, das auch X-u. gebraucht.]

παρανομέω handle gesetwidrig; Aug. § 28, 14, 8.

παροινέω handle im Raufch übermüthig; Aug. § 28, 14, 11.

παρέρησιάζομαι spreche freimsthig MD.; Aug. § 28, 14, 9; Pf. πεπαρέρησίασμαι activ (Dem. 4, 51) und passible (Flotr. 15, 10).

πάσοω bestreue, Fit. πάσω § 27, 7, 5 (Pf. Act.?); Pf. πέπασμαι Psut. Geschw. 7, Diod. 1, 72 und Psut. Splia 2, Aristot. π. ζώων ί. 4, 3, 2, πέπαστο Luc. Csel 7, Ao. ἐπάσθην, Bb. παστός, παστέος. — MJ. (Ein mehr poet. Bort.)

πε΄σχω leide, § 39 Tab. IX. 3. T. auch Ps. zu ποιέω. Bb. παθηγιός.

πατάσσω schlage, rg., Fu. πατάξω, [Timolles 20], Ao. έπάταξα; bei ben Attilern nur im Actib (Pf.?), ergünzt burch πλήσσω: Pf. Pf. πεπάταγμαι Od. 2, 327, Ao. έπατάχθην Aristot. π. ψυχής 2, 8, 2, Ach. T. 7, 3. 4, Fu. παταχθήσομαι Luc. Flücht. 14.

πατίω trete hat in αποπατίω Fu. αποπατήσομαι [Ar. Pl. 1184, aber πατήσεις Ritt. 66].

παόω mache aushören (höre auf bei Dichtern, meist nur im Imperativ Pr., wie auch bei Plat. Phaibr. 228, o u. bei Spätern zuweisen) rg., auch Ps. πέπαυκα [Dem. 20, 70]; Ps. Ps. πέπαυμαι, zw. πέπαυσμαι, Ao. ionisch u. altattisch έπαύθην [z. Th. 1, 81, 2], sonst έπαύθην, Ao. 2 έπάην Spätere, Fu. παυθήσομαι vgl. § 32, 2, 3; Med. höre auf, Fu. παύσομαι, Ao. έπαυσάμην, (Fu. 3 κεκαύσομαι Soph. Trach. 587), Bb. καυστέος.

πείθω überrebe, rg.; πείθομας werbe überrebet hat als MB. in ter Bebeutung glaube, gehorche im Fu. πείσομας, aber πεισθήσομαι werbe überrebet werben vgl. § 39, 13, 6. Sehr selten ift in der attischen Brosa voß. πέποιδα vertraue (Ehut. 2, 42, 3, Plat. Menez. 248, a, Epin. 974, b, Ger., Dichter und Spätere); bei den Attisern nur dichterisch sind die Ao. έπιδον, έπιδομην (zw. Blat. Bhaid. S. 117, a). Für πειστός, das sich nur in Ableitungen sindet, sagte wan πιστός auch in der Bedeutung glaublich; doch πειστέον parendum.

[πείχω fcheere, famme, attifch πεκτέω mit einem Mo. Pf. επέχθην.]

πεινάω hungere, contrabirt in η § 32, 3, 4; für πεινήσω 2c. bilbeten Spatere and πεινάσω 2c.

πειράω versuche, τg.; πειράομαι versuche, Fu. πειράσομαι, Ao. επειράθην (passible Thul. 6, 54, 3) und bei Thul. επειρασάμην απ 5, επειράθην in activer Bed. an 3 St. [Ar. zu 2, 5, 3] vgl. § 39, 13, 6; Bb. πειρατέος.

πείρω durchsteche, rg. [Pf. Act.?]; Pf. Pf. πέπαρμαι [Ar. Ach. 796] § 33, 3. Ao. επάρτην § 33, 4, 2.

πέμπω schide, rg.; Pf. πέπομφα Dem. 8, 58. vgl. § 31, 5, 4; siber πεπεμμένος Dem. 23, 159, Dion C. 50, 13. 56, 22, Luc. Alex. 32 vgl. § 30, 2, 3 (und πέσσω), πέπεμπται, το; Ao. επέμφθην, Bb. πεμπτός, τέος. Med. von sich schiden, aber MJ. in μεταπέμπεσθαι herbei tommen lassen so auch μεταπέμπω an einigen St. bei Ar. u. Thut.), μετεπέμφθην passto.

πένθ- ∫, πάσχω.

πένομαι bin arm nur Br. und 3pf.

πεπαίνω mache reif, Ao. § 33, 2, 1, πεπάναι Ar. Wesp. 646; Pf. Pf. πεπάνθαι Ar. Probl. 20, 20; Ao. ἐπάνθην Eu. Heratl. 159; Fu. πεπανθήρομα: Ken. Ryr. 4, 5, 21.

πέπτω j. πέσσω. πεπρωμένος j. πορείν.

περαίνω vollende, rg., Ao. περάναι § 33, 2, 1, [Pf. Act.?]; Pf. Pf. πεπέρασμαι § 33, 3, 2 vgl. Plat. Parm. 144 f. 158, Ariflot. öfter, Pol. 4, 40. Ao. ἐπεράνθ-ην, Bb. in ἀπέραντος. — DM. Sh. § 52, 8.

περαιόω fete über; MB. gehe über.

περάω (. Β. 2.

πέρδω, gew. πέρδομαι, ξιι. παρδήσομαι,  $\mathfrak{Ao}$ . ἔπαρδον,  $\mathfrak{Bf}$ . πέπορδα. [Ar.].

πεσείν [. πίπτω.

πέσσω, πέττω loche, bilbet seine Formen von πέπτω, das bei Aristot. n. A. vorlommt, Ao. έπεψα, [Pf. Act.?]: Pf. Pf. πέπεμμαι, Ao. επέφθην. Bb. πεπτός.

πετάννυμι breite aus, § 39 Tab. VIII, vgl. 39, 10, 3, διαπετάννυ Ar. Lyj. 733, ἀναπετώ Men. 28. 445. 1012; πετάσω Eu. 3. Σ. 1135. Nebenform auf όω bei ken., βf. πεπέτακα Diod. 17, 115; βf. β. πεπέτασμαι war nicht attisch [Polyb. 33, 3], Βb. πεταστός.

πέτομας fliege, Fu. πετήσομαι, gew., in ber att. Prosa wohl ausschischlich, πτήσομαι, Ao. 2 έπτόμην § 39, 10, 2, ber in ber pros. und kom. Spracze vorherrscht, επτάμην [Psaton öfter, Ar. Ach. 865, Xen. Kyr. 2, 4, 19], ber Dichtern und Spätern έπτην, (Conj. πτω), Opt. πταίην, Jus. πτήναι, Part πτάς. Das Ps. πεπότημας [Ar.] ist von πετάομαι; ein Pr. επτάμαι haber. Spätere; ja selbst πέταμαι und πετάομαι mit einem Ao. επετάσθην [schon Aristot bei dem jedech Lobed es der Form nach von πετάννομι abseitet].

πευθ- [. πυνθάνομαι.

πήγνυμι befestige § 39 Tab. VII. [πηγνίω Χεπ. Sagb. 6, 7. 9, πήσοω Aristot. 11. Spätere], Pf. 2 πέπηγα stehe fest; [Pf. 1 πέπηχα?] Psp. 1 Dion Cass. 40, 40; Pf. Pf. πέπηγμαι Dion. Arch. 5, 46, Arr. An. 2, 21, 15, 12, 4, 11. Ao. Pf. έπηχθην [Eur. Arts. 302, Arr. An. 5, 8, 5. 24, 1. 7. 19, 3], No. 2 παγείς Αίξι. Eu. 195. Eu. IA. 395, Erech. 17 (362), 12.

πηδάω springe, rg., aber Fil. πηδήσομαι (Psat. Lys. 216, Aleris 126, 15. Luc. an 6 St., πηδήσω App. Hisp. 6, 20. bgl. Cobet Phil. p. 54.]

πιαίνω mache fett; Pf. Pf. πεπίασμαι Plat. Gef. 807. vgl. § 33, 3, 2.

πίμπλημι fülle; über die Red. und das μ § 36, 2 A. im Pr. und Ipf. nach ίστημι; die übrigen Formen von πληθ-: πλήσω, έπλησα, πέπληκα [Kr. Stud. 2 S. 35], πέπλησμαι, έπλήσθην, πλησθήσομαι, πληστέος. [Πλήθω bin voll gebraucht auch die Brosa, mit άγορά verbunden.] Bb. έμπληστέος Plat. Rep. 373. — MF Sp. § 52, 10. [Rf. πιμπλάω bei Spätern.]

πίμπρημι verbrenne, wie πίμπλημι  $\S$  36, 2 A. [Dagegen Cobet N. 1. p. 141 s.], durch πρηθ – ergänzt: πρήσω, έπρησα, πέπρημα [bies wohl nicht bei Attilern], πέπρησμαι [πέπρημαι Lobed zu So. Ai. p. 318], έπρήσθην, πρησθήσομαι, πεπρήσομαι. [Nebenform πιμπράω Χεπ. Hell. 6, 5, 22, βοίηδ. 1, 53 n. A.]

nírw trinke § 39 Tab. IX. Hit das Ju. níoμai § 31, 3, 12 ift weniger gebilligt πιούμαι [zweiselhaft Xen. Symp. 4, 7, sicher schon bei Aristot.] Im Ju. ift das ι bei den Attikern meist lang, im Ao. έπιον kurz, Imper. π.dr., § 36, 4, 3, dichterisch u. Spätere auch nis vgl. B. 2; Bb. (πιστός,) ποτός, ποτός, ποτός,

πιπράσκω verkaufe § 39 Tab. VI. In der gew. Sprache hat das Activ kein ku. und keinen Ao.; das a ift lang in πέπρακα, έπράθην 2c., Ku. 3 πεπράσομαι, (πραθήσομαι Αίβεπαί. 4, 160), Bb. πρατός, πρατέος. Synonym ift αποδίδοσθαι, also fu. αποδώσομαι, Ao. απεδόμην, die fehlenden Kormen von πιπράσκω erfekend.

πίπτω falle, auch als Pf. zu βάλλω bes. in Compositen, mit langem 1, also Imper. πίπτε, Fu. πεσούμαι § 31, 3, 11, Ao. έπεσον, Pf. πέπτωκα § 28, 10, 4; vgl. § 39, 10, 3.

[κλάζω mache irren, poet. Char. γγ § 27, 7, 7, 86. πλαγκτός.]

πλανάω führe irre, rg.; πλανάομαι irre, Fu. πλανήσομαι Blat. Sipp. II E., Luc. Beregr. 16, πλανηθήσομαι w. Geft. 2, 27, Bf. πεπλάνημαι, Ao. έπλανήθην, Bb. πλανητός, τέος.

πλάσσω bilbe, Fin. πλάσω 2c. § 27, 7, 5, Pf. nenkana Diob. öfter, Dion. iber Thut. 41, Dion C. 67, 7, Bb. πλαστός. — MJ. Sp. § 52, 10, DR. § 52, 8.

πλέχω flechte, τg., Pf. πέπλεχα 11. πέπλοχα Hippott.; Ao. Pf. έπλέχθην Ob. ξ, 313, Aifch. Eum. 249, Pfat. Tim. 80, (Fin. πλεχθήσομαι Aifch. Bro. 1081), gew. έπλάχην, mit der Bar. έπλέχην § 31, 13, 4, Bb. πλεκτός. — MI. Sq. § 52, 10.

πλέω fahre zu Schiffe; über die Contraction § 32, 3, 1; Fu. πλεύσομαι und πλευσούμαι § 27, 9, 5 u. 31, 3, 11 [πλεύσω βήτιεποη 106, 4, Βοίηδ. 2, 12 u. A.], πέπλευκα [Ar. Stud. 2 S. 35]; β. β. πέπλευσμαι, Ao. έπλεύσθην [Arr. Au. 6, 28, 6, Fu. eb. 5, 26, 2], Bb. πλευστίος. vgl. § 32, 2, 2 u. 3.

πλήσοω [chlage, als Simplex bei den Attilern außer dem Pf. nur in passiven Formen vgl. πατάσσω: Fu. πλήξω, Pf. πέπληγα im activen, erst bei Spätern im passiven Sinne [zw. Xen. An. 5, 9, 5]; Pf. Pf. πέπληγμαι, Ao. έπλήχθην [Eu. Στο. 182, Plut. Galba 17 n. π. τῶν ἀρεσα. τοίς φιλ. 4, ιδ], gew. ἐπλήγην, Fu. πληγήσομαι, Fu. 3 πεπλήξομαι; in èn- und καταπλήσοω erschrede, No. 2 -ἐπλάγην; Fu. πλαγήσομαι, Bb. πληκτέος. Resbensorm ἐκπλήγνοσθαι Thul. 4, 125, 1.

πλόνω wosche, spille § 33, 3 [Pf. Act.?]; Pf. Rf. πέπλομαι nnd Ao. επλόδην bei Hippotr. n. Plut. Gen. d. Solt. 5, πέπλοται Sostpater 1, 3, Alfchin. 3, 178 [Lobed Parall. p. 419] vgl. § 33, 3, Inf. πεπλόνδαι Theotr. 1, 150, επλόνδην Dioel., πλονούμαι passiu § 39, 11 A., Bb. πλοτός, τέος. — MJ. 5. § 52, 10.

πνέω wehe, Fu. πνεύσομαι und πνευσοϋμαι § 27, 9, 5 u. 31, Lettger, Gr. Spracht. 1, 1. 3, 11 [Dem. 18, 168 lies συμπνευσάντων], (πνεύσω Spätere), Νο. Επνευσά, Βf. πέπνευκα [Blat. Phaibr. p. 262, Eu. u. Spätere]; Βf. Βf. πέπνευσμαι [Juffin. Mart., bas epifche πεπνομένος athmend Bolyb. 6, 47.53], Νο. έπνεύσθην [Galen.], επνεύθην [Bhilou]; Βb. πνευστός.

πνίτω erftick, Hu. πνίξω [Biaton Rom. 195, Antiphanes 170, Luc. Char. 23 vgl. § 31, 3, 11 πνίξοδμαι Epicharm. bei Athen. p. 60, e; Pf. Act. ?] Pf. pf. πέπνιγμαι, Ao. επνίγην (γ Pherekr. 154), επνίχθην Spätere, Hu. πνιγήρομαι, Bb. πνικτός.

ποθέω ετίεμηε, Fin. ποθέσομαι [ξηί. 8, 18, βίατ. Βήαίδ. p. 97], No. ἐπόθεσα [Φο., Τρεστι., Φετ. und Siotr. 4, 122. 19, 7] § 27, 9, 4, gem. ποθήσω. ἐπόθησα [βί. πεπόθημα Anthol. Palat. 11, 417]; βί. Βί. πεπόθημαι, [Νο. ἐποθέσθην? προποθηθείσης Galen. 5, 859], (Βό. ποθητός).

πολιτεύω bin Bürger; πολιτεύομαι treibe bürgerliche ober Staatsgeschäfte, Fu. πολιτεύσομαι, Ao. επολιτευσάμην und επολιτεύθην § 39, 13, 6, dies wie πεπολιτεύσθαι auch passu. Bgl. Sp. § 52, 8, 7 u. 9. [3. Th. 6, 92, 2.]

πονέω arbeite, leide, rg.; aber vom physischen Schmerze gesagt Fin. πονέσω § 27, 9, 4, doch schwersich so bei Attistern; Pf. πεπόνημα τω σκέλη Ar. Frie. 820; πονέομαι strenge mich an, leide (Thut. 4, 59, 2), Ao. έπονησάμην und έπονήθην vgl. § 39, 13, 6 u. § 52, 8, 7 u. 9 [z. Th. 2, 51, 4]; Pf. πεπόνημα gctiv und passiv.

[πορείν, dicht. Ao.;] Pf. πέπρωται, Brt. πεπρωμένος durchs Berhängnis bestimmt.]

πορεόω filhre hindber, in der Proja sesten im Activ [3. Th. 4, 132, 2], rg.; πορεύομαι marschire, Fu. πορεύσομαι [πορευθήσομαι Instruction & 87], Ao. ξπορεύθην § 39, 13, 6, [έπορευσάμην Βοίηδ. 2, 27?], βf. πεπόφευμαι, Bb. πορευτός, τέος.

πο- f. πίνω.

πραγματεύομαι treibe (ein Geldüft), Ao. επραγματευσάμην, seltener (bei Attisern) επραγματεύθην, πρηγματευθέντες φετ. 2, 87; βf. πεπραγμάτευμα: activ und passes § 39, 14, 3. Βδ. πραγματευτέον.

πράττω thue, treibe, mit langem a, also πράττε, πράξαι, Pf. 1 πέπραχα, Pf. 2 πέπραχα, vgl. § 31, 14, 1. Dieses baben von den ältern Attilern nur Eur., Ar., Shut., Platon, nud zwar intranstiv in Berbindungen wie ed, άγαθά πέπραγα bin glidtlich gewesen [Kr. Stud. 2 S. 45]; jenes Hr. 5, 106, 2, Ken., Dem. n. A. transitiv, wie schon Ar. Rit. 683. Frd. 302. Ken. Hell. 1, 4, 2? [Men. 593?] u. Aristot. auch πέπραγα gebrauchen. Spätere haben πέπραγα auch intransitiv. Sonst rg., im Ps. No. 1 u. Fu. 1; auch Fu. 3 πεπράξομαι, Bb. πρακτός, τέος. — MJ. (für sich einsorbern).

πρα- |. πιπράσκω.

πρέπω geziemen, πρέψω, έπρεψα, Pf. fehlt.

ποίασθαι laufen, εποιάμην, ein Ao. zu ωνέομαι, Conj. πρίωμα:. Opt. πριαίμην, πρίαιο § 36, 11, 4, Imper. πρίω vgl. § 36, 5, 4.

πρίω füge mit langem t, rg. § 27, 9, 8; aber Pf. Pf. πέπρισμαι, Ao. έπρίοθην, Bb. πριστός § 32, 2, 2.

προθυμέομαι betreibe eifrig, Fii. προθυμήσομαι, sestener προθυμηθήσομα: § 39, 13, 1, 10. προεθυμήθην § 39, 13, 2.

προίξομαι nur in καταπροίξομαι werde ungestraft, unbelohnt thun, Lobect 3. Bhryn. p. 169, befectives Fu., beffen Ao. 3w.

προφασίζεσθαι βιβίξε bor, Ao. προεφασισάμην, passis προεφασίσθην § 39, 14, 2.

[πταίρω] πτάρνυμαι niese [Xen. An. 3, 2, 9, rg., Pf. Act.?], Ao. έπταρου [Psat. Symp. p. 185, Ar. Frö. 647] § 33, 4, 1. πταίω franchele, rg., Pf. έπταικα Ifolt. 6, 82, Men. 648 u. A.] 2c. [Pf. mit σ Lobed zu So. Ai. p. 320.] Bb. in άπταιστος. vgl. § 32, 2, 2.

πτα- ί. πετάννομι πηδ πέτομαι.

πτήσοω (§ 10, 2, 4) bude nieber, rg.; Pf. έπτηχα.

πτίσου (§ 10, 2, 4) flampfe, Fin. πτίσω 1c. § 27, 7, 5, [Pf. Act.?]; Pf. Pf. Επτίσμα: [Ar. Ach. 507], επτίσθην [Theophr.]

πτο- ί. πίπτω.

πτύσσω (§ 10, 2, 4) falte, rg. [Pf. Act.?]; Pf. Pf. έπτυγμαι [Ken. Hier. 2, 4], Ao. επτύχθην [επτύγην Hippott.], Bb. πτυκτός. — BM.

πτόσο spince, Ao. πτόσαι § 27, 9, 3. [Pf. έπτοκα Sept. Emp. p. 505], Ao. Pf. έπτόσθην [Longus 3 S. 98], Bb. πτοστός Dem. 18, 43.

πυνθάνομαι erfahre, (frage und erfahre) § 39 Tab. IV. 86. in ανάποστος 10., έος. [4. Th. 4, 70, 3.]

ραίνω (prenge, rg.; Aber ξόρανα § 33, 2, 1. [Pf. Act. ξόραγκα Septuaginta, Pf. Pj. ξόραμαι? Lobed Parall. p. 421 u. B. 2; Ao. ἐρράνθην, Bb. ραντός.]

βάπτω nöhe, rg.. im Bs. mit Ao. 2 έρβάφην § 27, 7, 3, 86. βαπτός. — DDR.

pero neige mich, Pr., Ipf., Fu. n. Ao. Act.

dew sließe § 27, 9, 5, Pf. εδδύηκα, Fu. δυήσομαι und Ao. εδδύηκ in activer Bebeutung nach έστην flectirt, § 36, 5, 1, βυσίς; bei ben Attilern wenig iblich sind Fu. βεσσομαι [bei Dramatilern u. A.], βεσσοδμαι Arist. Meteor. 2, 2. 2, 4; βεσσω Anthol. 5, 125, Ao. εββεσσα [Lyf. Leofr., 96 u. angesochten Ar. Ritter 526]; Bb. βυτός, βεσστός Plut. Bei Spätern Pf. βέσμαι, z. B. !δρώτι. vgl. Lobed z. So. Aj. S. 76 A.

**ξήγνυμ** (selten -όω) reiße transitiv § 39 Tab. VII. Pf. έρρωγα bin zerrissen § 31, 14, 3, (Pf. Pf. έρρηγμαι bei Ho., jetzt auch bei Her. 2, 12, 2 u. bei Spätern wie auch selten έρρηχθην); ρηκτός. — MI.

ριγόω, friere; über die Contr. § 32, 3, 5. ένεβρίγωσα Ar. Bl. 846.

elnrw und benrew werse, wohl ohne Berschiedenheit der Bedeutung schoed zu So. Ai. p. 178]; über blew 2c. § 39 Tab. II, Pf. kobiga Lys. 10, 9. 12. 21 u. Spätere. Die Ao. sphippiv § 27, 7, 3 und έρριφθην sind gienitäg gleich iblich [Ar. Stud. 2 S. 34]. Hu. ριφθήσομαι So. Ai. 1020, ειτήσομαι Bint. C. Grach. 3, Hu. 3 έρριψομαι § 31, 11, 2, Luc. π. τ. έ. μισθώ α. 17, Bb. ριπτός. Das i ift lang; also ρίπτε, ρίψαι 2c., furz nur im Ao. 2 vgl. § 31, 13, 2.

ροφέω schilltse, Fin. ροφήσομαι Ar., We. 814 und ροφήσω Ar. Ac. 278, Ri. 360, Frie. 716, weiche Stellen Eimsl. zu den Ach. 266 ändert; sonst rg. έρροφησα Ar. Ri. 51. 701. [Ueber βόφειν Lobect zu So. Ai. p. 181.]

ρο- f. ρέω.

φώννυμι ftarte § 39 Tab. VIII. [Pf. Act.?]; έρβωσο lebe wohl [Luc. 5. πταισμ. 10]; Bb. 3. B. in άρβωστος.

varvo wedle § 33, 2, 1. Ao. coava Apollod. Kom. (3) 14, 5. Lyloph. 1444.

(σαίρω fege hat nur Pr., Ipf., Fin. u. Ao. 1 Act. rg. (σαρώ, έσηρα); [ein Pf. σίσηρα heißt ich grinse].

σαλπίζω trompete, Fu. σαλπίγξω 20. § 27, 7, 7. [\$f.?]

σβέντυμε loiche § 39 Tab. VIII. Ao. 2 έσβην und Pf. έσβηκα Eimsley zu Meb. 1188] find intransitiv: erloschen, wie auch das Pf. sich findet, von dem das Pf. bei Aristot. μετεωρ. 2, 3 u. Spätern vorkommt; über den langen Bocal in έσβην f. § 36, 5, 1; Bb. σβεστέος Plut., σβεστός Ronn., ἄσβεστος.

σέβω n. σέβομαι verehre hat nur Pr., Ipf., σέβοιτο paff. So. Ok. 760, [u. No. ἐσέφθην wurde von Schen erfüllt Plat. Phaidr. 254, So. Brucht. 175]; Bb. σεπτός.

osiw erschlittere, im Act. rg. (Pf. σέσεικα Philemon 80, Plut. und Luc.); Pf. Pf. σέσεισμαι, Ao. έσείσθην, Bb. σειστός § 32, 2, 2. — W.S.

σημαίνω bezeichne, rg.; Ao. neben εσήμηνα, seltener εσήμανα § 33, 2, 2, 2, \$\beta\$, σεσήμαγκα Epict. diss. 3, 26, 29, Drig. bei Euseb. Praep. 291, d., 298, a; \$\beta\$, σεσήμασμαι βάμξις (10 St. bei Antisen) § 33, 3, 2; 3 & σεσήμανται Her. 2, 125, 2. Ao. εσημάνθην; &b. 3. B. in ασήμαντος, στιαχτέον. — DM. Dem. 18, 250.

σήκω mache faulen, Fu. σήφω Aisc. Br. 255, Pf. 2 σέσηκα bin faul [Xen. Au. 4, 5, 12]; dazu Ao. Pf. έσάπην 11. Fu. σακήσομαι, [Pf. σέστυμα Luc. Philop. 20], Bb. σηκτός.

σιγάω [hweige, Fu. σιγήσομαι, sonft rg. Ao. Ps. σιγασθ-ζ Dina C. 39, 34.

σίνομαι fcade, Br. u. Ipf. [Pf. σέσιμμαι Infchrift.] Fu. σινήσομαι Cippotr. 2, 676.

σιωπάω βάμιείας, Fu. σι ωπήσομαι [σιωπήσω Dion. Arch. 11, 6, Aifáic. Br. 10, 1, Pint. n. A.], fonst rg.

σκάπτω grabe, rg., auch Bf. έσκαφα [Ifotr. 14, 4. 35] § 27, 7, 3; Ψ Βf. έσκαμμαι, Ao. 2 έσκάφην, Ao. 1 έσκάφθην bei Späteren.

σκεδάννυμι zerstreue § 39 Tab. VIII, mit der in der Prosa sehr selte nen Nebensorm σχίδνημι, Bb. σχεδαστός. Fu. σχεδώ § 31, 3, 9 [So. OI 138 κ., Antiphanes 25, Anar. 57], σχεδάσω Kr. zu Arr. An. 1, 1, 1 tat. Ansg.] Ps. Fu. σχεδασθήσομαι Dion C. 47, 38, Ao. έσχεδασθή.

[σκέλλω börte; Ao. 2 έσκλην, σκλήναι 11. Pf. έσκληκα haben bie Bedeuturg verdorten; dazu Ku. σκλήσομαι.]

σκέπτομαι spähe ist im Pr. u. Ips. bei den Attisern sehr seiten [Pie. Lach. p. 185, Alt. 2, 140, a, Men. 546. 681], häusiger seit Bolybios; sene cebranchen dasifir σκοπέω und σκοπέομαι; die übrigen Tempora sür beide nehmen sie von σκέπτομαι WD. Ps. έσκεμμαι ist activ und (nicht seiten) passto § 35, 14, 3. [Ao. Ps. έσκεφθην Hippolt.]; Fin. 3 εσκέψομαι Psat. Rep. 392 passir § 31, 11, 2; Bb. σκεπτός, έος.

ακήπτω filite, rg., Pf. έσκηφα Diog. L. 1, 118; Pf. Pf. έσκημμαι; L. εσκήφθην. — PM. υστιφίθει υgί. Su. § 52, 9.

σκοπέω spähe bei Attitern unr im Br. und Ips. üblich; und selbst bei Srztern ist σκοπήσω 2c. nicht häusig, ergänzt durch die Formen von σκέπτομ2. DR.: angestrengt betrachten vgl. Sp. § 52, 8, 4.

σκώπτω spotte, Fu. σκώψομαι Ar. Ad. 854 [und σκώψω Ar. Boll. 296?], sonst rg. [Pf. Act.?]; Pf. Pf. έσκῶφθαι Luc. Balch. 8, Ae εσκώφθην.

σμάω streiche; siber die Contr. in η § 32, 3, 4, έπισμή Ar. Th. 35%, Aratin. 93, [Pf. Act.?]; Pf. Ao. έσμήχθην, Bb. σμηκτός don σμήχω, tas sonst anattisch. Pf. έσμηγμένος Diostor. 5, 95. — PM. n. MI. Sy. § 52, 9 n. 10.

σπάω ziehe, Fu. σπάσω, Pf. έσπακα mit turzem a § 27, 9, 3. Ao. Pf. έσπάσθην § 32, 2, 1; Pf. έσπασμαι Plutarch, Bb. in àvrinastop So. Tr. 770 u. σπαστέον. — MJ. Sh. § 52, 10.

oneiv f. Enw.

σπειράω widele, rg.; συσπειράομαι ziehe mich zusammen, Ao. συνεσπειράθην.

οπείρω füe, τg.; [βf. έσπαρκα βοίμαιπ. 2, 1, LXX, έσπορα wo?] βf. βf. έσπαρμαι, Πο. εσπάρην § 33, 4, 2, Βb. σπαρτός.

σπένδω gieße aus, Fu. σπείσω § 29, 2, 2, δοπείχα [Plut. Sert. 14]; Bj. Bf. δοπεισμαι § 30, 2, 5, Ao. δοπείσθην Plut. Rom. 19, Anth. 7, 27, Bb. δοπείστος. — M3.: schließe einen Bertrag, wozu δοπείσθαι auch passib gehört (Thut. 3, 111, 2, 4, 16, 3].

σπεύδω treibe an; eile, rg. [Pf. Act. έσπευκα Plut. Gen. bes Soft. 13]; Bi. Bi. έσπευσμαι (έσπευμαι? Lobed μι So. Ai. p. 323); Bb. σπευστέον.

σπουδάζω betreibe eifrig; Fu. σπουδάσομαι [σπουδάσω Polyb. 3, 5, Diob. 1, 58, Dion. Rhet. 7, 2, Dion C. 44, 36. 45, 6], rg. Pf. έσπούδακα mit Präjensbedeutung. Lehrs quaestt. ep. p. 288?

στάζω tropfe, Fu. στάξω 2c. § 27, 7, 6. [Bf. Act.?]; Bb. στακτός.

σταθμάομαι messe, ermesse MD. (Fu. Med. Luc. Geschichtschr. 63, passible Kr. Frösche 797), Bb. σταθμητός.

στέγω bedede, Br. n. Spf.; Fu. n. Ao. Act. halt Eimslen zu So. DE. 11 nicht filt attisch; στέξαι Bol. 4, 8; Ao. Bs. έστέχθην Simplic.

στείβω trete, meist unr Pr. u. Ipf.; Pr. Pf. Ken. An. 1, 9, 13; Bb. στειπτός ii. στιπτός.

στείγω, j. 28. 2.

στέλλω fende, rg.; über έσταλκα κ. § 33, 3; Ao. βj. ἐστάλην § 33, 4, 2, ἐστάλθην C. Inserr. 3053, γιι. σταλήσομαι.

στενάζω βόρης, Fin. στενάξω 1c. § 27, 7, 6, Βf. Ββ. έστεναγμένος Εηΐορή. 412, Affiph. 1, 36; Βb. στενακτός, τέος.

στέργω liebe (mit Pietät), rg. Pf. ἔστοργα [her. 7, 104, 1]; Pf. Ε΄στεργμαι Anth. 6, 120, Ao. ἐστέρχθην Plut. Ant. 31 und Stob. 78, 7, Bb. στερχτός, τίος.

στερίσκω beranbe, στερίσκομαι werde beranbt, verliere, nur Pr. und Ipf., ergünzt durch στερέω, das vollfiändig und rg., im Hu. Pf. στερηθήσομαι, gew. στερήσομαι § 39, 11 A. Daneben στέρομαι bin berandt (fiber στερούμαι Ar. 11 Xen. An. 1, 9, 13), Pr. αποστέρω Johr. 12, 243? αποστερείσθε And. 1, 149 faun Präfens sein.

στέρω betränze, rg. [Pf. Act.?]; Pf. έστεμμαι, εστέφθην, στεπτός.

orgeilm filitie, Fix. orgeilm 2c. § 27, 7, 6 [orgeidax App. Biltg. 1, 98; Ff. Act.?].

στίζω punctire, Fn. στίξω 2c. § 27, 7, 6 [Pf. Act.?], Bb. στικτός, έος.

στοφέννυμι, στρώννυμι breite aus § 39 Tab. VIII. (στόρνυμι Χει. Κ.ι. 8, 8, 16 und bei Dichtern wie στόρνο bei Ar. Fri. 844), Fil. στορέσω (Theolf. 6, 33. 7, 57), att. στορώ (Ar. Ri. 481 und Enbul. 90) und στρώσω In. Hel. 59, Amphis 46, Ao. ἐστόρεσα bei att. Prosatern (u. bei Dichtern); Γστρωσα Aijc. Ag. 895 rc. [Pf. Act. δστρωνα Babr. 43, 2]; Pf. Βf. έστρωματ attisch, ἐστόρεσμαι nur bei Spätern, Ao. ἐστορέσθην bei diesen und Dippolt. Incobs 3. Ad. T. p. 628], Bb. στρωτός. — MI. Sy. § 52, 10. [Schlecht Fu. στρωννόσω Luc. Philop. 24.]

στοχάζομαι ziele MD. rg., Bb. στοχαστέον.

στρέφω mende, kehre, rg.; mit einem Pf. έστροφα § 31, 5, 4 (Theognet 1, 8, Bolib. 5, 110, Stob. 7, 53); siber έστραμμα 31, 9, 3; Ao. Pf. έστραφην (έστρέφθην von . Profaikern nur Pfat. Vol. 273 u. τρεγδώ Ar. Th. 1128) auch in der Be. minng sich wenden, wie auch das Fu. στραφήσομαι vgl. § 39, 13, 6 und § 52, 6, 1; doch findet fich so and dat Activ vgl.  $\mathfrak{S}_1$ , § 52, 2, 5;  $\mathfrak{B}_2$ 6, στρεπτός, τέος. — MJ.,  $\mathfrak{F}_2$ 8. in καταστρέφομαι unterwerse mir.

συρίζω pfeife, mit dem Char. γ § 27, 7, 6 Fu. συρίξομαι Luc. Nigr. 10, δίς κατ. 12, Ao. δσύριξα, Ar. Bl. 689, δσύρισα Spätere.

σόρω ziehe, Ao. έσυρα Anthol. 7, 216, διασόρας Dem. 19, 313, Pf. Pf. σεσυρμαι Luc. Berb. 10, Hetair. 10, 3, If. σεσύρθαι Aristot. Rhet. Al. 18, 5, Ail. B. G. 12, 14, Ao. εσύρην Luc. Bitusche 9, Dion C. 78, 25. 79, 20, Herobi. 7, 7, Bb. συρτέον.

σφαγιάζομαι opfere, MD.; εσφαγιάσθην paffib Her. 7, 180; felten & das Activ.

σφάζω, in der att. Brosa meist σφάττω (nur mit ττ § 10, 2, 4) schlacht mit dem Char. γ, rg., Pf. έσφακα Dion C. 73, 6. 78, 7; Pf. Pf. έσφακα Dion C. 73, 6. 78, 7; Pf. Pf. έσφαγημαι, Ao. έσφάγην (selten, in der att. Prosa wohl nie έσφάχθην), Pa. σχητοριαι, Bb. σφακτός. Die Form σφάζειν (wie auch άρμοζειν) geturchen die Tragiter [Lobed zu So. Ai. 235]; eben so Her. und Thui. w. 7, 84, 3].

σφάλλω mache wanten, rg., Ao. ξοφηλα (folecht ξοφαλον vgl. Lobel μ So. Ai. 313), and βf. ξοφαλκα (Polyb. 8, 11); βf. βf. ξοφαλμαι βl. ks. 396, d, Krat. 436, c, Ao. ξοφάλην § 33, 4, 2 u. § 39, 13, 6, Fu. (fic ince σφαλήσομαι, felten σφαλούμαι (Xen. Shmp. 2, 26, Soph. Bruchft. 513. tyl Sp. § 52, 6, 1).

σφίγγω befestige, rg. [Pf. Act.?]; Pf. Pf. έσφιγμα § 30, 2, 3. σφόζω fclage, palpito mit dem Char. γ § 27, 7, 6. [Pf. Act.?]

σώζω rette, im Act. rg., Fn. σώσω, Pf. σέσωκα Hyper. f. Enr. c. 47, is Bf. Pf. σέσωμαι, gew. σέσωσμαι vgl. Phot. 507, 22; Ao. εσώθη (νοι σώω), Bb. σωστέος. — MP. n. MJ. § 39, 13, 6 n. 52, 6, 1. 10 A. 2.

ταλαιπωρέω leide Beschwerden, Pf. τεταλαιπώρηκα Jsott. 8, 19, ταλνπωρέομαι beslehe Beschwerden, Ao. έταλαιπωρήθην. Sy. § 52, 8, 9.

ταράσοω verwirre, rg., and Pf. Act. τετάραχα Dion C. 42, 36; δε ταράξομαι paffiv § 39, 11 A. Thul. 7, 36, 6. 67, 2, Xen. Kyr. 6, 1, 43. \$\frac{1}{2}\$\$ 39, 11 A., ταραχθήσομαι Men. 766 2c. Ueber die Rebenform δράττω Β. ½ u. ταράσοω (Gegen die Länge des α Lobed Parall. p. 403 s.)

τάσοω ordne, rg., auch Pf. τέταχα [Xen. Oil. 4, 2, Dem. 32, 24, Plat. Sef. 625, öfter Bol. u. Spätere]; Pf. Ao. ετάχθην, ετάγην § 27, 7, 2 (Euc. fragment. inc. 95, Stob. 79, 50, oft bei Späteru, besonders in όποταγίγω; Fu. 2 ενταγήσομαι Oribas. 8, 1, Fu. 3 τετάξομαι, Bb. τακτός, τέως. — BM. u. M3.

ταφ- [. θάπτω.

refigw benetze, Ao. Ererka (die Pf. ?), Ao. Pf. erefgedy, Bb. in artikus trelvw strede, rg.; über rerana 2c. § 33, 3; Bb. raras, rios. ren- s. rinrw.

τεκμαίρομαι foließe, berechne DD. (Bf.?) Bb. τεκμαρτός, έον.

τελέω vollende, Fil. τελέσω und τελώ § 31, 3, 8 f. n. 12, Al. ετέλεσα, βf. τετέλετα hyper. g. Dem. fr. 11, c. 3, f. Lyl. c. 13. [τετέληκα C. Inscrr. 2885, 7], βf. βf. τετέλεσμαι, εσαι § 32, 2, 5, Ao. ετελέσθην, τελεσθήσομαι Luc. δητ. διδ. 24, Bb. τελιστός έος. — M3.

τέλλω in der gewöhnlichen Sprache nur in Compositen, wie ανατέλλεν ausgehen, rg. Pf. τέταλμα Pol. 9, 15, 10 n. Sept. Emp. p. 741, Pf. P. ταλμαι s. B. 2. DM. § 52, 8, 5.

τέμνω schneide § 39 Tab. III vgl. § 39, 5, 3 u. 10, 1; über Ao. ἔτεμον und ἔταμον § 31, 13, 3, Fu. Pj. τμηθήσομαι Lys. 6, 26, Arificieles φοσ. ἀχρ. 6, 8, 12, π. έρμ. 9, 10 bis; Fu. 3 τετμήσεοθαι Plat. Rep. 564, wo sonft als Conj. Pj. τέτμησθον stand, Luc. Tox. 62, vgl. § 31, 9, 5, Bb. τμητές, τμητέςς. — M3.

τέρπω ergötze, rg.; ohne die Pf.; τέρπομαι ergötze mich, Ao. ετέρφθην § 39. 13, 6, Ku. τέρψομαι So. u. andere Dichter, wie So. u. Eu.

τετραίνω [. τιτράω. τεύχω [. τυγγάνω.

τεχνάομαι mache fünstlich MD., Ao. ετεχνησάμην [Thut. 4, 47, 1. 6, 46, 2].

τήκω erweiche, schwelze, Pf. τέτηκα bin geschmolzen; Pf. Pf. τέτηκται Bint. Tröft. 10, Ao. ετάκην, seltener ετήχθην [Plat. Tim. p. 61, Enr. Suppl. 1029], Bb. τηκτός.

τίκτω gebäre, Fu. τέξω [Cobet N. l. p. 256?], gew. τέξομαι, Ao. έτεκον, Pf. τέτοκα § 31, 14, 1. Unattifc Pf. Pf. τέτεγμαι und Ao. έτέχθην Cthhantos bei Stob. 48, 65 u. Spätere].

τίλλω ταυίε, τg. [Pf. Act.?]; Pf. Pf. τέτιλμαι [Ar. Ly. 181 öfter, Anazilas 21, 21 n. So. Bruchst. 587], Ao. ετίλθην [Ar. Bo. 1083 u. Aristot. öfter], Fu. τιλούμαι Men. 352, Bb. τιλτός. MJ.

rtrw büße § 39 Tab. III, Pf. τέτικα § 33, 3 [Kr. Stub. 2 S. 35]; Pf. Pf. τέτισμαι, Bb. τιστέον, άτιτος. — Meb. sich rächen Ken. Kyr. 1, 6, 11, An. 3, 2, 6 vgl. Sy. § 52, 11. Das ι ift im Pr. u. Ipf. turz, in den sibrigen Zeitsormen lang; also Inf. Ao. τέσαι. [Kr. Stub. 2 S. 42.] Ueber τίνομι s. B. 2.

τιτράω (bei Spätern auch τίτρημι) bohre § 39, 7, 2, Fu. τρήσω 2c. rg. von τρα- [Bf. Act.?] (baneben bie Horm τετραίνω, Ao. έτέτρηνα, später έτέτρανα; Bb. τρητός.).

τιτοώσκω vermunde § 39 Tab. VI. (Pf. Act. τετρωκώς Ach. Tat. 2, 22.) Bb. τρωτός.

τλήναι erbuiben, Ind. έτλην (selten), Conj. τλώ, Opt. τλαίην, Imper. τλήθτ, Part. τλάς, τλάσα. Bu biesem Ao. das Fu. τλήσομαι, Bs. τέτληκα, Bb. τλητάς. In der att. Prosa ist das Wort sehr selten.

τμ- [. τέμνω.

τραχόνω mache rauh (Pf. τετράχυκα, υμαι Plut. Nu. 8, υσμαι Ariftot. π.  $\zeta$ ώων ίστ. 4, 9, 9, Luc. Fischer 51 bgl.  $\S$  33, 3, 1 u. 4).

τρέμω zittere, nur  $\mathfrak{P}$ r. und  $\mathfrak{I}$ pf.; die fibrigen Formen werden von τρέω gebildet.

τρέπω wende, rg.; über die Ao. § 31, 13, 8; das Pf. τέτροφα (τέτραφα dei Dem., Dein. und Bolyb.), § 31, 5, 4; Pf. Pf. Pf. τέτραμμαι § 31, 9, 3, Ao. ἐτράπην, selten ἐτρέφθην [Χειι. Hell. 3, 4, 14. 5, 20, An. 5, 4, 23? ἐπιτρεφθείς Antiph. 4, β, 4, γ, 5, δ, 3] vgl. § 31, 13, 8, Bb. τρεπτός, τέος (τραπητέον vgl. Cobet V. l. p. 80?) — MJ. Sy. § 52, 10, in προτρέπομαι DR. § 52, 8.

τρέφω nāhre, Fu. Ιρέψω, Ao. έθρεψα § 10, 8, 1; über τέτροφα § 31, 5, 4; Pf. τέθραμμαι § 31, 9, 3, τέθραφθε Platon Gef. 625, a [wonach Ken. Kyr. 6, 4, 14 zu berichtigen], Inf. τεθράφθαι § 10, 8, 3, Ao. έθρέφθην § 10, 8, 3; in der att. Proja nur Plat. Vol. p. 310, a, jonk έτραφην; Bb. δρεπτόν, έος. — MI. aber δρέψομαι ift auch das rg. Finux des Passiss vgl. § 39, 11 A.

τρέχω laufe § 39 Tab. IX. Ziemlich veraltet waren δρέξομαι (Ar.) und έδρεξα (Ho. n. A. vgl. B. 2), in Compositen sindet sich auch ein Pf. Pf.

φράσσω, τη. [βf. πέρραγα Schol. 3. Sef. α, 298], βίρ. επερράπεσαν Ιοίεκ. Alterth. 12, 8, 5; βf. βf. πέφραγμαι, für den Ao. εφράχθην bei Spätern ακά εφράγην; βδ. άφραπτος.

φράζω zeige an, sage, rg., auch βf. πέφρανα Sjotr. 5, 93; βf. κέφρασμαι Sjotr. 15, 195. 16, 39, 86. in άφραστος 2c. n. φραστέος.

(φρέω in είς-, έκ-, διαφρέω eins, auss, burchlassen, Ao. απέφρησα Kratin. 81; είςφρέομαι lasse zu mir, Ips. είςφροόμην En. Ero. 647, Fn. είςφρήσομα: Dem. 8, 15. vgl. Dobree Advers. 1 p. 53. 94. Bereinzelt ein Ips. γρές fragm. com. inc. 207, έκφρες Ar. Wesp. 162 nach Buttmanns Berm. Vgl. B. 2.

φρίσσω schaubere, rg., Pf. πέφρικα [Dem. 18, 323] § 27, 7, 4 und § 31, 14 mit Bed. des Br., Bb. φρικτός.

φογγάνω Nebenform zu φεόγω § 39, 5, 2. [z. Thut. 7, 44, 8. vzl. Her. 6, 16 n. Diphilos 7.]

φολάσσω bemache, rg., Fu. φολάξω, Pf. πεφόλαχα Dein. 1, 9; Pf. K. πεφόλαγμαι, Ao. έφολάχθην, Fu. φολάξομαι αuch passiv Xen. Dit. 4, 9, 60%. Phil. 48. vgl. § 39, 11 A. — Med. sich hüten vgl. 69, § 52, 10, 7; B. φολακτέον.

φύρω mische, ergänzt sich 3. Th. durch φυράω knete (Lobed zu So. Ai. p. 182), Fin. φυράσω 2c.; Ps. Ao. έφυράθην Blat. Thealt. p. 147, έφύρθην Aist. Ag. 714, έφύρην Luc. Kronos. 28, Ps. πέφυρμαι, selten πεφύραμαι [Thuk. 3, 49, 2, Ar. Bö. 462], Bb. φυρτός.

φύω (v u. v) erzeuge rg. Zu φόσμαι, Ku. φόσσμαι (v) werbe erzeugt werben, entstehen, gehören ber Bedeutung nach πέφνα bin bon Natur und der Ao. 2 έφνη § 36, 5, 1 wie έδνη neben δύω, Conj. φόω, Sns. φόγα, Part. φός. vgl. δόω. Bei Ho. und Spätern heißt auch φόω entstehe; diese, wie schon Hippolt., haben auch einen Ao. έφόγη, φυθηναι, φυείς (Men. 606) vgl. § 36, 5, 1, wozu der Conj. φοῶ gehört, wie auch bei Eu. Eurysth. 5 und Blaton accentuirt wird; Opt. φυίην? S. B. 2; Ku. φυήσομαι Luc. Inp. Tag. 19; Bb. φυτός. [Cobet N. l. p. 49 s. 560.]

χάζω, χάζομαι meiche MD. [Bf.?] χαίνω f. χάσκω.

χαίρω freue mich, Fu. χαιρήσω [χαρήσομαι Βοίηδ. 30, 10. 16. I und A., schlecht χαιρήσομαι Luc. Bhilop. 24, wo Better χαρήσομαι giebt], W. εχάρην, Bf. analog den § 36, 5, 1 erwähnten [έχαίρησα Βίατ. Luc. 25], Κ. κεχάρηκα [Ar. und Her.], κεχαρμένος [Eur. öster, κεχάρημαι Iph. A. 200, Ur. Wesp. 389 n. Theotr. 27, 69] bin erfreut, Bb. χαρτός.

χαλάω lasse los, Fu. χαλάοω, Ps. κεχάλακα (Šippotr.) 2c., mit tursem α § 27, 9, 3; Ps. Ao. έχαλάοθην, (Ps. κεχάλασμαι Herodi. 1, 14, App. Mith. 74, A., Arr. Latt. p. 79 u. A.)

χαλεπαίνω bin unwillig, rg. [Pf.? ein Ao. έχαλεπάνθην nur Ken. An. 4, 6, 2, Kyr. 3, 1, 38, angefochten von Lobed zu Phryn. S. 36. So in activem Sinne χαλεπαίνεσθαι Ken. Kyr. 5, 2, 18.]

χαρίζομαι bin gefällig, mit medialer Formation, rg.; das Pf. ift activ mb paffiv § 39, 14, 3; Bb. χαριστέον.

χάσκω öffne mich, thue den Mund auf, hat (von dem später ilbsichen χαίνω) Hu. χανοδμαι [Ar.], Ao. έχανον, Pf. [κέχαγκα Better Anocd. p. 611. 1285,] κέχηνα bin offen, habe den Mund offen; ilder κεχήνετε § 31, 5, 3 bgl. Ar. Ach. 133, wo jedoch Better nach den H. κεχήνατε giebt.

χασμάσμαι gühne, χασμήσομαι, χασμήσασθαι [Ariftot. Probl. 11, 44 κ.] [χέζω, Fu. χεσούμαι (χέσομαι Ar. Bruchst. 163 M.) § 31, 3, 11. 20. έχεσα [umb έχεσον), χέσαιτο Ar. Ritt. 1057 des Reimes wegen, Pf. κέχοδα; Pf. κεχέσθαι, κεγεσμένος.].

χέω gieße, Fu. auch χέω, Fu. Med. χέομαι § 31, 3, 12. vgl. Einsley zu Eu. Hit. 772, Ao. έχεα § 29, 2, 5, Conj. χέω, Inf. χέαι, Ipb. χέον, χεάτω, Pf. \*έχνα; Pf. Pf. \*έχνμαι, Ao. έχνθην (v), Fu. χυθήσομαι, Bb. χύτός. vgl. § 27, 9, 5 u. 32, 2, 1. — MI. Sy. Sp. \$52, 10.

χόω bämme, rg., auch Ββ. κέχωνα Dem. 55, 28, Diob. 3, 15. Ββ. κέχωσμαι, Νο. έχώσθην, Βb. χωστός, τέος § 32, 2, 2.

(χράω gebe Oralel, χρής, χρή, δρί. έχρη § 32, 3, 4, bei Spätern χρῆς. ξε.; Fu. χρήσω 1c. § 27, 9, 2; Pi. κέχρημα Men. 448; Pi. Pi. κέχρησμαι [vielleicht auch ohne σ i. B.. 2 vgl. Antifih. p. 182], Ao. έχρησθην. Bon att. Prosaitern gebraucht das Wort meist nur Thul. [Kr. 31 1, 126, 2.]

χράομαι gebrauche; über die Contraction in χρή (Alexander Kom. 2), χρήται τ. § 32, 3, 4; Fu. χρήσομαι § 27, 9, 2, Ao. έχρησάμην, Βί. κέχρημαι gebrauche [passito Amphis 14, 4, Isolr. 4, 74?], Ao. έχρήσοθην (passito Her. 7, 144, 2. 9, 120, 2, Dem. 21, 16; activ Polyb. 2, 32, zw. Soph. Ant. 24] vgl. § 39, 14, 2, Bb. χρηστός gut, χρηστός.

χρή es ift nöthig, man muß, Conj. χρη, Opt. χρείη, Inf. χρηναι, Bart. (τδ) χρεών ngl. § 19, 4 M. u. B. 2, 3pf. έχρην und χρην § 28, 7, 2, Fu. χρήσει. Dazu ἀπόχρη es reight hin, 3 Bl. ἀποχρώσιν, Inf. ἀποχρήν, Bart. ἀποχρών, ώσα, ων, Ipf. ἀπέχρη, Fu. ἀποχρήσει, ἀποχρήσουσιν, Ao. ἀπέχρησεν Dem. 21, 17. Paper. f. Eug. c. 39.

χρήζω verlange, bedarf, att. wohl nur Pr. und Ipf.

χρίω bestreiche, salbe, mit langem ι § 27, 9, 8, χρίω mit & Anth. 6, 275, rg.; Bj. Bf. κέχρισμαι (u. κέχριμαι bgl. Her. 4, 195, 1. Ar. Bruchst. 331 (480, 8), Magnes 2, 10 u. Lobed 3u So. Ai. p. 325) § 32, 2, 3, κέχρισται Ken. Kyr. 7, 1, 2, Ao. έχρισθην, Bb. χριστός. — BM. [Bom Bf. Bj. hält Cobet V. l. p. 127 s. u. N. l. p. 608 allein κέχριμαι str bie classifiche Form.]

χοώννμι (und χοώζω) färbe § 39 Tab. VIII vgl. B. 2, Pf. xέχρωκα Pint. Or. der Pyth. 3. Ueber κέχρωσμαι [κέχρωμαι] Lobed zu So. Ai. p. 316.

χώννομι, όω, ein Pr. Spätere für χόω, welches m. f.

χωρόω weiche, rg.; doch Fu. χωρήσο μαι, selten χωρήσω [31. π, 629, Thul. 1, 82, 5, Her. 5, 89. 8, 68, 3], dies dagegen in den meisten Composition, wie αναχωρήσω, προχωρήσω, δποχωρήσω Lev. 2 \in 172.; aber προςχωρήσω und προςχωρήσομαι, συγχωρήσω und συγχωρήσομαι (dies immer dei Platon), auch αποχωρήσω und αποχωρήσομαι [3. Th. 1, 82, 5]; Bb. χωρητέον.

φαύω berühre, rg. (Pf. έψαυσμαι Hippolr., Ao. έψαύσθην Dio8t.) § 32, 2, 2.

ψάω reibe; ilber die Contraction § 32, 3, 4: ψη, περιψην, καταψων; das Bj. (bei Spätern) mit und ohne σ § 32, 2, 3; die Attiler gebrauchen flatt dieser Formen (von ψήχω) έψηγμαι, έψήχθην. — PM § 52, 9.

φέτω tabele, rg. [ββ.?]; Ao. ββ. εψέτην(?), Bb. ψεκτός, έος.

ψεόδω täusche, rg. [Bf. Act.?]; Bs. werbe betrogen, täusche mich vgl. Sy. § 52, 6, 1, Fu. ψευσθήσομαι [Fu. 3 έψεόσομαι Eur. Andr. 346? § 31, 11, 2], No. έψεόσθην; Med. betrüge, läge, in der letzten Bedeutung Fu. ψεόσομαι, Ao. έψεοσάμην vgl. § 36, 13, 6 u. 52, 10, 2.

ψόχω (v) tühle, Inf. A0. ψόξαι, [Pf. Act.?]; Pf. δήσημαι, A0. έψόχδην (der gew. bei Attifern f. Stud. 2 S. 34), έψόχην Plat. Phaidr. 242, a, Aikh. Br. 95] oder έψόγην (v) [Ar. Wollen 151 und oft Spätere], vgl. Cobet N. l. p. 498, Bb. ψοχτός.

28, 4, 9. [3. Th.

2, 84, 2, vgl. Plat. Charm. 155, c, bei Spätern fehlt das Augment nicht selten]. Das Fu. & hio sim findet sich (neben &ow) an einigen Stellen der Dramatiser [Eimsley zu En. Meb. 329], & high von bei Späteren, aus att. Prosailern sind vielleicht nur &ow, kwopaa und &oopaa nachweislich; Ps. kwaa, xerbei Plut.; Bb. &orco, &oreoc.

ανέσμαι taufe; über das Aug. § 28, 4, 9, [ohne Aug. Lyf. 7, 4, Andot. 1, 134, Aisch. 3, 91, ανησάμην Eupolis 267 u. bei Spätern]; sonst rg. Das Pf. ξώνημαι hat active und passwe Bedeutung § 39, 14, 3 u. 3; ber Ao. ξωνήθην [Stud. 2 S. 34 s.] nur passwe; in active sague die Attiter έπριάμην s. πρίασθαι, erst die Spätern ξωνησάμην, ωνήσασθαι (ξυ beck z. Phryn. p. 138 s. vgl. C. Inserr. 3315, 2], Bb. ώνητός, τέος.

# Wortbildung.

### § 41. Ableitung.

- 1. Die Wortbildung erfolgt theils burch Ableitung (nagarwyn), theils burch Zusammensetzung (over Seois), theils burch beibe berbunden.
- A. Die Lehre von der Wortbildung, ein wesentlicher Theil der Grammatik, würde der Theorie nach am natürslichsten auf die Lautsehre folgen. Allein da sin das praktische Bedürfniß des Lernenden die Flexionslehre sich vordrängt, so erlandt man sich von der spstematischen Ordnung abzuweichen, zumal da die Wortbildung vielsach von der Bildung des Berbums abhängt.
- 2. Bum Behuf ber Ableitung werben bem reinen Stamme bearifibestimmende Endungen angefügt.
- A. Dabei erseidet der reine Stamm zuweisen eine Aenderung. So z. B. wird oft der sange Bocal verkürzt, der kurze in einen Umsaut verwandelt: θν-θντής; λεγ-, λόγος. Bgl. § 28, 1, 1.
- 3. Berba werden nicht wenige vom reinen Stamme bloß durch Anfügung der Berbalendungen gebildet: roenw, ayw, neldw.
  - A. Ueber bie Berftürtung im Br. und 3pf. § 27, 7 u. 8.
- 4. Biel mehrere noch bilbete man durch die Endungen άω, εω, όω, εύω, άζω, ίζω, αίνω, ύνω.
- A. 1. Die so gebisdeten Berba filmmen größtentheils mit verwandten Nominen überein, deren Declinationsstamm meist auch für sie Formationsstamm ist: ηθη, ηβάω; λάλος, λαλέω; χροσός, χροσόω; παίς, παιδός, παιδεύω; χρῶμα, χρώματος, χρωματίζω.
- A. 2. Es weicht jedoch das e der Romina auf ης in der dritten Declination: πίστις, πίστεως; άληθής, άληθέος, άληθεόω.
- 2. 3 Die auf tw bezeichnen einen Zuftand ober eine Thätigleit: oluta, &outa, addew, odovew. Besonders häusig ift diese Endung in Zusammensetzungen.
- A. 4. Die auf sów, eine der vorigen finnverwandte Endung, bezeichenen mehr eine geschäftliche Lage ober Thätigkeit: δουλεύω, θεραπών, θηρεών.
- A. 5. Die auf áw bezeichnen meist theils (reichhaltige) Auskattung theils Kraftungerung: rouáw, èpáw, γεννάω, κυβερνάω.
- A. 6. Die auf ow bezeichnen ein hervorbringen: δουλόω-

- A. 7. Die auf άζω bezeichnen ein Birten, Ausüben, Bereiten n. Ae.: δικάζω, κολάζω, δνομάζω.
- A. 8. Die auf ίζω bezeichnen ein Treiben, Behandeln, Gewähren n. Ae.: γρηματίζω, δβρίζω, δπλίζω, πλουτίζω.
- A. 9. Bon Eigennamen gebildet bezeichnen die auf άζω und (die die häufiger so gebrauchten auf) ίζω die begriffmäßige Sprache oder Gesinnung haben: βοιωτιάζειν, έλληνίζειν boiotisch, hellenisch sprechen oder es mit den Boiotern, Hellenen halten. In letzterem Sinne steht auch φιλιαπίζειν es mit Philippos halten.
- Die auf αίνω bezeichnen meist ein hervorbringen; einige auß eine Stimmung: λεοκαίνειν, περαίνειν; χαλεπαίνειν.
- 2. 11. Die auf όνω bezeichnen das Erzeugen einer Eigenschaft: λεπτόνειν, παχύνειν, δξόνειν, πραθνείν.
- A. 12. Die tiblichsten Desiberativa (doperina, novaiperina) bisbete mm bas ow des Fu. in osiw verwandelnd: zedaosiw habe Lust zu Lachen, nodmyosiw, anaddassiw 2c. vgl. Kr. zu Thuk. B. 2 Ht. 2 p. 193 u. zu 1, 33, 3. 8, 56, 3. 79, 3; einige andere auf iaw: madniaw.
- 5. Substantive werden abgeleitet von Berbalftammen, wa Abjectiven oder von andern Substantiven.
- A. Bei den ersten wird im Allgemeinen der reine Stamm der Berba bei behalten, nur daß bei Ableitungen den mehr als zweisplbigen verbis contractis auf &w und &w der Charactervocal wegfällt, wenn die Ableitungsendung mit einem Bocal ansängt.
- 6. Bon Ber balft ämmen abgeleitet (δηματοκά) werden zunächt bie Bezeichnungen handelnder Personen, participartige Begriffe, durch die Endungen as, ης, της; ος; ης, ως, εύς.
- A. 1. Am zahlreichsten sind die auf rys Ge. rov, von denen die zweisplöigen, wie fast alle deren vorletzte Sylbe kurz ift, Paroxytona, die mehrsylbigen welche sie lang haben, meist Oxytona sind: Peóorys, epyárz; norychs, appoorhs.
- A. 2. Sedoch find Othtona κριτής, δποκριτής und eδρετής, Patomitona δονάστης und mehrere auf ητης, wie κυβερνήτης, σφενδονήτης, πλανήσς, κομήτης, κωμήτης.
- A. 3. Nicht häufig ist die Endung ης oder ας Ge. ου: μυροπώλης, δραθήρας.
- A. 4. Meist nur in Zusammensehungen erscheint die Endung og Ge. 100: στρατηγός, ζωγράφος; ταγός, τρόφος.
- A. 5. Zwischen den Endungen ης und og schwanten die mit άρχειν με sammengesetzten, so jedoch daß die setztere von den ültern Schriststellern, 3. B. Thuk. und Ken., im Allgemeinen vorgezogen wird, knaaρχος dem knaaρχης τριήραρχος dem τριηράρχης 2c.
- **A.** 6. **Be**nig zahlreich find die auf ηρ und soc, Orntona, in der Prose einzeln die auf ωρ, Paroxytona: σωτήρ, γραφεύς, βήτωρ. [Ueber mehrere dem Xen. eigenthilmliche auf ηρ Cobet N. 1. p. 388. 391.]
- 7. Nicht perfonliche Berbalfubstantive, gleichsam Mobisicationen des Infinitivbegriffes, leitete man von dem Berbalstamme ab durch die Endungen α, εια, σια, η, μη; ος, μός; σις, μα.
- A. 1: Den Begriff bes Infinitivs als ein Zuftänbliches bezeichnen bie auf η und α (vgl. § 15, 6, 1—3), meift Orytona, bie das s
  bes Stammes in o verwandeln (vgl. § 31, 14, 1); einige redupliciren ihn (vgl. § 28, 5): εδχή, χαρά, φθορά; άγωγή.

- **A.** 2. **A18** Barorhtona merle man βλάβη, μάχη, πάχνη, πλάνη, απάτη; πέδη, στέγη, μελέτη; τύχη, αἰσχύνη; λήθη, νίκη, λώβη, λύπη.
  - M. 3. Ueber bie Enbung eta § 15, 6, 1 n. 2.
- A. 4. Der Bebentung nach ben A. 1 ermähnten ähnlich find die Masc. auf oc, bei benen das s gleichfalls meistens in o umlautet: γάμος, κρότος, λόγος.
- A. 5. Selten und ohne Umlaut erscheint die Endung og als Neutrum: dáxog Leos, zévog Geschlecht.
- A. 6. Die Endung μός Ge. μοδ (Dzytona) bezeichnet die Handlung als ein vorliegendes Factum: διωγμός, άθροισμός.
- A. 7. Mehrere auf μός (auch einige auf μα) nehmen σ an, nicht bloß solche beren Berba es im passiven Berfect haben, sondern auch einige andere: σπασμός, προυσμός, προυσμά (und προυμά), πέλευσμά (ober πέλευμα) vgl. Lobect zu So. Ai. p. 323. 325; δεσμός, θεσμός.
- A. 8. Die auf μη oder μή bezeichnen ein in der Handlung bestehendes Broduct: τιμή, γραμμή; φήμη, επιστήμη.
- A. 9. Das durch die Handlung Geschaffene bezeichnen die Reutra auf μά Ge. ματος, Paroxytona oder Properispomena, wenn sie zweisplbig, Proparoxytona, wenn sie mehrsplbig sind: γράμμα, ποίημα, πράγμα, μνήμα.
- A. 10. Die schaffende Handlung bezeichnen die Feminina auf σις Ge. σεως, Parorytona oder Properispomena, wenn sie zweilzlig, Proparorytona, wenn sie mehrhibig sind: ποίησις, πράξις, σχέψες.
- A. 11. Die scheneren auf σία bezeichnen die in die Erscheinung getretene Handlung: δοκιμασία, δυσία, έξοπλισία.
- [A. 12. Nicht häufig sind bei Prosaisern Substantiva auf δών Ge. όνος: άχθηδών Aerger (Thut., Biaton), άλγηδών Foir. 8, 40, χαιρηδών Freude (Ar.).} Bgl. Ar. 3. Th. 2, 37, 2.
- A. 13. Die Berbalsubstantiva ziehen in der Stammsplbe im Algemeinen den kurzen Bocal vor, meist jedoch nur wenn auch vom Berbum einzelne Formen ihn verklitzen: φογή, λαβή, θέτης, θέσις, θέμα, δύστις, θύσία.
- A. 14. Audsschich der Bebentung streisen besonders die auf μα, μη, μή, μός, σις, σία oft sehr nahe an einander, so daß sie zuweisen, wenn auch the unr scheinbar, ihre Sphäre mit einander vertauschen. Genaueres muß die Beobachtung des Sprachgebrauches ergeben.
- 8. Bon Abjectiven werden Substantive gebildet durch die Endungen a oder η, ια, εια, οια, ος, της, σύνη.
- **A.** 1. Bon diesen sind die auf a und η Paroxytona. So έχθρα Feindschaft von έχθρός, θέρμη Wärme von θερμός.
- A. 2. Paroxytona find auch die auf ια, mit langem a: σοφία, εδδαιμονία και σοφός, εδδαίμων.
- A. 3. Benn der Stamm des Abjectivs sich auf o oder e endigt, so der-schmiszt ca damit und das a wird verklirzt: άνοια, άλήθεια von άνους (άνο-), άληθε). Bgl. § 15, 6, A. 2, 3.
- 2. 4. Bon zigl. Abjectiven auf rog gebildete Substantive andern oft beren : in 3: adaracía von adávaroc.
- A. 5. Die auf της (οτης, ύτης) Ge. τητος, fast burchgängig Baroxutona (§ 21, 8, 2), bezeichnen eine (sich äußernde) Eigenschaft: δ:κατότης, απάχοτης, παχότης. [Göttling Acc. S. 276 ss.]

- A. 6. Meist von Abjectiven auf wo gebildet werden die Substantiva auf abyn, gew. eine geistige Eigenschaft bezeichnend: awppoabon, dixaioobon, siepwoodon Briesterthum, w wegen der vorhergehenden Kürze, analog der Bildung des Comparativs).
- 9. Bon Gubstantiven abgeleitet werben fowohl perfonliche als fachliche Substantive, mit fehr mannigfachen Enbungen.
- A. 1. Bon personlichen Eigennamen abgeleitete personliche Substantive sind die männlichen Patronymita auf idez und adez, diese ma an Eigennamen der ersten Declination angehängt; jenes, wenn den Stamm aus oder o schließt, mit demselben in eiden, oder oldez verschmelgend: Alauk, Alaukdez; Kéupoch, Keuponidez; Πηλεύς, Πηλείδης; Λητώ, Λητοίδης; Βορέα, Βορεάδης.
- A. 2. Den männlichen Patronymiten auf tong und adng entspresa weibliche auf is Ge. toog und as Ge adog: Tarradig, Bopeag.
- A. 2. Bon den Namen der Götter und Heroen bisdete man die Timpelnamen (τεμενικά) auf tov und αιον wie auf ετον: 'Αφροδίσιον, Διοόταν, Απολλώντον; 'Αθ-ήναιον; Μουσείον, 'Ηφαιστείον, Θησείον. bgl. 3. A. 13.
- A. 4. Bon unpersonlichen Eigennamen abgeleitete persistiche sind die heimatlichen (έθνικά, gentilia) auf ίτης (i), ότς (i), ότς (i), ότς (βατοχητοπα); die auf τος (βτορατοχητοπα) und ais (βτορατίβρομενα) wie die auf εός (Οχητοπα): 'Αβδηρίτης, Τεγιάτς. Αληνάτος, 'Ηπειρώτης; Κορίνδιος, 'Αθηναίος, Αλολεός, 'Ερετριεός.
- A. 5. 'Iradiwrat und Directiorat find in Italien und Sikelien angestebelte Griechen, 'Iradoi und Directoi die Ureinwohner.
- A. 6. Rur von Ortschaften die außer dem eig. Griechensande lagen wur den diese Heimatsbegriffe auch auf ηνός, ανός, ενος, ενός gebildet: Κυτινός, Παριανός, Βιδιονός, Ταραντίνος.
- A. 7. Unter ben bon perfönlichen Begriffen männlichen Geschlecht gebildeten Femininen sind am häusigsten die auf is Ge. idos, welche besonder denen auf της (6 A. 1), doch nicht selten auch andern entsprechen: desnione desniones πολίτης, πολίτις; κάπηλος, κάπηλις; φύλαξ, φυλακίς.
- M. 8. Die von paroxytonen Masculinen auf ης ber erften Declinairs gebilbeten Feminina behalten den Accent auf der vorletzten Sylbe, and Hepaic, Σαυθίς und die von πώλης abgeleiteten: ἀρτόπωλις. [Göttl. S. 278]
- **A.** 9. Die Endung ις Ge. ιδος, besonders die von Masculinen auf α abgeleitete auf ίς Ge. ίδος, erscheint oft auch als sachtiche Fernininendung & jectivisch: πόλις ξυμμαχίς, ναῦς φρουρίς [Σh. 4, 13, 2. vgl. zu 3, 112, 3.]
- A. 10. Seltenere perfönliche Femininen dungen sind die auf 46. τρίδος wie die Broparorytona auf τρια (und τειρα), εία, αίνα und στεί αδλητής, αδλητρίς; ποιητής, ποιήτρια, (σωτήρ, σώτειρα;) βασίλεός, βατίλετ (ichlechter βασίλισσα vgl. Lobect 3. Phryn. p. 225 s. u. C. Inserr. p. 429—315 θεράπων, θεράπαινα; άναξ, άνασσα; Κίλιξ, Κίλισσα. Ueber den Acti. 15, 6, 2.
- A. 11. Bon sachlichen Appellativen werden persöuliche abga leitet durch die Endungen εύς und της (έτης, ότης, ίτης (έ), ώτης πέραμος, περαμεύς; γράμματα, γραμματεύς; φυλή, φολέτης; οίκος, οίκτης δήμος, δημότης; δπλα, δπλίτης; πόλις, πολίτης; στρατιά, στρατιώτης.
- A. 12. Behälter mancherlei Art bezeichnen viele Subflantive bie but bie Endung wv Ge. wvoς (3. Th. εών Ge. εωνος) von Subflantiven abgeleit werben (περιεκτικά): ανδρών Männersaal, παρθενών Jungfranenzimmer, and et Tempel ber Athene, ίππων Pferbestall, αμπελών Weingarten. [Lobed 3. Phrit p. 166 s.]

- A. 13. Aehnliche Bebeutung haben manche Substantive auf ecor: Moocecor, roopecor, vgl. A. 3. [vgl. Lobect 3. Phrhn. p. 367 ss.]
- 10. Bon Substantiven aller Art abgeleitet werben Deminutive (δποκοριστικά) durch die Endungen 2004, ίδιον, (άριον, ύδριον,) ίσκος. ίσκη, [ίς].
- A. 1. Die breisplbigen Deminutive auf sov sind in der Regel Paroxytona, wenn sie einen Dakthos bisden; die sibrigen sind Proparoxytona παιδίου, χρυσίου, βιβλίου; θρόνιου, (boch πεδίου,) ανθρώπιου. (Bon jenen sind ausg. φρούριου, ίχυιου, παίγνιου, δοπριου n. a. Götts. Acc. S. 233, so wie die contrabirien A. 3 n. 4.
- A. 2. Die Deminutive auf iδιον, Proparo rhtona, haben auch das erfte t furz; sang nur wenn es mit einem t des Stammwortes verschmiszt: άρχίδιον, λιθίδιον, ξιφίδιον; οίκίδιον von οίκία, ίματίδιον von ίμάτιον. [Πορνίδιον hat das erfte t lang Ar. Frö. 1301, aber furz Bo. 997 u. anon. Rom. p. 1188. Meinete vermuthet dort πορνφδιών. vgl. Dobree Adv. II. p. 175.]
- (A. 3. Wörtern ber britten Declination bie im Ge. εως haben angehüngt verschmilzt das idiov mit dem e zu eidiov, wie mit dem o des Stammes zu ośdłov: ἀμφορείδιον, λεξείδιον, νοίδιον, βοίδιον. Lobect z. Phrhn. p. 87.)
- (A. 4. Mit α, η, ο, ω und st verbunden fällt das t weg und das furge α und v wird verlängert: γράδιον [γραίδιον in Anapäften Ar. Plut. 536], γή-διον; ίχθόδιον, κώδιον, άγγείδιον. Doch schreiben Manche jett γράδιον, γήδιον, κώδιον, λαγώδιον 2c.) [ugl. Lobed Pathol. prol. p. 353.]
- (A. 5. Seltener stud die Deminutive auf áprov ( $\ddot{a}$ ):  $\psi$ vyáprov,  $\lambda$ oyáprov,  $\pi$ ardáprov.)
- (A. 6. Aux in wenigen Börtern sinden sich die Deminntivendungen ίσκος, έσκη und noch sestener iz, όδριον, ύλλιον n. a.: άνθρωπίσκος, άνθρωπίσκη, χιτωνίσκος, μαζίσκη; θεραπαινίς Ge. ίδος, νησίς Ge. ίδος, νησόδριον; μειραπύλλιον. Ueber καιδίσκη Lobed 3. Phryn. p. 239 s.)
- 11. Abjective werden gebildet durch die Ableitungsendungen ος, εος, εος (wie τος, αιος, ετος, οιος, φος), εκός, εακός, νός, τός, τέος, εμος, ανός, ηνός, ενος (τνος, ένος, ενός, ενός), λός (wie ηλός, ωλός), αλέος, φός (wie εφός, ηφός); εις (wie ήεις, όεις), ης, αίδης, μων.
- A. 1. Das og tritt unmittelbar an den Stamm, dessen sesonders in Zusammensehungen meist in o übergeht: λάλος, έχθρός, λοιπός, σύντομος, άγχίστροφος.
- A. 2. Meist nur in Contracten die einen Stoff oder eine Farbe bezeichnen, sindet sich die Endung 2005, 3sg3. ods 2c. nach § 22, 6: [xp602005] xpavods, [xvaveos] xvavods.
- A. 3. Die Abjective auf 10,000, vorzugsweise von primitiven Rominen (auch von andern Abjectiven) gebilbet und den unstrigen auf lich und 3. Th. denen auf ig und isch entsprechend, bezeichnen das dem Grundbegriffe Eigene, Augehörige: Eévicc, pilioc, afico, odpavicc.
- A. 4. Das τ des Stammes wird vor dem ιος öfter in σ verwandelt: Μελητος, Μελήσιος; ένιαυτός, ένιαύσιος. vgl. 8, 4.
- A. 5. Eigentlich burch Berbindung des τος mit einem vorhergehenden Bocal entstehen die Eudungen τος (ans τιος), ατος, ειος, οτος, φος: Χίος (§ 12, 3), άγορατος, αργνατος, απονδετος, δμοτος, γέλοιος (altattisch διμοτος, γελοτος), Κφος. Schneider zu Plat. Rep. 452, a.]
- A. 6. Ihrer Entstehung nach sollten biese Abjective sammtlich Properis

- a) ale Orntona σκαιός, γεραιός, γηραιός, παλαιός;
- b) als Proparorytona
  - α) υση benen auf αιος βέβαιος, βίαιος, δείλαιος, δίκαιος, μάταιος, γόμαιος;
  - β) von beuen auf ειος bie von Benennungen lebender Bejen abgeleiteten, wie δούλειος, βόειος. Doch bleiben Propertifusmena: ἀνδρεῖος, γυναικεῖος, παιδεῖος, παρθενεῖος, νομειίος, βακχεῖος, Καδμεῖος, προτανεῖος. [vgl. A. 3.]
- A. 7. Die Endung alog und selbst calog tritt als volltönender auch bei mehreren Wörtern ein, deren Stamm nicht mit a schließt: xepaalog, austalog und anortalog, rectalog ec. vgl. § 24, 3, 7.
- A. 8. Die Enbung stog tritt am gewöhnlichsten als eine selbständigt an Stämme die nicht mit e schließen; so namentlich gew. bei Eigennamm: ανθρώπειος, γυναικείος, βόειος; Πυθαγόρειος, Όμήρειος, Αλάντειος. [vgl. n. 3.]
- A. 9. Bon den wenigen auf φος bezeichnet πατρφος paternus ben Bater, von den Bätern herrührend, besonders ererbt, z. B. deol, τάρκ, κτήματα; dagegen πατρικός den Bätern eigen, von ihnen begründet, besonders έχθρα, φιλία, βασιλεία, ξένος; πάτριος endlich den Borfahren eigen oder eigenthümlich, volksthümlich, vorzugsweise έδη, νόμοι, doch auch iepa, έμπειρία, φρόνημα. [Herm. zu Eimsley's Med. 420, Eimsley u Bakh. 1365 n. Schömann zum Isai. p. 218.]
- A. 10. Die Enbung exóς bezeichnet das Eigene ober Eigenthümliche; sodann die Befähigung, in welchem Sinne sie sie sacht and an Berbalftämme anfägt: βασιλική στρατιά, άρετή; δοτις άρχικούς άνθρώπων δύναται ποιείν, δηλον δτι οδτος και δεσποτικούς άνθρώπων δύναται διδάσκειν. Zs. olx. 13, 5.
- A. 11. Bei Bildungen von Stämmen die auf au ansgehen findet man gew. nur ein ι geschrieben: ἀρχαϊχός, 'Αχαϊχός ια., allein mehrere alte Grammatiker wolken ἀρχαιικός ια., wie sich wirklich bei den älkesten Schristkelen Natauliko, und ebenso Ilλαταμίς n. A. sindet. Doch später begnsigte man sich wohl meist mit einem ι und der Berlängerung des a. Aehnlich bildete manch von einigen Namen auf au und η Abjective auf αϊκός: Θηβαι, Θηβαϊχά: Οίτη, Οίταϊχός. [Lobed Parall. p. 25.]
- A. 12. Bei Bilbungen von mehreren Substantiven auf εός verschmist das ι diphthongisch mit dem e des Stammes: δρεύς, δρεικός: κεραμώς κεραμεϊκός.
- A. 13. Bloß κός angehängt wird an Stämme auf et, wie bei einigen Wörtern auf og an das o: Δαρεικός, Δεκελεικός (einzeln σπονδειακός): δηλοκός, Λιβοκός.
- A. 14. An Stämme die mit i schließen wird oft die Endung ands angehingt: μανιακός neben μανικός, 'Ολομπιακός neben 'Ολομπικός, und mit doppeller Ableitung Κορινδιακός (von Κόρινδιος).
- A. 15. Die sestenen Endungen λός, ωλός, αλέος bezeichnen ein Ausgestattet sein: δειλός, άπατηλός, άμαρτωλός, δαβραλέος).
- A. 16. Durch die Endung quos werden, meist von Berbalstämmen, (3mm Theil mit o) besonders von Mutastämmen, Adjective gebildet die eine Tauglickleit bezeichnen, sowohl in activem als in passivem Sinne, z. Th. unsern Endungen bar und haft entsprechend: paxipos, podupos, ordoppos, doupos, xpriatpos.
  - A. 17. Selten ift die Endung voc: detvoc, σεμνός.
- 2. 18. Einen Stoff bezeichnet bie Endung ένος: ξύλινος, λίθινος; ziemlich gleichbebeutend mit ανθρώπειος ift ανθρώπινος.

- A. 19. Die Endungen wos und (von Börtern auf os Ge. vos mit dem verschmelzend) wose bezeichnen daß die Eigenschaft als Grundbegriff reichlich porbanden sei: nodwos, doervos.
- A. 20. Bei Zeitbegriffen bezeichnet wos bem Stammbegriffe Angehöriges: χθεσινός, θερινός, χειμερινός.
  - A. 21. Anr gentilia sind die auf avóc, evóc, nvóc vgl. 9 A. 6.
- A. 22. Die Endungen ρός, ερός, ηρός bezeichnen ein Erfülltsein: ολατρός, φθονερός, νοσηρός; aber πονηρός schlecht neben πόνηρος ungläcklich.
- A. 23. Meist von Berben auf aw und alvw gebildet werden die Abjective auf apos: xadapos loder, mapos unrein.
- A. 24. Die Abjective auf ήριος, von Substantiven auf ηρ oder ης (wenn auch nur vorausgesetzten) gebildet, enthalten deren Begriff als Eigenschaft: σωτήριος heilsam, δραστήριος thätig.
- A. 25. Die Berbalabjective auf τός (lat. tus) haben theils die Bedeutung des Part. Perf. Paff., theils und gew. bezeichnen fie Bewirtbarteit, wie unsere Abjective auf bar: ποιτητός gemacht, στρεκτός gebreht und drehbar, ακουστός hörbar. Bgl. § 22, 5, 6.
- A. 26. Active Bedentung hat δνητός sterblich; active und passive dermögend und möglich. Sonst ist die active Bedentung, selbst bei Adjectiven auf τός die von verdis neutris, Deponentien und Medien gebildet sind, in der Prosa änßerst selten, wie μενετοί καιροί wartende Umstände Thul. 1, 142, 1. Doch von denen, die mit dem a privativum ausammen gesetzt sind haben einzelne auch active Bedentung: ἀφόλαντος ohne Wache d. h. nicht bewacht oder der nicht gewacht, sich nicht gehltet hat; άπραντος underrichtet oder der nichts ausgerichtet hat z. Th. 6, 33, 5; άπροςδόνητος unerwartetet, oder der nicht erwartet hat z. Th. 6, 69, 1; ἀστράτευτος (nur) der nicht gedient hat.
- A. 27. Die Berbaladjective auf reog bezeichnen eine Nothwendigkeit, wie die lateinischen Barticipia auf ndus: ποιητέος.
- A. 28. Son den Abjectiven der dritten Declination bezeichnen die auf sig (heicz, deich Ge. évrog eine Fillle: bhheicz, noposic und das einzelne gaptic. vgl. § 22, 8, 2.
- A. 29. Die Endung 75. Ge. od. findet sich außer Compositen nur einzin: caoris, perdis, sparis, sliger, vol. § 22, 10, 3.
- A. 30. Die auf wong (aus oeidigs von eldog) bezeichnen feltener bas ber Art Gemuge als ein Angefülltfein: povarmodig; haupmong.
- A. 31. Die auf μων, parorntone Berbalia, die den Substantiven auf μω mb μός entsprechen, bezeichnen eine Begabtheit zu der Handlung: μνήμων, εκιλήσμων, πολοπράτιμων.
- 12. Ffir die Adverbia ift die Hauptendung ως, seltener δόν, δην, l oder el, zl oder zel.
- A. 1. Das we wird dem Stamme der Adjective angefügt, mit dem Charafter s aber gewöhnlich contrahirt und dann circumflectirt, wenn and der Ge. des Abj. contrahirt wird; circumflectirt auch wenn das Adsective ein Orntonon ist: pilwe, xalwe, awpoone, xapierewe, aapoe.
- A. 2. Parorytona jedoch find die Abverbia auf ως von Adjectiven die um Ge. Pin. Parorytona find vgl. § 18, 3, 4: συνήθως, αδτάρκως, αδθάδως.
- (A. 3. Paroxytona sind auch, wie die entsprechenden Genitive, die meist nur dei Spätern vordommenden Adverdia der mit vode, zusammengesetzen Advertien: πρακόνως [Ar. Frö. 856. vgl. Lobect 3. Βότηπ. p. 403], κουφόνως [Appina Bikg. 2, 71. 4, 124, Syr. 12, Mithr. 30], εδνως [Bikg. 4, 69. 5, 144 das Bed 3. Phryn. p. 141 s.], άφρόνως App. Bikrg. 2, 71, ansgesöst den. [Lobect eb. p. 142]. Gewöhnlich bildete man zu diesen, wie zu allen Adjectiven die zeine der siblicheren Adjectivendungen haben, die zugehörigen Adver-

**.**.. .

bia von abgeleiteten, 3. Th. nur vorausgesetten Abjectiven auf ικός: εδινείκώς, νομαδικώς, βλακικώς von βλάξ.)

- A. 4. Durch die Endung ως werden auch von Participien des Präsens, besonders des activen, und des Persects, besonders des passiven, Addrethia gebildet: πρεπόντως, ουμφερόντως, διαλογοσμένως; κεχαρισμένως, εταιμένως, εἰωθότως, καταπεφρονηκότως τε. Bgl. Classen Beod. S. 56. Aus da Conjugation auf μι giebt es nur δντως; vom Ao. nur τυχόντως bei Aristot ήθ. Nik. 4, 3, 22. 9, 8, 9 τ. [ώρισμένως Exc. Vat. p. 457 Mai.]
- A. 5. Die Abverbia auf δόν Lobed f. Parall. p. 152 (Orytona, ενδον ausgenommen), bas an den reinen Stamm entweder unmitteldar oder ge wöhnlicher durch den Bindevocal η, selten α, angehängt wird, bezeichnen größte theils das dem Grundbegriffe, meist einem Substantiv Gleich formige, Gleich artige (ποιότητος παραστατικά): βοτρυδόν; άγεληδόν, ταιρηδόν, κονηδόν, ίκπιδόν, κριηδόν; ξοσταδόν, άναφανδόν.
- A. 6. Die Abverbia auf δην (Paroxytona), das an den winn Stamm entweder unmittelbar oder bei dem Umlaut o durch den Bindewul a angehüngt wird, find Berbalia welche die Art und Weise bezeichnen: βάλη, κρόβδην, συλλήβδην; λογάδην [3. Τh. 4, 4, 1], σποράδην.
- A. 7. Durch bie Endung i ober si (Sturz de adv. gr. in i et i exountibus. Grimm. 1823) werden Abverbia von Nominen gebildet, am hämisten von solchen bie mit dem α privativum zusammengesetzt find, dem (dynamistal Dativ eines entsprechenden Substantivs synonym: έδελοντί freiwillig, αδτοχιν mit eigner Hand, άμιοθί ohne Lohn; πανδημεί (ahnlich πανστρατιά), άμαχι. [3. Th. 1, 143, 3.]
- A. 8. An Berbalftämme tritt gew. nach Art der Berbaladjective ar ros in demselben Sinne ri: dvopaori mit Namen, adaxpori ohne Thrünck Eddyvori in griechischer Sprache oder Weise.
- A. 9. Urspriinglich ist die Endung i ober ri wohl lang gewesen, soder a. Th. verkürzt, regelmäßig in den von Berben auf Zw gebildeten Derbien auf acri und cori, wie bei denen auf wori.
- A. 10. Selten sind die Abverbia auf ξ (Drytona, &παξ und sich ausgenommen): πόξ mit der Faust, λάξ mit der Ferse, avault untermisch, die mit den Zähnen. Ueber παραλλάξ 2c. Lobed zu So. Ai. 1087.
- A. 11. Abverbial stehen auch manche Casus, selbst substantivite Dijective: δωρκάν und προϊκα umsonst, (ἀκμήν eben, so eben, bei Späteru sk nob ugl. Lobect z. Phrhn. p. 123 s.), μακράν weit, κομιδή gar sehr, απουδή u. στολί schwerlich, kaum; πεζή zu Fuß, κοινή gemeinsam, ίδια privatim, δημοσία ifici. Bgl. die Shutax; über ποῦ, ποὶ 2c. § 25, 10, 7 u. 9.
- A. 12. Casusartig sind auch die Suffixa -d., -wo, -der von her, σε nach hin, an einige Abjective angehängt, von denen die auf τργί das o in w verwandeln: άλλοθι anderswo, άλλοθεν anderswoher, άλλοσε anderswohin; έτέρωθεν 2c.
- A. 13. Diese Suffixa, am hänfigsten -dev, treten auch an Abberbia (und δπέρ): κάτωθεν, ποβρωτέρωθεν, ένδοθεν, (Επερθεν, καθύπερθεν). So από άποθεν (mit ω bei den Dramatikern). [3. Th. 4, 120, 2.]
- A. 14. Zuweisen scheint in Abverbien ber Art bas -Iso bebentungslos. So findet sich z. B. άνωθεν sür άνω, κάτωθεν sür κάτω: πλοίοο τὰ κάτωθεν ισχυρότατα είναι δεί. Δη. [z. Th. 2, 99, 1. 102, 2 u. Lobed z. Phr. P. 128.] Bgl. § 66, 3, 4.
- A. 15. Einige Abverbia mit ber Endung --dev (ds) haben gam; selbständige Bebentung, wie πρόσθεν und ξμπροσθεν vorn und vorher, die and in der Prosa guweisen ohne ν erscheinen. vgl. § 11, 14, 2.
  - (2. 16. Gelten tritt bas Suffirum der in ber attifden Brofa an appel.

lative Substantive, wie in πρώραδεν Thul. 7, 36, 2. 3 n. 4, κυκλόθεν Lys. 7, 28, όφόθεν Plat. Soph. 216, c, häusiger in οίκοθεν von Hause, πατρόθεν (und μητρόθεν) von väterlicher (militerlicher) Seite; am häusigsten an örtliche Eigennamen: 'Αθήνηθεν, Κικοννόθεν, 'Έλευσινόθεν.)

- 2. 17. Bon den durch die Suffixa de, dev, (und ce) gebildeten Bortern find
  - a) bie zweisusigen entweder Parorytona oder, wenn die vorlette Sylbe lang ift, Properifpomena: πόθεν, [xeider];
  - b) bie mehr als zweisnlbigen
    - a) Parethtona, wenn die vorlette Sylbe von Natur kurz ist: έγγόθεν, Έλευσινόθεν; ausgenommen sind als Proparotytona [έκαθεν], άνέκαθεν, έκάστοθεν, άποθεν und die von οίκος, άλλος und πας, ένδον und έκτός abgeleiteten: άλλοθι, άλλοθεν, άλλοσε, πάντοθεν 20.;
    - β) Proparoxytona, wenn die vorlette Sylbe durch Position lang, so wie wenn sie von Natur lang und dabei das Primitiv baryton th: δπισθεν, έξωθεν, 'Αθ-ήνηθεν.
    - γ) Properifpomena, wenn bie lette Sylbe bes Primitivs betont ift: (άρχηθεν), Θριήθεν.
- A. 18. Fast nur an drtliche Eigennamen und zwar an den Ac. tritt in der Brosa das die Bewegung nach hin bezeichnende Suffixum -δs, welches mit einem vordergehenden σ in ζ verschmiszt: Μέγαράδε, Έλευσινάδε (§ 9, 8, 4), 'Αδήναζε. (Ant mit einem Accent schreibt Bester jetzt praes. II. p. V ολκόνδε, Ούλομπόνδε κ.) Lehrs qu. opp. p. 40 s.
- A. 19. Die Endung of, eig. bem Dativ der Romina auf & angehörig, tritt saft nur an örtliche Eigennamen auch anderer Declinationsendungen, außer in olizot zu Hause immer circumflectirt und das Besinden an dem Orte bezeichnend: Πυθώ, Πυθοί; ἡ Κίκοννα, Κικοννοί; Ἰσθμός, Ἰσθμοί; τὰ Μέγαρα, Μεγαροί.
- A. 20. Dieselbe Bedeutung hat die locale, gleichfalls meist nur dei örtlichen Sigennamen vorsommende Endung ησι(ν) oder dei vorhergehendem ι (ε und ρ) –āσι(ν) vgl. § 11, 14, 4, aus dem Dativ des Plurals entstanden, oder auch an Sinsgulare der ersten Declination angesigt: Properis pomena, wenn der Rominativerpton, Proparory tona, wenn er bartton ist: 'Αδ-ήργησιν, 'Ολομπίσοιν, Πλαταίον, (poet. δόρασιν draußen). [Göttling Acc. S. 355 u. zu Anstitot. Pol. p. 343 s. Gegen 'Αδ-ήργησι mit einem t sudser. Elmsley zu En. Red. 466, t u. C. Inserr. 1 p. 895, a u. n. 2374. Leil sp. onom. gr. p. 33. Lobed Path. El. I, 627. II, 250.]

## § 42. Busammensetung (owe Seois).

Borerinnerung. Den großen Wortreichthum burch ben die griechische Sprache sich bor andern auszeichnet gewährt ihr vorzugsweise die Leichtigkeit und Gefägigkeit mit der sie durch Composition Wörter bildet. Wenn gleich bei diesen Bildungen mancherlei Freiheiten und Unregelmäßigkeiten eintreten, die durch das Streben nach gelänsigerer Anssprache oder wohl auch durch zufällige Räcksprache ober wohl auch durch zufällige Rücksprache ober wahl auch durch zufällige Rücksprache der unfassende Analogien nachweisen die ber Jusammenseigung theils durchgängig, theils vorherrschen befolgte.

- 1. Benn bas erfte Bort einer Composition ein inflexibles ift, fo erleibet es keine Beranberung: αειλογία, αποβάλλω.
- 1. 1. Die Elifton jeboch in bem § 13, 3, 5 ermähnten Falle muß, Die Rrafis bei πρό fann eintreten nach § 13, 7, 8.

- A. 2. Befolgt werden milffen and hier die § 10 und 11 erwähnten Regeln über Consonantveränderungen.
- A. 3. Die untrennbaren Partifeln δυς- miß- (wibrig, schwierig) und ήμι- halb sind (bies auch vor Bocalen) unwaudelbar; das steretische à (στερητικόν, privativum, unser un-, den Begriff aushebend) lautet vor Bocalen meist àν-, welches die ursprüngliche Form war: ἄνοπλος.
- A. 4. Daß sich dieses à in einigen Zusammensetzungen auch vor Bocalen, besonders vor 0, sindet, wie in ἄοπλος neben ἄνοπλος [3. Σh. 4, 9, 2], ἀόρατος, ἀόρατος, erklärt sich durch die Annahme des Digamma, dessen ursprüngliche Borhandensein in ἀήττητος erwiesen ist.

A. 5. Bor e wird bas privative & mit demfelben contrahirt, dexwo u

**ἄχων, ἀεργός in ἀργός.** 

- A. 6. Bon dem steretischen à verschieden ist das à άθροιστικό, welches wahrscheinlich mit αμα verwandt, unsprsinglich à lautete, (so noch erhalten in απας, απαξ und dem attischen άθροος stir άθροος) später sich in à mident und Bereinigung oder Gleichheit bezeichnet, wie in ακόλουθος von κέλωθς. άδελφός von δελφός uterus.
- [A. 7. Das à sarcarcuo, intensivum, hat die gute Brosa nur in dwis sehr hart und anedog eben. Bgl. Beller Ho. Bs. 136.].
  - 2. Ift das erste Wort der Composition ein Nomen, so wird
  - a) gew. ber Declinationsstamm genommen, wenn das zweite Wort mit einem Bocal anfängt: Μουσηγέτης, νομάρχης ἀνδραγαθία;
  - b) zuweilen der Nominativ, mit Abwerfung des etwa vorhmbenen 5, besonders nach v: ἀγορανόμος, ἀστυγείτων, ναυμαχία; ναυαγία, εδθύωρον;
  - c) wenn der Stamm des ersten Wortes mit einem Consonaten schließt und das folgende mit einem Consonaten anfängt, so tritt o, seltener s als Bindevocal ein: ήμεροδοόμος, Σποτοξότης; άθλοθέτης, ξυλοχόπος; άνδριαντοποιός, σωματοφύλαξ; μελανόγειος; άγρονομεῖν, φλεβοτομεῖν; δορίκτηκ. [Göttling zu Aristot. Bol. p. 301 88.]
  - A. 1. Der Bindevocal tritt auch ein, wenn das erfte Wort ein Romen auf de Ge. vog ist: nervonaumrens.
- A. 2. Das o bleibt zuweilen auch vor Bocalen (ursprünglich bigammintal wie in μηνοιεδής, wird aber mit dem folgenden Bocal nicht selten contrabint, bisonders wenn έργον, έχω oder ein von ihnen abgeleitetes Wort folgt: πανοδρης, ραβδοδχος, χειρωναξ.

A. 3. Bei mehreren Bortern ber att. Declination tritt w flatt o ein:

νεωκόρος, νεώσοικοι, όρεωκόμος, κρεωφάγος.

A. 4. Aus yn wird für Composita yew-: γεωγράφος.

- A. 5. In einzelnen meist alterthümlichen Compositionen sinden sich Bindelante α, η, ι, ει, οι, σ, σι: ποδάνιπτρον, χοηφόρος, γαστρίμαργος, δρείβατης, δδοιπόρος, τελεσφόρος, ναυσίπορος.
- A. 6. Wenn das erste Wort ein Nomen auf og Ge. sog ober 175 Ge. sog ist, so wird der Stamm in der Regel um das a verkürzt: έθνογράφω, άληθ όμαντις.
- A. 7. Bon ben Neutren auf μα Ge. ματος wird das ατ zuweilen ansgertschen: αίμοβρατής.
- **A.** 8. Bon πάς **G**e. παντός erscheint in Compositen meist παν: παντ,μέριος, πάγκαλος 20.

- 3. Benn bas erfte Wort ein Berbum ift, in ber gewöhnlichen Sprache ein feltener Rall, fo wirb
  - a) wenn bas zweite mit einem Bocal anfängt,
    - a) der reine Stamm gefest: πειθαρχείν;
    - β) σ hinzugefügt, wenn ber reine Stamm einen Bocal, zuweilen auch, wenn er einen P- oder R-Laut zum Charafter hat: παυσάνεμος, δίψασπις, πλήξεππος;
  - b) wenn bas zweite mit einem Confonanten anfängt,
    - a) σ. hinzugefügt, wenn der Stamm des ersten einen Bocal oder ein ρ, zuweilen auch wenn er einen β- oder RLaut zum Charafter hat: λυσίπονος, έγερσίχορος;
    - β) in andern Fällen werden s, o ober s als Bindevocale gebraucht: ἀρχέκακος, λ(ε)εποταξία, ἀρχιθέωρος.
- 4. Benn das zweite Bort mit einem turzen Bocal anfängt, so mird dieser in mehreren componirten Rominen verlängert, a und e in η, ο in ω: στρατηγός von άγω, ἀνήπεστος von ἀπέσμαι, ὑπήποος (bagegen δπακούω), ξενηλασία von ἐλαύνω, τρικήβολον von δβολός, ὑπώρεια von δρος, συνώμοτος von δμνυμε.
- A. Statt η tritt α ein in λοχατός, ναυστός und andern von άτω (ober ήγιομαι?) wie von άτνυμι gebildeten Compositen. Berba von solchen Nominen abgeleitet richten sich nach diesen: στρατηγείν, λοχαγείν.
- 5. Das zweite Wort bleibt am Ende in der Regel unverändert, wenn es ein Berbum und das erste eine (eigentliche) Praposition ist: ἐxβάλλεων, ἀναβαίνεων.
- A. 1. Dies ift eig. um eine παράδεσις bgl. § 28, 14, 5. Bon ber uripränglichen Trennbarteit der Präposition (namentlich in der epischen Sprache haben sich, selbst in der gewöhnlichen Prosa, noch einzelne Tmesen als Spuren erhalten: παρά τι ποιείν Χεπ. Shmp. 8, 17; ταῦτ' ἐπιεικῶς ἐστιν ὑπό τι ἄτοπα
  Plat. Gorg. 493, c. vgl. B. 2 § 68, 46, 3.
- A. 2. Wegen der häusigen Berbindung betrachtete man leicht auch ed vorzein, so naczet als parathetische Compositionen und verschmolz sie durch eine sunthetische in anternousin Ar. Pint. 1029, Xen. An. 5, 5, 21, Piat. Gorg. 520, e, Dem. 20, 64. 124. 141, Aristot. ήδ. Nen. 10, 8, 13, consonaczet Dem. 8, 65. Analog sagt Thut. 3, 13, 2 ξον νακώς κοιείν. [Schäfer z. Dem. 1 p. 536. 3 p. 158.]
- 1. 3. Bon ed noielv bildete man auch ednocyteinos, z. B. Ariftot. ήθ. μεγ. 2, 11, Rhet. 1, 9 n. 11. 2, 2, αντευεργετικός ήθ. Νικ. 4, 3, 24. Achnlich ift νοονεχώντως Her. 4, 36, Ifotr. 5, 7. 7, 53. 8, 18. 12, 218 (νοονεχώς Ariftot. Rhet. Al. 29, 4, 1, Bolipb. 4, 18), λογονεχώντως Ifotr. 7, 60. Fitr die Trennung spricht έχώντως (τον) νοδν Plat. Ges. 686, e. Phil. 64, a. bgl. Bester An. p. 587 n. Lobed z. Phyn. p. 604.
- A. 4. Eig entlich zusammengesetzt werden Berba nur mit Präpositionen, set mit zweien, selbst mit dreien: ανεκεξελαόνω. In andern Füllen werden von misammengesetzten Nominen Berba gebildet: χροσοχοίω von χροσοχόος, δυστυχείν του δοστυχής, εδαγγελίζεσθαι von εδάγγελος. [Die Erkl. z. Phthu. p. 266 ss. u. Lobect das. p. 560 ss.] vgl. unten 8, 2.
- 6. Unverandert bleiben auch viele mit einer (nie durch Tmesistrennbaren) Praposition zusammengesette Berbalfubstantive, besionders abstracte (vgl. § 41, 7), zu denen auch βουλή, δίκη, σκευή und δδός zu rechnen sind.

- A. Selten unverändert bleibt das Substantiv, wenn das erste Bort ein anderes ist als eine Präposition. Bei Abstracten tritt gew. die Endung ia ein: βουλή, άβουλία; πράξις, άπραξία; μάχη, μονομαχία. Berbindungen wie όμοτράπεζος, όμόδουλος, ήμίφωνος 2c. merte man einzeln.
- 7. Abjective können unverändert bleiben, welcher Art auch ber erste Theil ber Composition sein mag: ένδηλος, απιστος, δυσάφεστος, ήμεκακος, πάγκαλος, φιλόσοφος.
- A. 1. Die Adjective auf os nehmen dabei gew. die Endung ης an: άη-
- A. 2. Abjectivisch werben in ber Composition auch viele Substantive: σύσστος, ένθεος, άπαις, μακρόχειρ, δεισιδαίμων.
- 8. Außer diesen Fällen wird mit der Composition gewöhnlich die Ableitung verbunden, indem von dem zweiten Worte nur der Stamm behalten und ihm, je nach dem ein Romen oder ein Berbum zu bilden ist, eine Nominal = oder Berbalendung angehängt wird (παρασύνθεπ): επποτρόφος, επποτροφία, επποτροφέν; νομοθεσία, νομοθετείν, νομοθετικός 2c.
- A. 1. Die gewöhnlichen Ableitungsendungen treten mehrentheiss auch hier ein; für Berba am häusigsten éw; für persönliche Substantive meist eóς; für die (oft auch substantivisch gebrauchten) Adjective oς, seltener ης, Ge. 00ς.
- A. 2. Nur zufällig ift es, daß in Ableitungen, wie μοροπωλέω, μελοποτέω, αφρονέω von μοροπώλης, μελοποτός, άφρων, der zweite Theil mit dem einsachen Berbum übereinstimmt.
- 9. Der Accent wird bei Compositen in ber Regel so weit als möglich jurudgezogen.
- A. 1. Die Berbalia auf ά, ή, ής, εύς, μός und έος behalten den Ton auf als Composita, wenn sie ihn als Simplicia haben; (zurück jedoch ziehen ihn die Composita von desauáς: μισθοφορά, αποβολή, συνδικαστής, συγγραφεύς, συλλογισμός, αποδοτέος; ούνδεσμος.
  - A. 2. Ueber die Adjective auf ros und nos § 22, 5, 3 u. 6.
- A. 3. Die zusammengesetzten Abjective auf 75 find in ber Regel Dept tona: doapfis, anabis.
  - M. 4. Barntona jedoch find
    - a) die welche in der vorletzten Sylbe ω haben: δυςώδης, ποδώκης;
    - b) δίε Composita von ήθος, μέγεθος, [μήχος, τείχος, κήτος, πήχυς]: εδήθης, δπερμεγέθης κ., ινίε αυφ φιλαλήθης, μισαλήθης, [παναλήθης];
    - ο) δίε αυξ ήρης, αδης, άντης, άρκης, [ήκης]: τριήρης, αδθάδης, κατάντης, αδτάρκης τς.;
    - d) die Eigennamen, wie Διιτρέφης.
- A. 5. Die Neutra berer auf ήρης, ώης, ώδης, ώλης, ώρης find Broperispomena, die übrigen A. 4 erwähnten Broparorytona: δοςωδες, ξιφήρες 2c.; εδηθες, όπερμέγεθες 2c. Lehrs qu. epp. p. 136 ss. 164 ss.
- A. 6. Die Composita von stoc waren angeblich bei den Attikern Bartstona, bei den Spätern Orhtona: tpistryc, tpistec; tpistryc, tpistec, vgl. § 24, 3, 2. Doch schwantt die Ueberlieferung; aber die zusammengezogenen Formen tpiaxov-tooteic, exaxov-tooteic, skaxov-tooteic, finden sich in den besten Handschriften nur barnton. Bgl. Lehrs eb. p. 135 ss. 145 s.
- A. 7. Bon Compositen abgeleitete Romina beren erfter Theil ein Romen ober Abverbium, ber zweite ein transitives Berbum ift, sind, wenn fie bloß oc an beren Stamm anhängen,

- a) Orntona, wenn die vorlette Sylbe lang ift: στρατηγός, λογοποιός, ψυχοπομπός; aber συστράτηγος ε. nach R. 6 [Göttl. Acc. S. 321 f.];
- Φ) Paroxytona, wenn die vorletzte Sylbe kurz ift und das Bort active Bedentung hat: οίκονόμος, μητροκτόνος Muttermörder;
- c) Proparoxytona, wenn die vorletzte Sylbe furz ist und das Wort passibe Bedeutung hat: μητρόπτονος von der Mutter getödtet.
- A. 8. Gegen A. 7 werden betont κακούργος und πανούργος, die and -οχος (von έχω) zusammengezogenen, die mit αρχος und συλος zusammengezegenen mid die Eigennamen: δαδούχος, ήνίοχος; εππαρχος, εερόσυλος; Δηέφοβος, Ιππόδαμος.
- A. 9. Gegen die Hauptregel betonte man άδελφός, άτραπός, βουλυτός, άργός, weil die Borftellung der Composition erloschen war. Manche andere Abweichungen, wie evarcios, ergebe eigene Beobachtung.
- A. 10. Die Bebeutung der Composita ergiebt sich, wenn man die ihrer Bestandtheile kennt, größtentheils ans der Ableitungsendung. Wenn aber (ohne eine solche) der zweite Theil eines zusammengesetzen Abjectivs ein Nomen ist, so wird dessen Begriff als näheres oder entserntes Object des ersten Theiles gedacht: deickdaspaw, gelekkhyp; kodoc der Gottheit in sich hat, anotrog der das Haus sern hat, (Colonist mit Bezug anf den Ort der Aussendung, dagegen knotrog mit Bezug anf den der Ausselnung). Bgl. Ar. z. Dion. p. 101.

### Erfter Anhang: über die Prapositionen (noodeseig).

- 1. Die Prapositionen erscheinen theils in Berbindung mit einem obliquen Casus, dem fie in der Regel voranstehen, theils in Com-positen.
- A. 1. Ohne Casus sindet sich in der attischen Prosa unr noos in nods de außerdem aber, wie ral noos und noch dazu.
- A. 2. Der Composition nicht empfänglich find die uneigentlichen Pra-
  - 2. Es erfordern aber von den Prapositionen
    - ben Genitiv πρό vor, ἀπό von, ἔξ ober ἔκ (§ 11, 13) aus, ἀντί statt, ἄνευ ohne, ἔνεκα wegen (bies gewöhnlicher seinem Casus nachgestellt), ἄχρι und μέχρι bis;
    - 2) ben Datib er in, our mit;
    - 3) ben Accufativ els in, nach, zu, drá auf, in, an;
    - 4) den Genitiv und Accufativ diá, zará, bnie, perá;
    - / 5) ben Genitiv, Dativ und Accufativ παρά, (άμφί,) περί wie πρός, ύπό, έπί.

### A. 1. Dentverse ber martischen Grammatit:

Set' &x, npó, dn', dvii zum zweiten Cafus hin, zum vierten eic, dvd, zum britten ev und cov; zwei Cafus liebt dia, xara, dnép, pera; brei npóc, dpof, nepí, eni, dnó, napa.

- A. 2. Die Sauptbebentungen ber zwei Cafus regierenben (biptotifchen) Brapositionen find:
  - 1) die mit bem Ge. burch; mit bem Ac. burch, wegen, bei perfonlichen Begriffen burch Birtfamteit ober Schuld bes -;
  - κατά mit bem Se. von herab; rūdfichtlich, gegen; mit bem Ac. bei, in, auf, zu; gemüß, vermöge, in Ansehung; — weise (κατά έθνη); von der Zeit um;
  - 3) δπέρ mit dem Ge. oberhalb, fiber, ffir, ftatt, wegen; mit dem Ac. fiber von Dag und Bahl;
  - 4) perd mit bem Ge. mit, mit bem Ac. nach.
  - A. 3. Die drei Cafus regierenden (triptotifchen) Prapositionen heißen:
  - 1) &μφί mit bem Ge. um, wegen; [mit bem Da. um, wegen, ber att. Profa fremb;] mit bem Ac. um local und temporal;
  - 2) mspl mit dem Ge. fiber, wegen; [mit dem (Da. und) Ac. um, in Anfebung:
  - 3) napá mit bem Ge. von ( her) bei perfönlichen Begriffen; mit bem Da. bei eben so; mit bem Ac. zu bei perfönlichen Begriffen, bei anbern neben; mährenb;
  - 4) πρός mit bem Ge. bon her, bon Seiten (πρός δεών bei, bor ben Göttern); mit bem Da. bei; mit bem Ac. zu, nach, (bei,) gegen, mit, gemäß, jnm Behnf;
  - 5) kal mit bem Ge. auf, bei, an, nach hin, nnter (Leitung), mährend, für; mit bem Da. auf, bei, nach, fiber, wegen, aus, zu (von ber Absicht), unter ber Bedingung, baß, in ber Gewalt bes; mit bem Ac. auf, gegen, nach;
  - 6) δπό mit bem Ge. nuter, von, vor, wegen; mit bem De. unter; mit bem Ac. nuter bin, um von ber Bcit.
- 3. In Compositen haben die Brapositionen gewöhnlich eine ober bie andere ihrer localen Grundbebeutungen.

### So beifien:

- 1) ev in, ein, bei: Errecoc, evolueiv, eulievelv;
- 2) σύν mit, jufammen: συμπορεύεσθαι, συλλέγειν;
- 3) μετά mit, (ab), nm: μετέχειν, μεταδιδόναι, μεθιστάναι;
- 4) αντί gegen, bafür: αντιλέγειν, αντιδιδόναι;
- 5) πρό το τ: προτάττειν, προβαίνειν, προαιρείσθαι;
- 6) από αb, weg: αποτίθεσθαι, απέρχεσθαι;
- 7) έξ απε: εξέρχεσθαι, εκβάλλειν;
- 8) eig ein: elgipyeodat;
- 9) ded hinauf und juriid: deaßaiver, deagweit;
- 10) κατά berab, ver : καταβαίνων, καταπιμπράναι;
- 11) διά burch und über: διέρχεσθαι, διαβαίνειν;
- 12) δπέρ über: δπερβαίνειν, δπέρσοφος, δπεροράν;
- 13) άμφί nm, zweiseitig: άμφίστομος;
- 14) περί nm, fiber: περιέρχεσθαι, περιχαρής, περιοράν;
- 15) παρά ad, praeter: παρείναι, παρακαλείν, παραπλείν;
- 16) πρός (ή in) ε μ: προςέρχεσθαι, προςτιθέναι;
- 17) auf, gegen, nach: επιτιθέναι, επιέναι, επιτάττειν;
- 18) δπό unter, langfam: ὑπόγειος, ὑποχωρείν.

# Bweiter Anhang: über die Conjunctionen (σύνδεσμοι).

- 1. Die Conjunctionen find fehr verschiedenartig und jum Theil vielbeutig.
- A. 1. Copulativ find rai und, auch, te und, jenes mehr hinzufile gend, dieses aureihend; te-te sowohl -wie, einerseits andrerseits, te(-)rai nicht unr- sondern auch, rai-rai sowohl- als auch.
- A. 2. Disjunctiv sind h ober (aut, vel, ve, sive) vgl. A. 4 n. 2 A. 2. 4, h-h entweder-oder, eire-eire sei es daß-oder, ob-oder, (sive-sive), obre-odre und uhre-uhre weder-noch, ode und uhre uhre, auch nicht; auch nicht, selbst nicht, nicht einmal.
- A. 3. Abbersativ ist μέν zwar, oft nicht fliglich zu übersetzen, meist einer andern abversativen Partitel, befonders dem de aber entsprechend, welches jedoch auch hänsig ohne vorhergehendes μέν gebraucht wird; μέντοι jedoch, ἀτάρ aber, doch, ἀλλά sondern, aber, doch, indesser, καίτοι und boch, quamquam, καίπερ obgleich, dieses mit einem Particip verbunden, jenes in einem selbständigen Sate; δμως dennoch, αδ andrerseits (nach καί oder de).
- **A. 4. Comparativ sind ώς und ώσπερ wie, ή sund ήπερ**] als, dies bei Comparativen; doch sleht dassir auch der Ge. wie im Lat. der Adl. Κρείττον σιωπάν έστιν ή λαλείν μάτην. Νέοις το σιγάν κρείττον έστι τοῦ λαλείν.
- A. 5. Consecutiv sind wie und wore so daß mit einer selbständigen Construction ober dem Infinitiv; «pa (sichtlich,) demnach, die daher, ode (allerdings,) also, rolvor demgemäß, somit.
- A. 6. Caussal sind wie, der (der, duder), derei, dereids ba, weil mit dem Indicativ (auch mit dv) oder mit dv und dem Optativ (det und wie daß, auch explicativ nach den Berben der Aenßerung, eben so construirt; nach einem bestorischen Tempus auch mit dem Optativ ohne dv); der quippe mit einem Varticip, 740 deun in selbständigen Sitzen.
- A. 7. Final sind soa, ώς und δπως damit, daß, wie μή, ενα μή, ώς μή und δπως μή damit nicht, nach dem Präsens und Futur meist mit dem Conjunctiv; gewöhnlicher mit dem Optativ nach historischen Zeitsormen; όπως und δπως μή häusig auch mit dem Indicativ des Futurs.
- A. 8. Das hypothetische a wenn, so wie die temporalen öre und oxice wann, als, dust und dueth nachdem, als, note benor, kore, kwc, äype und pappe bis und so lange als erfordern an und für fich in der Regel extweder den Indicativ oder ben Optativ. Bgl. indeß A. 9.
- A. 9. Das bynetische av etwa, vorkommenden Falls, sieht in selbständigen Sätzen entweder mit dem Indicativ eines historischen Tempus oder mit einem Optativ vgl. § 26, 11, 9. Allein den Conjunctiv ersordern die Relative wie die A. 8 erwähnten Conjunctionen mit diesem av verbunden oder verschmolzen, wie & av, kav für el av, auch in zu und av contrabirt (dies lang, mährend das dynetische furz ist), drav, knip oder knav, kneidar ic.
- 2. Zu ben Conjunctionen rechnet man gewöhnlich auch bie Bartikeln welche die Realität eines Begriffes ober Satzes irgendwie zurodificiren.
- A. 1. Uebergewichtlich hervorgehoben mird der vorhergehende Begriff burch welches man oft nur burch Betoning und Stellung, zuweilen durch gar (hiau gerade, eben, am häufigsten durch wenigstens (quidem) übersetzen tann.

- A. 2. Durch δή eben werben einzelne Begriffe riidsichtlich ihrer Bebentsamteit urgirt; δήπου und δήπουθεν heißen boch wohl, opinor, δήτα allerdings (eine anerkennende Bekräftigung), τοί boch, ja, ja boch (eine all
  lleberzengung bekräftigte Bersicherung); η wahrlich, wirklich (belheuend),
  μήν boch, allerdings, jedoch, vero, meist in Berbindung mit andern Conjunctionen: η μήν als Schwurformel, άλλα μήν at vero, καὶ μήν et vero,
  nun aber, ferner ic.
- A. 3. Das witnschende side utinam, wenn doch, sieht mit dem Optatio oder mit dem Indicativ eines historischen Tempus: είδε απίοι utinam abeat, είδε απίλιδοι utinam abierit, είδε απήμε utinam abiret, είδε απήμεν utinam abiisset.
- A. 4. Fragewörter find άρα num, άρ' οδ nonne, άρα μή δοφ (wohl) nicht, ή- ne, μή und μων boch nicht, πότερον und πότερα, utrum: in der Gegenfrage ή an, oder. In der obliquen Frage stehen εί, πότερον und πότερα, nicht άρα oder ή; in der Gegenfrage gleichsalls ή.
- A. 5. Einfach bejaht wird durch ναί ja, ob nein; mit einem Schwur bejaht durch νή mit dem Ac. einer Gottheit; νη Δία ja, beim Zeus; eben so verneint durch μά mit einem gesetzten oder gedachten ob: (οδ) μά Δία nein beim Zeus.
- Postpositiv sind von den Conjunctionen außer den Enslitten γέ, πέρ, τέ, τοί (§ 9, 3, 5), das dynetische αν, αρα, αν, γάρ, δα, δέ, δή, δήπου, δήπουθεν, δήτα, μέν, μέντοι, μήν, ονν, τοίνυν.

'Αγαθή τύχη.



### Drudfehler und Berichtigungen.

6. 15 3. 10 v. n. fies 70 65 3. 5 b. n. bafiplifden 82 " 11 b. n. 429, b. 437, e. " 16 " 1 v. u. παδοαί, με " 52 " 16 v. o. Theait. 169, b u. " 22 в. п. ботацеч 128 3. 18 in 54 ,, 23 v. o. Da. 17 υ. ο. δμνόω " 129 " " 135 " 8 b. 11. 88 mgt 2 v. o. Ol. 3, 2; By. " 144 " 11 b. u. nonuat 17 b. u. Bef. 905, d. , 160 , 63 3. 18 b. u. κολοβός.

Abgesprungen ift der Accent S. 31 3. 21 v. u. in dorā. S. 77 3. 7 v. o. in col. S. 83 3. 24. v. o in evdévde ec.

# Nachwort.

2. B. Britger batte bie neun erften Bogen biefes Bertes fo eben für den Reudruck bearbeitet oder doch die Art und Weise der beabsichtigten Menberung angebeutet, auch icon bie beiben erften Bogen in bie Druderei gesandt, als er am 1. Mai. v. 3. burch höheren Rathschluß von feiner raftlofen Arbeit abgerufen ward. Durch testamentarifde Beflimmung hat mein unvergefilicher Lehrer und Freund mir, ber ich feit meiner Universitatszeit funf und breifig Jahre mit ihm in bem innigften Berkehre und in ftete ungetrübtem Freundschaftsverhaltniffe gelebt habe, neben feinem handschriftlichen Nachlaffe und bem mir aufagenden Theile feiner reichhaltigen Bibliothet Die Sorge fur Die fernere Berausgabe feiner gablreichen Werte übertragen. Diefen vertrauensvollen Auftrag habe ich nach meinen genau präcifirten Instructionen mit Bietät und Gewiffenhaftigkeit auszufuhren mich bemuhet und bei ber Correctur der ersten beiden Bogen, beren Manuscript ich vorher einzusehen nicht im Stande war, zu meiner wesentlichen Ermuthigung gefunden, daß meine eigenen Menberungen und Bufate mit benen des Berfaffers fast wörtlich übereinstimmten. Auf den folgenden Bogen beschränken sich meine Bufate auf einige Stellen ber griechischen Romiter und fpateren Brofaiter, so wie auf einzelne Citate der Werke Lobeck's; in den Paradigmen habe ich loes vor lon zc. ju ftellen mir erlaubt. Die vier letten Bogen bagegen, das Berzeichnig der anomalen Berba umfaffend, habe ich aus eigenen Benutung Sammlungen und mit oft ber unentziffer= baren Marginalien in dem Handeremplare des Berfaffers, welches mir erft bei ber Bearbeitung bes eilften Bogens zugänglich warb, 10 weit Aberarbeitet, als es die Borerinnerung § 40 verlangte oder gestattete, und nicht bantbar genug tann ich anerkennen, wie fehr mich bas ungemein fleißige und grundliche Werk von William

Beitch, greek verbs Oxford 1866, bei biefer mühevollen Arbeit unterstützt hat.

Als Hilfsbuch zur Einstbung der grammatischen Regeln empfahl Krüger stets die von Friedrich Franke und später von dessen Sohne Richard Franke (vgl. Kl. gr. Sprachl. S. 247 der neunten Auflage) wiederholt herausgegebenen: Aufgaben zum Uebersetzen in das Griechische, Leipzig bei Fr. Brandstetter, was hier zu constatiren mir um so angenehmer ist, als ich dieselbe Auslicht über dieses Werk hege.

So möge benn das Werk eines redlichen Forschers auch in der neuen Auflage sich die Gunft des philologischen Publicums bewahren, welche ihm im Inlande wie im Auslande in so reichem Maaße bisher zu Theil ward.

Alle Freunde des Buches aber, welche Fehler und Berfehen ver beffert munichen, bitte ich, diefelben mir birect oder durch buchhandlerifche Bermittelung freundlichst anzeigen zu wollen.

Brenglau, am 6. Februar 1875.

28. Böfel.

# Griechische

# Sprachlehre

für

# Shulen.

Berausgegeben

pon

# A. W. Krüger.

Erfter Theil: Ueber bie gewöhnliche, vorzugemeife

die attische Prosa.

Zweites Beft: Syntax.

Διὰ τοῦτο οἰμαι ἡμᾶς παίδας ὅντας τὰς τῶν ποιητῶν γνώμας ἐκμανθάνειν, ἴν' ἄνδρες ὅντες αὐταίς χρώμεθα.

Αλοχίνης.

Fünfte burchgängig verbefferte Auflage, mit Rachweifung ber gemablten Beifpiele.

Berlin.

R. B. Krügers Berlagsbuchhandlung. 1873.

- οί δύο θεοί Άροθου und Artemis Her. 6, 97. 'Αλλ' ή φρόνησις άγαθή θεὸς μέγας. Σο. άποσπ. 662. (Οδα έστι τόλμης επιφανεστέρα θεός. Μέ. 776. υχί. Robert zu So. Mi. 401. "Ανθρωπός εστι πνεῦμα καὶ σκιὰ μόνον. Σο. Αί. Λο. 13. Χρή θεούς τε τιμᾶν τούς τε φύσαντας γονεῖς. Εὸ. 'Αντιό. 38. (Ἐγὰ νομίζω πατρὶ φίλτατον τέκνον παισίν τε τοὺς τεκόντας. Εὸ. Δίκτ. 10. 'Η μήτηρ ἡ εκείνου καὶ ὁ πατὴρ ὁ εμὸς ἀδελφοί. 'Ανδ. 1, 47.
- Μ. 2. Daher ferner stehen abjectivische Begriffe auf ein männliches und weibliches Individuum bezogen im Masculinum. Ο πότερος αν ή βελτίων είθ' ό ανήρ είθ' ή γυνή, ο δτος και πλείον φέρεται τοῦ αγαθοῦ. Ε. Οἰκ. 7, 27. Ευνεληλόθαμεν ω γύναι ως πάντων κοινωνήσοντες αλλήλοις. Ε. Οἰκ. 10, 4. Δοκεῖ μαστροποῦ ἔργον είναι, ἢν αν ἢ δν αν μαστροπεύη, αρέσκοντα τοῦτον αποδεικνύναι οἰς αν συνή. Εε. Συ. 4, 57.
- [A. 3. Ein Weib das im Plural von sich spricht gebraucht von adjectivischen Begriffen immer das Masculinum des Plurals. Dames Misc. cr. p. 310 vgl. Herm. z. Big. 50. So die Andromache des Eur. 357: ἐκόντες αὐτοὶ τὴν δίκην ὑφέξομεν. vgl. die dial. Suntag A. 2.
- 2. Ein abjectivischer Begriff ohne zugehöriges Substantiv bezeichnet im Masculinum entweder eine Person überhaupt oder ein mannliches Individuum; im Femininum ein weibliches; beides in sofern er vorzugsweise von Menschen prädicirt zu werden psiegt. The aflar koei yapeir ror affor. Kw. ar. 12.
- A. 1. So substantivirt werden Abjective (auch im Comparativ und Superlativ), Pronominalabjective, Participia, der Artikel mit einem Genitiv, einer Präposition und ihrem Casus ober mit einem Abverbium.
- Π. 2. Θο gejά/leά/tliá. Μέγιστον τὸ μηδέποτ' ἄναρχον μηδένα είναι μήτ' ἄρρενα μήτε θήλειαν. Πλ. νό. 942, α. "Οστις γαμεί πονηράν μῶρός ἐστιν. Εὸ. Ἡλ. 1097. Οδδέποτ' ἀληθές οδδέν οδθ' οἱῷ πατὴρ εἴωθ' ἀπειλεῖν οδτ' ἐρῶν ἐρωμένη. Μέ. μο. 410. Εῖη νίκη καὶ κράτη τοἱς ἄρσεσιν. Αἰσ. Ἱκ. 929. Μισῶ τὰς σώφρονας μὲν ἐν λόγοις, λάθρα δὲ τόλμας οὸ καλὰς κεκτημένας. Εὸ. Ἱππ. 413.
- 3. 3. Βοη βετίοπειι liberhaupt. 'Αγαθφ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται φθόνος. Πλ. Τί. 29, e. Γελῷ ὁ μῶρος, κἄν τι μὴ γέλοιον ၌. Μέ. μο. 108. Διαφέρει πάμπολο μαθών μὴ μαθόντος καὶ ὁ γεγομνασμένος τοῦ μὴ γεγομνασμένου. Πλ. νό. 795, b. Τῶν εὐτο χούντων πάντες εἰσὶ συγγενείς. Μέ. μο. 510. 'Όργὴ φιλοόντων μικρὸν ἰσγόε χρόνον. Μέ. 410. Θανόντων οὐδὲν ἄλγος ἄπτεται. Σο. ΟΚ. 955. 'Επλει πολλάς ναῦς κεκτημένους. Ξε. 'Ελλ. 5, 1, 19. Εἰκὸς τὰ αὐτὰ γιγνώσκοντας φίλους μᾶλλον ἢ πολεμίους ἀλλήλοις εἰναι. Ξε. 'Ελλ. 6, 3, 5.
- Π. 4. Ein so substantivirter Begriff tann auch ein Abjectiv zu sich nehmen. Των δυστυχούντων εὐτυχ ής οὐδεὶς φίλος. Μέ. μο. 502. 'Ολίγοι ἔμφρονες πολλων ἀφρόνων φοβερώτεροι. Πλ. Συ. 194, b. Τοῖς μὲν ὁ μετέροις δυσμενέαι φίλικῶς ἔχουαι, τοῖς δὲ ὁ μετέροις φίλοις ἐχθροί εἰαιν. Εε. Έλλ. 5, 2, 33. (Φαῦλον χρηστόν ἀν λαβείν φίλον θέλοιμι μᾶλλον ἢ κακόν σοφώτερον. Εδ. Ἰων 834.) vgl. zu Th. 1, 37, 3. 91, 3. 3, 82, 7. 4, 87, 2. 5, 46, 1 u. Lobed zu So. Ai. p. 238.
- 3. Manche abjectivifche Begriffe, befonders weiblichen Geschlechtes, stehen substantivisch, indem babei ein Substantiv zu erganzen
  ift oder boch ursprunglich erganzt wurde.
- A. 1. Die zu ergänzenden Substantive sind hauptsächlich solche die man vorzugsweise oder boch sehr gewöhnlich mit dem adjectivischen Begriffe verband, an die man also zunächst dachte, wenn sonst der Zusammenhang irgend bazu anregtengs. Hermann de ell. p. 102 u. Lobect Paralipp. p. 348 88.

٠.

- A. 2. Bom männlichen Geschlechte, das vorzugsweise der Persönlichseit angehört, sinden sich nur wenige Ellipsen der Art, z. B. κόλπος] Έπεραιώθησαν τον Ίονιον. Θ. 6, 34, 4. [z. Th. 3, 107, 1. 6, 30, 1 u. Lob. zu So. Ai. 46.] στατήρ] Ὁ Κυζικηνός εδόνατο ένει είκοσι δραχμάς ᾿Αττικάς. Δη. 34, 23. οἶνος] Ὁ πολὸς ἀκρατος δλίτ ἀναγκάζει φρονείν. Μέ. μιο. 420. vgl. Dial. Syntox § 43, 3, 1. Bei Thul. sindet sich auch δ πεζός erg. στρατός [zu 1, 47, 2]; eben so bei Her. dies und δ ναυτικός [zu 7, 41, 1 u. 8, 130, 1?] Nie zu ergänzen sind χρόνος und τόπος. vgl. z. Th. 6, 65, 1.
- Μ. 3. Die fiblichten Ellipfen weiblichen Geschlechtes sind folgende: ήμερα] Τη δστεραία οδι έφανησαν οι πολέμιοι οδδε τη τρίτη. Ξε. 'Αν. 3, 4, 37. Τη οδετ χώρα] Οι τόραννοι πάντες πανταχη ώς διά πολεμίας πορεύονται. Ξε. 'Ιερ. 2, 8. 'Η τραχεία τοῖς ποσιν άμαχεὶ ἰοῦσιν εὐμενεστέρα η ή όμαλη τὰς πεφαλὰς βαλλομένοις. Ξε. 'Αν. 4, 6, 12. δδός] Βάδιζε τὴν εὐ θείαν, ἶνα δίκαιος ης. Μέ. μο. 62. μερίς] Οι Πεισιστρατίδαι 'Αθηναίους εἰκοστὴν μόνον ἐπράσσοντο τῶν γιγνομένων. Θ. 6, 54, 5. μοῖρα] Τὴν εἰμαρμένην οὐδ' ἄν εἰς ἐπφόγοι. Πλ. Γο. 512, ε. Τὸ τελευτῆσαι πάντων ἡ πεκρωμένη κατέκρινεν. 'Ιο. 1, 43. χείρ] Τοπτόμενος ταῖς πλατείαις ἔφεστεν. 'Αρ. βά. 1096. λαβή] 'Ορθή ἡ παροιμία τὸ τὰς ἀπάσας μή ράδιον εἰναι διαφεόγειν. Πλ. Σο. 231. πληγή] Τοῦτον ὀλίγας ἔπαισεν. Ξε. 'Αν. 5, 8, 12. τέχνη] Μουσικήν πᾶσάν φαμεν εἰκαστικήν τε εἰναι καὶ μιμητικήν. Πλ. νό. 668, α. δίκη] 'Ερήμην κατηγοροῦσιν. Πλ. άπ. 18. Οὐκ ἴσην ἔτισεν. Σο. ΟΤ. 810. ψῆφος] Τὴν ἐναντίαν Λάγης Νικία ἔθετο. Πλ. Λάχ. 184. γνώμη] 'Η ἐμὴ νικὰ. Πλ. νό. 862, α. δραχμή] Τρία τάλαντα καὶ χιλίας εἴληφε. Δη. 23, 34. (ἄγκυρα] Οὐκ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁρμεῖ τοῖς πολλοῖς. Δη. 18, 281. δρίξ] Πολιὰ χρόνου μήνυσις, οὐ φρονήσεως. Μέ. μο. 705. 'Βgί. Đίαὶ. Εη. 43, 3, 2. Цεδετ ὧρα ξοδεσ μι Εο. πί. 208 μ. Paralipp. p. 358 s.
- (A. 4. 'Ημέρα tann aud bei ή mit einem Abberbium, ηῆ bei ή mit einem Genitiv fehlen. Οδα έστι δυητών δοτις έξεπίσταται τὴν αδριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται. Εδ. 'Αλα. 783. Ευνέβη μοι φεύγειν τὴν ἐμαστοῦ ἔτη εἴκοσι. Θ. 5, 26, 5. 3. Σh. 7, 32, 1. vgl. 8, 11, 4.)
- A. 5. 'Odóg kann auch bei h mit einer Präposition sehlen. 'Hre rhy ent Merapa nat rhy ent Aanedaluova anexwoen. Se. Eld. 4, 4, 13. vgl. Kr. zu Ken. An. 2, 2, 10.
- 1. 6. Bei είς und εν mit dem Gentito ift nicht sowohl odnia als ein unbestimmter Begriff des Locals zu ergünzen. Παίς ων εφοίτας είς τίνος διδασκάλου; 'Αρ. Ίπ. 1235. 'Ος αν αμότητος και ατέλεστος είς "Αιδου αφίπηται εν βορβόρω κείσεται. Πλ. Φαίδ. 69. Περικλής Κλεινίαν καταθέμενος εν 'Αρίφρονος επαίδευεν. Πλ. Πρωτ. 320, a. 'Εποίουν εκκλησίαν εν Διονόσου. Δη. 21. 8. vgl. Σh. 8, 92, 2 u. Dial. Synt. A. 5.
- [A. 7. Als allgemeinste Bezeichnungen ber Localität finden sich so τό und τά mit dem Genitiv. Lob. zum Phryn. p. 100 f. 'Εβάδιζεν είς τὰ τοῦ άδελχοῦ τοῦ έμοῦ. Λυ. 12, 12.]
- A. 8. In vielen Hüllen bachte man bei solchen Abjectiven weiblichen Geschlechts ohne Ergänzung eines bestimmten Wortes nur allgemein einen Begriff der Richtung, Strede, Lage, Art und Weise. [Lobed Paralipp. p. 363 s.] Aehnlich ist την άλλως vergebens. Οδα έξ εναντίας μόνον, άλλα και καντοθέν πολεμίσος δράν νομίζουσιν οί τόραννοι. Εε. Ίέρ. 6, 8. "Οδ' οδ μακράν Επεστιν, άλλα κλησίον. Εδ. Φοί. 906. Τής ζαης και δμοίας μετείχον. Θ. 4, 105, 2. Την άλλως άδολεσχώ. Δη. 6, 32. Bgl. Reg. 3. Th. u. Ellipse.
- 9. So sind viele adverbartige Anddrilde entstanden. Ήχε την ταχίστην. Βε. Έλ. 4, 5, 8. [μι Χε. Απ. 1, 3, 14.] Ληστεύειν ἀνάγκη την πρώτην. Δη. 4, 23. Μακράν περιελθύντες πάλιν ἐπὶ την πρώτην πάρεσμεν ἀπορίαν. Πλ. Θέ. 200, s. Τί ξονέβη μετά ταῦτ' εδθύς, οὸκ ἐς μακράν; Δη.

- 18, 36. [lleber μακροτόραν, τάττην 3. Th. 6, 98, 4. vgl. Plat. Pol. 263, a.] Nachweifungen über Achnliches im Reg. 3. Th. unter Ellipfen.
- A. 10. Fast völlig Abverbia geworden sind viele Dative von Abjertiven weiblichen Geschlechtes, wie iblia 2c. vgl. § 41, 12, 11.
- A. 11. Bei abjectivischen Rentren ift die Elipse eines bestimmten Subfinntivs felten. Haft Alles was man bieber rechnet gebort zu R. 4.
- (A. 12. Ohne zugehöriges Substantiv erscheint zuweisen auch ein abjectivischer Begriff im Genus des Substantivs von dem ein stamm- oder begriffverwandtes Wort, besonders ein Abjectiv, vorhergeht, wie aredera aus aredig zu benten ift Dem. 20, 8. Bgl. § 58, 4, 2. u. herm. z. Big. 44.)
- 4. Das Neutrum ist das Genus der Geschlechtlosigkeit [Better An. p. 846] und in sofern universal. Ein adjectivisches Neutrum substantivirt bezeichnet gewöhnlich einen Gegenstand in sofern ihm die Sigenschaft zukommt (in concreto).

A. 1. Substantivirt werden sächliche Abjective (auch im Comparativ und Supersativ), Pronominasabjective, Participia, der Articles (to, ta) mit einem Genitiv, einer Praposition und ihrem Casus ober mit einem Adverbium.

#### A. Locales.

- Μ. 2. So substantivirt werden zunächst räumliche Begriffe, so wohl solche die geometrische Berhältnisse als solche die Beschaffenheiten bezeichnen, übersehdar durch Brutt, Stelle, Blay, Boden, Raum, Bocalität ic., Richtung, Strede, Maß. Το μέσον ίσον των δαχάτων απέχει. Πλ. Παρ. 145. 'Η πόλις έμπόριον δν μέσφ της Έλλάδος τον Παρατά κατεσκευάσατο. 'Ισ. 4, 42. Νεανίας τε και πένης σοφός δν άμα, ταϋν εξεν έλδοντ' άξι' ένδυμήσεως. Εδ. 'Αρχ. 20. Ευνεφέροντο ές δλίγον και κάντες ές το αδτό. Θ. 7, 36, 6. Πόσον άπεστιν ένδένδε το στράτεσμας Εε. Κο. 6, 3, 10. Αι ωτίδες πέτονται βραχό, ώσπερ πέρδικες. Εε. 'Αν. 1, 5, 3. Ωκελοί τὰ μέσα και τὰ πρός βορράν της νήσου έχουσιν. Θ. 6, 2, 5. Είπναι αναγκαιόταται πράξεις τοῖς άνδρώποις έν όπαιδ ρω. Εε. 'Απ. 2, 1, 6. Εωκράτης άεὶ ην έν τῷ φανερῷ. Ξε. άπ. 1, 1, 10. 'Επὶ πλέον οδτοι καθεώρων η οἱ ἐκ τοῦ όμαλοῦ, ἀφ' όψηλοτέρου καθορώντες. Εε. 'Ελ. 6, 2, 29. 'Ες τὴν ἀκρόπολιν και τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει. Θ. 3, 72. Ταχύ πρός άναντες εὐήλατον άλισκονται πεζοί όπό Ιππέων. Εε. Ελ. 5, 4, 54. 'Υπετέμνοντο αὐτόν ἐπὶ στενόν τὴς δδοῦ. Εε. Έλ. 7, 1, 29. 'Επιδιωκον μέχρι τοῦ ἱππασίμου. Εε. Έλ. 7, 2, 12. Φρουραι καθέστασαν ἐπὶ τοῖς εὐπροςοδωτάτοις. Εε. 'Ελ. 6, 5, 24. Οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὸς ὁρμεῖν. Εε. 'Ελ. 2, 1, 25. Φρούρια ἐπὶ τῶν καρτερῶν ἐγκατοικοδομείται. Θ. 3, 18, 3. 'Εν δυςχωρίαις αὐτοὺς γιγνομένους ἐν ἐρομνῷ αὐτὸς ὧν ὑποδίξι. Εε. Κο. 1, 6, 35. Οἱ μὲν 'Ασσύριοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν περιτεταφρενμένω μὲν καταφανεί δέ, δ δὲ Κῦρος ὡς ἐδόνατο ἐν ἀφανεστάτφ. Ξε. Κο. 3, 3, 28. Παρηγγόνησε παρορᾶν πρὸς τὸ σημεῖον καὶ ἐν ἰσφ ἕπεσθαι. Εε. Κο. 7, 1, 4.
- Μ. 3. Hieher gehören auch ènd πολό liber eine weite Strede, weithin (vgl. A. 8), τά πρός βοβράν bie gegen Norben gelegenen Gegenden (vgl. § 47, 10, 6), τό (τά) ènd δάτερα (τῆς πόλεως) bie jenseits (ber Stabt) gelegenen Umgebungen [3. Th. 7, 37, 2], èν ènτικόφ, εἰς èπίτονο in Gehör weite [3u Χε. An. 2, 5, 38] εκ. Ή Έλλας ènd πολό èπραννεύθη. Θ. 1, 18, 1. Αί Περσικαὶ σφενδόναι ènd βραχὸ εξίνκοδυται. Επ. Αν. 3, 3, 17. Σικελοί τά πρός βοβράν τῆς νήσου έχδυσιν. Θ. 6, 2, 5. Εἰς έβαλλον èn τοῦ ènd δάτερα. Ξε. 'Αν. 5, 4, 10. 'Ες τὰ ènd δάτερα τοῦ ποταμοῦ παρέστησαν. Θ. 7, 84, 3. Εἰς τὸ èn' ènείνα τῆς τῆς δρμά καὶ èς τὸ ènd τάδε. Πλ. Φαίδ. 112. [3u Τh. 6, 68, 2.] 'Εν ènτι-

κόφ καθειστήκει. Εε. 'Αν. 7, 6, 8. 'Εστησαν εἰς ἐπήκοον. Εε. 'Αν. 2, 5, 36.

- A. 4. In metaphorischer Bebentung bezeichnet ein so substantivirtes Rentrum Standpunkt, Lage, Maß, Grad ic. Έν τωδ άει μενείτ εν ω καθέστατε. Εδ. Βάκ. 1262. Νου δράτε δη εν οίφ έστε. Εε. Κυ. 3, 2, 12. Οδδέν έν ταδτῷ μένει. Σο. Αλή. 93. Σωκράτης εδίδασκε μέχρι δτου δέοι. έμπειρον είναι έκάστου πράγματος. Εε. άπ. 4, 7, 2. Bgl. A. 22.
- Mit Brapositionen verbunden erforbern subftantivirte Reutra ber Art oft eine febr freie Uebersetung, g. B. els pisoov in medium, hervor und Bum Beften, er ubow ausgefest, preisgegeben [Rr. ju Ze. An. 3, 1, 21]; elc (td) noivor jum allgemeinen Beften, gemeinsam, er noivo als Gemeingut, jedem guftebend, baneben aber auch im öffentlichen Schate; els xadov und er xado gelegen, zu rechter Zeit zu Te. An. 4, 7, 3 n. Th. 5, 59, 4]; èv (τφ) δέοντι im rechten Moment [3. Th. 2, 89, 6]; εἰς δέον au Bag [au 8, 94, 2]; it ober and (τοῦ) τσου in gleicher Lage, unter ebenmäßigen Berhältnissen, gleichmäßig [Reg. z. Th. n. Tooc]; èν τῷ ἐμφανεῖ [zu Xe. An. 2, 5, 25], ἐκ τοῦ ἐμφανεῖ (ἀπό aber ἐκ τοῦ προφανοῦς) affen [zu Th. 1, 35, 3. 3, 82, 7. 11]. ἐν τῷ φανερῷ [zu Xe. An. 1, 3, 21], ἐκ τοῦ φανεροῦ [z. Th. 4, 79, 2] öffentlich; ἐξ ἐτοίμου ahne Bergung, sofort; από του αδτομάτου νου selbft [3. Σή. 6, 36, 2] το. Εξς μέσον φέρετε 8, τι έκαστος επίστασθε άγαθόν. Ξε. Συ. 3, 3. Έν μέσω κείται τὰ άθλα. Ξε. Άν. 3, 1, 21. Εί τινα έχετε βελτίω, θέντες εξς κοινόν μένοις μάλλον ή τοις έχ τοῦ ίσου ήμιν οδοιν. Βε. Ίερ. 8, 5. Τον εδ καλ κακῶς δρῶντα ἐξ ίσου ἀρετή ἀμυνούμεδα. Θ. 4, 63, 2. Η γη ἐτέμνετο ἐν τῷ ἐμ φανεί. Θ. 2, 21, 2. Τὸ ἐχ τοῦ ἐμ φανοῦς ἐπιχειρήσαι σφαλερὸν ἐδόκει είναι. Εε. Έλ. 2, 1, 2. (Πόλιν εδ ποιησαι έν τοῦ προφανοῦς μη εξαπατήσαντα άδόνατον. Θ. 8, 43, 2. "Ηδιον διά την πίστιν ετιμωρείτο η άπο τοῦ προφανοῦς. Θ. 3, 82, 7.) Οἱ μεν αἰδούμενοι τὰ εν τῷ φανερῷ αἰσχρὰ φεόγουσιν, οί δε σώφρονες και τὰ εν τῷ ἀφανεί. Εε. Κυ. 8, 1, 31. "Εστιν αδτόν καλόν κάγαθόν γενόμενον εξ έτο ίμου τοῖς καλοῖς κάγαθοῖς φίλον είναι. Εε. 'Απ. 2, 6, 16. 'Η σοφία ούκ από τα ότο μάτου παραγίγνεται τοις άν-θρώποις. Πλ. Εδθ. 282.

#### B. Temporales.

- **3.** 6. Bie don räumlichen Beziehungen, so findet sich das substantivirte Plentrum auch don Zeitaugaben. Πολό πρό των Τρωικών ήλθον οι Ήρακλέσος παίδες και μικρόν πρό τούτων Αδραστος. 'ζο. 4, 64. ['Ές ἀίδιον 
  ξυμβώμεν. Θ. 4, 63, 2.] Σωκράτης ἐξ ἐωθινοῦ φροντίζων τι ἔστηκεν. Πλ. 
  Σο. 220. Ἡ Λακεδαίμων ἐκ παλαιτάτου εὐνομήθη. Θ. 1, 18, 2. Τὸ μισεῖσθαι 
  καὶ λοπηροὸς είναι ἐν τῷ παρόντι πᾶσιν ὑπῆρξε δὴ δοοι ἔτεροι ἐτέρων ἡξίωσαν ἄρχειν. Θ. 2, 64, 4. Διέτριβε τρεῖς μῆνας καὶ πλείω. Ξε. Έλ. 2, 2, 16. 
  Τοῖς ἀγαθοῖς ἔρμαιον πρόγονοι γηραιοί ζώντες μέχρι τῶν ἐσχάτων τοῦ βίσο. 
  Πλ. νό. 931, e. [lleber ἐν ὁστέρφ ζ. Σή. 8, 27, 2.]
- **11.** 7. Am häufigsten erscheint bieser Gebrauch bei bemonstrativen und relativen Pronominen in Berbindung mit einer Präposition: èν τοότφ (τοσούτφ) in dieser (ganzen) Zeit, unterdessen, èν φ΄ (δοφ) während; πρὸ τοδ vor dem vgl. § 50, 1, 19, πρὸ τοότων vorher; èν τούτου (τοσούτου, nie èξ αδτοῦ), μετά τοδτο, ταδτα hierauf vgl. Reisig Conjectt. p. 222 s. (ἐν τούτων in Folge davon, aus diesen Gründen vgl. § 68, 17, 7), ἀφ' ού und èξ οδ,

(ότου) θα quo, feitbem. Ἐν τούτφ καὶ ἔτι πρότερον τάδε ἐπράσσετο. θ. 8, 45, 1. Ἐν ἡ περὶ ἡγεμονίας διεπράττοντο, ἐν τούτφ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐξήσεσαν. Ξε. Ἑλ. 4, 2, 13. Ἐν ὁ σφ ταῦτα μέλλεται, προαπόλωλεν ἐφ' ὰ ἀν ἐκπλέωμεν. Δη. 4, 37. (θὶ δ' ἔβλεπον κὰγὼ 'ν τοσούτφ τῶν κρεῶν ἔκλεπτον. ᾿Αρ. Ἱπ. 420. Αἱ γυναίκες τοὺς ἄνδρας ἐπιτρίβουστν, ιδισκερ καὶ πρὸ τοῦ. ᾿Αρ. Ἐκ. 224. Πρὸ τούτων Ἡ. 6. Μετὰ τοῦτο (ταῦτα) ἐπορεύθησαν. Ξε. ᾿Αν. 4, 6, 4. 3, 3, 6. Λέγεται τρὶς γεγενῆσθαι τὸ ῥεῦμα (τῆς Αἶτνης) ὰφ' οἱ Σικεὶ ἱα ὁπὸ Ἑλλήνων οἰκεῖται. θ. 3, 116. — Ἐξ οἱ φίλος είναι προςποιεῖται, ἐκ τούτου πλεῖστα ὁμᾶς ἐξηπάτηκεν. Δη. 3, 132. ᾿Ανιῶ α ἐγὼ ἐξ οἱ αιτη σε ἡ μεταμέλεια ἔχει. Ξε. Κιν. 5, 3, 7. (Ἐξ ὅτου περ ἐγενόμην κατεψηφισμένος ἡν μοι ὁπὸ τῆς φόσεως ὁ θάνατος. Ξε. ἀπολ. 27.) [Πεθετ ἀπὸ τοῦδε, τούτου μι হ΄, 4, 114, 5, μέχρι τοῦδε τούτου 2, 72, 4, μέχρι δσου μι Φετ. 8, 3, ἐς τόδε, τοῦτο, δ μ. Σἡ. 1, 69, 1. 8, 73, 3, μέχρι του είπε βεἰτ ίαπο 31 4, 135.]

A. 8. Manche hieher (A. 5 u. 6) gehörige Ausbrücke tönnen sowohl local als temporal gebraucht werden, z. B. ent noló weithin (4 A. 3 u. § 68, 42, 1) und lange; èx nolhoō aus weiter Entfernung, bei großem Borsprunge und seit langer Zeit [δι' δλίγου bei, in geringem Zwischenraume und kurze Zeit hindurch]. byl. Reg. z. Th. unter δλίγος u. noloς. Misoc odn ent nold durtyet. Θ. 2, 64, 4. Ol φιλοί έχ ποlλοδ έχουσιν άλκήν. Θ. 4, 32, 4. Ol netol τούς πεζούς έχ ποlλοδ φεύγοντας οὐ δύνανται καταλαμβάνειν èν δλίγο μομέφ. Ξε. 'Αν. 3, 3, 9. 'Εργων èx ποlλοδ μελέτη πλείω σώζει ἢ λόγων δι' δλίγου καλῶς βηθείσα παραίνεσες. Θ. 5, 69, 3. Ol πόργοι ήσαν δι' δλίγου. Θ. 3, 21, 2.

#### C. Materiales.

2. 9. In materialer Bebeutung bezeichnet das substantivirte Reutrum überhaupt einen Stoff oder Gegenstand dem der Begriss zukommt. Έστιν έχθιστα τὰ ἐναντιώτατα, ψυχρὸν θερμῷ, πικρὸν γλυκεί, ξηρὸν όγρῷ. Πλ. Σο. 186, e. "Ομοιον όμοίψ ἀεὶ πελάζει. Πλ. σο. 195. Οδέν πω κακόν γ' ἀπώλετο. Σο. Φι. 446. Μέγιστον ἐν ἐλαχίστφ νοῦς ἀγαθὸς ἐν ἀνθρώπου σώματι. Ἰσ. 1, 40. Τὸ ἀφανὲς ἐκ τοῦ φανεροῦ ταχίστην ἔγει τὴν διάγνωσιν. Ἰσ. 1, 34. — "Ανευ ἐνὸς πολλὰ δεξάσαι ἀδύνατον. Πλ. Παρ. 166. Πάντα χωρεῖ καὶ οδὲν μένει. Πλ. Κρατ. 420, a. 'Ο χρήσιμ' εἰδώς, οὸχ' ὁ πόλλ' εἰδώς σοφός. Αἰσ. ἀποσ. 271. Τας μεγάλα ὁπισχνουμένοις οὸ πρέπει περί μικρὰ διατρίβειν. Ἰσ. 4, 189. — Περι φόσεώς τε καὶ τοῦ δλου διαλέγονται. Πλ. Λο. 214. Τόδε τὸ πῶν επεχιίπρισεν ἀίδιον ἀποτελεῖν. Πλ. Τίμ. 37. — Τὸ σπάνιον τίμιον. Πλ. Εδθύδ. 304. Σμικρὸν τὸ βέβαιον. Πλ. Φιλ. 56. — Τὰ δνητά πάντα μεταβολάς πολλάς έχει. Μέ. μο. 489. "Ανευ γελοίων τὰ σπουδαῖα καὶ πάντων τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία μαθεῖν οὸ δονατόν. Πλ. νό. 816. Χαλεπὰ τὰ καλά. Πλ. Πολ. 435. — 'Αεὶ τὸ λυποῦν ἀποδίωκε τοῦ βίου. Μέ. 401. Γονή δλας τὸ συμφέρον οὸ βούλεται. Μέ. μο. 106. Τὸ ἐσόμενον ἄληλον ἡν. Αλ. 3, 165. Τὸ ζητούμενον άλωτόν, ἐκφεόγει δὲ τὰ μελούμενον. Σο. ΟΤ. 110. — Πάντα τὰ δντα χρόνον οδδένα ἐν οδδενὶ μένει. Πλ. Φαίδ. 90.

(A. 19. So steht ein Singular der Art als Object auch in Berbindungen wo sonst zt hinzugestigt wird. Kpeterov nou aucupov ed h noud uh txavas, nepavac. Ild. de. 187, e. Mádoc áv zic xánd zöv exdouv soopóv. Ap. 59. 382. vgl z. Th. 2, 91, 3. 6, 21, 1 und Pstugt zu Eu. Hel. 670. Ueber rocovde z. Th. 4, 67, 2. 5, 71, 1.)

Μ. 11. Μικό αίδ Βτάδιται ετίφειπι είπ ίο substantivirtes Rentrum hausig: παλόν so viel αίδ καλόν πράγμα οδετ χρήμα. (Γοναίκα είναι πράγμ. έφι νου βυστικόν. 'Αρ. Έκ. 441. Σκαιόν τι χρήμ' ὁ πλοδτος ή τ' ἀπειρία. Εδ. 'Αλκμή 9. Πλουτείς; ὁ πλοδτος ἀμαθία δειλόν θ' ἄμα. Εδ. 'Αρχ. 23.) 'Ω μώρε θυμός ἐν κακοῖς οὸ ξύμφορον. Σο. ΟΚ. 592. — Φρόνησις ἄν είτ τὸ ἀφέλιμον. Πλ. Μέ. 89, α. Καλόν ἡ ἀλήθεια καὶ μόνιμον. Πλ. νό.

663, e. "Απιστον ταῖς πολιτείαις ἡ τοραννίς. Δη. 1, 5. Τὸ ζῆν σμικρόν, αλλ' ὅμως γλυκό. Εδ. 'Αλκ. 693. — 'Εναντίον ἐστὶν ὁ νόμος καὶ ἡ φόσις. Πλ. Γο. 489, e. 'Η ἀρετὴ καὶ δικαιοσύνη πλείστου ἄξιον τοῖς ἀνθρώποις. Πλ. Κρίτ. 53. — "Εστι φύσει ἀνθρώπειον μάλιστα ἡδοναὶ καὶ λῦπαι καὶ ἐπιθομίαι. Πλ. νό. 732, e. Αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν. Εδ. 'Ηρ. μ. 1292. — Οδ δήπου καὶ σὸ εἰ τῶν τοιοότων ἀνθρώπων οἰ χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ἡ ἀδελφούς. Ξε. ἀπ. 2, 3, 1. 'Αρα τὴν ἀργίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν αισθάνς τοῖς ἀνθρώποις ὡ φέλιμα ὅντα, τὴν δὲ ἐργασίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν αισθάνς τοῖς ἀνθρώποις ὡ φέλιμα ὅντα, τὴν δὲ ἐργασίαν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν οδδέν χρήσιμα; Ξε. ἀπ. 2, 7, 7. — Σφαλερὸν ἡγεμῶν θρασός. Εδ. 'Ικ. 508. Φόσει γυνὴ δυςάνιόν ἐστι καὶ πικρόν. Μέ. 783. — Μῶρον γυναίτες. Εδ. 'Ηλ. 1035. Δεινὸν οἱ πολλοί, κακοόργους ὅταν ἔχωσι προστάτας. Εδ. 'Όρ. 772. — Μεῖζον πόλις ἐνὸς ἀνδρός. Πλ. Πολ. 868, e. Δειλοτατόν ἐσθ' ὁ πλοῖος. 'Αρ. Πλ. 203. Γυνὴ τῶν ὅντων ἐστὶ κάλλιστον. Αλ. 2, 112. Λάμ-ψακος ἐδόκει πολυοινότατον τῶν τότε εἰναι. Θ. 1, 138, 6. μ. Σξι. 1, 10, 1.] — Τάξει τεταγμένον καὶ κεκοσμημένον ἐστὶν ἡ ὰρετὴ ἐκάστου. Πλ. Ι'ο. 506, e.

3. 12. Ginem solden Ausbrude lann τ, und wenn er völlig substantivisch geworden, auch ein Adjectiv beigestigt werden. Μαντικόν τι ή ψοχή. Πλ. Φαί. 242. Την άρετην καλόν τι φής είναι. Πλ. Πρω. 349, ε. 'Αρ' έστι συγγενές τι λύπη καὶ βίος; Μέ. μο. 640. — "Ερωτες κακόν μέγα. Εδ. Μηδ. 380. Δείλον ὁ πλοῦτος καὶ φιλόψοχον κακόν. Εδ. Φοι. 597.

(A. 13. Bei dem unpersönsichen έστίν oder γίγνεται stehen substantivirte Reutra sowohl im Singular als im Bsural. Bgl. § 61, 5, 6./ Doch ist der Vintal nur dei Thuthdides häusig. Reg. 3. Th. u. Reutrum dgl. Kr. 3u Xen. An. 3, 4, 49. Ueber άδύνατα 1c. § 44, 4, 2. Πανταχώδ προς βατόν βανάτφ (έστιν). Εε. άπολ. 23. Προς έσταν γ ήν έπιμαχώτα τον. Θ. 4, 115, 2 (Σ. 1, 63, 2, Reg. 3. Th. u. 3. Ger. u. Reutrum.] — [Εως μέν βάσιμα ήν [τῷ Ιππω], ἐπὶ τοῦ ἔππου ήγεν, ἐπεὶ δὲ ἄβατα ήν, καταλιπών τὸν ἵππον ἔσποδε πεζ γ. Εε. 'Αν. 3, 4, 49. Καταστάντος τοῦ Μίνω γαυτικοῦ πλωιμώτερα ἐγένετο παρ' άλλήλους. Θ. 1, 8, 2. Ueber den Ac. 3. Th. 5, 40, 8.)

3. 14. Aehnlich stehen auf einen Singular als Subject bezogen πάντα elvat (m. Jemanben) Alles sein und τά πρώτα elvat der Erste, Borzüglichstein. Ebota abroiç άποπεκλησμένης της 'Αττικής πάντα ήν. Θ. 8, 95, 1. Πάντ' ήν 'Αλέξανδρος. Δη. 23, 120. 'Αρχέδημός έστι τά πρώτα της έπει μοχθηρίας. 'Αρ. βά. 421. Berm. 3. Big. 95 u. Reisig en. So. OC. 1308. bgl. Einsten 3. Eu. Reb. 887.]

Α. 15. Από wo eine bestimmte Gattung von Objecten bezeichnet wird steht vielsach das substantivirte Neutrum. So von persönsichen Besen. Άγει το δείον τοὸς κακοὸς πρὸς τὴν δίκην. Μέ. μο. 14. Έν τοὶς βαρβάροις τὸ δηλο καὶ δοῦλον τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν. Άρλ. πολ. 1, 1, 5. Τὸ ἄρρεν τρός τὸ δηλο φόσει τὸ μεν κρείττον τὸ δὲ χείρον, τὸ μεν άρχον τὸ δὲ ἀρχόμενον. Άρλ. πολ. 1, 2, 12. Τὸ ξογγενὲς τοῦ ἐταιρικοῦ ἀλλοτριώτερον τίνετο. Θ. 3, 82, 5. — Φδέγγεσθαί που μετά βοῆς εδθὸς πῶν εἰωθε τὸ τιγνόμενον. Νλ. νό. 791, θ. Τοφλοῦται περί τὸ φιλούμενον ὁ φιλῶν. Νλ. νό. 731, ε. Φεὸ, φεὸ, τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ πάσγει κακά. Εὸ. Άλκμαί. 12. Τὰ βαρβάρων γε δοῦλα πάντα πλὴν ἐνός. Εὸ. Ελ. 276. Ueber κατὰ τὸ ἐσγγενές 3. Σ. 1, 6, 3.

A. 16. Manche Plurale geflatten eine gemischte Beziehung auf Menschen und Thiere, wie τά σχευοφόρα, τὰ αίχμάλωτα (Xen.); eben so auf Menschen und Sachen. [Schäfer z. Dem. 2 p. 558 vgl. p. 289 s.] 'Ast τὰ σεμνὰ πάντα χέττηται φθόνον. Διονόσιος 7. Οι κατὰ τὴν 'Ασίαν στρατευόμενοι έχοντες τὰ πλείστου άξια στρατεύονται, λέγοντες δτι μάλλον μάχοιντ' άν, εί τὰ φίλ-

tata napein. Es. Ko. 4, 3, 2. [Bflugt. 3. Eu. Meb. 16.]

A. 17. Auf eine Dehrheit von Bersonen bezogen bezeichnet bas subflautivitte Reutrum im Singular die Gesammtheit berfelben, in so fern der abjettbifde Begriff eben beren Befentlichkeit vorftellt, wie dadiered hopliten-

παφί, ἱππικόν Reiterei κ. Sieher gehörten αυτή δεξιόν πηο εδώνομον [άμστερόν 3. Σή. 8, 104, 2] ber rechte πηο linke Flügel, ωίε μέσον δαδ Εεπίτημη. Ίππικόν οδα είχεν. Ξε. 'Ατ. 1, 15. Οπλιτινώ προςείχον μάλω ή ναυτινώ. Θ. 7, 75, 5. Πάν το έναντιούμενον τῷ δοναστεύοντι δήμος ἐνόμασται. Θ. 6, 89, 3. — Μίνως το ληστικόν καθήρει ἐκ τῆς θαλάστης. Θ. 1, 8. — Χρή ἀεὶ τῷ ἰσχοροτέρω τὸ ἀσθενέστερον θηράν. Εππρ. 4, 17. Το δ βαροτάτου ηγουμένου ἀνάγκη ἐρδίως ἔπεσθαι πώντα τὰ θάσσον ἰόντα. Ξε. Κυ. 5, 3, 37. — Τὸ κατ' Εδρύλοχον καὶ δ κράτιστον ην διεφθείρετο. Θ. 8, 108, 2. Τὸ ἄνω ἐώρων ἡττώμενον. Ξε. 'Αν. 4, 6, 26. — Τὸ νέον ἄπαν ὁψηλόν ἐστι καὶ θρασό. Στ. 52, 8. Τὸ ἄρσεν ἀεὶ τοῦ κεκρυμμένου λίχνον. [Μέ.] Στ. 74, 27. — Πολλά ἄν τις ἀποδείξειε τὸ κελαιὸν 'Ελληνικόν ὁμοιότροπα τῷ νῷν βαρβαρικῷ διαιτώμενον. Θ. 1, 6, 4. — Κρατεί ὰ ἐκάστη πόλει τὸ ἄρχον. Πλ. πολ. 338, ε. Πέφοκε τὸ ἀνθρώς πειον διὰ παντὸς ἄρχειν μὲν τοῦ εἴκοντος, φυλάσσεοθαι δὲ τὸ ἐπιόν. Θ. 4, 61, 4. [Νες. 3, Σξ. μ. Νειητική μ. Θαττίση 3.] — Τὰ κράτιστα ἐπὶ τοὸς ὁποδεεστέρους πρώτους ξυνεπῆγον. Θ. 3, 11, 2.

**A.** 18. Ναστικόν heißt bald Flotte (Schiffe und Mannichaft), bald Schiffe, Seewesen. Μίνως παλαίτατος ών άκοη ίσμεν ναυτικόν έκτήσατο. Θ. 1, 4. Τρία ην λόγου άξια τοις Έλλησι ναυτικά. Θ. 1, 36, 4. — Τὸ ναυτικόν τέχνης εστίν. Θ. 1, 142, 4. Οἱ ᾿Αδηναῖοι εδτακτοι ήσαν ἐν τοῖς ναυτικοίς. Βε. ἀπ. 3, 5, 18.

(A. 19. Ashalich stehen in collectiver Bedeutung manche Substantive, ή συμμαχία wie ed συμμαχικόν die Berbündeten [3. Th. 1, 118, 2, im Pla. 31 Here. 1, 33, 3], ή ήλεκία die im waffenpflichtigen Alter Stehenden [3u 6, 26, 2], [Ueber όμηλικίη Belter homer. Blätter S. 55.] ή δεραπεία die Dienerschaft [3. 5, 23, 3], ή φυγή die Berbannten [3u 8, 64, 2]. κ. Ueber όπηροσία 3. Th. 6, 31, 3.

Μ. 20. Demnich bezeichnet das substantivite Neutrum Rötper und Rötpertheile seder Alt, wie sinnlich Percipirbares überhaupt. Ηττον ανατρέπεται πάντα τὰ πλατέα. Ξε. 6, 1, 29. Μαθείν δεί α τότε τοῖς δεξιοῖς τοῦ σώματος εποίει, τοῖς άριστεροῖς ποιείν. Ξε. ίπ. 7, 3. Ἡκόντιζον ἐπ πλαγίου παραθέοντες ες τὰ τριμνά. Ξε. 'Ελλ. 4, 5, 15. — Τὰ δεόμενα σκέπης τοῦ ἀνθρώπου σκεπάζει ὁ θώραξ. Ξε. ἀπ. 3, 10, 9. [3. Σλ. 3, 23, 4] — Τῷ τὰ λευκά καὶ μέλανα όρῷ ἄνθρώπος καὶ τῷ τὰ ὀξέα ἀκούει; Πλ. Θε. 184. — Τὸ εὕπνουν τοῦ τόπου ἡδύ. Πλ. Φαίδρ. 230. Πικρῷ γλυκύ μέμικται. Πλ. Φίλ. 46. — Τὰ ὁρώμενα τῆς ἰδέας δοκεῖς μοι οὐδένα καταισχύνειν τῶν προγόνων. Πλ. Χαρ. 158, 8.

Μ. 21. In sehr mannigsaltiger Beziehung bezeichnet das substantivirte Rentrum Gegenstände des Besitzes: Besitzhimmer, Güter, Mittel, Macht, Angelegenheiten, Geschäfte, Interessen, Rechte κ. Δοδς τη τύχη το μικρον εκλήψει μέγα. Μέ. μο. 148. 'Ακρασία ποιεί το χείρον ανίτου βελτίονος αίρειδθαι. Ξε. απ. 4, 5, 6. — Δει απέχεοθαι των δεσποσύνων και μη κλέπτειν. Εε. οίκ. 14, 1. Οδα έξεστι τοις νόσες απολλώναι τα αύτων. Πλ. πολ. 555. Βραγεί μορίω ξυμπαραγενόμενοι μεγάλα σώσετε. Θ. 6, 92, 5. 'Αρκεί μοι μικρά και μειζόνων αίσχρως οδα έπιθυμω. Αλ. 3, 218. — Το αύτου έκαστος έπραττε και οδα έπολυπραγμόνει. Πλ. πολ. 433. Το τα αύτου πράττειν δικαισσύνη έστίν. Πλ. πολ. 433. "Ενα έπαστον έν δεί έπιτηδεύειν των περί την πόλιν. Πλ. πολ. 433. — Το μέν κοινόν συνδεί, το δέ ίδιον διασπά τας πόλεις. Πλ. νό. 875, a. Δίκαιόν έστι το του έχειν. Πλ. Γο. 488. 'Σν τῷ τυραννικῷ ἐστι το πλείον σίεσθαι χρήναι πάτων έχειν. Ξε. Κυ. 1, 3, 18. — "Εν των καλλίστων ἐστι το περί τοὺς θεεός. Πλ. νό. 966.

#### D. Factifches.

A. 22. Eben so bezeichnet es Lagen und Zuftände, Leiden und Genusse . To anivouvor fi elphym napsyet. G. 5, 16, 3. Elnidog er co άπόρφ ή Ισχός. Θ. 2, 62, 5. Το παρον άει βαρό τοις όπηπόοις. Θ. 1, 77, 3. Έλεγεν εν μέν τῷ σφετέρφ καλῷ, ἐν δὰ τῷ ἐπείνων ἀπρεπεῖ τὸν κόκων ἀκαβάλλεσθαι. Θ. 5, 46, 1. — Ἐκ τῶν πόνων καὶ τὰ μαλακὰ γίγεται. Εε. Έλ. 6, 1, 15. Εἰ μὴ καθέξεις γλῶσσαν, ἔσται σοι κακά. Μέ. 662. Τοῦ ἀντὶ τῶν ὡφελούντων τὰ βλάπτοντα προαιρεῖσθαι ποιούντος ἀκ τι ἀνθρώπφ κάκιον είναι; Εε. ἀκ. 4, 5, 7.

Α. 23. Χεφπίκο δεχείσμες εδ ferner Berbalten und Benehmen, Berbülnisse, Leistungen und Danblungen, Begegnisse und Erscheinungen, Reugerungen und beren Stoff, Gebanten, Sätze, Lehren, Ansighten, Bründe, Mittheilungen und Worte 2c. Το άκαιρον πανταχοδ λοκηρόν. 'Ισ. 1, 31. Μαθών ήμει άντι τοῦ βασιλικοῦ τὸ τοραννικόν. Εε. Κο. 1, 3, 18. 'Αστρονομία πολλών καὶ ώφελίμων άποκωλύει. Εε. άπ. 4, 7, 5. Μεγάλα ήθελεν άντι μικρών εδεργετείν. Εε. Κο. 8, 2, 12. Εύγγνωμόν έστι τὸ άκούσιον. Θ. 3, 40, 1. Εί δείν εδρασας, δεινά καὶ παθείν σε δεί. Σο. Αΐ. Λ. 11. — Τοῖς μέν πολεμάρχοις βασιλεός φράζει τὸ δέον, οἱ δε τοῖς λοχαγοίς. Θ. 5, 66, 2. Πολλαχοῦ τὸ τάχος μαλλον τῆς βίας τὰ δέοντα διακράττεται. Εε. Έλλ. 6, 4, 21. Τὸ παρεληλοθός ἀεὶ παρά πασιν ἀφείται. Δη. 18, 192. — Τὸ μέλλον ἀόρατον. 'Ισ. 1, 29. — Τῷ ἀδοκήτφ ἐξέπληξεν. Θ. 4, 36, 2. Χαλεπώτερον φολάξασθαι τὸ ἀφανὲς τοῦ γανεροῦ. Εε. Έλ. 2, 3, 29. — Τὸ ἀληθὲς οδδέποτε ἐλέγχεται. Πλ. Γο. 473. Σοφόν τὸ σαφὲς, οὸ τὸ μὴ σαφές. Εδ. 'Ορ. 397. — Περί σμικροῦ πολλά λέγει. Πλ. νό. 624, α. 'Αεὶ κράτιστόν ἐστι τάληθη λέγειν. Μέ. 476. Μὴ ἐν πολλοῖς ὸλίγα λέγε, ἀλλ' ἐν δλίγοις πολλά. Πυθ. Στ. 35, 8. Φημί μηδένα ἀν ἐν βραχοτέροις ἐμοῦ ταῦτα εἰπεῖν. Πλ. Γο. 449. — Σωκράτης δὰ τῶν μάλιστα όμολογουμένων ἐπορεύετο. Εε. ἀπ. 4, 6, 15. Οὸκ ἀμαλησει τῶν διδασκομένων. Εε. οἰκ. 7, 8. Αἱ διὰ τῶν εἰκοτων τὰς ἀποδίτες ποιοόμενοι λόγοι εδ μάλα ἐξαπατῶσιν. Πλ. Φαίδ. 92. Τό τοι νομισθέν τῆς ἀληθείας κρατεί. Σο. 'Αλω. 107. — Μὴ τὰ παρ' ἐμοῦ οδτως ἀποδίχοο ως παίζοντος. Πλ. Γο. 500. [3μ Χεπ. Χπ. 2, 3, 4.]

A. 24. Manche Plurale so substantivirter Neutra bezeichnen überhaupt das dem Begriffe Zugehörige, das dei ihm Borsommende oder Borgesommene, zum Theil mit einer hisdrisch sessiehen Beziehung. So dezeichnet τα ταπικά die taktischen Geschäfte und Leistungen; τὰ Τρωικά die Borsölls des troischen Arieges. Τὴν θήραν ήγειτο άριστην άσκησιν πολεμικών είναι. Ξε. Κυ. 8, 1, 34. Μικρόν τι μέρος έστι στρατηγίας τὰ ταπτικά. Ξε. Κυ. 1, 6, 14. Σφόδρα έν τοις μουσικοῖς τὰ νέα και ἀνθηρά εδδοκιμεί. Ξε. Κυ. 1, 6, 38. "Ομηρος πολλῷ δστερον τῶν Τρωικῶν ἐγένετο. Θ. 1, 3, 3.

A. 25. In gleicher Beise substantivirt sind die Namen von Festen und Feierlichkeiten, wie (τά) Παναθήναια, Διονόσια, επινίκια Siegesseier. Aehnlich καγτήριον das für den Sieg Gehörige, der Siegespreis, εδαγγέλια Opfer sit glückliche Botschaft κ. Τά άρχαιότερα Διονύσια τῷ δωδεκάτη ποιτίται εν μηνὶ 'Ανθεστηριώνι. Θ. Νεκητήρια καὶ άριστεία έκάστοισι δεί διακών. Πλ. νό. 829.

A. 26. Τό und τά mit dem Posses in der einem Genitiv bezeichnen theils das dem Begriffe Zugehörige, so wie Interessen, Partei 2c., theils den Begriff selbst mit. Bgl. A. 21. Έμε νον νόμισον και τό σόν πεόδειν. Πλ. Γο. 455. Έκάντες είλειδε τά Άθηναίων. Θ. 3, 63, 3. Elai δήκου πασών τών πόλεων αί μέν τὰ ήμέτερα, αί δὲ τὰ δμέτερα φρονοδιαίε. Ετ. Ελ. 6, 3, 14. Τό γ' ἐμὸν οδόδιν ἀν προθομίας ἀπολίποι. Πλ. πολ. 533, α. — Σό σώφρων, τὰμὰ δ' οδγί σώφρονα. Εδ. Άνδρ. 235. Ταράττει αὐτόν τὰ τῶν Θετταλών ταότα γάρ ἄπιστα ἡν φόσει πὰσιν ἀνθρώποις. Δη. 1, 21. Τὰ τῆς τόχης κρατεί. Σο. ΟΤ. 977.

#### E. Dynamifches.

A 27. In bynamifcher Beziehung bezeichnet bas fubfiantivirte Reurum die Eigenschaft, Befen ober Kraft von ber bie bezilgliche Wirfung απειρέκ. [βίατ. Τρεαίτ. p. 182 pgl. Gorg. 504, Τρεαίτ. 156. 159.] Ueberfetam milisen wir solche Ausbrilde oft wie die entsprechenen Substantive, besonders die auf εία μπό ότης. Τῷ καλῷ πάντα τὰ καλὰ γίγνεται καλά. Πλ. Φαίδ. 100, ε. Τὸ μεγαλοπρεπές τε καὶ ἐλευθέριον καὶ τὸ ταπεινόν τε καὶ ἀνελεύθερον καὶ τὸ σωφρονητικόν τε καὶ φρόνιμον καὶ τὸ δβριστικόν τε καὶ ἀπειρόκαλον καὶ διὰ τοῦ προςώπου καὶ διὰ τοῦ σχημάτων καὶ ἐστώτων καὶ κινουμένων ἀνθρώπων διαφαίνει. Ξε. ἀπ. 3, 10, 5. Τὸ εξηθες, οδ τὸ τενναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελασθέν ἡφανίσθη. Θ. 3, 83, 1. Τὸ ἡμερον οὸχ ἡ φιλόσοφος ἀν ἔχοι φύσις; Πλ. πολ. 410, ε. Τὸ ἄπραγμον οὸ σώζετα μή μετά τοῦ δραστηρίου τεταγμένον. Θ. 2, 63, 2. — Πρὸς τὸ ἐμπειρότερον αὐτῶν τὸ τολμηρότερον ἀντιτάξασθε. Θ. 2, 87, 3. — Ξονέβη τὸν ἐμὸν λόγον ἐν τῷ ὁμετέρῷ ἀσθενεῖ τῆς γνώμης μὴ ὀρθὸν φαίνεσθαι. θ. 2, 61, 2. — Φύσει ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι τὰ μὲν φιλικά, τὰ δὲ πολεμικά. Ξε ἀπ. 2, 6, 21.

[A. 28. Aud Barticipia werden, besonders von Thuthdides, auf diese Weise substantivit. Το βουλόμενον και δποπτον της γνώμης σου έδηλου. Θ. 1, 90, 2. 'Απαγαγών το δργιζόμενον της γνώμης προς το ηπιώτερο και άδεδστερον κατέστησεν. Θ. 2, 59, 2. Την δργην κωλύετε εἰς το μεταμελησόμενον προϊέναι. Ξε. άπ. 2, 6, 23. 3. Th. 1, 36, 1. 90, 2. 142, 4!

## § 44. Humerus.

- 1. Bon ben Rumeris, beren Gebrauch im Allgemeinen ihra Benennung entfpricht, fieht ber Singular mehrfach in materialer (ober collectiver) Bedeutung.
- Π. 1. So bezeichnet der Singular mancher materialen Begriffe bloß der Stoff oder die Masse. Λίθοι τε και πλίνθοι και ξόλα και κέραμος απόκτως ερβιμμένα οδδέν χρήσιμά εστιν. Εε. άπ. 3, 1, 7. Λίθοις και πλίνθοι καθήρουν. Θ. 4, 90, 2. Έν ταρσοίς καιλάμου πηλον ενείλλοντες εξέβαιλον. 2, 76, 1. "Αμπελον κόπτοντες τήν περὶ τὸ ἱερὸν ἐςέβαιλον. Θ. 4, 90, 2. Εν καρπο δ ξυγκομιδή ήσαν. Θ. 3, 15. [Reg. 3. Σ. μ. Singulat.] "Ελαβε σκηνήν έχουσαν ίκανά και σίτα και ποτά και στρωμνήν και ἐσθήτα Εε. Κυ. 4, 5, 39. Ίκανον έργον ένι κρέα δπτάν, άλλφ ὶχθὸν έφειν. Εε. Κυ. 8, 2, 6.
- (A. 2. Biel feltener als im Lateinischen sieht im Griechischen ber Singular personlicher Begriffe, 3. B. militairischer, in collectivem Sime Στρατιά άτακτος οδοα δοςχρηστότατον, δνος όμου, όπλίτης, σκευοφόρος, ίππεός. Εε. ολα. 8, 4. [vgl. Th. 2, 11, 2. 6, 31, 5.] Τρία εστίν εξ ών ή πολιτεία ξυνέστηκεν, δ άρχων, δ δικαστής, δ ίδιώτης. Λυα. 79.)
  - A. 3. Aehnlich erscheint ασπίς silt όπλιται [111 Χε. An. 1, 7, 10 u. Cimela zu Eu. Her. 932] und ίππος (ή) silt ίππεις. Bas. § 24, 2, 10. 'Αριθμός εγένετο των Έλλήνων ασπίς μυρία τετρακοσία. Εε. 'Αν. 1, 7, 10. ['Ολίτου άλκιμον δόρο κρείσσον στρατηγῷ μυρίου στρατεύματος. Εὸ 'Αρχ. 13.] 'Ην ή γνώμη τοῦ 'Αριστέως τὴν παρά Περδίκκου διακοσίαν ἵππον εν 'Ολόνθφ μένευ. Θ. 1, 62, 2. [Τὴν ἵππον τὴν χιλίτην Φετ. 8, 113, 2.]
  - (A. 4. Bon Bölkernamen sette man den Singular mit dem Artikl pluralisch schichsam als objectivirte Idee]. Ο Χαλαιδεός ξύμφορος ήμεν άπαράσκευος ών. Θ. 6, 84, 3. Τον Παίονα και τον Ίλλύριον και άκλως τούτους απαντας ήγεισθαι χρή αὐτονόμους ήδιον αν και έλευθέρους ή δούλος είναι. Δη. 1, 23. vgl. 3. Th. 6, 78, 1.)
  - A. 5. Eben so wird als Repräsentant des Bolles der Fürst bezeichnet. Ο 'Αρμένιος και οι Χαλδαίοι συνέπεμπον άγγελους. Εε. Κο. 3, 3, 1. Die Fürstin ή Κίλισσα Κεπ. An. 1, 2, 12 ff.

- [M. 6. Micht allgemein fiblich find collective Singulare wie  $\delta$  modefuce [j. Ih. 2, 41, 2. vgl. Ke. An. 7, 3, 26],  $\delta$  drydpóc [ju 6, 38, 3],  $\delta$  médac [ju 1, 32, 3. vgl. Her. 3, 142, 2]. Tổy modefucy denystepoy skulu mỳ padims adto mádhy obons the dvarmínswe.  $\Theta$ . 4, 10, 3.  $\Omega$  tdy médac mèr voudetin brands móvos. Mosciwy Lt. 114, 9.
- A. 7. Gleichsam diftributiv steht der Singular auf mehrere Individuen bezogen und von jedem besonders zu denten. Ton πηλον έπι του νώτου έφερον. Θ. 4, 4, 2. Είχον αράνη ααί παρά την ζώνην μαχαίριον. Ξε. 'Αν. 4, 7, 16. Οδδενί των άσαητων ούτω προσήμει το σωμα γυμνάζειν ώς τοις βασιλιώσι την ψυχήν την έαυτων. 'Ισ. 2, 11. [At. zu Ke. An. 1, 7, 8, z. Th. 2, 70, 2. So auch τω χείρε von Wehrern 4, 4, 2. vgl. Eu. Alt. 19.]
- A. 8. And von Substantivirungen sinden sich die Singulare zuweilen pluralisch wie A. 4. So cic [3. Th. 2, 37, 1], ric [3u 3, 39, 6], άλλος τις [3u 4, 92, 2], οδδείς [3u 7, 42, 5 vgl. zu Xe. An. 3, 1, 2, Cobet Nov. l. p. 319?], 6 mit einem Particip [3. Th. 4, 92, 5. 5, 38, 1. 6, 80, 2. [Aehnlich gebraucht der Bertreter eines Staates έγω 2c. silr squeic 2c. [3u 1, 137, 4.]
- 2. Bon zwei Subjecten fann sowohl ber Dual als ber Blural gebraucht werden. Τω άνδρε έγενέσθην φύλακε. Ξε. Έλ. 4, 4, 8. Ές τω κοθόρνω τω πόδ' ένθεις ίξμην. Αρ. Έκ. 346. Ο ίπποκένταυρος δυοίν δφθαλμοῖν προεωράτο καὶ δυοῖν ὤτοιν ἤκουεν. Ξε. Κυ. 4, 4, 21. Πολλά φασιν καὶ ἴππον ἀνθρώποις τοῖς δφθαλμοῖς προορώντα δηλοῦν, πολλὰ δὲ καὶ τοῖς ἀσὶ προακούντα σημαίνειν. Ξε. εb. Δύο ἔχω ψυχάς. Ξε. Κυ. 6, 1, 41. Δῆλον ὅτι δύο ἐσιὸν ψυχά. Ξε. εb.
- A. 1. Daß der Dual Gepaartheit bezeichne ist eine nicht haltbare Annahme. Im Gegentheil sindet man ihn vorzugsweise gerade da gebraucht wo von den zwei Einheiten jede sür sich zu denken ist. Dem gemäß erscheint selten exártpoc beim Dual, da dessen Begriff schon in ihm selbst enthalten is. [Εἰλκέ-την ἐκατέρω τὰν γένη τὸ μὲν σιδηροῦν καὶ χαλκούν ἐπὶ χρηματισμόν, τὸ δ' αὐ χροσοῦν τε καὶ ἀργυροῦν ἐπὶ τὴν ἀρετήν. Πλ. πολ. 547. Σκοπείτε ἐκ τοῦν λόγοιν τοῖν ἀνδροῖν ἐκατέροιν τοῖν βασαναθέντοιν τὸ δίκαιον καὶ τὸ εἰκός. ᾿Αντ. 5, 49. Ueber das ebensals seltene αἱ πλευραὶ ἐκάτεραι zu Xe. An. 3, 2, 36.]
- Α. 2. Θεί ἄμφω und ἀμφοῖν fleht ein attributiv hinjugefügtes Subfantiv regelmäßig im Dual [3. Σh. 5, 79, 3]; von ἀμφότερος ist der Dual nicht dusig; ein attributiv hinjugefügtes Substantiv steht mit ihm in gleichem Rumetus. Μίαν ἄμφω τοότω τω ἡμέρα λογίζονται. Ξε. Κυ. 1, 2, 11. Κατηγοροδοτν ἀμφοῖν τοῖν πολέοιν. Ία. 12, 97. Τὸ ἡδὸ ἐν ψυχῷ γενόμενον καὶ τὸ λοπηρὸν κίνησίς τις ἀμφοτέρω ἐστόν. Πλ. πολ. 583. Δυνάμεις ἀμρότεραί ἐστον, δόξα τε καὶ ἐπιστήμη, ἄλλη δὲ ἐκατέρα. Πλ. πολ. 478, a. Εβοόλετό οἱ τὰν παιδε ἀμφοτέρω παρείναι. Ξε. ἀν. 1, 1, 1. ἀπεθανον τὶ στρατηγοὶ ἀμφότεροι. Θ. 5, 74, 2.
- A. 3. Bei doo findet fich sowohl der Dual als der Plural; bei dooiv am gewöhnlichsten der Dual. [Eimsley zu Soph. Did. K. 531; dagegen Göttling zu Ariftot. Pol. p. 367 f. und Lob. zu Soph. Ai. 1304.]
- A. 4. Bon adjectivischen Begriffen der ersten und zweiten Declination erichemt im Dual am gewöhnlichsten auch für das Feminiuum die Form des Masculinums, besonders im Ro. und Ac. Sogar selten ist der Artikel ra. [ra xopa Soph. Ant. 769 Bgl. § 14, 9, 2.] Nur vom Particip wird die masculine Form fikr die feminine gewöhnlich nicht gebraucht. [Hermann z. Big. 51 S 715.] Bgl. § 14, 9, 2 u. 58, 1, 3.
- 3. Der Plural und jum Theil ber Dual finden fich im Grie-Gifchen fehr haufig auch von Substantiven, die bei uns nur im Sin-

stehend, den Begriff bloß als Gegenstand der Betrachtung hin. Σπουδαί έταρείων και κώμοι, οδδ' δναρ πράττειν προςίσταται αδτοίς. Πλ. Θε. 178, e. vgl. Beindorf 2. Blat. Krat. 403, 2.]

- (A. 2. Nicht selten fängt man die Rede mit dem Nominativ eines Particips an, wenn auch das Berbum zu dem es gehört einen andern Casus ersprotet. Διασκοπών τούτον και διαλεγόμενος αδτῷ έδοξέ μοι οδτος δ άνηρ δοκώ μέν είναι σοφός είναι δ' οδ. Πλ. άπ. 21. z. Xe. An. 3, 2, 12. 4, 12. Schneider zu Psat. Rep. 430, e.)
- A. 3. Umgelehrt folgt ber Nominativ auf einen andern Casus appositis. Bgl. § 56, 9, 4. Εδοξεν αυτοίς αποκτείναι τους Μυτιληναίους, επικαλούντες την απόστασιν. Θ. 3, 36, 2. "Ην είχε στολήν την Μηδικήν εκδύντα δούναί τινί φασι, δηλών δτι τουτον μάλιστα ήσπάζετο. Ξε. Κυ. 1, 4, 26. 3. Σ. 3, 36, 2. vgl. 3. Her. 1, 33.
- A. Epiphonematisch steht der Rominativ charakteristrend. Λήρος. 'Ap. IId. 23. "Ανθρωπος έτρός. 'Αρ. βά. 652.
- A. 5. Die Form des No. findet sich auch vocativisch, meist mit &: doch wohl nie in der att. Prosa bei einem Namen, wenn er sür den Bo. eine eigene Form hat. [Ueber die Dichter Herm. zu Eur. Andr. p. XV. 88.] Έγω δ γη και ήλιε και σύνεσις βεβοήθηκα. Αί. 3, 260. ['Αλλ' & φίλ' Αίας πάντ' έγωγε πείσομαι. Σο. Αί. 529.]
- A. 6. Der Nominativ mit dem Artikel bei einem (gesetzten ober ju benkenden) Imperativ sober andern Berbum ist Apposition zu dem in demselben liegenden σό oder όμεζ. Bgl. § 50, 8, 8. ("Id. σό δ πρεσβύτατος. Εκ. Κο. 4, 5, 17. Ο παζς ακολούθει. 'Αρ. βά. 521. Παρατηρείτε τοδτον σίπλησίον. Εκ. άπ. 3, 14, 4.
- A. 7. Eben so wird ein Nominativ mit dem Artikel einem Bocatic als Apposition beigefügt. 'A άνδρες οί παρόντες ήγουμαι έγω όμας πολίτας είναι. Πλ. Πρω. 337, c. Ohne & Th. 4, 10, 1. Die Ausdrucksweise Diel. Synt. § 45, 3, 5 ist der Prosa fremd.]
- A. 8. Sogar mit einem Bocativ durch καί verbunden wird ein Rominativ mit dem Artikol als Apposition zu einem gedachten σύ oder δμείς. 'Q Κύρε και οί άλλοι Πέρσαι έγω άχθομαι. Ξε. Κυ. 3, 3, 20. [vgl. Xe. An. 1, 5, 16. u. z. Σh. 2, 11, 1.]
- 3. Durch ben Bocativ wird eine Person oder eine personisch gebachte Sache als solche der die Rede gilt angerusen. Zum Austruse wird der Anrus durch das vorgesetzte &. [Lobed z. So. Ai. 1154?] Λαβών ἀπόδος ἄνθρωπε καὶ λήψει πάλιν. Μέ. μο. 317. Εὶ θητός εἰ βέλτιστε θνητὰ καὶ φρόνει. Αντιφάνης 268. Γύναι γυναιξὶν κόσμον ἡ σιγὴ φέρει. Σο. Αί. 293. [Μὴ δῆτα θυμέ, μὴ σύγ ἐργάση τάδε. Εὐ. Μήδ. 1057.] "Εστιν τὸ τολμᾶν ὧ φιλ ἀπδρὸς οὐ σοφοῦ. Μέ. μο. 175. "Ω μῶρε θυμὸς δ' ἐν κακοῖς οὐ ζύμφορον. Σο. ΟΤ. 592. "Ω γῆρας ὡς ἐπαχθὲς ἀνθρούποισιν εἰ. Φιρεκρ. 242. vgl. 17, 9 A.
- A. 1. Aus dem aufgestellten Unterschiede ergiedt sich daß der Bocativ stat dan seiner Stelle ist wo man auffordert oder anmachnt, Erstaunen oder Unwillen andeutet. Παι λαβέ τό βιβλίον και λέγε. Πλ. Θε. 143. [Ζεδ, Ζτ. θεωρός τωνδε πραγμάτων γενοδ. Αίσχ. Χο. 246.] 'Ακοόεις Αίσχίνη; Δτ. 18, 290. 'Ανθρωπε έπαίεις οδδέν περί γομναστικής. Πλ. Γο. 518. 'Ανθρωπε τί ποιείς; Ξε. Κυ. 2, 2, 7. 'Εμβρόντητε είτα νον λέγεις; Δη. 18, 243. ngl. Herm. z. Eu. 3ph. £. 716?
- A. 2. Dagegen erscheint im ruhigen Gesprächstone, wie in Reben, bloß um zu bezeichnen an wen die Rebe gerichtet ift, ber Bocativ mit & (ber jedoch als Ausruf auch ber Schmähung nicht fremb ift). Daher gew. & deonora (ohne

Mr. Frie. 377 nach M. 1) und & άνδρες 'Αθηναΐοι. [Geredorf bei Schäfer 3. Dem. 1 p. 130.] 'Αγαθής γυναικός έστιν & Νικοστράτη μή πρείττον' είναι τανδρός άλλ' ὁπήκοον. Φιλήμ. 135.) Οὐκ ἐπράχθη τούτων οὐδὲν & βλασφημών περὶ ἐμοῦ. Δη. 18, 82.

- (A. 3. In pathetischer Rebe wird ber Ausruf mit & auch auf leblose Gegen-ftande übertragen. [Beispiel 2 A. 5.])
- A. 4. Ein adjectivischer oder mit einem Adjectiv verdundener Bocativ zu gestigt psiegt diesem voranzugehen. Ο χροσός ω σοφέ σδ καλά ποιεί φαίνεσθαι. Πλ. Ίππ. 290. ΄ 2 μέγα άγαθόν σδ τοῖς φίλοις Κῦρε ως πολλήν με τοῖς δεοίς ποιεῖς χάριν ὀφείλειν. Ξε. Κυ. 5, 3, 20.
- A. 5. Ein Abjectiv kann auch bei dem Bocativ mit & [das doch wohl mit Unrecht von Manchen als Artikel betrachtet wird vol. Fischer zu Weller I p. 317 n. Belker An. p. 565] dem Substantiv sowohl vorangehen als solgen, letztere bei geringerer Betonung, so wie, wenn beide gleichsam Ein Wort dilben: & Zeō narpse. [Henm. Big. 260, d.] Odrwol & nat nahd živospov. II. Paide, 244, a. Lancote die hommon 'Apiate nal ol älder die aloxiditese E. 'Au. 2, 5, 39. Bgl. 2, 6—8. Auch zwei substantivische Begriffe können mit & im Bo. verdunden werden, wie & Köpe hacided ken. An. 8, 2, 17 und & Aansdatiovie Teidkoparts Hell. 7, 1, 13. Ferner: & èn tod äcteog ärdes ken. Hell. 2, 4, 40. vgl. Aisch. 3, 152.
  - [A. 6. 'Q vor beiben Begriffen ift bichterifc. herm. ju Ar. Wolten 411.]
- A. 7. Der Bocativ mit und ohne d wird nachbrudsvoller vorangefiellt als eingeschoben.
- A. 8. Bei den Bocativen Kommata zu seizen scheint nicht angemessen, da öster Enklitiken folgen, wie μοί II. τ, 287, Eur. Or. 124, Iph. A. 615 vgl. 1446, σοί Iph. Σ. 336 vgl. Her. 1, 39, τὶς Plat. Ges. 683, d, wie ποό Men. 284, [Dem.] 13, 12, n. öfter bei Spätern; eben so pospositive Partilesn, αδ Plat. Phil. 51, d, τοίνον Ges. 772, e. Doch seizen wir freilich die Rommata and in andern Hällen wo die Griechen ohne Bausen sprachen. Ueber diesen kall waren die alten Grammatiker selbst weinig. Spihner zu II. τ, 287. Bgl. Bester Homer. Bl. S. 268 ff. 270. 294 n. L. E. A. Schmidt Beitrüge 554. 562 f.

# § 46. Accufativ.

## l. Der Accusativ unabhängig.

- 1. Die eigentlichen Cafus find ursprünglich von raumlichen Beziehungen ausgegangen, haben fich aber fehr fruh noch allgemeinen Grundanichauungen fehr ausgebehnte Spharen gebilbet.
- [A. 1. In der Poesie welche die antike Sprache am meisten erhielt, besteichnet bei Ortsangaben, besonders Namen von Städten und Demen, der tioge Ac. die Richtung: wohin? Tà κακῶς οίκους έξελθόντ' οδκ έχει τωτηρίαν. (?) [Aber Jiai. 8, 24: οδ μή εἰςίης τὴν οἰκίαν dermuthen Dobree und Settler εἰζει εἰζ. vgl. 3. Kh. 8, 38, 1.] Der Ge. bezeichnet das Besinden on einem Orte: wo? Αργεος ἡν Αχαϊκοῦ. "Ομ. (vgl. Dial. 46, 1, 1.) Den Begriff des Boher erhält der Ge. erst durch die Berbindung mit einem Berdum der Bewegung.
- A. 2. Die Proja hat fich ber localen Bezeichnungen burch die blogen Cains fast durchgängig entäusiert, am allgemeinsten rlicksichtich bes Ge. und Ac. Das Bober wird bei örtlichen Begriffen meist durch if und and mit dem Ge., bei berfonlichen durch and, napa mit dem Ge. ausgedrück; das Wohin bei örtlichen Begriffen meist durch sic, npoc und ent mit dem Ac., ent auch mit dem

- Ge. (vgl. § 68, 40, 3), bet perfönlichen durch exí, npóc, napá und ás mit dem Ac.
- A. 3. Auch das Wo wird in der Prosa am gewöhnlichsten durch eine Proposition ausgedrück, vorzugsweise durch ev. Bgl. § 48, 1, 2. Allgemein islich jedoch ist der bloße Da. dei Namen attischer Demen: Medicy, Mapadduc, neben ev M., doch nur ev 'Αθήναις, wohl aber 'Αθήνησιν πας ξ 41, 12, 20. Κατηγορίκα κατ' 'Αθηνών γεγόνασι έν της Μαραθώνι καὶ της (έν) Σαλαμίνι ναυμαχίας. 'Ισ. 5, 147. [3. Th. 1, 73, 3. Codet Var. 1. p. 201 u. Kov. l. p. 95 s.]
- [A. A. Ausnahmsweise finden sich eben so einige Dative nicht attischer One mit einer adverbialen Endung verbunden. ('Hiszóvero rá τρόπαια, τά τε Μαραθώνι καὶ Σαλαμίνι καὶ Πλαταιαίς. Plat. Mener. 245, a.) Ένίκησεν 'Ισθμεί καὶ Νεμές. Lys. 19, 63 vgl. Plat. Lys. 205. Κινήσουσι τῶν 'Ολομκίασυ ή Δελφοίς χρημάτων. Thut. 1, 143, 1. Allein eh. 5, 28, 10 ist 'Ισθμοί six 'Ισθμῷ μι lesen, vgl. Aτ. Lys. 1131, Xen. Hipp. 3, 1.]
  - A. 5. Ueber bie localen Suffixa § 41, 12 A. 12 ff.
- 2. Der Accufativ icheint urfprfinglich ein Erftreden im Raume und bemnachft auch in ber Zeit bezeichnet zu haben.
- 3. Daher steht er, unabhängig gesett, als Magangabe, so wohl räum lich von der Länge als zeitlich von der Dauer. [Auch dieser Ac. kann beim Bassiv No. werden.] Απέχει ή Πλάταια τών Θηβών στα δίους έβδομήκοντα. Θ. 2, 5, 1. Μέγαρα ἀπέχει Συρακουσών οὖτε πλοῦν πολὸν οὖτε δδόν. Θ. 6, 49, 3. Ολίγοι στολοι μεγάλοι πολὸ ἀπό τῆς ξαυτών ἀπάραντες κατώρθωσαν. Θ. 6, 33, 5. Λί σπονδαί ἐνιαυτὸν ἔσονται. Θ. 4, 118, 7. Ψευδόμνος οὖδείς λανθάνει πολὸν χρόνον. Μέ. μο. 547. "Ω πότνι Εξέπη παράμεινον τὸν βίον ἡμῖν. "Αρ. Εξρ. 1108. "Ημέρα ἀρξάμενι τρίτη ταύτην τε εξογάζοντο καὶ τὴν τετάρτην καὶ τῆς πέμπτης μίχε ἀρίστου. Θ. 4, 90, 3. [Τρεῖς μῆνες ἐτειριάρχηντό μοι. Αη. 50, 23.] lleber diesen Ac. bei σπένδεσθαι μι Σή. 6, 7, 2.
- A. 1. Mit Ordinalzahlen bezeichnet der temporale Ac. nicht nur de Dauer, sondern auch den Tag, (Monat oder das Jahr) der (oder das) von du lausenden, diesen (oder diese) mitgezählt, der (oder das) so vielte war als di Zahl angiedt, also: x 1: τρίτην ημέραν dorgestern. In beiden Külen with hänsig odroci unser jetz hönzugefügt: jetz seit, jetz vor. Πρωταγόρας την ηδη ήμέραν έπιδεδήμηκεν. Πλ. Πρω. 309, v. Συνεχώς έτος ηδη τρίτον τουτί στρατηγεί. Al. 2, 149. Καὶ χθὶς καὶ τρίτην ήμέραν το από τουτο πρατον. Ξε. Κυ. 6, 3, 11. ᾿Απηγγέλθη Φίλικπος όμιν τρίτον ή τεταρτον έτος τουτί Ήραιον τείχος πολιορκών. Δη. 3, 4. Ἦξηλθομεν έτος τουτί τρίτον εἰς Πάνακτον. Δη. 54, 3.
- A. 2. In ähnlicher Beise stehen absolut viele Accusative rot Substantiven oder substantivirten Abjectiven die eine Zeit oder eine numerische Folge ansbriden, wie zo λοιπόν sernerhin und übrigens (dagegen rod λοιπού kinstig, im Bereich der Zukunst, nicht wie iene nununterbrochener Folge vgl. § 42, 2, 3 u. hermann z. Big. 26), πολλά [died borf zu Plat. Phat. Hat. Phat. 6.], c] und ποχνά [Lex. Plat. u. d. P.] häusig, zā κοίψ mehrentheils [heind. z. Ps. Soph. 218, d], (την) dpy ην (regelmäßig mit eine Negation) von vorn herein, siberhaupt [hermann z. So. Ant. 92 u. Sc. 67 u. Lennep z. Bhat. p. 82], την πρώτην ansangs [vgs. § 43, 3, 9], τίλος [z. Th. 5, 50, 4], (τδ) πέρας, τὸ τελευταίον und τὰ τελευταία zulest: enblich [Lobel z. So. Ai. 301], πρώτον zuerst, erstens, primum, τὸ πρώτον zum ersten Male ober ansangs, primo, πρότερον früher, τὸ πρότεν bas vorige Mal [z. Th. 1, 59], (τὸ) δεύτερον, τρίτον 2c. Bgl. noch 5 50.

- 5, 13. Τὰ ἐπιτήδεια οὕτε τὸ αὐτίπα ἔτι εἰχον οὕτε τὸ λοιπὸν ἔτι ἔμελλον εξειν. Θ. 7, 60, 1. Τὸ λοιπὸν ὁ μὲν ἤρχεν, οἱ δὶ ἐπείθοντο. Ξε. ἀν. 2, 2, 5. (Ὁν ἄν προδιδόντα λαμβάνωσι, τοότφ οὐδείς ἀν οπείσαιτο τοῦ λοιποῦ. Ξε. Ἑλ. 2, 3, 29.) Ὁ Δάμων τῷ Προδίκφ πολλὰ πλησιάζει. Πλ. Λάχ. 197. Οἱ Λαπεδαιμόνιοι μεταστρατοπεδεύονται ποπνά. Ξε. Λαπ. π. 12, 5. Καπὸν βίον οἱ τῶν πλοσιάων παὶ τυράννων παίδες τὰ πολλὰ ζῶσιν. Πλ. νό. 695. Λυπηρότερον ἐπ βασιλέως ἰδιώτην φανῆναι ἢ (τὴν) ὰρχ ἡν μὴ βασιλεῦσαι. Ξε. ἀν. 7, 7, 28. Πέπεισμαι τοῦθ' ἱκανὸν προλαβεῖν ἡμῖν εἰναι τὴν πρώτην. Δη. 3, 2. Πολλῶν λότων γενομένων τέλος οὐδὲν ἐπράχθη. Θ. 5, 50, 4. Πρῶτον τὴν γῆν ἔτεμον ἀσπερ τὸ πρῶτον. Θ. 7, 42, 6. Ἑδοξε πρῶτον ἐς Χίον αὐτοῖς πλείν, τὸ τελευταῖον δὲ ἐς Ἑλλήςποντον ἀφικέσθαι. Θ. 8, 8, 2. Ἡ Σκελία πρότερον Τρινακρία ἐκαλείτο. Θ. 6, 2, 3. Ἡ νόσος τὸ δεύτερον ἐπέπεσε τοῖς ἀθηναίοις, παρέμεινε δὲ τὸ μὲν ὕστερον οὐκ ἔλασσον ἐναυτοῦ, τὸ δὲ πρότερον καὶ δόο ἔτη. Θ. 3, 87, 1. Τάδε δεί ὑπάρξαι τῷ δημοτικῷ, πρῶτον μὲν ἐλεύθερον εἰναι, δεύτερον δὶ ἀπὸ τῶν προγόνων εὐερησειάν τινὰ αὐτῷ πρὸς τὸν δῆμον ὑπάρχειν, τρίτον σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφοκέναι αὐτόν, τέταρτον εὐγνώμονα καὶ δυνατόν εἰπεῖν, πέμπτον ἀνδρεῖον εἰναι τὴν ψυχήν. Αὶ. 3, 169.
- 1. 3. Berwandter Art sind eine Anzahl von Accusativen die den Inhalt oder Gehalt bezeichnen, wie τό σόμπαν im Ganzen, siderhaupt [2. 25. 6, 37, 3], (τό) μέτιστον zumeist, vor alsen Dingen [3. 25. 1, 142, 1. 2, 65, 1], τό διάχιστον wenigstens, ταότό τοδτο eben so [Stallbaum z. Blat. Symp. 178, e], τό δναντίον umgelehrt, αδτό τοδναντίον gerade umgelehrt, πάν τοδναντίον ganz im Gegentheil, άμφότερα auf beide Arten [4. 25. 1, 13, 3], οδότερα auf seine von beiden Arten. Bgs. 57, 10, 11 n. 12. Λέγεται τό ξύμπαν τρίς γεγενήσθαι τό βεθμα έκ τής Λίτνης. Θ. 3, 116, 2. Τό ξύμπαν γνώτε άναγκαΐον δν όμιν άνδράσιν άγαθοίς γίγεσθαι. Θ. 7, 77, 7. Σαυτοδ ένεκα τό μέγιστον ποίει τοδς λόγους. Π. πολ. 528, α. Πρώτον και μέγιστον οί θεών ήμας δρκοι κωλόσουν. Εε. άν. 2, 5, 7. Έγὰ μέν ἐν ἐκλοίψ πλευσοθμαι, όμεις δὲ τοδλάχιστον ἐν ἐκατόν. Εε. ἀν. 5, 7, 8. Έὰν θεσμοθέτην όβρίση τις, άτιμος έσται, και πάλιν γε τὸν άρχοντα ταότό τοδτο, ἐὰν ἐστεφανωμένον πατάξη τις ἡ κακῶς εἴτη, άτιμος. Δη. 21, 32. Τό ἀγαθον διώκοντες και βαδίζομεν, δταν βαδίζωμεν, και τό ἐναντί ον ἐσταμεν, δταν έστῶμεν τοῦ αὐτοδ ἔνεκα, τοῦ ἀγαθοῦ. Πλ. Γοργ. 468, α. Οδκ αὐτό τοδναντί ον παροικοδομεῖν εἰώθαμεν; Αη. 55, 17. Τόδε μοι εἰπέ, εἰ λέγονται ᾿Αθηναῖοι διά Περικλέους βελτίους γεγονέναι ἡ πάν τοδναντιόν διαφανρίναι δπ' ἐκείνου. Πλ. Λαχ. 187, α. Πείθωμεν ἡ χάρισιν ἡ δώροις ἡ ἀμφότερα Πλ. Γο. 515, θ. Ἐπιθομοῦντα ἔστιν ἐνίστε μὲν ὡφελίμως ἐπιθομεῖν, ἐνίστε δὲ βλαβερῶς, ἐνίστε δὲ μηδέτερα. Πλ. Λοσ. 221.
- **A.** 4. Gleichartige Accusative sind τί was, warum? δ τι weshalb? τοῦτο und ταῦτα barum. Γί τοὸς δμολογοῦντας έχθροὸς ξχοντες έτέρος ζητοῦμεν; Δη. 14, 11. Ἡρωτῶντο δ, τι ἡκοιεν. Ξε. Έλ. 4, 5, 9. Τοῦτ' έγω ἀφικόμην, δπως εδ πράξαιμί τι. Σο. ΟΤ. 1005. Ἡμέτερα αδαῶν ἔργα οδδέτερος ἔχει λέγειν, ταῦτα δὴ αἰσχυνόμεθα τούςδε. Πλ. Λαχ. 179. Αδτά ταῦτα νῆν ἡκομεν. Πλ. Πρωτ. 310. [Nicht so findet sich δ in der Brosa. Gönling 311 Ar. Bol. p. 295.]
- Α. 5. Είωαδ verschieden sind το λεγόμενον παφ dem Spriichworte, πρόφασιν vorgeblich [vgl. § 48, 15, 17 n. 3. Σh. 3, 111, 1. 5, 53, 1], πάντα (τούτον τον) τρόπον τι. απί jede, diese Beise, δίκην (τινός) παφ der Beise, χάριν (τινός, dem Ge. gew. παφρεβεθί, wie από δίκην vgl. jedoch Herm. 4 Big. 11) από Gesülligseit, wegen, προίκα ππό δωρεάν ππίστικ τι Τά μεγάλα κάντα έπισφαλή και το λεγόμενον τὰ καλὰ τῷ ὅντι χαλεπά. Πλ. πολ. 497. 'Αθηναίοι πολλῷ στρατίῷ ὥρμηντο, πρόφασιν μέν Ἐγεσταίων ξομμαχία, τὸ δὲ ὰληθὲς Σικελίας ἐπιθυμία. Θ. 6, 33, 2. Δεῖ τοὸς μέτε λόγορ μήτε ἔργφ ὡφελίμους δντας πάντα τρόπον κωλύεσθαι. Εε. ἀπ. 1, 2, 59. 'Ομοιότατον ἄνθρωπος οἶνφ τὴν φύσιν τρόπον τίν' ἐστίν. 'Αλεξις

- 49. Πόλιν είναι δεὶ δίνην πρατήρος πεπραμένην. Πλ. νό. 778. Τὸ φρονείν αὐτό αύτοῦ χάριν ἀταπῶμεν. Πλ. 357. Τὸ προϊκ' ἀποθανείν ἐστι φανερὰ ζημία. 'Αντιφάνης 275. Δωρε ἀν παρὰ τοῦ δήμου ἔλαβε τὸ χωρίον. Λυ. 7, 4. τρί. § 41, 12, 11.
- 4. Bei eigen schaftlichen Begriffen bezeichnet der Accusativ das Object in Bezug auf das dem Subject die Eigenschaft zusommt: Ac. des Bezuges. Πληθός τι την φύσιν έστιν ή πόλις. Αρλ. πολ. 2, 1, 4. Έσόμεθ άλληλοισιν άμνοι τοὺς τρόπους. Αρ. είρ. 935. Κινάδων ήν και τὸ εἰδος νεωνίσκος και την ψυχην εῦρωστος. Ξε. Ελ. 3, 3, 5. Καθαρον αν τὸν νοῦν ἔχης, ἄπαν τὸ σῶμα καθαρὸς εἰ. Ἐπίχ. 24. Τυφλὸς τά τ' ὧτα τόν τε νοῦν τά τ' ὅμματ' εἰ. Σο. ΟΤ. 371. "Οστις διαβολαῖς πείθεται ταχύ, πονηρὸς αὐτός ἐστι τοὺς τρόπους. Μέ. 567. Ποιητής ὁ Ερως ἀγαθὸς πᾶσαν ποίησιν. Πλ. συ. 196. Βέλτιόν ἐστι σῶμά γ' ἢ ψυχην νοσεῖν. Μέ. 75. Υγιαίνουσιν οἱ τὰ σώματα εὐ ἔχοντες. Ξε. ἀπ. 3, 12, 4. Την ψυχην τυγχάνει εὖ πεφυκώς. Πλ. Χαρμ. 154, α.
- Α. 1. Neben biejem Ac. wie dem 3 Α. 5 erwähnten erscheint vielsach ber Dativ. Der Ac. bezeichnet eig. auch hier das Erstrecken oder den Bezug; der Dativ das Wirkende: vermöge, in Betracht. Φύσει έστιν ανθρωπος ζώον πολιτικόν. 'Αρλ. πολ. 3, 4, 2. Σαυτόν φύλαττε τοις τρόποις έλευθερου Μέ. μο. 485. Δεί παντί τρόπφ διατειναμένους φεύγειν, δπως μή ανδράποδα ώμεν. Εε. άπ. 4, 2, 22. "Ηκουσι προφάσει μέν ή πονθάνεοθε, διανοία δε ήν πάντες όπονοούμεν. Θ. 6, 76, 1. Πολλά φύσει μέν οδι έστι καλά, νόμ φ δέ. Πλ. Γο. 482, Θ. Λέξον δοτις εί γένος. Εδ. Βακ. 460. Έστι γένει μέν ό Λεύκων ξένος, τη δέ παρ' όμιν ποιήσει πολίτης. Δη. 20, 30. Δοκείτε τὰ μίν άλλα τοις κρατίστοις δμοιοι είναι, τη δ' ήλικία καί φρονιμώτεροι. Εε. Κο. 3, 3, 41. Κακία καὶ άρετη τὰ ήδη διαφέρουσι πάντες. 'Αρλ. πολ. 2, 1, 1.
- A. 2. Dem gemäß sieht von räumlichen Masangaben am gewöhnlichen ber Ac.: (τδ) μέγεθος, μήχος, εδρος, βάθος, δήρος, πλήθος an Größe κ.; eben so τδν άριθμόν, während άριθμῷ 2c. mehr vermöge, gemäß bebente. [ξοδ. Paralipp. p. 528 vgl. At. zu Arr. An. 4, 22, 8 lat. A. u. z. Der. 1, 14, 1.] Oddeic ξύνοιδεν έξαμαρτάνων πόσον άμαρτάνει τδ μέγεθος, δότερον δ' όρξ. Μέ. 436. Τὸν άριθμὸν όλίγοι οί τὴν άρετὴν έχοντες. 'Αρλ. 3, 7, 10. Έστι διττόν τὸ ἴσον· τὸ μὲν γὰρ άριθμῷ, τὸ δὲ κατ' ἀξίαν ἐστί, λέγω δὲ ἀριθμῷ μὲν τὸ πλήθει ἡ μεγέθει ταὐτό καὶ ἴσον, κατ' ἀξίαν δὲ τὸ τῷ λόγφ. 'Αρλ. πολ. 5, 1, 7.
- A. 3. Neben δνομα, τοδνομα Namens erscheint selten δνόματι (Xen. An. 1, 4, 11, Hell. 1, 6, 29 u. Kr. 3n Arr. An. 5, 5, 3), das and dem Namen nach, unter dem Namen, Borgeben bedeutet (Thul. 6, 10, 1 vgl. 4, 60, 1, τφ δνόματι 3, 10, 8 vgl. 6, 80, 4.) Ονόματι μεμπτόν τὸ νόθον, ή φόσις δ' ίση. Εδ. 'Αντιγ. 9.
- Φ. 4. Als folge Accufative erigieinen ferner τί, τὶ, οἰδέν, μηδέν und andere substantivirte Rentra. Τί τῶν ἀπάντων σὰ χρήσιμος εἰ; Δη. 18, 311. Το μη δὲν ὧν αὐτὸς χρήσιμος οἰδὶ ἄν ἄλλον φρόνιμον ποιήσειεν. Ἰσ. 2, 52. Ἡ πόλις ἡμῶν οἰδὲν ὁμοία γέγονεν ἐκείνοις. Ἰσ. 12, 93. Χρὴ ἀγαθὸν τοῦτο γενέσθαι δ ἄν καὶ δοπείν (ἀγαθὸς) βούλη. Βε. ἀπ. 1, 7, 1. Κὰν φαῦλος ἢ τὰλλὶ, εἰς ἔρωτα πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος. Εἰ. ᾿Αντιγ. 6. Πάντα σοφὸν οἰχ οἰόν τε ἄνθρωπον είναι. Βε. ἀπ. 4, 6, 7. ᾿Αν εἰ φρονῆς, τὰ πάντα γ εὐδαίμων ἔση. Μέ. μο. 649.
- (A. 5. Berschieben (von A. 4) ist der Fall wo mit einem Romen nach der Analogie des zugehörigen Berdums ein transitiver Ac. derbunden wird, wie regelmäßig mit έξαρνος (mit dem Ge. Istr. 21, 3). \*Εστι τις Σωαράτης τὰ μετέωρα φροντιστής. ΙΙλ. άπ. 18. 'Επιστήμονες ήσαν τὰ προς ή κοντα. Εε. Κο.

- 3, 3, 9. Εξαρνοί εἰσι τὰ ώμολογημένα. Ἰσαῖ. 5, 26. τὴν μαρτυρίαν 3, 21. ΒαL § 47, 26, 3.)
- (A. 6. Mit Abjectiven kann ein kamm- ober kunderwandter Ac., durch ein Adjectiv näher bestimmt, verbunden werden. Όρωμεν τοδς πολλοός κακοός κασαν κακίαν. Πλ. πολ. 490. Οἱ δεοὶ άγαδοὶ εἰσι πάσαν άρετήν. Πλ. νό. 900. Bgl. Πλ. Μέν. 93, e. ἀπολ. 22, e. [Ο τῷ ὅντι τύραννος τῷ ὅντι δοῦλος τὰς μεγίστας θωπείας καὶ δουλείας. Πλ. πολ. 579. Θηριώδη δειλίαν δειλός Atistot. Ήθ. Εδδ. 6, 5 u. 'Ηθ. Nen. 7, 5, 6. vgl. 3. Σh. 5, 9, 7 n. Led. 3u Go. Ai. 1035.]
- A. 7. Defter geschieht eben bies bei Berben nach folgendem allgemeinern Sprachgesetze.

### II. Accufativ bes Inhaltes.

- 5. Hatiger als in andern Sprachen wird im Griechischen mit Berben aller Art ein stamm= oder sinnverwandter Ac. verbunden sowohl wo er als transstives Object da sieht, als wo er den Gegenstand bezeichnet über den als ihren Inhalt die Handlung sich erstreckt: Ac. des Inhaltes. [Robed Paralipp. p. 501 88.] Δει τον στρατιώτην φοβείσθαι τον άρχοντα, ελ μέλλει φυλακάς φυλάξειν. Ξε. άν. 2, 6, 10. Αθήνησιν δ δημός έστιν δ άρχων τὰς άρχάς. Ξε. πολ. Αθ. 3, 13. Πεσείσθ' άτιμως πτώματ' οὐκ ἀνασχετά. Αδοχ. Προ. 921. vgl. Πλ. Λαχ. 181. Οἱ ἐρῶντες ἐθέλουσι δουλείας δουλεύειν οδας οὐδ' ἄν δοῦλος οὐδείς. Πλ. συ. 183, a. Ατύχημα οὐδεν Ελαττον ἡτύχησαν ἡ τὸ ἐξ ἀρχής πονηροῖς ἀνθρώποις συμμίξωι. Αη. 32, 11. Ζήσεις βίον κράτιστον, ἢν θυμοῦ κρατής. Μέ. μο. 186. Θεοῦ βίον ζην ἀξιοῖς ἄνθρωπος ὤν; Εὐ. ἀποσπ. ἄδ. 45. Ποῖος ὧν εξη θάνατος καλλίων ἢ ὂν ῶν κάλλιστά τις ἀποθ άνοι; Ξε. ἀπ. 4, 8, 3. Ἰατροὶ δεινότατοι ἄν γένοιντο, εὶ αὐτοὶ πάσας νόσους κάμοιεν. Πλ. πολ. 408, e. Ἐκθήμους στρατείας πολὸ ἀπὸ τῆς ἐαυτῶν οὐκ ἐξη εσαν οἱ Ελληνες. Θ. 1, 15, 2. Εοβεί μι Εσ. Μί. 290. [Τὸν ἰερὸν πόλεμον ἐστράτευσαν. Θ. 1, 112, 3. Ή Κέρκυρα αὐτάρχη θέσιν ἔκειτο. Θ. 1, 37, 2. Τὸν τῆ πόλει δεί συμφέροντα γάμον μνηστεύειν ἔκαστον. Πλ. νό. 773.] Ueber solche Accusative bei βαssituen § 52, 4, 7 s.
- 1. Es wäre eine Tantologie, wenn der Ac. bloß den selsen Begriss wie das Berbum und nicht mehr enthielte. Unstatthast wäre mithin schlechtweg βασιλείαν βασιλεόειν, πόλεμον πολεμείν sitt das bloße βασιλεύειν und πολεμείν oder πόλεμον ποιείσθαι. Unansiößig aber ist ein solcher Ausbruck, wenn eine nähere Bestimmung dem Ac. beigesigt wird: ή πόλις κοινδν πόλεμον πολεμεί (Ξε.), oder der Ac. dem allgemeinern Begrisse des Berbums eine bestimmte Sphäre unweist. [Lobed Paralipp. p. 503 ss.] Ol Korowpitau φόρον τοις Σινωπεδουν πορεφον. Εε. 'Αν. 5, 6, 7. Τοις Παναθηναίοις εν δπλοις των πολιτών οι τήν πομπήν πέμφοντες άθρόοι εγένοντο. Θ. 6, 56, 2. Χρήματα βοόλεται λαβείν ή άρχην άρξαι. Πλ. σο. 183, a. 'Απείρημα ήδη φολακάς φολάττων. Εε. 'Αν. 5, 1, 2.
- I. 2. In manchen Fällen gilt als nähere Bestimmung des Ac. der Artikel. Odn drip πένης μή οд τέχνην μαθών δόναιτ' αν άσφαλως ζήν τον βίον. Φιλ. 88. So τον πόλεμον πολεμείν Thut. 8, 58, 5, vgl. 1, 1, 1, b. h. den vortiegenden Krieg; τοδς έπαίνους δηπαινοσα καί τοδς ψόγους ψέγους Plata Gorg. 483, d. h. die bezüglichen, eben vortommenden; ja selbst der Blural, da 3. B. πόλεμοι mehrere Kriege bebeutet, wie Xen. Sier. 2, 12, wo jedoch nach Lobed eb. p. 510 das Relativ das Epitheton ersetzen fönnte, γάμους έγημαν Her.

- 4, 145, 2. So ετριηράρχησε τριηραρχίας Dem. 45, 84, χρή με δικάζειν δίπας Ar. Been. 414. Romiich steigernd ist λήρον ληρείς Ar. Thesm. 880, Bim. 517, wie μανίας μαίνευθε Thesm. 793. Doch sinder sich auch τί μόχθον μοχθοῦς Andromeda 8, δβριν, δβρεις δρρίζειν Batch. 246, 1297, Berl. 708. 741, χάριν χαρίζου καθ' δουν ίσχόεις διμος. Με. μο. 635 und βζον βίον ζής, αν γοναϊκα μή τρέψης eb. 468, wo vielleicht βάω au sesen ist. [Bgl. 20bect eb. p. 505 s.]
- Μ. 3. Der Dativ erscheint vielsach in ähnlichen Berbindungen, aber qualitativ, während der Ac. rein den Inhalt bezeichnet, also δδόν, δρόμον die Bege- oder Bahnstrecke; δδφ auf einem Bege im Gegensate zu unwegsamem Terrain [zu Ken. An. 1, 4, 30; zu Lande z. Th. 2, 97, 2], δρόμφ burch, im Laufe. So γάμον γαμείν mit Bezug auf den Gegensate zu einer andern Berbindung. Οδτοι τεθνάσου, άλλα τήν αδτήν δδόν ήν πάσιν έλθειν έστ' αναγκαίως έχου προεληλώθασιν. 'Αντιφάνης 53. 'Επορεόετο τή δδφ ήν αδτός εποιήσατα. Θ. 2, 98, 1. 'Ελαυνε τόν σαυτοδ δρόμον. 'Αρ. νε. 25. 'Ορώμεν πάντα άει ίδντα δρόμφ και τρέχοντα. Ill. Κράτ. 397. Τούς παρά τοίς έμφροσιν εδδόξους γάμους χρή γαμείν. Ill. νό. 772, e. Γάμφ γεγαμηκώς τήν έμήν μητέρα έτέραν είχε γυναίκα. Δη. 36, 26. 'Ανδρός οδν άξιον δειλόν κεκλήσθαι και νοσείν αίσχραν νόσον. Εδ. Φρίξ. 13. Μηδαμώς ήγοδ ανηκέστφ πονηρίς νοσείν 'Αθηναίους. Εε. άκ. 3, 5, 18. [hermann yu So. Bi. 281 n. 206. Paralipp. p. 510. 523 ff.]
- Μ. 4. Ναφ biefer Analogie werden böufig sub frantivirte Reutra im Ac gesets wo wir dash Adverdia dash Brüpostionen gedrauchen. So δβρίζειν δεινά wie δεινήν δβριν δβρίζειν, δείσθαι μέτρια wie μετρίαν δέησιν δείσθαι κ. "Ηλλοντο δψηλά καὶ κούφως. Εε. άν. 5, 9, 5. "Απαντα δουλεύειν δ δοῦλος μανθάνει. Μέ. 359. Φεῦ, φεῦ τὸ νικάν τάνδιχ' [τὰ ἔδικα] ὡς καλὸν τέρας, τὰ μὴ δίκαια δ', ὡς ἀπανταχοῦ κακόν. Εδ. ἀποσπ. άδ. 13. Οδ πανταχοῦ τὸ φρόνιμον άρμόττει παρόν, καὶ συμμανήναι δ' ἔνια δεῖ. Μέ. 410. 'Η πόλις βραχέα ἡοθείσα μεγάλα ζημιώσεται. Θ. 3, 40, 2. Οδκ ἔστιν δοτις πάντ' ὰνήρ εδδαιμονεῖ. Νικόσ. 28. "Απαντ' ἐρίζεις καὶ ξονίης οδδὲ ἔν. Στ. 35, 6. Οίκος ἐν ῷ τὰ πάντα πρωτεύει γυνή οδκ ἔστιν δοτις πώποτ' οδκ ἀπώλετα Μέ. 473. Δεήσομαι καὶ δίκαια καὶ μέτρια όμῶν, βοηθήσαί μοι τὰ δίκαια. Δη. 38, 2. Οδκ ἀφελῶ σε τὰ ψευδή ἐπαινών. Εε. ἀπ. 2, 6, 37. Τὰ ἐναντία στρέψαντες ἔφευγον. Εε. 'Αν. 4, 3, 32. Προςήκετε ήμῖν τὰ μὲτιστα. Θ. 6, 84, 2. Τὰ μηδὲν ἀφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. Αἰσχ. Προ. 44. Εδσέβει τὰ πρὸς τοὸς θεούς. Ίσ. 1, 13. [Ναφωείμησει in ben κεσμη κειδ Χισεβαθει unter Accusatio.]
- 2. 5. Bei ben Berben bes Rühens und Schabens erscheint selten μάλα κ. [4. Σή. 6, 92, 4], gewöhnlich μεγάλα, πολλά κ. Κενδύνων οδια σκανιώτατοι οί αν έλάχιστα έκ τοῦ σφαλήναι βλάπτοντες πλείστα διά τὸ εδτυχήσαι ώφελώσεν. Θ. 7, 68, 3. vgl. Reg. 3. Σή. 11. βλάπτειν 11. ώφελείν.
- Α. 6. Seltener als der Plural findet sich auf diese Beise der Singular substantivirter Adjective, am gewöhnlichsten in gewissen seinen formeln, mm Theil neben dem Plural. So μέγα und μεγάλα δύνασθαι viel vermögen, mächtig sein [Kr. 3. Her. 5, 97, 1.]; μέγα (selten μεγάλα) φρονείν stolig sein seiden μείζον αυτά πλέον 3. Χεπ. Απ 6, 1, 18. vgl. Lobed 3u So. Ai. 1120]; μέγα (σμικρόν) φθέγγεσθαι, λέγειν, βοᾶν το. sant (seise) reden, schreien; daneben μέγα und μεγάλα λέγειν großsprechen [Lobed eb. 386]; πολδ νικάν, κρατείν το. entschieden siegen [Kr. 3. Her. 5, 1, 2, neben πολλώ § 48, 15, 12], ήδό, κακόν δζειν gut, schlecht riechen; δξό, άμβλό, ότερον, ότατα βλίπειν, όρᾶν, άκούειν scharf, schlecht riechen; δξό, άμβλό, ότερον, ότατα βλίπειν, όρᾶν, ακούειν scharf, schwach το. seben, hören. Odg αν κακώς το ποιή φοβείσθαι δεί μή ποτε μέγα δονασθώσιν. Εε. Έλ. 6, 5, 40. Η φρονείν έλάσο να η δύνασθαί cs δεί μείζονα. Εδ. άκοσπ. άδ. 155. θέρου, τό τοι δίκαιον ίσχύει μέγα. Εδ. Δικ. 2. "Οτ' εδινογείς μάλιστα μή φρόνει μέγα. Μέ. μο. 432. Καλόν φρονείν τον θνητον άνθρώποις τσα. Σο άκοσπ. 311. Μέγα φθέγγεται καὶ βακτηρίαν φορεί. Δη. 37, 52. Τξ

- φωνῷ μέτα ἔλετεν. Πλ. Πρω. 310. Ἰσχε στόμ', ώς μὴ μέτα λέτων μετζον πάθης. Εδ. Ἡρ. μ. 1244. Μὴ μετάλα λίαν λέτε. ᾿Αρ. βα. 335. Οὸκ ἄν λαλῷ τις μικρόν, ἐστὶ κόσμιος. Φιλ. 5, 1. Καλόν τι δοκεῖ εἰναι τὸ πολὸ νικᾶν. Ξε. Ἱέρ. 2, 16. ᾿Οξὸ ὁρῷ καὶ ἀκούει. Πλ. νό. 661. Διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα. Μέ. μο. 657. Πολλὰ δξύτερον βλεπόντων ἀμβλύτερον ὁρῶντες πρότεροι εἰδον. Πλ. πολ. 595. Νέος ῶν πᾶς ἄνθρωπος τὰ τοιαῦτα ἀμβλύτατα αὐτός αὐτοῦ ὁρῷ, γέρων δὲ ὁξύτατα. Πλ. νό. 715. Μόρφ ὁ ἀλειψάμενος καὶ δοῦλος καὶ ἐλεύθερος εὐθὸς ἄπας δμοιον δζει. Βε. σο. 2, 4. Ἦχειν ἐδόκει τοῦ ἀρτου κάκιστον. Λο. 6, 1. [Μεἡτ poetijά iệ μέγα εὐδαίμων Χεπ. Ջητ. 5, 1. 28 π. α. υgί. Φίαί. ⑤ḥ. § 46, 6, 7.]
- (A. 7. Doch findet fich auch außer diesen und analogen Berbindungen hin und wieder der Singular, selbst mit dem Artisel. [3. Th. 7, 24, 3 vgl. Ken. An. 3, 1, 38.] Πας έκων Έρωτι παν ύπηρετεί. Πλ. συ. 196. Τα μηδέν άφελο υντα μή πόνει μάτην. Αλαχ. Προ. 44. Σωκράτης δίκαιος ήν ουτως ώστε βλάπτειν μέν μηδέ μικρόν μηδένα, ώφελείν δέ τα μέγιστα τούς χρωμένους έαστώ. Εε. άπ. 4, 8, 11. Σμικρόν φροντίσατε Σωκράτους, της δέ άληθείας πολό μαλλον. Πλ. Φαίδ. 91. Ένόμιζον την ξυμμαχίαν μέγιστον αν σφας ώφελήσειν. Θ. 5, 82, 4. Έτόλμησε ψεύσασθαι πάντων δεινότατον. Δη. 27, 53. Έσσαι χρή τούς άνδρας το μέτριον αποκοιμηθήναι. Εε. Κο. 2, 4, 26.
- A. 8. Als ähnliche Accusative zu betrachten sind auch die Reutra der Comparative und Supersative als Adverdia (beide ohne Artikel) vgl. § 23, 9; im Comparativ der Singular, da hier leichter als beim Supersativ eine zusammengesaßte Einheit benkbar ift. Τοῦ ὁπὸ σοῦ αριθέντος χαλεπώτατα ζην χαλεπώτερον έτι ζη ὁ τυραννῶν. Πλ. πολ. 579.
- α. 9. In gleicher Beise (wie A. 4 st.) werden auch Accusative substantivirter Rentra der Pronomina sadjective gebrancht, so wie & und odden, wo wir meist ein Adderdium oder eine Präposition gebranchen: οδδέν φροντίζω timmere mich gar nicht (vgl. § 47, 11, 4), χαίρω τι frene mich über etwas, χρώμαί τι gebrauche irgend wie oder wozu, wie auch der Grieche χρησθαί πρός, έπι, είς τι sagt. Τί ησθην άξιον χαιρηδόνος; 'Αρ. 'Αχ. 4. Τί χρήσαιτ άν τις ισχορφ η άνδρείω μη σώφρονι; Εε. Κο. 3, 1, 16. Τή σπέψει τόδε χρησώ μεθα. Πλ. Φιλ. 36. Τοῦτο μη άνάγκαζί με. Πλ. πολ. 473. Ήμων οδδέν πήδεσθαι οδδέ τι φροντίζειν έσικας. Πλ. πολ. 344, ε. Έν τουτί άμφισβητοῦμεν. Πλ. Γο. 472. Οἱ δλωλότες οδδέν νοσοῦσιν οδδέ πέπτηνται καπά. Εδ. Φρίξ. 14. Δεῖ ταὐτά λυπεῖσθαι καὶ ταὐτά χαίρειν τοῖς πολλοῖς. Δη. 18, 292. Τάδ' άχθονται βροτοί, εἰς γῆν φέροντες γῆν. Εδ. Ύψ. 6. Επείσθητε ὰ δεόμεθα. Θ. 1, 35, 2. Ἰάσων ίπανός ην παὶ νοπί απερ ήμέρα χρήσθαι. Ξε. Έλ. 6, 1, 15. Λιμῷ δυαπερ δεφ διαχρῆσθε. Ξε. Κυ. 1, 5, 12. Βgl. 3. Σh. 1, 3, 4 μ. Βεg. μ. Μς. Σμιδτες § 48, 15, 11. 13 μ. 14. [Heber das adverbiale όμοῖα 3. Σh. 1, 25, 4 μ. ἴοα 3, 14.]
- A. 10. Dieser Ac. ist mehrsach verwandt mit dem A. 4 erwähnten. Man verschaft τι, εδδαιμονείν πάντα mit χρήσιμός τι, εδδαίμων πάντα u. a.
- A. 11. Bei πράττειν findet sich nicht bloß ed, κακῶς in der Bedeutung gläcklich, unglücklich sein, soudern ähnlich auch der Ac. substantivirter Abjective und Bronominasadjective. [Ar. z. Xe. An. 6, 2, 8 sat. A.] Οδικ εδτυχούντας εδ δοκῶ πράξειν δεί. Εδ. Έκ. 283. Πῶς ἔχεις; τί πράσσεις; Εδ. Τορ. 732. Προζόκα δη δρῶν κακῶς κακόν τι πράξειν. Εδ. Ήρ. μ. Τ28. Έδεισαν μή τῶν παρόντων ἔτι χείρω πράξωσιν. Θ. 7, 71, 1. Δοῦλοι Εσευδι, ην τὰ ἄριστα πράξητε. Θ. 5, 9, 7. (Πράσσει ὁ κόλαξ ἄριστα πράκων. Μέ. 222, 16.)
- 6. Fit ben Acc. bes Inhaltes tann auch ber Gegenftand auf ben ber Begriff beffelben fich bezieht eintreten, 3. B. wie vina viny auch

νικῶν μάχην, το θύειν θύματα αυτή θύειν Ἡράκλεια gefagt merben. Οσοι γαμοῦσιν ἢ γένει κρείσσους γάμους ἢ πολλὰ χρήματ' οὐκ ἐπίστανται γαμεῖν. Εὐ. Μελαν. 16. Σιτήσεις δίδοτε τοῖς τὴν μάχην νικήσασι. Αλ. 2, 80. Κύλων Ὀλύμπια ἐνενικήκει. Θ. 1, 126, 3. Νενινηκότα παγκράτιον αὐτὸν ἡκεν ἄγων. Ξε. συ. 1, 2. Ετερον ψήφισμα νικᾶ Δημοσθένης. Αλ. 3, 68. Οἱ δήτορές εἰων οἱ νικῶντες τὰς γνώμας. Πλ. Γο. 456, 2. — Πρῶτος εἰςιτον ὁ τὸ στάδιον ἀμιλλησόμενος. Πλ. νό. 833. Ἡγωνίζοντο παῖδες μὲν στάδιον, δόλιχον δὲ Κρῆτες, πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον ἔτεροι. Ξε. ἀν. 4, 8, 27. ᾿Αριστοκράτης γραφή ἡγωνίζετο παρανόμων. Δη. 23, 100. — Τὰ Ἡράκλεια ἔντὸς τείγους θύειν ἑψηφίζεσθε. Δη. 19, 86. Ὁ πατὴρ γάμους εἰστί ασεν. Ἱσοῖ. 8, 18. Ἡξίουν αὐτοὺς συμμαχίαν ὁμνύναι. Ξε. Έλ. 7, 4, 10. — Σχεδόν τι μώρφ μωρίαν δφλισκάνω. Σο. ᾿Αντ. 470. [Κτ. ζιι ξι. Κπ. 1, 2, 10.]

- A. 1. Auch hier erscheint der Dativ in ähnlichen Berbindungen: burch, vermöge; daneben έν. Τογχάνω νενικηκώς εδανδρία και λαμπάδι και τραγφδοίς. 'Ανδ. 4, 42. Τὸ ἐν πολέμφ νικᾶν πολλῷ εὐδοξότερον τ΄ πυγμή. Εε. 'Ίπρ. 8, 7.
- M. 2. Hieher gehören auch Ausbrücke wie προκαλείοδαι δίκην (Thul. 1, 39, 1 bgl. Ar. Ritter 796 bgl. 3. Th. 4, 20, 1) neben π. ες δίκην; διώκεν δίκην (J. 18, 5); απολογείσδαι δίκην (3. Th. 8, 109, 2); πρεοβεύειν εἰρήνην als Gefanbter einen Frieden verhandeln (J. 4, 177, Dem. 19, 273, Aifch. 3, 80 bgl. 2, 136); απένδεσθαι αναχώρησιν durch Bertrag Abjug auswirten (Thut. 3, 109, 2. 114. 24, 3); ήγεισθαι δδόν (Κ. Μπ. 5, 4, 10, 6, 3, 10, Khr. 3, 2, 28. 4, 2, 14 vgl. Ar. Frieden 1093); ἰέναι τὴν μεσόγαιαν (Şer. 7, 121), ἐξήκσαν τὴν ἀμφίαλον (Κ. Μ. 4, 2, 13), πορεύσθαι πεδίον, όρη Κει. Μπ. 4, 4, 1. 2, 5, 18); wie ühnlich τρέχειν δρεια, πρανή 2c. (Reitl. 8, 1 vgl. 6, Her. 2, 24, Łobed 3. So. Mi. 30 u. Pflugl. 3. Eu. Hel. 532), μα anch ἰέναι δρθιον, διμαλές (Κε. Μπ. 4, 6, 12); und nach dieser Analogie selbs δίκην, γραφὴν εἰςιέναι, εἰςελθείν (J. 18, 24. 38. 51, Dem. 18, 105. 21, 6. 28, 17. 34, 1. 37, 39.)
- Α. 3. Auf biefe Beife haben viele intransitive Berba transitive Bebeutung erhalten, wo wir meist eine Borsplbe, bes, ers, vers, gebrauchen. So πλεῖν δάλασσαν das Meer beschiffen, olxεῖν οἰχίαν ein Saus bewohnen ober (verwalten) eine Birthschaft führen, σκεόδειν τι etwas (eifrig) betreiben, βιάζεοθαί τι etwas erzwingen, έρωτᾶν τι etwas fragen, iber etwas fragen, στρᾶν πηθ σιωπᾶν τι etwas berschweiger, άποχρίνεοθαί τι etwas beantworten κ. Τίς χίνδονος μείζων άνθρώποις ή χειμῶνος ώρα πλεῖν τὴν θάλασσαν; 'Ανδ. 1, 137. Οὸκ ἔστιν οἰπείν οἰπείαν ἄνευ κακοῦ. Σουσαρ. 1. Δεῖ γυναίκα τὴν οἰπείαν εὸ οἰπεῖν πινούδιν. Τί. (e. Γάμους δοοι σπεύδουσι μὴ πεπρωμένους μάτην πονοδοιν. Ελ. Μελαν. 15. Μὴ σπεύδετ' ἀσπούδαστα. Εὸ. Ἰφ. Τ. 201. Σπουδάζομεν τὴν φρόνησιν καὶ τάλλα πάντα τὰ καλά. Πλ. 'Ιπ. 297, α. (Τὴν παρασκευὴν απασαν ἐπείγονται. θ. 3, 2, 2.) Πλειστοάναξ προδθυμήθη τὴν ξύμβασιν. θ. 5, 17, 1. Βιάσασθαι ἐβούλοντο τὸν ἔςπλουν. θ. 7, 22, 3. Τὴν ἡδονὴν ἐρωτῶ εἰ οἰν ἀγαθόν ἐστιν. Πλ. Πρω. 351, α. Χαλεπὸν δοιεὶ τὸ ἀποκρίνασθαι τὰ ἐρωτώμενα. Πλ. 'Αλκ. α. 106. Μαρτυρεῖν ἀκοὴν οὸν ἐσῶν οἱ νόμοι. Δη. 57, 4. 'Ατὰρ σιωπᾶν τὰ γεδίκαι' οὸ χρή ποτε. Εὸ. ἀδ. 16. Σκώπτει τὸν λόγον ἡμῶν. Πλ. Φαϊδρ. 264, α. Τί ταῦτα δεὶ στένειν ᾶπερ δεῖ κατὰ φόσιν διεκπερᾶν; Εδ. Υψ. 6.
- A. 4. Das Object transitiv gewordener Intransitiva ist oft auch ein personlicher Begriff, 3. B. μή σκωπτέ με. 'Αρ. βα. 58. "Αιδει τον δεόν. Πλ. co. 176, α. Θνητός πεφυκώς μή γέλα τεδνηκότα. Μέ. μο. 670. Πάς τις

δα πρόει τοδς προς ή κοντας φίλους. Εδ. Φρίξ. 10. Die Uebersetzung ift babei zuweisen abmeichend. So bei δμνόναι θεόν bei einem Gotte schwören und analog επισραείν θεόν; βιάζεσθαι άνδρας (ναδς) mit Gewast berbräugen. Ταδτα δμνομί σοι τοδς θεούς. Εε. Κυ. 5, 4, 81. Θεόν επισραών μή δόκει λεληθέναι. Μέ. μο. 253. (Μαρτόρομαι νον αδτήν την θεόν. Πλ. Φιλ. 12. Βιασάμενοι τοδς πολεμίους παρήλθον. Εε. άν. 1, 4, 5.

- 3. 5. Μεμπία μαθεπ παπάς Βετδα απή εύω transitive Bedentung erhalten. Θεράπεσε τον δυνάμενον, ήνπερ νοῦν έχης. Μέ. μο. 244. Δεὶ μάλλον θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἡ πατέρα. Πλ. Κρίτ. 51. Τί ἡδιον ἡ μη δένα ἀνθρώπων κολακεύειν; Ξε. Έλ. 5, 1, 14. Τοὸς δούλους σχεδύν τι οἱ δοδλοι τὰ πολλὰ ἰατρεύουσιν. Πλ. νό. 720. Παυσανίας Πλείσταρον ον ἐπετρόπευεν. Θ. 1, 132, 1. Υπώπτευον ἀλλήλους εδθός μετὰ τὰς απονδάς. Θ. 5, 35, 1. Χρόνος διέρπων πάντ' ἀλ ηθεύειν φιλεί. Εδ. Ίπ. καλ. 15.
- A. 6. Sogar viele Composita beren erster Theil ein Romen ist nehmen häusig ihres Begrifses wegen einen Ac, an sich. Τὰ δημόσια μισθοφορούντες χρήματα ίδια σκοπείοδ' έκαστος δ, τι τις κερδανεί. 'Αρ. εκ. 206. Τῶν φίλων τοὺς τρόπους οὐδέποδ' όμοίως ζωγραφοίν αὶ τόχαι. Άντιφάνης 289. Δημαγωγεί τοὺς ἀνδρας. Ξε. ἀν. 7, 6, 4. Πολίται δορυφορούσιν ἀλλήλους ἄνευ μισθού ἐπὶ τοὺς δούλους; Ξε. Ἱερ. 4, 3. Τὸν ἐαυτοῦ πατέρα γηροτροφεί. Δη. 24, 203. Σωφρόνως τὸν αὐτοῦ βίον οἰκονομεί. 'Ισ. 1, 46. Τὴν δημοκρατίαν Σόλων ἐνομοθέτησεν. 'Ισ. 7, 16. Τοὺς φανερώτατα δεκάζοντας στρατηγούς χειροτονούμεν. 'Ισ. 8, 50. Οδτος καὶ τοὺς οὐδὲν ἢδικηκότας τολμῷ συκοφαντείν. 'Ισ. 18, 22. Μὴ μιμεῖσθε ἄνδρας κακηγορούντας τολμῷ συκοφαντείν. 'Ισ. 18, 22. Μὴ μιμεῖσθε ἄνδρας κακηγορούντας τολμῷ συκοφαντας ἀλλήλους καὶ αἰσχρολογούντας. Πλ. πολ. 395, e. Συμφορὰς τὰς μὲν τῶν ἄλλων πυνθάνονταὶ, τὰς δ' αὐτοὶ λογοποιοῦσιν. Λυ. 22, 124. 'Ελαφρὸν παραιγείν νουθετείν τε τοὺς κακῶς πράσσοντας. Αἰσχ. Προ. 264. 'Η πόλις δασμολογεῖ τοὺς "Ελληνας. 'Ισ. 8, 125. 'Αγις τὰ τῶν ἐρμμάχων ἡργυρολόγησεν ἐς τὸ ναυτικόν. Θ. 8, 3, 1. Πολυπραγμονεῖν τὰλλότρια μὴ βούλου κακά. Μέ. μο. 583. Τὰ χείρω φιλονεικεῖτε. Θ. 5, 111, 3.
- A. 7. In solchen Zusammensetzungen ist der Begriff des ersten Theiles oft sast erloschen; und daher einerseits Ausdrücke wie odkodomeir reizog, nopyou, andrerseits odkodomeir odklar, oddonomier oddor u. a. vgl. Kr. zu Ken. An.
  4, 7, 22,
- 21. 8. Biele mit Präpositionen zusammengesette Intransitive, wie soraodat und die Berba des Gehens u. a., haben, eine transitive Bedenkung annehmend, einen Ac., entweder wegen der Präposition oder wegen der erhaltenen Bedentung. Τον της Λήθης ποταμόν εὐ διαβησόμεδα. Πλ. πολ. 621. Οι βάρβαροι διηλθον άπασαν την χώραν. Πλ. Μενέξ. 240. Δει τον βέλτιστον τῶν λόγων λαβόντα διαπλεύσαι τὸν βίον. Πλ. Φαίδ. 85. Πάντες τὰς 'Αθήνας η παραπλέουσιν η παρέρχονται. Ξε. π. πό. 1, 6. Τῷ Πέρογ πᾶσαν γην περιέρχονται μαστεύοντες τί ὰν ἡδέως πίοι. Ξε. 'Αγ. 9, 3. Ένα έκαστον μετήρεσαν μη δπιτρέπειν. Θ. 8, 73, 4. 'Ο Κῦρος περισταται τὸν λόφον τῷ παρόντι στρατεύματι. Ξε. Κυ. 5, 1, 5. 'Εκλοπίζεσδε ἄπαν τὸ περιεστὸς ήμᾶς δεινόν. Θ. 4, 10, 1. 'Εχορά τὰ μὲν παρήει, τὰ δὲ ὁπερέβαινεν. Ξε. 'Αγ. 6, 6. 'Υπερέβαλον τὰ ὅρη. Ξε. ἀν. 4, 20.

Τοὸς θησαρροὸς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν κοινῷ σὸν τοῖς φίλοις διέρχομαι. Εε. ἀπ. 1, 6, 14. Όταν οἱ ἄνδρες ἐκβῶσι τὴν ἡλικίαν, ἀφήσομέν που αὐτοὸς ἐλεοθέρος. Πλ. πολ. 461. Δίκην διδόασιν οἱ παραβαίνοντες τοὸς νόμος. Εε. ἀπ. 4, 4, 21. Οὸχ δσα ἄν τις ὑπερβῷ τῷ λόγφ καὶ τὰ κράγματα ὑπερβήσεται. Δη. 4, 38. Ὑπερβάλλον τὸν καιρὸν οὐδὲν τῶν πάντων ἡδό. Εε. ἰπ. 10, 14. Κύπρις τὸν εἴκονθ' ἡσυχῷ μετέρχεται. Εὸ. Ἰπ. 444. Ἐν τῷ Σπάρτη οἱ κράτιστοι ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀρχάς.

Εε. πολ. 'Α. 8, 10. Τοὸς ἐπαίνου ἐραστὰς ἀνάγκη πάντα μὲν πόνον πάντα δὲ κίνδυνον ἡδέως ὁποδύεσθαι. Εε. Κυ. 1, 5, 12. Εδαγόρας τὴν ἀρχὴν πάλιν ἀνέλαβεν ὁποστὰς τοὸς μεγίστους κινδύνους. 'Ισ. 3, 28. (Χρεών ξυμφοραῖς ταῖς μεγίσταις ἐθέλειν ὑφίστασθαι. Θ. 2, 61, 3. Τοῖς ἀπονενοημένοις οἰδείς ἄν ὑποσταίη. Εε. 'Ελ. 7, 5, 12.) Οἱ πρόγονοι ὁποδόςης οἰδόνα πώποτε κίνδυνον ἐξέστησαν. Δη. 20, 10. Τῷ ἐρῶντι ὀμώνη μόνφ συγγνώμη παρὰ θεῶν ἐκβάντι τὸν δρκον. Πλ. συ. 183. Πιηςεπθήμε lidges μι Σή. 8, 34, 2.]

#### IIL Eranfitiver Accufativ.

7. Den transitiven Accusativ erfordern viele Berba welche bebeuten mohl ober fibel gegen Jemand handeln ober reben; nuten, icaben, vergelten, fich vertheibigen. Tobe agaθούς ευ ποίει. Ισ. 1, 29. Ράον έστι κακώς ποιείν ανθρώπους η εὐ. Πλ. Μέν. 94. Τοὺς ζώντας εὖ δοᾶ. Εὐ. Μελέ. 29. 'Αξιώ μή το ὺς ἐναντίους οὖτω κακῶς δρᾶν ὧστε αὐτὸς τὰ πλείω βλάπτεσθαι. Θ. 4, 64, 1. - Εν τοῖς κακοῖσι τοὺς φίλους εὐεργέτει. Μέ. μο. 147. Οι Μυσοί και Πισίδαι κακου ργούσι (κακοποιούσι) την βασιλέως χώραν. Ξε. Έλ. 3, 1, 13. Τάς ψυχάς ώφελείτε διδάσχοντες. Ξε. Κυ. 2, 3, 23. Βλάπτει τον ανόζοα θυμός εξ δργήν πεσών. Μέ. 71. Οι τύραννοι ίκανώτατοι είσι κακ ώσαι μέν έχθρούς, δνήσαι δε φίλους. Ξε. Ίέρ. 2, 2. Οι σοφισται λωβωνται τους νέους. Πλ. Πρω. 318. [Πολλά των σων σινόμεθα ακονιες. Ξε. Κυ. 3, 3, 15.] Ξένον άδικήσεις μηδέπου καιρον λαβών. Μέ. μο. 397. Οι Λακεδαιμόνιοι υβριζον τας νήσους. 'Ισ. 8, 99. Οὐχ ἄν εκανὸς οἶμαι εἶναι οὕτ' ἄν φίλον ώφελῆσαι ουτ' αν έχθοδν αλέξασθαι. Ξε. αν. 1, 3, 6. Έχθοοδς αμύνου μή 'πὶ τῆ σαυτοῦ βλάβη. Μέ, μο, 152. Γενναϊόν έστι τοὺς δμοίους ἀπό τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι. Θ. 1, 136, 3. [Τίσασθε τήνδι καὶ γὰο ἐνταυθοῖ νοσεῖ τὰ τῶν γυναικῶν. Εὐ. Μελα. 20. Λόγος άμειβου τὸν λόγοις πείθοντά σε. Με. μο. 311.]

Ἐπίσταμαι καὶ εὖ ποιεῖν τὸν εὖ ποιοῦντα καὶ εὖ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα. Ξε. ἀπ. 2, 3, 8. Εὐλογῆσαι βουλόμεθα τοὺς πατέρας ἡμῶν. ᾿Αρ. ἱπ. 565. Τὸν τεθνηκότα μὴ κακολόγει. Χιλ. Στ. 125, 15. Μηδένα κακηγορείτω μηδείς. Πλ. νό. 934. Οὐ δίκαιον διὰ τοὺς ἀποκτείνοντας οῦς οὐ δεῖ τὴν ἀνδρίαν λοιδορεῖν. ᾽Ισ. 3, 4.

- **A.** 1. 'Oφελείν mit bem Da. ift poetisch seitet Aristot. auch sonst vorkummend]. Τοδς φίλους έν τοίς κακοίς χρή τοίς φίλοισεν ώφελείν. Εδ. 'Oρ. 666.
- - A. 3. Aordoperv findet fich (bei ben Friffern) nur mit bem Ac., weil &

bloß die Herabsetung des Objects, λοιδορείσθαι nur mit dem Dativ, weil es das gehälfige, seindselige Streben des Subjects bezeichnet. Aehnlich hat μέμφεσθαι schriftstellern) καταμέμφεσθαι, den Ac. (spn. φαυλίζειν und ψέγειν Χεπ. Mem. 4, 4, 14, Gegensat έκαινείν Dil. 11, 23, 24 μ. Bl. Gorg. 485, a), μ. Borw first machen (spn. έκτιμαν Plat. Rep. 405, e) den Dativ meist eines persönlichen Objects. [3. Th. 1, 143, 2.] Λοιδορεί τοδτο, τό δ΄ έτερον έκαινεί. Ilλ. Γο. 485. Λοιδοράσαι τοὸς πονηρούς οδδίν έσι' έκιφθονον. 'Αρ. έκτ. 1274. Γοναϊκα μιμείται ανδρί λοιδορουμένην. Ilλ. πολ. 395. — Οδδ' ανδ. Μώμος τό γε τοιούτον μέμψαιτο. Ilλ. πολ. 487. Οδ τοῖς άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, άλλά τοῖς δπακούειν έτοιμοτέροις οδοιν. Θ. 4, 61, 4.

- 8. Bon Berben die ein Streben bezeichnen erfordern den transitiven Ac. Αηράν und Αηρεύειν, διώκειν und φθάνειν, μιμεῖσθαι und ζηλοῦν. Χρη τὸ πλείστου άξιον Αήρευμα, φίλους Αηράν. Ξε. άπ. 3, 11, 7. Πολλής ἀνοίας καὶ τὸ Αηράσθαι κενά. Σο. Ήλ. 1054. Τὰς ἡδονὰς θήρευε τὰς μετὰ δόξης. Ἰσ. 1, 16. Ἡ ξητορική τῷ ἀεὶ ἡδίστω Αηρεύεται τὴν ἄνοιαν καὶ ἐξαπατῷ. Πλ. Γο. 464. ᾿Αφείς τὰ φανερὰ μὴ δίωκε τὰφανῆ. Μέ. μο. 18. Ὁ φθάσας τὸν μέλλοντα κακόν τι δρᾶν ἐπηνεῖτο. Θ. 3, 82, 5. Μιμοῦ τὰ σεμνά, μὴ κακοὺς μιμοῦ τρόπους. Μέ. μο. 336. Ζηλοῦ τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα καὶ τὸν σώφρονα. Μέ. μο. 192.
- 9. Achnlich steht ber Ac. bei μένειν und φεύγειν, απο-, (δια-) ἐκδιδφάσκειν und δραπετεύειν, εδλαβεῖσθαι, κρύπτειν (κρύπτεσθαι) und λανθάνειν τινά, καρτερεῖν τι und ἐπιλείπειν τινά desicere, α u 8 g e h en. lleber φυλάττεσθαι, ἀμύνεσθαι und τιμωρεῖσθαι § 52, 10, 7. Οὐδ ἄν οἱ πάντες σφενδονῆται μείνειαν πάνυ δλίγους δμόσε ἰόντας σὺν δπλοις ἀγχεμάχοις. Ξε. Κυ. 7, 4, 15. Πέπονθεν οἰα καὶ σὲ καὶ πάντας μένει. Εὐ. Πρωτεσ. 5. Φεῦγ' ἡ δονὴν φέρουσαν ὕστερον βλάβην. "Λλεξις 299. Βουλεύομαι γε πῶς σε ἀποδρῶ. Ξε. Κυ. 1, 4, 13. Τὴν δραπέτιν τύχην δραπέτευε. 'Ισ. 'Επ. 10, 2. Μάλλον εὐλαβοῦ ψόγον ἡ κίνδυνον. 'Ισ. 1, 43. Κᾶν σφόδρα σάφ' εἰσδῖς, τὸν κρύπτοντά σε μηδέποτ' ἐλέγξης. Στ. 3, 4. Πάντα δόκει ποιεῖν ὡς μηδένα λήσων. 'Ισ. 1, 17. 'Η ἀκρασία οὐκ ἐῷ καρτερεῖν οὕτε λιμὸν οὕτε δίψος. Ξε. ἀπ. 4, 5, 9. Οἱ πολλοί, ἐπειδὰν αὐτο οὸς ἐπιλίπωσιν αἱ φανεραὶ ἐλπίδες, ἐπὶ τὰς ἀφανεῖς καθίστανται. Θ. 5, 103, 2.
- 10. Bon Berben der Affecte die den Ac. bei sich haben sind besonders zu merken aldesodus und aloxúvesdus was sich vor Jemand schamen, und dudesovu, was auf etwas, Jemand vertrauen, rechnen, als Gegensatz zu goßesodus. Mesa devog xal ardomur rò nār γένος το έπιγιγνόμενον aldesode. Ξε. Κυ. 8, 7, 23. Όσις αὐτός αὐτόν οὐκ αλσχύνεται, πῶς τόν γε μηθέν ελδότ αλσχυνθήσεται; Διφ. 95. (Τὸ βραδύ καὶ μέλλον μὴ alσχύνεσθε. Θ. 1, 84, 1 n. dort At.) Τὸ τοιούτον σῶμα οἱ μὲν έχθροι θαβδούσιν, οἱ δὲ φίλοι φοβούνται. Πλ. Φαι. 239.
- Ε. 1. Απαίος haben, weil sie ben Begriff der Furcht enthalten, auch extend ratankhoosodal den Ac., wiewohl sie, eig. Bassiva, als solche auch mit dem Dativ oder όπό und dem Genitiv vorkommen. Είτω καὶ πιστά, τὴν τόλμαν αὐτών καὶ δύναμιν μὴ ἐκπλαγῷ. Θ. 6, 33, 4. Ταῖς κατ' οἰκον κακοπραγίαις ἐκπεπληγμένοι τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀφίσοδε. Θ. 2, 60, 3. Τὴν δόναμιν τῶν Αδηναίων μὴ καταπλαγῆτε. Θ. 6, 76, 1. Τῷ ἀδο-

κήτφ μαλλον αν καταπλαγείεν ή τη από του αληθούς δυνάμει Θ. 6,34, 8. [გ. Σ6. 1, 81, 2. υgί. 3, 82, 4. 5, 10, 6. 6, 11, 3. 33, 4.]

[A. 2. Aehnlich findet sich mit dem Ac. sogar die Redensart τεθνάναι τφ δέει (φόβφ) τινά, (τί) Jemand wie den Tod fürchten Dem. 4, 45. 19, 81, Arr. An. 7, 9, 4, und bloß τεθνάναι Aristid. π. των τεττάρων p. 157 (261) wie έγμεχόδασί μ' of πλούσιοι Ar. Wesp. 627.]

#### IV. 3mei Accufative bei Ginem Berbum.

- 11. Saufiger als in andern Sprachen erscheinen im Griechischa zwei Accusative bei einem Berbum. So neben dem transitiven der Ac. des Inhaltes R. 5. 6. Οὐδένα πώποτε γραφήν έγραψάμην. Al. 1, 1. 'Ο πόλεμος ἀείμνηστον παιδείαν αὐτοὺς ἐπαίδευσεν. Al. 3, 148. Οὐ χρὴ μιμήσεις πονηράς μιμεῖσθαι τοὺς πολεμίους. Πλ. νό. 705. Οὐτοι ωρχωσαν πάντας τοὺς μεγίστους δραους. Θ. 8, 75, 2. Ἐμὲ δ πατὴρ τὴν τῶν παίδων παιδείαν γλίσχρως ἐπαίδευεν. Ξε. Κυ. 8, 3, 37. Τὸν ἄνδρα δμολογε τύπτειν τὰς πληγάς. 'Αντ. 4, 8, 1. Κηφισοφώντα γραφὴν ἱερῶν χρημάτων ἐδίωχες. Αη. 19, 293. Ἡμφεσβήτει τῆς ἀρχῆς ἢν ὁμες ἐμὲ ἐπεχειροτονήσατε. Αη. 39, 19.)
- A. 1. In manchen Berbindungen ift für den Ac. des Inhalts der Datit angemesser und üblicher. So sindet sich zwar την μάχην τοδς βαρβάρους έκτησεν Aisch. 3, 181 (vgl. 222) u. Isote. 8, 58, (hätter Thut. 1, 32, 4: την ναυμαχίαν άπεωσάμεθα Κορινθίους) erst dei Spätern häusiger; allein dei weiter worhertschend ist μάχη νικάν τινα. Bgl. 5 A. 3. 6 A. 1. Πάς τιμάτω πάρας τιματς ταζε έννόμοις τοδς αδτού γεννήτορας. Πλ. νό. 932, a. [Ueber èν μάχ] 3. Σh. 6, 101, 8.]
- A. 2. Dagegen erscheint von einem substantivirten Abjectiv ober Pronominablectiv auch hier regelmäßig der Ac. Bgl. 5 A. 4. 9 u. Lobed zu So. A. 1107. Σωκράτης τὰ μέγιστα πάντας τοὺς βουλομένους ἀφέλει. Εκ. 1, 2, 61. Οὸκ ἄν ἐχθροὸς πλείω τις βλάψειεν ἄλλως πως ἢ φίλος ὰπων είναι. Εκ. Κο. 3, 3, 9. Πολλὰ ἄν τις ἔχοι Σωκράτην ἐπαινέσαι καὶ θαυμάσια. Πλ. του. 221. Τοὸς ἔνδον ἄντικρος ψευδή διαβάλλει 'Αρ. ίπ. 63. Πάντα ἔψευσμαι αὐτόν. Εκ. ἀν. 1, 3, 10. Οὐδεὶς τοῦτε αὐτὸς ἔαυτὸν πείθει. Εκ. οἰκ. 2, 15. Κἄμ' ἀναγκάζεις τάδε. Σο. Φ. 1366. Ταῦτ' ἔττιν ᾶ ἐγὼ Σωκράτην ἐπαινῶ. Πλ. του. 222, α. Τοὸς ἀσθενοῦντας οἰα ὑβρίζει τί δεί λέγειν; Εκ. Κυ. 5, 2, 28. Οἱ γονεῖς ἐμὶ πολλὰ κωλύουστν. Πλ. Λυ. 207. Ueber ἐλέγχειν τινά τι χ. Σ. 6, 38, 3, εἴργειν τινά τι χιι 3, 1. Βgl. § 46, 5, 9.
  - 12. Aehnlich erscheinen zwei Ac. bei Berben die bezeichnen 3tmanden etwas zufügen oder von ihm aussagen. Η γη τος
    αριστα θεραπεύοντας αὐτὴν πλεῖστα ἀγαθὰ ἀντιποιεῖ. Ξι.
    οἰκ. 5, 12. Ὁ πολλὰ κακὰ δρῶν τοὺς ἄλλους καὶ πάσχει αὐτὸς πολλὰ ἔτερα. Πλ. ἐπ. 352. Οἱ πονηροὶ ἀεί τι κακὸν ἐργάζονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυτάτω ἐαυτῶν ὄντας. Πλ. ἀπ. 25, θ. Ταυτί
    με ποιοῦσιν. Αρ. σφ. 696. Ὁσα πώποτέ τινα ἡδικήσατε, ὑπὸς
    ἀπάντων δίκην δώσετε. Πλ. πολ. 615.

Ήδονή τις γυναιξί μηδέν ύγιες άλλήλας λέγειν. Εὐ. Φοί. 200. Καίτοι πᾶς τις τὸ γυναικεῖον φῦλον κακὰ πόλίλ' ἀγοςεύει. 'Ας. Θε. 786. 'Ο δ' ἔτεςα πλεῖστα τὰς γυναῖκας εἰλογεί. 'Ας. ἐκ. 454. — Ταυτὶ σὰ τολμᾶς πτωχὸς ὢν ἡμᾶς λέγειν; 'Ας. 'Αχ. 558. Οὐ φροντιστέον ὅ, τι ἐςοῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς. Πλ

- Kelt. 48, a.  $\Omega$  βέλτιστε, ελ ολόν τέ σε τοῦτ' ελπεῖν, οὐ παύση;  $\Delta \eta$ . 36, 52.
- Μ. 1. Βει εδ, κακῶς πάσχειν μι εδ, κακῶς ποιεῖν, fo ift in Bequg auf ben Gebrauch 7 und 12 ἀκούειν [poetish κλύειν] μι λέγειν δαθ βαίριο. Οδ πάσχοντες εδ, ἀλλὰ δρῶντες κτώμεθα τοὸς φίλους. Θ. 2, 40, 4. Ἐκεῖνοι μεγάλα εδ παθόντες οδδέν' ἐτίμησαν. Δη. 20, 119. Μέγα (ἐστίν) εδ ἀκούειν ὁπὸ πολλῶν ἀνθρώπων. Ξε. ἀν. 7, 7, 33. Κακῶς λέγειν τον δημον οὸκ ἐῶσιν, ἵνα μὴ αὐτοὶ ἀκούωσι κακά. Ξε. πολ. 'Αθ. 2, 18. Αὶ γυναῖκες καὶ πολλὰ καὶ παντοῖ' ἀκούουσιν κακά. 'Αρ. Θε. 388. Οἱ ἀρχόμενοι ἐπθομοδοι τοῦ καλόν τι ἀκούειν. Ξε. Ίπρ. 8, 22. 'Αντὶ ξένων, ἄ τότε ώνομάζοντο, νῦν κόλακες καὶ θεοὶς ἐχθροὶ καὶ τάλλα ᾶ προςήκει πάντ' ἀκούουσιν. Δη. 18, 46. [Βοολήσεται κλύειν ἄναλκις μάλλον ἢ μιαίφονος. λίοχ. Προ. 870.]
- [A. 2. Fast ungebränchlich ist πράττειν τινά τι in biesem Sinne (Eur. Hel. 1393 vgl. Arr. An. 4, 2, 4?), so wie eb, κακώς πράττειν (Ar. Ettl. 108), und έργάζεοθαί τινα.
- **A.** 3. Dagegen erscheint bei πράττειν und έργάζοσθαι, wie auch bei ποιείν, neben dem Ac. ein Dativ, in sosern das Object nicht als erseidend (Ac.), sondern als betheisigt vorgestellt wird. Έβοοδοντο άγαθόν τι πράξαι τη πόλει. Λο. 13, 48. Πολλοίς αδτ' είργάσω. Άρ. σφ. 1355. Τεθνάναι μοριάκις πρεϊττον η κολακεία τι ποιείν Φιλίππφ. Δη. 19, 65. Έχ πολλο όνητοῖς ή σχολή ποιεί κακά. Γν. 562. [Engelhardt zu Blat. Ap. p. 189? vgl. Schäfer z. Dem. 4 p. 462.] Ueber δράν τινί τι z. Σh. 6, 83, 1. vgl. Ar. 330. 427.
- 13. Bei den Berben des Nennens findet sich neben dem transitiven Ac. ποτή δνομα oder ein substantivirtes Pronominaladjectiv (τί wie? 2c.) Όνομα ποῖον αὐτὸς ὀνομάζει πατής; Εὐ. Ίων 800. Καλοῦσί με τοῦτο τὸ ὄνομα. Ξε. οἰχ. 7, 3. Τί τὴν πόλιν προςαγορεύεις; εὕβουλον, ἔφη. Πλ. πολ. 428. ἀνδρὶ ἦν ὄνομα Σοῦς. τὴν γὰς ταχεῖαν ὁςμὴν τοῦτο χαλοῦσιν. Πλ. Κράτ. 412. Ueber χαλεῖν ὄνομά των heindorf zu Plat. Arat. 6.
- A. Abjectivish sieht bas Pronominalabjectiv in sofern es sich auf eine generische oder eigenschaftliche Benennung bezieht. Τίνα Γοργίαν καλείν χρή τμάς; ρήτορα. Πλ. Γο. 449, α. Πάντας έζω τους φιλοσόφους τοιούτους (Θείους) προςαγορεύω. Πλ. σοφ. 216.
- 14. Bie bort δνομα, so erscheinen bei ben Berben bes Theis sens neben bem transitiven Ac. μέρη δύο, τρία ικ. λήξως ιι. α. Απαντα νείμαι κελεύω μέρη είκοσιν. Δη. 14, 21. Κατενείμαντο την η ην πάσαν ένθα μὲν μείζους λήξεις, ένθα δὲ καὶ ἐλάττους. Πλ. Κριτί. 113. Τῶν συμμοριῶν ἐκάστην διελείν κελεύω κέντε μέρη. Δη. 14, 17. Τὰς ἀρχὰς πάσας δώδεκα μέρη διείλοντο. Πλ. νό. 946. Τὰ δώδεκα μέρη τέμνειν την πόλιν δεῖ. Πλ. νό. 745.
- A. Daneben setzen auch attische Schriftsteller zu pépen zuweilen eig ober ba distributive nará. So diaipeiv nará Plat. Soph. 220, b u. Rep. 580, d. et. (Pl.) Ken. Kyr. 1, 2, 4?, Aischin. 3, 197. Bgl. Plat. Vol. 261, c. (Fische 3. Bell. 3 p. 444 s.?) Ueber dóo pospag diaipeiv Addar 2c. Kr. z. Her 1, 94, 3.
- 15. Ferner gestatten neben einem Ac. ber Berson einen Ac. ber Sache bie Berba bes An- und Ausziehens; alreiv (alreicodu) forbern, (els) nearren und nearreodas einforbern, ein-

treiben, ξοωτάν und ξοξάθω fragen, χούπτειν verhehlen md διδάσκειν lehren, mit ihren Compositen. Ueber die Berba des Beraubens § 47, 13, 10 u. 12. Παῖς μέγας, μικρὸν ἔχων χιτώνα, ἔτερον παῖδα μικρόν, μέγαν ἔχοντα χιτώνα, ἐκδύσας αὐτόν, τὸν μὲν ἐαυτοῦ ἐκεῖνον ἡμφίεσε, τὸν δ΄ ἐκείνου αὐτὸς ἐνέδυ. Ξε. Κυ. 1, 3, 17. Μέλλετε τοὺς θεοὺς αἰτεῖν τὰγαθά. Αἰ. 3, 120. Οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς νησιώτας καθ΄ ἔκαστον ἐνιαυτὸν ἐξήκοντα τάλαντα εἰς ἐπραττον σύνταξιν. Αἰ. 2, 71. Σωκράτης τοὺς ἐαυτοὶ ἐπιθυμοῦντας οὐκ ἐπράττετο χρήματα. Ξε. ἀπ. 1, 2, 5. ᾿Αντρεθ' ἡμᾶς τοὺς ἐν Ἰλίω πόνους. Εὐ. Ἰίρ. Τ. 661. Μήτοι με κρύψης τοῦθ' δπερ μέλλω παθεῖν. Αἰσχ. Προ. 625. Ὁ χρόνος καὶ ἡ ἐμπειρία τὰ μὴ καλῶς ἔχοντα (ἐκ) διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους. ᾿Αντ. 5, 14, 6, 2.

Μ. Daneben findet fich auch alteiv, είσπράττειν und είςπράττεοθαί τι παρά τινος, meift nur alτείσθαί τι παρά τινος. Οδτος παρ' έτέρων είςπράττι ναυτικοός τόκους. Δη. 56, 17. Ο γήρας αίτων παρά θεων άμαρτάνει Φιλήμων 187. "Ανθρωπος ων μηδέποτε την άλυπίαν αίτοῦ παρά θεων, αλλίν μακροθυμίαν. Μέ. 536. Bgl. Dial. Sp. § 46, 17, 3.

## § 47. Genitin.

#### 1. Unabhängige Genitive.

- 1. Der Genitiv, scheint es, bezeichnet ursprünglich raumlit bas Borin. Dafitr sprechen besonders die Fälle, in denen er selftandig erscheint und die Abverbialformen abrov, not 2c.
- (A. Sieher gehört das bei Berben der Bewegung (am hänfigsten bei har vorkommende) της δδοδ (ähnlich unserm: geh beiner Bege) und das woll gleichartige τοδ πρόσω borwärts, weiter. Ύπάγεθ' όμεις της δδοδ. 'Αρ. βά. 174. 'Επετάχυνον της δδοδ τούς σχολαίτερον προςιόντας. Θ. 4, 47, 2 Προελάμβανον δράδως της φυγης. Θ. 4, 33, 3. 'Επορεύοντο τοδ πρόσω Εε. άν. 5, 4, 30. [3. Σή. 4, 33, 3. 47, 2. vgl. 60, 2 u. zu 2, 91, 3 u. Lok zu So. Ai. 731.]
- 2. Auf die Zeit übertragen steht der Ge. vorzugsweise von nortürlichen Zeitabtheilungen in deren Bereich die Handlung gesett wird. Θάρσει γύναι τὰ πολλὰ τῶν δεινῶν, ὅνας πνεύσαντα νυατός, ἡμίσας μαλάσσεται. Σο. ᾿Ακρ. 63. Ταῦτα τῆς ἡμέρας ἐγένετο. Ξε ἀν. 7, 4, 14. Οἱ λαγὰ τῆς νυατός νέμονται. Ξε. ἀπ. 3, 4, 8 Ἡ οἰκία χειμῶνος μὲν εὐήλιός ἐστι, τοῦ δὲ θέρους εὖσκιος. Ξι οἰκ. 9, 4. Ποίου μηνὸς καὶ ἐν τίνι ἡμέρα καὶ ἐν ποίς ἐπλητά ἐχειροτονήθη Δημοσθένης; Αὶ. 3, 24. [Ueber χειμῶνος ἤθη λ. Σὶ 1, 30, 4 u. νυκτὸς ἔτι (πολλῆς) λu 4, 110, 1. 8, 101, 2.]
- A. 1. So stehen noch, mehrentheils ohne Artisel, wenn uich das Hinzutreten einer abjectivischen Bestimmung ihn veranlast (τοδ) δρθρου, (της) μεσημερίας, (της) δείλης, (της) έσπέρας, ηρος, οπώρα Ποσειδεώνος μηνός, έαρινης πολαίας (Dem 18, 154. 155) und jelbst αίδια (Ar. Bolten 371 vgl. Her. 7, 37, 1 n. Aristot. Brobl. 25, 18) wie απηλίωτα η βορέου (Thus. 3, 23, 5) und γαλήνης (Plut. v. Jorn 11). Bgl. Die Eh. A. 2.
- M. 2. Mit bem Artifel verbunden (vgl. § 50, 2, 5) bezeichniber Ge. einer folden Beitangabe, in fofern fie ale Beitmaaß ge

nommen wird, den Belauf eines jeden Jahres, Monates ic. also jährlich, monatlich ic. (auch ohne έκάστου). Μαγνησία προςφέρει πεντήκοντα τάλαντα τοῦ ένιαυτοῦ. Θ. 1, 138, 6. Ὁ δπλίτης δραχμήν ελάμβανε τῆς ἡμέρας. 3, 17, 2. Πολλαί και δειναί παραβλαστάνουσιν έπιθυμίαι ἡμέρας τε και νυκτός έκάστης. Πλ. πολ. 573.

- Α. 3. Eben so bezeichnet ein solcher Ge. mit Cardinalzahlen und numerischen Adjectiven verbunden den Zeitbetrag (im Berlauf); auf die Bergangenheit bezogen, gewöhnlich unser seit; auf die Gegenwart und Auhust, binnen, innerhalb. (Reben & Xe. An. 1, 7, 18.) Dieher gehört auch τοδ λοιποδ vgl. § 46, 3, 2. Οδδείς με ήρωτημε καινόν οδδέν πολλών έτων. Πλ. Γο. 448, α. Είς το αδτό δθεν ήμει ψοχή έκαστη οδι αφιπείται έτων μαρίων. Πλ. Φαΐδ. 248, α. 'Επιμενίδης είπεν δτι Πέρσαι οδι ήξοσαι δέκα έτων. Πλ. νό. 642, α. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ζώντο δλίγων έτων καθαιρήσειν την των 'Αθηναίων δόναμιν. Θ. 5, 14, 2. 'Η εν Μαντινεία μάχη έγένετο πλείστου δή χρόνου μεγίστη των 'Ελληνικών. Θ. 5, 74, 1. 'Ολίγου χρόνου πειράσεται τὰ χρήματα ἀποδοϊναι. Ίσ. 17, 18. [Πόσου γρόνου ξυνήγαγεν; 'Αρ. 'Αχ. 83.] ('Αμώντας έντος τριών μηνών κατέσχεν άπασαν Μακεδονίαν. 'Ισ. 6, 46.)
- A.4. Bon adjectivischen Begriffen anderer Art erscheinen mit dem temporalen Ge. verbunden am gewöhnlichsten zeitbestimmende Barticipien, wie τοδ έπιγιγνομένου θέρους, χειμώνος, της έπισόσης ήμέρας, νακά κ., neben τή έπισόση ήμέρας ολης, εξιπετ τοδ αδτοδ θέρους, της αδτής μπό έκαστης ήμέρας, της ήμέρας δλης, während sonst ausser dem Falle L.3 der Da. sast ausschießlich stolich ist in Berbindung mit Cardinal und Croinalzahlen, so wie dei δδε, οδτος, έκείνος. Bgl. § 48, 2, 3. Της έπισόσης νυκτός ανηγάγοντο και τή άλλη ήμέρα περι άρίστου ώραν ήπου είς Προικόννησον. Εε. Ελ. 1, 1, 13. [Της ημέρας ταύτης Τhut. 7, 40, 2, τώτης της νοκτός Blat. Krit. p. 44 vgl. Slat. 14; τοδ αδτοδ χρόνου τη αδτή καταλήνης δετ. 2, 47, 1.]
- 3. Eben fo bezeichnet ber Ge. auch in Bezug auf ondere Objecte in weitester Bedeutung daß etwas in die Sphare, ben Bereich feines Begriffes gehöre.
- (A. 1. So fteht er absolut als Austus, biesem die vorliegende Sache aneignend, d. h. ihn auf dieselbe beziehend. Τίς είδε πώποτε βοδς χριβανίτας; τών άλαζονευμάτων. 'Αρ. 'Αχ. 86. 'Ω Ζεδ βασιλεδ της λεπτότητος τών γρενών. 'Αρ. νε. 153. 'Ω Πόσειδον δεινών λόγων. Πλ. Εδθόδ. 303.
- 1. 2. Chen so findet sich ein Ge. des Anstrufes dei Interjectionen und Adjectiven. Bgl. § 47, 21. Φεδ τοδ άνδρός. Ξε. Κο. 3, 1, 39. Τάλας έγως της εν μάχη ξυμβολης βαρείας. 'Αρ. 'Αχ. 1210. 'Ω ματάρια σφών της δαυμαστής φύσεως. Πλ. Εδδόδ. 303. Bgl. Fischer 3. Bell. 3 p. 348 ss.)
- (A. 3. Aehnlich findet sich der Ge. absolut auf den solgenden Satz bespen: was and etrisst. So besonders bei Gegensätzen. Ιππος ην κακουργή, του ίπκια κακίζομεν της δε γοναικός, εί κακοποιεί, ίσως δικαίως αν ή γυνη γιατίαν έχοι. Εε. οίκ. 3, 11. Δήλον δη τοῦτό γε. τί δε τοῦ άδικείν, ιστρον, έδαν μιη βούληται άδικείν, ίκανδν τοῦτ' έστιν; Πλ. Γο. 509. 3. Σ. 5, 18, 8.)
- 4. Auch bei dem vorzugsweise sog. absoluten Se., der dem absoluten Absativ der Lateiner entspricht, wird der Hauptsatz diesem anzeitsant, d. h. in Bezug auf den Bereich desselben vorgestellt. Οντος δενδους έστιν απάτη. Πλ. σοφ. 260. Θεοῦ διδόντος οὐδὲν λ-Τύμ φθόνος, καλ μη διδόντος οὐδὲν λοχύει πόνος. Ναζ. Πολίων φώσει τοῖς πάσιν άνθρωποις κακῶν ὅντων μέγιστόν ἐστιν ή

λύπη κακόν. Με. 642. — Οι 'Αθηναΐοι Σηστόν επολιόρκουν Μήδων εχόντων. Θ. 1, 89, 2. Θεμιστοκλής ήρχε Μαρνησίας δόντος βασιλέως αὐτῷ. Θ. 1, 138, 6. [At. zu 1, 89, 2. 138, 6.] (Gega die Sheidung durch Rommota sprechen Stellen wie Thut. 3, 90, 3.)

- A. 1. Benn der absolute Ge. temporal ift, so trifft er in manden föllm so sehr mit A. 2 zusammen, daß δντος oder ein ähnliches Particip das gest bald ausgelassen wird. Σκότους και νυκτός τὸ πράγμα έγένετο. Δη. 21, 38. Έσπέρας οδαης και ακότους έρχεται Μειδίας. Δη. 21, 85. Έβσήδων ήμέρας ήδη. Θ. 5, 59, 1. Γεγενημένης ήμέρας ήδη κήρυγμα έκκήσατο. Θ. 4, 114, 1.
- A. 2. Der absolute Ge. ist auch statthaft wo sich das Particip (ohne eigenst Subject) einem (gesetzten oder zu denkenden) Nomen des Hauptsatzes anschiefensten, wenn der Gedaute nicht bloß als Prädicat eines Begriffes sondern als selbstständige Borstellung erscheinen soll. Am häusigsten sieht er so sür den Dome Bord na annach deutschaften sieht er so sür den Dome Bord na annach deutschaften sieht. 3, 13, 6. Mazierung adraw kal anopodieun kokun prochhierden sieht zu genach deutschaften zu der deutschaften sieht. 5, 2, 24. Noosenstan von teilet kaddiner tode holden zu den deutschaften der sieht kaddiner tode holden zu den deutschaften der sieht kaddiner tode holden zu den deutschaften der sieht kaddiner tode holden der deutschaften der sieht kaddiner tode holden der deutschaften der sieht kaddiner tode holden der deutschaften der sieht der sieht der sieht der sieht deutschaften der sieht deutschaften der sieht deutschaften der sieht der sieht deutschaften der sieht der sieht deutschaften der sieht - 21. 3. Oft findet sich der (abs.) Ge. des Particips ohne Subject, indem als solches der Ge. eines personlichen Pronomens oder das Demonstrativ zu ergünzen ist; oder auch ein allgemeiner der griff von Personen oder von Dingen als Subject vorschwelt Erdia die ansprvopievon (sc. dioō). Na. Napu. 137. Eknov de antiquatos (sc. adtoō) det Maxpuvée eloiv. Se. dv. 4, 8, 5. Nolde obtw πρός παίξιουτίν συτε εδτυχούντων λυπείσθαι. Se. da. 3, 9, 8. Οδχ οίον τε γι καλώς όποδειτανόντος (sc. τινός) καλώς μιμείσθαι. Αρλ. οία. 6. Πορευμένων (sc. ανθρώπων, στρατιωτών) άπαξία οι μέν προέρχονται, οι δε υποίπονται πλέον τοῦ καιροῦ. Se. Ίπρ. 7, 9. Σύν θεφ πραττομένων (sc. καγμάτων) είκος καὶ τὰς πράξεις προϊέναι δει το λώφον. Se. π. πό. 6, 3. [Μίμα π.'s Ausgaben u. Gen. 1.]
- A. So steht ohne Subject der absolute Ge. von Ansbrücken wie but the steing. er, der Gott) regnet, δοντος mährend, da es regnet vgl. § 61, 4, 4 n. Unc. πρός Ha. 7 n. 8; οδνως έχει es verhält sich so, οδνως έχοντος λα, wenn es sich so verhält; desgleichen von unpersönlich stehenden Passikum mider 43, 3, 13 erwähnten Ansbrucksweise. Bgl. § 56, 9, 6—8. Τοντος εξίν. Άρι αφ. 774. Συσκοτάζοντος έλθόντες κόπτομεν την δόραν. Αυ. αποστ. 45, 4. Οδνως έχοντες δοκεί αν τίς σοι έκων αδνόν χείρω ποιείν; Ill. spi. 381. Έξαγγε λθέντος εθρίσκουσι τοδνον. Αl. 1, 43. "Όταν, αδήλου δινος εί πολεμίσις έντεύξη, πορεόη που, κατά μέρος χρή τάς φολάς άναπώσι. Εε. (Ιπρ. 4, 2. [3. Σh. 1, 74, 1. vgl. Ar. Esti. 401 n. Her. 6, 66.]
- 31. 5. 3n gleicher Weise sindt sid, auch der Blural, ertärlich and § 43.
  4, 18 vgl. mit § 44, 4; jedoch nicht δόντων, συσκοταζόντων vgl. § 61, 4, 4
  Ο υτως έχ όντων είκδς τοις πολεμίοις έναντίσος είναι τοὸς δεοὸς. Εε. ἀν. ¾
  2, 10. Της αλθρίας μάλλον ψῦχος γίγνεται ἡ ἐπινεφέλων δντων. Αρτωροβλ. 25, 18. Αὶ πόλεις ἀκιόθησαν ἡδη πλωτμωτέρων ὅντων. Θ. ὶ, προβλ. 25, 18. Αὶ πόλεις ἀκιόθησαν ἡδη πλωτμωτέρων ὅντων. Θ. ὶ, πλωτμωτέρων ὅντων. Θ. ὶ, πλωτμωτέρων ὅντων τος κόρω δτι πολέμιοί είσιν ἐν τῷ χώρα ἐξεβοήθει. Εε. Κυ. 1, 4, 18. [3. πλωτμ. 3, 2, 10 u. Σή. 1, 116, 3. 4, 20, 2. vgl. Ger. 4, 134, 1. 5, 11. 6, ½ 7, 37, 1.]
- [A. 6. Ein absoluter Ge. mit zu ergänzendem övrog ist im Griechische nicht üblich. [z. Th. 3, 82, 1.] Dein in Küllen wie Gemarondkoog äpzonz ist äpzovrog Particip. (Sonst auch end d. äpzovrog n. ä. vgl. § 68, 40, 4 Als Participia gelten auch end und ände. Eksp oot das vor änders ergs nodews entrepeis, rote endang notspan. Ud. Kele. 52. Zweiselhalt is

έταίμων Thuk. 3, 82, 1 und Ken. An. 7, 8, 11; poetisch δφηγητήρος οδδενός Coph. Dib. R. 1588 vgl. Dib. Σ. 966. 1260; ως έμου μόνης πέλας DR. 83.]

### II. Bon einem Romen abbangige Genitive.

- 5. Bon einem Substantiv abhängig bezeichnet ber Ge. zunachft ben Begriff welchem bas regierende Substantiv als Eigenthum angehört: possessiver Ge. [Register 3. Kr.8 Ausgaben u. Genitiv.]
- Dem gemäß wird er mit Abjectiven ober Pronominalabjectiven bie einen Befit bezeichnen sowohl fynonym als verbunden gebraucht. Τὸ μὲν ἀγαθὸν οἰκεῖον καλεῖ καὶ έαυτοῦ, τὸ δὲ κακὸν ἀλλότριον. Πλ. συ. 205, a. Έως μέν ἄν ἐτὰ ζῶ ἐμὴ τίτνεται ἡ βασιλεία, δταν δ' ἐτὰ τελευτήσω Κόρου. Εε. Κυ. 8, 5, 26. Δεῖ καὶ τὸ σαυτοῦ καὶ τοὸμὸν λοτίσασθαι. Δη. 32, 32. — Μάλλον πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἀμαρτίας ἡ τὰς τῶν έναντίων διανοίας. Θ. 1, 144, 1. Τας ίδίας αὐτῶν προςόδους παραιρήσεται. Δη. 6, 22. Ἡμέτερα αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει λέγειν. Πλ. Λάχ. 179. — Η όμετέρα τῶν σοφιστῶν τέχνη ἐπιδέδωκεν. Πλ. Ίπ. 281, e. Είδον τὴν σήν ανδρίαν άναβαίνοντος έπι τον οχρίβαντα. Πλ. συ. 194.
- A. 2. Da auch Kinder als der Aeltern, die Frau als des Mannes Eigenthum betrachtet wurde, so kann der Ge. von einem persönlichen Eigennamen (mit dem Artifel) ober einem benfelben vertretenden Artifel abhängig auch den Bater, die Mntter, die Gattin bezeichnen, wie (befonders) ber Plural bes Artitels mit einem Be. bie Bermand. len [Th. 2, 34, 1. 3, 7, 1.] ober Untergebenen überhaupt: Ge. ber Angehörigkeit. [Schüfer z. Dem. II. p. 423\*\*] Der Ge. bes Eigennamens, Acheint dabei mehrentheils ohne Artikel. Πρός τον Ποριλάμπους νεανίαν τοιαστα πέπουθας. Πλ. Γο. 481, e.) Ο Δικαιογένης δδε τῷ Μενεξένου Δικαιογένει οίδς έγένετο ποιτηκός. Ισαί. 5, 6. Θουνδάτης δ Ολόρου στρατηγός την. Θ. 4, 104, 2. [ Ήδη ποτ' είδον άνδρα γενναίου πατρός το μη-10. 10. 4. 104, 2. [ Ηδη ποτ' είδον άνδρα γενναίου πατρός τό μη
  Δεν όνα χρηστά δ' εκ κακών τέκνα. Εδ. 'Ορ. 368.] Έλένη κατ' οἴκους εστι

  σόςδ' ή τοῦ Διός. Εδ. Έλ. 470. — Την Σμικυθίωνος οὸχ δρᾶς Μελιπίχην; 'Αρ. εκ. 46. (Τον τῆς στρατηγοῦ τοῦτον οὸ θαυμάζετε; 'Αρ. εκ.

  27.) — Πορεόομαι πρὸς τοὸς εμαυτοῦ. Σο. 'Αντ. 892. Ήγοῦντο τῷ τοὸς

  ιῦτοῦ καταισχύναντι ἀβίωτον είναι. Πλ. Μενέξ. 246. Μεγάλα ἀν ζημιοῖο, εξ.

  οὸς σεαυτοῦ κατακιίνοις. Ξε. Κυ. 3, 1, 16. Είχε τὸ εδώνυμον Κλέαρχος al of exervoo. Se. dv. 1, 2, 15. Hhaver ent code Mérwrog. Se. dv. 1, , 13. [Bgl. Epigr. Thut. 6, 59, 3.]

Bei der Stellung & Mevekévov Δικαιογένης wird Unterscheidung von nem gleichnamigen D. beabsichtigt (vgl. Kr. z. Herob. 6, 40) ober Dixatogerns αρροfitiv zu nehmen. Πελοποννήσου δ Ταντάλου Πέλοψ εκράτησεν. Ίσ. 10, 3. Ungriechtich wäre (δ) Κορος του Καμβόσου 20. Rr. 3. Dion. p. 115. vgl. Arr. An. 6, 29, 4 Neine Ausg. u. 3. Th. 1, 107, 1. Richtig nur δ Καμ1000 Κορος, Κυρος Καμβόσου, Κυ. δ Κα., δ Κυ. δ Κα. Bgl. Dial. Sp. A. 4. φου θεί δο. 'Οιλήσος ταγός Αίας.)

(A. 4. Bei der Stellung Dinatoreving & Mevehevon wird D. ebenfalls von leichnamigen unterschieden, biefer Rame aber bann ftarter als ber Be. herborboben. Doch tann biefer Ansbrud auch ben D. als einzigen ober berfihmten om des M. bezeichnen. — Dit boppeltem Artitel fagte man & D. & (feltet & cob) Merekkoo in sofern der Rame schon an sich einen bekannten oder rühmten Mann bezeichnet. Bgl. § 50, 7, 9. — Ohne Artikel bezeichnet Derkinstell bezeichnet A. bekkoo bloß die Herkunft. [3. Th. 4, 119, 1.] Das ehemals bei dieser Ausudeweise erganzte vios wird wie auch mais (z. B. Thut. 6, 59, 3. vgl. 2, 65, 102, 5), letteres jedoch mehr von Dichtern, zuweilen hinzugefügt, insbesondere Gegensatze zu andern Berwandten. Kr. z. Arr. An. 6, 27, 3.)

A. 5. Aehnlich haben Ortsnamen, meift ohne Artifel ben Be. bes

[A. 6. Daneben finden fich bei Thul. einzelne Stellen wie  $\beta \rho \alpha \chi \dot{\phi}$  dani dandoug pod to Khyalov the Edboiac 3, 93, 1, vgl. 1, 30, 3. 4, 25, 2 the Asobov and the Karpa Ken. Hell. 1, 6, 26. vgl. Thul. 8, 101, 1. Her. 2, 113, 1.

(A. 7. Eben so steht ber chorographische Ge. von dem Ramen eines landet theiles abhängig. Πόλις όπερ Χειμερίου κείται εν τη Έλαιάτιδι της θισπρωτίας. Θ. 1, 46, 3. Έστράτευσαν της Αρκαδιας ες Παβρασίους. θ. 5, 33, 1.)

(A. 8. Der Ortsname kann auch ben Ge. des Besthers dei sich soden. [Reg. z. Th. u. Genitiv 2, c.] Έπορεύθη ές Πόδναν την Άλεξάνδρο. Θ. 1, 137, 1. Οι Λακεδαιμόνιοι την Θηβαίων Καδμείαν κατέλαβον. Τ. 4, 126. Καταλαμβάνει Ίλιον αδτών. Δη. 23, 154. z. Th. 8, 102, 1. 5, 49. 1)

A. 9. Das Rentrum des Artikels (ohne Substantiv) mit einem Ge. verbunden ist eine Substantivirung die in sehr mannigsacht Bedentung gebraucht wird, don Gütern, siberhaupt Angehörigem, Interessen, Krüften ic. meist im Plural. Kourd τά των φίλων. Εδ. '04. 735. Πάντα τάνθρώπων τοα. Εδ. '14ρ. μ. 633. 'Αλκιβιάδης προς τά Ματινέων έτράπετο. Θ. 6, 89, 2. 'Ανάγκη τὰ των Έλλήνων φρονείν. Α. 14, 34. Των αύτοδ τὰ δεωπόζοντα άει προτιμητέον των δουλειόντων. Ελ. νό. 726. — Τὸ τῆς φύσεως άνυπέρβλητόν έττι καί πολύ πάντων διαφέρε. 'Ισ. 15, 189. Τὸ τῆς ἀνάγκης δεινόν. Εδ. Τρφ. 612. Bgl. § 43, A. 6 ff.

3. 10. Unbestimmter bezeichnet das substantivirte Rentum bes Artisels auch Einrichtungen, Zustände, Berhältnisse, Racht. Borfälle, Geschäfte, Leistungen, Einwirtungen, Gesinnungen, Aenserungen. Το των Έφορων δαυμαστον ώς τοραννικόν γέγονεν. Πνό. 712. Οδια δόσκει μόνιμον το της δλιγαρχίας έσειδαι. Θ. 8, 89, 4 Τά Κόρου οδιως έχει πρός ήμας ώσπερ τα ήμετερα πρός έκεινον. Εε. αν. 1, 3, 9. Τα των Συρακοσίων έφη ήσουν των σφετέρων είναι. Θ. 7, 48, 5. 'Ανδοκίδης μηνόει το των Έρμων. Θ. 6, 60, 3. 'Αδηλα τα των πολίμων. Θ. 2, 11, 3. Το της τέχνης περαίνοιτο αν καί δια σιγής. Πλ Γαν. 450. "Ηδιστόν έστιν έν τῷ βίφ το τα αύτο 5 πράττειν. Πλ. έπ. 357, ε. Τά γίλων οδόέν, ήν τις δοστυχή. Εδ. Φοί. 403. Δει φέρειν τα των θεων. Ε. Φοί. 382. Το της τύχης άφανές οί προβήσεται. Εδ. 'Αλκ. 785. Καίω τα των θεών καὶ τα της τύχης έχει. Εδ. Φοί. 1202. Θέλων καλως ίψη τα των φαύλων φρόνει. Μέ. μο. 232. 'Εθέλει κατά το το 5 Σόλωνος καὶ άξιοι μανθάνειν έωςπερ εν ζή. Πλ. Λάχ. 188, a. Şieher gehört από γενείν τα των 'Α. es mit ben 3. halten. 3. Σή. 3, 68, 2. vgl. 3, 63, 3.

A. 11. Buweilen bezeichnet diese Ausbruckweise umschreibend den Begriff selbst mit allem was ihm augehört. Μέγα έστι το της πίστεως, δπάρχω όμεν. Δη. 20, 25. Τὰ της ψυχης τῶν τοῦ σώματός ἐστι πρεοβύτερε Πλ. νό. 896. Μικρά μέν τὰ τοῦ βίου · τοῦτον δ' δπως ηδιστα διαπεράπε Εδ. Ήρ. μ. 504.

A. 12. Abjectivische (und verbale) Begriffe auf eine solche Umschreibund besonders persönlicher Begriffe bezogen richten sich im Genus und Rumers häusig nach diesen. Ta rwo drandown, rodudo dr gurram uch kontentation rdv olxad' Hnerzov grodov. Do. Dr. 497. [Porson z. Eu. Het. 293.]

- (A. 13. Der possessienen. "Αν τὰ έργα ὰ δελφοδ ποιής, δόξεις είναι συγγενής. Δη. 39, 34. Εὶ τρεψόμεθα έπὶ τὴν τῶν κακῶν ἀνθρώπων ήδοπάθειαν, δλίγου ἄξιοι ἐσόμεθα. Εε. Κυ. 7, 5, 74. Ψυχή κόσμον έχουσα τὸν ἐαυτῆς ἀμείνων τῆς ἀκοσμήτου. Πλ. Γο. 506, e.)
- 6. Der possessiste Ge. tann auch mit bem regierenden Borte burch ein Pradicatsverbum (elvas, pipves Jas u. a., poet. auch negountras, govas) verbunden die Stelle des Pradicats einnehmen, mobei koriv oder elos auch ausgelassen mirb: pradicativer Ge.
- Α. 1. So zunächt wo das Subject selbst (ohne Artikel oder sonstige Bestimmung) wieder holt zu denken ist. Σχολής το δώρον. Εδ. Τρφ. 911. Ό νόμος κατίν οδτος Δράκοντος. Δη. 23, 51. Οι γομνικοί άγωνες των σωμάτων είσιν. Εε. πολ. Λ. 10, 3. Το μεν ακούσιον άμαρτημα τῆς τύχης εστί, τὸ δὲ έκούσιον τῆς γνώμης. Αντ. 5, 92. Τοῦτο τοῦνομα (6 πατήρ) εδεργετοῦντός ἐστι μάλλον ἡ ἀφαιρουμένου. Εε. Κυ. 8, 2, 9. Παγώνδας ἡγεμονίας οδαης αὐτοῦ ἐβούλετο τὴν μάχην ποιῆσαι. Θ. 4, 91, 2. Ἡ νίκη τῶν ᾿Αθηναίων ἔγίγνετο. Θ. 1, 63, 2 μ. dort Ar. vgl. 4, 98, 2. Sec. 7, 148, 2. 9, 10.]
- [A. 2. Umgelehrt ift an manchen Stellen aus dem Brädicat ohne Artikel das Substantiv mit dem Artikel als Subject zu denken. Βραχεία τέρψις ήδονής κακής. Εδ. Έρ. 20, 23. Ἐπίφθονόν τι χρήμα θηλειῶν έφυ. Εδ. ᾿Ανδρ. 181. Μακάριόν τι λέγεις τυράννου χρήμα. Πλ. πολ. 567, e. Bgl. δετm. zu So. Bhit. 81 u. Ar. z. δer. 7, 189.]
- A. 3. In manden andern Fällen fann man (bas gesetzte ober ergänzte) είναι in der Bedentung stattsinden nehmen. Κόρος (πλησμονή) πάντων. Εδ. 'Αντιώ. 45. 'Ισ. 1, 20. Σιωπης οδδεν έργον εν κακοίς. Εδ. 'Ιπ. 911. Τί όφελος εδ λαλούντος, ην κακώς φρονή; Μέ. 993. 'Ακολάστου στρατεόματος οδδεν όφελός έστιν. Ξε. άν. 2, 6, 9. Δικαιοσόνη έστι μέν άνδρός ένός, έστι δέ που καί δλης πόλεως. Πλ. πολ. 368, 6.
- 2. 4. Benn der Ge. ohne wiederholt zu denkenden Subjectsbegriff im Prödicat erscheint, so bezeichnet er ein Eigenthum in mannigsachen Weisen. A) Benn das Subject und der Ge. beide persönliche Begriffe sind, so wird diesem Herrschaft oder Gewalt beigelegt oder auch ein völliges Hingeben des Subjects bezeichnet. Δοδλαι βασιλέων εξοίν, δ βασιλεύς θεών, δ θεός ανάγκης. Φιλή. 31. Ό μέν δεσκότης τοῦ δοόλου δεσκότης μόνον, έκείνου δ' οδκ έστιν, δ δὲ δοῦλος οδ μόνον δεσκότου δοῦλός ἐστιν, άλλα καὶ δλως ἐκείνου. 'Αρλ. πολ. 1, 2, 6. Αζαμπος 'Ιάδμονος ἐγένετο. 'Ηρ. 2, 134, 2. [Schüfer z. Dem. 4 p. 603.] Εμμ τῷ βοολομένφ, ἄσπερ οἱ ἄτιμοι τοῦ ἐθέλοντός εἰσιν. Πλ. Γο. 508. 'Ήσαν εν 'Ολύνθφ τινές μέν Φιλίππου, τινές δὲ τοῦ βελτίστου. Δη. 9, 56. 'Όδ' ἔστι τοῦ λέγοντος, ἢν φόβους λέγχ. Σο. 0Τ. 917. [Plebs novarum rerum atque Hannibalis tota esse. Liv. 23, 14. intrr. 3, 38.]
- 2. 5. Auch der Ge. der Angehörigkeit erscheint dei einem Bräbicateverbum. (Έξ oder από hingugestigt bezeichnen Gedurt oder Abkammung vgl. § 68, 16, 5 n. 17, 8.) Eben so der Ge. der Geschlecht und Geburtsbritdenet. Πατρός τίνος έστι και μητρός δ΄ Έρως; Πλ. συ. 203, a. (Θνητοῦ πέφυκας πατρός. Σο. Ήλ. 117.) 'Αγαθῶν έστε προγόνων. Εε. αν. 3, 2, 14. Έαυτον οὐδείς οίδε τοῦ ποτ' ἐγένετο. Μέ. 254. (Ιὐδὶν θαυμαστόν τῶν ἀγαθῶν πατέρων φαύλους υἰεῖς γίηνεσθαι. Πλ. Πρω. 328. Παυανίας γένους τοῦ βασιλείου ἡν. Θ. 1, 132, 1. Θουκο-δίδης οἰκίας μεγάλης ἡν. Πλ. Μένων 94. Εενοφῶν πόλεως μεγίστης ἡν. Εε. αν. 7, 3, 19. Τῶν μεγάλων δήμων ὲστέ. Δη. 57, 57. Τηρεύς καὶ Τήρης οὐ τῆς αὐτῆς Θράκης ἔγένοντο. Θ. 2, 29, 2 n. bort Rr. (Απέκτεντων Καλλίστρατον, φυλῆς Λεοντίδος. Εε. υgί. 9 Χ. 1 Ε.)

- [A. 6. Aehnlicher Art (wie A. 4) ist kavroö zirveodat von sich selbt abhängig sein, eigene Mittel und Krüfte gebrauchen (Dem. 2, 30. 4, 7) und odz kavroö sivat, zirveodat außer sich sein, gerathen Stallbamm 3. Blat. Phaidr. 250, a], sint. odn ku kavroö oder ku kavroö ziru. herm. 3. Big. 171, c. 389. (Odu) dirto adroö sivat sagt Dem. 34, 35. 49, kha adrig hind roö nanoö 19, 198. bgl. unten A. 10. her. 1, 119, 4. 7, 47, 2.]
- α. 7. Β) Wenn bas Subject ein sacslichet, ber Ge. ein personlicher Begriff ist, so bezeichnet bieser balb ben Eigenthstmer, balb
  ben welchem seinem Wesen ober Charatter nach bas Subject eigenthstmlich ober gemäß ist. Οδ πόλις έσθ' ήτις ανδρός έσθ' ένός. Σο.
  'Αντ. 737. Κοινόν τύχη, γνώμη δε των κεκτημένων. Αλα. άποσπ. 270.
  Νόμος τοις Έλλησιν ήν, ών αν ή το κράτος της της έκαστης, το ύτων και τά
  lepά ακι γίγνεσθαι. Θ. 4, 98, 2. 'Απαντα τα καλά το δ πονο δντος γίγνεται. Στο. 29, 26. Των πλειόνων και άμεινον παρεσκευασμένων
  το κράτος έστίν. Θ. 2, 87, 4. Οδ ταδθ' έταίρων έστι και φίλων. Δη.
  54, 35. 'Απόστασις των βίαιόν τι πασχόντων έστίν. Θ. 3, 39, 2. Κλεπτων μέν ή νύξ, της δ' άληθείας το φως. Εδ. 'Ιφ. Τ. 1026. Αι των
  μαθημάτων ήδοναι οδδαμώς των πολλων άνθρώπων, άλλα των σφόδρα δλίγων εἰσίν. Πλ. Φιλ. 52.
- Α. 8. So steht beim Se. besonbers ber Infinitiv als Subject, bezeichnend daß die Handlung dem Se. angeeignet werde als eine Aeußerung die dem Besen seines Begriffes angemessen ist, seine Keußerung die dem Besen seines Begriffes angemessen ist, seines bem mirklich borhandenen oder dem nur gesorderten: Beise, Eigen schihr, Philipt, Loos. Alc exampres radio odix avdopog oogo. Mé. 121. Το έπιμελεισθαι οδ αν δέχ φρονιματίρου ανδρός το τό αμελείν. Εε. Κο. 1, 6, 23. Πενίαν φέρειν οδ παντός. αλλ' ανδρός σοφού. Μέ. μο. 463. Το σιγάν δμολογούντός έστιν. Εδ. Τφ. Τ. 1142. Καπούργου μέν έστι πριθέντ' αποθανείν, στρατηγού δε μαχόμενον τοίς πολεμίσις. Δη. 4, 47. Τού μέν άρχοντός έστι τό προτάττειν δτι χρή ποιείν, τού δέ άρχομένου το πείθεσθαι. Εε. άπ. 3, 9, 11. Τό μέν άτοχήσαι παντός είναι μοι δοκεί. 'Αντιφάνης 297. (Τό χρηστά πράττειν έργον έστ' έλευθέρου. Μέ. 768. vgl. Hott. 8, 91.) Ueber πρός § 68, 37, 1.
- Α. 9. C) Benn beibe, Subject und Ge., sachliche Begriffe sind, so bezeichnet das erstere bald ein Zugehöriges des letzteren, wie de dem chorographschen Ge., bald ist dadei (wie A. 7 u. 8) der Begriff des Eigenthümlichen, Gebührenden oder Erforderlichen zu denlen Eστιν ή Πόλος της Μεσσηνίδος ποτέ οδισης γής. Θ. 4, 41, 2. Κοτόωρη Αν Σινωπέων. Ξε. αν. 5, 5, 7. Έργνετο Μεσσήνη Λοκρῶν τινα χρόνον. Θ. 5, 5, 1. Ποίας χορδης έστιν δ φθόγγος; Πλ. Θέ. 206. Σιγή μάλιστα έστι σώ φρονος τρόπου. Καρκίνος Στο. 33, 1. Φανερον δτι τὰ μέλλοντα προγιγνώσκειν οὐ της ήμετέρας φύσεως έστιν. Ίσ. 13, 2. Τύχης τὰ δνητῶν πράγματ', οἰν εὐ βουλίας. Γν. 483. Ἡ ήγεμονία έστὶ της πόλεως. Ίσ. 15, 58. Έστιν ὁ μὲν λογισμός τοῦ συ μφέροντος, ἡ δὲ ἀρετή τοῦ καλοῦ. 'Αρλ. ρητ. 2, 12. Τὸ ναυτικὸν τέχνης ἐστίν. Θ. 1, 142, 4. Ταῦτα παμπόλλων ἐστὶ λόγων. Πλ. νό. 642. Συμφύσησαι χρόνου πολλοῦ. Πλ. νό. 708. ('Ως ἐγὰν οὐκ ἀδικῶ οὐ πολλης μοι δοκεῖ είναι ἀπολογίας. Πλ. απ. 28, α.) υχί. Σή. 1, 83, 1. 5, 9, 6.
- [A. 10. D) nur in wenigen, meist vereinzelt vorkommenden Berbindungen ist das Subject ein persönlicher, der Ge. ein sachlicher Begriff, wobei eine Art Hingebung jenes an diesen zu benken ist. So sagt Thuk. της αδτης γνώμης είναι 1, 113, 2. 5, 46, 4. vgl. 3, 70, 4 und δντες της σφετέρας γνώμης 8, 74, 3 vgl. Xen. Hell. 2, 4, 86. Aehnlich krwer rootvoo το τρόπου πώς είμ' ακί Ar. Plut. 246. vgl. Her. 1, 107, Ar. Bögel 109, Enr. Med. 808, El. 949, Ar. Plut. 862, 957. Od των αδτών οδτε λόγων οδτε έργων κοτιν ή νκότης τῷ γήρα Dem. 25, 88. vgl. Her. 5, 92, 13. Λόγου, βίου

τινός είναι Aisá. 3, 168 vgl. Píat. Gorg. 482, a (anders έπιφανέστατα ήν καὶ λόγου πλείστου Her. 9, 32, vgl. d. Anm. u. 2, 89), τοῦ βελτίστου, συγγνώμης, τοῦ πλείονος είναι Dem. 9, 56. 37, 53.]

- (A. 11. Der prübicative Ge. erscheint auch bei den Berben die eine Borstellung oder Aeußerung bezeichnen, sowohl bei activen als passiven; seltemer bei andern (A. 4. 5). 'Aet νομίζονθ' οἱ πένγτες τῶν θεῶν. Μέ. 302. 'Ανδρός φίλου οἰκίαν καὶ συγγενεῖς αὐτοῦ νομίζειν δεῖ τὸν ὀρθῶς συγγενεῖ. Διφ. 101. Οἱ δαίμονες θεῶν λέγονται. Πλ. ἀπ. 27. Πατρός οὐπ ἀνόμασται, τῆς δὲ μητρὸς ἐν πόλει. Εὐ. 'Ηλ. 935. Τοῦ αὐτοῦ ἐμοὶ καὶ πατρὸς καὶ δήμου προςαγορεύεται. Δη. 40, 34. [3. Σ. 8. 6, 3.] (A. 7. 8.) Τίς ἐσθ' ὁ χῶρος; τοῦ θεῶν νομίζεται; Σο. ΟΚ. 38. "Ο, π ἀν τις λάβη παρὰ τοῦ τυράννου, οὐδεὶς οὐδὲν αὐτοῦ νομίζει. Εε. Ίέρ. 6, 13. Οὐκ ἐλευθέρου φέρειν νενόμικα κοινωνοῦσαν ἡδονὴν βρρει. Μέ. Στο. 89, 6. Οἱ Πέρσαι τὴν 'Ασίαν ἐαυτῶν ποιοῦνται. Εε. 'Αγ. 1, 33. [3. Σ. 8. 9, 1.] (Τὸν καθ' ἡμέραν βίον λογίζου σόν, τὰ δ' ἄλλα τῆς τύχης. Εὐ. 'Αλκ. 788.) Δούλου τόδ' εἰπας, μὴ λέγειν ἄ τις φρονεῖ. Εὐ. Φοί. 392. Τὸ τὰλλότρια αὐτοῦ φάσκειν ἀλαζονείας. 'Αρλ. ῥητ. 2, 6. Δικαίου πολίτου κρίνω τὴν τῶν πραγμάτων σωτηρίαν ἀντὶ τῆς ἐν τῷ λέγειν χάριτος αἰρεῖσθαι. Δη. 3, 21. Τὸ πολλὰ ἀπολωλέναι τῆς ἡμετέρας ὰμελείας ἄν τις θείη δικαίως. Δη. 1, 10. Τὴν κοινωνίαν οὐκ ἐμῆν, ἀλλὰ Δημοσθένους εὐρίσκετε. Αλ. 2, 56. [Εὔηθες τοῦτό γε φανείη ἄν καὶ οὐ Σιμωνίδου. Πλ. Πρω. 343, ε. Τοῦλὸ ὁρῶ πολλοῦ πόνου. Εὐ. Φοί. 719.] ('Ἐπιδείκνυμαι τὰ ἔργα πολὸ ἡδιον φιλανθρωπίας ἢ στρατηγίας. Εε. Κυ. 8, 4, 8.)
- [A. 12. Hieher gehört auch die militairische Redensart της πρώτης, δευτέρας κ. (mit und ohne τάξεως) τεταγμένος ins erste, zweite Glied gestellt Lys. 14, 11. 16, 15. J. 12, 180, Bl. Ariti. 108, c.]
- 7. Bei vielen Substantiven, besonders denen die den Begriff einer Thatigkeit oder Wirksamkeit enthalten, bezeichnet der Ge. sowohl den Gegenstand von dem sie ausgeht als den auf welchen sie sicht bezieht: subjectiver und objectiver Ge. Ueber die nicht seltene Entfernung des Ge. von seinem Substantiv Rr. z. Th. 1, 33, 1.
- A. 1. So fleht ber objective Ge. junachft bei Substantiven bie ben einen Ge. regierenben Berben entsprechen. S. § 47, 25, 1.
- Μ. 2. Νιός πίποτε επτίρτισς δετ οδιετίνε Ge. δεπ Μ. ε. δεί Βετδεπ. Καὶ τοις δηρίοις πόθος τις ἐγγίρνεται τῶν συντρόφων. Εε. ἀπ. 2,
  3, 4. Παρέλαβον οἱ ᾿Αθηναῖοι τὴν ἡγεμονίαν διὰ τὸ Παυσανίου μῖσος.
  Θ. 1, 96, 1. Οὸ τῶν κακοόρρων οἰκτος, ἀλλὰ τῆς δίκης. Εδ. Αδγή
  8. Πρόξενος οδτ' αἰδῶ τοῖς στριτώταις ἐαυτοῦ οὐτε φόβον ἰκανός ἡν ἐμποιῆσαι. Εε. ἀν. 2, 6, 19. Δό' ἐστὸν τὰ τὴν νίκην ἀπεργαζόμενα, θάρρος
  μὲν πολεμίων, φίλων δὲ φόβος αἰσχόνης πέρι κακῆς. Πλ. νό. 647. τωπράτης πρὸς τὰς τοῦ χειμῶνος καρτερήσεις θαυμάσια εἰργάζετο. Πλ.
  σο. 220, α. Εὐαγόρας διετέλεσε δημοτικός ῶν τῆ τοῦ πλήθους θεραπεία.
  Ἰα. 9, 46. ᾿Αθληταὶ οἱ φόλακες τοῦ μεγίστου ἀγῶνος. Πλ. πολ.
  403, ε. Μιῷ νίκη νουμαχίας κατὰ τὸ εἰκὸς ἀλίσκονται. Θ. 1, 121, 3. —
  Αὶ παραινέσεις τῶν ξυναλλαγῶν ἀφέλιμοι. Θ. 4, 59, 3. Ἡμεῖς ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν θεῶν δρκους. Εε. ἀν. 3, 2, 10. [Βgl. 3. Τ. 4. 59, 3
  π. 2. Σε. Μπ. 2, 5, 7.]
- Μ. 3. Βε νίκη μάχης fagte man αυφ τρόπαιον μάχης und felbst τρόπαιον των πολεμίων. Συρακόσιοι τῆς τε ναυμαχίας τροπαίον έστησαν και τῆς ἀπο λήψεως των όπλιτων. Θ. 7, 54. Η Εδρώπη τῆς ᾿Ασίας τρόπαιον έστησεν. Ἰσ. 10, 67. (Νικίας πολλὰ καὶ καλὰ κατὰ των πολεμίων έστησε τρόπαια. Λο. 18, 3.) Ββί. ξ. Σφ. 2, 82.
- A. Dieber gehört auch βία τινός wiber Jemandes Willen. Κέρκοραν όπολαβόντες βία ήμ. ων είχου. Θ. 1, 68, 4. Bgl. 3. Th. 1, 43, 2.

- Μ. 5. Eben so entspricht ber objective Se. auch bem Dativ bei Berben, am häusigsten dem besitzlichen, seltener dem dynamischen 'Ακαρνάνων τινές Δημοσθένους φιλία καὶ 'Αθηναίων εδνοία ἐπεκοόρησαν. Θ. 7, 57, 9. Οἱ ἡσσονες δπέμενον τὴν τῶν κρεισσόνων δου λείαν. Θ. 1, 8, 3. Τῶν κακῶν συ νουσίας φεῦγε ἀμεταστρεπτί. Πλ. νό. 85 ξ. Οἱ Ελληνες οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι' ἀμιξίαν ἀλλήλων ἀθρόοι δε ξεναληνες οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι' ἀμιξίαν ἀλλήλων ἀθρόοι δε ξεναληνας οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι' ἀμιξίαν ἀλλήλων ἀθρόοι τος δεῶν πόλεμον οὐν ἀν φεύγων τις ἀποφύγοι. Εε. ἀν. 2, 5, 7. 'Ο λόγος τοὸς Ελληνας παρακαλεί ἐπὶ τὴν τῶν βαρβάρων στρατείαν. 'Ισ. 15, 57. 'Αμα τῷ τῶν Πλαταιῶν ἐπιστρατεία ἐστράτευσαν ἐπὶ Καλκιδέας. Θ. 2, 79, 1. Δημοσθένης τὴν ἐπιχείρησιν τῶν 'Επιπολῶν ἐπισεῖτο. Θ. 7, 43, 1. [3] 1, 70, 4.] 'Η 'Ρόδος τῆς βασιλέως ἀρχῆς ἐπιτείχισμα ἡν. Δη. 15, 15 [ξετ. 3. Dem. 4, 5. υgl. Diob. 12, 44.] Οὸ λόγων τοὸς ἀγῶνας προτίθεμεν, ἀλλ' ἔργων. Θ. 3, 67, 5. 'Επέρχεταί ποτε νόσων ἡ πολέμων φθορά. Πλ. νό. 740, α. "Η μετὰ ψήφου ἀδίτου καταγνώσεως ἡ χειρὶ ἐκτῶντο τὸ κρατεῖν. Θ. 3, 82, 8. Μεθει 'Αργείων ξυμμαχία 2c. 3. Σἡ. 5, 30, 5.
- A. 7. Für ben objectiven Ge. A. 5 erscheint vielsach auch ber Dativ (1. § 48, 12, 4 ff.); fungemäße Prapositionen für eben benfelben wie für den A. 2 ff. in einzelnen Berbindungen und für den A. 6 häufig.
- Α. 8. Da auch ber objective Ge. possessifter Natur ist, so entsprechen ihm gleich falls die possessiften Pronomina. Die Genitive der persönlichen sind in dieser Berbindung nicht üblich, außer adroö val. § 51, 4. Hieher gehört auch σήν χάριν deinetwegen. [3. Der. 5, 99.] Εδνοία καὶ φιλία τῷ ἐμῷ τὸ δέον σολλαμβάνοσουν. Εε. Κυ. 3, 1, 28. Το δέος αδτοός ποιεί τό, τε δμέτερον καὶ τὸ τῶν κατηγόρων στρατεύεσθαι. Λυ. 20, 21. Προκαταλαμβάνοσου ήμᾶς νῦν ἐς τὴν δμετέραν ἐκιχείρησιν. Θ. 1, 83, 3. Τῷ Θεμιστοπλεί ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αδτοῦ. Θ. 1, 91, 1. Σὴν χάριν ἐλέγχειν τὸν ἐρον ἐπείθησόμεθα. Πλ. Σο. 242, a. Σογχαρητέον χάριν σήν. Πλ. Φαῖ. 234, e. Sekten hat das Possessis δεί χάριν den Artisel, wie Eu. Phoi. 762, Andr. 221, Del. 1176, vgl. § 46, 3, 5.]
- 8. Ein Substantiv kann einem Se, auch als der Menge oder Masse zu der er gehört, aus der er besteht, angeeignet werden: Gedes Stoffes. Κρεῖττον (ἢ) βοῶν φίλων ἀγέλην κεκτῆσθαι. Ξε. ἀπ. 3, 11, 5. 'Ορῶσι σωρούς σίτου, ξύλων, λίθων. Ξε. Έλ. 4, 4, 12. Περὶ τὸν ναὸν ἄλσος ἡμερων δένδρων ἐφυτεύθη. Ξε. ἀν. 5, 3, 12. Τότε μὲν ἡν δ τοῦ θαλλοῦ στέφανος τίμιος, νυτὶ ἀξαι ὁ χρυσοῦς καταπεφρόνηται. Αδ. 3, 187. Κρήνη ἡδέος διδατός ἐστιν ἐπ' αὐτῆ τῆ θαλάττη. Ξε. ἀν. 6, 2, 4. 'Εκεῖ λέγουσι ὁεῖν πολὺ πῦρ καὶ πυρός ποταμούς μεγάλους. Πλ. Φαίδ. 111. Οὐσίαν ἔχει χρυσοῦ ἡ ἄλλου τινὸς κτήματος. Πλ. Φαῖ. 240, α. Δέκα μνῶν χωρίον ἔχει. 'Ισαῖ. 2, 35. 'Η πόλις νομίσματος ἀργύρου καὶ χρυσοῦ ἐμπίπλαται. Πλ. νό. 705, α. Έχει μὲν χρυσίου τρία

τάλαντα, στατήρα δὲ χρυσοῦ. Πλ. Εὐθ. 299. Ἐσπείραμεν χριθῶν μεδί μνους εἴχοσιν. Κω. ἀν. 429. — ᾿Αβροχόμας εἶχε τριάχοντα μυριάδας στρατιάς. Ξε. ἀν. 1, 4, 5. [vgί. Rr. dort u. δ. Σή. 7, 75, 5.]

- Μ. 1. Mit einem numerischen Abjectiv verbunden sober es enthaltend erscheint der Ge. des Stoffes als Ge. des Betrages (von Raum, Zeit, Belauf, Berth): von, für. 'Οκτώ σταδίων ήδη δπετετέλεστο τείχος. Θ. 7, 2, 4. Έρεσος απέχει από Σάρδεων τριών ήμερων όδόν. Ξε. Έλ. 3, 2, 11. Τριήρει έστιν είς Ἡράκλειαν δι Βυζαντίου κώπαις ήμερας μάλα μακράς πλούς. Ξε. αν. 6, 2, 2. Σίτον ούχ οίόν τε έχειν πολλού χρόνου πεζή δύντα. Ξε. πολ. 'Α. 2, 5. Τή στρατιά απέδωκε Κύρος μισθόν τεττάρων μηνών. Ξε. αν. 1, 2, 12. Τριάκοντα ταλάντων οδοίαν εκτήσατο. Λυ. 29, 2. Χιλίων δραχμών δίκην φεύγω. Δη. 55, 25. (Μίνως τούς οἰκοῦντας τὴν ᾿Αττικήν παρεστήσατο εἰς χαλεπήν τινα φορὰν δασμού. Πλ. νό. 706, α.)
- Μ. 2. Μαφ biefer Ge. fann als Brübicat feinem Subject burg είναι κ. ober aug burg Apposition augestigt werben. Τοῦ Μαρούου τὸ εὐρος εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν (ἐστιν). Ξε. ἀν. 1, 2, 8. Τὸ τεῖχος στα-δίων ἢν ὁκτώ. Θ. 4, 66, 3. Ἰσον ἔν τῶν αὐτῶν μέτρων ἔσται ἐκείνφ φ ἄν ἴσον ἢ. Πλ. Παρ. 140. Γαμεῖν δεῖ ἐπειδὰν ἐτῶν ἢ τις τριάκοντα μέχρι ἐτῶν πέντε καὶ τριάκοντα. Πλ. νό. 721, a. (Ἡ πόλις μεγίστη ἔσται καὶ ἐὰν μόνον χιλίων ἢ τῶν προποκιρούντων. Πλ. πολ. 423, a. Οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας ἐστὶ τὰ ἐπιτήδεια. Ξε. ἀν. 6, 1, 16. []. Σή. 1, 48, 1.] Οἱ στέφανοι ῥόδων ἡσαν, ὰλλ' οὸ χροσίου. Δη. 22, 70. 24, 177.) Ἐξελαύνει ἐπὶ τὸν Εὐροράτην ποταμόν, ὅντα τὸ εὐρος τεττάρων σταδίων. Ξε. ἀν. 1, 4, 11. Παρὰ τὴν πόλιν ἡν πυραμίς λιθίνη, τὸ μὲν εὐρος ἔνὸς πλέθρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων (οὐσα). Ξε. 3, 4, 9. []μ Κε. Μπ. 1, 2, 23.]
- A. 3. (Benn das den Ge. des Stoffes regierende Wort mit dem Artilel verdanden (auch als Object) fleht, so milssen wir uns die Construction zur Berdentsichung aussöfen, z. B. ol deutschot παντοίων λίδων δπόκεινται in ol deutschot ol δπόκεινται παντοίων λίδων είσίν. Θ. 1, 93, 1. Την πόλιν ξομμίταν ανδρώπων όκισεν. Θ. 6, 5, 1. Ο λιμην δ μέγας είχε το στόμα δικτώ σταδίων. Θ. 7, 59, 2. Δυοίν ήδη μηνοίν ώφειλε τον μισδόν. Εε. Έλ. 6, 2, 16. Τον μισδόν αποδίδωσιν είκοσιν ήμερων. Εε. αν. 7, 5, 4. Τα έπιτηδεια τριών ήμερων έλαβον. Εε. Κυ. 5, 3, 35. [Συνεξεύξατο το έαυτοδ άρμα τετράρδρημον καί εππων δικώ. Εε. Κυ. 6, 1, 51.] Βι. § 50, 11, 1, Dial. Sp. A. 3 μ. Σh. 4, 31, 3.
- Ν. 4. Μας bem Se. des Stoffes entwidelt fich der Se. des 3πβαίτες. Ταμισίον άρετης έστι γεναία γυνή. 'Αλέξαν. 6. Θέλω τύχης
  σταλαγμόν η φρενῶν πίθον. Μέ. μο. 240. 'Εςέπεμπον δόο χοίνικας έκάστω 'Αττικάς άλφίτων καὶ δόο κοτόλας οίνου. Θ. 4, 16, 2. 'Αμάξας
  σίτοο προέπεμπε. Ξε. Κυ. 2, 4, 18. Είδε πλοία πολλά σίτου. Ξε. Έλ. 1,
  1, 30. ["Ομηρος πεποίηκε τὰς Βοιωτῶν ναῦς εἴκοσι καὶ έκατὸν ἀνδρῶν.
  Θ. 1, 10, 5. υgί. Ν. 3.]
- 1. 5. Der Ge. des Stoffes und des Inhaltes erscheint gewöhnlich ohne Artikel, weil hier selten ein deiltischer Bezug zu nehmen ist, während beim partitiven Ge. der Artikel mehrentheils ersorderlich ist. Θησαυρός έστι των κακων κακών γονή. Με. μο. 233. Τέτταρες έλεγοντο παρασάγγαι είναι της όδοδ. Εε. αν. 1, 10, 1. Ασόνετος δοτις έν φόβω μέν άσθενής, λαβών δε μικρόν της τόχης φρονεί μέγα. Εδ. Τημ. 16. [Bgl. z. Der. 1, 178, 1, z. Th. 2, 86, 2 u. zu ke. An. 4, 5, 33.]
- 9. Der partitive Ge., bem als ber Maffe ein Theilbegriff angeeignet wird, tann gleichfalls mit Substantiven verbunden werden: aus der Zahl u. ä. "Ανδρα οίδα τοῦ δήμου. Ξε. Κυ. 2, 2, 22.

Ἐάν τις δβρίζη εἴς τινα ἢ παῖδα ἢ γυναῖχα ἡ ἄνδρα τῶν ἐλευθέρων ἢ τῶν δούλων, γραφέσθω ὁ βουλόμενος Ἀθηναίων. Δη.
21, 47. — Ἐβοήθει Ἀρίσταρχος καὶ τῶν ἱππέων νεανίσκοι. Θ.
8, 92, 7. Ἐπιφορὰς ἐδίδοσαν τοῖς θρανίταις τῶν ναυτῶν. Θ.
6, 31, 3. — ᾿Αποβάλλουσιν ἄνδρας σφῶν αὐτῶν. Θ. 2, 33, 3.
— Οἱ Κυθήριοι Αακεδαιμόνιοι εἰσι τῶν περιοίκων. Θ. 4, 53,
2. Ξυνέπλεον Παλῆς Κεφαλήνων. Θ. 1, 27, 2. — Οἱ Δωρίῆς ἡμῶν πολέμιοι τοῖς ᾿Αθηναίοις. Θ. 4, 61, 2. [μι 7, 64, 1.] Προγρώνισθε τοῖς Μακεδόσιν αὐτῶν. Θ. 4, 126, 3. — Εἰςεφέρεω τροχὸς τῶν κεραμεικῶν. Ξε. συ. 7, 2. [βgί. ℜeg. ¿. Σἡ. μ. Θεπίτο 2, Θ. Ueber οἱ τοῦ δήμου λυ 4, 130, 3.]

- A. 1. So steht der partitive Ge. [ohne zu ergänzendes tig] auch bei individuellen Namen, selbst appositiv; der Ge., wenn er ein Romen ist, regelmäßig mit, der individuelle Name ohne Artisel. [z. Th. 1, 24, 1.] Σορακούσας Αρχίας των Ήρακλειδων ώκισεν. Θ. 6, 3, 2. [Ίπποκράτει τῷ των Άσκληπιαδων δεί τι πείθεσθαι. Πλ. Φαίδ. 270.] Κόνων καταφεύτει ες Μοτιλήνην και των δέκα στρατηγών Λέων και Έρασινίδης. Εε. Ε. 1, 6, 16. Ευνήλθον ες λόγους Κλέων και έκείνων Στύφων. Θ. 4, 38, 1. Παταγόας, άνηρ Πέρσης, των άμφι Κορον πιστων, προφαίνεται. Εε. αν. 1, 8, 1. (vgl. 6 %. 5 %. и. Χε. βεί. 5, 4, 2.)
- Τά 2. Τικό ber partitive Se. tann feinem Subject burch ein Prädicatsverbum angefügt werden. Ένιοι δντες ώς άληθως τοῦ δήμου τὴν φύσιν οὐ δημοτικοί εἰσιν. Ξε. πολ. 'Α. 2, 19. Οὐ σὐ Κριτόβουλον ἐνόμιζες εἰναι τῶν σωφρονικῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἢ τῶν ἀνοἡτων: Εε. ἀπ. 1, 3, 9. Τῶν λαμβανόντων εἰσιν οἱ μανθάνοντες. Πλ. Εὐθ. 277. Τῆς βασιλικῆς ἐστιν ἡ νομοθετική. Πλ. πολιτ.. 294, α. ' Ώμολόγησας τῶν μεγίστων ἀγαθῶν εἰναι δικαισούνην. Πλ. πολ. 367. 'Η Σπάρτη τῶν ὀλιγανθρωποτάτων πόλεών ἐστιν. Εε. πολ. Λ. 1, 1. Νομίσατε εἰναι τοῦ καλῶς πολεμεῖν ἐθέλειν αἰσχύνεσθαι καὶ τοῖς ἄρχοσσι πείθεσθαι. Θ. 5, 9, 6. Τὸ ἐν Ισηγορία δοκοῦντα ἄξιον τινος ὅντα τιμάσθαι τῶν καλῶν ὲστιν. Δη. 20, 16. Τὸ λέγειν περὶ αὐτοῦ παρ' ὁμῖν ἀεὶ τῶν πάνο λυσιτελοόντων τοῖς τολμῶσιν ἐστίν. Δη. 5, 4. Οῖ ἀν ἐν τοῖς τελείοις διαγένωνται ἀνεπίληπτοι, οδτοι τῶν γεραιτέρων γίηνονται. Εε. Κο. 1, 2, 15. [Βεὶ ὁπάρχειν Σή. 8, 76, 1.]
- (A. 3. And biefer Ge. erscheint bei Berben ber Borftellung, Aeußertung, Darstellung, Bahl u. ä. vgl. 6 A. 11. Σόλων τῶν ἐπτὰ σοφιστῶν ἐπλήθη. Ἰσ. 15, 235. Κάλλαρον ἐπεγράψατο τῶν ἐμῶν δοόλων. Δη. 55, 31. Οδδαμοῦ πώποτε ὁ Μειδίας τῶν συνηδομένων οδδὶ τῶν συγχαιρόντων τῷ δήμω ἐξητάσθη. Δη. 21, 202. Λακεδαιμόντοι Χίλωνα τῶν γερόντων ἐποίησαν. ᾿Αρλ. ρητ. 2, 23. Τί με κωλόει κληροῦσθαι τῶν ἐννέα ἀρχόντων; Λυ. 24, 16. Ἐμὶ θὶς τῶν πεπειμένων. Πλ. πολ. 424. Τίθημι τῶν περὶ τὰς ἡδονὰς τὴν μαγειρικήν. Πλ. Γο. 500.
- A. 4. Benn in solchen Berbindungen είς oder τὶς hinzugestigt wird, so haven sie the Bedeutung, wenn auch, wie besonders είς, nicht immer eine sein hervortretende. Ὁ δυθρωπος ἐν τῶν ζώων ἐστίν. Πλ. Γο. 516. Πένης εἰμι καὶ τοῦ πλήθους εἰς. Ἰσ. 20, 19. Τοῦτο ἀν τῶν χρησιμωτέτων ἐν εἰη, τὸ γνῶναι τὰς φόσεις τε καὶ τὰς ἔξεις τῶν ψυχῶν. Πλ. νό. 650. Τὴν βασιλικὴν τέχνην τῶν ἐπιστημῶν εἰναί τινα ἔφαμεν. Πλ. πολιτι. 292. Τίθεμέν τι τῶν ὅντων τὴν ψοχήν. Πλ. 246, e.

## Befondere Derbindungsarten von Genitiven.

[A. 5. Als Bertreter ihres Subftantivs tonnen auch bot, obroc und be (Corte und Booc) einen Ge. bei fich haben. [Bgl. Pflugt zu En. hel. 1027?]

Αδτός μ' ἀφαιροῦ. τόνδε Διονύσου φορῶ (θύρσον). Εδ. Βάκ. 496. Περὶ τῆς μητρός, καὶ γὰρ ταύτην διαβεβλήκασὶ μου, λέξω. Δη. 57, 30. [υgί. Σξ. 1, 40, 4. 115, 1.] — Τὸν χρυσὸν 8ν φὴς οὸ σὸν ἀλλὰ τοῦ δ' ἔχειν δοῦναί σε χρῆν. Εδ. Έκ. 1219. Τὸν τειχισμόν, δν σύ μου διέσυρες, ἄξιον ἐπαίνου κρίνω. Δη. 18, 299. Τὰ μακρὰ τείχη, ᾶ σφῶν οἱ 'Αθηναῖοι εἰχον, κατέσκαψαν. Θ. 4, 109, 1. [μι 1, 115, 1.] Τἢ ἀσπίδι πρὸς τὸ τροπαῖον ἐχρήσαντο δ ἔστησαν τῆς προς βολῆς ταύτης. Θ. 4, 12, 2. — Τοὸς ὀχετοὸς αὐτῶν, οἶ ἐς τὴν πόλιν ὑπονομηδὸν ποτοῦ δδατος ἢγμένοι ἡσαν, διέφθειραν. Θ. 6, 100, 1. — Παυσανίας ὲς οἶκημα οὸ μέγα, δ ἡν τοῦ ἱερ οδ, ἐςῆλθεν. Θ. 1, 134, 2. lleber δοος Σξ. 2, 45, 1 μ. Φετ. 1, 105, 1; fiber δοτις Σξ. 2, 48, 2; äḥnliថμ αὐτάς 3, 45, 2 μ. Βίμιτ. Βομφ. 61. Βετιδιέθειnes § 47, 9, 8.

- A. 6. Ein Substantiv kann zwei Ge. verschiedener Art regieren, z. B. einen subsectiven und objectiven, einen possessien (ober partitiven) neben einem Ge. des Stosses, Betrages 2c.; ja selbst zwei gleichartige von verschiedener Beziehung. Το γνώδι σαυτόν πρόβρησίς έστι τοῦ δεοῦ τῶν ελςιόντων άντι τοῦ χαίρε. Πλ. Χαρ. 164. Ἡ Χειρισόφου άρχη τοῦ παντός κατελόδη. Εε. άν. 6, 1, 1. Τὴν ἀπάντων ήτταν ἐφοβείτο ἀνδρώπων τοῦ πώματος. Πλ. νό. 648. Ἄτοπος Διονύσου πρεσβυτῶν χορός. Πλ. νό. 665. Δέκα ετῶν τὸ ἔργον αὐτῶν δύο τάλαντα. Δη. 27, 29. Δοκοῦμεν ἀδικείν διά τὴν ἐκείνων μέλλησιν τῶν ἐς ἡμᾶς δεινῶν. Θ. 3, 12, 2. Τοσαύτην ὑπερβολήν ἐποτήσατο ἐκείνων τῆς αὐτοῦ βδελυρίας. Δη. 22, 52. Bgl. Reg. z. Th. u. Genitiv 2, f., Schömann z. Isai. p. 874 u. Lobed zu Go. Ai. 726.]
- A. 7. Oft ift der eine Ge. mit dem regierenden Worte als ein Gesammbegriff zu denken, der als eine Art Compositum (wie unser Todessurcht, Siegstropäen 20.) verschmolzen den zweiten Ge. regiert. Ol άνθρωποι διά το αδτών δέος τοῦ θανάτου και τῶν κύκνων καταψεύδονται. Πλ. Φαίδ. 85, a. "Οδε κλείστα χορῶν τῶν ἀντικάλων νίκης έστησε τρόπαια. 'Αρ. in. 521.
- Α. 8. Die Berbindung mehrerer Ge. schien selbst dei gleicher Endung wenig anstößig. So war wie τολς (τάς, τά) έαυτῶν (—) αυά τῶν έαυτῶν (—) μ. α. gewöhnlich. [zu Κε. Μπ. 2, 5, 38 μ. z. Κή. 1, 45, 2. 141, 3.] Οἱ Λακεδαιμόνιοι τῶν ἐαυτῶν ξυμμάχων κατεφρόνουν. Εε. Έλ. 4, 4, 17. Οἱ ᾿Αθηναϊοι δλίγας ἡμέρας ατερηθέντες τῶν αὐτῶν πολὸν χρόνον άλλων δεσπόται κατάστησαν. Τσ. 6, 43. Κύρου ἡσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. Εε. ἀν. 2, 5, 38. Βία οδόλν ἐλαμβάνομεν τῶν ἐκείνων. Εε. ἀν. 5, 5, 18. ϶ Ωιοντο διὰ τῶν ἐτέρων κινδόνων τὰ ἐαυτῶν ἀσφαλῶς σχήσειν. Δη. 18, 45. Πολὸ ἀν ἡδιον τὰ τῶν άλλων λάβοιεν ἢ δοῖεν ἐτέροις ὁτιοῦν τῶν αφετέρων αὐτῶν. Ἰσ. 15, 225. Ֆgl. § 51, 2, 10 μ. Απηλή De pron. rest. 1 p. 10 s.

## Stellung der Genitive in Derbindung mit Mominen.

- A. 9. Der possessiene Ge. tann seiner abjectivischen Natur halber zwischen ben Artikel und das regierende Substantiv eingeschoden werden oder ihm solgend dessen Artikel wiederholt vor sich haben: attributive Stellung. Bgl. \$ 50, 8, 11. Odn allocopion ήγειται δ Αθηναίων δήμος τον Θηβαίων δήμον. Δη. 18, 186. Το μέν ίππικον το έκείνων οδιω μάχεται, το δέ δπλιτικόν το των Έλλήνων ώς έγω λέγω. Πλ. Λάχ. 191. Bgl. \$τ. 3. Art. 1, 8, 3 sat. A.
- **π.** 10. Eigentlich mehr partitive Bebentung hat der Ge., wenn er entweder vor dem Artilel steht oder ohne Biederholung desselben nach dem Substantive eintritt: partitive Stellung. Bgl. § 50, 8, 11. Στεφανούσιν 'Αθηναίων τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον. Δη. 18, 92. "Ωσπερ οἰκίας τὰ κάτωθεν Ισχυρότατα είναι δεῖ, οῦτω καὶ τῶν πράξεων τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ὁποθέσεις ἀληθεῖς είναι προςήκει. Δη. 2, 10. Μὴ γιγνώσκων τὴν οὐσίαν τί κοτε βοόλεται σχολῷ τὴν γε ὀρθότητα τῆς βουλήσεως ἢ καὶ άμαρτίαν αὐτοῦ διαγνώσεται. Πλ. νό. 668.
  - A. 11. Bei bem eigentlich partitiven Ge. findet fich bies Gefetz ziemlich

ftrenge beobachtet; boch wird er zuweilen eingeschoben: eine Art Huperbaton. Ol 'A&nyalwe dware ärdeng ärdeng. Al. Daid. 85. z. Th. 1, 126, 6. 6, 87, 2 u. z. Her. 1, 98, 2.

- Μ. 12. Mit einem vom Artikel begleiteten Subfantiv verbunden erforders die reflexiven Ge. (ἐμαυτοῦ 2c.) wie αὐτοῦ ipsius und ἀλλήλων § 51, 3 % die attributive, die perfönlichen (μοῦ 2c.) wie αὐτοῦ ejus die partitive Stellung. Bgl. Dial. Sy. A. 5 ff. u. (φείνδατε Αυθακήμει 3. Εφ. 3, 92, 4. Έλεύθερον φύλαττε τὸν σαυτοῦ τρόπον. Με. μο. 144. Καχουργότατόν ἐστ μὴ μόνον τὸν οἰχον τὸν ἐαυτοῦ φθείρειν, ἀλλὰ καὶ τὸ αῶμα καὶ τὴν ψοχήν. Εε. ἀπ. 1, 5, 3. Κόσμησον τὴν ψυχήν οἰχ άλλατρίφ ἀλλὰ τῷ αὐτῆς κόσμφ. Πλ. Φαίδ. 114, e. "Ψνόμασέ μου τὴν πρόνοιαν δειλίαν. 'Αρ. Πλ. 207. 'Η γλῶσσά σου τὸν θομὸν ὡς δεινὸν τρέφει. Σο. Αἴ. 1124. Καλαὶ νῷν αἱ γυναῖκες. Μέ. 1009. Παλαίσμαθ' ἡμῶν ὁ βίος. Εδ. Ίκ. 550. Τπος πολὸς οὕτε τοῖς σώμασι οὕτε ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀρμόττων ἐστὶ κατὰ φύσιν. Πλ. νό. 808. Μετεπέμψατο 'Αστιάγης τὴν ἐαυτοῦ θυγατέρα καὶ τὸν παῖδα αὐτῆς. Εε. Κυ. 1, 3, 1. Αὐτοὶ καὶ οἱ αὐτῶν σερατιῶται ἐξέπλευσαν. Εε. ἀν. 5, 10, 14. Βgl. Arndt De pron. refl. 1 p. 10 u. 2 p. 8. Βθὶε ἐμαυτοῦ 2c. [ο meift aud) bie Ge. νοιι οδτος. ναί, jedoch Sjott. 8, 32.]
- A. 13. Nicht leicht erscheint in dieser Berbindung έμοδ; noch weniger in ber att. Prosa od § 25, 1, 5 vgl. § 51, 2, 3, nur nach ionischer Beise, die bei Spätern wiedertehrt, Vl. Rep. 614, b, 618, a; σφῶν (meist ohne αδτῶν) öster bei Thutyliedes [3n 1, 25, 2], hin und wieder bei Platon, selten bei andern attischen Prosaitern, wie Xen. Ryr. 3, 2, 25, nie bei den Rednern; demnach eig. and dies mantisch. Statt oδ wird δεωτοῦ oder αδτοῦ, statt σφῶν aber δεωτῶν ser σφέτερος αδτῶν gesagt. Bgl. § 51, 2, 4 ss. 4, 4 s.
- A. 14. Bei hinzutretender Präposition psiegen μού 2c., wenn sie doranstehen auch ihr voranszugehen. Είωθε παίζειν μου είς τάς τρίχας. Πλ. Φαίδ. 89. [Διά μου αεφαλάς Eu. Med. 144, Hippol. 1352.]
- A. 15. Oft werden μοῦ το. von ihrem Substantiv durch eingeschobene Botte getrennt. Χρὴ πιόντα περιέναι, εως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκελεσι γένηται Πλ. Φαίδ. 117. 'Ανὴρ εἰς ἀγορὰν σἴχεταί μου. 'Αρ. ἐκ. 62. Λέγω άρμενίαν τινὰ ἡμῶν εἰναι τὴν ψυχήν. Πλ. Φαίδ. 88.
- (A. 16. Eingeschoben merden μοῦ 2c. öfter, menn ber Artilel noch ein Bort neben sich hat. Ἡ πάλαι ἡμῶν φόσις οἰχ ἡ αὐτὴ ἡν ἡπερ νῦν. Πλου. 189. Γνώσεοθε τὴν ἄλλην αὐτοῦ πονηρίαν. Ἰσ. 18, 52. Bgl. § 50, 12, 20.)
- [A. 17. Die resservier Ge. sinden sich bei partitiver Bedeutung and in partitiver Stellung. 'Απολέσαντες α δεών τοδς βελτίστους έπλ τοίς χειρίστος τών πολιτών γεγόνασιν. 'Ισ. 6, 64. Bgl. 3. Th. 4, 42, 4. 43, 3.)
- A. 18. Sonst sinden sich von der Regel A. 12, am häusigsten bei δαστού und αδτού, Ausnahmen, die man zum Theil durch geänderten Spiritus besettigen kann. Manche jedoch sind nicht anzutasten und auf eine oder die andere Weik zu erklüren, z. B. durch eigentigmliche Bedeutung oder Betonung. "Αν δανής τό μανθάνειν, δυστικούρητου σκαυτού του βίου λήση ποιών. Φιλή. 83, 1. 83!. Dial. Sh. A. 6, Deinarchos 3, 18 n. zu Th. 3, 91, 1. vgl. 1, 36, 1. 3, 92, 4 n. z. Her. 5, 5.
- M. 19. Der Ge. (auch des relativen δς) kann unmittelbar nach der Brāposition vor dem ihn regierenden Romen eintreten. So besonders hänsig dei Thushiddes. [Reg. 3. Th. u. Genitid 2, s. Bei of x. ist dies die gew. Stellung; Beispiele von der andern sind Bl. Rep. 510, Jjost. 15, 245.] Λόγοι άληθτζαριστοι φρουροί τα και φόλακες εν άνδρων θεοφιλών είαι διανοίαις. Πλααλ. 560. Πέμπει ές των Σικελών τοδς την δίοδον έχοντας. Θ. 7, 33, 1. Δεί την φολακήν μη άκο των νόμων της δεινότητος άξιοδον κοιείσθαι, άλλ' άκο των έργων της έκιμελείας. Θ. 3, 46, 3. Αδοχύνθητα Αία, έν οδ τῷ ἐερῷ ἐσμεν. Θ. 3, 14. Δουλεύει ταῖς αἰσχίσταις ήδοναίς.

ύφ' ών οδδενός δεί πρατείσθαι τον γενναίον και έλεύθερον. Αί. 1, 42. — [Εξέπεσον ές του χωρίον Ιδιώτου. Θ. 1, 106.]

- (A. 20. Zwischen bem Ge. des Artisels und sein Romen kann das den Ge. regierende oder dem regierenden Worte angehörige rie nur dann eintreten, wenn noch eine anderweitige Bestimmung dem Artisel solgt. [Tav τις (τινές) Φοινίκων μ. ä. ist ionisch, don einigen der Spätern wieder ausgenommen.] Των αλλάνων τινάς Έλλήνων ένείνω προείσδε. Δη. 6, 8. Των Τισσαφέρνους τις οίνείων παρηπολούδει. Ξε. αν. 3, 3, 4. Τοδς ένείνου τις εδεργέτας καπώς λέγει. Δη. 19, 214. Bgs. Ar. 3u ke. An. 2, 5, 32.)
- 10. Auch adjectivische Begriffe tönnen substantivirt mie mit Possessien und andern Adjectiven, so nicht minder mit dem possessien Ge. verdunden werden; Własculina und Feminina von Participien jedoch nur wenn sie völlig substantivisch geworden sind, wie äquwr, συνάρχων, προςήκοντες Angehörige xc. Bgl. § 43, 2, 4. Le των έχόντων πάντες άνθρωποι φίλοι. Εδ. Κρησ. 8. Βοηθείν εβούλοντο τοῖς ξαυτών ξυγγενέσιν. Θ. 6, 6, 1. Τὰ λαμπρα τῆς τύχης τὴν χιζοιν οὐ βέβαιον ἀνθρωποις νέμει. Μοσχίων Στ. 105, 28. Loa τὰ πάντα τοῦ βίου χρίνει καλώς. Μέ. μο. 753. Δίχαιον τὸ τοῦ χρείτιονος ξυμφέρον δοχεῖ είναι τῷ χρείτιονοι. Πλ. πολ. 340. vgl. βί. Rep. 339, e, 340, b, Σ. 8, 50, 2.
- [A. 1. Poetisch sind Ausdrische wie & exeivou texaur Eur. El. 335 vgl. Alt. 167 u. Aisch. Berj. 241, & reivou γενόμενος Eu. Or. 510? τον έαυτης έχοντα Bl. Phaidr. 244 e. Aehnlich ist ή έμή rertypery Ar. Etkl. 1126.]
- 1. 2. Das substantivirte Neutrum von Pronominasabjectiven wird auch mit einem Ge. selbst eines persönlichen Begriffes verbunden, nm etwas demselben ängerlich oder innerlich Angehöriges zu bezeichnen: Besitung, Bestandtheil, Eigenschaft, Keußerung n. ü. Ταδτα είχον 'Αθηναίοι Πελοποννησίων. Θ. 1, 115, 1. "Α είληφε τής πόλεως άποδώσει. Δη. 19, 151. Εὶ μὴ σεαιστοδ, τής τόχης δὲ πάνι' έχεις, τί ἀν φθονοίης ὡ πάτερ τυότων τιί; Μί. 180, δ. "Αργους οδ δέν ἐσδ' ἡμίν έτι. Εδ. 'Ηρ. 185. 'Ην τι τοδ τείχοος ἀσδενές. Θ. 7, 4, 2. 'Η ληστεία έφερέ τι καὶ δόξης. Θ. 1, 5, 1. Τῷ ὁρῶμεν ἡμῶν αδτῶν τὰ ὁρώμενα; τῷ ὄψει. Πλ. πολ. 507. 'Ως οδδὲν ἀτεχνῶς ότιες ἐστιν οδδενός. 'Αρ. Πλ. 362. Τόξε αδτῶν οδ χάριεν, τὸ πάντων έχδιστον ἡγείσδαι τὸν τὰληθῆ λέγοντα; Πλ. πολ. 426, a. [Τῆς πόλεως τοθνηκε τὸ τοὸς ἀδικοῦντας μισείν καὶ τιμωρείσθαι. Δη. 19, 289. 'Ο οἰνος ἡμῶν τῷ φρονείν ἐπισκοτεί. 'Ωφελίων 3. Τὸ εδ φρονείν αδτῶν μιμεῖσθε. Δη. 19, 296. υχι. ξ. δετ. 9, 58, 2.] Τοῦτο ἐπαινῶ 'Αγησιλάου, ἐπαινῶ δὲ κὰκείνο τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ξε. 'Αγ. 8, 4. Σωφροσύνης οδ τὰ τοιάδε μέγιστα, ἀρχόντων μεν ὁπηκόσος είναι, αὐτοὸς δὲ ἄρχοντας τῶν ἡδονῶν; Πλ. πολ. 389, e. 'Οἰσδ' οδν δ κάμνει τοῦ λόγου μάλιστά σοι; Εδ. Των 363. (Material ift ber Ge. wohl in bem ἡ ληστεία ἔφερέ τι καὶ δόξης. Θ. 1, 5, 1. Ueber ἐλλείκω τι, οὐδὲν προδυμίας u. ü. vgl. Θταιίθαιμη 3. Βίατ. Χερ. 533, a.
- A. 3. Peift von einer Präposition (έν, είς κατά, παρά) abhängig finden sich [τί], τοῦτο, τοσοῦτο, πάν μ. ä., Nentra mit etnem (wohl materialen) Se., der die Zeit oder den Zustand bezeichnet wovon jene Begriffe die bezüglichen Promente anddriden (der Se. meist ohne Artisel. vgl. Robed z. Bhryn. p. 279). Έτσχε κατά τοῦτο [τοῦ] καιροῦ έλθών. Θ. 7, 2, 4. Εἰς τοῦτο τῆς ἡλικίας ἀφῖκται. Λυ. 5, 3. Τάλλα πάντα, εἰς δσον ἡλικίας δηκει, οδδενός χείρων δοτίν. Ηλ. Χαρ. 157. Έν τούτφ τύχης εἰσίν. Θ. 7, 33, 6. Ο Νικίας ἡπιστα άξιος ἡν εἰς τοῦτο δυστυχίας ἀφικόθαι. Θ. 7, 86, 4. Εἰς τοσοῦτον ἡπομεν ἀπαιδευσίας. Πλ. Γο. 527. Εἰς τοῦτο θράσος καὶ ἀναιδείας ἀφίκετο. Δη. 21, 194. (Τί ποτε μερίμνης ἐς τόδ' ἡλθες ὧ τόναι; Εδ. 'Ιων 244.) Οἱ 'Αθηναῖοι ἐν παντὶ δἡ ἀθυμίας ἡσαν.

- Θ. 7, 55, 1. Εἰς πᾶν προελήλυθε μοχθηρίας τὰ παρόντα. Δη. 3, 3. [Bgί. Lobed μι So. Ai. 1144 μ. Add.
- Α. 4. Eben so sügt sich der Ge. an Abberdia des Ortes, auch dei nneigentlicher Bedeutung, so wie der Zeit: an jene gewöhnlich, wenn der Ge. ein undestimmter Begriff ist, ohne Artisel, an diese meist mit demselben. Γής γε οδάμου σίμαι άγαθην πολιτείαν είναι. Πλ. πολ. 592. Οδα οἰσθ' δποι γύω μης φέρει. Σο. 'Ηλ. 922. Τίς εί; πόθεν γής ήλθες; Εδ. "Ιων 258. 'Αποβάσεις ἐποιοῦντο τῶν χωρίων οδ καιρός είη. Θ. 8, 101, 2. 'Ες Σίγειον κατήραν καὶ άλλοσε τῶν ταύτη χωρίων. Θ. 4, 54, 4. Τινάς όμιν έκ τε "Αργους όρῶ καὶ άλλοσε τῶν ταύτη χωρίων. Θ. 4, 54, 4. Τινάς όμιν έκ τε "Αργους όρῶ καὶ άλλοσε τῶν ταύτη χωρίων. Θ. 4, 5 4, 4. Τινάς όμιν έκ τε "Αργους όρῶ καὶ άλλοσεν τῶν Έλλήνων εἰς τὴν χώραν κατωκισμένους. Πλ. νό. 707, θ. Μέχρι δεῦρο τοῦ λόγου καλῶς ἀν ἔχω. Πλ. συ. 217. Οὐδ' ἐνταῦθ' ἔστη τῆς δβρεως. Λη. 21, 17. 'Εγνωκότς ἡτε οδ ἡν κακοῦ ἡ πόλις. Λυ. 13, 36. 'Ω τλημον οὸν οἰσθ' οἱ κακῶν ἐλήλυθας. Εδ. Μήδ. 1306. Πόβρω σοφίας ῆκει. Πλ. Εὐθ. 294. Πηνίκὶ ἔστ τῆς ἡμέρας; 'Αρ. ὅρ. 1498. Τῆς ὥρας ἐγίγνετο ὀψέ.. Δη. 21, 84. Διελεγόμην πόρρω τῶν νυκτῶν. Πλ. συ. 217. 'Εκάθεοδον μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας. Ξε. 'Ελ. 7, 2, 19. Γίγνομαι παχός τηνικαῦτα τοῦ θέρους. 'Αρ. εἰρ. 1171. Οἱ τῶν πλουσιωτάτων υἰείς πρωιαίτατα εἰς διδασιαλίαν τῆς ἡλικίας ἀρξάμενοι φοιτᾶν ὀψιαίτατα ἀπαλλάττονται. Πλ. Πρω. 326.
- Α. 5. Αυφ Abverbia der Beschaffenheit haben, meist mit έχευ verbunden, das Object an dem man sie gedacht wissen wissen will im Gebeigestigt, diesen in der Regel ohne Artisel, also material. [Robed 3. Byrna. p. 280 s.] Ή τάξις άριστα σωμάτων είχεν. Ξε. Έλ. 3, 4, 16. Έδιωξαν ώς τάχους έκαστος είχεν. Ξε. Έλ. 4, 5, 15. Άκολασίαν φεσικτών έξ έχει ποδών έκαστος ήμων. Πλ. Γο. 507. Πως έχεις δόξης τοδ τοιδεί κέρι; Πλ. πολ. 456. 'Ως αν όμεις πρός έκαστον έχητε εδνοίας, οδιως λέγων έδοξεν εδ φρονείν. Δη. 18, 277. Οδιος ίκανως έπιστήμης έξει. Πλ. Φιλ. 62, 8. Ήράκλεια τοδ τε πρός 'Αθηναίους πολέμου καλώς εδόκει καθίστασθαι, της τε επὶ θράκης παρόδου χρησίμως έξειν. Θ. 3, 92, 3.
- (A. 6. Aehnlich steht mit dem Ge. κατά ταῦτα Plat. Soph. 253, εν καλφ Χειι. Hell. 6, 2, 9 vgl. Johr. 15, 108. Berschieden ist πρός βορέαν 2c. τοῦ nörblich vom u. ü. Τιλαταίοι οίκοῦσι πρός βορέαν τοῦ Σκομίου δρους. Θ. 2, 96, 4. Τὰ πρὸς βορέαν 2c. τῆς γῆς sann an sich sowohl heißen: die nörblichen Theile des Landes, als: die nörblich von dem Lande gelegenen Streden. 3. Th. 2, 96, 4 u. 3. Her. 3, 99. 4, 7, 2.
- 2. 7. Dem ähnlich gebrauchten Ac. gesellt sich ber Artisel. 'Aet δοτι τος τὰ σώματα και τὰς ψυχὰς εδ έχουσιν εδτοχήσαι. Ε. κυν. 12, 5. Φόσε τε και διαίτη δηιεινώς έχουσι τὰ σώματα. Πλ. πολ. 407.

#### III. Der Genitiv bei Gagen, Berben ber Auffaffung, Berührung u. a.

A. 8. Der Grieche faßt leicht Sätze zu einer Gesammtvorstellung, einem Begriffe zusammen. Daher sinden sich bei Betben der Borstellung sund Aenserungs auch von einem Satze smit dr., ώς, so wie einem relativen oder interrogativen) abhängige Ge., die wir uns durch ein ergänztes (zuweisen auch hinzugessitzen) roöro oder röde verdeutlichen können. Ένθυμος των εξόσων δ, τι λέγουσι καί δ, τι ποιούσιν. Se. ám. 3, 6, 17. Των λεγόντων όπενοείτε ώς ένεκα των αδτοίς ίδια διαφόρων λέγουσιν. Θ. 1, 68, 2. Οδδέν παυόμεθα άγνοούντες άλλήλων δ, τι λέγομεν. Πλ. Γο. 517. Τοῦ οίκαδε πλού διεσκόπουν δπη κομισθήσουνται. Θ. 1, 52, 2. [Τής μητρός ήκω της έμης φράσων έν οίς νον έστιν. Σο. Τρ. 1122. (Τοῦτο άξιον έπαινεῖν τῶν ἀνδρῶν δτι τὸν φόβον διέλυσαν τῶν Ἑλλήνων. Πλ. Μενέξ. 241.) Beldermann z. Big. p. 878, Buttmann zu Su. Hit. 439 u. G. E. A. Krüger die Attraction S. 163 ff.

- Μ. 9. Βεί δαρμάζειν πης άγασδαι steht night nur in bieser Berbindung, sondern auch ganz unabhängig der Ge. sowohl persönlicher als sachicher Begriffe, indem als ihn bestimmendes Object ein unbestimmtes Etwas bieß vorschwebt; daneden auch der Ac. sieser angeblich, desonders bei δανμάζειν, da wo etwas beisällig, jener wo es missällig zu bezeichnen ist. vost. Mmmon p. 68, Lennep z. Phal. p. 353, a u. Ruhnten z. Eim. p. 8.] El άγασαι το διατρός ή δαα βεβοόλευται ή δαα πέπραχε, πάνο σοι συμβουλεύω τοδτον μιμείσδαι. Εε. Κυ. 8, 1, 15. Των κατηγόρων θαυμάζω οι άμελοδντες των οίκείων των άλλοτρίων δπιμελοδνται. Λυ. 25, 1. Οδ θαυμάζω των όπερ της ίδιας δόξης αποθνήσκειν έθελόντων. 'Ισ. 6, 93. Θαυμάζω μάλλοτα τούτου της διανοίας. Λυ. 3, 44. 'Εθαύμαζον τολς Κορινδίους πρόμναν προσομένους. Θ. 1, 51, 1. 'Αγαμαί σου διότι ολι άργυρίοο καὶ χροσίου θησανρολς προείλου κεκτήσθαι μάλλον ή σοφίας. Εε. απ. 4, 2, 9. 'Ηγάσθην αδτοδ εἰπόντος ταδτα. Πλ. πολ. 329. ''Αξιον άγασθαι των γιγνομένων. Πλ. Γο. 526, a. 'Αγαμαι τὴν τούτου φύσιν Πλ. συ. 219.
- Π. 10. Eben so sinbet sich bei πονδάνεσθαι fragen, erfahren sin Ke. An. 4, 6, 17], ἀποδέχεσθαι annehmen und mehreren Berben der Anssallung ber persönliche Ge. vor einem Sahe vgl. A. 8. (wie neben dem Ac., dem No. bei Bassivan.) Έγὰ βούλομαι σου πυθέσθαι τί ποτε πράττων καλός κάγαθος κέκλησαι. Βε. οίκ. 7, 2. Οὐκ ἀποδέχομαι έμαυτοῦ ὡς ἐπειδάν ἐνί τις προσθή ἔν, δύο ἐγένετο. Πλ. Φαίδ. 96. Ἰσως οὐ μανθάνετέ μου δ, τι λέγω. Πλ. Λάχ. 189, e. Οὐκ αλοθενόμαι σου ὁποδον νόμιμον λέγεις. Βε. ἀπ. 4, 4, 13. Νεώτερος ῶν καὶ ἀπιρότερος τούτων πρότερον ἄκουε τί λέγουσιν. Πλ. Λάχ. 181. (Πέπυσμαι ταῦτα τῶν σάφ' εἰδότων. ᾿Αρ. θε. 596. Ἡκροῶντο πολλοί αδτοῦ ταῦτα. Εε. 'Ελ. 7, 3, 3. Τούτων τοιούτους ἀκούω λόγους. Δη. 37, 8. Τῶν κρατούντων ἐστὶ πάντ' ἀκουστέα. Σο. Ἡλ. 340.)
- 3. 11. Θεί ἀκροᾶσθαι und ἀκοόειν [poetist κλύειν], selten συνιέναι und ἀκοδέχοσθαι steht auch ber Θε. ber βετίση σύμε bon einem Sage ober einem Mc. beranlaßt zu sein. Χρή μή μετά θορύβου και χαλεπότητος ἀκροᾶσθαι τῶν ἀπολογουμένων. ¹Ισ. 15, 20. Νέος ὢν ἀκούειν τῶν γεραιτέρων θέλε. Μέ. μο. 384. Κακὸν ἄλλων ἀκούειν δοῦλον ἀντα τῶν πέλας. Εδ. 'Ελ. 733. [Κρεῖσσον τῶν ἐναντίων κρατεῖν ἢ δοῦλον αὐτὸν ὅντα τῶν πέλας κλύειν. Σο. 'Αλω. 106.] (Ελληνες δσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν ἐκλήθησαν. Θ. 1, 3, 4. Πράως ἀποδεχώμεθα ἀλλήλων. Πλ. νό. 634.)
- Μ. 12. Βεὶ ἀκοδειν, ἀκροδοθαι, αἰσθάνεσθαι [συνιέναι, πυνθάνεσθαι] fann ber Se. and εἰπ ſad lider Begriff [εἰπ, in seen bie Birtungs-traft bes Objects au bezeichnen ift, während ber bloß percipirte Inhalt durch ben Mc. ausgebrück wirb. Όνος λύρας ἤκουε καὶ σάλπιγγος δς. παροι. Στ. 4, 44. Βροντῆς ἀκούσας μηδαμῶς πόβρω φύγης. Φιλή. Στο. p. LXV. Τῆς Δημοσθένους ἀκούων κατηγορίας οἰκ ἔδεισα. Αλ. 2, 4. Εδνοίτῶς ἀκροάσασθε τῶν λεγομένων. Δη. 43, 2. "Ομιλος λόγου μιὰ γνώμη οἰκ ἀκροάται. Θ. 6, 17, 3. Φωνῆς ἀκούειν μοι δοκῶ. 'Αρ. εἰρ. 61. Τούτων οἰδεὶς οἰδενὸς δαμῆς πώποτε ἤσθετό τίνος. Πλ. Τίμ. 66. [λόγου συνήσειν ἔμελλεν. Πλ. Τί. 71. Χρῆ μοι τοιαδθ' ὁ Φοῖβος ὧν πεύσει τάχα. Σο. 'Ηλ. 35.] Τὸ σοὶ δο κοῦν ἡδέως ἀν ἀκούοιμι. Πλ. πολ. 487. 'Εμοὶ δοκοῦνικ ἄνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ Έρωτος δύναμιν οἰκ ἢσθῆσθαι. Πλ. το. 189. Ueber πυνθάνεσθαι mit bem Με. 3. Σή. 7, 18, 1.
- A. 13. In Berbindung mit dem Barticip finden sich mit dem Ge. nicht nur diese Berba (10 A. 10 ff.), sondern auch μανθάνων, γι-γνώσκεν μ. ä.: eine Art von absolutem Ge. vgl. § 56, 7, 7, 3. Σh. 4, 6, 1 μ. Θετμ. de ell. p. 155. Των ἀπολογουμένων ἀποδέχεοθε λεγόντων τάς σφετέρας αδτών άρθτάς. Λυ. 14, 24. Λέγοντος ἐμοῦ ἀκροάσονται οἱ νέοι. Πλ. ἀπ. 37. Οὐδενὸς βίδιον ἀκούω ἢ λόγου διεξιόντος ἀνδρών ὰρετάς. Ίσ. 12, 136. Τὸ μανθάνειν ἢδιστον εὸ λέγοντος, εὶ κέρδος φέρει

Σο. 'Αντ. 1032. Εδ λέγοντος τοῦ Δελφικοῦ Γράμματος οὸ ξονίεμεν. Πλ. 'Αλκ. α, 132. [Ἐπόθοντο τῆς Πύλου κατειλημμένης. Θ. 4, 6, 1.] Οὸκ γαθάνοντο προςιόντων τῶν πολεμίων. Ξε. 'Ελ. 4, 2, 19. Εἰ τιτνώσκεις ἐμοῦ φθεγγομένου, δήλωμά σοι γίηνεται παρ' ἐμοῦ. Πλ. Κράτ. 435, a.

A. 14. Aehnlich wie bei ακούσιν steht bei den Berben des Geruches da Ge. des Geruchsoffes; bei δζει (er und unpersoulich es riecht nach —) außer diesem auch der Ge. des Gegenstandes der den Geruch an sich hat; das eig. percipitte Object (wie δομήν, ήδύ, κακόν vgl. § 46, 4, 6) im Ac. Κρομμόσν δοφραίνομαι. 'Αρ. βά. 654. Αδται μέν δζουσ' άμβροσίας και νέκταρος. 'Αρ. 'Αχ. 196. "Οζει τῶν ὶχνῶν. Εε. Κυν. 5, 7. Τῆς κεφαλῆς δζω μύρου. 'Αρ. ἐκ. 524.

- 11. Bei ben Begriffen bes Webentens und Bergeffens, bes Sorgens und Bernachlässigens fteht ber Be. in sofern bas Dbject die Thatigfeit in Anspruch nimmt. Προςήκει του συμφέροντος ένθυμεῖσθαι. Ίσ. 4, 184. "Ανθρωπος ων μεμνησο της χοινής Των απόντων φίλων μέμνησο πρός τούς τύχης. Μέ. μο. 8. παρόντας, Ινα δοχής μηδε τούτων απόντων όλιγωρείν. Ισ. 1, 26. Έν πάσι τοῖς ἔργοις οὐχ οὕτω τῆς ἀρχῆς μνημονεύομεν ὡς τῆς τελευτής αισθησιν λαμβάνομεν, Ισ. 1, 47. Των αυτών έστε τούς τε χαχούς τιμάν χαὶ τῶν ἀγαθῶν ἀμνημονεῖν. Αυ. 31, 25. Τῶν νουθετικών λόγων επιλαθόμενον ούδεν θαυμαστόν παὶ τής σωφροσύνης Επιλαθέσθαι. Ξε. άπ. 1, 2, 21. Η του θεου φρόνησις άμα πάνιων επιμελείται. Ξε. απ. 1, 4, 17. Τι ήμιν τής των πολλων δόξης μέλει των επιειχεστάτων μαλλον άξων φροντίζειν. Πλ. Κρίτ. 44. Τών νόμων έντρέπου. Πλ. Κρίτ. 52. Έαυτοῦ κήδεται ὁ προνοῶν ἀδελφοῦ. Ξε. Κυ. 8, 7, 15. Πονηρός έστι προστάτης όστις του παρόντος χρόνου επιμελείται, άλλα μη και του μέλλοντος προνοείται. Ανδ. 4, 12. Τοίς σπουδαίος ούχ οδόν τε της άρετης άμελεϊν. Ισ. 1, 48. Οι ψόγου άφροντιστείν εθιζόμενοι ούχ αλσχύνονται αλσχρόν τι ποιείν. Ξε. συ. 8, 33. Μηδενός όλιγωρείτε μηδέ καταφρονείτε των προςτεταγμένων. 'Io. 3, 48. Ueber περί § 68, 31, 2.
- A. 1. Ένθυμεῖοθαι hat ben Ge., wenn es auf etwas Rūdficht, Bebacht nehmen, ben Ac., wenn es bedenten, erwägen bebeutet. Ένεθυμοῦντο τάς τε έν ταῖς μάχαις συμφοράς και τοῦ θεοῦ χρήσαντος.  $\theta$ . 5, 32, 1.
- Α. 2. Από δίε Berba des Erinnerns und Bergessens haben der Ac., meist der Sache (wie and derdouglich in sosen das Object als Indah der Borsellung zu denken ist. Αρ' οίον τε τον αδτόν το αδτό μεμνήσθαι άμα και μή είδεναι; Πλ. Θε. 166, α. [Οδ δεινοί έστε τοὺς άδιποδυτες μεμνήσθαι. Δη. 6, 30.] Έλν τα παρεληλοθότα μνημονεύ ης, άμενον περί τῶν μελλόντων βουλεύσει. Ίσ. 2, 35. Οδκ άμνημονεί τὰς ὑποσχέσεις. Δη. 6, 12. Τὰς τύχας τὰς κακάς ἐπελάθοντο, τὰς δὲ μή κακάς ἔσωζον. Εδ. Έλ. 264.
- Π. 3. Demnach haben bie Activa (ἀνα-, ὁπομιμνήσκειν) bappeste Confirmation: πικά πινος und (gew.) πικά τι. Μή μ' ἀναμνήσης κακῶν. Εδ. "Αλι 1045. 'Αναμνήσω ὁμᾶς τοὺς τῶν προγόνων κινδύνους. Ξε. ἀν. 3, 2, 11 Βούλομαι ὀλίγα ἐκατέρους ἀναμνήσας καταβαίνειν. Λυ. 12, 92. 'Αναγκαΐον ὑπολαμβάνω μικρὰ τῶν γεγενημένων ὁμᾶς ὁπομνήσαι. Δη. 3, 4. Γεγονὸς πρᾶγμα ὑμᾶς ὑπομνήσω. Δη. 23, 104.
- A. 4. And bei diesen Berben erscheinen Accusative wie et, oddie, unson nodda vgl. § 46, 5, 9. Dei nad zvannetag et åperig ungodiena. G. 2, H

- 4. Σὸ μνημονεόεις οδόἐν ὧν ἐχρῆν φίλου. Εδ. ἀδ. 50. Πολλά τῶν παρεληλυθότων πόνων ἐμνημόνευον. Εε. ἀν. 4, 3, 2. Μέλει τι τῶν ἀνθρωπίνων τοῖς θεοῖς πραγμάτων. Ἰσ. 15, 321. Πολλοί νομίζουσι τοὸς θεοὸς γροντίζειν οδόἐν τῶν ἀνθρωπίνων. Πλ. νό. 888, ε. ὑμοίως ἀγαθὸς πολίτης ἐστὶν δς ἀν τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οδοίας προνοῆται. Θ. 6, 9, 2. θόἐὲ μικρὸν ἀμελήσω τοῦ δαιμονίου. Εε. ἀπ. 4, 3, 15. Ֆρί. ξ. Σή. 6, 41, 2.
- (A. 5. Μέλειν findet fic auch zuweilen mit dem Nominativ. Πολλοίς τδ πλεουεκτείν μόνον έμελεν. Ξε. Έλ. 2, 4, 10. Έορταλ πάσι μέλουσιν. ΙΝ. νό. 835.)
- A. 6. Bie μέλει fo hat auch μεταμέλει ben Ge. Τη πόλει πολλάκις ήδη μετεμέλη σε των κρίσεων των μετ' όργης γενομένων. Ισ. 15, 19.
- 12. Gleichfalls poffessiv fieht der Ge. bei Begriffen die ein Be= rühren ober bas Begentheil bezeichnen in eigentlicher wie in uneigentlicher Bedeutung. Go junachft bei Berben die ein Anfaffen, Anfoliegen, Anhalten bezeichnen, befonders bei vielen Debien. Ήθους δικαίου φαύλος οὐ ψαύει λόγος. Μέ. 214. Πυρός έστι θιγόντα μη εθθυς καίεσθαι, όμως δε έγωγε ούτε πυρός ούτε έρωτος έκων είναι απτομαι. Ξε. Κυ. 5, 1, 16. Διεκελεύοντο ανθάπτε σθαι των πραγμάτων. Θ. 8, 97, 2. Το ποιητικόν γένος πολλών τών κατ αλήθειαν γιγνομένων έφάπτεται. Πλ. νό. 682, 2. Ἐλάβετο τῆς χειρός αὐτοῦ. Ξε. Ελ. 4, 1, 38. Εως ἐστὶ καιρός, ἀντιλάβεσθε τών πραγμάτων. Δη. 1, 20. Πονηρά φύσις μεγάλης έξουσίας επιλαβομένη δημοσίας απερχάζεται συμφοράς. Α. 3, 147. Νόμων έχεσθαι πάντα δεί τον σώφρονα. Μέ. 380. Οξ άγαθοί τους κακούς ίδόντες άτιμασθέντας εύθυμότερον της άρετης ανθέξονται. Ξε. Κυ. 2, 2, 27. ("Αγει της ήνιας τὸν Ιππον. Ξε. ίπ. 6, 9. Τοὺς γλιχομένους τοῦ ζῆν κατασπά τοῦ σκέλους ἄκοντας δ Χάρων έπὶ τὸ πορθμεῖόν τ' άγει. 'Αντιφάνης 86. vgl. Dial. Sy. A. 3 u. 4.)
- **Χ.** Sieher gehört auch πειράσθαί τινος; bagegen πειράν γυναίκα, wieboh πειράν auch mit bem Ge. örtlicher Begriffe für πειράσθαι gebraucht wirb. Έργφ επειράντο τοῦ τείχους. Θ. 2, 81, 3. Οὅτως ἄμεινον μὴ πεπειράσθαι καλών. Εδ. Βελ. 20, 18. Ἐπείρασαν τοῦ χωρίου. Θ. 1, 61, 3. Τὰς καλὰς οδ πειράν δεί. Ξε. Ίερ. 11, 11.
- 13. So ferner bei ben entgegengesetten Begriffen ber Sonberung und Entsernung, des Abhaltens, Lösens und Loslassiens, der Befreiung und des Entziehens. Η νήσος οὐ πολύ διέχει τῆς ἡπείρου. Θ. 3, 51, 3. Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία. Πλ. Μενέξ. 246, ε. "Αλγος γυναιξίν ἀνδρός είργεσθαι τέκνον. Αίσ. Χο. 920. "Εχει τοὺς πολεμίους τῆς εἰς τὸ πρόσθεν προόδου. Ξε. Κυ. 7, 1, 36. Τούτους τῆς μίγαν κολακείας ἐπισχήσετε. Αη. 45, 88. 'Ελληνικοῦ πολέμων ἔσχον οἱ Αθηναῖοι. Θ. 1, 112, 1. 'Επέσχον τῆς τειχίσεως. Ξε. Ελ. 6, 5, 4. [Ueber ben Ac. 3. Τh. 2, 76, 1. vgl. Dem. 21, 12] Αῦσον με δεσμῶν. Εὐ. Ανδρομέδα 7. Σὸ οὐκ ἀνίης μωρίας. Εὐ. Μηδ. 456. Τῶν ἀναγκαίων γυμνασίων μεθίενται. Πλ. πολ. 537. Οἱ ταῦροι ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν μέγα φρονεῖν καὶ ἀπειθεῖν ὑ φίενται, τοῦ δὲ ἰσχύειν καὶ ἐργάζεσθαι οὐ στερίσκονται. Ξε. Κυ. 7, 5, 62. Θησεὺς τὰς 'Αθήνας δεινοῦ προςτάγ ματος ἡ λευθέρωσεν. 'Ισ. 10, 28. Εἴ τις περιέλοιτο τῆς ποιήσεως τό τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές το τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές το τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές το τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές το τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, λόγοι γίγνονται τὸ περιτές το τε μέλος καὶ τὸν ξυθμὸν καὶ τὸν ξυθμ

λειπόμενον. Πλ. Γο. 502. 'Αναξίβιος τῶν Αλολίδων πόλεων παςεσπάτο τινας τοῦ Φαρναβάζου. Ξε. Ελ. 4, 8, 33. — Ενόηλα πάντα έστιν ἐν τῆ ψυχῆ, ἐπειδὰν γυμνωθῆ τοῦ σώματος. Πλ. Γο. 524. (Ἐψιλοῦτο ὁ λόφος τῶν ἐππέων. Ξε. ἀν. 1, 10, 13. Βούλου ἀμαρτημάτων τὴν ψυχὴν ὡς δυνατὸν καθαρεύειν. Στ. 46, 49.

- Μ. 1. βίεθετ gehören viele mit ἀπό χη αμπεη εξεξε Βετδα Τὰ μαθήματα ἀποτρέπει τοὺς νέους πολλῶν άμαρτημάτων. Ἰσ. 12, 27. Τὸ ἀποστήναι χαλεπὸν φύσεως ἢν ἔχει τις ἀεί. ᾿Αρ. σφ. 1457. ᾿Απάτης δικαίας οὐκ ἀποστατεί θεός. Αἰσ. ἀποσ. 278. ᾿Απέχει σταδίως μάλιστα ἡ Πύλος τῆς Σπάρτης Ἱτετρακοσίους. Θ. 4, 3, 2. ᾿Ανὴρ φιλότιμε ἐθέλει αἰσχρῶν κερδῶν ἀπέχεσθαι. Εε. οἰκ. 1410. ᾿Αφήκατ ἀστὸν πάντων τῶν ἐγκλημάτων. Δη. 36, 10. Οὐδεἰς πώποτε ἐκῶν είναι το ραννίδες ἀφεῖτο. Εε. Ἱέρ. 7, 11. Δοῦλος ῶν φοβεῖ τὸν Ἅλόγν, δς σ' ἀπαλλάξει κακῶν; Εὸ. μορ. 1522. [βείποιτ γιι βί. βίρρ. 25.] Κακίας ψοχῆς ἀπαλλάττεται ὁ δίκην διδούς. Πλ. Γο. 477. [lleber μεθίστασθαι χ. Σβ. 2, 67, 1]
- A. 2. Die Activa anter, λαμβάνειν, έχειν (haben; halten), μεδτένει erfordern (meistens) den Ac. So auch anteral aufgeben und έπέχειν einstellen (hemmen). 'Αρχήν δεδομένην οδικ ανείμεν. Θ. 1, 76, 2. Τήν κατασκαφήν επέσχον. Θ. 5, 63, 3. Ueber anter mit dem Ge. Th. 4, 100, 3. ανιέναι ιι μεδιέναι τινός zu 5, 32, 3. bgl. Daw. Misc. p. 236.
- A. 3. Manche ber hieher (R. 13 n. A. 1) gehörigen Berba werben and mit ànó verbunden. So diéxety, χωρίζειν, είργειν, άπέχειν, άφιστασθαι abfallen, z. B.  $(\lambda \pi \delta)$  βασιλέως. Έλευθεροῦν mit einem periönlichen Object hat gew. ἀπό mit dem Ge.; doch τοῦ μουνάρχου Her. 5, 46, τυράννων 62, 1. vgl. z.  $(\lambda \pi \delta)$   $(\lambda \pi \delta)$
- Μ. 4. Βι ben Berben સ. 13 gehört wohl αυά φείδεσθαι. Τοῦ ἀκολουθεῖν ὅποι ἄν τις παρακαλῷ φείσεσθε. Εε. Έλ. 7, 1, 24. Πολλά χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι πρίν ἐρᾶν ἐρασθέντες οὸκ ἔτι δύναντα. Εε. ἀπ. 1, 2, 22. Τῶν σωμάτων ἀφειδήσαντες ἔστησαν τρόπαια. Αυ. 2, 25.
- A. 5. An eben biefe Berba R. 13 schließen sich serner bie bes Hinderns, Weichens und Zursichleibens an. Oi Gerradol Exchour tov 'Aγησίλαον της παρόδου. Εε. 'Αγ. 2, 2. Παρά παοιν ανθρώποις νεμίζεται και όδοῦ παραχωρησαι τον νεώτερον τῷ πρεσβοτέρῳ καὶ λόγων ὑπεῖξαι. Εε. ἀπ. 2, 3, 16. Είπον τοῦ κήρυκος μή λείπεσθαι. Θ. 4, 131, 1. Οἱ ἐν ταῖς μοναρχίαις ὄντες οὸκ ἀπολείπονται τῶν καιρῶν. 'Ic. 3, 19.
- A. 6. Berwandt find nicht minder die Begriffe der Berschiebenheit. Οὐα ἔλαττον διέστηκεν ἡ τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴ τῆς τῶν δοόλων ἢ αδ τὸ φύσει ἐλεύθερον τοῦ φύσει δούλου. ᾿Αρλ. πολ. 7, 3, 2. Πολὸ διαφέρειν οἱ δεῖ νομίζειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου. Θ. 1, 84, 4. Χρὴ προςίχω τὸν νοῦν, ὅπως δσονπερ ταῖς τιμαῖς τῶν ἄλλων προέχεις, τοσοῦτον καὶ τῶς ἀρεταῖς αὐτῶν διοίσεις. Ἰσ. 2, 11.
- Μ. 7. ΦήπΙιά find and die Begriffe des Abfetens und Endigens [vgl. κε. Κυτ. 7, 5, 62]; bei denen des Anfangens ift der Ge. meta relativ. [Μ. 21.] Εὶ καταλύειν πειράσεσθε τοῦτον τῆς ἀρχῆς, ἐμκοδών ἀλλήλοις πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔσεσθε. Εε. Κο. 8, 5, 24. Οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸ Νικίαν οἱ παρέλυσαν τῆς ἀρχῆς. Θ. 7, 16, 1. Ἦπαυσαν Τιμόθεον τῆς στρατηγίας. Εε. Έλ. 6, 2, 13. Πολό μεἰζόν με ἀγαθὸν ἐργάσει ἀμαθίας παύσας τὴν ψοχὴν ἢ νόσου τὸ σῶμα. [Πλ.] Ἱπ. α, 372, α. Μάχεσθε κοὶ παύσσθε τῆς μοχθηρίας. ᾿Αρ. Λυ. 1160. Λῆγε τῶν πόνων ἔτι πονπὸδυνάμενος. Ἰσ. 1, 14. Λωφὰ τῆς ὀδόνης καὶ γέγηθεν. Πλ. Φαῖ. 251. Οιδε τῆς ὀργῆς χαλᾶν εἴξασιν. ᾿Αρ. ὸρ. 383. Χαλεπώτατον λόγου τε λεοτᾶν. Θ. 33, 59, 3. ϶Αρχειν μηδενός μήτε λόγου μήτε ἔργου ἀδίκου φημὶ δεῖν. Δτ. 14, 41. Ἔρχονται οἱ πολέμιοι ἄρχοντες ἀδίκων χειρῶν. Εε. οἰκ. 6, 1

Πειράσθε σόν τοῖς θεοῖς ἄρχεσθαι παντός ἔργου. Εε. Κυ. 1, 5, 13. Παρά πάσιν άνθρώποις νομίζεται τὸν πρεσβύτερον ήγείσθαι παντός καὶ έργου καὶ do 700. Es. dn. 2, 3, 15. [Ueber doxing Th. 5, 100; fu woog Pflugt zu Eu. Red. 46.]

Analog bem Ac. bes Inhaltes bgl. § 46, 6, 2 finden fich auch M. 8. Ausbrilde wie κατάργειν λόγον Bl. Euthyd. 283, a, κατάργεσθαι νόμον Eu. Hel. 684, δκάρχειν εδεργεσίαν Aifc. 2, 26, εξάρχειν παιανά Ken. bfter. Daneben προϋκάρχειν εφ κοιείν εδ Dem. 20, 46 vgl. 3. Th. 2, 67, 4.]

A. 9. "Approdat and ober ex rivos heißt mit etwas ober Jemand ben Aufang machen, incipere ab —. Entsprechend sagte man άρχεσθαι έντεδθεν, ένθένδε, πόθεν, (άλλοθεν) ποθέν, δθεν όπόθεν (inde, unde). 'Από των όμολογουμένων όφ' άπάντων άρξομαι διδάσκειν. Δη. 8, 63. Πόθεν χρη άρξα. σθαι της ἀπολογίας; πότερον έκ τῶν τελευταίων λόγων; 'Ανδ.' 1, 8. Μι-

πρόν άνωθεν άρξομαι διδάσκειν όμας. Αί, 1, 170.

A. 10. Bei den Berben bes Beraubens fieht (neben bem Ac. ber Berfon beim Activ) bas fachliche Object, bas auch eine Berfon fein tann, im Ac., in fofern es blog ale Inhalt ber handlung (bas Entziehen) bargeftellt wird; im Be., in fofern es als bem perfonlichen Object (ober Subject beim Baffiv) als eigenthilmlich gutomment gebacht wird (Anrecht, Anfpruch), welche Conftruction daber bei orepianer, anoarepeiv, orepeadar ihrer Bedeutung gemäß vorherrschend ίβ. Την θεόν τούς στεφάνους σεσυλήκασιν. Δη. 24, 182. Το ημισο της κατηγορίας εμαυτόν απεστέρησα. Αντ. 3, γ, 2. Πόσων απεστέρησα. Αντ. 3, γ 2. Πόσων απεστέρησθε; οόχι Φωκέας; οδ Πύλας; Δη. 8, 63. Τὰ στερόμενα τῆς αότων άρετης κακώς το αότων έργου έργάσεται. Πλ. πολ. 353. Τον άπο-στερούντα τους δεσπότας έαυτου κολάζεις. Ξε. Κυ. 3, 1, 11. [ Αλλου αυτόν αποστερών ασφαλείας δείται. Θ. 1, 40, 2 m. bort Rr. Bgl. 3.

Th. 1, 70, 4. 6, 91, 6.] A. 11. Der Bedeutung bes Wortes gemäß fagte man gewöhnlich apacpeiοθαί τυά τι; baneben aber auch τινός τι [felten τινά τινος]. Τους δασμο-φόρους τὰ δπλα ἀφηρήμεθα. Εε. Κυ. 7, 5, 79. Οι πλεονέκται των άλλων άφαιρούνται χρήματα. Εε. απ. 1, 5, 3. [Της δωρεάς αφηρέθη,

Δη. 20, 82.]

14. Bie die Berba der Berührung haben den Ge. auch orozáζεσθαι zielen, έξ- und έφικνεῖσθαι erreichen, τυγχάνειν treffen (poet. zvoeir), auagraveir verfehlen; eben fo auch in ber uneigentlichen Bedeutung; und mit ihnen die finnverwandten die ein Streben, Erlangen ober bas Gegentheil bezeichnen. Δεί θνητον οντα της τών θεών στοχάσασθαι διανοίας. Ίσ. 1, 50. Τι της κακίστης δαιμόνων Εφίεσαι, φιλοτιμίας; Εύ. Φοί. 532. Δόξειεν αν είναι ή όλιγαρχία φιλαρχία τις ίσχυρως κράτους γλιχομένη. Θεόφ. χαρ. 29, Οῖς μάλιστα τὰ παρόντα ἀρχεῖ ἡχιστα τῶν ἀλλοτρίων δρέγονται. Ξε. συ. 4, 42. Ἡ ἐπιστήμη τῆς ἀλφθείας ἀντέχεται. Πλ. Φιλ. 58. Ποέπες τοὺς παιθείας ἀντιποιουμένους τῶν σπουθαίων εξνας μεμητάς. Ἰσ. 1, 2. Κατορθούντες τῆς ξυνέσεως μεταποιούνται. Θ. 1, 140, 2. Των μαθημάτων πάλαι επιθυμώ. Ξε. άπ. 2, 6, 30. Του ζην ουθείς ώς δ γηράσκων έρφ. Σο. Ακρ. 64, Πεινώσι του επαίνου ούχ ήττον ένιαι των φύσεων η άλλαι των σίτων και ποτών. Ξε. οίκ. 13, 9.. Δημοκρατουμένη πόλις έλευθερίας διψήσασα τους ἄρχοντας κολάζει. Πλ. πολ. 562. Προςήκει τοῖς αμφισβητοῦσιν άρετης εὐθύς ἀπὸ γενεᾶς διαφέροντας είναι τών ἄλλων. 'Ισ. 12, 120.

Δικαιότατον μή τους άνομοίους των υμοίων τυγχάνειν. 'Ισ. 3, 14. [Ε΄ τις πυρεί γυναικός έσθλης εὐτυχεί πακόν λαβών. Εὐ. Κοτο. 2.] Αλ διά καρτερίας επιμέλειαι των καλών τε κάγαθών ἔφγων ἐξιχνεῖσθαι ποιούσιν. Ξε. ἀπ. 2, 1, 20. Μετφίων ἐν εἰφήνη τις καὶ πολιτεία δύναιτ' ἄν ἐφικέσθαι, εὐνοίας, δικαιοσύνης, ἐπιμελείας. Δη. 20, 122. Τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντελάβοντο. Θ. 3, 22, 5. Ἐπελάβοντο χωφίων χαλεπῶν. Ξε. Ε. 6, 5, 52. Τιμῆς τῆς πφοςηχούσης παφ' ἐκάστω τῶν χρωμένων λαγχάνει. Πλ. νό. 775, e. Πρέπει τοὺς παϊδας τῆς φιλίας τῆς πατρικῆς κληφονομεῖν. Ἰσ. 1, 2. [Υοδεά χ. Ψητηπ. p. 129.]

Γυνή ἀνδρός άμαρτάνουσ' άμαρτάνει βίου. Εὐ. Ανόρ. 373. Πάντες ἀποτυγχάνουσι τοῦ δοχεῖν εἶναι δίχαιοι. Πλ. 60. 267. Τῶν διχαίων οὐδενός ἀτυχήσεις. Ξε. Έλ. 3, 1, 22. Σφαλεὶς τῆς ἀληθείας χείσομαι περί ἃ ἥχιστα δεῖ σφάλλεσθαι. Πλ. πολ. 451, a. Τὸ ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας χακόν. Πλ. πολ. 413, a.

- A. 1. Die dem τογχάνειν treffen ähnlichen Begriffe ακοντίζειν, βάλλειν verbinden die Prosaiker mit Bräpositionen, wie ακοντίζειν είς τοδς ναότας, βάλλειν επί τον σκοπόν, oder in sofern die Berletzung zu bezeichnen ist, mit dem Ac., wie τοξεύειν δηρίον. [Σκοπόν ακοντίζειν Ant. 3, 7, 6. vgl. Th. 3, 111, 2.]
- Χ. 2. Έν- μη δ συντογχάνειν, παρα- μη δ περιτογχάνειν haben ben Dativ; meist auch έπιτογχάνειν, δαδ jedoch an einigen Stellen auch mit dem Ge. vortommt, in sosern ein Interesse zu bezeichnen ist (nanciscor). Bgl. 2, Σh. 3, 3, 4 μ. Χε. Dit. 2, 3. 12, 20. Ἐπιλήσμονι ἐνέτοχες. Πλ. Πρω. 334. Αίδοδς ἐνεπίμπλατο, ῶστε καὶ ἐρυθραίνεσθαι, όπότε συντυγχάνοι τοίς πρεσβυτέροις. Εε. Κο. 1, 4, 4. Χαλεπόν ἀναμαρτήτως τι ποιήσαντα μή άγνώμονι κριτή περιτοχείν. Εε. ἀπ. 2, 8, 4. Ποιείν το παρατογχάνον αλεί αδτῷ δεί. Εε. Ίπρ. 1, 9. Το μή ζητοδίντα ἐπιτοχείν τινι τῶν δεόντων εὐτοχίαν οἰμαι είναι. Εε. ἀπ. 3, 9, 14. Γυναικός ἀγαθής ἐπιτοχείν οδ ράδιον. Δίφιλος 114. ['Εμοῦ κολαστοῦ προςέτοχεν. Σο. 'Ηι 1463. Σονέτοχον κακῶν ἀνδρῶν 'Ατρειδῶν. Σο. Φι. 320. Βgl. Dist. Sp. Χ. 5.]
- (A. 3. Selten und mehr dichterisch wird τογχάνειν mit dem Ac. verdunden, 3. B. τάδε Eur. Bhoin. 1666 vgl. Lex. Soph. u. d. B.; nicht häusig wie einem doppelten Ge. [Ar. 311 Xen. Au. 1, 4, 15.] Ueber den Prädicativsgenkin vgl. § 57, 3, 1. 3. 5. Ol κυβευταὶ ἐάν ἔν τι ἐπιτόχωσι, περὶ δικλααίνν κυβεύουσιν. Εε. Έλ. 6, 3, 16. Τὰς μετρίας ἐπιθυμίας ἐν δλίγοις ἐπιτόζη. Πλ. πολ. 431. Ἐλάχιστα μὲν ἀποτετυχήκατε, πλεϊστα δὲ κατωρθώκατε. Εε. Έλ. 7, 1, 5. ᾿Αξιῶ ὁμῶν ξυγγνώμης τυγχάνειν. θ. 7, 15, 2.
- Π. 4. Βεί λαγχάνειν (er- und julosen) fleht oft der Ac., 3. Β. είπει Θεβάϊτει, Amtes, Rechtshandels. Ο δαίμων ό τὴν ἡμετέραν μοξραν εἶληχώς ἀπαραίτητος. Λο. 2, 78. Τοὺς ἀτίμους οὐκ ἐᾳ ἀρχὴν λαχόντας ὁ νόμος ἄρχειν τῶν πέλας. ᾿Αλεξις 289. Χρὴ μηδενὶ λαχεῖν δίκην. Πλ. ν. 938, e.
- A. 5. Bei den übrigen Berben des Strebens &. findet sich zuweilen neden dem Ge. das substantivite Reutrum eines Pronominaladjective im Ac. So auch άμαρτάνειν τι, έργον κ. degehen, sündigen. 'O έρων των άγαθων τί έρᾶ; Γενέσθαι αύτῷ. Πλ. συ. 186. Διεφθείροντο μάλιστα οἱ άρετῆς τι μεταποιούμενου. Θ. 2, 51, 3. Καλον τό μηδέν εἰς φίλους άμαρτάνειν. Γν 521. Τό πολλά τολμών πόλλ' άμαρτάνειν ποιεί. Μέ. μο. 724. (Τὸ παρανόμημά σφισι πρότερον ἡμάρτητο. Θ. 7, 18, 4. bgl. zu 2, 65, 7.)
- A. 6. Dicker, bas nicht wie epar ben Begriff bes Trachtens, Begeb rens enthält, erfordert ben Ac. wie auch noder, beibe bloß Bezeichnungen bis Gefühls. Ueber aranar und orepreir § 48, 15, 8.

# IV. Der Senitiv bei Berben bes Antheiles und Senuffes, bes Mangels und ber Fulle.

15. Bie die Begriffe des Erlangens haben den Ge. auch die des Antheiles und Genusses (material). Προς ήπει της επιστήμης μεταλαγχάνειν. Πλ. πολ. 429, α. Το ανθρώπουν γένος μετεληφεν αθανασίας. Πλ. νό. 721. Ανθρώπου ψυχή τοῦ θείου μετέχει. Ξε. απ. 4, 3, 14. Έν δλιγαρχία πένησιν οὐ μέτεστι αρχής. Πλ. πολ. 550. Δι' έρμηνείας παντών τῶν αγαθῶν μεταθόδο μέν τε αλλήλοις διδάσχοντες και κοινωνοῦμεν. Ξε. απ. 4, 3, 12. (Σωκράτης αφθόνως επήρχει τῶν έαυτοῦ. Ξε. απ. 1, 2, 60. Ήμινοῦ δλίγου αξίου γέλωτος επιδαψιλεύη. Ξε. Κυ. 2, 2, 15.) Πάντες κεκοινωνήκατε τῆς φιλοσόφου μανίας. Πλ. συ. 218. Συλλήψομαί γε τοῦδέ σοι κάγω πόνου. Εὐ. Μήδ. 946. Όλισημος τῶν μὲν κυθύνων τοῖς πολλοῖς μεταδίδωσι, τῶν δ' ως ελίμων οὐ πλεονεκτεῖ μόνον, αλλὰ καὶ ξύμπαν ἀφελομένη έχει. Θ. 6, 39, 2. Μειονεκτεῖ δ τύραννος τῶν εὐ φροσυνῶν. Ξε. 'ίξο. 1, 29. Ανδρὶ ῆτιονι τῶν διὰ τοῦ σώματος ήδονῶν πάμπαν οὐ δεμιᾶς προς- ήκει ἀρετῆς. Ξε. ἀπ. 4, 5, 11.

Τῶν λόγων ὁμᾶς Δυσίας είστια. Πλ. Φαῖ. 227. Ἐπιτηδεύματά ἐσθ' ὑμῖν γεύοντα τῶν ἡδονῶν. Πλ. νό. 634, α. Εὐωχοῦ
τοῦ λόγου. Πλ. πολ. 352, α. "Οσις οὐα εἴωθε γεύεσθαι πόνων φίρει μὲν ἀλγεῖ ở αὐχέν ἐντιθεὶς ζυγῷ. Εὐ. Έπ. 375. Οἱ ἀπολαύοντες τῶν σῶν ἀγαθῶν εὐνοί σοι γίγνονται. Ξε. οἰα. 12, 7. Τῶν
πηρίων ὅσοι ἔφαγον ἄφρονες ἐγίγνοντο. Ξε. ἀν. 4, 7, 20. ("Αλλης δὴ πρήνης πίομαι ἢ ποταμοῦ. Θέογνις 962. Bgl. Şer.
1, 188,)

Α. 1. Der Ac. steht bei diesen Berben, dei μέτεστι und προςήπει der No., wenn nicht bloß ein Antheil, sondern daß ganze Object zu denken ist, wo denk auch beide Casus verdunden vorsommen. [3. Σh. 1, 84, 3.] Τὸ πέμπτον μέρος οὸ μετείληφε τῶν ψήφων. Δεί. 1, 54. Εὶ πόλεμος μέγα κακδυ δοκεί, τούτου πλείστον μέρος οἱ τύραννοι μετέχουσιν. Ξε. Ἱέρ. 2, 7. (Φείπδοτς zu βίαι. Θοφή. 42.] — Νοῦ ἀνθρώπων γένος βραχό τι μετέχει. Πλ. Τί. 51, θ. Αἰδώς σωφροσύνης πλείστον μετέχει. Θ. 1, 84, 3. Έν δημοπρακία μέτεστι πᾶσι τὸ ἴσον. Θ. 2, 37, 1. (Λογίζεσαὶ ἀλίγοις τιοὶ μέτεστιν. Πλ. πολ. 606.) — Κρέα εὐωχοῦ. Ξε. Κυ. 1, 3, 6. Εἰκὸς τοῦ βίου τι ἀκολαδσαι. Θ. 2, 53, 3. ᾿Απολαύουσί τι οἱ πολίται ἀλλήλων ἀγα-θόν. Ξε. πολ. Λ. 1, 6, 1. ΄Ο δεσπότης ἀπολαύει πάντα. Μέ. 571. Ueber μετα-δεδόναι τι Τατ. zu Χε. Χι. 4, 5, 5.

[A. 2. Εδωχείν Ιχθύσιν jagt Plat. Rep. 404, έστιασθαι εδωδία Xen. Symp. 2, 4. 'Απολαύειν ανάγκη από των αλλοτρίων είς τα οίκεία. Πλ.

EOA. 606.]

1. 3. Ueberhaupt findet sich bei Verben die, wenn das ganze Diect zu denken ist, den Ac. ersordern der Ge. (mit dem Artikel), in sofern ein unbestimmter Theil eines Ganzen zu denken ist (τί, τινάς, aber nicht τινά im Singular). Οδαέτι των άλλοτρίων έπεθύμει, άλλ' έδίδου των έαυτοδ. Αυ. 2, 56. Αφίησι των αίχμαλώτων. Εε. 'Αν. 7, 4, 5. Έλαβε τοδ βαρβαριαοδ στρατοδ. Εε. άν. 1, 5, 7. (Τῆς γῆς έτεμον. Θ. 1. 30, 2. u. dort Ar.) 'Η επίκλοσις παρείλε τοδ φρουρίου. Θ. 3, 89, 3. Ήν τι κλέψωσι, των έαυτων κλέψονται. Εε. Κυ. 7, 4, 13. [Fischer z. Edit 3. p. 263. 376 ss. Heindorf z. Plat. Soph. 40. vgl. § 47, 9, 3 u. Ar. De auth. p. 47.]

(A. 4. Wenn ein einzelnes Individum ju denken ift, muß dem Ge. sic, weich oder ein abnliches Wort beigefligt werden.)

- [A. 5. Selten tritt ein solder Ge. für das Subject ein. "Hoav "Auster xal Alzunztür zür enolkur. O. 8, 69, 2. Byl. Ken. Hell. 4, 2, 21, Kyr. 7, 4, 3, An. 3, 5, 16 vyl. 3. Her. 3, 102, 1. 6, 58, 2, Arr. An. 3, 29, 4 und Schneider zu Plat. Rep. 382, c.]
- (A. 6. hieher gehört auch die Redensart κατεαγέναι und συντρίβειν τῆς κεφαλῆς, πεθεπ τὴν κεφαλήν. Τῆς κεφαλῆς κατέαγε κερὶ λίθον κεσών. ᾿Αρ. ᾿Αχ. 1180. Ἡιτιῶντο τὸν Κρατίνον συντρὶψαι τῆς κεφαλῆς αὐτῆς. ὙΙο. 18, 52. Συνετρίβη τῆς κεφαλῆς καταρροείς. ᾿Αρ. εἰρ. 71. Οὐδείς κατεάγη τὴν κεφαλήν. Λυ. 3, 14. Συντριβόμεθα τὰς κεφαλὰς ἄπαντες. Λυ. 3, 18.)
- 16. Eben fo fteht ber Be. bei ben (gegenfaplichen) Begriffen bee Bedürfens und des Mangels so wie bei denen der Falle (ma-Φρονήσεως δεί πολλής πρός τους πλείους. Ξε. ίπρ. 7. 4. Τοῖς καλοῖς κάγαθοῖς τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν δεήσει πολλών γραμμάτων. 'Ισ. 4, 78. 'Ο μηθέν αδικών οθδενός δείται νόμου. Αντιφά. 265. Τὰ τῶν ἐκανῶν ἐλλείποντα ολίγα ἐστίν. Ξε. Ίξο. 4, 8. Αρετῆς λειπόμενα πάντα καὶ κτήματα καὶ ἐπτηδεύματα αλοχρά. Πλ. Μενέξ. 246. Οι τύραννοι έπαινου ήδιστου ἀκροάματος ούποτε σπανίζετε. Ξε. Ίέρ. 1, 14. Οὐκ αν ἀποροΐ παραδειγμάτων. Πλ. πολ. 557. Φίλιππος χρημάτων εὐ-πόρει. Δη. 18, 235. Ἡπόρουν πολλαῖς ναυσὶ τῆς τροφῆς. Θ. 8, 57, 1. Ἐρως ἡμᾶς ἀλλοτριότητος μὲν κενοῖ, οἶκειότητος δε πληροῖ. Πλ. συ. 197. Δεῖ τοὺς δρθώς πολιτευομένους οὐ τὰς στοὰς ἐμπιπλάναι τῶν γραμμάτων, ἀλλ' ἐν ταῖς ψυχαῖς ἔχειν τὸ δίχαιον. Ισ. 7, 41. Μη πίμπλασθε των περί το σώμα καλουμένων ήδον ων. Πλ. πολ. 442, α. Σεσαγμένος πλούτου την ψυχην έσομαι. Ξε. συ. 4, 66. Μυρίων έναντιωμάτων ή ψυχη γέμει ημών. Πλ. πολ. 603. Έγεμισε την ναῦν ξύλων. Δη. 21, 168. Εν πόλει εὖ οἰκουμένη ἄρξουσιν οἱ τῷ ὄντι πλούσιοι, οὐ χρυσίου, άλλ' οδ δεί τον εδδαίμονα πλουτείν, ζωής άγαθής τε καλ έμφουνος. Πλ. πολ. 521, α. Ζήνων έλεγεν οδδενός ήμας ούτω πένεσθαι ώς χρόνου. Στ. 98, 68.
- A. 1. Det es fehlt, bedarf wird nicht persönlich gebraucht. [In dem Berse od noixidwo det rändig, spunveouarwo Eur. Phoin. 470 ist ra sudina Ac.: eine poetische Construction. vgl. Porson zu Eur. Or. 659.]
- A. 2. Persönlich gebraucht heißt δέω ich ermangele und beschränkt sich auf die Berbindung mit dem Ge. numerischer Begrisse wie der Zahlen § 24, 2, 9, mit πολλοδ, δλίγου, μικροδ, τοσοότου ich die weit entsernt zc. sanch τοσούτου dgl. Buttm. zu Plat. Men. 71, al. Οδ πολλοδ δέω χάριν έχειν τῷ κατηγόρφ. Λυ. 24, 1. Της παιδείας τῆς ὁπὸ τῶν προγόνων καταλειφθείσης τοσούτου δέω καταφρονεῖν ῶστε καὶ τὴν ἐφ' ἡμῶν κατασταθείσαν ἐπαινῶ. Ίσ. 12, 26. Οι Λακεδαιμόνιοι τῶν Ἑλλήνων ἐγένοντο προστάται τριάκοντα ἐνὸς δέοντα ἔτη. Δη. 9, 23.
- Α. 3. Eben so aber sagte man auch πολλοδ, δλίγου, μιπροδ δεί εδ fehst viel bag. Πολλοδ δεί τά φαινόμενα έπάστω ταδτα και είναι. Πλ. Θε. 158, a. Παντός δεί τό δμοιον τῷ όμοίω φίλον είναι. Πλ. Λυ. 215.
- [A. 4. Demosthenisch ist die Formel odde πολλοδ dei nicht einmal viel gesehlt, sondern Ales, d. h. auch nicht im Entserntesten, durch die meist eine vorhergehende Regation epanaleptisch urgirt wird. Od die Kovwo πιστός έστιν, odde πολλοδ de . Δη. 54, 40. Bgl. Schäfer 3. Dem. 1 p. 520. 2 p. 447. 3 p. 95 s.]
  - [A. 5. Ungeführ in berfelben Bebeutung gebraucht Demofthenes ben ent-

gegengesetten Ausbrud odd' baifow det nicht einmal wenig gefehlt, nicht einmal beinahe, οδδ' έγγός. Οδδέ τούς χρόνους τουν έστ' άδικημα δλιγαρ-χίας η τοράννου παρελέσθαι και όμων οδδ' δλίγου γε δεί. Δη. 19, 184. Schäfer z. Dem. 3 p. 96. 222?]

(A. 6. Auch dalgov und perpos allein heißen beinahe, wogu man gewöhnlich, vielleicht mit Unrecht, derv erganzt. [3. Th. 4, 124, 2.] Er rate όλιγαρχουμέναις πόλεσι πτωχούς όρᾶς ολίγου πάντας τους έπτος τῶν ἀρχότων. Πλ. πολ. 552, θ. Μικροῦ γε ἃ μάλιστά μ' έδει πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν

παρτηλθον. Δη. 19, 234.)

2. 7. Den Ge. ber Berfon hat and detodat bitten; in beiben Bebentungen ben Ac. ber Sache nach § 46, 5 u. N. 4. Bgl. Ar. zu Le. An. 1 3, 4. 2, 3, 29. Δεήσομαι όμων μετρίαν δέησιν. Al. 3, 61. Ταϋτ' έστιν' α έγω όμων δέομαι. Εε. αν. 7, 2, 34. [Νῦν ἐμοὶ χάρισαι ων αν δεηθω σου. Εε. Κυ. 5, 5, 34. Εδέοντο Κύρου άλλος άλλης πράξεως. Εε. Κυ. 8, 3, 19. val. Ber. 3, 157, 1, 5, 40, 81?]

(A. 8. Material findet sich der Ge. auch bei μεθόσκεσθαι und ρεῖν [bei ρεῖν auch der Da. u. Ac. vgl. Lobed zu So. Ai. 40 p. 95]. Έμεθόσθη τοῦ νέκταρος. Πλ. συ. 203. Ἡ πηγή ρεῖ μάλα ψυχροῦ δδατος. Πλ.

Φαίδ. 230.

#### V. Der Genitiv des Preifes, Maffes, Bezuges, ber Befdulbigung und bei Compositen.

- 17. Dem Ge. bes Betrages bei Gubstantiven (§ 47, 8, 1) ent= fpricht ber Be. bes Breifes bei ben Berben bes Werthes und ber Shatung, bes Raufes und Bertaufes u. a. Ol βάρβαροι Θεμιστοπλέα των μεγίστων δωρεών ήξίωσαν, Ισ. 4, 154. Οὐδὲν άνισώτερον νομίζω των εν άνθρώποις είναι του των ίσων τόν τε καχον χαὶ τον άγαθον άξιοῦσθαι. Ξε. Κυ. 2, 2, 17. Προείπον ές την νήσον ές άγειν σίτον, τάξαντες άργυρίου πολλού. Θ. 4, 26. 3. Ο Αθηναΐοι Περικλέα δλίγου θανάτου ετίμησαν. Πλ. Γο. 516, a. Των πόνων πωλουσιν ήμιν πάνια τάγάθ οι θεοί. Επίγαρμος Στ. 1, 101. Οὐκ ἂν ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας. Πλ. Φαίδ. 98, a. Οι άγαθοι οικονόμοι, όταν το πολλού άξιον μιποού έξη ποιασθαι, τότε φασί δείν ωνείσθαι. Ξε. απ. 2, 10, 4. Οθα έστιν εμπορεύματα λυσιτελέστερα η δσα ανθρωποι αθλων ωνουνται. Ξε. 'ἶέρ. 9, 11. Χρημάτων οὐχ ᾶν λάβοις γενναιότητα κάρετήν. Εὐ. Μελέ. 13. Χρυσά χαλκείων (prof. χαλκών) διαμείβεσθαι νοείς. Πλ. συ. 218 e.
- [A. 1. Diefer Ge. findet sich auch bei γίγνοσθαι zu stehen tommen und einat. Ot exerpacherot άγροι πολλοδ άργορίου γίγνονται. Se. oln. 20, 23. Τρεών δραχμών πονηρός έστι. Δη. 19, 200. vgl. A. 3, Antiphanes 64. Mexis 16, 19 n. Schafer 3. Dem. 2 p. 501.]
- [A. 2. Fir das seltene πολλού τιμάσθαι" (Plat. Symp. 175, Dem. 19, 159, Ser. 3, 154], ποιείσθαι (Bl. Prot. 328) ift iblider περί πολλού ποιείσθαι 'eig. fiber). S. § 68, 31, 5.]
- A. 3. Richt felten erscheint dieser Ge. auch bei andern Berben. So am bäufigsten μοθού für Solb. [3. Th. 4, 124, 4. vgl. 5, 6, 2. Dein. 1, 111, Ke. Mem. 2, 8, 2. Selten μετά μισθού. 3. Th. 7, 57, 9.] Οἱ τύραννοι μιΒού φύλαπας έχουσιν, ἄσπερ θεριστάς. Εε. Ίέρ. 6, 10. Κέπρισθε μηδενός αν πέρδους τὰ ποινὰ δίκαια τῶν Ἑλλήνων προέσθαι. Δη. 6, 10. Πόσου διδάσκει; Πέντε μνων. Πλ. απ. 20, α. 'Ο βολού το πρώτον ήμιν ένέγεεν καὶ τεττάρων χαλκών μετὰ ταῦτα. Φιλ. 60. Προπέποται της παραυτίκα χάριτος τὰ της πόλεως πράγματα. Δη. 8, 22.

- (A. A. And die vertäufliche Sache fleht im Ge. bei didoval u. ä. B., δ. εδνοίας für Bohlwollen [Dem. 8, 25]. Οδα αν έτι δοίτην των θεων τριώβολον. 'Αρ. εδρ. 848. 'Απάγου τους παϊδας μηδέν αδτών καταθείς. Εε. Κυ. 3, 1, 37.
- 18. Μαβ be fimmend ift der Ge. bei den (comparativen) Berben der Superiorität und Inferiorität: comparativer Ge. (vgl. 26), nicht zu verwechseln mit dem R. 15 erwähnten. Ueder den Da. § 48, 15, 9. Ο ἄδικος ἀξιοῖ τοῦ δικαίου πλεονεκτεῖν καὶ τῆς δικαίας πράξεως, δς γε πάντων πλέον ἔχειν ἀξιοῖ. Πλ. πολ. 349. Οἱ τύραννοι τῷ εὐφροσύνη τῆς ἐλπίδος μειονεκτοῦσι τῶν ἰδιωτῶν. Ξε. 'Ιέρ. 1, 18. Μηδὲν ἐλαττοῦ τοῦ ἀληθοῦς μηδὶ μειοῦ τὰ τῶν πολεμίων. Ξε. Κυ. 6, 3, 17. Σωκράτης θυσίας θύων μικρὰς οὐδὲν ἡγεῖτο μειοῦσθαι τῶν μεγάλα θυόντων. Ξε. ἀπ. 1, 3, 3. Παυσανίας ὑστέρησεν ἐς 'Αλίαρτον τοῦ Αυσάνδρου. Ξε. Έλ. 3, 5, 25. Οἱ ἐν ταῖς δημοκρατίαις δστερίζουσι τῶν πραγμάτων. 'Ισ. 3, 19.
- 19. Hieran schließt sich der Ge: bei mehreren Berben die ein Uebertreffen, Ueberwinden und Rachstehen bezeichnen. "Αρχονι προςήκει καρτερίω των δδιωτών περιείναι. Ξε. 'Αγ. 5, 2. 'Η άρει τοῦ πλήθους περιγίγνεται. 'Ισ. 4, 91. "Ανθρωπος ξυνέσει ὑπερέχει των ἄλλων. Πλ. Μενέξ. 237, 6. Οἱ 'Αθηναῖοι ἐμπεροία πολὺ των ἄλλων προεῖχον περὶ τὰ ναυτικά. Ξε. Έλ. 7, 1, 4. Εἰ τίς τι ἔτερος ἐτέρου προφέρει ἢ ἐπιστήμη ἢ εὐψυχία, ἀποδειξάμενος ἀφέλιμος ὰν γένοιτο. Θ. 7, 64, 2. Φίλος εὐεργετών οὐδενὸς λείπεται. Ξε. ἀπ. 2, 4, 7. Οὐδὲν πλήθει γε ἡμῶν λειφθέντες ὑπεῖξάν σοι. Ξε. ἀν. 7, 7, 31. (Ueber den Ao. Rr. 3. βετ. 4, 9, 2. Ueber ὑπερφέρειν 3. Σh. 1, 81, 1. Bereinzelt προέχειν, ὑπερέχειν τινά μι χε. An. 3, 2, 19.)
- Μ. 1. Dreifache Confirmation haben ήσσασθαι und νικάσθαι: τινί, τινίς μπο δπό τινος. Όμοίως αλσχρόν είναι νόμιζε των έχθρων νικάσθαι ταὶς κακοποιίαις καὶ των φίλων ήττασθαι ταὶς εδεργεσίαις. Ἰσ. 1, 26. Χρη μήθ ήδον ής ήττηθ ήναι μήθ όπο κέρδους έπαρθηναι. Λο. 21, 19. Υπό τοῦ δικαίου έστιν ήττασθαι καλόν. Φιλωνίδης Στ. 9, 14. (Mit und ohne όπο δρεμ. 15, 23.) Ποθεί ἄ μὴ χρή, κέρδεσι νικώμενος. Αἰσ. ᾿Αγ. 342. (βῆμις με ως. Μεδ. 315 μ. Φετ. 234. Νικάσθαί τινος αυτό in der βτοία Απτίρή. 5, 87, 3jett. 1, 26.)

87, Johr. 1, 26.]

31. 2. Theils zu dieser theils zu der folgenden Classe gehört πρατείν überlegen sein, zügeln, in seiner Gewalt haben. Η φύσα άπάντων τῶν διδαγμάτων πρατεί. Μέ. μο. 213. Γλώσσης μάλιση πανταχού πειρῶ πρατείν. Μέ. μο. 80. Ἰσχὸς μὲν βία τῶν ἄλλων πρατείν δύναται, πάλλος δὲ καὶ τῆς ρώμης αὐτῆς ἄρχειν πέφυκεν. Ἰα. 10. 16. Ὁ Μίνως τῆς νῦν Ἑλληνικῆς δαλάσσης ἐπὶ πλείστον ἐκράτησεν. Θ. 1, 4.

- A. 3. In der Bedentung besiegen hat κρατείν den Ge. in sofern es bezeichnet die Oberhand haben, den Ac., wie νικάν immer, mit Bezug auf die Bewidtigung eines sactischen Widerslandes. Daher wohl κρατείν των ανδρών από τους άνδρας, αδετ πιτ χωρίου, της χώρας, της θαλάσσης, θυμού, δργης κ. Είς τοι δίκαιος μυρίων ούκ ένδίκων κρατεί, τό θείον την δίκην το συλλεβών. Εύ. Παλ. 5. Τους περί των οίκείων άμυνομένους μαχόμενοι τὰ πλιώ κρατούμεν. Θ. 2, 39, 2.
- 1. 4. Daneben findet fic bei πρατείν der Ac. des Inhaltes. Τόχη τι νον προχωρήσαντα έπράτησαν. Θ. 4, 18, 3. (Γαστρός γε πάσαν ήνιαν πράτει. Χάρης Στ. 17, 3.)

- 20. Eben fo sicht ber Se, bei ben Berben die ein Ansihren und Herrschen bezeichnen. Θρόνησις μόνη ήγεῖται τοῦ δρθῶς πράττειν. Πλ. Μέ. 97. Την εν ἀνθρώποις διάνοιαν ἀπάντων εὐρήσομεν ήγεμονεύουσαν. [Δη. 61, 37.] Θεῖον τὸ ἐθελόντων ἄρχειν. Ξε, οἰκ. 21, 12. Θίλος ἀγαθός ἐστιν δστις ἄρχει γαστρός τε καὶ φιλοποσίας καὶ λαγνείας καὶ ὕπνου καὶ ἀργίας. Ξε, ἀπ. 2, 6, 1. Ερως τῶν θεῶν βασιλεύει. Πλ. συ. 195. Πολυκράτης Σάμου ἐτυράννει ἐπὶ Καμβύσου. Θ. 1, 113, 5. "Αλλος ἄλλου δεσπόζειν ἀξιοῖ. Πλ. πολ. 579, κ. Λάχης ὁπλιτῶν καὶ ἱππέων ἐστρατήγει. Θ. 5, 61, 1. Λαομέδων πλοίων ἐναυάρχει. Δη. 18, 77. Οἱ καλοί τε καὶ ἀγαθοὶ αἰροῦνται ἄνευ πόνου τὰ μέτρια κεκτῆσθαι μᾶλλον ἢ διὰ πολέμου πάντων κυριεύειν. Ξε, ἀπ. 2, 6, 22.
- **A.** 1. And bei biefen Berben erscheint ber Ac. des Inhaltes. Όρω βροτοίς την γλώσσαν, ούχι τάργα πάνθ' ήγουμένην. Σο. Φε. 99. Δοκεί μοι τοῦτο όμας πρώτον ήμων στρατηγήσαι. Ξε. ἀν. 7, 6, 40. Μειδίας τὰς πομπάς ήγεῖτο. Δη. 21, 174.
- A. 2. Der Dativ sindet sich bei diesen Berben in sosern nicht die Suprematie berücksicht, sondern das Birken silr das (persönliche) Object hervorgehoben wird. Daher wird ήγειοθαι von einem Wegweiser in der Regel mit dem Dativ verbunden (es müßte denn das Borangehen hervorzuheben sein); eben so and, in der Bedentung sühren, leiten, wenn es so viel ist als ήγεμόνα sivai trv. Bon einem Archon konnte nur gesagt werden äρχει τοις 'Αθηναίοις. [3. Th. 1, 93, 2.] Κέλευέ σοι τολς ήγεμόνας την βάστην δόδιν ήγεισθαι. Εε. Κο. 2, 4, 27. ΄Ο Έρως ταις άλλαις έπιθυμίαις ώσπερ δορυφόροις ήγειται. Πλ. πολ. 573, e. "Ανδρας έχρην σοφοός τε κάγαθολς φόλλοις οτέφεσθαι χώστις (καί δοτις) ήγειται πόλει κάλλιστα, σώφρων καί δίκαιος διν άνήρ. Εδ. Αδτολ. 1. "Αρχων εξιμί νῦν 'Αθηναίοις εγώ. Κρατίνος 327. [3. Τh. 1, 93, 2.]
- **A.** 3. Beibe Cafus hat mit ühnlichem Unterschiebe auch έπιστατείν. Οδα δρθώς αν έχοι τον χείρω των βελτιόνων έπιστατείν. Πλ. Πρω. 338. ΄Η ψοχή τῷ σώματι ἐπιστατεί. Πλ. Γο. 465. Bgl. § 48, 11, 5 n. Ifolt. 5, 97. 12, 154.
- Μ. 4. Μπφ der Präposition wegen haben den Ge. προϊστάναι, προϊστασθαι, προστατείν, προστατεύεν. "Ανδρα άγαθον ή πόλις άξιοι έαυτής προϊστάναι. Πλ. Λάχ. 197, e. 'Ρῷόν ἐστι ἰδία τινὰς θεραπεόειν ἢ τῶν ὁμετέρων δικαίων προϊστασθαι. Δη. 24, 2. Πρέπει τῶν μεγίστων προστατοῦντι μεγίστης φρονήσεως μετέχειν. Πλ. Λαχ. 197. Εδδαιμονεστάτην τὴν πόλιν ἡς προστατεόεις πάρεχε. Ξε. Ίέρ. 11, 7.
- 21. Eigentlich in materialer Beise bezeichnet der Ge. auf welschen Gegenstand bezogen ein Begriff zu denken ist, übersetzbar durch in Bezug auf, wegen: Ge. der Relation; am häusigsten bei Berben der Gesühle und ihrer Aeußerungen. Τους θέλοντας θεραπεύειν κας πόλεις οὐκ ἄγασαι τῆς ἀνδρείας τε καὶ εὐχερείας; Πλ. πολ. 426. Τους περιφόβους ὑμᾶς ποιοῦντας τῆς μὲν τόλμης οὐ θαυμαίζω, τῆς δὲ ἀξυνεσίας. Θ. 6, 36, 1. Συγχαίρω τῶν γεγενημένων. Αη. 15, 15. Τούτους οἰκτείρω τῆς ἄγαν χαλεπῆς νόσου. Ξε. 4, 37. Τῆς τύχης ἢ ἐχρησάμην δικαίως ἄν ὑπὸ πάντων ἐλεηθείην. Ανδ. 1, 67. Τὸν ἰσονομικὸν ἄνδρα πολλοὶ ἄν καὶ πολλαὶ ζηλώσειαν τοῦ βίου. Πλ. πολ. 561, e. Σοφίας φθονῆσαι μᾶλλον ἢ πλούτου καλόν. Αγάθων. Στ 38, 23. Δίκαιον τῶν αὐτῶν ἀδικημάτων μάλιστα ὀργίζεσθαι τοῖς μάλιστα δυ-

ναμένοις μὴ ἀδικεῖν. Αυ. 31, 11. Οὐ μνησικακήσει βασιλεὺς αὐτοῖς τῆς ἐπιστρατείας. Ξε. ἀν. 2, 4, 1. Συγγιγνώσκειν αὐτοῖς χρὴ τῆς ἐπιθυμίας. Πλ. Εὐθυδ. 306. [Bgl. 3. Th. 1, 75, 1. 77, 2.]

Τοῦ μὲν γενέσθαι προέχοντα τῶν ἄλλων εἰκότως ἄν τις τὴν τύχην αἰτιάσαιτο, τοῦ δὲ καλῶς καὶ μετρίως κεχρῆσθαι τῆ φύσει δικαίως ἄν ἄπαντες τὸν τρόπον τὸν ἐμὸν ἐπαινέσειαν. Ἰσ. 15, 36.
Δοκοῦσί μοι πάντες τοὸς ἀνθρώπους εὐδαιμονίζειν τῶν ἀγαθῶν
ὧν ὁ θεὸς αὐτοῖς αἴτιος. Πλ. συ. 194. Τοῦδ ἄν οὐδεὶς ἐνδίκως
μέμψαιτό μοι. Αἰσ. Προ. 63.

- A. Eben fo steht ber Ge. bei Berben die ein Streiten um etwas bezeichnen. Εδμολπος ήμφισβήτησεν Έρεχθει της πόλεως. Ίσ. 12, 193. Ελώθασιν ών αν εν έαυτοις διανεχθώσιν γυνή και ανήρ διαλλάττεσθαι δια τολς παίδας. Δη. 40, 29. Θεμιστοκλής Αδμήτω χρείας τινός ήναντιώθη. Θ. 1, 136, 4. Ολα άντιποιούμεθα βασιλεί της άρχης. Εε. αν. 2, 3, 23. 8gt. § 48, 9. [Ueber δνειδίζειν τινί τινος Ar. 3. Th. 2, 62, 3; άμόνεσθαί τινος zu 1, 96, 1.]
- 22. Eine Art bes relativen Ge. ift ber Ge. ber Befcul bigung (criminis), ber besonders bei gerichtlichen Berben erscheint. Των άγα-θων οὐδένα άλλον αλτιατέον ἢ τὸν θεόν. Πλ. πολ. 379. Προς-καλουμαι σε βλάβης. 'Αρ. σφ. 1407. 'Ανόσιόν ἐστι τὸν νίὸν πατρὶ φόνου ἐπεξιέναι. Πλ. Εὐθυφ. 4, e. Τὸ χάριν ἀποδούναι παρανόμων γράφη. Αη. 18, 119. Διώκω μὲν κακηγορίας, τῷ δ' αὐτῆ ψήφφ φόνου φεύγω. Αυ. 11, 12. 'Ανελεύθερον καὶ λίαν φιλόδικον είναι νομίζω κακηγορίας δικάζεσθαι. Αυ. 10, 2. Οἱ Πέρσαι δικάζουσιν ἀχαριστίας. Ξε. Κυ. 1, 2, 7. Οἱ πρέσβιις δώρων ἐκρίθησαν. Αυ. 27, 3. Κατὰ νόμον ἐξῆν παρανοίας ἐλόντι τὸν πατέρα δῆσαι. Ξε. ἀπ. 1, 2, 49. Ψευδομαρτυριών άλωσεσθαι προςδοκῷ. Αη. 39, 18. 'Οπόσοι κλοπῆς ἢ δώρων ὄφλοιεν, τούτους ἔδει καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐκ τούτων ἀτίμους είναι. Ανδ. 1, 74. Πολλών οἱ πατέρες ἡμών Μηδισμοῦ θάνατον κατέγνωσαν. 'Ισ. 4, 157. Τοὺς παρόντας τῆς ἐξαπάτης τιμωρησώμεθα. Ξε. ἀν. 7, 1, 25. (Τιμωρήσειν σοι τοῦ παιδὸς τὸν. 9ονέα ὑπισχνοῦμαι. Ξε. Κυ. 4, 6, 8.)
- Π. 1. Θανάτου bei Berben biefer Art ift ber Genitiv bes Breifes No. 17. Λέγουσιν οἱ νόμοι, ἐάν τις άλῷ κλοπῆς καὶ μὴ τιμηθῷ δανάτου, προςτιμᾶν αὐτῷ δεσμόν. Δη. 24, 103. Οἱ Ἐφοροι τὸν Ἐφοδρίαν ὑπῆγον θανάτου. Ξε. Ἑλ. 5, 4, 24.
- (A. 2. Relativer Art ist wohl auch der Ge. des Infinitivs, wenn er, auf einen ganzen Satz bezogen, eine Folge, meist eine beabsichtigte, bezeichnet: so daß, damit. Μίνως το ληστικόν καθήρει έκ της θαλάσσης τοῦ τὰς προς-όδους μαλλον ίέναι αδτφ. Θ. 1, 4. Dobree n. Arnold z. Th. 2, 4?
- A. 3. Uebrigens entwidelt fich ber relative Ge. als ein nur etwas loderet Berhältniß aus der Grundbedeutung. Auch lann manches oben, z. B. 1 A. 1. Erwähnte allenfalls ihm angeeignet werden. Eben so Stellen wie folgende. Έπεσκότει τῷ Κτησίππφ τῆς θέας. Πλ. Εδθόδ. 274. Τῆς ἀρχῆς προκόπτους διείνοις. Θ. 4, 60, 2. Εὶ ἡ γνῶσις τοῦ γνῶσις είναι μἡ μετακίπτοι, μένα δν ἀεί. Πλ. Κρατ. 440, a.
- 22. Biele mit einer ben Ge. regierenben Prapofiton gufammengefette Berba haben megen biefer ben Ge. Go befonbere Composita

mit ἀπό (vgl. 13 A. 3) und έξ, πρό und δπέρ. Το δαιμόνιον άποτρέπει με τούτου δ αν μέλλω πράττων, προτρέπω δ' ου ποτε. Πλ. άπ. 31, e. Οὐ δενός χρη πράγματος τον εὖ πονοῦντ' ἀπογνῶ-ναί ποτε. Μέ. 133. Ὁ θεὸς ηκιστα τῆς έαυτοῦ ἐδέας ἐκβαίνει. Πλ. πολ. 380. Τὰ φαλάγγια τοῦ φρονεῖν ἐξίστησιν. Ξε. ἀπ. 1, 3, 12. 'Αργής οὐδ' ἐκστήναι ἔτι ἔστιν. Θ. 2, 63, 1. Έξηρτήμεθα των έλπιδων. 'Ισ. 8, 6. - Χρη προτιθέναι παντός τοῦ λόγου τὸ πεφυχὸς προοίμιον ξχάστοις. Πλ. νό. 723. 'Ισχύν ήξίωσαν του δικαίου προθείναι. Θ. 3, 39, 3. Πρόκειται της Άττικής δρη μεγάλα. Ξε. απ. 3, 5, 25. Πολλοῖς ή γλώττα προτρέχει της διανοίας. Ίσ. 1, 41. Πολίτου αγαθού νομίζω προκινόυ - νεύειν εθέλειν τοῦ πλήθους. Ανό. 4, 1. Τὰ σώσοντα τῶν ફάστων καὶ τῶν ἡδίστων προαιρετέον. Δη. 6, 5. Τίνα ἀπάν-των κάλλιον προτιμάν ἢ τὸν ἀδελφόν; Ξε. Κυ. 8, 7, 16. Ἡθος προκρίνειν χρημάτων γαμούντα δεί. Μέ. μο. 211. — Οἱ πολέμιοι δπερχάθηνται ήμων. Ξε. αν. 5, 1, 9. Υπερεφάνησαν του λόφου. Θ. 4, 93, 3. Υπεροράν εποίει των καθεστώτων νομίμων τους συνόντας. Ξε. απ. 1, 2, 9. 'Αγησίλαος ουκ ανθοώπων ύπερεφρόνει, αλλά θεοίς χάριν ήδει. Ξε. 'Αγ. 11, 2. Ούτως ύμων ύπεραλγώ. 'Αρ. όρ. 466. Χρη ύπερδικεῖν τοῦ λόγου. Πλ. Φαίδ. 86. e.

- **A. 1.** 'Απογιγνώσκειν αμή geben, δπεροράν und δπερφρονείν mißachten, αποστρέφεσθαι sich abwenden, berschmäßen sinden sich auch mit dem Ac. Το κατά γην πορεύεσθαι άπεγνώκεσαν. Εε. Έλ. 7, 5, 7. Πλην άρετης κάντα όπερορωσιν. Πλ. Κριτί. 120, e. (Πέφοκεν άνθρωπος το μέν θερακεδον όπερφρονείν, το δε μή δπείκον θαυμάζειν. Θ. 3, 39, 5 u. Ar. 3u 6, 68, 2.) Οδα άποστρέψει με, ωσπερ άρτι; Εε. Κυ. 5, 5, 36.
- A. 2. Seltener finden sich mit andern Präpositionen, wie mit avri, zusammengesette Berba mit dem bloßen Ge.; noch weniger die meisten derer die mit Präpositionen welche mehrere Cosus regieren zusammengesett sind. Denn dempaiverv betreten hat deu Ge. mehr nach A. 12. [Ueber den Da. z. Th. 7, 70, 5.] Δίκαιον της νον άμαρτίας αντιθείναι την τότε προθυμίαν. Θ. 3, 56, 3. Τοδς πολεμίους των δρων της χώρας οδκ δάσομεν δπιβαίνειν. νό. 778, 6.
- A. 3. Im allgemeinen ist bei Compositen dieser Art (23) die Wiederholung ihrer Präposition oder einer sinnverwandten vorherrschend, zumal wenn die Präposition des Compositums in ihrer eigentlichen Bedeutung noch scharf hervortritt und nicht mit dem Berdum zu einem gemischen Begriffe verschmolzen ist, wie in andrersworzen, kloraodau, ünspopar u. a. Die Bemerkungen über das Einzelne bleiben den Wörterbsichern überlassen. (Ueber nporideodau (npo) rwog z. Th. 5, 74, 1.)
- 24. Bon ben mit κατά zusammengesetten Berben haben ben (meist personlichen) Ge. mehrere die ein seindseliges Urtheil oder eine nachtheilige Aeußerung bezeichnen. Χρη μη καταφρονείν τοῦ πλήθους. Ισ. 5, 79. Λεωκράτης κατεγνώκει αὐτοῦ προδεδωκέναι την πατρίδα. Λυκ. 56. Καταδικάζω έμαυτοῦ τῆς ἐσχάτης δίκης ἄξιος είναι. Ξε. ἀν. 6, 4, 15. Συμβουλεύω μη τούτων ἀποψηφισαμένους ὁμῶν αὐτῶν καταψηφίσασθαι. Λυ. 12, 91. Οὐδεὶς αὐτὸς αὐτοῦ κατηγόρησε πώποτε. Λη. 38, 26. Μή μου κατείπης πρός τοὺς ἄλλους. Πλ. Θε. 149, α. Λι' ἔχθραν καταψεύδονταί μου. Λη. 21, 136. Τίς οὐκ ἄν καταγελάσειεν ὑμῶν; Λεί. 1, 16.

- νό. 689, 6. 'Ο νόμος κελεύει ἄπαντας τοὺς γνησίους ἐσομοίρους εἰναι τῶν πατρώων. Ίσαι. 6, 25. Πῶς ἄν θεὸς εἴη δ γε τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἄμοιρος; Πλ. σο. 202. 'Εβουλήθη τοὺς ἀδελφιδοῦς ἀκλήρους ποιῆσα τῶν ἐαυτοῦ. Ἰσαι. 1, 20. 'Ελευθερίας καὶ φιλίας ἀληθοῦς τυρανική φύσις ἀκὶ ἄγευστος. Πλ. πολ. 576, α. 'Ίων τὴν χώραν ἐπώνομον ἐαυτοῦ κατέλιπεν. Στράβ. 8. 383.
- Μ. 4. Μπαίος ben Berben R. 13 haben ben Θε. γομνός, ψιλός καθαρός, (άγνός), ξρημος, όρφανός, έλεύθερος. Ἡ ψυχή γομνή τοῦ σώματος παρὰ Πλοότωνα ἀπέρχεται. Πλ. Κρατ. 403. ᾿Αριθμητική ψιλή τῶν πράξεών ἐστιν. Πλ. πολιτικός 258. Ἡ ψυχή καθαρὰ ἔσται πάντων τῶν περὶ τὸ σῶμα κακῶν καὶ ἐπιθυμιῶν. Πλ. Κρατ. 403, ε. (᾿Αγνὰς μὲν παῖ χεῖρας αἴματος φέρεις. Εὸ. Ἱπ. 316.) Τῷ ἀρετῆς ἐρήμφ οὐδ' ἄλλο καλῶς ἔχειν οὐδὲν προςήμει. Ξε. Κυ. 7, 5, 84. Δυςτυχής ἡ Ἡλλὰς τοιοότων ἀνδρῶν ὁρφανή γενομένη. Λυ. 2, 60. Ἦργων πονηρῶν χεῖρ' ἐλευθέραν ἔχε. Μέ. μο. 148. Αἰδοῦς ὁ δειλὸς ἐλεύθερος. Πλ. νό. 699.
- 2. 5. Bu ben Begriffen St. 13 gehört auch μέσος, ja selbst διάφορος (umb διαφερόντως), άλλος, άλλοίος unb διερος. Ένος και πλήθους το όλίγον μέσον. Πλ. πολιτικός 303, a. Ἐπιστήμη ἐπιστήμης διάφορος. Πλ. Φιλ. 61. Οι τόραννοι τιμάσθε διαφερόντως τών άλλο ἀνθρώπων. Εε. Ίκρ. 7, 4. Ποίησιν πράξεως και ἐργασίας άλλο ἐνόμιζε. Πλ. Χαρ. 163. Πότιρον ἐστιν ἐπιστήμη ἡ ἀρετὴ ἢ άλλοῖον ἐπιστήμης; Πλ. Μέν. 87. Ετερον τὸ ἡδὸ τοῦ ἀγαθοῦ. Πλ. Γο. 500, e. Ueber ἐναντίος § 48, 13, 4.
- 2. 6. Den A. 4 erwähnten verwandt sind die der A. 16 entsprechenden Abjective μεστός, πλέως, πλήρης; πλούσιος, ἄπληστος; κενός, ἐνδεής, ἐπιδεής, ἐλλιπής, πένης. Μεστόν κακῶν πέφυκε φορτίον γυνή. Μέμο. 334. Εὶ μηδὲν ὧν μάθοι σώζειν δύναιτο, λήθης ὧν πλέως ἀρ' ἄν οἶκ τ' εἰη ἐπιστήμης μὴ κενὸς εἰναι; Πλ. πολ. 486. Θεῶν ἐστι πλήρη πάντα. Πλ. νό. 899. Πλουσιώτερος εἰς τὸ γῆρας ἀναφανήσει φρονήσεις Πλ. πολιτικός 261. Τὸ ἐπιθυμητικὸν χρημάτων φύσει ἀπληστότατον. Πλ. πολιτικός 261. Τὸ ἀπιθυμητικὸν χρημάτων φύσει ἀπληστότατον. Πλ. πολ. 442, α. Τοῦ σωφρονεῖν ἐνδεής ὧν ζῆ ὁ πὰς ἄνθρωπος. Πλ. κό. 734. Ὁ τόρανος πλείστων ἐπιδεέστατος καὶ πένης τῆ ἀληθεία φαίνεται. Πλ. πολ. 579, e. Ἐρἰρήθη τὰ τότε τῆς ἀκριβείας ἐλλιπῆ. Πλ. πολ. 504. Εἰσὶ χρημάτων πένητες, ἔνθεν ηβγένει' ἀπόλλυται. Εὸ. Ήλ. 37.
- A. 7. Bie bei ben Berben A. 17, so sieht auch bei einigen Abjectiven der Ge. des Berthes. Οι φιλόσοφοι δοχούσιν είναι τοῖς μέν τοῦ μηδενός τίμιοι, τοῖς δ' ἄξιοι τοῦ παντός. Πλ. σοφ. 216, ε. Δόξη μέν χρήματα χτητά, δόξα δὲ χρημάτων οὸχ ὼνητή. 'Ισ. 2, 31. αζματος ἡ ἀρετή ἀνία. Αλ. 3, 160.

2. 8. Den Berben R. 20 entsprechend steht der Ge. bei den Abjectiven die eine Gewalt bezeichnen. Η τύχη πάντων έστι κορία. Al. 2, 131. Σωκράτης των ήδονών πασών έγκρατέστατος ήν. Ξε. απ. 1, 2, 14. Τής οἰπείας γνώμης αὐτοκράτωρ είμί. Θ. 4, 64, 1. Τὰ μοχθηρὰ άνθρώπα πασών των έπιθυμιών άκρατή έστιν. Ξε. Κο. 5, 1, 14. Έσυτοδ ων άκράτωρ άλλων έπιχειρεί άρχειν. Πλ. πολ. 579.

Μ. 9. Φάμγία ετήφείητα αυφ ber relative Ge. R. 21 bei Abjecti ven, zur Bezeichnung bes Gegenstandes in Ridficht auf ben ihr Begriff is sassens is. See auch bei benen auf — ικός. Έστι μοι θυγάτηρ γάμου τός, ώραία. Εε. Κυ. 4, 6, 9. Εκαστος τής άρχης ής ήρχεν δπεύθυνος τός όραια. Εε. Κυ. 17. Οι Λακεδαιμόνιοι οδύ όποτε λείς έχοντες φόρου τοὺς έμμιάχος ήγουντο. Θ. 1, 19. Φειδωλοί χρημάτων είσίν, φιλαναλώται δε άλλοτρίων. Πλ. πολ. 548. — Τὸ πῦρ ἐπίκουρον μὲν ψόχους, ἐπίκουρον ἐι ακότους. Εε. ἀπ. 4, 3, 7. Τυφλόν ἐστι τοῦ μέλλοντος ἀνθρωπος. Πλος. Σολ. 12. [υβί Χε. Ευμπ. 4, 12.] Φύσει ἔστ' Έρως τοῦ νουθετοῦντος κωτότ Μέ. 60. Τοὺς άληθινοὸς τίνας λέγεις; τοὸς τής άληθείας φιλοθεάμοννα. Πλ. πολ. 475. Δεῖ φιλομαθή σὲ ἀπάντων είναι. Εε. Κυ. 1, 6, 38. Γέρω ὸψιμαθής γέγονε τῆς ἀδικίας οιόν ἐστιν. Πλ. πολ. 409. Σύμψηφός π

εἰμι τούτου τοῦ νόμου. Πλ. πολ. 380. Ἡ γεωργία ἐπιστήμονας εὐθὸς ἑαυτής ποιεῖ. Ξε. οἰκ. 19, 17. (Κριτίας οὐδενὸς ἰδιώτης ἡν. Πλ. Τίμ. 20.) — Οδ πάντες ὁμοπαθεῖς λόπης τε καὶ ἡδονῆς εἰσιν. Πλ. πολ. 464. Κῦρος ἡν πρᾶος καὶ συγγνώμων τῶν ἀνθρωπίνων ἀμαρτημάτων. Ξε. Κυ. 6, 1, 37. — (Ἐμποδών ἀλλήλοις πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔσεσθε. Ξε. Κυ. 8, 5, 24.) Οδ μόνον τοῦ εἰναι, ἀλλὰ καὶ τοῦ εἰ εἰναι σύνεργα ἀλλήλοις τὸ δῆλο καὶ τὸ ἄρρεν ἐστίν. ᾿Αρλ. οἰκ. 3. Ὁ ἀκρατής κακοῦργος μὲν τῶν ἄλλων, ἐαυτοῦ δὲ πολλῷ κακουργότερος. Ξε. ἀπ. 1, 5, 3:

Παρασκευαστικόν τῶν εἰς τὸν πόλεμον τὸν στρατηγὸν εἰναι χρὴ καὶ ποριστικόν τῶν ἐπιτηδείων τοἰς στρατιώταις. Ξε. ἀπ. 3, 1, 6. Τοῦ ἐπιμελεῖσθαι ών προςήκει (ετg. ἐπιμελεῖσθαι) οἶει τι κωλυτικώτερον ἀκρασίας εἰναι; Ξε. ἀπ. 4, 5, 7. ᾿Αθηναίοις οὸ σφόδρα μέλει, ἄν τινα δεινὸν οἴωνται εἰναι, μὴ μέντοι διδασκαλικόν τῆς αὐτοῦ σοφίας. Πλ. Εὐθύφ. 3. 10. 10.

- 3. 10. So findet sich ferner der Ge. besonders bei Abjectiven die mit dem steretischen a zusammengesett sind. Νέος τε ήν και κακών ἀπαθής. Ἡρ. 5, 19, 1. Ὁ Ἐρως φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδωρος δοςμενείας. Πλ. του 197. Ἡ κακία τοῦ πάντων ἡδίστου ἀκούσματος, ἐπαίνου ἑαυτῆς, ἀνήκοός ἐστι, καὶ τοῦ πάντων ἡδίστου θεάματος ἀθέατος οὐδὲν γὰρ πώποτε ἑαυτῆς ἔργον καλύν τεθέαται. Εε. ἀπ. 2, 1, 31. ဪ τολύσκονται, ἄτε πόνων ἀγύμναστοι. Πλ. πολ. 619. Οἱ Παίονες ἀἡθεις τοῦ κατακούειν τινός εἰσιν. Δη. 1, 23. Δεὶ ἀκέραιον κακῶν ἡθῶν νέον ὄντα γεγονέναι. Πλ. πολ. 409. Χρὴ τοὺς πολιτειομένους ὀλιγαρχικῶς ἀτίμους τοῦ συμβουλεύειν ὑμῖν αὐτοῖς ποιείσθαι. Δη. 15, 33. []. Σἡ. 3, 58, 4.] Τῶν τριηραρχιῶν οὐδείς ἐστ' ἀτελής. Δη. 20, 27. [ngί. ψετ. 1, 192, 3.]
- A. 11. Einem solden Abjectiv wird auch der Ge. eines stamm- (oder stum-) verwandten Substantivs beigestigt, in der Regel jedoch nur wenn ein Abjectiv zu demselben hinzutritt, da der Ausdruck sonst tautologisch wäre. Ο μή καιδόμενος άτιμος των παιδείων έστω τιμων. Πλ. νό. 810. Κέκροψ άπαις ήν άβρένων παίδων. Ίσ. 12, 126.
- A. 12. And ber Ge. ber Schulb erscheint bei Abjectiven. Πολλών τα χρήματ' αίτι' ανθρώποις κακών. Εδ. Στ. 93, 16. Οδδείς ένοχός έστι δειλίας. Λυ. 14, 5. Φόνου και τών δεινοτάτων ήν υπόδικος. Δη. 54, 25.
- **A.** 13. **Bei** αἴτιος (wie auch bei ἄξιος) erſcheinen bie Ac. τί, τὶ, οδόξο, μηδέν bgl. § 46, 4, 4. Αἴτιόν τι καὶ νόμος γυναῖκας ἀνδρῶν μὴ βλέπειν ἐναντίον. Εδ. Έκ. 974. Διαβολὴ μῖσος ἀναπλάττει πρὸς τὸν οδόὲν αἴτιον. Κλεάνδης Στ. 42, 2. μι Κε. Απ. 6, 4, 8. ['Απεστάτουν ἄδυμος οδόὲν ἀξία. Αἴσ. Χο. 444.
- 27. Maßbestimmend ist der Ge. bei Comparativen, während die synonyme Ausdrucksweise mit η als mehr parallelisitt. vgl. Xe. Dit. 2, 8. (Κρεῖττον σιωπάν έστιν η λαλεῖν μάτην. Μέ. μο. 290.) Νέοις τὸ σιγάν χρεῖττόν έστι τοῦ λαλεῖν. Μέ. μο. 387. Πολλών χρημάτων χρεῖττων ὁ παρὰ τοῦ πλήθους ἔπαινος. Ἰσ. 1, 37. Θηρών ἀπάντων ἀγριωτέρα γυνή. Μέ. μο. 248. Πονηρία θάττον θανάτου τρέχει. Πλ. ἀπ. 39, α. Τὸ ψευδὲς ὄνειδος οὐ περαιτέρω τῆς ἀχοῆς ἀφιανεῖται. Αλ. 2, 149. Ἦσχυσε τὸ ψεῦδος τῆς ὰληθείας μάλλον. Δείν. 1, 53.
- Α. 1. Der Se. l'ann beim Comparativ für ή mit jedem Casus, ja fogar für ή mit einer Prüposition eintreten. Ήγοῦ τῶν ἀκουσμάτων πολλά πολλῶν είναι χρημάτων κρείττω. 'Ισ. 1, 16. Πολλάκις σοφωτέρους κένημας ἄνδρας είςορῶ τῶν πλουσίων. Εδ. Δα. 12. Δεὶ ἐλευθέρους είναι δουλείων θανάτου μάλλον πεφοβημένους. Πλ. πολ. 387. 'Αθλιώτερόν ἐστι μή όγιοῦς σώματος μή ὑγιεὶ ψυχή ξυνοικείν. Πλ. Γο. 479. 'Εβούλοντο

- μείζονι παρασκευή της μετά Λάχητος πλεύσαι. Θ. 6, 1. Έξεστιν ήμιν μάλλον έτέρων. Θ. 1,  $\times$ 5, 2. Της ές αύριον οδόλν πλέον μαι σοῦ μέτεστιν ήμέρας. Σο. ΟΚ. 568. [3. Ση. 1, 85, 2.] (Ο οὐ δίκαιος, κὰν ἀμείνονος πατρός Ζηνός πεφύκη, δυςτενής είναι δοκεῖ. Εὐ. Δί. 4. [Bgl. Beiticht. f. Mit 7 Sahrg. 148 11. bagegen Ullrich Beitr. g. Rrit. bes Ση. 2  $\mathfrak S$ . 14.] Έν στρατητία δεῖ βλέπειν εἰς τὴν ἐμπειρίαν μάλλον τῆς ἀρετῆς. Αρλ. πολ. 5, 7, 15. bgl. Rr. g. g. g. 1. 183, 1.)
- A. 2. Oft bedeutet diefer Ge. so viel als ή mit dem Ro. mb έστίν oder mit ή ώστε und einem dem Ge. sammberwandten Infinitiv. Ή Κακία έκεκαλλώπιστο το μέν χρώμα ώστε λευκοτέραν καὶ έροθρότεραν τοῦ δυτος δοκείν φαίνεσθαι, το δὲ σχήμα ώστε δοκείν δρθοτέραν τῆς φύσεως είναι. Ξε. άπ. 2, 1, 22. Εὐαγόρας καταδεεστέραν τὴ δόξαν τῆς ἐλπίδος ἔλαβεν. Ἰο. 2, 7. Φίλιππος Θηβαίους περαιτέρω τον καιροῦ καὶ τοῦ όμετέρου συμφέροντος ἰσχοροὸς κατεσκεύασεν. Αλ. 3, 80. Κρείττον ἡν λόγου το κάλλος τῆς γυναικός. Ξε. άπ. 3, 11, 1. ᾿Αμαθέστερρν τῶν νόμων τῆς όπεροψίας παιδευόμεθα καὶ σωφρονέστερον ἡ ώστε αὐτῶν ἀνηκουστείν. Θ. 1, 84, 3 ιι. bort Str. Οἱ πρόγονοι πρείττω τὴν ἐπὶ τοῖς ἔργοις δόξαν τῶν φθονούντων κατέλιπον. Δη. 2, 24.
- 3. 3. Βείς μείζων τινός, παντός η. α. jagte man αική οδδενός, μηδενός μείζων μ. α., μασ μείζων τινός βίτ διε Ueberjething αιιβίδρει in οδ μείζων τινός (δίλλου), μεί αική 3. 3. οδδενός ενδεής. Το μείζον τινός έστι μείζον, καί οδα άν τι εδροιμεν μείζον δ μη δενός μείζον έστιν. Πλ. Χαρ. 168. Οδδενός ήττον σοφός τών ποιητών Εδριπίδης. Αλ. 1, 151. Η τών πραγμάτων αλσχώνη οδδεμιας ελάττων ζημία[ς] τοῖς σώφροσιν. Δη. 1, 27. (Λοκομήδης γένες οδδενός ένδεης ήν. Ξε. Έλ. 7, 1, 23.
- A. 4. Wenn ber Ge. ein fragendes oder relatives Pronomen ift, so missiam wir uns, wie beim Lateinischen, umschreibender Wendungen bedienen. Τοδτ' ձσίβημα έλαττον τίνος ήγεισθε; Δη. 22, 78. (24, 186.) Της άρετης έφικεσθαι δύνασθε, ης οδδέν κτημα σεμνότερον οδδέ βεβαιότερον έστιν. Ίσ. 1, 5.
- (A. 5. Bermöge einer bei Bergleichungen fiberhaupt fiblichen Bertstrung (§ 48, 13, 9) findet sich beim Comparativ auch der Ge., wenn nur das ihm gleichfalls beizulegende Subject des Comparativs berildsticht wird: παροίκησις έπικινδυνοτέρα έτέρων sit της έτέρων (παροικήσεως). Έπικινδυνοτέραν έτέρων την παροίκησιν τώνδε έχομεν. Θ. 4, 92, 4. Τὰ 'Αθηναίων επί πλέον δμών κεκαίνωται. Θ. 1, 71, 3. Ar. z. Dion. p. 9 s.
- A. 6. Der Comparativ (mit seinem Nomen) kann ein sachlicher, ber Ge. ein persönlicher Begriff und bieser kann bann so viel sein als η mit dem ersorderlichen Casus und dem in der angemessenen Form wiederholt zu denkenden Berbum. Πλείσσι ναυσί των 'Αθηναίων παρήσαν. Θ. 8, 52, 1. Μέγωτο των άγαθων απαντες είναι νομίζομεν το πλέον έχειν των άλλων. 'Ισ. 12, 244. Πλείων χρόνος δν δεί μ' άρεσκειν τοις κάτω των ένθάδε. Σο. 'Αντ. 74.
- (A. 7. Benn ber Comparativ den Artikel hat, so kann der Ge. sowodl nach diesem als (weniger nachdruckvoll) nach jenem eintreten. Πείδου τοίς σοῦ σοφωτέροις. Εδ. Έχ. 399. Ὁ νοῦν ἔχων ἐπιδυμοί που αν ἀκὶ είναι παρά τῷ αότοῦ βελτίονι. Πλ. Φαίδ. 62. Ταῦτα σχοπώμεδα μετὰ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν. Πλ. Πρω. 314. Έν τῷ τοῦ σώματος τιμιωτέρφ. τῷ ψυχῷ, πολλὰ νοσήματα ἔχει. Πλ. Γο. 512. Ueber den Gebrauch der Brindmina ugl. Arnot De pron. 2 p. 20. 36.)
- (A. 8. Wenn der Ge. ein demonstratives oder resatives Pronomen ist, se kann noch ή mit einem Institit eperegetisch angesisch werden. Odn kort τοῦδε παισί κάλλιον γέρας η πατρός εσθλοῦ κάγαθοῦ πεφυκέναι. Εδ. Ήρ. 297. Τίς αν αισχίων είη ταύτης δόξα η δοκείν χρήματα περί πλείονος ποιείσθα η τοὸς φίλους; Πλ. Κρίτ. 44.)
- A. 9. Als Comparative stehen mit bem Ge. auch (δεύτερος und) 5στερο; einem nachstehend, ή προτεραία ber Tag porther und ή ύστεραία ber Tag

παφήτε. (Τυραννίς τῶν θεῶν δευτέρα νομίζεται. Εδ. 'Αρχ. 30. 'Ιππόνικος  $\frac{1}{1}$ ν γένει οδδενδς δυτερος τῶν πολιτῶν. 'Ισ. 16, 31. [ $\frac{1}{2}$ . Σή 2, 91, 4.] Λακεδαιμόνιοι τῷ δυτεραία τῆς μάχης ἀφίκοντο. Πλ. Μενέξ. 240. [ $\frac{1}{2}$ . Σή. 2, 83, 1 π. 5, 75, 3.]

- Μ. 10. Den comparativen Ge. haben auch die Adjective auf πλάσιος und στός (erstere auch ή); eden so περιττός und περιττεύειν. Ἐκ φειδωλίας κατέθετο μίσος διπλάσιον τῆς οδσίας. Μέ. 599. Τριπλασίου τριπλάσιον άριθηφ άληθοῦς ἡδονῆς ἀφέστηκε τύραννος. Πλ. πολ. 587. Μοριοπλάσια ἡμῶν πάντα έχει ἡ πάσα πόλις. Ξε. ολκ. 8, 22. Πολλοστόν μέρος ἡν τὰ χρήματα ὧν όμεῖς προςεδοκᾶτε. Λυ. 19, 39. Α ἄν εἰδῶ περιττὰ δντα τῶν ἐμοὶ ἀρκούντων, τούτοις τὰς ἐνδείας τῶν φίλων ἐξακοῦμαι. Εε. Κο. 8, 2, 22. Τὰρκοῦντα ἔχει καὶ περισσεύοντα τῆς δαπάνης. Ξε. σο. 4, 34.
- 28. Der partitive Ge. ericheint bei abjectivifden (auch nicht fubstantivirten) Begriffen, indem fie fein Genus annehmen.
- A. 1. Benn der adjectivische Begriff ein Postito (oder Comparativ) eines nicht numerischen oder quantitativen Adjectivs oder ein Particip ist, so ersordert er, wie auch der Ge., gewöhnlich den Artisel. Bon numerischen Begriffen merke man besonders ol huiser rwo die Hälste der. Byl. A. 9. Alsged rode natdar uh uursischan rode απουδαίους των γονέων. Is. 1, 11. Al φιλότιμοι των φύσεων τῷ ἐπαίνψ παροξώνονται. Ξε. οίλ. 13, 9. Δεῖ των λόγων τοὺς ματαίους καὶ τῶν πράξεων τὰς μηθέν πρός τὸν βίον φερούσας ἀναιρεῖν ἐξ ἀπασῶν τῶν διατριβῶν. Is. 15, 269. Οι προέχοντες τῶν ποιητῶν μάλιστα ἐπὶ ταῖς καλουμέναις γνώμαις ἐσπούδασαν. Is. 2, 44. Οὐδένα λέληθεν δσον διαφέρουσι τῶν λόγων οἱ λεγόμενοι τῶν ἀναγεγνωσχομένων. Is. 5, 25.

Σοφία μόνον τῶν κτημάτων ἀθάνατον. Ἰσ. 1, 19. Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὰς ἀκρασίας οὸκ ἐμμένουσι τοῖς λογισμοῖς. Ἰσ. 15, 221. Ὁλίγα τῶν ἐπιτηδείων εἰχον. Λυ. 31, 18. — Οδδεὶς ἀνθρώπων μισεῖ τὸ λοσιτελοῦν. Ἰσαῖ. 8, 66. — Ἡδίκηντο οἱ δόο τῶν βασιλέων. Δη. 23, 180. Ταῖς ἡμισείαις τῶν νεῶν Κνίδον ἐφύλασσον. Θ. 8, 35, 2. (Αἱ ἀκὸ τῶν δυνατωτάτων ἡμίσειαι χάριτες πλέον ἢ δλον τὸ παρὰ τοῦ ἰδιώτου δώρημα δύνανται. Ξε. Ἱέρ. 8, 4.)

Α. 2. Βο η βτοπομίπει δύππει ben partitiven Ge. annehmen bie demonstrativen und relativen, wie auch das pronominale δ μέν nnd δ δὶ vgl. § 50, 1, 6; ferner τίς und τὶς (nebst οδδείς, μηδείς), δνοι, πολλοί; πότερος, δπότερος, ποίος, δποίος, πόσος, δπόσος, έκατερος, (οδδέτερος, μηδέτερος,) εκατος; eben so wie die Carbinalzablen A. 1. Βεί δ μέν ιμδ δ δί, δς μμδ δστις steht ber Ge. meist entweder unmittelbar vor oder nicht unmittels dar nach diesen Börtern. [Ar. zu Ke. An. 1, 7, 13.] Των πολιτειών αδται πλείστον χρόνον διαμένοσοιν αξινιες δν άριστα το πλήθος θεραπεύωσιν. <sup>1</sup>Ιο. 2, 16. [z. Th. 1, 71, 1.] Τοός τοιούτους τών νόμων διαφθείρουσιν. Δη. 24, 215. — Οἱ τόραννοι οθς τών πολιτών δεδίασι, χαλεπώς μέν αδτούς ζώντας όρωσι, χαλεπώς δὲ άποκτείνοσοιν. Εε. Ίέρ. 6, 1δ. Τών αδικημάτων οδ έφδιον εύρεῖν διμήπω τυγχάνει γεγενημένον. <sup>1</sup>Ισ. 11, 45. — <sup>\*</sup>Οστις δὲ θνητών δάνατον όρρωδεί λίαν, μώρος πέφονε· τῷ τύχη μέλει τάδε. Στ. 118, 12. Δίκατον τιμάν τών νέων δσοι άγαθοί. Πλ. πολ. 468. Γενναία καλούμεν τών ζφων δπόσα καλά καὶ μεγάλα καὶ ἀφέλιμα ὅντα πραέα ἐστὶ πρὸς τοὸς ἀνθρεικους. Εε. οἰκ. 15, 4. <sup>\*</sup>Οποία τῶν χωρίων άλωσιμα ἐδόκει εἰναι ἐνεπίμπρασαν. Εε. ἀν. 5, 2, 3.

Τον μεν τιγνώσκω όμῶν, τον δ' οὸ γιγνώσκω. Πλ. Θε. 193. Τῶν δοξῶν τὰς μεν δεὶ περὶ πολλοῦ ποιείσθαι, τὰς δὲ μή. Πλ. Κρίτ. 46, e. Τίς ᾶν θεῶν σοι τόνδ' ἄριστον ἄνδρ' ίδειν δοίη; Σο. ΟΚ. 1100. [Şerm. μι So. য়ί. 977.] "Εν τισι τῶν γενῶν ἡ μανία ἐγγενομένη ἀπαλλαγὴν εδρετο. Πλ. Φαίδρ. 244, e. Ἐν ἐνίαις τῶν πόλεων οὸκ ἔξεστι τῶν πολιτῶν οδδενὶ βαναυσικάς τέχνας ἐργάζεσθαι. Ξε. οἰκ. 4, 3. Οὸκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον. Εδ. Στ. 43, 12. Ποτέρφ νὅν χρήσονται τῶν λόγων; 'Αντ. 5, 36. Τούτων ὁπότερον βούλει ποίει. Πλ. Γο. 462. Οἱ 'Αθηναῖοι πολλὰς πόλεις ἐφ' ἐκατέρας τῶν ἡπείρων ἔκτισαν. 'Ισ. 12, 44. Κινδονεύει ἡμῶν οὐδέτερος οδδὲν καλὸν κὰγαθὸν εἰδέναι. Πλ. ἀπ. 21. Αἱ χεῖρες ἃ διανοούμεθα ἐκάστψ ἡμῶν ὁπουργοῦσιν. 'Αντ. 4, 8, 4.

- Μ. 3. 3 m Se. steht das Sanze, wenn der Theil, mit dem Theilbegriffe in gleichem Casus, wenn das Sanze als Hauptsache hervortrin. [Bgl. § 50, 1, 6 u. Rr. zu Ken. An. 5, 6, 30.] Τοῦ περιβόλου βραχία εἰστήκει καὶ οἰκίαι αὶ μὲν πολλαὶ πεπτώκεσαν, δλίγαι δὲ περιήσαν. Θ. 1, 89, 3. Φέρετον τὰ δδὰ ἡ μὲν εἰς μακάρων νήσους, ἡ δὲ εἰς τάρταρον. Πλ. Γο. 524, α. 'Αμελεῖσθαι δοκοῦντες στρατιῶται οἱ μὲν ἀγαθοὶ πολὰ δθυμότεροι γίγνονται, οἱ δὲ πονηροὶ πολὸ δβριστότεροι. Εε. Κυ. 5, 5, 41. Τὰ ἐν τοῖς πολέμοις πλεονεκτήματα εῦροι τις ἀν τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα σὸν ἀπάτη γεγενημένα. Εε. Ίπ. 5, 11. Δόο ὁποσχέσεις τὴν μὲν ἐβούλετο ἀναπραξαι, τὴν δὲ αὐτὸς ἀποδοῦναι. Θ. 2, 95, 1. Bgl. § 57, 8 A. [π. Μεg. z. Τ). μ. Αρροstίτιου.]
- A. 4. Der Ge. ist nicht, wie im Dentschen, statthaft wo ein numerischen Begriff als Prüdicat eintritt. Ol μέν φαθλοι πολλοί και οδδενός άξιοι, οί δε σπουδαίοι δλίγοι και παντός άξιοι. Πλ. Εδθόδ. 307, a. 'Ές τάς ναδς, αι εφρούρουν δύο, κατέφυγον. Θ. 4, 113, 2. [Kr. Reg. 3. Th. 11. Numeralia.]
- 1. 5. Sünfiger als beim Positiv steht ber partitive Ge. bei Supersativen, bie (wenn sie kein eigenes Romen haben) im Genus sich nach bem Ge. richten. Δεσμῶν κάλλιστος δς αν αύτον και τὰ ξυνδούμενα μάλιστα εν ποιχ. Πλ. Τί. 31, ε. Τὸ νικᾶν αὐτὸν αύτον ασαῶν νικῶν πρώτη τε και ἀρίστη. Πλ. νό. 626, ε. ᾿Αρετὴ μέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις καλῶν. Εὐ. ἀποσ. ἀδ. 6. Ὁς ἔστι τὸ γαμεῖν ἔσχατον τοῦ δυςτυχεῖν. Ἦντιφάνης 279. Ἐμὸν ἔργον ἐστὶ προαιρεῖσθαι τῶν λόγων μὴ τοὺς ἡδίστους, ἀλλὰ τοὸς ὡφελιμωτάτους. Ἰσ. 8, 39.
- A. 6. Gewöhnlich sieht der Superlativ im Genus des Ge. auch dann wenn ein Subject von verschiedenem Genus da ist. Πάντων ατημάτων αράτιστον αν είη φίλος σαφής και άγαθός. Ξε. άπ. 2, 4, 1. [Ανθρωπος πάντων θηρίων θεοειδέστατος. 'Αντ. Βοτίου zu Eu. βροί. 1730.]
- (A. 7. Beibe Begriffe tönnen verschieden artig sein, der Ge. ein persönliger, der Superlativ (mit seinem Romen) ein sachliger und umgekehrt. Di Adηναίοι δόναμιν είχον μεγίστην των Έλληνων. Θ. 4, 60, 1. Κορος διήνεγκε τῷ πλείστα ἀνθρώπων δωρείσθαι. Εε. Κυ. 8, 2, 7. (Καλλίας σωμα ἀξιοπρεπέστατον ίδειν τῆς πόλεως είχεν. Εε. συ. 8, 40. Σοφία παλαιοτάτη τε καὶ πλείστη των Έλληνων εν Κρήτη τε καὶ Λακεδαίμον καὶ σοφισταὶ πλείστοι γῆς εκεί είσιν. Πλ. Πρω. 342, a.)
- A. 8. Auch bei Superlativen von Abverbien findet sich der partitive Ge., selbst im Singular. Πάντων τῶν δεινῶν ὁ φόβος μάλιστα καταπλήται τὰς ψυχάς. Ξε. Κυ. 3, 1, 25. Πρόδικος τῶν σοφιστῶν κάλλιστα τὰ ὁνόματα διήρει. Πλ. Λάχ. 197. Ἡ ναῦς ἄριστά μοι ἔπλει παντὸς τοῦ στρατοπέδου. Λυ. 21, 6.
- A. 9. Selbst wenn ber partitive Ge. ein Singular ist, sönnen ber Positiv und Superlativ sich ihm im Genus und Rumerus assimitiren, wenn nicht bloß, wie durch das Neutrum, die Masse, sondern stoffartige Gleichheit zu bezeichnen ist: ή άρίστη της γης der beste Boden des Landes. Ein Sprackgebrauch, der jedoch beim Bositiv selten ist, am häusigsten bet (d) nodic. [Byl. Reg. z. Th. u. nodic, u. ήμισυς.] Πολλή έσται της όδοῦ δοινος. Εε. Κ. 6, 2, 26. Της λείας την πολλήν άπέλαβου. Θ. 8, 3, 2. Πέμπετε τοῦ πεποιημένου σίτου τον ήμισυν. Εε. Κυ. 4, 5, 1. (vgs. A. 1 E.) Τάχ' αν σωφρονέστεροι πρὸς τὸν λοιπὸν τοῦ χρόνου γένουντο. Δη. 15, 16. Μάλιστα τῆς γῆς ἡ ἀρίστη ἀεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων είχεν. Θ. 1,

- 2, 2. Ή καλλίστη και μεγίστη τῶν ξυμφωνιῶν μεγίστη δικαιότατ' ἀν λέγοιτο σοφία. Πλ. νό. 689. Τῆς ζημίας μεγίστη τὸ ὁπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι. Πλ. πολ. 347. 'Ορθοτάτη τῆς σκέψεως μετά τῶν ἐπισταμένων. Πλ. Κρατ. 391. Τὴν μεγίστην τῆς εὸλαβείας παρεσκευασμένοι ἀν εἰεν, τῷ ὄντι καλῶς πεπαιδευμένοι εἰεν. Πλ. πολ. 416.
- (A. 10. Ungenau sagte man μόνος τῶν ἄλλων und verband auch Super-sative mit partitiven Ge. die den Begriff des Borzeitigen enthalten, in sosern doch das Subject des μόνος, wie das des Supersative, durch die Beziehung auf den Ge. dessen Sphäre wenigstens sehr nahe gerückt wird: μόνος τῶν ἄλλων so v. a. alsein unter alsen im Gegensate zu den sibrigen schöfer z. Dem. 3 p. 154]; πόλεμος ἀξιολογώτατος τῶν προγεγενημένων der denstwürtigske der either gesührten Ariege mit den früher gesührten zusammengestellt. [Ar. z. Th. 1, 1, 1] Ομήρου καθ' ἐκάστην πενταετηρίδα τῶν Παναθηναίων μόνου τῶν Τλων ποτητῶν βαψφδοῦνται τὰ ἔπη. Λοκ. 102. Ἱεροπρεπέστατος δοπείς είναι τῶν προγεγενημένων. Εε. συ. 8, 40. 'Αθηναίοι ἀρχήν τὴν ήδη μεγίστην τῶν πρίν Ἑλλήνων καὶ τῶν νῦν κέκτηνται. Θ. 7, 66, 2
- 2. 11. Θεί substantivirten Adjectiven und Pronominaladjectiven steht der partitive Ge. (auch im Singular), in der Regel mit dem Artisel, wenn er ein Substantiv oder eine Substantivirung ist. Ο σώφρων ήμων θεῷ φίλος δμοιος τάρ. Πλ. νό. 716. Σώμασιν έτσιμότεροι οί αδτουργοί τῶν ἀνθρώπων ἢ χρήμασι πολεμεῖν. Θ. 141, 4. Τοῦ δήμου ἔνιοι ταῦτα ἐπήνουν. Ξε. Ελ. 1, 7, 12. Οδδὲν εὐπετὲς τῶν μεγάλων. Πλ. πολ. 365. Ένα ἔκαστον ἐν δεὶ ἐπιτηδεύειν τῶν περὶ τὴν πόλιν. Πλ. πολ. 433, α. Τί τῶν φύσει καλών δντων μελέτα κατεργασθὲν αἰσχρὸν ἢ κακόν ἐστιν; Ἰσ. 15, 291. Τῶν ᾿Αθηναίων δπερ ἐστράτευε καθαρὸν ἐξῆλθεν καὶ Λημνίων τὸ κράτιστον. Θ. 5, 8, 2. Λαμβάνων τὸ χροσίον ἄμα καταδουλοῦται τὸ βέλτιστον ἐαυτοῦ τῷ μοχθηροτάτῳ. Πλ. πολ. 589, ε. Λάμψακος ἐδόκει πολυσινότατον τῶν τότε είναι. Θ. 1, 138, 6. Ἰταλίας καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον Πλοποννήποιο ῷκισαν. Θ. 1, 12, 3. ᾿Αρχὴ παντὸς ἔργου μέγιστον. Πλ. πολ. 377.
- (A. 12. In πάντων μάλιστα ift πάντων das Reutrum und der Ansdruck findet fic daher auch auf Feminina bezogen. Ήν αδτων ή διάνοια τὰς πόλεις ελευθεροδν και πάντων μάλιστα τὴν Αντανδρον. Θ. 4, 52, 2.)
- 2. 13. Bon Superlativen gebildete Berba haben gleichfalls ben Ge. Ol 'Aθηναίοι έν τοίς πολέμοις των καθ' έαυτολς άνθρώπων ήρίστευσαν. Εε. άπ. 3, 5, 10. Εδατόρας έν τοίς άτωσι των ήλικιωτων έκρατίστευσεν. 'Ισ. 9, 23. Οι 'Αθηναίοι έπρώτευσαν των Έλλήνων. 'Ισ. 7, 6.
  - A. 14. Ueber ben poffeffiven Be. bei Subftantivirungen R. 10.
- 29. Bahlreich find bie Adverbia welche ben Ge. regieren, namentlich viele welche die Art der Stellung zu einem Object bezeichnen,
  auch in nicht sinnlicher Bedeutung. Die localen finden fich zuweilen
  von ihrem Ge. getrennt. Xwolc [µèv] olxovo' doerat rwv hoovw.
  Kw. dv. 317. [zu Xe. An. 1, 8, 23. vgl. 3, 4, 35.]
- Η. 1. So μεταξό (wie μέσος 26 Π. 5), έντός und έντός, εἴσω (ἔσω) und Εξω, χωρίς; εὐθό, ἐγγός, πλησίον, πρόσω und πόρρω; auch in Berbindung mit Berben der Bewegnng. Bgl. § 66, 3, 6. Ueber πόρρω § 47, 10, 4, ἐναντίον § 48, 13, 4; vereinzelt ἐνώπιον Αίβα. 3, 43. Έστ τι μεταξό σο φίας καὶ ὰ μα αθίας. Πλ. σο. 202, 8. Εἴσω το δ ἐρό ματος ἡλθον. Εε. Ἱέρ. 2, 10. Φθόνος ἔξω θείου χοροῦ ἴσταται. Πλ. Φαίδ. 247, α. Ἐχώρουν ἔξω τοῦ τείχους. Θ. 3, 22, δ. Πέπεσο μὴ εἰναι σὸν κτῆμα δπερ μὴ ἐντὸς διανοίας ἔχεις. Πυθ. Στ. 1, 23. Θύαμις ποταμός δρίζει τὴν Θεσπρωτίδα καὶ Κεστρίνην, ὧν ἐντὸς ἡ ἄκρα ἀνέχει τὸ Χειμέριον. Θ. 1, 46, 3. ("Ος ἄν ἰεροσολῶν ληφθη ἐκτὸς τῶν δρων τῆς χώρας γυμνός ἐκβληθήτω. Πλ. νό. 854.) 'Ο δικαίως τὸν βίον διελθών καὶ ὁσίως εἰς μακάρων νήσους ἀπιών

ολεεί εν πάση εδδαιμονία εκτός κακών. Πλ. Γο. 528, α. — Οδδενί χωρίς των δλίτων και σμικρών πολλά η μετάλα. Πλ. νό. 902, ε. "Όρα, πόνος τοι χωρίς οδδεν εότυχει. Σο. "Ηλ. 945. Εύθύ της Φασήλιδος τὸν πλοδι εποιείτο. Θ. 8, 88. "Εγγός άγαθο παραπέφοκε και κακόν. Μέ. 400. Τό μεν θείον κράτιστον, τὸ δ' έγγυτάτω τοῦ θείου έγγυτάτω τοῦ κρατίστου. Εε. ἀπ. 1, 6, 10. Τὸ δικαστήριον πλησίον ην τοῦ δεσμωτηρίου Πλ. Φαίδ. 59. Οἱ ποταμοὶ πρόσω τῶν πητών ἄποροί εἰου. Εε. ἀν. 3, 2, 22. Πόβρω που τοῦ άληθοῦς ἡ μιμητική ἐστιν. Πλ. πολ. 598.

- Μ. 2. Ferner gehören hieher (ξμ)προσθεν, (ἐξ)ὅπισθεν, [κατόπιν τις]. Μττ. 1, 13, 1], (ἄποθεν, ἄνωθεν,) ἀμφοτέρωθεν, έκατέρωθεν, ἔνθεν καὶ ἔνθεν; πέραν, (κατ)ἀντιπέρας μπὸ ἀντιπέραν, καταντικρό; πέρα μπὸ πλήν. [Ueber κέρεξ Κτ. 3. Κε. Μπ. 7, 8, 12.] Παρήγγειλεν παρείναι πρόσθεν τοῦ στρατοπέδου. Ξε. Έλ. 4, 1, 22. Τῆς ἀρετῆς ἔμπροσθεν οἱ θεοὰ ἰδρῶτε ἔνσαν. Πλ. Πρω. 340. "Οπισθεν τοῦ στρατοπέδου δπορπόλουν. Ξε. Κο. 3, 3, 25. [Κατόπιν ἐορτῆς ἡκομεν. Πλ. Γο. 547, α.] (Τὸ χωρίον ἡν ἄποθεν τοῦ τείχους. Αl. 1, 99. Δεσμεύειν τὸν ἔππον ἄνωθεν κεφαλῆς δεί. Ξε. ἰππ. 5, 4.) 'Αμφοτέρωθεν τῆς ὁδοῦ ἔστησαν. Ξε. Έλ. 5, 2, 6.] 'Ην λόφος καρτερὸς καὶ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ χαράδρα. Θ. 7, 78, 3. Στίχοι ἐστῆκεσαν ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς όδοῦ. Ξε. Κο. 8, 3, 9. Τούτους ἡρπασαν πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐς τὸ ἀσφαλές. Θ. 6, 101, 5. Ζάκονθος ἡ νῆσος κιτω ἀντιπέρας "Ηλιδος. Θ. 2, 66. Χερσόννησός ἐστι κατντιπέρας το Λαβόδου. Ξε. ἀν. 6, 1, 9. "Εσχον ἐς τὰ καταντικρὸ Κυθ ἡρων τῆς Λακωντῆς. Θ. 7, 26, 2. Μἡ φοβείσθε πέρα τοῦ μετρίου. Δη. 14, 35. "Ελεύθερας οὐδείς ἐστι πλὴν Διός. Αἰσ. Προ. 50. "Απανθ' ὁ λιμὸς γλοκέα πλὴν αὐτοῦ πουὶ 'Αντιφάνης 291.
- A. 3. Ueber den Ge. bei substantivirten Pronominen und Adverbien § 47, 10, 1 sp.; bei &lic u. &dziv § 62, 1, 3 u. 2, 4, dixa, ladza und upópa § 66, 2 u. A. 2.

## § 48. Pativ.

#### 1. Localer und temporaler Dativ.

- 1. Der Dativ in meitefter Bedeutung bezeichnet bag einem Be- griffe etwas beigelegt, jugemiefen merbe.
- A. 1. Hiemit in Berbindung fleht die ursprsingliche locale Bedeutung. E. § 46, 1, 2. Noch zu bemerken ist κόλλφ neben dem seltneren en κόκλφ im Kreise, rings herum. [z. Th. 3, 18, 3. vgl. Lox. Plat.] Έκελευς κύκλφ τοδ ατρατοπέδου κρυπτεύειν. Εε. Κυ. 4, 5, 5. Ἐμπιπράσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλφ τῆς ἀγοράς. Θ. 3, 74, 2. Τάφρον ώρυττε κύκλφ περὶ τὴν πόλιν. Εε. Έλ. 5, 2, 9.
- [A. 2. Bereinzelt findet sich exervantegen, anlanden mit dem. T. eines Ortsnamens für siz oder κατά mit dem Ac. bei Thul. 3, 29, 1. 33. 7, 1. val. Her. 1, 148?]
- 2. Bei Zeitangaben steht ber bloge Da., wenn fie blog bas Datum einer Begebenheit bezeichnen; er mit bem Da., went sie als Zeitraum zu betrachten find in beffen Bahrung, Berlauf etwas gehort.
- A. 1. So steht der Da. (datirend) in der Regel ohne Ev, wend der Tag eines Monats anzugeben ist; eben so τή προτεραία, τη όστοραία, τη προτερά, πρώτη, δευτέρα 2c. (ήμέρα) u. ä.; τη πανσελήνψ Ar. Ach. E.4. Evy nat νέα Bo. 1197. Bgl. § 47, 2, 4. Ziemlich τegelmäßig steht and rat Festnamen der Da. ohne ev, immer bei Ar. (ähnlich τραγφδοίς χαινοίς); abse

- πιπ εν (τη) έορτη. της. Βετ. 2, 42, 3. Τὰ ἀρχαιότερα Διονόσια τη δωδεκάτη ποιείται εν μηνί Ανθεστηριώνι. Θ. 2, 15, 3. Ίερον ὅρος κατείληφε Φίλιππος Ἐλαφηβολιώνος μηνός ἕκτη φθίνοντος. Αλ. 2, 90. Θεσμοφορίοις νηστεόμεν. Άρ. ὅρ. 1519. Χθές αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις. Πλ. συ. 174, κ.
- A. 2. Sewöhnlich ohne έν stehen auch μηνί, έτει, ένιαυτῷ mit einer Ordinalzahl oder einem Barticip verbunden. Οι Σάμιοι έξεπολιορκή-δησαν ένάτφ μηνί. Θ. 1, 117, 3. Οι έν Ἰθώμη τετάρτφ έτει ξυνέβησαν. Θ. 1, 103, 1. Μέλλει νέος ένιαυτός μετά θερινάς τροπάς τῷ ἐπιόντι μηνὶ γίγνεσθαι. Πλ. νό. 767. [Beispiele von έν z. Σh. 1, 87, 4.]
- Α. 3. Ban δδε, οδτος, έκείνος, δ αδτός begleitet ist der Da. sowohl mit als ohne ev statthaft. Also neben τζόε, ταύτχ, έκείνη τζ ήμέρα, αιιά εν τζόε, ταύτχ, έκείνη τζ ήμέρα, αιιά εν τζόε, ταύτχ, έκείνη τζ ήμέρα μ. ά., wie χ ήμέρα neben εν χ ήμέρα. In der Regel jedoch sindet sich nur er τούτφ oder έκείνη τῷ χρόνφ, τῷ καιρῷ (αιιά wenn das Substantiv nach εν eintritt), εν τῷ πρότερον οθετ πρόσθεν χρόνφ, wie gewöhnlich auch εν τῷδε, τούτφ τῷ, τῷ αὐτῷ μηνί, θέρει, χειμῶνι, έτει, ενιαυτῷ. Dagegen sindet sich όστερφ χρόνφ neben εν (τῷ) όστερφ χρόνφ. [3. Σ. 8. 27. 2.] Nie sehst εν δεί Substantivirungen, wie εν όστερφ, εν τῷ παρόττι, εν τούτφ, εν τῷ τότε, εν τῷ παραχρήμα μ. α. Έν παντί δεί καιρῷ τὸ δίκαιον ἐπικρατείν ἀπανταχοῦ. Μέ. 172. Ueber εν ἡμέρα ρητῷ 3. Σ. 6. 4, 76, 3.
- **Χ.** 4. Reben μιᾶ ἡμέρα u. ä. ift έν μιᾶ ἡμέρα iblid, aber wohl nur èν ἡμέρα; bei größeren Cardinalzahlen, so wie bei πολός, δλίγος u. ä. hat ber temporale Da. regelmäßig εν. Έρμαὶ μιᾶ νυκτὶ οἱ πλείστοι περιεκόπη σαν τὰ πρόςωπα. Θ. 6, 27, 1. Οδ ράδιον κὰ εν ἄπαντι τῷ χρόνφ πραχθέντα ἐν μιᾶ ἡμέρα δηλωθηναι. Λυ. 2, 54. Έργον συναγαγείν σωρὸν ἐν κολλῷ χρόνφ, ἐν ἡμέρα δὲ διαφορῆσαι ράδιον. Λίφιλος 99. Οδ ράδιον δίνοκον ἐν μικρῷ μεταστήσαι χρόνφ. Μέ. 492. Ἐν ἐβδομήκοντα ἔτεσιν οὸδ' ἄν εἰς λάδοι πονηρὸς ών. Λυ. 19, 60. [Ueber bas seltene δλίγφ χρόνφ ες. ngl. Dial. Sh. § 48, 2, 9.]
- [A. 5. hiemit nicht zu berwechseln ift ber er berschmähende Da. ber Differenz in Berbindungen wie dena ereau nporepov ober npo twoc, borepov ober para n eig. nm zehn Jahre. Bgl. 15 A. 12.]
- A. 6. Ev muß dem Da. beigefügt werden, wenn das Substantiv ohne adjectivische Bestimmung (Abjectiv, Pronominasadjectiv, Particip oder Adderdium mit dem Artises) eintritt, wosern es nicht ein Festuame ist. Έν νουτί βουλή τοις σοφοίσι γίγνεται. Μέ. 150. Δοκεί βέλτιον είναι έν τῷ χειμῶνι παχέα ἰμάτια φορείν. Ξε. οίχ. 17, 3. Τὰς μεγάλας ήδονὰς οἱ ἐν τῷ παιρῷ πόνοι παρέχονται. Ξε. Κο. 3, 3, 8.
- (A. 7. Die Ausnahmen hievon sind meist nur scheindar, indem das Abjectiv entweder in dem Substantiv enthalten ist oder durch einen Genitiv vertreten wird. Νουμηνία κατά σελήνην δ ήλιος εκλείκει. Θ. 2, 28. Τις κίνδυνος μεείζων ανθρώποις ή χειμώνος ώρα κλείν; 'Ανδ. 1, 137. Bgl. Dial. Sh. A. 8.)
- A. 8. Der Da. nicht temporaler Begriffe als Zeitbestimmung gebraucht ersorbert in der Regel ev, auch wenn er einen adjectivischen Zufat hat. Τα επιτηδεόματα κοινά εν πολέμφ τε και είρήνη είναι δεί. Πλ. πολ. 543, a. Οδδέν της σης άρχης άδικήσει έν ταίς σπονδαίς. Ξε. Έλ. 3, 4. 5. Φής με έν τη προτέρα πρεσβεία λαθείν σαυτόν συνεστηκότα έπι την πόλιν, έν δε τη δοτέρα αισθέσθαι. Αλ. 2, 123.
- [A. 9. Einige Abweichungen finden sich, besonders dei Thuk, die nicht fügsich als dynamische Dative erklärdar sind. So Boξάντιον είλε τη προτέρα παρουσία 1, 128, 3. Ές το πεδίον ένεινη τη ές βολη οδ κατέβη 2, 20, 1 u. 3. dgl. 57 (u. Here. 6, 92, 1.) Μάχη τη έν τη ήμετέρη χώρα γενομένη παρεγενόμεθα όμιν 3, 54, 2. dgl. Pet. 9, 102, 1. (Ueber τφ πολέμφ 2c. 3. Th. 1, 55, 3.) Eben so steh and gegen A. 6 an einigen, jedoch 3. Th. 3 mp. Et. καιρφ silt èν καιρφ. [vgl. Dial. Sy. § 48, 2, 8 u. siber γαλήνη eb.

- § 47, 2, 2.] Ohne έν findet fid jumeilen τη (προτέρα) έπηλησία Σήμι. 1, 44, 1; Μίζά. 2, 65. 3, 34. 'Ανέστη τη προτέρα των έπηλησιών εν αίς περί της εξρήνης έβουλεύεσθε. Δη. 19, 13. Πρυτανεία 18, 75.]
- Α. 10. Richt hieher gehört χρόνφ, als Da. der Differenz: um (einige, geraume) Zeit; als dhuamischer Da., wie das seltnere (τῷ) χρόνφ, mit der Zeit, nach (einiger, geraumer) Zeit. [z. Th. 4, 85, 1 u. Dial. Sp. \$ 48, 2, 11.] Χρόνφ δοτερον ξυνέβη Θασίους αποστήναι. Θ. 1, 100, 2. Υστερον χρόνφ επὶ Τροίαν έστράτευσαν. Θ. 1, 8, 3. Πάλιν χρόνφ τὰρχαία καινά γίγνεται. Γν. 586. 'Αθηναίοι ναῦς τῶν πόλεων τῷ χρόνφ παρέλαβον. Θ. 1, 19.

## II. Dativ des Befiges, des Intereffes, der Relation und der Theilnabme.

- 3. Wie der Ge., so steht auch der Da. dei ekras und γίγνεσθαι, δπάρχειν (in dem Falle A. 3 auch bei καθίστασθαι) und mehr poetisch bei πεφυκέναι, so jedoch daß er nicht wie jener das Angehören oder Eigenthum, sondern nur das Zugehören oder den Besitz (περιποίησιν vgl. Apoll. π. συντ. 3, 32 p. 290) bezeichnet, mit Bezug auf Bersügung (Disposition) und Benutung oder Einwirtung. Εξη άντι έκεινο (τος ένε) και έκεινου. Πλ. Παρ. 155. Ανάγκη έμε τε πινός γίγνεσθαι, δταν αλοθανόμενος γίγνωμαι, έκεινό τε τινί γίγνεσθαι, δταν γλυκύ ή πικρον ή τι τοιούτον γίγνηται γλυκύ γάρ, μησδενί δε γλυκυ γίγνεσθαι αδύνατον. Πλ. Θέ. 160.
- A. 1. So zunächst wenn der Satz nur ein Subject hat, das Prädicat aber im Berbum enthalten ist: šort gehört, γίγνεται wird gehörtg. 'Αρ' ἄν τι ώφελοίη τὰ ἀγαθά, εἰ εἴη μόνον ἡμῖν, χρφμεθα δ' αὐτοῖς μή; Πλ. Εὐθύδ. 280. Οὐδὲν οὕτως ἡμέτερόν ἐστιν ὡς ἡμεῖς ἡμῖν αὐτοῖς. Ξε. Κο. 4, 3, 10. Φύσει δτάρχει τοῖς παροῦσι τοῦν ἀποντων καὶ τοῖς ἐθέλουσι πονείν καὶ κινδυνεύειν τὰ τῶν ἀμελούντων. Δη. 4, 5. Αὐτόματα τάγαθὰ τῷ φιλουμένψ γίγνεται καὶ παρά θεών καὶ παρ' ἀνθρώπων. Ξε. 'Ιέρ. 3, 5. Πόθεν αὶ διαβολαί σοι αὐται γεγόνασιν; Πλ. ἀπ. 20.
- Α. 2. Sobann beim Prädicat, wenn das Berbum kein beftimmtes Subject hat, wo wir dassit es setzen, wiewohl eigentsich auch hier
  der No. das Subject und das Prädicat im Berbum enthalten ist: κοτιν ift vorhanden, γίγνεται entsteht, wird zu Theis. Έστιν άνθρώπο λογισμός,
  έστι και θείος λόγος. Έπιχ. Στ. 1 p. LV. Αλλοις μεν χρήματα κοτι πολλά,
  ήμεν δε ξόμμαχοι άγαθοί. Θ. 1, 86, 2. Τί ήμεν έσται, κάν σαι ξονώμεν;
  Πλ. Γο. 455. Πόλλ' έστιν άνθρώποισιν & ξένοι κακά. Εδ. Άντιστη 42.
  Ήν οίδς τῷ Σφοδρία. Εε. Έλ. 5, 4, 25. Ίππία μόνο τῶν άδελφῶν
  παίδες ἐγένοντο. Θ. 6, 55, 1. Πάππων και προγόνων μυριάδες ἐκάστος
  γεγόνα σιν άναρίθμητοι. Πλ. Θε. 175, a. Εgl. Rr. zu Ken. An. 1, 7, 8.
- Μ. 3. Ferner wenn beide, Subject und Prädicat, da flehen, wo der Da. meift unferm für entspricht. Έκεινη έταιρα ήν τῷ βουλομένφ και οὐ γυνή τοῦ ήμετέρου θείου. Ίσαι. 3, 13. Τίς ἔστ' ἀνήρ σοι; ᾿Αρ. δτ. 619. Ἡ γἢ ἀνθρώπφ ἐστὶ χρήματα. Εε. οἰκ. 1, 8. Τὸ σῶμά ἐστι ἡμίν σῆμα. Πλ. Γο. 493, α. Οἱ νόμοι ζημίαι μόνον εἰσὶ τοῖς ἀμαρτάγνουσιν. Εε. οἰκ. 14, 7. Λόπης ἰατρός ἐστιν ἀνθρώποις λόγος. Μέ. μο. 326. (Τερπνὸν κακὸν πέφυκεν ἀνθρώποις γυνή. Μέ. μο. 493.) Οἰκεῖα τά τε σὰ ἡμῖν ὁπάρξει καὶ σοὶ τὰ ἡμέτερα. Πλ. Λάχ. 181, α. Παράδειγμα αὐτοῖς αὶ τῶν πέλας ξυμφοραὶ ἐγένοντο. Θ. 3, 39, 3. Ἡσίοδον καὶ Θέσγκν καὶ Φωκυλίδην φασίν ἀρίστοος γεγενῆσθαι συμβούλους τῷ βίφ τῷ τῶν ἀνθρώπων. Ἰσ. 2, 43. Πρὸς τοὸς ἀστυγείτονας πάσι τὸ ἀντίπαλον καὶ ἐλεόθερον καθίσταται. Θ. 4, 92, 3.
  - A. 4. Befonders in biefem Falle tann dociv, eloiv auch ausge.

laffen werden. Μεγάλη τορανής άνδρι τέχνα και γονή. Εδ. Οίδ. 7. Οί πόνοι δύον τοις άγαθοις. Εε. Κο. 7, 5, 80. Φθόνος τοις ζωσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον.  $\Theta$ . 2, 45, 1.

- A. 5. Dieser Ausbrunsweise (A. 3 vgl. 4) bedient sich der Grieche auch da wo wir gereichen, dienen sagen, der Lateiner auch den sachlichen Begriff im Da. eintreten läßt, selbst wo derselbe eigenschaftliche Bedeutung hat. Ol βήτορος επολίτανσαν α κατορθούμενα μέν τοις ίδιωταις τιμή καὶ ώφελία μαλλον ήν, σφαλέντα δε τῷ πόλει ες τὸν πόλεμον βλάβη καθίστατο Θ. 2, 65, 4. Γυναικί κόσμος ό τρόπος, οδ τά χρυσία. Μέ. μο. 92. (Κόραισι κόσμος ή σιγή. Σο. 'Ακρ. 61. Bgl. Th. 1, 5, 2 u. § 61, 7, 5.)
- Α. 6. Αυή bei der Redensart δνομά (ἐστί) τινι fleht der Rame selbst mit δνομα immer in demselben Casus. Τῷ μὲν πατρί Πυριλάμπης δνομα, αδτῷ εἰναι ᾿Αγτιφῶν. Πλ. Παρ. 126, a. Ἦδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα αδτῷ εἰναι ᾿Αγάθωνα. Πλ. Πρω. 315. (Daneben 3. B. εἰλον κώμην Πόλιν ὄνομα ἔχουσαν. bgl. Ατ. 3. Σή. 3, 101, 2 n. 3. Φετ. 5, 52, 4.)
- (2. 7. In der Formel τί (οὐδέν, μηδέν) πλέον ἐμοί (ἐστί), γίγνεται; was (πίφιθ) habe i φ, gewinne i φ davon? ift πλέον elliptifφ: me hr als ohne dies. Τί έμοι πλέον τὸ τὴν γῆν πλατόνεσθαι, αὐτόν δὲ ἀτιμάζεσθαι; Ξε. Κυ. 5, 5, 34. Πλέον οὐδὲν ἡν ἀγανακτοῦσιν ἡμῶν. Δη. 35, 31. Τῶν ἀθλητῶν δὶς τοσαότην ῥώμην λαβόντων οὐδὲν ἄν πλέον γένοιτο τοῖς ἄλλοις. Ἰα. 4, 2. Εἰ γένοιτο τοῖς χρηστοῖς μηδ' ὁτιοδν πλέον, πόση ταραχὴ γένοιτ' ἄν εἰκότως; Δη. 24, 217.)
- (A. 8. Τί (ἐστιν) ἐμοί mit dem Subject τοῦτο [selten einem Inf.] bedeutet was verschlägt es mir? oder welche Folgen entstehen daraus für mich? Εἰ Φαίδραν λοιδορεί, ἡμῖν τί τοῦτ' ἔστιν; 'Αρ. δε. 497. Σκεψώμεδα τί τοῦτ' ἔσται τῷ πόλει, ἐὰν ἄπαντες λειτουργῶσιν. Δη. 20, 21. Dem. 54, 17 u. Schäfer z. Lamb. B. p. 598 s.)
- (A. 9. Ti šuot rat coi (έστιν); bebenten was habe ich mit bir zu jchaffen? vgl. A. 2. Ti τῷ νόμφ καὶ τῷ βασάνφ; Δη. 29, 36. Τί ἔστ' Έρεχθεϊ καὶ κολοιοῖς καὶ κονί; 'Αρ. in. 1022.)
- (A. 10. Bie elvat kann auch ein Berbum ber Borftellung ober Aeußerung mit dem Dativ verbunden werden. Κύρος τον άγαθον άρχοντα βλέποντα νόμον τοῖς ἀνθρώποις ἐνόμιζεν. Ξε. Κυ. 8, 1, 22. Κακόν ἐκάστφ τι καὶ ἀγαθόν λέγεις. Πλ. πολ. 608, ο. Τῷ πλέγμαζτι τούτφ τὸ ὄνομα ἐφθεγξάμεθα λόγον. Πλ. σοφ. 262.)
- 4. An ben besitslichen Da. schließt fich ber Da. bes Intereffes (da. commodi ober incommodi), ber wie bei Substantiven
  nach 3 A. 3 und Abjectiven, so auch bei Berben aller Art bezeichnet
  wem zum Bortheil, zum Gebrauch ober zum Schaben etwas
  statt findet.
- Μ. 1. Μπ gemöhnlichflen ift biefer Da. ein perfönlicher Begriff. Η όλει εδτοχοδυτες οί κακοὶ νόσος. Εδ. Πλεισθ. 2. 'Ως ήδὸ δούλοις δεσκότας χρηστοός λαβείν. Εδ. Μελέ. 19. Μισω σοφιστήν δοτις οδχ αδτῷ σοφός. Μέ. 832. Οδα οίδε τὸν μέγιστον ἀνθρώποις θεόν. Εδ. Αδγή 3. Εδελαίς εἰμι εἰναί τι τοῖς τετελευτηκόσιν. Πλ. Φαίδ. 63. 'Εν ταῖς ψοχαῖς καὶ τὸ εδδαιμονείν καὶ τὸ κακοδαιμονείν τοῖς ἀνθρώποις ἀπόκειται. Ξε. 'Ιέρ. 2, 4. Έκαστος οὸχὶ τῷ πατρὶ καὶ τῷ μητρὶ μόνον γεγένηται, ἀλλὰ καὶ τῷ πατρίδι. Δη. 18, 205. 'Αλλφ ὁ τοιοῦτος πλουτεῖ, οὸχ ἐατηνται. Δη. 19, 90. Μεγάλων πραγμάτων καιροὶ προείνται τῷ πόλει. Δη. 19, 8. Πᾶς ἀνὴρ αὐτῷ πονεὶ. Σο. Αῖ. 1366. Έστράτευμαι τὰς στρατείας τῷ πόλει. 'Ισαῖ. 7, 41. Πλείστα ἐλάμβανε τῷ στρατιᾳ τὰ ἐπιτήδεια. Ξε. Κο. 6, 1, 24. Οὸχ ἄπασιν ἡμῖν οἱ αὐτοὶ νόμοι γεγραμμένοι εἰ σίν. Δη. 35, 45. Πάντες κάντα κακὰ νοοῦσι τῷ τυράννφ. Ξε. 'Ιέρ.

- 1, 15. Τὰ χρήματ' ἀνθρώποισιν εύρίσκει φίλους. Σο. 'Αλω. 109. (Χρήματα οδα ἔχει οδδ' ἀφορμὴν τῷ πολέμφ. Δη. 23, 171. Νικίας ἐβούλετο τῷ μέλλοντι χρόνφ καταλιπεὶν ὄνομα. Θ. 5, 16, 3. Γέρων ἀνὴρ σμικροῦ χρόνου τῷ βίφ λοιποῦ ὅντος ἐτόλμησας οὕτω γλίσχρως ἐπιθομεῖν τοῦ ζῆν; Πλ. Κρίτ. 53, Θ.
- (A. 2. Unbestimmt wie der Begriff des Interesses kann dieser Da. and siberhaupt eine Zugehörigkeit bezeichnen: bei, gegen, vor. 'Αταλαίπωρος τος πολλοίς ή ζήτησις της άληθείας. Θ. 1, 20, 4. Διαμένει τοις βασιλεύσιν ή πολυδωρία. Εε. Κυ. 8, 2, 7. Οι καπηλεύοντες τῷ ἀεὶ ἐπιθυμοῦντι ἐπαινοῦσι πάντα ἄ πωλούσιν. Πλ. Πρω. 313. Οι πολέμιοι τῷ Τισσαφέρνει διεβάλλοντο. Θ. 8, 81, 2.)
  - A. 3. Ueber biesen Da. bei noueiv 2c. s. § 46, 12, 3.
- (A. 4. Sieher gehören die Redensarten στεφανοδοθαι, κείρεσθαί τιν μι 3 emandes Chre. Έκελευς στεφανοδοθαι πάντας τῷ θεῷ. Ες. Έλ. 4, 3, 21. Κόραι κόμας κεροδνταί σοι. Εδ. Ίπ. 1425.)
- 5. Auf einen Sat bezogen kann der Da. auch bezeichnen daß jener nur mit Rüdflicht auf diesen (als gültig) zu denken sei: Da. der Relation. Ola μέν έχαστα έμοι φαίνεται, τοιαύτα μέν έστιν έμοι, ολα δε σοι, τοιαύτα δε αὐ σοι. Πλ. Θέ. 152. Τὰ ἀγαθὰ τοῖς ἀγαθοῖς ὄντως ἀγαθά, τοῖς δε κακοῖς κακά. Πλ. νό. 661. Απανα τῷ φοβουμένω ψοφεῖ. Σο. Ακο. 58. Νῦν οὐκέτ εἰμὶ καὶ τέθνηχ δμιν πάλαι. Σο. Οι. 1030.
- A. 1. Mit dem Particip verbunden kann dieser Da. durch als übersetzt werden: absoluter Da. Τοξς 'Αθηναίοις τότε την παραθαλάσσιον δησούσι οί Λακεδαιμόνιοι τὰ πολλὰ ἡσύχαζον. Θ. 4, 56, 1. Bgl. Reg. 3. Th. u. Dativ 1.)
- Μ. 2. Durch wenn man zu übersehen ist dieser Da, wenn ein allgemeiner Begriff wie τινί, ανθρώποις dabei zu ergänzen ist. So besonders bei Localangaben. Ein Da. dieser Art ist auch sudschort (elneiv) für den zusammensfassen, wenn man es zusammengesaßt hat, um es turz zu sagen ugl. § 55, 1, 2 u. Ar. z. Dem. 4, 7. So Euredwy Th. 1, 70, 5 ic., soldendy Der. 3, 82, 8 mit Ar. 8 Anm. 'Enidamyo'ς dat nolic de desergia dankiovre (ec) τον 'Ιόνιον κόλπον. Θ. 1, 24, 1. Κύρος λέγεται καταστρέφασθαι πάντα τὰ έθνη δια Συρίαν δκβάντι οίκει μέχρι δρυθράς θαλάσσης. Ξε. Κ. 8, 6, 20. Οδτω γε σκοπουμένω πάνο δοικε ταύτα σοφού τινος δημιοργού και φιλοζώρου τεχνήματι. Ξε. άπ. 1, 4, 7. (Συνελόντι πολό τὸ διαφέρον κατά γένος η κατά δόσιν άμφισβητείν. 'Ισαί. 4, 22.) 'Σς συνελόντι είπεϊν οδδεν άξιδιλογον άνευ πυρός άνθρωποι τών πρός τον βίον χρησίμων κανστακοδονται. Ξε. άπ. 4, 3, 7. Τὸ νόσημα πολλά παραλιπόντι άτοπίας τεσύτον ην. Θ. 2, 51, 1. Πάντες οί ποταμοί προϊού πρός τὰς πηγάς διαβατοί γίγνονται. Ξε. ἀν. 3, 2, 22.
- Α. 3. Αυφ bei Zeitangaben erscheint der relative Da.; wenn mit einem zugehörigen Particip verbunden, bezeichnend von welcher Zeit her die Angabe w rechnen sei. [3. Σh. 1, 13, 3.] (Πολός χρόνος έγένειο τῷ Σωκράτει εν τῷ δεομωτηρίψ. Πλ. Φαίδ. 58.) Εδρήσει δέκα ἔτη τῷ πρώτψ πολέμ τῷ διαγεγενημένα. Θ. 5, 22, 3. Ήμέρα ήσαν τῷ Μυτιλήν μ καλωκυία κπτά επτά τοι κατέπλεσουν. Θ. 3, 29, 2. Ήμέρα ἡν πέμπτη ἐπιπλέσσει τοῖς 'Αδηναίσις. Εε. Έλ. 2, 1, 27. (Έτη ταύτη τῷ μάχη ἐξήκοντα καὶ διακόσκά ἐπιμέχρι τοῦ αδτοῦ χρόνου. Θ. 1, 13, 3.
- 6. Ein perfonlicher Da. ber Relation tann auch ein Angelegen fein, eine bloge Theilnahme bes Geiftes, ein Intereffiren fat etwas bezeichnen: ethifcher Da. (befonders perfonlicher Bronomina).
  - A. 1. Rüdfictlich bes Billens bezeichnet ber ethifche Da. bie

Βετίου der ein Begehren zu befriedigen ist. Τούτω πάνο μοι προς-έχετε τον νοῦν. Δη. 18, 178. Τί σοι μαθήσομαι; 'Αρ. νε. 111. Τί σοι παράσχω δητα τῷ τεθνηκότι; Εδ. Έλ. 1248. 'Η γυνή ἄχθεται δτι οὸ τῶν ἀρχόντων αὸτἢ ὁ ἀνήρ ἐστιν. Πλ. πολ. 549. Κλεώνομός με κελεύει σου δεηθήναι σῶσαί οἱ τὸν πατέρα. Εε. Έλ. 5, 4, 30. Ποιητήν, εὶ ἀφίκοιτο ἡμῖν εἰς τὴν πόλιν, ἀποπέμποιμεν ἀν εἰς ἄλλην πόλιν. Πλ. πολ. 398, a. [Şeindorf żu Bíat. Soph. 32 u. Schäfer z. Dem. 2 p. 248. 5 p. 484.]

- (A. 2. Sieher gehört auch die Formel μή μοι mir nichts bavon, das will ich nicht, wobei oft ein λέγε fehlt. vgl. § 62, 3, 12. Μή μοι δεοός καλούσα βοολεύου κακώς. Αία. έπ. 223. Μή μοι μυρίους ξένους. Δη. 4, 19.
- A. 3. Rūdſichtlich bes Gefühls bezeichnet der ethiſche Da. die Berson welche Freude (oft ironisch) oder Berdruß an der Sache empfindet. Πως ἡμιν έχεις; Φιλή. 118. Οδτως ἡμιν οἱ ῥήτορες δεξιοί εἰσιν. Πλ. Μενίξ. 235. Αμουσότεροι γενήσονται όμιν οἱ νέοι. Πλ. πολ. 546, e. Πάντες οἱ παρόντες ὁμιν πάντα καὶ δοα ἀν λέγητε καὶ δοα ἀν ποιῆτε ἐπαινοῦσις. Ξε. Ίερ 1, 14. Αἱ τέχναι σοι, ᾶς πηγάς φασι τῶν καλῶν εἰναι, διεφθαρμέναι ἐσονται. Ξε. Κο. 7, 2, 13. Παντάπασι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἡμιν διαφαολίζεις. Πλ. νό. 804, a.
- **A.** 4. Näher bestimmt wird ein solcher Da. (A. 1. 3) durch ein hingugestägtes βουλομένφ (poetisch auch έθελοντι), ήδομένφ, άσμένφ, άχθομένφ. [3. Th. 2, 3, 2.] Έπισκεψόμεθα σαφέστερον, αν έτι βουλομένοις όμιν ή. Πλ. σοφ. 254. Είπον ούκ αν σφίσι βουλομένοις είναι διά της γης σφων τόν στρατόν λίναι. Θ. 7, 35, 2. Θαυμάζω εί μή άσμένοις όμιν αφίγμαι. Θ. 4, 85, 2. Έπανέλθωμεν, εί σοι ήδομένφ έστιν. Πλ. Φαίδ. 78. Έκελεύσθησαν έξιείναι δτφ όμων μή άχθομένφ είη. Ξε. Κυ. 4, 5, 21. (Θέλοντι κάμολ τοῦτ' ἀν ήν. Σο. ΟΤ. 1365.)
- M. 5. Rūdiatlich bes Berfandes bezeichnet der ethische Dabie Berson deren Ansicht die Sache gemüß ift. Ο εσθλός εόγενης εμοί γ' ἀνήρ. Εδ. Δίκ. 11. Έκ τούτου τοῦ λόγου ἡμῖν πάσαι ψυχαὶ πάντων ζώων όμοίως ἀγαθαὶ ἔσονται. Πλ. Φαίδ. 94, a. Ούπω φαίνεται τέλεον ὁ βασιλεός ἡμῖν σχήμα ἔχειν. Πλ. πολιτ. 277, a. Τὸ ἐπανόρθωμά σοι μεῖζον ἀμάρτημα ἔχει ἡ δ ἐπανορθοῖς. Πλ. Πρω. 340. Θεὸς μέγιστος τοῖς φρονοδσιν οί τονείς. Δικαιογένης Στ. 79, 33. (Μάλα ἄτοπος γίγνοιτ' ἄν ὡς γ' ἐξαίφνης ἀκούσαντι Διονόσου πρεσβυτῶν χορός. Πλ. νό. 665, a. Ueber ὡς ἐμοί Φείπαντή μι Βίαι. Soph. 25. 42.)
- [A. 6. Bereinzelt find wie gode spol rydensode durt uptvat Platon Soph. 234 e und wie 7' spol anpoary Rep. 536, e und einiges Aehnliche bei Spätern.]
- 1. 7. hieher gehört auch τίμιος τινι bei Jemand geschätzt, άξιος τινί ττνος der bei Jemanden, von Seiten Jemandes, etwas verdient hat. Dagegen άξιον τινι str Jemand versohnend oder geziemend.) Τὰ χρήμας ἀνθρώποισι τιμιώτατα. Εδ. Φοι. 431. Ἐμοί Σωκράτης ἐδόκει τιμής άξιος είναι τῆ πόλει μάλλον ή θανάτου. Ξε. ἀπ. 1, 2, 62. (Ἐμοί τε είκει καὶ σοὶ ἀκοῦσαι άξιον. Πλ. Θε. 143, e. Σοὶ ἄξιον τοότων ἐνθυμουρένφ πειράσθαι τι καὶ τῶν ἐς τὸν μέλλοντα χρόνον τοῦ βίου φροντίζειν. Ξε. ὰπ. 2, 1, 34.

### IH. Der Dativ bei (einfacen) Berben.

- 7. Der objective Da. des betheiligten Gegenstandes fieht im Griechischen meift bei eben ben Berben wie im Deutschen.
- A. 1. So namentlich bei ben Berben bie bebenten nothig und foulbig fein, genügen, geben, gemähren, berichaffen; nüten, helfen, bienen, gefällig fein, folgen und gehorchen; weichen, nachgeben; bertranen, glanben, bezeugen, beriprechen, fagen, auftragen, befehlen, vorwerfen. Modopópwy avopt ropávyo det. Ze. Iép. 2, 10. Bpo-

τοίς δπασιν ἀποθανεῖν ὀφείλεται. Εδ. "Αλκ. 782. 'Ο ἀγαθὸς φίλος έαυτον τάττει πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλφ. Ξε. ἀπ. 2, 4, 6. Οἰς μάλιστα τὰ παρόντα ἀρκεῖ, ἤκιστα τῶν ἀλλοτρίων ὀρέγονται. Ξε. σω. 4, 42. — 'Η μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις κακά. Μέ. μο. 224. Κράτος πάντα τὰ τῶν ἡσσόνεν τοῖς κρείττοσι δωρείται. Ξε. Κυ. 2, 1, 17. Τἢ γῷ δανείζειν κρεῖττῶν ἐστιν ἢ βροτοῖς. Φιλή. 145. Νόμος γονεῦσιν ἰσοθέους τιμὰς νέμειν. Μέ. 378. Οὐδενὶ ἐπιτρέψομεν κακῷ είναι. Ξε. ἀν. 3, 2, 31. Πολλὰ ἀγαθὰ οἱ θεοὶ παρέχουσι τοῖς ἀνθρώποις. Ξε. ἀπ. 2, 2, 3. Δικαιοσόνη καὶ τελευτήσασι δόξαν παρασκευάζει. Ἰσ. 1, 38. Λέγουσί γε οἱ πλείστι μουσικῆς ὀρθότητα είναι τὴν ἡδονὴν ταῖς ψοχαῖς πορίζουσαν δύναμινι. Πι. νό. 655. Ξένοις ἐπαρκῶν τῶν ἰσων τεύξη ποτέ. Μέ. μο. 391. Κλαύμακ καὶ πατέρες υἰοῖς σωφροσύνην μηχανῶνται καὶ διδάσκαλοι παισὶν ἀγαθὰ μαθήματα. Ξε. Κυ. 2, 2, 14.

Δικαιοσύνη φόσει λυσιτελεῖ τῷ ἔχοντι. Πλ. πολ. 392. Ξένφ μάλιστα συμφέρει τὸ σωφρονεῖν. Μέ. 392. Τοῖς ἀδικοῦσι βοηθοῦντες ἄλλος τῶν αὐτῶν ἔργων ἐπιθυμεῖν ποιήσουσιν. Λυ. 14, 22. (Τὶ ἐστι τοῦ τοῖς φίλοις ἀρήγειν κάλλιον; Ξε. Κυ. 1, 5, 13.) Χρὴ πάντας ἀμύνειν τῷ πόλει. Θ. 2, 60, 3. — Ἐδόκει αὐτοῖς ὁπουργεῖν τοῖς Συρακοσίοις ἔργω. Θ. 6, 88, 2. — Μακάριος δστις μακαρίοις ὁπήρετεῖ. Μέ. μο. 350. Τοἱς τῷ κάλλει λατρεύοντας φιλοκάλους καὶ φιλοπόνους εἰναι νομίζομεν. Ἰσ. 10, 57. Αἱ ἡδοναὶ πείθουσι τὴν ψυχὴν ἐαυταῖς τε καὶ τῷ σώματι χαρίζεσθαι. Ξε. ἀπ. 1, 2, 23. Μηδεμιὰ δούλευε τῶν ἡδονῶν. Ἰσ. 2, 29. — Επεσθαι δοκεὶ μάλιστα τῷ ἀχαριστία καὶ ἡ ἀναισχυντία. Ξε. Κυ. 1, 2, 7. Νόμοις ἔπεσθαι τοῖς ἐπιχωρίοις καλόν. Μέ. μο. 372. Ξένος ὧν ἀκολούθει τοῖς ἐπιχωρίοις νόμοις. Μέ. μο. 394. Πατρός ἀνάγκη παισὶ πείθεσθαι λόγφ. Εὐ. ᾿Αρχ. 32. Δίκαια ἀν πράττοι ὁ τοῖς νόμοις πειθόμενος. ἄδικα δὲ ὁ τούτοις ἀπειθῶν. Ξε. ἀπ. 4, 4, 13. Οἱ ἀπιστοῦντες τῷ ἑαυτῶν ξυνέσει ἀμαθέστεροι τῶν νόμων ἀξιοῦσιν είναι. Θ. 3, 37, 5. Πειθαριαν κατεστήσωντο στρατοπέδω καλῶς διοικουμένω καὶ καλῶς πειθαρχεῖν ἐθέλοντι τοῖς ἄρχουσιν. Ἰσ. 6, 81.

Σὸ εἰκ' ἀνάγκη καὶ θεοῖσι μὴ μάχου. Εὸ. Τηλ. 25. Πὰν πλῆθος καὶ πᾶς πλοῦτος ἀρετῆ ὁπείκει. Πλ. Μενέξ. 240, a. Τοῦτό σοι συγχωρῶ. τοὺς ἐπαίνους παρὰ τῶν ἐλευθερωτάτων ἡδίστους εἰναι. Ξε. Ἱέρ. 1, 16. — Μὴ πάντα πειρῶ πᾶσι πιστεύειν ἀεί. Μὲ. μο. 335. — Προςήκειν ἡγοῦ τοῖς πονηροῖς ἀπιστεῖν. Ἰσ. 1, 22. Τὰ ψεοδῆ μαρτυροῦσιν ἀλλήλοις. Δη. 54, 37. Οὸχ ὁπεσχόμην οὐδενὶ οὐδὲν πώποτε μάθημα. Πλ. ἀπ. 33. Δεινὸἡγεῖται τοὺς χείρους τῶν βελτιόνων ἄρχειν καὶ τοὺς ἀνοητοτέρους τοῖς φρονιμωτέροις προςτάττειν. Ἰσ. 2, 14. Ὁ ἀεὶ παρῶν τῶν πολιτῶν κύριος ἔστω ἐπιτάττειν τοῖς παισὶν δ, τι ἀν ἀγαθὸν δοκῆ εἰναι. Ξε. Λακ. π. 2, 10. — Θηβαίοις τὴν ἀμαθίαν ὀνειδίζουσιν. Ἰσ. 15, 248. (αική τινά. υgl. biε Lex.) Πολλὰ ἐπιτιμῶσι τοῖς πεπαιδευμένοις. Ξε. Κυν. 12, 16. Τὰ ἐγκαλῶν ἡμῖν ἐπιχειρεῖς ἡμᾶς ἀπολλύναι; Πλ. Κρίτ. 50. "Οστις ἀνθρωπος ὧν ἀνθρώπος τῶν ἀνσθρώπος τὸν προφέρει ἀνόητον ἡγοῦμαι. Δη. 18, 252. 'Αντὶ τοῦ συκεγείν ἐαοτοίς τὰ συμφέροντα ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοις. Ξε. ἀπ. 3, 5, 16.

- [A. 2. Dramatifc ift δεῖ ἐμέ τινος. Οὐ·πολλοῦ πόνου με δεῖ. Εδ. Ἱπ. 23. Πολλῆς δεῖ δικαιοσύνης καὶ πολλῆς σωφροσύνης [μετέχειν] τοὺς ἄριστα δοκοῦντας πράττειν. 'Αρλ. πολ. 7, 13, 19. Bgl. Dial. 64. 47, 16, 2.]
- A. 3. Δεὶ έμοί (statt έμε) mit dem Institit sindet sich zuweilen in der Bedeutung es ist nöthig, erforderlich. [Schömann 3. Isai. p. 380.] 'Εάν τις δόρυβος γένηται, δεὶ έπισάξαι τὸν Ιππον Πέρο γ ἀνδρὶ καὶ χαλινώσαι δὲ καὶ δωρακισθέντα ἀναβήναι. Εε. ἀν. 3, 4, 35.
- [A. 4. Χρη έμοί mit bem Inf. wird burch richtige Erflärung wohl auf einige Stellen der Dramatiker beschränkt werden. Dial. Sp. A. 6.]
  - [A. 5. Aupstodat mit bem Ac. ber Berfon und bem Da. ber Sache (do-

naro aliquem ro) ist der guten att. Prosa wohl fremd geblieben. 'Αναθήμασι 'δωρούνται τοὺς δεούς. [Πλ.] Als. 2 p. 149 c.

- Α. 6. Τιμωρείν τινι θάνατον heißt Jemandes Σοd τά ήρεπ. Εί τιμωρήσεις Πατρόκλφ τῷ έταίρφ τὸν φόνον, αδτός ἀποθανεί. Πλ. ἀπ. 28.
- Μ. 7. Υπακούειν mit dem Se. bezeichnet Abhängigkeit oder Gehorfam: gehorchen; mit dem Da. Ansmerksamkeit oder Folgsamkeit: auf Jemand oder etwas hören, Folge seisten. Υπακούετε της διδασκαλίας ταύτης. Ξε. οίκ. 14, 8. Ἡ μάλιστα τοῖς ἄρχουσιν ἐθέλουσα πείθεσθαι πόλις ήκιστα τῶν πολεμίων ἀναγκάζεται ὁπακούειν. Ξε. Κο. 8, 18. Οδκ ἐσχόλαζε τοῖς τοιούτοις ὁπακούειν. Ξε. Κο. 8, 1, 18. Ἐξήν τοῖς ᾿Αθηναίοις τῶν λοιπῶν ἄρχειν Ἑλλήνων, ὥστ' αὐτοὸς ὁπακούειν βασιλεί. Δη. 6, 11.
- [A. 8. Sehr selten ift bei Attikern neideodal rwoc, das aus bem Jonismos kibergegangen ift. 3. Th. 7, 73, 2 vgl. Eur. Jph. A. 726.]
- A. 9. Die Berba des Auftragens und Befehlens haben überhaupt den Da., auch in Berbindung mit dem Inf., nur daß Participia auch im Ac. angefügt werden und bei parataktischen Berbindungen auch der llebergang jum Ac. und Inf. Katthaft ift. Bgl. § 55, 3, 12, u. 13 u. eb. 2, 7. Έπετατέλλουσι τοῖς άρχουσιν δμήρους λαβεῖν. Θ. 1, 57, 4. Επέταξαν τῷ Θηραμένει ἀνελέσθαι τοὸς ναυαγούς. Ξε. Ελ. 1, 7, 17. Παρηγγύησε τοῖς Πέρσαις παρασκευάζεσθαι. Ξε. Κυ. 3, 2, 8. Τοῖς πελτασταῖς πᾶσι παρήγγειλε διηγκυλωμένους ίέναι. Ξε. ἀν. 5, 2, 12. Πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι καὶ εἰς τὴν ἐαυτοῦ τάξιν καθίστασθαι εκαστον. Ξε. ἀν. 1, 8, 3. Bgl. Ueber παραινεῖν Τh. 1, 93, 5.
- A. 10. Aur κελεύειν hat bei ben Attikern bloß ben Ac. mit bem Inf. [3. Th. 1, 44, 1.] (Bei Homer und seit Polhbios sindet es sich zuweilen auch mit bem Da. und Inf.) Wit bem Ac. und Inf. erscheinen auch napazyyéddet, dianedesodat u. ü. Berba, wenn nicht ber Besehl an das Object gerichtet, sondern nur die Handlung von ihm verlangt wird. Σωκράτης έκελεσεν Άλκιβιάδη διδόναι τάριστεία τους στρατηγούς. Πλ. σο. 220, θ. Κύρος παρήγγειλεν έκ της τάξεως μηδένα κινείσθαι. Εε. Κυ. 7, 2, 4. Σπουδάσαι ήμας διεκελεύσατο περί τον αύτου λόγον. Πλ. Θε. 168. Ό νόμος τὰς δίκας τὰς δικασθείσας προστάττει κυρίας είναι. Πλ. Κρίτ. 50.
- A. 11. Ueber diselsi,  $\beta$ lámtein ic. § 46, 7 u. A. 1, lomaíneodai eb. A. 2, mémpeodai, loidopein mb loidopeindai eb. A. 3, diwnein eb. 8, ànoúein und ànpoäodai § 47, 10, 10-12.
- (A. 12. Επεσθαι und ακολοοθείν in eigentlicher Bebentung gestatten auch σύν τιν, wenn eine Berbindung, μετά τινος, wenn eine Gesellung zu bezeichnen ist. [Dobree z. Ar. Plut. 824 u. Lobec z. Phryn. p. 353 s. vgl. Ar. 2. Ke. An. 1, 3, 6.] Σον τοίς κρατοδοι δαβρούντες και οί ακόλουδοι έπονται. Ξε. Κο. 5, 2, 36. Μετά τῶν κρατοδοίνων έπεσθαι κερδαλέου δοτίν. Ξε. Έλ. 5, 2, 19. Ἱππης ἡκολούθουν Μακεδόνων ξον Χαλκιδεύοιν δλίγου δις χιλίους. Θ. 4, 124, 2. Τοίς μεν σώμασι μετ' έκείνων ακολουθείν ἡναγκάζοντο, ταίς δ' εδνοίαις μεθ' όμων ἡσαν. Ἰσ. 14, 15.)
- A. 13. Bei den Berben des Sprechens bezeichnet der Da. wem (tildflichtlich der Auffassung) die Rede gilt, wen sie derührt; πρός τινα an oder a egen wen sie gerichtet ist (im Gegensate zu einem Andern). (Ο νους δοτιν δ λαλήσων θεώ. Μέ. Στ. 1 p. LXVI.) Οδδέ είς νύν μοι λαλεί. Ποσείταπος 29. Εί σό μη τόδ' έννους, εγώ λέγω σοι. Αίσχ. 'Αγ. 1088. Είπε μοι, τί χρήση αυτώ; Εε. Κυ. 1, 4, 13. Καὶ πρός ἄνθρ' είπων κα, πόθουτ' ἄν άστοι πάντες ά πρόπτειν χρεών. Εδ. 'Ινώ 3. Πρός εδ λέγοντας ερδεδέν άντειπεῖν έγω. Μέ. μο. 464. Οἱ Μοσσόνοικοι διελέγοντο έαυτοίς. Εε. άν. 5, 4, 34. Εδβοόλους νομίζομεν οἶτινες ᾶν αυτοί πρός αύτο ος ἄριστα περί των πραγμάτων διαλεχθώσιν. 'Ισ. 3, 8.

- M. 14. Den Da. der Person hat auch εξχεσδαι Einem wünschen; δεοίς die Götter um etwas (τί) anflehen ober ihnen geloben. In Berbindung mit dem Infinitiv sindet sich in der Bedeutung anflehen auch πρός mit dem Ac. (Δείσδαι bitten hat den Ge. mit dem Insinitiv; instrecen wie uiteid den Ac. mit dem Ins. S. unten § 55, 3, 12.) Εδχοντο αδοτφ πολλύ και άγαθά. Εε. Έλ. 5, 1, 3. (Κακάς άρὰς ἡρᾶτο τοῖσι τοδητον έξειργασμένοις. Σο. 'Αντ. 427.) Τοῖς δεοῖς εδχονται πολοκαρπίαν. Εε. άπ. 3, 14, 3. 'Η μήτηρ πολλά τοῖς δεοῖς εδχεται [άγαθὰ] δπέρ σοδ. Εε. άπ. 2, 2, 10. 'Ων τοῖς δεοῖς άνθρωπος εδχεται τοχεῖν, τῆς εδθανασίας μρεπτων οδόλυ εδχεται. Ποσείδ. 16. Εδξαιτ' ἄν τις πτηνός γενέσθαι. Εε. ίπρ. 8, 6. Εδχομαι δοδναί μοι τοὸς δεοὸς αἴτιόν τινος ὁμῖν ἀγαδοδ γενέσθαι. Εε. άν. 5, 9, 26. Σωκράτης εδχετο πρός τοὸς δεοὸς άπλῶς τάγαθὰ διδόναι. Εε. άπ. 1, 3, 2.
- A. 15. An die Berba des Sagens ichließen sich mehrere des Rathens, Zuredens, Ermahnens. Τμίν συμβουλεύω έγω γνώναι όμας αδτούς. Ες. Έλ. 2, 4, 40. Αλλφ πονούντι βάδιον παραινέσαι. Φιλή. 71, 1. Πολλά διεκελευόμην αδτῷ οὕτω ποιείν. Ες. Κυ. 7, 3, 10. Οἱ άριστοι άνδρις παρακελεύονται τοῖς πολίταις όμονος Ες. άπ. 4, 4, 16.
  - A. 16. Ueber neider § 46, 11, 2, fiber voudereiv § 46, 6, 6.
- 8. Eben so steht ber Da. bei manchen Berben die eine Stimmung, Gesinnung gegen Jemand bezeichnen, besonders eine feindselige. So gewöhnlich auch bei άρεσκειν. Δούλος πεφυχώς εὐνόει τῷ δεσπότη. Με. μο. 116. Το πᾶσιν ἄμα χαλεπαίνειν πᾶσιν αὐτοῖς δμόνοιαν ἐμβάλλει. Ξε. Κυ. 5, 5, 11. Φύσει πᾶσιν ἀνθεώποις ὑπάρχει τοῖς ἐπαινοῦσιν αὐτοὺς ἄχθεσθαι. Δη. 18, 3. Οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀπηχθάνοντο τοῖς Ελλησιν. Ἰσ. 8, 79. Ἡσυχίαν ἤγεν ἡ πόλις τοῖς μὲν βαρβάροις συγγιγνώσκουσα, τοῖς ὁ Ἦλλησιν ἀγανακτοῦσα. Πλ. Μενέξ. 244. Οἱ ἀγαθοὶ ἐάν τι ὀργισθῶσι τοῖς γονεῦσιν, αὐτοὶ ἑαυτοὺς παραμυθοῦνται. Πλ. Πρω. 346. Τοῖς πράγμασιν δῆτ' οὐχὶ θυμοῦσθαι χρεών. Εὐ. Βελλ. 28. ϶Ολοιθ' ὁ τοῖς ἔχουσι τὰγαθὰ φθονῶν. Διον. Στ. 38, 7. ϶Αρεσκε πᾶσι καὶ σὺ μὴ σαυτῷ μόνφ. Μέ. μο. 48.
- A. 1. Hir φθονείν τινί τι ist, zumal in der Prosa, regesmäßig φθονείν τινί τινος. S. § 47, 21. Wohl aber sinden sich andere der hieher gehörigen Berba mit einem Ac. der Sache, besonders einem substantivirtem Reutrum eines Pronominasabjectivs. Bei doczepaiver erscheint der Ac. überhaupt docherzichen, bei Platon wohl ausschließich. Aγανακτώ τοῦτο, εί τά χρήματα λοπεί τυας όμων. Δη. 8, 55. Την έμαυτοῦ δυςμαθίαν όλοςχεραίνω. Πλ. Θε. 195. Δυςχεραίνου τι διθρωποι τὸν Ενα έκείνον μόναρχον. Πλ. πολιτ. 301. [Ueber δυςανασχετείν z. Th. 7. 71, 5.]
- A. 2. Miceiv erfordert den Ac. Auch mit dem Ac. verbinden apsount ausprechen, befriedigen (und άπαρέσκειν) die Dramatiler und Blaton. (Thuk nur 1, 128, 5. vgl. Heindorf zu Blat. Arat. 19.) 'Αρέσκευθαί τιν ift eig. Bassel. Οδδείς μ' άρεσκει νουτί θαυμαστός θεών. Εδ. Ίπ. 106. Εν τί με των βηθέντων άπαρέσκει. Πλ. Θε. 202. Τοῖς λόγοις τοῖς ἀπό σοῦ ἀρεσκομαι. Θ. 1, 129, 3.
- 9. Aehnlich erscheint der Da. bei Berben die bedeuten vermischen, mittheilen, Theil nehmen, zukommen, geziemen, umgehen, sich unterreden, miderstreben, streiten, kampsen und versöhnen. Ως ήδύ συνέσει χρηστότης κεκραμένη. Μέ. 798. Οὖ κάντα λευκά ολς μέλανα μὴ μέμικται. Πλ. Πρω. 346. Τῷ κλήθει τὰ ξηθέντα ἐκοινωσαν. Θ. 2, 72, 3. Κεκοινωνται ψόγον ταῖς

οὐ κακαϊσιν αἱ κακαί, Εὐ. Μελαν. 18. Φήμη οὐ κοινωνεῖ διαβολή. Α. 2, 145. [vgl. § 47, 15.] "Απασι προςή κει περί πολλου ποιείσθαι την φρόνησιν. Ίσ. 9, 80. Το μηθέν άδικειν πασιν άν-θρώποις πρέπει. Μέ. 808. 'Αρμόττει πασι τοις ψευδομένοις τους χρόνους μεταφέρειν. Αλ. 2, 96. — Κακοίς δμιλών καὐτός έκβήση χαχός. Μέ. μο. 274. Των παρόντων τοῖς φρονιμωτάτοις πλησίαζε. Ίσ. 2, 15. — Οι σοφισται τοῖς μη έχουσι χρήματα διδόναι οὐκ ήθελον διαλέγεσθαι. Ξε. ἀπ. 1, 2, 60. — Σωκράτης μόνος ήναντιώθη τοις Αθηναίοις μηθέν ποιείν παρά τους νόμους. Πλ. απ. 32. Οὐκ ἀντιποιούμεθα βασιλεῖ τῆς ἀρχῆς. Ξε. ἀν. 2, 3, 23. 'Αμφισβητούσι μέν και δι' εύνοιαν οι φίλοι το ζς φίλοις, ξο εζουσι δέ οι διάφοροι τε και έχθροι άλληλοις. Πλ. Πρω. 337, α. Ούχ αλοχρόν έστι τοῖς πονηροῖς διαφέρεσθαι. Ξε. απ. 2, 9, 8. — Σώμα νοσώδες στασιάζει αὐτὸ αὐτῷ. Πλ. πολ. 566, a. Εἴ τινα άλλήλοις μάχην συνάψετε, κατακεκόψεσθε. Ξε. αν. 1, 5, 16. Λαπεδαιμόνιοι ουτ' αν Θραξίν εν πελταις και αποντίοις ουτε Σκύθαις εν τόξοις εθέλοιεν αν (δι) αγωνίζεσθαι. Ξε. απ. 3, 9, 2. Θεφ μάχεσθαι δεινόν έστι και τύχη. Μέ. μο. 247. Τίνες οὐ ταῖς πονηφίαις άλλὰ ταῖς εὐπραγίαις πολεμούσιν. Ίσ. 15, 142. 'Αθηναΐοι πλείστας δίκας άλλήλοις δικάζονται. Ξε. απ. 3, 5, 16. - Κύρος περί πλείστου εποιείτο εί τω σπείσαιτο και εί τορ σύνθοιτο και εί τω υπόσχοιτό τι, μηδέν ψεύδεσθαι. Ξε. άν. 1, 9, 7. Εδέοντο τούς φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσιν. Θ. 1, 24, 4. Χρη ίδιώτην ίδιώτη καταλλαγήναι καὶ πόλιν πόλει. Θ. 4, 61, 2.

- A. 1. So sieht der Da. auch bei Redensarten, z. 8. sle λόγους έρχεσθαι zur Unterredung mit Jemand kommen, sle χείρας léval in Jemandes Händes Hände oder mit Jemand ins Handegemenge kommen. So nach der Analogie sinnverwandter Berba, wie sovépxsodal. Bgl. Dial. Sy. A. 2. (Aucher dieser Berbindung bezeichnet der persönliche Da. bei einsachen Berben des Gehens und Kommens ein Interesse: für Jemand; das Hin wird bei ihnen durch eile, πρός, παρά oder ent mit dem Ac. ausgebrückt.) To 'Aλulfied y rinks eie λόγους ήλθον. Θ. 8, 48, 1. Οδενί πω πρείττον έαστοδ είς χείρας ελθείν έφη. Εε. αν. 1, 2, 26. Οι πολλά έχοντες είς χείρας οδι εθέλουσι τοις πρείττοσιν είναι. Εε. Κυ. 8, 8, 6. Διανοσόμεθα διά πολέμου αδτοῖς ίέναι. Εε. αν. 3, 2, 8. 'Ο κακός οδτε κακώ σύτε αγαθώ οδδίκοτε είς άληθη φιλίαν έρχεται. Πλ. Λό. 214. ('Ηλ-θον αδτοῖς βόες. Εε. αν. 4, 8, 25. bgl. Σh. 3, 5, 3. 6, 34, 2 u. Reg. u. έρχεσθαι; siber παρέρχεσθαι τοῖς 'Α. zu 6, 15, 3.)
- Α. 2. Βεί mangen ber hieher gehörigen Berben, besonders denen des Streitens, sindet sich hänsig auch πρός mit dem Ac., bei άγωνίζεσθαι sast regelmäßig. Bgl. 7 A. 13. Οὐν έχω δπως χρη πρός διάγεις έναντιοῦσθαι. Πλ. Κράτ. 890. Ψυχή πρός σῶμα διαφέρεται. Πλ. Φιλ. 47. Νομίζω, δότις ἐν πολέμω ὧν στασιάζει πρός ἄρχοντα, τοῦτον πρός τὴν ἐαντοῦ σωτηρίαν στασιάζειν. Ξε. ἀν. 5, 9, 29. Οὰ προς τια ανδρί τυράννω πρός ἐδιώτας ἀγωνίζεσθαι. Ξε. Ίέρ. 11, 6. Βιάζη καὶ πρός τὴν εας μάχη. Αἰσ. Προ. 1010. Ἐπολέμησάν ποτε Ἐλευσίνιοι μετ' Εδμόλπου πρὸς Ἐρεχθέα. Θ. 2, 15, 2.

(A. 3. Bereinzelt findet sich auch ent τινα 3. B. bei πολεμείν; πολεμείν τινα 3 emand betriegen erst bei Spätern häusiger. [Dorville 3. Char. p. 576.] Κλέωρχος επί τους θράκας επολέμησεν. Εε. αν. 1, 3, 4. Τοιούτων συμφώλλων ώφελον τυχείν οί πολεμήσαντες την πόλιν. Δείν. 1, 36.

A. 4. Nanockher hat auch in ber Bebeutung fich nübern, wie bas fast

poet. πελάζειν, ben Da.; sehr sesten bei Attisern ben Ge. (ben Da. und Ge. hat auch έγγίζειν, 3. B. bei Bοίηδ.). 'Εν οίς αν άτυχήση τις άνθρωπος τόποις. ημιστα τούτοις πλησιάζων ήθεται. "Αμφις 4. 'Επλησίαζον των άπρων. Εε. Κο. 3, 2, 8.

- A. 5. 3 u ben Berben des Umgehens gehört auch χρήσθαι. (Bgl. Xen. Symp. 2, 10.) 'Ηδέως μέν έχε πρός απαντας, χρώ δε τοίς βελτίστοις. Ίσ. 1, 20. Οι άριστα διδάσκοντες μάλιστα λόγφ χρώνται. Ξε. άπ. 3, 3, 11.
- 10. In gleicher Beise sindet sich der Da. dei Berben die eine Achnlichteit, Gleichheit oder Uebereinstimmung bezeichnen. Το δμοιοῦν έαυτον ἄλλω μιμεῖσθαί έστιν έκεῖνον બ αν όμοιοῖ. Πλ. πολ. 393. Ως οὐδέν έσμεν πλὴν σκιαῖς ἐοικότες. Σο. ἀποσ. 682. Εἴπες τοῖς βελτίστοις εἰκαίζω αὐτόν, ἐπαινοῦντι δικαίως ἀν εἰκαίζοι μέ τις. Ξε. συ. 6, 9. Ὁ σίδηςος ἀν ἰσοῖ τοὺς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς ἐν τῷ πολέμφ. Ξε. Κυ. 7, 5, 65. Τί ταῦτα ἐκείνοις ὁμολογεῖ; ᾿Ανδ. 3, 12. Ζήτει νόμους δικαίους καὶ συμφέροντας καὶ σφίσιν αὐτοῖς ὑμολογουμένους. Ἱσ. 2, 17. Απαραυτίκα ἡδοναὶ συμπείθουσι πολλοὺς τῷ πονης ἱα ὁμογνωμονεῖν. Ξε. Κυ. 2, 2, 24. Ἡ ψυχὴ ἐκ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίςειν ἀναγκάζεται. Πλ. Φαίδ. 83. Οἱ ᾿Αθηναῖω διὰ τὸ ἀλλήλοις ὁμονοεῖν τὴν ἀρχὴν τῶν Ἑλλήνων κατειργάσαντο. Ἦνδ. 1, 108.

#### IV. Der Dativ bei Compositen.

- 11. Den Da. haben auch viele Berba die mit den Da. regierenden Prapositionen zusammengesetzt find, insbesondere mit εν, σύν, επί, seltener mit πρός, παρά, περί und ὑπό, bald wegen der Praposition allein, bald wegen der Bedeutung des Compositums.
- Α. 1. Θεήτ βάιβία ετβφεί με Da. bei Compositen mit έν. sowohl wenn sie eine Ruhe als wenn sie eine Bewegung bezeichnen. Οδα άζήμιον γνώμην ένειναι τοῖς σοφοῖς λίαν σοφήν. Εδ. Ήλ. 295. Πάντ' εμπέφοκε τῷ μακρῷ γήρα κακά. Σο. Σκιρ. 500. 'Απηνθηκότι σώματ: οδα ἐνίζει' Έρως. Πλ. σο. 196. 'Ελεοθέροισιν ἐμπεπαίδευμαι τρόποις. Εδ. 'Ινώ 3, 5. Σωκράτης προείλετο μᾶλλον τοῖς νόμοις ἐμμένων ἀποθανείν ἢ παρανομῶν ζὴν. Εε. ἀπ. 4, 4, 4. [3. Σή. 4, 118, 9.] 'Εν τῷ γιγνώσκεσθαι καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι πᾶσι δοκεί μᾶλλον ἐγγίηνεσθαι. Εε. Κο. 2, 1, 25. Κεραονός οῖς ἀν ἐντύχη πάντων κρατεί. Εε. ἀπ. 4, 3, 14. Νον ἄρπιμοι τὸ γῆρας ἐντίθησι νοῦν. Φερεκράτης 149. 'Ο θεὸς τὴν ψοχὴν κρατίστης τῷ ἀνθρώπφ ἐνέφυσεν. Εε. ἀπ. 1, 4, 13. Λονοῦργος τὸ πείθεσθαν τοῖς νόμοις μάλιστα ἐνειργάσατο τῷ Σπάρτη. Εε. ἀπ. 4, 4, 15. Αἱ ἡδονα ψοχἢ ἐπιστήμην ἀξιόλογον οὐδεμίαν ἐμποιοῦσιν. Εε. ἀπ. 2, 1, 20. Εξίγε τὸ προθομίαν ἐμβαλεῖν στρατιώταις οὐδέν μοι δοκεῖ Ικανώτερον είναι τὸ δύνασθαι ἐλπίδας ἀγαθὰς ἐμποιεῖν ἀνθρώποις. Εε. Κο. 1, 6, 19. Ο: ἐνέδραις ἐμπίττοντες ἐκπλήττονται. Εε. Ιπρ. 8, 20. Οἱ 'Αθηναῖοι τὰ γνώμη ἄποροι καθεστῶτος ἐνκειντο τῷ Περικλεῖ. Θ. 2, 59, 2. 'Ηνίκα ἀγαθούς ἄνδρας ἐγχειρῶν ἐκκειντο τῷ Περικλεῖ. Θ. 2, 59, 2. 'Ηνίκα ἀγαθούς ἀνδρας ἐγχειρῶν ἀπασιν ἀεὶ τοῖς καλοῖς. Δη. 18, 97. [Ένεδρεύεν τινά Φεπ. 40, 45.]
- 1. 2. Benn εν wiederholt wird, ift die Berbindung weniger innerlich. [Bgl. Mnemosyne 4 p. 6.] Βίου ενεστιν άσφάλει' εν ταῖς τέχναις. Μέ. 69. Πολλά άγαθὰ ενι εν τῷ πειθαρχείν. Βε. ίπρ. 1, 24. Ἐπειδάν λάβωσε τὰς δυναστείας, εν πολλοῖς ἐμπεπλεγμένοι κακοῖς εἰσιν. Ἰσ. 8, 111. 11. ᾿Αδηναῖοι προείπον μήτε ἐναποθνήσκειν ἐν Δήλφ μήτε ἐντίκτεεν. 9. 8, 104, 1.

- Eμβάλλοιν transitiv hat bei nicht innerlicher Berbindung eic; so auch meistens in den intransstiven Bedeutungen (wie bei elzschalder). Wenn es auάφροσόνην αδτοδς έμβάλλει. Βε. άπ. 4, 5, 6. vgl. 52, 2, 7.
- Bei Compositen mit ele ift ber Da. nicht häufig, ba in Berbindung mit ihm meist ev- eintritt, wie eußakker für eleβάkker, euninter für eigninrest 2c. Bei eigievau, (eigepperdau) findet fic neben bem (felineren) Da. auch ber Ac., beibe aber (personlich) in der att. Prosa nur wenn von Gedanken und Gefühlen die Rebe ift. Sonft wird, wie auch bei andern Compositen mit elc, im allgemeinen die Braposition wiederholt. Παρόντα με άνδρος έπιτηδείου έλεος είς ή ε.. Πλ. Φαίδ. 58, e. Οδδέν πάνο μοι έλεεινον είς ή ει. Πλ. Φαίδ. 59, a. Bal. Dem. 19, 33 u. Dial. Sp. A. 3.
- Bahlreich find bie Composita mit ent welche, häufiger ihrer Bebeutung ale ber Praposition halber, ben Da. haben. Atσχει οδα Επεστιν Ερως. Πλ. σο. 197. Πολλών δντων και καλών εν τῷ τῶν ανθρώπων βίφ τοῖς πλείστοις αὐτῶν οἶον κῆρες ἐπιπεφύκασιν. Πλ. νό. 937, e. — Τὰ Κύθηρα ἐπίπειται τῷ Λακωνικῷ. Θ. 4, 53, 2. Τῷ ἄρξαντι πανταχοῦ μεγάλα ἐπιτίμια ἐπίκειται. 'Αντ. 4, δ, 7. 'Ηδη πολοφώνα ἐπιτίθης τῆ σοφία. Πλ. Εδθόδ. 301, ο. 'Ότε εδ ἔπραττον, ἐπέκειντο ἡμῖν. Ξε. 'Ελ. 6, 5, 35. Πολλάκις ἐπέθεντο τοῖς Λακεδαιμονίοις οἰ Ελωτες ωσπερ γαρ έφεδρεύοντες τοῖς ἀτυχήμασι διατελούσιν. 'Αρλ. πολ. 2, 6, 2. Τι όφελος διδασκάλους τοις παισίν έφιστάναι; Αί. 1, 187. Δεί τούς επιμελείς επιστατήσαι τοίς παιδευομένοις. 'Ισ. 15, 188. Οδ δίκαιον οπλα επιφέρειν αλλήλοις ήμας. Ξε. Έλ. 6, 3, 6. Οι κρίνειν οὸκ επιστάμενοι & δεί πράττειν πολλάκις πονηροίς έπιχειρούσι πράγμασιν. Εε. άπ. 4, 1, 4. Τοίς άμαθαίνουσι τῶν πολιτῶν οδδεν ἐπιτρεπτέον ἀρχῆς ἐχόμενον. Πλ. νό. 689. — Ἡδη μοι ἐπιβουλεύουσι τὴν μεγίστην ἐπιβουλήν. Δη. 53, 16. Οι βάρβαροι τη των Έλληνων επεβού λευον φθορά. Πλ. Μενέξ. 242, a. — Νόξ επεγένετο τῷ ἔργφ. Θ. 4, 25, 1. Οὐκέτι αὐτοίς επήρεσαν ἐς μάχην. Θ. 4, 44, 3. "Ηδη ποτέ σοι ἐπηλθεν ἐνθυμηθηναι ὡς ἐπμελῶς οἱ θεοὶ ὡν οἱ ἄνθρωποι δίονται πατεσκευάπασιν; Εε. ἀπ. 4, 3, 3. Έπέπεσε πολλά και χαλεπά κατά στάσιν ταϊς πόλεσιν. Θ. 3, 82, 2. — 'Ορθώς μοι ἐπέπληξας. Πλ. πολ. 529. Οἱ ἐχθροὶ ἐφήδονταί μοι. Ξε. Κο. 6, 1, 37. Ταζς ἀτοχίαισι μη ἐπίχαιρε τῶν πέλας. Μέ. 646. 'Ατοχούντε μή ἐπιτέλα· ποινή τάρ ἡ τύχη. Χείλων Στ. 112, 11. Ἐπισκοτεί τῷ πρέσει τὸ ίδιον ἡδὸ ἢ λοπηρόν. ᾿Αρλ. ἐήτ. 1, 1. — ᾿Αρὰς ποιούνται, εί τις επικηροκεύεται Πέρσαις των πολιτών. Ισ. 4, 157.
- A. 6. 'Επιστρατεύειν verband man regelmäßig mit dem Da., seltener mit exi und dem Ac., mehr poetisch mit dem blogen Ac. 'Ημάρτανον οί ήμιν έπιστρατεόσαντες. Θ. 3,54, 1. Οἱ ᾿Αμφικτύονες ἐψηφίσαντο ἐπιστρατεύειν ἐπὶ τοὸς ᾿Αμφισσέας. Αἰ. 3, 128. [Εἰώθασι τὸν ἡσυχάζοντα ἀδεέστερον ἐπιστρατεύειν. Θ. 4, 92, 5. χι 4, 60, 2.]
- Bon Compositen mit npos haben ben Da. mehrere bie είπε Berbinbung ober Annäherung bezeichnen. Τῆ βία πρός εισιν ἔχθραι καὶ κίνδονοι. Ξε. ἀπ. 1, 2, 10. "Οταν γινώμεθ', εὐθὸς χὴ [καὶ ἡ] τόχη προς τίναι τῷ δήμιν συγγενὴς τῷ σώματι. Φιλή. 10. Χαρμίδης ὥκνει προςτίναι τῷ δήμφ. Ξε. ἀπ. 3, 7, 1. [3. Τή. 8, 91, 2.] Διψώντι πάντα προςφέρων σορὰ οὐκ ὰν πλέον τέρψειας ἢ πιεῖν διδούς. Σο. ἀποσ. 702. Οξουρος εναίσσος και το δερος και το δερ τίνες τοξ ς πρείσσοσε παλώς προςφέρονται πλείστ' αν δρθοίντο. Θ. 5, 111, 1. (Φέλοι γε προςφέρεσθε πρός φίλου, Εδ. Κυ. 176.) Τῷ κατά τῆν στροτῶ προςέβαλλου τῷ τειχίσματι. Θ. 4, 11, 1. Προςέχωμεν τὸν νοῦν ἡμεν αδτοίς. Πλ. σοφ. 262. Σωκράτης ἐτεκμαίρετο τὰς ἀγαθὰς φόσεις τα τοῦ ταχὸ μανθάνειν οίς προς έχοιεν. Εε. άπ. 4, 1, 2. Βραχεί λότφ πολλά πρός κειται σοφά. Σο. Αλήτ. 89. (Γλώσση ματαία ζημία προςτρίβεται. Αίσ. Προ. 829.)

Προςπαίζοιν gestattet die Person im Da. (mit Jemand fcergen)

- wie im Ac. (bescherzen); προςκονείν hat bei guten Schriststellern nur den Ac. (Προςμαθέζεσθαι πόλιν Σήμι. 1, 26, 3 und einiges Achuliche ist theils vereinget theils dichterisch) Οδ χρή προςπαίζειν ολκέταις. Πλ. νό. 777, 8. Σωκράτης δεί προςέπαιζε τοδς βήτορας. Πλ. Μενέξ. 235. Οδδένα άνθρωπον δεσπότην, άλλά τοδς θεοδς προσκονείτε. Εε. άν. 3, 2, 13.
- A. 9. Nicht eben häufig ist der Da. bei Compositen mit παρά, in der Regel ein persönliches Object. 'Αδελφός άνδρὶ παρείη. Πλ. πολ. 362. Θεός δὲ τοῖς άργοῦσιν οδ παρίσταται. Σο. ἀποσ. 288. Χρήματα καὶ φαύλοις παραγίγνεται. 'Ισ. 2, 32. Εἰς καλὸν ἡμῖν δδε παρεκαθέζετο. Πλ. Μενέξ. 89, a.
- Α. 10. Auch bei ben gleichsalls nicht sehr zahlreichen Compositen mit περί die den Da. haben ist das Object gewöhnlich ein persönliches. Περίεστί μοι δοθίοντι άχρι τοῦ μὴ πεινὴν ἀφικέσθαι. Ξε. σο. 4, 37. Ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων καὶ πόλει καὶ ἱδιώτη μέγισται τιμαὶ περιγίγνονται. θ. 1, 144, 4. Περιέστηκε τῷ πόλει τοῦναντίον ἡ ὡς εἰκὸς ὴν. Λο. 12, 64. [3. Σh. 1, 76, 3; siber den Ac. 31 3, 54, 3.] Χαλεπόν καὶ ἀναμαρτήτως ποιήσαντας μὴ ἀγνώμονι κριτῷ περιτοχεῖν. Ξε. 2, 8, 5. [Φείπδοτ τα Βακοῖς περιπίπτουσιν. Ξε. ἀπ. 4, 2, 27. Τούτους περὶ πλείστου ποιούντωι οδτιγες δύνανται τιμάς περιάπτειν αδτοῖς. Ξε. Κο. 7, 5, 60.
- Μ. 11. Βου Compositen mit όπό haben nur wenige ben Da. Τοίς ζωσι πάσιν δπεστί τις η πλείων η έλάττων φθόνος. Δη. 18, 315. Υπόκειται τὸ Κιρραΐον πεδίον τῷ ἐερῷ. Αλ. 3, 118. "Οστις ὁπέχει χροσίφ
  την χείρα, κὰν μὴ φη, πονηρὰ βούλεται. Μέ. 301.
  - A. 12. Ueben den Ac. bei Compositen mit napá, nepi, ono § 46, 6, 8.
- A. 13. Einige Composita mit ant haben ihrer Bebeutung wegen den Da. "Ερωτι οδδέ "Αρης ανθίσταται. Πλ. συ. 196. (Πρός την ανάγηνην οδδί "Αρης ανθίσταται. Σο. άποσ. 234.) Το εσιν δικαίοις αντέχειν οδ βάδιον. Σο. άποσ. 99. Το ότοις οδκ έχω αντιλέγειν. Εε. ολκ. 2, 9.
- 3. 14. Am häufigsten sindet sich der Da. bei Compositen mit σύν, theils wegen der Bräposition, theils wegen der Bedeutung des Berbunk. Μισω τύχην συνούσαν άτυχει σώματι. 'Απολλόδ. Κ. 15. Φαύλη φαύλφ συγγιγνομένη φαϋλα γεννά ή μιμητική. Πλ. πολ. 603. Φιλεί γε τφ κάμνοντι συσπεύδειν θεός. Αλα. άποσ. 277. Φίλος φίλω δή συμπονών αδτώ πονεί. Μέ. μο. 741. Οἱ θεοὶ ἡμίν συνεργούσιν. Εε. άπ. 4, 3, 12. Οἱ πρωτεύειν βουλόμενοι οὸ συμπράττουσί τι άλλήλοις ἀγαθόν. Εε. Κο. 8, 2, 28. Πολλοὶ ἀτυχούσι μὲν τοῖς φίλοις συνάχθονται, παλῶς δὲ πράττουσι φθονούσιν. 'Ισ. 1, 26. Τί προςήπει τοῖς κακοῖς συναπόλλοσθαι; Πλ. Λό. 221. 'Η προβατευτική τίχνη συνήπται τἢ γεωργία. Εε. οἰκ δίλ. Ευνέβη μοι φεόγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη είκοσιν. Θ. 5, 26, 5. Τάλλα ξυμβεβήκασι Λακεδαιμονίοις. Θ. 8, 98. 'Ως τοῖσιν εὐ φρονούσι συμμαχεί τύχη. Εὸ. Πειρ. 6. Οὐ τοῖς ἀθύμοις ἡ τύχη ξυλλαμβάνει. Σο. ἀποσ. 666. Τὰ ἔργα οὐ ξυμφωνεῖ ἡμίν τοῖς λόγοις. Πλ. Λάχ. 193, e. Μετασχόνις τῶν τότε κινδύνων ὁμῖν ξυνώμοσαν. Θ. 2, 72, 1. Τὸ τῶν παρθένων τόνος θεῶν γένει τις συμβάλλει. Πλ. 'Ιπ. μείζων 289, a. Τοῖς ἄλλοις ξυμβαλόντες ἐκράτησαν. Θ. 1, 105, 5. "Ένθα τὸ πρῶτον τοῖς πολεμίοις συνέμιξαν ἐστήσαντο τρόπαιον. Εε. Έλ. 4, 2, 23. Οὕ σοι συμβουλεύω ὲν τοῖς καλοῖς ἐὰν τὴν ὄψιν ἐνδιατρίβειν. Εε. Κο. 5, 4, 16. Τὸ τοῖς ἀνθρώποις συγγιγνώσκειν ἐπιεικές. 'Αρλ. ρητ. 1, 13.
- A. 15. Auch bei den mit eni, πρός, παρά, δπό, σόν jusammengesetzten Berben sindet sich vielsach, z. Th. neben dem Da., entweder dieselbe oder eine andere sinngemäße Präposition mit dem erforderlichen Casus. Die bezüglichen Unterschiede ergeben sich aus dem Begriffe der Präpositionen. S. über diese unten § 68; über πρός auch § 48, 7, 13. Auf σόν ist auch 11 A. 2 anzuwenden.

#### V. Der Dativ bei Gubftantiven, Abjectiven und Abverbien.

- 12. Häufiger als in andern Sprachen findet fich im Griechischen ber Da. auch bei Substantiven. [Reg. 3. Th. u. Dativ.]
- (A. 1. Der besitzliche Da. erscheint zuweilen auch in Berbindung mit Substantiven wo andere Sprache den Ge. setzen. Τοῦ ξένου ήμεν ήδέως αν πυνθανοίμην τί ταῦθ' ἡγοῦντο. Πλ. σοφ. 216, e. Εδρηνται ἡμεν πρός τὰς τῶν ἐκωτίδων αδτοίς παχύτητας χειρῶν σιδηρῶν ἐπιβολαί. Θ. 7, 62, 3. Εἰς στενὸν κομιδῷ τὰ τῆς τροφῆς τοῖς ξένοις αὐτῷ καταστήσεται. Δη. 1, 22. Οἱ ἄνθρωποι ἐν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς εἰσιν. Πλ. Φαίδ. 62. Βgs. Schömann z. Ssai. p. 264.)
- (A. 2. Auf diese in der att. Prosa nicht eben häusige Weise, durch die oft ein zweiter Ge. vermieden wurde, sind meist auch solde Stellen zu erklären an denen man ein Hyperbaton annehmend den Da. zum Berbum ziehen sönnte. (Bo aber weder die Stellung noch der Sinn den Da. mit dem Substantid zu verdinden dir die er zum Berbum zu ziehen.) Ol nesosoforepot ad rożę rwo dieden virway rirway aktoög depodov. Θ. 1, 6, 2. Ο ήγεμων αδτοίς των δόων δτόγχανε τεθνηκώς. Θ. 3, 98, 2. Απόβλεπε πρός την νέαν ήμιν πόλιν. Πλ. πολ. 431. Bgl. z. Th. 1, 6, 2.)
- (A. 3. Das enklitische μοί wie ήμιν ist an einigen Stellen, obgleich eingeschoben, doch wohl (in dem Sinne von R. 5. 6) mit dem Berbum zu verbinden. Η γάρ μοι μήτηρ άλλη βέβηκεν. Άρ. δκ. 913. Ἡ μέν μοι άρχη τοῦ λόγοο δοτί κατὰ την Εδριπίδου Μελανίππην. Πλ. συ. 177, a. Οὐτός μοι μῦσθος ένταῦθα τελευτάτω. Πλ. νό. 812, a. Ἡ θήλεια ήμιν φύσις δοτί πρός άρετην χείρων τῆς τῶν ἀββένων. Πλ. νό. 78. Bgl. Dial. ⑤y. A. 2.)
- 1. 4. Am häufigsten sindet sich der R. 7 erwähnte objective Da. bei sacisiden verbalen Substantiven. Τι δή πος αν είη τα παρ' ήμων δώρα τοις θεοις; Πλ. Εδθόφ. 15. Υπώπτευεν άλλήλους κατά την των χωρίων άλλήλοις οδικ απόδοσιν. Θ. 5, 35, 1. Έγω οίομαι οδόεν πω όμεν μείζον άγαθον γενέσθαι εν τη πόλει ή την έμην τῷ θεῷ ὁπηρεσίαν. Πλ. άπ. 30, a. Αδτη τις βοήθεια έαυτῷ πολλάκις ήμεν ιώμολόγηται κρατίστη είναι. Πλ. Γο. 522. Καλλωπίζεσθαι χρή τῷ καλῶς δουλεδσαι τοις νόμοις, ὡς ταότην το ις δεοις οδσαν δουλείαν. Πλ. νό. 762. Πέφυκεν ἡ πόλεων ἐπιμιξία π όλεσιν ἡθη κεραννόναι παντοδαπά. Πλ. νό. 949. Χρώμεθα τοις πλοίοις πρός τὰς τοις λησταίς εντεύξεις. Πλ. πολ. 298. Διά τοῦ δαιμονίου πᾶσά ἐστιν ἡ διμλία καὶ ἡ διάλεκτος δεοις πρός ἀνθρώπους. Πλ. σο. 203. Μουσική Εχετ τὴν δικίαν είναι καὶ ἐπανάσταστιν μέρους τινός τῷ δλφ τῆς ψυχῆς. Πλ. πολ. 444. [8gl. Reg. 3. Σή. 11. Dativ 1. Φeinborf 3. Plat. Gorg. 146 11. \$\$
- (A. 5. Seltener findet sich der Da. bei persönlichen verbalen Substantiven. Τοδς άρχοντας λεγομένους νον δπηρέτας τοις νόμοις έκάλεσα. Πλ. 715. Ο τοις νόμοις βοηθός παρανομώτατος άνθρώπων γέγονεν. Λυ. άποσ. 31. Των συνηγόρων αδτῷ τολμήσει τις είπειν. Λυκ. 63. Είδόν τινα τῶν ξυνωμοτῶν σφίσι διαλεγόμενον οἰκείως τῷ Ἱππίᾳ. Θ. 6, 57, 2. Bgl. Schüser Dem. 1 p. 875 s.)
- 21. 6. Bei Substantiven der Art A. 4 sindet sich zu weilen, bei denen A. 5 häusig der Ge. vgl. § 47, 7, 5. Πρός την της Χίου βοήθειαν Εφαντίο. Θ. 8, 60, 2. Καταφεύγει πρός θεών εδχάς τε και λατρείας. Πλ. Φαίδρ. 244. Αλτεί τὸν δημον φύλακάς τινας τοῦ σώματος, ἴνα σῶς ἐπτοῖς ἡ ὁ τοῦ δήμου βοηθός. Πλ. πολ. 566. Έρως ἐστίν ἐπίκουρος τῶν ἀνθρώπων. Πλ. συ. 189. [Bgl. Engelhardt zu Plat. Apol. p. 166 nach Seindorf.]
  - 13. Die Abjective und die von ihnen abgeleiteten Abverbia

welche ben objectiven Da. annehmen entsprechen meift ben 7-10 angeführten Berben.

- A. 1. So steht ber Da. bei Abjectiven und Abberbien die nitglich oder schädlich, tauglich, dienlich, bedeuten; serner bei πιστός, antoτος (πίσονος Σιμί. [31 2, 89, 4] wie bei dem der att. Prosa sast fremden πιποιθέναι), συγγώμων. Τῷ ὄντι θεοίσι μὲν ἄχρηστον ψεδδος, ἀνθρώποις δὲ χρήσιμον ὡς ἐν φαρμάκου είδει. Πλ. πολ. 389, ε. Εσικας τὰ ἐκάστω ὡφ ἐλιμα κτήματα καλείν. Εε. οίκ. 1, 7. Ἡ ἐδεσμάτων ἐπιθομία βλαβερὰ μὲν σώματι, βλαβερὰ δὲ ψυχῷ πρός τε φρόνησιν καὶ τὸ σωφρονείν. Πλ. πολ. 559. Οἱ Πέρσαι φοβιδυται πανταχοῦ λέγειν τὰ μὴ σύμφορα βασιλεί. Εε. Κο. 8, 2, 12. Μἡ μ² ἐκδίδασκε τοῖς φίλοις είναι κακήν. Σο. Ἡλ. 395. Ἐνίσις μὲν πάνο ὸλίγα ἔχουσιν ἀρκεῖ, ἐνίσις δὲ πάνο πολλά οὸχ ἱκανά ἐστιν. Εε. ἀπ. 4, 2, 38. Οἱ εἰδότες ἐαυτοὸς τὰ ἐπιτήδεια ἐαυτοῖς ἴσασιν. Εε ἀπ. 4, 2, 26. Οὸ πᾶσιν οἱ αὸτοὶ πιστοὶ φαίνονται. Εε. Κο. 8, 7, 13. Τὸν ἐπίορκον ἄπιστον πᾶσιν ἐποίγιον. Εε. ᾿Αγ. 1, 12. (Τῷ δυνάμει τὸ πλέω πίσονοι ἢ τῷ γνώμη ἐπέρχονται. Θ. 2, 89, 4. Πλούτφ πεποιθώς ἄδικα μὴ πειρῶ ποιεῖν. Μέ. 702.) Συγγνώμονες ἀεί εἰσι θεοὶ τοῖς τῶν ἀνθρώπων ἀδίκοις καὶ ἀδικοῦσιν. Πλ. νό. 906.
- Α. 2. So ferner bei Abjectiven und Abverbien die eine frennbliche ober feinbselige Gesinnung ober Berührung bezeichnen. Of δμοιοι τοις δμοίοις εδνοί είσιν. Εε. 'Αδ. πολ. 3, 10. Οδδείς δεός δόςνους άνθρώποις. Πλ. Θε. 151. Λόσανδρος κακονούστατος ήν τῷ πόλει Λυ. 12, 59. Πολλοί τῶν ξυμμάχων τοις πολεμίσις εδμενέστεροι ήσεν η τῷ Λακεδαίμονι. Εε. Έλ. 5, 2, 1. Οδδείν τυράννου δυςμενέστερον πόλει. Εδ. Τκ. 429. 'Ο ἀγαθός τῷ ἀγαδῷ μόνος μόνω φίλος. Πλ. Λυ. 214. Εἰρήνη μούσαισι προςφιλεστάτη. Εδ. Τκ. 489. Οἱ πονηροὶ πάντως ξματε δοκοδοίν ἀλλήλοις ἐχθροὶ μᾶλλον ἡ φίλοι πεφυκέναι. Εε. ἀπ. 2, 6, 19. Τὸ ἔλαιον τοῖς φυτοῖς ἄπασίν ἐστι πάγκακον καὶ ταῖς θριξὶ πολεμιώτατον, πλὴν ταῖς τοῦ ἀνθρώπου. Πλ. Πρω. 384. Τοῖς τυράννοις ἀεί ποτε διάφοροὶ ἐσμεν. Θ. 6, 89, 3. Πρὸς τὸ ἀλλήλοις πραστέρους είναι ἀγαθόν ἡγεῖτο τοὸς πόνους είναι. Εε. Κυ. 2, 1, 29. Οἱ νόμοι πολὸ χαλεπώτεροὶ εἰσι τοῖς ἐκοδοι κακὰ ἐργαζομένοις καὶ ψεοδομένοις ἡ τοῖς ἄκοοσιν. [Πλ. Τπ. μι. 372.] 'Όστις ἐπὶ τὸ πλέον ἔχειν πέφυκ' ἀνήρ, φίλοις τ΄ ἄμικτός ἐστι καὶ πάση πόλει. Εδ. 'Ίξ. 4. Αδτοί ἐστε μάλιστα ἐμποδοων τῷ αδτονομία. Εε. Έλ. 6, 3, 7.
- Π. 3. Βεί φίλος, έχθρός, πολέμιος findet sich auch der Ge., meist jedoch nur wenn sie substantivirt sind. Βgί. § 47, 10. n. Eu. Tro. 284, Σξ. 3, 84, 2 u. zu Χεπ. Μπ. 3, 2, 5. Τὸ φιλοῦν ἄν εἴη φίλον τοῦ φιλουμένου τοῦ μισοῦν ἄρα πάλιν έχθρὸν τοῦ μισοῦν ἀρα πάλιν έχθρὸν τοῦ μισοῦν ἀνοῦν τοῦ μισοῦν ἄρα πάλιν έχθρὸν τοῦ μισοομένου. Πλ. Λό. 213. Παρὰ ἀνδεὰ αύτοῦ φίλου εἰστιάτο. ᾿Αντ. 1, 26. (Οὰκ ἄν φίλον ποτ' ἄνδρα δυσμενῆ τουνός θείμην εἰμαντῷ. Σο. ᾿Αντ. 187. Βεί Μπλ. 1, 96 βείξι πολέμιος εσω τῶν ᾿Α. er gelte sitt einen Feind der A.)
- A. 4. 'Evavrioς hat ben Da., wenn es entgegenstehend ober feinbfelig; den Ge., wenn es nur den Bezug auf das Object, im uneig. Sinnt widersprechend, völlig verschieden (wie diapopog A. 2 u. § 46, 26, 5) bedeutet. [Ueber of έναντίοι z. Σ. 5, 67, 3.] 'Eναντίον vor hat nur den Ge. Mūρον το τά τοφλά τοῦ σώματος καὶ ἄσπλα ἐναντία τάττειν τοῖε πολεμίου σεόγοντας. Εε. Κυ. 3, 3, 45. 'Εναντίως ἔχει τῷ σώφρονι ὁ ἀκόλαστος Πλ. Γο. 507. Τόραννος ἄπας ἐχθρὸς ἐλευθερία καὶ νόμοις ἐναντίος. Δη. 6, 25. Τὸ δαιον τοῦ ἀνοσίου παντὸς ἐναντίον. Πλ. Εδθόφ. 5. Πολλαν ἐναντίον λίγει. Πλ. Παρ. 136.
- A. 5. Eben so haben tolog und norvog, oduetog und addorptog, worzewig und adsahoog nebst ihren Abberbien ben Da., wenn bas Zugehören ober bie Ueberein fimmung; ben Ge, wenn bas Eigenthum ober eine Beruthrung ber Eigenthumlichteiten berucksichtigt wirb. Bei adsahoog ist baber ber Ge

υστήστη με το Θε. ή τα απή ίερός. Παρέδειξεν αὐτῷ τοὺς φόρους οἶ αὐτῷ ἔδιοι ήσαν. Ξε. Έλ. 2, 1, 14. Κοινόν τι χαρᾳ καὶ λύπη δάκρυά ἐστιν. Ξε. Έλ. 7, 1, 32. ὑπότεροι ἄν ἀσι κρείττους, τούτους ἰδίους μάλιστα δεῖ ποιείσθαι τῆς ἀρχῆς. ᾿Αρλ. πολ. 5, 9, 19. Ἡ πόλις ἀπάντων τῶν πολιτευομένων κοινή ἐστιν. ᾿Ανδ. 2, 1. Ἡ Θάσος ἡν τότε Λακεδαιμονίους μὲν οἰκεία, ὑμῖν δὲ ἀλλοτρία. Δη. 20, 61. Ἡ οἰκειότερον σοφία τι ἀν ἀληθείας εύροις; Πλ. πολ. 485. Κόσμος τις ἐγγενόμενος ἐν ἐκάστω ὁ ἐκάστου οἰκείος ἀγαθὸν παρέχει ἔκαστον τῶν ὅντων. Πλ. Γο. 506. Ἦσιτ τὰ τούτου ἐπιτηδεύματα πάσης δημοκρατίας ἀλλότρια. Λυ. 31, 34. Ἡ φιλοσοφία ἐστίν ἀλλοτρία πάσαις ταῖς πραγματείαις. Ἰσ. 15, 270. Πότερον ἡδονή συγγενέστερον ἢ νοῦς ἀληθεία; Πλ. Φιλ. 65. Οὐδὲν προςσιστίον μανικὸν οὐδὲ συγγενές ἀκολασίας τῷ ὑρθῷ ἔρωτι. Πλ. πολ. 403. Ἡ μωρία μάλιστ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας ἔφυ. Σο. ἀποσ. 663. Γῆ ἐστία τε οἰκήσεως ἰερὰ πᾶσι πάντων θεῶν. Πλ. νό. 955, e.

- 21. 6. Ueber κατ- und δπήκοος § 47, 26, 2. © η ματ αυφ δοδλος den Da. und Se. Νόμιζε γήμας δοδλος είναι τῷ βίφ. Γν. 77. Τῆς ἐπιμε- λείας δοδλα πάντα γίγνεται. 'Αντιφά. 272. (Πάντη πάντα τοῖς θεοῖς ὅποχα. Ξε. ἀν. 2, 5, 7.)
- A. 7. And ακόλουθος gestattet wie den Da. so den Ge.; diesen in sosern Enschließen bedeutet. 'Ακόλουθος δ νῦν λόγος έστί μοι τῷ τότε ρη-θέντι. Δη. 15, 7. Τιμωρία άδικίας ακόλουθος κάθη. Πλ. νό. 728.
- 26. 3. 3. 3. 4. Γυναίκας τὰς φύσεις τοίς ἀνδράσι παραπλησίας ἐστὶ τους τοίς δεσκόταις. "Αλεϊς τὸς καλῷ τοῖς ἀνδράσι παραπλησίας ἐναρμοστένν. Πλ. Τί. 18. Έμφερεῖς τοὸς οἰκέτας ἔχοντας δψει τοὸς τρό-τους τοῦς τοὸς τοὸς τοῦς τοῦς ἀντοι ἐπισταται. Επ. 1871. 'Ο πόρανος μέθην καλῷ ἀνδρι ἀποτο τοὶς παραπλείν τοῦς τοῦς καποῖς πεφυκίναι. Σο. Φι. 1871. 'Ο πόρανος μέθην καὶ ὅπνον ὁμοίως ἐνέ-δρα φολάττεται. Επ. 1ερ. 6, 3. Πῶς τὸ τῷ καλῷ ἀνόμοιον καλὸν ἀν εἴη; Επ. 3, 8, 4. Γυναίκας τὰς φύσεις τοῖς ἀνδράσι παραπλησίας ἐστὶ ξυναρμοστένν. Πλ. Τί. 18. 'Εμφερεῖς τοὸς οἰκέτας ἔχοντας ὄψει τοὸς τρό-πους τοῖς δταν ἢ τὸ λοιπὸν μικρόν, ὁξος γίγνεται. 'Αντιφά. 299. Οὸ δεὶ ἰσον τοὸς παποὸς τοῖς ἀγδόσιν τοῖς ἀγαθοῖς ἐχειν. Επ. Κυ. 2, 3, 5. Οὸ ταὸτὰ γίγνεται τὰ-γαθὰ τοῖς ἡδέσιν οὐδὲ τὰ κακὰ τοῖς ἀνιαροῖς. Πλ. Γο. 497.
- 1. 9. Bei den Bottern der Aehnlichteit und Gleichheit [der Berschiedenheit Her. 1, 172] tritt die § 47, 27, 5 erwähnte Brachulogie ein: Δίκην δμοίαν οδετ την αδτην διδόασι τοις άμαρτάνοσοιν sit τῆ δίκη τῶν άμαρτανόντων; ἐν τῷ αδτῷ ἡμῖν εἰσν şie sind an derselben Stelle mit (unserer Stelle) uns ; ἐνιρίως ἐμοί so b. a. ὁμοίφ τρόπφ τῷ ἐμῷ τρόπφ. [zn Ken. Mn. 2, 3, 15.] () μοίαν ταὶς δούλαις εἰχε τὴν ἐσθῆτα. Εε. Κο. 5, 1, 4. Στέφανος ἄπας, εᾶν μιπρός ἢ, τὴν ἴσην φιλοτιμίαν ἔχει τῷ μεγάλφ. Δη. 24, 183. Οὐδ' ὁ-τωστιοδν τῶν ἴσων ἀξιῶ τοὺς ἀμείνονας τοὶς κακίοσι τυγχάνειν. Εε. οἰκ. [3, 12. Σωπράτης ἐπιμελείας ἔτοχεν ὁπ' ἀνθρώπων οὐχ ὁμοίως τοὶς αὐτὸν ιπο κτείνασιν. Βε. ἀπ. 4, 8, 10. Νομίζετε τῆς αὐτῆς ζημίας ἀξίους εἰναι οὐς συγκρώποντας τοὶς άμαρτάνουσιν. Ἰσ. 3, 53. Μὴ σύναγε εἰς ταὐτὸν ὰ κάλλιστα τοὶς αἰσχίστοις. Αλ. 2, 145.)
- [A. 10. Selten findet sich bei diesen Begriffen (A. 8) der Ge., wie bei péxes Pl. Rep. 400, Soph. Al. 534, πρεπόντως Aisch. Ag. 674, Bl. Menex. 39. Spotoς an mehreren zw. St. (Schn. zu Pl. Rep. 472, d), ίσος Ar. Frö. 0.59, σόμφωνος Phil. 11, a.]
- A. 11. Mit bem Da. berbunden werden auch manche mit Prapositionen, fonders mit εν, αόν, πρός, zusammen gesetzte Abjective. Bgl. R. 11. Alda

καὶ φόβον οὸχ ὁρᾶς ἔμφυτα ἀνθρώποις ὅντα; Ξε. ἀπ. 3, 7, 5. Ψυχῷ βίαιον οὐδὲν ἔμμονον μάθημα. Πλ. πολ. 536, ε. Πονηρότατοί εἰσιν οίτινες εἰς αὐτοὶ τυγχάνουσιν ὄντες ἔνοχοι, ταῦτα τῶν ἄλλων τολμῶσι κατηγορείν. Ἰσ. 15, 14. — Οὐκ ἔστι τοῖς μὴ δρῶσι ξύμμαχος τύχη. Σο. ἀποσ. 302. ᾿Αλλήλοις σύμφωνα δεῖ τὸν νόμον διατάτειν. Πλ. νό. 746. Οὐ δεῖ ἐμὶ ἐμαυτῷ ἀσύμφωνον εἰναι. Πλ. Γο. 482. Σύμψηφος ἡμῖν εἰ. Πλ. Γο. 500, α. — Παῖς παιδὶ καὶ γυναικὶ πρόςφορον γυνή. κω. ἀν. 322. — Ἦρως ἐπίβουλός ἐστι τοῖς καλοῖς καὶ τοῖς ἀγαθοῖς. Πλ. συ. 203.

- (A. 12. Bon den zusammengesetzen Adjectiven schwanken manche zwischen dem Da. und Ge., selbst einige mit όμοῦ zusammengesetze. "Ομοροι τοῖς Σικανοῖς ἄκησαν Έλυμοι. Θ. 6, 2, 3. Βοττιαῖοι δμοροι Χαλκιδέων οἰκοδοιν. Θ. 2, 99, 3. "Αργος τὸ 'Αμφιλοχικὸν ἔκτισκυ 'Αμφίλοχος δμώνομον τῷ ἐωντοῦ πατρίδι ἐνομάσας. Θ. 2, 68, 2. Τεῦκρος ἀφικόμενος εἰς Κύπρος Σαλαμίνα κατψκισεν, ὁμώνομον ποιήσας τῆς πρότερον αὐτῷ περίδος οῦσης. 'Ιο. 9, 18. Λύπη μανίας δμότοιχος εἰναί μοι δοκεῖ. 'Αντιφά. 295. Ἡ βητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῷ διαλεκτικῷ. 'Αρλ. βητ. 1, 1. Μουσική ἐστιν ἀντίστροφος τῆς γυμναστικῆς. Πλ. πολ. 522, a.)
- Π. 13. Substantivirungen von Adjectiven die den Da. regieren sind gleichsals des Da. empfänglich. So am häusigsten Reutra. Φέρεται πως πᾶς ἀεὶ κατά φύαν πρός τὸν όμοι ότατον αὐτῷ. Πλ. νό. 773. Τὶ τὸ τῷ πόλει βέλτιστον ἡν; Δη. 18, 102. Έχομέν τι μεῖζον κακόν πόλει ἡ τὸ τῷ ἀνδηῦ διασπᾶ; Πλ. πολ. 462, a. Ζάμολξις πάντα ἔφη ἐκ τῆς ψοχῆς ώρμῆσαι καὶ τὰ κακὰ καὶ τὰ ἄγαθὰ τῷ σώματι καὶ παντὶ τῷ ἀνθρώπφ. Πλ. Χάρ. 156, e.
- 14. Bon Abverbien die nicht von Abjectiven abgeleitet sind erfordern den Da. das locale όμοῦ und das temporale άμα, in der Regel auch έφεξης. Τὸ ὖδωρ ἐπίνετο όμοῦ τῷ πηλῷ. Θ. 7, 84, 3. Ήξει Δωριακός πόλεμος καὶ λοιμὸς ἄμ' αὐτῷ. Θ. 2, 54, 1. Τὰ τούτοις ἐφεξης ἡμῖν λεκτέον. Πλ. Τί. 30.
- A. Selten findet sich έγγός mit dem Da. vgl. § 48, 9, 4 und § 47, 29, 1 u. 3. Th. 3, 38, 1. Nur im verwandtschaftlichen Sinne sagt man regelmäßig έγγός σοί είμι γένει oder γένους in Ansehung des Geschlechtes (ureist nur of έγγοτάτω γένους). Bgl. Heindorf zu Blat. Soph. 108 u. 3. Dipp. 56. Έγγότερον τῷ ἀνθρωπίνω θανάτω οδδέν έστιν δπνοο. Ξε. Κο. 8, 7, 21. Οδδείς ἡν ἄλλος τῷ Κόνωνι γένει έγγοτέρω έμοῦ. Δη. 48, 6. Οδτός με: τογχάνει έγγότατα γένους ἄν. Πλ. Ίππίας μεί. 304. (Τοῖς έγγυτάτω γένους τὰ τοῦ τελευτήσαντος γίγνεται. Ίσαί. 4, 15. [Αποστερεί τοὺς έγγυτάτω γένει τῆς ἀγχιστείας. Δη. 20, 102.] 'Ο τοῦ τελευτήσαντος γένει έγγύτατα ἐπίσιοπος ἔστω. Πλ. νό. 866, a.

#### VI. Der bynamifche Dativ.

- 15. In sofern dem Begriffe des Da. etwas bestislich beigelect wird, tann er auch als bewirkende Kraft betrachtet werden: durch, mit: aus welcher Bedeutung fich mehrere ahnliche entwicklt haben (Abarten). Bgl. Reg. 3. Th. u. Dativ 2.
- A. 1. Dieser Da. (meist unpersönlicher Begriffe) wird, wie im Lateinitäes ber entsprechende Ablativ, gewöhnlich der instrumentale genannt; richtiger der dynamische, da er eig. nicht das Werkzeug bezeichnet, wenn gleich er uneig. π από von diesem gebraucht wird. Δια τίνος των του αώματος τη ψοχή π σθανόμεθα; Πλ. Θε. 185. Σκόπει απόκρισις ποτέρα δρθοτέρα, φ δρώμεν, τίσο είναι όφθαλμούς η δι' οδ δρώμεν; Πλ. Θε. 185. Έσθ' δτφ άν Σλλα ίδοις η δφθαλμοίς; Πλ. πολ. 352, e. Bgl. Blat. Arat. 388, a, Rep. 50. 518 u. 3fost. 3, 7.

- 11. 2. Dieser Da. sindet sich, jedoch in der Regel nur von unpersonlichen Begriffen, dei Adjectiven und Berben aller Art. Σοφοί τόραννοι τχ σφων συνουσία. Σο. άπος. 12. Οι άποςμοῦντες διδασκάλων λόγοισι γίτνονται κακοί. Σο. Φί. 387. Πάντα τάνθρώπων νοςεί, κακοίς δταν θέλωσιν διδοθαι κακά. Σο. άπος. 98. Οδοείς έπαινον ήδοναϊς έκτησατο. Στ. 29, 31. Μέγας τῷ δντι οδτος ἀνήρ δς ἄν μεγάλα δύνηται γνώ μη διακράξασθαι μαλλον ἡ ρώμ χ. Ξε. οίκ. 21, 8. Νίκησον όργην τῷ λογίζεσθαι καλῶς. Μέ. μο. 381. Κακῶς ἡμᾶς αὐτοὸς ποιοῦμεν τέλεσι τοῖς οἰκείοις. Θ. 4, 60, 2.
- Α. 3. Der Da. bei Bassiven ist wohl nur bann ein bynamischer, wenn sein Begriff ein unpersönlicher; eig. ein besitzlicher, wenn ber Begriff ein persönlicher ist. 'Ανήρ άβουλος ήδοναίς θηρεύεται. Μέ. μο. 55. Χρηστός πονηροίς οδ τιτρώσκεται λόγοις. Μέ. μο. 542. Τίνι χρή κρίνεσθαι τὰ μελλοντα καλῶς κριθήσεοθαι; ἀρ' οδκ έμπειρία τε καὶ φρονήσει καὶ λόγφ; Πλ. πολ. 582, a. Τάληθές ἀνθρώποισιν οδχ εδρίσκεται. Μέ. μο. 511. Τῶν περί τὸ σῶμα νοσημάτων πολλαί θεραπείαι καὶ καντοδακαὶ τοῖς ἱατροίς εδρηνται. Ίσ. 8, 39. (In Berbindungen wie φολαττόμενοι ἱκανοίς φόλαξιν Χεπ. Μπ. 6, 2, 27 werden die Menschen nur als Bertzenge betrachtet, wie in dem Falle A. 18.)
- 3. 4. Aus bem bunamischen Da. entwidelt sich ber eine Gemäßheit bezeichnenbe: vermöge, gemäß, nach. Bgl. 46, 4, 1. Οδδείς έστιν ανθρώπων φύσει ούτε δημοκρατικός ούτε δλιγαρχικός. Λυ. 25, 8. Τόν τε γόνος πατέρα τον έαυτοῦ έτοπτε, τόν τε ποιητόν αφείλετο α την έκείνος. Λυ. 13, 91. Τῷ αὐτῶν ἡ θει λεγομένων τῶν λόγων ἔκαστοι χαίρουσιν, τῷ δ' αλλοτρίφ άχθονται. Πλ. Γο. 513. Διοικοῦνται αὶ μὲν τυραννίδες καὶ δλιγαρχίαι τοῦς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αὶ δὲ πόλεις αὶ δημοκρατούμεναι τοῦς νόμοις τοῦς κειμένοις. Αὶ. 1, 4. Τὸ πράττειν, τοῦ λέγειν ῦστερον ον τῷ τάξει, πρότερον τῷ δυνάμει καὶ κρεῖττόν ἐστιν. Δη. 3, 15. Χρτη περὶ τῶν μελλόντων τεκμαίρεοθαι τοῦς ἡδη γεγενημένοις. Ίσ. 6, 59. [\$τ. 3. Βετ. 1, 57, 1; bei μανθάνειν κ. 3. Σħ. 1, 36, 3. 7, 44, 5.] Τούτφ τῷ λόγφ φρόνησες ἀν εἴη τὸ ἀφέλιμον. Πλ. Μέν. 89, a.
- 4. 5. Aehnlich steht der Da. caussal: aus, wegen, am hänsigsten bon subjectiven Begriffen. Τούς εὐνοία και φιλία τἢ ἐμἢ τὸ δέον συλλαμβάνοντας βάον φέρω ἢ τοὺς ἀνάγκη πάντα διαπονουμένους. Εε. Κυ. 3, 1, 28. Οἱ ξόμμαχοι τῷ Παυσανίου ἔχθει παρ' ᾿Αθηναίους μετετάξαντο. Θ. 1, 95, 3. Τὰ μέσα τῶν πολιτῶν φθόνψ τοῦ περιείναι διεφθείροντο. Θ. 3, 82, 9. Περικλῆς τοὺς ᾿Αθηναίους ββρει θαροοῦντας κατκλησοκν ἐπὶ τὸ φοβεῖοθαι. Θ. 2, 65, 6. Ἡπείγοντο τοῦ πιεν ἐπιθυμία. Θ. 7, 84, 1. ὑπόσα ἀγνοία οἱ Ζυθρωποι ἐξαμαρτάνους, πάντα ἀκούσια ταῦτ' ἐγὼ νομίζω. Εε. Κυ. 3, 1, 38. ὑφείλομεν ποινοῦ τινος ἀγαθοῦ αἰτία τοὺς μὴ βουλομένους ἐλευθεροῦν. Θ. 4, 87, 3. Εὐπραγίαις οἰν ἐξοβρίζομεν. Θ. 1, 84, 2. Οὐδεὶς οἰδὲν πενία ἐράσει. ᾿Αρ. ἐκ. 605. ὙΕστι βάρβαρος οἶτος τῷ μισείν οῆς αὐτῷ προςήκει τιμάν. Δη. 45, 30. [Βgί. Reg. 3. Σἡ. 11. Dativ 2.]
- Α. 6. So bezeichnet der Da. befonders bei den Berben der Affecte und ihrer Aeuherungen die Beranlassung: über, wegen. Τί τοδ' άθομεις ὁ γύναι τῷ νῦν λόγψ; Σο. Ἡλ. 769. Φθόνος κάκιστος κάδεκώτατος θεὸς κακοῖς τε χαίρει κάγαθοῖς άλγύνεται. Ἱπποθ. 38, 15. Ο δεὸς ἔργοις τοῖς δικαίοις ἡδεται. Φιλή. ΗΙ. 'Ανάγκη φίλον είναι τὸν συγηδόμενον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ συναλγοῦντα τοῖς λοπ ηροῖς. 'Αρλ. ρη. 2, 4. Καλλικρατίδας ἡχθέσθη τῷ ἀναβολῷ καὶ ταῖς ἐπὶ τὰς δόρας φοιτήσεσιν ὑργίσθη. Ξε. Έλ. 1, 6, 7. Τῷ Έκατωνόμφ ἐχαλέπαινον τοῖς εἰρημένοις. Ξε. ἀν. 5, 5, 24. Ἡγανάκτησε τῷ τόλ μὰ αὐτῶν. Ξε. Έλ. 5, 3, 3. Αἰσχύνομαι ταῖς ἐφοβεῖτο τοὸς 'Αθη-καίως. Θ. 3, 98, 4. Οἱ ἀγαθοὶ ἄρχοντες τούτους ἀγαλλομένους ἔχουσι τῷ πείθεσθαι ἔνα ἕκαστον. Εε. οἰκ. 21, 5. Καλλωπίζεσθαι χρὴ τῷ καλῶς ἄρξαι. Πλ. νό. 762. Τί σεμνύνεσθε

ταις έξουσίαις; Σωσιφάνης Στ. 22, 3. — 'Ως ήδέως κακοίσιν ολκείοις γελάς. Εδ. Τρφ. 406. Bgl. Reg. 3. Th. u. Dativ 2 u. § 68, 41, 6.

- Μ. 7. Den Da. und Mc. gestatten βαρέως und χαλεπῶς φέρειν, lesteren mehr in dem Sinne: etwas schwer ober mit Mühe ertragen; απορεῦς (und απορεῖοθαι) verlegen sein neben dem Da. einen Mc. der § 46, 5, 4 ετωϊήνιτει Μτι. Βαρέως φέρομεν τὰς συμφοράς. Πλ. Μενέξ. 248. Κούφως φέρειν χρή θνητὸν ὅντα συμφοράς. Εδ. Μηδ. 1018. Λόσανδρος βαρέως ἔφερε τῷ ἀτιμία. Εε. Έλ. 3, 4, 9. Νόσους τῶν παρπῶν οἱ νατὰ τῆν χαλεπῶς φέρουσιν. Εε. ἀλ. πολ. 2, 6. Χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. Εε. ἀν. 1, 3, 3. Εστασαν ἀποροῦντες τῷ πράγματι. Εε. ἀν. 1, 5, 13. Τὰ μὲν ἀποροῦσι, τὰ δ' ἔτι ἀμηχανήσοσαν. Θ. 7, 48, 5.
- A. 8. And άγαπαν und στέργειν zufrieden sein haben sowohl den Da. als den Ac.; stets den Ac., wenn das Object ein persönliches ist: lieden. [Deindorf z. Blat. Euthyd. 81.] 'Αγαπωσι την εν τῷ παρόντι σωτηρίαν. Πλ. Μενέξ. 240. 'Ηγάπων τῷ σωτηρία. Λο. 2, 44. Στέργειν ην ἀνάγη τὴν τόχην. Λο. 33, 4. Στέρξω τῷ ἐμῷ τόχη. Πλ. 'Ιπ. 295. Δεῖ στέργειν τοῖς παροῦσιν. 'Ισ. 8, 6.
- Μ. 9. Gleichfalls eine Abart des dynamischen Da. ist der mit den Begriffen des Bermehrens, Berminderns, Beschädigens, Strafens derbundene Da.: mit, nm; so wie der bei den Begriffen des Uebertressens, Rachstehens u. ä. erscheinende, durch um, an übersetztessens. Da. der Disserenz. Bgs. § 47, 18. Al των άγαδων άνδων γνώμαι άρετζη πλοοτίζουσι τούς κεκτημένους. Εε. άπ. 4, 2, 9. Έν χρημάτων διοικήσει κρατοίη δν δ χρήμασιν εδπορωτέραν την πόλιν ποιών. Βε. άπ. 4, 6, 14. Τον μη πειδόμενον άτιμίαις τε και χρήμασι και δανάτοις κολάζουσιν. Πλ. πολ. 492, e. [3. Τ. 4, 73, 4.] Ο διαφέρων λογισμώ πάντ έχει. Μέ. 241. Πλέονι κακώ ύπερβάλλει τό διακείοθαι ή άγαδώ τό διακείν. Πλ. πολ. 358. Οι κράτιστοι και τιμαίς και δώροις πλεονεκτούσιν. Εε. Κυ. 2, 2, 20. Λόσανδρος οδα άντανήγαγε διά τό πολλαίς ναυσίν έλαττούσθαι. Εε. Έλ. 1, 5, 15. Το πρασβύτερον οδ σμικρώ τοῦ νεωτέρου έστι πρεσβευόμενον. Πλ. νό. 879. Εί τοῖς ἐν ἀκφ χρήμασιν λελείμμεθα, ἡ δ' εὐγένεια καὶ τό γενναίον μένει. Εδ. άλ δρ. 37. [lleber προλαμβάνειν πολλώ, προέχειν ήμέρα 3. Τ. 7, 80, 3 μ. Οτ. 4, 120, 2.] Περσέως Ήρακλης ήν τέτταραι γενεαίς νεώτερος. Ίσ. 11, 37. Χαρμίστερον προεξορμάν ημέρα μιᾶ μάλλον ἢ όστερίζειν. Εε. ἀπ. 3, 13, 5. Οι Λακεδαμμόνιοι δοτεροι άφικοντο τῆς ἐν Μαραδώνι μάχης γενρμένης μιᾶ ἡμέρα. Πλ. νό. 698. [lleber den seltenen Ac. Ar. 3μ Χε. Χπ. 1, 2, 25 μ. 7, 12. bgl. ξοδεά 3. Βητηι. p. 237.]
- 3. 10. So erscheint der Da. bei Comparativen und Supersativen, am häusigsten πολλφ, μακρφ, τοσοότφ, δοφ; wohl nur deim Comparativ δλίτφ und μικρφ. Τή κεφαλή τινα μείζονα φής καλ έλάττονα. Πλ. Φαίδ. 101, α. "Ολφ καλ παντί όμοιότερον δοτι ψοχή τφ άελ ώς αύτως έχοντι μάλλον ή τφ μή. Πλ. Φαίδ. 79, е. Πολλφ κρείττον διστιν έμφανής φίλος ή χροσός άφανής, δν σὸ κατορύξας έχεις. Μέ. 130, 15. Τέχνη άναγτις άσθενεστέρα μακρφ. Αίσ. Προ. 514. Πάντα άνδρα θαβραλεώτερον δν κατησειν αὐτον αὐτοῦ οὐκ δλίτφ ή ὁπλομαχία. Πλ. Λάχ. 182. Ή παντελής καλ άπο πασών άρχων έλευθερία τής μέτρον έχούσης άρχης όφ' έτέρων οὸ σμικρφ χείρων. Πλ. νό. 698, α. Τοσούτφ ήδιον ζω δοφ πλείω κέκτημαι. Ξε. Κο. 8, 3, 40. Πόσφ μάλλον δν μισοϊοθε δικαίως ή σωζοιοθε; Δη. 19, 238. Πολλφ τό φρονεῖν εὐδαιμονίας πρώτον ὑπαρχει. Σο. 'Αντ. 1347. Δεί τὸ περὶ τοὸς νόμοος γεγραμμένα φαίνεσθαι διαπτυττύμενα μακρφ κάλλιστά τε κεί άριστα. Πλ. νό. 858, ε. 'Εθέλω δοφπερ γεραίτατός είμι, τοσούτφ προθυμοτατα μανθάνειν. Πλ. Λύ. 201, ε.

A. 11. Even so findet sich auch der Ac., am häufigsten node und beim Comparativ ddirov, wie ausschließlich die Ac. zi und zi, oddie und prode-

[\$\frac{2}{3}\$. \$\frac{2}{3}\$. \$\fr

Μ. 12. Μεἡπίιὰ ετίαθείπι αυά δεί πρό πηδ μετά δετ Φα wie δεί δεη[είδει πηδ παρά αυά πολύ, δλίγον πηδ μεκρόν. Δέκ α έτεσιν πρό τῆς ἐν Σαλαμῶν ναρμαχίας ἀφίκετο Δάτις. Πλ. νό. 698. Βοιωτοί οἱ νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει μετὰ Ἰλίσο ἄλωσιν τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ῷπισαν. Θ. 1, 12, 2. Ὁλίγω πρό τῶν τριάκοντα τὸ χωρίον ἐξεμίσθωσεν. Λο. 7, 4. Ὁλίγον πρὸ τῶν Μηδικῶν τριήρεις ἐς πλῆθος ἐγένοντο. Θ. 1, 14, 2. [31 4, 31, 1.] — Τὴν ναῦν ἐδίωκε ναῦς μία πολὸ πρὸ τῶν ἄλλων. Θ. 2, 91, 2. Πολὸ παρὰ τὴν δόξαν ἐφάνησαν. Λο. 19, 45.

(A. 13. Eben so findet sich πολλφ u. ä. bei νικάν, κρατείν neben dem gewöhnlichern πολό (αυτή παρά πολό) νικάν, κρατείν. bgs. § 46, 5, 6. Τό πολό
νικάν οδδενί πώποτε μεταμέλειαν παρέσχεν. Ξε. iπρ. 8, 11. Ο διά τέλοος
δοςτοχών τοσφδε νικά. Εδ. Βελλ. 20, 15. Ar. 3. Ger. 5, 1, 2 u. Schneider
zu Blat. Rep. 587, c.

Α. 14. Regelmäßig ift bieser Da. auch bei διαφέρειν. Rur von Substantivirungen sindet sich auch der Ac.; ja silr τί διαφέρει; erst seit Aristoteles auch τίνι διαφέρει; gemöhnlicher διαφέρειν τι als τινί, aber wohl durchaus nur οδδέν, μεταίν. [Lobert 3. Phrhu. p. 394.] 'Ανίσοις ίσα προςτιθέμενα ίσφ ποιεί διαφέρειν [δοδετ 3. Phrhu. p. 394.] 'Ανίσοις ίσα προςτιθέμενα ίσφ ποιεί διαφέρειν οδιαφπερ διν διαφέρειν. Πλ. Παρ. 154. Οι πρόγονοι τοσοδτον βελτίσος έγένοντο δσονπερ άνδρες οι φρονιμώτατοι διενέγκοιεν διαφέρειν τών άγριωτάτων. Το. 12, 121. Τι διαφέρει βίος δίκαιος άδίκοις Πλ. πολ. 484. Γυνή γοναικός πώποτ οδ δεν διαφέρει Μέ. μο. 109. (Οδιαφέλει και διαφέρει διαφέρει διος τοδ ίδιωτικοδ βίοο. Εε. Γέρ. 1, 7. Δέρματος ή τινι η οδδεν διαφέρει. 'Αρλ. π. ζψ. ίστ. 14, 26.

1. 15. Achnlich bezeichnet der Da. woran oder worin eine Thätigkeit oder ein Zustand sich üußert: an, in. Bgl. § 46, 4, 1. 2. Χρήμασιν μέν εδτοχώ, ταξς σομφοραζοι δ', ώς δράς, οδα εδτοχώ. Εδ. Αν-Ερομέ. 21. Η Πελοπονησίων δόναμις τοῖς σώμασι το πλέον ίσχουν η τοῖς χρήμασιν. Θ. 1, 121, 2. Οι πρεσβότεροι τῷ εδ φρονεῖν ἀκμάζοσιν. Αι. 1, 24. Αἰσχρόν είναι νόμιζε τῶν φίλων ἡττᾶσθαι ταῖς εδεργεσίαις. Ίο. 1, 26. — Τῷ μὲν τρόπψ γίγνου φιλοπροςἡγορος, τῷ δὲ λόγψ εδπροςἡγορος. Τα. 1, 20. (Ueber ἐνί γέ τψ τρόπψ menigstens auf irgend eine Beile. Θείπδοτί μι Βίαι. Βραίδτ. 42.) 'Αλαιβιάδης ἡλικία μὲν ἡν ἔτι τότε νέος, ἐξικύματι δὲ προγόνων τιμώμενος. Θ. 5, 43, 1. Κορίνδιοι χρήμασι καὶ γένει τοτολ ἡσαν Θ. 1, 13, 4. 'Ανδρες δμῶν οί πρῶτοι καὶ χρήμασι καὶ γένει πεκαλέσαντο ἡμᾶς. Θ. 3, 65, 1. [Ueber τοῖς κᾶσιν in allen Dingen Reg. 3. Εή. in κᾶς.]

21. 16. Auch der bloß als mitwirkend der Handlung zusommende Beriff fleht im Da. vgl. § 46, 5, 3. Δρόμφ ήπείγοντο πρός την γεφοραν. Θ. . , O3, 3. (Neber δρόμφ θείν Aτ. z. Σή. 3, 111, 1. 5, 10, 6.) Φογή ές βαλασσαν ἄρμησαν. Θ. 4, 115, 2. (Neber φυγή φεύγειν 2c. Lobed Parapp. p. 524 8.) Οδδέν γνώμγ άλλα τόχη πάντα πράττεις. Εε. άπ. 1, 4, 9. . . γ άγαθή καταργέτω. Πλ. σο. 177, e. Ο είς τον άσθενή βία τι ποιών εραξεκν, οδχ άμαρτάνειν δοκεί. Φιλιππίδης 27. Πάνο σπουδή έλαβε τάς

βίβλους. Πλ. Φαίδ. 98. Τό γ' ὸρθὸν καὶ δίκαιον οὅποτε σιγῷ παρήσω. Μοσχίων Στ. 13, 14. — Πάντα δσα ἀρετῷ πράττεται καλά τε καὶ ἀγαθά ἐσπν. Ξε. ἀπ. 3, 9, 5. — 'Ο παθὼν τῷ δράσαντι ἀμβλυτέρα τῷ ὀργῷ ἐπεξέργεται. Θ. 3, 38, 1. Θυμῷ καὶ ρώμৡ τὸ πλέον ἐναυμάχοον ἢ ἐπιστήμৡ. Θ. 1, 49, 2. Σωκράτης κάντα δσα πράττει υῷ πράττει. Πλ. Φαίδ. 98. (Ueber νῷ λαμβάνειν, ἔχειν το. Θάμιεἰθετ ἢι Βίαι. Νερ. 490, a. υχί. Επιχείρατοὶ χ. Επιρεβάνειν, ἐχειν λαμβάνειν Θταιβουπι χ. Βραίδι. p. 224, c.) — Αὶ πόλεις οὸκ ἐδέχοντο αὐτοὺς ἀγορῷ οὐδὲ ἄστει. Θ. 6, 44, 2 u. bort ϒτ. Ueber οὀδενὶ κόσμφ, meift οἡπε σόν, χ. Σή. 2, 52, 1. υχί. χ. Χιτ. 4, 26, 3 (αι. Χ.

A. 17. Aus bem bynamischen Da. und seinen Abarten entwickelten in manchersei abverbartige Ausbrikke, wie τῷ ὄναι in der That, wirslich, τῷ ἀληθεία in Bahrheit, (τῷ) ἔργφ der Sache, der That nach, (τῷ) λόγφ (ἀνόματι) dem Borte nach, προφάσει dorgeblich, vgl. § 46, 4, 1 u 3. Hieher gehören and Substantivirungen wie ldig pridatim, δημοσία öffentlich, κοινῷ gemeinsam. (Berschieden ift das elliptische ένλ λόγφ (um es) wit einem Borte (zu sagen) u. ä. vgl. § 62, 3, 12 u. ä.) Τὰ καλλά τῷ ὁνι χαλεπά. Πλ. πολ. 497. Τῷ ἀληθεία κάλλιόν ἐστι σοφιστικὴ ἐητορεκῆς. Πλ. δ. 520. Οι πρόγονοι οὸ λόγφ τὴν ἀρετὴν ἐπετήδειουν, ὰλλ' ἔργφ πάπω ἐπεδείκνυντο. Λυκ. 104. Βοηθοδοι τῷ μέν ὀνόματι ἡμῶν, τῷ δ' ἔργφ σὰν αὐτοῖς. Λο. 20, 17. (Ένλ λόγφ οδτε ἀνοίας οδδεν ἐλλείπει οδτε ἀνωσχυντίας. Πλ. πολ. 571.) Ueber τῷ ῥήματι Φεindorf z. Psat. Gorg. 12.

A. 18. An A. 16 schießt sich der Da. welcher eine (dienstdare) Begleitung bezeichnet, anch don Truppen üblich, die aber dann nur als Ariegsmitte (παρασκευή) dorgestellt werden. [Herm. De Ell. p. 164 s.] Ήλθον Πέρου παμπληθεί στόλφ ώς άφανιοδυτες τάς Άθήνας. Εε. άν. 3, 2, 11. Ήμες καὶ εποις τοῖς δυνατωτάτοις καὶ άνδράσι πορευώμεθα. Εε. Κο. 5, 3, 35. Οι Λακδαιμόνιοι τῷ τε κατά γῆν στρατῷ προςέβαλλον τῷ τειχίσματι καὶ ταῖς ναυσίν ἄμα. Θ. 4, 11, 1.

Α. 19. Selten ift hier σόν [3. Σh. 6, 62, 1 u. 3u Xe. An. 1, 8, 1], eben so in ber Berbindung αδτοῖς (τοῖς) ἀνδράσιν (woher bei Spätern αδτανδρος). Τοβ. ἄνεο τῶν ἀνδρῶν Σhul. 8, 102, 3, αδταῖς (ταῖς) τριήρεσιν u. ễ sammt ber Mannschaft, ben Trieren, gew. ohne ben Arnifel. [Simble 3u Eu. Meb. 161 u. Lobed 3. Bhtun. p. 99 s.] Επον ξὸν παντί ξύμπαντι Ar.] τῷ στρατεύματι ἐπὶ Σελινοῦντος. Θ. 6, 62, 1. [Επλει μετὰ δίπι τριήρων. Ξε. Έλ. 4, 8, 24.] Εἶπεν ἡκειν εἰς τὰς τάξεις αδτοῖς στεφάνοις Ξε. Κο. 3, 3, 40. Τῶν νεῶν τινας ἀναδούμενοι εἰλκον κενάς, μίαν δὲ αδτοῖς ἀνδράσιν εἰλου. Θ. 2, 90, 4. (Οδ σ' ἐχρῆν τὰς ἀσπίδας ἑᾶν αδτοῖσι τοῖς πόρπαξιν ἀνατεθῆναι. Αρ. ἱπ. 849.) [Είπετο τῷ λοχαγῷ ξὸν αδτῷ τῷ θώρακι καὶ τῷ κοπίδι. Ξε. Κο. 2, 2, 9.]

A. 20 Richt selten ist die Berbindung mehrerer Dative. [3. Th. 1, 116, 1.] Δεήσει τούτοις ναυσί βοηθείν. Θ. 1, 81, 1. Τούτφ τῷ τρόπφ ἀτελεί τῷ νίκη ἀνέστησαν. Θ. 8, 27, 5. ("Αλλη ἐφόδφ παντί τῷ στρατοπίδφ ἐπήγει τῷ λόφφ. Θ. 4, 129, 5.) Bgl. Xe. Au. 4, 5, 12, Kyr. 3, 1, 38, Tem. 45, 71, Blat. Brot. 335, a u. Kr. 3. Thul. 1, 116, 1.

### § 49. Die Comparationsgrade.

1. Der Positiv, die absolute Form des Abjectivs, hat auch eine Art comparativer Bedeutung, in so sern angegeben wird des die Eigenschaft unangemessen sei für eine bestimmte Handlung: zu. allzu. Als Ausdruck für dieselbe steht der Infinitiv mit oder ohnt wie oder wore: um zu. [z. Th. 1, 50, 5. vgl. Her. 6, 109, 1 u. 7, 207. H zwoa h rore ixavy respect rode roze openad on E ixa-

- τῆς ἔσται. Πλ. πολ. 373. "Απας ποτηρὸς οἶνος ὁ πολύς ἐστ' ἀεί. Φιλ. 199. [vgl. § 43, 3, 2 u. Ariftot. Brobl. 30, 1.] Ταπεινὴ ὁμῶν ἡ διάνοια ἐγκαρτερεῖν ἃ ἔγνωτε. Θ. 2, 61, 2. 'Ολίγο, ἐσμὲν ὡς ἐγκρατεῖς εἶναι αὐτῶν. Ξε. Κυ. 4, 5, 15. Τὸ ὕδωρ ψυχρὸν ιστε λούσασθαί ἐστιν. Ξε. ἀπ. 3, 13, 3. (Γερων μὲν ἐκεῖνος ιστε ἐμοὶ βοηθεῖν, νεωτερος δ' ἔγω πολλῷ ἡ ιστε δύνασθαι ἐμαυτῷ τιμωρεῖν ἐκανῶς. 'Αντ. 5, 79.) Bgl. Byttenbach λ. 3nl. p. 217 ⑤άδιξετ.
- 2. Der Comparativ bezeichnet ein Uebermaß, Ueberragen (ὑπερβολή), entweder rudfichtlich eines Gegenstandes (Subjects) oder einer andern Eigenschaft oder einer Handlung. [Nitsich
  De comparativis Gr. linguae modis hinter feiner Ausg. des Jon.]
  - A. 1. Ueber ben Ge. ober & beim Comparativ § 47, 27.
- (A. 2. Bor einem hypothetischen oder relativen Sate sehlt (sür unsere Sprechweise) nach dem Comparativ in Fragen zuweilen das ή. [z. Ch. 1, 33, 2.] Τίς εδαραξία σπανιωτέρα εί αυτη ή δύναμις πάρεστιν αυτεπάγγελτος; θ. 1, 33, 2. Πως αν άνθρωποι σχετλιώτεροι γένοιντο, οίτινες άπερ αυτοί σφας αυτούς ούν έπεισαν, ταυθ' ύμας άξιουσι πείσαι; 'Αντ. 6, 47.)
- 2. 3. Πλέον, έλαττον und μείον stehen adverbial auch mit Substantiven in Bezng gesetzt, wenn eine Zahl mit ή oder im Ge. folgt; dabei wie bei den gleichfalls zulässen Abjectiven πλέων ις. (Σhul. 6, 25, 2 vgl. eb. § 3, Xen. An. 5, 10, 16. 7, 1, 27, Kyr. 2, 1, 5) tann ή auch sehlen. Τοίς στρατιώταις ώτείλετο μισθός πλέον ή τριῶν μηνῶν. Ξε. 1, 2, 11. Τριήρεσιν οδα έλαττον ή ένατον πλενστέα έστίν. Θ. 6, 25, 2. 'Απέθανον οδα έλαττον τῶν είνοσιν. Ξε. 'Ελ. 7, 4, 23. Οδα αν δόναιο μείον ή έν εξ ή έπτα ήμέραις έλθειν πρός την έμην οίκησιν. Ξε. Κο. 5, 3, 28. Τοῦτον μόνον λέγονται Λοκροί θέσθαι τον νόμον έν πλέον ή διακοσίοις έτεσιν. Δη. 24, 141. Πέμψω δρνις ἐπ' αδτόν πλεῖν έξακοσίοις τον άριθμού. 'Αρ. δρ. 1251. 'Απέθανον 'Αθηναίων δλίγφ έλάσσους πεντήχοντα. Θ. 4, 44, 5. [Dermann De Ell. p. 180? Ueber die sehr zweiselhaste Annahme daß beim Ge. ή siberssissign anteten könne vgl. Hermann zu So. Ant. 1266 u. Uslicich Beitz zur Krit. des Th. 2 S. 17 s. Der Ge. des Preises dei ή Lys. 19, 31. 47.]
- (A. 4. Benn bei μάλλον eine Negation sieht oder in dem Satze enthalten ist, so kann auch ή ob solgen. Die Erkl. zu Soph. Ai. 1237. Od περί των έμων εξίων μάλλον τιμωρήσεσθε Πολοκλέα ή οδχ δπέρ όμων αδτών. Δη. 50, 66. Fraglich Thuk. 3, 36, 3 u. Xe. Hell. 6, 3, 15. Bgl. Buttun. z. Dem. g. Wid. p. 144 s. Hermann z. Big. 798 f.
- [A. 5. Für μάλλον findet fich, besonders bei Thut., auch πλέον (τι) und το πλέον, vgl. § 46, 5, 8 u. z. Th. 1, 9, 3. 74, 4. 3, 67, 3. Μίσει πλέον η δίτη πρίνουσιν. Θ. 3, 67, 3. Το σωφρονείν τιμάτε τοῦ βίου πλέον. Ala. Τπ. 1012. Τοὸς νοῦν έχοντας πλέον τι τῶν άλλων περὶ πολλοῦ ποιοῦ καὶ δπράπεσε. Ίσ. 2, 53. Δέει τὸ πλέον η φιλία κατεχόμενοι ξύμμαχοι ήμεν. Θ. 3, 12, 1.]
- [A. 6. Statt ή tritt nach einer Negation zuweilen mit Lebhaftigkeit ein abdersativer Sat ein. Ο πόλεμος οδχ δπλων το πλέον, αλλα δαπάνης. Θ.
  1, 83, 1 n. dort Kr.]
- (A. 7. Statt ή folgt nach bem Comparativ zuweilen avri, die Wahl bei einer Aiternative, oder πρό, das Borziehen des Gegenstandes bezeichnend. Αρποδργος κατειργάσατο έν τη πόλει αίρετώτερον είναι τον καλόν θάνατον αντί τοδ αίσχροδ βίου. Εε. Λακ. π. 9, 1. Μήτε παίδας περί πλείονος ποιοδ μέτες το ζην μήτε άλλο μηδέν πρό τοδ δικαίου. Πλ. Κρίτ. 54.)
  - [A. 8. Upos mit bem Ac. bei einem Comparativ bezeichnet eine verglei

- φεπδε Βεξίε μιας; παρά mit bem Ac. eine vergleichenbe Zusammenftellung. [3. Σή. 1, 23, 3. 3, 37, 3. 8, 41, 1.] Θί φαυλότεροι των ανθρώπων πρός τους ξυνετωτέρους ώς έπι το πλείον αμεινον οίχοῦσι τὰς πόλεις. Θ. 3, 37, 1. Ἡλίου εκλείψεις πυκνότεραι παρά τὰ εκ τοῦ πρίν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν. Θ. 1, 23, 3.]
- [A. 9. Der Comparativ mit dem Ge. oder h kann zur Bezeichnung eine Gegensates auch den Artikel aunehmen, wie § 50, 2, 13. Έξην αὐτοῖς ἐνα πράξοντας τὰ βελτίω τούτων. Ξε. άπ. 3, 9, 9. Λακεδαιμονίοις ἡ ξύμβασις ἐν τοῦ αἰσχίονος ἡ δμὶν ἐγένετο. Θ. 6, 10, 1. Bgl. R. 6 C. v. Dermann zu So. Ant. 313, Kr. z. Th. 5, 60, 1 u. Krit. Anal. 1 S. 151. v. Xe. Mem. 2, 5, 5.
- 3. Der Gegenstand auf den die Bergleichung bezogen wird fant auch das Subject des Comparativs selbst sein. Dem gemäß steht beim Comparativ auch der Ge. des Reslexivs (nie η), um zu bezeichnen daß im vorliegenden Falle die Eigenschaft dem Subject selbst im böheren Grade zusomme als sonst (gewöhnlich). Bgl. R. 9. Ol περί την γραμματικήν διαπονηθέντες αὐτοί αὐτῶν εὐμαθέστεροι γίγνονται πρός τὰ μείζω καὶ σπουδαιότερα τῶν μαθημάτων. 'Ισ. 15, 267. Οἱ ἐπιστήμονες τῶν μὴ ἐπιστημένων θαξξαλεώτεροι εἰα, καὶ αὐτοὶ ἐαυτῶν ἐπειδάν μάθωσιν η πρὶν μαθείν. Πλ. Πρω. 350, 2. [ξ. Τh. 7, 66, 3.] 'Ορῶ ἔγωγε καὶ τοὺς πάνυ ἐμπείρους τοῦ ἀγωνίζεσθαι πολλῷ χεῖρον ἐαυτῶν λέγοντας, δταν ἔν τινι κινδύνο ιῶνν. Αντ. 5, 7.
- Wenn die Gigenicaft burd ibr Uebermaß in Beang auf einen Begriff ale unangemeffen vorgestellt wirb, fo folgt bem Comparativ n xara und der Ac. [3. Th. 6, 15, 2]: quam pro, als gemäß; wenn in Bezug auf eine Sanblung, fo bezeichnet man Diefe burch ben Infinitiv mit i, n ws oder gewöhnlicher n wore: quam ut, λu, allau — ale daß —. Το τούς νόμους αὐτούς τοίς παραβαίνουσι τας τιμωρίας έχειν βελτίονος η κατ' άνθρωπον νομοθέτου δοκεί μοι είναι. Ξε, απ. 4, 4, 24. Οι Αθηναίοι εν Σικελία μείζω η κατά δάκουα Επεπόνθεσαν. Θ. 7, 75, 4. — Οἱ θεοὶ βελτίους η παρά το δίχαιον υπό τινων δώρων παρατρέπεσθαι χηλούμενοι. Τὸ δαιμόνιον μεγαλοποεπέστερον ήγουμαι ή Πλ. νό. 885, e. ώς της έμης θοησκείας προςδείσθαι. Ξε. απ. 1, 4, 10. Ην μείζω πακά η ωστε άνακλάειν. Ηρ. 3, 14, 5. Φοβουμαι άει μή τι μείζον η ώστε φέρειν δύνασθαι κακόν τη πόλει συμβή. Ξε. απ. 3, 5, 17. [Εστί μεζω τάκεινων έργα η ώς τῷ λόγο τις αν εξποι.  $\Delta \eta$ . 6, 11.]
- 5. Benn zwei Eigenschaften (eines Subjects) burch ή mit einander verglichen werden, so stehen beide Abjective (oder Adverdia) im Comparativ. [Herm. De ell. p. 186 s.?] 'Ο μη πείσας άξυνετώτερος δόξας είναι η άδικώτερος άπεχώρει. Θ. 3, 42, 3. Οἱ δξείς μανικώτεροι η ἀνδρειότεροι φύονται. Πλ. Θε. 144, a. Την εἰρήνην ἀναγκαιοτέραν η καλλίω ὑπελάμβανον είναι. Αλ. 3, 69. Αναγκαΐον ην συντομώτερον η σαφέστερον διαλεχθήναι. 'Ισ. 6, 24. [Εἰς 'Ιωλκὸν ἱκόμην ξὸν σοί, πρόθυμος οὐσα μᾶλλον η σοφωτέρα. Εὸ. Μήδ. 485. 'Ατρεὺς προθύμως μᾶλλον η φίλως πατρί παρέσχε δαῖτα. Αἰσ. 'Αν. 1591. 'Ως εὐτυχης εἶ μᾶλλον η καλῶς φρονεῖς. Εὔπολις 214.]

- 6. Obne einen magbestimmenden Begriff ober Sat (mit f ober bem Ge.) fieht ber Comparatio, 1) wenn ber Busammenhang ergiebt womit verglichen wird; 2) wenn auf bas gewöhnliche ober rechte Dag Bezug genommen wird: ju, allju; 3) wenn bas Gegentheil als Dlaß zu benten ift. Aigerwregov to auragnestegov. Aol. nol. 2, 1, 7. Οὐκ ἀποδέξονται ὑμᾶς ἀνδρῶν ἀγαθῶν πέρι αὐτοὺς ἀμείνους όντας απρεπές τι έπιγνώναι. Θ. 3, 57, 1. Οίτινες τοίς μέν Ισοις μη είχουσι, τοῖς δὲ κο είσσοσι κακῶς προςφέρονται, πρὸς δὲ τοὺς ήσσους μέτριοί εἰσι πλεῖστ' ἂν δρθοῖντο. Θ. 5, 111, 5. Ἐν ελοήνη οι Ιδιώται άμείνους τας γνώμας έχουσιν. Θ. 3, 82, 2. — Πολλοί διά την Ισγύν μείζοσιν έργοις έπιχειρούντες ού μικροίς καποις περιπίπτουσιν. Ξε. απ. 4, 2, 35. Πόλις αφισταμένη τίς πω ήσσω τη δοχήσει έγουσα την παρασκευήν τούτω έπεχείρησεν. Θ. 3, 45, 1. Μών υστέραι πάρεσμεν ω Αυσιστράτη. Αρ. Αυ. 69. [3. Σή. 2, 80. 4.] — "Αμεινόν έστι παντί υπό θείου καί φρονίμου άργεσθαι. Πλ. πολ. 590, e. Θεμιστοκλής τὸ άμεινον ή γείρον έν τοῦ ἀφυνεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα. Θ. 1, 138, 4. (Ελεξέ τις ως τὰ χείρονα πλείω βροτοισίν έστι των ἀμεινόνων έγω δε τούτοις ἀντίαν γιώμην έχω, πλείω τα χρηστά των κακών είναι βροτοίς. Εὐ. "Ix. 196. (val. 2 A. 9.)
- Α. 1. 3u 2) gehört eigentlich auch der Fall wo wir statt des Comparative den Bostiv mit etwas, siemtich, wohl auch eben seten. Πάντα τὰ ζητούμενα δείσθαι μερίμνης φασίν οἱ σοφώτεροι. Μέ. 186. ᾿Ατεχνῶς, εἰ καὶ γελοιότερον εἰπείν, πρόςκειμαι τῷ πόλει ὁπὸ τοῦ δεοῦ ὡςπερ ἐππφ δεομένφ ἐγείρευθαι ὁπὸ μύωπός τινος. Πλ. ἀπ. 30' e. Ἐμοὶ τὰ τοιαῦτα οἰκ ἀηδέστερα ἀκούειν. Πλ. Θε. 177. Οἱ μουσικῷ χρησάμενοι μαλακώτεροι γίγνονται ἢ ὡς κάλλιον αὐτοίς. Πλ. πολ. 410.
- A. 2. Die comparative Beziehung ist in vielen besonders zu 3) gehörigen Fällen saft ganz erloschen. So in vewtepov das don Neuerungen und Neuig-feiten, besonders unerwünschten, gebraucht wird (bei Dichtern auch νέον), und od χείρον. Νεωτέρων τινές έπεθόμουν πραγμάτων. Ξε. Έλ. 5, 2, 9. Μήτι νεωτερον άγγέλλεις; Πλ. Πρω. 310. Οδ χείρον πολλάκις άπούειν. Πλ. Φαίδ. 105, 2. [1. Her. 3, 62, 2.]
- 8. 3. Unfer das wäre zu weitstüufig n. ä. wird im Griechstigen gewößnlich durch den Bosstin ausgedrift. Οία τῷ σώματι ἡνεσχόμην, μακρόν ἄν εξη μοι λέγειν. 'Ανδ. 2, 15. Τὰς ἀποικίας καθ' ξκαστον διηγείσθαι μακρός αν εξη λόγος. 'Ανδ. 3, 9. "Όσα αὐτόθι ἐβρήθη πολύς αν εξη μοι λόγος διηγείσθαι. Λυ. 23, 11. (Τὰ άλλα μακρότερος αν εξη λόγος εμοί τε διηγήσασθαι όμιν τε ἀκοῦσαι. 'Αντ. 1, 18.)
- 7. Umfcreibung bes Comparativs (burch μαλλον mit bem Bostitiv) ift im Griechischen ungleich feltener als in andern Sprachen exforderlich.
- A. 1. Ohne Anstoß gebraucht ber Grieche häufig Comparative und eben so noch häufiger Superlative wo wir die Umschreibung mit mehr und am meisten wit dem Positiv u. ä. wählen. So appiwerspoz, raroz der mehr, am meisten die Gewalt hat [3. Th. 4, 18, 1. 5, 53, 1], adricitspoz, raroz mehr, am meisten Schuld, anctor [4. Th. 1, 74, 1], tdiwirspoz, raroz mehr, am meisten Schuld, angehörig [§ 23, 2, 7, vgl. Flotr. 12, 73, Dem. 23, 65 u. Philod. p. 61, 19], odusiorspoz, raroz näher, am nächsten verwandt [Thu. Fokt. u. A.], dvariwerspoz, raroz mehr, am meisten entgegenstehend [Th. 1. Dem. öster], äddorpiwerspoz, raroz mehr, am meisten fremd [Th. 1, 70, 3. 3, 82, 5, Flotr. 12, 159], laxpixwearoz am geschiedes in der

- Arzneikunde [Plat. Shmp. 186, d], Έλληνικώτατος am meisten hellenisch gesinnt [Dem. 19, 308]; selbst von Compositen πολοανθρωπότατος [That 2, 54, 4], μακροβιώτατος [Jiotr. 11, 22], φιλιππότατος [Xe. An. 1, 9, 5], φιλαθηναιότατος [Dem. 19, 308], μισαθηναιότατος [Dem. 23, 202], μισοδημότατος, μισοχρηστότατος [Xe. Hell. 2, 3, 47.] τ.
- A. 2. Richt selten comparirt sinden sich auch die Berbalia auf τός, wem sie adjectivische Bedeutung haben, wie δαυμαστός, δνομαστός, μακαριστός, ζηλωτός, αίρετός, καταγέλαστος, επονείδιστος; bereinzelt μεμπτότερος, έξαλειπτότερος, άγαπητότατος. Die Berbalia auf τέος sind ihrer Bedeutung nach keiner Comparation empfänglich.
- [A. S. Auffallend, aber aus dem Zusammenhange erklärlich, find ådavarürepog Plat. Shmp. 209, ås: mortepog Ph. 26, 4, morwicatog Ar. Rina 1852, Plut. 182, Lyk. 88, Theotr. 15, 137, étampótatog Plat. Gorg. 487, Phaid. 89, Dion C. 47, 6; tomisch ist adrótatog Ar. Plut. 83, wie ipsissimus bei Plantus.]
- Μ. 4. Die Uπη ήρτεί bung mit dem Positiv und μάλλον sür dem Comparativ wie mit μάλιστα sür dem Supersativ tritt ein, wenn der Comparativ nicht gebildet werden konnte, wie von den Participien sast ohne Ansnahme; oder doch sieber vermieden wurde, wie von derstaadog und öster auch von φίλος so wie von manchen Berbalien auf τός; oder der Begriff des μάλλον, μάλιστα selbständig, besenders in der Bedeutung vielmehr und vorzugsweichten war. Απαντα τά ζων δυτιμας weischots und potissimum), heranszustellen war. Απαντα τά ζων δυτιμας θεσίτικος μάλλον ήσαν οι Έλληνες. Ες. αν. 2, 1, 18. Οι Πέρσαι Κόρφ μάλλον φίλοι ήσαν δη βασιλεί. Ες. αν. 1, 1, 5. [μι Κε. Μπ. 1, 9, 29.] Οι άνδρες και τρωτοί και θνητοί μάλλον ήμων. Ες. αν. 3, 1, 23. 'Ωνητή 'λθηναίων ή δύναμις μάλλον ή ολικία. Θ. 1, 121, 2. Οι 'λθηναίοι μάλλον ήδη απροφασίστως έπεκούρουν. Θ. 1, 49, 5. 'Έρβηθησαν αι γυμαι απανα μάλιστα αντίπαλοι. Θ. 3, 49, 1. Παρά Λακεδαιμονίοις πρὸς τὸς πολλοὸς οι τὰ μείζω κεκτημένοι Ισοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν. Θ. 1, 6, 3. Τοῦτο δεινότατον και μάλιστα παράνομον γέγραπται. Δη. 24, 194
- A. 5. Auch dem Comparativ wird μάλλον öfter beigefügt, was am wenigsten anstößig ist wo es in der Bedeutung vielmehr, wenn auch den Begust des Comparativs erneuernd, zu einem andern Worte gehört. [zu Te. An. 4, 6, 11.] Τὸν νόμον ἄρχειν αἰρετώτερον μάλλον ἢ τῶν πολιτῶν ἕνα πνά ᾿Αρλ. πολ. 3, 11, 3. Αἰρετώτερον ἐστι μαχομένους ἀποθυήσκειν μάλλον καὶ ἡ φεύγοντας σώζεσθαι. Ξε. Κυ. 3, 3, 51. Λαθραιότερον μάλλον καὶ ἐπικλοπώτερον ἔφο τὸ δηλο διὰ τὸ ἀσθενές. Πλ. νό. 781, a. Τὰ ξένω ἐπίν ἐνδεεστέρω παρρησίας καὶ αἰσχυντηροτέρω μάλλον τοῦ δέοντος. Πλ. Γο. 487, a.
- Π. 6. Bie unser ποι erscheint έτι beim Comparatio, häusiger als etiam. Ἐλπίζω σφόδρ' ἄν σε τῶν καλῶν καὶ σεμνῶν ἔργων ἐργάτην ἀγαθὸν γενέσθα: καὶ ἐμὲ ἔτι πολὸ ἐντιμοτέραν φανῆναι. Εε. ἀπ. 2, 1, 27.
- A. 7. Berstürfungen des Comparativs wie πολό, πολλῷ (§ 48, 15, 10 vgl. Dein. 1, 23) werden zuweisen durch Einschiedung einer Prödosition oder anderer Börter von demselben getrenut; seltener von Supersativen. Ueber πολλῷ 2c. nach der Prödosition Boopo z. Th. 1, 69, 5 kl. A. [Ar. zu ke. An. 1, 5, 2 n. Heindorf zu Bsat. Bhaid. § 136.] Πολλ ἐν ἀσφαλεστέρῳ δοσοθε εξω χενόμενοι. Ξε. Κο. 7, 1, 21. Νον, δπότε περί τῆς ύμετέρας σωτηρίας ὁ ἀτων ἐστι, πολλ δήπου ὁμᾶς προςήμει ἀμείνονας είναι. Ξε. ἀν. 3, 2, 15. "Οτα πολέμιοι άλλήλοις ἀντικάθωνται, πρλλ ταϊς πρώταις ἡμέραις φοβερώτατα έχουσιν. Ξε. ἐπρ. 8, 20. [©0 auch πολύ Th. 8, 68, 3.]
- 8. Der Superlativ bezeichnet einen hervorragenben Grab ber Eigenschaft. Wenn er einen Genitiv bei fich hat, fo wird unter

den von diefen umfaßten Gegenständen dem Subject des Superlativs die Eigenschaft im höchften Grade beigelegt. S. § 47, 28, 5—13.

- A. 1. Daß hier ber Artikel nicht so nothwendig ist wie im Deutschen zeigen mehrere der § 47, 28, 5 angeführten Beispiele. [z. Th. 2, 42, 3. 51, 2.]
- **A.** 2. Ueber πολλφ, πολύ εc. beim Superlativ § 48, 15, 10 f. vgl. § 49, 7, 7. Den höchsten Grad bezeichnet auch der Superlativ mit δή. Η πόλις δόναμεν μεγίστην δή μέχρι τοῦδε κέκτηται. Θ. 2, 64, 3. [At. 3. Dion. p. 118.]
- 9. Auch beim Superlativ (vgl. R. 3) tann der Ge. des Reflexivs stehen, um zu bezeichnen, daß im vorliegenden Falle das Subject mit sich selbst verglich en die Eigenschaft im höchsten Grade beste, mithin so sehr wie sonst nie oder in teiner andern Beziehung. Néog wr māg ardungs tà τοιαύτα άμβλύτατα αὐτός αὐτοῦ ὁρῷ, γέρων δὲ δξύτατα. Πλ. νό. 715, e. Εκαστος ἐπὶ τοῦτ' ἐπείγεται Γι' αὐτός αὐτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὧν. Εὐ. Αντιό. 420. Οὐ ζητεῖ τίνος ἐστὶν ἐτέρου μοχθηρότερος, ἀλλὰ πρὸς τι μοχθηρότατος ἐαντοῦ. Πλούτ, Συλ. 8.
- 10. Bur Berstärlung treten vor die Superlative, dem lat. quam entsprechend, δτι oder ώς, seltener ή sur dichterisch auch δπως], wo wir möglichst mit dem Positiv gebrauchen. Προθυμούμεθα τῶν νίξων ώς ἀρίστας εἶναι τὰς ψυχάς. Πλ. Λάχ. 186, a. Ἐγὰ νομίζω τὸ μὲν μηδενὸς δίεσθαι θεῖον εἶναι, τὸ δ΄ ὡς ἐλαχίστων ἐγγυτάτω τοῦ θείου. Ξε. ἀπ. 1, 6, 10. Σωφρόνων ἐστὶ καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς οῦτω ποιεῖν ὅπως τά τε ὅντα ὡς βέλτιστα ἔξει καὶ ἄλλα ὅτι κλεῖστα ἔχ τε τοῦ καλοῦ καὶ δικαίου προςγενήσεται. Ξε. οἰκ. 7, 15. Δεῖ ὅτι μάλιστα εὐμαθεῖς εἶναι τοὺς νέους. Πλ. νό. 812, θ. Οὖκ ἀφθονία τῶν προθυμουμένων ὡς ἀρίστων ὅτι μάλιστα καὶ ὡς τάχιστα γίγνεσθαι. Πλ. νό. 718, θ. Φημὶ χρῆναι νῦν ἐπιπαθήναι ἡμᾶς εἰς ἀνδραγαθίαν, ὅπως τῶν ἀγαθῶν ἡ ἄριστον καὶ ἡ διστον ἀπολαύσωμεν. Ξε. Κυ. 7, 5, 82.
- **A.** 1. Wenn eine Präposition eintritt, so stehen ώς und δτι vor derselben. [Aτ. 3. Th. 1, 63, 1.] Δεί ώς έν πλείστου φυλάττεσθαι ταίς παρασχεσαίς. Δη. 9, 51. Δεί δτι έν βραχυτάτφ την άμαρτίαν καταλδοαί.  $\Theta$ . 3, 46, 1.
- [A. 2. Zuweilen werden ώς und δτι verbunden. Έμοι οδδίν δοτι προσβότερον τοδ ώς δτι βέλτιστον έμε γενέσθαι. Πλ. συ. 218. Bgl. Ar. Anal. 1 S. 161 f.]
- A. 3. Mit ώς und \$\frac{1}{2}\$, selten mit δης, nie mit δης [Aτ. zu Xe. An. 1, 1, 6. App. Bun. 8, 8?], bas beim Superlativ als Nentrum von δοτις zu sasserist (vgl. Dermanu z. Big. 347), kann auch δύνασθαι ober ein spnonymer Ansbruck als Sat gessigt den Superlativ verstärten. Πειράσομαι τῷ δντι ὡς ἀνδύνωμαι βέλτιστος ὧν καὶ ζῆν καὶ ἀποθνήσκειν. Πλ. Γο. 526. Διηγήσομαι διεδάσκειν δμάς ὡς ἀν δύνωμαι διὰ βραχντάτων. Ίσ. 21, 2. Πειράσομαι διδάσκειν δμάς ὡς ἀν οίός τε ὡ σαφέστατα περί τῶν πεπραγμένων. Δη. 43, 2. Οι γονείς ἐπιμελοῦνται, πάντα ποιοῦντες, δπως οι παίδες αὐτοίς γένωνται ὡς δυνατόν βέλτιστοι. Εε. ἀπ. 2, 2, 6. Ψυχή ἀγαθή τῷ αὐτῆς ἀρετῷ σῶρια παρέχει ὡς οίόν τε βέλτιστον. Πλ. πολ. 403, e. Περίμενε ἔως ἄν ταῦτα ὡς ἐνι ἡδιστα γένηται. Εε. ἀπ. 4, 5, 9. Οι Λακεδαιμόνιοι τὰς πόρας σέτω ἡ ἀνοστὸν μετριωτάτω τρέφουσι καὶ ὄψω ἡ δυνατόν μιπροτάτω. Εε. Λακ. κ. 1, 3. [Πεθετ ναδ seltene ἀνοστόν zu Xe. An. 1, 8, 11.]
  - A. Aehnlich wie ort ec. findet fich beim Superlativ olog; mit hingu-

- gefügtem δύνασθαι κ. δοος πηδ όπόσος, πίε quantus (felten so όποίος). [8gl. § 51, 10, 6.] 'Ορῶ τὰ πράγματα οὸχ οἶα βέλτιστα ἐν τῷ πόλει ὅντα. Δα. 13, 23. Σωκράτης ποτὲ ὅντος πάγου οἴου δεινοτάτοο ἀνυπόδητος διὰ πό κροστάλλου ἐπορεύετο. Πλ. συ. 220. Ήγε στρατιὰν δ σην ἐκασταχόθεν πλείστην ἐδύνατο. Θ. 7, 21, 1. "Ηγαγον συμμάχους οὸχ δοους οὸ ἔπεισας ὰλλ' ὁπόσους ἐγὼ πλείστους ἐδυνάμην. Ξε. Κυ. 4, 5, 29. 'Αδειαν πεπόγμο τοσαύτην δσην οἶόν τε γενέσθαι πλείστην. Δη. 24, 88. [Υπισχνοῦνται βοηθείν τρόπφ ὁποίφ ὰν δύνωνται ἰσχυροτάτφ κατὰ τὸ δυνατόν. Θ. 5, 47, 3. μι. 5, 23, 1. υgl. βίαι. Θεί. 718. 923. 950.]
- A. 5. Eine andere Art von Berftärkung des Superlativs ift eiz mit ben Substantiv der bezüglichen Gattung, am häusigsten siz and einzelnet Mann im Gegeniate zu mehreren, z. B. einem Staate [zu Ke. An. 1, 9, 12]; bann unter, vor allen Männern. Έξην Κύρφ δησαυρούς χροσοῦ πλείστους ένὶ ανδρὶ εν τῷ οἴκφ καταθέσθαι. Ξε. Κυ. 8, 2, 15. Κάλιτστ ανήρεις εν γε ταῖς Θηβαις ετράφην. Σο. ΟΤ. 1380. [Ueber είς γε z. Σh. 1, 80, 2]
- (A. 6. Eine bei Herod., Thul., Platon und Spätern vorsommende Steigerungsformel des Superlativs ift èr τοίς vor Allen, dei Beitem; ursprünglich wohl so gebraucht daß man dabei das Particip des Berbums ergänzte; dann ich adverbial geworden und selbst in Berbindung mit einem Femininum unveränden beibehalten. [1. Th. 1, 6, 2. vgl. Arnold zu 7, 19, 4.] Έν τοία πρώτος δάλαβων ανήκέ με. Φερεκρ. 143, 4. Έν τοίς πρώτοι 'Αθηναίοι τον αδηγω κατέθεντο. Θ. 1, 6, 1. 'Μμή ή οτάσις έδοξε μαλλον, διότι èν τοίς πρώτη έγένετο. Θ. 3, 81, 4. 'Αρίσταρχος èν τοίς μάλιστα καὶ èκ πλείστου δνανίας τῷ δήμφ ήν. Θ. 8, 90, 1.
  - A. 7. Ueber bie Umidreibung bes Superlativs burch ualiora 7, 4.
- (A. 8. Sefteigert wird die Bebeutung des Supersativs durch μάλιστα [dichterisch anch durch πλείστον und μέγιστον Dial. Sp. A. 4; vereinzelt jenes da Th. 8, 96, 4], in sosenn er an sich nur einen hohen Grad bezeichnen kann, wem nicht etwa das μάλιστα dorzugsweise einem andern Begrisse angehört. Det ist diese Berbindung ilberhaupt nicht häusig. Το τέταρτον γένος ένοδρον γέγονε δε των μάλιστα άνοητοτάτων καὶ άμαθεστάτων. Π. Τ. 92. Τ΄ πρώτη ήμέρα μάλιστα δεινότατος έσται τοις πολεμίοις. Θ. 7, 42, 5 u bort Ar. Διά τοὸς νόμους μάλιστα μέγιστοί έστε. Ξε. Ελ. 1, 7, 29,

## § 50. Ber Artikel.

#### I. Der Artifel als Pronomen.

Borerinnerung. Die Lehre vom Artikel ift so vielumfaffend bag es bie genugen muß die haupterscheinungen zusammenzustellen. Bgl. Rr.s Studien 2 S. 53-83. Auf zahlreiche Ergänzungen findet man Nachweisungen in den Registern zu Rr.s Ausgaben.

- 1. Der Artikel, ursprünglich beiktisches Pronomen, (ber, diefer), erscheint als solches am gewöhnlichsten in der epischen Poesie; in der Prosa hat er diese Bedeutung nur in einzelnen, meist sehr bestimmten Verbindungen. Am häusigsten finden sich so δ μέν, δ δέ (welche lettere auch mehrere Male stehen kann) durch alle Formen, wenn kinicht mit einem folgenden Substantiv attributiv verbunden sind. [Ar. 3 Dion. p. 143.]
- A. 1. Wenn nämlich & µév & & mit einem folgenden Substantin oder einer Substantivirung attributiv verbunden sind, so ist & der Artifel. [Pronomen nur in den äusgerst seltenen Fällen, wo zu einem doppelten & dasselde
  Substantiv gehört.] 'H µèv edrakia owlere doxel, & de drakia rollok

ήδη άπολώλεκεν. Βε. άν. 3, 1, 38. Τά μεν δίκαι επαίνει, τος δε κερδαίνειν έχου. Σο. άπου. 26. [Τἢ μεν δίδωμι χειρί, τῷ δε λαμβάνω. Κω. άν. 409. Bgl. die Beispiele A. 17 n. 18.]

- A. 2. Auf vorhergehende Substantive demonstrative bezogen heißen δ μέν δ δέ dieser jener, der eine der andere. Dabei kann δ μέν sowohl auf das nähere als auf das entserntere Substantiv gehen. Χαλεπώτερον έστιν εδρείν άνδρα τάγαθα καλώς φέροντα η τά κακά. τά μέν γάρ δβριν τοίς πολλοίς, τά δέ σωφροσύνην τοίς πάσιν έμποιεί. Ξε. Κυ. 8, 4, 14. Περί κλείονος ποιοδ δόξαν καλήν ή πλοδτον μέγαν τοίς παιοί καταλικείν δ μέν γάρ δηγτός, ή δέ άθάνατος. 'Ισ. 2, 32. 'Αστείος είναι πειρά καί σεμνός τό μέν γάρ τῆ τυρανιόλι πρέπει, τὸ δὲ πρὸς τὰς συνουσίας άρμόττει. 'Ισ. 2, 34. [Ar. Reg. 3. Th. n. Artisel 1.]
- [A. 3. Statt & µév & de konnen natürlich auch die Begriffe selbst mit µév oder de wiederholt werden, wie Antiph. 5, 5, Dem. 20, 119; auch kann & µév stehen und flatt & de ber bezügliche Begriff, wie Her. 1, 59 n. Thuk. 1, 84, 3, oder ein synonymer, wie Thuk. 6, 72, 4 eintreten.]
- A. 4. Ohne vorhergehendes ὁ μέν 2c. steht δ δέ, oi δέ er, sie aber, τὸ δέ dies aber, meist ein dem vorhergehenden entgegengeseites Subject ein sührend, also gewöhnlich im No. oder bei obliquer Rede im Ac. Πείθοσα τον Σάδονον τοὸς ἄνδρας ἐγχειρίσαι σφίσιν ὁ δὲ πεισθείς αὐτοὸς ξολλαμβάνει. Θ. 2, 67, 2. Ἰνάρως ᾿Αθηγαίοος ἐπηγάγετο· οἱ δὲ ἡλθον. Θ. 1, 104, 1. Ἰσως ὁμῖν ταυτὶ λέγων δονῶ λέγειν ἀπαυθαδίζόμενος· τὸ δ' οὸν ἔστι τοιοῦτον. Πλ. ἀπ. 37, α. (Τάχ' ἄν τις θαρσοίη δτι αὐτῶν ὑπερφέρομεν· τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστιν. Θ. 1, 81, 1. Φασὶ ξομμαχίαν διὰ τὸ σῶφρον οὐδενός πω δέξασθαι· τὸ δ' ἐπὶ κακοοργία καὶ οὸν ἀρετῷ ἐπετήδευσαν. Θ. 1, 37, 2.) [lleber die bei Attifern äußerst seinen Beziehung des ὁ δὲ ans das vorhergehende Subject s. Arsiger zu Ken. An. 4, 2, 6.]
- A. 5. Benn nal statt dé eintritt, sagte man von Personen [3. Ser. 4, 5, 2] nal δς, nal ή, nal oι; ober im Ac. (mit dem Ins.) nal τόν, nal τήν, nal τοός. vgl. Dial. Sy. A. 3. Jene Form des Artikels erscheint auch in ἡ δ' δς, ἡ δ' ἡ sagte er, sie. Erst seit Demosthenes, und sehr selten dei dem Attikern, sindet sich diese veraltete Form des Artikels (gew. im Blural) auch in Berdindung mit μέν und δέ, doch nur in den obliquen Casus. Oddsiz àrtikers, nal δς ἡ-γεῖτο. Ξε. ἀν. 6, 3, 22. 'Επ τούτου ἡγεῖτοθαι ἐπέλευσε τοὺς Ύρπανίους, nal οι ἡρώτων· τί δέ; ολα ἀναμένεις; nal τὸν ἀποπρίνασθαι λέγεται. Ξε. Κυ. 4, 2, 13. Τί δέ; ἡ δ' δς, ὁ Θρασύμαχος· χουσοχοήσαντας σἴει τούςδε νῦν ἐνθάδα ἀφίχθαι; Πλ. πολ. 450. [Οις μὲν δίδωσιν, οις δ' ἀφαιρεῖται θεός. Μέ. μο. 428. Φίλιππος πόλεις 'Ελληνίδας ᾶς μὲν ἀναιρῶν, εις ᾶς δὲ τοὺς φυγάδας πατάγων έλοε τὴν εἰρήνην. Δη. 18, 71.]
- A. 6. Unbestimmt bebeuten δ μέν δ δέ burch alle Formen auch einer ein anderer, der eine der andere, sowohl wenn sie einem vorhergehenden Substantiv appositiv angesügt sind als wenn sie den partitiven Ge. bei sich haben. S. § 47, 28, 2 u. 3. Λέγεται τωχή ή μέν νοῦν έχειν, ἡ δὲ ἄνοιαν. Πλ. Φαίδ. 93. Οδ πάσας χρὴ τὰς δόξας τῶν ἀνδρώπων τιμᾶν, ἀλλά τὰς μὲν τὰς δ' οδ· οδδὲ πάντων, ἀλλά τῶν μὲν τῶν δ' οδ. Πλ. Κρίτ. 47, a. Τῶν πόλεων αὶ μὲν τυραννοῦνται, αὶ δὲ δημονρατοῦνται, αὶ δὲ ἀριστοκρατοῦνται. Πλ. πολ. 338.
- Τ. 7. Der Singular von δ μέν δ δέ ift in biefem Falle zuweilen burch ein Theil ein anderer zu überseigen. Τον φιλόσοφον σοφίας φήσομεν επεδομητήν είναι, οδ της μέν της δ' οδ, άλλα πάσης. Πλ. πολ. 475. 'Η Ελλη στρατιά ή μέν πρός την πόλιν έχώρουν, ή δέ πρός την πολίδα. Θ. 6, 100, 2. 'Ο μέν πεπραμένος ήν τοδ σίτου, ό δ' ένδον αποκείμενος. [Δη. 42, 6.]
- A. 8. And fubftantivirt heißen & per anbere. Dei robe und öfter) Giner ein' Anberer, ber Gine ber Anbere. Dei robe per alvat

δυςτυχείς, τοὸς δ' εὐτυχείς. Μέ. μο. 125. 'Ανώμαλοι τόχαι' οἱ μὲν τὰρ κὰ πράσσουσι, τοὶς δὲ συμφοραὶ σκληραὶ πάρεισιν εἰσεβοῦσιν εἰς θεούς. Εὐ. Σω. 2. 'Αλλο τι ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ ψυχή; Πλ. Φαίδ. 79. Τὰ μὲν ἀναρμοστεὶ που πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ ξυναρμόττει. Πλ. σοφ. 253, 2.

- Μ. 9. In dieser Bedeutig Μ. 6 u. 8 saun dem δ μέν und δ δέ αμά τις beigesügt werden, um die Undestimmtheit mehr herdorzuheden. vgl. § 51, 16, 4. Έλεγον τοῦ Κόρου δ μέν τις τὴν σοφίαν, ὁ δὲ τὴν καρτερίαν, ὁ δὲ τὴν πραότητα, ὁ δὲ τις καὶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος. Εκ. Κο. 3, 1, 41. Ἐπχειρούντες νόμους τιθέναι τοὸς μὲν δρθῶς τιθέασι, τοὸς δὲ τινας οὰ ὑρθῶς. Πλ. πολ. 339. Τὰ μὲν μιμήσεται τὴν προτέραν πολιτείαν, τὰ δὶ τὴν λιτραρχίαν, τὸ δὲ τι καὶ αὐτῆς ἔξει ίδιον. Πλ. πολ. 547. [Ueber τινὲς οἱ μίν μ. Σβ. 5, 54, 3.]
- Χ. 10. Statt ὁ bei μέν ober δέ famt auch ein andrees, besonders ein pronumes Bort eintreten. Γεωργός μέν είς, ὁ δὲ οἰκοδόμος, ἄλλος δί τις ὁφάντης. Πλ. πολ. 369. Οἱ μέν τὰ γένη τῶν ἡμιθέων ἀνεζήτησαν, οἱ ἐἰ περὶ τοὸς ποιητὰς ἐφιλοσόφησαν, ἕτεροι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐν τοῖς πολέμος συναγαγεῖν ἐβοολήθησαν, ἄλλοι δέ τινες περὶ τὰς ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἀποπρίσεις γεγόνασιν, οδς ἀντιλογικοὸς καλοῦσιν. Ἰσ. 15, 45.
- A. 11. Dem δ μέν, δ δέ fann auch der Begriff den es andeutet appositiv beigefügt werden. Doch kann dabei auch statt δ δέ der bezügliche Begriff selbst eintreten. [Reg. z. Th. u. Apposition u. Heindorf z. Gorg. 121.] Τος μέν τὰ δίκαια ποιείν ηνάγκασα, τοὺς πλουσίους, τοὺς δὲ πένητας ξπαυα άδικουμένους. Δη. 18, 102. Οὸχ δμολογῶ ταὸτὸν είναι δύναμίν τε καὶ ἰτζύν, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ ἐπιστήμης γίγκοσθαι, τὴν δύναμιν, ἰσχὸν δὲ ἀπὸ φύσκως. Πλ. Πρω. 351.
- A. 12. Oft fehlt (δ) μέν bei wirklicher Antithese, wo benn der Sat mit & eig. wohl als ausstüllend oder vervollständigend zu betrachten ist, zum Theil herdorhebt. Ελζφέρειν εκέλευον, ol δ' οδδέν δείν έφασαν πολεμείν και μή πιστώτιν, ol δ' άγειν ελρήνην. Δη. 9, 64. Δύο λέγω είδη κινήσεως, άλλοίωσιν, πόδε περιφοράν. Πλ. Θε. 181. [zu Xe. An. 2, 3, 10.]
- A. 13. Wenn mit dem pronominalen δ μέν δ δέ eine Präposition verbunden wird, so treten μέν und δέ gleich nach dieser ein, jedoch wenigstens μέν nicht immer. Έν μέν τοῖς συμφωνοθμέν, έν δὲ τοῖς οδ. Πλ. Φαίδ. 263. ή φόσις εἰς τὰ μέν οῖα τε, εἰς δὲ τὰ οδ. Πλ. πολ. 453, a.
- (A. 14. Abverbartig steht rò & namentlich bei Blaton eine dem Botigen entgegengesetzte Behauptung einsührend: ba doch (in Wahrheit). Otornius as soodo elvat rò δε κινδυνεύει τῷ ὄντι ὁ δεὸς σοφὸς είναι. Πλ. ἀπ. 23, 2 Heindorf z. Theait. 37 n. die Erkl. z. Apol. 23, 2.)
- Α. 15. Gleichfalls a d der dartig stehen die Ac. το μέν und το δέ, τα μέν und τα δέ (συή mit τι derbunden dgl. 3. Th. 1, 107, 3, selbst τα μέν dgl. § 44, 4 und zu Ke. An. 4, 1, 14), so wie το δέ (τι) und τα δέ τι εφαι το μέν und τα μέν: theils, theils. Bgl. § 46, 4. Manche, and att. Schriftsteller, wie Soph. und mehrere Redner, gebrauchen in diesem Sinne and του μέν τουτο δέ. Τα μέν ααι 'Αλαιβιάδου προςπέμψαντος λόγους, το δὲ τλέν ααι από σφων αφτών ώρμηντο ές το καταλύσαι την δημουρατίαν. Θ. 8, 47, 2 Τα μέν τι έμαχοντο, τα δὲ και ανεπαύοντο. Εε. απ. 4, 1, 14. Λαθείν α ένόμιζε το δέ τι και τα των πολεμίων έλπίδος τι έτι παρείχεν. Θ. 7, 48, 2 Τουτο μέν κακά είχον, τουτο δὲ απωλλύμην. 'Ανδ. 2, 16.
- A. 16. Das eig. Abverbium τη μέν τη δέ heißt hier bort, as ber einen an der andern Stelle; und ilbertragen einestheils anderntheils. Τη μέν άνοδον, τη δέ εδοδον εδρήσομεν τό δρος. Επ. άτ. 4, 8, 10. Τέχνην τη μέν βαδίαν έχω, τη δ' αδ χαλεπωτάτην. Πλ. «. 838, a.
- A. 17. Als Bertreter einer nicht zu nennenben Berson ober Sache stat: Der pronominale Artikel in den Kormen rob und rob den und den, ro und in

- τά καὶ τά [Aτ. Stub. 2 S. 54], Accusative bie burch ὁ δείνα (§ 25, 1, 6) ergünzt werden. [Als No. steht & καὶ δς bei Her. 4, 68, 1 vgl. Hermann z. Big. 28.] 'Εξέρχομαι καὶ ἀφικνοῦμαι ώς τὸν καὶ τόν. Λο. 1, 23. 'Εδει τὸ καὶ τὸ ποιήσαι καὶ τὸ μὴ ποιήσαι. Δη. 9, 68. [Διὰ τὸ καὶ τὸ φῶς Aristot. π. χρωμ. 3. vgl. A. 18.] Τί δὴ τὰ καὶ τὰ πεπονθώς ὁ δείνα οὸκ ἐλάμ-Βανε δίκην καρ' ἐμοῦ; Δη. 21, 141.
- [A. 18. Aehnlich sagte man τόσοι και τόσοι το und so viele, τοιοι και τοιοι is und so beschaffene. Bgl. § 25, 10, 4. Ζημιοδται χρήμασί το και άτιμία, χρήμασι μέν τόσοις και τόσοις, τῷ και τῷ δὲ ἀτιμία. Πλ. νό. 721. Είδη ἐστὶ τόσα και τόσα και τοῖα και τοῖα. Πλ. Φαίδ. 271.
- **A.** 19. Allgememein liblic ift auch πρό τοῦ (προτοῦ) bor bem. Μικρά απρό τοῦ μεγάλ' την φαίνεται. Δη. 23, 203. Έν τῷ πρό τοῦ χρόνω οδ φασιν τημᾶς προέσθαι. Θ. 2, 73, 3. Bgl. 43, 4, 7.
- A. 20. Der bloße Artikel sieht auch unmittelbar vor einem relativen Satze, der dann gleichsam dessen Komen vertritt: ein Sprachgebrauch den von att. Projaikern hämsger nur Platon sich ersandt. Auszuschließen sind jedoch die prolititischen Formen, in der Prola vielleicht überhaupt die Nominative. [Kr. krit. Anal. 1 S. 155.] Tor re Eddóxperov xal τον δς έφη δεσπότης τούτου είναι μάρτυρας παρέξομαι. Λο. 23, 8. Ορέγεται τοῦ δ έσιν ἴσον. Ilλ. Φαίδ. 75. Δεί μισείν τοὸς οἶόσακρ οδτος. Δη. 22, 64. Ταδτα πρόςεστι τοῖς οἶος οδτός έστι τὴν φόσιν. [Δη. 25, 30.] Bgl. Heindorf zu Plat. Soph. 56.
- [A. 21. Aehnlich sindet sich τό γε δτι Pl. Euthyd. 291, a. Wie diese erscheinen in der Prosa vereinzelt [vgl. Kr.s Stud. 2 S. 54] τοῦτο μέν ἐν τῆς τοῦτο δὲ ἐν τῆς Χεπ. St. d. Aiβ. 2, 8, τὸ μέν τῷ τὸ δὲ τῷ εὐ. § 12 vgl. Her. 2, 138, 2 und τῷ καὶ τῷ εὐ. § 2, wie τῷ μέν 2, 8, 1, vgl. Schneider 31 Plat. Rep. 546, c, Dion C. 36, 32. 74, 10. οδτε τοῖς οδτε τοῖς Pl. Sef. 701 e, τῷ ba her Pl. Theair. 179 d n. Soph. 239 a. Ueber èν τοῖς beim Superlativ § 49, 10, 6.]
- 1. 22. Nur scheinbar hieher gehört der Fall wo man zu dem Artisel das Romen and dem Borhergehenden oder Folgenden ergänzen muß, wie es ähnlich selbst dei sehlendem Artisel auch zu einem Ge. zu denken ist. Καλλίστη δοπεί πολετεία είναι ή Λαπεδαιμονίων. Ξε. Έλ. 2, 3, 34. 'Ανήρ δ έχων όρθην δάξαν οδόξεν χείρων η δ επιστήμην. Πλ. Μέν. 98. Οδ παναληθής έστιν ή των άλλων ήδον η πλήν της τοῦ φρονίμου. Πλ. πολ. 583. Έφαμεν την άνδρίαν μόριον είναι εν των της άρετης. Πλ. Λάχ. 199, e. Πολλ πρείττων έστιν ο της ψοχης η δ τοῦ σώματος έρως. Ξε. συ. 8, 12. 'Η τοῦ πείθειν πολλ διαφέρει πασών τεχνών. Πλ. Φιλ. 58. Τὰ μέν καλὰ ἐπιτηδεύματα εἰς ἀρετης πτησιν φέρει, τὰ δ' αἰσχρὰ εἰς καπίας (ετg. πτησιν). Πλ. πολ. 444. Διπαιοσώνης καὶ σωφροσώνης πτήσει εὐδαίμονες οἱ εὐδαίμονες, παπίας δὲ ἄθλιοι οῦ ἄθλιοι. Πλ. Γο. 508.
- A. 23. Sachgemäß ist es die Formen 6, 4, 0l, al zu oxytoniren, wenn sie in pronominalem Sinne stehen: 8 µév 8 dé 2c. Doch unterläßt man dies gewöhnlich. Bgl. Reiz de inclin. accentus p. 5 f.

## IL Der Artitel individuell gebraucht.

- 2. Der Artitel als folder ift feinem Ursprunge gemäß beiltisch; er macht ben blogen Begriff zu einem bekannten ober Lenutlichen Object, an bas ber hörer ober Leser vorzugsweise zu benten Gründe hat: individuelle Bedeutung.
- A. 1. 3m engern Sinne beiftifd fieht ber Artifel, inbem er auf eben vorichmebenbe, vorliegenbe, auf icon erwähnte ober auf allgemein befannte, notorifche Gegenstänbe hinweift. [Reg. zu Rr.6

Αποςαθεη], welche lettere Beziehung die griech. Grammatiler αναφορά nemen. Better Anocad. gr. p. 899. 902 vgl. 878, Apoll. π. συντ. p. 1, 12 p. 47. vgl. 1, 7 p. 34: το άρθρον προυφεστώσαν γνώσιν δηλοί.] "Ανδρος ίωμαν in τους άνδρας. Εε. αν. 6, 3, 21. [3. Τ. 4, 27, 4. 6, 34, 8.] "Απορόν δτι τους ποταμούς διαβήναι. Εε. αν. 6, 4, 23. "Ετόλμησαν βάλλειν τοίς λίνοι τους ποταμούς διαβήναι. Εε. αν. 6, 4, 23. "Ετόλμησαν βάλλειν τοίς λίνοι πους Εε. αν. 5, 7, 19. [3μ Χε. Μπ. 5, 4, 23 μ. 5, 7, 19.] Μή τῷ κακὸ τὸ κακὸν ίω. Ήρ. 3, 53, 2. — Δουλείομεν θεοίς, δ τι ποτ' είοιν οί δεοί. Εδ. 'Ορ. 418. [Φετιμαπη 3. Εμ. Φεί. 781.] Τῶν ἐπτὰ σοφώτατος ἡν Σίλων. Πλ. Τί. 20. Τοὸς νόμους ἡγεῖτο νόμισμα τῆς πόλεως είναι. Δη. 24, 213. Οί Τρῶες τὰ δέκα ἔτη ἀντιτίχον. Θ. 1, 11, 2. — Θάνατος μέγωσν ρομα τῶν πολλῶν κακῶν. Αἰσχ. ἀποσ. 287. (314 Φετιπ.) [3. Φετ. 1, 32, 1.] Πάνθ' ὁ μέγας χρόνος μαραίνει. Σο. Αῖ. 714. — Ό τετρημένος πίδοτιν ἡ τοιαύτη βοηθία τοῖς ἀπόροις. 'Αρλ. πολ. 6, 3, 4. [vgl. Βρίει. 17. Πεθετ τὸ δρος μι Χε. Μπ. 3, 4, 24, οἱ δέκα μῆνες 3. Φετ. 6, 63, 1, οἱ ἐνὰκ ἄρχοντες 3. Σή. 1, 126, 5.]

- A. 2. Im beiktischen Gebranche des Artikels ist der Grieche viel freier als der Deutsche, indem er mehr Talent der Auffassung, namentlich der Erneneung einer schon da gewesenen oder leicht sich darbietenden Borstellung vorauskt. [Richt Erzähltes bezeichnend zu Ke. An. 5, 7, 2.] So bezeichnet der Antikl selbst Bevorstehen des oder Erwartetes. [Reg. z. Th. u. Artikel 3 g. T. Eβούλετο την μάχην ποιήσαι. Θ. 4, 91, 2. Της όπαρχούσης φόσους μη χίσους τγενέσθαι όμιν μεγάλη ή δέξα. Θ. 2, 45, 2. 'Από στάσεων δικίκτοντις έκτιζον τάς πόλεις. Θ. [1, 12, 1, dies jeht anders erklärt. vgl. Reg. x. πόλις E.]
- Α. 3. Gleichfalls beiltisch steht der Artitel in sofern der Begriff als einem vorschwebenden Gegenstande natürlich, notetisch oder üblicher Weise zu sommend gedacht wird, wo er denn oft als sewicker Bossessente. [Μοναδικαί οδοαι αι κτήσεις το άρθρον άκαιτούπου. Αρθισικό και το διαθον ανακτούπου Αρθισικό το διαθον ανακτούπου Επροιοποία το διαθον ανακτούπου Επροιοποία το διαθον ανακτούπου Αρθισικό το Δ. 1, 14. Κύρος καταπηδήσας από τοῦ άρματος τον δώρακα ένέδο και αναβάς in τον εππον τα παλτά είς τάς χειρας έλαβε. Εε. αν. 1, 8, 3. [μι Κε. Ε. 1, 5, 15.] Ένόμιζον, εί εκαστος το μέρος άξιέκαινον ποτήσειε, το δλον από καλώς έξειν. Εε. Κο. 3, 3, 6. [μ. Σ. 1, 74, 3 Ε.] Ο σοφός έν αδτώ περέρει την οδοίαν. Μέ. μο. 404. Οῦ πάσχοντες εδ, άλλα δρώντες κτώμεθε τοὸς φίλους. Θ. 2, 40, 4. Τότε τας γυναίκας δεδιέναι μάλιστα δεί, δαν πκερικλάττωσι τοις χρηστοίς λόγοις. Μέ. 625.
- 3. 4. Sieraus emwidelt sig der Begriff des Bezüglichen (respective: det jedes malige), das leicht auch als ein Gebührendes, Erforderliches. Gehöriges erscheinen sann. Ένν τίς μοι μακρά λέγχ, επιλανθάνομαι περί είδη διόγος. Πλ. Πρω. 334. Οδδείς πω καταγνούς έωντοδ μη περιέσειθαι τῷ ἐπιβουλεύματι ἡλθεν ἐς τὸ δεινόν. Θ. 3, 45, 1. Οι πλούσιοι τοῦ χρήμασιν ἐξωνούνται τοὺς κινδύνους. Λο. 24, 17. Τὴν ἐπιμέλειαν παντός ἡγοῦ πορίαν. Μέ, μο. 632. Αὶ τιμαὶ μεγάλαι, δν ἀποπτείνχη τις πραννον. Άρλ. πολ. 2, 4, 8. Ἐξετάσατε πῶς ποτε οἱ πάλαι τὰς τιμάς ἐπιμον καὶ τὰς δωρεὰς τοῖς ὡς ἀληθῶς εὐεργέταις. Δη. 23, 196. Τῶν ἀδικημάτων ἐν τοῖς νόμοις εἰσὶν αὶ τιμωρίαι. Δη. 18, 123. Τοῖς τὸ νόμισμα διαφθείρουσι θάνατος παρ' ὁμῖν ἐστιν ἡ ζημία. Δη. 20, 167. [Εφάξτι]. Φεπ. 3 p. 254.] Ἄνδρα συγγενη κακῶς δρῶν ὑφέξεις τὴν δίκην. Σο ΟΤ. 551. Γένοιτό μοι τὰς χάριτας ἀποδοῦναι πατρί. Χαιρή. Στ. 79, 25. Τὸ μέρος τῶν ψήφων οἱ λαβὼν ἀπέτισε τὰς πεντακοιίας δραχμάς Δη. 18, 105. Κρίνει φίλους ὁ καιρὸς ὡς χρυσόν τὸ πῦρ. Μέ. μο. 276. Τὰ χρηστά, οἰδ' ἢν τὸν διδάσκαλον λάβη, ἐμνημόνευσεν, ἀλλὰ κέκτητει μόλις. Σο. ἀποσ. 779.
- A. 5. An ben Begriff bes Bezilglichen schließt fich ber bes Beliebigen an: ein schwächeres jeder. "Edwar art dapurob τρία τρικδαρεικά του μηνός τφ

ατρατιώτη. Εε. αν. 1, 3, 21. Σχήσουσι την πάλιν ανάπρουσιν της προςπισούσης νεώς. Θ. 7, 62, 3. Βgl. 3 A. 2.

- A. 6. Oft bezeichnet der Artikel, daß sein Romen im Borhergehenden schon erwähnt oder wenigstens schon angedeutet sei. Dabei wird nicht selten auf sehr Entsennes Rücksicht genommen. Έπικιπτει χιών καταπειμένων δὲ άλεπνος ήν ή χιών έπιπεπτωνοία. Εε. ἀν. 4, 4, 11. Ἡ παιδιά χάριν ἀναπαύσους τοπν την δ' ἀνάπαυσιν ἀναγκαϊον ἡδείαν είναι. ᾿Αρλ. 8, 5, 1. Οἱ ἔφηβοι ἐπα έτη ποιμώνται περὶ τὰ ἀρχεῖα ἐπειδάν δὲ τὰ δέκα ἔτη διατελέσωσιν ἰξύργονται εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας. Εε. Κυ. 1, 2, 9. 12.
- A. 7 Auch findet sich der Artikel mit Bezug auf eine erst folgende Bezichung (wie Her. 8, 21, Th. 8, 26, 1. 44, 2, Ken. An. 5, 6, 9. 10, 1), keinders durch einen relativen Soy. Marchprov trze inne, i theoderia των πόλεων εν αξς όμεζε έγένεσθε και έτράφητε. Se. αν. 3, 2, 13. Καταλόσταις τζε βοολίζε ή δόναμις έν ταξς τοιαύταις δημοκρατίαις εν αξς αδτος ευνών δ δήμος χρηματίζει περί πάντων. 'Αρλ. πολ. 4, 12, 9. Bgl. Th. 2, 79, 5. 3, 22, 5. 8, 69, 3.]
- Α. 8. Βεί Cardinalzablen steht der Artikel, wenn sie neben einem genannten oder bekannten Ganzen als diesem zugehöriger und in sosern des simmer Theil erschienen: expletiv. [Ar. trit. Anal. 1 S. 151. vgl. z. Her. 1, 166, 2 n. Reg. z. Th. n. Artikel 4, a.] So auch dei Brsken vgl. z. 24, 3, 9: τὰ δόο μέρη (των τριών) zwei Drittel. Aehnlich steht er dei Comparationen, in sosern man sie als Supplement zum Ganzen vorstellt. Bgl. 4 A. 13. Έναρμάχησαν ναυσίν έβδομήποντα, ών αὶ είκοσι στραπιώτιδες ήσαν. Θ. 1, 116, 1. Απήσαν των λόχων δέκα όντων οἱ τρεῖς. Εε. Έλ. 7, 5, 10. Των Αθηναίων αἱ μὲν ἐξ φολαὶ κατά τοὸς Λακεδαιμονίους ἐγένοντο, αἱ δὲ τέτταρες κατά Τεγεάτας. Εε. Έλ. 4, 2, 19. Τοὸς μὲν δκτώ τών μηνών δαρόρητος οἶος γίνεται κρομός. Ηρ. 4, 28, 1 u. zu 1, 192, 1. [Ueber das stehen des Artisels z. Lh. 2, 58, 2.] Λακεδαιμόνιοι Πελοπουνήσου τῶν είντε τὰς δόο μόρας νέμονται. Θ. 1, 10, 2. Εφραζον είναι ἐς τὸν Ἰοδμόν τοῖς δύο μέρεσιν. Θ. 3, 15. Εὶ μὴ φολάξεις μίκρ', ἀπολεῖ τὰ μείζονα. Μέ. μο. 172. Ζητών τὰ πλείον' είτα πάντ' ἀπώλεσν. Εδ. Ἰνώ 7. 'Αεὶ τοδ πλέονος δρεγόμενοι περὶ τῶν ὁπαρχόντων κινδονεύουσιν. Ἰσ. 8, 7. [3. Ση 4, 17, 3. 30, 3. 7, 71, 1 u. oben § 49, 2, 9.]
- A. 9. Angerdem findet sich der Artikel bei Cardinalzahlen, wo sie summaiss sehen, mit der Idee daß etwas mehr oder weniger nicht in Anschlag komme,
  im häusigsten in Berdindung mit dupci, περί, εῖς, ὁπέρ. [Rie so tei ώς etwa.
  kr. Sind. 2 S. 68 s. u. u. ke. An. 1, 7, 10.] Δοκεί μέτριος χρόνος ἀκμής
  εἰα είνασιν ἔτη γοναικί, ἀνδρί δὲ τὰ τριάνοντα. Πλ. πολ. 460, e. [wgl.
  lissor κατον ἔτή γοναικί, ἀνδρί δὲ τὰ τριάνοντα. Πλ. πολ. 460, e. [wgl.
  lissor κατον ἔτή κοντο. Ξε. Ελ. 7, 4, 27. Λέγονται [Ιέρσαι άμφὶ τὰς δώενα μοριάδας είναι. Ξε. Κυ. 1, 2, 15. [Rie so Thul. zu 1, 100, 1. 3, 20, 2.]
- A. 10. Bei unbenannten Zahlen bezeichnet der Artikel daß fie auf beiebige Objecte beziehhar seien. So auch bei benannten in der Bedentung eder oder se. Et riva koolo dica dart ad dudena, ph speig dri ad duend dar dic 28; Il. nol. 337. Парасастуа кадобого of Пкроси та трей-очта стадия. Hp. 6, 42, 2. vgl. 4, 62, 2.]
- A. 11. In vielen Fällen wo individuelle Bezeichnung statt sindet ist der lititel nicht nothwendig. So kann er im Allgemeinen stehen und fehlen ei iden schon an sich bestimmten) Eigennamen von Individuen, eisteres boch nicht, wenn sie als noch unbekannte eingesicht werden. [Lgl. 2. Zh. 3, 5, 1? 4, 119, 1.] Eben in können des Artikels enthehren die Plurale on Bölkernamen und Patronhmiken (zumal da sie sich leicht generisch enken lassen). Bgs. A. 17. Lei den Namen der Feste, Ortschaften, Läneer, Winde nud Gestirne konn er gleichsalls fehlen und stehen. Ueber die ketbindung die Lehaup Tigs dwias u. ä. § 47, 5, 6. Goordoling Adn.

ναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ 'Αθηναίων. Θ. 1, 1, 1. Τῷ νῦν ἰατρικῷ πρὸ τοῦ 'Ασκληπιάδαι οὐκ ἐχρῶντο. Πλ. πολ. 406, ε. — "Ελληνες καὶ βάρβαροι θεοὸς ἡγοῦνται πάντα εἰδέναι τά τε ὅντα καὶ τὰ μέλλοντα. Ξε. σο. 4, 48. — Δήλια ἐκείνου τοῦ μηνὸς ἡν. Ξε. 4, 8, 2. Βορέας μὲν ἔξω τοῦ Πόντου εἰς τὴν 'Ελλάδα φέρει, νότος δὲ εἴσω εἰς Φᾶσν. Ξε. 'Αν. 5, 7, 7. Οὶ λόγοι οἱ τῆς ἀστρονομίας εἰσὶ περὶ τὴν τῶν ἄστρων φορὰν καὶ ἡλίου καὶ σελήνης. Πλ. Γο. 451.

- A. 12. Natürliche Zeitbestimmungen sinden sich mit und ohne Artikel: letzteres jedoch hauptsächlich nur (nicht nothwendig) in Berbindung mit Bräposstionen (auch äma und méxpt); eben so huspac, νοπός vgl. § 47, 2, ober regelmäßig nur mésat νόπτες Mitternacht. [Ar. 3. Arr. 3, 4, 2 lat. A. Bai einem Ggl. al mésat νόπτες Aristot. Probl. 15, 4, 25, 15.] Nicht minder kann der Artikel sehlen bei Angaben historischer Epochen in Berbindung mit einem Präposstion. "Eap duspacen historischer Epochen in Berbindung mit einem Präposstion. "Eap duspacen E. El. 5, 4, 59. "Ore radra hi, cyeddo mérat hav vóntes. Es. àv. 3, 1, 83. "Ama öpdpa duspacen. O. 3, 112, 2. "Ama sa sa sakov. O. 2, 90, 1. 'Evadhángara méxpt delhares. O. 3, 112, 2. "Ama sa sa sakov. O. 2, 90, 1. 'Evadhángara hándar thi yön. O. 3, 80, 2 n dort Ar. vgl. zu Ke. An. 1, 4, 4.] 'Exápes ànd banépac eddóc. O. 3, 112, 2. 'Huśpa hánd nopeia àn' dvatodav ènt dvamás. Ild. dpot 411. Bocartol ékynostá štet metà 'Idíou ädwat ent dvakotnycav. O. 1, 12, 2.
- A. 13. Es fönnen ferner ohne Artisel stehen ψυχή und σωμα wie die Theile desselben, nicht bloß in generischer Bedeutung, δεξιά und άριστερά, wie de sonders in militairischem Sinne, μέσον, δεξιόν, εδώνομον. bgl. § 43, 4, 17 n. zu Xe. An. 1, 8, 13 n. z. Th. 6, 67, 1; brilich 4, 31, 2. Πλοδτος ένεπα σώματός έστι καὶ σωμα ψυχής ένεκα. Πλ. νό. 870. Έπαιον των μέν μηροός, των δε χεῖρας, των δε χεῖρας, των δε χεῖρας, των δε χεῖρας, των δε κνήμας, των δε καὶ έπικοπτόντων επί βώλοσς έπαιον τοὸς τραχήλους καὶ τὰ νῶτα. Εε. Κυ. 2, 3, 18. Δεξιὰν έλαβον καὶ έδωνα. Εε. άν. 1, 6, 6. Μέσον έχοντες προςήςσαν Χάονες. Θ. 2, 81, 2. Εδώνομον είχον αὐτοίς Κορίνδιοι. Εε. Έλ. 4, 4, 9.
- A. 14. In der Regel ohne Artikel stehen manche adverbartige Formeln mit einer Prüposition, wie er dekta und aptorepā, ent dopo speerwärts, rechts hin [elc δ. Χε. Hell. 6, 5, 18], ent und nap' àoπίδα schildwärts, linkshin [zu Χε. An. 4, 3, 26], ent πόδα rückwärts, das Gesicht dem Feinde zu gekehrt [eb. 5, 2, 31 lat. A.] u. d. 'Eπορεύοντο εν δεξιά ξχοντες τον ήλιον. Εε. αν. 2, 2, 13. 'Αγει συστρέψας ent δόρο. Εε. Λακ. ε. 13, 6. 'Εκεκευε τους απ' οδρας είς δόρο ήγεισθαι. Εε. Έλ. 6, 5, 18. Παρεγγοάται είς μέτωπον παρ' ασπίδα καθίστασθαι. Εε. Λακ. 11, 8. Έπὶ πόδα ανεχώρησαν. Εε. αν. 5, 2, 31.
- A. 15. Sonst sinden sich von localen Begrissen, besonders mit Präpositionen oder Adverdien (έξω, έκτός, έντός) verdunden, oft ohne Artikla &στυ, πόλις, ακρόπολις, άγορά, τείχος, (πύλαι), θύραι [zu Ke. An. 2, 5, 31], αγρός, δρος [z. Th. 1, 103, 3], γη, μεσόγεια, θάλασσα, μακάρων νήσοι n. d. Bei γη ist der Artikel siderhaupt nur nothwendig, wenn von einem bestimmere Ande die Kede ist [zu Ke. An. 7, 1, 30 sat. A.]; ähnlich bei δάλασσα. Bereinzelt ist dia (kil, άπό) νήσων durch die Inselnen Börter in Ar. Begistern n. Artikel 'Aπιόντες φχοντο είς άστυ. Λυ. 13, 24. Ο Κολωνός έστιν ίερὸν Ποσειδώνες έξω πόλεως. Θ. 8, 67, 2. Ταμιεόσας èν ακροπόλει τὰ αριστεία της κόλεως όφηρηται εξ άκροπόλεως. Δη. 14, 129. Περιπατοδοίν έστικρας εν άγορφ. Δη. 54, 7. Καλλίους ήσαν αι ολκήσεις αι έπί τῶν άγρῶν η αι έντος τείχους. 'Ισ. 7, 52. Τούς κατά πόλας φόλακας κτείνουσιν. Θ. 4, 67, 5. Κῦρος προείπε τοίς σατράπαις παιδεόειν τοὺς παίδας ἐπὶ θύραις. Se. Kn. 8, 6, 10. Ποδ ήδιον θερίσαι δδασί τε και πνεόμασι και σκιαίς ή κατ' άγρον Σε. ολε. 5, 9. Οι πάλαι οὐκ άδεῶς άλλήλοις ἐπεμίγνοσαν οὐτε κατά γη. «δτε δια δαλάσσης. Θ. 1, 2, 1. Οι 'Αδηναίοι θαλάσσης ἐμπειρότωτο.

ήσαν. Θ. 1, 80, 2. Προήλδον τής θράπης ες μεσόγειαν. Θ. 1, 100, 3. Ο δικαίως τον βίον διελθών και όσίως ες μακάρων νήσους άπιων οίκει εν πάση εδδαιμονία. Πλ. Γο. 523, a. Ο Φαρνάβαζος έπλευσε δια νήσων είς Μήλον. Ξε. Έλ. 4, 8, 7.

Α. 16. 3umeilen ohne Artikel erscheinen άρχή und τελευτή, die Superlative (§ 47, 28, 11), manche Maß und Zahlbezeichnungen, wie μέγεθος, εδρος, μήπος, βάθος, δόρος, πλήθος u. ä., besonders als Accusative der § 46, 4, 2 erwähnten Art, wie auch γένος und γένει, (aber regelmäßig τον άριθμόν neben άριθμώ bgl. § 46, 4, 2) oder eben diese Wörter mit Präpositionen verbunden; serner ήμισο (eig. eine Hälfte) und häusig Zeitangaben mit Ordinalzahlen, deim Datiren saß regelmäßig; so auch bei Auszühlungen. [vgl. Ar. 8 versch. Register unter Artikel.] Σονδήσωμεν τοδνομα σομπλέξαντες από τελευτής επ' άρχήν. Πλ. σοφ. 268. Σκηνάς αδτοίς κατεσκεύασε πλήθος μὲν δσοι ταξίαρχοι ήσαν, μέγεθος δὲ ώστε ίκανάς είναι τἦ τάξει έκαστη. Ξε. Κο. 2, 1, 25. Χαλεπόν διά πλοῦ μήκος ἐν τάξει μείναι. Θ. 6, 34, 4. "Ημισο τῆς ολιάς φει. Θ. 5, 16, 6. Έκκλησία ἐγένετο μαιμακτηρώνος δεκάτη ἀπιόντος. Δη. 18, 37. "Η άνάστασις τρίτη ἡμέρα ἀπό τῆς καρμαχίας ἐγίγνετο. Θ. 7, 75, 1. Δευτέρφ μηνὶ τὴν πόλιν ἐτείχιζον. Θ. 8, 64, 2. Τρίτον ἔτος τῷ πολέμφ ἐτελεύτα. Θ. 2, 103.

A. 17. Ueber das Fehlen des Artikels bei personlichen Begriffen 3, 6-8, bei Abstracten 3 A. 4 u. 5, bei Superlativen § 49, 8, 1. Ueber die (seltene) Austassung bei Rominativen von Ordinalzahlen 3. Her. 1, 84, 1 u. zu Ke. An. 4, 6, 1.

#### III. Der Artitel generifch gebraucht.

- 3. In generischer Bedeutung (ἀοριστωδῶς Apollon. συντ. 1, 35 p. 76) macht der Artikel ein bloß gedachtes (beliebiges) Individuum gleichsam als Musterbild zum Bertreter der ganzen Gattung. [Ar. Stud. 2 S. 55 f.] Αύπη παροῦσα πάντοι ἐστὶν ἡ γυνή. Μέ. μο. 324. Ὁ παῖς πώντων θηρίων ἐστὶ δυςμεταχειριστότατον. Πλ. νό. 808. Οὐ μόνον ὁ γέρων δὶς παῖς γίγνοιτ ἄν, ἀλλὰ καὶ ὁ με-θυσθείς. Πλ. νό. 646. Ὁ σοφιστής τυγχάνει ῶν ἔμπορός τις. Πλ. Πρω. 313. Πονηρόν ὁ συκοφάντης ἀεί. Δη. 18, 242. Τὴν τοῦ σπουδαίου πολίτου ἀρετὴν δεῖ πᾶσιν ὑπάρχειν, τὴν δὲ τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἀγαθοῦ ἀδύνατον, εἰ μὴ πάντας ἀναγκαῖον ἀγαθοὺς εἶναι τοὺς ἐν τῆ σπουδαία πόλει πολίτας. 'Αρλ. πολ. 3, 2, 3.
- A. 1. So enthält ein Romen mit dem Artifel auch als Prüdicat den Begriff des echten, wahrhaften, vorzugsweise so zu nennenden. [Ar. Stud. 2 S. 81 f. vgl. zu Ken. An. 6, 4, 7 sat. A.] Ταθτ' έστιν δ προδότης και τα τοότοις δμοια. Al. 2, 166. Οδτός δστιν δ σώφρων και οδτος δ ανδρείος και φρόνιμος. Πλ. Μενέξ. 248. 'Ανεκάλουν Κύρον τον εδεργέτην, τον ανδρα τον άγαθόν. Εε. Κυ. 3, 3, 4. Τον καλόν στρατιώτην έμε ωνόμασεν. Al. 2, 167.
- Μ. 2. Ans jener Bebentung (3) entwidelt sich ber Begriff bes Beliebigen: ein schwächeres jeder. Τῷ τυράννψ ἔξεστι μὴ πείθεσθαι τοῖς ορθῶς λέγοσαν. Εε. ἀπ. 3, 9, 12. Δεῖ τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἡ τοὸς πολεμίους. Εε. ἀν. 2, 6, 10. Τὴν αὸτὴν ὁπὲρ αὸτοῦ δίκην δίδωκε καθάπερ ὰν τὸν ᾿Αθηναῖον κτείνη. Δη. 23, 41. Ὁ νόμος τὸν ἀνδροφόνον καὶ τὸν ἐαλωκότα ἡδη διώρισεν ὡς κολαστέον. Δη. 23, 34. Bgl. § 44, 1, 4. n. 50, 2, 5.
- A. 3. Abftracte Begriffe werben burch ben Artitel in ihrer Gefammtheit als objectivirte Ericheinung ober als bezügliche

F

Μεμβετικη υστρεβεί (Ι. Ἡ δικαιοσύνη ἀρετή ἐστιν. Πότερον ἀρετή ἡ ἀρετή τις; Πλ. Μέ. 73, ε. Ἡ μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις κακά. Μέ. μο. 224. ᾿Αλλ' οἱ πόνοι τίκτουσι τὴν εὐδοξίαν. Εὐ. ᾿Αργ. 8. Ἡ ἀρετή μαλλον ἡ ἡ φυγή σώζει τὰς ψυχάς. Εε. Κυ. 4, 1, 5. Ἡ εὐλάβεια σώζει πάνα. ᾿Αρ. ὅρ. 377. Πολλὰ δουλικὰ καὶ ταπεινὰ πράγματα τοὸς ἐλευθέρους ἡ πενία βιάζεται ποιεῖν. Δη. 57, 45. Φόσεως κακίας σημεῖόν ἐστιν ὁ φθόνος. Δη. 20, 140.

- A. A. As bloke Begriffe gefaßt stehen die abstracten oder abstractartig gebrauchten Substantive auch ohne den Artisel viel häusiger als im Demischen, wo er oft die mangelnde Casusbezeichnung ersett. [Ar. Stud. 2 S. 60.] Φθόνον σκοπων δ, τι ετη λύπην τινα αφτον έξεύρισκεν αφτον όντα. Ετ. απ. 3, 9, 8. Αρχή φιλίας μεν έπαινος, έχθρας δε ψόγος. Ίσ. 1, 33. Φόβος μνήμην έκπλήσσει. Θ. 2, 87, 3. Δουλοί φρόνημα το αφνίδιον. Θ. 2, 61, 3. Ελρήνη αργίαν οδ τρέφει. Αλ. 2, 161. Ήκιστα πόλεμος επίρητοις χωρεί. Θ. 1, 122, 1. Ανθρώπου ψυχή τοῦ θείου μετέχει. Ετ. απ. 4. 3, 14.
- M. 5. So stehen ohne Artikel oft auch allgemeine Begriffe von Arästen und Fähigkeiten, An- und Einsichten, Aünsten und Bissenschaften. Ans und Einsichten, Aünsten und Bissenschaften. Ex. Stud. 2 S. 60.] Δόξα καὶ ἐπιμέλεια καὶ νοῦς καὶ τέχνη καὶ νόμος βαρέων καὶ κούφων πρότερα αν είτη. Πλ. νό. 892. Υητορική πειδος έστι δημιουργός. Πλ. Γο. 454, α. Λογιστική καὶ ἀριθμητική περὶ ἀμθμλο πάσα. Πλ. πολ. 525, α. Ἐδοκιμάσαμεν ἀνδρὶ καλῷ κάγαθῷ ἐργασιανθίναι καὶ ἐπιστήμην κρατίστην γεω ργίαν. Ξε. οίκ. 6, 8. Σωκράτης ἐκελεκ λογισμο ός μανθάνειν. Ξε. απ. 4, 7, 8.
- Α. 6. In gleicher Weise können auch persönliche Begriffe in generischen Bebeutung den Artikel haben und entbehren: also (ideell) δεός, άνδρωπος und (objectiv) δ δεός, οἱ ἄνδρωποι. Aber nur mit dem Artikel stehen sie, menn destimmte Individuen bezeichnet werden: also δ άνδρο det άνδρο, wenn z. B. Philippos, οἱ ἄνδρωποι, wenn etwa vorschwebende Feinde gemeint sind. [Ar. Ra. Dall. P. 3. In 1827 S. 75 u. Engelsardt z. Plat. Men. p. 281.] Πάνων μέτρον άνδρωπος έστω. Πλ. Θε. 178. "Ανδρωπός έστι ζφον έπεισνον είστι τιμοκλής 6, 2. Πάν τὸ δαιμόνιον μεταξό έστι δεοῦ τε καὶ δνητοῦ, έρμγνεδον καὶ διαπορθιμεδον δεοῖς τὰ παρ' ἀνδρώπων καὶ ἀνδρώποις τὰ παρά δεῶν. Πλ. σο. 202. Τῶν μὲν φόσει τιμιωτάτων ἄριστον ὁ θεός, τῶν διακριό την καὶ ἀνδρώπους ὁ βασιλεύς. Στ. 48, 61. 'Αμαδῶς χωρεδοτν διανοιαι τοῦ ἀνδρώπου. Θ. 1, 140, 2. Οἱ τὰ περί (τοὸς) ἀνδρώπους κριμα εἰδότες τὰ δίκαια ποιοδοιν. Ξε. ἀπ. 4, 6, 6. lieber νεκροί ohne Artiki τ. Σή. 1, 54, 2.
- Α. 7. So fann der Artikel auch bei persönlichen Bezeichnungen von Aemtern sehlen, wenn nicht auf bestimmte Individen Hingewiesen wird. [zu Xe. An 3, 5, 7.] Am häusigsten, ja saft regelmäßig erscheint so (gleichsam als moroliske Berson betrachtet vgl. zu Xe. An. 1, 1, 5) βascheoc, besonders vonn Perserviönige suach Apollon. sover. 1, 42 p. 91, weil es einem Eigennamen gleickschießeine]. Ausnahmen Her. 3, 84, 2. 7, 147, 2, Xe. Dis. 4, 18, Phoinis. 4, 2n. z. Xh. 8, 47, 1. Ohne Artikel auch von spartischen Königen Xe. Staat der Las. 13, 10 s., 15, 1 ss., 25h. 1, 131, 2. Dagegen gew. 6 μέγας βασιλεύς (βασιλεύς δ μέγας), doch such ohne Artikel. [Deindorf zu Plat. Euthud. 8] Δαρεικόν έκαστος σίσει τοῦ μηνός όμῶν, λοχαγός δὲ τὸ διπλοῦν, στραττρος τὸς δὲ τὸ τετραπλοῦν. Εε. ἀν. 7, 6, 7. Πάρεισι περί τὸν θοσίαν πολέμων χοι, λοχαγοί, πεντηκοστή ρες, ξένων στρατίαρχοι, στρατοῦ σκευστρικοῦ άρχοντες καί τῶν ἀπὸ τῶν πόλεων δὲ στρατηγῶν δ βοολόμενος. Ε. Αακ. π. 13, 4. Πρυτάνεις καί στρατηγοί ἐχρημάτισαν τὰ ἐκ τῆς ἐκκλνσίας ἀνενεγκόντες. Δη. 18, 75. [Engelhardt z. Blat. p. 6 n. 277 s.]

A. 8. Bei perfonlichen Benennungen von Bermanbten, wie bei narpiswohl auch bei πόλις Baterfladt vgl. 2 A. 15 [3. Th. 1, 10, 2. 4, 18, 2 vcl m'at. Mener. 243, e], tann der Artitel fehlen, felbft wenn mit Bezug auf te fiimmte Objecte gesprochen wird. Gewöhnlich sehlt er in der Berbindung παίδες καὶ γυναίκες; regelmäßig in èκ παιδός und èκ παίδων don Rindheit an [Ausn. Bl. Ges. 694, d u. 942, c]. Είναι τιμάς γονέων έκγόνοις καλλός δησαυρός καὶ μεγαλοπρεπής. Πλ. Μενέξ. 247. Ο νόμος περὶ άδελφοῦ χρημάτων πρώτον άδελφοῖς τε καὶ άδελφιδοῖς πεποίηκε τὴν κληρονομίαν. Ίσαὶ. 11, 1. Τοὸς ἐννέα ἄρχοντας ἀνακρίνετε εἰ γονέας εἰ ποιοῦσιν. Δη. 57, 70. Είδε πατέρα καὶ μητέρα καὶ άδελφοὸς καὶ τὴν έαυτοῦ γυναίκα αἰχμαλώτοος γεγενημένους. Εε. Κυ. 3, 1, 7. Ἐπετρέψατε αὐτῷ πατρίδα καὶ παῖδας καὶ γυναίκας. Λυ. 12, 69. [π. 3. Dion. p. 99.] Τμεῖς πόλιν καὶ οἰκίας ἡμῖν παράδοτε. Θ. 2, 72, 4. (Eben so besonders bei Berbindung mehrerer Begriffe. 3. Σh. 2, 14. 72, 4. So αυφ wenn statt des ersten Substantive αὐτός oder ἐαυτοῦ eintritt. 3. Φετ. 9, 76, 1. bgs. Σh. 5, 82, 4.)

- A. 9. Wenn in bieser Beise (3) Plurale mit dem Artikel verbunden werden, so bezeichnen sie sammtliche Individuen der Gattung. Δίς παίδες οί γέροντες. 'Αρ. νε. 1417. Προςήκει τὰς ἀρετὰς ἀσκεῖν και τὰς κακίας φεύγειν. 'Ισ. 8, 120. Αι μεν ἀπορίαι διὰ τὰς ἀργίας γίγνονται, αι δὲ κανουργίαι διὰ τὰς ἀπορίας. 'Ισ. 7, 44.
- 4. Borzūglich bei substantivirten Abjectiven und Barticipien steht der Artisel oft in generischer Bedeutung, zuweilen durch
  jeder der zu übersehen. Νικά ο μείων τον μέγαν δίκαι έχων.
  Εὐ. Ίκ. 437. Οὐ πανταχῆ ο φούνιμος άφμόττειν δοκεῖ. Μέ. μο.
  691. Σωφροσύνην τίνι αν φαίημεν ήττον ἢ τῷ ἀκρατεῖ προςήκειν;
  Ξε. ἀπ. 4, 5, 7. ᾿Αλλ' εὐ φέρειν χρὴ συμφοράς τὸν εὐγενῆ. Εὐ.
  ᾿Αλκμή. 11. Οὐκ ἀριθμός έστιν δ ὁρίζων τὸ πολὸ καὶ τὸ ὀλίγον.
  Ξε. ἀν. 7, 7, 36. [vgl. A. 4.] Ἅγειν ἐπιχειροῦσιν οἱ μὲν καλοὶ
  κὰγαθοὶ ἐπὶ τὰ ἀγαθά, οἱ δὲ πονηροὶ ἐπὶ τὰ πονηρά. Ξε.
  Κυ. 2, 2, 23. Ἐβούλοντο τούς τε ὑμῶν χείρους μηκέτι μάλλον
  γενέσθαι, τούς τε ἀμείνους τὰ ἄξια ἔχειν. Θ. 3, 65, 2.

Έν ταῖς δλιγαρχίαις οὐχ ὁ βουλόμενος, ἀλλ' ὁ δυναστεύων κατηγορεῖ. Αλ. 3, 220. Ἱκανόν ἐστι κάλλος ἀνθρώπου ἀναγκάζειν τὸν μὴ βουλόμενον πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον. Ξε. Κυ. 5, 1, 9. Εἰσὶν εὐτυχέστατοι μὲν οἱ ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνογτες, σωφρονέστατοι δὲ οῖ ᾶν τάχιστα μεταγιγνώσκωσιν. ᾿Ανδ. 2, 6. Οὐ ζῶσιν οἱ τι μὴ συνιέντες σοφόν. Χαιρή. Στ. 4, 14. — "Απανθ' ὁ τοῦ ζητοῦντος εὐρίσκει πόνος. Στ. 29, 27. Σωκράτης βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκῆπτρα ἔχοντας ἔφη εἶναι, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. Ξε. ἀπ. 3, 9, 10. Ὁ μὴ ἐπιτρέπων τοὺς ἀδικοῦσιν ἀδικεῖν τιμῆς ἄξιος. Πλ. νό. 730. Πολλὰ δεῖ μοχθεῖν τὸν ῆξοντ' εἰς ἔπαινον εὐκλεῶς. Θεοδέκτης Στ. 29, 35. Τὸν κατηγορήσοντα τῶν ἄλλων καὶ πάντας κρινοῦντα αὐτὸν ἀνεξέλεγκτον ὑπάρχειν δεῖ. [Δη. 25, 39.] Πᾶς τῷ ἀδικουμένῳ βοηθείτω καὶ ἀμυνέτω. Πλ. νό. 774. — Τὸ ζητούμενον ἄλωτόν, ἔκφεύγει δὲ τὰμελούμενον. Σο. ΟΤ. 110. Τὸ νικησόμενον ἄνευ τοῦ νικήσοντος ἢ τὸ νικῆσον ἄνευ τοῦ νικησοντος ἢ τὸ νικῆσον ἄνευ τοῦ νικησομένου χαλεπόν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον εἶναι. Πλ. Τί. 57, ε. τρςί. Π. 3.

21. 1. Wenn gleich hier im Singular meist auch der Begriff jeder schon enthalten ist, so sinder sich doch auch ein πας (άπας) versätzlend hinzugestigt, selten dei Adjectiven, häusiger dei Participien. Bgl. § 50, 11, 11. Πας δ άδιας σάχ έκων άδικος. Πλ. νό. 731. "Απαν τό χρηστόν γησίαν έχει φύσιν.
α. 108. — Πας δ μή φρονων άλαζονεία και ψόφοις άλισκεται. Μέ.
14. — Πας δ μή δι' άδικον πρόφασιν θέμενος την ψήφον εδισκεται. Μέ.
3., 97. Παν τὸ έναντιούμενον τῷ δυναστεύοντι δημος ἀνόμασται. Θ. 6,

- 89, 3. 'Ο άγαθὸς φίλος έαυτὸν τάττει πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλφ. Ξε. ἀπ. 2, 4, 6. "Απαν τὸ λυποῦν ἐστιν ἀνθρώπφ νόσος. 'Αντιφά. 107.
- Σ. 2. Ο τοχών eben so (4) gebraucht ober auch mit einem Subsanib berbunden heißt der erste beste. Ο παρά τοδ τοχόντος χρήματα λαμβάνων δεαπότην έαυτοῦ καθίστησιν. Εε. άπ. 1, 5, 6. Κρινεί τις αιτόν πώποι άθρώπων μέγαν, δν έξαλείφει πρόφασις ή τυχοῦσ' δλον. Εδ. άποσ. άδ. 17. Ueber δ έπιτυχών 3. Her. 2, 2, 2.
- A. 3. Mit biesem Gebrauche (4) nicht zu verwechseln sind die Hälle wo der Artikel mit dem Particip einer unbestimmten Person eine ihr eigens bestimmte Handlung zuweist: ein solcher welcher; qualitative Bedeutung. Benn in Fällen dieser Art das Particiv nicht zu einem dassehenden Subject als Rödicat gehört, so kann es als Apposition zu einem (gesetzen oder) gedachten cie betrachtet werden. das. 8. 2. 'Hon dixastāv rivav rāv dia approporta volkalve. 3. Avarvatāv sīval tivar rāv dia approporta volkalve. 'Apd. nod. 4, 3, 13. 'Eáv ri kvoxdē hiede ros nacisovoce. Se. án. 3, 8, 2. 'O ήγησόμενος oddele koraci. Se. áx. 2, 4, 5. Odu koriv d rodupingum nept onovāta kopers. Se. áv. 2, 3, 5. Ot ávdpas etalv of notovores 8, ri āv èv raīs μάχαις γίγνηται. Se. áv. 2, 3, 5. 18. 'Hoav of netsohuevot adrēp. Se. áv. 5, 7, 28. Bgl. § 56, 2, 4.
- A. 4. Auch zu einem sachlichen Subject gehörig richtet sich hier der Artikel mit seinem Particip im Genus gewöhnlich nach jenem, während wir des Prüdicat als allgemein binglich durch das Neutrum ausdriken. Τρόπος έσθ ό πείθων τοῦ λέγοντος, οἱ λόγος. Μέ. 460, 7. Τὴν δρθότητα καὶ εθαγίαν ἐκπιστήμη ἐστίν ἡ παρέχουσα. Πλ. Εδθόδ. 282, a. Οὐτε πληθός ἐστιν οὐτι ἐσχὸς ἡ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκας ποιοῦσα. Εε. ἀν. 3, 1, 42. Οἰκ ὀρθαλμὸς τὸ κρίνόν ἐστιν ἀλλὰ νοῦς. Εδ. ἀποσ. ἄδ. 100.
- Μ. 5. Dieselbe Bedeutung (4) sindet auch statt, wenn zu einem Adjectiv is die Gattung bezeichnendes Nomen hinzutritt. Έρω πάντα δοα προςτικ του άγαθου πολέτην έπραιτου. Δη. 18, 180. Το άριστου οδ τους υόμους επίνους εκτ. άλλ' άνδρα του μετά φρουήσεως βασιλικόυ. Πλ. πολετ. 294, & Η κακή κρίσις παυτός κακού αλτία. Ίάμβλ. Στ. 46, 73.

# IV. Pronomina und Adjective mit und ohne Artikel. Prädicat.

Μ. 6. Hier bemerke man ό τοιούτος, ό τοιόςδε; ό τηλικόδτος, ό τηλικόξε: δ τοσούτος und δ τοσόςδε, sowohl substantivit als mit einem Substantiv, so v. a. δ τοιούτος ις. (άνήρ) ων der so geeigenschaftete κ. Mann, woke man den Begriff seiner Qualität iz. nach zusammengesast als Muster vorselt, auf ein bestimmtes Bild, zu dem die Ilige vorliegen oder vorgetragen sind, kudentend. Hennit kann sowohl auf ein vorschwebendes Individum als auf die Gottung hingewiesen werden. Fehlen muß der Artisel wenn zu bezeichnen ist irgend einer der Art ohne deistische Beziehung. (Το ποσόν die Quantität, το ποιόν die Qualität bei (Platon und) Aristoteles.) Σωκράτης έπτηγείλατιοδονί πώποτα τοιούτον οδόν πως άν οδν δ τοιούτος άνήρ διαφθείροι τος νέους; Ξε. άπ. 1, 2, 8. Οδχ ήγούμαι δικαίαν είναι την άπολογτης τοιτούτος. Αλ. 41, 13. Εξ τις άγαθόν τι την πατρίδα ποιείν πειράται, διά τίς τοιούτος άλλφ τοιούτων τοὶς τηλικούτοις. 'Ισ. 15, 321. Ταίς τηλικαίςδε σμικρός έξαρκεί λόγος. Σο. ΟΚ. 1116. Την δρθότητα των τοιούτων τοὶς τηλικούτοις. 'Ισ. 15, 321. Ταίς τηλικαίςδε σμικρός έξαρκεί λόγος. Σο. ΟΚ. 1116. Την δρθότητα των τοιούτων λολχ ήδονή. Π. νό. 667. (Σωμα οδ μόνον κατά το ποσόν, άλλά τε κατά το ποιόν αδξάνεται. 'Αρλ. πολ. 5, 2, 7.)

- Α. 7. Proleptist steht der Artikel bei diesen Pronominen auch mit Bezug auf eine zu gebende (definitive) Bestimmung; eben so in Fragen δ κοίος; (doch auch bei wirklich solgen der Bestimmung oft bloß κοίος vgl. Deindorf μμ Blat. Soph. 52;) und selbst το τί; (nicht δ τίς;), dies besonders nur dei Ar. [Hermann z. Big 25]. 'Ορθότατα λέγεις τό γε τοσούτον, δτι τά της φήμης δασμαστήν τινα δύναμιν είληχεν. Πλ. νό. 838. Ολμαί σε δμολογήσειν μοι τό τοιόνδε. Τό ποίον; 'Επειδή έστιν έναντίον καλόν αίσχρφ, δύο αδτώ είναι. Πλ. κολ. 475, e. Λέγεις την ποίαν κατάστασιν δλιγαρχίαν; Την από τιμημάτων. Πλ. πολ. 550. Δεὶ εξευρείν το ποίον μέρος αν είτη τοῦ δικαίου τό δασον. Πλ. Εδθόφ. 12, e. Αὶ ποίαι πολιτείαι ταίς ποίαις αρμόττουσιν; 'Αρλ. ρητ. 1, 4. (Λαβὲ τὸ τοιόνδε. Ποίον; Πλ. Φιλ. 29.) [Οδκ ενεθυμήθης; Τὸ τί; 'Ως σφόδρα μ' έδεισεν. 'Αρ. βά. 40.
- A. 8. Erspog alter auf ein bestimmtes Individum hinweisend erfordert den Artisel; in generischer Bedeutung kann es mit und ohne Artisel stehen. Da srepog dem δ αδτός entgegensteht, so kann ol srepog auch die Gegner, Feinde bezeichnen. [Ar. Stud. 2. S. 67.] 'Απέθανεν δ έτερος στρατηγός. Θ. 3, 98, 4. Οδ γίγνεται τών τοιοότων έτερος έτέρου μαθητής, καί τόν έτερον ό έτερος οδδέν ήγειται είδεναι. Πλ. Θε. 180. Οδδέν έφη είναι τό έτερον οΐον τό έτερον. Πλ. Πρω. 359, a. 'Ενόμιζον δι' αδτό οδχ ήσσησθαι δι' δπερ οδδ' οί έτεροι νικάν. Θ. 7, 34, 6. [3u 3, 73. 4, 44, 1. Ueber ὁ έτερος τών- Lobed 3. Phynn. p. 474. Ueber έτερος τοσοδτος eben so groß, viel oder; noch ein Mal so viel 3. Th. 6, 36, 1.]
- A. 9. "Allog alius (mit der Idee der Absonderung) wird mit dem Artisel meist nur dann verdunden, wenn das ein Ganzes Ergänzende zu dezeichnen ist. [Aposion. συντ. 1, 11 p. 43 s.] Für unser einer (mit einem Substantiv) den andern 2c. setzt der Grieche dioß das Substantiv wiederholt (ohne Artisel): άλλος άλλον heißt der eine diesen, der andere jenen und so auch in andern Casus, wie nicht minder mit Adderdien: άλλος άλλη der Eine hier, der Andere dort 2c. Ol 'Αθηναίοι άρχειν των άλλων άξιοδουν. Θ. 2, 11, 5. Πασσανίας γιώμην έποιείτο βασικίτ Σπάρτην τε καὶ την άλλην Έλλαδα δποχείριον ποιήσαι. Θ. 1, 128, 5. Χειρχείρα νίπτει (νίζει), δάκτολοι δε δακτόλους. Μέ. μο. 543. "Αλλοισιν άλλος δεών τε κάνθρώκων μέλει. Εδ. Ίπ. 103. Κατίθεον άλλοι άλλοθεν. Θ. 3, 97, 3.
- 21. 10. Ὁ δίλος, οί δίλοι können auch mit Bezug auf einen erst folgen den Gegensatz gebraucht werden. Τῷ μέν δίλλω στρατῷ ἡσόχαζεν, δλίγον προελθών έκατὸν δὲ πελταστάς προπέμπει. Θ. 4, 111, 1. [z. Σh. 2, 13, 4. 4, 110, 2. Rehnlich auch ohne Artikel. zu 1, 139, 3.]
- Μ. 11. "Αλλος, selten έτερος [vgl. Her. 3, 88, 2 n. 3. Ken. An. 1, 4, 2], wird mit einem Substantiv attributiv and da verbunden wo dieses dem Gedanken nach appositiv hingugesügt sein selte, also 3. B. οί άλλοι σόμμαχοι sitr οί άλλοι, οί σομμαχοι; ή άλλη παρασκεύη sitr τα άλλα, ή παρασκεύη τι. Ost sind dann άλλος und έτερος durch erdem zu übersen. [Rr. 3. Dion. p. 139 n. Elmsley 3. En. Med. 291.] Οδα ήν χόρτος οδδ' άλλο δένδρον οδδέν. Ετ. άν. 1, 5, 5. Εδδαιμονίζεται όπο των πολιτών και των άλλων ξένων. Πλ. Γο. 473. Γέρων χωρεί μεθ' έτέρου νεανίου. 'Αρ. έκ. 849.
- A. 12. Bei πολός und δλίγος tann der Artikel anaphorische Bedeutung baben vgl. 2 A. 1. [3. Th. 6, 88, 2.] Außerdem aber heißt of πολλοί die Renge als zusammengefaßte Masse gedacht, vorzugsweise (wie auch τό πλήθος) von der de mokratischen Masse, sowohl in einem bestimmten Staate als geterisch gedacht; eben so of δλίγοι die Benigen als Gesammtheit gedacht, vorzugsweise von den Ditgarchen. [Ar. Stud. 2 S. 68. vgl. 3. Tb. 3, 39, 6.] Daneben heißt of πολλοί auch die Meisten im Gegensate zu Einzelnen, die nan sich als von der Gesammtheit abgeschieden denk, wie τό πολό der größte theil, die Hauptmasse, 3. B. τοδ στρατεύματος, eiwa im Gegensate zu dieten Corps [zu Ke. An. 1, 4, 13, 11, 2. Th. 4, 113, 1]; dagegen of πλέονες, πλέον die Rehrzahl, im Gegensate zu einer (nachstehden) Minderzahl,

Μίποντίἄτ; οἱ πλεῖστοι, τὸ πλεῖστον bie Meisten, ber größte Theil in soften man die größte Anjahl von Judividnen bezeichnet. [Ar. Stub. 2 ⑤. 67 s. vgl. Σ. 3, 1.] Δεὶ περὶ τῆς ἀρχῆς παντὸς πράγματος παντὶ ἀνδρὶ τὸν πολὸν λόγον εἰναι καὶ τὴν πολλὴν σκέψιν εἴτε ὀρθῶς εἴτε μὴ ὑπόκειται. Πλ. Κρατ. 436, ε. ("Απας πονηρὸς οἰνος ὁ πολὸς ἐστ' ἀεί. Φιλ. 199.) — Εἰναι ὑπὸλαβε καὶ σὰ τῶν πολλῶν ἕνα. Φιλιππίδης 18. Οἱ ᾿Αθηναῖοι τῷ μὰν πλήθει ἐβοἡθουν, ταῖς δὰ δυναστείαις ἐπολέμουν, δεινὸν ἡγούμενοι τοὸς πολλοὸς ὁπολλοὸς ὁπο τοὶς ὁλίγοις εἰναι. Ἰα. 4, 105. (Πρὸς ὁλιγαρχουμένους οὐδὰ τὴν φιλίω ἀσφαλῆ νομίζω οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπως ὁλίγοι πολλοῖς καὶ ζητοῦντες ἄρχιπτοῖς μετ' ἰσηγορίας ζῆν ἡρημένοις εὐνοι γένοιντ' ἄν. Δη. 15, 18.) — Οἱ πολλοὶ κακοὶ γίγνονται τῶν δυναστῶν. Πλ. Γο. 526. Χρόνος δοκεὶ τὰ πολλὰ καλῶς βασανίζειν. Πλ. σο. 184, α. Τῶν πολεμίων τὸ μὰν πολὸ ἔμενε, μέρς δ' αὐτῶν ἀπήντα. Ξε. ἀν. 4, 6, 24. Σώζει τὰ πολλὰ σώμαθ' ἡ πειθαγία. Σο. ᾿Αντ. 676. — Κύριον τὸ τοῖς πλείο οι δόξαν. ᾿Αρλ. πολ. 6, 1, 6. Πολλάκις τὸ ἔλασσον πλῆθος δεδιὸς ἄμεινον ἡμύνατο τοὸς πλέονας. θ. 2, 11, 3. Τὸ πλέον τοῖς δλίγοις ἢ τὸ ἔλασσον τοῖς πᾶσι ἐδούλωσεν. θ. 4, 86, 3. — Σχεδὸν οἱ πλεῖστοι φαῦλοι κριταὶ περὶ τῶν οἰκείων. ᾿Αρλ. πολ. 3, 5, 8. Τοῦ ἱππικοῦ τὸ πλεῖστον ᾽Οδρύσαι παρείχοντο. θ. 2, 98, 3.

A. 13. Ashnlich findet sich der Artikel zuweilen dei Comparativen, selbst wenn ή oder ein diesem synonymer Genitiv darauf solgt. Bgl. 2 A. 8. 'Ai tò χείρον τοῦ βελτίονός ἐστιν ἔνεκα. 'Αρλ. πολ. 7, 13, 6. Ζητών τὰ πλείον' εἰτα πάντ' ἀπώλεσεν. Εὐ. Ἰνώ 7. — ('Εν τῷ λέγειν κάκ' ἄν λάβος τὰ πλείον' ἢ σωτήρια. Σο. ΟΚ. 795. Βροτοίς τὰ μείζω τῶν μέσων κίκει νόσους. 'Αλκμαί. 13. Τὰ πλείω χρηστὰ τῶν κακῶν ἔχεις. Εὐ. 'Ιπ. 471. bgl. § 49, 2, 9.)

Μ. 14. Μιφ δα β βτά δία at gestattet den Artisel, sowos in deistisse all in generisser Bedeutung. [Ar. Stud. 2 S. 80 f. vgl. 3. Σ6. 2, 43, 3.] Π πραότερός δατι τῶν καθαρμῶν δ τοιόςδε ἡμίν. Πλ. νό. 735, e. Αι πόλεις εἰσὶν ἄνδρες, οὸκ ἐρημία. Εὸ. Φρίξ. 12. — Ἡγοόμεθα τὸν θάνατον εἰναι τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγὴν καὶ εἰναι τοῦτο τὸ τεθνάναι Πλ. Φαίδ. 64. Τὴν ταμίαν ἐποιησάμεθα ἐπισκεψάμενοι ἡτις ἡμῖν ἐδόπε εἰναι ἐγκρατεστάτη γαστρός. Ξε. οἰκ. 9, i1. Ἡκανόν παρέγομαι τὸν μάρτορα ὡς ἀληθη λέγω τὴν πενίαν. Πλ. ἀπ. 31. — Οι ἀδικούμενοι πάντες εἰκν. Πλ. νό. 768. Οι τιθέμενοι τοὸς νόμοος οἱ ἀσθενείς ἄνθρωποί εἰαι κιὶ ὁι πολλοί. Πλ. Γο. 483. Τὰ ἀγαθὰ φὴς εἰναι τὰς ἡδονάς, κακὰ δὲ τὰς ἀκας Πλ. Γο. 498. [Βgί. Dornseissen De artic. usu in praedicato.]

#### V. Subftantivirungen burch ben Artifel.

- 5. Substantivirt stehen mit dem Artitel (ohne zugehöriges Nomen) verbunden Abverbia, besonders des Raumes und der Beit, vom Artitel regierte Genitive, locale Dative und Prapositiones mit ihrem Casus.
- Α. 1. Das Masculinum und Femininum des Artifels bezeich nen, so gebraucht, Personen und können, meist im Psural erscheinen, den Abberbien in der Regel nur die localen und temporalen annedmen. (Οδ δι' δργής τον πέλας, εί καθ' ήδονήν τι δρά, έχομεν. Θ. 2, 37, 2. ugl. § 44, 1, 6.) Οι μέν κακοί κακόν τι έργάζονται άει το δς μάλιστα πλησίον έαυτων, οί δε άγαθοί άγαθον. Πλ. άπ. 25, e. Τίμαιος οδδενός διπρος ήν των έκει. Πλ. Τί. 20, a. Οι τ' ένδον σονελαμβάνοντο και οι έκτος κατεκόπησαν. Εε. άν. 2, 5, 32. Τισσαφέρνης στρατηγός ήν των κάτω. θ. 8, 5, 4. Ήσαν πολλοί των πρότερον οπουδαίοι. Δη. 20, 114. [ugl. 3-Σξ. 1, 9, 1.] Τοδτο καί των πύν είσιν οι κατακενόήκασι καί των πάλα: Πλ. Πρω. 342, e. Σωκράτης άνηρ των τότε ήν άριστος. Πλ. Φαίδ. 116 Οδκ άμάρτορον την δόναμιν παρασχόμενοι τόις τε νύν καί τοῖς έπειτε

θαυμασθησόμεθα. Θ. 2, 41, 2. Ο χρόνος απαντα τοίσιν ῦστερον φράσει. Εδ. Αίολ. 26.

- A. 2. Ueber 6, ή mit dem Ge. § 47, 5, 2. Am gewöhnlichsten sindet sich so der Ge. von reflexiven, nie der von persönlichen Bronominen. Ο μή αύτοῦ φόσει, άλλ' άλλου, άνθρωπος δέ, οδτος φύσει δοῦλός ἐστιν. 'Αρλ. πολ. 1, 2, 7.
- **A.** 3. Der locale Dativ mit 6, ή findet sich in der Berbindung ol Mapaδωνι u. ä. Τάς άρετάς ενείνας οί Μαραδωνι και Σαλαμίνι παρέσχοντο οί ήμέτεροι πρόγονοι. Δη. 19, 312.
- [A. 4. Der Ac. τον έμε, τον σε, τον έαυτον, (τοδς όμας) sindet sich einige Male (besonders dei Blaton), um die Begrisse έμε το. als vorher erwähnte oder überhaupt kenntliche auszuzeichnen. [Bgl. Apollon. π. συντ. 1, 28 p. 65 u. Bester An. p. 923.] Εδρηκε τον έτερον, τον σε, τον έμε τουτονί. Με. 463. Το ν σε και έμε και Γοργίαν και Φίληβον χρη συχνά χαίρειν έαν. Πλ. Φιλ. 59. Heindorf zu Plat. Soph. 51.]
- Α. 5. Βοη βτάροβίτιση finden βίξη mit ό, οἱ berbunden besonders die welche ein Befinden in, bei oder eine Berbindung mit (and Abhängigkeit von) dem Object bezeichnen. Eben so finden sich oἱ èx, από, παρά τινος in τα umlicher Bedeutung, so wie οἱ ἀπό (ἔχ) τινος Jemandes Rachtommen; außerdem temporale Formeln wie οἱ ἐπί τινος und οἱ κατά τινα δίε βείτgenossen demporale Formeln wie οἱ ἐπί τινος und οἱ κατά τινα δίε βείτgenossen dem ν. Οἱ 'Αθηναῖοι ἐν τῷ δημοσίω σήματι θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων, πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι. Θ. 2, 34, 3 mit Ar.8 Anm. Οἱ ἐν τῷ ἡλικία εὐελπιδες ἡσαν. Θ. 6, 24, 2. Παραπλήσια οἱ ἐπὶ τῶν νεῶν ἔπασχον. Θ. 7, 71, 4. Ἡσσηντο οἱ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρα. Θ. 1, 50, 1. Οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις ἐπιβοηθοῦσιν. Θ. 3, 78, 2. Οἱ κατὰ τὸ στόμα ἔτι ἐλόπουν. Εε. ἀν. 5, 2, 26. Βασικεὸς καὶ οἱ σὸν αδτῷ διώκει, καὶ οἱ μετὰ 'Αριαίου οὐκέτι Ιστανται. Ξε. ἀν. 1, 10, 1. Τοῖς παρ' ἐαυτῷ παρήγγειλε θεῖν. Ξε. ἀν. 4, 3, 29. "Ωσπερ αὐτοὶ ἀξιώσετε ἄρχειν τῶν ὁφ' ὁμῖν, οῦτω καὶ αὐτοὶ πειθώμεθα οἰς ἄν ἡμᾶς καθήκη. Ξε. Κο. 8, 1, 4. Ήκον οἱ παρὰ τοῦ Νικίου. Θ. 7, 10. Πόλεμος ἐπ' Ἐρεχθέως ἐγένετο πρὸς τοὺς ἐκ τῆς ἐχομένης ἡπείρου πάσης. Ξε. ἀπ. 3, 5, 10. Πρὸς τοὺς ἀπὸ τοῦ 'Ολυμπιείου ἀντεπεξήγεαν. Θ. 7, 37, 3. Βgl. 8 Α. 14. (Οὐκ ἔστι μείζων ἡδονὴ ταύτης πατρὶ ἡ σωφρονοῦντα καὶ φρονοῦντ' ἱδείν τινα τῶν ἐξ ἑαυτοῦ. Μέ. 628.) Οἱ ἀφ' 'Αρμοδίου καὶ 'Αριστογείτονος ἀτελεῖς ἡσαν. Δη. 20, 127. 'Εχρῆν ἐπαινεῖν τοὸς ἐφ' αὐτῶν ἄνδρας χρηστοὸς γεγενημένους. 'Ιο. 9, 5. 'Αγησίλαας ἐκ παιδὸς ἐρασθείς εὐκλεὴς γενέσθαι ἔτοχε τούτου μάλιστα τῶν καθ' ἑαυτόν. Ξε. 'Αγ. 10. 4.
- Α. 6. Οἱ περί und οἱ ἀμφὶ mit bem Ac. einer Persönlichkeit bezeichnen auch die genannte Person mit ihren Umgebungen, (Begleitern, Genossen, Anhängern 2c.), ja auch die Person vorzugsweise. Bgl. z. Ser. 9, 69. [Bloße Umichreibung dieser allein sind jene Formeln erst bei Spätern.] Οἱ ἀμφὶ τινα bedentet auch der Genannte und ihm ähnliche Männer. Οἱ ἀμφὶ περὶ Νικίαν στρατηγοί, πρέσβεις u. ä. ist zu überseten: R. und seine Mitseldherren, Mitgesandten. Κύρος προςεκυνείτο όπο τῶν ἀμφὶ ἀρείσταρχον ἐβούλοντο ὑρὶ ἀμφὶ ἀρειστοτέλην καὶ Μελάνθιον καὶ ἀρφὸταγον δε. ἀν. 1, 8, 21. Οἱ ἀμφὶ ἀριστοτέλην καὶ Μελάνθιον καὶ ἀρφὸταγοτικό ε. Ε. Έλ. 2, 3, 46. Σοφία τινὶ ἡγοῦντο ταὶς πόλεσιν οἱ ἀμφὶ Θεμιστοκικία. Πλ. Μέν. 99. Ἐπέστη ὁ Κύρος σὸν τοῖς περὶ αὐτόν. Ξε. ἀν. 1, 5, 7. Οἱ περὶ ঝριστον τττον τοῖς Ελλησι προςείχον τὸν νοῦν. Ξε. ἀν. 2, 4, 2. ἀρτόγχανον οἱ περὶ τὸν Ἑρμοκράτην στρατηγοὶ άρτι τὴν ἀρχὴν παρειληφότες. Θ. 6, 96, 3.

A. 7. Formeln wie of and, en Doding bie von Bhule (gegen bie Dreißig Ausgezogenen) haben sich, gleichsam nachwirtend, stereothy exhalten, auch wo der genannte Blatz nicht mehr als Ausenthaltsort der Personen zu denken ist. Θρασόβουλος των έχ Πειραιώς και από Φυλής ήν. Δη. 24, 134. Bgl. 3. Th. 5, 15, 1.

- A. 8. Außer den A. 5 angegebenen Berbindungen findet sich nur sehr Bereinzeltes der Art, wie ol dià adsigroo die Entferntesten Ehul. 4, 115, 3. vgl. 6, 11, 4. Ueber ol dià μέσου zu 8, 75, 1. Namentsich sind unsausch Ausbrische wie ol napá, εἰς, πρός, ἐπί τινα silt ol παρά τι. τινα πεμφθέντε. Doch steht di εἰς τριάχοντα έττη Χε. An. 7, 3, 46, οἱ μέχρι τῆς λίμντης δτο, 15 (ἡ μέχρι Μαλεῶν 1, 82, 1. 7, 108). Ausbrische wie oἰ ἀνευ οοῦ κ. ließen sich eher als belegen. Nicht selten ist τὰ μέχρι Βοιωτίας κ. [zu Εh. 8, 43, 4. 96, 3. vgl. 6, 31, 1 E.]
- A. 9. Ueber den elliptischen Gebrauch des 6, ή § 43, 3, 4. 5. And dei Schwilren setzt man zuweisen bloß μά τόν, indem man den Namen der Gottbeit ans irgend einem Bedenken zurückhält. Må τόν-έτω μέν οδα αν έπαιθόμην. 'Αρ. βά. 1374. In einem andern Casus folgt mit umgewandelter Fügung dem Artikel sein Nomen. Dem. 18, 20: συνηγωνίσατο Φιλίππω ή των άλλων Ελλήνων είτε χρή κακίαν είτε καλ άμφότερα ταῦτ' εἰπεῖν.
- Μ. 10. Das substantivirte Reutrum des Artisels erscheint nicht bloß mit Abberbien des Raumes und der Zeit, sondern im Singusar auch mit andern. Ueber den Blu. § 43, 4, 2 ff. 'Αστρονομία αναγκάζη ψυχήν εἰς τὸ ἄνω ὁρᾶν καὶ ἀπό τῶν ἐνθένδε ἐκεῖσε ἄγει. Πλ. πολ. 529. Διέβη εἰς τὸ πέραν. Ξε. Έλ. 1, 3, 17. Μουσική καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς ψυχῆς. Πλ. πολ. 401, ε. Δεὶ γοναίκα σώζειν τὰ ἔνδον. Πλ. Μέν. 71, ε. Οὺ πορευόμενον γε ἐκ τοῦ ποτὶ εἰς τὸ ἔπειτα ὁπερβήσεται τὸ νῦν. Παρ. 152. 'Ρᾶον ἡμώναντο ἡ ἐν τῷ πρίν. Θ. 4, 35, 3. Τὸ λίαν ἡσου ἐπαινῶ τοῦ μηδὲν ἀγαν. Εὐ. Ἱπ. 264. Ὁ πένης τοῦ εὐ τητώμενος οἰκ οἰδεν ἀεὶ δυςτυχῶν κακῶς τ' ἔχων. Εὐ. Βελλ. 20, 16. Τὴν ὀρθότητα καὶ τὴν ὑφέλειαν καὶ τὸ εὐ καὶ τὸ καλῶς ἡ ἀλήθειά ἐστιν ἡ ἀποτελοῦσα. Πλ. νό. 667. Τὸ φανερῶς τοῦ λάθρα κρεῖττον. Δη. 20, 74. Τὰς ἡδονὰς τῷ σφόδρα καὶ τῷ μᾶλλον ὁπερεχούσας ὁρᾶς. Πλ. Φίλ. 45.
- Α. 11. Ueber τό, τά mit bem Ge. § 47, 5, 9 11. Sehr felten πschienen sie bei einem Da. Πάσα πόλις φόσει έστίν φανερόν δτι τῶν φύσει
  ἡ πόλις ἐστίν. 'Αρλ. πολ. 1, 1, 8. 9. Οἱ δοδλοι οὸ τὰ ἐρωτώμενα λέτουπ
  αλλά τὰ κύκλφ. 'Αρλ. ἡητ. 3, 14.
- Μ. 12. Die Substantivirung des τό und τά mit Prüpositionen ist noch viel ausgedehnter als die des Masc. (und Fem.), hin und wieder sogar dei dem Berhältnisse der Richtung vorsommend. [Περιέπλευσαν ες τό πρός Σκιώνης, Θ. 4, 130, 1. 'Αφείς τὸ ες την Χίον έπλει ες την Καύνον. Θ. 8, 41, 1. 'Η ισομοιρία τῶν κακῶν έχει τινά τὸ μετά πολλῶν κῶνοισιν. Θ. 7, 75, 6. μι 2, 89, 3. 7, 75, 6.] Τὸ μετά τοῦτο διέλθωμεν. Πλ. πολ. 489, e. 'Ο δημος χαλεπῶς έφερε τὸ περί τῆς ὸλιγαρχίας. Θ. 8, 54, 1. Χαλεπώτατον τὸ περί τοὸς λόγους. Πλ. πολ. 498, a. 'Ο πόλιμος δφελῶν τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ' ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος. Θ. 3, 82, 2. Τῷ παρ' ἐλπίδα μὴ χαλεπῶς σφαλλέσθω. Θ. 4, 62, 2. Οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ίσον. Εδ. ἀποσ. ἄδ. 21. Στρέφει δὲ πάντα τὰν βίφ μικρὰ τύχη. Μέ, μο. 712. Νέοι γίγνεοθε οὐδὲν εἰδότες οὕτε τῶν τῷδε οὖπ τῶν παρ' ὑμίν. Πλ. Τί. 23. 'Εν τοῖς περί τοῦ πολέμου ἄτακτα ἄπαντα. Αη. 4, 36. Τὰ περί τὸν πόλεμον τῆς εἰρήνης ἔνεκα δεὶ εἶν τίθεσθαι. Πλ. νό. 803. Γυναίκες τὰ γ' εἰς γάμους οὐδὲν δοκοῦσιν ὑγιὲς ἀνδράσιν φρονεῖν. Εδ. Μελα. 18.
- A. 13. And wenn Ausbrilde wie to vov, to ex toods und eben so adjectivische, wie to apxalov, ta doina, als Ac. der § 46, 3, 2 erwähnten Art gebraucht werden, hat der Artikel seine Bedeutung. So ist to vov so v. a. tod vor provov, die Gegenwart als ein für sich Bestehendes und Bollständiged betrachtet im ausgesprochenen oder gedachten Gegensage zu einem andern Zeubetrachtet im ausgesprochenen oder gedachten Gegensage zu einem andern Zeubetraume. Bei dem Plural ta (vov, tote 2c.) wird an eine Metrheit von Ericht nungen gedacht. Dies ist auch auf locale Ac. der Art anzuwenden. Expanson negt tige diag knactog to per adriva awstypiag, to die sie de to?] pekkorded bevolkepiag. O. 6, 69, 4. Exeivoug didagune nedecken dieser ta peda acc

- (ἐκ) τοῦ παραχρημα, τὰ δὲ βουλευσαμένους. Ξε. Ἑλ. 1, 1, 30. Ἐμέ τις καὶ πάλαι καὶ τὰ νῦν ἡττημένον ἄν εὕροι. Πλ. σοφ. 239. Τὸ πάλαι τύραννος δ Ἐρως λέγεται. Πλ. πολ. 573. Πᾶς ποιητής γίγνεται, κὰν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν, οὸ ἄν Ἐρως ἄψηται. Πλ. συ. 196 e. Τὶ χρη ποιεῖν τὸ ἐν τοῦδες Ξε. Κυ. 5, 5, 43. [lleber τὸ ἀπὸ τοῦδε μι Σμ. 4, 114, 5.] Οὶ Τημενίδαι τὸ ἀρχαῖον ἡσαν ἐξ Ἦργους. Θ. 2, 99, 2. Ἡμῶν ἡ πόλις τὸ μέν παλαιὸν ὑπὸ τῶν τυράννων κατεδουλώθη, τὸ δ' ὅστερον ὑπὸ τῶν τυράννων κατεδουλώθη, τὸ δ' ὅστερον ὑπὸ τῶν τριάκοντα. Λυκ. 61. Οἱ τὰ πρῶτα ἐξηπατημένοι τὰ λοιπὰ οὸ πιστεύσουσιν αἰτῶ. Λη. 2, 8. Σικανοὶ οἰκοῦσι τὰ πρὸς ἑσπέραν τὴν Σικελίαν. Θ. 6, 2, 3. Ἡ πόλις εἰρήνην τὰ περὶ τὴν χώραν ἄγει. Ἱσ. 7, 1.
- 6. Mit bem Infinitiv, ber schon an sich substantivartig ist, verbindet sich der Singular des Artisels zó in allen Casus. Die eigenschaftliche Bestimmung die etwa hinzutritt ist ein Adverdium; von Pronominaladjectiven jedoch das Neutrum, namentlich adzo. Eben so können τουτο, ταντα κ. auf Insinitive zurüdweisen. Ueber die Antundigung eines Insinitive durch τουτο κ. § 51, 7, 4 u. 57, 10, 7. Τὸ κολάζεσθας τη ψυχη ἄμεινόν ἐσιν ἡ ἡ ἀκολασία. Πλ. Γο. 505. Καλούσιν ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθας. Πλ. Φαίδ. 69. Τὸ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὐ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα. Ἰσ. 3, 7. Ἐλπίδι τὸ ἀφανὲς τοῦ κατορθώσειν ἐπέτρεψαν. Θ. 2, 42, 3. [zu 4, 126, 5.] Νίκησον δργὴν τῷ λογίζεσθας καλῶς. Μέ. μο. 381. "Ηδεται δ σωφρονῶν αὐτῷ τῷ φρονεῖν. Πλ. Φιλ. 12. Τὸ τῆ ἐπιμελεία περιεῖνας τῶν φίλων καὶ τῷ προθυμεῖσθας χαρίζεσθας ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον δοκεῖ ἀγαστὰ εἶνας. Ξε. ἀν. 1, 9, 24.
- A. 1. Einen Genitiv kann ber Infinitiv, auch wenn durch τό substantivirt, nicht regieren, außer dem Falle § 47, 10, 2. Als Object hat der substantivirte Inf. den Casus, welchen sein Berbum an sich regiert. (Neber das Subject und Prädicat beim Infinitiv § 55, 2.) Oi πολλοί ώρμηκότες έπι τό σποπείν τὰ τῶν άλλων πράγματα οδ τρέπονται έπι τὸ έαυτοδς έξετάζειν. Εε. άπ. 3, 7, 9. Τῶν ἀρχόντων οίτινες ἀν τοῖς πολίταις αιτιώτατοι ιῶν τοῦ τοῖς νόμοις πείθεσθαι, οὐτοι άριστοί εἰνον. Εε. άπ. 4, 4, 15. ᾿Αγησίλαος οὸχ οδτως ἐπι τῷ άλλων βασιλεύειν ὡς ἐπι τῷ έαυτοῦ ἄρχειν ἐμεγαλόνετο. Εε. ᾿Αγ. 10, 2. (Nach dem Artisel sann auch ein hupothetischer, resativer ober temporaler Sat eingeschoben werden, wie Dem. 18, 95. 19, 44, Xen. Dis. 13, 6.)
- Α. 2. Ueberseten müssen wir den durch τό substantivirten Ins., besonders die obliquen Casus, oft durch Conjunctionen und entsprechende Sütze z. Β. τό dies daß —, τῷ dadurch daß —, διὰ τό deßhalb tweil —, ἐκ τοῦ dataus daß —, ἐκὶ από πρὸς τό daŋu daß —, απ zu —, ἐκὶ τῷ darsus daß, daŋu daß ις. Τῶν ἀνθρώπων οἱ πλείστοι κτώνται μὲν τὰγαθὰ τῷ καλῶς βουλεύεσθαι καὶ μηδενός καταφρονεῖν, φολάττειν δ' οἰκ ἐθτλοσοι τοἰς αὐτοἰς τούτοις. Δη. 20, 50. Τὰ πλείω τών πραγμάτων όμᾶς ἐκκέφευγε τῷ μὴ βούλεσθαι τὰ δέοντα ποιείν, οἰ τῷ μὴ συνιέναι. Δη. 3, 3. Διὰ μὲν τὸ εἰδέναι ἐαυτοὺς πλείστα ἀγαθὰ πάσχουσαν οἱ ἄνθρωποι, διὰ δὲ τὸ ἐψεῦσθαι ἐαυτῶν πλείστα κακά. Εε. ἀπ. 4, 2, 26. Σωκράτης ἐτεκμαίρετο τὰς ἀγαθὰς φύσεις ἐκ τοῦ ταχό τε μανθάνειν οἰς προςέχοιεν, καὶ μνημονεύειν ὰ [ἄν] μάθοιεν. Εε. ἀπ. 4, 1, 2. Αρ' ἤδη τοῦθ' ἰκανὸν πρὸς τὸ εἰδαίμονα ποι ἢ σαὶ τινα, τό, τε κεκτῆσθαι τὰγαθὰ καὶ τὸ χρῆσθαι αὐτοὶς; Πλ. Εὐθόδ. 280. Οἱ ἄποικοι οἰν ἐπὶ τῷ δοῦλοι ἀλλ' ἐπὶ τῷ ὁμιοίοι εἰναι τοὶς λειπομένοις ἐκπέμπονται. Θ. 1, 34, 1. Αἰσχρὸν τοὸς ἐμκόροος τοιαδτα κελάγη διαπερὰν ἔνεκα τοῦ πλείω ποι ἢ σαι τὴν ὁπάρχουσαν οδοίαν, τοὸς δὲ νεωτέρους μηδὲ τὰς κατά γῆν πορείας δπομένειν ἐπὶ τῷ Βελτίω παταστῆσαι τὴν αὐτῶν διάνοιαν. 'Ισ. 1, 19.
  - M. 3. Entbehren tann ber inbfantivirte Infinitiv ben Artitel

nur als Nominativ ober Accusativ, nie wenn er von einer Brapo, fition abhangt. [Doch avrl apysodat Ber. 1, 210, 2 vgl. 6, 32. 7, 170, 2? wo aber avri mehr adverbial mare.] Wenn er fehlt, fo brudt ber Jafe nitiv die reine Idee bes Berbums aus, eine bloß gebachte, 3. B. möglich, vorausgefeste, nothwendige Bandlung bezeichnend, oft unfer wenn man -. Der Artitel bem Infinitio beigefligt bat eine feiner gewöhnlichen Bebeutungm: er tann auf eine borbergegangene Meußerung gurudweisen (vgl. 2, 6), fam etwas als ein Notorifdes bezeichnen (2, 1) ober auch die Idee als objectiv virte Ericeinung vorftellen (3, 3 vgl. Blat. Gorg. 451, e). Ta doo rady περί θεοὸς έμεινε τισι, τὸ τοὸς θεοὸς είναι μέν, φροντίζειν δὲ οὸδὶν τῶν ἀνθρωπίνων. Πλ. νό. 888. Τὸ εῖργειν ἐστὶν ἀφ' ὧν ἡ ψυχὴ ἐπιθομεί 16λάζειν. Πλ. Γο. 505. Καλῶς ὁ ποιητικός λόγος όμνείται, τὸ χαλκᾶ καὶ αδηρᾶ δεῖν είναι τὰ τείχη μᾶλλον ἢ γήινα. Πλ. νό. 778. Εὸ λέγεται τὸ
θεοὸς είναι ήμῶν τοὸς ἐπιμελομένοος. Πλ. Φαίδ. 62. — Ὁ ἐπιεικής ἀτὸ
τῷ ἐπιεικεῖ τὸ τεθνάναι οὸ δεινὸν ἡγήσεται. Πλ. πολ. 378. Τὸ γοναῖκὶ ἔχειο είναι τε παίδων Παρμένων πατέρα μερίμνας τῷ βίφ πολλάς φέρει. Μέ. 622. "Εστιν τὸ το λμαν ω φίλ' ἀνδρὸς οὸ σοφοῦ. Μέ. μο. 175. Μεγάλη δήπου και τὸ έξαμαρτείν δυςπραξία ἐστίν, ἀλλ' ἔστιν ἐν τῷ κοινῷ πάσιν ἀνθρώποις κα ἐξαμαρτείν τι καὶ κακῶς πράξαι. 'Ανδ. 2, 5. 6. — Μακάριόν ἐσπ υίον εύτακτον τρέφειν. Μέ. 342. Πόλεως έστι θάνατος άνάστατον γενέσθαι Αυκ. 61. — (Έστιν ή μεν εδμαθία ταχέως μανθάνειν, ή δε δοςμαθία ήσοχη και βραδέως. Πλ. Χαρ. 159. Nicht leicht ohne Artisel erscheint der Ini ale Subject einer Bandlung. Bgl. Plat. Rep. 606 u. g. Th. 3, 38, 1.)

- Μ. 4. Regelmäßig ohne Artikel erscheint ber Instinitiv in Berbindung mit mehreren als Prädicat gebrauchten Substantiven, wie üpa, καιρός, ἀκμή, σχολή, ἀνάγκη, ἐλπίς, κίνδονος 2c. (ἐστί, γίγνεται). Byl. § 55, 3, 1. "Ωρα σε θυμοῦ κρείσσονα γνώμην ἔχειν. Εδ. Τηλ. 24. 'Εμά δοικί οὸχ ὥρα είναι όμιν καθεύδειν. Ξε. ἀν. 1, 3, 11. Οδα ἔστ' ἔτ' ὁκνείν καιρός, ἀλλ' ἔργων ἀκμή. Σο. 'Ηλ. 22. Σοὶ ἀκμή φιλοσοφείν. 'Ισ. 1, 3. Οδ σχολή κάμνειν. Πλ. πολ. 406. Φέρειν ἀνάγκη τὰς παρεστώσας τηχας. Εδ. 'Ορ. 1024. 'Ελπίς ἐν τοῖς πολλοῖς ὅντα τυχεῖν τὸν ἄξιον τῆς σῆς φιλίας. Πλ. Φαίδ. 231. [Είπειε 31 Ευ. Μεδ. 750]. Τοῖς "Ελλησι φόβος ἡν ἐπὶ βασιλέα στρατεύειν. Ξε. ἀν. 2, 4, 3. Οδ σμικρός κίνδονός ἐστιν ἐξαπατηθήναι. Πλ. Κρατ. 436. Τοὸς 'Αθηναίους πλεονεκτεῖν πολλή ξογγνώμη. Θ. 4, 61, 4. Αδτόν εδ ποιεῖν παντί ξυγγνώμη. Ξε. 'Αθ. 2, 20. 'Αρχαῖός ἐστι νόμος κάλλιστος τοῖς μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέπ Ξε. ἀν. 7, 3, 28. (Κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀψευδεῖν νόμος γέγραπται. Δτ. 20, 9.) 'Ββι. Χεg. λ. Σh. 11. Βηξιπίτιο 2.
- (A. 5 Doch sann ber Institit auch in solden Berbindungen ben met leicht erkärlichen Artisel annehmen. Bo das Substantiv den Artisel hat it es doppelt zu deuten: δ καιρός οδχὶ μέλλειν = δ καιρός οδ καιρός μέλλειν Τό μἡ μέλλειν ἀκμή. Αἰσ. ᾿Αγ. 1353. Τὸ κατασχεῖν ἐστὶ τὴν ὀργήπούνος. Φιλή. 157 μ. Μέ. 811. Τὸ μἡ πείθεσθαι τοῖς λεγομένοις τοῦ πολλοὸς θαῦμα οδδέν. Πλ. πολ. 498. Οὸν ἐπιτήθειος ὁ καιρός ἐφησθήναι. Δη. 15, 21. Ὁ νόμος τοῖς Ἑλλησι μἡ κτείνειν τοὸς χεῖρας προϊτίνενους. Θ. 3, 58, 2. Τίμησίν μοι ἐποίησαν, τοῦ νόμου κειμένου τὸν ἀκυ κτείνοντα ἀνταποθανεῖν. ᾿Αντ. 5, 10. Βgl. z. Σh. 1, 137, 2. 2, 45, 297, 4. 3, 58, 1. 2. 66, 2.)
- A. 6. So findet sich der Institut ohne Artikel auch wenn das Substanzin einer Redensart eintritt der ein einsaches Berdum das den Institut bestein einsaches Berdum das den Institut bestein sich haben kann synonym ist, z. B. δόγμα ποιείσθαι wie ψηφίζεσθαι (Xen. A. 3, 3), κώλυμα γίγνεται wie κωλύει τι [z. Th. 1, 16], δεξιάν δίδαμι ι verspreche indem ich die Rechte darauf gebe (Xen. A. 2, 5, 3 rgl. 1) ις. Τό φῶς ἀνάγκην προςτίθησι σωφρονείν (= ἀναγκάζει σ.). Κ. Μελέ. 22. Πανταχόθεν ώφελεισθαι έξουσίαν τοίς αυτή ξυνούσει και παρέχει. Εε. άπ. 2, 1, 25. Γνώμην είχον μή έκπλείν. Θ. 2, 86,

θανόντι πείνφ συνθανείν έρως μ' έχει. Σο. άποσ. 690. "Ασμενοι έλαβον πρόφασιν στρατεύειν. Ξε. Έλ. 3, 5, 5. 'Ησυχίαν ποιοῦσιν ἐκείνφ πράττειν δ, τι βούλεται. Δη. 8, 52. — Δέδοικα μή πολλά και χαλεπά εἰς ἀνάγπην ἔλθωμεν ποιεῖν. Δη. 1, 15. 'Εγένετο ἐν ἐλπίδι τροπὴν τῶν ἀνδρῶν ποιήσασθαι. Ξε. 5, 4, 43. — 'Επεγένετο ἄλλοις ἄλλοθι κωλόματα αδξηθήναι. Θ. 1, 16. 'Εν τῷ ὁμετέρα πόλει άδεια ὁπὲρ τῶν ἐχθρῶν λέγειν δέδοται. Δη. 8, 64. — [Φόβφ ά μὴ χρῆν εἰςορᾶν καθήμεθα. Εδ. 'Ιφ. Τ. 1342.] \$86. Νές. ξ. Σβ. μ. Snfinitiv 2 μ. 55, 3, 13.

- A. 7. Bei απτος und άξιος (εστι) fludet sich (neben τοῦ mit dem Institit auch) der blosse Instititiv als Ac. nach der Analogie von απτός τι, οὐδεν άξιος § 57, 26, 13. Ἡ τύχη καὶ άλλοις πολλοίς ἀνθρώπων αλτία ἐστιν ἀποθανείν. ἀντ. 6, 15. ἀξιοί ἐσμεν ἀπολαῦσαί τι ἀγαθόν. Ξε. Κυ. 5, 4, 20. [3. Τ. 1, 74, 1 u. Χε. Αμ. 6, 4, 8. Nothwendig war τοῦ 7, 7, 48.]
- (A. 8. A18 Ac. kann τό mit dem Infinitiv nicht bloß wie jeder andere Ac. von einem Berdum regiert werden, selbst dei doppeltem Ac., sondern auch als Ac. des Bezuges (§ 46, 3, 3 vgl. 4 A. 4) eintreten. Τὸ προθυμείσθαι συναύξειν τον οίκον ἐπαιδεύομεν τὴν ταμίαν. Ξε. οίκ. 9, 12. Αδτό τοῦτό ἐστι χαλεπόν ἀμαθία, τὸ μὴ ὁτια καλόν κάγαθόν μηθέ φρόνιμον δοκεῖν αὐτῷ κίναι ἱκανόν. Πλ. συ. 204. μ. Τὸ προςταλαιπωρεῖν τῷ δόξαντι καλῷ οδδείς πρόθυμος ἡν. Θ. 2, 53, 2. Bgl. zu. 2, 53, 2 u. Dial. Sy. § 50, 6, 6 u. 55, 3, 19.)
- [A. 9. Epithetish gebraucht kann der Infinitiv, wie nicht minder Sätze, auch mit dem Artikel des vorhergehenden Substantivs diesem angesügt werden. Καλην έφη παραίνεσιν είναι την κατά δύναμιν έρδειν. Ξε. άπ. 1, 3, 3. Τον νόμον έτίθεσαν τον έξειναι τά έαστοδ διατίθεσθαι. Πλ. νό. 922, e. Ήσαν οδτοι άνθρωποι τών πρίν Μούσας γεγονέναι. Πλ. Φαίδ. 259. Ίρικράτης έφη χειρίστην φωνήν στρατηγοδ είναι την ούχ άν προςεδόκησα. Στ. 54, 51. Μεγίστην άμαθίαν την τοιάνδε τίθεμαι. Ποίαν; Την δταν τώς τι δόξαν καλόν ή άγαθόν είναι μή φιλή τοῦτο, άλλά μισή. Πλ. νό. 689, a.]
- 1. 10. Bie den Jufinitiv fann der Artifel τό auch ganze Süte, selbst Berioden substantiviren. Τὸ γνῶθι σαυτόν πανταχοῦ 'στι χρήσιμον. Μέ. μο. 730. Τὸ λίαν ήσουν ἐπαινῶ τοῦ μηδὲν ἄγαν. Εὸ. 'Ιπ. 264. 'Εχει πολλὴν διαφορὰν τὸ τίνος χάριν πράττει τις ἡ μανθάνει. 'Αρλ. πολ. 8, 2, 2. Αὶ ἀναγκαῖαι χρεῖαι τοὸς τοῦ τί πρακτέον ἡ μὴ λογισμοὸς ἀναιροῦσιν ἄπαντας. Δη. 23, 148. Οὸ περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος ὁ λόγος ἀλλὰ περὶ τοῦ ἀντινα τρόπον χρὴ ζῆν. Πλ. πολ. 352. Τὸ ἐὰν μένητε παρ' ἐμοί, ἀποδώσω, εδ ῖστε αἰσχυνοίμην ἄν εἰπεῖν. Ξε. Κυ. 5, 1, 20.
- Μ. 11. Das Neutrum des Artilels fann jedes Wort und jede Wortsoder Redeform, auch Säge oder Satifiede, substantiviren, in sofern dieselben stoffartig bloß als Ansdriede betrachtet werden. Το οδδέτερον, λέγω το τό, από τοῦ τ' άρχεται. 'Απολλ. σοντ. 1, 8 p. 110. Το άλφα σημαίνει πολλαχοῦ τὸ όμοῦ. Πλ. Κράτ. 405. Το μεν ἄνθρωπος ἡ λευκόν οδ σημαίνει τὸ πότε, τὸ δὲ βαδίζει προςσημαίνει τὸν παρόντα χρόνον. 'Αρλ. ποτητ. 1, 20. Τὸ ὀρδῶς τοῦτο λόγου δείται. Πλ. πολ. 449. Τὸ ὑμεῖς ὅταν λίγω, τὴν πόλιν λέγω. Δη. 18, 88. 'Εν τῷ μηδένα πάντας περιλαμβάνει. Δη. 20, 29. 'Ακολουθεῖ τῷ καθ' ἔκαστον καὶ τὸ πάντας. 'Αρλ. πολ. 7, 12, 5. Οδ δέσμαι τὸ εὶ βούλει τοῦτο καὶ εὶ δοκεῖ ἐλέγχεσθαι. Πλ. Πρω. 331.
- Α. 12. Die Grammatiler [Aristot. Rhet. 3, 5 A] ersaubten sich auch, mein sie ein Bort, als einer Wortkasse angehörig erwähnen, bloß δ, ή, τό vorzussehen und das Subsautiv ergänzen zu sassen, wie ό μέν siste δ μέν σύνδοσμος δ μέν soninnation μέν. Πρός τὸ δπακουόμενον έξωθεν τὸ ἄρθρον ἀνατείνεται δ μέν προτακτικός έστι τοῦ δέι ἀνάγεται γὰρ πρός τὸ σύνδοσμος. 'Απολλώνος συντ. 1, 4 p. 27. 'Η έκείνος και ή οδτος οἰκ ένεκλίθησαν. 'Απολλ. συντ. 2, 18 p. 140. 'Απεκδεχόμεθα τὰς συμβολικάς φωνάς, λέγω τὴν οῦ και τὴν

ναί. — Το γράφω οδα ελλιπές έστι της εγώ άντωνο μίας. ή οδ απόφασις άναιρούσα τα όριστικά αποφάσκει. Άπολλώνιος. 2, 12 p. 132.

A. 13. Nomina werden stoffartig (A. 11) aud mit dem geschlechtlichen Artisel gebraucht; ohne Artisel gew. nur Eigennamen: (6) Σωκράτης der Rame, das Wort Sokrates. Παρά τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα, ὅθεν γεγόνασιν οἱ ἡρωες, σμικρὸν παρηγμένον ἐστὶν ὀνόματος χάριν. Πλ. Κράτ. 398. Ὁ ἀλαζων ἔμοιγε δοκεί ὄνομα κεῖσθαι ἐπὶ τοῖς προςποιουμένοις καὶ πλουσιωτίρος είναι ἡ είσιν καὶ ἀνδρειστέροις. Ξε. Κυ. 2, 2, 12. Προςέκειτο ὁ καλὸς τῷ ἀγαθῷ. Ξε. οἰκ. 6, 15. Πόσα καὶ ποῖα γράμματα Σωκράτους ἐστίν; Ξε. ἀπ. 4, 4, 7.

#### VI. Appositiver und attributiver Gebrauch des Artikels.

- 7. Bei funthetischer Apposition (§ 57, 6) eines Appellativs (προσηγορικόν) zu einem Eigennamen ist der Gebrauch des Artikels im Allgemeinen vorherrschend, jedoch nicht ohne mannigfaches Schwanken bei einzelnen Verbindungen.
- A. 1. Bei ποταμός ist es sast regelmäßig diesem Worte den Namen mit dem Artisel vorzustellen: δ Εδρράτης ποταμός der Euphratstrom [Ar. Anal. 1 S. 151 f.]; δ ποταμός δ bei Thut. 7, 80, 3 u. 82, 3, öftet dei Spätern. Sänzliche Weglassung des Artisels ist häusig dei Her.; bei Thut. 1, 16. 100, 1. 2, 97, 1. 4, 102, 1. 6, 4, 1, jedoch wie dei Hotr. 7, 80 in Berbindung mit Präpositionen vgl. 12, 59. Dagegen kann Th. 1, 46, 3 und Ken. An. 5, 3, 8 erklärt werden ein Fluß (Namens) —. (Ο Κέρβερος χύων 5, 10, 2?)
- A. 2. Aehnlich sagte man bei δρος 3. B. το Αίγάλεων δρος [3. Σh. 2, 19, 2. vgl. 3, 106, 2]; baneben aber, besonders wo die Berschiedenheit der Form dieser Beise widerstredte, Πάρνης το δρος [4, 96, 5], ή Αίτνη το δρος [4, 116, 1], το δρος ή Ιστώνη [3u 4, 46, 1], auch ohne Artisel 3. B. έπ Πίνδου δρος [2, 102, 2]. Eben so ή Βόλβη λίμνη [1, 58, 2. 4, 103, 1], ή λίμνη ή [3. Her. 2, 4, 2], ή Λευκίμμη το άκρωτήριον, ή άκρα το Χκαμέριον [3. Σh. 1, 46, 3]; ἐπί, ἐς, πρὸς ἄκραν Ἰαπογίαν; desgleichen Τραγία ή νήσος [1, 116, 1 vgl. 4, 13, 2 u. zu 1, 109, 2], seltener (weil νήσος seltener zu betonen ist) ή νήσος ή Σφακτρία [3. Σh. 4, 8, 4. vgl. Her. 8, 76, 1. 2]. Aehnlich φοίνικς τὰ δένδρεα Φer. 2, 169, 3.]
- A. 3. Selten findet fich so πόλις, 3w. ή [Μένδη] πόλις Thil. 4, 130, 4 u. τό Παρθένιον πόλισμα Xe. An. 7, 8, 21, ή Σολόγεια κώμη Th. 4, 43, 1 u. 3? ή Πλατέα νήσος δετ. 4, 169, wie Spätere, wie Diob. 13, 75, 2c. [a. Arr. 1, 19, 9], vgl. ή Τεότλουσαν νήσος Th. 8, 42, 3 vgl. 3. Arr. 1, 19, 9 u. ή [νήσος] Δήλος δετ. 1, 64 vgl. dott Kr.; durch die analogen Beispiele A. 1. 2.3 geschisth ή πόλις οι Ταρσοί Xen. An. 1, 2,26; ferner Ήράκλεια ή &ν Τραχίν πόλις Thul. 3. 100, 1, "Ινησσα τό Σικελικόν πόλισμα 3, 103, 1 vgl. 4, 54, 4, ή Λήκυθος τό φροόριον 4, 113, 1 vgl. 2, 94, 2, τό φροόριον τό Λάβδαλον 7, 3, 4, τό χωρίον αὶ Έννέα όδοι 1, 100, 3. Ohne Artisel Exet 'Ανθήνην πόλιν είνα Stadt A. 5, 41, 1, mit einer Präposition 1, 104, 1. 2, 103, 2 vgl. 3. Det. 1, 105, 1. 168. 4, 151. Ueber die Spätern Reg. 3. Arr. 11 πόλις 11 νήσος.
- A. 4. Dieher gehört auch ber seste Ausbruck ή βουλή οί πεντακόσιοι ber Rath ber Fünshundert. Καθίστασιν την βουλήν, ωσπερ και πρότερον, τους πεντακοσίους. Θ. 8, 86, 4.
- A. 5. Achnlich sindet sich die Berdoppelung des Artisels dei δνομα u. c. Wörtern: ή Τηθός το δνομα, το δνομα δ Μακάρτατος, modei aber der Artisel sehlen sann, in sosern teine Anaphora vorliegt. [Her. 6, 53, 1.] Έν τσότων των δνομάτων ή Τηθός το δνομα ξόγκεται. Πλ. Κρατ. 402. Τι ποτε νας

- τὸ δνομα οἱ δαίμονες; Πλ. Κρατ. 397. Τίνες ἔχουσι τὸ σεμνὸν ὄνομα το οπο τὸ καλὸς κάγαθός; Ξε. οἰκ. 6, 14. Μεταλάβωμεν τὰ ὀνόματα κάλιν τὸ ἡδό τε καὶ ἀνιαρόν. Πλ. Πρω. 355, e. Μὴ ἀποβάλης τὴν ἐπωνομίαν τὸ καλὸς κάγαθὸς κεκλῆσθαι. Ξε. οἰκ. 12, 2. Τί ποτε σημαίνει τῷ ψυχῷ ἡ αἴσθησις τὸ σκληρόν; Πλ. πολ. 524, a. Ταύτς τῷ ξονοικίᾳ ἐθέμεθα πόλιν ὄνομα. Πλ. πολ. 369. [3. Φετ. 1, 107.] "Ονομα Ζάγκλη ἡν ὁπὸ τῶν Σικελῶν κληθεῖσα. Θ. 6, 4, 5. Μενίππψ ἡν χελιδῶν το ὅνομα. "Αρ. ὅρ. 1293. Τοῖς σκεπάσμασι τὸ ἄνομα ἱμάτια ἐκαλέσαμεν. Πλ. πολιτ. 279, a. "Η τοῦ πλήθους ἀρχὴ δημοκρατία το ὅνομα ἐκαλήθη. Πλ. πολιτ. 291. Τῷ αὸτῷ το ὅνομα ἐροθρὸν λέγομεν. Πλ. Τιμ. 68. (Τοὸλεόθερον ὄνομα παντὸς ἄξιον. Εδ. Αὸτή. 10.)
- 2. 6. And bei einer parathetischen Apposition wird der genannte Begriff bloß in Apposition beigesigt: τοῦτο τὸ ὄνομα, τὸ πῦρ dieser Rame, der des Feners. Πότερον οἴει "Ομηρον δρθότερον ἡγεῖσθαι τῶν δνομάτων κείσθαι τῷ παιδί, τὸν ᾿Αστυάνακτα ἡ τὸν Σκαμάνδριον; Πλ. Κρατ. 392. "Όρα καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα, τὸ πῦρ, μή τι βαρβαρικόν ἦ. Πλ. Κρατ. 410, a. [Προςείληφε τὴν τῶν πονηρῶν κοινὴν ἐπωνομίαν, συκοφάντης. Αλ. 2, 99. Der Ro. weil προςείληφε τὴν ἐπωνομίαν so việt ist als pother ἐκλήθη.]
- A. 7. Mit dem Ge. des Eigennamens ist z. B. τδ της Τηθόος δνομα n. ä. dei Plat. Krat. 402 nicht bloß stossartig, sondern bezeichnet den der Tethys beigelegten Namen. Bgl. Her. 2, 43, 1. 3, 64, 1. Aehnlich ist δ της Λήθης κοταμός Rep. 621. Jw. ist τδ δρος της Ίστωνης Τημέ. 4, 46, 1, vgl. jedoch Κάνης δρος Her. 7, 42, Κισθήνης δρος Kratin. 209. Ίλίου πόλις Eur. Hel. 105, 1560, Tro. 1263, Ind. 1520 u. a. ist mehr poetisch; wohl aber sagte man allgemein ή (των) Άθηναίων κόλις (χώρα) und ή πόλις (χώρα) ή Άθηναίων. Bgl. Kr. zn Xe. An. 1, 2, 7, Arr. 6, 17, 2, Her. 1, 160, 2. So auch ή Botwtων χώρα 2c.
- A. 8. Wenn zu einem persönlichen Eigennamen eine Apposition hinzutritt, so hat sie den Artikel, wenn sie nicht bloß ein Prädicat des Ramens aussagt, sondern dies als ein notorisches der die linguirendes hinstellt. Borau steht auch hier die Apposition, wenn sie hervorzuheben ist. Bgl. § 57, 7, Ken. An. 5, 7, 24 n. 29.) Ξενίας δ, Αρκάς, στρατηγός, άπέπλευσεν. Εε. άν. 1, 4, 7. Κόρος έπι τον άδελφον Αρταξέρξην έστρατεύετο. Εε. άν. 2, 1, 1. (Ο παίς με δ Σάτυρος άπέδρα. Πλ. Πρω. 310.)
- (A. 9. Daneben tann zugleich auch der Eigenname den Artitel haben in sofern er schon an sich die Berson tenntlich zu machen geeignet ist. Μάντις παρήν Αρηξίων, 'Αραάς' δ δε Σιλανδς δ 'Αμβρακιώτης ήδη αποδεδράκει. Εε. άν. 6, 2, 13. 'Ο "Ομηρος δ σοφώτατος πεποίηκε σχεδόν περι πάντων των των δενθωπίνων. Εε. σο. 4, 6. 'Ο Σολων δ παλαιός ήν φιλόδημος τήν φόσιν. 'Αρ. νε. 1187. (Πρόνοιαν περί σωφροσύνης εποίήσατο δ Σόλων δ κείνος, δ παλαιός νομοθέτης. Αl. 1, 6.) Bgl. § 47, 5, 4, Stub. & 6. 61. 154 f.
- A. 10. Wenn mit dem Namen eines Gottes ein Beiname desselben verbunden wird, so psiegt der Artikel bei beiden zu stehen oder bei beiden zu sehlen: Zedz σωτήρ, δ Z. δ σ. [Ζεδς δ 'Ολόμπιος Thuk. 3, 14, vielkeicht mit Bezug auf den folgenden relativen Sat, δ γενέθλιος Pind. B. 4, 167; δ σωτήρ Z. Ar. Plut. 1175, Xenarchos 2 vgl. Xe. An. 5, 10, 15, Plut. Sylla 17.] Bgl. Rr. De auth. p. 61.
- A. 11. Benn zu bem Ramen eines Bolfes ber eines Stammes besselben hörnmiritt, so hat dieser, salls der ganze Stamm bezeichnet wird, den Artisel: Λο-αροί οἱ 'Οζόλαι Thus. 1, 5, 3, Θράκες οἱ Βιθυνοί Her. 1, 28, οἱ Βιθυνοί Θράκας Χεπ. Hell. 1, 3, 2, ἡ Βιθυνὶς Θράκη 3, 2, 2; daneben οἱ Λοκροὶ οἱ 'Αμ-φεσσείς Aist. 3, 123.
- A. 12. In gleicher Beise (wie A. 8 u. 9) werden auch abjectivische Begriffe mit Substantiven durch den Artikel appositiv verbunden, selbst vorangestellt. In sofern eine Hervorhebung flatt sindet, übersetzen wir besonders bas

παφρεβεθίε βατίτίτη gern burth er ber —. Μιλτιάδην τον εν Μαραθώνι οι 'Αθηναίοι είς το βάραθρον εμβαλείν εψηφίσαντο. Πλ. Γο. 516. 'Ιδείν σε βούλομαι και τον οίδν τον μόνον. 'Αρ. πλ. 250. Οι πρόγονοι εν τοῖς εκέκεινα χρόνοις τοῖς ἀναριθμήτοις οὐδεμιᾶς πόλεως ἄρχειν ἐπεχείρησαν. 'Ισ. 12, 98. Τοὺς στρατηγούς τοὺς πάντα ὑμῖν κατὰ γνώμην πράξαντας ἀπολογίας ἀποστερήσετε; Εε. Έλ. 1, 7, 28. — 'Η καὶ δυνήση ἀπολικείν τὴν καλὴν Πάνθειαν; Εε. Κυ. 6, 1, 41. 'Απανθ' ὁ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος φύει. Σο. Αί. 647. [3. Φετ. 1, 32, 1.] Μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα. Εε. Έλ. 2, 4, 21. 'Ο πάνθ' ὁρῶν καὶ πάντ' ἀνασύων πάντ' ἀναπτύσσει χρόνος. Σο. ἀποσ. 284.

Α. 13. [8, 2.] Wenn zu einem persönlichen Pronomen ber vertreiene Begriff selbst hinzugesügt wird, so erhält er den Artitel, wenn der Begriff ihn auch in einem andern Berhältnisse haben würde: ἡμετς οἱ Ἑλληνες wir hellenen. [Ar. zu Le. An. 1, 7, 7, vgl. z. Dion. p. 169 u. Reg. z. Th. u. Artitel 5.] Οὸχ οἰον τέ ἐστι ταῦτα ἐμοὶ κωλοσαι τῷ στρατηγῷ. Θ. 6, 14. Οὸκ ἐβοόλετο τὸν οἱδν ἐμὲ πένητα καταστήσαι. Δη. 29, 45. Τὴν περί Σαλωμίνα ναυμαχίαν ἡμετς γε οἱ Κρῆτες τὴν Ἑλλάδα φαμὲν σῶσαι. Πλ. νό. 707. Μὴ τῶν πτωχῶν πάλιν ἡμῶν καταφρόνει. Μέ. 295, 10. [⑤κμάτι. 707. Μὴ τῶν πτωχῶν πάλιν ἡμῶν τῶν σοφῶν. Πλ. Ίων 532. — Σονεβάκχεισα μετὰ σοῦ τῆς θείας κεφαλῆς. Πλ. Φαίδ. 234. — (Δέονταί σοῦ πείραν λαβείν καὶ Δεξίππου καὶ σφῶν τῶν ἄλλων. Εε. ἀν. 6, 4, 33. Βεί. μι Τημί. 1. 144, 3.)

Μ. 14. [8, 3.] So auch wenn das Pronomen bloß im Berbum enthalten ift. Aehnlich kann zu einem ergänzten obliquen Calus eines personichem Pronomens eine Bestimmung mit dem Artikel hinzutreten [zu Xe. An. 2, 5, 25.] Οδ σφόδρα χρώμεδα οἱ Κρῆτες τοῖς ξενικοῖς ποιήμασιν. Πλ. νό. 680. Έν δπνω τε καὶ ἐν τἢ εὐνἢ μάλιστα οἱ ἄνδρες ἐξαπατώμεδα. Νικόσ. Στ. 74, 63. (Οδτως ἐσόμεδα τῆς τῶν πολεμίων φάλαγγος ἔξω οἱ ἔσχατοι λόχοι. Εε. ἀν. 4, 8, 12.) Οἱ πολλοὶ τοῖς δλίγοις προίεσδε τὰ τῆς δημοκρατίας ἰσχυρά. Αὶ. 2, 234. Bgl. Th. 7, 66, 1 u. § 45, 2, 6. — ᾿Απήντησας [ἐμαὶ τῷ νοσοῦντι περὶ λόγων ἀκοήν. Πλ. Φαῖδ. 228. Διονόσιος οἰκ ἢλπισεν ἀν ποτ' ἴσως Δίωνα ἐλθόντα ἐφ' ἐαυτὸν ἐκβαλείν τὸν τριήρεις πολλάς κεκτημένον. Δη. 20, 162. Bgl. z Σh. 3. 8i, 3.

A. 15. [8, 4.] Ansnahmen geftatten Perfonennamen, Blurale von Bölkernamen und allgemeinen Begriffen, wie άνθρωποι, γοναίχες vgl. 2 A. 11. 3 A. 6. Ήμεις άβίωτον ζώμεν άνθρωποι, βίον. Φιλή. 90. — Θεμιστοκλής ήκω παρά σέ. Θ. 1, 137, 4. "Ελληνες ἀεί παίδές ἐστε. Πλ. Τί. 22. 'Ονίγα δυνάμενοι προοράν άνθρωποι περὶ τοῦ μέλλοντος πολλά ειχειροῦμεν πράττειν. Εε. Κο. 3, 2, 15. Πάντες άνθρωποι βουλόμεθα εδ πράττειν. Πλ. Εδθύδ. 278, e. Γυγαίκες ἐσμεν ἀθλιώτατον φοτόν. Εδ. Μήδ. 231. 'Ορθουμένης εδνής γυναίκες πάντ' ἔχειν νομίζετε. Εδ. Μήδ. 570.

A. 16. [8, 5.] Mit dem Artikel werden auch Abjective zu einem (da stehenden oder im Berbum liegenden) persönlichen Pronomen als Apposition hinzugestigt. Έγω δ τάλας νεκρόν ἀντι νομφίου έκομισάμην. Εε. Κο. 4, 6, 5. Όρω μέγιστον άλγος ἡ τάλαιν' ἐγώ. Εδ. Βάκχ. 1283. 'Ορῶς με δωποιν' ὡς ἔχω τὸν άθλιον; Εδ. Ίπ. 1895. Οδδὲ ἀποθανείν οἱ τλ ἡμονες δωναται. Κε. Απ. 3, 1, 29 sat. A. mit Kr.s A. u. Dial. Sy. § 50, 7, 4. Ueber τάλας oben § 22, 8, 3.]

- 8. Bei attributiver Verbindung eines adjectivischen Begriffes mit einem Substantiv steht der Artifel, menn er hinzutritt, unmittelbar vor dem adjectivischen Begriffe: à dyadog avig oder & avig & dyadog; aber nicht & drife dyadog oder dyadog & drife, welches beides als Satz bedeutet: der Mann ist gut. [Kr. Stud. 2 S. 73 ff.]
- 91. 1. Boran fleht von beiben Begriffen der betontere. Ο στο τόν δρα τον σο φον γυναικί χρή δούναι χαλινούς οδδ' άφέντ' έταν πρατείν.

Εδ. Κρήσ. 2. Τί διαφέρει ἄνθρωπος ἀχρατής θηρίου τοῦ ἀμαθεστάτου; Εε. ἀπ. 4, 5, 11. Πῶς ποτε ἡ ἄχρατος δικαιρσύνη πρός ἀδικίαν τὴν ἄχρατον ἔχει εδδαιμονίας πέρι; Πλ. πολ. 545, α. Αὶ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι, Εδ. Ἱπ. 436. Τὰ μεγάλα δῶρα τῆς τύχης ἔχει φόβον.

Στ. 105, 51.

Μ. 2. [6.] Wenn das Substantiv vorangeht, sann auch dieses den Artisel haben, wenn es schon an sich eine anaphorische Beziehung gestattet (των δύο άρθων δύο αναφοράς διαφόρους δηλούντων. Αροίου. συντ. 1, 40 p. 86). Όχληρον δ χρόνος δ πολύς. Μέ. 543. Τάς μεγάλας ήδονάς και τὰ άγαθά τὰ μεγάλα ή πειθώ και ή καρτερία και οί εν τῷ καιρῷ πόνοι και κίνδονοι παρέχονται. Εε. Κυ. 3, 3, 8. Νόμος αἰσχρὸς δταν κύριος ἢ, τῆς κόλεως δνειδός ἐστι τῆς θεμένης. Δη. 24, 207. Διοικοῦνται αὶ μὲν τυρανίδες και δλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεοτηκότων, αὶ δὲ πόλεις αὶ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Αὶ. 3, 6.

A. 3. [7.] Diese Bestimmungen (R. 8 n. A. 1) sinden and Answendung, wenn nicht abjectivische Begriffe abjectivartig durch den

Artitel mit einem Subftantiv verbunben werden.

A. 4. [8.] Sieher geboren gunachft Adverbia, die mit Substan. tiven verbunben g. Eh. ale eine lodere Composition ericheinen, wie & perako pooog die Zwischenzeit. So gebraucht werden am haufigsten Abπίε δ μεταξό χρόνος διε βπίζφεημείτ. So gebraucht merden am häusigsten Abberdia des Raumes, der Zeit, des Maßes und der Realität. [Kr. Sind. 2 S. 71.] Ol ταότη ήπειρωται άεί ποτε αδτοῖς φίλοι εἰσίν. Θ. 1, 47, 2. Οι σατράπαι οδ καταισχύνουσι την έκει παίδευσιν. Ἰσ. 4, 152. ᾿Ανέστησε τδ ξομμαχικόν τὸ έκείνη πᾶν. Θ. 4, 77, 2. Τοῦ ανθρώπου δ έντδς ανθρωπος έσται έγκρατέστατος. Πλ. πολ. 589, α. Ὁ Παυσανίας έν μεγάλω την άξιώματι διά την Πλαταιάσιν ήγεμονίαν. Θ. 1, 130, 1. Εξυεσθαι χρή την μετοίκησιν την ένθένδε έκεισε εδτυχή γενέσθαι. Πλ. Φαίδ. 117. Τής πάλιν μέμνησ' δδοῦ. Εδ. Ὁρ. 125. [ξυbed μι So. Ai. p. 368.] Την πλησίον τόχην οδν ίσμεν. Γν. . . . — ΄Αχρι της τήμερον ήμερας οδδέν τῶν δεόντων πράξαι δυνάμεθα. Δη. 9, 28. Έν τῷ τέως χρόνψ ἐκολάζετε τολς δωροδοκοῦντας. Λο. 28, 2. Οδδέν δίκαιόν ἐστιν ἐν τῷ νῦν γένει. Εδ. Πέννος.] Την ήδη γάριν τοῦ μετά ταῦτα γρόνου πάντες πεοί πλείονος [Τέννης.] Την ήδη χάριν τοῦ μετά ταῦτα χρόνου πάντες περί πλείονος τητεῖοθε. Δη. 23, 134. "Αργείους ήγαγον εἰς τὴν ποτὲ φιλίαν. 'Ανδ. 3, 22. 'Απήλλαξε τὴν πόλιν δέους καὶ ταραχής τῆς τότε. Λυ. 6, 35. 'Όννῶ γε μόχθων τῶν πρὶν ἐκχέαι χάριν. Εὐ. Φιλόκ. 2. 'Ραθομία (γε) τὴν παραυτίχ' ήδον ήν λαβούσα λύπας τῷ χρόνψ τίκτειν φιλεί. Θεοδέκτης Στ. 29, 35. — Υπερήφανόν που γίγνεθ' ἡ λίαν τρυφή. Μέ. 578. Ἡ ἄγαν ελευθερία εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλει. Πλ. πολ. 564, π. Ἐκ τῆς ἀμελείας ταύτης της άγαν δρμήσατε. Δη. 4, 17. Είχον ηγεμόνας των πάνυ στρα-τηγών. Θ. 8, 89, 2. [str. Stub. 2 S. 72.] — Διὰ λογισμοῦ ψυχη πρός την δντως οδοίαν χοινωνούμεν. Πλ. σοφ. 248, a. Ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀληθώς οδρανός καὶ τὸ ἀληθῶς φῶς καὶ ἡ ὡς ἀληθῶς γἢ. Πλ. Φαίδ. 109, α. Ἐκεινός ἐστιν ὁ ἀληθῶς οδρανός καὶ τὸ ἀληθῶς φῶς καὶ ἡ ὡς ἀληθῶς γἢ. Πλ. Φαίδ. 109, α. Ἐκώρησαν ἐπὶ τὴν ἄντικρυς δουλείαν. Θ. 8, 64, 3. Τοὸς ὁμολογουμένως δούλους ἡξίου βασανίζειν. Δη. 29, 39. (υgί. ξε. δεί. 2, 3, 38, υσ
Cobet N. I. p. 316 ὁμολογουμένους will.) Μόνην ἔστεργε τὴν ἀπλῶς δίπην. Σο. ἀποσ. 709. Τῷ αὐτῷ ὑπὸ πάντων ἰδία δοξάσματι λανθάνει
τὸ κοινὸν ἀθρόον φθειρόμενον. Θ. 1, 141, 6. Αἰρεῖσθε ἢδη τὴν αὐτίκα
ὰ πινδύνως δουλείαν. Θ. 6, 80, 4. Πολλὰ τῶν καταλογάδην συγτραμμάτων μεγάλας τὰς προςδοχίας παρέσχεν. Ίσ. 2, 7. (Δέδοικε τὸν αδ-τοδάξ τρόπον. Άρ. είρ. 607. Ένθουσιαστικούς ποιεί ή Φρυγιστί άρμονία. "Αρλ. πολ. 8, 5, 8.) 1. 5. [9.] 'Así so gebraucht heißt nicht bloß immer, sondern auch jedes

5. [9.] 'Así so gebraucht heißt nicht bloß immer, sondern auch jedes
 8gl. 10 A. 5. Δονάσται εν 'Aιδου τον άει χρόνον τιμωροϋνται. Πλ. 525, a. Διέφερεν εν πασι τοις καλοίς έργοις διά την άει μελέτην. Εε. Κυ. 8, 1, 39. — 'O οδ πονήσας βέβαιον ούδεν της άει τύχης έχει. Εδ. Έλ. 715. Πεκαιδευμένους καλώ τοὸς πρεπόντως καὶ δικαίως όμιλοϋντας το ίς άει

πλησιάζουσιν. Ίσ. 'Ασκείται τὸ ἀεί τιμώμενον. Πλ. πολ. 561, a.

- A. 6. [10.] Wit einem temporalen Abjectiv verbunden wird ein Substantiv diesem selbst mit einem andern Abjectiv entgegengesetz; während ein Abverbium der Art dem Substantiv bloß die Zeit in die es gehört zuweist: ή προτέρα δλιγαρχία die frühere Oligarchie [Lys. 12, 65 vgl. 14, 38], mit Bezug auf eine spätere; ή πρότερον δ. die früher da gewesene O., die maanch mit Bezug auf eine später anders gewordene Bersassung denken tann. "Or εδτυχείς, μέμνησο της προτέρας τόχης. Μέ. 702. Τη πρότερον απραγμοσόνη έναντία τολμώμεν. Θ. 1, 32, 4. [vgl. Dem. 19, 84.] Προμηθία Διι συνηγον οί πρώτον ανθρωποι. Πλ. έπ. 311. Τον νεωστί δαίμονα τιμώσι χοροίς. Εδ. Βάχχ. 219. "Εστιν ή πάλαι γονή. Εδ. 'Op. 129.
- Α. 7. [11.] Ueber den Ge. § 47, 9, 9 ff. ["Während δ δημος δ (των) 'Αθηναίων οder δ 'Αθηναίων δημος das athenische Bolt im Ggs. zu einem andern Botte bezeichnet (Dem. 18, 181 ff. vgs. Insch. 101: δ δημος δ 'Αθηναίων και δ δημος δ Πειραιέων), sagte man δ δημος των 'Α. und των 'Α. δ δημος, wenn andere Theile oder Individuen der Athener selbst im Ggs. zu denlen waren." Ar. Stud. 2 S. 78.] So findet sich auch der Ge. des Betrages. Ohne Anstoß ist beim Ge., wie auch sonst, das Jusammentressen mehrerer Artiks, wenn nur nicht gerade dieselbe Form zwei Mal hinter einander erscheint. [Dieselbe Form sindet sich erst bei Aristoteles und Spätern zuweilen unmittelbur hinter einander.] Bor dem Artisel steht der von dem Romen desselben regient Ge. des Resativs nach § 51, 4, 11. vgs. 47, 9, 19. Τὰς θηλείας άρμοτα περί τὴν ολτωκαίδεκα ἐτῶν ἡλικίαν συζευγνόναι. 'Αρλ. πολ. 7, 14, 6.

   Τὸ τὴν τοῦ βελτίονος δόξαν μὴ φοβείσθαι διά θράσος, τοῦν ἀντω ψυχῆς ὅμματα καρτερείν πρὸς τὸ θείον ἀφορωντα ἀδύνατον. Πλ. σοφ. 254. 'Έγω ὁμᾶς ἀξιῶ πολὸ μάλλον τοὸς ἀδικοῦντας τιμωρείσθαι ἢ τοὺς τὰ τῆς κόλεως ἔχοντας ἐλεεινοὸς ἡγείσθαι. Λο. 29, 8. [Cinzelnheiten Stud. 2. S. 83.]
- Α. 8. [12.] Richt oft erscheint durch den Artisel mit einem Substantiv (oder einer Substantivirung) verbunden der Dativ, gew. eingeschoben, in Bedentungen desselben melche die Beispiele ergeben. [Ar. Siud. S. 73 s.] Πρός έχεινην την Μαραθώνι οδδείς οδδ' έγχειρεῖ πολεμίζειν. 'Αρ. δε. 806. Εύχετων τῷ Έλευσῖνι ἱερῷ. Λο. 6, 4. Είλοντό με πάντες οἱ κύκλφ βασιλεῖς προστάτην τοῦ πολέμου. Εε. Κο. 7, 2, 23. Εἰς την ἐκκλησίαν, την τῷ ἔκτη λέγω, ἐκδοτον Κεροοβλέπτην ἐποίησιαν. Αἰ. 3, 73. Βούλονται τὰ αὐτοῖς ἀγαθά. 'Αρλ. ρητ. 2, 4. 'Ο θραξί μάντις είπε Διόνοσος τάδε. Εὐ. Έκ. 1267. 'Εξέκλεπτε τὸν ἡδικηκότα καὶ τὴν παράδοσιν αὐτοῦ τὴν τοἰς ενδεκα. Δη. 24, 80. Τὴν αὐτοῖς ὁμοιότητα τῆς διαγωγῆς ἀεὶ ἔξοσοκ. Πλ. Θε. 177, α. Τὰ δόλφ τῷ μὴ δικαίφ κτήματ' οὐχὶ σώζεται. Σο. ΟΚ. 1026. Τὸ τῷ ὅντι ψεῦδος οἱ μόνον ὑπὸ θεῶν, ἀλλὰ καὶ ὁπ' ἀνθρατως; Πλ. κρίτ. 391, α. 'Ο τῷ ἀκριβεῖ λόγφ ἰατρὸς πότερον χρηματιστής ἐστιν ἡ τῶν καμνόντων θεραπευτής; Πλ. πολ. 341. (Ἡ τοῖς βέλεσιν ἔφεσις Βίαι. Θεί. 717, α.)
- Μ. 9. [13.] Φαιίία werden mit Subfantiven, sowohl personlichen als besonders sachlichen, Prapositionen mit ihrem Casus burch den Artisel verbunden. 'Ο εν καιρφ μόχθος πολλήν εὐδαίμονων τίκτει θνητοίσι τελευτών. Εδ. Τημ. 8. Πάσιν ή γή θηρίοις έκουσα παρέχει τήν καθ' ήμεραν τροφήν. Φιλ. 86, 4. 'Ο νομοθέτης τον εἰς ότιοῦν δβριστήν οἰκ ἐπιτήδειον ἡγήσατο συμπολιτεύεσθαι. Αί. 1, 17. Τῶν ἀγγέλων ἐγένετο τῶν παρὰ τὸν βασιλέα. Πλ. πολ. 360, α. Κῦρος ἡοθη τὸν ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὸς βαρβάρους φόβον ίδών. Εε. ἀν. 1, 2, 18. — "Τδωρ πάντων τὸ περὶ τὰς κηπείας διαφερόντως τρόφιμον, εδδιάφθαρτον δέ. Πλ. νό. 245. Πρὸς τὰς τέχνας ἀπάσας εν οὐδὲν οὐτω δύναμιτ έχει παίδειον μάθημα μεγάλην ὡς ἡ περὶ ἀριθ μοὸς διατριβή. Πλ. νο 747. Πολὸ μάλλον φοβείσθε τοὸς τῆς πόλεως νόμους ἢ τὸν πρὸς τοὸς

πολεμίους πίνδυνον. Λο. 14, 15. "Η παρ' ἐλπίδας χαρὰ ἔοικεν ἄλλη μῆκος οδόλν ἡδονη. Σο. 'Αντ. 392. — Τὰς ἐκ θεῶν ἀνάγκας θνητὸν ὅντα δεὶ φέρειν. Εδ. Φοι. 1763. Οἱ θεοὶ ταὶς παρὰ τῶν εδσεβεστάτων τιμαῖς μάλιστα χαίρουσιν. Ξε. ἀπ. 1, 3, 3. Οἰσθα τὰς τιμὰς ἡδίους οὅσας τὰς παρὰ τῶν μέγα φρονούντων ἢ τὰς παρὰ τῶν δουλευ όντων. 'Ισ. 10, 35. 'Απάτης μεστὴ ἡ διὰ τῶν όμμάτων στύμις. Πλ. Φαίδ. 88, μ. Διαφέροντα τοῖς καθ' ἡμέραν δαπαν ἡμασι δὴ τὸν βίον ὁρῶ μόνον. Φιλή. 91. (Αφίκοντο οἱ ἀντ' ἐκείνων στρατηγοί. Ξε. 'Ελ. 1, 1, 29. Χαίρουσι ταῖς ἄνευ λυπῶν ἡδοναῖς. 'Αρλ. πολ. 2, 4, 7.)

- Α. 10. [14.] "Εξ, από und παρά tönnen dem Artikel, (auch wenn er kein Substantiv hat 5 A. 5. 12), so beigesügt werden, wenn ein Berdum da steht bei dem ohne den Artikel eine dieser Prüpositionen stehen würde, wie: έκόμισεν έκ Μήδων χροσόν, so auch έκόμισε τὸ έκ Μ. χ. Αλ. 3, 258. Eine Sprechweise die man gew. Attraction nennt. "Αρθμιος τὸν χροσόν τὸν ἐκ Μήδων κὶς Ικλοκόννησον ἡγαγεν. Δη. 9, 42. Δείν. 2, 25. Οἱ ἐκ τῶν 'Αθηνῶν πρέσεις οδοίν ἡλθον πράξαντες. Θ. 3, 5, 1. 'Αδόνατοι ἡσαν ξυμβοηθείν οἱ ἀπὸ δαλάσσης 'Ακαρνᾶνες. Θ. 2, 80, 1. Σομπέμπει τοὸς ἀπὸ τοῦ στόματος πελταστάς. Εε. ἀν. 3, 4, 43. Οὸς ἡ παρ' ἡμῶν σοι γενήσετα χάρις. Εδ. 'Αλκ. 70. Οἱ ἐκ τοῦ πεδίου έθεον πρὸς τοὸς παρατεταγμένους. Εε. ἀν. 4, 6, 25. Σοφός ἐστιν ὁ φέρων τὰπὸ τῆς τόχης καλῶς. Κω. ἀν. 33. Οἱ παρὰ 'Αριαίου ἡκον. Ξε. ἀν. 2, 2, 1. Τὰ παρ' 'Στεσταίων λόγφ ἐτοϊμά ἐστιν. Θ. 6, 22, 3. [Ναφωείμασεn über mande mit dieser Sprechweise mehr oder weniger berwandte Erscheinungen bieten die Register an Aτ.6 Ausgaben unter ἀπό, ἔκ, παρά.]
- Α. 11. [15.] Dieselbe Filgung ist auch bei den entsprechenden Abberbien auf -δεν siblich. Τον ένδενδε πόλεμον είς την ήπειρον διοριούμεν. Ίσ. 4, 174. Παρασκευήν καὶ τοξοτών των αδτόδεν καὶ εκ Κρήτης καὶ σφενδονητών έτοιμασάμενοι άξουσιν. Θ. 6, 25, 3. Είργον τοὸς εκείθεν ἐπιβοηθείν. Θ. 1, 62, 3. Έπεχείρησαν διαφορήσαι τάνδοθεν. Δη. 57, 65. (Τό τεδαναι μεταβολή τις τυγχάνει οδσα καὶ μετοίκησις της ψυχής τοῦ τόπου τοῦ ένδενδε εἰς άλλον τόπον. Πλ. άπ. 40.) Bgl. Ar. 3. Dion. p. 302 n. Pflugs zu En. Her. 142.
- A. 12. [16.] Eten so werden and und besonders έξ auch gebraucht wo sie ein einstweitiges Gergesommensein bezeichnen. Των στρατηγών διάδραμε τοδς εχ Πόλου. 'Αρ. ιπ. 742. Οι Μεσσήνιοί τινα ενέδραν επεποίηντο τοις από των νεών, οι δε 'Αδηναίοι τους έχ της ενέδρας τρέπουσιν. Θ. 3, 90, 3. [31 6, 61, 6.]
- 1. 13. [17.] Anffallender werden έξ und από, so wie die entsprechenden Advertia, mu dem Artisel gebraucht wo bloß eine Beziehung auf einen anderweitigen Standpunkt vorschwedt. Bgl. § 68, 17, 3. Ευνεπεύχοντο δ άλλος διαλος δ έπ της γης. Θ. 6, 32, 2 'Ην γέλως δπό των έπ της δλαάδος. Πλ. Λάχ. 184. Οδα έλείπετο τὰ ἀπό τοῦ καταστρώματος της άλλης τέχνης. Θ. 7, 70, 3. 'Ετόγχανεν ων μετά τὰ ἐπ της Αιτωλίας περί Ναυπαπτον. Θ. 3, 102, 2. 'Ηρώτα τοὺς αὐτομόλους τὰ ἐπ των πολεμίων. Σε. Κ. 3, 3, 48 Τοιαῦτα μὲν τάκειθεν. 'Αρ. δρ. 1304. Πρός τὰς έξωθαν πόλεις έτοιμοί διμεν άγειν εξρήγην. Πλ. πολ. 307, μ. Είδως τὰ των θύραθεν άβλαβης έσει. Αξο. ἐπ. 68. Μέρος τι των ἐκειθεν μιμείται. 'Ισ. 11, 17. 18gl. 18eg. λ. Σ. μ. ben betreffenden Wörtern.)
- [A. 14. [18.] Umgekehrt finden sich (seltener) Präpositionen die eine Richerung nach einem Orte ausbrücken silr die entsprechenden der Aube, nur durch das Berbum veranlast oder auf einen anderweitigen Stondpunst bezogen. 'Απεδήμησε μετά των είς Μυτιλήνην στρατιωτών. 'Ισαί. 9, 1. Τὰ οίκαδε ποθεί. Εε. Κ. 2. 1, 3. 4. Γάμοι οίς μὴ πίπτουσιν εὐ, τά τ' ἔνδον εἰσὶ τά τε θύραζε δοςτοχείς. Εὐ. 'Ορ. 603. Bgl. 3. Σh. 1, 58, 1.]
  - A. 15. [19.] Uebrigens können auch ohne Artifel nicht bloß, wie im Deut-

[φεπ, βτάροβιτίσητα mit ihrem Cains, sondern selbst Adderbia, meiß jedoch mur des Maßes, mit Substantiven verbunden werden. [3. Th. 1, 6, 3. 6, 90, 3.] Φθονεί εί τι δπέρ την έαυτοῦ φύσιν ἀκούει. Θ. 2, 35, 2. Τούς ξέπος τιμᾶ καὶ νόσων θεραπείαις καὶ περὶ ταφὰς κόσμφ. Ξε. Έλ. 6, 1, 6. Έργων ἐκ πολλοῦ μελέτη πλείω σώζει ἢ λόγων δι' δλίγου καλῶς ἐρηθεία παραίνεσις. Θ. 5, 69, 3. — Κίνδυνον ἐκείθεν προείπον. Θ. 6, 91, 2. Ἡν ἄντικρυς δίοδος. Θ. 2, 4, 3. Ἡ ήσσα οὸκ άλλο τι φέρει ἢ ἄντικρυς δουλείαν. Θ. 1, 122, 3. Σομπρος έμιξα τῷ ἀνδρὶ πάνο νέος πάνο πρεσβότς. Πλ. Θε. 183, ε. Οδδαμῶς ἀνδρῶν ἄρχοντα λέγεις, ἀλλά τινων βρό δρα τοναικῶν. Πλ. νό. 639. Οδτ' αὐχμὸς πιέζει οδτ' ἄγαν ἐπομβρία. 'Αρκ. 120. Γέγονε τῶν ἐχθρῶν ἄρδην ὅλεθρος. Δη. 19, 141. [\$τ. Sind. & .7, 11, 15, 11, 15, 11, 15, 11, 15]. Ueber μάτην κόμπος \$r. 3. Şer. 7, 103, 2. Ueber den Dativ Φείποστ 3. Βίαι. \$rat. 85.]

Μ. 16. [20.] Durch ben Artitel fann auch ein relativer ober temporaler Sat adjectivisch mit einem Subfantiv (ober einer Subfantivirung) berbunden werden. Bgl. § 50, 6, 1. Τῷ ὧν προςἢκε παρασκευἢ καταγέλαστοί έστε. Δη. 8, 67. 'Ανόμοιόν ἐστι τῷ ἢ ψὴς σὸ σκληρότητι. Πλ. Κρατ. 435, α. Οἱ οἰοίπερ ὁμεῖς ἄνδρες πολλάκις καὶ τὰ βουλεοόμενα καταμανθάνουσιν. Εε. Κυ. 6, 2, 3, Σόλων ἐμίσει τοὺς οἶος οδτος ἀνθρώπους. Δη. 19, 254. Τὴς οἶα παρ' ἡμιν ἐστι πολιτείας τὰ πράγματα ἀψήρηται. Δη. 19, 186. — 'Εκράτει τοὺς ὁποίους δή ποτε ὁμεῖς ἐξεπέμπετε στρατηγούς. Δη. 18, 146. — Τούτους τοὺς στρατιώτας Δυπεθης νῦν ἔχει τοὺς ὁποίους τινὰς οὸν. Δη. 8, 20. — Τῷ δσον Εὐθόνους δυναμένψ ἐξῆν ἄ ἔλαβεν ἀποστερείν. 'Ιο. 21, 13. — Οὸ τὴν ὧσπερέπὶ τοῦ δίφρου ἔδραν ἐπαινοῦμεν. Βε. Ίπ. 7, 5. Ποτέρφ ἀν εῖη πλείων σχολή, τῷ ὡς ἐγὼ νῦν ἢ τῷ ὡς σὸ μακαρίζεις διαιτωμένφ; Εε. ἀπ. 1, 6, 9. (Ποτέρως λέγεις τὸν ἄρχοντά τε καὶ τὸν κρείττονα, τὸν ὡς ἔπος εἰπείν ἢ τὸν ἀκριβεῖ λόγψ; Πλ. πολ. 341.) Τῆς δπου βούλεσθε ὸλιγαρχίας οὐτος ἀσελγέστερος γέγονεν. Δη. 22, 52. 24, 163. — Τὴν δτ' ἀδωροδόκητος ὁπῆρχε προαίρεσιν αὐτοῦ τῆς πολιτείας ἀναμνήσθητε. Δη. 19, 27. Δὸς αὐτῷ ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνφ εἰναι τιν ψυχήν. Πλ. Φαίδ. 88, α. [Μεἡπιική ἀνέστησε τοὸς ὁπερβάντι Αἶμον Γέτας. Θ. 2, 96, 1.]

A. 17. [21.] Ein solder Sat findet fich sogar mit dem Artisel substantivirt. Οδ τοι τι οἱ ἡλίκοι ἐγὰ ἔτι γιγνώσκομεν τοὸς νεωτέρους. Πλ. Λάχ. 180.

## VII. Der Artitel bei zwei Bestimmungen. Stellung.

- 9. Wenn zwei Bestimmungen ohne Copula durch ben Artisel mit einem Substantiv verbunden werden, so stehen gewöhnlich entweder beide zwischen Artisel und Substantiv oder eine, wohl auch beide, mit wiederholtem Artisel nach dem Substantiv.
- A. 1. In ben nicht häusigen Fällen, wo beibe Bestimmungen Abjective sind, sindet die Einschiedung beider eigentlich nur dann statt, wenn das eine Adjectiv auf das andere mit dem Substantiv verdunden gedachte zu beziehen oder als Prädicat, durch Ergänzung eines äv erklärdar, zu sassen ist. Wo jedes Adjectiv sitt sich zu densen ist, was im Griechischen öfter als im Deutschen stattschiebet, können, wenn detont, beide Adjective mit doppestem Artisel vor dem Sudsantiv eintreten. In den seltenen Fällen wo drei Bestimmungen eintreten, pseigen zwei nach dem Substantiv zu stehen. Eneunov sie rae äller ver Apxadinae zuch nach dem Substantiv zu stehen. Eneunov sie rae äller ver Apxadinae nodden Substantiv zu stehen. Eneunov sie rae äller ver Apxadinae oddeniav napskovrat npde rov švodeov sielden. Nd. Daid. 255. Tae ri; nporépae avojrov apyre dopumbara šunedwest. Nd. Daid. 241, a. Ilsersstyvovro kai röv ällev nodden sonder spundam.

ρον ἀποβλέπει παὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς τοὺς ἀγαθούς. Πλ. συ. 209. "Εθαψα ἄρτι γενειάσκοντα τὸν ἄριστον παῖδα τὸν ἀγαπητόν. Εε. Κο. 4, 6, 5. Εἰςἐβη ἐπὶ θέαν εἰς τὸ μέγα πλοῖον τὸ Φοινικικόν. Βε. οἰκ. 8, 11. "Ργένετο τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. Πλ. Εὐθύδ. 272, e. Δοπεῖς μοι ὁμοιότατος εἰναι ταύτη τῷ πλατεία νάρκη τῷ θαλατεία. Πλ. Μέ. 80, α. Τὴν ἰδίαν τόχην τὴν ἐμὴν τῆς κοινῆς τῆς πόλεως κοριωτέραν εἰναί φησιν. Δη. 18, 255. — Πότερον δυνατὴ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἡ δηλεια τῷ τοῦ ἄρβενος γένους κοινωνῆσαι εἰς ἄπαντα τὰ ἔργα ἢ οδὸὲ εἰς ἔν; Πλ. πολ. 452, e. Γίγνεται ὁ τόκος ὁ ἔγγειος ὁ ἐφεκτὸς πεντακόσιαι δραχμαί. Δη. 34, 24. — Τοῦ θήλεος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους μίμημά ἐστι γονή. Πλ. Κρατ. 431, α. Σκόπει τοῦτο κατὰ τὴν 'Αττικὴν τὴν παλατάν φωνήν. Πλ. Κρατ. 398, Τὸν ἄλλον τὸν ἐμὸν βίον γιγνώσκετε. Λο. 24, δ. 'Εν τῷ ἀρχαία τῷ ἡμετέρα φωνῷ αὐτό συμβαίνει τὸ ὄομα. Πλ. Κράτ. 398. 'Εν ταῖσιν ἰοστεφάνοισιν οἰκεῖ ταῖς ἀρχαίαισιν 'Αθήναις. 'Αρ. ἰπ. 1323. Παρὰ τὴν χαλκῆν τὴν μεγάλην 'Αθηνᾶν ἐκ δεξιᾶς ἔστηκεν. Δη. 19, 272. — Ταῖς μεθ' ἐαυτοῦ ναυσὶ καὶ ταῖς τρισὶ ταῖς Χίαις παρέπλει. Θ. 8, 23, 4.

- Μ. 2. Wenn ὁ άλλος fich mit einem substantivirten Begriffe verbindet, pflegt auch dieser den Artikel zu haben. Των το πρέσβοων και των άλλων των είδότων άκηκόατε. Ίσ. 16, 1. Ἰατρούς είζάγουσι και τάλλα τὰ πρός όγίεταν έπιμελως παρασκευάζουσιν. Εε. άπ. 2, 4, 3. (Ό είς ὁ λειπόμενος αδτός αδτόν κακως έρει. Αν. 8, 19.) Bgl. 3. Τ. 8, 100, 2. Aehnlich haben, wenn etne schon bezeichnete Cardinalzahl mit einem Abjectiv derbunden wird, beide den Artikel: αι δύο αι μέγισται πόλεις. [Ar. 3. Arr. 6, 16, 2.] Λέγω τούς Θράκας τούς δύο, τούς βασιλέας. Δη. 23, 189. Dagegen, heißt δύο αι μέγισται πόλεις bie größten Stüdte deren, zwei waren. vgl. 11 Χ. 1.
- A. 3. Selten finden sich zwei Abberbia mit einem Substantiv verbunden, beibe entweder eingeschoben ober mit dem bloß ein Mal wiederholten Artisel nachgestellt. Την ενθένδε έκεισε και δεύρο πάλιν πορείαν πορεόκοθε. Πλ. πολ. 619, e. Εύχεοθαι χρή την μετοίκησιν την ένθένδε έκεισε εδτυχή γενέοθαι. Πλ. Φαίδ. 117. 'Αδύνατοι έσονται τη νύν 'Αθηναίων έκει παρασκευή άντίσχειν. Θ. 6, 91, 2.
- A. Auch zwei Genitive können mit einem Substantiv durch den Artikel verbunden werden. Al έπιθυμίαι κατέλαβον την τοῦ νέου της ψυχής ακρόπολιν. Πλ. πολ. 560.
- Α. 5. Ohne Anstoß werden zwischen ben Artitel und sein Nomen zwei Brapositionen mit ihren Casus als Bestimmungen eingeschoben. Η έν κολέμφ από των πολεμίων αφθονία εδ τοτε δτι διμα τροφήν τε καὶ εδ-κλειαν παρέχεται. Εε. Έλ. 5, 1, 17. Των έπὶ τοῦ βήματος παρ' όμιν λόγων όμεις απηκόατε. Αλ. 2, 44. Οἱ δοκεί μικρὸς είναι ὁ περὶ τῆς ἀνχῆς πρὸς τοὸς πολεμίους ἀγών. Εε. ἀπ. 3, 12, 4. Μέμνησθε τῆς ἐν Σαλαμίνι πρὸς τὸν Πέρσην ναυμαχίας. Αλ. 2, 74. 'Αφ' οἱ ἡ τε σὸν Τολμίδη των χιλίων ἐν Λεβαδεία συμφορὰ ἐγένετο καὶ ἡ μεθ' Ίππο-κράτους ἐπὶ Δηλίφ, ἐκ τούτων τεταπείνωται ἡ των 'Αθηναίων δόξα πρὸς τοὸς Βοιωτούς. Βε. ἀπ. 3, 5, 4. Ταῦτα ἐπυνθάνετο τῶν ἐκ τῆς δη ηθύμνης ει ετ' Εδβούλου Χίων νεῶν. Θ. 8, 23, 3. Πᾶς οὐτός γε ὁ ἐκ παιδὸς μι έχρι πρεαβότου χρόνος πρὸς τὸν πάντα ὀλίγος πού τις ἀν είη. Πλ. πολ. 608. Τοῖς τάλλα χείρου δίκαιον τὴν ἐς τοὺς πολέμους ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀνδραγαθίαν προτίθεσθαι. Θ. 2, 42, 2.
- A. 6. Am gewöhnlichsten sind zwei durch den Artikel mit einem Subkantiv verdundene Bestimmungen von verschiedener Art, z. W. Adjectiv und Genitiv oder Pröpositionen mit ihrem Casus c. Insidet τους Εντέρους τοῦ ναοτικοῦ άρχοντας. Θ. 7, 39, 2. Έθη πονηρά οἰδέποτε Εντίκιν δεί τό των πολιτών βέλτιστον μέρος. Πλ. νό. 706. Θέλοις άν, π. δ. τους κ. Αγγείλαι τί μοι πρός Αργος ελθών τοις έμοις έκει φίλοις; Ε. Τ. 583. Οὐκ έστι θνητής ψοχής φύσις ήτις ποτέ δυνήσεται την με-

- γίστη ν ἐν ἀνθρώποις ἀρχὴν φέρειν νέα καὶ ἀνοπεύθυνος. Πλ. νά. 691. Αἱ ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων ἡμίσειαι χάριτες πλέον ἢ ὅλον τὸ παρὰ τοῦ ἱδιώτου δώρημα δύνανται. Εε. 'ἱἐρ. 8, 4; Διώκει Πρόδικος τὴν ὁπ' ᾿Αρετῆς 'Ἡρακλέους παίδευσιν. Εε. ἀπ. 2, 1, 34. Οἱ ᾿Αθηναῖοι νεῶν μακρῶν ἐσπάνισαν πρὸς τὸν Αἰγινητῶν ὁπὲρ τὰ Μηδικὰ πόλεμον. Θ. 1, 41, 2. [Φαθ ὁπὲρ τὰ Μηδικά υετδαιμίτις Κτ.]
- A. 7. Auch bei einer solchen Berbinbung kann Eine und selbst beibe Bestimmungen mit wiederholtem Artikel dem Substantiv solgen oder betont mit doppeltem Artikel vor demselben eintreten. [3. Th. 1, 23, 3 u. Reg. 3. Th. u. Artikel 6.] 'O Modaw χορδς διαιδικός δρθόταν αν εξείοι πρώτος. Πλ. νό. 664. Πεισθείεν αν οί τούτων υίεις και οί άλλοι άνθρωποι οί δστερον. Πλ. πολ. 415. Οἱ 'Αθηναῖοι τὰ τείχη τὰ καιστά τὰ μακρὰ ἐπετέλεσαν. Θ. 1, 108, 2. Τί δή ή σεμνή αιτη καὶ θαυμαστή τῆς τραγφδίας ποίησις ἐφ' ψ ἐσπούδακεν; Πλ. Γο. 502. Κόλων ἐν τἢ τοῦ Διὸς τἢ μεγίστη κορτη κατέλαβε τὴν 'Αθηναίων ακρόπολιν. Θ. 1, 126, 2. Αἱ τῶν Συρακοσίων αὶ πρὸ τοῦ στόματος νῆες ἐςέπλεον. Θ. 7, 23, 3. Τροπαῖον ἔστησαν τῆς ἄνω τῆς πρὸς τῷ τείχει ἀπολήψεως τῶν ὁπλιτῶν. Θ. 7, 54.
- (A. 8. Wenn eine Bestimmung [ober auch zwei] eingeschoben ist, folgt eine zweite (boch wohl kein Adverbium) dem Substantiv zuweilen ohne Artikel. [Ar. Stud. 2 S. 77 f. vgl. 3. Th. 1, 110, 2 u. Reg. bort u. Artikel 6.] Τάλας έγω [της εν μάχη] ξομβολης βαρείας. 'Αρ. 'Αχ. 1210. Τον αυτοῦ έδωνεν άγρον 'Ελευσίνι. 'Ισαί. 11, 41. Μιμείοθε την εμήν δύναμιν περί την όμετέραν γένεσιν. Πλ. Τί. 41. Τος μοιχούς νομίζουα λομαντήρας της των γυναικών φιλίας πρός τους άνδρας είναι. Εκ. Τερ. 3, 3. Ueber die Anstigung mehrerer durch καί verbundener Adjective ohne Artikel 3. Th. 8, 28, 4.)
- A. 9. Benn ein verbales Substantiv den Artisel hat, so kann, auch ohne daß eine Bestimmung eingeschoben wäre, eine Präposition mit ihrem Cains ohne Artisel nach dem Substantiv als zugehörige Bestimmung eintreten. [Ar. Sub. 2 S. 77 f. vgl. zu Th. 6, 15, 3 u. Reg. dort u. Artisel.] 'Exisco rode 'Aθηναίσος ή ξυγκομιδή έν των άγρων ές τὸ ἄστυ. Θ. 2, 52, 1. Τὰ αἴτια τῆς ἐπιβουλῆς ὁπὸ τῆς γυναικὸς οδτω λέγεται. Ξε. 'Ελ. 6, 4, 27. Ένα τῶν μαθητῶν κερὶ ὀρθότητος ὀνομάτων καὶ ἐμὲ γράφοο. Ilλ Κρατ. 428.
- A. 10. In manchen Berbindungen der Art tonn oder muß man die Pië position mit ihrem Coins jum Berbinm ziehen. Padian δμίν την διαψήφισιν περί αδτοδ πεποίηκεν. Λο. 12, 34. Κατηρλίοθησαν εν τῷ πεδί φ ἀπέρ Σηλοβρίας. Ξε. αν. 7, 5, 15.
- A. 11. Da slvat, γίγνεσθαι u. ä. Berba mit einem Subflantiv oft nur für ein entsprechendes einsaches Berbum siehen, so tann auch in diesem Falle auf das Substantiv mit dem Artitel ohne Wiederholung desseben eine Präposition mit ihrem Casus solgen. 'Hv έφ' ένὸς ή κατάβασις έκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν χαράδραν. Ξε. αν. 5. 2, 6. "Ολην τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασις αδτοῖς ἐγενετο καὶ κατάβασις εἰς τὰς κώμας. Ξε. αν. 4, 1, 10. Οἱ ἔκαινοι καρὰ τῶν ἐλευθερωτάτων ἡδιστοί εἰσιν. Ξε. 'Ιέρ. 1, 16. [Bgl. Th. 3, 34, 1.]
- 10. Benn ber Artitel bei einem Infinitiv, Particip ober Abjectiv fieht, fo werden bie von ihnen abhangigen ober fie naher bestimmenden Begriffe nicht nothwendig eingeschoben.
- A. 1. So tann ein obliquer Coius vor dem Artifel steben, wenn er flad betont ist. [Ar. Augi. 1 S. 154.] Γυναία δ διδάσκων γράμματ' οδ καλώς ποιεί. Μέ. 673. Σοῦ δ ᾿Ασσύριος παίδας μέν το ποιείσθαι ἀφείλετε, οδ μέντοι τό γε φίλους κτάσθαι δύνασθαι ἀπεστέρησεν. Εε. Κυ. 5, 3, 19. Την σοφίαν τοὸς ἀργορίου πωλοῦντας σοφιστάς ἀποκαλοῦστν. Εε. ἀπ

- 1, 6, 13. Μόρφ δ άλειψάμενος και δούλος και έλεύθερος εύθος απας δμοιον δζει. Ξε. συ. 2, 4. [Bgl. heinborf zu Plat. Phaib. 84 u. herbst z. Xen. Symp. 2, 4.]
- A. 2. Wenn ein Begriff ber Art zu einem zwischen Artikel und Substantiv eingeschobenen (ober sich sich mit dem Artikel stehenden) Abjectiv oder Particip gehört, steht er ost erst nach dem Substantiv (oder Absectiv oder Particip), zumal wenn er wenig betont ist. Μέγας έστιν δ κατειληφώς κίνδυνος την πόλιν. Δη. 18, 220. Ἐπόγχανεν έν τῷ πλησιατάτφ δίφρφ Σεύθχ καθήμενος. Εδ. αν. 7, 3, 29. Ἐπόβη ἐπὶ τὸ πρῶτον αναγόμενον πλοίον ες την Ἑλλάδα. Εδ. Έλ. 3, 4, 1. ("Ηισθοντο τὰ πεπραγμένα όπὸ τῶν "Αρκάδων. Εδ. Έλ. 6, 5, 27.) [Bgl. Kr. z. Dion. p. 189 u. zu Ke. An. 4, 2, 18.]
- A. 3. Umgelehrt wird eine Bestimmung der Art eingeschoben und das Particip dem Substantiv nachgestellt, wenn es wenig hervortritt. Θηβαίους δτιμωρησάμεθα κατά τον πάσι νόμον καθεστώτα. Θ. 3, 56, 1. 'Ανθρώποια τάς δια θεών εύχας δοθείσας κοτ' άναγκαϊον φέρειν. Σο. Φι. 1316. Ήν δ πρώτος φόρος ταχθείς τετρακόσια τάλαντα καί εξήκοντα. Θ. 1, 96, 2. Βρασίδαν οἱ ξύμμαχοι κθαψαν κν 'Αμφικόλει κρό τῆς νον άγοράς οδσης. Θ. 5, 11, 1. [Bgl. Reg. 3. Th. u. Artisel 8 n. 3u 5, 5, 2.]
- A. Einige Abverbia werden, statt zwischen den Artikel und ihr Adjectiv oder Berdum, nach diesem gestellt, wenn sie wenig betont sind, eben wie ste anch wenn kein Artikel da ist nachstehen können. Ζεός τοι κολαστής των δπερκόμπων άγαν φρονημάτων έπεισιν. Als. Πέρ. 827. Έκ τοῦ εδ εἰπεῖν τὸ παθεῖν εδ ἀντιλήψονται. Θ. 3, 40, 2. Των λεγόντων εδ καλὸν τὸ μανθάνειν. Σο. ἀντ. 723. [Bgl. Bind. \$. 1, 99, Dem. 18, 120. 20, 102, Art. Rhet. 1, 13.]
- A. 5. 'Así beim Particip (ober Abjectiv) so ober auch vor ben Artisel geskellt scheint oft zugleich das Particip und das Berbum zu bem dieses gehört zu afficiren. Βοηθεί τοις άδικουμένοις άεί. 'Αρ. πλ. 1026. Κολάζει άει τον άδικουντα. Πλ. νό. 794. [Ar. z. Dion. p. 252.]

## VIII. Pradicativer Gebrauch des Artitels.

- 11. Wenn bei einem Substantiv bas den Artikel hat bas Abjectiv diesem vorangeht ober ohne wiederholten Artikel dem Substantiv folgt, so steht es pradicativ. Der vorangehende Begriff
  ist der betontere. [Ar. Stud. 2 S. 75 f. u. 132. 208 u. De auth.
  p. 43 88.
- 1. 3m Dentichen lassen wir in solchen Berbindungen den Artikel meist unübersetzt. Berdeutlichen können wir ihn uns in manchen Fällen durch ein zum Abjectiv ergänztes &v; gewöhnlicher dadurch daß wir ans dem Substantiv und Abjectiv einen Say mit elvat bilden und das Berbum mit dem ersorderlichen Casus don de sinzussischen und das Berbum mit dem ersorderlichen Casus don de sinzussischen und das Berbum mit dem ersorderlichen Casus don de sinzussischen und das Berbum mit dem ersorderlichen Casus don de sinzussischen und das Berbum die dem ersorderlichen Casus don de sinzussischen und des Berbum die den ersorder die kinzussischen und des Berbum die der der des des des des Bell. § 57, 3, 1 st. Nohlool in avvoöpptot. 'Ap. de. 481. 'Ohtgov to ppyartor den der und der des Bestau. No. vó. 663. Tie häpketen volg desolg togzassen odoa and two kneuen. No. vó. 663. Tie häpketen volg desolg togzassen odoa and two dempur; III. Eddóp. 14. [Th. 7, 87, 1.] To tetyog size dóa vode nepehodoog. O. 3, 21, 1 und zu 6, 72, 4. vgl. § 50, 9, 2.] 'Epynpépous ze tag ponag tenóspau. Is. Ku. 1, 6, 36. 'Augl. § 60 endag doudpeus per alag tag ponag tenóspau. Is. Ku. 1, 6, 36. 'Edu véog véou vonag, apuvéodou hilais tals xels xegaiv. III. vó. 880, a. Oi 'Adyvalot

ήγοδντο αδτονόμων το πρώτον των ξυμμάχων καὶ ἀπο κοινών ξυνόδων βουλευόντων. Θ. 1, 97, 1. [vgl. 3, 49, 1. 7, 28, 4.] — Τί μ' έργάσει το δεινόν; 'Αρ. Λυ. 366. [Είπειεν χ. Επ. Βαίφ. 492. vgl. Aτ. Aφ. 361.] Τί σοι κατεύξει τὰγαθόν; Εὐ. Ἰφ. Α.1186. Πόσον τι ἄγει τὸ στράτευμα; Ξε. Κυ. 2, 1, 2. "Οσος παρ' όμιν ὁ φθόνος φυλάσσεται. Σο. ΟΤ. 382. 'Αρ' οἰσθ' δσον τὸν ἀγων' ἀγωνιεῖ τάχα; 'Αρ. 'Αχ. 481.

- 3. 2. Es versteht sich, daß diese Sprechweise auch in Berbindung unit Brüpositionen statthaft ist. Ol 'Αθηναΐοι παρ' έκόντων τῶν ξυμμάχων τὴν ἡγεμονίαν ἔλαβον. 'Ισ. 7, 17. Πέπεισμαι αὐτὴν τὴν γῆν καθαρὰν ἐν καθαρὰν ἐν καθαρὰ κεἶσθαι τῷ οδρανῷ. Πλ. Φαίδ. 109. Οἰν εὐ λέγειν χρὴ μὴ 'πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς. Εὐ. Φοί. 526. (Εν Πέρσαις χαλεπὸν ἐππεύειν ἐν ὀρεινῷ οἰν. 19, 2.
- Α. 3. Auch Barticipia erscheinen auf diese Weise pradicativ, häusig durch ein Substantid, wie ihr Substantid durch einen Ge. übersetdar. Bgl. § 56, 10, 2. Τοίς Θραξί πολέμιον ήν το χωρίον αί Έννέα όδοι ατιζόμανον. Θ. 1, 100, 3. Αί δυνάμεις τισί μείζους έγγιγόμαναι στάσεις ένεποίουν. Θ. 1, 2, 2. Σον τῷ φόβῳ λήγοντι ἄπεισιν. Βε. Κυ. 4, 5, 21. Οί Πελοπονήσιοι ἄμα τῷ σίτψ ἀκμάζοντι ἐστράτευσαν ἐς τὴν ᾿Αττικήν. Θ. 3, 1, 1. Ἦμα τῷ ἡλίφ δύνοντι πατέλαβον τὴν ναῦν. Εε. Έλ. 1, 6, 21. ᾿Αγκεόειν ἀεί μεθ' ἀγνεόοντος τοῦ ἐρωμένου βούλοιτ' ἄν. Πλ. νό. 837. [Bgl. Reg. 3. Σh. u. Barticip 1, De auth. p. 42 s. u. Stud. 2 S. 132. 207 f.]
- A. 4. Die prödicative Stellung ift natürlich auch beim absoluten Ge. und bei andern unten zu erwähnenden Participialconstructionen (§ 56, 4 ff.) nothwendig: των πολεμίων φευγόντων oder φευγ. των π. da die Feinde sliehen; bagegen των φευγόντων πολεμίων oder των π. των φ. der sliehenden Feinde. Τάς εδπραγίας τομεν οδ παραμενούσας wir wissen dis Glückenwinkände nicht beharren; bagegen τάς οδ π. εδ. τ. wir kennen die nicht beharrenden Glückumstände. Ueber die Fülle in denen ein Ge. prödicativ eintritt vgl. § 47, 8, 3 u. 4.
- A. 5. Bie die Barticipia A. 3, so sind and mehrere Adjective, prüdicativ gestellt durch Substantive zu überseizen: μέσος ό τόπος (selten δ τόπος μέσος, weil μέσος in der Regel betont ist) die Mitte des Raumes (dagegen δ μέσος τόπος οber (δ) τόπος δ μέσος der mittlere Raum vgl. Ar. index zu Ke. An. 11. μέσος sat. Ausg.) άχρα ή χείρ oder ή χ. ά. die Spitze der Paud, έσχατη ή, ηή oder ή γη è. das Neußerste des Landes, ήμισος δ βίος oder δ βίος ή, die Hälfte des Lebens. [Stud. 2 S. 208.] Σαίος ποταμός μέσον σχίζα τὸν Αίμον. Ήρ. 4, 49, 1. Ἡ πρόκλησις γέγονεν èν τη άγορα μέσον. Δη. 29, 12. Οδ τὸ κέρας άκρον έχοντες άθρόοι ήσαν, άλλ Εδρόλοχος έσχατον είχε τὸ εδώνυμον. Θ. 3, 107, 4. Ἐπ' άκρον αριανείσθε τὸ ζητοόμενον. Πλ. πολιτ. 268. Ἦμισος δ βίος βιώναι αρείττων άλύπως εστίν ή διπλάσιος λυποομένφ. Λυ. 6, 32.

A. 6. Der Artitel ist für solche Berbindungen nicht an fich nothwendig. So tann er fehlen, wo der Begriff tein tenntlicher ist oder in die Kategorie der 2 A. 12 ff. n. 3 A. 4 ff. aufgeführten gehört. Neidog μέσην Αίγυπτον σχίζει. Ήρ. 2, 17, 3. Τὸ νόσημα κατέσκηπτεν ος αίδοια καὶ ἄκρας χείρας καὶ

πόδας. Θ. 2, 49, 5.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

A. 7. Auch δλος erscheint sowohl attributiv als prüdicativ: δλη πόλες eine ganze Stadt, πόλες δλη eine ganze Stadt, letteres im Gegensatz eines ganzen Landes; ή δλη πόλες die ganze Stadt im Ggl. zu einzelnen Theilen derselben, (ή) πόλες ή δλη die ganze Stadt, beide Begriffe im Ggl. zu andern gedacht; δλη ή πόλες die ganze Stadt und ή πόλες δλη die ganze Stadt, beides im Ggl. zu einem andern Begriffe z. B. dem Lande. [zu Ke. An. 2, 5, 28 u. Stud. 2 S. 66.] Dies ist auch auf πάς ις. A. 8—12 anzuwsenden. "Αρχων οδια άν ποτε γένοιο ίκανδς δλης πόλεως. Ilλ. νό. 968, a. Kadendu μέν και ένα άνθρωπου άργδυ τρέφεσθαι, πολό δ' έτι χαλεκώτερου οίκου δλου.

Εε. Κρ. 1, 6, 17. — 'Ο τρόπος τῆς δλης πολιτείας τίς ἔσται τοῖς κοινωνοδαιν οὸ ράδιον εἰπεῖν. 'Αρλ. πολ. 2, 2, 11. Τὸν τόπον αὸτοῦ τὸν δλον διεξέλθωμεν. Πλ. Πρω. 344, α. — Νομοθέτη οὸ τούτου μέλει δπως ἐν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὸ πράξει, ἀλλ' ἐν δλη τῆ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι ξυναρμόττων. Πλ. πολ. 519, θ. Τὸν ἡλιον δλον τῆς γῆς δλης μείζω διανοηθήναι δυνατὸν ὀρθῶς. [Πλ. ἐπίν. 9δο, α.] Οὸκ Ἐργοκλῆς μόνος κρίνεται, ἀλλὰ καὶ ἡ πόλις δλη. Λο. 28, 10.

A. 8. Benn zu πάς, άπας in der Bedeutung jeder (im Singular) ein Substantiv hinzutritt, so wird der Artitel in der Regel nicht hinzugesügt. Πάντα άνθρωπον χρή φεύτειν το σφόδρα φιλείν αύτον. Πλ. νό. 732. Έστας νέφ παντί ύπο γέροντος πληγέντι ραθόμως δργήν ύποφέρειν. Πλ. νό. 879. Ψεδδός γε μισεί πάς σοφός και χρήσιμος. Μέ. μο. 554.

Κακῶς ἔχει ἄπας ἰατρός, ᾶν κακῶς μηδείς ἔχη. Φιλή. νε. 2.

Μ. 9. Begen ihrer verallgemeinernden Kraft heißen πας, απας, σόμπας, συνάπας αυφ oft im Singular ganz, aller, im Blural alle, meift voranstehend, weil sie meift betont sind. In dieser Bedeutung sehlt der Artisel, wenn das Substantiv auch ohne πας ic. ihn nicht hoße och-(συνά)κασα πόλις eine ganze Stadt, sondern auch πάντες ανθρωποι, δεοί, Έλληνες (doch auch of Ελληνες), πασαι πόλεις alle Menschen ic. die man benten mag (idees), παντι οδένει mit alser, voller Krast. [Kr. Stud. 2 S. 65.] "Ηδη ποτέ και ξυνάπασα πόλις τινών έφυγεν. Πλ. νό. 708. Αδτη σαι γης περίοδος πάσης. 'Αρ. νε. 206. Πιστός και δητής οὐκ αν ποτε γένοιτο άνευ ξυμπάσης άρετης. Πλ. νό. 630. — Έπαινείν δεί πάντας δεούς. Πλ. σο. 180. Πάντες άνθρωποι τῷ αδτῷ τρόπῷ ἀγαδοί εἰσιν. Πλ. Μέ. 78. Θεοσεβέστατον αὐτό ἐστι πάντων ζώων άνθρωπος. Πλ. νό. 902. "Αδηλον τὸ μέλλον άπασιν ἀνθρώποις. Αη. 15, 21. Πάντες "Ελληνές τε καὶ βάρ-βαροι νομίζοστι εἰναι θεούς. Πλ. νό. 886. (Οἱ Κρητῶν νόμοι οὐκ εἰσὶ μάττην διαφερόντως ἐν πᾶσιν εὐδόκιμοι τοῖς "Ελλησιν. Πλ. νό. 631.) Εἰσιν όμοῦ δισμόριοι πάντες 'Αθηναῖοι. [Δη. 25, 51.] — Πασῶν πόλεων 'Αθηναι μάλιστα πεφύκασιν ἐν εἰρήνχ αὐξεοθαι. Ξε. π. πό. 5, 2. Πάντων ἀριθμῶν εἰσι τῷ ἀριθμητικῷ ἐν τῷ ψοχῷ ἐπιστῆμαι. Πλ. θε. 198. "Εν τίθεμεν τῆς μετρητικῆς μόριον ξυμπάσας τέχνας. Πλ. πολιτ. 28. "Η ψοχὴ δυνατή πάντα μὲν ἀγαθά ἀνέχεσθαι, πάντα δὲ κακά. Πλ. πολ. 621. — Τιμωρητέα παντί σθένει. Θ. 1, 86, 3. Χρὴ τοὺς νεωτέρους πάσχ σπουδ ῷ μενθάνειν. Πλ. νό. 952, α. Προθυμία πάσχ ἐχρῶντο καὶ παρακελευσμῷ. Θ. 4, 11, 2. [leber πᾶσα τῆ μ. Σρ. 2, 43, 2. υχι. δετ. 7, 19.]

Μ. 10. Eben so seblt der Artisel, wenn πας, &πας döslig, santer heißt, wo das Nomen eig. Brädicat ist: Οὸχ ἀπαντα τῷ γήρα κακὰ πρόςεστιν — οὸχ ἀπαντα α τῷ γ. π. κακά ἐστιν. (3n dieser Bedeutung sonnen πας und ӂπας αυκό μι είπει Adjectiv gehören.) 'Ο 'Ερως ἐν πάσχ ἀναρχία καὶ ἀνομία ζῶν ἀξει ἐπὶ πασαν τόλμαν. Πλ. πολ. 574, e. Οδ δεί ἐκόντα ποτὲ ἄνθρωπον εἰς ἄπασαν φαυλότητα ἑαυτον ἐμβάλλειν. Πλ. νό. 646. Οὸκ ἀν ἡδονὴ πᾶν ἀγαθόν ἡν, οὐδέ γ' ἀν λύπη πᾶν κακόν. Πλ. Φιλ. 27. 28. 'Εκ τοδ ἐρᾶν τῶν καλῶν πάντ' ἀγαθὰ γέγονε καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις. Πλ. σο. 197. 'Ο τέκνον οὸχ ἄπαντα τῷ γήρα κακὰ πρόςεστιν. Εδ. Φοί. 528. — 'Εν παντί χακοδ ἀν εἰη δ φρουρούμενος ὁπό πάντων πολεμίων. Πλ. πολ. 579. (Παντάπασιν ἀν διαφθαρεῖεν ἐν πάσχ πολεμία Σικελία. Θ. 6, 37, 3. — ἐν Σ. ἢ πᾶσα πολεμία ἐστίν. υgl. 3u 6, 21, 2. 'Εγὼ τούτων τὴν ἐναντίαν ἄπασαν δδὸν ἐλήλοθα. Πλ. Πρω. 317.)

A. 11. Wenn das Nomen bei πάς το den Artitel hat, so wird auf bestimmt vorschwebende (real oder ideell angeschaute) Gegenstände hingewiesen. Bgl. 4 A. 1. Σπουδή πάσα έσται διά παντός τοῦ βίου. Πλ. νό. 770, 8. Ο Έρως οδ πάς έστι καλός, άλλ' ὁ καλῶς προτρέπων έρᾶν. Πλ. συ. 181, a. "Ηδιστον πάντων έστι καλόκ άλύπως διατελείν τον βίον άπαντα. Πλ. Φιλ 43. Πάσ αν όμιν την άλήθειαν έρῶ. Πλ. άπ. 20. [3, Τ. 6, 87, 1.] — Πάντα τά γε τῆς άρετῆς μόρια λέγεταί που φίλια. Πλ. πολιτ. 306.

709B

ا من المنطق  المنطق Λέγω ἐν ἀπάσεις ταῖς πόλεσι ταὐτὸν είναι δίκαιον. Πλ. πολ. 338, e. Τὰς καλὰς πράξεις ἀπάσας ἀγαθὰς ώμολογήσαμεν. Πλ. Πρω. 359, e. — Πᾶς ὁ μὴ φρονῶν ἀλαζονεία καὶ ψόροις ἀλίσκεται. Μέ. 714. [υgί. § 50, 4, 1.] "Απαν τὸ λίαν συνετόν ἐστ' ἐπίφθονον. Διονόσιος 7. Τὰ μεγάλα πάντα ἐπισφαλη. Πλ. πολ. 497.

- Μ. 12. Wenn ber Artifel unmittelbar vor πάς τι. steht, so wird die Gesammtheit ihren einzelnen Theilen entgegengesett (vgl. Μ. 7): το πάν πλήθος die Gesammtmasse, δ πάς άριθμός die Totalsumme τι. [Sub. 2 S. 66.] Τὰ πάντα μέρη το πάν είναι ώμολόγηται είκερ καὶ δ πάς άριθμός το πάν διται. Πλ. Θε. 204, e. 'Αντυκόστατον έμαντον ήγοδμαι είναι τῶν πάντων άνθρώπων. 'Αντ. 2, β, 1. Δει πρός πάσαν άρετην βλέπειν, μάλιστα δὲ καὶ πρός πρώτην την της ξυμπάσης ήμεμόνα άρετης φρόνησιν. Πλ. νό. 688. 'Ανδράσι μέν τάλγιστα προςέθεσαν, πόλει δὲ τῷ πάσχ την αἰσχίστην ἐπίκλησιν. Θ. 7, 68, 2. 'Ανθρώποι σι τοὶς πάσι κοινόν ἐστι τοδξαμαρτάνειν. Σο. 'Αντ. 1023. (Πολλαὶ αὶ ξυνάπασαι ἐπιστῆμαι δόξουσιν είναι. Πλ. Φίλ. 13, e.) "Ωρα τὰ πάντα τοῦ βίου χώνει καλώς. Μέ. μο. 753. [lleber δ ἄπας ζ. Σἡ. 6, 6, 3 υgl. Her. 1, 7, 2. 132, 1. μ. ⑤φικίνε χ. βίσι. Νερ. 608, c; δ συνάπας θετ. 7, 187, 1 υgl. 1, 98, 2. 2, 39, 2.]
- Μ. 13. Daher fann δ πας, οἱ πάντες bei Bahlen auch bebeuten im Sangen: (δπλίται) έχατον ἀπώλοντο οἱ πάντες  $\Longrightarrow$  οἶ πάντες (δπλίται) οἶ ἀπώλοντο έχατον ήσαν. [4. Σh. 1, 100, 1.] Παρέδοσαν οἱ πάντες σφας αδτοὸς ἐξακιςχίλιοι. Θ. 7, 82, 8. Πέμπουσι χιλίους το ὸς πάντας δπλίτας. Θ. 1, 60, 1. Χρόνος δ ξόμπας ἐγένετο ἐβδομήχοντα ἡμέραι. Θ. 4, 39, 1. (Ξύμπαντες ἐξακόσιοι ἱππῆς ξυνελέγησαν. Θ. 6, 98, 1. υμί. zu 1, 107, 4.)
- A. 14. Αδτός mit einem Subflantiv ohne Artisel verbunden stellt den Begriff in seiner Reinheit dar, im Gegensate zu Fremdartigem; daher auch in der philosophischen Sprache z. B. έπιστήμη αδτή Wissen an sich, absolut. Ελληνες ξονοικοδοιν ήμιν, άλλ' αδτοί Έλληνες, οδ μιξοβάρβαροι. Πλ. Μενέξ. 245. [z. Τα. 1, 27, 3.] Ο καλά μεν πράγματα νομίζων, αδτό δε κάλλος μή νομίζων δναρ ή διαρ δοκεί σοι ζήν; Πλ. πολ. 476. Ἐπιστήμη αδτή ματος αδτοδ έπιστήμη έστίν. Πλ. πολ. 438. (Αδτό δικαιοσύνην αδτή ψοχή άριστον εδρομεν. Πλ. πολ. 612. z. Τά. 1, 107, 4.)
- A. 15. Wenn auf bestimmt vorschwebende Objecte hingewiesen wird, hat das dem αδτός (selbst) beigesügte Substantiv den Artitel: αδτός δ άνήρ und δ άνήρ αδτός der Mann selbst. Dagegen heißt αδτός δ άνήρ, selten (δ) άνήρ δ αδτός derselbe (Mann), wenn minlich das Substantiv hetvorzuheben ist (auch zurschweisend) idem (que), zugleich, dei einem neuen Prüdicat oder Abjectiv. [z. Th. 1, 2, 2, 5, 115, 1.] Αδτή τή ψυχή δεατέον αδτά τά πράγματα. Πλ. Φαίδ. 66. Χαλεπόν την άπριβεταν αδτήν των λεχθέντων διαμνημονεδοαι ήν. Θ. 1, 22, 1. Οἱ τοὺς αδτοὸς δεί περί των αδτών λόγους λέγοντες πιστότεροι είσι των διαφέρομένων σρίσιν αδτός. 'Αντ. 5, 50. Την Άττικην άνθρωποι φποον ταδτοὶ δεί. Θ. 1, 2, 2. Την άρετην οδ την αδτήν εδθός πάντες τιμώσιν. 'Αρλ. πολ. 8, 1, 4. Οὸχ οἱόν τε άμα της τε έπιθομίας καὶ της τύχης τὸν αδτόν ταμίαν γενέσθαι. Θ. 6, 78, 3. (Σεισμοὶ έπὶ πλείστον άμα μέρος τῆς καὶ Ισχορότατοι οἱ αδτοὶ κατέσχον. Θ. 1, 23, 3)
- Α. 16. Eigennamen und βασιλεύς stehen bei αδτός selbst auch ohne den Artisel. Αδτός Σεύδης άνέχραγεν. Εε. άν. 7, 3, 33. Έκ τε αδτής Πελαποννήσου ήγειρον και της άλλης Ελλάδος έρέτας. Θ. 1, 31, 1. Αδτοδ βασλέως ήγειρόνες αν γένοισθε. Εε. Έλ. 3, 5, 14. [Bgl. zu Xe. An. 1, 2, 20. 7, 11. Αθπιώς Κόρος έκεινος Αττ. Απ. 6, 29, 4. vgl. unten A. 22.]
  - **2. 17. Ueber** abrois avopásiv 2c. § 48, 15, 19.
- [A. 18. Platon bilbete fich für die philosophische Sprache ben Ausbrud co radrov bas baffelbe Seiende, Einerleiheit, Ibentität, entsprechend der

όμοιότης und loorns Theait. 185, c. Ges. 741, a 1c., wie dem Entgegengesetzten (Gegenjatze) rd δάτερον Tim. 37, Soph. 255.]

Μ. 19. Den Artitel erforbern Subfantive mit δδε, οδτος, έχεινος, άμφω, άμφότερος und έχάτερος verbunden, mobei diese Bronomina vor demselben oder hinter dem Substantiv eintreten, je nachdem sie mehr oder weniger betont sind. [Stud. 2, 66 f. 69 f. vgl. 63 f.] Nur ein Malset der Artisel, wenn πάς 2c. A. 11 oder δ αδτός M. 15 3u οδτος (δδε, έχεινος) hingutritt: ή χώρα αδτη πάσα oder πάσα αδτη ή χώρα; οδτος δ αδτός (άνηρ) oder δ αδτός οδτος (άνηρ) hie idem (vir); aber οδτος δ άνηρ αδτός oder αδτός οδτος δ άνηρ bieser Mann selbst. Ό νοῦς δδ' αδτός νοῦν έχων οδ τογχάνει. Εδ. Ίφ. Α. 1139. Οι στρατιώται οδτοι πάντες πρός όμᾶς άποβλέποσοιν. Ξε. άν. 3, 1, 36. Λοκροί δοκοδιαν εδνομώτατοι τῶν περί έχεινον τὸν τόπον γεγονέναι. Πλ. νό. 638. Τὸ εδώνομον είχον Θεσπίης, εἰπ δε τῷ κέρα έχατέρω οι ίππης ήσαν. Θ. 4, 93, 4. ('Αντεπήσαν οι 'Αθηναίοι καὶ έχατέρων τῶν στρατοπέδων τὰ έσχατα οἰκ ἡλθεν ἐς χείρας. Θ. 4, 93, 1. Βgl. § 44, 2, 1.) — Νόμος τὰς γοναίχας ταύτας τῶν ἀνδρῶν τούτων πάντων πάσας είναι κοινάς. Πλ. πολ. 457. Πᾶς οδτός γε ὁ ἐκ παιδός μέχρι πρεοβύτου χρόνος πρὸς τὸν πάντα δλίγος πού τις ᾶν είη. Πλ. πολ. 608. Ό αδτός οδτος λόγος καὶ περί τὰς διμονοίας ᾶν άρμδσειεν. 'Ιο. 12, 225. [Ueber das Fehlen des Artisels dei δδε κ. 3. Σφ. 2, 74, 2? 3, 59, 2 μgl. 2, 9, 1. 6, 54, 5? bei έκάτερος 3. Φετ. 1, 180, 1. Ueber ein speindares Fehlen § 61, 7 u. eb. Μ. 1. Ueber die Bertretung des Artisels durch einen resativen © αξ μι Κε. Μπ. 1, 5, 16.]

Μ. 20. Wie μοδ 2c. § 47, 9, 16 [vgl. 3. Σh. 1, 32, 3. 144, 4], so werben δλος, πάς 2c. in prüdicativer Bedeutung (M. 7 u. 10) und von den Bronominen M. 19 besonders odrog zuweiten eingeschoden, wenn der Artikel noch ein Bott neben sich hat. Μαρτορεί ή Περικλέους δλη ολεία. Πλ. Γο. 472. Το μαντικόν πάν σπέρμα φιιότιμον κακόν. Εδ. Ίφ. Α. 520. (Σωκράτης έφη την δικαιοσύνην και την άλλην πάσαν άρετ ην σοφίαν είναι. Εε. άπ. 3, 9, 5.) Έν τῆ τοῦ βίου ξυμπάση τραγφδία και κωμφδία λόπαι ήδοναίς άμα κεράννονται. Πλ. Φιλ. 50. Οδικ άσφαλείς ταίς πρλιτείαι αι πρότος δια κεράννους αδται λίαν δμιλίαι. Αη. 6, 21. Ζηθητέον την μίαν εκείνην πολιτείαν την όρθην. Πλ. πολιτ. 297. Όρας τον όψοῦ τόνδ άπειρον αιθέρα. Εδ. άποσπ. άδ. 1. [Βιβ. ξ. Σh. 140, 4 μ. χμ Κε. Μπ. 4, 2, 6.]

[A. 21. Benn diese Pronomina (δδε τα.) dorangehen, so kann die Berbindung and eine bloß appositive sein, wobei jedoch meist ein oder mehrere Börter dazwischen treten. [3. Χε. Υπ. 2, 3, 19. 7, 5, 8. dgl. Her. 9, 76, 2.] Τοδς βαρβάρους έδιωξα σου τοίς δε τοίς παρούσιν. Βε. αν. 2, 3, 19. Χρή τού τους έλεειν τούς αδίχως μέν κινδυνεύοντας, περί δε τῶν μεγίστων αγωνίζο μένους. 'Ισ. 16, 48. 'Αναγκαϊόν έστιν ἡμὶν δικολογείν πάσαν αρχήν, καθ' δσον άρχει, μηδενέ άλλιμ το βέλτιστον σκοπείσθαι ή έκείνψ τῷ άρχομείνφ. Πλ. πολ. 345.]

Μ. 22. Dhne Artikel erscheinen bei δδε und οδτος, δδί und οδτοςί, (èxeiνος und έπεινοςί) nicht bloß Eigennamen, wenn auf gegenwärtige Personen ober
Sachen hingewiesen wird. Hier ist das Nomen eig. Brädicat, z. B. oldt πρέσβεις χωροδοιν = oldt πρέσβεις είσι χωροδντες. [3. Τ. 3. 63, 2, Reisig Conjectt. p. 183 ss. u. Engelhardt zu Blat. Lach. 1.] Έγω τε καλ Μελησίας
3 δε νον έροδμεν. Πλ. Λάχ. 178. Έν τῷ θαλάσση ήδε Κύπρος νῆσος κείται. Ήρ. 5, 49, 4. Πάρεισι Κρίτων οότου Κριτοβούλου τοῦδε πατήρ καλ
Αυσχίας Αλαχίνου τούτου πατήρ. Πλ. άπ. 33. Χιτώνας τουτουαί τοῖς
ετών δοροφόρων ἡγεμόσι δὸς καλ τῶν άρμάτων τοῖς ἡγεμόσιν δλους τούςδε
χ ετώνας. Εε. Κο. 8, 3, 6. (Πολλοί γεγόνασι ἡγτορες ἐνδοξοι, Καλλίστρατ ος ἐκείνος, Θρασόβουλος, ἕτεροι μυρίοι. Δη. 18, 219. Νῆες ἐκείναι
ἐπτιλέσοσιν. Θ. 1, 51, 1.)

A. 23. Bei Franco, findet fich bas Substantiv mit und ohne Artitel.

- [Stub. 2 S. 66 11. 3. Σή. 6, 63, 1.] Κρατεί ἐν ἐκάστη πόλει τὸ ἄρχον, τίθεται δὲ τοὺς νόμους ἐκάστη ἡ ἀρχὴ πρὸς τὸ αὐτῷ ξυμφέρον. Πλ. κολ. 338, α. Καθ' ἡμέραν ἐκάστην ἐλπὶς ἡν. Θ. 2, 85, 3. Οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις ἐκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον. Θ. 1, 22, 3.
- 2. 24. Ueber οδδέτερος und μηδέτερος, benen das Substantiv meist im Ge. beigestigt wird, vgl. § 47, 28, 2, läst sich aus Mangel an Beispielen nicht entscheiden, doch steht οδδέτερος δ βίος Blat. Bhil. 21, e. Dester sinden sich πότερος δ und δπότερος δ vgl. § 50, 11, 1, und so wohl regelmäßig. El έστι μέν δι' όνομάτων τὰ πράγματα μανθάνειν, ἔστι δὲ καὶ δι' ἐαυτῶν, ποτέρα αν ετη καλλίων καὶ σαφεστέρα ἡ μάθησις; Πλ. Κρατ. 439, κ. [vgl. Dem. 16, 9.] Θεωρήσατε αδτόν μή ὁποτέρου τοῦ λόγου άλλ' ὁποτέρου βίου ἐστίν. Al. 3, 168.
- [A. 25. Unmittelbar vor diesen Pronominen A. 19 n. 23 sam der Artisel nicht siehen. Doch sindet er sich so namentlich dei Platon vor (άμφω), άμφότερος und öster vor συναμφότερος. Την συλλαβήν λέγομεν τὰ άμφότερα στοιχεία. Πλ. Θέ. 203. Οδδέτερος δ βίος έμοι γε τούτων αίρετός. Τί δὲ δ ξυναμφότερος; Πλ. Φιλ. 21, e.
- 12. Zwifchen ben Artitel und fein Particip tann ein jugehoriges Prabicat eingeschoben werden.
- Μ. 1. Wie man sagt δπλίτης στρατεύεται er bient als hoplit, so aud δ δπλίτης στρατευόμενος ber als h. dienende; wie αὐτὸς ἀδικεί, so δ αὐτὸς ἀδικών; wie τοιοῦτός ἐστι, so δ τοιοῦτος ὧν; δ πρότερος, πρῶτος, υστερος, υστερος αὐκόμενος ber früher (prior), zuerst (eig. als erster) κ. Angelommene. Bgl. § 57, 5, 2 m. 3. [Stud. 2 S. 64. 70.] Τὸν μόνον ὅντα καὶ τάχη τρέφει. Φιλή. 204. 'Αντισθένην είλοντο στρατηγόν τὸν οὕτε δπλίτην πώποτε στρατευσάμενον, ἔν τε τοις ἱππεῦσιν οὐδὲν περίβλεπτον ποιήσαντα. Ξε. ἀπ. 3, 4, 1. Τί τούτους προσήκει παθείν τοὸς αὐτοὸς ἡδικηκότας; Δη. 19, 221. Οἱ τοιοῦτοι τὰς φόσεις ὄντες μεθ' ὅπλαν κινδονεύουσιν. 'Ισ. 8, 48. Ένι τοὸς μἡ τοιούτους κριθέντας ἀφαιρεθήνα. Δη. 20, 98. Τῶν φαόλων νομιζομένων είναι καὶ καταφρονουμένων εδιτιν ότε κατώρθωσεν ὁ τοχών καὶ βέλειστα λέγειν ἔδοξεν. 'Ισ. 12, 248. Τοῖς ἄποσειν ἀμαρτοῦσι μέτεστι συγγνώμης. Δη. 24, 49. Σπονδὰς λόροσιν οἱ πρότεροι ἐπιόντες. Θ. 1, 123, 3. Τοῖς ὁστάτοις ἀφικνουμένοις καθ' ἡσυχίαν ἄπαντα ποιείν, τοῖς δὲ τελευταίοις (etg. ἀφικνουμένοις καθ' ἡσυχίαν ἄπαντα ποιείν, τοῖς δὲ τελευταίοις (etg. ἀφικνουμένοις) διὰ σποοδής. Ει. Έλ. 6, 2, 28. Τοὸς πρώτους εδρόντας τραγφάιαν ἄξιον θαρμάζειν. 'Ισ. 2, 48. Πρὸς τὸ τελευταίον ἐκβὰν ἕκαστον τῶν προδιαρξάντων ὡς τὰ πολλὰ κρίνεται. Δη. 1, 11. Βgl. 3. Τh. 2, 5, 2. 7, 13, 2. π. δ. Φετ. 1, 176.
- A. 2. Benn das Brädicat ein Abjectiv und Substantiv ist, so tritt dae lettere gewöhnlich erst nach dem Particip ein. Al άρισται δοκούσαι είναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται. Εε. άπ. 4, 1, 3. Ἐκέλευσάς με τοῖς στρατηγικοῖς νομιζομένοις ἀνδράσι διαλέγευθαι. Εε. Κυ. 1, 6, 14. Μαρτυρεί ὁ ἀληθέστατος λεγόμενος χρόνος. Εε. Έλ. 3, 3, 2. Παρτηγγείς τῷ πρώτο τεταγμένο ταξιάρχο εἰς μέτωπον στηναι. Εε. Κυ. 2, 4, 2.
- A. 3. Auf biele Weise wird auch unser der sogenannte bloß durch o λεγόμενος, ό καλούμενος, ό δνομαζόμενος ausgebrildt, denen erst Spätere meilen ποι ein ουτως beistigen. [Schüfer Melett. cr. p. 14.] 'Eav μη η οί φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν εν ταϊς πόλεσιν η οί βασιλης τε νύν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσιν, οὐκ έστι κακῶν παῦλα. Πλ. πολ. 473. 'Αγαρναί κερος μέγιστος ήν τῶν δήμων καλουμένων. Θ. 2, 19, 2. Τὸ Κοτόλαιον δνομαζόμενον δρος δπερεβάλλομεν. Αί. 3, 86.
- A. 4. Die Stellung ift nicht fo gebunden daß man der Betonnung halber sich nicht Abweichungen hätte erlauben blirfen. Τφ λαγόντι βασιλαί κά 300-

μνότατα καὶ μάλιστα πάτρια τῶν ἀρχαίων θυσιῶν ἀποδέδοται. Ηλ. πολιτ. 290, e. Πρὸς τὰς δουούσας είναι πλεονεξίας ἀπλήστως ἔχομεν. Ἰσ. 8, 6. — Ἡ καλουμένη μὲν ἀρχή, οδσα δὲ συμφορὰ πέφοιε χείρους ἄπαντας ποιεῖν τοξο χρωμένους αὐτῷ. Ἰσ. 8, 94. — Ἔτυχε κηρύξας τῷ ἐπιβάντι πρώτψ τοῦ τιίχους τριάκοντα μνᾶς ἀργορίου δώσειν. Θ. 4, 116, 2. — Τὴν ὁπὸ πάντων ὁμολογουμένην ἄριστον είναι εἰρήνην χρὴ ποιήσασθαι. Θ. 4, 62, 1. Εὐθύδημος πολλὰ γράμματα συνῆγε τῶν λεγομένων σοφῶν ἀνδρῶν γεγονέναι. Εε. ἀπ. 4, 2, 8. — Οὕτε ἐαυτὸν οὕτε τὰ ἐαυτοῦ χρὴ τόν γε μεγαν ἄνδρα ἐσόμενον στέργειν. Πλ. νό. 732, α. Οἱ τῷ ἰσχοροτάτη κολά σματι νομιζομένω σιδήρω παιόμενοι δμως ἐθέλουσι καὶ πάλιν μάχεσθαι τοῖς αὐτοῖς. Εε. Κο. 3, 1, 23. — Τὴν γῆν τὴν Πειραϊκὴν (Γραικὴν) καλουμένην ἐδήωσαν. Θ. 2, 23, 2.

### § 51. Pronomina.

### L Perfonliche, reciprote und poffeffive Pronomina.

- 1. Die Nominative der perfönlichen Pronomina werden den Berben nur zugefügt, wenn ihr Begriff mit Nachdruck hervorzuheben ist, wie bei Gegensähen. Οὐκ ἐγώ σε ἀποκτενῶ, ἀλλ' ὁ τῆς πόλεως νόμος. Αυ. 1, 26. Ἐγὼ 'Αθηναίους, ὥσπες καὶ οἱ ἄλλοι Ελληνες, φημὶ σοφοὺς εἶναι. Πλ. Πρω. 319, a.
- **A.** 1. **Rach** dem Berdum stehen sie, wenn auch dieses betont ist. Τί λέτεις σό; <sup>A</sup> σὸ λέγεις. Πλ. Πρω. 339. Τοὸς άδικοῦντας άθλίους ἔφην είναι έγὰ καὶ ἐξηλέγχθην όπο σοῦ. Πλ. Γο. 473, a. Εὸ καὶ ἐχόντως νοῦν σό τε πάντα είπες καὶ ἐπρνέσαμεν ἡμεῖς. Πλ. νό. 686.
- A. 2. Buweisen finben sie sich bei nicht sehr starter Betonung, wie in ως εγω ακούω, πονθάνομαι, οίμαι. [3. Χε. Απ. 2, 1, 12.] Στρατηγείν Ξενοφωντα ήξιώσατε, ως εγω ακούω. Λο. 19, 14. Τοῖς ξένοις, ως εγω οίμαι, οὐδεμία πόλις δόναιτ' ἄν ῥαδίως μάχεσθαι. Ξε. 'Ελ. 6, 1, 5.
- A. 8. Als dem εγώ, σό entsprechender Nominativ des personlichen Pronomens der dritten Person tritt αδτός ein und auch im Blural αδτοί neden dem in gang freien Sügen nicht üblichen σφείς, oft blog unser detontes er, sie. [vgl. 55, 2, 1 u. Reg. 3. Th. u. αδτός 1.] Λυκοδργος έπήρετο τον δεόν εί λώρον καί άμεινον είτη τῷ Σπάρτη πειθομένη οίς αδτός έθημε νόμοις. Βε. Λακ. π. 8, 5. Εφασαν τοὸς μέν ἡμαρτηκέναι, αδτοί δὲ αώζειν τοὸς νόμοος. Θ. 8, 76, 6. Bgl. Arnt De pron. 2 p. 24? [Επειδή έκεινοί τε ἀπέκρυψαν καί σφείς ἡσύχαζον, τοὸς έαυτῶν στρατηγοός εν αίτία είχον. Θ. 5, 65, 6.]
- A. Ansgelassen werden die Nominative zuweilen in Gegensätzen beim ersten Sate, indem die entgegengesetze Person noch nicht vorschwebt. [z. Th. 2, 62, 2 n. Dial. Sp. § 61, 1 A.] Εί χρήζεις, πορεύου έπὶ τὸ όρος, έγώ δὲ μενώ αδτοῦ. Ξε. ἀν. 3, 4, 41.
- 2. Bon ben obliquen Casus ber substantivischen Pronomina beziehen sich die reflexiven (auch unbetont) auf das Subject des Sates, die perfonlichen gewöhnlich auf einen andern Begriff. Bgl. § 25, 2, 4. Der Begriff des αὐτός ist in den Reslexiven dei Gegensätzen, auch bei nur gedachten, nicht immer erloschen. Es kann demnach sow kwavzóv heißen: ich sehe mich, ich sehe mich, und ich sehe mich elbst, letzteres namentlich wenn der Person Zugehöriges entgegensteht. Bgl. A. 14 u. 4 U. 1. Eyw και σὲ τῶν καλλίστων και έμαυτην

- άξιωκα. Ξε. Κυ. 6, 4, 6. Εὐκλειαν οὐχ ὁρᾶς ὅσην σαυτῆ τε κάμοὶ προςβαλεῖς πεισθεῖσ' ἐμοι; Σο. Ἡλ. 973. Πάντων μὲν ἐπιμελοῦ τῶν περὶ τὸν βιον, μάλιστα δὲ τὴν σαυτοῦ φρόνησιν ἄσκει. Ἰσ. 1, 39. Τὰ ἄριστα βουλεύεσθε ὑμῖν αὐτοῖς. Θ. 1, 43, 2. Καθ' ἐαυτοὺς βουλευσάμενοι τὰ ὅπλα παρέδοσαν καὶ σφᾶς αὐτούς. Θ. 4, 38, 3. Ἐκδήμους στρατείας πολὸ ἀπὸ τῆς ἐαυτῶν οὖκ ἔξήεσαν οἱ Ἑλληνες. Θ. 1, 15, 2. [Arnot De pron. 1 p. 21. 22. 2 p. 12. 18. 22. 31, 35,]
- A. 1. Das persönliche Pronomen sieht jedoch häusig statt des resteriven, in sosen das Subject sich selbst als Gegenstand der Betrachtung äußerlich vorstellt (objectivirt); also besonders in betonter Bedeutung, wie bei Gegensätzen; enklitisch meist nur in dox pa neben dox die hot und epaor bei Gegensätzen; enklitisch meist nur in dox pan neben dox die hot und der Menge, ide best intersoch bestiebt mir, glaube, mit dem Institut des Futurs auch es beliebt mir; doch nicht eben so doxei oi noch auch stock pot r. [Arnbi De pron. 2 p. 10. 11. 12. 13. 14 ss.] 'Opā μ' έργον δεινόν. έξειργασμένην. Σο. Τρ. 706. Τρ. 70
- (A. 2. So finden sich die personlichen Pronomina statt der restexiven dessonders beim Ins. als Subjectsac., wie umgesehrt restexive sich auf den Sudjectsac. beziehen sonnen. [vgl. § 55, 3, heindorf z. Plat. Euthyd. 79 u. Arndt De pron. 1 p. 8, 2 p. 3 s.] 'Eyώ oluat nat kuk nat od to ádinsív τοδ άδικείν τοδ διαθεί δι
- A. 8. Das persönliche Pronomen der dritten Person erscheint in der Regel nur als indirectes Reslexiv, d. h. beim (Ac. mit dem: Institut, dei einer Participialconstruction oder in irgendwie abhängigen Sügen auf das Subject des Hauptlatzes bezogen. [Reg. z. Th. u. Pronomen.] Συμφόλακας της εδδαιμονίας οἱ φετο χρήναι έχειν. Ε. Κυ. 8, 1, 10. Λέγεται Απόλλων έκδειραι Μαρσόαν ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας. Εε. άν. 1, 2, 8. Παρακελεύονται ἐν ἐαυτοῖς ως σφίαι ξύμμαχοι ἐς τιμωρίαν ἐπέρχονται. Θ. 4, 25, 6. Ἐγκλήματα ἐποιοῦντο, δπως σφίαιν δτι μεγίστη πρόφασις ετη τοῦ πολεμείν. Θ. 1, 126, 1. [Ἐζήτοον ταῖς ἐταίραις ἐμφανῶς συγγίγνεσθαι. νόμες γὰρ ἡν σφίαιν οδτος. Ξε. ἀν. 5, 4, 33.] Ueber den Gebrauch des σφῶν ςῶτ σῷτον αὐτῶν z. Σh. 2, 65,9.
- A. 4. Die Formen ob und & bietet die att. Prosa nur in einigen, zum Theil poetischen Stellen des Platon: od Rep. 393, e epich, 614, d u. 617, e in Mythen, Symp. 174, d, [175, a]; & Rep. Auf. u. 617, e, Symp. 175, a, c, 223, d. Selbst of haben die Reduer im Allgemeinen vermieden, außer Antiph. 1, 16. 5, 93, Lyf. 23, 13, Andoct. 1, 15. 38. 40. 41. 42, Jiai. 6, 27. [Arndt De pron. 1 p. 38 s.] Nicht leicht erscheint es bei Attilern betont [Kr. zu Arr. An. 1, 11, 5 sat. A.[, außer Plat. Symp. 174, e. in of γs Aen. Hell. 7, 1, 38, St. d. Aih. 2, 17, (denn An. 1, 1, 8 ist vielmeit δοδήναι zu betonen) und daher in der att. Prosa anch nicht bei Präpositionez. [cb. 1, 12, 10 vzl. 6, 8, 5.] Ueber od und σρών bei Substantiven § 47, 9, 13 Bei den Reduern sind die mit op ansangenden Formen (ohne αότών κ.) seiter. Arndt De pron. 1 p. 39.

- Α. 5. Daneben findet sich έαυτοδ, αότοδ τε. auch als indirectes Reslexiv der dritten Person, nicht bloß sür die vermiedenen Formen A. 4; als eigentlich persönliches Pronomen der dritten Person tritt αδτοδ σίμε τε. ein, auch anf das Subject beziehdar, wenn dadei nicht mehr dessen Borstellung, sondern stemde, z. 8. des Darstellers oder des Subjects eines abhängigen Sazes, durschue. Έβούλετο δ Κλέαρχος άπαν το στράτευμα πρός έαυτον έχειν την γνώμην. Εε. αν. 2, 5, 29. Είζιεναι έπέλευσεν, εί μέλλοις σόν έαυτοῦ έππλεῖν. Εε. αν. 7, 1, 39. Ὁ Κῦρος συγκαλεῖ εἰς την έαυτοῦ σπηνήν τοὺς αρίστους τῶν περί αδτόν έπτά. Εε. αν. 1, 6, 4. [Απηθί De pron. 2 p. 33.] Μειδίας άνδρα άτυχοῦντα, οὐδὲν αδτόν (αὐτὸν) ήδιπηκότα, συνοφαντείν φετο δείν. Δη. 21, 122. Οὸχ ἔξειν ὁμᾶς δ, τι χρήσεσθε αὐτῷ (αὐτῷ) νομίζει. Δη. 21, 201. [υχί. z. th. 1, 95, 2. 2, 7, 1.]
- 2. 6. Da die Beziehungen sich ost weniger nach der Form als nach der Bede utsamkeit richten, so kann leicht auch ein Begriff, der in einem obliquen Casus steht als der wirkende (Gedankensubject) gedacht und auf ihn bezogen kaordo gesagt werden. Sichere Enschdeng ist dadet freisich nicht immer möglich, da sie ost nur dom Spiritus (adroō oder adroō) adhängt. Köpog naphytyelde radioraadan eig trip kautoō oder adroō) adhängt. Köpog naphytyelde radioraadan eig trip kautoō takty kaaroov. Be. dv. 1, 8, 3. [vgl. Th. 6, 50, 3.] Odia keiw baachet dopeivat rodo ky kautod otpareodaukvoog. Be. dv. 2, 3, 25. Tod namapaynd spirot trip kautoō. O. 5, 26, 5. Návra od pádtod drygrā dadol nara voōd de tautoō sich kautod. Ee. dv. 4, 5, 35. Edussin mot pedieven trip kautoō. O. 5, 26, 5. Návra od pádtod drygrā dadol nara voōd de tautod sich sich sich kautod. Navet. 247. To toō npeitrovog kuppépod to dinacou toyakue öd, to di ädunod kautā doctod puppépod. Nd. nod. 344. Todo haupsavodra trip dulkiac mezdod dadoanodiotac kautād autod daenakat. Be. dm. 1, 2, 6. Zyhoōte todo mapácywhat ce nara gadot adtoō. On. 19, 240.] Bgl. Arndt 2 p. 2 u. 42 u. Ueder ogād u. stir adtād autoō. An. 19, 240.] Bgl. Arndt 2 p. 2 u. 42 u. Ueder ogād u. stir adtād autoō. An. 19, 240.]
- [A. 7. Bie έαυτοῦ so findet sich auch σφίσιν αδτοῖς, σφάς αδτούς zuweilen als indirectes Reservi, bloß nachdrucksvoller. Έπισκήπτουσι τιμαρήσαι σφίσιν αδτοῖς ήδικημένοις. 'Αντ. 1, 29. Bgl. Th. 2, 21, 3. 7, 48, 4. zu 8, 14, 3 u. z. Xe. An. 6, 4, 5.] Statt des persönlichen oder resserven Pronomens steht oft nachdrucksvoll das Nomen, wie Xe. An. 3, 2, 23, besonders der Eigenname. eb. zu 1, 3, 14. 4, 16. 9, 15. Th. 3, 57, 2. 4, 10, 5. 8, 27, 2.
- Η. 8. Θεττεπητ sind èμε αδτόν, σε αδτόν 2c., so wie (mit stärterer Serporhebung des αδτόν) αδτόν με (selten αδτόν èμέ), αδτόν σε eben sowohl personstiche Pronomina als èτω αδτός μπο αδτός èτω. [Bgl. Arndt De pron. 1 p. 4 u. 2 p. 17.] So sinden sich auch die Plurale ήμων αδτών 2c., αδτών ήμων 2c. ans einen andern Begriff als auf das Subject dezogen. Ungebräuchtich sedog mar αδτούς σφάς in die ser Stellung, als Restein ungewöhnlich αδτών ήμων 2c. [Arndt 1 p. 8 ss.] Kal τοὺς παίδας τοὺς έμοὺς ήσχυνε και èμε αδτόν δερισεν. Λο. 1, 4. (Σωκράτης συνδιέσωσε και τὰ δπλα και αδτόν èμε. Πλ. σο. 220, e.) Αδτόν με νῦν ἀκούσαντά σου τοιοῦτόν τι λέγειν πρὸς ἐμαυτόν ἐπέρχεται. Πλ. Φαίδ. 88. Τόδε εἰπέ, σὲ αδτόν ἐωσιν άρχειν σεαυτοῦ ἢ οδδὲ τοῦτο ἐπιτρέπουσί σοι; Πλ. Λο. 208. Πιστώω και τὸν χρόνον διδάξειν σε και αδτόν γέ σε οδχὶ ἀνέξεσθαι τούς σοι προεμένους εδεγγεσίαν δρώντά σοι επαι αδτόν γέ σε οδχὶ ἀνέξεσθαι τούς σοι προεμένους εδεγγεσίαν δρώντά σοι επαι αδτόν γέ σε οδχὶ ἀνέξεσθαι τούς σοι προεμένους εδεγγεσίαν δρώντά σοι επαι αδτόν τό σε αδτόν του αδτών τὸ με το σώμά έστι, τὸ δὲ ψυχή. Πλ. Φαίδ. 79. Και οι πατρες ήμων πολλάς στρατείας ἐποιτήσαντο και αδτών ήμων οι πρεοβότεροι οδα ἄπειροι πολέμων εἰσίν. Θ. 2, 11, 1. Οδδὲν τῶν αδτοῦ καταθήσει άλλὰ τὰ ὑμέτερα ὑμῖν αδτοῖς ἀπαιδώσει. Λο. 29, 8. Οδ δόναμαι πάντα περιλαβείν; άλλὶ αδτούς ὁμᾶς χρή και τὰ παραλελειμμένα συνιδείν. Ίσ. 14, 63.
- A. 9. Nicht eben so getrennt wurde kavrob ic. Wohl aber findet fich adrob mit erganzbarem ob in betonter Stellung ober bei Gegensätzen (ipsius).

- Μ. 10. Der Ge. βίν. ἡμῶν αὐτῶν τε. von einem Subhantiv regiert ift nur in partitiver Bebeutung nothwendig; in possessiver zwar nicht beispielse, aber viel gewöhnlicher das Bossessissis in possessisser ihm nach gestellten Ge. adτῶν (vgl. 47, 5, 1); so auch bloß durch dem Artitel sin nach gestellten Ge. adτῶν. vgl. § 43, 3, 21 n. Arndt De pron. 1 p. 7 s. 2 p. 19. Το τρίτον μέρος ἡμῶν αὐτῶν ἐξεπέμψαμεν. Θ. 3, 54, 3. Βουλευόμεθα ξυλλέξαι ἐκκλησίαν ἡμῶν αὐτῶν. Πλ. πολιτ. 298. Ἐπισκέψασθε τὰ τῶν ἐππων καὶ τὰ ὑμῶν αὐτῶν δπλα. Εε. Κυ. 6, 3, 21. Ἡμέτερα αὐτῶν ἐργα οὐδέτερος ἐχει λέγειν. Πλ. Λαχ. 179. Μᾶλλον πιστεύετε τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν ὑφθαλμοῖς ἢ τοῖς τούτων λόγοις. Λυ. 24, 14. ᾿Απέχεσθε τῶν ἀλλοτρίων, ἵνα ἀσφαλέστερον τοὺς οίκους τοὺς ὑμετέρους αὐτῶν πεκτῆσθε. Ἰο. 3, 49. Οἱ κόσμιοι τὸ σφέτερον αὐτῶν ἡθος ζητοῦσιν [γαμοῦντες]. Πλ. πολιτ. 310. Δεῖ ἐφ' ὑμῖν εἰναι διδόναι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν αῖς δικαια ψηφιζομένους ᾶμα καὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν κερὶ τῶν ἀλλοτρίων τὰ δικαια ψηφιζομένους ᾶμα καὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν εὸ τίθεοθαι. Ἰσ. 20, 18. (Διδάσκετε τοὺς παίδας τοὺς ὑμετέρους αὐτῶν βασιλεύεοθαι. Ἰσ. 3, 57. Φετ Βεgriff be8 αὐτῶν ἰξ öʃter μίεπιἰιάς ετίοιθαε. 3. Σφ. 6, 21, 2. vgl. 68, 3.)
- [A. 11. Selten findet sich eben so gebrancht der Singusar (δ) εμός (οδς) αδτοῦ meus, tuus, ipsius; dastīr (δ) εμαυτοῦ, σαυτοῦ, έαυτοῦ (§ 47, 9, 12), das sette nothwendig, da δς αδτοῦ suus ipsius der Prosa fremd ift. S. § 25, 2 n. Arndt De pron. 1 p. 5 s. Τον εμόν μέν αδτοῦ τοῦ ταλαιπώρου σχεδόν ήδη νομίζω έκτετοξεῦσθαι βίον. 'Αρ. πλ. 83. 'Εγώ μέν τω καῖ καὶ το σὸν σπεύδουσ' άμα καὶ το ἀμον αδτῆς ήλθον. Σο. 'Ηλ. 251.
- Μ. 12. Βοτ δα βερίεχιο ταπα ποφ αδτός hingutreten, um andere Subjecte παφοτιαθουθει νου δετ βαπόθιας απόχηθείτης. [3. Χε. Μπ. 2, 4, 10.] Μάλιστ' ἄν αδτός όπο σαυτοῦ παρακληθείτης. 'Ισ. 2, 14. Τὰ μὲν αδτὰ δι' αὐτὰς ἡ ψοχὰ ἐπισκοπεῖ, τὰ δὲ διὰ τῶν τοῦ σώματος δυνάμεων. Πλ. Θε. 185. Τὸν σοφὸν αὐτὸν αὐτὰ μάλιστα δεῖ σοφὸν εἰναι. Πλ. Ίππ. μ. 283. Δεῖ πάντα λόγον ἄσπερ ζῷον συνεστάναι σῷμά τι ἔχοντα αὐτὸν αὐτοῦ. Πλ. Φαίδ. 264. Οἱ καλοὶ κὰγαθοὶ αὐτοὶ ἐαυτοῖς σύνεισι δι' ἐαυτῶν ἐν τοῖς ἑαυτῶν λόγοις πεῖραν ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ διδόντες. Πλ. Πρω. 347 ξ. Βgl. Ger. 1, 45, 1.
- (A. 13. Um αδτός nicht von dem Reslexiv zu trennen, erlaubten sich besonders Dichter jenes nach dem zu diesem und seinem Nomen gehörigen Artisel (oder Prüposition) einzuschieden. [Arndt De pron. 2 p. 6.] Καταλέλοπε τήν αδτός αδτοῦ δυναστείαν. Αλ. 3, 233. Ίατρος οδδὲ εἰς, ἄν εδ σκοπῷς, τοὸς αδτὸς αδτοῦ βούλεθ' όγιαίνειν φίλους. Φιλή. 137. (Έκλαιεν, αδτή τὸν αύτης δαίμον' ἀνακαλουμέτη. Σο. Τρ. 909.)
- 21. 14. Doch finbet sich auch bas bloße Resserie wo man adróg jugefügt erwarten sollte. [Bgl. Arnbt De pron. 2 p. 18?] Έγω απολόω όμως της αλτίας και καταδικάζω έμαυτοῦ. Εε. αν. 6, 4, 15. Τί σαοτόν αδικών τὴν τύχην καταιτιὰ; Μέ. 635. Φημί, εἴ τινα αλτιάται, ἐαυτόν χρῆναι παρασχείν Κλεάνδρω κρίναι. Εε. αν. 6, 4, 16. Φύσις μὲν λύει σῶμα ἐκ ψοχῆς, ψυχὴ δ' αὐτὴν λύει ἀπὸ σώματος. Στ. 118, 19. Τί ἢδιον ἢ μηδίνα ἀνθρώπων κολακόειν ἕνεκα μισθοῦ, ἀλλ' ἐαυτοῖς ἱκανοὸς εἰναι τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι; Εε. Έλ. 5, 1, 17.
- (A. 15. Mißbrduchlich erscheint έαυτοδ 2c. silt die Resserve der ersten und zweiten Berson; auch im Singular, selbst in der attischen Brosa. [Andt 1 p. 14 1c. 2 p. 17 s.] Εὶ μὴ προεξανέστημεν, οὐδ' ἀναλαβεῖν αὐτοὺς ἄν ἡδονήθημεν. Δη. 18, 163. Ἡμεῖς τε χωρὶς τῶν ἀναγκείων κακῶν αὐτοὶ παρὰ αὐτοῦν περο προςπορίζομεν. Μέ. 520, 8. Τάδ' οὐχ ὁπ' ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὐτοῦν πτεροῖς άλισκόμεθα. Αἰσ. Μυρ. 123. ᾿Αποφαίνετε σπαιστάτους ἐαυτούς. Λυ. 8, 5. (Οὐ μετανοήσαντες δυτερον εὐρήσετε σφᾶς αὐτούς ἡμαρτηπότος τὰ μέγιστα ἐς θεούς τε καὶ ὑμᾶς αὐτούς. Εε. Ἑλ. 1, 7, 19.) Αὐτὸς αὐτὸς

άπώλλοον. 'Ανδ. 1, 114. Δαίμων έαυτῷ πλουσίαν τήμας έση. Γν. 72 (απ. bers Μέ. μο. 132). Σκέψαι κάκεῖνο καὶ δίελθε πρός αὐτόν. 'Ισ. 11, 47. 'Εξεστί σοι ζῆν καρποόμενον τὰ έαυτοῦ. Ξε. 'Ελ. 4, 1, 35.)

- Μ. 16. Die Plurale der Resserive sinden sich auch sür αλλήλων, besonders wenn ein Gegensatz zu Fremden (ein ander selbst) gedacht wird. Χρή διαλοσαμένους τὰς πρὸς ἡ μᾶς αὐτοὺς ἔχθρας ἐπὶ τὰν βάρβαρον τραπέσθαι. Ἰσ. 4, 15. Ὑμεῖς εἰ φίλοι ἐστὸν ἀλλήλοις, φύσει πη οἰκεῖοι ἔσθ' ὁ μῖν αὐτοῖς. Πλ. Λό. 221, e. Εἰώθασιν, ὧν ἄν ἐν αὐτοῖς διενεχθῶσιν γυνή καὶ ἀνήρ, διαλλάττεσθαι διὰ τοὸς παίδας. Δη. 40, 29. "Οπου καλοί κὰγαθοί συμπόται καὶ πεπαιδερμένοι εἰσίν, οἰκ αὐ ἔδοις αὐλητρίδας, ἀλλ' αὐτοὸς αὐτοῖς ἱκανοὸ ὅντας συνείναι, λέγοντάς τε καὶ ἀκοδοντας ἐν μέρει ἐαυτῶν κοσμίως. Πλ. Πρω. 347. Οὐκ ἔφθασαν ἀλλήλοις πλησιάσαντας καὶ περὶ πλείονος ἐποτήσαντο σρᾶς αὐτοὺς ἢ τοὺς πρότερον οἰκείους ὅντας. Ἰσ. 9, 53. Βgí. z. Σt. 4, 25, 6. 6, 77, 1, Αιτιοί 1 p. 11 ss. De pron. 2. p. 15. u. φετὸθὶ iiber Cobets Emend. ©. 13 s.
- 3. Das reciprote Pronomen αλλήλων, nicht leicht unmittelbar nach einer Interpunction stehend, hat den Begriff des Wechselseitigen: ein ander. Ο θάνατος τυγχάνει ων οιδέν άλλο η δυοίν πραγμάτουν διάλυσις, της ψυχίς και τοῦ σώματος, ἀπ' άλλήλοιν. Πλ. Γο. 524.
- Μ. Es sindet sich auch als Subjects ac. und im Ge. von einem Substantiv (auch einem ergünzten und selbst einer Substantivirung) regiert, auszulösen in ol stepol τολς έτέρους 2c. und ol stepol (τδ) των έτέρων. [3. Σh. 1, 44, 1.] Bei sinquiretendem Artisel solgt es der Regel siber den Ge. der Resteride § 47, 9, 12. [vgl. z. Σh. 1, 51, 2.] 'Ηγοῦνται άλλήλους κακά έχειν άνθρωποι η φόσει η τύχη. Πλ. Πρω. 323. Τίς άλλη άξια ήδονη πρός λόπην έστιν άλλ' η όπερβολή άλλήλων καὶ έλλειψες; Πλ. Πρω. 356, κ. Λυσιτελεί όμιν η άλλήλων δικαιοσύνη καὶ άρειψε Πλ. Πρω. 327. Οι πρόγονοι τὰς θρασύτητας τὰς άλλήλων οὸκ ἐζήλουν οὸδὲ τὰς τόλμας τὰς αὐτῶν ἤσκουν. Ίσ. 4, 77. 'Ο μὲν ἐγεώργει, ὁ δ' ἐσυκοφάντει, ῶστε μηδὲν όμολογεῖν τὰ τρόπω τὰ άλλήλων. Λυ. 20, 12. Πᾶσιν ήν καθεστηκός ἱόντας ἐπὶ τὴν άλλήλων ἐερῶν τῶν ἐνόντων ἀπέχεσθαι. Θ. 4, 97, 2. (Τοὸς τοιούτους ἐαυτῶν τε καὶ άλλήλων οἵει ἄν τι ἐωρακέναι ἄλλο πλὴν τὰς σκιάς; Πλ. πολ. 515.)
- 4. Die Bossessive der ersten und zweiten Berson έμός, σός, ημέτερος, ύμέτερος entsprechen sowohl den Genitiven der personlichen als denen der resteriven Pronomina, welche beide die Stelle der Possessive vertreten können. vgl. § 47, 9, 12 (siber σφῶν A. 13) und 51, 4, 8. Bon den Possessiven der dritten Person ist öς nach § 25, 4, 2 der Prosa fremd; σφέτερος nur resteriv. [Ueber die Berbindung mit Substantivirungen z. Th. 4, 87, 2. 6, 85, 3.]
- Μ. 1. **Es** entíprechen αίρο έμός bem μοῦ und έμαυτοῦ, σός bem σοδ und σεαυτοῦ, da man έμός αὐτοῦ und σὸς αὐτοῦ meist vermied, μημαί in ber attischen βτορα vgl. 2 Π. 11. Wenn jedoch ber Begriff des αὐτοῦ (είgen) hervorquheben war, so fonute man έμαυτοῦ, σεαυτοῦ ρεθναηφένη. Οἱ ἐμοὶ ἀφθαλμοὶ καλλίονες ἄν τῶν σῶν εἴησων. Ξε. συ. 5, 5. Τὸ σὸν ταπεινών, ἄν σὸ σεμνόνη, καλὸν φανείται. Μέ. 159. Τῆς δυνάμεως τῆς σῆς τὰ τὰς κλῆθος εἰναι; Ξε. Κο. 2, 1, 6. Οὸχ ἦταον φροντίζω τῆς ἐκείνου δόξης ἢ τῶν ἐμαυτοῦ κινδύνων. Ἰσ. 16, 3. Πότερον γνώμην σαυτοῦ ἀποφαίνεις ἢ ἐμὰ ἐρωτᾶς; Πλ. Γο. 466. Κὰπὶ τοῖς σαυτῆς κακοῖσι κὰπὶ τοῖς ἐμοῖς γελᾶς. Σο. Ἡλ. 880.
- A. 2. Og fein wird in ber attifchen Profa allgemein burch abcoo und favrod erfett. Bgl. § 47, 9, 12 u. Stud. 2 S. 47. Ueber ben Artikel als schwächeres Possessius § 50, 2, 3.

- (A. 3. Aud ήμέτερος und όμέτερος, eigentlich dem μοδ, σοδ (ήμων, όμων) entsprechend, beziehen sich zuweisen ohne adræv auf das Subject. bgl. 2 A. 1. Ueber αδτων 2 A. 10. Δικαιότερον τὰ ήμέτερα ήμας έστιν έχειν η τούτους. Δη. 38, 28. Νενικήκατε διά τε την όμετέραν αρετήν και την όμετέραν προθυμίαν. Εε. Έλ. 1, 1, 27.)
- Α. 4. Σφέτερος bezieht sich auf das Subject; auch in abhängigen Säten, wenn sie ein neues Subject haben, auf das des Hauptsates; ja selbst auf das Gedankensubject, vgl. 2 A. 6. [vgl. z. Th. 1, 141, 3. 7, 12, 3.] Ueber das (bei Thuk. gew. nicht) hinzugesustat αδτών 2 A. 10. Βαωτοί μέρος το σφέτερον παρείχοντο. Θ. 2, 12, 3. Νομίζουσι την άρετην αυτοίς προς τῷ σφετέρο ἀγαθῷ πεφυκέναι. Εε. 'Αδ. π. 2, 19. θί 'Αχαρνῆς οδ περι-όψεσθαι ἐδόκουν τὰ σφέτερα διαφθαρέντα. Θ. 2, 20, 2. Λέτροσιν ώς οδίκαιον τοὺς σφετέρους ἀποίκους όμᾶς δέχεσθαι. Θ. 1, 34, 1. Έδεισαν μή αἱ σφέτεραι δέκα νῆες δλίγαι άμύνειν ώσιν. Θ. 1, 50, 3. Προείπομεν τοὺς σφετέρους ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν. Θ. 1, 43, 1. Πόλεμοι ήσαν πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἐκάστοις. Θ. 1, 15, 2.
- A. 5. Wie adros, adraw 2 A. 10, so können auch andere Genitive mit ben Boffessiven, sogar appositiv, verbunden werben. S. § 47, 5, 1.
  - A. 6. Ueber die Possessitus in der Bebeutung des objectiven Ge. § 47, 7, 8.
- [A. 7. Wenn das Substantiv noch einen basselbe nüber bestimmenden Ge. bei sich hat, so richtet das Possessissis sich nach jenem. Ο έμδς λόγος εν τῷ δμετέρφ ἀσθενεί τῆς γνώμης οδα δρθός φαίνεται. Θ. 2, 61, 2. 3u 2, 61, 2.]
- A. 8. Bei den possessiven Pronominen und den sie vertretenden Genitiven der personlichen und reslexiven sehlt der Artikel, wenn dabei gedacht wird daß noch mehreres Gleichartige dem Besiger angehöre: μαθητής έμός oder μ. μου ein Schiler don mir, κατά έμην δόξαν nach einer Ansicht von mir. Eben so wenn sie ohne Subsantiv als Brädicat stehen, in sosern eben nicht der ganze Besit der Art umsast wird. Μαθητής έπθυμω γενέσθαι σός. Πλ. Εδθύφ. 5. Οδ λόγους έμαστοδλέγω. Δη. 9, 41. Διαφοραί πατέρων πρός αδτών παίδας γίγνονται. Πλ. νό. 928. Έγω έμός είμι. Εδ. δρά. άδ. 129. Πάτερ σός είμι. Σο. 'Αντ. 635. Νόμιζε τὰ έμὰ σὰ είναι. Εε. Κυ. 5, 4, 30. Νομίζουσι πάντα τὰ δποχείρια γιγνόμενα έαυτων είναι οὸχ ήττον η δμέτερα. Ξε. Κυ. 4, 3, 6. Μή μα δάνης σὸ κοινά μηδ' ᾶ μη έθιγες ποιού σεαυτής. Σο. 'Αντ. 546. [Εν δεξιά έαυτοῦ Χεπ. Απ. 4, 3, 17 wegen § 50, 2, 14.]
- (A. 9. Bie beim Prabicat, so fehlt ber Artilel auch bei einer Apposition, wenn teine Diftinction beabsichtigt ift: Νικίας, πατήρ εμός (μου) R., Bater von mir. Τον άνδρα τόνδε, εμόν λίγω πατέρα, κατέκτεινεν. Σο. Τρ. 736.)
- A. 10. Wenn der Artikel dem Possessin oder den dasselbe vertretenden Genitiven (A. 8) beigefügt wird, so weist man entweder auf das Object als ein vorliegendes hin oder unterfcheidet es von gleichartigem Besitze Anderer oder bezeichnet Alles was von der Art dem Besitzer angehört. Τήν σιγήν σου συγχώρησιν θήσω. Πλ. Κρατ. 435. Τήν εμήν τύχην εξετάζων πρός τήν σαυτού σκόπει και εφρήσεις τήν εμήν βελτίω τής σής. Δη. 18, 256. Ψυχής επιμελού τής σεαυτού. Μέ. 551.
- A. 10. Nach oδ, ων bessen, beren hat bas regierende Substantiv den Artisel in denselben Füllen. "Ων τὰς δόξας ζηλοίς, μιμοδ τὰς πράξεις. Ίσ. 2, 38.
- A 12. Substantivirt bezeichnen die Bossessie im Masculinum die Angehörigen oder Untergebenen; im Neutrum Besitethilmer, Interessen ic. Ueber die Genitive § 47, 5, 2. 9 ff. Εδυσίαν δεί τον επίτροπον έχειν σοί καὶ τοίς σοίς. Εε. οίκ. 12, 5. Τὸ εδυσείν εμοί και τοίς τοίς έμοις έγω πρώτον πειρώμαι παιδεύειν. Εε. οίκ. 12, 5. Συμπέμφατέ με.

Same and the second second second second second

των όμετέρων. Εε. Κο. 8, 1, 28. Κατέρησαν τούς σφετέρους αὐτῶν ἔκαττα προπέμποντες. Θ. 6, 30, 8. Βgί. 43, 4, 26.

### II. Adroc, 8de, obrioc, unb exervos.

- 5. Dem perfoulichen Pronomen verwandt ift bas auf 3bentität bezügliche adroc. [hermann De pron. adroc Opusco. 1 p. 308 ss.] Wirlich als solches stehen die obliquen Casus auf ein Romen bezogen (wie im Lateinischen eins 20.), den Begriff desselben bloß erneuernd. Bgl. 2 A. 5. Bei dieser schwachen Bedeutung (dem enklitischen od 20. entsprechend) vermeibet es betonte Stellen, 3. B. die erfte.
- Μ. 1. So and wenn es den dother gesetten Begriff nad einem Zwischensiate epanaleptisch (wiederholend) erneuert; desigleichen wenn es correlative einem dothergehenden Relative entspricht, während odvog eben so gebrandt gewöhnlich, besonders im letzteren Falle, die erste Stelle einnimmt, wiewohl start betonte Begriffe auch dem odvog dorangehen lönnen. Ilespäsopaa to πάππφ, άγαθων ίππων κράτιστος ων ίππως, συμμαχείν αδτφ. Ξε. Κυ. 1, 3, 15. Ωσπερ έππους οι αν άριστοι ωσιν, ούχ οι αν πατριώται, τούτους ζητείτε, ούτω και άνθρώπους οι αν άριστοι ωσιν, ούχ οι αν πατριώται, τούτους ζητείτε, ούτω και άνθρώπους οι αν άριστοι ωσιν, ούχ οι αν πατριώται, τούτους ζητείτε, ούτω και άνθρώπους οι αν άριστοι ωσιν, ούχ οι αν πατριώταν το όμας και συγκοφήσειν, τούτους λαμβάνετε. Ξε. Κυ. 2, 2, 26. (Ταίς πίστεσιν αίς τούς άλλους λέτοντες πείθομεν, ταίς αὐταίς ταύταις βουλευόμενοι χρώμεδα. Ίσ. 15, 256. (υμ. Σ. 7, 18, 4. 21, 3.) Χρή τοι ποιητήν άνδρα πρός τὰ δράματα ὰ δεί ποιείν, πρός ταῦτα τοὺς τρόπους έχειν. Αρ. δε. 150. Οἱ τόραννοι οδς τῶν πολιτών δεδίασι, χαλεπῶς αὐτοὺς ζῶντας όρῶσιν. Ξε. Ίέρ. 6, 15. Οδς αν βοόλη ποιήσασθαι φίλους, ἀγαθόν τι λέγε περί αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπαγτέλλοντας. Ίσ. 1, 33. "Ον ἀν ἡγήσωνται περί τοῦ συμφέροντοι έαυτοῖς φρονιμώτερον έαυτῶν είναι, τούτφ οἱ ἀνθρωποι ὑπερηδέως πείθονται. Ξε. Κυ. 1, 6, 21. (Έφ<sup>3</sup> φ φρονεῖς μέγιστον, ἀπολεί τοῦτό σε. Μέ. 155. "Α ἀν εῖπγς, ἔμμενε τούτοις. Πλ. πολ. 345.)
- A. 2. Mit größerem Nachbrude wieberholte man das Nomen, was besonders dei Eigennamen lehr häufig ift. Σώματος πονηρία ψοχή ψοχής πονηρίαν έμποιεί. Πλ. πολ. 610, α. Μοσοί βασιλέως άκοντος έν τή βασιλέως χώρα οἰκοδοιν. Ξε. αν. 3, 2, 23. Την πόλιν έχθραν τή πόλει πεποίημεν. Δη. 21, 173. Μετά Κόρου ανέβησαν παρά τον πατέρα τοῦ (τὸν?) Κύρου. Ξε. αν. 1, 4, 12.
- A. 3. Der Nominativ zu adroō, adrōv 2c. vertritt in der unbetonten Bebentung die dritte Person des Berbums als solche, wobei der Grieche, die Gabe weie den Billen zu richtiger Aussallung voraussetzend, ohne Weiteres z. B. einen Begriff der eben Object gewesen im nächsten Sate als Subject denken läßt. Sogar dei Berbindungen durch nat, Relative z. sind zuweisen verschiedene Subjecte selbst der dritten Person zu denken. vgl. § 60, 7, 1. Köpoz taz vaöz uenanschadaro, daws daktaz andbisases nat biaa aussalunvoi rodz nodenkooz napedadoor nodenkooz napedadoor naturalsenden verschieden. da daktaz darobisases nat biaa aussalunvoi volz nodenkooz napedadoor naturalsenden volz naturalsenden. da darobisas verschieden naturalsenden volz naturalsenden naturalsenden volz natura
- (A. 4. Betont können alle Casus von αδτός demonstrativ auf eine vorschwebende oder als vorschwebend gedachte Person oder Sache bezogen gebraucht werden. Ueber αδτός; αδτοί 1 A. 3. So bezeichnet αδτός (αδτή) auch den (die) welcher (welche) sir den Redenden die Hauptperson ist, wie sir den Schiller der Leiter, sir den Staven der Herr oder die Haustran. Tiς οδτος; Αδτός. Τές αδτός: Σωκράτης. 'Αρ. νε. 219. 'Ανοιγέτω τις δώματ', αδτός έρχεται. 'Αρ. δρά. 264.)
- (A. 5. So findet fic auch bas Neutrum abró bas, gerade dies, wenn es zwerft fieht (Rr. zu Th. 1, 2, 1.) ober burch einen folgenden relativen oder friterrogativen Sat gehoben wird. Selten ift in der letztern Berbindung bas

- Μαθε. und Fem. Αδτό αν τό δέον είη. Εε. αν. 4, 7, 7. Αδτό οδα είρηται δ μάλιστα έδει βηθήγαι. Πλ. πολ. 362. 'Απ' αδτων ών αδτός βεβίωπεν άρξομαι. Δη. 18, 130. Αδτοῦ πρωτον ήδέως απούσαιμ' αν έπὶ τῷ καὶ είζειμι. Πλ. Λό. 204, α. "Ενα παρασχέσθαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, αδτόν πρὸς δν άν μοι ὁ λόγος ἡ. Πλ.:Γο. 474, α. 'Απέπτυσ' αδτήν ήτις άνδρα ἀποβαλοῦσ' άλλον φιλεί. Εδ. Τρφ. 662. Βgί. Σήμί. 7, 74, 1.)
- 6. Mit einem Romen verbunden heißt αὐτός felbst. S. § 50, 11, 15 vgl. A. 14 u. § 51, 1, 3. Ueber αὐτοῖς (τοῖς) § 48, 15, 19 u. über αὐτός δ 2c. § 50, 11, 15 vgl. 14.
- A. 1. So bezeichnet adros auch mit einem Eigennamen und einer Ordinalzahl von (δεότερος Her. 4, 113 und) τρίτος an verbunden die Zahl der Amts- (oder Geschäfts-) genossen des Genannten (meift des Bedeutenbsten), diefen mitgerechnet. [j. Th. 1, 46, 2.] 'Εστρατήγει Νικίας τρίτος αδτός. Θ. 4, 42, 1.
- A. 2. Das Nomen kann auch ein bloß im Verbum enthaltenes perfönliches Pronomen sein. 'Addw lateds ad τος karste βρώκ. Εδ. δρά. άδ. 149. ''Απαντές έσμεν ές το νουθετείν σοφοί αδτοί δ' δταν σφαλώμεν, οδ γιγνώσχομεν, Εδ. δρα. άδ. 182.
- A. 3. So finder sich adτός auch in den obliquen Casus häusig dei Gegensähen, besonders als Subject eines absoluten Genitivs, eines Infinitivs oder meinem Particip gehörig, wobei eigentlich ein persönliches Pronomen oder rude man zu ergünzen ist. El nespöpato ήμων όπολαβείν τολς ξένους, μή δυτων ήμων αντιπάλων, εἰςβάντων αδτών τε καὶ τῶν μετοίκων, δεινόν ἄν ήν. Θ. 143, 1. Τὸν πέλας μεν νουθετείν βραχός πόνος, αδτόν δ' ένεγιεῖν δβριν ήδικημένον πάντων μέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις βάρος. Μοσχίων Στο. 114, 9. (Μετεπέμπετό με, άφικέσθαι δεομένη αδτόν, εἰ μή τῷ τριήρει οἰόν τε εἶη. Δη. 50, 60.) Οδ νομίζω σοι κάλλιον είναι τὸ καλέσαι έκεῖνον τοῦ αδτόν όλθεῖν πρὸς ἐκεῖνον Σε. ἀπ. 2, 10, 5. Κακῶν ἔσχατον άλλος τυράννους αδτόν ὅντα βασιλέα βίον προςαιτεῖν. Εὸ. Ἑλ. 511. Λαμβάνουσιν αδτόν καὶ γυναίκα. Εε. ἀν. 7, 8, 22. 'Ο Βρασίδας τῷ Θεσσαλῶν τῷ καὶ αδτοίς φίλος ἡν. Θ. 4, 78, 4. [Ueber δι' αδτό и. Яе. §. Σħ. 1, 22, 1 и. eb. Reg. unt. αδτός II M.]
- 3. 4. Diefer Gebrauch ift and flatthaft wo der Gegenfatt bloß gedacht wird. El μή πιστεύεις, ἀκολούθει μετ' έμοῦ καὶ ἀκούσει αὐτῆς λεγούσης. Πλ. Μενεξ. 249. Δημοσθένει, αὐτῷ δεηθέντι, εἰπον χρῆσθαι ταῖς ναροίν. Θ. 4, 2, 2. Περιειστήκει τοῖς βοηθείας δεήσεσθαι δοκοῦσιν (ετg. ἡμῖν) αὐτο ὺς βοηθεῖν ἐτέροις. Δη. 18, 218. Τῷ 'Αλκιβιάδη ἤχθοντο ἐμποδιών ὅντι σφίσι μή αὐτοῖς τοῦ δήμου βεβαίως προεστάναι. Θ. 6, 28, 2. Πλευστέον (ὁμῖν) εἰς τὰς τριἡρεις αὐτοῖς ἐμβᾶσιν. Δη. 4, 16. 'Ορῶ Κῦρον ἤδιον διδόντα μᾶλλον ἢ αὐτὸν ἔχοντα. Ξε. Κυ. 2, 3, 12. Πλεονεκτήσειν νόμιζε τοὺς βελτίστος αὐτοὺς εἰναι δοκοῦντας. 'Ισ. 15, 282. [§ 50, 12, 1.]
- A. 5. Eben so erscheint αὐτόν selbst auf ein zu ergänzendes τινά men bezogen. Έξαπατασθαι αὐτὸν ὑφ' αὐτοῦ πάντων χαλεπώτατον. Πλ. Κρατ. 428. Οὐχ οἰόν τέ ἐστιν ἀμελῆ αὐτὸν ὄντα ἄλλους ποιεῖν ἐπιμελεῖς. Ξε. οἰκ. 12, 17.
- Α. 6. Και αδτός αυκή (ich, du,) er, gleichfalls, selbst er, schon von selbst, bezeichnet, daß der Gedanke neben dem erwähnten Begriffe noch auf (einen) andere(n) zu beziehen sei. Bei hinzutretenter Regation wird nach mit ihr in odds, μηθέ verschmolzen, was jedoch in der letzten Bedeutung nicht statt sinder. Ol λακεδαιμόνιοι έποίησαν τους 'λθηναίους διαλογείν Λακεδαιμονίους και αδτών ήγεμόνας είναι. Ες. άν. 5, 9, 27. Σοφοίς όμιλων καδτός εκβήση σοφός. Μέ. μο. 475. Κλέαρχος εκδιαζεν άει τοχυρώς. ώστε και αδτό μεταμελείν έσθ' ότε. Ες. άν. 2, 6, 9. Ή γεωργία πολιά και αδτή διδάσκει. Ες. οίκ 19, 18. Οι Κερκοραϊοι οδδ' αδτοί διενοσύντο βιάζεσθαι. Θ. 4, 48, 2. [Reg. zu Kr. 8 Ansgaben u. και II. n. αδτός 1.]
- A. 7. In sofern abroc ben Begriff bes Anbern, Fremben gunt Gegenfate hat, erhält es auch die Bebeutung für fich, allein (unter fic, une co.)

Das shnonhme μόνος hat den Gegensat mehrerer und kann daher auch mit αδτός derbunden werden. Oi νέοι είσιν πάντα πάντων αδτοί σοφώτατοι. Πλ. σοφ. 233. Αδτοί έσμεν κούπω ξένοι πάρεισιν. 'Αρ. 'Αχ. 504. 'Εσμέν μόνω εν έρημία. Πλ. Φαϊ. 236. Οι Λακεδαιμόνιοι ένθεν μεν έξέρχονται, αδτοί μόνοι είσιν προϊόντες δε και παραλαμβάνοντες τάς πόλεις πλείονες γίγνονται. Εε. 'Ελ. 4, 2, 12. 'Ω μακάρι' άτυχειν θνητός ων έπίστασο, εν αδτά τάναγπαΐα δυςτυχής μόνον. Διφ. 4. [Νες. 3. Τ.β. 11. αδτός Ι. g. Ε.]

- A. 8. Aehnlich fleht adroc im Gegensatz zu frember Einwirtung ober anderweitiger Zuthat; bei personichen Begriffen aus eigenem Antriebe, bei sachlichen seiner eigenen Beschaffenheit nach, in beiben Föllen oft unser von selbst. Ο Κλέανδρος όπο του Δεξίππου τε ανερεθιζόμενος και αδτός αχθεσθείς άποπλευσείσθαι έφη. Εε. αν. 6, 4, 9. Το πλέον του χωρίου αδτό καρτερον όπηρχεν και οδότν έδει τείχοος. Θ. 4, 4, 2. [3. Τh. 4, 4, 2. 69, 2.]
- A. 9. In sofern αδτός bas Frembe ausschließt, sann es die Schärfe und Genauigkeit des Begriffes urgiren: gerade (örtlich hart, ganz nahe). Τών πόλεων δοαι νεώτατα φαίσθησαν έπ' αδταίς ταίς αίγιαλοίς τείχεσιν έπτίζοντο. Θ. 1, 7, 1. Ἐφόλαξαν έπι νόατα και αδτό το περίορθρον. Θ. 2, 3, 3. Τὰ ποιήματα αδταίς ταίς εδρυθμίαις και συμμετρίαις ψυχαγωγεί τοδς άκούσντας. Ίσ. 9, 10. [zu Xe. An. 3, 4, 41 u. Reg. Th. u. αδτός I g. E.]
  - **1.** 10. Ueber δ αδτός § 50, 11, 15.
- 7. "Οδε, οὖτος, ἐκεῖνος seten ein Berhältniß zu dem Redenden voraus, welcher durch öδε auf den bezüglichen Begriff als einen sinnlich oder geistig angeschauten hinweist; durch οὖτος eine gegebene Borftellung desselben wiederholt; durch ἐκεῖνος ihn als einen entlegenen bezeichnet. Τόνδε τὸν ἄνδρα, εἰ δὴ καὶ οὖτος ἀνήρ, στεφανοῖ ὁ δῆμος. Αἰ. 3, 155. Τοῦτ' ἦν ἐκεῖνο ὁ ἐβούλετο ἡμῶν ἡ ψυχὴ εἰκεῖν. Πλ. 'Ιππ. μ. 296.
- A. 1. Bas von δδε gilt, gilt im Allgemeinen auch von τζδε, ώδε, τοιόςδε, τοσόςδε, τηλικόςδε; was von οδτος, αυά von ταότη, (οδτω,) τοιοδτος, τοσούτος, τηλικούτος. (Ueber τάδε n. τοιάδε z. Th. 6, 8, 3.)
- Α. 2. Ναφ δεπ αυίσειε Unterschiede beißt es αίσο 3. Β. ήδε ή πόλις von einer Stadt, in oder bei der man sich besindet, αδτη ή πόλις von einer solchen sider die man gesprochen hat: ol τέδε die hiesigen, ol ταότη die dort, in der erwähnten Gegend, Besindlichen, al exit von Entsternten, 3. Β. dem Seligen Plat. Apol. 41. Aus diesem Unterschiede erklätt es sich sernen, das als regelmäßige Correlative zu δς, οίος τι nicht δδε, τοιάςδε τι, sondern οδτος, τοιοδτος τι eintreten [5 Α. 1]; daß, wenn sie auf Begrisse der Rede selbs zurückneisen, δδε 2c. gewähnlich sich auf etwas Folgendes, οδτος 2c. auf etwas Borber gehendes beziehen. Η τραγωδία έστι τής-δε τής πόλεως εύρημα. [Πλ.] Μίν. 321. "Οπου τόραννός έστιν έν τη πόλει, ό δμοήθης αν μέτα έν ταότη τή πόλει δυνήσεται. Πλ. Γο. 510. "Ηδε ή τιμέρα τοίς Έλλησι μεγάλων χαχών άρξει. Θ. 2, 12, 3. Ταδτα μέν σόλ λέγεις, παρ' ήμων δ' απάγγελλε τάδε. Εε. αν. 2, 1, 20. 'Ο Κόρος ακούσας τοδ Γωβρόου τοι αδτα τοιάδε πρός αδτόν έλεξεν. Εε. Κυ. 5, 2, 31. ["Αξια τάδ' έσται Πελοπιδών & δώσομεν. Εδ. Έλ. 1264. Τοὸς δ' αδ μεγίστους καὶ ποφωπάτους φρενί τοιούς δ' ίδοις αν οίός έστι νῦν δδε. Σο. Αί. Λ. 14. "Οστις Ελ ταός τεκύντας έν βίφ σέβει, δδ' έστι καὶ ζών καὶ θανών θεοῖς φίλος. Εδ. Ερά. άδ. 175. 'Αρετή δαφπερ μάλλον αν χρήσθαι θέλης, τοσφδε μάλλον ανδεται λειουμένη. Εδ. δρά. άδ. 5. Βgl. Σεπ. Χητ. 7, 5, 6. μ. μι Σή. 1, 37, 3.]
- A. 3. Doch finden sich bin und wieder auch Stellen an benen obrog sich aus etwas Folgendes bezieht, in sofern es als Inhalt einer nur noch nicht aussgesprochenen Borftellung erscheint; so besonders rovro wenn ein Sat mit dr.,

ώς ober ein fragender darauf folgt; οδτω dor äστε, δστις, als Correlativ regelmäßig nach A. 2 und selbst (neben öδε) dor einem eperegetischen Sate. vgl. m. Eh. 6, 92, 4. 8, 90, 4. [Umgelebrt kann auch dorher Grwähntes mit Lebhaitigsteit als der Auschauung Borschwebendes bezeichnet werden und so öδε sich auf einas dorher Genanntes beziehen, was sedoch besonders nach Thuk. sehr seiten dorstonntt. dgl. Reg. z. Th. 1. δδε 11. τοσόςδε.] Auf das Holgende kann auch έκεινος (wie ille) und έκεινως sich beziehen. Πρόξενος ένδηλον καὶ το δτο είχεν δτι τού των οδδεν αν θέλοι κτασθαι μετά άδικίας. Εε. αν. 2, 6, 18. θδ το δτο μόνον έννοοδυται, τι πείσονται, Εε. αν. 3, 1, 41. Έκεινο άθομώ δτι μοι δοκεί τὰς τῶν θεών εδεργεσίας οδδ' αν είς ποτε ανθρώπων αξίαις χάραν αμείβεσθαι. Εε. απ. 4, 3, 15. Παρά πάντα ταδτα έκεινο έτι ακούσατέ μου. Δη. 20, 160. Ο θεὸς οδτω πως έποίησεν τοίς μή θέλοσουν έαυτοίς προςτάττενν έκπονείν τάγαθα, άλλους αδτοίς έπιτακτήρας δίδωσιν. Εε. Κο. 2, 3, 4.

- Co findet fic, um einen appositiv anzufugenben Begriff (Enbflantiv oder Infinitiv) anzuklindigen, häufig obroc, robro, obrw; doch auch, nomentlich beim Infinitiv, robe, exero, aber bei hingugefügtem abro nur robro. Bgl. § 57, 10, 4 n. 7. Aehnlich erscheinen robro und robe vor einem Sate mit εάν ober όταν. Μία αυτη σωτηρία και πόλεως και έθνους εστί, το προστατῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν καὶ συμβούλων σπουδοίων τυγείν. Δείν. 1, 76. Το είδεναι το οτ' έστι, λαβόντα του επιστήμην έχειν και μή ἀπολωλε κέναι. Πλ. Φαί. 75. Μόνφι ἰατρφ τουτο καὶ συνηγόρφ ἔξεστιν, ἀκοκτείνειν μὲν ἀπο-θνήσκειν δὲ μή. Φιλή. νεώτ. 3. — Δοκεί τοῖς πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης τοιο δτόν τι, οδκ Ισχυρόν οδδ' ήγεμονικόν οδδ' άρχικόν είναι. Πλ. Πρω. 352. Οι τραπεζίται εἰώθασι το σοῦτο μόνον ποιείν, γράψαι ἡ δεῖ ἀποδοῦναι. Δη. 52, 4. - Οδτω το δίκαιον κέκριται, τον κρείττω του ήττονος άρχειν και πλέον έγειν. Πλ. Γο. 483. - Βάρος τι καὶ τόδ' (κὰν τῷδ') ἐστίν, αἰνεῖσθαι λίαν. Εδ. 'Ορ. 1162. Τι μέγ' ήγησαι τόδε, περιβλέπες θαι τίμιον; Εδ. Φοι. 550. 'Ανδρών τάδ' έστιν ενδίχων τε και σοφών, καν τοῖσι δεινοῖς μή τεθομώσθαι θεοίς. Εδ. άδ. Στ. 108, 43. [pgl. § 44, 4, 3.] — 'Αμαθίαν άρα το τοιόνδε λέγετε, τὸ ψευδη ἔχειν δόξαν; Πλ. Πρω. 358. — Έχετνο, οἰμαι, αλοχρόν ήδη, το μη καλώς λέγειν τε και γράφειν. Πλ. Φαΐο. 258. - Αότου τις ενενα τούτου γράφει, του τιμησαί πίνα. Δη. 23, 88. — Τοῖς ἀναιδέουν βι-ηθεί δή λόγοις το υθ' εν μόνον, ἄν βραχεῖς αὐτοὺς ποιἢ τις τόν τε καιρύν εὐ λάβη. Μέ. 161. Το συνέχον ανθρώπων πόλεις τουθ' έσθ', δταν τις τους νόμους σώζη καλώς. Εδ. Ίκ. 312. - Έν τῷδέ τοι κάμγουσιν αἱ πολλαὶ πολεις, δταν τις έσθλός και πρόθυμος ων άνηρ μηδέν φέρηται των κακιόνων πλέον, Εδ. Έκ. 306.
- M. 5. Der Grundbebentung gemäß erscheint οδτος, nicht δδε, nm einen eben ausgesprochnen Begriff zu urgiren, wie in der samiliären Sprache unter Artisel. (Ar. 3. Dion. p. 177.) So am bäusigsten nach einem Farticip mit dem Artisel. Wenn das Nomen don einer Präposition abbängt, so wird dieselbe dotog wiederholt. 'Ο τό σπέρμα παρασχών, οδτος των φύντων αίτος. Δτ. 18, 159. (Ούπουν οί πειθόμενοι τοις νόμοις, δίκαια οδτοι ποιούσιν: Ε. άπ. 4, 6, 5. 'Ο λόγχην άπουων, έπείνος καὶ την ψυχήν τι παραπονά. Ε. Κο. 6, 2, 33.) Οι των ίκανωτάτων καὶ εδ καὶ κακῶς ποιείν λόγοι, οδτοι καὶ μάλιστα ἐνδύονται ταῖς ψυχαῖς των άπουδυτων. Εε. Κο. 2, 1, 13. Τό μη πολοπραγμονείν ήμας μηδέν, τοῦτ' ἀγαθόν ὑπολαμβάνω είναι. Αλ. 2, 106. Σαφηνίζεσθαι ώς ἔκαστον ἔτίμα, τοῦτο ἐδόκει αὐτῷ ἀγαθόν είναι. Εε. Κο. 8, 4, 4. Έκ τοῦ πράττεσθαί τινα ὧν οδ προςηκέν, ἐκ τούτου τοὸς μρος ἔθηκαν οἱ παλαιοί. Αλ. 1, 13.

A. 6. Ueber bie Epanalepfis burch obrog 5 A. 1.

A. 7. Schon in der Borftellung Borbandenes anbentend bezeichnet virst auch etwas Befanntes, Notorisches. Καταλύσστε τὰς ἀφθόνους τα τας δωρεάς. Al. 3, 177. [Seindorf zu Plat. Phaid. 38.]

(A. 8. Bocativisch fieht obros, abry bu ba beim Anruf, indem die mageredete Berson als betrachtete vorgestellt wird. O Dadypeds obros Archib-

δωρος οδ περιμενείς; Πλ. συ. 172, α. Οδτος σδ πῶς δεῦρ' ἡλθες; Σο. ΟΤ. 532. Οδτος τί ποιείς; οὸχὶ φροντίζεις; 'Αρ. νε. 723. 'Εδεισας οδτος; 'Αρ. Αυ. 437.)

- (A. 9. Ashnlich entspricht es unserm hier. Ueber benselben Gebrauch bes obrog und δδε in Berbindung mit einem Nomen § 50, 11, 22. Ήρόμην δπου αδτός είη. Οδτος, έφη, δπισθεν προςέργεται. Πλ. πολ. 327.)
- A. 10. Έκεινος tann sich auf einen Begriff beziehen der in der Rede der nächste ist sun ke. An. 4, 3, 20 lat. A.]; selbst im Gegensatz zu odrog auf den näher stehenden, in sosen ihn der Redende als ihm entsernter liegend betrachtet. Auch erscheint es neben persönlichen Pronominen oder adrod zo. auf denselben Begriff nachdruckvoller bezogen. Desgleichen antsindigend, wie auch deutsche Köpog καθορά βασιλέα και τό άμφ' έκεινον στίφος. Ξε. άν. 1, 8, 26. Elze τό μέν δεξιόν Μένων και οί σύν αδτώ, τό δέ εδώνομον Κλέαρχος και οί έχεινου. Ξε. άν. 1, 2, 15. Δει τό βέλτιστον άει, μή τό ράστον, άπαντας λέγειν επίνο μέν γάρ ή φόσις αδτή βαδιεται, κτί τοῦτο δὲ τῷ λόγφ δεί προάγεσθαι διδάσκοντα τὸν άγαθὸν πολίτην. Δη. 8, 72. Τίς αδτή ή όπηρεσία ἐστί τοῖς δεοίς; αἰτεῖν τε φής αδτοός και διδόναι έκείνοις; Πλ. Εδθόφ. 14.
- Α. 11. In τοῦτ' (ἔστ') ἐκεῖνο (μαπ Theil unserm da haben wir e8) bezieht man durch τοῦτο das Borliegende als Eingetretenes auf eine frühere Aeußerung oder auf eine notoxische Ausicht, der hersömmlich Gemößes gesichehe. Τοῦτ' ἐκεῖν' οδηὰ ἔλεγον. 'Αρ. 'Αχ. 41. Λυ. 240. Τοῦτ' ἔστ' ἐσκεῖνο ξυμβεβάσιν οἱ λόγοι οἱ τῆςδε ἀληθεῖς. Εδ. 'Ελ. 622. Τοῦτ' ἐκεῖνο κασθ' ἐταἰρους, μὴ τὸ συγγενὲς μόνον. Εδ. 'Ορ. 804. Ταῦτ' ἐκεῖνα, τὰ εἰωθότα· Σωκράτοος παρόντος τῶν καλῶν μεταλαβεῖν ἀδύνατον ἄλλφ. Πλ. συ. 223, κ. 'Αντκράγετε ὡς τοῦτ' ἐκεῖνο, χρήματά μου ληψομένου. Δη. 21, 215.
- A. 12. Achnlich wie nal adrág 6 A. 6 bebeutet nat odrog auch diefer, gleichfalls (vgl. A. 5 u. zu Ke. An. 1, 10, 18 lat. A.), nur daß jenes einen andern Begriff jelbst, dieses aber das über einen andern Begriff Angegebene zum Gegensatze hat. So sindet sich auch nandern Begriff Angegebene zum Emperatryc nat rootw änedanserny. Es. αν. 2, 6, 30. Ošnot μένειν δεί του καλώς εδδαίμονα καὶ τον ακαδώς πράσσοντα καὶ του τον μένειν. Ala. αποσ. 280. (0ὶ εὐνουχοι σπασάμενοι κάκεινοι τους ακινάκας άποσφάττονται. Εε. Κυ. 7, 3, 15.)
- A. 13. Kal obrog und biefer, und zwar, fügt zu einem Romen einen, meist abjectivisch en, Begriff als vorzugsweise in Betracht tommenden [atque hic]. 'Anópwe dart nat rodrwe nornpwe oktivez deklovec de' denopulaz npárreir ri. Ze. dv. 2, 5, 21. [Reg. z. Ar.s Ausgaben u. nat 1.]
- A. 14. Auf bas vorhergehende Berbum ober den ganzen Gebauten bezogen wird in eben diesem Sinne durch και ταστα ein Barticip oder eine gleich gestende Construction angesügt: und zwar, nugeachtet —; wobei weist ποιώ ergünzt werden sann. Bgl. § 62, 3, 5. Εξαίν οι χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα η άδελφούς, και ταστα των μέν άφράνων δντων, τοῦ δὲ φρονίμου. Εε. άπ. 2, 3, 1. Σδ σαυτόν δοκείς τι φρόνιμον έχειν, άλλοθι δ' οδδαμοῦ οδδεν οἰει φρόνιμον είναι; και τα τα τα εξοδως δτι γής μικρόν μέρος εν τῷ σώματι, πολλης οδσης, έχεις. Εε. άπ. 1, 4, 8.
  - A. 15. Ueber τοσούτος, τοσόςδε fo groß § 25, 19, 5 u. 51, 8, 6.

#### III. Die Relative.

8. Bon ben Relativen ift og rein gegenständlich, δοτις qualitativ und generisch, tann also nicht einen bestimmten Begriff blog vertreten. Εστιν δίκης δφθαλμός, δς τὰ πάνθ' δρά. Μέ. μο. 179. Οτ οὐδὲν ἦσαν πρόσθεν, δλβιοι δὲ νῦν, δόξαν φέρονται τοῦ νομίσματος χάριν. Εὐ. Δικ. 15. — 'Ανελεύθερος πᾶς ὅστις εἰς δό-

- ξαν βλέπει. Κλεάνθης Στ. 1. p. LXIX. Τίς οὐκ ἃν ἐπαινέσειεν ἄνδρα τοιοῦτον, ὅστις πολλὰ ἀνατλὰς ἔσωσε τὴν ἱερὰν πόλιν; 'Αρ. εἰρ.
  1033. Μακάριος ὅστις οὐσίαν καὶ νοῦν ἔχει. Μέ. μο. 340. Συμβούλευσον ἡμῖν ὅ, τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι καὶ ὁ σοι
  τιμὴν οἴσει. Ξε. ἀν. 2, 1, 17. Οὐ σωφρονήσεις; οὐ μαθὼν ος εἰ
  φύσιν ἄλλον τίν' ἄξεις ἄνδρα δεῦρ' ἐλεύθερον, ὅστις πρὸς ἡμᾶς ἀνὶ
  σοῦ λέξει τὰ σά; Σο. Αἴ. 1259. Δεῖ τοὺς θεατάς μ' εἰδέναι δς εἰμ' ἐγώ.
  Αρ. 'Αχ. 442. Οὐκ οἰδ' ὅστις ἄνθρωπος γεγένημαι. Ξε. Κυ. 1, 4,
  12. Βρί. Εἰπθίεη μι Ειι. Μεδ. 1086.
- A. 1. Aehnlich wie δατις zu δς verhalten sich δκόσος zu δος, δκοδος zu ολος; beggleichen die entsprechenden Abverbia δκου, δκη. δποι, δκόθεν, δκότε, δκως zu οδ, χ, οί, δθεν, δτε, ώς. Ueber ben interrogativen Gebrauch unten 17. Exclamative Bedeutung haben nur einsache Relative, namentlich δος, ολος und ώς. Οσος το κατέχειν έστι την δργην πόνος. Μέ. 811. Κακοδαίμων έγώ, ελς οδ έμαντον εξεκύλισα πράγματα. Αρ. θε. 650. 'Ως ήδδ τοῖς σωθείσι μεμνήσθαι πόνων. Γν. 561. Όρξς τον εδτράπεζον ώς ήδδς βίος. Εδ. άδ. δρ. 30, 3. 'Ορᾶς δσον καὶ τοῦτο δητα κερδανείς; 'Αρ. σφ. 796.
- A. 2. Leicht ertennbar ist die angegebene Bedeutung des δοτις auch in den Fällen, wo es sich auf ein Demonstrativ, ja selbst wo es sich auf einen individuren Begriff bezieht: ein solcher der, von der Art, in der Lage daß et. Obtog βέλτιστος &ν είτη και σωφρονέστατος δατις κοομιώτατα τάς συμφοράς φέρειν δόναται. Λο. 3, 4. "Οστις &ν δίκαιος ή τρόπους τ' άριστος, το δτο εδγενή κάλει. 'Αστυδ. Στ. 86, 3. 'Η οξει τινά μηχανήν είναι δτω τις όμιλεί άγάμενος μή μιμείσθαι έκεινο; Πλ. πολ. 500. 'Ες τοῦτο ξυμφοράς προκεχωρήκαμεν, οξτινες νῦν εν όμιν τοῖς πρίν φιλτάτοις Θηβαίων ήσσώμεθα. Θ. 3, 57, 3.
- (A. 8. In einzelnen Föllen scheint δοτις nur als vollere Form für δς ein zutreten, wie z. B. neben èξ ob seitdem auch èξ δτου erscheint (§ 43, 4, 7). Doch wird, zumal bei attischen Prosaitern, eine solche Berwechselung überall mit großer Borstät einzuräumen sein; keinesweges z. B. daß sie sit ehr èv φ während auch èv δτω gesagt hätten. In andern Berbindungen lätzt sich in δοτις wenigstats etwas Eigenschaftliches erkennen. Xalnedze Naξον φαιασα καί Aκόλλωνος άρχηγέτου βωμόν, δοτις νον έξω της πόλεως έστιν, ίδρόσαντο. Θ. 6, 3, 1.)
- A. 4. Umgelehrt lann δς eintreten, wo auch δοτις zulässig wäre, z. B. in Berbindung mit äv und dem Conjunctiv. Φιλεί το πλήθος έν τοότοις τοίς έπτηθεύμασι τον βίον διάγειν έν οίς αν τούς άρχοντας τούς αδτών δρώσι διατρίβοντας. 'Ισ. 3, 37.
- (A. 5. Aehnlich steht δς, zum Theil an olog angrenzend, so daß mehr das ganze Wesen umsakt wird, wie sich ähnlich auch odrog sitt τοιούτος sindet. Byl. § 57, 3, 5. Μάθε δς εί φόσιν. Σο. Αί. 1259. \*Ος μέν οδικ έστι, βοόλεσθι αὐτον γενέσθαι, δς δ' έστι νῦν, μηκέτι είναι. Πλ. Εδθύδ. 283. Προελώμεθά τι παράδειγμα τῶν ἐπιθυμιῶν αί εἰσιν. Πλ. πολ. 493. Ποϊον ἐπιχειρήσομεν φίλον ποιείσθαι; Οίμαι μέν δς ἐγκρατής μέν ἐστι τῶν διά τοῦ σώματος ἡδονῶν, εδορκος δὲ καὶ εδξύμβολος ῶν τυγχάνει. Ξε. ἀπ. 2, 6, δ. 'Εφάνην οδτος ἐν ἐπείτς τῷ ἡμέρα ἐγώ. Δη. 18, 173. Οδτος κράτιστός ἐστ' ἀνήρ ῶ Γοργία δστις ἀδικείσθαι πλεῖστ' ἐπίσταται βροτῶν. Μέ. 95.)
- A. 6. Die Plurale von δσος und δπόσος wie von τοσούτος und τοσόσδε haben auch numerische Bedeutung: so viele, wie viele (quot und auch quotquot). Bgl. § 25, 10, 5. Oi γονείς τοὸς παϊδας ἐποίησαν τοσαύτα καλὰ ίδειν καὶ τοσούτων ἀγαθών μετασχείν δσα οἱ θεοὶ καρέχουσι τοῖς ἀνθρώποις. Βε. ἀπ. 2, 2, 3. 'Ως πάνθ' δσ' ἄν θεὸς θέλχ χὰ (καὶ ἡ) τόχη κατορθοί. 'Αρ. εἰρ. 939. Τοσαύτα πράγματα έχούσης ὁπόσα λίγεις τῆς τορανίδος δμως προκετώς φέρεοθε εἰς αδτήν. Βε. 'ἱέρ. 7, 2. "Oge.

δύνανται έχειν ἀπὸ τοῦ δικαίου δοων δέονται, τί ᾶν τούτους οἰκτείροι τις ὡς πένητας; Βε. Ἱέρ. 4, 10. Βασιλεὸς ἐν ὁπόσαις τε χώραις ἐνοικεὶ καὶ εἰς ὁπόσας ἐκιστρέφεται, ἐκιμελείται τούτων δκως κῆποί τε ἔσονται, οἱ παράδεισοι καλούμενοι, πάντων καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν μεστοί, ὁπόσα ἡ γῆ φύειν ἐθέλει. Εε. οἰκ. 4, 13.

- A. 7. Ueber bie Abverbig evda, errauda, erder § 25, 10, 10.
- 9. Der Casus des Relativs hangt ab von der Stelle die es im Sate einnimmt, indem es entweder als Subject im Nominativ (ober als Subject des Infinitivs im Accusatio) steht; oder auch als obliquer Casus von einem andern Begriffe seines Sates regiert wird.
- A. 1. Als Subjectsaccusativ steht das Relativ mie jedes andere Romen; im Deutschen aber müssen wir in diesem Falle, wie auch wenn es bei einem Ac. und Inf. Objectsac. ist und bei manchen ähnlichen Participialconstructionen, entweder schwerfällig übersehen: von welchem daß er; oder einen Zwischensat eistreten lassen, oder ein Demonstrativ mit einer Conjunction gebrauchen, wie do oberau napeival, do olde napóvra von welchem er glandt, weiß daß er zugegen ist der, glaubt er (wie er glaubt, weiß,) zugegen sei; und daß (daß aber) dieser zugegen sei glaubt, weiß er. Bgl. § 56, 10, 5. Dwapárzs odo rois vópois hvartiddy rotadiry deput rood dypoo hv oda är deput äddor dodern der von der Ee. Agl. § 56, 10, 5. Dwapárzs odo rois vópois hvartiddy rotadiry deput rood dypoo hv oda är deput äddor dder ärden von deput vat. Ee. dat. 4, 4, 2.
- A. 2. Ein Relativ kann sich bloß einem Particip, selbst wenn bies ben Artikel hat, anschließen, ohne bem zugehörigen Berbum mit anzugehören [z. Th. 5, 9, 3. 6, 91, 6]; wobei wir im Deutschen oft um eine gesügigere Rebe zu gewinnen, abweichende Bendungen wählen milsen. So erscheint das Relativ auch als Snbject beim absoluten Genitiv. Beispiele dom Genitiv beim Comparativ § 47, 27, 4. Növ σοι φράσω πράτμ' δ σὸ μαθών άνηρ έσει. 'Αρ. νε. 823. Τὰ πλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν έχει α τὸν πολέμιον μάλιστ' ἀν τις ἀπατήσας τοὸς φίλους μέγιστ' ἀν ἀφελήσειεν. Θ. 5, 9, 3. Είναι τινάς φασιν έπφδάς άς οι ἐπιστάμενοι ἐπάδοντες οίς ἀν βούλωνται φίλους έαυτοῖς ποιοῦνται. Βε. ἀπ. 2, 6, 10 Δοκεί μοι όφ' οδ ἄν τις εδ παθών μή πειράται χάριν ἀπαδιδόναι άδικος είναι. Βε. ἀπ. 2, 2, 2. Δόξεις και αδτός τοιαῦτα πράττειν οίλπερ ἀν τοῖς άλλοις πράττουσι βουθής. 'Ιο. 1, 37. "Οσφ άν τις μείζω άγαθά παθών μή ἀποδιδφ χάριν, τοσούτφ άδικότεος ψυχή πάσα πρός πάντα ἄφοβός τε καὶ ἀνίτητος. Πλ. πολ. 375. Ββι. § 47, 27, 2.
- A. 3. Analog steht (wie gleichsalls auch im Lateinischen) das Relativ vor Conjunctionen abhängiger Sühe zu diesen gehörig. "Εφη είναι άκρον δ εί μή τις κροκαταλήψοιτο, άδύνατον έσεσθαι παρελθείν. Ξε. άπ. 4, 1, 25. 'Ενόμιζον δίκτυρν έπικρεμασθήναι, ήν πριν έμπεσείν είνος είναι τοῦ βίου τι ἀπολαύσαι. Θ. 2, 53, 3. Χαράδραν αὐτοὺς έδει διαβήναι, έφ' ή έφοβούντο μή ἐπίθοιντο αὐτοῖς ἄκαβαίνουσιν οἱ πολέμιοι. Ξε. ἀν. 3, 4, 1.
- A. 4. So können auch relative Abrerbia bloß zum Particip gehören. \*Epoi needhevog anddoddysov dradda of aptroperog eddathorysetg. IId. To. 527. Bgl. Xe. An. 5, 5, 16 u. Th. 3, 105, 1.
- A. 5. Unfer aber nach Relativen kann, wie im Lateinischen, nur bann burch de ober ein spnonymes Wort ausgebriicht werben, wenn bem relativen Sate im Folgenden ein bemonstrativer entspricht.
- 10. Eine ziemlich regelmäßige Abweichung von der Regel 9 erzeugt das Streben dem Sinne nach innig verbundene Begriffe auch der Form nach zu afsimiliren. So wird der Ac. eines (einfachen) Relativs, auf einen Genitiv oder Dativ bezogen, gewöhnstich gleichfalls in den Genitiv oder Dativ verwandelt, je-

boch nicht leicht anbers als wenn ber relative Sat als attributartige Bestimmung fich ohne Baufe anschließt: Affimilation, gewöhnlich falfd und unpaffend Attraction genannt. [zu Ze. An. 1, 1, 8. vgl. Ser. 7, 164?] "Εστι το διαλεκτικώτερον μη μόνον τάληθη αποκρίνεσθαι, άλλα και δι έκεινων ων αν προςομολογή δ ερωτώμενος. Πλ. Μέ. 75, e. "Αλογον ανθρώπους έξαιρεθέντας αδικίαν άδικεν τούτω ώ ούκ έγουσιν. Πλ. Γο. 519. - Τίς ή ωφέλεια τοις θεοίς τυγχάνει ούσα από των δώρων ων παρ' ημών λαμβάνουσιν; Πλ. Εύθύφ. 14, e. Τοίς άγαθοίς οίς έχομεν έν τη ψυχή, τούτοις κτώμεθα καὶ τὰς ἄλλας ώφελείας. 'Ισ. 8, 32. (vol. 11 A. 2.) -Μήδων όσων έώρακα έγω ό έμος πάππος κάλλιστος. Ξε. Κυ. 1, 3, 2. Χοη τάς πόλεις διοιχείν τοιούτοις ήθεσιν οίοις Ευαγόρας είχεν. 'Ισ. 9, 48. Των Ιππων υπαρχόντων οίων δεί τους Ιππέας αθ α σκητέον. Ξε. Ίπο. 1, 5. Χειμώνος όντος οδου λέγεις υβρίζον. Ξε. αν. 5, 8, 3. [ Αλλφ — ότφ τις έλαβεν εξηχόντιζεν. 'Αδδ. αν. 4, 26, 7 u. bort Rr.] Lobed ju Coph. Mj. 694.

Μ. 1. Diese Assimilation erfolgt auch wenn der bezügliche Genitiv oder Dativ eines nachdruckslosen Demonstrativs bloß zu ergänzen ist. Eine Ergänzung an die jedoch der Grieche nicht dachte; ihm wat der relative Satz substantivirter Objectbegriff. [Bgl. Herm. z. Big. p. 872.] Iloddol έπιθυμήσωντες κόριοι είναι πάντων διά ταθτα καί ών είγον άπέτογον. Εε. Κυ. 1, 6, 45. Μαχείται πᾶν ζῷον διαφερόντως παρόντων ών αν τέκη. Νλ πολ. 467, π. Μή ών πεισόμεθα μόνον δεινότητα κατανοείτε. Θ. 3, 59, 1. – Θηβαίοι οίς εθτυχήκεσαν εν Λεύκτροις οδ μετρίως εκέχρηντο. Δη. 18, 18. 'Αφ' ών ιστε αυτοί τὰ πράγματα κρίνειν δεί. Δη. 19, 216. Μελλουσιν έτέραν μεταλήψεσθαι δόξαν άνθ' ής νῦν τυγχάνουσιν έχοντες. 'Ισ. 15, 196. Σθν οίς είχεν ήει πρός τὸ τείχος. Ξε. 'Ελ. 3, 5, 18. Πρὸς ψ είχε ξυνέλεγε πανταχόθεν παμπληθές στράτευμα. Εε. Έλ. 4, 1, 41. (Βοδλει ίδειν τι ών φαμπλατέχνων τε καί έντέχνων είναι; Πλ. Φαίδ. 262, e.)

A. 2. Die Fälle wo biefe Affimilation (10 und A. 1) unterbleibt find nicht felten und nur zum Theil durch Bohltlang oder Deutlichteit veranlaßt. 'Ap' έπ τους θεους ώφελεισθαι από τούτων α παρ' ήμων λαμβάνουσιν; Πλ. Εθθώς. 15, α. Τοις σοφισταίς ούκ έγχωρει μέμφεσθαι τούτω τῷ πράγματι α αδτοί παιδεύουσιν. Πλ. Γο. 520. 'Ομνομι έμμενειν α σου ακούω. Εὸ. Μγλ.

753. [3. Th. 1, 50, 1. vgl. 6, 76, 1.]

(A. 3. Selten findet die Assimilation A. 1 statt wenn das Relativ eigends sich im Nominativ, hin und wieder wenn es auf einen Genitiv bezogen eigenslich im Dativ stehen sollte. Βλάπτονται ὰφ' ὧν ἡμῖν παρεσκεύασται. Θ. 7, 67, 3. 'Δν εντογχάνω μάλιστα ἄγαμαι σέ. Πλ. Πρω. 361, e. Παρ' ὧν βοηθεῖς οὐκ ἀπολήψη χάριν. Αί. 2, 117. Ueber ἀφ' ἡς ἡμέρας zu Xe. An. 5, 10, 12. n. zu Her. 1, 47, 1.]

(A. 4. Einmal an das durch Affimilation entflandene (05) ων gewöhnt sebranchte man es auch wo wir (τοότου) τούτων ότι oder etwas Aehnliches erwanten wirtden, ertlätlich aus § 46, 5 A. 4, 9. Προζήκει χάριν αυτοίς έχειν ων εσώθησαν όφ' όμων. Δη. 16, 13. Ύμας ποιήσω τήμερον δούναι δίκην αν θ' ων εμέ ζητείτον ενθένδ' αφανίσαι. 'Αρ. πλ. 434. Οὐκ εξ ων αν χαρίζητος ακροώνται όμων, αλλ' εξ ων αν ισχοί περιγένησθε. Θ. 3, 37, 2. ngl. 31 37, 2. 5, 9, 4.)

21. 5. Aehnlich usuritte δοφ, ursprünglich einem gesetzten oder zu denkeiden τοσούσφ assimilit, auch die Bedeutung als, da. [3. Th. 1, 68, 2.] Τοσούσφ αρείττων δικαισσύνη χρημάτων, δοφ τὰ μὲν ζωντας μόνον ἀφελεῖ, ἡ ¾ καὶ τελευτήσασι δόξαν παρασκευάζει. Ἰσ. 1, 38. Φίλος ὢν ίκανῶς ἄν ὡφελοίγν, δοφ τὰ μὲν ᾿Αθηναίων οίδα, τὰ δ' ὑμέτερα ἤκαζον. Θ. 6, 92, 4. (Aehnlich δοφ Johr. 8, 47. vgl. 4, 83 u. Χευ. Au. 3, 1, 45.)

- (A. 6. Οδος (und ήλίκος) assimilirt sich siberhaupt einem obliquen Casas auf den es sich bezieht, statt vollständig mit elvat (im Rominativ oder Accusativ) als Prädicat einzutreten; eben so wenn es sich mit (ergänzdarem τοιούτος) dem Artisel auschließt. Bgl. § 50, 8, 20 f. Davei kann auch die 11 erw. Umstellung eintreten [die Assimilation jedoch auch unterbleiben]. Όρω νανίας οξους sciolog Etmesey] οδ διαδεδρακότας. Άρ. Άχ. 601. Τοδς οδους όμεις μισεί συ κοφάντας. Άντ. 5, 78. Οδι έρασαν τον οδόνπερ αδτός όνταν ιτών οδιώντερ αδτός όνταν δίο βs.] καινών δείσθαι πραγμάτων. [?] Εε. Έλ. 1, 4, 16. Μή δντων οδων δεί δι' ών αξιμέτσιαι καὶ πλείσται πράξεις έμελλον είναι καινώς ήγείτο τὰ αδτοῦ έξειν Εε. Κυ. 8, 1, 12. Ολιίας οδόδι όφελος διν είτη, εξ τὰ άνω πάνο καλά έχοι, μή δποκειμένων οδων δεί θεμελίων. Εε. Ίπ. 1, 2. Τὸ ἐμόν παράδειγμα οδων έπιθυμώ των προτρεπτικών λόγων είναι τοιούτον. Πλ. Εὐθύδ. 282. [Ολχ οδόςπερ (οδοιςπερ) οδ χρώμενοι συμβοόλοις έπολιτεύοντο. Δη. 22, 77. 24, 185.] Βgl § 49, 10, 4.)
- (A. 7. Ein zu olog gehöriges Subject wird bei dieser Aistmilation gewöhnlicher in dem Casus des olog als (wie in den eisten Beispielen A. 6) im Naminativ hinzugestigt, auch bei der Umstellung (11). Έλεγε πρός ἄνδρας τολμηρούς, οίους καὶ 'Αθηναίους, τοὸς ἀντιτολμῶντας χαλεπωτάτους αὐτοίς φαίνεσθαι. Θ. 7, 21, 3. [zu 1, 69, 4.] Ούκ ἄν που περί τοῦ τοιούτου ὁ λόγος είη ο ίου τοῦ ἐνός. Πλ. Παρ. 161. Έκεινο δεινόν τοῖσιν ἡλίκοισι νῷν. 'Αρ. ἐκ. 465. Πολλφ ἡδιόν ἐστι χαριζόμενον οίφ σοὶ ἀνδρὶ ἡ ἀπεχθόμενον ἀφελείσθαι. Εε. ἀπ. 2, 9, 3. vgl. Έλ. 2, 3, 25.)
- [A. 8. Seibst von Adverdien sindet sich assimilationsartig δθεν sitt έκειθεν δπου oder δποι; δπη sitt έκεισε δποι. Οι 'Αθηναίοι διεκομίζοντο δθεν όπεξέθεντο παίδας και γυναίκας. Θ. 1, 89, 3. "Οποι [δπη] νοσοίεν ξύμμαχοι κατεσκόπει. Εδ. 'Ελ. 160 ї.]
- [A. 9. Auch der entgegengesetze Fall (von 10) tritt zuweisen ein, indem das Romen worauf das Relativ sich bezieht, wenn es ihm unmittelbar vorangeht, wiere die eigentliche Construction den Casus des Relativs annimmt: 11 mgekehrte Assimisation. Την οδσίαν ην κατέλιπεν οδ πλείονος άξια έστίν. Λο. 19, 47. Την μέν έμπειρίαν οδ μάλλον τών άλλων έχομεν, πολιτείαν δ' ο δαν είναι χρή παρά μόνοις ήμιν έστιν. 'Ισ. 6, 48. 'Έλεγον δτι πάντων ών δέονται κακραγότες είεν. Ξε. Ελ. 1, 4, 2.]
- (A. 10. In andern Füllen ist das Nomen nur des Nachdrucks halber voramsgestellt. Hieher zu rechten sind vielleicht manche Stellen mit ällog, das auch bei Uebereichsimmung der Casus, so wie dei et τις aus demselben Grunde, voranstehen kann. 'Ανίστη 'Αγριάνας καὶ άλλα δσα έδνη Παιονικά. Θ. 2, 96, 3. Πολλαχού καὶ άλλοσε δποι άν αφίκη άγακή 3000εί σε. Πίλ κρίτ. 26, 'Εγγοώμεδα ήμείς, έγώ, Φορμίων, άλλον εί τινα βούλεται, δήσειν τον νόμον. Δη. 20, 100. Κωλουσιν ήμας έπι Κέρκοραν ή άλλοσε εί ποι βουλόμεδα κλεύν. Θ. 1, 53, 2. Bgl. zu ke. An. 1, 10, 3 n. z. Eh 1, 53, 2.)
- (A. 11. Die Formel oddel δοτις οδ schlechterdings jeder (entstanden aus dem auch vollständig vorkommenden oddels δοτιν δοτις οδ ist durch eine Assistation der A. 9 erwähnten Art, welche dei ihr immer einritt, zu einem Begrisse verschmolzen. So sinder sich auch τίς δοτις οδ —; 'Αναγκαΐον οδδένα δυτιν' οδχ λάμως γέπως μετέχειν διαιοσύνης. Πλ. Πρω. 323. Οδδένα κίν-δονον δυτιν' οδχ διέμειναν οί πρόγονοι. Δη. 18. 200. Γοργίας οδδενί δτω οδα δακκρίνετο. Πλ. Μέ. 70. Πάντων μέτριν άνθρωπός έστιν, λευκών, βαρέων, κουφών, οδδενός δτου οδ τών τοιοότων. Πλ. Θε. 178. Τίνα οίεοθε δυτινα οδ βραχεία προφάσει άποστήσεσθαι; Θ. 3, 39, 6.)
- A 12. Durch eine ähntiche Assimilation amalgamirten sich besonders mit Soos Abjective zu Einem verbunden decliniuten Begriffe, wie δαυμαστός δσος, Good, Go

σούτον ήδου νιτά ό άγαθός τε καὶ δίκαιος τὸν κακόν τε καὶ άδικον, ὰμηγάνφ δαφ δη πλέονι νικήσει εὐσχημοσύνη τε βίου καὶ κάλλει καὶ ἀρετη. Πλπολ. 588, a. (Δικαίως ἡξιώθη ταύτης της τιμής, οὐ τῷ μεγάλα ἡ θαυμέσια ἡ λίκα δούναι. Δη. 20, 41. Υπερφυεί τινι ὡς μεγάλη βλάβη καὶ καφθαυμασίφ ὑπερβάλλουσα τάλλα ἡ της ψυχης πονηρία αἴσχιστόν εσα κώτων. Πλ. Γο. 477.)

- A. 13. Analog tritt bor ώς and ein Adderbinm ein. Υπερφοώς ώς χαίρω. Πλ. συ. 173. Νέος ῶν δαυμαστῶς ώς ἐπεδόμησα ταύτης της ∞φίας ην δη καλοδοι περὶ φύσεως ἱστορίαν. Πλ. Φαίδ. 96, a.
- Der relative Sat wird dem bemonstrativen oft nachbrudtvoll vorangestellt und das gemeinsame Substantiv, wenn ein solches be ift, dem Relativ angefügt, jedoch in ber Regel ibm nicht unmittelbar nadaeftellt. Wenn dabei bas Relativ und Demonftrativ auch bon berfelben Brapofition abhangen, fo muß fle boch por beiben fleben "Α ποιείν αλοχρόν, τα υτα νόμιζε μηθε λέγειν είναι παλόν. 'Ισ. 1, 15. "Α οὐ κεκτήμεθα, μίμησις ἤδη ταῦτα συνθηρεύεται. 'Αρ. θε. 155. Μοχθείν ανάγκη τας δε δαιμόνων τύχας δστις φέρει κάλλιστ', ατής ούτος σοφός. Εύ. Λίολ. 20. 'Οπόσοι μαστεύουσι ζην έχ παντός τοόπου εν τοῖς πολεμικοῖς, οὖτοι κακῶς τε καὶ αἰσχοῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολύ ἀποθνήσκουσιν. Ξε. άν. 3, 1, 42. — Πολλοί, τὰ γρήματα καταναλώσαντες, ών πρόσθεν άπείχοντο κερδών, αλσχρά νομίζοντες, τούτων ούχ απέχονται. Ξε. απ. 1, 2, 22. - Πρός δ, τι τις πέφυχε, πρός τούτο ένα πρός εν έκαστον έργον δεί κομίζειν. Πλ. πολ. 423. Ομ έστιν ω παϊ συντομωτέρα δόδος περί ων αν βούλη δοκείν φρόνιμος είναι ἢ τὸ γενέσθαι περί το ύτων φρόνιμον. Ξε. Κυ. 1, 6, 22.
- A. 1. Wenn bagegen ber bemonstrative Satz dem relativen vorangeht, so wird die beiden gemeinschaftliche Präposition bei diesem gewöhnlicher nicht wiederholt, wenn er (dei gleichem Casus) attributartig ist. [Ar. krit. Aml. 18. 156 f.] 'Επὶ τῆς αὐτῆς ἦςπερ νῦν ἐξουσίας μενεί. Δη. 19, 342. 'Εγώ ἐν τῷ χρόνψ ῷ ὁμῶν ἀκούω ἀπορούντων τὶ τὸ δίκαιον, ἐν τούτφ ἐκαιοτέρους τοὺς ἀνθρώπους ποιῶ. Εε. συ. 4, 1. Οὐ περὶ δνομάτων ἡ ἀμφαβήτησις οἶς το σούτων πέρι σκέψις δαων ἡμῖν πρόκειται. Πλ. πολ. 533, e.
- (A. 2. Benn bei dieser Stellung der Sütze die Assimilation 10 A. 1 stat sindet, so ist das Demonstrativ epanaleptisch zu fassen. vgl. 5 A. 1. Olg obtog anisytelke προς όμας, τούτοις τάναντια έποίησεν ένείνος. Δη. 19, 111. Δι έργομ πεποίημε, τούτων έκ λόγου κρίσις γίγνεται. Δη. 20, 87. Πολλάπις ων τοίς λόγοις έλύπησαν, τούτων τοίς έργοις την τιμωρίαν έδοσαν. Is. 1, 33. 'Αφ' ών προςαιτεί και δανείζεται, άπο τούτων διάγει. Δη. 8, 26. Bgl. 3. Th. 3, 64, 1. 7, 48, 4. Bei einem Substantiv Her. 1, 124, 2.)
- 12. So wird (auch ohne Demonstrativ) dem Relativ das Romen auf das es sich beziehen sollte, selbst bei der Assimilation, oft noche gestellt und angesügt, doch gewöhnlich nicht unmittelbar folgend. Αδικεί Σωκράτης, ους ή πόλις νομίζω θεούς οὐ νομίζων. Ξε. ἀπ. 1, 1, 1. Εστιν ήν σὐ πρότερον έλεγες άρετην άληθής. Πλ. Γο. 503. Μη ἀφέλησθε ύμων αὐτων ήν διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου κέκτησθε δόξαν καλήν. Δη. 20, 142. Αμαθέστατοι έστε ὧν εγώ olóa Έλλήνων. Θ. 6, 39, 2. Οἱ τεχνῖται ἀποκρύπτονται πως τὰ ἐκκααιριώτατα ής έκαστος έχει τέχνης. Ξε. οἰκ. 15, 11. Τούτω γίγνονται δύο παϊδες ἐξ ής τὸ πρώτον έσχε γυναικός. Δη. 57, 37. Την έλευθερίαν ἄν έλοιμην ἀντὶ ὧν έχω πάντων. Ξε. ἀν. 1, 7, 3. Έπορεύετο σὺν ἡ εἰχε δυνάμει. Ξε. Έλ. 4, 1, 23. (Λογίζεται τὸ πλήθος ὧν ἐγὼ χρημάτων ἔχω. Δη. 45, 75.)

- A. Der Artitel wird in der Regel bei dieser Umstellung (11 u. 12) ausgelassen. Doch sindet er sich dei Platon wie an einigen Stellen von Dichtern, öster auch (deiktisch) hinzugesügt. Ein Sprachgebrauch der wohl von einem eperegetischen Berhältnisse ausging, wie denn wirklich oft auch ein Substantiv (mit seinem Artikel) dem Relativ entschieden als Eperegem beigestigt ift. Poβούμεθα δόξαν, δν δη καί καλούμεν τον φόβον αλαχύνην. Πλ. νό. 646, σ. Οδδείς έστ' άτελης έκ τών παλαιών νόμων, οδδ' οδς οδτος έγραψε, τοὸς άφ' 'Αρμοδίου καί 'Αριστογείτονος. Δη. 20, 18.
- 13. Dhne Bezug auf ein ba stehendes Substantiv vertritt ein relativer Sat oft die Stelle desielben, auch als obliquer Casus, selbst von einer Praposition regiert. Wir ergänzen in solchen Fällen meist ein Demonstrativ oder einen allgemeinen Begriff wie τλς, άνθοωπος, welche auch wenn sie im Casus von dem Demonstrativ verschieden sind, im Griechischen sehlen können.
- Μ. 1. Relative Süte als Bertreter des Subjects-Rominativs. Γαμείν δς εθέλει είς μετάνοιαν έρχεται. Φιλή. 215. "Ο τι καλόν φίλον άεί. Εδ. Βάκ. 881. "Ον οί θεοί φιλοδοιν άποθνήσκει νέος. Μέ. 128. Νέος απόλλοδ' δντιν' ἄν φιλή θεός. Γν. Στ. 120, 13. Οἰς μάλιστα τὰ παρόντα ὰρκεί ήμιστα τῶν άλλοτρίων ὀρέγονται. Ξε. συ. 4, 42. Έκ τοῦ φιλοπονείν γίγνεδ' ὡν θέλεις κρατείν. Γν. Στ. 29, 29.
- 3. 2. Relative Säte als Accufative. Πιστεύειν χρή γυναικὶ μησδέν δοτις εὐ φρονεῖ βροτῶν. Εὐ. Σθε. 6. Εὐβούλους νομίζομεν οἴτινες ἀν αὐτοὶ πρὸς αὐτοὸς ἄριστα περὶ τῶν πραγμάτων διαλεχθῶσιν. Ἰσ. 15, 256. Ζηλῶ ἀνδρῶν δς ἀκίνδυνον βίον ἐξεπέρασ' ἀγνώς, ἀκλεής. Εὐ. Ἰφ. Α. 17. "Οσοις ἐπιτύχοιεν ξυνελάμβανον. Θ. 8, 14. 1. Ἐπιμελῶς οἱ θεοὶ ὧν οἱ ἄνθρῶν ται κατεσκευάκασιν. Εε. ἀπ. 4, 3, 3. Τίς μισεῖν δύναιτ' ἄν ὑφ' οἱ εἰδείη καλός τε καὶ ἀγαθὸς νομιζόμενος; Εε. συ. 8, 17. "Α δρῶσιν οἱ κρατοῦντες οὸχ δρῶ. Σο. ΟΤ. 530. "Αν (ἄ ἄν) θεοὶ διδῶσ' ἐκόντες ἀφελοόμεθα. Εὐ. Ἰων 380. "Α οἱ πλουτοῦντες οὸ κεκτήμεθα τοῖσιν πένησι χρώμενοι θηρώμεθα. Εὐ. Αἴολ. 2, 6.
- 2. 3. Relative Site als Datipe. Καλόν τό δνήσκειν οἶς δβριν τὸ ζήν φέρει. Μέ. μο. 291. Προςήκει βοηθεῖν όμᾶς οὸχ οἶτινες ἄν δυςτυχεστάτοος σφᾶς αὐτοὸς ἀποδείξωσιν. Ἰο. 18, 37. Ταπεινή όμῶν ἡ διάνοια ἐγκαρτερεῖν ἄ ἔγνωτε. Θ. 2, 61, 2. Οἶδα ξυγγενομένοις ἐνίους ὧν ἄν τόχωσιν ἐπιδυμοῦντες. Πλ. Φαίδ. 116. Σωκράτης τοὸς λαμβάνοντας τῆς όμιλίας μισδύν ἀνδραποδιστὰς ἐαυτῶν ἀπεκάλει διὰ τὸ ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἰναι διαλέτεσδαι καρ' ὧν ἄν λάβοιεν τὸν μισδύν. Ξε. ἀπ. 1, 2, 6.
- Μ. 4. Relative Sätze als Genitive. 'Auskeic ων δεί σε έπιμε-λείσθαι. Πλ. Γο. 485. 'Ων έργφ πείραν είλήρατε τί δεί τοις λόγοις πιστεύειν; Δη. 26, 21. 'Η δίγω δήθ' οί μ' έφυσαν; Εύ. Ίων 560. Αί νίκαι εν τοίς πολεμιποίς έργοις οὸν εἰσίν ὁπότεροι αν πλείονα ὅχλον ἀπαριθμήσωσιν. Ξε. Κο. 5, 2, 35. 'Επίζητεί βασιλεός ήν τις ἀπὰ οίς παρείναι καθήκει. Ξε. Κο. 8, 1, 29. 'Ισασι την δύναμιν ἐφ' οῦς αν ἴωσιν. Ξε. ἀν. 5, 1, 8.
- 2. 5. Daß der Grieche sich solche Sähe wirklich wie zu einem Begriffe verschmolzen dachte erhellt darans daß er sie selbst durch xai mit Nominen verband. Έγω καὶ ων εγώ κρατω μενούμεν παρά σοί. Ξε. Κο. 5, 1, 26. Ο ετα άφτσταμενοι καὶ ἀφ' ων διακρίνονται ίσοι εἰσίν. Θ. 3, 9, 2. Έχομεν καὶ τῆν πολλήν καὶ οἶτινες ταύτην εργαζόμενοι θρέψουσιν ἡμάς. Ξε. Κο. 7, 5, 72. Ὁρθῶς δν τοὺς θρήνους γοναιξίν ἀποδιδοίμεν καὶ σσοι κακοὶ τῶν ἀνδρῶν. Πλ. πολ. 387. Ἡ ρητορική ἄν εἰη τέχνη ψυχαγωγία διά λόγων οὸ μόνον ἐν δικαστηρίοις καὶ δσοι άλλοι δημόσιοι σύλλογοι, ἀλλά καὶ εν ἰδίοις ἡ αὐτή. Πλ. Φαίδ. 261. Πέμπουσι ναῦν ἐπὶ τε ἐκεῖνον καὶ ων περὶ ἄλλων ἐμεμήνοτο. Θ. 6, 61, 4.
  - A. 6. Sogar einer Brapofition erlaubte man fic einen relativen Sat

απημήθηση, in der Regel jedoch nur wenn das Resativ mit dem zu ergünzenda Demonstrativ in der Form (nicht gerade im Casus) übereinstimmen würde. Τό μανθάνειν εστί το σοφώτερον γίγνεσθαι περί δι μανθάνει τις. Πλ. θε. 145. Έπι ά γε δαβροδοι πάντες έρχονται καί δειλοί καὶ ἀνδρεδοι, καὶ ταύτη γε ἐπὶ τὰ αὐτὰ έρχονται οἱ δειλοί τος καὶ οἱ ἀνδρεδοι. Πλ. Πρω. 359. Πολλοί άναλακουτιν οὐν εἰς αἱ δεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς αἱ βλάβην φέρει. Ξε. οἰν. 3, 5. Εγγίγνεταί μοι εδνοία πρός οδς αν ὑπολάβω εδνοίνως έχειν πρός ἐμέ. Ει. ἀκ. 2, 6, 34.

A. 7. Ans diesen Regeln verbunden mit denen über die Assimilation agiebt sich daß die Ausschlage eines Relativs, besonders mit einer Präposition, oft jemlich die diesenge ist. So z. B. sann nept die stehen sit einer Präposition, oft jemlich diesenge ist. So z. B. sann nept die stehen sit einer Porm von odrag, dietat, radra mit nept die nach 13 A. 1 ff., silt nept rootew der nach A. 6, six nept rootew ods, äs, ä nach 10 A. 1, silt nept rootew nept die nach 11 A. 1. Der Sinn und Sprachgebrauch bestimmen in den meisten Fällen leicht die Bahl der gerade passenen Ausschlichung. Λογισμφ περί die alodarioueda λογιζόμενοι π και μνημονεύοντες καταμανθάνομεν. Se. dm. 4, 3, 11. Το μέγεθος δπέρ ών συνεληλύθαμεν τηλικοδτόν έστιν. Is. 8, 2. — Τεόξη μάλλον παρ' die δι δι δι μιλ δι δι δι δι δι δι δι βοολεύωνται μη νομίζειν είδεναι το συμβησόμενον. Is. 8, 8. Τί δρώμεν θάνατος δι ν εξται πέρι; Εδ. Iw 756

A. 8. In sofern relative Abverbia für eine Präposition mit dem αν sorberlichen Casus von δς stehen, wie δθεν für εξ οδ, kann auch vor ihnen απ τοῦτο, ταῦτα oder τὶ (dies auch im örtlichen Sinne) zu ergänzen sein. "Ασικ όπόθεν δόξεις φρονείν. Πλ. Γο. 486. Οὐδ' ὁπόθεν ἐπιπληρωσόμεδα τὰς ναῦς ἔχομεν, δ τοἰς πολεμίοις πολλαχόθεν ὁπάρχει. Θ. 7, 14, 1.

A. 9. Relative Adverbia involviren nicht bloß die entsprecenden dem demonstrativen Correlative, sondern auch ein verschiedenes Berhältniß ausdrückende, namentlich die welche ein wo und woher bezeichnen das Dahin, exeice, welches ähnlich auch vor Präpositionen mit einem Relativ sehlen kann. Ol deardorat rode dochdog akknrew auchdovar aronkeidene Sdev är ti daßeir h. Es. än. 2, 1, 16. Ol dausdaupdvot rode Mavanisch rachov pertipreran od nes aktedaren. O. 1, 134, 4. "Ahw ópaz, krodu inpartina exérceso. Es. Ko. 5, 4, 21. Karanid-you nádry der dr enasta kaphary. Es. oln. 9, 10. "Oder ånedknoper enaschdweren. N. Dack. 73. Exercept Eredder der tradita ekseny. Es. (Ed. 6, 5, 1. Nposýdagar ekseny kradedar der englischer åneden der 7, 73, 1.

A. 10. Ans 13 erklätt es sich wie δς, gewöhnlicher δστις, nach οδτις τοσοδτος (meist mit einer Regation ober in einer Frage) scheiden sitt wort einer stage) scheiden mit treten sann. Wie man nämlich z. B. sagte μώρος δς δανείν ερά, so besielt man biese kilgung auch bei in (οδδείς) τίς οδτω μώρος δς δανείν ερά; Σο. Αν. 220. Τίς οδτως έστι δοστυχής δστις πατρίδα ένεκα κέρδοις βραχέσι περέσθαι βουλήσεται; Αη. 14, 32. Οδδεμία έστιν οδτω καλή καραίνεας τίς τοδς μή δντας άγαθοὸς αδθήμερον άκοσαντας άγαθοὸς ποιήσει. Εε. Κα. 3, 8, 50. (Έκφυγων έχει τοσοδτον άλγος οδ ποτ' οδ λελήσεται. Εδ. Αλ. 197.)

Μ. 11. In locterer, nicht eigentlich constructionsmäßiger Berbindung with ein persönliches &ς, δοτις auf ein eigenschaftliches Nomen oder einer prädicativen Genitiv (§ 47, 6, 9), auch einen von πρός regierten, dessetz und also dem et τις synonym gebraucht. Dabei wird (vor dem Relativ) έστι meist ausgelassen. [Dobree 3. Th. 4, 18.] Συμφορά δς αν τύχη κακτίς γιναικός εθτυχεί δι δοθλής τυχών. Εδ. δρά. άδ. 28. Σκαιόν τι δήτα χρήμι τίγκοθαι φιλεί θεων ανάγκας δυτις ίδωθαι θέλει. Εδ. Δι. 7. — Τα των αλων αξοχιστον δυτις καταβαλών ες ξυμφοράς αδτός σέσωσται. Εδ. 14. Τ. 605. "Ηδιστον δτις καταβαλών ες ξυμφοράς αδτός σέσωσται. Εδ. 14. Τ. (Τδ εδτυχές οί αν τής εθπρεπεστάτης λάχωσι τελευτής. Θ. 2, 44, 1.) — Γι καλώς άρξαι τοῦτ' έστιν δς άν την κατρίδα ώφελήση ώς πλείστα. Θ. 6. 14. Έχω τοῦτο ήγοῦμαι μέγα τεκμήριον άρχοντος άρετης είναι φ

έκόντες επωνται καὶ εν τοῖς δεινοῖς παραμένειν εθέλωσιν. Εε. οἰκ. 4, 19. — Πολλής εὐηθείας δατις οἴεται τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμένης προθύμως τι πράξαι ἀποτροπήν τινα ἔχειν. Θ. 3, 45, 5. [Σωφρόνων ἀνδρῶν οἶτινες τὰγαθὰ ἐς ἀμφίβολον ἀσφαλῶς ἔθεντο. Θ. 4, 18, 2.] Παίδες σοφοῦ πρὸς ἀνδρὸς δατις ἐν βραχεῖ πολλοὸς καλῶς οἰός τε συντέμνειν λόγους. Εδ. Αίο. 17. Αρ. θε. 177.

- (A. 12. In anderer Beije für εί τις stehen die Relative wenn der demonstrative Sat dem relativen nachfolgt ohne einen Begriff zu dieten auf den das Relativ sich bezieht. Dieser Begriff schwebt dann bloß dor und es kann ein Demonstrativ in dem ersorderlichen Casus, zuweiten mit einer Präposition, ergänzt werden. Ol 'Adηναίοι ά αν επινοήσαντες μή επεξέλθωσιν, ολκείων στέρεσθαι ήγιοδυται. Θ. 1, 70, 4. 'A αν αδτοί έχωσιν οι γονείς άγαθα πρός τον κοίσάσανουσιν ά δ΄ αν οίωνται άλλον ίκανώτερον είναι διδάξαι, πέμπουσι πρός τοδτον δαπανώντες. Ξε. άπ. 2, 2, 6. "Ο σα των άδικημάτων νόμος τις διώρικε, ράδιον τούτω κανόνι χρωμένους κολάζειν τούς παρανομούντας. Λοκ. 9. Βασιλέος εξ δπόσων περ έθνων δασμοός λαμβάνει, τέταχε τῷ ιἄρχοντι έκάστω εἰς όπόσοος δεί διδόναι τροφήν. Ξε. οίκ. 4, 5.
- Μ. 13. So haben auch besonders die substantivirten Neutra 5, δπερ, & mit ihrem Sate vor einem andern stehend, selten eingeschoben, in diesem oft kein Correlat, sondern es ist als solches, wenn man die Rede verdollständigen will, ein entsprechender Sat zu denken, z. B. τοδτ' έστιν, τοδδ' οδτως έχει. [Σh. 6, 20, 3 vgl. 3, 59, 3.] Darauf kann auch ein Sate mit δτι oder γάρ solgen. Bi i können diese Berksung zum Theil nachmachen, zum Theil durch eine etwas adweichende Uebersetzung erreichen: δ λέγω, δπερ είπον wie gesagt, δ δε λέγεις wenn du aber sagst, quod dies. [zu Xe. An. 5, 5, 20.] Ο πάντων δαυμαστότατον, Σωκράτη μεθόοντα οδδείς πώποτε έωράκει ανθρώπων. Πλ. συ. 220, a. "Οπερ εστί νόμοις καὶ τῷ σωφρονεστάτω εναντιώτατον, εγγυτάτω δε τοράνωρ, δοναστεία δλίγων ανδρών είχε τὰ πράγματα. Θ. 3, 62, 2. ("Ο δε πάντων δεινότατον, δταν τις τδη τοὸς τὴν ἡγεμονίαν έχειν άξιοδυτας έπι τοὸς Έλληνας στρατευομένους. 'Ισ. 4, 128.) ["Ο δε πάντων σχετιώτατον, εὶ φιλοπονώτατοι δοκοδυτες είναι ραθυμότερον τῶν άλλων βουλευσόμεθα. 'Ισ. 6, 56.] "Ο μεν πάντων θαυμαστότατον άκοδσαι, δτι εν εκαστον ών επηνέσαμεν τῆς φόσεως ἀποσπῷ φιλοσοφίας. Πλ. πολ. 491. "Ο δε πάντων δεινότακον τὴν γ αρ πόλεν οδχ οδίστ' ἐγένετο χειρώσασθαι. 'Ισ. 9, 64.

"Ο πλείστου εγώ τιμώμαι, Σωκράτει σχολάζω συνδιημερεύειν. Εε. συ. 4, 44. — "Ο λέγω, τρυφάς όπο πλούτου τής σοφίας. Πλ. Εὐθύφ. 12. "Ο άρτι ελεγον, ζητητέον τίνες άριστοι φύλακες. Πλ. πολ. 413. "Ο περ καὶ ἀρχόμενος εἰπον τοῦ λόγου, παρέησιασόμεθα πρὸς όμᾶς. Πλ. Λάχ. 179. Οἱ θεοί, δπαρ εἰπον, οδτως ήμιν παρέδοσαν διδάσκειν ἀλλήλους. Πλ. Φιλ. 16. Οἱ ενεπα ὁ λόγος ώρμήθη, νῦν λέξομεν τὰς Κόρου πράξεις. Εκ. 12, 16. Πρῶτον, περὶ οἱ νῦν ὁ λόγος ἐστί, σὸ ἡγεὶ οἱόν τε εἰναι μακάριον ἀνδρα ἀδικοῦντά τε καὶ ἄδικον ὅντα. Πλ. Γο. 472. "Ο δὲ λέγεις, βία παρελθόντας σκηνοῦν, ήμεῖς οὸδὲν βίαιον ἐποιήσαμεν. Εε. ἀν. 5, 5, 20.

(A. 14. Auf einen im Borhergehenden bloß enthaltenen Begriff bezieht fich am leichtesten das Masculinum des Relativs, wie im ersten Beispiel § 60, 6. 2. Τί δεὶ μακρηγορείν, ων τοὺς μὲν δεδοολωμένους δράτε, τοῖς δ' ἐπιβουλεύοντας αὐτούς; Θ. 1, 68, 3. 'Αθυμίαν πλείστην ὁ χρόνος παρείχεν, οδς το ήμερων δλίγων ἐκπολιορκήσειν. Θ. 4, 26, 3. Bgl. zu 1, 140, 6.)

4. 15. Abberbial geworden sind die durch ein zu ergünzendes elσίν, ήσαν zu erstärenden Formeln δσαι ήμέραι (αυτή όσημέραι) täglich, δσοι μήνες monatlich, δσα έτη jührlich. Την έλευθερίαν δσαι ήμέραι προςδέχονται. Θ. 5. 64, 3. "Οστις ήδεται έσθίων όσημέραι, δεί και ποιείν των σιτίων επάξιόν των Αλεξις 291. Οι ρήτορες δσοι μήνες μικρού δέουσι νομοθετείν τὰ αύτοίς τομφέροντα. Δη. 24, 142. "Ανήλθες ήδη δεύρο πρότερον; Νή Δία, όσετη γε. Αρ. 82. 623.

(A. 16. Ohne Ergänzung verband der Grieche nach der Analogie von rot-

- οδτος οίος Relative mit ἴσος, δμοιος, παραπλήσιος, ππο βαρτε 3. 8. wie δμοιος οίος βείδε δμοιος δσπερ, wie απός τοιοδτος δς, δοπερ. [Pari numero equitum quem relinquebat naves solvit. Caes. b. g. 5, 8.] 'Ανίσοις ἴσα προςτιδτμενα ἴσφ ποιεῖ διαφέρειν ἀεὶ δσφπερ ἀν τὸ πρώτον διενέγκη. Πλ. Παρ. 154. 'Τσον ἀν εῖη πεῖσαι δπερ ἀν τὸ λεγόμενον λίθον ἐψῆσαι. [Πλ. 'Εροξ. 405.] Υφ' ὁ μοίου ἄρχεται [ετg. ὁπὸ] οἴου ὁ βέλτιστος. Πλ. πολ. 590. Οἱ Μοσινοι μόνοι ὅντες απορατον ἄπερ ἀν μετ' ἄλλων ὅντες. Εε. ἀν. 5, 4. 34. Λακεδαιμόνιοι παραπληθοίαις ἀτυχίαις ἐχρήσαντο καὶ συμφοραίς αἰςπερ ἡμεῖς. 'Ισ. 12, 57. ('Αρμονία γέ σοι οὸ τοιοῦτόν ἐστιν ψ ἀπεικέμς. Πλ. Φαίδ. 92. Τοιοῦτός ἐστιν οἶςπερ ἡδεται ξυνών. Εὸ. Φοῖ. 4, 9. [Ην ὲν ὁ μοί ψ πολέμφ δι' δν τότε τῆς εἰρήνης ἐπεθόμησεν. Δη. 6, 36.]
- A. 17. Οίος und δοος substantivirt ober mit einem zugesügten Substantissen sich auch Sähen an die eine Thatsache enthalten, wenn dieselben die Ibee der Uebersegung (ein λογιζόμενος) einschließen; eben so ώς. Έχρην μιν ήμας σύλλογον ποιουμένους τον φύντα δρηγιείν είς δα' έρχεται κακά. Εδ. Κρα. 13. 'Απέκλαον την έμαυτοδ τόχην οίου ανδρός έταιρου έστερημένος είην. Πλ. Φαίδ. 117. Κατέκαους τάς κώμας, δπως φόβον ένθείη και τοίς άλλοις οία πείσονται. Ξε. αν. 7, 4, 1. Εδδαίμων μοι ανήρ έφαίνετο ώς άδεως και γτυναίως έτελεύτα. Πλ. Φαίδ. 58.
- 14. Bie mehrere Demonftrative, fo tonnen auch mehrere Relative in Ginem Sate ohne Copula mit einander verbunden werden.
- 3. 1. So besonders οίος, δσος, (ήλίπος) und ώς (auch exclamatio) 3. 8. wie τοιούτος τοιούτον, so auch οίος οίον. Γνώσεται δ δήμος οίος οίον θρέμμα ηδέεν. Πλ. πολ. 569. "Οσοι δσους περί δσων έπεισαν ψεοδή λόγον πλάσατες. Γοργ. Έλ. 95. Τίς οόκ οίδεν έξ οίων συμφορών εἰς δσην εδδαιμονίαν 'Αθηναίοι κατέστησαν; Τίο. 6, 42. Δίδασκε οία οὐσα ψοχή όφ' οίων λόγων δι' ήν αίτίαν έξ ἀνάγκης πείθεται. Πλ. Φαίδ. 271. Ένθυμείος δθεν οί διέβη, έξ 'Αβόδου εἰς Σηστόν. Δη. 28, 160.
- Μ. 2. Das eine Relativ kann sich auch einem Particip, das andere dem Vordum sinitum auschließen. Ἐκλογισάμενος δετις ων πρός οδετινας έπλέμει εδ έβουλεύσατο. Αλ. 1, 64. Οὐκ άγνοω ἡλίκος ων δσον έργον κίσταμαι το μέγεθος. Ἰσ. 12, 36. Μέμνησθε ως εδ παθόντες οδαν γάκν απέδοσαν. Πλ. Μενέξ. 244. Ἐνθυμητέον ἡλίκην πότ' ἐχόντων δύκαμν Λακεδαιμονίων ως καλως καὶ προςηκόντως οὐδὲν ἀνάξιον ὁμεῖς ἐπράξατε τῆς πόλεως. Δη. 4, 3.
- [A. 3. Berschieben sind die Stellen an denen ώς mit einem Abjectiv oder Abberbinm einem Relativ und seinem Nomen eperegetisch beigestigt wird. Σονίεδ' δν τρόπον ό Σόλων τοὸς νόμους ώς καλῶς κελεύει τιδέναι. Δη. 20, 93. Ίστε οίων νόμων όμιν κειμένων ώς καλῶν καὶ σωφρόνων τετόλμηκε Τίμαρχος δημηγορείν. Αὶ. 1, 20.
- 15. Einige Relative werben burch die hinzutretenden Partiteln di und obe in ihrem Begriffe modificirt und erhalten eine Art adjectiv vifcher Bebeutung.
- A. 1. Zunichst gebrauchte man δοτις το. zuerst elliptisch mit Ergänzung der ersorderlichen Form des Hauptsches. Diese Ergänzung aber ersosch und so er hielt z. B. δοτις (δή) wer (eben), ich weiß nicht wer adjectivische Bedertung, völlig wie ric einem Substantiv angesügt oder auch selbst substantivit, segar als Subsect eines absoluten Genitivs, wie dies auch bei el ar τις vorsemm! [Ως ακνταυρικώς ένήλαδ' δετις. 'Αρ. βά. 39.] 'Ρήγνοται όπο ία δή φλέξε. Έλ. 5, 4, 58. Τί ποτε δν τό δοιον είτε φιλείται όπό δεών είτε δ, τι διαστες; Πλ. Εδθούφ. 11. 'Ες την "Ασπενδον ήτινι δή γνώμη άφιννείται. Θ. 8, 87, 5. Τό ζην όπόσαν δή χρόνον τόν γε ώς άληθως άνδρα έατέον έστι. Πλ. Γο. 512. 'Εξαπίνης άνέλαμψεν οίκια δτου δή ένάψαντος. Εε. αν. 5, 2,

- 24. (Το Γολίππου και εί του άλλου πειδύντων δρμηντο είς την ναυμαγίαν. Θ. 7, 21, 5. [Ueber δσος δή bei Ber. zu 1, 157.]
- Μ. 2. Εδεπ fo fagte man δστιςοῦν wer immer, jeder Beliebige, δποιοςοῦν, όποσοςοῦν, όποσεροςοῦν, όποσεροςοῦν, όποσεροςοῦν. Κρίνει ἄμεινον ὅχλος πολλὰ ἢ εἰς δστιςοῦν. ᾿Αρλ. πολ. 3, 10, 5. Οδ δοκεῖ σοι κακὸς εἰναι ἐπιμελητὴς δστιςοῦν ὅτουοῦν ζώου δς ἄν παραλαβών ἡμερώτερα ἀποδείξη ἀγριώτερα ἢ παρέλαβεν; Πλ. Γο. 516. Τί περὶ αἰσθήσεως ἐροῦμεν ὁποιαςοῦν, οἰον τῆς τοῦ ὁρᾶν ἢ ἀπούειν; Πλ. Θε. 182. Οἱ τύραννοι κὰν ὁποσονοῦν, χρόνον ἄρχοντες διαγένωνται, θαρμάζονται. Ξε. Κο. 1, 1, 1. Οδδαμοῦ σὸ φανήσει γεγονώς, οὸ πρῶτος, οὸ δεότερος, οὸς ὁποστοςοῦν. Δη. 18, 310. ᾿Αν ἀδικῶσιν ὑμῶν ὁποτεροιοῦν, σὸν τοῖς ἀδικουμένοις ἡμεῖς ἐσόμεθα. Ξε. Κο. 3, 2, 22. [Πολεμοῦνται ἀσαφῶς ὁποτέρων ἀρξάντων. Θ. 4, 20, 3. ⑤. Μ. 1.]
- Χ. 3. Bur Berfläring fann vor δοτιζούν ις. ποφ καί νει, αυφ πυτ εintreten, weiches mit οὸ υπό μή in οὸδέ υπό μηδέ νειίφωτίζε. Θο αυφ καὶ δπωζούν οδετ δπωςτιοῦν (vgl. 16. A. 5), οὸδ' δπωσοῦν. [ξ. Σ. 1, 77, 2.] Πῶς οὸα αἰσχρὸν όμὲν καὶ ἡντινοῦν δίκην ἀπολιπεῖν; Λο. 12, 84. "Ανευ εὐνοίας τί δφελος καὶ δποιαςτινοςοῦν ἐπιτρόπου ἐπιστήμης γίγνεται; Ξε. οἰκ. 12, 5. Ε! καὶ ὁποσονοῦν μάλλον ἐνδώσουσι, διαφθαρήσονται. Θ. 4, 37. 'Επάπους, εἰ νοῦν καὶ ὁπωςοῦν ἔχεις. Πλ. νό. 905. Κόνων παρ' ὁμῶν οὸδ' ἡντινοῦν ἀφορμὴν λαβών κατεναυμάχησε Λακεδαιμονίους. Δη. 20, 68. Οἱ νικήσαντες τὰ πράγματα οῦτως ἐσφετερίσαντο σφόδρα, ὥστε ἀρχῆς μηδ' ὁτιοῦν μεταδεδόναι τοὶς ἡττηθεῖοιν. Πλ. νό. 715. Τοὸς ἰατροὺς σὰ ἀνδρείους καλεῖς; Οδδ' ὁπωςτιοῦν. Πλ. Λάχ. 195.
- **A.** 4. Δή und οδν berbinden sich in berselben Bebeutung auch mit relativen Adverbien. Dem δή wird bei diesen wie bei den Adjectiven oft noch nock und selbst noc' οδν beigesügt. Θρασύμαχος διαβάλλειν τε καὶ διαλόσασθαι διαβολάς δθεν δή πράτιστος γέγονεν. Πλ. Φαίδ. 267. Ένιοι τὰ μὲν φιλοφιλονεκία, τὰ δ' χτινι δή ποτ' αλτία προάγονται λέγειν. Δη. 8, 1. Τοῦτο πέπρακται νονί δπως δή ποτε. Δη. 3, 7. Ἐμισθώσατό με δστις δή ποτ' οδν. Αλ. 1, 164.

## IV. Tis und die interrogativen Pronomina.

- 16. The fest einen Gegenftand von unbestimmter Qualitat. [Ueber Die Stellung 26 76 ju Re. An. 4, 1, 14.]
- A. 1. Mit Substantiven verbunden bezeichnet zic einen irgendwie geeigenschafteten Gegenstand der Art. Η στρογγυλότης σχημά τί έστιν, οδχ οδτως άπλως σχημα. Πλ. Μέν. 73.
- A. 2. Daher bezeichnet es auch daß der gemeinte Gegenstand dem Borte ungeführ entspreche: eine Art von. So sindet es sich auch bei Abjectiven. 'Aperi, ώς δοικεν, δη ειά τέ τις αν είη και κάλλος και εδεξία φοχής. Πλ. πολ. 444. 'Ο σοφιστής πράφανται έμπορός τις περί τα τής φοχής μαθήματα. Πλ. Σοφ. 231. Έγω φιλέταιρός τίς είμι. Πλ. Λο. 211. Έγω τις, ώς δοικε, δυςμαθής. Πλ. πολ. 358. 'Ανδρειότεροί τινες δπαδ σοδ λέγονται οί κρείττους και οί βέλτιστοι. Πλ. Γο. 491.
- 1. 3. In biesem Sinne verbindet es sich auch mit Abjectiven der Qualität und Quantität, jum Theil durch unser ungeführ sibersehder. Al παιδείαι ποιοός τινας ποιοδοι τούς νέους. 'Αρλ. οίν. 5. Ποίου τινός γένους
  εστίν ο Σπιθραδάτης; Εκ. Έλ. 4, 1, 6. 'Οποίους τινάς αν φαίνησθε άγαπώντες, τούτοις δμοιοι δόξετ' είναι. Δη. 22, 64. Έστιν αδτη ή αλώρα διά
  εσαν τοιάνδε τινά. Πλ. Φαίδ. 111. Τοιαδτ' άττα διειλέχθησαν. Πλ. σο.
  174. Πόσον τι πλήθος συμμάχων πάρεστ' έχων; Εδ. 'Ηρακλ. 668. Πηλίπον τί ποτ' αν στενάξειαν οί άνδρες έκεινοι; Δη. 23, 210. Τῷ γε μὴ μέλλοντε άδικείν οό μεγάλη τίς μοι δοκεί ή χρεία τῆς ρητορικῆς είναι. Πλ. Γο.
  481. vgl. Dial. 51, 14, 1.

- Μ. 4. Berkhieben steht τίς bei (οδ) πολός, δλίγος u. ü., wie unser einige, und selbst bei Carbinalzahlen, dies in sosen Ungewißbeit über die genam Richtigkeit der Zahl zu bezeichnen ist, wie dei Zehnen von 20 bis 90 and win einige gebrauchen. Σικείας περίπλους δοτί δλιάδι οδ πολλώ τιν έλασον η δικώ ήμερων. Θ. 6, 1. Υπεξήλθον οδ πολλοί τινες. Θ. 6, 51, 2. Ελού τινας οδ πολλούς πελταστάς. Θ. 2, 79, 3. Ο Δάτις τοδς Έρετριές εν τινι βραχεί χρόνψ είλεν. Πλ. νό. 698. Σωμασκοδοι μάλα δλίγοι τινίς δι έκάστη πόλει. Εε. Έλ. 6, 1, 5. Ένταί τινες των πόλεων μόνιμοί κων. Πλ. πολιτ. 302. Προμηθείας πάνο τισίν δλίγοις οίμαι μετείναι. Πλ. λας. 197. Παρεγένοντό τινες δύο νήες. Θ. 8, 100, 5. Τριάκοντά τινας επιτείναν. Θ. 8, 73, 5. Ές διακοσίους τινάς αδτών δπέκτευν. Θ. 8, 111, 3. Βgl. Reg. 3. Σh. u. τίς.
- (A. 5. 3n berselben Bedeutung erscheint et bei Abberbien (selbst abbatbatig), besonders bei σχεδόν, πάνο. [3. Ση. 3, 68, 3 n. 3n Xe. An. 5, 9, 26.] Σχεδόν τι έγωγε αὐτό τοῦτό φημι είναι σωφροσύνην, τὸ γιγνώσκειν αὐτόν έαυτόν, Πλ. Χαρ. 164. Έρυγον μηδέν τι πάνο διωκόμενοι. Εε. Ελ. 5, 4. 45. Δοκεί γέ που τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεθνάναι ὁ μηδέν φροντίζων τῶν ἡδονῶν αι διὰ τοῦ σώματός εἰσιν. Πλ. Φαίδ. 65.)
  - M. 6. lleber ein icheinbares Reblen bes ch § 43, 4, 10.
- A. 7. Substantivirt entspricht τις im Singular meist unferm Jemand und man. Όπου τις άλγει, κείσε και τόν νοῦν έχει. Γν. Στοβ. 99, 25. Δοκεί σοι δίκαιον είναι περί ών τις μή οίδε λέγειν ώς είδότα; Πλ. πολ. 506. Ίτω τις έφ' δδωρ, ξύλα τις σχισάτω. Ξε. Κο. 5, 3, 49. [luber ben Biu. 3. Th. 3, 36, 4.]
- A. 8. So bezieht sich rig auch auf bestimmt vorschwebende (erwähnt ober anwesende) Personen die man eben nicht genauer bezeichnen mag; sogar für die erste Person eintretend. Τουτ' είς ανίαν τούπος έρχεταί τινι. Σο. Ατ. 1138. "Ωρα βουλεύευθαι πως τις τους άνδρας άπελά. Ξε. αν. 3, 4, 40. Ποι τις φύγγ; 'Αρ. πλ. 438. Ποι τις αν τράποιτο; 'Αρ. πλ. 374.
  - A. 9. Ueber riva man als Subject bes Infinitive § 55, 3, 1.
- A. 10. Auf mehrere unbestimmte Personen bezogen kann cis unserm Mancher und selbst dem Jeder entsprechen. Των εν τξ δλημορχία αποθανόντων τοως τις ήν πονηρός. Λυ. 30, 13. Χρη δεικνείν δ. τις έχει. Εε. αν. 2, 2, 4. Είπομεν τοὸς προςήκοντας ξυμμάχους αδτόν τισε κολάζειν. Θ. 1, 40, 4. [lieber τὶ αδτών χ. Σ. 6, 40, 2.]
- Μ. 11. Πάς τις, εκαστός τις heißt jeder Beliebige, indem τίς, wie wid in είς τις, auf eine unhestimmte Qualität hindentet. Πένητα φεύγει πάς τις έκποδών φίλος. Εδ. Μηδ. 561. Οδτω χρή ποιείν δπως εκαστός τες έκποξ ξυνείσεται τής νίκης αλτιώτατος ών. Εε. Ελ. 2, 4, 17. Τὸν νόμον ἄρχειν αρετώτερον μάλλον ή τῶν πολιτῶν ενα τινά. Αρλ. πολ. 3, 11, 3. [Ueber απός τις 3. Σή. 6, 77, 2; οδδέν τι § 48, 15, 11.]
- 1. 12. 16 Brädicat bezeichnet τίς eine Berson von Sebeutunz Ηδχεις τις είναι, τοίσι χρήμασι σθένων. Εδ. Ήλ. 939. [Φρονοδαι δήμου μείζον, δντες οδδένες. Εδ. 'Ανδρ. 700.]
- A. 13. Aehnlich hat the eine prägnante Bedeutung in λέγειν τε etwas Crheb liches sagen, mit dem Gegensate oddav λέγειν etwas Richtiges, Unbaltbares sagen (hun oddav δγιές λέγειν Ar. Thesm. 634, 636. Bl. 274). Τές εμής γνώμης άχουσον, ήν τι σοι δοχώ λέγειν. Εὐ. Ηρ. 279. Λέγου σε μένο οδονται. Πλ. πολ. 329. Λέγεις τι, οὐ μέντοι άληθές γι. Πλ. Λάχ. 195. Οδδαν λέγειν οἰμαί σε. 'Αρ. ορ. 986. 'Ός αν μηδάν δος, δμίν λέγειν, μή προςέχετε αὐτῷ τὸν νοῦν. Εε. Κυ. 8, 3, 20.
- A. 14. Der Plural rivés bezeichnet an sich nicht, wie imser einige, em geringe Anzahl, sondern (irgend) welche, das veraltete etwelche. 'Ap' or siwo ol appartes napsival, add' spylug stadeura gidw; Oddanwe, adda naor

σάν τινες καὶ πολλοί γε. Πλ. Φαίδ. 58. Ο πείθειν τινὰς βουλόμενος οὸκ ὰμελήσει τῆς ἀρετῆς. Ἰσ. 15, 278. Διαβολὰς οὸ σῶφρον οὕτε λέγειν τινὰς ἐς ἀλλήλοος οὕτε τοὸς ἀκούοντας ἀποδέχεσθαι. Θ. 6, 41, 1.

17. Bon den interrogativen Pronominen sind directe τις, πότερος, ποΐος, πόσος; indirecte δστις, δπότερος, δποΐος, δπόσος; jene in einem freistehenden Sate gebraucht, diese einem einleitenden Sate angefügt. vgl. § 25, 10.

A. 1. Den Abjectiven foliegen fich eine Angahl von Abverbien an: noo, dnov; no, dny; not, dnot; noder, onder, noce,

όπότε; πῶς, ὅπως.

- A. 2. Die directen Fragewörter können auch nach einem einleitenden Satz eintreten, nicht bloß wo sie, diesem nicht eigentlich angesügt,
  mit ihrem Satz als selbständige Frage sortbestehen, sondern auch bei wirklicher Anstlyung, 3. B. wo (nach einem historischen Tempus) statt des Indicativs der
  directen Frage der Optaine eintritt. Min dere richnode anderepov adda did vic el. Φιλή. 183. Θεδν μέν ποζον είπέ μοι νοητέον; τον πάνθ' δρώντα
  καδτόν οδχ δρώμενον. [Φιλή. 2.] 'Ηρώτα τί βούλοιντο. Εε. αν. 2, 3, 4.
  Bgl. § 65, 1 und Eimsley zu En. Med. 1103, ε.
- A. 3. Nicht umgekehrt können die indirecten Fragewörter (noch auch die einfachen Relative) in einer directen Frage eintreten. Rur scheindar findet dies statt, wenn der Gefragte die Worte des Fragenden wiederholt, wobei regelmäßig für das τίς τε., που τε. des ersteren δοτις τε., δπου τε. gefest wird, weil hiebei eigentlich gedacht wird έρωτζε δοτις —; Σδ εί τίς ακδρών; "Οστις είμ' έγω; Μέτων. 'Αρ. δρ. 997. Πως δν ταδτα ξυγχωροίμεν; "Οπως; εί δεδς ήμιν δοίη τις συμφωνίαν. Πλ. νδ. 662, a. vgl. Cimsley zu En. Med. 1103, i. (Einiges Andere dei Buttmann zu Piat. Men. 6?)
- A. 4. Directe Fragepronomina und Frageadverbia sind überall anwendbar wo in affirmativer Rede das indefinite τίς oder entsprecedende Demonstrative stehen tönnten. So stehen sie zunächst bei einzelnen Begriffen, Barticipien, Substantiven, Adjectiven oder Adverbien; und zwar eingeschoben, wenn das Nomen den Artisel hat. [Ar. trit. Anal. 1 S. 157 s.] Have deproduevot es die notovere stehen toxus. Se. El. 4, 5, 6. Meller teleiv Innonpatet μισθού ώς τένι δντι; 'Qç sarpφ. Πλ. Πρω. 311. . Λογίσασθε τί ποιούντων ήμων δ χρόνος απας διελήλοθεν ουτος. Αη. 2, 25. Έπι τί φὶς ετας είναι τοὸς δαβραλέους; άρ' ἐπὶ τὰ δεινά τὶ πὰ τὰ μή; Πλ. Πρω. 359. Τίνος (ἐπιστήμων) ἐπιστημόνως λέττες; Πλ. Χαρμ. 173. Καταμεμάθηκας τοὸς τί ποιούντας άχαριστους άποκαλοδοτιν; Εε. άπ. 2, 2, 1. Τοὸς πῶς διακειμένους λάβοιεν αν μαθητάς; 'Io. 15, 222. Τῶν τίνα τρόπον διωκόντων αὐτό καὶ ἐν τίνι πράξει ἡ οπουδή καὶ ἡ σύντασις ἔρως ἀν καλοῖτο; Πλ. σο. 206. 'Ο σοφιστής τῶν τί σοφῶν ἐστίν; Πλ. Πρω. 312. Τῷ τίνος ἔρηφ ὁ ὁφάντης καλῶς χρήσεται; Τῷ τοῦ τέκτονος. Πλ. Κρατ. 388. 'Ερώτησον τούτους τὴν ποτέρτον τόχην ἄν ελοιθ' έκαστος αὐτῶν; Αη. 18, 265. Τῆς περὶ τί πε ειθος ἡ ρητορική ἐστι τέχνη; Πλ. Γο. 454, α. Τὸν ἐκ ποίας πόλεως τρ ατηγόν προςδοκῶν ταῦτα πράξειν; Εε. ἀν. 3, 1, 14. 'Η διὰ τίνος δόσας ταρτες τὸ ἐπὶ πᾶσι κοινὸν δηλοί σοι; Πλ. Θε. 185.
- (A. 5. Ein solches Fragewort kann auch bloß einem Particip sich anchließen, das als No. oder absoluter Ge. einem Verdum sinitum eines nicht it exregativen Sates angestigt oder auch mit einem af sir mativen Varicip expenden ist; eden so als exclamative Frage. 'Αγανακτῶ el διά δοόλην άνων καθέστηκα, τί κακὸν πώποτε τὴν πόλιν εἰργασμένος εἰς τίνα τῶν πολιτῶν όποδιν ἐξαμαρτών; Λυ. 4, 19. 'Απειλῶν οὸκ ἐπαώντο εἰς τίνα τῶν πολιτῶν όποδιν ἐξαμαρτών; Λυ. 4, 19. 'Απειλῶν οὸκ ἐπαώντο εἰς τίνα τῶν πολιτῶν όποδιν ἐξαμαρτών και τί κακὸν οὸχὶ πασχόντων καὶ το κακὸν οὸχὶ πασχόντων το τὸς οἰκουμένη μεστὴ γέγονε προδοτῶν. Δη. 18, 48.)

- (A. 6. Wie der einzelne Begriff, so kann daneben auch das Verdum sinitum ein Frage-Pronomen oder Adverdium bei sich haben. Τίνα σε χρη καλείν ώς τίνος έπιστήμονα τέχνης; Της ρητορικής. Πλ. Γο. 449, α. Σκοκέπ τί πιστεύσαντες τί έπαθον. Δη. 19, 63. Πρόσιδεν έκαστος κότε καὶ παρά τοῦ καὶ τί λαβόντα τί δεῖ ποιείν. Δη. 4, 36.
- Α. 7. Wie bei Participien, so erscheinen die Frage-Pronomina und Abverbia auch bei Insinitiven und selbst in abhüngigen Sügen, sinden, hypothetischen, relativen, temporalen. [Ar. Ann. ad Dom. 4, 10 p. 23 s.] ("Ομον. Η μήν τί δράσειν; καὶ τόδ' ἐξειρήσεται. Σο. Τρ. 1186. Γοναιξί φασ παρεδεδοσαι την πόλιν. Τί δράν; ὁ φαίνειν; Οδ μὰ Δε ὰλλ' ἄρχειν. Αρ. ίκ. 556. Βοηθούντων ήμῶν εἰς Αργος οἰχ ἔτοιμον μάχεσθαι Λαπεδαιμονίας; ενα ήμῶν τί γένηται; 'Ανδ. 3, 26. Εὶ ποξόν τί ἐστιν τῶν περι τὴν ψογήν δντων ἀρετή, διδακτόν ἀν εἴη ἡ οἱ διδακτόν; Πλ. Μένων 87. "Ωι ἀν τί τῷ σώματι ἐγγένηται, θερμόν ἔσται; Πλ. Φαίδ. 105. Γίγνεται πάντων τὴνεσις ἡνίκ' ἀν τί πάθος ἡ; Πλ. νό. 894. "Οταν τί δέγ ἀργιρίω ἡ χροσίω κοινή χρῆσθαι, ὁ δίκαιος χρησιμώτερος τῶν ἄλλων; "Όταν παρακατατίθεσθαι καὶ σῶν είναι εδίχ). Πλ. πολ. 333. Θανείν αὐτὸν οὕ τί πω θέλω. Πρίν ἐν τί δράσης ἡ τί κερδάνης πλέον; Σο. Αξ. 106.
- (A. 8. "Iva τί (poet. auch ώς τί) findet sich so elliptisch, erg. τέντιτα οδι τένοιτο: zu welchem Zweck? Aehnlich δτι τί erg. έστίν aus welchem Grunde? [Bgl. Lobed zu So. Ai. 77.] Τοιαδτ' ήπείλει. "Iva τί; τί τρί κατηγορώ. Δη. 19, 257. "Ινα τί βούλεται εδδαίμων είναι ό βουλόμενος; Πλου. 205, a. Οδδέ ποιμένα γιγνώσκεις. "Ο τι δή τί μάλιστα; ήν δ' έγώ. "Ο τι οδει τοὸς ποιμένας τὸ τῶν προβάτων άγαθον σκοπείν. Πλ. πολ. 343, a.)
- (A. 9. Auch wenn ber Hauptsatz ein Fragepronomen hat, kann ein solche im abhängigen oder Reben. Satze gleichsalls stehen. Έπειδή τίνος τέχνς επιστήμων εστί, τίνα αν καλούντες αφτόν δρθώς καλούμεν; (= τον τίνος τέχνς επιστήμονα τίνα αν ...) Πλ. Γο. 448, a.)
- Α. 10. In bemfelben Sate können auch zwei Frage-Pronomins oder Abberbia, wie neben einem Frage-Abberbium ein Frage-Pronomins men stehen. Τίνας όπο τίνων εδροιμεν αν μείζω εδεργετημένος η καίδας ώπο γονέων; Εε. απ. 2, 2, 3. Ή τίσιν τί αποδιδούσα τέχνη δεκαισσόνη π καλοίτο; Πλ. πολ. 332. 'Αντί ποίων ποία μετατεθέντα εδδαίμονα πόλι απεργάζοιτ' άν; Πλ. νό. 683. Τίς πόθεν μολών σοι μαρτυρήσει; Σο. Τρ. 421. Πως τί τοῦτ' εἰπες; Πλ. σο. 261, e. 'Αρ' οὸ μετά ἐπιστήμης πόχ αναγκαίον διά τῶν λόγων πορεύεσθαι τὸν δρθῶς μέλλοντα δείξειν ποία κοίοι; συμφωνεί τῶν γενῶν καὶ ποία άλληλα οὸ δείχεται; Πλ. σοφ. 253. Ποίο δποίου βίου μιμήματα, λέγειν οὸκ ἔχω. Πλ. πολ. 400, a. Πᾶς οἰδεν ὁποίε δποίοις δυνατά κοινωνείν. Πλ. σοφ. 253, a. (Γράψει δτφ τί ποιείν η παθτώ όπο τοῦ πέφοκεν. Πλ. Φαίδ. 271, a.)
- [A. 11. Diefe Doppelfrage kann sogar im Border- und Rachsate juglid eintreten. vgl. A. 9. Έπειδαν τίς τίνα φιλή, πότερος ποτέρου τίκτυται, δ φιλών του φιλουμένου η δ φιλούμενος του φιλούντος; Πλ. λί. 212, a.]
- (A. 12. In Unterredungen findet sich notog mit einem von dem Andergebrauchten Nomen, um dessen Erwähnung mit Widerwillen abzulehnen: wei spricht du mir da von —. 'O Zedg simil od deck datty; Ποτος Ζεάς; μη ληρήσεις. οδδ' δοτι Ζεάς. 'Αρ. νε. 366. Χαρίεν γε τι πράγμά δοτιν ή τολοσοφία. Ποτον, έφη, χαρίεν, ω μαπάριε; οδδενός μεν οδν άξιον. Πλ. Εδτ. 304, a.)
- A. 13. Aehnlich findet sich πόθεν; in dem Sinne unseres: wie sollte: baju kommen? Τίσι χρήται; πότερα τοῖς χρηστοῖς; Πόθεν; μισεί κάκιστι. 'Αρ. βά. 1455. Διὰ τί ποτε ἄνθρωποι καλοῦνται; σὸ ἔχεις εἰπεῖν; Πόθεν ἀγαθὲ ἔχω; Πλ. Κρατ. 398.
  - A. 14. Hórepog und dnórepog heißen auch einer von beiben (§ 25, 10

3). Eine Bedeutung bei der man zu όπότερος ursprünglich das Hanptverbum wiederholt dachte. Δεί, είπερ πότερον αδτών έστι τάγαθόν, μηδέν μηδενός έτι προςδείσθαι. Πλ. Φιλ. 20. Τί ποτε οίει σοι πότερον ήμων άποκρινείσθαι; Πλ. νό. 673. Πολλή άνάγκη όπότερον τούτων έλέσθαι. Ανδ. 3, 26.

# 3 weiter Abschnitt: Bom Berbum.

## § 52. Genera der Berba.

## I. Activa, Reutra und beren Paffiba.

- 1. Bon ben bas Genus bes Berbums bezeichnenden Formationen hat bie active am Festesten auch active Bedeutung.
- A. 1. Ueber die Ausn. έάλων und έάλωνα f. άλίσκομαι im Berz, der Ausmala. Manches Andere ist mit Unrecht als Ausnahme betrachtet, wie olneit von Orten als Bohnpläten gebraucht, etwa unserem de stehen entsprechend. Βλάπτονουν οί πονηροί νόμοι και τάς άσφαλως οίκειν οδομένας πόλεις. Δη. 20, 49.
- Μ. 2. Σταηίτίνε Berba stehen hänsig ohne Object (vgl. § 60, 7, 4 f.), weit ste auf teine bestimmten Objecte zu beziehen sind, wie δύνασθαι bei Krästen ober mächtig sein z. Th. 1, 18, 2], έχειν vermögend sein, δισόναι wed dwpsioθαι Geschente machen, τολμάν tihn, unternehmend handeln z. Th. 2, 43, 1], doxeiv Uebungen betreiben, προςτιθέναι einen Zusas oder Zusäs machen z. Th. 5, 23, 5.] κ. Α αν δυνάμενοι είς αδονάτους πονήσωσι πάλιν κομίζονται παρά δυναμένων άδονατούντες εν τῷ γήρα. Άρλ. οἰκ. 3. Πρός τὸν έχονθ' ὁ φθόνος έρπει. Σο. Αί. 157. Δοδναί γε μάλλον πλουσίφ πᾶς τις κακῷ πρόθυμός έστιν ἢ πένητι κάγαθῷ. Εδ. Δα. 15. Μισῷ πένητα πλουσίφ δωρούμενον. Μέ. 663. Τολμώντες άνδρες τὴν ἀρχὴν ἐπτήσαντο. Θ. 2, 43, 2. Ἐππονοῦντα φίς καὶ ἐπιμελούμενον καὶ ἀσκοῦντα ανθρωπον μάλλον τυγχάνειν τῷν ἀγαθῷν. Εε. οἰκ. 11, 3. Ερμφέρον γέ τι είναι καὶ ἐγὼ όμολοςῷ τὸ δίκαιον, οὸ δὲ προςτίθης καὶ αὐτὸ φὴς είναι τὸ τοῦ κρείττονος (ξυμφέρον). Πλ. πολ. 339. Μάντις ἄριστος δοτις είναίς καλῶς. Εδ. δρά. άδ. 85.
- A. 3. So ethalten manche Transitive scheinbar intransitive Bebeutung wie èddicate, èxideixet und éxdeixet desicere, ausgehen, sehlen, setzieres auch mit δ Hoog (την èx τοῦ οδρανοῦ εδρην Her. 7, 37] und ή σελίγη don einer Sonnen- und Mondsinsterniß, δααγορεύειν und δακικείν (πίκα άπολέγειν) den Dienst dersagen, erschöpst werden, (διαθευλείν einen West gurüdlegen, καταλύειν einen Warsch beendigen, einsehren; auch einen Arieg beilegen; όπολαμβάνειν unterdrechen, einfalsen; πόλεμος καταλαμβάνει ein Rrieg tritt ein, δ λόγος κατέχει die Sage herrscht, δ λόγος αφεί die Rede, Beweisssihrung nöthigt. Ο άγαθος φίλος έκυντών τάνει πρός καν τό έλλειπον τῷ φίλφ. Ξε. άπ. 2, 4, 6. Έπιλιπού- το επιστήμης δ άμαρτάνων άμαρτάνει. Πλ. πολ. 340. Δια τὸν πόλεμον τῶν προςδόων πολλαί ένλείπουσιν. Εε. π. πό. 5, 12. Νουμηνία κατά σελήνην δηλιος έκλείπει. Θ. 2, 28. 'Ανάγκη τοὸς μὲν γήρα ἀπαγορεύειν, τοὸς καὶ άλλως έκλείπει. Εε. Ιπρ. 1, 2. 'Εξ 'Αβδήρων ες Ίστρον ἀνὴρ εδίω-

- καταλόσαι. Θ. 1, 136, 2. "Ην καταλόειν βούλωνται πρὸς 'Αθηναίους, ἐν ὁμοίφ καταλόεσθαι. Θ. 8, 58, 5. 'Ο Κῦρος ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ὁπολαβών εἰπεν. Εε. Κυ. 5, 5, 85. Τῷ Οἰνόη φρουρίφ οἱ 'Αθηναῖοι ἐχρῶντο, ὁπότε πόλεμος καταλάβοι. Θ. 2, 18, 1. Οὐκ ἐγένετο ὁ στόλος τοσούτος δοων οἶ τε ποιηταὶ εἰρήκασι καὶ ὁ λόγος κατέχει. Θ. 1, 10, 1. Τίθεται τὰ αὐτοῦ πράγματα ὅπη ὁ λόγος αἰρεῖ βέλτιστ' ἀν ἔχειν. Πλ. πολ. 604.
- A. 4. Berba activer Bebeutung bezeichnen oft die Handlung welche das Subject verrichten lüßt. vgl. § 52, 11. Κύρος τον παράδεισον εξέποψεν. Εε αν. 1, 4, 10. Προπέμψας έρμηνέα είπεν δτι βοόλοιτο διαλεχθήναι τοῖς άρχουσιν. Βε αν. 4, 4, 5. (Είδον δια τούτων. Ηρ. 1, 113, 2.) Bgl. 11 A. 1 u. zu ke. An. 5, 4, 2.
- 2. Bon vielen Berben, besonders ber Bewegung, hat die active Form sowohl transitive als intransitive Bedeutung, wie auch im Deutschen halten, ziehen, fahren, stürzen, tehren, wenden, breschen, schmelzen, nachlassen, nachgeben, abe und zunehmen, passen (deporter).
- Μ. 1. So heißt έλαύνειν treiben und fahren oder reiten, αξεκν heben und aufbrechen [3. Σή. 2, 28, 1], όρμαν antreiben (selten) und fortmachen, an-, vordringen, contendere, während δρμάσθαι, -ηθηνα aufbrechen, proficisci bedeutet; letteres im Br. und Smpl. auch o viel als δρμηγήριον έχειν, sede belli uti; im uneigentlichen Sinne δρμάσθαι fich an etwas machen, anstreben. [Τάς ναδς άραντες άπο της γης και παραταξάμενοι μετεώρους ήσύχαζον. Θ. 1, 52, 2.] Κορίνθια άραντες έβδομήκοντα ναυσί και πέντε δισχιλίοις τε δπλίταις έπλεον έπὶ την Επίδαμνον. Θ. 1, 29, 1. Δεὶ τὸν Ιππον ἀνὰ κράτος έλαόνοντα έπογον είναι (τὸν Ιππάκ). Ξε. ἱπ. 8, 10. Ὁ Ιππαρχος πρώτος τῶν Ιππάων έλαόνει, οἱ δ' Ιπποτοξόται προελούνουσι καὶ τῶν Ιππάρχων. Ξε. ἀπ. 3, 3, 1. (Εκί πλεονεξίαν καὶ ἰδιοπραγίαν ἡ θνητή φύσις αδτόν όρμήσει ἀεί. Πλ. νό. 875.) Σώφρον ἐκείσε όρμαν δπου ἀν ἀσθενή τὰ τῶν πολεμίων ἢ. Ξε. ἱπρ. 4, 14. Οἱ Λακεδαιμόνιοι οὸκ ἐβοόλοντο ἔχειν τὸν βάρβαρον ἀπ' ἐχυροῦ ποθεν, δυπκρνόν ελει θηβῶν, δρμάσθαι. Θ. 1, 90, 2. Οἱ πολλοὶ ὡρμη κότες ἐπὶ τὸ σιοπείν τὰ τῶν ἄλλων πράγματα οὸ τρέπονται ἐπὶ τὸ ἐαυτοὸς ἐξετάζειν. Ξε. ἀπ. 3, 7, 9. Ἡγοδιμαι ὁμᾶς ὁρμᾶσθαι πάντας εἰς τὸ ἀγωνίζεσθαι περὶ ἀρετῆς. Ξε. Κο. 2, 3, 8.
- Α. 2. In mehreren Bebeutungen intransitiv sindet sich έχειν halten, wie in έχε (δή) halt (stile), schweig (einstweilen): έχ' ήρέμα, ήσοχή berhalte bich ruhig (bramatish έχ' ήσοχος); sich berhalten, sich besinden mit Abverdien der Beschaffenheit (wohin auch gehört wonep έχω wie ich da bin, stehenden Kuses) vol. § 68, 30, 3; hinhalten, hinsteueru; sich enthalten, abstehen. Λέγε έχε αδτοδ. Δη. 45, 26. 26. Έχε δ τ΄, έφην έγω άξιον γάρ τοι έπισκέψασθαι δ λέγεις. Πλ. Πρω. 349. Εί βούλει, έχ' ήρέμα δοχώ γάρ μοί τι καθοράν πιθανώτερον τούτου. Πλ. Κρατ. 399. Έχ' ήσοχή ω Ίππία, κινδυνεύομεν γάρ τοι έν άλλη τιν άπορία είναι. Πλ. Ίπ. 298. 'Αναγκαίως έχει πατρίδος έράν άπαντας. Εδ. Φοί. 358. Εδαγόρας εδθός, ώσπερ είχε, προςέβαλε πρὸς τὸ βασίλειον. 'Ισ. 9, 30. 'Εκ τῆς Κατάνης έσχον κατά τὸν Λέοντα καλούμενον. Θ. 6, 97, 1. (Έλληνικοῦ τολέμου έσχον οἱ 'Αθηναίοι. Θ. 1, 112, 1.)

A. 3. Noch häufiger intransitiv finden sich (die meisten nur so) Composita von exert arrexer widerstehen, antxer entsernt sein, diexer aus einander liegen, artxer empor, hervorragen, meodysthervorragen, onspexer sibertagen, ibertressen, hervorragen, werkerlen, aufhören, absehen, saction varioxer hinsenern, spocesyor ich legte an, sandete an, wie auch korov s. Eh, 1, 110, 2], napetystyrischen. Bei npockystr Acht geben hat wohl das oft auch hinzugeffigue rov vodr vorgeschwebt. Tote rot dinasoc archiver od pådov. Do. Adm. 99.

Το μέσον ίσον των εσχάτων ἀπέχει. Πλ. Ηαρ. 145. Κακουργίας Σωκράτης πάντων ἀνθρώπων πλείστον ἀπείχεν. Ξε. ἀπ. 1, 2, 62. Ἡ Μινώα οδ πολδ διέχει τῆς ἡπείρου. Θ. 3, 51, 3. ᾿Αλωπεκόννησος Χεβρονήσου μέν ἐστιν, ἀκρωτήριον δ' ἀνέχον πρὸς τὴν Ἰμβρον ἀπωτάτω τῆς Θράκης. Δη. 23, 166. Ἡ Θάψος ἐστὶ χερσόνησος ἐν στενῷ ἰσθμῷ προδχουσα ἐς τὸ πέλαγος. Θ. 6, 97, 2. Δονατὰ οἱ προδχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενείς ξυγχωροδοιν. Θ. 5, 89, 2. Κράνος τὸ Βοιωτιουργές στεγάζει μάλιστα τὰ ὑπερέχοντα τοῦ δώρακος, ὁρᾶν δ' οὸ κωλόει. Ξε. ἰπ. 12, 3. Χρὴ δόλῳ τοὸς ὁπερέχοντα κρατείν. Αἰσ. Προ. 213. Ἡ μεσότης ὁπερέχει καὶ ὑπερέχεται. Πλ. Τίμ. 36. Σεισμοὶ ἐπὶ πλείστον μέρος γῆς ἐπέσχον. Θ. 1, 23, 3. Θεμιστοκλῆς ἐνιαυτόν ἐπισχών βασιλεί περὶ ὧν ἡκεν ἐδήλωσεν. Θ. 1, 137, 4. Ἐπίσχες οὐτος ὡς δλίγου μ' ἀπώλεσας. ᾿Αρ. σφ. 829. Ἡισχύνθημέν τε καὶ ἐπέσχομεν τοδ δακρόειν. Πλ. Φαίδ. 117. Κατασχόντες ἐς τὸν λιμένα τῶν Χίων νεῶν ἐκράτησαν. Θ. 8, 23, 2. ᾿Αναγκαῖον ἡν τῷ νηὶ προςέχειν εἰς Ὑρόσν. Δη. 56, 19. Καλῶς γε σωφρονεῖν παρεῖχέ σοι. Εδ. Ἡλ. 1080. [§. Σἡ. 1, 120, 3.]

Μ. 4. Φέρειν filhren vom Wege (wie άγειν) ift auch aus 1 A. 2 erftarbar; entschieden intransitiv sind διαφέρειν νετισιεύε sein, sich auszeichnen und προφέρειν hervorragen, δπερφέρειν überragen [3. Σh. 1, 31, 1], συμφέρειν nügen. Ήισσαν την πρός τό δρος φέρουσαν όδόν. Θ. 3, 24, 2. Αρχων άγαθὸς οδόλν διαφέρει πατρός άγαθοδ. Ξε. Κυ. 8, 8, 1. Οδ τῷ πλήθει τῶν ἐτῶν πρός τὸ φρονείν ει διαφέρο μεν, άλλὰ τῷ φόσει καὶ ταίς ἐπιμελείαις. Ἰσ. 6, 4. Εῖ τίς τι ἔτερος ἐτέρου προφέρει ἢ ἐπιστήμη ἢ εὐμγχία ἐπιδειξάσθω. Θ. 7, 64, 2. Λυκοῦρκος βασιλεί δῶκε τοσαῦτα ῶστε μήτε δείσθαι τῶν μετρίων μήτε πλούτω ὁπερφέρει ν. Ξε. Λακ. π. 15, 3. Ἰατρὸς ἀγαθὸς οίδεν δ, τι συμφέρει τοῖς κάμνουσιν. Ξε. οἰκ. 15, 9.

A. 5. [6.] "Aγειν marschiren mit seinen Compositen sagte man, wie ducere, eigentlich nur von dem Besehlshaber und als Object schwebte das heer, die Soldaten, vor. [Krüger zu Ten. An. 4, 8, 12.] Doch entschieden intransitiv findet sich δπάγειν. Καιρός εστιν άγειν επί τολς πολεμίους. Εε. Κυ. 3, 3, 46. Παρήγγειλε τοις άπιοδοιν ὁπάγειν επί της 'Ηιόνος. Θ. 5, 10, 3.

2. 6. [5.] Eben so sinden sich intransitiv (απο-, όπο-) στρέφειν από χαλαν; παύειν bes. im Imperativ, [vgl. Beller Hom. Bl. S. 40] doch nicht eben in der att. Prosa. [Plat. Phaidr. 228, e.] Bohl immer intransitiv gebraucht die attische Prosa πταίειν απβοδεπ, Unglisch haben. Τάναντία στρέψαντες έπευγον. Εε. αν. 4, 3, 32. Τάναντία αποστρέψας έπι Φρυγίας επορεύετο. Ελ. 4, 3, 12. Τποστρέφοντες ήμύνοντο. Θ. 4, 33, 3. Ἐπειδάν αι έπιθυμίαι χαλάσω σι, δεσποτών πάνο πολλών έστι και μαινομένων απηλλάχθαι. Πλ. πολ. 329. Παδε. εκκέκρουκάς με ελπίδος. Πλ. Φαίδρφ 228. Δοκεί μοι τοῦ αιδτοδ άνδρος είναι και εδτοχοῦντα εξοβρίσαι και πταίσαντα ταχό πτήξαι. Εε. Κο. 3, 1, 26.

Μ. 7. Mehrere Berba erscheinen nicht leicht anders als in Compositen intransitiv. So βάλλειν in (διαβάλλειν sibergehen zu Arr. In. 1, 4, 1), μεταβάλλειν mechseln, sich verändern, εξβάλλειν smit το βέεθρον der. 1, 179, 2] und έμβάλλειν sich ergießen, einfallen sin Land und angreisen, προςβάλλειν anlegen [z. Th. 6, 4, 6] und angreisen, τημβάλλειν zu samment ressen, and vom Kampse, διαβάλλειν sibergehen, 2. D. δρος siber einen Berg, und sibertressen. Μεταβεβληκοιών τών περλ δεοός δοξών εν τοις άνθρωποις μεταβάλλειν χρή και τοις νόμους. Πλ. νό. 948. 'Αχέρων κοταμός εςβάλλει ες την 'Αχερουσίαν λίμνην. Θ. 1, 46, 3. 'Ο Μαρσόας ποταμός εμβάλλει ες την 'Αχερουσίαν λίμνην. Θ. 1, 46, 3. 'Ο Μαρσόας ποταμός εμβάλλει ες τον Μαίανδρον. Ξε. άν. 1, 2, 8. Τκανοί έσμεν ες την χώραν είςβάλλειν. Ξε. άν. 5, 4, 10. Δοκεί πάσιν έπειΣαν εμβάλωσιν οι πολέμιοι ες την χώραν, τότε μάχεσθαι. Ξε. Κυ. 3, 3, 14.
'1)λίγοι πρὸς πολλοός ες εβαλλον ες τό στράτευμα. Θ. 2, 100, 3. Ξονετόγχανε τὰ μεν άλλοις εμβεβληκέναι, τὰ δε αὐτοὸς ἐμβεβλησθαι. Θ. 5, 10, 6. 3, 18, 1. Προςέβαλε τοις 'Αθηναίοις, τῷ πόλει, πρὸς τὴν πόλιν. Θ. 5, 10, 6.

- 3, 18, 1. 2, 56, 2. Τοῖς ἄλλοις ξυμβαλόντες ἐπράτησαν. Θ. 1, 105, 5. Εἰρήσομεν τοὺς μὲν ὁ περβαλόντας, τοὺς δὲ παταδεεστέρους ὄντας. Ἰσ. 9, 13.
- Α. 8. Bon léval finden fich bei Attilern wohl auch nur Composita intransitiv, wie eξεέναι sich ergießen, καθιέναι sich herablassen, αντέναι nachlassen. Ο 'Αχελφος ποταμός ές θάλασσαν εξίησι παρ' Οἰντάδας. Θ. 2, 102, 2. Οἱ γέροντες συγκαθιέντες τοῖς νέοις εὐτραπελίας καὶ χαριεντισμοῦ εμπίπλανται. Πλ. πολ. 563, α. Μήτε νὸξ μήτε ήμέρα επισχέτω σε ώστε άνειναι πράσσειν τι. Θ. 1, 129, 3. [Ueber ἀφιέναι 3. Σή. 7, 19, 4.]
- A. 9. Bon διδόναι (das als Simplex bei attischen Prosaitern nicht leicht intransitiv vorkommt für sich hingeben) gebrauchten έκδιδόναι sür sich ergießen wohl nur die Joner und Spätere; ένδιδόναι nachgeben [3. Th. 4, 35, 1] und έπεδιδόναι zunehmen, Fortschritte machen auch die Attiker. [Ελώθασαν οί ανθρωποι οδ έπιθυμοδιαν έλπίδι απερισκέπτω διδόναι. (?) Θ. 4, 108, 3]. Τοτρος ποταμών πάντων μέγιστος γέγονε, ποταμών καὶ άλλων ές αὐτὸν έκδιδόντων. Ήρ. 4, 48. Οἱ άνθρωποι πεφύκασι τοἰς έκουσίως ένδοῦσιν ἀνθησσάσθαι. Θ. 4, 19, 3. Όρω έπὶ πάντων όμοίως καὶ φύσει διαφέροντας ἀνθρώπους καὶ έπιμελεία πολό ἐπιδιδόντας. Εε. άπ. 3, 9, 3.
- A. 10. Bon μιγνόναι gebrauchte man intransitiv προςμιγνόναι und σομμιγνόναι μισ mmentressen, frennblich sowohl als seinblich; selten έπιμεγνόναι berkehren [zu Ke. Au. 3, 5, 16], gewöhnlicher so έπιμέγνοσθαι. Ἐκέλεσα υπάρειν, δπως οί τελευταιοι λόχοι προςμίξειαν. Εε. άν. 4, 2, 16. Σωθέντες οί άναβάντες μετά Κύρου συνέμιξαν θίβρωνι. Εε. άλ. 3, 1, 6. Ελ βούλοιτο άθρόοι έκ τοῦ τείχους προςπεσείν ποι, δπη προςμίξειαν πολύ αν έβέρωμενέστερον συμμιγνύσιεν των παριόντων. Εε. 5, 4, 46. Της έμπυρίας οποδόγις οδδ' έπιμεγνύντες άδεως άλληλοις οδ χαλεπώς άπανίσταντο. Θ. 1, 2, 1.
- Α. 11. Βου λείπειν gebrauchte man auch intransitiv διαλείπειν auseinander sein, dazwischen treten, selten άπολείπειν sich entsernen [3. Σ4. 3, 10, 1], wie häusiger άπαλλάσσειν davon kommen; siber έλ-, έπι- und έπλείπειν 1 Α. 3. Ἐπορεύετο άρματα διαλείποντα συχνόν άπ' άλλήλων, τι δρεπανηφόρα καλούμενα. Ξε. άν. 1, 8, 10. Διαλιπούσης ήμέρως μάχη αυθις γίγνεται. Θ. 3, 74, 1. (Οὶ Λακεδαιμόνιοι άπέλιπον έκ τοῦ Μηδικώ πολέμου. Θ. 3, 10, 1.) Κοβερνάν κατασταθείς ὁ μή έπιστάμενος αίσχρώς άν καὶ κακώς άπαλλάξειεν. Ξε. άπ. 1, 7, 3.
- A. 13. Intransitive Bedeutung haben endsich die zweiten Berfecte tow ben sonst transitiven Berben άγνομι, [δαίω,] έγείρω, [έλπω, κήδω,] [μαίνομα: είγω, δλλομι, πείδω, πήγνομι, (πράσσω,) βήγνομι, σήπω, τήκω, φαίνω. Ες! das Berz. § 40 u. B. 2 § 39. 40. Ueber έστηκα, είστηκειν und έστην Β. 1 § 36, 11, 5; siber δέδυκα und έδυν, πέφυκα und έφυν, [έσκληκα und εσκλτ.] δόω, φύω und σκέλλω § 40. vgl. eb. σβέννομι.
- A. 14. Biele Intransitive erhalten mit Prapositionen jufammengelegtransitive Bebeutung. Beispiele § 46, 6, 9.
- 3. Die Neutra (activer Form) sind der Bedeutung nach theise Active, wenn sie eine Thätigkeit ohne Einwirkung auf ein Object ke zeichnen, wie fakreir, gevyeir, poar; theils Passive wenn sie ein Leiden an und für sich, nicht auch die Kraft von der es ausgeht, bezeichnen, n.: nacyzeir, nerdzir.

- 21. Biele Rentra sinden sid, da sie der Bedentung nach dem Bassie ähnlich sind, auch wie dieses mit dad und dem Ge. derbunden. Μη σέσσθε τὰς τῶν ἀδικημάτων ἀρχὰς ἀπό θεῶν, ἀλλ' οὸχ ὁπ' ἀνθρώπων ἀσελγείας γενέσθε α. Αλ. 1, 190. Τοιαότας ββρεις ἐγὼ ἀκήνοα γεγονέναι ὁπό τοῦ ἀνθρώπου τούτου. Αλ. 1, 55. Δίκην διδόασιν οἱ παραβαίνοντες τοὸς ὁπό τῶν θεῶν κειμένοος νόμους. Βε. ἀπ. 4, 4, 21. Πέντε ἀνδρες ἔφοροι κατέστησαν ὁπὸ τῶν καλουμένων ἐταίρων. Λυ. 2, 43. Οἱ ἐκ τῶν νήσων κακοδργοι ἀνέστησαν ὁπὸ Μίνω. Θ. 1, 8, 2. (Ἡλθε τῷ Ἑλλάδι κίνδυνος ὁπὸ βαρβάρων. Εε. Ἑλ. 6, 5, 43. Ἐδόκει προςχωρήσειν ἡ πόλις ὁπό τινων ἔνδοθεν πρασσόντων. Θ. 2, 79, 2. Δέομαι σομβήναι ὑμᾶς ὥσπερ ὑπὸ διαιτητῶν ὑμῶν συμβιβαζόντων. Πλ. Πρω. 337. —) Ἡ πόλις ὑπὸ διαιτητῶν ὑμῶν τουμβιβαζόντων. Πλ. Πρω. 337. —) Ἡ πόλις ὑμῶν εδδόξησε τῶν τειχῶν ὑπὸ τῶν βαρβάρων πεπτωκότων. Αλ. 2, 172. Πασσανίας ἐς τὴν εἰρκτὴν ἐςπίπτει ὑπὸ τῶν ἐφόρων. Θ. 1, 131, 2. Οἱ ᾿λλκμαιωνίδαι ὁπὸ τῶν τυράννων ἐξέπεσον. Δη. 21, 96. Τοιαότη συμφορὰ περιπέκτωκεν ὑπὸ τούτων. Δη. 21, 96. Κριτίας ἔφυγεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Ξε. Ἑλ. 2, 3, 15. "Ότε πολλὰ εἰχον, ἀεί τι ἀπέβαλλον ἡ ὑπὸ τῆς πόλεως ἡ ὑπὸ τῆς τόχης. Εε. συ. 4, 32. 'Απώλεσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. Εε. ἀν. 3, 4, 11. Προστάτης πόλεως οἰδ' ἀν εἰς ποτε ἀδίκως ἀπόλοιτο ὑπὸ τῆς πόλεως ἡς προστατεί. Πλ. Γο. 519. Οὸχ ὁπὸ τῶν κλητῶν, ἀλλ' ὁπὸ τοῦ ἰατροῦ ὁ ἀνὴρ ἀπέθανεν. 'Ανδ. 4, δ, 8. Νικό-δημος ὁπ' 'Αριστάρχου τετελεύτηκε βιαίψ θανάτψ. Αλ. 1, 172.
- **3.** 2. Eben so findet sich όπό wit dem Ge. bei neutralen Berben mit Abberbien. Καχῶς πάσχει όπ' ἀμφοτέρων. Θ. 5, 23, 2. Οὅτω διάκειμαι όφ' ὁμῶν. Ξε. Ἑλ. 4, 1, 33. Πῶς ὁμῖν ὁπὸ τῶν χρηστῶν τῶν νῶν τὰ πράγματα ἔχει;  $\Delta \eta$ . 3, 27. Τῖς ἄν τοιοῦδ' ὁπ' ἀνδρὸς εδ πράξειεν ἄν;  $\Sigma$ ο. ΟΚ. 391. Οὸκ ἀν ἀξιώσαιτε χαχῶς ἀχούειν ὁπὸ τῶν ὁμετέρων παίδων.  $\Delta \eta$ . 40, 45. Μέγα δοχεῖ εἰναι εὸ ἀχούειν ὁπὸ πολλῶν ἀνθρώπων. Ξε. ἀν. 7, 7, 23.
- **3.** 3. Außerdem kann ein Berdum mit seinem Object verbunden den Begriff eines Passibus enthalten und so δπό mit dem Ge. dei sich haben. Ήρώτων εξ τι δπ' αδτῶν ἀγαθὸν πεπόνθασιν. Θ. 3, 68, 1. Ήν τις παζς ποτε πληγάς λαβών ὁπ' ἄλλου κατείπη πρός τον πατέρα, αλοχρόν έστι μή οδυ άλλας πληγάς εμβάλλειν τῷ οἱεῖ. Εε. Λακ. π. 6, 2. Αλτίαν ἔσχον ὁπὸ τῶν ἐτέρων. Πλ. πολ. 565. Φεόγει ὁπ' ἐμοῦ τὴν δίκην. Δη. 30, 5. Πολλοι οἰς ἐξὴν φίλοις χρῆσθαι, τοότοις δοόλοις μᾶλλον βουληθέντες χρῆσθαι ὁπ' αδτῶν τοότων δίκην ἐδίδοσαν. Εε. Κυ. 1, 6, 45. Ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου πάντα κακὰ ἀκούω. Πλ. Ἱπ. 304.
- Μ. 4. Φα παφ § 46, 5 απφ Νειιτα είπες Μετιμαίτος επιρίπης το τουπει τι εαικ είπ βατίτ μαθει. Ποιον έρεις βίον δν οδ βεβίωνας, έπει δ γε βεβιωμένος σοι τοιούτος ων φαίνεται. Δη. 19, 200. "Ην τά παρ' διών ύπ ηρετήται, ταχέως διμεσθε την πόλιν εδδαίμονα ηεγενημένην. 'Ισ. 3, 63. Τιανά τοις πολεμίοις εδτόχηται. Θ. 7, 77, 3. Τά χρήματα κινδονεύεται τῷ δανείσαντι. Δη. 34, 28. [3, Σβ. 3, 39, 7. τρί. 3μ. 1, 73, 2. 2, 35, 1.] Οἱ ἰερεῖς τοῖς σώμασιν ἰατρικήν ἐξεῦρον ἐπικουρίαν, οδ διακεκινόσνευμένοις φαρμάκοις χρωμένην. 'Ισ. 11, 22. Διά την Πλειστοάνακτος κάθοδον παραγορηφένοιστοί με ψοχαγωγηθέντες τοῖς ἐπιβεβουλευμένοις καὶ κακοηθέσι τούτοις ἀντιδέτοις. Αλ. 2, 4.
- A. 5. So finden sich benn besonders substantivirte Participia von Bassiven mancher Reutra zum Theil in einer uns ziemlich fremdartig erschiennehen Beise, wie τα σεσωφρονημένα das mit besonnener Mäßigung Gesibte, τα ήσεβημένα das gottlos Berübte, τα πεπονημένα das mit Anstrengung Berrichtete, τα πεπολιτεομένα das and einer Gesandtschaft Ausgestührte, τα πεπολιτεομένα das in der Staatsverwaltung Gethane, τα αικδονευθέντα das gesahrvoll Bestandene, παρακεινδονευμένον ein gewagter Ausbruck, τα δοςτοχηθέντα die erlittenen Unfälle. Των

σεσωφρονημένων εν τῷ βίφ μοι χάριν ἀπειληφέναι νομίζω. Αλ. 2, 4. 'Ανεμνήσθησαν πάντα τὰ ἡσεβημένα αὐτῷ. Λυ. 6, 5. Θηβαῖοι τὸν Φίλιππον οὐα ἐδύναντο κωλῦσαι τῶν αὐτοῖς πεπονημένων ὕστατον ἐλθόντα τὴν δόξαν ἔχειν. Δη. 5, 20. Τὰ πρόσθεν πεπραγμένα καὶ πεπρεσβευμένα ἀποκτείνειν ἄν τὸν Αἰσχίνην δικαίως. Δη. 19, 131. Μελλω λόγον διδύναι τήμερον τῶν κοινῷ πεπολιτευμένων. Δη. 18, 8. Οὐ ράδιον τὰ ὑπὸ πολλῶν κινδυνευθέντα ὑφ' ἐνὸς ρηθήναι. Λυ. 2, 54. Φθέγγεταί τι παρακεκινδυνευμένον. 'Αρ. βά. 99. 'Επηνώρθησαν τὰ ὑφ' ἐτέρων δυςτυχηθέντα. Λυ. 2, 70.

A. 6. Ausbrücke wie im Lateinischen vonitur, curritur man kommt, länft, sind im Griechischen nicht ilblich. Auch in einer Berbindung wie δποτώρως έσται έν άδήλφ πινδυνεύεται (Θ. 1, 78, 2) ift der Sat δποτέρως έσται αίδ Subject zu nehmen.

### II. Paffib.

- 4. Bei Baffiven tann als Subject nicht blog bas nahere, fonbern auch bas entferntere Object bes Activs eintreten, besonders wenn es ein perfonlicher Begriff ift.
- 21. 1. So stehen Bassive, beren Active bas Subject berselben im Ge. ober Da. bei sich haben würden. Νικήρατος έρων τῆς γυναικός ἀντεραται. Εε. συ. 8, 2. Διδάσκετε τοὺς παίδας τοὺς ὁμετέρους αὐτῶν βασιλεύεσθαι: ἢν γὰρ καλῶς ἄρχεσθαι μάθωσι, πολλῶν ἄρχειν δυνήσωνται. Ἰσ. 3, 57. Οὸχ ὁπό γε θεῶν ποτε ἀμελείται δς ἄν προθυμείσθαι ἐθέλχ δίκαιος γίγνεσθαι. Πλ. πολ. 613, α. Μὴ περιίδητε τοὺς προγόνους ἔτι μᾶλλον καταφρονουμένους ἢ νῦν καταπεφρόνηνται. Δη. 43, 84. Οὐκέπ ἀπειλοῦμαι, ἀλλὶ ἢδη ἀπειλῶ ἄλλοις. Εε. συ. 4, 31. Πολλοὶ διὰ τὸν πλοῦτον ἐπιβουλευόμενοι ἀπόλλονται. Εε. ἀπ. 4, 2, 35. Ὁμολογείται κρεῖττον είναι πιστεύεσθαι ὑπὸ τῆς πατρίδος ἢ ἀπιστεῖσθαι. Εε. συ. 4, 29. Ὁ πένης ἐλεεῖται, ὁ δὲ πλούσιος φθονεῖται. Γν. Στοβ. 103, 13. Τάσσειν γε μᾶλλον ἢ ἀπιτάσσεσθαι θέλεις. Εὸ. Συλ. 3.
- A. 2. Benn bas Activ zwei Objecte haben würde (neben dem persönlichen im Ge. oder Da. ein sachliches im Ac.), so bleibt bei der Umwandlung ins Bassiv der Ac. unverändert. [Hermann De ell. p. 168.] So geht έκκόπτειν τιν τόν δφθαλμόν über in έκκόπτεια τις τόν δ. Bei Berben die den Ge. regieren ist diese Beise selten. Basikelav nasöw δικαιστάτην βασικείονται. Πλ. νό. 680, e. Οι δολιχοδρόμοι τὰ σκέλη μέν παχύρνονται, το δς δε ώμους λεπτύνονται. Εε. συ. 2, 17. Τίς οὐκ ἄν ταῖς ἡδοναῖς δουλεόων αἰσχρῶς διατεθείη καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν; Εε. ἀπ. 1, 5, 5. Εὶ ξυγχωρήσετε, καὶ άλλο τι μείζον εὐθὸς ἐπιταχθήσεσθε. Θ. 1, 140, 6. Bgl. A. 8.
- A. 3. Analog erscheint dieser Ac. auch dei zweiten Bersecten intransitiver Bedeutung. Έωρων τον Φίλιππον όπερ άρχης τον δφθαλμόν έκκκκομμένου, την κλείν κατεαγότα, την χείρα το σκέλος πεπηρωμένου. Δη. 18, 67. dgs. And. 1, 61 u. Ke. An. 4, 5, 12.
- Π. 4. Βου καταγιγώσκειν μ. ά. Berben (§ 47, 24) fagt man χωαν καταγιγώσκεταί τις παφ Π. 1; αber gewöhnlich θάνατος καταγιγώσκεταί τινος. Καν νόμφ τις καταγνωσθή, οδα άποκτινύουσεν εν έορτή. Εε. Ελ. 4, 4, 2. <sup>\*</sup>Απάντων θάνατος κατεγιγνώσκετο. Λυ. 13, 38. Κατηγόρηται Έπικράτως ίκανά. Λυ. 27, 1. [υgί. 3. Σ. 1, 95, 2.]
- A. 5. Auch der Dativ kann beim Passim fehen, indem das Berbum entweder umpersönlich gebraucht wird oder ein Ac. des Activs Subject geworden ift. Daher benn auch 3. B. επιβεβουλευμένα. Doch ift diese Weise seltener als die A. 1 und 2 angegebene. 'Ακούσας επιβουλεύεσθαι τη πόλει βοηθών κα-

- ρήν. Ξε. Έλ. 7, 4, 5. (Πῶς ἄν ἐπιβουλεύσαιμι αὐτῷ, εἰ μὴ καὶ ἐπεβουλεύθην ὁπ' αὐτοῦ; ᾿Αντιφ. 4, β, 5. —) Νῦν σοι φράσω τι πράγμα δεινὸν καὶ μέγα, δ τοὶς δεοὶς ἄπασιν ἐπιβουλεύεται. ᾿Αρ. εἰρ. 403. Οὐ περιεώρων τὰ γιγνόμενα ὡς καὶ ἐπείνοις ἐπιβουλευόμενα. θ. 6, 88, δ. Δίκης Λ ακεδαιμονίοις ἐπιτραπείσης τὴν γῆν ἔτεμον. θ. 5, 51, 3. (᾿Ανέστησαν αὐτοὸς οἱ ἐπιτετραμμένοι τὴν ψυλακήν. θ. 1, 126, 6.)
- Α. 6. Βο π Βετύε π bie zwei Object accufative regieren wird beim βαίριν ber persönsiche Ac. Subject, ber sachliche bleibt unverändert. Οὐδὲν ἄλλο διδάσκεται ἄνθρωπος ἡ ἐπιστήμην. Πλ. Μέ. 87. [vgs. § 46, 15.] Ἡ πόλις περιφανῶς ὡφ έλητο. Θ. 6, 60, 4. Ὑπό τῶν ἐχθρῶν περισυλᾶται πᾶσαν τὴν οὐσίαν. Πλ. Γο. 486. Τισσαρφέρνης ὁπό βασιλέως νεωσιὰ ἐτόγχανε πεπραημένος τοὺς φόρους. Θ. 8, 5, 5. Αὐτό τοῦτο τὸ ὄνομα οἱ θεοὶ ὀρθῶς ἐκλήθησαν. Πλ. Κρατ. 397. [vgs. § 46, 13.] Ἡ καταφρόνησις ἐπ τοῦ πολλοὺς σφάλλειν τὸ ἐναντίον ὄνομα ἀφροσύνη μετωνόμασται. Θ. 1, 122, 4. Δώδεκα ἡμῖν ἡ χώρα πᾶσα εἰς δύναμιν ίσα μόρια νενέμηται. Πλ. νό. 760. (Σύμπασα ἡ χώρα κατὰ δώδεκα μέρη διανενέμηται. Πλ. νό. 758.) Βgs. 46, 15 u. Α.
- 2. 7. Θο fleft bei Baffwen auch ber Ac. des Inhaltes (§ 46, 5 vgl. 6). Πάσαν θεραπείαν ώς Ισόθεος θεραπεύεται όπό τοῦ ἐρῶντος. Πλ. Φαϊδ. 255, a. Τὴν δόξασαν ζημίαν τοῖς ἄρχουσι ζημιούσθω. Πλ. νό. 843. Έκαστος ἄν αἰσχονθείη τὴν τάξιν λιπεῖν ἢν ἄν ταχθη ἐν τῷ πολέμφ. Αλ. 3, 7. Μίαν μάχην ἡττήθησαν. 'Ανδ. 3, 19: 'Ισαρίθμουο πληγάς μαστιγούσθω. Πλ. νό. 845, a. Μέγα τὸ ναυσὶ τοσοῦτον πλοῦν δεῦρο κομισθήναι. Θ. 6, 37, 2. 'Αλοὸς τὴν γραφὴν τῆς οὐσίας ἤδειν ἐκστησόμενος. 'Αντ. 2, β, 9.
- Α. 8. Εθεπ fo erscheinen bei Bassung als Accusative der Art substantivirte Reutra von Adjectiven und Bronominasadjectiven. Bgl. A. 2. 6. 'Απέρχομας πρὶν ὁπὸ σοῦ τι μεῖζον ἀναγκασθηναι. Πλ. Φαίδ. 242, α. Μεγάλα αν ζημιοίο, εἰ τοὺς σαυτοῦ κατακαίνοις. Εε. Κο. 3, 1, 16. Πολλὰ ἐλαττοῦμαι Αἰσχίνου. Δη. 18, 3. [3. Σή. 4, 58.] '② δαῖμον ὡς ἀνάξι' ἡτιμώμεθα. Εὐ. 'Ελ. 455. Ταῦτα μὲν ἡ πόλις βλάπτεται, ἐγὼ δ' δία τί; θεάσασθε ἡλίκα. Δη. 39, 13. [3. Σή. 4, 64, 1. υgl. 8, 48, 5.] Μέμνησαι δ, τι ἡρωτήθης. Πλ. Ίπ. 289. Ταῦτα οὐδείς ἀν πεισθείη ποτέ. Πλ. νό. 836. Τοσοῦτον ἡττῶνται. Δη. 19, 208. Αἰσχίνης λικνοφόρος καὶ τοιαῦτα προςαγορεύεται. Δη. 18, 260.
- 5. Das Subject des Activs steht beim Bassiv gewöhnlich entweder als Dativ (§ 48, 15, 3) oder mit έπό im Genitiv. Βούλονται πάντες έπο των παιδων θεραπεύεσθαι. Αυ. 19, 37.
  Οι μεν έπο νόμων εθέλοντες ἄρχεσθαι σώφρονες και ελεύθεροι
  και χρησιοί νομίζονται, οι δ΄ έπο των δλιγαρχιών ἄνανδροι και
  δούλοι. Αη. 24, 75. Το κεκινήσθαι ύπο των βρωμάτων και
  της πόσεως πάνυ δίκον και θηριώδες δοκεί είναι. Ξε. Κυ. 5, 2, 17.
- A. 1. Παρά mit dem Ge. sindet sich besonders dei Bassien von Berden die ein Geben oder eine Aeußerung bezeichnen, und zwar in Berdindung mit versöulichen Begrissen. Richt häusig ift ànd, von einem Ausgehen oder einer Beransassung gebraucht. 'Αρμοδίφ καὶ 'Αριστογείτου μέγισται δέδονται δωρκαὶ παρ' όμῶν καὶ όπὸρ μεγίστων. Απ. 21, 170. Τὸ ὁμολογηθὲν καρὰ βελτιόνων που κυριώτερον ἡ τὸ παρὰ χειρόνων. Πλ. σο. 246. Έπράχθη οδὸὲν ὰπὸ τῶν τυράννων έργον ὰξιόλογον. Θ. 1, 17, 1. Γνωμα ἀφ' ἐκάστων ἐλέγοντο. Θ. 3, 36, 5. [Byl. Reg. z. Th. u. ἀπό S. 240, a.]
- [A. 2. Sehr felten bei Paffiven ift in der attischen Brosa πρός mit dem Se.; E fteht meift nur, und auch dies nicht oft, bei Berben des Gebens. Bgl. 368, 37, 3 u. 17, 9. Bgl. zu Ke. Au. 1, 1, 6. Κορος δμολογείται πρός

πάντων κράτιστος δή γενέσθαι θεραπεύειν φίλους. Ξε. άν. 1, 9, 20. Τοδώ μοί πως έκ θεοδ δέδοται, ταχό ολφ τ' είναι γνώναι. Πλ. Λο. 204.

- 6. Die passive Form sindet sich von manchen Verben auch wo das Subject zu seinem Leiden thätig mitwirkt und wo wir Active mit dem Resserv oder auch blose Active gebrauchen: mediales Passiv.
- Ale mirtliche Baffipe ertennbar find biefe Berba an ihren paffiven Moriften. 'Η δροίοδησαν και αντικαρετάξαντο. Βε. 'Ελ. 3, 4, 22. Ευστραφέντες τούς πολεμίους κωλύσουσι διελθείν. Θ. 7, 32, 1. Συσπειραθέντες εχώρουν ερρωμένως. Βε. Ελ. 3, 4, 22. Το εδώνομον διεσπάρη. Εε. αν. 6, 3, 28. Οι Έλληνες διεκρίθησαν πρός τε 'Αθηναίους και Λακδαιμονίους. Θ. 1, 18, 5. Σεισμού γενομένου διελύθησαν εκαστοι έπ' οίκου. Θ. 5, 50, 4. — Πη πορευθείς τον βίον ως άριστ' αν διέλθοι; Πλ. πολ. 365. Αδτερέται έπομίσθησαν. Θ. 6, 91, 3. 'Ο Αλκιβιάδης έπι πλοίου έπεραιώθη ές Πελοπόννησον έκ της Θουρίας. Θ. 6, 61, 6. Παντός φοτού ή πρώτη βλάστη καλῶς όρμηθείσα πρὸς άρετὴν τῆς αὐτοῦ φύσεως κυριωτάτη τέλος ἐπιθείναι τὸ πρόσφορον. Πλ. νό. 765. Οὸ χρὴ ἀπαρασκεύους ἐπειχθῆναι. Θ. 1, 80, 2. Έν τοἰς ἀγαθοῖς ἡ πόλις ἡμῶν οὐκ ἀπελείφθη. Το. 4, 44. Δημήτηρ ἀφίκετο εἰς τὴν ᾿Αττικὴν δτ' ἐπλανήθη τῆς Κόρης ἀρπασθείσης. Ἰσ. 4, 28. Κινηθηναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίου. Ξε. ἀν. 6, 1, 8. Οδόεις έτι πέτρος άνωθεν ηνέχθη. Εε. άν. 4, 7, 12. Οἱ εἰς ἔρωτας ἐκκυλιοθένεες ήττον δύνανται τῶν τε δεόντων ἐπιμελεῖοθαι καὶ τῶν μὴ δεόντων ἀπέχεσθαι. ἀπ. 1, 6, 22. Βληθείς μετεστράφη. Ξε. Κυ. 8, 3, 26. Οὐδὲ τοῦτο πώποτε ἐπείσθην ὡς ἡ ψοχή, ὅταν τοῦ σώματος ἀπαλλαγῆ, τί-Οδος τουτο πωποτε επειστην ως η ψοχη, όταν του σωματος απαλλατη, πονηπεν. Εε. Κυ. 8, 7, 19. Οδοκ έστι χωρίον έγγος δποι αν μαλαπισθέντες σωθείητε. Θ. 7, 77, 7. — Εδωχηθέντες δβρίζουσιν. 'Αρ. έπ. 6, 664. 'Η βουλή συνειστιάθη. Δη. 19, 190. 'Εκεί έστι πόα παθέζεσθαι ή παταπλιθήναι. Πλ. Φαίδ. 229. Χρή δπνου έγπρατή είναι, ώστε δύνασθαι παὶ δψέ ποιμηθήναι. Εε. άπ. 2, 1, 3. 'Οναρ ίδων έξηγέρθη. Εε. Κυ. 2, 2, 8. 'Εποίησα οδδέν έφ' ψ ήσχύνθην. Εε. άπ. 2, 2, 8. 'Ανιαθείς πατέσχε τον φθόνον. Εε. Κυ. 4, 6, 4. Οἱ τῶν παραυτίπα ήδονῶν ἀπεχύμενοι οὸχ ὑτα μηδέποτε εδφρανθῶσι, τοῦτο πράττουσιν. Εε. Κυ. 1, 9. 'Επειδάν τις παίδιο άπλη δικαθών και τοῦτο πράττουσιν. Εε. Κυ. 1, 9. 'Επειδάν τις παίδιο άπλη δικαθών και τοῦτο πράττουσιν. Εε. Κυ. 1, 9. 'Επειδάν τις παίδιο άπλη δικαθών και τοῦτο πράττουσιν. Εε. Κυ. 1, 9. 'Επειδάν τις παίδιο άπλη δικαθών και τοῦτο πράττουσιν. Εε. Κυ. 1, 9. 'Επειδάν τις παίδιο άπλη δικαθών και τοῦτο πράττουσιν. Εε. Κυ. 1, 9. 'Επειδάν τις παίδιο άπλη δικαθών και τοῦτο πράττουσιν. Εκποδικι έπουδιν έπροδικι έπουδικα το δικαθών και τοῦτο πράττουσιν. Εκποδικι έπουδικι έπροδικο τοῦτο πράττουσιν. Εκποδικι έπουδικι έπροδικι έπουδικι εποδικι εποδικι εποδικι έπουδικι εποδικι εποδ σφόδρα ήσθη η φοβηθη η λυπηθη η επιθυμήση, κακόν επαθεν απ' αδτών. Πλ. Φαίδ. 83. 'Ως ήκουσε τοῦ ἀτγέλου, εξεπλάγη. Εε. Κο. 3, 1, 1. Πρός τὰς ἀγγελίας κατεπλάγη. Θ. 6, 40, 2. Οἱ ἀγαθοὶ ἄν τι ὁργισθώσι τοῖς γονεδοιν, αὐτοὶ ἐαυτοὸς παραμοθοῦνται. Πλ. Πρω. 346. Θυμωθείς τεῖς αλτίοις απουδαιότερον είπον α είπον. Πλ. πολ. 536. Μή ψευσθήναι ποτήσωμεν των ελπίδων τούς εύνους ήμεν όντας. Ίσ. 6, 108. — Μελέτα περί παλων επιτηδευμάτων λέγειν, ίνα συνεθισθής διμοια τοις είρημένοις φρονείν. Ίσ. 2, 38. (Παθήματα μεγάλα ξυνηνέχθη γενέσθαι τη Ελλάδι. Θ. 1, 23, 1.) Πρός τοὺς πολίτας μετά πραότητος προς ηνέχθην. Ίσ. 3, 33. Διενεχθέντες οί Λακεδαιμόνιοι και οί Αθηναίοι επολέμησαν πρός άλλήλους. Θ. 1, 18, 6. Νομίζομεν τὰς μεγάλας ἔχθρας μάλιστ' ἄν διαλύεσθαι ἡν τις μετρίως ξυναλλαγή. Θ. 4, 19, 2. Νον πρὸς ἀλλήλους δι' ἀντιλογιών πειρώμεθα καταλλαγήναι. Θ. 4, 59, 3. — Θάρσει λέγων τάληθές οδ σφαλεί ποτε. Σο. Τηρ. 513.
- A. 2. Manche ber angeführten Berben finden sich eben so wohl auch in der eig. passiven Bedeutung, wie adpoissodat, κομίζεσδαι, κινείσδαι, φέρεσδαι, σώ-ζεσδαι; von den übrigen erscheinen die Simplicia siderhaupt und die Composita wenigstens in der uneigentlichen Bedeutung nicht leicht anders als in medial passivem Sinne. Neidesodat, πεισθήναι heißt sowohl überredet werden, sich überreden, dewegen lassen als glauben, trauen, gehorchen, hat abet in ber letztern Bedeutung das Finur πείσομαι. Φαίνεσθαι (φανθήναι) heißt gezeigt werden, φαίνεσθαι, φανήναι, φανήνεσδαι und φανείσθαι erscheinen-Asukyntics ond χροσίου έπεισθη πλούσιον άνδρα θανάσιμον ήδη δίντα λάσεσθαι. Πλ. πολ. 408. Η βαδίως πεισθησόμεθα εφ παντελώς όντι μή παρ-

είναι ζωήν; Πλ. σο. 248. — Τὸν μόθον ὅπως ἄν πεισθείεν, ἔχεις τινὰ μηχανήν; Πλ. πολ. 415. Ὁ πεισθείς τῷ νόμφ ἀναίσθητος τῶν ἀπ' αὐτοῦ
κακῶν γίγνοιτ' ἄν. Πλ. νό. 843. Ἡμεῖς οὐ πεισόμεθα αὐτοῖς ἀμφότερα. Πλ.
πολ. 408. Πότε οὕτως ᾿Αθηναίοι ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι πείσενται τοῖς ἄρχοοσιν; Ξε. ἀπ. 3, 5, 16. — Θάνατον ὡρίσατο, ἐὰν ἀπο φανθῷ χρήματα εἰληφώς. Δεί. 1, 104. Ἡ Σπάρτη δυνατωτάτη τε καὶ ὀνομαστοτάτη ἐν τῷ Ἑλλάδι
ἐφάνη. Ξε. Λακ. π. 1, 1. Οὸ πάνδεινον φανεῖται ἡ ἀδικία, εἰ θανάσιμον
ἔσται τῷ λαμβάνοντι ἀπαλλαγὴ γὰρ ἄν εἶη κακῶν ἀλλὰ μᾶλλον οἰμαι αὐτὴν
φανήσεσθαι πᾶν τοὀναντίον τοὸς άλλους ἀποκτιννῦσαν. Πλ. πολ. 610.

- A. 3. Einige ber hieher gehörigen Passive nehmen transitive Bedentung und einen Ac. an. So περαιοδοθαι 3. Β. πέλαγος fiber ein Meer setzen; φοβείσθαι, κατα- und έκπλήσσεσθαι. S. § 46, 10, 1.
- A. 4. Da diese Bedeutung der mediasen sehr nache verwandt ist, so schwamben meckrere der hieber gehörigen Verben zwischen dem passiden und mediasen Aorist. Wan s. im Indez der nomasa γομνάζεσθαι, αδλίζεσθαι, δράγεσθαι, άνάγεσθαι unter άγειν, δρμίζεσθαι, όπλίζεσθαι, μαλαπίζεσθαι. Ueber άπορείσθαι το. 8 A. 9. Μάλιστ άν παροξονθείτης δρεχθήναι τών παλών έργων, εί παταμάθοις δτι παι τάς ήδουάς έπ τούτων μάλιστα γνησίως έχομεν. Ίσ. 1, 46. Τίς τών μεγίστων δειλός ών ωρέξατο; Εδ. 'Αρχ. 9.

### IIL Mebium.

- 7. Die mediale Form, eine Abart der passiven, auch dem Sinne nach mit dieser verwandt, stellt die Thätigseit als eine solche vor durch die das Subject (entweder unmittelbar oder durch ihm Angehöriges) afficirt wird. [Boppo Do Graecorum verdis mediis, passivis, deponentidns recte discernendis Progr. 1827 u. Mehlhorn i. d. Jahrb. f. Phil. u. Pad. 1, 1 S. 14 ss.]
- 8. Afficirt werden tann bas Subject zunächst subjectiv. Wäh= rend nämlich bas Activ die Thätigkeit bloß als Thatsache vorstellt, bezeichnet bas Medium sie oft als Werkthätigkeit, bei ber Kräfte ober Mittel bes Subjects in Anspruch genommen werden: bynamisches Medium.
- 2. 1. Daber beißt 3. B. nobenov noueiv einen Rrieg bewirten, anftiften; nodepor notecodar Krieg führen mit Aufwendung seiner Krafte und Mittel. Go find die gabireichen Umfchreibungen durch notecodat mit einem Ac. viel nachdrudsvoller als bas einfache, bem Ac. flammbermanbte Berbum. (Als Baffiv ericeint für diese Sprechweise rigverdat [zu Te. An. 1, 2, 17], felten mocecodal.) Ans der dynamischen Bedeutung des Mediums erklärt sich auch notstodat halten, glauben. Außerbem tann bies Wort auch beifen (fur) fich machen nach R. 10, und (für) fich machen laffen nach R. 11. Tobs rov πόλεμον ποιοδντας ώς της δημοκρατίας κηδομένους εύνους είναι νομίζομεν. Τσ. 8, 51. Ατις οδικ έκ παρέργου τον πόλεμον έποιείτο. Θ. 7, 27, 3. Μπδείς διιών δόδωδείτω μετά του δικαίου ποιούμενος τους κινδύνους. Ίσ. Μηδείς όμων δρρωδείτω μετά του δικαίου ποιούμενος τούς κινδύνους. 14, 42. Δεί τον παλήν άρχην του βίου ποιούμενον αύτου πρότερον ή τῶν αύτου ποιήσασθαι την επιμέλειαν. Io. 15, 290. (vgl. zu Eh. 1, 50, 2.) Περέ τοδ δικαίου και άρετης πρώτον τούς λόγους ποιησόμεδα. Θ. 3, 10, 1. (Γεγνομένων λόγων οδα έφη τοδς λόγους τοῖς έργοις δμολογείν. Θ. 5, 55, 1. 31 8, 14, 2.) - Οἱ ᾿Αθηναΐοι δεινὸν ἐποιοῦντο, εἰ τοὺς ἐπιβουλεύοντας σφαν τά πλήθει μη είσονται. Θ. 6, 60, 3. Το λίγειν ως δεί του φρονείν εδ μέγιστον σημείον ποιούμεθα. Ίσ. 15, 255. Πονηρόν άνδρα μηδέποτε ποιού φίλου. Μέ. 453. Οι Λακεδαιμόνιοι ποιησάμενοι χαλκούς ανδριάντας δύο ώς άντι Παυσανίου ανέθεσαν. Θ. 1, 134, 4.

Μ. 2. Θο heißt ferner λαμβάνειν nehmen, λαμβάνειδαι fassen; παρέχειν heißt schlechtweg geben, barbieten, berschaffen, bewirken bloß mit Bezug auf das Object und den Empsinger: daher άγοραν παρέχειν Lebens. mittel zum Bertauf aus stellen, und auch πράγματα παρέχειν zu schaffen machen; παρέχειδαι mit Ausbietung äußerer oder innerer Mittel des Subjects gewähren, herstellen. Dabei sann in einzelnen Berbindungen beides erscheinen, z. B. ναδς παρέχειν und παρέχειδαι. [Reg. z. Eh. u. d. B.] 'Αρα γιγούμενοι λαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας; Πλ. Φαίδ. 76. 'Ανδρεία ψοχή λαμβανομένη τῆς άληθείας ἡμεροδται. Πλ. πολιτ. 309. — 'Η Κίρμορα ναστιών αν μέγιστον παρέσχει τοῦς Πελοποννησίοις. Θ. 1, 68, 4. Ναστικόν παρείχοντο οἱ Χίοι, οἱ δ΄ άλλοι πεζόν καὶ χρήματα. Θ. 2, 9, 3. — Έστι παρείχοντο οἱ Χίοι, οἱ δ΄ άλλοι πεζόν καὶ χρήματα. Θ. 2, 9, 3. — Έστι παρείχοντα πράγματα τοῦς πολεμίοις τοἱς φίλοις ἀσφάλειαν παρέχειν. Ξε. Κο. 5, 4, 20. 'Αρχοντός ἐστιν οὸχ ἐαυτόν μόνον ἀγαθόν παρέχειν. Εε. Κυ. 2, 1, 11. 'Ασφάλεια δάρσος παρέχει. Θ. 3, 12, 2. — Τὴν τόλμαν ἡ ξύνεσις ἐχομπτέραν παρέχεται. Θ. 2, 62, 5. Τὰ ἔργα χείρω τῶν λόγων παρέσχετα. Εδ. Φοίνιξ 4. Τὰ δνητά σώματα, δσον ἄν ἐν αὐτοῖς χρόνον ἡ, ἡ ψοχή ζώντα παρέχεται. Εε. Κυ. 8, 7, 19. — Φιλόπολις δς ἀν ἐν παντός τρόποο πειραθή τὴν ἐαυτοῦ ἀναλαζείν. Θ. 6, 92, 3. [μι 2, 5, 3.] (Τὴν πόλιν ἐπείρας αν καταλαβείν. Θ. 2, 72, 3. 3. Φετ. 6, 84, 1.)

Μ. 3. Θο ωἰτὸ αικό δυγατέρα ἐκδιδόναι [φίεψιτας βείθει είπε Σοψετ

Α. 3. So wird auch δυγατέρα έκδιδόναι [clechtweg heißen eine Tochter ausgeben, έκδίδοσθαι [ie ausstatten mit Bezug auf Mühe und Kosten [für Manche auch nach 10 A. 8 erklätbar. vgl. Elmsl. 3. Med. 303 u. 3. Her. 7, 224]; λόειν [δ]en, λόεσθαι mit seinem Gelbe [δ]en; wie απο-, έκ-, διαλόεσθαι ähnlich den Aufwand an Mitteln und Kräften aubeutet. Ήν τις έκ-δοῦναι βούληται θυγατέρα, προς έμε δεί λέγειν. Εε. Κυ. 8, 4, 18. Πέλοψ πολλάς έξ έδο το δυγατέρας τοῖς άριστοις. Πλουτ. Θησ. 2. Οι νόμοι κελεύουσι το διασαμένου έκ τῶν πολεμίων είναι τὸν λυθέντα. Δη. 53, 11. Οδ ράδιον έν χρόνω δλίτω μεγάλας διαβολάς άπολύεσθαι. Πλ. άπ. 37. Ἡμᾶς τε τῆς απορίας έκλυσαι και αὐτὸς διαβολάς το δροφιας διαβολάς πολέμους αλλί άναβαλλόμεθα. Ίσ. 4, 172.

A. 4. Go untericheiben fich viele Debig von ihren Activen nur in fofern ale fie mehr die Idee des gefdaftlichen ober geiftigen Rraftaufwandes erregen. hieher gehoren auch ononeiv aufchauen, betrachten und oxonetodat aufmertfam anfchauen, überlegen, prufen. Dabei find aber Media für bestimmte Berbindungen vorzugsweise oder ausschließ. ίιφ im Θεόταιιφε. Σωχράτης διαλεγόμενος προ ετρέπετο πάντων μάλιστα τούς συνόντας πρός έγχράτειαν. Βε. άπ. 4, 5, 1. Το τάς γενομένας διαφοράς πρός άλλήλους θέο θαι καλώς, τοῦτ' εἰκότως ήδη δοκεί ἀνδρών ἀγαθών καὶ σωφρόνων έργον είναι. 'Ανδ. 1, 140. Πρός εδδαιμονίαν οδδέν άν συμβάλοιτό τηλικαύτην δύναμιν δοηνπερ άρετη και τα μέρη ταύτης. Ία. 8, 32. Τὰ μικρά ράδιον τοῦς λόγοις όπερβαλέαθαι. Ία. 10, 13. Πολλοί γε θνητών τῷ θράσει τὰς συμφοράς ζητοδο' άμαυροδν κάπο κρύπτεσθαι κακά. Εδ. Ίνώ 12. Εκμαρτυρείν τὰς αύτου τύχας είς πάντας άμαθές τὸ δ' ἐπικρύπτεοθαι σοφόν. Εδ. Οίδ. 14. 'Ολίγον χρόνον δύναιτ' αν τις πλάσασθαι τον τρόπον τον αύτου. Λυ. 19, 60. 'Ορθώς αν δριζοίμεθα δριζόμενοι δικαίους είναι τολς είδότας τὰ περί ἀνθρώπους νόμιμα. Εε. ἀπ. 4, 6, 6. Χρη τὰ μέν βεβαιοδ-σθαι τῶν νομίμων, τὰ δ' ἐπανορθοῦσθαι. Πλ. νό. 951. — Ἡ ψυχή τῷ σώματι προςχρήται εἰς τὸ σκοπεῖν τι διά τινος αἰσθήσεως. Πλ. Φαίδ. 79. Εδοξέ μοι, έπειδή απείρηκα τα όντα σποπών, δείν εδλαβηθήναι μή πάθοιμι δπερ οί τὸν ήλιον ἐκλείποντα θεωρούντες και σκοπούμενοι. Πλ. Φαίδ. 99. Οδιώ δεί περί παντός σκοπείν διαν γάρ τι ταύτη σκοπούμενος έλης, οδιώς έμφρων περί τοῦτο γέγονας. Πλ. Φίλ. 17. Οδ πάνο συγχωρώ τον έν τοῖς λόγοις σποπούμενον τὰ ὅντα ἐν εἰκόσι μᾶλλον σποπεῖν ἡ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις. Πλ. Φαίδ. 100. Το άριθμεῖν οὸν ἄλλο τι θήσομεν τοῦ σκοπεῖσθαι κόσος τις ἀριθμός τυγχάνει ών. Πλ. Θε. 198. Ἡριθμοῦντο πολλοί ἄμα τὰς ἐπ.– βολάς. Θ. 3, 20, 3. — Δεί μετριάζειν εν ταίς εύπραξίαις και προορωμένους τό μελλον φαίνεσθαι. Δη. 20, 162. (Ueber κατφικήσθαι z. Th. 1, 120, 2.)

- 2. 5. Sieher gehören auch mehrere Composita von deinvoval und waiverv, in fofern fie eine Rraftaugerung burd That ober Intelligeng bezeichnen. Doch enthalten biefe, besonders die eine Meufferung bezeichnenden, zum Theil mit ben Begriff: etwas als subjective Anficht bortragen. Aehnlich find beó-Couce luge, taufde, brede mein Bort (bagegen als DB. taufde mich nach 6 %. 1), προβάλλομαι folgge als mir beliebigen por, δντέλλομαι trage als meinen Billen auf, enagrehlouar erbiete mich ju etwas bon mir ju Gemabrenbem. "Eori nal nraisavr' aperty anodelgasdat daνάτω. Εδ. Αλη. 5. Την εβνοιαν την προς ήμας εν τοις έργοις ενδεί κνυαθε μάλλον η εν τοις λόγοις. Ίσ. 8, 61. Χαλεπόν μη παραδείγμασι χρώμενον ξπανώς ενδείπνοσθαί τι των μειζόνων. Πλ. πολιτ. 277. Δεί τον ζππον έπόντα πάντα τὰ κάλλιστα καὶ λαμπρότατα ἐπιδείξασθαι. Εε. ίπ. 11, 6. 'Αναιδές δοκεί μη είδότας επιστήμην άποφαίνες θαι το επίστασθαι οίόν έστιν. Πλ. νό. 719. Το μηδε ακοντά τινα εξακατήσαι η ψεύσασθαι, μέγα μέρος είς τοῦτο ή τῶν χρημάτων κτῆσις συμβάλλεται. Πλ. πολ. 331. Στρατηγούς οἱ νομοφύλακις προβαλλέσθων. Πλ. νό. 755. Οἱ πατέρες πολό μαλλον ἐντέλλονται ἐπιμελεϊσθαι εδκοσμίας τῶν παίδων ἢ γραμμάτων τε καὶ χιθαρίσεως. Πλ. Πρω. 325. Σωκράτης έθαύμαζεν εί τις άρετην έπαγγελλόμενος άργύριον πράττοιτο. Εε. απ. 1, 2, 7.
- Α. 6. Αεμπίω famantt die Bebentung bei manden Medien die eine äußerliche Thätigkeit bezeichnen. So steht τίθεοθαι entweder mit Bezug auf die Kraftaußerung oder darauf daß dem Subject das Object angehört; τὰ δπλα sich aufstellen oder Halt machen. [zu Xe. An. 1, 5, 14. 6, 4.] Hieher gehört wohl auch ἀποδίδοσθαι verkausen, eig. das Seinige als ein Schuldiges (άπο.) fortgeben. [zu Th. 6, 62, 4.] 'Aλκιβιάδης όπερ τοῦ δήμου έθετο τὰ δπλα. Δη. 21, 145. Σδν τῷ νόμῷ δεῖ τὸν δικαστήν τὴν ψήφον τίθεοθαι. Εε. Κο. 1, 3, 17. Μόνῷ τῷ τοράννῷ οδτε έχειν οδτε καταθέσθαι τὰ κακά λοσιτελεί. Εε. Ίέρ. 7, 13. Οὸχ ἀπλῶς οδτω κορία ἐστὶ διαθήκη ἢν ἄν τις διάθηται. Πλ. νό. 922. Θί μεταβαλλόμενοι τὰς ἐργασίας οδὸὲ πρὸς ἔν τῶν ἔργων ἀκριβῶς ἔχουσιν. 'Ίσ. 11, 16. 'Ιδιῶται συνσαμενοι καὶ κοινοόμενοι τὴν τύχην ἀσφαλέστερον κινδυνεύουσιν. Εε. π. πό. 4, 32. Συσκευ-άζου & Κῦρε ἡδη γὰρ εἰς θεοὸς ἄπει. Εε. 8, 7, 2. 'Αναξίβιος τοὸς ὁπολελειμμένοος ἀπέδοτο ὁ δὲ Κλέπνδρος οδδένα ἐπεπράκει. Εε. ἀν. 7, 2, 6.
- A. 7. [8.] Anfangen heißt άρχειν (eig ber erste sein) in sosern ein Anderer, άρχεσθαι in sosern das Subject selbst als sortsezendes zu denken ist. [zu Xe. An. 1, 3, 1 u. 6, 5.] 'Η δανείς άρξαι, μή αίσχρός φανής, έαν πρότερος τον άδελφον εδ ποιής; Εε. άπ. 2, 3, 14. 'Αρχόμενοι πάντες όξότερον άντιλαμβάνονται. Θ. 2, 8, 1. [Πολέμου οδα άρξομεν, άρχομένους δε άμονοόμεθα. Θ. 1, 144, 3. u. bort die A. Bgs. Hermann Ueder Böchs Behandlung der gr. Inschriften S. 127 s.]
- A. 8. [7.] Auch von Intransitiven giebt es neben den Activen Media mit dem A. 4 angegebenen Unterschiede, der sich aber im Einzelnen mannigsach modisieit. So heißit στρατεύειν einen Feldzug machen, στρατεύεισθαι Ariegs. dien ke thun, auch wo es sitr στρατεύειν zu kehen scheint mehr die Werkhätigsteit als die bie bloße Thatsache bezeichnend, nodureüber Bitrger sein, als Bitrger leben zu 4, 114, 1], πολιτεύεισθα: bitrgerliche oder Staatsgeschäfte treiben; πρεσβεύειν Gesandter sein, πρεσβεύεισθαι durch eine Gesandte treiben; πρεσβεύειν Gesandter sein, πρεσβεύεισθαι durch eine Gesandte schaft das Activ gebraucht vgl. zu 1, 31, 3) oder anch Gesandten sein lassen, als Gesandten schieden nach 11 A. 1; βοολεύειν Rath sein, Rath geben, (im Ao. auch) sessen; βοολεύειντα then, συμβοολεύειν Rath sein, Entschlisse fassen; συμβοολεύειν τα then, συμβοολεύειν in Semand erwägen, ihn um Rath fragen. Dagegen avanorvoördat sich mit Jemand erwägen, ihn um Rath fragen. Gen; ανακοινοδοδαι sich mit Jemand berathen. [zu Ke. An. 5, 6, 36 sat. Δ.] Οὐα εἰκὸς ἀρχὴν ἐπὶ ἀρχὴν στρατεδσαι. Θ. 6, 11, 2. Ὁ μὴ στρατεδοάμενος τὸ κοινὸν ἀδικεί. 'Αρλ. ρητ. 1, 13. 'Ελθών εἰς Λακεδαίμονα

ξπειθεν αδτοός στρατεύσασθαι. Λο. 12, 58. — Γιγνώσκω τῶν ἀνθρώκων ἀσφαλέτστατα τοότοος οἰκεῖν οἶ ἀν τοῖς παροδοιν ἡθεσι καὶ νόμοις, ἡν καὶ χείρω ϳ, ἡκιστα διαφόρως πολιτεύωσιν. Θ. 6, 18, 8. Μάλιστα τοότοος τιμῶσιν ἄπαντες καὶ θαυμάζουσιν οἶτινες ἀμφότερα δόνανται, καὶ πολιτεύεσθαι καὶ στρατητείν. Ἰσ. 5, 140. Τὸ φιλόπολι οὸκ ἐν ψ ἀδικοθμαι ἔχω. ἀλλ' ἐν φ ἀσφαλῶς ἐπολιτεύθην. Θ. 6, 92, 3. — ᾿Αβραδάτης πρὸς τὸν Βακτριανῶν βασιλέα πρεσβεύων ἄχετο. Ξε. Κυ. 5, 1, 2. (Οἱ Κορίνθιοι ἡλθαν ὲς τὰς ᾿Αθήνας πρεσβεύων ἄχετο. Θ. 1, 31, 2. Ὁ Γύλιππος ἐς τὴν θουρίαν πρεσβευσάμενος τολοκοίς πανταχόσε βοηθεῖν οὐδεὶς ἡθελεν. Πλ. νό. 698. — Βουλεύειν οὸκ ἔξεστι νεωτέροις τριάκοντα ἐτῶν. Ξε. ἀπ. 1, 2, 36. Ἡ σώφρων κόλις τῷ πλείστα εὐ βουλεύοντι προςτίθησι τιμήν. Θ. 3, 42, 5. Μὴ ταχείς ἔστε περὰ ἀνδρὸς βουλεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο. Θ. 1, 132, 5. Ἐπὶ Κίκροπος αὐτοὶ ἕκαστοι ἐπολιτεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο. Θ. 2, 15, 1. Οὐδεὶς μετ' ὀργῆς ἀσφαλῶς βουλεύεται. Μέ. μο. 415. Ταὐτοματον ἡμῶν κάλλιον βουλεύεται. Μέ. — Συμβουλεύοντο ἐνολεύοντο ἐνολιτεύοντο καὶ ἐρουλεύοντο καὶ ἐρουλεύοντο το ἀνακοινώντα ἐτος καθηναίους μὴ προδιάνοι. Θ. 2, 74, 1. — Συμβουλευόμεθά σοι τί χρὴ ποιεῖν σὸ οὐν συμβούλευσον τριῖν ὅ, τι σοι δοκεῖ κάλλιστον είναι. Ξε. ἀν. 2, 1, 17. ΄Ο Ξενοφῶν ἐλθῶν εἰς Δελφοὸς ἀνεκοίνωσε τῷ θεῷ περὶ τῆς πορείας. Ξε. ἀν. 3, 1, 5. Ἐν ταίς συνουσίαις, δταν τι ἀνακοινῶνταί σοι, ὁρῶ σε καλῶς συμβουλεύοντα. Εε. ἀπ. 3, 7, 3. (Τῷ δοστυχοῦντί πως τερπνὸν τὸ λέξαι κὰποκλαύσασθαι πάλιν. Εδ. Οἰν, 6.)

- A. 9. Einige Intransitive haben mediale Bassive welche die leidende Assection des Subjects bezeichnen, während die Active den Zustand schlechtweg ausdrücken, wie anopsīv in Berlegenheit, rathlos sein, anopsīvdat an Berlegenheit leiden oder verlegen hin und her schwanken. Bgl. § 40 δαπανάω. [Bgl. Schömann z. I. p. 192 s u. zu Psiut. Agis 17, 1.] Ο Νικίας έφη τούς Συρακοσίους τὰ μέν απορείν, τὰ δ' έτι αμηχανήσειν. Θ. 7, 48, δ. Τοῦθ' ήμων απορουμένων έτι μείζων κατεχόθη σκοτοδινία. Πλ. σο. 264. Οὐδ' εἰ πονεί τις, δεί πόνου μνήμην έχειν. Σο. ΟΚ. 509. Οἱ διαπεφευγότες τὸν πονούμενον φικίζοντο. Θ. 2, 51, 4. Οἱ 'Αθηναίσει τοῖς ξυμμάχοις οὸ βουλομένοις ταλαιπωρείν προςηγον τὰς ανάγκας. Θ. 1, 99, 1. Τμίν έξεστι μηδέν ταλαιπωρηθείσιν απαντα διαπράξασθαι. 'Ισ. 3, 64. [Φααίε Lucubir. p. 44.]
- 9. Objectiv kann bas Subject bes Mediums zunächst von feiner eigenen Thätigkeit als sie erleidend afficirt werden: transitives ober passives Medium.
- Μ. So von γεόω lasse, mache tosten, γεόομαι mache mich tosten, genieße, von ψηφίζω lasse abstimmen, ψηφίζομαι stimme, beschließe, von παύω mache aufhören, παύομαι höre auf, von λούω wasche λούομαι wasche mich, bade mich, von τάσσω ind berght stelle τάσσομαι und σταμαι stelle mich, von äπειν heften äπεσθαι berühren, angreisen, von έχω halte έχεσθαι, λαέχεσθαι ε., von léναι wersen seσθαι stellen, αφίσσθαι π. μεθίεσθαι 108 lassen κ. Ueber εστασθαι mit vom Εδ. στηναι § 36, 11, 5 vgl. Μ. 6. Τής τοδ δντος θέας οίαν ήδον γι έχει άδύνατον άλλφ γεγεδοθαι πλήν τῷ φιλοσόφω. Πλ. πολ. 582. Οι Αθηναίοι Μιλτιάθην εἰς τὸ βάραθρον ἐμβαλείν ἐψηφίσαντο. Πλ. Γο. 516. Ολδίν ήδιον τοῦ παόσασθαι οδουώμενον. Πλ. πολ. 583. Χρή γυμνάζεσθαι και λοδισθαι. Πλ. νό. 942. Έτάξαντο ὡς ἀμυνούμενοι. Θ. 4, 35, 2. Τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ αὶ γνῶμαι εστανται. Θ. 6, 34, 7. Πρέπει τοὸς δότης όρεγομένους καὶ παιδείας ἀντιποιουμένους τῶν σπουδαίων είναι μιμνητάς. Τσ. 1, 2. Τῶν πολιτικῶν πραγμάτων σφαλερόν ἐστιν δπτεσθαι. Άλδ. 4, 1. Πάντα ἐστι καιλά δοα δικαιουσόνης ἔχεται. Πλ. νό. 859. Οδυ ἔστιν δπως διμεινου οἰκήσειαν τὴν ἐαυτῶν ἢ ἀπεχόμενοι πάντων τῶν αλογρῶν. Πλ. σο. 178. 'Αλαλάξαντες εντο εἰς τοὸς ἀνθρώπους. Ξε. ἀν. 4, 2, 7. Μεγαλό-

φρονας νόμιζε τοὺς καλῶν ἐφιεμένους. Ἰσ. 2, 25. Οδτοι κράτιστοι ἕκαστα γίγνονται οἶ ἀν ἀφέμενοι τοῦ πολλοῖς προςέχειν ἐπὶ ἐν ἔργον τράπωνται. Ξε. Κο. 2, 1, 21. Οὸκ ἀν μεθείμην τοῦ θρόνου. ᾿Αρ. βά. 830. ᾿Αγησίλαος οὸ πόνων ὁφίετο, οὸ κινδόνων ἀφίστατο. Ξε. ᾿Αγ. 711. — Χαλεπὸν τὰ τῶν φυλαττομένων λαμβάνειν. Ξε. ἀν. 2, 6, 24. [§ 52, 10, 7.] Εδρήσεις ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ τοὺς σεμνυνομένους ψυχροὸς ὅντας. Ἰσ. 2, 34. Цεθετ στεφανοῦσθαι μυὸ κείρεσθαι § 48, 4, 4.

- 10. Demnächst tann das Subject des Mediums seine Thätigkeit auch bloß für sich, in seinem Interesse ausüben: Medium des Interesses, der am häufigsten vorkommende Gebrauch.
- 1. Θο προβάλλομαι halte mir (zum Schute) τος, εδρίσχομαι finbe für mich, ενιαησε, καθίσταμαι τίτι meinem Interesse gemüß είπ τε. Κρείττον ίδναι έπι τοὸς ἄνδρας προβαλλομένους τὰ δπλα ἡ μεταβαλλομένους. Ξε. ἀν. 6, 3, 16. Γὴ πάντα κομίζει και πάλιν κομίζεται. Μέ. μο. 539. Είμαρμένον (δή) τῶν κακῶν βοολευμάτων κακὰς ὰμοιβάς ἐστι καρποῦσθαι βροτοῖς. (Ελ.) Στ. 5, 8. Οίμοι κακοδαίμων, δτι γέρων ἀν ήγόμην γυναίκα. 'Αρ. ἐκ. 323. Οὸκ ἔστιν οὸδὲν βαρότερον τῶν φορτίων ὅντως γυναικὸς προῖκα πολλὴν φερομένης. 'Αντιφάνης 280. Πόλεμον αἰρομένων ὑμῶν καὶ ἐπαγομένων αὐτούς, εἰκὸς ἐλθόντας αὐτοὸς τάδε πάντα πειράσασθαι ὑπὸ σφᾶς ποιείσθα. Θ. 4, 60, 2. Τὴν ἐλευθερίαν ἐλοίμην ἄν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων. Ξε. ἀν. 1, 7, 3. 'Εν ἐκάστη αἰρέσει τὸν τεχνικώτατον δεί αἰρεῖσθαι. Πλ. Γο. 455. 'Η πόλις ἡμῶν πρώτη νόμους ἔθετο καὶ πολιτείαν κατεστήσατο. 'Ισ. 4, 39. Χρὴ πάντα ἄνδρα ἡγησάμενον τὴν ἐγκράτεταν ἀρετὴς είναι κρηπίδα, ταύτην πρῶτον ἐν τῷ ψοχῷ κατασκοά σασθαι. Ξε. ἀπ. 1, 5, 4. Βίον πορίζου πάντοθεν πλὴν ἐκ κακῶν. Μέ. μο. 63. Διονόσιος μεγάλην δύναμιν περιεβάλετο. 'Ισ. 5, 65. Θνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς εδρόμην πόνοος. Αἰσ. Προ. 267. 'Επειδάν τις τοὺς πολίτας ἀνδραποδισάμενος δουλώσητατ, εὐδαίμονες καὶ μακάριοι κέκληνται. Πλ. πολ. 344. Μῶρος εἰ τις χρημάτων ἐπιθυμῶν ἡτταν προςίεται. Ξε. Κυ. 3, 3, 45. Θρασόλλος ὁπλίτας κατελέξατο χιλίους. Ξε. Έλ. 1, 1, 34. Εἰδε τὴν τοῦ γελωτοποιοῦ Θερσίτου ψυχὴν πίθηκον ἐνδυομένην. Πλ. πολ. 620. Τῆς Θράκης ἡμὶν ἐξέσται ἀποτεμέσθαι χώρον. 'Ισ. 8, 24.
- 2. 2. Dieses Medium sindet sich auch von manchen Berben die ein mediales Bassin haben. (Την παρ' έαυτῷ δύναμιν ἡθροίσατο. Εε. Κυ. 3, 1, 19.) Μέτα μὶν ἔρτον καὶ τὸ ἀρχην καταπράξαι, πολὸ δ' ἔτι μείζον λαβόντα διασώσασθαι. Εε. Κυ. 7, 5, 76. "Όσα ἡνέγκω, πάντα εἰς τὸ κοινὸν κατέθημας. Εε. οἰκ. 7, 13. Δεὶ μένοντας αὐτοὸς περὶ τὴν ἀγορὰν τὰ μὲν ἀντ' ἀργυρίου ἀλλάξασθαι τοὶς τι δεομένοις ἀποδόσθαι, τοὶς δὲ ἀντὶ αὐ ἀργυρίου διαλλάττειν δου τι δέονται πρίασθαι. Πλ. πολ. 371.
- **A.** 3. Bon einigen Berben findet sich dieses Medium sogar neben dem transitiven A. 9. Ueber στήσασθαι § 36, 11, 6. ή πόλις 'Αγησίλαον εστήσατο βασιλέα. Σε. 'Αγ. 1, 5. 'Ωμολόγησαν Αλγινήται τοις 'Αθηναίοις φόρον ταξάμενοι. Θ. 1, 108, 3. Παρασκευάζεσθε τὸν πόλεμον. Θ. 1, 25, 8. (Παρήνει παρασκευάζεσθαι ές τὸν πόλεμον. Θ. 2, 13, 2.) Bgs. 3. Th. 1, 85, 3.
- Α. 4. Bon manchen Berben schwanten die Media zwischen der Bedeutung 10 und 8 A. 6. So heißt άγομαι ich sühre mir und sühre das Meinige: κομίζομαι trage für mich und erhalte als mir Zustehendes (zurüd); φέρομαι trage oder erhalte sür mich und mir Gebührendes ic. Ναδι γέμει φορτίων δοα ναύκληρος κέρδοος ένεκα άγεται. Ξε. οίλ. 8, 12 δούδεν έκαστος ποιήσειν έλπίζων, τὰ διμέτερ' αδτών κομιεταθε. Δη. 4, 7. Πονεόν με χρή, πονούντα δ' άξιον μισθόν φέρεσθαι. Εδ. Ύρο. 162. [z. Σh. 3. 17, 2.] Οόκ έγω δ λέγων, άλλ' δ πράξας την άπέχθειαν αδτών δίκαιος φέρεσθαί έστιν. 'Αντ. 8, 18, δ, 2. 'Η κολακευτική τῷ ἀεὶ ήδίστω θηρεύεται

- την άνοιαν και έξαπατζ. Πλ. Γο. 464. Πολλής ανοίας και το θηράσθας κενά. Σο. Ήλ. 1054. Καθίσταντο 8, τι αυτοίς εδόκει μη καλώς έχειν. Θ. 5, 12. Εὶ ορθώς προύθυμήθην και τι ηνυσάμην, έκεισε ελθύντες το σαφές εἰσόμεθα. Πλ. Φαίδ. 89. Χρη μηδενός κέρδους τὰ κοινὰ δίκαια προέσθαι. Δη. 6, 10.
- A. 5. Manche Media werden, wenn auch von der Grundbedeutung des Active ausgegangen, doch in eigenthumlichen Beziehungen gebraucht. Go beißt alreiv forbern ichlechtweg, alreicoat für fich forbern, auch borgweife, und bitten; dien opfern, δύοσθαι für sich opfern b. h. um die Zukunft zu ersorschen [Kr. ind. ad. Xo. An. in θύοιν]; γράφειν schreiben, γράφειθαι nicht bloß für sich schreiben, sondern and anklagen und für sich gesetlich bestimmen. Eben fo rideodat 3. B. vopov, mahrend redevat nur von bem Borfchlagen ober Aufftellen eines Befetes gefagt wirb, gleichgultig ob für fich ober für Andere. 'Apa to diery dupeicdai ect toic decic, to d' egyecdai altein τοὸς θεούς; Πλ. Εὸθύφ. 14. Οὸ θέμις ἐστὶ μὴ φυλαττομένους σωτηρίαν αὶ -τεῖσθαι παρά τῶν θεῶν. Ξε. Κο. ὶ, 6, 6. Ἐθυόμην εἰ βέλτιον εἰη ὁμῖν ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν ἀρχήν. Ξε. ἀν. 5, 9, 31. — Ἐγραψάμην οῖκαδ' ελθών όπομνήματα, δοτερον δε κατά σχολήν άναμιμνησιόμενος έγραφον. Πλ. Θε. 142. Αθηναίους έπεισαν οι γραψάμενοι Σωκράτην ώς άξιος είνη θανάτου τη πόλει. Εε. άπ. 1, 1, 1. "Οσα τό πάν πληθος γράφει μή πείσαν βία μαλλον η νόμος αν είη. Βε. απ. 1, 2, 45. Τίνας νόμους πόλεως νομίζεις: Α οί πολίται, έφη, συνθέμενοι ά τε δεί ποιείν και ών απέγεσθαι έγράψαντο. Εε. άπ. 4, 4, 13. Οι άρχοντες επιχειρούντες νόμους τιθέναι τοὸς μέν όρθῶς τιθέασι, τοὺς δέ τινας οὐκ όρθῶς. Πλ. πολ. 339. "Όταν νομοθετώ μεθα, ώς εσομένους ώφελίμους τούς νόμους τιθέμεθα. Πλ. Θε. 178. Τοὸς άγράφους νόμους οὸχ οἱ άνθρωποι έθεντο, άλλὰ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις έθεσαν. Εε. ἀπ. 4, 4, 19.
- A. 6. In manchen Fällen schwankt der Gebrauch zwischen dem Activ und Medium. So sagte man τρόπαιον ίστάναι, wie Thuk. immer, und ίστασθαι. Selbst wo eine bestimmtere Beziehung auf das Subject dorsiegt, schien es doch nicht immer gerade nöthig das sit sich durch die Wahl des Mediums auszudtsten. So sindet sich (elc)πράττειν statt (elc)πράττεσθαι für sich einfordern und dei Thuk. und Art. an mehreren Stellen perankhneuv statt perankhneuv statt perankhneuv statt, zu sich nach Jemand schieden d. h. ihn kommen lassen. [z. Th. 1, 112, 1.] Oddknore Anuskáddou stroweden that van fammen lassen. [z. Th. 1, 112, 1.] Oddknore Anuskáddou stroweden that van status das and saka das das das elchen zu. 2, 4, 14. Navo πικρώς είςπράττει με, ώσκερ καί παρά των άλλων είςπέπρακται. Αη. 35, 44. Ήμεις τε χωρίς των άναγκαίων κακών αδτού καρ' αδτών έτερα προςπορίζομεν. Μέ. 520 s.— Βασιλεός αδτόν μεταπέμπεται, πέμψας άγγελους. Ξε. Έλ. 2, 1, 8.
- A. 7. Einige Intransitive ethalten als Media eine Bedeutung, bei ber sie eines Accusativs empsänglich sind. So von audver [wehren,] helsen audverdat sich helsen, πινά sich gegen Jemand vertheidigen und Jemand vächen, ihn bestrassen, ivon πιμωρείν helsen πιμωρείσθαι sich an Jemand rächen, ihn bestrassen, ulcisci, von φολάσσειν machen φολάσσειδαί τινα, τι sich vor Jemand, Etwas hilten. [3. Th. 6, 87, 2.] Τον επιόντα πολ έμιον δαίν εστιν αμόνεσθαι. Θ. 3, 56, 1. Τον εδ καί κακῶς δρῶντα εξ ίσου άρετη αμονούμεθα. Θ. 4, 63, 2. Γενναϊόν έστι τοὺς όμοίσος από τοῦ ίσου τιμωρείσθαι. Θ. 1, 136, 3. Αίδείσθαι χρή γύναι το λίαν καὶ φυλάσσεσθαι φθόνον. Εδ. 'Αντιόπη 8.
- A. 8. Das Interesse kann auch burch Entsernung des Objects wom Subject erreicht werden. So πέμπεσθαι von sich fortschiesen, πρέμασθαι von sich wenden, in die Flucht schlagen, während πρέπεσθαι τραπέσθαι sich wenden, sliehen bedeutet. Η 'Αθηναίων πόλις ώσπερ κάσων ανέμοις προςάγεται ων δείται και αποπέμπεται α βούλεται. Εε. π. π. 1, 7. Οι ανθρωποι κακοπραγίαν, ώς είπειν, βάον απωθούνται η εύδαιμανέχν

- διασώζονται. Θ. 3, 39, 4. 'Αθηναϊοι πρόβατα καὶ ὁποζόγια ες την Εδβοιαν διεπέμψαντο. Θ. 2, 14, 1. Αὶ πόλεις οὸ ράδιον εἰπεῖν δοην μὲν ἡδονην ἔχουσιν ἐν τῷ τρέψασθαι τοὸς πολεμίους, δοην δὲ ἐν τῷ διώκειν. Ξε. Ἱέρ. 2, 15. Οἱ Ἑλληνες τὸ πάλαι ἐτράποντο πρὸς ληστείαν. Θ. 1, 5, 1.
- Α. 9. Nicht alle Berba haben ein Medium. Austunft über die einzelnen giebt das Berzeichniß der anomalen Berba. Selbst von denen die ein Medium oder ein mediales Passo haben veranlaßt doch oft Deutlichkeit oder Gegensach (besonders statt des translitiven Mediums) das Activ mit dem Reslexiv zu wähelen. Holde two dosvorgasand and anders abrou abroc. Ia. 6, 40. "Oc du dönatre änderen der haben auf des eine date abroch abed abroch nei Ber. Ee. oln. 20, 15. [3. Th. 6, 33, 1.] Σαυτόν φόλαττε τοις τράποις έλεύθερου. Μέ. 10. 485. Κύρος έδήρεσευ, όπότε γυμνάσαι βούλοιτο έαυτόν τε καί τολς εποος. Εε. αν. 1, 2, 7. Τοῦ εδτοχεῖν αεί πάρεχε σεαυτόν τοις δρώσιν άξιου. Μέ. 295. Είς πολλάς ταραχάς καταστήσομεν ήμας αδτοός. Ia. 6, 107. Εδογραινε σαυτόν, πίνε. Εδ. "Αλκ. 788. Μή δέλε λυπεῖν σεαυτόν, εἰσδώς πολλάκις δα καί τὸ λυποῦν δοτερου χαράν άγει. Εδ. 'Αντιγ. 14. 'Ιάσων λόγφ μόνου χρησάμενος αδτόν ηδξησεν. Ia. 5, 120.
- Η. 10. Eben so veransassen Deutsichkeit und Gegensatz oft auch dem Medium noch das Reflexiv beizussigen, nicht bloß wo es, wie bei dem dhuamischen Medium, des Simues halber nothwendig ist. Of στρατιώται προδύμους αδτοδς εν τοις αινδόνοις παρείχοντο. Πλ. νό. 694. Η γυνή κατασκοπείται δαμά έαστήν, έπισκοπείδ δε καί εί τις άλλος αδτήν θεάται. Εε. άπ. 2, 1, 22. Έαστον άποκρόπτεται δ ποιητής. Πλ. πολ. 393. (Φθήσωνται ή καμώσαι ήμας ή σφας αδτοδς βεβαιώσασθαι. Θ. 1, 33, 3.) Οδδαμή προίεντο έαστούς. Δη. 19, 139. Ο γεωργός οδα αδτός ποιήσεται έαστῷ τὸ άροτρον, εί μέλλει καλόν είναι. Πλ. πολ. 370. Έάν τι μέρος τής πόλεως εἰρήνην ή πόλεμον πρός τινας έαστῷ ποιήται, θάνατος έστω δίκη. Πλ. νό. 955. Αρχήν καί τορανίδα τῶν Έλλήνων δρώσιν έαστῷ κατασκευαζόμενον Φίλιππον. Δη 18, 66. "Οσ' ἄν αδτός έαστῷ πορίσηται έπαινούμεν. Δη. 8, 22. Έχὼ τὸν νόμον èμαστῷ τίθεμαι δοκιμάζων ώσπερ εἰρηται ποιείν. Διόδ. κω. 3. [Ueber σφίσιν ε Σ΄, 7, 5, 1.]
- Α. 11. Den Medien entsprechen riidsichtlich ber Bebeutung z. Th. die Bassina, besonders den 10 erwähnten. So heißt alpsiodau wählen und gemählt werden, μεταπίμπεσθαι herbeikommen lassen und herbeigerusen werden. An der Form ersichtlich ist der Unterschied nur in den Aoristen und Futuren. Baaksde alpsitau, swa of έλόμενοι διά τοδτον εδ πράττωσιν. Εε. άπ. 3, 2, 3. Κλέων βρέδη κατάσκοπος. Θ. 4, 27, 3. Στρατηγούς οί νομοφόλακες προβαλλέσθων, αίρεισθων δ' έκ τῶν προβληθέντων πάντες οί τοῦ πολέμεσο ποινωνοί γενόμενοι. Πλ. νό. 755. "Α έλεγον έγω εψή φιστο όφ' όμων. Δη. 19, 157. Μετεπέμφθη όπό 'Αρχεβιάδου. Λυ. 14, 26. 'Αποχρώντως ήδη τετεμωρήμεθα. Θ. 7, 77, 3. Γραφείς τὸν άγωνα τοδτον είς όμας εἰςήλθον. Δη. 18, 103. Οἱ κυκλοόμενοι έκυκλώθησαν. Εε. Κυ. 6, 3, 20. [ξ. Τή. 3, 111, 1.]
- 11. Endlich bezeichnet bas Medium auch eine Sanblung bie auf Befehl ober Beranlaffung bes Subjects für baffelbe geschicht.
- A. 1. Es steht in biesem Falle eben so das Medium, wie ost auch das Metiv gebraucht wird, wenn das Subject die Handlung auch nur aussühren läßt (jubet). vgl. § 52, 1, 4. "Οσφ δν πλείω τις παράθηται τὰ περιττά τῶν ἐκανών, τοσοότφ καὶ δάττον κόρος ἐμπίπτει τῆς ἐδωδής. Ξε. Ίέρ. 1, 19. "Ην άθρόον τὸ ποτόν ἐγχεώμεδα, ταχό ἡμίν καὶ τὰ σώματα αἰ γνώμαι σφαλοδυτοκ. Ξε. σο. 2, 26. Επινον καὶ εδωχοδυτο καὶ ηδλοδυτο καὶ πάσης εδ-θομέσες ἐνεπίμπλαντο. Ξε. Κο. 4, 5, 7. Θεμιστοκλής Κλεόφαντον τὸν οἰὸν ἐππέσα ἐδιδάξατο ἀγαθὸν καὶ ἄλλα πολλὰ αὐτὸν ἐπαιδεύσατο. Πλ. Μέ. 93. "Αγγαίλασς τοδ σώματος εἰκόνα στήσασθαι ἀπέσχετο. Ξε. 'Αγ. 11, 7. Τὴν

οδαίαν εδ δικαζόμενος, άλλ' έργαζόμενος κέπτηται. 'Αντ. 2, β, 12. Αι εδ-πορίαι τοις έργαζομένοις οδα άπο των δανειζομένων, άλλ' άπο των δανει-ζόντων είσιν. Δη. 34, 51. Οδ καλδυ έχθροις γαμείσθαι. Σο. 'Ηλ. 594. 'Εκείνος οὐκ ἔγημεν ἀλλ' ἐγήματο. 'Ανακρ. bei 'Αμμών. in γημαι.

(A. 2. Διδάσκιοθαι fann auch heißen sich Jemand als Schiller kilden. Ods av διδάσκη, χείρους δημιοοργούς διδάξεται. Πλ. πολ. 421, 1.)

A. 3. Durch laffen (sinere, pati) tonnen zuweilen auch Baffive überfett merben. Οδτος πράτιστός έστ' ανήρ ω Γοργία δοτις άδι κετοθαι κλειστ' επίστατ' έγκρατως. Μέ. 95. Πείσομαι τῷ ἄρχοντι, ίνα είδητε δτι καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι. Εε. αν. 1, 3, 15.

## § 53. Beitformen.

### I. Brafens und Imperfect.

- Borer. 1. Jebe Beitbeftimmung ift relativ, b. h. fle bebarf ber Beziehung auf eine andere, mit Rudfict auf die fie erscheint als was fle vorge ftellt wirb. Es giebt mithin fein an fich abfolutes Tempus. Am wenigften ift ein foldes bas Prafens, das einen zwiefachen Gegenfat hat, ben ber Bergangenheit und ben ber Rufunft, beren Greugideibe es bilbet.
- Die Begenwart im ftrengften Sinne ift fo wenig eine Beit als bie Linie ober ber Buntt ein Raum ift. Die Zeit verharrt nicht; ber Laut, tanm verhallt, gebort icon ber Bergangenheit an. Gelbft ber Augenblid, eben fo theilbar wie bas Sandforn, beschränkt fich nicht auf die Gegenwart.
- Die Gegenwart im ftrengften Sinne ift bemnach ale ein zeitlofer Bunct zu benten ber auf ber unenblichen Linie ber Beit raftlos aus ber Bergangenheit in die Butunft forteilt. Benn gleich fle indeß fur teine Sandlung ausreicht, fo ift fie boch bas Brincip filr alle prattifche Beitbeftimmung.
- Das grammatische Brafens bezeichnet eine Sandlung bie mit bem Moment ber Gegenwart in unmittelbarer Beruhrung gebacht wird, fo bag die Sandlung 1) entweder mit ihm abichließt ober 2) mit ihm anhebt ober auch 3) nach beiben Seiten fich über ihn bin erftredt, mas das gewöhnlichste ift. Unbestimmt bleibt es babei mann im ersten und dritten Falle die handlung begonnen habe, fo wie wann fie im zweiten und britten ale abgefcoloffen zu benten fei. Daber tann bas Brafens auch unbeschränkte Dauer bezeichnen: allzeiti= ges Prafens. O Jeos te xal tà tou Jeou navin agista exes. M. πολ. 381. — Πλοΐον ελς Δήλον 'Αθηναΐοι πέμπουσιν (erg. κατ' ένιαυτόν). Πλ. Φαίδ. 58.
- A. 1. Jum britten Falle gehört es auch wenn die Sandlung welche um ben Moment ber Gegenwart liegt eine unterbrochene ift, die mehrfachen Erscheinungen jedoch gusammen ein Ganges bilben. Eben fo ericheint es auch in Erfahrungefäten und Gnomen, neben bem Morift und Perfect. pgl. 10 A. 2. Od móvov del tá adtá hézw, állá nal nepi two wiτων. Εε. άπ. 4, 4, 6. — Τά μετά γυναικός εἰςιόντ' εἰς οἰκίαν οὕτ' ἀσφαλή τὴν κτήσιν ούθ' ίλαρὰν έχει. Με. 572. Τὰ μεν άλλα και πόλεμος και μεταβολή τύχης ἀνήλωο', η τέχνη δὲ σώζεται. Ίππάρχ. 2. Ρώμη ἀμαθης πολλάπις τίπτει βλάβην. Εδ. Τημ. 11.
- . A. 2. Gine Ausbehnung bes erften Ralles ift es, wenn bie Sandlnung, obgleich schon vor bem Moment ber Gegenwart abgeschlossen, boch, weil fie burch eine fortbestehende Birtung mit ihr in Berbindung fleht, burch bas Prafens ausgebrudt wirb. So gebraucht man g. B. axobw, [poetifc xlow,] morba-

νομαι, αλοθάνομαι, μανθάνω (im Dialog unser ich verstehe) statt ihrer Perfecte, wenn der Inhalt des Bernommenen als noch in der Gegenwart dorschwebend zu densen ist. [zu Ke. An. 1, 3, 20 u. Krit. Anal. 1 &. 155.] Θεμιστοκλέα οδα απούσις άνδρα αγαθόν γεγονότα και Περικλέα; οδ καί σο άκήκοας. Πλ. Γο. 503. Οι Σικελιώται στασιάζουσιν, ώσκερ πυνθανόμεθα. Θ. 6, 17, 8. [zu Ke. An. 2, 1, 4.] 'Επὶ πόλεις, ώς εγώ ακοδ αλοσό αλομαι, μέλλομεν ίέναι μεγάλας. Θ. 6, 20, 1. [z. Th. 6, 17, 4.] 'Αρτι γιγνώσκεις τόδε, ώς πᾶς τις αδτόν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεί. Εδ. Μήδ. 85. 'Αναμενείς παρά τον Αδαίνου λίθον μανθάνεις; πάνο μανθάνω. 'Αρ. βά. 194. Τί καλεῖς; Ξε. ἀν. 3, 4, 39. Τὴν τῶν βαρβάρων ἀπιστίων λέγει μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασθε δ', οἰμαι, καὶ όμεῖς. Ξε. ἀν. 3, 2, 8. Οδ πάλαι σοι λέγω δτι ταδτόν φημι είναι τὸ βέλτιον καὶ τὸ κρεῖττον; Πλ. Γο. 489. [zu Ke. An. 3, 2, 8.]

- A. 3. So exhielten mehrere Prüsentia neben ührer eigentlichen eine Art von Berfect-Bedeutung, wie φεόγω ich fliehe und ich bin verbannt, alicuopat ich werde und (seltener) ich bin gesangen, erobert [3. Th. 1, 23, 2.], νικώ und κρατώ ich werde und bin Sieger, ήττώμαι ich werde und bin besieget, αδικώ ich sehle und habe gesehlt, bin ein äδικος. [Heindorf yn Bl. Bret. 4.] Ευνέβνη τῷ Θουνιδίδη φεύγειν την έαυτού έτη είκοσιν. Θ. 5, 26, 5. Πόλεις εἰσίν αι οἰκήτορας μετέβαλον άλισκόμεναι. Θ. 1, 23, 2. Τάγαθά τῶν κρατούντων έστίν. Εε. άν. 3, 2, 26. Μάχη τῷ πρώτη νικάται όφ' ήμῶν. Θ. 7, 11, 2. Τῶν νικώντων έστι καὶ τὰ έαυτῶν σώζειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμείνων λαμβάνειν. Εε. ἀν. 3, 2, 39. Τιμωροδνται καὶ κολάζονται οἱ ἄνθρωποι οὸς ἀν οἰωνται άδικεῖν. Πλ. Πρω. 324. Βgl. An. 5, 7, 29.
- A. 4. Immer eine Art Perfect-Bebentung haben haw bin da (angekommen) und σίχομαι bin fort (gegangen). Ihre Imperfecte ersiseinen eigentlich als Plusquamperfecte, wobei aber hav seiner Bebentung gemäß bem Aorist shnonhmer Berba entspricht. Beibe Tempora kann αχόμην ansebriken. Auch von den Berben A. 3 sinden sich Imperfecte wo wir die Aoriste erwarten witrden. Θεμιστοκλής ήμω παρά σέ, και έχων σε μεγάλα άγαθά δράσαι πάρειμι. Θ. 1, 137, 4. Η φόσις σίχεται, δταν γλοκείας ήδονής ήσσων ας χ. Εδ. Αντιόκη 23. 'Ο όχλος κατά θέαν ήκεν. Θ. 6, 31, 1. Καταλαμβάνει την θυγατέρα τοῦ κωμάρχου δ δὲ άνηρ αὐτῆς λαγώς ἄχετο θηράσων. Εε. άν. 4, 5, 24. Θεμιστοκλής ταῦτα διδάξας ἄχετο. Θ. 1, 90, 4. Έντκῶμεν την βασιλέως δύναμιν και καταγελάσαντες ἀπήλθομεν. Εε. άν. 2, 4, 4.
- A. 5. Bon den A. 3 n. 4 erwähnten Berben, namentlich don ηκω, νικω, κρατώ, ήττώμαι, erscheinen die Conjunctive und Optative wie sonst diese Modi des Mosifis, in hypothetischen und temporalen Schen, auch in der Bed. des sat. futuri exacti. Bgl. 6 A. 5 u. zu Xe. An. 1, 4, 13. 8, 12. Οπως μή απολή, αν μαθών ήκης αντί του βασιλικού το τοραννικόν. Εε. Κυ. 1, 3, 13. Κύρος εύχετο τοσούτον χρόνον ζήν, έστε νικώη και τοὸς εδ και τοὸς κακῶς ποεούντας άλεξόμενος. Εε. αν. 1, 9, 11.
- A. 6. Eine Ansbehnung bes zweiten Falles ist es wenn das Präsens eine zukünftige Handlung bezeichnet die in der Gegenwart schon vorbereitet oder eingeleitet wird. Τοῖς λόγοις τοῖς ἐψευσμένοις ἀπόλλυμαι. 'Αντ. 5, 35. Επεί δι' ἡμᾶς έχετε τήνδε την χώραν, νῦν δη ἐξελαύνετε ἡμᾶς. Ξε. ἀν. 7, 7, 7. [Bgl. Th. 1, 53, 2. 2, 8, 3. 4, 95, 2.]
- a. 7. Aehnlich heißen im Brüsens und Imperfect διδόναι hingeben, geben wolsen, und neißen zureden, zu bereden versuchen zc. [zu Ke. An. 6, 1, 9.] Λακεδαιμόνιοι όμας προκαλοθνται ές σπονδάς, διδόντες εξρήνην και ξυγεμαχίαν. Θ. 4, 19, 1. Εκαστός τις έπειθεν αδτόν όποστηναι την άρχην. Ξε. αν. 5, 9, 19.
- (A. 8. Mit Lebhaftigleit prücipirt bas Prüfens die Zukunft. So fin-Den fich mit ber Bebentung bes Finturs zuweilen πορεύομαι [zu Xe. An. 1,

- 3, 7.] und έρχομαι [3. Σή. 6, 40, 2.]; regelmäßig eim. vgl. 38, 3, 3. Husic πορευόμεθα δπου μέλλει έξειν τὸ στράτευμα τροφήν. Ξε. ἀν. 7, 3, 8. H πόλις ήδε, εἰ έρχονται 'Αθηναΐοι, ἀμυνείται αὐτούς.  $\Theta$ . 6, 40, 2.. Μικρά εἰπὼν ήθη καταβαίνω. Al. 1, 121, 3. Μιᾶ νίκη κατὰ τὸ εἰκὸς άλίσκονται.  $\Theta$ . 2, 183. vgl. 6, 91, 2.)
- (A. 9. In lebhaster Frage sieht der Indicativ des Bräsens synonym mit dem Indicativ des Futurs oder mit dem Conjunctiv des Präsens, indem man die Bestimmung des zu Thuenden als rein objective Ungewißheit vergegenwärtigt. 'Εαν άδικηση, αδτόν έκόντα δεί ίκναι έκείσε δπου δώσει δίκην' ή κώς λέγομεν; Πλ. Γο. 480. Βοολόμεδα προθυμότερον δείξαι αδτοίς δτι Δωρίης έσμεν' ή μένομεν έως αν έκαστοι κατά πόλεις ληφθώμεν; Θ. 6, 77, 2.)
- A. 10. Der Infinitiv des Prasens auf die Zukunst bezogen ift, wie der des Aorifis dei derselben Beziehung, eigentlich zeitlos, der lehtere mehr danerlos: δπέσχοντο πολεμείν, πράξαι sie versprachen Ariegsübrung, Berrichtung. Έλπίζει δυνατός είναι άρχειν. Πλ. πολ. 578. Είκος τούτων δαβρούντων πλείους προςγενέσθαι. Ξε. αν. 4, 6, 9. [Bgl. 3. Σ.6. 1, 81, 2. 3, 3, 3. 5, 9, 5.]
- A. 11. Mit Lebhaftigkeit macht ber Geift Bergangenes zu ibeeller Anschauung ber Gegenwart; und so fleht das sogenannte hikorische Präsens im Griechichen viel häusiger als im Dentschen
  für ein anderes Prüteritum, besonders sir den erzählenden Avrift. Δαρείου καί
  Παροσάπδος παίδες γίγνονται δόο. Ξε. αν. 1, 1, 1. Ο ποιος; αρ' δν Τονδαρίς τίκτει κόρη; Εδ. Ίφ. Τ. 1319. Ἐπειδή μοι παιδίον γίγνεται, ἐπίστενον ήδη. Λυ. 1, 6.
- 2. Das Imperfect ist ein in die Bergangenheit zurückgetretenes Präsens, unbestimmt wie weit von dem Moment der Gegenwart entsernt. Demnach kann es an und für sich Handlungen sotwohl von geringer als von ausgedehnter Dauer bezeichnen. Am häusigsten jedoch hat es den Begriff des Borgehenden und sich Entsaltenz den, des Währenden und Zuständlichen: eine Bedeutung die der Gegensat des Norists noch mehr zur vorherrschenden gemacht hat. Tavira rad γράμματα παρά τῷ πάππῷ τ΄ ἡν καὶ ἔτ΄ ἔσιι παρ΄ ἔμοὶ νῦν, διαμεμελέτηται τε ὑπ΄ ἔμοῦ παιδὸς ὅντος. Πλ. Κριτί. 113. Έπει πηντίαζεν ἡ φάλαγξ καὶ ἄμα ἡ σάλπιγξ ἐφθέγξατο καὶ ἐπαιά-νίζον καὶ μετὰ ταῦτα ἡλάλαζον καὶ ἄμα τὰ δόρατα καθίεσαν, ἐνταῦθα οὐκέτι ἐδέξαντο οἱ πολέμιοι, ἀλλ' ἔφευγον. Ξε. ἀν. 6, 3, 27. Δς εἰδε τὴν καταδρομήν, ἡσυχίαν ἡγεν' οἱ δὲ εἰς φυγὴν ῶρμησαν. Ξε. Έλλ. 5, 3, 1. Ueber den Gebrauch bei topographischen Angaben z. Arr. 2, 8, 9.
- **A.** 1. Doch findet sich in manchen Fällen das Imperfect wo im Rat. das Berfect stehen müßte, wie besonders klayov, kukladov. Των πρέσβεων τους τημίσεις άπέστελλον. Θ. 8, 64, 1. Έλεγε τοις προέδροις ότι έςβολή έσται. Θ. 3, 25, 2. Τούς μέν πρέσβεις εύθυς άπήλλαξαν, έαυτον δ' έπέλεσεν άποστέλλειν δ Θεμιστοκλής. Θ. 1, 90, 3. Bgl. Reg. 3. Th. 11. Imperfect.
- A. 2. Bie das Prisens bezeichnet das Imperfect auch eine unterbrochene Daner, eine Biederholung, vgl. 1 A. 1, nur daß es in Gnomen nicht statischi ift; desgleichen auch Bordereitetes oder Eingeleitetes (wollte, versuchte, lief Gesahr). Bgl. 1 A. 6, 7 und. Arflger zu Ken. An. 1. 3, 1. leber die Imperfecte von İnselv und occadan 1 A. 4. Enzedi to hecderden dandloro, ippiaaro rakistori narrandu amdipan an. 3, 37. Caupatri, Ganep exilvu anev, obtuc ékers, nat roiç pèr neidoukvoic adré avréper, roiç de μή, μετέμελεν. Ξε. dan. 1, 1, 1.
  - (A. 3. 3m hiftorifden Bortrage beziehen fich Imperfecte wie Epacon.

kλεγον zuweilen nicht auf die dargestellte Zeit, sondern auf die wo Berichtersstatter dem Erzähler die bezüglichen Nachrichten mittheilten. Doch ist natürlich das Präsens ersorderlich, wenn die Angade als eine noch immer verdreitete zu bezeichnen ist. Λέγειν Κόρον έφασαν δτι φίλους καλώς κεκοσμημένους μέγιστον κόσμον ανδρί νομίζοι. Ξε. αν. 1, 9, 23. Τοός Μοσσυνοίκους έλεγον οί στρατευσάμενοι βαρβαρωτάτους διελθείν. Ξε. αν. 5, 4, 34. Ar. De auth. p. 6. 22.)

- (A. Bei Dingen die auch zur Zeit wo man erzählt noch bestehen gebrauchte man doch zuweilen das Impersect, indem man den Zustand nur im Berhältnisse zu dem anderweitig Erzählten vorstellt, nur bezeichnet wie es sich sand als dieses vorging: eine Art von Assimilation. [zu Ke. An. 1, 4, 9.] Ο Κάλος ποταμός διν πλήρης ίχθόων μεγάλων καί πραέων, οδς οί Σόροι δεοδς διό μιζον καί άδικεν οδκ είων. Εε. άν. 1, 4, 9. Οι Αθηναίοι έπλευσαν ές Αλγός ποταμός άντιον της Λαμφακού διείχε δε δ Έλλησποντος ταύτη σταδίους ώς πεντεκαίδεκα. Εε. Έλ. 2, 1, 21.)
- A. 5. Ein allgemein ober boch in der Gegenwart noch gültiger Sat wird durch das Imperfect, selten durch den Aorist, ausgedrückt, in sosen er als Inhalt früherer Aufsassung dorzustellen ist. (Didaktisches Ips. vgl. 3. Th. 1, 35, 4.) "Ην ή μουσική αντίστροφος τής γομναστικής, εί μέμνησαι. Πλ. πολ. 522. Διαφθερούμεν έκείνο και λωβησόμεθα δ τῷ μὲν δικαίψ βέλτιον ἐ-γίγνετο, τῷ δὲ ἀδίκφ ἀπώλλοτο. Πλ. Κρίτ. 47. (Οῦ με προςεδόκας, διτή καθόρνος είχες, δι γνώναι σ' ἔτι. 'Αρ. βά. 556. "Οπερ ἐν τῷ δλιγαρχία νόστημα ἐγγενόμενον ἀπώλεσεν αὐτήν, τοῦτο και καταδουλούται δημοκρατίαν. Πλ. πολ. 563. Bgl. Ar. Arit. Anal. 1 S. 1625.)
- α. 6. Am hänfigsten erscheint ein solches Imperfect, besonders mit άρα (dicterisch auch άρα betont) verdunden, um anzudeuten daß man die Wahrheit des Sages früher nicht erkannt habe, jeht aber enttäuscht einsehe. [Hermann ad Ar. Nub. 1030.] Od τοῦτ' την εὐδαιμονία, ώς ἔοικε, κακοῦ ἀπαλλαγή, άλλὰ τὴν ἀρχὴν μηδὲ κτῆσις. Πλ. Γο. 478. "Α Πωλον αἰσχύνη τρο συγχωρείν, ἀληθτη άρα την, τὸ είναι τὸ ἀδικείν τοῦ ἀδικείσθαι, δοφ περ αἴσχιον, το σοόταν κακιον. Πλ. Γο. 508. Μέγιστον ἀρ' την τη φύσις: τὸ τὰρ κακιὸν οιδείς τρέφων εὸ χρηστὸν ἄν θείτη ποτέ. Εδ. Φοῖνιξ 12. (Alai, φίλους ἄρ' οὸχὶ κετημην τάλας. Εδ. Ίφ. Α. 404.)
- Α. 7. Das Imperfect eines Berbums das über die Rothmendigkeit, Möglichkeit, Beschaffeuheit einer (durch den Instinitiv angesügten) Thatsacke ein Urtheil ausspricht, bezeichnet daß dieselbe nicht katt sinde. So ist 3. B. bei Wei todto gipverdu, als Gegensch zu denken alle die todto gipverdu, das Gegensch zu denken alle od gipt aus denken alle der vor γ. vielmehr alla Gegensch zu denken alle der vor γ. [Bgl. 3. Th. 1, 74, 4 u. Hermann De partic. Ev 1, 12.] Dabei erscheint das Ips. auch in angesügten resativen Sähen (durch Assimilation). [3. Th. 1, 37, 3.] "A pelse utv Köpoc Theire adtou Ee. dv. 2, 1, 4. O ded Edetev olav Edet und des die die presocar palitora appir zigverdu. III. vo. 692. The ode Edet und des die hervodur palitora appir zigverdu. III. vo. 692. The ode Koele vordung und und vordung proposite utver den und des die proposite und des die vordung und und des die vordung und des des vordung und des des vordungs der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der vordung der v

- A. 8. Bei Rebenaugaben findet sich das Impersect, mit dem Begriffe des Währenden, auch für unser Plusaps., nicht bloß da wo ein Aderbeitium die Beziehung näher bezeichnet, sondern auch ganz sit sich stehend. [Reg. zu Kr. Ausgaben u. Impersect.] 'Ho av al 'Iweixal nöder Trozapsproog zo appalov, zote de ansorgav npdz Köpov. Se. av. 1, 1, 6. Argoogie Sowe Edpooded, pays the Basilstan 'Arpsa napadaßeiv. O. 1, 9, 2.
- Μ. 9. Der Infinitiv und das Particip des Prüsens, gehören auch dem Impersect an und können also die Bedeutungen desselben haben such dem Impersect an und können also die Bedeutungen desselben haben such die A. 8 erwähnte des Blusaps.), nicht bloß wenn sie sich einem Präteritum, sondern auch wenn sie sich einem Präsens auschließen. (Ueber den Conjunctiv 3. Th. 1, 41, 3; siber den Optativ § 54, 6.) Selten steht er in der Bedeutung § 53, 2, 8. Ευνοφώντος κατηγόρησάν τινες φάσκοντες καίεσθας όπ' αδτού και ώς δβρίζοντος την κατηγορίαν έποιούντο. Εε. άν. 5, 8, 1. Ταύτα αδτοί τε ποιείτε και τούς προγόνους δργίζουθε έαν μή τις φῷ ποιείν. Δη. 20, 119. Ἐπίστασθε Κόνωνα μὲν ἄρχοντα, Νικόρημον δὲ ποιούντα δ, τι έκείνος προςτάττοι. Λυ. 19, 35. Οἱ πρὸς Ἑρμοκράτην προςο μιλούντες μάλιστα ἐπόθησαν τήν τε ἐπιμέλειαν καὶ προθυμίαν. Εε. Έλ. 1, 30. Δέομαι όμων ἀκούσαί μου, ώσπερ οἱ νόμοι κελεόουσιν, οδς ὁ τιθεὶς ἐξ ἀρχῆς Σόλων κυρίους ώστο δείν είναι. Δη. 18, 6. Ἐλεγον δσα ἀγαθὰ εῖη δτε κοινὰ ἀμφότεροι ἔπραττον. Εε. Έλ. 6, 5, 34.

### II. Perfect und Plusquamperfect.

- 3. Das Perfect bezeichnet die Abgeschlossenheit einer Handlung mit Bezug auf die Gegenwart; es legt eine vollendete, abgethane Thatsache der gegenwärtigen Betrachtung vor. Daß von der Handlung in der Gegenwart ein Ergebniß bestehe ist nicht nothwendig. A sos ruxy xexenxe, ravr' äpellero. Me. 559. Axixoa pèr rovopa, proporew dè ov. III. Ge. 144. Ollennog rovg Gybaloug peltong η προςήχε πεποίηχεν. Δη. 19, 112.
- A. 1. Um das Ergebniß einer frühern Handlung als noch bestehend zu bezeichnen, gebrauchte man eigentlich das Particip des Berfects (ober auch des Aorists) mit eink. Eig δδε μονογενής οδρανός γεγονώς έστί τε καί έτ' κόται. Πλ. Τίμ. 81. Έμοδ οἱ νόμοι οἱ μόνον ἀπεγνωκότες εἰσὶ μή ἀδικείν, ἀλλὰ καὶ κεκελευκότες ταύτην τὴν δίκην λαμβάνειν. Λο. 1, 34. (Οδτος ἄν καὶ οδδείς έτερος ἀποκτείνας αὐτὸν εἴη. ᾿Αντ. 2, γ, 8.)
- A. 2. Doch tann auch von dem blogen Perfect ein bestehendes Ergebniß die Folge sein. [Ar. Ant. Anal. 1 S. 1585.] Έπιμελώς of deol div of ανθρωποι δέονται κατεσκευάκασιν. Ξε. άπ. 4, 3, 3. Των ποιητών τινες των προγεγενημένων δποθήκας ώς χρή ζήν καταλελοίπασιν. Ία. 2, 3. Πολλαί πόλεις ένίστε καθάπερ πλοία καταδυόμενα διόλλυνται καὶ διολώλασι καὶ διολούνται διά την των κυβερνητών καὶ ναυτών μοχθηρίαν τών περί τὰ μέγιστα μεγίστην άγνοιαν είληφότων. Πλ. πολιτ. 302.
- Α. 3. So sind mehrere Persecte mit ihren (oder entsprechenen) Präsentien spinonym geworden, driiden aber eine Abgeschlossen heit der Handlung aus. Andere bezeichnen bestimmter das Resultat, wie dan καλείν neunen κεκλησθαι (genannt worden sein) heißen, dan γεγνώσκεν ersennen έγνωκέναι wissen novisse; dan μιμνήσκειν ersinnern μεμνήσδαι gedensen; dan κτάσδαι εκωετδεία θαι, ή δε όφαντική ήμφι δατρική όγιαίνειν ποιήσει, ή δε ακοτική δια αδεδέσθαι, ή δε όφαντική ήμφι δατρική όγιαίνειν ποιήσει, ή δε ακοτική δια αδεδέσθαι, ή δε όφαντική ήμφι δατρική δια 174. Δοκώ σαι καίζειν ή δεπου δακέναι; Πλ. Φαίδ. 234. "Οσοι τογχάνουσιν δρθώς άπτόμενοι φελοσφίας, οὐδεν διλο έπιτηδεύουσιν ή άποθνήσκειν τε καί τεθνάναι. Πλ. Φαίδ. 64. "Ος τό όμας δεδιέναι δοκείν αλοχού ήγειται, τούτον οδι άπολωκέναι δεκάκις προςήκει; Δη. 21, 201. 'Αεὶ άνδρα σκαιόν ίσχορὸν φόσει

Τισον δέδοικα τάσθενοῦς τε καὶ σοφοῦ. Εὸ. Βελλ. 10. "Οτι τε, ἐκειδὰν ἄπαξ τις ἀκοθάνη, ἀεὶ ἐκεῖ ἐστι φοβοῦνται καὶ δτι ἡ ψυχὴ τρμνὴ τοῦ σώματος παρὰ Πλούτωνα ἀκέρχεται, καὶ τοῦτο πεφόβηνται. Πλ. Κρατ. 403. [3. Σξ. 1, 144, 1.] Εἰ τις οἶεται μικρὰν ἀφορμὴν σιτηρέσιον τοῖς στρατεοομένοις, οἰκ ἀρθῶς ἔγνωκεν. Δη. 4, 29. 'Ο ἐν πολέμιρ εὐτυχία πλεονάζων οὐκ ἐντεθύμηται θράσει ἀπίστιρ ἐπαιρόμενος. Θ. 1, 120, 4. 'Επὶ ἐπῶν ποτήσει "Ομηρον ἔγωγε μάλιστα τεθαύμακα. Εε. ἀπ. 1, 4, 3. Τὸ μὴ ἐμποδὼν ἀνανταγωνίστω εὐνοία τετίμηται. Θ. 2, 45, 1. — (Κέκτησο ὀρθῶς ἀν (ἄ ἀν) ἔχης ἄνευ ψόγου. Εὸ. 'Ίνώ 7.) 'Ανθρωπος ὢν μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης. Μέ. μο. 8. Πέπεισο μὴ εἰναι σὸν κτῆμα δπερ μὴ ἐντὸς διανοίας ἔχεις. Πόθ. Στ. 1, 23. Αἰσχύνεται τάγάθ' ἀσκήσας ἀνὴρ κακὸς κεκλῆσθαι πᾶς τις. Εὸ. 'Ίκ. 912. Ֆgl. § 40 βαίνω, ἔθω, εἴκω, κράζω, μόω, πείθω.

- A. Δ. Das Perfect tann and (verbentlicht burch εδθύς, παραχρημα, ταχό) von einer unverzüglich oder nnausbleiblich [Ke. An. 1, 8, 12] als abgeschleschen benotitehenden gebraucht werden. Οδ βουλεύσσθαι ώρα, άλλα βεβουλεύσθαι. Πλ. Κρίτ. 46. Εἰ τόξων ἐγαρατής μ' αἰσθήσσται, δλω λα. Σο. Φι. 75. 'Ο κρατών άμα πάντα συνήρ πακεν. Ξε. Κυ. 4, 2, 26. 'Αριθμός, ἐὰν ἀφέλης τι ἡ προςθής, ἔτερος εὐθὸς γέγονεν. Πλ. Κρατ. 432. Πλοοτήσαντες ἀπό τών κοινών παραχρήμ' άδικοι γεγένηνται, ἐπιβοολεύσσίτε τῷ πλήθει καὶ τῷ δήμιφ πολεμούσιν. 'Αρ. πλ. 569. 'Ανήρ ήκων, κὰν ἡ πολιός, ταχὸ παίδα κόρην γεγάμηκεν. 'Αρ. Λυ. 595. (lieber ben ähnlichen Gebrauch von Prüsentien in Σh. 1, 121, 3 u. von Noriften in 6, 80, 2.)
- A. 5. Ashnlich kann auch der Imperativ des Pfs. unmittelbares Eintreten fordern. Πέπαυσο. Δη. 24, 64. Μόνον σδ ήμεν πιστά θεων πεποίησο και δεξιάν δός. Εε. Κυ. 4, 2, 7. [Krit. Anal. 1 S. 158.]
- 4. Das Plusquamperfect ist das Perfect des Imperfects, b. h. es bezeichnet die Abgeschlossenheit einer Handlung aus dem Standpunkte des Imperfects betrachtet: ελοήκειν = ελοηκώς ήν. Την αγοφαν ανεσκεύασαν και αι πύλαι έκεκλειντο και έπι τών τειχών δπλα έφαίνετο. Ξε. αν. 5, 10, 8.
- A. 1. Bei den zu 3 A. 3 gehörigen Berben entspricht natürlich das Plnsquampersect dem Impersect. Έχει έν ταις χερούν α πάλαι έκέκτητο. Θ. 198. Εν παρήνεσε πρότερον έμέμνητο οδδέν. Θε. 2, 21, 3.
- A. 2. Aud ber 3 A. 4 erwähnten Bedeutung ist das Blaps. empfänglich. Ο δεμίαν διατριβήν εποιησάμην, αλλ' εδθός παρεκέπληντο οδς είπον, προεκρημώς δ' ήν αδτοίς εφ' & συνεληλοθότες ήσαν, ανέγνωστο δ' δ λόγος. Ίσ. 12, 233.
- A. 3. Der Optativ, ber Infinitiv und bas Particlp bes Bfs. gehören and bem Piapf. au. Bgl. 3 A. 9.

#### III. Aorift.

ž

- 5. Der Aorist, welcher die Handlung nur in sofern bestimmt als er sie der Bergangenheit zuweist, bezeichnet eigentlich das Eintreten in die Wirklichkeit. [Kr. frit. Anal. 1 S. 159 u. Studien 2 S. 128.]
- A. 1. Am beutlich ften zeigt sich die inchaative Bebeutung bei Berben die im Präsens etwas Juständliches bezeichnen: έβασίλευσα wurde König, ήρξα erhielt eine Herrschaft, ein Amt, ήγησάμην παhm die Fihrung ober den Glauben au, ίσχυσα wurde mächtig, έπλούτησα wurde mächtig, έπλούτησα wurde mächtig, έπλούτησα wurde mächtig, έπλούτησα wurde mich in, ήράσθη gewann lieb; έδαρσησα befam Muth. Δαρείος μετά Καμβόσην Idenson έβα σίλευσεν. Θ. 1, 14, 2. Οδδείς εδρεθήσεται κάλλιον λαβών Εύσερφου την βασιλείαν, εὶ έξετάζειν τις έπιχειρήσειεν δπως έπαστος έττραννευ-

- σεν. Ίσ. 9, 39. Πεισιστράτου τελευτήσαντος Ίππίας ἔσχε τὴν ἀρχήν. Θ. 6, 54, 2. Οδδείς ἐπλοότησ' ἐμπόροισιν ἀργός ὤν. Εδ. 'Ελ. 756. Διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. Θ. 1, 140, 5. 'Επισθένης ἡράσθη τῆς παιδός. Εε. ἀν. 4, 6, 3. Λεοντίνων οἱ δονατοὶ Σορακοόσας ἐπὶ πολιτεία ῷκησαν. Θ. 5, 4, 2. Στησίχορος ποιήσας τὴν καλουμένην παλινωδίαν παραχρημα ἀνέβλεψεν. Πλ. Φαιδρ. 243. [βαβίτειὄρε Βείβιείε in ben Reg. zu Rr. 8 αικβαύει πης bei καιμρί Πεβετί. bes Σ΄ς. zu 1, 102.]
- Μ. 2. Diefer Bebentung empfänglich find auch die Barticipien, die subjectiven Modi und die Infinitive. "Αρξας άγαθόν τι ποιείν την πατρίδα πειράται. Εε. άπ. 2, 6, 25. Σωκράτης βουλεόσας ποτέ περί πλείονος έποι- ήσατο εδορκείν η χαρίσασθαι τῷ δήμφ. Εε. άπ. 1, 1, 18. Πολοκράτης ἰσχόσας καὶ τῶν τε άλλων νήσων άρξας καὶ την Ρήνειαν έλων ἀνέθηκε τῷ "Απόλλωνι. Θ. 3, 104, 2. Τῶν πολιτευομένων τινές δυνηθέντες κατεπεύασαν αὐτοῖς ἐξείναι νομοθετείν. Δη. 20, 91. "Ο μη ἐπιεικής πλουτήσας εδκολος οδποτ' ἀν έωντῷ γένοιτο. Πλ. πολ. 330. Οἱ Λακεδαιμόνιοι τῶν ξυμπολεμησάντων Έλλήνων ηγήσαντο. Θ. 1, 18, 4. Τῶν Τρώων τινές δμοροι τοῖς Σικανοίς οἰκ ήσαντες Ελυμοι ἐκλήθησαν, προςξυνψι τισαν δὲ αὐτοῖς καὶ τῶν Φωκέων τινές. Θ. 6, 2, 3. Πῶς ἀν εὐ φρονήσαντες ποίτα καλῶς ἔχειν ἡγήσαιντο. Πλ. Φαίδ. 231. Νομίσαντες ἐς ἀνάγκην ἀφίχθαι ψηφίσασθε τὸν πόλεμον, μὴ φοβηθέντες τὸ αὐτίκα δεινόν, τῆς δ' ἀπ' αὐτοῦ διὰ πλείονος εἰρήνης ἐπιθομήσαντες, τύραννον ἡγησάμενοι ἐπὶ πᾶσιν όμοίως καθεσάναι. Θ. 1, 124, 2. Κάκιστος γίγνεται δς ἀν τυραννικύτατος φύσει ῶν μοναρχήση. Πλ. πολ. 576. "Ων ἀν διστερον ἐρασθῶσιν, ἐκείνοος περέπλείονος ποιησονται. Πλ. Φαίδ. 231. "Ην δ Πλοδτος νουὶ βλέψη, ὡς τοὸς ἀγαθοὸς βαδιείται. 'Αρ. πλ. 494. Οἱ ἰατροὶ δταν τινές νοσήσωσι, τότε ἰῶνται τούτους. Εε. Κο. 1, 6, 16. Τμεῖς εὶ καθελόντες ὑμᾶς ἀρξαιτε, τάχ' ἀν τὴν εδνοιαν μεταβάλοιτε. Θ. 1, 77, 4. Πενίας ἐλπίδι, ὡς κὰν ἔτι διαφογών αὐτὴν πλουτήσειεν, ἀναβολὴν τοῦ δεινοῦ ἐποιήσατο. Θ. 2, 42, 3. Εξ πολλά κατηγορεῖν ἔχω, ἐξ ὧν οὐκ ἔσθ' δοτις ἄν οὐκ εἰκότως μισ ήσειεν αὐτούν. Δη. 19, 9.

Χρήματα βοόλεται παρά του λαβείν η άρχην ἄρξαι. Πλ. σο. 183. Εὶ εθελούσιον εστι τὸ ερασθήναι, οὸ καὶ παύσασθαι εστιν, δταν τις βούληται; Εε. Κυ. 5, 1, 11. Εδηθες περί της εν Δελφοίς σκιᾶς νυνὶ πολεμή σαι. Δη. 5, 25. Τοῖς θεοῖς εἰς ὁμόνοιαν εὕχεσθε καταστηναι μᾶλλον η την μεν πόλιν στασιάσαι, τοὸς δὲ λέγοντας ταχέως πλουτήσαι. Λο. 18, 18. Δεῖ τοὸς ὁπὲρ Φιλίππου λέγοντας μισήσαι. Δη. 9, 53. — Διανοήθητε ὁπακούειν πρίν τ

βλαβήναι. Θ. 1, 141, 1.

- A. 3. Die No. 1 u. 2 find temporal burchaus gleichbedeutend.
- 6. Als die Form welche eigentlich das Eintreten in die (vergangene) Wirklichkeit bezeichnet wurde der Aorist das absoluteste Tempus der Bergangenheit, selbst auf dauernde Borgänge anwendbar; nur daß er sie nicht entsaltet, sondern zusummenfaßt. Als Gegensat des Imperfects wurde er vorzugsweise erzählendes Tempus, indem er das Geschene als concentrirte Erscheinung vorstellt. Nicht statthaft ist er bei Beschreibungen. Bgl. § 53, 2. Oi μèν έπαινούντες ἀπηλθον· Κλέανδος δὲ ἐθνέτο ἐπὶ τῆ πορεία καὶ συνῆν Ξενοφώντα gellings καὶ ξενίαν συνεβάλοντο. Ξε. ἀν. 6, 4, 35. Έγω ηλθον, είδον, ένεκησα. Αππ. πολ. 2, 91. Ueber andre Bedentungen 10 A. 1—3.
- A. 1. Als das absoluteste Bräteritum kann der Aorist auch dem Bersect und Plusquampersect synonym eintreten. Bgl. 2 A. 8. Sogar gewöhnlich erscheint der Ind. des Ao. statt des Pps. uach Beitepartikeln: Tov odustov oddkoa narklensv, all' knavrag ninpansv. Al. 1.

- 99. Δαρείος Κόρον μεταπέμπεται ἀπό τῆς ἀρχῆς ἡς αὐτὸν σατράπην ἐποίησεν. Εε. ἀν. 1, 1, 2. [3. Σ6. 4, 17, 1.]
- A. 2. In Fragen mit τί οδ fleht ber Aorist, indem die Berwunderung daß die Pandlung nicht schon eingetreten sei eine dringende Forderung derselben enthält. Doch kann bei τί οδ auch das Präsens stehen. [Elweley zu En. Der. 805.] Et τις διμών εδπορώτερος έμου, τί οδι άπειρίνατο; Πλ. Φαίδ. 86. Τί οδ καὶ Πρόδικον καὶ Ιπτίαν εκαλέσαμεν, ϊνα επακοόσωσιν ήμιών; Πλ. Πρω. 317. Τί οδ καλούμεν δήτα την Λυσιστράτην; 'Αρ. Λο. 1103.
- (A. 3. Die eben vorgehende Handlung kann man im Moment ihrer Bezeichnung als schon geschehen vorstellen: τί τοῦτ' ἐγέλασας; und demgemäß z. B. sagen ἐγέλασα ich muß lachen. So steht, desouders häusig im dramatischen Dialog, die erste Berson des Singulars. "Ηοθην ἀπειλαίς, ἐγέλασα κόλοκομπίαις. 'Αρ. ίπ. 696. 'Επήνεσ' έργον μαλ πρόνοιαν την έδου. Σο. Αί. 536. Ταστί περιείδεθ' of πρυτάνεις πάσχοντά με; 'Αρ. 'Αχ. 167. 8gl. Dial. Sy. A. 2.)
- A. 4. Der Imperativ so wie der Consunctiv und Optativ des Avists in selbständigen und sinalen Sätzen sind gewöhnlich zeitend danerlos, das bloße Eintreten der Handlung bezeichnen, während eben diese Modi des Präsens ein Zuständliches ausdrücken. [Einsteh zu Eu. Med. 310.] Dieselbe Bedeutung haben der Conjunctiv und Optativ des Avists auch in der imperativartigen Frage, nicht bloß in der directen: sinw; ri äv sinozu: was soll ich sagen, sondern auch in der indirecten: épwick ri norhog er fragt was er thun solle, hypro et nassew er fragte ob er schlagen solle. Bgl. § 54, 7, 1. Rur das Eintreten der Handlung bezeichnet der Ao. in den § 65, 1, 10 erwähnten Sätzen. [z. Th, 2, 12, 1.] Tuzic βοηθήσατε μοι καί μή διδάσκετε τούς συκοράντας μείζον όμων αδτών δύνασθαι. 'Αντ. 5, 80. Μή μαινώμεθα μηδ' αίσχρως άπολώ μεθα. Εξ. αλ. 7, 1, 29. Εξπωμεν ή αιζώμεν ή τί δράσομεν; Εύ. Των 758. Εδτοχοίτης και τόχοις δσων έρφς. Εδ. Μήδ. 688. Οδα άν ποτε δ δίκαιος άδικος γένοιτο. Εξ. άπ. 1, 2, 19. Παδσαί νον ήδη μηδ' έρωτήσης πέρα. Εδ. 'Ιφ. Τ. 554. Μή άποκάμης, άλλά σκόπει. Πλ. πολ. 435. Δίκαιος ίσδ', ξυα καὶ δικαίων δή τόχης. Μέ. 119. 'Εδόκει οδ φαόλην πεμπτέον δόναμιν είναι, δπως τό, τε φρόνημα των νενικηκότων κατασβεσθείη καὶ μή μάτην τὰ πεκοιημένα γένοιτο (geschehen sei). Εξ. Έλ. 5, 3, 8. [vgl. Ar. Ftő. 1416.] Τον Φαίακα πέμπουσιν, εί πως διασώσειαν τὸν δήμον. Θ. 5, 4, 4.
- A. 5. In rein und gemischt bypothetischen Säten (relativen und temporalen) haben der Conjunctiv und Optativ des Aorist regesmäßig die Bedeutung der Bergangenheit, die aber, in sosern den Hantstate in Zuklinstiges bezeichnet, als erst dei besten Berwirklichung eingetrezene Bergangenheit vorgestellt wird, so daß diese Modi anch dem Lat. exacto enthrechen. [Arit. Anal. 1 S. 160.] Mér' dort nesdoc ho dem Lat. sit. exacto enthrechen. [Arit. Anal. 1 S. 160.] Mér' dort nesdoc ho dem Lat. sit. exacto enthrechen. [Arit. Anal. 1 S. 160.] Mér' dort nesdoc, he was dodared und dem dodaren haben dodaren haben ha

ως αν ἀποθάνη. 'Αντιφά. 281. Αδτοί έφασαν συνεπλευσεῖσθαι, εως τὰ πράγματα κατασταίη. Λυ. 13, 25. Βρί. § 65, 7, 6.

- A. 7. Das Particip des Aorists bezeichnet das dem Berbum an welches es sich anschließt Borhergegangene, Borzeitiges; auch in der A. 5 erwähnten Bedeutung, dem Lat. sut. ex. entsprechend. Καὶ ζῶν δ φαδλος καὶ δανὼν κολάζεται. Μέ. μο. 294. Μακάριος δοτις εδτυχεί γάμον λαβών ἐσθλης γυναικός, εδτυχεί δ' δ μη λαβών. Εὐ. ἀποπ. 29. Χάριν λαβών μέμνησο καὶ δοδς ἐπιλαδοδ. Μέ. μο. 749.
- Α. 8. Ginem Avrift angefügt bezeichnet das Particip des Avrifts zuweisen in sosen jenem Gleichzeitiges als es ausdrück wodurch, worin eben die Dandlung des Avrifts sich äußert. So steht gewöhnlich auch dei kodasa und kladdov das Particip im Avrift. [Rümpf über den avristischen Gebrauch des Bartder gr. Ao.] Εὐ γε ἐποίησας ἀναμνήσας με. Πλ. Φαίδ. 60. Πολλάς τῶν πολεμίων ναῦς κλαβον τριηραρχήσαντες. Λο. 12, 38. Τόδε μοι χάρισαι ἀποπρινάμενος. Πλ. Γο. 516. [vgl. 3. Th. 2, 68, 2. 8, 17, 2, 87, 3.] ("Οσ' ἡμᾶς τὰγαθά δέδρακας εἰρήνην ποιήσας. 'Αρ. εἰρ. 1198.) Φοβούμεθα περί νέου, μή τις φθή ἡμᾶς ἐπ' άλλο τι ἐπιτήδευμα τρέψας αὐτοῦ τὴν διάνοιαν. Πλ. Εὐδ. 275. Βέλτιον ἐστι προειπεῖν, ἵνα μή λάθητε ἐξαπατηθέντες. Δη. 20, 125. (Τόδε δεὶ σκοπεῖν, δταν κρίνειν μέλλης φύσιν φιλόσορον, μή σε λάθη μετέχουσα ἀνελευθερίας. Πλ. πολ. 486. 3μ Χε. Απ. 1, 3, 14.)
- A. 9. Der Infinitiv des Aorifts bezieht sich am gewöhnlichsten in der Bedeutung des Indicativs auf die Bergangeuheit: ποιδρακι gethan haben. Doch kann auch er zeit- und dauerlos überhaupt das Eintreten einer Hanblung, selhst einer künstigen, bezeichnen; ohne är besonders da wo Indersicht anzudeuten ist. Bgl. 1 A. 10. Φαμέν οδχ δρασον αδιοδι άφελδησαι δμάς δι τοχείν τούτου. Θ. 1, 74, 3. Ανευ τοδ γίγνεοθαι γενέσθαι άδύνατον. Πλ. Θε. 155. Τὸ γνώναι έπιστήμην που λαβείν έστιν. Πλ. Θε. 209. Χαλεπόν το ποιείν, τὸ δὶ κελεύσαι βάδιον. Φιλή. 27. Πολό βάον έχοντας φολάττειν δι κτήσασθαι πάντα πέφοιεν. Δη. 2. 26. Ίπποκράτης έπιθυμείν δοκεί έλλόγιμος γενέσθαι, τοῦτο δὶ εξεκεί μάλιστα γενέσθαι, εί σοι συγγένοιτο. Πλ. Πρω. 316. [Bgl. Buttm. zu Bl. Arit. 14, 8 u. Reg. z. Σh. n. Insinitiv 6 g. Ε.]

#### IV. Futura.

7. Das Futur, dem Aorist am nächsten stammverwandt, bezeichnet eigentlich das künftige Eintreten der Handlung, erweitert sich aber in einer unbestimmten, aoristischen Angabe um so leichter je mehr überhaupt das Künstige unsicher da steht. So heißt also von krew ich habe, έξω ich werde erlangen, aber auch ich werde besitzen; von ἄρχω ich beherrsche ἄρξω ich werde die Herrschaft erlangen, aber auch ich werde beherrschen. Selbst έσομαι ist beider Bedentungen empfänglich: ich werde sein und ich werde werden. Ot "Αθηναίοι ήγουντο, εί Συρακούσας σχοίεν, βαθίως και τάλλα έξειν. Θ. 6, 33, 2. Νύν πολύ μάλλον πραγματεύονται όπως άρξουσι ή ὅπως άξιοι τούτου έσονται. Ξε. Αακ. π. 14, 5. Οὐκ ἀπὸ τῶν κοινῶν προςδοκᾶν χρη πλουτήσειν, άλλ' ἀπὸ τῶν ἰδίων τὰ τῆς πόλεως. ἐπανορθ ώσειν, είπερ έσται τι τῶν δεόντων ἡμῖν. Αη. 51, 14. — Οὐκ ἐσται μακάριον τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὐδ' εὐδαιμον. [Πλ. ἐπιν. 973.] Διανοήθητε μὴ εἴξοντες μηδὲ ξὺν φόβφ ἔξοντες ἄ κεκτήμεθα. Θ. 1, 141, 1. Διαιρετέον οὐτνες ἄρξουσί τε καὶ ἄρξονται. Πλ. πολ. 412.

- A. 1. Auch ein allgemeiner Sat kann in Bezug auf die davon erst zu gewinnende Erkenntniß durch das Futur ausgebrildt werden, das hier dem Ips. 2 A. 5 antistrophisch erscheint. Φιλόσοφος ήμιν την φύσιν έσται ό μέλλων καλδός κάγαθδς έσεσθαι φύλαξ πόλεως. Πλ. πολ. 376. Ταδτόν άγα έτέρφ ή έτερον έαστοδ οδα έσται. Πλ. Παρμ. 139.
- A. 2. Die erste Person des Futurs steht auch, besonders in der Frage, dem Conjunctiv synonym, in exhortativer Bedeutung: wollen wir —? Der Conjunctiv aber stellt die Sache mehr fremder Entscheidung, das Futur beiderseitiger Betrachtung oder Berathung anheim. Τί ποιήσομεν; μεταξό τον λότον καταλόομεν; Αδτός γνώσει. Πλ. Γο. 505. Οίσθα διότι θασμάζεις ξίξω σοι είπω; Πλ. Μέ. 97. Τί δητα δρωμεν; μητέρ' ή φονεόσομεν; Εδ. 'Ηλ. 967.
- 21. 3. Die zweite und dritte Person des Futurs entspricht zuweisen unsserm mögen und sollen; letterm in der Frage auch die erste. Πρός ταῦτα πράξεις οἰον ἄν θέλης. Σο. ΟΚ. 956. Κακῶν δὲ κὰσχρῶν οῦ τιν' εὐκλειαν ἐρεῖς. Αἰσ. ἐπ. 685. Τὸν Παρλαγόνα, δς ταῦτ' ἔδρασεν, εἰφ' δ, τι ποιήσεις κακόν; Οδόἐν μέγ' ἀλλ' ἢ τὴν ἐμὴν ἔξει τέχνην. 'Αρ. ἱπ. 1397. Οἱ εἰς τὴν βαπλικὴν τέχνην παιδευόμενοι τί διαφέρουσι τῶν ἐξ ἀνάγκης κακοπαθούντων, εῖ γε πεινήσουσι καὶ διψήσουσι καὶ ριγώσουσι καὶ ἀγρυπνήσουσιν, Εε. ἀπ. 2, 1, 17. Ποῖ τις τρέψεται; 'Αρ. θε. 603. Οὸχὶ κυβεύσουσιν ἄρ' ἄνθρωποι; Περὶ τοῦ γὰρ τοῦτο ποιήσει; 'Αρ. ἐκ. 672. Ταῦτα δὴ τολμῷς λέγτεν; εἰτ' ἔγῶ σοῦ φείσομαι; 'Αρ. 'Αχ. 312.
- 3. 4. Die zweite Berjon des Futurs erscheint auch als gemilberter 3 mperativ; als lebhaft dringender in der Frage mit ob. Εένον άδική-σεις [-σης?] μηδέποτε καιρόν λαβών. Μέ. μο. 397. Λέγ' ετ κούλει, χειρίδ' οδ ψαύσεις ποτέ. Εδ. Μήδ. 1320. Οδχ ελξετ', οδ παιήσετ', οδπ άρήξετε; 'Αρ. Λυ. 459. Τον αδτόχειρα έχοντες μέλλετε καί ζητείτε καί τεσρωσθε; οδκ άποκτενείτε; οδκ έπι την οίκιαν βαδιείσθε; οδχί συλλήψεσθε; Δη. 21, 116. (Die erste Berson so bei Dichten. Eimsley zu En. Med. 848.)
- (A. 5. Bei einer imperativischen Frage ber Art tritt, wenn das Gegentheil des Berbums gemeint ift, nach bem od noch ein μή ein, zunächst in Gegenschen, dann auch in unmittelbarer Folge, also z. B. nicht bloß od κόψεις παί μ ή διατρίψεις; sondern auch od μ ή διατρίψεις (άλλα κόψεις) willst du nicht ohne Saumen versahren? Odyl συγκλήσεις στόμα και μ ή μεθήσεις αδθις αισχίστοος λόγους; Εδ. Ίπ. 498. Οδ μ ή γυναικών δεικόν εξοίσεις λόγου; Εδ. Ανδρ. 757. vgl. Lobect zu So. Ai. 75.)
- A. 6. Außer ber Frage finbet fic od un als einfache Regation, aber mit Berfickung (wohl eig. nein, nicht) mit bem (Indicativ bes) Futurs ober häufigen mit dem Conjunctiv, besonders bes Avifis (auch des erften Avifis des Activs), in sofern eine vergangene oder doch concentrirt zu benkende hand-

Ιμης νοτηςεβτεθε wird. [Bgl. Hermann μι So. Da. 848, 1024.] Οδ σοι μή μεθέψομαί ποτε. Σο. 'Ηλ. 1052. Τοιούτον έπιτήδειον οδδένα μή ποθ' εφρήσω. Πλ. Κρίτ. 44. (Σαφῶς είπε Τειρεσίας οδ μή ποτε σοῦ τήνδε γῆν οἰκοῦντος εὐ πράξειν πόλιν. Εὐ. Φοίν. 1590.) — Τὸ ἀγαθὸν οὐ μή ποτέ α ἀπολέση. Πλ. πολ. 609. 'Εὰν τὴν ἀπιστίαν σώζητε, οὐδὲν μὴ δεινὸν πάθητε. Δη. 6, 24. 'Αχρων ὄψις οὐδὲν ἄν μή ποτε ἔδη. Πλ. Χάρ. 168. 'Έν τῷ τιμιωτάτῷ τὸ μέγιστον κακὸν οὐδεις ἐκὼν μή ποτε λάβη καὶ ζῷ διὰ βίου κεκτημένος αὐτό. Πλ. νό. 731. [Bgl. μι ξε. Μπ. 2, 2, 12 μ. Φετιμαμή του 3ph. Σ. 886.]

- A. 7. Bei Relativen steht ber Indicativ des Futurs, um etwas Beabsichtigtes zu bezeichnen. Die Conjunctive und Optative (ohne åv) sind hier in der Prosa ungebrünchsich. [Krit. Anal. 1 S. 148 u. Stud. 2 S. 49. dgl. z. Th. 7, 25, 1.] So wird selbs δαως daß, damit, construirt, da es eig. ein Relativ ist (wie), doch dies nicht ansschießlich. Bgl. § 54, 8, 5 u. 6. Σατράπας δουεί πέμψαι μοι, οδτινες άρξουσι των ένοικούτων και τον δασμόν λαμβάνοντες τοις τε φρουροίς δώσουσι μισθύν και άλλο τελέσουσιν διν δε, τι αν δέχ. Εε. Κυ. 8, 6, 3. Έλεγον δτι ήκοιεν ήγεμόνας έχοντες, οί αὐτούς άξουσιν ένθεν έξουσι τὰ ἐπιτήδεια. Εε. αν. 2, 3, 6. Δεί των ὰρχομένων ἐπιμελείσθαι ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται. Εε. Κο. 2, 1, 11.
- A. 8. Ashnlich brildt bas Relativ mit dem Indicativ des Futurs eine Möglichkeit aus, in sosen der bezügliche Gegenstand wesentlich geeignet ist eine devorstehende Folge als Birtung zu realistren, syndnym dem Optativ mit äv. Odn sor' odde eig h μη κακόν τι ηθηνοκν ή ηενήσεται. Φιλή. 108. Νόμους δπάρξαι δεί τοιούτους δι' ων τοίς μέν άγαθοίς έντιμος και έλευθέριος ό βίος παρασκευασθήσεται, τοίς δε κακοίς ταπεινός δ αιών επανακείσεται επειτα δε διδασκάλους οίμαι δείν και άρχοντας έπι τούτοις ηενίσθαι, οίτινες δείξουσί τε δρθώς και διδάξουσι και έθιο σσι ταπότα δράν. Ξε. Κο. 3, 3, 52. Οι έν ταϊς μοναρχίαις όντες, οδκ έχοντες δτω φθονήσουσι, πάντων, ως οίδντ' έστι βέλτιστα πράττουσιν. Ίσ. 3, 18.
- Α. 9. In eben dieser Bedentung erscheint auch das Particip des Futurs. Richt minder sindet es sich analog dem Falle A. 7, 3. B. δ κακώς απολούμενος (όλούμενος poetisch) den der Henter holen möge. Angerdem erschein es auch in hypothetischer Bedentung, 3. B. δ εδ στρατηγήσων wenn Jemand ein guter Feldherr werden wiss, soll. Aehnlich gebraucht man die Unschreidung mit μέλλω (8) 3. B. δ μέλλων στρατηγήσειν. Οδτε πλοξα έστι τά απάξοντα οδτε σίτος ψ θρεψόμεθα μένοντες. Εε. άν. 6, 3, 20. Πολλά και φύσει και έπιστήμη δεί τόν εδ στρατηγήσοντα έχειν. Ξε. άπ. 3, 1, 6. Νικά με χρεία χή (και ή) κακώς δλοομένη γαστήρ, άφ' ής δή πάντα γίγνεται κακά. Εδ. άποσ. άδ. 107. Φρόνιμον δεί γενέσθαι τὸν μέλλοντα σώφρονα έσεσθαι. Εε. Κυ. 3, 1, 17. Τὸ μέλλον ὰεί συνοίσειν οδ κασορώμεν. Ίσ. 8, 35. Τῷ μέλλοντα στρατηγείν τούτων άπάντων ἐπιμελείσθα: δεί. Εε. άπ. 3, 5, 24.)
- A. 10. Der Optativ des Fu. sindet sich in der Regel nur in der obliquen Rede nach einem historischen Tempus, wiewohl auch hier der Indicatio sehr gewöhnlich ist. Bgl. § 26, 11, 13 u. 54, 6, 2. Εξη όπο πολλης έπιμελείας, δπως ώς έλάχιστα μέν δψοιτο, έλάχιστα δ' ακοόσοιτο, έλάχιστα δ' έροιτο. Εε. οίκ. 7, 5.
- (A. 11. Der Infinitiv des Futurs sindet sich zuweilen für den Infides Präsens nach den Begrissen die ein Borhaben, Wollen, Wünschen w. ä. ausdrissen. Ton πόλεμον διενοούντο προθύμως σίσειν. Θ. 4, 121, 1. Τον λοπήσαντα σφας έβούλοντο τιμωρήσεσθαι. Θ. 6, 57, 2. Οί Αδηγαίοι έφίεντο της Σικελίας άρξειν. Θ. 6, 6, 1. Bgl. Ar. zu Thut. 1, 27, 2.)
- 8. Ein periphraftisches Futur bilbet pelles mit bem 3m-finitiv, gewöhnlich bes Prafens ober Futurs, entsprechend bem lat.

-urus sum, meist unserm mollen oder sollen, genauer eig. es steht bevor, zu erwarten daß ich, du c. Μέλλων τι πράττειν μη προείπης μηθενί. Μέ. p. 241. Οἱ μέλλοντες μάχεσθαι, δεδιότες μὴ ἡττηθώσιν, ἀθύμως διάγουσιν. Ξε. Κυ. 3, 1, 24. Σύντεμνέ μοι τὰς ἀποκρίσεις καὶ βραχυτέρας ποίει, εἰ μέλλω σοι ἔπεσθαι. Πλ. Πρω. 334. Δεήσει ἀγαθοῦ ἀεὶ ἐπιστάτου, εἰ μέλλει ἡ πολιτεία σώζεσθαι. Πλ. πολ. 412. — Νομίζω ἐγκράτειαν ὑπάρχειν ἀγαθὸν εἶναι τῷ μέλλοντι καλόν τι πράξειν. Ξε. ἀπ. 4, 5, 1. Ξυγκλείομεν τὴν ἀρχὴν τῶν ἡηθήσεσθαι μελλόντων τῆ τελευτῆ τῶν ἡδη προειρημένων. Ἰσ. 12, 24.

- **Α. 1.** Unter den Präteriten von μέλλω erscheint in dieser Umschreibung bäusig nur das Impersect. Παιδιάς τοιαύτας έξεύρισκεν αι ίδρωτα έμελλον παρέχειν. Εε. Κυ. 2, 1, 29. Εμελλον οί μέν τινες άμαρτήσεσθαι, οί δὲ πιείους τεόξεσθαι τοῦ άληθοῦς λογισμοῦ. Θ. 3, 20, 3. Ἐμέλλησεν ἐκπλεῖν. Ἰσ. 6, 44.
- **L.** 2. Eine bialogische Formel ift πως oder τί οδ μέλλω —; was werde, sollte ich nicht —? mit dem Inf. des Prüsens, der oft auch zu exgänzen ist. Bgl. § 55, 4, 11. Πως οδ μέλλω άπορείν μέλλων λέξειν; Πλ. το. 198. Πως οδ μέλλει τὸ σοφώτερον κάλλιον φαίνεσθαι; Πλ. Πρω. 309. Τί οδ μέλλει γελοίον είναι; Πλ. πολ. 530.
- A. 3. Einen Unterschied zwischen μέλλειν mit dem Institit des Präsens und des Huturs scharf durchzussischen ist schwierig. Doch scheint man im Algemeinen wo eine positiv bevorstehende, unmittelbare Berwirklichung oder ein dauernder Zustand zu bezeichnen ist lieber den erstern; wo etwas das sich eben nur voraussetzen oder berechnen läst, wie vorzüglich in allgemeinen Sätzen, sieder den letztern gebraucht zu haben. Daher ist besonders dieser oft zu übersetzen: von dem sich erwarten, berechnen läst daß. Ooov ook šueddov dudgesdat. O. 7, 69, 2. Έξεκειτο πάντα δοα έχοντες έμελλου ανάξεσθαι. O. 6, 32, 1. Της άρετης, εί μελλει πόλις είναι, οδδένα δεί είναντεύειν. Ηλ. Πρω. 326. Κλέαρχον λέγειν έφασαν ώς δέοι τόν στρατιώτην φοβεσοθαι μάλλον τόν άρχοντα η τοὸς πολεμίους, εί μέλλοι η φολακάς φυλάξειν η φίλων άφέξεσθαι η άπροφασίστως ίέναι πρός τοὸς πολεμίους. Ξε. αν. 2, 6, 10.
- (A. 4. Berhältnismäßig selten sindet sich bei μέλλειν der Instinitiv des Aorists, das bloße Eintreten einer abgeschlossen zu denkenden Handlung bezeichnend. (Weder mit dem Inf. des Fu. noch des Ao. sindet sich μέλλειν zögern. vgl. Einsteh zu Eu. Med. 1209, r.) Εὶ μέλλει κακός γενέσθαι, δεί αδτόν πρότερον άγαθὸν γενέσθαι. Πλ. Πρω. 345. Μένει έκαστον τοδθ' δπερ μέλλει παθείν. Με. μο. 349.
- 9. Das dritte Futur versetzt, wie schon die Form bezeichnet, das Perfect in die Zukunst. Es entspricht also dem lateinischen suturo exacto, aber nur in selbständigen Sätzen; denn in rein und gemischt hypothetischen steht für dasselbe der Conjunctiv und Optativ des Aorists nach 6 A. 5. Ear pe exekytzes, odn äxvesogischen son, alla exexpessos edegyetzz ävarer gäwei. Il. Io. 506.
- 2. 1. Anglog dem Falle 3 A. 1 steht das Particip des Perfects mit Ε-γρασι. Rothwendig war diese Umschreibung deim Activ, wo auch, jedoch mehr dieberisch, δοσμαι mit dem Particip des Aorists vortommt. Αν τινα δόξη μετές κεφαλής αδτών κατεαγέναι δείν, κατεαγώς έσται αδτίκα μάλα, κάν θελατίου διεσχίσθαι, διεσχισμένον έσται. Πλ. Γο. 569. Τή αδτή ψήφω αδικάνους βελτίους ποιήσετε καί παρά τούτων δίκην είλη φότες έσεσθε. Το. Q. 23. (Οδ σιωπήσας έσει; Σο. ΟΤ. 1145. Η μήν σὸ κάνευ τούτων λοπηθείς έσει. Σο. ΟΚ. 816.)

- A. 2. Dod wird das bestehen Sollende auch durch das britte Futur ausgedrückt. Dieher gehört auch κεκλήσομαι werde genannt sein, heißen, μεμνήσομαι werde eingedent sein, bleiben u. a. Πρεσβοτέρω νεωτίρων πάντων άρχειν τε και κολάζειν προςτετάξεται. Πλ. πολ. 465. Οδδείς κατά αποοδάς μετεγγραφήσεται, άλλι ώσπερ ήν τό πρώτον έγγεγράψεται. 'Αρ. ίπ. 1369. Γυναίκα δοτις παύσεται λέγων κακώς, δύστηνος άρα κού σοφός κεκλήσεται. Εδ. Αίο. 15. Μεμνησόμεθα δτι ήμεις αιτιοί έσμεν. Εε. Κο. 3, 1, 27.
- 9. 3. Auch vom Eintreten einer unverzüglich ober unfehlbar als abgeschlossen beworftehenden Folge kann das dritte Futur gebraucht werden voll. 3 A. 4, wie 3. B. in der Formel eighgerat τάληθές u. a. Ri προςγενήσεται έν έτι, διαπεπολεμήσεται αδνοίς άμαχεί. Θ. 7, 14, 2. Δεινόν βμοιγε δοκεί είναι, εἰ ἐξ ών μὲν ήδη ήμαρτηκε μηθέποτε τιμωρηθήσεται, ἐξ ών δὲ μέλλει εδ ποιήσειν ήδη τετιμήσεται. Λο. 31, 24. Εδθός 'Αριαίας άφεστήξει, ώστε φίλος ήμιν οδδείς λελείψεται, άλλα και οί πρόσθεν (φίλοι) όντες πολέμιοι ήμιν έσονται. Εε. άν. 2, 4, 5.
- A. 4. Die Dramatiker gebrauchen das dritte Futur mit Borliebe; und daher, scheint es, rühren manche Angaben alter Grammatiker, die einzelne erste Future des Passivs für schlechter oder weniger attisch erklären als die dritten Future derselben Berba. Bgs. Kr. Stud. 2 S. 36 f.

## V. Synonymer Gebraud.

- 10. In einzelnen Berhältniffen, befonders bei uneigentlichem Gebrauche find an sich mehrere Tempora statthaft, meist mit einiger, wenn auch oft leiser Berschiedenheit des Sinnes, gemäß ihrer eigentlichen Bebeutung.
- A. 1. So bersetzt der Schreibende sich oft in den Moment der Lectilre und gebraucht diesem Standpunkte gemäß anticipirend statt des Prösens das Berfect oder den Aorist. 'Απέσταλκά σοι τόνδε τον λόγον δώρον. 'Ισ. 1, 2. Πράσσε μετ' 'Αρταβάζου, δν σοι έπεμψα. Θ. 1, 129, 3. Διότι τὰς σπονδάς έλοσαν τὰς αλτίας προδγραψα πρώτον. Θ. 1, 23, 4. (Τίμαιος ὁ Λοκρός τάδε έφα. Τίμ. bei Πλ. 93.)
- Μ. 2. Ein allgemeiner Gedanke als eine auf vorgekommene Exfahrungen gegründete Bemerkung vorgekellt wird das Perfect und hänsiger den Aorist ausgedrück, wo wir theils das Pröfens sehen, das übrigens im Griechischen auch statisaft ist vgl. 1 %. 1, theils unser Pflegen gedranden. Die guerst folgenden Stellen zeigen den lebergang von der eigentlichen Bedemung. (Πολλά στρατόπεδα ήδη έπεσεν όπ' έλασσόνων. Θ. 2, 89, 5. Μέλλων γ' Lattoda, γ' das διδούς χρόνον ίασατ' ήδη μαλλον ή τεμών χρόα. Εδ. άποσ. άδ. 42. Πολλάκις έχων τις οδδέ τάναγκαια νῦν αύριον έπλούτησ', ώστε χάτέρους τρέφειν. Φιλή. 116. 'Αθυμοδντες άνδρες οδπω τρόπαιον έστησαν. Πλ. Κριτί. 108.) Οδδείς έπλούτησεν ταχέως δίκαιος ῶν. Μέ. 290. Μί' ήμέρα τον μέν καθείλεν όψόθεν, τον δ' ήρ' άνω. Εδ. Ἰνώ. 23. 'Η καίριος σπουδή πόνου λήξαντος δπνον κάνάπαυλαν ήγαητν. Σο. Φιλ. 637. Υώμη μετά μέν φρονήσεως ἀφέλησεν, άνευ δὲ ταύτης πλείω τοὺς έχαντας έλλαψε, καί τὰ μέν σώματα τῶν άσκούντων έκόσμησε, ταίς δὲ τῆς ψυχής ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν. 'Ισ. 1, 6. Οὸκ ἐπὶ κακῷ δίκη γίγνεται οὐδεμία γιγνομένη κατά νόμον, δοοῖν δὲ θάτερον ἀπεργάζεται σχεδόν 'ή γὰρ βελτίονα ή μογθηρότερον ήττον ἐξειργάσατο τὸν τὴν δίκην παρασχόντα. Πλ. νό. 854. Πολλοὶ διὰ δόξαν καὶ πολιτικήν δόναμιν μεγάλα κακά πεπόνδασιν. Ξε. ἀπ. 4, 2, 35. 'Επεδάν τις παρ' ἐμοδ μάθη, ἀποδέδωκεν δ ἐγὼ πράττομα: ἀργόριον ἐλν δὲ μή, ἐλθών εἰς ἰερὸν δμόσας δοου ἀν φἢ ἄξια εἰναι τὰ μαθήματα, τοσοδτον κατέθηκεν. Πλ. Πρω. 328.

A. 3. And mit av verbunden tann ber Norift wie das Imperfeet m.

fer Pflegen ansbrüden, in sofern die Biederholung in der Bergangenheit als eine vorsommenden Falls eingetretene zu bezeichnen ist. Πολλάκις ήποδοαμεν αν τι παπώς δμάς βουλευσαμένους μέγα πράγμα. 'Αρ. Λο. 510. Εξ τινες ίδοιέν που τούς σφετέρους επικρατούντας, ανεθάρσησαν άν. Θ. 7, 71, 2.

- 'Αναλαμβάνων αδτών τὰ ποιήματα διηρώτων άν αὐτοὸς τὶ λέγοιεν. Πλ. άπ. 22. Εξ τις αὐτῷ περί του ἀντιλέγοι άνευ ἀποδείξεως, επὶ τὴν ὁπόθεσιν ἐπανῆγεν ἀν πάντα τὸν λόγον. Ξε. ἀπ. 4, 6, 13.

- (A. 4. Das Futur kann eine Bieberholung ausbrikken, in sofern man sich vorsellt daß unter einer ausgesprochenen oder angedeuteten Bedingung wer da will die bezügliche Ersahung machen werde. (Έν δοφ χρόνφ δλλφ ήξεις τος Αδτομόλους έν δαφπερ έξ 'Ελεφαντίνης ήλθες ές την μητρόπολιν την Αίθιόπων. 'Ήρ. 2, 30, 1.) 'Ανήρ έπιεικής απολέσας τι ράστα οίσει. Πλ. πολ. 603. 'Ης αν τινος πόλεως τὸ πομίζευθαι τούς εύνους τοίς καθεστώσι χάριν αφέλης, οδ μικράν φολακήν αδτών ταύτην άφηρηκώς έσει. Δη. 20, 17.
- A. 5. Wenn aus der vorliegenden oder dargestellten Wirklickeit die Richt-wirklichteit des Satzes hervorgeht, so bezeichnen die Tempora der Gegenwart oder Bergangenheit daß der Satz sich unausbleiblich oder unzweifelhaft derwirklicht hätte, wenn nicht andere Einwirklungen entgegengetreten wären. So sindet sich der Indicativ z. B. in Berbindung mit od der' deu, ooi so viel von mir, dir abhängt; deßgleichen auch der Indicativ historischer Tempora, besonderes des Imperfects (ohne de) nach einem Bedingungssatz mit el. Bgl. 2 A. 7 n. zn Xe. An. 6, 4, 23. To μέν δπ' έμοι οίχομαι, το δ' έπι σοι σέσωμαι. Εε. Κο. 5, 4, 11. Το έπι τούτφ άπολώλαμεν. Εε. αν. 6, 4, 23. Τό γε δπ' έκείνον είναι δαώθης, και ούτ' αν οδδένα 'Αθηγαίων απώλεσας ούτ' αν αδτός οδ είς τοιούτους κινδύνους κατέστης. Λο. 13, 58. Εὶ ζῶν ἐτόγχανεν δ 'Αμόντας, δεείνον αδτόν παρειχόμην. Λοκ. 23. Εὶ ήσαν ανδρες άγαθοί, ἐξην αδτοίς δεκκνόναι την άρετην. Θ. 1, 37, 3. Εὶ μή το λαβείν ήν, αδδε είς πονηρός ήν. Διφ. 94.

# § 54. **M**odi.

# I. Die Modi in felbftandigen Gagen.

- 1. Der Indicativ stellt den Gedanken als gegebene oder gesfetet Wirklichkeit vor (objectiv), unabhängig von der Ansicht eines Subjects. In den meisten Fällen stimmt das Griechische mit dem Deutschen im Gebranche des Indicativs überein, besonders in selbständisgen Säten.
- A. 1. Mit Lebhaftigleit sett der Indicativ auch einen bloß angenommenen Fall, besonders in Berbindung mit nal din und eben, gesett daß —. Πος όμας ήμειν είς Φάσιν και δη και άποβαίνομεν γνώσεσθε δήπου δετ αδα έν τη Έλλαδι έστε. Εε. αν. 5, 7, 9. Και δη τεθνάσι τίς με δέξεται πόλις; Εδ. Μηδ. 386. Και δη παρείκεν είτα πως άνευ νεώς σωθησώσει Εδ. Έλ. 1059. "Ηδη ήγήσεσθε κατά θάλασσαν οδκουν όμεις Ελλώτων ήγήσεσθε; Εε. Έλ. 7, 1, 12.
- A. 2. Achalich sindet sich der Indicatio in lebhasten Fragen mit hypothetischer Bedeutung. 'Αδικεί τις έκων; δργή και τιμωρία κατά τούτου.
  Εξήμαρτέ τις άκων; συγγνώμη άντι της τιμωρίας τούτω. Δη. 18, 274.
  'Ασθενίστερος εί; τοις άρχουσιν έφηγου. Δη. 22, 26. Bgl. Dial. Sq. § 59,
- M. 3. In einer ben Gegensat bes Berbums (mit beffen Regation ob, person eine Berneinung eintritt) lebhaft versichernben Frage steben bie Inicative, bezeichnend bag sachgemäß positiv nichts anders als eben biefer Gegensat

bentbar sei; nachtrudsvoller als αν mit dem Optativ oder dem Instinitiv eines historischen Tempus. Bir übersehen hier 3. B. πως οίδα; wie sollte ich wissen, tennen? πως δνόμιζον; wie hätte ich glauben sollen? πως διέβην; wie hätte ich ilbersehen sollen? Τοῦτο μέν οἰσθα δτι ὁποζογίοις άλοωπ τον σίτον; Τί δ' οὐκ, έφην ερώ, οἰδα; Ξε. οἰκ. 18, 3. Πως οὐκ ἐνδέχεται σωφορογήσαντα πρόσθεν αὐθις μή σωφορνείν; Ξε. ἀπ. 1, 2, 23. Χάρν μοι εἴσγ, εἰαν σι την άλήθειαν άποκεκρυμμένην εξερευνήσομαι; Πως οὐκ εἰσομαι; καὶ πάνο γε πολλήν. Πλ. Θε. 155. Οδς ή πόλις άπασα οὐ δόνατα ἀναγκάσαι τὰ δίκαια ποιείν, κατὰ τούτων ή βουλή ψευδείς ἀποφάσεις πεποίηται; Δείν. 1, 7. — Σωκράτης πιστεύων θεοῖς πως οὐκ είναι θεοὺς ενόμιτζεν; Ξε. ἀπ. 1, 1, 5. Πως ὁπίσω πορευόμενοι διέβησαν τὸν ποταμόν; Ἡρ. 1, 75, 3. Οὐδ' ἄν εἰς δύναιτο ἀποδείξαι δι' ἡντινά ποτε αἰτίαν ἐνεκάλεσεν. Ἰσ. 21. 21.

A. 4. Ueber ben Indicativ bei vereitelter Birklichkeit § 53, 10, 5; in beliberativen Fragen § 53, 7, 2; bei Binschen § 54, 3, 3 u. 10; bei nicht stattsindender Birklichkeit im Impersect § 53, 2, 7. vgl. 10 A. 5. So steht der Indicativ (eines historischen Tempus) ohne &v (wie im Lateinischen ähnlich der Indicativ) bei daison und puxpod § 47, 16, 6, wie bei daischen

γου ober μικρού δείν § 55, 1, 1.

2. Der Conjunctiv bezeichnet geheischte Wirklichkeit; im felbständigen affirmativen Sate durch Einwirkung (bie Forberung) des Redenden bedingt.

Α. 1. Affirmativ gebrauchten bie Attiker in ganz unabhängiger Rede die erste Berson des Conjunctivs meist nur im Plural imperativartig, ost mit einseitendem idt, άγε, άγετε oder φέρε, wie ζωμεν wir wolsen gehen; die erste des Singulars eben so gewöhnlich nur von φέρε oder doch etwas Aehnlichem eingeleitet. Αλλ' ίδι, βάδιζ', ίωμεν. 'Αρ. vs. 860. Χωρείτ', έπειγώμεδα. Εδ. 'Ορ. 1258. Φειδώμεδ' άνδρων εδγενών, φειδώμεδα κακούς δ' άποπτώμεν ώσπερ άξιοι. Εδ. Ίνώ 24. — 'Ιδι δή, άναλογισώμεδα τὰ ώμολογημένα ήμίν. Πλ. Πρω. 332. 'Αγε σκοπώμεν τὰ έμοὶ πεπραγμένα πάντα καδ' εν έκαστον. Εε. Κο. 5, 5, 15. "Αγετε καταλίπωμεν έκαστοι τοὸς μετ' αδτών έπιτηδειοτάτους πορεύεσδα. Εε. Κο. 5, 3, 34. Φέρε νδν άναλάβωμεν πάλιν τῷ μνήμη τὰς ἐπιτάξεις. Πλ. πολιτ. 294. — Φέρε δὴ πρὸς ἐμαστον ἀναλάβω δ λέγεις. Πλ. Ίπ. 567. [Φήσεις, δταν τὸ μετά τοῦτο ίδης. Λέγε δή, ίδω, έφη. Πλ. πολ. 457. Σίγα, πνοάς μάθω. Εδ. Ήρ. μ. 1059. — Μὴ τρέσης μασματος τοὸμοῦ μετασχείν, ἀλλ' ἐλευθέρως θάνω. Εδ. Ήρ. 559. 'Επίσχετ', αδδήν τῶν ξαωθτν ἐκμάθω. Εδ. Ίπ. 567. Πόρθμευσον ὡς τάχιστα μηδ' αὐτοῦ θάνω. Σο. Τρ. 802. — Φέρ' ὡ τέκνον νόν καὶ τὸ τὴς νήσου μάθης. Σο. Φιλ. 300. [Simélet ημ Cu. Şer. 559, Μεδ. 1242 μ. Ω. 174.]

Μ. 2. Prohibitiv mit μή und dessen Ableitungen μηδέ, μήτε, μηδείς χ findet sich die erste Person des Conjunctivs regelmäßig nur im Blural; von der zweiten und dritten entweder der Conjunctiv des Norists, auch von der dritten gewöhnlich nur dei persönlichem Subject, oder dom Präsens der Imperativ. Bgl. Herm. De praece. Att. § 1. Opusce. 1 p. 270 ss. [Μή δητ' άδικηθώ. Σο. ΟΤ. 174.] Μή δοκώμεν δρώντες &ν (ά &ν) ήδώμεθα οδι άντιτίσειν αδθις &ν λυπώμεθα. Σο. Αξ. 108. Μή άτελη τον λόγον καταλίπωμεν. Πλ. Γο. 505. — Α μή κατίθου μτ άνέλη. Πλ. νό. 913. Μηδέποτε γήμη μηδέ είς εδνους εμοί. Μέ. μα. 684. (Μηδέν πλέον αδτώ γένηται. άλλά παρασκευάζου, δπως έμε καί σε μηδείς διαβάλη. Πλ. σο. 222.) — Οδ μή 'στι καιρός μή μακράν βοόλου λέγεν. Σο. 'Ηλ. 1259. Μηδείς οίδοθω με λέγειν ῶς έστι δικαιοσύνη διδακτόν 'Ι΄: 13, 21. — [Μή ψεῦσον ὡ Ζεῦ τῆς ἐπιούσης ἐλπίδος. 'Αρ. Θε. 876. 'Ω. όμας οδτος ἐξηκάτησε μή δότω δίκην. Δη. 19, 77. Μή ή βία σε μπλεμώς νικησάτω. Σο. Αξ. 1334. Bgl. Blat. Αρρί. 17, c, Kijá. 1, 193? και

Eimelen ju Go, Mi. 1180.]

- Α. 3. Interrogativ steht der Conjunctip, am hänsigsten die erste Berson, gleichfalls dem Imperativ entsprechend, fragend ob die handlung von dem Subject verlangt oder ihm zugemuthet werde: soll ich? sollen, wollen wir? Dazu tritt oft ein booket, bookeode (dichterisch auch okket, duker vgl. Dial. Shut. A. 5.). Σιώπα. Σοί γ' δι κατάρατε στιωπώ γώ; 'Αρ. δι. 530. Ολοθα διότι δαομάζεις ή έγω σοι είπω; Πάνο γε είπε. Πλ. Μέν. 97. Τάλαντον ή προίξ: μή λάβω; Μέ. p. 81. Τήν των κωμωδών προδυμαν τοῦ γελοία εἰς τοὸς ἀνθρώπους εἰπειν ή παραδεχώμεδα; Πλ. νό. 935. Πώς μάχωμαι δνητός δων δεία τόχη; Σο. ἀποα. 205. Τί πεισόμεθα; ποὶ φόγωμεν; Αλα. Γκ. 777. Φώμεν οδτως ή μή φώμεν; Πλ. Γο. 480. Βούλει σε δω φοβηθήναι; Αλ. 3, 168. Βοόλει ήμεζε πρὸς ήμας αὐτοὸς ώτη τῶν άλλων ἀμφισβητήσωμεν; Πλ. πολ. 453. Βοόλειδε τὸ δλον πράγμα ἀφώμεν καὶ μή ζητώμεν; Αλ. 173. Τί βοόλειδε εἴπω; Δη. 22, 69. 24, 176. Θῶ βοόλειδε δωδεκάτην όμας εἰςοίσειν; Δη. 14, 27. [Πότερα δέλεις σοι μαλδακά ψευδή λέγω ή σκλήρ' άληθή; φράζε σή γάρ ή κρίος. Εδ. ἀποα. ἄδ. 15.]
- (A. 4. Defter als man gewähnlich glaubt, wiewohl meist mit schwartenben kesarten, sindet sich eben so auch die dritte Berson in einer imperativischen Frage, wie existigaten stage in Isterbor af tie Aloxiva της πόλεως έχθουν ή έμων είναι φης; Δη. 18, 124. Τί και ποιήσει, ζητή πολλά άναλίσταν, έξον έλάττω, και πάντας δεραπεύειν βούλητας, δύ ή τρεῖς έξον; Δη. 19, 138. Πότερα μή δῷ δίκην ή μείζω δοίη δικαίως; Δη. 21, 35. Ταιδί οδιτοι πεισδώσιν ύπέρ αιδτών σε ποιείν και τα της σης άναισθησίας και πονηρίας έργα έψ' έαυτούς άναδέξωνται; Δη. 22, 64.) [Τί τις είναι τοῦτο φης; Dem. 19, 88, τί είπη τις; 21, 197, Blat. Soph. 225, πόθεν τις άρξηται; Blat. Bhii. 15, ποῖ τις φόγη; Soph. Al. 403, Ar. Bl. 438 pgl. Alich. 3, 099, ποῖ τις έλθην εδρη την διήθειαν; Dein. 1, 8, τίνος είνεκα καταδειχθή τοιοδιον έργον; Dem. 20, 117, τί ποιήσωσιν; Dem. 29, 37, πότερον μή φράζη, παραμοθίας δὲ οδδὲ δν προςδιδφ; Blat. Ges. 719 s.; Soph. Bhil. 1094?]
- [A. 5. Biel seitener sind Beispiele ber zweiten Person. Τί σοι πιδώμεδα; δ, τι πίδησθε; 'Αρ. δρ. 164. Πως σον έτ' είπης δτι συνέσταλμαι κακοίς; Εδ. Ήρ. μ. 1417.]
- 3. Der Optativ in felbständigen Saten bezeichnet fiberhaupt ein Belieben bes Rebenben.
- Α. 1. Am gewdhulich sten steht er, wenn ohne αν, wünschend: möge ich 12., auch als gemilberter Imperativ. [31 Κε. Μπ. 6, 4, 18.] Δόςμορφος εξην μαλλον ή καλός κακός. Εδ. Χροσ. 3. Μή ζώην μετ' άμουσάς. Εδ. Ήρ. μ. 676. Μηδενὶ ἐπιβουλεόσαιμι. Στ. 1, 85. "Ω παῖ τένοιο πατρός εδτοχέστερος, τὰ δ' ἄλλ' διμοιος καὶ γένοι' ἀν οδ κακός. Σο. Αῖ. 550. Κακῶς δλοιντο πάντες οὶ τυρανιόδι χαίροσοιν δλίτων τ' ἐν πόλει μοναρχία. Εδ. Αδγή 10. Μή μοι γένοιδ' ὰ βούλομ', ὰλλ' ὰ συμφέρει. Μέ. μο. 366. Ἐκτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά. Αὶ Πέρσ. 228. "Ερδοι τις ἡν μα καρτός τε καὶ εδδαίμων ἐξ ἀρχής εδθὸς μέτοχος εἶσ. Πλ. νό. 730. Ο αἰχὴν μὴ προπετής πεφύκοι. Εε. ἱπ. 1, 8. Ζητοίην ὰ μαθὼν ὡφελησοίμην. Στ. 1, 85.
- (A. 2. So bezeichnet er auch ein bloßes sich gefallen lassen: mag ich. Αδτίκα τεθναίην δίκην επιθείς τῷ ἀδικοῦντι. Πλ. ἀπ. 28. "Απειρος εἶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ εἰην γε. Πλ. Μέν. 92. Ζεὸς τάδ' εἰδείη μέγας. Εδ. 'Ανδρ. 87. (Ζεὸς ταῦτ' ἀν εἰδείη. Σο. ΟΚ. 882.)
- A. 3. Eingeführt werben tann ber wünschende Optativ burch eide ober si 74p, mit benen verbunden auch ber Indicativ hiftorischer Tempora einen Bunfch ausbrucht, und zwar der des Imperfects, wenn der Gedanke in der Gegenwart, ber des Avrifts, wenn er in der Bergangenheit als

πιάς t wirlid vorustellen ist: είθε είην utinam sim, είθε ήν utinam ossem, είθε εγενόμην utinam factus essem. Είθε παίς εμός εύθηρος είη. Εδ. Βάπ. 1253. Είθ' όμιν άμφοιν νους γένοιτο σωφρονείν. Σο. Αί. 1264. Εἰ γάρ γενοίμην τέπνον άντι σου νεπρός. Εδ. Ίππ. 1410. Ζεῦ μηπέτ' είην, εἰ πακὸς πέφυκ' ἀνήρ. Εδ. Ίππ. 1191. — Είθ' ἡ σθα δυνατὸς δρῶν δῶν (ετg. δρῶν) πρόθυμος εἰ. Εδ. Ἡρ. 731. Είθ' εῦρομέν σ' "Αδμητε μὴ ἐκπούμενον. Εδ. "Αλπ. 536.

- A. 4. Um sarieben mird das wilnschende Präteritum durch ώφελον, κάθ' ώφελον oder εί γάρ ώφελον mit dem Infinitiv. Μηδαμού γένος ποτέ φύναι γυναιχών ώφελ', εί μή 'μοί μόνφ. Εδ. Κό. 186. Είθ' ώφελες τοιάδε τη γυώμην πατρός διήσχοντος είναι πάντα γάρ κατειργάσω. Σο. 'Ηλ. 1021. Εί γάρ ώφελον οδοί τε είναι οί πολλοί τὰ μέγιστα άγαθὰ έξεργάζεσθαι. Πλ. Κρίτ. 44. Bgl. Dial. Sh. A. 5.
- Μ. 5. Με befchwörenber Wunsch sieht οδτω mit dem Optativ: so mahr wünsche ich daß —. Οδτω νικήσαιμίτ' έγω και νομιζοίμην σοφός, ως δμάς ήγοδμαι είναι θεατάς δεξιούς. 'Αρ. νε. 520. Λέγω δικφήκουσα: οδτω μοι πολλά άγαθά γένοιτο, Δη. 55, 24. "Εγωγ' οδτως οναίμην των τέκνων, μισω τον άνδρ' ἐκείνον. 'Αρ. θε. 469.
- A. 6. Durch ben Optativ mit αν bezeichnet der Rebende daß ber ausgesprochene Sat seiner Ansicht nach vorkommenden Falls sich verwirklichen könne: ποιοίτην αν faciam, ποιήσαιμι αν secerim, dentig Beides ich möchte, dürste thun. dgl. § 53, 6, 4. Θανείν μέν οδ χρήζω, λιπών δ' αν οδδέν αχθοίμην βίον. Εδ. 'Ηρ. 1016. 'Ες τέλος οἱ μέν δοδλοί τογχάνουσιν αξίων' οἱ κακοί δ', ωσπερ πεφόκασ', οῦποτ' εδ πράξειαν αν Εδ. 'Ιων 1622. Πολλάς αν εδροις μηχανάς' τονή τάρ εί. Εδ. 'Ανδρ. 85. Πάντες αν ὁμολοτήσαιτε δμόνοιαν μέτιστον άγαθον είναι πόλει. Λο. 18, 17.
- A. 7. Aus Borficht bedient man sich dieser Ausbrucksweise oft auch da wo man die objective Gewißheit des Sates nicht im Entserntesten bezweiselt; in Fällen also wo wir lieber den Indicativ des Präsens oder Futurs gebrauchen saum Theil von unserm hinzugesigten können). 'Ανηρ άριστος οδα Εν είη δοςγενής. Μέ. μο. 30. 'Αργός μέν οδδείς δεοός έχων άνα στόμα βίον δόναιτ' α ξολλέγειν άνευ πόνου. Εδ. 'Ηλ. '80. Οδα Αν απέλθοιμ' άλλα κόψω την δύραν. 'Αρ. 'Αγ. 403. Είς έκαστος έν μέν αν έπιτήδευμα καλώς έπιτη-δεύοι, πολλά δ' οδ, άλλ' εί τοῦτο έπιχειρεί, πολλών έφαπτόμενος αποτογχάνοι αν ώστ' είναί που έλλόγιμος. Πλ. πολ. 394.
- (A. 8. Mit Höflichkeit gebranchte man diese Ausbrucksweise in der zweiten Person sogar imperativisch. Λέγοις αν ως τάχιστα και τάχ' είσομαι. Αίσ. έπ. 261. Bgl. Dial. Sp. A. 6.)
- A. 9. In der Frage entspricht der Optativ mit αν nicht bloß unserm mögen —, dürsen —, können —, sondern selbst unserm sollen —. Ποδ δητ' αν είεν οι ξένοι; δίδασιέ με. Σο. Ήλ. 1450. Σμικροῖς τὰ μεγάλα πῶς ελοι τις αν πόνοις; Εδ. 'Ορ. 694. Τί αν τις ἐπιχειροίη τοῖς αδουάταις; Εε. απ. 2, 3, 5. Τί αν τις οὸχὶ πρὸς σὰ τάληθη λέγοι; 'Αρ. πλ. 25Σ. Ποϊ τις αν τράποιτο; 'Αρ. πλ. 394. Ποϊ δητ' αν τραποίμην; 'Αρ. βά. 296. Daneben ποϊ τις τρέψεται, ποϊ τρέψομαι, όμεθα nach § 52, 7, 2 n. 3. wie ποι τράπωμαι, ώμεθα nach § 54, 2, 2.
- A. 10. Berschieben von av mit dem Optativ bezeichnet av mit dem Indicativ historischer Tempora daß die Handlung nicht statt sinde oder nicht statt gesunden habe, indem daran gehindert oder dazu nicht veransast worden sei. Man setzt also z. B. hoodospay av velim von Handlungen die stan sinden können aber vielleicht auch nicht statt sinden, dagegen khoodopay av vellem von solchen die man als nicht stattsindend oder nicht statt aft vorsellem von solchen die man als nicht stattsindend oder nicht kattbaft vorselle. Ueber den Unterschied des Impersects und Vorists § 54, 10, 2. Todowo odderde profile vorsellen vorsellen vorsellen vorsellen. Post 1, 9. "Ehondopay av diese die obest nicht statts statts in Vorist sich statts versellen. Post 1, 9. "Ehondopay av diese diese statts vorsellen vorsellen vorsellen vorsellen vorsellen. I. 18, 51. "He

δέως αν Καλλικλεί τούτφ έτι διελεγόμην. Πλ. Γο. 506. Τις αν φήθη ταῦτα γενέσθαι. Δη. 9, 68. Τὸ λέγειν ὡς ,,οὸκ ἀν φόμην τίς ἀν ήλπισε τοῦτο γενέσθαι"; μέγιστον είναί μοι δοκεί σημείον ἀπειρίας. Πολύβ. 10, 32.

- 4. Der Imperativ erkärt das Berlangen des Redenden die Handlung verwirklicht zu sehen, sei es für den einzelnen Fall: Besehl, Berlangen, Bitte; oder allgemein für alle Fälle: Gebot, Korderung.
- 3. 1. Der Grieche hat nur eine Form sowohl silt den Fall wo sich der Imperativ auf eine individuelle Handlung bezieht, hier auch durch tot (δή), σέρε (δή) vgl. 2 A. 1, oder άγε (δή), άγετε eingeleitet, als silt den wo er, wie dei Gesetzen und Geboten, eine allgemeine Beziehung hat. Im ersteren Falle tann dei der zweiten Person der Rominativ od, όμεις hinzugessigt werden, wenn ein Gegensah sin veranlast. Η λέγε τι σιγής αρεύττον ή σιγήν έχε. Εδ. άπου, έδ. 183. Βέβαιος τοθι καὶ βεβαίως χρῶ φίλοις. Μέ. μο. 61. 'Αποκρινέσθω καὶ μὴ άλλα καὶ άλλα δορυβείτω. Πλ. άπ. 27. Ζεδ, Ζεδ τελειε τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει. Αἰο. 'Αγ. 973. Ζεδ, Ζεδ θεωρὸς τῶνδε πραγμάτων γενοδ. Αἰο. Χο. 246. Κέκτησο δρθῶς ἀν (δ ἀν) έχης ἄνευ ψόγου. Εδ. Ἰνώ 7. "Ίθι εἰπέ. Πλ. Γο. 489. "Αγε δὴ εἰπέ. Εκ. ἀν. 2, 2, 10. "Αγετε & ἄνδρες δειπνήσατε. Εκ. Έλ. 5, 1, 18. Τούτου δνεκα τόπτου. 'Αρ. βά. 1024. Περὶ τούτων τοσαῦτά μοι εἰρήσθω. 'Ισαί. δ, 12. 'Ακί τι βούλου χρήσιμον προςμανθάνειν. Σο. Φδι. 622. "Ερωτι μηδεὶς δναντία πραττέτω. Πλ. συ. 194. Εἰς μίαν ἕκαστος τίχνην ἐν πόλει κεπτημένος ἀπὸ ταότης άμα καὶ τὸ ζῆν κτάσθω. Πλ. νο. 847. Χαιρόντων πόνοι. Εδ. Ήρ. 575. "Τθι νον λιβανωτὸν δεῦρό τις καὶ πῦρ δότω ' ὑμεῖς δὶ ταῖς Μούσαις τι μέλος δπάς ατε. "Αρ. βά. 872, 4. Κατάδιου σὸ τὰ σκεύη. 'Αρ. βά. 627. Ueber den Juperativ dei δς 3. Φετ. 1, 89, 2.
- 3. 2. Selbst ein bloges sich gefallen lassen kann der Imperativ bezeichnen: mögest du, mag er, es —, ich habe nichts dagegen daß —. So auch beim Einräumen einer Behauptung, z. B. έστω es sei so, ich gebe es zu; serner von einer bloßen An nahme: gesetzt daß du, er —. Τὶ ἀπήγγγειλας; εἰ μὲν ὰληθη, σώζου εἰ δὲ ψευδη, δίκην δός. Δη, 19, 82. Τοδτο ττω δαγ τῷ θεῷ φίλου. Πλ. άπ. 19. Οδδ' εἰ πάνο χρηστός ἐσθ', ὡς ἐμοδ γ' ἔνεκα ἔστω, βελτίων ἐστὶ τῆς πόλεως τὸ ἡθος. Δη, 20, 14. Ἐθελω σοι ξυγχωρῆσαι, καὶ ἔστω οδτως. Πλ. Κρατ. 431. Πλούτει κατ οἰκον τὸ γαίρειν τὰλλ' ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς οἰκ ἄν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν. Σο. 'Αντ. 1168. Η ροςείπατω τινὰ φιλικῶς δ, τε ἄρχων καὶ δὶ ἰδιώτης' ἐν τούτω τὴν ποτέρου πρόςρησιν μᾶλλον εὐφραίνειν τὸν ἀκούσαντα νομίζεις; Εε. 'Ιέρ. 8, 3. Φέρε δὴ καὶ παίδες γενέσθωσαν φροντίδων ήδη πάντα κλέα. 'Αντιφ. Στ. 68, 37.
- (A. 3. Elné μοι findet fich bei einer an Mehrere gerichteten Anrede, umter benen man Einen als Bertreter der Uebrigen fich entgegenstehend benkt. Βοόλεσθε, είπε μοι, περιιόντες αύτων πουθάνεσθαι λέγεταί τι καινόν; Δη. 4, 10. Bgl. Ar. 3. Dem. 4, 10 p. 26. n. 61,3, 2. 63, 4, 1.)
- A. Ueber den Imperativ έχε δή § 52, 22; über μή mit dem Imperativ des Profens oder dem Conjunctiv des Aorifis § 54, 2, 2; über οδ μή mit dem Indicativ des Futurs oder mit dem Conjunctiv § 52, 7, 6; über den imperativischen Gebrauch des Conjunctivs § 54, 2, 1; deßgleichen des Optativs § 54, 3, 8. Wie unser nur erscheint auch μόνον beim Imperativ. Η φύσις φέρει απαντα ταδτα· φεδγε τάς λόπας μόνον. Φιλή. 107, 5.

## IL Die Modi in ideell abhängigen Gagen.

5. In abhangigen Saten findet fich der Optativ in ber Regel nur nach einem historischen Tempus des hauptfates; ber In-

dicativ und Conjunctiv nach einem Präsens ober Futur, aber nicht selten auch nach einem historischen Tempus. Bgl. § 26, 11, 9.

- A. Die Regel: der Conjunctiv begleitet die Haupttempora, der Optativ die historischen, empstehlt sich mehr durch Kürze als burch all-gemeinere Anwendbarteit.
- 6. In ideell abhängigen Saten kann der Indicativ der directen Rebe in den Optativ übergehen, wenn der Sat dem sie sich anschließen, ein historisches Tempus enthält; sonst bleibt er under-andert.
- A. 1. Ideell (bloß durch die Borstellung) abhängig nennen wir Sätze die mit δτι, ώς oder Relativen angesügt werden, so wie abhängige Fragen. Die Berwandtschaft dieser Saharten ist einseuchtend; ihrer Trennung widerstrebt auch die Construction. Bgl. § 65, 1. In solchen Sätzen also muß der Regel gemäß, abweichend vom Lateinischen, der Indicativ stehen, wenn der Satz dem sie sich anschließen ein wirkliches (nicht historisches) Präsens oder Futur enthält. Karoids rändpokung der zachen neurgen neurgen von der der Kutur enthält. Karoids rändpokung der nord at pikun. Ill. 106. 739. Adres oddets older von nord expense der nord at pikun. Ill. 106. 739. Adres oddets older von nord expense. Mé. 254. Ol pikosopot Chrondsch, die änfung, ti kartu äradón, nodde ele söpnuk nur ti kartu; Pikh. 67.
- Α. 2. Ναφ einem historischen Tempus, auch dem historischen Brüfens, kann flatt des Indicativs der Optativ eintreten, wenn der Satz nicht als objective Erscheinung, sondern als subjective Ausschles ist. Oft sinden sich beide Nodi neben einander. Der Grieche zeigt hier eine uns zuweisen aussallende Borlieche sit den objectivirenden Indicativ. 'Απεπρίναντο δτι μανθάνοιεν οί μανθάνοντες δ οδα ἐπίσταιντο. Πλ. Εδθάδ. 276. 'Ελεγον δτι Κύρος μέν τέθνηπεν, 'Αριαίος δὲ πεφεογώς ἐν τῷ σταθμῷ εἰγ δθεν τῷ προτεραία ὡρμηντο. Εε. ἀν. 2, 1, 3. Τελευτίας Επεμπεπρός Δέρδαν, διδάσκων δτι οἱ 'Ολύνθιοι κατεστραμμένοι τὴν μείζω δύναμιν Μακεδονίας εἰεν καὶ οἰκ ἀνήσου σι τὴν ἐλάττω, εἰ μή τις αὐτοὸς παώσει τῷς δβρεως. Εε. Έλ. 5, 2, 38. Προςκαλών τοὸς φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη οθς τιμῷ. Εε. ἀν. 1, 9, 28. 'Επονθάνοντο αὐτῶν καὶ ὁπόσην χωραν διήλασαν καὶ εἰ ζῷ ἢ μή, ἐν Σικελία ἔφασαν ἀποθανείν στρατεσόμενον. 'Ισαί. 6, 13. Οἱ βάρβαροι ἐθεῶντο θαυμάζοντες δποι ποτὲ τρέψονται εἰ Έλληνες καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. Εε. ἀν. 3, 5, 13. [Bgl. die Reg. 31 Ar. 8 αυεgaben μ. Indicatio, δτι 2c.]
- 1. 3. Θο findet fic and bas Smperfect. Οι στρατιώται επείθοντο τῷ Κλεάρχω, όρῶντες δτι μόνος εφρόνει οἰα δεὶ τὸν ἄρχοντα, οἱ δ' ἄλλοι ἄπειροι ἡσαν. Εε. ἀν. 2, 2, 5. ΄Ο χθιζινὸς ἄνθρωπος ἡμάς διεδόετ' εξαπατών καὶ λέγων ὡς φιλαθήναιος ἡν καὶ τὰν Σάμω πρῶτος κατείποι. 'Αρ. σφ. 282. Ἐπελέλησθε παντάπασι σό τε δτι βασιλεὸς ἡσθα, οἴ τε ἄλλοι δτι σὸ ἄρχων. Εε. Κυ. 1, 3, 10. [8gl. bas Reg. zu xe. An. n. Smperfect.]
- A. 4. Rach einem obliquen Soche mit δτι ober ώς and dem Optativ oder Indicativ (oder selbst nach dem Instinit) folgt, das oblique Berhültniß fortsetend, der Optativ, wie selbst der Indicativ, nothwendig ohne δτι oder ώς, am gewöhnlichsten durch γάρ, doch auch durch de selten durch σδν, wie Dem. 50, 50] mad selbst dhen Bartilel angesigt. [Arit. Anal. 1 S. 1565. vgl. 3. Dion. p. 169.] Λοχομήδης έλεγεν ώς μόνοις τοις 'Αρκάσι Πελοπόννησος πατρίς είτη. μένοι γάρ αδτόχθονες έν αθτζ δίνοιεν. Ες. Έλ. 7, 1, 23. "Ηκουον Γοργίου ώς ή του πείθειν πολύ διαφέροι πασών τεγνών. πάντα γάρ δφ' αστί δοδλα δι' έκόντων, άλλ' οδ διά βίας ποιοίτο. Πλ. Φίλ. 58. Θηρεμένης άναστιλς λέγει δτι ποιήσει ώστε την πόλιν έλαττώσαι μηδέν, οίοιτο δε καί δίλο τα άγαθον παρά τῶν Λακεδαιμονίων εδρήσεσθαι τῷ πόλει. Λο. 18, 9. (Υπέσχετο τὸν άνδρ' 'Αχαιοίς τόνδε δηλώσειν ἄγων, οίοιτο μεν μάλιοθ' έκοόσιον λαστίν άνδρ' 'Αχαιοίς τόνδε δηλώσειν ἄγων, οίοιτο μεν μάλιοθ' έκοόσιον λαστίνους και δίνους και δίν

βών, εί μη θέλοι δ', ἄκοντα. Σο. Φι. 615.) — Οξομαι αθτόν κάκεϊνον έρειν τὸν λότον, ὡς ἄπορόν ἐστι τὸ ψήφισμα· προβούλευμα γάρ ἐστιν. Δη. 23, 92. "Ετι αρτοίς τοιαύτη δόξα παρειστήμει ώς και 'Αθηναίοις πολεμή σορσι προθόμως γάρ τοις άδικουμένοις ήξου οι βοηθήσοντες. Λυ. 2, 22.

A. 5. Auch in folden Fällen tann, wie Aberhaupt in ber obliquen Rebe, ber Infinitiv gebraucht werben. vgl. § 65, 11, 6. Rach manchen Berben tritt auch eine Barticipialconstruction ein. S. Inf. u. Part. vgl. § 56, 7, 1 ff.

n. 65, 1, 4. A. 6. Der Indicativ ober Optativ mit av bleiben, wenn ber Sat ibeell abhangig wird, unberandert. [Rrit. Anal. 1 G. 154. bgl. ju Te. An. 1, 6, 2.] Doch tonnen beibe Dobi auch, ftatt burch on ober ώς angefligt zu werben, wenn ber einleitende Sat es erforbert, in die Con-Arnetion mit bem Infinitiv ober Barticip übergeben, jeboch mit Beibehaltung des av. Der Zusammenhang muß dann ergeben ob der Infinitiv ober bas Particip in ben Indicativ ober in ben Optativ aufzulösen sei. Οδα ήν δ, τι αν εποιείτε μόνοι. Δη. 18, 43. Οδα οίδ' δ, τι αν εποίησεν. Ίσαι. 5, 20. Ταστ' οίδ' δτι αν εδρατε. 'Αρ. 'Αχ. 555. Μέγα τεκμήριον ώς οδα αν απέκτεινε Φρόνιχον δ Φρύνιχος τάρ οδτος τους τετρακοσίους κατάστησεν. Λο. 13, 73. Εδ πράττοντες οδκ οίδ' εί ποτ' αν εδ φρονήσαι ήθέλη σαν. Δη. 15, 16. — Θοα οίδ εί τις ούτως αν ολίγα εργάζοιτο ώστε μη λαμβάνειν τὰ Σω-πράτει άρποδντα. Ξε. ἀπ. 1, 3, 5. Οδα έστιν δ, τι δργιζόμενος άνθρωπος αν γνοίη. Άντ. 5, 72. Ἡράκλειτος λέγει ὡς δὶς εἰς τὸν αὐτὸν ποταμόν οὐκ ἄν ἐμβαίης. Πλ. Κρατ. 402. Εἰπεν δτι κάλλιστα εἰεν τὰ ἰερὰ καὶ ὁ ἀνὴρ

αν άλωστμος είη. Βε. αν. 7, 8, 10. Γελοΐου το εί μεν το σώμα κάκιου έχουτι απήντησας τω μή αν δργίζεαθαι δει δε την ψοχην άγροικοτέρως διακειμένω περιέτοχες, τοῦτό σε λοπείν. Εε. ακ. 3, 13, 1. Κορος εὶ εβίωσεν, άριστος αν δοκεί άρχων γενέσθαι. Εε. οίκ. 4. 18. — Σωκράτης τοὺς είδότας τί ξκαστον είη τῶν ὄντων, ἐνόμιζε καὶ τοίς άλλοις αν εξηγείοθαι δύνασθαι. Ξε. άπ. 4, 6, 1. Οξιαι πάντας αν δμολογήσαι τοὸς νόμοος πλείστων και μεγίστων άγαθῶν αίτίους είναι τῷ βέφ τῷ τῶν ἀνθρώπων. Ἰσ. 15, 79. — Εδ ίσθι μηδεν ἄν με τούτων επ.-χειρήσαντά σε πείθειν, εί δυναστείαν μόνον και πλοῦτον εώρων εξ αδτῶν γενησόμενον. Τσ. 5, 133. — Πάντ' αν φοβηθείς τοθι. Εδ. Τπ. 519. [3. Σβ. 5, 9, 2. 15, 2.]

Der interrogative Conjunctiv selbständiger Sätze bleibt, ibeell abhangig geworden, unverandert, wenn er fich einem Baupttem= pus aufoließt; wenn einem historifchen Tempus ober einem Optativ kann er stehen, geht aber gewöhnlicher in den Optativ über. Krit.

Anal. 1 S. 154 f.

A. 1. Ueber den Conjunctiv vgl. § 54, 2, 3 und zu Th. 2, 4, 4 u. zu Te. An. 1, 10, 5. Beim Optativ kann an fich eine Zweibeutigkeit eintreten, 3. B. ηγνόσον δ, τι ποιοίεν, ποιήσειαν (wie ignorabant quid facerent) fann fowohl beifen: fie wußten nicht mas fie thaten, gethan hatten, als: fie ταδ' η μεδώ. Εδ. ήρ. μ. 1378. Είπε παρά τίνας έλθη. Πλ. Μέ. 92.

"Ορώ σε άποροδντα ποίαν δδόν επί τον βίον τράπη. Ξε. άπ. 2, 1, 23. —

("Ο καίδες όμιν οδι έχω τί χρήσομαι. Εδ. ήρ. 439.) Οδ διά το πονελη. **λλλά διά τό μηδέν έχειν δ, τι ποι ής** δπνου έπιθυμείς. Βε. άπ. 2, 1, 30. Οδκετε φάδιον έχειν δ, τι τις εξηχ. Πλ. πολ. 348. Οδ δι' ἀπειρίαν γε οδ φήσεις έχειν δ, τι τις εξηχ. Πλ. πολ. 348. Οδ δι' ἀπειρίαν γε οδ φήσεις έχειν δ, τι εξηχ. Δη. 19, 120. 'Απορω δ, τι χρήσομαι τοις δπολοίπτως καὶ τίνος πρώτου μνησθώ. 'Ιο. 15, 140. — 'Εβουλεύοντο εξιε καταπαπα όσωσι τοὸς ἀνδρας εξιε άλλο τι χρήσωνται. Θ. 22, 4, 4. Οδι έχοντες δ, τι γένωνται εξ δλιγωρίαν ετράποντο. Θ. 2, 52, 2. — 'Επεί μ' Ερως Εξημούν εδιαπού δεως κάλλοτ' ενέγκαιμ' αδτόν. Εδ. Ίππ. 392. 'Ηπόρει Σε χρόπομος πω πρόγωσω Κείγκαιμ' 20. (Υλίμωνος 100) έντις του μετρού του και κάλλοτ' καί γκαιμ' και 20. (Υλίμωνος 100) έντις και 100) έντις και 100 μετρού και και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 μετρού και 100 με δ, τι χρήσαιτο τῷ πράγματι. Εε. Ελ. 7, 4, 39. Ο Κλέαρχος έβουλεύετο

Πρόξενον καλέσας εἰ πέμποιέν τινας ἢ πάντες ἔοιεν. Ξε. ἀν. 1, 10, 5. Διεσιώπησεν σκοκῶν δ, τι ἀποκρίναιτο. Ξε. ἀπ. 4, 2, 10. Οὐδὲν ἔχοντες δ, τι ποιήσαιεν παρέδοσαν σφᾶς αὐτούς. Ξε. Έλ. 1, 3, 21. — Οἰσθ' ὅτι οὐκ ἄν ἔχοις δ, τι χρήσαιο σαοτῷ. Πλ. Γο. 485. — (Οὐκ οἰδ' ὅπως εἴποιμ' ἀν εὐτυχεῖν τινα. Εὐ. Ἱπ. 981. Οὐκ ἔχω τίς ἀν γενοίμην. Αἰσ. Προ. 905.)

A. 2. Wenn nach odn kxw diese Constructionen eintreten, so geschieht dies nur in sosern der Ausdruck mit anopw synonym ist. Nicht statthaft sind sie in der Regel, wenn kxw keine Negation bei sich hat oder der Sat nicht wenigstend eine Negation involvirt. [Εδπορείς δ, τι λέγγς. V. 30. 536, δ? 3w. auch Phaid. 255, ο u. 2hs. 6, 42, ersärlich Bl. Synon. 194, Isotr. 4, 44 u. Ken. Dit. 7, 20.] Synonym mit dem Conjunctiv erspeint χρή. Οdx old δπως όμιν απιστησαί με χρή. Αλο. Προ. 640. Οδα έχω τί χρή λέγειν. Εδ. Έλ. 496. Τί χρήμα δρῶ; — τί χρή με δρᾶν; Eu. Ihh. Σ. 1215, 7.

## III. Die Modi in finalen Gagen.

- 8. In finalen Sätzen wird der Conjunctiv gebraucht, wenn ein Haupttempus, gewöhnlicher der Optativ, wenn ein (der Bebeutung nach) historisches Tempus (auch ein historisches Präsens) im Hauptsatze steht. Bgl. 5. [Franke De particularum finalium apud Graecos constructione in der Zeitschr. f. die Alt. 1839 S. 1236 ff.]
- A. 1. Finale Säţe sind solde die Zwed oder Absicht bezeichnen, eingesührt durch sva, ώς, δπως daß, damit oder μή damit nicht. Τον κακόν ἀεὶ δεῖ κολάζειν, εν' ἀμείνων ἢ, οὐ τὸν δοςτυχη. Πλ. νό. 944. Τὰ τῆς θεοῦ μὲν πρῶτον ὡς καλῶς ἔχ η φροντιστέον μοι. Ίφ. Εὸ. Τ. 467. Πολλά με διδάσκεις ἀφθόνως διὰ φθόνον, δπως ἀκούων πολλά μηδὲ εν μάθω. Φιλή. 160. Μὴ φθόνει τοῖς εὐτυχοῦσι, μὴ δοκῆς εἰναι κακός. Χάρης Στ. 38, 3. Ίνα μὴ δῷ δίκην, τὴν πόλιν ἐχθρὰν τῷ πόλει πεποίημεν. Δη. 21, 173. Κτενοῦσι σὸν παίδ', ὡς πύθη κακόν μέγα. Εὸ. Τρφ. 714. Ἐκαλούμην ἐπὶ τὰ δείπνα, εν' εἰφραίνοιντο οἱ συνόντες. Ξε. σο. 1, 15. Κῦρος φίλων ῷετο δεῖσθαι, ὡς συνεργοὸς ἔχοι. Ξε. ὰν. 1, 9, 21. 'Ο-κνοῦντες μὴ ἀφαιρεθεῖεν τῷ Δεξίππφ λέγουσιν. Ξε. ὰν. 6, 4, 5.
- A. 2. Der Conjunctiv ist auch in vieser Berbindung seiner Grundbebentung gemäß mehr postulirend, er bezeichnet einen vorgestedten Zweck; der Optativ die Absicht deren Etreichung als dem Subject vorschwebend zu denken ist. Bei seiner Borliede silte objective Redeweisen mählt der Trieche auch nach historischen Zeitsormen statt des mehr ideellen und subjectiven Optativs sehr häusig den mehr positiven Conjunctiv; an manchen Stellen wohl auch mit Bezug darauf daß der zu erreichende Zwec als noch in der Gegenwart vorschwebend zu denken ist. [zu Her. 1, 185, 3 u. z. Th. 3, 22, 5 vgl. 7, 70, 1, 8, 87, 3.] Napaviax ov opoxradix nolkośc, δπως άσαφη τὰ σημεία ττς φροκτωρίας γ καὶ μη βοηθοίεν, πρίν σφῶν οί ἄνδρες διαφύγουν. Θ. 3, 22, δ. Ναδς οί Κορίνθιοι ἐπληρουν, δπως ναυμαχίας τε άποπετράσωσι καὶ τὰς δλιάδας αὐτῶν ήσουν οί 'Αθηναίοι κωλύσιεν ἀπαίρειν. Θ. 7, 17, 3. Λογάδας τῶν δπλιτῶν ἐξέκριναν πρότερον, δπως τῶν τε Έπιπολῶν είησαν φύλακες καὶ ἢν ἐς ἄλλο τι δέη, ταχὸ ξυνεστῶτες παραγίγνωνται. Θ. 6, 96, 3. Τὸ ἀπολλύναι ἀνθρώπους ξυμμάχους πολλούς δεινόν ἐφαίνετο είναι, μη τινα διαβολήν σχοῖεν καὶ οί στρατιῶται δόςνοι ἐς τὰ πράγματα ὧσιν. Ξε. Έλ. 2, 1, 2. Ἰν' οἱ ἄλλοι τύχωσι τῶν δικαίων, τὰ ὑμέτερ' αὐτῶν ἀνηλίτοικετε. Δη. 2, 24. Τιμόθεος δανείζεται χιλίας δραχμάς, Ινα διαδιδοίη τοῖς Βοιωτίοις τριηράρχοις καὶ παραμένωσιν. Δη. 49, 14.
- (A. 3. Selten findet fich nach einem Pragens ober Futur bei Breckpartiteln ber Optativ, am häufigsten bei Iva, an Stellen mo entweder in bem Haupttempns ein Prateritum mit zu benten ift ober aber rein Ibeelles vorschwebt.

"Οπως τοὺς πολεμίους δύναισθε κακῶς ποιείν, οὐκ οἰσθα μανθάνοντας ὁμᾶς πολλὰς κακοοργίας. Ξε. Κυ. 1, 6, 28. Τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον ὁ νόμος, ἐνα μηθ ἐξακατηθήναι γένοιτο ἐπὶ τῷ δήμφ. Δη. 22, 11. Οἰμαι καὶ οἴκοι ἡμᾶς τούτοο ἔνεκα ἀσκείν καὶ γαστρὸς κρείττους εἰναι καὶ κερδέων ἀκαίρων, ἐν' εἰ ποτε δέοι, δυναίμεθα αὐτοίς συμφόρως χρῆσθαι. Ξε. Κυ. 4, 2, 45.) [Ηηγὰς ποταμίας μετέρχομαι, ὡς δβριν δείξωμεν Αἰγισθου θεοῖς, γόους τ' ἀφείην αἰθέρ' ἐς μέταν κατρί. Εδ. Ἡλ. 56. Βρί. Φετ. 2, 98, 2.]

- A. 4. In sofern der Zwect als eventuess bezeichnet wird, seine Träslung nur als eine vorkommenden Fasis zu gewärtigende vorschwebt, sinden sich wir nicht eine vorkommenden Fasis zu gewärtigende vorschwebt, sinden sich wir nicht eine vorkommenden Fasis zu gewärtigende vorschwebt, sinden sich wird dem Conjunctiv; nie aber sie äv, wenn sich nicht einen Opt. Kr. zu Ken. An. 5, 9, 28.] Tag apprag kurtydesopus ody siva röw Aldw karron krauen, alle den ger de gewärtigen der karron krauen  Μ. 5. Φαβ δπως oder wenigstens δπως μή mit dem Conjunctiv des ersten activen und medialen Aorists nicht verbunden werde ist ungegründet. [31 Χε. Μπ. 1, 3, 14 Ιαι. Μαθβ.] Daneben aber steht es häusig mit dem Indicativ des Futurs (10 anch mit elm.), wie die adjectivischen und adderbialen Relative immer, wenn sie einen Zwed bezeichnen. Bgl. § 53, 7, 7. Φημί χρήναι νῦν ἐπιταθήναι ἡμᾶς εἰς ἀνδραγαθίαν, δπως τῶν τε ἀγαθῶν ἡ ἄριστον καὶ διώτον ἀπολαόσω μεν καὶ δπως τοῦ πάντων χαλεπωτάτου ἄπειροι γενώμεθα. Εε. Κι. 7, 5, 82. Κελεύουσι προστατεῦσαι λαβόντα χρήματα, δπως ἐκπλεόσχ ἡ στρατιά. Εε. ἀν. 5, 6, 21. Ἐγὼ ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις, ὅπως, ἄν τινα ἴδωμεν, μἡ διαφογών σημήνχη τοῖς πολεμίοις. Εε. ἀν. 7, 3, 43. Δεὶ μηχανᾶσθαι δπως οί κακοί χωρίς οῖ τε ἀγαθοί ταῖς ὁμοίαις ἐκάτεροι ξυλλήξονται καὶ μή τις αδτοῖς ἔχθρα διὰ ταῦτα γίγνηται. Πλ. Τί. 18. Ἐπεβοολεύεσθε, δπως μήτ' ἀγαθόν μηδὲν ψηφίσαισθε, πολλῶν τε ἐνδεεῖς ἔσεσθε. Λυ. 12, 44. Ἐκέλευον παραγγείλαι ὅπως εἰς τὰ στρατόπεδα μηθείς εῖςεισιν. Ξε. ἀν. 7, 3, 34. Φόβος ἐστίν, ἐὰν μἡ κόσμιοι ὑμεν πρὸς τοὺς θεοός, ὅπως μἡ καὶ αὐθις διασχισθησόμεθα καὶ περίιμεν ἔχοντες ῶσκορε οἱ ἐν ταῖς στήλαις κατὰ γραφὴν ἐκτετυπωμένοι. Πλ. σο. 193. Βgl. § 38, 3, 3.
- Α. 6. Βοτherτίφend findet sich der Indicativ des Futurs bei δπως nach den Begriffen dasür sorgen, darauf hinarbeiten, sich bemüßen u. ä. Es ift aber hier eigentlich rein resativ, wie denn nach solchen Berben auch δτφ τρόπφ sau Ke. An. 1, 3, 11 sat. Ansg.], wie δπως und ως mit äv und dem Optativ, erscheint (auch der bloße Optativ des Futurs in obliquer Redden ach einem historischen Eempus). Νομοθέτις οδ τοῦτο μέλει δπως έν τι τένος έν κόλει διαφερόντως εδ πράξει. Πλ. πολ. 519. Αρχοντός έντι τῶν άρχομένων ἐπιμελείσθαι δπως ώς βέλτιστοι ἔσονται. Εε. Κο. 2, 1, 11. Φρόντιζε δπως μηδέν ἀνάξιον τῆς βασιλείας ποιήσεις. 'Ισ. 2, 37. Καλῶς δημαγωγήσεις, ἐὰν σποπῆς δπως οι βέλτιστοι μέν τὰς τιμὰς ἔξουσιν, οι δ' ἄλλοι μηδέν ἀδικήσονται. 'Ισ. 2, 16. Καλὸν τὸ παρασιευάζειν δπως ως βέλτιστα ἔσονται τῶν πολιῶν αί ψοχαί. Πλ. Γο. 503. Οδένα δεῖ τοῦτο μηχανάσθαι δπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον. Πλ. ἀπ. 39. 11 αρεσιευάζοντο 'Αθηναίοι, τὰ τῶν ξομμάχων διασκοποῦντες δπως μὴ σφῶν ἀποστήσονται. Θ. 8, 4. (°Οπως ὡς βέλτιστοι ἔσοιντο, οἰκέτι τούτοι τὴν ἐπιμελειαν άλλοις προςέταττεν. Εε. Κο. 8, 1, 10. —.) Νον κελεύσις με προστατεύειν σου καὶ ἐπιμελείσθαι δπως αν μὴ παντάπασιν άληθῶς πένης γένοιο; Εε. οἰκ. 2, 9. Διηγησόμεθαι § ἐπιμελονται ὡς ἀν βέλτιστοι εἰεν οἱ πολίται. Εε. Κο. 1, 2, 5. Ueber den Conj. μ. Όρτ. παφ δίει serben zu Xe. Xu. 1, 8, 13., ξιι. μ. Conj. Τβ. 7, 39, 2.

A. 7. Auch ohne fich einem Sate anguschließen fleht baws mit bem Inbicativ bes Futurs als angelegentliche Aufforderung: δπως ανήρ Εσε (Ed. Ko. 595.) baß bu bich ale Mann beweifeft, beweife bich ja als Μαπη; eben so bei bringender Βοτ στις εδως μή: bağ nur nicht —. Bgl. A. 13. Φέρε δη δπως μεμνησόμεδα ταδτα. Πλ. Γο. 495. "Οπως έπὶ δείπνον εἰς Φιλοκτήμονος ίμεν. "Αρ. σφ. 1250. "Οπως ταδτα μηδείς άνθρώπων πεόσεται. Αυ. 1, 21. — "Οπως μη οὸχ οἰός τ' ἔσομαι πολλά τοιαδτα λέγειν. Πλ. πολ. 506. 8α[. 3. 13.

(A. 8. Dit bem Indicativ hiftorifcher Tempora verbindet man dic, Snoc und am baufigften tva, um ju bezeichnen, daß ber Sat nicht berwirt. licht werbe ober worben fei, indem auch ber hauptfat etwas nur Defiberirtes enthält. Diese Sprechweise ift rein bupothetisch und man kann mit geringer Beranberung ben Sauptfat in einen bypothetifden (mit st), ben finalen in ben nachfat beffelben (ohne tva ic.) verwandelt benten. Daher haben auch die Tempora dieselbe Bedeutung wie in hypothetischen Sätzen: tva drigvero damit es murbe ober geworben mare (letteres von einer bauernben ober wieberbolten Bandlung), tva erevero ober erereverto bamit es geworben mare. Av findet fich jumeilen hingugefügt, in fofern auch wenn der blos befiberirte Sauptfat wirklich flatt fanbe, boch die Erfullung bes finalen Sates noch problematish sein tounte. [Sermann 3. Big. 350.] Φεδ, φεδ το μη τα πράγματ' αν-θρώποις έχειν φωνήν, εν' ήσαν μηδέν οι δεινοί λέγειν. Εδ. Ίπ. καλ. 12. Δο-κῶ ἀν όμιν κελεύειν εκείνον μένειν, ενα μετ' εμοδ τον μοιχον ετιμωρε ετο. Λο. 1, 40. Πρό πολλοδ αν έποιησάμην επιστειλαί σοι ταδτα, εν', εί επείσθης, μή τηλικοότω κινδύνω περιέπεσες. Ίσ. επ. 2, 12. Έχρην αδτοδς ζητείν, ίνα άπηλλάγμεθα τούτου τοδ δημαγωγού. Δείν. 1, 10. — Ζώντι έδει βοηθείν πάντας τούς προςήκοντας, δπως δτι δικαιότατος ών και δοιώτατος Εζη τε ζων και τελευτήσας άτιμώρητος αν κακών άμαρτημάτων εγίγνετο τον μετά τον ένθάδε βίον. Πλ. νό. 959. Έχρην τον εότοχοῦντ' δτι πλείστας έχειν γυναίκας, είπερ δή τροφή δόμοις παρήν, ώς την κακήν μεν εξέβαλλε δωμά-των, την δ' οδοαν εσθλην ήδεως εσώζετο. Εδ. Ίνώ 14. Bgl. Germann De part. &v 1, 10, p. 55.)

A. 9. Mý heißt wie bas lat. no nach ben Begriffen bes Farchtens bag, indem ein Streben bie Sanblung verhindert gut feben borfdwebt, so wie μή od daß nicht, no non ober ut. [hermann Do ell. p. 216 s. u. zu En. 3ph. E. 1848.] Wie man im freien Save sagt μή άληθές ή daß es nur nicht wahr sei, so auch φοβοδμαι μή άληθές ή ich fürchte daß es wahr fei. Auch hier folgt nach un auf die Haupttempora der Conjunctiv, auf bie hiftorifden ber Optativ, angerft banfig aber aud auf biefe ber Conjunctiv, in fofern er bas Streben ju verhilten bringenber pofinlirt vorstellt. [zu Le. An. 1, 8, 24 lat. Ausg.] Nach nivdovóg doztv findet sich fowohl μή als ber 3nf. vgl. § 50, 6, 4. n. ju ke. An. 4, 1, 6. Πολλάνις έμοιγ' επελήλυθε και τουτο φοβείσθαι, μή τι δαιμόνιον τα πράγματα ελαόνη. Δη. 9, 54. Δέδοικα μη οδδ' δοιον ή παραγενόμενον δικαιοσόνη κατη-γορουμένη απαγορεύειν. Πλ. Φαίδ. 257. Όκνω μή μοι δ Λοσίας ταπεινός φανή. Πλ. πολ. 368. — Δείσας μή οδ πρώτος παραδράμοι παρέρχεται πάντας. Ξε. άν. 4, 7, 11. — Οἱ θεώμενοι ἐφοβοῦντο μή τι πάθη. Ξε. σο. , 11. Κίνδονός έστιν (ήν) μη οί Ελληνες συστώσι (συσταίεν). Εκ. Éd. 4, 8, 2. Bgl. § 55, 3, 18. [Ueber μή — μή bgl. ke. Mem. 1, 2, 7 u. Th. 2, 13, 1.]

Diefelbe Conftruction finbet fich auch nach Begriffen welche bie 3bee **A**. 10. ber Furcht bloß anregen. "Εγωγε όπερ ήμων αλαχύνομαι, μή δόξη το πράγμα άνανδρία τινί πεπράχθαι. Πλ. Κρίτ. 45. Υπώπτευε μη άπάτης ένεκα λέγοιτο. Εε. Έλ. 6, 3, 31. "Ηθύμησάν τινες, εννοούμενοι μη τά έπιτήδεια, εί καίοιεν, οδκ έχοιεν. Εε. άν. 3, 5, 3. Φροντίζω μή πράτιστου ή μοι σιγάν. Εε. απ. 4, 2, 39. Σκοπῶ μή δόξαν δμίν παράσχωμα ε περλ μικροό πολλά λέγειν. Πλ. νό. 641. [zu Le. An. 3, 1, 5, z. Th. 2, 13, 1. vgl.

Ber. 1, 155, 1. 7, 149 1. 8, 58, 1. 9, 90, 2.]

- (A. 11. Uebrigens finden fich nach den Begriffen des Fürchtens auch andere Zwechpartitein, häufiger jedoch nur δπως μή, meist mit dem Indicatio des Futurs. Τοδ δαίμονος δέδοιχ' δπως μή τεύξομαι κακοδαίμονος. 'Αρ. ίπ. 112. Οδ φοβεί δικαζόμενος τῷ πατρί δπως μή ἀνόσιον πράγμα τογχάνης πράττων. Πλ. Εδθόφ. 4. 'Ηδέως ἀν δρέψαιμι τον ἄνδρα, εί μή φοβοίμην δπως μή ἐπ' αὐτόν με τράποιτο. Ξε. άπ. 2, 9, 2. 'Ανδρός τῷ δυγατρί μή φοβοῦ ὡς ἀπορήσεις ἀξίου ταύτης. Ξε. Κο. 5, 2, 11.)
- Μ. 12. Mit dem Indicativ findet sich μή, auch nach den Begrissen des Fürchtens, vielleicht in sosern es eigentlich Fragewort ist: ob nicht. Όρω-μεν μη Νικίας οἴεταί τι λέγειν και οδ λόγου ένεκα ταῦτα λέγει. Πλ. Λαχ. 196. "Όρα μη παίζων έλεγεν. Πλ. Θε. 145. Την εἰρήνην δέδοικα μη λεληθαμεν ώσπερ οἱ δανειζόμενοι ἐπὶ πολλῷ ἄγοντες. Δη. 19, 96. Φοβοῦμαι μή πινας ἡδονὰς ἡδοναῖς εδρήσομεν ἐναντίας. Πλ. Φίλ. 13. (Οὸ δέδοικα εἰ Φίλιππος ζῷ. Δη. 19, 289.)
- A. 13. Ohne sid einem Sate anzuschließen sindet sid μή oder auch δπως μή mit dem Conjunctiv selbständig, eine Besorgniß ausdrückend wie unser daß nur nicht. Μή άγροικότερον ή τό άληθές είπεν. Πλ. Γο. 462. Μή καθαρώ ταθαρού έφάπτεσθαι μή οδ θεμιτόν ή. Πλ. Φαίδ. 67. "Οπως μή γν μέν τοις ζωγραφήμασιν ή τουτο τό μή όρθως διανέμειν, έπὶ δὲ τοις δυνόμασιν οδ, άλλι άναγκαϊον ή άεὶ όρθως. Πλ. Κρατ. 430. Bgl. A. 7. [Hermann De ell. p. 216 s.]
- A. 14. Ίνα, jeiten ώς, mit dem Conjunctiv eines Berbums der Aeußerung, findet sich mit Bezug auf einen dorschwebenden Gedanken wie: sch will dies erwähnen. Aehnlich oft auch wir. Ίνα συντέμω ταδτα, δίκην ήναγκάσθην αὐτῷ λαχεῖν. Δη. 45, 5. Οἱ περὶ τῆς βλάβης νόμοι, ίν' ἐκ τούτων ἄρξωμαι, ἀν έκών τις βλάψη, διπλοδν τὸ βλάβος κελεύουσιν ἐκτίνειν. Δη. 21, 43. ՝ ὑς συντέμω, ζῶν εἰσ' ἐς ἀλιδην. Εὸ. Τρφ. 446.

## IV. Die Mobi in hypothetifden Perioden.

- 9. In rein hypothetischen Perioden haben beide Säte den Indicativ, der Bordersatz mit et, wenn über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit der Bedingung kein Urtheil, über die Gewisheit der Folge kein Zweifel des Redenden angedeutet wird. Bgl. § 65, 5, 2. Et un gulässes ulng', änoless za uelzova. Me. uo. 172. Et Geol re dowoso aloxoo, odu eksir deol. Ed. Bel. 23. My léy', ek gelless kur unstelle unter und haben beide Süben de gedenden de geden de g
- A. Die reine Bebingungspartikel ift et, aus der mit dem bynetischen av mit kurzem a (§ 69, 7, 1) verschmolzen eav, ήν, av (mit langem a) wird, welche drei nur der Form nach verschieden sind. Der Satz dem die Bedingungspartikeln angehören ist Bordersatz, auch wenn er nachsteht. Έν τῷ βίφ τέρας εστίν, εἴ τις εὐτόχηκε διὰ βίου. Βάτων 1.
- 10. Wenn ber Redende die Bedingung und ihre Folge als nicht wirklich vorstellen will, so gebraucht er im Border- und Nachsate Insbicative historischer Tempora, im Bordersate mit et, im Nachssate meist mit er. Bgl. § 53, 10, 5. Als Gegensats schwebt vor: nun aber (vir de) verhält es sich nicht so.
- **A.** 1. "Αν (etwa, wohl, vorkommenden Falls) wird hinzugefügt, weil die Folge meist noch als eine doch von Umständen abhängige erscheint; es sehlt, wenn man sie als unausbleiblich bezeichnen will. Bgl. § 53, 10, 5. Εί έξ άρχης ταθτα έγίτνωσας, πολέμιος μέν ήν, οδ μέντοι πονηρός γ' αν δικαίως ένομίζετο. Ξε. Έλ. 2, 3, 27. Εί μή το λαβεῖν ήν, οδοὲ είς πονηρός ήν. Διφ. 94. Καλδν ήν, εί καὶ ήμαρτάνομεν, τοῖςἀε είξαι τῷ ήμετάρα δρτῷ. Θ. 1, 38, 3.

- A. 2. Das Imperfect entspricht hier im Allgemeinen dem lateinischen und deutschen Conjunctiv des Imperfects; der Avrift und das (viel seltenere) Plusquamperfect unserm Conjunctiv des Plusquamperfects. Πολλού αν άξιον ήν το κλουτείν, εί καὶ το χαίρειν αδτώ συνήν· νον δὲ άμφω ταῦτα κεχώρισται. Στ. 93, 37. Λοκούργος οδδέν αν διάφορον τῶν άλλων πόλεων τὴν Σπάρτην ἐποίησεν, εἰ μὴ το πείθευθω τοῖς νόμοις μάλιστα ἐνειργάσατο αδτῷ. Εε. ἀπ. 4, 4, 15. Τῶν ἀδικημάτων αν ἐμέμνητο τῶν αότοῦ, εἰ τι περὶ ἐμοῦ γεγράφει (ἔγραφεν Beder). Δτ. 18, 79.
- A. 3. Auch was noch dauernd statt sindet riedt hier doch, in sosern es eine bloß angenommene, bis zur Gegenwart nicht verwirklichte Thatsache vorstellt, in die Bergangenheit zursicht; und so erklärt sich der Gebrauch des Imperfects von der gegenwärtigen Handlung. Indeß sindet sich das Imperfect auch don der Bergangenheit, also sitt unser Plusquamperfect, mit dem Begrisse der Dauer oder in einer sonst diesem Tempus gemäßen Bedeutung. (3. Th. 1, 9, 3. 44, 1.] Ei un rote sonow sow, von odu an edopauvoung. Auch 1, 159. Azquekunn odu än vigans sonow son neptonisam dinsendern, an etwarte, si un taxi navetudo sizen. G. 1, 9, 3. Mévet expresse an varthopodout tan alam in taxi vartudo sizen. G. 1, 9, 3. Mévet expresse an varthopodout tan alam is die toot è kaoiet exacto, è vixan an An. 3, 17. El exédedon Eduander, eddont du constant and alam is die toot de an ordinal G. 1, 44, 1.
- Α. 4. Εδ versteht sich daß im Border- und Nachsate verschiedene Tempora stehen können, was auch mit Bezug auf A. 2 gilt. Εί τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἄπαντες ἀν ἀπωλόμεθα. Ξε. ἀν. 5, 8, 13. Εἰ σύμμαχον προςέλαβον, ἡ κακῶς ἐδόκουν ὑμῖν βεβουλεῦσθαι; Ξε. ἀν. 7, 6, 27. Εἰ μή τφ περιούθειν, οὐκ ἄν ἡν οὕτως ἀκόλαστος. 'Αρ. νε. 1347. Εἰ αὐταρπή τα ψηφίσματα ἡν, Φίλιππος οὐκ ἄν ὁβρίκει τοσοῦτον χρόνον πάλαι τὰρ ἄν ἔντας τς ψηφισμάτων ἐδεδώκει δίκην. Δη. 3, 14. Εἰρυβιάδης εἰ τίλος ἐπέδητεν οἰς διενοήθη πράττειν, οὐδὲν ἄν ἐκώλυεν ἀπολωλέναι τοὺς Ἑλληνας. 'Ι. 12, 51. Εἰ μία μόνον ψῆφος μετέπεσεν, ὁπερώριστ' ἄν ἡ ἐξέπεσεν. Αὶ. 3, 252.
- A. 5. Nach bem Imperfect eines Borbersatzes in der Bedeutung A. 2 sindet sich auch der Aorist mit Bezug auf die Gegenwart: απεκρίνω αν du wärdest antworten, eigentlich wohl nur das Eintreten der Handlung bezeichmendelt are δύμεις ταιστης τής σοφίας, τί αν απεκρίνω; Πλ. Θεαγ. 123. Είτο σώμα έπιτρέπειν σε έδει τω, πολλά αν τους φίλους παρεκάλεις. Πλ. Πρω. 313. Είπάντες έβο ηθούμεν άλλήλοις άεί, ουδείς αν ων ανθρωπος έδει δίγης. Μέ. 592.
- A. 6. Durch Assimilation haben bei dieser Art von Süten auch relative und temporale Bestimmungssüte dieselben Tempussormen. So auch bei den verwandten Süten der § 53, 2, 7 und eb. 10 A. 5 erwähnten Art. Fi έβουλόμεθα χρημάτων αὐτοὸς ὧν οἱ ᾶλλοι είχον ἀντισιεῖοθαι, μάλιστ' ἔνοδτως αὐτοὸς ἐξορμῷμεν ἀντέχεοθαι τούτων. Εε. ἀπ. 3, 5, 8. Εἰ οίχοι είχον ξκαστοι τὰς δίκας, τούτους ἄν σῷων αὐτῶν ἀπώλλυσαν οἶτινες πρὰτματος προύτιθετο λέγειν, ἐπέσχον ἄν εως οἱ πλεῖστοι τῶν εἰωθότων [erg. λέγτιν] γνώμην ἀπεφήναντο. Δη. 4, 1. "Εδει τοὸς λέγοντας ἄπαντας δ βέλτιστον ἔκαστος ἡγεῖτο, τοῦτ' ἀποφαίνεσθαι. Δη. 8, 1. 'Ηδέως ἄν Καλλικλεί τοῦτεξει διελεγόμην, εως αὐτῷ τὴν τοῦ 'Αμφίονος ἀπέδωκα ῥήσιν. Πλ. Γο. 50%
- 11. Wenn ber Rebende über die Bedingung und ihre Folge feinfubjective Ungewißheit ausbrücken will, so setzt er et mit dem Optativ und im Nachsage ben Optativ mit ar.
- A. 1. Bahrend also die Redeweise R. 10 andeutet daß der ausgesprochere Gebanke nicht statt finde, setzt biese (R. 11) vorans, man halte filt möglich sowohl daß er statt sinde als nicht statt sinde. Ueber den Optatio des Norists § 53, 6, 4. 5. El ra napa roig Thouast sidsing nand, Expense

- έχοις &ν Νικοφῶν & νῦν ἔχεις. Φιλή. 38. Οὸκ &ν φορητὸς εἴης, εἰ πράσσοις καλῶς. Αἰσ. Προ. 979. Εἰ ἄπαντες μιμησαίμεθα τὴν Λακεδαιμονίων ἀργίαν καὶ πλεονεξίαν, εὐθὸς &ν ἀπολοίμεθα. Ἰσ. 11, 20.
- A. 2. Auch im Bordersate sindet sich är, wenn der Redende die Geneigtsheit eventuelle Berwirklichung (8 A. 4) anzunehmen ausdrücken will, dem Optatio mit är in einem seldständigen Sate entsprechend. Rur in dieser Hinsicht ühnlich ist sir ob etwa. voll. 6 A. 6. Einer τι ällio quiny är eldstau, dliga di är gainy, kr di odr nat τουτο dreiner design är di odr olda. Nl. Mé. 98. Εί μης δοτι μής ήν μης är einet έχοι μηδείς μηδέπω και τήμερον, τί τον σύμβουλον έχρην ποιείν; Δη. 18, 190.
- 12. Benn die Bedingung als objectiv möglich vorzustellen ift, so steht im Bordersate ear, fo oder ar mit dem Conjunctiv: ear fi si sit, wenn es fein follte.
- A. 1. 3m Nachfate findet sich am gewöhnlichsten der Indicativ des Präsens oder des Futurs, wenn die Folge als positiv (entschieden), der Optativ mit äv wenn sie als wahrscheinlich, der Imperativ wenn sie als geheißen dorgestellt wird. Ueber den Conjunctiv des Aorists § 53, 6, 5. Πάντ έστιν έξευρείν, έαν μὴ τον πόνου φεό γγ τις δς πρόςεστι τοίς ζητουμένοις. Φιλή. 36. Το γαμείν, έαν τις τὴν αλήθειαν σκοπή, κακόν μέν έστιν, άλλι ἀναγκαΐον κακόν. Μέ. 624. "Ην ἐγγὸς έλθη θάνατος, οδόεἰς βοόλεατ θνήσκειν. Εδ. "Αλκ. 671. "Εάν έχωμεν χρήμαθ', εξομεν φίλους. Μέ. μο. 165. "Αν γνῷς τὶ ἐστ' ἄνθρωπος, ἡδίων ἔσει. Διφ. 112. "Ότου άν τις προστατεύχ, ἐάν γιγνώσκη τε ὧν δεί καὶ ταῦτα πορίζεσθαι δόνηται, ἀγαθός ἄν είη προστάτης. Ξε. άκ. 3, 4, 6. Εδλαβοῦ τὰς διαβολάς, κάν ψευδεῖς ὧσιν. 'Ισ. 1, 17.
- A. 2. Fast gleichbedeutend mit dieser Ausdrucksweise, oft mit ihr abwechselnd, ist mit dem Indicativ des Futurs, leicht auch anwendbar wo man die Wirstichkeit der Bedingung absehnt oder als zweiselhaft vorstellt. [Arit. Anal. 1 S. 160.] Εὶ μὴ καθέξεις γλώσσαν, ἔσται σοι κακά. Εὸ. Αἰτ. 8. Οὸ πάνδεινον φανείται ἡ άδικία, εἰ θανάσιμον ἔσται τῷ λαμβάνοντι. Πλ. πολ. 610. Ἡν ἐθέλωμεν ἀποθυήσκειν ὁπέρ τῶν δικαίων, εὐδοκιμήσομεν ἐξ φοβησόμεθα τοὸς κινδύνους, εἰς πολλάς ταραχάς καταστήσομεν ἡμᾶς αὐτούς. Ἰσ. 6, 107.
- (A. 3. Li mit dem Conjunctiv findet fich zuweilen selbst in der attischen Prosa, wenn die Idee der Birklichkeit oder Berwirklichung des Bedingungssates vorherrscht. Od ναυτικής και φαύλου στρατιάς μόνον δεί, εί ξυστώσιν αι κόλεις φοβηθείσαι. Θ. 6, 21, 1. Bgl. hermann De praecc. Att. 2 in Opuscc. 1 p. 275 ss. u. Kr. zu Ke. An. 3, 1, 36.]
- A. 4. Benn hypothetische Perioden der Art A. 12 von einem historischen Tempus ideell abhängig werden (§ 54, 6, 1), so tann statt έαν, ήν, αν mit dem Conjunctiv, εί mit dem Optativ eintreten. Εκνοφών Μεγαβόζω ἐπέστειλεν, ην μέν αδτός σωθή, έαυτῷ ἀποδοῦναι τὰ γρήματα εἰ δέ τι πάθοι, ἀναθείναι τῷ θεῷ. Ξε. ἀν. 5, 3, 6. Δυςπάριτον γωρίον ἔφη είναι, δ εὶ μή τις προκαταλήψοιτο, ἀδύνατον ἔσεσθαι παρελθείν. Ξε ἀν. 4, 1, 25.
- A. 5. Benn burch die hypothetischen Perioden in der Bergangenheit mehrfach Borgelommenes zu bezeichnen ist, so steht im Bordersate et mit dem Optativ, im Nachsche gewöhnlich der Indicativ eines historischen Tempus mit oder ohne är. Ήν τοις μέν δφθαλμοίς έπικούργημα της χιόνος, εί τις μέλαν τι έχων πρό των δφθαλμών πορεύοιτο· των δέ ποδών, εί τις κινοίτο. Ξε. άν. 4, 5, 13. Κύρος εί τινα δρώγη δεινόν όντα οίκονόμον το δικαίου καὶ προςόδος ποιούντα, οὐδένα άν πώποτε άφείλετο, άλλ' δεί προςεδίδου. Ξε. άν. 1, 9, 19. Εί τις άντείποι, εὐθύς τεθνήκει. Θ. 8, 66, 2. Ό φιλώνος, εί τι αἰτοίμην, έφη οὐκ άγαθόν είναι τάργύριον. Φοινικίδης 4, 19. Bgl. Cimslen z. Ein. Med. 1185. 6.

- A. 6. Statt &v mit bem Optativ ober Indicativ tann im Rach-sate auch &v mit bem Infinitiv ober Particip stehen: 3. 8. &v elvan δτι &ν την ober είτη. Bgl. § 54, 6, 6. So auch wenn ein Particip ben Bedingungssat vertritt. Ex τι έμοι κακόν βουλεύοις, αμα αν μοι δοκείς και σαυτώ κακόνους είναι. Εε. άπ. 2, 5, 16. Είπεν δτι οδι αν φασιν είζελθείν αι γοναϊκες, εί τις των διακόνων ένδον έσοιτο. Εε. Έλ. 5, 4, 6. Σωκράτης ράδιως αν άφεθεις όπο των δικαστών, εί και μετρίως τι τούτων εποίτησε, προείλετο μάλλον τοις νόμοις έμμένων άποθανείν τη παρανομών ζτην. Εε. άκ. 4, 4, 4. "Ομνομί σοι μηδ' άποδιδόντος δέξασθαι αν. Εε. άν. 7, 7, 40.
- A. 7. Ans den 9—12 erwähnten Arten hapothetischer Süge wird eine große Anzahl anderer combinirt, indem z. B. der Bordersatz nach 10, der Nachsatz nach 9 x. gebildet wird. Diese Combinationen erklären sich meist leicht ans den allgemeinen Angaben. Daher nur solgende Beispiele. Einep hau dahndeig al nartyopiat, odu kut th nocke dinny desan laßein. An. 18, 12. Ei uunpa taöta kortu hunde duit adrün kurden, äldog an ein hofog obtog. An. 9, 16. El obtw taöt' kut, nüg an noddol kurden topaweit; Se. 'Isp. 1, 9. 'Adinos nur' kut, nüg an noddol kurden topaweit; Se. 'Isp. 1, 9. 'Adinos nur anti kut, and and dusu. Ed. Ed. 1010. El apklot tug toö sion tag hoode, naradeiner' odder stepov h tednyatva. 'Antipa. 278. Ei tug tade napa sasvos, kvarhg korw. Al. 3, 110. 'Erwän, el knocht, wg taxiota önda knocoóuny nägu flépaaig. Se. Ko. 2, 1, 9.
- Bei einem Samtfate finden fich jumeilen mehrere Bebingungsfate, indem fie 1) entweder Bedingungen von verfchiebener Begiehung ausbrilden; 2) ober ber eine auf ben gangen hupothetischen Berioden fich bezieht; 3) ober ber eine ben anbern bebingt; 4) ober ber zweite bem erften eperegetifch angeffigt ift. [Rr. 3. Dem. 4, 1 p. 7 s.] Die brei erften Falle tann man fich badurch faglicher machen bag man ben erften Bebingungsfat in eine Participial. construction umwandelt. Εὶ μή τις ὁπερβεβλημένην φύσιν έχοι, οδ ποτ' Εν γένοιτο άνηρ άγαθός, εί μη παίς ων εύθος παίζοι έν καλοίς και έπιτηδεύοι τὰ τοιαδτα πάντα. Πλ. πολ. 558. Εὶ εδσεβής ὧν τοῖσι δοςσεβεστάτοις είς ταδτ' ἔπρασουν, πῶς τάδ' ἄν καλῶς ἔχοι, εἰ Ζεὸς ὁ λῷστος μηδὲν ἔκδικον φρονεϊ. Εὸ. Φρίξ. 9. Εὶ ἡμεν νέοι δὶς καὶ γέροντες, εἴ τις ἐξημάρ τανε, διπλοδ βίου λαχόντες ἐξωρθοόμεθ' ἄν. Εὸ. Ἱπ. 1084. — Ἐἀν ἡδέα πρὸς λοπηρά ίστης, έαν μέν τα άνιαρα όπερβάλληται όπο των ήδέων, ταύτην τήν πράξιν πρακτέον εν ή αν ταυτ' ενή εαν δε τα ήδεα όπο των ανιαρών, οδ πρακτέα. Πλ. Πρω. 356. — 'Αξιούμεν, εξ τινα δράτε αωτηρίαν ήμιν, εαν δεακαρτερώμεν πολεμούντες, διδάξαι και ήμας. Βε. Ελ. 7, 4, 8. Εξ τίς σε ανέροιτο τί έστι σχήμα, εί αδτῷ είπες δτι στρογγολότης, εί σοι είπεν διπερ έγω; είπες δήπου αν δτι σχήμα τι. Πλ. Μέ. 74. — Εί κακόν έσμεν, τί γαμετθ' ήμας, είπερ άληθως κακόν έσμεν; 'Αρ. θε. 789. Εί δράς τούτο, έμοιγε έσται τούτο τεκμήριον δτι σωφρονείς, έαν μη άπολίπη τούτοο. Πλ Χάρ. 176. Καν δοδλος ή τις, οδδεν ήττον δέσποτα άνθρωπος οδτός έστιν, αν άνθρωπος ή. Φιλή. 22.
- Μ. 9. Der Bordersat ist oft im Borbergehenden bloß enthalten, wie bei γάρ άν denn sonst, seltener bei nal άν, μέντοι άν, η άν; oder and im Holgenden, wie in einem addersativen Sate. Οδτε εσδίσσσι πλείω η δόνανται φέρειν, διαρβαγείεν γάρ άν, οδτ' άμφιέννονται πλείω η δόνανται φέρειν, ά ποπνιγείεν γάρ άν. Εε. Κο. 8, 2, 21. Οδα ερείς δτφ οδα είσι πάπασι πές γάρ εγένοντ' άν ποτε; Μέ. 519. ΄ Μ πῶς πονηρόν εστιν άνθρώπου φύσις το σύνολον οδ γάρ άν ποτ' εδεήθη νόμου. Φιλή. 1. (Χρην τών φίλων τεπμήρασι σαφές τι πείσθαι ποδ α άν ή πατώμεθα. Εδ. Ππ. 925. Πάντας θεραπεύειν βούληται, δό' η τρείς εξόν; μαίνοιτο μέντ' άν. Δη. 19, 138. Οδα επί ταότεις ηξίωσαν της πατρίδος φυγήν ποιήσασθαι. η πολλούς γ' άν εξήλασα ν. Αο. 3, 42. Ωτ. 3. Dion. p. 20.) Αδτοί άν επορεύθησαν ή οί άλλοι τώ δ' δποζόγια οδα ήν άλλη η ταότη επβήναι. Εε. άν. 4, 2, 10. 8gl. Σ. 2, 35, 1 π. δμ Χε. Μπ. 3, 2, 24.
  - A. 10. Ueber bie Bertretung eines Bedingungsfates burch Barticipia

- § 54, 12, 6. And eine Prüposition mit ihrem Casus sam hypothetische Araft haben. So namentlich κατά ober διά τούτο, τούτον, διὰ σέ wenn es auf dies, diesen, dich angesommen wäre, und negativ εἰ μὴ διὰ σέ wenn du es nicht gehindert hättest. Κατά γε αὐτοὺς τοὺς λόγους ἡπίστουν αν όμιν. Πλ. πολ. 868. Διά γε όμας αὐτοὺς πάλαι αν άπολωκ κιτε. Δη. 18, 49. Φαίνονται οἱ Ελληνες αρατήσαντες αν τῶν βασιλέως πραγμάτων, εἰ μὴ διὰ Κῦρον. Ἱο. 5, 92. Εδόκουν αν πάντα ἔτι ἔξω καταλαβείν, εἰ μὴ διὰ τὴν ἐκείνου μέλλησιν. Θ. 2, 18, 3.
- Μ. 11. Βεί η εί αι ε menn nach einem Comparativ hat der bothergehende Sats die Gestung des Botdersates. Ἡ ανθρωπίνη σοφία οδδεν μάλλον οίδε το άριστον αίρεδοθαι η εί κληρούμενος δ, τι λάχοι τοῦτό τις πράσσοι. Ξε. Κυ. 1, 6, 46. Ἐτὰ τοὸς φίλους πλουσίους ποιῶν τούτους μοι νομίζω θησαυρούς και φόλακας άμα έμοῦ καὶ τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν πιστοτέρους είναι η εί φρουροός μισθοφόρους έπεστησάμην. Ξε. Κυ. 8, 2, 19.
- (A. 12. Bei Gegensätzen mit el μέν oder έαν μέν nnd el δè μή fehlt zum ersteren der Rachsat, als welchen man gewöhnlich ed exes so ist es gut ergänzt, wiewohl es natürlicher scheint das vordergebende Berdum in einer angemessene Form zu denken. [zu Ke. An. 7, 7, 15.] El μέν έγω δμας ίχανως διδάστω οδούς δεί πρός άλλήλους είναι· εί δὲ μή, και παρά των προγεγενημένων μαν-δάνετε. Εε. Κυ. 8, 7, 24. Ἐάν μέν σοι έθέλχ άπνευστί έχοντι πολόν χρόνον παόεσθαι ή λόγξ· εί δὲ μή, δδατι άνακογχυλίασον. Πλ. συ. 185. Bgs. Ustrich Beiträge z. Erts. n. Ar. &. 36.)

## V. Die Modi in relativen Gagen.

- 13. Relative Rebenfätze find ber verschiedenen Formen bes felbständigen Sates empfänglich.
- A. 1. Relative Nebenstätze nennen wir die in denen das Relativ, mit einem Demonstrativ und einer Conjunction gleichbedeutend, z. B. &c für xal obtos ober odrog de, bloß einen Nebengedanken anreiht; relative Bestimmungssätze die welche von dem bezüglichen Begriffe attributartig ein specifische Merkmal angeben oder auch, den substantiviten Abjectiven entsprechend, selbst die Stelle eines Substantivs vertreten. In sofern aber soche Sich sich nicht auf individuelle Gegenstände beziehen, sondern beliebige der bezeichneten Art besassen sie hap othetische eile Hypothetische erelative Sätze, indem hier z. B. &c ober dorze so b. a. st. rc ist, &c &v so b. a. ådv rc.
- A. 2. Der Regel gemäß findet sich olso im relativen Rebensate nicht nur der blosse Indicativ, sondern auch der Indicativ mit &v 3 A. 10; der Optativ wünschend 3 A. 1 und in obliquer Rede 6 A. 2 (hier daneben auch der Institiv \$ 55, 4, 9); der Optativ mit &v 6 A. 6; ja selbst der Conjunctiv 2 A. 1 und Imporativ 4 A. 1. H.de to ναυτικόν το των βαρβάρων, δ τις ίδων οδια διν έφοβήδη; Λο. 2, 34. 'O elς το σώφρον έπ' άρετην τ' άχων έρως ζηλωτος δινθρώποτοιν ών εξην έχώ. Εδ. 0ίδ. 3. Πάν έξαιρεί λόγος, δ καὶ σίδηρος πολεμίων δράσειεν αν. Εδ. Φοί. 516. Είς καλόν όμιν Ανοτος δδε παρεκαθέζετο, φ μεταδώμεν της ζητήσεως. Πλ. Μέ. 89, d. 0δι άξιον τοίς λόγοις πιστεύσαι μάλλον ή τοίς έργοις καὶ τῷ χρόνφ, δν όμεις σαφέστατον έλεγχον τοδ άληθος νομίσατε. Λο. 19, 61. 8gl. 4 A. 1 E.
- 14. And ber relative Bestimmungefat (13 A. 1) ift im Allgemeinen ber Formen bes felbständigen Sates empfänglich.
- **A.** 1. So μπαφβ des Indicativs und des Optativs, sowost des wäuschenden 3 A. 1 als in obliquer Rede bgl. 6 A. 1. 'A μή προςήχει μής' άχους μήδ' δρα. Μέ. μο. 89. Οδομαι αν ήμας τοιαύτα παθείν οδα τοός έχδροός of δευί ποιήσειαν. Εε. αν. 8, 2, 3. Σωχράτης έτεκμαίρετο τάς

άγαθάς φύσεις έχ τοῦ ταχύ τε μανθάνειν οἶς προςέχοιεν καὶ μνημονώειν ễ [ἄν] μάθοιεν. Εε. ἀπ. 4, 1, 2.

- Α. 2. Eben so sieht bei Relativen bieser Art der Indicative eines historischen Tempus mit &ν 3 A. 10, wie der Optativ mit &ν 3 A. 6. Ἡξιω την αὐτην Πασίωνι ψευδομένω τίγνεσθαι ζημίαν ήσπερ &ν αὐτὸς ἐτύγχανν, εἴ τι τούτων ἐφαίνετο ποιήσας. Ἰσ. 17, 21. Οὐδὲν τοιωῦτον ἐξεῦρον ὁπόθεν &ν εἰκότως ὁπερείδετε την ἐμην ὁμιλίαν. Λυ. 8, 7. Οὸ ράδιόν ἐστιν ἐρεῖν ἔργον ἐφ' ψ οὐκ ἄν τις αἰτίαν ἔχοι. Ξε ἀπ. 2, 8, 5. Οὐκ ἔστιν δ, τι ἄν τις μείζον τούτου κακὸν πάθοι ἡ λόγους μισήσας. Πλ. Φαίδ. 89.
- Π. 3. Benn einem Satze mit ἄν fich ein relativer derfelben Art απίφλικη, το taun die Bartitel ἄν flehen und fehlen. Τμῶν οὐδ' ἀν εἰς οὐδὰν ὧν ἀν ἰδιὰ τινὶ δοίη, τοῦτ' ἀφέλοιτο πάλιν. Δη. 20, 136. ("Ανδρας οῖ μάχοιντ' ἀν "Ελλησι πάνο ζητῶν οὐα ἄν ἔφη δύνασθαι ἰδείν. Εε. Έλ. 7, 1, 38.) Πῶς ᾶν εἰδείης περὶ τούτου τοῦ πράγματος οἱ παντάπασιν ἄπειρος εἰης: Πλ. Μέ. 92. Δῆλον ὅτι κυβερνᾶν κατασταθείς ὁ μὴ ἐπιστάμενος ἢ στρατηπά ἀπολέσειεν ᾶν οὐς ῆκιστα βούλοιτο. Εε. ἀπ. 1, 7, 3. "Ο αὐτὸ ἀν ἀπολέσειεν ᾶν οὐς ῆκιστα βούλοιτο. Εε. ἀπ. 1, 7, 3. "Ο αὐτὸ ἀν ἀνόμοιον εἴη καὶ διάφορον, σχολῆ γ' ἄν τψ ἄλλψ ὅμοιον ἢ φίλον γένειτα Πλ. Λο. 214. (Τοιούτοις ἔγωγε ὁπηρεταίς οὐς εἰδείην ἀνάγκη ὁπηρετώπας ἀηδῶς ἄν μοι δοκῶ χρῆσθαι. Εε. Κυ. 3, 1, 28.) Οὐκ ᾶν θρέψαις ἀλφα δστις ἐθέλοι τε καὶ δύναιτό σου ἀπερύκειν τοὺς ἐπιχειροῦντας ἀδικείν π: Εε. ἀπ. 2, 9, 2.
- Μ. 4. Μεβηιιά findet fic auch souft beim Relativ der Optativ sowoll wi als ohne αν παφ Sügen die bloß eine 3 dee ausdrücken, ε. Β. παφ Susmition. Χρη νομοθετείν οίς μηθείς αν νεμεσήσαι. Δη. 20, 161. (Ον ή πόλις στήσειε, τοῦδε χρη κλόειν. Σο. 'Αντ. 666.) Τοῦ αὐτὸν λέγειν ᾶ μη σαςῶς εἰδείη φείδεσθαι δεῖ. Ξε. Κυ. 1, 6, 19. 'Ανδρα ἀφελεῖν ἀφ' ἀν ἔχοι π καὶ δύναιτο κάλλιστος πόνων. Σο. ΟΤ. 315. Υπερορᾶν οὸ δυνατὸν ὁμῶν ἀσδρὶ δς εἰδείη κυρίους ὄντας δ, τι βούλεσθε αὐτῷ χρῆσθαι. Ξε. Έλ. 7, 3, 1. 'Αφες πάντας διαγωνίζεσθαι δπ ως ἔκαστος κράτιστα δύναιτο. Έε. Κο. 1, 4. Τίς ποτ' ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη ἐκείνη ἢ ἡμᾶς εὐδαίμογας κοιήσειεν; Πλ. Εὐθύδ. 292. Τίς ἔχει κράτος δστις ξένους δέξαιτο; 'Αρ δτ. 871. Λέγε εὶ δοκεῖ τίς σοι ἰατρὸς ὑγιᾶ τινα ποιῶν ἀφελιμα καὶ ἐαυτῷ πακὶν καὶ ἐκείνῳ δν ἰῷτο. Πλ. Χαρ. 164.
- 15. Das hypothetische Relativ (13 A. 1) fteht mit ar und bem Conjunctiv, wenn ein Prafens ober Futur, 'mit bem Optastiv ohne ar, wenn ein historisches Tempus im Hauptfatze fteht.
- Μ. 1. Εε entíprecien also δς ἄν, δοτις ἄν (jelten δς ἄν τις gestell 2c. dem ἐάν 12 Μ, 1; das δς 2c. und der Optatid dem εξ und dem Optatid 12 Μ. 4. Φαδ ἄν ωτις bier don dem Relatid in der Regel gar nich oder doch nur durch Einschied eines weing bedeutsamen Bortes entsernt. () άνθρωποι τούτοις μάλιστα ἐθόλουσι πείθεοθαι οδς ἄν ἡγῶνται βελτίστω είναι. Εε. άπ. 3, 3, 9. Έστιν ἀνδρός νοῦν ἔχοντος τὴν εὐκαιρίαν διαφθάτει διάρ ὧν ἀν ἀεὶ τογχάνη διαλεγόμενος. Ίσ. 12, 34. Κόσμον φυλάσσους ΄διτιν' ἀν τάξη πόλις. Εδ. Ίκ. 245. Πᾶν δ, τι ἀν μέλλης ἐρεῖν πρότιμ ἐπισιώπει τὴ γνώμη. Ἰσ. 1, 41. Ἐγὼ νομίζω ὁποῖοί τινες ᾶν οἱ προτί ται ὡσι, τοιαύτας καὶ τὰς πολιτείας τἰγνεοθαι. Εε. π. πδ. 1, 1. Μέχρι τοῦ ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἐτέρων λεγόμενοι ἐς δαον ᾶν καὶ αὐτός ἔκαι οἱηται ἱκανὸς εἰναι δρᾶσαί τι ὧν ῆκοσσεν. Θ. 2, 35, 3. Πατρίς πασό ἐν' ἀν πράττη τις εδ. ᾿Αρ. πλ. 1151. ὑς ἀν χρήσηταί τις τοὶς προτί και καὶ τοὶς καιροῖς, οδτως ἀνάγκη καὶ τὸ τέλος ἐκβαίνειν ἐξ αὐτῶν. Ἱσ. 50. Οἱ ᾿Αθηναίοι ἡξίουν οδς μὴ μόνοι νικῷεν, οὐδ' ἀν μετὰ ξομμάς δύνασθαι. Λυ. 2, 24. Κῦρος οδςτινας μάλιστά δρώη τὰ καλὰ διώκο. Τούτους πάσαις τιμαῖς ἐγέραιρεν. Εε. Κυ. 8, 1, 39. Πολλάκις καὶ τῶν ἀπόν φίλων ἔστιν οἰς έωρα πέμποντα ταῦτα αὐτόν οἰς ἡοθεὶς τύχ οι. Εε. Κυ. 4, 6.

- A. 2. Benn hypothetische Berioden der ersten Art von einem historischen Tempus ideell abhängig werden, so ist der Conjunctiv mit äv gleichsalls statthaft. Τοιοότους ήλαιζον έσσοθαι και τούς άλλους οδοίπερ αν ώσιν οδ των πραγμάτων έπιστατούντες. Ίσ. 7, 22.
- (A. 3. Wie et, so sindet sich auch das Relativ ohne &r mit dem Conjunctiv, wo keine Modisticirung des Gedankens als eines nur eventuell (vorsommenden Falls) zu erwartenden auszudrücken ist. Bei Dichtern ist dieser Sprachgebrauch unzweiselhaft, dei Prosaikern hat man die Stellen häusig geändert. "Οπου 'Αποίλλων σκαιός ή, τίνες σοφοί; Εδ. 'Ηλ. 972. Των έλευθέρων οδείς κακίων δοδλος δστις δοθλός ή. Εδ. Ίων 855. Τοὸς λόγους οδ μητρονοδίμεν, έπιχώριον δν ήμεν οδ βραγείς άρκωσι μή πολλοίς γρήσθαι. Θ. 4, 17, 2.)
- (A. 4. Gleichfalls angezweiselt ist δς αν κ. mit dem Optativ nach einem historischen Tempus; ein Sprachgebrauch der jedoch, zumal in obliquer Rede, eine Anzahl sicherer Beispiele sür sich hat und als dem Falle 14 A. 8. 4 verwandt wohl erklärlich ist. Σωκράτης τους λαμβάνοντας της όμιλίας μισθύν ανδρακοδιστάς ένωτων άπεκάλει, διά τό άναγκαίον αυτοίς είναι διαλέγεσθαι παρ' ών αν λάβοιεν τον μισθύν. Σε. άπ. 1, 2, 6. Έλογιζόμην, εί ταυτα προθύμως σοι σολλάβοιμι, ώς δέξωστό μοι διαλέγεσθαί σοι δπάσον αν χρόνον βουλοίμην. Σε. Κο. 7, 5, 49.

## VI. Die Mobi in temporalen Gagen.

- 16. In temporalen Säten steht ber Indicativ, wenn objectiv für eine individuelle Thatsache eine bestimmte, individuelle Zeit angesett wird. Téxosu' Appoditng hvix' kortv eduerig. Ed. Atol. 7.
- 1. Die temporalen Conjunctionen enthrechen rikssichtich ihrer Construction im Allgemeinen den Relativen, indem sie eigentlich nichts anders sud als relative oder resativartige Adverdia der Zeit. Sie bezeichnen 1) theils die Zeit in welche die Haupthandlung süllt: Ste, önder, hytika (und we) als (vgl. § 51, 8, 1), swe, kore und pexpet so lange wie; 2) theils die dor der sie eintritt: neie devor; 3) theils die die der sie sich erstett: swe, kore,   - A. 2. Bei den Berben des sich Erinnerns, Wissens kann ein Sat it des die Stelle des Objects vertreten: μέμνησθε δτε ihr erinnert ench der eit de —. Έμεμνηντο Πλειστοάνακτα δτε έςβαλων ανεχώρησε πάλιν. Θ. 2, 1, 1. Οδια τσθ' δθ' όμας οι Λάκωνες απώλεσαν; 'Αρ. Λο. 1150. (Δοιεττέ ε. άρωτ' αν γνώναι αναμνησθέντες έκείνον τον χρόνον δτ' έγω Μεξενον προςέκεμιβα. 'Ισ. 17, 45.)
  - a. 3. Chenfalls den Indicatio haben δτε, όπότε, επεί, επειδή in cauffat Bedening: ba, weil. Ότε τοιαδτα πολλά γεγένηται, είκος όμας μήτοὸς τῶν κατηγόρων λόγοος ἡγεῖοθαι πιστούς. Δυ. 19, 5. 'Οπότε πόλις κ ίδιας ξομφοράς οἶα τε φέρειν, πῶς οὸ χρὴ πάντας ἀμόνειν αὐτῷ; Θ. 2,

- 60, 3. Έπει όμεις οδ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ανάγκη μοι μεθ' όμων ίεναι. Βε. άν. 1, 3, 5. Γίγνεται πόλις, επειδή τογχάνει ήμων εκασος πολλών ενδεής. Πλ. πολ. 369.
- A. 4. Mit bem dynetischen av verbunden wird kors gewöhnlich elibint: έστ' άν; δτο und δπότο nicht bloß elibirt sondern auch pereinigt: δταν, britus. Aehnlich wird aus der und av dead ober dechy, welche beibe Formen als gut attifc anzuerkennen find, wie aus enerden und av enerdav, welches bei weitem ! licher ift als die verhältnißmäßig seltenen Formen enav und ensy. Den übriga Reitvartifeln wird Ev. wenn es bingutritt, unmittelbar angefligt.
- 3m hppothetischen Sinne haben die temporalen Conjunctionen mit av verbunden oder verschmolzen (16 A. 4) den Conjunctiv, wenn ein Präsens ober Futur, gewöhnlich ohne av den Optativ, wenn ein historisches Tempus im Hauptsate fteht. Conftructionen konnen somohl die Unbestimmtheit einer als die Wieder holung derfelben Handlung ausbrücken.
- A. 1. Also auch hier entspricht das brav bem dar 2c. s. 15 A. 1. Oa, onore, enei und energy entsprechen unserm wie oft, so oft, in sofern fie we wiederholte handlung ausbruden. Όταν σπεόδη τις αδτός, χώ (καὶ δ) δος χρηται τοίς πρότερον φίλοις. Τσ. 1, 24. Ο νομοθέτης τοὸς διδασκάλους τ διδασκαλεία και τούς παιδοτρίβας τάς παλαίστρας άνοίτειν άπαγορεύει μη τρό τερον πριν αν δ ήλιος άνίσχη. Αί. 1, 10. — "Α αν άσύντακτα ή, ανάγτ ταῦτα άει πράγματα παρέχειν, εως αν χώραν λάβη. Εε. Κο. 4, 5, 37. Έστ' αν η χειμώνα η πολεμίους δείσωσι, τα κελευόμενα πάντα πουδου. Εε. απ. 3, 5, 6. Μέχρι τούτου ποιήσονται την διαφοράν μέχρι (οδ) αν οί αίτιοι αναγκασθώσιν ύπο των αναιτίων αλγούντων δοϋναι δίκην. Πλ. πολ 471. Δεί τοὺς πενομένους μέχρι ἄν ζωσιν πονείν. Μέ. 612. — Ἐκάν τι τυγχάνη λυπούμενος, ήττον δδυνάται, φίλον εάν παρόντ' [δη. Φιλή. 109. "Όπως ἄφρων ἔσται ή ψυχή, επειδάν τοῦ ἄφρονος σώματος δίχα γένητα:. τοῦτ' οὸ πέπεισμαι. Ξε. Κυ. 8, 7, 20.

"Οτε έξω τοῦ δεινοῦ γένοιντο, πολλοί τον Κλέαρχον ἀπέλειπον. Ει αν. 2, 6, 12. 'Οπότ' εδ πράσσει πόλις, έχαιρε, λυπρως δ' έφερεν, εξ τι δοςτοχοί. Εδ. Ίκ. 897. — Οδδαμόθεν άφισσαν, πρίν παραθείεν αθτοίς άριστος. Ε. άν. 4, 5, 30. — Περιεμένομεν έκάστοτε, εως άνοιχθείη το δεσματή plov. eneigh de avolydein, elemur napa tor Dwaparn. 112. Dais. 59 Οι όνοι οι άγριοι, επεί τις διώ κοι, προδραμόντες αν έστασαν, και πάλιν, έπε:

πλησιάζοι δ εππος, ταθτόν ἐποίουν. Εε. άν. 1, 5, 2.

- **M**. 2. Rach einem historischen Tempus ober bem Optativ mit &v im hampt sate kann ber Optativ bei Zeitpartikeln auch von einer einzelnen Handlus steben, um sie bloß als Borstellung des Hauptsubjects zu bezeichnen. Σπολάς εποιήσαντο, εως άπαγγελθείη τα λεχθέντα. Βε. Έλ. 3, 2, 20. Σταώρωμε εποιήσαντο, εως δη οι ξύμμαχοι αὐτοίς βοηθήσοιεν. Βε. Έλ. 4, 9. Ελ. πειθον μή ποιείσθαι μάχην, πρίν οί Θηβαίοι παραγένοιντο. Εε. Ελ. 6, 5 19. Προδαίνησαν το στίφος, ώς παροσμένους του διωτμού, έπει σφάς τδοιτι προορμήσαντας. Εε. Κυ. 1, 4, 21. — 'Απίσιμεν αν, όπότε τον μισθόν έχοιι. οί ταθτα όμιν καταπράξαντες. Εε. άν. 7, 7, 17. Δέοιτο αν αυτοθ μένειν, έττε ού ἀπέλθοις. Εε. Κυ. 5, 3, 13.
- A. 3. Manche biefer Conjunctionen finden fich auch ohne &v, felbft in & muftergultigen Brofa, mit bem Conjunctiv, in fofern der Gebante gar mich als problematifc vorgestellt wird. Defter finden fich so noiv und niger (cb), & fonders bei Thulydides (und Dichtern). Bgl. Ar. Reg. 3. Th. n. wolv n. pu

- 137, 2. Οδ χρη άρχης άλλης όρεγεσθαι πρὶν ην έχομεν βεβαιωσώμεθα. Θ. 6, 10, 3. "Εσπεισται μέχρι οδ έπανέλθωσιν οί πρέσβεις. Θ. 4, 16, 3. "Εν τῷ φρονεῖν μηδέν ήδιστος βίος, εως τὸ χαίρειν καὶ τὸ λυπείσθαι μάθης. Σο. Αῖ. 554.
- 2. 4. Benn der Hauptsat von einem historischen Tempus idees abhängig ist, sann die Construction mit (αν und) dem Conjunctiv deibehalten werden; sann aber auch mit Weglossung des αν in den Optativ übergehen. Ήν ή γνώμη, δταν Αθηναίοι έπι σφας χωρωσιν, έν μέσφ ποιείν αδτών τοδς πολεμίσος. Θ. 1, 62, 2. Τον πόλεμον αδτόθεν ποιείσθαι οδιπω έδόκει δυνατόν εέναι, πρίν αν ιππέας μεταπέμψωσιν. Θ. 6, 71, 2. Την Πάνθειαν έπέλεσσεν δ Κόρος διαφολάττειν τον Άρασπην, έως αν αδτός λάβη. Εε. Κυ. 5, 1, 3. (Οδ προεθομήθησαν ξομπλείν, πρίν τα Ίσθμια διεορτάσωσιν. Θ. 8, 9, 1.) Έλεγεν δτι νομίζοιτο, δπότε έπι δείπνον καλέσαι Σεόθης, δωρείσθαι αδτῷ τοὸς κληθέντας. Εε. αν. 7, 3, 18.
- A. 5. In der iterativen Bedeutung sinden sich die Zeitpartiseln zuweisen auch nach einem (nicht historischen) Brösens oder Futur des Hauptsates, namentlich wenn dies ein Optativ ist oder wenn ein Institiv von dem Brösens abdüngt. Eret έγγλς ήδη είεν οἱ ἀντίπαλοι, παρελαύνοι ἐπὶ τοὸς πολεμίσος. Εε. Ίπρ. 8, 18. Επεί τις ἐσθίειν τὰ ἰκανὰ ἔχοι, ἐκπονοῦντι ὀρθώς μάλλον δοκεί μοι ἡ όγίεια παραμένειν. Εε. οἰκ. 11, 12. ἀνίστασθαι ἐξ εἰνῆς εἴθτομαι, ἡνίκα ἔτι ἔνδον καταλαμβάνοιμι, εἴ τινα δεόμενος ίδειν τογχάνοιμι. Εε. οἰκ. 11, 14. Φήσομεν μηδέποτε μηδέν ῶν μείζον μηδὲ ἐλαττον γενίσθαι, ἔως ἴσον εἴη αὐτὸ ἐαυτῷ. Πλ. Θε. 155.
- A. 6. Uply av mit bem Conjunctiv findet fich regelmäßig nur noch negativen Sagen ober einer Frage bie eine Regation enthalt [Elmslen ju Eu. Med. 215]; so mohl auch regelmäßig nur npiv mit bem Optativ. Eben to aplv mit dem Indicativ, bas jedoch in ber Bedeutung bis auch zuweilen nad affirmativen Gaben bortommt, namentlich bei Tragitern und beim Thu-Indides, bei letterem banfiger in ber Berbindung note de und note ye di. Th. 5, 61, 1 n. 7, 71, 4.] Sonft findet fich nach affirmativen Gaben porberricend weir mit bem Infinitiv, welche Conftruction jedoch auch nach negativen Sätzen vorkommt, da man auch ein wirkliches Factum als bloge Borfiellung ausbrilden tann. Ueber bas Subject § 55, 2, 1 u. 3. Eh. 1, 39, 2. Tic av απεθτικίει του το του Ευρίτε 3 οδ. 2, 1 μ. 3, 20, 1, 53, 2. 1ις αν δίκην κρίνειεν η γνοίη λόγον, πρίν άν παρ' άμφοϊν μύθον έκμάθη σαφώς. Εδ. Ήρ. 179. (Αίσχρον ηγούμαι πρότερον παύσσαθαι, πρίν αν όμείς δ, τι άν βούλησθε ψηφίσησθε. Λυ. 22, 4.) — 'Απηγόρευε μηθένα βάλλειν, πρίν Κύρος έμπλησθείη δηρών. Εε. Κυ. 1, 4, 14. bgl. \$τ. 3μ \$ε. \$π. 4, 5, 30 lat. 3. Αφρων νέος τ' ην, πρίν τὰ πράγματ' ἐγγύθεν σκοπών ἐςετδον. Εδ. Ίφ. Α. 489. Οι Λακεδαιμόνιοι ἡσύγαζου, πριν δη ἡ δύναμις τῶν Αθηναίων σα-φῶς ἦρετο. Θ. 1, 118, 2. Παραπλήσια οι ἐπὶ τῶν νεῶν αὐτοῖς ἔπασχου, πρίν γε δη οί Σορακόσιοι έτρεψαν τοὸς Αθηναίους. Θ. 7, 71, 4. - 0 προκαταγιγνώσκων, πρίν άκοδ σαι σαφώς, αδτός πονηρός έστι πιστεύσας καπώς. Μέ. 609. Πρίν την άρχην όρθως υποθέσθαι, μάταιον ηγούμαι περί ττις τελευτής δυτινούν ποιείσθαι λόγον. Δη. 3, 2. — Των επισταμένων νύν πολν 21 a 8 21 v oddele mioraro. Es. Ko. 4, 8, 11.
- Α. 7. Den Conjunctionen (6—17) fann ein flark betonter Begriff borangehen. [Bgl. Reg. 3. Th. n. Stellung.] Ελεγον πάντα τὰ γεγενημένα καὶ τὸ το τοι πολιορκοῦνται. Εκ. ἀν. 6, 1, 11. Τίθει, καλλίσσιν ενα δνόμασι γρώμεθα, τὸ μὲν χροσὸν τὸ δ' ἄργορον. Πλ. Φίλ. 43. Καλὴν γοναϊκ' ἐὰν εξες, μὴ θαρμάσης· τὸ γὰρ πολὸ κάλλος καὶ ψόγων πολλῶν γέμει. Μέ. 674. Μεσώ πονηρόν, χρηστὸν δταν είπη λόγον. Μέ. μο. 352. Αεἡπιίή δεί δοτις Ε. 3, 39, 1 6, 36, 1.

### § 55. Infinitiv.

### I. Der absolute Infinitiv. Subject bes Infinitivs.

- 1. Der Infinitiv brudt bie reine, auf tein Subject fixirte 3bee bes Berbums aus. Daher kann er auch in manchen Berbindungen abfolut stehen.
- Α. 1. So sindet er sich in den Redensarten δλίγου oder μικροῦ [nie κολλοῦ] δεῖν wenig gefehlt, έκὰν εἰναι so weit man freiwillig ift, ungt zungen handelt (dies regelmäßig in negativen Sügen vgl. Sermann mußig. p. 886, Opusce. 1 p. 227, 55, Cobect z. Phryn. p. 274 s. u. Herbs in Godets Emend. S. 23), το νῦν εἰναι silr jett, einstweisen, in το ἐκ' ἐκινφ εἰναι so weit es auf jenen ansommt. [At. zu Ke. An. 1, 6, 9 sat. A] Το τὰς ἰδίας εὐεργεσίας ὁπομιμνήσκειν καὶ λέγειν μικροῦ δεῖν δμοιών ἐσπτφ ὀνειδίζειν. Δη. 18, 269. Οἱ άρμόττοντες θώρακες ὀλίγου δεῖν οὸ φορήματ ἀλλά προςθήματι ἐοίκασιν. Ες. ἀπ. 3, 10, 13. ['Ακμάζει ἡ ψοχὴ πκὶ τὰ ἐνὸς δεῖν πεντήκοντα ἔτη. 'Αρλ. βητ. 2, 14.] 'Εκών εἶναι εδίν ψεύσομαι. Πλ. σο. 214. 'Ανάγκη ἔχειν ἀψευδίαν καὶ τὸ ἐκόντας εἶναι μποαβέχεσθαι τὸ ψεῦδος. Πλ. πολ. 485. 'Απόχοη μοι τὸ νῦν εἰναι ταῦτ' εἰρηκέναι. 'Ισ. 15, 270. Τὸ ἐπ' ἐκείνοις εἰναι ἀπολώλατι. Σι Έλ. 3, 5, 9.
- (A. 3. Ashnlich find Ausbrücke wie (ώς) έμοι δοκείν wie es mir scheint. (ώς) οδιωσί ακοδοαι wenn man es so anhört, (ώς) είκασαι wie zu bett muthen ift ober wenn man vergleicht u. ü. [Hermann z. Big. 154 u. 156] Εξερχονται μαθηταί πολλοί, έμοι δοκείν. Πλ. Εδθόδ. 273. Τὰ τρία τρίν εν τή πόλει κατώπται, ώς γε οδιωσί δόξαι. Πλ. πολ. 432. Εστι τόδιο οδιωσί αλοδοαι, λόγον τιν έχον. Δη. 20, 18. 'Ακοδοαι οδιωσί κατι κάλως έχει. Δη. 19, 47. Έλθνης τὸ κώκυμ' ἐστίν, ώς ὰ πεικάσαι. Εν 'Όρ. 1298. 'Εγίγνοντο ἐν τῷ αὐτῷ ξυμπτώματι, ώς μικρὸν μεγάλφ εἰκάσαι. τῷ ἐν Θερμοπόλαις. Θ. 4, 36, 8.
- A. Absolut, gewiß ohne Ergänzung, gebrauchte man den Infinitiv and zur Bezeichnung eines Wunsches (optativisch), als eine Art Ausruf, in auch bloß ein sich gefallen lassen ausbrücken kann. Das Subject steht dabei Accusativ. Osob nodirau, phy pe doodelag roxerv. Alox. &n. 253. Itelsente.

και παραστήναι παντί το καταφρόνειν τους επιόντας εν των έργων τη άλκη δείκνουθαι. Θ. 6, 34, 8. — Ε. Μίσθωσαι τινα. Δ. εάν δε μή 'χω; Ε. τότ' έμ' άγειν. 'Αρ. βά. 169. [Hermann Do ell. p. 131 s. 11. Better Homer. Bl. & 224 ff. Ueber den Gebrauch in Berträgen z. Th. 4, 16, 1 n. 8, 37, 3.]

- A. 5. Die zweite Person wird so nicht leicht vorkommen; ähnlich jedoch sieht sie imperativisch mit dem Subject im Nominativ, der aber wohl urspringlich als vocativische Anrede zu betrachten ist. [Hermann z. Big. 157?] Σὸ Κλεαρίδα, τὰς πόλας ἀνοίξας ἐπεκθεῖν. Θ. 5, 9, 5. 'Ακοόστε λεφ, πίνειν όπὸ τῆς σάλπιγης. 'Αρ. 'Αχ. 1000. Μὴ πλουτεῖν ἀδίκως, ἀλλ' ἐξ δοίων βιοτεύειν. Φωκ. 3.
- A. 6. Mit τό sieht der absolute Infinitiv exclamativ, einmal als Austrif des Aergers: daß ich doch —; dann auch als Austrif der Berwunderung: was sagst du daß —. Της τόχης, τὸ ἐμὲ νῦν κληθέντα δεδρο τοχείν. Εε. Κυ. 2, 2, 3. Τὸ δὲ μη πατάξαι σ' ἐξελεγχθέντ' ἄντιπρος. Αρ. βά. 741.
- A. 7. Absolut bezeichnet der Infinitiv mit τό auch unser: was das and betrifft; eben so du mit dem Infinitiv unser daß nicht; jenes meift Nominativ, dieses Accusativ. Το μηδέ άχοντά τινα έξαπατήσαι, μέγα μέρος είς τοῦτο ή τῶν χρημάτων κτῆσις ξυμβάλλεται. Πλ. πολ. 331. Τον δμιλον τῶν ψιλῶν εἰργον τὸ μὴ τὰ ἐγγὸς τῆς πόλεως κακουργείν. Θ. 3, 1.
- 2. In zusammenhängenber Rebe steht bas Subject bes Infinitivs, wenn eins ba ist, im Nominativ, wenn es bas Subject bes, ben Infinitiv regierenben Berbums bloß erneuert; im Accusativ (wie im Lateinischen in beiben Fällen), wenn es ein neuer, verschiedener Begriff ist.
- 2. 1. Im erstern Falle muß das Subject des Infinitivs mit dem des regierenden Berbums natürlich gleichbedentend sein, in der Regel also ein Bronomen. Für beide Fülle gleich amwendbar ift die Regel mag der Insinitiv mit oder ohne Artisel stehen, wie sie auch nach w.c., wore, η μήν und πρίν mit dem Insinitiv beobachtet wird. [Ναιδ δς Χ.β. 6, 64, 5.] Τρώ ήθελον τοότω ταύτην ήτις είη μεγίστη πίστις δοῦναι, η μην εγώ τοῦ πατρός ακούειν. Δη. 52, 12. Έδοξε πάσσοφος είναι διά το αδτός μη οίός τ' είναι επιστήμην και άνεπιστημοσύνην και μίμησιν εξετάσαι. Πλ. πολ. 598. Εί οἴεσθε Χαλκιδέας την Ελλάδα σώσειν, όμεις δε άποδράσεσθαι τά πράγματα, οδι όρθως οἴεσθε. Δη. 9, 74. Οδι έφη αδτός, αλλ' εκείνον στρατηγείν. Θ. 4, 28, 2. [Απιδι De pron. 2 p. 24.] Οἱ βραδείς διν παιδευθώσι και γομνάσωνται, είς γε το δξύτεροι αδτοί αστών γίγνεσθαι πάντες επιδιδόασιν. Πλ. πολ. 526. Φασί τινες οδικ ενούσης εν τή ψοχή επιστήμης σφείς εντιθέναι. Πλ. πολ. 518. Αδτώ τούτω διαφέρει τῷ ή μέν ή δονη είναι, η δε μη ήδονη τῶν ήδονῶν. Πλ. Ίπ. 299. 'Ορέγονται τοδ πρῶτος εκαστος γίγνεσθαι. Θ. 2, 65, 6. 'Αναξίβιος διεπράξατο ώστε αδτός είναι. Εε. Έλ. 5, 4, 37. Μοχθείν ἀνάγκη τοὸς θέλοντας εδτοχείν, αδιχρόν τε μοχθείν μη θέλειν νεανίαν. Εδ. Τήλ. 27 π. Κρησ. 6. Τοναϊκ' έχειν είναί τε παίδων Παρμένων πατέ ρα μερίμνας τῷ βίφ πολλάς φέρει. Μέ. 622. Πρίν γενέσθαι ή μᾶς ην ήμῶν ή ψοχή. Πλ. Φαίδ. 77.
- (A. 2. Der Nominativ kann auch beibehalten werden, wenn der Insinitiv sich nicht unmittelbar, sondern etwa durch ein der oder χρήναι dem Hauptsate anschließt; eben so wird in dieser Berbindung auch das Prüdicat (A. 4) auf einem beim Instinitiv als Subject zu denkenden Nominativ bezoget. [Bzl. Arndt De pron. 2 p. 21 s.] Πεποίηκα τοῦτ' ἐγώ· διό φημι δείν αδτός στεφανοῦσθαι. Δη. 51, 1. Εἰ σῖεσθε χρήναι, οδς ἐκείνοι παρέλιπον ἀδεκοῦντες, ὁμεῖς ἀπολέσαι, οδδείς τῶν πολιτῶν ἀπολειφθήσεται. 'Λυ.

- 18. Οἱ τύραννοι αὐτοἱ τε ώπλισμένοι οἴονται ἀνάγκην εἶναι διάγειν καὶ ἄλλους ὑπλοφόρους ἀεὶ συμπεριάγεσθαι. Εε. Ϥέρ. 2, 8.
- A. 3. Da das Subject sich selbst objectiviren, sich selbst als Gegenstand der Betrachtung vorstellen kann, so sindet sich nicht selten, besonders dei Gegenstan, statt des Rominativs der Accusativ deim Infinitiv. Bgl. § 51, 2, 2. So auch das Brüdicat, ngl. A. 'Exò oluat nal èut nal cè nal coè àllous àvobénous rò àdines rod àdinesodat nation ήγεισθαι, λι. δ. 472. Φημί δείν ένεινους μέν απολέσθαι, δτι ήσεβησαν, έμε δε αώζεσθαι, δια δεν ήμαρτηκα. 'Ανδ. 1, 30. Ταδτ' οδι σίσμαι οδτως έχειν, άλλ' έμε φασλον είναι ζητητήν. Πλ. Χαρ. 175. Γέγραφεν "δντων παίδων", ένα γάσκων αύτον είναι. Δη. 44, 48. ngl. En. undest. Br. 89. ('Ελθών άπεινδύνευσεν ήμέραν μίαν, ώστ' ή γεγονέναι λαμπρόν ή τεθνηπέναι. 'Αντιφά. 122, 4. ngl. Eb. 1. 12, 3. Boß 3. Φ. an Dem. 332. Ueber den Fall wo σφάς nothwendig ift 3. Σβ. 3, 24, 1 n. Arndt De pron. 2 p. 37 n. 88.)
- Μ. 4. Beggelassen wird das persönliche Pronomen als Subjects nominativ, wenn es mit dem Subject des regierenden Berbums eins und nicht betont ist; sein Prödicat aber (wie auch sons sprödige nominale Begrisse) seins und nicht betont ist; sein Prödicat aber (wie auch sons sprödige nominale Begrisse) seinst van Mominativ. Enoudoac keyn hund nicteoser oor vooser voulder prheas andrac dop we de deposiodu vouldware. Es. olx. 20, 29. Noulde thus andrac advice dop we de deposiodu vouldware. Es. olx. 20, 29. Noulde thus, exortac des nousiv du deposiodu vouldware. Es. ko. 8, 1, 4. Ol γιγνώσκεσθαι δοκούντες όπο τοῦ άρχοτος τοῦ καλόν τι ποιούντες δράσθαι μάλλον δρέγονται. Εε. Κο. 5, 3, 46. 'Αθάνατα μέν φρόνει τῷ μεγαλόψοχος είναι, θνητίς διά τῷ συμμέτρες τῶν δκαρχόντων ἀπολαόειν. 'Ισ. 1, 32. 'Η τῆς ψυχῆς φιλία διά τὸ άγνη είναι καὶ ἀκορεστοτέρα ἐστίν. Εε. σο. 8, 15. Εκ τοῦ πρότερος λέγειν διώκων ἰσχόει. Δη. 18, 7. 'Αποικοι οὸκ ἐπὶ τῷ δοῦλοι ἀλλ' ἐπὶ τῷ όμο οἰο τοῖς λειπομένοις είναι ἐκπέμπονται. Θ. 1, 34, 1. Οὐδὲν διαφέρει πρός τὸ ἰσχὸς είναι ἡ ἰσχός, ἐάν τε ἐν ἀνδρὶ ἢ, ἐάν τε ἐν τυναικί. Πλ. Μέ. ?2. Περικλῆς πρὸς τῷ εόφυ ἡς είναι φρούριον κατέστη. Θ. 7, 28, 2. 'Ολητιέσμέν ὡς ἐγπρατείς είναι αδτῶν. Εε. Κο. 4, 5, 15. Πλήθει όπερφέρομν ῶστε τὴν γῆν δηοδν ἐπιφοιτῶντες. Θ. 1, 81, 1. [lleber den Ro. emet Barticips im Blural auf den Singular eines Berbums bezogen ¿. Σἡ. 6, 25, 3}
- 3. 5. Wenn ein dem Infinitiv beizustigendes Prädicat oder ein andern nominaler Begriff sich auf einen Dativ oder Genitiv des (Haupt-) Sates de zieht, so sieht, so sieht, so sieht, so sieht periodoc. Πλ. Φαίδ. 97. "Απασιν ανάγταν τῷ τορανων πολεμίω είναι. Πλ. πολ. 567. Οδενί σχολή δια βίου πάμνειν ίατρεου μένω. Πλ. πολ. 406. Τοῖς πλουτοδοι τοδτο ἐμφοτον σκαιοῖσιν είναι. Εδ. Φαίδ. 12. Μή μοί ποι είν χρημάτων νικω μένω κακῷ γενίσδαι μηδ' δικλοίην κακοῖς. Εδ. Δικ. 12. Τεκόντι άρετην άληθη καὶ δρεψαμένο δπάρχει θεοφιλεί γενέσδαι. Πλ. σο. 212. Οδα άλλοτρίοις ὑμίν χρωμένοις παραδείγμασιν, άλλ' οἰκείοις εδδαίμοσιν ἔξεστι γενέσδαι. Δτ. 3, 23. Παντί που μάλλον ἐγχωρεί ἡ φόλακι μεθυσθέντι μὴ εἰδέναι δτω ηῆς ἐστιν. Πλ. πολ. 403. Παντί προςἡκει ἄρχοντι φρονίμω εἰναι. Ξε. Τπρ. 7, 1. Πρέπει τῷ λόγω ξυνωδῷ εἰναι. Πλ. Φαίδ. 92. 'Εξαρκί αὐτοῖς καταζὴν ἀγάμοις. Πλ. συ. 192. Συμφέρει τῷ πόλει τοιοῦτον οὐλίν ἐψηφισμένη φαίνεσδαι. Δη. 23, 138. Τῶν πόλεων ταῖς δπερεχούστι λυστελεί ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθηναι μαλλον ἡ δούλαις ὁφθηναι γενομίναις. 'Ισ. 4, 95. Τίμιον ἡν πᾶσιν ἀνθρώποις τὸ γενέσθαι πολίτας καρ' 'Αθηναίοις. Δη. 23, 200. Παρασκευή ἔσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ οῖ φ τε ειναι ὡς πλεῖστα ἀδικεῖν. Πλ. Γο. 510. 'Ανεγέλασεν ἐπὶ τῷ πρεῖττονι τοῦ 'Ερωτος φάσκοντι εἰναι. Εε. Κο. 6, 1, 34.

Οδα άφθονία τῶν προθομουμένων ὡς ἀρίστων ὅτι μάλιστα καὶ ὡς τάχιστα γίγνεσθαι. Πλ. νό. 718. Ολίγοι ἄν πινες τῶν προςπο**ιοομένων** εἶνει σοφῶν ἐρωτηθέντες οὸκ ἄν φήσαιεν. Ἰσ. 12, 118. — Οἱ Λακεδαιμόνιοι Κύρου ἐδέοντο ὡς προθυμοτάτου πρὸς τὸν πόλεμον γενέσθαι. Ξε. Έλ. 1, 5, 2, Οἱ ᾿Αθηναίοι τῶν πολεμίων ἀνυποστάτων οἰομένων εἶναι ἐκράτησαν. Ἰσ. 4, 71. — Οἱ Συρακόσιοι ἐγηγερμένοι ἡσαν μὴ ἀνιέναι τὰ τῶν ᾿Αθηναίων, ὡς καὶ αὐτῶν κατεγνωκότων ἡδη μηκέτι κρεισσόνων εἶναι σφῶν. Θ. 7, 51, 1. Βοολομένων ὑμῶν προθόμων εἶναι μενοῦμεν. Θ. 1, 71, 4. [88]. Φετ. 3, 75, 1 μ. Sobed μι ⑤ο. Νί. 1006.]

A 6. Das Prüdicat beim Infinitiv kann sich auch auf einen bei dem (Haupt-) Satze nur zu denkenden Begriff beziehen, nicht bloß wenn als solcher ein bestimmtes Romen zu ergünzen ist, sondern auch wenn ein allgemeiner Begriff, wie zic man oder ävdρωποι vorsch webt. In beiden Füllen erscheint der Ac, am häusigsten. Τοσοστον μόνον σε έχίνωσανον δαον ήκουον 'Αδηναίον είναι. Ξε. αν. 3, 1, 45. Οδ φιλογείλωτας δεί είναι (erg. αλτούς τοὸς νέους). Πλ. πολ. 388. Αριστα οίμαι ζην τοὸς άριστα έπιμελομένους τοῦ ώς βελτίστους γίγνεσθαι. Εε. απ. 4, 8, 6. — Κράτιστον έστιν (erg. έμοι) μαθητή σφ γενέσθαι. Πλ. Εδθύφ. 5. Οδκ ακούσασί γε (erg. ήμίν) τὸ λόγοο κρείττον έστι καταμαθείν. Ξε. απ. 3, 11, 1. 8gl. zu Xe. An. 4, 1, 17.

Όμολογῶ σωφροσόνην είναι τὸ τιγνώσκειν αὐτὸν ἐαυτόν. Πλ. Χαρ. 165. Φιλάνθρωπον είναι δεῖ καὶ φιλόπολιν. Ἰσ. 2, 15. "Ηδιστόν ἐστιν εὐτοχοῦντα νοῦν ἔχειν. Μέ, μο. 207. — Οὸ τὸ μὴ λαβεῖν τὰ ἀγαθὰ οδταν γε χαλεπὸν ὥσπερ τὸ λαβόντα στερηθῆναι λυπηρόν. Ξε. Κυ. 7, 5, 82. Ανευ τοῦ δεόμενον τυγχάνειν τινὸς οἰδὲν οἱτα πολυτελῶς παρασκευασθείη ἄν ὥσθ' ἡδὸ είναι. Ξε. Κυ. 7, 5, 80. — Αρῶντας ἡ μὴ δρῶντας ἡδιον θανεῖν. Εὸ. Ἑλ. 814. Αἴσχιον ἔχοντας ἀφαιρεθῆναι ἡ κτωμένους ἀτυχῆσαι. Θ. 2, 62, 5. Οὸ δεῖ φιλεῖν ὡς μισήσοντας ἀλλὰ μᾶλλον μισεῖν ὡς φιλήσοντας. ᾿Αρλ. ρητ. 2, 21. — Σωκράτης παρεκάλει ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ὡς φρονιμώτατον εέναι. Ξε. ἀπ. 1, 2, 55. Λυσιτελεί τὸ ἐκόντας ποιεῖν τὰ δέοντα. Δη. 8, 48. Τὸ ἀμαρτάνειν ἀνθρώπους ὄντας οἰδὲν οἴομαι θαυμαστόν. Ξε. Κυ. 5, 4, 19. — Ἐν Λακεδαίμονί ἐστι τῆς ἀρετῆς ἀθλον τῆς πολιτείας κυρίφ είναι μετὰ τῶν ὁμοίων. Δη. 20, 107. Λυσιτελεί ὑπομεῖναι τὴν ἀλγηδόνα καὶ όγιεῖ (ὑγιᾶ) είναι. Πλ. Γο. 478. Εὶ ἡν κλαίσουτι ἰᾶσθαι κακά, ὁ χρυσὸς ἦσσον κτῆμα τοῦ κλαίειν ἄν ἡν. Σο. Σκύ. 501.

A. 7. Der Accusativ ift bei bem Infinitiv auch ftatt bes Ge. und befonders flatt des Da. bei demselben zulässig, und zwar sowohl als Subjects. wie als Brabicatsaccufativ, diefer nicht blog in allgemeinen Gagen ber Art A. 6, fondern ohne Anftoß auch auf einen ba flehenden (Ge. ober) Da. bezogen. Ungutaffig jedoch mare ber Ac. 3. B. in ber letten Stelle A. 5, mo sivat bloß Copula und npodopor Bradicat ift. Bgl. Lobed ju Coph. Ai. 1006. Andere, auch appositive Beispiele im Inder zu Ke. An. unter Accusativ. [hermann zu So. Ok. 1436. vgl. Einsleh zu Eu. Meb. 727. 1207.] Oon barte aven pedocuplas ούτε πόλιν ούτε ίδιώτην μεγάλα και καλά έργα έργάζεσθαι. Πλ. συ. 178. Σώρρων έστιν ότ' αὐτὸν οὐκ έξεστιν ἀσελγαίνειν. Λυ. 26, 5. Περιειστήπει τοίς βοηθείας δεήσερθαι δοκοδοίν αὐτούς βοηθεῖν έτέροις. Δη. 18, 218. — Ζην ήδέως οὐκ έστιν ἀργόν καὶ κακόν. Μέ. 201. "Εστιν ἐλευθερίους εναι καὶ ἄνευ χρυσίου. Εε. Κυ. 5, 3, 3. Οὐκ ἔστιν ἀδικοῦντα καὶ ἐπιορπουντα καὶ ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι. Δη. 2, 10. — "Εσπν οδόσετοτε μέγα και νεανικόν φρόνημα λαβείν μικρά και φαθλα πράττοντας. Δη. 3, 32. — Τί δή βροτοίσιν ούκ έστιν τόδε, νέους δίς είναι καὶ γέροντας αδ πάλιν; Εδ. Ίπ. 1080. "Εξεστιν όμιν και πρόσθεν φίλοις οδαι τη πόλει τημών εδεργέτας φανήναι των Λακεδαιμονίων. Εε. Έλ. 4, 8, 4. — Σομ φέρει αύτοις φίλους είναι μάλλον ή πολεμίους. Εε. οίκ. 11, 23. — Τώ ποσμίω προςετέτακτο αδτοκράτορα είναι της αδτού πορείας. Πλ. πολιτ. 274. — Ψοχή οδα έγχωρεί κακήν γενομένην εὐ τι θεραπεύειν. Πλ. πολ. 408. Σοδ σογγώμη λέγειν τάδ έστι μή πάσχουσαν ὡς έγω κακῶς. Εδ. Μήδ. 815. - Των αυτών εστίν αυτούς τε πάντα τα κακά εργάζεσθαι

παὶ τοὸς τοιούτους ἐπαινεῖν. Λυ. 12, 41. Διαθρυπτόμενος ὑπὸ τῶν δεομένων μου προστάτην γενέσθαι ἐδεξάμην τὴν στρατηγίαν. Ξε. Κυ. 7, 2, 23.

### II. Infinitiv ale Subject und Object.

- 3. Das Berhältnig bes Infinitivs ohne Artikel (mit ober ohne Subject und Prabicat) ift bas eines No. ober Ac. Bgl. § 50, 6.
- A. 1. Wie der deutsche Institut mit zu, erscheint der griechische als Subject prädicativ gebrauchter Subfantive und prädicativer Reutra von Adjectiven bei der (oft zu ergänzenden) Copula ècriv (vgl. § 50, 6, 4); als Subject auch der gew. sog. Impersonalien, so wie dei Bassive bei deren Activen er als Ac. eintritt. S. 4 A. 2. Auch sann er zu einem ihn anklindigenden Bronomen, wie zu odroc, bloß als Apposition hinzugestigt sein. S. § 57, 10, 7. Wenn er sein eigenes Subject (im Ac.) hat, ist er durch daß id, du ic. zu übersehen; wenn als solches rivá oder riváç bei Allgemeinheit des Satzs (2 A. 6) zu ergänzen ist, durch daß man. "Epyov edpeživ soppen akvytóg èstiv. Mé. 7. Sévov apoctuav pāddov àvdpoknoiç èdoç. Mé. po. 686. 'Ev Ilépaus vó μος èstiv οδτος συγγενείς φιλείν. Ze. Ko. 1, 4, 28. Ilavtaxod èv τη Ελλάδι νόμος κείται τοὸς πολίτας όμνόναι δρονοήσευ. Es. ân. 4, 4, 16. Τοξι τοράννοις έδος καθέστηκε τοίς τῶν άλλων πόνοις καl κακοίς αδτοίς ήδονας παρασκευάζειν. Is. 8, 91. Φύσιν πονηφάν μεταβαλείν οδ ράδιον. Μέ. μο. 531. Χαλεπόν οδτω τι ποιήσαι ώσε μηδέν άμαρτείν. Ξε. ân. 2, 8, 5. Οδχ οδόν τε άνευ δικαιοσύνης άγαδον πολίτην γενέσδαι. Ξε. ân. 4, 2, 11. Βαρβάρων Ελληνας άρχειν είκος. Εδ. Τφ. Α. 1400.

Οδα έστιν εδρείν βίον άλυπον οδδενί. Εδ. άπ. άδ. 52. Μόνφ Ιατρώ τούτο και συνηγόρφ έξεστ', αποκτείνειν μέν αποθνήσκειν δε μή. Φιλή νεώ. 3. Οὐκ ἔνι αὐτὸν ἀργοῦντα οὐδὲ τοῖς φίλοις ἐπιτάττειν ὑπὲρ αὐτὸ τι ποιεῖν, μή τι γε δὴ τοῖς θεοῖς. Δη. 2, 23. Ἡδό γ' ἀποθνήσκειν δτψ ιἢν μὴ πάρεσθ' ὡς βούλεται. Μέ. 767. [31 Χε. Χπ. 3, 4, 39.] Ἐνδέχετα. σωφρονήσαντα πρόσθεν αὐθις μή σωφρονείν. Εε. άπ. 1, 2, 23. Ούχ έστιν ω μάταιε σὸν ραθυμία τὰ των πονούντων μὴ πονήσαντας λαβείν. Φιλίσκος 2. — Πολλοίς οὸκ ήρχεσε αὐτοίς τὸ μέρος ἔχουσι ζῆν ἡδέως. Ξι Κυ. 1, 6, 45. Οδ λυσιτελεί μετά μουθηρίας σώματος ζην ανθρώπω. Πλ. Γο. 505. Οδ ξυμφέρει τοις άρχουσι φρονήματα μεγάλα έγγίγνεσθαι τῶν ἀγχομένων. Πλ. συ. 182. Τι δούλον η έλεύθερον είναι διαφέρει; Δη. 22, 55. Οδ παν άναπτύξαι πρέπει πρός φῶς. Σο. Ήλ. 639. Κτασθαίπ άγαθὸν και πόλεσι και ίδιώταις προς ήκει. Ξε. Έλ. 6, 5, 40. Οδ δήπο τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων πονηρότερον προςή κει είναι. 🗷 ε. Κυ. 7, 5, 83. Γράμματα μαθείν δεί και μαθόντα νούν έχειν. Μέ. μο. 96. Φρονείν θνητόν όντ' οδ χρή μέτα. Εδ. 'Αλκμαίων 11. Οδδέποτ' άθομείν τον κακῶς πράττοντα δεί. Απολλόδ. 9. - Τῷ Κύρφ ἐγένετο δλίτως διαλεγομένω μηδέν των οίκείων άτημελήτως έγειν. Εε. Κυ. 8, 1, 15. 'έαν ποτέ σοι συμβή κινδυνεύειν, ζήτει την έκ τοῦ πολέμου σωτηρίαν μετά καλτ; δόξης. Το. 1, 43. Συμβαίνει βελτίονος εἰρήνης τυγχάνειν τοὸς πολεμικώς διακειμένους τῶν ραδίως τὰς ὁμολογίας ποιουμένων. Το. 6, 39. (Κάθαροις σομβαίνει είναι το χωρίζειν ότι μάλιστα από του σώματος την φυχή. Πλ. Φαίδ. 107. Ueber δπάρχειν 3. Σή. 5, 9, 7 vgl. § 55, 2, 5; fiber ben ac. n. Da. bei erdexeadat zu Th. 8, 27, 3.)

A. 2. Bon einigen ber hieher gehörigen Berben sinden sich auch Participia mit dem Insinitip, sowohl des Activs als des Bassios, welcher Sprachebrand, jedoch sich dem A. 8 erwähnten anschließt. Οδδέν των ένοντων ελετίν παρέλιπον. Αλ. 2. 38. Των ένοντων άξίως βηθήναι έν τῷ πράγματι οδοδέν παραλέλοιπεν. Πλ. Φαίδ. 235. — Είσι φόσεις άνθρώπων πόλλο διαφέρουσαι όφθήναι άλλήλων τὰ περί τὴν ἡλικίαν. Αλ. 1, 49. — Εγώ ἡγησάμτ.

αν γενέσθαι ταύτην καλλίστην δωρεάν και μάλιστα πρέπουσαν εμοί τε δοῦναι και σοι λαβείν. Ίσ. 2, 2. Μή σπείρε πολλοίς τὸν παρόντα δαίμονα στρώμενος γάρ εστι θρηνείσθαι πρέπων. Σο. Τορώ 585. Λόγον ἄκουσόν τινα προς ήκοντα περί πάντων τῶν τοιούτων ρηθηναι. Πλ. πολιτ. 283. [Οὐ προς ήκο μεν κολάζειν τοίςδε, Φωκέων δὲ γῷ. Εὐ. ορ. 771.]

- Μ. 3. Enthrechend dem Falle M. 1 haben den Snsinitid als Ac. Begrisse die eine Dualification zu der Sandlung bezeichnen, Berda wie Abjective, ja selbst Sndstantide mit Berden. Bgl. \$ 50, 6, 4—6. Τό φεδός οδ δύνασαι άληθές ποιείν. Ξε. οἰχ. 11, 25. Αδτός εδρεῖν τὴν τέχνην άδυνατά. Πλ. Λαχ. 186. Ἡ μπειρία έχει τι δεῖξαι τῶν κόων σοφώτερον. Εδ. Φοί. 529. ᾿Αληθινός άρχων οἱ πέφοκε τὸ αὐτῷ συμφέρον σκοπεῖσθαι. Πλ. πολ. 347. Τὰς ὁμοιότητας πανταχοῦ ὁ τὴν ἀλήθειαν εἶδὼς κάλλιστα ἐπίσταται εὐρίσκειν. Πλ. νό. 741. ᾿Ανάγκην οἰδὲ θεὸς εὐναι λέγεται δυνατὸς βιάζεσθαι. Πλ. Φαίδ. 273. ᾿Αγαθόν ὅντα διαφερόντως καὶ πλοόστον είναι διαφερόντως ἀδύνατον. Πλ. νό. 743. Οἱ ἄδικοι οἰδὲν πράττειν μετ ἀλλήλων οἰοί τε. Πλ. πολ. 352. Δύο τίχνας ἀκριβῶς διαπονεῖσθαι σχεδόν οἰδεμία φόσις ἱκανὴ τῶν ἀνθρωπίνων. Πλ. νό. 846. Δειναὶ μὲν αὶ γυναῖκες εδρίσκειν τέχνας. Εδ. Ἰφ. Τ. 1032. Χρήματα πορίζειν εδπορώτατον γονή. ᾿Αρ. ἐκ. 236. Σοφώτεροι δὴ συμφορὰς τὰς τῶν πέλας πάντες διαιρεῖν ἢ τύχας τὰς οἴκοθεν. Εδ. ᾿Αλκμὴ. 13. Ἐπιστήμων [ἐστὶ λέγειν τε καὶ σιζᾶν πρὸς οδς δεῖ. Πλ. Φαίδ. 276. ᾿Αγαθοί ἐσμεν τὸ κακοὸ ἐφ' ἐτέρων ἰδεῖν αὐτοὶ δ' δταν ποιῶμεν, οὸ γιγνώσκομεν. Σωσκράτης Στ. 23, 2. Τάλλα εδρήσεις ὁπουργεῖν ὅντας ἡμᾶς οὸ κακοός. ᾿Αρ. εἰρ. 430. Γνῶναι πάντων ὑμεῖς ὁξύτατοι τὰ ἡηθέντα. Δη. 3, 15. Φρονεῖν οἱ ταχεῖς οὸκ ἀσφαλεῖς. Σο. ΟΤ. 617. ᾿Αφορμὰς τοῖς λόγοιον άγαθοὶ ἔγοσοι, κᾶν τις ἢ βραδὸς λέγειν. Εδ. Ἡρ. μ. 236. Οὸ μ άντις εἰμὶ τὰφανή γνῶναι σαφῶς. Εδ. Ἱπ. 346. Οἱ παίδες ἡλικίαν ἔχουσι παιδεύε—σθαι. Πλ. Λάχ. 187. [ἐ. Τκ. 2, 44, 2.]
- A. 4. Berwandt ift der Inf. bei δλίγου δέω 2c. § 47, 16, 2. 8 u. ä. Begriffen, wie auch bei άμελῶ, wo er gew. τοῦ μηςθίβα hat, und bei πινδονεόω. Σμιπροδ τινος ἐνδεής εἰμι πάντ' ἔχειν. Πλ. Πρω. 329. Οδα ἀπορῶ εἰπειν πολλά. Δη. 23, 111. Διδάσκεις ὰ οὐα οἰσθα, ἀμελήσας μανθάγειν. Πλ. 'Αλκ. α, 113. Σωκράτης ἐπὶ Δηλίφ ἐκινδύνευεν ἀποθανείν. Πλ. ἀπ. 28. Κινδυνεύει τὸ λίαν εὐτυχεῖν ἐνίστε ἐπαχθεῖς ποιείν. Δη. 21, 205. [Bgl. 3. Her. 7, 9, 2.]
- 21. 5. Eigenthümlich haben auch οίος und δοος selbst mit ihren Demonstrativen verbunden (und assimite) den Inf. bei sich, indem jenes gleichsam geeigenschaftet, dieses zureichend bedeutet. [zu Xe. Un. 2, 3, 13.] Έτω δεί τοιοῦτος οίος των έμων μηδενί δίλω πείθεσθαι η τῷ λόγω. Πλ. Κρίτ. 46. Καλόν ἡ ἐπιστήμη καὶ οίον ἄρχειν τοῦ ἀνθρώπου. Πλ. Πρω. 352. Οἱ θεοί γλώταν μόνην τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐποίησαν οι αν ἄλλοτε ἀλλαχὴ ψαύουσαν τοῦ στόματος ἀρθροῦν τὴν φωνὴν καὶ σημαίνειν πάντα ἀλλήλοις ᾶ βοολόματθα. Ξε. 1, 4, 12. Οἱ πολλοὶ λόγων καλῶν τε καὶ ἐλευθέρων οὸχ ἱκανῶς ἐπίρκοοι γεγόνασιν οίων ζητεῖν τὸ ἀληθές. Πλ. πολ. 499. Δοκεί τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν δουν ἔξω τοὸς ἐσχάτοος γενέσθαι τῶν πολεμίων κεράτων. Ξε. ἀν. 4, 8, 12. Ἐνέμοντο τὰ αὐτῶν ἔκαστοι δουν ἀποζῆν. Θ. 1, 2, 1. [Βεβι. 3. Σh. 6, 25. 2.]
- 21. 6. Eben so steht ber Inf. bei ware daß und èφ' φ (so v. a. ênt τούτερο èφ' φ), èφ' ψτε unter der Bedingung daß —; (doch auch der Ind. Tu. bei her. (3, 83, 2. 6, 65, 1. 7, 153, 2) und Thul. (1, 103, 1. 113, 2. 126, 6. 4, 30, 8 vgl. § 65, 3, 3). 'Αργόριον οδδείς πω οδτω πολύ έκτήσατο ω στε μή έτι προςδεϊσθαι. Ξε. π. πό. 4, 7. Πως δν οδτος έθέλοι τὰ άλλότροα άποστερεῖν ὲφ' φ κακόδοξος είναι; Ξε. 'Αγ. 4, 1. ('Αφίεμέν σε έπ' το ότφ ἐφ' ψτε μημέτι φιλοσοφεῖν. Πλ. άπ. 29.)

A. 7. Der Jufinitiv bei Abjectiven bezeichnet and eine handlung rudfichtlich ber bas Brabicat bem Subject beigelegt wird, bem lateinischen Supinum

auf u entsprechend. Wir sprechen g. Th. eben fo wie die Griechen, g. Th. nebmen wir eine unpersonliche Ausbrucksweise: ή όδος αμηχανός έστιν έζελθεй es ift unmöglich auf bem Wege einzubringen. fzu Ke. An. 1, 2, 21 u. ju Arr. 1, 29, 2 (at. A.] "Εστι σοι δυνατή γενέσθαι πόλις εδ οἰκουμένη. Πλ πολ. 521. (Ήγήσατο δυνατήν και δποζυγίοις πορεύεσθαι όδόν. Εε. άν. 4. 1, 24.) Είσιν ένιαι των ἀποκρίσεων ἀναγκαται διά μακρών τους λόγους ποιετοθαι. Πλ. Γο. 449. 'Ω πλούθ' δοφ μέν βάστον εί βάρος φέρειν. Εδ. Πλείσθ, 3. Ἡ εξαλεία δοφ αν πλείων ή, τοσούτφ αουφοτέρα φέρειν τίγνεται. Ξε. Κυ. 8, 2, 22. Ακολασία και άδικία ήδυ και εδπετές ατήσασθαι. Πλ. πολ. 364. Χαλεπαι αι όμέτεραι φύσεις άρξαι. Θ. 7, 14, 1, Μοναρχία ἄνομος χαλεπή και βαρυτάτη ξυνοικήσαι. Πλ. πολιτ. 302. "Η αλτία άπορωτάτη έστιν άποδειξαι. Λυ. 7, 2. - Έγώ σε επαναθεασόμενος ήτα δποιός ποτε φαίνη έδειν ό τοιαύτην ψυχήν έχων. Εε. Κυ. 5, 4, 11. Τεταγμένη στρατιά κάλλιστον μέν έδειν τοις φίλοις, δυςχερέστατον δέ τοις πολεμίοις. Εε. οίκ. 8, 6. Πείθου προνοίας οδδέν άνθρωποις έφυ κέρδος λαβείν άμεινον οδδέ νου σοφού. Σο. Ἡλ. 1015. Ἡ όδὸς ἡ εἰς ἄστυ ἐπιτηδεία πορευομένοις και λέγειν και άκούειν. Πλ. συ. 173. — Είσιν εν τος πολλοίς ἄνθρωποι ἀεὶ θεἰοί τινες οὐ πολλοί, παντός δ' ἄξιοι ξυγγίγνεσθαι Πλ. νό. 951. Ο Θεμιστοκλής μάλλον έτέρου άξιος θαυμάσαι. Θ. 1, 138, 3. - Το φως τόδ' ανθρώποισιν ήδιστον βλέπειν. Εδ. Ίφ. Α. 1250. Τον Φίλιππον εὐτυχοῦντα όρῶν ταύτη φοβερόν προςπολεμήσαι νομίζω. Δη. 2, 22. Ἐρῶ λόγον οὐκ ἄφοβον εἰπείν. Πλ. νο. 797.

(A. 8. In solchen Berbindungen gebrauchen die Attiler in der Regel (auch bei passiver Bedeutung) nur Institute von Activen und Neutren; dach nicht ganz ohne Ausnahmen. Δεινός ό οίνος και παλαίεσθαι βαρός. Εδ. Κυ. 678. ΄Ο μέν άποδιδράσκων κατανοήσαι χαλεπός, ό δέ γε φιλόσορος οδδαμώς εδπετής δφθήναι. Πλ. σο. 254. Ποιήσομαι τήν άρχην των λεχθησομένων άκοδσαι μέν τως τιτίν άηδη, βηθήναι δ' οδκ άσύμφορον το. 12, 156. Οἱ ἱππεῖς ἄξιοἱ εἰσιν εδλογεῖσθαι. 'Αρ. ίπ. 596.)

(A. 9. Aehnlich erscheint ber Inf. auch bei Abverbien und selbst bei Substantiven. Ueber die Participia A. 2. Τοῖς μέν εδνοις κάλλεστα ίδειν ποιείται την έξετασιν, τοῖς δὲ δυσμενέσι φοβερώτατα. Εε. Κυ. 8, 3, 5. Θαδμα καὶ ἀκοῦσαι. Πλ. νό. 656. [Αγγέλλεις δείματ' ἀκούειν. Εδ. Ύμι 54.])

Π. 10. Πεhnlich bem Falle A. 7 stehen auch δίκαιος, ἐπικαίριος, ἐπικήδειος, ἐπίδοξος persönlich gebraucht mit dem Jus. Ο παθών πανταχοῦ βοηθείας δίκαιός ἐστι τυγχάνειν. Δη. 21, 43. Ἡ δωρεά χάριτος καὶ ἐπαίνω δικαία ἐστὶ τυγχάνειν. Δη. 18, 113. Ὁπότε τις ἀσθενήσειε τῶν θεραπεύεσθαι ἐπικαιρίων, ἐπεσκόπει. Ξε. Κυ. 8, 2, 25. ᾿Ανδρας τινὰς ἀπέκτειναν οδ παλλούς οἱ ἐδόκουν ἐπιτήδειοι είναι ὁπεξαιρεθ ἡν αι. Θ. 8, 70, 2. Ἦδοξος ἡ δυςπραγία μεταβάλλειν ἐστὶν αὐτῶν. ᾿Αντ. 2, δ, 9.

Α. 11. Bie bei Begriffen ber Qualification erscheint ber Ins. auch bei ben verwandten des Lehrens und Lernens (vgl. § 56, 7, 9), des Uebens und Gewöhnens; des Röthigens und Bewirtens; des Borhabens (§ 53, 8), Ansangens (§ 56, 5, 1), Bersuchens, Rüftens [3. Σ., 7, 35, 1], Sewährens u. ä. so wie bei ihren Gegentheilen. Χρη μή πρότερον τὰ πολιτικά διδάσκειν τοὸς συνόντας ἡ σωφρονείν. Βε. άπ. 1, 2, 17. (Γνώσει διδάσκειν τοὸς συνόντας ἡ σωφρονείν. Βε. άπ. 1, 2, 17. (Γνώσει διδάσκειν τοὸς συνόντας ἡ σωφρονείν. Βε. άπ. 1, 2, 17. (Γνώσει διδάσκειν τοὸς συνόντας ἡ σωφρονείν. Βε. άπ. 1, 2, 17. (Γνώσει διδάχθεις διμάνος τὰ καθείνα θαίν τὰ καλά. Εδ. 'Ανδρομέδα 8. 'Ο παιδεύων λέγειν τε ἃ δεί καὶ πράττειν δικαίως διν τιμφίο. Εε. σο. 8, 23. Τὴν τῶν κρατούντων μάθτ φέρειν έξουσίαν. Μέ. μο. 727. Οἱ δρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν μελετώσιν. Πλ. Φαίδ. 67. Χρή εδθὸς ἐκ νέου ἐθίζειν αὐτόν τοῖς αὐτὸς χαίρειν καὶ ἄχθεσθαι τῷ δισπότη. Πλ. Γο. 510. Γοναϊκές ἐσμεν, ἐξαπατάν εἰδισμέναι. 'Αρ. ἐκ. 238. Εἰώθασιν οἱ ἄνθρωποι οδ ἐπιθομοδιών ἐλπόδι ἀπερισκέπτφ διδόναι. Θ. 4, 108, 3. Νομίζεις τοῖς ἀσθενεστέρες πᾶσι μείω προςτάττειν πράγματα. Εε. οἰκ. 17, 11. Παρὰ πᾶσν ἀνθρώποις

νομίζεται τὸν πρεσβύτερον ἡγεῖσθαι παντός καὶ ἔργου καὶ λόγου. Ξε. ἀπ. 2, 3, 15. Αὶ ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες οὸκ ἐκ τῆς ἡσυχίας, ἀλλ' ἐκ τῶν ἀγώνων φιλο δαι γίγνεσθαι. Ἰο. 6, 104.

"Οσα τόραννος μη πείσας τολς πολίτας άναγκάζει ποιεῖν 'γράφων άνομά εστίν. Εε. άπ. 1, 2, 44. Ψυχην βιάζου τὰμὰ συμφέρειν κακά. Εδ. 'Ηρ. μ. 1366. — Τοῖς φίλοις οἴεται ὀφείλειν τολς φίλους ἀγαθόν μέν τι δρᾶν, κακάν δὲ μηδέν. Πλ. πολ. 332. Δράσαντι καὶ παθεῖν ὀφείλεται. Μέ. μο. 69. — 'Η ἐγκράτεια πάντων μάλιστα η δεσθαι ποιεῖ. Εε. άπ. 4, 5, 9. 'Η κατὰ μικρὸν παράλλαξις πάσαν ποιεῖ φύσιν ὁποφέρειν τὰς μεταβολάς. Εε. Κυ. 6, 2, 29. [Μὶτ ώστε μι Χε. Μι. 1, 6, 2 υμί. μι 4, 2, 23.] Τίἐστι τὸ ἀπεργαζόμενον ὀρδῶς χρησθαι ἡ ἐπιστήμη; Πλ. Εὐδόδ. 281. 'Ο 'Ανταλκίδας κατέβη διαπεπραγμένος ξυμμαχεῖν βασιλέα. Εε. 'Ελ. 5, 1, 25.

— Πλούτψ κεποιθώς άδικα μή πειρώ ποίειν. Μέ. μο. 702. "Οταν μετά τοδ σώματος έπιχειρή τι σκοπείν, δήλον δτι έξαπατάται όπ' αότου. Πλ. Φαίδ. 65. Γοργίας ετόλμησε λέγειν ώς ουδέν των δυτων έστιν. 'Ισ. 10, 3. — Τ΄ τοὸς θανόντας οὐκ έᾶς τεθνηκέναι; Εδ. Μελα. 8. Οὐ δεί τοῖς κοτηταῖς ἐπιτρέπειν ποιεῖν δ, τι δν αὐτοῖς ἡ φίλον. Πλ. πολ. 719. Συγχωρῶ τοὸς ἐπαίνους παρά τῶν ἐλευθερωτάτων ἡδίστους είναι. Εε. 'Ιέρ. 1, 16. Δόξας πάρες ἄλλοις ἐπαινεῖν. Πλ. πολ. 367. Οὐδενὶ ἀνθρώπων ὑφείμην ἀν οδτε βέλτιον οδτε ήδιον ἐμοῦ βεβιωκέναι. Εε. άπ. 4, 8, 6. Γυναικὶ άρχειν οὐ δίδωσιν ἡ φόσις. Μέ. μο. 100. — Οδτοι φθονῶ σοι δαιμόνων τιμάν γένος. Αἰσχ. έπ. 236. [Πεθετ ἐπιμελεῖσθαι mit bem 3nf. §. Σἡ. 6, 54, 6.]

Α. 12. Eben so siest ber Jus. bei den Begriffen des Antreibens und Anssorderns vgl. § 48, 7, 15, des Bittens vgl. § 47, 16, 7 n. 48, 7, 15 nud Bedürsens vgl. § 47, 16, des Bittens vgl. § 47, 16, 7 n. 48, 7, 15 nud Bedürsens vgl. § 47, 16, des Beittens vgl. § 47, 16, 7 n. 48, 7, 15 nud Bedürsens vgl. § 47, 16, des Beittens vgl. § 47, 16, 7 n. 48, 7, 15 nud Bedürsens vgl. § 47, 16, des Bestimmens und mauchen andern ühnlicher Bedentung. Tode spontag abtote spense volg avortag arnelis irpapateran. Se. ån. 2, 1, 1. Nüg ån abtode prostipens volg avoktag arnelis irpapateran. Se. ån. 2, 1, 1. Nüg ån abtode prostipens volg andera naposödet rindung apatis apatis apatis volum andern volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere volum andere

A. 13. Eine Aufforderung enthalten können auch die Berba der AeuFerung, bei welchen neben dem Inf. (lat. ut) sowohl der Da. als der Ac. flattBaft ift, mit demselben Unterschiede wie dei παραγγέλλειν § 48, 7, 10. [Bgl. RoBaft au Ss. Ai. 1006.] Οι νόμοι πάντα φιλανθρώπως καὶ δημοτικῶς φράΕσο σε πράττειν. Δη. 24, 24. — Ελεγον έγω σοι μὴ γαμείν, ζῆν
Β΄ ἡδέως. Φιλικπίδης 6. Σοι δ' είπον ὧ παὶ τὰς τόχας εκ τῶν πόνων θηΒάν. Εδ. 'Αρχ. 11. Παρά Ρωμαίοις ἀπείρηται γοναιξίν πίνειν οίνον.
Πολ. 6, 23. — Είρηκα έγω πάντας πείθεσθαί σοι. Εε. Κο. 8, 3. 6.

[υgί. Σή. 6, 29, 3.] 'Εν τῷ περὶ Μεγαρέων ψηφίσματι εἴρητο αὐτοὸς μὴ χρῆσθαι τῷ 'Αττικῷ ἀγορᾳ. Θ. 1, 139, 2. 'Εν ταῖς οπονδαῖς αὐτονόμος τὰς πόλεις εἶναι γέγραπται. Δη. 15, 26. Τίμησιν ἐμοὶ ἐποίησαν, τοῦ νόμου κειμένου τὸν ἀποκτείναντα ἀνταποθανεῖν. 'Αντ. 5, 10. (Uebe ben Juf. bei βοᾶν μι Χε. Μπ. 1, 8, 12, bei κηρύσσειν eb. 4, 1, 13, bei ἀποκρίνεοθαι μ. Σή. 4, 99, bei ἀνεῖλεν, ἔχρησε μι 1, 103, 2. 126, 2. Uebet ben passiben Jus. 5, 46, 1.)

A. 14. Diefer Inf. findet sich auch bei Basstven die ein Subject haben. Έξτηκεν δ χρόνος δς ήν είρημένος παραμένειν. Ξε. Έλ. 7, 1, 28. Αδτόν εδρεν έγγεγραμμένον ατείνειν. Θ. 1, 132, 6. [zu Ke. An. 4, 1, 14, ngl. 1, 3, 20.]

A. 15. Scheinbar findet sich dieser Ins. zuweilen auch dei Berben der Ansicht, am häusigsten dei doren, das aber dann eig. gut scheinen bedeutet, wie ήγεισθαι, νομίζειν 2c. für recht halten. Δονεί μοι άνδρας έλθόντας πρός Κιδρον έρωταν έκεινον τι βούλεται ήμεν χρήσθαι. Ξε. αν. 1, 3, 18. (Πολλάκις Σιμωνίδης ήγήσα το τύραννον έπαινέσαι. Πλ. Πρω. 346. Bgl. Geindorf zu Blat. Brot. 88 u. Lobed z. Bhrpn. p. 753.)

Α. 16. Nach ben Begriffen des Borfates (προαιρετικά) und Strebens (έφετικά) findet sich wie der Institit, so erfordersichen Falles auch der Accusativ mit dem Institit. So auch dei alpessodat wählen [δ. Σβ. 6, 80, 5], δέχεσθαι sich gefalsen lassen, προςποιείσθαι sich stellen als ob. Ot άγαθοι έπιπονείν εθέλουσιν. Ξε. Κυ. 5, 4, 17. Καλῶς ἀκούειν μαλλον ἡ πλουτείν θέλε. Μέ. μο. 285. "Οστις πένης ων ζην ἐν ἄστει βούλεται αθθμότερον έαυτον ποιείν επιθυμεί. Μέ. 397. Μἡ βούλου περιδεείς είναι τοὺς μηθέν άδικοδυτας. Ίσ. 2, 23. Οι άπιστοδυτες τῷ ἐξ ἑαυτών ξυνώς: ἀμαθέστεροι των νόμων άξιοῦσιν είναι. Θ. 3, 37, 5. Οδδείς ἀνὴρ εὐγοχς άξιοῖ λάθρα κτείναι τοὺ έχθρον άλλ' ιων κατά στόμα. Εδ. 'Ρῆσ. 510. Ο' 'Αθηναίοι ἡξίουν σφίσι μηδέν ἐναντιοῦσθαι. Θ. 4, 65, 4. Τοὺς ἀνακεθυμένους ὑμῶν δικαιῶ τοῖς κοινῷ δόξασι βοηθείν. Θ. 1, 140, 2.] Θανείν μὲν οὐ χρήζω, λιπών δ' ἀν οὐδὲν ἀχθοίμην βίον. Εδ. Ήρ. 1016.

'Ω φιλόζωοι βροτοί, οἶ τὴν ἐπιστείχουσαν ἡμέραν ἐδεῖν ποθοῦσ' ἔχοπα μυρίων άχθος κακῶν. Εδ. Στ. 121, 12, 6. Οδ χρὴ πλουτεῖν ζητεῖν τὴν εδδαίμονα ἐσόμενον. Πλ. νό. 870. Μὴ σπεῦδε πλουτεῖν, μὴ ταχέως πέτη; γένη. Μέ. μο. 358. Σωκράτης μηχανικοὸς γίγνεσθαι τοὸς συνόντας οπ εσπευδεν. Εε. ἀπ. 4, 3, 1. Οδ λόγοισι τὸν βίον σπουδάζομεν λαμπρό ποιεῖσθαι μᾶλλον ἢ τοῖς δρωμένοις. Σο. ΟΚ. 1143. Οἱ διδάσκαλοι παρατιθέασι τοῖς παιοὶν ἐπὶ τῶν βάθρων ἀναγιγνώσκειν ποιτριῶν ἀγαθῶν ποιἡματινο δρέγωνται τοιοῦτοι γενέσθαι. Πλ. Φαίδ. 75. Τόραννον πᾶς ἐφὶεταί φυγεῖν. Σο. 'Ακρ. 67. Εἶναι τὸ ἀγαθὸν αὐτοῖς ἐρῶσιν. Πλ. συ. 206. 'Ορῶ ὁμᾶς ὡρμημένους στρατεύειν. Θ. 6, 20, 1. ('Αγωνίσασθε τοῖς Ελλησιν ἄρξαι πρῶτοι τῆς ἐλευθερίας. Θ. 3, 40, 1. [3μ 3, 38, 2. 8, 89, 4] Διαμάχομαι μὴ μεταγνῶναι ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα. Θ. 4, 87, 4. [19]. μη 3, 40, 1.] 'Αμφισβητεῖ ἀνὴρ εἰναι. Αλ. 2, 148. 'Αντιποιεῖται ταῦτα κατὰ πόλεμον λαβών εἰκότως ἔχειν. Αλ. 2, 33.) — 'Ελοίμην (δεξαίμην) ἀν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν. Πλ. Γο. 462. 477. Προ αιρτισθε τὸ κατεπεῖγον μᾶλλον πράττειν ἢ τῷ γαστρὶ χαρίζεσθαι. Ξε. ἀπ. 2, 1, 2. — Εἰοιν ἀπατηλαί τινες δέσποιναι προςποιούμεναι ἡδοναὶ εἶναι, κυρεῖαί τε καὶ ἀνωφελεῖς ἀνθρώπων ὁμιλίαι. Εε. οἰπ. 1, 20.

,, Χρόσεα χαλιείων διαμείβεσθαι νοεῖς. Πλ. το. 218. Ἐπὶ βλάβς τἢ τῶν τοναικῶν τις τυραννεῖν ἐπινοεῖ. ᾿Αρ. θε. 337. Ὁ Ζεὸ τί δράσοι διανοεῖ με τήμερον; ᾿Αρ. θε. 71. Ὅστις ταμεῖν βουλεύετ κολι ὸρἀκς βουλεύεται, διότι βουλεύεται χοῦτω (καὶ οῦτω) ταμεῖ. Αναξ. 52. Ἐπεβούλευε διαβάλλειν με πρὸς ὑμᾶς. Ξε. ἀν. 5, 6, 29. Γαμεῖν πεπριπότε δεῖ σε τιτνώσκειν ὅτι ἀγαθῶν μεθέξεις, ἀν λάβης μικρὸν κακόν. Μέ. 621.

Ετοιμός είμι ἐπαινείν, ἄν τι καλῶς λέγης. Πλ. Γο. 510. Οὐδες πώποτε ὧ δέσποτ' ἀπέθαν' ἀποθανείν πρόθυμος ὧν· τοὸς γλιχομίνους

δὲ ζην κατασπά τοῦ σκέλους ἄκοντας ὁ Χάρων. ἀντιφάνης 86. — Τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; Πλ. Κρίτ. 50. "Ηκω ἐκμαθεῖν σποοδην ἔχων εἰ ταῦτ' ἀ-ληθη. Εὸ. ἀλθρ. 1050. Νόμιζε πᾶσάν με προθυμίαν συνέξειν ταῦτά σοι πραχθηναι. Ξε. Ελ. 5, 4. 27. Πολλήν πρόνοιαν ἔσχεν εὸσχήμως πεσεῖν. Εὸ. Έλ. 569. (Περετ ben βης. bei πείθεσθαι χ. Σή. 3, 48, bei ἐπιβουλούειν χιι Χε. Χπ. 5, 6, 29.)

- A. 17. Ueber ben Inf. bes Futurs nach biefen Berben § 53, 7, 11.
- Α. 18. Mit dem Inf. berbunden werden auch die (entgegengesetten) Begriffe der Furcht wie der Scheu und des sich Hitens, Hinderns, Berschiebens u. ä., in sofern der Begriff der Abgeneigtheit, des Stränbens in ihnen vorherricht. Bgl. 56, 6, 5. Φοβοῦνται πανταχοῦ λέγειν τὰ μὴ σόμφορα βασιλεῖ. Ξε. Κυ. 8, 2, 12. Δέδοινα περί τῶν θεῶν διαλέγεσθαι. ΙΝ. Κρίτ. 407. [3. Τβ. 1, 136, 1.] (Τὰς συμφορὰς δὴ τῶν κακῶς πεπραγότων οδ πώποθ' ββρισ', αὐτὸς ὀρμωδῶν παθείν. Εὐ. 'Ανδρομέ. 19.) 'Ο ανῶπροδότης καλεῖσθαι. Σο. Φι. 94. [vgl. Τβ. 1, 120, 3.] "Φεὐγει οἰδὲ μένει οἰδὶ αἰδεῖται κακὸς εἶναι." Πλ. πολ. 566. Προτοῦ μέν αἰδως ἢ ν ἐμοὶ λέγειν τάδε. Αἰσχ. 'Αγ. 1203. Αἰσχύνεται δὲ τὰγάθ' ἀσκήσας ἀνὴρ κακὸς κεκλῆσθαι πᾶς τις. Εὐ. Ίκ. 912. Τὰ δίκαια πάντες αἰσχύνονται μὴ πράττειν. Δη. 16, 24. Θνητὸς πεφοκώς μὴ εὐλαβοῦ τεθνηκέναι. Δίφ. 116. Κακῶς παθεῖν ὁπὸ τῶν κρειττόνων οὐδὲν κωλύει καὶ τοὺς μηθὲν ἐξημαρτηκότας. 'Ισ. 10, 47. (Τοὺς ἱπτέας ἐκώλοσε τοῦ καίειν. Ξε. ἀν. 1, 6, 2. vgl. § 47, 13.) Μηδεὶς νόμος ἀπειργέτω ποιεῖσθαι υἰόν. Πλ. νό. 929. Τὸ δαιμόνιόν μοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν. Πλ. ἀπ. 31. 'Ανεβάλλετό μοι διαλεχθηναι. Ξε. Έλ. 1, 6, 10. [lleber φυλάσσειν μή- 3. Σħ. 3, 23, 1.]
  - M. 19. Ueber pin nach biefen Begriffen f. § 54, 8, 9-11.
- In loderem Berhaltniffe bezeichnet ber Inf. bie Sandlung ju beren Behnf die haupthandlung erfolgt und brildt fo mittelbar auch eine beabfichtigte Folge aus: zu, um zu. Bgl. A. 12. So bei Berben die ein anderes Object bei fich haben wie auch bei Baffiven und Neutren. H y v to phéow τοὸς καρποὸς τρέφει τῷ κράτοδντι λαμβάνειν. Ξε. οἰκ. 5, 7. Οὺκ ἀν τὸν αύτοδ καιδά τις δοίη κτανείν. Εδ. Φοί. 966. [ε. Σή. 4, 19, 1.] Γοργίας παρέχει έαυτον ερωτάν των Έλληνων τῷ βουλομένο δ, τι άν τις βουληται. Πλ. Μέ. 70. Διέλαβον το μέρος εκαστος φυλάττειν τοίς θεοίς. Βε. άν. 5, Αρχοντας είλεο θε άρχειν μου. Πλ. άπ. 28. Νομιοδοί σε και αὐτὸν καταδικάζειν σαυτού πάντα τὰ έσχατα παθείν. Εε. Κυ. 3, 1, 9. — Τοίς μελν ήγεισθαι δέδοται, τοις δ' Επεσθαι τέτακται. Εε. Λακ. π. 11, 6. 🕰 εῖ τοὸς ἄρχειν αίρε θέντας τῶν κτημάτων τῶν ἰδίων ἀμελεῖν. Ἰσ. 12, 145. Ή θόρα ή έμη ανέφατο τῷ δεομένφ εἰςιέναι. Εε. Ελ. 5, 1, 14. — Πολλαὶ πέλται ἡσαν φέρεσθαι. Εε. ἀν. 2, 1, 6. Ἐμοὶ οὸκ ἐθέλει γενέσθαι τὰ ἐξὰγειν. Εε. ἀν. 6, 4, 36. [3. Νπ. 2, 2, 3.] — ᾿Ακμάζειν ἡγοῦμαι ἐρόκειν ἀκ' ἐμαυτοῦ τὰ κακά. Εε. ἀν. 3, 1, 25. — Ευνέβησαν Βυζάντιοι Επήμοοι είναι. Θ. 1, 117, 3. Βυνέκειτο αδτοίς τῶν πυλῶν ἀνοιγθεισῶν E ςπίπτειν τοὺς 'Αθηναίους. Θ. 4, 68, 4. [3. Th. 4, 68, 4. Ueber ben Suf. nach άφιχνεῖσθαι 2c. 3. Th. 1, 128, 2.]

A. 21. In eben dem Berhältnisse sieht der Ins. bei den hieher gehörigen Transitiven oft auch da wo zu ihnen ein Object, wie z. B. τ., bloß zu ergünzen ist. Bie man nämlich sagt offen niese köwná vol (Eur. Kyll. 520) und δίνον μοι έγχεις περίν (Ar. Wesp. 616), so auch bloß πιείν, φαγείν πέμπω (Ken. Styr. 4, 5, 1 vgl. 7, 1, 1), δίδωμι Ar. Ritter 706, έγχεω (eb. 118), λαμβάνω (Eur. Kyll. 561). Διψώντι πάντα προςφέρων σοφά ούν αν πλέον τέρψειας δι

πιείν διδούς. Σο. άποσ. 702. Πολλάπις οἱ πάμνοντες οὐν ἐθέλουσι παῦσαι παρασχείν τῷ ἰατρῷ. Πλ. Γο. 456. — Υπόσχες Σωπράτει ἐξελέγξαι. Πλ. Γο. 497.

### III. Der Infinitiv bei Begriffen der Borftellung und Aeußerung.

- 4. Bei den Begriffen der Borftellung und Aeußerung bezeichnet der Inf. zwar etwas Wirkliches, aber nur als subjectiv Aufsgefaßtes ober Angenommenes.
- M. 1. Wenn bas Subject bes Inf. mit bem bes Bauptfates jusammenfullt, fo wird es gar nicht ober im No. ausgebrudt; ein etwa jugeboriges Bradicat aber fieht im Mominativ vgl. § 55, 2, 1; eben fo appositiv jugefugte Be griffe. Wenn bas Subject bes Inf. ein verschiebener Begriff ift, fo tritt ber Mc mit dem Inf. ein. Richt gescheut murben zwei Accusative, wenn ber Sim bie Ameideutigleit beseitigt. Пачтанасци вічас біхагос поб боквіч вічас дейн. Φιλή. 92, 8. Ἐσίκασιν οί θεοί πολλήν τῶν ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν ποιείσθαι. Εε. άπ. 4, 3, 12. Πιστεύουσιν άλλήλοις μηθων αίσχρον προςτάττειν τοῦς παισίν. Εε. Λακ. π. 6, 2. Έλπιζε τιμῶν τοὺς τονεῖς πράξειν καλῶς. Μέ. μο. 155. ΄Ων τ' ἄν μὴ ὡσι νόμοι. τνώμη τη δικαιστάτη δικάσειν όμωμόκατε. Δη. 39, 40. Προφασίζεται άβρωστεῖν. Δη. 19, 124. - Δόξει τις άμαθεί σοφά λέγων ούν εύ φρονείν. Εύ. Βάν. 480. Ήλίθιος έστιν εί τις οίεται διά τον πλούτον μηδέν έπιστάμενος δόξειν π άγαθός είναι. Εε. άπ. 4, 1, 5. "Όταν εὐπορών τις αίσχρά πράττη πράγματα, τί τοῦτον ἀπορήσαντα πράξειν προςδοκάς; Στ. 2, 3. (Καταδικάζω εμαρτοῦ, εί τινος βιαίου εξάρχω, της εσχάτης δίκης άξιος είναι. Βε. αν. 6, 4, 15. Κελεύει εάν τις καταγνωσθή άδικε εν, άποθανείν είς το βάραθρον έμβληθέντα. Εε. Ελ. 1, 7, 20.) Μηδέποτε μηδέν αλοχρόν ποιήσας έλπιζε λήσειν. '1σ. 1, 16. Βοιωτοί ἀπειλοῦσιν αὐτοί καθ' έποτούς ἐμβαλείν εἰς την 'Αττικήν. Ξε. ἀν. 3, 5, 4. — Οὐδένα οἰμαι δαιμόνων εἰναι καπόν. Εδ. 'Ιφ. Τ. 391. "Ο, τι ἄν ποιῆς νόμιζ' ὁρᾶν θεούς τινας. Γν. 241. Μεγίστην ήγουμαι συμμαχίαν είναι και βεβαιοτάτην το τό τό δικαια πράττειν. Ίσ. 6, 59. Έγω δπέλαβον χρησίμους είναι θεούς τάργόριον ήμών και το χρυσίον μόνον. Μέ. 526, 8. Σωκράτης το άγνοείν έαυτον εττυτάτω μανίας ελοτίζετο είναι. Εε. άπ. 3, 9, 6. — Ούποτε φήσω τάμον εδφραίνειν πλέον ή λυπείν. Εδ. 'Αλπ. 238. Πρωτατόρας έλετε πάντων χρημάτων μέτρον είναι άνθρω πον. Πλ. Κρατ. 386. Πάντες αν όμολογήσαιτε όμόνοιαν μέγιστον άγαθόν είναι πόλει, στάσεν δε πάντων κακών αλτίαν. Λυ. 18, 17. Μή κατόκνει μακράν δδον πορεύεσθαι πρός τοὺς διδάσκειν τι χρήσιμον επαγγελλομένους. Ίσ. 1, 19. Ήιτιῶντο αὐτοὺς καὶ Κορινθίους πείσαι μή συστρατεύειν. Βε. Έλ. 3, 5. 5. — Τὸν ζῶντα καίνειν τοὺς τεθνηκότας λέγω. Αἰσ. χο. 886. [8gl. Th. 6, 10, 1, Her. 1, 114, 2.]
- Μ. 2. Ναφ δοκῶ, λέγομαι und biefem ähnlichen Bassten erscheint bet No. mit dem Inf., wenn das Subject, der Ac. mit dem Inf., wenn des Subject, der Ac. mit dem Inf., wenn des fen Inhalt der Hauptbegriff ist. "Εδοξε σχηπτός πεσεῖν εἰς τὴν οἰχίαν καὶ εἰχ τούτου λάμπεσθαι πᾶσαν. Ξε. ἀν. 3, 1, 11. [λ. Τ. 5, 59, 4.] Πρός δύο οἰδι ὁ Ἡρακλῆς λέγεται οἰός τ' εἰναι. Πλ. Φαίδ. 89. Λέγεται κεὶ τοὺς θεοὸς ὁπὸ τοῦ Διὸς βασιλεύεσθαι. Ἰα. 3, 26. Ἡγγελταί γε δεῦρο ῆ τε μάχη πάνυ ἰχυρὰ γεγονέναι καὶ ἐν αὐτῷ πολλοὺς τῶν γνωρίμων τεθνάναι. Πλ. Χαρ. 153. "Ερως ὁμολογεῖται παρά πάντων μίτας θεὸς εἰναι. Πλ. συ. 203. 'Ομολογεῖται τοὺς ὰπὸ Διὸς εἰγενεττάτους τῶν ἡμιθέων εἰναι. Ἰσ. 9, 13. Κριθέντες μηδὲν συνειδέναι ἀφείθησαν. Ξε. 'Ελ. 5, 4, 23.
  - A. 3. Die personliche Construction, der bloge Ro. mit einem aus den

- Berbum des Hauptsates zu denkenden Ins., ist bei δοχώ, κόιχα, φαίνομαι und Bassiwen, wie λέγομαι, auch in Zwischensten mit ως ilbsich. [zu Ke. An. 1, 4, 5 vgl. 2. Σh. 7, 86, 4.] Καχώς άρ' δντως είχες, ως γ' έμοι δοχείς. 'Αρ. νε. 1271. "Οχλον παρέξεις, ως κοιχας, ω γόναι. Εδ. Μηδ. 387. Οδχ κόπου τοῖς λεχθείσιν, ως φαίνει. Πλ. πολιτ. 280. Οι Εδρυτάνες ωμοφάγοι είσιν, ως λέγονται. Θ. 3, 94, 4.
- Α. 4. Buweilen erschien non Verben der Borstellung und Aenserung Active ohne Ins. bloß mit zwei Accusativen, wie dones und Passive bloß mit zwei Rominativen, wobei man ohne Noth einat zu ergänzen psiegt, da jene Berba auch an sich ein Brüdicat einem Subject anstigen fönnen. Nóμιζ' α-δελφοός τοὸς άληθινοὸς φίλους. Μέ. μο. 877. [Cobet N. 1. μ. 519. Τό πέρδος ήγοῦ κέρδος, ἀν δίκαιον ξ. Μέ. μο. 503. Λόγον παρ' έχθροῦ μή ποθ' ἡγήση φίλου. Μέ. μο. 325. Έγὰ μὲν ἄπιστον καὶ θεοῖς έχθρόν, αδ μόνον ἀνθρώποις, ὁπολα μβάνω τὸν τῶν γονέων ἀμελοῦντα. [Δη. 25, 66.] Τὸ μηδὲν ἀδικεῖν ἐκμαθεῖν ἀστεῖον ἐκιτήδευμα κρίνω τῷ βίφ. Μέ. μ. 97. Κεφάλαιον παιδείας λέγομεν τὴν ὀρθὴν τροφήν. Πλ. νό. 643. Τοὸς δικαίοος τῶν κενῶν δοξασμάτων, κᾶν ὡτι δοῦλων, εδγενεστέροος λέγω. Εδ. Μελα. 11. Φασίν κακίστους οἱ πονηροί τοὸς κακούς. Μέ. 737. Τὰς καλὰς πράξεις ἀπάσας ἀγαθὰς ώμολογήσαμεν. Πλ. Πρω. 359. Τὴν σιγήν σου συγχώρησιν θήσω. Πλ. Κρατ. 435. Τὴν ὰληθῆ δόξαν ἐκιστήμην δρίζει. Πλ. Θε. 187. Κρεῖσσον οδδὲν ἀνάγκης εδρον. Εδ. Αλκ. 965.
- (Θί τοιοδτοι δοκοδαι κακοί. Εε. οίκ. 4, 3.) Το θανείν κακῶν μέγιστον φάρμακον νομίζεται. Εδ. 'Ηρ. 595. Το θείον ὁπολαμβάνεται βοηθείν τοῖς ἀδικουμένοις. 'Αρλ. ρητ. 2, 5 Ε. Κράτιστοι ᾶν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθείεν οἱ τά τε δεινά καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταδτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. Θ. 2, 40, 3. Ταδτα διέγνωσται άριστα τῶν ἐκιτηδευμάτων ὰ καὶ τοῖς πολλοῖς καὶ τοῖς ὀλίγοις ἀρμόττοντα μάλιστα τοιχάνει καὶ πλείστους ἐπιθυμητὰς ἔχει. 'Ανδ. 4, 6. (Γνωσθέντες ὧν ἐπεδύμουν εἰς ταραχὰς κατέστησαν. 'Ισ. 12, 105.) Το πάλαι τόραννος ὁ Έρως λέγεται. Πλ. πολ. 573. Αἰσχιστον ἀδικία καὶ σύμπασα ψοχῆς πονηρία ὡμολόγηται ἡμίν. Πλ. πολ. 477. (Νόσον ψοχῆς ἄνοιαν συγχωρητέον. Πλ. Τί. 86. 'Ηδονὰς καὶ λόπας ὑπερβαλλοόσας τῶν νόσων μεγίστας θετέον τῷ ψοχῷ. Πλ. Τί. 86.)
- A. 5. And nad den Berben des Rennens findet fich besonders dei her. und Biaton der Ac. mit dem Inf. είναι, dieser für uns pleonastisch. Μάντεις δνομάζουσι τους προσημαίνοντας είναι. Ξε. απ. 13. Πάσας ήδονας αγαθών είναι προσαγορεύεις. Πλ. Φιλ. 13.
- (A. 6. Zuweilen findet sich auch der Ins. wo eig. ein verdum sinitum und des regierende Berbum mit ώς als Zwischensatz eintreten sollte. Τοδς στρατηγούς, οι ένίκων ναυμαχούντις, δτι διά χειμώνα οδχ οίοι τ' έφασαν είναι τοὸς έχ της δαλάττης άνελέσδαι, δανάτω έζημιώσατε. Λυ. 12, 36.)
- (A. 7. Andrerseits sann ώς, 8 mit einem solchen Berbum und doch mit Bezug auf dasselbe statt des Indicativs der Ins. oder δτι folgen. Tόδε, ώς ο λμ α. αναγκαιότατον είναι λέγειν. Πλ. Φίλ. 20. Παντάπασιν, δ καὶ κατ' άρχάς εξπομεν τοῦδε τοῦ λόγου, δτι οὸδὲν άληθείας μετέχειν δέοι τὸν μέλλοντα έκανως βητορικόν έσεσθαι. Πλ. Φαίδ. 272. At. 3. Her. 1, 65, 8.)
- 3. 8. Umgelehrt werden Berha wie δοκείν, οἶεσθαι, φάναι ohne δτι ober τος selbstāndigen Sägen vor-, ein- oder zugestügt. [Ohne Rommata vgl. Th. 2, 54, 2] Πρό των Τρωικών οὐδὶν φαίνεται πρότερον κοινἢ έργασαμένη ἡ Ἑλλάς, δοκεί δέ μοι οὐδὶ τοὕνομα τοῦτο ξύμπασά πω είχεν, ἀλλὰ πρό Ἑλληνος οὐδὶ είναι ἡ ἐκίκλησις αὐτη. Θ. 1, 3, 1. Ἐλθοις ἄν ἡμῖν πάντα εἰδως τὰ τῶν πολεμίων οίμαι δὶ καὶ λόγων καὶ βουλευμάτων κοινωνὸν ἄν σε ποιτίτο. Εε. Κο. 6, 1, 40. Οἰδὶ ἐγὼ γνώσει κακοῦ θυμοῦ τελευτὴν ὡς κακὴ προςτίγνεται. Σο. ΟΚ. 1197. Τὰ μὲν ἐκ τοῦ παραχρῆμά μοι διήει, τὰ δὲ

- πρότερον έσκεμμένη, δτε μοι δοχεί συνετίθη τον έπιτάφιον λόγον. Πλ. Μενέξ. 236. Κύπρις τοῦτον λαβοῦσα πῶς δοχεῖς χαθόβρισεν. Εδ. Ίπ. 447. Τύες φὴς ἡσαν οἱ λόγοι; Πλ. Φαίδ. 59. Ταύτην πίνειν ἡνάγκαζον οδιοί μα δοχεὶ. Δη. 19, 197. Τί ἀπολογησό μεθα φής; Πλ. πολ. 420. [Bgl. Diel. 59, 1, 9. μι χε. Μπ. 2, 1, 16. 5, 8, 22 π. μ. Σβ. 1, 3, 1.]
- Α. 9. In obliquer Rede findet sich zuweilen der Ins. auch nach (meinsachen) Relativen und den Conjunctionen ώς, (ώσπερ.) δτε, inc. [Kr. Krit. Anal. 1 S. 156] Οδη άν ποτε φαίμεν άληθεία χορόν κακόν άπολουθήσαι, άλλ' όγιές τε καὶ δίκαιον ήθος, ή καὶ σωφροσύνην επεσθαι Πλ. πολ. 490. Έφη άφικνείσθαι τεταρταίους δθεν καθοράν ἄνωθτι δά παντός τοῦ οδρανοῦ καὶ γῆς τεταμένον φῶς εδθύ. Πλ. πολ. 616. Οι Λακδαμόνιοι δέκα άνδρας Σπαρτιατῶν προςείλοντο βασιλεί, άνευ ῶν μη κύριον είναι ἀπάγειν στρατιάν ἐν τῆς πόλεως. Θ. 5, 63, 3. 'Ως ἀκοῦσαι τος παρόντας, θόροβον γενέσθαι φασίν. Δη. 19, 195. Λέγεται 'Αλκμαίων, δτε δή ἀλᾶσθαι αδτόν, τον Απόλλω ταύτην την γῆν χρῆσαι οἰκείν. Θ. 2, 102, 14. Φασίν όπο τῶν ἡδονῶν ἡττᾶσθαι καὶ οὸ πράττειν διὰ ταῦτα τὰ βίντιστα, ἐπεὶ γιγνώσκειν. Πλ. Πρω. 353. [Βω. ift εί mit dem Ins. 3. Σ). 4. 98, 3.]
- A. 10. Wenn δτι und ώς mit dem Inf. stehen, so ist diefer gesetzt als of die Conjunction nicht vorherginge, also eine Bermischung zweier Constructionen. Νομίζω δτι δοτις εν πολέμφι ων στασιάζει πρός τον άρχοντα, το δτον πρός τό έαντοδ σωτηρίαν στα σιάζειν. Εε. αν. 5, 9, 29. Ελπίζειν χρή ώς ανδρα άγαθοδς μαλλον ή κακοδς αδτοδς γενήσεσθαι. Εε. Ελ. 6, 5, 42.
- A. 11. Nicht selten ift der Inf. auch, besonders zu den § 56, 8, 1 erwähr ten Begriffen, aus bem Borhergebenden ober wohl auch aus bem Kolgenden " erganzen; wobei von dem zu erganzenden Juf. selbst ein Object abhangen lane [Rt. 3. Dion. p. 117 s. u. Reg. 3. Th. u. Infinitiv 5.] Μιλτιάδη τελεστισαντι Χερσονησίται θόουσιν ώς νόμος οίκιστη. Ηρ. 6, 38, 1. 'Ανηρ αγαθικηίνου, ώσπερ σε είκος, δντα Σπαρτιάτην. Θ. 5, 9, 6. 'Απλάς γε λύπας εξύ (υgl Χ. 4) οὸκ σάσω διπλάς. Εὐ. Ίφ. Τ. 688. 'Α μη προς ή κει μήτ' άκους μήθ σ ρα. Μέ. μο. 39. Οι πρόγονοι άμφοτέρων περιγεγόνασιν, ώς έκατέρων προςήκει. Λοκ. 70. Πειθώμεθα οίς αν ήμας καθήκη. Ξε. Κο. 3, 1, 4. Κρείπο σιωπαν έστιν η λαλείν α μή πρέπει. Μέ. μο. 290. "Α δεί παρών φράπι. μή παρών ὰπῆς. Αἰσ. ἀποσ. 271. Οἱ πρόγονοι συμβούλοις ἐχρῶντο τοιεότω οἰοις χρή τοὸς εὐ φρονοῦντας. Ἰσ. 12, 151. — ᾿Αποκρίνασθε δ, τι κάλλιστο τε καί άριστον έχετε. Ξε. ἀν. 2, 1, 9. Μίαν μεν ναῦν λαμβάνουστ, τὰς δ' ἄλ-λας οὐκ ἐδυνήθησαν. Θ. 7, 25, 3. Ταῦτα τὰ ἐρωτικὰ ἴσως κῶν σὸ μυγ-θείης τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικὰ οὐκ οἰδ' εἰ οἶός τ' ἄν εἴης. Πλ. σο. 210. – Οἱ ᾿Αθηναίοι ἐκκλησίαν ξυνέλεγον ἐς τὴν Πύκνα καλουμένην, οδιπερ καὶ άλλο: εὶώθεσαν. Θ. 8, 97, 1. [ngt. \$t. 3. Dem. 4, 1.] Βασιλεύς τὰ μὲν ξχε, τὶ δὲ μέλλει. Ἰο. 4, 136. Ἰφικράτης δξέως τὰς ναῦς ἐπληροῦτο καὶ τοὸς τὰτράρχους ἡνάγκαζεν. Εε. Έλ. 6, 2, 14. Τἦ αδτἤ ἰδέα ἐκείνα τε ἔσχον πε τὰ ἐνθάδε νῦν πειρῶνται. Θ. 6, 76, 3. Εἰ τις ᾿Αθηναίους φαίη περοπα έπὶ τῷ μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν μήτε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐῶν, ἐρθώ αν είποι. Θ. 1, 70, 5. Εἰς δψιν ἡλθες ώνπερ ἐξηόχου πάλαι (erg. εἰς δψι ἐλθεῖν). Αἰσχ. Χο. 215. — Εἰς μέν τὰς ἄξουσιν, εἰς δὲ τὰς εδλα βήσοντα: Πλ. πολ. 467. Οἱ μισθοφόροι κακὸν μέν οδδέν ποιούσι τὸν μηδέν ἀδικόντ τούς δὲ κακουργείν βουλομένους κωλύουσιν. Ξε. Ίέρ. 108. — Δεί αὐτος τε άνδρας άγαθοὸς είναι και τοὸς άλλους παρακαλείν. Εε. αν. 3, 1, 4 Χειρίσοφος ελάμβανε τὰ δπλα καὶ τοῖς ἄλλοις παρήγγελλεν. 🗷 ε. ἀν. 4, 3. 17. Εί τι εθρίσκοιεν των εξρημένων μή άφειμένον άφηρούντο. Εε. αν. 4.1 14. - Έξειη αν σοι, εί ποι βούλοιο, θεωρήσοντι πορεύεσθαι. Εε. 160. 11. 10. — Γίγνεσθε ἄνδρες οδουςπερ όμας οι Ελληνες ἀξιοδιστιν. Θ. 3, 14 "Όρα μὴ τούτων μεν εχθρός ής, εμός δε προςποιή. Δη. 18, 125. Εγώ ρε ποινωνείν ετοιμος, ο εμαι δε και Λάχητα τόνδε. Πλ. Λάχ. 180. Ο φθαπ

τόν μέλλοντα κακόν τι δράν επημείτο και ό επικελεύσας τον μή διανοούμε-νον. Θ. 3, 82, 5.

(A. 12. Der Inf. des Präsens kann auch aus einem andern Tempus ergänzt werden. 'Εκέλευσε τους Ελληνας, ώσπερ νόμος αθτοίς είς μάχην, οδτω ταχθήναι. Ξε. αν. 1, 2, 15. Bgl. Her. 8, 114. Ueber die Ergänzung eines passion Inf. aus einem Activ Th. 3, 64, 2 u. 5, 28, 3.)

### § 56. Particip.

### l. Das Particip prädicativ.

- 1. Das Particip, ein verbales Abjectiv, erscheint als solches auch in Ansehung seines Gebrauches, mit einigen, zum Theil nur scheinbaren Eigenthümlichkeiten, die aus seinem Wesen erklärlich sind.
- 2. Ms Abjectiv kann das Particip attributiv und so auch substantivirt (§ 43, 2 u. 4 mit ben An.), pradicativ und appositiv eintreten.
- 3. Als Pradicat sindet sich das Particip selbst in Verbindung mit dem einsachsten Pradicatsverbum ekvat; eben so bei Ináexer, dies mehr nur Demosthenisch. [Bgl. Th. 5, 83, 1.]
- Μ. 1. Diese Ansbrucksweise stellt die Handlung als ein bestehendes Ergebnis vor. [Bgl. Aristot. Φοσ. αχρ. 1, 3, 10 n. 3. Σh. 1, 1, 1. 38, 2.] Dem gemäß ist sie am meisten beim Part. Br. und Bf. stolic. Ελμλ νον μλν τοράννφ δοικώς, τότε δε σαφῶς δοῦλος ήν. Ξε. σο. 4, 32. Εί τοις πλέσοιν αρέσκοντές εσμεν, τοῖςδ' αν μόνοιο οδα δρθῶς ἀπαρέσκοιμεν. Θ. 1, 38, 2. Μέτριος πρὸς ἄπαντάς ελμι, ἐλεήμων, εδ ποιῶν πολλούς. Δη. 21, 101. Ήσαν ἀπιστοῦντές τινες Φιλίππφ και νοῦν ἔχοντες. Δη. 19, 53. Αί γνῶμαι δεδουλωμέναι ἀπάντων ἀνθρώπων ήσαν. Πλ. Μενέξ. 340. "Οταν γνῶσιν αδτήν αὐτῆς τις ἔχη, γιηνώσκων που αὐτὸς ἐαυτὸν τότε ἔσται. Πλ. Χαρ. 169. Έγὼ τὸ πράγμά εἰμι τοῦτο δεδρακώς. Δη. 21, 104. Οὐδ' ἤσθοντο ότε ήν τετελευτημώς 'Αγίας. Δη. 43, 64. 'Ο παραβάς τίνα δοὺς δίκην ἀξίαν ἔσται δεδωκώς; Δη. 21, 50. Οὕτε συντεταγμένοι οὕτε μάχεσθαι παρεσκευασμένοι κατειλημμένοι ἔσονται. Ξε. Κυ. 4, 2, 22. ('Ο παιδοτρίβης ᾶν ἀποκτείνας αὐτὸν εῖη. 'Αντ. 8, δ, 4. Τὸ σὸν διδάξας τοῦμὸν οδ μαθών ἔσει. Μέ. 1004. Τοῦτο δπάρχειν ὁμᾶς εἰδότας ἡγοῦμαι. Δη. 18, 95.
- **A.** 2. So stehen auch die (adjectivisch gewordenen) Participia von Impersionatieu. Όσως τὰ περί την πόλιν διφαησαν, δοπερ προςηπον ην. Ίσ. 12, 124. Σφόδρ' έστι ξυμφέρον τὸ μηδέν ἀσαεῖν όγιες έν τῷ νῦν βίφ. 'Αρ. πλ. 49.
- 2. 3. Es findet fich fagar έστιν ων, γιγνόμενος, mie auch έστιν (ουτως) έχων; selten ων mit einem andern Barticip. Οδδαμοδιτά γε μή δντα δντ' έστιν. Πλ. Εδθόδ. 284. Υπόμνημα ήσαν δντες οἱ στέφανοι. Δη. 22, 74. Προςήμει τό τε γεγονὸς είναι γεγονὸς καὶ τὸ γιγνόμενον είναι γιγνόμενον, έτι δὲ τὸ γενησόμενον είναι γενησόμενον καὶ τὸ μή δν μή δν είναι. Πλ. Τί. 38. Ἡσάν τινες καὶ γενόμενοι Νικία λόγοι πρότερον πρός τινας των Κοθηρίων. Θ. 4, 54, 2. Ἐστιν οῦτως έχον τε καὶ γεγονός. Πλ. Παρμ. 154. Ἐστιν οὸς οδτω ταῦτ' έχοντα. Δη. 20, 113. [δείπδοτ] μι Βίαι. Βίραιο. 113.] (Τοῦτό ἐστιν ἐν τοῖς οὸσι νόμοις κυρίοις ὁπάρχον καλὸν καὶ σαρές. Δη. 20, 96. Σὸ ὧν δὴ διαφέρων πάντων τῶν ἐμφρόνων οὸχ ἔξεις είπεῖν; Πλ. νό. 953.)
  - A. 4. Am häufigsten fleht so sevar mit einem (activen) Barticip bas ben

- Artitel bei fic bat. Bgl. § 50, 4, 8 n. 4. Νόμος ο βοηθών έστω τώ της πόλεως ξυνδέομφ μετά θεών. Πλ. νό. 921. Νούς έστιν ο διαπεποσμηκώς πάνθ δοα κατ' οδρανόν. Πλ. νό. 967. 'Ο ένταθθα έαυτον τάξας της πολιτείας είμὶ έτω. Δη. 18, 62.
- (A. 5. Edvat in dieser Berbindung auszulassen, so daß assa Asicip sür das entsprechende verdum finitum stände, ist ein wenigstens der mustergültigen Prosa abzusprechender Gebrauch, wenn das Barticip nicht eina völüg adjectivisse geworden, wie z. B. ξομφέρον Thut 3, 44, 1. [Egs. indeß hamann z. Big. 215. 227 und Göttling zu Ars. Pol. 287.] Nur προςτριον, πρίπον, έξον, δέον sinden sich sür προςτριον εστι 2c. Ar. Arit. Anal. 1 S. 153. u. Schömann z. Isai. S. 346. 443.)
- Μ. 6. Έχειν mit dem Particip eines Präteritums (non einem Activ, Medium oder Deponens) bezeichnet eig. einen durch die Handlung begründeten und bestehenden Besith: ήρπακώς έχει ήρπακε καὶ έχει. [Doch such sich namentlich έχω mit dem Barticip des Actistis, besonders dei Dramatiku, auch bloß als nachdrucksvollere Umschreidung, val. Dial. Syntox A. 8.] 'Αδελφήν τήν έμιλν γήμας έχεις. Σο. ΟΤ. 577. Κρείττον έμφανής φίλος ή ελείτος άφανής, δν οδ κατορόξας έχεις. Μέ. 130, 15. [vgl. Reg. 3. Th. 1. έχειν Α.] Χωρία φχουν ίσχυρα of Ταόχοι, έν οίς καὶ τὰ έπιτήδεια πάντα είχου άνακεκομισμένοι. Εε. άν. 4, 7, 1. ('Ωνοόμενοι βαρβάρους άνθρωπους έχουσιν. Εε. άπ. 2, 7, 6.) Εἰς ἀτιμίαν την πόλιν ήμιων ή τούτω πονηρία καὶ ψευδολογία καταστήσασα έχει. Δη. 19, 288. [Ποίφ σὸν έργφ τοῦτ' ἀπειλήσας έχεις; Σο. ΟΚ. 817. Τὸν λόγον σου θαυμάσας έχω. Πλ. Φαὶ. 257. Βgl. Βαὶδ. μ. Ευ. βροί. 712.]
- 4. Eben fo fteht ber No. bes Particips bei Berben bie ein modificirtes Sein ausbrilden, wie rupzareir, dar areier, palveo Ja.
- Α. 1. Τογχάνω [poet. auch πορω] ων 2c. tönnen wir meist überfeten ich bin eben, gerade, zusällig; λανθάνω ων 2c. ich bin nubemerkt, undersehen λανθάνω έμαστον ποιων 2c. ich thue mir selbk undemerkt vgl. § 46, 9. Ueber das Zempus des Bartiche § 53, 6, 8. Μίτατον των παπων τογχάνει δν τό άδικειν. Πλ. Γο. 469. Οδικ ων τόχοιν γενόμενοι βασιλέων έκγονοι η δυναστών τάς φόσεις φιλόσοφοι. Πλ. πολ. 502 Αρχων άνηρ πας, ξύνεοιν ην έχων τόχη. Εδ. Ίφ. Α. 375. Λήσινδιά τέλους μη δόκει πονηρός ων. Μέ. μο. 329. Τοδ σίνου άφαιρείν χρή, έκι λάθωμεν όδροπόται γενόμενοι. Εε. Κυ. 6, 2, 29. "Οστις ήδεται λίτω διανοίας άμελοῦντες λελή θασι σφάς αὐτοὸς άμα τοῦ τε φρονείν άμπων καὶ τοῦ πράττειν βέλτιον τῶν άλλων όλι η ωροῦντες. Ίσ. 8, 32. Σποσδη ἀκλεγόμενοι ελάθομεν ήμας αὐτοὸς παίδων οδόξν διαφέροντες. Πλ. Κρίτ. 49. (Λέληθέ σε δτι ή ἰσότης ή γεωμετρική μέγα δύναται. Πλ. Γο. 508.)
- A. 2. In hypothetischen und relativen Sägen sieht τογχάνειν ακό ο bne Barticip, das dann aus dem Berbum des Hauptsates zu ergänzen ik. [Reg. z. Th n. τογχάνειν.] Εένοι, εάν (οδτω) τόχωσιν, έστιν δτε καί απίκτειναν άλλήλους. Εε. Έλ. 4, 1, 34. 'Ο περί πάντ' άδικος τάχ' Έν, εί τόχοι, καί τοῦτον ήδικει. Δη. 36, 55. 'Ο πάνδημος Έρως εξεργάζεται δ, τι εν τόχη. Πλ. σο. 181.
- A. 3. Τυγχάνειν [wie κυρείν] findet fich auch obne das Particip &ν mi einem bloßen Substantiv ober Abjectiv als Prädicat. [Reg. 3. Th. n. τογχάνειν.] Πολλοίς ἀπόκρισις ή σιωπή τυγχάνει. Γν. 462. Εξ τις εδνους τυγχάνει, έτω μεθ' ήμων. 'Αρ. έκ. 1141. [Καὶ τὸ πάνο λαμπρὸν οὸν ἀνιδονον κυρεί. Γν.]
- (A. 4. So findet fich auch συμβαίνειν; selten mit angefligtem Particip. Σορβαίνει μέτιστον κακόν ή άδικία. Πλ. Γο. 479. [1951. 3. Æh. 5, 92.] – "Όταν συνιέναι λέγη, ταθτόν παντάπασι τῷ ἐπίστασθαι συμβαίνει λεγόμινον. Πλ. Κρατ. 412. Bgl. Engelhardt zu Blat. Mener. 6.)

- A. 5. Φαίνεσθαι (erscheinen) mit dem Particip giebt das Urtheis als ein reales, als ein durch die Erscheinung Jedem so (objectiv) sich heransftellendes: es zeigt sich, es ist offendar daß; φαίνεσθαι mit dem Infinitiv giebt es als ein solches das ein Subject sich aus der Erscheinung entnimmt: es kommt mir vor als ob, wie doxeiv mit dem Institutio ein rein zubjectives Urtheis ausbrückt. Bgl. 55, 4, 1 u. Ar. z. Dion. p. 133. Μάλισι αν εδδοκιμοίης, εί φαίνοιο ταῦτα μή πράττων α τοῖς άλλοις αν πράττουσιν έπτιμμής. 'Is. 1, 17. Φαίνεταί σοι φιλοσόφου ανδρός είναι ἐσπουδακέναι περί τας ήδονας; Φαίδ. 64. [Bgl. Aristot. 'Ηδ. Εδδ. 7, 2.]
- A. 6. Defter als τυγχάνειν (A. 3) berbindet auch φαίνεσθαι ohne das Barticip ων ein Brüdicat mit einem Subject. 'Ανθρώπων δ σοφώτατος πρός θεδν πίθημος φανείται. Πλ. Ίπ. 289. Οί φύσει λογιστικοί είς πάντα τὰ μαθήματα, ως έπος είπειν, δξείς φαίνονται. Πλ. πολ. 526. Bgl. 3. Dion. p. 133.
- 1. 7. Bie φαίνεσθαι werden auch φανερός und δηλός εἰμι (wie dessen Composita) mit dem Barticip verbunden: es ist offen dar daß ich —. Bgs. § 55, 3, 10. (Ueber δηλός εἰμι ώς Rr. μι Χε. An. 1, 5, 9.) "Οπου μάλιστα πλεονεκτῶν δ κράτιστος φαίνεται, ενταδθα προθυμότατα φανεροί εἰσιν άγωνιζόμενοι πάντες. Εε. Κυ. 8, 4, 4. "Ανδρα λέγεις δς αν τοὸς φίλους τοὸς πρόσθεν εὐ ποιῶν φαίνηται δηλον εἰναι καὶ τοὸς βστερον εὐ ποιή σοντα. Εε. ἀπ. 2, 6, 7.
- **A.** 8. **Nach** φανερός πηλ δηλός εἰμι lann auch δτι folgen. 'Αρ' ἄν καλὸν ποιήσαιμεν τῷ εἰθὸς φανεροί εἰναι δτι καὶ τοὸς εἰ ποιοῦντας πειρώ μεθα νικάν εἰ ποιοῦντας; Εε. Κο. 5, 3, 2.  $\Delta$ ηλός ἐστιν δτι ὰ ῷετο εἰδέναι οἰκ οἰδεν. Ξε. ἀπ. 4, 2, 21.
- A. 9. Dreisache Confiruction hat δοικέναι (scheinen, in sosern von Objecten ein Bild, είκων, sich in einem Subject restectirt) mit dem Nominativ des Particips den objectiven Rester der Wirtlickleit bezeichnend: die Anschauung geben als ob—; mit dem Instinitiv eine aus dem Rester von Erscheinungen gebildete Ansicht ausbrückend: nach der Betrachtung seint es daß; mit dem Dativ des Particips eig. ähnlich sein bedeutend. Leinacts ropawist mädden haben dativ des Bartiscips eig. ähnlich sein bedeutend. Leinacts ropawist mädden haben die Bartiscips eig. ähnlich sein bedeutend. Leinacts ropawist mädden haben die Bartiscips eig. ähnlich sein bedeutend. Leinacts ropawist mädden die hebentend. Leinacts des kallender die Bartiscips eig. ähnlich sein bedeutend. Leinacts die kallender die Bartiscips eig. And. Nach von der die bedeutend. Es. da. 4, 3, 12. Tolg pephwärder zu kaldender die Bartische die Geren die Bartische die Bartische der Gerender die Bartische der Gerender der Bartische Gerender die Bartische der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Gerender der Ger
- 5. Aehnlich erscheint ber No. des Particips bei Berben, die gewisse Momente der Handlung bezeichnen, wie anfangen, endigen, fortdauern.
- A. 1. Bei άρχεσθαι steht bas Particip, wenn eine andere Phase berselben Handlung (Mitte ober Ende), der Instinite, wenn eine andere Pandlung als Gegensatz vorschwebt. Die Stellen silt Sexer mit dem Particip sind 3. Th. durch Erkfürung zu beseitigen (wie Soph. Sez., aber wohl nicht I. β, 378; sicher ist auch δπάρχειν mit dem Particip Der. 6, 133, 1. 9, 78, ken. An. 2, 3, 23 und 5, 5, 9, wie κατάρχειν kyt. 1, 4, 4.) 'Αρ' οδ μουσική άρξο μεθα πρότερον παιδεύοντες ή γυμναστική; II. κολ 376. 'Ηδη έπη φθέγγομαι, και ταῦτα ψέγων' εὰν δ' ἐπαινεῖν τὸν ετρον ἄρξωμαι, τί με οἶει ποιήσειν; Πλ. Φαίδ. 241.
- 1. 2. Mit dem Particip stehen serner παόω (mit dem Accusativ), περοφαι, λήγω, δπίχω. 'Αγαμέμνων τους βαρβάρους επαυσεν όβρίζοντας. 12, 63. Τους πένητας επαυσα άδιπουμένους. Δη. 18, 102. 'Έγω ε σων γυναϊκας οδδίποτε παύσομαι. 'Αρ. Λυ. 1018. [vgl. 6 %. 1.] Σωμα

ἀεὶ ἀπολλόμενον οὐδὲν παύεται. Πλ. Φαίδ. 91. Θεὸν οὸ λήξω ποτέ προστάτην ζαχων. Σο. ΟΤ. 881. (Ἐπίσχες ὀργιζόμενος. Μέ. Στ. 20, 6.)

- Μ. 3. Die Begriffe der Dauer, zu denen auch od διαλείπω gehört, mit einem Particip derbunden übersehen wir durch ein Adderdium: fortdauernd, fortwährend; das Particip durch das verdum finitum. Αγαθών φύσει αξί ποτε τῷ πόλει συνεραστής ὧν διατελώ. Ξε. σο. 8, 41. Οδόδεν αδιανον διαγεγένημαι ποιών. Ξε. απολ. 3. Ο ήλιος τὸν πάντα χρόνον πάντων λαμπρότερος ὧν διαμένει. Ξε. απ. 4, 7, 7. Επιμελόμενος ὧν δεί διάξω. Ξε. Κυ. 7, 5, 85. Οὐ δοκώ σοι απολογείσθαι μελετών διαβεβιωκέναι; Ξε. απολ. 3. Οὐ πώποτε διέλειπον καὶ ζητών καὶ μανθάνων δ, τι ἐδυνάμην αγαθόν. Ξε. απολ. 16. Οὐδένα διαλέλοιπα χρόνον δπό τῶν πονηρῶν διαβαλλόμενος. Ἰσ. 12, 5. (Ἡ πόλις τοὺς τελευτήσαντας τιμῶσα οὐδέποτε ἐκλείπει. Πλ. Μενέξ. 249. Ἐφη μάλιστα σφᾶς μεσοῦν δειπνοῦντας. Πλ. συ. 175.)
- A. 4. Ohne ἄν findet sich unter diesen am häusigsten διατελώ. [3. Ih. 1, 84, 2.] Τοῦ δικαίου ἀθάνατος ἀεὶ δόξα διατελεῖ μόνου. Φιλ. 54. Εὐδαιμονέσταται πόλεις λίγονται αι ἄν πλείστον χρόνον ἐν εἰρήνη διατελώσιν. Ξε. π. πό. 5, 2. 'Εὰν ἐμὲ φίλον ποιήσης, τῶν χαλεπῶν ἄπειρος διαβιώση. Ξε. ἀπ. 2, 1, 23. Οἶπερ τοῖς συμμάχοις πιστοὶ διαμένουσιν ἡταῖς συμφοραῖς, οὐτοι καὶ ὑμὶν αἰσχύνοιντ' ἀν μὴ ἀποδιδόντες χάριτας. Ξε. Ελ. 6, 4, 44. (Οὐδεὶς ἄλυπος τὸν βίον διήγαγεν. Ποσείδ. 28.)
- A. 5. Φθάνω fomme zuvor wird gew. gleichfalls mit dem Robes Particips verbunden (vgl. § 56, 6, 8); mit dem Infinitiv felten den Attifern, öfter dei Spätern. [Bgl. Th. 3, 82, 7, Ar. Ri. 934, Bo. 1384 u. Byttenbed, Julian S. 181 n. Kr. z. Arr. 1, 8, 5.] Πλείστου γε δοικί ανή επαίνου άξιος είναι δς αν φθάνη τοὸς μέν πολεμίους κακῶς ποιῶν, τοὸς δὶ φίλους εὐεργετῶν. Ξε. ἀπ. Σ, 3, 14. Πορευόμενον αὐτὸν φθάνει ήμερα γενομένη. Ξε. ἀν. 5, 7, 16.
- (A. 6. Eigenthilmlich ist die Kormel odn die obavoic, 3. B. Repairwe Bint Bhaid. 100) derwy (Symp. 185) fage unverzüglich, wohl urfprunglich Frage. willft bu nicht eher (ale irgend etwas fonft thun) fagen? bann aber burd ben Gebrauch als folche berwischt, fo febr bag man bes Ursprungs uneingebeit nach ber außerlichen Analogie biefer Formel auch fagte oon av φθάνοιμε, oon a obavor in bem Ginne: ich merbe, er wird unausbleiblich, alfo fynome mit φθάνοιμι ἄν, φθάνοι ἄν. Εὶ μὴ τιμωρήσεσθε τούτους, οὸ κ ᾶν φθάνοι τὸ πλήθος τούτοις τοῖς θηρίοις δουλεύον. Δη. 24, 143. 60 Buttmann ? 150 S. 451f. Rach Bermann 3. Big. 204 heißt poaver eig. aufhoren, ab laffen und od poavw noiwe entweber fortmabrend thun, wie Eur. Dr. 936: οδ φθάνοιτ ετ' αν θνήσκοντες non cessabunt caedes, Ermordunger werden fortwährend erfolgen; ober eifrig befliffen thun, wie Blat. Shmp. 214: οδκ αν φθάνοιμι (τάληθη λέγων). Daber fei es bem Bedaule nach ziemlich gleich ob man z. B. οδα αν φθάνοις ποιών fragend ober affirman fage, ob nach Eur. Dr. 1551: οδαέτ αν φθάνοιτε αλήθρα συμπεραίνοντες μο yloic; non curabitis ut occlusae sint fores? oder ohne Frage: odut'? φθάνοιτε — non omittetis fores occludere. So zeige sich auch wie mit un ohne Reggtion ber Ginn berfelbe fei: od pbavout' av - non omittetis vecludere fores, po avoit av — omittite occlusas.)
- A. 7. Auf od φθάνω folgt auch καί: ich habe nicht fob alb als Ol Λακεδαιμόνιοι odn ξφθασαν την άρχην κατασχόντες και τολς Θηβαίκι εύθυς επεβούλευσαν. Is. 8, 98. Bgl. Martland zu En. Hil. 1219 n. Hermar. 3. Big. 203.
- A. 8. Durch ein Abverbium (fort, weg) libersethar ist meist and σχεοθαι. Το άδονατον σων και άδιαφθορον οίχεται άπιον. Πλ. Φαίδ. 11 Δ Δόξας άνηρ άριστος οίχεται θανών. Εδ. Τρφ. 895.

#### II. Particip bei Berben ber Kraftaugerung und Empfindung, bes Berfabrens und Auftandes.

- 6. Gleichfalls als Pradicat steht bas Particip bei Berben bie bezeichnen mit welcher Kraft oder Empfindung bes Subjects die burch das Particip, von uns durch den Inf. mit zu, ausgedrückte Handlung erfolge.
- Μ. 1. Βοπ ber ersten Art sind die Berba des Ertragens, Ermstdens u. ä. "Ηδιον οδδεν οδδε μουσικώτερον εστ' ή δύνασθαι λοιδορούμενον φέρειν. Φιλή. 23. Οδτος άνήρ οδχ ύπομένει ώφελούμενος καὶ κολαζόμενος. Πλ. Γο. 505. 'Ανέχου πάσχων' δρῶν γὰρ ἔχαιρες. Εδ. ἀποσ. ἄδ. 66. "Οστις ἐπιθυμῶν ἀνέχετ' αἰσχροῦ πράγματος, οδτος ποιήσει τοῦτ', ἐὰν καιρὸν λάβη. Κλεαν. Στ. 6, 19. 'Ανήρ δίκαιός ἐστιν δς τὰ μεγάλα καρτερεῖ μή λαμβάνων. Φιλή. 92. (Έν θήρα πολλάκις ἄστιοι καρτεροῦμεν. Εκ. Κο. 4, 2, 46.) Γοναϊκας μισῶν οδποτ' ἐμπλησθήσομαι. Εδ. Ίπ. 664. Μή κάμης φίλον ἄνδρα εδεργετῶν. Πλ. Γο. 470. Μανθάνων μή κάμνε. Στ. 3, 80. Τοὸς θεοὸς οὸκ ἀπαγορεόομεν θεραπεύοντες. 'Ισ. 10, 56. 'Αγησίλαος οὸκ ἀπεῖπε μεγάλων καὶ καλῶν ἐφιέμενος. Εκ. 'Αγ. 11, 14. Οδ μή ἀνῆς ἐρωτῶν. Πλ. Εδθόδ. 297. (Μή φιλοτιμοῦ ἐλέγχων. Πλ. πολ. 336.)
- 2. Auf ein Object bezogen haben περιοράν ben Accusativ, bas Bassiv ben Nominativ, ανέχεσθαι gew. ben Senitiv. Καλώς δημαγωγήσεις, εάν μήθ' δβρίζειν τον όχλον έξε μήθ' δβριζόμενον περιορξές. Ίσ. 2, 16. Οδ περιοπτέα έστιν ή Έλλας απολλυμένη. Ήρ. 7, 168, 1. Πώς πατήρ τέπνου θανόντος ράδιως ανέξεται; Εδ. 'Ανδρ. 339. (Οδκ ανέξεται τίπτοντας άλλους, οδκ έχουσ' αδτή τέπνα. Εδ. 'Ανδρ. 711.)
- (A. 3. Mit dem Inf. (des Ao.) steht περιοράν selten ανέχομαι vgl. Herm. Einr. Phoin. 549, wenn nur die Möglichkeit des Eintretens der Handlung zu denken ist. Τούςδε δύναμιν προςλαβείν περιόψεσδε ήν οδ δίκαιον. Θ. (z. Th.) 1, 35, 3 u. z. Her. 1, 24, 2.)
- Α. 4. Βοπ Βετ ben ber Empfinbung gehören besonbers hieher bie welche Freude und Merger bezeichnen. Ο θεός, ώς ἔσικε, πολλάκις χαίρει τοὺς μὲν μικροὺς μεγάλους ποιῶν, τοὺς δὲ μεγάλους μικρούς. Εκ. Ελ. 6, 4, 23. "Όταν ἀμαρτάνης τι, χαῖρ' ἡττώμενος. Φιλιππίδης 7. Πᾶς ἀνὴρ, πὰν δοδλος ἡ τις, ἡδεται τὸ φῶς ὁρῶν. Εὸ. 'Ορ. 1523. "Ος γε πίνων μὴ γέγηθε μαίνεται. Εὸ. Κο. 168. ('Αρ' οὐκ ἀγαπήσεις τούτων το γχάνων; Πλ. πολ. 473. Οὐκ ἀν ἀχθοίμην μανθάνων. Πλ. Λαχ. 189. 'Αγανακτήσει ἀποθνήσκων. Πλ. Φαίδ. 68. "Οστις ἰσχυρῶς χρήμασιν ἡδεται, εὸ ἴσθι τοῦτον καὶ δαπανῶντα ἰσχυρῶς ἀνιᾶσθαι. Εε. Κυ. 3, 34. 'Αδικούμενοι, ὡς ἔσικεν, οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον ὀργίζονται ἡ βιαζόμενοι. Θ. 1, 77, 3. Οὐκ αἰσχύνομαι μανθάνων. [Πλ. Ίπ. 372.] Μεταμέλει μοι οδτως ἀπολογησαμένω. Πλ. ἀπ. 38. υgί. 3. Φετ. 7, 54. [Μετεμέλοντο πρότερον οὐκ ἀναστάντες. Θ. 7, 50, 3. Πεθετ ἀγάλλεσθαι 3. Σ. 4, 95, 2.]
- A. 5. Mit dem Infinitiv fleht αδοχόνεσθαι, wenn es Schen vor der zu begehenden Handlung bezeichnet. Bgl. § 55, 3, 18. Τοῦτο μέν οδκ αλοχόνομαι λέγων τὸ δὲ ἐὰν μένητε παρ' ἐμοί, ἀποδώσω, εδ ἴστε ὅτι αλοχονοίμην αν εἰπεῖν. Εε. Κυ. 5, 1, 20.
- 7. Auch bei mehreren Berben die sich auf sinnliche oder geistige Wahrmehmung beziehen, steht das Particip als Pradicat: im Accusativ,
  wenn sie active, im Nominativ, wenn sie passive Bedeutung haben; in beiden Fällen gewöhlich durch daß zu übersetzen.
- A. 1. Die Ablichsten ber hieher gehörigen Berba zeigen folgenbe Beispiele. "Ανθρωποι επ' οδδένας μάλλον συνίστανται η επί τούτους

οδς ἄν αἴσθωνται ἄρχειν αότῶν ἐπιχειροδντας. Εε. Κυ. 1, 1, 2. 'Όρῶ λύπας ἔχοντας μεἰζονας τοὸς μεἰζονας. Φιλή. 91. 'Ο θεὸς τὰ μέγιστα μέν πράττων ὁρᾶται, τάδε δὲ οἰκονομῶν ἀόρατος ἡμὶν ἐστιν. Εε. ἀπ. 4, 3, 13. [Οδ φρονοῦντά σ' εὖ βλέπω. Σο. ΟΤ. 626.] Θεμιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀγαθὸν γεγονότα; Πλ. Γο. 503. 'Επύθετο κατὰ πλοῦν ἡδη ὧν τὸ Πλημμόριον ὁπὸ τῶν Συρακοσίων ἐαλωκός. Θ. 7, 31, 2. Χερβόνησον ατέμαθε πόλεις ἔνδεκα ἢ δώδτκα ἔχουσαν. Εε. Έλ. 3, 2, 10. Τὰ τοῦ πολέμου τοιαῦτα ἐγίγνωσκον ὄντα ως μή ὁστερίζειν δέον τὸν ἄρχοντα. Εε. Κυ. 7, 5, 46. Γνωσθησόμεθμ ξυνελθόντες μὲν ἀμόνεσθαι δὲ οὸ τολμῶντες. Θ. 1, 124, 2. (Κατενόησαν οὸ πολλοὸς τοὸς Θηβαίους ὅντας. Θ. 2, 3, 2.) Οὐδίνα οἰδα μισοῦντα τοὸς ἐπαινοῦντας. Εε. ἀπ. 2, 6, 33. (Εὐήθης ἐστιν δστις ἀγνοεὶ τὸν ἐκείθεν πόλεμον δεῦρο ἡξοντα. Δη. 1, 15.) 'Ηπίστατο τοὸς Ελληνας οὸκ εἰθισμένους ὁπομένειν τὰς μοναρχίας. 'Ια 5, 107. ''Ανθρωπον ὄντα σαυτὸν ἀναμίμνησκ' ἀεί. Μέ. 16. Μεμνήμεθ' ἐς κίνδυνον ἐλθόντες μέγαν. Εὸ. Έκ. 244. [Περετ ἐνθυμεἰσθαι μ. Σψ. 1, 120, 4, fiber διανοεῖσθαι κ. μι 1, 141, 1.]

- Μ. 2. Eben 10 gebrauchte man ble Berba bes Zeigens, Finbens ober Betreffens. Olda Σωκράτην δεικνόντα τοῖς ξυνοδοϊν έαυτον καλον κάγαθον δντα. Εε. άπ. 1, 2, 18. [lleber ἀποδεικνόναι 3. Σh. 2, 82, 1.] Ανανδρίας ενεκα δειχθήσεται τοῦτο πεποιηκώς. Δη. 21, 160. 'Αποφαίνουσι τοὺς φεύγοντας πάλαι πονηροὺς ὅντας. Λυ. 30, 1. Τοῦτο τὸ γράμμα δηλοῖ ψευδή τὴν διαθήκην οὐσαν. Δη. 45, 34. Δηλοῦται παρὰ τὴν αὐτοῦ ἀμαρτίαν ἀτοχήμασι περιπεσών. 'Αντ. 3, δ, 5. 'Αδικοῦντα Φίκιπον εξήλεγξα. Δη. 18, 136. Πάνθ' ενεκα έαυτοῦ ποιῶν εξελήλεγκται. Δη. 2, 81. 'Εδρήσομεν καὶ τῶν ἔργων καὶ τῶν διανοημάτων ἀπάντων ἡγεμόνα λόγον ὅντα καὶ μάλιστα χρωμένους αὐτῷ τοὺς πλείστον νοῦν ἔχοντας. 'Ισ. 15, 257. 'Αφ' ὧν μὲν εἰ φανεὶ δικαιος, δρῶν δ' ἐφευρίσκει κακά. Σο. ἀποσ. 669. Κλέπτων δταν τις ἐμφανῶς ἐφευρεθῷ, σιτῶν ἀνάγκη. Σο. ΟΚ. 937. "Απανθ' δο' ὀργιζόμενος ἄνθρωπος ποιεὶ, ταῦθ' ὅστερον λάβοις ἀν ἡμαρτημένα. Μέ. 697. [lleber τηρεῖν ξ. Σh. 6, 100, 1.] Τοὸς νόμοος κακουργῶν εἶληπται. Δη. 24, 65. Παρὰ τοὸς νόμοος πράττων τις φωρᾶται. Δη. 21, 41. Οδ ποτε τούτους προδιδούς άλώσομαι. Εκ. Κο. 5, 1, 21. [Χεḥπλικ bei fynonymen θεθεηθατίεη ξ. Σh. 3, 64, 1.]
- (A. 3. Selten finden fich so die Berba die eine Borstellung oder eine Aeußerung bezeichnen, öster jedoch άγγέλλειν; siber νομίζειν Ar. zu Xe. An. 6, 4, 24. Πάσι ταδτα δεδογμένα ήμιν νόμιζε. Πλ. πολ. 450. Πότερόν σε φώμεν νον σπουδάζοντα ή παίζοντα; Πλ. Γο. 481. Τίθημί σε όμολογοῦντα. Πλ. άπ. 27. Τισσαφέρνης Κῦρον ἐπιστρατεόοντα πρώτος ήγγειλεν. Εε. ἀν. 2, 3, 19. Ομολογούμεθα μετ' σίνου ἐλθόντες. Λ. 4, 7. Κῦρος φόσιν τῆς μορφῆς καὶ τῆς ψυχῆς τοιαύτην ἔχων διαμνημονεόεται. Εε. Κυ. 1, 2, 2. Υν ζώντες ήγγελμένοι ἡσαν, δλίγοος ἀνείδες περιόντας. Εε. Έλ. 6, 4, 16. z. Σ. 1, 131, 1. Ueber νομίζειν χη 7, 68, 1.)
- (A. 4. Auch bei biefen Berben (A. 1—3) feblt zuweilen ων. Μένων δοσος [αν] αἰσθάνοιτο ἀδίκους ὡς εδ ὑπλισμένους ἐφοβεῖτο. Εε. ἀν. 2, 6, 25 εν εὐδία ὁρῶ ὑμᾶς. Εε. ἀν. 5, 8, 19. Ἡδό γε δικαίους ἄνδρας εὐτογεῖς ὁρᾶν. Μέ. 218. [3. Σ. 4, 24, 2. 8, 16, 2.) ὑρθήσει κακός. Σα Τρ. 452. Θαραοῦσι μάλιστα οἱ πολέμιοι, δταν τοῖς ἐναντίοις ἀσχολίας πονθάνωνται. Εε. Ιπρ. 5, 8. Έν Χερσονήσω ἐπόθεσθε Φίλιππον. Δη. 4, 41. Πονηροῦ δεσπότου οἰκέτας οὸ δοκῶ χρηστοὸς καταμεμαθ ηκέναι. Ει οἰκ. 12, 19. Ὁ νομοθέτης ζημιοῖ τὸν λέγοντα, ἐὰν μὴ ἀποδεικνόῃ ἀληθη. Λο. 11, 11. Διαθήκας ἤδη πολλοί ψεοδείς ἀπέφηναν. Ἰσαῖ. 1, 41. Δέδεικται ψοχὴ τῶν πάντων πρεσβοτάτη, γενομένη τε ἀρχὴ τῆς πιήσεως. Πλ. νό. 396. Φράσω, ὡς σε δηλώσω κακόν. Σο. ΟΚ. 783. Πολλοὸς τοὸς ἀσελγεῖς εὸρήσετε καὶ τοὸς ὁβρίζοντας ἐπὶ τῆ τοῦ φιλοτιμεῖσθα: προφάσει. Δη. 24, 143. Εἴ που ἥττους τῶν πολεμίων ληφθησόμεδα.

έν ἀνδραπόδων χώρα ἐσόμεθα. Εε. ἀν. 5, 6, 13. Οδ φονεδς άλώσομαι. Σο. ΟΤ. 576. Τοίς σοίς φίλοισιν εδρίσκου φίλος. Εδ. Ίων 1407. "Απαντα καθ' ήμῶν εδρηται. Δη. 4, 50. Πάντ' ἐφεύρημαι κακός. Σο. ΟΤ. 1421. — Οἱ πρέσβεις τὰ ἐν τῷ Σικελία βελτίω ἤγγελλον. Θ. 7, 17, 2. Ἡγγέλθης μοι γενναίος. Εδ. Έκ. 591. υχί. μ. Σ. Δ. 6, 34, 7.)

- Dit bem Nominativ bes Particips fteben auch manche Active wie Media und Deponentia diefer Berba, befonders der ju A. 1 gehörigen, in fofern vom Subject ein Brabicat ansgefagt wird. (Ro. neben bem Ac. Th. 7, 47, 1.) Der in diesem Falle auch zuweilen vortommenbe Ac. ift nach § 55, 2, 3 gu ertitiren. υηί. Χε. Σίπ. 5, 6, 20. Αδοθάνομαι το μέν δόωρ ήμας ἐπιλείπου, αδτός δ' ἐμπεπτωκώς εἰς κατηγορίας. 'Ισ. 15, 320. 'Οράθ', δου νομίζετ' οὸκ εἰναι θεόν, δὶς ἐξαμαρτάνοντες οὸκ εἰγωμόνως. Εὐ. Φρίξ. 5, 7. Bed. (Όρωμεν ήμας ἀπόρους όντας. Εε. ἀν. 5, 6, 20.) Μή δτι θεός, άλλα καὶ ἄνθρωποι καλοί κάγαθοί, ἐπειδάν γνῶσιν ἀπιστούμενοι, οὐ φιλοδοι τοὸς ἀπιστούντας. Εε. Κυ. 7, 2, 17. Μανθάνετε κακά σπεύδοντες. Θ. 6, 39, 2. Ἐνενόησα καταγέλαστος ὧν. Πλ. συ. 198. (Ο ἐν πολέμφ εύτοχία πλεονάζων ούπ έντεθύμηται θράσει απίστω έπαιρόμενος. Θ. 1, 120, 4) 'Εν πολοτρόποις ξομφοραίς επίστανται τραφέντες. Θ. 2, 44, 1. Τάλλ' όντες ίστε μηδενός βελτίονες. Εδ. 'Ανδρ. 726. Οδχ ά πρείττων ἢ-δει ων, προδιαλείτο ταυτα τοδς συνόντας, άλλ' άπερ εδ ἢδει έαυτον ήττονα όντα, ταθτα εξήρχεν. Εε. Κυ. 1, 4, 4. Έγω δείξω οδ παραινέσαι οίός τε ών μάλλον τοίς πέλας η αὐτὸς ἔργψ ἐπεξελθείν. Θ. 5, 9, 7. (Δείξον οὐ οὐ πεποιηκότα τοῦτα σαυτόν. Δη. 22, 29. Ἐνδείννυσο περί τὰ μέγιστα σπουδάζων. Ίσ. 2, 30. 'Αλκιβιάδης εδήλωσε των νόμων καταφρονών. <sup>2</sup>Ανδ. 4, 14. Οι <sup>2</sup>Αθηναΐοι φανερόν εποίησαν ούχ ίδια πολεμούντες, άλλ' όπερ κοινής έλευθερίας προκινδυνεύοντες. Δυκ. 50. [Εαυτόν ούδεις όμολογεί κακούργος ών. Μέ. 158. — Νικώμενος λόγοισιν ούκ άναίνομαι. Αίσχ. 'Αγ. 583. Οδα εδτυχών άρνήσομαι. Εδ. ''Αλα. 1158.]
- A. 6. Dreifa de Construction hat σύνοιδα, die von A. 1, die von A. 5, oder, wenn es einen Da. bei sich hat, das Particip diesem angesügt. Σύνιστε πολλοός και μεγάλους οίκους ύπο των κολακευόντων αναστάτους γεγενημένους. 'Ισ. 8, 4. Πρός τοὸς πολεμίους μεγαλοφρονέστεροι γίγνονται οἱ αν ξυνειδώσιν έαυτοίς εὐ ἠακηκότες. Εε. Κυ. 2, 1, 29. "Ηδιστον αὐτὸν έαυτῷ συνειδέναι μηδέν ἐξημαρτηκότι. 'Αντ. 6, 1.
- Μ. 7. Bei den (zu A. 1 gehörigen) Berben die einen Genitiv regieren fleht das Particip, wenn es Prädicat des (gesetzen oder zu ergänzenden) Obsects ift, im Genitiv. Bgs. § 47, 10, 13. Οδα ήσθάνοντο προςιόντων των πολεμέων. Εε. Έλ. 4, 2, 19. Έγω ήδέως άπού ω Σωπράτους διαλεγομένου. Πλ. συ. 194. Μέμνημαι τοῦτο σοῦ λέγοντος. Εε. Κυ. 1, 6, 8. Εὶ γιγνώσκεις ἐμοῦ φθεγγομένου, δήλωμά σοι γίγνεται παρ' ἐμοῦ. Πλ. Κρατ. 435.
- A. 8. Faft bei allen hieher (ju R. 7) gehörigen Berben findet fich auch ber Enfinitiv, ber aber als Ausbrud einer blogen 3 bee erfcheint, während bas Barticip eine Realität prabicativ vorstellt. Bgl. § 65, 1, 4.
- 1. 9. Είδιναι, έπίστασθαι, γιγνώσκειν, μανθάνειν, selten αἰσθάνεσθαι [31 Σ5. 5, 4, 2.], mit bem Infinitiv beziehen sich auf die Kühigteit des Hervordering und die Kühigteit des Hervordering und die Kühigteit des Hervordering und die Kühigteit des Hervordering und die Kühigteit des Hervordering und die Kuntage Run den Insister gestatet γιγνώσκειν in der Bedeutung und theilen, bestehen, beschließem. Λόπην εύνος οἰδεν ίασθαι φιλος. Μέ. 319. Δίκαιος άδικείν οὐκ Επέσταται τρόπος. Μέ. μο. 136. 'Ω μακάρι' άτο χείν θνητός ων επίστασο. Δερ. 4. Λνθρωπος ων γίγνωσκε της όργης κρατείν. Μέ. μο. 20. Γίγνωσκε τάνθρώπεια μη σέβειν άγαν. Αἰσ. άποσ. 146. Τὰ άλλα πάντα ζωα και άγαρμονέστερα καὶ άγαριστότερα ανθρώπων εγίγνωσκεν είναι. Ξε. Κυ. 3. 39. Τμίν έγνωκέναι τὰ δίκαια ποιείν δπάρχει. Δη. 25, 30. Αρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήση. Σόλων Στ. 1, 77. (Έν τῷ φρο-

νείν μηδέν ήδιστος βίος, έως το χαίρειν καλ το λυπείσθαι μάθης. Σο. Αλ. 554.) Βω. δράν μ. Σ. 8, 60, 3.

- A. 10. Μεμνήσθαι mit dem Infinitiv heißt auf etwas bedacht fein, sich angelegen sein lassen. Χαλεπόν εύρειν τον μεμνησόμενον καταχωρίζειν εκαστα. Εε. οίκ. 2, 22. Μέμνησο πλουτών τοὸς πένητας ἀφελείν. Μέ. μο. 348. Νήφε και μέμνησ' ἀπιστείν. Έπίχ. κω. άν. 496.
- Μ. 11. Der Infinitiv steht auch bei άγγέλλειν, αίσθάνεσθαι, πονθάνεσθαι und besonders häusig bei άχούειν, wenn die gemeldete oder percipirte Sache nicht als real vorgestelltes Brädicat, sondern als bloge Borstellung des Subjects zu denken ist (mehr Ungewißheit). Ύμγέλλετο βασιλεύς διανοτίσθαι ώς έπιχειρήσων έπὶ τοὸς Έλληνας. Πλ. Μενέξ. 241. Ἡισθετο αδτούς μέγα παρά βασιλεί Δαρείφ δύνασθαι. Θ. 6, 59, 3. Οι Λακεδαιμόνιοι έπουθάνουτο ές τοὸς Είλωτάς τι πράσσειν Παυσανίαν. Θ. 1, 132, 4. ᾿Ακού ων τινάς είναι λέγειν τε καὶ πράττειν έκανοὸς ἐζήτησα τούτοις έντυχείν. Εε. άπ. 4, 2, 4.
- A. 12. Ore baß ober feltener we wie, baß folgt auf die hieher gehörigen Berba (auch mit der Anticipation § 61, 6), wenn der Gedanke als Thatfache borgelegt wirb, am gewöhnlichften bei ben Berben ber Meußerung, faft regelmäßig auch der bei everoperobat. Bgl. § 55, 4. 56, 7, 1 G. u. 65, 1, 4. "Opauer δτι οι σώφρονες οδόλν δήπου άδικον οδόλ ανόσιον ποιούσιν. Ξε. Έλ. 7, 3, 6. Έπύθοντο δτι Μίνδαρος εν Κυζίκω είη. Εε. Ελ. 1, 1, 14. "Οτι δεί γράμματα επίστασθαι ήκηκόειν. Εε. οίκ. 15, 7. Μανθάνω δτι το όπο τοις γεωμετρίαις λέγεις. Πλ. πολ. 511. Ίκανῶς ἔγνωκεν δτι ἄριστον δικαιοσύνη. Πλ. πολ. 366. Τίς οὐκ οἰδεν δτι οἱ μκῶντες τά τε ἐαυτῶν σώ ζουσι καὶ τὰ τῶν ἡττόνων προςλαμβάνουσιν; Εε. Κυ. 3, 3, 45. Τιμόθεος ἡπίστατο τούς δεδιότας δτι μισούσι δι' ούς αν τούτο πεπονθότες τυγγάνως τήν τε πόλιν διά την φιλίαν την των άλλων εύδαιμονεστάτην και μεγίστην γενομένην. Ίσ. 15, 122. Ένθυμο δ δτι τοίς σπουδαίοις ούχ οδόν τε τής άρετής άμελειν διά το πολλούς έχειν τούς επιπλήττοντας. Ίσ. 1, 48. Μεαρετής αρετείν στα το ποικούς εχειν τους επικτήτιστας. 10. 1, 20. μνησ' δτι άνηρ γεγένησαι δι' εμέ. 'Αρ. ίπ. 1254. — Σωκράτης επεδείκνυεν δτι το άφρον άτιμόν εστιν. Εε. άπ. 1, 2, 55. Δηλοί δτι έτερον λέγει τῶν ἄλλων τὸ μὴ ὄν. Πλ. Παρ. 160. — 'Ορῶ ὡς χαλεπὸν τὰ βέλτστα λέγειν ἐστίν. Δη. 16, 2. Περὶ ἡδονῆς ἀκη κόα μεν ὡς ὰεὶ γένεσίς ἐστιν. Πλ. Φίλ. 53. Μαθέτωσαν ώς πάσα άποικία εδ πάσχοοσα τιμά την μη-τρόπολιν. Θ. 1, 34, 1. Ίσθι ώς ταυτα μαθών κλέος έξεις. Αρ. νε. 458. Γίγνωσ κε ώς πάσιν ήμιν αποθανείν δφείλεται. Εδ. 'Αλκ. 418. Μέμνησο νέος ὢν ὡς τέρων ἔσει ποτέ. Μέ. μο. 354.
- A. 13. Nach ben Berben ber Erinnerung folgt dre wenn es die Thatjache an eine gewisse Zeit anknüpst: ich erinnere mich der Zeit da. Nieμνησαι δτε οδδ' ἀναγρόζειν μοι εξουσίαν εποίησας. Ξε. οίκ. 2, 11.
  (Old ήνίκ' Αΐας είλκε Κασάνδραν βία. Εδ. Τρφ. 70.) Bgl. § 54, 16, 3
  und herm. zu Eu. het. 108.
- 8. Bei Berben die ein Urtheil über ein Berfahren ober einen Zustand aussprechen bezeichnet das Particip die Handlung auf welche bieses Urtheil sich bezieht: darin daß, damit daß, daburch daß. Dem Aorist gesellt sich dabei auch das Particip im Aorist ohne den Begriff des Borzeitigen. Bgl. § 53, 6, 8.
- 9. 1. Θο δεί εὐ, καλῶς ποιεῖν, ἀδικεῖν, χαρίζεσθαι, εὐτυχεῖν, νεκᾶν, ἡττασθαι π. ἄ. Θρασόβουλος καλῶς ἐποίησεν οὕτω τελευτή σας τὸν βίσ. Λο. 28, 8. Οὐκ ἔστιν δ, τι ἄν τις μεἰζον τούτου κακὸν πάθοι ἢ λόγος μισήσας. Πλ. Φαιδ. 89. ᾿Αδικεῖτε πολέμου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες. Θ. 1, 53, 1. Κεχάρισαί γέ μοι ὡ γλυκύτατον τὴν γραῦν ἀπαλλάξασά μου. ᾿Αρ. ἐκ. 1045. Ξενοφῶντα ὡνήσατε οὐχὶ ἐλόμενα ε. Ξε. ἀν. 5. 9, 32. Μακάριος δοτις εὐτυχεῖ γάμον λαβών ἐσθλῆς γυναικὸς, πότυχεῖ δ το β. 32.

- μή λαβών. Εδ. ἄπος. ἄδ. 29. Πάντας πειρῶ νικᾶν εδ ποιῶν ελν τὰρ τοὸς φέλους κρατῆς εδ ποιῶν, οδ μή σοι δύνωνται ἀντέχειν οἱ πολέμιοι. Εε. Ίέρ. 11, 15. Ἐάν τις ἡμᾶς εδ ποιῶν ὁπάρχη, τοότου εῖς τε δύναμιν οὸχ ἡττησάμεθα εδ ποιοῦντες. Εε. ἀν. 2, 3, 23. [μι Χε. Χπ. 1, 9, 11.] Πολεμοῦντες οὸ κερδαίνομεν. ᾿Αρ. ὅρ. 1591. Τὰ ἄλλα μ' ἤρεσας λέγων. ᾿Αρ. ἱπ. 359. ᾿Αρκόσω ἐγὼ λέγων. Εδ. ᾿Ορ. 1592. Οὕτοι καταπροίξει μὰ τὸν ᾿Απόλλω τοῦτο δρῶν. ᾿Αρ. σρ. 1366.
- A. 2. Das Particip eð, καλώς ποιών entspricht meist unserm und daran hat er wohl gethan, und das ist recht schön von ihm, oft mit sarlastischer Färbung. Achnlich steht (vorangestellt) od (ούτι) χαίρων πίτα ungestraft, sibel zugerichtet. Εδ ποιών ἀπόλωι έκείνος κάν δέοντι τη πόλει. 'Αρ. είρ. 271. Καλώς και τα δίκαια ποιών δ δήμος ώργίσθη. Δη. 21, 2. Τοδτο έπ' έκείνου, εδ ποιούν, οδ συνέβη. Δη. 23, 143. Ο δ χαίροντες δπαλλάξετε. Ξε. άν. 5, 6, 32.
- (A. 3. Aehnlich ist τί παθών was sicht die an daß —. Bon Mehreren verworfen wird das shnonyme τί μαθών was sällt dir ein daß —. [Hern. 3. Big. 194.] "Ηρετο τί δη παθών οδτω θαυμάζοι την τέχνην. Αλλ. ποικ. ί. 14, 47. Σδ δε δη τί μαθών οδι άποθνήσκεις; 'Αρ. Λυ. 599. Τί μαθόντες έμαρτυρείτε όμεις; Δη. 45, 38. Bgl. Rehdans 3. Dem. 4, 89.)
- A. 4. In ληρείς έχων, wie in sunonymen Formeln, wird das Gehaben, bas Charakteristische eines Schwätzers bezeichnet. Οδ μή φλοαρήσεις έχων. 'Αρ. βά. 203. Τί διατρίβεις έχων; 'Αρ. έχ. 1151. [hermann 3. Big. 228.]
- Μ. 5. ᾿Αρχόμενος ift oft unser im Ansange, τελευτῶν zulett, διαλιπών παφ einer Zwischenzeit [φέρων hastig, ἀνόσας slugs]. ὙΕγώ, ἄπερ καὶ ἀρχόμενος είπον, ἀξιῶ ξυγχωρείν. Θ. 4, 64, 1. Ἦν πολλάκις προςδοπίας ἀγαθῶν ἐμβαλῶν ψεόδηταί τις, τελευτῶν οδδ' ὁπόταν ἀληθείς ἐλπίδας λέγη ὁ τοιοῦτος πείθειν δύναται. Εε. Κυ. 1, 6, 19. [υgί. z. Ελ. 4, 72. 4.] Ὁ ἐν καιρῷ μόχθος πολλὴν εδδαιμονίαν τίκτει βροτοῖσι τελευτῶν. Εδ. Τήμ. 8. Οδ πολὸ διαλιπῶν ἐτελεύτησεν. Θ. 5, 10, 11. ᾿Αντὶ φιλοτίμων ἀνδρῶν φιλοχρηματισταί και φιλοχρήματοι τελευτῶντες ἐγένοντο. Πλ. πολ. 551. [Υπέβαλεν ἐαυτὸν φέρων τοῖς Θηβαίοις. Αλ. 3, 90. Βgί. Şemsterb. zu Luc. Σοδτεng. 6, 3: ϶Ανοιγ', ἄνοιγ' ἀνόσας τὸ φροντιστήριον. ᾿Αρ. νε. 181.]
- **18.** 6. 'Αρξάμενος από (ξη) τινος ist oft zu siberseten: von Jemand, etwas an (ihn, dies mit) gerechnet, in der Regel dem zu bestimmenden Begriffe angesügt. [Buttmann zu Plat. Men. p. 212 s.] Τοὸς ἐν πλείσταις ἐξουσίαις γεγενημένους ίδοι τις αν ταις μεγίσταις συμφοραίς περιπεπτωκότας αρξαμένους ἀφ' ήμιων και Λακεδαιμονίων. 'Ισ. 8, 104. 'Αδίκοις κάκιστα ξόμπαντα, αρξάμενα από της όγιείας. Πλ. νό. 661. Κακά πολό πλείω ποιούστιν η άγαθα πάντες ἄνθρωποι ἀρξάμενοι ἐκ παίδων. Πλ. Ίπ. 296. Bgs. Buttm. zu Bs. Men. 3nb.
- A. 7. Im Dialog sügt man seine Borte oft syntaltisch an die Rede dessen ber eben gesprochen hat; eben so an die unterbrochene eigne. So auch das Prticip. Βογχωρώ και παραδέχομαι. Καλώς γε οδ τοίνον, ήν δ' εγώ, ποιών. Πλ. Χαρ. 162. 'Αναμιμνήσκονται & ποτε έμαθον. 'Ανάγκη. Πότε λαβοῦσαι αι ψοχαι ήμών την επιστήμην αὐτών; Πλ. Φαίδ. 76.

### III. Das Particip appositiv und absolut.

- 9. Die appositive Participialconstruction und ihr zur Seite gehend die absolute sind eine unklarere Ausdrucksweise für Sätze die zuit dem Hauptsatze in einem temporalen oder realen Berhältnisse stehen.
- A. 1. Ginem Begriffe bes Sauptfates tann ein Barticip mit eigenem Subject angefügt werben, wenn biefes theilweife (ober auch gang) mit jenem

Βegriffe julummenfüllt. 'Ο πεζός ὰμφοτέρων πολύν τὸν ὰγῶνα εἰχε, φιλονεικῶν μέν ὁ αὐτόθεν περὶ τοῦ πλείονος ήδη καλοῦ, δεδιότες δὲ οἱ ἐπελθόντες μὴ ἔτι χείρω πράξωσιν. Θ. 7, 71, 1. Τὸ ἄλλο ἐκομίσθη, ἀνὴρ 
ἀντ' ἀνδρὸς λυθείς. Θ. 5, 3, 4. 'Απεβλέψατε πρὸς ἀλλήλους ὡς αὐτὸς 
ἕκαστος οὐδὲν ποιήσων. Δη. 14, 15. Τὸ ἐγχειρισθῆναι αὐτοῖς πολεμίων 
πλῆθος πεφοβημένον, ἐπὶ τὸ μάχεσθαι οὐδένα τρεπόμενον, ἐς δὲ τὸ ἀπόλο 
λυσθαι πάντας πάντα ὑπηρετοῦντας, πῶς οὐκ ἄν τις θεῖον ἡγήσαιτο; 
Εε. Ἑλ. 4, 4, 12. ("Αρμα ἐξήγετο, φοινικίσι καταπεπταμένοι οἱ ἐπποι. 
Βε. Κυ. 8, 3, 12.) ['Ανεγείρας τὴν ἐμὴν ἀηδόνα καλοῦμεν αὐτούς. 'Αρ. 
δρ. 203. υgί. Œimēleh ju Œu. Μεὸ. 552.]

- [A. 2. Dieselbe Berbindung ist statthaft, wenn beim Particip ein weiterer Begriff, beim bestimmten Berbum ein Theilbegriff besselben als Subject eintritt. Ol άνθρωποι λιπόντες την όδον φεύγοντες δλίγοι άπέθνησκον. Ξε. αν. 4, 2, 7. Bgl. Th. 4, 108, 3. vgl. 3u 1, 100, 3. 6, 3, 2.]
- [A. 3. Bei Gegenlätzen erlaubte man sich zuweilen einem im Nominativ gesetzten Particip zwei Subjecte anzusügen, wenn auch das Particip nur dem einem angehört. [Dem. 52, 30 vgl. Ken. Kyr. 4, 6, 3 und An. 1, 8, 27.] Πάχης προκαλεσάμενος ές λόγους 'Ιππίαν δ μεν εξήλθε παρ' αδτόν, δ δ' έκεινον εν φυλακή άδίσμφ είχεν. Θ. 3, 34, 3.]
- (A. 4. Birklich anatoluthartig wird der Rominativ des Particips auch auf einen (gesetzen oder zu denkenden) Accusativ, Dativ oder Genitiv des Hauptsches bezogen, theils weil man für den gewählten Ansbruck leicht einen spundharen mit dem Rominativ denken konnte, J. B. für ήν πασι βοή etwa καντες έβώνν; theils weil der Rominativ gewiser Waßen sormolos ist. Bgl. § 45, 2, 2 u. 3. Λάτε πάλαι δή σ' έξερωτήσαι δέλων σχολή μ' άπεϊργεν. Εδ. Iaλ. 4. Θεών φόβος ή άνδρώπων νόμος οδδείς άπεϊργε, τό μέν κρίνοντες έν όμοίφ και σέβειν και μή, των δέ άμαρτημάτων οδδείς έλπίζων μέχρι τοῦ δίκην γενέσθαι βιούς αν την τιμωρίαν άντιδοῦναι. Θ. 2, 53, 3. Ήν πασ' όμοδ βοή, δ μέν στενάζων, δσον έτόγχανεν πνέων, αί δ' ήλάλαζον. Εδ. Βακ. 1131. Μετά ταῦτα ή ξύνοδος ήν, 'Αργείοι μέν όργη χωροῦντες, Λακεδαιμόνιοι δὲ βραδέως. Θ. 5, 70. Τὰ περί ΙΙύλον ὑπ' αμφοτέρων κατά κράτος έπολεμεῖτο, 'Αθηναῖοι μέν περιπλέοντες, Πελοποννήσιοι δὲ εν τῷ ἡπείρφ στρατοπεδευόμενοι. Θ. 4, 23, 2. 'Η οἰμωγή εἰς άστυ δίητεν, δ έτερος τῷ έτέρφ παραγγέλων. Εε. 'Ελ. 2, 2, 3.
- Α. 5. Als absolute Accusative gebrauchte man von impersonalen oder ohne Subject gesetten Berben, im settern Falle passiven oder passiverigen, das Neutrum der Barticipia; von den settern am häusigsten Bersecte, hin und wieder Aoriste. So sinden sich déon da es nöthig ist, προςήμου da es sidyméton da es gesührt [3. Th. 4, 95, 1], δν, έξόν und παρόν da es ersaudt ist u. ä.; εδρημένον da es gesagt, bestimmt war [3. Th. 1, 125 u. Rr. 3. Arr. 1, 29, 2 sat. A.], προςταχθέν da es geheißen war u. ü.; [Hermann z. Big. 213.] Hinzuteten können auch ως und warep als ob, wie wenn. Ody odto kanoi stav dywnstal oktiveς dyponnizat δέον ήττωνται τούτου. Ες. Κυ. 1, 5, 12. Τμείς δν οδ χρεών άρχοιτε. Θ. 3, 40, 4. Τούς ακώπτειν δυναμένους εδρυσίς καλούσι, προς ή κον τής προςτηγορίας ταύτης τυγχάνειν τούς δριστα πρός άρετην περακότας. 'Ισ. 15, 284. 'Εκβήναι οὐκ δ ν άναγκαϊον ήν επ' άγκύρας άποσαλεύειν. Δη. 50, 22. 'Εξόν ζήν ήμιν μη καλώς καλώς αίχου διά καλους ελέσθαι τούς κακίονας λάβης. Εδ. 'Ηρ. 178. [3. Χε. Μι. 5, 8, 3.] Βοσλής νῦν ἀξιοί τυχεῖν, οὐ μετόν αὐτῷ. Λο. 31, 32. 'Ανδρῶν ἀγαθῶν ἐστιν ἐπ μέν εἰρήνης πολεμεῖν, εὐ δὲ παρασχ ὸν ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβήναι. Θ. 1, 120, 3. Τί αὐτοῖς ὑπάρχον τῶν ἐτέρων κατηγοροῦτιν; 'Ανδ. 1, 93. 'Αμφοτέροις μέν δο κοῦν ἀγαχωρεῖν, κυρωθέν δὲ οὐδὲν οἱ Μακεδόνες ἐχώρουν ἐπ' οίτου. Θ. [3. 4, 125, 1; δόξαν 5, 65, 3. 8, 79, 1. 93, 1.] Λακεδαιτομόνιοι ἀδικήσευσιν 'Αθηναίους, εἰρημένον ἄνευ ἀλλήλων μήτε σπένδευθαίτου μήτε πολεμεῖν. Θ. 5, 39, 2. 'Ιατρῷ προςτεταγμένον δλον τι θερατον την έπολεμον. Θ. 5, 39, 2. 'Ιατρῷ προςτεταγμένον δλον τι θερατον την έπος το δεναδον το δεναδον το δεναδον το θερατον την έπολεμεῖν. Θ. 5, 39, 2. 'Ιατρῷ προςτεταγμένον δλον τι θερατον την έπος το δεναδον το δεναδον το κοι πολεμεῖν. Θ. 5, 39, 2. 'Ιατρῷ προςτεταγμένον δλον τι θερατον την πότε το κενδεσον την έπος το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδον το δεναδο

πεόειν των μορίων ὰμελοδντι έξει ποτὲ καλῶς αδτῷ τὸ πᾶν; Πλ. νό. 902. — ᾿Αλκιβιάδης ἐτόλμησεν ἀναβῆναι, ὡς οἰπ ἐξεσόμενον τῷ πόλει δίκην παρὰ τῶν ἀδικούντων λαμβάνειν. Λο. 14, 10. Οἱ δίκην παρὰ τῶν ἀδικούντων λαμβάνειν, θος τημίας αὸτοίς μέλον. Λο. 27, 16. Σιωπῷ ἐδείπνουν, ῶσπερ το ὅτο ἐπιτεταγμένον αὸτοίς ὑπὸ κρείττονός τινος. Ξε. σο. 1, 11. (Πεθετ χρεών 3. Σ. 3. 40, 4, χρησθέν 3, 96, 1, τοχόν μι Χε. Μπ. 5, 9, 20 μ. Χττ. Μπ. 1, 10, 6 ίαι. Μ., παρατοχόν 3. Σ. 1, 76, 3.)

- (A. 6. Mit ταυτα findet fich δόξαντα ταυτα und selbst δόξαν ταυτα (wie δοκεί ταυτα). Δόξαντα όμιν ταυτα είλεσθε άνδρας είχοσιν. 'Ανδ. 1, 81. Δόξαν ήμιν ταυτα έπορευόμεθα. Πλ. Πρω. 314. Βgl. 311 Χε. An. 4, 1, 13.)
- **A.** 7. Chen so (wie A. 5) stehen auch Neutra von Adjectiven mit δν absolut; ohne δν wohl nur wenu ως hinzutritt. Παρεκελεύοντο κραυγή χρώμενοι, άδύνατον δν εν νυκτί άλλφ τφ σημήναι. Θ. 7, 44, 4. Έγω σίμαι ψηφίσασθαι αν τὸ πλήθος συνελθόν τοὸς κρατίστους καὶ τιμαίς καὶ δώροις πλεουκτείν, άμα μέν συναγορευόντων ήμῶν, άμα δὲ αἰσχρὸν δν ἀντιλέγειν. Ξε. Κο. 2, 2, 20. 'Ως οὸκ ἀναγκαίον τὸ κλέπτειν αἰτιὰ τὸν κλέπτοντα. Ξε. Κο. 5, 1, 13. [Bgl. z. £6. 2, 35, 1. 3, 94, 3.]
- 31. 8. Sonft steht bei hinaugefügtem Subject, τούτου, τούτων κ., bet absolute Genitiv. Bgl. § 47, 4, 4. Τούτου δπάρχοντος τὰ τούτοις εφεξής ήμεν λεκτέον. Πλ. Τι. 30. Δόξαντος τούτου ψχετο. Ξε. Ελ. 1, 1, 36. Δοξάντων τούτων κατελιπον τρείς ναϋς. Ξε. Ελ. 1, 7, 30. Ἐπίσταμαι τρτήρεις πολλάκις εκπεμπομένας, τούτου μεν ὰδήλου δυτος είτε βέλτιον είτε κάκιον Εσται εκείνου δε δήλου δτι οδδέποτε απολήψονται α αν είςενέγκωστν. Ξε. π. πό. 3, 8. [8gl. Cobet N. 1. p. 326 s. ?]
- A. 9. Ueber ben ohne Subject abulich gebrauchten Ge. § 47, 4, 4 u. 5; über ben absoluten Ge. überhaupt § 47, 4 und A. 2 u. 3.
- A. 10. Mit hing ngefügtem Subject findet sich der absolute Accusativ (wie der Ge.) in Berbindung mit ώς als ob und worse gerade wie wenn. Τούς oleiς of πατέρες, καν ωσι σώφρονες, διως είργουσιν από των πονηρών ανθρώπων, ώς την μέν των χρησιών όμιλίαν άσκησιν οδσαν άρετης, την δε των πονηρών κατάλοσιν. Εε. άπ. 1, 2, 20. Πολλοί των αδθετης, άμελουσιν, ώσπερ έκ πολιτών μέν γιηνομένους φίλους, εξ άδελφών δε οδ γιηνομένους. Εε. άπ. 2, 3, 3. Βgl. Cimelen zu Eu. Her. 693?
- A. 11. Ueber den absoluten Dativ § 48, 5, 1. Als zum Particip gehöriges Romen ist oft nicht bloß zum Ge. (§ 47, 4, 3), sondern duch zum Da. u. Ac. ein Prouomen zu ergänzen. Kr. zu Xe. An. 4, 1, 17 und 7, 1, 10, u. Reg. z. Th. u. Pronomen E.
- 10. Im temporalen Berhältnisse bezeichnet das Particip eine rein außerlich der Zeit nach statt sindende Berbindung, wie eben das Tempus des Particips sie andeutet: dem bestimmten Tempus Gleich= zeitiges das Prasens, Borzeitiges der Aorist und das Perfect, Be= vorstehendes das Futur.
- A. 1. Die Griechen, mit einer Fülle von Barticipien ausgestattet, gebrauchen die den Ausbruck verkürzende und trästigende Participialconstruction ungleich hänsstger als wir und selbst als die Lateiner (daher auch φιλομέτοχοι genannt). In vielen Fällen sibersetzen wir die Barticipia durch das Relativ oder durch Conjunctionen: 1) das des Präsens durch wann (zur Zeit da), während, indem, da, so sauge als, so oft als; 2) das des Aosrists und Berfects durch wann, nachdem, als, da; 3) das des Kuturs (oft die Rebenidee des Zwedes enthaltend) durch um, indem er sollte oder und steen kal poon nach von erfactor av τις εξ ων πολλάς τέχνας έργαζόμενος ή δταν μίαν εξ (ἐργάζηται); Πλ. πολ. 370.) Νεανίας δοτις ων Αρη στογεί κόμη μόνον καί σάρτας, έργα δ' οδδαμοδ. Εδ. άποσ. άδ. 30. Τι φής; λαθείν ζητών τι

πρός γοναϊκ' ἐρεῖς; 'Αντιφά. 284. 'Αργός οὐδεὶς θεοὸς ἔχων ὰνὰ στόμα βίον δύναιτ' ἄν συλλέγειν ἄνευ πόνου. Εδ. 'Ηλ. 80. "Ότε μὲν ἐπίοι τὸ τῶν 'Αθηναίων στρατόπεδον ὑπεχώρουν, ἀναχωροῦσι δ' ἐπέπειντο. Θ. 3, 97, 3. — Πολλοὶ ἡδη ἐξαπατήσαντες καὶ διαλαθόντες τῶν παρόντων κινδύνων ἀπελύθησαν. Λυκ. 79. Γράμματα μαθεῖν δεῖ καὶ μαθόντα νοῦν ἔχειν. Μέ. μο. 96. 'Ηδὸ σω θέντα μεμνήσθαι πόνων. Εδ. 'Ανδρομέδα 15. — Οἱ "Ελληνες διαβεβηκότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας δσον ὀκτὰ σταδίους. Ξε. ἀν. 3, 4, 3. — 'Ο βάρβαρος τῷ μεγάλψ στόλψ ἐπὶ τὴν 'Ελλάδα δουλωσόμενος ἡλθεν. Θ. 1, 18, 3. — Οἱάπερ παρόντος ἐμοῦ λέγετε, τοιαῦτα καὶ περὶ ἀπόντος φρονείτε. 'Ιο. 3, 60. Πολεμοῦνται ἀσαφῶς 'δποτέρων ἀρξάντων. Θ. 4, 20, 3.

A. 2. Oft übersetzen wir das Particip durch ein verbales Subftantiv und das Substantiv durch den Genitiv. Αίας μ' άδελφός ώλεσ' έν Τροία δανών. Εδ. Έλ. 94. Υώμην καὶ ή νήσος έμπρησθείσα παρείχεν. Θ. 4.

29, 2. Bgl. § 50, 11, 3.

A. 3. Berbeutlicht und naber bestimmt wird die temporale Bedeutung bes Barticips burd bingugefligte Abverbia. Go fteben bor bem Barticip peταξύ mitten in — und eoθός fogleich nach — (bas Particip burch ein Subftantiv ju fiberfeten), nie fo eddews [Lobed g. Bhryn. p. 145\*\*\*]; vor ober nach bemfelben αμα; nur nach bemfelben ενταύθα δή, είτα, έπειτα, οδτω, (τότε) ήδη. (Eben so folgt zuweilen auch μετά ταυτα und έκ τούτου.) Θέ βάρβαροι και φεύγοντες αμα ετίτρωσκον. Εε. αν. 3, 3, 10. "Αμα ταυτ είπων άνέστη. Εε. άν. 3, 1, 47. — Τίς αν είη τοιούτος Ιατρός όστις τφ νοσοῦντι μεταξὸ ἀσθενοῦντι μηδὲν συμβουλεύοι; Αἰ. 3, 225. — Οἱ Λακεδα:μόνιοι επιπόνω ἀσκήσει εδθός νέοι όντες το ανδρείον μετέρχονται. Θ. 2, 39, 2. Τοίς καλοίς εδθός ίδόντες εύνοι γιγνόμεθα. Ίσ. 10, 56. (Ἐπιγενομένη ή νόσος ενταδθα δη πάνο επίεσε τοὸς 'Αθηναίους. Θ. 2, 58. Σ. τη Κε. Μπ. 4, 3, 30.) — Οὸ θανείν έχθιστον, άλλ' δταν θανείν χρήζων τις είτα μηδέ τοῦτ' έχη λαβείν. Σο. Ἡλ. 1008. Σκόπει τάδε, μή νῦν φυγάντες είθ' άλωμεν βοτερον. Εὐ. 'Ανδρ. 755. Οι άνθρωποι άνδρα ήγησάμενοι εδεργετείν ίχανδη είναι καὶ ἀπολαύειν αδτοῦ ἀγαθά νομίσαντες ἔπειτα τοῦτον άνα στόμα έχουσιν επαινούντες. Επ. Τέρ. 7, 9. — Οι ζωγράφοι έπ πολλών συνάγοντες τὰ ἐξ ἐκάστου κάλλιστα οθτως δλα τὰ σώματα καλὰ ποιοδοι φαίνεσθαι. Εε. άπ. 3, 10, 1. Υπέρ μεγίστων καλ καλλίστων κινδονεόσαντες οδτω τον βίον ετελεύτησαν. Λυ. 2, 79. — Τῷ ὁπερβάλλοντι τῶν ἐπαίνων φθονοῦντες ἦδη καὶ ἀπιστοῦσιν. Θ. 2, 35, 3. Κοινή ἀσκήσαντες τότε ήδη, εάν δουή χρήναι, επιθησόμεθα τοῖς πολιτικοῖς. Πλ. Γο. 527. — (Ελ τις δώρα λαμβάνων μετά τα ότα λέγει και γιγνώσκει περι των πραγμάτων, εξώλης έστω. Δείν. 2, 16. [vgl. Φετ. 8, 25.] Εν εμαυτῷ πείραν λαβων εκ το ότο υ και άλλον ήλαυνον. Ξε. αν. 5, 8, 15. vgl. Φεπ. 53, 24.)

(A. 4. "Ερχεσθαι und ikvat mit dem Particip des Futurs stehen auch in uneigentlicher Bedeutung: ich bin im Begriff zu —, dei Attisern selten. [Eimsteh zu Eu. Med. 1024.] Οίσθα είς οίον χίνδυνον έρχει όποθήσων την φοχήν. Πλ. Πρω. 313. "Οπερ ήα νῦν έρῶν, ἡ ἀπληστία παρασκευάζει τυρανίδος δεηθήναι. Πλ. πολ. 562. lleber παρασκευάζεοθαι mit dem Bart. des Fu.

ohne ws z. Th. 2, 18, 1. vgl. 5, 8, 2.)

(A. 5. Mit einer kleinen Ungenanigkeit steht in relativen und Fragejätzen bei χρή und det das Barticip mit dem Infinitiv, während eig. nur jewes
zu χρή oder det gehört: was muß —, um zu —. Ποίαν χρή κοίφο απόδει
συνούσαν ώς άριστους παίδας τίπτειν; Πλ. Θε. 149. Τί χρή τον Εδιίον
δράσαντα σοι χαρίζεσθαι; Εδ. Ίπ. 1261. Ήσαν έπι χαράδρα, ην Εδιι
διαβάντας πρός τὸ όρθιον εκβαίνειν. Ξε. αν. 4, 2, 3. 3. Th. 2, 51, 1. rgl.
Her. 8, 129, 1.)

- 11. Die temporale Berbindung tann auch eine bloß angenommene, hupothetifche fein: im Fall, wenn.
- A. So am häufigsten in allgemeinen Sügen. 'O θομός & λγώ. ασφάλειαν οδα έχει. Εδ. αποσ. αδ. Στ. 20, 39. 'Ω τρές κακοδαίμων δστις ών αίνης

- γαμεί. Μέ, μο. 757. Πᾶς έαυτῷ συγγώμην εξει κακῷ ὅντι. Πλ. πολ. 391. Οὐκ ἔστιν αἰσχρὸν ἀγνοοῦντα μανθάνειν. Μέ. μο. 405. Δυοῖν λεγόντοιν θατέρου θυμουμένου ὁ μὴ ἀντιτείνων τοῖς λόγοις σορώτερος. Εδ. Πρωτ. 2. 'Ρίψας λόγον τις οὐκ ἀναιρεῖται πάλιν. Μέ. μο. 710. Οὐκ ἀν δύναιο μὴ καμών εδδαιμονεῖν. Εδ. Κρῆσ. 6. 'Ρᾶον παραινεῖν ἡ παθόντα καρτερεῖν. Μέ. μο. 471. Πόνου μεταλλαχθέντος οἱ πόνοι γλυκεῖς. Σο. ἀποσ. 672. Χρήματα κτωμένους εδφραίνει καὶ κεκτημένους ἐλευθεριώτερον καὶ ἡδιον ζῆν ποιεῖ. Ξε. ἀπ. 1, 6, 3. 'Επὶ Κέκροπος ξυνήσσαν βουλευσόμενοι ὡς τὸν βασιλέα. Θ. 2, 15, 1.
- 12. Berbundene Handlungen können leicht auch als auf einanber einwirfende gedacht werden, und dem gemäß kann bas Particip zu feinem Berbum auch in einem cauffalen Berhältniffe stehen.
- π. 1. So bezeichnet das Particip des Präsens und der Prästerita auch das Mittel: dadurch daß, und selbst den Grund: deß, halb weil, da; das des Futurs den Zwed: um zu. Mi xρίν' δρῶν το πάλλος, άλλα τον τρόπον. Μέ. μο. 333. Πατήρ ἀπειλῶν οὸκ έχει μέγαν φόβον. Μέ. μο. 440. Δαίμων ἐμαυτῷ γέγονα γήμας πλουσίαν. Μέ. μο. 132. Ο άδικος λόγος νοσῶν ἐν αδτῷ φαρμάκων δείται σοφῶν. Εδ. Φοί. 471. Οἱ μεγάλα δαπανώμενοι πολλῶν δεόμενοι αλοχρονερδέστατοί εἰσιν. 'Ανδ. 4, 32. Σονετὸς πεφυκώς φεῦγε τὴν πανουργίαν. Γν. 574. Οὅτε μικρὸν οὅτε μέγα οἰδεν τῶν δεόντων ποιούντων ὁ μῶν κακῶς ἔγει τὰ πράγματα. Δη. 4, 2. Οὸκ ἐς λόγοος ἐλήλοθ', ἀλλά σε κτενῶν. Εδ. Τρφ. 905. (Λέγω τοδδ' ἔνεκα, βουλόμενος δόξαι σοὶ δπερ ἐμοί. Πλ. Φαίδ. 102.)
- Μ. 2. Berdeutlichen kann man die Angabe des Grundes, wenn man dem Particip &το oder ώς vorsett: &το (selten ola vgl. z. Σh. 2, 5, 2), wenn der Grund als ünßersicher (objectiv), in der Ratur der Sache liegender), vorgestellt wird: da nämlich, quippe; ώς, wenn die Erscheinung der Sache den Grund als Urtheil hervordringt: wie, wie wenn, als ob, in der Boranssetung, Meinung daß —. [Krit. Anal. 1 S. 160.] Ο Έρως, &το αδτός δυ ρόναρχος, &ξει έπι πάσαν τόλμαν. Πλ. πολ. 574. "Ατο άηθοος τοις Λακεδαμονίοις γεγενημένης της τοιαύτης συμφοράς, πολό πένδος την. Εε. Έλ. 4, 5, 10. (Ολα δή Απιόντων έπελαύνουσιν. Εε. Έλ. 5, 4, 39.) Οι βιασθέντες ώς άφαιρεθέντες μισούσιν. Εε. άπ. 1, 2, 10. Αι πόλεις δπὶ τοις μεγίστοις δδικήμασι ζημίαν θάνατον πεποιήκασιν, ώς οδικ αν μείζονος καποό φόβφ την άδικίαν παύσοντες. Εε. άπ. 2, 2, 3. Έρωτα δ, τι βούλει ώς τάληθη έρουντος (erg. έμοδ). Εε. Κυ. 3, 1, 9.
- (A. 3. Die Partikeln ärs und ώς erscheinen auch (ohne öv) bei einem blo-Ben Romen. Τολς της τραγφδίας ποιητάς είς την πολιτείαν οὸ παραδεξόμεδα, άτε τυραννίδος όμνητάς. Πλ. πολ. 568. [Schneider zu Blat. Rep. 551, e.] 'Αναβαίνει ὁ Κῦρος λαβών Τισσαφέρνην ώς φίλον. Ξε. αν. 1, 1, 2. Ueber οἶα Pflugt zu Eu. Andr. 912.)
- Μ. 4. Ναφ einem caussalen Particip fann auch οδτως eintreten; eben so verdentlichend und verstärtend διὰ τοδτο, διὰ ταδτα. Παντός μάλλον αδτὸς ἀπορῶν οδτως καὶ τοὸς ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν. Πλ. Μέν. 80. Νομί-ζων ἀμείνονας καὶ κρείττους πολλῶν βαρβάρων όμᾶς είναι διὰ τοδτο προςέλαβον. Ξε. ἀν. 1, 7, 3. Σωκράτης οἰεσθαι ἔφη τὸν 'Οδυσσία Έρμοῦ τε όποθημοσόνη καὶ αὐτὸν ἐγκρατῆ ὄντα διὰ ταῦτα οὐδὲ γενέσθαι ὑν. Ξε. ἀπ. 1, 3, 7. vgl. 3. Κε. Μπ. 1, 7, 3 μ. dort Rr.
- 13. Cogar auch gegenfählich fann bas Barticip seinem Berbum beigefügt werden.
- 2. 1. Gewöhulich ift es in diesem Falle durch obgleich übersetzbax, mitunter durch welcher. (Auch hier sehlt w zuweilen.) Πολλοί μέν δντες εδγενείς είσιν κακοί. Εδ. Ήλ. 553. Ανήρ δίκαιος οδχ δ μή άδικων,
  αλλ' δοτις άδικείν δυνάμενος οδ βούλεται. Φιλή. 92. Ερχεται τάληθές είς

φῶς ἐνίοτ' οὸ ζητούμενον. Μέ. 416. Πολλοὸς ὁ καιρὸς οὸκ ὄντας ποιεῖ φίλους. Μέ. μο. 446. — Δὶς τό γε καλὸν ἡηθὲν οὸδὲν βλάπτει. Πλ. νό. 754. — Πολλῶν κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν θηρίων ὄντων μέγιστόν ἐστι θηρίον γυνή. Μέ. 477. Βgl. § 57, 2, 5.

- Μ. 2. Berbeutlicht wird dieses Particip durch ein vorgesetztes καί αυφ, selbst, negativ oddé, μηδέ, und καίπερ obgleich, das bei den Attisern nicht leicht anders als mit dem Particip oder einer participartigen Construction vorsommt, während καίτσι nur bei einem selbständigen Satze eintritt. [Ar. Studden, 2 S. 49.] Erst dei Spätern werden beide öfter auch umgesehrt gebraucht. Bgl. Arr. 1, 5, 7. [Από βίαι. Shup 219, Ακρ. 511, Εηί. 31, 34?] Καὶ δοδλος αν τίμιος πλουτών ανήρ. Εδ. 'Ανδρομέδα 20. Αί συμφοραί καὶ βραλνού δντα μακρόν δοκείν είναι ποιούσι τὸν βίον. 'Ηρ. 7, 46, 2. Κύπρις οραλνού δντα μακρόν δοκείν είναι ποιούσι τὸν βίον. 'Ηρ. 7, 46, 2. Κύπρις ολολνού ενουθετουμένη χαλά. Εδ. Δία. 6. Γυναικί πείθου μηδέ τάληθή κλύων. Εδ. Ίπ. καλ. 11. Συμβουλεύω σοι, καίπερ κώτερος ών. Ξε. Κυ. 4, 5, 32. Διαπεπραγμένος ήκε, καίπερ πάνυ πολλών αντιλεγόντων. Εε. αν. 2, 3, 25. Οὸκ αν προδοίην καίπερ αψυχον φίλον. Εδ. Πρωτε. 7. Λέγεις άληθή, καίπερ έκ μακρού χρόνου. Σο. ΟΤ. 1141.
- Α. 3. Urgirt wird der Gegensat durch ein zugestigtes δμως, das auch dem Barticip sich anschließen und nicht minder dor demselben stehen taun. [3. Σh. 5, 61, 3.] Η δοκεί τίς σοι, γιγνώσκων τὰ κακά δτι κακά έστιν δμως επιθυμείν αὐτῶν; Πλ. Μέν. 77. (Καὶ θνήσκουσ' δμως, πολλήν πρόνοιαν είχεν εδοχήμως πεσείν. Εδ. Έκ. 568. Πείθου γυναιξίν, καίπερ οὐ στέργων δμως. Αἰσ. έπ. 712. υgl. Dial. Εμ. Α. 2. —) Φοβείται μὴ ἡ ψυχή δμως καὶ θειότερον καὶ κάλιον δν τοῦ σώματος προαπολλύηται. Πλ. Φαίδ. 91. Οδς ἀν αἰσθάνωμαι δμως καὶ εὐ πάσχοντας ἔτι ἀδικείν πειρωμένοος, τούτους ὡς ἀνηκέστους πλεονέκτας ὅντας ἤδη καὶ τῆς χρήσεως ἀποπαύω. Εε οἰκ. 14, 8. "Ομως πρός γε τὰς ἄλλας τέχνας καίπερ οδτω πραττούσης φιλοσοφίας τὸ ἀξίωμα μεγαλοπρεπέστερον λείπεται. Πλ. πολ. 495.

## 1V. Berfciebene Cafus bon Participien burch Conjunctionen, mehrere Participia ofine Conjunctionen verbunden. Erganjung.

- 14. Copulative und abversative Partiteln konnen Barticipia von verschiebener Bedeutung und selbst von verschiedener Form verbinden.
- A. 1. So fann mit einem caufsalen ein hypothetisches Barticip verbunden werden. Νομίσαντες έλασσωθήσεσθαι καὶ δντες έπίτιμοι νεωτεριοδοίν. Θ. 5, 34, 2. [vgl. zu Ke. An. 1, 7, 4.] Ύμων ανδρων δντων καὶ εὐτόλμων γενομένων έγὼ όμῶν τον οίκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οίπωι ζηλωτόν ποιήσω ἀπελθείν. Εε. ἀν. 1, 7, 4. Έργη κατά τὸ είκὸς κρατήσειν σφας τῶν πολεμίων, ἀνδρίας μεν σφίσιν ὁπαρχούσης, εὐταξίας δὲ προςγενομένης. Θ. 6, 72, 3. [Bgl. Reg. z. Th. u. καί l, 1.]
- Α. 2. Νοά auffallender verbindet sich z. Β. mit einem regierten Seein absoluter, mit einem absoluten ein No. oder Da., ein No. mit einem absoluten Ge., ein Da. mit einem No. ic. [zu Xe. An. 1, 10, 6 u. Neg. z. Th. ii. Barticip 2.] Ein auch im Lateinischen vorsommender Sprachze am freisten dei Livius, oft misverstanden. Τὰ ἐπιτήδεια είχον ἐκ τῆς ἐν μέσφ χώρρας πολλῆς καὶ ἀγαθῆς οδοης καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐνόντων. Εε. ἀν. 2, 4, 22. ᾿Αλκιβιάδης τοὶς Πελοποννησίοις ὅποπτος ῶν καὶ ἀκ' αδτῶν ἀ φ:-κομένης ἐπιστολῆς ῶστ' ἀποκτείναι ὁποχωρεί παρὰ Τισσαφέρνην. Θ. S. 45, 1. Οι Ἑλληνες παρασκευάζονται ώς ταύτη προςιόντος (βασιλέ ως: καὶ δεξόμενοι. Ξε. ἀν. 1, 10, 6. [z. Τh. 1, 65, 1.] Εἰζηλθομεν πὶς τὸι πόλεμον ἔχοντες τριήρεις οἰν ἐλάττοος τετρακοσίων, ὁπαρχόντων δὲ πολλῶν χρημάτων, ἄρχοντες δὲ τῶν νήσων ἀπασῶν. Ξε. ἀν. 7, 1, 21. [wgl. z. Th. 4, 8, 6, 41, 3.] Οὐδαμόθεν μαθών οὐδὲ ὄντος διξασκάλου οδ.

δενός αδτφ έπειτα συμβουλεύειν επιχειρεί. Πλ. Πρω. 319. "Ηλπιζον ραδίως αιρήσειν οἰκοδόμημα διὰ ταχέων είργασμένον και ἀνθρώπων δλίγων ενόντων. Θ. 4, 8, 8. [υgι. 4, 13, 1.] — Τφ τείχει προζέβαλον δντι άσθενεί και ἀνθρώπων οὸ ενόντων. Θ. 2, 25, 1. Οθς χείρας προτόχομένους και ζωγρήσαντες διεφθείρατε, πῶς οὐ δεινά είργασθε; Θ. 3, 66, 2. — Μεταπεμφθέντες ήλθον η οὐδενὸς καλέσαντος. Λυ. 4, 11. [υgι. 3, 25, 4, 5.] Καρποὸς ἀφθόνους είχου οὐχ ὅπὸ γεωργίας φυομένους, ἀλλ' αὸ-

τομάτης αναδιδούσης της γης. Πλ. πολιτ. 272.

Οὸχ ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τε σφίσιν ἐνόντων καὶ ἄμα περὶ τῷ χωρίφ δεδιότες. Θ. 1, 67, 1. — Ἐμαθον ὰ φὴς αὐτὰς ἐπίστασθαι ὡς οὕτε χρήσιμα ὅντα πρὸς τὸν βίον οὕτε ποι ἡσουσαι αὐτῶν οὐδέν. Ξε. ἀπ. 2, 7, 8. Ἡ γονὴ τρέφει τε καὶ ἐπιμελείται οὕτε προπεπονθυία οὐδέν ἀγαθον οὕτε γιγνῶσκον τὸ βρέφος ὑφ' ὅτου εὐ πάσχει οὐδὲ σημαίνειν δυνάμενον ὅτου εἰται. Εε. ἀπ. 2, 2, 5. Κάλλιστον ὅτι μάλιστα ἡσοχίαν ἄγειν ἐν ταὶς ξυμφοραϊς καὶ μὴ ἀγανακτείν, ὡς οὕτε δήλου ὅντος τοῦ ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ τῶν τοιούτων, οὕτε εἰς τὸ πρόσθεν οὐδὲν προβαῖνον τῷ χαλεπῶς φέροντι, οὕτε τι τῶν ἀνθρωπίνων ἄξιον ὄν μεγάλης σπουδῆς. Πλ. πολ. 604. — Εἰδεν εἰτε δὴ τινος εἰπόντος εἰτ' αὐτὸς συνεὶς ὅτι σωτηρία μόνη γένοιτ' ἄν αὐτὰ ἡ ὑμετέρα φιλανθρωπία. Δη. 23, 156. — Ἐν ὀλιγωρία ἐποιοῦντο, ὡς ὅταν ἐξελθωσιν ἡ οὐχ ὑπομενοῦντας σφᾶς ἡ ραδίως ληψόμενοι βία. Θ. 4, δ. — Αἰσχονοίμην ἄν, εἰ γεγονώς μὲν ἀφ' Ἡρακλέους, τοῦ δὲ πατρὸς βασιλεύσαντος, αὐτὸς δ' ἐπίδοξος ὧν τυχείν τῆς τιμῆς ταύτης περιίδοιμι τὴν χώραν τοὺς οἰκτας τοὸς ἡμετέρους ἔχοντας. Ἰσ. 6, 8. Ἐκείνοις οὐκ ἐβούλετο μάχεσθαι, ἄλλως τε καὶ εὐτυχ η κόσι, τῶν δὲ ἀποτετυχ η κότων. Ξε. Ἑλ. 7, δ, 14. Οἴονται χρηναι οῦτω ραδίως δν ᾶν βούλωνται κακῶς ποιεῖν, ῶσπερ τῶν μὲν ἄλλων ἀδικούντων, ἀριστοι δὲ ἀνδρες αὐτος γεγγημένοι. Λυ. 25, 31. "Ατε οἰκίας τε καὶ ξυσσίτια κοινῆ ἔχοντες, ἰδία δὲ οὐδενός οὐδὲν τοιούτου κεκτημένου όμοδ δὴ ἔσονται. Πλ. πολ. 458. Ἐνόμιζον τῶν Συρακοσίων τοὸς ἱππέας πολλοὸς δντας, σφίαι δ' οὐ παρόντων ἱππέων βλάπτειν ἀν μεγάλα. Θ. 6, 64, 2.

- 15. Einem bestimmten Berbum sinden sich oft mehrere Barticipia ohne Conjunctionen angestigt, boch auf mehr als eine Weise. [Kr. in den kit. Anal. 1 S. 163 f.]
- Φείτει ift ein wirfliches Ashabeton von Participien. Τὰ δέκα τάλαντα δρώντων, φρονούντων, βλεπόντων ἔλαθον ὁμῶν ὁφελόμενοι. Al. 3, 94.
- Π. 2. βαιβις βαίιεβτ βιά είπ βαττίειρ δεπ απότεπ απ, indem man.
  3. βίτ λαβών συνέλεξε καὶ ἐπολέμει βαgen βαιπ λαβών συλλέξας ἐπολέμει.
  Ο Κόρος ὁπολαβών τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητου. Ξε. ἀν. 1, 1, 7. ᾿Αρχέλαος τὸν θεῖον μεταπεμψάμενος ξενίσας καὶ παταμεθύσας ἐμβαλών εἰς ἄμαξαν νύντωρ ἐξαγαγών ἀπέσφαξε καὶ ἡφάντου. Πλ. Γο. 471. Κατάσκοπον πέμψαντες ἀπαγγείλαντος αὐτοἰς ὡς εῖη ταὅτα ἀληθή τοὺς Ἐροθραίους εὐθὸς ξυμμάχους ἐποιήσαντο. Θ. 8, 6, 4.
  Οἱ πρόγονοι ἀμφοτέρων περιγεγόνασι καὶ τῶν πολεμίων καὶ τῶν συμμάχων, ως ἐπατέρων προςῆκε (υgl. § 55, 4, 11.), τοὺς μὲν εὐεργετοῦντες τοὺς δὲ μα χ όμενοι νικῶντες. Λυκ. 70. ᾿Αδικοι ὄντες λισσόμενοι ὁπερβαίτολ. 366.
- Α. 3. Das eine Barticip tann bem andern auch appositib beigestigt iverden. Έξετασιν ποιήσαντες εν τοις ίππεδοι, φάσκοντες είδεναι βούλε
  3. Δου είεν, εκέλευον απογράφεσθαι πάντας. Εε. Έλ. 2, 4, 8. Έντυχων ανθρώπφ δφθαλμιώντι, απιόντι εξ ίατρείου κάλαμον έχοντι, απέκτεινεν.

  Εε. Έλ. 2, 1, 3.
- M. 4. Ein Bartich tann mit einem Berbum gu einem Begriffe verschmeferr and biefem fo verbundenen Begriffe ein anderes Barticip beigefügt werden.

<sup>2</sup>Διόμεθ' όμας πειθομένους τὰ παρ' όμιν φοβηθέντας οίχεσθαι ἀποδράντας ἐπὶ θάλασσαν. Ξε. ἀν. 6, 1, 26. 'Π πόλις ὰγωνίζομένη περὶ πρωτείων καὶ τιμής καὶ δόξης κινδυνεύουσα πάντα τὸν αἰῶνα διατετέλεκεν. Δη. 18, 203. 'Επιθυμῶ ἐκταθείς, ὥσπερ 'Οδυσσεύς, καθεύδων ἀφικέσθαι εἰς τὴν 'Ελλάδα. Ξε. ἀν. 5, 1, 2.

- 3. 5. Doch tönnen zwei Participia einem Berbum auch in verschiedener Beziehung angestügt sein. 'Αρα προςδοκάς ποτέ τινά τι ίκανῶς ἄν στέρξαι ὁ πράττων ἀν ἀλγῶν τε πράττοι δὴ καὶ μότις σμικρὸν ἀνότων; Πλ. πολ. 486. ''Ωμοσαν σφάξαντες κάπρον βάπτοντες οἱ μὲν Ελληνες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. Εε. ἀν. 2, 2, 9. Θύσαντες, ἐπεὶ καλλιερήσαντο, ἀριστήσαντες ὸρθίους τοὺς λόχους ποιησάμενοι ἐπορεύοντο τοὺς τοἐότας μεταξὸ τῶν λόχων ἔχοντες. Εε. ἀν. 5, 4, 22. Προδραμόντες διαβάντες τὴν χαράδραν, ὁρῶντες πρόβατα πολλά, προςέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον. Εε. ἀν. 5, 2, 4.
- Μ. 6. Prüdicativ kann ein Barticip einem andern selbst in Berbindung mit dem Artikel zugesügt werden, wie ζων έχεται so δ ζων έχόμενος 2c. vgl. § 50, 12, 1 11. z. Σh. 1, 75, 2. Οἱ ζωντες καταλειπόμενοι τραφματίαι τι καὶ ασθενείς πολύ των τεθνεώτων τοῖς ζωσι λυπηρότεροι ήσαν. Θ. 7, 75, 2. Παρεγένοντο ήδη των ανδρών των μέν διεφθαρμένων, των δὲ ζώντων εχομένων. Θ. 2, 5, 2. Τῷ σφενδονάν ἐντεταγμένψ ἐθέλοντι άλλην τινά ατέλειαν εθρίακωμεν. Ξε. ἀν. 3, 3, 18. ᾿Απεκρίνατο Θεαγένους ἀδελφή εξναι τοῦ πεσόντος ἐν Χαιρωνεία στρατηγούντος. Πλουτ. ᾿Αλεξ. 12.
- 16. Oft ift bas Barticip (wie ber Infinitiv § 55, 4, 11) gu einem Berbum aus einem in ber Rabe stehenden Berbum zu er gangen.
- Μ. Θο μι τυγχάνειν, (υμί. 56, 4, 2.) λανδάνειν, φθάνειν; παύειν, λήγειν, διατελείν; όραν μ. α. Πρός όργην ήντινα τύχητε έστιν δτε σφαλέντες την τού πείσαντος μίαν γνώμην ζημιούτε. Θ. 3, 43, 4. Τῶν πολεμίων τὰ μέν ἐπ Σικελίας δι' δλίγου ποριουμένων, τὰ δ' ἐκ Πελοποννήσου σχολαίτερον μέν, δμως δ', ην μη προςέχητε τὴν γνώμην, τὰ μέν λήσουσιν ὑμᾶς, τὰ δὲ φθήσονται. Θ. 7, 15, 2. Οὸκ ἀρχῆς ἐφιέμεθα, παῦσαι δὲ μᾶλλον ἐτίρους σπεύδομεν. Θ. 4, 87, 3. Ελεγον χρῆναι ἔτι ζητείν καὶ μὴ παύσα σθαι 'Ανδ. 1, 36. Τὰ μὲν σ' ἐπαινῶ ποὐδαμῆ λήξω ποτέ. Αἰσ. Προ. 340. 'Αργος καὶ Θηβαι καὶ Λακεδαίμων καὶ τότ' ἡσαν μέγισται καὶ νῶν ἔτι διατελοῦσιν. 'Ιο. 4, 64. 'Ωρμίσαντο καὶ αὐτοί, ἐπειδη καὶ τοὺς 'Αθηναίως εἰδον. Θ. 2, 86, 2. [κ. τ. 1, 73, 3.] 'Αντεπλήρουν τὰς ναῦς εὐδός, ἐπειδη καὶ τοὺς 'Αθηναίους ἡσθάνοντο [ετg. πληροῦντας]. Θ. 7, 69, 1. Ο Λακεδαιμόνιοι οὐ ἡαδίως ἔφερον, ἀλλὰ καίπερ οὐ βουλόμενοι ἔνδηλοι εἰναι τοὺς 'Αθηναίους, ἐπρεοβεύοντο παρ' αὐτούς. Θ. 4, 41, 3.

#### V. Berbalia.

### 17. Participia sind auch die Berbalia auf ros und reos.

Α. Ueber die Bedeutung derer auf τός § 41, 11, 25 f. Buweiker stehen sie auch in der Bedeutung unseres — werth, wie ψεκτός tadeln swerte. Τοίς μεν γένει πολίταις ίκανόν εστι λειτουργείν ώς οι νόμοι προςτάττουσε, τος δε ποιητούς ώς αποδιδόντας χάριν, ούτω προςήκει φαίνεσθαι λειτουργούντας Δη. 45, 78. — 'Ορών τὰ όρατὰ καὶ ἀκούων τὰ ἀκουστὰ γιγνώστες. Ξε Κυ. 1, 6, 2. 'Αλωτὰ γίγνεθ' επιμελεία καὶ πόνφ απαντα. Μέ. 134. — Η ποίει τὸ κροπτὸν ἡ μόνος ποίει. Μέ. μο. 225. 'Όσα μεν αν νούς το και διανοία εργάσηται, ταῦτά έστι τὰ επαινετά, ὰ δὲ μή, ψεκτά. Πλ. Κρα. 416. Τὰ μεν διδακτὰ μανθάνω, τὰ δ' εδρετὰ ζητώ, τὰ δ' εδκτὰ παςτ θεών ήτησάμην. Σο. ἀποσ. 723.

Το προαιρείσθαι το κατεπείτον πράττειν εθίζοιμεν αν τον είς το άρχιν παιδευόμενον, δπως μή τα της πόλεως άπρακτα τίτνηται παρά την εκτίν άρχην. Εε. άπ. 2, 1, 2. Είωθε των πόλεων αίς αν μάλιστα άπρος δοπτικές εθπραξία έλθη, ες δβριν τρέπειν. Θ. 3, 39, 4. Περί της αθτίκα άνελπίστο

σωτηρίας το πρόθυμον είχον. Θ. 6, 69, 5. Ο Πειραιεός ην αφύλακτος και άκλη στος. Θ. 2, 93, 1. — Αίρεῖ την πόλιν άφυλακτοις τε επιπεσών και άπροςδοκήτοις. Θ. 7, 29, 2. Οἱ Αδηναῖοι οὸχ όρῶντες χρήματα εν τῷ κοινῷ ἀνέλπιστοι ήσαν σωθήσεσθαι. Θ. 8, 1, 2. Οἱ ἐπίκλητοι εὐπρεπῶς άδικοι ἐλθόντες εὐλόγως ἄπρακτοι ἀπίασιν. Θ. 4, 61, 5. Ο νομοθέτης τὸν ὰστράτευτον οὸκ ἑῷ στεφανοῦσθαι. Αἰ. 3, 176.

- 18. Die Berbalia auf réos (§ 42, 11, 27) stehen gew. mit eiras, von dem jedoch eorie häusig ausgelassen wird, entweder persönslich als Bradicate eines Subjects oder unpersönlich im Neutrum, gewöhnlich des Singulars. Die Berson von der die Handlung gefordert wird, steht im ersten Falle immer, im zweiten mehrentheils im Dastiv. [Rie dabei dno reros.]
- 21. 1. Perfönlich stehen sie (von transitiven Berben), wenn das Subject als Pauptbegriff hetvortritt. Οὐ πρό γε τῆς ἀληθείας τιμητέος ἀνήρ, ἀλλ' δ λέγω ρητέον. Πλ. πολ. 595. Οἱ συμμαχεῖν ἐθέλοντες εὐ ποιητέοι. Εε. ἀπ. 2, 6, 27. Τῶν πρατούντων ἐστὶ πάντ' ἀκουστέα. Σο. Ἡσ. 390. ᾿Α τοῖς ἐλευθέροις ἡγοῦντο εἰναι πρακτέα, ταῦτα τοῖς δούλοις ἀπεῖπον μὴ ποιεῖν. Αἰ. 1, 138. (Πολλῶν ἔτι μοι λεκτέων ὅντων ἀνάγνωθι τὰ περὶ τῆς ἡγεμονίας. Ἰσ. 15, 59.) Περὶ τῶν ὑμῖν πρακτέων ὅντερον βοολεύσεοθε. Δη. 6, 28. [Μιθδτίις τῶν ἐριὰν πρακτέων ὅντερον βοολεύσεοθε. Δη. 6, 28. [Μιθδτίις τῶν ἐριὰν πρακτέων ὁστερον βοολεύσεοθε. Δη. 6, 28. [Μιθδτίις τῶν ἐριὰν πρακτέως ὁ ἀνήρ surpenτέος ὁ ἀνήρ surpenτέον τῷ ἀνδρὶ της β. 4, 1 τι. 2 superior πιώς τρύγα τι. ἄ. 3. Σή. 1, 86, 2.]
- 21. 2. Unpersönsich stehen sie, wenn die Handlung die Hauptsache ist. Ueber den Psural § 44, 4, 2. Oldteov την τόχην. Εδ. Ίων 1260. Τὰς χρηστάς καὶ ήδονας καὶ λύπας καὶ αιρετέον ἐστὶ καὶ πρακτέον. Ένεκα γάρ που άγαθῶν ἄπαντα ήμιν έδοξε πρακτέον είναι. Πλ. Γο. 499. Ένια έστιν α οδ πρός ανθρώπους άγωνιστέον, άλλα πρός αύτα τα πράγματα. Ξε. Κυ. 1, 6, 9. Τῷ άδικοῦντι δοτέον δίκην. Πλ. Εδθόφ. 8. Οδ γυναικῶν οδδέποι έσθ' ήττητέα ήμιν. 'Αρ. Λυ. 450.
- A. 3. Bei der unpersönlichen Construction sindet sich, da sie mit det synonym ist (Plat. Rep. 431, d), nicht seiten statt des Dativs (neben demselden Thuk. 8, 65, 3) auch der Accusativ sust. 3, 1, 86, 2], wobei dativ immer zu sehlen scheint (Göttling zu Aristot. Pol. S. 350). Od δουλευτέον τους νουν έχοντας τοις κακώς φρονούσιν. Ισ. 9, 7. Οδδενί τρόπφ φαμέν έκόντας ά-δικητέον είναι. Πλ. Κρίτ. 49.
- Μ. 4. Diese Berbalia stehen oft auch im Sinne ihrer Media und ebenso medialer Passina: φολακτόον man mnß sich hüten (τ bor etwas), πειστέον man mnß gehorchen 2c. vgl. § 52, 6, 1. Φυλακτόον τὸν ἔρωτα. Πλ. συ. 187. (vgl. § 52, 10, 7.) Πειστέον πατρὸς λόγοις. Εδ. 'Ιπ. 1182. Είπεν δτι έκτέον μου είη. Εε. 'Ελ. 6, 1, 13. Τοῦ νουθετείν και συμβουλεύειν αφεκτέον. 'Ισ. 2, 49. Μουσικής πρότερον άπτέον ἡ γυμναστικής. Πλ. πολ. 377. Εὶ μέλλομέν ποτε καθαρώς τι είσευθαι, ἀπαλλακτέον τοῦ σώματος. Πλ. Φαίδ. 66. Πολλή εὐλάβεια όμιν τούτων ποι η τέα ἐστίν. 'Αντ. 3, γ, 11. 'Όρη όμιν όρᾶτε ὄντα πορευτέα. Εε. ἀν. 2, 5, 18.

# Zweite Abtheilung: Synthesis.

## Erfter Abschnitt: Berbindung nominaler Begriffe.

Borerinnerung. Der innthetische Theil ber Syntag erörtert bie mannigfachen Berbindungsweisen welche zwischen einzelnen Begriffen unter einander und bie welche in Satverhältniffen eintreten.

## § 57. Syntaktische Verbindung nominaler Begriffe.

### I. Attributive Berbindung.

- 1. Das Attributiv eines Substantivs kann zunächst ein Substantiv sein, wo denn beide Substantive gleichsam ein parathetisches Compositum bilden.
- 1. Bon persönlichen Bezeichnungen sinden sich so am häusigsten, selten in Berbindung mit dem Artiles, ανήρ (wie γονή) und (δ, ή) ανθρωπος (dies gewöhnlich geringschößig) mit Benennungen des Standes, Geschäftes, Alters. Richt hinzugesügt werden ανήρ τ., wenn sie nicht in irgend einer Beziehung hervorzuheben sind: löwthe ein Brivatmann, ανήρ εδιώτης ein Mann der im Brivatverhältnisse ledt. Zenes bezeichnet schweg ein Mann der im Brivatverhältnisse ledt. Zenes bezeichnet schweg den Stand, diese einen Mann in sosen er dem Stande angehöhrt. Oft ist die Hinzussugung des ανήρ ehrend. Λυπηρότερον έκ βασιλέως ίδιώτην φανήναι η άρχην μή βασιλεύσαι. Σε. άν. 7, 7, 28. 'Ανδρί τυράννω ή πόλει άρχην έχοδοη οιδέν άλογον δ, τι ξυμφέρον οιδέ οικείον δ, τι μή πιστόν. Θ. 6, 85, 1. 'Ανήρ ίδιώτης έν πόλει δημοκρατουμένη νόμφ καλίνη βασιλεύει. Αλ. 3, 233. 'Ανήρ όπλίτης δοιδιός έστι των δπλων. Εδ. 'Ηρ. μ. 190. Δεινόν εί τις και' άνδρος πολίτου τολμά τοιαύτα καταφέτοδοσαι. Αλ. 2, 87. Οι Σπαρτιάται οι ταχείς ήσαν περί άνδρος Σπαρτιάτου άνου άναμφισβητήτων τεκμηρίων βουλευσαί τι άνήκεστον. Θ. 1, 132, 5. 'Ανήρ βήτωρ πάντων των κακών αίτιος. Αλ. 3, 253. Καλόν τι άν μος δοικουμεν ποιήσαι, ελ προθύμως Γαδάτα βοηθήσαιμεν, άνδρὶ εύεργέτη. Σε. Κυ. 5, 3, 81. Δεινόν τ' ὡς άληθως κινδονεύει καλ άηδες είναι άνήρ άδο λέσχης. Πλ. Θε. 195. Γέροντι πείδου άνορε. Θέογικ; 1351. 'Ανδρε όργωντος εἰς Κύπριν νεανίου ἀφύλακτος ἡ τήρησις. Εδ. 'Αλ. 344. 'Έχδρον νέα ηυναικί πρεσβύτης άνήρ. 'Αρ. δεο 345.

Δεινὸν την προέσθαι δυςτυχοῦντας ἀνθρώπους πολίτας. Δη. 19, 172. Βούλοιο ὰν ἐμὲ μᾶλλον τὸ ἀρτόριον λαβεῖν ἡ τὸν μέτοικον ἄνθρωπον. Δη. 52, 9. ᾿Αγανακτῶ, εἰ διὰ πόρνην καὶ δούλην ἄνθρωπον περὶ τῶν μετίστων εἰς κίνδονον καθέστηκα. Λο. 4, 19. Προςέρχεται μοί τις πρεσβοτις ἄνθρωπος. Λο. 1, 15. — Ἡ ἀριθμητικὴ διδάσκει ἡμᾶς δοα ἐστὶ τὰ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ ὁ ἀριθμητικὸς ἄνθρωπος. Πλ. Γο. 453. (Τούτω ἐστὸν παμμάχω, οὸ κατὰ τὰ ᾿Ακαρνᾶνε τὰ παγκρατιαστὰ ἀδελφώ. Πλ. ᾿Εὸθύδ. 271.

- 1. 2. Ueber (δ) Εδφράτης ποταμός u. ä. § 50, 7, 1—7.
- [A. 3. hieher gehören als Schimpfnamen δλεθρος Μακεδών Dem. 9, 31, δ. γραμματεύς 18, 127, γέροντες δλεθροι Ar. Ly]. 325. Bereinzelt finden sich eben so δπισθοφόλακες δπλίται, λοχαγοί Ken. An. 4, 1, 6. 7, 8; sogar λοχαγοί πελασταί und γυμνήτες ταξίαρχοι 4, 1, 26. 28. Dergleichen Substantive (and die A. 1) waren nespringslich didjective und baher sinden and nicht nur λόχοι φόλακες Ken. An. 6, 3, 9, δπλίτης στρατός, κόσμος Eur. Herast. 699. 800, Bint. Ant. 41, ιπκότης στρατός Der. 4, 136, 1, δχλος γυμνής Abst. 312, wohl and δμιλος στρατιώτης 31 Thul. 6, 24, 3, ναύτης δμιλος Eur. Het. 920, sondern sogar οἰκέτης βίος Eur. Jon 1373, άλητης βίος Der. 3, 52, 2, γέρων δρθαλμός Eur. Dr. 529, νανίας πόνος Del. 209, νανίαι λόγοι All. 679, παρθένος χείρ, ψοχή Bhoin. 838, hipp. 1006, προμνήτης κάλως Med. 770, λόγος έπαινος Blat. Bhaidr. 260, b, λόγος πλεονέκτης Der. 7, 158, 1, δραπίται πόδες Aist. 3, 152. Doch ist dergleichen in der guten Brosa im Allgemeinen sehr selten.
- A. Die Böllernamen siehen oft völlig abjectivisch, regelmäßig bei persönlichen Substantiven. Ol "Ελληνες πελτασταί έθεον έπὶ τοὺς πολεμίους. Se. αν. 6, 3, 26. vgl. 3. Th. 1, 62, 2. Bei homer sindet sich neben λαὸς 'Αχαϊαύς, Τρωϊαός. [Ueber "Ελλην αίε Fe. 11. Έλλάς αίε Prasc. Bsingt zu Eur. her. 131 11. herm. zu Iph. T. 334.]
- 2. Am gewöhnlichsten ist das Attribut eines Substantivs ein Abjectiv oder Particip, ein Abverbium oder eine Praposition mit ihrem Casus.
- 1. 1. Borangestellt wird von beiden Begriffen der betontere, mag der Artisel hinguireten oder nicht. Bgl. § 50, 8, 1. Πικρόν νέα γοναικί πρεσβότης ανήρ. Εδ. Φοίνιξ 2. Τὰ πονηρὰ κέρδη τὰς μὲν ἡδονὰς ἔχει μικράς, ἔκειτα δ' ὅστερον λύπας μακράς. 'Αντιφά. 266. Οἰδ' ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπίδας σιτουμένους. Αἰσ. 'Αγ. 1668.
- M. 2. Ueber attributiv gebrauchte Abverbia, Prapositionen mit ihrem Casus und Sätze § 50, 8, 8—20 vgl. 6 A. 9; fiber den Ge. § 47, 9, 9 u. § 50, 8, 11; fiber ben Da. § 50, 8, 12; fiber δλος, πάς 2c. § 50, 11, 7 2c.; fiber αὐτός, δδε 2c. eb. A. 15, 19 2c.
- Α. 3. Ein Epitheton kann mit seinem Substantiv zu einem Gesammtbe griffe verschmolzen und diesem ein anderes Epitheton beigestigt werden. Γέρων έραστης έσχάτη κακή τύχη. Μέ. μο. 90. 'Αθάνατόν έστι κακόν άναγκαίον γυνή. Φιλή. 203. Περὶ άνθρώπου όφάντου πρεσβότου λέγει. Πλ. Φαίδ. 87. Τί πρέπει άνδρὶ πένητι εὐεργέτη; Πλ. άπ. 36. "Αλλη μία μόνη δουλεία έκούσιος λείπεται οὐκ ἐπονείδιστος: «Ετη δέ έστιν ἡ περὶ την άρετήν. Πλ. συ. 184. Цебег πολλά καὶ δεινά πράγματα μ. δ. § 69, 32, 3.
- A. 4. In andern Berbindungen werden mehrere Abjective bloß als Afnabeta an einander gereiht. Ol Μοσσύνοικοι άλλα δόρατα είχον παχέα, μα ακρά, δαα ανήρ αν φέροι μόλις. Ξε. αν. 5, 4, 25. Bgl. § 59, 1, 1.
- (A. 5. Außerdem kann von zwei Abjectiven eins prädicativ stehen, in eben dem Sinne den es bei hinzugeslügtem wu haben würde. Πένης οδδίν εδ-γενής άνήρ. Εδ. Φοί. 442. Τίς άμοχδος εδικλέής; Εδ. 'Αρχ. 9. (Οδδείς

ῶν βάθυμος εὐκλεὴς ἀνήρ. Εὸ. ᾿Αρχ. 8. Ἡράθυμος ἄν ἦς, πλούσιος πένης ἔσχ. Μέ. μο. 472.

A. 6. Ueber die Berbindung mehrerer Participia ohne xal § 56, 15, 1-6.

### II. Pradicative Berbindung.

- 3. Prādicatīv tann ein Substantīv oder Adjectīv, auch ohne eintretendes Prādicatēverbum, an ein Nomen, selbst an ein bloß im Berbum enthaltenes, angesügt werden, wo wir meist als, zu, sür hinzusetzen. Bgl. § 55, 4, 4 u. die Reg. zu Kr.s Ausgaden u. Prādicat. Θεὸς συνεργὸς πάντα ποιεῖ ὁμαθως. Μέ. μο. 237. Μὴ ὡς Θεῷ νομίζετε Φιλίππω τὰ παρόντα πεπηγέναι πράγματα ἀθάνατα. Αη. 4, 8. Κλέων ἡρέθη κατάσκοπος. Θ. 4, 8. "Ιπποι ήγοντο θῦμα τῷ ἡλίω. Ξε. Κυ. 8, 3, 12. Τίνος διδάσκαλοι ήκετε; Πλ. Εὐθύδ. 287. Πολλὰ τάδ ἐν τῷ μακρῷ γένοιτ ἀν ἀνθρώπων χρόνω. Σο. Φι. 305. "Εφη αὐτὰς (τὰς ναῦς) ἐλάσσους ἡ δσας βασιλεὺς ἔταξε ξυλλεγῆναι. Θ. 8, 87, 5. Bgl. § 50, 10, 1. lleber die Beziehung des Prädicats auf die Zutunst z. Th. 4, 2, 2.
- 3. 1. Ein solches Prädicat erscheint auch als obliquer Easus; wenn es ein Substantiv is, am hänsighen als Accusativ: obliques Prädicat. Δίκαιος διν ής, τω τρόπω χρήσει νόμω. Μέ. 135. Δίκαιο δράσας συμμάχου τεόξει δεούς Μέ. μο. 126. Πένητας οδδείς βούδεται κτάσθα: σας συμμάχους έξεις δεούς. Μέ. μο. 126. Πένητας οδδείς βούδεται κτάσθα: φίλους. Εδ. Ήλ. 1131. "Οσον νόσημα την Κόπριν κεκτήμεδα. Εδ. Ίνω 10. "Οστις λόγους παρακαταθήκην λαβών έξείπεν άδικός έστιν ή άκρατης άγαν. 'Αναξανδρ. 55. Τὰ δάνεια δούλους τοὸς έλευθέρους ποιεί. Μέ. μο. 514. Πειρώ τὸν πλούτον χρήματα καὶ κτήματα κατασκεσάζετν. 'Ια. 1, 28. Πῶς οἰν άτοπον τοὸς προεστώτας τῶν Έλλήνων ἕνα ἄνδρα τοσούτων ὰνθρώπων καθιστάναι δεσπότην; 'Ιο. 4, 127. Στρατευόμεθ' αἰρούμενοι καθάρματα στρατηγούς. Εὐπολις 103, 8. Οἱ διδάσκαλοι τοὸς μαθητάς μι μητάς έαυτῶν ἀποδεικνύουσιν. Εε. ἀπ. 1, 6, 8. "Εφασκεν δνείδος ἐξελθεῖν ταύτην τὴν στρατιάν τῆ πόλει. Δη. 21, 132. "Εφη τὸν Σόλωνα ἀνακείσθαι τῆς τῶν τότε δημηγορούντων σωφροσόνης παράδειγμα. Δη. 19, 251.
- Μ. 2. Wenn ώς hingutritt, wie öfter bei χρησθαι, so ift es vergleichend: pro, so wie, nicht anders als. [3. Σή. 1, 53, 2.] Ἐπίστανται οἱ πρείττονες τοὺς ήττονας καὶ κοινή καὶ ἰδία κλαίοντας καθίσαντες (ώς) δούλοις χρησθαι. Ες. άπ. 2, 1, 12. Ἔξεστι τῷ βουλομένω χρησθαι ήδη τούτω ώς ἀνδραπόδω. Ες. Κυ. 4, 2, 25. ᾿Αλκιδάμας οὸχ ἡδύσματι χρηται ἀλλ' ώς ἐδέσματι τοῖς ἐπιθέτοις. ᾿Αρλ. ῥητ. 3, 3. [So auch worsp Ken. Dit. 14, 9.]
- Μ. 3. Das oblique Prüdicat fann auch ein Abjectiv oder Barticiv sein. Bgl. über die Stellung beim Artisel § 50, 11, 1. Hieher gehört auch ioτάναι τινά χαλκοῦν u. ä. Jemandem eine eherne Bildjäuse errichtem. Δύστηνος δοτις και τὰ καλὰ ψευδή λέγων οδ τοίςδε χρήται τοῖς καλοῖς ὰλη-Θέσιν. Εδ. ἀποσ. ἄδ. 14. Ένδμιζεν δοφ ἀν θάττον έλθοι, τοσοότω ἀπαρασκυαστοτέρω βασιλεί μαχείσθαι. Εε. ἀν. 1, 5, 9. Της τύχης εδδαίμονος τόχοιτε. Εδ. Έλ. 698. [vgl. Σή. 2, 62, 3.] "Όταν ἀκοόω ἀνδρὸς κερε ἀρετής διαλεγομένου, χαίρω ὁπερφοῶς. Πλ. Λάχ. 188. Τὰς πρίν φρίνας οδα είχες όγιεὶς. Εδ. Βάκ. 947. Οδ τοι τὰ χρήματ' ίδια κέπτηντων βροτοί. Εδ. Φοι. 555. Τὰς ἐντεόξεις μἡ ποιοῦ ποννάς τοῖς αδτοῖς. Ἰσ. 1, 20. [vgl. 3u Χεπ. Μπ. 1, 10, 2.] Τὰς δμιλίας ἐσθλὰς διώκειν ὡ νίοι σποσλάζετε. Εδ. Πελ. 10. Τὰληθὲς ἰσχῦον τρέφω. Σο. ΟΤ. 356. Τὸν τῷ φώπει οἰκείον οδδείς καιρὸς ἀλλότριον ποιεί. Γν. Στ. 83, 2. Τοὺς στρατηγούς ολίτους χρή ἐλέσθαι. Θ. 6, 72, 4. 'Ο «Λέδης τοὺς νόμους ἴσους κοθεί. Σε.

- <sup>2</sup>Αντ. 519. <sup>3</sup>Εξεστι τοίς ἐφόροις ἀκρίτους ἀποκτείναι τοσούτους ὁπόσους ἀν βοοληθώσιν. <sup>3</sup>Ισ. 12, 181. Φίλιππον θαυμάζουσι καὶ χαλκοῦν ἱστάσιν. Δη. 19, 261. (Σφυρήλατος ἐν Ὁλομπία στάθητι. Πλ. Φαϊδ. 286.)
- 1. 4. Das oblique Prüdicat erscheint auch in Verdindung mit Prüdositionen. Το όπο των όμοιων ξαόντων θαυμάζεσθαι τοῦ παρά τοῦ δεσπότου λαμβάνειν ότιοῦν κρείττον είναι δοκεί. Δη. 20, 16. Διεχειμάσατε ἐν ἀφθόνοις τοῖς ἐπιτηδείοις. Εε ἀν. 7, 6, 31. Νόμους ἔθεσθε ἐπ' ἀδήλοις μέν τοῖς ἀδικήσουσι, ἀδήλοις δὲ τοῖς ἀδικησομένοις. Δη. 21, 30.
- Μ. 5. Μίε βτάδιται, gew. ale obliques, erigieinen auch demonstrative, relative und interrogative Bronomina. Σο οδτος εύρέθης. Δη. 18, 282. υgί. § 51, 7, 9. [lleber τοιοδτος π. τοσοδτος μ. Σή. 2, 78, 3. 4, 77, 1.] Πάσχουσι τοδτο ταὐτόν ταῖς τικτούσαις. Πλ. Θε. 151. Τὰς ἐλπίδας ἔχω τοιαότας. 'Ισ. 6, 69. Τοὺς περὶ πραγμάτων ἀνομοίων τοῖς ἄλλοις ἀγωνιζομένους ἀναγκαίον ἐστι καὶ τοῖς λόγοις τοιούτοις χρήσθαι. 'Ισ. 15, 179. [υgί. μ. Σή. 6, 43, 1.] Θησεὸς καὶ 'Ηρακλής οὐ μόνον τοῖς ὅπλοις ἐκοσμήσαντο παραπλησίοις άλλὰ καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἐχρήσαντο τοῖς αὐτοῖς. 'Ισ. 10, 23. Παράδειγμα ποιήσατε τοῖς βουλομένοις την πόλιν εὐ ποιεῖν οἶων ὁμῶν ἐν τοῖς κινδύνοις τεὐξονται. Λο. 18, 23. [υgί. Κε. Μπ. 5, 5, 15.] Οὐκ ἴδει οἴοις θηρίοις ἐπλησίαζε τοῖς ἀνθρώποις τούτοις. Δη. 35, 8. (Ἐπίστασθε περὶ οἴου τινὸς ὅντος ἐμοῦ ψηφιείσθε. Λο. 21, 1.) Οὐδὲν ἐδήλοον ὁποτόν τι τὸ μέλλον ποιήσοσοιν. Θ. 7, 38, 2. 'Ω φίλταθ' δσ' ἡμῖν τάγαθὰ δέδρακας εἰρήνην ποιήσας. 'Αρ. εἰρ. 1198. [Φα. Σή. 8, 27, 2.] Τί ἔχοντες δίκαιον ἢ τί τὸ ἰσχορὸν ἀντιδικήσομεν; Αη. 56, 15. Ποῖ λέγεις καὶ παρὰ τίνας τοὸς ὑμᾶς; Πλ. Λο. 203. Uteber ben Μτίἰεί § 50, 11, 1.
- A. 6. Wenn ein interrogatives Pronomen einem bemonstrativen als Prödicat angestigt ist, so milssen wir (wie auch bei manchen der A. 5 angestührten Stellen) den einen Satz oft durch zwei übersetzen: τίς οδτος έρχεται; wer ist dieser der da ankommt? τί τοῦτο λέγεις; was ist dies was du sagst? oder was wills du damit sagen? Τίς οδτος σώμα τοθμόν οδι έξς κεῖσθαι; Εδ. Έκ. 501. Τί τοῦτο εἰρῆσθαι φῶμεν; Πλ. νό. 968. Τί τοῦτ εκτάςς; Εδ. Βάκ. 1038. Τί ἀδικοῦμεν τοῦτό σε; 'Αρ. πλ. 460. Τίνας τοὑςδ' εἰςορῶ; Εὸ. 'Ορ. 1347. Ποῖα ταῦτα λέγεις; Πλ. Κρατ. 391.
- A. 7. Zu einem demonstrativen Pronomen, wie δδε, οδτος, fann auch ein Substantiv oder Abjectiv als Pradicat hinzutreten. Bas. A. 1. Οξαν ξχιδναν τήνδι έφοσας. Εδ. Ίων 1262. Έρωτημα τοδτί έρωτας ή λόγου τινός άρχην λέγεις; Πλ. Γο. 466. Οἱ ρήτορες οἱ ποιοδντες εν ταὶς πόλεσιν ά δοκεί αὐτοίς καὶ οἱ τύραννοι οὐδεν άγα θόν τοδτο κεντήσονται. Πλ. Γο. 467. Ολχ άπλοδν έτι τοδτο έρωτας; Πλ. Γο. 503. Τοδτο παντελώς εδηθες φήθητης. Αη. 18, 11. (Ueber das Pradicat bei Interrogativen und Relativen § 50, 11, 1. vgl. z. her. 2, 102, 2.)
- 4. Als Brabicat tann so auch ein Nomen angefügt werben bas erst in Folge ber Handlung bes Berbums als Prabicat eintritt: prosteptisches Brabicat.
- A. 1. Aur in einigen Berbindungen ist das proleptische Brädicat ein Sub-Kautiv, wie dei uns in der gemeinen Sprache: er lernt Kaufmann. Έλα-γον βασιλεός, ώσπερ προεκρίθην. Δη. 57, 47. Περικλής τοδς υξείς ίππέας εδίδαξεν οδδενός χείρους Αθηναίων. Πλ. Μέν. 94. [Σωκράτης παίς εμάν-θανε λιθοξόος την τοῦ πατρός τέχνην. Dion Chrys. 55 p. 283 R.]
- Α. 2. Βου Abjectiven erscheinen als proseptische Brübicate bänfig μετέωρος (sublimis), μέγας, όψηλός, μακρός π. δ. δεί αδξειν, αξρειν π. δ. Βετδεπ. Αλλως αδτόν αξχμάλωτον είλο μεν. Εδ. ήρ. 962. Άρας μετέωρον ες το βάραθρον εμβαλώ. Άρ. Ιππ. 1362. Αήρ έχει την γήν μετέωρον. Άρ. νε. 264. Ο δεσπότης μου μετέωρος αξρεται. Άρ. εξρ. 80. Ένα τινὰ ἀεὶ ὁ δήμος είωθε διαφερόντως προδοτασθαι έαυτοῦ και τοῦ-

τον τρέφειν τε καὶ αὄξειν μέγαν. Πλ. πολ. 565. Μέγας ἐκ μικροῦ ὁ Φίλιππος ηὅξηται. Δη. 9, 21. Ύψηλὸν ἐξαίρει αὐτόν. Πλ. πολ. 494. "Ηιρετο τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα. Θ. 2, 75, 4. Τοὺς λόγους μακροτέρους οἱ παρὰ τὸ εἰωθὸς μηκυνοῦμεν. Θ. 4, 17, 2. — Πενία διδάσκει ἄνδρα τῷ χρεία κακόν. Εὸ. Ἡλ. 376. Μουσικὸν Ερως διδάσκει, κὰν ἄμοσοςς ἢ τὸ πρίν. Εὸ. Σθεν. 3. — Δεῖ τὰ ἐπίθετα καὶ τὰς μεταφορὰς άρμοττούσας λέγειν. 'Αρλ. ῥητ. 3, 2.

- (A. 3. Auch eine beborstehende Bestimmung sann das proseptische Brädicat ausbrücken. Τάς βαλάνους τραγήματα άπετίθεσαν. Ε. αν. 2, 3, 15. Νήες έξήκοντα παρεπεπλεύκεσαν τοις εν τῷ ὄρει τιμωροί. Θ. 4, 2. bgs. § 57, 3 C.
- 5. Ein Pradicat wird oft von einem andern, am häufigsten einem Berbum, b. h. eig. bem Particip angefügt: abverbartiges Prasticat. Gewöhnlich erscheinen so nur Abjective.
- Μ. 1. So finden fich 3. B. μέγας und πολός δεί βέω und πνέω fowohl in eigentlicher als in uneigentlicher Bedeutung. [Ζεὸς χροσός βοεὶς Δανάχ συνγένετο. Ίσ. 59, 10.] Ὁ ᾿Ασωπὸς ποταμὸς ἐβρόη μέγας. Θ. 2, 5, 2. Δη. 59. 99. [3. Μττ. 6, 20, 5 lat. Μ.] Ὁ ἄνεμος ἐππνεὶ μέγας. Θ. 6, 104, 3. Ἐστι κρήγη ἡδέος δδατος καὶ ἄφθονος βέουσα. Ξε. ἀν. 6, 2, 4. Κόπρις οὸ φορητόν, ἢν πολλὴ βοῦς. Εὸ. Ἱπ. 442. Τῷ Πόθωνι Φρασυνομένο καὶ πολλῷ βέοντι καθ' ὁμῶν οὸκ εἰξα. Δη. 18, 136. Ὁ ὅχλος πλείων καὶ πλείων ἐπέβρει. Ξε. Κυ. 7, 5, 39. Πολὸς τοὶς συμβεβηκόσιν ἔγκειται Δη. 18, 199. [3. Χβ. 4, 22, 2.]
- A. 2. Aehnlich gebranchte man Topevoc, exwv, exobotoc, ededoors n. a.; ja felbst Participia, wie ebehwe g. B. ol ebehovreg ele nevoovoug nadiστάμενοι ('Avd.), diefe aber nicht bei Substantiven, alfo z. B. nur & θελονταί φίλοι. [3. Xe. An. 1, 6, 9.] Ueber die Stellung beim Artitel § 50, 12, 1 μ. 4. ["Houxos Xen. An. 6, 3, 11 u. Ryr. 5, 3, 55 bedarf für die Profa noch gureichenderer Begrundung; bichterische Stellen bei Eimelen gu Enr. her. 7. Αρχειν άσμενος αίρεθείς παραινεί όμιν έκπλείν. Θ. 6, 12, 2. 'Ασμένοις ετίτγετο τοῖς σώφροσι τῶν ἀνθρώπων. Θ. 4, 28, 4. Κακός ἐκὼν οδδείς. Πλ. Τί. 86. Ὁ κακός ἄκων τοιούτος. Πλ. νό. 860. "Ακων άμαρτὼν οδδείς ἀνθρώπων κακός. Σο. Τυρώ 582. Τὰς πόλεις ἐκοόσας παρέλαβεν. Ξε. Έλ-3. 1. 16. Σπέψασθε εί τοῖς τε ἀναγκασθεῖσιν ὁπὸ τῶν πολεμίων καὶ τοῖς έκοδοιν αποστάσιν τας αδτάς ζημίας προςθήσετε. Θ. 8, 89, 6. — Λέγους τινες έκοδοιον φαρμάκψ αποθανείν Θεμιστοκλέα. Θ. 1, 188, 5. Ο Νικίας ακοδοιος ήρημένος άρχειν αποτρέψαι έβούλετο. Θ. 6, 8, 8. — Το μη φώ γειν τοὸς πόνους, άλλα έθελοντην δπομένειν τῷ ἄρχειν παιδευομένω αν προςγείν τοδό πονους, αλλά εδελοντην υπομενείν τφ αρχείν παιοθοσμένω αν αφα-θείημεν. Βε. άπ. 2, 1, 3. Προθόμως έξωρμώντο, άτε οὐκ ἀνάγχη, ἀλλ' ἐδε-λούσιοι καὶ χάριτος ἔνεκα ἐξιόντες. Εε. Κυ. 4, 2, 11. Τοὸς ἐμοὶ ἐθελου-σίους τούτους ἐπισπομένους ἀμέμπτους πάντας ποιείτε. Εε. Κυ. 4, 5, 52. — Οἱ φιλόσοφοι αὐτόματοι ἐμφύονται. Πλ. πολ. 520. "Ηκει φερόμεν' αὐτό-ματα πάντα τὰγαθά. Δίφ. 14. 'Ο ἐλεύθερος ἐπαινῶν καὶ μὴ μάλιστά ἐστ. καταφανής. Πλ. νό. 688. — Ἐθέλων ἔπεται. Εε. Κυ. 4, 1, 21. "Η γῆ θέκαταφανής. Πλ. νό. 688. — 'Εθέλων έπεται. Εε. Κο. 4, 1, 21. 'Η γη θέλουσα τοὺς δυναμένους καταμανθάνειν καὶ δικαιοσύνην διδάσκει. Εε. οίκ. 5, 12. Τῷ σφενδονάν ἐντεταγμένψ ἐθέλοντι άλλην τινά ἀτέλειαν εθρίσκωμεν. Εε. άν. 3, 3, 18. - (Χρήν Μυτιληναίους μηδέν διαφέροντας των άλλων ύφ' ύμων τετιμήσθαι. Θ. 3, 39, 5. μ. bort St. Οἴεται τραγφδίαν είναι την τούτων σύστασιν, πρέπουσαν άλλήλοις τε και τῷ δλφ συνισταμένην. Ηλ Φαΐδ. 268.)
  - A. 3. Orbinale Abjective, wie nporepos (und dedrepos), nporos, borepos, boraros, redevraios bezeichnen, prabicativ angefügt, bie Orbnung in ber diefelbe handlung unter mehrern Begriffen bem genannten zusommt, während die entsprechenden Abverdia, nporepov, nporov, borepov (vgl. § 46, 3, 2) die Orbnung bestimmen in der unter mehrern handlungen besselben

Επόρετες διε ετωά ή πτε ετγοίζει ίξι: πρώτος Μηθόμνη προςέβαλε er war ber erfte der M. angriff; πρώτη Μηθόμνη προςέβαλε M. war der erfte Ort den er angriff; πρώτον Μηθόμνη προςέβαλε feine (oder liberhaupt die) ετβε handinng war der Angriff anf M. [3. Σβ. 3, 101, 1.] lieber die Stellung dei hinzutetendem Artilel § 50, 11, 1 u. 12, 1 u. 4; fiber πρώτον mid τό πρώτον § 46, 8, 2. Αεθημίζη απέτιξη θείδε μαπι μόνος μπο μόνον, νίεμοθή χωνείξη μόνον ετίξηκε του που μόνος ετωατέτι πόζη. Σπονδάς λόσους οδχ οί άμονόμενοι, άλλ' οί πρότεροι έπιόντες. Θ. 1, 123, 3. Έξην αδτοίς προτέροις διαβάσι τῶν ἐθνῶν ἔκαστον χειρούσθαι. Ίσ. 4, 164. Καλόν ἐστιν ἐν ταῖς τῶν άλλων ἀδικίαις καὶ μανίαις πρώτους εδ φρονήσαντας προστήναι τῆς τῶν Έλλήνων ἐλεοθερίας. Ἰσ. 8, 141. Λακεδαιμόνιοι υστεροι ἀφίκοντο τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης τενομένης μιᾶ ἡμέρα. Πλ. νό. 698. Τοδς αδτῶν νόμους ἀρέσιειν ἐκάστοις ἀναγκαίδν που, τοὺς δὲ τῶν άλλων ὁστέρους. Πλ. νό. 681. Χαλεπόν ἐστιν δστατον ἐπελθόντα λέγειν. Ἰσ. 4, 74. Οδ τοὺς αἰτίους ἀλλά τοὸς ὑστάτους περί τῶν πραγμάτων εἰπόντας ἐν ὀρηή ποιείσθε. Δη. 1, 16. ὑς ἐπὶ τὸ πολὸ οί τελευταίοι κρινόμενοι σώζονται. Λο. 19, 6. Κακός κακῶς ἀπόλοιτο δς γυναίκα δεύτερος ἔγημε τὸν γὰρ πρῶτον οὸκ ἐρῶ κακῶς ἀπόλοιτο δς γυναίκα δεύτερος ἔγημε τὸν γὰρ πρῶτον οὸκ ἐρῶ κακῶς ἀπόλοιτο δς γυναίκα δεύτερος ἔγημε τὸν τὴς μόνης πιστής ἐμοί. Εδ. ἀπί. 4, 5, 9. Τῶν ὅντων ῷ νοῦν μόνψ καᾶσθαι προςήκει λεκτέον ψοήψ. Πλ. Τί. 46. Μὴ θανών ποτε σοῦ χωρίς εἴην τῆς μόνης πιστής ἐμοί. Εδ. ἀλλκ. 368. Οἱ τόραννοι ᾿Αθηναίους εἰκοστήν μόνον πρασσόμενοι τὴν πόλιν αὐτῶν καλῶς διεκόσμησαν. Θ. 6, 54, 5. Περιέμενον Παναθήναια τὰ μεγάλα, ἐν ἡ μόνον ἡμέρα οὸς δποπτον ἐγίγνετο ἐν ὁπλοις ἀσθρόσος γενέσθαι. Θ. 6, 56, 1. Ἔργοια χρηστός, οὸ λόγοις ἔρον μόνον. ᾿Ανστφάνης 194, 13. Τοὸς γε φιλοσόφους ἐν τοῖς λόγοις φρονοδυτας εδρίσκω μόνον. ᾿Ανάξεπος 4, 2.

Α. 4. Αεφηλία werden besonders mit Berben der Bewegung temporale Adjective derbunden, wie δρθριος, σκοταίος oder σκοτιαίος, δευτεραίος, τριταίος κ. άφίκετο er kam in der Frikhe, am zweiten, dritten ic. Tage an. Bgl. § 24, 3, 7. Eden so finden sich adprictios [z. Th. 6, 49, 2], χρόνιος [zu 1, 12, 1] n. a., einzeln auch locale Adjective, wie πελάγιος [z. Th. 8, 39, 3]; desgleichen δκόσπονδος. Έσκερας άκούσας δρθριος ήμεις. Πλ. Πρω. 313. Κατέβανον είς τας κώμας ήδη σκοταίοι. Εε. άν. 4, 1, 10. Δευτεραίοι άμφι δείλην γίγνονται πρός τῷ Γωβρύου χωρίω. Βε. Κυ. 5, 2, 2. ('Αγις ἐβδομαίος ἀφ' οδ έκαμεν δτελεύτησεν. Εε. Έλ. 5, 3, 19. 'Από ταύτης τῆς ήμερας πεμπταία λογίζομαι τὰ παρ' όμῶν ἐν τοίς Φωκεδοι γενέσθαι. Δη. 19, 59.) Ποσταίος ὰν τῷ στρατεύματι ἐκείσε ἀφικοίμην; Εε. Κυ. 5, 3, 28.

Σχολαίοι ἐκομίσθησαν. Θ. 3, 29, 1. 'Αφικνοῦνται αἰφνίδιοι. Θ. 8, 14, 1. Χρόνιοι ξυνιόντες τὰ οἰκεῖα πράσσουσιν. Θ. 1, 141, 6. [zu 1, 12, 1.] — Τπαίθριος ἐταλαιπώρει: Θ. 1, 134, 2. — 'Ιππίας ἐχώρει ὑπόσπονδος εἰς Σίγειον. Θ. 6, 59, 5. Τοὸς ἄνδρας διεκόμισαν (ἀπέδοσαν) ὁποσπονδος εἰς Σίγειον. Θ. 6, 59, 5. Τοὸς ἄνδρας διεκόμισαν (ἀπέδοσαν) όποσπόνδους. Θ. 4, 46, 2. [z. 1, 63, 3. 6, 88, 10.]

### III. Appositive Berbindung.

- 6. Appositiv verbinden sich Begriffe auf mehrere, z. Th. sehr verschiedene Arten, am innigsten durch synthetische Apposition, bei der zwei Begriffe, z. B. ein Eigenname mit dem Gattungsbegriffe desselben, verbunden gleichsam ein Compositum bilden. So namentlich in Berbindung mit dem Artikel. S. § 50, 1—6. Προςήλθον ήμεν πέσουσε τοῦ μεταγειτνιῶνος μηνός. Δη. 56, 5. vgl. § 50, 7, 1, 2.
- 7. Beniger innig ist die epithetische Apposition, die der attributiven Berbindung (§ 50, 8, 1) entspricht, auch mit Bezug auf Gebrauch und Stellung des Artikels mit ihr übereinstimmend (§ 50, 7, 4 11. 8—12), und besonders rudfichtlich der Eigennamen zu merken ift.

φῶς ἐνίστ' οὐ ζητούμενον. Μέ. 416. Πολλοός ὁ καιρός οὐκ ὅντας ποιεῖ φίλους. Μέ. μο. 446. — Δὶς τό γε καλὸν ῥηθὲν οὐδὲν βλάπτει. Πλ. νό. 754. — Πολλῶν κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν θηρίων ὅντων μέγιστόν ἐστι θηρίον γυνή. Μέ. 477. Βgί. § 57, 2, 5.

- Μ. 2. Verbeutlicht wird dieses Particip durch ein vorgesetztes καί αυφ, selbst, negativ οδδέ, μηδέ, und καίπερ σθη seich, das bei den Anisern nicht leicht anders als mit dem Particip oder einer participartigen Construction vortommt, während καίτοι nur bei einem selbständigen Sate eintritt. [Ar. Sud. 2 S. 49.] Erst bei Spätern werden beide öfter auch umgekehrt gedraucht. Bgl. Ar. 3, Arr. 1, 5, 7. [Anch Plat. Symp. 219, Rep. 511, Lys. 31, 34?] Kat δοδλος αν τίμιος πλουτών άντρ. Εδ. 'Ανδρομέδα 20. Al συμφοραί καί βοδιλος αν τίμιος πλουτών είναι ποιοδοί τόν βίον. 'Ηρ. 7, 46, 2. Κόπρις οδοδινού δντα μακρόν δοκείν είναι ποιοδοί τόν βίον. 'Ηρ. 7, 46, 2. Κόπρις οδοδινού δυτα μακρόν δοκείν είναι ποιοδοί τόν βίον. 'Ηρ. 7, 46, 2. Κόπρις οδοδινού δντα μακρόν χαλά. Εδ. Δία. 6. Γυναικί πείθου μηδί τάληθή κλύων. Εδ. 'Ιπ. καλ. 11. Συμβοολεόω σοι, καίπερ νεώτερος ων. Ξε. Κο. 4, 5, 32. Διαπεπραγμένος ήκε, καίπερ πάνο πολλών άντιλεγόντων. Εε. άν. 2, 3, 25. Οδα αν προδοίην καίπερ άψυχον φίλον. Εδ. Πρωτε. 7. Λέγεις άληθη, καίπερ έκ μακροδ χρόνου. Σο. ΟΤ. 1141.
- Μ. 3. Urgirt wird der Gegensat durch ein zugesügtes δμως, das auch dem Barticip sich anschließen und nicht minder der demselben stehen kann. [z. Σb. 5, 61, 3.] Η δοκεί τίς σοι, γιγνώσκων τὰ κακά δτι κακά έστιν δμως επιθυμείν αὐτῶν; Πλ. Μέν. 77. (Καὶ θνήσκουσ' δμως, πολλὴν πρόνοιαν είχεν εδοχήμως πεσείν. Εδ. Έκ. 568. Πείθου γυναιξίν, καίπερ οδ στέργων δμως. Αἰσ. έπ. 712. υgί. Φίαί. Θη. Μ. 2. —) Φοβείται μὴ ἡ ψυχή δμως καὶ θειότερον καὶ κάλλιον δν τοῦ σώματος προαπολλύηται. Πλ. Φαίδ. 91. Οδς δν αἰσθάνωμαι δμως καὶ εδ πάσχοντας έτι άδικείν πειοψιάνος, τούτοος ώς διηκέστους πλεονέκτας ὄντας ήδη καὶ τῆς χρήσεως ἀποπαύω. Ξεοίκ. 14, 8. "Όμως πρός γε τὰς δίλας τέχνας καίπερ οδτω πραττούσης φιλοσοφίας τὸ ἀξίωμα μεγαλοπρεπέστερον λείπεται. Πλ. πολ. 495.

# 1V. Berfciedene Cafus von Participien durch Conjunctionen, mehrere Participia ofine Conjunctionen verbunden. Erganjung.

- 14. Copulative und adversative Partiteln können Participia von verschiedener Bedeutung und selbst von verschiedener Form verbinden.
- Π. 1. Θο fann mit einem caussalen ein hypothetisches Barticip verbunden werden. Νομίσαντες ελασσωθήσεσθαι και δντες επίτιμοι νεωτεριοδοίν. Θ. 5, 34, 2. [vgl. zu Χε. Υπ. 1, 7, 4.] Υμών ἀνδρῶν δντων καὶ εὐτόλμων γενομένων εγώ όμῶν τὸν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οἴκαι ζηλωτὸν ποιήσω ἀπελθείν. Εε. ἀν. 1; 7, 4. "Εφη κατὰ τὸ εἰκὸς κρατήσειν σφας τῶν πολεμίων, ἀνδρίας μεν σφίσιν ὁπαρχούσης, εὐταξίας δὲ προςγενομένης. Θ. 6, 72, 3. [Bgl. Reg. z. Σh. u. καί 1, 1.]
- A. 2. Roch auffallender verbindet sich 3. B. mit einem regierten Seein absoluter, mit einem absoluten ein No. oder Da., ein Ro. mit einem absoluten Ge., ein Da. mit einem Ro. ic. [şu Xe. An. 1, 10, 6 u. Reg. 3. Th. u. Barticip 2.] Ein auch im Lateinischen vorsommender Sprachgebrauch, am freisten dei Livius, oft misverslanden. Tà èntrideta elyov èn tige y μέσφ χώρας πολλής και άγαθής οδοης και των έπιτηδείων ένόντων. Εε. άν. 2, 4, 22. 'Αλαιβιάδης τοις Πελοποννησίοις οποπτος ων και άπ' αδτων άφικομένης επιστολής ωστ' αποκτείναι όποχωρεί παρά Τισσαφέρνην. Θ. 8, 45, 1. Οι Ελληνες παρασακυάζονται ώς ταύτη προςτόντος (βασιλέως) και δεξόμενοι. Εε. άν. 1, 10, 6. [з. Τh. 1, 65, 1.] Εἰξήλδομεν εξικόλλων χρημάτων, έχοντες τρτήρεις οὐα ἐλάττους τετρακοσίων, όπα ρχόντων δὲ πολλών χρημάτων, άρχοντες δὲ των νήσων άπασων. Εε. άν. 7, 1, 21. [υβί. 3- Τh. 4, 8, 6. 41, 3.] Οὐδαμόθεν μαθών οὐδὲ όντος διξασκάλου οὐ-

δενός αὐτῷ ἔπειτα συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖ. Πλ. Πρω. 319. "Ηλπίζον ραδίως αἰρήσειν οἰχοδόμημα διὰ ταχέων εἰρηασμένον καὶ ἀνθρώπων ὀλίγων ἐνόντων. Θ. 4, 8, 3. [υρί. 4, 13, 1.] — Τῷ τείχει προςέβαλον ὅντι ἀσθενεῖ καὶ ἀνθρώπων οὐα ἐνόντων. Θ. 2, 25, 1. Οῆς χείρας προῖσχομένος καὶ ζωγρήσαντες διεφθείρατε, πῶς οὐ δεινὰ εἰργασθε; Θ. 3, 66, 2. — Μεταπεμφθέντες ἡλθον ἢ οὐδενὸς καλέσαντος. Λυ. 4, 11. [υρί. 3. Έψ. 4, 5.] Καρποὸς ἀφθόνους εἰχον οὺχ ὑπὸ γεωργίας φυομένους, ἀλλ' αὐτομάτης ἀναδιδούσης τῆς γῆς. Πλ. πολιτ. 272.

Ούχ ήσύχαζον, άνδρών τε σφίσιν ενόντων καὶ αμα περὶ τῷ γωρίφ δεδιότες. Θ. 1, 67, 1. — Έμαθον α φης αὐτὰς ἐπίστασθαι ως οὕτε χρήσιμα ὅντα πρὸς τὸν βίον οὕτε ποιήσουσαι αὐτῶν οὐδέν. Ξε. ἀπ. 2, 7, 8. Η γονή τρέφει τε καί έπιμελείται ούτε προπεπονθυία ούδεν άγαθόν ούτε γιγνώσκον το βρέφος ύφ' δτου εδ πάσχει ούδε σημαίνειν δυνάμενον ότου δείται. Εε. ἀπ. 2, 2, 5. Κάλλιστον δτι μάλιστα ήσυχίαν ἄγειν ἐν ταἰς ξομφο-ραῖς καὶ μὴ ἀγανακτείν, ὡς οὕτε δήλου ὅντος τοῦ ἀγαθοῦ τε καὶ καπου των τοιούτων, ούτε είς τὸ πρόσθεν οὐδὲν προβαίνον τῷ γαλεπῶς φέροντι. ούτε τι των άνθρωπίνων άξιον δν μεγάλης σπουδής. Πλ. πολ. 604. — Είδεν είτε δή τινος είπόντος είτ' αδτός συνείς δτι σωτηρία μόνη γένοιτ' άν αδτφ ή δμετέρα φιλανθρωπία. Δη. 23, 156. — Έν δλιγωρία εποιούντο, ώς δταν εξελθωσιν ή ούχ ύπομενοῦντας σφάς ή ραδίως ληψόμενοι βία. Θ. 4, δ. — Αλαχυνοίμην αν, εί γεγονώς μεν αφ' Ήρακλέους, τοῦ δὲ πατρὸς βασιλεύσαντος, αὐτὸς δ' ἐπίδοξος ὢν τυχεῖν τῆς τιμῆς ταύτης περιίδοιμι την χώραν τοὺς οἰκέτας τοὺς ἡμετέρους ἔχοντας. Ίσ. 6, 8. Ἐκείνοις οὐκ έβοόλετο μάγεσθαι, άλλως τε καὶ εὐτυχηκόσι, τῶν δὲ ἀποτετυχηκότων. Εε. Έλ. 7, 5, 14. Οιονται χρήναι ούτω ραδίως δν αν βούλωνται κακώς ποιείν, ώσπερ των μεν άλλων άδικούντων, άριστοι δε άνδρες αδτοί γεγενημένοι. Λυ. 25, 31. "Ατε ολκίας τε καλ ξυσσίτια κοινή έχοντες, ίδία δε οδδενός οδδεν τοιούτου κεκτημένου όμου δή έσονται. Πλ. πολ. 458. Ενόμιζον τῶν Συρακοσίων τοὸς ἱππέας πολλοὸς ὄντας, σφίσι δ' οδ παρόντων ίππέων βλάπτειν αν μεγάλα. Θ. 6, 64, 2.

- 15. Einem bestimmten Berbum finden sich oft mehrere Barticipia ohne Conjunctionen angesügt, doch auf mehr als eine Weise. [Kr. in den krit. Anal. 1 S. 163 f.]
- 1. Selten ift ein wirliches Afnnbeton von Barticipien. Τὰ δέκα τάλαντα ὁρώντων, φρονούντων, βλεπόντων ἔλαθον ὁμῶν ὑφελόμενοι. Al. 3. 94.
- 2. Σ. βαιβίς [φ. ließt sich ein Particip bem anbern an, indem man 1. 2. β. βαν συνέλεξε και επολέμει sagen sann λαβών συλλέξας επολέμει. Ό Κορος όπολαβών τους φεύγοντας συλλέξας στράτευμα επολιόρκει Μίλητον. Εε. άν. 1, 1, 7. 'Αρχέλαος τον θείον μεταπεμψάμενος ξενίσας και καταμεθόσας έμβαλών είς άμαξαν νύκτωρ έξαγαγών ἀπόσφαξε και ἡράνισεν. Πλ. Γο. 471. Κατάσκοπον πέμψαντες άπαγγείλαντος αδτοίς ώς ετη ταδτα άληθη τους Έρυθραίους εύθυς ξυμμάχους εποιήσαντο. Θ. 8, 6, 4. Οι πρόγονοι άμφοτέρων περιγεγόνασι και τών πολεμίων και τών συμμάχων, ώς έκατέρων προςήκε (υβ. § 55, 4, 11.), τους μεν ευεργετούντες τους δε μαχόμενοι νικώντες. Λυκ. 70. 'Αδικοι όντες λισσόμενοι ύπερβαίνοντες και άμαρτάνοντες πείθοντες αυτούς άζήμιοι ἀπαλλάξομεν. Πλ. πολ. 366.
- Α. 3. Das eine Barticip tann bem andern auch appositiv beigefigt werden. Έξετασιν ποιήσαντες εν τοίς Ιππεύσι, φάσκοντες είδεναι βούλεσται πόσοι είεν, εκέλευον απογράφεσθαι πάντας. Ξε. Έλ. 2, 4, 8. Έντυχὼν ἀνθρώπφ δφθαλμιῶντι, ἀπιόντι εξ Ιατρείου κάλαμον έχοντι, ἀπέκτεινεν. Ξε. Έλ. 2, 1, 3.
- M. 4. Ein Barticip tann mit einem Berbum gu einem Begriffe verschmesen und biefem fo verbundenen Begriffe ein anderes Barticip beigefügt werden.

'Ωιόμεθ' όμᾶς πειθομένους τὰ παρ' όμῖν φοβηθέντας οἴχεσθαι ἀποδράντας ἐπὶ θάλασσαν. Εε. ἀν. 6, 1, 26. 'Π πόλις ἀγωνίζομένη περὶ πρωτείων καὶ τιμῆς καὶ δόξης κινδυνεύουσα πάντα τὸν αἰῶνα διατετέλεκεν. Δη. 18, 203. 'Επιθυμῶ ἐκταθείς, ὥσπερ 'Οδυσσεός, καθεύδων ἀφικέσθαι εἰς τὴν Έλλάδα. Εε. ἀν. 5, 1, 2.

- 3. 5. Dod tönnen zwei Barticipia einem Berbum auch in verschiebener Beziehung angestigt sein. 'Αρα προςδοκάς ποτέ τινά τι ένανως αν στέρξαι δι πράττων αν άλγων τε πράττοι δή και μόγις σμικρόν ἀνύτων; Πλ. πολ. 486. ''Ωμοσαν σφάξαντες κάπρον βάπτοντες οἱ μὲν Ελληνες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. Εε. ἀν. 2, 2, 9. Θύσαντες, ἐπεὶ καλλιερήσαντο, ἀριστραντες ὀρθίους τοὸς λόχους ποιησάμενοι ἐπορεύοντο τοὸς τοξότας μεταξὸ τῶν λόχων ἔχοντες. Ξε. ἀν. 5, 4, 22. Προδραμόντες διαβάντες τὴν χαράδραν, ὁρῶντες πρόβατα πολλά, προςέβαλλον πρὸς τὸ χωρέον. Ξε. ἀν. 5, 2, 4.
- A. 6. Prädicativ kann ein Barticip einem andern selbst in Berbindung mit dem Artikel zugestügt werden, wie ζων έχεται so δ ζων έχόμενος 1c. bgl. § 50, 12, 1 n. z. Th. 1, 75, 2. Οι ζωντες καταλειπόμενοι τρασματίαι τι και άσθενεις πολό των τεθνεώτων τοίς ζωαι λοπηρότεροι ήσαν. Θ. 7, 75, 2. Παρεγένοντο ήδη των άνδρων των μέν διεφθαρμένων, των δε ζώντων έχομένων. Θ. 2, 5, 2. Τῷ σφενδονῶν ἐντεταγμένων ἐθέλοντι άλλην τινὰ ἀτέλειαν εθρίσκωμεν. Ξε. ἀν. 3, 3, 18. ᾿Απεκρίνατο Θεσγένους ἀδελφή είναι τοῦ πεσόντος ἐν Χαιρωνεία στρατηγοῦντος. Πλουτ. ᾿Αλεξ. 12.
- 16. Oft ift bas Barticip (wie ber Infinitiv § 55, 4, 11) gu einem Berbum aus einem in ber Rabe ftebenben Berbum zu er gangen.
- Μ. Θο 3μ τογχάνειν, (υgl. 56, 4, 2.) λανθάνειν, φθάνειν; παύειν, λήγειν, διατελεῖν; όρᾶν μ. α. Πρὸς ὀργὴν ἥντινα τύχητε ἔστιν ὅτε σφαλέντες τὴν τοῦ πείσαντος μίαν γνώμην ζημιοῦτε. Θ. 3, 43, 4. Τῶν πολεμίων τὰ μὲν ἐκ Σικελίας δι' ὀλίγου ποριουμένων, τὰ δ' ἐκ Πελοποννήσου σχολαίτερον μέν, όμως δ', ἢν μὴ προςέχητε τὴν γνώμην, τὰ μὲν λήσουσιν ὑμᾶς, τὰ δὲ φθήσονται. Θ. 7, 15, 2. Οὸκ ἀρχῆς ἐφιέμεθα, παῦσαι δὲ μᾶλλον ἐτίρους σπεύδομεν. Θ. 4, 87, 3. Έλεγον χρῆναι ἔτι ζητεῖν καὶ μὴ παύσασθαι. ᾿Ανδ. 1, 36. Τὰ μὲν σ' ἐπαινῶ κοὐδαμῷ λήξω ποτέ. Αἰσ. Προ. 340. ᾿Αργος καὶ Θῆβαι καὶ Λακεδαίμων καὶ τότ' ἡσαν μέγισται καὶ νῦν ἔτι διατελοῦσιν. 'Ισ. 4, 64. 'Ωρμίσαντο καὶ αὐτοί, ἐπειδὴ καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους εἰδον. Θ. 2, 86, 2. [3. Σħ. 1, 78, 3.] 'Αντεπλήρουν τὰς ναῦς εὐθύς, ἐπειδὴ καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους ἢσθάνοντο [ετg. πληροῦντας]. Θ. 7, 69, 1. Οἱ Λακεδαιμόνιοι οἱ ῥαδίως ἔφερον, ἀλλὰ καίπερ οὸ βουλόμενοι ἔνδηλοι εἰναι τοἱς 'Αθηναίοις, ἐπρεσβεύοντο παρ' αὐτούς. Θ. 4, 41, 3.

#### V. Berbalia.

17. Participia find auch die Berbalia auf ros und reos.

Μ. Ueber die Bedeutung berer auf τός § 41, 11, 25 f. Buweilen stehen sie auch in der Bedeutung unseres — werth, wie ψεκτός tades swerth. Τοῖς μὲν γένει πολίταις ἰκανόν ἐστι λειτουργεῖν ὡς οἱ νόμοι προςτάττουσι, τοὺς δὲ ποιητοὺς ὡς ἀποδιδόντας χάριν, οὅτω προςτήκει φαίνεσθαι λειτουργοῦντας. Δη. 45, 78. — 'Ορῶν τὰ ὁρατὰ καὶ ἀκούων τὰ ἀκουστὰ γιγνώσκεις. Εε. Κυ. 1, 6, 2. 'Αλωτὰ γίγνεθ' ἐπιμελεία καὶ πόνω ἄπαντα. Μέ. 134. — 'Η μὴ ποίει τὸ κρυπτὸν ἢ μόνος ποίει. Μέ. μο. 225. 'Όσα μὲν ἄν νοῦς τε καὶ διάνοια ἐργάσηται, ταῦτά ἐστι τὰ ἐπαινετά, ᾶ δὲ μὴ, ψεκτά. Πλ. Κρατ. 416. Τὰ μὲν διδακτὰ μανθάνω, τὰ δ' εδρετὰ ζητῶ, τὰ δ' εδκτὰ παραθεῶν ἢτησάμην. Σο. ἀποσ. 723.

Το προαιρείοθαι το κατεπείτον πράττειν εθίζοιμεν αν τον εἰς το άρχειν παιδεοόμενον, δπως μή τὰ τῆς πόλεως ἄπρακτα τίτνηται παρά τὴν ἐκείνου ἀρχήν. Εε. ἀπ. 2, 1, 2. Εἰωθε τῶν πόλεων αἰς ὰν μάλιστα ἀπροςδόκητος εὐπραξία ἔλθη, ἐς ββριν τρέπειν. Θ. 3, 39, 4. Περὶ τῆς αὐτίκα ἀνελπίστου

- σωτηρίας το πρόθυμον είχον. Θ. 6, 69, 5. Ο Πειραιεός ήν ἀφύλακτος καὶ ἄκληστος. Θ. 2, 93, 1. Αίρεῖ τὴν πόλιν ἀφυλάκτοις τε ἐπιπεσών καὶ ἀπροςδοκήτοις. Θ. 7, 29, 2. Οἱ ᾿Αθηναῖοι οὸχ ὁρῶντες χρήματα ἐν τῷ ανείνῷ ἀνέλπιστοι ἡσαν σωθήσεσθαι. Θ. 8, 1, 2. Οἱ ἐπίκλητοι εὐπρεπῶς ἄδικοι ἐλθόντες εὐλόγως ἄπρακτοι ἀπίασιν. Θ. 4, 61, 5. Ο νομοθέτης τὸν ἀστράτευτον οὸκ ἑῷ στεφανοῦσθαι. Αἰ. 3, 176.
- 18. Die Berbalia auf réos (§ 42, 11, 27) stehen gew. mit elvat, von bem jedoch eorle häusig ausgelassen wird, entweder persönslich als Prädicate eines Subjects oder unpersönlich im Neutrum, gewöhnlich des Singulars. Die Berson von der die Handlung gesordert wird, steht im ersten Falle immer, im zweiten mehrentheils im Dastiv. [Rie dabei dno revos.]
- A. 1. Persönlich stehen sie (von transitiven Berben), wenn das Subject als Hanptbegriff hervortritt. Οδ πρό γε της άληθείας τιμητέος άνήρ, άλλ' δ λέγω ρητέον. Πλ. πολ. 595. Ο ε συμμαχεῖν εθέλοντες εὐποιητέοι. Εε. άπ. 2, 6, 27. Τῶν πρατούντων εστί πάντ' ἀπουστέα. Σο. Ήσ. 390. Α τοὶς ἐλευθέροις ἡγοῦντο εἰναι πραπτέα, ταῦτα τοῖς δούλοις ἀπεῖπον μὴ ποιεῖν. Αἰ. 1, 138. (Πολλῶν ἔτι μοι λεπτέων ὄντων ἀνάγωθι τὰ περὶ τῆς ἡγεμονίας. Ἰσ. 15, 59.) Περὶ τῶν ὑμῖν πραπτέων δοτερου βουλεύσεοθε. Αη. 6, 28. [Μιθυτίισε ωὶε βασιλευτέα ἡ πόλις, ἐπιτρεπτέος ὁ ἀνήρ sür ἐπιτρεπτέον τῷ ἀνδρὶ υχί. § 52, 4, 1 μ. 2 signinen nicht υσιμισωπια. Πεθετ den βίμ. § 44, 4, 2; süber συνεπποτέα ἐστί σοι τὴν τρύγα μ. ä. ξ. Σ. 1, 86, 2.]
- A. 2. Unpersönlich stehen sie, wenn die Handlung die Hauptsache ist. Ueber den Blural § 44, 4, 2. Olackav την τάχην. Εδ. Ίων 1260. Τάς χρηστάς καὶ ήδονάς καὶ λόπας καὶ αίρετέον ἐστὶ καὶ πρακτέον. Ενεκα γάρ που άγαθων Επαντά ήμιν ἔδοξε πρακτέον είναι πλ. Γο. 499. Ένια ἐστιν & οὐ πρὸς ἀνθρώπους ἀγωνιστέον, ἀλλά πρὸς αὐτά τὰ πράγματα. Ξε. Κυ. 1, 6, 9. Τῷ ἀδικοῦντι δοτέον δίκην. Πλ. Εὐθόφ. 8. Οὐ γυναικῶν οὐδέποι' ἔσθ' ἡττητέα ἡμιν. 'Αρ. Λυ. 450.
- A. 3. Bei ber unpersönlichen Construction sindet sich, da sie mit dei sunonym ist (Plat. Rep. 431, d), nicht selten statt des Dativs (neben demselben Thuk. 8, 65, 3) auch der Accusativ sugl. 3. 1, 86, 2], wobei earle immer zu sehlen scheint (Göttling zu Aristot. Bol. S. 350). Od δουλευτέον τους νουν έχοντας τους κακώς φρονούσιν. Ίσ. 9, 7. Οδδενί τρόπφ φαμέν έκόντας άδικητέον είναι. Πλ. Κρίτ. 49.
- Α. 4. Diese Berbalia stehen oft auch im Sinne ihrer Media und ebenso medialer Passiva: φυλακτέον man mnß sich hüten (τί vor etwas), πειστέον man mnß gehorchen 2c. vgl. § 52, 6, 1. Φυλακτέον τον έρωτα. Πλ. σο. 187. (vgl. § 52, 10, 7.) Πειστέον πατρός λόγοις. Εδ. ίπ. 1182. Είπεν δτι έκτέον μου είη. Εε. Έλ. 6, 1, 13. Τοῦ νουθετείν καί συμβουλεύειν αφεκτέον. 'Ισ. 2, 49. Μουσικής πρότερον άπτέον ή γομναστικής. Πλ. πολ. 377. Εὶ μέλλομέν ποτε καθαρώς τι είσειθαι, άπαλλακτέον τοῦ σώματος. Πλ. Φαίδ. 66. Πολλή εδλάβεια όμιν τούτων ποιητέα εστίν. 'Αντ. 3, γ, 11. "Ορη όμιν όρατε όντα πορευτέα. Εε. αν. 2, 5, 18.

# Zweite Abtheilung: Synthesis.

## Erster Abschnitt: Berbinbung nominaler Begriffe.

Borerinnerung. Der synthetische Theil ber Syntax erörtert bie mannigfachen Berbindungsweisen welche zwischen einzelnen Begriffen unter einander und die welche in Satverhältniffen eintreten.

### § 57. Syntaktische Berbindung nominaler Begriffe.

### I. Attributive Berbindung.

- 1. Das Attributiv eines Substantive kann zunächst ein Substantiv sein, wo benn beibe Substantive gleichsam ein parathetisches Compositum bilben.
- Α. 1. Βου persönlichen Bezeichnungen sinden sich so am häusigfen, selten in Berbindung mit dem Artitel, ανήρ (wie γονή) und (δ, ή) ανθρωπος (dies gewöhnlich geringschätig) mit Benennungen des Standes, Geschäftes, Alters. Nicht hinzugesigt werden ανήρ τι, wenn se nicht irgend einer Beziehung hervorzuheben sind: lõiwthz ein Privat mann, ανήρ lõiwthz ein Mann der im Privat verhältnisse sens Greech bezeichnet scheichung den Stand, diese einen Mann in sosen er dem Stande angehört. Oft ist die Hinzusigung des ανήρ ehrend. Λοπηρότερον έκ βασιλέως ίδιώτην φανήναι η αρχήν μή βασιλεύσαι. Ε. αν. 7, 7, 28. 'Ανδρί τοράννψ ή πόλει άρχην έχοόση οδδεν άλογον δ, τι ξυμφέρον οδδ' οίκειον δ, τι μή πιστόν. Θ. 6, 85, 1. 'Ανήρ ίδιώτης έν πόλει δημοκρατουμένη νόμφ και ψήρφ βασιλεύει. Αλ. 3, 233. 'Ανήρ δπλίτης δοῦλός έντι των δπλων. Εδ. 'Ηρ. μ. 190. Δεινόν εί τις κατ' άνδρός πολίτου τολμά τοιαῦτα καταψέσδεοδαι. Αλ. 2, 87. Οι Σπαρτιάται οδ ταχείς ήσαν περί άνδρός Σπαρτιάτου άνευ άναμφισβητήτων τεκμηρίων βουλεῦσαί τι άνήκεστον. Θ. 1, 132, 5. 'Ανήρ βήτωρ πάντων τῶν κακῶν αίτιος. Αλ. 3, 253. Καλόν τι ἄν μοι δοκοῦμεν ποιτοσι, εί προθύμως Γαδάτα βοηθήσαιμεν, άνδρί εδε ργέτη. Εκ. Κυ. 5, 3, 31. Δεινόν τ' ὡς άληθῶς κινδονεύει καὶ ἀηδές είναι άνήρ άδολεσχης. Πλ. θε. 195. Γέροντι πείθου άνδρί. Θέογιε 1351. 'Ανδρό λεσχης. Πλ. θε. 195. Γέροντι πείθου άνδρί. Θέογιε 1351. 'Ανδρό λεσχης. Πλ. θε. 195. Γέροντι πείθου άνδρί. Θέογιε 1351. 'Ανδρό λεσχης. Πλ. 344. 'Εχθρόν νέα γυναικί πρεσβύτης άνήρ. 'Αρ. ἀποσπ. 497. (Meinele 588.) Δῶρά τις δίδωσι μοιχῷ γραῦς γυνή. 'Αρ. δε. 345.

Δεινὸν ἡν προέοθαι δυςτυχοῦντας ἀνθρώπους πολίτας. Δη. 19, 172. Βοόλοιο ὰν ἐμὲ μᾶλλον τὸ ἀρτύριον λαβεῖν ἡ τὸν μέτοικον ἄνθρωπον. Δη. 52, 9. ᾿Αγανακτῶ, εἰ διὰ πόρνην καὶ δούλην ἄνθρωπον περὶ τῶν μετίστων εἰς κίνδονον καθέστηκα. Λυ. 4, 19. Προςέρχεται μοί τις πρεσβοτις ἄνθρωπος. Λυ. 1, 15. — Ἡ ἀριθμητικὴ διδάσκει ἡμᾶς δοα ἐστὶ τὰ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ ὁ ἀριθμητικὸς ἄνθρωπος. Πλ. Γο. 453. (Τούτω ἐστὸν παμμάχω, οὸ κατὰ τὰ ᾿Ακαρνᾶνε τὰ παγκρατιαστὰ ἀδελφώ. Πλ. ᾿Εὸθύδ. 271.

- **2.** 2. Ueber (δ) Εδφράτης ποταμός u. ä. § 50, 7, 1—7.
- [A. 3. Hieher gehören als Schimpfnamen δλεδρος Maxedώv Dem. 9, 31, 5. γραμματεύς 18, 127, γίροντες δλεδροι Ar. Lyf. 325. Bereinzelt finden sich eben so δπισδοφόλακες δπλίται, λοχαγοί Xen. An. 4, 1, 6. 7, 8; sogar λοχαγοί πελτασταί und γυμνήτες ταξίαρχοι 4, 1, 26. 28. Dergleichen Substantive (anch die A. 1) waren ursprünglich Absective und baher sinder ma auch nicht nur λόχοι φύλακες Xen. An. 6, 3, 9, δπλίτης στρατός, κόσμος Eur. Hereit. 699. 800, Biut. Ant. 41, ienforg στρατός Φer. 4, 136, 1, δχλος γυμνής Kes. 312, wohl anch δμιλος στρατιώτης μι Thul. 6, 24, 3, ναύτης βίος Eur. Het. 920, sondern sogar οἰπέτης βίος Eur. Jon 1373, ἀλήτης βίος Φer. 8, 52, 2, γέρων δφθαλμός Eur. Dr. 529, νεανίας πόνος Φel. 209, νεανίαι λόγοι All. 679, παρθένος χείρ, ψυχή Βροίιν. 838, δίρρ. 1006, πρυμνήτης κάλως Med. 770, λόγος δκαινος Blat. Bhaidr. 260, b, λόγος πλεονέκτης Φer. 7, 158, 1, δραπόται πόδες Aijd. 3, 152. Doch ist bergleichen in der gnten Brosa im Allgemeinen sehr selten.
- A. Die Bölkernamen stehen oft völlig abjectivisch, regelmößig bei personlichen Substantiven. Oi Eλληνες πελτασταί έθεον έπι τούς πολεμίσος. Se. αν. 6, 3, 26. vgl. 3. Th. 1, 62, 2. Bei homer sindet sich neben λαός 'Αχαιών αυτή λαός 'Αχαϊκός, Τρωϊκός. [Ueber Ελλην αίδ Fe. u. Έλλάς αίδ Masc. Pflugt zu Eur. her. 131 u. herm. zu Iph. T. 334.]
- 2. Am gewöhnlichsten ift bas Attribut eines Substantivs ein Abjectiv ober Particip, ein Abverbium ober eine Praposition mit ihrem Casus.
- 1. 1. Borangestellt wird von beiden Begriffen der betontere, mag der Artikel hinzutreten oder nicht. Bgl. § 50, 8, 1. Πικρον νέα γοναικί πρεσβότης ανήρ. Εδ. Φοϊνιξ 2. Τα πονηρα κέρδη τας μεν ήδονας έχει μικράς, έκπιτα δ' δοτερον λύπας μακράς. 'Αντιφα. 266. Οίδ' έγω φεύγοντας ανδρας έλπίδας σιτουμένους. Αισ. 'Αγ. 1668.
- A. 2. Ueber attributiv gebrauchte Abverbia, Präpositionen mit ihrem Casus und Sätze § 50, 8, 8—20 vgl. 6 A. 9; Aber den Ge. § 47, 9, 9 u. § 50, 8, 11; Aber den Da. § 50, 8, 12; Aber δλος, πᾶς xc. § 50, 11, 7 2c.; Aber αδτός, δδε 2c. eb. A. 15, 19 xc.
- A. 3. Ein Epitheton kann mit seinem Substantiv zu einem Gesammt-begriffe verschmolzen und diesem ein anderes Epitheton beigesigt werden. Γέρων έραστης έσχάτη κακή τύχη. Μέ. μο. 90. 'Αθάνατόν έστι κακόν άναγκαΐον γυνή. Φιλή. 203. Περὶ άνθρώπου δφάντου πρεσβότου λέγει. Πλ. Φαίδ. 87. Τί πρέπει άνδρὶ πένητι εὐεργέτη; Πλ. ἀπ. 36. "Αλλη μία μόνη δουλεία έκούσιος λείπεται οὐκ έπονείδιστος" αδτη δέ έστιν ή περὶ τὴν ἀρετήν. Πλ. συ. 184. Πεθετ πολλά καὶ δεινά πράγματα μ. ü. § 69, 32, 3.
- A. In andern Berbindungen werden mehrere Abjective bloß als Afyndeta an einander gereiht. Oi Μοσσύνοικοι άλλα δόρατα είχον παχέα, μακρά, δσα άντηρ αν φέροι μόλις. Εε. αν. 5, 4, 25. Bgl. § 59, 1, 1.
- (A. 5. Angerdem kann von swei Adjectiven eins pradicativ stehen, in eben dem Sinne den es bei hinzugefügtem de haben würde. Πένης odder edgreche den. Εδ. Φοί. 442. Τίς αμοχθος εδικλιής; Εδ. 'Αρχ. 9. (Oddetς

ων βάθυμος εὐκλεὴς ἀνήρ. Εὐ. ᾿Αρχ. 8. Ἡράθυμος ἄν τς, πλούσιος πένης ἔση. Μέ. μο. 472.

A. 6. Ueber bie Berbindung mehrerer Participia ohne zai § 56, 15, 1-6.

#### II. Pradicative Berbinbung.

- 3. Prādicativ kann ein Substantiv oder Abjectiv, auch ohne eintretendes Prädicatsverbum, an ein Nomen, selbst an ein blog im Berbum enthaltenes, angestigt werden, wo wir meist als, zu, sit hinzuseten. Bgl. § 55, 4, 4 u. die Reg. zu Kr.s Ausgaben u. Prädicat. Θεὸς συνεργὸς πάντα ποιεί δαδίως. Μέ. μο. 237. Μὴ ὡς Θεῷ νομίζετε Φιλίππω τὰ παρόντα πεπηγέναι πράγματα ἀθάνατα. Δη. 4, 8. Κλέων ἡρέθη κατάσκοπος. Θ. 4, 8. "Ιπποι ήγοντο θῦμα τῷ ἡλίῳ. Ξε. Κυ. 8, 3, 12. Τίνος διδάσκαλοι ήκετε; Πλ. Εὐθύδ. 287. Πολλὰ τάδ' ἐν τῷ μακρῷ γένοιτ' ἀν ἀνθρώπων χρόνῳ. Σο. Φι. 305. "Εφη αὐτὰς (τὰς ναῦς) ἐλάσσους ἢ δσας βασιλεὺς ἔταξε ξυλλεγῆναι. Θ. 8, 87, 5. Bgl. § 50, 10, 1. lleber die Beziehung des Prädicats auf die Zutunft z. Th. 4, 2, 2. 116, 2.
- Α. 1. Ein solches Prädicat erscheint auch als obliquer Casus; wenn es ein Substantiv ist, am hünsigten als Accusativ: obliques Prädicat. Δίκαιος αν ής, τφ τρόπφ χρήσει νόμφ. Μέ. 135. Δίκαια δράσας συμμάχου τεύξει θεού σουμάχ φ χρήσει θεφί. Ατ. Είπδ. 26. 76. Δίκαια δράσας συμμάχους εξεις θεούς. Μέ. μο. 126. Πένητας οδδείς βούλεται κτασθαιφίλους. Εύ. Ήλ. 1131. "Οσον νόσημα την Κόπριν νετήμεθα. Εύ. Ίω 10. "Οστις λόγους παρακαταθήμην λαβών έξειπεν άδικός έστιν ή άκρατης άγαν. 'Αναξανδρ. 55. Τὰ δάνεια δούλους τοὸς έλευθέρους ποιεί. Μέ. μο. 514. Πειρώ τὸν πλοδτον χρήματα καὶ κτήματα κατασκευάζειν. 'Ισ. 1, 28. Πώς οὐκ άτοπον τοὸς προεστώτας τών Έλληνων ενα άνδρα τοσούτων άνθρώπων καθιστάναι δεσπότην; 'Ισ. 4, 127. Στρατευόμεθ' αἰρούμενοι καθάρματα στρατηγούς. Εὐπολις 103, 8. Οἱ διδάσκαλοι τοὸς μαθητάς μιμητάς έαυτών ἀποδεικνόουσιν. Εε. ἀπ. 1, 6, 3. Έρασκεν δνειδος έξελθείν ταύτην τὴν στρατιάν τῆ πόλει. Δη. 21, 132. Έρη τὸν Σόλωνα ἀνακείσθαι τῆς τῶν τότε δημηγορούντων σωφροσόνης παράδειγμα. Δη. 19, 251.
- A. 2. Wenn ώς hinzutritt, wie öfter bei χρησθαι, so ift es vergleichend: pro, so wie, nicht anders als. [3. Th. 1, 53, 2.] Ἐπίστανται οι πρείττονες τους ήττονας και κοινή και ίδια κλαίοντας καθισαντες (ώς) δούλοις χρησθαι. Εε. άπ. 2, 1, 12. Ἔξεστι τῷ βουλομένφ χρησθαι ήδη τούτφ ώς ἀνδραπόδφ. Εε. Κυ. 4, 2, 25. ᾿Αλκιδάμας οὐχ ἡδύσματι χρηται άλλ' ώς ἐδέσματι τοις ἐπιθέτοις. ᾿Αρλ. ὑητ. 3, 3. [②σ αική ώσπερ χεπ. Dil. 14, 9.]
- Μ. 3. Das oblique Prüdicat tann auch ein Adjectiv oder Particiv sein. Bgl. sider die Stellung beim Artilel § 50, 11, 1. Hieher gehört auch ioravai τινά χαλκοῦν u. ä. Jemandem eine eherne Bildsünse errichten. Δύστηνος δοτις και τὰ καλά ψευδή λέγων οδ τοιξός χρηται τοῖς καλοῖς άλη-δέσιν. Εδ. άποσ. ἄδ. 14. Ένδμιζεν δοφ ἄν δάττον έλδοι, τοσοότιρ άπαρασκου στοτέρε βασιλεί μαγείσδαι. Εε. άν. 1, 5, 9. Της τόχης εδδαίμονος τύχοιτε. Εδ. Έλ. 698. [vgl. Τβ. 2, 62, 3.] "Όταν άκοδω άνδρος κερί άρετης διαλεγομένου, χαίρω όπερφυώς. Πλ. Λάχ. 188. Τὰς πρίν φρείνας οδκ είχες ύγιεις. Εδ. Βάκ. 947. Οδ τοι τὰ χρήματ' ίδια κέκτηνται βροτοί. Εδ. Φοι. 555. Τὰς έντεύξεις μή ποιοῦ ποκνάς τοῖς αδτοίς. 'Ισ. 1, 20. [vgl. 3μ Χέπ. Μπ. 1, 10, 2.] Τὰς δμιλίας ἐσ θλὰς διώκειν ὧ νέοι σπουδάζετε. Εδ. Πελ. 10. Τὰληθές ἰσχῦον τρέφω. Σο. ΟΤ. 356. Τὸν τὴ φύσει οἰκείον οδδείς καιρὸς άλλότριον ποιεί. Γν. Στ. 83, 2. Τοὸς στρατηγούς ολίτρος χρή ἐλέσδαι. Θ. 6, 72, 4. 'Ο 'Αιδης τοὺς νόμους ἰσους ποθεί. Σο.

- <sup>3</sup>Αντ. 519. <sup>3</sup>Εξεστι τοῖς ἐφόροις ἀχρίτους ἀποκτείναι τοσοότους ὁπόσους ἀν βοοληθώσιν. <sup>3</sup>Ισ. 12, 181. — Φίλιππον θαυμάζουσι καὶ χαλκοῦν ἱστᾶσιν. Δη. 19, 261. (Σφυρήλατος ἐν Ὀλομπία στάθητι. Πλ. Φαίδ. 236.)
- Μ. 4. Das oblique Brüdicat erscheint auch in Berbindung mit Brüdos sitionen. Το δαο των δμοίων έκοντων θαυμάζεσθαι τοῦ παρά τοῦ δεσπότου λαμβάνειν ότιοῦν κρείττον είναι δοκεί. Δη. 20, 16. Διεχειμάσατε εν άφθόνοις τοῖς επιτηδείοις. Εε αν. 7, 6, 31. Νόμους έθεσθε επ' αδήλοις μεν τοῖς άδικήσουσι, αδήλοις δε τοῖς άδικησομένοις. Δη. 21, 30.
- Μ. 5. Με βτάδιοαι, geid. als obliques, erscheinen auch demonstrative, relative und interrogative Bronomina. Σδ οδτος εδρέθης. Δη. 18, 282. υgί. § 51, 7, 9. [lleber τοιοδτος μ. τοσούτος μ. Σ. 2, 78, 3. 4, 77, 1.] Πάσχουση τοδτο ταδτόν ταίς τικτούσαις. Πλ. Θε. 151. Τὰς ἐλπίδας ἔχω τοιαότας. 'Ισ. 6, 69. Τοὸς περὶ πραγμάτων ἀνομοίων τοῖς ἄλλοις ἀχωνιζομένους ἀναγκαϊόν ἐστι καὶ τοῖς λόγοις τοιούτοις χρῆσθαι. 'Ισ. 15, 179. [υgί. μ. Σ. β. 6, 43, 1.] Θησεός καὶ Ήρακλῆς οὰ μόνον τοῖς ὅπλοις ἐκοσμήσαντο παραπλησίοις άλλα καὶ τοῖς ἐπιτηδεόμασιν ἐχρήσαντο τοῖς αδτοῖς. 'Ισ. 10, 23. Παράδειγμα ποιήσατε τοῖς βουλομένοις την πόλιν εὐ ποιεῖν οἴων ὁμῶν ἐν τοῖς κινδύνοις τεύξονται. Λο. 18, 23. [υgί. ξε. Μπ. 5, 5, 15.] Οὰν ἤδει οἴοις θηρίοις ἐπλησίαζε τοῖς ἀνθρώποις τούτοις. Δη. 35, 8. (Ἐπίστασθε περὶ οἴου τινός ὅντος ἐμοῦ ψηφιείσθε. Λο. 21, 1.) Οὐδὲν ἐδήλοον ὁποιόν τι τὸ μέλλον ποιήσουσιν. Θ. 7, 38, 2. 'Ω φίλταθ' δο' ἡμὶν τὰγαθὰ δέδρακας εἰρήνην ποιήσουσιν. Θ. 7, 38, 2. 'Ω φίλταθ' δο' ἡμὶν τὰγαθὰ δέδρακας εἰρήνην ποιήσουσιν. Θ. 7, 38, 20. (Επ. Σ. 8, 27, 2.] Τί ἔχοντες δίκαιον ἢ τί τὸ ἰσχορὸν ἀντιδικήσομεν; Δη. 56, 15. Ποὶ λέγεις καὶ παρὰ τίνας τοὸς ὁ μᾶς; Πλ. Λο. 203. Ueber ben Μτίθεί § 50, 11, 1.
- A. 6. Wenn ein interrogatives Pronomen einem demonstrativen als Prädicat angessigt ist, so milsen wir (wie and bei manden der A. 5 angessigten Stellen) den einen Sat oft durch zwei übersehen: τίς οδτος έρχεται; wer ist dieser der da ankommt? τί τοῦτο λέγεις; was ist dies was du sagst? σθει was willst du damit sagen? Τίς οδτος σώμα τοθμόν οδι έξς κείσθαι; Εδ. Έκ. 501. Τί τοῦτο εἰρησθαι φώμεν; Πλ. νό. 968. Τί τοῦτ ἐκλες; Εδ. Βάκ. 1033. Τί ἀδικοῦμεν τοῦτό σε; 'Αρ. πλ. 460. Τίνας τούςδ' εἰςορῶ; Εδ. 'Ορ. 1347. Ποῖα ταῦτα λέγεις; Πλ. Κρατ. 391.
- A. 7. Bu einem demonstrativen Pronomen, wie δδε, οδτος, kann auch ein Subsantiv oder Abjectiv als Brädicat hinzutreten. Bgl. A. 1. Οξαν ξχεδναν τήνδ' έφοσας. Εδ. Ίων 1262. Ἐρώτημα τοῦτ' έρωτᾶς ἡ λόγου τινός άρχην λέγεις; Πλ. Γο. 466. Οἱ ἐήτορες οἱ ποιοῦντες ἐν ταὶς πόλεσιν διδικώ αὐτοῖς καὶ οἱ τύραννοι οὐδὲν ἀγαθόν τοῦτο κεκτήσονται. Πλ. Γο. 467. Οὸχ ἀπλοῦν ἔτι τοῦτο έρωτᾶς; Πλ. Γο. 503. Τοῦτο παντελώς εδηθες ψήθης. Δη. 18, 11. (Ueber doß Prädicat bei Interrogativen und Relativen § 50, 11, 1. vgl. z. Her. 2, 102, 2.)
- 4. Als Pradicat kann so auch ein Nomen angefügt werden das erst in Folge der Handlung des Berbums als Pradicat eintritt: prosleptisches Pradicat.
- A. 1. Rur in einigen Berbindungen ist das proleptische Prädicat ein Substantis, wie bei uns in der gemeinen Sprache: er Iernt Kaufmann. Έλα-χον βασιλεός, δισπερ προεκρίθην. Δη. 57, 47. Περικλής τοδς υίεῖς ίππέας εδίδαξεν οδδενός χείρους 'Αθηναίων. Πλ. Μέν. 94. [Σωκράτης παίς εμάν-θανε λιθοξόος την τοῦ πατρός τέχνην. Dion Chrys. 55 p. 283 R.]
- π. 2. Bon Abjectiven erscheinen als proleptische Brüdicate bänfig μετέωρος (sublimis), μέγας, όψηλός, μακρός π. α. δεί αδξειν, αξρειν π. α. Βετδεπ. Αλλως αδτόν αξχμάλωτον εξλομεν. Εδ. ήρ. 962. Αρας μετέωρον ες το βάραθρον εμβαλώ. Άρ. ίππ. 1362. Αήρ έχει την ηήν μετέωρον. Άρ. νε. 264. Ο δεσπότης μου μετέωρος αξρεται. Άρ. εξρ. 80. Ένα τινὰ ἀεὶ ὁ δημος είωθε διαφερόντως προίστασθαι έαυτοῦ και τοῦ-

φῶς ἐνίστ' οδ ζητούμενον. Μέ. 416. Πολλοὸς ὁ καιρὸς οδκ ὄντας ποιεῖ φίλους. Μέ. μο. 446. — Δὶς τό γε καλὸν ϸηθέν οδδὲν βλάπτει. Πλ. νό. 754. — Πολλῶν κατὰ τῆν καὶ κατὰ θάλατταν θηρίων ὄντων μέγιστόν ἐστι θηρίον γυνή. Μέ. 477.  $\mathfrak{B}$ gl. § 57, 2, 5.

- A. 2. Berbeutlicht wird dieses Particip durch ein vorgesetzes καί auch, selbst, negativ oddé, μηδέ, und καίπερ obgleich, das bei den Attifern nicht leicht anders als mit dem Particip oder einer participartigen Constituction vorsommt, während καίτοι nur bei einem selbständigen Sate eintritt. [Rr. Stud. 2 S. 49.] Erst bei Spätern werden beide öster auch umgesehrt gebraucht. Bgl. Rr. 3. Arr. 1, 5, 7. [Auch Blat. Symp 219, Rep. 511, Lys. 31, 34?] Kai δοδίος αν τίμιος πλουτών ανήρ. Εδ. 'Ανδρομέδα 20. Al συμφορά καὶ βραχύν δντα μακρόν δοκείν είναι ποιούσι τὸν βίον. 'Ηρ. 7, 46, 2. Κύπρις οὐδίν νουθετουμένη χαλά. Εδ. Δία. 6. Γυναικί πείθου μηδέ τάληθη κλόων. Εδ. Ίπ. καλ. 11. Συμβουλεύω σοι, καίπερ νεώτερος ών. Εε. Κο. 4, 5, 32. Διαπεπραγμένος ήκε, καίπερ πάνο πολλών αντιλεγόντων. Εε. άν. 2, 3, 25. Οὐκ αν προδοίην καίπερ άψυχον φίλον. Εδ. Πρωτε. 7. Λέγεις άληθη, καίπερ εκ μακροῦ χρόνου. Σο. ΟΤ. 1141.
- Μ. 3. Urgirt wird der Gegensat durch ein zugestigtes δμως, das auch dem Barticip sich anschließen und nicht minder vor demselden stehen taun. [3. Σh. 5, 61, 3.] Η δοχεί τίς σοι, γιγνώσκων τὰ κακά δτι κακά έστιν δμως επιθυμεϊν αὐτῶν; Πλ. Μέν. 77. (Καὶ θνήσκουσ' δμως, πολλὴν πρόνοιαν είχεν εὐοχήμως πεσεῖν. Εὐ. Έκ. 568. Πείθου γοναιξίν, καίπερ οὐ στέργων δμως. Αἰσ έπ. 712. vgl. Dial. Θμ. Π. 2. —) Φοβεῖται μὴ ἡ ψυχὴ δμως καὶ θειότερον καὶ κάλλιον δν τοῦ σώματος προαπολλύηται. Πλ. Φαίδ. 91. Οὖς ἄν αἰσθάνωμαι δμως καὶ εὐ πάσχοντας ἔτι άδικεῖν πειρωμένους, τούτους ὡς ἀνηκέστους πλεονέκτας ὅντας ἤδη καὶ τῆς χρήσεως ἀποπαύω. Ξε. οἰκ. 14, 8. "Όμως πρός γε τὰς ἄλλας τέχνας καίπερ οὕτω πραττούσης φιλοσοφίας τὸ ἀξίωμα μεγαλοπρεπέστερον λείπεται. Πλ. πολ. 495.

# 1V. Berfchiedene Cafus von Participien durch Conjunctionen, mehrere Participia ofine Conjunctionen verbunden. Erganjung.

- 14. Copulative und adversative Partiteln können Participia von verschiedener Bedeutung und selbst von verschiedener Form verbinden.
- A. 1. So fann mit einem caussalen ein hypothetisches Barticip berbunden werden. Νομίσαντες έλωσωθήσεσθαι καὶ δντες έπίτιμοι νεωτεριοδούν. Θ. 5, 34, 2. [υgί. 3μ Χε. Μπ. 1, 7, 4.] Υμῶν άνδρῶν δίντων καὶ εὐτόλμων γενομένων έτὰ όμῶν τὸν οἶναδε βουλόμενον ἀπιέναι τοἰς οἴκοι ζηλωτόν ποιήσω ἀπελθείν. Εε. ἀν. 1; 7, 4. Ἐφη κατά τὸ εἰκὸς κρατήσειν σφᾶς τῶν πολεμίων, ἀνδρίας μὲν σφίσιν ὁπαρχούσης, εὐταξίας δὲ προςγενομένης. Θ. 6, 72, 3. [8gl. Reg. 3. Σή. μ. καί 1, 1.]
- Μ. 2. Νοφ auffallender verbindet sich 3. Β. mit einem regierten Ge. ein absoluter, mit einem absoluten ein No. oder Da., ein No. mit einem absoluten Ge., ein Da. mit einem No. 1. [34 Κε. Μπ. 1, 10, 6 μ. Reg. 3. Σφ. μ. Βατίσιρ 2.] Ein auch im Lateinischen vorsommender Sprachgebrauch, am freihen bei Livius, ost misverstanden. Τὰ ἐπιτήδεια είχον ἐκ τῆς ἐν μέσω χώρας πολλῆς καὶ ἀγαθῆς οδοης καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐνόντων. Ξε. ἀν. 2, 4, 22. ᾿Αλκιβιάδης τοὶς Πελοποννησίοις ὅποπτος ὧν καὶ ἀπ' αὐτῶν ἀφικομένης ἐπιστολῆς ῶστ' ἀποκτείναι ὑποχωρεί παρὰ Τισσαφέρνην. Θ. 8, 45, 1. Οἱ Ἑλληνες παρασκευάζονται ὡς ταύτη προςιόντος (βασιλέως) καὶ δεξόμενοι. Ξε. ἀν. 1, 10, 6. [3. Σφ. 1, 65, 1.] Εἰςἡλθομεν εἰς τὸν πόλεμον ἔχοντες τριήρεις οὐκ ἐλάττους τετρακοσίων, ὁπαρχόντων δὲ πολλῶν χρημάτων, ἄρχοντες δὲ τῶν νήσων ἀπασῶν. Ξε. ἀν. 7, 1, 81. [195]. 3. Σφ. 4, 8, 6. 41, 3.] Οὐδαμόθεν μαθών οὐδὲ ὅντος διβασκάλου οὐ-

δενός αὐτῷ ἔπειτα συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖ. Πλ. Πρω. 319. "Ηλπίζον ραδίως αἰρήσειν οἰκοδόμημα διὰ ταχέων εἰργασμένον καὶ ἀνθρώπων δλίγων ἐνάντων. Θ. 4, 8, 3. [pql. 4, 13, 1.] — Τῷ τείχει προςέβαλον ὅντι ἀσθενεῖ καὶ ἀνθρώπων οὐα ἐνόντων. Θ. 2, 25, 1. Οὖς χείρας προῖσχομένους καὶ ζωγρήσαντες διεφθείρατε, πῶς οὐ δεινὰ εἰργασθε; Θ. 3, 66, 2. — Μεταπεμφθέντες ἡλθον ἢ οὐδενὸς καλέσαντος. Λυ. 4, 11. [pql. 3. Σβ. 4, 5.] Καρποὺς ἀφθόνους εἰχον οὐχ ὑπὸ γεωργίας φυσμένους, ἀλλ' αὐτομάτης ἀναδιδούσης τῆς γῆς. Πλ. πολιτ. 272.

θόν ήσύναζον, άνδρῶν τε σφίσιν ενόντων καὶ αμα περὶ τῷ γωρίω δεδιότες.  $\Theta$ . 1, 67, 1. — Έμαθον  $\hat{a}$  φής αδτάς ἐπίστασθαι ώς οδτε  $\hat{\chi}$ ρήσιμα όντα πρός τον βίον ούτε ποιήσουσαι αυτών ουδέν. Εε. άπ. 2, 7, Η γονή τρέφει τε καὶ ἐπιμελείται οὕτε προπεπουθυία οὐδὲν ἀγαθόν οὕτε γιγνωσκον το βρέφος ύφ' δτου εὐ πάσχει οὐδε σημαίνειν δυνάμενον δτου δείται. Εε. απ. 2, 2, 5. Κάλλιστον δτι μάλιστα ήσυχίαν άγειν εν ταίς ξυμφο-ραίς και μή αγανακτείν, ως οδτε δήλου δντος τοῦ άγαθοῦ τε και καποῦ τῶν τοιούτων, οὕτε εἰς τὸ πρόσθεν οδδὲν προβαίνον τῷ χαλεπῶς φέροντι, οδτε τι των άνθρωπίνων άξιον δν μεγάλης σπουδής. ΙΙλ. πολ. 604. — Είδεν είτε δή τινος είπόντος είτ' αδτός συνείς δτι σωτηρία μόνη γένοιτ' αν αδτφ ή όμετερα φιλανθρωπία. Δη. 23, 156. — 'Εν όλιγωρία εποιούντο, ώς δταν εξελθωσιν ή οδχ όπομενοῦντας σφας ή ραδίως ληψόμενοι βία. Θ. 4, δ. — Αισχυνοίμην άν, εί γεγονώς μέν άφ' Ήρακλέους, τοῦ δὲ πατρὸς βασιλεύσαντος, αὐτὸς δ' ἐπίδοξος ὢν τυχεῖν τῆς τιμῆς ταύτης περιίδοιμι την χώραν τοὺς οἰκέτας τοὺς ἡμετέρους ἔχοντας. Ἰο. 6, 8. Ἐκείνοις οὐκ ἐβούλετο μάχεσθαι, ἄλλως τε καὶ εὐτυχ η κόσι, τῶν δὲ ἀποτετυχ η κότων. Εε. Έλ. 7, 5, 14. Οτονται χρηναι οδτω βαδίως δν αν βούλωνται κακώς ποιείν, ωσπερ των μεν άλλων άδικούντων, άριστοι δε άνδρες αδτοί γεγενημένοι. Λυ. 25, 31. "Ατε οίκίας τε καί ξυσσίτια κοινή έχοντες, ίδία δε οδδενός οδδεν τοιούτου κεκτημένου όμου δή Εσονται. Πλ. πολ. 458. Ένόμιζον τῶν Συρακοσίων τοὸς ἱππέας πολλοὸς ὄντας, οφίσι δ' οδ παρόντων ίππέων βλάπτειν αν μεγάλα. Θ. 6, 64, 2.

- 15. Einem bestimmten Berbum finden sich oft mehrere Barticipia ohne Conjunctionen angefügt, doch auf mehr als eine Weise. [Kr. in den trit. Anal. 1 S. 163 f.]
- A. 1. Selten ift ein wirlliches Albubeton von Barticipien. Τὰ δέκα τάλαντα ὁρώντων, φρονούντων, βλεπόντων έλαθον όμων όφελόμενοι. Al. 3, 94.
- Π. 2. βαιβι βαβιεβτ βιά είπ βαττίς το bem andern an, indem man.
  Β. βίτ λαβών συνέλεξε καὶ ἐπολέμει βαgen βαπη λαβών συλλέξας ἐπολέμει.
  Ὁ Κορος ὁπολαβών τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον.
  Εε. ἀν. 1, 1, 7. ᾿Αρχέλαος τὸν θεῖον μεταπεμψάμενος ξενίσας καὶ καταμεθόσας ἐμβαλών εἰς ἄμαξαν νόκτωρ ἐξαγαγών ἀπέσφαξε καὶ ἢράνισεν.
  Πλ. Γο. 471. Κατάσκοπον πέμψαντες ἀπαγγείλαντος αὐτοῖς ὡς εἴη ταῦτα ἀληθη τοὺς Ἐρυθραίους εὐθὸς ξυμμάχους ἐποιήσαντο.
  Θ. 8, 6, 4. Οἱ πρόγονοι ἀμφοτέρων περιγεγόναοι καὶ τῶν πολεμίων καὶ τῶν συμμάχων, ὡς ἐκατέρων προςῆκε (τοὶ. § 55, 4, 11.), τοὸς μὲν εὐεργετοῦντες τοὸς δὲ μαχόμενοι νικῶντες.
  Λοκ. 70. ᾿Αδικοι ὅντες λισσόμενοι ὁπερβαίνοντες καὶ ἀμαρτάνοντες πείθοντες αὐτοὸς ἀζήμιοι ἀπαλλάξομεν.
  Πλ. πολ. 366.
- A. 3. Das eine Particip fann bem anbern auch appositib beigefügt werben. Έξετασιν ποι ήσαντες εν τοις ίππεῦσι, φάσκοντες εἰδέναι βοόλεσδαι πόσοι εἰεν, ἐκέλευον ἀπογράφεσθαι πάντας. Ξε. Έλ. 2, 4, 8. Ἐντυχὼν ἀνθρώπφ ὀφθαλμιῶντι, ἀπιόντι εξ ἱατρείου κάλαμον ἔχοντι, ἀπέκτεινεν. Εε. Έλ. 2, 1, 3.
- A. 4. Ein Particip tann mit einem Berbum zu einem Begriffe verschmefzen und biefem so verbnubenen Begriffe ein anderes Particip beigefügt werden.

'Ωιόμεθ' όμᾶς πειθομένους τὰ παρ' ύμῖν φοβηθέντας οἴχεσθαι ἀποδράντας ἐπὶ θάλασσαν. Εε. ἀν. 6, 1, 26. Ἡ πόλις ἀγωνίζομένη περὶ πρωτείων καὶ τιμῆς καὶ δόξης κινδυνεύουσα πάντα τὸν αἰῶνα διατετέλεκεν. Δη. 18, 203. Ἐπιθυμώ ἐκταθείς, ὥσπερ 'Οδυσσεύς, καθεύδων ἀφικέσθαι εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ξε. ἀν. 5, 1, 2.

- 2. 5. Doch tönnen zwei Participia einem Berbum auch in verschiebener Beziehung angestigt sein. 'Αρα προςδοκάς ποτέ τινά τι Ικανώς αν στέρξαι δ πράττων αν άλγων τε πράττοι δή καὶ μόγις σμικρὸν ἀνότων; Πλ. πολ. 486. ''Ωμοσαν σφάξαντες κάπρον βάπτοντες οἱ μέν 'Ελληνες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. Ξε. ἀν. 2, 2, 9. Θύ σαντες, ἐπεὶ καλλιερήσαντο, ἀριστήσαντες ὀρθίους τοὸς λόχους ποιησάμενοι ἐπορεύοντο τοὸς τοξότας μεταξὸ τῶν λόχων ἔχοντες. Ξε. ἀν. 5, 4, 22. Προδραμόντες διαβάντες τὴν χαράσον, δρώντες πρόβατα πολλά, προςέβαλλον πρὸς τὸ χωρέον. Ξε. ἀν. 5, 2, 4.
- Μ. 6. Prädicativ kann ein Barticip einem andern selbst in Berbindung mit dem Artikel zngessigt werden, wie ζων έχεται so δ ζων έχόμενος 2c. vgs. § 50, 12, 1 n. z. Th. 1, 75, 2. Οι ζωντες καταλειπόμενοι τραυματίαι τε και ασθενείς πολύ των τεθνεώτων τοῖς ζωσι λοπηρότεροι ήσαν. Θ. 7, 75, 2. Παρεγένοντο ήδη των ανδρών των μέν διεφθαρμένων, των δέ ζωντων έχομένων. Θ. 2, 5, 2. Τῷ σφενδονάν έντεταγμένω έθελοντι άλλην τινα άτελειαν εθρίσκωμεν. Ξε. άν. 3, 3, 18. 'Απεκρίνατο Θεαγένους άδελφη είναι τοῦ πεσόντος έν Χαιρωνεία στρατηγούντος. Πλουτ. 'Αλεξ. 12.
- 16. Oft ift bas Barticip (wie ber Infinitiv § 55, 4, 11) zu einem Berbum aus einem in ber Nabe stehenden Berbum zu er gangen.
- Μ. Θο 31 τυγχάνειν, (υβί. 56, 4, 2.) λανθάνειν, φθάνειν; παύειν, λήγειν, διατελείν; όραν μ. α. Πρὸς ὀργήν ήντινα τύχητε ἔστιν δτε σφαλέντες τὴν τοῦ πείσαντος μίαν γνώμην ζημιοῦτε. Θ. 3, 43, 4. Τῶν πολεμίων τὰ μὲν ἐκ Σικελίας δι' ὁλίγου ποριουμένων, τὰ δ' ἐκ Πελοποννήσου σχολαίτερον μέν, όμως δ', ἢν μὴ προςέχητε τὴν γνώμην, τὰ μὲν λήσουσιν ὑμᾶς, τὰ δὲ φθήσονται. Θ. 7, 15, 2. Οὖκ ἀργῆς ἐφιέμεθα, παῦσαι δὲ μᾶλλον ἐτέρους οπεύδομεν. Θ. 4, 87, 3. "Ελεγον χρήναι ἔτι ζητείν καὶ μὴ παύσασθαι. 'Ανδ. 1, 36. Τὰ μὲν σ' ἐπαινῶ κοὐδαμῆ λήξω ποτέ. Αἰσ. Προ. 340. "Αργος καὶ Θῆβαι καὶ Λακεδαίμων καὶ τότ' ἡσαν μέγισται καὶ νῦν ἔτι διατελοῦσιν. 'Ισ. 4, 64. 'Ωρμίσαντο καὶ αὐτοί, ἐπειδὴ καὶ τοὸς 'Αθηναίους εἰδον. Θ. 2, 86, 2. [3. Σħ. 1, 73, 3.] 'Αντεκλήρουν τὰς ναῦς εὐθός, ἐπειδὴ καὶ τοὸς 'Αθηναίους ἡσθάνοντο [ετg. πληροῦντας]. Θ. 7, 69, 1. Οἱ Λακεδαιμόνιοι οἱ ῥαδίως ἔφερον, ἀλλὰ καίπερ οὸ βουλόμενοι ἔνδηλοι εἰναι τοἱς 'Αθηναίοις, ἐπρεσβεύοντο παρ' αὐτούς. Θ. 4, 41, 3.

#### V. Berbalia.

- 17. Participia find auch die Berbalia auf tos und teos.
- Μ. Ueber die Bebeutung berer auf τός § 41, 11, 25 f. Zuweilen stehen sie auch in der Bebeutung unseres werth, wie ψεκτός tadelnswerth. Τοίς μεν γένει πολίταις ίκανόν εστι λειτουργεῖν ώς οι νόμοι προςτάττουσι, τοὺς δὲ ποιητοὺς ὡς ἀποδιδόντας χάριν, οὕτω προςήκει φαίνεσθαι λειτουργοῦντας. Δη. 45, 78. 'Ορῶν τὰ όρατὰ καὶ ἀκούων τὰ ἀκουστὰ γιγνώσκεις. Εκ. Κυ. 1, 6, 2. 'Αλωτὰ γίγνεθ' ἐπιμελεία καὶ πόνφ ἄπαντα. Μέ. 134. "Η μη ποίει τὸ κρυπτὸν ἢ μόνος ποίει. Μέ. μο. 225. 'Οσα μεν ἄν νοῦς τε καὶ διάνοια ἐργάσηται, ταῦτά ἐστι τὰ ἐπαινετά, ᾶ δὲ μή, ψεκτά. Πλ. Κρατ. 416. Τὰ μεν διδακτὰ μανθάνω, τὰ δ' εδρετὰ ζητῶ, τὰ δ' εδκτὰ παρὰ θεῶν ἢτησάμην. Σο. ἀποσ. 723.

Το προαιρείσθαι το κατεπείγον πράττειν εθίζοιμεν αν τον είς το άρχειν παιδευόμενον, δπως μή τα τής πόλεως άπρακτα γίγνηται παρά την εκείνου άρχήν. Εε. άπ. 2, 1, 2. Είωθε των πόλεων αίς αν μάλιστα απροςδόκητος εύπραξία έλθη, ες δβριν τρέπειν. Θ. 3, 39, 4. Περί τής αὐτίκα άνελπίστου

- σωτηρίας το πρόθυμον είχον. Θ. 6, 69, 5. Ο Πειραιεός ήν ἀφύλακτος καὶ ἄκληστος. Θ. 2, 93, 1. Αίρεῖ τὴν πόλιν ἀφυλάκτοις τε ἐπιπεσών καὶ ἀπροςδοκήτοις. Θ. 7, 29, 2. Οἱ ᾿Αθηναῖοι οὸχ ὁρῶντες χρήματα ἐν τῷ κοινῷ ἀνέλπιστοι ἡσαν σωθήσεσθαι. Θ. 8, 1, 2. Οἱ ἐπίκλητοι εὸπρεπῶς ἄδικοι ἐλθόντες εὸλόγως ἄπρακτοι ἀπίασιν. Θ. 4, 61, 5. Ο νομοθέτης τὸν ἀστράτευτον οὸκ ἐῷ στεφανοῦσθαι. Αἰ. 3, 176.
- 18. Die Berbalia auf réos (§ 42, 11, 27) stehen gew. mit elras, von dem jedoch eorle häusig ausgelassen wird, entweder perfonslich als Pradicate eines Subjects oder unpersonlich im Neutrum, gewöhnlich des Singulars. Die Berson von der die Handlung gesordert wird, steht im ersten Falle immer, im zweiten mehrentheils im Dastiv. [Rie dabei & no reros.]
- 3. 1. Berfönlich stehen sie (von transitiven Berben), wenn das Subject als Sauptbegriff herbortritt. Οὐ πρό γε τῆς ἀληθείας τιμητέος ἀνήρ, ἀλλ' δ λέγω βητέου. Πλ. πολ. 595. Οἱ σομμαχεῖν ἐθέλοντες εὐ ποιητέοι. Εε. ἀπ. 2, 6, 27. Τῶν πρατούντων ἐστὶ πάντ' ἀπουστέα. Σο. Ἡσ. 390. Α τοὶς ἐλευθέροις ἡγοῦντο εἰναι πραπτέα, ταῦτα τοἰς δούλοις ἀπεῖπον μὴ ποιεῖν. Αἰ. 1, 138. (Πολλῶν ἔτι μοι λεπτέων ὄντων ἀνάγνωθι τὰ περὶ τῆς ἡγεμονίας. Ἰσ. 15, 59.) Περὶ τῶν ὑμῖν πραπτέων ὅστερου βουλεύσεσθε. Δη. 6, 28. [ἄμεθιτίιθε ωἰε βασιλευτέα ἡ πόλις, ἐπιτρεπτέος ὁ ἀνήρ süt ἐπιτρεπτέον τῷ ἀνδρὶ υgί. § 52, 4, 1 μ. 2 saint πιώς υσιμύσημεπ. Ueber ben βίμ. § 44, 4, 2; über συνεπποτέα ἐστί σοι τὴν τρύγα μ. ä. 3. Σβ. 1, 86, 2.]
- A. 2. Unpersönlich stehen sie, wenn die Handlung die Hauptsache ist. Ueber den Blural § 44, 4, 2. Olorkov την τόχην. Εδ. Ίων 1260. Τάς χρηστάς καὶ ήδονάς καὶ λόπας καὶ αίρετκον έστὶ καὶ πρακτκον. Ενέκα γάρ που άγαθῶν ἄπαντα ἡμῖν ἔδοξε πρακτκον είναι προ. 499. Ενιά ἐστιν ἃ οὸ πρὸς ἀνθρώπους ἀγωνιστκον, ἀλλὰ προς αὐτά τὰ πράγματα. Εε. Κυ. 1, 6, 9. Τῷ ἀδικοῦντι δοτκον δίκην. Πλ. Εὐθόφ. 8. Οὸ γυναικῶν οὐδέποι ἔσθ' ἡττητκα ἡμῖν. 'Αρ. Λυ. 450.
- A. 3. Bei der unpersönlichen Construction sindet sich, da sie mit dei synonym ist (Plat. Rep. 431, d), nicht selten statt des Dativs (neben demselben Thuk. 8, 65, 3) auch der Accusativ sogl. 3. 1, 86, 2], wobei έστεν immer zu sehlen scheint (Göttling zu Aristot. Bol. S. 350). Od δουλευτέον τους νουν έχοντας τους κακώς φρονούσιν. Ίσ. 9, 7. Οδδενί τρόπφ φαμέν έκόντας άδικητέον είναι. Πλ. Κρίτ. 49.
- A. 4. Diese Berbalia stehen oft auch im Sinne ihrer Media und ebenso medialer Passiva: φολακτέον man mnß sich hüten (τὶ vor etwas), πειστόον man mnß gehorchen 1c. vgl. § 52, 6, 1. Φυλακτέον τον έρωτα. Πλ. σο. 187. (vgl. § 52, 10, 7.) Πειστέον πατρός λόγοις. Εδ. 'Ιπ. 1182. Είπεν δτι έκτέον μου είτη. Εε. 'Ελ. 6, 1, 13. Τοῦ νουθετείν καὶ συμβουλεύειν ἀφεκτέον. 'Ιο. 2, 49. Μοσοικής πρότερον ἀπτέον ἡ γυμναστικής. Πλ. πολ. 377. Εὶ μέλλομέν ποτε καθαρώς τι είσεσθαι, ἀπαλλακτέον τοῦ σώματος. Πλ. Φαίδ. 66. Πολλή εὐλάβεια ὁμίν τούτων ποιητέα ἐστίν. 'Αντ. 3, γ, 11. "Ορη ὁμίν δράτε ὄντα πορευτέα. Εε. ἀν. 2, 5, 18.

# Zweite Abtheilung: Synthesis.

## Erster Abschnitt: Berbindung nominaler Begriffe.

Borerinnerung. Der innthetische Theil ber Syntax erörtert bie mannigfachen Berbinbungsweisen welche zwischen einzelnen Begriffen unter einander und bie welche in Satverhältniffen eintreten.

### § 57. Syntaktische Verbindung nominaler Begriffe.

### I. Attributive Berbindung.

- 1. Das Attributiv eines Substantivs kann zunächst ein Subftantiv sein, wo denn beide Substantive gleichsam ein parathetisches Compositum bilben.
- Α. 1. Bon persönlichen Bezeichnungen sinden sich so am häusigsen, selten in Berdindung mit dem Attilet, ανήρ (wie γυνή) und (δ, ή) αν-δρωπος (dies gewöhnlich geringschätig) mit Benennungen des Standes, Geschüftes, Alters. Nicht hinzugesigt werden ανήρ τ., wenn sie nicht in irgend einer Beziehung herdorzuheben sind: idiærng ein Bridatmann, ανήρ ldiærng ein Mann der im Privatverhältnisse sein Stande angehört. Oft ist die hinzusignung des ανήρ ehrend. Λυπηρότερον έκ βασιλέως ίδιωτην φανήναι ή άρχην μή βασιλεύσαι. Εε. αν. 7, 7, 28. 'Ανδρί τοράντυφ ή πόλει άρχην έχούση οδόξν άλογον δ, τι ξυμφέρον οδό ολείσον δικτίνος δικών. Αλ ηρό τοράντικού. Θ. 6, 85, 1. 'Ανήρ ίδιώτης έν πόλει δημοκρατουμένη νόμφ καί ψήφφ βασιλεύει. Αλ. 3, 233. 'Ανήρ δπλίτης δοῦλός έστι των δπλων. Εδ. 'Ήρ. μ. 190. Δεινόν εί τις κατ' ανδρός πολίτου τολμά τοιαῦτα καταψεύδεσθαι. Αλ. 2, 87. Οι Σπαρτιάται οἱ ταχείς ήμαν περί ανδρός Σπαρτιάτου άνει αναμφισβητήτων τεκμηρίων βουλεύσαι τι ανήκεστον. Θ. 1, 132, 5. 'Ανήρ βήτωρ πάνων των κακών αίτιος. Αλ. 3, 253. Καλόν τι ἄν μοι δοκοῦμεν ποιήσαι, εί προθύμως Γαδάτα βοηθήσαιμεν, ανδρί εδεργέτη. Εε. Κυ. 5, 3, 31. Δεινόν τ' ὡς άληθως κινδυνεύει και ἀηδές είναι ἀνήρ άδολέσχης. Πλ. Θε. 195. Γέροντι πείθου άνδρί. Θεογις 1351. 'Ανδρός δργώντος εἰς Κύπριν νεανίου ἀφύλακτος ἡ τήρησις. Εδ. 'Αντιγ. 6. Γυναικί αλοχον μετ' ἀνδρων έστάναι νεανιών. Εδ. 'Αλ. 344. 'Έχθρον νέα γυναικί πρεσβύτης άνήρ. 'Αρ. ἀποσπ. 497. (Μείπε 588.) Δωρά τις δίδωσι μοιχῷ γραῦς γονή. 'Αρ. δε. 345.

Λεινὸν ἡν προέσθαι δυςτυχοῦντας ἀνθρώπους πολίτας. Δη. 19, 172. Βοόλοιο ἀν ἐμὲ μᾶλλον τὸ ἀρτύριον λαβεῖν ἢ τὸν μέτοικον ἄνθρωπον. Δη. 52, 9. ᾿Αγανακτῶ, εἰ διὰ πόρνην καὶ δούλην ἄνθρωπον περὶ τῶν μετίστων εἰς κίνδυνον καθέστηκα. Λο. 4, 19. Προςέρχεταί μοί τις πρεσβοτις ἄνθρωπος. Λο. 1, 15. — Ἡ ἀριθμητικὴ διδάσκει ἡμᾶς δοα ἐστὶ τὰ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ ὁ ἀριθμητικὸς ἄνθρωπος. Πλ. Γο. 453. (Τοότω ἐστὸν παμμάχω, οὸ κατὰ τὰ ᾿Ακαρνᾶνε τὰ παγκρατιαστὰ ἀδελφώ. Πλ. Ἐδθύδ. 271.

- **2.** 2. Ueber (δ) Εδφράτης ποταμός u. ä. § 50, 7, 1—7.
- A. Die Bölkernamen stehen oft völlig abjectivisch, regelmäßig bei persönlichen Substantiven. Oi Eλληνες πελτασταί έθεον έπι τούς πολεμίους. Se. άν. 6, 3, 26. vgl. 3. Th. 1, 62, 2. Bei homer sindet sich neben λαός 'Αχαϊων αυτή λαός 'Αχαϊνός, Τρωϊνός. [Ueber Έλλην αίδ κε. u. Έλλάς αίδ Masc. Pflugt zu Eur. her. 131 u. herm. zu Iph. Σ. 334.]
- 2. Am gewöhnlichsten ist bas Attribut eines Substantivs ein Abjectiv ober Particip, ein Abverbium ober eine Praposition mit ihrem Casus.
- A. 1. Borangestellt wird von beiden Begriffen der betontere, mag der Artisel hinzutreten oder nicht. Bgl. § 50, 8, 1. Πικρον νέα γυναικί πρεσβύτης ανήρ. Εδ. Φοϊκέ 2. Τα πονηρα κέρδη τας μεν ήδονας έχει μικράς, έπειτα δ' δυτερον λύπας μακράς. 'Αντιφά. 266. Οίδ' έγω φεύ-γυντας ανδρας έλπίδας σιτουμένους. Αισ. 'Αγ. 1668.
- M. 2. Ueber attributiv gebrauchte Abverbia, Prüpositionen mit ihrem Casus und Sätze § 50, 8, 8—20 vgl. 6 A. 9; über den Ge. § 47, 9, 9 u. § 50, 8, 11; über den Da. § 50, 8, 12; über δλος, πᾶς 2c. § 50, 11, 7 2c.; über αὐτός, δδε 2c. eb. A. 15, 19 xc.
- A. 3. Ein Epitheton kann mit seinem Substantiv zu einem Gesammtbegrisse verschmolzen und diesem ein anderes Epitheton beigestigt werden. Γέρων έραστης έσχάτη κακή τόχη. Μέ. μο. 90. ᾿Αθάνατόν έστι κακόν άναγκατον γυνή. Φιλή. 203. Περί άνθρώπου δφάντου πρεσβότου λέγει. Πλ. Φαίδ. 87. Τί πρέπει άνδρι πένητι εδεργέτη; Πλ. άπ. 36. Ἄλλη μία μόνη δουλεία έκούσιος λείπεται οδκ έπονείδιστος αδτη δέ έστιν ή περί την άρετην. Πλ. συ. 184. Ueber πολλά καί δεινά πράγματα μ. ä. § 69, 32, 3.
- A. 4. In andern Berbindungen werden mehrere Abjective bloß als Afyndeta an einander gereiht. Ol Μοσσύνοικοι άλλα δόρατα είχον παχέα, μακρά, δυα άντρ αν φέροι μάλις. Ξε. αν. 5, 4, 25. Bgl. § 59, 1, 1.
- (A. 5. Außerdem kann von zwei Abjectiven eins pradicativ stehen, in eben bem Sinne den es bei hinzugesügtem die haben würde. Πένης οδδίν εδγενής άνήρ. Εδ. Φοί. 442. Τίς άμοχθος εδικθής; Εδ. 'Αρχ. 9. (Οδδείς

ῶν ϸάθυμος εὐκλεὴς ἀνήρ. Εὐ. ᾿Αρχ. 8. ᠂Ῥάθυμος ἄν ἦς, πλούσιος πένης ἔση. Μέ. μο. 472.

A. 6. Ueber bie Berbindung mehrerer Participia ohne xai § 56, 15, 1-6.

#### II. Pradicative Berbindung.

- 3. Prādicatīv tann ein Substantīv oder Adjectīv, auch ohne eintretendes Prādicatsverbum, an ein Nomen, selbst an ein blog im Berbum enthaltenes, angestigt werden, wo wir meist als, zu, sür hinzusetzen. Bgl. § 55, 4, 4 u. die Reg. zu Kr.s Ausgaben u. Prädicat. Θεὸς συνεργὸς πάντα ποιεῖ δαδίως. Μέ. μο. 237. Μη ώς Θεῷ νομίζετε Φιλίππφ τὰ παρόντα πεπηγέναι πράγματα ἀθάνατα. Αη. 4, 8. Κλέων βρέθη κατάσχοπος. Θ. 4, 8. "Ιπποι ήγοντο θῦμα τῷ ἡλίφ. Ξε. Κυ. 8, 3, 12. Τίνος διδάσχαλοι ήχετε; Πλ. Εὐθύδ. 287. Πολλὰ τάδ' ἐν τῷ μαχοῷ γένοιτ' ἄν ἀνθομπων χρόνφ. Σο. Φι. 305. "Εφη αὐτὰς (τὰς ναῦς) ἐλάσσους ἡ δσας βασιλεὺς ἔταξε ξυλλεγῆναι. Θ. 8, 87, 5. Bgl. § 50, 10, 1. Lieber die Beziehung des Prädicats auf die Zutunst λ. Σh. 4, 2, 2. 116, 2.
- A. 1. Ein solches Brübicat erscheint auch als obliquer Casus; wenn es ein Substantiv ist, am häusigsten als Accusativ: obliques Brübicat. Δίκαιος δυ ής, τῷ τρόπῳ χρήσει νόμῳ. Μέ. 135. Δίκαια δράσας συμμάχου τεξει θεοῦ [συμμάχ ψ χρήσει θεῷ]. Κτ. Stud. 28. 76. Δίκαια δράσας συμμάχους εξεις θεούς. Μέ. μο. 126. Πένητας οὐδεὶς βούλεται κτάσθαι φίλους. Εὐ. Ἡλ. 1131. "Οσον νόσημα την Κόπριν κεκτήμεθα. Εὐ. Ἰνώ 10. "Οστις λόγους παρακαταθήκην λαβών ἐξείπεν ἄδικός ἐστιν ἢ ἀκρατής άγαν. 'Αναξανδρ. 55. Τὰ δάνεια δούλους τοὺς ἐλευθέρους ποιεί. Μέ. μο. 514. Πειρώ τὸν πλοῦτον χρήματα καλ κτήματα κατασκευάζειν. Ἰσ. 1, 28. Πῶς οὐκ άτοπον τοὸς προεοτώτας τῶν Ἑλλήνων ἕνα ἄνδρα τοοούτων καθρώπων καθιστάναι δεσπότην; Ἰσ. 4, 127. Στρατευόμεθ' αἰρούμενοι καθάρματα στρατηγούς. Εὐπολις 103, 8. Οἱ διδάσκαλοι τοὺς μαθητάς μιμητάς ἐαυτών ἀποδεικνόοροιν. Ξε. ἀπ. 1, 6, 8. "Εφασκεν ὅνει δος ἐξελθείν ταύτην τὴν στρατιάν τῷ πόλει. Δη. 21, 132. "Εφη τὸν Σόλωνα ἀνακεῖοθαι τῆς τῶν τότε δημητορούντων σωφροσόνης παράδειγμα. Δη. 19, 251.
- Μ. 2. Wenn ώς hinzutritt, wie öfter bei χρησθαι, so ift es vergleichenb: pro, so wie, nicht anders als. [3. Σh. 1, 53, 2.] Ἐπίστανται οί πρείττονες τους ήττονας καὶ κοινή καὶ ἰδία κλαίοντας καθίσαντες (ώς) δούλοις χρησθαι. Εε. άπ. 2, 1, 12. Ἔξεστι τῷ βουλομένψ χρησθαι ήδη τούτψ ὡς ἀνδραπόδφ. Εε. Κυ. 4, 2, 25. ᾿Αλκιδάμας οὐχ ἡδύσματι χρηται ἀλλ' ὡς ἐδέσματι τοῖς ἐπιθέτοις. ᾿Αρλ. ρητ. 3, 3. [⑤ο αική ώστερ Σεπ. Dit. 14, 9.]
- Α. 3. Das oblique Brüdicat kann and ein Adjectiv ober Barticip sein. Bgl. siber die Stellung beim Artilel § 50, 11, 1. Hieher gehört and iordwat τινά χαλκοδν μ. ά. Jemandem eine eherne Bildsäuse errichten. Δόστηνος δοτις και τά καλά ψευδη λέγων οδ τοίςδε χρηται τοῖς καλοίς άλη-δέσιν. Εδ. άπος. άδ. 14. Ένθμιζεν δοφ άν δάττον έλθοι, τυσούτφ άπαρασακο αστοτέρεφ βασιλεί μαχείσθαι. Βε. άν. 1, 5, 9. Της τύχης εδδαίμονος τύχοιτε. Εδ. Έλ. 698. [vgl. Σή. 2, 62, 3.] "Όταν άκοδω άνδρος περί άρετης διαλεγομένου, χαίρω ύπερφοῶς. Πλ. Λάχ. 188. Τὰς πρίν φρένας οδικ είγες ύγιεῖς. Εδ. Βάκ. 947. Οδ τοι τὰ χρήματ' ίδια κέκτηνται βροτοί. Εδ. Φοι. 555. Τὰς έντεύξεις μη ποιοῦ ποκνάς τοῖς αδτοῖς. 'Ισ. 1, 20. [vgl. zu Ken. An. 1, 10, 2.] Τὰς δικλίας ἐσθλὰς διώκειν & νέοι σπουδάζετε. Βό. Πελ. 10. Τὰληθές ἰσχδον τρέφω. Σο. ΟΤ. 356. Τὸν τῆ φύσει οἰκείον οδδείς καιρός άλλότριον ποιεί. Γν. Στ. 83, 2. Τοὸς στρατηγούς δλίγους χρή έλέσθαι. Θ. 6, 72, 4. 'Ο "Αιδης τοὺς νόμους ἰσους ποθεί. Σο.

- "Αντ. 519. "Εξεστι τοῖς ἐφόροις ἀκρίτους ἀποκτείναι τοσοότους ὁπόσους ἀν Βοοληθώσιν. 'Ισ. 12, 181. — Φίλιππον θαυμάζουσι καὶ χαλκοῦν ἱστᾶσιν. Δη. 19, 261. (Σφυρήλατος ἐν 'Όλομπία στάθητι. Πλ. Φαίδ. 236.)
- Τ. 4. Das oblique Prüdicat erscheint auch in Berbindung mit Prüdossitionen. Το όπο των όμοιων έκοντων θασμάζεσθαι τοῦ παρά τοῦ δεσπότου λαμβάνειν ότιοῦν κρείττον είναι δοκεί. Δη. 20, 16. Διεχειμάσατε εν άφθόνοις τοῖς ἐπιτηδείοις. Εε άν. 7, 6, 31. Νόμους έθεσθε ἐπ' ἀδήλοις μέν τοῖς ἀδικήσουσι, ἀδήλοις δὲ τοῖς ἀδικησομένοις. Δη. 21, 30.
- Μ. 5. Με βτάδιοα, gew. als obliques, erscheinen auch demonstrative, relative und interrogative Bronomina. Σδοδτος εδρέθης. Δη. 18, 282. τσ. \$51, 7, 9. [lleber τοιοδτος μ. τοσούτος μ. Σ. 2, 78, 3. 4, 77, 1.] Πάσουν τοδτο ταδτόν ταίς τικτούσαις. Πλ. Θε. 151. Τας ελπίδας έχω τοι αδταχωνικτούνους τους το το διάν ταις τοις λόγοις τοιούτοις χρήσθαι. Ίσ. 15, 179. [τσ. 1]. Σ. Ε. 6, 43, 1.] Θησεδς καὶ 'Ηρακλής οδ μόνον τοῖς δπλοις εκοσμήσαντο παραπλησιοις άλλά και τοῖς επιτηδεύμασιν έχρήσαντο τοῖς αδτοῖς. Ίσ. 10, 23. Παράδειγμα ποιήσατε τοῖς βουλομένοις την πόλιν εδ ποιεῖν οδων όμῶν εν τοῖς κινδύνοις τεύξονται. Λυ. 18, 23. [τσ. Μπ. 5, 5, 15.] Οδκ τόξει οδοις θηρίοις επλησίαζε τοῖς άνθρώποις τούτοις. Δη. 35, 8. (Ἐπίστασθε περί οδου τινδς δντος εμοῦ ψηφιείσθε. Λυ. 21, 1.) Οδόὲν ἐδήλοον όποῖον τι το μέλλον ποιήσουσιν. Θ. 7, 38, 2. 'Ω φίλταθ' δα' ήμὶν τάγαθὰ δέδρακας εἰρήνην ποιήσας. 'Αρ. εἰρ. 1198. [Σα. Ση. 8, 27, 2.] Τί έχοντες δίκαιον η τί το ἰσχορόν ἀντιδικήσομεν; Δη. 56, 15. Ποὶ λέγεις καὶ παρὰ τίνας τοὸς ὁμᾶς; Πλ. Λυ. 203. Ueber ben Mrtifel § 50, 11, 1.
- A. 6. Wenn ein interrogatives Pronomen einem bemonstrativen als Prödicat angestigt ift, so milsen wir (wie auch bei manchen der A. 5 angestührten Stellen) den einen Satz oft durch zwei übersetzen: τίς οδτος έρχεται; wer ift dieser der da ankommt? τί τοῦτο λέγεις; was ift diese was du saght? oder was wissis du samti sagen? Τίς οδτος σώμα τοδμόν οδα έξα κείσθαι; Εδ. Έκ. 501. Τί τοῦτο εἰρῆσθαι φώμεν; Πλ. νό. 968. Τί τοῦτ ἐλεξας; Εδ. Βάκ. 1033. Τί ἀδικούμεν τοῦτό σε; 'Αρ. πλ. 460. Τίνας τοόςδ' εἰςορῶ; Εδ. 'Ορ. 1347. Ποῖα ταῦτα λέγεις; Πλ. Κρατ. 391.
- A. 7. Bu einem bemonstrativen Pronomen, wie δδε, οδτος, sann auch ein Substantiv ober Abjectiv als Prödicat hinzutreten. Bgs. A. 1. Οξαν ξχιδναν τήνδ' έφυσας. Εδ. Ίων 1262. Ἐρώτημα τοῦτ' έρωτζε ἡ λόγου τινδς άρχην λέγεις; Πλ. Γο. 466. Οἱ ρήτορος οἱ ποιοῦντες ἐν ταὶς πόλεσιν δοκεῖ αὐτοῖς καὶ οἱ τόραννοι οὐδὲν ἀγαθὸν τοῦτο κεντήσονται. Πλ. Γο. 467. Οὸχ ἀπλοῦν ἔτι τοῦτο έρωτζες; Πλ. Γο. 503. Τοῦτο παντελώς εὕηθες ψήθης. Δη. 18, 11. (Ueber doß Prädicat bei Interrogativen und Relativen § 50, 11, 1. vgl. z. Şer. 2, 102, 2.)
- 4. Als Pradicat kann so auch ein Nomen angefügt werden das erst in Folge der Handlung des Berbums als Pradicat eintritt: prosteptisches Pradicat.
- A. 1. Nur in einigen Berbindungen ift das proleptische Prüdicat ein Sub-kautiv, wie dei uns in der gemeinen Sprache: er Iernt Kausmann. Έλα-χον βασιλεός, ώσπερ προεκρίθην. Δη. 57, 47. Περικλής τούς υίεις ίππέας εδίδαξεν οὐδενός χείρους 'Αθηναίων. ΙΙλ. Μέν. 94. [Σωκράτης παίς εμάνθανε λιθοξόος την τοῦ κατρός τέχνην. Dion Chrys. 55 p. 283 R.]
- 3. 2. Bon Adjectiven erscheinen als proseptische Brädicate hänfig μετέωρος (sublimis), μέγας, όψηλος, μακρός η. ά. δεί αδξειν, αίρειν η. ά. Βετδεη. Αλλως αδτόν αίχμάλωτον είλο μεν. Εδ. ήρ. 962. Αρας μετέωρον ες το βάραθρον εμβαλώ. Άρ. Ιππ. 1362. Άγρ έχει την γην μετέωρον. Άρ. νε. 264. Ο δεοπότης μου μετέωρος αίρεται. Άρ. εξρ. 80. Ένα τινά άεξ ό δήμος είωθε διαφερόντως προϊστασθαι έαυτοῦ καὶ τοῦ-

- τον τρέφειν τε καὶ αὕξειν μέγαν. Πλ. πολ. 565. Μέγας ἐκ μικροῦ ὁ Φίλιππος ηὕξηται. Δη. 9, 21. Ύψηλὸν ἐξαίρει αὐτόν. Πλ. πολ. 494. Ἡιρετο τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα. Θ. 2, 75, 4. Τοὸς λόγους μακροτέρους οἱ παρὰ τὸ εἰωθὸς μηκονοῦμεν. Θ. 4, 17, 2. Πενία διδάσκει ἄνδρα. τῷ χρεία κακόν. Εὸ. Ἡλ. 376. Μουσικόν Ἔρως διδάσκει, κᾶν ἄμουσος. ἢ τὸ πρίν. Εὸ. Σθεν. 3. Δεῖ τὰ ἐπίθετα καὶ τὰς μεταφορὰς άρμοττού σας λέγειν. ᾿Αρλ. ἡητ. 3, 2.
- (A. 3. Auch eine bevorstehende Bestimmung tann das proleptische Prüdicat ausdrücken. Τάς βαλάνους τραγήματα άπετίθεσαν. Ε. άν. 2, 3, 15. Νήες έξήκοντα παρεπεπλεύκεσαν τοίς έν τῷ ὅρει τιμωροί. Θ. 4, 2. bgs. § 57, 3 E.
- 5. Ein Pradicat wird oft von einem andern, am häufigsten einem Berbum, b. h. eig. dem Particip angeftigt: abverbartiges Prabicat. Gewöhnlich erscheinen so nur Abjective.
- Μ. 1. So finden fich 3. Β. μέγας und πολός bei βέω und πνέω sowohl in eigentlicher als in uneigentlicher Bedeutung. [Ζεὸς χρυσός βυείς Δανάη συνεγένετο. Ίσ. 59, 10.] Ὁ ᾿Ασωπὸς ποταμὸς ἐββόη μέγας. Θ. 2, 5, 2. Δη. 59. 99. [3. Μττ. 6, 25, 5 lat. Μ.] Ὁ ἄνεμος ἐκπνεὶ μέγας. Θ. 6, 104, 3. Ἐστι κρήνη ἡδέος ὅδατος καὶ ἄφθονος βέουσα. Εε. ἀν. 6, 2, 4. Κύπρις οδ φορητόν, ἢν πολλὴ βυῆ. Εὸ. Ἱπ. 442. Τῷ Πόθων θρασυνομένω καὶ πολλῷ βέοντι καθ' ὁμῶν οὸκ είξα. Δη. 18, 136. Ὁ ὅχλος πλείων καὶ πλείων ἐπέββει. Εε. Κυ. 7, 5, 39. Πολὸς τοὶς συμβεβημόσιν ἔγκειται. Δη. 18, 199. [3. Τ. 4, 23, 2.]
- Aehnlich gebrauchte man Topevoc, exw, exobotoc, ededobotoc u. a.; ja felbst Participia, wie edekwy z. B. ol edekovreg elg nivoovoog nadiοτάμενοι ('Avd.), diefe aber nicht bei Substantiven, alfo g. B. nur έθελονταλ pilot. [3. Te. An. 1, 6, 9.] Ueber bie Stellung beim Artifel § 50, 12, 1 u. 4. ["Hovoc Xen. An. 6, 3, 11 u. Ryr. 5, 3, 55 bedarf für die Brofa noch gureichenderer Begrundung; bichterische Stellen bei Eimslen ju Eur. her. 7. Αρχειν άσμενος αίρεθείς παραινεί όμιν έκπλείν. Θ. 6, 12, 2. 'Ασμένοις έγίγνετο τοις σώφροσι τῶν ἀνθρώπων. Θ. 4, 28, 4. Κακός έκων οδδείς. Πλ. Τί. 86. Ὁ κακός ἄκων τοιούτος. Πλ. νό. 860. "Ακων άμαρτων οδδείς ἀνθρώπων κακός. Σο. Τυρώ 582. Τὰς πόλεις έκοδσας παρέλαβεν. Ξε. Έλ. 3, 1, 16. Σκέψασθε εί τοῖς τε αναγκασθείσιν όπο τῶν πολεμίων καὶ τοῖς έκοδοιν αποστάσιν τὰς αὐτάς ζημίας προςθήσετε. Θ. 8, 89, 6. — Λέγουσί τινες έκούσιον φαρμάκφ αποθανείν Θεμιστοκλέα. Θ. 1, 138, 5. 'Ο Νικίας ακούσιος ήρημένος άρχειν αποτρέψαι εβούλετο. Θ. 6, 8, 8. — Τὸ μὴ φεύγειν τοὸς πόνους, ἀλλὰ ἐθελοντήν ὁπομένειν τῷ ἄρχειν παιδευομένω αν προςθείημεν. Ξε. ἀπ. 2, 1, 3. Προθύμως έξωρμῶντο, άτε οὐα ἀνάγχη, ἀλλ' ἐθελούσιοι καὶ χάριτος ἔνεκα ἐξιόντες. Ξε. Κυ. 4, 2, 11. Τοὺς ἐμωὶ ἐθελουσίους τούτους ἐπισπομένους ἀμέμπτους πάντας ποιείτε. Ξε. Κυ. 4, 5, 52. — Οἱ φιλόσοφοι αὐτόματοι ἐμφύονται. Πλ. πολ. 520. "Ηκει φερόμεν' αὐτόματα πάντα τὰγαθά. Δίφ. 14. "Ο ἐλεύθερος ἐπαινῶν καὶ μὴ μάλιστά ἐστι καταφανής. Πλ. νό. 688. — "Εθέλων ἔπεται. Ξε. Κυ. 4, 1, 21. "Η γη θέρες καταφανής. Πλ. νό. 688. — "Εθέλων ἔπεται. Ξε. Κυ. 4, 1, 21. "Η γη θέρες καταφανής. Πλ. νό. 688. — "Εθέλων ἔπεται. Ξε. Κυ. 4, 1, 21. "Η γη θέρες και διανούσες και διανού λουσα τούς δυναμένους καταμανθάνειν και δικαιοσύνην διδάσκει. Εε. οίκ. 5. 12. Τῷ σφενδονᾶν ἐντεταγμένψ ἐθέλοντι ἄλλην τινά ἀτέλειαν εύρίσκωμεν. Εε. αν. 3, 3, 18. — (Χρην Μυτιληναίους μηδέν διαφέροντας των άλλων ύφ' όμων τετιμήσθαι. Θ. 3, 39, 5. μ. bort &r. Οίεται τραγφδίαν είναι την τούτων σύστασιν, πρέπουσαν άλλήλοις τε καὶ τῷ δλφ συνισταμένην. Πλ. Фаід. 268.)
  - A. 3. Orbinale Abjective, wie πρότερος (und δεύτερος), πρῶτος, δστερος, δοτατος, τελευταίος bezeichnen, prädicativ angefügt, die Orbnung in der diefelbe Handlung unter mehrern Begriffen dem genannten zukommt, während die entsprechenden Abverdia, πρότερον, πρῶτον, δστερον (vgl. § 46, 3, 2) die Ordnung bestimmen in der unter mehrern Handlungen desselben

Subjects die erwähnte erfolgt ist: πρώτος Μηθόμνη προςέβαλε er war der erfte ber D. angriff; πρώτη Μηθόμνη προςέβαλε D. war ber erfte Ort ben er angriff; πρώτον Μηθύμνη προςέβαλε feine (ober überhaupt bie) erfte Danblung mar ber Angriff auf M. [3. Th. 3, 101, 1.] lieber bie Stellung bei hingutretenbem Artitel § 50, 11, 1 u. 12, 1 u. 4; fiber πρώτον und to powtov § 46, 8, 2. Aehnlich unterscheide man movos und movov, wieυσοβί λιυνείζει μόνον ετίφει το το πατι μόνος erwarten πόφιε. Σπονδάς λύουσιν οδχ οί άμονόμενοι, άλλ' οί πρότεροι επίστες. Θ. 1, 123, 3. Έξην αυτοίς προτέροις διαβάσι των εθνών επαστον χειρούσθαι. Ίσ. 4, 164. Καλόν εστιν εν ταϊς τῶν ἄλλων ἀδικίαις καὶ μανίαις πρώτους εδ φρονήσαντας προστήναι της των Ελλήνων ελευθερίας. Ίσ. 8, 141. Λακεδαιμόνιοι βστεροι άφίκοντο της εν Μαραθώνι μάχης γενομένης μια ήμερα. Πλ. νό. 698. Τοδς αδτών νόμους αρέσκειν έκαστοις αναγκαϊόν που, τούς δέ των άλλων δοτέρους. Πλ. νό. 681. Χαλεπόν έστιν βστατον έπελθόντα λέγειν. Ίσ. 4, 74. Οδ τούς αίτίους άλλά τοὸς ύστάτους περί των πραγμάτων εἰπόντας εν όρη ποιείσθε. Δη. 1, 16. 'Ως ἐπὶ τὸ πολὸ οἱ τελευταῖοι πρινόμενοι σώζονται. Αυ. 19, 6. Κακός κακώς ἀπόλοιτο δς γυναίκα δεύτερος έγημε τον γάρ πρώτον οδικ έρω κακώς. Εδβουλος 115. — Η έγκράτεια μόνη ποιοδσα καρτερείν μόνη καὶ ήδεσθαι ποιεί. Εε. ἀπ. 4, 5, 9. Των όντων ψ νοῦν μόνψ κτάσθαι προςήκει λεκτέον ψοχήν. Πλ. Τί. 46. Μή θανών ποτε σοδ χωρίς είην τῆς μόνης πιστης έμοί. Εδ. 'Αλκ. 368. Οι τόραννοι 'Αθηναίους είκοστην μόνον πρασσόμενοι την πόλιν αὐτῶν χαλῶς διεχόσμησαν. Θ. 6, 54, 5. Περιέμενον Πανα-Θήναια τὰ μεγάλα, ἐν ἢ μόνον ημέρα οὸχ ὅποπτον ἐγίγνετο ἐν ὅπλοις άθρόους γενέσθαι. Θ. 6, 56, 1. Εργοιοι χρηστός, οδ λόγοις έφυν μ.όνον. 'Αντιφάνης 194, 13. Τούς γε φιλοσόφους εν τοῖς λόγοις φρονούντας εύρίσκω μ. 6-νον. Ανάξιππος 4, 2.

Μ. 4. Μεμπίιφ werden besonders mit Berben der Bewegung temporale Adjective derbunden, wie δρθριος, σκοταίος oder σκοτιαίος, δεοτεραίος, τριταίος κ. αφίκετο er kam in der Frühe, am zweiten, dritten κ. Σage an. Bgl. § 24, 3, 7. Eben so sinden sich alqviδιος [z. Τή. 6, 49, 2], χρόνιος [zu 1, 12, 1] u. a., einzeln auch is case Adjective, wie πελάγιος [z. Τή. 8, 39, 3]; desgleichen όποσονδος. Έσπέρας ακούσας δρθριος Τρκεις. Πλ. Πρω. 313. Κατέβαινον είς τάς κώμας Τόη σκοταίοι. Εε. άν. 4, 1, 10. Δευτεραίοι άμφι δείλην γίγνονται πρός τῷ Γωβρύου χωρίω. Εε. Κο. 5, 2, 2. (᾿Αγις έβδομαίος ἀφ' οδ έκαμεν έτελεύτησεν. Εε. Έλ. 5, 3, 19. ᾿Από ταύτης τῆς ἡμέρας πεμπταία λογίζομαι τὰ παρ' όμῶν εν τοῖς Φωκεῦσι γενέσθαι. Δη. 19, 59.) Ποσταίος ἀν τῷ στρατεύματι έκεῖσε ἀφικοίμην; Εε. Κυ. 5, 3, 28. — Σχολαίοι έκομίσθησαν. Θ. 3, 29, 1. ᾿Αφικνούνται αἰφνίδιοι. Θ. 8, 44, 1. Χρόνιοι ξυνιόντες τὰ οἰκεῖα πράσσουσιν. Θ. 1, 141, 6. [zu 1, 12, 1.] — Ὑπαίθριος ἐταλαιπώρει: Θ. 1, 134, 2. — Ἱππαίς ξέψηει όπόσπονδος εἰς Σίγειον. Θ. 6, 59, 5. Τοὸς ἄνδρας διεκόμισαν (ἀπέδοσαν) όποσπόνδους. Θ. 4, 46, 2. [z. 1, 63, 3. 6, 88, 10.]

### III. Appositive Berbindung.

- 6. Appositiv verbinden sich Begriffe auf mehrere, z. Th. sehr verschiedene Arten, am innigsten durch synthetische Apposition, bei der zwei Begriffe, z. B. ein Eigenname mit dem Gattungsbegriffe deselben, verbunden gleichsam ein Compositum bilden. So namentlich in Berbindung mit dem Artikel. S. § 50, 1—6. Προςηλθον ήμεν πέσυσε τοῦ μεταγεετνε ώνος μηνός. Δη. 56, 5. vgl. § 50, 7, 1, 2.
- 7. Weniger innig ift die epithetische Apposition, die der attributiven Berbindung (§ 50, 8, 1) entspricht, auch mit Bezug auf Gebrauch und Stellung des Artikels mit ihr übereinstimmend (§ 50, 7, 4 u. 8—12), und besonders rudfichtlich der Eigennamen zu merken ift.

- M. Mehr scheiden sich die Begrisse wenn sie beide ihren Artitel haben, besonders wenn die (bann betontere) Apposition vorangeht. Η Φυλομάχη ή μήτηρ ή Εδβουλίδου και ο Πολέμων ο πατήρ ο Άγνίου αδελφοί ήσαν. Δη-43, 26. Ο άδελφος ο ᾿Αρεθούσιος οδόδια εία ἀνεῖσθαι. Δη. 53, 10. Τὸν μιαρὸν και ἀναιδή φυλάξομεν ἀμφότεροι τὸν Φιλοκράτη. Δη. 19, 18. Την πεντετηρίδα τότε πρῶτον ἐποίησαν οἱ ᾿Αθηναίοι τὰ Δήλια. Θ. 3, 104. 2. val. 9 M. 1.
- 8. An die epithetische schließt fich die partitive Apposition an-
- M. Senauer sind hier zwei Arten zu unterscheiden: die distributive, durch die dem Ganzen seine Theilbegriffe gegensätzlich angeschlossen werden; und die adjunctive, durch die dem Ganzen nur ein, meist numerischer Begriff angesützt wird. Als solcher kann auch ein collectiver Singular sich mit einem Plural verdinden, und dadei selbst, in sosen die Apposition näher sieht und übergewichtlich ist, das Berbum im Gingular stehen. Bgl. § 47, 28, 3 und 63, 1, 3. Λόπαι αί μεν χρησταί είσιν, αί δε κακαί. Πλ. Γο. 499. Ήγουμαι τοδς μεν χρησταίς και πονηρούς σφίδρα δλίγους είναι έκατέρους, τούς δε μεταξύ πλείστους. Πλ. Φαίδ. 89. Οι έκπίπτοντες παρ' 'Αθηναίους οίδυνατώτατοι άνεχώρουν. Θ. 1, 2, 3. [Rr. z. Dion. p. 305.] Πάσι τοίς εύνομουμένοις έργον τι έκαστφ εν τη πόλει προςτέτακαι. Πλ. πολ. 406. Αι τίχναι τὸ αὐτῆς έκαστη έργον εργάζεται καὶ ἀφελεί ἐκείνο έφ' ψ τέτακαται. Πλ. πολ. 346. Οὐτοι άλλος άλλα λέγει. Ξε. ἀν. 2, 1, 15. Οὶ ἱπκεῖς έρημοι οίχονταί μοι άλλος άλλαχη διώκων. Ξε. ἀν. 7, 3, 47. Ueber ένεοι z. Φετ. 7, 187, 1; über das Barticip § 56, 9, 1 n. 2.
- 9. Die selbständigste ist die parathetische Apposition, die, besonders wenn sie ohne Artitel eintritt, einem relativen Rebensate (δς—έστιν) gleich gilt. Πολλούς ο θυμός ο μέγας άλεσεν βροτών η τ' άξυνεσία, δύο κακώ τῷ χρωμένω. Εὐ. Αρχ. 36. Το σώμα δεινά καὶ ἀναγκαῖα ἐν ἐαυτῷ παθήματα ἔχει, πρῶτον μὲν ἡδονήν, μέγιστον κακοῦ δέλεαρ, ἔπειτα λύπας, ἀγαθών φυγάς, ἔτι δ' αῦ θάζδος καὶ φόβον, ἄφρονε ξυμβούλω. Πλ. Τί. 69. Κόλακι, δεινῷ θηρίω καὶ μεγίστη βλάβη, δμως ἐπέμιξεν ἡ φύσις ἡδονήν τινα οἰκ ἄμουσον. Πλ. Φαῖ. 240. Ἡ ἡμετέρα πόλις, ἡ κοινὴ καταφυγὴ τῶν Ἑλλήνων, νῦν οὐκέιι περὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας ἀγωνίζεται. Αἰ. 3, 134. Τὰ ξύλα καὶ τοὺς λίθους καὶ τὸν σίδηρον, τὰ ἄφωνα καὶ ἀγνώμονα, ἐάν τῷ ἐμπεσόντα ἀποκτείνη, ὑπερορίζομεν. Αἰ. 3, 244. Βgl. § 50, 7, 12.
- A. 1. Es ift nicht nothig, daß die Apposition ihrem Nomen unmittelbar folge oder unmittelbar vorangehe. vgl. 10, 7 A. u. zu Xe. An. 1, 6, 11 lat. A. Odn έστι πενίας lερόν, αλοχίστης θεοδ. Εδ. 'Αρχ. 19. 'Αλήθεια παρέστω σοι καὶ ἐμοί, πάντων χρημα δικαιότατον. Στ. 11, 1. Οδα αλοχρόν ολειόσος ολιείων ήσσασθαι, ή Δωριέα τινά Δωριέως η Χαλκιδέα των Ευηγενών. Θ. 4, 64, 2. Σιγάν καὶ σωφρονείν αδ φησι χρηναι, δόο κακώ μεγίστω. 'Αρ. σφ. 1060.
- 2. Benu eine Brüposition hingutritt, so psiegt sie bei bieser Apposition nicht wiederholt zu stehen. Χωρώμεν ήδη παίδες èς τὰ τῶν σοφῶν διασαλεία, μουσικής παιδεύματα. Σο. ἀποσπ. 779. Περὶ χρημάτων λαλείς άβεβαίου πράγματος. Μέ. 130. Ἐκ λόγων, κούφου πράγματος, έργφ μίση καὶ ἔχθραι βαρόταται γίγνονται. Πλ. νό. 935. (Ἐν τῷ ᾿Αρείψ πάγω, εν τῷ σεμνοτάτψ καὶ δικαιστάτψ δικαστηρίψ, ὁμολογῶν ἀδικείν ἀποθνήσκει. Αυ. 6, 14.)
- A. 3. Faft epithetifch ift bie parathetische Apposition, wenn fie, übergewichtlich betont, ihrem Begriffe vorangeht; ein Berhältnig bei bem g. Th. auch

- ein Uebergang zu bem R. 10 erwähnten eintritt. A δν τις έχων έχόντι όμολογήση φασίν οι πόλεως βασιλής νόμοι δίχαια είναι. Πλ. συ. 196. 2 Ζεῦ τί δὴ χίβδηλον ἀνθρώποις χαχόν, γυναϊκας ἐς φῶς ἡλίου κατώχισας; Εδ. Ίπ. 616. — Ο χοινός Ιατρός σε θεραπεύσει, χρόνος. Φιλιππίδης 31. Τὸ χουφότατόν σε τῶν χαχῶν πάντων δάχνει, πενία. Μέ. 275.
- Eperegetisch ift die Apposition, wenn sie einem allgemeinern Begriffe ben bestimmteren jufugt: namlich. Statt ihrem Begriffe wird fie zuweilen einem auf benfelben bezogenen Relativ angefügt. Elder hδοναί πολλαί βίου, μακραί τε λέσγαι και σχολή, τερπνόν κακόν, αλδώς τε. Εὐ. Ίπ. 383. 'Ο θάνατος τυγγάνει ων δυοίν πραγμάτοιν διάλυσις, της ψυχης και τοῦ σώματος, ἀπ' ἀλλήλοιν. Πλ. Γο. 524. ( Αν τις άνδρος σώμα τρώση, κεφαλήν ή πρόςωπον ή χειρας η πόδας, κατά τους νόμους φεύξεται την του άδικηθέντος πόλιν. Αυ. 6, 15.) — 'Ως θαυμασίως πέφυκε το ήδυ πρός το δοκοῦν ἐναντίως ἔχειν, τὸ λυπηρόν. Πλ. Φαϊδ. 60. Τὸ δίκην διδόναι μεγίστου κακού απαλλαγή ήν, πονηρίας. Πλ. Γο. 478. - 'Ορθή ή παροιμία, τὸ τὰς ἀπάσας μή δάδιον είναι διαφυγείν. Πλ. σο. 231. Φήμη πλανάται και διέγνωσται πάλαι το μη βιβαίους τὰς βροτών είναι τύχας. Στ. 105, 25. - Οὐδείς ἐστ' ἀτελής, οὐδ' ους ούτος έγραψε, τούς άφ' Αρμοδίου και Αριστογείτονος. Δη. Bgl. Elmsley ju Gur. Ber. 601 und Bflingt jur Bet. 771.
- Μ. 1. Eine solde Apposition haben auch mit Abjectiven, besonders mit pronominalen, verbundene Substantive. Έν εστ' άληθες
  φίλτρον, εὐγνώμων τρόπος. Μέ. 619. Έν ἀπέχθημα πάγκοινον βροτοίς, οἱ
  περὶ τυράννους καὶ πόλεις ὑπηρέται. Εὐ. Τρφ. 425. Κοινὸν ἀγαθὸν τοῦτ' ἔστι,
  χρηστὸς εὐτυχῶν. Μέ. μον. 681. Οἱτος ὁ τρόπος ἢν τῆς τῶν παλαιῶν
  φιλοσοφίας βραχυλογία τις Λακωνική. Πλ. Πρω. 348. Το μελέτημα
  αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσόφων, λόσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος.
  Πλ. Φαίδ. 67. Τοῦτο πῶς οἰκ ἀμαθία ἐστιν αὐτη ἡ ἐπονείδιστος, ἡ
  τοῦ οἴεσθαι εἰδέναι διοὶν οἰδεν; Πλ. ἀπ. 29. Πολλοῦ μισθοδνται άλλοερίαν φωνήν, τὴν τῶν αὐλῶν. Πλ. Πρω. 347. Ζεὸς δὴ μέγιστον τοῦτ' ἐποίησεν κακόν, γυναίκας. Σιμ. 'Αμ. 7, 96. Μάλα φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος, τὸ θαυμάζειν. Πλ. Θε. 155. (Ένεστί πως τοῦτο τῆ τυραννίδι νόσημα,
  τοῖς φίλοισι ψη πεποιθέναι. Αἰσ. Προ. 224.) Μένει ἢδε ἡ οἴησις, τὸ ψυχὴν
  ἀρμονίαν τινὰ τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐντεταμένων ξυγκεῖσθαι. Πλ. Πρω. 224.
  (Τὸ τῆς πόλεως ἡθος ίδοι τις ἀν τοιοῦτον [,] ἀφευδὲς καὶ χρηστόν, οὸ
  τὸ λυσιτελέστατον πρὸς ἀργύριον σκοποῦν. Δη. 20, 13.
- Μ. 2. Eben biefe Apposition tann aug bei substantivirten Abjectiven, besonders pronominasen, eintreten. Bgl. § 50, 11, 21. Ποτέρω είκός έστι πιστεύσαι, τῷ διὰ τέλους τὸν αὐτὸν λόγον ἀεὶ λέγοντι ἢ τῷ τοτὲ μὲν φάσκοντι, τοτὲ δ' οὕ; 'Αντ. 5, 50. Περικλῆς δυοϊν ἐγένετο μαθητής, 'Αναξαγόρου τε καὶ Δάμωνος. 'Ισ. 15, 235. Το ότψ διαφέρει ἀνὴρ τῶν ἄλλων ζώων, τῷ τιμῆς ὀρέγεσθαι. Ξε. 'Ιέρ. 7, 3. (Ταχὸ ἀν τὸ τοῦ 'Αναξαγόρου γεγονὸς εἶη, ὁμοῦ πάντα χρήματα. Πλ. Φαίδ. 72. 'Εγραψαν ταῦτα ἄ δὴ πάντες ὁμνοδοι, γνῶθι σαυτὸν καὶ μηδὲν ἄγαν. Πλ. Πρω. 343.)
- A. 3. So erscheinen benn auch Pronomina sabjective im Neutrum subfantivirt vor (dinglichen oder doch als dinglich gesasten) Substantiven männsichen und weiblichen Geschsechtes: eben so ky, δόο, τρία 2c. zwei, drei Dinge. Τί ποτ' έστιν αδτό, ή άρετή; Πλ. Πρω. 360. Καί τοῦτό τοι τάνδρείον, ή τρομηθία. Εδ. Ίπ. 510. Τοῦτο ως άληθως ψεύδος καλείται, ή έν τη ψυχή άγνοια ή τοῦ έψευσμένου. Πλ. πολ. 382. Τοῦτ' έσδι' δ θνηττών εδ πόλεις οίκουμένος δόμους τ' ἀπόλλος', οί καλοί λίαν λόγοι. Εδ. Ίπ. 486. Πάσαι ψυχαί πεφόκασιν αδτό τοῦτο, ψυχαί, είναι. Πλ. Φαίδ. 94.

- Τοῦτό γε αὐτό, ἡ εἰβουλία, δηλον δει ἐπιστήμη τίς ἐστιν. Πλ. πολ. 428. Ἐκεῖνο ἰσχύει μέγα, πλοῦτος λαβών τε τοῦτον εὐγενὴς ἀνήρ. Εὸ. ᾿Αρχ. 18. Ἐκεῖνο κερδαίνειν ἡγεῖται, τὴν ἡδονήν. Πλ. πολ. 606. Ἐσται οὁ ἐπιθυμοῦμεν, φρονήσεως. Πλ. Φαίδ. 66. ᾿Αμφοτέροις κατεῖχον τοὺς πολίτας, καὶ ταῖς τιμωρίαις καὶ ταῖς ἐπιμελείαις. Ἰσ. 7, 48. Δόο ἐστὶ τὰ παιδεύοντα τοὺς νέους, ἡ τε τῶν ἀδικούντων τιμωρία καὶ ἡ τοῖς ἀνδράσι τοῖς ἀγαθοῖς διδομένη δωρε ά. Λυκ. 10. Δύο ἔτι λοιπά, ἡ τε σωφροσύνη καὶ οὸ δὴ ἔνεκα πάντα ζητοῦμεν, δικαιοσύνη. Πλ. πολ. 430. Ἐλεύθερος πᾶς ἐνὶ δεδούλωται, νόμφ, δυσὶν δὲ δοῦλος καὶ νόμφ καὶ δεσπότη. Μέ. 669. Μὴ τρισὶ τοῖς ἀξυμφορωτάτοις τῷ ἀρχῷ, οἰκτφ καὶ ἡδονῷ λόγων καὶ ἐπιεικεία, άμαρτάνετε. Θ. 3, 40, 1. (Ὁ Λεπτίνου νόμος τρία τὰ μέγιστα ὀνείδη κτάται, φ θονερούς, ἀπίστους, ὰ χαρίστους εἰναι δοκεῖν. Δη. 20, 10.) Ὑρ' ὧν κρατεῖσθαι τὴν ψυχὴν αἰσχρόν, τοότων ἐγαρετειαν ἀσκει πάντων, κέρδους, ὀρῆῆς, ἡδονῆς, λύπης. Ἰσ. 1, 21. [ឱg]. Βείτετ Φοπ. Βιάτιετ ⑤. 229 ff. II. Φίαι. ⑤ 50, 1, 7.]
- Α. 4. Die etwa hinzutretende Präposition wird bei der eperegetischen Apposition bald wiederholt, bald nicht, letteres wenn eine engere Berbindung statt sindet. Od nept ένος μόνου, δουλείας αντ' έλευθερίας αγωνίζεσθε. Θ. 2, 63, 1. Έπὶ τὸ κρείσσον τούτου πολύ, τὸ έκόντας πείθεσθαι. άλλη διτί συντομωτέρα δδός. Βε. Κυ. 1, 6, 21. Τπὸ ταύτης άγονται τῆς έλπίδος, τῆς τοῦ δψεσθαί τι έκει ών έπεθύμουν. Πλ. Φαίδ. 68. Τὸ μέλος ἐκ τριῶν ἐστι συγκείμενον, λόγου τε καὶ άρμονίας καὶ ρυθμοῦ. Πλ. πολ. 398. Ἐκ τούτων οἱ δνομαστοὶ γίγνονται, ἐκ τῶν ἐπιτηδευσάντων ἔκαστα. Πλ. Λυ. 183. Αὶ ἐπὶ τούτου πράξεις ἄπασαι, ὲπὶ τοῦ ἀλόπως ζῆν καὶ ἡδέως, ἀρ' οὸ καλάι; Πλ. Πρω. 358. 'Ασθενῶν μετὰ ποτέρου ἀν ἡδέως κυδυνεύοις, μετὰ σοφοῦ ἰατροῦ ἡ μετ' ἀμαθοῦς; Πλ. Εδθύδ. 280. Ββι. bie Βείριείε § 51, 1, 4.
- A. 5. Unser näm sich wird bei der epergetischen Apposition, auch wenn als solche ein Infinitiv mit oder ohne Artisel eintritt, so wenig wie im Lateinischen ausgedrückt. Doch erscheint statt dessen (nach Substantiven) zuweisen λέγω ich meine; λέγω δέ, wenn es zuerst steht, jedoch, wenigstens bei Spätern, auch ohne δέ. [Lobeck zu So. Ai. 569.] "Erepov änenteiwers, Κτησιαλέα λέγω. Δη. 21, 180. ('Δ μήτερ εσθλού παιδός, 'Αλαμήνην λέγω, έξελθε. Εδ. 'Ηρ. 642. Προςκρουσ' άνθρώκω πονηρώ, 'Ανδροτίωνα λέγω. Δη. 24, 6.) Παρ' ών αν καστοι δύνωνται, τούτων τών την 'Ασίαν οίκούντων λέγω, χρήματα λαμβάνουσιν. Δη. 8, 24.
- A. 6. Der Infinitiv ohne Artikel erigeint als No. ober Aceperegetisch da wo er auch ohne Artikel stehen mürde, wenn das Bronomen dem er sich angestigt nicht da stände, wiewohl auch hier der Artikel oft statischt, zuweilen nothwendig ist. So zunächst nach Substantiven die ein pronominales oder qualitatives Abjectiv dei sich, alveisdat liav. Ed. 'Op. 1162. Abrn μόνη έστι κακή πράξις, επιστήμης στερηθήναι. Πλ. Πρω. 345. Τίς αδτη πέρψις, άκοντας φιλείν; Σο. OK. 775. Σκεψώμεθα την αδλητικήν, οδ δοκεί σοι τοιαότη τις είναι, την ήδονην όμων μόνον διώκειν, άλλο δ' οδόδεν φροντίζειν; Πλ. Γο. 501. (Δόο έφαμεν είναι τὰς παρασκευάς επί το έκαστον θεραπεύειν καὶ σωμα καὶ ψοχήν, μίαν μέν, πρός ήδονην όμιλειν, την δε έτέραν, πρός το βέλτιστον. Πλ. Γο. 513. Πότερον αίρει τῶν λόγων, τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν είναι ἢ ψοχήν άρμονίαν; Πλ. Φαίδ. 92. Παισίν ὁπείπον τοῖςδε τοὸς αδτοὸς λόγος, τιμάν πόλιν. Εδ. Ίκ. 1171. —) "Εστι πενία αδτη σαφής, τὸ δεόμενόν τινος μή έχειν χρησθαι. Ξε. οἰκ. 8, 2. Εδρήσομεν τα στην άρχην οδακν πάντων τῶν κακῶν, τὸ μή ἐθέλειν τὰ δίκαια πράττειν ἀπλῶς. Δη. 16, 24. [1. Σβ. 1, 32, 3.] Μία αδτη σωτηρία καὶ πόλεως καὶ ἔθνοος ἐστί, τό. Μανικόν ἐν νῷ ἔχεις ἐπιχείρημα ἐπιχείρεῖν, διδάσκειν ᾶ οδα οἰσθα, ἀμελήσας μανθάνειν. Πλ. 'Αλκ. α, 113. Δέομαι ὑμῶν δικαίαν δέησιν, ἐξ

έσου ήμων άμφοτέρων άκοδοαί. Δη. 29, 4. — (Οδ θαδμ έλεξας, θνητόν έντα δυστυχείν. Εδ. Πρωτ. 4.)

- Μ. 7. Coen so steht der Infinitiv meist ohne Artitel nach substanti virten Reutren, besonders von Bronominalabjectiven. Bgs. § 51, 7, 4. Το βάστον είπας, αἰτιάσασθαι θεοός. Εδ. 'Αρχ. 24. Πᾶσι κοινόν τόδε ίδία δ' έκάστω καὶ πόλει, τὸν μέν κακὸν κακόν τι πάσχειν, τὸν δὲ χρηστόν εδτοχεῖν. Εδ. Έκ. 903. Τί δὴ βροτοίσιν οὸν ἔστιν τόδε, νέοος δὶς εἶναι καὶ γέροντας αδ πάλιν; Εδ. Ίκ. 1080. 'Εστι τοῦτο, λόγω λέγειν τὰ ὄντα τε καὶ μή. Πλ. Κρατ. 385. Αδτό τοῦτό ἐστι χαλεπόν ἡ ἀμαδία, τὸ μὴ ὄντα καλὸν κὰγαθόν μηδὲ φρόνιμον δοκεῖν αδτῷ εἶναι ἰκανόν. Πλ. σο. 204. Κεῖνο τέκνον κάλλιον, ἰσότητα τιμάν. Εδ. Φοί. 535. Χαλεπόν ἐστιν δ μέλλω ποιεῖν, ἀνδρὸς ἀρετὴν διὰ λόγων ἐγκωμιάζειν. Ίσ. 9, 8. Δεινόν τόδ' εἰπας, ξενοφονεῖν ἐπήλυδας. Εδ. 'Ιφ. Τ. 1021. Τοῦτ' αὸτό χρήζω, πάντας 'Αργείους μαθεῖν. Εδ. 'Ικ. 1067. Μόνου αδτοῦ καὶ θεὸς στερίσκεται, ἀγένητα ποιεῖν ἄσσ' ᾶν ἢ πεπραγμένα. 'Αγάθων 'Αρλ. Εδδ. 5, 2. Έν οδα ἐπίστασθ' οδδ' ἐθηράσασθέ πω, φρονεῖν διδάσκειν οίσιν οδα ἔνεστι νοῦς. Εδ. 'Ιπ. 919. 'Ενός μόνου δεῖ, τάςδε συγκρόψαι τάδε. Εδ. Ίφ. Τ. 1052. "Εν [δὴ] νομίζω τοῦτο τῶν ἀνελευθέρων είναι, τὸ βαδίζειν ἀρβόθμως ἐν ταῖς όδοις. 'Αλεξις 262. Οδα άλλο πλην δβρις τάδ' ἐστί, κρείσω δαμόνων είναι τοθλειν; Εδ. 'Ιπ. 474. 'Αμφότερα δόξω, καὶ περί τὴν φιλοσοφίαν είναι δέλειν; Εδ. 'Γπ. 474. 'Αμφότερα δόξω, καὶ περί τὴν φιλοσοφίαν είναι δέλειν; Εδ. 'Γπ. 474. 'Αμφότερα δόξω, καὶ περί τὴν φιλοσοφίαν είναι δέλειν; Εδ. 'Γπ. 474. 'Αμφότερα δόξων. 'Ισ. 15, 162. Τοῦτο ἐγὼ παντάπασι δίδακτον ῷμην είναι, τὸ ἔπιμελῆ ποιῆσαι. Εε. οἰχ. 12, 10.
- (A. 8. Nicht hieher zu ziehen sind die Stellen an denen ein eperegetischer Institit einem andern Anfinitit angestigt ist. Δοχώ το ράστον ποιείν, έπιτιμάν τοις άλλοις. 'Ισ. 10, 15. Τόδ' έγώ φημι χρήναι ποιείν, ώς τάχιστα πειράσθαι ώς πλείστα παραιρείν. Αε. Κο. 6, 1, 15. Κινδυνεύουσι τοιουτόν τι ποιείν οί την δίκην φεύγοντες, τὸ άλγεινδν αδτού καθοράν, πρό δε τὸ ἀφέλιμον τυφλώς έχειν. Πλ. Γο. 479. Τὸν μέλλοντα έμφρονα κριτήν έσασθαι δεί ταύτα τρία έχειν, δ τέ έστι πρώτον γιγνώσκειν, έπειτα ώς όρθως, έπειδ' ώς εδ. Πλ. νό. 669. Βεί. z. Σή. 2, 77, 4. 5, 6, 3 μ. z. Φετ. 8, 109, 1.)
- Μ. 9. Μυφ παφ Μυνετδίε ετίφει το εκερεσετίζως Ιππιτίο, δείου δετδ παφ οδτως. (Ueber ώδε υχί. Θετ. (2, 121, 2.) 3, 4, 2. (142, 3.) 5, 95. 7, 8, 5.) Υμάς ω παίδες οδτως έξ άρχης επαίδευον, τούς μεν γεραιτέρους προτιμάν, των δε νεωτέρων προτετιμήσθαι. Εε. Κο. 8, 7, 10. (Ένταῦθ' ἀνήρ τίς ἐστιν ἀνδρὸς διάφορος, εν τῷ τό, τε κακὸν εδ φέρειν και τάγαθόν. Φιλή. 166.)
- [A. 10. Einem Sate lann ein Subfantiv mit einer Bestimmung als Apposition angesügt werden, entweder als No. mit Bezug auf das Subject oder als Ac. wo das Ergebniß der Handlung zu bezeichnen ist. Keivtau πεσόντες πίστις ο δ σμικρά πόλει. Εδ. Ύρο. 415. Ἐμέθοον, ἱκαν ή πρόφασις εἰς δάμαρτάνειν. Φιλή. 200. Το λοίσδιον δή, θριγκός άθλίων κακών, δοόλη γυνή γραδς 'Ελλάδ' εἰςαφίξομαι. Εδ. Τρφ. 489. Οδ παώσομαι τὰς Χάριτας Μούσαις συγκαταμιγνός, ἡδίστην συζυγίαν. Εδ. Ἡρ. μ. 675. Εδδαιμονοίης, μισθόν ἡδίστων λόγων. Εδ. Ἡλ. 231. Οδ δεί ἐπιθομίαις ἐᾶν ἀκολάστους είναι καὶ ταύτας πληροδύν, ἀνήνυτον κακόν. Πλ. Γο. 507. Τοιοδτον ἀνθρώποισιν ἡ δοςπραξία, ἡς μήποθ' δστις καὶ μέσως εδνους ἐμοὶ τύχοι, φίλων ἔλεγχον ἀψευδέστατον. Εδ. Ἡρ. μ. 57. Εξί. Dial. Εή. Α. 6.]
- A. 11. Häufiger finden sich Snbstantivirungen ohne Berbum anklum bigend vor einem Sate (zuweilen auch eingeschoben), der dann der epergegetische-Apposition entspricht. Gewöhnlich nimmt man solche Substantivirungen als Accusative, vielleicht nur dann mit Recht wenn sie in einer Art von transstivem Berbültnisse zu dem Berbum des Sates stehen, da sie in manchen Füllen mit dem Subject in Beziehung stehen. Bon Pronominalabjectiven gehören hieber adre roote gerade so. radro rooteo eben so (vgl. § 46, 3, 8), doot darepov

είης υση δείδεη, ἀμφότερον δείδες; εδεη ίο δετ Artitel τό, 3. 8. mit είπεπ 
δε., wie τὸ τῶν παιζόντων wie man im & φετ 3 μ sagen pflegt. Αὐτὸ τοῦτο, τοὺς φίλοις ἐν τοῖς κανοίς χρη τοῖς φίλοιςν ὡφελεῖν. Εὐ. Όρ. 665. Ταὐτὸ τοῦτο, ἰδία διαλοσάμενος οἰδί εἰζήταγε τὸν Πολύζηλον. Δη. 21, 89. — Δοοῖν θάτερον ἡ οἰδαμοῦ ἔστι κτήσασθαι τὸ εἰδέναι ἡ τελευτήσασιν. Πλ. Φαίδ. 66. Δυοίν δεὶ θάτερον, ἡ πρωτεύειν ἐν τοῖς εκλησιν ἡ παναπασιν ἀνηρήσθαι. Ἰσ. 6, 89. Δυοίν τὰ ἔτερα, ἡ οἰδαμοῦ ἡμὶν ἡ πάνο που δλιγαχοῦ αἱ ἡσύχιαι πράξεις ἐν τῷ βίφ καλλίους ἐφάνησαν ἡ αὶ ταχεῖαί τε καὶ ἰσγοραί. Πλ. Χαρμ. 160. — ᾿Αμφότερον οὐτος, εὐτυχεῖ τε καὶ φρονεί. Φιλή. 103. ΄Ορῶσι τοὺς αὐτοὸς ἀμφότερα, καὶ δικαιστάτους ὄντας καὶ μεγίστην δύναμιν κεκτημένους. Ἰσ. 8, 139. — Τὸ τὴς παροιμίας, ὁρῶντες οὐν ὁρῶσι καὶ ἀκούοντες οὐν ἀκούουσιν. [Δη. 25, 89.] Πῶς ζῷ; Τὸ τῶν παιζόντων, ἔφη, τοῦτο σὸ καὶ ἐμοὶ ἐρείς. Πλ. πολ. 573.

Μ. 12. Μα βάμβισβιει ετάφειπει [ο als Antlindigung, ein Urtheil fiber ben Inhalt bes Sages aussprechend, substantivite Adjective, besonders Superlative, seltem Barticipia, 3. Β. το λεγόμενον wie man zu sagen psiegt. Bgs. 46, 3, 8. Κεφάλαιον τῶν εἰρημένων, οδουςπερ τοὸς ὁφ' ὁμῶν ἀρχομένους οἴεσθε δείν περί ὑμᾶς εἰναι τοιούτους χρή περί την ἀρχήν τὴν ἐμὴν ὑμᾶς μέν τρισθούμα. Ίσ. 3, 62. Τὸ πάντων μέτιστον καὶ κάλιστον, τὴν μέν σὴν χώραν αδξανομένην ὁρᾶς, τὴν δὲ τῶν πολεμίων μετουμένην. Εε. Κο. 5, 5, 24. — Τὸ πάντων ἀνανδρότατον, τῶν ὑμετέρων αὐτῶν χάριν προςοφείλετε. Δη. 3, 31. Τὸ πάντων θαυμαστότατον, ἐπαινοῦσι μέν πάντες τὰ τοιαῦτα ἐπιτηθεύματα, μιμεῖσθαι δ' αὐτὰ οὐδεμία πόλις ἐθέλει. Εε. Λαπ. π. 10, 8. Έπετα τὸ δεινότατον εἰ καὶ δεδωκότες ἡτε ὡς μάλιστα τὴν προίκα, ἡν οὐ δεδώκατε, τίς ὁ τοότων αἴτιος; Δη. 31, 14. Τὸ πάντων ἐναντιώτατον αὐτονομία, καθίστατε δεκαδαρχίας. Εε. Έλ. 6, 3, 8. — Τὸ ῥᾶστον τοὶς ἀδικείν προγρημένοις, μαρτορήσει τις αὐτῷ κατ' ἐμοῦ. Δη. 33, 37. Εἰμὶ ἐπὶ τῷ βοολομένω, ἄν τε τύπτειν βούληται, ἐάν τε, τὸ ἔσχατον, ἀποκτεῖναι. Πλ. Γο. 508. — Τὸ λεγόμενον, τὰ παίδων μαθήματα θαυμαστὸν ἔχει τι μνημεῖον. Πλ. Τί. 26. Τὸ λεγόμενον, κατόπιν ἐορτήματα θαυμαστὸν ἔχει τι μνημεῖον. Πλ. Τί. 26. Τὸ λεγόμενον, κατόπιν ἐορτής πρωρεν. Πλ. Γο. 477. Σχολίν. ποο, τὸ κατὰ τὴν παροιμίαν λεγόμενον, δ γε τοιοῦτος ἀν ποτε ἔλοι πόλιν. Πλ. σο. 261. ('Ω ἐταῖρε, μεταξὸ τῶν λόγων, ἀρ' οὐ τόδε ἡν τὸ δένδρον ἐφ' δπερ ἡγες ἡμᾶς; Πλ. Φαίδ. 230.)

Μ. 18. Πεμπίας finden fic and Subfrantive, selbst onne ein Adjectiv σημείον, τεκμήριον, meist mit δέ: zum Beweise dient der Umstand daß —. 'Αδολεσγείν δοκώ και αερομετρείν και το πάντων δή ανοητότατον δοκοδν είναι έγκλημα, πένης καλοδμαι. Εε. οίκ. 11, 3. Το δή σχετλιώτατον και μίγιστον έμοιγε δοκοδν δβρεως είναι σημείον, τοσούτων ανθρώπων σύ παρελδών άθρόων κατηγορείς. Δη. 21, 135. — Οὐκ ἀπέχρη. σημείον δέ, έθεσθε ίερου νόμου. Δη. 21, 35. Τα δρνεα διεφθείρετε. τεκμήριον δέ, τῶν ὀρνίθων ἐπίλειψις σαφής ἐγένετο. Θ. 2, 50. μ. bott \$τ.

Κεφάλαιον τοῦ παλῶς άλλήλοις όμιλειν αί τὰρ πτήσεις ἀσφαλείς ήσαν. Ίσ. 7, 85. Τὸ δὲ πάντων μέτιστον παὶ τνωριμώτατον όμιν ὁ τὰρ τοῦ Σόλωνος νόμος οὐδὲ διαθέσθαι τὸν ποιητὸν ὲᾳ τὰ ἐν τῷ οἴκῳ, δταν

ποιηθή. Δη. 44, 67. Αδτό το εναντιώτατον αύτη γαρ ή εξρήνη τον δήμον τον 'Αθηναίων όψηλον ήρεν. 'Ανδ. 4, 6. Το εχόμενον στρατόπεδον γαρ έτη δένα κατέσχεν. 'Ισ. 12, 81. [Цебег δήλον δέ 3. Σβ. 1, 11, 1.]

- Χ. 15. Ναά Subftantivirungen der Art findet sich auch δτι. Το μέγιστον, δτι των έξ αδτοῦ γεγονότων οδδένα κατέλιπεν ίδιωτικοῖς δνόμασι προςαγορευόμενον. 'Ισ. 9, 72. Τὸ ἔσχατον πάντων, δτι πανταχοῦ παραπίπτον τὸ σῶμα θόροβον παρέγει. Πλ. Φαίδ. 66.
- A. 16. Ein Abjectiv der Art kann aber auch durch das Relativ eingeführt werden, sowohl wenn ein selbständiger Satz als wenn γάρ oder δπ darauf folgt. S. § 51, 13, 13.

### § 58. Mominale Congruens.

- 1. Der höchste Grundsat ber Congruenz ist das Gleiches sich möglichst dem Gleichen geselle. Bei attributiver und pradicativer Berbindung muß der adjectivische Begriff mit seinem Nomen im Genus, Numerus und Casus übereinstimmen; bei anaphorischer regelmäßig im Genus und Numerus; bei appositiver im Casus. Ausnahmen § 45, 2, 3 und 56, 9, 4.
- A. 1. Anaphorisch nennen wir nicht bloß eine solche Berbindung bei ber ein Pronomen, namentlich ein demonstratives oder relatives, sondern auch bie bei der ein Abjectiv oder Particip sich auf ein (meist vorhergehendes) Romen bezieht.
- 8. 2. Defter als andere Sprachen läßt bie griechische da wo Form und Sinn collibiren den Sinn dorwalten: die formale Congruenz weicht der realen. So erscheint besonders dei einem persönlichen Reutrum der adjectivische Begriff im Masculinum. ('Q ρίλτατ', du aspracad τιμηθείς τέχνον δανεί αρδς άγδρων. Εδ. Τρφ. 735. 'Q χαίρε κολλικοφάγε Βοιωτέδιον. 'Αρ. 'Αχ. 872.) Παρεκάθητο νέον έτι μειράκιον, ώς μεν έγψμαι, καλόν τε κάγαθον την φόσιν την δ' οδν ίδέαν πάνο καλός. Πλ. Πρω. 315.

   'Αμφί κόλας Κάθμου θανόντων έπτα γενναίων τέκνων άπαιδές είσιν, οδς ποτ' 'Αργείων άναξ ''Αδραστος ήγαγεν. Εδ. Ίκ. 11. Τὰ μειράκια τὰ πάσι παραγεγενημένα τφύτοις έκείνου κατεφρόνησαν, οδν όρθως γιγνώσκοντες. 'Ισ. 12, 229. Τὰ μειράκια τάδε προς άλληλους όποι διαλεγόμενοι θαμά έπιμέμνηνται Σωκράτους. Πλ. Λάχ. 180. Οδκ αν δέξαιτο έγκαταλιπεῖν γε τὰ παιδικά ἢ μὴ βοηθήσαι κινδυνεύοντι. Πλ. συ. 179. Ταῦτ' έλεγεν ἡ μιαρά καὶ ἀναιδής αδτη κεφαλή, ἐξεληλυθώς τῷ προτεραία παρ' 'Αριστάρχου. Δη. 21, 117. Αὶ μένουσαι φολαί διατρίβουτι μελετῶσαι τὰ τε άλλα καὶ διαγωνιζόμενοι ταῦτα πρὸς ἀλλήλους διατελοδοιν. Ξε. Κυ. 1, 2, 12. Τίς ἀν ἐφίκοιτο τοιαύτης φύσεως δς τὸν τόπου δλον ἐπὶ μετριότητα παρήγαγεν; 'Ισ. 9, 49. [Ββι. Νεβ. 3. Ση. μ. Congruenz.]
- A. 3. Berlett wird die Regel scheindar zuweilen beim Dual. Ramentlich wird für den selbst bei Dichtern seltenen Artikel rá (§ 44, 2, 4 vgl. Ar. Ri. 424 u. 484) in der att. Prosa wohl immer rw als zweizeschlechtlich gebraucht, vgl. § 14, 9, 2; vorherzschend in derselben auch rolv für ralv. Bgl. jedoch Hertlein obss. critt. 1 p. 31 s. u. Mehlhorn in der Zeitschr. f. Alt. 1838 S. 598. Eben so steht rwöre für rade Aisch. Cho. 205, So. Ant. 561. 1838 S. 597 (wo auch S) nud sitr das bezweisette radra (Ar. Krie. 847, wo Bester radrac hat vgl. § 25, 5, 1) steht rodraw Aisch. Prie. 847, wo Bester radrac hat vgl. § 25, 5, 1) steht rodraw Aisch. Peat. 184, Isotr. 8, 116. 12, 156. 157, Xen. Krr. 1, 2, 11, Plat. Rep. 452, Theatt. 195, Ges. 679 a, alahird Ken. Mem. 2, 3, 18. Reben radrac Plat. Bol. 260, Isai. 5, 15, Soph. Did. T. 1504, A. 859. 1149 erscheint rodrow (adroiv) Plat. Phil. 57, Ges. 693 e, 898 a; dagegen radds Soph. El. 1133, Did. R. 445, 1290, Ar. Ettl. 1106.

Αεθαιία finbet sich neben αὐτά Soph. Ant. 770 αὐτώ Aisch. Bers. 187, And. 1, 113, wie neben αὐταῖν Soph. Did. A. 346, Thesm. 950 αὐτοῖν (τοῖν δεοῖν) And. 1, 113, neben ἀλλήλαιν Ien. Mem. 2, 3, 18 ἀλλήλοιν Bl. Rep. 427, d. Bereinzelt sind semininish èμώ Eur. Suppl. 140, μόνω Biat. Gel. 777, ματαίω und ἀξίω Eur. El. 1064, (daneben εὐπρεπεστάτα ασαιγνήτα Aisch. Fers. 184 f.), οἶν Bl. Gel. 644, ἀμφοτέροιν Jjott. 4, 139, (δυοῖν Poδίοιν πεντημοντόροιν Thus. 6, 43, 1?) Selten sindet sich das dualische Masc. eines Barticips bei einem Femininum wie So. OR. 1676: ἰδόντε καὶ παθούσα, Blat. Bhaidr. 237: δύο τινέ ἐστον ἰδέα ἄρχοντε καὶ ἄγοντε, οἶν ἐπόμεθα. [ugl. Baldener z. Eu. Sipp. 386 u. Permann z. Big. 51.] Οδτω διάκεισθον ὧσπερ εἰ τὼ χεῖρε, ᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ τὸ συλλαμβάνειν ἀλλήλαιν ἐποίησεν, ἀφεμένω τούτου τράποιντο πρὸς τὸ διακωλόειν ἀλλήλω. Εε. ἀπ. 2, 3, 18. Bgl. die Erst. zu Eur. Alt. 913 (927) und § 44, 2, 4; siber ἀμφοτέρω, οι wie siber δύο eb. A. 2. 3.

- A. 4. Ueber die Affimilation des Relative § 51, 10, 1 ff.
- 2. Wenn verbundene Romina ein gemeinschaftliches Attribut haben, so wird dieses gewöhnlich nar dann wiederholt, wenn Deut- lichkeit oder Rachdruck es erfordern; sonst dem nächsten Romen angefügt.
- Μ. 1. Bieberholt wird gewöhnlich der Artikel, wenn die verbundenen Begriffe jeder für sich zu denken, nicht zu einer Gesammtheit zusammen zu sassensche seinen Geschen Brunerus sind. Ausnahmen sind am häusigsten dei Blaton. [Ar. z. Dion. p. 140 u. z. Ke. An. 2, 1, 7. vgl. Sjai. 8, 37.] Σκόπει εἰ τάδ΄ ἐστὶ τό, τε δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον καὶ καλὸν καὶ αἰσχορίν. Πλ. Εδθύφ. 7. ᾿Αγαθὸν εἰναί φησι τὸ χαίρειν κᾶσι ζώρις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τέρψιν. Πλ. Φιλ. 11. Αίπος τοῦ ζὴν ὁ ἄρχων τε καὶ βασιλεός τῶν πάντων. Πλ. Κρατ. 396. (Ἐφάνη ἄρτι ώρισμένα τὸ δσιον καὶ μή. Πλ. Εδθύφ. 9.) Πᾶς τις ήδεται λέγων τά τ' ὅντα καὶ μή. Εδ. ἀποσ. ἀδ. 89. Αὶ ἐμβολαὶ διὰ τὸ μἡ εἰναι τὰς ἀνακρούσεις καὶ διέκκλους ὁλίγαι ἐγίγνοντο. Θ. 7, 70, 4. Καταδόεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς ψυχῆς δ, τε ρυθμάς καὶ ἀρμονία. Πλ. πολ. 401. Τοδ ὅντος τε καὶ ἀληθείας ἐρασταί εἰαν οἱ φιλόσοφοι, Πλ. πολ. 501. Ἐμὲ αἰρήσει ἡ τῶν πολλῶν διαβολή τε καὶ φθόνος. Πλ. ἀπ. 28. Βgl. 3. Dion. p. 201 n. zu Xe. An. 4, 3, 26.)
- 1. 2. Ein adjectivisches Attribut das zu meseren Rominen gehört sindet sich wiederholt gewöhnlich nur der Deutlichseit oder des Rachbrucks halber oder wenn die Romina den verschiedenem Genus oder Anmerus (oder beides) sind. Oft jedoch wird es auch in diesem Falle nur Ein Mal gesetzt und dem nächten Romen angesügt. Hadri aperi nodleoo te onoodaloo xal dvdpoc onoodaloo. Apd. nod. 3, 2, 5. Ev σωμα έχων και ψυχήν μίαν παντί θυμφ φιλεί τους έαυτον εδ ποιούντας. Δη. 19, 227. Ποταμούς είωθαμεν λέγειν τούς αδτούς και κρήνας τας αδτάς, καίπερ αξι τοῦ μεν επιγινομένου νάματος, τοῦ δ' ὑπεξιόντος. 'Αρλ. πολ. 3, 1, 13. 'Εκείνος ὁ καιρός καὶ ή ήμέρα ἐκείνη εδνούν και πλούσιον ἄνδρα ἐκάλει. Δη. 18, 172. Πάσαις ήλικίαις καὶ παστιν ήθεσιν ή χρησις της μουσικής έστι προςφιλής. 'Αρλ. πολ. 8, 5, 4. Συχνφ τφ ψεύδει καὶ τὴ ἀπάτη κινδυνούει ήμιν δεήσειν χρησθαι τους άρχοντας επ' ώφελείς τῶν ἀρχομένων. Πλ. πολ. 459.

Τον καλον κάταθον άνδρα και τυναϊκα εδδαίμονα είναι φημι, τον δε άδικον και πονηρον άθλιον. Πλ. Γο. 470. Τον ήττονα δουλούμεθ άνδρες άνδρα και πόλις πόλιν. Εδ. ίκ. 493. Είκός τε παντί και λότο μεθ άνδρες άνδρα και πόλις πόλιν. Εδ. ίκ. 493. Είκός τε παντί και λότο με λι μηχανή πατρίδος έρωντας έκπονείν σωτηρίαν. Εδ. Τη. 5. 'Αναμνήσθητε εξ δτων κακών και πολέμου όμων αφτούς περιεποιήσατε και την πόλιν. Λυ. 6, 47. Δεήσομαι πάντων όμων μηδεμίαν μήτε χάριν μήτ' άνδρα ποιείσθαι περι πλείονος ή το δίκαιον. Δη. 19, 1, τη 1, 18, 275. ('Ο σίσον και πολίν. Δυ. 19, 1, τη 1, 18, 18, 1975.)

γλος δόναται έπτὰ όβολοὸς καὶ ἡμιοβόλιον 'Αττικούς. Ξε. ἀν. 1, 5, 6. — Δεινὰ πεπόνθασι καὶ πόλεις δλαι καὶ ἔθνη. Δη. 18, 271. Λακεδαιμόνιοι καὶ ἡμεῖς οὕτε γόμοις οὕτε ἔθεσι χρώμεθα τοῖς αὐτοῖς οὕτε πολιτεία. Δη. 20, 105. — 'Αμφοτέροις οἱ αὐτοὶ δρκοι καὶ ξυμμαχία κατέστη. Θ. 1, 102, 3. Τοὺς ἀναξίους παιδεύσεως ποῖ ἀττα φῶμεν γεννῶν διανοἡματά τε καὶ δύξας; Πλ. πολ. 496. — (Μέγαρα ἀπέχει Συρακουσῶν οὕτε πλοῦν πολὸν οὕτε όδόν. Θ. 6, 49, 3. υgί. bort bie য়ππ.)

- A. 3. Ein Abjectiv als Attribut zweier personlichen Singulare kann, wenn ohne Artikel, im Plural stehen. Σωφρόνων έστι και άνδρος και γυναικός οδτω ποιείν δπως τά όντα ως βέλτιστα έξει. Ξε. οίκ. 7, 15.
- 3. Ein adjectivischer Begriff der zu verbundenen Rominen als Prädicat gehört wird nur ein Mal gesetz; eben so in der Regel adjectivische Pronomina welche sich auf verbundene Nomina beziehen.
- Μ. 1. Ein abjectivischer Begriff auf zwei (verschiedene) personliche Singulare als Prädicat bezogen steht im Singular, wenn jeder gleichmäßig; im Dual, wenn beide jeder für sich; im Plural, wenn sie berbunden zu denken sind. Der Plural (und Dual) steht im Masculinum auch wenn er sich auf ein Masculinum duch wenn er sich aufein Masculinum sichten. Byl. § 43, 1, 2. (Doch kann er sich auch nach dem nächsten Romen richten. Byl. Ken. Kyr. 7, 5, 60.) Ο μέν σώφρων και σωφρονούσα έστω κάντα εδδόκιμος. Πλ. νό. 784. Σωκράτει όμιλητα γενομένω Κριτίας τε και Άλκιβιάδης πλείστα κακά την πόλιν έποιησάτην. Ξε. άπ. 1, 21, 12. Άγάθων και Σωκράτης λοιποί. Πλ. συ. 193. Άλκηστις ήθελησε μόνη ύπερ τοῦ αύτης άνδρὸς ἀποθανείν όντων αὐτῷ πατρός τε και μητρὸς. Πλ. συ. 179. Τὸ ἔσχατον τῆς ἐλευθερίας τοῦ πλήθους, δταν δη οί ἐωνημέναν. Πλ. πολ. 1663. Εἰδον νέους τε καὶ νέας δμιλοῦντας φιλοφρόνως ἀλλήλοις. Πλ. νό. 835. Ήττον ᾶν εἶη στάσις ένὸς ἄρχοντος ἡ πολλῶν. Εε. ἀν. 5, 9, 29.
- A. 2. Bei einer Berbindung perfönlicher und sachlicher Romina richtet sich das adjectivische Prüdicat nach dem persönlichen, wenigstens im Genns, wenn es im Blural steht; zuweilen auch nach dem sachlichen, wenn dies näher steht. Ἐπόθετο τὸν Στρομβιχίδην και τὰς ναῦς ἀπεληλυθότα. Θ. 8, 63, 1. Αὐτοί τε ἄνθρωποι καὶ γἢ αὐτῶν ἐπώνυμοι τοῦ καταστραφαμένου καλοῦνται. Ἡρ. 7, 11, 3. Ἡ τύχη καὶ Φίλιππος ἢσαν τῶν ἔργων κύριοι. Al. 12, 113. (Τιμωμένου πλούτου èν πόλει καὶ τῶν πλουσίων ἀτιμοτέρα ἀρετή τε καὶ οἱ ἀγαθοί. Πλ. πολ. 551.)
- A. 3. Im Neu. Plu. steht ein adjectivisches Prädicat auf ein persönliches oder umpersönliches Romen bezogen, wenn beide bloß als Gegen stände betrachtet werden. Η καλλίστη πολιτεία τε και δ κάλλιστος άνηρ λοιπά. αν ήμιν είη διελθείν. Πλ. πολ. 562. (Εχω αὐτῶν και τέκνα και γυναίτας εν Τράλλεσι φρουρούμενα. Ξε. αν. 1, 8, 4.)
- Α. 4. Benn zu mehrern unpersönlichen Rominen Ein abjectivisches Prädicat hinzugesügt wird, so richtet es sich entweder nach dem nächsten oder steht im Blu.; am häusigsten im Blural des Ren., in sosen die Romina bloß als Gegenstände betrachtet werden. Bgl. z. Th. 8. 97, 3. In diesem Falle ift das adjectivische Prädicat eig. substantivit. Bgl. 43, 4, 11. Καὶ νόμος καὶ σχόμος είκανδς έρωτα κωλόειν. Εε. Κο. 5, 5, 1, 9. Αφοβον δείκνοσι καὶ σχόμα καὶ πρόςωπον καὶ λόγους. Εε. Κο. 6, 4, 20. Οδτε τυραννίδες χωρίς πόνου γένοιντ' αν οδτ' οίκος μέγας. Εδ. 'ξε. 2. Τό δγιαίνειν καὶ τὸ νοσεῖν, δταν μέν άγαθοῦ τινος αἶτια γίγνηται, άγαθὰ ἀν εἴη, δταν δὲ κακοῦ, κακά. Εε. ἀπ. 4, 2, 32. Τέχναι πάσαι καὶ σοφίσματα διὰ τὸν Πλοῦτόν ἐσθ' εύρημένα. 'Αρ. πλ. 160. Οδτε σώματος κάλλος καὶ ἰσχὸς δειλῷ καὶ κακῷ ξυνοικοῦντα πρέποντα φαίνεται ἀλλ' à-

- πρεπη. Πλ. Μενέξ. 246. Δόξα καὶ ἐπιμέλεια καὶ νοῦς καὶ τέχνη καὶ νόμος σκληρῶν καὶ μαλακῶν πρότερα ἄν εἴη. Πλ. νό. 892. Δόπη δρηή τ' εἰς Ενα ψυχῆς τόπον ἐλθόντα μανία τοῖς ἔχουσι γίγνεται. Στ. 99, 2. Εδηένειαί τε καὶ δυνάμεις καὶ τιμαὶ ἐν τῷ ἑαυτοδ δηλά εστιν ἀγαθὰ ὄντα. Πλ. Εδθύδ. 279. Τὸ κινησόμενον καὶ κίνησιν συγχωρητέον ὡς ὄντα. Πλ. σο. 249. (Τῶν ὁπαρχόντων νόμων καὶ πολιτείας μενόντων οδκ ἔνι τῶν αἰσχρῶν αὐτῷ τούτων ἀπαλλατῆναι. Δη. 25, 68.)
- Μ. 6. Substantivirt sinden sid and demonstrative und relative Bronomina im Reutrum besonders des Singulars auf ein Masc. oder Fem. selbst eines personstiden Begrisses, bezogen oder es antisudigend. Φιλοσοφία έστι χάριεν, αν τις αδτού μετρίως αψηται εν τη ήλικία. Πλ. Γο. 484. Έπιστήμης οδδέν έστι κρείττον, άλλα τοῦτο δεί κρατεί. Πλ. Πρω. 357. Οδχ ων ένεκα οι πολλοί φασι δείν πονηρίαν μέν φεύγειν, άρετην δε διώκειν, τούπων χάριν το μεν επιτηδευτέον, το δ' οδ, ίνα δή μή κακός καί ίνα άγαθός δοκή είναι. Πλ. Θε. 176. Οδδεπώποτε λόγους ηγάπησα, άλλ' δεί ενόμιζον τοὸς περί τοῦτο διατρίβοντας άργοτέρους είναι πρός τὰς πράξεις. Πλ. Μενέξ. 237. Εδδαμονίας τοῦτ' έσαιν, οιὸς νοῦν έχων. Μέ. Στ. 77, 4. Ο μεταξό άμφοτέρων έφαμεν είναι την ήσυχίαν, τοῦτό ποτε άμφότερα έσται λύπη τε καὶ ήδονή. Πλ. πολ. 583.
- 3. 7. Buweisen bezieht sich ein solches Reu. auf den verbalen Begriff der im Substantiv enthalten ist. [Rr. 3. Dion. p. 4.] Τοίς 'Ασιανοίς πο-γμής και κάλης άθλα τίθεται και διεζωσμένοι τοῦτο δρῶσιν. Θ. 1, 6, 4. Ιαντάπασι φύσεως κακίας σημείον δστιν δ φόνος και οδκ έχει πρόφασιν δι' ην αν τύχοι συγγνώμης δ τοῦτο πεπονθώς. Δη. 20, 140. Οὐδεμία παρακίνεις άγαθοδος αν ποιήσειε τοξότας, εί μή έμπροσθεν τοῦτο μεμελετηκότες είεν. Εε. Κυ. 3, 3, 50.
- 28. Das Neu. besonders non Pronominaladjectiven sann sich auch auf nicht substantivische Begriffe beziehen. So selbst auf Berba, in sosen der Inf. entweder da steht oder (mit dem Zugehörigen) gedacht wird. O ed ζων μακάριός τε και εδδαίμων, ό δε μή, τάναντία. Πλ. πολ. 354. Φαμέν οδχ ήσσον ώφελήσαι όμας ή τυχείν τούτου. Θ. 1, 74, 3. Πατρί κείδοσθαι χρεών παίδας νομίζειν τ' αὐτὸ τοῦτ' είναι δίκην. Εὐ. 'Αλ. 5. Οὐχ δουλωσάμενος, άλλ' ὁ δυνάμενος μὲν παῦσαι, περιορών δε άληθέστερον αὐτὸ δρά. Θ. 1, 69, 2. Εὐψυχίαν έσπευσας ἀντ' εὐβουλίας, δ δητα πολλούς ώλεσε στρατηλάτας. Εὐ. 'Ικ. 161. Φθονεί ή και φοβείται άμφότερα γὰρ τάδε πάσχει τὰ μείζω. Θ. 6, 78, 2.

- A. 9. Das Relativ bezieht sich in einigen Stellen nach zwei verschiebenen Begriffen bloß auf den (wichtigern) ersten. Edpez «νδρας και πόλισμι ελεύΘερον, οί σ' οδι έδεισαν. Εδ. 'Ηρ. 958. Οδι άχρηστοι αί πέροσι πρεσβείαι έκειναι και κατηγορίαι, ας οί πρέσβεις περιήλθομεν. Δη. 9, 72. [Bgl. Xe. An. 2, 5, 8 u. Pflugt zu Eur. Her. 363.]
- A. 10. Anf einen Dual tann sich ein Plural beziehen. "Ανδρε δύο χωρείτον, ων μαθόντες είζιτον. Σο. Φι. 539. Διάκεισθε ώσπερ τω χείρε, αζ δ θεός επί το σολλαμβάνειν αλλήλαιν έποίησεν. Εε. άπ. 2, 3, 16.
- 4. Bei ber appositiven und anaphorischen Berbindung richtet ber Grieche sich oft nicht nach ber Form, sonbern nach bem Befen bes bezilglichen Begriffes.
- 2. 1. So fomen auf Collective jeglichen Geschlechtes (und Numerus) bezogen Participia (Abjective) und Pronomina im Plural des Masc. stehen, in sofern man die bezüglichen Individuen gedacht wissen wiss. Ar. De auth. p. 30 s., z. Dion. p. 32 u. Reg. z. Eh. u. Psural.] 'O δχλος ήθροίσθη, δαυμάζοντες καὶ ίδεῖν βουλόμενοι τὸν 'Αλκιβιάδην. Εε. Έλ. 1, 4, 13. (Τροίαν έλόντες δήποτ' 'Αργείων στόλος θεοίς λάφυρα ταῦτ' ἐπασαάλευσαν. Αίσ. 'Αγ. 577.) Στρατιὰ ἔτυχε παρελθοῦσα, πρός Βοιωτούς τι πράσσοντες. Θ. 6, 61, 2. Τὸ στράτευμα ἐπορίζετο σίτον, κόπτοντες τοὺς βοδς καὶ δνους. Εε. ἀν. 2, 1, 6. Μελέτω σοι τοῦ πλήθους καὶ περί παντός ποιοῦ κεχαρισμένως αὐτοῖς ἄρχειν. 'Ισ. 2, 15. [Selten so ἐαυτῶν, wie Σβ. 6, 53, 3.] Τίς σε αἰτιᾶται πόλις νομοθέτην ἀγαθόν γεγονέναι καὶ σφᾶς ωφεληκέναι; Πλ. πολ. 599. Τίς ἄν εὐ φρονῶν τοῦ τῆς Κακίας θιάσου τολμήσειεν είναι; οὶ νέοι μὲν ὄντες τοῖς σώμασιν ἀδύνατοί εἰσιν, πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι ταῖς ψοχαῖς ἀνόητοι. Ξε. ἀπ. 2, 1, 31. [2. Σβ. 3, 67, 2. 6, 80, 1.] Δεῖ ζηλῶσαι καὶ μιμήσασθαι τὴν ἐν Λακεδαίμονι βασιλείαν. ἐκείνοίς γὰρ αδικεῖν ἡττον ἔξεστιν ἢ τοῖς ἰδιώταις. 'Ισ. 8, 142. [Ueber ben Biural eines Βετδιπι β. Σβ. 1, 72, 1.]
- Α. 2. So stehen auch nach Erwähnung von Ländern und Städten adjectivische Begriffe, auf deren Bewohner hinweisend, im Plu. des Masc.; im Plu. eben so auch Berda. 'Αφίκοντο είς Κοτύ ωρα, πόλιν Έλληνίδα, Σινωπέων αποίκους, οίκοῦντας εν τῷ Τιβαρηνών χώρα. Εε. άν. 5, 5, 3. Θεμιστοκλής φεύγει ες Κέρκοραν, ών αδτῶν εὐεργέτης. Θ. 1, 136, 1. Τῶν κπὶ Θράκης μεγίστη πόλις 'Ολυνθος' οὐτοι τῶν πόλεων προζηγάγοντο ἔστιν άς. Εε. 'Ελ. 5, 2, 12. (Πορώσω τὰς 'Αθήνας, οἴ γε εμέ ὑπῆρξαν ἄδικα ποιοῦντες. 'Ηρ. 7, 8, 3.) Ναοτικά ἐξηρτύετο ἡ 'Ελλάς καὶ τῆς θαλάσσης ἀντείχοντο. Θ. 1, 13, 1. Γοργίας ὁ Λεοντῖνος διέτριψε περί Θετταλίαν, δτε εὐδαιμονέστατοι ἡσαν. 'Ισ. 15, 155. Βgl. Σβ. 8, 61, 2.
- Α. 3. Auch auf einen individuellen Singular lann ein mehrheitlicher Begriff bezogen werden, in sosen bieser die Masse (oder doch eine Mehrheit, wie Eh. 1, 136, 2) don Individuen zu denen jener mit gehört umsaft. [zu Xe. An. 3, 4, 41 u. z. Th. 3, 22, 4. 6, 101, 5.] So besonder das Reslerio der dritten Berson; serner adroi, σφείς [4, 114, 5] und σφέτερος. 'Αγησίλας είκεν ώς εί μή έαυτολς αίρήσονται, δηώσοι πάσαν την ηην αδτών. Εε. Έλ. 4, 6, 4. Κόρος έπεσκαπείτο εί τι δυνατόν είη τους πολεμίσος αδθενεστέρους ποιείν ή αδτοδς ίσχυροτέρους. Εε. Κο. 5, 2, 22. Ο Λάμαχος παρεβοήθει από τοδ εδωνόμου τοῦ έαυτών. Θ. 6, 101, 5. Τισσαφέρνης διελαύνων κατέκανε μόν οδόένα, διαστάντες δ' οί Ελληνες έπαιον καὶ ηκόντιζον αδτοός. Εε. άν. 1, 10, 7. (Βασιλεός συνήτι καὶ είδον οί Έλληνες έγγὸς δντας καὶ παρατεταγμένους. Εε. άν. 1, 10, 10.) Θεμιστοκλής έκέλεσε τοὺς πρόσθεις μή άφεδναι πρίν άν αδτοί κομισθώσιν έφοβείτο γάρ μή οί Λακεδαμότους σφας οδικτι άφωσιν. Θ. 1, 91, 2. [zu 1, 72, 2 u. Reg. u. Bronomina g. Œ.] 'Ο Γύλιπκος άπήγογε τοὺς σφετέρους. Θ. 7, 4, 3. [zu 5, 10, 6. bgs. Xe. Bell. 7, 5, 6. Das Berbum im Blutal nach dem Namen des Feldherrn

- 3, 112, 3; über das Particip im No. des Plurals nach dem Berbum im Sing. 3u 6, 25, 3.]
- Α. 4. In gleicher Beise treten nicht selten nach Singularen Plurale von Demonstrativen und Relativen ein, in sosern alle Individuen der Gattung zu bezeichnen sind. Bgl. Porson zu Eu. Dr. 910. (Selten umgelehrt.) Κακόν φυτόν πέφυκεν εν βίφ γυνή καὶ κτώμεθ' αὐτάς ώς ἀναγκαΐον κακόν. Μέ. 304. "Ανθρωπος εἰ δήπουθεν, ὧν ἐστ' οὐδὶ εἰς ψ μή κακόν τι γέγονεν βενήσεται. Φιλή. 108. "Αλλος ἀναστάς έλεγε τῷδ' ἐναντία, αὐτουργός, οξπερ καὶ μόνοι σώζουσι γῆν. Εὐ. Όρ. 917. Φίλοις ἀληθής ἡν φίλος παρούσι τε καὶ μή παρούσιν, ὧν ἀριθμός οὐ πολύς. Εὐ. 'Ικ. 867. (Δεῖ τινας φίλους ὁπάρχειν, οἰον αὐτὸς δή. Δη. 19, 136.)
- Begen ihrer collectiven Bebeutung konnen guch Borter wie kacroc, ric, nag ric, obdeic, og av, borig (av) mit Bluralen in Begiehung fteben, fowohl der Plural auf den Singular bezogen als umgekehrt. "Orav Exagros διανοηθη ώς άλλος έσται ό πράσσων, τούτοις εδ ίστε ότι πάσιν άμα πάντα ήπει τὰ χαλεπὰ φερόμενα. Εε. Κυ. 2, 3, 3. Προςήει ένὶ ἐκάστφ, οδςτινας φετο έξειν τι δοῦναι. Εε. ἀν. 7, 3, 16. "Εκαστον ἐκέλευσε τοῖς καινοῖς ἑαυτων θεράπουοιν είπειν δτι δοτις αν αδτών φαίνηται όπισθεν, κολασθήσεται. Εε. Κυ. 5, 2, 1. Έφυγον έκ της άγορας, δεδιότες είζ εκαστος μή συλληφθείη. 'Ανδ. 1, 36. Πίστεις έδοσαν άλλήλοις. νομίζων έκαστος την έκικουρίαν ταύτην αύτφ παρασκευάζειν. 'Ισ. 10, 40. (Των έαυτοῦ έκαστος καὶ παίδων καὶ οἰκετών καὶ χρημάτων άρχουσιν. Εε. Λα. π. 6, 1.) — Ενίσα τολε έπαιγοριμένους έπό εινος δυστανικώντας σούσενας παρασκευάχειν. Έωρα τους επαινουμένους όπο τινος άντεπαινούντας τούτους προθόμως. Εε. Κυ. 8, 3, 49. "Αν τι πάθωσι κακόν, λυπούνται επί τούτοις. Εε. Ίέρ. 2, 13. Πάς τις δμινοσιν οίς δφείλων τυγχάνω. 'Αρ. νε. 1135. Δοκείς άν τι έθνος δαα κοινή επί τι έρχεται άδίκως πράξαι άν τι δύνασθαι, εὶ άδικοῖεν άλλήλους; Πλ. πολ. 351. Οδδείς εκοιμήθη, τούς απολωλότας πενθοδντες. Βε. Έλ. 2, 2, 3. Ταδδ' δρώντες οι Ελληνες ανέχονται, εύχόμενοι μέν μή καδ' έαυτούς εκαστοι γενέσθαι, κωλύειν δε οδδείς επιχειρών. Δη. 9, 33. - °Oς αν κάμνηται των οίκετων, τούτων σοι επιμελητέον πάντων, δπως θεραπεόηται. Εε. οίκ. 7, 37. 'Ασπάζεται πάντας φ αν περιτογχάνη. Πλ. πολ. 566. Βασιλέας πολλοός κεκολάκεσκεν, φ αν συγγένηται. Λο. 6, 6. — Ο στις αφτός η φρονείν μόνος δοκεί η γλώσσαν ην οδκ άλλος η ψυχην Εχειν, οδτοι διαπτυχθέντες ώφθησαν πενοί. Σο. 'Αντ. 707. Πολλοίς παρέστην παφθόνησα δη βροτών, δατις παποίσιν ἐσθλός ών δμοιος ή. Εδ. Διπ. 16. (Θαυμάζοντες άλλος άλλφ έλεγεν. Πλ. σο. 220.)
- A. 6. Ueber die Beziehung eines abjectivischen Begriffes auf ein Substantiv das in einem Abjectiv enthalten ift s. § 43, 3, 12. Bgl. Pflugk zu Eur. Herk. 157. Auf ein in duktepog tiegendes dueze bezieht sich of Xe. Kyr. 5, 2, 15.

### § 59. Parataktik.

- 1. Parataktifch ist diejenige Berbindung bei welcher Begriffe ober Sage unabhängig von einander zusammengestellt werden. Dies geschieht entweder syndetisch b. h. durch hinzustigung von Consigunctionen (σύνδεσμοι); oder asyndetisch b. h. durch bloße Zusammenstellung.
- A. 1. Im Griechischen waltet bei Weitem mehr als in neueren Sprachen das Streben Begriffe und Sätze durch Conjunctionen zu verbinden und die Rede zu einem wohlgefügten, organischen Ganzen zu gestalten. Afinnbeta erzichenen daher regelmäßig nur aus besonderen stillstischen Gründen, namentlich um der Rede mehr Lebhaftigkeit und Eindringlichkeit zu geben oder auch um anzudenten daß man noch mehreres Nehnliche denten könne. [zu Te. An. 8,

- 4, 31 lat. A. υβί. μι 2, 4, 28 beutiģe A.] Ήν εν τῷ στρατεύματι πάντα όμοῦ ἀποῦσαι, ὀλοφυρμός, βοή, νικῶντες, κρατούμενοι, ἄλλα δσα εν μεγάλφ κινδύνφ μέγα στρατόπεδον πολοειδη ἀναγκάζοιτο φθέγγεσθαι. Θ. 7, 71, 4. Σομβαλόντες τὰς ἀσπίδας ἐωθοῦντο, ἐμάχοντο, ἀπέκτεινον, ἀπέθνησκον. Εε. Έλ. 4, 3, 19. ἀναισχοντοῦσιν, ἀρνοῦνται, ψεόδονται, προφάσεις πλάττονται, πάντα ποιοῦσιν ὑπέρ τοῦ μὴ δοῦναι δίκην. Δη. 19, 215. Εἴρηκα, ἀκηκόατε, ἔχετε, κρίνατε. ἀρλ. ἡητ. 3 Ε.
- A. 2. Blose Berkürzung ist das Asyndeton in ανω κάτω neben ανω (τε) και κάτω drunter und drüber. 'Ανάτρεψον έμπαλιν ανω κάτω τὰ πάντα συγχέας όμου. Εδ. Βάκ. 348.
- Α. 3. Dem Ahnbeion gesellt sich oft die Anaphora, eine nachbruckvolle Biederholung desselben Bortes, das dann wenigstens im zweiten und den folgenden Sügen gewöhnlich die erste Stelle einnimmt: αναφορά ασύνδετος. [111 Χε. Απ. 3, 1, 37 Ιστ. Χ.] Νου αίδε μ' έκσωζουσιν, αίδ' έμαι τροφοί, αίδ' αναδρες, οδ γυναίτες, είς τό συμπονείν. Σο. ΟΚ. 1367. Πάντων των πεπραγμένων εξέστη, ων απήγγειλεν, ων δπέσχετο, ων πεφενάκικε την πόλιν. Δη. 19, 72.

   Έστιν ανθρώπω λογισμός, έστι και θείος λόγος. Ἐπίχαρμος Στ. Ι. p. LV.

  Εχεις πόλιν, ξχεις τριήρεις, έχεις χρήματα, έχεις άνδρας τοσούτους. Εε. αν. 7, 1, 21. (Ἐπὶ σαυτόν καλείς, επὶ τοὸς νόμους καλείς, επὶ τὴν δημοπρακίαν καλείς. Αί. 3, 202.)
- 3. 4. Beniger lebhaft als eindringlich erschielt viel häusiger dieselbe Anaphora auch mit μèν δέ; bloß mit δέ oft bei Dichtern, selten in der Prosa, wie Her. 1, 114, 1. 5, 26. 7, 10, 6. Hieher gehört auch άμα μèν άμα δέ simul simul, ξugleich und, theise theise. [Reg. zu Kr.8 Ausgaben u. Anaphora.] Απάτης μèν μεστή ή διά τῶν διμμάτων δύις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὤτων. Πλ. Φαιδ. 83. Δεινή μèν άλκή κυμάτων θαλασσών, δειναὶ δὲ ποταμοδ, και πυρός θερμαὶ πνοαί, δεινόν δὲ πενία, δεινά δ΄ άλλα μυρία άλλ' οδότν οδτω δενούν ώς γυνή κακόν. Εδ. ἀποσ. άδ. 32. Ο άρετην ἔχων πλουτεῖ μὲν ὅντων φίλων, πλουτεῖ δὲ καὶ άλλων βουλομένων γενέσθαι. Βε. ἀν. 7, 7, 42. Γνώμη ἀνδρός εδ μὲν οἰκοῦνται πόλεις, εδ δ' οἰκος, εἰς τ' αὐ πόλεμον ἰσχύει μέγα. Εδ. 'Αντιό. 31. Ζεύς ἐστιν αἰθήρ, Ζεὸς δὲ γῆ, Ζεὸς οδρανός, Ζεός τοι τὰ πάντα. Αἰσ. ἀποσπ. 295. Τὸ πείθειν οἰόν τ' είναι τοῖς λόγοις ἐστὶν αἴτιον ᾶμα μὲν ἐλευθερίας αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώποις, ᾶμα δὲ τοῦ ἄλλων ἄρχειν ἐν τἢ αὐτοῦ πόλει ἐκάστφ. Πλ. Γο. 452.
- Α. 5. Αίηπ beta von Sätzen sind im Algemeinen bei Dichtern viel hünfiger als bei Prosaitern. Raum als solche zu betrachten sind die Stellen an benen der zweite Satz eine Erklärung oder Erklänterung des ersten enthält, wo freisich oft auch καί oder γάρ anwendbar wäre. [Ar. De auth. p. 57 u. die Reg. zu Ar.s Ausgaden u. Ainnehdoar wäre. [Ar. De auth. p. 57 u. die Reg. zu Ar.s Ausgaden u. Ainnehdoar wäre. [Ar. De auth. p. 57 u. die Reg. zu Ar.s Ausgaden u. Ainnehdoar wäre. [Ar. De auth. p. 57 zu. die Reg. zu Ar.s Ausgaden u. Ainnehdoar wäre ridding. Al. 2, 182.

   Είμι τις γελοίος ίατρός· ιώμενος μείζον το νόσημα ποιώ. Πλ. Πρω. 340. 'Ελπίδα χρή έχειν· ήδη τινές και έκ δεινοτέρων ή τοιώνδε εσώθησαν. Θ. 7, 77, 1. Τοῦτο εξ άνάγκης αὐτῷ συμβαίνει. Λογίζεσθε γάρ· ἄρχειν βούλεται, τούτοιο δ΄ άνταγωνιστάς μόνοις όπείλησεν όμας·, ἀδικεί πολον ήδη χρόνον, και τοῦτο αὐτὸς άριστα σύνοιδεν έναιτῷ. Δη. 6, 17. Αι άλλαι τέχναι οδτως έχοσοιν· έκάστη αὐτῶν περί λόγους ἐστὶ τούτοις οῖ τιγχάνουσιν όντες περί τὸ πράγμα οὖ έκάστη ἐστὶν ἡ τέχνη. Πλ. Γο. 450. 'Αρ' οἱ κόσμιοι οὐ (ταὐτὸν) τοῦτο πεπόνθασιν; ἀκολασία τινί σώφρονές εἰσιν; Πλ. Φαίδ. 68. "Οπως μὴ ποιήσετε δ πολλάκις όμας ἔβλαψεν· πάντ' ἐλάττω νομίζοντες εἰναι τοῦ δέοντος ἐπὶ τῷ πράττειν οὐδὲ τὰ μικρὰ ποιείτε. Δη. 4, 20. 'Εν τοῖς λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος ἐπὶ τῷ πράττειν οὐδὲ τὰ μικρὰ ποιείτε. Δη. 4, 20. 'Εν τοῖς λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος ἐπὶ τοῖς πέλλουσι καλῶς βουλεύεσθαι· εἰδέναι δεῖ περὶ οὖ ἀν ἡ ἡ βουλὴ ἡ παντὸς ἀμαρτάνειν ἀνάγχη. Πλ. Φαίδρ. 237, 3. Τ. 2, 60, 3. 6, 11, 4.] ('Ω παὶ σιώπα· πόλλ' ἔχει σιγὴ καλά. Σο. ἀποσ. 102. Μὴ πάντ' ἐ-

- ρεύνα· πολλά και λαθείν καλόν. Σο. άποσ. 104. Μη πλούτον είπης· ούχι θαυμάζω θεόν, δν χω (και ό) κάκιστος ραδίως εκτήσατο. Εὸ. Αἴο. 5. Μεταδίδου παρρησίας· βέλτιστον τοῦτο δοῦλον ποιήσει πολύ. Μέ. 359.) Βgl. § 54, 1. 2.
- 3. 6. Νεβητίας finden fic appositiv selbs der Conjunctiv und Optativ; ster den Infinitiv § 57, 10, 8. Κτήσαι Μονήνας μηδ', δπερ φιλείτε δράν, πάθης σύ τοῦτο, τοὺς αμείνονας παρὸν φίλους ελέσθαι τοὺς κακίονας λάβης. Ε.δ. Ήρ. 177. Φολακτέον μή τοιοῦτον ήμιν οἱ ἐπίκουροι ποιήσωσι, ἀντί ξυμμάχων εὐμενῶν δεσπόταις ἀγρίοις ἀφο μοιω θῶ σιν. Πλ. πολ. 416. Οδικ εδωλος γίγνοιτ' ἄν ὁ κατοικισμὸς ταὶς πόλεοιν, ὅταν μή τὸν τῶν ἐσμῶν γίγνηται τρόπον, ἔν γένος ἀπὸ μιᾶς ἰὸν χώρας οἰκίζηται. Πλ. νό. 708. 'Ως οἱ ἐπιτηδεύοντες ἀδυναμία τοῦ ἀδικεῖν ἄκοντες αὐτό ἐπιτηδεύουσι, μάλιστ' ἀν αἰσθοίμεθα, εἰ τοιόνδε ποιήσαιμεν τη διανοία, δόντες ἐξουσίαν ἐκατέρφ ποιεῖν δ, τι ἀν βούληται, τῷ τε δικαίφ καὶ τῷ ἀδίκφ, εἰτ' ἐπακολουθήσαιμεν νθεώμενοι ποῖ ἡ ἐπιθυμία ἐκάτερον ἄξει. Πλ. πολ. 359. Δημοφῶντι τὰ δύο τάλαντα καρποῦσθαι ἔδωκεν, ἵνα δυοῖν θάτερον διαπράξαιτο, ἢ διὰ τὰ διόμενα βελτίσος αὐτοὺς εἰναι προτρέψειεν, ἢ εἰ κακοὶ γίγνοιντο, μηθεμιᾶς συγγνώμης παρ' ὁμῶν τυγχάνοιεν. Δη. 27, 45.
- (A. 7. Auffallend folgt auf den Indicativ statt eines epergegetischen Indicativs zuweilen ein Barticip. Σχεδόν τι ούτω διεκείμεθα, ποτέ μεν γελώντες, ενίστε δε δακρύοντες. Πλ. Φαίδ. 59. (Δήμος άδ' δν δριστα σον ήγεμόνεσσιν εποιτο, μήτε λίαν άνεθεες μήτε πιεζόμενος. Σόλων 6.) Τοότου ένεκα ταύτην εποιτραμην την όπόθεσιν, ήγούμενος εκ τοῦ παραινεῖν τήν τε διάνοιαν την εκείνου μάλιστ ώφελήσειν και τον τρόπον τον έμαυτοῦ τάχιστα δηλώσειν. Ίσ. 15, 69. Bgl. z. Det. 7, 10, 7 u. z. Σή. 3, 18, 2.)
- Α. 8. Αεφηιίτο wie Α. 5 findet sich das Asyndeton bei lebhasten Anfforberungen und Bersicherungen. Ίκετεύω ω πάππε, δός μοι άρξαι αὐτοῦ. Εε. Κυ. 1, 3, 11. ᾿Αποκτείνατε με, οὸ παραιτοῦμαι. ᾿Ανδ. 1, 32. Τίνι ἐμποδών εἰμι; παρίημι, ἀρχέτω, μόνον ἀγαθόν τι ποιῶν όμας φαινέσθω. Εε. ἀν. 5, 7, 10. Ἐκών, ἐκών θμαρτον, οὰκ ἀρνήσομαι. Αἰσ. Προ. 256. Ἦξεις, ἐπείγου μηδέν, εἰς τὸ μόρσιμον. Σο. ἀποσ. 690.
- A. 9. Bwei Säte unverbunden schroff neben einander gestellt können der erste einen gesetzen Fall, der zweite eine eventuelle Folge ausbrücken. Bgl. § 54, 1, 1. "Ην λάβη μηδέν φερομένην, δούλος αδτός γίγνεται. άλλ' έλαβεν αλοχράνο δ βιωτόν έστ' έτι. άλλ' έλαβεν ώραίαν τις οδόξιν γίγνεται μαλλόν τι τού γήμαντος ή των γειτόνων. 'Αναξανδρ. 52. Anders Dem. 19, 221.
- A. 10. Ein Gegensat mit of kann asynbetisch eintreten. Beniger schaf ift αλλ' οδ, neben dem sich auch das nur absehnende και οδ sindet. Το συνετόν θεδο δίδωσιν, οδχ δ πλοδτος. Εδ. 'Αλεξ. 16. 'Ο [μέν] εξ τον άσθενή τι Πάμριλε ποιών δβρίζειν, οδχ άμαρτάνειν δοκεί. Φιλιππίδης 27. Τών κακών άλλ' άττα δεί ζητείν τα αίτια, άλλ' οδ τον θεόν. Πλ. πολ. 379. 'Ιστοί γτναικών έργα κοδκ έκκλησίαι. Μέ. μο. 260.
- A. 11. Wenn man das Borhergehende zusammensaßt, um etwas Reues anzuknüpfen, gebraucht man statt des gewöhnlichen per ode oft bloß per, wie Thuk. 1, 55, 1. 110, 2. 2, 102, 5. [vgl. Reg. z. Th. u. per.] Statt durch de etwas anzuknüpfen stellt Kenophon ohne Conjunction das Berbum doran. An. 5, 6, 25. 7, 3, 32. 6, 40; deßgleichen 3, 4, 42. 4, 1, 20. 8, 6, 7 n. a. Mehr Nachweisungen dort im Register unter Aspaden. Bgl. Kr. Stud. 2 S. 113.
- 2. Barataktisch angefügt werden Begriffe und Sate durch copustative und adversative Conjunctionen, wie και, (τέ), οὐδέ, μηδέ; καὶ—και, τὲ (—) και, τέ—τέ; εἴτε—εἴτε, οὔτε—οὔτε, μήτε—μήτε; οὔτε—τέ, μήτε—τέ; (μὲν—) δέ, ἀλλά, μέντοι; η oder, η η entweder—ober κ.

- A. 1. Ueber die Bedeutung dieser Partiteln einzeln unten § 69; hier nur Aber mehr oder weniger Gemeinsames eigenthümlicher Berbindungen. Zwar verbindet auch der Grieche gew. nur Gleichartiges; doch weniger servil als wir findet er mehrsach Berbindungen die uns als Migverhältnisse erscheinen würden ganz naturgemäß, zumal wenn das Berbundene nur äußerlich, in der Form, verschieden ist.
- Α. 2. Ueber die Berbindung verschiedener Casus von Participien § 56, 14, 2. (Soust ist diese Berbindung selten. So auch die eines bloßen Casus mit einer Prüposition und ihrem Substantiv.) Κρήνη ήδέος δδατος και άφθονος ρεί επ' αδτή τη θαλάττη. Εε. αν. 6, 2, 4. 'Απεκρίνατο δια βραχέων τε και αδτά τα έρωτώμενα. Πλ. Πρω. 336. Τριάκοντα ναδς έξέπεμψαν περί την Λοκρίδα και Εδβοίας αμα φυλακήν. Θ. 2, 26, 1.
- Leicht verbinden fich verschiedene Bortarten bie finnahnliche Berbāltniffe bezeichnen. [Reg. 3. Th. n. Ger. n. Berbinbung.] 'Ω παγκακίστη καλ γονή. Εδ. Βελ. 12. Λόγοισι συμβάς καλ θεών ανώμοτος φίλος τένοιτ' αν. Εδ. Μήδ. 737. Παρεπεπλεύκεσαν τοῖς εν τῷ ὅρει τιμωροί καλ νο-'Ω' παγκακίστη μίζοντες κατασχήσειν ραδίως τὰ πράγματα. Θ. 4, 2, 2. — Παρήλθε βαλλόμενός τε καί χαλεπώς. Θ. 1, 63, 1. Καλώς και άληθή λέγεις. Πλ. Φαίδ. 79. [3. Σξ. 8, 48, 6.] 'Εβλασφήμει κατ' έμου ταχύ και πολλά και μεγάλη τη φωνή. Δη. 57, 11. 'Αφυλάκτοις τε και έξαίφνης έπιγενόμενοι διέφθειραν. Θ. 7, 32, 2. Οι επποι άπεχωλούντο εν γή άπο κρότω τε καί ξυνεχῶς ταλαιπωρούντες. Θ. 7, 27, 4. Προςπίπτει άφνω τε καί νυπτός. Θ. 3, 30, 2. — Πρώ έςβαλόντες παὶ τοῦ σίτου έτι γλωροῦ ὄντος ἐσκάνιζον τροφής. Θ. 4, 6, 2. "Αμα τῷ τειχισμῷ καὶ τοῦ ἡρος εὐθὸς αρχομένου ναῦς ἔστειλαν. Θ. 7, 20, 1. Ἐποιήσαντο τὴν ξυμμαχίαν τοῦ χειμῶνος τελευτῶντος ἦδη καὶ πρὸς ἔαρ. Θ. 5, 39, 2. — Πολλῷ Θορόβψ καὶ πεφοβημένοι παρεσκευάζοντο. Θ. 3, 77, 1. [vgi. 3, 58, 3. 4, 18, 1. 69, 3.] Διὰ πολλοῦ θορύβου καὶ ἄσιτοι οἱ πλείους ἀντανήτοντο. Θ. 7, 40, 3. 'Από τε τῆς χώρας ἐτρέφοντο καὶ ἔργαζόμενοι μισοθοδ. Ξε. Έλ. 2, 1, 1. [τος]. Στρ. 3, 25, 2. 4, 26, 3.] 'Αδόνατοι ἡααν ἀποβήναι τῶν τε χωρίων χαλεπότητι καὶ τῶν 'Αθηναίων μενόντων. Θ. 4, 12, 2. 'Εγένετο πλούσιος οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὐδὲ δόντος τινός. Πλ. Μέν. 90. — 'Αθηναίοι εψηφίσαντο ναδς έξήποντα πέμπειν ες Σ:- πελίαν και στρατηγούς, βοηθούς μεν Έγεσταίοις προς Σελινουντίους, ξυγκατοικίσαι δε και Λεοντίνους. Θ. mit b. A. 6, 8, 2 ngl. zu 5, 9, 7. — 'Απέφαινε πολλήν εύπορίαν και φύσει καρτερόν δν τό χωρίον. Θ. 4, 3, 2. [ngl. 3, 36, 1.] Έπαινούμενοι μάλλον η τοίς άλλοις άπασι χαίρετε. Ες. Κο. 1, 5, 13. Οδ ναυτικής στρατίας μόνον δεί, άλλα και πεζόν πολύν ξυμπλείν. Θ. 6, 21, 1. Ο Πεδάριτος αυτός τε και το στράτευμα έχων προςέβαλε τῷ ἐρύματι. Θ. 8, 55, 3. Παρεβοήθει μετά τε το ξοτῶν οὐ πολλών και τοὸς Αργείους παραλαβών. Θ. 6, 101, 5. [μι 1, 26, 3.]
- 3. 4. Einem Cafus wird zuweilen ein Satz angeschlossen. Το γνώθι σαοτόν εστιν αν τα πράγματα ίδης [είδης Cobet] τα σαοτοδ κατ τί σοι ποιητέον. Μέ. 293. Δείξον το ψήφισμα και τίνες εγένοντό μου κατήγοροι. Δείν. 1, 51. Βεί. § 51, 13, 5 μ. Σή. 6, 63, 3. Οι κιθαρισταί σωφροσόνης τε επιμελοδιται και δπως αν οί νέοι μηδέν κακουργώσιτι Τλ. Πρω. 326. Έδεισε περί τε τοῖς εν Νισαίς Πελοποννησίοις και μή τα Μέγαρα ληφθή. Θ. 4, 70, 1. Ἐπιμέλειαν εξομεν τών προς τάς πόλεις διαπομπών άμα ες τε κατασκοπήν και ήν τι άλλο φαίνηται επιτήδειον. Θ. 6, 41, 2. Ἐναρμάχησαν ἀντίπαλα και ώς αὐτοὺς εκατέρους άξιοῦν νικάν. Θ. 7, 34, 5. ᾿Αρετή μισθούς τῆ ψοχῆ παρέχει ζώντός τε τοῦ ἀνθρώπου και ἐπειδάν τελευτήση. Πλ. πολ. 612. [Παρεσκεπάζοντο ώσπερ τε προεδέδοκτο και τών Συρακοσίων εναγόντων. Θ. 7, 18, 1. [υgl. z. Σή. 6, 72, 4.]
- A. 5. Leicht schließt sich auch einem Particip ein finnbermandter Sat an. Δοκεί σοι εδδαίμων είναι άνθρωπος δουλεύων τε καὶ φ μηδέν έξείη

- ποιείν ων επιθυμοί; Πλ. Λυ. 207. 'Αθηναίοι εβούλοντο επί Σικελίαν πλεόσαντες καταστρέψασθαι, ἄπειροι οἱ πολλοὶ ὅντες τοῦ μεγέθους τῆς νήσου καὶ δτι οἱ πολλῷ τινι ὑποδεέστερον πόλεμον ἀνηροῦντο ἢ τὸν πρὸς Πελοποννησίους. Θ. 6, 1. [υgί. 4, 126, 1.] ['Ανελόμενοι τὰ ναυάγια καὶ ὅτι αἰστοῖς οἰκ ἀντέπλεον, διὰ ταῦτα τροπαίον ὅστησαν. Θ. 1, 54, 4.] Διέρη ναῦς ἐυλλέξων καὶ ὅπως ἄλλαι ναυπηγηθείησαν. Ξε. Έλ. 1, 3, 17. [3. Σφ. 1, 73, 1 υgί. 4, 86, 1. 5, 83, 4.] Φάμῆς υετύαπό man einem Caine und Θάψε mit εἴτις, wie Σφ. 3, 21, 1. 35. 4, 69, 3. 128, 3. 5, 3, 3. 6, 32, 2, relative und hypothetifice Θάψε şu 1, 144, 3.
- A. 6. Einem relativen Sate wird zuweilen ein selbständiger angestigt, was auch Göthe u. A. sich öster ersauben, während man sonst bei einer solchen Berbindung lieber wie auch, während u. ä. gebraucht. [zu Ke. An. 1, 1, 2. vgl. z. Th. 6, 11, 1.] Οδα ήδη ανέγαλητος αν δικαίως είης εν τη πατρίδι, η σε τιμά καὶ σὸ πράττεις τὰ κράτιστα. Ξε. Έλ. 6, 1, 13. Έχω ήδη σοι λέγω δτι θγ ἄλλοι τε μακαριωτάτην ενόμιζον είναι βιστήν καὶ έγω σονεγίγνωσκον αδτοίς, ταύτην καὶ έγω νδν έχων διάξω. Βε. Κο. 7, 2, 27. 'Ανόητον επὶ τοιούτους ιέναι ων κρατήσας τε μή κατασχήσει τις καὶ μή κατορθώσας μή εν τῷ δμοίφ καὶ πριν ἐπιχειρήσαι ἔσται. Θ. 6, 11, 1. (Δαρείον Κορος μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἡς αδτὸν σατράπην ἐποίησε καὶ στρατηγόν δὲ αδτὸν ἀπεδειξε πάντων δσοι εἰς Καστωλοῦ πεδίον άθροίζονται. Ξε. άν. 1, 1, 2.) Κακία τινὶ καὶ ἀνανδρία τῷ ἡμετέρα διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖ (τὸ πράγμα), οδτινές σε οδχὶ ἐσωσαμεν οδ δὲ σὸ σα στόν. Πλ. Κρίτ. 45. (Οδδὲν προςδεόμεθα ἐπαινέτου δοτις ἔπεσι μὲν τὸ αδτίκα τέρψει, τῶν δ' ἔργων τὴν ὁπόνοιαν ἡ ἀλήθεια βλάψει. Θ. 2, 41, 2. vgl. Σης. 14, 17.)
- Μ. 7. Βου felbst versteht es sich daß man verschiedene Tempora und Modi verband, wenn es sinngemäß war. Οδ πειθόμεθα αδτοῖς αμφότερα, αλλ' εί θεοῦ ἡν, οὸν ἡν, φήσομεν, αισχροκερδής. Πλ. πολ. 408. Πολλάκις ξβλαψε δόξα μεγάλα τ' εἴργασται κακά. Εδ. Μήδ. 293. Ἰδοῦσα ἔσχον θαῦμα και περισκοπῶ. Σο. Ἡλ. 897. Βgl. § 53, 2. Ὑεγὰ ἐσκέφθαι φημί και οὸκ ἄν ἀρνηθείην. Δη. 21, 191. Σὸ μήτ' ἀποτρέπου τάληθές οὕτε κατατενῶ λίαν ἐγώ. Εδ. Ίφ. Α. 336. Οὸ κακὸν ἔχω μηδ' ἔχοιμι. ᾿Αντιφάνης 176, 2. Ὑεγὰ ἀναιδής οὕτ' εἰμὶ μήτε γενοίμην. Δη. 8, 68. Βgl. 3. Σh. 1, 131, 2. 2, 44, 1. 3, 113, 2. \$r. 3. Φίου. p. ΧΙΕΥΙΙ μ. § 54, 8, 2.
- Μ. 8. Leicht ift in manchen Berbindungen ber llebergang von einem Infinitiv zu einem selbständigen Sage. Λείπουσιν οἱ βάρβαροι ἀμαχητὶ τὸν μαστόν, ιστε θαυμαστόν πάσι γενέσθαι, καὶ ὁ πώπτευον δείσαι αὐτούς. Εε. ἀν. 4, 2, 15. Τὰ ἐπιτήδεια ἀνακεκομισμένοι ἡσαν, ιστε μηδὲν αὐτόθεν λαμβάνειν τοὺς ελληνας, ὰλλὰ διετράφησαν τοῖς κτήνεσιν ὰ ἐκ τῶν Ταόχων Εε. ἀν. 4, 7, 17. Ευνέβη ιστε πολέμου μὲν μηδὲν ἔτι ἄψασθαι μηδετέρους, πρὸς δὲ τὴν εἰρήνην μάλλον τὴν γνώμην είχον. Θ. 5, 14, 1. [zu 2, 47, 2. vgl. 8, 5, 2.]
- (A. 9. Auffallender find manche llebergünge von einem Particip zu einem bestimmten Berbum. [3. Th. 1, 57, 2.] Νόσω επιέζοντο κατ' αμφότερα, της τε ώρας τοῦ ένιωτοῦ ταύτης ούσης εν ή άσθενοῦσιν άνθρωκοι μάλιστα καὶ τὸ χωρίον άμα εν ψ έστρατοπεδεύοντο έλωδες καὶ χαλεπόν ήν. Θ. 7, 47, 2. Παρήν ὁ Γαδάτας άλλα τε δωρα πολλά καὶ παντοῖα φέρων καὶ άγων, ὡς ἀν εξ οίκου μεγάλου, καὶ ἴππους δὲ ήγεν. Ξε. Κυ. 5, 4, 29.)
- A. 10. Bon der Construction mit δτι oder ώς daß geht man zuweisen zu der mit dem Infinitiv sider; selten umgesehrt. Έςτηγγέλθη αδτοίς ώς είη Απόλλωνος έξω της πόλεως έορτή, και έλπίδα είναι έπειχθέντας έπιπεσείν άφνω. Θ. 3, 3, 3. Έλεγε τοίς προέδροις δτι έοβολή ές την Άττικην έσταιπροαποπεμφθηναί τε αδτός τούτων ένεκα. Θ. 8, 25. Bgs. Lysias 10, 15. [Διεβάων ώς φθείρεται τὰ πράγματα τὸν δ' αδ Τισσαφέρνην τάς τε ναῦς οδ κομίζειν και δτι κακοί τὸ ναυτικόν. Θ. 8, 78, 2 u. dort die A.]

### § 60. Btotik.

- 1. Als Subject des Sapes steht der Nominativ vgl. § 45, 2; ber Arcusativ beim Infinitiv gew. nur dann wenn es ein von dem Subject des Hauptverbums verschiedener Begriff ift. Bgl. § 55, 2 mit ben A.
- A. 1. Ueber eigenthumliche Erscheinungen bes Ro. § 45, 2, 1-4 und § 56, 9, 4.
  - M. 2. Ueber die Form des Do. für die des Bo. § 45, 2, 5.
- 2. Das Pradicat steht in bemselben Casus in welchem bas Nomen von bem es ausgesagt wird steht ober stehen mußte.
- A. 1. Es tann nämlich jenes Nomen oft fehlen, besonbers beim Infinitiv nach § 55, 2, 4 u. 6 vgl. § 51, 6, 3 u. 4.
- A. 2. Ueber ben No. und Ac. bei bopuá dorer buol § 48, 3, 6. Ueber ben Prädicativsgenitiv § 57, 3, 1. 3 u. 4; beim absoluten Ge. § 47, 4; fiber ben prädicativen Ge. § 47, 6 vgl. eb. 8 A. 2 u. 9 A. 2.
- A. 3. Selbst numerische Begriffe mit oder ohne Substantiv können sich, statt im Se. zu stehen, ihrem Nomen im Casus assimiliren vgl. § 47, 8, 2. Nothwendig ist diese Assimilation in dem Falle § 47, 28, 4. vgl. 50, 11, 1 u. 57, 3. 'H τάξις ήν έκατὸν ἄνδρες. Ξε. Κυ. 2, 1, 25. Τὸ ὁπλιτικὸν ή-θροίοθη διςχίλιοι. Θ. 5, 6, 4. (0ἱ 'Αρκάδες παρήσαν πολλοί ὁπλίται. Ξε. 'Ελ. 6, 5, 16.) Φόρον τέσσαρα τάλαντα έφερον. Θ. 4, 57, 4. 2, 13, 3. Εέρξης ἔστειλε πεντήκοντα μυριάδας στρατιάν. Λο. 2, 21. [vgl. Xe. An. 3, 5, 16.] (Τάφρος ἡν όροκτή βαθεία, τὸ εδρος ὸργυιαὶ πέντε. Ξε. ἀν. 1, 7, 14. vgl. An. 4, 5, 4. vgl. ετ. zu Xen. An. in εδρος.)
  - 3. Das Object bestimmen bie Regeln § 46-48.
  - A. 1. Ueber bie Abweichung durch Affimilation § 51, 10 u. 12.
- A. 2. Bas rücksichtlich ber Rection von Simplicien bemerkt ift gilt auch von Compositen, so weit es nicht ausbrücklich beschränkt worben. Also z. B. wie projest rivá so auch anoprojest rivá zc. Ueber die Casusbestimmungen durch Präpositionen s. unter diesen § 68.
- 4. Zu mehrern Berben gehörige Substantive ober Pronomina werden bei etwaniger Berschiedenheit der bezüglichen Berhältnisse dem nächsten Berbum angefügt, oft auch da wo dieses eben nicht übergewichtsliche Bedeutung hat.
- [A. 1. Selten zur Erscheinung kommt die Regel, wenn das Nomen Ein Mal im No., dann in einem obliquen Casus erforderlich ist. Hueiz et ukklouer rootoog expres, operdorgrav rip raxisty det (erg. huir). Se. dr. 3, 3, 16 n. 2, 5, 41.]
- '[A. 2. Noch auffallender richtet sich sogar nach einem parenthesenartigen Sate mit γάρ ein vorangehendes Nomen, wenn es dem Begriffe nach diesem mit angehört, auch in der Construction nach demselben, statt sich dem Hauptsate anzusigen. Ein Sprachgebrauch der sich jedoch auf den Jonismos und einige Stellen des Thuk. beschränkt. (3. Th. 1, 72, 1.) Των Σαμίων ήσαν γάρ τινες οδ οδχ δπέμειναν, ξουθέμεινοι ξομμαχίαν διέβησαν δπό νόκτα ές Σάμον. Θ. 1, 116, 4.]
- 5. Wenn zwei verbundene Berba ein gemeinsames Object haben, so setzt es ber Grieche auch dann wenn beide verschiedene Casus regieren, regelmäßig nur ein Mal, gewöhnlich in dem Casus welchen das zunächst stehende Berbum erfordert. [Kr. z. Dion. p. 119. vgl. p. 17.]

- Π. 1. So bei einer Berbindung durch καί, οδδέ, οδτε οδτε. (Ένδεής εστι καὶ οδκ έχει δ Έρως κάλλος. Πλ. συ. 201.) Πρός τοδς επιπλήττοντας καὶ νουθετοδυτας ό μας οδτω διατίθεσθε δυςκόλως ώσπερ πρός τοδς κακόν τι την πόλιν εργαζομένους. Ίσ. 8, 14, Φαίνεται δ δημος ταὶς άλλαις πολιτείαις μαχόμενος καὶ καταλόων. Ίσ. Παναθ. 148. Οδ δεὶ τοῖς παιδοτρίβαις έγκαλεῖν οδδ' ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. Πλ. Γό. 460. ()δχ εώρακα Πρωταγόραν πώποτε οδδ' ἀκήκοα οδδέν (erg. αδτοδ). Πλ. Πρω. 310. Διέγνωκας ὅτι πάντως συνεστέον Πρωταγόρα, δν οδτε γιγνώσκες οδτε δείλεξαι οδδεπώποτε, σοφιστήν δ' ὀνομάζεις. Πλ. Πρω. 313. Ίππον οδκ ἀν οληθείμεν δ ν οδθ' ὁρῶμεν οδθ' ἀπτόμεθα. Πλ. Θε. 195.
- A. 2. Am häufigsten erscheint die Regel bei Berbindung eines Barticips und seines bestimmten Berbums. 'Ανόητον επί τοιούτους λέναι ὧν πρατήσας μή πατασχήσει τις. Θ. 6, 11, 1. (Λόπη οδ αν έθας γενόμενος αφαιρεθή τις. Θ. 2, 44, 2.) Τοῖς θεοῖσι χρή θύοντας αλτεῖν τὰγαθά, μαντείας δ' ἐαν. Εδ. Έλ. 754. Τεθνηπόσιν έλεγεν, οἶς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξιπνούμεθα. 'Αρ. βά. 1175. Τὰ τῶν θεῶν ἔχοντες ἐπιμελούμεθα. Εδ. Φοί. 556.
- Μ. 3. Doch sann auch das entferntere Berbum, wenn es bedeutsamer ist, den Casus des gemeinsamen Objects bestimmen; dies selbst bei einer Berbindung mit καί oder μέν-δέ. Βάλλειν δεήσει άναιρουμένους ταῖς βώλοις. Ξε. Κυ. 2, 3, 17. Ἐγὼ όμᾶς ἐγείρων καὶ πείδων καὶ δνειδίζων ενα εκαστον οδδέν παόσμαι. Πλ. άπ. 30. Πᾶς πάντα καὶ διεδίδασκε καὶ ἐπέπληττε τὸν μὴ καλῶς αὸλοῦντα. Πλ. Πρω. 327. Ἐπιτιμᾶ καὶ ἀποδοκιμάζει τῶν ἀρχόντων τισίν. Λυ. 6, 33. ᾿Αντείπον καὶ ἐλοιδόρησα ἐκείνω ὧν ἡν άξιος. ᾿Ανδ. 1, 67. Φαίνεται ἡ ψυχὴ τὰ μέν ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ νουθετοῦσα ταῖς ἐπιθυμίαις. Πλ. Φαίδ. 94. [Εςι. βκιις με Ευτ. Φετακί. 227 μ. εοδεσ μι Soph. Ν. 476 S. 268.]
  - A. 4. Bon selbst versteht es sich daß, wenn die verbundenen Berby denselben Casus regieren, das gemeinsame Object nur Ein Mas gesett wird. Έν
    φρονίμοις περί τῶν μεγίστων τάληθη είδότα λέγειν ἀσφαλές. Πλ. πολ. 450.
    Ή τοῦ σώματος νοσοτροφία ἀπείργουσα αὐτὸν τῶν πολιτικῶν κατέχει. Πλ.
    πολ. 496.
- A. 5. Auch von einer Präposition regiert kann ein Romen als Object (als bloßer Ac.) zu einem Berbum mit gehören. [3. Th. 1, 114, 1.] Μέρος τι πέμψας πρός τό φρούριον αίρει. Θ. 7, 3, 4. Οδδέν φροντίζει έξ δποίων άντις έπιτηδευμάτων έπι τὰ πολιτικά κων πράτες. Πλ. πολ. 558.

A. 6. Ueber relative und interrogative Objecte § 51, 9, 2. 17 A. 4 ff.

6. Benn einem relativen Sate ein zweiter durch eine copulative oder adversative Conjunction angeschlossen wird, so pflegt man das Relativ bei diesem nicht zu wiederholen; sondern läßt es entweder ergänzen oder dasilir ein entsprechendes demonstratives oder erforderlichen Falls ein persönliches Pronomen eintreten. Aga per exelvou ήμιτν βιωτόν διεφθαρμένου ο τὸ άδικον μὲν λωβάται, τὸ δὲ δίκαιον δνένησιν; Πλ. Κρίτ. 47.

A. 1. Am regelmäßigsten ist die Anstassung, wenn ein Ro. 3um zweiten Sate ersorderlich wäre. Δοκεί τοις πολλοίς ανθρώποις ψ μηδεν ήδο των τοιούτων μηδε μετέχει αδτών οδικ άξιον είναι ζην. Πλ. Φαίδ. 65. Τοότοις απατικ έκείνοι οίς τι μέλει της αδτών ψυχης, άλλα μη σώματα πλάττοντες ζωσι χαίρειν είπόντες οδ κατά ταδτά πορεύονται αδτοίς. Πλ. Φαίδ. 82. — "Ημάς, οίς κηδεμών μεν οδδείς πάρεστιν, έστρατεύσαμεν δ' επ' αδτόν, τί αν οδό-

μεθα παθείν; Εε. άν. 3, 1, 17.

A. 2. Als obliquer Casus wird beim zweiten Sate das personstitute Bronomen nothwendig, das demonstrative (gew. ein Casus von αδτός), wenn die Deutlichkeit es ersordert, gesett. Οίκε πολύ μείζων ή ύμετέρα της έμης, οί γε οίκες μέν χρησθε γή τε και οδρανώ, κλίναι δ΄ ύμιν είσιν όποσαι γένοιντ' αν εόναι έπι της γής. Εε. Κυ. 5, 2, 15. Και νύν τι χρη δραν,

δοτις εμφανώς θεοις εχθαίρομαι, μισει δέ μ' Έλλήνων στρατός; Σο. Α΄. 457.

— "Οστις λέγει μεν εὐ, τὰ δ' ἔργ' εφ' οἰς λέγει αἰσχρ' ἐστίν αὐτοῦ, τοῦτον αὐν αἰνῶ ποτε. Εὐ. Παλ. 6. Φήσουσί τινές με διεξιέναι τοὺς νόμους αθς Λυκοῦργος μεν ἔθηκε, Σπαρτιάται δ' αὐτοῖς χρώμενοι τυχχάνουσιν. Ίσ. 12, 152. Οὐκ ἐπιτρέψομεν ἀν φαμεν κήδεσθαι καὶ δεῖν αὐτοὺς ἀνδρας ἀγαθοὸς γενέσθαι γυναίκα μιμεῖσθαι ἀνδρας ὄντας. Πλ. πολ. 395. — ("Α δι' ἐτέρων ἐπράχθη καὶ οὸ χαλεπόν ἡν περὶ τούτων πυθέσθαι, ἐτόλμησε ψευσάμενος τέτταραι καὶ εἴκοσι μναῖς τοὸς αὐτοῦ θυγατριδοῦς ζημιῶσαι. Λυ. 32, 27. Πολλαὶ πράξεις ἡδη τοιαῦται γεγόνασιν ᾶς ἐν ἀρχῆ μεν ἄπαντες ὑπέλαβον είναι συμφορὰς καὶ τοὶς παθοῦσι συνηχθέσθησαν, δστερον δὲ τὰς αὐτὰς ταύτας ἔγνωσαν μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίας γεγενημένας. 'Ίσ. 6, 103.) — 'Αριαῖος, ὃν ἡμεῖς ἡ-Φέλομεν βασιλέα καθιστάναι καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πατά μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὐτος νῦν ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν πειράται. Εε. ἀν. 3, 2, 5.

- (A. 3. Ein ähnlicher Gebrauch findet sich auch bei Berbindung eines Barticips mit einem Berbum. Βούλομαί σοι κάκείνας τας εθφροσύνας δηλώσαι δααις έγω χρώμενος, δε' ήν ίδιώτης, νον, έπειδή τύραννος έγενόμην, αλοθάνομαι στερόμενος αδτών. Εε. Ίέρ. 6, 1.)
- [A. 4. Seltener erscheint auch im zweiten Satze ein Relativ, wie Her. 3, 40, 2, Thul. 2, 43, 3. 44, 1. 4, 92, 2. 6, 4, 3. 89, 5. 101, 1. Plat. Eathyb. 278, e; dagegen in der Anaphora Od.  $\beta$ , 131, Eur. Balch. 443 u. ofter.]
- 7. Zu ergänzen ist im Griechischen sehr häusig sowohl bas Subject als bas Object, beibe besonders wenn sie als wenig betonte personliche Pronomina, einen kurz vorher erwähnten Begriff erneuernd, eintreten würden, aus dem Zusammenhange sich von selbst ergebend: er, sie, es; ihn, sie, es; bemfelben, derselben zc. [Register zu Kr.8 Ausgaben u. Subject und Object.]
- Α. 1. Ueber das Subject der dritten Berson § 51, 5, 3. Auch das zu ergänzende Object ist gewöhnlich ein Pronomen der dritten Berson: αδτόν, αδτό τε. Bon der ersten und zweiten Berson sehst stütsen Berson: αδτόν, αδτό τε. Bon der ersten und zweiten Berson sehst stüssen der im Berdum enthaltene) Nominativ das κατώς μέν πράττοντας (ετg. αδτοδς) μή δύνασθαι περιοράν, άλλα βοηθείν άτοχοδοιν (ετg. αδτοίς), εὐτοχούντων δὲ (ετg. αδτών) λοπείσθαι. Ξε. άπ. 3, 9, 8. 'Εμπιπλάς άπάντων την γνώμην ἀπέπεμπεν (ετg. αδτούς). Εε. άν. 1, 7, 8. 'Επαγγειλαμένου τοῦ 'Αγησιλάου την στρατείαν διδόασιν (ετg. αδτῷ) οἱ Λακεδαιμόνιοι δσαπερ ήτησεν. Εε. Έλ. 3, 4, 3. Αὶ δοκοῦσι κάλλισται τῶν ἐπιστημῶν καὶ ἐμοι πρέποιεν ἀν μάλιστα ἐπιμελομένω (ετg. αὐτῶν), ταύτας μοι ἐπιδείκνοε. Εε. οἰκ. 4, 1. "Ην τις μαλακύνηται, μή ἐπιτρέπετε (ετg. τοῦτο αὐτῷ). Εε. Κυ. 3, 2, 5. Τοῦτο ἔμοιγε φαίνεται δτι σδιπάς γε καρτερία ἀνδρία σοι φαίνεται, τεκμαίρομαι δὲ (ετg. τοῦτο) ἐνθένδε. Πλ. Λάχ. 192. Μή οἴου τὰ μόνα ἡμίν ἀγαθὰ ὄντα ὁμῖν παραδώσειν (ετg. ἡμᾶς). Εε. ἀν. 2, 1, 12. Βgί. § 47, 4, 3 und § 51, 6, 3 u. 4.
- Α. 2. Αεφινίας ift zuweilen aus einem (meist vorhergehenden) Abjectiv ein Prädicats accusativ zu ergänzen. Ποιητής δ Ερως σοφός οδτως ώστε και άλλον ποιήσαι (erg. σοφόν). Πλ. συ. 196. Εύνισμεν ώς οι σοφισταί αδτοί τε άντειπείν δείνοι τούς τε άλλους δτί ποιοδοίν (erg. δυνατούς) άπερ αδτοί δυνατοί. Πλ. συ. 232.
- (A. 3. Bei manchen Berben schwebt ein Nomen vor dessen Begriff sie selbst anregen. So zuweilen auch ein Nomen mit einer Prüposition. Adrág τε έσπενδε καί τοίς νεανίσκοις έγχειν (erg. οίνον) έκελευσεν. Εε. άν. 4, 3, 13. Ξενοφων ύπελάσας ήρετο εί τι παραγγελλοι· δ δ' επιστήσας (erg. τόν εππον) είπεν. Εε. άν. 1, 8, 15. [Dial. Sy. A. 4] Παρήγγειλε τολς τοξότας επιβεβλήσθα αίν. 1, 8, τά τοξεύματα) επί ταίς νευραίς. Εε. άν. 5, 2, 12. Των εππων των μέν καταβεβγκότων (erg. άπό των εππων), των δ' έτι άναβαινόντων (erg. έπὶ τολς εππους) έπελαύνουσιν. Εε. 5, 4, 39.)

- A. 4. Bei andern Berben fann ein ihnen sinnverwandtes Romen als Object gedacht werden. Πέμπων (erg. ἄγγελον) τὰ δπλα παραδιδόναι ἐπέλευεν. Εε. ἀν. 2, 3, 1. Αδτόμολοι ἀπήγγελλον (erg. ἀγγελίαν) Κόρφ περί τῆς στρατιάς. Εε. ἀν. 1, 7.2. 'Ορώσιν οἱ διδόντες εἰς τὰ χρήματα. Εδ. Πελ. 7. 'Οταν ὁ δαίμων εδ διδῷ, τί δεῖ φίλων; Εδ. Όρ. 667. Bgl. Xe. Ant. 3, 1, 34 u. § 52, 1, 2.
- 11. 5. Bei einigen Berben schweben ganz unbestimmte sachiche Objecte vor. Bgl. § 52, 1, 5. Θεράπευε τον δυνάμενον, άνπερ νοῦν έχης. Μέ. μο. 244. Τὰ μὴ δυνάμενα τῶν ὁποζυχίων ήρπαζον. Βε. ἀν. 4, 5, 12. Οὸ παντελῶς δεῖ τοῖς πονηροῖς ἐπιτρέπειν, ἀλλ' ἀντιτάττεοθαι. Μέ. 8.
- A. 6. Aehnlich tann ein allgemeiner persönlicher Begriff, wie τινά, ανθρώπους als Object bei einem gesetzten Brübicat vorschweben. Τὰ κακῶς τρέφοντα χωρί ανδρείους ποιεί. Μέ. 62. Τὸ μεν θάρους άμελειάν τε καὶ ράθυμίαν καὶ ἀπείθειαν εμβάλλει, ὁ δὲ φόβος προςεκτικωτέρους τε καὶ εδπειθεστέρους καὶ εδτακτωτέρους ποιεί. Ξε. απ. 3, 5, 5. Bgl. § 52, 1, 3 und 55, 2, 6.
- 8. In einzelnen Berbindungen stehen Prapositionen mit ihrem Casus im Berhältniffe eines blogen Casus: περί εξασσεν απέθανον, απέκτεεναν ungefähr zwanzig fieben, töbteten sie.
- Μ. 1. So gebrauchte man bei Bablen είς gegen und περί ungefähr mit dem Ac. allgemein im Berhältniffe eines No., Ac. und Subjectegenitivs. Σονεβοήθησαν είς είκοσι μάλιστα ίππέας. Θ. 7, 30, 3. ᾿Απέθανον αὐτῶν περί τριακοσίους. Εε. Έλ. 4, 6, 11. Ευνελέγησαν ὁπλίται τῶν Λακεδαιμονίων ἐς ἐξακοσίους. Εε. Έλ. 4, 2, 16. Διέφθειραν ἐς ὀκτακοσίους. Θ. 7, 32, 2. (Περιτογχάνουσι τοῖς λελομένοις, ὡς περί ἐκατὸν οδοιν. Εκ. Έλ. 5, 4, 14.) Ἦθη συνειλεγμένων ὡς περί ἐπτακοσίους λαβών αὐτοὸς καταβαίνει. Εε. Έλ. 5, 4, 5. Ἡν κατάπληξις παρὰ τοῖς πολιορκουμένοις, καίπερ ὄντων τῶν μισθοφόρων εἰς μυρίους. Πολ. 1, 42, 11. Цεθετ ὰμφί Rr.s Ler. μι Χε. Απ. 11. ό, ἡ, τό 8, c.
- [A. 2. Aehnlich findet sich dend dexa σταδίους eine Strede von zehn Stadien als No. und als Ac., auch mit einem bavon regierten Ge. Man denke sich dies wie ent dexa σταδίους τι, entsprechend einem τό ent d. στ. strit. Unal. 1 S. 157. vgl. 3. Th. 6, 34, 7.] Κατεσκάρη των τειχών των μακών επί δέκα σταδίους έκατέρου. Λυ. 13, 8. "Ην αντί τοῦ kπί δέκα σταδίους έκατέρου. Αυ. 13, 8. "Ην αντί τοῦ kπί δέκα σταδιούς τοι ναμαρών τειχών δια τά μακρά τείχη διασκάψαι. Λυ. 13, 13. Προδικαλούντο των μακρών τειχών έπὶ δέκα σταδίους καθελείν έκατέρου. Ξε. Έλ. 2, 2, 14.]
- [A. 3. Eben so gebraucht besonders Thut. ent notó eine weite Strecke hin, ent μέγα einen großen Theil. Bgl. § 68, 42, 1. 'Απέφαινεν έρημον δν τό χωρίον αιδτό τε και έπι πολύ της χώρας. Θ. 4, 3, 2. (Reg. 3. Th. 11. πολός.) 'Εσεσιδήρωτο έπι μέγα τοῦ ξόλου. Θ. 4, 100, 2. 3. Th. 2, 76, 3.]
- [A. 4. Achnlich findet sich besonders bei Thuk. auch das distributive κατά mit dem Ac., z. B. in καθ' έκάστους und καθ' έκαστου, im Berhültnisse eines (Ac.) Ao. od. Da.: die, den einzelnen, im Einzelnen; κατά δίκα je zehn. [z. Th. 4, 32, 3. 47, 2.] 'Ενθυμείσθε καθ' έκάστους τε καὶ ξόμπαντες. Θ. 7, 64, 2. Βραχοτάτφ ἄν κεφαλαίφ, τοῖς τε ξύμπασι καὶ καθ' ξ-καστον, τῷδ' ἀν μὴ προέσθαι ἡμᾶς μάθοιτε. Θ. 1, 36, 4. 'Ο Νικίας κατά τε ξθνη, εκιπαριών έκαστα, καὶ ξόμπασι τοιάδε παρεκελεύετο. Θ. 6, 67, 4.]
  - 9. Ueber den Infinitiv in Casusverhältnissen § 50, 6, 1-9.
  - 10. Als Cafus ericheinen häufig auch Gate.
- A. 1. Selbständige Sätze in der Regel nur wenn durch ben Artitlel substantivirt nach § 50, 6, 10; relative meist ohne denselben nach § 51, 18, 1—6, selten mit dem Artitel § 50, 8, 20. Aehnlich finden fich auch hypothe-

τίς φε οθετ τεπροταίε Θάβε. 8 gl. \$ 59, 2, 5 G. Βίος ἐστὶν ἄν τις τῷ βίως χαίρη βιῶν. Μέ. μο. 656. Τὸ ἐχορὸν τοῖς ξοναγωνιουμένοις οὸ τὸ εὄνουν τῶν ἐπικαλεσαμένων φαίνεται, ἀλλ' ἢν τῶν ἔργων τις δυνάμει πολὸ προὄχη. Θ. 5, 109. Σοφιστὰ μισθὸς κάλλιστός ἐστι καὶ μέτιστος ἢν τῶν μαθητῶν τινες καλοὶ καὰγαθοὶ καὶ φρόνιμοι γένωνται. Ἰσ. 15, 220. — Φιλανθητῶν σιος καραιγόρεσθε ἢν τι ἐᾶτε αὐτοὸς ἔχειν. Εε. Κυ. 7, 5, 73. — Τὸ σπεόδειν σοι καὐτῷ παραινῶ κεὶ (καὶ εἰ) τινος κήδει πέρι. Σο. Φι. 6, 20. — (Δουλοῖ ἄνδρα ὅταν ξυνειδ ἢ μητρὸς ἢ πατρὸς κακά. Εὐ. Ἱπ. 424. 8gl. 3, 88, 124.)

Α. 2. 3π solden Berbindungen sindet sid guweisen εί τις ohne Berbum, als welches bald elvai zu ergänzen, bald das Berbum des Hauptsates wieder-holt zu densen ist. Bon dieser Beise aus ist wie δοτις, δπότερος auch εί τις völlig adjectivisch geworden: δτοο δή oder εί του πείθοντος είχι, δ. α. πείθοντος δοτις δή έπειθε, dann scheckweg gleich mit πείθοντός τίνος. Βχί. § 51, 15, 1 μ. z. Εή. 4, 128, 3. 7, 21, 5. Των νέων τινά αίρήσει, Θεαίτητον τόνδε ή και των άλλων εί τίς σοι κατά νοῦν. Πλ. Σο. 217. — Οι άλλοι άπώλοντο όπό τε των πολεμίων και τῆς χιόνος και εί τις νόσω. Βε. άν. 5, 3, 4. Οδα άπέθανον αδτών πλήν εί τις εν τῆ ξυμβολή όπο Τεγεατών. Βε. Έλ. 4, 2, 21. [vgl. Σή. 4, 26, 3.] — Πάντας ἐξῆγεν, ἐλαύνοντας βοῦς, αίγας, οἰς, σῆς και εί τι βρωτόν. Βε. Κυ. 5, 2, 5. — (Πολεμοῦνται ἀσαρῶς ὁποτέρων ἀρξάντων. Θ. 4, 20, 3. Ἐξῆν ὁποτεροιςοῦν προκαλεσαμένοις διαμάχεσθαι. Θ. 5, 41, 2. Βχί. 51, 15, 2)

Zweiter Abschnitt: Bon ben Sätzen.

# § 61. Subject und Pradicat.

## I. Das Gubject an fic.

- 1. Das Subject eines Sates ift entweber perfönlich ober unperfönlich. Das perfönliche Subject ber ersten und zweiten Berson wird, wenn es nicht betont ist, bloß durch die Form des Berbums ausgedrückt. Bgl. § 51, 1 u. 60, 7, 1.
- 2. Fir die erfte Berson des Singulars gebrauchte man auch, in der Prosa jedoch felten, die erfte Person des Plurals.
- A. 1. Dies geschah ursprünglich wohl in sofern der Sprechende seine Angehörigen mit betheiligt dachte. [Isotr. 12, 16. 21, Her. 7, 160, 2.] Doch bald erlosch biese Begiehung und es sinden sich nicht bloß sehr plögliche Bechsel beider Rumeri, sondern auch (bei Tragisern) aussallende Bermischungen. Ως Ködent et der granden danei habei, robro nespaschund artyrhaaodau. Es. Ko. 8, 1, 48. (Ob diraciws, ην θάνω, θανούμεθα. Εδ. Τρφ. 304.) "Ηλιον μαρτυρόμεθα δρώσ' ά δράν οδ βούλομαι. Εδ. Ήρ. μ. 858. Bgs. Lobed zu So. Ai. 191 p. 152.
- **A.** 2. Eben so sinden sich auch die obliquen Casus von ήμετς für die von έχώ. Οδδ' άμελετν ήμων έθέλουσιν, άλλ' απί τι φλαδρον περί έμοδ λέγουσιν. 'Ισ. 12, 16.

- 3. Die zweite Berson bes Singulars wird auch, gleichsam ibell, an jeden bezüglichen Gorer ober Lefer gerichtet, für unfer man gebraucht.
- A. 1. Dieser Gebrauch ist bei Weitem nicht so ausgedehnt wie im Lateinischen, meist beschränkt auf Berbindungen wie eldes är cerneres, man hätte sehen können, ήγήσω är man hätte glauben sollen, ήγήσωιο är credideris, man möchte glauben, u. ä. Bal. § 54, 3, 10. (Daneben tis, wie Ke. Anr. 7, 1, 38 u. 3. An. 1, 5, 8.) Ων ζώντες ήγγελμένοι ήσαν οί προςήνοντες, δλίγοος är eldes. Εε. Κο. 6, 4, 16. Ἐπέγνως är èxet οδδένα οὅτε δργιζόμενον πραφής οὅτε χαίροντα ὁβριστικῶς γέλωτι, άλλι ἰδών αν αὐτοὸς ήγήσαιο αν δάντι ές κάλλος ζήν. Εε. Κο. 8, 1, 33. 'Ορών ταδτα ήγήσαιο αν Λακεδαιμονίοος μόνους τῷ ὄντι τεχνίτας τῶν πολεμικῶν είναι. Εε. Λακ. π. 13, 5. ['Εν ἴσφ χρόνφ άλλφ ήξεις εἰς τοὸς Αδτομόλοος ἐν δσφπερ ἐξ 'Ελεφαντίνης ήλθες ἐς τὴν μητρόπολιν τῶν Αἰδιόπων. 'Ηρ. 2, 30, 1.]
- (A. 2. Aehnlich findet sich auch eine por nach § 54, 4, 3. Eine por ri robr' anerder rodnog avores dypotar. 'Ap. 'Ax. 328. Bgs. § 63, 4, 1.)
- 4. Das Subject der dritten Berson wird mo wir ein unbetontes er, sie, es, sie, auf einen vorhergehenden Begriff bezogen, gebrauchen, gleichfalls nicht gesetzt. Bgl. § 60, 7, 1.
- (A. 1. Sogar aus einem Plural fann der Singular als Subject ergünzt werden. Oddsiz nodazet τους άδικουντας τούτου ένεκα δτι ήδίκη σεν. Πλ. Πρω. 324. Bgl. Th. 3, 17, 2.)
- A. 2. Bei Gegensätzen ist nach alla sund del aus einem vorhergehenden oddess oder μηδείς als Subject έκαστος zu denken. [zu Xe. An. 1, 3, 15 n. z. Th. 4, 10, 1.] 'Εμοι οδδείς δοκεί είναι πένης ων άνοσος, αλλ' αεί νοσείν. Σο. αποσ. 325. Μηδείς φθύνφ το μελλον ακούση, αλλ' αν αληθές ή σκοπείτω. Δη. 20, 74.
- Α. 4. So ergünzte ber Grieche δ δεός oder Ζεός zu δει (hinzugefflat A. μ., 25 vgl. Ar. Wo. 368), νίφει, αστράπτει, [καθό ή τοιαότη δνέργεια έξαιρέτως τῷ Διὶ δναπέμπεται Άροιι. Εμπ. 2, 5]. Αική findet fich z. B. δ δεός δει θετ. 2, 13, 3. 3, 117, 2; χιονίζει θετ. 2, 22, 2, χειμάζει Χεπ. Οίί. 8, 16, δετ. 7, 191, σείει Ατ. Αμί. 1142, Σημί. 4, 52, 1, (Ποσειδών θετ. 7, 129, 3). Selbft σοσκοτάζει ift wohl hieher zu ziehen [vgl. Bolyb. 31, 21: σοσκοτάζοντος άρτι τοδ δεοδ]. Filr unser es regnet ic. sagte man, entsprechend dem ποιεί (δ δεός) δδωρ, δετόν (Ατ. Μεθρ. 261. 63 vgl. Χεπ. Οίί. 20, 11: δδωρ δ άνω δεός παρέχει), γίγνεται δδωρ (Σήμί. 6, 70, 1 vgl. 2, 5, 1 und Lex. Χεπ. und δδωρ) mit άνωδεν (4, 75, 3), πολό εξ οδρανοδ (2, 77, 4) wie δδωρ πολό τίν (εδ. 4, 4, 8), χάλαζα (Φεll. 4, 5, 4) wie bon Donner und Bagel γίγνεται χρών (εδ. 4, 4, 8), χάλαζα (Φεll. 4, 5, 4) wie bon Donner und Blü γίγνονται βροναλι αλι αστραπαί (Σήμί. 6, 70, 1 vgl. 2, 77, 4).
- A. 5. Ohne Subject findet sich die britte Person, des Singulars silr unser man, wenn schon ein Sat vordergegangen dei dem ein allgemeiner Begriff wie riz (τινά) vorschwebt. Ἡδό τὸ εἶεσθαι τεύξεσθαι ὧν ἐφίεται. ᾿Αρλ. βητ. 2, 2, Οδα ἔστιν δρθῶς ἡγεῖσθαι, ἐὰν μἡ φρόνιμος ἡ. Πλ. Μέν. 97. Δεὶ αὐτον έαυτὸν μάλιστα φυλάττειν δπως μἡ ἀδικήσει. Πλ. Γο. 480. Ἐπείνη καλλίστη ἀπαλλαγή, ἑαυτὸν παρασκευάζειν δπως ἔσται ὡς βέλτιστος. Πλ. ἀπ. 39.

- (ম. 6. Auf ein so vors web en des τίς, τινές oder ἄνδρωποι fann side ein Casus (meist ein obliquer) von αδτός, έαυτοδ beziehen, selbst in einem Rebensate. Οδα ένι αδτόν άργοδντα οδδέ τοις φίλοις επιτάττειν, μήτι γε τοις θεοίς. Αη. 2, 23. 'Ηδό τοι ἀνδρειόν τι καὶ καλὸν εἰπόντα καὶ ποιήσαντα μνήμην εν οίς εθέλει παρέχειν έαυτοδ. Ξε. άν. 6, 3, 24. Οδ δεί έπὶ τὸ αδτίκα ήδὸ προϊέναι αδτούς. Ξε. Κυ. 7, 5, 76. 'Η τυραννίς ἀναγκάζει καὶ ταῖς έαυτῶν πατρίσιν ἐγκαλεῖν. Ξε. 'Ιέρ. 5, 4. Της ζημίας μεγίστη τὸ ὁπό πονηροτέρου ἀρχεσθαι, ἐὰν μὴ αδτός ἐθέλη ἄρχειν. Πλ. πολ. 347. Αἰσχρὸν νενόμισται μὴ φάναι συμβουλεύειν, ην μή τις αδτῷ ἀργόρον διδῷ. Πλ. Γο. 520. Τὼ ἄνδρε οἶω τε ποιῆσαι δυνατόν είναι αδτόν αδτῷ βοηθείν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἀν τις αδτόν ἀδικῷ. Πλ. Εδθόδ. 273.
- Α. 7. Auch die dritte Person des Plurals des Präsens sieht ohne Subject sir unser man, in sosen die Handlung von Menschen allgemein, wenn auch undestimmt ausgesagt wird, besonders dei Berben der Aeußerung. Reg. zu Th. n. Subsect. Eben so das Impersect von Berichtersattern (vgl. § 53, 2, 2); hin und wieder auch sonst, wie Th. 2, 51, 2, ken. An. 1, 9, 5. Πόνος, ως λέγουσιν, εδαλείας πατήρ. Εδ. Δια. 2. Καὶ δις καὶ τρίς φασι καλόν είναι τὰ καλά λέγειν τε καὶ έπισκοπείσθαι. Πλ. Γο. 498. Οδ που άμαθία γε, άλλ' έπιστήμη εδ βουλεύονται. Πλ. πολ. 428. Τὰς οπουδάς οίονται δείν ένεκα παιδιών γίγνεσθαι. Πλ. νό. 803 'Ενόμισεν, δπερ πάσχουσιν έν τοίς μεγάλοις άγωσιν, πάντα έτι σφίσιν ένδεᾶ είναι. Θ. 7, 69, 2. 'Ηι ἐπὶ Ποτίδαιαν έρχονται προςεκάθητο τῷ πόλει. Θ. 4, 130, 2. [vgl. Φετ. 2, 106, 1.]
- A. 8. Ueber ben Wechsel bes Subjectes Rr. De auth. p. 32 vgl. 48; Aber die Erganzung eines Subjectes aus einem synonymen Worte xc. Rr. Reg. 3. Th. u. Subject.
- 5. Ohne Subject steht die britte Berson in sofern unbestimmt ein allgemeiner Begriff von Personen ober von einer Sache vorfcwebt: irgend wer, irgend welche, etwas.
- Μ. 1. Θο stehen (scheinbar) ohne Subject, ihr Prüdicat mit enthaltend, κοτιν und eloiν es ist, sind vorhanden mit einem das Subject vertretenden relativen Sate, aus dem man das zuweilen auch zugestigte τις (τινές, τι, τινά) denken kann. ('Ανάγκη πάσι τοίς στρατευομένοις είναί τινα δτφ σκηγής μελήσει. Ξε. Κο. 4, 2, 34. Είσί τινες οί τῶν τοιούτων καταγελώσιν. Πλ. Λάχ. 178.) Τῶν σομμάχων όμιν είσιν οί διαλέγονται περί φιλίας. Ξε. Έλ. 6, 4, 24. Είσι τῶν νήσων αι ἡπείρωνται. Θ. 2, 102, 3. Οι δστερον προντες είσιν οί έπλανήθησαν. Θ. 7, 44, 8. 'Η παν οί καὶ πῦρ προςέφερον. Εε. ἀν. 5, 2, 14. Ββι. At. Stud. 2 S. 62 f., 3. Σh. 2, 49, 5. Lieber είσι δὲ οί καί μ. είσι δὲ καὶ οί μι 7, 57, 3.
- Μ. 2. Der Singular findet sich besonders in der Frage έστιν δστις —; und in ούα έστιν δστις —; [Aftermativ zu Ke. An. 1, 8, 20 u. zu Th. 2, 94, 3. Cimsley Med. p. 374?] Έστιν δστις βοόλεται άθλιος και κακοδαίμων είναι; Πλ. Μέν. 78. Έστιν δτφ άλλφ τών σπουδαίων πλείω επιτρ πεις ή τη γρυαικί; Ξε. οίκ. 3, 12. (Εσθ' δτφ θρασόνεται. 'Αρ. νε. 1349.) Έστι πρός δποίον βίον άλλον ή τον κολακεύοντα είκότως τρέψεται; Πλ. πολ. 538. Οδα έστι θνητών δστις έστ' έλεύθερος; Εδ. Έπ. 864. Οδα έστι περί δτοο οδα άν πιθανώτεραν είποι δ ρητορικός μάλλον ή άλλος δστιςούν. Πλ. Γο. 456. (Οδδείς έστιν δντιν' οδ περενάκικε Φίλιππος τών αὐτῷ χρησαμένων. Δη. 2, 7. Οδα έστιν οδδείς δστις οδχ αδτῷ φίλος. Μέ. μο. 407. Οδα έσδ' δποίον στάντ' άν ἀνθρώπων βίον οδτ' αἰνέσαιμ' άν οῦτε μεμψαίμην ποτέ. Σο. 'Αντ. 1156. Οδα άν είη δστις οδα επί τοῖς γεγενημένοις έγανακτοίη. Λο. 1, 1.)
- A. 3. "Earer ift so fehr absolut geworden, der Idee des Numerus und Tempus entsteidet, daß es sogar mit dem Plural (nicht bloß des Neutrums) von de und darie verbunden und auch auf die Bergangenheit bezogen wird sogl. § 63, 4, 4], so daß korre of, okteues so v. ift a. keroi; ode korre of, okteues

ίο υ. α. οὐδένες. (Ueber bie Bweifel gegen ben Νο. ἔστιν οἴ  $\mathbf x$ τ. 31 Χεπ.  $\mathbf x$ π. 5, 10, 6 μ. 3.  $\mathbf x$ τ. 1, 7, 11, οὐκ ἔστιν οἴτινες Μίποδ 320, α.) "Ακων ἔστιν οὖς ἐγὼ ἐπαινῶ καὶ φιλῶ. Πλ. Πρω. 346. Οἱ στρατηγοὶ ἔστιν ἐν οἶς τῶν στρατηγικῶν ἔργων οὐ γνώμη διαφέροντες ἀλλήλων οἱ μὲν βελτίονες οἱ δὲ χείρονές εἰσιν, ὰλλὰ σαφῶς ἐπιμελεία. Ξε. οἰκ. 20, 6. "Εστιν οὕςτινας ἀνθρώπων τεθαύμακας ἐπὶ σοφία; Ξε. ἀπ. 1, 4, 2. Προγόνων καλὰ ἔργα οὐκ ἔστιν οἶς μείζω καὶ πλείω ὑπάρχει ἢ ᾿Αθηγαίοις. Ξε. ἀπ. 3, 5, 3. — "Υποπτοι ἐγένοντο ἔστιν ἐν οἶς οὐ ποιοῦντες ἐκ τῶν ξυγκειμένων. Θ. 5, 25, 2. Στρατιάν εἰχεν ἐκ τῶν ἐν Σικελία πόλεων ἔστιν ὧν. Θ. 7, 11, 1. "Εστιν ἀφ' ὧν χωρίων ὁπλίτας εἰχον. Θ. 8, 65, 1. [3.  $\mathbf x$ 6, 7, 25, 5. vgl. 31 7, 11, 2. 1, 6, 4 μ. 23, 3.]

- (A. 4. Selbst ήν verbindet Xen. mit dem Plural von δς. Των πολεμίων ήν οδς ύποσπόνδους απέδοσαν. Εε. Ελ. 7, 5, 17.)
- Μ. 6. Unbestimmt ist zuweisen der Begriff eines Dinges oder auch der Zeit und Localität als Subject zu denken, namentlich dei kort, γίγνεται und dei Bassiven, in welchen Fällen wir ein es hinzusigen. Bgl. § 43, 4, 13. [zu Th. 1, 6, 4 n. Reg. z. Th. n. Subject.] 'Η μέρα έγένετο. Θ. 7, 84, 1. Πρίν ή μέραν είναι το άκάτιον ές ηγον. Θ. 4, 67, 4. 'Ηδη ήν εν τῷ τρίτφο σταθμῷ. Ξε. αν. 4, 6, 2. [vgl. § 62, 2, 2 n. Τh. 7, 81, 1.] 'Ήδη ήν αμφίτηνετο, προξέπιπτον. Ξε. αν. 1, '8, 1 n. dott kr. 'Επεί προς ή μέραν είγίνετο, προξέπιπτον. Ξε. Έλ. 2, 4, 6. Παραστάντες οι Συρακόσιοι, ήν δε κρημνῶδες, έβαλλον. Θ. 7, 84, 3. 'Ερβόη αδτῷ ἐκ τῆς ρίνος βληθέντι. Ξε. Κο. 8, 3, 30. 'Εὰν δόξη μοι, ἐμείν ποιῷ, ἐὰν δ΄ αδ, κάτω διαχωρείν. Πλ. Φαίδ. 268. ['Επείδη ἐκάστοις ἐτοίμα γίγνοιτο, ξυνήεσαν. Θ. 2, 10, 1. 'Επείδη ἐτοίμα ἡν ἀνήγετο. Θ. 2, 56, 1. zu 2, 3, 3.] 'Επεί αδτοίς παρεσκεύαστο, εἰς ήγαγον τὸ στράτειμα. Ξε. 'Ελ. 1, 3, 20. [zu Th. 1, 46, 1.] Πέπαισται μετρίως ἡμὶν. 'Αρ. δε. 1227. Τὸ πάλαι διαζώματα έχοντες περί τὰ αίδοία οὶ ὰθληταὶ ἡμωνίζοντο, καὶ οὸ πολλὰ ἔτη ἐπειδή πέπαισται. Θ. 1, 6, 4. Βεβοήθηται τῷ νόμῳ. 'Αντ. 1, 31. Πεθετ διε Βετδαία § 56, 18, 2.
- (Μ. 7. Μεβηιίτ findet fic παρέχει (vgl. § 52, 2, 3), das daher so v. ift als πάρεστιν, und δηλοί, δείχνοσιν, σημαίνει die Sache zeigt, wie abτό δηλοί πεθεη τό πράγμα, τό έργον αφτό δηλοί. Καλῶς γε σωφρονείν παρείχέ σοι. Εδ. 'Ηλ. 1080. Δηλοί εμοί δτι πάντα τὰ πράγματα τῶν βαρβάρων ήρτητο εκ Περοῶν. 'Ηρ. 9, 68. Πῶς ἡγωνίσμεθα; Δείξειν ἔοικεν. 'Αρ. σφ.

- 994. Οἶτινες οἱ τοότων μετεσχημότες αὐτὸ δηλώσει. Δη. 19, 157. Πρωταγόρας ἱκανὸς μακροὸς λόγοος καὶ καλοὸς εἰπείν, ὡς αὐτὰ δηλοῖ. Πλ. Πρω. 329. Πωλείν αὐτὸν προήρητο, ὡς αὐτὸ ἔδειξεν. Αἰ. 1, 40. Τί δράσετ ὡ τέκν'; Αὐτὸ σημανεῖ. Εὐ. Φοί. 623. Ταχὸ αὐτὸ δείξει τοὐργον, ὡς ἰγώ, σαφῶς. Σο. ἀποσ. 352. (lleber παρείκει μ. Σή. 3, 1, παρέστηκε μ. 6, 78, 1, καθέστηκε μι 1, 76, 2, εἰςέρχεται ις. Diai. ⑤ŋ. Μ. 4.)
- A. 8. Statt der unpersonlichen Construction gebraucht der Grieche in mehrern Fällen die personliche, vgl. § 55, 3, 4. 7 u. 10; beide unterschieden § 55, 4, 2 u. 3, § 56, 4, 8 u. 18 A. 1 u. 2. (Φοβερός έστι μὴ ἀνήμεστόν τι ποτήση. Ξε. 'Ιέρ. 6, 16 [vgl. An. 5, 7, 2, Her. 3, 155, 3.] "Ημισις δρίος βιώναι πρείττων (πρείττον?) ἀλύπως έστιν ἢ διπλάσιος λοποομένω. Λυ. 6, 32. 'Ο Χαλκιδεός ξύμφορος ἡμῖν ἀπαράσκευος ὧν. Θ. 6, 84, 8 u. die A. Byl. Lobed μι Soph. Ai. 634.)

## II. Anticipation des Gubjects.

- 6. Bei ideell abhängigen Sätzen (§ 54, 6, 1) veranlaßt das Streben schon beim Hauptsatze das Subject, zuweilen auch einen andern Begriff, besonders hervorzuheben, diese Begriffe dem abhängigen Satze voranzustellen, meist auch constructionsmäßig dem Hauptsatze anzuschließen: Anticipation, Prolepsis, gewöhnlich ungehörig Attraction genannt. Bgl. Lobeck 3. So. Ai. 694 an. 2. [Ar. Reg. 3. Th. u. Anticipation.]
- (A. 1. Anticipation burch Stellung allein. [Heinborf zu Bl. Phaibr. 125.] Έπιχειρήσωμεν είπειν άνδρία τί ποτ' εστίν. Πλ. Λάχ. 190. Τον μέλλοντα έπτορικον έσεσθαι ανάγκη είδεναι ψυχή δσα είδη έχει. Πλ. Φαϊδ. 271. Οδχ όρᾶς οἱ εἰς τὸν τετρημένον πίθον αντλείν λεγόμενοι ώς οἰκτείρονται, δτι μάτην πονείν δοκοδσιν; Ξε. οἰκ. 7, 40. Βούλομαι δείξαι τὸ βιάζεσθαι καὶ ὑβρίζειν ώς απαντες όμεις φεόγετε. Δη. 21, 58.)
- A. 2. Am gewöhnlichsten erscheint der anticipirte Begriff im Hauptsate als Object (meist im Ac.) eines Berdums des Erkennens oder Aussagens, wie z. B. oldá as δς el und odx oldá as δατις el oder τίς el ich weiß (nicht) wer Du bist. [z. Th. 1, 136, 3.] 'Ανθρώπου ψοχή θεῶν ἤσθηται δτι εἰοίν. Εε. ἀπ. 1, 4, 13. Γνώσεται τὸν 'Ησίοδον δτι τῷ ὀντι ἡν αοφός, λέγων πλέον εἰναί πως ἡμισο παντός. Πλ. πολ. 466. Γῆν πάντες οἴδασιν δτι εδ πάσχουσα εὐ ποιεί. Εε. οἰχ. 20, 14. 'Αγνοεί ἐαυτὸν δτι σωφρονεί. Πλ. Χαρ. 164. [υgί. Χε. Μπ. 1, 9, 7.] Μέμνησθε τοὸς χρόνους δτι τῶν ἀδιπημάτων εἰοὶ πρότεροι. Δη. 19, 236. Οἰχ ἤσθησαι τὰς ἄνευ ἐπιστήμης δόξας ὡς πάσαι αἰσχραί; Πλ. πολ. 506. Γνώσει κακοῦ θυμοῦ τελευτήν ώς κακή προσγίγνεται. Σο. ΟΚ. 1197. Εἰοί τινες οῖ μ' ἔλεγον ὡς καταδιηλλάγην. 'Αρ. σφ. 1294.
  'Ορᾶς τὴν φύσιν τὴν τῶν πολλῶν ὡς διάκειται πρὸς τὰς ἡδονάς. 'Ισ. 15, 133. Τοὸς κριτὰς ᾶ κερδανοῦσι βουλόμεθ' ἡμεῖς φράσαι. 'Αρ. νε. 1115. 'Ορᾶς 'Οδοσσεῦ τὴν θεῶν ἰσχὸν δση. Σο. ΑΙ. 118. 'Ανθρώπους οἰδα κρι μέλα δυνείνται προκίνας. 'Το τολε κριτὰς ᾶ κερδανοῦσι βουλόμεθ' ἡμεῖς φράσαι. 'Αρ. νε. 1115. 'Ορᾶς 'Οδοσσεῦ τὴν θεῶν ἰσχὸν δση. Σο. ΑΙ. 118. 'Ανθρώπους οἰδα κρι μέλα δυνείνται προκίνας καρικαι και μέλα δυνείνας πορικικαι και εξιναίνας. 'Ανθρώπους οἰδα κρι μέλα δυνείνας πορικικαι εξιναίνας. 'Επιπερικαίνας και και διακτικαι και Εξιναίνας.' 'Επιπερικαίνας και και και διακτικαι και Επιπερικαίνας.' 'Ανθρώπους οἰδα και μέλα δυνείνας πορικικαι εξιναίνας. 'Επιπερικαίνας.' 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας και Επιπερικαίνας και Επιπερικαίνας εξιλαίνας.' 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας 'Επιπερικαίνας

Οράς την φύσιν την των πολλών ώς διάκειται πρός τὰς ήδονάς. Ἰσ. 15, 133. Τοός κριτὰς ᾶ κερδανοῦσι βουλόμεθ' ήμεις φράσαι. ᾿Αρ. νε. 1115. Ἡράς ἔδοσασδ την θεών ἰσχὸν δση. Σο. ΑΙ. 118. ᾿Ανθρώπους οἶδα καὶ μάλα δοχοῦντας φρονίμους είναι οἶα πεπόνθασιν ὑπ' Ἔρωτος. Εε. Κυ. 6, 1, 36. Της τοῦ ὅντος Θέας οἶαν ήδονην ἔχει ἀδύνατον ἄλλψ γεγεῦσθαι πλην φιλοσόφω. Πλ. πολ. 582. Μάνθανε αὐτὴν την ἀλήθειαν οἶόν ἐστιν. Πλ. πολ. 582. Τό γε στρατηγείν τοῦτ' ἐγὼ κρίνω καλῶς, γνῶναι τὸν ἐχθρὸν ἡ μάλισθ' ἀλώσιμος. Εὐ. Τη. 9. Ἐπετήρουν τοὸς ᾿Α-θηναίους οἶ κατασχήσουσιν. Θ. 4, 42, 4.

Οδτός σου δοκεῖ ἀποπειράσθαι εἰ οἰός τ' ἔσει τῷ σαυτοῦ λόγῳ βοηθεῖν. Πλ. Πρω. 341. Οδ δεῖ όμᾶς ἐκ τῶν τοῦ κατηγόρου λόγων τοὺς νόμους καταμανθάνειν εἰ καλῶς κεῖνται ἢ μή. 'Αντ. 5, 14. 'Ἐφύλαττον αδτὸν εἰ καὶ τὴν νόκτα ἐστήξοι. Πλ. συ. 220. — Πειρῶ εἰπεῖν ἀν-

δρίαν τί δν εν πάσι τούτοις ταθτόν εστιν. Πλ. Λαχ. 191. Μίμησιν έχοις άν μοι είπειν δ, τι ποτ' έστιν; Πλ. πολ. 595. Ένθομοῦ τῶν είδότων δ, τι

- λέγουσι καί δ, τι ποιοδσιν. Ξε. άπ. 3, 6, 17. Το δτον οδ μανθάνω δ, τι βοόλεται λέγειν. Πλ. Λάχ. 196. 'Ενόμιζον άλλους μεν γιγνώσκειν τοδς μεν οίον τ' είναι, τοὸς δ' οδ' έαυτον δε δστις εστι πάντα τινὰ ενόμιζον άνθρωπον είδεναι. Ξε. Κυ. 7, 2, 21. 'Ελεγχε σαυτον δστις εί. Ζήνων Στ. 14, 4. 'Ανήρετ' άρτι Χαιρεφώντα Σωκράτης ψύλλαν δπόσους άλλοιτο τοὸς αὐτῆς πόδας. 'Αρ. νε. 144. [υρί. Φετ. 1, 67, 2 u. 3, 130, 1] Οίσθα Εδθόδημον δπόσους όδόντας έχει. Πλ. Εδθόδ. 294. Βούλεσθ' άκοδοαι τήνδ' δπως άπώλετο; 'Αρ. είρ. 604. [Ueber bie Stellung χ. Σφ. 6, 76, 1.]
- 91. 3. Diese Fisquing sindet sich zuweisen auch dei Bassinen, wo der Accusativ als Subject einitit soch z. B. bei λέγεται sich auch erhalten sindet.] Οδτοι επιδειχθήσονται οδοί είπιν άνθρωποι. Δη. 43, 2. Τῶν ᾿Αθήνησι προεστηκότων ἐλέγοντό τινες ὡς γιγνώσκουσι τὸ δίκαιον οὐδενὸς ἦττον ἀνθρώπων. Βε. π. πόρ. 1, 1. [vgl. Her. 2, 174.] Τοὸς ℉λληνας οὀδέν πων σαφὲς λέγεται εἰ ἔπονταί. Εε. Κυ. 2, 1, 5. Τοὸς βιαίους ὅππους ἀγαθόν μοι δοκεί είναι προρρηθήναι ὅτι ἀποδοκιμασθήσονται. Εε. ἱπρ. 1, 14.

   Ἐν Αἰσώπου λόγοις ἐστίν λεγόμενον δή τι, τὴν ἀλώπεχ' ὡς φλαύρως ἐκοινώνησεν ἀετῷ ποτε. ᾿Αρ. ὄρν. 652.
- 2. 4. Aud zu einem Romen des Hauptsatzes kann der Subjectbegriff des abhängigen Satzes als Genitiv construit, ja selbst mit einer Präposition dem Dauptsatze beigesigt werden. Μέτα σοι έρω τεχμήριον τοῦ νόμου δτι οδτως έχει. Πλ. Εδθυφ. 5. Έγω κριτής κατά τὸν Πρωταγόραν τῶν τε δντων έμοὶ ὡς ἔστι καὶ τῶν μὴ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν. Πλ. Θε. 160. Βούλει λαβείν μου πείραν δπως έχω; Πλ. Πρω. 341. Εἰλήφαμεν ἐπιστήμην τοῦ ἴσου δ, τι ἐστίν. Πλ. Φαίδ. 75. Γίγνεται ὁ σώφρων ἐπιστήμων ὡν τε οίδεν δτι οίδεν καὶ ὧν μὴ οίδεν δτι οόκ οίδεν. Πλ. Χαρ. 175. 'Ορθῶς λέγεις περὶ σωφροσύνης δ ἐστιν. Πλ. Χαρ. 169. [υχι. Σβ. 6, 82, 1.] (Τὰ παρὰ τῶν θεῶν ἐπισκεπτέον εἰ συμβουλεύουσιν αὐτὸν φίλον ποιεῖσθαι. Ξε. ἀπ. 2, 6, 8.) Οἰμαι εἰναί τι ἡμἰν τοῦτο πρὸς τὰλλα μόρια τὰ τῆς ἀρετῆς πῶς ποτ' ἔχει. Πλ. Πρω. 353.
- 3. 5. Celten ift die Anticipation bei Zwedpartiteln; allgemein liblich jedoch bei èmpedead und bei den Berben des Hirchtens mit μή. Αρχαντός έστιν των άρχομένων έπιμελείσθαι δπως ώς βέλτιστοι ξοσνται. Ξε. Κυ. 2, 1, 11. Οἱ τόραννοι φοβοῦνται τοὸς μὲν ανθρείους μή τι τολμήσωσι τῆς ελευθερίας ένεια τοὸς δὲ σοφούς, μή τι μηχανήσωνται τοὸς δὲ δικαίους, μή τι ἐπιθυμήση τὸ πληθος ὁπ' αὐτῶν προστατείσθαι. Ξε. ἰπρ. 5, 1. Τὴν ὁπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν μή προκαταληφθείη. Ξε. ἀν. 3, 5, 18. Τοὸς ἀνθρώπους φυλάξη μή σε αἰσθόμενον τῶν γονέων ἀμελοῦντα ἀτιμάσωσιν. Ξε. ἀπ. 2, 2, 14. Ἐδεισε περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πῶν. Πλ. Πρω. 322. ᾿Ανάγκη ἐστὶν ἀεὶ τὸν μέλλοντα ἀποθανείξει παντάπασιν ἀπόληται. Πλ. Φαίδ. 88.
- (A. 6. Der zum Berbum des Hauptsatzes construirte Begriff tann in dem abhängigen Satze auch als obliquer Casus durch ein Demonstrativ wieder aufgenommen werden. Την παρούσαν δύναμιν, μη αυτήν καταπλαγήτε, δείσαντες έπρεσβευσάμεθα. Θ. 6, 76, 1. [vgl. 4, 86, 2.] Την νήσον ταύτην έφοβούντο, μη έξ αὐτης τὸν πόλεμον σφίσι ποιώνται. Θ. 4, 8, 5. Περί τῶν υίεων εν ἀπορία εἰμὶτί δεῖ αὐτοῖς χρήσασθαι. Πλ. Εὐθύδ. 306.)
- (A. 7. Auch ein Objectivbegriff des abhängigen Sates kann zum Hamptsate construirt werden. "Ισως αν τις τον χρόνον όμων θαυμάσειε πως ποτε
  πολύν ούτως είδισαμεν. 'Ισαί. 10, 18.)
- A. 8. Eine Anticipation öhnlicher Art wie A. 2 u. 4 ift es, wenn ber Subject- ober Objectbegriff eines Infinitivs zu dem diesem regierenden Berbum, Substantiv oder Abjectiv construirt wird oder auch als Subject eintritt. [Reg. z. Th. u. Her. u. Anticipation] Δέομαι (ich bedars) όμων στρατεύε-σθαι σύν έμοί. Εε. αν. 7, 3, 10. Ταθτόν έπαθε Πώλος πάθος δπερ Γορ-

γίου κατηγόρει πρὸς σὲ παθεῖν. Πλ. Γο. 482. — Ἐμπέφοκε γυναιξὶ τέρψις τῶν παρεστώτων κακῶν ἀνὰ στόμ' ἀεὶ καὶ διὰ γλώσσης ἔχειν. Εδ.
'Ανδρ. 94. 'Ομήρω οὸ πιστεύεις καλῶς λέγειν; Πλ. Χαρ. 161. 'Η ἀρχὴ ἡ 'Οδροσῶν ἡν ἡμερῶν ἀνδρὶ εὐζώνω τριῶν καὶ δέκα ἀνόσαι. Θ. 12,
97, 2. — Οδ σ' ἡξίωσαν τῶν 'Αχιλλείων ὅπλων ἐλθόντι δοῦναι κορίως
αἰτοομένω; Σο. Φι. 62. Σῶμα νοσῶδες μικρᾶς ῥοπῆς ἔξωθεν δείται προς
λαβέσθαι πρὸς τὸ κάμνειν. Πλ. πολ. 556. Σφόδρα ἡμῖν δεῖ ἄκρων εἰναι
τῶν ἀρχόντων. Πλ. πολ. 459. Τὸ ἐμὸν παράδειγμα, οἴων ἐπιθυμῶ τῶν
προτρεπτικῶν λόγων εἰναι, τοιοῦτον. Πλ. Εὐθύδ. 282. Τὸ ἐφίεσθαί
τινος λαβείν τῷ ἀπαρνεῖσθαι ἐναντίον. Πλ. πολ. 437. 'Αθηναίοι τῆς θαλάσσης εἰγγον μὴ χρῆσθαι τοὺς Μυτιληναίους. Θ. 3, 6, 2. — Δεινότατον τοιούτοος τρέφειν κύνας ὥστε ὑπ' ἀκολασίας τοὺς κύνας ἐπιχειρῆσαι τοῖς
προβάτοις κακουργείν. Πλ. πολ. 416.

Οδδ' ἐπιθυμία σε άλλης πόλεως οδδ' άλλων νόμων ελαβεν εἰδέναι. Πλ. Κρίτ. 52. — Δοκείς μοι τῆς θεοῦ ἐπωνυμίας ἄξιος εἰναι ἐπονομάζεσθαι. Πλ. νό. 626. Τῷ κυρίω τῶν φόρων γενομένω τάξαι ᾿Αριστάδη οδδεμιᾶ δραχμῆ πλείω τὰ ὑπάρχοντα ἐγένετο. Δη. 23, 209. — Ἡ στρατιὰ πολλὴ οὐσα οὐ πάσης ἔσται πόλεως ὑποδέξασθαι. Θ. 6, 22, 3. ὙΕπὶ τούτοιοι ἡ στρατιὰ ἐγένετο διαφθείραι. Ἡρ. 7, 52. Ἡ ἐς τὸ ἄνω ἄψις καλῶς ἔχει τοῦτο τὸ ὄνομα καλεῖσθαι ὄχει λόγον. Πλ. Κρατ. 396. Ἡ τῶν πραγμάτων οὐσία ὙΕστία καλεῖσθαι ἔχει λόγον. Πλ. Κρατ. 401.

(A. 9. Eben so fligte man auch bei Bräpositionen statt bes Institive mit seinem Object dieses, um es voranzusiellen, der Bräposition an und ließ den bloßen Institutio ohne Artisel solgen. Τὰ σκάφη μέν οδχ είλκον, πρός δὲ τοὸς ανθρώπους ετράποντο φονεύειν. Θ. 1, 50, 1. Μαχοδνται περί τε τῆς αλλοτρίας οἰκείαν σχείν και την οἰκείαν μή βλάψαι ήσσώμενοι. Θ. 6, 69, 4.)

#### III. Affimilation.

- 7. Benn das Subject ein sachlicher abjectivischer Begriff (ohne Substantiv) ist, so muß es eigentlich ein substantivirtes Reutrum sein. Sehr gewöhnlich aber werden besonders δδε, οὖτος, (ἐκεῖνος) und δς, statt im Neutrum zu stehen, im Genus und Numerus dem solgenden Pradicat assimilirt. [Kr. z. Dion. p. 18 u. Krit. Anal. 1 S. 150.] "Ηδε ἀρχη τῆς ὁμολογίας, ἐρέσθαι ἡμᾶς αὐτούς. Πλ. πολ. 462. Οὐχ οὖτος ὅρος ἐστὶ δικαιοσύνης ἀληθῆ τε λέγειν καὶ ἃ αν λάβη τες ἀποδιδόναι. Πλ. πολ. 331. 'Ο ρθότης ἐστιν αῦτη ἢ ἐνδείξεται οἰόν ἐστι τὸ πρᾶγμα. Πλ. Κρατ. 428. Πάντες οδτοι νόμοι εἰσῖν οῦς τὸ πλῆθος συνελθὸν καὶ δοκιμάσαν ἔγραψε, φράζον ἄ, τε δεῖ ποιεῖν καὶ ἃ μή. Ξε. ἀπ. 1, 2, 42. ( Ἐκεῖνός ἐστιν ἔλεγχος μέγιστος. Δυ. 16, 6.) Τὸν νομέα χρῆναι ἔφη εὐδαίμονα τὰ κτήνη ποιοῦντα χρῆσθαι, ἢ δὴ προβάιων εὐδαιμονία. Ξε. Κυ. 8, 2, 14. [Βαί. γιι Σh. 1, 68, 4.]
- 3. 1. Diefe Bronomina finden sid so aud in einem obliquen Casus, meist als Object bei ihrem Brüdicat: ταύτην τέχνην έχει = αυτη (τουτο) έστιν (ή) τέχνη ην έχει er hat dies als Gewerde. Λέγουσι πολλοί είναι ταύτην δρθότητα δνομάτων, ξονθήκην. Πλ. Κρατ. 433. Ταύτην δαχάτην δικήν διαμέδα πασ. λαβείν. Λο. 12, 37. Ἰδού, δίδωμι τήνδ' έγω γοναϊκά σοι. ᾿Αρ. ἀποσ. 389. Καλην εκκείνην δωρεάν αὐτῷ δεδώκατε. Λο. 10, 24. Οθμαι εμήν ταύτην πατρίδα είναι. Εε. ἀν. 4, 8, 4. ὑς ες πατρίδα ταύτην έπεμψαν. Θ. 5, 26, 2. Οὐκ είκὸς εἰρήνην αὐτὴν κριθηναι εν ή οὐκ ἀπέδοσαν πάντα. Θ. 5, 26, 2. [υgί. Ση. 5, 2, 2.] "Ηνπερ καλούμεν μάθησιν ἀνάμνησίς ἐστιν. Πλ. Μέ. 81. Σωκράτης είπεν δτι διαγεγένηται πράττων τὰ δίκαια καὶ τῶν ἀδίκων ἀπεχόμενος, ήνπερ νομίζοι καλ-

λίστην μελέτην ἀπολογίας είναι. Εε. ἀπ. 4, 8, 4. — Θησεὸς τοὸς 'Αθηναίους ἡνάγκασε μιὰ πόλει ταύτη χρῆσθαι. Θ. 2, 15, 2. Έν ταύτη παγκάλη ἀναπαύλη τιν γεγόναμεν. Πλ. νό. 722. Γνώσεοθαί μ' ἔφη τεπμηρίφ τῷδε. Πλ. Πρω. 359. Ἡ Οἰνόη ἐτετείχιστο καὶ αὐτῷ φρουρίφ ἐχρῶντο. Θ. 2, 18, 1. [υρί. 3, 51, 1.] — Μόνης ταύτης γυναικός πατὴρ ἡξίωσε κληθῆναι. Ἰσ. 10, 16. Μεγίστου πολέμου συστάντος ἐκείνου 'Αθηναίοι τῶν ἀριστείων ἡξιώθησαν. Ἰσ. 4, 71.

- (A. 2. Auch wenn das Substantiv den Artitel hat, tann das Pronomen sich ihm assimitiren. [3. Th. 3, 28, 2 vgl. 8, 59. 90, 4.] 'Η άρχη αδτη τοδ παντός κακοδ έγένετο. Λυ. 13, 30. 'Ο πονηρός οίνος οδτός έστι Νικοφών. Φιλή. Στ. 18, 7. Πολλή ανάγκη ταύτην είναι την αίσχίστην βοήθειαν. Πλ. Γο. 509. 'Η μάχη τουτέων των ανδρών ήδε. 'Ηρ. 7, 85.)
- (A. 3. Richt zu verwechseln find die Fälle wo οδτος (ein folcher) Prädicat ift. Οδτοι έστωσαν οί σοφισταί. Πλ. Μέ. 92. vgl. zu her. 2, 135, 2.)
- Μ. 4. Unterbleiben lann die Assimilation (viel gewöhnlicher als im Lateinischen), wenn der Begriff des Dinglichen rein und selbständig dervortreten soll. Έδοξεν ήμεν τοῦτο είναι πόλις. Πλ. πολ. 434. Τοῦτ' εἰσίν οἱ λόγοι. Δη. 8, 27. Ταῦτα τῶν ἀποριῶν ἡ μεγίστη. Πλ. σο. 238. Λόγοι ταῦτ' εἰσίν. Δη. 30, 34. Πάντ' ἐστὶ ταῦτ' ἐλπίδες εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον οδοαι. Πλ. Φιλ. 39. Εἰτ' οὸχ δβρις ταῦτ' ἐστὶ καὶ πολλὴ τροφή; 'Αρ. βά. 21. Οὸ λόγων κόμπος τάδε μᾶλλον ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήθεια. Θ. 2, 41, 1. Τροφή καὶ ἀκολασία καὶ ἐλευθερία, ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχη, τοῦτ' ἔστιν ἀρετή τε καὶ εὐδαιμονία. Πλ. Γο. 492. Καὶ δσα τύρανος ἄρχων γράφει, καὶ ταῦτα νόμος καλεῖται. Εε. ἀπ. 1, 2, 44. Οὸ τοῦτ' ἤν εὐδαιμονία, κακοῦ ἀπαλλαγή. Πλ. Γο. 478. Αὐτό τοῦτ' ἔστιν ἀρετή, τὸ σώζειν ἔαυτόν τε καὶ τὰ ἑαυτοῦ ὅντα ὁποῖός τις ἔτυχεν. Πλ. Γό. 512. (Τοῦτό ἐστιν ὁ συκοφάντης, αἰτιάσασθαι μὰν πάντα, ἐξελίγξαι δὲ μηδένα. Δη. 57, 34.) 'Αράχνια λεπτὰ ὑφηνάμενα, δ, τι ἀν ἐνταῦθα ἐμπέση, τούτφ τροφή χρῶνται. Εε. ἀπ. 3, 11, 6. Πατρὶ πείθεσθαι χρεών παίδας νομίζειν τ' αὐτό τοῦτ' είναι δίκην. Εὐ. 'Αλω. 5. Τοῦτο ἄνοιαν προςαγορεόω. Πλ. νό. 689. (Φὴς τοῦτ' είναι τὴν ἀρετήν; Πλ. Γο. 492. Πῶς οὸκ ἀν δικαίως προδοσίαν τις ὑμῶν τοῦτο κατηγοροίη; Εε. 'Ελ. 7, 4, 40.) "Εγωγέ φημι ταῦτα φλυαρίας είναι. Ξε. ἀν. 1, 3, 18. Λογίζεται ἐκείνα πάνθ' άμαρτίας. 'Αρ. σφ. 745. Ταῦτ' ἔχοντες ἀφορμ ἡν δύναμιν τῆ πόλει κατασκοά καὶ δαπανᾶν. Έε. Κο. 8, 3, 45. Κτῆσιν τοῦτο ἔφαμεν είναι δ, τι ἐκάστις ὑφέλιμον εἴη εἰς τὸν βίον. Εε. οἰκ. 6, 4. ('Ηγοῦνται τοῦτ' είναι τὴν τέχνην, ἢν ὡς πλείστους προςαγάγωνται. 'Ισ. 13, 9.) Ֆβι. Μ. 9.
- Μ. 5. Υπ biefer Weise erscheint juweisen als Prädicat ein Substantiv wo wir ein Abjectiv gebrauchen, wie jedoch dieselben Substantiva auch ohne τοῦτο sich sinden. Ἡ τῶν λόγων χάρις ἔργω ζημία γίγνεται. Δη. 4, 38. [Bgl. § 48, 3, 5.] ᾿Ανάγπη εὐεξίας ἐπιμελείοθαι. Εε. Λαπ. π. 4, 6. Συγγνώμη ἀδελφῷ βοηθείν. Δη. 19, 238. [3. Ση. 5, 88, 1] Οὐχὶ δέος μή ασ φιλήσης. ᾿Αρ. ἔπ. 650. Ἦπ. τοῦτο δέος μή ποτ' εἰς τὴν αἰτίαν ἐμπέσης. Δη. 9, 7. [vgl. 3. Μττ. Μπ. 5. 13, 3 sat. Μ.] ὙΕστι μάλιστα τοῦτο δέος μή παρασπάσηται τι τῶν δλων πραγμάτων. Δη. 1, 3. Ἡδη κεπλήρωσδ', εἰ τόδ' ἡν ἡμῖν φό-βος. Εὐ. Τρφ. 240. [ββιικί τι Κυ. δετ. 739.] (Φόβος τὰ θεῖα τοῖαι σώφροσον βροτῶν. Στ. 5, 3.) Νῦν καὶ τοῦτο κίνδονος μὴ λάβωσι προστάτας. Εξε. ἀν. 7, 7, 31. Τοῦτο (πᾶσα) ἀνάγπη. Πλ. Γο. 457. Τόδε ἀνάγπη, μηδὲν εἰναι ἐκτὸς τοῦ ἐνός τε καὶ τῶν άλλων. Πλ. Παρ. 151. Ἦπς ταῦτα (κομιδη) γέλως, μάλλον δ' αἰναισχοντία δεινή. Δη. 19, 72. Πῶς ταῦτ' ἐστὶ πρόνοια; Λυ. 4, 7. [Βgl. 3. Σh. 2, 44, 2. 65, 4. 6, 16, 3.]
- [A. 6. Auch bei persönlichen Begriffen erscheint τάδε, 3. B. οδα έσδ' Εατωρ τάδε (Εδ. 'Ανδρ. 168.) so v. a. τάδε οδ τὰ άμφ' Εκτορα πράγματά έστιν. Οδ ξυστραφέντες βουλόμεθα δείξαι αδτοίς δτι οδα Ίωνες τάδε εἰσίν; Θ. 6, 77, 1.

11. 7. And bei Abjectiven tritt die Assimilation zuweisen ein. Πάντων καλλίστη έστιν ή σκέψις. Πλ. Γο. 487. [\*Ησαν ζειαλ αλ πλείσται. Εε. άν. 5, 4, 27.] Τούτφ πλείστφ χρήσεται τῷ λόγφ. Δη. 20, 1. [Τούτφ καλ πλείστφ σίτφ έχρῶντο. Εε. άν. 5, 4, 29.]

A. 8. Das Relativ nimmt, auch wenn es sich auf ein vorhergehendes Romen bezieht, nicht selten das (etwa verschiedene) Genus des solgenden Prädicats an, wenn dies der übergewichtliche Begriff ist. Έγω τέχνην οδ καλώ δ αν ή αλογον πράγμα. Πλ. Γο. 465. Φίλον, δ μέγιστον άγαδον είναί φασιν, οί πολλοί οδτε δπως κτήσονται φροντίζουσιν οδό δπως οί δντες έαυτοίς σώζονται. Ες. άπ. 2, 4, 2. — Πλείων ή σπουδή περί την άρετην ή περί της κτήσεως, δν καλούμεν πλούτον. Άρλ. πολ. 1, 5, 3. Φιλίαν άλλήλων ένεποίει ό φόβος, ην αίδω είπομεν. Πλ. νό. 699. Λόγοι είσιν έν έκαστοις ήμων ας έλπείδας δνομάζομεν. Πλ. Φιλ. 40.

Τοῦ παμφορωτάτου κτήματος, δ καλείται φίλος, άργῶς καὶ ἀνειμένως οἱ πλείστοι ἐπιμέλονται. Ξε. ἀπ. 2, 4, 7. Φόβον εἰςπέμπει μετὰ δίκης, δν αἰδῶ καὶ αἰσχύνην, θεῖον φόβον, ἀνομάκαμεν. Πλ. νό. 671. Τὴν διὰ τοῦ στοιχείου ὁδὸν ἔχων ἔγραψεν, ἢν δὴ λόγον ὡμολογήσαμεν. Πλ. Θε. 208. Ἡ πόλις τοῦ μεγίστου νοσήματος οὸ μεθέξει, δ διάστασιν ἢ στάσιν ὸρθότερον ἄν εἰη κεκλῆσθαι. Πλ. νό. 744. Φῶς ὁ θεὸς ἀνῆψεν, δ δὴ νῦν κεκλήκαμεν ἢλιον. Πλ. Τί. 39. Οἱ αὸτοὶ πολέμιοι ἡμῖν ἡσαν, ὅπερ σαφεστάτη πίστις. Θ. 1, 35, 4. Ἐκείθεν μέρη ρεῖ, ὰ δὴ διὰ ταῦτα ἵμερος καλείται. Πλ. Φαίδ. 251.

- Μ. 9. Substantivirt erscheint das Neutrum des Relativs auch in Berbindung mit Masculinen und Femininen. Τε λέγεις τοῦτο δ ἐν πᾶσιν ὀνομάζεις ταχοτήτα εἰναι; Πλ. Λάχ. 192. "Ο ἐγώ φημι τὴν ρητορικὴν εἰναι ἀκήκοας. Πλ. Γο. 465. "Ηδη μανθάνομεν δ βοολόμεθα καλεῖν τὴν αῖοθησιν. Πλ. Φι. 34. ("Ην καλοδοιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων εἰρήνην, τοῦτ' εἰναι μόνον ὄνομα (δοκεῖ). Πλ. νό. 626.) Ἐδόκει οἰκος ἀνδρὸς εἰναι ὅπερ ντήσις. Εε. οἰκ. 1, 7. "Εστι θυμὸς ἔππω ὅπερ ὀργὴ ἀνθρώπω. Εε. ἱπ. 9, 2. Οἴνοο τε μεταβάλλονται καὶ οίτοο πράσιν, δ δὴ καπηλείαν ἐπονομάζουσιν οἱ πλεῖστοι. Πλ. νό. 849.
- 8. Die Fragepronomina τις, όσως richten sich als Prädicat nach dem Subject, in sofern der Fragende wissen mill was für ein Individuum der Gattung er zu denken habe; sie stehen im Neutrum, wenn er wissen will was das Subject als Gegenstand (Ding, Wesen) sei. Τι φης Εντήν είναι; Πλ. Μέ. 71. Δημοχρατίαν οἶσθα τι έσιν; Ξε. άπ. 4, 2, 37. Σωχράτης διελέγειο σχοπών τι καλόν, τι αλσχρόν τι σωφροσύνη, τι μανία τι πόλις, τι πολιτικός. Ξε. άπ. 1, 1, 16. Τι νομίζεις δημον είναι; Τους πένητας τῶν πολιτῶν έγωγε. Ξε. ἀπ. 4, 2, 37. Τι ἄν φαίης ιὸν τοῦτο δυνάμενον ῶσπερ τοὺς προτέρους τὸν μὲν μουσικὸν ἔφησθα, τὸν δὲ γραφιχόν; τοῦτον δὲ τίνα; Πλ. Κρατ. 424. Τι ποτε λέγεις τοὺς βελτίους, ἐπειδή οὐ τοὺς ἰσχυροτέρους; Πλ. Γο. 489. ΄Ο ησως τι ᾶν είη; Πλ. Κρατ. 398. Είπὲ δ, τι ἡγεῖ ἀνδρίαν είναι. Πλ. Λάς. 194. ΄Ο, τι ποτὲ δ σοφιστής ἐσι, θανμάζοιμὶ ᾶν εἰ οἶσθα. Πλ. Πρω. 312. Δουλεύομεν θεοῖς, δ, τι πότ' εἰσὶν οἱ θεοί. Εὐ. 'Ορ. 418.
- A. 1. Im Deutschen erforbert biese Sprechweise zum Theil eine abweichende Uebersetzung, z. B. τί δοται δ —; was soll aus bem werben? τί σοι φαίνεται δ —; was scheint bir zu bem —? τί φω τὸν —; was soll ich zu bem —? τί φω τὸν —; was soll ich zu bem —? Τί φω τὸν —; was soll ich zu bem —? Τί σοι φαίνεται δ λόγος (δ νεανίσκος); Πλ. Φαίδ. 234. Χαρ. 154. Τί ξυαίνοντό σοι οί λόγοι; Πλ. Εδθύδ. 304. Τί σοι δοκεί δ τοιοδτος; Εε. ακ. 4, 2, 21. Τούτους τί δοκείτε; Εε. αν. 5, 7, 26. 'Αχαιοδς

- τί φωμεν; Βε. Έλ. 3, 5, 12. Οὐκ ἔχοντες δ, τι γένωνται ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο. Θ. 2, 52, 2.
- Α. 2. Der Singular τί kann auch in Berbindungen wie τί ταδτά έστι stehen, wenn man fragt, was die Einzelheiten für eine Gesammterscheinung bilden. [zu Ke. An. 1, 10, 14.] Έλν δλίγοι συνελθόντες γράφωσιν δ, τι χρή ποιείν, τα δτα τί έστιν; (Νόμος.) Εε. άπ. 1, 2, 43. Τί τὰ πράγμαθ' όμεν έστι τὰν Λακεδαίμονι; 'Αρ. Λο. 994. Τί την τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα; Πλ. Φαίδ. 58. (Τίνα δὴ την τὰ μετὰ ταῦτα λεχθέντα; Πλ. Φαίδ. 102.)
- Μ. 3. So finden sich auch andere Singulare substantivirter Rentra von Pronominaladjectiven als Prädicate mit Masculinen oder Femininen wie mit Pluralen verbunden. [Aussalender ist an einigen Stellen τοδτο άληθη λίγεις κ., wo άληθη αδνετβαττία ist.] Οδ δήπου τοδτό γε σαφώς δοκείτε είδιναι ώς οδδέν εἰμ' ἐγὼ ἔτι, ἐπειδάν τοῦ άνθρωπίνου βίου τελευτήσω. Εε. Κο. 8, 7, 17. Πένης οδδὲν εδγενής ὰ νήρ. Εό. Φοί. 442. Τοῖς οδδὲν οδα τιν οδδὲ εἰς δλως φθονεί, Διον. 7. Τον οἰδν χρή μεταβαλόντα τοὸς τρόποος είναι πανοῦργον, ἄδικον, δγιὲς μηδὲ ἕν. 'Αρ. πλ. 36. Καλεί γυναίκας τὰς λάλους, τὰς οὐδὲν όγιἐς, τὰς μέγ' ἀνδράσιν κακόν. 'Αρ. θε. 393. Τί σονεσημαίνετο τὰ μηδὲν όγιὲς δντα μηδ' ἀληθη γράμματα; Αη. 41, 22. Πάντα τα δτα τα δτόν τι λίγω. Πλ. Μέ. 75. [Τοῦτο ἀληθη λέγεις. Πλ. Λάχ. 186. Τοῦτο δοκεῖς μοι ἀληθη λέγειν. Πλ. Μέ. 98. (Τοῦτο σκεπτέον εἰ ἀληθη λέγεις. Πλ. πολ. 339.) 'Αληθη δοκώ σοι. Πλ. πολ. 567. 'Αληθη έδοξε (τις). Πλ. Μενέξ. 243. Πάνυ σοι άληθη δοκώ. Πλ. Φαϊδ. 228. (Καὶ ταῦτ' ἀληθη δράν νοείς; Σο. Φι. 921.)]

#### § 62. Berbum.

**Borer.** Οὐδεμίαν οὕτε οὕτως οὕτ' ἐπείνως πρᾶξιν οὐδ' ἀπραξίαν οὐδὶ οὐσίαν ὅντος οὐδὶ μὴ ὅντος δηλοῖ τὰ φωνηθέντα, πρὶν ἄν τις τοῖς ὀνόμασι τὰ ρήματα περάση, τότε δ' ἡρμοσέ τε παὶ λόγος ἐγένετο εὐθὸς ἡ πρώτη συμπλοπή, σχεδὸν τῶν λόγων ὁ πρῶτος παὶ σμιπρότατος. Πλ. σο. 262, c.

- 1. Subject und Pradicat, auch wenn fie noch eine Bestimmung bei sich haben, bilben oft bloß zufammengestellt, ohne Bermittelung eines Berbums, einen Sat; meist jedoch nur wenn die britte Berson bezeichnet wird. [Reg. z. Rr.8 Ausgaben unter das]
- 3. 1. Θεωθηπίιά ergünzt man hier έστίν ober, wenn das Subject ein männlicher oder weiblicher Plural ift, είσίν. Των φρονημάτων ό Ζεύς κολαστής των άγων όπερφρόνων. Εδ. Ήρ. 388. Πλεονεξία μέγωτον άνθρώποις κακόν. Μέ. 549. Τῷ τεκόντι πᾶν φίλον. Σο. ΟΚ. 1108. Ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοδκ όνήσιμα. Σο. Αξ. 665. Οὐκ ἀνδρὸς δρκοι πίστις, ἀλλ' δρκων ἀνήρ. Αἰσ. ἀποσ. 276. Φιλότεκνόν πως πᾶν γοναικεῖον γένος. Εδ. Φοί. 356. Τὸ μὴ κακῶς φρονεῖν θεοῦ μέγιστον δῶρον. Αἰσ. ஃΑγ. 927. Γονὴ λέγουσα χρήσθ' ὁπερβάλλων φόβος. Μέ. 716. [Νεδεπ einem da stehenben Berbum, wie Σή. 1, 107, 3. 138, 4; selbst in abhängigen Süpen, wie 1, 91, 1. 5, 10, 2. 7, 45. vgl. 3. 5 u. 6.] So sehst èστίν αμφ beim Da. § 48, 3, 5.
- A. 2. Statthaft ift biese Anslassung auch wenn das Subject ein nicht durch ben Artikel substantivirter Inf. oder ein relativer Sat ist; wenn als Prädicat ein adjectivartiges Adverdium (2 A. 3) oder ein Ge. (§ 47, 6) eintritt; isber das Particip jedoch § 56, 3, 5. Σοφόν τοι κάν κακοίς ά δεί φρονείν. Εδ. Έχ. 228. "Α τυγχάνω άκηκοψς φθόνος οδδείς λέγειν. Πλ. Φαίδ. 61. Μακάριος δατις οδοίαν και νούν έχει. Μέ. μο. 340. 'Αρδός τὰ προςπίπτοντα γενναίως φέρειν. Μέ. μο. 13. Φίλου κακώς πράξαντος έκποδών φίλοι. Σο. άποσ. 773. Χωρίς τό, τ' είπειν πολλά και τὰ καίρια. Σο. ΟΚ.

808. Θεοί δταν τιμώσιν, οδδέν δεί φίλων άλις γάρ δ θεός ώφελών, δταν θέλη. Εδ. ήρ. μ. 1338.

- Α. 3. So bilben unpersönliche Ausbride wie ekzóc, δήλον, οίδν τε u. ä. allein einen Say. Seltener noch als bei diesen erscheint eart bei a-νάγκη [vgl. Herm. zu Soph. Trach. 294] u. ä. vgl. § 61, 7, 5 und den Berbalien auf réoc vgl. § 56, 18 und A. 3. Ganz adverbial geworden sind δοα ήμεραι u. ä. (§ 51, 13, 15). Hieder gehört auch die Formel odder olor z. B. άκοδειν nichte ist so (gut) als hören, am besten ist es zu hören. Selbstäten u. är ein ist in einzelnen Källen zu ergänzen. Nárra di' àrosérw γοναιξί πράσσειν είκός, αίτινες σοφαί. Εδ. Ίκ. 40. Δήλον δτι τοῦ δραν ένεκα è-φθαλμῶν δεόμεθα. Εε. συ. 5, 5. Τῷ άληθεί χαλεπαίνειν οὐ θέμις. Πλ. πολ. 480. Φέρειν ἀνάγκη τὰς παρεστώσας τόχας. Εδ. Όρ. 1024. Έν τοὶ κακοίς πολλή γ' ἀνάγκη κάπιτηδεόειν κακά. Σο. Ήλ. 308. Πᾶσα ἀνάγκη μίαν είναι τὴν άληθη δδόν. Λουκ. Έρμότ. 27. Οὸς οἰόν τε ἄνευ δικαισσόνης ἀγαθον πολίτην γενέσθαι. Εε. άπ. 4, 2, 11. (Οἱ άδικοι οὐδὲν πράττειν μετ' ὰλληλων οἰοί τε. Πλ. πολ. 352.) 'Αδύνατον πολλά τεχνώμενον ἄνθρωπον πάντα καλῶς ποιεῖν. Εε. Κυ. 8, 2, 5. 'Ημῖν οὐ βιαστέον τόχην. Εδ. Ρήσ. 584. 'Ο ἐχθρος ἡμῖν ἐς τοσόνδ' ἐχθαρτέος ὡς καὶ φιλήσων αὐθις. Σο. Αί. 660. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἡρχον τῶν Ἑλλήνων οὐ πολλός χρόνος ἐξ οὐ. 'Το. 5, 47. 'Ήλκα ὁ παλαιός λόγος τέρπειν τὸν ἡλικα. Πλ. Φαίδ. 240. Τοἰς θεοίς μεγίστη χάρις (ετg. ἔστω), δτι ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν ὧν ψομίζομεν αξιοι είναι. Εε. Κυ. 7, 5, 72. [vgl. Μπ. 8, 3, 14.] "Αλις λόγων. Σο. ΟΚ. 1016. Τούτων μὲν άλις, άδην. Πλ. πολιτ. 287. Εὐθνώρ. 11. Ταῦτα μὲν οὐν οῦτως. Πλ. Πρω. 355. 'Ιο. 5, 95. Αἰσχρὸν (ετg. δν τη), εἰ πόθοιτό τις, λόγοις κολάζειν ἡ βιάζεσθαι παρῆ. Σο. Αί. 1159. [vgl. Σφ. 5, 100.]
- Μ. 4. Selten fehlt elvat in abhängigen Sätzen; am seltensten wo es gesetzt in einer andern Form als der dritten Berson des Indicative des Präsens sehen mitste. Olda δτι χρήματα ήδο κτήμα. Εε. συ. 4, 14. Ίππέας δπεμψεν έροδυτας δτι έν δδῷ ήδη πάντες. Εε. Κυ. 5, 3, 54. Οδδείς πώποτε επήλθεν ίκανῶς τῷ λόγῳ ὡς ἀδικία μέγιστον κακῶν. Πλ. πολ. 366. (Ὑπώπτευον ὑμάς τῷ τε μεμονῶσδαι καὶ δτι βάρβαροι οἱ ἐπιόντες ἔκπληξιν ἔχειν. Θ. 4, 126, 1.) Ἐξ ᾿Ακάνδοο καὶ ᾿Απολλωνίας, αἶπερ μέγισται τῶν περὶ ϶Ολονδον πόλεων, πρέσβεις ἀφίποντο. Εε. Ἑλ. 5, 2, 11. ὑρᾶς ὑδδοσεῦ τὴν θεῶν ἰσχὸν δση; Σο. Αἴ. 118. Τὰ εἰς τὴν πόλιν καὶ δσα εἰς ὑμᾶς ὡς δύναμαι λαμπρότατα ποιῶ. Δη. 45, 78. [μ. Σβ. 1, 16. 4, 48, 5. 8, 70, 1.] Ἐως ἔτ' ἐν ἀσφαλεί, φολάξασθε. Δη. 19, 262. ὙΕμοὶ δανάτου μέλει, εὶ μὴ ἀγροικότερον εἰπεῖν, οδδ' δτιοδν. Πλ. ἀπ. 32. (Οδ διὰ τοδτο ἀποκτεῖναι κελεύσω, εὶ μὴ ξριμφέρον. Θ. 3, 44, 1.) [Θεὶ εἴ οδ Θετ. 2, 38, 1.] (Δεῖ οδοίαν κεκτῆσθαι μηδεμίαν μηθένα ἰδίαν, ἀν μὴ πᾶσα ἀνάγκη. Πλ. πολ. 416. Μηδὲν ἄγων ὡν ἀν αὐτοῖς χρεία κενὸς ἄπεισιν. Πλ. πολ. 370, d. Κελεύει πέμψαι ἄνδρας οἶτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀπαγγελοδοιν σκεψάμενοι. Θ. 1, 91, 1. Ώς ἀν οίδν τε διὰ βραχοτάτων ἐρῶ. Λο. 24, 4. Ἔστ' ἀν ἔκδημος Θησεύς, ἄπειμι. Εδ. Ἱπ. 659. Φιλοσοφητέον ὑμολογήσαμεν. Πλ. Εδθύδ. 288.) Ueber bie Ergünzung bei δστις Θάἤετ ζ. 2. 806 p. 604.
- A. 5. Die erste und zweite Berson der Copula sehlt überhaupt selten (vgl. Seidler zu Eur. El. 37); öfter jedoch dei έτοιμος, das selbst ohne έτώ von der ersten Berson gebraucht wird. Doch wird auch dem έτοιμος oft εἰμί deigessigt. [3. Her. 1, 42 vgl. Alexis 108, 25.] Φιλήποος έτωγε καὶ ἡδέως ἄν τι μάθοιμι. Πλ. Εδθόδ. 304. Σὸ οδδέπω ταπεινός οδδ' εἴκεις κακοῖς. Αἰα. Προ. 320. Οδτε ἡμείς ἔτι ἐκείνου στρατιῶται, οδτε ἐκείνος ἔτι ἡμιν μισθοδότης. Εε. ἀν. 1, 3, 9. Εὶ ψυχρὰ λέτω, σὸ αἴτιος, πράγματά μοι παρέχων. Ξε. συ. 6, 7. Σεαστὸν οδκ ἔχεις εύρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος. Αἰα. Προ. 474. Αλγισθ' ἔτοι μοι κοὸκ ἀπαργούμεθ' ἄναξ. Εὸ. Ἡλ. 796. Εὶ ὰ συμφέρει χωρίς κολακείας ἐθελήσετε ἀκούειν, ἔτοι μος λέγειν. Δη. 9, 4. Χρή φίλοις ἐπαρκείν, ὡς ἔτοιμός εἰμ' ἐτώ. Εὸ. Ἑκ. 985. vgl. ἔτοι. Ջπ. 4, 6, 17.

- (A. 6. Auch das Imperfect fehlt zuweilen. [Reg. z. Eh. u. Her. u. ε. ναι u. z. ke. Au. 1, 2, 18.] Νόξ εν μέσω και παρήμεν τῷ όστεραία εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Al. 3, 71. "Ηρετο εἰ οἱ τεθνεῶτες αὐτῶν καλοὶ κάγαθοί. Θ. 4, 40, 2. 'Επειδὴ φιλόσοφοι οἱ τοῦ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡςαύτως ἔχοντος δυνάμενοι ἐφάπτεοθαι, τίνας δὴ δεῖ πόλεως ἡγεμόνας εἰναι; Πλ. πολ. 484.)
- Berbunden werben Subject und Brabicat am gewöhnlichsten burch elvas fein und ylyveodas werden; baneben burch nadloraodas, καταστήναι, καθεστάναι, exstare, exstitisse, υπάργειν, und πεφυxévas, govas von Ratur befchaffen fein, bei Dichtern oft nur ein traftigeres είναι. Είς έστι δούλος οίκιας δ δεσπότης. Μέ. μο. 168. Της έπιμελείας δούλα πάντα γίγνεται. Μέ. μο. 494. Γίγνου ές δργήν μή ταχύς άλλα βραδύς. Γν. 354. — "Απαντα δούλα του φρονείν καθίσταται. Μέ. 800. Νύν πολύ δεινότερον καθέστηκε τὸ δοκείν εὐπορείν η τό φανερώς άδικείν. Ισ. 15, 160. Η πόλις άντι τοῦ πόλις είναι φρούριον κατέστη. Θ. 7, 28, 1. Παίδευμα Έρως άρετης ὑπάρχει. Εὐ. ἀποσπ. ἀδ. 113. — Τὸν εὐτυγοῦντα γρη σοφὸν πεφυκέναι. Εὐ. 'Αλκμή, 5. ['Απλοῦς δ μῦθος τῆς ἀληθείας έωυ. Εύ. Φοί. 469.] - (Λί στηλαι παραδείγματα έστασι τοῖς βουλομένοις τι ποιείν ὑμᾶς ἀγαθόν. Δη. 20, 64. Οι γυμναστική ἀκράτος χρησάμενοι άγριώτεροι του δέοντος άποβαίνου σιν. Πλ. πολ. 410. [3. Σή. 3, 53, 2.] Το πράγμα ατύχημα συμβέβηκεν. Δη. 22. 17.) lleber xwhuths plyvetas 2c. 3. Th. 3, 23, 3. 8, 50, 3.
- A. 1. Ueber τυγχάνειν κ. § 56, 4 ff., Berba ber Borftellung und Aenfterung § 55, 4, 4, der Wahl u. a. § 57, 3, 1 ff. § 61, 7, 1. (δικούειν § 46, 12, 1.)
- Α. 2. Είναι tann auch selbst das Prädicat enthalten: existiren, seben won Menschen; bestehen, vorhanden sein, statt sinden von Sachen. Eben so γίγνοσθαι: geschehen, eintreten oder zu Theis werden, betragen su Ke. An. 1, 2, 9]. vgs § 48, 3, 1 u. 2. "Οτ' οὐκέτ' εἰμί, τηνικαῦτ' ἄρ' εἰμ ἀνήρ. Σο. ΟΚ. 393. 'Εὰν ἀποθάνης, αδθις ἐξ ἀρχῆς ἔση, ἔση δ' δ, τι ἀν βούλη, κύων, πρόβατον, τράγος. Μέ. 222. Λειτουργήσουσιν, ἄνπερ ἡ πόλις ή, πολλοί. Δη. 20, 22. Οίνου γε μηκέτ' ὄντος οὐκ ἔστιν Κύπρις. Εδ. Βάκ. 773. Τῶν ὀρθῶς δοθέντων ἀραίρεσις οὐκ ἔστιν. Πλ. Φιλ. 19. Νόμφ τὰ πάντα γίγνεται καὶ κρίνεται. Μέ. μο. 368. Ueber γίγνεται τὰ ἰερά zu Κε. Απ. 2, 2, 3.
- A. 3. Daher erschienen bei elvat und γίγνεσθαι and Abberbia; δρθώς εστιν es sindet auf richtige Beise statt, berhält sich richtig; καλώς γίγνεται es geschieht, erfolgt, tritt ein auf gute Beise. Όρθώς εστι των νέων πρώτον επιμεληθήναι δπως εσονται δτι άριστοι. Πλ. Εδθύφ. 2. Καλλώς εσται, ην θεός θέλχ. Άρ. πλ. 1188. Εε. άν. 7, 3, 43. Όποτερως εσται εν άδήλφ κινδυνεύεται. Θ. 1, 78, 2. Τίς δ τρόπος ήμιν γιγνόμενος δρθώς γίγνοιτ' άν; Πλ. νό. 968. Πότερον αδτά καλλιόνως οδτως είναι φαίμεν άν η καθάπερ νύν γίγνεται γιγνόμενα; Πλ. νό. 660. Μή οδτω γένοιτο κακώς τῷ πόλει. Δη. 19, 285.
- A. 4. Einige, meift locale Adverbia sind mit elvat oder χίγνεσθαι derbunden als indeclinable Adjective zu detrachten [zu Xe. An. 2, 5, 36], wie denn hier auch doci sehlen kann (1 A. 2), was in den Fällen 2 A. 2 u. 3 unstatthast ist (mit Ausnahme des Falles § 48, 3, 4). Bgl. 66, 1, 5 u. 6. Sogar als oblique Casus sinden sich solche Adderbia. Εώρα σίος δ κίνδονος και ώς έγγδς τρη ήν. Θ. 7, 69, 2. Οδι δοτιν δνειδος δτου ποβρωτέρω δοτίν ή πόλις ήμων η του φθονερά δοκείν είναι. Δη. 20, 140. Χωρίς σοφία δοτίν άνδρίας. Ill. Λάχ. 195. Ήδη ήν δψέ. Θ. 1, 50, 5. [zu 4, 93, 1] Οδι αν γένοιτο χωρίς δοθλά και κακά. Εδ. Αίδλ. 2, 3. Χρή τος βουλομένους

- ελευθέρους είναι τὰς ἐκ τῶν ἐπιταγμάτων συνθήκας φεύτειν ὡς ἐγγὸς δουλείας οὅσας. Ἰσ. 6, 51. ἸΑρ' οὁ προςήκει ψυχῷ τὸ παράπαν ἀδιαλύτω είναι ἢ ἐγγός τι τούτου; Πλ. Φαίδ. 80. Ἡ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο καὶ ἐγγότερον. Ξε. ἀν. 4, 7, 23. Ὑσφοβοῦντο μὴ σφίσι δίχα γιγνομένοις ῥᾶον μάχωνται. Θ. 6, 100, 1. Κακὸν χρημάτων ὄντων ἄλις φειδοῖ πονηρᾶ μηθέν' εδ ποιεῖν βροτῶν. Εδ. Ἰνώ 16. (Μέθες με. λύπας ἄλις ἔχων ἐλήλυθα. Εδ. Ἑλ. 589. Ἦλις ἔχω τοῦ δυςτυχεῖν. Εδ. ἸΟρ. 240.)
- 3. Nicht fehlen kann in der Regel das Berbum, wenn es das Pradicat mit enthält. Einige Berba jedoch, besonders so allgemeine wie die des Gehens und Kommens, des Thuns und Sprechens, sind bei gewissen Berbindungen so wesentlich, daß sie, wenn auch bei lebhafter Meußerung oder der Kurze halber nicht hinzugefügt, doch leicht von felbst hinzugedacht werden können.
- Α. 1. So fehlen Berba des Gehens oder Rommens dei Adderdien oder Prüpositionen, besonders wenn der Satz entweder fragend oder imperativisch ausgesprochen ist. 'Q φιλε Φαίδρε ποι δή και πόθεν; Πλ. Φαίδ. 227. "Αρτι ώ Τερψίων ή πάλαι έξ άγροῦ; Πλ. Θε. 142. Δεῦρο Δημόσθενες. Δη. 56, 50. Θεαίτητε δεῦρο παρὰ Σωκράτη. Πλ. Θε. 144. Ές κόρακας, ώς ἄγροικος εἶ καὶ δυσμαθής. 'Αρ. νε. 646. Οδα ές κόρακας (erg. ἐρρήσεις); καταρᾶ οὸ τῷ διδασκάλψ; 'Αρ. νε. 646. Οδα ές κόρακας (erg. ἐρρήσεις); καταρᾶ οὸ τῷ διδασκάλψ; 'Αρ. νε. 871. 'Ές κεφαλήν σοι. 'Αρ. πλ. 526. εἰρ. 1063. Πλ. Εὐθύδ. 283. Τὰ παραγγέλματα έστω τοιάδε· ἄγε, εἰς τὰ δπλα· ἄνω τὰ δόρατα, κάθες τὰ δόρατα. 'Αρρ. Τακ. 71. 'Ιλλός γεγένημαι προςδοκῶν, ὁ δ΄ οδδέπω. 'Αρ. θε. 846.
- Α. 2. Raum noch ergänzte man ein léval in (vereinzelten) Formeln wie καραγγέλλειν εἰς τὰ δπλα zu ben (bem Ergreisen ber) Wassen commandiren c., obet bei εἰς τὸ βαλανεῖον βούλομαι c. [zu Χε. An. 1, 5, 13 u. 5, 6, 31 lat. A. vgl. Σή. 3, 20, 2.] Κλέαρχος εὐθὸς παραγγέλλει εἰς τὰ δπλα. Εε. ἀν. 1, 5, 13. Ἐκέλευσαν ἐπὶ τὰ δπλα. Εε. Έλ. 2, 3, 20. Ἐκέλευσαν ἐπὶ τοὸ Θηραμένην. Θ. 5, 72, 1. Εε. ἀκλ 2, 3, 54. μοθήν κελεύεις (erg. δδὸν ἱέναι); ᾿Αρ. δρ. 1. Ἐγὰ μὲν νῦν ἐς τὸ βαλανεῖον βούλομαι. ᾿Αρ. βά. 1279. Λοιπόν ἐστι χωρίον, οἱ απουδήν ἔχω. ᾿Αρ. Δυ. 288. Φανερὸς ἡν οἶκαδε παρασκευαζόμενος. Εε. ἀν. 7, 7, 57.
- A. 3. In einigen Hällen bentt man ben Begriff φέρειν, wiewohl sie z. Th. auch bloger Austuf sind. Υδωρ κατά χειρός. Αρ. σφ. 1216. Ύδωρ, δ-δωρ ω γείτονες. Αρ. θτ. 241. Ανεβόα τις των ξένων, βοήθεια. Πολ. 13, 8. 5.
- A. 4. Bei Abverbien kann der Begriff des Stattfindens oder Sich verhaltens, des Geschehens oder Thuns ausgelaffen werden. Ταστα μέν οδν δη οδτως (ταότη). Πλ. πολ. 360. νό. 676. Ως εδτυχῶς, δτι οδκ ελήφθην ένδοθεν. Άρ. ίπ. 101. Εδ γε, νη την "Ηραν, δτι όρθοις τον πατέρα. Πλ. Λάχ. 181.
- A. 5. Der unbestimmte Begriff des Geschehens, Machens, Thuns schwebt auch zuweilen bei einem blogen Subject oder Object vor (δρά, δράσω κ.), zum Theil gedacht in sofern er in einem solgenden Berdum mit enthalten ist. Bgl. § 51, 7, 14. Ueber Auslassung eines solchen Begriffes bei Regationen s. die Beispiele § 64, 5, 4. Σδ τὰ δύρα πρόςκεισο. Ταῦδ' ἀ δέσποτα. ᾿Αρ. σφ. 142. Τὰς κόμας ἀποκερεί. Ἦπους δ΄ ἐτώ. Οῦκ, ἄν τε ἐμοι πείθης. ᾿Αλλλὰ τί; Πλ. Φαίδ. 89. Μηδέν ἄταν. Σόλ. Στ. 3, 79, β. Τί δοκοδσιν όμιν αὐ ἀ ἄνδρες; ἀρά τε ὁμοίως ὁμίν περί τῶν ἀδικούντων τιγνώσκειν; Λυκ. 119. Τὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ Μέλης; ἡ πρὸς τὸ βελτιστον βλέπων ἐδόκει σοι κιθαρφδείν; Πλ. Γο. 502. Τὶ ὁ ἀνδρείος; οὐκ ἐπὶ τὸ κάλλιον ἔρχεται; Πλ. Πρω. 360. Τί προςῆκεν; τὰ μὲν χρήματα ἔχειν τὴν πόλιν, τὸν δ' ἀποστεροῦντα κολάζειν. Δη. 24, 14. Τἱ τοὸς κινδονεύειν μέλλοντας; ἀρα τοὸς φιλοτιμοτάτοος προτακτόν; Εε. ἀπ. 8, 1, 10.

- A. 6. Bei dem anklindigenden τί tritt als Subject gewöhnlich der Acculativ ein, wenn ihm das den folgenden Infinitiv regierende Berbum, 3. B. χρή, gleich beigefügt ift. Τί χρή τον μέτριον πολίτην; τὰ έαυτοδ πειραθαί αωζειν. Ίσαι. 7, 40. Τί προς ήπει τον στρατηγόν τον άγαθόν; στρατόπεδον συναγαγείν άρμόττον τῷ πολέμφ. Ίσ. 15, 119. Τί χρή τον τῶν μεγίστων ἐπαίνων άξιον; οὸ μετά τῶν βελτίστων ἐκ τῆς πόλεως στρατεσόμενον ἀριστείων ἀξιοῦσθαι: Ἰσ. 16, 30. (᾿Αλγεῖς τί δ' ἡμάς; παιδὸς οὸκ ἀλγεῖν δοκεῖς; Εὸ. Έκ. 1256.)
- Π. 7. Ebenfalls ein allgemeiner Begriff wie (γίγνεται oder) ποιεί fann bei ben Formeln άλλο τι ἢ und οδδέν άλλο ἢ (wie bei nihil aliud quam) als vorschend gedacht merben. So auch in der Frage τί άλλο ἢ —; und άλλο τι ἢ —; ('Ο νομοθέτης οδα άλλο ἢ πρὸς τὴν μεγίστην άρετὴν μάλιστα βλέπων θήσει τοὸς νόμους. Πλ. νό. 630.) Τὰ πλοῖα ἐνέπρησαν δπως ἀπόγνοια ἢ τοῦ άλλο τι ἢ αρατεῖν [τῆς γῆς]. Θ. 3, 85, 2. Οδδέν άλλ' ἢ συμβουλεύουσιν ἡμὶν πάλιν περὶ ἀνδραποδισμοῦ κινδυνεύειν. 'Ισ. 8, 37. (Οὐδὲν άλλο ποιοῦσιν ἢ καθιστάσι τὴν πόλιν εἰς τὸν αὐτὸν τρόπον. Δη. 8, 10.) Οδοδεν άλλο ἢ πόλει ἐκπεπολιορκημένη ἐψακσαν ὁποφευγούση. Θ. 7, 75, 4. "Αλλο τι ἢ τούτοις οὕτε αὶ ἐπιστῆμαι χρήματά εἰσιν οὕτε τὰ κτήματα; Εκ. Αλλο τι ἢ τούτοις οὕτε αὶ ἐπιστῆμαι χρήματά εἰσιν οὕτε τὰ κτήματα; Εκ. οἰκ. 1, 16. Οἱ ἀγαθοὶ ἄλλο τι ἢ φρόνιμοι; Πλ. Κρατ. 398. "Αλλο τι ἢ φαίης &ν ἀναγκαῖον είναι φιλοσοφεῖν; Πλ. Εδθόδ. 282. Τί άλλο οδτοι ἢ ἐπεβούλευσαν; Θ. 3, 39, 2 u. bort bie Δι.
- Α. 8. \*Αλλο τι ετίφειπι αυφ αίδ Fragepartitel, eig. sür sich stebend, wie unser: πίφι wahr? [Herm. 3. Big. 110.] \*Αλλο τι δ άγαθος τῷ άγα-δῷ μόνφ φίλος; Πλ. Λο. 222. \*Αλλο τι περί πολλοῦ ποιεί ὅπως ὡς βέλτιστοι οί νεώτεροι ἔσονται; Πλ. ἀπ. 24.
- (A. 9. Auch der Begriff des Zu Theil Berdens fehlt zuweilen. (Bgl. über iva τίς; und δτι τί; § 51, 17, 8.) Εστηκας άργός; Ούτοσί σοι κόνδυλος. Αρ. είρ. 256. Δηλον έπὶ τίσι φθονούσι καὶ τίσιν, είπερ έστιν ὁ φθόνος λύπη τις, μὴ ίνα τι αδτῷ, ἀλλὰ δι' ἐκείνους. 'Αρλ. ἡητ. 2, 10.)
- (A. 10. Die Pronomina τοῦτο, (τόδε,) έχεῖνο finden sich auch als das Folgende antlindigender Austuf ohne Berbum, wo man ganz allgemein denken kann: findet statt oder ist zu betrachten. So χαίτοι χαί τοῦτο Dem. 4, 11. 18, 123, χαί γάρ (αδ) τοῦτο 19, 314. 21, 167. 56, 40, έτι δὲ χαὶ τόδε Χεπ. Hell. 7, 1, 4, άλλ' ἐκεῖνο Blat. Hipp. 283, ἐπεὶ χάχεῖνο Dem. 44, 55, άλλ' ἔτερον Ly. 13, 79. Ueber τοῦτ' ἐχεῖνο § 51, 7, 11; so auch τόδ' ἐχεῖνο Eur. Neb. 98.)
- A. 11. In der Formel τί τοῦτο was weiter? ein διαφέρει (flatt έστί) μι ergünzen ist eig. nicht richtig. "Ανδρα οδπω είδες ανόητον χαίροντα; Οίμαι έγωγε άλλα τί τοῦτο; Πλ. Γο. 497.
- Μ. 12.  $\mathfrak{D}$  [timebt ein Begriff des Sprechens vor, besonders dei Regationen. Περί μὲν τούτων κατὰ σχολήν;  $\Delta \eta$ . 24, 187. 'Αλλ' οδπω περί τούτων (etg. λεκτέον).  $\Delta \eta$ . 18, 99. 'Αλλὰ μήπω τοῦτο, ταῦτα (etg. εἰρήσθω).  $\Delta \eta$ . 21, 90.  $\Sigma$ ό γε μηδὲν ἔτι πρὸς ταῦτα (etg. λέξης). 'Αρ. βά. 117. Μή μοι μυρίους ξένους (etg. λέξητε).  $\Delta \eta$ . 4, 19. Οὐκ ἄν γενοίμην Ήρακλης ἄν. Μηδαμῶς (τοῦτο λέξης). 'Αρ. βά. 581. Φίλιππος τοῖς συνέδροις χαίρειν (etg. λέγει).  $\Delta \eta$ . 18, 157. Ένὶ λόγφ (etg. εἰπεῖν), περὶ ὧν μὴ ρίδὲ τις οὐκ ἔστι ψευδης δόξα. Πλ. Θε. 194. [Şerm. De ell. 111 ε.] 'Ενὶ κεφαλαίφ, μόνος τῶν πάντων στρατηγῶν (Χαβρίας) οὐ πόλιν, οὐ ναῦν, οὐ στρατιώτην ἀπώλεσεν οὐδένα.  $\Delta \eta$ . 20, 78.  $\mathfrak{B}$ gl. 48, 6, 2 μ. 15, 17.
- A. 13. In Spriichwörtern und Inschriften giebt es noch manche hertöminliche Aussassung von Berben, die sich sehr leicht von selbst ergeben. 'Τς την 'Αθηνάν (διδάσκει). Γλαθικ' είς 'Αθήνας (φέρειν). 'Εξ δνόχων λέοντα (γι-γνώσκειν). Παροι. Το τρίτον τῷ σωτήρι. Πλ. Χαρ. 167. [Heindorf zu Blat. Charm. 32 u. Stallbaum z. Bhil. 160.] Οι σύμμαχοι άριστείον τῷ 'Αθηνά (erg. ἀνέθεσαν). Δη. 22, 72. 'Αθηναίοι άπό Μήδων. Αl. 3, 116. Οι σύμμαχοι τὸν δῆμον ἀνδραγαθίας ένεκα και δικαιοσύνης (erg. ἐστεφάνωσαν). Δη. 22, 72.

- 4. Mit diesen eig. elliptischen Auslassungen des Berdums nicht zu verwechseln sind die äußerst häusigen Fälle wo zu einem Begriffe ein Berdum aus einem varhergehenden, selten aus einem folgenden, zu entenehmen ist. Μέγα τοῖς ἐτυχηκόσιν, ὥσπες ἐγώ, δυνηθήνωι πεςί των πεπόνθασιν εἰπεῖν. Δη. 45, 1. (Εξεστιν, ὥσπες Ἡγέλοχος, ἡμῖν λέγειν. 'Ας. βά. 303. vgl. zu Thut. 5, 59, 2 u. Better Hom. Blätter S. 265 ff.
- Μ. 1. Die so zu ergünzende Form kann von der da stehenden nicht bloß in der Person, im Rumerus und Modus, sondern selbst im Tempus verschieden sein. Zuweilen ist auch aus einem Compositum ein Simplex zu ergänzen. [Reg. zu Kr. & Ausgaden u. Ergänzung und Berdum.] 'Εγώ σε άσμανος έωρανα, οίμαι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες οδτοι· σό τε γὰρ 'Ελλην εἰ καὶ ἡμεῖς. Ξε. ἀν. 2, 1, 16. Πάνυ χαλεπῶς έχω, οἰμαι δὲ καὶ ὑμῶν τοὺς πολλούς (ετg. χαλεπῶς έχειν). Πλ. σο. 176. Τὸ ἐμὲ προκριθ-ήναι οὸχ ὁμῖν μοι δοκεί συμφέρον εἰναι, ἀλλ' ἡτιον ἄν τι διὰ τοῦτο τυγχάνειν (ετg. δοκεῖτε) εἰ τι δέοισθε. Ξε. ἀν. 5, 9, 26. 'Ως ἐμοῦ ἰδντος δπg ὰν καὶ ὑμεῖς, οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. Ξε. ἀν. 1, 3, 6. 'Εγώ καὶ Κύρω πιστὸς ἡν καὶ νῦν ὑμῖν εὕνους. Ξε. ἀν. 3, 3, 2. Πρός τὰς πόλας ἡλθον, ὡς δὴ ἐξ ὰγροῦ ἀπιόντες, ἡνίκαπερ οἱ ἀπό τῶν ἔργων ὁψιαντατοι. Ξε. 'Ελ. 5, 4, 3. Χαρίζεσθαί σοι βούλομαι· καὶ γὰρ ἄν καὶ μαινοίμην εἰ μἡ (ετg. βουλοίμην). Δη. 52, 11. Οδτος μὲν δδωρ, ἐγὼ δὲ οἰνον πίνω. Δη. 19, 46. 'Επειδὴ οὸ τότε (ετg. ἔδειξας), ἀλλὰ νῦν δείξον. Δη. 18, 191. 'Εγώ πάντα δσα προςῆκε τὸν ἀγαθὸν πολίτην (ετg. πράττειν) ἔπραττον. Δη. 18, 180. Βgl. § 55, 4, 11. Τοὸς στρατιώτας ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν 'Ελλάδα πάλιν καὶ οὸ πρὸς βασιλέα (ετg. ἰόντας) εἰα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. Ξε. ἀν. 1, 4, 7.
- **A.** 3. Das zu warsp gehörige Romen kann auch in demfelben Cafus stehen wie das auf welches warsp sich bezieht. Eben so assimiliren sich auch adjectivische Relative mit ihrem Romen dem vorhergehenden. [3. Th. 1, 69, 4.] Οἰμαι τοὺς νεωτέρους πουθάνεσθαι ῶσπερ ἐμέ. ἀντ. 5, 71. Πῶς οὸ χρὴ πάντα τινὰ μεγάλην τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης ἔχειν, άλλως τε καὶ πρὸς ἄνδρας οὰν ἀπολέκτους ῶσπερ καὶ ἡμᾶς. Θ. 6, 68, 2. Εὔχεσθε πᾶσι τοῖς θεοῖς τὴν αφτὴν λαβείν παράνοιαν ἐκείνον ἡνπερ ποτὲ τοὺς προγόνους αὐτοῦ. Δη. 14, 39. Εφη πρὸς ἄνδρας τολμηροὸς οἰους καὶ ἀλθηναίους τοὸς ἀντιτολμῶντας χαλεπωτάτους αὐτοῖς φαίνεσθαι. Θ. 7, 21, 3.

## § 63. Congruen; des Berbums.

- 1. Das Berbum richtet fich in Person und Numerus gewöhnlich nach dem Subject.
- A. 1. Bei einem collectiven Singular erscheint das Berbum oft im Plural. Μέρος τι ανθρώπων τό παράπαν οδχ ή γουνται θεούς, οί δε οδ φροντίζειν ήμων διανοούνται. Πλ. νό. 948. 'Ανηρέθιστο ή πόλις και τόν Περικλέα εν όργη είχον. Θ. 2, 21, 3. [Ueber ben Blu. neben bem Sing. zu Ke. An. 1, 7, 17.]
- A. 2. Ein Relativ als Subject hat das Berbum in der Person des beziglichen Begriffes bei sich. (Selten ift das Beditrsniß ein Demonstrativ wie

- οδτος als Subject mit ber ersten ober zweiten Berjon des Berbums zu berbinden. Ueber αδτός § 51, 6, 2.) Τί αν γυναίτες φρόνιμον έργασαίατο [= έργασαιντο] η λαμπρόν, αι καθήμεθ' έξηνθισμέναι; 'Αρ. Λυ. 42. 'Αχάριστον δμών σπέρμ', δσοι δημηγόροος ζηλοῦτε τιμάς, μηδέ γιήνωποισθέ μοι, οι τοδς φίλους βλάπτοντες οι φροντίζετε. Εδ. 'Εκ. 254. (Οίπερ και τών αποβαινόντων το πλέον έπ' άμφότερα της αιτίας εξομεν, οδτοι και καθ' ήσυχίαν τι αδτών προίδωμεν. Θ. 1, 83, 2.)
- A. 3. Beim Hinzutreten einer Apposition von verschiedenem Numerus kann das Berdum sich nach dieser (der näher stehenden) richten. So östers det kaavog, das jedoch auch selbst als Subject im Singular gebraucht seiner collectiven Bedeutung halber das Berdum im Plural annehmen kann. Θήβαι, πόλις άστογείτων μεθ' ήμέραν μίαν έκ μέσης της Ελλάδος ανήρκασται. Αλ. 3, 133. Αλ τέχναι το αύτης έκαστη έργον έργάζεται. Πλ. πολ. 346. [31 Κε. An. 1, 8, 9.] Των έαυτου έκαστος και παίδων και χρημάτων άρχουσιν. Ει Λακ. π. 6, 1. (Σδ ω Λάχης και Νικία, είπατον ήμιν έκατερος, τίς δ διδάσκαλος έκατέρω. Πλ. Λάχ. 186.)
- Μ. 4. Selbst bei Bergleichungen, 3. B. mit ή als, richtet sich das Berbum zuweisen nach dem (etwa im Numerus verschiedenen) verglichenen Begriffe. [3. Τή. 1, 82, 2. 8, 29, 2.] Ἡ τόχη ἀεὶ βέλτιον ἢ ἡμεῖς ἡμῶν αδτῶν ἐπιμελούμεδα. Δη. 4, 12. ᾿Ανεπίφθονον δοοι ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἐπιβουλευόμεδα καὶ βαρβάρους προςλαβόντας διασωθηναι. Θ. 1, 82, 2. (Αἱ ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων ἡμίσειαι χάριτες πλέον ἢ δλον τὸ παρὰ τοῦ ἰδιώτοο δώρημα δύνανται. Ξε. Ἱέρ. 8, 4.) Βgί. § 69, 64, 2.
- 2. Der Plural eines Neutrums als Subject hat das Berbum gewöhnlich im Singular bei sich. Bgl. § 44, 4, 1. 'Ακόλαστα πάντη γίγνεται δούλων τέκνα. Εὐ. ἀποσ. ἀδ. 87. Διὰ τὰς γυναϊκας πάντα τὰ κακὰ γίγνεται. Μέ. 134. Τὰ καλῶς εἑρημέν' ἔργα τῷ λόγφ μηνύεται. Σο. ΟΚ. 1188.
- A. 1. Selten und z. Th. zweiselhaft sind die Ausnahmen bei den Dramatitern [Dial. Sp. A. 2] und dei Platon [Schneider z. Rep. 353, d], nicht aussaleh wenn das Subject lebende Besen bezeichnet. Häusiger und sicherer sind sie auch ohne dies besonders bei Ehut. [zu 1, 58, 1] und noch mehr bei Ken. [zu Ke. An. 1, 7, 20 lat. A. vgl. Schömann z. Isai. p. 411.] Τὰ μέσα τῶν πολιτῶν δπ' ἀμφοτέρων, ἢ δτι οδ ξυνηγωνίζοντο ἢ φθόνφ τοῦ περιείναι, διεφθείροντο. Θ. 3, 82, 9 'Αρ' ἄν ποτε ὄμματα τὸ αὐτῶν έργον καλῶς ἀπεργάσαιντο μὴ ἔχοντα τὴν αὐτῶν οἰκείαν ἀρετήν; Πλ. πολ. 353. 'Εγένοντο ἐκ τῶν ἀνδραπόδων είκοσι καὶ ἐκατὸν τάλαντα. Θ. 6, 62, 4. 'Ενταῦθα ἡσαν τὰ Σοεννέσιος βασίλεια. Ξε, ἀν. 1, 2, 23.

# A. 2. Ueber δόξαν ταδτα § 56, 9, 6.

3. Bei einem Dual als Subject, wie bei zwei verbundenen Singularen sieht das Berbum eig. im Dual, wenn die Aussage von jedem besonders; im Plural, wenn sie von beiden zusammenges saßt zu denken ist. Bgl. § 44, 2. Für die erste Person des Duals gebraucht wenigstens die gute Prosa auch von der passiven Formation immer die erste des Plurals. Τω άδελφω αύτῷ, ὥπερ ἐγενέσθην, ἄμφω ἄπαιδε ἐτελευτησάτην. Ἰσαῖ. 6, 6. Αῆλον ὅτι δύο ἐστὸν ψυχά. Ξε. Κυ. 6, 1, 41. Οὐτοι τι βουλεύεσθον ποιεῖν; Οὐδέν, ἀλλὰ βεβουλεύμεθα. Πλ. Χαρ. 176. — Μίνως καὶ Αυκουργος νόμους ἐθέτην. Πλ. νό. 632. Καὶ σὰ καὶ σὰ χαίρετον (-ετε). ᾿Αρ. πλ. 788. Ἡδονή σοι καὶ λύπη ἐν τῷ πόλει βασιλεύσετον. Πλ. πολ. 607. Ἡ τε πολιτική καὶ ἡ φιλοσοφία ἀξίω λόγου ἐστόν. Πλ. Εὐθύδ. 306. Σοφία καὶ νοῦς ἄνευ ψυχῆς οὖκ ἄν ποτε γενοίσθην. Πλ. Φιλ. 30. — Νω θεασώμεθα.

- Αφ. δφ. 664. Των αὐτων δέονται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ὁ ἀνήφ, δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης. Πλ. Μέ. 73. Οὐ μόνον φυτοῖς ἐγγείοις, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπιγείοις ζφίοις φορὰ καὶ ἀφορία ψυχῆς τε καὶ σωμάτων ἐγγίγνονται. Πλ. πολ. 546. (Δικανική τε καὶ ἰατρική σεμνύνονται. Πλ. πολ. 404.) 'Ως εἰδέτην ἀλλήλους ἡ γυνὴ καὶ ὁ 'Αβραδάτης ἦσπάσαντο ἀλλήλους. Ξε. Κυ. 6, 1, 47. Εἰς έλ- Θετ' εἰς νεοττιάν γε τὴν ἐμὴν καὶ τοὕνομ' ἡμῖν φράσατον. 'Αρ. ὄρ. 641. ' Ω Πρωταγόρα τε καὶ Σώκρατες, εξπετον δή μοι τοῦτο τὸ πρᾶγμα ὅ ἀνομάσατε ἄρτι, ἡ δικαιοσύνη, αὐτὸ τοῦτο δίκαιόν ἐστιν ἢ ἄδικον; Πλ. Πρω. 330.
- Α. 1. Ginem bon Zweien gebrauchten Plural tann sich ein Particip ober Abjectiv im Dual ansilgen, wie bem Dual eines Berbums bas Brüdicat ober Barticip im Plural. Πάρεσμεν ώς επιδείξοντε καὶ διδάξοντε, ἐάντις εθέλη μανθάνειν. Πλ. Εδθύδ. 274. Τον θεόν έρημον ἀπολιπόντε ποι φευξούμεθα τηνδί δεδιότε μηδέ διαμαχούμεθα. Άρ. πλ. 446. Νόν δ΄ ἀποχρήσουσιν μόνψ. Άρ. πλ. 484. Οὐκ ἀν φθάνοιτε τοῦτο πράττοντες. Αρ. πλ. 485. Εύρεταὶ γεγονότε δότε παράδειγμα. Πλ. Λάχ. 187. Γής τε καὶ Οὐρανοῦ παίδες 'Ωκεανός τε καὶ Τηθύς εγενέσθην. Πλ. Τί. 40. Έγελασάτην ἄμφω βλέψαντες εἰς ἀλλήλω. Πλ. Εδθύδ. 273.
- A. 2. Selbst durch ή ober verbunden können zwei einheitliche Subjecte das Berbum im Plural bei sich haben, wenn die Aussage als von beiden zusammengesa ft zu denken ist. Έμελλον άπολογήσασθαι Λεωχάρης ή Δικαιογένης. 'Ισαί. 5, 5. Εξργονται, δταν άδελφός ή άδελφή τφ γένωνται καλοί. Πλ. νό. 838. (Έμ' οδθ' ό Πλούτωνος κύων οδθ' οδπίκωνη ψυχοπομπός αν Χάρων έσχον. Εδ. Αλκ. 360. Bgl. die Erkl. zu Eu. Alt. 372.)
- Bei mehr als zwei Subjecten steht ber Blural. Richt fel-4. ten jedoch wird bei mehr als einem Subject, felbst bei perfonlichen, auch wenn unter ihnen ein Plural ift, bas Berbum bem nachften Ginqular (oder Blu. eines Neu.) angefügt. Αήθη καὶ δυςκολία καὶ μανία πολλάκις πολλοίς δια την του σώματος καχεξίαν είς την διάνοιαν έμπιπτουσιν. Ξε. απ. 3, 12, 6. — Ζωντι τος δικαίω παρά θεών τε και άνθρώπων άθλοι τε και μισθοί και δώρα γίγνεται. Πλ. πολ. 613. "Επεμψέ με 'Αριαΐος και 'Αρτάοζος, πιστοί όντες Κύρφ και υμίν εθνοι, και κελεύουσι φυλάττεσθαι. Ξε. αν. 2, 4, 16. [zu ke. An. 2, 4, 16 lat. A.] "Εστιν ή τούτου μήτης και ο της εμης γυναικός πατης άδελφοι. Δη. 45, 54. (Σεύθης έςωτωντος έμου και Πολυνίκου περί Ξενοφωντος τίς ανήρ είη οὐ-δεν είχε μέμψασθαι. Ξε. αν. 7, 6, 39. Ηττον αν στάσις είη ένος ἄργοντος ἢ πολλών. Ξε. ἀν. 5, 9, 29.) Ἡ κε Χουσάντας τε δ Πέρσης και ἄλλοι τινὲς των ὁμοτίμων. Ξε. Κυ. 3, 3, 48. Τὸ γνώθι σαυτόν και τό σωφρόνει έστι ταθτόν, ώς τα γραμματά φησι καὶ ἐγώ. Πλ. Χαρ. 164. Γῆρας διδάσκει πάντα καὶ χρόνου τοιβή. Σο, αποσ. 586. — Οἱ παῖδες καὶ τὸ γένος απαν τὸ τοῦ ξπιορχήσαντος μεγάλοις άτυχήμασι περιπίπτει. Δυχ. 79. Σάρχες καὶ νευρα έξ αξματος γίγνεται. Πλ. Τζ. 82. — Απήγγελλεν ότι επαινοίη αὐτοὺς καὶ Αναξίβιος ὁ ναύαρχος καὶ οἱ άλλοι. Ξε. άν. 5, 9, 16. (Τοὺς μείζους τίνας λέγεις; Ους Ἡσίοδός τε καὶ "Ομηρος ημίν έλεγέτην και οι άλλοι ποιηταί. Πλ. πολ. 377.)
- (A. 1. So erscheint auch ber Singular des Imperativs vor mehrern Bocativen, vorzugsweise an einen gerichtet. Είπε μοι & Σώκρατές το καί Ίππόκρατες, τί εν νφ έχετε; Πλ. Πρω. 311. Είπε μοι & Σώκρατές το

και όμετς οι άλλοι, πότερον παίζετε ή σπουδάζετε; Πλ. Εδθύδ. 283. **Lobed** zu So. Ai. 191 p. 152.)

- A. 2. Auch wenn es dem Plural nüher steht, richtet sich das Berbum zuweilen nach dem Singular, wenn dieser Hauptsubject ist. Βασιλεδς και οί σδν αδτφ διώκων είςπίπτει είς το στρατόπεδον. Εε. αν. 1, 10, 1. (Βρασίδας και το πληθος άνω ετράπετο, βουλόμενος έλειν την πόλιν. Θ. 4, 112, 2.)
- (A. 3. Selten findet sich bei einem einheitlichen Subject dem ein anderer Begriff durch μετά mit angestigt ist der Plural. Δημοσθένης μετά των συστρατηγών σπένδονται Μαντινεσσίν. Θ. 3, 109, 2 mit d. A.)
- Α. 4. Nur überhaupt ein Subject ankündigend oder umsassend sieht zuweisen der Singusar, namentlich έστιν, ήν, γίγνεται, wenn auch mehrheitliche Subjecte solgen: σχήμα Πινδαρικόν. [Heindorf zu Plat. Euthyd. 72, Herm. zu Eur. Jon 1161 u. Soph. Trach. 520; gegen ihn Schäfer zum Blutarch 5 p. 142 f.] Έστι τούτω διττώ τώ βίω. Πλ. Γο. 500. Έστι μέν που καλ έν ταις άλλαις πόλεσιν άρχοντές τε καλ δήμος, έστι δε καλ έν αδτή. Πλ. πολ. 463. Δοκοδντι δικαίω είναι γίγνεται από της δόξης άρχαί τε καλ γάμοι. Πλ. πολ. 363. [Πάχναι καλ χάλαζαι καλ έρυσίβαι γίγνεται.? Πλ. συ. 188. Σκέλη καλ χείρες προςέφυ πάσιν.? Πλ. Τί. 45.] Bgl. § 61, 6, 3.)
- Bei Berbindung mehrerer Subjecte von verschiedener Berfon richtet bas Berbum fich entweber nach bem nachften ober man mahlt bei Zusammenfassung ber Aussage (3) ben Plural und zwar die erste Berfon beffelben, wenn ein Gubject ber erften; bie zweite, wenn feins ber ersten angehört. Olda σαφώς και έγω και σύ δτι ηθδοκίμει Περικλής. Πλ. Γο. 515. Έγω λέγω και Σεύθης τα αὐτά. Ξε. άν. 7, 7, 16. Το γνώθι σαυτον και το σωφρόνει έστι ταθτόν, ώς τά γράμματά φησι καὶ έγώ. Πλ. Χαρ. 164. Σύ τε Ελλην εί και ημείς. Ξε. αν. 2, 1, 16. Είσει οίοι τε υμείς έστε και οίοι ήμεῖς. Ξε. ἀν. 7, 7, 4. Οὔτε σὸ οὕτ' ἃν ἄλλος οὐδεὶς δύναιτ' αντειπείν. Ξε. απ. 4, 4, 7. Μεθ' δμών ενίκων οδτοι οδ ξένοι καὶ ὑμεῖς μετ' ἐκείνων. Δη. 4, 24. — Δεινοὶ καὶ σοφοὶ ἔ-γώ τε καὶ σὸ ἢμεν. Πλ. Θε. 154. Τούτοις ἐγώ σε καὶ πόλις δωρούμεθα. Εὐ. ίκ. 1168. Ἐγώ καὶ σφώ βαρεία ξυμφορά πε-πλήγμεθα. Εὐ. Ἦλκ. 405. Ξυμφωνοῦμεν ἐγώ τε καὶ ὁμεῖς. Πλ. νό. 661. — Την μαιείαν ταύτην εγώ τε καὶ ή μήτης έκ θεοῦ έλαχομεν. Πλ. Θέ. 210. 'Η μεῖς καὶ οἴδε οὖκ ἄλλην ἄν τινα δυναίμεθα ιβδην ἄδειν. Πλ. νό. 666. — Οὕτε σὸ οὕτ' ἄν ημείς φαίμεν. Πλ. Θε. 163. Υμείς και έγω τάδε λέγομεν. Πλ. νό. 661. — Οὐ σὰ μόνος οὐδὲ οί σοὶ φίλοι πρώτοι καὶ πρώτον ταύτην δόξαν περί θεών έσγετε. Πλ. νό. 888.
- 6. Wenn Subject und Prädicat von verschiedenem Numerus sind, so richtet sich das Berdum nicht selten nach dem Prädicat, besonders wenn dies der nachdrucksvollere oder nähere Begriff ist. So auch wenn das Subject Plural eines Neutrums, das Prädicat Plural eines Massculinums oder Femininums ist. At χορηγίαι έκανδυ εὐδαιμονίας σημεϊόν έστιν. 'Αντ. 2, γ, 8. Αόγοι γίγνονται τὸ λειπόμενου. Πλ. Γο. 502. 'Υπόλοιπόν έστιν οἱ στρατηγοί. Αη. 35, 48. Οὖτοι φανερά έστι λώβη τε καὶ διαφθορά τῶν συγγιγνομένων. Πλ. Μέ. 91. Οἱ ἀντιλέγοντες ὅχλος ἄλλως καὶ βασκανία κατεφαίνετο. Αη. 19, 24. Οἱ 'Αθηναϊοι ἔκτισαν τὸ χωρίον τοῦτο, ὅπερ

πρότερον Έννεα όδοι έκαλούντο. Θ. 4, 102, 2. Πάντα ταύτα κακουργίαι είσιν. Ξε. Κυ. 1, 6, 28. [Bgl. Th. 4, 26, 3.]

21. Benn Subject und Brüdicat von verschiedenem Genn 6 (wie Rumerus) sind, so richtet sich ein ste etwa verbindendes ών (oder καλούμενος) sestener nach dem Subject als nach dem Brüdicat. 'Υπεξέθεντο τάς θυγατέρας, παιδία δντα. Δη. 19, 194. — 'Αθάνατον ή ψυχή φαίνεται οδσα. Πλ. Φαίδ. 114. Καλῶς έχει δηλῶσαι δ τογχάνει οὐσα άρετή. Πλ. Μέ. 72. 'Ελπίς, κιθόνωμ παραμύθιον οδσα, βλάπτει. Θ. 5, 103, 1. Τό δλον πῶν δν είτη, τὰ πάντα δν μέρη. Πλ. Θε. 204. Πείθεοθαί έστι τῷ νομοθέτη χρεών τὸν όντα ήμῶν έκαστον άθάνατον είναι, ψυχήν ἐπονομαζόμενον. Πλ. νό. 959. — Πάντα δοα δπό ποιητῶν λέγεται διήγησις οὐσα τυγχάνει. Πλ. πολ. 392. Τὸ ήττω είναι έαυτοῦ εδρέθη άμαθία οὐσα. Πλ. Πρω. 359. — Καταφανέστατον γέσνεν άλλο δν αἰσθήσεως ἐπιστήμη. Πλ. Θε. 186. ('Απορῶ) ἐπιστήμη (δ, τι) τὶ ποτε τυγχάνει δν; Πλ. Θε. 145. 148. Ψυχήν ήγνοημέναι κινδυνεύουσιν δλίγου ξύμπαντες οἰον τυγχάνει ὄν. Πλ. νό. 892. — Δείξει πρότερον δν ψυχήν σώματος. Πλ. νό. 893. Τὴν ἡδονὴν διώκετε ὡς ἀγαθόν δν. Πλ. Πρω. 354. — 'Ενὸς δντος τῆς ἀρετῆς μόρια ἐστιν & ἐρωτᾶς. Πλ. Πρω. 329. Τίσος δντος ἀρετῆς λέγεις ἃ λέγεις; Πλ. Μέ. 79. Οἱ 'Αργεῖοι ετύγχανον τότε ποιοῦντες τὴν θυσίαν τῷ Ποσειδῶνι, ὡς "Αργους τῆς Κορίνθου δντος. Εε. Έλλ. 4, 5, 1.

## § 64. Selbftandige Sate.

- 1. Ein selbständiger Sat hat gewöhnlich dieselbe Modalität, mag man ihn affirmativ, negativ oder interrogativ aussprechen. Γνώμαι άμείνους είσι των γεραιτέρων. Μέ. μο. 101. 'Ανδρός δικαίου καρπός οὖκ ἀπόλλυται. Μέ. μο. 27. 'Αρ' ἐστὶ λῆρος πάντα πρός τὸ χρυσίον; 'Αντιφάνης 289.
  - A. 1. Ausg. ber imperative Conj. mit uh § 54, 2, 2.
- A. 2. Die griechische Sprace ift rudfichtlich ber Mobalität viel ausbruckreicher als andere, sowohl durch die Zahl und Bedeutsamkeit ihrer Modi als durch die in mannigsachen Beziehungen mit denselben verbundene Partikel &v. Ueber diese Genaueres § 69, 7.
- 2. Rein erscheint die Modalität im felbständigen Sate, wenn berselbe bloß durch die Modi (Indicativ, Imperativ, Conjunctiv oder Optativ ohne av) ausgedrückt wird. In dieser Beziehung ist der Satz entweder
  - 1) objectiv factifc, ausgebrudt burch ben Indicativ;
  - 2) prostattisch, ausgebrudt burch ben Imperativ ober Conjunctiv;
  - 3) euktisch, ausgedrückt durch ben Optativ ober Indi-
- A. 1. Ueber den Imperativ § 54, 4, 1 u. 2; über µή mit dem Imperativ des Präsens oder dem Conjunctiv des Aorists § 54, 2, 2; über die erste Berson des Conjunctivs affirmativ § 54, 2, 1; proshibitiv eb. A. 2, interrogativ eb. A. 3; über den Optativ § 54, 3, 1—5.
- A. 2. In biesen Bebeutungen sind die genannten Modi in selbständigen Sützen einer Modisication durch av nicht wohl empfänglich, der Indicativ wenigstens nicht vom Präsens und Persect; überhaupt nicht die Conjunctive und eben so wenig wohl auch die Imperative. Der Optativ mit av erscheint

nur bei Dramatikern (namentlich mit  $\pi \bar{\omega}\varsigma$ ) auch wünschend.  $\Pi \bar{\omega}\varsigma$  äv vó  $\mu \omega$   $\lambda \dot{\epsilon} \xi \epsilon_1 \alpha \varsigma$  á $\mu \dot{\epsilon}$  (ä  $\dot{\epsilon} \mu \dot{\epsilon}$ )  $\chi p \dot{\gamma}$   $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \epsilon_1 v$ ; 'Ap. i $\pi$ . 16. (Ed. 'I $\pi$ . 345.)

- A. 3. Ueber &v mit dem Optativ als gemilberten Indicativ § 54, 3, 7 und als gemilberten Imperativ eb. A. 8; über den Indicativ bes Präsens und Futurs in einer imperativischen Frage § 53, 1, 9 und 7 A. 2 vgl. A. 3, so wie mit od und od µή eb. A. 4 u. 5.
- 3. Mit av verbunden bezeichnet in einem selbständigen Sate ber Indicativ eines historischen Tempus daß die Handlung vor= kommenden Falls eintrat oder eingetreten wäre.
- A. 1. Ueber diesen Gebrauch bei wiederholt Borgekommenem § 53, 10, 3 vgs. § 54, 12, 5; von nicht Stattfindendem § 54, 3, 10 und § 61, 3. 1.
- A. 2. Ueber ben Indicativ ohne &v von etwas Nichtstattsindendem § 53, 2, 7 und 10 A. 5.
- A. 3. Der Indicativ des Futurs mit der Partikel &ν (ein von Manchen bezweiselter Sprachgebrauch) bezeichnet daß die Handlung wohl eintreten könne. [Hermann De part. &ν p. 29 ss.] Αλγοπτίους οδχ δρώ ποία δονάμει συμμάχω χρησάμενοι μάλλον &ν κολάσεσθε της νῦν σὰν εἰρι οδσης. Ξε. ἀν. 2, 5, 13. [vgl. Th. 2, 80, 1 u. zu Xe. An. 2, 3, 18. So auch mit dem Infinitiv des Futurs. z. Th. 2, 80, 5.]
- 4. Der Optativ mit &r bezeichnet daß der Sat als ein moglicher bloß gedacht werde. S. § 54, 3, 6—9 vgl. 11 A. 1 u. 12 A. 1.

A. Ueber ben Optativ bes Aorifis § 53, 6, 4.

- 5. Gelbständige interrogative Gate werden theils blog burch ben Ton (nach beffen Angabe, dem Fragezeichen) als folche ausgesprochen; theils burch eine Fragepartitel, wie ou, f, aga, uh, wwv, eingeführt, theils haben sie ein abjectivisches ober abverbiales Fragewort. Ούτος καθεύδεις; Κρατινος 58. Ελληνες όντες βαρβάροις δουλεύσομεν; Εὐ. Τήλ. 17. Οὐ κ εἰκὸς ὕστατα ἀφικνεῖσθαι τὰ βραδύτατα; Πλ. πολιτ. 266. Ζώα οὐ ταῦτα καλεῖς ἃ αν ψυχὴν ἔχη; Πλ. Εὐθύδ. 302. Τι τὸ στέρεσθαι πατρίδος, ή κακὸν μέγα; Εὐ. Φοί. 388. "Αο' ὄφελός τι των άλλων ατημάτων άνευ φρονήσεως καὶ σοφίας; Πλ. Εὐθύδ. 281. Των πολλων καλών μων τι έστιν δ ούκ αίσχοδν φανήσεται; Πλ. πολ. 479. — Οι φαίνονται και λέγοντες α μη ίσασι και πράττοντες πότερ ά σοι δοκοῦσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἐπαίνου μᾶλλον η ψόγου τυγγάνειν και πότερον θαυμάζεσθαι μαλλον η καταφρονεισθαι; Ξε. απ. 3, 6, 16. Πως ήμιν έχεις; Φιλή. 118. — Έστι προςενεγκείν τὰ δνόματα τοις πράγμασιν ων μιμήματά έστιν ή ου; Πλ. Κρατ. 430. Πας οίδεν οποία οποίοις δυνατά ποινωνείν ή τέγνης δεῖ τῷ μέλλοντι δρᾶν ὶκανῶς αὐτά; Πλ. σο. 253. — Στρατεύοιτο πότερος αν ράον, δ μη δυνάμενος άνευ πολυτελούς διαίτης ζην η ω το παρον άρχοιη; Ξε. απ. 1, 6, 9. Ποτέρως αν μαλλον άνθρωποι σωφρονοίεν, άργουντες η των χρησίμων έπιμελούμενοι; Ξε. άπ. 2, 7, 8. Ποτέρως άν με κρίναις άξιοφίλητον μάλλον είναι χρημάτων χοινωνόν, εί σοι αὐτὰ τὰ ὄντα ἀποδειχνύοιμι ἢ εί σε πειοφίμην έξαπαταν; Ξε. οίκ. 10, 3. Τίς δ γνωσόμενος; δ ποιήσας ή ό χρησόμενος; Πλ. Κρατ. 390, Τρέφεται ψυχή ω Σωκρατες τίνι; μαθήμασι δήπου. Πλ. Ποω. 313. — Φαίνεται φύσει τινά δοθότητα έχον είναι τὸ ὄνομα η ού; Πλ. Κρατ. 391.
- A. 1. Ueber Fragen wie noc olda; § 54, 1, 3; ri λέγομεν, λέξομεν, λέγωμεν; ic. § 53, 1, 9. 7 A. 2—5; od naińgere; § 53, 7, 4. Ueber die inter-

rogativen Pronomina und Abverbia bei einzelnen Begriffen § 51, 17, 2 ff.; in abhängigen Sagen eb. A. 7; mehrere verbunden eb. A. 10.

- Α. 2. Das birect und indirect gebräuchliche πότερον, seltener πότερα, ift ursprünglich ein Ac. nach der Analogie von δυοίν δάτερον u. ä. meist nur in Gegenstagen vorsommend. Bgl. § 57, 10, 11. Πότερον αί γυναίχες έν ταίς πόλεσι φρονιμώτεραί σοι δοκοδοιν είναι η οι άνδρες, ώς τὸ δλον είπειν γένος; Οι άνδρες. 11λ. Κρατ. 392. Πότερον εξήτακας τοῦτο η πῶς οὐσθα; Εε. άπ. 3, 6, 11. Πότερον φῶμέν τι είναι αδτό καλόν καὶ άγαθόν η μή; Πλ. Κρατ. 439.
- A. 3. Schon burch ben Ausbruck ber Frage selbst beutet man häusig an ob man bas Gefragte bejaht ober verneint zu sehen erwarte. So setzen ob, obκουν eine Bejahung, μή, μῶν, ἀρα eine Berneinung voraus, zuweiten jeboch auch eine Bejahung; unentschieden ift ἡ. Genaueres über diese Partikeln unten § 69. Ueber άλλο τι § 62, 3, 8.
- An Ausbruden für Bejahung und Berneinung ift bas Griedifde ungemein reid. Als folde erfdeinen außer vielen Abverbien onui ich bejahe es, or onju ich verneine es vgl. § 67, 1, 2, das concessive forw es fei fo vgl. § 54, 4, 2, bie Bieberholung bes in Frage gestellten Begriffes, bes perfonlichen Pronomens mit ye und ganger Gage. "Qτων ήν τι έργον; Ναί. Πλ. πολ. 353. Ψυχήν οδ την άνδρειοτάτην καί φρονιμωτάτην ήμιστ' αν τι έξωθεν πάθος ταράξειεν; Ναί. Πλ. πολ. 381. - 'Ανθρώπους μή οδτω φωμεν βλαπτομένους είς την ανθρωπείαν αρετήν χείρους τίγνεσθαι; Πάνυ μέν οδν. Πλ. πολ. 385. Φιλόσοφος την φύσιν έσται δ μέλλων παλός πάγαθός έσεσθαι φύλαξ πόλεως; Παντάπασι μέν οδν. Πλ. πολ. 376. Οδα οίσθα δτι άρχη παντός έργου μέγιστον άλλως τε και νέψ και άπαλφ ότφοούν; μάλιστα γάρ δή τότε πλάττεται καὶ ἐνδύεται τύπος δν ἄν τις βούληται ένσημήνασθαι έκαστφ. Κομιδή μέν οδν. Πλ. πολ. 377. — Εδδαίμονας λέ-γεις οδ τοὸς τάγαθα καὶ τὰ καλά κεκτημένους; Πάνο γε. Πλ. συ. 202. Οδ τοῦτό γε θάνατος ὸνομάζεται, λόσις καὶ χωρισμός ψυχής ἀπό σώματος; Παντάπασί γε. Πλ. Φαίδ. 67. Τί τὸ ζῆν; ψυχής φήσομεν ἔργον είναι; Μάλιστά γε. Πλ. πολ. 353. — Ή περὶ τὸν πόλεμον ἀγωνία οὸ τεχνική δοκεὶ είναι; Καὶ μάλα. Πλ. πολ. 374. — Τόδε μοι εἰπέ, ὅβρει τε καὶ ἀκολασία ἐστί τις κοινωνία; Πάντων μάλιστα. Πλ. πολ. 403. — Ὁ ἐπιστήμων σοφός; Φημί. πολιώνια; Παντών μαλιστα. Πλ. πολ. 405. — Ο επίστημων οσφος; Ψημι. Πλ. πολ. 350. — Οδ τήν τε ώφέλειαν έκαστης τής τέχνης ίδιαν ώμολογήσαμεν είναι; Έστω. Πλ. πολ. 346. — 'Αρα καὶ άρετή δρθαλμῶν έστιν; Καὶ άρετή. Πλ. πολ. 353. Τὰ ἐπιτηδεύματα οδ τὰ αὐτὰ ἀποδοτέα ταὶς αὐταὶς φύσεσιν; Τὰ αὐτά. Πλ. πολ. 456. Χρήσιμον καὶ ἐν εἰρήνη δικαισσύνη; Χρήσιμον. Πλ. πολ. 332. — 'Οφθαλμῶν, φαμέν, ἔστιν ἔργον; 'Εστιν. Πλ. πολ. 353. Οὐκ ἐνενόηκας ὡς ἀμαχόν τε καὶ ἀκίνητον θυμός; 'Εννενό ηκα. Πλ. πολ. 375. — Ξυμβόλαια λέγεις κοινωνήματα ἡ τι ἄλλο; Κοινωνήματα Αῦτα. Πλ. πολ. 373. — Βυμβόλαια λέγεις κοινωνήματα ἡ τι ἄλλο; Κοινωνήματα Αῦτα. Πλ. πολ. 373. — Βυμβόλαια λέγεις κοινωνήματα καινωνίκας τοῦτο φύσει ἀντῶν. δήτα. Πλ. πολ. 333. Οἰσθά που τῶν γενναίων κυνῶν δτι τοῦτο φύσει αὐτῶν τὸ ήθος πρός μέν τοὸς συνήθεις τε καὶ γνωρίμους ώς οἰόντε πραστάτους είναι, πρός δὲ τοὺς ἀγνῶτας τοὐναντίον. Ο έδα μέντοι. Πλ. πολ. 375. 'Αρ' οδ τοῦτο τοότου έργον δήσομεν; Θήσομεν μέν οδν. Πλ. πολ. 353. — Οδ καὶ πείθεαθαι τοίς άρχουσι φής δίκαιον είναι; "Εγωγε. Πλ. πολ. 339. Δοκεί τί σοι είναι ίππου έργον; "Εμοιγε. Πλ. πολ. 352. — "Ο θεός τε καὶ τὰ τοῦ θεοῦ πάντη άριστα έχει; Πως δ' οδ; Πλ. πολ. 381. "Εστιν δπως οὐ πάμπολυ διαφέρει γυνή ανδρός την φύσιν; Πῶς δ' οδ διαφέρει; Πλ. πολ. 453. Ο τρόπος της λέξεως και ο λόγος οδ τῷ της ψυχης ήθει επεται; Πῶς γὰρ οδ; Πλ. πολ. 400. — Οδ φρονίμους τοὸς φόλακας δεὶ ὁπάρχειν καὶ δονατοὸς καὶ κηδεμόνας της πόλεως; Εστι ταῦτα. Πλ. πολ. 412. Οδ κᾶν ελαττον γίγνηται, εκ μείζονος όντος πρότερον δατερον έλαττον γενήσεται; Έστιν οδτως. Πλ. Φαίδ. 70. — Οδκ εν μόνη τη τοιαύτη πόλει τόν τε σκυτοτόμον σκυτοτόμον εδρήσομεν και τον γεωργόν γεωργόν; Αλη δη. Πλ. πόλ. 397. Οδκ έκει μέν απολασίαν ή ποικιλία ένέτικτεν, ένταδθα δε νόσον; 'Αληθέστατα. Πλ. πολ. 404.

Syntar.

270

Τὸν ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεοθαι ἐπιστάμενον ἄλλο τι σὸ καλεῖς ἢ διαλεκτικόν; Οὅκ, ἀλλὰ τοῦτο. Πλ. Κρατ. 390. — "Εσθ' ὅτφ ἄν ἄλλφ ἴδοις ἢ ὁσθαλμοῖς; Οὁ δῆτα. Πλ. πολ. 352. Τοῦ πεποιηκότος ὁ πεπονθώς ἔλαττον ἔξω παρ' ὑμῖν; μὴ δῆτα. Δη. 22, 187. — Τί δέ; ἀκούσαις ἀν ἄλλφ ἢ ἰσίν; Οὸδαμῶς. Πλ. πολ. 352. "Ον ἡ τύχη καὶ τὸ δαιμόνιον φίλον μὲν ἀλοιτιελῆ, συμφέροντα δ' ἐχθρὸν ἐμφανίζει, τοῦτον ἡμεῖς φοβώμεθα; Μηδαμῶς. Αη. 14, 36. — Σὸ τοὺς άρχοντας ἐν ταῖς πόλεσι τοὺς ὡς ἀληθῶς άρχοντας ἐκόντας οἶει ἄρχειν; Μὰ Δί' οἴκ, ἔφη, ἀλλ' εὖ οἶδα. Πλ. πολ. 345. Οὸ καλεῖς αὸτὸν καὶ μὴ ἀφήσεις; Μηδαμῶς, ἀλλ' ἐᾶτε αὐτόν. Πλ. συ. 175. Οδτω σε φῶμεν λέγειν; "Ηκιστά γε. Πλ. πολ. 340. — "Εστι τι ἀγαθόν; "Εστιν. Τούτφ λότί τι ἐναντίον πλὴν τὸ κακόν; Οὸκ ἔστιν. Τί δέ; ἔστι τι δὲδ ὲν φωνῆ; "Εφη. Τούτφ μή ἐστί τι ἐναντίον ἄλλο πλὴν τὸ βαρό; Οὸκ ἔφη. Πλ. Πρω. 332. — "Ηκιστα ὰν πολλὰς μορφὰς ἴσχοι ὁ θεός; "Ηκιστα δήτα. Πλ. πολ. 381. — Μείζω τινὰ καὶ ὀξυτέραν ἔχεις εἰπεῖν ἡδονὴν τῆς περὶ τὰ ἀφροδίσια; Οὸκ ἔχω, ἡ δ' ὄς, οὸδέ γε μανικωτέραν. Πλ. πολ. 403. — 'Ήγεὶ τινά ποτ' ἄν γενδοθαί ἀνδρείον τὸν θάνατον δεδιότα; Μὰ Δία, ἡ δ' δς, οὸπ ἔγωγε. Πλ. πολ. 386. Τὶ σοι ἕτι ποιήσω; ἢ εἰς τὴν ψοχὴν φέρων ἐνθήσω τὸν λόγον; Μὰ Δί', ἡν δ' ἐγώ, μὴ σύ γε, ὰλλ' ᾶ ἄν εἰπχς, ἔμμενε τούτοις. Πλ. πολ. 345. — "Ο μηδὲν κακὸν ποιεί, οὸδ' ἄν τινος εἶη κακοῦ αἴτιον; Πῶς γάρ; Πλ. πολ. 379.

# § 65. Satgefüge.

#### I. Ibeell und real abhängige (confecutive und finale) Gage.

1. Selbständige Sate werden ibell abhangig, wenn man fie als vorgeftellte ober geaugerte einem einleiten ben Gate anfliat. Go ericeinen positive Gate burch ore, wie ober ein Relativ eingeführt; interrogative fomohl burch et ob und πότερον ober πότερα utrum als burch ein interrogatives Abjectiv, Pronomen ober Abverbium, fei es ein directes oder indirectes, angefügt. Bgl. § 51, 17, 2 und 54, 6, 2. Δήλον ότι ποινά τὰ φίλων έσται. Πλ. πολ. 449. "Ισως τὸ λεγόμενον άληθες ότι χαλεπά τα καλά. Πλ. πολ. 435. Λέγει ώς οδδέν έστιν αδικώτερον φήμης. Αλ. 1, 125. — Ἡρώτων αδτόν ελ μηδεν φροντίζει των παρόντων. Ἱσ. 12, 203. Οδκ έστι θνητών δστις έξεπίσταται την αύριον μέλλουσαν εί βιώσεται. Εὐ. "Αλκ. 783. Μή τούτο βλέψης εί νεώτερος λέγω, άλλ' εί φρονούντων τούς λόγους ανδρών έρω. Μέ. 610. Έπισκεψώμεθα εί δ άριστος εθδαιμονέστατος και ο κάκιστος αθλιώτατος η άλλως έχει. Πλ. πολ. 544. - Βούλει καὶ τοῦτο σκεψώμεθα, πότεροι ήδιον ζωσιν, οί άρχοντες η οι άρχομενοι. Ξε. απ. 2, 1, 10. Εξετάσωμεν τὰ ἔργα τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ στρατηγοῦ, ἐνα εἰδώμεν πότερον τὰ αὖτά έστιν η διαφέρει τι. Ξε. απ. 3, 4, 7. 'Ηρώτων σε πότερα μανθάνου σιν οἱ ἄνθρωποι, ἃ ἐπίστανται ἢ ἃ μή. Πλ. Εὐθύδ. 278. - 'Ακούσωμεν τί ξκαστος έρει. Πλ. συ. 193. Οὐ τοῦτο ένενόει τί πείσοιτο, άλλα τί αν ποιήσας σοι χαρίσαιτο. Ξε. Κυ. 7, 3, 10. Οὐ φροντιστέον ήμιν τι έρουσιν οι πολλοί ήμας αλλ' ο, τι ὁ ἐπαίων περί των δικαίων και άδικων. Πλ. Κρίτ. 48. Έκελευσε λέγειν δ, το γιγνώσκοι. Ξε. Κυ. 3, 1, 14. — "Αρα παντός ανδρός έστιν έκλέξασθαι ποῖα ἀγαθὰ τῶν ἡδέων ἐστὶ καὶ ὁποῖα κακά, ἡ τεχνικοῦ δεῖ εἰς ἔκαστον; Πλ. Γο. 500. Ἐννοήσας ὁποῖόν τινά σε ποιεῖ ἡ σωφροσύνη παρούσα καὶ ποία τις οὖσα τοιούτον ἀπεργάζοιτο ᾶν

- ελπε τί σοι φαίνεται είναι; Πλ. Χαρ. 160. Νῦν τις λεγέτω ποτέρως ἄν τὴν ἀρετὴν μᾶλλον οἴεται ἀσκεῖσθαι παρ' ἡμῖν, εἰ μέλλοι
  δ πλεῖστα καὶ πονεῖν καὶ κινδυνεύειν ἐθέλων πλείστης καὶ τιμῆς τεύξεσθαι ἢ ἄν εἰδῶμεν ὅτι οὐδὲν διαφέρει κακὸν εἶναι. Ξε. Κυ. 2, 3, 4.
  Βουλευσόμεθα ὅπως ἄν ἄριστα ἀγωνιζοίμεθα. Ξε. Κυ. 2, 1, 4.
  (Bgl. ⑤trume opusco. 2 p. 32. 35.)
- A. 1. Ueber ben Indicativ in diesen Sägen § 54, 6, 1; ben Optativ eb. A. 2; ben Indicativ oder Optativ mit &v eb. A. 6; ben Conjunctiv und ben ihm entsprechenden Optativ in indirecten Fragen § 54, 7, 1; (ben Infinitiv bei δτι und ως § 55, 4, 10; ben Infinitiv nach ως wie und δ eb. A. 7; bas sehsenbe δτι eb. A. 8;) die Bebeutung des Optativs des Aorisks mit und ohne &v § 53, 6, 6; das sehsende δστίν § 62, 1, 4; in δτι τί § 51, 17, 8.
- A. 2. Den unverändert angessührten Worten Jemandes vorgesett vertritt δτι (nie ως) unser Ansilhrungszeichen. Πρόξενος είπεν δτι αὐτός είμι δν ζητείς. Ξε. ἀν. 2, 4, 16. Ἐδήλου ή γραφή δτι Θεμιστοκλής ήκω παρά σέ. Θ. 1, 137, 4.
- A. 3. Die Sate mit bre und de baß find eig. Beftimmungsfäte, welche ben relativen Bestimmungsfäten entfprechen, wie benn beibe Conjunctionen wirklich auch nesprilinglich Relative find, bei bas Ren. von Borig. Dem gemäß beziehen fie fich oft auch auf ein vorhergebendes Demonftrativ (wohl auch auf ein ri) ober es tann baffelbe boch leicht bingugebacht werben: ber Umftanb baf. Solde Sate gebrauchte man auch eperegetifd: namlid. To pooro μόνον άγαθον πρόςεστιν δτι μέγιστον κακόν τοῖς έχουσίν έστιν. Ίσ. 9, 6. Τοῦτο γιγνώσκω δτι τόλμη δικαία και θεός συλλαμβάνει. Μέ. 565. Διενοήθημεν. τὸ τοιόνδε δτι τὴν πόλιν ἐλευθέραν είναι δεῖ καὶ ἔμφρονα καὶ έαυτῃ φίλην. Πλ. νό. 693. 'Αρ' ἐπ' ἐκείνψ γελᾶτε ὅτι οὸ δεήσει συγγομναστήν με ζητείν; Εε. συ. 2, 18. Οδ τοίς τῶν σοφωτάτων συγγράμμασιν έντετύχηκας τα δτ' αδτά λέγουσιν δτι τὸ διμοιον τῷ όμοίψ ἀνάγκη ἀεὶ φίλον είναι; Πλ. Λυ. 214. (Τί έχεις είπειν ώς άξιον σοί έστι μέτα φρονείν έφ' ή είπας τέχνη; Ξε. συ. 4, 57.) — Μέγιστον άγαθόν τῷ δρεγομένω φίλον άγαθόν ποιή-σασθαι δτι ἀνάγκη αὐτῷ ἀσκεῖν ἀρετήν. Ξε. συ. 8, 27. ᾿Απορήσαι ἐποίησε τὸν Θηβαῖον δτι Μαντινέας ὀλίγους τινὰς πάνυ είχεν. Ξε. Ἑλ. 7, 4, 37. Τά τε ἄλλα ζηλῶ σε τοῦ πλούτου καὶ δτι οἱ ἄνθρωποι, ἢν μὴ ἀανείσης, οὐκ ὀργίζονται. Εε. συ. 4, 45. — Ο μαι ήμας έρειν ως άρα και ποιηταί και λογοποιοί πακώς λέγουσι περί των άνθρώπων τα μέγιστα, δτι είσιν άδικοι μέν, εδδαίμονες δε πολλοί, δίκαιοι δ' άθλιοι, και ώς λυσιτελεί το άδικείν, εάν λανθάνη. Πλ. πολ. 392.
- A. 4. Statt eines Sates mit der ober ώς erscheint vielsach die Construction mit dem Infinitiv § 55, 4 mit den A., oder mit dem Particip § 56, 1—7 vogl. A. 12; setzeres siberhaupt in sofern es als Prödicat zu betrachten ift, wührend ein Sat mit der der Sebanken als Thatsache, mit ώς als zur Betrachtung vorliegende Khatsache, die Construction mit dem Instinitiv bloß subserdung vorlegende Khatsache, die Construction mit dem Instinitiv bloß subserding ber sin subjectiv eine unsichere Ansicht ausdrücken der oder üx sahr ihm der Berben die rein subjectiv eine unsichere Ansicht ausdrücken der oder üx sahr in und Berben die rein subjectiv eine unsichere Ansicht ausdrücken der oder üx fast niemals. So nach oderdat, donein, denschu, denna auch in pavat liegt ein subjectiver Begriff: seine Me in nng sagen, während die objectiven Synonyma dezer reben (mit Bezug auf den Ausdruck) nicht selten auch mit der oder üx erschen (mit Bezug auf den Ausdruck) nicht selten auch mit der oder üx erschen. [Vereinzelt pavat der Plat. Gorg. 487, üx Dem. 4, 48, Xen. hell. 6, 3, 7, wie oteodat üx Ken. Mem. 3, 3, 14, dentselv üx z. Th. 5, 9, 2; von Spütern donei der Bolyd. 28, 9, 4, dentselv der z. Arr. An. 1, 4, 7 lat. A. Daher serner steht z. B. bei γιγνώσκειν, wemm es urtheilen, beschließen, bei zidevat wenn es verstehen bedeutet der Instintiv. Heidet mit dem Inst. heißt überreden etwas zu thus vogl. § 55,

- 3, 12; mit ώς etwas 31 glauben. Ἐμέ γε οὸ κείθει ὡς ἔστιν ἡ ἀδικία τῆς δικαιοσύνης κερδαλεώτερον. Πλ. κολ. 345.
- A. 5. Der Sat mit δα (ober ως) wird zuweisen burch einen relativen ober hypothetischen von dem welchem er anzusügen ist getrennt. Doch erscheint δτι in solchen Killen auch doppelt. [Rr. z. Xe. An. 1, 6, 2.] 'Εκέλεοσεν άνειπείν, δς άν μή παρή, δτι αδτός αδτόν αδτιάσεται. Εε. άν. 7, 1, 11. 'Ηπείλουν αδτώρ, εὶ λήψονται άποδιδράσκοντα, δτι την δίκην επιδήσοιεν. Εε. άν. 5, 6, 34. Ελεγεν δτι, εὶ μή καταβήσονται, δτι κατακαύσει τὰς κώμας. Εε. άν. 7, 4, 5. Σαφές δοκεί είναι ως εὶ μέλλουσι πάσαι αὶ πρόςοδοι ἐκ πόλεως προςιέναι, δτι εἰρήνην δεὶ δπάρχειν. Εε. π. πό. 5, 1. [zu Χε. Απ. 3, 2, 25.]
- A. 6. Ein Saty mit der ober ws (auch mit el o b) tann fich auf einen zu ergänzenden Gedanten wie: damit man ein sehe, beziehen, wenn als Nachlatz besselben eine Aufforderung folgt. "Οτι οδ ληρώ, εκείθεν τον λόγον θεωρήσατε. Al. 3, 251. 'Ως (δτι) άληθη λέγω, κάλει μοι τους μάρτορας. 'Ανδ. 1, 123. (Εὶ εἰκότα λογίζομαι, σκόπει καὶ ταῦτα. Εε. 'Ελ. 6, 1, 11.
- A. 7. Nach Berben der Gesithse, besonders nach δαυμάζειν, kann ein Fragesatz eintreten, in sosern sie den Bunsch zu wissen mit andeuten, wie miror quid, zuweisen unser ich begreise nicht was. [zu Xe. An. 1, 8, 16.] Έδαόμαζον δποι ποτε τρέψονται καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. Ξε. ἀν. 3, 5, 13. Ἔτωγε δ, τι ποτε ἐρεῖ πρὸς ἡμᾶς δαυμάζω. Δη. 37, 44. Τοῦτο ἴσως δαυμάζεις σὸ πῶς ἐγω ἀνήλωκα. Ξε. Κο. 2, 4, 9. Θαυμάζω πότερα ὡς κρατῶν βασιλεὸς αἰτεῖ τὰ δπλα ἢ ὡς δῶρα. Ξε. ἀν. 2, 1, 10.
- A. 8. Bie ή nur in der directen, so steht et nur in der in directen Frage. Nach Begriffen der Ungewißheit entspricht es auch unserm ob nicht, indem der Grieche die reine Ungewißheit ausspricht wo wir eine präsumptive Möglichkeit audenten. [311 Xe. An. 3, 2, 22.] Ούτε τῷ πολιτικῷ δήλον εἰ συμφέρει τής πόλεως προστατείν ούτε τῷ παλήν γήμαντι, ἴνα εδφραίνηται, δήλον εἰ διὰ ταύτης ἀνιάσεται. Εε. ἀπ. 1, 1, 8. Πολλά δύσκο εδροις ἀν ἐν τοίς πάσιν, ἀλλ' εἰ πλείονα τὰ συμφέροντ' ἔνεστι, τοῦτο δεῖ σκοπεῖν. Μέ 88. Τίς οἰδεν εἰ ζῆν τοῦθ' δ κέκληται θανείν, τὸ ζῆν δὲ θνήσκειν ἐστίν; Εὸ. Φρίξ. 14. Τὰ ἐκπώματα οὸκ οἶδ' εἰ Χροσάντα τούτφ δῶ. Εε. Κο. 8, 4, 16. vgl. Bester Som. Blätter ©. 289 f.
- (A. 9. Aehnlich findet sich et nach Begriffen der Furcht, da auch sie eine Ungewißgeit ist, sitt unser ob oder ob nicht, also dem μή οδ wie dem μή spannym. Φόβος εί μοι ζώσιν οδς έγω δελω. Εδ. 'Ηρ. 791. Φέρουσά σοι νέοος ήκω λόγους φόβφ μέν εί τις δεσποτών αλοθήσεται. Εδ. 'Ανδρ. 60. Οδ δέδοικα εί Φίλιππος ζή, άλλ' εί τής πόλεως τέθνηκε τό τοος άδικοῦντας μισείν και τιμωρείσθαι. Δη. 19, 289. (Φοβοῦνται δποι ποτέ προβήσεται ή τοῦ ανδρός δύναμις. Εε. 'Ελ. 6, 1, 14. vgl. Einsley zu En. Med. 181. 901.)
- A. 10. Essistis flehen et n. εάν, indem nach Begriffen der Bahrnehmung ein um zu ersennen, nach denen der Berrichtung ein um zu ermitteln, zu versuchen (πειρώμενος) dorschwebt. "Ακουε εί τι άρα λέγω. Πλ. πολ. 432. "Ακουον ήν τι και γυνή λέξη σοφόν. Εδ. Έλ. 1055. "Αθρει εί τά προςήκοντα έκάστοις άποδιδόντες το δλον καιλόν ποιούμεν. Πλ. πολ. 420. 'Αγωνίζομαι εί χρή μετείναι μοι τής πόλεως. 'Ισ. 16, 46. Διεξεληλύθασι διά πασών τών ζημιών οί άνθρωποι προςτιθέντες, εί πως ήσσον άδικοίντο όπό τών κακούργων. Θ. 3, 45, 2. Τί δέ; εί και σό παρακελεύσαιο, εί άρα τι και σό άμείνους ποιήσαις τούς στρατιώτας; Ξε. Κυ. 3, 3, 49. Το έξής τούτοις πειράσομαι διελθείν, έάν πως έκκαλέσωμαι και έλεήσαντέ με σπουδάσητον. Πλ. Εδθύδ. 288. [Ueber den No. § 53, 6, 4.]
- A. 11. In der indirecten Gegenfrage erscheint neben πότερον, πότερα ober el ἡ βάμες είτε είτε. ('Οπότερα, είτε λαθόντες τὸν Λύσανδρον επέπεσον αὐτῷ, είτε καὶ αἰσθόμενος προςιόντας ὡς κρατήσων ὑπέμενεν ἄδηλον. Εε. Έλ. 3, 5, 19.) Παρὰ τὴς Έκατης ἔξεστι τοῦτο ποθέσθαι, είτε τὸ πλουτείν είτε τὸ πεινῆν βέλτιον. 'Αρ. πλ. 594. Τοὸς παίδας οδπω ἴστε είτε ἀγαστον είν είτε τὸ πεινῆν βέλτιον. 'Αρ. πλ. 594.

θοὶ εῖτε κακοὶ ἡβήσαντες γενήσονται. Λυ. 20, 34. (Ἐβουλεόοντο εῖτε διακνδυνεύσωσιν ἐςπλεῦσαι, εῖτε κατὰ γῆν ἔλθωσιν.  $\Theta$ . 7, 1, 1.)

- 2. Real abhängig find Sate die eine Folge des Hauptfates ausdrüden. Die Folge ift entweder eine unbeabsichtigte oder eine beabsichtigte: confecutive oder finale Sate.
- Die unbeabsichtigte Rolge bezeichnet wore mit einem beftimmten Modus, gew. dem Indicativ, wenn fie als eine positive Thatfache ausgesprochen wird; wore mit bem Infinitiv, wenn fie als eine der Beschaffenheit des Dauptfates oder eines Begriffes beffelben gemage Wirkung zu benten ift; auch von wirklich Gefchehenem in fofern es als eine folche Wirkung bloß gedacht wird. Bgl. § 55, 3, 6 und über das Subject eb. 2 A. 1. Ουτως λσχυφόν έστιν ή άλήθεια ώστε πάντων επικράτει των ανθρωπίνων λογισμών. Αλ. 1,84, Τὰ εν τώ ρίω είναι ουτως ημίν δοκεί παντός άξια ώστε πάντες το καταλιπείν αδτὰ πάντων μάλιστα φεύγομεν. Ξε. ἀπ. 2, 2, 3. Λακεδαιμόνιοι τοσούτον απολελειμμένοι της χοινης παιδείας χαὶ φιλοσοφίας εἰσὶν ώστ' οὐ δὲ γράμματα μανθάνουσιν. 'Ισ. 12, 209. — Κλέαργος ήλαυνεν έπὶ τοὺς Μένωνος, ὤστε ἐχείνους ἐχπεπλήχθαι, Ξε. ἀν. 1, 5, 13. — Χρή είς τοιούτον άγωνα μηδέποτε παταστήναι ώστε πάντα λαβείν ή πάντ' αποβαλείν. Ξε. Ελ. 6, 3, 17. Μή ή βία σε μηδαμώς νικησάτω τοσόνδε μισείν ώστε την δίκην πατείν. Σο. Α. 1334. Διά παντός του χρόνου την άλήθειαν ούτω φαίνου προτιμών ώστε πιστοτέρους είναι τούς σούς λόγους ή τούς των άλλων δρχους. 1σ. 2, 22. Τὰ παραδείγματα τὰ γεγενημένα τῶν άμαρτημάτων έχανα τοῖς σώφροσε τῶν ἀνθρώπων ὥστε μηχέτε άμαρτά νειν. 'Ανδ. 3, 32. (Τοσουτόν τι άγαθον κρίνω έγωγε το φιλείσθαι είναι ωστε νομίζω τῷ όντι αὐτόματα τάγαθά τῷ φιλουμένω γίγνεσθαι και παρά θεών και παρά άνθρώπων. Ξε. 'Ιέρ. 3, 5.)
- Α. 1. Dem gemäß steht wore besonders in der Bedeutung weßhalb, dasher nur mit einem bestimmten Modus, dem Indicativ, auch mit &v, dem Optativ, meist mit &v, dem Imperative und imperativen Conjunctiv; nur mit dem Instintiv nach ή bei Comparativen (§ 49, 4 vgl. 1) und wenn es etwas zu Erstrebendes einsturt (spionhm mit δπως), wie in der Bedeutung unter der Bed ingung daß und in den Berbindungen wo anch der bloße Instintiv statthast wäre. (Bgl. m. A. zum This. 1, 119 u. 2, 2, 4.) 'Aprei pot putpà xal perconduct adoption odr sindopa, water xal sizw xal λέγω βουλευσάμενος. Al. 3, 218. Κλεάρχου το χαλεπόν έρδωμένον πρός τούς πολεμίους εδόπει είναι, ωστε σωτήριον καὶ οδικτί χαλεπόν έφαίνετο. Ξε. δν. 2, 6, 11, Το χωρίον πανταχόθεν κάτοπτόν έστιν, ωστε τίς δν δπετόλμησεν έπιχειρήσαι τοιούτω πράτματι; Λυ. 7, 28. Εξ τις χρώτο τῷ δργυρίω ωστε πράμενος κακόν τι διά τοῦτο κάκιον έχοι, πῶς δν ετι τὸ ἀργύριον αὐτῷ ωφέλιμον εξη; Ξε. οἰκ. 1, 13. Οὐκ ἐδίδαξεν, ωστε αὐτούς δν ἡμᾶς δέοι τούς τε ἀγαθούς καὶ τοὺς κακούς κρίνειν. Ξε. ἀπ. 3, 1, 9. (Επίστασθε, ωστε κάν άλλους εἰνότως ἀν διδάσκοιτε. Ξε. Κυ. 3, 3, 35. Τὰ πολλὰ ὁ Πρωπαγόρας ἔνδον διατρίβει, ωστε θάρρει. Πλ. Πρω. 311. "Ετοιμος καὶ Κέβης, ωστε μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμης σαυτόν σῶσαι, μήτε ὁ έλεγες ἐν τῷ δικαστηρίφ δυςχερές σοι γενέσθω. Πλ. Κριτ. 45.

Χρή πάντα ποιείν ω στε άρετης και φρονήσεως μετασχείν. Πλ. Φαίδ. 114. Οι πρόγονοι όμων άποθνήσκειν ετόλμων ωστε μή την πόλιν άδοξείν. Λοκ. 82. Έξην αδτοίς των λοιπών άρχειν Έλλήνων ωστ' αδτοός όπα κούειν βασιλεί. Δη. 6, 11. "Ο τοίς πλείστοις έργωδέστατόν έστιν, ωστε φυλάξα - σθαι τὸ δπέρ τὸν καιρόν εμπίπλασθαι, τοθτο ραδίως πάνο έφυλάττετο. Εε. άπ. 1, 3, 6. Πολλάκις γέγονεν ωστε και τοὸς μείζω δύναμιν έχοντας όπο των

ασθενεστέρων πρατηθήναι. 'Ισ. 6, 40. 'Αδόνατον όμιν ώστε Πρωταγόρου τοῦδε σοφώτερόν τιν' έλέσθαι. Πλ. Πρω. 338.

- Μ. 2. Dem Infinitiv nach ωστε with αν beigefügt wo in selbständiger Rede αν mit (dem Optativ oder) dem Indicativ eines historischem Lempus stehen witte. (Έγω επί τούςδε ελώ, ωστε αν αναγασθήναι ήμεν προςέχειν τον νούν. Εε. Κο. 1, 4, 20.) Σωκράτης οδτως ήδη τότε πόδρω της ήλικίας ην ωστ', εί και μή τότε (erg. ετελεότησεν), οδν αν πολλώ στερον τελευτήσαι τον βίον. Εε. άπ. 4, 8, 1. (vgl. § 54, 10, 2.) Δέκα μήνως τανθρώπου αποληφθέντος, ωστε μή αν δύνασθαι επανελθείν οίκαδε, των όμετέρων αδτών οδδεν εκομίσασθε. Δη. 8, 35. (vgl. § 54, 3, 10.)
- Α. 3. Neber έφ' φ (τε) unter der Bedingung daß mit dem Institio § 55, 3, 6. [vgl. Lennep 3. Bhal. p. 268.] Mit dem Indicativ des Futurs sindet sich diese Formel besonders dei Thuthdides. Bgl. § 55, 3, 6. Μετά την έν Κορωνεία μάχην την Βοιωτίαν έξέλιπον 'Αθηναίοι πάσαν, σπονδάς ποιησάμενοι έφ' φ τούς άνδρας κομιούνται. Θ. 1, 113, 2. (Πάντα κίνδυνον ύποδόονται έφ' φ πλείονα κτήσονται. Ξε. συ. 4, 35. Bgl. Her. 3, 36, 3. 6, 65, 1.)
- Α. 4. Mehrfach eben so wie ware sindet sich, jedoch viel seltener, ως mit dem Infinitiv (vgl. § 49, 4, neben ware Ken. lnn. 10, 12), zuweilen auch mit dem Begriffe des Beabsichtigten, der aber mehr im Infinitiv als in der Conjunction enthalten ist. [So am häusigsten dei Spätern, besonders bet Arrian. Bgl. Sintenis zu Pint. Them. 26.] Ueber ως eineiv u. a. § 55, 1, 2 u. 3. Έδόξατέ μοι φάναι της άρετης μόρια είναι ούτως έχοντα πρός άλληλα ως ούχ είναι τό έτερον αὐτῶν οίνον τό έτερον. Πλ. Πρω. 330. Έπίσταμαι ίδιωτας όντας ως πρός ήμας άγωνίζεσθαι. Ξε. Κυ. 1, 5, 11. Φέρονται σίτον μὲν άρτους, πιείν δέ, ην τις δίψη, χώθωνα, ως άπό τοῦ ποταμοῦ άρύσασθαι. Ξε. Κυ. 1, 2, 8. Έχεις τι είπείν ως μη μισείσθαι; Ξε. Ίέρ. 10, 1. (Έν τῷ ἀσφαλεῖ ἡδη ἔσομαι ως μηδὲν ἄν ἔτι κακὸν παθείν. Ξε. Κυ. 8, 7, 27.) Οῦτω πολλὰ ἔχω ως μόλις αὐτὰ καὶ ἐγὼ αὐτὸς [ἄν] εὐρίσκω. Ξε. συ. 4, 37. Οὐκ ἄν ποτε οῦτω μωροί ήσαν ως εἰ ήδεσαν, ἐν τῷ ἄστει ἄν ὁποχειρίους αὐτοὸς παρείχον. Ξε. Έλ. 5, 4, 22. Τοιοδτόν τι ἐποίησεν ως πᾶς αν ἔγνω δτι ἀσμένη ήκουσεν. Ξε. συ. 9, 3. Πάντα ταῦτα οῦτως ήδέα μοι δοκεί είναι ως μᾶλλον ήδεσθαι, ποιῶν ἕκαστα, οὐκ ᾶν εὐξαίμην. Ξε. συ. 4, 39.
- 4. Die bezwedte ober beabsichtigte Folge bezeichnen tva, ώς, οπως, mie negativ μή ne, tva μή, ώς μή, οπως μή mit bem Consignativ ober Optativ: finale Gape. S. § 54, 8, 1 ff.
  - A. 1. Ueber µή (00) nach Begriffen ber Furcht eb. A. 9—13.
- A. 2. Ueber die Modi des Brafens und Avrifts § 53, 6, 4; fiber die Zwedpartikeln mit dem Indicativ § 54, 8, 12, historischer Tempora eb. A. 8.
- A. 3. Die Relative, von einer beabsichtigten Bestimmung gestraucht, stehen mit dem Indicativ des Futurs nach § 53, 7, 7, so auch oft δπως nach § 54, 8, 5 u. 6 bgl. A. 7.
  - A. 4. Ueber ?va rí § 51, 17, 8.
- A. 5. Ueber δπως (μή) 11. μή ohne Hauptsatz § 54, 8, 7 u. 18. Ueber einen nach tva ober ώς sehlenden Zwischengebanken eb. A. 14.
- A. 6. Ueber das finale Particip des Futurs, § 56, 12, 1. Bgl. 10 A. 1; 53, 7, 9.

# 11. Hypothetische, relative, temporale, cauffale Sage.

- 5. Ein Berhältniß von Grund und Folge findet sich auch bei den hypothetischen Sätzen. S. § 54, 9—12 mit den A.
  - A. 1. Umwandlung finaler Berhältniffe in hypothetische: rov nand def

noλάζειν, εν' αμείνων  $\frac{1}{3}$  = εάν τον κακόν κολάσης, αμείνων έσται. Bgl. § 54, 8, 1 mit 12 A. 1; ferner 8 A. 8 mit 10 A. 2.

#### Meberficht der gewöhnlichften hnpothetifchen Derhaltniffe.

- A. 2. A) Rein objective Bedingung, d. h. eine solche bei welcher ber Redende von seiner Ansicht über ihre Bahrheit nichts andeutet: im Bordersas et mit dem Indicativ; im Nachsate der Indicativ ohne &v, wenn die Folge als nothwendig oder unausdielblich erscheint (§ 54, 9 vgl. 12 A. 2); der Optativ mit &v, wenn sie als von Umständen adhängig vorgestellt wird. Bgl. § 54, 3, 6 u. 7. El èdélet, evoquat thy ze two äddaw derdesav te kal awppoodung, doset on elvat ätonog. Nd. Daid. 68. El èg àddhoug ädkade ti provhaete, ek nävtwe two ävdywawe to äkidnotot elvat à nobaleite. Ze, Ko. 8, 7, 23. El toöto äquoeig ött nätteig äpopuh navow égat person pode graphatus produsen. An. 36, 44. El äddot tivèg two adtwe npaquátwe npadtepov èneueshydgaan, elkotug ävhite èntethüre. 2, 4, † † †. El odtot dodwe äneuendam, elkotug äv oppedv äpylotee. O. 3, 40, 4. Katástasig zévott' äv oddevdg vóhoo, el todg ding vixwaxag èşwðhaopev. So. Al. 1247.
- A. 3. B) Objective Bedingung mit der Idee eventueller Berwirklichung: im Bordersatze έαν, ήν, αν mit dem Conjunctiv; über den Rachsatz § 54, 12, 1. Ueber den Conjunctiv des Ao. § 53, 6, 5. 'Εάν μέν καλήν γήμω, έξω κοινήν, έαν δε αδοχράν, ποινήν. Στ. 67, 17.
- A. 4. C) Rein subjective, bloß gedachte, Bedingung, ohne Borurtheil für oder gegen die Berwirklichung: im Vordersate der Optativ, im Nachsate der Optativ mit &v, wenn die Consequenz als eine eventuelle; mit dem Indicativ ohne &v, wenn sie als eine unzweiselhafte zu denken ist. (Ueber et mit dem Conjunctiv § 54, 12, 3.) El κατασταίην είς έλεγχον και λόγον, δυνηθείην αν έπιδείξαι πάντας ανθρώπους πλείους έπιστήμας έχοντας διά της άκοης η διά της όφεως. Ίσ. 12, 150. Μή λέγ' εὐ· τὸ γάρ λέγειν εὐ δεινόν έστιν, εἰ φέροι τινά βλάβην. Εὐ. 'Αρχ. 29. Τί δεὶ καλης γυναικός, εἰ μη τάς φρένας χρηστάς έχοι; Εὐ. 'Αντιόπη 19. 'Ω παρθέν', εἰ σώσαιμί σ', εῖσει μοι χάριν; Εὐ. 'Ανδρομέδα 9.
- A. 5. D) Subjective Bedingung mit der Idee daß sie nicht wirklich sei: im Bordersatze st mit dem Indicativ eines historischen Tempus; im Nachsatze der Indicativ eines historischen Tempus ohne αν, wenn die Fosse als unansbleiblich erscheint nach § 54, 10, 1 vgl. 12 A. 7; der Indicativ eines historischen Tempus mit αν, wenn sie als eventuell verwirklicht vorzustellen ist. Bergangenes als Bedingung ausgesprochen kann nicht anders als bezweifelt oder nicht wirklich scheinen. Denn sonst wilrde es anshören Bedingung zu sein, statt wenn müste da eintreten. lieber die Bedeutung der verschiedenen historischen Tempora § 54, 10, 2 u. 3. H πόλις έχινδύνευσε πάσα διαφθαρήναι, el άνεμος έπεγένετο. Θ. 3, 74, 2. El δγω ήδη ήχηχόη την διδειξιν, οδδεν αν έχινδις σε αδτίχα μάλα είδέναι την άλήθεταν νου δε οδα άχηνοα. Πλ. Κρατ. 384.
- (A. 6. And durch den Indicativ des Präsens (und Futurs nach § 54, 12, 2) ausgebrück kann eine Bedingung als zweiselhaft erscheinen, ja als bestimmt abgelehnt. Im Nachsage psiegt dann, wie zuweisen auch nach dem Indicativ eines Impersects oder Avrists, der Optativ mit är einzutreten. Et μηδέ ταδτα οίδα, και των ανδραπόδων φαυλότερος αν είην. Εε. άπ. 4, 25, 31. Πολλή αν τις εδδαιμονία είη περί τούς νέους, εί είς μέν μόνος αδτούς διαφθείρει, οί δ' άλλοι ώφελοδαιν. Πλ. άπ. 25. Ούκ αν θαυμά-ζοιμι, εί τότε αποπειρώμενος μου ταδτά πως έλεγες. Πλ. Πρω. 349. Το πρώτον τοῦ άσματος μανικόν αν φανείη, εί ενέβαλε τὸ μέν. Πλ. 343.)
- A. 7. Umgekehrt kann er mit bem Indicativ auch eines historischen Tempus von einer nicht bezweifelten Sache vorkommen, besonders in sofern man ben Schein boch wohl noch benkbaren Zweifels annimmt. So am häufigsten

- παφ θαυμάζω π. α. Βεgriffen, wo εδ benn bem δτι βηιοιημη ετίφείπτ. Οδ δίκαινο, εἶ τινες τοὸς ἀπαντῶντας τύπτουσι, τῆς ρώμης κατηγορείν. Ἰα. 13, 4. Ἦλεγον οἱ καλῶς τὴν Ἑλλάδα ἐλευθεροῦν αὐτόν, εἰ ἀνδρας διέφθειρεν οἱτε χεἰρας ἀνταιρομένους οἱτε πολεμίους. Θ. 3, 32, 1. Τόδε ἐθαύμασα, εἰ εν ἀρετῆς καὶ σοφίας τίθης μέρει τὴν ἀδικίαν, τὴν δὲ δικαιοσύνην ἐν τοῖς ἐναντίοις. Πλ. πολ. 348. Θαυ μαστὸν οὐδὲν πεποτήκαμεν οὐδὶ ἀπό τοῦ ἀνθυμπείου τρόπου, εἰ ἀρχὴν διδομένην ἐδεξάμεθα. Θ. 1, 76, 2. Οὐ κ αἰσχύνομαι, εἰ τῶν νόμων ἔλαττον δύναμαι. ᾿Ανδ. 4, 42. Πότερον ἐπὶ τούτῳ γελᾶτε, εὶ βούλομαι γυμναζόμενος μᾶλλον ὑγιαίνειν ἢ εἰ ἢδίον ἐσθίειν καὶ καθεύδειν; Εε. συ. 2, 17. Δημοσθένης οὐκ ἀγαπᾳ, εὶ μὴ δίκην δέδωκεν, ἀλλὶ εἰ μὴ καὶ χροσῷ στεφάνῳ στεφανω θήσεται ἀγανακτεῖ. Αὶ. 3, 147. Φθονεῖς ἄπαις οὐσὶ, εἰ πατὴρ ἐξεῦρέ με. Εὐ. Ὑων 1302.
- A. 8. Ueber die Bedeutung des Conjunctivs und Optativs des Avrifts in hypothetischen Sägen § 53, 6, 5; das hypothetische Barticip § 56, 11; mehrere Bedingungssäge bei einem Hauptage § 54, 12, 8. Et mit dem Optativ kann auch, wenn im Nachsage ein historisches Tempus stern iterative Bedeutung haben. Bgl. § 54, 12, 5. Et rivec dick einen adroóc, roótooc, docte aroxwooder, entreven art anortisores detva elpzásorto. Se. Ed. 7, 1, 21.
- A. 9. Ein Sat mit et τις, εάν τις fann als Casus eintreten (gleich ben relativen Säten § 51, 13, 1—5), itbersethar durch wer etwa, si quis. Bgl § 60, 10, 1. 'Αθηναίοι και εί τινες των ξυμμάχων παρήσαν επλήρουν τάς ναυς. Θ. 6, 30, 2. Δίδασκε εί τι έχεις σοφόν. Ξε. συ. 5, 2. Ποιοδοίν δμάς εί τι τυγχάνουσιν άγαθόν. 'Ανδ. 2, 17.
- **A.** 10. (Urgirt wird die Bedingung duch die Formel el τὰ μάλιστα wenn auch noch io sehr. Τίνος είνει, εἰ τὰ μάλιστα μὴ τινὲς ἀλλὰ πάντες ήσαν ἀνάξιοι, τῶν αὐτῶν ἢξίωσεν ὑμᾶς τε καὶ τοότους. Δη. 20, 2.)
- Α. 11. Das Berbum tann bei den Bedingungspartiteln zuweilen fehlen. So dori dei st, ein Begriff des Hinderns dei st μή διά nach § 54, 12, 10. Nicht felten ist aus dem Hauptsaße besonders zu strep und strep noté das Berdum zu ergänzen. So auch erhielt et μή nach Regationen die Bedentung außer, nisi (selbst in der Berbindung st μή εί z. Σh. 1, 17, 1). Seltener steht ühnlich der μή. Οδ κελεόσω, εί μή ξυμφέρον. Θ. 3, 44, 1. Αιρήσει Θεαίτητον ή και των άλλων εί τίς σοι κατά νοδν. Πλ. σο. 217. Οδ τό μή βούλεσθαι. άλλ', είπερ, τό μή δύνασθαι διακωλόσει. Πλ. πολ. 497. Φημί δείν έθελησαι, είπερ ποτέ, καὶ νον. Δη. 1, 6. Ήμιν οδδέν έστιν άγαθον άλλο εί μή δπλα καὶ άρετή. Ξε. άν. 2, 1, 12. (Ό χρηματιστικός πρός το κερδαίνειν την τοῦ τιμάσθαι ήδονην ή την τοῦ μανθάνειν οδδενός άξίαν φήσει, εὶ μή εῖ τις αστών άργόριον ποιεί. Πλ. πολ. 581.) Σωκράτης οδτ΄ ἐπὶ θεωρίαν πώποτε έχ τῆς πόλεως έξηλθεν, δτι μή άπαξ εἰς Ἰσθμόν, οδτε άλλοσε οδδαμόσε, εἰ μή ποι στρατευσόμενος. Πλ. Κρίτ. 52. Βgl. § 62, 1, 4 μ. z. Σh. 4, 26, 3.
- A. 12. Auch die Abbersationsformel sì δὲ μή wenn aber nicht stänfig ohne Berbum, 3. B. nach μάλιστα μέν am liebsten, was am besten ist. [3. Σφ. 1, 32, 1. vgl. 6, 16, 5.] Zuweisen ist dabei ein bloß dem Zusammenhange gemäßes Berbum zu denken. Einmal kercothy geworden erscheine si δὲ μή auch nach ἐαν μέν; und, da der Begriff der Negation in dem allgemeinen widrigensatis aufgegangen ist, selbst nach negativen Sähen sit et δέ. Μάλιστα μέν εδρετής τίτνου των βελτίστων εὶ δὲ μή, μιμοῦ τὰ παρὰ τοῖς άλλοις δρθώς έχοντα. 'Ισ. 2, 17. 'Εάν μέν τι όμίν δοκώ λέτειν άληθές. ξυνομολογήσατε εὶ δὲ μή, καντὶ λόγψ ἀντιτείνετε. Πλ. Φαίδ. 91. "Ερωτα παύει λιμός εὶ δὲ μή, χρόνος. Κράτης 17, 1. 'Απήτει τὰ χρήματα εἰ δὲ μή (erg. λήψεται), πολεμήσειν έφη αὐτοῖς. Ξε. 'Ελ. 1, 3, 3. Πόλεμον οὐκ είων ποιείν εἰ δὲ μή, καὶ αὐτοὶ ἀναγκασθήσευθαι έφασαν φίλους ποιείσαθαι εἰς οὐ βούλονται. Θ. 1, 28, 2. Εύχου μή λαβείν πείραν φίλων εἰ δὲ μή, γνώσει σεαυτόν άλλο μηδέν πλήν σκιάν. Φιλή. 8314. (Τί οὐκ ἀπέδειξας,

εί μεν βοόλει έρωτων εμέ δισπερ εγώ σε εί δε (erg. βοόλει), και αότος επί σαυτοῦ λόγω διέξελθε. Πλ. 'Αλπ. α, 114. Φείπο. ζ. Œιτή. 34.)

- A. 13. Ueber ben fehlenden Rachfat § 51, 12, 12; ein icheinbares Reblen beffelben bei & al eb. A. 11; Feblen bes Bebingungsfates eb. A. 9.
- Μ. 14. Eine Anslassung ühnlich der § 54, 8, 14 und § 65, 1, 6 ersaubte man sich zuweilen auch bei hypothetischen Sägen: so wisse man daß, man würde sagen daß. Εξ τις διλογείν ήμας σίεται, δτι περί των αότων λέγομεν νον τε και πρόσθεν, οδ διλογία ταυτά έστιν. Βε. Έλ. 1105. Εὶ ήσθα μετρία, τάλλά γ' ήδίστη θεών πέφυκας. Εδ. Ίπ. 8, 2. 'Ατοπώτατον πράγμα και άπιστότατον ἐποίτους, εἰ μή τις εἰδείη τὴν τούτου μανίαν. Λυ. 3, 7. Οδικ έστι λύπης, άνπερ δρθώς τις σκοπή, άλγημα μεζον των ἐν άνθρώποις φύσει. Μέ. 640.
- 21. 15. Καὶ εἴ (καὶ ἐάν) αυφ wenn, ſειβ ft wenn, ſο gar bann wenn ift verschieden von εἰ καί (ἐάν καί) wenn auφ, wenn ſφου, ο bg ſεἰφ. Bei καὶ εἴ bentr man ben Hampiga als unabweißlich bei ſeder Bebingung, selbst bei der anßgesprochenen, die als üngerste erscheint; bei el καί die Bedingung, die wohl auф eintreten tönne, als gleichgstlitig sür den Hampiga. [Dermann 3. Big. 307.] Τῆς τῆς κρατούντες, καὶ εἰ θαλάττης εἴργοιντο, δύναιντ' ἀν καλῶς διαζῆν. Εκ. Έλ. 7, 1, 8. 'Ηγεῖτο ἀνδρὸς εἰναι ἀγαθοῦ ἀφελεῖν τοὸς φίλους, καὶ εἰ μηδεῖς μέλλοι εῖσεοθαι. Λυ. 19, 59. Καὶ εἰ μηδένα ἀνθρώπων ἡσχόνου, τοὸς δεοὸς ἐχρῆν σε δεδιέναι. Λυ. 32, 13. 'Ανὴρ πονηρὸς δοςτυχεί, κᾶν εὐτυχῷ. Μέ. μο. 19. Μὴ ἀτιμάσωμεν εἰπεῖν, εἰ καί τω σμικρότερον δοκεῖ εἰναι. Πλ. Λά. 182. Εὶ καὶ βασιλεύς πέφυκας, ὡς θνητός ἀκουσον. Σωτάδης Στ. 22, 26. (Εἰ καὶ διενοήθημεν δτι μάλιστα τὴς δίποδος ἀγέλης εἰναί τινι θρεπτικὴν τέχνην, οὐδέν τι μάλλον ἡμᾶς ἔδει βασιλικὴν αὐτὴν προςαγορεύειν. Πλ. πολιτ. 276. Τῖς ἔστιν δστις, εἰ καὶ μηθείς ἄλλος ἐπῆν ἀγὼν ἔτι μηδε κίνδονος, οὐκ ἀν ἐπ αὐτὰν τούτψ κατέδο; Δη. 21, 199.) Τὰ δίκαια πάντες, ἐαν καὶ μὴ βούλωνται, αἰσχόνονται μὴ πράττειν. Δη. 16, 24. (Βῦτω καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν, κὰν εἰ πολλαί καὶ παντόδαπαί εἰσιν, εν γέ τι εἰδος ταὐτὸν πάσαι ἔχουσιν. Πλ. Μέν. 72. Φείποτῖ ἡμ Ֆί. Θορή. 69.)
- A. 16. Da el καί die Bedingung als eine solche die auch eintreten könne vorstellt, so ist es zuweisen durch unser wenn gleich, odgleich zu übersetzen. In andern Hüllen gehört das καί (wie auch μηδέ nach el) zum solgenden Begriffe. El και τυραννείς, έξεισωτέον το γούν το' άντιλέξαι τοδδε γάρ κάγω κρατώ. Σο. ΟΤ. 408. Δεινόν γ' εδκας, εί και ζής θανών. Σο. Αί. 1127. Εί και μηδέν μοι τούτων ύπηρχε, δικαίως άν των μεγίστων ήξιώθην. 'Ισ. 19, 37.
- A. 17. Bon oddé und μηδέ selbst nicht vor ει, εάν (επειδάν) gehört nur das in ihnen enthaltene καί selbst zum Bedingungs, die Regation zum Hauptsate. Mithin ist odd' εἰ (ἐάν) = καὶ εἰ (ἐάν) -, οῦ. Auch tönnen sie, weun sate Daupstate. Mithin ist odd' εἰ (ἐάν) = καὶ εἰ (ἐάν) -, οῦ. Auch tönnen sie, weun sate. In κ. Μι. 1, 6, 8.] Ueber den ühnlichen Gebranch des oddé bei Participien § 56, 13, 2. Bon εἰ καὶ ist die Regation εἰ μηδέ. Οἱ μὴ χρησάμενοι τοῖς καιροῖς ὀρθῶς οὐδ' εἰ αυκέβη τι καρὰ τῶν θεῶν χρηστόν μνημονεύουσιν. Δη. 1, 11. Οὐδ' ἄν δεκάκις ἀποθάνη Φίλιππος, οὐδιν μᾶλλον ὑμεῖς ης κινήσεσθε. Δη. 8, 37. Οὐδ' εἰ τρὶς δσα νῦν κέκτησαι, προςγένοιτό σοι, οὐδ' ῶς ἄν ἰκανά μοι δοκεῖ εἰναί σοι. Ξε. οἰκ. 2, 4. (Ὁ τύραννος οὐδ' ἐπειδάν εἰσω τῆς οἰκίας παρέλθη, ἐν ἀκινδύνφ ἐστίν. Εε. 'ἱερ. 2, 10.) Οὐκ ἄν τὰ θεῖα κροπίοντων θεῶν μάθοις ἄν, οὐδ' εἰ πάντ' ἐπεξέλθοις σκοπών. Σο. ἀποσ. 659. Οὐ δεὶ διαβολῆς καταφρονείν, οὐδ' ἄν σφόδρ' ἤ ψευδής. Μέ. 88. Τὸν μὴ λέγοντα τῶν δεόντων μηδὲ εν μακρὸν νόμιζε κάν δύ εἶτη σολλαβάς· τὸν δ' εὐ λέγοντα μὴ νόμιζ' εἰναι μακρόν, μηδ' ἀν σφόδρ' εἶτη πολλαβάς· τὸν δ' εὐ λέγοντα μὴ νόμιζ' εἰναι μακρόν, μηδ' ἀν σφόδρ' εῖτη πολλά καὶ πολὸν χρόνον. Φιλή. 93. "Εμοιγε δοκεί καὶ εἰ μηδ' ἐν τῷ αὐτῷ πόλει εἶτη τῷ κεκτημενφ, πάντα τοῦ οἴκου εἰναι δσα τις κέκτηται. Ξε. οἰκ. 1, 5.
  - A. 18. In ber obliquen Rebe wird, wenn im Sauptfate ein biftori-

ίφε Τεπραθ steht (vgl. § 54, 6, 2), von einem hapothetischen Saze der Indicativ der directen Rede in den Optativ verwandelt, oft jedoch auch beibehalten (vgl. § 54, 6, 2); immer bei Sägen der § 54, 10 erwähnten Art (ein Beispiel § 54, 14, 2); der Conjunctiv mit äv dald beibehalten, dald in den Optativ ohne äv verwandelt nach § 54, 12, 4. "Edezov öte el kdaßepà asapaxèc ein, dixatoz ein ζημιοδοθαι. Ξε. 'Ελ. 5, 2, 32. Τής èπιμελείας έφησθα δφελος οδδέν γίγνεσθαι, el μή τις èπίσταιτο ä δεί και ως δεί ποιείν. Ξε. Ίέρ. 15, 2. Οι προεστώτες έλογίζοντο ως el μή μάχοιντο, άποστήσοιντο ai asptotikdes αδτών πόλεις. Ξε. 'Ελ. 6, 4, 6. Εί τις πόλις èπὶ πόλιν στρατεύσσι, èπὶ ταύτην έφη πρώτον lévaι. Ξε. 'Ελ. 5, 4, 27. Γιγνώσκιν έφασαν φθονοδντας αδτούς, εί τι σφίσιν άγαθον γίγνοιτο, èφηδομένους δ', εί τις συμφορά προςπίπτοι. Ξε. 'Ελ. 5, 2, 2. — Προείπον ήμιν δτι εὶ μή παρεσόμεθα συστρατευσόμενοι, έκείνοι èφ' ήμᾶς ίσιεν. Ξε. 'Ελ. 5, 2, 13. Είπε στρατηγούς έλέσθαι ἄλλους, εὶ μή βούλεται Κλέαρχος ἀπάγειν. Ξε. ἀν. 1, 3, 14.

- 6. Die relativen Gate find entweber Reben=, Beftim= mungs = ober Bebingungsfate. G. § 54, 13, 1.
- A. 1. Die relativen Rebensätze sind als selbständige Sätze zu betrachten und es erschenen daher in ihnen auch die verschiedenen Modalitäten dieser, am gewöhnlichsten der Indicativ (meist ohne äv) oder der Optativ mit äv. Bgl. § 54, 13, 2. Παρήν δ Μηδοσάδης το Σεώθη, δοπερ έπρόσβευεν αδτῷ πάντσσε. Ξε. άν. 7, 2, 23. Ένν ποτε συμβή τι πταϊσμά, & πολλά γένοιτ' αν ανθρώπφ, ήξει πάντα πρός όμας. Δη. 8, 41. ('Ανάγκη δούλφ πληγαί και δ τοῦ σώματος αίκισμός, α μήτε γένοιτ' ούτε λέγειν άξιον. Δη. 8, 51.) Ueber den Instinitio bei Relativen § 55, 4, 9.
- A. 2. Eben jo findet siğ in resativen Bestimmungssätzen gewöhnlich der bloße Indicativ oder der Optativ mit åv. Πάντες å έπίστανται όσατά τε καὶ τάχιστα καὶ κάλλιστα καὶ διδιστα έργάζονται. Εε ἀπ. 2, 7, 10. Ήγοδμαι τοιαστην τέχνην ἢτις τοις κακῶς περοκόσι πρός άρετὴν ένεργάσαιτ' ἀν καὶ δικαιοσύνην οὅτε πρότερον οὅτε νδιν οὁδεμίαν εἰναι. Ἰσ. 15, 274. Οἱ ποιηταὶ τοιούτους λόγους περὶ τῶν θεῶν εἰρήκασιν οἴους οὁδεἰς ἀν περὶ τῶν έχθρῶν εἰπεῖν το λμήσειεν. Ἰσ. 11, 38. Οδς ἐδυνήθησαν οἰναιν τολμήσειεν. Ἰσ. 11, 38. Οδς ἐδυνήθησαν αναγκην είποι, ἤδη πάρεστιν. Δη. 8, 51. Μετρίων καὶ ών ἐν εἰρήνη τις καὶ πολιτεία δύναιτ' ἀν ἐφικέσθαι, εὐνοίας, δικαιοσύνης, ἐπιμελείας, τῶν τοιούτων, καὶ συμφέρειν ἔμοιγε δοκεί καὶ χρῆναι διδόναι τὰς τιμάς. Δη. 20, 122. Ueber die Formel ποιοδοιν ᾶ ποιοδοιν, εἰπεν ὰ εἰπεν μ. ä. υgί. Åτ. Iτit. Anal. 1 ⑤. 161 μ. 3. Θετ. 2, 49, 1. ⑤ο ἔχειν ὰ ἔχομεν υοπ ελατιν αμιο 3. Σφ. 1, 140, 3. Ueber relative ⑥άψε μυθίφει dem Artitel und seinem Nomen § 50, 8, 20.
- A. 3. lleber ben munichen Optativ § 54, 14, 1; über ben Optativ mit und ohne av nach (prasentischen) Zeitsormen die eine bloße Idee ausdrucken eb. A. 3 u. 4.
- Α. 4. In der obliquen Rede erscheint der Optativ ohne αν nach Resativen nicht leicht auders als wenn ein historisches Tempus vorhergeht. Daneben findet sich auch in diesem Falle (seitener dei Reden als dei Bestimmungssätzen) der Indicativ; nothwendig in Sätzen der § 54, 14, 2 erwähnten Artidurch Assimitation der Indicativ eines historischen Tempus nach § 54, 10, 6. Ueber den Institut § 55, 4, 9. Elmes dei ärden Tempus nach § 54, 10, 6. Ueber den Institut § 55, 4, 9. Elmes dei ärden Tempus nach § 54, 10, 6. Ueber den Institut § 55, 4, 9. Elmes dei ärden Tempus nach § 54, 10, 6. Ueber den Institut § 55, 4, 9. Elmes dei ärden Tode folden der Schallen der Institut Schallen der Institut Indication of Saturdar der Institut Indication Indication Indicative Indicative Erden der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der Tempus der
- A. 5. Eben fo findet fich nach einem hiftorischen Tempus ber Optativ, wenn ber Gebaufe als Borftellung des Subjects bes hampiates ausgesprochen

- ίβι; beggleichen in iterativer Bedeutung. Οδποτε επαυύμην ήμας οίκτείρων, διαθεώμενος αδτών δσην χώραν και οίαν έχοιεν. Εε. αν. 3, 1, 19. "Ο-που δειπνοποιοίτο και καθεύδοι, πορ νύκτωρ οδκ έκαιεν. Εε. Ελ. 6, 2, 29. "Οντινα ίδοιμι καλόν, τούτω προςήειν. Εε. οίκ. 6, 15.
  - 2 6. Ueber ben Indicativ mit av § 54, 14, 2.
- A. 7. Ueber bas hypothetische Relativ § 54, 15, 1-4; bie Be-beutung ber Conjunctive und Optative bes Aorifis § 53, 6, 5.
  - A. 8. Neber bas fnnonnme Particip § 56, 11 A.
- Α. 9. Reben dem Conjunctiv und Optativ erscheint auch der Indicativ hypothetisch, mehr jedoch mit der Idee des Bositiven. Gemischte Beispiele verschied, mehr jedoch mit der Idee des Bositiven. Gemischte Beispiele verschied auch einer Litter Sätze zur Prissung. Byl. auch § 54, 14, 4. Δίκαια δοκεί λίγειν Πρωταγόρας άξιῶν αδτῷ τε ἐξείναι διαλέγεσθαι δπως βούλεται καὶ σοὶ δπως αν αὐ σὸ βούλη. Πλ. Πρω. 336. Λακεδαιμόνιοι ίκανοι εἰσι καὶ εἰς εκαστος εν ταὶς πόλεσιν δ, τι βούλονται διαπράττεσθαι. Ξε. αν. 6, 4, 12. Εδωκεν ή στρατιά ουςτινας βούλοιτο προελόμενον ἰξναι. Ξε. Εν. 6, 4, 19. Εἴ τις όμῶν γυναίκα ἔχει, θαρρῶν διδασκέτῳ δ, τι βούλοιτ' αν αὐτὴ ἐπισταμένη χρῆσθαι. Ξε. συ. 2, 9. Ἐπορενόμεθα διὰ ταύτης τῆς χώρας δποι εβουλόμεθα, ῆν μέν ἐθέλοιμεν πορθούντες. ἢν δὶ ἐθέλοιμεν κατακαίοντες. Ξε. αν. 7, 7, 5. Οδ μήτε δισάσκαλοι μήτε μαθηταὶ εἰεν, καλῶς αν αὐτὸ εἰκάζοντες εἰκάζοιμεν μὴ διδακτὸν είναι. Πλ. Μέν. 89. Οὐδὲν οῦτως δρῶ φαῦλον έργον δποῖον οὐκ άρκοῦσαν αν τροφὴν ἐμοὶ παρέχοι. Ξε. συ. 4, 40. Στρατεύοιτο πότερος αν ἡρῶν, δ δυνάμενος άνευ πολυτελοῦς διαίτης ζῆν ἢ ὧ τὸ παρὸν ἀρκοίη; Ξε. ἀπ. 1, 6, 9. Οὐκ ὴν δ, τι αν ἐποιεῖτε μόνοι. Δη. 18, 43. Οὐδεὶς ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ ἐκείθεν δστις αν ἡμίν σαφές τι ἀγγείλαι οἰός τ' ἡν (ἤ) περί τούτων. Πλ. Φαίδ. 57. Χρὴ δο' αν θεοὶ διδῶσι, φεύγειν μηδὲν ὡ τέκνον ποτέ. Σο. ἀποσ. 249. Σαθρόν, ὡς ἔοικεν, ἔστι φύσει πῶν δ αν μὴ δικαίως ἢ πεπραγμένον. Δη. 18, 227. Ὠφέλιμα εὐρίσκετο πάντα δπόσοις τις ἐπίσταιτο χρῆσθαι. Ξε. οἰκ. 6, 4.
- (A. 10. Ueber bas hypothetische Resatio ohne av mit bem Conjunctiv § 54, 15, 3; baffelbe mit av und bem Optativ eb. A. 4.)
- A. 11. Ueber bas finale und qualitative Relativ mit bem Inbicativ bes Futurs § 53, 7, 7 u. 8; bas fuonyme Particip eb. A. 9 u. § 56, 12, 1. vgl. cb. 10 A. 1. Ueber bie Einschiebung eines relativen Sages nach dem Artitel § 50, 8, 20, über den Infinitiv beim Relativ 55, 4, 9.
- A. 12. Ueber die Affimilation der Relative § 51, 10 mit den A.; die Stellung eb. 11 vgl. 5 A. 1; die Anftigung des Romens an das Relativ eb. 12; die Substantivirung des relativen Sages für alle Casus eb. 13 mit den A. vgl. 50, 8, 21. Das relative Adverbium involvirt ein demoustratives eb. A. 9. Berbindung mehrerer Relative eb. 14 mit den A.
- A. 13. Incongruenz bes Relativs (&c, dorc, auf ein eigenschaftliches Subfiantiv bezogen; § 51, 13, 11; Relative ohne einen ba stehenden Begriff auf ben fie sich beziehen § 51, 13, 12 u. 14; Ergänzung eines turzen Saues cb. A. 13; Ergänzung bes Berbums zum Relativ § 51, 13, 15 vgl. § 62, 1, 4; defigleichen bei dorc, die, dorccobe 2c. § 51, 15, 1—4.
- A 14. Ueber die Erganzung eines Zwischengebankens, wie: fo wisse bei einem relativen Sage zu Xe. An. 5, 5, 20 vgl. § 51, 13, 13.
- 7. Auch die temporalen Gage find entweber Reben-, Be-Rimmung8- ober Bedingungsfäte.
- A. 1. Ueber die temporalen Conjunctionen § 54, 16, 1 n. 6. Selten erscheinen vor ihnen correlate Demonstrative, am häusigsten apérepor vor apir und rore vor dre, drav. [zu Xe. An. 3, 1, 16.]
- (A. 2. Temporale Rebenfütze, bie fich selten finden, find als selbstündige zu betrachten. 'Ολίγον πρόσθεν, δτε έγω έφη πλουτείν, έγέλασας

- έπ' έμοί. Εε. οίκ. 2, 9. Φίλιππος φυλάξας τους έτησίας έπιχειρεί, ήνίκ' αν ήμεις μή (ού?) δυναίμεθα έκεισε άφικέσθαι. Δη. 4, 81. Ein Beispiel bes Infinitivs in obliquer Rede § 55, 4, 9.)
- A. 3. In temporalen Bestimmung ssätzen erscheint von einer individuellen, objectiv vorgestellten Thatsache die einer bestimmten Zeit angehört der Indicativ nach § 54, 16 vgl. eb. A. 1; der Indicativ eines historischen Tempus durch Assachin nach § 54, 10, 6; von bloß Gedachtem der Conzempus durch Assaching mit äv (das mit der, dasce, änsie und äneids verschindigt: dean, dasching mit äv (das mit der, dasce, änsie und äneids oder Futur, der Optativ ohne äv, wenn ein historische Tempus oder ein Optativ mit äv im Hanptsache sehr volle § 54, 17, 1 n. 2; eben so in obliquer Nede, jedoch nicht nothwendig vgl. eb. A. 4. 'Ensidav änanca andance, notware, und protepov apodaußivere. An. 4, 14. 'Hu ododnyua, daset nadisorvo, maseus daver sw. Ex. 5, 4, 6. Swapárng rewierdau ukape rodrov syn detv padaver sw. sw. skavda ris zévolto zín vározo, skasus sw. sw. skavda ris zévolto zín vározo, skasus sw. sw. skavda ris zévolto zín vározo, sw. sw. skavda kakkovst soca, zévolto zín vározo, sw. sw. sw. skavda kakkovst soca, sw. sw. sw. skavda, skavda kakkovst soca, sw. sw. sw. sw. skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda skavda ska
- Μ. 4. Unfer sobald als briidt der Grieche gew. and durch eneidy τάχιστα oder πρώτον. Οἱ τριάκοντα ήρέθησαν, ἐπεὶ τάχιστα τὰ τείχη καθηρέθη. Εε. Έλ. 2, 3, 11. (Ἐμοὶ δοκεί, ἐπὰν τάχιστα ἀριστήσωμεν, ὡς τάχιστα ἰἐναι ἐπὶ τοὸς ἀνδρας. Εε. ἀν. 4, 6, 9.) Ἐπειδ ἡ τάχιστα ἐσοκιμάσθην, ἐπεξηλθον τοἱς τριάκοντα ἐν' Αρείω πάγω. Λυ. 10, 31. ὑΩς τάχιστα ἔως ὁπέφαινεν, ἐθύοντο. Εε. ἀν. 4, 3, 9. (Ἐπειδ ὰν θ ἄττον συνίχιτις τὰ λεγόμενα, καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ περὶ τούτου διαμάχονται δπως ὡς βέλτιστος ἔσται ὁ παίς. Πλ. Πρω. 325. Ἡν τὰ τῶν θεῶν ἡμῖν θ ἄττον σογκαταιν ἢ, ἐξίωμεν ὡς τάχιστα. Εε. Κυ. 8, 3, 20. Νόμον φαμὲν θήσειν, δταν πρῶτον γένωνται νομοθέται. Δη. 20. 137.)
- A. 5. Eben so haben hypothetische temporale Säte nach § 54, 17, 1 vgl. A. 3 ben Conjunctiv, meist in Berbindung mit &v, wenn ein Präsens oder Futur; den Optativ ohne &v, wenn ein historisches Tempus, wie auch wenn ein Optativ oder Institiv im Hauptsatze steht. Bgl. eb. A. 2. Als Bergangenes vorgestellt bezeichnet ein hypothetischer temporaler Sat mehrfach Borgesommenes (iterativ), welche Bedeutung wir theils addurch daß wir dere, öndere, duck iburch so oft (als) übersetzen, theils gar nicht genauer ausdricken. S. die Beispiele § 54, 17, 1. Dagegen bezeichnet die Construction mit dem Conjunctiv auch für die Jukunst Gilltiges, also allgemeine Bahrheiten.
- A. 7. Ueber bie Bertretung temporaler Gate mit bre, onore, brei burch bas Particip § 56, 10, 1.

- (A. 8. Wenn auf einen temporalen (Bestimmungs-) Satz ein allgemeiner Gebanke oder eine Beschreibung folgt, so sehlt ein Zwischengedanke, wie: sb geschah was oder: so fand sich ein Ort der —, so wisse daß [Her. 7, 102, 1.] 'Enrich' idusvour, alaba, burig lerre. So. av. 3, 3, 12. 'Énrè èphylov χώρον είζεβάλλομεν, ακτή τίς έστιν. Εδ. (In. 1198.)
- 8. Canffale Sate, welche einen Grund des Hauptsates angeben, werden eingeführt durch δτι und διότι weil, seltener ως und έπει da, mit dem Indicativ (oder mit är und dem Optativ); in obliquer Rede nach einem historischen Tempus mit dem Optativ oder Indicativ. Τριήρης ή σεσαγμέτη ανθρώπων δια τι άλλο φοβερόν έστι πολεμίοις ή φίλοις αξιοθέμτον ή δτι ταχύ πλεῖ; δια τι δὲ άλλο αλυποι άλλήλοις εἰσὶν οἱ ἐμπλέοντες ή διότι ἐν τάξει κάθηνται; Ξει οἰκ. 8, 8. Ἡ καὶ βασιλεύειν ἐπίστασαι, δτι οἰσθα ἐπαινέσαντα Ομηρον τὸν ᾿Αγαμέμνονα, ὡς βασιλεύς εἴη ἀγαθός; Ξει συ. 4, 6. Πρὸς ταῦτα κρύπτε μηδέν, ὡς ὁ πάνθ ὁρῶν καὶ πάντ ἀκούων πάντ ἀναπτύσσει χρόνος. Σοι ἀποσ. 284. Δεῖ μὴ μόνον κεκτήσθαι τὰ ἀγαθά, ἀλλά καὶ χρῆσθαι αὐτοῖς, ὡς οὐδὲν ὄφελος τῆς κτήσεως γίγνεται. Πλ. Εὐθύδ. 280. Μέγα τὸ ὁμοῦ τραφῆναι, ἐπεὶ καὶ τοῖς θηρίοις πόθος τις ἐγγίγνεται τῶν συντρόφων. Ξει ἀπ. 2, 3, 4.
- A. 1. "Οτι ift rein objectiv, ώς eig. snbjectiv, etwas als bloß Scheinenbes, Borgestellies bezeichnenb, baher auch oft unser als ob, wie beim Purticip, bas nuweilen bei ώς neben bem Indicativ oder Optativ erscheint. "Ο έζήλωσας ήμας (τοδς τοράννους), ώς τοὸς μὲν φίλους μάλιστα εδ ποιείν δονάμεθα, τοὸς δ΄ εχθροός μάλιστα χειρούμεθα, οδό τοδθ΄ οὅτως έχει. Εε. Τέρ. 6, 12. "Ως στρατηγήσοντα έμὲ μηδείς λεγέτω, ώς δὲ τῷ ἀνδρὶ δν ἀν ελησθε πείσομαι. Εε. ἀν. 1, 3, 15. Οὀκ ἡβούλοντο τοῖς μετά θρασόλου συντάτεσθαι, ώς αδτοί μὲν ὄντες ἀήττητοι, ἐκείνοι δὲ ἡττημένοι ἡκοιεν. Εε. Έλ. 1, 2, 15. [Bgl. Xe. Mem. 4, 2, 30, Sell. 6, 3, 20, Soph. Did. R. 861; siber ώς sei il berzeugt daß mit dem Indicativ Elmsley zu Eur. Med. 596.]
  - 21. 2. Ueber ore, onore, enei, eneidy meil § 54, 16, 3.
- A. 3. Ueber cauffale Site burch Barticipia mit ober ohne are ober uç ausgebriidt § 56, 12, 1 n. 2.

## III. Radfay. Paratattit. Oblique Berhaltniffe.

- 9. Der Nachsatz wird im Griechischen nicht (wie im Deutschen durch so) durch ein eigenes Wort markirt. Wo er anfängt ergiebt sich theils aus dem Zusammenhange, theils daraus daß er gern mit einem betonten Worte anhebt. Doch wird dem ersten Worte, namentstich nach Zeitpartikeln, zuweilen auch, selbst wenn es wenig betont ist, noch ein die eben beigefligt. Enei xai erravba exwoor of Elappec, desnous die xai zor dopor of saneic. Ze. dr. 1, 10, 13.
- A. 1. Defter findet sich im Nachsage nach Zeitpartiteln mit hervorbebung, besonders gegensätzlich, ein der Conjunction desselben correlates Abberbium oder eine entsprechende Präposition mit dem erforderlichen Casus von rodro, ähnlich wie bei den Patlicipien § 56, 10, 3. 'Enel anoorpépeu adtòv energavero de 'Ισθμοδ, èνταδθα οδικέτι πείθεται. Ε. αν. 2, 6, 3. 'Enel δικετέμνοντο αδτόν, èνταδθα όλη βοηθείν έκέλευεν. Ε. αν. 7, 1, 29. "Οταν πλείστα τις έχη, τότε πλείστοι τούτω και φθονοδοι και επιβοολεύουσι και πολέμιοι γίγνονται. Ε. Κο. 7, 5, 77. 'Επειδή έγιγνωσκεν άποθανούμενος, èνταδθ' ήδη τη άληθεία έγρητο. 'Αντ. 5, 38. ('Επειδή ές τον Φλιοϋντα έχώ-

ρουν, τότε δη εξεστράτευσαν και αύτοι. Θ. 5, 58, 1. Φημι δείν, εάν μη εθέλωσι ποιείν ταῦτα, τότ' ήδη μετά τῶν εθελόντων ήμᾶς γίγνεοθαι. Δη. 16, 27.) Έπειδη ἀπολέλαυκα τοῦ πράγματος και πρεοβύτερος γέγονα, τηνικαῦτα ταπεινήν ποιῶ τὴν φιλοσοφίαν. Ἰσ. 15, 195. Ἐπειδὰν κριθείς τις εξελεγχθη, τηνικαῦτα ἀδικήματα γίγνεται. Δη. 23, 26. Ἐπειδὴ ούτοι διεσκεδάσθησαν, οῦτω δὴ τραπόμενοι έφυγον. Θ. 3, 98, 1. Ἐπειδὴ τοὸς εὐσεβείς εξέβαλον, οῦτως ήδη στρατείαν ἐποιήσαντο. Αλ. 3, 129.

Ως ἐνέκλιναν οἱ πελτασταί, ἐν τούτψ οἱ ἱππεῖς ἐπέθεντο. Εε. Ἑλ. 4, 5, 16. Ἐπεὶ οὐτοι ἤρξαντο ἄνδρας καλούς τε καὶ ἀγαθοὺς συλλαμβάνειν, ἐκ τούτου κάγὼ ἠρξάμην τάναντία τούτοις γιγνώσκειν. Εε. Ἑλ. 2, 3, 38. [bgl.

211. 5, 2, 1. Eben fo perà rabra 3. Ber. 5, 55.]

- (A. 2. Achnlich findet sich zuweisen epanaleptisch ταδτα odv mit einem dem Berbum des temporalen Socies synonymen Particip, wie όπότε ενθυμοίμην ταδτ' οδν λογιζόμενος Χειι. Μπ. 3, 1, 20 vgl. Φεs. 6, 5, 25 u. z Art. Mu. 1, 3, 6 lat. A. Hünsger erscheint eine solche Epanalepsis, wenn statt des temporalen Satzes ein Particip vorhergeht, wie όρῶν ταδτα διανοηθείς Siott. 16, 32 vgl. 12, 46, ήγοόμενος ταδτα διανοηθείς Lyl. 3, 13, έννοηθέντες ταδτα ενθυμουμένοις Χει. Κητ. 4, 2, 3. Γιγνώσκων δικρόνος ώς άνθρωπείς σύστος δεδεμία ίκανή τὰ ἀνθρώπείνα διοικοδοα αὐτοκράτωρ κάντα μὴ οδχ δβρεώς τε και άδικίας μεστοδοθαι, ταδτ' οδν διανοούμενος έφίστη βασιλέας γε και άδικίας πεστοδοθαι, ταδτ' οδν διανοούμενος έφίστη βασιλέας γε και άρχοντας ταξι πόλεσοιν ήμων δαίμονας. Πλ. νό. 713.)
- A. 3. lleber Berkettungen von Perioden f. Reg. g. Th. und g. Ber. u. b. 28.
- 10. Ueber paratattifche Berbindung von Saten § 59, 1; 5ff.; von Saten mit Begriffen eb. 2 A. 4 f.
- (A. 1. Bon paratatisch verbundenen Sätzen ist der erste zuweilen dem Gebanken nach einem relativen oder temporasen Rebensatze gleich. Έπεὶ δύραις ήσαν, ήν τις Ήρακλείδης οὐτος προςιών έκάστω έλεγεν δτι Σεύθης άρχων έσοιτο. Εε αν. 7, 3, 16. Καρδούχους έφασαν βασιλέως οὐκ ακούειν, αλλά καὶ έμβαλείν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικήν στρατιάν, τούτων δ' εὐδένα άπονοστήσαι. Εε. αν. 3, 5, 16. Bgl. 3. Th. 1, 6, 4. 3, 10, 1. 6, 39, 2. zu ke. Au. 1, 9, 14. 3, 1, 26.)
- A. 2. Richt felten find Uebergunge vom Barticip jum bestimmten Berbum. Bgl. bie Reg. ju Rr.s Ausgaben u. Uebergang.
- 11. Uebersicht ber obliquen Berhältniffe. In der oblisquen Rebe find an fich fast alle Modi zulässig.
- A. 1. Der Indicativ ift nothwendig in ideels abhängigen Sätzen die sich einem (nicht historischen) Prajens oder Futur anfilgen nach § 54, 6, 1, indem der Gedanke hier als rein objective Thatsache von dem vortragenden Subjecte auszusprechen ist. So selbst in der Fortsetzung einer obliquen Darstellung 3. B. nach 7de eb. A. 4.
- A. 2. Der Optativ erscheint in ber obliquen Rebe regelmäßig nur nach einem historischen Tempus, indem der Bedause bloß als von dem Subject des Hauptsates Borgestelltes wiedergegeben wird. So in ideell abhängigen Sähen nach § 54, 6, 1, and in der Fortsetung nach 7ap 2c. eb. A. 4; nach et § 54, 12, 4 u. § 65, 5, 18; bei Relativen § 65, 6, 4; in temporalen Sähen § 54, 17, 4.
- A. 3. Statt bes Optativs findet fic auch nach einem hiftorischen Tempus baufig der Indicativ, indem ber Griede überhaupt die objectivirende Dar-fleflung liebt. So in ibeell abhängigen Gagen nach § 54, 6, 2, nach Relativen § 65, 6, 4.
- A. 4. Der Conjunctiv fieht in ber obliquen Rebe in finalen, rein und gemifcht hapothetischen Säten, (refativen und tempora-len,) in berfelben Beife wie in nicht obliquer Rebe; regelmäßig, wenn ihr

Hauptsatz von einem Prasens ober Futur, zuweisen auch (meift als Uebergang zu birecter Rede), wenn berselbe von einem historischen Tempus id eels abhängig ift, auch wenn das bestimmte Tempus des Hauptsates Infinitiv oder Particip geworden ist. S. § 54, 8, 1. 12 A. 4. 15 A. 2. 17 A. 4.

- M. 5. Ueber ben Infinitiv in obliquer Rebe \$ 55. 4. 9.
- A. 6. In der Fortsetzung einer obliquen Rede wo wir den Conjunctiv gebrauchen: es sei aber —, denn es sei —, sodann sei 20. sindet sich im Griechischen in der Regel nur bei einem eng angesügten Sate mit de oder γάρ der Optativ. Bgl. § 54, 6, 4. Aber selbst in soichen Hüllen kann, in andern muß die Construction mit dem Infinitiv eintreten, die dann oft ganze Seiten hindurch ohne ein hinzugestügtes kop oder einen ühnlichen Ausbruck sortsgesetzt wird. Έλεγεν δ Βρασίδας αδιτοίς φίλος ων έκναι θασσαλοίς τε οδα είδεναι και λακεδαιμονίοις έχθραν οδιαν· νόν τε άκοντων έκείνων οδα αν προελθείν· οδδε γάρ αν δύνασθαι· οδ μέντοι άξιοδν γε είργεσθαι. Θ. 4, 78, 4. Ueber den Instinitiv nach δτι Elmsley zu Eu. Med. 760.
- A. 7. Der oblique Infinitiv tritt oft plötzlich nach der directen Rede ein, besonders da wo ans einem, meist sinnverwandten Begriffe derselben leicht ενόμιζον oder είπον sür ihn ergänzt werden kann. So ενόμιζον aus διενοούντο Thuk. 6, 96, 2, aus φοβούμενοι 4, 8, 5, aus ές δέος κατέστησαν 4, 108, 1, aus δρών 7, 42, 5 vgl. 4, 27, 3; διενοούντο aus ήν αδτών ή διάνοια 4, 52, 3, aus προςείχον τον νούν 6, 93, 2; έφη aus παρήνει 8, 46, 1, aus ήξίου 4, 3, 2, vgl. 4, 87, 1, είπον (nach άλλά) aus οδκ έαν 5, 41, 2. Manches noch Auffallendere der Art sindet sich besonders bei Thukybides. Bgl. Ar.s Register zu demselben unter Ergänzung.
- A. 8. Andrerseits gehen die Griechen dei ihrer Borliebe sitt directe Darftellung oft, besonders nach der, plötslich aus der obliquen Rede in die directe über; selten umgesehrt. Ένταθθα δή Κύρον ελπείν αδτῷ ἀπιόντα θαβρείν, δτιπαρέσται: ώστε όράν σοι ἐξέσται. Εε. Κυ. 1, 4, 28. Έλεγεν δτι Λανεδαιμοι βούλονται τὴν εἰρήνην είναι: είη δ' άν, εἰ αὐτοῖς τοὸς Ελληνας αὐτούμοος ἀφείτε. Θ. 1, 139, 3. (Μόλις διαπραξάμενος ῆμω· λέγειν γὰρ ᾿Αναξίβιον ότι οὐχ ἐπιτήδειον είη. Εε. ἀν. 7, 1, 39.)
- A. 9. Bo die Lateiner in der Fortsetzung einer obliquen Rede eine Aufforderung durch den blogen Conjunctiv ohne ut. wir durch er möchte follte ausdrucken, pstegen im Griechischen die Infinitive Leiv, χρηναι oder eine ähnliche Ausdruckweise einzutreten, die Rede also nach A. 6 gesormt zu werden. Doch findet sich auch der bloge Infinitiv, wie πέμψαι z. Thuk. 4, 50, 3, nach dem Relativ § 55, 4, 9; eben so in einem Bertrage, wie 4, 118. 8, 58. bgl. zu § 55, 1, 4.
- A. 10. In relativen Sagen affimilirt fich bie Form ihres Berbums. mehrfach ber bes hauptsates. Bgl. § 53, 2, 7. 54, 6, 3 u. 10 A. 6.

## Dritter Abschnitt: Bon ben aklitischen Rebetheilen.

## § 66. Adverbia.

- 1. Abverbia stehen im Griechischen als Bestimmungen nicht bloß von Abjectiven, Berben oder Abverbien, sondern auch von Substantiven, ohne Artikel § 50, 8, 19, mit demselben eb. A. 8—10 n. 15. Οὐχ ἄξιοί ἐσμεν τοῖς Ελλησιν οὕτως ἄγαν ἐπιφ θόνως διακεῖσθαι. Θ. 8, 78, 2.
- (Ν. 1. Φίεβετ gehört αιτή άλλως eitel, πιτήτις. Διεβόων τὰς Φοινίσσας ναῦς μένοντες, άλλως δνομα καὶ οὸκ έργον, κινδυνεύσειν διατριβήναι. Θ. 8, 78, 2.)
- A. 2. Entsprechend werden Abverbia auch substantivirt, am gewöhnlichsten vermittelst des Artitels nach § 50, 5, 1 u. 10 vgl. eb. 8 A. 15 u. 17; selten durch ein hinzugesügtes oder hinzugedachtes τλ. Διάνοιαν καλείν μοι δοκείς την των γεωμετρικών έξιν, ώς μεταξύ τι δόξης τε καί νοῦ την διάνοιαν οδοαν. Πλ. πολ. 511. Εστι τοιούτον ή δρθή δόξα, μεταξύ φρονήσεως καί άμαθίας. Πλ. συ. 202.
- 21. 3. Durch Präpositionen ohne den Artisel, am gewöhnlichen durch είς, substantivirt erscheinen von Adverbien häusig åεί, αδθις, αδριον; ἄπαξ, τρίς (είρ. bis auf ein, brei Mase). So auch παρ' αδτίνα. (Die Präposition mit Börtern der Art als Ein Bort zu schreiben ist nicht rathsam. Bgl. Eur. Del. 1650: ές μέν γάρ ἀεί, Dem. 2, 10: εἰς μέν ἄπαξ.) Οδ χρή ποτ' δρθαίς εν τύχαις βεβνικότα ἔξειν τὸν αδετον δαίμον' εἰς ἀποδώμεθα. Εί. αδ. 3. Τοῦτο ἐπειδή ἀμφίλογόν ἐστιν, εἰς αδθις ἀποδώμεθα. Εί. αυ. 2, 7. Ἐμοὶ δοκοῦσιν οὸ μενεῖν ἐς αδριον. [Εδ. Ύρο. 96.] Τὸ ἐς αδριον ἀεί τοφλὸν ἔρπει. Σο. ἀποσ. 685. Ἡ παρ' αδτίκα τε 'λαμπρότης καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα ἀείμνηστος καταδείπεται. Θ. 2, 64, 4. Κρείσοον εἰς ἄπαξ θανείν ἢ τὰς ἀπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς. Αἰσ. Προ. 750. Οδδὲν μάταιον ἐς τρὶς εὕξεται θεῷ. Εδ. Ἱπ. 46. Bgl. Φετιναιn z. Big. 380.
- Α. 4. Selten, bei guten Schriftfellern z. Th. nur vereinzelt, sinden sich τήμερον Blat. Symp. 174, είς νον Blat. Tim. 20, είς έτι νον Bolyb. 2, 16, 13, είς αυτίκα Ar. Frie. 367, είς δατερον Het. 5, 41, 1. 74, Blat. Soph. 247, Tim. 82, Eu. Jph. A. 720, είς επειτα Lhut. 1, 130, 2? είς τότε Bl. Vol. 262, Ges. 830. 845. 888, Dem. 14, 24 und a. (μέχρι τότε Thut. 8, 24, 3. Het. 5, 34, είως τότε Bolyb. 3, 90, 13), είς πότε Soph. Ai. 1186, είς δτε Ken. Kyr. 5, 1, 25, είς δπότε Aisch. 3, 99, είς δψέ Thut. 3, 108, 3, Dem. 57, 15, Bolyb. 17, 9, 2, (είως δψέ Thut. 3, 108, 3?) μέχρι δψέ 7, 83, 2, μέχρι εχθές λη πρώτην Dem. 19, 260, μέχρι δεδρο Blat. Symp. 217, Ges. 814, Aisch. 3, 24, (μέχρι τοδ δεδρο Thut. 3, 64, 2.) μέχρι ποί Ken. Hell. 4, 7, 5, μέχρι δποι Blat. Gorg. 487, μέχρι ενταδθα Ken. Au. 5, 5, 4, Blut. Ar. 412, Soph. 222, Symp. 210, μέχρι πόβρω της ήλικίας 3. 15, 4, καθ' απαξ Dem. 18, 197. 21, 32. 87.

- Erft bei Spätern finden sich ex rore Arr. An. 1, 26, 4 vgl. Jacobs z. Achill. T. p. 894 (zw. ef bre Ar. Bög. 334) u. exakdau z. B. Arr. An. 1, 9, 8, vgl. Ar. Ait. 1153, ff. dar' exreoder Bolyb. 40, 6, 1 u. ä.; ferner (wie schon bei Her.) ent paddor. Bgl. Lobect zu Phryn. p. 45 ff.
- **Χ.** 5. Buweilen erscheinen Adverbia nur als indec (inable Adjective. Bgl. § 62, 2, 4. Τὸ ψευδόμενον φαίνεσθαι εδ τοθι ότι καὶ τοῦ συγγνώμης τινὸς τυγχάνειν ἐμποδών μάλιστα ἀνθρώποις γίγνεται. Ξε. Κυ. 3, 1, 9. Τῷ ᾿Αλκιβιάδη ἦχθοντο, ἐμποδών ὄντι σφίσιν. Θ. 6, 28, 2. Κλέαρχος ἐβούλετο τοὸς παραλυποῦντας ἐκποδών εἰναι. Ξε. ἀν. 2, 5, 29. Οἱ καιροὶ παρεληλύθασιν, ώστ' ἦδη μάτην εἰναι τὸ μεμνῆσθαι περὶ αὐτῶν. Ἰσ. 4, 5.
- A. 6. Ueber andere Abberbia bei einat und pipveodat § 62, 2, 3 u. 4. Bei Abberbien des Ortes heißt einat sich besinden, pipveodat kommen: exei, and, huo z. hau, exisperce. Bgl. Ar. zu Xe. An. 1, 2, 7. Daneben bemerke man dresöden, (dueiden, koden) einat dorther (gebürtig) sein. Enter der eine, Abdia de pot narpic. Ed. Ban. 464.
- A. 7. Aehnlich steht häusig kxelv mit einem Abverbium, wo wir meist sein mit einem Abjectiv gebrauchen. Bgl. § 52, 2, 2. Τόδ' έστιν οδ τοιούτον, άλλ' έτέρως έχου. 'Αρ. πλ. 371. Την αύτην όδον απασιν έλθειν αστ' άναγκαίως έχου. 'Αντιφά. 53. Το καλώς έχου που πρεϊττόν έστι και νόμου. Μέ. 257. Ueber ωσπερ είχου § 52, 2, 2 u. zu Th. 3, 30, 1 über έγειν u. ä. mit Abverbien und bem Se. § 47, 10, 5.
- A. 8. Selbst ohne Berbum sinden sich so zuweilen Adderbia sattatig, exclamativ ein Urtheil sider das Borhergehende aussprechend (epistritisch). So besonders elkotuge natürlich! dinaiwe mit Recht! Bgl. § 62, 3, 4. 'Η ή-μετέρα άρχη χαλεπή δοικεί είναι, εξκότως το παρόν γάρ άει βαρό τοις όπηκόοις. Θ. 1, 77, 3. 'Αμφότεροι έρρωντο ές τον πόλεμον, οδα άπεικότως άρχόμενοι γάρ πάντες δξότερον άντιλαμβάνονται. Θ. 2, 8, 1. Γενναίον το ψήφοιομα καί άξιον των όμετέρων προγόνων, δικαίως τογγενείς γάρ οδ μόνον τάς ψοχάς, άλλά και τάς των άδικούντων τιμωρίας έκέκτηντο. Λοκ. 123. [Bgl. Rt. 3. Dion. p. 127.]
- (A. 9. And mitten in der Rede erscheinen Adderdia zuweisen satzia, wie δρθώς sit δρθώς έχει, απίστως sit (οδτως) ώστε απίστον είναι το. Δίκαιον νομίσαι ταις γνώμαις τολς αδτοδς αεί ανδρείους δρθώς είναι. Θ. 2, 87, 2. Υππίας αδήλως τη όψει επλάσατο πρός την ξομφοράν. Θ. 6, 58, 1. Τα πολλά δπό χρόνου απίστως επί το μυθώδες έκνενίκηκεν. Θ. 1, 21, 1. Τοδς απαντας απίστως πρός ήμας αδτοδς διαθώμεν; Δη. 20, 22.)
- (A. 10. Leicht erklären sich kurze Ausbrücke wie napaaneoaceadau okade sich zur heimreise anschieden (Ken. An. 7, 7, 57 vgl. oben § 62, 3, 2), κατακωλόειν τινά έξω Jemand zurückalten, daß er draußen bleibe (eb. 5, 2, 16). Bgl. § 62, 3, 4. Ueber Berbindungen wie ol ensider (άνδρες) έπιβοηθούοιν § 50, 8, 15.)
- A. 11. Gestellt werden von den Abverdien die des Maaßes gew. unmittelbar vor den Begriff zu dem sie gehören, zuweilen durch Einschiedungen getrennt. Bgl. § 49, 7, 7. Doch sinden sie sich auch, weniger betont, nachgestellt, selbst in Berbindung mit dem Artisel. Bgl. § 50, 10, 4. Πάνο σφόδρα ένετάλλετό μοι μήτε πλούσιον οδτω μηδένα είναι μήτε γενναίον μήτε καλόν δς έμλ πείσαι άλλως ποιείν. Πλ. Χαρ. 157.
- A. 12. Mit Nachbrud steht ein Abberbium bisweisen zuletzt. Χάριν σωθέντες όπο σου σοι αν έχοιμεν δικαίως. Εε. αν. 2, 5, 14. Υπερβάντες την "Ιδην είς "Αντανδρον αφικνούνται πρώτον, είτα είς Θήβης πεδίον. Εε. αν. 7, 8, 7.
- 2. In der Rection stimmen die Abverbia im Allgemeinen mit ben stamm- ober finnverwandten Abjectiven überein. S. § 47, 26, u.

- § 48, 13 mit den A. Zu den mit dem Ge. verbundenen Adverbien gehört auch alie vgl. § 62, 2, 4.
- A. 1. Ueber Abverbia des Ortes und der Zeit mit dem Ge. § 47, 10, 4; οδτως έχω u. a. mit dem Ge. eb. A. 5; mit dem spnonymen Ac. eb. A. 7.
- Μ. 2. Ueber die präpojitionsartigen Adverdia mit dem Ge. § 47, 29, 1 n. 2. Eben dahin gehört auch δίχα. Οπως άφρων έσται ή ψοχή, επειδάν τοῦ άφρονος σώματος δίχα γένηται, οδδε τοῦτο πέπεισμαι. Ξε. Κο. 8, 7, 20. Ακοσσον ὧ γόναι θομοῦ δίχα. Αρ. σκην. κ. 398. Anderer Art find λάθρα und das mehr thuthybidelighe κρόφα (Rr. 3. Thut. 1, 67, 2). Ueber έκάς Dial. Sh. § 62, 2, 3. [Θεμιστοκλέους τὰ δστᾶ φατι τεθ ῆναι κρόφα 'Αθηναίων εν τῷ 'Αττικῷ. Θ. 1, 138, 7.] 'Αμφοτέροις λάθρα εκατέρων νόκτα συνέθετο τὴν αὐτήν. Ξε. Κυ. 7, 4, 4.
- A. 3. Ueber adverbartige Accusative § 41, 12, 10, § 46, 3, 2—5, § 43, 3, 9, Dative § 41, 12, 11, § 48, 15, 17. Präpositionen mit einem substantivirten Nomen adverbartig gebraucht § 43, 4, 5.
- 3. Die pronominalen Abverbia des Ortes und der Zeit § 25, 10, 6 entsprechen (unbestimmter) den Prapositionen &, &, ak, mit einer zugehörigen Form der verwandten adjectivischen Pronomina.
- A. 1. So beziehen sich besondere die relativen Abverdia' auch auf vorhergehende Subflantive oder Subflantivirungen. Πορεόσμαι επί την οίκιαν οδ κατήγετο Τιμόμαχος. Δη. 50, 32. Όπου μέν οἱ φόσαντες ήσαῶνται τέκνων, οδα ἔστια αδτη σωφρόνων ἀνδρῶν πόλις. Σο. ἀποσ. 674. Πλησίον ην ὁ στα θμός ἔνθα ἔμελλε καταλύειν. Ξε. ἀν. 1, 8, 1. Ὁ φοίνιξ δθεν ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέφαλος δλος αδαίνετο. Ξε. ἀν. 2, 3, 16. Αἱ πόλεις ήμῶν δθεν ἐσμὲν πείθονται τοἰς Λακεδίμονίοις. Εε. ἀν. 6, 4, 14. Ἐκεῖνα κτήσασθε δθεν ὁ πλοῦτος φύεται. Ξε. Κυ. 4, 2, 44.
- (A. 2. Wenn Abverbia der Art, auch ohne vorhergehendes Nomen, sich auf Bersonen beziehen, so ist der Begriff ganz allgemein zu sassen: auf, von welcher Seite. So auch im Lateinischen, wo Tacitus diesen Gebrauch am weitesten ausdehnt. "Ηρξαντο καταβαίνειν πρός τοδς άλλους ένθα τὰ δπλα ξ-κειτο. Ξε. ἀν. 4, 2, 20. Οἰδ' ἐγὼ τὸ πράγμα τοῦθ' δθεν πάλαι καττύεται. Αρ. ίπ. 314. Bg.( zu Xe. An. 2, 5, 26 u. 7, 7, 17.)
- A. 3. Gemäß der A. 3 sagte man auch άρχεσθαι έντεῦθεν τ. nach § 47, 13, 9 [3. Τή. 2, 1 vgl. 1, 5, 2] und wie τελευτάν εξι τι [3. Τή. 4, 109, 1.] selfft τελευτάν ποι. Πόθεν άρχεται; από σωφροσύνης πρῶτον ἤρξατο. Α. 1, 22, Οζμοι τί δράσω; ποῖ τελευτήσω βίον; Εὸ. 'Εκ. 419. Τὸ τῶν παίσων τέλος άδηλον οἱ τελευτὰ κακίας καὶ ἀρετῆς ψυχῆς τε πέρι καὶ σώματος. Πλ. σο. 181.
- Α. 4. Ueber den scheindaren Gebrauch der Adderbia auf -θεν sit die entsprechenden der Auße § 50, 8, 15 u. 17 ngl. 41, 12, 14. In manchen Fällen scheinen jene sast geradezu sit diese zu stehen. Σοφώτεροί τοι συμφοράς τας των πελας πάντες διαιρείν η τύχας τας οίκοθεν. Εδ. Άλκμη. 13. Οίκιας και πλοίου τα κατωθεν διχυρότατα είναι δεί. Δη. 2, 10. Το καταγώγιον κύκλφ οίκηματα είχε κατωθεν και άνωθεν. Θ. 3, 68. 2.
  - И. 5. Цевет та оїхава подаї п. п. § 50, 8, 18.
- Π. 6. "Ενδα, ἐνδάδε, ἐνταῦθα, εἴσω, ἔξω, ἄνω, κάτω verbinden ſið, αιι mit Berben ber Bewegung. 'Ανέβην ἐνδάδε. Ξε. 'Ελ. 1, 7, 16. 'Ενταῦθα οὐκ ἡα οἱ ἐλθών μήτε ὁμῖν μήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον μηδὲν ὄφελος ἔσεσθαι. Πλ. ἀπ. 36. 'Ενταῦθα ἐλέγετο Μήδεια καταφυγείν. Ξε. ἀν. 3, 4, 11. Οδτοί εἰσιν οὐς ὁρᾶτε μόνοι ἔτι ἡμῖν ἐμποδών τὸ μὴ ἤδη εἰναι ἔνθα πάλαι σπεύδομεν. Ξε. ἀν. 4, 8, 14. 'Ίεντο πολλοὶ εῖσω. Ξε. ἀν. 5, 2, 18. Προήγαγον τὸ στράτευμα ἔξω τῶν κωμῶν. Ξε. ἀν. 6, 3, 7. 'Εδίωκο ν ἄνω. Ξε. ἀν. 5, 4, 24 Κάτω οἱ πολλοὶ ἐκυλινδοῦντο. Ξε. ἀν. 4, 8, 28. ['Οδοῦ κατάρχει τῆς ἐκεῖ. Σο. ΟΚ. 1015.

- M. 7. Ueber ng, noi 2c. § 25, 10, 5.
- A. 8. Ueber die Auslassung des bemonstrativen Abverbiums § 51, 13, 9 vgl. A. 8; die Assimilation eb. 10 A. 8; das bloß jum Particip gehörige Relativ eb. 9 A. 4; interrogative Adverbia eb. 17 A. 1 ff.
- Μ. 9. Mit αὐτοῦ bort werden Präpositionen, meist nur der Ruhe, mit ihrem Casus verbunden. [zu Ke An. 2, 2, 1 vgl. z. Th. 5, 22, 1.] 'Εσκήγησαν αὐτοῦ ἐν καλαῖς οἰκίαις Ξε. ἀν. 4, 2, 22. (Πῶς οὐκ αὐτοῦ Μεγαροῖ κατέλοεν; Πλ. Θε. 142.) Μένων αὐτοῦ ἔμεινε παρὰ 'Αριαίφ. Ξε. ἀν. 2, 2, 1. Ueber [αὐτοῦ ἐς z. Her. 8, 121] αὐτόθεν ἔκ z. Σh. 5, 83, 1.

## § 67. Alegationen.

## I. Die Regationen Begriffe aufhebend und in den berichiedenen Arten von Sagen,

- 1. Abverbia sind auch die Regationen (ἀποφάσεις) ov und μή, von denen ob den Begriff aufhebt, μή ablehnt oder zurückweist. Jenes verneint die Realität des Borgestellten, dieses die Geltung der Borstellung. [Fr. Franke de particulis negantibus linguae Gr. comm. I—IV. 1859.]
- A. 1. Bas von ben einfachen Regationen bemerkt wird gilt, befonders rudfichtlich ihres Unterschiebes, in der Regel auch von ihren abjectivischen und abverbialen Ableitungen.
- A. 2. Einzelne Begriffe werden besonders durch oğ aufgehoben, ja zuweilen in Begentheil verwandelt, wie oğ φημι nego, verneine (§ 64, 5, 4), läugne, sage daß nicht, (dagegen φασίν μόνοι οδ μηδίσαι (Θ.) jie sagen daß sie allein nicht medisch, sondern hellenisch, gesinnt geweien seien), ody ducyvoöuhat schlage ab, ody åciw verlange daß nicht, oon èw veto, verwehre, widerrathe (auch ersande nicht), od yaipw übel zugerichtet (§ 56, 8, 2) ic. [Reg. z. Th. u. oö.] Oğ φασι θεμιτόν είναι αδτόν έαστόν άποπτινώναι. Ill. Φαίδ. 61. (Το παράπαν έφη οδν έκβηναί με èx τοῦ πλοίου. 'Αντ. 5, 42.) 'Εσυνοφάντησεν, οδ φάσκων αδτοός λόσεοθαι. Λο. 26. 42. (Επαινοῦντες τὴν κλησιν οδχ όπισχνοῦντο συνδειπνήσειν. Εε. συ. 1, 7.) 'Αρτάβανος γνώμην άπεδείξατο έλευθέρως, οδ συμβουλεόων Εέρξη στρατεύευθαι έπι τὴν 'Ελλάδα. 'Ηρ. 7, 46, 1. [χ. Τίνας ό νομοθέτης οδν ἄετο δεῖν λέγειν; τοὸς αισχρῶς βεβιωκότας, τούτους οδν ἐξ δημηγορεῖν. Αl. 1, 28. [Απιοίδ χ. Τί, 6, 72.] Τί οδκ èποίτσε, έστε σπονδών έτοχεν. Εε. αν. 3, 132. [Νίφι so ολν εἴασα im Νο. Απιοίδ χ. Τιμί, 6, 72, 2.]
- Α. 3. So sindet sich of (und μή) auch bei Adjectiven und Adverdien, von denen od πάνο (wosiir wohl πάνο od nicht vortommt) und od μάλα durch nicht eben und selbst durch gar nicht vost. Plat. Phaidr. 288, e, wie oft auch ody ήσσον durch mehr und ody ήμιστα durch am meisten zu überseigen sind. Sgl.: er liebt das Kind nicht wenig und nicht wenig. [Reg. z. L. n. od.] Γυναικόφρων δή θυμός άνδρὸς οδ σοφού. Εδ. Έρεχ. 20, 35. Τοίς φάσκουσι λοπών είναι παθλαν πάσας τὰς ήδονὰς οδ πάνυ πως πείθομαι. Πλ. Φιλ. 51. Οδ πάνυ είωθ' άληθὲς οδδὲ εν λέγειν γυνή. Μέ. 717. Εἰμὶ οδ πάνυ τι σοφός. Πλ. Θε. 151. Οἱ τύραννοι οδ μάλα άμφὶ θεωρίας έχουσιν. Ξε. Ίέρ. 1, 12. Μή άλλο τι νομίσητε τὴν γῆν αδιών ἢ δμηρον έχειν, καὶ οδχ ήσσον δοφ άμεινον ἐξείργασται. Θ. 1, 82, 4. Προςήκει ἡμᾶς οδχ ή κιστα είπεῖν δοφ καὶ μέγιστα ἐγκλήματα ἔχομεν. Θ. 1, 68, 2. lleber οδα ἐλάχιστος z. Σβ. 1, 2, 3, οδχ οἱ ἀδυνατώτατοι zu 1, 5, 1. vgl. § 67, 10, 4 und Belfer δom. Blätter ©. 288 s.

- (A. 4. So findet sich of auch bei Substantiven; liber μή unten 9. Έξωκισε μ' οίκων γάμος οὐ γάμος. Εὐ. Έκ. 948. Δύστην ἀλήθει ως εν οὐ καιρῷ πάρει. Εὐ. Βάκ. 1288. Δι' οὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γῆν μύθοις άλλως φερόμεθα. Εὐ. Ἱπ. 197. Ὑπώπτευον ἀλλήλοις κατὰ τὴν τῶν χωρίων ἀλλήλοις οὐκ ἀπόδοσιν. Θ. 5, 35, 1. [ξ. Τh. 1, 137, 4.] Ἡ φρὴν τῶν οὐχὶ δούλων ἔστ' ἐλευθερωτέρα. Εὐ. Φρίξ. 17.
- 3. 5. In Sätzen die an sich μή ersordern tritt gewöhnlich μή auch in Berbindungen dieser Art (A. 2—4) ein. Gar nicht selten ist μή φάναι, μή φάσαιν. Sieher gehört auch μή προςποιείσθαι dissimulare sich kellen als ob erwas nicht statt fände, auch mit an ergänzendem Institit nach § 54, 4, 11. Ueber έὰν οὸ φἢ, φάσαν unten 4, A. 1. An Stellen wo ob nach εί in einem Gegensage mit δέ erscheint ist dies als Uebergang zu einem selbständigen Sage zu betrachten. (Ly. 12, 36, Aisch. 3, 242.) Meric ένατέρφι στη έστι τούτοις μέν τὸ φάσαειν, έμοὶ δὲ τὸ μή φάσαειν. 'Αντ. 5, 51. 'Αρ' οὸ τῶν μέν τριῶν έτερον αδτήν φήσομεν είναι, τοῦ δὲ τετάρτου μή φῶμεν; Πλ. σο. 256. Εἰ μή φησι ταῦτα άληθή είναι, τί οὸ παραδέδωκε τοὺς οινέτας; Λυκ. 34. 'Εὰν περί του ἀμφισβητήσωσι καὶ μή φἢ ὁ ἔτερος τὸν ἕτερον ὁρθῶς λέγειν. χαλεπαίνουσιν. Πλ. Γο. 457. 'Εχθράν οὐτος αδτῷ πρὸς ἐμέ, ἄν τ' ἐγὼ φῶ ἀν τε μή φῶ, φησίν είναι. Δη. 13, 76. ['Εἀν οὸ φάσα χη, ἔρεσθε αδτόν. Λυ. 21, 205.] 'Εὰν μή προςποιήται όμῶν ἀκοόειν, μηδ' όμεις ἐκείνου ἐθέλετε ἀκούειν. Αὶ. 3, 20. [vgl. Σh. 3, 47, 3.] Οὐδὲν πέπονθας δεινόν, ἄν μή προςποιή. Μέ. 179. Συχνὰ ἔχειν μοι δοκεί παραδείτματα πρὸς ἄ τις βλέπων δύναιτ' ἄν, μιμείσθαι αὐτὰ ἐπιχειρῶν μή πάνυ τι. Πλ. Φαίδ. 264. 'Εδόκουν ἀν οὐσίαν ἡ μή οὐσίαν αὐτὰ ἔπιχειρῶν μή πάνυ τι. Πλ. Φαίδ. 264. 'Εδόκουν ἀν οὐσίαν ἡ μη οὐσίαν αὐτὰ προςτίθεσθαι. Πλ. Θε. 201. 'Εννόει εἰ σοι δοκεί δψις τις είναι ἡ ἑαυτῆς τε καὶ τῶν άλλων ὄψεων ὄψις ἐστὶ καὶ μή δψεων ώσαστως. Πλ. Χαρ, 167. Διαφέρει εἰ μή ἔν μή ἔστι τοῦ εἰ ἐν μή ἔστιν; Πλ. Παρ. 160. Εἴ τινες γνώμην μή ἐπιτηδείαν είπον, οὐχ οἱ ἀπόντες τούτων αἴτιοί εἰσιν. Λυ. 20, 20.
- A. 6. Unser kein bei einem gesetzten oder ergänzten Substantiv wie unser nichts wird nur, wenn es betont ist, durch oddeic, μηδείς, sonst bloß durch od oder μή ausgedruck. 'Οπλίτην η ίππεα πλήν των ολχείων οδδείνα είχεν. Δη. 18, 234. Οδ πόλιν, οδ φροόριον, οδ ναθν, οδ στρατιώτην απώλεσεν οδδείνα (δ Χαβρίας). Δη. 20, 78. Bgl. § 61, 5, 2 u. 3 und zu ken. An. 4, 6, 2.
- 2. In felbständigen Säten erscheint of, namentlich beim In = dicativ (auch mit ar 3. B. in bem Falle § 54, 3, 10) und beim Optativ mit ar eb. A. 6.
- A. 1. Ueber of mit dem imperativen Futur § 53, 7, 4; οδ (—) μή eb. A. 5 und 6. [μή Dem. 23, 117.] Ueber μή mit dem Indicativ in Fragen § 69 unter μή und δρα. (Auch sonft findet sich μή muveilen in Fragen. [Sogar affirmativ Elmsley zu Soph. Did. R. 177.] Πῶς μήτε ψεότομαι φανερῶς μήτ' ἐπιοριεῖν δόξας πάνθ' ἃ βούλομαι διαπράξομαι; λη. 19, 320. Πῶς ἄν λέγων γέ τις τοῦτο δ λέγοι μή τὸ δν λέγοι; Πλ. Κρατ. 429.
- .A. 2. Mή bagegen tritt ein beim Imperativ § 54, 4, 1; beim imperativen und prohibitiven Conjunctiv eb. 2 A. 1—4, auch wenn sie nur zu ergänzen sind vgl. § 64, 5, 4; beim wünsschen Optativ § 54, 3, 1 n. 3, und so selbst beim winsschen Indicativ. Λέγετε, εἰςίω ἡ μή; συμπίσοθε ἡ οὄ; Πλ. συ. 213. "Ημαρτεν, ώς μήποτ' ἄφελεν; Ξε. Κυ. 4, 6, 3. [Ueber μή beim Opt. mit ἄν z. Σh. 6, 18, 1.]
- 3. In abhängigen Sätzen wird of beibehalten, wenn die Abhängigkeit nur eine ideelle oder formale ist, namentlich in Sätzen mit dre und ws daß (§ 65, 1), in abhängigen Fragen (eb.), in relativen und temporalen Sätzen die nicht hypothetisch sind (§ 65, 6 u. 7) und bei den einen Grund angebenden Conjunctionen

ότι, διότι κ. (§ 65, 8.) Ένθυμηθήναι χρή ότι οὐδείς ἐστιν ἀνθρώπων φύσει οὕτε όλιγαρχικός οὕτε δημοκρατικός. Αυ. 25, 8. 'Ο
λόγος ἡμῖν δρθός, ὡς οὖκ εἰσὶν οἱ παμπλούσιοι ἀγαθοί. Πλ. νό.
743. — 'Αμφοτέρων ἄξιον ἐπιμεληθήναι, ἐνθυμουμένους ὅτι οὕτ' ἄν
ἐκεῖνα δύναιντο ποιεῖν μὴ ἐτέρων συμπραττόντων, οὕτ' ἄν νῦν ἐπεχείρησαν ἐλθεῖν μὴ ὑπὸ τῶν αὐτῶν οἰόμενοι σωθήσεσθαι. Αυ.
12, 85. Εἰπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῷ μέλοι τοῦ ἡμετέρου θορύβου. Αυ.
12, 74. — Κατ' ὀλίγας ναῦς διείλοντο, διότι οὐκ ἡν πλείσσι προςσχεῖν. Θ. 4, 11, 2. 'Επειδὴ πάντα ποιοῦντες δίκην παρ' αὐτῶν
οὐκ ᾶν δύναισθε λαβεῖν, πῶς οὐκ αἰσχρὸν ὑμῖν καὶ ἡντινοῦν ἀπολιπεῖν; Αυ. 12, 84.

- Μ. Μή steht in abhängigen Fragen der Art § 54, 7, 1 vgl. eb. 2 Μ. 3, selbst deim Indicativ. Aber auch in einer solchen indirecten Frage die einer directen mit dem Indicativ entspricht kann μή nach ei und eite eintreten, wenn der Fragende die Sache wirklich als zweiselhaft vorsellt, während er sie die und eite ob als rein objectiv, also dei entschieden wahr denst. (Engelhardt z. Blat. p. 126 n. Buttm. zu Blat. Men. 23, 1.] "Εδοξεν δράν δτος τρόπις μή ανεθήσεται τά πράγματα. Θ. 8, 63, 3. Έρωτζε εί οδ καλή μοι δοκεί είναι ή βητορική. Πλ. Γο. 462. Έπονθανόμην εί οδ τοῦτο έκάστου είη έργον δ άν ή μόνον τι ή κάλλιστα τῶν άλλων ἀπεργάζεται. Πλ. πολ. 353. '1δε εί οδκ ἀναγκαϊόν σοι δοκεί δίκαιον είναι πάν τὸ δοιον. Πλ. Εδοθός. 11. Βούλομαι ερέσθαι εί μαθών τίς τι καί μεμνημένος μή οίδεν. Πλ. θε. 163. Σκοπώμεν εί ήμιν πρέπει ή οδ. Πλ. πολ. 451. Θεὸς είτ έστιν είτ' οδκ έστι μή βούλου μαθείν. Φιλή. 112, 3. Εί τὸ σώμα είπιτρέπειν σε έδει τις, πολλά άν περιεσκέψω είτε έπτιρεπτέον είτε οδ. Πλ. Πρω. 313. Περί τούτου οδδένα λόγον οδδέ συμβουλήν ποιεί, είτε χρή έπτιρέπειν σαοτόν τῷ σοφιστῷ είτε μή. Πλ. Πρω. 313. [Βρί. Μπ. 6, 2.] ('Ο νέος οὸχ οδός τε κρίνειν δ, τι τε δπόνοια καὶ δ μή. Πλ. πολ. 378. Χρόνος δείκνους ήμιων διστις έστ' η μή κακός. Εδ. 'Αντιό. 16.)
- 4. In hypothetischen Sähen wie in relativen und temporalen von hypothetischer Bedeutung steht μή. Εἰ μὴ συλάσσεις μίκο, ἀπολεῖς τὰ μείζονα. Μέ. μο. 172. Εἰ ἤσθα μὴ κάκιστος, οὕποτ΄ ἄν πόλιν τὴν σὴν ἀτίζων τήνδ' ἄν εὐλόγεις πάτραν. Εὐ. Δικ. 13. Ἐν ῷ ἄν τις πράγματι μὴ πείθηται τῷ εὐ λέγοντι, ὰμαρτήσεται δήπου, άμαρτών δὲ ζημιώσεται. Ξε. ἀπ. 3, 9, 12. Οτω σοφία μὴ προςείη, πάσης ἀρετῆς τὸ μέγιστον μέρος, οὐκ ἄν ἔτι τελέως ἀγαθὸς γενόμενος εὐδαίμων ποτὲ γένοιτο. [Πλ. Ἐπιν. 977.] Ὁταν μὴ τοὺς ἀδικοῦντας λάβητε, τοὺς ἐντυγχάνοντας κολάζετε. Ἰσ. 2, 15, 1. Ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυνήεσαν. Θ. 18, 36. Ὑπεξαιρεῖν πολλοὺς δεῖ τὸν τύραννον, εἴπερ μέλλει ἄρξειν, ἕως ἄν μήτε φίλων μήτε ἐχθρών λίπη μηδένα ὅτου τι ὄφελος. Πλ. πολ. 567.
- [A. 1. Einige Ausnahmen finden sich bei st mit dem Indicativ, theils weil of mit dem folgenden Begriffe zu einem verschmolzen ift, wie od πολλοί = δλίγοι Lyl. 13, 62, odx έξζ = κωλότις Soph. Ai. 1132, vgl. Dem. 22, 41, odx έδελω ich weigere mich Thul. 3, 55, 1 vgl. Ji. δ, 300, Xe. An. 6, 4, 16, theils weil st saft dem inst da gleich ift, wie And. 1, 33, Eur. Netd. 88 vgl. Aut. 4 γ, 3, Xe. An. 7, 1, 29; oder auch dem ört daß And. 1, 102, Lyl. 29, 4. 30, 32, Thul. 1, 121, 4? mit Anm., oder bei einem Uebergange in die directe Rede eb. vgl. Aisch. 3, 242 u. Lyl. 12, 36, wobei in Gegensthen selbst der Sat mit et udv of gleichsam parenthetisch als selbständig gedacht wird, wie Thul. 3, 42, 2, Lyl. 31, 81, Xe. An. 7, 1, 29. Barenthetisch zu sassen, dassen des elkotwox Thul. 6, 89, 2 vgl. Aisch. 2, 87. Härter ist das od φάσκη Lyl. 13, 76 und zw. das od φήτε Plat. Apol. p. 25.]

- Α. 2. Βεί ben Relativen und bei ben Zeitpartikeln erscheint μή auch in Berbindung mit dem Indicativ bei hypothetischer Bebeutung. (Ναφ dem verbietenden μή steht in relativen Sätzen μή durch Assimilation.) Έπίσταμαι δράν θ' ά δεί με κοόχ δράν & μή χρεών. Εδ. Ίνώ 3. Γίγνεται δ σώφρων έπιστήμων ών τε οίδεν δτι οίδεν καὶ ών μή οίδεν δτι οίδεν Ναὶ ών μή οίδεν δτι οίδεν Ναὶ ών μή οίδεν δτι οίδεν Ναὶ Μαριατά δα μή μεγάλους έχει κινδόνους οἰκ έρεθιστέον φαρμακείαις. Πλ. Τί. 89. "Ολοιο καὶ σὸ χώστις (καὶ δστις) άκοντας φίλους πρόθυμός έστι μή καλῶς εδεργετεῖν. Εδ. Ίπ. 692. "Ο, τι μή χρεών οδτοι χρεών παθείν. Εδ. Βάκ. 515. ("Οστις τοῦ μέν μή άδικεῖν οἱ προνοείται, τοῦ δὲ μή δοῦναι δίκην ἐπιμελείται, οδτος κακουργεί. Λυ. άποσ. 53.) (Μή ὰ μή ἔθιγες ποιοῦ σεαυτής. Σο. 'Αντ. 546. Οἱ μήτε τῶν ἰδίων πω μήτε τῶν κοινῶν φροντίζοντες τούτοις μάλιστα χαίρους τῶν λόγων οἱ μηδὲ πρὸς ἐν χρήσιμοι τυγχάνουσιν ἔντες. 'Ισ. 10, 6. Μή βιάζου τοιοῦτον δι' οἱ μήτ' αὐτὸς δόξεις βελτίων είναι μή θ' οἱ πεισθέντες σοι. Δη. 20, 144. 'Οπότε τὸ δίκαιον μή οίδα δ ἐστι, σχολῆ εἴσομαι εἴτε άρετή τις οδσα τυγχάνει εἴτε καὶ οδ. Πλ. πολ. 354.
- Μ. 3. In relativen Bestimmungssäßen sindet sich gew. οδ; δοά αυτά μή νου δίος Densbarem, Qualitativem. (Selten erscheint μή ühnlich in relativen Rebensähen, wie 3.8, 110, Thut. 8, 76, 5; wohl in der Regel bei δοοι από δπόσοι quotquot.) Ένα εν πολλοῖς ίσως εδροις δι δστις εστί μή χείρων πατρός. Εδ. 'Ηρ. 328. Οὸν έστ' οδδε είς φ μή κακόν τι γέτο γονεν ή γεν ήσεται. Φιλή. 108. Πῶς ἄν τις εδ είδειη οἱς μή παρεγέντα αδιτός; 'Αντ. 1, 28. 'Εγώ νομίζω τὸν τοιοῦτον πονηρόν είναι προστάτην δστις τοῦ παρόντος χρόνου επιμελείται, Διλά μή και τοῦ μέλλοντος προνοείται. 'Ανδ. 4, 12. 'Ενθυμείσθαι χρή ποτέροις χρή πιστεόειν μάλλον, οἰς πολλοὶ μεμαρτυρήκασιν ἡ φ μηδεὶς τετόλμηκεν. Λυ. 7, 38. Παρακλήσιον ποιοῦτιν ῶσπερ διν εί τις προςποιοῖτο κράτιστος είναι τῶν ἀθλητῶν ενταῦθα καταβαίνων οδ μηδεὶς ἀν άλλος ὰξιώσειεν. 'Ισ. 10, 10. Τοὸς λοιπούς, δσους μἡ ἀπεκρόψαντο, ξυνεκόμισαν ζῶντας. Θ. 7, 85, 2. Τίς οδιτως ἄπερος τῆς ἐαυτοῦ πατρίδος δς οὸκ ἀν βουλόμενος είναι πονηρός δηλώσειεν ἄν α κακῶς φυλάττεται τῶν χωρίων; Λυ. 14, 35. Πολλῷ δικαιότεροί ἐστε, ὧν πεπείραθε, τούτοις χαρίσασθαι ἡ οδς οὸκ ἱστε ὁποῖοί τινες ἔσονται. Λυ. 20, 34. Οἱ θεοὶ προσημαίνουσιν ἄ τε χρή ποιεῖν καὶ ὰ οὸ χρή. Εε. Κυ. 1, 6, 46. Цεθετ οὸκ ἔστιν δοτις οδ π. α. § 51, 10, 11. § 61, 2 π. 5.
- A. Auch in ber iterativen Bebeutung haben die Relative und die temporalen Partifeln μή. Έβούλευον οδδέν δ τι μή τοίς ξονεστώσι δοκοίη. Θ. 8, 66, 1. Όπότε μή φαϊεν (άγαθόν τι δεδρακέναι), άπάγοντες ἀπέκτειναν. Θ. 3, 68, 1. Έπει μή ἀντανάγοιεν, ἀναχωροδντες ἡσόχαζον. Θ. 8, 38, 3.
- 5. Finale Sätze haben die Negation μή, auch in Berbindung mit dem Indicativ. Bgl. § 54, 8, 5. 6. 8. Παρήλθομεν, ὅπως μὴ χεῖρον βουλεύσησθε. Θ. 1, 73, 1. Φυλακτέον ἐστίν, ὅπως μη δὲν δμῖν συμβήσεται τοιοῦτον. Ἰσ. 15, 119. (Ξυνέβησαν ἐφ' ιξ ξίασιν καὶ μηδέποτε ἐπιβήσονται τῆς γῆς. Θ. 1, 103, 1.)
- A. Ueber δπως μή ohne Hauptsat § 54, 8, 7; μή und μή οδ nach ben Begriffen ber Furcht § 54, 8, 9—12.
- 6. Consecutive Sate werben in der Regel durch of negirt, wenn wore oder ως einen Indicativ (auch mit a) oder av mit dem Optativ; durch μή, wenn sie einen Conjunctiv oder Infinitiv (auch mit av) bei sich haben. Bgl. § 65, 3 u. Schömann z. Isai. p. 472.
- 21. 1. Βείβιε liber ώστε οδ μπὸ ωστε (ὡς) μή. Αὶ δόξαι δραπετεύουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ωστε οὸ πολλοῦ άξια/ εἰσιν. Πλ. Μέ. 98. Τὴν φιλολογίαν ἡγοῦνται οὸ μικρὸν συμβαλέσθαι μέρος πρὸς τὴν παιδείαν,

ἄστ' οδα άδίαως δπολαμβάνουσιν ἄπαντες τοὺς λέγειν ὅντας δεινοὺς τῆς πόλεως εἐναι μαθητάς. Ἰσ. 15, 296. — Λακεδαιμόνιοι τὴν ἡγεμονίαν ἀπώλεσαν, ἄστ', εἰ τις φαίη τότε τὴν ἀρχὴν αὐτοὶς τενέσθαι τῶν παρόντων κακῶν, οδα ἄν ἐξελεγχθείη ψευδύμενος. Ἰσ. 5, 61. Οδτός ἐστιν ὁ συκοφαντῶν, οδα ἄν ἐξελεγχθείη ψευδύμενος. Ἰσ. 5, 61. Οδτός ἐστιν ὁ συκοφαντῶν, αὐτοὶ οδὰν ἀν δικαίως αὐτοῦ λέγοντος ἀποδέχοισθε. Ἰσ. 18, 37. — Τούτους ἄν καθίσταντο, ῶστε οὐα ἀν ὰ ραδίως μετέστη ἄν ἡ πολιτεία. Λο. 20, 9. — Πᾶν ποιοῦσιν ῶστε οὐκην μἡ διδόναι μηδ ἀπαλλάττεσθαι τοῦ μεγίστου κακοῦ. Πλ. Γο. 479. Τὰ παραδείγματα τὰ γεγενημένα τῶν ἀμαρτημάτων ἱκανὰ τοῖς σώφροσι τῶν ἀνθρώπων ῶστε μηκέτι ἀμαρτάνειν. ᾿Ανδ Β, 32. — Τοιαῦτα αὐτοῖς εἴργασται ῶστε μἡτ' ἄν ψεοδόμενον δεινότερα τῶν ὑπαρχόντων κατηγορῆσαι μήτε τὰληθή βουλόμενον εἰπεῖν ἄπαντα δύνασθαι. Λο. 12, 1. — Τοὸς θανάτους τοῖς πέλας μηχανῶνται ὡς μάλιστα δύνασαται λαθραϊότατα καὶ ὡς ἀνθρώπων μηδένα εἰδέναι. ᾿Αντ. 1, 28.

A. 2. Nothwendig ift ώστε μή mit dem Infinitiv, wenn ein Streben vorschwedt; wenn man bloß eine Ansight bezeichnet, so sann auch ώστε οδ mit dem Insinitiv eintreten, in sosen sie als posititiv vorgestellt wird s. Eh. 5, 40, 2], während sie bei μή mehr als bloß abgelehnte Idee erscheint. Τμάς πάντας εδέναι ήγουμαι τουτον ουτω σκαιόν είναι ώστε οδ δύνασθαι μαθεύν τα λεγόμενα. Αυ. 10, 15. — Ουτως ώμαλισμένοι ταϊς συμφοραίς είναν ώστε μηθένα γνώναι δύνασθαι τους κάκιστα πράττοντας αυτών. Ίσ. 6, 65. Ύσψ νομίζω τηλικούτων πραγμάτων 'Αλκιβιάδην αίτιον δόξειν ώστε μηδένα τών προτέρων άδικημάτων μεμνήσθαι. 'Ανδ. 4, 24. Ούτω καθαρόν χρή τον βίον είναι τοῦ σώφρονος άνδρὸς ώστε μή ἐπιδέχεσθαι δόξαν αίτίας πονηράς. Αλ. 1, 48. — 'Εγώ τοιοῦτον έμαυτον έν ταϊς τῆς πόλεως συμφοραίς παρέσχον ώστε, εὶ πάντες τὴν φύτὴν γνώμην έσχον ἐμοί, μηδένα αν ὑμῶν μησέεμια κεχρῆσθαι συμφορά. Λυ. 25, 15.

# II. Die Regationen bei Infinitiven, Participien, Gubftantiven, Abjectiven und Abverbien. Stellung.

- 7. Der Infinitiv erfordert meist als Negation μή.
- A. 1. Nothwendig ift ph überall wo man etwas verbietet oder abgewehrt wissen will, wie in den Fällen § 55, 1, 4 n. 5. 3 A. 12. 13. 16. 18; ferner wo der Infinitiv bei unperfonlichen Ausbruden als Subject steht eb. 3 A. 1: άξιῶ αὐτὸν μὴ ποιεῖν oder οὐκ άξιῶ αὐτὸν ποιεῖν; δεὶ μὴ ποιείν ober οδ δεί ποιείν. Δούλον, φησίν δ νόμος, μή γυμνάζεσθαι. 1, 138. Κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι ἢ πέμψαι ἄνδρας. Θ. 1, 91, 1. Παρεκάλει μη δίς πρός τον αυτόν λίθον πταίειν. Πολ. 31, 19, 5. Συμβουλεύω σοι μη άφαιρείσθαι ά αν δφς. Εε. Κο. 4, 5, 32. "Ελεγον αδτοίς μη άδικείν. Θ. 2, 5, 3. Εἰ ἀξιοίς σοι μηδέν άλγεινόν ποτε Μήδει' έσεσθαι μακαρίως έχεις φρενών. Διον. Στ. 98, 30. — Αυτή έαυτὴν οὸκ ἔπεισε μὴ κακοτεχνησαί. 'Αντ. 1, 22. Οὸκ ᾶν δύναιο μὴ γενέσθαι δέσποτα, ἄνθρωπος ών, ἄνθρωπος. Φίλή. 136. — Ήγούμεθα έλευθερίας σημείον είναι μηδέν ποιείν άκοντας. Λο. 2, 14. Τάς όμοίας χάριτας μη άντιδιδόναι αλοχρόν. Θ. 3, 63, 4. Κέρδιστον εδ φρονούντα μή δο κείν φρονείν. Αίσ. Προ. 385. Είκος σοφόν άνδρα μή ληρείν. Πλ. Θε. 152. Ἐνόμιζον εξείναι τῷ βουλομένω, ἡσυχίαν ἄγοντι, μήτε δίκας ξη χειν μήτε πράγματα. Λυ. 7, 1. Χρή μή καταφρονείν τοῦ πλήθους. Ἰσ. 5, 79. Μή δκνείν δεῖ. Θ. 1, 120, 3. Κᾶν εὐτυχῷ τις, ὡς ἔοικε, προςδοκαν ἀεί τι δεῖ καὶ μή τι πιστεύειν τύχη. ᾿Αλεξις 297. — (Αἰτίαν είχετε μή βοηθείν τοῖς ἀφισταμένοις. Θ. 3, 13, 6. Ὑμεῖς (οἰοί τέ ἐστε) τὰ δπάρχοντά τε σώζειν και επιγνώναι μηδέν και έργφ ούδε τάναγκαια εξικέσθαι. Θ. 1, 70, 2.)
- A. 2. Regelmäßig fieht μή auch bei bem burch ben Artifel substantivirten Infinitiv. Kat το γήμαι και το μή γήμαι κακόν.

- Σουσ. 1. Σκαιόν τό πλουτείν κάλλο (καὶ άλλο) μηδέν εἰδέναι. Εδ. ἀποσ. άδ. 39. Οδι ἀπεδέχοντο τὰς κατηγορίας, μεῖζον μέρος νέμοντες τῷ μὴ βού λεσθαι ἀληθῆ εἰναι. Θ. 3, 3, 1. Τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι κτήσασθαι δύναμιν παγχάλεπον. Πλ. νό. 829. Περικλῆς ἐκκλησίαν οδκ ἐποίει τοῦ μὴ ὀρηῆ τι μᾶλλον ἢ γνώμη ἐξαμαρτεῖν. Θ. 2, 22, 1. "Ομηρος οδδὲ βαρβάρους είρηκε διὰ τὸ μηδὲ "Ελληνάς πω ἀντίπαλον ὲς ἐν ὄνομα ἀποκεκρίσθαι. Θ. 1, 3, 3.
- Α. 3. Scheinbare Ausnahmen von A. 1 u. 2 find es wenn ein Gegenfatz mit oğ gleichjam parenthetifch (διά μέσου) eintritt; oder oğ eig. zum vorhergehenden Berbum gehörig, nur des Gegenfatzes halber nachgeftellt ift; ferner wenn oddeic in oğ und τίς aufzulöfen und oğ mit dem Hauptverbum zu verbinden ift: άξιῶ παραβήναι οδδέν = οὸκ άξιῶ παραβήναι τι. Κελεύει οὸκ ἐν τῷ ἐκκλησία, ἀλλ' ἐν τῷ θεάτρφ τὴν ἀνάβρησιν γίγνεσθαι. Αλ. 3, 204. Δεδρο ήκουσιν όμας νον ἀξιούντες οὸ ξομμαχεῖν ἀλλά ξοναδικείν. Θ. 1, 39, 2. Οδδεν ὸς άμαρτεῖν δίκαιός ἐστιν. 'Αντ. 4, α, 6. Οδδένα χρὴ τῶν δεομένων κερὶ πλείονος όμῶν αδτῶν καὶ τῶν δρκων ποιείσθαι. Λο. 15, 8. 'Αξιῶ ἐγῶ ὧν ὁμωμόκατε παραβήναι οδδέν. Ξε. 'Ελ. 2, 4, 48. 'Εφον οδδὲν ἐκ τέχνης πράσσειν κακής. Σο. Φι. 88. 'Απεκτείνατε τὸν ἄνδρα, δ οδδὲ πόλει ξξεστιν, ἄνευ 'Αθηναίων οδδένα δανάτω ζημιῶσαι. 'Αντ. 5, 47.
- A. 4. Nach den Begriffen der Bor fiellung und Aeußerung hat der Institit nur dann nothwendig μή, wenn sie in einer an sich μή ersordernden Silgung stehen, 3. B. beim Imperativ; oder wenn sie eine Aussorderung enthalten (nach A. 1); od kann stehen in sofern der Institit einem Sate mit det entspricht; (wohl regelmäßig steht es bei Attikern in der Fortsetzung einer obliquen Rede § 65, 11, 6); daneben jedoch auch μή in sosern nicht, wie dei, der sactische Gegensat gedacht, sondern nur die Idee abgelehnt wird. [Bgl. Et. 2, 42, 1 u. zu 1, 139, 2.] (Euellov danopassechen aus dieny od daser. 'Arc. 6, 36.) Δοκείς χαιρήσειν ή οδικ άποθανείσθαι; 'Ard. 1, 101. 'Ηγούμην οδικ είναι ανθρωπίνην επιμέλειαν ή άγαθοι οί άγαθοι γίγνονται. Πλ. Πρω. 328. Εί τι τούτων άληθές ήν, οίεσθε οδικ αν αδτήν λαβείν; Δη. 29, 48. 'Ενόμισεν οδικ αν δύνασθαι μένειν τους πολιορκούντας. Ξε. Έλ. 7, 4, 22. 'Ανάγκη φαμέν οδιδένα θεών οδτε μάχει σθαι τὰ νύν οδτε μαχείσθαί ποτε. Πλ. νό. 818. Αλγινήται ενήγον του πόλεμον λέγοντες οδικ είναι αδτόνομοι κατά τὰς σπονδάς. Θ. 1, 67, 2. (Τολμώσί τινες λέγειν ως οδδεις ένοχός έστι δειλίας· μάχην γαρ οδιδεμίαν γεγονέναι. Λυ. 14, 5.)

Νομίσατε νεότητα καὶ τῆρας ἄνευ ἀλλήλων μηδέν δύνασθαι. Θ. 6, 18, 7. Ο ἐμαι μὴ ἀν δικαίως τούτου τυχείν τοῦ ἐπαίνου τὸν μὴ εἰδότα τί ἐστι νόμος. Ξε. ἀπ. 1, 2, 41. Ἐγνωσαν μηδέν δικαιότερον εἰναι βία πριαμένους ἢ βία ἀφελομένους παρὰ τῶν ἡττόνων λαμβάνειν. Ξε. Έλ. 3, 2, 81. Οἱ μάντεις λέγονται ἑαυτοῖς μὴ προορᾶν τὸ ἐπιόν. Ξε. συ. 4, 5. Ὁμολογοῦμεν μὴ παρὰ φύσιν εἰναι ταῖς τῶν φυλάκων τυναιξίν μουσικήν τε καὶ γομναστικὴν ἀποδιδόναι. Πλ. πολ. 456. Ὑπισχνοῦντο μηδέν χαλεπόν αὐτοὸς πείσεσθαι. Ξε. Έλ. 4, 4, 5. Ὁμνυμι πάντας θεοὸς μὴ ἑλέσθαι ἄν τὴν βασιλέως ἀρχὴν ἀντὶ τοῦ καλὸς εἰναι. Ξε. συ. 4, 11. ᾿Απεκρίνατο μηδενὸς ἥττων εἰναι. Ξε. Έλ. 2, 3, 11.

- A. 5. In mehrsacher Weise kann doneis mit einer Regation verbunden werden, ba es auch gut scheinen, beschließen heißt: od donei nopederdat er scheint nicht haß man marschiren ober es scheint nicht baß man marschiren musses sonei od nopederdat es scheint daße er nicht marschirt, sondern da bleibt; donei phy nopederdat man beschließt nicht zu marschiren. Bgl. § 55, 3, 15.
- 8. Beim Particip steht μή als Negation, wenn es hypothes tische Bebeutung hat; sonst mehrentheils ου. Ουκ αν δύναιο μή καμών εὐδαιμονεῖν. Εὐ. Κοῖ. 6. Τὸ ἄπραγμον οὐ σώζεται μή μετά τοῦ δραστηρίου τε ταγμένον. Θ. 2, 63, 2.— 'Εσχάτη άδικία δοκεῖν δίκαιον

- εἶναι μὴ ὄντα. Πλ. πολ. 361. Οὖ πώποτ' ἔζήλωσα πλουτοῦντα σφόδρα ἄνθρωπον ἀπολαύοντα μηδὲν ὧν ἔχει. Γν. Στ. 93, 20. —
  'Ο μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὖ παιδεύεται. Μέ. μο. 422. Οὐχ εὖτυχοῦσαι δόξετ' οὖχὶ δυςτυχεῖν. Εὐ. Βάχ. 1263. "Ερχεται τάληθὲς
  εἰς φῶς ἐνίοτ' οὖ ζητούμενον. Μέ. 416. [Θρασὸς δέ, δυνατὸς καὶ
  λέγειν οἰός τ' ἀνὴρ κακὸς πολίτης γίγνεται νοῦν οὐχ ἔχων. Εὐ. Βάχ.
  270. Φιλοσοφοῦσιν οἱ οὕτε ἀγαθοὶ οὕτε κακοί πω ὄντες. Πλ.
  Λυ. 218. Τὸν ὅντα ἄπας εἴωθεν ἐπαινεῖν. Θ. 2, 45, 1. Εἰώθατε
  τὰ οὐχ ὅντα λογοποιεῖν ὡς ἔστιν ὁμῖν ἔτοιμα. 'Ανδ. 3, 35.
- 21. 1. Οδ fleht auch wo das Particip Prüdicat ift, in den Betbindungen § 56, 4, 7. Έτοχεν οδα εξαληλιμμένον το τείχος. Θ. 3, 20, 2. Η γοναικία φόσις οδόξεν χείρων της τοῦ ἀνδρὸς οδοα τυγχάνει. Ξε. συ. 2, 9. Φανερὸς γέγονεν οδ τῶν σωμάτων συγτενης ὧν, άλλὰ τῶν χρημάτων. Λο. ἀποσ. 52. Σωκράτης οδόξεν ἄλλο ποιῶν διαγεγένητ αι η διασκοπῶν τά τε δίκαια καὶ τὰ άδικα. Ξε. ἀπ. 4, 8, 4. Όρῶ, ιδοπερ τὰ τοῦ σώματος ἔργα τοὸς μὴ τὰν ἀρκατα ἀσκοῦντας οἱ δυναμένους ποιεῖν, οῦτω καὶ τὰ τῆς ψοχῆς ἔργα τοὸς μὴ τὴν ψοχὴν ἀσκοῦντας οἱ δυναμένους. Ξε. ἀπ. 1, 2, 19. Ὁ ἀντοφείλων τὴν χάριν ἀμβλύτερος, εἰδιὸς οἰκ ἐς χάριν, ἀλλὶ ἐς ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων. Θ. 2, 40, 4. Ἐτρὸ δείξω οἱ παραινέσαι οἰός τε ῶν μάλλον τοῖς πέλας ἡ καὶ ἔργω ἐπεξελθεῖν. Θ. 5, 9, 7. Έτξορο ἄν ἔχοιμι ἐπιδείξαι οἱ μετασχόντας τῆς πολιτείας. Λυ. 30, 15. [Τὸν πόλεμον οἰκ ἀνομάζον τὸ μαντεῖον προήδει μὴ ἐτὶ ἀγαθῷ ποτε τὸ Πελασγικόν κατοικισθησόμενον. Θ. 2, 17, 2. υgl. 1, 76, 1. 5, 60, 4, 3]οἰτ. 15, 144; υπτὰ ὑἰε Conjunctive υεταπιαξι Dem. 22, 18. 23, 68.]
- Μ. 2. Selbst mit ώς verbunden steht δύ beim Particip; auch bei der abfoluten Construction mit und ohne ώς oder ασπερ § 56, 9, 5. Έθορυβείτε ώς οὐ ποι ήσοντες ταῦτα. Λυ. 12, 73. Δημοχράτης ἐδόχει πολλὰ ἤδη ἀληθεῦσαι τοιαῦτα, τὰ ὄντα τε ώς ὄντα καὶ τὰ μὴ ὄντα ώς οὐχ ὄντα. Βε. ἀν. 4, 4, 15. Τῆς Λακεδαιμονίων ἀρχῆς ἀπηλλάγημεν, οὐδὲν προς ῆχον ἐκείνους ἡμῖν ἐπιτάσσειν. Θ. 6, 82, 2. Τῆς βουλῆς ἀξιοί τυχεῖν οὐ μετόν αὐτῷ. Λυ. 31, 32. Τοὺς ἀδικοῦντας ἀζημίους ἀφιετε, ασπερ τοῦ ἀνείδους ἀλλὶ οὐ τῆς ζημίας αὐτοῖς μέλον. Λυ. 27, 16. Ἐν δλιτωρία ἐποιοῦντο, ὡς οὸχ ὁπομενοῦντας σφας. Θ. 4, 5. [Ναφ είπεm Imperativ ὡς μή mit einem absoluten Ge. Σβ. 7, 15, 1. 77, 7, Χε. Ջητ. 1, 6, 11.]
- Μ. 3. ξάτ οδ steht μή beim Particip, wenn dies mit einer an sich μή erfordernden Fügung verbunden ist, 3. B. mit dem Imperativ oder mit einem Infinitiv der Art 7 M. 1 vgl. A. 4, oder wenn es einem hupothetischen Sase angehört (auch einem relativen hypothetischen, wie Eh. 1, 71, 1). Υηφίσασθε τὸν πόλεμον, μή φοβηθέντες τὸ αδτίκα δεινόν. Θ. 1, 124, 2. Γύναι σάφὶ τοθι μή με θωπεύσαντά σε. Εδ. Ήρ. 983. Ό παζε είπερ έστως φανερός όμιν έστι μή βληθείς, δηλοδται διά τήν αδτοδ άμαρτίαν άποθανών. "Αντ. 3, β, δ. "Ως έμοδ μηδέποτε άμελήσοντος, οδτως έχε τὴν γνώμην. Εε. Κυ. 1, 6, 11. ('Αφίετέ με ή μή άφίετε, ως έμοδ οδκ αν ποιήσοντος άλλα. Πλ. άπ. 30.) Χρή τὸν ἀγαθόν πολίτην μή έκφο βοδυντα τοὸς άντεροδυτας, άλλ' ἀπό τοδ ἴσου φαίνεσθαι άμεινον λέγοντα. Θ. 3, 42, 4. Εἰδότα τεροδυτας, άλλ' ἀπό τοδ ἴσου φαίνεσθαι άμεινον λέγοντα. Θ. 3, 42, 4. Εἰδότα τε μή εἰδέναι τὸ αδτό ή μή εἰδότα εἰδέναι ἀδόνατον. Πλ. Θε. 188. 'Υπέσχετο εἰρήνην ποιήσειν μήτε δμηρα δοὸς μήτε τὰ τείχη καθελών. Λυ. 12, 68. Τὶ ἐστιν, εἰ χρή μή κελεοσθεῖσαν λέγειν; Εδ. 'Ιφ. Τ. 1288. Εἰδόξω μηδέν προςηκον τοσαδτα χρήματα ἐγκαλέσαι, διαβληθείην ᾶν τὸν απαντα βίον. 'Ισ. 17, 1. Δεινὸν δταν τις μή φρονών δοκή φρονείν. Γν. Στ. 23, 1. (Ταδτα σκοπείτε δτι μή προνοία μάλλον ἐγίγνετο ή τύχη. 'Αντ. 5, 21.] Θο αιιάν ποιά bem wilnighenden Optativ Diphit. 71, 9.
- A. 4. Eine Negation vor einem Particip tann bloß zu biesem, sie tann aber auch zu bem folgenden Berbum an welches das Barticip sich anschließt mit gehören. (z. Th. 1, 12, 1.] Λάλος δοτίν δ χρόνος οδα δρωτώσιν λέγει. Εδ.

- Αλο. 26. Οὸ καταφοβηθεὶς ἐπισχήσω. Θ. 6, 33, 1. Μετὰ τὰ Τρωικὰ ἡ Ἑλλὰς μετανίστατό τε καὶ κατφκίζετο, ὥστε μὴ ἡσυχάσασα αὐξηθῆνα ι. Θ. 1, 12, 1. Εἰ καὶ σφόδρ' ἀλγεῖς, μηδὲν ἡρεθισμένος πράξης προπετῶς. Μέ. Στ. 20, 21.
- 9. Auch bei Substantiven, Adjectiven, Adverbien und Bravositionen mit ihrem Cafus fteht in hnvothetischer Bedeutung μή; foust in der Regel ou: ο μή gleich ος αν μη ή. Είς πύπτης δυοίν μη πύπταιν οὐκ ἃν δοκεῖ σοι δαδίως μάχεσθαι; Πλ. πολ. 422. Εφασαν παρανομίαν ἐπὶ τοῖς μη ἀνάγκη κακοῖς ὀνομασθηναι καὶ ούκ έπὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν τι τολμήσασιν. Θ. 4, 98, 4. Ο μή λατρός άνεπιστήμων ών δ λατρός επιστήμων. Πλ. Γο. 459. — Ούχ οίδα δεινόν δ' έστιν ή μη έμπειρία. 'Αρ. έχ. 115. Δοχεί τίς σοι είναι άχοὴ ή των άλλων άχοων άχούει χαί των μή άχοων; Πλ. Χαρ. 167. — Το τών δμοίων ήξιώσθαι τους μη δμοίους οὐ δίχαιον. Αρλ. όητ. 2, 9. Τὰ μήτε άγαθὰ μήτε κακὰ οὐ βουλόμεθα. Πλ. Γο. 468. Το μη έμπο δών άνανταγωνίστω εθνοία τετίμηται. Θ. 2, 45, 1. — Ειλόμην αποσχέσθαι τῆς τοιαύτης ίδέας δι άμφότερα, διά τε τους ούκ εθκαίρως αυτή χρωμένους και διά το μη βούλεσθαι ταπεινοτέρους ποιείν τους ημιθέους. Ίσ. 5, 143. Οὐκ ἄξιον τῆ πόλει ὀνειδίσαι ὧν μὴ μετὰ νόμων ῆμαρτεν. Θ. 3, 62, 3. 'Ο μή ξυν ανάγκη τι παθών χαλεπώτερος διαφυγών τοῦ ἀπὸ τῆς ἴσης ἐχθροῦ. Θ. 3, 40, 5. Μάλιστα οἱ μὴ ξὺν προφάσει τινὰ κακώς ποιούντες επέρχονται καὶ διόλλυνται. Θ. 3, 40, 5. Bal. zu 1, 91, 4. 3, 67, 1. 4, 87, 3. 98, 4 u. 6, 82, 1.]
- Μ. 1. Μιφ bier fann μή filt οδ eintreten in benselben Füllen wie beim Batticip nach 8 Μ. 3. Μη χαίρ' 'Ατρείδη πέρδεσι τοῖς μη παλοῖς. Σο. Αξ. 1349. Τὰ μηδὲν ἀφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. Αἰσ. Προ. 44. 'Επεὶ τὰ μὴ παλὰ πράσσειν ἐτόλμας, τληδι καὶ τὰ μὴ παλά. Εδ. 'Επ. 1250. Όρκοις τὰ μὴ δίπαια μὴ νικᾶν λέτω. Αἰσ. Εδ. 432. Οδδέν κωλύει τοὸς περὶ ἔτερα δεινοὺς γενομένους μὴ χρηστοὸς είναι περὶ τὰ συμβόλαια. 'Ισ. 13, 6. Συγγνωστὸν είπεῖν ἐστιν καὶ τὸ μὴ παλόν. Σο. ἀποσ. 323. Τὸ ζῆν μὴ παλῶς πόνος μέγας. Εδ. 'Επ. 378. Τὸ μὴ παλῶς λέγειν πακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. Πλ. Φαίδ. 115. Δεινόν μοι δοκεῖ είναι, εἰ τοῖς εἰποῦσι περὶ τὸ πληθος τὸ ὁμέτερον μὴ τὰ ἄριστα ὁ μηδὲν εἰπὼν ταὸτὰ πείσεται. Λο. 20, 10.
- 4. 2. 3n sofern ob den Begriff aushebt, findet es sich auch wo die Construction eig. μή ersordern würde: od προςήκοντα Ungebührliches. Περικλής οδα ήγετο μάλλον όπο τοῦ πλήθους ή αδτός ήγεν, διά τὸ μή κτώμενος εξ οδ προςηκόντων τὴν δόναμιν πρὸς ήδονήν τι λέγειν. Θ. 2, 65, 5. Βραδέως βουλεύεσθε ώς οδ περί βραχέων. Θ. 1, 78, 1. Μή άλλο τι νομίσητε τὴν ηγίν αδτών ή δμηρον έχειν, καὶ οδχ ήσουν δαφ άμεινον εξείργασται. Θ. 1, 82, 4. Δεινά γ' ἀν πάθοιμεν εἰ τοὸς μὲν οδχ οδιος τε δύτας ἐξάρνους εἰναι μή οδ χρήματα έχειν όμῶν, τούτους ἀφῆτε [ἀφείτε]. Λυ. 20, 19.
- 10. Gestellt werben die einfachen Negationen in ber Regel unmittelbar por ben negirten Begriff.
- A. 1. So untersidete man od πάντα δρθώς εποίησεν nicht Alles —, wohl aber Manches; πάντα οδα δρθώς εποίησεν Alles nicht richtig —, sondern salich; δρθώς πάντα οδα εποίησεν mit Recht hat er Alles nicht gethan —, sondern unterlassen vgl. zu Ke. An. 1, 4, 5. (Doch steht die Regation zuweilen vor einem Instinitiv wo sie zum solgenden Berbum gehört.) Φιλεί πόλεμος οδ πάντ' εδτυχείν. Εδ. Τημ. 6. 'Ως οδ σδ αίτος δείξον. Δη. 19, 235. 'Αβροκόμας οδ το δτ' εποίησεν, άλλ' άπήλαυνεν. Εε. άν. 1, 4, 5. Φαίνεται ή νδν Έλλας καλουμένη οδ πάλαι βεβαίως ολκουμένη, άλλά μεταναστάν

σεις οδσαι τὰ πρότερα. Θ. 1, 2, 1. Οδα ἐν γυναικὶ φόεται πιστὴ χάρις. Μέ. 545. (Οδα ὰἰσθάνεσθαι ἡμῖν γε δοκείτε. Θ. 1, 70, 1,)

- Π. 2. Να φ ihrem Begriffe sieht die Negation, wenn beibe, jeder silt sich start hervorzuheben sind. So besonders bei Gegensätzen mit μέν und δέ. Dier steht oб auch wenn ein Bocal solgt (nach δέ betont, auch wenn es nicht abschießt). Πάνεες μεν οδη ήλθον, 'Αριαίος δὲ καὶ 'Αρτάοζος. Ξε. ἀν. 2, 5, 35. 'Ην ό ποταμός δασός δένδρεσι παχέσι μεν οδ, πυχνοίς δέ. Ξε. ἀν. 4, 8, 2. [31 Κε. Μπ. 4, 4, 3.] (Εσώθη ό μιος πατήριο είδν τε δ' οδη ήν, εξπερ εγώ μηνοτής εγενόμην περί τοῦ πατρός. 'Ανδ. 1, 20. 'Η συγγραφή πολλά οδ δυνήσεται ἀφελήσαι τοὸς ἀναγιγνώσκοντας. Διον. π. Θου. 6, 1. —) 'Υπερφρονοῦσι μεν ήμᾶς, όπο μένουσι δ' οδ. Θ. 6, 68, 2. Τὰ ήδονὰς ἔχοντα επιτηδεύματα κολακεύει μέν ήμᾶν τὰς ψυχάς, πείθει δ' οδ τοὸς καί δπροῦν μετρίους. Πλ. πολ. 538. 'Εδέθη καὶ γκίσθη, ἀπώλετο δ' οδι κάλλ ἐλύθη. Λυ. 6, 27. Τὸν ἱδόντα καὶ μοαντα μεμνημένον, δρῶντα δ' οδ ἀποδείξαντες οδκ είδότα ἀπεδείξαμεν καὶ ἄμα μεμνημένον, δρῶντα δ' οδ ἀποδείξαντες οδκ είδότα ἀπεδείξαμεν καὶ ἄμα μεμνημένον. Πλ. Θε. 164. Πιστεδσαι θεῶν χρὴ θεσφάτοισιν ὲς τὰ νδν πεπραγμένα βλέψαντα: συμβαίνει τὰρ οδ τὰ μέν τὰ δ' οδ. (ετς. ἀλλὰ πάντα.) Αἰσ. Πέρ. 800. Θεὸν νόμιζε καὶ σέβου, ζήτει δὲ μή. Φιλ. 112. Φίλου τρόπους γίγνωσκε, μισήσης δὲ μή. Γν. 539. 'Όλοιτο μὲν μή, δεσπότης τὰρ ἐστ' ἐμός: ἀτὰρ κακός τ' ὧν ἐς φίλους άλισκται. Εδ. Μήδ. 83. Εἰ αδτοῖς εἴη πάντα τὰ ἐπιτήδεια παρεσκευασμένα, χρῶντο δ' αὐτοῖς μή, ἄν εὐ πράττοιεν διὰ τὴν κτῆσειν; Πλ. Εδθύδ. 280.
  - A. 3. An manchen Stellen gehört ein dem Berbum nach gesettes μή, wenn auch wegen der Form desselden gewählt, doch eigentlich zum nächstolgenden Worte. Όλοιντο μή τι πάντες οἱ κακοί, τὰ δὲ λαθραΐ δς ἄσκει μὴ πρέποντ' αὐτῷ κακά. Σο. Τρ. 383. Σκοπείτε μὴ τοῦτο εὶ τάλαντον έδωκεν, άλλὰ τὴν προθυμίαν. Δη. 20, 45. [Uebet μή τι sonst z. Σh. 1, 126, 1. 6, 40, 2.]
  - Π. 4. Benn bie Regation statt unmittelbar vor dem Romen zu stehen vor dem Artisel oder der Prüposition eintritt, so ist dadei (wenn es nicht schon hinzugesägt ist) das Gegentheil zu denken, z. B. bei ody ol åδονατώτατοι ein άλλ' ol δονατώτατοι. Bester Hom. Bister S. 288 s. Ol Έλληνες το πάλαι δτράποντο πρός ληστείαν ήγουμένων άνδρων οδ τῶν ὰδυνατωτάτων. Θ. 1, 5, 1. [vgl. 3, 57, 1 u. zu 7, 36, 3.) Έγὰ ἡγοῦμαι ἀδικείν εἰ τις δλίγας ἄρξας ἀρχάς μὴ τὰ ἄριστα ἡρξε τῷ πόλει. Λο. 20, 5. Ἐὰν τὸ ὁπὸ τοῦ όγιενοῦ μὲν βελτιον γιγνόμενον, ὁπὸ τοῦ νοσώδους δὲ διαφθειρόμενον διολέσωμεν, πειθόμενοι μὴ τῷ τῶν ἐπαϊόντων δόξη, ἀρα βιωτὸν ἡμῖν ἐστι διεφθαρμένου αὐτοῦ; Πλ. Κρίτ. 47. Παλαιὰς ἀρετὰς χρὴ τοῖς αἰσχρόν τι δρῶσι διπλασίας ζημίας είναι, δτι οδκ ἐκ προςηκόντων άμαρτάνουσιν. Θ. 3, 67, 1 u. St. δυτί. Πελοποννήσιοι πολεμείν μὴ πρὸς δμοίαν ἀντιπαρασκευὴν ἀδόνατοι. St. δυτί. Πελοποννήσιοι πολεμείν μὴ πρὸς διροίαν ἀντιπαρασκευὴν ἀδόνατοι. Θ. 1, 141, 5. (ἔξφη πραχθήσεσθαι ταῦτα οδκ εἰς μακράν, ἀλλ' εἰς τὴν ἔκτην. Αἰ. 13, 98.) ᾿Αμυνούμεθα τοὸς πολεμίους οδκ εἰς μακράν. Εε. Κυ. 5, 4, 21. Πάσχειν ότιοῦν αἰρεῖται παρ' ὁμῶν μᾶλλον ἡ Φιλίππω τι ποιῆσαι μὴ πρὸς ἡδονἡν. Δη. 19, 118.
  - (A. 5. So steht die Regation zuweilen auch vor einem relativen Sate, indem das Gegentheil zu denken ist: άλλα & οδ —. Ζητοδοα φάρμαχ' εδρον οδχ & έβουλόμην. Εδ. 'Ιπ. 699. Σωχράτης επιμελείσθαι θεούς ένδμιζεν ανθρώπων οδχ &ν τρόπον οί πολλοί νομίζοσοιν. Εε. άπ. 1, 1, 19. Το άγνοειν έαυτον και μή & οίδε δοξάζειν τε και οίξοθαι γιγνώσκειν έγγυτάτω μανίας έλογίζετο είναι. Εε. άπ. 3, 9, 6.
  - A. 6. Eben so (wie A. 4 u. 5) sindet sid die Regation bei hinzu gestigetem Gegensate nachdruckvoll vor dem betonten Begrisse oder Sate, auch gestrenut vom Berbum; ja wenn dies vorangeht, selbst nach demselben. Έγω οδ χαλεπην όμεν είναι νομίζω την πορείαν, άλλά παντάπασιν άδόνατον. Ξε. άν. 5, 6, 10. Ξόμμαχοι έγενόμεθα οδα έπὶ καταδοολώσει των Έλλήνων, άλλ' έπ' έλευθερώσει. Θ. 8, 10, 2. Χρη τούς έλευθέρους οδα άφισταμένους

σφόδρα πολάζειν, άλλά πριν ἀποστήναι σφόδρα φολάσσειν. Θ. 3, 46, 4. Ζη-λοῦτε μή τοὺς πλεῖστα πεπτημένους, άλλά τοὺς μηδὲν καπὸν σφίσιν αὐτοῖς συνει-δότας. Ἰσ. 3, 59. Δέδιμεν ο ἀχὶ μή ἔγκλημα ποιήτε, άλλά μή ἐπὶ διεγνω-σμένην πρίσιν καθιστώμεθα. Θ. 3, 53, 4. — Ταῦτα χρή σπεψαμένους μή τοὺς ἐμοὸς λόγους ὁπεριδεῖν, τὴν δὲ αὐτοῦ τινα σωτηρίαν μάλλον ἀπὶ αὐτῶν προῖδεῖν. Θ. 4, 62, 2. Εἰ ὁ καταμεμαρτυρημένος ὑπὸ τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ παὶ τῆς ἀληθείας ἀξιώσει μή ὲξ ὡν γιγνώσκεται ἀλλὶ ἐπ τῶν μαρτυριῶν πρίνεται, ἀνήρηται ὁ νόμος καὶ ἡ ἀλήθεια. Αὶ. 1, 90. — Βασιλεὸς αἰρεῖται ο ὸχ ἵν α ἐαυτοῦ καλῶς ἐπιμελῆται, ἀλλὶ ἵνα καὶ οἱ ἐλόμενοι διὰ τοῦτον εδ πράττωσιν. Ξε. ἀπ. 3, 2, 3.

A. 7. In Berbindung mit manchen Conjunctionen, wie γάρ, τοί, tritt ob oft zu Anfang eines Satzes ein, wenn auch sein Berbum entsernt ift. Manche Hyperbata der Negationen erlaubte man sich, um den an sie gersickten Begriff hervorzuheben. Mη δ γε od χρη ποίει. Πλ. Εδθόδ. 307.

### II. Mehrere Regationen verbunden. Ellipfen.

- 11. 3 mei (mehrere) Regationen die verschiedenen Begriffen angehören haben, wenn auch in einem Sate stehend, je de ihre Bedeutung. Bgl. R. 8. Οὐ δι' ἀπειρίαν γε οὐ φήσεις ἔχειν δ, τι εἴ- της. Δη. 19, 120. Οὖα ἀγνοῶ οὖ τῶν εὖ πεισυαότων ῶν ἀνθρώπων. Δη. 37, 55. Ύμῶν ἔργον τὸ μὴ πείθεσθαι τὰ μὴ δίχαια. ᾿Αντ. 5, 94. Οὖ θέμις τῷ ὀρθῶς λέγοντι μὴ συγχωρεῖν. Πλ. Ἱπ. 304. Οὕτοι μὰ τὴν Αήμητρα δύναμαι μὴ γελᾶν. ᾿Αρ. βά. 42. Οἱ τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα εἶναι λέγοντες οὖ μόνον οὖ πείθουσιν, ἀλλὰ καὶ ἄφρονες δοκοῦσιν εἶναι. Θ. 6, 33.
- A. 1. In der Frage kann das erste ob zum ganzen Satze gehören: nonne, ist es nicht so daß —? Ueber das ähnliche od (—) μή § 53, 7, 5; μη οδ nach Begriffen der Furcht § 54, 8, 9 s. Odn έπι τον δημον, πολεμιώτατον δνα ήμιν, οδα ήθέλησαν όμιν συστρατεύειν; Εε. Έλ. 5, 2, 33. [zu Xe. An. 3, 1, 29.]
- (A. 2. Die einsache Regation einer von ihr abgeseiteten nachgesiellt hebt diese auf. (Al δόο αποφάσεις μίαν κατάφασιν αποτελούσιν. Λουκ. Γαλ. 11.). So in οδδείς οδ nemo non, durchauß jeder, so v. a. οδκ έστιν δστις οδ § 61, 5, 2. [Richt hieher gehören die Stellen wo οδ οδ sür οδτε οδτε eintrituie Ar. But. 1114 vgl. Bögel 979. zw. ift Ant. 3, δ, 7.] Των δρώντων οδδείς οδικ έπασχέ τι την ψυχήν. Ξε. συ. 1, 9. Γλώσσης κρυφαΐον οδδείν οδ διέρχεται. Σο. αποσ. 673. Φετμαπη γι So. Ant. 4.)
- A. 3. Bie jedes Wort, so tann auch die Regation wiederholt den Begriff bloß erneuern. So besonders dei Bethenerungen. Od μά Δι', οδ Φαίδρας δποίουν. 'Αρ. βά. 1043. Θεοίς τέθνηκεν οδτος, οδ κείνοισιν, οδ. Σο. Α. 970. Οδ μέτεστι τῶν ἴσων οδόδ τῶν δμοίων πρός τους πλουσίους τοὶς πολλοῖς ἡμῶν, οδ μέτεστιν, οδ. Δη. 21, 112. [Είπδίεη μι So. Ai. 970.] Οδχώσπερ γε τὰς ἄλλας τέχνας κατατριβήναι δεὶ μανθάνοντας, πρίν ἄξια τῆς τροφῆς ἐργάζεσθαι τὸν διδασκόμενον, οὸ χ οδτω καὶ ἡ γεωργία δόςκολός ἐστι μαθείν. Βε. οἰκ. 15, 10. Δέδοικα μή, ἀν ἄπαξ μάθωμεν ἀργοὶ ζῆν —, μἡ ἐπιλάθωμεν τῆς οἴκαδε όδοῦ. Ξε. ἀν. 3, 2, 25.
- A. 4. Ueber das betheuernde od μή § 53, 7, 6 vgl. Eimsley 3. (En. hit. 1066 n.) So. DT. 870; über das fragende § 53, 7, 5 vgl. Eimsley 3. Med. 1120. So steht es auch derbietend, ein aus der Frage hervorgegangener Gebrauch. Bgl. Pflugt zu Eur. Andr. 758. Nach Eimsley zu Soph. Did. K. 177 ift od μή γράψεις μή γράφε ober μή γράψης, οδ μή γράψης οδ γράφεις. Οδ μή προδώσεις δυμέ ααυτόν έν κακοίς. Νεοφ. 20, 34. Τοδς πονηροδς οδ μή ποτε βελτίους ποιήσετε. Al. 3, 177. Οδ μή εἰςίης. Ίσαι 8, 24. Οδ μή κακισθείς εἰς ἀνανδρίαν πέσης. Εδ. Ἡλ. 982.

- 12. Οῦ und μή werden jedes mit einem oder mehreren seiner Ableitungen, ihnen vorangehend, so verbunden daß die Composita den Begriff der einsachen Regation bloß in Bezug auf den sonst noch in ihnen enthaltenen Begriff erneuern und urgiren. So sagte man in der Regel 3. B. οὐκ ἔστιν οὐδὲν statt οὐκ ἔστιν τι τι. Σώφρονος ἀπιστίας οὐκ ἔστιν οὐδὲν χρησιμώτερον βροτοῖς. Εὐ. Έλ. 1618. Οὐκ ἔστιν οὖτ ε τεῖχος ο ὕτε χρήματα ο ὕτ ἄλλο δυςφύλακτον οὐδὲν ὡς γυνή. Εὐ. Δα. 13. Οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ καλοῖς βουλεύμασιν οὐδ ἐλπίς. Σο. Τρ. 725.
- A. 1. So stehen and ohne of ober μή mehrere Ableitungen bes einen ober des andern einfach verneinend. Οδδαμοῦ δίκαιον οδδένα ἡμῖν ἐφάνη δν βλάπτειν. Πλ. πολ. 335. Σμικρὰ φόσις οδδέν μέγα οδδέποτε οδδένα οὕτε ἰδιώτην οὕτε πόλιν δρῷ. Πλ. πολ. 495. Θεούς φοβούμενοι μήποτ' ἀσεβὲς μηδὲν μηδὲ ἀνόσιον μήτε ποιήσητε μήτε βουλεόσητε. Ξε. Κυ. 8, 7, 22.
- A. 2. Aehnlich tann auch noch einem verneinenden Berbum die Regation erneuernd und urgirend eintreten. So fiberfeten wir αντιλέτω δτι οδα έστιν ίτη bestreite, längne daß es ist. Ότι αρετή οδα έστιν έπιστήμη, σακθαι έαν σοι δοαῶ εἰκότως ἀπιστείν. Πλ. Μέ. 89. 'Αντέλεγεν δτι οδα έγχωροίη. Ξε. Έλ. 2, 3, 16. Οδτοι τοός γε θεωμένους τάδε ἀντιλέξειν οἰομαι ὡς οδχὶ καὶ ἡ ἀνδρεία διδακτόν. Ξε. σο. 2, 12. [31 Χε. Μπ. 2, 5, 29.] Οδ τοῦτο ὰμφισβητῶ ὡς οδχ δταν τὸ αδτό τιγνῶσκόν τις ἔχη, αδτός αδτόν γνώσται. Πλ. Χαρ. 169. 'Εξελεγατέος οδτος ὁ λόγος ἡμῖν ἐστιν ὡς οδ δικαισσόνης καὶ σωφροσόνης κτήσει εὐδαίμονες οἱ εὐδαίμονες. Πλ. Γο. 508. Θαυμαστόν τὸ διαμάχεσθαι περὶ τοῦτου καὶ μὴ ὰν δύνασθαι ὰρνηθήναι ὡς οδα ἀπέδωκα. Λυ. 4, 1.
- Μ. 3. So wird nach Begriffen die eine Berneinung enthalten, mie mißtrauen, längnen, derbieten, derhindern, sich hüten, dem Infinitio gew. μή beigefügt. [Reg. 3. Σ. μ. μή] 'Ηπίστουν μή είναι τοὺς τὰ δπλα παραδόντας τοῖς τεθνεῶσιν ὁμοίοος. Θ. 4. 40, 2. 'Ηρνοῦντο μή κεπτωκέναι. 'Αρ. Ιπ. 572. Πῶς ἄν τολμῶμεν ἔξαρνοι είναι τὸ καλὸν μή καλὸν είναι; Πλ. 'Ιπ. 288. Ο νόμος ἀπαγορεύει (είργει) μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως ἀποντεῖναι. 'Αντ. 3, γ, 7, 4, β, 3. Οἱ νομοθέται τὸ καλὸν τὸ ἐκ τῶν γρμνασίων κατιδόντες ἀπεῖπον τοῖς δούλοις μή μετέχειν. Αἰ. 1, 138. Ο φόβος τὸν νοῦν ἀπείργει μή λέγειν ὰ βούλεται. Εδ. 'Αλκμή. 14. Νόμων γραφαί εἴργουσι χρῆσθαι μή κατὰ γνώμην τρόποις. Εδ. Έκ. 867. Κωλοόμεθα μή μαθεῖν ὰ βούλομαι. Εδ. 'Ίων 392. Παρὸν σεοιώσθαι φευξόμεθα μή θανεῖν. Εδ. 'Ηρ. 507. Χρή πάντως εδλαβεῖσθαι ι γείτονα γείτονι μηδὲν ποιεῖν διάφορον. Πλ. νό. 843. 'Εφολάξατο μηθένα [μή] βαλεῖν. 'Αντ. 3, δ, 7. Δέδοικε μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. Εδ. 'Αντιγ. 8.

Ράον ετόλμα τις δ πρότερον άπεκρύπτετο μή καθ' ήδονήν δράν. Θ. 2, 53, 1. Ό πατήρ άπεύξαιτ' διν τοίς θεοίς μηδαμώς κατά τάς τοῦ οίέος εδχάς γίγνεοθαι. Πλ. νό. 687. Ἐμοῦ οἱ νόμοι ἀπεγνωκότες εἰοὶ μἡ ἀδικεὶν. Λο. 1, 34. Παυσανίας κριθεὶς ἀπελύθη μἡ ἀδικεῖν. Θ. 1, 128, 2. ᾿Αφείμεθα μηδὲν διν πλημμελεῖν. Πλ. νό. 635. ᾿Απέσχοντο μἡ ἐπὶ τὴν ἐκατέρων γῆν στρατεῦσαι. Θ. 5, 25, 2.

3. 4. So findet fich μή αυτό in Berbindung mit wors wie mit dem Artikel τό oder τοῦ. "Ωστε μὴ δλισθάνειν ἡ ὅλη σχήσει. Ξε. ἀν. 3, 5, 11. Τὰς ναῦς ἀπέστρεψεν ωστε μὴ ἐλθεῖν. Θ. 8, 108, 1, — Κίμωνα παρά τρεῖς ἀφεῖσαν ψήφους τὸ μὴ θανάτψ ζημιῶσαι. Δη. 23, 205. Εδ πάνο φυλάττουσι τὸ μηδὲν βέβαιον ἐὰν είναι. Πλ. Θε. 180. (Παύσαντες τὴν φλόγα καὶ τὸ μὴ προςελθεῖν τὴν ὁλκάδα τοῦ κινδύνου ἀπηλλάγησαν. 7, 53, 4.) — Τούτους τοιαῦτα λέγων ἔσχε τοῦ μὴ ἐκπεπλῆχθαι. Ξε. Ελ.

- 4, 8, 5. Μία ἀπόκρισις ἀπολύεσθαι δοκεί τοῦ μὴ κακῶς ἔχειν, ἀλλ' όρ-θῶς. Πλ. νό. 637. (Οὐδείς πω τοῦ μἢ πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. Θ. Ι, 76, 8.) Διὰ τὸ μἴσος μικρὸν ἀπέλιπον τοῦ μἢ ταῖς ἐσχάταις σομφοραῖς περιπεσεῖν. Ἰσ. 15, 122. Ἡ διὰ βίου ἄπληστος ζήτησις ἐμπόδιος γίγνεται τοῦ μὴ καλῶς ἀσκεῖν τὰ περὶ τὸν πόλεμον ἐκάστος. Πλ. νό. 832. (Ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι τοῦ μηδὲν παθείν. Ξε. Κο. 3, 3, 31. Ἐνόμιζον οδδεμίαν σωτηρίαν εἰναι τοῦ μὴ παθείν ὰ ἐποίησαν. Ξε. 'Ελ. 2, 2, 10.)
- (A. 5. Hin und wieder findet sich nach solden Berben auch der Institit ohne μή. [3. Σή. 1, 73, 3. vgl. 1, 31, 3. Bhitem. 92, 3.] Σχήσω σε πη-δαν δοστυχή πηδήματα. Εδ. 'Ορ. 263. 'Οκνήσοοστν οί άγγελοι μή ἀποδόξη ήμεν τάς σπονδάς ποιήσασθαι. Εε. αν. 2, 3, 9. Τό γε δοστυχέστατος είναι ανθρώπων οδδαμή έκφε όγω. 'Ανδ. 2, 9.)
- Μ. 6. Ναώ negativen Süten steht beim Instintiv (and mit τό oder ώστε) statt μή in der Regel μη οδ; eden so nach Fragen die einer Regation gleich sind und selbst nach negations artigen Begriffen, wie «νοια, αίσχρόν έστι. [Hermann De ell. p. 224 s.] Μιτά hier erneuert das ob die dothersehde Regation. Οδχ δσιόν σοι έστι μη οδ βοηθείν δικαιοσώνη εξ δύναμιν παντί τρόπω. Πλ. πολ. 427. Οδα έγχωρεί τοις πλεονεκτείν βοολομένοις μη οδα έκποδών ποιείσθαι τολς ίκανωτάτοος διακωλύειν. Ξε. Έλ. 2, 3, 16. Αδύνατα ην μη οδ μεγάλα βλάπτειν. Θ. 8, 60, 1. [vgl. Her. 3, 82, 2.] Εὶ ἄμα ἐλεύθερός τ' είης καὶ πλούσιος γένοιο, τίνος ἀν δέσιο μη οδχὶ πάμπαν εδδαίμων είναι; Ξε. Έλ. 4, 1, 36. 'Ανόητον ηγούμαι είναι σοι μη οδ καὶ τοῦτο χαρίζεσθαι. Πλ. συ. 218. Αἰσχρόν ἐστι σοφίαν καὶ ἐκιστημην μη οδχὶ πάντων κράτιστον φάναι είναι τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων. Πλ. Πρω. 352. Πολλη ἄνοια τὸ μη οδχ ἐν καὶ ταὐτὸν ήγεισθαι τὸ ἐπὶ πᾶσι τοῖς σώμασι κάλλος. Πλ. συ. 210. Οδδεὶς οδτω παίδας εδ παιδεύσεται, ῶστ' ἐκ πονηρῶν μη οδ κακοὸς πεφοκέναι. Εδ. ἀποσπ. ἄδ. 38.
- A. 7. Eben so siett beim Infinitiv nach Begriffen des Abhaltens mid Bidersprechens mit einer Regation μη οδ quominus (sür unsern Sprachgebranch überschiffs). Οδα άν πος έσχον μη οδ τάδ' έξειπειν πατρί. Εδ. Ιπ. 658. Το άγνοείν οδα έαφεόγει τη άληθεία μη οδα έπονείδιστον είναι. Πλ. Φαίδ. 277. 'Ο 'Αστυάγης δ, τι δέοιτο αδισό ο Κύρος οδδεν εδύνατο άντέχειν μη οδ χαρίζεσθαι. Ξε. Κυ. 1, 4, 2. Μάχας οδα άρνοδμαι μη οδ συμβεβηπέναι μοι περί δε τών ποιημάτων τὰ μεν όμολογώ τὰ δ' έξαρνοδμαι μη τοῦτον έχειν τὸν τρόπον. Αί. 1, 136. Οδδείς πώποτε άντεῖπε μη οδ καλώς έχειν τοὸς νόμους. Δη. 24, 24. Τίνα οἶει ἀπαρνήσεσθαι μη οδχί καὶ αδτόν ἐπίστασθαι τὰ δίκαια καὶ άλλους διδάξειν; Πλ. Γο. 461. Τὸ μη οδχ ήδέα είναι τὰ ἡδέα λόγος οδδείς ὰμφισβητεῖ. Πλ. Φιλ. 13.

[A. 8. Bie jedoch nach solchen Begriffen ohne Regation auch der Institio ohne un vorkommt nach A. 5, so können sie, wenn schon negirt, bloß un nach sich haben. [Reisig comm. ad Soph. Oed. C. 350. Bgl. Eupolie 148, Thuk. 3, 39, 3, Ken. Hell. 5, 2, 1, Dem. 34, 3, Blat. Tim. 20 n. Ant. 3, 3, 4 mit And. 3, 26, Her. 1, 209, 3.] 'A δύνατον μη όμολογείν ταδτα. In. Φίλ. 50. (Ταδτά τινες οδα έξαρνοδνται πράττειν, άλλ' δμολογοδιαν. Al. 3, 250.) Εδδαιμονία οδ παρέχει δανον μη έλθειν ές τα δεινά. Θ. 3, 39, 3. — Τίνα αισχιον μη φιλείν η τον άδελφόν; Εε. Κο. 8, 7, 16.]
(A. 9. Auch bei Barticipien sindet sich μη οδ (nisi) nur nach negati-

(A. 9. Auch bei Participien findet sich phi ob (nisi) nur nach negativen Sätzen Her. 2, 110. 6, 9, 1. 106, 2, Soph. Did. E. [13.] 221. (Did. A. 360?) Philem. 83, 5, Plat. Lys. 212, John. 10, 47, Poshb. 16, 29, 6. 7. Byl. Elmsley zu So. DE. 13. Odn kort oftav rop spikovit oddtv phi odn dringikodv. Ilk. Ad. 212. Tiphi toystv ody odd to phi od story nako tri prespective. Ilk. Ad. 212. Tiphi toystv ody odd to phi od story nako tri prespective. Ilk. Ad. 212. Tiphi toystv ody odd to phi od story nako tri prespective. Ilk. Ad. 212. Tiphi toystv ody odd to phi od story nako tri prespective. Ilk. Ad. 213. Byl. Dermann De ell. p. 223 s. u. 233 s.

21. 10. Ueber μή ob mit bem Conjunctiv § 54, 8, 9 n. 13, od μή § 53,

7, 5.

- 13. Dhne jugefügten Begriff stehen die Negationen, wenn derfelbe (gegensählich) aus dem Borhergehenden zu ergänzen ist. Doch tann der Begriff auch, wie im Lateinischen (das Berbum) regesmäßig, wiederholt werden. Των καλών των μεν έρωσε, των δ' ου. Ξε. Κυ. 5, 1, 9. Οἰς οὐτω δέδοκται καὶ οἰς μή, τούτοις οὐκ ἔστι κοινη βουλή. Πλ. Κρίτ. 49. Ο μεν συνοπτικός διαλεκτικός, δ δὲ μή, ου. Πλ. πολ. 537. Χωρίς τό, τ' είναι καὶ τὸ μη νομίζεται. Εὐ. Άλκ. 528. Δεῖ τό, τε χρηστόν καὶ τὸ μη σκοπεῖν. Πλ. πολ. 537. Φημὶ μέτρον ἔκαστον ήμων είναι των τε ὄντων καὶ μή. Πλ. νό. 638. Τὰ μεν ἀκούσια τῶν ἄμαρτημάτων ἔχει συγγνώμην, τὰ δὲ ἐκούσια οὐκ ἔχει. 'Αντ. 5, 92.
- A. 1. So ist auch in den Formeln ούα, άλλά und ούα, εἴ, εάν зα οδ δαθ νοτήσταθεθευ Berbum in der erforderlichen Form zu denken. Bgl. § 11, 11, 2; ferner bei τί οδ und τί μή; Εξεστιν δν ἄν τις βούληται τρόπον τολς δεούς τιμάν; ούα, ἀλλά νόμοι εἰσίν. Ξε. ἀν. 4, 6, 2. Νον τολς δπάρχοντας πολίτας άπελωμεν; ούα, ἀν ἔμοιγε πειθώμεθα. Λο. 34, 4. Οὐδὲν ἀποκωλύει πάν τε δν καὶ δλον ἐν εἰναι; Τί δ' οὕ; Πλ. σο. 245. Αρχοντές εἰσιν, ωσθ' δπεικτέον. Τί μή; Σο. ΑΙ. 668.
- **Χ. 2. Χε**ρμική findet fid μη τάρ. "Όσα τ' ἐν τῷ παρόντι δυνατὸν ἑκὼν οὸα ἀπολείψω. Μη τάρ (erg. ἀπολείψης). Πλ. πολ. 509.
- 14. Elliptisch erscheinen bie Negationen besonders in bestimmten Formeln bei benen ein allgemeiner Begriff, wie fein, thun, sagen, hinzugedacht wurde.

A. 1. So fehlt koriv bei oddeig borig od - pgl. § 51, 10, 11. Oddev

δ, τι οδ ξυνέβη. Θ. 3, 81, 4.

A. 2. So findet sich od γάρ άλλά, mobei man zu od γάρ seltener das vorhergehende Berbum zu densen hat (vgl. 13 A. 1) als allgemein: denn nicht ist es so, gebührt es sich, synonym mit nal γάρ. Achnlich erhielt od μήν άλλά die Bedeutung indessen. [Selten od μέντοι άλλά. z. Th. 5, 43, 2.] Ueber od μήν oddé ja, aber auch nicht z. Th. 1, 3, 4. Όρᾶς δτι od ναπως έλίτγομεν ώς άρα και αδτά τὰ τῆς φιλοσόφου φόσεως μέρη, δταν έν κακὰ τροφή γένηται, αίτια τρόπον τινά τοῦ έκπεσεῦν έκ τοῦ έκπτηδεύματος; Οὸ γάρ άλλὶ ὀρδῶς ἐλέχθη. Πλ. πολ. 495. Μή σκῶπτέ μ΄ ἀδελφὶ (ἄ άδελφε) ο οδ γάρ άλλὶ ἔχω κακῶς. ᾿Αρ. βά. 58. — Τούτων άληθη μέν έστι τὰ πολλά, οδ μὴν άλλὶ ἴσως οδχ ἡδέα ἀκούειν. Δη. 4, 38. Ueber άλλά (—) γάρ § 69, 14, 4.

Μ. 3. Επιμτίς stehen serner ody δτι [οδχ δσον Σημι. 4, 62, 2] από οδχ δπως statt odn έρῶ δτι, δπως; από zwar heißt οδχ δτι αιάς t αυτ, οδχ δπως αιάς t αυτ πιάς t (non modo) vgl. § 69, 46, 1; (οδχ δτι αιάς vδερίειά); μή δτι statt μή επω, επης δτι πιάς t αυτ πιάς t oder παάρεθεθε geighweige den π. Υπεραποθνήσκεν μόνοι δθέλοσοιν οί έρῶντες, ο δ (μόνον) δτι δνδρες, άλλά καὶ αὶ γοναϊκες. Πλ. σο. 179. (Σωκράτη γε ετώ έγτρωμαι μή έπιλήσεοθαι, ο δχ δτι παίζει καὶ φησιν έπιλήσμων είναι. Πλ. Πρω. 336.) — Ο δχ δπως τῆς κοινῆς έλευθερίας μετέχομεν, άλλ ο οδὲ δουλείας μετρίας ήξιώθημεν τοχεῖν. Τσ. 14, 5. Χρή τον μή τοχόντα γνώμης οδχ δπως ζημιοδν, άλλά μηδ άτιμάζειν. Θ. 3, 42, 5. — (Ο μηχανοποίος οδτε στρατητοῦ, μή δτι κυβεργήτου, οδτε άλλου οδδενός έλάντω ένίστε δόναται σώζειν. Πλ. Γο. 512.) Μή δτι θεός, άλλά καὶ άνθρωποι καλοί κάγαθοί οδ φιλοῦσι τοὸς άπιστοδντας. Εε. Κο. 7, 2, 17.

A. 4. [5.] Rach Berneinungen wie od (δήτα), oddaμώς § 64, 5, 4, ift bloß bas vorhergehende Berbum in einer positiven, nach μή (δήτα), μηδαμώς τ. in einer prohibitiven Form (ποίει, ποιήσης, ποιώμεν τ. vgl. § 54, 2, 2) zn ergänzen; eine Essipse dagegen tritt ein bei οδκω, μή μοι τ. nach §

**62,** 3, 12.

A. 5. [4.] Μόνον οδ tantum non heißt eig. bloß nicht, es fehlt weiter nichts als daß — beinahe, einen zu starten Ausdruck milderud; δσον οδ faß, mit Bezug auf die Zeit, auch mit Hon ober οδκω verbunden. [3. A. 1. 36, 2 u. zu ke. An. 7, 2, 5 lat. A.] Ol σοφισταί μικροδ κέρδους δρεγόμενοι μόνον οδα άδανάτους δπισχνοδνται τοδα συνόντας ποιήσειν. Ία. 13, 4. Χνρί μέλλοντα καί δσον οδ παρόντα πόλεμον χωρίον προςλαβείν. Θ. 1, 36, 2. Έλέγετο δτι Ίφικράτης δσον οδα ήδη παρείη. Ξε. Έλ. 6, 2, 24. Οἱ ἄνδρες καὶ ἐπέρχονται καὶ δσον οδπω πάρεισιν. Θ. 6, 34, 8.

## § 68. Prapositionen (προθέσεις).

### I. Allgemeine Bemertungen.

- 1. Die Prapositionen, eigentlich eine Art von Abverbien, ursprünglich des Ortes, erscheinen als solche am deutlichsten in der epischen Poesie.
- 2. Doch schon in der ionischen Prosa, noch mehr aber in der attischen finden sie sich gewöhnlich nur in fester Composition oder mit
  einem obliquen Casus verbunden.
- A. 1. Die präpositionsartigen Abverbia (§ 66, 2, 2) unterscheiden sich von den Präpositionen dadurch daß sie auch selbständig (ohne Casus) siehen können und mit andern Wörtern nicht componirt werden. Richt compositionssähig sind auch einige den Ge. rezierende Präpositionen, Toev, Toeva, Toeva, pexpe, die man als nneigentliche Präpositionen betrachten kann. [Bei Spätern findet sich auch swe mit dem Ge.]
- A. 2. Ohne Casus findet sich in der att. Prosa nur πρός außerdem in πρός δέ [3. Her. 1, 58 u. 3. Th. 7, 70, 8), gew. mit solgendem καί auch, und καὶ πρός set πρός Aisc. Eum. 229, Eur. Dr. 622. Bei Spätern sinden sich auch, wie im Jonismos, sai dé, μετά δέ.] 'Εγώ ήγουμαι τούτον τον λόγον ασόμφορον είναι τῷ πόλει λέγεσθαι, πρός δὲ καὶ οὐ δίκαιον. Δη. 20, 112. "Αθλίον έψην είναι τὸν άδίκως αποκτείναντα καὶ έλεεινόν γε πρός. Πλ. Γο. 469. [Peindorf zu Pl. Gorg. 55.]
  - A. 3. Ueber Emejen § 42, 5, 1 u. 2.
- 3. Der Casus der Prapositionen ist ein Substantiv oder ein fub-ftantivirter Begriff, gewöhnlich ein declinables Wort.
  - A. 1. Ueber Prapositionen beim Infinitiv § 50, 6, 2 u. 3.
- A. 2. Auch bei Abverbien flehen Brapostisonen in der Regel nur in Berbindung mit dem Artikel vgl. § 50, 5, 1 u. 13; ohne ihn in den Fällen § 66, 1, 4.
- 4. In der Prosa stehen die Prapositionen in der Regel vor ihrem Casus.
- A. 1. Häufig jedoch steht nach dem Casus «vena, nicht selten auch nese nach dem Ge., selbst durch eingeschobene Worte getrennt dgs. § 9, 11, 1; &veo eben nur zuweilen nach dem Relativ. Λιμένας έχετε, ων άνει οδιχ οδόν τε ναυτική δυνάμει χρήσθαι. Ξε. 'Ελ. 7, 1, 3. [vgl. Dem. 23, 136, öster bei Aristot. u. Spätern.]
- A. 2. Wenig üblich ift in der attischen Prosa Einschiedung der Präposition zwischen Adjectiv und Subsantiv, häusiger nur dei svena; über nese § 9, 11, 1. Bereinzelt sind Fülle wie τοιάδε εν τάξει Plat. Arit. 115, πάσαν ες άρετην Thus. 7, 86, 4? ἀντίπαλον ες εν ὄνομα 1, 3, 4? οὐδενὶ ξὸν νῷ Plat. Arit. p. 48, μηδενὶ ξὸν νῷ Ar. Boll. 580 vgl. Arr. An. 4, 8, 6. τινὰ πρὸς ἰσχύν Plat. Ges.

- 644, τινὰ πρὸς ἄλλον Σημί. 5, 37, 2 (vgl. τινὰ εἰς ἐτέραν Μποπ. Dif. 5, μηδὲν δι' ἔτερον Ђίριτ. 12, 23), τρόπων ὲξ οἶων 2, 36, 3, ἡμέρας περὶ τεσσαραςκαίδεκα Σημί. 1, 117, 1 vgl. 54, 3. 6, 74, 2 n. Dial. Sη. § 6. Sänifiger ift 
  οδδὲν (μηδὲν) δι' ἄλλο Σηί. 16, 8. 30, 18, Sjotr. 12, 216, Χεπ. St. b. Μτρ. 
  3, 1: baneben δι' οδδὲν ἄλλο, wie βίαι. Βrot. 353, Dem. 5, 11, (οδ) δι' ἄλλ' οδεέν Ͻϳαί. 5, 23. 11, 15 und οδδὲ δι' ἕν ἄλλο Χεπ. Χητ. 2, 1, 21 mm βίαι. 
  βραίδ. 100. Ueber δὶε Εἰπικρίε bung ber βταροβιτίσητε bei οδδείς und οδδέτερος, 
  ξ. Σ. οδδὲ καθ' ἕν, οδδὲ μεθ' ἐτέρων, § 24, 2, 2.
- 5. Eingeschoben werben zwischen die Praposition und ihr Nomen in der Regel nur enge mit demselben verbundene Begriffe; außerdem jedoch auch postpositive Conjunctionen (§ 69, 3), besonders Sätze verbindende.
- A. 1. So namentlich Abjective, Abverdia, Präpositionen (mit ihrem Casus) κ. § 50, 8, 1—21. Postpositive Conjunctionen haben auch bei hinzutretendem Artikel ihre Stelle gew. gleich nach der Präposition, wie επ' οδν το λυσιτελούν αδτοίς επαστοι χωρούσιν. Δη. 2, 28. So stehen (μέν und) δέ beim Artikel selbs wenn er Pronomen ist, vor demselben, wenn eine Präposition da ist nach § 50, 1, 14. Sehr selten sind in der Prosa Stellungen wie ent τῷ δ' ἀφείκοδαι Dem. 20, 62, èν ταίς δ' αὐταίς ἡδοναίς Plat. Ges. 816. [Ar. Besp. 94, Lys. 593, Cttl. 625, Ren. b. Stob. 51, 27, Aisch. Ag. 1622, Eur. Med. 475, Andr. 336, Jon 742.]
- A. 2. Eingeschoben sindet sich auch olmai (vermuthlich): èv olmai πολλοίς Dem. 20, 3 vgl. Blat. Rep. 564, a u. 568, c, παρά γάρ οίμαι τοὸς νόμοος Blat. Bol. 300 und so bei thm öster, (wie τοως Dem. 22, 44, Bolyb. 1, 56, 11 vgl. Blat. Gorg. 521), ως έπος είπεῖν Blat. Ges. 797. (Eben so beim Artisel of μέν (γάρ) οίμαι βέλτιστοι Dem. 19, 80. 54, 38, Blat. Ges. 722 vgl. Blat. Gorg. 483, c, wie ἡ γάρ που μίμησις ποίησίς τίς έστιν Ευρβ. 265.)
  - A. 3. Ueber die Ginfdiebung ber Ge. (auch von &c) § 47. 9. 19.
- A. 4. Nach einem mit dem Artikel verbundenem Nomen, mag eine Präposition da sein oder nicht, stehen postpositive Conjunctionen, besonders μέν und δέ, wenn das Nomen start hervorzuheden ist. Όργης νοσούσας είσιν ίατροι λόγοι, έν τῷ προ θομετσθαι δέ και τολμάν τίνα όρᾶς ένοδοαν ζημίαν; δίδασκέ με. Αίσ. Προ. 878. 81. Τούς κύνας τούς χαλεπούς τὰς μέν ήμερας διδέασι, τὰς δὲ νύκτας ἀφιάσι τοῦτον δέ, ην σωφρονητε, τὴν νύκτα μέν δήσετε, τὴν δὲ ἡμέραν ἀφήσετε. Εε. ἀν. 5, 8, 24. [lieber μετά ταῦτα μ. Σh. 1, 56.]
- 6. Ein Pradicat zu einem mit bem Artikel verbundenen Nomen gehörig tritt, wenn es voranzustellen ift, zwischen die Praposition und den Artikel. Beispiele § 50, 11, 2 u. 3, § 57, 3, 4.
- A. Diefelbe Stellung ift auch ilblich, wenn das Prädicat vorangestellt zu einem persönlichen Pronomen gehört. [z. Th. 1, 73, 1. 3, 53, 1.] Έπε πρωτον έμε έρχεται. Πλ. Ίπ. 281. Οδ παρά δικασταίς όμεν οι λόγοι αν γίγνοιντο. Θ. 1, 73, 1. Οδα είς Δημοσθένην δντα με ήσέλγαινεν. Δη. 21, 31. [Επεμαρτόρετο μή άπόντος περί (πέρι) αδτοδ διαβολάς άποδέχτοθαι. Θ. 6, 29, 2. αδτοδ del.?] ( Ήλθον έπε τήν μητρόπολιν έγ' ήμας. Θ. 6, 82, 4 n. dort d. A.)
- 7. Wenn einem Nomen bas von einer Präposition abhängt eine Apposition beigefügt ist, so wird die Präposition theils auch dieser beigefügt, theils nicht. S. § 57, 9, 2. 10, 4.
- A. 1. Bieberholt wird die Präposition auch bei dem urgirenden obroc. S. § 51, 7, 5.
- Ueber Richt-Biederholung der Präposition beim Relativ § 51,
   (Φιλεί τὸ πληθος ἐν τούτοις τοῖς ἐπιτηδεύμασι τὸν βίον διάγειν ἐν οἶς ἄν τοὸς ἄρχοντας τοὸς αὐτῶν ὁρῶσι διατρίβοντας. Ἰσ. 3, 37.

έν bgl. m. Anm. zu Thuk. 2, 86, 1; έξ Jokr. 19, 46; έπί Aijch. 2, 68, όπέρ 3, 81; ἀπό jogar bei der Affimilation Xen. π. πόρων 4, 13 und epanaleptisch § 51, 11, 2 bgl. Poppo zu Thuk. 3, 64. Wenn der relative Sat vorangeht, so muß die Präposition beide Male stehen.

- Wenn mit einem von einer Bravosition regierten Begriffe ein andrer durch wie oder wones [xadanes] verglichen angefügt wird, fo fteht die Braposition gewöhnlich bei beiben, wenn die Bergleichung folgt: bei de regelmägig, bei donee gewöhnlicher nur bei ber Bergleichung, wenn biefe vorangeht; wohl immer nur bei ihr, wenn fie ein bloges Abjectiv ift und vorangeht. [3. Dion. p. 259.] Παρ' ήμας φοιτά ώς παρά φίλους. Πλ. πολ. 328. ( Ως βασιλέα πλέομεν ώσπε ο ποδς δεσπότην. Ίσ. 4, 121.) Μη ώς ύπες άλλοτς (ας, άλλ ώς ολκείας της πόλεως βουλεύεσθε. Αλ. 3, 255. (Ολ ημέτεροι περλ ουδεν ουτω των δντων έσπούδαζον ώς το παρά τοῖς Ελλησιν εὐδοκιμείν. 'Ισ. 22, 188.) — (Ἡ ψυχὴ ἐκλύεται ωσπερ ἐκ δεσμων έχ τοῦ σώματος. Πλ. Φαίδ. 67. "Ωσπερ έν χατόπτρφ έν τῷ έρωντι έαυτον δρών λέληθεν. Πλ. Φαϊό. 255, d.) Ώς εν κατόπτροις αὐτῶν ταῖς πράξεσιν ἡγήσω καθεωρακέναι τὴν πάντων ἀμέλειαν. Πλ. νό. 905. Δεῖ ώς περί μητρός καὶ τροφοῦ τῆς χώρας οῦτω βουλεύεσθαι. Πλ. πολ. 414. Οι Μεσσήνιοι ώς ές πατρίδα ταύτην πεμψαντες σφών αθτών τους επιτηδειοτάτους ελήιζον την Λαχωκικήν. Θ. 4, 41, 1. — Ως πρός φίλους όντας μοι τούς θεούς ούτω διάκεφιαι. Ξε. Κυ. 1, 6, 4. - Υμάς χρη όταν τελευτήσω ώς περί εὐδαίμονος έμου και λέγειν και ποιείν πάντα. Ξε. Κυ. 8, 7, 6. ' Ωσπερ έν άλλοτρία τη πόλει εμινδύνευον. 'Ισ. 8, 12.
- Benn zwei oder mehrere Begriffe bon berfelben Praposition . abhangen, so fette man sie gewöhnlich nur ein Mal bei copulativer, oft auch bei abversativer Berbindung. Eben fo in correspondirenden Fragen. Bgl. Reg. 3. Th. u. Prapositionen. ('Ynó te two allwr ανθρώπων και υπό των έπειτα πολύ θαυμασθήσεσθε. Θ. 7, 56, 2.) Bgl. § 69, 59, 2. Ηγουμαι υμίν τοῖς δικασταῖς, περί πολλου είναι τὰς φονικάς δίκας δρθώς διαγιγνώσκειν, μάλιστα μέν τῶν θεῶν Ενεκα και του εύσεβους, έπειτα δε και υμών αυτών. Αντ. 6. 3. [vgl. Th. 1, 141, 6.] Ευρήσετε τους πλείστους των ανθρώπων αμείνον βουλευομένους ὁπὲρ των έχθοων ή σφων αὐτων. 'Ισ. 8, 106. [3. Σή. 7, 77, 1 vgl. 47, 3.] 'Εγώ οἰμαι ὑμᾶς [δεῖν] οὐ περὶ τῶν ὀνομάτων διαφέρεσθαι ἀλλὰ τῆς τούτων διανοίας. Δυ. 10, 7 wiederholt 11, 3. Δήλον εγένετο ότι τούτου ενεκα έλθοι, οὐ τῆς τῶν Ελλήνων εὐνοίας. Ξε. ἀν. 4, 7, 20. Οἱ τριάκοντα πολλούς μεν έγθρας ενεκα απέκτεινον, πολλούς δε γρημάτων. Ξε. Έλ. 2, 3, 21. — Πώς έχει δόξης του τοιουδε πέρι; Τίνος δή; Τοῦ ὑπολαμβάνειν παρά σεαυτῷ τὸν μὲν ἀμείνω ἄνδρα, τὸν δὲ γείρω. Πλ. πολ. 456. — (Βασιλεία καταλύεται ή καί τις άρχη πώποτε κατελύθη μών δπό τινων άλλων η σφών αθτών; Πλ. νό. 683.
- A. 1. Ueber Ergungung des Subftantivs ju ber Praposition aus bem Borbergebenden § 50, 1, 22.
- [A. 2. Rur Dichter ersaubten fich auch die Präposition erst bem zweiten Borte beizustügen. Χρή Μεγαρέας μήτε γξ μήτ' èv άγορα μένειν. 'Αρ. 'Αχ. 533. Bgl. Lobect zu Soph. Ai. p. 249.]
  - A. 3. Nicht anflößig war es dieselbe Praposition turz hinter ber, etwa nur

burch ben Artisel getreunt, zwei Mal zu gebrauchen. [z. Th. 1, 54, 1.] Λακεδαιμόνιοι δαφάλησαν εν τη εν Λεύκτροις μάχη. Ξε. Ελ. 7, 2, 2.

- A. 4. Sin mehrern parataltisch verbundenen Präpositionen gemeinschaftliches Object muß im Griechsichen wie im Lateinischen bei jeder Präposition siehen: Ent phe zal dud phe auf und unter der Erde.
- 10. Mit der ein Mal gesetzten Praposition zwei verschiedene Cafus zu verbinden war unstatthaft. [z. Th. 6, 34, 4.]
- 11. Den Casus der Praposition bestimmte ursprünglich die Beideutung desselben. Bgl. § 46, 1, 1—3. Es regieren aber
  1) den Genitiv noo, ano, ex oder es, art und die uneig.

l) den Genitiv neó, ánó, éx oder éz, árel und die uneig. árev, érexa. Bgl. § 69, ázel u. pézel;

2) den Dativ er und our (gur);

3) ben Accusativ els, (ws) u. ava [bies bicht. auch ben Da.];

4) ben Genitiv und Accufativ dia, nara, bnee, pera [bieg bei Dichtern auch ben Dativ];

5) den Genitiv, Dativ und Accusativ άμφι, περί, παρά, ποός, έπι, δπό.

A. Die märkische Grammatik faßt die Rection der eigentlichen Präpositionen in folgende Berse:

Setz έx, πρό, àn', àvri zum zweiten Cosus hin, zum vierten είς, àvá, zum vritten έν und σόν; zwei Cosus liebt διά, κατά, δπέρ, μετά, brei πρός, άμφί, περί, έπί, δπό, παρά.

### II. Heber έν und σύν; αντί, πρό, από; έξ, ανευ und ενεκα.

- 12. "Er in mit dem Da. bezeichnet in weitester Bedeutung daß etmas im Umfange oder Bereiche des Begriffes enthalten fei. [Bgl. die Reg. zu Rr.'s Ausgaben.]
- A. 1. Ueber das locale šv § 46, 1, 3 (šv 'Αρίφρονος κ. § 43, 8, 6), das temporale § 48, 2, 6—9. Ersteres steht zuweilen auch sitr unser auf; besonders aber sitr unser bei, an, da der Grieche bei den Ortsnamen auch das Gebiet, die Umgebungen des Ortes mit umfast dachte. Έν γῷ πένεοδαι κρεῖττον ἡ πλουτοδιτα πλεῖν. 'Αντιφά. 101. Λεωτοχίδης ἡγεῖτο τῶν ἐν Μοκάλη Έλλήνων. Θ. 1, 89, 1. 'Ηλδον εἰς Τραπεζοδιτα, πόλιν Έλληνίδα, οἰκουμένην ἐν τῷ Εδξείνφ πόντφ. Εε. ἀν. 4, 8, 22 mit d. A.
- (A. 2. Bei Berben der Bewegung bezeichnet es das erreichte Ziel. Doch beschränkt dieser Sprachgebrauch sich bei att. Schristellern auf die Berbindung mit dem Persect oder Blusquampersect. [3. Th. 4, 14, 1.] Denn mehr als zw. sind Thul. 4, 42, 3. 7, 17, 2, Ken. Hell. 7, 5, 10. Als Persect gilt auch oxyomac. [Ke. An. 4, 7, 17.] Byl. § 52, 1, 4. Nur bei redévat und ähnlichen Berben stindet sich neben eig auch es, in sofern die Ruse als Ergebnis zu bezeichnen ist. Fig to "Hyaavo nartsporon. de den top Hyaavo nartsporon. de den top für naransporofiere despesan. Es. El. 4, 5, 5. "Lixonto en tog de posig nat ta entrifista en tootoc den ansen untopulent für an. Es. de. 4, 7, 17. Gez en sporog deltocut todig emode horog. So. anog. 535. Regelmäßig ist difficult in nebaug. Lobed Paralipp. p. 524.)
- A. 3. Bei Pinralen individueller Gegenstände (wie bei Collectiven) heißt ξν auch unter (eben so im Gebiete der —); durch vor übersetzbar bei Begriffen des Redens, durch zu bei denen des Zuzühlens. Οχληρόν έστιν εν νέσις ανήρ γέρων. Μέ. μο. 693. Πορευόμενοι εν τοῖς φίλοις ήσαν. Εε. αν. 5, 4, 32. Οἱ Κρητών νόμοι οὐκ εἰσὶ μάτην διαφερόντως εν κασιν εδδό-

κιμοι τοῖς Ελλησιν. Πλ. νό. 631. — Υητορικοὸς καλῶ τοὸς ἐν τῷ κλήθει (ἐν τοῖς πολλοῖς) λέγειν δυναμένους. Ἰσ. 15, 256. Οδ χαλεπόν ᾿Αθηναίους ἐν ϶λθηναίοις ἐκαινεῖν ἀλλ' ἐν Λα κεδαιμονίοις. ᾿Αρλ. ῥητ. 3, 14. Οδ δοκοδοί σοι ἐν τοῖς ἀδίκοις καταλογίζεσθαι τοὸς ἀχαρίστους; Ξε. ἀπ. 2, 2, 1. Τὸ φιλεῖσθαι ὁπὸ τῶν ἀρχομένων δοκεῖ ἐν τοῖς μεγίστοις εἰναι. Ξε. Κο. 1, 6, 24.

- 3. 4. In mannigfachen Beziehungen bezeichnet ev in welcher Sphäre sich etwas besinde, mit sehr ausgedehntem Gebrauche auch in uneigentlichem Sinne. Δει μετριάζειν εν ταις εδπραξίαις. Δη. 20, 162. Έν ταις δλιγαρχίαις οδα έστι κακῶς λέγειν τοὸς άρχοντας. Δη. 22, 32. Τὸ εν ἰσηγορία δοκοῦντά τινος άξιον είναι τιμάσθαι τῶν καλῶν ἐστιν. Δη. 20, 16. Κλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει. Σο. Αί. 1352. Πρωταγόρας τετταράκοντα ἔτη ἐν τῷ τέχνῃ ἡν. Πλ. Μέ. 91. "Αχρηστοι τοῖς πολλοῖς οἱ ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφία. Πλ. πολ. 489. Οἱ βασιλεύσαντες ἐπαίδευσαν τὸ πλῆθος ἐν ἀρετῷ. 'Ισ. 12, 138. 'Εν ταις ἐλπίσιν χρὴ τοὸς οφφος ἔχειν βίον. Εδ. 'Ινώ 20. 'Ως μακάριον φρόνησις ἐν χρηστῷ τρόπφ. Δίφ. 113.
- A. 5. Leicht erklären sich Rebensarten wie er Sndois elvat unter ben Waffen sein, er napaansevä elvat sich mit Rüftungen beschäftigen s. Eh. 2, 80, 2], er ednättigen sivat sur 4, 70, 3]; er altia exer tiva Jemanbem Borwultse machen s. Eh. 1, 35, 2], er dopph exer (notecobat) tiva Jemanben zürnen s. Eh. 2, 18, 3 vgl. Dem. 1, 16] u. ä.
- A. 6. In sofern eine Wirtung in dem Object beruht bezeichnet est den Gegenstand auf den etwas ankommt, von dem es abhängt; von Sachen gebraucht oft unser durch. Τίς ή μμή δύναμες; άλλ' έν σολ πάντα έστιν. Ξε. οίχ. 7, 14. "Ολης της Έλλάδος έν ταίς γυναιξίν έστιν ή σωτηρία. 'Αρ. Λυ. 30. [Eimsten zu Eu. Med. 223.] 'Εν ταίς ναυσί των Έλλήγων τά πράγματα έγκιετο. Θ. 1, 74, 1. 'Εν τῷ δικαίῳ έλπίδες σωτηρίας. Εδ. Έλ. 1031. 'Έν τῷ ξικαστον δικαίως ἄρχειν ή τε πολιτεία και τὸ άλλο πλήθος τὸ ὑμέτερον σώζεται. Λυ. 26, 9.
- A. 7. Ueber es von der Zeit 2c. § 48, 2 mit den A.; mit Subfiantis virungen adverbartig § 43, 4, 5; es kavim (kavrob) eisat § 47, 6, 6; es Atosócov 2c. § 43, 3, 6.
- 13. Zúr (gur) mit, gleichfalls ben Dativ regierend, bezeichnet Bersbindung und Zufammenhang, woraus fich ber Begriff ber Untersftung entwidelt.
- A. 1. Daß σόν τινι mehr Cohürenz, μετά τινος mehr Coeţifienz bezeichne ergiebt ichon die Bergleichung der Composita, z. B. συνέχω mid μετέχω, συλλαμβάνω nid μεταλαμβάνω. Bgl. siber έπεσθαι σόν τινι mid μετά τινος § 48, 7, 12. Τῆς γῆς σὸν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ κενῆς κρατεῖν. Σο. ΟΤ. 54. "Οσοι γε σὸν νῷ χρηστὰ βουλεύουσ' ἀεί, κὰν μὴ παραυτίκ', αὐθίς εἰσι χρήσιμοι. Εὐ. 'Ορ. 909. Σὸν μυρίοισι τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις. Εὐ. 'Αρχ. 12. 'Ο διδάσκαλος σὸν τῷ νόμφ ἐκελευεν ἀεὶ τὸν δικαστὴν ψὴφον τίθεσθαι. Εε. Κο. 1, 3, 17. Σὸν τῷ δικαίφ τοι μέγ' ἔξεστιν φρονεῖν. Σο. ΑΙ. 1125. 'Η κτῆσις τῶν πιστῶν ἔστιν οὐδαμῶς σὸν τῷ βία, ἀλλὰ μᾶλλον σὸν τῷ εὐεργεσία. Εε. Κο. 8, 7, 13.
- Α. 2. Σον (τοῖς) θεοῖς heißt mit Gewährung, gew. mit Hilfe der Götter und brachhlogisch σὸν θεῷ (θεοῖς) εἰρήσεται, εἰπεῖν unter Borans
  [εξμιης göttlicher Hilfe sei es gelagt. [Hermann zu So. O. 282.]

  ("Η εὀτοχεῖς σὸν τῷ θεῷ φανούμεθ' ἢ πεπτωκότες. Σο. ΟΤ. 145.) Σὸν 

  θεοῖς οἰδενὸς ἀπορήσομεν. Ξε. Κο. 6, 4, 19. Πολλαὶ δὸα σὸν θεοῖς εἰ
  πραγίας. Πίνδ. "Ολ. 8, 14. Οίμαι μέν, οἰμαι, σὸν θεῷ δ' εἰρήσεται, ταό
  της ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀφθαλμίας. 'Αρ. πλ. 114. Νον, σὸν θεοῖς εἰπεῖν, 
  πολλάς ἐλπίδας ἔχω. Δη. 29, 1.
  - 14. 'Arti, in ber ursprünglichen Bedeutung gegenüber ziemlich

verschollen [Xen. An. 4, 7, 6?], hat ben Grundbegriff gegen, statt, und regiert ben Genitiv.

- Α. 1. Daher bezeichnet es. Gleichstellung ober Gleichgeltung, 3. B. bei Berben des Tausches u. ä.; demudcht auch Stellvertretung; oft brachylogisch, mit seinem Substantiv sitt einem entsprechenden Sah gebraucht. Έν ανθ' ένδς οδα έλάχιστον έγωγε θείην αν είς πολλά άνδρι νοῦν έχοντ πλοδτον χρησιμώτατον είναι. Πλ. πολ. 331. Ήδό γε πατήρ φρόνησιν άντ' δργης έχων. Με. μο. 669. Δεῖ τὰ μὲν ἀντ' ἀργορίου άλλάξασθαι τοῖς τὶ δεομένοις ἀποδόσθαι τοῖς δὲ ἀντὶ αδ ἀργυρίου διαλλάττειν δοοι τι δέονται πρίασθαι. Πλ. πολ. 371. Τὸ βέλτιστον ἀντὶ της δόξης της παρά τῶν ἀνθρώπων αίρεῖσθε. Πλ. Φαΐδ. 232. 'Αντὶ τοῦ τιμωρείν τοῖς τοράννοις αὶ πόλεις μεγάλως τιμώσι τὸν ἀποπτείναντα τὸν τόραννον. Ξε. 'Ιέρ. Α. Ε. Κακά πράττει ἀντ' ἀγαθών. Πλ. Φαΐδ. 260. Οὐν ἔστι τοῦτο, ὡς ἔσικεν, ἐν ἀνθρώπου φόσει ἐπὶ ά οῖεται κακὰ ἰέναι ἀντὶ τῶν ἐκη αθῦν. Πλ. Πρω. 358.
- A. 2. Ueber ànd' du § 51, 10, 4; àntí beim Comparativ § 49, 2, 7. [So gebrauchen die Tragiter es auch nach àllog für H. Odn konn älly och tig ànt' èmod yorh. Ed. El. 574.
  - 15. Hoo eig. vor regiert ben Benitiv.
- Π. 1. So zunächt local, auch uneigentlich und temporal. Aus jener Bedeutung entwickle sich der Begriff zum Schutze, zum Besten sür. Προ των δφθαλμών προφαίνεται. Αλ. 2, 148. Μινώα ἡ νησος κείται προ Μεγάρων. Θ. 3, 51, 1. Πολό τι σκότος, ώς δοικεν, ἐστί παρ' ύμιν προ της άληθείας. Δη. 18, 159. Πίνδαρον τον ποιητήν οί προ ἡμων γεγονότες όπερ ένὸς μόνου ρήματος, ὅτι τὴν πόλιν ἔρεισμα της Ελλάδος ωνόμασεν, ἐτίμησαν. Ἰσ. 15, 166. Προ δεσποτών τοίσι γενναίσισι δούλοις εδκλεέστατον θανείν. Εδ. Έλ. 1640. Πολλάκις ἃ προ αότοδ τις οὸν ἐξειργάσατο, ταῦτα ὁ φίλος προ τοῦ φίλου ἐξήρκεσεν. Εε. ἀπ. 2, 4, 7.
- A. 2. Den Borzug bezeichnet πρό bei Begriffen der Bahl und Schätzung; auch bei Comparativen nach § 49, 2, 7. Sodann heißt es auch bloß anstatt. Γελοίον και φαθλον τό πρό των βελαίστων τὰ βραχότερα αίρουμένους φαίνεσθαι. Πλ. νό. 887. Βούλου γονείς πρό παντός εν τιμαίς έχειν. Με. μο. 72. Πρό πολλοῦ ποιτησαίμην ἄν σοι κεχαρισμένως είπειν. Ίσ. 5, 14: Την αφτην δύναται δούλωσιν ή τε μαγίστη και έλαχίστη δικαίωσις πρό δίκης τοίς πέλας έπιτασσομένη. Θ. 1, 141, 1.
- 16. ἀπό von, mit bem Ge., bezeichnet ursprünglich Abscheisbung. [Reg. z. Th. u. ἀπό.]
- (A. 1. Entfernung bezeichnet and in eigentlicher wie in uneigentlicher Bedeutung: από σκοπού fern vom Ziele und fern vom Zwede, nicht treffend, wie από τρόπου = πόβρω τοῦ καθήκοντος. Al παλαιαί πόλεις δια την ληστείαν από θαλά σσης μάλλον φιίσθησαν. Θ. 1, 7, 2. Οὐδένα έβαλε τῶν ἀπό τοῦ σκοποῦ ἀφεστώτων. 'Αντ. 3, β, 5. Οὐκ ἀπό σκοποῦ είρηκεν αἴοθησιν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν θέμενος. Πλ. Θε. 179. Οδδὲν ἀπό τρόπου λέγεις. "Ορα δη καὶ εἰ τόδε κρὸς τρόπου λέγω. Πλ. πολ. 470.)
- Μ. 2. Dann bezeichnet από local und temporal bei Begriffen ber Ruhe wie der Bewegung von wo etwas ausgeht. Ueber από bei Compositen mit από u. a. § 47, 13, 8 vgl. eb. A. 1. Ueber die sog. Attraction beim Artikel § 50, 8, 14. vgl. A. 17. Αι διώροχες ήσαν από τοῦ Τί-γρητος ποχαμοῦ. Εε. αν. 2, 4, 13. Ὁ τῶν Περαῶν βασιλεὸς τολμῷ γράφειν δτι δεσπότης δοτίν ἀπάντων ἀνθρώπων ἀγ' ἡλίου ἀντόντος μέχρι δουμένου. Αί. 3, 132. Οὰν ἀπό τῆς αὐτῶν ὁρμῶνται 'Αθηναίοι, άλλ' ἐν τῆς τῶν ἐπικαλεσαμένων. Θ. 4, 61, 5. Ἐρένετο ἡ ἀρχὴ ἡ 'Οδροσῶν ἐπὶ μὲν θάλασσαν καθήκουσα ἀπὸ 'Αβδήρων πόλεως ἐς τὸν Εδξεινον πόντον. Θ. 2, 97, 2. ("Αρτι ἀπ' ἐκείνου ἔρχομαι. Πλ. Πρω. 309.) Προςήκει τοἰς ἀμφισβη-

τοῦσιν ἀρετῆς εὐθὸς ἀπὸ γενεᾶς διαφέροντας είναι τῶν ἄλλων. Ἰσ. 12, 120. § 43, 4, 7.]

- Μ. 3. Ein Ausgehen bezeichnen από nnb έξ auch bei den Begriffen bes Antnüpfen 8: an. Mehnlich stehen sie bei άρχεσθαι: mit. Bgl. § 47, 13, 9 n. 56, 8, 6. Κατέδησαν από δένδρων τοὸς εππους. Εε. Έλ. 4, 4, 10. 'Ανεκρέμασεν όμας από των έλπίδων. Αὶ. 3, 100. "Ηρτηται έκτων δείων δάτερα. Πλ. νό. 631. Έκ των δένδρων τινές απήγχοντο. Θ. 3, 81, 2.
- Α. 4. 'Αφ' έππου ex equo, zu Pferbe u. ö. sagt man in sofern die Handlung auf ein Object gerichtet ist. Κύρος τα δηρία έδήρευεν από έππου. Εε. αν. 1, 2, 7. Τοξότης αφ' έππων Κρής οδι άχρηστος. Πλ. νό. 834. 'Από νεων έπεζομάχουν. Θ. 4, 14, 3.
- A. 5. Ein Hertommen bezeichnet από rüdsichtlich des Ortes, der Masse, des Geschlechtes. Ίμέρα από Ζάγκλης φκίσθη όπο Εδκλείδου. Θ. 6, 5, 2. Των από του δήμου τις αντείπεν. Θ. 4, 130, 3. 'Αληθές ήν αρα έσθλων απ' ανδρων έσθλα χίγνεσθαι τέκνα. Εδ. 'Αλκμαί. 7.
- Α. 6. Eben so sieht από von der Masse der etwas entnommen wird, 3. Β. dem Bermögen. Τοσούτοι έφύλασσον από τε των πρεσβυτάτων καί νεωτάτων. Θ. 2, 13, 6. Τοσαύτα λελειτούργηκεν από τοσούτων χρημάτων. Ίσαι 5, 39.
- A. 7. Das Ausgehen einer Birtung bezeichnet and fowohl von Perfonen als von Sachen, in Fallen der Art zuweilen unferm burd, mit, bei, entsprechend, wie unserm nach bei oxoneiv, rexpaipeodat u. a. Dieher gehört αφ' savros aus eigenem Antriebe. Ueber από bei Paffiven § 52, 5, 1, bet Subflantiven 3. Th. 1, 37, 1. Τῷ θεοφιλεί οὸχ ὁμολογήσομεν όσα γε ἀπὸ θεῶν γίγνεται, πάντα γίγνεσθαι ὡς ἄριστα; Πλ. πολ. 612. ᾿Απ᾽ ἐχθρῶν πολλὰ μανθάνουσιν οἱ σοφοί. ᾿Αρ. ὅρ. 376. Φέρειν χρὴ τά τε δαιμόνια αναγκκίως τά τε από των πολεμίων ανδρείως. Θ. 2, 64, 2. Σωφρονίζει δ από των δορυφόρων φόβος. Εε. Τέρ. 10, 3. Αἱ θεραπεῖαι αἱ από τῶν μέγιστον φρονουσῶν γυναικῶν εὀφραίνουσι μάλιστα. Εε. Τέρ. 1, 28. — (Πιστεόομεν τῷ ἀφ' ἡμῶν (αὸτῶν) εὀψόχω. Θ. 2, 39, 1.) — ᾿Α ᾳ' ἐαυτων καὶ οὸ τοῦ πλήθους κελεύσαντος ταῦτα είπον. Θ. 5, 60, 1. — Ἡ σελήνη άπο τοῦ ἡλίου έχει το φῶς. Πλ. Κρατ. 409. Οδα άξιον άπο τῆς δψεως οδτε φιλείν οδτε μισείν οδδένα, άλλ' έπ των έργων σποπείν. Αυ. 16, 19. θάροος καὶ ἀπὸ τέχνης γίγνεται ἀνθρώποις καὶ ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἀπὸ μανίας. Πλ. Πρω. 351. Δύναμιν άπο των τρόπων έκτησάμεθα. Θ. 2, 41, 1.
  Τον θεών πόλεμον άπο ποίου αν τάχους φεότων τις αποφότοι; Ξε. αν. 2, 5, 7. 'Από της αδτης διανοίας δεί τάς τε ίδιας δίκας και τάς δημοσίας πρίνειν. Δη. 18, 210. - 'Απ' αδτών των έργων σκοπείτε. Θ. 1, 21, 2. Οδα έστ' άναισχυντότερον οδδέν δηρίον γυναικός άπ' έμαυτης έγω τεκμαίρομαι. "Αλεξις 294. — Οὸχ οἶόν τε μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς όμοιόν τι η ίσον ές το ποινόν βουλεύεσθαι. Θ. 1, 91, 4. Την τόλμαν από της όμοίας τόγης ή ξόνεσις έκ τοῦ δπέρφρονος έγυρωτέραν παρέγεται. Θ. 2, 62, 5.
- A. 8. So bezeichnet ἀπό oft από bie Beranlassung; ja selbst eine Gemäßheit: παώ, in Folge, αυς. 'Από στάσεων ἐκπίπτοντες τὰς πόλεις ἔκτιζον. Θ. 1, 12, 1. 'Απ' ἀρετῆς προτιμάται. Θ. 2, 37, 1. Ταῦτα οὸ πολέμφ ἔλαβον, ἀλλ' ἀπὸ τῆς πρότερον ξυμβάσεως. Θ. 4, 21, 4. 'Απὸ σημείου ἐνὸς ἐπιστρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδόν ἔπλεον. Θ. 2, 90, 3. [μι 4, 67, 5.]
- A. 9. Ferner bezeichnet ἀπό mober (Gelb.) Mittel entnommen werden. Έστι τῶν χρημάτων ἀπό τῶν ξυμμάχων ἡ πρόςοδος. Θ. 3, 13, 5. Οἱ λησταὶ δύνανται ζῆν ἀπὸ τῶν πολὸ κρειττόνων. Ξε. Ἱέρ. 8, 8. Κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον καὶ ἡδιστον ἀπὸ τῆς γεωργίας τὸν βίον ποιείσθαι. Ξε. οἰκ. 6, 11. ᾿Αρ᾽ οἰει τοὸς θεοὺς ὡφελεῖσθαι ἀπὸ τοότων ὰ παρ᾽ ἡμῶν

- λαμβάνουσιν; Πλ. Εδθόφ. 15. Εξς μίαν ξκαστος τέχνην εν πόλει κεκτημένος άπο ταύτης άμα καὶ τὸ ζῆν κτάσθω. Πλ. νό. 847. Θαυμαστόν εστιν δτι ζῶντες ἀπὸ τοῦ συκοφαντεῖν οῦ φασιν λαμβάνειν ἀπὸ τῆς πόλεως. [Δη. 58, 63.] Διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἰχμαλώτων ἀργύριον γενόμενον. Ξε. ἀν. 5, 3, 4.
- Χ. 10. 'Από τῶν χρημάτων ἡείβt bermittelft ber ভelber, für bie Gelber. Στράτευμα συνέλεξεν ἀπό τούτων τῶν χρημάτων. Ξε. ἀν. 1, 1, 9. Περικλής Σάμον ἀπό διακοσίων νεῶν καὶ χιλίων ταλάντων κατεπολέμησεν. 'Ισ. 15, 111.
- A. 11. Eigenthümlich find einzelne Redensarten, wie ànd στόματος auswendig, από γλώσσης mündlich, από ταθτομάτου ohne Veranlassung [3. Th. 6, 36, 2], από τοῦ προφανοῦς offen u. a. Bgl. § 43, 4, 5. Δυναίμην αν Ἰλιάδα δλην καὶ 'Οδυσσείαν από στόματος είπείν. Εε. συ. 3, 5. Οσα από γλώσσης είρητο αθτοῖς είπον. Θ. 7, 10. 'Αψευδής τις από ταθτομάτου πλανδται ψήμη κατά την πόλιν. Αλ. 1, 127.
- 17. "Εξ, έκ mit dem Ge., dem είς correlat, dem από vielfach spnonym, bezeichnet das Hervorgehen aus einer Umfassung, ursprünglich local. [Reg. z. Th. u. έκ.] Οὔτ' ἐκ χερὸς μεθέντα καρτερον
  λίθον ἑξον κατασχεῖν, οὕτ' ἀπὸ γλώττης λόγον. Μέ. 607.
- **A.** 1. Bie έν bei, παφ 12 A. 1,  $\theta$  fann από έκ υση φείβεη. Η άναχώρησες τῶν Ελλήνων ἐξ Ίλίου χρονία γενομένη πολλά ἐνεόχμωσεν.  $\theta$ . 1, 12, 1.
- A. 2. Bie bei localen Begriffen, so findet sich ät auch bei persönlichen Plutalen. So sieht bei tx, wie bei sig und bei dia mit dem Ge., der Name des Boltes sir den Namen des Landes. 'Απιέναι εκέλευσεν ες κόρακας εκ των πολιτων. Λο. 13, 81. 'Η εκ των πολεμίων τροφή κουφοτέραν την στρατείαν έδόκει παρέχειν. Εε. Κο. 5, 4, 28. Κτήνη εκ των Ταόχων έλαβον. Ξε. αν. 4, 7, 17.
- A. 3. Ueber die sog. Attraction § 50, 8, 14 u. 16 s. Nur scheinbar steht έχ sir δος in sosen namlich eine Richtung auf den Standpunkt eines Andern dorschwebt. So auch bei Beschreibungen, 3. B. έχ δεξιάς zur Rechten (τὸ ἐχ τοῦ ἰσθμοῦ τεῖχος die nach dem S. hin gelegene Maner). "Ηχοσσαν οδοδιν έχ τῆς Λαχωνικῆς πεπραγμένον. Θ. 5, 46, 5. 'Ανάγνωθι τὸν νόμον τὸν ἐχ τῆς στήλης. 'Ανδ. 1, 96. "Ηισθοντο οἱ ἐχ τῶν πόργων φόλαχες. Θ. 3, 22, 3. [ngs. Reg. 3. Th. u. ἔχ.] Χρὴ ἐχ μὲν θαλάττης τὴν Εδροιαν προβαλέσθαι πρό τῆς 'Ατικῆς, ἐχ δὲ τῆς μεσογείας τὴν Βοιωτίαν. Δη. 18, 301. "Εστασαν Πέργαι μὲν ἐχ δεξιᾶς, οἱ δ' άλλοι σύμμαχοι ἐξ ἀριστερᾶς τῆς δδοῦ. Ξε. Κο. 8, 3, 10. [zu ἄε. Μπ. 5, 4, 3.] (Τὸ ἐχ τοῦ ἱσθμοῦ τείχος οἱ 'Αθηναίοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν, τὸ δ' ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον ἦν. Θ. 1, 64, 1.)
- A. 4. Als Gegenfat zu εξ faun έξ αυώ, wie ἀπό υση απ bebeuten. Την Κιλικίαν όρος περιέχει όχυρον και όψηλον ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν. Βε. ἀν. 1, 2, 22. Ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τὴν κεφαλήν σοι πάντ' ἐρῶ. ᾿Αρ. πλ. 650.
- A. 5. Bie από fieht έξ and bei Begriffen des Antnüpfens und Anfangens § 68, 16, 3. Τὰ στρώματ ὧ παϊ δήσαν εκτής ἀσπίδος. 'Αρ. 'Αχ. 1136. 'Εκτής δαλάττης ἄπασα όμιν ήρτηται ἡ σωτηρία. Εε. Έλ. 7, 1, 6. Οδτε ναδν εξ ένος ἀγκυρίου οδτε βίον εκ μιᾶς ελπίδος όρμιστέον. Σωκράτης Στ. 1, 86.
- A. 6. Den Borfpring bezeichnet έξ in èx πολλοῦ (vgl. § 48, 4, 8), ἐκ τόξου βόματος ii. ä. Ἐκ πόσου ἄν ἔππος πεζὸν ἔλοι; Ξε. Ἱπρ. 5, 1. Οδδ' εἰ ταχὸς εἴη, πεζὸς πεζὸν ἄν διώκων καταλάβοι ἐκ τόξου βύματος. Ξε. ἀν. 3, 3, 15.
  - A. 7. An ben localen Gebrand bes & foließt fic ber tempo-

- ταιε ([είτ, παφ), ber sich zuweilen mit dem canssalen berührt: èx τοότου hierauf und deßhalb, aber èx τοότων in der Regel in Folge dessen, aus diesen Gründen. (Doch auch spinonym mit μετά ταστα Xen. Inp. 1, 7, dgl. Dil. 2, 1. 4, 12. Mem. 3, 5, 4. (Hertlein.) Ar. zu Xe. An. 1, 3, 11.) Bgl. § 43, 4, 7. Μεγίστας δίδοτε èx παντός τοῦ χρόνου δαρεάς τοὶς τοὸς τοἰςνικοὸς νικῶσιν ἀγῶνας καὶ στεφανίτας. Δη. 20, 141. Χαλεπόν τὰ èx πολλοῦ κατεψευσμένα καὶ ἐπιβεβουλευμένα, ταῦτα παραχρημα ἀπελέγχειν. 'Αντ. 5, 19. [ngl. § 50, 5, 13.] Λακεδαιμόνιοι καθιστάσι γέροντας èx τῶν èx παιδός εἰς γῆρας σωφρόνων. Al. 1, 180. Εἰς τὸ ψεῦδος τρεπόμενοι όγιὲς οδοδέν ἔχοντες εἰς ἀνδρας èx μετρακίων τελευτώσιν. Πλ. Θε. 173. Τερπνόν èx κυναγίας τράπεζα πλήρης. Εδ. 'Ιπ. 109. 'Ανδρῶν ἀγαθῶν ἀδικουμένους èx μὸν εἰρήνης πολεμείν, εὐ δὲ παρασχόν èx πολέμου πάλιν ξυμβήναι. Θ. 1, 120, 3. Ἡμὶν τί συμβουλεύεις èx τούτων ποιείν; Ξε. Κυ. 3, 1, 13.
- Μ. 8. Eine Herstammung bezeichnet έξ sowohl local als geschlechtlich. 'Αρχίνος δ εκ Κοίλης έγράψατο Θρασόβουλον τον Στειριέα. Αλ. 3, 195. Φιλοῦσι τὰς ἐξ 'Αθηνῶν παρθένους. Εδ. Σκιρ. 2. Το στρατόπεδον είχεν αδτῷ τοὸς μὲν ἀπό θεῶν, τοὸς δ' ἐξ αδτῶν τῶν θεῶν γεγονότας. 'Ισ. 12, 81. 'Ο νόμος κελεόει δ τοῦ Σόλωνος κρατεῖν τοὸς ἄρρενα καὶ τοὸς ἐκ τῶν ἀρρένων. Δη. 43, 78. Οὸκ ἄν γένοιτο χρησοτὸς ἐκ κακοῦ πατρός. Εδ. Δικ. 15. 'Η ψοχὴ οὸκ ἔργον ἐστὶ τοῦ θεοῦ μόνον άλλὰ καὶ μέρος, οὸδ' ὁπ' αὐτοῦ άλλ' ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ γέγονεν. Πλουτ. Ζητ. Πλατ. 2. ஐgί. § 47, 6, 5. (Reben bem bloßen Ge. Ch. βροίπ. 8.) Leber ξόλα τέμνειν ἐξ ὄρους 3. Σή. 2, 75, 2 bgí. Mrr. Mn. 7, 16, 1.
- A. 9. Ein Bervorgeben bezeichnet & auch rudfichtlich ber Maffe, bes Befens, ber Rraft, felbft bei perfonlichen Begriffen. Bgl. 16 M. 7. Ueber en bei Passtven § 52, 5, 2. hieher gehört auch [Ariftot. Met. 4, 24] en navτὸς τρόπου burd je bes Mittel, auf je be Beife u. ä. Ἐκ των όμοίων οί κακοί γαμοδο' άεί. Εδ. 'Αλεξ. 12. Εδρήσετε εν πάσιν έργοις τους μεν εδδοκιμούντας τε καί θαυμαζομένους έκ των μάλιστα έπισταμένων όντας, τοὺς δὲ κακοδοξοῦντάς τε καὶ καταφρονουμένους ἐκ τῶν ἀμαθεστάτων. Εε απ. 3, 6, 17. Πάσα πολιτεία μεταβάλλει εξ αδτού του έχοντος τας άρχάς. Πλ. πολ. 545. "Εκ πένητος έκ των δμετέρων πλούσιος γεγένηται. Δυ. 28, 1. Η ραστώνη όντως εστίν εκ των πόνων, εκ ραστώνης δε γε οίμαι τῆς αλοχράς ολ πόνοι πεφύκασι γίγνεσθαι. Πλ. νό. 779. — Νόσοι τῶν καρπῶν εκ Διός είσιν. Εε. 'Αδ. π. 2, 6. 'Εκ θεών κακά γίηνεοθαι άδύνατον. Πλ. πολ. 391. Αί ἐπιβουλαὶ ἐξ οὐδένων πλέονες τοῖς τοράννοις εἰσὶν ἡ ἀπὸ τῶν μάλιστα φιλείν αὐτοὺς προςποιησαμένων. Εε. Τέρ. 1, 38. Έκ δεῶν πεπρωμένον ἐστὶ πολέμους ἐν ἀνδρώποις τίτγεσθαι. Εε. Έλ. 6, 3, 6. Τῷ πονοῦντι έν θεων δφείλεται τέννωμα του πόνου κλέος. Αἰσ. άποσ. 293. — Εδρίσκεται ἡ ἀλήθεια ἐν των εἰκότων. Αἰ. 1, 91. Ἐν πολέμου εἰρήνη βεβαιουται. Θ. 1, 124, 3. Τοῖς διδασκάλοις ἐξ ἀνάγκης παρατιθέμεθα τοὺς ἡμετέρους αδτών παίδας. Αλ. 1, 9. Έκρατείτε έκ του προςέχειν τοις πράγμασι τον νοδν. Δη. 4, 3. Ταραττόμεθα έκ τοῦ μηδέν φροντίζειν ών έχρην. Δη. 4, 3. — Ο τύραννος εξ απαντος τοῦ νοῦ οἰκ αν ποτε δύναιτο φίλος ηίγνεσθαι. Πλ. πολ. 510. Γίγνεται έκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου μισολογία τε καί μισανθρωπία. Πλ. Φαίδ. 89. "Οστις τὰ ήδιστα ἐκ παντός τρόπου ζητεί ποιείν, τί αν διαφέροι των αφρονεστάτων βοσκημάτων; Εε. απ. 4, 5, 11. Οδκ έξ ἄπαντος δεί το περδαίνειν φιλείν. Σο. 'Αντ. 312.
- Π. 10. Berwandt ift der Begriff der Gemäßheit: nach, in Folge. Sieher gehört en rav παρόντων ex prassentidus, nach den gegenwärtigen Umftänden, 11. ä. [3. Lb. 3, 29, 2. 6, 70, 4.] Χρή έν των έργων σχοπείν & έκλαστ τογχάνει πεπραγμένα. Λο. 25, 13. Δονήσεοθε θεάσασθαι έν των όμολογουμένων και τά άντιλεγόμενα. Αλ. 2, 44. Έκ των έργων χρή μάλλον ή έν των λόγων την ψήφον φέρειν. Λο. 12, 33. Οδν έποίοον έν των ξυγκειμένων α είρητο. Θ. 5, 25, 2. Κλέαρχος έλέγετο άρχικός είναι ως δυνατόν έν τοῦ τοιούτου τρόπου οίον καὶ έκείνος είχεν. Ξε. άν.

- 2, 6, 8. [3. Σ\$). 6, 34, 2.] Πράξομεν δ, τι ἀν ἡμῖν ὡς ἐκ τῶν παρόντων κόσμον μάλιστα μέλλη οἴσειν.  $\Theta$ . 4, 17, 1. Χρὴ τὸν βελτίω ἐκ τῶν δονατῶν ἀεὶ πανταχοῦ αἰρεῖσθαι. Πλ. πολ. 618.
- A. 11. Ueber et čood 2c. § 43, 4, 5; en rod elnóroc 3. Th. 4, 17, 4, en rod ddínod 3n Xe. An. 1, 9, 16.
  - 18. "Aveu ohne regiert ben Ge.; über obr aven 4 A. 1.
- A. Es ift der Gegensat von σύν und heißt auch ohne Mitwirkung, ohne Zuthun oder Geheiß. Εδκλειαν έλαβον οδα άνευ πολλών πόνων. Εδ. 'Ανδρομέ, 14. Τί βροτοίς άνευ Διός τελείται; Als. 'Αγ. 1487. Ταδτα άνευ της πόλεως έπράσσετο. Θ. 8, 5, 2.
- 19. "Ечека, ёчекеч, ейчека megen regiert ben Ge. [Ueber обчека Dial. Sp. § 68, 19, 2 и. д. Th. 6, 56, 3.]
- A. 1. Gew. sieht es na ğ seinem Casus; niğt selten jedoch auch vor demfelden; zuweilen eingeschoden und selbst von seinem Romen getrennt. \*Ην μέν δριμαθή τις ήμων είς λιμένα τον της τόχης, έβάλετ' άγκοραν καθάψας άσφαλείας είνεκα. Φιλή. 83, 9. Λέγεις, δ δὲ λέγεις είνεκα το δ λαβείν λέγεις. Μέ. 810. Οδπερ αδτός είνεκα φίλων φετο δεισθαι, ώς συνεργοός έχοι, και αδτός έπειρατο συνεργός τοις φίλοις κράτιστος είναι. Εε. άν. 1, 9, 21. Στρατείας ή πόλις της των άλλων είνεχ' Έλλήνων ελευθερίας και σωτηρίας πεκοίηται. Δη. 18, 100.
- 2. Σ. Ένεκα (γε) heißt auch was anbetrifft, soviel bavon abbingt. Φῶς εἰ μὴ εἴχομεν, δμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἄν ἡμεν ἕνεκά γε τῶν ἡμετέρων ὀφθαλμῶν. Ξε. ἀπ. 4, 3, 3. ᾿Ασφαλῶς ἔζων ἔνεκά γε τῶν συποφάντων. Ἰσ. 15, 163. [Şeinborf zu Plat. Charm. 14.]

### III. Ueber avá und eig; diá, nará, perá und ónép.

- 20. 'Avá auf, in regiert ben Ac.
- (A. 1. Dertlich heißt es auf hin. Selten steht es ähnlich (distributiv) von der Zeit. Τοὺς Καρδοόχους έφασαν οίκειν άνά τὰ δρη. Εε. ἀν. 3, 5, 16. ᾿Ανὰ πᾶσαν γην και θάλατταν εἰρήνη έσται. Εε. π. πό. 5, 10. Οἱ παίδες τοὺς πρεσβυτέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σωφρόνως διάγοντας. Εε. Κυ. 1, 2, 8.)
- A. 2. Hänfiger findet es sich bei Zahlen bistributiv: ανα κάντε je süns. Έπορεύθησαν ανα πέντε παρασάγγας της ήμέρας. Βε. αν. 4, 6, 4.
- Χ. 3. Bereinzelte Redensarten find ανά στόμα im Munde, ανά πράτος in Eil, ανά λόγον παφ Berhültniß. 'Αργός οδδείς θεοός έχων ανά στόμα βίον δύναιτ' αν συλλέγειν άνευ πόνου. Εδ. 'Ηλ. 80. Προφαίνεται έλαύνων ανά πράτος ίδροδντι τῷ ἔππφ. Εε. αν. 1, 8, 1. Λέγεται τοὸς λίθους έχειν ανά τὸν αδτὸν λόγον τὴν λειότητα. Πλ. Φαίδ. 110.
  - [A. 4. Spiter und Lyriter verbinden ava auch mit bem Da.]
- 21. EK und & (bies fast durchgängig bei Thuk. [zu 1, 1, 2]; sonst ist eK vorherrschend, auch bei den Oramatikern vgl. Elmsley zu Soph. Did. T. p. XII) in, hinein, dem & entgegengesett, regiert den Ac. [Reg. z. Th. u. &c.]
- A. 1. So steht es in eig. und uneig. Bedentung, 3. Th. auch unserm an entsprechend. Ueber els διδασκάλου ec. § 43, 8, 6 u. Dial. Sh. eb. A. 5. Ορκους έγω γυναικός είς δδωρ γράφω. Σο. άποσ. 694. Η γλώσσα πολλοός είς δλεθρον ήγαγεν. Μέ. μο. 205. 'Απέβησαν ές την γην. Θ. 1, 100, 2. Πάντ' έκκαλύπτων δ χρόνος είς το φως άγει. Σο. άποσ. 657.
- A. 2. Mit Berben der Bewegung verbunden entspricht elle bei Ramen von Orten und Ländern, wie bei den für diese gebranchten

- Βόιτενταιμει (17 A. 2 vgl. 12 A. 3) unferm nach, ins Land der [zu Ke. An. 4, 7, 2]; unferm unter oft bei perfönlichen Pluralen oder Collectiven; zuweilen nur träftiger als èxt. Ueber siz, selten be, bei den Berden des Bersammelns m. Anm. zu Thut. 2, 99, 1; ilder παρείναι είζ zu Ke. An. 1, 2, 2. Σωκράτης πρώ ές τοδς περιπάτους καὶ τὰ γομνάσια έχει Εκ. άπ. 1, 1, 10. Σικελοί έξ Ίταλίας διέξησαν ές Σικελίαν. Θ. 6, 2, 4. Έκ τούτων (τῶν Φασιανῶν) ἐπορεύθησαν εἰς Ταόχους. Εκ. άν. 4, 7, 1. Οἱ τριάκοντα πολλοὸς τῶν πολιτῶν εἰς τοὸς πολεμίους ἐξήλασαν. Λο. 12, 21. Ές δχλον ἔρπειν παρθένοισιν οὸ καλόν. Εδ. Όρ. 108. 'Ετολμήσατε σὸν τῷ πατρίφ φρονήματι ἰέναι εἰς αὐτοός. Εκ. άν. 3, 2, 16. [z. Σh. 4, 95, 2.
- A. 3. Scheindar steht εξς filr πρός, weil man bei Ortsnamen oft anch beren lingebungen mit besaßt (12 A. 1 vgl. 3. Th. 1, 12, 2 n. 6, 105, 1); selbst bei Personenuamen in sofern sie für einen socalen Begriff eintreten, 3. B. δικασταί für δικαστίριου. (Bgl. Sintenis zu Blut. Per. exc. 4 und Spigner zur Il. exc. 35.) Πάρις ήγαγ΄ 'Ελλάδ' εἰς "Ιλιου. Εδ. 'Ορ. 1365. Οῦτ' εἰς Δελφοὺς οδδ' εἰς "Αμμων' ἐλθόντες ἐκεῖ θύσομεν. 'Αρ. δρ. 619. Βαδίζουσιν εἰς άλλήλους. 'Αρ. ἐκ. 675. Εἰς ὁμᾶς εἰςελθών ἐλπίζω τῶν δικαίων τεύξεσθαι. Λο. 3, 2.
- Μ. 4. Βταφη logi | φ fleht εἴς die einer Haublung folgende Bewegung mit umfassend. Ueber παραγγέλλειν εἰς τὰ ὅπλα § 62, 3, 2. Regelmäßig ist eig. (κατ) έστην εἰς trat in —, gerieth, gelangte zu —. [zu Ke. An. 1, 1, 3 lat. Μ.] Βgί. § 36, 9, 5. Ueber ἀφίστασθαι εἰς zu Ke. An. 1, 6, 7. 'Ανίστατο εἰς οἰν ημά τι ὡς λουσόμενος. Πλ. Φαίδ. 116. Τὴν πόλιν ἐξελιπον οἱ ἐνοικοῦντες εἰς χωρίον ὁχυρὸν ἐπὶ τὰ ὅρη. Ξε ἀν. 1, 2, 24 und b. Μ. Θησεὸς κατέλοσε τῶν ἄλλων πόλεων τά τε βουλευτήρια καὶ τὰς ἀρχάς ἐς τὴν νῦν πόλιν. Θ. 2, 15, 2. Τὸν ζῶντα εἰς τοὺς πολεμίους ἀλόντα ἀρ' οὸ δωρεὰν διδόναι δεὶ τοὶς ἐθέλουσι χρησθαι τῷ ἄγρα δ, τι ἀν βούλωνται; Πλ. πολ. 468. [zu Μττ. Μπ. 1, 25, 4 lat. M.] Στὰς εἰς τὸ μέσον συνεκάλεσε τοὺς ἐαυτοῦ στρατιώτας. Ξε. Κο. 4, 1, 1. Πολλάκις εἰς πολλήν ἀθυμίαν κατέστην. Λο. 12, 3. [Manφerlei andre Beispiele in den Reg. zu \$r.\$ Ansgaben u. ε̃ς, εἴς.]
- 3. 5. Ein Ziel bezeichnend entspricht etg unserm bis zu, auf. So steht es auch hei redeurav. 'And σοῦ δεὶ άρχεσθαι, τελευταν δ' εἰς Εὐθύδημον. Πλ. Εὐθύδ. 301. "Οπου αν εἰς ἀκόντιον ἀφικνηται, ἀκοντίζει: δπου δ' αν εἰς δόρατος πληγήν, παίει. Ξε. ίπ. 8, 10. Πολλά δεὶ μοχθεῖν τὸν ἡξοντ' εἰς ἔπαινον εὐκλεῶς. Θεοδέκτης Στ. 29, 35. Βλέπων πεπαίδευμ' εἰς τὰ τῶν πολλῶν κακά. Μέ. μο. 651. Οὸ χρὴ ἀπὸ τῶν ἰδίων κτημάτων ὀκνεῖν ὅαπανὰν εἰς τὸ κοινὸν ἀγαθόν. Ξε. 'ἰέρ. 11, 1. 'Ο ἄσωτός ἐστιν ὁ ἀναλίσκων εἰς τὸ κοινὸν ἀγαθόν. Ξε. 'ἰέρ. 11, 1. 'Ο ἄσωτός ἐστιν ὁ ἀναλίσκων εἰς ἄ μὴ δεῖ. 'Αρλ. ἡθ. μεγ. 1, 23. Παιδεύομεν ἀνθρώπους εἰς ἀρετήν. Πλ. Γο. 519.
- Π. 6. Bon Personen so gebraucht heißt είς unter (mit Einmischung ber Bebeutung A. 2), auf, gegen; vor bei Begriffen des Sprechens und des Aufes. [Reg. 3. Th. u. ές.] Τον κάκιστον πλούτος είς πρώταρος άγει. Εὐ. 'Αλκμή. 8. 'Απέβλεψεν εἰς Αὐτόλυκον, ἐπισκοπών τί ἐκείνῳ δόξειεν. Εε. συ. 1, 12. Μὴ βοόλεσθε εἰς ὁμᾶς τὴν αἰτίαν περιτρέψαι. Λυ. 6, 13. 'Έα μ' ἀμαρτεῖν' οὐ γὰρ ἔς σ' ἀμαρτάνω. Εὐ. 'Ιπ. 323. 'Ο νομοθέτης ἔτραψε μηδ' εἰς τοὺς δούλους ὁβρίζειν. Αἰ. 1, 17. Προςφιλεῖς ὅντες διὰ τὴν ἐς τὸν Μῆδον προθυμίαν αὐτοῖς ἐτόγχανον. Θ. 1, 92. Οὐ σοφὸς, ἀληθής δ' ἐς φίλους ἔφυν φίλος. Εὐ. 'Ορ. 424. [3. Τή. 1, 128, 3.] 'Α είπον εἰς ἄπαντας οὐκ ἀρνήσομαι. Εὐ. 'Εκ. 303. 'Εκμαρτυρεῖν ἄνδρα τὰς αὐτοῦ τύχας εἰς πάντας ὰμαθές, τὸ δ' ἐπικρύπτεσθαι σοφόν. Εὐ. Οἰδ. 14. Πάνο ἐλλόγιμος γέγονεν εἰς τοὺς 'Ελληνας 'Αριστείδης. Πλ. Γο. 526.
- A. 7. An den Begriff des Zieles schließt sich der des Zweckes: zu, zum Behuf, für. 'Η ημέρα αεί τι καινόν είς τό φροντίζειν φέρει. Ποσείδ. 18. "Απαντές έσμεν είς τό νουθετείν σοφοί. Μέ. μο. 46. 'Η σπάνις πρόχειρος είς τό δράν κακά. Στ. 96, 7. Τί δη είς πόλεμον κτη-

μα χρησιμώτερον άνθρώπων; Ξε. π. πό. 4, 42. Μέγιστον άγαθόν τὸ πειθαρχείν φαίνεται εἰς τὸ καταπράττειν τὰ άγαθά. Ξε. Κο. 8, 1, 3.

- A. 8. Bermandt ift der Begriff des Betreffens: in Ansehung. Daber auch siz δόναμεν neben κατά δ. nach Bermögen. [zu ke. An. 2, 3, 23.] Ζηλατός δστις εὐτόχησεν ές τέκνα. Εδ. 'Ορ. 542. Φεδ, τοίσι γενναίσισιν ώς άπανταχοδ πρέπει χαρακτήρ χρηστός είς εὐψυχίαν. Εδ. Δα. 5. Δεί κεχαρισμένως πράτειν τό παν είς δόναμεν. Πλ. Φαίδρ. 273. Οἱ κακοὶ πάντες εἰς πάντα ἄκοντές εἰσι κακοί. Πλ. νό. 860.
- A. 9. Bei Zahlen heißt sig theils gegen, an, theils steht es bistributiv: zu, besonders in militairischen Ausdrücken, wie sig doo zwei Mann hoch oder tief (neben oder hinter einander val. zu Xe. An. 2, 4, 26. 7, 1, 23). Συνεβοήθησαν ές είνοσι μάλιστα ίππέας. Θ. 7, 30, 3. Τής φάλαγγος έφασαν είς τρείς την ένωμοτίαν άγειν τοῦτο δὲ συμβαίνειν αὐτοῖς οὐ πλέον ἡ είς δώδεκα τὸ βάθος. Ξε. Έλ. 6, 4, 12.
- A. 10. Bei Zeitangaben bezeichnet eig theils eine Richtung, auf Bevorstehendes bezogen: auf, an [zu ke. An. 1, 7, 1]; theils ein Erstrecken: auf hin, für. "Huere elg την τριαμοστήν ημέραν. Se. Ko. 5, 3, 6. "Διήθη δείν της άρετης της αύτοῦ μνημείον είς απαντα χρόνον καταλιπείν. 'Ισ. 11, 10.
- A. 11. Enblich steht siς in einzelnen abberbartigen Berbinbungen, wie siς καιρόν ober εἰς καλόν gelegen (§ 43, 4, 5), εἰς ὁπερβολήν übermüßig, ἐς τέλος enblich. [ββιης 3. Επ. Φετ. 701, Φεί. 1081.] Εἰς καιρόν ἡλθες, καίπερ ἀγγέλλων φόβον. Εδ. Υὴσ. 52. "Εγωγε λοπούμαι μὲν εἰς ὁπερβολήν ἐπὶ τοῖς παρούσιν, ἐν ἀὲ τῷ λύπη φρονώ. Φιλή. 139. 'Ες τέλος οἱ μὲν ἐσθλοὶ τογχάνουσιν ἀξίων' οἱ κακοὶ δ', ώσπερ πεφύκασ', οὕποτ' εὐ πράξειαν ἄν. Εὸ. "Ιων 1621.
  - 22. dia mit bem Ge. heißt eig. burch. [Reg. z. Th. dia].
- Α. 1. So zunächst local, auch in Berbindungen wie διά Χαλόβων burch bas Gebiet der Ch. (vgl. 21 A. 2); ferner in uneig. Bedeutung; dann temporal: hindurch; eig. brachhlogisch in διά τέλους bis zum Ende hindurch, sun διατελών Σε. Αητ. 7, 5, 75. (Bgl. Pflugt z. Dert. 103.) Έπορεύθησαν διά Χαλόβων σταθμούς έπτά. Εε. άν. 4, 7, 15. Διά της άγορᾶς πορεύσται. Δη. 19, 314. Η άρετη βαίνει διά μόχθων. Εδ. Ηρ. 625. Τέρας έστίν, εί τις εδτύχηκε διά βίου. Βάτων 1. Οι νεανίσκοι δι' ημέρας λαλοδοίν. 'Αρ. νε. 1050. Φιλαργορία τοῦτ' έστιν, δταν άφεις σκοπείν τά δίπαια τοῦ κέρδους διά παντός δοῦλος ής. Διφ. 94. Τῶν ἐν βροτοίς οὸκ ἔστιν οδδὲν διὰ τέλους εὐδαιμονοῦν. Εδ. 'Ιπ. 269.
- Τ. 2. Απ bie locale Bebentung schließen sich Rebensarten wie διά μάχης εξναι, έρχεσθαι (τινί) Kampf (mit Jemanb) bestehen, δι' έχθρας γίγνεσθαι (τινί) sich Jemanb berhaßt machen n. ä. [3. Σh. 1, 40, 3. 2, 11, 2. vgl. 3. Her. 1, 169 u. Eimsley zu Eu. Meb. 842.] Analog steht es auch ohne ein solches Berbum: unter. Οδα είκος 'Αθηναίοις διά μάχης έλθειν. Θ. 4, 92, 1. Εί βουλευόμεθα πάλιν αδτοίς διά φιλίας είκαι, άνάγκη ήμας πολλήν άθυμίαν έχειν. Εε. άν. 3, 2, 8. Οδ δι' έχθρας οδδετέγος γενήσομαι. 'Αρ. βά. 1412. 'Απασα ψοχή δείμασι ξυνούα έν νέων μάλλον αν διά φόβων έθείζοιτο γίγνεσθαι. Πλ. νό. 791. Το μή άδικείν τοὸς δμοίους έχορωτέρα δύναμις ή διά κινδύνων το πλέον έχειν. Θ. 1, 42, 3. Έσται ή συνουσία, είκερ έσται διά μέθης, οδα άθοροβος. Πλ. νό. 640. Ueber διά φόβου είναι 2c. 3. Σh. 6, 34, 2.
- A. 3. Sowohl local ale temporal tann διά mit dem Ge. auch einen Bwischenraum bezeichnen: nach einem Zwischenraume von —. Διὰ δέκα ἐπάλξεων πύργοι ήσαν. Θ. 3, 21, 2. Μεσσήνην διὰ τετρακοσίων ἐτων μέλλουσι κατοικίζειν. 'Ισ. 6, 27. Τὰ διὰ πλείστου πάντες ίσμεν δαυμαζόμενα. Θ. 6, 11, 4. Bgl. 43, 4, 8. Ueber (ώς) διὰ ταχέων ξ. Th. 4, 96, 1.

έν bgl. m. Anm. zu Thul. 2, 86, 1; έξ Jjokr. 19, 46; ἐπί Aifch. 2, 68, ὁπέρ 3, 81; ἀπό jogar bei der Afstmilation Xen. π. πόρων 4, 13 und epanaleptisch § 51, 11, 2 vgl. Poppo zu Thul. 3, 64. Wenn der relative Sat vorangeht, so muß die Präposition beide Male stehen.

- Wenn mit einem von einer Praposition regierten Begriffe ein andrer durch ώς oder ωσπερ [καθάπερ] verglichen angefügt mird, fo fteht die Braposition gewöhnlich bei beiben, wenn die Bergleichung folgt: bei de regelmäßig, bei donee gewöhnlicher nur bei ber Bergleichung. wenn diese vorangeht; wohl immer nur bei ihr, wenn fie ein bloges Abiectiv ift und vorangeht. [3. Dion. p. 259.] Пад' huas gorta ώς παρά φίλους. Πλ. πολ. 328. ('Ως βασιλέα πλέομεν ώσπε ρ πρός δεσπότην. 'Ισ. 4, 121.) Μη ώς ύπερ άλλοτρίας, άλλ' ώς ολκείας της πόλεως βουλεύεσθε. Αλ. 3, 255. (Ολ ημέτεροι περί ουδεν ούτω των δντων έσπούδαζον ώς το παρά τοῖς Ελλησιν εὐδοκιμείν. 'Ισ. 22, 188.) — (Η ψυχή εκλύεται ωσπερ εκ δεσμων έχ τοῦ σώματος. Πλ. Φαίδ. 67. "Ωσπερ εν χατόπτρφ εν τῷ έρωντι έαυτον δρών λέληθεν, Πλ. Φαϊό, 255, d.) 'Ως έν κατό πτροις αθτών ταις πράξεσιν ήγήσω καθεωρακέναι την πάντων αμέλειαν. Πλ. νό. 905. Δεῖ ὡς περὶ μητρὸς καὶ τροφοῦ τῆς χώρας ουτω βουλεύεσθαι. Πλ. πολ. 414. Οι Μεσσήνιοι ως ές πατρίδα ταύτην πεμψαντες σφών αὐτών τοὺς ἐπιτηδειοτάτους ἐλήιζον τὴν Λακωνικήν. Θ. 4, 41, 1. - Ως πρός φίλους όντας μοι τούς θεούς ούτω διάκεφιαι. Ξε. Κυ. 1, 6, 4. - Υμάς γρη όταν τελευτήσω ώς περί εὐδαίμονος έμου και λέγειν και ποιείν πάντα. Ξε. Κυ. 8. 7. 6. 'Ωσπερ εν άλλοτρία τη πόλει εκινδύνευον. 'Ισ. 8, 12.
- Benn zwei ober mehrere Begriffe bon berfelben Braposition . abhangen, so feste man fie gewöhnlich nur ein Dal bei copulativer, oft auch bei abversativer Berbindung. Eben so in correspondirenden Fragen. Bgl. Reg. 3. Th. u. Brapositionen. ('Ynó re zw allwr άνθρωπων και θπό των έπειτα πολύ θαυμασθήσεσθε. Θ. 7, 56, 2.) Bgl. § 69, 59, 2. Ηγουμαι θμίν τοῖς δικασταῖς, περὶ πολλου είναι τὰς φονικάς δίκας δρθώς διαγιγνώσκειν, μάλιστα μέν των θεών ξνεκα και του εύσεβους, έπειτα δε και υμών αυτών. 'Αντ. 6, 3. [vgl. Th. 1, 141, 6.] Ευρήσετε τους πλείστους των ανθρώπων αμείνον βουλευομένους δπές των έχθοων ή σφων αὐτων. 'Ισ. 8, 106. [3. Σh. 7, 77, 1 vgl. 47, 3.] "Εγω οίμαι υμας [δείν] οὐ περί των δνομάτων διαφέρεσθαι άλλα της τούτων διανοίας. Αυ. 10, 7 miederholt 11, 3. Αηλον έγένετο ότι τούτου ένεχα έλθοι, οὺ τῆς τῶν Ελλήνων εὐνοίας. Ξε. ἀν. 4, 7, 20. Οἱ τριάχοντα πολλούς μεν έχθρας ένεκα απέκτεινον, πολλούς δε χρημάτων. Ξε. Έλ. 2, 3, 21. — Πώς έχει δόξης τοῦ τοιοῦδε πέρι; Τίνος δή; Τοῦ ὑπολαμβάνειν παρά σεαυτῷ τὸν μεν άμεινω ἄνδρα, τὸν δὲ γείοω. Πλ. πολ. 456. — (Βασιλεία καταλύεται η καί τις δογή πώποτε κατελύθη μών δπό τινων άλλων η σφών αθτών; Πλ. νό. 683.
- A. 1. Ueber Ergünzung bes Subftantivs zu der Praposition aus dem Borhergehenden § 50, 1, 22.
- [A. 2. Rur Dichter erlaubten fic auch die Prüposition erst bem zweiten Borte beizustigen. Χρη Μεγαρέας μήτε γῦ μήτ' èv ἀγορᾶ μένειν. 'Αρ. 'Αχ. 533. Bgl. Cobed zu Soph. Ai. p. 249.]
  - A. 3. Richt anstößig war es dieselbe Praposition turz hinter ber, etwa nur

burch ben Artikel getreunt, zwei Mal zu gebrauchen. [z. Th. 1, 54, 1.] Λακεδαιμόνιοι δοφάλησαν εν το εν Λεύκτροις μάχη. Εε. Ελ. 7, 2, 2.

- A. 4. Ein mehrern parataftifc verbundenen Brapositionen gemeinschaft. liches Object muß im Griechischen wie im Lateinischen bei jeber Prapofition flehen: ent yng xai ond yng auf und unter ber Erde.
- Mit der ein Mal gesetten Braposition zwei verschiedene Cafus zu verbinden mar unftatthaft. [z. Th. 6, 34, 4.]
- Den Casus der Bravosition bestimmte ursprünglich die Bebeutung beffelben. Bgl. § 46, 1, 1—3. Es regieren aber
  1) ben Genitiv πρό, ἀπό, έκ ober έξ, ἀντί und bie uneig.

även, erena. Bgl. § 69, äxqı u. mexqı;

2) ben Dativ er und our (gur);

3) den Accusativ els, (ws) u. ava [bies bicht. auch den Da.];

4) ben Genitiv und Accufativ διά, κατά, δπέρ, μετά [bie8 bei Dichtern auch den Dativ];

5) den Genitiv, Dativ und Accufativ αμφί, περί, παρά, πρός, ἐπί, ὑπό.

Die martische Grammatit faßt bie Rection ber eigentlichen Braposttionen in folgende Berie:

> Set fu, npo, an', avri jum zweiten Cafus bin, zum vierten sic, dvá, zum britten er und cor; zwei Casus liebt dia, xara, buep, pera, brei πρός, αμφί, περί, ἐπί, ὁπό, παρά.

## **Neber έν und** σύν; αντί, πρό, από; έξ, ανευ und ένεκα.

- 12. "Er in mit dem Da. bezeichnet in weitester Bedeutung daß etmas im Umfange ober Bereiche bes Begriffes enthalten fei. Sol. die Reg. zu Rr.'s Ausgaben.
- 2. 1. Ueber das locale & § 46, 1, 3 (& 'Apippovoc 2c. § 43, 3, 6), bas temporale § 48, 2, 6-9. Erfteres fleht zuweilen auch für unfer anf; besonders aber für unser bei, an, ba der Grieche bei ben Ortsnamen auch das Gebiet, die Umgebungen des Ortes mit nmfaßt bachte. Ev y waveodat xpeitτον ή πλουτοδντα πλείν. 'Αντιφά. 101. - Λεωτυχίδης ήγειτο των εν Μυκάλη Έλλήνων. Θ. 1, 89, 1. Ήλθον είς Τραπεζούντα, πόλιν Έλληνίδα, οίκουμένην εν τῷ Εὐξείνω πόντω. Εε. αν. 4, 8, 22 mit b. 21.
- (A. 2. Bei Berben ber Bewegung bezeichnet & bas erreichte Ziel. Doch beschrünkt dieser Sprachgebrauch sich bei att. Schriftsellern auf die Berbindung mit bem Perfect ober Plusquamperfect. [3. Th. 4, 14, 1.] Denn mehr als zw. sind Thuk. 4, 42, 3. 7, 17, 2, Ken. Hell. 7, 5, 10. Als Perfect gilt auch okzonac. [Ke. An. 4, 7, 17.] Bgl. § 52, 1, 4. Rur bei redévat und ähnlichen Berben sindet sich neben sie auch er, in sofern die Aufe als Ergebniß zu bezeichnen ist. Ές τὸ "Ηραιον κατέφυγον, οἱ δὲ ἐν τῷ Ἡραίφ καταπεφευγότες ἐξήκσαν. Εε. Έλ. 4, 5, 5. " Σιχοντο εν τοῦς όχυροῖς καὶ τα επιτήθεια εν τοῦτοις άνακεκομισμένοι ήσαν. Εε. άν. 4, 7, 17. — Θες εν φρενός δέλτοισι τοὸς έμους λόγους. Σο. αποσ. 535. Regelmäßig ift δήσαι έν πέδαις. Lobect Paralipp. p. 524.)
- A. 3. Bei Pluralen individueller Gegenftande (wie bei Collectiven) beißt ev auch unter (eben so im Gebiete ber —); burch vor übersetbar bei Begriffen des Redens, burch zu bei denen des Zuzühlens. 'Οχληρόν έστιν εν νέοις ανήρ γέρων. Μέ. μο. 693. Πορεσόμενοι εν τοίς φίλοις ήσαν. Εε. άν. 5, 4, 32. Οἱ Κρητῶν νόμοι οὸκ εἰσὶ μάτην διαφερόντως ἐν πᾶσιν εὐδό-

- κιμοι τοῖς ελλησιν. Πλ. νό. 631. Υητορικούς καλῶ τοὺς ἐν τῷ πλήθει (ἐν τοῖς πολλοῖς) λέγειν δυναμένους. Ἰσ. 15, 256. Οὐ χαλεπὸν ἸΑθηναίους ἐν ἸΑθηναίοις ἐπαινεῖν ἀλλ' ἐν Λα κεδαιμονίοις. ἸΑρλ. ῥητ. 3, 14. Οὐ δονοῦσί σοι ἐν τοῖς ἀδίκοις καταλογίζεσθαι τοὺς ἀχαρίστους; Ξε. ἀπ. 2, 2, 1. Τὸ φιλεῖσθαι ὁπὸ τῶν ἀρχομένων δοκεῖ ἐν τοῖς μεγίστοις εἰναι. Ξε. Κο. 1, 6, 24.
- 2. 4. In mannigfaden Beziehungen bezeichnet ev in welcher Sphäre sich etwas besinde, mit sehr ausgedehntem Gebranche auch in uneigentlichem Sinne. Δει μετριάζειν εν ταις εδπραξίαις. Δη. 20, 162. Έν ταις δλιγαρχίαις οδα έστι κακώς λέγειν τοὸς άρχοντας. Δη. 23, 32. Τὸ εν δυηγορία δοκοδυτά τινος άξιον είναι τιμάσθαι των καλών έστιν. Δη. 20, 16. Κλύειν τον εσθλον άνδρα χρή των εν τέλει. Σο. ΑΙ. 1352. Πρωταγόρας τετταράκοντα έν τη τέχνη ήν. Πλ. Μέ. 91. Αχρηστοι τοίς πολλοίς οἱ ἐπιεικέστατοι των εν φιλοσοφία, Πλ. πολ. 489. Οἱ βασιλεύσαντες ἐπαίδεσσαν τὸ πλήθος έν άρετη. Ίσ. 12, 138. Ἐν ταις ἐλπίσιν χρή τοὸς σοφοὸς ἔχειν βίον. Εδ. Ἰνώ 20. 'Ως μακάριον φρόνησις εν χρηστῷ τρόπφ. Δίφ. 113.
- A. 5. Leicht erklären sich Rebensarten wie er dudoc elvat unter ben Waffen sein, er napaoneug elvat sich mit Rüstungen beschäftigen [3. Th. 2, 80, 2], er ernenbem Borwüllfe machen [3. Th. 1, 35, 2], er drift kreit (notesodat) rivá Jemanden zürnen [3. Th. 2, 18, 3 vgl. Dem. 1, 16] u. ä.
- Α. 6. In sofern eine Wirtung in dem Object beruht bezeichnet es den Gegenstand auf den eiwas ankommt, von dem es abhüngt; von Sachen gebroucht oft unser durch. Τίς ή μμή δόναμμς; αλλ' εν σοί πάντα έστίν. Ξε. οίν. 7, 14. Ολης στις Έλλάδος εν ταίς γυναιξίν έστιν ή σωτηρία. 'Αρ. Λο. 30. [Eimsley zu Eu. Med. 223.] 'Εν ταίς ναυσί των τωτηρία. 'Αρ. πράγματα έγείνετο. Θ. 1, 74, 1. 'Εν τῷ δικαίῳ ελπίδες σωτηρίας. Εδ. Έλ. 1031. 'Έν τῷ δικαίως ἄρχειν ἡ τε πολιτεία καὶ τὸ άλλο πλήθος τὸ ὁμέτερον σώζεται. Λυ. 26, 9.
- A. 7. Ueber e'v von der Zeit 2c. § 48, 2 mit den A.; mit Substantivirungen adverbartig § 43, 4, 5; e'v kavro (kavro) eival § 47, 6, 6; e'v Alovásov 2c. § 43, 3, 6.
- 13. Σύν (ξύν) mit, gleichfalls ben Dativ regierend, bezeichnet Bersbindung und Zufammenhang, woraus sich der Begriff der Untersftügung entwickelt.
- 1. Σαβ σόν τινι mehr Cohürenz, μετά τινος mehr Coeţifienz bezeichne ergiebt (chon die Bergleichung der Composita, z. B. σονέχω mid μετέχω, συλλαμβάνω mid μεταλαμβάνω. Bgl. siber έπεσθαι σόν τινι mid μετά τινος § 48, 7, 12. Της γης σον άνδράσιν κάλλιον η κενής κρατεῖν. Σο. ΟΤ. 54. "Οσοι γε σὸν νῷ χρηστά βουλεόσοι ἀεἰ, κὰν μή παρασιτίκ', αὐθίς εἰσι χρήσιμοι. Εὸ. "Ορ. 909. Σὸν μυρίοισι τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις. Εὸ. "Αρχ. 12. "Ο διδάσκαλος σὸν τῷ νόμφ ἐκέλεσεν ἀεὶ τὸν δικαστήν ψῆφον τίθεσθαι. Εε. Κο. 1, 3, 17. Σὸν τῷ δικαίφ τοι μέτ' ἔξεστιν φρονεῖν. Σο. Αξ. 1125. "Η κτήσις τῶν πιστῶν ἔστιν οὐδαμῶς σὸν τῷ βία, ἀλλὰ μᾶλλον σὸν τῷ εὀεργεσία. Εε. Κυ. 8, 7, 13.
- A. 2. Σὸν (τοῖς) θεοῖς heißt mit Gewährung, gew. mit hilfe ber Götter und brachhlogisch σὸν θεῷ (θεοῖς) εἰρήσεται, εἰπεῖν unter Borausjetung göttlicher hilfe fei es gelagt. [Hermann zu So. DR. 282.]
  ("Η εὀτυχεῖς σὸν τῷ θεῷ φανούμεθ' ἢ πεπτωκότες. Σο. ΟΤ. 145.) Σὸν
  θεοῖς οἰδενὸς ἀπορήσομεν. Ξε. Κο. 6, 4, 19. Πολλαί δδοί σὸν θεοῖς εὀπραγίας. Πίνδ. 'Όλ. 8, 14. Οίμαι μέν, οἰμαι, σὸν θεῷ δ' εἰρήσεται, ταότης ἀπαλλάξειν σε τῆς ἀφθαλμίας. 'Αρ. πλ. 114. Νον, σὸν θεοῖς εἰπεῖν,
  πολλὰς ἐλπίδας ἔχω. Δη. 29, 1.
  - 14. 'Arti, in ber ursprünglichen Bebeutung gegenüber ziemlich

verschollen [Xen. An. 4, 7, 6?], hat ben Grundbegriff gegen, statt, und regiert ben Genitiv.

- Α. 1. Daher bezeichnet es. Gleichstellung ober Gleichgeltung, z. B. bei Berben des Tausches u. ä.; demnächt auch Stellvertretung; oft brachtlogisch, mit seinem Substantiv sür einem entsprechenden Sah gebraucht. Ένανδι ένδς οδα έλαχιστον έγωγε δείην αν είς πολλά άνδρί νοῦν έχοντι πλοδτον χρησιμώτατον είναι. Πλ. πολ. 331. 'Ηδό γε πατήρ φρόνησιν άντ' δργής έχων. Με. μο. 669. Δεῖ τὰ μὲν ἀντ' ἀργυρίου ἀλλάξασθαι τοῖς τὶ δεομένοις ἀποδόσθαι τοῖς δὲ ἀντὶ αδ ἀργυρίου διαλλάττειν δσοι τι δέονται πρίασθαι. Πλ. πολ. 371. Τὸ βέλτιστον ἀντὶ τῆς δόξης τῆς παρά τῶν ἀνθρώπων αἰρεῖσθε. Πλ. Φαΐδ. 232. 'Αντὶ τοῦ τιμωρεῖν τοῖς τοράννοις αὶ πόλεις μεγάλως τιμῶσι τὸν ἀποκτείναντα τὸν τόραννον. Ξε. 'Ιέρ. Α. Κακά πράττει ἀντ' ἀγαθούν. Πλ. Φαΐδ. 260. Οδικ ἔστι τοῦτο, ὡς ἔσικεν, ἐν ἀνθρώπου φόσει ἐπὶ α οἴεται κακὰ ἰέναι ἀντὶ τῶν ἐὰγαθών. Πλ. Πρω. 358.
- A. 2. Ueber ανθ' ών § 51, 10, 4; αντί beim Comparativ § 49, 2, 7. [So gebranchen die Tragister es από παό αλλος sitr ή. Οδα έστιν άλλη σή τις αντ' έμοῦ γυνή. Εδ. Έλ. 574.
  - 15. Heó eig. vor regiert ben Genitiv.
- A. 1. So zunächt local, auch uneigentlich und temporal. Aus jener Bebeutung entwicklte sich der Begriff zum Schutze, zum Besten sür. Πρότων όφθαλμῶν προφαίνεται. Al. 2, 148. Μινώα ἡ νῆσος κεῖται πρό Μεγάρων. Θ. 3, 51, 1. Πολότι σκότος, ὡς ἔσικεν, ἐστί παρ' ὑμῖν πρό τῆς ἀληθείας. Δη. 18, 159. Πίνδαρον τὸν ποιητήν οἱ πρό ἡμῶν γεγονότες ὁπὲρ ἐνὸς μόνου ρἡματος, ὅτι τὴν πόλιν ἔρεισμα τῆς Ἑλλάδος ὡνόμασεν, ἐτίμησαν. Ἰσ. 15, 166. Πρό δεοποτῶν τοἰσι γενναίοισι δούλοις εὐκλεόσατον θανείν. Εδ. Ἑλ. 1640. Πολλάκις ᾶ πρό αὐτοῦτις οὸκ ἐξειργάσατο, ταῦτα ὁ φίλος πρό τοῦ φίλου ἐξήρκεσεν. Εε. ἀπ. 2, 4, 7.
- 21. 2. Den Borzug bezeichnet πρό bei Begriffen der Wahl und Schätzung; auch bei Comparativen nach § 49, 2, 7. Sodann heißt es auch bloß anstatt. Γελοίον και φαδλον τό πρό των βελτίστων τα βραχότερα αίρουμένος φαίνεσθαι. Πλ. νό. 887. Βούλου γονείς πρό παντός εν τιμαίς έχειν. Μέ. μο. 72. Πρό πολλοδ ποιησαίμην αν σοι κεχαρισμένως είπείν. Ισ. 5, 14. Την αφτην δόναται δούλωσιν ή τε μεγίστη καὶ ελαχίστη δικαίωσις πρό δίκης τοῖς πέλας επιτασσομένη. Θ. 1, 141, 1.
- 16. 'Από von, mit bem Ge., bezeichnet urfprünglich Abichei= bung. [Reg. z. Th. u. ἀπό.]
- (A. 1. Entfernung bezeichnet από in eigentlicher wie in uneigentlicher Bebeutung: από σκοπος fern vom Ziele und fern vom Zwede, nicht treffend, wie από τρόπου = πόρρω τος καθήκοντος. Αι παλαιαι πόλεις δια την ληστείαν από θαλάσσης μάλλον φικίσθησαν. Θ. 1, 7, 2. Οὐδένα έβαλε τών από τος σκοπος άφεστώτων. 'Αντ. 3, β, 5. Οδιν από σκοπος είρηκεν αισθησιν και έπιστήμην ταδτόν θέμενος. Πλ. Θε. 179. Οδδέν από τρόπου λέγεις. "Όρα δή και εί τόδε πρός τρόπου λέγω. Πλ. πολ. 470.)
- Α. 2. Dann bezeichnet από local und temporal bei Begriffen ber Ruhe wie der Bewegung von wo etwas ausgeht. Ueber από bei Compositen mit από u. a. § 47, 13, 8 vgl. eb. Α. 1. Ueber die jog. Attraction beim Artikel § 50, 8, 14. vgl. Α. 17. Αι διώροχες ήσαν από τοῦ Τί-γρητος ποταμοῦ. Εδ. αν. 2, 4, 13. Ὁ τῶν Περαῶν βασιλεὸς τολμᾶ γράφειν δτι δεσκότης δοτίν ἀπάντων ἀνθρώπων ἀρ' ἡλίου ἀνιόντος μέχρι δυομένου. Αλ. 3, 182. Οδι ἀπό τῆς αὐτῶν ὁρμῶνται 'Αθηναίοι, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν ἐπικαλεσαμένων. Θ. 4, 61, 5. Ἐγένετο ἡ ἀρχἡ ἡ 'Οδρυσῶν ἐπὶ μὲν θάλασσαν καθήκουσα ἀπὸ 'Αβδήρων πόλεως ἐς τὸν Εῦξεινον πόντον. Θ. 2, 97, 2. ( Αρτι ἀπ' ἐκείνου ἔρχομαι. Πλ. Πρω. 309.) Προςήκει τοῖς ἀμφισβη-

τούσιν άρετης εδθὸς άπό γενεᾶς διαφέροντας είναι τῶν ἄλλων. Ἰσ. 12, 120. § 43.4,7.]

- Α. 3. Ein Ausgehen bezeichnen από nnb έξ auch bei ben Begriffen bes Antnüpfens: an. Aehnlich stehen ste bei άρχεσθαι: mit. Bgl. § 47, 13, 9 n. 56, 8, 6. Κατέδησαν από δένδρων τοὸς ἔππους. Εε. Έλ. 4, 4, 10. ᾿Ανεκρέμασεν όμας από των έλπίδων. Αἰ. 3, 100. Ἦρτηται ἐκτων θείων θάτερα. Πλ. νό. 631. Ἐκ των δένδρων τινές ἀπήγχοντο. Θ. 3, 81, 2.
- A. 4. 'Αφ' έππου ex equo, zu Pferbe u. c. fagt man in sofern die Handling auf ein Object gerichtet ist. Κύρος τα δηρία έδ-ήρευτν από έππου. Ετ. αν. 1, 2, 7. Τοξότης αφ' έππων Κρής οδυ άχρηστος. Πλ. νό. 834. 'Από νεων έπτζομάχουν. Θ. 4, 14, 3.
- 21. 5. Ein Hertommen bezeichnet από τᾶστίτα tiά bes Ortes, ber Masse, bes Geschlechtes. Ίμέρα από Ζάγκλης φκίσθη όπο Εδκείδου. Θ. 6, 5, 2. Των από του δήμου τις αντείπεν. Θ. 4, 130, 3. 'Αληθές ήν άρα ἐσθλων απ' ανδρων ἐσθλα γίγνεσθαι τέκνα. Εδ. 'Αλκμαί. 7.
- A. 6. Eben so sieht ἀπό von der Masse der etwas entnommen wird, 3. B. dem Bermögen. Τοσούτοι ἐφύλασσον ἀπό τε τῶν πρεσβυτάτων καὶ νεωτάτων. Θ. 2, 13, 6. Τοσαύτα λελειτούργηκεν ἀπό τοσούτων χρημάτων. Ίσαι. 5, 39.
- M. 7. Das Ausgehen einer Birtung bezeichnet and fowohl von Berfonen als von Sachen, in Fallen ber Art zuweilen unferm burd, mit, bei, entsprechend, wie unserm nach bei Gnoneiv, renuaipecodat u. a. Sieher gehört àp' kavcob aus eigenem Antriebe. Ueber and bei Baffiven § 52, 5, 1, bei Substantiven 3. Th. 1, 37, 1. Τῷ θεοφιλεί οὸχ ὁμολογήσομεν δος και διεών γίννεται. πάντα γίγνεσθαι ώς άριστα; Πλ. πολ. 612. δσα γε ἀπὸ θεῶν γίγνεται, πάντα γίγνεσθαι ὡς ἄριστα; 'Απ' έγθρῶν πολλὰ μανθάνουσιν οἱ σοφοί. 'Αρ. δρ. 376. Φέρειν χρη τά τε δαιμόνια αναγχχίως τα τε από των πολεμίων ανδρείως. Θ. 2, 64, 2. Σωφρονίζει δ από των δορυφόρων φόβος. Εε. Ίέρ. 10, 3. Αί θεραπείαι αί από των μέγιστον φρονουσών γυναικών εθφραίνουσι μάλιστα. Εε. Ίέρ. 1, 28. — (Πιστεόομεν τῷ ἀφ' ἡμων (αὸτων) εθψύχω. Θ. 2, 39, 1.) — 'Α ψ' έαοτων και οδ του πλήθους κελεύσαντος ταυτα είπον. Θ. 5, 60, 1. — Ἡ σελήνη ἀπό τοῦ ἡλίου έχει τὸ φῶς. Πλ. Κρατ. 409. Οδκ ἄξιον ἀπό τῆς ὅψεως ούτε φιλείν ούτε μισείν οδδένα, άλλ' έκ των έργων σκοπείν. Δυ. 16, 19. θάρσος καὶ ἀπὸ τέχνης γίγνεται ἀνθρώποις καὶ ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἀπὸ μανίας. Πλ. Πρω. 351. Δόναμιν από των τρόπων έπτησάμεθα. Θ. 2, 41, 1. Τὸν θεῶν πόλεμον ἀπὸ ποίου ἀν τάχους φεύγων τις ἀποφόγοι; Ξε. ἀν. 2, 5, 7. 'Από τής αδτής διανοίας δεί τάς τε ίδιας δίκας και τάς δημοσίας κρίνειν. Δη. 18, 210. — 'Απ' αδτών των έργων σκοπείτε. Θ. 1, 21, 2. Οδα έστ' άναισχυντότερον οδδέν θηρίον γυναικός άπ' έμαυτης έγω τεκμαίρομαι. "Αλεξις 294. — Ούχ οίόν τε μή ἀπό ἀντιπάλου παρασκευής όμοιόν τι η ίσον ες το ποινόν βουλεύεσθαι. Θ. 1, 91, 4. Την τόλμαν από της όμοίας τύχης ή ξύνεσις έκ τοῦ ὑπέρφρονος ἐχυρωτέραν παρέχεται. Θ. 2, 62, 5.
- A. 8. So bezeichnet ἀπό oft auch die Beranlassung; ja selbst eine Gemäßheit: nach, in Folge, auf. 'Απὸ στάσεων ἐκπίπτοντες τὰς πόλεις ἔκτιζον. Θ. 1, 12, 1. 'Απ' ἀρετης προτιμάται. Θ. 2, 37, 1. Ταῦτα οὸ πολέμφ ἔλαβον, ἀλλ' ἀπὸ της πρότερον ξυμβάσεως. Θ. 4, 21, 4. 'Απὸ σημείου ἐνὸς ἐπιστρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδὸν ἔπλεον. Θ. 2, 90, 3. [μι 4, 67, 5.]
- Μ. 9. Ferner bezeichnet ἀπό moher (Gelb.) Mittel entnommen werden. Έστι τῶν χρημάτων ἀπό τῶν ξυμμάχων ἡ πρόςοδος. Θ. 3, 18, 5. Οἱ λησταὶ δύνανται ζῆν ἀπό τῶν πολὸ κρειττόνων. Ξε. Ἱέρ. 8, 8. Κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον καὶ ἡδιστον ἀπὸ τῆς γεωργίας τὸν βίον ποιεῖσθαι. Ξε. οἰκ. 6, 11. ᾿Αρ᾽ οἰκι τοὸς θεοὸς ἀφελεῖσθαι ἀπὸ τοότων ὰ παρ᾽ ἡμῶν

- λαμβάνουσιν; Πλ. Εδθόφ. 15. Εἰς μίαν ξααστος τέχνην εν πόλει κεκτημένος ἀπὸ ταύτης ἄμα καὶ τὸ ζῆν κτάσθω. Πλ. νό. 847. Θαυμαστόν ἐστιν δτι ζῶντες ἀπὸ τοῦ συ κοφαντείν οὕ φασιν λαμβάνειν ἀπὸ τῆς πόλεως. [Δη. 58, 63.] Διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἰχμαλώτων ἀργύριον γενόμενον. Εε. ἀν. 5, 3, 4.
- Τ. 10. 'Από τῶν χρημάτων ἡείβι bermittelst ber ভelber, für bie ভεlber. Στράτευμα συνέλεξεν ἀπό τούτων τῶν χρημάτων. Εε. ἀν. 1, 1, 9. Περικλης Σάμον ἀπό διακοσίων νεῶν καὶ χιλίων ταλάντων κατεπολέμησεν. 'Ισ. 15, 111.
- Α. 11. Eigenthilmlich find einzelne Rebenbarten, wie από στόματος αυθων ων προκονός πιθινοίτή, από ταδτομάτου ο hne Beranlassung [3. Ση. 6, 36, 2], από τοῦ προφανοῦς ο fien u. a. Bgl. § 43, 4, 5. Δυναίμην αν Ἰλιάδα δλην και 'Οδυσσείαν από στόματος είπείν. Εε. συ. 3, 5. Οσα από γλώσσης εξρητο αὐτοῖς είπου. Θ. 7, 10. 'Αψευδής τις από ταδτομάτου πλανάται ψήμη κατά την πόλιν. Al. 1, 127.
- 17. "Εξ, έκ mit dem Ge., dem eig correlat, dem από vielfach synonym, bezeichnet das Herborgehen aus einer Umfassung, ursprünglich local. [Reg. z. Th. u. έκ.] Ουτ' έκ χερδς μεθέντα καρτερον λίθον διξον κατασχείν, ουτ' από γλώττης λόγον. Μέ. 607.
- A. 1. Bie έν bei, παφ 12 A. 1, fo fann απφ έκ νοπ heißen. Η άναχώρησες των Έλλήνων εξ Ίλίου χρονία γενομένη πολλά ενεόχμωσεν.  $\theta$ . 1, 12, 1.
- A. 2. Bie bei localen Begriffen, so findet sich šξ auch bei persönlichen Plutalen. So steht bei šx, wie bei siz und bei dia mit dem Ge., der Rame des Bolles sitt den Ramen des Landes. 'Antéval èuskedser èz πόρακας èn των πολιτών. Λο. 13, 81. 'Η èn των πολεμίων τροφή πουφοτέραν την στρατείαν έδόκει παρέχειν. Εε. Κο. 5, 4, 28. Κτήνη èn των Ταόχων έλαβον. Ξε. άν. 4, 7, 17.
- Α. 3. Ueber die sog. Attraction § 50, 8, 14 u. 16 s. Nur scheindar steht έχ sitt έν, in sosern mansich eine Richtung auf den Standpunkt eines Andern vorschwebt. So auch bei Beschreibungen, 3. Β. έχ δεξιάς zur Rechten (τό έχ τοῦ διοθμοῦ τείχος die nach dem 3. hin gelegene Maner). Ήχουσαν οδόδι έχ τῆς Λαχωνικής πεπραγμένον. Θ. 5, 46, 5. ᾿Ανάγνωθι τὸν νόμον τὸν ἐχ τῆς στήλης. ᾿Ανδ. 1, 96. Ἦμοθοντο οἱ ἐχ τῶν πόργων φύλαχες. Θ. 3, 22, 3. [vgl. Reg. 3. Th. u. ἔχ.] Χρὴ ἐχ μὲν θαλάττης τὴν Εδριαν προβαλέσθαι πρό τῆς ᾿Αττικῆς, ἐχ δὲ τῆς μεσογείας τὴν Βοιωτίαν. Δη. 18, 301. Ἔστασαν Πέρσαι μὲν ἐχ δεξιάς, οἱ δ' ἄλλοι σύμμαχοι ἐξ ἀριστεράς τῆς όδοῦ. Ξε. Κο. 8, 3, 10. [zii ξε. Μπ. 5, 4, 3.] (Τὸ ἐχ τοῦ τείχος οἱ ᾿Αθηναίοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν, τὸ δ' ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον ἦν. Θ. 1, 64, 1.)
- A. 4. Als Gegenjat zu sic fann šξ aud, wie ἀπό υση απ bebeuten. Την Κιλικίαν όρος περιέχει ὸχυρὸν καὶ ὁψηλὸν ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν. Βε. ἀν. 1, 2, 22. Ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τὴν κεφαλήν σοι πάντ' ἐρῶ. 'Αρ. πλ. 650.
- A. 5. Bie ἀπό fieht ἔξ από bei Begriffen bes Antnüpfens und Anfangens § 68, 16, 3. Τὰ στρώματ' ὧ παὶ δῆσαν ἐκ τῆς ἀσπίδος. 'Αρ. 'Αχ. 1136. 'Εκ τῆς δαλάττης ἄπασα ὑμὶν ῆρτηται ἡ σωτηρία. Εκ. Έλ. 7, 1, 6. Οὐτε ναῦν ἐξ ἐνὸς ἀγκυρίου οὔτε βίον ἐκ μιᾶς ἐλπίδος ὁρμιστέον. Σωκράτης Στ. 1, 86.
- A. 6. Den Borfprung bezeichnet έξ in èx πολλού (vgl. § 43, 4, 8), èx τόξου βόματος u. ä. Έχ πόσου αν έππος πεζον έλοι; Εε. Ίπρ. 5, 1. Οδδ' εὶ ταχός εἰη, πεζός πεζον αν διώνων παταλάβοι èx τόξου βύματος. Εε. αν. 3, 8, 15.
  - A. 7. An ben localen Gebrand bes & foließt fic ber tempo-

- ταιε (seit, nach), der sich zuweisen mit dem caussalen berührt: èx τοότου hieraus und deßhalb, ader èx τοότων in der Regel in Folge dessen, aus diesen Gründen. (Doch auch spinonym mit μετά ταῦτα Xen. inp. 1, 7, dgs. Oit. 2, 1. 4, 12. Mem. 3, 5, 4. (Hertlein.) Kr. zu Xe. Au. 1, 3, 11.) Bgs. 43, 4, 7. Μεγίστας δίδοτε èx παντός τοῦ χρόνου δωρεάς τοῖς τοὸς τρμικούς νικῶσιν άγῶνας καὶ στεφανίτας. Δη. 20, 141. Χαλεπόν τὰ èx πολλοῦ κατεψευσμένα καὶ διβεβουλευμένα, ταῦτα παραχρῆμα ἀπελέγχειν. 'Αντ. 5, 19. [bgs. § 50, 5, 13.] Λακεδαιμόνιοι καθιστάσι γέροντας èx τῶν èx παιδός εἰς τῆρας σωφρόνων. Αλ. 1, 180. Εἰς τὸ ψεῦδος τρεπόμενοι όγιὲς οὐδὲν έχοντες εἰς ἄνδρας èx μετρακίων τελευτώσιν. Πλ. Θε. 173. Τερπόν èx κυναγίας τράπεζα πλήρης. Εὐ. 'Ιπ. 109. 'Ανδρῶν ἀγαθῶν ἀδικουμένους èx μὸν εἰρἡνης πολεμείν, εὐ δὲ παρασχόν èx πολέμου πάλιν ξυμβηναι. Θ. 1, 120, 3. 'Ημῖν τί συμβουλεύεις èx τούτων κοιείν; Ξε. Κο. 3, 1, 13.
- A. 8. Eine Perstammung bezeichnet έξ sowohl local als geschlechtlich. 'Αρχίνος δ εκ Κοίλης εγράψατο Θρασόβουλον τον Στειριέα. Αλ. 3, 195. Φιλοῦσι τὰς εξ 'Αθηνῶν παρθένους. Εδ. Σκιρ. 2. Το στρατόπεδον είχεν αδτῷ τοὺς μὲν ἀπό θεῶν, τοὺς δ' εξ αδτῶν τῶν θεῶν γεσονότας. 'Ισ. 12, 81. 'Ο νόμος κελεύει ὁ τοῦ Σόλωνος κρατεῖν τοὺς ἄρβενας καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀρρένων. Δη. 43, 78. Οὸκ ἄν γένοιτο χρηστὸς ἐκ κακοῦ πατρός. Εδ. Δικ. 15. 'Η ψοχή οὸκ ἔργον ἐστὶ τοῦ θεοῦ μόνον ἀλλὰ καὶ μέρος, οὸδ' ὁπ' αὸτοῦ άλλ' ἀπ' αὸτοῦ καὶ ἐξ αὸτοῦ γέγονεν. Πλουτ. Ζητ. Πλατ. 2. Bgl. § 47, 6, 5. (Νεύεπ bem blogen Ge. Cu. Βροίπ. 8.) Ueber ξύλα τέμνειν ἐξ ὄρους ¿. Ση. 2, 75, 2 bgl. Arr. Mn. 7, 16, 1.
- A. 9. Ein Bervorgeben bezeichnet & auch rlidfichtlich ber Maffe, bes Befens, der Rraft, felbft bei perfonligen Begriffen. Bgl. 16 M. 7. Ueber en bei Bafftven § 52, 5, 2. hieber gebort auch [Ariftot. Met. 4, 24] en navτὸς τρόπου burd jedes Mittel, auf jede Beije u. d. Έκ των δμοίων οί κακοί γαμοδο' άεί. Εδ. 'Αλεξ. 12. Εδρήσετε εν πάσιν έργοις τους μεν εφδοχιμούντας τε χαί θαυμαζομένους έχ των μάλιστα έπισταμένων όντας, τοὺς δὲ κακοδοξοῦντάς τε καὶ καταφρονουμένους ἐκ τῶν ἀμαθεστάτων. Εε απ. 3, 6, 17. Πάσα πολιτεία μεταβάλλει εξ αδτοδ τοῦ έχοντος τὰς ἀρχάς. Πλ. πολ. 545. Ἐν πένητος εκ τῶν δμετέρων πλούσιος γεγένηται. Δο. 28, 1. Ἡ ραστώνη ὄντως ἐστὶν ἐκ τῶν πόνων, ἐκ ραστώνης δέ γε οἰμαι τῆς αἰσχρᾶς οἱ πόνοι πεφύκασι γίγνεσθαι. Πλ. νό. 779. — Νόσοι τῶν καρπῶν εκ Διός είσιν. Εε. 'Αθ. π. 2, 6. 'Εκ θεών κακά γίγνεσθαι άδύνατον. Πλ. πολ. 391. Αί επιβουλαί εξ ο δδένων πλέονες τοις τυράννοις είσιν η άπο των μάλιστα φιλείν αδτοός προςποιησαμένων. Εε. Ίέρ. 1, 38. Έπ θεων πεπρωμένον εστί πολέμους εν ανθρώποις γίγνεσθαι. Εε. Έλ. 6, 3, 6. Τω πονοδντι έκ θεῶν ὸφείλεται τέκνωμα τοῦ πόνου κλέος. Αἰσ. ἀποσ. 293. — Εδρίσκεται ή αλήθεια εκ των είκότων. Αί. 1, 91. Έκ πολέμου είρηνη βεβαιουται. Θ. 1, 124, 3. Τοῖς διδασκάλοις ἐξ ἀνάγκης παρατιθέμεθα τοὺς ἡμετέρους αὐτῶν παίδας. Αἰ. 1, 9. Ἐκρατείτε ἐκ τοῦ προςέχειν τοῖς πράγμασι τὸν νοῦν. Δη. 4, 3. Ταραττόμεθα έχ τοῦ μηδέν φροντίζειν ων έχρην. Δη. 4, 3. — Ο τόραννος έξ ἄπαντος τοῦ νοῦ οὰν ἄν ποτε δύναιτο φίλος γίγνεσθαι. Πλ. πολ. 510. Γίγνεται έκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου μισολογία τε καί μισανθρωπία. Πλ. Φαίδ. 89. "Οστις τὰ ήδιστα εκ παντός τρόπου ζητεί ποιείν, τι αν διαφέροι των αφρονεστάτων βοσκημάτων; Βε. απ. 4, 5, 11. Οδκ εξ απαντος δεί το περδαίνειν φιλείν. Σο. 'Αντ. 312.
- Α. 10. Berwandt ift der Begriff der Gemüßheit: nach, in Folge. Sieher gehört ex των παρόντων ex praesentidus, nach den gegenwärtigen Umfiänden, u. ä. [3. Σh. 3, 29, 2. 6, 70, 4.] Χρή έν των έργων σχοπείν α έκαστω τογχάνει πεπραγμένα. Λο. 25, 13. Δονήσεοθε θεάσασθαι έν των δμολογουμένων καὶ τὰ ἀντιλεγόμενα. Αλ. 2, 44. Έν των έργων χρή μαλλον ή έν των λόγων την ψήφον φέρειν. Λο. 12, 33. Οδι έποίουν έν των ξυγκειμένων α είρητο. Θ. 5, 25, 2. Κλέαρχος έλέγετο άρχικός είναι ως δυνατόν έν τοῦ τοιούτου τρόπου οίον καὶ έκείνος είχεν. Ξε. ἀν.

- 2, 6, 8. [3. Σή. 6, 34, 2.] Πράξομεν δ, τι ἄν ἡμῖν ὡς ἐκ τῶν παρόντων κόσμον μάλιστα μέλλη οἴσειν. Θ. 4, 17, 1. Χρη τὸν βελτίω ἐκ τῶν δυνατῶν ἀεὶ πανταγοῦ αἰσεῖσθαι. Πλ. πολ. 618.
- A. 11. Ueber et čaoo 2c. § 43, 4, 5; ex rod elxóroc z. Th. 4, 17, 4, ex rod discoo zu Ke. An. 1, 9, 16.
  - 18. "Aveu ohne regiert den Ge.; über der aren 4 A. 1.
- Μ. Es ift ber Gegensat von σύν umb heißt auch ohne Mitwirkung, ohne Anthun ober Geheiß. Εδαλειαν έλαβον οδα άνευ πολλών πόνων. Εδ. 'Ανδρομέ, 14. Τί βροτοίς άνευ Διός τελείται; Αίσ. 'Αγ. 1487. Ταῦτα άνευ τῆς πόλεως ἐπράσσετο. Θ. 8, 5, 2.
- 19. Егена, ёгене, евгена megen regiert ben Ge. [Ueber обгена Dial. Sp. § 68, 19, 2 и. д. Th. 6, 56, 3.]
- A. 1. Gew. steht es nach seinem Cosus; nicht selten jedoch auch vor demselben; zuweilen eingeschoben und selbst von seinem Romen getrennt. \*Ην μεν δριμοθή τις ήμων εξς λιμένα τον της τόχης, εβάλετ' άγκοραν καθάψας άσφαλείας είνεκα. Φιλή. 83, 9. Λέγεις, ά δε λέγεις ενεκα το δ λαβείν λέγεις. Μέ. 810. Οδπερ αδτός ενεκα φίλων ώρτο δείσθαι, ώς σονεργοός έχοι, και αδτός επειράτο σονεργός τοις φίλοις κράτιστος εδισθαι, ώς σονεργοός έχοι, και απότος επειράτο σονεργός τοις φίλοις κράτιστος εδισθαι. Εξ. άν. 1, 9, 21. Στρατείας ή πόλις της των άλλων ενεχ' Ελλήνων ελευθερίας και σωτηρίας πεποίηται. Δη. 18, 100.
- A. 2. Ένενα (γε) heißt auch was anbetrifft, soviel babon abhängt. Φως εί μη είχομεν, δμοιοι τοις τοφλοίς αν ημεν ένενα γε των ημετέρων δφθαλμών. Εε. απ. 4, 3, 3. 'Ασφαλως έζων ένενα γε των συνοφάντων. 'Ισ. 15, 163. [Beinborf zu Blat. Charm. 14.]

#### III. Neber ανά und είς; διά, κατά, μετά und δπέρ.

- 20. 'Ará auf, in regiert den Ac.
- (A. 1. Dertlich heißt es auf hin. Selten sleht es ähnlich (bistributiv) von der Beit. Τολς Καρδοόχους έφασαν οίνειν άνά τά δρη. Εε. άν. 3, 5, 16. 'Ανά πάσαν γην και θάλατταν είρηνη έσται. Εε. π. πό. 5, 10. Οἱ παίδες τολς πρεσβοτέρους όρῶσιν ἀνὰ πάσαν ημέραν σωφρόνως διάγοντας. Εε. Κυ. 1, 2, 8.)
- A. 2. Sinfiger findet es fich bei Bahlen bistributiv: ανά πέντε je films. Έπορεύθησαν ανά πέντε παρασάγγας της ήμέρας. Βε. αν. 4, 6, 4.
- A. 8. Bereinzelte Redensarten sind ανά στόμα im Munde, ανά πράτος in Eis, ανά λόγον nach Berhältniß. 'Αργός οδδείς θεοδς έχων ανά στόμα βίον δύναιτ' αν συλλέγειν άνευ πόνου. Εδ. 'Ηλ. 80. Προφαίνεται ελαόνων ανά πράτος ίδροδντι τῷ ἔππῳ. Εε. αν. 1, 8, 1. Λέγεται τοὸς λίθους έχειν ανά τὸν αὸτὸν λόγον τὴν λειότητα. Πλ. Φαίδ. 110.
  - [A. 4. Spiter und Lyriter verbinden ava auch mit bem Da.]
- 21. Ek, und & (bies fast durchgängig bei Thuk. [zu 1, 1, 2]; sonst ist ek, vorherrschend, auch bei den Dramatikern vgl. Elmslen zu Soph. Did. T. p. XII) in, hinein, dem & entgegengesett, regiert ben Ac. [Reg. z. Th. u. &c.]
- A. 1. So steht es in eig. und uneig. Bebentung, 3. Th. and unserm an entsprechend. Ueber els διδασκάλου 2c. § 43, 3, 6 u. Dial. Sy. eb. A. 5. Ορκους έγω γυναικός είς δδωρ γράφω. Σο. άποσ. 694. Η γλώσσα πολλούς είς δλεδρον ήγαγεν. Μέ. μο. 205. 'Απέβησαν ες την γην. Θ. 1, 100, 2. Πάντ' έκκαλύπτων δ χρόνος είς το φως άγει. Σο. άποσ. 657.
- A. 2. Mit Berben der Bewegung verbunden entspricht etc bei Ramen von Orten und Ländern, wie bei den filt diese gebranchten

- Βόllernamen (17 A. 2 vgl. 12 A. 3) unserm nach, ins Land ber [zu Xe. An. 4, 7, 2]; unserm unter oft bei persönlichen Bluralen oder Collectiven; zuweilen nur frästiger als ent. Ueber είς, selten έν, bei den Berben des Bersammelns m. Anm. zu Thut. 2, 99, 1; siber παρείναι είς zu Xe. An. 1, 2, 2. Σωκράτης κρώ ες τούς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια žet. Es. έπ. 1, 1, 10. Σικελοί εξ Υισλίας διέβησαν ες Σικελίαν. Θ. 6, 2, 4. Έκ κούτων (τῶν Φασιανῶν) επορεύθησαν είς Ταόχους. Εs. ἀν. 4, 7, 1. Οι τριάκοντα πολλούς τῶν πολιτῶν είς τοὺς πολεμίους εξήλασαν. Λυ. 12, 21. Ές δχλον έρκειν παρθένοισιν οὐ καλόν. Εδ. Όρ. 108. Ἐτολμήσατε σὼν τῷ πατρίω φρονήματι ιέναι είς αὐτούς. Εs. ἀν. 3, 2, 16. [z. Σh. 4, 95, 2.
- A. 3. Scheinbar steht εξς für πρός, weil man bei Ortsnamen oft anch beren llingebungen mit besaßt (12 A. 1 vgl. 3. Th. 1, 12, 2 n. 6, 105, 1); selbst bei Personennamen in sofern sie für einen localen Begriff eintreten, 3. B. δικασταί sür δικαστήμου. (Bgl. Sintenis zu Blut. Per. exc. 4 und Spihner zur II. exc. 35.) Πάρις ήγαγ΄ Έλλάδ΄ εξς Πλίου. Εδ. 'Όρ. 1365. Ο΄τ' εξς Δελφούς οὐδ΄ εξς "Αμμων' έλθόντες έκει δύσομεν. 'Αρ. δρ. 619. Βαδίζουσιν εξς άλλήλους. 'Αρ. έκ. 675. Εξς όμας εξεκθών έλπίζω των δικαίων τεύξεσθαι. Λυ. 3, 2.
- Μ. 4. Βταφηίος i φ fleht είς die einer Handlung folgende Bewegung mit umfassend. Ueber καραγγέλλαν είς τα δπλα § 62, 3, 2. Regelmäßig ift eig. (κατ)έστην είς trat in —, gerieth, gelangte zu —. [zu Ke. An. l, 1, 3 sat. A.] Bgl. § 36, 9, 5. Ueber άφιστασθαι είς zu Ke. An. 1, 6, 7. Ανίστατο είς οι κημά τι ώς λουσόμενος. Πλ. Φαίδ. 116. Την πόλιν εξέλιπον οι ένοικοῦντες είς χωρίον όχυρον επὶ τὰ όρη. Ει άν. 1, 2, 24 und d. Θησεὸς κατέλυσε τῶν άλλων πόλεων τὰ τε βουλευτήρια και τὰς άρχας είς τὴν νῦν πόλιν. Θ. 2, 15, 2. Τὸν ζῶντα είς τοὸς πολεμίους άλλονται; Πλ. πολ. 468. [zu Art. An. 1, 25, 4 sat. A.] Στὰς είς τὸ μέσον συνεκάλεσε τοὸς έαυτοῦ στρατιώτας. Εε. Κυ. 4, 1, 1. Πολλάκις εἰς πολλην άθυμίαν κατέστην. Λυ. 12, 3. [Manderlei andre Beispiele in den Reg. zu Kr. 8 Ansgaben u. ε̃ς, εῖς.]
- A. 5. Ein Ziel bezeichnend entspricht etg unserm bis zu, auf. So steht es auch bei τελευτάν. 'Από σοῦ δεὶ άρχεσθαι, τελευτάν δ' εἰς Εὐθύδημου. Πλ. Εὐθύδ. 301. 'Οπου δν εἰς ἀπόντιον ἀφικνηται, ἀποντίζει δπου δ' ἄν εἰς δόρατος πληγήν, παίει. Ξε. ίπ. 8, 10. Πολλά δεὶ μοχθεῖν τὸν ἡξοντ' εἰς ἔπαινον εὐκλεῶς. Θεοδέκτης Στ. 29, 35. Βλέπων πεπαίδευμ' εἰς τὰ τῶν πολλῶν κακά. Μέ. μο. 651. Οδ χρὴ ἀπό τῶν ἰδίων κτημάτων δινεῖν δαπανάν εἰς τὸ ποινὸν ἀγαθόν. Ξε. Ἱέρ. 11, 1. 'Ο ἄσωτός ἐστιν δ ἀναλίσκων εἰς ἄ μὴ δεῖ. 'Αρλ. ἡθ. μεγ. 1, 23. Παιδεύομεν ἀνθρώπους εἰς ἀρετήν. Πλ. Γο. 519.
- Α. 6. Bon Personen so gebrancht heißt είς unter (mit Einmischung ber Bebeutung A. 2), auf, gegen; vor bei Begriffen des Sprechens und des Ruses. [Reg. 3. Σ. 11. ε.] Τον κάκιστον πλούτος είς πρώταρος άγει. Εδ. 'Αλκμή, 8. 'Απέβλεψεν είς Αδτόλυκον, επισκοπών τί εκείνω δόξειεν. Εσ. συ. 1, 12. Μή βούλεσθε είς όμας την αιτίαν περιτρέψαι. Λυ. 6, 13. Έα μ' άμαρτείν οδ γάρ ες σ' άμαρτάνω. Εδ. 'Ιπ. 323. 'Ο νομοθέτης είστραψε μηδ' είς τους δούλους όβρίζειν. Αλ. 1, 17. Προςωλείς δντες δίστιν ές τον Μήδον προθυμίαν αὐτοῖς είσγχανον. Θ. 1, 92. Οδ σοφός, άληθής δ' ες φίλους έφυν φίλος. Εδ. 'Ορ. 424. [3. Σ. 11. 128, 3.] "Α είστον είς άπαντας οδα άρνήσομαι. Εδ. 'Εκ. 303. 'Εκμαρτορείν άνδρα τὰς αύτοῦ τύχας είς πάντας άμαθές, τὸ δ' ἐπικρύπτεσθαι σοφόν. Εδ. Οίδ. 14. Πάνο ελλόγιμος γέγονεν είς τοὸς "Ελληνας 'Αριστείδης. Πλ. Γο. 526.
- A. 7. An den Begriff des Zieles ichließt sich der des Zwedes: λυ, λυπ Behuf, filt. Η ήμέρα απί τι καινόν είς το φροντίζειν φέρει. Ποσείδ. 18. Απαντές έσμεν είς το νουθετείν σοφοί. Με. μο. 46. Η σπάνις πρόχειρος είς το δράν κακά. Στ. 96, 7. Τί δη είς πόλεμον κτη-

μα χρησιμώτερον ανθρώπων; Εε. π. πό. 4, 42. Μέγιστον αγαθόν τὸ πειθαργείν φαίνεται εἰς τὸ καταπράττειν τὰ ἀγαθά. Εε. Κο. 8, 1, 3.

- M. 8. Bermandt ift der Begriff des Beireffens: in Anfehung. Daber auch εἰς δόναμιν neben κατὰ δ. nach Bermögen. [31 ke. An. 2, 3, 23.] Ζηλατός δοτις εὐτόχησεν ἐς τέκνα. Εδ. 'Ορ. 542. Φεῦ, τοἰσι γενναίοισιν ὡς απανταχοῦ πρέπει χαρακτήρ χρηστός εἰς εἰψυ χίαν. Εδ. Δα. 5. Δεὶ κεχαρισμένως πράπτειν τὸ πῶν εἰς δύναμιν. Πλ. Φαίδρ. 278. Οἱ κακοὶ πάντες εἰς πάντα ἄκοντές εἰσι κακοί. Πλ. νό. 860.
- A. 9. Bei Zahlen heißt sig theils gegen, an, theils steht es bistributiv: zn, besonders in militairischen Ausbrücken, wie sig dio zwei Mann hoch oder tief (neben oder hinter einander vol. zu Xe. An. 2, 4, 26. 7, 1, 23). Soveβοήθησαν ές είχοσι μάλιστα ίππέας. Θ. 7, 30, 3. Τής φάλαγγος έφασαν είς την ένωμοτίαν άγειν· τοῦτο δὲ σομβαίνειν αὐτοῖς οὐ πλέον ἡ είς δώδεχα τὸ βάθος. Εκ. Ελ. 6, 4, 12.
- A. 10. Bei Zeitangaben bezeichnet eig theils eine Richtung, auf Beworstehendes bezogen: auf, an [zu Xe. An. 1, 7, 1]; theils ein Erstrecken: auf hin, für. "Huere elg την τριακοστήν ήμέραν. Se. Ko. 5, 3, 6. 'Qιήδη δείν της άρετης της αύτου μνημείον είς δπαντα χρόνον καταλιπείν. 'Ισ. 11, 10.
- A. 11. Endich steht είς in einzelnen abberbartigen Berbinbungen, wie είς καιρόν oder είς καλόν gelegen (§ 43, 4, 5), είς όπερβολήν übermüßig, ές τέλος endich. [Bsingt 3. En. Het. 701, Het. 1081.] Είς καιρόν ήλθες, καίπερ άγγελλων φόβον. Εδ. Ύρις. 52. Έρωγε λοπούμαι μέν εἰς όπερβολην επί τοις παρούσιν, εν δε τη λύπη φρονώ. Φιλή. 139. Ές τελος οι μεν εσθλοί τογχάνουσιν άξίων· οι κακοί δ', ώσπερ πεφύκασ', ούποτ' εδ πράξειαν άν. Εδ. "Ιων 1621.
  - 22. diá mit bem Be. heißt eig. burch. [Reg. z. Th. diá].
- Μ. 1. So zunächt local, auch in Berbindungen wie διά Χαλύβων burch bas Gebiet der Ch. (vgl. 21 M. 2); ferner in uneig. Bedeutung; dann temporal: hindurch; eig. brachylogisch in διά τέλους bis zum Ende hindurch, syn. διατελών Χε. Κητ. 7, 5, 75. [Bgl. Bflugt z. Dert. 103.] Έπορεύθησαν διά Χαλύβων σταθμούς έπτά. Εε. άν. 4, 7, 15. Διά της άγορας πορεύται. Δη. 19, 314. Η άρετη βαίνει διά μόχθων. Εδ. Ήρ. 625. Γέρας έστίν, εί τις εδτύχηκε διά βίου. Βάτων 1. Οι νεανίσκοι δι' ημέρας λαλούσιν. 'Αρ. νε. 1050. Φιλαργορία τοῦτ' έστιν, δταν άφεις σκοπεῖν τὰ δίκαια τοῦ κέρδους διά παντός δοῦλος ής. Διφ. 94. Τῶν ἐν βροτοίς οὸκ έστιν οδδὲν διά τέλους εδδαιμονοῦν. Εδ. 'Ιπ. 269.
- Μ. 2. Μπ bie locale Bebentung schließen sich Rebensarten wie διά μάχης εξνεσθαι (τινί) Kampf (mit Jemanb) bestehen, δι' έχθρας γίγνεσθαι (τινί) sich Jemanb verhaßt machen n. d. [3. Th. 1, 40, 3. 2, 11, 2. vgl. 3. Her. 1, 169 u. Eimsley zu Eu. Meb. 842.] Analog steht es auch ohne ein solches Berbum: unter. Οδα είκδς 'Αθηναίοις διά μάχης έλθειν. Θ. 4, 92, 1. Εί βοολευόμεθα πάλιν αδτοῖς διά φιλίας ιέναι, ἀνάγκη ήμας πολλήν άθυμίαν έχειν. Εε. άν. 3, 2, 8. Οδ δι' έχθρας οδδετέγνη γενήσομαι. 'Αρ. βά. 1412. 'Απασα ψυχή δείμασι ξυνούσα έκ νέων μαλλον άν διά φόβων έθίζοιτο γίγνεσθαι. Πλ. νό. 791. Το μή άδικείν τοὸς δμοίοος έχορωτέρα δύναμις ή διά κινδόνων το πλέον έχειν. Θ. 1, 42, 3. 'Εσται ή συνουσία, είκερ έσται διά μέθης, οδα άθόροβος. Πλ. νό. 640. Ueber διά φόβου είναι 2c. 3. Τή. 6, 34, 2.
- A. 3. Sowohl local als temporal kann διά mit dem Ge. auch einen Zwischenraum bezeichnen: nach einem Zwischenraume von —. Διὰ δέκα ἐπάλξεων πύργοι ήσαν. Θ. 3, 21, 2. Μεσσήνην διὰ τετρακοσίων ἐτῶν μέλλουσι κατοικίζειν. 'Ισ. 6, 27. Τὰ διὰ πλείστου πάντες ίσμεν δαυμαζόμενα. Θ. 6, 11, 4. Bgl. 43, 4, 8. Ueber (ώς) διὰ ταχέων ζ. Σή. 4, 96, 1.

- A. 4. Das Bertzeng bezeichnet διά mit bem Ge. bei persönlichen wie bei unpersönlichen Begriffen. Bgl. § 48, 15, 1 und z. Ch. 1, 83, 1. Έλεγε δι' έρμηνέως. Βε. αν. 2, 3, 17. Μή δντων οίων δεί δι' ών αι μέγισται και πλείσται πράξεις έμελλον είναι κακώς ήγειτο τά αότοδ έξειν. Εε. Κυ. 8, 1, 12. 'Απάτης μεστή ή διά των δμμάτων σκέψις. Ιλ. Φαίδ. 83. Εί τι καιλόν μανθάνει τις μάθημα, διά λόγου μανθάνει. Βε. άπ. 3, 3, 11. Διά τοῦ άρέσκειν τοις άνθρωποις και τό πράττειν ἐστίν, ή δ' αδθάδεια ἐρημία ξύνοικος. Πλ. ἐπιστ. 321.
- 23. Mit bem Ac. bezeichnet διά veranlaffende Ginwirkung: aitiatifc, mit bem Ge. organifc.
- Α. Mit persönlichen Begriffen verbunden heißt es durch Wirksamteit oder durch Schuld; mit sachlichen durch, wegen. Διά τοδς εδ μαχομένους αί μάχαι κρίνονται. Εε. Κο. 5, 2, 35. Τὰς παρόδους λαβείν ηβούλετο καὶ τὴν δόξαν τοῦ πολέμου τοῦ δοκείν δι' αὐτόν κρίσιν εἰληφέναι καὶ τὰ Πύθια δείναι δι' αὐτοῦ. Δη. 5, 22. Διὰ τοδς ὰδίκως πολιτρευομένους ἐν τῷ δλιγαρχία δημιοκρατία γίγνεται. Λο. 25, 27. Δικαιοσύνη αδτ' δα τὰν τὰν δχοντα δνίνησιν καὶ ἀδικία βλάπτει. Πλ. πολ. 367. "Οστις ἄρχεται ὑπὸ τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν καὶ διὰ ταύτας μὴ δύναται πράττειν τὰ βέλτιστα, νομίζεις τοῦτον ἐλεύθερον είναι; Εε. ἀπ. 4, 5, 3. Τοδς λογισμοός ἀκούσατέ μου δι' οδς τὰναντία ἐμοὶ παρέστηκε προςδοκᾶν καὶ δι' ὧν ἐχθρὸν ἡγοῦμαι Φίλιππον. Δη. 6, 6. Οἱ 'Αθηναῖοι δι' ἀρετὴν ἀλλ' οὐ διὰ τὸχην ἐνίκησαν. 'Ισ. 4, 91.
  - 24. Kará mit bem Ge. heißt eig. herab.
- A. 1. Es entipricht unierm auf herab, von herab, unter (— hinab). (Die Bebeutung von herab lag wohl jum Grunde bei καθ' ίερων bei Opfern. Κατά νώτου im Rüden, von hinten, besonders im militairischen Sinne bei Her., Thul. und Spätern.) Φέρε και ταχέως κατά χειρός δδωρ. Άρ. άκου. 427. Κατά της κλίμακος καταβαίνει. Λυ. 1, 9. "Ωιχοντο κατά των κετρων φερόμενοι και άπέθανον. Εε. άν. 4, 7. 14. Κατά της γης καταδούμαι όπο της αισχύνης. Εε. άν. 17, 11. "Η Αλλαντίς νήσος κατά της θαλάττης δδυα ήφανίοθη. Πλ. Τί. 25. Ζητοδοι τὰ κατά γης. 'Αρ. νε. 188. 'Ομόσαντες καθ' ἱερων ἐνέγραψάν με. 'Ισαί. 7, 28. 'Εκ πλαγίου οἱ ψιλοὶ καθεστήκεσαν καὶ κατά νώτου. Θ. 4, 83, 2.
- A. 2. Aus der Bedeutung auf herab fließt die des Erstredens: siber, rücksichtlich; vorzugsweise dei tade Inden Aeußerungen: gegen. O μαντεόσμαι κατ' Ίσοκράτους λέγειν έθελω. Πλ. Φαίδ. 279. 'Ασφαλή καὶ βάδιον τον καθ' αδτοδ ποιήσεται έπαινον. Αλ. 1, 169. —Τί μείζον έχοι τις αν επείν άδικημα κατ' ἀνδρός βήτορος ἢ εὶ μὴ ταὐτὰ φρονεῖ καὶ λέγει. Δη. 18, 282. Οὐκ έστι δίκαιον ὅντα πολίτην τοὺς καθ' ὁμῶν λόγους, ἀλλὰ μὴ τοὺς ὁπὲρ ὁμῶν ἐσκέφθαι. Δη. 15, 25.
- 25. Mit bem Ac. bezeichnet xard ein Anschließen ohne innere Berbindung. [Reg. z. Th. u. xara.]
- A. 1. So bezeichnet es local eine Rühe sowohl im Bethältnisse ber Ruhe: bei, gegenüber; in, auf, zu, als der Bewegung: auf zu; ferner temporal: um, zur Zeit. Τοδς σταυροδς kractoi τοδς καθ' αδτοδς διήρουν. Εε. αν. 5, 2, 21. Οἱ Ελληνες ἐνίκων τὸ καθ' αδτοδς. Εε. αν. 1, 8, 21. Ἡ εδλάβεια σκότου ἔχει καθ' Ελλάδα. Εδ. αποσπ. άδ. 30. Οἱ δρθῶς φιλοσοφοδντες ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἀπασῶν. Πλ. Φαίδ. 82. Ἰατρός δ λόγος τοῦ κατὰ ψυχὴν πάθους. Μέ. μο. 674. Τὸ δοςτοχήσαι κατὰ πόλεμον μέτιστόν ἐστι κακόν. Αὶ. 3, 88. Κατὰ τὴν ὰ-γορὰν ἀψευδείν νόμος γέγραπται. Δη. 20, 9. Οἱ Ελληνες ἐνίκων τοὸς Πέρσας καὶ κατὰ τῆν καὶ κατὰ θάλατταν. Ξε. αν. 3, 2, 13. [zu Ke. An. 5, 6, 5.] ὑς εἰδον ὁρμῶντας καθ' ἐαυτοός, σαφῶς νομίζοντες ἐπὶ σφᾶς

ἔεσθαι φεόγοσσι δρόμφ. Ξε. ἀν. δ, 7, 25. (Οδδεὶς ἐθέλει τοράννου κατ' δφθαλμοδς κατηγορείν. Ξε. Ἱέρ. 1, 14.) — Συγκέχοκε νῦν τὴν πίστιν δ καθ' ἡμᾶς βίος. Μέ. 812. Θεμιστοκλῆς δ τῶν καθ' ἐαυτὸν ἀπάντων ἀνδρῶν ἐνδοξότατος τοῦτ' ἐποίησεν.  $\Delta η$ . 20, 73.

- Μ. 2. Μιδ bem Begriffe bes Anschließens entwidelt sich bie Bebentung ber Gemäßheit: gemäß, nach; vergleichbar; nermöge, wegen. Bgl. § 49, 4. (Øgl. παρά wider Blat. Rep. 603, π.) Το παρά τὰ μέτρα δοξάζον τῆς ψοχῆς τῷ κατὰ τὰ μέτρα (δοξάζοντι) οὰν ἄν εἴη ταὐτόν. Πλ. πολ. 603. Ιτάνο μοι κατὰ νοῦν λέγεις. Πλ. Παρ. 135. Δεὶ κατὰ φύσιν ἕκαστον είνα ἔν τὸ αὐτοῦ πράττειν. Πλ. πολ. 453. Τρία ἐστὶ δι' ἀν ἄπαντα γίτνεται, ἢ κατὰ τοὸς νόμους ἢ ταῖς ἀνάγκαις ἢ τὸ τρίτον ἔθει τινί. Μέ. 154. Οὸ-δὲν οἰόν τε γίγνεσθαι κατὰ τρόπον τοὶς μὴ καλῶς περὶ δλης τῆς διοικήσεως βεβουλευμένοις. Ἰσ. 7, 11. Κατὰ τὸν ἀκριβῆ λόγον οδεὶς τῶν δημιουρτῶν άμαρτάνει. Πλ. πολ. 340. Ἡ γιῶττα κατὰ Λοσίαν τὸν ρήτορα νοῦν οδτε πολὸν οδτε μικρὸν ἔχει. Λο. ἀποσ. 61. Γύναι κατ' ἄνδρα σώρρον εφονως λέγεις. Αἰσ. ᾿Αγ. 361. Οὶ Ἰωνες ἡξίουν τοὸς ᾿Αθηναίους ἡγεμόνας σφῶν γενέσθαι κατὰ τὸ ξογγενές. Θ. 1, 95, 1. ΄Ω γῆρας ὡς ἐπαχθὲς ἀνθρώποισιν εἶ καὶ πανταχῷ λυπηρόν, οὸ καθ' ἕν μόνον. Φερεκρ. 242.
- A. 3. Hieran schließt sich die allgemeinere Bedeutung in Ansehung. Ashnlich ist το (τά) κατ' εμέ so weit es auf mich ankommt. Κατά την εδδοξίαν άθανασίας μεταλαμβάνομεν, ης άξιον δρεγομένους καθ' δο ον οδοί τ' έσμεν ότιοῦν πάσχειν. 'Ιο 5, 134. 'Αήττητος ή πόλις το κατ' έμέ. Δη. 18, 247. [vgl. zu Xe. An. 1, 6, 9.]
- Α. 4. Den Begriff der Absonderung hat natá bei Reserven: sür. Hieran schließt sich die distributive Bebeutung: nad' ένα je einer, natá εθνος (εθνη) dösserweise, nat' έναμτόν jährlich, nad' ήμέραν don Tage zu Tage, in dies. Κατά σφᾶς αὐτοὺς γενόμενοι ἀπεπρίναντο. Θ. 5, 112, 1. Τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν οὐδὲν αὐτὸ καθ' αὐτὸ παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις. Ἰο. 7, 4. Χαβρίας τριήρεις πλέον ἡ είκοσιν εἶκε, κατά μίαν καὶ δύο λαμβάνων. Δη. 20, 77. Πομπάς ἐποίησαν κατὰ εθνος εκαστοι τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀγῶνας γομνικούς. Ξε. ἀν. 5, 5, 5. Προς με εξακόσια τάλαντα ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ κατ' ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν ξομμάχων τῷ πόλει. Θ. 2, 13, 3. Σμίκρ' ἀν θέλοιμι καὶ καθ' ἡμέρ αν ἔχων ἄλοπον οἰκεῖν βίοτον [μᾶλλον] ἢ πλουτῶν νοσεῖν. Εὸ. Τηλ. 28. [3. Σἡ. 1, 2, 1. Цебет καθ' ἐν εκαστον ζ. Σξ. 6, 15, 3.]
- A. 5. In add'erbartigen Formeln hat κατά meift die Bedeutung A. 1; in κατά μόνας (erg. μοίρας vgl. § 43, 3, 3) für sid, die A. 4; κατά μικρόν heißt ein wenig, nach und nach; fiüdweise. Μή έπειχθέντες βοολεύσωμεν, άλλα καθ' ήσυχίαν. Θ. 1, 85, 1. Ές χεϊρας ξεσαν κατά τάχος. Θ. 2, 3, 3. Ἡ οἰκοδομία κατά σπουδήν έγένετο. Θ. 1, 93, 1. Εἰκεν Εἰδομένην μέν κατά κράτος, Γορτυνίαν δὲ διμολογία. Θ. 2, 100, 2. Οἱ κατά μόνας άριστα κιθαρίζοντες, οὐτοι καὶ ἐν τῷ πλήθει κρατιστεύουσιν. Ξε. ἀπ. 3, 7, 4. Ὑπὸρ ἐλευθερίας οὐδὲν δ, τι τῶν δεινῶν οὐχ ὑπομενετίον τοἰς καὶ κατά μικρὸν ἀρετῆς ἀντιποιουμένοις. Ἰσ. 6, 7. Ἡ κατά μικρὸν παράλλαξις πάσαν ποιεί φύσιν ὑποφέρειν τὰς μεταβολάς. Ξε. Κυ. 6, 2, 29. Δώσει λόγον κατά σμικρὸν ἀποκρινόμενος. Πλ. Πρω. 338. [§. Σή. 4, 111, 1. bgl. ημ. 4, 10, 4.]
  - 26. Mera mit dem Ge. heißt mit, von Theilnahme.
- A. Ueber ben Unterschieb von σόν 13 A. 1; bei ἀπολουθείν τε. § 48, 7, 12. Αἰαπὸς ξως ἡν μετ' ἀνθρώπων, μετὰ παλλίστης ῷν δόξης διετέλεσεν. 'Ισ. 9, 15. Εἰπὸς τὴν τῶν θεῶν εὕνοιαν τενίσθαι μετὰ τῶν τὰ δίπαια πραττόντων. 'Ισ. 6, 59. Τὸ τῆς τόχης μεθ' ὁμῶν ἔσται. Θ. 4, 18, 2. Μέγιστον ἀγαθόν ἐστι μετὰ νοῦ χρηστότης. Μέ. 770. Οὐδείς μετ' ὁρητὶς ἀσφαλῶς βουλεύεται. Με. μο. 415. Οὐδεν θέλω πασθαι μετ' ἀδιπίας. Ξε. άν. 2, 6, 18. [Цеbετ μετὰ κινδύνων 3. Σή. 1, 18, 7.]

- 27. Mit bem Mc. beift werd nach.
- A. 1. Es bezeichnet eine Folge sowohl der Zeit als der Ordnung nach ugl. § 43, 4, 7. Κλέων Προμηθεός έστι μετά τά πράγματα. Εδπολις 321. Μετά μουσικήν γυμναστική θρεπτέοι οί νεανίαι. Πλ. πολ. 403. Πάντων τῶν αύτοῦ κτημάτων μετά θεοὸς ψυχή θειότατον. Πλ. νό. 726.
- A. 2. Bereinzelt find Ausbrilde wie μετά χείρας έχειν in Sänden haben und μεθ' ήμέραν (παφ Tagesanbruch) bei Tage. Θεωρήσατε μάλιστα τὸ πράγμα έκ τούτων α νυνί μετά χείρας έχετε. Αλ. 1, 77. Πολλφ πλέον γε άγνοειν έστι νύκτωρ η μεθ' ήμεραν. 'Αντ. 5, 44.
- [A. S. Merá mit dem Da. (nnter) ift dichterifc. 'Εμοί γ' είτη τέκνα δ και μάγοιτο και μετ' ανδράσιν πρέποι. Εδ. 'Ερεγ. 17, 26.]
  - 28. Yneo mit bem Ge. heift über und für.
- A. 1. Ueber, oberhalb heißt es örtlich von der Lage, auch bei Berben der Bewegung. Χειμέριον έστι λιμήν και πόλις όπερ αδτοδ κείται Έφορη. Θ. 1, 46, 2. Ο θεός έθηκε τον ήλιον όπερ γής. Πλ. Τί. 38. Τί. μρετο το δόωρ όπερ των θεμελίων. Ξε. Ελ. 5, 2, 5.
- 2. Sieran schließt sich die Bedeutung sür, zum Schute, zum Besten; anstatt. "Ην εθέλωμεν αποθνήσκειν όπερ των δικαίων, εδδοκιμήσομεν. 'Ισ. 6, 107. 'Υπερ γυναικός και φίλου πονητέον. Μέ. μο. 735. Οδχ όπερ της πόλεως εἰπεῖν δύναται, ἀλλ' ἐπὶ τοὸς συσοίτους και όμοσπόνδους μελετά. Αl. 2, 55. Μη θνήσχ' όπερ τοῦδ' ἀνδρὸς μηδ' ἐγὼ πρὸ σοῦ. Εὸ. 'Αλκ. 690. 'Εγὼ τοῦδ' ὁπὲρ σοῦ ποιήσω. Δη. 18, 5.
- Α. 3. Αεβπίιά βείβι εθ, είg. mit dem Begriffe des Juteressiter, βαίδετ, βαίδετ, wegen; sásechtweg sit περί τινος ετβ dei Demosthenes (Sauppe Epist. crit. p. 35 ss.) und Spätern. Οδα άθυμείν δεί τοὸς όπερ τῶν δικαίων κινδονεύειν μέλλοντας. Ἰσ. 6, 36. Τοῖς ὁπερ τοῦ βελτίστου λέγοστιν οὐδε βουλομένοις ένεστιν ἐνίστε πρὸς χάριν οὐδεν εἰπεῖν. Δη. 9, 63. Τπερ άρετης άθαν άτου καὶ τοι αύτης δόξης εὐκλεοῦς πάντες πάντες ποιοῦσιν. Πλ. συ. 208. Ὁ τῷ πατρίδι, γεγενήσθαι νομίζων ὁπερ τοῦ μὴ ταότην ἐπιδεῖν δουλεύορσαν ἀποθνήσκειν ἐθελήσει. Δη. 18, 205. Ὑπερ τῶν παρεληλυθότων δλίγους τιμωρησάμενοι πολλοὸς ποίησετε κοσμιωτέρους. Λυ. 15, 9. Δικάσειν δμωμόκατε ὑμεῖς οὸ περί ὧν ἄν δ φεύγων ἀξιοῖ, ἀλλ' ὁπερ αδτῶν ὧν ἄν ἡ δίωξις ἢ. Δη. 45, 50.
- 29. Mit dem Ac. hat onko ben Begriff des Ueberschreitens: Aber.
- A. 1. Cocal steht es bei ben Attisern mit dem Ac. nicht leicht von der Lage (Ar. Arit. Anal. 1 S. 30 f. vgl. jedoch Plat. Arit. 108, e, zw. Xen. An. 1, 1, 9. vgl. Her. 2, 10, 1, Bausan. 1, 14, 5 u. A. der Spätern bei Ar. z. Arr. An. 1, 14, 4 sat. A.), eher bei einem Berbum der Bewegung. Tode äldoor napasseryna deriget γενόμενος άκλεθς καλ δπέρ τους της χώρας δρους άφανισθείς. Πλ. νό. 854.
- A. 2. Am gewöhnlichsten steht όπέρ mit dem Ac. bei Begriffen des Maßes und bei Zahlen. Μανία τοως εστίν όπερ δύναμέν τι ποιείν. Δη. 21, 69. Οὐκ ἔστιν ὑπερ ἄνθρωπον οἰόν τε γίγνεσθαι ἀπέχεσθαι τῶν ἀφροδισίων. Πλ. νό. 839. Τίς ἀγορεύειν βούλεται τῶν ὁπερ πεντήκοντα ἔτη γεγονότων; Αί. 8, 4.

## IV. Neber αμφί, περί, παρά, πρός, επί und όπό.

30. 'Aμφί um findet sich in der att. Prosa am gewöhnlichsten nur mit dem Accusativ.

- A. 1. Mit bem Ge. findet fich aupf um, wegen Ten. Ayr. 3, 1, 8 (vgl. § 68, 38, 3) An. 4, 5, 17.
- A. 2. Mit dem Da. ift dupf der att. Prosa fremd. [3. Arr. 5, 6, 5 lat. A.]
- Μ. 8. Mit bem Ac. finbet fich αμφί um am gewöhnlichsten in οἱ αμφί τινα § 50, 5, 6; ober bei Beit- umb Bahlangaben; fonst vereinzelt (neben bem viel siblicheren περί), 3. Β. in (εὐναι· u.) έχειν αμφί τι um etwas be- schäftigt sein. Τοὸς αμφὶ τὴν έαυτοῦ οἶκησιν αὐτὸς ἐφορᾶ. Ξε. οἰκ. 4, 6. Απέδοτο τὸν ίππον και α αμφ' αὐτὸν είχεν. Ξε. ἀν. 7, 8, 2. Αποκοῦσι τὰ αμφὶ τὸν πόλεμον. Ξε. Κυ. 2, 1, 21. Οἱ πολέμιοι είχον αμφὶ τὰ έαυτῶν. Ξε. ἀν. 6, 4, 1. Οἱ ἄνδρες αμφὶ δπλα τε καλά καὶ ἐππους αγαθοὺς βούλονται δαπανάν. Ξε. π. πό. 4, 8. Ἡδη ἡν αμφὶ αγορὰν πλήθουσαν. Ξε. ἀν. 1, 8, 1. Κλέαρχος ἡν δτε ἐτελεύτα αμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη. Ξε. 2, 6, 15.
- 31. Heet um (eig. von Allseitigkeit wie augt von Zweiseitigkeit) findet sich in der Prosa mit dem Ge. nur in uneigentlicher Bedeutung: rüdsichtlich, über, megen.
- Μ. 1. Θο befonders bei Musdriiden des Dentens, Meußerns, Bandeins. [3. Σφ. 1, 131, 2.] 'Ηγοίτ' αν δεινά πάσχειν, εἴ τίς ἐστιν αἴσθησις τοῖς τεθνεῶσι περὶ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων. Ίσ. 19, 42. Πρέπει καὶ συμφέρει τὴν τῶν βασιλέων γνώμην ἀκινήτως ἔχειν περὶ τῶν δικαίων. Ίσ. 2, 18. Οδκ ἔστιν ὧ παὶ σοντομωτέρα όδὸς περὶ ὧν ἀν βούλη δοκείν φρόνμος εἰναι ἢ τὸ γενέσθαι περὶ τούτων φρόνιμον. Ξε. Κο. 1, 6, 22. Πολραστών ἐστι περὶ τῶν χρησίμων ἐπιεικιῶς δοξάζειν ἢ περὶ τῶν ἀχρήστων ἀκριβῶς ἐπίστασθαι. Ἰσ. 10, 5. 'Ο κακιῶς διανοηθείς περὶ τῶν ἀχρήστων ἀκριβῶς ἐπίστασθαι. Ἰσ. 10, 5. 'Ο κακιῶς διανοηθείς περὶ τῶν οἰκείων οὐδέποτε καλιῶς βουλεύσεται περὶ τῶν ἀλλοτρίων. Ἰσ. 1, 35. 'Η ἐατρικὴ περὶ τῶν καμνόντων ποιεῖ συνετοὸς εἰναι φρονεῖν καὶ λέγειν. Πλ. Γο. 449. Χαλεπὸν περὶ τῶν ἀφανῶν εἰκάζειν. 'Αντ. 5, 65. 'Ἐγὰ οἰμαὶ δείν οὸ περὶ ὁνομάτων διαφέρεσθαι, ἀλλὰ περὶ τῆς τῶν ἔργων διανοίας. Λο. 11, 3. Σοφοὸς νόμιζε οὸ τοὸς ἀκριβῶς περὶ μικρῶν ἐρίζοντας, ἀλλὰ τοὸς εὸ περὶ τῶν μεγίστων λέγοντας. Ίσ. 2, 39. 'Ορμᾶσθε πάντες εἰς τὸ ἀγωνίζεσθαι περὶ ἀρετῆς. Ξε. Κο. 2, 3, 8. 'Ἐκέλεοον εἰπεῖν μηδὲν νεώτερον ποιείν περὶ τῶν ἀνδρῶν. Θ. 2, 6, 2.
- A. 2. So findet sich περί τινος auch bei Berben die sonst den blosen Ge. regieren; desgeleichen (mit leicht ersichtlichem Unterschiede) bei solchen deren dolles Object der Ac. ist. Hieher gehört auch enafer (τί, οὐδεν) περί τινος; der Ge. neben τὶ oder οὐδέν hángt wohl von diesen Ausbrilden ab; ugl. jedoch Het. 3, 29. Ulebrigens ist enasch eig. dialettisch, wenn gleich von Platon öster gedraucht. Ημίν περί των όμετέρων μελήσει. Πλ. νό. 923. Περί τοιαότης εμνήστη γυναινός ή τζ δόξη πολό διήνεγκεν. Το. 10, 14. Το πλήθος περί τούτου λεληθέναι οὐ θαυμάζω. Ξε. Ίέρ. 2, 5. Πρωτον, ως φησι Προδίκος, περί δνομάτων ορθότητος μαθείν δεί. Πλ. Εύθόδ. 277. Οὐ πάνο ήμιν οῦτω φροντιστέον δ, τι έροδοιν οί πολλοί ήμως, άλλ δ, τι ὁ επαίων περί των δικαίων καὶ ἀδίκων. Πλ. Κρίτ. 48.
- (A. 3. Satartig findet sich περί mit seinem Object auch für unser was anbetrifft. Περί μεν της μαρτυρίας, δτι ψευδη μεμαρτυρήκασι, αδτοί μοι δοκοδοιν έργφ έξελέγχειν αδτήν. [Δη.] 47, 4.
  - 2. 4. Ueber mipt § 68, 4, 1.
- (A. 5. Die homerische Bebeutung fiber, höher als, hat sich allgemein erhalten in περί πολλοδ, σμικροδ, παντός, οδδενός ποιείσθαι (ή-γείσθαι) fiber Bieles κ. schätzen. [Schol. z. Th. 6, 11, 5.] Ueher den bioßen Ge. § 17, 17, 2. 'Αλήθειαν περί πολλοδ ποιητέον. Πλ. πολ. 389. Οδ τό ζην περί πλείστου ποιητέον, άλλα τό εδ ζην. Πλ. Κρίτ. 48. Χρη οδποτε περί σμικροδ ποιείσθαι τό δοκείν άγαθοὸς είναι τοίς

άλλοις ή μή δοκείν. Πλ. νό. 950. Σωκράτης το μήτε περί θεοός άσεβήσαι μήτε περί άνθρώπους άδικος φανήναι περί παντός εποιείτο. Εε. άπολ. 22. Οι τριάκοντα άποκτιννύναι άνθρώπους περί οδδενός ήγοῦντο. Λυ. 1, 2, 7. (Έμοι περί πλείστου εστίν όμας πείσαι. 'Ανδ. 1, 29. Bgl. das Beispiel 68, 9.)

- 32. Heol mit bem Da. ift in ber att. Profa nicht häufig.
- A. Namentlich in der ait. Prosa selten im localen Sinne: nm su Xe. An. 4, 5, 8 u. zu Arr. 1, 22, 6 sat. A.]; üblicher bei den Berben des Fürchtens: für; daneben nept rivox φοβείσθαι τιτθές άφτιτάς einer Sache fürchten. [Reg. 2. Li. und nept II.] (Ol Θράκες φοροδοι χιτώνας οδ μόνον περί τοις στέρνοις, άλλα και περί τοις μηροίς. Βε. αν. 7, 4, 4.) Περί τῷ χωρίφ έδεισαν. Θ. 1, 67, 1. Περί έαυτῶν φοβοδίναι και όπερ όμων. Εε. 1έρ. 6, 10. [z. 1, 60, 1 bgl. zu 6, 34, 4; Anderes zu 1, 69, 4.]
  - 33. Mit bem Ac. beifit megt um im eig. und uneig. Sinne.
- A. 1. Local steht es sowohl bei persönlichen als bei nupersönlichen Begriffen; auch in der Bedeutung in umber, wie auch circs. Ueber of περί τινα § 50, 5, 6. Διήρηται ή άτορά ή περί τά άρχεία τέτταρα μέρη οί δὲ έφηβοι ποιμώνται περί τά άρχεία. Εε. Κο. 1, 2, 4. Όλίγον πρό τών Μηδικών τριήρεις περί Σικελίαν τοις τυράννοις ες πλήθος έγενοντο. Θ. 1, 14, 2. Εδροι άν τις δοναστείας οδη ελάττους περί τοὸς βαρβάρους ή τοὸς "Ελληνας. Πλ. πολ. 544.
- **A.** 2. Bie άμφί (30 **A.** 3) gebrauchte man (häusiger) περί τι bei Begriffen der Beschäftigung. Οἱ περὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὰς ἄλλας άγωνίας ὅντες σφᾶς αὐτοὸς ἐντιμοτέρους κατέστησαν. Ἰσ. 9, 4. Ἡγοῦμαι τοὸς περὶ τὴν ἀστρολογίαν καὶ τὴν γεωμετρίαν διατρίβοντας ἀφελεῖν τοὸς συνόντας. Ἰσ. 15, 26. Ἐν οἰς ἐκάτεροι διατρίβετε καὶ περὶ ἀπουδάζετε, ταῦτ' ἄμεινον ἐκατέροις ἔχει, ἐκείνω μὲν αὶ πράξεις, ὁμῖν δὲ οἱ λόγοι. Δη. 6, 4. (Περὶ δόξης χρηστῆς μᾶλλον σπουδάζετε ἢ περὶ χρηματων. Δη. 20, 10.) Bgl. χιι Σἡ. 7, 71, 5.
- A. 3. So sinden sich auch of περί τι die sich mit etwas Beschäftigenden und häusiger το (τά) περί τι was zu einer Sache gehört; daneben τα περί τινος, z. B. durch Assimilation bei einem den Ge. oder περί mit dem Ge. exfordernden Berbum. Ο σοφιστής επαινών & πωλεί εξαπατήσει ήμας, ώσπερ οί περί την τοδ σώματος τροφήν. Πλ. Πρω. 313. Μη ἀπείπωμεν λέροντες το περί την μουσικήν ή χαλεπόν. Πλ. νό. 669. Είναι βούλου τὰ περί την εσθητα φιλόπαλος, άλλα μη καλλωπιστής. Ίσ. 1, 27. Τα περί της δίκης επόθεσθε δν τρόπον έγένετο. Πλ. Φαίδ. 58. [z. Th. 8, 63, 1.] Το περί άνδρίας πεφυκός δεί είπειν. Πλ. Λάχ. 192.
- Μ. 4. Allgemeiner exhält περί mit bem Ac. die Bedeutung des Betreffens; in Anfehung. Ράων δν τοζε δλάττοσιν ή μελέτη παντός πέρι ή περί τὰ μείζω. Πλ. πολιτ. 286. Τιμόθεος οδτως ὰφοής ήν πρός την τῶν ανθρώπων θεραπείαν ἄσπερ δεινός περί τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιμέλειαν. 'Ισ. 15, 131. Τοὸς ἀγαθοὸς ἄνδρας γιγνομένους περί τὴν πόλιτιμάτει καί τοὸς κακοὸς ἀτιμάζειε. Λο. 31, 30. Περί τὸν θεὸν ἀσεβοδοιν. 'Αντ. 4, β, 7. 'Ο σώφρων τὰ προςήκοντα πράττοι ἀν καί περί θεοὸς καί περί ἀνθρώπους. Πλ. Γο. 507. "Ην τι περί ἡμᾶς ἀμαρτάνωσι, περί τὰς ἐαυτῶν ψυχάς καί τὰ σώματα άμαρτάνοστυ. Εε. ἀν. 3, 2, 20.
- A. 5. Bie aupi fieht nepi auch bei Zeit- und Zahlangaben. "Hön hir nepi nach dougar aropar. Se. ar. 2, 1, 7. Bgl. § 60, 8, 1.
  - 34. Hagá mit bem Ge. bezeichnet ein Berruhren: bon.
- A. 1. In der gew. Sprace nur mit einem personlichen Object, besonders bei Begriffen des Gebens, Kommens, Empfangens, Bernehmens n. ä.; defigleichen bei Basswen nach § 52, 5, 1. Napa pilov äv avdpog npogrileig liker, logovc. Do. 'Al. 671. Nap' avdpog üg gvopa è-

βάδιζεν. Δη. 30, 33. — 'Ηγοῦ κράτιστον είναι παρὰ μὲν τῶν θεῶν εὐτοχίαν, παρὰ δ' ἡμῶν αὐτῶν εὐβοολίαν. 'Ισ. 1, 34. Νομίζω τῷ ὅντι αὐτόματα τὰγαθὰ τῷ φιλουμένω γίγνεσθαι καὶ παρὰ θεῶν καὶ παρὰ ἀνθρώπων. Εε. Ίερ. 3, 5. — Μείζου οὐδὲν ᾶν ὑμὶν γένοιτο ἀγαθὸν ἡ παρὰ πάντων ἐκόντων ἀνοπόπτου τυχεῖν εὐνοίας. Δη. 15, 4. Μᾶλλον ἐλπὶς τοὸς ἀγαθὸν. Ἰσ. 2, 20. Οἱ ἄξιοι παρ' ὁμῶν τὰ δίκαια ἔξουσιν. Δη. 20, 164. Παρὰ πολλεμίων ἀκόντων λαμβάνειν πάντων ἡδιστον ἔγωγε νομίζω είναι. Εε. Ίερ. 1, 34. Πάντες οἱ δημοσία φιλότιμοι παρὰ τῆς ἀγαθῆς φήμης ἡγοῦνται τὴν δόξαν κομεῖσθαι. Αλ. 1, 129. — Σοφοῦ παρ' ὰνδρὸς χρή σοφόν τι μανθάνειν. [Εὸ. Ύσο. 206.] Παρὰ τῶν εἰδότων ἀκηκόατε. 'Ισ. 17, 44. Εὐ ἔχει τὰ τῆς σῆς τέχνης παρὰ σοῦ πονθάνεσθαι. Πλ. Γο. 455. [Ցταφηίος] ἡ μι Χε. Σπ. 1, 3, 7.]

- A. 2. Eben so seht παρά τινος bei Substantiven, auch solden die eine Gesinnung und Aeußerung bezeichnen, z. Th. spinonym mit dem bloßen Ge. Ueber die sog. Attraction § 50, 8, 14. Τζ τιμζ καὶ τζ βεβαιότιτει τὰς παρὰ τῶν δήμων δωρεὰς εὐρήσετε οὕσας βελτίους. Δη. 20, 15. Αὶ πόλεις διὰ τὴν ἀθανασίαν ὑπομένουσι καὶ τὰς παρὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς παρὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίας. 'Ισ. 8, 120. Λόγον παρ' ἐχθροῦ μήποθ' ἡηἡοχ φίλον. Μέ. μο. 325. Συμβαίνει τῆς εὐνοίας τῆς παρὰ τῶν πολιτῶν μηδένας ἄλλους καταλείπεσθαι κληρονόμους πλὴν τοὺς ἐξ ἡμῶν γεγονότας. 'Ισ. 5, 136.
  - 35. Mit dem Da. heißt naga bei.
- Μ. Μυφ hier etscheint es in der gew. Sprache meist nur bei personsiden Objecten, querst von äußerlicher Nähe; dann den Besitz bezeichnend; dann auch vom Urtheile. Παρ' όμιν ετράφην. Al. 2, 182. Δουλείαν κακίστην νομίζω την παρά τοις κακίστοις δεσπόταις. Ξε. άπ. 4, 5, 5. Τρία εστί λόγου άξια τοις Ελλησι ναυτικά, το παρ' όμιν και το ήμετερου και το Κορινδίων. Θ. 1, 36, 4. Το βασιλικόν χρυσίου παρά το ότψ, οι δε κίνδονοι παρ' όμιν. Al. 3, 240. Παρά τοις άνδράσι νενομίσμεδα είναι πανούργοι. 'Αρ. Λυ. 10. Παρά τοις εύ φρονούσι κρείττον εστί η παρά τοις άλλοις άπασιν εδδοκιμείν. 'Ισ. 9, 74. 'Ο τῷ λογισμῷ πάντα παρ' έαυτῷ σκοκῶν το κακὸν άφαιρεί, τάγαθὸν δὲ λαμβάνει. Φιλή. 87, 11. [Παρὰ ταῖς ναυσίν Εβ. 2, 89, 7 π. 8, 95, 2. υgί. Χε. Μπ. 5, 10, 2. γενόμενος παρ' άμφοτέρεις τοῖς πράγμασιν 5, 26, 5.]
- 36. Mit dem Ac. hat naçá zwei Hauptbedeutungen: zu und neben.
- A. 1. Zu heißt es gewöhnlich bei einem persönlichen Romen nach einem Begriffe der Bewegung. [zu Ke. An. 2, 4, 17. vgl. z. Th. 7, 39, 2 u. z. Her. 1, 120, 2.] (Reben in ordyal napá riva Plat. Phaid. 1162, 1276; doch auch napá rivi Plat. Prot. 310.. Bei eduat und páxeir napá riva Dem. 15, 7, Ken. n. inn. 8, 12 vgl. An. 1, 9, 31, Ar. Bb. 846, Ken. Kyr. 1, 4, 18 vgl. 4, 2, 23 liegt wohl, wie bei nadhodal napá riva (Schom. z. Her. 1, 4, 18 vgl. 4, 2, 23 liegt wohl, wie bei nadhodal napá riva (Schom. z. Her. 1, 3, 314). The nap' èpè election ou ob Lánaç apkei. Es. Ko. 1, 3, 14,

- 3. 3. Bei leblosen Objecten heißt παρά mit bem Ac. and bloß neben ober bei. Bgl. A. 1. Eben so in uneig. Bedeutung. Παρὰ τὴν πόλιν ἢν πυραμίς. Βε. συ. 3, 4, 9. Παρ' ἄλληλα ἔσται φανερώτερα. Δη. 19, 174. bgl. 18, 13. "Εδει παρ' αὸτὰ τὰ ἀδικήματα τὴν τιμωρίαν ποιείσθαι. Δη. 21, 26. Εὶ υμίν δοκώ σπουδαιολογῆσαι μάλλον ἢ παρὰ πότον πρέπει, μὴ θαυμάζετε. Βε. συ. 8, 41. Μεγάλη ροπή, μάλλον δὶ τὸ δλον ἡ τύχη παρὰ πάντ' ἐστὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα. Δη. 2, 22.
- Μ. 4. An A. 2 sassing be comparative Bebentung: im Bergleich zu, vor. Daher bei Berben ber Schätzung παρά μικρόν, δλίγον, πολύ, οδεόν. Παρά τὰ ἄλλα ζῷα ώσπερ θεοί (οί) ἄνθρωποι βιοτεύουσιν. Εε. ἀπ. 1, 4, 14. Σωκράτης διάδηλος ήν παρά τοὺς ἄλλους εὐτακτῶν. Εε. ἀπ. 4, 4, 1. Χρὴ μὴ παρὰ μικρὸν ἡγεῖσθαι τὸ παρὰ πᾶσιν εὐδοκιμεῖν. Ἰσ. 5, 79. Οὐκ ῷμην αὐτῷ παρὶ ὸλίγον ἔσεσθαι, άλλα παρὰ πολύ. Πλ. ἀπ. 36. Ἐθετο παρὶ οὐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς. Εὐ. Ἰφ. Τ. 732. (Πότερα παρὶ οὐδὲν τοῦ βίου κήδεσθὶ ἔτι; Σο. Ἡλ. 1327.)
- А. 5. Berwandt ift die Bedeutung der Differenz: nm. Daher die gew. mit dem Institut verbundenen Redeusarten παρά μικρόν, δλίγον ήλδεν, παρά τοσοδταν έγένετο zc. es fehlte (so) wenig daß er u. ä. [Reg. z. Th. u. παρά III.] Пαρά τρεῖς ψήφους μετέσχε της πόλεως. Ίσαῖ 3, 37. Ἐνίπησαν οί Κερκοραίοι παρά πολό. Θ. 1, 29, 3. Паρά μικρόν ήλδομεν ανδραποδιοθήναι. Ίσ. 7, 6. Παρά τοσοδτον έγένετ αύτῷ μὴ περιπεσεῖν τοῖς 'Αθηναίοις. Θ. 8, 33, 2.
- A. 6. Aus dieser Bedeutung entwickelt sich die caussale (des Ausschlasges): halber, wegen. [3. Σή. 1, 141, 6.] Οδδέν δν παρ' ενα άνθρωπον έγενετο τούτων. Λυκ. 63. Οδδείς παρά την έαυτο  $\delta$  άμέλειαν οίεται βλάψειν.  $\theta$ . 1, 141, 6.
- Π. 7. Der comparativen Bedentung zur Seite geht die adderfative: neben, außer, wider. Οδα έστι παρά ταῦτ' άλλα. 'Αρ.νε. 697. 'Ο νόμος τόραννος διν τῶν ἀνθρώπων πολλά παρά τὴν φύσιν βιάζεται. Πλ. Πρω. 337. 'Ο παρ' ἡλικίαν νοῦς μῖσος ἐξεργάζεται. Μέ. μο. 690. Οδδενὶ πώποτε ξονεχώρησα οδδέν παρά τὸ δίκαιον. Πλ. ἀπ. 38. Πολλά παρά τγνώμην ἐντοῖς δικαστηρίοις ἀποβαίνει. 'Ισ. 18, 9. Παρ' ἐλπίδας μοῖρα βαίνει. Εδ. 'Ορ. 977. Εἰκὸς γίγνεσθαι πολλά καὶ παρά τὸ εἰκός. 'Αγάθων 'Αρλ. ποιητ. 18, 12. Τὸ εδ πράττειν παρά τὴν ἀξίαν ἀφορμὴ τοῦ κακῶς φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις γίγνεται. Δη. 1, 23.
- 37. Πρός mit bem Ge. heißt eig. von her, von Seiten. [Reg. 3. Th. u. πρός.]
- Α. 1. So steht es local, wo wir es (wie ab) burch nach 3 u siberfeigen [3. Th. 1, 62, 1]; serner von der Abstammung: von Seiten, wie vom Sharaster: gemäß, und von der Parteinahme: auf Seiten; dann auch zim Bortheile des. [3. Th. 2, 86, 3.] "Ωσπερ Χαλκίς τῷ τόπφ τῆς Εδβοίας πρός τῆς Βοιωτίας κεῖται, οὕτω Χερσονήσου κείται πρός τῆς Θράκης ἡ Καρδιανών πόλις. Δη. 23, 182. Το πρός Σικοώνος καὶ πρός ἐσπέρας τεῖχος ἐξετείχισαν. Εε. Ελ. 4, 4, 18. Αλκιβιάδης λέγεται πρός πατρός μὲν Αλκιμαιωνίδων είναι, πρός δὲ μητρός Ίππονίκου. Δη. 21, 144. Χρηστοῦ πρὸς ἀνδρὸς μηδὲν ἐννοεῖν κακόν. Μέ. 773. Πρὸς τοῦ Λακωνικοῦ τρόπου τὸ τὰ βραχότερα ἀεὶ προτιμᾶν. Πλ. νό. 721. Δεὶ τίθεσθαι τὰ δπλα πρὸς τοῦ λογιστικοῦ. Πλ. πολ. 440. Καλλίας μοι δοκεῖ πρὸς Πρωταγόρου είναι. Πλ. Πρω. 336. Πρὸς τῶν ἐχόντων Φοϊβε τὸν νόμον τίθης. Εδ. "Αλκ. 57.
  - A. 2. In der Formel πρός (των) δεών bei den Göttern n. ü. (bei den Komitern zuweilen, bei den Tragitern immer ohne Artifel) wird das Ersiehte eig. als ein don den Göttern zu Beranlassendes vorgestellt. Angerdem heißt πρός δεών auch vor den Göttern, von ihren Gesinnungen her. Πρός παίσων καὶ γυναικών καὶ δεών insresów όμας καὶ αντιβολώ, έλε ήσατε με. Λο. 4,

- 20. Την εδηένειαν, πρός δεών, μή μοι λέγε. Εδ. Αίο. 4. "Ο, τι δίκαιόν έστι και πρός δεών και πρός άνδρώπων, τοῦτο πράξω. Εε. αν. 1, 6, 6. [Borion au Eu. Meb. 325.]
- (A. 3. Bon her, von Seiten heißt πρός auch bei Passion (§ 52, 5, 2) und in ühnlichen Berbindungen. Al βαναυσικαί τέχναι άδοξούνται πρός των πόλεων. Εε. οίκ. 4, 2. Η γεωργία δοκεί ενδοξοτάτη είναι πρός των πόλεων. Εε. οίκ. 6, 10. Είκος ξύγγνωμόν τι γίγνεοθαι πρός τοῦ θεοῦ. Θ. 4, 98, 4.)
  - 38. Mit bem Da. heißt neos bei.
- Μ. So im localen Sinne. Daran schließt sich die Formel είναι πρός πράγματι mit einer Sache beschäftigt sein. Sodann heißt πρός mit dem Da. auch außer. Οἱ ποταμοί πρός ταῖς πηγαῖς οὸ μεγάλοι εἰσίν. Ξε. Ἑλ. 4, 2, 11. Τήν τε ἀγορὰν κατελαβον καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὸτῷ καὶ πρὸς τὴν ἦπειρον. Θ. 3, 72. Πρὸς τῷ λαβεῖν ἄν ὁ νοῦς τὰλλ' οἰχ ὁρρῷ. Δίφ. 93. Πρὸς τῷ εἰρημένφ λόγφ ἡν. Πλ. Φαίδ. 87. Τοῦτ' ἐὰν σκοπῷ, κακὰ πρὸς τοῖς κακοῖσιν οἶτος ἕτερα σολλέγει. Φιλή. 87.
  - 39. Mit bem Ac. heißt πρός eig. zu. [Reg. z. Th. u. πρός III.)
- Α. 1. So bezeichnet es local und temporal eine Richtung: local sowohl auf Orte als auf Personen und Sachen; auf diese auch in ameigentlichem Sinne: zu, nach, gegen, auf, auch von anzugreisenden Geschäften. Dixedol τὰ μέσα καὶ τὰ πρὸς βοβράν τῆς νήσου έχουσιν. Θ. 6, 2, 5. Ήν πρὸς ἡμέραν. Λο. 1, 14. Έρογον πρὸς (εἰς) τὴν γῆν. Ξε. Έλ. 1, 1, 17. Ένόμιζεν οδτω πρὸς τοὸς φίλους καὶ εἰς τὴν πόλιν τοὕνομα μεἰζον ἀφίξεσθαι. Ξε. ἀν. δ, 9, 20. "Οταν ίδης πρὸς δψος ἡρμένον τινά, τούτου ταχείαν νέμεσιν εδθύς προςδόκα. Εδ. άπος. 181. Φιλεί πρὸς τὰ χρηστὰ πᾶς δράν. Σο. Ήλ. 972. Κακόν γυναίκα πρὸς νέαν ζεῦξαι νέον. Εδ. Αλολ. 8. "Α ἄν μάθη τις, ταῦτα σώζεσθαι φιλεί πρὸς γῆρας. Εδ. Ίκ. 916. Παύσασθε καὶ πρὸς ἔργον ἐξορμώμεθα. Εδ. Όρ. 1240. 'Αθόμως μὲν ἡλθον ἐπὶ τὰ δπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς τὰς φυλακάς. Ξε. ἀν. 3, 1, 40. 'Ωι μανθάνομεν πρὸς τὸ εἰδέναι τὴν ἀλήθειαν δπη ἔχει πᾶν ἀεὶ τέταται. Πλ. πολ. 581. 'Η φιλοτιμία μάλιστα παροξόνει πρὸς τὰ καλὰ καὶ ἔντιμα. Ξε. ἀν. 3, 3, 13. Φιλονεικείτω ἡμίν πᾶς πρὸς ὰρετὴν ἀφθόνως. Πλ. νό. 731.
- Μ. 2. So fieht πρός τινα and bei Begriffen des Sprechens, Ueberlegens n. ä. dgl. § 48, 7, 13. (Bei unpersontigen Begriffen nie der bloße Datid.) Berwandt ist die Formel οδδέν έστι τούτων πρός έμε πιάμες don dem trifft mic. (Δη. 18, 21.) Bei λογίζοσθαι und ένθομεισθαι ετιθμείπι (neben παρ' έωστῷ) αμφ πρὸς έαστὸν. Τί φής; λαθεῖν ζητῶν τι πρὸς γοναῖκ' έρεῖς; 'Αντιφά. 284. Εἰρήσεται πᾶσα πρὸς όμᾶς ἡ ἀλήθεια. Δη. 32, 26. Σιτῷ μου ἀκούσατε διηγουμένου ἄπαντα πρὸς όμᾶς. Δη. 50, 3. Τῶν ἀπόντων φίλων μέμνησο πρὸς τοὸς παρόντας. Ίσ. 1, 26. Γορτίας πρὸς απαντα έφη ἀποκρινεῖσθαι. Πλ. Γο. 447. Έτερος λόγος οδτος, οδ πρὸς ἐμέ. Δη. 18, 44. Λογίσασθε πρὸς ὁμᾶς αὸτοὸς τὶ συμβήσεται. Δη. 20, 163. Ένθυμεῖσθε πρὸς όμᾶς αὸτοὸς εἴ τινας πώποτε ἡκούσατε οἶνον 'Αθήναζε ἐκ τοῦ Πόντου κατ' ἐμπορίαν εἰςάγοντας. Δη. 35, 85.
- A. 3. Die Richtung kann als Anstreben auch feinbselig gebacht werden: gegen, wider. Bgl. § 48, 9, 2. Έν τη ξκάστος γνώμης φιλανθρωπία πρός φθόνον καὶ δικαιοσύνη πρός κακίαν αντιτάττεται. Δη. 20, 165. Πρός τὴν ἀνάγκην πάντα τάλλὶ ἔστ ἀσθενή. Εδ. Βελ. 15. Πρός τοὺς πολεμίσης ἐστὶν ἀνδρίας κρίσις. Φιλ. 9, 14. Πρός υίδν δργήν οἰν έχει χρηστός πατήρ. Μέ. μο. 450. Οδ δικαζόμεθα πρός αδτούς. Θ. 3, 44, 3. Πρός κέντρα μὴ λάκτιζε τοῖς κρατοδοί σου. Εδ. Πελ. 4. Θάρσος γε πρός τὰς συμφορὰς μέγα σθένει. Εδ. Βελ. 14. Οἱ Πέρσαι πεπαίδευνται καὶ πρὸς λιμὸν καὶ πρός ρίγος καρτερείν. Εε Κυ. 2, 3, 13.

- Α. 4. Eine Beziehung, ein Berhültniß überhaupt bezeichnet πρός mit dem Ac. bei den Begriffen des Berlehrs und der Gesinnung: mit, gegen vgl. § 48, 9. Όμίλει τῶν πόλεων πρός τὰς ἡττους ὥσπερ ἄν τὰς κρείττους πρὸς σεαυτὸν ἀξιώσειας. 'Ισ. 2, 24. 'Ἡδέως μὲν ἔχε πρὸς ἀπαντας, χρῶ δὲ τοῖς βελιίσοτος. 'Ισ. 1, 20. Νον πρὸς ἀλλήλους δι' ἀντιλογιῶν πειρώμεθα καταλλαγήναι. Θ. 4, 59, 3. Δεινόν εδτυχῶν ἀνὴρ πρὸς κακῶς πράσσοντας. Εδ. 'Ορ. 1553. 'Ο σκληρότατος πρὸς υτόν ἐν τῷ νουθετεῖν τοῖς μὲν λόγοις πικρός ἐστι, τοῖς δ' ἔργοις πατήρ. Μέ. 627. Πρὸς τὸν τελευτήσανθ' ἕκαστος, κᾶν σφόδρα πρὶν ἐχθρὸς ἡ τις, γίγνεται φίλος τότε. Διον. 6. Τὴν εὄνοιαν τὴν πρὸς ἡμᾶς ἐν τοῖς ἔργοις ἐνδείκνουθε μᾶλλον ἡ ἐν τοῖς λόγοις. 'Ισ. 3, 61. Βεβαιόταται δοκοῦσι φιλίαι εἰναι γονεῦσι πρὸς παῖδας. Ξε. Ἱέρ. 3, 7. 'Εν ταῖς πρὸς ὰλλήλους ουνουσίαις ἡ λοιδοροῦνται. 'Ισ. 2, 47. 'Αγει τὴν πρὸς ὑμᾶς εἰρήνην. Δη. 9, 17. Τὰς συνθήκας τὰς πρὸς ἀλλήλους ἀπιστίας ἕνεκα ποιούμεθα. Αἰ. 1, 161.
- Α. 5. Die Beziehung erscheint oft bloß als Berückstigung ober Bergleichung: mit Rücksicht auf, gemäß; in Bergleich mit. [Ogs. καθ' έαυτό λε. Mem. 3, 10, 12.] Bgl. § 49, 2, 8. Έλευθέρου το μη πρός άλλον ζην. 'Αρλ. βήτ. 1, 9. Οιδα τοὸς άνθρώπους πρός τὰς ξυμφοράς καὶ τὰς γνώμας τρεπομένους. Θ. 1, 140, 1. Χρή πρὸς τὸ παρὸν ὰεὶ βουλεύεςθαι. 'Ιο. 4, 76. Οδ πρὸς τὸ ὰργύριον τὴν εδδαιμονίαν ἔκρινον. 'Ισ. 6, 34. Οδδέν ἡ εὐγένεια πρὸς τὰ χρήματα. Εδ. 'Αλκμή. 8. Τὰ σμικρά πρὸς τὰ μεγάλα σμικρά ἐστιν. Πλ. πολ. 575. 'Εν 'Αθήναις χρήματ' ἔνεστιν δλίγου δέω πρὸς ἀπάσας τὰς ἄλλας εἰπεῖν πόλεις. Δη. 14, 25. 'Εθέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ οἱ γεωμέτραι, δ ὀψοποιική πρὸς ἱατρικήν, τοῦτο βητορική πρὸς δικαστικήν. Πλ. Γο. 465. Δοκεῖς μοι τὸ εὕρυθμον οὸ καθ' ἐαυτὸ λέγειν άλλὰ πρὸς τὸν χρώμενον. Ξε. ἀπ. 3, 10, 12.
- Α. 6. Λεφηιία δεξεία τρός mit dem Ac. unpersönsicher Begriffe das Object in Bezug auf das eine Eigenschaft oder Handlung dorgestellt wird: zu, in Bezug auf. Τιμόθεος άφυης ήν πρός την των άνθρώπων χρείαν. Ίσ. 15, 131. Πρός εκαστα δεί η έχθρον η φίλον μετά καιροδ γίγεοθαι. Θ. 6, 85, 1. Τά γυμνάσια πρός τάς στάσεις χαλεπά. Πλ. νό. 636. Τό τούς πολλούς άγυμνάστως έχειν πρός τε ψύχη καί πρός θάλπη οδ δοκεί σοι πολλή άμέλεια είναι; Εε. άπ. 2, 1, 6. Οδ τῷ πλήθει των έτων πρός τό φρονείν εδ διαφέρομεν άλλήλων. Ίσ. 6, 4. Οδ τῷ ἀριθμῷ οὅτε τὰ πολλά κρίνεται οὅτε τὰ ἱκανά, άλλὰ πρός τὰς χρήσεις. Εε. Ἱέρ. 4, 8. Τόλμησον ποτε πρός τὰς παρούσας συμφοράς ὀρθῶς φρονείν. Αἰσ. Προ. 1000.
- A. 7. Der Bezug tann auch als etwas zu Erreichendes gebacht werden: zu, zum Behuf. [Reg. z. Th. u. πρός II.] Πεπαιδεύμεθα πρός άρετήν. 'Ισ. 6, 102. Τίθεται έκάστη ή άρχη τοὺς νόμους πρὸς τὸ έαυτῆ συμφέρον. Πλ. πολ. 338. "Ασκει τῶν περί τὸ σῶμα γυμνασίων μη τὰ πρὸς τὴν ρῶμην, ἀλλά τὰ πρὸς τὴν ὁγίειαν συμφέροντα. 'Ισ. 1, 14. Τοἰς δούλοις καὶ ἡ δοκοῦσα θηριώδης παιδεία είναι πάνο ἐστὶν ἐπαγωγὸς πρὸς τὸ πείθεσθαι διδάσκειν. Εε. οἰκ. 13, 9. Πρὸς τί με ταῦτ' ἐρωτᾶς; Εε. àπ. 3, 7, 2.
- Α. 8. Bon einzelnen Formeln bemerke man besonders πρός βίαν mit Gewalt, πρός ήδονήν, χάριν (μιμ) παφ Gelüß, παφ Gesallen, εφ meiφ-lerisφ. [3. Σξ. 3, 42, 5.] Το πίνειν πρός βίαν έσον κακόν πέφοκε τῷ δι-ψήν βία. Σο. ἀποσ. 701. Έπινον πρός ήδονήν. Πλ. σο. 176. Οδικ έθελετό ἀκούειν πλήν τῶν πρός ήδονήν δημηγορούντων. Ίσ. 8, 9. Οδ πρός χάριν λέγω τοδς λόγους οδς λέγω, άλλὰ πρός τὸ βέλτιστον, οὸ πρός τὸ ἢδιστον. Πλ. Γο. 521. Τὸ πρός χάριν ρηθέν ἐπισκοτεί τῷ καθορᾶν ὑμᾶς τὸ τὸ βέλτιστον. Ἰσ. 8, 10. "Όπως μὴ πρὸς ὁργὴν ἀντιλέξεις. 'Αρ. βά. 998. Ueber πρὸς φιλίαν freundsφαftliφ 3. Χε. Χπ. 1, 3, 19.

1

A. 9. Ueber πρός ohne Cafus § 68, 2, 2.

- 40. 'Eπl mit dem Ge. heißt eig. auf. [Reg. 3. Th. u. enl.]
- A. 1. So im localen Sinne, auch metaphortich. Πάς δ, τ' ἐπὶ τῆς καὶ ὁπὸ τῆς χροσὸς ἀρετῆς οὸκ ἀντάξιος. Πλ. νό. 72 π. Θεοῦ θέλοντος κῶν ἐπὶ ριπός πλέοις. Μέ. μο. 671. Λεπτή τις ἐλπίς ἐστ' ἐφ' ἦς ὸχοόμεθα. 'Αρ. ίπ. 1244.
- A. 2. Demnächst bezeichnet es auch eine unmittelbare Rähe: an, bei, vor. Daher τὰ ἐπὶ Θράκης (χωρία) bie griechischen Bsianzstäte an ber thratischen Rüse. Λέπρεον κείται ἐπὶ τῆς Λακωνικῆς καὶ Ἡλείας. Θ. 5, 34, 1. Ποτίδαια ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ ἐπὶ Θράκης ἀποχρήσασθαι. Θ. 1, 68, 4. Εἴωθα λέγειν ἐν ἀγορᾶ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν. Πλ. ἀπ. 171. ὑιόμεθα τὰ ὑμολογημένα ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου κόρια ἡμῖν ἔσεσθαι. Ἰσ. 5, 1.
- A. 3. Auch bei Berben ber Bewegung erscheint eni mit dem Ge., nicht, wie mit dem Ac., bloß die Richtung, sondern das erreichte oder zu erreichen de Biel bezeichnend. Daher gew. en' okroo nach Hause; ader Ken. Kyr. 7, 2, 1 n. Hell. 7, 1, 29 war nur en' okroo flatthaft. [Προσωτάτω της êπ' οίνου όδοῦ άπεχώρει. Ε. Κο. 7, 2, 1.] 'Ανεχώρησαν επ' οίνου. θ. 1, 30, 2 'Ηπόρησεν όποτέρωσε διακινδυνεώση χωρήσας η έπι της 'Ολόνδο ο η ές Ποτίδαιαν. Θ. 1, 63, 1. 'Αφικνοδυται έπι θράκης. Θ. 1, 60, 2. Πολόν γέλωτα παρέξομεν και έπι των εππων καδήμενοι, οδμαι δε και έπι της γης καταπίπτοντες. Εε. Κο. 4, 5, 54.
- Μ. 4. In vielen Berbindungen ist επί mit εν sunonum, auch in temporaler Bedeutung, selbst bei persönlichen Objecten (vgl. § 47, 4, 6), besonders von deren Leitung der Angelegenheiten: unter. [3. Arr. 2, 1, 4 lat M.] Ol 'A-dyvaiot πολλάς έφ' έκατέρας της ηπείρου πόλεις έκτισαν. 'Ισ. 4, 35. Ol μέν εν ταίς αδτῶν ἀνόμως ἀπόλλονται, οl δὲ επὶ ξένης ἀλῶνται. 'Ισ. 4, 168. 'Αρχην άρχεις η 'πὶ στρατιᾶς τοῖς συσσίτοις ἀγοράζεις. 'Αρ. σφ. 557. Τοὸς λόγους εν εἰρήνη ἐπὶ σχολης ποιούνται. Πλ. Θε. 172. 'Επὶ τελευτης ἐπὶ την δικαισσύνην παρακαλώ. 'Ισ. 15, 65. Τελευτῶν ἐπὶ την ρως, οὸ γάρ ἐφ' ήβης, ἐξεβλήθη. 'Αρ. ἱπ. 524. 'Ἡιδ' ἐφ' ἐσπέρας. 'Αρ. σφ. 102. 'Επὶ τοῦ Δεκελεικοῦ πολέμου τὸ ναυτικὸν τῶν 'Αθηναίων ἀπώλετο. Δη. 22, 15. Πότερον ὁμίν ἐνδοξοτέρα δοκεί ἡ πόλις είναι ἐπὶ τῶν νῦν καιρῶν ἡ ἐπὶ τῶν προγόνων; Αλ. 3, 178. 'Επὶ Κέκροπος καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ 'Αττικὴ ἐς Θησέα ἀεὶ κατὰ πόλεις ψικείτο. Θ. 2, 15, 1. 'Επὶ Κύρου ἄρχοντος ἡν καθεστηκός οὐδὲν φόρου πέρι. 'Ηρ. 3, 89, 2. [3. Σh. 8, 97, 2.] Οὶ Λακεδαιμόνιοι πολλ ἐπικυδέστεροι ἐγένοντο ἐκ τῆς ἐπ' 'Ανταλκίδου εἰρήνης καλουμένης. Ξε. 'Ελ. 5, 1, 36.
- 3. 5. 3n manden Berbindungen wird durch den ber Begriff als ein bon der Handlung detroffener bezeichnet: in, bei, an; bei λέγειν don. Το δίκαιον άν τ' den μικρού τις, άν τ' den μείζονος παραβαίνη, την αθτην έχει δύναμιν. Δη. 9, 16. Όρῶ den πάντων δμοίως καὶ φύσει διαφέροντας άλληλων τοὺς άνθρώπους καὶ δειμελεία πολύ denδιδόντας. Εε. άπ. 3, 9, 3. Συμφέρει den τε τῶν άλλων άπάντων καὶ μάλιστ' den τῶν λόγων μη τάς εδτυχίας, άλλὰ τὰς δειμελείας εὐδοκιμείν. Ἰσ. 15, 292. "Α den τῶν άλλων δράτε, ταῦτ' de y ὑμῶν αὐτῶν ἀγνοείτε. Ἰσ. 8, 114. Προςήκει den μεν τῶν κινδύνων τὴν ἀνδρίαν ἀνδείκνοσθαι, de de τῷ συμβουλεύειν φρονιμώτερα τῶν άλλων εἰπεῖν έχειν. Δη. 14, 8. "Οπερ den τῶν δούλων γε ἐλέγομεν, ταὐτον δραστέον τοῦτό γε καὶ den' ἐλευθέροισιν. Πλ. νό. 793.
- 2. 6. Aehnlich ift έφ' έαυτοῦ für ſich, und ἐπὶ τεττάρων 2c. vier Mann hoch ober tief; auch ἐπὶ τέτταρας, wenn eine Bewegung gedacht wird. Αδτοὶ ἐφ' έαυτῶν ἐχώρουν. Ξε. ἀπ. 2, 4, 10. Πασα πράξις αδτὴ ἐφ' ἑαυτῆς πραττομένη οδτε καλὴ οδτε αλοχρά. Πλ. συ. 180. 'Εγένοντο τ' μὲν μέτωπον ἐπὶ τριακοσίων, τὸ δὲ βάθος ἐφ' ἐκατόν. Ξε. Κυ. 2, 4, 2. 'Ετάχθησαν ἐπὶ τεττάρων. Ξε. ἀν. 1, 2, 15. "Ιστασθ' ἐφεξῆς πάντες ἐπὶ τρεῖς ἀσπίδας. 'Αρ. ἀποσ. 47. ('Επὶ μιᾶς ἀσπίδος παρετάξαντο. 'Ισ. 6, 99.)

- 41. Auch mit bem Da. heißt ent eig. auf (an, bei). [Reg. z. Th. u. ent II.]
- A. 1. Bei eni mit dem Ge. wird eine mehr zufällige, freiere Berbindung gedacht; bei eni mit dem Da. schwebt mehr der Begriff der Zugehörig-keit vor. So findet sich neben dem gew. ent vews auch ent voß mit dem Begriffe einer Bestimmung zur Ausübrung oder Bemannung. zu Ke. An. 1, 4, 2 u. z. Th. 2, 80, 2. vgl. zu 8, 74, 1.] 'Ent της κεφαλης τά δηλα έφερον. Εε. άν. 4, 3, 6. Οι Θράκες άλωπεκίδας έπτ ταίς κεφαλαίς φοροδοι και τοίς ωσι και ζειράς μέχρι των ποδων έπι των ίππων έχουσιν. Εε. άν. 7, 4, 4. Κνήμον, ναύαρχον έτι όντα, και τούς όπλίτας έπτ ναυσίν όλίγαις εδθός πέμπουσιν. Θ. 2, 80, 2.
- A. 2. Mit einer ähnlichen Rebenbeziehung bezeichnet èm mit bem Da. auch bie Rähe (von ber Lage franz. sur). Eben fo von ber Zeit. Έξελαόνει εἰς Ἰσσοός, τῆς Κιλικίας ἐσχάτην πόλιν, ἐπὶ τἢ δαλάττη οἰκουμένην. Ξε. ἀν. 1, 4, 1. [z. Aττ. 1, 29, 5 lat. A.] Σοτι μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναίς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσόου ποταμοῦ ὁπὸ τἢ ἀκροπόλει Εε. ἀν. 1, 2, 8. Πάντες οἱ τῶν ἀρίστων Περοῶν παίδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως δόραις παιδεόονται. Ξε. ἀν. 1, 9, 3. Ἡν ῆλιος ἐπὶ δυσμαῖς. Ξε. ἀν. 7, 3, 34.
- A. 3. Bie die Rühe bezeichnet eni mit dem Da. auch die anschließende Folge, nach, local und temporal: ol eni nāci die zuleht Gestellten, der Nachtrab; eni τούτφ, τούτοις hierauf. Έπανέστη eni nāci. Al. 2, 122. 'Ολίγοι των eni πασιν όπο των φιλών απέθανον. Ξε. 'Ελ. 1, 1, 34. 'Επί κατειργασμένοις έλθειν βούλομαι. Λυ. 31, 9.
- **A.** 4. Borfteherschaft bezeichnet ent mit dem Se. in sofern allgemeine Leitung, mit dem Da. in sofern bestimmte Einwirtung zu denken ist. Τὰ πλείστα Φίλιππος διφχήσατο τῷ διαφθείρειν τοὸς επί τῶν πραγμάτων. Δη. 18, 247. Τοὸς επί τοῖς πράγμασιν δντας αἰτιῶνται. Δη. 9, 2. Κατελέγη μετά Θρασόλλου τοῦ ἐπὶ τῶν ὁπλιτῶν. Λυ. 32, 5. Ἐπὶ τῷ θεωρικῷ τότε ὧν ἐπέδωκα τὰ χρήματα. Δη. 18, 113.
- A. 5. . Analog dem Falle 40 A. 5 findet sich auch en mit dem Da., mehr ein Anschließen bezeichnend. 'Howkay enolyden krein the Wordy μένουσαν επί τῷ ἀληθεί. Πλ. Πρω. 356. (Εἰ καὶ κατά τὸν λογισμόν εκείνα φανείη βελτίω, τῆς γε τύχης ενεκα, ἤ παρά ταῦτ' ἀγαθἢ κέχρησθε, ἐπὶ τούτων αξιον μείναι. Δη. 20, 110.) Δεί καρτερείν ἐπὶ τοίς παροῦσι καὶ θαρβείν περὶ τῶν μελλόντων. 'Ισ. 6, 48. Οἱ προέχοντες ποιηταὶ ἐπὶ ταίς καλουμέναις γνώμαις μάλιστ' ἐσπούδασαν. 'Ισ. 2, 44. Τὸ θῆλο γένος ἀνδρῶν ἐν τοίς καλοῖς πολλῷ λέλειπται κὰπὶ τοῖς αἰσχροῖς πλέον. Εδ. 'Ινώ 9. Προςἡκει ἐπαινείν τοὸς ἐπ' ἀγαθῷ τινι διαφέροντας. 'Ισ. 10, 15. 'Αεὶ πεινῶμεν ἐπὶ ταῖς ἐλπίσιν. 'Αντιφά. 122. 'Ἐπὶ πολλοῖς δὴ λεγόμενον εδ τὸ μὴ κινεῖν τὰ ἀκίνητα καὶ περὶ τούτου λέγοιτ' ἄν. Πλ. νό. 913. Διαφορὰ ἐπὶ τῷ τοῦ οἰκείου ἔχθρα στάσις κέκληται, ἐπὶ δὲ τῇ τοῦ ἀλλοτρίου πόλεμος. Πλ. πολ. 470.
- Α. 6. Χεἡιιἰκή βιεἡτ ἐπί mit bem Da. bei ben Begriffen ber Gefühle und Anjichten wie ber berwandten Aeußerungen: über, ob, wegen. Χαίρειν ἐπ' αἰσχραῖς ἡδοναῖς οὸ δεῖ ποτε. Σο. ἀποσ. 665. Οδδείς ἐπὶ σμικροῖσι λυπείται σοφός. Χαιρή. Στ. 108, 4. 'Αποδέχου τῶν ἐταίρων μὴ μόνον τοὸς ἐπὶ τοῖς κακοῖς δυςχεραίνοντας, ἀλλὰ καὶ τοὸς ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς μὴ φθονοῦντας. 'Ισ. 1, 26. Τί δεῖ ᾶ πάλαι προςεδοκῶμεν πείσεσθαι, ὁπὲρ τούτων νον ἄχθεσθαὶ ἡ λίαν οὕτω βαρέως φέρειν ἐπὶ ταῖς τῆς φύσεως συμφοραῖς; Λο. 2, 77. Εὐλαβεῖσθαι δεῖ ποιεῖν ταῦτα ἐφ' οἶς τοῖς άλλοις χαλεπῶς τις ἔχων ὁρᾶται. Δη. 20, 135. Τὸν ἐπὶ ταῖς δω ροδοκίαις προτρεπόμενον τοὸς δικαστάς ὀργίζεσθαι ἀστὸν χρὴ τῶν τοιούτων πολὸ ἀφεστάναι. Αἰ. 2, 3. 'Επὶ τίνι μάλιστα ἀγάλλη; 'Επὶ φίλων ἀρετῷ καὶ

- δυνάμει καὶ δτι τοιοῦτοι ὅντες ἐμοῦ ἐπιμέλονται. Ξε. σο. 3, 14. Μὴ φαίνου φιλοτιμούμενος ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἃ καὶ τοῖς κακοῖς διαπράξασθαι δυνατόν ἐστιν, ἀλλ' ἐπ' ἀρετἢ μέτα φρονῶν, ῆς οὐδὲν μέρος τοῖς πονηροῖς μέτεστιν. Ἰσ. 2, 30. Οὐχὶ νοῦν ἔχειν ἡγοῦμαι, εἴ τις ἐν ἀφθόνοις τραφείς ἐπὶ τού τφ σεμνόνεται. Δη. 18, 256. Ἐπὶ ἐπῶν ποιήσει "Ομηρον ἔγωγε μάλιστα τεθαώμακα, ἐπὶ δὲ τραγφδία Σοφοκλέα. Ξε. ἀπ. 1, 4, 3. Δεῖ σκωπτόμενον ἐφ' ἐαυτῷ γελῶν. Νικολ. 1, 31. Κέρδη τοιαῦτα χρή τινα κτᾶσθαι βροτῶν ἐφ' οἶσι μέλλει μήποθ' ὅστερον στένειν. Εδ. Κρεσ. 8. Ἐλεεῖν ἐπὶ τοῖς ἀκουσίοις παθ ἡμασι μᾶλλον προςήκει ἢ τοῖς ἐκουσίοις καὶ ἐκ προνοίας ἀδικήμασι καὶ ἀμαρτήμασιν. ᾿Αντ. 1, 27. Ἐπὶ μὲν τοῖς ἀγαθοῖς φαιδροί, ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς σκυθρωποὶ γίγνονται. Ξε. ἀπ. 3, 10, 4. Προειλόμην τῶν ἡδονῶν τὰς ἐπὶ ταῖς δόξαις ταῖς δι' ἀνδραγαθίαν γιγνομέναις. Ἰσ. 3, 44. Ἔρως ἐμποιεῖ τὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, τὴν δὲ επὶ τοῖς καλοῖς φιλοτιμίαν. Πλ. σο. 178. Οἱ ἐπὶ τοῖς καλῶς πραχθεῖσιν ἕπαινοι τῶν οδτω τελευτηκότων ἴδιον κτῆμά εἰσιν. Δη. 19, 313.
- A. 7. So bezeichnet ext mit dem Da. auch allgemein den Beweggrund einer Handlung: wegen, aus; in sosern etwas Bevorstehendes gemeint wird Beabsichtigung: zu; oft eine Tendenz zu schaen andeutend zu. Eh. 3, 93, 2 vgl. 4, 98, 1], besonders bei persönlichen Begriffen. Kech ext 'à ξίσις πονείν. [Εδ. Ύτο. 182.] Δίκαιος αν είνης, δτι ολα έξαπατας επί πλεονεξία. Εε. απ. 1, 6, 12. Ταδτα επ' εδνοία φασί τη διματέρα παρανομήσαι. Λο. 22, 13. Οδα αν πολλή άμαθία είνη τοῦς επ' ώφελεία πεποτημένοις επί βλάβα χρήσθαι; Εε. απ. 2, 3, 19. Δώρα επί τῷ έαυτοῦ κακῷ έκών οδδείς λαμβάνει. Εε. Κυ. 1, 6, 21. Ἐπὶ τῷ κερδαίνειν πᾶν αν οδτος ποιήσειεν. Δη. 45, 66. Οδα έπὶ τέχνη έμαθες, ὡς δημιοοργός ἐσόμενος, άλλ' επί παιδεία. Πλ. Πρω. 312. 315. Κόλων κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν ὡς επί τυραννίδι. Θ. 1, 126, 3. Ἐνιοι ἐπὶ τοῖς όμε τέροις ἐδωροδόκουν. Λυ. 25, 19. Χρήματα ἔχουσιν ἐφ' δμίν. Δη. 19, 205. Οἱ νόμοι ἀπαγορεύουσι μηδὲ νόμον ἐξείναι ἐπ' ἀνδρὶ θείναι, αν μὴ τὸν αὐτον ἐφ' άπασιν 'Αθηναίοις. Δη. 46, 12. vgl. 24, 59 n. And. 89. (Ueber ἐπὶ θανάτω u. ἐπὶ θάνατον zu Xe. An. 1, 6, 10, u. A. 1, 89. ἐπὶ τούτω u. ἐπὶ τοῦτο z. Σh. 4, 3, 2.)
- Μ. 8. Μεἡπἰιἡ bezeiţinet es worauf als seiner Bedingung etwas beruht: auf, unter der Bedingung daß. Ueber έφ' ψ (τε) § 65, 3, 3. Οἱ δανειζόμενοι ράδιως ἐπὶ τοῖς μεγάλοις τόκοις μικρὸν εὐπορήσαντες χρόνον ὕστερον καὶ τῶν ἀρχαίων ἀπέστησαν. Δη. 1, 15. Ἡλεῖοι παρεκλήθησαν ὑπὸ Λεπρεστῶν ἐπὶ τἢ ἡμισεία τῆς γῆς. Θ. 5, 31, 2. Πρότερον ἡσαν ἐπὶ ρητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι. Θ. 1, 13, 1. ᾿Αλκιβιάδης τὴν Καλλίου ἔγημεν ἀδελφὴν ἐπὶ δέκα ταλάντοις. ᾿Ανδ. 4, 13. Οὐα ἀν ξυμβαῖμεν ἄλλως ἢ ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις. Εὸ. Φοί. 590. Ἡρώτα ἐπὶ τίσιν ἀν ξύμμαχος γένοιτο; ὁ δ' ἀπεκρίνατο ἐφ' ψ τε τοὺς πολίτας ἐλευθέρους τε καὶ αὐτονόμους ἑᾶν. Ξε. 'Ελ. 3, 1, 20.
- Α. 9. 'Επί τινι είναι, γίγνεσθαι heißt in Jemandes Gewalt sein, kommen (einstweilig, während bei όπό τινι dauernde Unterwirsigkeit gedacht wird vgl. zu Xe. An. 1, 1, 4 sat. A.); siber έν τινι § 68, 12, 6). Αεφηνίκή steht τὸ έπὶ τοὐτφ (τοῦτον), mit und ohne είναι, so viel an ihm sag (so weit es ihn betras). Bgl. § 53, 10, 5. Τὰ ὁμέτερα αὐτῶν ἐφ' ὁμῖν δικαίως ἐστὶ καὶ εὐ καὶ κακῶς, ἐὰν βούλησθε, διατίθεσθαι. 'Ανδ. 2, 19. Εἰ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο, τί ἀν ἔπαθον; Ξε. ἀν. 5, 8, 17. Τὸ ἐπὶ τούτοις εἶναι ἐν τοῖς δεινοτάτοις κινδόνοις καθεστήκασιν. Λυ. 28, 14. 'Εκέλευς τὸ ἐπὶ σφᾶς εἶναι ἐπιγειρεῖν. Θ. 4, 28, 1. Τὸ ἐπὶ τούτφ ἀπολώλαμεν ἄπαντες. Ξε. ἀν. 6, 4, 23. Σώθηθ' δσον γε τοὐπ' ἐμέ. Εὐ. 'Όρ. 1345. [βοτίοπ μι Œu. Οτ. 1338.]
  - 42. Mit bem Ac. heißt €nt auf, gegen, nach.
- A. 1. Zunächft bezeichnet es eine Richtung nach oben: auf; fobann eine Richtung überhaupt: nach, zu (vgl. 40 A. 3); auch, beson-

bers bon Personen, mit seinbseliger Tendenz: gegen [3. Σ6. 1, 5, 1]; endlich auch ein Erstreden: über — hin, dies sowohl temporal als local; tastisch 40 A. 6. 'Αναβάντες επί τοὺς ιππους ήγοδντο. Ξε. Κυ. 5, 5, 37. — Οδα έχει φόσιν τοὺς σοφούς επί τοὺς ιππους ήγοδντο. Ξε. Κυ. 5, 5, 37. — Οδα έχει φόσιν τοὺς σοφούς επί τὰς τῶν πλουσίων δύρας είναι. Πλ. πολ. 489. Οὸ χρή πῦρ ἐπὶ πῦρ ὀχετεύειν. Πλ. νό. 666. — 'Ο εἰς τὸ σῶφρον ἐπ' ἀρετήν τ' ἄγων ἔρως ζηλωτὸς ἀνθρώποισιν ών εἴτην ἐγώ. Εὐ. Οἰδ. 3. Πολλοί τῶν ἀνθρώπων ἀμελήσαντες τοὺ συμφέροντας ἐπὶ τὰς ἡδονὰς ὁρμῶσιν. 'Ισ. 15, 221. Προτρέπετε τοὺς νεωτέρους ἐπ' ἀρετήν. 'Ισ. 3, 57. — 'Ο χρόνος χαίρει μεταπλάττων πάντας ἐπὶ τὰ χείρονα. Διφ. 78. Πᾶν κτῆμα καὶ θρέμμα τὸ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἰόν (ἐπιδιδόν), τοῦτο καὶ εὐφραίνειν μάλιστα ὥετο. Ξε. οἰκ. 20, 23. — Οὐα εἰκος ἀρχήν ἐπὶ ἀρχήν στρατεῦσαι. Θ. 6, 11, 2. Οὐδέν ἐστ' ὄφελος πόλεως ῆτις μή νεῦρα ἐπὶ τοὺς ἀδιποῦντας ἔχει. Αη. 19, 283. — Τὸ ὅμμα δύναται ἐπὶ πολλὰ στά τα ἐξικνεῖσθαι. Ξε. ἀπ. 1, 4, 17. Λακεδαιμόνιοι οὐα ἐπὶ πολὸ τὰς διώξεις ποιοῦνται. Θ. 5, 73, 5. Τὴν γῆν ἀπεμίσθωσαν ἐπὶ δέκα ἔτη. Θ. 3, 68, 3. Ֆgl. § 43, 4, 3 μ. 8. lleber ἐφ' ἡμέραν γμ Σh. 4, 69, 3, ἐπὶ πᾶν ϊθετήσιμτ γμ 2, 51, 1.

- A. 2. Das zu Erreichende kann auch ein zu Erlangendes, zu Holendes sein: nach. Πέμπουσιν επί Δημοσθένην και επί τας είκοσι ναδς των 'Αθηναίων. Θ. 3, 105, 3. [zu Ke. An. 5, 10, 2 lat. A.]
- **A.** 3. Sieran saltest sich der Begriff des Bezweckten: zu, sür. [z. Th. 6, 9, 3.] Έπλει εφ' Ίερον έπὶ τὴν παραπομπὴν τοῦ οίτου.  $\Delta$ η. 50, 17. Οἱ διάχονοι τὴν τοῦ σώματος ἰσχὸν ἱχανὴν ἐπὶ τοὸς πόνους ἔχουσιν. Πλ. πολ. 371. Εἰς τὴν ἀγορὰν χειροτονεῖτε τοὸς ταξιάρχους, οὸχ ἐπὶ τὸν πόλεμον.  $\Delta$ η. 4, 26. Αἰροῦνται αὐτὸν ἐπὶ τὰς μεγίστας ἀρχάς. Πλ. Μέ. 90.
  - 43. Ynó mit bem Be. heift unter, von, por.
- A. 1. Unter heißt es zunächst räumlich mit dem Begriffe des Ueberbeckens, meist nur in δπό γης; dann dei Objecten unter deren Zuthun etwas geschieht: δπό μαστίγων unter Geißeln, dadurch angetrieben; δπό κήρονας unter Heroldsruh, dadurch ansgeboten. 'Ηγούντο τῷ τοὸς αὐτοῦ αἰσχύναντι σίτο τινά ἀνθρώπων οὖτε θεῶν φίλον είναι οὕτ' ἐπὶ γης οῦθ' ὁπὸ γης ταλουτήσωντι Πλ. Μενέξ. 246. Οἱ βάρβαροι ἐτόξενον ὁπὸ μαστίγων. Ξε. ἀν. 3, 4, 25. Μόνον οἰχ ὁπὸ κήρυκος πωλοῦσι τὰ κοινά. Δη. 51, 22. Βgl. 3. Σh. 5, 70; von, her zu Xe. An. 6, 2, 22.
- . A. 2. Ueber δπό bei Bassiven § 52, 5, bei Neutren § 52, 3, 1. So steht es auch bei passiventigen Ausbrücken, besonders bei Substantiven. [3. X5. 1, 130, 1.] Έχτινετο έργψ όπό τοῦ πρώτου ἀνδρός ἀρχή. Θ. 2, 65, 6. Παυσανίας ἡν ἐν μεγάλψ ἀξιώματι ὁπὸ τῶν Ἑλλήνων. Θ. 1, 130, 1. Ἡδεται τῷ ὁπὸ πάντων τιμῷ. Εε. Κυ. 3, 3, 2. Δίκαιοι ὄντες ἀζήμιοι ὑπὸ δεῶν ἐσόμεδα. Πλ. πολ. 366.
- A. 3. Analog bezeichnet es, besonders bei sachlichen Begriffen, die wirkende Ursache (gew. ohne Artikel): vor, aus, wegen. [Reg. z. Th. u. δπό.] Των αποβαλλόντων τι δφει ούδένα δυνάμενον καθεύδειν όπο λύπης. Εε. Κυ. 8, 3, 42. Η ψυχή όπο ήσυχίας ούτε τι μανθάνει, α, τε αν μάθη επιλανθάνεται. Πλ. θε. 103. Υπό ανανδρίας ή γήρως ή τινος αλλης ασθενείας ψέγει τὸ αδικείν. Πλ. πολ. 366. Υπ΄ ελπίδων άνδρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν. Σο. 'Αντ. 221. Υπό πνευμάτων οὸ δυνάμεθα βοηθείν. Δη. 8, 17. Οὐκέτι οἰόν τε ἡν ἀποχωρείν όπὸ τῶν ἱππέων. Θ. 7, 78, 4.
  - 44. Mit dem Da. heißt υπό unter.
- A. Local bezeichnet es theils eine Lage, theils ein Berbeden; sobann auch Unterwürfigkeit, bei Berben ber Bewegung ein herbeigesührtes Resultat ausdrückend. Τογχάνει τὰ ἐπὶ γῆς ὁπὸ τῷ οὸρανῷ ὄντα. Πλ. Φαίδ. 110. Εδαλεής δανεῖ γυνή τ' ἀρίστη τῶν ὑφ' ἡλίψ μακρῷ. Εδ. "Αλκ. 150. "Εστι βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ὁπὸ τἢ ἀκροπόλει. Ξε. ἀν. 1, 2, 8. Τί ἔχεις

όπὸ τῷ ἱματίῳ; Πλ. Φαῖθ. 228. — Ἡν ἔτι ὁπὸ νόμοις καὶ πατρί. Πλ. πολ. 574. Τῶν Ἑλλήνων οἱ μὲν ὁφ' ἡμῖν, οἱ δ' ὁπὸ Λακεδαιμονίοις εἰσίν. Ἡσ. 4, 16. — Οἱ πρόγονοι ὁπὸ τοῖς τυράννοις ἐγένοντο. Λυ. 26, 22. Εὐαγόρας τοὸς φίλους ταῖς εὐεργεσίαις ὁφ' ἐαυτῷ ἐποιεῖτο. Ἡσ. 9, 45.

- 45. Mit bem Ac. heißt ono eig. unter hin.
- Μ. 1. ξος αΙ bezeichnet es das Erfireden; bei Berben der Bewegung auch das Erreichen mit Bezug auf höher Gelegenes; ein Erfireden auch in όπο τον ήλιον wie in όπ' αδγάς bei Lichte; auch temporal: während, um, Έπορεοόμην την έξω τείχοος όπ' αδτό τό τείχος. Πλ. Λυ. 203. Έν ταϊς όπο τό δρος κώμαις ηδλίζοντο. Εε. άν. 7, 4, 5 μ. die A.— 'Ανακεχωρηκότες όπο τό τείχος και τὰς πόλας ήσυχίαν ήγον. Εε. Έλ. 6, 5, 8. Υπό την σκιάν έκαθέζετο. 'Ανδ. 1, 38.— Τὸν Φίλιππον τῶν ὁπό τὸν ήλιον ἀνθρώπων ἔφη πάντων είναι δεινότατον. Αλ. 2, 41. Ταῦτα ὁπ' αδηλός μαλλον ίδωμεν. Πλ. Φαΐδ. 267.— Θυρέαν έδοσαν Λακεδαιμόνιοι Αίγινήταις έκπεσοῦσιν ένοικεῖν διά τε τὰς ὁπὸ τὸν σεισμὸν σφίσι γενομένας και τῶν Είλωτων τὴν ἐπανάστασιν εδεργεσίας. Θ. 4, 56, 4. [3μ 1, 100, 3.]
- A. 2. Bon Unterwürfigkeit gebraucht bezeichnet ond mit dem Ac. die Herbeisührung derselben bei Berben der Bewegung; ein Erstreden der Gewalt bei Begriffen der Auhe. Οι φρόνιμοι πόλεις τε και έθνη δύνανται ανθρώπων δφ' έαυτοδς ποιείσθαι. Πλ. πολ. 348. 'Οποίοί τινες αν οι προστάται ώσι, τοιούτοι και οι δπ' αδτοδς έπι τό πολό γίγνονται. Ξε. Κυ. 8, 8, 5. [vgl. z. Th. 6, 86, 3.]

### V. Die Prapofitionen in Compositen.

- 46. In Compositen haben die Präpositionen gew. eine oder die andere ihrer localen Grundbedeutungen, zum Theil jedoch eigenthümlich schattert.
- A. 1. Έν heißt gew. in, barin, babei: έγγειος, ένοικεῖν, έμμένειν; fiber έν für είς § 48, 11, 3. 4.
- M. 2. Σόν bezeichnet theils Berbindung (§ 68, 13, 1), theils Mitwirkung: συμπορεύσσθαι, συλλέγειν: συμπράττειν.
- A. 3. Merá bezeichnet gew. Genoffenschaft, Theilnahme ober Umwandelung: peradidovac, perkyere; pedrorávac, peravoso.
- 2. 4. 'Artí bezeichnet besonders Gegensatz oder auch Bergeltung: artibidovai.
- A. 5. Πρό heißt vor, vorwärts; vor auch von Beröffentlichung, Borfteherschaft, Borzug, Zeit: προτάττειν, προβαίνειν; προγράφειν, προσατεύειν, προαιρεύοθαι, προειπεύν.
- A. 6. 'Από bezeichnet gew. Trennung ober Sonberung (ab, so —): απέρχεσθαι, αποτιθέναι, απομανθάνειν verlernen. 'Απαιτείν, αποδιδόναι, απολαμβάνειν beißen Schulbiges forbern, abtragen, erhalten.
- A. 7. Ex bezeichnet gewöhnlich das Ansgehen: έξιέναι, εκβάλλειν; zuweilen Bollenbung ober Genauigfeit: έξοπλίζεσθαι fich völlig bewaffnen, εκλογίζεσθαι genan berechnen.
  - A. 8. Das correlate sig heißt hinein: eigekval. vgl. A. 1.
- A. 9. 'And heißt auf, hinauf; auch, wie and, die Richtung von der Rifte nach dem Binnensande bezeichnend; ferner zurfid, wieder: anexxer emporragen, anafairer, anafairer, anaxwerer; anaxwerer; anaxwerer.
- A. 10. Κατά als Gegensat von ανά beißt herab; auch, wie κάτω, die Richtung aus dem Binnensande nach der Kilfte bezeichnend: καταβάλλειν, καταβαίνειν. Bon der Zurücksibrung und Rücksbr Berbannter sagte man κα-

τάγειν, κατιέναι, κατέρχεσθαι, κάθοδος. Gegen heißt κατά besonbers in ben § 47, 24 angesührten Berben u. a., wie in den von ihnen abgeleiteten Substantiven. Mit dem Begriffe der Bervollständigung entspricht es oft unserm ver —: καταπιμπράναι, καταπράττειν, καταναλίσκειν.

- A. 11. Διά heißt durch und über, trans: διέρχεσθαι, διάγειν, διαβαίνειν. Sobann bezeichnet es temporale Bollendung: διαμένειν, διατελείν; ferner Scheidung und Bertheilung (ver., zer., dis.): διέχειν, διίστασθαι; διαδιδόναι, διανέμειν.
- A. 12. Υπέρ heißt über von einer höhe: δπερέχειν, δπερβαίνειν; dann vom Uebermaß: δπεριμασείν, δπέρσοφας, δπέρευ; doch auch von Mißachtung: δπεροράν, δπερφρονείν.
  - M. 13. 'Aupi beift eig. von zwei Seiten: aupioropos.
- A. 14. Περί heißt um, eig. von allen Seiten: περιέρχεσθαι, περιβλέπειν; dann mit dem Begriffe der Auszeichnung: περίβλεπτος, περιχαρής; aber auch mit dem der Bernachläffigung: περιοράν überfehen.
- A. 15. Παρά hat theils die Bedeutung des lat. ad mit dem Begriffe des Anschließens oder Anlangens: παρείναι, παρέρχεσθαι, παρακαλείν, παρακαμβάνειν; theils die des praeter, neben: παρακαθήροθαι, παριέναι, παρακλείν längs der Küfte schiffen. Uneigentlich bezeichnet es auch Uebertretung oder Berletzung von Berbindlichkeiten: παραβαίνειν z. B. νόμον, παρασπονδείν, παραπρεοβεύειν.
- A. 16. Πρός bezeichnet theils die Bewegung nach einem Orte: hingu, herzu, ad: προςιέναι, προςάγειν, προςααλείν; theils ein hinzuffigen: zu, noch bazu: προςτιθέναι, προςαποβάλλειν.
- A. 17. Έπί heißt theils auf: επιτιθέναι, εποικοδομείν; theils zu, gegen: επέρχεσθαι, επιστρατεύειν; theils nach, hinten, auch temporal: επιτάττειν, επιστάτης hintermann (sonst auch Borsteher), επίγονος. Ein hinzussichnet es in επίκτητος, επιμετρείν u. a.
- A. 18. Υπό heißt theils unter: δπόγειος, δποχείριος, δπόσπονδος; theils hat es den Begriff des Unvermerkten, Langsamen: δποχωρείν, δπάγειν.
- A. 19. Nicht selten finden sich zwei, ja selbst drei Präpositionen in Compositen: durenegenadveru, dneudryzeisdar, npoehausdaust, doch nicht in beliebiger Folge, z. B. duen —. [Ar. De auth. praef. p. 1.]
- A. 20. Bei zwei verbundenen Compositen erscheint die beiden gemeinschaftliche Präposition zuweilen nur beim ersten: συμπονείν και φέρειν für συμφέρειν. [Schäfer z. Dem. 1 p. 246.]

# § 69. Conjunctionen (σύνδεσμοι).

- 1. Conjunctionen (σύνδεσμοι) im engern Sinne find Wörter die einen Zusammenhang zwischen Begriffen oder Saten ausdrücken. Die Hauptarten find
  - 1) copulative (συμπλεκτικοί): καί, τέ.
  - 2) bisjunctive (διαζευκτικοί): ή ober, είτε, ούτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ.
  - 3) adversative (έναντιωματικοί): άλλά, άτάρ, μέν, δέ, μέντοι, καίτοι, καίπερ, δμως, (αύ).
  - 4) comparative (συγκριτικοί): η αίθ, ως wie und ωσπερ, (όπως).
  - 5) hppothetische (ὑποθετικοί): εἴ, ἐάν, (ἤν, ἄν).

6) temporale (χουικοί): ὅτε, ὁπότε, ὡς, ἐπεί, ἐπειδή, ἔστε, ἔως, ἄχρι, μέχρι, πρίν.

7) finale (τελιχοί?): Ινα, ώς, ὅπως, μή.

- 8) confecutive (συλλογιστικοί): ώς, ωστε; άρα, δή, τοί-
- 9) cauffale (αιτιολογικοί): αιτ, ώς, διι, διότι, έπει, έπειδή, διε, όπότε, γάρ.
- A. Ueber paratattifche Berbindungen § 59, 2 mit ben Anm.; fiber bie verschiedenen Arten von Saggefügen § 65.
- 2. Gewöhnlich rechnet man zu den Conjunctionen auch die Partifeln, welche die Realität positiv oder negativ bestimmen oder modisiciren: γέ, δή, τοί, δητα, δήπου, δήπουθεν, αν, είθε μέν, η, μά, νή, ναί, wie die Fragewörter άρα, η, μή, μων, πότερον, πότερα, auch indirect neben εί.
- 3. Postpositiv sind außer den Enklitiken γξ, πές, τέ, τοί, ποή das dynetistie αν, αρα, αὖ, γαρ, δαί, δέ, δή, δήπου, δήπουθεν, δῆτα, μέν, μέντοι, μήν, οὖν, τοίνυν.
- A. Ueber die Stellung val. § 68, 5. Das folgende Berzeichniß, hauptsächlich für das praktische Bedürsniß berechnet, führt die Conjunctionen in alphabetischer Folge auf und fügt auch manche Abverdia hinzu die sputaktisch wichtig sind.
- 4. Alla fonbern, aber, boch, indeffen. [Reg. zu Kr.8 Ausgaben.]
- Α. 1. Βου άλλος stammend beseitigt es eben Ausgesprochenes (wohl auch nur Angedeutetes), um etwas Anderes einzusühren. So erscheint es besonders häusig nach einer Regation, die aber auch in einer Frage liegen tann. Ueber die Ergänzung eines oddels aus kraotos § 61, 4, 2. Οδα άνδρος δραοι αίστις, άλλ' δραιον άνήρ. Αισ. άποσ. 276. Τί δεί λέγειν αερί των ααλαιών; άλλα τους έφ' ήμων αυτών άναλογίσασθε. Α. 26, 7. [μι Χε. Νπ. 4, 6, 12 μ. Εκμίτετ 3. Dem. 3 p. 464.] Αλοχράν γυναϊκ' έγημας, άλλα αλουσίαν. Φιλιαπ. 29. 'Αλγεινά Πρόανη δήλον, άλλ' δμως χρεών τὰ θεία θνητούς δντας εδακτώς φέρειν. Σο. άποσ. 521. (Ueber άλλα sondern bloß zu Xe. Απ. 1, 4, 18.)
- Μ. 2. 'Αλλ' οδ, άλλά μή heißt nicht aber, und nicht (vielmehr) \$ 59, 1, 10, auch nach einer Frage mit ob; nach einer andern Frage mie nach ώς und ware ist es unser und nicht vielmehr, ac non su Le. An. 2, 1, 10]; άλλ' οδδέ ja auch (selbs) nicht, nicht einmal. Οδ τότε άντιλέγειν αδτοδς έχρην, άλλά μή νων έμε κρίνειν; Αξ. 2, 161. Τι των τοιούτων έργων καλόν έστιν ή σεμνόν, άλλ' οδα αδαχόνης άξιον; 'Ια. 12, 213. Γίγνου πρός τοὸς πλησιάζοντας όμιλητικός, άλλά μή σεμνός. 'Ια. 1, 30. 'Ων αδτοξ λαμβάνετε χάριν έστε, ώσπερ όμες τὰ τούτων μιαθοφορούντες, άλλ' οδ απου τὰ όμέτερα κλειττόντων. Λο. 27, 11. Τὸν καὶ λόγφ καὶ έργω πειρώμενον έμε άνιαν οδα αν δυναίμην οδτ' εδ λέγειν οδτ' εδ ποιεῦν, άλλ' οδδε πειράσομαι. Ξε. άπ. 2, 3, 8. [31 Χε. Μπ. 1, 3, 3.]
- A. 3. Nach od (μή) μόνον steht für άλλα και bioß άλλα, wenn der Gegenfat hervorzuheben ist. [Seindorf zu Piat. Brot. 28.] Oft ist das bioße άλλα unser sondern nur. Ίματιον ήμφίεσαι οδ μόνον φαῦλον, άλλα τὸ αὐτὸ θέροος τε και χειμῶνος. Εε. ακ. 1, 6, 2. Οδδένα ἄνθρωπον δεσπότην, άλλα τοὸς θεοὸς προςκονεῖτε. Εε. αν. 3, 2, 13. [Bgl. zu Ke. An. 1, 4, 18.]
- A. 4. Eine Rede kann mit alla anfangen, wenn fie ber eines andern entgegensteht, wie Ten. An. 1, 7, 6. 2, 1, 4. 5, 16. Bgl. § 69, 16, 5. Für unfer oder sieht es in Reben, wenn man sich Fragen einwirft, bei ber zweiten

und den solgenden. [311 Χε. Μπ. 2, 5, 18.] Τίνα και αναβιβάσωμαι δεησόμενον όπερ εμαυτοῦ; τον πατέρα; αλλά τέθνηκεν αλλά τοὸς αδελφοός; αλλ' οδκ εἰσίν αλλά τοὸς παιδας; αλλ' οὅπω γεγένηνται. 'Ανδ. 1, 148.

- Α. 5. Mitten in der Rede und nach hypothetischen Sähen heißt αλλά doch, wenigstens, tamen, corto. [Beindorf zu Bl. Soph. 44.] Eben so sinden sich αλλά γε doch wenigstens, αλλ' οδν (— γε ngl. Esmeleh zu En. Her. 689) doch gewiß (wenigstens). Αδτή γε νοδν σχές αλλά τω χρόνω ποτέ. Σο. Ήλ. 1013. [Esmeleh zu En. Med. 882. 912 u. Her. 565 ngl. Buttm. zu So. Hh. 1013. [Esmeleh zu En. Med. 882. 912 u. Her. 565 ngl. Buttm. zu So. Hh. 1013. [Esmeleh zu En. Med. 882. 912 u. Her. 565 ngl. Buttm. zu So. Hh. 1041.] Boόλομαι αδτόν διδάξαι, αν πως αλλά νόν γε παιδευθή. Λο. 10, 15. Τούς πρώτους χρόνους αλλ' οδν προςεποιούνθ' δμίν είναι φίλοι. Αλ. 3, 86. 'Ενόμιζον τοὺς άλλους άλλ' οδν πειράσθαί γε λανθάνειν κακουργούντας. 'Ισ. 15, 314. Εί σώμα δοῦλον, αλλ' ό νοδς ελεύθερος. Σο. άποσ. 677. Εί μή πάντα, αλλά πολλά γε ίστε. Δείν. 2, 15. Εί και μή καθ' Έλλαδα τεθράμμεθ', άλλ' οδν ξυνετά μοι δοκείς λέγειν. Εδ. Φοί. 497. Οἱ δίκαιοι τῶν αδίκων εί μηδέν άλλο πλεονεκτοῦσιν, άλλ' οδν ελπίσι γε σπουδαίσις προέχουσιν. 'Ισ. 1, 39. Οἱ ἀεὶ τοῖς αδτοῖς ἐπιστατοῦντες, ήν καὶ τὴν φύσιν καταδεεστέραν έχωσιν, άλλ' οδν ταῖς γ' ἐμπειρίαις πολὸ τῶν άλλων προέχουσιν. 'Ισ. 3, 18.
- A. 6. Nach einer Regation oder einer negationsartigen Frage heißt (in zusammenhängender Construction) άλλά, gewöhnlicher άλλ' ή, außer, als, letteres wohl eig. pleonastisch, gleichsam außer als. [Hermann z. Big. 277. vgl. Stallbaum z. Blat. Phaid. 81, d n. Rep. 601, a.] Mur durch den Accendina akλ' ή verschieden scheint άλλ' ή mehr hervorzuheben, während άλλ' ή (άλλο ή, άλλο γ' ή) bloß eine Außen anstitut. (Λέγει μηδένα έτερον είναι τον φονέα άλλ' 'Αρίσταρχον. Δη. 21, 121.) Οδδέν άλλο σκοπείν προςήμει άνθρώπφ και περί αδτοδ καί περί τῶν άλλων άλλ' ή το άριστον καί το βέλτιστον. Πλ. Φαίδ. 97. 'Η φιλοσοφία πιστεύει οδδενί άλλφ άλλ' ή αὐτή αὐτή. Πλ. Φαίδ. 83. Οὐκ έστι τὰ πράγματα μαθείν άλλ' ἡ ἐκ τῶν ὀνομάτων. Πλ. Κρατ. 438. 'Η ρητορική οδδέν άλλο ή κολακεία τυγχάνει οδσα. Πλ. Γο. 513. (Θέμις οδτ' ἡν οὕτ' έστι τῷ ἀρίστφ δρᾶν άλλο πλὴν τὸ κάλλιστον. Πλ. Τίμ. 30.)
  - **A.** 7. Ueber άλλο τι (ή) § 62, 3, 7 n. 8.
- 5. "Aλλως andere; nichtig § 66, 1, 1 [vgl. Buttm. zu So. Phi. 947], την άλλως § 43, 3, 8.
- Μ. Unferm zumal entipricht άλλως τε καί (selten καὶ άλλως καί) vor einem hhpothetischen oder temporalen (selten mit einem cansialen) Sate, oder einem gleichbedeutenden Barticip. [z. Art. 1, 15, 2.] (Wo καί sehlt schitt άλλως vollends zu heißen vgl. Herm. z. Big. 232 und Schäfer z. Dem. 5 p. 56.) Οδεί καταλύσοθαι έτι καλόν, άλλως τε καὶ εὶ δόξομεν άρξαι μάλλον της διαφοράς. Θ. 1, 81, 2. Οδ δεί άδικεῦν τοὸς ίκετας, άλλως τε καὶ εὶ τῶν πράξεων τῶν χρησίμων αὐτοὸς δοκιμάζειν, άλλως τ' èπειδή περί τῶν γομνασιών τῶν τῆς ψυχης άμφισβητοῦσιν οἱ περί τὴν φιλοσοφίαν όντες. Ἰσ. 2, 50. z. Σh. 6, 72, 2 vgl. Buttm. zu Bl. Men. 20, 5.) Περί τοῦ δικαίου καὶ ἀρετῆς πρῶτον, άλλως τε καὶ ξυμμαχίας δεόμενοι, τοὸς λόγους ποιησόμεθα. Θ. 3, 10, 1. Οδδὲν νομίζω ἀνδρί, άλλως τε καὶ ἄρχοντι, κάλλιον είναι κτῆμα οδδὲ λαμπρότερον άρετῆς καὶ δικαιοσόνης καὶ γενκαιστητος. Εε. ἀν. 7, 7, 41. Έδοξεν αὐτοῖς ἐπὶ τῆς Ἱμέρας πλεῖν άλλως τε καὶ τῶν ᾿Αττικῶν νεῶν οὕπω παρουσῶν. Θ. 7, 1, 4. Πρὸς τὴν πονηρίαν άμιλλητέον ἡμῶν ἐστι, άλλως τε καὶ προςῆκον ἡμῶν βελτίστοις ἀπάντων ἀνθρώπων είναι. Ίσ. 7, 73. (Πολλά ἄν τις έχοι, άλλως τε καὶ ρήτωρ, εἰπεῖν. Πλ. Κρίτ. 50.)
  - 6. "Apa zugleich. Bgl. § 48, 14.
- A. "Ana mit dem Particip § 56, 10, 3; Ena per Ena de § 59, 1, 4. "Ana (—) nal verbindet sowohl einzelne Begriffe (wie auch duob) als Sate, in diesem Falle unser nicht sobald als. Kat Ena fligt zuweilen (ohne

δτι) einen zweiten Grund hinzu. Δοχεῖ οπανιώτατον είναι εὐπαιδίας τοχεῖν ἄμα καὶ πολοπαιδίας. Ίσ. 9, 72. (Ἐφόνειον ἄνδρας όμοῦ καὶ Ιππους. Ξε. Κο. 3, 3, 64.) — "Αμα πλουτοῦσι καὶ ὑμᾶς μισοῦσιν. Λο. 28, 7. Οἱ πανουρτοῦντες ἄμα τε πανουργοῦσι καὶ πρόφασιν εδρίσκουσι τοῦ ἀδικήματος. 'Αντ. 5, 65. [3. Θετ. 1, 112, 1.] 'Αμορταῖον διὰ μέτεθός τε τοῦ ελους οὐκ ἐδύναντο ἐλεῖν καὶ ἄμα μαχιμώτατοί εἰσι τῶν Αἰγωτίων οἱ ελεῖο. Θ. 1, 110, 1.

- 7. Av etwa. [Kurz. Hermann Opusce. 4 p. 373 ss. Ueber Einzelnheiten die Reg. zu Kr.s Ausgaben u. av.]
- A. 1. Es bezeichnet eine bloß gesetzte Wirklickeit, die, weil fie eben durch die Umstände bedingt ist, nur als Möglichkeit erscheint, weshalb es das dynetische av genannt wird (furz, mabrend bas bypothetische lang ift. Bgl. 54, 9 %.). Bermoge feiner Bebeutung erforbert es eig. immer ein Berbum. Des av empfänglich find fast alle Mobi; bie Ausnahmen § 64, 2, 2. Ueber av 1) mit bem Indicativ a) in selbständigen Sätzen § 64, 3, 1. 3; mit Erganzung eines hupothetischen Sates § 54, 12, 9; beim Ind. des Fu. § 64, 3, 3. b) in ibeell abhangigen § 54, 6, 6; c) im Rachfatze eines hypothetischen Berioden § 54, 10, 1-6, 12 A. 7 u. 8, § 65, 5, 8. 2) Mit bem Optativ a) in selbständigen Sätzen § 54, 3, 6-10, 11 A. 1, 12 A. 1; mit Ergänzung eines hapothetifchen Sates § 54, 12, 9; b) in ideell abhängigen § 54, 6, 6, vgl. § 65, 1; c) in finalen § 54, 8, 4; d) in hypothetischen § 54, 11, 2; e) in relativen § 54, 14, 2-4, § 65, 6, 1-4; f) in caussalen 65, 8; g) im Rachsate eines hypothetischen Sates § 54, 11, 1 u. 2. 12, 1. 7 u. 8, § 65, 5, 2, 4 u. 6; h) in finalen Säten § 54, 8, 4; i) in temporalen § 65, 7, 3 E. 3) Den Conjunctiv hat av verschmolzen mit et in tav, fiv, av § 54, 12, 1 u. 4; verbunden mit Relativen § 54, 15, 1 u. 2 oder verfcmolgen mit temporalen Conjunctionen § 54, 17, 1. 4 u. 6. 4) Dem Infinitiv ober Barticip wird av beigefügt wo bei der Auflofung in einen felbftanbigen Sat (oder einen Sat mit &n) av mit dem Indicativ (meift eines hiftorifchen Tempus) oder mit dem Optativ fleben milfte § 54, 6, 6; beim Inf. bes Fu. § 64, 3, 3; bei de und Core § 65, 3, 1. 2 n. 4; beim Particip auch iterativ zu Ke. An. 4, 7, 16. 3w. beim Bart. des Fu. 3. Th. 5, 15, 2. lleber τάγ' ἄν ἴσως λ. Σή. 6, 10, 2.
- A. 2. Fehlen fann das zu äv gehörige Berbum wenn das vorhergehende (in der da stehenden oder in einer stangemäßen Form) zu ergänzen [Deindorf zu Bl. Ly]. 40 u. Schömann z. J. p. 424] oder ein allgemeiner Begriff, wie είη, ποιοίης, είποις zu den ten ist. "Ολβου έπιβροέντος εδισχέστερος άλλου γένοιτ' αν άλλος, εδδαίμων δ' αν οδ. Εδ. Μήδ. 1229. Μισεί και φιλεί οδςπερ αν ή πατρίς (erg. μιση καὶ φιλη). Δη. 18, 280. Οἱ έραστα εδέδιοσι δουλείας δουλεύειν οίας οὐδ' αν δούλος οὐδείς (erg. δουλεύειν έδεδοι). Πλ. συ. 183. Η γυνή οὐχ ήθελεν άπιέναι, ώς αν άσμένη με έωρακοία ήπουτα διά χρόνου. Λυ. 1, 12. (zu Xe. An. 5, 7, 22.) Οἱ οἰκέται βέγκουσιν, άλλ' οὐχ αν πρό τοῦ (erg. ξρέγτνον). 'Αρ. νε. 5. Τὶ δητ' αν (erg. είποις), έτερον εἰ πύθοιο Σωκράτους φρόντισμα; 'Αρ. νε. 154.
- A. 3. Zwei [ja 3] Mal steht & (sast nie beim Conjunctiv), wenn sein Begriff auch bei einem andern Worte als dem Berdum zu urgiren ist; oder bei weiterer Entsernung epanaleptisch, wie Ken. An. 2, 5, 20 [u. Reg. z. Th. u. & F.] Οδτω γοναικός οδόδιν &ν μειζον κακόν κακής άνηρ κτήσαιτ' &ν οδόδι σώφρονος κρείσσον. Σο. άποσ. 608. [Πως &ν οδν οδν &ν δινά πάσχοιμεν; Λο. 20, 15. vgl. eb. § 9.] z. Th. 3, 42, 4. vgl. Elwelen zu Eu. Her. 721, z. Med. 1257 u. zu So. Ai. 469 n. zu So. OK. 924; beim Ins. eb. zu So. OK. 1227.
- A. 4. Ergänzt werden kann av besonders bei parataktischer Berbindung, wenn es zum ersten Berbum gesetzt ist, zu dem oder den solgenden. [zu Ke. An. 1, 6, 2 sat. A.] 'Ο έχων πεινών φάγοι αν δπότε βούλοιτο και δ έχων διψών πίοι. Εε. απ. 2, 1, 18. Βία οδτ' αν έλοις οδτε κατάσχοις φίλον. Εε. απ. 3, 11, 11. Πείθοι' αν, εί πείθοι', απειθοίης δ' τοως. Αλο. "Αγ.

- 1049. "Ετερον αν τι είη οδ γαρ δή τό γε αδτό πράττοι. Πλ. πολ. 439. Bgl. Lyf. 14, 21, ftr. zu ken. An. 4, 6, 13. und z. Th. 4, 19, 1.
- A. 5. Gestellt wird &v, wenn es dem Berbum folgt, gew. unmittelbar nach demselben; vorangehend, wie immer beim Conjunctiv, ift es oft ziemlich' weit von dem Berbum entsernt. Besonders fügt es sich gern an ein für die Modalität des Gedankens bedeutsames Bort, an 74p, &c, &ore wie an die sinalen und temporalen Conjunctionen, au Abverbia [Berser Acta Mon. p. 252 ss.], Fragewörter und Regationen (odu &v, selten &v odu z. Th. 6, 50, 1), Conjunctionen und hypothetische Relative (vgl. § 54, 15, 1); wenn es zum Instinitiv gehört, an das diesen regierende Berbum. [Arnold z. Eh. 2, &9.] Bei odda steht es zuweilen, wenn es auch erst zum Berbum des abhängigen Sages gehört. Odu odd' &v in neusaucht, neupaddat de xph. Ed. Mid. 941. Odu &v odd' &, et nekov espot rootoo. An. 11, 44. [Eimsley zu Eu. Med. 911, Cobet N. 1. p. 586 s. u. Schüser z. Dem. 5 p. 169.]
- (A. 6. 3m Anfange des Sates findet es sich nur in solchen Berbindungen wo der Grieche eben keine Pause machte; auch dies nicht häusig. Είπερ el των φιλοσόφων, οδμαι, &ν ως έγω λέγω ποιοίς. Πλ. Φαίδ. 101. Τί οδν, &ν φαίη δ λόγος, έτι άπιστείς; Πλ. Φαίδ. 87. Bgl. Heindorf 3. Bl. Phaid. 82.)
- 8. Apa fichtlich, begreiflich, seilicet; bemnach. [Bgl. bie Reg. ju Rr.8 Ausgaben.] Ueber bie Stellung § 69, 3.
- A. Es hat ben Begriff des aus einer vorliegenden Thatsacke Ersichtlichen, vgl. § 53, 2, 6. So auch in ως άρα (selten δτι-άρα) daß ja und εὶ άρα, ἐὰν άρα σδ oder wenn nämslich, ob oder wenn etwa. As Folgerungspartitel heißt es asso. Τοιαῦτα λέγουσι παραδείγματα ως άρ' οι πρόγονοι μεγάλα εδ παθόντες οδδέν ἐτίμησαν. Δη. 20, 119. — Υλαυσε εῖ τι άρα λέγω. Πλ. πολ. 433. Ὁ νομοθέτης διδάσκει τιμάν τὸ γῆρας, εἰς δ πάντες ἀφιξόμεθα, ἐὰν άρα διαγιγνώμεθα. Αλ. 1, 24. — Τί περὶ ψυχῆς ἐλέγομεν; ὁρατὸν είναι ἡ οὸχ ὁρατόν; Οὸχ ὁρατόν. 'Αειδὲς ἄρα. Ναί. 'Ομοιότερον άρα ψυχὴ σώματός ἐστι τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ. Πλ. Φαίδ. 79.
  - 9. Apa num, directes Fragewort. [Herm. Big. 292 ss.]
- A. Rach Homer durch Berbindung des Frageaccents mit dem Wortaccente aus άρα entstanden, drückt άρα, ursprünglich folgernd, eine Frage aus die man verneint zu sehne erwartet (§ 64, d); doch auch zuweilen bezaht, wenn man mit der Zuversicht zweiselloser Ueberzeugung spricht. [Heind. z. Bl. Krat. 12.] Sonst steht in diesem Sinne áp' ob nonne, wogegen ápa 4pa dp' doch (wohl) nicht mit, wenn auch nur scheindarer, Besorgniß Berneinung wünscht. [zu Ke. An. 7, 6, 5.] Doppelsinnig ist: 'Ap' sori dipos návra kods to prociou; 'Author 289. [vgl. Ar. Bö. 797.] (Cushwipeda, tò diknovra didovat diknydapa pázisov two kanwo šotov h pieščov th pi didovat; Nd. Fo. 476.) Bia and ávopla ti šotov; åp' odz δταν δ κρείττων τὸν ήττω μή παίσας, άλλά βιασάμενος άναγκάση ποιείν δ, τι δυ αφτή δοκή; Εε. άπ. 1, 2, 444. Τής κακής τε καὶ αίσχράς παιδείας έν πόλει άρα μή τι μείζον έξεις λαβείν τεκμήριον ή τὸ δείσθαι ίστρων; Πλ. πολ. 405. [Heind. zu Bl. Bhaid. 23.]
  - 10. 'Arae aber, doch.
- A. Aus dem homerischen adrap entstanden hat es mehr herborhebende als gegensähliche Kraft. Odd' σίκετας χρή όργη κολάζειν άταρ αντιπάλοις τό όργης, άλλα μή γνώμη προςφέρεσθαι δλον αμαρτημα. Εε. Έλ. 5, 3, 7.
  - 11. Are quippe, § 56, 12, 2 u. 3.
  - 12. Av andrerseits, feinerseits.
- A. Es stellt dem Borbergehenden etwas entgegen, auch mit náder: náder ad, selsener ad náder speind. zu Bl. Gorg. 37 vgl. Schöfer Molott. p. 39 u. 99], auch addic ad, addic náder, náder addic, ad náder addic, sogar addic ad náder (Pflugt zu Eur. Heratt. 488), Erneuerung, Gegensay und Biederkehr

verbindend. Am hänsigsten sind δ' αδ dagegen [Ullrich Beier. 3. Artist des Th. 2 S. 18] und καὶ αδ, dies in unmittelbarer Folge öster bei Blaton; gewöhntich (bei Thut. und Ken. immer) durch Einschiedung des gegensählichen Begriffes getrennt. [3u Ke. An. 1, 1, 7.] Τροφή καὶ παίδευσις χρηστή σωζομένη φόσεις άγαθας έμποιεί, καὶ αδ φόσεις χρησταί τοιαύτης παίδείας άντιλαμβανόμεναι έτι βελτίους τῶν προτέρων φόσνται. Πλ. πολ. 424. Θαββαλέως έκτῶνται δια πέπατο αδ τις ήκιστα Κῦρον έκρυπτεν. Ξε. ἀν. 1, 9, 19. Οι Ελληνες επίγεσαν οι δ' αδ βάρβαροι οδι εδέχοντο. Ξε. ἀν. 1, 10, 11. Έρως ἄνδρας οδ μόνους επέργεται οιδ ά' αδ γοναίκας. Σο. άποσπ. 607.

### 13. "Axes bis.

- [A. Es sindet sich als Praposition mit dem Ge. und bes. in άχρι οδ als Conjunction, beides selten bei Attikern: άχρι είς Xe. An. 5, 5, 4 steht in einem unechten §. Bgl. μέχρι.]
  - 14. Tag benn, namlich. [Bgl. bie Reg. ju Rr.s Ausg.]
- A. 1. Aus γέ und «ρα entstanden bezeichnet es eine Erläuterung, sowohl einen bestimmten Grund angebend: denn, als eine Erlärung oder
  angelündigte Auseinanderseigung einstihrend: nämlich; auch nach σημείον δέ u. ä. § 57, 10, 14. Πολλάς αν εδροις μηχανάς · γονή γάρ εί. Εδ.
  Ανδρ. 85. Παραπλήσιον πράγμ' έστι γήρας και γάμος · τυχείν γάρ αδτών
  άμφοτέρων οπουδάζομεν, δταν δε τύχωμεν δστερον λοπούμεδα. Θεοδέ. Στ. 66,
  26. Εν δρά μόνον δίκαιον ών ποιεί φθόνος · λοπεί γάρ αύτδ [τδ] κτήμα τοὸς κεπτημένους. Καρκ. Στ. 38, 18. (Ueber γάρ άρα Deindorf zu Ps. Prot. 18.)
- (A. 2. Auf benselben Satz können zwei Sätze mit γάρ in verschiebener Beziehung ober Bedeutung besselben zurückweisen, wie Thuk. 1, 40, 4 u. 91, 2. 2, 5, 2 u. 44, 3. 3, 2, 1, Xen. An. 3, 2, 32. 5, 6, 4 u. 6.)
- 1. 3. Der Sat mit γάρ kann sich auch auf einen folgenden beziehen. Φέρε δή, ρητορικής γάρ φής έπιστήμων τέχνης είναι, ή ρητορική περί τί τῶν δντων τυγχάνει οδοα; Πλ. Γο. 449. Νον δέ, σφόδρα γάρ και περί τῶν μεγίστων ψευδόμενος δοκεῖς άληδη λέγειν, διά ταῦτά σε έγὼ ψέγω. Πλ. Πρω. 347. vgl. Classen Beob. S. 9. Ueber eine Unregelmäßigkeit § 60, 4, 2.
- A. 4. So verband man àllà γάρ, zunächt ohne Pause nach àllà; bann selbst ohne eingeschobenes Bort. [Einsley zu Eu. Med. 1035.] Hünsg aber steht dies àllà γάρ (at enim, aber ja) elliptisch, bezogen auf einen vorschwebenden Gedanten, wie: boch etwas Anderes sindet statt, ist zu erwägen. [Reg. zu Xe. An. u. állá.] Ueber od γάρ állá § 67, 14, 2. 'All' ήδο γάρ τοι ατημα της νίαης λαβείν, τόλμα. Σο. Φι. 81. Εί έγω Φαίδρον άγνοω, καὶ έμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι· άλλά γάρ οδόξτερα έστι τυύτων, εδ οδδα δτι οδχ άπαξ ήπουσεν. Πλ. Φαίδ. 228. Ξύνισμέν γε ήμείν αδτοίς κηλουμένοις όπο της ποιητικής άλλά γάρ το δοκοῦν άληθές οδχ δσιον προδιδόναι. Πλ. πολ. 607.
- A. 5. Der Sat mit γάρ tann fich ber Confiruction nach auch dem vorhergehenden auschließen. So am gewöhnlichsten in dem Falle § 54, 6, 4. An andern Stellen ift zum Subject (nicht leicht zum Object, wie Thuk. 6, 24, 2?) aus dem Berbum des Hauptlatzes die erforderliche Form zu ergänzen, wie Thuk. 6, 68, 4. 8, 87, 3. vgl. 3, 92, 3. 4, 68, 4.
  - A. 6. Ueber das elliptische 7ap av § 54, 12, 9.
- A. 7. Ebenfalls elliptisch steht γάρ mit Bezug auf eine in lebhaster Rebe nicht ausgesprochene Bejahung (ναί) ober Berneinung. [herm. z. Big. 300, b.] Τό γε φιλομαθές καὶ φιλόσοφον ταὐτόν; Ταὐτόν γάρ, έφη. Πλ. πολ. 376. Αἱ μητέρες τὰ παιδία μὴ έκδειματούντων. Μὴ γάρ, έφη. Πλ. πολ. 381.
- A. 8. Auch in ber Frage fieht γάρ mit Bezug auf eine vorhergehende Aeußerung elliptisch; δλωλε γάρ; = δλωλεν; οδτω γάρ λέγεις. [Reifig En. ad Oed. C. 1575. Anders herm. zu Ar. Bo. 192 und z. Big. 300.] hieber gehören auch die Formeln ad γάρ; ift es benn nicht so? = nicht wahr?

Phaibr. 42.]

- η γάρ; ift es wirllich fo? = πίτι waht? τί γάρ; benn wie (warum)? αιτι βείαθεπο filt διὰ τί γὰρ οδ; 'Ο νεανίσκος ἀναγελάσας είπεν· οἰει γάρ, έφη, ω Κορε ίκανδν είναι κάλλος ἀνθρώπου ἀναγκάζειν τὸν μη βουλόμενον πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον; Ξε. Κυ. 5, 1, 8. Δεῖ ἐκ τῶν ώμολογημένων αδτόν έαυτὸν μάλιστα φυλάττειν δπως μη ἀδικήσει· οὸ γάρ; Πλ. Γο. 480. Φιλοσοφητέον ώμολογήσαμεν τελευτῶντες· ἡ γάρ; Πλ. Εὐθόδ. 288. Οὸκ αἰσχρὸν τὸ γράφειν λόγους. Τὶ γάρ; Πλ. Φαϊδρ. 258. [Φείπο. μι βί. ⑤ορφ. 38.]
- 15. Γέ gar; gerabe, eben; wenigstens. [Herm. Big. 296, b.]

  A. 1. Γέ hebt einen Begriff übergewichtlich hervor, oft durch Betonung oder Stellung übertragbar: in δς γε durch er der, oft da er; durch gar, sehr; durch eben, gerade, wenn es den Begriff des Borqugsweise enthält; durch wenigstens, wenn es beschränkt. Ήδος γε πίνειν οίνος, 'Αφροδίτης γάλα. 'Αρ. άποσ. 490. Πολλαί γε πολλοῖς είσι συμφοραί βροτιών. Εδ. 'Των 381. Μικρά γε πρόφασίς εστι τοῦ πραξαι κακῶς. Μέ. 215. 'Επίφθονον λίαν γ' επαινείν έστιν. Εδ. 'Ηρ. 202. Μέμνημαι έγωγε. Καλῶς γε σό, ην δ' έγώ, ποιῶν. Πλ. Χαρ. 156. "Οπως διδιῶσι δίκην οί άδικοῦντες τούτου γε ένεκα δικασταί εγένεσδε. 'Αντ. 1, 23. Νόμοος πῶς ἄν τις ἡγήσαιτο σπουδαῖον πράγμα, οδς γε πολλάκις αὐτοί οί δέμενοι ἀποδοκιμάσαντες μετατίδενται; Εε. άπ. 4, 4, 14. Φίλους ἐτίδεσαν τούς γε πολεμιωτάτους. Εδ. 'Εκ. 848. Τά γ' ἀρκοῦνδ' ἰκανὰ τοῖς γε σώφροσιν. Εδ. Φοί. 554. [Eimslen zu Ar. 193, Χοδεσί zu So. Ai. 534 μ. Φείπλ. μυ Αι. Επιτήμό 15.] Ζητητέον δοτις ἡμᾶς ἐνί γὲ τφ τρόπφ βελτίους ποιήσει. Πλ. Μέ. 96. [Geinborf z. \$1.
- A. 2. Gestellt wird γέ, wie auch δή, nach dem Begriffe zu dem es gehört. Doch können beibe zwischen den Artikel wie zwischen die Prüposition und ihr Romen eingeschoben werden: ol γε άγαθοί, σύν γε (τοίς) άγαθοίς, oder durch μέν nud δέ don ihrem Begriffe getrennt sein. Οδτοι μέν έφογον δι' έμέ, έσώ δη δέ γε δ πατήρ. 'Ανδ. 1, 68. Τον μέν ίσχυρον πονούντα δεί πτάσθαι τά-γαθά και τον άνδρείον κινδονεόοντα, τον δέ γε σοφόν λέγοντα. Εε. συ. 4, 13. [Reifig Comm. zu So. OR. 1534.] Ueber γέ μέντοι unten 36 A.; γὲ μήν ξε. An. 1, 9, 16 n. 2, 4, 6; γ' οδν (γοδν) zu Th. 1, 76, 3.
- A. 3. Nach einigen Partikeln erscheint es nur mit Einschiebung eines hervorzuhebenden Begriffes: xal γε [zu Ke. An. 3, 2, 24, vgl. Hermann zu Eu. Bhoi. 1223], η γε, μήν γε. So auch μέντοι γε, καίτοι γε immer bei Thuk. (m. A. zu 1, 3, 2), gew. bei den Dramatikern; sonft auch καίτοι γε, μέντοι γε, menn das γε den ganzen Sah afficirt. [Reisig Conjectt. 294 ss. n. Hermann z. Big. 337 vgl. Heind. zu Bl. Bhaid. 132.] Eben so wird durch εί γε der bedingte Sat, durch εί γε der eingeschobene Begriff hervorgehoben. Aehnlich bei andern Conjunctionen. Τίνι άλλω τις άν είη σοφός, εί γε μή έπιστήμη; Ξε. άπ. 4, 6, 7. Πρώτη δάνοις άν, εί δίκης γε τυγχάνοις. Σο. Ήλ. 563.
  - 16. de aber. [Bgl. die Reg. zu Kr.s Ausgaben.]
- A. 1. Ans δή abgeichwächt, wie μέν αισ μήν, bient es, schwächer als αλλά, zu locerer Ansilgung, auch in Fällen wo wir ein Aspnbeton nicht schenen. Bgl. § 59, 1, 1 u. 5; μαλλον δέ entspricht unserm ober vielmehr. Στάς; σιωπή δ' άπορος έρμηνεὸς λόγων. Εδ. 'Ανδρομέ. 28. Πολλήν καὶ μεγάλην, μαλλον δε πασαν δόναμιν έχει ξυλλήβδην ὁ πας Έρως. Πλ. συ. 188. Θε ίκη ir feter ift der Gegensah, wenn δέ sich auf ein borhergehendes μέν bezieht, auch in der Anaphora eb. A. 4 [vgl. Elmsleh zu En. Med. 1039]; nach einer Regation § 67, 10, 2. "Εργα μεν νεωτέρων, βουλαί δ' έχουσι τῶν γεραιτέρων κράτος. Εδ. Μελα. δ. 23. 'Ο μεν βίος βραχός, ή δὲ τέχνη μακρά. Δημόκρ. Λουκ. Έρ. 63. Das δέ ist von dem μέν oft weit entsernt. Bgl. Ar. Reg. zu te. An. u. z. Th. u. μέν. Δέ ohne vorhergehendes μέν Rr. zu te. An. (λ. 18. Berschiedenartiges (durch μέν) und δέ verdunden § 56, 14, 2; ein relativer und ein selbständiger Θα § 59, 2, 6. Gegensütse

mit δέ ohne μέν § 50, 1, 12. [vgl. Elmsley zu Eu. Meb. 137, Heindorf zu Bl. Brot. 61 u. Phaid. 125.] § 59, 1, 4. So auch bei einzelnen Begriffen, wo καί oder τέ bei wirklichem Gegensage unkatthaft sind. Είπερ γε Δαρείου έστὶ παῖς, έμος δ' άδελφός, οδικ άμαχει ταῦτ' έτω λήψομαι. Ξε. άν. 1, 7, 9. — Ueber die Stellung § 68, 5, 1 u. 4. Bermieden wurden meist oδ δί mud μή δέ ohne Einschiedung, wegen οδδέ und μηδέ; doch sinde sind μή δέ δίτετ bei (Perodot zu 7, 149, 1 und) Platon. Έξεστί μοι καὶ βοόλομαι ταῦτ', οδ ποιῶ δέ. Μέ. 328. Πολλοί μὲν εδτυχούσιν, οδ φρονούσι δέ. Μέ. μο. 447. Εδηθία μοι φαίνεται Φιλουμένη τό νοεῖν μὲν δσα δεῖ, μή φυλάττεσθαι δ' ᾶ δεῖ. Μέ. 594. — Einem Satze mit δέ oder άλλ' δμως tann bei gemeinschaftsichem Berbum eine Besch τὰ πίνης, meist mit μέν, vorangehem. Ήττον μέν, αδικούσι δέ. Λυ. 20, 21. Οὶ σώφρονες οδχ έκόντες, άλλ' δμως κακῶν έρωσιν. Εδ. Ίπ. 358. [z. Σφ. 6, 25, 2 u. Herm. z. Big. 334.]

- A. 2. Wenn zwei relative (ober hypothetische) Perioden durch μέν und de einander entgegengesetzt werden, so psiegen auch in den Nachssätzen μέν und di zu stehen (gleichsam epanaseptisch wiederholt), wenn sie mit einem Demonstrativ ansangen. Οξα μέν έκαστα έμοι φαίνεται, τοιαδτα μέν έστιν εμοίσια δε σοί, τοιαδτα δε αδ σοί. Πλ. Θε. 152. [Werfer Acta Mon. 1 p. 90 ss. u. Schäfer Melett. p. 111. vgl. Ar. zu Xe. Au. 3, 1, 43.]
- A. 3. Der Sat mit μέν kaun eine Rebenbestimmung enthalten: während; wie denn die Griechen siberhaupt oft Rebenangaden mit dem Hauptsate in gleicher Construction coordiniren. [Ar. zu Dion. Hist. p. 238 und zu Ke. An. 7, 3, 16.] Durch während ist öster auch de zu sidersetzen, z. B. wenn es einer Frage eine Redenangade anssigt. To einen μέν τας άνσγααιοτάτας πλείστας πράξεις τοις άνθρώποις εν όπαίθρη, τούς δέ πολλούς άγσγαιοτότας ξειντ πρός τε ψύχη και πρός δάλπη ού δοκεί σοι πολλή άμελεια είναι; Εε. άπ. 2, 1, 6. Πως ού σχέτλιον την μέν πόλιν αὐτην ήμων έκαστψ δεδωκέναι άδειαν, αὐτην δέ μή τετοχηκέναι ταύτης της άσφαλείας; Δη. 24, 31. Δέχ τι αὐτων ή μάτην έφοβήθης, οἱ δὲ πολέμιοι οὐκ έρχονται; Ξε. Κυ. 2, 1, 3. [Bg. Schömann z. 3]. p. 195.]
- A. Anatoluthisch findet sich dé auch in zusammenhängender Construction, z. B. nach einem Barticip oder einem hhpothetischen Sahe, einen Begriff oder Sah einem andern entgegenstellend. [Buttm. Exc. XII ad Dom. Mid. mit der Beschränkung in m. A. zu Thut. 2, 65, 3.] Πάντων σολ έξιοντων ένδοθεν οδτος δὲ ἐξίρει. Πλ. συ. 220. Εὶ τοῖς ἐν οἴκψ χρήμασιν λελείμμεθα, ἡ δ' εδγένεια καὶ τὸ γενναίον μένει. Εδ. ἀποσ. 37. Α ἡπείλησας, ώς Παφλαγόνας συμμάχους ποιήσεοθε ἐφ' ἡμᾶς, ἡμεῖς δὲ πολεμήσομεν καὶ ἀμφοτέροις. Βε. ἀν. 5, 5, 22. [Bgl. zu Ke. An. 2, 4, 24. 5, 5, 22. 6, 12 n. 3. Th. 8, 70, 1.] Ueber δέ nach einer Parenthese z. Σh. 8, 29, 2. Xe. An. 1, 8, 13.
- A. 5. Im Anfange einer Rebe erscheint die im Gegensate zu bem von einem Andern Gesagten, wie Xen. An. 4, 6, 10. Bgl. § 69, 4, 4 u. z. Th. 2, 72, 4. 5, 91, 1. Eben so bei Einwendungen, wo auch, wie nicht minder in andern Fällen, der Bo. vorhergeht. Eins μοι ω Κρίτων, κύνας δε τρέφεις; Ξε. άπ. 2, 9, 2. 'Ω παίδες όμιν δ' οδα έχω τί χρήσομαι. Εδ. 'Ηρ. 439. [Porson u. Schäfer zu Eu. Or. 614.]
- A. 6. Wie μέν und dé entsprechen sich zuweilen auch τέ δέ, ούτε δέ, indem von der Coordination (τέ) zum Gegensatz übergegangen wird. [Hermann zu So. Phi. 1312 vgl. Ar. z. Th. 1, 11, 1.] Metà ζώντων δ' δτ' ήν, ήκου' άριστα, νου δέ των τεθνηκότων. Σο. Φι. 1312. Χρήν ούτε σώματα άδικα δικαίοις τον σοφόν συμμιγνύναι, εδδαιμονούντας δ' ές δόμους κτάσθαι φίλους. Εδ. Ίπ. 223. Bgl. zu Xen. An. 6, 1, 16.
  - A. 7. Ueber nal de und odde de § 69, 32, 10.
  - 17. Aή eben, vermandt mit ήδη. [Bgl. die Reg. zu Rr.8 A.]
- A. 1. Temporal ift es in vor di jetzt eben = apri, und nat di anch eben, so eben = fon. [Bgl. Ar. Fro. 647 mit 645 u. herm. 3. Big.

- 301, b.] Νου δή μεν ώμνος μή γεγονέναι, νου δε φής. Μάγνης 5. 'Ακούω της δύρας και δή ψόφον. 'Αρ. βά. 604.
- A. 2. Am häufigsten urgirt δή einzelne Begriffe rsidsichtlich ihrer Bebeutsamseit, namentlich Berba, besonders Imperative (eben, sofort vgl. § 52, 2, 2. § 54, 2, 1), (quantitative) Abjective und Adverdia, Superlative (§ 49, 8, 2), Pronomina und Consunctionen, wie el δή, wenn eben, gar; δτε δή eben als x. Ueber den Gebrauch im Rachsatz § 65, 9. Zuweisen bezeichnet es auch das Borgebliche. Ueber die Stellung § 69, 15, 2. Ο δή νόθος τοις γνησίοις ίσον οθένει. Σο. 'Αλω. 108. Οδχ οδτως έχει; Έχει δή. Πλ. άπ. 27. [Pflugs zu En. Hel. 279.] Τό μισείσθαι πάσιν όπ ή ρξε δή όσοι έτερου έτέρων ήξίωσαν άρχειν. Θ. 2, 64, 4. Παρά δόξαν πολλά πολλοίς δή έγένετο. Πλ. πολ. 467. 'Ωπται πάλαι δή κα! βεβοόλευται τάδε. Αλσ. Προ. 998. [Emsley zu En. Med. 1085.] Πολλοί και μος πράσσουσιν, οδ σδ δή μόνος. Εδ. Έλ. 464. Χρόνος έγγίγνεται, δς δή δουεί τὰ πολλά καλῶς βασανίζειν. Πλ. σο. 184. Τί δή (ποτε) οδτως ἐπίγνεσε τὸν 'Αγαμέμνονα; Ξε. ἀπ. 3, 2, 8. Τῷ γε μέλλοντι ἀδικείν οὸ μεγάλη τίς μοι δοκεί ή χρεία τῆς βητορικής είναι, εί δή καὶ έστι τις χρεία. Πλ. Γο. 481. Τογχάνουσι τότε παρόντες δταν δή αδτοίς ήκη ή πλησιμονή νόσον φέρουσα. Πλ. Γο. 518. Οδόὲ τῶν νόμων φροντίζοστιν, τνα δή μηδαμή μηθείε αδτοίς ή δεσπότης. Πλ. πολ. 563. Τῷ μὴ ἐρῶντι μᾶλλόν φησι δείν χαρίζεσθαι, διότι δή ὁ μέν μαίνεται, ὁ δὲ σωφρονεί. Πλ. Φαίδ. 244. 'Εδίδαξαν ὡς κατ' εδνοιαν δή λέγειν. Θ. 4, 46, 3. [3. Σβ. 3, 10, 3.]
  - A. 3. Ueber 80x14 84 quicunque 2c. § 51, 15, 1 u. 4.
- A. 4. Sätze schließt din an, wenn eine Folge als reales Ergebniß bes Borhergehenden zu bezeichnen ist: daher. Έλεγεν δα κατίδοιεν στράτευμα, εδόκει δή τοις στρατηγοίς οδα άσφαλές είναι διασκηνούν. Ξε. άν. 4, 4, 10.
- A. 5. Bon Berbindungen mit andern Partiteln merte man besonders de din als urgirende Herdorhebung des Gegensates [zu Ke. An. 1, 3, 14]; serner xal δή und xal δή, von denen jenes den Sat, dieses den eingeschlossen Begriff hervorhebt. [zu Ke. An. 1, 8, 23.] Ueber xal δή schon A. 1, und eben, gesett daß § 54, 1, 1. [Herm. z. Big. 331 u. Elmsten zu Eu. Med. 380.] 'Co äddict ci dixyo didóverc, ήν δε δή δ δρών ταδτα θεδς οδχ έατέον λέγειν τον ποιητήν. Ild. πολ. 380. Αξω πρώτον περί τοῦ πρώτου χαιροῦ καὶ δή έπανάγω έμανοτο καὶ την εἰρήνην. Αλ. 3, 57. Πάντες οὶ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες μέσον έχοντες τὸ αὐτῶν ἡγοῦντο καὶ βασιλεός δή τότε μέσον είχε τῆς έαυτοῦ στρατίας. Εε. άν. 1, 8, 22.
- 18. Δήθεν scheinbar, angeblich. Γνώμης παραινέσει δήθεν τῷ κοινῷ ἐπρεσβεύσαντο. Θ. 1, 92. [3. Σh. 1, 127, 1.]
  - 19. Δήπου, δήπουθεν doch mohl, opinor.
- A. Man erwartet babei zubersichtlich den Sat nicht in Abrede gestellt zu sehen. Οδ δήπου τον άρχοντα των άρχομένων πονηρότερον προζήπει εδναι. Εε. Κυ. 7, 5, 83. "Ανθρωπος εδ δήπουθεν ολα έστ' οδδε είς φ μή κακόν τι γέγονεν ή γενήσεται. Φιλή. 108.
  - 20. Afra mirklich, allerding 8. [z. Th. 6, 38, 4.]
- A. Aus δέ ober δή und είτα entstanden [Hermann zu En. Andr. 84] bezeichnet es genehmigende, anertennende Beträstigung. Bgl. § 64, 5, 4. In Fragen dringt es auf anzurtennende zudertässige Beantwortung. 'An' izgepav δήτα πολλά μανθάνουσιν οί σοφοί. 'Αρ. 'Ορ. 376. Νίκην δός ήμεν εί δίκαι' αlτούμεθα. Εδ. 'Ηλ. 675. Δός δήτα πατρός τοίςδε τιμφρού δίκην. Εδ. 'Ηλ. 676. Τί δήτ' εν δλβφ μή σαφεί βεβηκότες οὸ ζώμεν ώς ήδιστα μή λυπούμενοι; Εδ. 'Αντιό. 44. [vgl. Eu. Heratles 1302.]
  - 21. Eár, ηr, ar (lang vgl. § 69, 7) wenn, si.
  - A. Aus ei und dem dynetischen är zusammengesett erscheint es nach 7 A.

1 regelmäßig mit dem Conjunctiv. S. § 54, 12, 1 n. 4. § 65, 1, 5. 12 A. 1 n. 4. § 65, 5, 3. 7 A. 6. Ueber έάν καί, καὶ έάν, οδδ' έάν § 65, 5, 15; siber έάν τις als Cajus § 65, 5, 9, έάν τε — έάν τε § 69, 25, 1; έάν οφιε ¾ 6 A. 4; mit Ergänzung eines Particips § 65, 1, 10; έάν μέν οφιε Rachjat § 54, 11, 12. Stellung § 54, 17, 17. Weie et kann auch έάν ο b heißen. Adpet, έάν πως άποτελεσθή. Πλ. Θε. 156. Axove ἄν τι σοι δόξω λέγειν. Ξε. Κο. 2, 4, 16. [Pflugk zu Andr. 44.] Bgl. § 65, 1, 10. Degl. et und eice.

22. El wenn, si, ob (nicht). [Bgl. die Reg. zu Rr.s A.]

A. Ueber et 1) mit bem Indicativ § 54, 9. § 65, 5, 2. 6 u. 7, historischer Tempora § 54, 10. § 65, 5, 5 u. 7, des Futurs § 54, 12, 2; mit zu ergänzendem Berbum § 62, 4, 1; ohne èvriv oder hoav § 62, 1, 4 u. 6. 2) mit dem Optativ § 54, 11 u. 12 A. 4 u. 5. § 65, 5, 4. 8. 18; et & § 54, 11, 2 [Hermann z. Big. 303]; 3) mit dem Conjunctiv § 54, 12, 3; 4) ed mà dia — [die Erkl. zu Bl. Gorg. 516, d], ed mà außer ohne Berbum § 65, 5, 11. — Ueber et ric als Sat § 65, 5, 9; et xai, xal et u. odd' et § 65, 5, 15—17 vgl. Engelhardt zu Bl. Apol. 19; ed dè mà eb. A. 12 vgl. Heind. zu Bl. Hipol. 19; ed dè mà eb. A. 12 vgl. Heind. zu Bl. Hipol. 29; de de mà hight § 54, 12, 12; à et eb. A. 11. — Ueber et nach Vaopacker u. ä. § 65, 5, 7; et ob und ob nicht § 54, 6, 2 u. 6. § 65, 1 u. A. 8. 10 u. 11; nach ychoc u. ä. eb. A. 9; brachplogisch § 65, 1, 6; et de u. et mà § 67, 3 A. [vgl. Engelhardt zu Bl. Euthypph. p. 126 u. Herm zu Timelens Eu. Meb. 87 u. 348]; et 740 utinam § 54, 3, 3 vgl. A. 4; selten so bloß et, wohl nur bei Dichtern. [Bssugt zu Eur. Hel. 836.] — Ueber et 78 Herm. z. Big. 310.]

22 b. EIDE § 54, 3, 3 u. 4.

23. Elneg menn gerade, wenn andere. [herm. Big. 310.]

A. Es giebt die Bedingung als eine, oft wenig zweiselhafte, Boraussetzung. Ueber die Auslassung des Berdums § 65, 5, 11. [Seind. zu Ps.
Barm. 47.] Δεται δ θεός, είπερ έστ' δντως θεός, οδδενός. Εδ. Ηρ. μ. 1345.
Είπερ ην άνηρ άγαθός, έχρην αν μη παρανόμως άρχειν. Λυ. 12, 48. Η
εδανδρία διδακτόν, είπερ καί βρέφος διδάσκεται λέγειν ακούειν θ' ων μάθησιν
οδικ έχει. Εδ. Ίκ. 912. Οδ πάντες έραν φαμεν, είπερ γε πάντες των αδτων
έρωσι καί άει; Πλ. συ. 205.

24. Elia, Enersu barauf, bann; fobann.

Α. 1. Απ gewöhnlichsten erscheinen sie (mit schierer Abbersation) ohne de, anch wenn ein μέν vorhergeht, sowohl temporal als bei einer Reihenfolge z. B. von Gründen. [zu Xe. An. 1, 3, 2 u. 10 vgl. Reg. z. Σh. u. ξπειτα] "Ω γήρας ώς απασιν άνθρώποισιν εί ποθεινόν ώς είδαιμον είδι δταν
παράς, άχθηρον ώς μοχθηρόν. 'Αντιφά. 94. Κατά πολλά ήμας είλος επικρατήσαι, πρώτον μέν πλήθει προδχοντας καὶ έμπειρία πολεμική, έπειτα
δμοίως πάντας ες τὰ παραγγελλόμενα ίοντας. Θ. 1, 121, 1. (Τὰ πονηρά κέρδη
τάς μέν ήδονάς έχει μικράς, έπειτα δ' ύστερον λόπας μακράς. 'Αντιφά. 266.)

A. 2. Ueber είτα und έπειτα bei Participien § 56, 10, 3. [So finden sich selbst κάτα und κάπειτα. Heindorf zu Blat. Phaid. § 89.] Fragen der Berwunderung über eine irrige Ansicht oder Zumuthung werden durch είτα oder έπειτα nur dann eingesührt wenn der Grund des Irrihums oder der Unbilligkeit vorher angegeben ist: und nun, und doch; im Dialog auch wo man eben nur der befremdenden Ansicht eines Andern mit Berwunderung einen Kinwand einen and entgegensett: so — also. [Herm. z. Big. 239.] 'Ων έπτήσω κακαϊός ήρχες. είτ' έγω δίπην δω σων κακῶν ό μή σφαλείς; Εδ. Ίφ. Α. 384. — Εί νομίζοιμι δεοδς ανθρώπων τι φροντίζειν, οδα αν άμελοίην αδτών. "Επειτ' οδα δίει φροντίζειν; οδ πρώτον μέν μόνον των ζώων άνθρωπον δρθόν ανέστησαν. Ξε. άπ. 1, 4, 11.

25. Eire - eire fei es bag - ober; ob - ober.

- A. 1. In der ersten Bedeutung steht auch šáv (ήν, ἄν) τε doppest, wenn die Construction es ersordert. Ueber eine Anasoluthie dei eire είτε § 50, 5, 9. Selten ist είτε stat είτε είτε [Plat. Ges. 632. 784. 814. 841. 844. 864. 907. 914 u. 928. vgl. Dial. Su. § 69, 25], häusiger είτε ή. [Dem. 45, 43, Stallbaum zu Bl. Bhaidr. 277, d n. Lobect zu So. Ai. 177.] Δίκαιον, είτ ἀγαθόν είτε φαδλον τό άρχειν, πάντας αότοῦ μετέγειν ἀρλ. πολ. 2, 1, 6. 'Ο άγαθός ἀνήρ σώφρων ων καὶ δίκαιος εδαίμων έστι καὶ μακαόριος, έ άν τε μέγας καὶ ἰσχυρός, è άν τε σμικρός καὶ ἀσθενής ή καὶ ἐάν πλοστή καὶ μύνέτω. Πλ. νό. 660. ('Εάν τις ἀσεβή λόγοις είτ' ἔργοις, ὁ παρατυγγάνων ἀμυνέτω. Πλ. νό. 907.) Είτε Λυσίας ή τις άλλος πώποτε ἔγραψεν, ὄνειδος τῷ γράφοντ, είτε τίς φησιν είτε μή. Πλ. Φαίδ. 277. Bgl. § 56, 14, 1. § 65, 1, 11.
- A. 2. Ueber eire sire ob ober § 65, 1, 11. [Selten ift et eire, wie Ken. An. 6, 4, 20 u. Plat. Gef. 878. 952 vgl. Krat. 424. In der Bedeutung und wenn schreibt man besser ei re, welches, wie H re, zuweilen auch einem vorhergehenden obre entspricht. Bgl. Ken. Mem. 1, 2, 47, Kr. zu Dion. hist. p. 268, z. Th. 3, 28, 1 u. Reg. z. Th. u. et I g. E.]
- 26. Enel, enelog nachdem; feitbem [z. Th. 1, 6, 2]; da, weil.
- A. Ueber den Indicutiv bei ènsi, ènsidý § 54, 16, 1; den Optativ eb. 17 A. 1 u. 5. § 65, 7, 3 u. 5. Ueber ènáv, ènýv, ènsidáv § 54, 16, 4. 17 A. 1. § 65, 7, 6. ['Eπήν fleht Eur. Hert. 1364? Ar. Bō. 983. 1355, Lhi. 1175, Thul. 5, 47, 8. 8, 58, Sjotr. 5, 38, 4; bei andern Attillern (an einigen Dutend Stellen) ènáv; zw. jedoch An. 2, 4, 3, Khr. 3, 2, 1. Die Tragifer scheinen feins von beiben gebraucht zu haben nach Amsleh zu Soph. Did. K. 1226.] Ueber ènst ráxiora xc. sobald als § 65, 7, 4; ènst, énsidý da, weil, eb. 8 A. 2. Beide heißen auch seitdem. Od nodde xpóvog ènst-dý χιτώνας λινούς ènασσαντο φορούντες. Θ. 1, 6, 2.

Έπειτα ∫, είτα,

27. "Erre, Ews bis; so lange als.

A. Ueber beide mit dem Judicativ § 54, 16, 1; ohne soriv § 62, 1, 4; durch Assimilation eb. 10 A. 6; mit dem Optativ eb. 17 A. 1—5. § 65, 7, 3; šor' šv, šως (šv) mit dem Conjunctiv § 54, 16, 4. 17 A. 1. 3 u. 4, § 65, 7, 6; ohne ½ § 62, 1, 4; šως šv μή § 67, 4. [Ueber šore mit dem Ins. Her. 7, 171 u. Ar. 7, Arr. 2, 1, 3. Iat. A. Bei den meisten att. Brofaitern sindet sich šore selten oder nie, bei Platon nur Symp. 211, c, ziemlich oft bei Kenophon.] Eore sax (zu) Ken. An. 4, 5, 6. 8, 8 u. ü. sindet sich sons bei Utitiern nicht. vgl. μέχρι. Ueber šως περ 7, Σh. 7, 19, 5; šως, róre, dys § 66, 1, 4. [šως mit dem Ge. § 68, 2, 1.]

28. 'H mahrlich, wirklich.

- A. 1. Es betheuert die Wahtheit (βεβαιωτικός σύνδεσμος), am häufigsten in der Schwurformel ή μήν, gew. in Berbindung mit dem Infinitiv (auch des Präsens, selbst auf die Zutunst dezogen). Ή βαρό φόρημι άνθρωπος εδτυχών άφρων. Als. άποσ. 272. Ἡ πού τι χαλεπόν έστι το ψευδή λέγειν. Μέ. 795. ὑηνομί σοι ἡ μὴν μηδέποτέ σοι έτερον λόγον έπιδείξειν. Πλ. Φαί. 236. ὑηνολογήσας ἡ μὴν πείδεσδαι οδτε πείδεται οδτε πείδει ἡμᾶς. Πλ. άπ. 51. [31 Χε. An. 2, 3, 27 sat. A. Ueber ἡ που wahr sich wohl Elmsten au En. Med. 1275 das eb. Hermann zu B. 14.
- A. 2. Als directe Fragepartikel (§ 65, 1, 8) ist ή dasselbe Wort und drildt eig. Zweisel, ein Sträuben gegen Anerkennung aus, 3. Th. jedoch nur aus Urbanität, so daß die Antwort sowohl bejahend als verneinend sein kann, wie bei ne. Ueber ή γάρ 14 A. 8. 'Η ολακιότερον σοφία τι άληθείας αν εδροις; Καὶ πῶς; ή δ' δς. Πλ. πολ. 485. 'Η οδν δυνατόν είναι την αδτήν φύσιν φιλόσοφόν τε καὶ φιλοψευδή; Οδδαμῶς γε. Πλ. πολ. 485. 'Η μνημονεύεις οδν

& oot napývesa;  $\Sigma$ áợ' čoð', kneinep elçánah hovývesa. So.  $\Phi$ t. 121. Tỉ tỏ ortheodat narpidoc;  $\dot{\eta}$  nandov meya; Ed.  $\Phi$ ol. 488. [Meifig zu So. OR. Comm. 818.] Tỉ λέγεις;  $\dot{\eta}$  yàp od taiç saiç xepoi toútwy ti kpúteosac;  $\Xi$ e. oln., 4, 23. [Eimsley zu En. Med. 678.] Ueber àll'  $\dot{\eta}$  an ergo Eimsley zu En. Het.  $\dot{\eta}$  erg. 426.

- 29. 'H ober, aut, vel, -ve, an.
- Α. 1. Βεί βαβίει ift ή aut (selten ή ή) unser bis; ή ή (ήτοι ή vgl. Lobect zu So. Ai. p. 146), ift unser entweder (gewiß) oder. Βεί Gegen sigen kann ή auch dem εί δὲ μή shnonhm sein. [z. Σξ. 1, 78, 3.] Ueder die Berbindung von Ungleichartigem durch ή ξ. 59, 2, 3. ξ. 56, 14, 2. So schilet es einem Begriffe auch einen San, wo wir das Relativ hinzugestigt erwarten wiltden. Χρώ τοῖς εἰρημένοις ή ζήτει βελτίω τούτων. Ίσ. 2, 38. Στρατηλάται τάν μυρίοι γενοίμεθα, σοφός δ' αν είς τις ή δύ' εν μακρώ χρόνω. Εό. Γαλα. 8. Ή λέγε τι σιγής κρείττον ή σιγήν έχε. Εό. Στ. 34, 1. Αδτοί ήτοι κρίνομέν γε ή ἐνθομούμεθα δρθώς τὰ πράγματα. Θ. 2, 40, 2 j. δ. Μ. Λέγομεν όμῶν τὰ διάφορα δίκη λόεσθαι η θεοός τοὸς δρείους μάρτυρας ποιούμενοι πειρασόμεθα ἀμόνεσθαι πολέμου άρχοντας. Θ. 1, 78, 3. Ποίω δικαίω χρώμενος Εέρξης ἐπὶ τὴν Έλλάδα ἐντράτευσεν ή δ πατήρ αδτοδ ἐπὶ Σκόθας; ἡ άλλα μυρία ἄν τις έχοι τοιαδτα λέγειν. Πλ. Γο. 483. [Επgethardt zu Β. Μροί. p. 229 s.]
- A. 2. In einer Gegenfrage sieht ή ober, an (§ 64, 5 u. A. 2. § 65, 1 u. A. 11); auch da wo man einer vorhergehenden Frage von völliger Unbestimmtheit eine zweite als höchst wahrscheinlich das Richtige tressende ausligt: ober nicht. Δοκεί ταῦτα; ἡ πῶς λέγεις; Πλ. Κρατ. 425. Τίς ἡ παιδεία; ἡ χαλεπόν εύρειν βελτίω της ὑπό τοῦ πολλοῦ χρόνου εύρημένης; Πλ. πολ. 376.
  - 30. "H als, quam.
- Α. 1. Απ gewöhnlichsten erscheint es bei Comparativen (§ 47, 27), (auch mit seinem Begrisse vorangestellt, doch nicht so häusig als quam im Lateinischen), nur nicht in den Källen § 49, 4, 5; ausgesassen eb. 2 A. 2 n. 3. [So seicht es auch nach den comparativen Berben βούλομαι und έθελω, jedoch wohl nicht in der att. Prosa, vgl. Dial. Sp. § 49, 2, 3.] Aehnlich sindet es sich die Begrissen der Berschiedenheit, wie äldoc, (3 B. āldo ti —; wo es auch segist nach § 62, 3, 7 n. 8), áldoic, έτερος, άντίος, έναντίος, διαφέρειν, διάφορος [διαφερόντως vgl. Heind. 3n Bl. Bhaid. 77]. Το μή γενέσθαι έστιν η πεφοπέναι πρείσσον παπώς πάσχοντα. Als. Στ. 121, 17. Σωπράτης έπραττέ τι άλλοιον η οί πολλοί. Πλ. άπ. 20. Έστι ψοχή πόλεως οδόδν έτερον η πολιτεία. Ίσ. 7, 14. Πολδ οί λόγοι οδτοι άντίοι η οδε έγω ήπουον. Εε. άν. 6, 4, 34. Πάντα τάναντία συμβαίνει τοίς εδ τά σώματα έχουσιν η τοίς ποπώς. Εε. άπ. 3, 12, 4. Σπέψασθε τί δοῦλον η έλευθερον είναι διαφέρει. Δη. 22, 55. Διάφορόν τι οίει ποιείν τοδς τοῖς νόμοις πευθομένους φαυλίζων η εί τοὸς εν τοῖς πολέμοις εδταπτοῦντας ψέγοις; Εε. άπ. 4, 4, 14. Προςέβαλον εκ τοὅμπαλιν η οἱ ἄνδρες αδτῶν ὑπερέβαινον. Θ. 3, 22, 4.
- A. 2. Mit bem Infinitiv erscheint ή zuweilen wo eigentlich ein Satz mit et ober eine gleichbedeutende Participialconstruction stehen sollte. [z. Th. 6, 60, 3.] Οδδεμίαν άλλην ήγούμην αν είναι μοι σωτηρίαν η σε πείσαι. Λο. 7, 21.
  - 31. Iva wo; damit.
- A. Als Relativ (wo) hat es alle Conftructionen beren die Relative fiber-haupt empfänglich find [tva nxp bei einem Berbum der Bewegung 3. Th. 4, 48, 5]; als Conjunction (damit) fleht es nicht mit dem Indicativ des Futurs noch auch mit äv vgl. § 54, 8, 4, weil es eig. die Bedeutung wo sesthaltend eine bestimmt beabsichtigte Thatfache angiebt, und daher mit dem ebentuellen ävnicht vereindar ist. [Reisig 3n So. OR. Com. 182.] Ueber tva mit dem Indicativ § 54, 8, 8; mit dem Conjunctiv und Optativ eb. A. 1—3; brachplogisch 54, 8, 14. Ueber tva ri und tva ri; § 62, 3, 9.

- 32. Kal und; auch. [Bgl. bie Reg. zu Kr.s Ausgaben.]
- A. 1. Kai verbindet sowohl Begriffe als Sütze, auch verdoppelt: sowohl als auch. Bgl. ce. Wenn drei oder mehr Begriffe verdunden werden, so steht xai gew. nicht, wie im Deutschen und, nur zwischen den beiden letzten, sondern auch zwischen den beiden vorhergehenden; zuweilen auch vor dem ersten. Daneben sindet sich häufig das Asphobeton § 59, 1, 1. Ueber die Berbindung von Berschiedenartigem durch xai § 59, 2, 1 ft.
- A. 2. Juweilen fügt καί bem Ganzen einen Theil ober bem Theile bas Ganze bei. [Reg. z. Th. u. καί Ι Α.] Την ελευθερίαν τη άπο των άνθρώπων καὶ Λακεδαιμονίων τιμωρία πιστεύοντες πειρασόμεθα σώζεσθαι. Θ. 5, 112, 2. Τῷ Πάχητι καὶ τοῖς 'Αθηναίοις ήλθεν ἀγγελία. Θ. 3, 33. 1. 'Ως ἀργαλέον πράημ' ἐστὶν ὧ Ζεῦ καὶ θεοὶ δοῦλον γενέσθαι παραφρονοῦντος δεσπότου. 'Αρ. πλ. 1. [Θηβετοπρτοίετοι bei καί z. Th. 3, 29, 1. 6, 72, 1. 8, 88. 107, 1. 108, 1.]
- Μ. 3. Καί, settener τε καί [311 Χε. Μπ. 3, 2, 23], verbindet auch Abjective beren erstes wir 311 bem solgenden (mit seinem Substantiv) als Bestimmung 311 benten psiegen. So erscheint es am häusigsten, doch nicht nothwendig, nach πολύς. Η πόλις νόμους δπέγραψεν, άγαθών καὶ παλαιών νομοθετών εδρήματα. Πλ. Πρω. 326. Διὰ πολλών (τε) καὶ δεινών πραγμάτων σεσωσμένοι πάρεστε. Σε. ἀν. 5, 5, 8. Πολλά καὶ χαλεπὰ συμβαίνει τοις ἀνθρώποις. Εε. ἀπ. 4, 2, 35. (Τὰς μὲν γυναϊκας πόλλ' ἀγαθὰ λέγει, σὲ δὲ πολλά κακά. ᾿Αρ. ἐκ. 435. vgl. Χε. Μπ. 3, 1, 22. 5, 6, 4. 7, 7, 30.)
- A. 4. Wie  $\tilde{\gamma}$  bis (29, 1) steht xai, seltener xai-xai, auch bei Zahlen. (Kai) die xat trie pasi xaddy edvat tà xadd dégety te xal ènisxoneisdat. IId.  $\Gamma$ o. 498. [3. Th. 1, 82, 3.]
- Α. 5. Ε΄ πιη τα 18, ω ι ε βιε καί παις δ αδτός, ἴσος, δμοιος, παραπλήσιος μπο beren Abberbien ωσαότως ις. [Reg. 3. Σ. μ. μαί Ι Ε.] Τοῦτό γ' ἀν μάλιστα φιλοῖ τις ῷ ξυμφέρειν ἡγοῖτο τὰ αδτὰ καὶ ἐαυτῷ. Πλ. πολ. 412. 'Ο γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας ἐν ἴσφ καὶ εἰ μὴ ἐνεθυμήθη. Θ. 2, 60, 4. Αὶ δαπάναι οὸχ ὁμοίως καὶ πρίν, ἀλλὰ πολλῷ μείζους καθέστασαν. Θ. 7, 28, 4. Εδοξεν αὐτοῖς παραπλήσια καὶ ἀντέλεγον. Θ. 5, 112, 1.
- A. 6. Wie nach od φθάνω § 56, 5, 7 und άμα § 69, 6 A., so schießt καί, durch a se sidersethar, nach ήδη (hier auch τε καί) und anch nach negativen Bestimmungen, wie od πολλαί ήμεραι διετρίβοντο, Süge an einander. [zu Ke. An. 1, 8, 8 u. 7, 4, 12. vgl. Stallbaum zu Psat. Symp. p. 155.] "Ηδη (τε) ήν μεσημβρία καὶ άνθρωποι ήσθάνοντο. Πλ. συ. 220. Οδπω τούτω δύ' η τρείς δρόμους περιεληλοθότε ήστην καὶ εἰςέρχεται Κλεινίας. Πλ. Εδθύδ. 273. [Anderes z. Her. 4, 181, 2.]
- A. 7. Aehnlich wird nach Angabe einer Zeit in ihr Borgefallenes durch nach angefügt. Erraöda kuervar huspag rperg, nat hus Merwer. Es. av. 1, 2, 6 mit d. A.
- Α. 8. Einer allgemeinen Bemerkung wird die Erwähnung eines unter ste gehörenden Falles angeschsossen durch xat vöv und so auch jetzt, xat rore und so auch damals. [Reg. zu Ke. An. u. z. Th. u. νον u. τότε.] Ueberhaupt genügt die sodere Berbindung durch xat in vielen Füllen, wo wir dem Berstande der Leser durch genauern Ausdruch nachhelsen. Ένιστε αν και καταφευδομαρτυρηθείη τις όπο πολλών και δοκούντων είναι τι· και νον περί ων σδ λέγτες, δλίγου σοι πάντες συμφήσουσι ταδτα 'Αθηναίοι και οί ξένοι. Πλ. Γο. 472. Τὸ γένος τὸ τῶν Θρακών φονικώτατον έστι· και τότε έπιπεσόντες διδασιαλείω παίδων κατέκοψαν πάντας. Θ. 7, 29, 4. "Αξιον έπιδείξαι ως τοὸς άδικοῦντας τιμωρείσθε, και τοὸς όμετέρους άρχοντας βελτίους ποιήσετε. Λυ. 28, 15.
- A. 9. Durch und auch ift καί zu sterfeigen, wenn es einen Satz aufügt in dem bei verschiedenem Subject das Berbum des vorhergehenden oder ein synonymes vorkommt. Πρό αμφοίν προβεβλημένος απεχώρει και οί άλλοι πρός τους συντεταγμένους απηλθον. Ξε. αν. 4, 2, 21. [zu ke. An. 1, 2, 2.]

- A. 10. Sonst entspricht unserm und auch nal-de, von benen nal auch, de und heißt (negativ odde de zu ke. An. 1, 8, 20), immer (ausg. bei Epistern) mit Einschieng eines Begriffes, und zwar eines betonten, einem vorhergehenden entgegengesetten. Δαρείος Κύρον σατράπην έποίησε καί στρα-τηγόν δε αδτόν απέδειξεν. Βε. αν. 1, 1, 2. Οδόδι τούτον παθείν έφα-σαν, οδό άλλος δε έπαθεν οδόδις οδόδιν. Εε. αν. 1, 8, 20.
- A. 11. Kal-τέ gebrauchen die Attiker in der Regel nicht anders als so daß dem τέ ein solgendes καί [oder τέ] entspricht und das dadurch zu einem Ganzen Verdundene durch das erste καί dem Borbergehenden angeschossen wird. [zu ắε. An. 1, 2, 18 n. z. Σh. 1, 9, 3.] Οἱ 'Αθηναίοι μαχεσάμενοι ἐνίκων καὶ τήν τε 'Ελλάδα ἡλευθέρωσαν καὶ τὴν πατρίδα ἔσωσαν. 'Ανδ. 1, 107. Τὸ πολὸ αδτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύστο· καὶ ἡδη τε ἡν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλήσιον ἡν ὁ σταθμός. Ξε. αν. 1, 7, 20. 8, 1.
- A. 12. Kai auch fligt etwas hinzu sowohl mit Bezug auf einen vorher genannten als auch auf einen leicht denkbaren Begriff, wobei aber der Grieche oft ungleich mehr als wir Aufmerksamkeit, Gedüchniß und Combinationsgabe voraussetzt, um auch den entfernter liegenden Begriff der neben dem mit nai eingeführten zu denken ist herauszufinden. [Die Reg. zu Ar.8 Ausgaben u. nai.] Ueber nai adróc § 51, 6, 6, nai odroc, nai radra eb. 7 A. 13 u. 14. Täv σωμάτων δηλονομένων καὶ αἱ ψυχαὶ πολὸ ἀβρωστότεραι γίγνονται. Ξε. οἰν. 4, 2. Τὸ μηδὲν ἀδικείν καὶ ψιλανδρώπους ποιεί. Μέ. 451. Εἰ δικαίως ἐξετάσεις, καὶ γνήσιος ὁ χρηστός ἐστιν, ὁ δὲ πονηρός καὶ νόδος. Μέ. 283. Τὸν εδτυχούντα καὶ φρονείν νομίζομεν. Εδ. άποο. ἀδ. 143.
- A. 13. Wenn in einem dem onstrativen und relativen Sate (δοπερ, Gonep) verglichene Begriffe sich auf einander beziehen, so setzt der Grieche sehr selten, wie wir unser auch, sein xai bloß zu dem verglichenen Begriffe des demonstrativen Sates [Xe. Hell. 1, 1, 27 n. Luc. verp. dial. 13, 1. vgl. Heindorf zu Plat. Krat. 3], sondern entweder zu dem des resativen oder, was am gewöhnlichsen ist, zu beiden. [zu Ke. An. 1, 3, 6.] Eben so sieht es dei ħ (ħ-ħ) oder und nach ħ als (mit der Negation in odds oder unde verschwolzen), wenn letteres auf einen Begriff der Berschiedenheit folgt. [Neg. z. Th. u. xai II.] Aonei pot (xat) τὰ τῶν ἀνδρῶν σώματα ταὐτὰ πάσχειν άπερ καὶ τὰ τῶν ἐν τῷ τῷ τῷ φοομένων. Ξε. συ. 2, 25. Δει διμάς ῶσπερ καὶ τιμῶν μεθέξετε, οδτω καὶ τῶν κινδόνων μετέχειν. Ξε. Ελ. 2, 4, 9. Δίκαιον ἢ (καὶ) τῶν ἀγαθῶν κοινωνείν ἢ μηδὲ τῶν ἀτυχιῶν ἀπολαύειν. Ἰσ. 15, 105. Ἐζητείτο οδδέν τι μάλλον δπὸ τῶν ἄλλων ἢ καὶ ὁπ' ἐμοῦ. 'Αντ. 5, 23.
- A. 14. In bersesben Beise erscheint nai in εί (ως) τις και άλλος, wozu vorher oft ein correlates και έγω, σό, οδτος zu benken ift. [zu Xe. An. 1, 3, 15 u. z. Xh. 1, 142, 4.] Συμφέρει όμιν, είπερ τω και άλλω, τό νικάν. Εε. Κυ. 8, 3, 42. Αρχεσθαι έπισταμαι, ως τις και άλλος. Εε. αν. 1, 3, 15.
- A. 15. In manchen Berbindungen gehört na nicht zu dem einzelnen Begriffe, vor dem es steht, sondern zu dem ganzen Saize. So in δ δί καί —. [zu Ke. An. 1, 8, 13.] Οἱ μὶν ἄντικρος πολεμούσιν, οἱ δὶ καὶ διὰ τὸ Λακεδαιμονίσος ἔτι ἡσυχάζειν δεχημέροις σπονδαῖς καὶ αὐτοὶ κατέχονται. Θ. 6, 10, 2. [Ueber δ μὶν καί z. Σh. 7, 12, 1. 85, 4. 8, 47, 2.]
- A. 16. Einem Frage-Pronomen ober Abverbium folgend bezeichnet καί daß man vorzugsweise auch diesen Begriff bestimmt wissen wolle: eben, nur. [zu Xe. An. 1, 8, 16.] Anders Porson zu Eur. Hooin. 1373: Die praeterea, und Herm. zu Big. 320: Qui τί χρη καλ λέγειν interrogat, is non solum quid, sed etiam an aliquid dicendum sit dubitat. vgl. Engessarbt zu Biat. Euthyphr. p. 93 u. Schn. z. Rep. 571, c.] Τί καλ βούλεσθε ω νεώτεροι; Θ. 6, 38, 4. Έκελενσεν είπειν ποῦ καὶ ἐπλήγη. Ξε. ἀν. 5, 8, 2. Είμι τηρήσοοσ' δ, τι καὶ δράσει ποτέ. 'Αρ. ἐκ. 946.
- A. 17. Aehnlich bezeichnet xai nach enei, eneiden. tva, wofern es nicht etwa bloß zum nächftolgenden Begriffe gehört, eine Hervorhebung: ja, doch (eig. nicht

nur aus andern Grinden, sondern auch weil, damit). Bgl. Engelhardt zu Bl. Lach. p. 57. "Οπως σώσεις μ', έπει κάπώλεσας. 'Αρ. νε. 1177. Πρωταγόρας βαδίως έπεκδιδάξαι, έπειδή και τά πολλά ταῦτα έξεδίδαξεν. Πλ. Πρω. 328. Μή παρά δόξαν άποκρίνου, ενα καί τι περαίνωμεν. Πλ. Πρω. 346. [Bgl. die Reg. zu Kr.s Ausgaben u. καί II.]

- A. 18. In sofern der Begriff der nach καί folgt ein übergewichtlich bedeutsamer ist, läßt es sich übersetzen selbst, sogar, gar. Sieher gehört auch die Berdindung mit numerischen Begriffen, wie και κάντες auch alle noch übrigen zu Ke. An. 1, 8, 2], sogar alse; καὶ μάλα mid καὶ πάνο gar sehr (eig. nind auch sehr, nind zwal sehr (eig. nind auch sehr, nind zwal zehr (eig. nind auch sehr, nind zwal II. Ueber καί wie Engensation in odde nind μηδέ derschwolzen) bei Participien § 56, 13, 2. Καλόν γε καὶ γέροντα μανθάνειν σοφά. Ala. Er. 29, 24. Το καλως έχον που κρείττον έστι καὶ νόμου. Μέ. 257. Έστιν άξια ἡ χώρα καὶ δπὸ πάντων επαινείσθαι, οδ μόνον δφ' ἡμῶν. Πλ. Μενέξ. 237. 'Αμείνων αν είη δ ένὶ δυνάμενος άρεστολς ποιεῖν ἡ δοτις καὶ πολλοίς; Ξε. συ. 4, 59. Πολίτης προδότης καὶ τρίς, οδχ ἄπαξ ἀπολωλέναι δίκαιος. Δη. 19, 110. [z. Th. 1, 44, 1.] Οδτος δ νόμος καὶ μάλα καλως έχει. Al. 3, 33. Δοκεί μοι πρό Έλληνος καὶ πάνο οδδὲ είναι ἡ ἐπίκλησις αδτη (ἡ Ἑλλάς). Θ. 1, 3, 2. [Rr. z. Dion. D. 274.] Τοὸμόν γε φράζω δνομα καὶ λίαν σαφῶς. 'Αρ. im. 1231. Οξς κλείσται μεταβολαὶ ἐπ' ἀμφότερα ξυμβεβήκασι, δίκαιοί είσι καὶ ἀπιστότατοι είναι ταῖς εδπραγίαις. Θ. 4, 17, 4.
- A. 19. Wenn das Wort nach kal den Begriff des Geringfügigen enthält, so übersehen wir καί (negirt οδδέ, μηδέ) durch auch nur, schon (vgl. § 51, 15, 3); durch schon auch in καὶ πάλαι. Τόραννον εἶναι μωρία τὸ καὶ δελειν. Εδ. ᾿Αντιγ. 5. Ὠς τοῖς κακῶς πράσσουσιν ἢδὸ καὶ βραχ δν χρόνον λαθέσθαι τῶν παρεστώτων κακῶν. Σο. ἀποσ. 358. Οδδὶ νοῦν ἔχει τὸ λέγτου μητε τινὰ ἀνάγκην μήτε τὸν εἰκότα λόγον καὶ μετρίως ἄν τις εἰπεῖν εἰη δονατός. Πλ. Τί. 68. Ἐξὴν αὐτοῖς καὶ μηδένα λιπεῖν. Βε. Ἑλ. 2, 3, 41. Δίκαι' ἔμοιγε καὶ πάλαι δοκεῖς λέγειν. ᾿Αρ. ὅρ. 1674. Γνωρίμως μοι εἰχε καὶ πάλαι. Δη. 53, 4. [Φείπλοτ μυ βί. Θορή. 7.]
- A. 20. Kai auch kann nach nai und eintreten, wenn auch nur ein Wort dazwischen steht: nai ric nai, nat er nal vov, nat de nai.
- A. 21. Ueber nal et, sav und et, dav nai § 65, 5, 15. [vgl. Engelharbt ju Pl. Apol. p. 196 s.] Mehrdeutig ist nat γάρ: 1) etenim, so daß nai sich auf den gangen Sat bezieht; 2) nam etiam, fo daß nai dem nächsten Begriffe angehört; 3) nam et, fo bag nai einem folgenden nai entspricht. Go fann nai γάρ συμμαχείν έθέλουσι beißen: 1) benn fie find auch entichloffen berbundet zu fein; 2) denn auch verbundet zu fein find fie entschloffen; 3) benn nicht nur berbunbet gu fein find fie entschloffen, fonbern αιά — etwa και προςέχειν τον νούν. (Δη. 4, 6.) In der zweiten (und britten) Bedeutung toun auch ber gegensätzliche Begriff zwischen nai und gap eingeschoben werben. [3. Th. 1, 31, 2 vgl. 77, 1.] Rur in ber ersten und zweiten Bebentung wird nal γάρ negirt οὐδὶ γάρ. Bu ber [ersten ober] zweiten gehören auch καὶ γάρ εἰ (ἐάν) und οὐδὶ γάρ εἰ (ἐάν). Bor sommen auch καὶ γάρ καὶ etenim etiam [z. Th. 6, 61, 2] und xal (0082) yap 0086. Efshwurd allindwr την άπιστίαν και γάρ οίδα άνθρώπους οι φοβηθέντες άλλήλους εποίησαν άνήπευτα κακά. Εε. άν. 2, 5, 5. Πάμφιλος γαμεί; γαμείτω. και γάρ ήδίπησε με. Κωμ. άδ. 70. Οίδ' εγώ άνδρ' όντα του σου παίδα και γάρ έχθρος ων αποόσεται τά γ' εσθλά χρηστός ων ανήρ. Εδ. Ηρ. 998. Εένους ξένιζε και σο γαρ ξένος γ' έση. Μέ. μο. 400. "(Αίδοδς γε καδτός δυςκρίτως έχω πέρι. και δεί γαρ κάστιν οδ μέγα κακόν. Εδ. Έρε. 12. Οδκ έστι πενίας οὐδεν άθλιώτερον εν τῷ βίφ σύμπτωμα και γάρ αν φύσει σπουδαίος ής, πένης δέ, καταγέλως έση. Κράντωρ Στ. 96, 13. Δεινόν το τίκτειν εστιν· ο δε γάρ κακῶς πάσχοντι μίσος ών τέκη προςγίγνεται. Σο. 'Ηλ. 770. Οὸκ ἔστιν οἰκείν ολκίαν άνευ κακού και τάρ το τήμαι και το μή τήμαι κακόν. Σουσ. 1.

Ueber nal záp odo und daher denn vgl. Kr. zu Xe. An. 1, 9, 8. [Ueber nal záp oddé z. Th. 5, 7, 3, odde záp oddé z. Her. 4, 16. vgl. Dem. 27, 43 u. Xe. Kyr. 7, 2, 20.]

- 33. Kalneo obgleich, xaltor und boch § 56, 13, 2.
- 34. Má ist Schwurpartitel: bei. Bgl. vý.
- Μ. Εδ seht mit dem Ac. der Gottheit bei der man schwört und zwar bei Abläugnungen (ἀπωμοτικόν), indem die Regation od dorhergeht oder solst, oft beides vgs. § 67, 11, 3, oder doch im Zusammenhange liegt. [Neisig Conjectt. p. 106.] Bejahend ist νη τον —. Doch sindet sich auch bejahend ναι μά —. Esseich sistem μα (wie νη) τόν oder την nach \$50, 5, 9. δοί, δαθριαντοποιός δοτις δν πλάσαι κάλλος τοιούτον οίον η άληθει' έχει. Φιλή. 68. Εί πλείω μοι δούς άπίοις η λαμβάνων παρ' έμοϋ, μά τούς θεούς, οὐκ διανούς, εἰ ἐπαιδοποιησάμην μη αισχύνεσθαι. Εε. Κο. 5, 4, 32. Οδ μά τοὸς θεούς, εἰ ἐπαιδοποιησάμην, οὐκ οἰδα εἰ ἐκτησάμην παίδά ποτ' ἀν τοιούτον περὶ ἐμέ. Εε. Κο. 5, 4, 12. Οὐκ ἐβάλλετο; Μά Δί' ἀλλ' ὁ δημος ἀνεβόα κρίσιν ποιείν. 'Αρ. βά. 779. Οὐκ ἀβάλλετο; Μά Δί' ἀλλ' ὁ δημος ἀνεβόα κρίσιν ποιείν. 'Αρ. βά. 779. Οὐκ ἀβάλλετο; Μά Δί' ἀλλ' ὁ δημος ἀνεβόα κρίσιν ποιείν. 'Αρ. βά. 779. Οὐκ ἀβάλλετο; Μό και τίς σοι δοκοίη διαγωνίτεσθαι βουλόμενος; Ναὶ μά Δί', ἔφη, εἰ μέλλοι γε πλέον ἔξειν. Εε. Κο. 1, 6, 26. Φημὶ ἔχωγε. Μὰ τὸν οὐ σύ γε. Πλ. Γο. 466. 'Ανάσχου ἐλεγχόμενος. Νη Δί' ἔφη, ἀνεχέσθω μέντοι. Εε. σο. 4, 4.
- 35. Mér freilich; zwar. Bgl. § 69, 16, 1—3. [Bgl. die Reg. zu Kr.s Ausgaben.]
- A. 1. Eig. αυδ μήν αδηείφικα την bessen Bedeutung freisich, gewiß z. Th. αυτή in der gew. Sprache beibehalten, namentlich in μέν οδν immo, vielmehr, oder in πάνο, παντάπασι, κομιδή μέν οδν stästiger bejagend (§ 64, 5, 4) und in άλλα μέν δή, και μέν δή, οδ μέν δή. In assen biesen Berbindungen erscheint μήν nie. [Ar. Rec. in d. Hall. B3. Sept. 1827 S. 13 s. vi Xe. An. 1, 7, 6, 9, 13.] Χάριέν γέ τι πράγμα έστιν ή φιλοσοφία. Ποΐον, έφη, χάριεν ὧ μακάριε; οδδενός μέν οδν άξιον. Πλ. Εδθόδ. 304. "Αθλιος οδτός έστιν ό 'Αρχέλαος κατά τον σόν λόγον. Είπερ γε ὧ φίλε άδικος. 'Αλλά μέν δή πῶς οδα άδικος; Πλ. Γο. 471. Οδ μά Δί', είπον έκεῖνοι, οδ μέν δή γ' έχαιρον. Εε. Κυ. 6, 3, 10.
- A. 2. Aehnlich steht (μέν ohne entsprechendes de) bei einzelnen Begriffen, wie έτω μέν —, wobei man sich einen Gegensatz mit de hinzudenten kann. Έ- λεύθερον είναι έτω μέν οίμαι αντάξιον είναι τῶν πάντων χρημάτων. Εε. Έλ. 4, 1, 36. Αβτη μέν ἡ μήρινθος οὐδὲν ἔσπασεν. 'Αρ. θε. 928. [Bgl. Schn. zu Pl. Rep. 557, c.]
- A. 3. Im gegensätzlichen Bezuge zu μέν stehen meist de ober μέντοι, seltener τοίνον, άτάρ, άλλά, μήν, οδ μήν άλλά. [Reg. zu Kr. 8 Ausgaben u. μέν.] Bgl. noch de und sira. Oft verschwebt der Gegensatz in andern Wendungen. [Kr. Ind. zu Ke. An. in μέν.] Ueder μέν γε Buttm. zu Dem. Meid. 21, 7 u. Emsley zu Eu. Med. 1062. vgl. Boppo zu Ke. Kyr. 2, 1, 16 u. Kr. z. Lb. 1, 40, 3. 3, 39, 2. Μέν δή und μέν οδν stehen häusse wie unser asso, nun, wenn man das Borbergehende zusammensassend abschließt und mit & etwas Reues ansigt; bloß μέν § 59, 1, 11. Ueder μέν in Fragen Hermann zu Eu. Med. ed. Elmsley v. 1098.
  - 36. Mévros freilich; jedoch.
- A. Freilich heißt es besonders in bestätigenden Antworten § 64, 5, 4; jedoch in Gegensätzen § 69, 35, 3; doch in Fragen, auch in od μέντοι πίτι wahr? doch. Zwischen καὶ (—) μέντοι ππό boch, und zwar tann ein betonter Begriff eingeschoben werden. Bgl. 32 A. 10. [zu Ke. An. 1, 8, 20.] "Ηδομαι μέν δπό δμών τιμώμενος το μέντοι έμλε προκηθήναι οδ δοκεί μοι συμφέρον είναι. Ξε. αν. 5, 9, 26. Φέρ' ίδω, τί μέντοι πρώτον ήν; έπίνομεν. 'Αρ. δε. 630. Οδ σὸ μέντοι 'Ομήρου έπαινέτης εί; Πλ. Πρω. 309. 'Ακούω τοὸς 'Αθηναίους δεινοίς είναι χλέπτειν τὰ δημόσια, καὶ τοὸς κρα-

- τίστους μέντοι μάλιστα. Ξε. αν. 4, 6, 16. Ueber μέντοι γε χ. Σή. 1, 3, 2, γε μέντοι χα Χε. Να. 1, 9, 14 μ. Hermann z. Big. 337. Nακ einer Anrede wie daß einfache τοι (vgl. 61, 1) οδτος σε λέγω μέντοι, σε τον τεθνηχότα. 'Αρ. βά. 171.
- 37. Méxes bis, als Praposition, socal und temporal gebraucht hat den Ge.; als Conjunction, auch mit of, bis, so lange als.
- A. Die Nachweisungen unter fore. [Méxpe npoc Pl. Tim. 25 u. Ke. Hell. 4, 3, 9. vgl. fore.]
  - 38. Mý nicht; bamit nicht; boch nicht —? Bgl. åga.
- A. 1. Ueber μή nicht § 67, 1 ff., elliptisch eb. 14 A. 3 u. 5, μή μοι ις. § 62, 3, 12 [Heindorf z. Bl. Brot. 26], damit nicht, daß nicht mit dem Indicativ § 54, 8, 8 vgl. 12; mit dem Conjunctiv eb. A. 1 u. 2, ohne einleitenden Sat eb. A. 13; mit dem Optativ eb. A. 1 u. 2; μη (οδ) daß (nicht) nach den Begriffen der Furcht u. ä. eb. A. 9 u. 10. Hier sindet sind zuweisen μή mit αν und dem Optativ so als ob der Begriff der Furcht mit μή nicht vorherginge. Εί δοκοίην ακορον ποιείν το έκείνων αξίωμα, έκείνο έννοω μη λίαν αν ταχό σωφρονισθείην. Ξε. αν. 5, 9, 28.
  - A. 2. Ueber pá doch nicht —? s. S. 270 Z. 12.
  - 39. Mýr boch, allerdinge, vero. Bgl. 29.
- A. 1. Es ift theils bekräftigend theils adversativ, am gewöhnlichsten letteres, meist jedoch in Berbindung mit andern Partiseln. Häusig ist àlaa μήν at vero, και μήν et vero, et sane, oft nur etwas Renes gegensählich antnühsend; serner aber zu ke. An. 1, 9, 18, vgl. Kerm. 3. Big. 332] nnd atqui, nun aber, Einwiktse und Schwierigseiten einseitend. Ueber od μήν άλλα (viel seltener od μέντοι άλλα) § 67, 14, 2. Γέ sann nach μήν πίcht anderes als nach Einschiedung eines Bortes solgen. Ταθτα χρή δράν, et Τιμαίφ ξονδονεί. Δοκεί μήν. Πλ. Τί. 20. Φιλονεικίας ή φιλοτιμίας ένεκα άκοντας μέν άδικους είναί φησιν, άδικειν μήν έκόντας πολλούς. Πλ. νό. 860. Ὁ πόλεμός έστιν ήδη όπερ τοῦ μή παθείν κακῶς όπο Φιλίππου άλλά μήν δτι γε οδ στήσεται δήλον. Δη. 4, 43. Μή τὸν ἐμὸν οίκει νοῦν ἔχεις γὰρ οἰκίαν. Καὶ μήν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα φαίνεται. Άρ. βά. 105. Οδ καθέξω τειχέων έσω στρατόν. Καὶ μήν τὸ νικῶν ἐστι πῶν εὐβουλία. Εδ. Φοί. 721.
- A. 2. Ναφ τίς, ποῖος, ποῦ κ. ift μήν unfer sonst: τί μήν was sonst, warum ni φt? Τοότοις ξυνέπεται τὸ πρεσβοτέρους μὲν ἄρχειν δεῖν, νεωτέρους δὲ ἄρχειθαι. Τί μήν; Πλ. νό. 690. Βούλει ἐγώ τιν' εἰπω λόγον δν τῶν περὶ ταῦτα τινῶν ἀκήκοα; Τί μήν; Πλ. Φαίδ. 272. [Soneiber zu Bl. Rep. 582, c.]
  - 40. Μηδέ, μήτε, μήτι, μήτοι ∫. οὐδέ 20.
  - 41. Mur boch nicht -?
- A. Obwohl e8 aus μὴ οδν enifianden ift, so findet sich doch, da der Urspring verwischt ift, auch μῶν μἡ und μῶν οδν. [Şerm. z. Big. 252.] Μεγάλης σχήμα οἰκήσεως ἢ σμικρᾶς αδ πόλεως δγκος μῶν τι πρὸς ἀρχὴν διοίσετον; Οὐδέν. Πλ. πολιτ. 259. Ἐὰν ἐν ἐν ἐγγένηται ἀδικία, μῶν μἡ οὐδὲν ἦττον ἀπολεὶ τὴν αὐτῆς δύναμιν ἢ οὐδὲν ἦττον ἔξει; Μηδὲν ἦττον ἐχέτω, ἔφη. Πλ. πολ. 351. Μῶν οὐν οὐν οὐν ἐν τῶν καλλίστων ἐστὶ τὸ περὶ τοὺς θεούς; Πλ. νό. 966.
  - 42. Nal ja § 64, 5, 4 und 69, 34 A.
  - 43. Ný bei § 69, 34 A.
  - 44. Nur nun, alfo. [Lobed ju Go. Ai. 1332.]
- A. Mehr bramatisch (lang bei Ar., lang und kurz bei ben Tragikern vgl. Dial. Sp. § 69, 52, 3) findet es fich boch auch in der Prosa, namentlich, wie die, bei Imperativen. [Zu Xe. An. 7, 2, 26.] Ueber den Accent § 9, 3, 5.

- 45. Όμως bennoch. Bei Participien § 56, 13, 3. [Seindorf zu Bl. Theait. 9.]
  - 46. Όπως wie; damit.
- A. 1. "Οπως ift eig. relatives Kragewort; wie, guomodo, vgl. § 51. 8. 1 u. 17 A. 1 u. 3. Ale foldes tann es mit bem Indicativ, bem Optatib mit und ohne av wie mit bem Conjunctiv verbimden werden nach § 54, 6, 2 u. 6. 7 a. 1, vgl. § 65, 1 E.; iber ben Indicativ bes Ruture § 53, 7, 7. Gelten fteht es in der Brofa dem gefetten oder dentbaren obrwc ober einem abnlichen Begriffe correlat als Relativ [qu Te. An. 2, 1, 6], mit ben Conftructionen beren die Relative überhaupt empfänglich find; noch feltener (wie ώς) für δτι (nach negativen ober gleichbebeutenben Fragefätzen) außer in oby &πως § 67, 14, 3 [μή δπως Χε. Knr. 1, 3, 10], das auch ohne eine nach bem folgenden άλλά eintretende Negation (άλλά καί) gebraucht wird. "Οπως έκαστος όμων χαίρει και βούλεται, τοῦτον τὸν τρόπον φερέτω τὴν ψήφον. Ἰσ. 15, Ποίει δπως άριστόν σοι δοκεί είναι. Εε. Κυ. 4, 5, 50. Χρή τοδμόν σωμα θάπτειν οδτως δπως αν ήγη νόμιμον είναι. Πλ. Φαίδ. 116. — Οδδέ τει δπως άφρων έσται ή ψυχή, έπειδαν τοῦ άφρονος σώματος δίχα ηένηται, οδόδε τοῦτο πέπεισμαι. Εε. Κυ. 8, 7, 20. Τοῦτον έχοι τις αν εἰπεῖν ὅπως οδ δίκαιόν ἐστιν ἀποθνήσκειν; Εε. Έλ. 7, 3, 11. — Ἐν δλιγαργία ἐκ δημοκρατίας γενομένη πάντες αδθήμερον άξιούσιν ο δχ δπως ίσοι, άλλα καί πολύ πρώτος εκαστος είναι. Θ. 8, 89, 4. (Byl. Thui. 1, 35, 3, Lyl. 30, 26, If. 8, 45, Dem. 6, 9. 21, 11, Xe. Bell. 5, 4, 34.)
- A. 2. Ueber δπως damit; 1) mit dem Indicativ § 54, 8, 7 u. 8, des Futurs eb. A. 5 u. 6; 2) mit dem Conjunctiv A. 1 u. 2, und &ν eb. A. 4. [vgl. Engelhardt zu Pl. Lach. p. 15 s. u. Heind. zu Phaid. 8]; 3) mit dem Optativ eb. A. 1 u. 2. Οπως (μή) ohne einleitenden Sat eb. A. 7 u. 13. Πολλήν πασι φιλοτιμίαν ενέβαλλεν δπως έχαστος άριστος φανείη.? Ξε. Κυ. 8, 1, 39. Ueber δπως μή nach Berben des Fürchtens § 54, 8, 11.
- 47. "Οτε, δπότε, όταν, δπόταν mann, ba. [herm. zu So. DR. 1699.]
- A. Ueber den Unterschied § 51, 8, 1 u. 17 A. 1. Wit dem Indicativ § 54, 16, 1—3. § 65, 7, 2; mit dem Optativ eb. 17 A. 1—5 u. § 65, 7, 3—5; brachplogisch § 56, 7, 13; da, weil § 54, 17, 3; mit dem Institut 55, 4, 9. "Orav, ducar mit dem Conjunctiv § 54, 16, 4. 17 A. 1 u. 4, § 65, 7, 3—6.
- 48. On baß; weil. S. § 65, 1, 1-6 u. 8, 1, ngl. § 56, 7, 12.
- A. 1. Eig. das Neu. von δστις und daher auch bei Superlativen § 49, 10 u. A. 1—3 u. in δτι μή außer § 65, 5, 11. Ueber δτι daß eb. 1 A. 3, weil eb. 8 A. 1; 1) mit dem Indicativ § 54, 6, 1 u. 3, und αν eb. A. 6; 2) mit dem Optativ eb. A. 2, und αν eb. A. 6; 3) mit dem Infinitiv § 55, 4, 10. [Heindorf zu Pl. Phaid. 19.] Wie flecht es mit dem Conjunctiv. Berichiebenheit von spunonymen Constructionen § 65, 1, 4. Setelmag (auch doppelt) eb. A. 5: brachhlogisch eb. A. 6; sür unser Ansührungszeichen eb. A. 2; δτι τί § 51, 17, 8; οδχ δτι, μή δτι § 67, 14, 3. [Hermann z. Big. 253 u. Heindorf z. Pl. Lys. 37.]
- A. 2. Wie δηλον δτι, nicht δηλονότι zu schreiben (Schneiber z. Pl. Rep. 372, c. s. jedoch Buttmann Reg. zu Plat. Men. vgl. And. 1, 30), gebrauchte man (ed) odd δτι sat sat abverbial, ursprünglich mit Ergänzung des vorhergehenden Berbums. [z. Th. 6, 34, 7.] Ποιήσεις οίδ' δτι. 'Αρ. είρ. 365. ("Οτι) ταῦτ' ἀφαιρεῖσθαι πειράσεται μ' εδ οίδ' δτι. 'Αρ. βά. 601. Πάντων οίδ' δτι φησάντων γ' ἄν, εί και μή ποιοῦσι τοῦτο, και λέγειν δεῖν και πράττειν πάντα τὰ πράγματα προειμέν' δρῶ. Δη. 9, 1.

## 49. Ou, oux, oux, ouxl nein, nicht, § 67, 1-14.

Ueber o5, o5x, o5x  $\S$  11, 11; das seltene odzi sieht mit Nachdruck; über die Betonung  $\S$  9, 2 u. A. 4, vgl.  $\S$  67, 10, 2; o5 nein  $\S$  64, 5, 4, o5 nicht  $\S$  67, 1 ff; elliptisch eb. 14 A. 1 — 3 u. 5; od  $\mu\dot{\gamma}$  53, 7 A. 5 u. 6, vgl.  $\mu\dot{\gamma}$  69, 38.

- 50. Οὐδέ, μηδέ als negirtes καί (auch, felbft) heißen auch nicht, felbft nicht, nicht einmal; als negirtes δέ noch auch, und nicht.
- Μ. Bu einem einzelnen Begriffe gehörig stehen ste in der Regel unmittelbar der demselben; dei Barticipien 56, 13, 2. Ueber οδδ' δν εἶς, οδδ' όφ' ένός, οδδὲ μεδ' ἐτέρων § 24, 2, 2 u. § 68, 4, 2; οδδ' αὐτός § 51, 6, 6; οδδ' όστιςοῦν κ. § 51, 15, 3; οδδ' εἴ, ἐάν § 65, 5, 17; οδδὲ τάρ, καὶ γάρ οδδέ (und so and) οδδὲ γάρ οδδέ) § 69, 32, 21; ἢ οδδὲ εδ. Μ. 13. Θἄψε derbindend heißen ste noch auch, wenn ein negativer, und nicht, wenn, was ziemlich seisen ist, ein affirmativer Θαψ vorhergeht (hier gew. καὶ οδ, καὶ μἡ vgl. Dial. Θη. § 69, 60 u. Engelhardt zu Bl. Lad. p. 63 ff.). Ueber die Berbindung des Berichiedenartigen § 56, 14, 2, § 59, 2, 6, § 60, 5, 1 u. 6 M. 2. Wenn οδδέ, μηδέ noch auch einzelne Begriffe verbinden, so sind dies eig, nur zwei unter ein Berbum zesaßte. (Ohne vorhergehende Regation zwischen zwei Begriffen stehend sönnen οδδέ, μηδέ auch den ersten mit negiren οδδέ, μήτε μηδέ vgl. Τβ. 6, 55, 2. 8, 99, 1 u. zu 5, 18, 2.) Bgl. ποφ οδτε. "Ωσπερ γε θνητόν καὶ τὸ σῶμ' ἡμῶν ἔφο, οδτω προςἡκει μηδὲ τὴν δργὴν ἔχειν ἀθάνατον δοτις σωφρονεῖν ἐπίσταται. Εδ. Φιλ. 9. Έπὰν γήμης, οδὲ δι σαυτοῦ κύριον ἔξεστιν είναι. "Αλεξις 289. Μηδὲ βελόνης ιδ φίλται' ἐπιδύμησον ὰλλοτρίας ποτέ. Φιλή. Στ. 1 p. LXV. Οδ τοδς κρατοῦντας χρὴ κρατεῖν ᾶ μὴ χρεών, οδδ' εδτοχοῦντας εδ δοκεῖν πράξειν ἀεί. Εδ. Έκ. 282. Μἡ μοί ποτ' εῖη χρημάτων νικωμένω κακῷ γενέσθαι, μηδ ὁ μιλοίην κακοῖς. Εδ. Δικ. 12. Δεῖ ποιεῖν τῶν σιτίων ἐπάξιόν τι, μηδὲ περινοσεῖν σχολὴν ἄγοντα, τῷ ζήν πολεμιώτατον κακον. "Αλεξις 291. Οδδεμία τέχνη οδδ' ἀρχὴ τὸ αὐτὰ ἀφέλμον παρασκευάζει. Πλ. πολ. 346. Μἡ πάντ' ἄκουε μηδε πάντα μάνδανε. Διον. Κω. 2, 27. "Τπολειφθέντες καὶ οδ δυνάμενοι εδρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα οδδὲ τὰς ὁδοὸς εἶτα πλανώμενοι ἀπώλοντο. Εε ἀν. 1, 2, 25. (Αἱ Φοίνισσαι νῆες οδδὲ ὁ Τισσαφέρνης ἦκον. Θ. 8, 99, 1.)
- 51. Odxove ober odx ode also nicht? also; odxove 1) affirmativ: a) also nicht; b) gewiß nicht; 2) fragend: a) also nicht? b) nicht in der That? [hermann z. Big. 261 u. Breitenbach Zeitschr. f. AB. 1841 Rr. 13 u. 14.]
- Μ. 1. Οδχοῦν, juweisen οὸκ οὖν geschrieben, setzt, eig. fragend, die Bestätigung des Erfragten voraus: also nicht? nun uicht? Da aber der Rebende so in der That seine eigene Meinung ausspricht, so erhielt οἀκοῦν eine verssichende Bedeutung: also (nun), sonach. Τί τὸ ζῆν; ψυχής φήσομεν εἶναι; Μάλιστά γ', ἔφη. Οἀκοῦν καὶ ἀρετήν τινά φαμεν ψυχής εἶναι; Φαμέν. Πλ. πολ. 353. Τί φήσομεν; ἢ τοὸς ἀμώνεσθαι κελεύοντας πόλεμον ποιείν φήσομεν; οἀκοῦν ὁπόλοιπον δουλεύειν. Δη. 8, 59. Οὰκ άλλως ἔγωγέ φημι. Οὰ-κοῦν οὰκ ἀν εἴη τὸ μὴ λυπεῖσθαί ποτε ταὐτὸν τῷ χαίρειν. Πῶς γὰρ ἄν; Πλ. Φιλ. 43.
- A. 2. Οδκουν heißt, je nachbem οὐν also ober gewiß bebeutet, mit sidreterer Betonung des nicht 1) affirmirend: a) also nicht; b) gewiß (nun) nicht; (2) fragend: a) also nun? b) nicht in der That? nun nicht?) Έστὸ όμεῖς πάντας ἀνθρώπους εἰς ἐλεοθερίαν ἀφελέσθαι ἔτοιμοι. οὅκουν βοόκεται τοῖς ἐαυτοῦ καιροῖς τὴν παρ' όμων ἐλευθερίαν ἐφεδρεύειν. Δη. 8, 42. Οὐκ είκεις κακοῖς, πρὸς τοῖς παροῦσι δ' ἄλλα προςλαβείν θέλεις. οὅκουν ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλφ πρὸς κέντρα κώλον ἐκτενείς. Αλο. Προ. 320. (Δέδοικ' ἔγωγε· καὶ τὰ πρὶν γὰρ ἐκ λότων καλῶν κακῶς ἔπραξα, σοῖς πεισθείς λότοις.

Ο όκουν ένεστι και μεταγνώναι πάλιν; Σο. Φι. 1270. Πρόσθεν οὐκ άνηρ δδ' ην; Έχθρός γε τῷδε τὰνδρί και τὰ νῦν ἔτι. Ο όκουν γέλως ἦδιστος εἰς ἐχθρούς γελάν; Σο. Αΐ. 79.)

- 52. Our allerdings, in ber That; alfo.
- A. 1. Es hat den Grundbegriff der Bestätigung. So in μέν οδν, πάνο μέν οδν, οδ μέν οδν § 64, 5, 4 u. § 69, 35, 1; αλλ' οδν § 69, 4, 5; in καὶ οδν und γάρ οδν [Einsley zu So. D.R. 495] mie dei Relativen. Daraus entwickelt sich die Bedeutung (nur) immer, cunquo § 51, 15, 2—4. Πολλά δπέρ έμοδ είπε, βοηθών έμοί· καὶ οδν καὶ άρτι ἀπ' έκείνου έρχομαι. Πλ. Πρω. 309. Έπιστήμη έστὶ ψευδής καὶ άληθής; Οδδαμώς. Δήλον γάρ οδν έτι οδ ταδτόν έστιν. Πλ. Γο. 454. Εὶ έστιν, ώσπερ οδν έστι θεός ή τι θείον δ "Ερως, οδδέν ἄν κακόν είη. Πλ. Φαίδ. 242.
- A. 2. Aud in δ' οδν fann οδν biese Bebeutung haben, namentlich wo man einer zweiselhaften Angabe eine entschiedene Chatsache beisügt: gewiß aber ist daß —. [zu Ke. An. 1, 2, 12. 3, 5.] Παρεκάθητο αὐτῷ νέον ἔτι μειράκιον, ώς μέν ἐγψμαι, καλόν τε κάγαθὸν τὴν φύσιν, τὴν δ' οὐν ἰδέαν πάνυ καλός. Πλ. Πρω. 315.
- A. 3. Ans der Grundbedentung entwickelt sich die einer bestätigenden Burückweisung auf das Borbergehende: also, nun, die es auch in d'odv haben kann. [Reisig Enarr. 3u So. OR. 1439 n. Rr. 3. Th. 4, 82.] So steht es epanaleptisch, besonders nach Barenthesen. § 65, 9, 2. leber μέν οδν dei lebergängen wie μέν δή dgl. 69, 35, 3. 'Αμφοίν ταδτά έδοκαμή αναγκάζειν πόλιν Έλληνίδα. έπει δ'ούν οδτοι έδόκουν άπρόθυμοι είναι, πέμπουσι Λύκωνα. Ξε. αν. 5, 10, 7. 'Ο Πρόξενος, έτυχε γαρ δοτερος προςιών και τάξις αδτῷ έπομένη τῶν ὁπλιτῶν, εδθὸς οδν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων έδετο τὰ δπλα. Ξε. αν. 1, 5, 14. [3. Τh. 3, 95, 1. ngl. 6, 64, 3.]
- A. Als consecutive Partitel bezeichnet odv eine Folge durch Einwirkung des Borhergehenden begrindet (reale oder factische Wirkung): dem zu Folge, deßhalb, also. 'Aναρχία αν και αταξία ενόμιζον ήμας απολέσθαι. Δεί οδν πολό τοὸς άρχοντας έπιμελευτέρους είναι τοὸς νῦν τῶν πρόσθεν. Ξε. αν. 3, 2, 29. Ueber τί οδν; zu Xe. An. 5, 8, 11.
  - 53. Oute, unte meber, noch.
- A. In der Regel erscheinen sie nur corresponsiv, meist obre οδτε, μήτε μήτε weder ποφ oder οδτε (μήτε) τέ πιφt nur nicht sondern auch, neque et (schwerlich τέ οδτε oder μήτε. Bgl. Elmsleh zu Soph. Did. K. 367 n. Herm. zu Enr. Iph. T. 685). Ueber οδτε μήτε § 59, 2, 7; zw. οδ οδτε ε. Dial. Sp. 69, 64, 2 vgl. Engelhardt zu Bl. Lach. p. 68 ss. Ueber die Berbindung des Berschiedenartigen § 56, 14, 2. § 59, 2, 6. § 60, 5, 1 u. 6 A. 2. Selten sind öter (μήτε) καί oder άλλά, häufiger τέ δέ, οδτε (μήτε) δέ (§ 69, 16, 6), οδτε οδδέ, μήτε μηδέ, hingegen οδδέ οδδέ nur wenn das erste οδδέ auch πίτη, είδη πίτη oder ποφ auch bedeutet. Ος οδτ' έρυθριαν οδδέν οδτε δεδιέναι, τὰ πρώτα πάσης της άναιδείας έχει. Δίφ. 97. Μήτ' εδτυχοδσα πάσαν ήνίαν χάλα, κακώς τε πράσσοσο' έλπίδος κεδνής έχου. Εδ. Ίνώ 21. Τοιοδτον οδδέν οδτ' ήν μήτε τένοιτο τοδ λοιποδ. Δη. 19, 149. Οδκ έστιν οδτε τείχος οδτε χρήματα οδδ δ΄ άλλο δυςφύλακτον οδδέν ώς γυνή. Δα. 13. Σό γε οδδέ δρών γιγνώσκεις οδδέ ὰκούων μέμνησαι. Ξε. ἀν. 3, 1, 27. Δήμφ γε μήτε πάν άναρτήσης κράτος μήτ' αδ κακώσης πλοδτον έντιμον τιθείς· μηδ' άνδρα δήμφ πιστόν έκβάλης ποτέ, μηδ' αδξε καιροῦ μείζον. Εδ. Πλει. 2.
- 54. Ovu nicht etwa, nicht eben, gar nicht [ovu re] μήτι γε (δή, δή γε) geschweige benn. [Stallbaum zu Pl. Prot. p. 45 u. Phaibr. p. 192.]
  - M. Ueber die Form § 25, 8, 4. Σφαλερόν, οδει γέλωτα όφλειν, άλλά

μή σφαλείς της άληθείας κείσομαι. Πλ. πολ. 450. Ολκ ένι αλτόν άργοῦντα οδόὲ τοῖς φίλοις ἐπιτάττειν ὑπὲρ αὐτοῦ τι ποιεῖν, μήτι γε δὴ τοῖς θεοῖς. Δη. 2.23.

- 55. Oυτοι, μήτοι ja nicht, boch nicht. [hermann z. Big. 266.]
- Π. Beide gehören in der Regel zu einem bestimmten Berbum. Ἐπίσχες οὅτοι τὸ ταχὸ τὴν δίκην ἔχει. Εὸ. Φοί. 452. Ὁ μὴ φέρων εὁ τι τῶν ἐν τῷ βίφ ἀγαθῶν ἀλόγιστός ἐστιν, οὅτοι μακάριος. Μέ. 595.
  - 56. Mie gerade, eben § 25, 9, 2.
- A. Aus dem alten nept sehr entstanden urgirt es die Identität: 6 adrog bonep gerade berselbe welcher. In der gew. Sprache kommt es nicht leicht anders vor als den Bedingungs. und Zeitpartikeln wie den Relativen angehängt und in xainep; hnep Th. 6, 40, 1 verdächtigt Kr.
  - 57. Πλήν anger, ansgenommen.
- A. Ueber πλήν als präpositionsartiges Abverbium § 47, 29, 2. Hünsig steht es auch als Conjunction, sowohl mit einem vollständigen Sate als mit einem bem vorhergehenden Berbum angestügten Casus, so daß man das Berbum mit der Regation ergänzen muß. Πάντες άνθρωποι ήδέως προςδέχονται τὰς έορτάς, πλήν οί τύραννοι. Ξε. 'Ιέρ. 1, 18.
- 58. Πείν vorher; als Conjunction bevor. Auch nach πεότεεον und πεόσθεν steht in der Regel nicht ή sondern πείν, wo es auch ohne dieselben stehen müßte. Kr. zu Xe. An. 3, 1, 16.
- A. Ueber πρίν 1) mit dem Indicativ § 54, 16, 1. 17 A. 6; 2) mit &v und dem Conjunctiv eb. 17 A. 1. 3. 4. 6, mit demselben ohne &ν eb. A. 3 [Stalbaum zu Pl. Phaid. p. 40 s.] 3) mit dem Optativ eb. A. 1 u. 2; 4) mit dem Infinitiv eb. A. 6; πρίν (γε δή) eb. Πρίν ή if bei Attieren menig gesichert. [z. Th. 5, 61, 1. Hermann zu Eur. Med. 1024 (Eimsl.) unterscheidet πρίν priusquam und πρίν ή prius, quam. Bgl. Reisig zu So. OR. Comm. 36.]
  - 59. Ti und, que. [Bgl. xal u. Reg. z. Ih. u. re.]
- Te bat mehr anreibenbe, wai mehr bingufügenbe Rraft. Begriffe verbindet die gew. Prosa durch ein einzelnes te selten; Gate am haus figsten Thutydides, der auch an abgeschlossene Sate durch re häufig Reues anschließt, wie die Lateiner durch que (3. Th. 1, 4). Allgemein ilblich ift re — re, besonders Sate [j. Th. 6, 34, 4 ic. u. z. Dion. p. 39], und te (--) xai, am häufigsten einzelne Begriffe verbindend. So abros re nai — [boch auch ohne re. 3. Th. 4, 90, 1]. Jenes coordinirt: fowohl - wie, einerseits andrerfeits; burch biefes wird gefonbert ju Dentenbes verbunden: nicht nur - fondern auch; mahrend nai - nai anhäuft: fowohl - als auch. Ueber nai—re (—) nai § 69, 32, 11; die Berbindung des Berschiedenartigen § 56, 14, 2. § 59, 2, 2 ff. vgl. nai. Ueber ré — dé § 69, 16, 6. (Köpoc αίδημονέστατος των ήλικιωτων έδόκει είναι, τοίς τε πρεσβυτέροις και των έαυτοῦ ὁποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι. Εε. ἀν. 1, 9, 5.) ΄Ο πλείστον νοῦν ἔχων μάντις τ' ἄριστός ἐστι σύμβουλός θ' ἄμα. Μέ. 221. Αὐτοί τε βελτίονες ἐσό– μεθα βουλόμενοι τοις παισίν ώς βέλτιστα παραδείγματα ήμας αότους παρέχειν, οί τε παίδες οὐδ' ἄν εἰ βούλοιντο ῥαδίως πονηροί γίγνοιντο αἰσχρόν μηδὲν μήτε όρῶντες μήτε ἀχούοντες. Ξε. Κυ. 7, 5, 86. Τοῦ σώματος αὐτός τε οὐκ ἡμέλει τούς τε ἀμελοῦντας οὐκ ἐπήνει. Ξε. ἀπ. 1, 2, 4. "Ετερον τό τ' ἀλγεῖν καὶ τὸ δεωρείν έστ' ίσως. Φιλή, 71. [Die Ertl. ju Go. DR. 808.] 'Ορδώς τε λέγετε καὶ έγω τῷ νόμφ πείσομαι. Ε. αν. 7, 3, 39. [zu ke. An. 1, 8, 17.] Εστιν έν κοινφ πάσιν ανθρώποις και έξαμαρτείν τε και κακώς πράξαι. 'Ανδ. 2, 6.
- A. 2. Ueber die Stellung § 69, 3. Auch auf re ift das § 68, 5, 1 u. 4 Bemerke anzuwenden. Wenn einzelne Nomina durch re nal verbunden ben Artikel und eine Praposition gemeinschastlich haben, so wird re häufig

gleich nach bem Artikel ober der Prüposition gesetzt, ohne Wiederholung derselben. Bgl. Ar. zu Ken. An. 2, 2, 8, z. Th. 1, 7, 2 u. Eimslen zu Eur. Her. 622. (Ziemlich selten sind in der Prosa andere Ohperbata des τέ.) Σωκράτης ήγείτο πάντα Θεοός είδεναι, τά τε λεγόμενα και πραττόμενα και τὰ σιγή βουλευόμενα. Ξε. άπ. 1, 1, 19. "Ηκω συμβουλεύσων περί τε τοῦ πολέμου τοῦ
πρός τοὸς βαρβάρους και τῆς δμονοίας τῆς πρὸς ἡμᾶς αὐτούς. 'Ισ. 1, 4. [Bgl. Reg. 3. Th. u. τέ.]

- A. 3. Als untreunbare Bartifel bat fich re aus ber alten Sprache im gewöhnlichen Gebrauche erhalten in olog re § 55, 3, 3, ep' dre eb. A. 6, dore § 65, 3, &re § 56, 12, 2 u. 3.
  - 60. Téws bis bahin; bis.
- A. So heißt es eig. auch in τέως μέν eine Zeit lang, genauer his zu bem Buncte der durch den Gegensat bestimmt wird. Ar. zu Xen. An. 4, 2, 12. (Filt εως sleht es zuweisen auch in der att. Prosa, namentlich bei Demossthenes. Buttm. z. Mid. p. 187.) Τέως μέν ἡσύχαζον ἐπεὶ δ' ἐγγὸς ἐγένοντο τοῦ χωρίου, ἐκδραμόντες τρέπονται αδτούς. Εε. αν. 5, 4, 16.
  - 61. Tol boch, ja, ja boch.
- A. 1. Es befrüftigt eine Bersicherung als Ueberzeugung. So erscheint es bei einzelnen Begriffen, wie Pronominen, bei beweisartig angesügten Sentenzen und in γάρ τοι. "Ηξουσι' χαλεπή τοι γυναικών έξοδος. 'Αρ. Λο. 16. [Herm. z. Big. 299.] Σέ τοι, σέ τοι λέγω, ό Καρίων, ἀνάμεινον. 'Αρ. πλ. 1100. [Deind. zu Bl. Prot. 19 u. Eimsley zu So. Ai. 1368.] "Ορα, πόνου τοι χωρίς οδόδιν εύτυχεί. Σο. 'Ηλ. 945. [Peind. eb. 89.] Πιθοῦ τὸ γάρ τοι τέκνα συσσώζειν καλόν. Εδ. 'Ιφ. Α. 1209. [Ueber γέ τοι zu Xe. An. 2, 5, 19.]
- Π. 2. Berdoppelt erscheint es in τοιγάρτοι (poet. τοίγαρ). Syuonym ift τοιγαροῦν, einen Beleg (γάρ) als Ueberzengung (τοί) von einer Thatsacke (οὐν) versichernd. Εὐήθεις νέοι ὄντες οἱ ἐπιειχεῖς φαίνονται· τοιγάρτοι, ἡν δ' ἐγώ, οὸ νέον, ἀλλὰ γέροντα δεῖ τὸν ἀγαθὸν δικαστὴν εἶναι. Πλ. πολ. 409. Μάλ' εἰ-χότως εἴρηκας. Τοιγαροῦν μήπω λήξωμεν τῆς νομοθεσίας. Πλ. νό. 790.
  - 62. Tolvor ja nun.
- A. Es bezeichnet daß der Gedanke dem vorher Erwähnten oder zu Denkenden gemäß sei, am gewöhnlichsten consecutiv: dem gemäß, somit. Dach bezeichnet es zuweilen auch eine bloße Folge und steht als Uebergangspartitel spnonym mit de: ferner, aber. Λέγε δή, τί φης είναι το δοιον; Λέγω τοίνον δτι το δοιόν έστιν δπερ έγω νον ποιώ. Πλ. Εδθύφ. 5. 'Έγω εδολ' δτι εδξω τά νον πεπραγμένα σοι καταπραχθήναι. 'Έμοι τοίνον αίσχιον δουεί εδναι το ταυτα νον μή κατασχείν η τότε μή λαβείν. Ξε. άν. 7, 7, 27.
  - 63. As wie; damit; daß. [Bgl. die Reg. zu Rr.s Ausgaben.]
- A. 1. Ueber ῶς für οδτως § 25, 10, 11. So steht es eig. auch in ωςαότως, wo man es jedoch nicht betont, wenn es auch durch de getrennt ist; ως δ' αύτως [αδτως πατή Είπθίεη 3. Eur. Med. 313] neben ωςαότως δέ. Hieran schließt sich die exclamative Bedentung: wie, quam vgl. § 51, 8, 1. Ως οδδεν ή μάθησις, αν μη νοῦς παρχ. Μέ. μο. 557.
- A. 2. 'Qς mit einem Romen einem andern Romen beigefügt hat den Begriff einer Gleichstellung: pro, tanquam vgl. § 57, 3, 2 u. § 56, 12, 3. Φυλαττόμενόν σε δρῶ ὡς πολεμίους ήμᾶς. Ξε. αν. 2, 5, 3.
- A. 3. So bezeichnet ώς besonders mit dem Particip das Anscheinende; am häufigsten das bloß Borgestellte oder Borgegebene: wie als ob, als wenn. Bgl. § 56, 12, 2. 9 A. 5 n. 10 [Senney 3. Phal. p. 352.] Das Borgestelte sann der Wirklichkeit gemäß sein: sithlend, ertennend daß; es kann aber auch auf Täuschung beruhen: wähnend, sich einbildend daß; oder Täuschung beabsichtigen: sich anstellend als ob, vorgebend daß. Έτόγ-χανεν ως τιμώμενος εν το πλησιαιτάτω δίφρω Σεύδη καθήμενος. Ξε. αν.

- 7, 3, 29. 'Ως ἀπηλλαγμένοι τούτων ἡδέως ἐκοιμήθησαν. Ξε. ἀν. 4, 3, 2. Σολλαμβάνει Κόρον ὡς ἀπο κτενῶν. Ξε. ἀν. 1, 2, 8. (Οὸκ ἐς λόγοος ἐλήλυθ', ἀλλά σε κτενῶν. Εδ. Τρφ. 905. "Εμενον ὡς κατέχοντες τὸ ἄκρον οἱ δ' οὸ κατείχον. Ξε. ἀν. 4, 2, 5. 'Ηισθανόμην αὐτὸν ὡς δημοτικὸν ὅντα πειράσεσθαι παρὰ τὸ δίκαιον σώζεσθαι. Λο. 30, 15.
- A. 4. Den (zuweisen jedoch ersoschenen) Begriff des Anscheinenden hat ώς auch bei Präpositionen: ώς είς, ώς επί το. [Reg. zu Th. u. ώς.] Diese Berbindung, scheint es, veransaßte auch ώς allein als Präposition zu gebranchen: zu, jedoch nur bei persönlichen Objecten. Παρεσκευάζετο. ώς εξ μάχην. Θ. 4, 93, 1. 'Ανάγεσθαι έμελλεν ώς επί ναυμαχίαν. Εε. Ελ. 1, 1, 12. Οὸχ ήκει πρὸς σὲ κηρύσσων δδε, άλλ' ώς εμέ. Εὸ. ίκ. 515.
- A. 5. Aus dem Begriffe des Anscheinenden entwickelt sich die Bedeutung etwa, ungeführ bei Zahlen und in den Formeln ως τὰ πολλά, ως ἐπὶ τὸ πολό 2c. ziemlich mehrentheils. "Εδωνε ως μυρίους δραχμάς. Δυ. 19, 40. Ο πάγκακος ως τὰ πολλὰ ων ἄσωτος μάλα πένης. Πλ. νό. 743. Ή τῶν σωμάτων ἔξις ὁπὸ γυμνασίων καὶ κινήσεων ως ἐπὶ τὸ πολὸ σώζεται. Πλ. Θε. 153. [zu Xe. An. 3, 1, 42. 4, 7, 8 sat. A. u. Reg. z. Th. u. ως.]
- A. 6. Mit einem nominalen Begriffe einem Satze beigestigt beschränkt ώς die Giltigkeit dieses auf jenen: relative Giltigkeit, die wir oft durch für (in Betracht daß) ausdrücken. Beasidas odn ήν άδύνατος, ώς Λακεδαιμόνιος, είπειν. Θ. 4, 84, 2. Οι Καρδούχοι ήσαν ώπλισμένοι, ώς εν τοίς δρεσιν ίκανως πρός το επιδραμείν και φεύτειν. Ξε. άν. 4, 3, 31.
- A. 7. Als Relativ mit einem Berbum verbunden ist ώς der Constructionen des Relativs überhaupt empfänglich vgl. § 65, 6 mit den A.; mit dem Infinitiv § 55, 4, 7. Ueber die Ergänzung des Berbums dei ως αν § 69, 7, 2. Rehnlich ist des ξααστοι (έκατεροι) das Berbum des Hauptjates in der erforderlichen Form zu ergünzen. [z. Th. 1, 3, 4.] Εσνελέγοντο οἱ άλλοι ως ξκαστοι, Φλιάσιοι δὲ πανστρατίς. Θ. 5, 57, 2. Τὰς άλλας ναθς ως ξκαστην ποὶ ἐκπεπτωκοίαν ἀναδησάμενοι ἐκόμιζον ἐς την πόλιν. Θ. 7, 74, 3.
- A. 8. Eine ähnliche Berkstrzung lag wohl zum Grunde bei ως άληθως mit (entschiedener) Bahrheit und ως έτέρως anderswie. Andre nehmen das ως hier exclamativ. [Schäfer z. Dem. 1 p. 413 n. Schömann z. 3j. p. 368.] Οδδέ μόριά γε έχει τὸ ως άληθως εν. Πλ. Παρ. 159. Τὰ μέν σπουδή, τὰ δὲ ως έτέρως αν ή λέγεις ποιοί. Φαίδ. 276.
  - A. 9. Ueber wie bei Superlativen § 49, 10.
- A. 10. Wie ut kann auch wis temporal stehen, z. B. in wis ráxista sobald als § 65, 7, 4; deßgleichen caussal: da, weil eb. 8. [z. Th. 7, 15, 1.] Ueber das dem Sr. spinonyme wis § 65, 1—6 vgl. § 54, 6, 1. 2 u. 6; elliptisch § 65, 1, 6; die Stellung eb. A. 5; in Berbindung mit dem Inf. § 55, 4, 7 u. 9. [Heindorf zu Pl. Phaid. 132.] Ueber wis Sr. und Sr. wis z. Arr. 7, 3, 6 lat. A.
- A. 11. Wie olog nach § 53, 3, 5, so steht auch ws mit dem Infinitiv zur Bezeichnung der Folge § 65, 3, 4. Ueber (ws od und) ws ph § 67, 6, 1.
- A. 12. Ueber ws als Zweckpartitel (bamit) mit dem Indicativ § 54, 8, 8; mit dem Conjunctiv eb. A. 1; elliptisch eb. A. 14; mit av und mit dem Conjunctiv eb. A. 4; mit dem Optativ eb. A. 1—3.
  - 64. "Ωσπερ gerabe wie.
- A. 1. Bon weit beschränkterem Gebrauche als ώς bezieht es sich immer auf Ibentität, auch dem adjectivischen δ αδτός correlat. Είς τδ αδτό σχήμα κατέστησεν αντίαν την φάλαγγα ώσπερ το πρώτον μαχούμενος συνήτε. Ξε. αν. 1, 10, 10. Bgl. § 57, 3, 2 u. zu Xe. An. 1, 8, 29. 10, 10.
- Α. 2. Βεί οδχ ωστερ (ώς) pflegt man die Construction statt dem of dem ωστερ αημιστίας. Τοδ πάσχειν αδτοί κακως έξω γενήσεσθε, οδχ ωστερ τον παρελθόντα χρόνον αλχμαλώτους πολίτας όμετέρους φχετ' έχων. Δη. 4, 34.

- Μ. 3. "Ωσπερ und ώσπερεί heißen auch gleichsam. Bei ώσπερ αν ist oft aus dem Berdum des hauptsaises der Optatio zu ergänzen. 'Επείδή ως-περ μεθύομεν όπο τοῦ λόγοο, συγχωρήσωμεν. Πλ. Λυ. 222. Μόγις πως εμαυτόν ώσπερει συναγείρας είπον. Πλ. Πρω. 328. Χρή ανθρωπίνως περί των πραγμάτων έκλογίζεσθαι, ώσπερ αν αύτον όντα εν τή συμφορά. 'Ανδ. 1. 57.
  - 65. "Ωστε fo bag.
- A. Ueber wore mit dem Infinitiv § 65, 3, 1, mit &v eb. A. 2; wore ob und wore un § 67, 6, 1 u. 2.

# Berichtigungen.

S. 3 3. 9 v. o. lies 6, 65, 4. Ausnahmen f. Paffows Ler in εξάμηνος. — 8, 26 v. u. l. Ξε. Ko. — 9, 14 v. u. l. Θ. 2, 15, 3. — 10, 3 εια, nicht εία. — 12, 14 v. u. Θ. 1, 132, 2. — 13, 19 Πλ. νό. — 13, 5 ταῖς. — 16, 7 Μαραθώνι μάχης καί. — 18, 2 Πλ. πολ. — 18, 21 v. u. 'Αρλ. πολ. — 19, 13 v. n. Se. Tép. 2, 8, — 22, 5 vercunnáta. — 29, 28 Jai. 1, 14. — 30, 18 έχοντος. — eb. αύτόν. — 33, 17 v. u. είμι επί. — 33, 1 v. u. Εε. Έλλ. 2, 4, 27. — 35, 8 v. u. Χε. Απ. — 38, 4 v. u. Πλ. Μενέξ. — 38, 7 Κεφαλλήνων. — 46, 12 ſ. οἰκ. 14, 10. — 46, 2 υ. π. ſ. 3 ſſ̄ t 33. — 53, 5 υ. μ. Εε. συ. — 55, 19 υ. π. Πλ. νό. — 57, 17 υ. μ. νό. 931. — 63, 4 εἰ τῷ ὄντι. — 63, 21 Θ. 1, 141, 4. — 63, 8 υ. π. ἔστι [τι]. — 64, 22 Χερρόνη σος αν. 1, 1, 9. — 74, 10 b. 11. παθεστώτες. — 76, 10 Εε. Μέν. 89. — 76, 17 Εε. απ. — 77, 24 νό. 781. — 77, 24 δπώπτευον. — 77, 13 b. 11. Πλ. νό. — 77, 20 b. 11. Πλ. πολιτ. — 79, 3 b. 11. βhtl. — 85, 23 Χε. An. - 86, 2 v. n.Alo. 'Ay. - 93, 19 dortv. - 93, 25 her. 2, 138, 1. -96, 4 Εε. απ. 4. — 98, 12 ftreithe αδτόν παώ τινά. — 100, 19 (. 56, 3, 4. — 101, 16 v. u. παρασκεσή. — 107, 5 Se. El. — 108, 6 v. u. καθίστασαν. - 111, 5 v. u. Πλ. πολ. 525. — 112, 15 v. u. Πλ. Κρατ. — 113, 4 v. u. νό. 545. — 112, 2 v. u. παιδείον. — 114, 3 v. u. Τὰ τῆς. — 115, 26 Siädte, deren zwei. — 121, 23 v. u. Th. 1, 140, 4. — 122, 11 v. u. χρόνος είναι. — 125, 26 ἢ σέ. — 128, 8 v. u. l. A. 11. — 130, 22 θ. 1, νος είναι. — 125, 26 η σέ. — 128, 8 ν. и. 1. Μ. 11. — 130, 22 θ. 1, 143, 1. — 133, 22 τῆςδ'. — 136, 6 προςομολογῆ εἰδέναι δ. — 150, 24 Εε. Κο. — 153, 11 Τισσαφέρνης. — 154, 25 ftreide 6,. — 157, 25 ν. ν. Εε. Κο. — 159, 4 'Αγ. 7, 1. — 167, 20 ν. ν. Πλ. Θε. 198. — 167, 19 ν. ν. ἐμέμνηντο οδδέν. Θ. — 167, 13 ℬgl. 2 Μ. 9. — 168, 26 ἡμᾶς. — 171, 12 οἶτινες. — 177, 7 Κω. ἀν. 320 für Μέ. ρ. 81. — 177, 13 Ål. 1, 73. — 181, 4, ν. ν. Θ. 2, 4, 4. — 191, 24 ἄχρι. — 203, 21 ν. ν. σοο. — 205, 19 ν. ν. ἀπολ. — 206, 24 § 55.. — 206, 8 ν. ν. 10, 8. — 207, 27 ν. ν. Μενέξ. 240. — 211, 7 ν. ν. 5, 1, 21. — 216, 23 ν. ν. παραγηέλλων. — 223, 16 'Ηλ. 340. — 223, 6 ν. ν. δ' ώς. — 231, 19 ν. ν. Πρω. 324. — 232, 24 Πλ. Λάχ. — 237, 23 ι. 1, 2, 12. — 237, 19 ν. ν. Αί. 2, 118. — 237, 7 ν. ν. Κυ. 5, 1, 9. — 240, 1 Θ. 3, 112, 3. — 247, 9 ν. ν. Πλ. σο. — 249, 7 Φι. 620. — 255, 4 Θ. 2. — 265, 16 μόνω. — 276, 1 ν. ν. 83, 14. — 277, 8 Εε. δν. κ. 286, 17 ν. ν. ν. ν. ν. 11λ. συ. — 287, 12 ν. ν. βραίντ. 128, θ. — 289, 15 ν. ν. Ίσ. 18, 36. — εδ. Θ. 2, 15, 1. — 295, 15 ν. 228, e. — 289, 15 v. u. Is. 18, 36. — cb. O. 2, 15, 1. — 295, 15 v. n. Al. 3, 98. — 297, 1 v. n. 0. 7, 53, 4.

Rleinigteiten, wie ein eph. v am Ende eines Wortes zu viel ober zu wenig, Berwechslungen ber Zeichen ac. find nicht angegeben. Rachtrage vorbehalten.

# Europäischer Humbug.\*)

Non Ogygiam linguam tractare institui sed Graecam, quae per se ipsa satis superque negotil facessit. Mezzofantiis istis, qui consultis lexicis et compendis manualibus sibi graece scire videntur et jam missis habenis per centum linguas vagantur, non invideo. - Simplex vitae spatium vix unius linguac cognitioni suppetit. Lobeck.

"Omnes ferme in me damnant mordacitatem. Sed mini idem sensus est qui tibi, scilicet Deum forte hoc modo revelare hominum figmenta. Video enim ea quae nostro seculo quiete tractantur mox cadere in oblivionem nemine curante". Luther.

#### Vorwort.

"Wozu hilft das Salz, wenn man damit nicht salzen soll!" Lessing. "Was? Ihr missbilliget den Sturm

Des wackern Muths, verlogne Pfaffen! Hätt' Allah mich bestimmt zum Wurm. So hätt' er mich als Wurm geschaffen". Göthe.

Vor mehreren Jahren soll Herr Professor Arnold Schäfer, gegen den ich meine Ansicht über die Pentekontaetie des Thukydides im zweiten Hefte meiner kritischen Analekten sehr gemässigt zwar, aber doch nicht ohne pikante Schärfe, vertreten hatte, erklärt haben dass er sich nicht zu vertheidigen brauche, weil meine Angriffe pöbelhaft seien. Diese Beschuldigung ist viel ärger als pöbelhaft, sie ist unwahr und verläumderisch,\*\*) ist unwürdig und zugleich eine Beleidigung des Publicums, das H. Schäfer für einfältig genug hält, um der jämmerlichen Ausflucht eines Feigen und Feldflüchtigen, dessen Beruf zur historischen Kritik ich in Frage gestellt hatte, ohne Weiteres Gehör zu geben. \*\*\*) Ein offener Kampf, mein' ich, wäre ehrenhafter gewesen. Wenn wirklich meine Widerlegung noch so scharf und schneidend wäre, musste er sich nicht sagen was der höfliche Heeren in seiner Geschichte der classischen Literatur 2 S. 219 so treffend ausspricht: "Was schadet es am Ende der Wahrheit, wenn sie auch etwas

\*\*\*) Καὶ δίς καὶ τρίς φασι καλόν είναι τὰ καλὰ λέγειν τε καὶ ἐπισκοπεῖobat. Für Deutsche zu übersetzen: Nicht oft genug kann man etc.

<sup>\*) ,,</sup> Humbug nennen die Amerikaner die Kunst auf eine gute [d. h. verschmitzte] Art dem Publicum oder einem Einzelnen Sand in die Augen zu streuen und auf diese Weise den Leuten Geld abzugewinnen".

<sup>\*\*)</sup> Die heimtückische Weise, wie H. A. Schäfer mich besehdet hat, verdiente noch eine viel schäffere Zurechtweisung. dachte auch Schiller. "Ich bin, schreibt er 31. Juli 1796 an Göthe, mit Stollberg in einer gerechten Fehde und habe keine Schonung nöthig. Stollberg kann nicht geschont werden und das wollen Sie wohl selbst nicht". Oder glaubte der H. Prof. ordinarius ein Privilegium zu haben so verkehrtes Zeug wie er gegen mich geschrieben hat ungeahndet aussprechen zu dürfen?

rauher gesagt wird"? Musste er nicht der schönen Worte des Gesetzgebers der Polemik, Lessings, den sogar ein Engländer, Macaulay\*), für den ersten Kritiker Europa's erklärt, eingedenk sein?

"Unser jetziges Publicum, sagt Lessing in der Vorrede zu der Abhandlung: Wie die Alten den Tod gebildet, scheint vergessen zu wollen dass es die Aufklärung so mancher wichtigen Puncte dem blossen Widerspruch zu danken hat und dass die Menschen noch über nichts in der Welt einig sein würden, wenn sie noch über nichts in der Welt gezankt hätten. Gezankt. Denn so nennt die Artigkeit alles Streiten, und Zanken ist etwas so Unmanierliches dass man sich weit weniger schämen darf zu hassen und zu verläumden als zu zanken. — Bestände indessen der grössere Theil des Publicums, das von keinen Streitschriften wissen will, etwa aus Schriftstellern selbst, so dürfte es wohl nicht die blosse Politesse sein die den polemischen Ton nicht dulden will. Er ist der Eigenliebe und dem Selbstdünkel so unbehaglich! Er ist den erschlichenen Namen so gefährlich"!

"Aber die Wahrheit, sagt man, gewinnt dabei so selten. So selten? Es sei dass noch durch keinen Streit die Wahrheit ausgemacht worden, so hat dennoch die Wahrheit bei jedem Streite gewonnen. Der Streit hat den Geist der Prüfung genährt, hat Vorurtheil und Ansehn in einer beständigen Erschütterung erhalten; kurz hat die geschminkte Unwahrheit gehindert sich an der Stelle der Wahrheit festzusetzen."

"Es sei, sagt er Antiq. Br. 1, dass jene gothische Höflichkeit eine unentbehrliche Tugend des heutigen Umgangs ist. Soll sie darum unsre Schriften eben so schal und falsch machen als unsern Umgang?"

"Zum Besten der Mehrern, erklärt er eb. Br. 57, freimüthig sein ist Pflicht, sogar es mit Gefahr sein darüber für ungesittet und bösartig gehalten zu werden, ist Pflicht". - "Jeder Tadel, jeder Spott den der Kunstrichter mit dem kritisirten Buche in der Hand gut machen kann, ist dem Kunstrichter erlaubt. Auch kann ihm Niemand vorschreiben wie sanst oder wie hart, wie lieblich oder wie bitter er den Ausdruck eines solchen Tadels oder Spottes wählen soll. Er muss wissen welche Wirkung er damit hervorbringen will und es ist nothwendig dass er seine Worte nach dieser Wirkung abwäge". [Nun folgt ein Recept, der Unsterblichkeit würdig, das segensreichste, was je ein Sterblicher der Litteratur verordnet hat.] "Wenn ich Kunstrichter wäre, so würde meine Tonleiter diese sein. Gelinde und schmeichelnd gegen den Anfänger; mit Bewunderung zweifelnd, mit Zweifel bewundernd gegen den Meister; abschreckend und positiv gegen den Stümper; höhnisch gegen den Prabler; und so bitter als möglich gegen den Kabalenmacher. Der Kunstrichter, der gegen alle nur einen Ton hat, hätte besser gar keinen". Eb. Br. 56: "Es ist nicht Hitze, nicht Uebereilung, die mich auf den Ton

<sup>\*)</sup> Aehnlich Lewes Göthe 3, 6: Der wahre Revolutionair, der wahre Führer des deutschen Geistes war G. E. Lessing, einer der grössten Kritiker den die Welt je geschen und sicherlich der grösste deutsche Prosaist.

gestimmt, in welchem man mich mit Herrn Klotz hört. Es ist der ruhigste Vorbedacht, die langsamste Ueberlegung, mit der ich jedes Wort gegen ihn niederschreibe. Wo man ein spöttisches, bitteres, hartes findet: da glaube man nur ja nicht dass es mir entfahren sei. Ich hatte nach meiner besten Einsicht geurtheilt dass ihm dieses spöttische, bittere, harte Wort gehöre und dass ich es ihm auf keine Weise ersparen könne ohne an der Sache die ich gegen ihn vertheidige zum Verräther zu werden".

#### L Pamphlet.

"Heiliger Genius der Menschheit, der du im Lichte der Wahrheit lebst, bewahre mich vor der Sünde die aller Sünden grösste ist, bewahre mich vor der Lüge". Spielhagen.

So urtheilte der grosse Lessing über den Ton von Streitschriften; ganz anders der kleine Herr G. Curtius in der Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 25, 4 S. 256. H. La Roche hat, wie ich auch mit Nachweisung andrer Belege, seine Kenntniss des Griechischen bemängelt. "Um der guten Sitte willen"), glaubt er, sollten solche Urtheile unterbleiben". Ich wüsste nicht, wie H. G. Curtius etwas erheblich Verkehrteres hätte sagen können. Also um einen Stümper nicht zu verletzen, soll man die Wahrheit verletzen, soll man die Schwächen eines Werkes nicht aussprechen? Das wäre ein köstliches Privilegium der Stümper. Nennt H. Curtius das gute Sitte was unter Umständen geradezu eine Unsittlichkeit sein kann? Denn die Schwächen und die Schädlichkeit eines Buches kennen und nicht nachdrücklich davor warnen wäre ein Frevel gegen die Sittlichkeit gewesen, da eine viel schreiende Protection alles Mögliche aufbot, um das Buch auch an Preussischen Schulen einzuschmuggeln. Dagegen schrieb ich meine Pamphlete

<sup>\*)</sup> Hinzufügen kann man: und um die Herren Protectoren, lauter Respectabilitäten, die natürlich nur Eminenzen protegiren, nicht zu verletzen.

<sup>\*\*)</sup> So nennen H. G. Curtius und sein Generaladjutant meine Brochuren und meinen mich damit, was weiss ich wie sehr, zu beschimpfen. Was ein Pamphlet sei mögen diese Herren von dem berühmtesten Pamphletisten unsers Jahrhunderts lernen, der, nebenbei gesagt, mehr Griechisch verstand als H. G. Curtius und sein Generaladjutant zusammen genommen. "Une pensée, sagt Paul Louis Courier in seinem Pamphlet des pamphlets p. 116, deduite en termes courts et clairs, avec preuves, documents, exemples, quand on l'imprime, c' est un pamphlet et la meilleure action, courageuse souvent, qu' on puisse faire au monde. Car si votre pensée est bonne, on en profite; mauvaise, on la corrige et l' on profite encore ". Ich fand mich daher sehr geehrt als ein russischer Staatsrath, ein renommirter Gelehrter, vor einer Reihe von Jahren mich besuchte, um sich meine Pamphlete zu erbitten, äussernd dass er mich für den deutschen Courier halte. - Man dürfte fragen warum ich keinen Nachdrucksprocess gegen die Curtiussche Grammatik angestrengt habe. Der Hauptgrund war mein hohes Alter, bei dem das Ende des Processes zu erleben ich kaum hoffen durfte. Und doch konnte ich ihn nur gewinnen, wenn ich selbst ihn führte. In Prag günstigere Richter zu finden als ich sie bei dem Nachdrucksprocess gegen die Weidmannsche Buchhandlung in Berlin gefunden konnte ich nicht erwarten; ob einen so gerechten Sachverständigenverein - war sehr zweifelhaft. Ich processirte also bloss durch

"Sicherlich, meint H. G. Curtius in der Zeitschrift für österr. Gymn. 23, 4 S. 256, liegt im Gegensatze zu der philologischen Klopffechterei (!!) früherer Tage ein Fortschritt des guten Geschmacks darin dass Jedermann gegen Polemik eine natürliche Abneigung empfindet". Fortschritt des guten Geschmacks?\*) Die Unart über so etwas zu urtheilen sollte H. G. Curtius sich abgewöhnen. Denn was versteht er von gutem Geschmack? Hält er dies Verständniss für eben so leicht wie das Geschick eine Sprachlehre zu plündern und das damit gewonnene Geld unversorgten Kindern zu entziehen?

Drei Mal gebenedeiet ist der Mann Der fremdes Gut so flink einheimsen kann.

Il s' en moque.

Sic vos non vobis mellificatis apes.

Seltsames Land! Hier haben die Flüsse Geschmack und die Quellen: Bei den Bewohnern allein hab' ich noch keinen verspürt. Kenie v. Schiller.

"Solche Urtheile, fügt H. G. Curtius eb. S. 257 hinzu, schaden dem der sie ausspricht mehr als dem gegen den sie gerichtet sind". Mehr doch

Pamphlete, die nicht wirkungslos blieben. Doch fand das Plagiatwerk viele Sympathien und eine mächtige Protection, besonders im Oesterreichischen, wo man die Verbreitung meiner Pamphlete zu verhindern wusste. Wie Vieles man durch allerlei Pfiffigkeiten, die nicht immet erfolglos sind, zu erlangen versucht zeige ich in meinen Analekten 2 S. 81. Creuzers hinterrückische Vossiana konnte Voss in ganz Heidelberg nicht auftreiben, bis ein Freund sie ihm von einer Reise mitbrachte. Antisyn. b. 2 S. 288. Eben so wusste man dem von einer gemeinen Clique verfehmten Voss mehrere verlangte Werke vorzuenthalten bis der Oberbibliothekar Schlosser und Prof. Tiedemann einschritten. Den edlen Voss hat man noch bis übers Grab hinaus verfolgt. Seiner (erkauften?) Ruhestätte, dem jetzigen Hotel de l' Europe gegenüber, hat man ihn entrückt und Niemand will wissen wohin gebracht. Wie gern hätten die Lumpe auch seines Namens Gedächtniss der Welt entrückt! Was diese Gesellen beabsichtigten verrieth Tiedemann in den Briefen von I. H. Voss 3 S. 207: "Nachher (nach Paulus und Fries) kam noch Tiedemann, über dessen Erklärung er (Voss) sich sehr freute, dass er nicht unter die Freunde gezählt sein wolle die nur bei Nacht und Nebel sich einfinden". Und solche Verfolger hat das schöne Heidelberg nicht mit Ekel und Abscheu ausgestossen? Ungetrübt rief Voss nur aus S. 219: "Die Dummen, die Dummen"! und sagte dann wohl noch: "Die Dummheit ist ein grosses Laster". Einen der edelsten Heroen der deutschen Litteratur hat man so wenig nach Verdienst geehrt. [Sollte Jemand eins oder das andere meiner Pamphlete, Vademecum für Hn. Herold und für Hn. Prof. G. Curtius (baar 4 Sgr.), Ueber Hn. Prof. Curtius Formenlehre (b. 2 Sgr.), Ueber griech. Schulgrammatiken (b. 8 Sgr.), Epilog zu Krügers Sprachlehren (b. 4 Sgr.), Zur Charakteristik der vormärzlichen Verwaltung (b. 4 Sgr.), wünschen, so bitte ich das Verlangte von Prof. Dr. Krüger, jetzt in Weinheim, zu verlangen.] Beiläufig noch eine Warnung: Alles was die Officiösen und Unprofanen beloben ist wahrscheinlich mittelmässig oder gar schlecht; Alles was sie herabsetzen ist wahrscheinlich löblich. Denn diese Herrn kritisiren in der Regel nach einem gebotenen Interesse. Mit Objectivität und Wahrheit mögen sie sich nicht gern befassen.

<sup>\*)</sup> Procès de P. L. Courier p. 73: "Il m' est rarement arrivé dans ma vie de lire une page dont je fusse satisfait, bien moins encore d' écrire sans faute". Uebrigens würde H. G. Curtius, wenn er mit der Deutschen Litte-

wohl nur in den Augen der Schwachköpfe.\*) Und muss man denn überall sein Interesse im Auge haben? Ich meinerseits habe Hn. G. Curtius Werk schlecht gemacht, weil er es eben nicht gut gemacht hat und weil ich davor zu warnen für meine Pflicht hielt. Was Andre darüber urtheilen ist mir gleichgültig. Meine Devise ist: Hass der Schurken und Narren ist die Ehrenpforte der Redlichen.

Jedermann, versichert H. G. Curtius, empfinde gegen die Polemik eine natürliche Abneigung. Diese natürliche Abneigung wäre sehr unnatürlich, wäre eine Abneigung gegen die Wahrheit, die ja oft erst durch Polemik ermittelt wird. Also gewiss nicht Alle sind der Polemik abhold, sondern nur verrottete Pedanten und nervöse Schwächlinge, zu denen wohl auch H. G. Curtius gehört, der im Hass gegen die Polemik so weit geht dass er mannigfache Berichtigungen die meine Pamphlete ihm boten nur theilweise benutzt hat, wie ich vermuthe, um seine Nerven nicht aufzureizen. Denn solche Herren die verdienter Massen von der Polemik gefasst worden sind und einen nachtheiligen Einfluss derselben auf ihre Gönner besorgen, verabscheuen sie aufs Gründlichste. Nicht eben so Unparteiische, nicht so Männer wie Lessing, der denn doch, wie auch Schiller (s. S. 1 A. \*\*), gewiss mehr Geschmack besass als H. G. Curtius. schreibt an seinen Bruder Br. 133: "Dass meine Duplik nach deinem Sinne gewesen ist, ist mir sehr lieb. Besonders freue ich mich dass du das haut comique der Polemik zu goutiren anfängst, das mir alle andern theatralischen Arbeiten so schal und wässerig macht"\*\*). Männer die sich eines gesunden Nervensystems erfreuen und den Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit nicht verloren haben, lesen noch jetzt immer mit Vergnügen die polemischen Schriften Lessings, Iohann fleinrich Vossens, Paul L. Couriers. Auch H. Heines und Lassalles gepfefferte Sachen wird man nicht verschmähen, eingedenk dass litterärischer Schund nur durch solche Stürme weggefegt werden kann. Wie nachhaltig haben Göthe und Schiller durch die Xenien gewirkt, wie kräftig K. Jmmermann durch seine pikante Schärfe. Sollen wir auf solche Schriften verzichten, damit kein nervenschwaches Haupt verletzt werde? Wenn H. G. Curtius durch solche Polemik empfindlich berührt wird, so tröste er sich mit dem schönen Troste,

raturgeschichte bekannter wäre, wohl wissen dass es schon in Lessings, ja sogar in Luthers Tagen nicht wenige Schwachköpfe gab, die zum Theil aus Feigheit an einer scharfen Polemik Anstoss nahmen. Dieser Geschmack, allgemein verbreitet, würde das goldene Zeitalter der Stümper begründen. Dass H. G. Curtius das Privilegium einer zarten schonenden Kritik für sich beansprucht ist in der Ordnung.

a) Auf das empfindsame Volk hab' ich nie was gehalten; es werden, Kommt die Gelegenheit, nur schlechte Gesellen daraus. Xenie v. Göthe.

Wegen Tirealas musst ich herab, den Seher zu fragen, Wo ich den guten Geschmack fände, der nicht mehr zu sehn. (Tir. ist Lessing.) Xenie v. Schiller.

Seit meinem funfzehnten Jahre ist Lessing mein intimster Hausfreund gewesen, besonders wegen meines Geschmacks an dem haut comique. Ich dachte: multum se profecisse sciat cui Lessingius valde placebit. Ihn uud Göthe betrachtete ich stets als die Dioskuren der deutschen Intelligenz.

dass er für eine gute Sache, für den vernünstigen Unterricht im Griechischen, leide. Und

Ein süsser Trost ist ihm geblieben, Er sählt die Hänpter seiner Lieben Und sieh', ihm fehlt kein schwaches Haupt.

Um den Bemänglern seiner Kenntnisse des Griechischen mit einem Schlage den Mund zu stopfen, spielt H. G. Curtius seinen höchsten Trumpf aus. "Seit 26 Jahren, verkündet er, lehre ich an vier verschiedenen Universitäten vorzugsweise Griechisch". Ei! Ei! So lange gelehrt und doch so wenig gelernt! Hat er denn schon vor 1866 gewusst, was jeder Tertianer aus Xenophons Anabasis weiss, dass ènt δαλάσση nicht zur See heisse? gewusst dass ἀπόστολος bei Demosthenes etwas Anderes als Abgesandter bedeute? gewusst dass er in der von ihm verstümmelten Stelle Thuk. 6, 17, 6 ἀνέλπιστος falsch durch muthlos übersetzt habe? etc. etc. Noch in der neusten Auflage giebt er als Fu. von ἡδομαι an ἡσομαι und als Aorist die "Rarität" ἡσάμην § 328. etc. etc. etc. Vgl. Krügers Vademecum S. 14 f. und Ueber Hn. Prof. G. Curtius griech. Formenl. S. 18 ff.

Viele Herren sind wunderbar geschickt sich über ihre Fähigkeiten und Leistungen zu täuschen. Einem und dem Andern habe ich schon Gelegenheit gegeben sich über seine Selbsttäuschung aufznklären. Vor länger als einer Generation lehrte an einer sehr grossen Universität ein "geistreicher" Mann auch Griechisch. Seine Zuhörer, wie es dort zu geschehen pflegte, durch officiöse Bemühungen gestimmt, waren für ihn begeistert. Da erschien über eins seiner Werke eine Recension (Krügers Studien 2 S. 6 ff.) und siehe die griechische Carriere des Mannes war geschlossen. Ein nicht abzuläugnendes Verdienst das sich der Recensent um den Verfasser und dessen Verehrer erwarb. Freilich eine grosse Unart. Denn sie fuhr der officiösen, jüdischen, freimaurerischen Protection stark durch die Parade. Die elaquirenden Schreier verstummten. Damals war die Gönnerschaft noch weniger frech.

"Seit 26 Jahren an vier Universitäten". Hört! hört! Vier Universitäten mit den resp. Protectionen haben sich um den Wackern gestritten, wie einst sieben Städte um den göttlichen Sänger Homeros, bis ein Wolf ihn zerriss und jede auf ihr Theil - verzichtete. An vier Universitäten! Besser, wenn er seit 26 Jahren an vier Schulen Griechisch gelehrt hätte. Aber das ging nicht; denn welcher einsichtige Director würde ihm den griechischen Unterricht in der Prima überlassen haben? und tieser hätte er denn doch nicht hinabsteigen Ich meinerseits würde ihm auch die Secunda nicht anvertraut haben. Denn ich sehe wie wenig er befähigt ist eine auch nur einigermassen verwickelte Stelle des Xenophon § 367, selbst nachdem ich ihn im Vademecum S. 14 auf das Richtige aufmerksam gemacht, zu verstehen. Er hat sie verkürzt, verstümmelt, falsch construirt, um einen Sinn zu gewinnen der an Unsinn anstreift. Auch die begreislichsten Fehler, selbst ihm nachgewiesene, hat er noch in der neusten Auflage seiner Schulgrammatik stehen lassen. Doch was kann der Mann dafür dass die Natur ihn mit den erforderlichen Talenten für griechische Sprachstudien so stiefmütterlich ausgestattet hat? Diese Frage

gilt seinen Gönnern, ohne deren Zuthun er sie wohl nie verwirkt haben würde.

Wenn H. G. Curtius erklärt, "dass sichere Kenntniss der Sprache die Jemand lehren will überall unbedingt das erste Erforderniss sein müsse, sagt jedem der Menschenverstand", so ist es mir völlig räthselhaft, wie H. G. Curtius sich so über sein Wissen und Nichtwissen täuschen konnte dass er diese Kenntniss sich anmasst. In der That spricht er mit jenen Worten nichts Geringeres aus als das Todesurtheil seiner Sprachlehre, dem weiter nichts fehlt als die Vollstreckung, die man der Zeit, hoffentlich keiner sehr fernen, anheimgeben muss.

"Der Herr geheime Rath sind Codille". Lessing.

#### II. Pamphlet.

"Er ist zu gross, um sich mit mir einzulassen; und er lässt seine Kreaturen gegen mich los. Er ist wie der Alte auf dem Berge, der thut als ob er kein Wasser betrübe und seine Banditen in der Welt herumschickt". Les sing antiq. Br. 65.

Mein Vademecum zu widerlegen wäre ein sehr gewagtes Unternehmen gewesen. Denn was hätte sich eben dagegen einwenden lassen? Die Beispiele von grober Unwissenheit und rücksichtsloser Plünderung meiner Sprachlehre waren so schlagend dass sich dagegen nicht aufkommen liess. Und doch forderte die Ehre eine litterärische Ehrenrettung. Aber wie sie beschaffen? Jedes Wort das H. G. Curtius gegen meine Ausstellungen aussprechen mochte war verloren, konnte ihn noch mehr blossstellen, konnte ihn lächerlich machen. Der Pfiffige entschloss sich also meine Schrift nicht zu beantworten; er versuchte zu zeigen dass sie einer Beantwortung nicht bedürfe, dass diese Beantwortung durch glänzende Thatsachen gegeben sei. "Nachdem innerhalb sieben Jahren, sagt er in der Vorrede zur vierten Auflage, drei sehr grosse Auflagen dieser Schulgrammatik ihren Weg in zahlreiche Gymnasien gefunden haben, darf die Frage ob es möglich sei auf dem von mir betretenen Wege eine tüchtige Kenntniss des Griechischen zu erreichen als eine thatsächlich beantwortete betrachtet werden".

Hierauf erwiderte H. La Roche in der Zeitschrift für die österr. Gymnasien 23, 1 S. 34 sehr entscheidend: "Wenn ein Buch in einem grossen Staate an allen Gymnasien ausschliesslich als Lehrbuch eingeführt ist, so verstehen sich die vielen Auflagen von selbst und sind an und für sich noch kein Kriterium besonderer Vortrefflichkeit". Mehr darüber bietet meine Schrift Ueber H. G. Curtius gr. Formlehre S. 4 ff.

Und woher weiss denn H. G. Curtius dass in diesen sieben Jahren durch den Gebrauch seiner Grammatik ausgezeichnete Griechen gebildet seien, so ausgezeichnete wie man sie andrer Orten beim Gebrauch eines andern Werkes zu gewinneu nicht vermocht habe? Was ihm seine "ehemaligen Schüler und wackern Freunde mit regem Sinn und warmer Begeisterung" d. h. ohne Sinn und Verstand vorgeschwatzt haben mögen beruht entweder auf Schmeichelei oder Ignoranz. Wahrhaft thatsächlich entschieden hat die ge-

stellte Frage H. G. Curtius selbst; H. Curtius der, durch und durch eine unkritische und ungrammatiche Natur, auf dem von ihm betretenen Wege eine tüchtige Kenntniss des Griechischen keineswegs erreicht hat. Man s. meine Pamphlete. Und wie steht es denn mit seinen begeisterten Lobhudlern, den Herren Curtianern? Ihnen hat in meinem Heimatlande Pommern das Lehrercollegium in Colberg ein würdiges Denkmal gesetzt. Nach Jahresfrist war man dort von dem Curtius über alle Massen befriedigt gewesen und noch nach vierjährigem Gebrauche allgemein zufrieden. (Krüger Ueber gr. Schulgr. S. 45.) Diese allgemeine Zufriedenheit war aber nur eine Frucht allgemeiner - Schwäche. Denn dass diese Herren die groben Fehler die mein Vademecum Hn. Curtius nachgewiesen nicht bemerkt und ihm angegeben, war denn doch eine zu starke Probe Curtianischer Unwissenheit, die wir auch den guten Oesterreichern in die Schuhe schieben müssen. Die Frage: ob sich denn in Colberg bessere Resultate als anderswo herausgestellt hätten, wagte man nicht zu bejahen, obwohl man ihr zu entschlüpfen versuchte. (Krüger eb. S. 18 ff.) Dass die betreffenden Herrn dennoch mit dem Curtius ihre nicht befriedigenden Leistungen - fortsetzen wollten war in der Ordnung. Nicht so tapfer war Herr Director Campe, der, nachdem er keine Resultate mit dem Buche erzielt hatte, es aufgab. (Eb. S. 18.) Eben so liess Karl Sintenis, auch ein Kenner des Griechischen, wie es unter den begeisterten Curtianern schwerlich einen giebt, das Werk zu Grunde liegen, damit es zu Grunde gehe. (Eb. S. 47.)

Dass H. G. Curtius um meine poetisch-dialektische. Syntax, die zuerst 1855, dann 1859, [zuletzt 1871] erschien, eben so wenig als um meine dialektishe Formlehre, die schon vier Auflagen [1844. 46. 53. 62.] belebt hat, und die 2. 3. und 4. Auflage meiner attischen Sprachlehre sich bekümmert hat, ist des sparsamen Mannes würdig. Die hoffnungsvolle Jugend kann dabei fröhlich und wohlgemuth ausrufen, wie auch er, der mehr als ein Vierteljahrhundert hinter seiner Zeit zurückgebliebene: "was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss." Hatte denn H. G. Curtius keine Ahnung davon duss dies eine stillschweigend eingegangene Verpflichtung verletzen hiesse? Wähnte er denn, man könne das Publicum ungestraft so verhöhnen, wenn man nur eine stattliche Reserve von Gönnern im Rückhalte habe? Er kennt seine Pappenheimer; er weiss dass sie auch wo er ihnen schimmeliges Brod und ranzige Butter vorsetzt "mit regem Sinne und warmer Begeisterung" ausrufen: "schmeckst du prächtig?"

Diese Rüge ist hier um so angemessener, da H. G. Curtius sich mit seinen Studien gelegentlich auf eine verfängliche Weise breit macht: "Die Formenlehre der griechischen Sprache, sagt er in der Vorrede zur ersten Auflage, ist ein Feld dessen wissenschaftlicher Anbau den Vf. nun schon länger als ein Jahrzehend vorzugsweise beschäftigt hat". Ein hübscher Zeitraum, in dem sich viel, sehr viel entdecken lässt. Ich hatte mich erst etwa drei Jahre lang mit der griechischen Formlehre sorgsamer beschäftigt als ich bei der Recension der ersten Auflage der griechischen Schulgrammatik von Kühner (im J. 1838, wieder abgedruckt in meinen Studien 2 S. 31 — 92,) eine

Recension die sehr inhaltreich ist und um die H. G. Curtius sich natürlich auch nicht bekümmert hat,) eine sehr anschnliche Masse von Berichtigungen und Zusätzen mittheilen konnte. Was wird erst H. G. Curtius, hoffentlich doch nicht bloss ein magno promissor hiatu, in zehn Jahren entdeckt haben? Ich muss leider gestehen dass ioh anch nicht eine Form bemerkt habe um deren Richtigkeit und Gebranch er sich ein Verdienst erworben hatte. Oder rechnet er diece Art von Forschung, die doch das Fundament ist, nicht zum wissenschaftlichen Anbau? Hat er nicht gesehen oder nicht sehen wollen welche Illusion er durch seine Worte bei den Lesern erregen musste? O nur zu wohl hat er es gesehen, nur zu pfiffig berechnet. Denn wer wird dabei nicht denken: Welcher Verfasser einer griechischen Schulgrammatik wird sich mit Hn. G. Curtius messen können, mit Hn. Curtius, der allein auf die Formlehre ein mehr als zehnjähriges Studium verwandt hat? Ueber seine angebliche Benutzung des Werkes von William Veitch Greek verbs irregular and defective 1866 (nach ihm 1860) s. die Schrift Ueber Hn. G. Curtius griech. Formenlehre S. 14.

Dieses Pamphlet schrieb ich, weil man mir vorgeworfen dass ich die Formenlehre des Hn. Curtius nicht nach Verdienst anerkannt habe.\*) Ich zeigte nun wie ausserordentlich schwach auch diese Partie von ihm behandelt sei. Ich schloss sie mit den Worten S. 24: Wohlan denn Protectoren, Gönner, begeisterte Anhänger, Finasseure, Ignoranten! rettet eure Ehre, die schmachvoll in den Koth getretene; rettet sie für alle Deutschen vor einem europäishen Skandal; rettet, rettet sie oder proclamirt eure litterärische Schande, dann nur die eurige, proclamirt sie vor ganz Europa durch — Stillschweigen.

Was erfolgte hierauf? Alles schwieg, wie die Gegner von Lessing und Voss schwiegen, wenn sie in Verzweißung waren. Sehwieg denn aber wirklich auch er dem vor Allen die Pflicht oblag die aufs Aeusserste blossgestellte Ehre seiner Anhänger zu retten? Warum trat er nicht selbst auf? warum entbot er nicht seine von ihm so befriedigten Myrmidonen? Er hatte von Falstaff gelernt dass Vorsicht das bessere Theil der Tapferkeit sei. Weit davon ist gut vorm Schuss; meinte der Wackere. Mögen meine franc-tireurs aus "heimtückischem Hinterhalt den Feind angreifen mit Schmähungen und geworfenem Unrath der Feigheit". "Der Eitele selbst also schwieg, nicht beschämt, sondern schamlos". (Voss.)

#### III. Pamphlet,

"Will denn kein Bär hervorkommen und diese Buben würgen? Lessing.

Um den Herren jede Ausslucht abzuschneiden, stellte ich später in der Schrift Ueber griech. Schulgrammatiken S. 61 f. eine Prämie von 500 Thalern Gold für den der bewiese dass von den acht Kategorien die hiebei hauptsächlich in Betracht kämen Hn. G. Curtius Grammatik vor meiner Sprachlehre

Nebenan gleich empfängt euch sein Namensbruder; mit stumpfen Hörnern; weicht ihr nicht aus, stösst euch der — ische Ochs. Xenie v. Schiller.

Vorzüge besässe. Vgl. Epilog zu Krügers Sprachlehren S. 11 f. Dieser Schlag war entsetzlich. Darauf einsugehen gebot die Ehre, verbot die Furcht vor einer Niederlage der Partei. Ablehnen hiess die Schwäche der Curtiusschen Grammatik eingestehen. Was also anfangen? Man musste ausweichen; aber wie? Da sich die Prämie nicht abläugnen liess, so versuchte man sie abzulügen. Der fidus Achates des Hn. Curtius (treu bis zur Ehrlosigkeit,) versicherte öffentlich meine Preisstellung sei nur eine scheinbare\*). Das war eine freche Lüge, wie ich nachwies. Dann insinuirte er, sie sei unanständig. Ich widerlegte auch dieses.\*\*) Was nun weiter? Man schwieg. Was aber erklärte man mit diesem Schweigen? dass Hn. Curtius Sache moralisch und intellectuell verloren sei, wenn man nach Verdienst entscheiden wolle. Sie müsse aber, meinte man wohl, nach dem Erfolge d. h. nach der Protection entschieden werden.\*\*\*)

Auf Vorwürse wie ich sie aussprach hätte jeder Ehrliebende geantwortet, wenn er irgendwie gekonnt hätte. Allein er konnte nicht. Auß Entsetzlichste verwundet, keines Schlages mehr mächtig, musste er voller Verzweiflung seinen Rottmeister, für den er sogar seine Ehre in die Schanze geschlagen hatte, anrusen: Samiel hilf! Und siehe, Samiel erschien. Der Pfistige wusste sich und seinem Rottgesellen zu helsen durch das mühevolle Geschäft des — motivirten Schweigens. Er stellte den Grundsatz aus: gegen Beschuldigungen, wenn auch noch so gegründete, braucht man sich nicht zu vertheidigen, wenn sie nicht höslich genug ausgesprochen sind. Denn das, scheint es, will Hr. Curtius sagen, wenn er äussert: "Krügers Pamphlete entziehen sich durch ihren schmutzigen Ton jeder Beantwortung durch die Feder". (Die Beantwortung sollte also nicht gegeben, sie sollte ergänzt werden, eine neue Art von Ellipsen.)

Gat gebrüllt! Nur etwas kindisch, zu sehr auf alberne Leser berechnet. Dass ich die Schwächen des Buchs nicht vertuscht, die Plagiate klar gelegt, mag Hn. Curtius sehr unanständig scheinen; aber wem sonst noch ausser ihm und seinen Myrmidonen? Wie scharf meine Worte auch sein mögen, nicht darauf kommt es an, sondern nur darauf ob das Vorgeworfene wirklich gegründet sei. Statt dies zu erörtern wirft er mir einen schmutzigen Ton vor.†)

<sup>\*)</sup> S. Epilog S. 12 ff. Darüber grosser Jubel in Israel. Als ich einst auf dem Ruppiuer Walle lustwandelte begegnete mir ein Paar Sieg und Freude strahlender Augen und verrieth dass mich etwas Widerwärtiges betroffen habe, wie auch meine Begleiterin gewahrte. Ich konnte nicht ahnen was, erfuhr es aber unmittelbar darauf von einem Bekannten. Einige Wochen später, nachdem meine vorläufige Zurechtweisung in der Zeitung die Zukunft 25. Mai 69 erschienen war, begegnete mir dasselbe Augenpaar auf derselben Stelle, aber nicht mehr Freude strahlend, sondern gesenkt, trübe, matt, verzweifelt. Solche Umwandlung hatte ein Blättchen herbeigeführt.

<sup>\*\*)</sup> S. Epilog S. 14 f.

<sup>\*\*\*),</sup> Es ist billig dass er auch bis in seine letzte Festung verfolgt wird, da er uns auf unserm legitimen Boden den Krieg macht". Schiller 5. Febr. 1796.

<sup>†)</sup> Gerechtfertigt hat Krüger seinen Ton hinreichend im Epilog S. 15 Anm.

Hab' ich denn etwas Schmutziges, etwa Zotiges gesagt? Mein Ton ist nur der Reflex der Thaten der-Curtiusschen Coterie. Diese waren allerdings schmutzig, sehr schmutzig, Ignoranzen, Stümperhaftigkeiten, Lügen, Verläumdungen, Verkehrtheiten; diese konnten nur mit entsprechenden Ausdrücken treffend und wahr bezeichnet werden. Weiss H. G. Curtius nicht was Quinctilian über diese Sache 10, 1, 9 so schön gesagt hat: "Humilibus interim et vulgaribus (verbis) opus et quae nitidiore in parte videntur sordida ubi res poscit proprie dicuntur". Es stände vortrefflich um alle Stümper, wenn sie durch eine so elende Ausflucht wie die von Hn. G. Curtius beliebte ihre Erbärmlichkeiten decken könnten. Zum Glück aber erkennt jeder Vernünftige dass wer schwere, durch die einleuchtendsten Beweise dargethane Beschuldigungen auf sich sitzen lässt, dies nur desshalb thut, weil er sie nicht widerlegen kann. Man darf Persönlichkeiten nicht schonen, wo diese Schonung Verrath an der Sache wäre.

Den schmähenden Ausdruck "schmutziger Ton" hat H. G. Curtius nur gewählt, um seine feige Feldflüchtigkeit zu bemänteln. Wie Voss\*) solches Verfahren beurtheilt, zeigt er in der Antisymbolik 2 S. 33: "Was bleibt dem geängsteten Unkenner und Fälscher übrig als feldflüchtige Absprünge von der Sache zu mämmischem Gekeif". 2 S. 328: "Auf gründliche Rechtfertigung wollen sie sich nicht einlassen aus dem fortdauernden einsachen Grunde, weil sie nicht können". Kurz und bündig erklärt er 1 S. 85: "Unwissenheit und Dummheit und Lug und Trag sind die Grundfesten der Creuzerischen Symbolik". Und wie rücksichtslos sagt er über Heyne 2 S. 125 f.: "Ueberall spähete der Weltkluge wo ein Geschäft zu machen sei und flink war er daran. "Seine Augen, seine Schreibfinger hiessen Greifzu" und 1 S. 342: "Versuche der Entehrung trieb der Politiker namlos und durch Angestiftete hundertfältig".

War das auch ein schmutziger Ton? Nein! es war nur die reinste, die vollste Wahrheit, die eben nicht glimpflicher gesagt werden konnte, wenn sie ihre Wirkung nicht verfehlen sollte. Eben so bedurfte es auch gegen Hn. Curtius Grammatik einer energischen Polemik, da eine sehr einflussreiche Protection zur Schande des deutschen Namens sich nicht entblödete das Buch unter den schmutzigen Schirm ihrer Flügel zu nehmen. Diese That war schmutzig, die Worte die ich gebraucht habe waren nur verdient und treffend. Wenn man mich nicht widerlegt, so zeigt das nur von einem schlechten Gewissen oder von jämmerlicher, schlecht verschleierter Feigheit. Oder giebt es die nicht wo der Sieg unmöglich ist? giebt es da nur reine Verzweifelung oder die Hoffnung — zu täuschen? Heisst das nicht die Ehre seiner Genossen unrettbar Preis geben? In einem solchen Falle schweigen heisst die Waffen strecken.

<sup>\*)</sup> Jetso nehmt euch in Acht vor dem wackern Eutinischen Leuen Dass er mit griechischem Zahn euch nieht verwunde den Fuss-Xenie v. Göthe.

#### IV. Pamphlet.

Was aber würde H. G. Curtius sagen und thun, wenn einer oder der andre seiner Myrmidonen, von lebhafterem Rechtsgefühl angeregt, sich ermannte und ihm zuriese: "Die Sache unseres fidus Achates, der Ihnen, verehrter Meister, Alles, selbst seine Ehre zum Opfer gebracht hat, ist so schmutzig dass ich wohl wünschte, wir könnten den Mann verläugnen, könnten behaupten. er sei keiner von unsern Leuten, er habe das Geschäftchen auf eigne Hand gemacht. Aber würde man dabei nicht fragen: cui bono? würde man nicht darauf hinweisen dass sein Schriftstückchen fast unter Ihren Augen gedruckt sei? dass es, wenn nicht von Ibnen angeregt, doch wohl von Ihnen begünstigt, ja genehmigt worden sei? Wie sehr wir auch die Theilnahme abläugnen möchten, wer wird uns glauben, da wir schon so manche problematiche Wahrheit\*) auf unserm Kerbholze haben? Und wäre es nicht gar zu schnöde, wenn wir jetzt sagten: Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr kann gehen. Was gäbe es für uns Sehmachvolleres? Wir alle sind dem Manne solidarisch verpflichtet, wir alle schulden ihm grossen Dank dass er, tapferer als irgeud einer von uns, den gefährlichen Krüger durch ein ruchloses Bubenstück ehrlos zu machen suchte und darüber von diesem moralisch vernichtet wurde im Fpilog S. 12 oder S. 204 der dritten Auflage der dialektisch poetischen Syntax. Den geführten Beweis gemeiner Lügen und Verläumdungen stillschweigend hinnehmen hiesse nicht blosse seine, hiesse auch des Meisters Ehre Preis geben. Dem Manne muss nicht bloss durch Händedrücken, das die verlorne Ehre nicht wiederherstellen kann, es muss ihm durch eine That, durch Widerlegung geholfen werden. Dazu haben Sie, trauter Meister, vor uns allen die Verpflichtung und die Geschicklichkeit. Wer in so kurzer Zeit, unter den Flügeln der Protection horstend, ein Buch von dem Belang Ihrer griechischen Schulgrammatik durch Künste mancherlei Art und rücksichtslose Verbündete en vogue zu bringen vermocht hat, der ist unstreitig ein Diplomat und Politiker ohne Gleichen, grösser selbst als Herr von Beust. Und mit welcher Gewandtheit haben sie Krügers unwiderlegbare Ausstellungan

<sup>&</sup>quot;) Eine solche ist auch die Angabe S. 265: "Eine beträchtliche Zahl völliger Raritäten habe ich zuerst aus der Schulgrammatik entfernt". Wie pfiffig H. G. Curtius fremdes Verdienst einzuheimsen versteht. Hat denn H. G. Curtius solche Studien gemacht dass seine Auctorität hierin von Gewicht wäre? Gewiss nicht! Dass ich schon zehn Jahre vor dem Erscheinen der Curtiusschen Sprachlehre die dazu erforderlichen Studien gemacht hat mir schon 1844 H. Fr. Franke bezeugt: "Die Formenlehre, trotz dem dass sie kaum 192 Seiten einnimmt, enthält bei der kernhaften Kürze deren sich der Veifasser durchweg besleissigt hat, für die gewöhnliche, vorzugsweise die attische Prosa [der poetisch dialektiche Theil erschien erst kurze Zeit darauf] mehr als alle bisherigen Grammatiken zusammen genommen". Warum ich Seltenheiten nicht ausliess kann Jeder sich sagen der mehr Tact besitzt als H. G. Curtius. Gestrichen hab' ich das Nöthige erst 1846, sechs Jahre vor der Erscheinung der Grammatik desselben, bei der Herausgabe der Sprachlehre sür Ansanger, die er mit gewohnter Sparsamkeit sich nicht angeschafft hat.

umschifft und für Ihr Werk mit einer Naivität und Suffisance gesprochen als ob Sie selbst an Ihre Worte glaubten. Und haben sie nicht - so gut wissen Sie aus Allem Capital zu schlagen - Hn. Bonitz als Verehrer Ihrer Schulgrammatik der Welt vorgeführt, Hn. Bonitz, der sein Endurtheil dahin abgiebt: "Schwerer ins Gewicht fällt der andre von Hn. Director Wolff geltend gemachte Grund, den wir im allgemeinen dahin zusammen fassen können dass in der Erklärung der Formen aus allgemeinen linguistischen, vornehmlich durch Sprachvergleichung gewonnenen Gründen nicht das für die Schule gehörige Mass eingehalten sei. Diese Aeusserung eines erfahrenen, der Förderung des griechischen Unterrichts mit ganzer Seele ergebenen Schulmannes ist sehr beachtenswerth; wir sehen darin dass die Gefahr droht, es möchte auf Anlass der Curtiusschen Grammatik statt griechischer Formenlehre alles mögliche Andere getrieben werden und dadurch die Schüler, wenn sie in die oberen Classen aufrücken, zwar manche interessante Einzelnheit der sprachlichen Erklärung und Vergleichung sich gemerkt haben, aber nicht die wirklichen griechischen Formen sicher verstehen und geläufig bilden". Auch ist es Hu. Bonitz meines Wissens nie eingefallen auf der von ihm jetzt dirigirten Anstalt Ihr Werk einzuführen. Inzwischen kann Sie nichts so leicht in Verlegenheit setzen; ein grosses untoward war freilich Krügers vulcanische Apostrophe an uns alle gerichtet (Ueber Hn. Prof. Curtius griech. Formenlehre S. 24.) und noch mehr die Preisstellung von 500 Thalern Gold. (Krüger Ueber griech. Schulgr. S. 61 f.) Allein da erschien Ihnen ein deus ex machina in der Person Ihres fidus Achates, aber die Maschinerie riss und Ihr Gebäude stürzte in Trümmer zusammen mit Donnergepolter. Was werden Sie, verehrter Meister und erfindungsreicher Odysseus, jetzt beginnen, wo unsre Ehre, vor Allem Ihre und die des fidus Achates auf dem Spiele steht? Wenn ich, ein Laie in der Politik, mir erlauben darf, Ihnen, trefflicher Meister, dem gewandtesten der Sterblichen, einen Vorschlag zu machen, so müchte ich Ihnen empfehlen als neuster Moralprediger einen neuen Grundsatz zu vertreten, den schönen Grundsatz:

"Einen Gegner auf die schonungsloseste, frechste Weise (anonym) zu belügen und zu verläumden ist erlaubt, ist anständig; aber dass der Angegriffene diese Lügen und Verläumdungen energisch (mit Nennung seines Namens) zurückweise und die wohl verdienten Benennungen dafür gebrauche ist unsittlich, ist schmutzig; unsittlicher und schmutziger als noch so zahlreiche Plagiate". Sie werden Ihre Freude haben wie rauschender Beifall uns darob entgegenschallen wird, vielleicht nicht bloss von Seiten unsrer Leute, die ja so wohl geschult sind dass sie nicht bloss Ihre grammatischen Sünden aufs Beste zu verdauen befähigt sind.

Aber, aber! Dürfen wir darauf rechnen unter den guten Deutschen so viele glaubenssüchtige Schwachköpfe zu finden, dass wir in Masse alle unparteiischen, vernünftigen und redlichen Männer mit Flunkereien abfüttern und niederschreien, wohl gar niederschreiben könnten? Männer die sich jede mögliche Verkehrtheit ohne Weiteres octroyiren lassen? Sie kennen freilich Ihre Pappenheimer. Indess ist es doch bedenklich zu sehr auf diese zu rechnen, da "in Bonitzens Tagen Krügers Grammatiken in so vielen Händen

waren und unter den damals gebildeten Lehrern Curtius den wenigsten Anhang hat". Wollen wir also den europäischen Skandal beseitigen, wollen wir Alles was auf dem Spiel steht abthun, so wird es doch am gerathensten sein dass Sie den Kampf wagen und dazu auch Ihre Mannen entbieten, die gewiss so tapfer sind dass sie auch vernichtende Wunden nicht scheuen würden. Man will freilich bemerkt haben dass diese Herren um so tapferer sind je mehr sie durch glänzende Unwissenheit hervorragen. Aber werden Sie, tapferer Meister, dies nicht für Verläumdung halten? Also frisch auf! frisch auf! damit die böse Welt nicht glaube, des trefflichen Lobecks Ansicht: "Polyglottische Sprachenbummelei führe im Griechischen nur zu grosser Stümperhaftigkeit", auch auf uns volle Anwendung leide; wie keck immer unsre Anhänger Ihnen Verdienste anzulügen sich bemühen. Auch Ihre Formenlehre mit ihren mannigfachen Fehlern, von arger Tactlosigkeit dictirt, sei ein Mantsch mit dem man die armen Jungen nicht nudeln solle. Vgl. Krüger über Hn. Curtius Formenlehre S. 10. (Abschreckend und positiv gegen den Stümper. Lessing.)

Sollten Sie übrigens vermeinen in Krügers hieher gehörigen Schriften finde sich so viel Scharfes, Schneidendes dass Ihre Nerven dadurch auf eine bedenkliche, für Ihre Gesundheit bedrohliche Weise afficirt werden könnten, so lassen Sie Stellen der Art bei Seite liegen und widerlegen Sie die nackten Thatsachen. Einen Auszug, ein Resumé finden Sie in der Schrift Ueber griech. Schulgrammatiken S. 59 f., auch unter dem Titel: Eine Grossthat Deutscher Cabale und Bruderliebe in dem Epilog S. 19 ff. S. 211 f., mit dem Anhange: Das jüngste Gericht.

Ihr möget über mich gar tapfer schweigen; Doch mich verneinen das vermögt ihr nicht. Ich schleudr' euch euren Schmutz ins Angesicht. Man sieht's, man wird auf euch mit Fingern zeigen, Verdiente Schmach wird euer Hochgericht, Zur Schau gestellt im hellen Sonnenlicht.

Νόμον θές παρ' έμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αίδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ώς νόσον πόλεως. Ζεύς.

Weinheim, am 21. Februar 1873.

K. W. Krüger.

#### Worte eines braven Mannes.

"Der Unterzeichnete freut sich die Gelegenheit gefunden zu haben Ihnen, H. Pr., für Ihre wahrhaft bahnbrechenden Leistungen auf dem Gebiete der griechischen Grammatik, so wie für Ihr mannhaftes Ringen für Ihre wissenschaftliche Ehre und Ihr wissenschaftliches Recht seine volle Anerkennung und Hochschätzung aussprechen zu können".

Ogygische Streber! nehmt euch ein Exempel daran!

# **Hadwort**

zur erften Auflage.

Das vorliegende Werk durch eine angemessene Borrede einzusühren, was in mehr als einer hinsicht wünschenswerth wäre, ist dem Bersasser sür jetzt unmöglich, da seine Gesundheit wie seine Stimmung bald nach dem Ausange des Drucks unerfreulich geworden, im Bersaufe desselben sich auf eine so bedenkliche Beise verschlechterte daß er nur mit der äußersten Anstrengung das Werk dis hieher zu sühren im Stande war\*). Bielleicht indes sindet sich später eine Gelegenheit das Bersäumte nachzuholen, wenn nicht eher, so bei den Ersäuterungen die der Bersassr zum ersten Bande herauszugeben gedenkt\*\*), theis um die ersorberlichen Belege zu liesern, theils um Bieles was, besonders in der Syntax, nur angedeutet, oft bloß durch einzelne Beispiele angeregt ift, genauer zu erörtern, wohl auch manche Schwierigkeit in den gewählten Stellen zu beseitigen.

Τheils aus grammatischen Gründen theils auch des Inhalts wegen hat der Bersasser juweilen Stellen ausgenommen in denen sich etwas sinder was in der gewöhnlichen Brosa selten oder gar nicht vorsommt; meist jedoch nur einzelne Ausdricke, wie die Nomina Evalus, čvak, drexdynua, dydypós, biotog Leben, hototo, (δαίς), δόκησις, έμπορα, θέσφατον, θνητοί silt άνθρωποι, δόμος, δώματα, δόστηνος, εσθλός, εδθαλής, ήπιος, κεδνός, κέρδιστος, κρυμός, κώκυμα, λέσχη, λυπρώς, μιαίφονος, μοδρα Θφίσια, μόροιμος, μίθος πουτίς, πάτρα, πημονή, πότνια, όδμα Nettung, στρατηλάτης, τέκνωμα, (φρήν, φως); Berba wie alvéw, (άλγύνομαι), άρήγω, άτίζω, έρδω, έρπω gehe, έχθαίρω, κλώ, κυρώ, (λαθέσθαι), λίσσομαι, δλλυμι, περινοστώ, πιθέσθαι, στείχω, τητώμαι; sehr selten Formen, wie έφα, χρόα, χάλκειος, ότιή, κείσε; oder Filgungen, wie τοδδ' άνδρός, περισσά τιμηθείς, βίος στάς, ώφελειν τινι, άφαιρείσθαι τινι.\*\*\*)

Wo bie Beispiele gehäuft scheinen, wird der Rundige bald entbeden daß ber Berfaffer verschiedene Sauptphasen der Regel burchgeht, zuweilen unbegrundetes widerlegt, wie denn überall eine stillschweigende Bolemit hervortritt. Eine mit Liebe verfolgte Nebenruchficht war die einen hellenischen Lebenstatechismus zusammenzustellen, eine Anthologie hellenischer Weisheit.

Berlin, ben 26. Juli 1843.

R. 2B. Rrüger.

<sup>[\*)</sup> Bgl. Ueber gried. Soulgr. S. 34.\*)]
[\*\*) Worum ich diefes Berfprecen nicht erfullen tonnte berichte ich unten in bem Rodworte gur britten Auflage\*).]
\*\*\*) Richt angflich war ber Berfaffer bei Aufnahme eigentlich nicht profaifder Ausbrude

<sup>\*\*\*)</sup> Richt angilich war der Berfaffer bei Aufnahme eigentlich nicht brofaifche Ausbrilde einzelner Profaiter, namentlich bes Thuthpibles, ju bem er an ben betreffenben Stellen feiner Ausgabe die notifige Austunft gegeben bot.

# Nachwort

zur zweiten Auflage.

°Oc ορτ, εδοθδιαν οίζεν ορτε ζεςιεναι τὰ πρώτα πάσης της άναιδείας έγει. Δίφιλος.

Theils durch die den einzelnen Partien der Paragraphen vorgesetzten Ueberfdriften, theils burd mancherlei Bufate ift bie zweite Auflage auch ber Sontar um einige Bogen ftarter geworben als die erfte. Es gewinnt also ben Shein als ob ich ein Berfprechen gebrochen, ba ich im nachworte jum erften Defte bes zweiten Banbes bas Buch verfürzen zu wollen erflart habe. Inbef biefes Berfprechen ift bort ausbrudlich nur nnter ber Borausfetung gegeben baft meinem Buche im Baterlande freie Concurreng gewährt murbe. aber verhält es fich fo.

Der erften Breufischen Schule Die meine Grammatit einführte genügte baju die Genehmigung ber nächsten Beborbe. Als aber einige Zeit barauf eine andere Anftalt die Ginführung meines Buchs beantragte erhielt fie, wenn ich recht unterrichtet bin, die Antwort, bag nach einer neuerdings erlaffenen boberen Berfugung die nachgesuchte Erlaubnig nur ertheilt werden tonne wenn alle ober boch die meiften Gymnafien ber Broving bas Buch annahmen.\*)

Da nach meiner Renntnig der hier in Betracht tommenden Berhaltniffe eine folde Bedingung die Ginführung meines Buches faft gur Unmöglichfeit macht, fo ichien es nicht gerathen bas Wert burch Tilgung berjenigen Ginzelnheiten die etwa nur für den Philologen gehören zu verkurzen. Auch sind sols her Sachen im ersten Theil keineswegs so viele da als vielleicht Manche Unfundigen weis gemacht haben; worliber ich feiner Zeit die Belege geben werbe.

Uebrigens stelle ich biemit abermals \*\*) einem gewissen geheimen Kritiker

jett öffentlich

eine Bramie von taufend Thalern in Gold,

wenn er wirklich ben Beweis führt daß mein Buch nur in einigen Beziehungen por andern Grammatilen, namentlich ber Buttmaunschen, Borglige befige. Sein Auffat foll, von meinen Entgegnungen begleitet, einer philologifchen Burn gur

Enticheibung übergeben werben.

Sollte ber geheime Kritifer auch jett auf meine Breisstellung nicht eingeben, fo werbe ich in Rurgem eine Rritit ber neueften Buttmannichen Grammatit und ihr Berhaltniß zu der meinigen veröffentlichen. Bielleicht findet der geheime Kritiker bann bag wenigstens seine wissenschaftliche Ehre ihn aufforbere fich um die gestellte Pramie gu bewerben.\*\*\*)

Berlin, den 3. April 1846.

R. 28. Rruger.

<sup>\*)</sup> Wen die mertwürdigen Berhandlungen über die unerfreuliche Sace interefftren, der fin-

bet die authentischen Angaben in der erften meiner Dier Oppositionsschiften:

47) Die Beztehung dieses Abermals findet seine Aufflärung in den Oppositionsschiften:
Bur Charalterifil' ic. S. 5 f. Bgl. in den seltdem erschienenen frit. Briefen über Buttmanns gried. Gram., ein Bademeum für Biele, S. 48 ff., wo man der interessanten Ausstätungen nicht wenige finden wird.

\*\*\*) Bis heute (den 28. Januar 1852) ift meine Aufforderung erfolglos geblieben. Darum

# Nadwort

### zur britten Auflage.

Ueber diefem Radworte bat (bei ber britten Anflage) eine große Gefahr gefdweht. Dan hat es bernichten wollen. Aber bes Schicfals Tide hat es geretet. Man f. meine tritifden Analeften 2 G. 78-81. Bgl. Ueber gried. Schulgr. G. 60\*). Beinheim, 30/1. 73.

2. 23. Rriiger.]

Die dritte Auflage dieses Werkes hat zwar zahlreiche, aber meist nicht sehr bedeutende Berbefferungen und Bufage erhalten. Bebeutender und gabireicher follen fie werben, wenn es mir gelingt Duge") ju finden, ein icon langft beabfichtigtes Banboen Erlauterungen ju meiner Sprachlebre ju liefern. Dein Bunfc und meine Bitte ift babei bag mich Andere burch möglichft gablreiche

und werthvolle Beiträge förbern mögen.

Eine Dauptsache, wenn auch nicht bie Dauptsache, mar mir bie Beisvielfammlung. Die Aufgabe mar jedes Beispiel fo ju mahlen daß aus ber bezuglichen Literatur kein paffenderes aufzutreiben ware. Allein bei einer Anzabl von etwa neuntaufend Stellen (blog in diefem Befte) find natürlich nicht wenige untergelaufen, die fich leicht burch beffere erfeten laffen. Bas mir von Berbefferungen biefer ober andrer Art bie ich nach meinen Grundfaten aufnehmen tann nachgewiesen wird bin ich erbotig fo wie es in Deutschland nicht gewöhnlich ift gu honoriren, nämlich ben Betrag eines Dructbogens mit funfgig Thalern und jede Einzelheit verhältnigmäßig, unmittelbar nach ber Beröffentlichung jabibar. Meinerseits werbe ich für die Bervollfommnung bes Bertes um fo lieber bie mir möglichen Opfer bringen, je eifriger bie beren Beruf es mar ichwierige Leiftungen ju forbern, an ber Unterbrudung ber borliegenben gearbeitet haben, redlich unterflutt durch Berfibie und Chicane, Ignorang und Bornirtheit.

Berlin, ben 28. Januar 1852.

R. W. Krüger.

Beinheim, 22/2. 72.

R. 23. Rrüger.]

immer noch ein kleines "impelle" zugefügt. Der uns deutsche Philologen ohne Ausnahme wenig schonende I. R. Wadwig spricht in der Borr. zu seiner griech. Syntax S. X von "einem durch seinen Spracktat und selbständige Beodochtung vorzüglichen Artiger" und daß der kein andrer sei als der Berlasser des vorliegenden Werks wird der officielle Artikter hoffentlich ziehen. Wenn nun aber das Urtheil des wacken Odnen gegründet ist, so wisht ich nicht wie das des geheimen Artikters etwas Anderes sein könnte als Litge und Berläumdung sans phraso. Einen solchen Borwurf, zumal in einer solchen Sache, müßte, dächt' ich, ein Ehrenmann nöch nal las von fic abwehren. Wie wat' es also wenn der geheime Krititer fic jeht endlich noch bewegen ließe auf meine Preisstellung einzugehen?
Uebrigens hab' ich nicht bei dieser Gelegenheit zuerst die Ersahrung gemacht daß Ausländer geröchter find als ausländische oder ausländernde Inländer.

[18] Diese Muse würde ich gewonnen haben, wenn man meiner Gyrachiehre, das Allerwenisste worauf sie Kulpruch machen lonnte, freie, wahrhaft freie Fourtreng gewährt hatte.

wenigste worauf sie Anspruch machen somnte, freie, wahrhaft freie soncurrenz gewährt hatte. Da dies nicht geschab, so sah ich mich genötigt, um ieben au können, auch andre Arbeiten zu betreiben und der Sprachlehre einen beträchlichen Pheil meiner Zeit zu entzieben. Doch das war meine Schuld. Warum ihn ich denn so töbricht gewesen in Deutschland gedoren zu werden? Warum nicht lieber z. B. in Amerita? wo schools and colleges, über mein Beck sich gasterische Schools and colleges, über mein Beck sich gasterische zu der grammar for schools and colleges, über mein Beck sich gasterische zu der grammar for schools and colleges, über mein Beck sich gasterische son der der grammar filte that of slutimann beford lt) make a new epoch in the scientisse treatement of its subject. Ob man wohl auch dort höhren Orts allertei Mastregeleien gegen mein Wert beliebt haben würde?

# Griechische

# Sprachlehre

für

Shulen.

Herausgegeben

pon

# R. 2B. Krüger.

Zweiter Theil: Ueber Die Dialette, vorzugsweise ben epischen

und ionischen.

Erftes Beft: Formlehre.

Καὶ τῶν παλαιῶν πόλλ' ἔπη καλῶς ἔχει. Εὐριπίδης.

Bierte, verbefferte Auflage.

Das Recht zu einer englischen und französischen Uebersetzung behält der Berfasser sich vor.

Berlin.

R. B. Krüger's Berlagsbuchhandlung. 1862.

Alle rechtmäßigen Exemplare biefes Bertes führen hier ben Stempel und die eigenhändige Namensunterschrift des Berfassers.

# Erster Theil: Formlehre.

# Erster Abschnitt. Lautlehre.

### § 1. Ginleitung.

- 1. Da der attische Dialekt durch Festigkeit und Sleichmäfigkeit der Formen wie durch vielseitige Ausbildung am vollendetsten ist, so wählt man ihn am passendsten als die Norm nach der man die abweichenden Erscheinungen der übrigen Dialekte darstellt.
- A. Die hiftorische Methode bom homer als Rorm auszugehen hat ihren wiffenschaftlichen Werth, ift jedoch beim Erlernen ber Sprache höchst verwirrend. Bgl. bas Borw. 3. erften heft B. 2, 2 S. 197 ff. Den Attilismos als Rormalsprache annehmend nennen wir was andern Dialetten eigenthumlich ist bialettisch.
- 2. Neben bem attifchen Dialett find bie namhafteften ber ablifche, borifche und ionifche.
- A. 1. Charafteriftit berfelben Beft 1 6. 2 ff. Der ablif de Dialett von bem nur spärliche und vielfach verftilmmelte Bruchftude erhalten find,
  tommt bei einer Schulgrammatit wenig in Betracht. Zahlreicher und bebeutenber find bie Dentmäler bes borifchen Dialettes, hochgefeiert die lyrifchen Gebichte bes Bindar und die butolifchen bes Theotrit, jeue
  meiftens im alt-, diese im neu-borischen Dialett verfast.
- A. 2. Der ionische Dialett, vor bem attischen die herrschende Schriftsprache, hat seinen glünzenbsten Bertreter in dem Dorier Herodotos, deffen Wert insbesondere als das Muster der ionischen (neuionischen) Prosa da steht und um so mehr in Betracht kommt, je allgemeiner es gelesen wird. Ihm zunächst fieht als Hauptschriftsteller dieses Dialettes, gleichfalls ein Dorier von Geburt, der Arzt Hippolrates von Kos.
- 3. Den Dialetten zur Seite geht bie poetische Sprache, bie als Gemeingut aller Stämme auf Die mannigsachste Beise bie verfchiedenen Dialette ausbeutete. [herm. Opusco. 1 p. 133 ss.]

(1)

- A. Der Grieche neigte fich überhaupt auch in biefer hinficht ju einer gemiffen Mannigfaltig feit: baffelbe Bort balb in biefer, balb in jener Geftalt eintreten ju laffen, ichien oft eber erwünsicht als anfloffig.
- 4. Grund und Ursprung der poetischen Sprace war die epische, ihren Hauptbestandtheilen nach einst unstreitig eine bestimmte, im Leben übliche Mundart, die altionische; vielsach (sciendar) mit Mischlingen anderer Dialeste verset; theils weil sie der gemeinschaftlichen Quelle aller nahe stand; theils weil ein lebhafter Berkehr die Mannigsultigkeit der Formen verbreitete und begünstigte, während ste dem poetischen (metrischen) Bedürfnisse vielsach sich als bequem und erwünscht darbot.
- A. 1. Die homerischen Gesänge, gleichsam bie Aristeia aller Hellenen, fanden bei allen um so eher Anklang und Eingang, je mehr die Einzelnen barin ihnen Angehöriges vorfanden. So wurden sie ein panhelslenischer Sprachschat.
- A. 2. Seitbem man biefe Gebichte zum Grundstein der hellenischen Erziehung und Bildung gemacht hatte, wurde auch das im gewöhnlichen Gebrauche längst Berichollene wieder allgemein bekannt und verständlich, da icon der Knabe wie in die homerische Welt, so in die homerische Sprache und Darstellung sich einlebte. Ohne Bebenken also durften spittere Dichter aus dieser Quelle schöpfen, und thaten es mit Borliebe, nicht bloß weil das Alte sich durch den Reiz der Neuheit empsiehlt, sondern auch weil schon die Berehrung gegen "den göttlichen Säuger Homeros" seinen Ansdrücken höhere Würde, ja eine saft religiöse Weihe verlieh. Auf biese Weise erhielten die griechischen Dichter den großen Bortheil einer so eigenthilmslichen poetischen Sprache wie kein anderes europäisches Boll sie gehabt hat. Den mehr oder minder ausgedehnten Gebrauch derselben bedingte hauptsächlich der Charalter zeder dichterischen Gattung.
- 5. Gine eigenthumliche Mifcung, besonders ber epischen und altattischen Sprache, mit einzelnen Beisagen aus andern Dia-letten, ift die Sprache der Tragiter, mehr dem Geist als der Form nach durch den verschiedenen Charafter der Dichter verschiedenartig gestaltet.
- A. 1. Im Dialog, namentlich im Trimeter, nühert sich bie tragische Sprace mehr ber gebildeten Umgangsprace bes Attitismos, am meisten beim Euripides. Doch erstrebt sie eine gewisse Feierlichteit; und ba bieser besonders das Alterthümliche zusagt, so ersaubt sie sich vielsach poetische Ausbridte und Fligungen; seltener poetische Formen, von denen sie manche solgerecht vermeidet.
- A. 2. Die Chore, von lyrifchem Schwunge getragen, mablen auch bie Sprace ber lyrifchen Boefie; gebrauchen freier und gehäufter veraltete Ausbrucke, erlauben fich fühnere Bildungen und zahlreiche Einmischungen bialetischer Formen und Gefüge.
- A. 3. Ungefähr bie Mitte zwischen ben Trimetern und Choren halten in sprachlicher hinsicht bie anapäpischen Partien, mehr jedoch ben ersteren sich annähernb.
  - A. 4. Ueber bie brei Banpttragiter Beft 1 G. 4 f.
  - 6. Faft nur metrifche Profaiter find bie attifchen Romiter.

- A. 1. Ramentlich im Erimeter haben fie fich im Gaugen ftrenge an ben Gebrauch bes gewöhnlichen Attitismos gebunden, nur selten fich poetische Ausbrude und Fügungen gestattet. Die wenigen Fälle wo Abweichungen vortommen find zum Theil Parobien, besonders tragischer Stellen.
- A. 2. In ben fibrigen Partien, befonders ben Choren, nimmt bie Darftellung oft einen höhern Schwung und erlaubt fich baher auch in ber Sprache vielfach die Freiheiten ber Tragobie.
  - A. 3. Ueber Ariftophanes B. 1 G. 4 f.

## § 2. Bon ben Bocalen.

- 1. Bevor eine Sprache durch bas Organ ber Schrift befestigt ift, find die einzelnen Laute berfelben vielfachen Beranderungen ausgeset; am häufigsten ihrer Natur nach bie Bocale.
- A. 1. Die homerischen Gedichte, Jahrhunderte vor der ausgedehnteren Anwendung der Buchstadenichrift abgefaßt, wurden ursprünglich gesungen und durch milndliche Ueberlieferung fortgepflanzt. In ihnen ift die natürliche Wandelbarkeit der Laute mehrfach für metrisches Bedürfniß ausgebeutet.
- A. 2. Am nächsten lag die Dehnung eines turzen Bocals in einen langen (terasse) ober die Berturgung eines langen (συστολή).
- 2. Statt bes langen a gebrancht ber epische und ionifoe Dialett mehrfach 7.
  - M. 1. ©0
    - 8) in νεηνίης, νηός, κοητής, θώρηξ, ζοηξ; in ben obliquen Cafus bon άἡρ, ἡέρος 2c. u. einigen Eigen namen; in τρηχύς u. in einigen Zahlwörteru, τριήκοντα, διηκόσιοι, τριηκόσιοι 2c.; in ἑηίδιος, λάθρη, πέρην, λίην; φλυηρέω, διδρήσκω, πεπρήσκω, πρήσσω und beren Ableitungen;
    - b) in ber Enbung ber erften Declination: σοφίη § 15, 2;
    - c) in ben the matisch en Formen ber Berba auf ραω und εαω (wie in ihren Ableitungen): περήσω, έήσομας, (έητερός) 2c.;
    - d) in ben B. 1 § 33, 2, 1, 2 u. 3 erwähnten er ften Ao. des Activs der Liquida, so weit ste nachweislich sind: elquenous, xollfras. Bgl. unten § 34, 10, 1 u. 2.
- A. 2. Epis d wird zuweilen auch bas kurze a in η verwandelt: ήτορέη, άγηνορίη, ήγάθεος, ήμαθόεις, ήνεμόεις, ποδήνεμος, έκηβόλος, ήγερέθονται, ήερέθονται n. a.
- (A. 3. Ilaçá dehnt bei Ho. zuweilen vor Consonanten das zweite kurze a in as: παραί Διός, παραίμασις, παραί λαπάρην, παραί δόον. Bereinzelt sindet sich so auch κατά in καταιβάτης Od. ν, 110 u. Eu. Bakh. 1860; bei Aisch. auch deal filt diá in shrischen Stellen. So sindet sich bei Ho. noch in einigen Fällen au statt α: χαμαί statt χαμά, ναίω sieße neben νάω, κέραιε II. ε, 203 neben κεράω u. a.)
  - (A. 4. Statt des langen a findet fich as dor σ (vgl. § 88, 1, 10) a) bei Bindar im Bart. Ao. 1 vor σ: δίφαις, ύπαντιάξαισα;
    - b) bei den Aeolern in μέλαις und τάλαις; als Ac. Plu. der ersten Decl.: τιμαίς, und (aus dem Stamme dra, μνα) in θναίσχω, μιμναίσχω sür θνήσχω, μιμνήσχω.)

- A. 5. H statt & findet sich dorisch mehrsach in der Contraction der Berba auf au und in der Krasis.
- - A. 7. (H für furz a hat Ber. in dinlifoios, nollanlifoios.)
- 3. Das e wird bei Epikern und Jonern vor Bocalen und halbvocalen öfter in es gebehnt, zuweilen in n verlängert.
- A. 1. So haben beibe ekopuas, ekovaw, (ekkloow u. ekow Her.); keiros, xeeros (xeros nur Od. x, 249), oreeros; keiros und ekkloow auch die Tragiter; ekr und ekri neben kr und ekr Ho., ekrena neben krena Ho., nur ekrena und ekrener Her., vgl. § 68, 19, 1.
- A. 2. Am häufigsteu behnen bas e in es bie Epiter wo bas Metrum bazu brängt, muhrend fie sonft bas e gebrauchen. Go
  - a) in ben Abjectiven auf eog: χούσειος.
  - b) in den Pronominalformen έμεῖο, σεῖο, εἶο, ἡμείων, ὑμείων, σφείων;
  - c) in ben Pr\u00e4sentien und Imperfecten mehrerer Berba auf \u00e9\u00e3\u00e3\u00e3\u00e4\u00e4\u00e3\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u0
  - d) beim Augment in ell'plouda (und eloevea 31. o, 418); bei ber Reduplication in deedlyaras, wie stets in deldea und deldoexa;
  - e) in einzelnen Bortern
    - a) im Anfange: eloos, elláreros, elagerós, elő; elős bis, wie auch in relos (wo fie einen Trochaios bilben elos und relos ju fchreiben);
    - β) in der Mitte: 'Ερμείας, δεμείλια Jl. μ, 28, σπεΐος, χρεῖος, πείρας, ἀπειρόσιος oder metathetisch ἀπειρείσιος, μείλας Jl. ω, 79; βεῖα; τείως, τεῖος; ὑπείρ, ὑπείροχος, ἀδείρειοῦ Ge. don ἀδελμεός, νειοῖο Jl. σ, 547, δείους Ge. don δέος, τείρεα σ, 485, φρείατα φ, 197, λείουσε Da. Bin. don λέων (3 St.), λέουσε nur χ, 262; ἀδειής Jl. η, 117.
  - A. 3. In 7 behnt ber epifche Dialett öfter bas e, außer in alnio
    - a) in ben Endungen elog und elor: Meruniog, lephior;
    - b) in den obliquen Casus der Substantive auf eic: βασελεύς, ησς 2c.
- c) in el. fû, füreresoc; so auch (zuw.) in füc, füre. Der Fall a) findet fich auch, nicht ganz consequent, bei her. (nie in Θείος); eben so bei parorytonen Substantiven auf ela, wie βασεληίη; ber Fall b) gleichsalls bei den Doriern. Ueber fich § 21, liber nληίς eb.
- (A. 4. Statt e erscheint in ben Dialesten zuweilen a: μέγαθος her., τάμνω und τράπω ho. und her.; dorisch in φρασίν (Da. Al von φρήν bei Bindar), σκιαρός; γά, κά, τόκα, πόκα, όκα (flatt τότε, πότε, ότε); ε in lorin bei ho. und her.)
- 4. Das o behnt der epische und ionische Dialett häufig in ou, ber erstere zuweilen in oc.

- A. 1. Rie sindet sich die Dehnung in ov wo das o Umsant ist, wie in λόγος, πόνος; sonst öfter vor λ (nicht vor λλ), ν, ę, σ: Οὔλυμπος, πουλύς, οὔνομα (bei So. auch ŏνομα), μοῦνος (dies auch bei Soph. vgl. Bunder Exc. zum D. A. 925, wie μουνώψ Aisch. Bro. 806), κοῦφος, κούφη, οὖφος (daneben δφος bei Ho. oft, bei Her. selten), νοῦνος, doch nur νοσεῖν (Her.). Bgl. im Berz. der unregelm. Subst. δόψυ u. γόνυ. Ueber das dorische w in κοῦφος 2c. § 3, 4, 7.
- A. 2. Dabei geht der Afper in den Lenis über: odlos filr olos So., odeos für ogos Ber.
- A. 3. Die Dehnung des o in os findet sich bei Epikern im Ge. Si. der zweiten Declination (urspr. 00): 30000; in aloia und filoinger, woin und woshes, wroin, xposh, (xposa Ar. Bo. 1016), plosós, fyroinger; pointes (dynoingen).
- (A. 4. In όδοιπόρος, Πυλοιγενής u. a. scheint bas os alte Datibform ju sein, bgl. bas es in δρειβάτης u. a.)
- (A. 5. Statt ind hat Ho. gebehnt selten inal; eben so (boch bezweisselt) Aisch. öfter, So. Aut. 1035, El. 711, 1417, Eu. El. 1186, Ar. Ach. 970 und Theofr. 24, 60 und anal 22, 121.)
- (A. 6. Zuweisen verlängert Ho. das o in w: δίω neben δίο, ἀνώιστος von οίω, Διώνυσος, dies auch bei den Dramatifern, Bindar und Theokrit.)
- A. 7. Jonisch ift α statt o in άξξωδέω und e statt o in τρωμαόντερος, πενεηχόντερος.
- A. 8. (Acolisch ift v flatt o in δνυμα, wovon επώνυμος, εὐώνυμος auch in der gew. Sprache. Sieher rechnet man auch einiges ho merische: alludeς, τηλίγετος, αμμιγυήτες von γόος, διαπρύσιος von διαπρό.)
  - 5. Statt f liebt ber borifche Dialett bas lange a.
- A. 1. Diefe Bertauschung, weber überall gestattet noch, wo fie fiblich ift, burchgängig befolgt, tritt ein
  - a) im Stamme vieler Wörter: άμέρα und ἄμαρ (ep. ἦμαρ), άέλιος (ep. ἦέλιος), κάπος, ἄβα, φάμα, Δαμάτηρ, άδύς, τάκομαι u. a.
  - b) in ben Endungen ber erften Decl.: & apera, rac aperac, ra aperac, ra aperac, rav aperac, boch neben racor aperacor auch rgorr apergor;
  - c) in ber Abjectivendung feig: gemaeic, aerra, aer;
  - d) als augmentirte Form ber mit a anfangenden Berba: d-
  - e) in hen Berbalenbungen μην und σθην (3 B. Du.): ανυσάμην, γενοίμαν, εξικέσθαν;
  - f) in den the matischen Formen der Berba auf aw: νικάσω νικάσω το. [herm. De dial. Pind. p. 15.]
- A. 2. Außerdem findet sich das lange a für η bei den Doriern mehrsach noch in einzelnen Wörtern oder Bortsormen: γυνά, ποιμάν, μύρμαξ, "Ellarec, ταχυτάς Ge. τάτος, μάτης; τέθνακα, κέκμακα, χράται, χράσθαι, στάσαι, στάσαι, κοινάσαι, φιλάσαι u. a.
- A. 3. Filt 'Adnra fagen die Erngiter 'Adima; filt xurnyos nur xurayos und eben fo mit langem a in mehreren Compositen von and.

- A. 4. Bei Her. ist bas a in laker für lößer wie in pesapspela und lilaspas an sich kurz.
- 6. Die Epiker verkurzen das  $\eta$  des Metrums halber öfter in  $\varepsilon$ , wie das  $\omega$  in o.
- A. 1. Am üblichften ift biefe Berkurzung, die jedoch nie bei der Endschle eintritt, in der 3 B. Sing. und der 1 Bln. des Conjunctivs: έγελομεν und toμεν 31. β, 440, πεποίθομεν Od. x, 335, είδομεν (nach Andern είδόμεν zu betonen) 31. α, 363, ν, 327, π, 19, χεύομεν und δείμομεν η, 336 f. (γαντίλιεται Od. δ, 672, αίεται 31. λ, 192. 207).
- A. 2. Seltener ift diese Berklitzung in den zweiten Bersonen des Conjunctivs: lovvere Ob.  $\mu$ , 82, etdere JL  $\theta$ , 18,  $\sigma$ , 53, Ob. 4, 17, remeshorre Jl. 0, 115;  $\mu$ loyeau und narloxeau Jl.  $\beta$ , 232 f., briveau Ob.  $\zeta$ , 33, égápeau e, 348, yelveau v, 202.
- A. 3. Regelmäßig erfolgt die Berklitzung in den Conjunctiven der zweiten Aoriste der Berda auf  $\mu_s$ , wie in denen der gleichgeformten passiven Aoriste, wenn das vorschlagende e in es oder 7 slbergegangen ist: Oslower I. a, 143,  $\psi$ , 244, 486, Od. r, 364, reanelouer II. r, 441,  $\xi$ , 314, oreiouer o, 297 (neben ortower x, 231); dauelere 7, 72; nagarotheror Od. o, 183; Oslowas II. o, 409, x, 111, Od. r, 17. Bgl. § 39 Balow und Ballw.
- (A. 4. Selten sind bei Ho. andere Berkürzungen des η in e, wie des ω in o: ξεφός Od. e, 402, άφγέτα Il. φ, 127, άπηχέμενος Il. e, 364, σ, 29; εὐφύχοφος, στροφάασθαι, τροπάασθαι u. πρόσσοθεν ψ, 533, wo die Berdoppelung des σ Ersat giebt, σόος, auch bei Her., der eben so ζόη sür ζωή sagt (selten die Tragiser vgl. Lex. Soph. u. ζωή) und (stets?) έσσσων sür ήσσων wie έσσοισθαι sür ήσσωναι.)
- A. 5. Reben up allerdings fagen die Epiter und Joner auch per; für um Monat weis Do., Bind. u. Ber., aber Ge. untos.
- A. 6. Die Dorier setzen statt w lang a in noaros (Theofrit, nicht Binbar) und in ben Contractionen aus dem: Horesdar ober Hoossan, Movan, (nourarie). Achnlich erhielt sich auch bas a im Ge. Sing. ber Worter auf 175 und as ber ersten Decl.: Arpeida (ursprünglich Arpeidao). So wurde auch in ben Eigen namen auf as bos o verdrüngt: Merikas, Merika.
- 7. Die zweizeitigen Bocale, a und mehr noch die ihrer Ratur nach schwankenberen s und v, haben besonders bei ho. oft in bemselben Stamme, ja in demselben Worte ein unstätes Maß.
- A. 1. Bei den Berben auf im und von, die eig. aund v lang haben, finden fich biefe Bocale oft verkurzt, haupffächlich jedoch nur vor Bocalen. Genaueres im Berzeichnis der anomalen Berba unter jedem einzelnen. Ueber ache ebend.
- (A. 2. Kurzes a hat Naog II. •, 639, τ, 178, langes a, 583, Hp. d, 204, Hel. e, 340; kurzes a karoc als Subst., langes als Abj.; kurz wird a in Ableitungen von arn: άταρτηρός, άτασθαλίη.)
- (A. 8. Eig. a olifch ober borifch ift bie Berfürzung bes as im Ac. Bl. ber erften Decl. bei Bef.: 2000as 2c.)
- A. 4. Zweizeitig ift bas a in auglun und Mar, ep. n. ion. Myr (vgl. Baffow u. b. B.); lang bei ho. n. her. in doc, tury bei ben At-

tikern (koos, lang auch bei ihnen in doideos), kurz und lang Theoke. 8, 19. 22; zweizeitig bei Ho. in koaos, kurz bei ben Attiken; im Allgemeinen lang in dola, noria, nalia; boch in dola findet es sich auch kurz; kurz gleichsalls in norin bei Ho. aucher in ber sechsten Arsis.

- A. 5. Berlürzt findet sich das eig. lange & zuweilen in ögere und ögere, in Didores 31. \( \psi, 743\), in qoerendessas \( \psi, 717\), orapieresse Od. \( \psi, 252\) und Blevoridae \( \phi\_0\), \( \psi, 105\).
- A. 6. In en behnt Her. bas lange e in nolehrns, was sich einzeln auch bei Dichtern sindet, z. B. Ho. Al. 806, Aisch. Bers. 548, Eu. El. 119, rgl. Hipp. 1126. Eine ähnliche Erweiterung des lurzen e haben die Epiter in noleuses neben noleuses und keerheor neben kelrsor und kérsor, nagderheog Bind. A. 8, 2.

#### § 3. Bon ben Diphthongen.

- 1. Die Diphthonge werben bei ben Epitern und Jonern zuweilen getrennt gesprochen (dealgeois).
- A. 1. So ist bei Ho. nach Bentlen überall wo ber Bers es gestattet πάις zu schreiben (vgl. Spigner zur Jl. Exc. 6); bei Her. liest man jest παῖς überall; bei demselben reizer, βασιλέι 12., bei Ho. sowohl dieses als reizes, βασιλέι 20., bei ho. sowohl dieses als reizes, βασιλέι 20., bei beiben δίστος; πατρώνος bei Bind. Dl. 7, 75. Einiges Achnliche noch bei ihm und ben Tragisten. Bgl. im Berz. ber auomalen Subst. οἰς, der Berba «Ικω (ἐοικα), οἰςω und οἰομαι; und siber πληίς unten § 21, über χρηίζω § 40, über κληίζω § 39 unter καλέω. Θρᾶξ sautete episch und ionisch Spink; boch sinbet sich bei ben Epistern auch Θρᾶκες und (nur) Θρῆκη 20. (Auch in ben Patronymiten schreibt Bester jest «Ατρετδης 12. Bgl. hermann De dial. Pind. p. 22.)
- A. 2. Aus et mirb bei ho. et vor zwei Confonanten: et rei-
- M. 3. In Busammensetzungen erscheint bei So. do ftatt ed vor zwei Muten ohne Liquiba, vor einem Doppelconsouanten und vor einem bann verdoppelten Salbvocase: dogwonog, dogwonog, dogwellig.
- A. 4. Bor einer Muta und Liquida findet sich bei ho. ed wie ed; boch nur ed vor ul, un, τμ, τρ: εδιγρήναι und εδιφήναι, εδιθμητος und (gew.) εδιθμητος; εδυκλείη, εδυκήμιδες, έδιτμητος, έδιτρεφής.
- 2. Berkurzt werden die Diphthonge hauptsächlich nur von ben Epikern und Jonern.
- A. 1. So bas as zuweilen in a bei Ho. in krapos für kraipos. [Achnilich war a olisch aggaos, Adraos.]
- A. 2. Selten findet sich es bei den Epitern verklitzt in e. Alvia; I. v, 541 (Bind. D. 6, 88), Equias e, 390, xior Ob. 1, 342; öfter in der Feminin-Endung esa der Abj. auf vs.: \( \beta a digs \, \text{31. e, 142, \text{\pi}, 213, \beta a-dips \pi, 766, onia \psi, 198, Od. \pi, 374 und sest in \pi odas onia \frac{1}{2}\end{cest}.
- A. 3. In s verkürzten die Epiter das es zuw. in etwelog (lnelog auch Her.) und eldes, (dies häufig in der Formel ldvinos πραπίδεσσε und bei Better auch sonst lövia); besonders die Tra giter in mehreren Substantiven auf esa: προμηθία, εὐσεβία (mit langem a vgl. Eu. Alt. 1054).

#### A. 4. Die Joner vertilrgen bas ..

a) in einigen Abj. auf 2005: βόεος, έπετήδεος, έη, 2007;

b) gew. in ber Feminin Enbung eia ber Abjective auf vo:

- c) regelmäßig (wie auch Bindar und Theofrit) in ben Comparativen und und upferom; val. § 39 storm;
- d) eben so in ben them a tiften Formen von delavous: defa, defacoou ec. So auch in defec.
- A. 5. Für & fagte Ber. und fast burchgängig auch Thut. &. Dehr ober weniger schwantt ber Gebrauch bei Andern; über bie Dramatiter Eimslen zu Eu. Deb. 88.
- A. 6. Die Dorier setzen e für es in einigen Berbalformen: aelder, aeldes; die Aeoler verwandeln es vor einer Liquida zuweilen in e und verdoppeln dieselbe: drella sür drella, queros (Bind. und auch die Tragiter), xelero. Aehnlich sagten sie äupes für huec, bolla für bovlh.
- A. 7. Das ov verkürzt  $\mathfrak{P}$ 0. in einigen Zusammensenungen von  $\pi$ 005: å $\varphi$ 1. 205. 31. 205. 310, å $\varphi$ 2. 310, å $\varphi$ 3. 310, å $\varphi$ 4. Für  $\varphi$ 06 $\varphi$ 2. 311 er  $\varphi$ 66 $\varphi$ 3. 312. 313, 314. 315, 315. [a, 234?]  $\pi$ , 387.
- A. 8. Eig. borisch ist der Ac. Bl. der 2 Decl. auf og: entoradag dayds gener Hes. a, 302. So bei Theolt. ras aunidos 5, 109 u. a.
- 3. Vor einem Bocal werden Diphthonge, zuweilen auch lange Bocale, bloß metrifc verklitzt.

#### A. 1. ⊚o

b) es flets in enesn (enel f Beller) bei Bo .:

c) os in τοιούτος bet Dramatitern, olog bei Ho. u. Dram., τοιόςδε Eu. Aubr. 1074; wo ποιώ fein os vertürzt, schreiben Manche ποῶ (gegen Schol. Ald. zu Ar. Plut. 11.);

d) ve in vlos bei Bo. öfter;

e) y in dyow Mifc, und Eu. Beratt. 995;

- f) w in narowos und Towas En. [Berm. 3. Bet. 80.].
- A. 2. Immer verklirzt Ar. lange Bocale und Diphthouge vor bem bemonstrativen ., wenn fein Consonant bazwischen tritt. Bgl. B. 1 § 25, 6, 4.
- A. 3. Das lange α findet sich zuweilen auch bei Tragitern turz in Aaos (vgl. § 2, 7, 2); das η in ήχήσεις (Einel. zu En. Heratl. 995); das ω in ήρωος Ob. ζ, 303 u. ήρωος Bind. B. 1, 53. 4, 58. [Genaueres über A. 1-3 bei Seibler De v. dochm. p. 100 ss. u. Herm. De dial. Pind. p. 95.]
- 4. Einige Diphthonge werben in ben Dialekten mit andern ober mit langen Lauten vertauscht.
- A. 1. Statt ov gebrauchen die Epifer und Joner mehrfach ev, befonders als Contractionslaut aus (u. neben) eo und eov: . Géqeus (bei Ho.), spev, Balev, nocceveres, nocceves.
  - A. 2. So auch bie Dorier oft; befigleichen fur o im gu.: dotenpas.
  - A. 3. Statt av gebranchen die Joner qu in penis (penis Do.) und

τηύς; ω in τρώμα; ων regelmäßig in έμεωντού, σεωντού, έωντού, τωντό, eig. Krasen aus έμεο αὐτού 2c. Nicht diphthongisch zu sprechen sind δωύμα und δωνμάζω nach Struve Quaestt. de dial. Her. 3 p. 11 ff. (Opuscc. 2 p. 359 ss.)

- A. 4. Statt so gebrauchen die Joner und oft auch die Epiter lang in eddis und beffen Ableitungen: 1806. Ueber 186rw bei Tragifern Lob. 3u Soph. Ai. 542.
- A. 5. Dorifc ist os filr ov vereinzelt in Mocoa und Agibosoa; regelmäßig in den Participendungen vor σ: νωμάσοισι, φιλέοισιν, έχοισα; bei Pindar auch in der 3 B. Pl.: λέγοισι.
- A. 6. Gewöhnlich ω fur ov fetgen bie Dorier (nicht Binbar), wenn es Cafus-Enbung ber 2 Decl. ift: τω διάδω, τως λύπως.
- A. 7. Auch im Stamme einzelner Börter, besonders solcher, in denen ov ionischer Umlaut ift, gebrauchen die Dorier w für ov: Mwσa neben Movσa, δφανός, δώλος, βως; ώφεα, κώφος (Theotr. 1, 47, κοῦφοί, κοφάν Bind. D. 9, 56), μώνος Theotr. 20, 45; δν für οδν sagen Bind. und Her., Her. auch γών für γοῦν.
- 5. Statt der Contractionsdiphthonge erscheinen besonbers bei den Epitern und Jonern vielfach die zwei Bocale der Auslösung.
- A. So besonders es und ess statt es; eo oder eou statt ou. Genaueres hiersiber § 10, wie unter den Declinationen und Conjugationen.

#### § 4. Bon ben Confonanten.

- 1. Seltener als die Bocale murden ihrer Natur nach die Confonanten vertauscht; gleichlautige Muten nur in einzelenen Fällen.
- A. 1. So fleht ionisch dexopas für dezopas [narrauf für narrauf Ber. nur 2, 124, 3 ift zu ändern] abres (auch Ho.) für abbes.
- A. 2. Die Tenuis vor dem Afper verwandelt her. nicht in die Afpirata; auch nicht in Compositen: οὖκ οὔτως, ἀπ' οὖ, ἀπίημε, κατά (auch) für καθά. [Die von Matthiä § 35 A. 3 angeführten Ausnahmen hat Better geändert. Nicht anzutasten sind έφοροε u. Agerai.]
- A. 3. Berfett wurde die Aspiration von den Jonern in \*\*8 wir für xxxw; bedaura, bedeurer für berauda, berruder.
  - 2. Selten auch vertauschte man gleichgehauchte Muten.
- A. 1. So steht äolisch und ionisch (her.) \* sit n in den correlativen Pronominal-Abjectiven und Adverbien B. 1 § 25, 10 und eb. A. B.: xóregos, δxόregos; xοΐος, δxοΐος; xόσος, δxόσος; xώ, xοΐ, xού, ἄκου; xỹ, xý, ŏxy; xόθεν, xοθέν, δxόθεν, (xότε,) xοτέ; xῶς, xώς, ὄκως.
- A. 2. Aehnlich sagten die Dorier nóna, noná, tóna, őna, őnóna, állona fitr nóre, noré ic., vgl. § 2, 3, 4. Bgl. herm. De d. Pind. p. 13.
- A. 3. In einzelnen Bortern wird eine Debia ober Afpirata mit einer andern vertaufcht:
- att. βλέφαρον δβελός őρτιθος (p. öρτις) οδελός da (neben ya) bor. (u. äol.) γλέψαρον δρνιχος θήρ 3lãr Oli Beir. att. äøſ. (c)ay ηλίβειν. φής

- 3. Ruweilen vertauscht merben o und r.
- A. 1. Kur attifch gilt r ftatt o in rouspor, rores, revilor, rylia, τίνεβη.
- A. 2. Statt ber Berbalendung o. gebrauchten bie Dorier und Meoler 24, mit Beibehaltung bes furgen Bocale im Blural bes Indicative: rioner für rionge, gari für gagi, leyopre für leyouge.
- A. 3. Aehnliche Einzelnheiten ber Acoler und Dorier find: w für oi, Noreidar neben Noveidar (Binb. D. 1, 26) und Noveidaur, Alazior für alnoior, eleare für eleoot.
- 2. 4. Latonifch mar ber Gebrauch bes o für &: ocos fitr Deos, σείος filt θείος, 'Ασώναι filt 'Αθήναι, σύμα filt θύμα.
  - 4. Defter vertauschte man bie Balbvocale.
- A. 1. Statt & gebrauchten bie Aeoler und Dorier bor vunb & mehrfach v: Berrearos, groov. Richt fo Binbar.
- A. 2. Statt r tritt borifch o ein in ales (epifch aler neben alei, attifc ael) und in ben Berbal-Enbungen auf per: leyopeg. Bal. § 33, 1, 6.
- M. 3. Statt g gebrauchten die Meoler und Dorier, befonders bie Lakonen, zuweilen g in den Endungen as, 15, 05, 0115: Ennog, nog ftatt πούς.]
  - A. 4. Ueber og und os, so und er B. 1 § 10, 2, 2 u. 3.
- 5. Biel häufiger als bei ben Attikern findet fich in ben Dialetten und bei Dichtern vor u ein T-Laut ober z und z. (Dehreres ber Art ift auch in bie gewöhnliche Sprache übergegangen, namentlich bie gesperrt gebruckten Worter.)
  - M. 1. So
    - a) δμ in "Αδμητος, Κάδμος, δδμή [Lob. zn Go. Ai. 23], μεσόδμη, οίδμα, αράδμων, Ιριδμα, έριδμαίνοι, αποσχυδμαίνοι; b) τμ in άτ μός, αυτμή, έρετμός, ά, έτετμή, λαϊτμα, πότμος;

c) am häufigsten du 3. Th. auch bei Attilern, in Adporeus, βαθμός, γναθμός, έλκηθμός, ή θμός, ζόμα, εἰςίθμη, κευθμός, κευθμών, κεληθμός, κινηθμός, κλαυθμός, κνυζηθμός, μηνιθμός, μυχηθμός, δγκηθμός, δρχηθμός, πορθμός, πυθμήν, σταθμός, στάθμη, τεθμός filt θεσμός Bind.

- Rothwendig unverändert bleibt ber T-Laut, wenn o ober o borbergeht: ἀρθμός, ἀρθμείν, ἄρθμιος, εὐσκαρθμος, πολύσκαρθμος, ἀσθμα.
  - A. 3. Eben fo finbet fich

a) κμ in ακμηνος, ακμων, 'Αλιάκμων, Ικμάς, λικμάω, λικμητής, τέχμως, τεχμαίρεσθαι:

- b) häufiger χμ in αλχμή, βρεχμός, δοχμός, ή, ιος, έχμα, ένχμός, λαχμός, λόχμη, μυχμός, σεοχμός, πλοχμός, δωχμός, συνεοχμός. Βαί. § 39 λιχμάν.
- A. 4. Gelbft in einigen Berbalformen wird ber T-Laut wie auch x und x vor u nicht verandert. Go finden fich bei Bo. touer (auch bei Ser.), ίδμεναι, (κεκαθμένος Bind.), είληλουθμεν, έπέπιθμεν, κεκορυθμένος; ίκμενος, ακαχμένος, μεμορυχμένος jett Db. ν, 435.
- 6. Statt ber Doppelconsonanten treten zuweilen andre Laute ein.

- A. 1. Das & lofen die Aeoler und Dorier, doch nicht Bindar, in der Mitte der Borter oft in od auf: pelioderas. Rach & zog Theolrit & vor: poxolores.
- A. 2. Statt &in, das bei Bo., wo ber Bers es gestattet, und bei Thul. regelmäßig erscheint, ift später oin fiblider, bies stets bei Ber. Ueber ben schwankenben Gebranch ber Dramatiter Elmsley zu En. Bald. 52.
  - A. 3. Statt oo ift ionisch & in detas, rockos.
- A. 4. Dagegen ift flatt o im Fu. 1 und Ao. 2 borifc &: xopuefo, exopuefo.

### § 5. Bertaufdung ber Bauche.

- 1. Roch feltener ale Laute werben bie Bauche vertaufct.
- A. 1. In einigen Fällen erscheint besonders bei ho. der Lenis statt des Alper: auata, auatrioc, logt (dies jett auch bei her.), also und alto von allouar. So auch audic von aua und selbst in der gew. Sprace todig von broupe.
- [A. 2. So zuw. and in ber Zusammensetzung: ἀπτοεπής, ὅπατρος, ans ὁμοῦ und πατής 2c.]
  - 2. Buweilen gefdieht bies mit einer Bermehrung.
  - A. 1. So behnt Do. zuweilen i in eit: eunlog, evader.
  - M. 2. Ueber bie Debnung bes & in od § 2. 4. 2.
- A. 3. Für sus Morgenröthe ift episch und ionisch sich (boch twogroos, bas tw einsulvig 31. \(\psi\), \$\frac{1}{2}\text{Lios}\) hat \(\phi\)0. regesmäßig, \(\tilde{\eta}\)1\text{Lios}\ nur
  \(\phi\)0. \(\phi\), 271 u. \(\phi\)1, \(\lambda\)3, \(\phi\)1; bagegen hat dies jeht immer \(\phi\)er., \(\frac{1}{2}\text{Lios}\) sons
  \(\phi\)4, 40. 45, 1, \(\pi\)w. 42, 2 u. 44. 6, 12, 2.\)
  \(\phi\)1 Für \(\tilde{\eta}\)2\(\eta\)1 Für \(\tilde{\eta}\)2\(\eta\)1 bas Ursprüngliche.
- A. 4. In der Krasis Spioros für & Cpioros bei Ho. und Billos für of allos bei Her. hat wohl nur die Koronis den Afper verdrängt; auch ichreiben Schäfer und Better Blos.
  - 2. 5. hicher gehoren auch aumer, uner ec. für fur, buir ec.
  - A. 6. Baufiger gebrauchten fatt bes Afper ben Lenis bie Acoler.

## § 6. Umfegung (μετάθεσις).

- 1. Umfetung von Lauten erlaubte fich meift nur bie epifche Boefie metrifchen Bedurfniffes halber.
- A. Wo biefes nicht flatt finbet, treten baber auch in ber Regel bie gewöhnlichen Formen ein.
  - 2. Am häufigsten umgefett werben a und e.
- A. 1. So sett ho. für pa öfter ap: árapnos, sápdistos von spadis, xáptistos von neátos zu árados. Bgl. § 40 rienw. Fest ist vas dialettische nápra.
- A. 2. Immer braucht Ho. Dapoos für bas profaifche Opasoos [über bie Tragiler Eimsley zu Eur. Meb. 456]; überall aber herricht Dapoein, Gaboin,

- A. 3. Selten ift oa ftatt ap: xpadin, ldeaxor von diexoman, ldeador von daedarw, lneador von niedw, deaxos von diew Il. 4, 169, rieparos neben riragros. Filr neoow steht noorw Bind. R. 9, 47, B. 3, 22 2c. So. El. 213, Eur. All. 910.
  - A. 4. Durch Metathefis entstand anch below aus todw, todw.

### § 7. Bufügung.

- 1. Bugefügt murben Laute gleichfalls hauptfächlich eines metrifchen Bedurfniffes halber.
- (A. Ein Zusat vorn heißt πρός θεσις; die Einschiebung eines Bocales in der Mitte έπίκτατα; die eines Consonanten in der Mitte παρέμπτωσις; der Zusat einer Sylbe am Ende προςσχηματισμός.)
- 2. Bon Bocalen werben als Sylbe für fich am haufigsten α, ε, o vorgefchlagen, felten ω; eingefett zuweilen , und η.
- A. 1. So am häufigsten bei Ho. e vor e und es: is, tedra, diddop, digon. Bgl. eini, eldonas, thdonas, ethw, eineir, elgyw, elgw, thnonas, trous.
- A. 2. Reben elko.r. hat So. [und Ber.?] auch eeixooi; neben isos So. im Fe. eton [?]. Bgl. lowe.
- A. 3. Bor oder nach n wird bei Ho. 2 zugefügt in knua, knv, nev, neu, so, vgl. § 5, 2, 3. Ueber 2 vor & \$ 10, 5, 4.
- A. 4. Somerifch find unziera von μητις und toς fein. Adelyeos, en, bei So., Ser. und Bind. immer für adelyos, ή, find ültere Formen. Ueber ben Gebrauch bei Tragilern Seibler ju Gur. Gl. 134.
- A. 5. Ueber die Zufügung des a, o, w bei den Berben auf aw § 34, 6, 1. Aus metrischem Bedürsnisse sagt Ho. IInliadigs für (Inlinidigs) IInliadigs, Telauweiadigs 2c., yows für gos, neben dem das aufgelöste gaos episch und tragisch ist. Bgl. § 21 u gaos.
- A. 6. Das s fludet fich bei Do. eingesett zuweilen in duolioc; häufig in avmers, immer im Ge. u. Da. des Du.: dicour, nodour.
- A. 7. Selten wird bas η eingesetht: eingeecht, engezwis von kros; zuweilen tritt es flatt o, e, v ein: έλαμηβόλος, όλεγηπελέων und 2ανηλεγής bet Ho., έπήβολος auch bei Attikern. Bgl § 2, 7, 6.
- 3. Confonanten werden am häufigsten nach kurzen Bocalen verdoppelt (διπλασιασμός).
- A. Die Berboppelung ift eig. nur ein Zeigen verschärfter Aussprache nach einem turzen Bocale. Da der Grieche weniger als wir zwei Borte burch eine Baufe sonderte, so tounte die Berschärfung auch den ersten Consonanten eines Bortes treffen, wo die schriftliche Berboppelung nicht füglich auwendbar schien.
  - 4. Der Berdoppelung am fähigsten find Balbvocale.
- A. 1. So finden sich, wie e auch in der gew. Sprache regelmäßig, bei ho. besonders λ, μ, σ beim Augment und in Zusammensehungen zu-weilen verdoppelt: ελλαβε, ἀπολλή; ως εμμαθον, φιλομμειδής; εσσενα, πεφυσείω.

- A. 2. Untersassen wird die regelmäßige Berdoppelung des ę besonders von den Epitern, zuweilen um eine Kürze zu erhalten, hauptsählich in Zusammensehungen öster: ägexzos, speka, negogéw, esquesw (richtiger ebgi étwo Better u. A.), xalligoos, dxivoos, augigerzos (dies auch bei Pind. 3, 1, 8, wie xalligoos D. 6, 83, anognyriperros P. 4, 198 und diagewor Ar. The. 665).
- A. 3. Selten ift die (epische) Berboppelung bes v: erreor, eurryroc, erren, bies auch bei Tragitern.
  - A. 4. Das o wird hei Ho. nach kurzen Bocalen auch verdoppelt

a) im Da. Blu. ber 3. Decl.: maideres;

- b) häufig als Tempuscharafter: eyelasoa, exelesoa, exe-
- c) zuweilen auch im Stamme: τόσσος, τοσσούτος, όσσος, μέσ-

Bei ben Tragitern find solche Berboppelungen bes o wenigstens im Drimeter felten. Lobed gu Go. Al. 185.

- 5. Bon Muten verdoppeln die Epiker π, τ, x, δ.
- A. 1. So
  - a) δαθ π in δηποῖος, δηπόσος, δηπότερος; ὅππη, ὅππως, δηπόθε, ὁππόθεν, ὁππόθεν, ὁπποῖεν, ὁπποτέρωθεν;

b) bas r in o rre, orre, orreo, orrev;

- c) das x in nelenxor und nelenxam; in oxxos Bind. Dl. 6, 19.
- d) bas & in todeece (vgl. jeboch § 39 det-) und addeic. (Anbre mit einem &.) [vgl. Dawes Misc. p. 168].
- A. 2. In einzelnen Füllen, namentlich bei der Arfis, siberlich man die Berdoppelnng der Aussprache: καταλοφάδια (-δεια Bester nach Hermann) Od. κ. 169, διεμοιρώτο ξ, 434, διαμελείστε (διά μελείστε Bester) ε, 291, σ, 389, ἀνέφελος ζ, 45, κατανεύων ε, 490, καταρεγηλά ξ, 226, ἐπεδύω [π, 297,] Il. σ 175. Etwas verschieden sind παφειπών Il. ζ, 62, 337, σ, 404 als Molossos und παφέχει Od. τ, 113 als Arctios. ("Rehnlich das π in ἀπονέεσθαι öster, ἐπεί Od. δ, 13, σ, 452, in ἐπίτονος μ, 423 u. in der Thesis das λ in Alδλου Od. κ, 36 vgl. 60." Bösel.) Bgl. Hermann Elem. d. metr. 1, 10, 3.)
- 6. Durch eine blog in ber Aussprache zu bemerkende Berboppelung wird bei Epikern ber vorhergehende kurze Endvocal oft verlängert durch Position nach § 7, 3 A., vgl. 5 A. 2.
- A. 1. βαιβίαετ findet fich dies nur bei λ, μ, ν, ę: μάλα λιγέως, δγε λιγέως, έπὶ λιθέω, ὑπὸ λόφον; τριγληνὰ μορόεντα, οδγε μεμαώτε, ἐνὶ μεγάφοισι, ἀπὸ μελέων; διὰ νεφέων, ώστε νέφας, ὅρεὶ νιφόεντι, ἀπὸ νευρῆφι; κατὰ ῥόον, τε ἡήξειν, ἐπὶ ἔητῷ, ὑπὸ ἡιπῆς; ὅτε σεύαιντο 致ι. ę, 463, τε σάφας Db. ε, 293, ἐπὶ δηρόν 3ι. ε, 415, ἔπι δέος Db. θ, 563, τινὰ δέος yι. ν, 224, δὶ δείσαντες Db. ε, 236. 396. [vgl. jeboch Dawes Misc. p. 168.] νεσσόμεθα κενεάς κ, 42, ἔπι κακόν μ, 209.
- A. 2. In der Regel sindet sich diese Berdoppelung nur in der dazu mitwirkenden Arfis; in der Thesis nurvà dwyalen Od. e, 198, o, 109, nollà diorouery II. e, 358.
- A. 3. Attische Dichter verlängern einen kurzen Endvocal so nur vor e, meist in der Arsis: \*\*ai zō háxos Ar. Frv. 406, \*\*épdous kxar: \*\*ai end háxos Ar. Hrv. 1059, Ehe. 781, Gaissot z. Heph. p. 219, Mont zu Eu. Hipp. 451." Bötel.)

- 7. Eingefcoben werden von Consonanten in einzelnen Fallen μ, ν und σ, selten 3.
- A. 1. Das μ, wohl eig. r, bei So. in άμφασίη und (auch sonst bei Dichtern) in Compositen von βρότος, wie in αμβροτος, φθισίμβροτος; das r in rώνυμνος (neben rώνυμος bei So.), απάλαμνος, ίθύντατα; einigen Berben auf υω vor θ, wie in ίδρύνθην, άμπνύνθην. Bgl. im Berz. ήμίω.
- A. 2. Das o fügt Ho. hauptsächlich nur an Wortstämme auf e, wenn bas Suffixum que, que, antritt, so wie in Compositen: beergue, excionados. Bgl. noch im Berg. § 21 Oduc und § 39 éréno.
- A. 3. Ueber die Hinzusügung des θ in έγρηγόςθασε vgl. έγείς. Die ho merischen Wörter δεχθά, τρεχθά, τεεραχθά für δίχα τε., wie πεάλες und πεόλερος für πόλες und πόλερος mit ihren Ableitungen sind wohl alte Rebensormen; wie auch in der gew. Sprache μαλθακός neben μαλακός, σμεκρός neben μεκρός üblich sind. Πεόλες huhen auch Aisch. u. Eur. selbst im Trimeter Hel. 767. 1209, Phoinix 9. Seu so zu erkaren sind έγδούπησε von δουπέω wie έρίγδουπος und βαρύγδουπος.

# § 8. Wegwerfung.

- 1. Begwerfung von Lauten erlaubten fich gleichfalls hauptfachlich die Epiter, theils um ftatt einer langen Sylbe eine turze zu erhalten, theils um fich einer unbegemen Sylbe ganz zu entledigen.
- A. Die Wegwerfung eines Buchstabens, besonders eines turzen Bocals, am Anfange eines Bortes heißt αμαίροσως; die am Ende αποκοπή; [bie eines Consonanten in der Mitte έκθλυψω oder, wenn sie einen verdoppelten Consonanten betrifft, παφέλλευψω, wie in 'Aχελεύς]; die eines Bocales in der Mitte ohne Ausbedung der Sylbe klaupus; die einer Sylbe in der Mitte συγκοπή.
- 2. Am leichtesten michen kurze Bocale, doch auch fie im Allgemeinen ziemlich selten.
- A. 1. Ueber die Berkurgung langer Bocale u. Diphthonge § 2, 6, 1-5, § 3, 2, 1-7. 3 A. 1-3.
  - A. 2. Das a fällt weg

a) voru in στεροπή 31. λ, 66, vgl. Eur. Sel. 69, Bind. P. 198 1c., στεροπηγερέτα 31. π, 298, στάχυς ψ, 598;

- b) in der Mitte aus yadarcogarer nach y und als Bindedocal einiger Formen von Berfecten und Blusquamperfecten: eldflooduer von foxomas, tomer für otoamer (auch bei Der.), enemoduer von neide. Bgl. im Berz. arwya.
- A. 3. Baufiger fällt e weg (außer bem bes Augments § 28)
  - a) am Anfange in exervos, indem schon Do. bes Berfes wegen auch xerros wie xerds, xerder, xeros gebraucht; bei Her. finben sich bie Formen mit und ohne s, wie auch edilo u. Gilo, während Do. nur edilo gebraucht;
  - b) in ber Mitte wird bas a hauptfächlich nur in Berben ausgeftogen. S. κέλομαι, πέλω, πέτομαι.
- A. 4. In dem epischen u. ionischen loos, legat fitr legos, legat wird das a nach Ausfall des a lang; ionisch ift dere f. loger.
  - A. 5. Epifch ift rimre filr ri more. Ueber eine andere Ausftogung

- § 8. Begwerfung. § 9. Die unftaten Conf.-Enb. 15
- bes o val. o'da und eine, toura. Ueber bas tragifche diegopus für odi-
- 3. Häufiger ift nur bas Abwerfen eines turzen Endvocals vor einem Confonanten, hauptsächlich bei ben Epitern.
- A. 1. Diese Apotope tritt bei ihnen ein in apa, napá, ará, xará, sará, saró, vnoj; bei ben Brapositionen auch in Compositen: naputere, ardieras, aredareir. Der Accent aposopirter Prapositionen tritt aufer ber Composition auf die übrig bleibende Sylbe.
- A. 2. Dabei affimilirt sich das r von årá vor einem B- [ober K-] Lante, wie vor  $\lambda$ ,  $\mu$ , nach B. 1 § 11, 2— 4: ä $\mu$  nedlor (nach Andern à $\mu$  nedlor), å $\mu$ gássasso; [å $\mu$ nedios), å $\mu$ gássasso; [å $\mu$ nedios),
- A. 3. Das τ von κατά geht hiebei in den folgenden Consonanten über; dor einer Aspirata aber in die verwandte Tennis: κάπ πεδίον, κάππεσον, κάββαλε (κάμβαλε jeht Better); κάκ κορυψήν, κάγ γόνυ (wohl taggony zu sprechen), κακκείοντες; κάδ δέ, καδδύσαι, κάλλιπε, κάμ μέσον, κάν νόμον Bind.) D. 8, 78), καννεύσαι, κάρ ξόον; καξδέζω; κάπ φάλαρα, (κατθανείν).
- [A. 4. Nur vereinzelt findet sich die Apolope in aπό u. δπό; anneuψes Od. 0, 83? δββάλλειν 31. τ, 80.]
- (A. 5. Kará verliert auch sein τ in κάκεανε 3l. ζ, 164, κάσχεθε λ, 702, κασεορνύσα Ob. φ, 32, κάπετον filt κατέπεσον Bind. D. 8, 38. Achtelich άμκάσειεν β. 1, 47.
  - A. 6. Analog ift κάμμορος aus κακόμορος Ho.)
- A. 7. Auch bei her. und ben Dramatitern wird zuweisen bas ανά apolopirt, bezüglich mit der Affimilation. Αμβολάς γη erlaubte sich selbst Kenophon. [Κάπποσε Aifch. Ag. 1532.]
- A. 8. Kardareir findet fich bei Tragitern nur fo (apolopirt); \*anodiperos fieht jeht Eur. hit. 984, El. 1299, Rhef. 378.
- A. 9. Dorisch war die Apotope des i in nori (ftatt neds): nor ro, nor ro, nor ro, pale roiroso, häusig norro e. geschrieben, wie auch norro und Achulices. Bgl. Reiz de incl. acc. p. 40.
  - 4. Selten ift die Ausstogung von Confonanten.
- A. So fteht μόλιβος filt μόλιβος 31. λ, 237, πρόμυσο filt πρόμμυσο eb: 630, φάρυγος του φάρυγε § 17, 1, 8, ποτί από bem uripringlichen προτί filt πρός, όπιθε() fi. όπισθεν, ίπεθεν Db. α, 132, ι, 239, ν, 100, Aijch. Cho. 446. βάμξια fagt βο. 'Αχελεύς und 'Οδυσεύς filt 'Αχελεύς und 'Οδυσεύς.
  - § 9. Die unstäten Consonant Endungen.
- 1. Die unftaten Confonant-Endungen haben befonders im epifchen und ionifchen Dialett einige Eigenthumlichteiten.
- 2. Oux steht ionisch auch vor dem Asper: oux & σσων § 4, 1, 2.
- A. Eben so lautete obzi ionisch obni; bice ift auch bei So. gewöhnlicher; boch fteht obzi Il. o, 716, n, 762, bei Better obni.
  - 3. Schwantend ift jum Theil ber Bebrauch bes c.

- A. 1. So sagt ho. gewöhnlicher nollen als nollaus, her. hat nollaus nur an einigen Stellen 1, 36, 1. 2, 91, 2; äxps und plezes ift vielleicht auch bei ho. und her. fiberall zu lesen; appis sür appi sagen zuweilen die Epister; neben arpepaas findet fich arpepaa (beides mehr dichterisch, vgl. Spitzner zu 3l. 0, 318). Dagegen heißt and be (bei ho.) bort, addes wieder.
- A. 2. Tob beift bei Ber. gerade auf ju; idic fogleich; nur diefes gebraucht So., aber in jener Bebeutung; ohne Unterschied must er zwischen µeanyb, µeanyb und µeanybc. Ueber driege &. 1 § 11, 12, 2.
  - 4. Das epheltyftifche v läßt ber Jonismos meift meg.
- A. 1. Er nämlich liebt ben hiatus; baber hat er auch überall gew. rwörd (rword Belter), rosovio, rosovio. Bei ho. erscheint bas v im Allgemeinen in benselben Fällen wie bei ben Attitern. Better giebt jeht bor Bocasen sogar spogess 31. 8, 137, dulless Ob. \beta, 21 20., boch blances v, 13. 16.
- A. 2. Elwos elibirt Ho. vor Bocalen; aber delwos (vor Consonanten) wird vor Bocalen eelwoser. Beliebig gebraucht er roope und rooper; über pe und ger § 19, 2. Das ge ist auch elibirbar, wie I. v, 7 2c. Unstät ist das r auch in xe(r) und ro(r). Ueber den Gebrauch des r in Bersen, um eine Länge zu erhalten B. 1 § 11, 14, 1.
- A. 3. Zahlreich sind die Abverbia auf der, welche außer der att. Brosa, besouders bei Ho., bald mit bald ohne r erscheinen: äreude(r), έκατερθε(r), (έ)νέρθε(r); πάφοιθε(r), πρόσθε(r), δπισθε(r), aber wohl nur δπιθεν; οὐρανόθε Od. 1, 145, οὐρανόθεν jeht Better. vgl. § 19, 3, 2.
- A. 4. Diese Börter finden sich auch elibirt: indraged' Lesson Il. 4, 27, neosod' Ennur 6, 134, r, 385. vgl. Eu. Andr. 65, Ar. Frö. 286 2c.
  - A. 5. Feft aber ift das v fiberall in noder, over, onover, allover.

## § 10. Contraction.

- 1. Das Zusammentreffen von Bocalen scheut der epische Dia- lett nicht; weniger noch ber ionische. Bgl. B. 1 S. 3 f.
  - A. Daher Wörter wie daaros und poag (Po.).
- 2. In beiden finden sich daher die aufgelösten Formen häufig statt der contrahirten, zum Theil neben denselben. Die Wahl wird bei Ho. vielsach durch das metrische Bedürfniß bedingt.
  - A. 1. Ueber die Diairesis der Diphthonge § 3, 1.
- A. 2. Ueber åeidw und åeigw s. das Berz. So ist auch åoeds statt sos mit seinen Abseitungen episs u. ionisch. Neben åeddos, åeddos (Ho., Bind., Het.) hat Ho. åddos nur Od. d., 160 vgl. d., 164, wie åddiw neben åeddew, Her. åeddos, åeddos, åeddew 2c.
- A. 3. Willfürlich gebraucht der ionische Dialett vielfach in Fallen wo er eine Contraction gestattet baneben die aufgelösten Formen; häusiger jedoch nur bei den Berben auf im mährend er die auf im und im meist contrahirt. Genaueres über das Einzelne bei den Declinationen und Conjugationen.
- 3. Die Contraction in es aus ee ober ees ift in ber epi= fchen Sprache hanfig; feltener im ionifchen Dialett.

- 4. In ev contrahirt merben im epifchen und ionischen Dialett eo und eov, in ov bagegen oe, oes, oo und oov.
- A. 1. Diese Contractionen (ober bezüglich Berschlingungen in ov) unterbleiben in der Regel bei Rominen: dorteor, roos, dentoos. Sie erfolgen immer bei den Berben auf ow, zuweilen bei benen auf tw: incleur neben incleor, noesoos neben noesovos.
- A. 2. Im Ge. Si. der persouliden Pronomina, wie des ric, ric und dores, kann die Contraction unterbleiben und eintreten: êpéo und êpev (aber nur pev), séo und sev, lo, seltener eb, réo und rev, rev. orreo und orrev.
- A. 3. Selten finbet fich bie Contraction bes eo in ev bei andern Bortern, wie in nleve, nleves 2c. bei Ber. (Gebuogos Pinb. D. 3, 10).
- 5. Regelmäßig erfolgt auch im epischen und ionischen Dialett die Contraction in α (φ) und ω (φ); jene aus αε, αε, αη, αη, diese aus οα, οη, αο, αοι, αου, αω.
- A. 1. Diese Zusammenziehungen erstreden sich jedoch allgemein nur über die Berba. Ueber die damit oft verbundene Dehnung s. unten zu ben vordis contractis.
- (A. 2. Auffalleub wird on in einigen Fällen wo die Attiler es beibehalten, besonders von den Epikern u. Jouern, contrahirt, wie δοδοήκοντα in δοδώκοντα. Bgl. im Berz. der Berba βοάω, βοηθέω, νοέω u. άγνοέω.)
- A. 3. In Nominen finden sich namentlich bei So. ao ober aw mehr-fach: 'Argeidao, Aaos, Noveedawr.
- A. 4. Den Jonern war a vor einem D-Lante zuwider; angenehm e vor w. Sie ließen daher nicht nur ew unverändert, sondern contrahirten vielsach auch ao und aw und schlugen das (meist keine Sylbe bilbende) e vor: nockwo: 'Azpeldew, nolkwo, Novedew, doew.
- (A. 5. Einzeln und wohl zu ändern ist dnawn Her. 5, 111, 1 neben dnéwes 9, 50. 51, 2. Auffallend sagt Her. sogar durewueda 4, 97, 2, duréwras 7, 163 und ensoréwras 3, 134, 1.)
- A. 6. Eben baher löften bie Epifer und Joner auch bie aus einer Contraction bes ew entstandenen Sylben wieder auf: ανθρεών, σαφέως, μα-νέωσε, προςθέω pon τίθημε.
- A. 7. Auch vor n, n und os wird bas e von den Jonern wie von ben Epitern gew. beibehalten: mocky, mockyzac, deocue.
  - 2. 8. Rie jedoch erscheint bas e in ben Opt. auf olge.
- A. 9. Als Borfchlag vor a findet fich das e bei her. auch in lorface 5, 71 und in zar-dr-torface an 6 Stellen neben dem auch bei ihm gew. torace und torace.
- A. 10. Auch bei ben Tragitern finden fich die in der gew. Sprache zusammengezogenen Formen zuweilen aufgelöft, felten jedoch im Trimeter, wie deedoor Aisch. Bers. 489, roor Cho. 781, segoor So. Phil. 491; öfter in bakthlischen Rhythmen. Bgl. Lobeck zu So. Ai. 421. Mehr unter den Decl. und Conj.; über die Abj. auf soc und oos § 22, 4, 1 u. 3.
- 6. Der borische und aolische Dialekt hat manche aufgelofte Formen mit ben Jonern gemein; meist jedoch contrabiren beibe, jum Theil unregelmäßig.

- A. 1. So findet sich auch bei ihnen Contraction des eo und eou in eu; doch auch in ou.
  - A. 2. As contrabiren fie oft in n wie ass in n: son, ben 2c. § 34, 7, 1.
- A. 3. Ao und aw contrahiren fie juweilen in a: quoaarres Ar. Ach. 868, Movoar. Bgl. § 34, 7, 2.
- A. 4. Genaueres liber bie Contraction in ben Dialetten geben bie Anm. ju ben Declinationen und Conjugationen.

# § 11. Siatus.

- 1. Den Hiatus (B. 1 § 13, 1) hat die griechische Poefle im Allgemeinen vermieden. Zwar findet er sich nicht selten bei Homer und Hesiodos, doch wird er durch die Annahme des Digamma großentheils beseitigt. Bgl. B. 1 § 5, 3, 2.
- A. 1. Bahrscheinlich mit vorgesetztem Digamma sprach man noch im homerischen Zeitalter eine große Anzahl von Börtern z. B. άγνυμε, άλες, άλωναι, άναξ, άνάσσω, άνδάνω, άφνα, άστι; έαφ, έδνα, έδειφα, εθνος, είδω, είκοστος, έκλος μεθές άληναι, είπειν, είφω, έκάς, έκαστος, έκηλος, έκητος, έκνος, έκως, έκως έκών, έλδωμαι, έλίσσω, έλπω, έννυμε, έοικα, έπος, έγγον, έγγω sperre, έξφω, δρύω, έσθής, έσπερος, έτης, έτος, έτώσιος; ήδύς, ήδος, ήκα, ήγα, ήχή; ίαχή, Τίκος, ίνν, Γρεκ, ές, έσος, έτυς, έφι; οίκος, οίνος und bas Pronomen fo mit mehreren seiner andern Formen und Abseitungen.
- A. 2. Begen des Digamma werden selbst in Zusammensetzungen die kurzen Bocase a, 1, 0 besonders von Präpositionen oft nicht elidirt: ἀναοίγεσκον, διαείδεται, καταείσατο, καταειμένος; ἐπιειμένος, ἐπιείσομαι, ἐπιείκαλος, ἐπιέλπομαι, ἐπιίστως; ἀποαιρεῖσθαι, ἀποείκειν, ἀποέργαθεν.
- A. 3. Manche Wörter der Art finden sich bald mit, bald ohne Elision, weil das Digamma schon im homerischen Zeitalter nicht mehr überall sest war: enchlueros 31. 17, 15, enchlueros 260, Od. x, 305, anoalevulas neben analevulas, anoeinese neben aneinese z. B. II. x, 35. 75, önoeike, opas neben önelkopas II. 4, 602.
- A. 4. Einzelnes ber Art hat fich auch in ber fpatern Sprache erhalten: επιεικής, επιέσασθαι, επιορχέω.
- A. 5. 3. Beller hat in seiner Ausgabe des Homer von 1858 bas Digamma fiberall wo es muthmaßlich gesprochen war zugefilgt. Der Gebrauch besselben war nach ihm so ausgebehnt daß wir darauf verzichten milssen das A. 1 gegebene Berzeichniß zu vervollständigen.
- 2. Doch findet fich auch bei Annahme bes Digamma ber Siatus bei So. und Sef. immer noch ziemlich häufig, eben sowohl bei einem turzen als bei einem langen Bocal ober Diphthong.
- A. 1. So kommt ber Hiatus (meist nach kurzen Bocalen) öfter vor bei dazwischen tretender Interpunction und Casur, besonders bei der weiblichen im britten Fuse: κάθησο, έμφ δ΄ έπεπείθεο μύθω II. a, 565; των οξ ξέ δγένοντο δτλ μεγάφοισε γενέθλη ε, 270; so wie bei der männlichen des zweiten Fuses Od. ζ, 110 u. η, 18: άλλ' δτο δή άρ' ξιμελισ πόλιν δύσεσθαι έγαντήν. Bgl. B. 1 § 13, 1 E. [Boß Reg. 3. H. an Dem. u. hiatus.]
- A. 2. An sich unanstößig ist der hiatus nicht elidirbarer Bocale, wie bes v und des i des Da. Si. der 3. Decl.: āorv åelnreorres Jl. 9, 310; (naudl àuvres n, 522, wo Better naudos giebt,) arreden Odvoss Od. a, 21, \beta, 17 2c.

- A. 3. Bei einem langen Bocal ober Diphthong findet fich ber Hiatus fowohl in der Arfis als in der Thefis; in der Thefis aber oft mit Bertitrjung ber lange (uneigentlicher Siatus): nlayyon enel; elne nal fuir.
- A. 4. Alle Kalle bes Siatus bei So. besonders motiviren ju wollen wurde an nichts führen.
- Nicht häufig ift ber Siatus bei ben Lyritern und Jambographen; am feltenften bei ben Dramatitern, jumal im Trimeter, besondere bem tragif den. [Berm. De dial. Pind. p. 5 sg.]
- A. 1. Ueber ben Siatus bei Lyritern und Jambographen wie in melifden Studen ber Dramatifer Berm. Elem. doctr. metr. 1, 10, 7. Bei Eragitern findet fich im Erimeter an mehreren, jedoch angezweifelten Stellen zi forer und zi our; einzeln et tobe Go. Dib. E. 959, bies erträglich, weil bas v mohl faft confonantartig lautet. (Bei Romitern finbet fic of tod. Ar. Frie. 373, Den. 207. 566, et olda Ar. Ri. 438 2c., Den. 394, unbeft. Rom. 342, at sidn Ar. Be. 425, et aldas Telett. 35.)
- A. 2. In battylifden und anapäftifden, wie überhaupt in melifden Stellen geftatten fich die Tragiter ben hiatus bei einem langen Bocal ober Diphthong; in ber Arfis mit Beibehaltung ber naturlichen Quantitat, in ber Thefis mit Berturaung.

  - A. 3. 3m tomisch en Trimeter finbet fich ber hiatus a) in zi, am häufigsten in zi torer und zi ode, boch auch fonft mehrfach vor furgen wie vor langen Bocalen n. Diphthongen:
    - b) in ore, am häufigsten in ore ov, boch auch fonft g. B. in ore αν, ότι έπείσθης, ότι ή, ότι είςέθηκας;
    - c) in περί, mie in περί άπαντων, περί έπων, περί έμου, περί abrou, negt elopons; (bei ben Tragitern find felbft Busammenfetungen mit negi bor einem Bocal felten [bgl. Borf. gu Eu. Deb. 284];
    - d) in oude elg, oude er, unde elg, unde er Mr. Lyf. 1044, Frb. 927 2c., vgl. Eimelen ju Borf. Bet. p. 75.
- A. 4. Allgemein erlaubten fich Die Dramatiter ben hiatus bei Interjectionen, zuweilen auch bei anbern Exclamationen, wie mas, qui, mas Ar. Wo. 1145, Frö. 37, & Hoanles Ach. 1018 u. öfter, to & ara Ar. Ri. 1298, all' ara et idearor So. Ai. 194, vgl. Matth. § 42 p. 131 f.
- M. 5. Am Bereen be wurde ber Siatus bei fortlaufendem rhath. mifdem Shfteme (g. B. in anapaftifden, glutonifden, bodmifden Berfen) bermieben; in anbern Fällen, namentlich im Erimeter, war er fatthaft; die Elifion hier, wenn eine lange Sylbe vorhergeht, erlanbt (Borf. Meb. 510), jedoch sesten, wie in ze Eu. Jph. T. 960, So. Did. T. 1184, 36 29. 785. 791. 1224, Ant. 1031, El. 1017, Did. R. 17, Ar. Bd. 1716, (während di vor einem Bocal vollftändig fteht Did. 1264, Ant. 1096, Bil. 1285, En. hif. 907 und öfter vgl. herm. Opusce. 1 p. 143 s.); anffallenber in raura Dib. T. 332, polorra Dib. R. 1164, welche beibe Stellen als die einzigen die fer Art Eimslen zu der erften verdächtigt. Bgl. Henn. Elem. doctr. metr. 1, 8, 10, der jedoch in Opusco. 1 p. 137 s. die lettere Stelle verbeffert. Bei So. finbet fich fo nur Zne' 31. 8, 206. E, 266, w, 331, wie auch hef. d, 884. herm. Opusco. 1 p. 137, bem Bel-ter folgt, nimmt Zn [Zn ] ohne Apostroph als eine vertürzte Form. Bgl. bagegen Schmidt Beitrage S. 148 f. Den ber Elifion vorbergebenben Confonanten follte man mit Bolf überall jum folgenden Berfe fereiben nach B. 1 § 6, 5, 1. Bgl. jeboch Spigner ju 31. E, 265.

#### § 12. Elifion.

- 1. Die Elision tritt bei ben nicht epischen Dichtern, namentlich ben attischen, meist überall ein wo sie an fich statthaft ift. Bgl. B. 1 § 13, 3 u. 4.
- A. 1. So auch bei zutretender Interpunction, selbst bei einem Kolon ober Bunct, sogar vor den Worten einer andern Person: "Id', edla-sifond'. des od vor per side yn owriga nliftes So. DE. 47. und' etstras digat'. d d' ode kneldero Ar. We. 117. abges 'Odvooka rer'. Z. ållå ral på dia giges We. 181.
- A. 2. Nicht anflößig war die Häufung von Elisionen: róð' kor' dxeir' alrepp' 8 προςπόλου xlów. Eu. Hel. 788 vgl. Ar. Ach. 899.
- 2. Das kurze α und , werben in manchen Fallen, wo fie in ber Prosa fest find von Dichtern elibirt. S. B. 1 § 13, 5, 1.
- A. 1. So das turze a im No. u. Bo. der ersten Declination: μέλεττ' η βομβυλιός Ar. We. 101, φέφουσ' άλλ' δ καλλιβόαν κρέκουσ' αιλόν Ar. Bö. 682, χαφίεντά γ' δ πρεσβύτ' έσοφίσω καὶ σοφά Ar. Bö. 1401.
- A. 2. Bon ben einsplitigen Börtern auf a ift das a elibirbar in bem epischen ha. Eben so wird es in dem Neu. Pl. σά vom Ho. vor dem Ge. von aὐτός, von den Tragifern auch sonst elibirt: τὰ σ' αὐτῆς ἔγγα κόμιζε § 50, 8, 8, οἰμαι μὲν ἀρκεῖν σοί γε καὶ τὰ σ' ὧ τάλας ⑤0. Phil. 339. [⑥0 auch μά in μ' αὐτόν bei Theostrit?]
- A. 3. Rie elibirt wurde a in ana für draoryde; im Bo. ana für anac nur Ho. Ho. a, 526.
- A. 4. Das s kann bei Dichtern wie in anbern Berbal-Enbungen, so auch in benen auf σε (obichon sie häusig auch σεν lauten), elibirt werben (gegen B. 1 § 13, 4 A.): φελοῦσ' δισπες πρό τοῦ, έλθησ' ἐς πόλεμον, δράσωσ' οι προςήποντες, εησ' οὐρίους πνοάς, δέδωσ' δ κύριος, δίλυσ' ἀεί, εἰσ' ἐπὶ νῆας, τὰ άλλα πές ἐσσ' ἀνοήμων, σημάντορές εἰσ' ἐνὶ οἴκψ.
- A. 5. In der Endung os des Da. Plu. der 3. Decl. elibiren das s zwar nie die attischen, aber häusig die epischen Dichter (Ho. an mehreren Dutend Stellen), besonders bei verdoppeltem o (defigleichen Pin-bar): xeleeso' adaratyses, is xies' kxor, o'd' dea nuc is in nawraso' kyross danuora gara yerisodae. [Bog z. H. an Dem. 253?]
- A. 6. Elissonsfähig find bei So. auch bie zu dyώ, σύ, ob gehörigen Da. Plu. αμμ., υμμ., σφί, wiewohl sie bei ihm auch mit » vorkommen: αμμιν 2c.
- A. 7. Die Eliston bes im Da. Si. ber 3. Decl. ift bei Attitern nußerst zweiselhaft [Tobed zu So. Ai. S. 350 ff., Elmsley zu Eu. Herali. 693, bers. und herm. zu So. DR. 1445]; bei Epitern, namentlich bei Ho., nicht selten, wiewohl Manche an Stellen ber Art bas i schrieben und Shnizests (ohne Berlängerung) annahmen: dorte' dawoers ober asrige d-nopers Jl. a, 5 x. [Spigner Exc. VII ad Jl. u. Lohrs Quaestt. op. p. 47 ff. Bos z. h. an Dem. 258.]
- A. 8. Homer elibirt auch eluoce (wie Ar. Br. 457 M.), bas bei ihm nie in ber Form eluocus erscheint, mahrend er boch deluocus gebraucht und deluocs nie elibirt § 9, 4, 2.

- A. 9. Selbst die Localendung & elibirt So. (anger wenn fle an Substantive antritt): allod olisodas Db. 0, 401, 80' ini x, 58, vgl. 8, 426.
- A. 10. In ότι wird das i bei Attikern nie, bei Ho. zuweilen elidirt: κῖν ἦδη τόδε δῆλον ὅτ' οἰκέτι νόστιμός ἐστιν. Db. υ, 333 bgl. Theoft. 11, 79. [Doch nimmt Thierich Schulgr. § 103, 8 ὅτ' an folchen Stellen filr ὅτε. bgl. jedoch I. a, 244. 412, ε, 331, θ, 251, π, 509, ρ, 623, Db. ξ, 365 und fäst De elis. ὅτε particulae in carm. Hom. in Actis soc. Gr. υ. 2 p. 323 ss.] So auch in ὅτε (nur) Db. ο, 317: αἰψά κεν εδ δρώσιμε μετὰ σφίσμ ὅ ττ' ἐθέλοιεν.
- A. 11. Eig. dolifch ift die Eliston des neel, auch in Zusammensehungen vorkommend: neel dridicov Pind. D. 6, 36, vgl. B. 4, 265, needantow B. 3, 52. So auch bei Hes. neelaxe &, 678 und negotxeras 733, need-dois Pind. R. 11, 40. Herm. De dial. Pind. p. 22.]
- [A. 12. Das v will Buttmann elibiren in arru selnudes Oratel bei her. 7, 220, 3.]
  - 3. Wenig beschränkt mar bie Elifton bes e und o.
- A. 1. Selten elibirt findet sich bei Ho. das e in  $t\delta \ell$  und (Al.  $\beta$ , 511, Ob.  $\gamma$ , 10); gar nicht in dem Sufstrum  $\zeta$ e [doch in diesem bei Hes. a, 174].
- A. 2. Selten elibirt wird (bei Dramatifern) bas e in ber 3, P. Opt. Ao. 1 Act. auf ece; vielleicht nie bas e in ben britten Personen vor är-[Elmsley zu Eu. Meb. 416 A. p. u. Hermann zu So. El. p. XIV.]
- A. 3. Das o wird nicht elibirt in ben Ge. auf as und oso. Misbilligung sindet bei Manchen die Elision des o auch in speco und oeso, wofür sie spec und oes wollen. Eben so in den Berbalformen auf as und so, wosür sie w und ev substituiren. Bgl. jedoch Ob. 1, 486 und Thiersch Schulgr. § 103, 10, c.
- 4. Bon Diphthongen elibiren bie Dichter am häufigsten bie passive Endung au. [Bog z. an D. Dem. 226.]
- A. 1. Mehr bei Epitern und Komitern als bei Tragitern sindet sich das as elibirt in den Endungen  $\mu$ as,  $\tau$ as,  $\sigma \theta$ as:  $\sigma$ i $\mu$ ' dyé,  $\tau$ adize $\mu$ ' de  $\tau$ alē,  $\tau$ alē,  $\tau$ alē,  $\tau$ alē,  $\tau$ alā,  $\tau$ alavār' dreivos,  $\tau$ erhoer' dyada,  $\mu$ axes $\theta$ ' txora, diayonesīs $\theta$ ' t- $\tau$ asare, tléo $\theta$ ' adrē,  $\tau$ bolg. I. [Spigner Exc. VIII. 3. I., Lobed zu So. Ai. 191 S. 151. vgl. En. Dr. 748. Der Beseitigung durch Syntzesis dei Attilern widersteden Stellen an denen as vor metrisch nothwendigen Kürzen elibirt ist, wie Ar. The. 248. 281. 916, Plut. 113, Ai. 1175, Wo. 780. 988, We. 273 und ein Komiter bei Grot. zum Stob. 1 p. LXV. Leipz., andere Bruchst. eb. 6, 21. 46, 15. 60, 4. 94, 7. 102, 5. So auch  $\mu$ as eb. 90, 8. vgl. 73, 40. Vgs. herm. De dial. Pind. p. 11.]
- A. 2. Benn bas as der zweiten Berson wie des Inf. Pf. Pf. selten elibirt erscheint, so erklärt sich dies wohl genügend aus der seltenen Beranslassung. Doch sinden sich ήσ' δλεγηπελέων II. a. 245, μέμνησ' ότε Ar. Bö. 1054? vgl. Philem. 70. χάρισ' ω φιλανθρωπότατε Ar. Frie. 392, θέασ' ως προθύμως 906, γεγενήσθ' έν τη πόλει 704.
- A. 3. Nur zufällig ware es, wenn von der Elision in der Endung ras des Pf. tein Beispiel vorfame. Doch s. Bind. 3. 5, 22: τέτμηνθέκατόμπεδο. Bom Si. γεγένητ' έμοί Ar. Br. 3, vgl. Antiph. 202, 8, Men. 66. 238, 3, Athenion 2, Nit. 1, 35.
- A. 4. Bebentlich ift bie Elifion bes as activer Infinitive felbft bei Romitern. Doch fchreibt auch hermann αναγούσ' buas und έπεμπηδήσ'

- adrif Ar. Bo. 523. 550, ed adrior Men. 278, dinete els Eup. 357; dedor brever fieht Ar. Bö. 976 unsicher; geändert ist rift enige und ed spaces. Bo. 42, 1357 von Hermann in rift an 'nige und elsa. "passe; ob mit Recht, ist zweiselhaft. Bgl. Ri. 751, Bö. 1340? Frö. 692,  $vu\mu \rho o \chi o \eta \sigma'$  dre R.  $\sigma$ , 323?
- [A. 5. Filr deet' douras Il. 1, 272 mill Bentlen deet' odbry. Anbers Buttmann Ausfihrl. Gr. Bus. 1u § 62 A. 3.
- A. 6. Der Diphthong os wurde bei Attikern sast nur in okus vor w elidirt: σίμ' ώς ήδομας [Bgl. Lobed zu So. Ai. 191]; bei Ho. zuweilen in μοι, wie Jl. ζ, 165, zw. π, 207; dagegen könnte man Jl. ν, 481, Od. δ, 367 [und ψ, 21?] μοι schreiben und es durch Spnizesis mit σίφ und άλλη derbinden. So auch μ' δ Jl. ι, 673, π, 544, Thedr. 4, 58, μ' ούτις Jl. e, 100. Bgl. jedoch Spigner zur Jl. exc. XIII., 3, der sogar sitr τοι dir die Elision wahrscheinlich macht, wie z. B. Od. α, 60, auch nach hermann und Bekter. [Ueber μοι bei Attikern elidirt Ahrens De crasi p. 4?]

### § 13. Synizesis.

- 1. Synizesis ober Synaloiphe ift eine blog burch bie Aussprache bewertstelligte Bermifchung mehrerer Bocale bie zusammen keinen Diphthong bilben zu einer Sylbe.
- A. Bei den Epitern ericheint fie in vielen Fallen wo in ber gewöhnlichen Sprache Contraction ober Krafis eintritt, beren Borlauferin fie mar.
- 2. In einem Borte tann die Synizesis nur ftatt finden, wenn ber erfte Bocal kurz ift.
  - A. Durch Synizefis verbunden bilden zwei Rurgen eine gange.
- 8. Am häufigsten mifcht fich in einem Borte bas e burch Spnizests mit einem folgenden Bocal ober Diphthong.
- A. 1. Richt eben häufig mischt fich . so mit einem turgen Bocal, wie ea in nesa Ob. ., 347, esa bei Ho. oft, drwyea Ob. ., 44 2c., wie überhaupt ofter die Endungen ea und eas in ber britten Decl.
- A. 2. Ziemlich selten findet sich so einsulfig, wie in Bopedo Db. 4, 240. 340, edagytos II. \( \pi, 743\), \( \text{Deds}\), \( \text{Deds}\) \( \text{Deds}\) \( \text{Tight.} \) \( \text{Rro.} \) 155, \( \text{Eur.} \) \( \text{Gerk.} \) 347, \( \text{Balch.} \) 1294 (während in den Casus dieses Wortes in denen eine lange Endsulse auf e folgt biefes oft verschlungen wird) und \( \text{Neontolemos} \) 3. \( \text{B.} \).

  So. \( \text{Bhil.} \) 4, \( \pi \text{Nolemos} \) 20. \( \sigma, \) 247, \( \text{deviso} \) 31. \( \ell\_1, \) 142, \( \text{Toxeo} \) Dd. \( \omega, \) 323. \( \text{Bgl.} \) noch 31 den Substantiven auf eis \( \text{S} \) 18, 4, 7 und 31 den Berben auf ew \( \text{S} \) 34, 3, 2
- A. 3. Biel häufiger mischt sich e mit langen Bocalen, wie es in Péa Il. 0, 187, So. DR. 1073, Féa und Seá oft, Alvéa; Il. v, 541, vgl. [Enr.] Rhes. 90. 585, vearras, und rearies Ar. We. 1067. 69, sa So. Oed. T. 1451, Ant. 95 und dort Ersurdt, Ar. Ests. 784, Wo. 932, éásovos Od. q, 233, Féasau Ar. Frie. 906; en z. B. in xqvosén dei Ho. und in mehreren Berbassomer; ew in xqew bei Ho. immer wie in xqewiaeros Il. v, 834 und ésquer x, 344, redressur Od. x, 331, neuressur Il. q, 503, ásreupéw; Od. d, 419, 459, less Eur. Erechth. 17, 7, red; Eu. Kh. 144, réws und sw öfter; in den Genitiven z. Th. regelmäßig und in mehrern Berbalformen, wie sréwuer Il. 1, 348, qoisquer Od. n, 383.
  - 2. 4. Auch mit uneigentlichen Diphthongen mifcht fich bas .

zuweisen: πορφυρές Aisch. Ber. 309, έξ I. 0, 256; δέη Ar. Frd. 266, Bl. 216, έγχέης Ar. Be. 616; εφ in άνεφγμένας Eu. Hipp. 56, μεμνέφτο (μεμνήγεο Beller) Jl. ψ, 361; ja selbst mit eigentlichen, z. B. in bem eas: συνέαι Ob. η, 116 und als Endung ber zweiten Berson des Passius bei borhergehender Länge bei Ho.: εἴσεαι Jl. η, 226 2c., in εοι z. B. in χρυσέοις Jl. δ, 3, ολαίοιτο δ, 18; in εου z. B. in χρυσέου β, 268.

- A. 5. Selten wird eine solche Synizesis vor einem Bocal verklitzt: xevσέψ ἀνά 3l. a, 15. 374 [wo Lehrs in Seebodes Archiv 2 S. 231 år will], derdeje ègeζόμενος γ, 152 u. hes. ε, 583. Bgl. § 11, 2, 3.
- 4. Sehr felten bilben in einem Borte α, o, i und v mit einem folgenden Bocal oder Dipthhong Synizests.
- A. 1. So noch am hünfigsten das s in πόλιος I. β, 811, φ, 567, wo freilich Andere πόλεος oder gar πόλεος wollen, πόλιας Od. θ, 560, μανίαισεν Ευ. Herakles 878; aus metrischer Rothwendigkeit in \*Iστίαια I. β, 537 u. in den Kormen von δήιος u. Αξύπτιος die nach ε eine lange Sylbe haben I. ε, 382, Od. δ, 127. 229, ξ, 263. 286, Theotr. 17, 101, \*Ολυμπίου Ευ. Hert. 1304. Doch in den Kormen von δήιος betrachten Andere das ε als ein summes mit η zusammensließendes, vgl. δηόω; eben so in για Od. ε, 266, ε, 212 (ỷα Better). Bgl. Meinete z. Pheretr. 166.
- M. 2. Einzeln finden sich α, ο und ν in Shnizesis: ἀνάειρε 3ί. ψ, 724 (μυ.) ἀεθλεύων ω, 734 (ἀθλ. Βεί.), δαίρων εύ. 769. ὅγδοον Ού. η, 261, ξ, 287 (? ngί. 7 N.); ἀλλοειδία ν, 194 (μυ. ngί. Buttm. Lex. 2 p. 270); δακρύοισι Ού. σ, 173? Ἡλεκτρύωνος Φεί. α, 3, ngί. Herm. Elem. doctr. metr. 1, 10, 12.
- A. 3. Sehr selten findet sich eine Sunizesis zweier Längen, wie in  $\rho$ oblique Hes. 2, 647, wo aber wohl  $\rho$ obleau zu schreiben ist, vgl. § 2, 6, 2. S. noch unter  $\rho$ àllw.
- [A. 4. Ob zwei Rirgen burd Snigefis in eine Rurge verschmolzen, fceint zweifelhaft. Bgl. Bater jum Rhef. 199.]
- 5. Bei zwei Wörtern kann die Synizests statt finden, wenn bas erste mit einem langen Bocal oder Diphthong schließt, bas zweite mit einem Bocal oder Diphthong anfängt.
- A. Zwischen dieser Art von Synizests und ber Krasis sind die Grenzen oft unsicher, zumal da die letztere, wenigstens dem größten Theise nach, wohl erst im grammatischen Zeitalter der Alexandriner ihre volle Ausbildung erhielt. [Zweifelhaft sind dunke und rd und jung, vgl. Lobed zu So. A. 9.]
- 6. Bon biefer Art gehören am entschiedenften zur Synizesis bie Falle mo bas zweite Bort mit einem langen Bocal ober Diphethong anfängt.
- A. 1. Ziemlich selten ift die Squizesis zweier langen Bocale: είλαπίση βί Ob. α, 226, μη ήμεις Ar. Them. 536 (έγω ψχόμην Effl. 550?), ἐττω Ἡραμίζε Ath. 860, νίει έμῷ ώκνμόρο Jl. σ, 458, wo aber vielleicht νί' έμῷ ἀκυμέρο herzustellen ift. Raud will νίι μοι ωκ. vergl. Ob. β, 50. [Boß z. H. an Dem. 253.]
- A. 2. Am hänfigsten ist die Synizesis von s (s) ov bei Ho. und den Dramatitern, wie von μη ου besonders bei den letztern [μη ουτις Il. x, 39], dieses sogar wo wir ein Komma einsehen: el de μη, od xala Eur. Andr. 242, vgl. 254 und 3ph. A. 916, Athen. 8, 360, c. (Achalich el de μη alla Ar. Thesm. 288.) So dη ου Theogn. 24 und es ist auch wohl μη

- ới ούτως zu leseu II. a. 131, e. 218, τ. 155, vgl. mit a. 545, e. 684, x. 447. (So jetzt auch Beller, der eben so Jl. x. 385 richtig πỹ đή hat.) Einzeln stehen σχτη, ού Od. ω. 247 und άρχαλέη οὐδέ Gel. 2, 640.
- A. 3. Eben so bilben Synizesis έγω ου So. DI. 332, Eur. Ay. 172. 334, Ar. Ri. 340. 1021, Ly. 284. 876, We. 416. 490, καγω οι κέτε Bo. 1373, einzeln Απόλλω οι (κ) Ar. Thesm. 269. 717, Frv. 508, Ποσειδώ οι δίποτε Ettl. 748, σιώ, οιχί Ly. 1171, αφήσω οι δίποτε Ettl. 1075, ασβέστω οιδί νίοι λάθεν Jl. ε, 89, wo aber Beller mit Barnes siest: ασβέστω οιδί νίοι λάθεν Ατρέσς δξύ βοήσας. Bgl. Def. ε, 144. Ueber die yweiselhaste Synizesis μὴ ώραισε s. Derm. Epit. doctr. metr. p. XVI, als Diatus bei Ar. Ly. 391. 1037, bgl. jedoch Buttm. Ausstührt. Gr. § 116, 6\*\*) n. Cobet V. l. p. 63.
- A. 4. Bon mirklichen Diphthongen wird as mit einem vorhergehenden η oder ω bei Attikern selten gemischt: μη αὐτός [Eu. 3ph. T. 1010 n.] Ar. Ekkl. 643, έγω αὐτό Wo. 901? Bei Ho. finden sich die aŭ (gew. d' aŭ geschrieben) Jl. a, 540, η, 24, Ob. μ, 116 und di aŭτε Jl. a, 340, β, 225, η, 448, τ, 134, Ob. ε, 311. dnore Sappho 1, 15. 55. 40?
- A. 5. Mit el gemischt wird  $\eta$  in  $\tilde{\eta}$  el Alexis 186, 2,  $\tilde{\eta}$  elz & xev II. e, 466,  $\tilde{\eta}$  elneuras Ob. d, 682, in  $\mu \tilde{\eta}$  eldéras So. Ant. 33. 263, Oib. A. 1155, Tr. 321, Eu. Hipp. 1335, Jon 313, Hel. 923, Dr. 478, Anti-sope 7, unbest. Br. 7,  $\tilde{\eta}$  eldéras Jph. T. 1048, xoù eldéras Mest. 683. Mischen  $\mu \tilde{\eta}$  els und  $\mu \tilde{\eta}$ 's schwonkt die Schreibart Aisch. Sie. 190, Eu. Ky. 240, Ar. Ph. 2, Frö. 186 und Eur. El. 961, wie zwischen  $\tilde{\eta}$  els und  $\tilde{\eta}$ 's Ar. Frö. 187, vgl. Eur. Aiol. 14, 1 (Stob. 22, 14).
- [A. 6. Mit ed gemischt findet η fic selten: η edyéverar Eu. El. 1097, μη εδούπρωπτος Ar. We. 1084, μη εδλαβού Diph. 116.]
- [A. 7. Einzeln stehen solzopeoda So. Tr. 84 und ry olula Ar. We. 827, dyd els Eu. El. 1332, dyd elps So. Phil. 585, dyd elsopas Ar. We. 1224, d Ebesnich Them. 4 (nach Buttmann objesnich als Krasis). Wohl nicht anzutasten ist auch ka abror (alrac) So. Dib. A. 1192 (ka rer Bunber) und Ar. Lys. 945 (vgl. Frö. 1243?).]
- A. 8. Enel ov hat schon Ho. gemischt Il. », 777, Ob. 8, 352, \$\lambda\$, 249, \$\tau\$, 314, \$\nu\$, 227; öfter die Dramatiter. Biel häufiger als so steht enel ov bei Ho. als Anapäst, in der Obhssee an mehr als drei Dugend Stellen; als Bakkeiss (\*--) Ob. e, 364, \$\theta\$, 585.
- 7. In den Fällen wo der Schlußvocal des ersten Wortes lang, der Anfangsvocal des zweiten kurz ist, schwankt man hausig zwischen Synizesis und Aphairesis des kurzen Bocals: Bgl. §
  14, 7 A.
- A. Synizesen der Art sind dei Ho. δη ἀντίβιον J. λ, 386, δη Αντιμάχοιο 138, δη ἄγρην Od. μ, 330, δη ἀγνειότατος J. ν, 220, μη ἄλλος Od. δ, 165, Ar. The. 476, μη άλλα Aisto. Gho. 905. Ar. Ad. 458, Bö. 109, Ehe. 646, Frö. 103. 611. 745. 751; Πηλείδη Εθελε J. α, 277, δη έπειτα sign dei Ho. biter, ή έπειτα Od. ν, 63, Hei. ε, 175, δη έβη J. δ, 180, δη έβδομον Od. μ, 399, ο, 477, τῆ ἐμῆ J. ε, 654, τε ἐμεῦ λ, 608, Od. δ, 71, δη ὀγδύατον η, 261, ξ, 287 nach Beller), δι ἀφίγνωτε ρ, 375, σταθμολ ἐν η, 89, wo iedoch Beller stellt σταθμολ δ΄ ἀφίγνωτε ρ, 375, σταθμολ ἐν η, 89, wo iedoch Beller stellt σταθμολ δ΄ ἀφίγνωτε β. 14, 8. 9. [Ενναλίφ ἀνδρειφόντη J. β, 651, η, 166, ρ, 259. Abrens De crasi p. 14 s. δητά δβολών εγηί. 1, 20, η ότο βind. 3. 6, 8 f.] βgl. § 14, 7 κ.

## § 14. Rrafis.

- 1. Die Krafis ift bei ben Dichtern, zumal ben attifchen, ungleich ausgebehnter als in ber Profa.
- A. Bei Ho. giebt es sehr wenig Krasen, wie ούμος A. θ, 360, σφιστος (δεμστος) für δ άφιστος an den Stellen § 50, 8, 1 u. 10, ωὐτός (ωὕτός Βεtter jeht) für δ αὐτός A. ε, 396, τάλλα und πρού- nicht selten. Für τοῦνομα γ, 235 lies τ' οῦνομα (Perm. z. Big. 28]. Micht sicher ift καὐτός A. ζ. 260, Od. γ, 255, ζ, 282 und χήμεῖς A. β, 238 u. B. Better jeht nach Bentley. Bgl. Spihner Exc. KII zur A. § 2 u. Boß z. D. Dem. 226. Utber die Krasen der Dorier und Joner unten 10.
- 2. Am häusigsten durch die Krasis gemischt wird der Artikel, namentlich die Formen d, ή, τό, τοῦ, τοῦ, τρῦ, τρῦ, οἱ, αἰ, τά.
- A. 1. Der Artikel gehört nicht nothwendig zu dem Borte mit dem er eine Krasis bisbet: κάλλιστόν έστι τουνδικον πεφυκέναι. Σο. Θάλασσα κλύζει πάντα τάνθρώπων κακά. Εὐ.
- A. 2. Die Form δ perschmilzt gew. nur mit kurzen Bocalen, am häusigsten mit a u. e, selten mit o: und zwar mit à in lang à: ἀγών, ἀρχων, 'Απίλλων 1c.; mit έ in δι oder οὐ: οὖν, οὖκ, οὖε, οὖπί, οὖκείνου: οὖχθρός, οὖντεῦθεν 1c'; mit οἱ in δυ oder οὐ: οὄνος Ar. Frö. 27, οὔπισθεν Bö. 299, Οὖλύμπιος Ach. 530, Bo. 366, Οὖδυσσεύς Bö. 1561, So. Phil. 572, οὖνώνης Ar. Bruchst. 424.
- (A. 3. Richt leicht verschmilst δ mit langen Bocalen ober Diphthongen, außer mit adros in abros (wie So. El. 917, DT. 557, Eur. Herl. 931, Phoin. 920, Batch. 1267, auch Dem. 20, 48, [Plat.] Epin. 987. 992, αδλητής Eubulos 62? und mit of unregelmäßig in h. hvos, hvoxoog Eur. Ryll. 560, hxotqep Ar. Thesm. 426.)
- . A. 4. Den Artikel ή mit à wollen Porson u. Reisig synt. crit. p. 23 in à verschmelzen: άφετή; Andere ή 'çerή. [Lobed zu So. Ai. 1357.] Noch Andere, wie Hermann, nehmen Synizests an und schreiben ή άφετή. Zweifelhaft ift auch άνθρωπος Ar. Lys. 936.
- A. 5. Unbebenklicher ift die Mischung des f mit & ober & in f ober f': fix, ft, fabroca, frequ So. OR. 497, Ar. Lys. 85. 90. So mischte man es auch mit ed in no ober fit: noverea.
- [A. 6. Sonst findet fich f mit Diphthongen und langen Bocalen nicht gemischt, außer vielleicht in abre Ar. Wo. 1184, golyrole Sim. M. 178.]
- A. 7. Der Artikel ol misch fich nur, sein s verlierend, mit dem kurzen a in lang a ober a', mit dem e in ob (ob'): ayadol, avdes; obnezwisco, obr peten loyos Eu. Med. 819, obpod loyos het 334 und öfter, obned syelwe Ar. Be. 1287. [Eimel. Borr. zu So. D. p. XL]
- (A. 8. Der Artitel al mischt fich nur mit bem kurzen a ober ein lang a (a'): ageral Eur. Anbr. 208, unbest. Kom. 317, ayabal Eur. Jon 399; aual Ar. Frb. 1049, anzweges Eur. Jon 1111.)
- A. 9. Der Artiles τό mischt sich unbeschränkt mit den kurzen Bocalen å, έ u. δ; und zwar mit å in τά (lang): τάγαθόν, τάγχαϊον, τάγχος;
  mit s in τού: τούλεύθερον, τούσχατον, τούπος und selbst τούν, τούπ, τούξ Eur. Dr. 488, τούπι, τοίφ' Eur. Rh. 336; mit δ in τού: τούξύθυμον,
  τούξοπύγιον, τούνειδος, τούψον.
- A. 10. Der Artitel ra mifcht fich mit bem turgen a u. e, selten mit d; und zwar mit a in ra (lang): rayada, ragraia, ragraga, wie selbst

- τάπό, τάμφί; mit è ebenfa [[6 in τά: τάφια, τάκβάτανα, τάργα, wie felbst τάν, τάκ, τάξ, τάξω für τὰ ξω; mit δ in τὰ: τώργεα Ar. Bi. 105, τὰ-λύμπια Timolies 8, 16, τώστεα Theolie. 4, 16, τώνείρατα 21, 31, τώπίσω Stob. 22. 27.
- A. 11. Nicht leicht mischte sich τό und τά (außer dem Falle A. 19. 20) mit einem langen Bocal [boch ist τάθλα Eu. Phoin. 1262 (70) von Hermann wieder hergestellt]; selten mit einem Diphthong; τὸ αἰ u. τὰ αἰ in τὰ: τἄτιον Ar. Frö. 1385, The. 549, Eu. Bruchst. Phaeth. 12, Plat. Jon 532, b, und τφσχρά Eur. Hipp. 505, Tro. 384, Antiphanes 267, Arisomenes 3, τὰσθητήροια Diph. 18, Machon 2, 5 [Seibler Exc. ad Eu. Tro.], gew πάθλο ταϊτιον, ταίσχρά το geschrieben, wie θαίμα Ar. 201. 205 und selbst ταίθιοπία, vgl. Wolf Anal. 1, 2 p. 456; τό und τά mit αἰ in ταὐ: ταὐτό, ταὐτόν, ταὐτά hūusig, ταὖλιον Ar. Lys. 721; τό mit οἰ in τψ: τῷνίδιον Ar. Wo. 92. [Für τοὖδας Eur. Rys. 541 ist jest nach Borson γ οὖδας gegeben.]
- A. 12. Der Artikel τοῦ mijcht sich mit à in τά (sang): τάγαθοῦ Eu. El. 607, τάθελφοῦ Ar. Bo. 536, Dem. 29, 16. 35, 4, τάπόλλωνος Ar. Bö. 982, τάπόρος, τάπθρώπου (auch bei Dem. wie τάθικήματος 21, 92); bas è und ὁ verschilingt er: τοὐνιαυτοῦ, τοὐμοῦ, τοὐπιόντος; τοὐνόματος, τοὐβολοῦ, τοὑμφαλοῦ.
- A. 13. Wohl nie mischt sich ron mit e und w; mit v und n nur in bem Falle A. 19. 20; mit Diphthongen nur in radron, selbst in ber Prosa, und rodearon Ar. Frie. 199. 822. 847, Lys. 651, Br. unbest. Ro. 64.
- A. 14. Der Artikel ro mischt sich, bas & versierend (wie auch in roup, vogl. Etym. m. u. d. W.) mit å in rå (lang): rårdei Ar. The. 499, Lys. 223, rårdeway Wo. 512, rårauturoros sikr ro 'Ay. Eur. 3ph. T. 769; mit e u. o in ro. roup (roncellirey Ar. Bruchst. 145); robrot-gare Aisch. Cho. 524, rozko Ar. Ac. 257, roopdalus Lys. 1026.
- A. 15. Mit andern Bocalen und Diphthongen findet zw fich nicht leicht gemischt, außer in sades, auch bei Profaikern.
- A. 16. Der Artikel rg mischt sich, bas a verlierend, mit å in ra, mit e in rh: rayoga, ragoodiry; rhug, rhundyola.
- A. 17. Sonft findet fich  $\tau \tilde{\eta}$  nur noch in  $\tau \alpha b \tau \tilde{\eta}$  [auch in der Profa?] gemischt Theogn. 378 (?), wie in den Fällen A. 19. 20.
- A. 18. Der Artitel ro bes Duals mijcht fic nur mit einem turgen Bocal (e ober o) ihn verschlingend: rox Ar. Ac. 1104, roopdalus Pheretr. 60. 126 u. Ar. öfter, roropare Ar. Wo. 394.
- A. 19. Die mit & ansangenden Formen des Artisels verwandeln bei der Krasis das & in &, wenn ber Bocal oder Diphthong des Romens den Asper hat. Defter findet sich dies nur in Oaregor, Garega, Jarigov, Garega, und bei einer Mischung mit e, die sonst uicht vorkommt, in Golparor, Galparia.
- (A. 20. Einzeln findet sich diese Beränderung des τ in & sonst noch zunächst vor kurzen Bocalen, wie vor å in δάμαφτάσειν Philem. 198, δάμαφτια Aisch. Ag. 523; vor i in δούκάτειον Ar. Lys. 61, δούμασον So. Ant. 397, δάδωλια Eur. Ryss. 238, δήστία Eupolis 286, δήκάτη Ar. Lys. 700, δατέρα [δητέρα] So. Tr. 272, Ar. Bö. 1365; vor δ in δούμόσμονο Eu. 3ph. Σ. 346, Beller. 8, δώπλα Ar. Bö. 449, Lys. 278; und less yu Eur. Br. 346, Briter. 8, δώπλα Ar. Bö. 449, Lys. 278; und less yu Eur. Deb. 56. 801, p. z.) Ameipsias 2, 2 u. Ar. Lys. 370, vgl. Lobed zu So. Ai. 9; sodann seibst vor langen Bocalen oder Die

- phthongen, wie vor i in Oimor Ar. Lys. 116. 132, Oicor We. 819, Oimiregor Lys. 137. 592. Oimerégor We. 526, Oimirego So. Ai. 757. 1363, OX. 1283, Ar. Bö. 1072, The. 76, Oidlora Moidinn bei Stob. 125, 14; vor al in Oaima Ar. Lys. 205. (Oolmarior Bö. 1416. 1568 und Oaimária ENL-26. 75. 99, Lys. 1084. 1093, vgl. 401, Alexis 64, 6.)
- A. 21. Das & des Scativs mischt sich unr mit kurzen Boealen, die es verschlingt; am häusigsten mit a, wie in drads (auch in Brosa), drak, dnollar; droger, drogenos, dopresos; mit s, wie in dningenre Ar. Frie. 1236, dnsparava Ach. 64; mit d wie in dledge Ar. öfter, doredes Bo. 1118. Andere schreiben d'rak ec.
- A. 22. Mit & mifcht fich d in drauge Ar. Efff. 609, We. 1239 und deuideor Frie. 382; mit of in oftvof Ar. ofter.
  - 3. Bom Relativ os gestatten bie Rrafis o und a.
- A. 1. O mijot fich nur mit e in ob: obye, (obuol Eur. Hert. 286,) obdober 2c.
- A. 2. A mischt sich selten mit bem kurzen a in lang &: ar für & ar öfter (auch in Brosa, wie Dem. 20, 94), anexpiraro Ar. We. 1434; saufig mit e, ebenfalls in lang a: ar sür sür a er Ar. Frd. 934, ayd auch in Brosa, wie Dem. 39, 39, apov, apal, ape, axe, axe, axedor, axeainsous, ar-dade 20.
  - A. 3. Zweifelhaft ist av für al av So. DI. 123.
- 4. Bablreiche Krasen bilbet xal, beffen x in x übergeht, wenn bie beigemischte Sylbe ben Afper hat.
- A. 1. So verschmist και mit ά und ά saber wohl nur wenn sie kurz sind, also z. B. nicht mit åeis in κά und χά: κάριθμός, κάπό, κα-γαμέμνων; κάλλος, κάντις κάργόθεν; χά, χάττα Ar. Ly. 1201, χάμα, χάρπάσαι So. Phil. 644. (So bei Theotr. κάμμως 18, 56; χάμιν 5, 106. 14, 27.)
- A. 2. Eben so berschmist xal mit e in xå, mit k (wohl nur in kregos) in xå: xåyé, xåx, xåk, xåk, xåre, gew. xäre geschrieben, Aisch. Bro. 989, Eu. Herl. 232, Ar. Frie. 280, xäster, xäster; xäldoese, xågyáres, xåxiésato; xäregos.
- A. 8. Mit i findet fich nai fehr felten gemischt [Duinctil. 3, 1, 14]: nixovoia Kratin d. jüng. 13; mit i in xinervore Eu. Sel. 1024.

- (A. 5. Selten findet sich xal mit [v und] δ gemischt: [κύμμας Theotr. 5, 111]; χὸπές Eu. Iph. A. 1389 vgl. Hit. 344, χὸπό Iph. A. 1118, Ion 1270, Kykl. 208 vgl. Andr. 736, χὸπηρεσία Ar. We. 602, χύδως Stob. I. p. LIII. Leipz., χὸμανοθέτης Theotr. Epigr. 11, 5, und sogar χὸμεῖς Aisch. Eum. 957, χὸποτεμματα unbest. Kom. 326.
- A. 6. Roch seltener mischt sich xal mit : \*\*π herodas 6, 1, \*\*ηλειφόμη» Sim. Am. 16, \*\*πλδον Aisch. Sie. 792 und \*\*πνδε Theotr. 15, 17, \*πήνειβόλουν Ar. Brucht. 460, \*\*ηξέωσας Med. 1867; mit ή in χή, haustger nur mit dem Artikel ή und dem Plural von έγω: χή und χήμεις δίτετ, χήμων Ar. Ettl. 495, χήμων Ly. 167; χήμας So. Ai. 1310; είηχεία χήδο Cu. Alt. 661, Alexis 155, 3, χήσις Ar. The. 522, χήδύ Eu. El. 987, χήδονή Men. χνώ. p. 1039, χήσειτε dor. Ar. Ach. 747, χήμέρη Theogn. 160.
- (A. 7. Selten mischt sich xal mit d. xadelar Ar. Frie 1157, xdµollvov Assa. Bruchst. 175, xdxero Theotr. 4, 10. 18, 36; mit & in &s
  und Sones. xds Sim. Am. 24, So. OR. 563, Theotr. 2, 24, 82, 3w. Eu. Ry.
  515, xdones 563, Ar. Wo. 389, in xdr So. Tr. 715, xd redner Aisch.
  Pro. 917.)
- (A. 8. Mit al fludet sich nal gemischt in naoxien Eu. Sit. 767 vgl. Timolles 34, 1, naoxeos Ar. Bo. 1374; mit dem Artilel al in xal So. Bh. 431, Ar. Ly. 47, Enbulos 28, Plat. Eleg. 29, 4.
- A. 9. Mit ab mischt sich xal am häusigsten in xalroc, zuweilen in xalder, einzeln in xalche Theogn. 536, Ar. Frie. 1282, xadzuwödz Eu. Or. 223; mit ab in abin, abrau und abrob: xabin Eu. Tro. 120, Ar. Ly. 992; xabiau Ach. 192, Et. 503, xabiob So. OT. 234, xabin Ar. Bö. 301, xabiob Aisch. Bruchst. 291, Eu. Herall. 22.
- A. 10. Mit es mischt sich nal in notes aus nat eita; in net aus nat el snete (Plat.) Epin. 992], in nete aus nat eic, während näch bei Ar. als aus nat es entstanden nicht noc zu schreiben ist. [Kelnos Antiphanes 121, 13.]
- A. 11. Mit ed mischt sich nal meist nur in Compositen von ed: [xyd Theofr. 4, 31], xedybrasa Aisch. Bers. 434, xedypadropas Ar. Frie. 291 2c., einzeln in xeddis So. El. 902, Ar. El. 826, xedyenidys Frö. 758, xedyungwaria We. 1070 (die Hn. xydoungwaria).
- (A. 12. Selten wird nal mit of gemischt: nors Ar. Frö. 511, normers Kratin. 42, nonia Ar. The. 349, nonreleuw Theotr. 15, 75; unregelmäßig mit of in xol, hänsiger nur mit dem Artiles of; einzeln in xolds So. Ant. 509, und xolos Theogn. 514, Ar. Wo. 1208.)
- A. 18. Mit od mischte man nal häusig in der Negation od und ihren Ableitungen: nod, nodu (auch Dem. 27, 67), nodu, nodue einzeln in nodeards Eu. Med. 57, Philem. 75, Theognet. 1, 9, noddopten Aristot. neindos 1; mit od gew. nur in odros und odrws: nodros, nodrws; einzeln ift node Eu. 3ph. T. 592.
- A. 14. Bemerkenswerth find einige Doppelkrasen: zāmurias sik and š Am. Eupolis 218, [xönöller Hippon. 30], zārdees sik and ol ārdees Ar. Ly. 594, [bei Theodrit der Sing xārhe 15, 148, Epigr. 17, wie xãderus sik and š Adarus 1, 109], xār sik and ā ār So. D. 13, Ar. The. 90, xhyxovoa sik and a and so dr. De. He. He. 173, xdir sik and š dr. De. De. takl. 173, xdir sik and š dr. De. Ly. 173, xdir sik and š dr. De. 18 und jett xālovor sik and š dr. De. 18 und jett xālovor sik and š dr. De. 18 und jett xālovor sik and š dr. De. 19, xālovor sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and sik and si
  - 5. Die Praposition neó mischt sich mit & und & in neod

in Compositen, in denen die Tragiker den Hiatus gleichfalls mehrentheils vermieden. Bgl. 14, 1 A. Die Komiker haben ihn hin und wieder.

- A. 1. Am hänfigsten mischt sich noo mit dem Augment: noodnlooper, noododns.
- A. 2. Souft findet fich diese Krasis am häufigsten in meobyw und meobyeilw; in meobysineer Nisch. Cho. 222, Eum. 98, So. Tr. 227 und meobysydels Nisch. Ag. 938.
  - M. 3. Einzeln fteht nowedar für nooaedar Ar. Bo. 556.]
- (A. 4. Fest ist die Krasis in ὑπουργεῶν; neben κακοῦργος hat So. auch κακοεργός, la. Bgl. B. 1 § 13, 7, 8.
- 6. Durch Krasis mischen sich auch mit einem folgenden kurzen & und & mehrere Enklitiken, namentlich die Conjunction rot und die Bronominalformen 406 und oot.
- A. 1. Diefe Entlititen verbinden fich bann prollitisch mit bem folgenben Borte.
- A. 2. So mischt fich roi mit bem bynetischen ar und bem folgernben aga ju einer langen Sylbe: rar (auch in Brosa, jedoch selten, wie Blat. Tim. 57, Le. Kyr. 4, 2, 46), raga. Zweiselhaft ist rovore für ros dorl Ar. Be. 27.
- A. 3. Eben so werben µérros, fros und obros mit bem ar und aça gemischt [zweiselhaft jedoch µérros mit aça Eu. Med. 703], wobei man ben ersten Accent entweder sallen säßt, wie in µerrar, obraç, obraça (obraça hermann) ilbsich ist, oder beide Wörter trenut: f rar (frær hermann So. P. 1366), f raça 2c. Selbst µér rar und ob raça scribt Elmsley zu Ar. Ac. 304. bgl. Wolf Anal. 1 S. 447. [σ' ob sitr σοι ob Eu. Batch. 820?]
- A. 4. Einzeln finden sich petros und natros auch mit einem e durch Krasis in od gemischt, wie Ar. EM. 410, (zw. Frö. 971) und We. 599, wo Eimsley zu Ar. Ach. 611 (586) und Reisig synt. crit. p. 26 f. treunen: petr rodyaconer, nat rodoxier.
- A. 5. Faft nur mit é mischen sich pol und vol in pol und vol (vgl. Greg. Kor. p. 148): podoris Aisch. Cho. 120, So. Ai. 1225 und Ar. diter, poddónes Ar. We. 34, podychores 159, podyxwysos Wo. 1205; vodori Aisch. Eum. 873, Ar. The. 624, voddwer Ri. 1177. [Einzeln vodelzes Aisch. Cho. 914? vodnavber Ar. The. 158, natrodu Lys. 509?]
- A. 6. Diefelbe Krafis gestattet duol: duobore So. Phil. 812, duobodones Ar. Plut. 736, vourder nach Seidler Eur. hel. 597 Herm.
- 7. Bon andern Wörtern gestatten nur folche die auf einen langen Bocal oder Diphthong ausgehen die Krasis mit einem folgenden Bocal.
- A. Hier schwankt man vielfältig zwischen Krafis und Synizesis. Roch öfter wirft man bie kurzen Anfangsvocale, besonders bas i, weg: ŋôŋ 'yŵ, syù "xw. Im lettern Beispiele ift ein unleibliches "Kenotaphion des Accentes." Den Spiritus könnnte man allenfalls als Koronis und den Zwischerraum als Erleichterungsmittel beibehalten, wie bei o w.
  - 8. Unficer ift außer ben ermahnten Fallen bie Rrafis von

langen Bocalen und mehr noch von Diphthongen mit einem folgen = ben d, felbst mit bem kurzen a.

- A. 1. Zwar bilbet ή und noch öfter μή mit einem kurzen a bei Dramatikern eine Sylbe und baher schrehen Manche 3. B. ή 'πό So. Er. 239, ή "παγε Eur. Jph. A. 823 (817), μή 'δικεϊν het. 1249 (18) und öfter, ein Mittelding zwischen Krasis und Aphairesis (wie Reistg synt. cr. p. 28 selbst τύχχ 'γάθη billigt bei Ar. B3. 435, 675? El. 131, Nilostr. 20). Allein sicherer ift es mit Elmsley zu Eu. Heratl. 460 ή ἀπό, ή ἄπαγε, μή ἀδικεϊν beizubehalten; unsicherer baß biese Krasis als lang à zu lesen sei. So öfter μή άπο-; μή ἀνα- Aisch Sie. 1068, Eu. Bakch. 1072, hit. 592, μή ἀνα- (-) Andr. 808, Protel. 2, hit. 362, μή ἀγαθός hert. 191, μή ἀμα-θής heratl. 459, hit. 421, μή ἀμελεῖν Aisch. hit. 706, 754, μή ἀτελές So. Bh. 782. Einzeln ist δή ἀποθάνω Theotr. 3, 27 nnb ἐω ἀπολέσθας Nr. Lys. 734.
- [A. 2. Bebenklich ift negeopopas aneldorra ober negeopopaneldora Ar. Frö. 509, sowohl als Shnigesis wie als Rrass, burch desauritopas dntanoveros Blatous des Rom. 106 keinesweges "volltommen gesichert."]
- 9. Sehr oft wird bas & nach einem langen Bocal, felten nach einem Diphthong, verfclungen. [Bog z. S. an Dem. 91.]
- A. 1. Richt eben zahlreich sind Beispiele dieser Berschlingung nach einem langen a: Θρα 'στίν Ar. The. 1189, Bö. 639 vgl. Ach. 171, Bö. 959, We. 682, ἀγορὰ 'ν 'Αθάναις Ach. 729, λοισθία 'γώ So. Ant. 895, Ήρακλία 'πέμολεν So. Tr. 855 vgl. Ar. Frö. 523, Έρμα 'μπολαϊε Ar. Ach. 816, κάρα 'θώξεν So. Ai. 308, κάρα 'πιδείξων Cu. Cl. 956, σᾶ 'στί Ar. Ly. 1053. [Ohne den zweiten Accent schreibt Göttling Accenti. S. 383 f. σκιά 'στι, χρεία 'στιν.]
  - A. 2. Baufig ift diese Berfclingung nach  $\eta$  ( $\eta$ ,  $\hat{\eta}$ ,  $\hat{\eta}$ ):
    - wenn das folgende & Augment ist; ἢ 'nλeψα Ar. Frö. 614, δὴ 'βόησε So. Tr. 772 vgl. Eu. All. 176, Şil. 195, Ar. We. 1265, ἦδη 'σπαρμένα Frie. 1140, μὴ 'λαβες Eu. All. 1102, 'löλη 'xaleīso So. Tr. 381. (ἦ 'βάκχευσα Eu. Hert. 1142);
    - b) wenn das folgende Wort eine Prüposition ist:
      α) lx, lξ: η 'x Theogn. 577, Philem. 75, 20, η 'ξ So. DT. 1162, η 'xπειρά So. DT. 360, η 'ξωθεν En. Med. 1312, η 'ξοδος Ar. Frie. 1181, δη 'xποδών Ar. Ly. 909, δη 'ξένεγκε Frie. 1238, ηδη 'ξέρχεται So. Tr. 1265, μη 'x Ai. 278, DT. 1075, μη 'xδώς Ai[η. Hif. 336, μη 'xμαθείν So. DT. 1085, μή 'ξ So. El. 398, μη 'ξήνεγκεν Ar. Frie. 1151, μη 'ξαλειφθηναι Ai[η. Sie. 15, είη 'ξ So. DT. 970, αδτη 'ξήλθεν Ar. Lys. 867, η 'νθάδε En. Jph. T. 1313.
      β) ές: μή 'ς § 13, 6, 5.
      - γ) kr: ή 'r S0. Ai. 1316, DT. 112, En. Ht. 244, Hel. 344, ή 'r 3ph. T. 770, μή 'r Ai[φ. Ht. 225. At. Aφ. 348, μή 'μμένων Eu. Med. 754 vgl. At. We. 324, μή 'μπειρία At. Et. 115, χρή 'γπαλεισθαι Eu. Melan. 9, μή 'λλίπωσιν At. Blut. 859;
      - δ) έπε: ἡ 'πί So. Bhil. 43, Ant. 317, ἢ 'π' ἀσπίδων Ar. Frö. 928, ἢ 'πί Eu. Alt. 835, Şel. 1097, ἡ 'πίκτησις So. Bhil. 1344, μὴ 'πί So. Bh. 1003, τε., δὴ 'π' ἀληθεία Ar. Blut. 891, γυνὴ 'πί Εμ. 395, σκυτίνη 'πικουρία Ly. 110, βέλη 'πεπάλλων Aijth. Cho. 160, χρὴ 'πί Berf. 519, ἔστη 'πί

Eu. Andr. 1122, do 'návelde Eu. Jph. T. 256, (adrž 'nexadžoda: Ar. Ri. 1093):

- c) wenn das s dem Wortstamme angehört: \$\tilde{\eta}\cdot \tilde{\tau}\cdot \tilde{\
- [A. 3. Selten mischt sich bas aspirirte ., noch seltener a, mit η : \$\frac{1}{2}\cdot 2\pi. 736, μ\hat{\gamma} '\text{rio, 64, α\vec{v}ri γ i fan \$\vec{v}\text{1}\cdot \\ \vec{v}\text{1}\cdot \\ \vec{v}\text{2}\cdot \\ \v
- A. 4. Das lange ω bes έγω und der ersten Person berschmilst-mit dem » des Augments und der Präpositionen; das letztere auch mit dem des έγω: a) έγω 'δόκουν Aisa. Bers. 184, έγω 'παθου So. Phi. 1012; πορω 'σκευασμένα Ar. Ri. 1104, [vgl. Frie. 1140]; b) έγω 'ν Ar. Ri. 420, γω' 'κ Eu. Ly. 586, έξελω 'ν Ar. Wo. 892, Κω 'πί Frö. 199, τρέχω 'π' άφύας Bi. 77, ἀποδώσω 'ντελή Ri. 1368, κάγω 'πππλήσσω So. Ai. 288, κάγω 'παπούσας DT. 794; c) έχω 'γώ Ar. Frö. 28, μόλω 'γώ Ly. 743.
- A. 5. Seltener sind andere Krasen der Art, zum Theil nur weil die Beranlassung seltener war: βωστρησάτω 'x Ar. Frie. 1146, εὐδέιω 'πί Eu. Andt. 1223, δεψ 'γώ Ar. Ly. 51, δ 'qureioraµs» So. D. 1504, 'Απόλλω 'γώ Ar. öster, Ποσειδώ 'γωγε Frö. 276, κρείττω 'στίν Bruchst. 445, a, δάνω 'γώ So. D. 582, άνω 'πιθείναι Ar. El. 1111, κάτω 'στίν So. Ant. 521, μηθέπω 'ν Aijā, Bro. 743, (λόγω 'παινής Eu. Ry. 155, πρώ 'πιπίνειν Eu. 303, έκείνω 'δώκεν, wie Lobed betont, So. Ai. 1303.)
- [A. 6. Der Scheindiphthoug ov mischt sich seiten mit einem a ober o: μου 'φέιης So. Phi. 833, (nach Einesley zu Eu. Med. 56, z μάφείης ober μου άφείης zu schreiben), μακροῦ 'ποπαύσω Eu. Hil. 639; σοῦπισθεν Ar. The. 158.]
  - A. 7. Oft mifcht ov fich mit bem e:
    - a) mit bem Augment: μισθοῦ 'πόρευε So. Tr. 560, οδ 'npάτησα So. Ai. 1338, μοδπνυεν Ar. The. 481, δήπου 'γόνεσθε Ri. 900.
    - b) mit dem s bon Präpositionen: «οῦ '» Ar. Frie. 680, Plut. 1126, λοιποῦ '» Frie. 1084, τύμβου 'πί Eu. Gel. 547. 842. 984 bgl. 774; οδ 'ππέφυκα Jph. T. 807, σου 'κτεμώ Ar. Ri. 874 bgl. 908, The. 761; μόχθου 'πικουφίζω Eu. El. 72, ακηπτοῦ 'πιόντος Rhes. 674, που 'πετύχη Ar. Bo. 535;
    - c) mit bem a anderer Wörter: δρχου 'στί Ajd. Eum. 209, σαντοῦ 'γώ Ar. Bo. 385, γενοῦ 'γώ Frö. 495, εὐθύτου 'ρίφου Eupolis 41? ἀναβαλοῦ 'νθαδί Ar. Frie. 1269; ποῦ 'στίν So. El. 928, Tr. 66 (vgl. OR. 1107), Eu. Batch. 1258 und Ar. oft, ποῦ 'σθ' ἡ Eu. 3ph. T. 1152, Ar. Et. 734, ποῦ 'σθ' ὑ ἀρχάσας Eu. Het. 1125, auch ποῦ 'σθ' ὑ ἀναίσας Eu. Het. 1125, auch ποῦ 'στίν Bo. 214; [μοὐταῖρος Et. 912, λίγου εἰσφίρης Ariflot. Eub. 7, 11?]
- A. 8. Hieher gehört obrena eigentlich für ob brena, dann auch für brena und öre gebraucht (für brena vielleicht auch bei Prosaitern) und das tragische bobbena statt örov brena. Ueber die Berwandlung des vin & 2 A. 19.

- A. 9. Der Diphthong as findet sich meist nur in der Berbalendung - mas vor dyc, selten bei Tragisern, wie Iph. A. 1396, öfter nur bei Ar. Bei der Innigsteit der Berbindung scheint die Krasis in - mayo wenig bebenklich. Doch schreibt man gewöhnlich mas 'you Andere ziehen mas dyc weils Shnizesis vor. Bgl. noch § 12, 4, 4. [Einzeln dovras ar Ar. Ly. 116, wie Einsten zu So. DE. 1227 auch Ar. Ri. 1175 olnesovas ar siest, edtas ed Blut. Barad. der Sto. 4.]
- A. 10. Eben so schwankt man zwischen Synizesis und (aphairetischer) Krasis in den seltenen Hällen, wo es mit e (und a) zusammentritt: έπεὶ 'δάκρυσα So. Bhi. 360, ταχεῖ 'πόρευσαν DR. 1602 (?), "Λοει 'κτίνειν [δορὶ τίνεν Herm.] Aisch, Hil. 430 (?), εἰ 'πιτάττοι Antiph. 170? εἰ 'πιταξόμεσθα En. Hil. 522 (? Reisig Synt. or. p. 22), χωρεῖ 'πὶ Ar. Brucht. 631, πωλήσει 'ς Χίον Ar. bei Athen. 12 p. 525, χώρει εἰς ἐξο τὴν ναῦν Κμ. 605 υβι. Begemon b. Athen. 8 p. 406, f. 15 p. 699, a swo freisig Spityner Exo. XII. zur I. δεῦρ' εἰς dermuthet. Noch auffallender ift χρήσται stir χρεῖ ένται So. Brucht. 537, Ar. Brucht. 329 (nach Derm. zu So. DR. 504 zsigz. aus χρήσται stir δεήσει), κλαύσει άρα (κλαυσάρα) Ar. Frie. 532, οἰρωδει άρα βί. 876.
- A. 11. Bermieben wurden au und ev vor einem Bocal [qev 'στεν So. DR. 1670?]; os findet sich vor e in of 'γώ Aisch. Ber. 437, Sie. 790. So. Ai. 804, Eu. Tro. 497. 620, 790 2c., wie man dies gew. schreibt; aber in rexweperos xipessoor Aisch. Ber. 302 und ndessoos diesor 481, nesovoas xalor So. DR. 1608 u. A. kann das Augment sehlen, wie wohl auch sonst in den Berichten von Boten. Bgl. § 28, 3, 4.
- A. 12. Die Krasis eines langen Bocals (ober Diphthongs) mit einem langen Bocal ober Diphthong ift häusig nur (auch in der Prosa) in dydpas und dydda (B. 1 § 13, 7, 5.); einzeln stehen dydzoupe Ar. Et. 551, polzeras Bö. 86, pod Theotr. 4, 58, på alreog Men. 198.
- A. 13. Auffallend ift die Krafis oder Spnizesis bei dazwischen tretenber Interpunction: Aérw' 'nd rovror So. Phi. 591, drw geacow 'neich Ar. Bo. 1354. Bgl. En. Rhef. 157, Iph. A. 719.
- 10. Die Dorier und Joner contrabiren bei ber Krasis mehrfach anders als die Attiter. Besonders reich an Krasen ift Theolrit.
- A. 1. Die Formen δ, ol (τοι), τό, τω (für τοῦ), τω des Art. contrahiren die Dorier mit a regelmäßig in ω, τω ωτής, ωτθρωπος, ωπόλλων, ωρχαίος, ωτόρες, διλος (τωτόρες Ar. Ly. 1099, Χε. Hell. 1, 1, 23); τωτραμα; έκ τωντρω (τωργείου Bind. J. 2, 9), έν τωντρω.
- A. 2. So sagen ste auch δπόλος für δ alπόλος, φπόλοι sür ol alπόλοι und selbst wirós sür δ aὐrός (zweisasbig) Theotr. 11, 84. 18, 22. 26, 23, τωὐτό Bind. D. 1, 45 (τωὐτοῦ 13, 38), τωὐτῷ Ar. Ach. 790, τωὖλον süttor (dreisasbig) Theotr. 11, 12. 25, 84. Achnsich τωὐβούλοιο süt τοῦ Εὐβούλου 2, 66.
- A. 3. Unregelmäßig contrabiren die Dorier auch & und & ober & in &. Alagos, wn, wt, wreges Theore. 7, 36. 8, 91; und so denn auch Gwe-gor 11, 32, vgl. oben 2, A. 19. Achulich wow für 5 ey 2, 54.
- A. 4. Der Artikel ral für al findet sich mit a in lang a gemischt: rangarallides Theolr. 4, 52.
- A. 5. Das και mit e contrahiren die Dorier in κή· κήννουσός, κήρυθρός, κήρω(ν), κήμε, κήφα, κήπε, κήν, κήκ, κήξ, κηθχονίο Timotr. 1, 18

(boch auch κάξήγειρε Theolr. 21, 61,) κήν, κής (boch auch κείς Theolr. 15, 74. 136).

A. 6. Demnach wirb aus sai el gemischt uh. uhre, uhre. (Kai odu wird xwdu Sappho 1, 24.) Die Aspiration ber Tenuis unterbleibt in roduceov Simon. Am. 7, 113, Hippon. 18, 3, Herob. 5, 3, reresy Archil. 91. A. 7. Herobot, ber überhaupt wenige Krasen hat snie neod- für

A. 7. Herodot, der überhaupt wenige Krasen hat snie πρού- für προε-], contrahirt (in der gewöhnlichsten) o u. α gleichsaus in ω. ωνής: τω-γαλμα, τωρχαίον, τωπό; ωνόρες 4, 134, 1, ωνθρωποι 7, 11, 3, 49, 2, δλλοι; ωντός, ωντοί 9, 27, 3, 64; wie auch τωντοῦ 3, 72, 3, aber τὰνθρώπου 2, 221, 13, χω, τὰληθέος 7, 139, 3?

A. 8. O kreços contrahirt Her. in ovreços 1, 34, 1. 134, 1. 3, 78, 2 und rò kreçor in robreçor 1, 32, 2 ohne Aspiration des r, wie robrexa des we egen aus rod krexa (Ho., Theogn. 488 und Pind. Ol. 1, 65, robrexer Xenophanes 2, 19) und robusov Hes. 559 aus rò havov. [Lobert zu So. Ai. 123 schreibt robrexa, weil es bloß Correlativ zu obrexa sei.]



# Zweiter Abschnitt: Flexionslehre.

Erfte Abtheilung: Declination.

## § 15. Artifel. Erfte Declination.

- 1. Der Artitel, bei Ho. am gewöhnlichsten, wie oft auch im Deutschen, als bemonstratives ober relatives Bronomen neben ode und odrog gebraucht, hat in den Dialekten mehrfach eigenthümliche Formation. [hermann zu ho. hy. 4, 66 u. Boß z. h. an Dem. 87.]
- A. 1. Auch für ben Ro. Sing. und Bl. Masc. und Fem. gab es ursprünglich Formen mit r. Allein roc, ro find verschollen; roi und rai aber fagen die Dorier, oft auch die Epiter [zw. Der. 1, 186, 3. 8, 68, 2].
- A. 2. Demonstrativ gebraucht ho. im Masc. neben d auch de, z. B. Ob. a, 286, d, 389, e, 172 und selbst d filt ro 3. ψ, 9; wie nach R. 1 umgetehrt d für de weicher a, 388, ζ, 153, σ, 460, φ, 59 zc.
- A. 3. Die obliquen Casus des Artifels sind im Allgemeinen aller Beränderungen empfänglich, die bei diesen Casus in der ersten und zweiten Declination soust eintreten. So z. B. sagt Ho. im Ge. Si. roso neben rov; im Ge. und Da. Du. nur roser; im Ge. Pl. Fe. rawn, zuweilen row (Il. x, 253, Od. u, 64, wo rewr analog ware, wie otwor Il. e, 818, vgl. § 15, 6, 2), im Da. Plu. rosoer, ryoer.
- A. 4. Bom Dual finden sich bei Go. nicht ra und race; boch auch nicht ro und rocer femininisch. Bei Ger. scheint der Dual überhaupt nicht vorzulommen.
- A. 5. Her. gebraucht fast burchgängig die att. Formen des Artikels, also nur roc, row als Kem. 12.; im Da. Bl. roco und roos.

- 94. 6. Ueber bas borifche a § 2, 5, 1, b.
- A. 7. Als Relativ gebraucht auch her. die mit a anfangenden Formen des Artikels; boch in Berbindung mit einer Präposition auch das gew. Relativ; nur dies in der Zusammensehung mit rec: drewa, sprewa (wie auch 1. 90, 1 m lesen ist) ec. Bgl. § 25, 5, 4.
- A. 8. Die Trag iler gebrauchen selbst im Trimeter zuweilen die mit \( \tau\) ansangenden Formen statt des Relativs, meist nur um den hiatus zu vermeiden oder die vorhergehende turze Sylbe durch Bosttion zu verlängern. Sehr selten gebrauchen sie 8 filt 85 wie Eur. hipp. 525. Ueber das seltene roi derm. zu So. Ai. 1404.
- A. 9. Ode hat schon bei Ho. die gewöhnliche Flexion, so weit seine Formen vorkommen, also z. B. im Ge. Si. Masc. nur rodde; unregelmäßig jedoch im Da. Bl. Masc. nur rodden Ob. x, 268, q, 93 und roddeous(x) \( \beta, 47. 165, \, r, 258, 31. \, x, 462; mit anomaler Betonung wie obreve, vgl. \( \beta. 1 \) \( \beta, 5. \) vgl. Söttling Accentl. S. 370. Doch betont Better roddeo-(x) \( \beta. \) \( \beta) \( \beta \). Für rodde (Erag.) betont Eimsley zu Eu. Med. 1261 roedde, weil man auch roddode, nicht rodorde betone.
- 2. In ber ersten Declination hat ber epische und ionische Dialett fast burchgängig statt bes langen a im Singular bas n; ber borifche statt p bas kunge a:

ion. Θήρη, ης, η, ην; γαΐα, γαίης, γαίη, γαΐαν; νεηνίης, εω, η, ην, Βο. Τειρεσίη Db. λ, 139.

bor. τιμά, ας, α, αν § 2, 5, 1, b.

A. 1. Fest ist das lange a in dea und in einigen Eigennamen: Navonsaa, Gera; Airelas, Equelas. [Filt Kepula II. e, 390 hat Spitzner Equin gegeben.] Noupy hat im Bo. roupa mit turzem a II. 7, 130, Od. d, 743.

A. 2. Rury und alfo feft haben bas a

s) die Namina auf da, ra, ga, oa, (affo auch die auf fa, wa u. ks) wie die auf vaa (affo auch die He. der Bardic. Ph.);

b) die zweisylbigen auf ia und aia;

- c) bon benen auf esa die Fe. zu Masc. auf vg, evg u. 70; d) wie mehrere einzelne (norma, nodunna hef. 8, 78, 86deun, uganeun, nodeun, nedeun, popoddeun) val. § 22, 9, 1 u. 2;
- e) manche breis ober mehrsplbige Eigennamen auf asa,
- A. Als Ausnahmen von diesen Bestimmungen hoben mahrere Subst., besonders auf ea mit einem vorhergehenden Consonanten oder langen Bocal, ein langes, also ep is und io nisch in  $\eta$  verwandeltes a:  $\delta i = \rho \eta$ ,  $\hat{\eta} \mu i \rho \eta$ ;  $\pi \nu \varphi i \gamma \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$ ,  $\pi \alpha i \rho \eta$
- A. 4. Gegen B. 1 § 15, 6, 2, 3 haben die von Abjectiven auf que gebildeten Substantive auf era episch ern (wie altattisch era mit langem a vgl. Eustath. zur Ob. η, 297), ionisch ηίη: άληθηίη. Doch haben Renere Formen der Art bei Her. beseitigt. Dagegen βασιληίη sür βασιλεία nach § 2, 3, 3, c, aber nur βασίλεια Königin. Neben ανάγκη gebrauchen ho. u. Herauch αναγκαίη.

- A. 5. Bon benen auf osa haben osy: reoly, eduloly, addoly, Tooly. [Die Substantive auf esa A. 4 und osa haben bei den Attisern zuweisen lang a, wie bysela Ar. Bo. 604, vgl. 731, eduleia Aisch. Sie. 667, dyrein So. Tr. 350, (Bh. 129), droia 384 und Eur. Andr. 420 vgl. Ar. Bruch. 29.
- A. 6. Das turze a wird bei Ho. n in neloon und Dublin (jest auch Ob. p. 235); bei Sippotrates in pin.
- A. 7. Statt of hat ber Ro. a olifc und episch furz a.: adgenta, irenora, nouvogaira. [Rie hat So. biefe Form in Patronhmiten, Elmsleh zu Enr. Bald. 94.]
- A. 8. Auf die brittletzte Sylbe rildt bei biefer Form ber Accent nur in unriera [unriera Beiter], edobona, anaupra. [Lebre Aristarch. p. 268.]
- 3. Die Substantive auf [as und] ης haben im Ge. Si. bei ben Epikern ao mit langem a ober εω mit stummem (keine Sylbe bilbendem) ε: Atdao πυλάρταο 31. 3, 367, Db. 1, 277, Atdew μ, 17, Aλταο neben Aλτεο 31. φ, 85. Bgl. § 12, 3, 3.
- A. 1. Ohne vorschlagendes e contrahirt Ho. das ao (in w) nach einem Bocal: Aireis II. e, 534, Equelw o, 214, sociw &, 394 2c. (und Hen.), dupuediw II. d, 47 2c.
- A. 2. Der Se. auf ew ist auch ionisch: renriew Her. 7, 99, 1; die Aussichung des e hier nur (nach einem e) in soosw sest (vgl. jedoch 5 A. 2 u. 8 A. 3); dagegen Twiew Her. 6, 133, 1, Xnepolew 7, 137, 2, Meyeview 7, 228, 2, Aleview 130, 2.
- A. 3. Ans bem ursprünglichen Ge. auf ao entftand ber borifche auf lang a (vgl. B. 1 § 15, 4, 1), ber fich von Appellativen auch bei ben Dramatiken findet, boch nicht im Trimeter. (Daneben hatten bie Dorier auch ben Ge. auf ao: Ileliao Pind. R. 4, 60, alzwarao P. 4, 12.)
- A. 4. Bon dieser Formation hatten die Dichter auch mehrere mascustine Abjective, wie κλυτοτέχνης u. διψαγόρης Ho., δυζδείτης Jl. ζ, 34, Od. ξ, 257, εδλίγας En. All. 570 x.
- 4. Bom Dual diefer Declination hat homer nur die Form auf a.
- A. 1. So Arçeida Jl. a, 16. 375, xoquorá v, 201, dxunéra d, 42, v, 24, ngoqueida d, 378.
  - A. 2. Berodot hat auch diese Form nicht.
- 5. Der Ge. Plu. endigt sich episch auf dwr mit langem a und kwr mit meist stummem ε: δχοράων, δχοράων; ναυτάων, ναυτάων; πολλάων, πολλέων; πασάων, πασέων; θρασειάων; έλπομενάων εμελαιγέων έρμ' δδυνάων Jl. δ, 117.
- A. 1. In sor bilbet das e zuweilen eine Sylbe: \*\*ad nulton II. \mu, 340, vgl. \eta, 1, exeds ducton Od. \phi, 191, vgl. mit 47. So wurde odor II. e, 818 burch oder verdrängt. [Boß z. D. an Dem. 363.]
- A. 2. Der Ge. anf iwn ift auch ionisch: requieur, rourieur yeneieur sperieur Bester der. 6, 98; dex Gesecieur (προκειμενίουν τοιουτίουν) γνωμέων δυτιίων 7, 10, 1. 16, 2. (Daneben ύψηλίων και έτέρων τασσομένων πολίων 2, 137, 2, ύμετέρων γυναικών 4, 114, μαχομενίων neben eldeuμένων 2, 76.) Rach einem e murbe das eine e mobs ausgestossen: γενέη, γενέων.
- A. 3. Der Ge. auf ör findet fich bei Ho. besonders nach Bocasen in roupalesör 31. \( \mu, 339, \) nacesör neben nacesáur öfter, \( \mu\) naceső \( \gamma, \) 263, \( \zeta, \) 307 und zuweilen in rör, vgl. \( \zeta \) 15, \( 1, \ 3 \); immer in rör bei \( \xi \) er.: routor rör ánaolur huselwe dovolur \( 1, \ 32, \ 2. \)

- M. 4. Ein Ge. Bl. globrur Parox. von globry, Bef. a, 168.]
- A. 5. Die Dorier contrahiren bas aw in an: Movoan. [Einzeln auch bei Bes. uelian e, 145, 3m. dear o, 41.]
- A. 6. Diese Ge. auf ar sind auch von bargtonen Abjectiven Berispomena: allar.
- 6. Der Da. Plu. endigte fich urfprunglich auf acocr. Bgl. B. 1 § 14, 7, 2.
- A. 1. Reben bieser Enbung gebrauchen die Dorier und regesmäßig bie Epiter und Joner yar, ya, das die Epiter öfter in ys verkurzen: netrgis nobs perfugner. [Spigner zu I. a, 238.] Die Tragiter haben biese Berkurzung nicht; dagegen den Da. auf yar vielleicht nicht bloß in hrischen Stellen, da er sich auch in einer Inschrift findet bei Bodh No. 71 und in einem Geiebe bei Dom. 43, 51. Bgl. Eimslen zu Eur. Meb. 466.
- A. 2. Die Form auf aus hat Ho. nur in aneais Il. \( \mu, 284 und Oeais Ob. \) e, 119, bagegen & \( \varphi\_s \) Sl. \( \gamma, 158, vgl. \) bort Spihner, \( \varphi\_{\varphi\_0} \varphi\_s \) \( \varphi\_s \) 305. [Rach Lehrs in Seebodes Archiv für Philol. und Pad. 2 S. 228 ff. find die Da. auf \( y\_s \) und \( \alpha\_s \) fpätere Berfälschungen.]
- A. 3. Altattisch war der Da. Plu. auf acer: rapelacer. [Wie diefes will Göttling zu Aristot. Bol. S. 343 und zu Hes. &, 60 auch now und 115 ohne 4.]
- A. 4. Ueber den öslischen Ac. Plu. auf aus s. § 2, 2, 4, b. Hes. und die Dorier gebrauchten as auch kurz: à πενία Ιιόφαντε μόνα τὰς τέχνας έγείρει Theofr. 21, 1, πᾶσας 4, 3 und Hes. θ, 184, vgl. 60, wie δεσπότας und δημότας Tyrt. Bruchst. 4. 7, Αρπυιας Hes. θ, 267.
- 7. Mehrere Wörter ber ersten Declination gehen heterollitifc 3. Th. nach ber britten, besonders im Ac. Si.
- A. 1. So deonóry, Ac. Si., deonórea Ser. 1, 11, 3. 91, 1. 3, 1, 3. 4, 43, 4. 7, 88 (baneben deonóry) wie κυβερνήτεα 8, 118, 2. Zweifelhaft ift ber Ac. Pl. deonóreas 1, 111, 2. 112, 2. Bon arranys fieht ber Ge. arvadneos 4, 62, 3, Da. arvadner eb. § 2, darvany 8, 120, Ac. arvadneos 3, 118, 2. 4, 70. 9, 107, 1, arvany 7, 54; Ac. Pl. arvadneos 3, 128, 3. 7, 67. 9, 80, 2?
- A. 2. Zahlreich find bei her. besonders die Eigennamen auf ze die im Ge. 200 und im Ac. 20 haben: Opisrea. Deisrea. [Ascuciyzs schwarkt in den Hin. zwischen Ascuciyzou und Ascuciyzou, dies jeht beseitigt, vgl. 8, 131. Jenes hat auch Ke. Kyr. 1, 5, 4; Ascuciyous eb. § 2. Dester sindet sich der Bo. auf es: Necksones 2c.] Bgl. Bredow Do dial. Her. p. 223 s. 226 ss.
- A. 3. Einzelne Metaplasmen bei Ho. find alzi (nur in alzi nenos-dus, auch bei Theogn. 949) neben alug, bopara neben boping, adlir neben adlir, ionav von touch, opie filr oping. Mehr § 21 im Berz, der anom. Subst.
- 8. Die Contracta der ersten Declination erscheinen im epifcen und ionischen Dialett meift aufgelöst.
- A. 1. Benige, z. Ih. angezweiselte Ausnahmen bietet So.: Nodne, nr 31. e, 575. 590; Eeung Ob. e, 54, Eeung Ob. e, 435; filr ounas Ob. n, 116 hat Beffer aus einer Si. ouneau gegeben. vgl. 1, 590.
- A. 2. In n contrabirt ist en und burch ein vorgeschlagenes a gebehnt in nnachag dxeen Ob. a, 297.
- A. 3. Zahlreichere Contractionsfälle bietet Ber., regelmäßig 7% (Ho. 7aia), fogar Ge. Bl. yeöre [yéor?] 4, 198 und in einem Orakel Ac. Bl.

- yāc 4, 159, 1 vgl. § 44, 3, 1; βορης, έω, η neben έη, ην neben έην, wie Ερμέω, η, ην. Bgl. § 22, 4, 3. Zweifeshaft scheinen κινή 4, 180, 2, neben κινέην, εας 2, 151, 2. 152, 1 u. γαλαί 4, 192, 2 neben μνέαι, μνέας u. α.; weniger σικέων 1, 193, 4 neben σικέην eb. § 2 und 4, 23, 1 und alyέων 4, 189 als Ethsiusis des einen e zu erklären. vgl. 5 A. 2 E.
  - A. 4. Ueber bie Abjective auf eog und oog f. unten § 22, 4.

### § 16. Zweite Declination.

- 1. In der zweiten Declination hat der Ge. Sing. bei Epitern und Lyritern neben ov auch οιο (den sog. thessalischen Ge.); bei den Doriern ω: σετου και οίνοιο, πεθοι οίνοιο παλαιού ήδυπότοιο, άργυρεοιο βιοιο; Πηνειώ ή Πενόω.
- A. Das o dieses ow wird nie elibirt. Bgl. § 12, 3, 3. Bei ben Tragitern ist ber Ge. auf ow selten, in Choren Aisc.; Bindar hat nur ben Ge auf ow swolvzolowo Bruchst. 11, 136? Metaplastich ift ein Ge. auf ew bei Her. in Barrew 2, 181, 1. 4, 159, 1. 160, 1. Μεμβλιάρεω 4, 147, 2, Κλεομβρότεω 5, 32, Έρξάνδρεω 5, 37 20.].
- 2. Im Dual hat der Ge. und Da. bei Epikern our (unnöthig our geschrieben): rolle deceir. [So auch Theokr. xoleolev 22, 191.]
- A. 1. Im Ge. Bl. hat ber ionische Dialekt, ber e vor w liebt, zuweilen éwr: nugéwr Her. 2, 36, 2? ploutéwr 4, 9, 1, Sovolwr 5, 35, 1, niconoider 7, 187, 1, öster adrewr und rouréwr. [Bgl. jedoch Bredow De dial. Her. p. 236 ss. 240 ss.]
- [A. 2. Nur einzeln und zw. sind airtis Her. 1, 133, 2 und airtisses 3, 26, 2. Dester schaltet Hippotr. vor langen Endvocalen oder Diphthongen von airtis und oircs ein e ein.]
- A. 3. Die Dorier (außer Pindar) circumstectiren oft das ων auch der Barntona: ολεών, τουτών. [Ge. auf άων in βλεφάρων χυανεάων βεί. α, 7. hieher zieht man auch έάων als metaplastischen Ge. von einem Neu. έά zu έυς. Anders Göttling zu hef. θ, 664.]
- 3. Der Da. Plu. endigte fich ursprünglich auf o.cow. Bgl. B. 1 § 14, 7, 2.
- A. Die Endung oss ist auch schon bei den Epitern häufig; osw seboch herrschend bei Ser. [Bei Ho. steht oss vor Substantiven die mit einem Bocal, osse vor denen die mit einem Consonanten ansangen nach Lehrs in Seebodes Archiv II, ? S. 289 f.]
- 4. Der Ac. Plu. endigt borisch auf ως: τως λύκως; auf ος besonders bei Theokr.: τως [nie τος] λύκος, vgl. § 3, 2, 8.
  - A. Bindar bildet ben Ac. auf ovc.
- 5. Zusammengezogene Formen dieser Declination sinden sich im epischen und ionischen Dialekt selten; wohl nie bei Pinbar.
- A. 1. Bei Homer findet sich rolls nur Od. x, 240, roll II. w, 354, wo Bentley roov will, xespachovs Jl. 1, 493 neben xespachoos x, 138 und xespachos d, 452, [Liches Arist. p. 390], Ilárdov u. Ilárdw [Ilardóv u. Ilárdw [Ilardóv u. Ilárdw Better] neben Ilárdov. Bei Her. 1, 27, 1 u. 4, 125, 2 hat Better ros geändert, nicht dagegen ebrov 6, 105.

- A. 2. Contrahirt gebrauchen die Dramatiker voög und nloög; einzeln voog So. Phi. 1209, voor Aisc. Pro. 163, Cho. 731, diánloor Pers. 374. [Labed zu So. Ai. 421.] Reben navoöv und navä (En. Iph. A. 1471), dorā (En. Hit. 1115. 85) sagen sie dorewr, selbst Ar. Ach. 1226; anch zweisylbig durch Synizess Eu. Med. 1200, Phoi. 1160, Tro. 1177. Ueber die Abjective auf eog und oog s. § 22, 4, 1 u. 3.
- 6. Bon ber fog. attifchen Declination auf we und we bietet So. wenige Spuren; bei Ber. ift fie nur in Eigennamen häufig.
- A. 1. Bon Eigennamen der Art finden sich dei Ho. Arblew, neben Arblacos, Naphlews, Angorews, Araspairews; ein Da. Unrklew II. E, 487, ein Ac. Unrklew v. 92, wie Beräqewr a. 403. Zweiselhaft ist, ob det Ge. E, 489 Unrelbos oder Unrelbos zu schreiben sei. Für letzteres spricht Ne-rews Actter] an 5 St., einen No. Nerews vorausgesetzt.
- A. 2. Bei her, werden diese Formen auch im Ge. regelmäßig geformt: Merélew, mit abweichender Betonung in Nexã 2, 158, 3. 4, 42, 1 u. Nadã 2, 165 [wo jedoch Gaisford Nexá u. Nadá hat]. Bom Plu. hat er Aprecilews résorepas 4, 163.
  - A. 3. Dorifd endigen fich diese Namen auf ag: Merklag, a, a, ar.
- A. 4. Bon Appellativen dieser Form sautet reds bei Ho. und Her. 1765. Für deds sagt Ho. dass, wie auch Aisc. Bers. 585 u. Her. 2, 124, 2. 4, 148. 5, 42, 1, wo Andre dyds haben, dagegen ror deds 1, 22, 2. 2, 129, 1. 8, 136, 2, daol Eu. Suppl. 669, des Ar. u. A. Für dayds hat Ho. dayois, Her. dayos, wie auch dayoi So. Bruchst. 113 und Philem. bei Stob. 2, 27, sür xádos Her. xádos 2, 28, 2, rods xádos 36, 3.
- A. 5. In "Adws, Kos und rálws hat Ho. zuweilen eiu o vorgeschlagen: Kóws Hu. a, 42, Ac. Kówr A. &, 255, o, 28, Ge. 'Adów K. &, 129, ralów als Da. Si. r, 122, als No. Bl. x, 473, Ge. Bl. ralówr öster.
  - M. 6. Ueber bie Abjective auf og f. unten § 22, 5.

## § 17. Dritte Declination.

- 1. Die britte Declination hat in ben Dialetten nur wenige Abweichungen in ben Stammen und Wortenbungen.
- A. 1. Filt doo's fagt Her. 6, 107, 2 ddwr, was fich in nooddor und zwoliddwr erhielt. Bei Ho. kommt der No. nicht vor.
- A. 2. Einen No. auf 7 mit bem Ge. 1205 hat rd xcon bei Ho.; einen Ro. auf vs, Ge. veros bas poetifche h xopve und h xopve.
- A. S. Berkkrzt wird der Stamm durch Ansftohung des δ in dem Ge. Πάφιος Jl. γ, 325, Θέτιος Bind. D. 9, 76, 3. 7, 27, μήτιος Φ. ο., Ίσιος μ. α. Φετ.; mit Zusammenziehung beider in ī im Da. Θέτι Jl. σ, 407, Od. \*\*, 299 und Her. 7, 191 zweimal dgl. unten 5 A. 4, Ίσι 2, 59, μήτι Jl. ψ, 315 fl., άγύφι π, 661, ω, 141 wie in άπόλι δεθφί her. 8, 61, συμφορή άχάφι 1, 4. (άχάφιτι Keiz u. Better); der Art ift wohl auch τῶ πόμμι (Andere κόμμισο) her. 2, 86, 3 dgl. § 18, 5, 4. Bertlitzt ift das in δατ Jl. \*\*, 286, ξ, 387 u. ω, 739. Bon φάριγξ steht der Ge. gάφιγος Od. i, 373, τ, 480, Eu. Kyll. 410, 592 (φάφιγγος eb. 356), Kratin. 187. 259, Pheretr. 67,) Ar. Bruchst. 515 (616 M.), Chestr. 24, 28 κ.

S. nech Schweighäuser 3. Athen. B. 4 S. 545. Bgl. im Berg. Zeúc, μά-στεξ, γέλως, έρως, έδρως, πυπεών, χρώς, φως.

- A. 4. Auffallende Berfürzungen find tow aus towo 31. e. 416, de aus domes baufig, fogar als Biu. Del. d. 983, poi aus poods.
- A. 5. Berlangerung des Stammes tritt bei Do. ein in dipus Ge. Sigustos, ora, ora; orec, orace.
- A. 6. Einige Worter biefer Declination gehen z. Th. in die erfte ober zweite über. So fagt ho. für papeve nur papeves, her. für gidak meift gidanos, ho. bloß II. w, 566, neben inneies Manu zu Pferde her. Ennorg Cavallerift, das bei ho. und Eur. nur als ehrendes Beinort vortommt. Für apagria fagt her. apagras Ge. ados.
  - A. 7. Ueber das dorifce a § 2, 5, 2.
  - 2. Die Casusendungen des Singular sind meist fest.
- A. 1. Der Ac. auf a erscheint in den Diasesten etwas häusiger als bei den Attisern, besonders von den Wörtern auf 25 Ge. 2605. So sinden sich sie unch bei den Eragistern herrschenden Ac. Kümer, kein, dieakun auch Kümerda Il. e. 458, 883 (Enen. Ath. 2, 2) ueden Kümer 330, keida oft bei Do. (Kinden 330, keida oft dei Do. (Kinden 34, 4, 93) neden kom Od. [n. 292,] r. 11, dirálusda oft dei Do. neden dirakun 7, 375, Bind. O. 1, 81, binda Od. f. 83, v, 215 neden önur F. 28, Il. n. 388, Hec. 8, 143. 9, 76, 2, Pind. B. 8, 71, 3. 4, 58, qulánda Od. l. 314 neden dem bei Do. gew. púlonur, plau-nónda Il. 9, 373, Pind. R. 7, 96, Ingl. 9, Aratin. 231 neden plau-nónda Il. 9, 373, Pind. R. 7, 96, Ingl. 9, Aratin. 231 neden plau-nónur Od. a. 156, ediánda z. 113. 142, klundurada Il. a., 98, rhida n. 198, Allida ß, 615, Od. r., 276 u. diter, kundaruda Il. a., 98, rhida n. onur Go. Ant. 106, En. Phoi. 1099, yalxássuda Pind. B. 9, 1, klinassur Go. Ant. 106, En. Phoi. 1099, yalxássuda Pind. B. 4, 75, narráßida Her. 4, 74, nálnda Pind. O. 6, 40 neben rákur Od. n., 20, Ar. Ly. 370, Luc. Hermot Lyr. p. 1044, reárida Ailá, Pro. 706, Epidgarm. bei Alen. All. Strom. 6, p. 620, d. Reden Aldlida En. Iyh, T. 26, Iyh, M. 88 sept Aldlir 14. 121. 850, Iph. T. 358. 818, Newarisada Thut. 1, 109, 2.
- A. 2. Bon záşıç sindet sich der Ac. záşıra dei Her. nur 6, 41, 2 n. 9, 107, 2 wie dei Ken. Hell. 3, 5, 16 (wo Codet N. 1. p. 339 χάφετας will ugl. 4, 1, 33) und En. El. 61, Hel. 1878, don δρνις selken δρνιδα Her. 4, 131, Eur. Hel. 1109, Joh. A. 607, Alich. Brucht. 88, Ar. Bd. 720, Bergfe Lyr. 1033. Bon dem poetischen κόρυδα hat Ho. gewöhn ich κόρυδα segud Eu. Balch. 1186], κόρυν nur Jl. ν, 131, π, 215 vgl. Luc. Göttergespr. 20, 10. 12; κόμυδα Kratin. 432. Bon έπηλυς hat Her. έπίλυδα 1, 78, 2, don νέηλυς νεήλυδα 1, 118, νέηλυν Luc. Todiengespr. 18, 1.
- [A. 3. Bereinzelt ift ber Ac. 1x0'a Theo. 21, 45. 49, wie soa Anthol. 1, 23, 4. Bgl. Cobet V. l. p. 41 s.]
- 3. Im Dual hat ber Ge. und Da. auch ber britten Declination bei ho. our vgl. § 7, 2, 6.
- A. 1. Bor tommt diese Form nur in wodour an 8 St. bei ho., bei hes. a. 158 und in Seighrour Ob. µ, 52. 167.
- [A. 2. Die Duassorm auf e findet sich an einigen Stellen als Ro. Plu., boch nur von Participien: dorre Il. α, 567 (vgl. 0, 105), aldore e, 487.]
  - 4. Im Plural hatte ber Dativ ursprünglich ecoi(v), bas

nach Bocalen zumeilen in σσι(ν), nach biefen fomohl ale nach Confonanten in σι(ν) fich abschmächte.

- A. 1. Die Enbung εσσι findet sich bei Ho. und Bindar, zuweilen auch bei Tragitern, selbst im Trimeter (Eu. All. 756), allen Arten von Stümmen angesügt: πόδεσσι, πάντεσσι, κορύθεσσι; κηρύκεσσι, τετίγεσσι», δνίχεσσι; βίπεσσιν; άλεσσι, λιμένεσσι, μακάρεσσι; Τρώεσσιν, έπίεσσι, ταχέσσυν.
- A. 2. Ausgestoßen wird das e am häusigsten bei Bocalstämmen auf e; nicht oft bei andern: execut, desutors, nedexecut; denacut, rexucour. Bal. im Berg. ontog.
- A. 3. Einige T-Stümme baben mit Ausstoßung des T-Lautes nach einem turzen Bocal  $\sigma\sigma\iota(r)$ . roosi(r) oft, [town II.  $\lambda$ , 27], Othuson Pind. B. 4, 54, xáqison R. 5, 54 neben xaqireson B. 9, 3 u. Ho.
- A. 4. Selten ist die Endung ear(v) bei Ho.: treow Jl. \(\psi\), 191, atyear [atreor Belter] x, 486. Bgl. ärak, ols, xelo. Dorisch ist nollem Bind. B. 7, 9 u. Thut. 5, 77, 2. 79, 3.
- A. 5. Säufig bagegen ift auch bei So. bas bloke σι(ν) ber gew. Sprache: έπεσιν, αλλέσιν, δείσιν; μνησεῆρσι, λιμέσιν, άξοσι, χυσίν; γυναιξί, φάλαγξιν; Ιλλάσι, ποσίν; δόσι σι, πάσω.
- A. 6. Bon einigen Wörtern ist bei Ho. nur die Form auf esse(v) nachweislich: σπήεσσιν oder σπέσσι, μακάφεσσι, κηρύκεσσι, πελέκεσσι, πτερύγεσσι, κορύθεσσι, Αλάντεσσι, und eben so von den Participien auf wν σπευδόντεσσιν u. a.; von andern nur die auf σιν: γυναιξί, φρεσί [φρένεσσιν Pind. 3. 3, 5 vgl. über φρασίν § 2, 3, 4]; von vielen sichen sich die Hormen auf essur, στιν, στιν πεθευ einander: έπέεσσιν, έπεσσιν, έπεσσι, διηνεκέεσσι, διηνεκέεσσι, διηνεκέεσσι, διηνεκέεσσι, πινεσσι, πινεσσι, πασίν, πλεόνεσσι, selten πλείοσι; πάντεσσι, πασίν, ποσίν, πασίν. Weist waltet hiebei daß metrische Bedürfniß, daß eben auch die Tragifer hin und wieder den Dativ auf essu zu gebrauchen veransaßte.
- [A. 7. Herodot hat in der Regel den Da. auf o., selbst in den Formen wie Kapoi, orarssen, oapel, daipoo, Nasapas, yépovo; einzeln phress zw. 4, 43, 2. 8, 51, dauropóress 6, 57, 2, ndeóress neden ndéos nur u. zw. 7, 224.]
- A. 8. Bon einspliegen Stämmen sind biefe Da. gegen B. 1 § 17, 11, 1 Proparorytona: µήνεσε, νύκτεσεν.
- [A. 9. Der Ge. Plu. hat bei Her. juweilen ewr in adamentem 3, 102, 1, zowaintem 2, 181, 2 (sonst immer zowainem), zediadem 7, 28. 29, 2. 103, 3, popiadem 7, 187, 2. 8, 71. Better hat an allen biesen und andern Stellen bas e getilgt, vielleicht mit Unrecht in zediadem, popiadem, wie die attische Betonung zediadem 2c. wahrscheinlich macht. Göttling Accentil. S. 270.]
- [A. 10. Dorisch endigt fich ber Ge. Bl. auf ar: Xagerar, guraunar. Ueber bie Zweifel an bieser Form Schufer ju En. het. 1053 und Ahrens De dial. Dor. 30.]

## § 18. Contrabirbare Nomina der britten Declination.

1. Bon ben No. auf ης (Neu. ες), und ος Ge. εος gebraucht ber Jonia mos regelmäßig die aufgelöften Formen: τριήρης, εος, εί, εα; εες, έινν, εας; τείχος, τείχεος, εῖ; τείχεα, έων.

- A. 1. So auch ea, selbst nach einem Bocal (B. 1 § 18, 3, 3): vysta Her. 1, 8, 2 und öfter: disputa 4, 9, 1, às dounaquetas 1, 131, moroquetas 9, 83; innegopitas 2, 175, 1, negidetas 5, 44. Zweifelhaft scheinen erdeä 2, 108, 1, naradeä 2, 121, 4 und anleä 1, 1, da selbst ein dreisaches e vortommt in enidetes 4, 130.
- A. 2. Kléos flößt bei Epitern, die Adjective auf \*λέης besonbers bei Lyritern ba wo das e doppelt stehen müßte das eine oft aus: άγακλέα Bind. B. 9, 106, εἰκλέα öster, εἰκλέε D. 11, 85, N. 2, 24. 3, 68, εἰκλέάς D. 2, 90, εἰκλέων J. 3, 7. Nicht ganz entscheden ift dvorklea und ἀκλέα Ho. 31. β, 115, ε, 22 und Ob. δ, 728; wohl uich angutasten εἰκλέα So. DT. 161 vgl. Athen. p. 673, c; ähnlich iπερδέα Jl. ρ, 330. Bon κλέος sindet sich fo. nur κλέα [κλεά Bentich] ἀκδρων, bei spätern Epitern κλέα φωτών u. ü., wie auch χρέα.
- A. 3. Die Eigennamen auf zdie finden sich bei her. im No. mehrentheils, bei den Dramatikern u. A. oft ausgelöst: 'Hoandeng-Daneben 'Hoandig her. 2, 145, 1, Noondig her. 3, 50, 1. 51, 1.] Ein e ausstoßend haben sie dei her. im Ge. zdeoz, Da. zdet, Ac. ndea, Bo. ndeez, [Meyandeous 1, 60, 1. 61, 1, wie Gemescondeous 8, 61, Gemescondiga 8, 79, 1 hat Better berichtigt].
- A. 4. Ziemlich eben fo formt Binbar: 'Hoanleng, nleog (nleng B. 10, 3), nler [nlie 3. 4, 37], nlea, nleeg. Ueber So. 2 A. 6.
- A. 5. Bon attischen Dichtern gebrauchen selbst Komiker biese Eigennamen zuweilen aufgelöst: Doponleys Phryu. 31 vgl. Teleks. 35, Doponless Kratin. 16, Heginless Eup. 101 vgl. 223, Leuton 1 u. Reifig Conject. p. 62 s.
- 2. Die Epiter, benen die Lyriter meist folgen, contrahiren von diesen Börtern nie die Endungen ea, tas, two; zuweilen eos in eus; oft er und ees in er und ees.
- Α. 1. Αἰνοπαθή Db. σ, 201 ift wohl αἰνοπαθέα μι ſdreiben, mie πρωτοπαγέα Jl. ω, 267. Denn εα steht, wie auch εας und εων oft bei δο. burd Shnizeste cinspsig als Länge: Διομήθεα Jl. δ, 365, ε, 881, Πολυ-δείνεα γ, 237, Db. λ, 300, Εὐπείθεα ω, 522, θεοειδία Jl. γ, 27. 450, ω, 483, Db. φ, 277, ἀλλοειδία ν, 194, ἱνψερεφία δ, 757, σάκεα Jl. δ, 113, βίλεα ο, 444, στήθεα λ, 282, ἄλγεα ω, 7, τείχεα δεί, ε, 150, τεύχεα Jl. η, 207, χ, 322, τεμένεα Db. λ, 185; ἀσενίας Db. μ, 137, ἐπαρτίας Τ, γ, 207, χ, 322, τεμένεα Db. λ, 185; ἀσενίας Db. μ, 137, ἐπαρτίας Τ, 289. [ξίτ ζαή Db. μ, 313 siest man jett ζαήν nad ber ersten Declination vgs. Better z. b. St. u. Lehte Qu. ep. p. 155; doch ἀκραή β, 421.] Bei Pind ar wird εα öster in η contrabirt, meist seboch nur im Ac. St.: ἀλαθή λόγον [ἄστη R. 10, 5, μέλη 11, 15]. Sgs. im Berz. Λρης.
- (A. 2. Das eo in ev contrahirt findet sich in Έρέβευς A. &, 368, Od. λ, 37, δάρσευς A. e, 573, δέρευς Od. η, 118, Theotr. 9, 12, δάμ-βευς Od. ω, 394, 3w. γένευς ο, 533? σάκευς He. α, 334. 460, χείλευς Theotr. 7, 20, δρευς 7, 46, bei Bindar in Αριστοφάνευς R. 3, 20, Πολυδεύκευς A. 33, Πραξετέλευς Theotr. 5, 105, Εὐμήδευς 5, 134. Einzeln steht dagegen Ge. δείους don δέος A. 376 n. ο, 4 wie in σπείους don σπέος öfter.)
- A. 3. Die Dative auf er find bei Do., Bindar und Theofrit neben benen auf er besonbers bei Subftantiven febr gewöhnlich.
- A. 4. Die Ro. Plu, auf ess find hier feltener als die auf ees: mouronwerer reorenzeles Il. e, 194.

A. 5. Rach einem Bocal ift soor contrabirt in Laxoner I. . 525;

verlängert bas e in duguener Ob. v, 99.

A. 6. Bon eoc, eec, eac [und ea] wird bas e mit einem vorhergehenden e in ee oder 9 contrahirt im Ge. Si. évidéeisc öfter, dyandhos II. 18, 738 vgl. 571,  $\psi$ , 529; dadheisc  $\mu$ , 318, évaleisc Jl. 19, 281, Od. 9, 331, [uleia He].  $\theta$ , 100, ovçor evaleia Pind. N. 6, 30?] Bgl.'§ 21 im Bergeichniss oxéoc.

A. 7. Bei attischen Dichtern find die ausgeloften Formen im Algemeinen selbst in Choren felten: reineog Aifc. Sie. 919, erapea hit. 116; häufiger ea von Neutren auf og: Bilea παμμιγή Pers. 261 vgl. hit. 104, Eum. 474. 482, Bro. 184 u. a.; vielleicht regelmäßig eur, auch im

Trimeter, felbft einsplbig, wie in recyeor En. El. 615 und ofter.

A. 8. Durchgängig haben bie Contraction bes ee in η bie Epiter in ben Eigennamen auf \*λης. 'Ηρακλέης [Def. 8, 318], κλήσος, κλήτ, κλήσο Φεί. α, 448, Bo. in dem metaplastischen Πατρόκλεις (Πατρόκλεις Beffer jetzt) Jl. π, 49. 707. 839).

- [A. 9. Contrabirt sieht einzeln ber Ac. Hoanly So. Trad. 476; ber epische Ge. Hoanloo Eu. Herakl. 541; ein heteroflitischer Ac. Hoanless Theotr. 13, 73].
- 3. Die Borter auf ws und w merben felbst von ben Epi-
- [A. 1. 3w. ist addor 31. \*, 238 u. Nobor Bind. 3. 6, 51. Den Ac. Anzw will Thierich gr. Schulgr. § 129 Anzw betonen. Bgl. jedoch Lehrs Arist. p. 260 s.]
- A. 2. In ben Dialetten und bei ben Dichtern finden fic manche ber gewöhnlichen Sprache frembe Wörter auf w. So außer mehreren weiblichen Ramen aneore Abwesenheit her. 9, 85, 2, edeore Glad 1, 85, 1, Aifch. Sieben 169, Ag. 633, nepdi Fuchs Bind. B. 2, 78, Ar. Ritter 1068, weben Kunbe Aifch. Sie. 352 u. a.
- A. 3. Einige Substantive auf or geben theilweise in die Formation auf w fiber. S. im Berz. αηδών, βλήχων, Γοργών, ελεών, χελεδών.
- A. 4. In Eigennamen hat Her. auch einen Ac. auf oor: Your 2, 41, 1, Agroor 2, 156, 3, Tepoer 6, 134, 1. 135, 2, Bourour 2, 59. G7. 152, 2, Kuyofr Hippon. 87.
- 4. Die Bötrer anf εύς nehmen bei Her. gewöhnlich den kurzen Charakter an und haben im Ge. έος, im Da. είκι; bei Ho. nehmen die Appellativen auf εύς als Charakter η an und haben im Ge. ησς, im Da. η εκ.

3 οπί ή βασιλεύς, έος, έι, έα; έες, έων, ευσι, έας. Ερί ή βασιλεύς, ητος, ηι, ηά; ητς, ήων, ευσιν, ηάς.

(A. 1. Die epische Formation βασελήος 2c., welche bie alteren Andeben bes Ber. in biefem Borte hanfig bieten, ift 3. Th. schon nor ganglich von Better beseitigt, freilich öfter gegen bie ofn. Stru 2 p. 323 ss.)

A. 2. Einen Da. Blu. auf geon bietet ibenegenn 206 n. n. Theotr. 22, 154, Erngenn Speatr. 24 127; (fogar raziner Epigr. Anfarifi bei Ri

3m. Ebfoleage Det.

N. 3. gew. con soños P

- D. 9, 56, R. 4, 67, Frag. 10, 4 neben βασιλέες B. 5, 91, ἀφιστῆες B.
   9, 107, βασιλεύσω immer, βασιλῆας 3, 94 neben ἀφιστέας J. 7, 55.
- A. Die Eigennamen haben bei Ho. 3. Th. die ionische Formation; einige ausschichlich, wie 'Arpevs und Tudeus, éos, ét, éa; andere zwischen ihr und der epischen abwechselnd: 'Odvo(v)eis, éos, und hos, ét und fi, éa und fa.
- [A. 5. Bei Attilern finden fic aufglöft roxées in Anapästen bei Aisch. Bers. 63. 572 und Θησέες Plat. Theait. 169, b. Auffallend dagegen ift βασιλής als Ac. So. Ai. 189.]
- A. 6. Zusammenziehungen hat sich her. bei ben Wörtern auf eve selbst nach Bocalen (B. 1 § 18, 5, 3) nicht erlaubt, also z. B. sagt er nur Malsia, iac, ior. [Λύσεις 4, 180 ift eben so bebenklich als imneiς 3.ί. λ, 151 (Better innieς) und βασιλείς hes. e, 263.]
- A. 7. Bei Ho. sindet sich der Da. auf έτ in ετ und öster der Ac. auf έα in η zusammengezogen (doch nicht am Ende des Hexameters): Αχελλετ Jl. ψ, 792, Τυδη Jl. δ, 384 vgl. 0, 339, Οδυσση Od. τ, 136, Bind. N. 8, 26, Αλευοτη J. 5, 33, βασιλη Oratel Her. 7, 220. Bedenklich ist Oδυστες contrahit Od. ω, 398, da noch in dem Oratel bei Her. 4, 88 in βασιλέος das έος nur durch Sphizests derbunden wird. Filr Ilηλίος Jl. α, 489, π, 21, τ, 216, Od. λ, 478 und Μηκιστέος Jl. β, 566, ψ, 678 wünsicht Therieft und giedt Bester IIηλησς und Μηκιστήσς. ["Darneben IIηλίος σ, 18, υ, 2." Pl.]

a:

7

- A. 8. Die Tragiker haben von dieser Formation sast durchgängig die Endungen der gewöhnlichen Prosa, obgleich z. B. olussos altattisch war. Lys. 10, 19. Doch ist der Ge. ews dei ihnen oft durch Syntzesis einsploig. In einem Chor sindet sich Nogeos En. Jon 1802. [Nogsos Jph. A. 1057 ist jest nach Seidler geändert, doch steht Azolsos En. Jph. E. 436, Azolsos Jph. A. 207 (?), βασολέζας En. Phoin. 829. Bgs. Lobed zu So. Ai. 188.
- A. 9. Im Ac. Si. ziehen die Dramatiker das sa nach einer Kürze zuweilen in η zusammen: βασιλή Eu. Phaeth. 2, b. 24, legη Eu. Mil. 25; zuweilen gebrauchen sie es durch Synizesis einsplöig: 'Αχιλλία [Eu.] Rhef. 977, 'Heanlea Ar. Thesm. 26, dagegen in Chören 'Αχιλλή Eur. El. 439, 'Οδυσή Rhef. 708, δυγγραφή Ar. Ach. 1150, vgl. Lobed zu So. Ai. 104.
- 5. Die Nomina auf 15 Ge. εως behalten bei den Jonern u. Doriern als Charafter das 1, welches sie mit dem 1 des Da. Si. ftels in 1, im Ac. Plu. oft mit ας in lang 15 contrahiren: πόλιος, πόλιος, πόλιος, πόλιος, πόλιος, πόλιος πόλιος (her. 1. 13) ugl. 4, 171. 5, 101, 1) πόλιως und πόλις simmer ras



- ω, 355, (aber έπάλξεσι 31. χ, 3), πόλεις [πόλις Beller] Ob. &, 574 neben πόλιας 31. δ, 308 und durch Suizeste zweisusing Ob. &, 560 [wo Beller jett πόλις wie 31. μ, 258. 263. 308 u. 375 jett έπάλξες sitt έπάλξεις giebt], wie πόλιος 31. β, 811, φ, 567 (zw.); doch άποίτις Od. π, 7, und öfter βοῦς πτις neben πόσιας 31. ζ, 240, τήσειας [νήσεις Beller] τ, 156.
- A. 3. Reben dieser Formation sindet sich bei Ho. von πόλις (selten von ähnlichen Wörtern) eine andere mit dem Charaster η: Ge. πόληςς öfter, μάντησς Ob. x, 493 und μ, 267 uach Hern. Elem. d. m. 2, 26, 22, Da. πόλητ I. γ, 50, Tyrt. II, 12, 15, Ac. πόληα Hes. α, 105? Blu. Ro. πόληες I. δ, 45. 51, Ac. πόληας Ob. ε, 486, baneben πόλεας Eu. Hes. 223. [Geindert ist πόλεως I. λ, 168 in πόλεος zweisylbig.]
- A. 5. Der Dual tommt von diefen Bortern bei Ber. u. Do. nicht vor. Ueberhaupt find Nomina diefer Art bei Do. viel feltener als in der fpateren Sprache; fo namentlich die Substantive auf ac.
- A. 6. Die attischen Dichter gebrauchen im Ge. neben der Form auf ews, oft durch Shnizesis einsussig, nicht selten eog: πόλεος, κόνεος. [Ueber die Komiker Herm. zu Ar. Wo. 1076. Πόλευς Theogu. 776. 1043.] Im Ac. Blu. πόλεος Eu. Andr. 484 in einem Chor.
- A. 7. Der borische Da. Bl. auf iers (§ 17, 4, 4) findet sich auch mit or: molierne Bind. Bruchst. 11, 70, Theotr. 17, 111, parierne Bind. D. 1, 9, doctor Theotr. 24, 29.
- A. 8. Abjective dieser Art giebt es wenige, meist den Dialetten eigenthilmliche: admis, logis, ardges, offacis, roogis, brogzis und die Composita von zólis. Bon ihnen fluden sich die ionischen Formen (is, sos, s. 2.) wie bei Ho., auch bei den Doriern; einzeln logies in einem Cho. So. Er. 649 und ähnlich der Da. Si. in dem Modise doxnyérs Ar. Ly. 642.
- 6. Die Romina auf vς Ge. εως und v Ge. εος bilden bei Ho. und Her. mit Ausnahme des Ro. und Ac. [und Bo.] Si., die fo wie in der gewöhnlichen Sprache lauten, ihre Formen regelmäßig von einem Stamme auf ε:

Blu. Sing. No. πηγυς πήγεες πήχεε [3ί. ε, 3 2c.] (Be. πήχεων πηγέουν πηγεος Da. πήγεϊ πήγεσι πηχέοιν ac. πῆχυν πήγεας πήγεε

- A. 1. Contrahirt werden bei ho. nur zuweilen er in es niges Od. o, 419, einzeln noleig von nolig Il. 1, 708. Bei her. finden fich die Da. nelezer 6, 38 und aorer 1, 21.
- A. 2. Bon ader hat So. ben Ge. aderes öfter metrifch gefichert, wie bei att. Dichtern nur aderes metrifch fest El. 246, Phoi. 842, Dr. 761, burch Synigesis zweisistlig El. 298, Bald. 840.
- A. 3. Die aufgelösten Formen sind auch bei den Abjectiven üblich: rezpanizeog her. 2, 149, Du. edgie Il. n. 791, y, 380, Blu. imiores; her. 7, 202, 1, denanizeeg 2, 153, imioreur Ob. w, 464, imioreag her. 1, 165, 2. 9, 51, 2, nazeeg, éwr, eag 5, 77, 2. 6, 91. 7, 156, 2.
- A. 4. Bon molds, mold, bei Ho. auch moudis, moudi, wie im Ac. in moudis gebehnt, hat dieser Dichter auch die in der gewöhnlichen Sprache verschollenen Formen:

Sina. πολύς ο. πουλύς Reu. πολύ ο. πουλύ No. **Θε.** πολέος

Da. . 21c. πολύν Β. πουλύν

πολέων πολέεσσι(γ), πολέσσι(γ), πολέσιν(γ) πολέας.

Blur.

πολέες [πολείς]

Hould fteht (auch außer ber Zusammensetzung) Db. r, 387, Theofr. 15, 30; ein Ro. Bin. noleic 31. 1, 708, ale Ac. Bind. B. 4, 56, ein Ro. Reu. Bl. nolla Aifc. Ag. 705. Bon ben breifplbigen Formen fteben juweilen durch Synizesis zweishibig noleos Db. v, 25, noleas (Andre noleis) jest an 9 St. [breispibig Db. w, 427], nolion 31. n, 655, e, 680. 3m Da. Plu. ift am häufigsten bei So. noleeow und noles, bies auch Bind. D. 13, 44 und im Chor Eu. 3ph. L. 1263, nolean fteht 31. e, 236, apostrophirt ., 452, o, 308.) Dit nothwendiger Synigefis hat Do. melexeas an 5 und melenewr an 3 St. (val. Eur. El. 160); vierfplbig melenewr betont Gur. Ryll. 395, wie myster bei Ber., aber nizeer Plat. Tim. p. 75, a, wie huloren Ob. w, 464, Blat. Gef. p. 743, b.)

- A. 5. Als Fe. fleht ber Ac. noulin Db. 8, 709, 31. 2, 776, 8, 50, x, 27.
- A. 6. Berobot fagt für molig, molir und moli mahriceinlich fiets πολλός und πολλόν. [Noch steht πολύ 2, 106, 1, soust πουλύ 3, 38, 1. und πο(υ)λυπλάνητος 1, 56, 2; beseitigt sind πολύς, πολύν 8, 59. 3, 57, 2. 6, 125, 2.] So hat zuweilen auch So. wollos, on, selten die Eragiter, bie noch feltener die homerifchen Formen M. 4 haben, wie modew Eu. Bel. 1332. [Houlinous So. Bruchst. 289.]
- A. 7. Einzeln ift ein Ac. auf ea in el gla norror 31. 5, 291, 4, 72 und edojea nolmor o, 140, o, 125, Od. d, 435, wie in adea gairar Theofr. 20, 8; ber Da. aufgelöft ebeir Go. Er. 114.
- A. 8. Bon ben Bortern auf ve Ge. voe contrabirt Do. ftete im Da. St. bas ve: nindvi 3l. 2, 458, Ob. 1, 514, n, 105, dofinus e, 504, itvī e, 231, detvī n, 270, ilvī Theogn. 961. (Bind. yérvis O. 13, 85, aber dopoir eb., 106, B. 9, 38.) Im No: Plu. gebraucht auch So. wie Ber. nur die volle Form: σίες, ίχθύες; im Ac. Biu. Ber. nur die jusammengezogene, außer in Λίβνας. [Denn ίχθύας 3, 98, 2 u. 4, 53, 1 wie δφρίως 2, 66, 2 hat Better geandert.] So. mahlt nach Bedurfnig zwifchen beiben σύας in συς; έχθύας Ob. χ, 384, jonft έχθτς; δφρίσς 4, 389, δφρύς 31. n, 740; renvas fast immer, renvs Db. w, 417, erzelvas Archil. 99.
- M. 9. Der Da. Blu. Diefer Borter fcmantt bei Bo. zwifchen iedσιν, υσσιν und υσιν: άσταχύνσονν βί. β, 148, σύνσονν und δεσσιν δίτετ, νε-πίνσονν gewöhnlich, νέκυσσιν Od. λ, 569, χ, 40Ι, ψ, 45, γένυσσιν βί. λ, 416, πίτυσσιν Od. 1, 186; συσίν βί. ε, 783, η, 257, Od. ξ, 14, ίχθίσεν μ, 252.
- A. 10. Bous geht bei Ber. regelmäßig, also im Blu. Ro. Boes, Ac. βους; So. fagt βόας und βους; im Da. neben βουσίν auch βόεσσιν. [Ueber Bous für Boes und Boas bei Sputern Rr. 3. Ar. 2, 16, 4 große Ausg.] Dorifd lautete ber Ro. Si. Bos, ber Ac. Bor, bies auch 31. 7, 238 vom Schilbe aus Stierhaut, Ac. Blu. Boc Theofr. 8, 48.
- A. 11. Bon years hat Ho. nur die Formen No. yeque ober yeque, gew. yend; betont. Da. yent, Bo. yend ober yend, ergangt burch yewing und yeaiar.
- Bon den Wörtern auf as Ge. aros finden fich in den Dialetten bei ausgestokenem & fowohl aufgelofte als jusammengezogene Formen.

A. 1. Bei Ho. finden sich im Si. der Ge. auf aos in rheaos dfeter (auch Bind. D. 8, 71) und \*\*répass Od. \( \sigma, 370\); der Da. auf ar und \( \alpha\) in rheat Hter, villat Ji. \( \rho, 739\). Filt vila u. \*\*rée wie für déma' und rhea' schreiben Bester u. Thiersch (Schulgt. \( \frac{1}{2}\) 1), da dem turzen \( \alpha\) diff subscriben turzen \( \alpha\) nicht subscriben denn rheas, Od. \( \lambda\), 136, vilas \( \sigma, 563\), Od. \( \rho\), 246, \*\*kpas Ji. \( \lambda\), 385, disass Od. \( \lambda\), 316.

3m Plu. en bigen sich ber Ro. und Ac. auf ä in γέρα Sl. β, 237, ε, 334, Ob. δ, 66, δέπω σ, 466, τ, 62, ν, 153, κέρα Jl. δ, 109, Ob. τ, 211, φ, 395 und κρέω Jl. ε, 217 κε, αυά είπηιδία durch Shnige-sie Ob. ε, 347 und apostrophirt, z. B. in κρέ΄ δπέρτερα, σφέλα ρ, 231 είημε τέραα zw. Ob. μ, 394 und τείρεα Jl. σ, 486]; der Ge. auf dwo und wir in γεράων des. δ, 393, δο. δη. δ, 312, Theore. 22, 223, δεκώνν Jl. η, 480, κεράων ge. δ, 393, δο. δη. δ, 312, Theore. 22, 223, δεκώνν Jl. η, 480, κεράων ge. δ. δ1, λ, 439, τ, 566, τεράων Jl. μ, 229, κρεάων δη. β, 130, κρεών Ob. ο, 98, κρεών δίτει; der Da. auf άεσσεν, ασσεν, ασεν in κεράωσων Jl. ν, 705, Ob. τ, 563, δεκάωσων U. τεράωσων δίτει, γεράωσων Il. γ, 109, δίτασουν Jl. ο, 86, κρέωσων Jl. δ, 162, μ, 311, κέρωσων Jl. κ, 294 u. δίτει. Ju πέρως οδετ πεξαρρ hat δο. nur πείρωσο δίτει und πείρωσο Ob. ε, 284.

- A. 2. Bei Hex. finden sich von den Wörtern auf ac Ge. aros: 7½ças, rov yheace 3, 14, 5, ro yheat 6, 24; contrahirt nesas, rov nesas
  2, 41, 1, rà nesa 3, 18. 23, 1, und röv nesäv öfter, (rose nesas in einem Dratel 1, 47, 2); ein e annehmend nieas, rov neses 6, 111, 1.
  9, 26, 4, wie riseoc 8, 37, 1 neben risarco 2, 82, rov niest 9, 102, 1, rà niesa und rà yisea oft, risea 8, 37, 1 neben risarca 2, 82, rov neeisas 4, 183, 1.
- A. 3. Bon \( \rho\) eixac findet fich (zw. ob Ge. \( \rho\) eixeoz Aisch. Hif. 863) ein Da. \( \rho\) eixe Aisch. Eum. 248, im Plu. \( \rho\) eixea Aisch. Hif. 458, zw. Eum. 164, \( \rho\) eixe Bers. 795, Sie. 92. 167. 194, Eu. Danae 7, 3, \( \rho\) exeréor bei Aisch. Hit. 424. So auch \( \sigma\) aisch. His. T36. Byl. noch im Berz. was und \( \sigma\)
- 8. Die contrabirten Casusformen ber Comparative auf wor finden fich auch bei Bo. und Ber. neben ben vollftandigen.
- A. Bon Anóldier haben sie nur den Ac. Anóldiera, von Noveldaer und Noveldier (§ 10, 5, 4) nur Noveldaera und Noveldiera.
- 9. Die funtopirten Borter auf no (B. 1 § 18, 1) haben bei Ber. Die attifche Formation; die Dichter leitet bei Ausstogung ober Beibehaltung bes e metrifches Bedurfnig.
- A. So flosen sie das e zuweilen auch aus wo es gewöhnlich fleht: Sirarpa, Girarpes, nargar.

## § 19. Suffixa.

- 1. Eigenthumliche Casus-Formationen find im epifchen Dialett einige Bilbungen burch Suffira.
- 2. Börtern aller brei Declinationen angehängt sindet sich bei Ho. das Suffixum ger vor Bocalen, ge vor Consonanten im Bershältnisse des Ge. oder Da. sowohl des Sing. als des Plu., auch in Berbindung mit einer regelmäßigen Casussorm: nooso lancer nad descript Il. e, 107; regolv re flogt re Od.  $\mu$ , 246,  $\varphi$ , 378. Hermann De Ell. p. 203.] Beschränkt auf unpersönliche Begriffe.

- A. 1. Angehängt wird dieses Suffigum in der ersten Declination an den Endvocal 4, dem man gew. (nicht mehr Beller) ungehörig ein unterschreibt; in der zweiten an den Charakter 0, der dabei stets den Accent hat; in der dritten an den Charakter 2, mit Einschiedung des s, vgl. § 7, 7, 2: ulesinger, Ilesoper, doreooper, deesper.
  - A. 2. Gebraucht wird diese Formation am häusigsten von einem räumlichen Berhältnisse, nicht selten jedoch auch in andern Beziehungen; in der erken Declination nur von Rominen auf n; in der dritten, wo se am seltensten ift, meist nur von Reutren auf os Ge. 20. [Filt dos-seuwyd I. 2. 572 und hes. 669 ist ight Relsoope ausgenommen. Sonk sindet sich noch öfter ravier, vereinzelt zedreope I. 2. 156, vgl. im Berz. naven, und veruhndoroper Od. 2. 433. Metaplastisch kozagogow von berichon 2. 59, n, 169, r, 389, wie neuperoder Aisch. Sieben 71. 1048 neben neupenoder 191, Eu. Ero. 20, hel. 1603 x.]
  - A. 3. Das Berhältniß kann sowohl burch die Form allein ausgebrückt, als auch, was viel häusiger ist, durch (ein Abverbium oder) eine Präposition näher bestimmt werden: a) Ge. Si. χυνέην χεφαλήφιν έλοντο nahmen vom Aopse Jl. χ, 458, χεφαλήφι λάβεν faßte ihn beim Kopse Jl. π, 762, τεννοκόμενος χεφαλήφι λ, 350, 'Ιλιόφι τείχεω φ, 295. b) Ge. Pl. δοσι δαπρυόφιν πλήσθεν Jl. ε, 696, ψ, 397 ιc. c) Da. Si. ίπποσύνη τε καλ ήνορέηφι παποιθώς Jl. δ, 303 bgl. β, 368. d) Da. Pl. έποντ' δρεσφιν λ, 474, χ, 139. 189, διόφιν άπάλωντος η, 366 ιc. έππεῦσεν καλ δχεσφιν άγαλλόμενος μ, 114. έπτοι αὐτοῦσιν δχεσφιν άγαλλόμενος μ, 114. έπτοι αὐτοῦσιν δχεσφιν άγαλλόμενος μ, 114. έπτοι αὐτοῦσιν δχεσφιν άγαλλόμενος μ, 114. έπτοι αὐτοῦσιν δχεσφιν άγαλλόμενος μ, 114. έπτοι αὐτοῦσιν δχεσφιν άγαλλόμενος μ, 114.
  - ο) bei Prüpo sitionen als Ge. (πρόσθ' υποιον καὶ δχεσφιν ε, 107), πῦρ ἐπ' ἐσχαφόρον καἰετο Db ε, 59, υgl. γ, 363; κάππεσ' ἀπ' ἰκριόφον μ, 414, ἀπὸ ναῦφι δἰεσθαι βl. π, 246, ἀκοντίσσαι ἀπὸ νευρῆφον δισεῷ ν, 585, υgl. λ, 351, Db. ξ, 134; παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθα βl. μ, 225, υgl. θ, 474, σ, 305; ώρνυς' ἐξ εὐνῆφιν Db. γ, 405, ἐκ στήθεσφιν ὅπα ἡκεν βl. ξ, 150, υgl. Db. ω, 83, ἐκ θεόφιν πολεμίζει βl. ρ, 101; κατ' ὅρεσφι ῥίοντες δ, 452, ἰρχεται δι' ὅρεσφι κ, 185, διὰ στήθεσφιν ἐλασσι βl. ε, 41 κ.; c) bei Prüpo sitionen als Da. παρ' ὅχεσφι κάλλικεν μ, 91, υgl. ε, 28. 794, θ, 565, ὑπὸ κράτεσφι τάπης τετάνυστο κ, 156, ὑπ' ὅχεσφι τιτύσκετο υπου κ, 23, σὺν υποιούν καὶ ὅχεσφι ε, 219, μ, 119, σ, 237.
  - A. 4. Sang abverbial ift diese Formation in xlovinge Alleento Il. v, 168 im Belte, deine Gienque Ob. e, 238 braufen vgl. x, 220.
  - (A. 5. Selten ift diese Formation bei Substantivirungen: σκαιή έγχος έχων, έκέρησι δε λάζετο πέτρον 31. π, 734, vgl. Hef. e, 216, πή μέμονας καταδύναι δμιλον ή έπε δεξιόφω ή έπε άριστερόφω 31. ν, 308. Der Ge. steht hier wie in έπε οίκου, vgl. B. 1 § 68, 40, 3, so daß es nicht nötigig ist, dieser Form auch die Geltung des Ac. beizulegen.)
  - [A. 6. Einzeln ift adroper filr adros bort I.  $\lambda$ , 44; filr adrof in in adroper bort I.  $\tau$ , 255; may adroper babei  $\mu$ , 302,  $\tau$ , 42,  $\nu$ , 140,  $\psi$ , 640, wofth jedoch Belter magauróds giebt. vgl.  $\psi$ , 147.
  - A. 7. Sonst findet sich bieses Suffizum einem Attribut augesügt nur in fine Sings II. x, 107, rgl. Od. \phi, 315, xearepispe singe Ii. \phi, 502, und du' fax paeropieryse, 618, 682 Od. \delta, 407, \pi, 270 \text{ xc.}
  - 3. Cafusartig gebraucht Go. auch bie Suffixa 3., Der und de Substantiven angehängt, jur Bezeichnung räumlicher Berhaltniffe.
  - A. 1. Selten erscheint so des, anger in Aβυδόθο 3l. e, 584, in okoods 3l. d, 513, Ob. τ, 237, φ, 398 (sonft auch bei Ho. okoo) und \*πρόθο,

- nur bei folgendem πρό: Ἰλιόθι πρό Jl. x, 12, r, 349, Od. &, 581, οδρανόθι πρό Jl. y, 3, ήνθι πρό λ, 50, Od. ε, 469, ζ, 36.
- A. 2. Hüufiger ist der bem Charafter η ober o angehängt, zundchft, wie öfter auch in der Prosa (B. 1 § 41, 12, 16), bei örtlichen Eigen namen: Σιδονίηθεν 3ί. ζ. 291, "Ιδηθεν γ. 276, Οιχαλίηθεν β. 596, Θεήπηθεν 3ί. ι, 5. 72, 'Ιλιόθεν Od. ι, 39, Eur. El. 451, 'Αργόθεν Iph. Σ. 394, Rhes. 458, [Τροίηθε 3ί. ω, 492, mit » Od. γ. 276]; dann auch de tritisen Appellativen: οἴκοθεν (auch in der Prosa übsich), ἀγορήθεν 3ί. β. 264, εἰνῆθεν Od. ν. 124, κλισίηθεν 3ί. α. 391 rc., οἰρανόθεν 3ί. λ. 184, ψ, 189 rc., [οἰρανόθεν φ. 199,] λειμωνόθεν ω, 451, (Ιππόθεν Od. θ. 516, λ. 531, δαίτηθεν Od. κ. 216); διρόθεν Od. β. 147; γῆθεν u. a. bei den Tragiftern, πρώμνηθεν 3ί. ο. 716 und bei den Tragiftern (selten πρυμνόθεν vgl. 2 Χ. 2), πρώραθεν Τρμί. 7, 36 1, 2 u. 4 und das temporale ἀρχήθεν Ger. 7, 104, vgl. Lobed zu Phryn. p. 93. Richt häusig ift bei Tragiftern Undered der Art, wie ἀγρόθεν Eur. Or. 866 (vgl. Od. ν. 268, ο. 428), βυσσόθεν So. Ant. 590. Bon der Zeit ἡῶθεν (prosais im θεν) Od. α, 372, ο, 506, ρ. 600, φ. 265.
- A. 3. Homerisch und seiten ist die Berbindung einer Präposition mit einer solchen Form: & Aισύμηθεν Jl. 0, 304, άπ αυφανόθεν Jl. 0, 365, φ, 199, Od. λ, 18, μ, 381, & οὐρανόθεν Jl. 0, 19. 21, & άλόθεν φ, 385. Hieher gehört wohl auch κατά κρηθεν von dem Kopfe (oben) herab, burch und durch, über und über π, 548, Od. λ, 588, wosür aber Bester κατ' άκρηθεν giebt.
- A. 4. Bon perfonlichen Subftantiven finden fich mit Ger auser bem auch in der Profa fiblichen naue ober 31. x, 68 noch Acober 0, 489, w, 194. 561, Bind. R. 4, 61 und bei den Tragitern, Gebber Ob. n, 447, bei ben Tragitern und Bind. O. 12, 8.
- (A. 5. Subftantivirte Abjective mit diefer Endung find veidder aus ber Tiefe 31. x, 10 (wie reidde in ber Tiefe φ, 317), reider jüngfther So. DR. 1447 und olider aus, burch eigene Kraft 31. η, 39. 226, alrider abverbial η, 97.)
  - A. 6. Ueber der in emeder ac. § 25, 1, 2.
- 4. Am üblichften unter biefen Endungen ift bei Bo. -de bin, nach, ju, meift bem Ac. angefügt.
- A. 1. Musgenommen find poyade jur Flucht 31. &, 157. 257, &, 446, \pi, 657. 697 (worin vielleicht wie in ofrade ein metaplaftifc nach ber 3 Declination geformter Ac. ju suchen) und Ardoode nach ber Behausung bes Sabes Ob. &, 65. 475, vgl. § 43, 3, 5.
- A. 2. Am häusigsten sindet sich -de bei Benennungen von Ländern u. Ortschaften, auch bei Appellativen; seltener bei andern räumlichen Begriffen; Kontrode Ob. τ, 186, Θήβασδε I. ψ, 679, Αίγοπτόνδε ξ, 246, ΙΙυθώδε [Πυθώδε Bester] λ, 581, ΙΙαρνησώνδε τ, 394. 466, φ, 220; οδιδνδε (neben οίκαδε) u. πεδίονδε öfter, άλαδε I. α, 308, [εἰς άλαδε Ob. κ, 351 vgl. 3 A. 1 u. 3], πόλινδε Ob. α, 189, λ, 188 ικ., άστυδε II. σ, 255, ικ.; κλοσίνδε α, 185, κρήνηνδε Ob. υ, 154, λέκτρονδε, λέχοσδε ψ, 254. 294; νετδορρείτ in δνδε δόμονδε Ob. γ, 272, ξ, 424, (ähnlich bem ήφοβίηφε 2 A. 7); bei einer Substantivirung in ήμετερόνδε δ, 39, 0, 513, ω, 267, δμέτερόνδε II. ψ, 86, nach unserer, enter Behausung. Bgl. § 43, 3, 6.
- A. 3. Seltener fligt fich de an Begriffe anberer Art: φόωσθε ans Licht 31. τ, 103, Ob. λ, 223, βούλουτόνθο zum Stierausspannen

31. m, 779, Db. s, 58, relogde jum Enbe 31. s, 411, r, 602; boulenrede in bie Schlacht \( \beta \), 477, noleuberde jum Rampfe \( \beta \), 589, \( \theta \), 400, \( \phi \)- \( \beta \) orde jur Flucht \( \theta \), 139, bgl. s, 252; fogar \( \beta \), lelweide jum \( \theta \) eliben \( \omega \), 338.

A. 4. Mit bem s bes Ac. Plu. verschmilzt bas & zn & in ben poetischen Ausbrücken koale auf bie Erbe und Bioale (zur Thur) hinaus. Bgl. B. 1 § 41, 12, 18.

#### § 20. Anomale Romina.

- 1. Anomal finden sich in den Dialekten und bei Dichtern ungleich mehr Romina als in der Brofa; besonders häufig Metaplasmen.
- A. 1. Mehrere Substantive auf os haben im Plural die Form des Neu. auf a, meist mit dem Begriffe des Massenhasten. S. im Berz. [δάκτυλος], δεσμός, δρυμός, ξπαυλος, ξρετμός, Θεσμός, λύχνος; κέλευθος.
- A. 2. In mehrern Formen vorlommende Metaplasmen f. unter Atdης, άρνός, (δόρυ), Δωδώνη, βλήχων, είχών, ήνίοχος, χλάδος, χρίνον, Θεράπων, (κοινών), χώας, μάσειξ, όνας, οὐδας, πρίσβυς, πρόςωπον, στίχος, υίος, Έτεοχλης, Μελάνθιος, Οἰδίπους, Πάτροχλος.
- A. 8. Nur in einer Form nachweisliche Metaplasmen s. unter άηδών, άλκή, ύσμίνη, ύδως; Αντιφάτης, Γηρυόνης, ίχως, ίωκή, πρόκη, νιφάς; χελιδών; άγκάλη, άνδράποδον; ἄαρ, θηγητής; άστής, Τάρταρος.
  - 2. Seltener find Beteroflita und Defectiva.
- A. 1. Seteroflita j. unter άφενος, γίως, ήρως, ίδρως, χυχεών, μήτερως, Μίνως, Τυφώς, Σαρπήδων. Βgl. § 15, 7, 1.
- A. 2. Defectiva die nur in einer Form vorkammen s. unter άλφ, γλάφν, άφπαξ, δώς, ήδος, ήφα, δέμας, τέκμως, ήλέ, μέλε.
- A. 3. In mehreren Formen vorkommende Defectiva f. unter dánou, lynara, lie und ooos.
  - A. 4. Ueber bie Inbeclinabilia B. 1 § 19, 4.

## § 21. Berzeichniß anomaler Romina.

'Ayxáln (Ellenbogen); Da. Plu. metaplastisch áyxalidesos II. o, 555, x, 503.

άηδών (ή, Nachtigan); όνος, einzeln άηδοῦς So. Ai. 629 Ch. vgl. § 18, 3, 3 und Bo. άηδοῦ Ar. B3. 679.

đής (ố, epijch ή, Dunftluft), ήέρος, ήέρο u. ήέρα epijch und ionisch [ήής Dippote.]

"A & w c (Bergname), Ge. 'Adow § 16, 6, 5.

IL.

Atons (ber Habes) bei Ho. ao und éw, y, no (auch Her. 2, 122, 1) borisch a, a, av; Rebensormen Ro. Ardoneis II. v, 61, Aist, und So., Ge. Ardos, Da. Ards und Ardons II. e, 190.

(4)

aldie, & B. 1 § 20; mehr thrift f. [Die Ertl. ju Eu. All. 605.]

- nach Bocalen zuweilen in socie), nach biefen sowohl als nach Consonanten in scie) sich abschwächte.
- A. 1. Die Endung εσσι findet sich bei So. und Pindar, zuweisen auch bei Tragitern, selbst im Trimeter (Eu. All. 756), allen Arten von Stümmen angestügt: πόδεσσι, πάντεσσι, κορύθεσσι; κηρύκεσσι, τεττίχεσσιν, δνύχεσσι; ξίπεσσιν; άλεσσι, λιμένεσσι, μακάρεσσι; Τρώεσσιν, έπίεσσι, ταχέσσυν.
- A. 2. Ausgestoßen wird das e am häufigsten bei Bocalstämmen auf e; nicht oft bei andern: eneson, aeentson, nedeneon; denason, renvoorer. Bal. im Berg. oneog.
- A. 3. Einige E-Stümme baben mit Ausstoßung bes T-Lautes nach einem turzen Bocal socie): nogsiee) oft, [teisvie 31. \lambda, 27], Otiussow Bind. B. 4, 54, xápissie R. 5, 54 neben xapiress B. 9, 3 u. Ho.
- A. 4. Selten ift die Endung em(v) bei Ho.: !reow Jl. \(\psi\), 191, atyear [aryeoo Beller] x, 486. Bgl. arak, ole, xelo. Dorisch ist nolleon
  Bind. B. 7, 9 u. Thul. 5, 77, 2. 79, 3.
- A. 5. Günfig bagegen ift auch bei Do. bas bloße σι(v) ber gew. Sprache: ἐπεσιν, ἀολλέσιν, ὀξέσιν; μνησεῆρσι, λιμέσιν, ἄξοσι, κυσίν; γυναιξί, φάλαγξιν; ἰλλάσι, ποσίν; ὀδοΐσι, πάσιν.
- A. 6. Bon einigen Wörtern ist bei Ho. nur die Form auf εσσι(\*)
  uachweislich: σπήσσαν oder σπέσσι, μακάρεσσι, κηρύκεσσι, πελέκεσσι, πτερύγεσσι, κορύθεσσι, Αλάντεσσι, und eben so von den Barticipten auf ων σπευdóντεσσιν u. a.; von andern nur die auf σιν: γινταιξί, φρεσί [φρένεσσιν Bind.
  3. 3, 5 vgl. über φρασίν § 2, 3, 4]; von vielen sinden sich die Formen
  auf εσσιν, σσιν, σιν neben einander: έπέεσσιν, έπεσσιν, έπεσσιν, έπεσσιν, διηνεκέεσσι,
  διηνεκέσσι, μνηστήρεσσι, μνηστήρεσι, κίνεσσι, κυσίν; πλεόνεσσι, selten πλείσσι;
  πάντεσσι, πάσι; πόδεσσι, ποσοί, πασίν. Meist waltet hiebei daß metrische
  Bedürsniß, daß eben auch die Tragiter hin und wieder den Dativ auf
  εσσι zu gebrauchen veransaste.
- [A. 7. Serodot hat in der Regel den Da. auf σ., selbst in den Formen wie Kapoi, σεακήφου, σαρεί, δαίμοσι, Νασαμώσι, γέρουσι; einzeln μήνεσι zw. 4, 43, 2. 8, 51, δαιτυμόνεσι 6, 57, 2, πλεόνεσι neben πλέοσι nur u. zw. 7, 224.]
- A. 8. Bon einsplbigen Stämmen sind diese Da. gegen B. 1 § 17, 11, 1 Proparoxytona: µήνεσι, νύκτεσιν.
- [A. 9. Der Ge. Blu. hat bei Her. zuweilen ewr in adwarenter 3, 102, 1, χυναικέων 2, 181, 2 (sonst immer χυναικών), χελεαδέων 7, 28. 29, 2. 103, 3, μυριαδέων 7, 187, 2. 8, 71. Better hat an allen biesen und andern Stellen bas e getilgt, vielleicht mit Unrecht in χελεαδέων, μυριαδέων, wie die attische Betonung χελεαδών 2c. wahrscheinich macht. Göttling Acceptil. S. 270.]
- [A. 10. Dorifch endigt fich ber Ge. Bl. auf ar: Xageran, poraunar. Ueber die Zweifel an dieser Form Schufer in En. het. 1053 und Abrens De dial. Dor. 30.]
- § 18. Contrabirbare Nomina ber britten Declination.
- 1. Bon ben No. auf ης (Neu. ες). und ος Ge. εος gebraucht ber Jonie mos regelmäßig die aufgelösten Formen: τριήρης, εος, εί, εα; εες, έινν, εας; τείχος, τείχεος, εϊ; τείχεα, έων.

- A. 1. So auch ea, selbst nach einem Bocal (B. 1 § 18, 3, 3): byséa Her. 1, 8, 2 und öfter; diquéa 4, 9, 1, àrdquraquéas 1, 131, paroquéas 9, 83; bresquieas 2, 175, 1, requdeéas 5, 44. Zweifelhaft scheinen érdeä 2, 108, 1, xaradeä 2, 121, 4 und anleä 1, 1, da selbst ein breisaches e vortommt in éraskeles 4, 130.
- A. 2. Klėoς fiößt bei Epitern, die Adjective anf \*λέης besonbers bei Lyritern da wo das e doppelt stehen müßte das eine oft aus: ἀγακλέα Biud. B. 9, 106, εἶκλέα öster, εἶκλέε D. 11, 85, N. 2, 24. 3, 68, εἶκλέας D. 2, 90, εἶκλέων J. 3, 7. Richt ganz entschen ift δυσκλέα ωλέα δο. Jί. β, 115, ε, 22 und Ob. δ, 728; wohl uicht angutasten εἶκλέα So. DΣ. 161 vgl. Athen. p. 673, c; ἄμιῖτς ἴπερδέα Jl. ρ, 330. Bon κλέος sindet sich bei Bo. nur κλέα [κλέα Bentsch] ἀκδοών, bei spätern Epitern κλέα φατών n. α., wie anch χρέα.
- A. 3. Die Eigennamen auf niff finden sich bei her. im No. mehrentheils, bei den Dramatikern u. A. oft ausgesöst: 'Hoankeng. [Daneben 'Hoanig her. 2, 145, 1, Noonig her. 3, 50, 1. 51, 1.] Ein e ausstohend haben sie bei her im Ge. nied, Da. niet, Ac. niea, Bo. nleez, [Meyanléous 1, 60, 1. 61, 1, wie Gemesconléous 8, 61, Gemesconliga 8, 79, 1 hat Better berichtigt].
- A. 4. Ziemlich eben fo formt Bindar: 'Hoanleng, nléog (nlevg B. 10, 3), nlét [nlie J. 4, 37], nléa, nléeg. Ueber So. 2 A. 6.
- A. 5. Bon attischen Dichtern gebrauchen selbst Komiker biese Eigennamen zuweilen aufgelöft: Doponless Phryn. 31 vgl. Telekl. 35, Doponless Kratin. 16, Heginless Eup. 101 vgl. 223, Leuton 1 u. Reifig Conject. p. 62 s.
- 2. Die Epiter, benen die Lyriter meist folgen, contrabiren von diesen Wörtern nie die Endungen ea, tas, two; zu weilen eos in eus; oft er und ees in er und ees.
- Α. 1. Αἰνοπαθή Db. σ, 201 ist wohl αἰνοπαθέα zu schreiben, wie πρωτοπαγέα II. ω, 267. Denn ea steht, wie auch eas und ewr oft bei Ho. durch Shnizesis einsplig als Länge: Διομήδεα II. δ, 365, ε, 881, Πολυθεύκεα γ, 237, Db. λ, 300, Εὐπείθεα ω, 522, δεοειδία II. γ, 27. 450, ω, 483, Db. φ, 277, ἀλλοειδία r, 194, ὑψερεφία δ, 757, σάκεα II. δ, 118, βέλεα ο, 444, στήθεα λ, 282, άλγεα ω, 7, τείχεα Del. ε, 150, τεύχεα II. η, 207, χ, 322, τεμένεα Db. λ, 185; ἀσινέας Db. μ, 137, ἐπαρτέας τ, 289. [ξilt ζαῆ Db. μ, 313 sieß man jeht ζαῆν nach der ersten Ceslination vgl. Better z. b. St. u. Lehrs Qu. ep. p. 155; doch ἀκραῆ β, 421.] Bei Pind ar wird εα δίτει in η contrabit, meist jedoch nur im Ac. St.: ἀλαθῆ λόγον [ἄστη R. 10, 5, μέλη 11, 15]. Bal. im Berz. Λρης.
- (A. 2. Das eo in ev contrahirt findet sich in 'Eqépeus II. &, 368, Ob. 1, 37, &ápseus II. &, 573, &épeus Ob. 7, 118, Theotr. 9, 12, &ápseus Ob. 20, 394, 3w. yépeus o, 533? sáxeus Hel. a, 334. 460, xeileus Theotr. 7, 20, őpeus 7, 46, bei Bindar in 'Apostopápeus N. 3, 20, Moludeúpeus I. 4, 33, Neakiráleus Theotr. 5, 105, Edufdeus 5, 134. Einzeln seth bagegen Ge. deious von déos II. x, 376 n. o, 4 wie in socious von socios öster.)
- A. 3. Die Dative auf er find bei So., Bindar und Theofrit neben benen auf er besonders bei Subftantiven febr gewöhnlich.
- A. 4. Die No. Plu. auf esc find hier feltener als die auf eeg: now-concepes vooreveleg 31. e, 194.

A. 5. Rach einem Bocal ift sor contrabirt in Laxonor I. e, 525;

verlängert bas e in dugumer Db. v, 99.

A. 6. Bon eog, eag, eag [und ea] wird das e mit einem vorhergehenben e in es oder 9 contrafirt im Ge. Si. köcheiog öfter, dyaudhog II. vr., 738 vgl. 571, v, 529; dadyeig \mu, 318, köndeiag II. v., 281, Od. \p, 331, |udeia Hef. \phi, 100, obgor ebuleia Pind. N. 6, 30?] Bgl. \hat{2} 21 im Berzeichniss oxeog.
A. 7. Bei attischen Dichtern sind die ausgeschsten Formen im Mo-

A. 7. Bei attischen Dichtern sind die ausgelöften Formen im Allgemeinen selbst in Chören selten: veixeog Aisch. Sie. 919, erayea hit. 116; häufiger ea von Neutren auf og: βέλεα παμμιγή Pers. 261 vgl. hit. 104, Eum. 474. 482, Bro. 184 u. a.; vielleicht regelmäßig im, anch im

Trimeter, felbst einsylbig, wie in reszewe En. El. 615 und ofter.

A. 8. Durchgängig haben die Contraction des ee in  $\eta$  die Epiter in den Eigennamen auf \*\lambda\bar{\epsilon}\epsilon . 'Heanling [Hef. &, 318], \*\lambda\bar{\epsilon}\epsilon, \*\lambda\bar{\epsilon}\epsilon . \lambda\bar{\epsilon}\epsilon \epsilon . \lambda\bar{\epsilon}\epsilon . \lambda\bar{\epsilon}\epsilon . \lambda\bar{\epsilon}\epsilon . \lambda\bar{\epsilon}\epsilon . \lambda\bar{\epsilon}\epsilon . \lambda\bar{\epsilon}\epsilon . \lambda\epsilon . \

- [A. 9. Contrabirt sieht einzeln ber Ac. 'Hoanly So. Trad. 476; ber ep if de Ge. 'Hoanlyos Eu. Herakl. 541; ein heteroflitischer Ac. 'Hoanleys Theorr. 13, 73].
- 3. Die Borter auf ws und w werden felbst von ben Epi-
- (A. 1. Zw. ist addor Il. x, 238 u. Modor Bind. J. 6, 51. Den Ac. Anroi will Thiersch gr. Schulgr. § 129 Anro betonen. Bgl. jedoch Lehrs Arist. p. 260 s.]
- A. 2. In ben Dialetten und bei ben Dichtern finden fic manche ber gewöhnlichen Sprache frembe Borter auf w. So anger mehreren weiblichen Ramen dereord Abwesenheit her. 9, 85, 2, edeord Glud 1, 85, 1, Aifc. Sieben 169, Ag. 683, xeodd Fuchs Bind. B. 2, 78, Ar. Ainter 1068, weddick unde Aisch. Sie. 352 u. a.
- A. 3. Einige Substantive auf or gehen theilweise in die Formation auf w liber. S. im Berz. άηδών, βλήχων, Γοργών, είκών, χελιδών.
- A. 4. In Eigennamen hat her. auch einen Ac. auf oor: 'loor 2, 41, 1, Agroor 2, 156, 3, Tepor 6, 134, 1. 135, 2, Bourour 2, 59. 67. 152, 2, Kuyoor hippon. 87.
- 4. Die Wötrer auf εύς nehmen bei Her. gewöhnlich den kurzen Charakter an und haben im Ge. έος, im Da. εί 2c.; bei Ho. nehmen die Appellativen auf εύς als Charakter η an und haben im Ge. η̃ος, im Da. η̃ι 2c.

3 onifch βασιλεύς, έος, έι, έα; έες, έων, εύσι, έας. Epifch βασιλεύς, ήος, ήι, ήα; ήες, ήων, εύσιν, ήας.

(A. 1. Die epische Formation samlfog 2c., welche die alteren Ausgaben des her. in diesem Worte häusig dieten, ift 3. Th. schon von Gaisford, gänzlich von Better beseitigt, freilich öfter gegen die hin. Struve Opusoc. 2 p. 323 ss.)

A. 2. Einen Da. Pin. auf peors bietet dorocheoser Jl. a, 227, e, 206 m. u. Theotr. 22, 154, innhesse Theotr. 24, 127; roxiesser 22, 159 (sogar roxiesse Epigr. Inschrift bei Bödh. 948), Ingelesse 15,93. 17, 69, zw. Edhoiesse Her. 8, 5, jeht Edhoevs nach Struve Opusce. II p. 332 s.

A. 3. Bindar hat im Si. meist ionische Formation, im Da. St. gew. contrahirt soch faorlie und Unlie J. 7, 18. 38]. Einzeln Ebov-obsos B. 9, 80 und faorlie D. 1, 23, N. 7, 82. Im Plural faorlies

- D. 9, 56, R. 4, 67, Frag. 10, 4 neben βασιλέες B. 5, 91, ἀριστῆες B.
   9, 107, βασιλεύσω immer, βασιλῆας 3, 94 neben ἀριστέας J. 7, 55.
- A. 4. Die Eigennamen haben bei Ho. 3. Th. die ionische Formation; einige ansschlich, wie 'Arpev's und Todev's, éos, ét, éa; andere zwischen ihr und der epischen abwechselnd: 'Odvo(v)eis, éos, und hos, ét und ha, éa und ha.
- [A. 5. Bei Attilern finden fic aufglöft roxées in Anapästen bei Alfc. Bers. 63. 572 und Ogodes Plat. Theait. 169, b. Auffallend dagegen ift saadigs als Ac. So. Ai. 189.]
- A. 6. Zusammenziehungen hat sich her. bei ben Wörtern auf evez selbst nach Bocalen (B. 1 § 18, 5, 3) nicht ersaubt, also z. B. sagt er nur Malssa, έως, έων. [Αὐσεῖς 4, 180 ift eben so bedenklich als inneic Ji. λ, 151 (Better inniec) und βασιλείς Hel. e, 263.]
- A. 7. Bei Ho. sinbet sich ber Da. auf et in et und öster ber Ac. auf ea in η zusammengezogen (boch nicht am Ende bes Herameters): Αχελλεί Jl. φ, 792, Τυδη Jl. δ, 384 vgl. 0, 339, Όδυσση Od. τ, 136, Bind. R. 8, 26, Αλαυση J. 5, 33, βασιλη Oratel Her. 7, 220. Bebenklich ist O-δυσός in Όδυσεζς contrahirt Od. ω, 398, da noch in dem Oratel bei Her. 4, 88 in βασιλέος das έος nur durch Syntzesse berbunden wird. Filt Ilηλέος Jl. α, 489, π, 21, τ, 216, Od. λ, 478 und Μηκιστέος Jl. β, 566, φ, 678 wünsch Theirigh und giedt Bester IIηλήσς und Μηκιστέρς. ["Darneben IIηλέος σ, 18, υ, 2." Bl.]
- A. 8. Die Tragiker haben von dieser Formation sast durchgängig die Endungen der gewöhnlichen Prosa, obgleich z. B. olusso, altattisch war. Lys. 10, 19. Doch ist der Ge. 2005 bei ihnen ost durch Syntzess einsussischen Chor sinder sich Nogles En. Jon 1802. [Nogsoc Jyb. A. 1057 ist jeht nach Seidler geändert, doch sieht Axelsoc En. Jyb. T. 436, Axelsoc Appl. A. 207 (?), passlõus En. Phoin. 829. Bgs. Lobed zu So. Ai. 188.
- A. 9. Im Ac. Si. ziehen die Dramatiker das sa nach einer Kürze zuweilen in η zusammen: βασιλή Eu. Phaeth. 2, b. 24, leoğ Eu. All. 25; zuweilen gebrauchen sie es durch Synizests eiuspldig: 'Azeklea [Eu.] Ahes. 977, 'Heanlea Ar. Thesm. 26, dagegen in Chören 'Azeklā Eur. El. 439, 'Odvoğ Rhes. 708, ξυγγραφή Ar. Ach. 1150, vgl. Lobed zu So. Ai. 104.
- 5. Die Nomina auf ες Ge. εως behalten bei den Jonern u. Doriern als Charafter das ε, welches sie mit dem ε des Da. Si. Mes in ε, im Ac. Plu. oft mit ας in lang ες contrahiren: πόλες, πόλεος, πόλε, πόλεν; πόλεος, πολίων, πόλεον (Her. 1, 1514, vgl. 4, 171. 5, 101, 1) πόλεως und πόλες [immer τὰς Σάρδες].
- A. 1. Im Da. ist bas s lang; baher δηλήσι, χήτι betont her. 1, 41. 9, 11, 1. Bgl. A. 4. Berichtigt hat Better bie Da. Si. πόλει, στάσει n. a. (10 St. bei Gaisford) und die No. Blu. πόλες (8 St. bei G. u. ad βάφις 2, 41, 3); eben so of πρυτάσεις 5, 71 und τοὺς όφεις 1, 140, 2; beibehalten τὰς ἐπάλξεις 9, 7, 1, was sonst bei Ho. an 4 St. stand. (Ilόλει Bind. B. 12, 26 vgl. D. 7, 49.)
- A. 2. Die ionischen Formen hat auch Ho. (nolies nur Ob. 0, 412, wie nopies Ob. 11, 410, nolies &, 524 2e., woster Better noleos vermuthet) mit Ausnahme ber Da. nolie und nolies wie des Ac. Plu. nolies; woster bei ihm nolie, bei Better jedoch jetzt nolie, wie öwe Ob. 14, (nolie uur I. 9, 152 und 16, 707, wie noore e, 71, gew. noore, parret [parret Henre Henre Better] Jl. 17, 69, åtdoet 7, 219), nolieos Ob. 17, 252,

- w, 855, (aber έπάλξεπ Jl. x, 3), πόλεις [πόλες Beller] Ob. &, 574 neben πόλεας Jl. δ, 308 und durch Suigeste zweisusiges Ob. &, 560 [wo Beller jett πόλες wie Il. μ, 258. 263. 308 u. 375 jett έπάλξες sitt έπάλξεις giebt], wie πόλεος Jl. β, 811, φ, 567 (zw.); doch άποίτις Ob. x, 7, und öfter βοῦς ήνῦς neben πόσιας Jl. ζ, 240, νήστιας [νήσεις Beller] x, 156.
- A. 3. Neben bieser Formation sindet sich bei Ho. von πόλις (selten von ähnlichen Wörtern) eine andere mit dem Charaster  $\eta$ : Ge. πόληος öfter, μάντηος Od. x, 493 und  $\mu$ , 267 nach herm. Elem. d. m. 2, 26, 22, Da. πόλητ Ji.  $\gamma$ , 50, Thrt. II, 12, 15, Ac. πόληα hes. α, 105? Piu. Ro. πόληες Ji. δ, 45. 51, Ac. πόληας Od.  $\varrho$ , 486, daneben πόλεως Eu. Hes. 223. [Geändert if πόλεως Ji.  $\lambda$ , 168 in πόλιος aposigistics.]
- A. 4. Einzeln stehen die Da. \*\* \*rhors Jl.  $\lambda$ , 640,  $\mu$ hrs  $\psi$ , 315. 6. 8, rapanoirs Ob.  $\gamma$ , 381, \*\* \*ors (ober \*\*ores)  $\lambda$ , 191, \*\* \*e $\mu$ toas bei Spitzner Jl.  $\zeta$ , 335 vgl. § 17, 1, 3.
- A. 5. Der Dual tommt von biefen Bortern bei Ber. u. So. nicht vor. Ueberhaupt find Nomina biefer Art bei So. viel feltener als in ber fpateren Sprache; fo namentlich bie Substantive auf ac.
- A. 6. Die attischen Dichter gebrauchen im Ge. neben der Form auf 2005, oft durch Synizesis einsplieg, nicht selten 2005: nobeog, noveog. [Ueber die Komiker Herm. zu Ar. Wo. 1076. Nobeus Theogu. 776. 1043.] Im Ac. Blu. nobeas Eu. Andr. 484 in einem Chor.
- A. 7. Der borische Da. Bl. auf iese (§ 17, 4, 4) findet sich auch mit os: nollesser Bind. Bruchst. 11, 70, Theotr. 17, 111, unriesse Bind. D. 1, 9, ogiesse Theotr. 24, 29.
- A. 8. Abjective bieser Art giebt es wenige, meist ben Dialetten eigenthumliche: einig, toges, atdges, norus, reoque, trogues und die Composita von zoles. Bon ihnen finden sich die ionischen Formen (es, sos, s. 2.) wie bei Ho., auch bei den Doriern; einzeln togees in einem Cho. So. Er. 649 und ähnlich der Da. Si. in dem Modile dexnytes Ar. Ly. 642.
- 6. Die Romina auf vs Ge. ews und v Ge. eos bilden bei Ho. und Her. mit Ausnahme des Ro. und Ac. [und Bo.] Si., die so wie in der gewöhnlichen Sprache lauten, ihre Formen regelmästig von einem Stamme auf e:

Blu. Sing. πήχεε [3ί. ε, 3 κ.] No. πῆχυς πήχεες (Βe. πήχεων πήχεος πηγέοιν Da. πήχεϊ πήχεσι πηγέοιν Uc. πηγυν πήχεας πήγεε

- A. 1. Contrabirt werben bei ho. nur zuweilen et in es: nones Db. e, 419, einzeln noleig von nolig IL 1, 708. Bei her, finden fich bie Da. nelener 6, 38 und aber 1, 21.
- A. 2. Bon acer hat So. ben Ge. aceros öfter metrifch gesichert, wie bei att. Dichtern nur aceros metrifch fest El. 246, Phoi. 842, Dr. 761, burch Synigesis zweifylbig El. 298, Balch. 840.
- A. 3. Die aufgelösten Formen sind auch bei den Abjectiven üblich: rezpanizeog Her. 2, 149, Du. edoje Is. n. 791, y, 380, Blu. huisees Her. 7, 202, 1, denanizees 2, 153, huisew Ob. w. 464, huiseas Her. 1, 165, 2, 9, 51, 2, nazies, iw, eas 5, 77, 2, 6, 91, 7, 156, 2.
- A. 4. Bon wolde, wold, bei Ho. auch wooldes, worle, wie im Ac. in worlde gebehnt, hat biefer Dichter auch bie in ber gewöhnlichen Sprache berichollenen Formen:

Sing. Ro. nodús o. novdús Neu. nodú o. novdú Ge. nodios

ουλύ πολέες [πολεῖς] πολέων πολέεσσι(ν), πολέσσι(ν), πολέσιν(ν)

Blur.

Da. Ac. πολύν 9. πουλύν

Ac. nolir 9. norlir

Ilordi steht (auch außer der Zusammensetzung) Od. x, 387, Theotr. 15, 30; ein No. Pin. noleiz J. 1, 708, als Ac. Bind. B. 4, 56, ein No. Neu. Pl. nolia Nisch. Ag. 705. Bon den dreistligen Formen stehen zuweilen durch Spnizes zweizstehen zolioz Od. v, 25, noliaz (Andre noleiz) jeht an 9 St. [dreisglig Od. w, 427], nolior Jl. n, 655, e, 680. Im Da. Plu. ist am häusigsten bei Ho. noliess und nolis, dies auch Pind. D. 13, 44 und im Chor Eu. Ih. T. 1263, nolios seth dies auch Pind. D. 13, 44 und im Chor Eu. Ih. T. 1263, nolios steht Il. e, 236, apostrophirt x, 452, e, 308.) Mit nothwendiger Synizess fieht Il. e, 236, apostrophirt x, 452, e, 308.) Mit nothwendiger Synizess dies auch Eur. Kyll. 395, wie nyziwr dei Her., aber nyzwr Plat. Tim. p. 75, a, wie speisewr Od. w, 464, Plat. Ges. p. 743, b.)

- A. 5. Als Fe. steht ber Ac. wouli's Ob. 8, 709, In. e, 776, 8, 50, x, 27.
- A. 6. Hero bot sagt site volúg, nolús und nolú wahrscheinlich stets wollde und nollós. [Roch steht nolú 2, 106, 1, soust nolús 3, 38, 1. und no(v) lundárstos 1, 56, 2; beseitigt sind nolús, nolús 8, 59. 3, 57, 2. 6, 125, 2.] So hat zuweiten auch Ho. nolús, ór, selten die Tragiter, die noch seltener die homerischen Formen A. 4 haben, wie nolów Eu. Hel. 1332. [Noulúnous So. Bruchst. 289.]
- A. 7. Einzeln ift ein Ac. auf éa in eigea πόντον 31. ζ, 291, ε, 72 und εὐφέα κόλπον σ, 140, φ, 125, Ob. δ, 435, wie in άδέα χαίταν Theotr. 20, 8; ber Da. aufgelöft εὐφέν So. Tr. 114.
- A. 8. Bon ben Börtern auf vs Ge. vos contrahirt Ho. stets im Da. Si. bas ve:  $\pi \lambda \eta \theta v l$  Jl.  $\chi$ , 458, Ob.  $\lambda$ , 514,  $\pi$ , 105,  $\theta e \dot{\eta} v v e$ , 504, l v v e, 231,  $\delta v \dot{\zeta} v \bar{v}$ , 7, 270,  $l \lambda v \bar{v}$  Exeogn. 961. (Binb.  $y \dot{e} v v v$  D. 13, 85, aber  $\delta \phi \rho \dot{v} v$  ele. 106,  $\Phi$ . 9, 38.) Im No. Blu. gebrancht auch Ho. der. nur die Jusammengezogene, außer in  $A \dot{l} \dot{\theta} v \alpha s$ . [Denn  $l \chi \dot{\theta} \dot{v} \alpha s$  3, 98, 2 u. 4, 53, 1 wie  $\delta \phi \rho \dot{v} \alpha s$  2, 66, 2 hat Better geändert.] Ho. wählt nach Bedürsniß zwischen beiden  $\sigma \dot{v} \alpha s$  u.  $\sigma \ddot{v} s$ ;  $l \chi \dot{\theta} \dot{v} \alpha s$  Ob.  $\chi$ , 384, sonst  $l \chi \dot{\theta} \ddot{v} \ddot{s}$ ;  $\delta \phi \rho \dot{v} \dot{s} s$ , 389,  $\delta \phi \rho \ddot{v} \ddot{s}$  I.  $\pi$ , 740;  $v \dot{e} u v \alpha s$  sait immer,  $v \dot{e} u v c$  Ob.  $\omega$ , 417,  $l \chi \dot{e} \dot{v} \dot{v} u \alpha s$  Archil. 99.
- **A.** 9. Der Da. Plu. diefer Börter schwantt bei Ho. zwischen iessen, vooir und vour. àstaxivosor Fl.  $\beta$ , 148, siessen und vesur öster, rexiesser gewöhnlich, réxusser Od.  $\lambda$ , 569,  $\chi$ , 401,  $\psi$ , 45, rérusser Fl.  $\lambda$ , 416, nitusser Od.  $\epsilon$ , 186; susir Fl.  $\epsilon$ , 783,  $\epsilon$ , 257, Od.  $\epsilon$ , 14, ixdisur  $\epsilon$ , 252.
- A. 10. Boöş geht bei Her. regelmäßig, also im Plu. Ro. βόες, Ac. βοῦς; Ho. sagt βόας und βοῦς; im Da. neben βουσίν αυά βόεσσιν. [leeber βοῦς filr βόες und βόας bei Spätern Ar. z. Ar. 2, 16, 4 große Ausg.] Dorisch lautete der No. Si. βῶς, der Ac. βῶν, dies auch I. η, 238 vom Shilde aus Stierhaut, Ac. Plu. βῶς Theolie. 8, 48.
- A. 11. Bon reals hat ho. nur die Formen Ro. rends ober rendis, gew. rends betont, Da. rent, Bo. rend oder rendi, erganzt burch realing und realas.
- 7. Bon den Börtern auf as Ge. aros finden sich in den Dialetten bei ausgestoßenem z sowohl aufgelöste als zusammengezogene Formen.

A. 1. Bei Ho. finden sich im Si. der Ge. auf aos in rheaos öfter (auch Bind. D. 8, 71) und xréspaos Od.  $\sigma$ , 370; der Da. auf at und a in rheat ster, oblat 31. e, 739. Für obla u. xéex wie für déva' und rhea' scried scried (Schulgt. § 123, 1), da dem kurzen a das inicht subscribit werden kann rheas, Od.  $\lambda$ , 136, oblas I, 563, Od. 4, 246, xéeas Jl.  $\lambda$ , 385, dévas Od. x, 316.

3m Plu. en bigen sich ber Ro. und Ac. auf a in zipa Sl. \( \beta \), 237, \( \alpha \), 334, \( \Delta \), \( \del

- A. 2. Bei Hex. sinden sich von den Wörtern auf ac Ge. arog: pheac, roll pheac, 3, 14, 5, roll pheac 6, 24; contrahirt upiac, roll upiac, toll upiac, roll upiac, r
- A. 3. Bon \( \rho\)eirac findet fich (zw. ob Ge. \( \rho\)eireo Aisc. dit. 863) ein \( \Data\). \( \rho\)eireo Aisc. Aisc. Eum. 248, im Plu. \( \rho\)eireo Aisc. dit. 458, zw. Eum. 164, \( \rho\)eira Pers. 795, Sie. 92. 167. 194, Eu. Danae 7, 3, \( \rho\)ereser bei Aisc. dit. 424. So auch \( \sigma\)eis Aisc. dit. 736. Byl. noch im Berz. wase und oddas.
- 8. Die contrahirten Casusformen der Comparative auf ων sinden sich auch bei So. und Der. neben den vollständigen.
- A. Bon Aπόλλων haben sie nur ben Ac. Απόλλωνα, von Ποσειδάων und Ποσειδέων (§ 10, 5, 4) nur Ποσειδάωνα und Ποσειδέωνα.
- 9. Die fynkopirten Borter auf 70 (B. 1 § 18, 1) haben bei Der. die attische Formation; die Dichter leitet bei Ausstofung ober Beibehaltung bes e metrisches Beburfnig.
- A. So floßen sie bas a zuweilen auch aus wo es gewöhnlich fieht: Giyarpa, Giyarpes, narpor.

# § 19. Suffiga.

- 1. Eigenthumliche Cafus-Formationen find im epifchen Dialett einige Bilbungen burch Suffixa.
- 2. Börtern aller brei Declinationen angehängt findet sich bei Ho. das Suffixum ger vor Bocalen, ge vor Consonanten im Berhältnisse des Ge. oder Da. sowohl des Sing. als des Plu., auch in Berbindung mit einer regelmäßigen Casussorm: neoso known nach des Holles in Erbindung wit einer regelmäßigen Casussorm: neoso known nach des Holles in Berbindung des Begriffe. De. p. 246, g. 373. Hermann De Ell. p. 203.] Beschränkt auf unpersönliche Begriffe.

- A. 1. Angehängt wird biefes Suffixum in der ersten Declination an den Eudoocal 4, dem man gew. (nicht mehr Better) ungehörig ein 10 unterschreibt; in der zweiten an den Charafter 0, der dabei stells den Accent hat; in der dritten an den Charafter 2, mit Einschiedung des s, bgl. § 7, 7, 2: xlesinger, Ileogue, doreoger, doesger.
- A. 2. Gebraucht wird biese Formation am häusigsten von einem räumlichen Berhältnisse, nicht selten jedoch auch in andern Beziehungen; in der erken Declination nur von Rominen auf n; in der dritten, wo se am seltensten ift, meist nur von Reutren auf og Ge. 20c. [Hir êgé-pevops I. 2. 572 und hes. 0, 669 ist jest 'Relbeops ausgenommen. Sonst sinder saugen, wereinzelt zearsops I. 2. 156, vgl. im Berziega, und voruhndorops Od. 2. 433. Metaplastisch seine deragogops von dochen 2, 169, n, 169, r, 389, wie nouproder Aisch. Sieben 71. 1048 neben neinner 191, En. Ero. 20, hes. 1603 x.]
- A. 3. Das Berhältniß kann sowohl burch die Form allein ansgedrückt, als auch, was viel hänsiger ist, durch (ein Abverbium oder) eine Präposition näher bestimmt werden: a) Ge. Si. χυνέην χεφαληφω γλοντο uahmen vom Aspie II. χ, 458, χεφαληφω λάβεν saßte ihn beim Aopse II. χ, 762, τενυσκόμενος χεφαληφω λ, 350, 'Ιλιόφω τείχεω φ, 295. b) Ge. Pi. χ, 762, τενυσκόμενος χεφαληφω λ, 350, 'Ιλιόφω τείχεω φ, 295. b) Ge. Pi. ικποσύνη τε καλ ήνορέηφω πεκποιδώς II. φ, 696, ψ, 397 ις. c) Da. Si. ικποσύνη τε καλ ήνορέηφω πεκποιδώς II. φ, 303 vgl. β, 363. d) Da. Pi. ίκποσύνη τε καλ ήνορέησω πεκποιδώς II. φ, 303 vgl. β, 363. d) Da. Pi. ίκπον δέρεσων λ, 474, χ, 139. 189, θεόφων δετάλωντος η, 366 τς. όκπευσων καλ δχεσων διγαλλόμενος μ, 114, ίκποι αὐτοῖων δχεσων φ, 290.
- ο) bei Prüpositionen als Ge. (πρόσθ' Επποων καὶ δχεσφεν ε, 107), πῶρ ἐπ' ἐσχαρόφον καἰετο Db ε, 59, υgl. γ, 353; κάππεσ' ἀπ' ἰπρω-όφων μ, 414, ἀπὸ ναῦφο δἰεσθαι βί. π, 246, ἀκοντίσσαι ἀπὸ νευρῆφων δίστῶν, 585, υgl. λ, 351, Db. ξ, 134; παρὰ ναῦφεν ἐλευσόμεθα βί. μ, 225, υgl. θ, 474, σ, 305; ἔρνυτ' ἐξ εὐνῆφεν Db. γ, 405, ἐκ στήθεσφεν ὅπα ἡκεν βί. ξ, 150, υgl. Db. ω, 83, ἐκ θτόφεν πολεμίζει βί. ρ, 101; κατ' ὅρεσφε βίστες δ, 452, ἔρχεται δι' ὅρεσφε κ, 185, διὰ στήθεσφεν Κλασσ βί. ε, 41 κ.; c) bei βτἄρο sitionen al & Da. παρ' ὅχεσφε καλλικεν μ, 91, υgl. ε, 28. 794, θ, 565, ὑπὸ κράτεσφε τάπης τετάνυστο κ, 156, ὑπὸ ὅχεσφε τετύσκετο ἵππω ν, 23, σὺν ἕπποων καὶ ὅχεσφε ε, 219, μ, 119, σ, 237.
- A. 4. Ganz abverbial ift biese Formation in xledinge liebento Il. v, 168 im Belte, leine Dienger Ob. e, 238 brangen vgl. x, 220.
- [A. 6. Einzeln ist airioper filt airo bort 31. 1, 44; filt airi in in airioper bort 31. \(\tau, 255\); mag' airioper babei \(\mu, 802\), \(\tau, 42\), \(\nu, 140\), \(\psi, 640\), wostr jedoch Belter magaurode giebt. vgl. \(\psi, 147\).
- A. 7. Sonft findet sich bieses Suffigum einem Attribut angesügt nur in fine Alaps II. z, 107, rgl. Od. \phi, 315, xeareefipe singe II. \phi, 501, und du' fal gassouisnge e, 618. 682 Od. 8, 407, \pi, 270 \text{ xc.}
- 3. Cafusartig gebraucht fo. auch bie Suffixa 3., 3er und de Substantiven angehängt, jur Bezeichnung raumlicher Berhaltniffe.
- A. 1. Selten erscheint so de, anger in Abudóde II. e, 584, in okode II. d, 513, Od. x, 237, q, 398 (sonft auch bei Ho. okod) und \*neóde,

nur bei folgenbem πρό: Ἰλιόθι πρό 3ί. \*, 12, \*, 349, Ob. &, 581, οδρανόθι πρό 3ί. γ, 3, ήωθι πρό λ, 50, Ob. ε, 469, ζ, 36.

- A. 3. Domerisch und selten ist die Berbindung einer Präposition mit einer solchen Form: ἐξ Αἰσύμηθεν Jl. θ, 304, ἀπ' οὐφανόθεν Jl. θ, 365, φ, 199, Od. λ, 18, μ, 381, ἐξ οὐφανόθεν Jl. θ, 19. 21, ἰξ ἀλόθεν φ, 335. Sieher gehört wohl auch κατά κρηθεν von dem Ropse (oben) herab, burch und durch, über und über π, 548, Od. λ, 588, wossir aber Bester κατ' άκρηθεν giebt.
- A. 4. Bon perfonlichen Substantiven finden sich mit Ger außer dem auch in der Proja fiblichen margoder II. x, 68 noch Acover 0, 489, w, 194. 561, Bind. R. 4, 61 und bei den Tragitern, Gebber Ob. n, 447, bei ben Tragitern und Bind. D. 12, 8.
- (A. 5. Subftantivirte Abjective mit biefer Endung find resober aus ber Tiefe 31. x, 10 (wie resobe in ber Tiefe φ, 317), reober illngfiher So. DR. 1447 und olober aus, durch eigene Kraft 31. η. 39. 226, alrober abverbial η, 97.)
  - A. 6. Ueber der in epider 2c. § 25, 1, 2.
- 4. Am üblichsten unter biefen Endungen ift bei Bo. -de bin, nach, gu, meift bem Ac. angefügt.
- A. 1. Ausgenommen find obyade jur Flucht 3f. &, 157. 257, &, 446, n, 657. 697 (worin vielleicht wie in okade ein metaplastisch nach ber 3 Declination geformter Ac. zu suchen) und Ardoode nach ber Behaufung bes habes Ob. 1, 65. 475, vgl. § 43, 3, 5.
- A. 2. Am häufigsten sindet sich -de bei Benennungen von Ländern u. Ortschaften, auch bei Appellativen; seltener bei andern räumlichen Begriffen; Końrnode Ob. τ, 186, Θήβασδε Jl. ψ, 679, Αίγνατόνδε ξ, 246, Πυθώδε [Πυθώδε Pellet] λ, 581, Παρνησόνδε τ, 394. 466, φ, 220; οἰκόνδε (neben οίκαδε) u. πεδίονδε δίτετ, άλαδε Jl. α, 308, [εἰς άλαδε Db. κ, 351 vgl. 3 A. 1 u. 3], πόκινδε Ob. α, 189, λ, 188 ις., άσευδε Jl. φ, 255, ις.; κλεσίηνδε α, 185, κρήνηνδε Ob. υ, 154, λέκτιουδε, λέχοσδε ψ, 254. 294; νετδορρεί in δνδε δόμονδε Ob. γ, 272, ξ, 424, (ähnlich dem ήφεβιηφε 2 A. 7); bei einer Substantivirung in ήμετερόνδε δ, 39, 0, 513, ω, 267, ὑμέτερόνδε Jl. ψ, 86, nach unserer, eurer Behausung. Bgl. § 43, 3, 6.
- A. 8. Seltener fligt fich de an Begriffe anberer Art: powode ans Licht 31. 7, 108, Ob. 1, 228, poulouronde jum Stierausspannen

Il. n, 779, Db. 1, 58, relocde jum Enbe 3l. 1, 411, v, 602; bouirproce in bie Schlacht β, 477, πόλεμόνδε jum Rampfe β, 589, &, 400, φό-Borde gur Flucht &, 139, vgl. e, 252; fogar Unleiwrade jum Beliben ω, 338.

A. 4. Mit bem s bes Ac. Pln. verschmilzt bas & zn 5 in ben poetifchen Ausbruden toale auf Die Erbe und Bipale (gur Thur) binaus. Bgl. B. 1 & 41, 12, 18.

#### § 20. Anomale Romina.

- 1. Anomal finden fich in den Dialetten und bei Dichtern ungleich mehr Nomina als in der Brofa: besonders häufig Detaplasmen.
- A. 1. Mehrere Substantive auf og haben im Blural bie Korm bes Neu. auf a, meift mit bem Begriffe bes Maffenhaften. S. im Berg. [δάπτυλος], δεσμός, δουμός, έπαυλος, έφετμός, θεσμός, λύχνος; πέλευθος.
- A. 2. In mehrern Formen bortommenbe Metaplasmen f. unter 'Ατόης, ἀρνός, (δόρυ), Δωδώνη, βλήχων, εἰχών, ἡνίοχος, κλάσος, κρίνον, θερείπων, (κοινών), κῶας, μάστιξ, ὄναρ, οὐδας, πρίσβυς, πρόςωπον, στίχος, υίος, Ἐτεοκλῆς, Μελάνθιος, Οἰδίπους, Πάτροκλος.
- A. 8. Nur in einer Form nachweisliche Metaplasmen f. unter anσών, αλκή, υσμίνη, υδως; Αντιφάτης, Γηρυόνης, ίχως, ίωκή, πρόκη, νεφάς; χελιδών; άγκάλη, ανθράποδον; αορ, θηψητής; αστήρ, Τάρταρος.
  - Seltener find Deteroflita und Defectiva.
- A. 1. Seterollita j. unter άφονος, γίλως, ήρως, ίδρως, πυποών, μήτος, Μίνως, Τυφώς, Σαρπήδων. Bgl. § 15, 7, 1.
- A. 2. Defectiva die nur in einer Form vorkommen f. unter alge. γλάφυ, άρπαξ, δώς, ήδος, ήρα, δέμας, τέκμωρ, ήλέ, μέλε.
- A. 3. In mehreren Formen vortommenbe Defectiva f. unter danou, lynara, lis und ooos.
  - A. 4. Ueber die Inbeclinabilia B. 1 § 19, 4.

## § 21. Bergeichniß anomaler Nomina.

'Ayxalin (Ellenbogen); Da. Bln. metaplastifch ayxalideres 31. e, 555, x. 503.

ản đứn (ý, Rachtigall); óros, einzeln ànđous Go. Ai. 629 Ch. vgl. § 18, 3, 3 und Bo. andoi Ar. B3. 679.

độc (ố, epifch f, Dunftluft), fégos, fice u. fiea epifch nut ionisch fine Hippotr.]

Adws (Bergname), Ge. ADow § 16, 6, 5.
Atons (ber Sabes) bei So. ao und iw, n, no (auch Ser. 2, 122, 1) borijd a, a, av; Rebenformen Ro. Atdoreie Il. v, 61, Aifd. und So., Ge. Atdos, Da. Atdo und Atdorfe Il. e, 190.

alθήρ, δ B. 1 § 20; mehr lyrifch ή. [Die Ertl. ju En. Alt. 605.]

(4)

Audery, metaplaftifch wroc, wr. So. dus Gabe Ro. nur Del. a. 356.

\*\* 8. 1 § 20; bei Bo. und Ber. nur kagoς, kaps [1, 77, 2?], kap und kaps burch Synizesis einsplöig Bel. e. 462. 492. Ge. elagoς
 \*\* Altman 21, 4, Theolt. 13, 26, Da. elago 23, 29.

lyxara (rá, Eingeweibe), wozn nur noch lyxarw.

alxiv B. 1 g 19, 2, 2. Ge. alxove En. Hel. 77, Ac. elsei eb. 73, Meb. 1163, Iph. E. 228. 816, Andromeda Br. 7, Aifd. Sie. 541, Her. 7, 69 neben elseina 2, 148, 1 vgl. Plat. Lim. 37, 0, Ac. Bl. elseic En. Tro. 1178, Ar. Bo. 559.

lπauloς (δ, Stall); Bl. Inaula So.

έρετμόν (τό, So.), und έρετμός (δ, Ander); Bl. έρετμά.

égingos (traut); Pl. No. éginges, Ac. égingus Ho.

leos (δ. Liebe), epische Rebensprm zu leos, ohne nachweislichen Ge.; Da. leo Db. σ, 212, Ac. leor bei Ho. und zuweilen bei Tragitern, low Anthol. 9, 39.

Breonling, Mr. Eréonlog Eur. Bit. 872. 1037.

ένς und ήνς (gut) episch, wovon noch Ge. έπος (Buttmann Lexil. 1, 23), Ac. ένν und ήνν; vom Plu. ein metaplastischer Ge. έάων als Reu. Ggs. von κακά II. ω, 528. [Bgl. Lehre Qu. op. p. 66 s. n. Arist. p. 121.]

Fως (ή, Morgenröthe), Ge. Εω [έους Korinna 2]; episch und ionisch ήως, ήους, αυφ bei spätern Brosaikern.

Zeús B. 1 § 20. Die Dichter wechseln zwischen Isos, Ast (Ai Pindur; Ast Bruchst. 58? vgl. Herm. De dial. Pind. p. 10), Ais und Znocs, i, a; bei her. nur Isos, i, a. {leber Zno § 11, 8, 5.}

Ados (Genug) nur in biefer Form.

Als, Alee (bethörter), befectiver Bo. 31. 0, 128, Db. 6, 243.

ήνιο χος (δ, Wagenlenker) hat metaplastisch auch einen Ac. Si. ένιοχησι 31. θ, 312 2c. und Ro. Bl. ήνιοχησς 1, 505.

Aça φέρει eine Rebensart bei So. für χαρίζου θαι. Bgl. Buttmann Lexil.
1, 38 u. Lehrs Arist. p. 118.

#fews B. 1 § 20; ήρωσς Ob. ζ, 303. vgl. § 3, 3, 3, τω ήρω Jl. η, 453, Ob. &, 483, Ar. Bb. 1490 Ch., Platon b. Kom. 169, 18, τίν ήρων Her. 1, 167, 2 (neben ήρωα 2, 143, 2), Ar. Bruchft. 283, Sophron bei Prife. 6 p. 197, ήρω [Plat.] Min. p. 319, Arikot. Eleg. 89, Bo. ήρως Ob. δ, 312, x, 516, En. Hipp. xal. 17, n. Pind. D. 8, 42, ήρω in Bergt Poetae Lyr. p. 1028? ol ήρως Ar. Bruchft. 283, τοὺς ήρως Aifth. Ag. 502, τοῦς ἡρώσσων Jl. β, 483. 579.

ήθες s. die. ή ώς Ge. ήους 2c. bor. άως, άους, vgl. έως. Als Göttlin auch attisch Hisc Isokr. 10, 52.

Θόμος B. 1 § 20. B. 2 § 17, 1, 5; Ge. Θόμοτος Bind. D. 13, 8; Ro. Bl. Θόμοτος 11, 24. (Bei Der. 2, 50, 1 Ge. Gi. Θόμος.)

Beganwe (Diener) opros re. Gin metaploftifcher Ro. Bl. Siganor bei En.,

De σ μ 6 5 Gefet; Pl. Θεσμοί und Θεσμά So. Bruchft. 81, Eu. Meb. 494. Θέτις § 17, 1, 8. Θη ρ η τής Bager, η 605 2c. So.; metapl. Ac. Bl. Θηρήτορας 3f. 4, 544. θυγάτης B. 1 § 20. Bei Ber. hat es nur die gew. Formation, wiewohl ber Du. und Be. Bl. bei ihm nicht vortommen; bei Bo. Buraτρός u. θυγατέρος Db. τ, 400, θυγατρί u. θυγατέρι (bies auch bei Binb. B. 2, 39); Suyariga und Suyarga, Sbyareg; Suyareges u. Gbyarges (bies auch bei Bind. 3. 7, 18, B. 3, 97), Buyargen, Juyarteesow 31. 0, 197, Duyarteac n. Gbyargac. G. § 18, 9. Die Dramatifer haben fast nur bie prosaifchen Kormen; doch fteht Guyarigos Eu. Dr. 751, Ar. Be. 1397 und The. 289.

lde wis (o, Schweiß), woos 2c. Ho. hat nur ben Ro., ben Da. Weg 3l. e, 385. 745 und Ac. too x, 572, 574, 1, 621, x, 2, too xa erft Def. 2, 289.

λητρός epifc und ionifc filr dargo's Argt. Rf. bei Bo. λητήρ, ήρος, ήρα. i χωρ, iχῶ § 17, 1, 4.

ίωκή (Schlachtgetimmel) 3l. e, 740, bgl. 521 mit einem metaplaftifchen Ac. Si. Loxa 1, 601.

xálws, xálos § 16, 6, 4.

xáea (ro, Haupt, bas zweite a lang), dichterisch bei ben Tragitern nur im Ro. und Ac. wie im Da. xaga; bei So. xaga als No. Bl. nur By. δ, 12; fonft bei ihm κάρη, ητος und ήατος, ητι und ήατι ; Bl. ήατα; und bon einem verschollenen Do. το κράας, Ge. πράστος, Da. πράστι; Ac. Bl. πράστα 31. τ, 93. Ueberhaupt bichterifch find von einem verschollenen o xpas, xparos, (xpareager 31. x, 156, vgl. § 19, 2, 2), xpari, xpara icon Db. &, 92, vgl. Bind. B. 4, 16; Bl. Ge. noarm, Da. noad's 3l. n., 152, Ac. noaras En. Phoi. 1149; rd noara findet fich fogar ale Ro. und Ac., val. Lex. Soph. unter soara. Gingeln fteben bie gugehörigen Formen Ac. rafe 31. n, 392, xender n, 548, Ob. 1, 588? Ueber naonra ale Bl. hiezu vgl. Bof z. D. an Dem. 12.

xéae Bindar und die Tragiter, xne Bo. (vo, Berg), xneos, xne.

xélev&oς (ή, Pfad), Pl. xélev&os und xélev&a Ho. u. A.

négas § 18, 7, 1 u. 2.

nlados (5, Schöfling) mit einem metoplastischen Da. nladi in e. Stolion 9, 1 n. 11, 1 und nladeow Ar. Bo. 239.

xling § 18, 1, 2.

\*Ante episch u. ionisch, \*Aate borisch, idoc, wie \*Aak (für \*Aele) Theotr. 15, 33; Da. Bl. bei So. αληίσιν n. αληίδεσσιν Db. μ, 215.

\*\* \$ 4 as B. 1 § 18, 9 A., B. 2 § 18, 7, 1.

xo.rwr B. 1 § 20; Da. xo.rar. Bind. B. 3, 28, vgl. § 2, 6, 6. [\*@άας, \*@άς] [. \*ά@α.

\* e a c, horisch \* e n s 18, 7, 1. 2.

×çī § 17, 1, 4.

n gir or (Lilie); Rf. ra neirea Ber. 2, 92, rois neireder Ar. Bo 911. \*eo\*r (ή, Einschlag), metapl. Ac. \*eo\*α Def. e, 538 n. Anthol. 6, 335. Koorloo mit longem ., wie in Koorlovos nur 31. E, 247, fonft nur mit turgem Konsiwros q, 184. 230, lws und ima.

uriae (to, Befithum), wobon nur ber Da. Bl. urearevor, Rf. urieag 31. m, 235; dazu xrepea Todtengeschente.

xuxew'r (d, Mifchtrant), wroc; bei Do. ein gigz. Ac. xuxen Db. x, 290, 316 fund mit gebehntem e nuneem 31. 1, 624. 641.

xoas (to, Blieft), So. und Bind. im Si. nur in diefer form, im Blu. metapl. xweck, xwester Bo., bgl. § 18, 7, 3.

λάας [4]93. λάς] (δ, Stein), Ge. λάος 31. μ, 462, Da. λάτ 31. π, 789,

Ac. läar (auch Eur. Phoi. 1157) [lär; läa Kallimachos Bruchft. 104]; No. Du. läe Ji. \$\psi\$, 329; Pi. [läec,] láwr \$\mu\$, 29, láecosr \$\gamma\$, 80, \$\omega\$, 798, Od. \$\zeta\$, 267. [Metapl. e. Ge. Si. láov bei So. Did. \$\mathbb{K}\$. 196.]

λαγώς, λαγωός, λαγός § 16, 6, 4.

Adwr (d, Lowe), orrog ic. Ueber lelovour § 2, 3, 2.

11/3. [Ueber die zweiselhafte Accentuation Spitner zu I. 1, 239, Göttling Accenti. S. 241 f. und Lehrs Arist. p. 266 s.

255, Southing Accenti. S. 241 γ. und Legeb Lis glatt, πέτρη ft. λισσή Db. μ. 64. 79.

[1 is Linnen], wobom bei Ho. nur leri u. lira, bies nach Wolf Anal. 4 &.
501 f. ein abi. Neu. Bl., indem Od. a, 131 nalor, daedaleor zu Geforor gehört, vgl. Il. o, 441.

λύχνος (δ, Leuchte); Bi. τα λύχνα Ber. 2, 62. 133, 2, Eu. Ry. 514.

μάςτυςος § 17, 1, 6. ngl. B. 1 § 20 n. μάςτυς; Da. Pl. μάςτυςσεν Hippon. 51 nach Bergt.

μάστιξ (ή, Geißel), 705, 20.; bei So. μάστι nnr 31. ψ, 500 u. Ac. μάστι nur Db. 0, 182.

μels (δ, Monat) für μήν 31. τ, 117, Hel. e, 557, Bind. N. 5, 44, Her. 2, 82, Anatr. 6, 1, unattisch bei Platon Krat. 409, c, Tim. 39, c, Ge. μηνός 2c. vgl. § 2, 6, 5.

Melardeog; Mf. bei So. Melardeug u. Bo. Melardeu.

a μέλο (mein guter und meine gute), ein defectiver Bo., bei Blaton nur Theait. p. 178, e. Defter bei Ar. u. Men. 445. vgl. § 22. 6. 5.

μήτης B. 1 § 20. Bei So. und ben Tragifern μητρός u. μητέρος, μητοί und μητέρε, μητέρα, μητέρας. Θο auch bei Binsbar μάτης, ματρός u. ματέρος 2c. Her. hat die Formation ber att. Broia.

μήτρως (miltterlicher Oheim), wos 2c.; aber Ac. wa u. wr. (Da. μάτρω Bind. R. 4, 80 neben μάτρως J. 6, 24, οί μάτρως 5, 62 neben μάτρως D. 6, 77.)

Mirws B. 1 § 16, 3, 2; bei So. Ge. Mirwo, 11. Ac. Mirwa 31. v, 450, Mirw &, 322, 100 Better Mirwr.

\*aυς B. 1 § 20. Ueber rauque § 19, 2, 2. Jonisch lautet das Wort Si. No. νηυς, Ge. νεός, Da. νητ, Ac. νέα [einsylbig Od.

Β[. νέες, νεῶν, νηυσί νέας [ναῦς ῷετ. 8,
94?]

Doch bieten bei Her. die Hu. im Stamme oft η statt 2: \*\*\*\* νηός 1. Ho. wählt zwischen den Formen mit 2 und η nach Bedürfniß: \*\*\* ηνός, νεός 11. νηός, νηί, (νέα 11.) νῆα; νέος 11. νῆες, νεών 11. νηῶν, νέας 11. νῆας, wie er im Da. Pl. neben νηυσί auch νέεσσε und νήεσσεν (auch ohne Ciison I. δ. 239, ν, 333 c.) gebraucht. Die Tragiter gebrauchen neben der gewöhnlichen Formation selten die ionische (νηός Aisch. Sie. 62; So. Br. 699, Eu. 3ph. T. 1385 n. Med. 529 \*\*\* γῆας (αμό, bit. 725, Eu. 3ph. A. 254), häusiger, auch im Trimeter, die dorische \*\* ασός, ναί 2... ημοδοπ αμό Da. Pl. ναίσσεν Bind. P. 4, 56, νάεσων Alsaios 79 Bergl, Ac. νᾶας Theostri 7, 152. 22, 17.

νοφάς (ή, Schneeslode), άδος 2c. Einzeln ein metaplastifcher Ac. 26,00 Schnee Oel. e. 535.

vit B. 1 § 20; Da. Bl. rinreager Bind. D. 2, 61, B. 4, 130.

οδούς, δδών § 17, 1, 1. Oldinous B. 1 § 19, 1, für den Bo. ift hänfiger Oldinous als Oldinou, biefes fogar bezweifelt von Reifig Comm. crit. 3. DR. 550. vgl. ieboch Lex. Soph. u. b. B. Metaplaftifch fagen bie Eras giter im Ge. Oldenoda vgl. Bind. B. 4, 263, Oldenodao So. 31. w, 678, Db. 2, 271, Bef. e, 163, Oldenoden Ber. 4, 149, Ac. Oldinidar, Oldenoda ale Bo. Co. DE. 1195. Ge. Bl. Oldenbdwr Ar. Effl. 1042.

ols B. 1 § 20. Episch und ionisch wird ber Diphthong getrennt: dte, die, (Da. ot Ar. Frie. 929. 933), dtr; öres saltmiss Ob. 425, wo Arift. ofses wollte vgl. Meineke 3. Kallim. Apoll. 53], otor, (diedor So.), ok So. und Ber. 2, 42, 1. So. gebraucht einige Formen zuweilen auch biphthongifch: olog, olwe, olever Ob. 0, 386, daneben δεσσε 3l. ζ, 25, λ, 106, Ob. ε, 418. Theo trit hat im Ac. Sing. neben δtr 1, 11, 0ir 5, 99 und fogar olida 1, 9; neben rai oies 8, 67, ois 8, 45; Da. oteover 5, 130.

8. 1 § 20; mit bem Artitel τοίνας Aifch. Cho. 519, So. El. 425, En. 3ph. E. 55; dreigara Dt. v, 87, dreigaron Ber. 1, 120, 2. 7, 16, 3, dreigavir Eu. 3ph. T. 452 2c.

örecços B. 1 § 20; so meift So.; τδ στειρον nur Ob. δ, 841, υ, 87, wie Aisch. Cho. 534. 543, öfer Ser., der doch auch δ στειρος hat 1, 34 dreimal und 120, 3. Bgl. στας.

öeris B 1 § 20. Das ., gew. lang (3ί. ., 323, jett auch μ, 218 u. ω, 219), findet fich turg Theotr. 20, 41 nach den jetigen La. und bei ben Tragifern; wohl nie bei Ar. [Ellendt Lex. Soph. u. 28.] Ueber ögrida § 17, 2, 2, Da. Pl. deridesour 31. e, 757, Db. x, 303. Ueber bas bor. x für & § 4, 2, 3; Da. Pl. ögenkie Bind. B. 5, 205 und derixesser Theofr. 22, 73; aber ögeiser 8, 58.

οσσε (Augen), ein ep. Do. und Ac. Du., wogu noch metaplaftifc (auch bei den Tragitern) Be. Bl. ooow, Da. oooois u. ooooisw. bgl.

§ 63, 3, 3. o das Boben, oudeog, ouder und oudes.

ode B. 1 § 20; bei Ber. hat es bie gew. Flexion; bei So. aus ihr nur doir Db. \( \mu, 200, fonft Ge. ovaros, \( \mathbb{B}\)l. ovara, Da. ofacer 3l. \( \mu\_i \) 442; dorifch de (Theofr. 11, 32), dros 2c.

Öxos (6, Bagen); bei So. nur oxea, com ic. ber Bagen.

Hages § 17, 1, 3.

πατής Β. 1 § 20; bei \$ ο. πατρός μ. πατέρος, πατρί μ. πατέρι, πατέρα πάτερ; πατέρων u. πατρών, πατέρας. Ber. und die Dramatifer befolgen bie gewöhnliche Flexion, meift auch Bindar (einzeln naτέρος Ν. 5, 10).

Πάτροκλος hat bei So. neben ben regelmäßigen Formen Πατροκλήσς, ηα,

eis, ees vgl. § 18, 2, 8 [No. Πατροπλής].

πάτρως raterlicher Obeim geht mie μήτρως: Da. πάτρω Bind. B. 6, 46. πλουρά (ή Geite); τά πλουρά 31. δ, 468, Ber. 9, 22, 1 und die Tragiler. Auch ro mlevoor bei Ten. u. Spatern, wie Blut. Rraff.

25, App. Bürg. 2, 117. πλήθος (τό, Menge); davon hat Ho. nur den Da. Si. πλήθετ, e.; sonst ή πληθύς, ύος, υί, ύν § 18, 6, 8.

Потегой у § 18, 8 Д., Потегой § 2, 6, 6. § 4, 3, 3.

πρέσβυς (ber Alte), Ac. ur, Bo. v; ber Du. und ber Bl. fehlten in biefer Bedeutung; in ber Bb. Gefandter & πρέσβυς Bind. B. 4, 282 u. Aifch. Sit. 708, του πρέσβεως nur Ar. Ach. 93, (Aeltefter lat. Infar. 1363. 1375), οί πρέσβεις 2c. B. 1 § 20, πρεσβήες (μαά) Buttmann neiconges) Bef. a, 245, rous neiconeas Ber. 3, 58, πρεσβη δύο Ar. Bruchft. 495.

πρόςωπον (τό, Gesicht); βί. neben πρόςωπα einzeln προςώπατα Od. σ, 192, προςώπασι βί. η, 212.

πτύξ (ή, Falte), πτυχός 2c. Ho.; später πτυχή, doch Ac. πτύχα noch bei Eu. Hil. 979.

Σαρπηδών, Ge. Σαρπηδόνος (Σαρπήδοντος), Da. Σαρπηδόνε (u. Σαρπήδοντε), Ac. Σαρπηδόνα, Bo. Σαρπήδον (Ho.)

σμοδιξ (ή, Schwiele), σμώθιγγος, epifch, 31. β, 267, ψ, 716.

σπέος (τό, Grotte), auch σπείος Ac. Ob. e, 194, Ge. σπείους vgl. § 2, 3, 2 n. 18, 2, 2, Da. σπῆι; Pl. Ge. σπείων Ho. Hy. y, 264, Da. σπήεσσιν, Ob. 1, 400, x, 424, π, 232, gew. σπέσσι mit Ausstofiung aweier e vgl. § 17, 4, 2.

σταμίς (ή, Schifferippe), ενος; bas & verfürzt bes Berfes wegen Db. .,

στέας (τό, Σαίg) mit Igngem α (Diph. b. Plut. Nif. 1), Ge. στέατος zweisylbig Ob. q, 178. 183.

στίχος (δ, Reihe); bei So., Hes., Pindar und den Tragitern nur (τῆς στιχός), αί στίχες, τὰς στίχας. [Ae. Si. στίχα Diod. 11, 14 u. A.]

Τάρταρος δ, ή Binb. B. 1. 15; τὰ Τάρταρα Sef. 3, 119. 841, Eu. Sinb. 1290.

τέκμως (τό, Bief) Do., τέκμας Bindar und die Tragifer, beibe Borter nur in biefer Form.

τυφώς (δ, Wirbelwind), Ge. w., Da. w., Ac. w.; doch auch woos, ., a.

udme B. 1 § 20; Mf. [udoc, wovon] Da. udes Bef. e, 61.

vlos s. B. 1; bei ho. dreifache Flexion:

Singular. Plural. No. vłóg vłeg vłeeg (vłeig)

(Se. υίξος บโดขึ vloc บโผ๊ง บโย้ผม Da. υĨι บโร๊เ [บโร๊เ] บโดเัสเท υίάσι(ν) ac. บโด่ง υla บโÉŒ ນໄຜຽ viéac Bo. บโรด บโะเี่

Bom Du. nur No. und Ac. vle. Das vl in ber ersten Reibe vlos 2c. gebraucht Ho. kurz; in ben beiben anbern lang; lang jedoch auch in vlos nach einem Sponbeios ober einer Känge vgl. Spigner zu Jl. \beta, 566. Der Ac. vlea sicht nur \*, 350, ber Bo. vleis e, 464; ben Da. vlei (I. \sigma, 144. 458, \sigma, 34, \chi, 302? Ob. \lambda, 273) bezweiselt Hermann zu fin. 1, 48. Egl. Spigner zu Jl. \beta, 791. Gar nicht finden sich ho. vles, vloi, vlois. her. hat vlos, vlor, vlois 9, 113. vleax 4. 84.

113, vitas 4, 84. vopiri § 15, 7, 3.

φάος (τό, Licht) dicht. filr φως, in iambischen und trochailichen Bersen der Tragifer nur da wo an berfelben Stelle qως nicht stehen kann. Bgl. Elmelen zu Eu. Meb. 318, p. Bei Blut. αμα φάοι öfter. Ein Da. φω Eu. Meleager 15. Episch auch φόως als Ro. u. Ac.

φάρυγξ § 17, 1, 3.

pę έ αρ [. B. 1 § 20; mit turzem α φρίατο δο. δη. δ, 99 11. φρείατο Ν. φ, 197, mit langem α φρίατο, φρεάτων Ar. Frie. 578, EM. 1004.

φρίξ (ή, Schauer) epifch; fonft meift φρίκη.

φύλακος § 17, 1, 6.

xalo f. B. 1 § 20; die Dichter setzen oft a wo gew. as fleht: xeoo; neben xeloo's 2c. 3w. ob auch hei. [zu 2, 106, 2.] Umgekehrt xeieese Is. v, 468 [herm. Orph. p. 821]; sonft bei ho. xaloessow und xeosi(v).

yeledwy (f. Schwalbe), ovos 2c., Bo. of Ar. Bb. 1411,

zęśm; 8. 1 § 20.

## § 22. Abjective.

1. Bei ben Epitern und Jonern endigt von ben Abjectiven breier Endungen auf og bas Femininum auch nach einem Bocal ober o auf n, gemäß § 15, 2.

A. 1. Bon dioc heißt bas Fe. dia mit kurzem a; über norma 2c. §

15, 2, 2; über µin eb. A. 6.

- A. 2. Der borifche Ge. Bl. auf ar wird auch von Bargtonen circumffectirt: allar. Bgl. herm. Opusco. 2 p. 260.
- 2. Dreigeschlechtliche Abjective auf og finden sich hauptfächlich bei Dichtern auch zweigeschlechtlich, zum Theil um den hatus zu vermeiden.
- A. 1. So ή δήλος Eu. Meh. 1197, ή κοινός So. Trach. 207, δεινός Sl. 0, 626, ποθεινός Eu. Hel. 623, πικρός Od. δ, 406, legóς Hel. ε, 466, φακερός Eur. Batch. 892, 1012, άγλαός Theogn. 985 u. Eu. Antr. 135. μέλεος Hel. 335, herl. 877, γενναίος Hel. 592, γεραιός Tro. 528, δίκαιος Hel. 335, herl. 877, γενναίος Hel. 592, γεραιός Tro. 528, δίκαιος Hel. Σ. 1202, δρομαίος Alt. 244, παιρώς Μίβ. Mg. 203. 220, So. Tr. 478, Eu. δίτετ, άγριος Sl. δ, 106, 0, 271, τ, 88 κ., δίος Βατά. 598, βλίθιος Her. 1, 60, 2, τηλικούτος So. DR. 751, El. 614. [θερμός Ho. Hη. β, 110.]
- A. 2. Defter finden sich so Berbalia auf róg: ή κλυτός Jl. β, 742, Ob. e, 422, ή πλα; κτός Aisch. Ag. 579, ή ζηλωτός Eu. Andr. 5, ή καλυπτός Ar. The. 890, [ή κινητός Plat. Tim. 37, d, ή δεδακτός Ernx. 398. 404 vgl. Lobed zn So. Ai. 224]; ferner von Eigennamen gebildete Abj. auf [eos.] esos und soς (auch, bes. bei spätern Brosaikern): ή Έκτόφεος Rhes. 1, ή Ομήφειος Ar. Dait. 1, ή Σκαμάνδφιος öfter 2c.
- A. 3. Uebrigens ift ber Dichtergebrauch rudfictlich ber B. 1 § 22, 4 erwähnten Abjective fehr schwaufenb.

- 3. Bon Compositen auf oc haben bei Dichtern manche ein Femininum auf a ober η. Bgl. B. 1 § 22, 5, 2 u. 5.
- A. 1. So bes onbers viele bei ho.: άγακλειτή 3. σ, 45, άριγνώτη Db. ζ, 108, άριζήλη 3. σ, 219 (—ος ν, 244, χ, 27); άβρότη ξ, 78, ά-δμήτη öfter, auch bei Tragitern, άσβέστη π, 123, άπειρεσίη υ, 58, Ob. ε, 118, λ, 621, ἐῦξέστη neben ἡ ἐῦξεστος öfter, τηλυγέτη 3. γ, 175.
- A. 2. Eben so mit einer Praposition zusammengesetze: &reidin Ob. r, 378, &uqusporn 31.  $\beta$ , 389,  $\lambda$ , 32,  $\mu$ , 402, &uqusloon u. Auquspirn öfter, elvalin Ob. e, 67, 0, 479, (bei ben Tragiteru évalia neben  $\eta$  éválsos oft), érvuxin  $\gamma$ , 178, énexagosin e, 70, ûnodežin 31. e, 73. Manches Kehnliche bitetet Her., einiges bie Dramatiter, wie dverrium So. Ant. 134 vgl. Borf. zu En. Meb. 822 u. Eimsleh eb. 807.
- A. 3. Richt minder Composita deren erster Theil ein Romen ist: abτομάτη II. ε, 749, Theogn. 862, Kratin. 408, άργυρόπεζα, δουρικτητή ε,
  343, πολυμνήστη Ob. δ, 770, ξ, 64, ψ, 149, πολυφόρβη II. ε, 568, ίππηλασίη η, 340. 439 2c.
- 4. Die Abjective auf eog und oog bleiben bei den Epitern, Jonern und den dorischen Dichtern, die auf eog meist auch bei den Tragitern (bei den Komitern nur in Chören) uncontrahirt. Bgl. Herm. De dial. Pind. p. 10 u. Elmelen zu Eu. Med. 1129.
- A. 1. Bo das Metrum es erfordert verschmilzt das a und o mit der Endsple durch Synizesis, wie in χουσέφ Jl. a, 15. 437 und immer in πυρί κηλέφ, χουσέη χ, 470 val. Od. ζ, 79, [δγδοον Od. η, 261, ξ, 287? vgl. § 13, 7 A.] (So auch άδρέφ Eu. Balch. 725.) Die Tragiter haben zuweilen die Contraction, besonders die in η und ᾱ: χουσῆ, χαλκῆ Eu. Rhes. 303. 307, χαλκῆς So. Tr. 683, χουσῆν Eu. Beller. 30, χουσᾶ, ἀργυρᾶ, λινᾶ Aifd. Bruchst. 170. 171. 175, σιδηρᾶ Eu. Phoin. 26, Ayl. 33, So. Aig. 21, σιδηραῖς Eu. Balch. 231. Bgl. Ind. zu So. und Eu. und χρύσεος.
- A. 2. Das eog behnen bie Epiter oft in esog: χρύσειος [Xáluesog auch So. Bruchst. 482.]
- A. 3. Bon διπλόος finbet sich διπλόα Binb. 3. 4, 17, διπλόα Binb. M. 5, 52. 10, 89, 3. 3, 87, διπλήν Jl. x, 134, Db. τ, 226, Ser. 5, 90, 1 (διπλέη 3, 42, 2), διπλάς 3, 28, Neu. διπλά 2, 148, 2. 8, 87, 2. Und lower bies Bort auch bei ben Tragifern contrabirt (Du. διπλά Cu. δεί. 1664 betont?), eben so άνους und είνους. [Sinzeln διπλόοι Aisto Brucht. 30; öster Anderes: άμαρινοος Aisto. Sit. 537, πρόνοον 947, κουφονόων So. Ant. 344; eben so πύρπνοος Cu. Cl. 474, Anaxilas 21, 3, πυρπνόου Aisto. 919? Sie. 493, Crinitos 2, 10, πυρπνόω Cu. Med. 478, δυςπνόοις So. Ant. 588, άνειπνόους Aisto. Ag. 145, ήδυπνόους Cu. Med. 840, άδυπνόων So. Cl. 480, εύροον Cu. Set. 649, επτάβδον Aisto. Βτιαβίτ. 290 wie χειμαβδοον 265; ολωνόθροον Aisto. Ag. 56 neben δημό-θρους φήμη 912 u. άρας 1387 vgl. 1173.] Bei Fer 6, 104 διπλόον.
- A. 4. Ueber die Abj. auf xooos f. das Berg. der anom. Subst. unter xoos.
- 5. Bon Abjectiven auf ως Neu. ων giebt es bei Ho. und her. wenige Beifpiele.
  - A. 1. Für Arms fagt Do. (zuweilen auch attifche Dichter) Aaos, bas

- α kurz und sang gebraucht vgl. § 2, 7, 2 und 3, 3, 3; für πλέως ho. πλείος, πλείος, πλείος, her. πλέος, η, ον sauch Eur. All. 727, El. 25; ἀνάπλεων her. 4, 31 ift jett berichtigt. Zw. ift δίμνεως als Ac. Al. her. 5, 77, 2.] Hir άξιδχρεως lieft man άξιδχρεος her. 4, 126 und άξιδχρεω 5, 65, 2; aber δε. άξιδχρεω 5, 111, 2 und Da. άξιδχρεω 3, 35, 2. 36, 1, Ac. άξιδχρεων 1, 156.
- A. 2. Neben dyhpaos finden sich bei Ho. dyhpos Ob. e, 218, No. Du. dy'fow 3l. μ, 323, e, 444, Ac. Bl. dyhpos Ob. η, 94, Hy. 1, 151; ber metaplastische Ac. Si. dyhpo findet sich bei Des. θ, 948, Su. ungen. Br. 101 u. A. vgl. Spitster zur 3l. exc. IV; aber auch dyhpor Gu. Hil. 1178 und nach den meisten Hin. Thul. 2, 43, 2 und Plat. Pol. 273, d; τὸ dyhpor Thul. 2, 44, 3, δπεργήρον Aisch. Ag. 79.
- A. 3. Die mit κέρας zusammengesetten Abj. auf ow gehen auch bei Dichtern nach ber zweiten attischen Declination, also z. 8. δψίκερω ταύρου So. Tr. 507, της βούκερω Aisch. Bro. 590 vgl. Archipp. 9, δψίκερω Κασρον Ob. π, 158, χρυσόκερων ε. Bind. D. 3, 29, Eu. Tem. Br. 18 vgl. Aischin. 3, 164 [χρυσοκέρατ ε. Bind. D. 3, 29, Eu. Tem. Br. 18 vgl. Aischin. 3, 164 [χρυσοκέρατ ε. Eu. Hel. 382 und δψικέρατα πέτραν Ar. Bo. 597], vgl. Aisch. Ag. 1098, So. Ai. 55. 64. 297, Eu. Balch. 100, Blat. Bol. 265, b; Ac. Bl. χρυσόκερως βούς All. β. 149, e; analog τούς περένεως Thul. 1, 10, 6. (Aussalen ist τον λιπαρόχρων Theostr. 2, 102.) Reu. βούκερων Her. 2, 41, 1 u. analog εύχρων Ar. The. 644, Eubulos 104, άχρων Plat. Charm. 168, d. Bgl. 8 A. 1.
- A. 4. Sieher zog man fonft auch aven als No. Bl.; aber richtiger wird es als Abverbium ohne s geschrieben vgl. Ob. w, 93. G. Buttmann Leg. 64.
- 6. Bon ben Abjectiven auf vs hat das Fe. auch bei So. meist, bei Bindar immer εία, felten έα und έη; bei Ser. meist [έη und] έα, felten und bezweifelt εία. Bgl. § 3, 2, 2.
- A. 1. Ueber Ho. § 3, 2, 2. Bei Her, findet sich neben δασίη(r) 4, 21. 109 (wo Better δασία(r) hat) δασία 4, 191 vgl. 1, 75, 3, δασεία vor Better 3, 32, 2; serner βαθία 1, 178, 2, βαθεία vor Better 7, 23, βαθίην 1, 75, 3 [βαθίαν Better], βαρία 2, 94. 6, 119, 2, βραχία 5, 49, 3, είρία 1, 178, 2. 2, 7 u. 8, 8, τραχία 7, 33; vor Better ίθεια 2, 34. 7, 193 neben ίθία 2, 17, 2, δέεια 9, 23 und ταχείας 8, 23; ήμίσεα 5, 111, 2, θήλεαν 3, 102, 2 neben θήλειαν 1, 105 [θήλεαν Βεtter], τρηχείην 1, 71, 1 neben τρηχέην 9, 122, 1, vgl. 4, 23, 1 [Better τρηχέα(r) wie 2, 11, 1, εὐρίαν vgl. 4, 3, 1.]
- A. 2. Die Enbung vs findet sich bei Dichtern auch weiblich wie holie Ob.  $\mu$ , 369 u. Theotr. 20, 8 (?), xoulies Ob. d, 709 und ofilos bei Ho. an acht St. und Eu. Med. 1084, Batch. 829. 836, Het. 659; ofilos eine weibliche Person Aisch. Ag. 1204, Cho. 495, So. Trach. 1062, Eu. Ihh. T. 621, Telett. 31.
- A. 3. Bon Leyús wird bas Fe. episch Myeca betont, Leyeca jedoch bei Better. Lehre Qu. ep. p. 166 ss.
  - A. 4. Ueber ben Ac. evela § 18, 6, 7; über alnie u. alna § 21.
- A. 5. Bon ben Abjectiven auf as findet sich der Bo. rálar weibslich Ar. Ly. 102, Frö. 559, El. 124, vielleicht nur in so fern überhaupt eine Berson bezeichnet wird, wie durch nostrarum quisquam Ter. Eun. 4, 4, 11. ["Aehnlich & μέλε Ar. Ly. 157, δ οδτος u. ξ δ' ός vgl. Lobect Pήματ. p. 332." Bl.] So sagte Philemon γυνή Έλλην ein Beib das eine hellenische Berson ist; noch weiter gehend Έλλην φάτες Aisch. Ag. 1227, Έλ-

λην γη Eu. 3ph. T. 341 vgl. 495, στολή "Ellην Heraft. 131. Aehnlich ift Nipaqua σωτήρες So. Phi. 1470, τύχη πωτήρ DT. 81, χθών σωτήρ Eu. Meb. 360 ic. Andrerseits findet sich 'Ella's als Masc. So. Tr. 1060, Eu. Bhoi. 1509.

- 7. Bei Dichtern häufig find Abjective auf eig, eoou, er.
- A. 1. Die auf ηεις (bor. αεις) und oeis finden sich zuweilen contrahirt: τιμής II. 1, 605 sohne i subsor. Aristarch vgl. B. 1 § 12, 6, 1 €.], τιμήντα σ, 475, τιμάντα Theotr. 28, 25, άργάντα Bind. D. 13, 69, άλκάντας 9, 72, B. 5, 67; αίματοῦς So. D. 1279, λονιοῦντα II. μ. 283, πτεροῦντα Aisch. Sit. 978 vgl. Eu. Jon 202; τεχνήσσα Ob. η, 110 Better? πτεροῦσσα Sipp. 733, Phoi. 1019. 41, τεκνοῦσσα So. Tr. 308.
- A. 2. Den borischen Contractionslaut haben bie Tragiter in Chören: haarra Eu. Hel. 1303, alplarta Andr. 286. [Bereinzelt ift lorreivra sti. \( \mu, 283, \text{loriovea Aristarch.} \)] Einen Superlativ rolunforatog still rolunforatog still rolunforatog still rolunforatog still solunforatog.
- A. 3. Statt oeis tritt bei ho. nach einer Länge bes Berfes wegen becc ein: unrubeis, brweroac.
- A. 1. Geographischen Eigennamen gesellt finden sich die Endungen beis und ήεις auch weiblich. So bei Bo. namentlich in ήμαθόεις, ανεμόεις, αμπελόεις, ποιήεις, δλήεις, (πετρήεις, δφουόεις, ήνεμόεις, αργινόεις.)
- 8. Zahlreicher als in der Prosa haben bei Dichtern gufammengesette Abjective einer Endung deren zweiter Theil ein Substantiv ift die Flexion dieses Substantivs.
- A. 1. So hat \*\*Autorixyns im Ac. Si. \*\*alverixyny Jl. \sigma, 391 bgl. Aber die Abj. auf \( \alpha \), as nach der ersten Decl. \( \xi \) 15, \( 3, \xi \), (\( \alpha \) irvaix \( \xi \) So. Bruchs. 5?), Elládu \*\*alleyivauxa \( \xi \). Öster, \*\*alleyivauxa \( \alpha \). Öster, \*\*alleyivauxa \( \alpha \). Bilch. 1186; \*\*xeliovaux im Ac. Si. \*\*xeliovaux \( \xi \). Un. 352, \( \xi \), Abel. 262, \( \xi \) Da. \( \xi \), \*\*xeliovaux \( \xi \), \( \xi \). 352, \( \xi \), \( \xi \) Abea \( \xi \) and (\xi \) cer. 8, \( 73, \xi \)) \( \xi \), \( \xi \) Cobed \( \xi \). Alisovaux \( \xi \), \( \xi \) and (\xi \) cer. 8, \( 73, \xi \)) \( \xi \), \( \xi \) Cobed \( \xi \). Alisovaux \( \xi \), \( \xi \) and (\xi \) cer. 8, \( 73, \xi \)) \( \xi \), \( \xi \) and (\xi \) cer. 80. 597 vgs. oben 5 \( \xi \). 3 und \( \xi \) avax \( \xi \) and \( \xi \) avax \( \xi \) and \( \xi \) avax \( \xi \). 31. \( \xi \) and \( \xi \) avax \( \xi \) and \( \xi \) avax \( \xi \). 31. \( \xi \) and \( \xi \) avax \( \xi \) and \( \xi \) avax \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) avax \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \xi \) and \( \
- A. 2. Die Composita von δάκου nehmen im No. 5, im Ac. > an: πολύδακους, πολύδακους.
- A. 3. Reben solchen zum Theil unbequem biegsamen Formen bilbete man- andere auf ros (selten rns): πολυδάκρυτος. ου, So steht auch ein Da. xelsorabra Iph. T. 141, Ac. xelsorabrar Aisch. Ag. 45 vgl. A. 1.
- 9. Mehrere Endungen von Abjectiven find bem Genus nach befectiv. Go besonders bei Dichtern.
- A. 1. Rur männlich sind die Abjective auf ης nach der ersten Deelination; nur in der weiblichen Form sinden sich πότνια (Bo. auch πότνα 3. B. Od. ε, 215, En. Bath. 367 herm. vgl. Boß 3. h. an Dem. 118), λοχέαιρα, εδπατέρεια. άντιάνειρα, βωτιάνειρα, πυθιάνειρα, δβριμοπάτρη, πουλυβότειρα, (τρυφάλεια), mehrere auf δίτειρα u. a.; im Fe. ελάχεια ho. h. α, 197 (als Bar. Od. ε, 116 u. π, 509), δάλεια und ein Reu. Bl. δάλεα 31. χ, 504 von verschollenen Masculinen. Bgl. Lehrs Qu. ep. p. 166 ss.
- A. 2. Einige Feminina haben zwar entsprechende, aber nicht eigentlich zugehörige Masculina, 3. Th. in doppelgeschlichen Formen: Gowes zu

Θούφος, μάκαιρα (Binb.) 31 μάκαιρ (μάκαιρα μάκαιρ στο τύχα Ar. 85. 1722), δρήστειρα 31 δρήστης, νείαιρα 31 νίος, πρίσβα und πρίσβειρα εξιτωτίτις 31 πρίσβος, πίειρα 31 πίων (αυτή δεί So. Τταφ. 766 und Viot. Arit. 111, b), πρόσρασσα 31 πρόφρων, χαλκοβάρεια 31 χαλκοβαρής, ήριγενια (31 ήριγενής), Απιογένεια Αϊζή. Sic. 133 u. ä., ήδυίπεια Φεί. 965. 1021 31 η ήδυεπής; im Vi. δαμειαί und ταρφειαί [δαμείαι u. ταρφείαι Bellet] 31 n Masc. δαμέες und ταρψέες. B3l. Cefts Arist. p. 268.

- A. 3. Ueber einzelne Formen des Reu. von Abjectiven einer Endung B. 1 § 22, 12, 1: τὰ καινά γ' έκ τῶν ήθάδων δ δίσποτα ήδιον' έσείν Eu. Ry. 250 vgl. Pors. zu Or. 264.
- 10. Anomal ift auch bei ho. und her. πολύς. S. § 18, 6, 4—6.
- A. 1. Bon perac steht ber Bo. perale Aisch. Sie. 804; aber perac 3 Baochen Ribes. 381.
- A. 2. Ilegos hat ho. nicht; Binbar bie Formen neaus, v, vr; her. ben Comparatio nenveregos 2, 181.
- A. 3. Σως haben Ho. (Pind. Br. 11, 139) und Her. nur in dieser Form; hüusiger beide σόος, σόη, σόον nebst einem Comparativ σαώταρος 3.1.α, 32 (dessen comparative Bedeutung so wenig hier als Xen. Kyr. 6, 3, 4 abzuleugnen ist); Her. auch σωος [Ar. zu 1, 66, 2]; ή σα Ar. u. Eur. Eben so hat Ho. ζως I. 2, 887, ζων (ζων betont von Aristarch) π, 445, gewöhnelich ζωός; ζωός αια Her., zw. ζως 1, 194, 2. Die attischen Dichter scheinen ζωός nicht gebraucht zu haben vgl. Eimsseh zu Eu. Med. 946; άκιζως, Nen. ἀκίζων Aisch. 966.

## § 23. Comparation.

- 1. Comparirt werden die meisten Abjective auch in den Dialetten durch Anhängung von τερος und τατος.
- A. Die Endung os findet sich für das ze. bei Ho. nur in δλοώτατος δδμή Ob. 8, 442 und κατά πρώτιστον έπωπήν Hy. 8, 157. Zw. ist δμιlag τάς γεραιτέρους Eu. Crechth. 20, 21. Bgl. attische Forml. § 23, 1 A.
- 2. Bon Abjectiven auf og findet sich wiegog, wirarog bei attischen Dichtern nach einer Muta und Liquida; bei ho. an mehreren Stellen nach einer Bocallange.
- **A.** 1. So δυσποτμώτερος Eu. Bhoi. 1348, βαρυποτμώτατος 1345, εδτεκτώτατος  $\beta$ el. 581. 620; κακοξωνώτερος  $\beta$ b.  $\nu$ , 376, λαρώτατος  $\beta$ , 860, δίζυρώτερος, ώτατος  $\beta$ l.  $\rho$ , 446,  $\rho$ d.  $\rho$ b.  $\rho$ 0.  $\rho$ 105.
- A. 2. Dagegen gebrauchen die attischen Dichter brepos, braros nach Muta und Liquida auch wenn die vorhergehende Sylbe im Berse turz ist: µangbrepos Eu. Kyll. 635, nupbraros Bald. 634, Hel. 772, Kyll. 589 vgl. Alich. hit. 853.
- A. 3. Statt biefer Formation findet sich ioregos, ioraros bei her. in onoudauloregos, 1, 8, 1 und onoudauloraros 1, 133, 2 neben onoudauloraros 2, 86, 1, wie in elvoloregos 5, 24, 1, byangioraros 2, 77, 1 neben byangioraros 4, 187, aldouloraros Bind. D. 3, 42 neben aldouloraros B. 5, 17, auggioraros her. 1, 196, 2, avangioraros Od. 6, 190, bei Beller avan-

- ęφτερος, απονέστερος Bind. D. 2, 62. Bgl. Raud De tragg. Gr. fragm. p. 5 s.
- A. 4. Oliregos findet fic öfter bei Ho. und andern Dichtern; baneben geller Ob. 7, 351, 0, 268, gilestos So. nur Ai. 843.
- [A. 5. Bon napanlifasos hat Her. 5, 87, 2 napanlifasioratos; von misos I. 8, 223, 1, 6, Theogn. 998 misoaros, misoaros Ar. We. 1502, Blat. Eleg. 9, 2, Theodr. 21, 19, wie öfter réaros, epifch and relatos, von rios Ho. und die Tragiter; muxolitatos Od.  $\varphi$ , 146, muxaros Eu. Hel. 189 val. 5 A. 2.]
- [A. 6. Einzeln stehen μακάφτατος νου μάκαφ Db. ζ, 158, λ, 483, Ais. Sil. 520. So. Br. 859, άχαφίστερος Db. v, 392, εθύττατα νου εθύς 3ί. σ, 508 und φαάντατος 3u φαεινός Db. r, 93, neben φαεινότερος 3l. σ, 610, θεώτερος νου θεός 3u θείος Db. r, 111 (vgl. δουλότερος Ber. 7, 7), επιλησμότατος 3u έπελήσμων Ar. Bo. 790.]
- A. 7. Comparative Formen ohne comparative Bebeutung haben bei Dichtern, besonders Epikern, apoiregos, detoregos, (detereos), Indiregos, Sieher rechnen Manche auch Georegos A. 6 und σαώτερος § 22, 10, 3. Ueber Wörter superlativer Bebeutung ohne superlative Form 5 A. 5.
- 3. Die Comparations form auf lwe und eoros ift bei ben Dichtern ausgebehnter als in ber Brofa.
- A. 1. Das s in sow ift bei ben epischen und borischen Dichtern turz, bei ben Attitern lang. S. Burney zu Marklands hik. bes Eu. 1101. Ausnahmen bei Meineke Cur. critt. p. 38.
- A. 2. Regelmäßige Comparative auf sow bloß dichterischen Gebrauches sind von xudoos xudior Eu. All. 960, Andr. 639; von Abjectiven auf us βαθίον Tyrt. 3, 6, Theolt. 5, 43, βραδίον Hes. 5, 528, γλυκίον H. α, 249, β, 453, Od. s, 34, Theolt. 14, 37, (boch attische Dichter nur γλυκύτερος), παχίων Arat. Δίοσ. 53. Ueber φιλίων 2 A. 4.
- A. 3. Regelmäßige Superlative auf eoros eig. nur bichterischen Gebrauches sind von \*νοδοός χύδιστος J. &, 293, von οδατρός οίαειστος Ho. oft (auch bei spätern Prosaitern, besonders Lucian), οδατρόειστος hat Ho. nur Od. λ, 421, Pind. B. 3, 42 u. A.; von Adjectiven auf vς βάδιστος A. δ, 14, βράδιστος Ar. Bruchst. 324, βάρδιστος (statt βράδιστος vgl. § 6, 2, 1) Jl. ψ, 310. 530, Theotr. 15, 104, βράχιστος Pind. J. 5, 59, Ar. Nyl. 715 und So. öfter, πάχιστος Jl. π, 314, δίαιστος ο, 238 und öfter, Alfo. Sie. 65, (Eu.) Abel. 1242 neben δίαιστος Od. δ, 331 (wie διαίτερος Theogn. 986. 1306), πρέσβιστος Ho. H. 30, 2, Aisch. Sie. 372, So. Bruchst. 523. 539, Aristot. Ep. 1. Ueber φίλιστος 2 A. 4.
- A. 4. Für spasser hat ho. spasser A. n. 226, für waxior derfelbe rassour Od. ζ. 230, θ. 20, σ. 195, [ψ. 157,] ω, 369. So findet sich von μακρός bei Dichtern zuweilen Epr. μάσσων (Reu. μάσσων) Od. θ. 203, Alich. öfter und die Dorier, μάκιστος Go. Did. 7. 1301, Bhil. 849, Eu. Hind. 818, μήκιστος Jl. η. 155, Od. 1, 309 und dies selbs in der Brosa. Dem Sinne nach steht bei den Tragisern μάσσων sitr μείζων, μάκιστος sitr μέγιστος; μάσσον auch sitr μάλλον.
- A. 5. Einzeln ift bei Do. von dleyxees (einem nur in biefer Form vortommenben Plu.) elegators.
- (A. 6. Fir Dasoow sieht ragiregos her. 4, 127. 9, 101 mit ber Bar. rageon, vgl. Lobeck jum Phryn. p. 76; für lydeoros haben dychoracros Pind. R. 1, 65 und So. DE. 1346.]

- 4. Die anomalen Comparative und Superlatipe ber Dialekte und ber Dichtersprache find meist dieselben wie in der Prosa; zum Theil jedoch etwas anders geformt, mehrsach auch durch später verschollene Formen vermehrt.
- Α. 1. Βι άγαθός. Κρείσσων lautete ionis d und dorisch peiscow; stir πράτιστος sagt Ho., der auch einen Bostito πρατύς hat, des Berses wegen κάρτιστος, dgl. § 6, 2, 1 und λωίσν sür λώων, daneben λωτερος Od. α, 376, β, 141 (ein Bostito λώισς Τheogn. 800. 853, τὰ λώια Τheostr. 26, 32, λῶα Τheogn. 96), wie βέλτερος neben βελτίων auch Aist. Sie. 319, His. 1055, Frg. 309, wozu βέλτατος Aist. Dis. 1040 und Eum. 465. Der epische Epr. άρειων entspricht dem άριστος, άρειωνερος Τheogn. 548; άμεινότερος Mimn. 14, 9. Dazu kommen noch dei Ho. und Bind. ein Cpr. φέρτερος (auch Eu. He. 346) und bie Sps. φέρτατος und φέριστος (ἀ φέριστος auch dei So. Dis. Σ. 1149 und bei Platon nur Phaldr. 238, d.; προφέρτερος ber ältere So. Bruchst. 393, τατος DR. 1531, wosür episch προσερείστερος, τατος).

#### Ueberfict.

άγαθός

χρέσσων βέλτερος άρείων χάρτιστος βέλτατος

λωίων μ. λωίτερος φέρτερος

φέρτοπος μ. φέριστος.

- A. 2. Als Comparative von xanós hat Ho. neben xanów und xeigow auch xanóvegos an 6 St. und Theole. 5, 52, xeigóregos II. 0, 513, v, 436, xegeiwr öfter (borifch xegiwr), xegeióregos II.  $\beta$ , 248,  $\mu$ , 270 und die einzelnen Formen Da. xégns II. a, 80, Ac. xégns d, 400, Od.  $\xi$ , 176; Bl. Ro. xégns Od. 0, 324, Reu. xégns oder xégeis II.  $\xi$ , 382, Od.  $\sigma$ , 229, v, 310. Som Spl. hat Ho. nur xánistos.
- A. 3. Filt forow, horor ift ionisch koron, koror, wie mehrere herausgeber bei her. an vielen Stellen auch gegen die hin. für jenes gegeben haben, wie überall bei ihm korovorden für forovorden erhalten ift. Einen Spl. fixoroc, gew. fixoroc geschrieben, hat nur ho. 31. y, 531 (wobon das auch prosaische Adv. fixora am wenig ften), klazoroc ho. nur hn. s, 673. Zu peler ift ein Spl. peroroc bei Blon 5, 10.
- A. 4. Bon alfor contrahirt her, häufig eo in ev: aleve, aleves, Abv. aleisus 5, 18, 3. Das r ftößt auch er zuweilen nach § 18, 8 aus und contrahirt: (aleious,) alio. Rebenformen sind im Pl. alies Il. 1, 385, Ac. alias B, 129.
- A. 5. Meltor lautet ionisch pettor nach § 3, 2, 4, c; zu delros finhet sich ein Cpr. deltor Il. o, 519.
- A. 6. Pádios lantet episch und ionisch hildes und hat bei Ho. im Epr. hydrogos II. s, 258, w, 243, hyrogos Theograf 1370 Beller, hisrogor Pind. D. 8, 60, historos Od. s, 566, im Spl. adverbial hydraxa Od. s, 577, q, 75, hara Keedt. 10, 7.
- A. 7. Bon nior (mit langem e) und nioner speinen der Epr. und Spl. in der attischen Prosa nicht vorzukommen, wohl aber soust: neisee eos Ho. Ho. a, 49, Kenophon bei Stod. 83, 29, Luc. Tim. 9, Symp. 43, nioraros II. e, 577, beide Grade öster bei Aristoteles u. A.; nenairepos Alsa. Ag. 1338, Bruchst. 244, Alexis 32, 5, Kenarch 4, 9, Theokr. 7, 120.
  - 5. Defectiv find einige Comparative und Superlative bie

ohne abjectivifchen Bosttiv von Substantiven, Abverbien ober Barti-

- A. 1. Am wenigsten fällt dies auf, wenn sie von einer (immer boch eigenschaftlichen) Beneunung eines lebenden Bejens abgeleitet werden: χουφος, χουφότεφος; βασιλεύς, βασιλεύτεφος, ταιος; χύων, χύντεφος, ταιος; ἀοιδός, όταιος Επ. Hel. 1109, Theolr. 12, 7, πότης, ποτίσιαιος Ar. The. 735.
- A. 2. Eben so erklärlich sind Ableitungen ber Art von Substantiven bie irgend eine Zuständlichkeit ausbrucken: κέφδος, κέφδιος, κέφδιοτος; κήδος, κήδοτος; βίγιος, βίγιοτος; μυχός, μυχοίτατος Οδ. φ, 146; Εφος, υψιον Bind. Br. 11, 129, ύψιστος Bindar und die Tragifer (μήτεφος Theotr. 8, 46); aussallender δαλότεφος, τατος, wozu vielleicht ein Bostiiv in [öπλος] υπέροπλος zu suchen ift.
- Α. 3. Auffallend sind adjectivische Epr. und Spl. von Adverbien oder Brüpositionen: άγχι oder άγχου, άγχότερος her. 7, 175, άγχότατος (7, 64), Eu. Belcus 2 und άγχιστος Aisch. Ag. 247, Bind. B. 9, 64, So. DT. 919, Eu. Tro. 48, πέρα, περαίτερος Bind. D. 9, 105, άφαρ, άφάρτερος 31. ψ, 311; (πάρος), παροίτεροι eb. 459. 480; ύπέρ, ύπέρτερος, τατος, πουνοι καθυπέγτερος αυά prosaijá ift.
- A. 4. Bon einigen Cpr. und Spl. ertennt man ben Stamm in berwandten Börtern: deferegos 31. e, 898 in tregder, dalsraro; &, 342, &, 178 in önioder, onaros in unio (bei spätern Brojaitern Conful, wohl eigentlich bie ablich-dorische Uebersetzung), dnaoobiegos in assor.
- A. 5. Berschollen ist der Stamm von πύματος; superlative Bedeutung hat λοίσθος, λοίσθιος und λοισθήιος (dies nur 31. ψ, 751. 785). Reben ύστατος hat Ho. auch ύστατος, zu δεύτερος auch δεύτατος ber letzte.
- A. 6. Bon potenzirten Steigerungen findet sich πρώτιστος icon bei Do. nicht selten, bei den Tragitern bin u. wieder, am häusigsten bei Ar.; nur tomisch προτεραίτερος Ar. Ri. 1165, ταχίστατος Luc. Tragop. 246. Ueber χειρότερος und χερειότερος § 23, 4, 2. So sinden sich nach Do. uoch vereinzelt άρειότερος, άμεινότερος, μειότερος.
- A. 7. Eine urgirte Steigerung ift nauemors und nauborates icon bei ho., naunkerates Db. 4, 25.
- 6. Die Comparation ber Abverbia hat in den Dialetten wenig Eigenthilmlichkeiten.
- A. 1. Exás, bei attischen Prosaifern nur zuweisen im Positiv (Thuk. 1, 69, 4. 80, 2. 8, 104, 4), hat den Cpr. inaoriew, den Spl. inaoriew Ob. 4, 321, 31. 2, 113 und bei her. oft.
- A. 2. Sleichfalls ber attischen Prosa fremt sind äyzi, dyzon und enlow, Spr. acoor bei Dichtern, auch Ar. Ri. 1306 und her., baneben acoortow Ob. e, 572, r, 506, Spl. ayziora ho., her., Bind. seinzeln auch Antiph. 2, a, 6] und ayzorarw her., ayzorara zw. 7, 64, enlorarw Od. n, 322, biporarw Batchyl. 27, b. [Filt pallor jett pallor Eyrt. II, 12, 6.] Ueber die Accentuation acoor Lehrs herodi. p. 129.
  - A. 3. Bon med bormarts hat Do. ben Cpr. neoriom.

# § 24. Bahlmörter.

1. Abweichungen ber Dialette in ben Carbinalien.

- A. 1. Bon els (less Def. &, 145, vgl. § 7, 2, 1, hs Theolr. 11, 33) gab es eine epische Mf. los, von der sich das Neu. gar. nicht, das Mass. nur in los Il. 5, 422, das Fe. la, ihs, ly, lar neben mia 2c. vollständig erhalten hat; la und lar mit kurzem a. Min, oddemin(v), mndeminv sinden sich bei hippotr.; bei her. jeht nur noch mia 2c.
- A. 2. Reben oddeic, μηδείς, wovon bei Do. u. Pind. nur oddie, odderi (u. μηδίε) vorkommen, gebrauchen die Dichter häusig oberc, μήτις. Her. u. die Dramatiker trenuen oddeic, μηδείς nic durch Einschiedung des är oder einer Präposition. S. B. 1 § 24, 2, 2 [1]. Bgl. § 68, 4, 9. Neben oddiec (nur 3, 26, 1. 9, 58, 2, wo Cobet N. l. p. 319 s. oddaμοί will) sagt Per. gew. oddaμοί, ai durch alle Casus; eben so μηδαμοί, beides auch in der Bedeutung nichtig: oddiec kores έν οδδαμοϊσε κούσε Ελλησε έναπεσθεικνίατο 9, 58, 2.
- A. 3. dio, episch diw, wenn nicht ber Bers ein kurges o erforbert (Ob. 2, 388, 4, 74), gebraucht ho. für alle Casus, sür ben Ge. 31. x, 253, Ob. x, 515, vgl. x, 578, φ, 76, sür ben Da. 31. r, 407 und in kör dio xai dixa 31. 1, 228; dvoir ist ihm fremd; einsplic So. DE. 640. [Zander De voc. divo 2 p. 13 s.] Dancben gebraucht ho. (zum Theil auch Bind.) Ro. doisi, ol, ai, á; Da. doois n. doioīs; Ac. doioù, ois, ás, á. Bei her. ist dio oft indeclintbel und sieht namentlich auch, jedoch nur in nemittelbarer Berbindung mit einem Substantiv, oft für den Ge., der bei ihm gewöhnlich dvoir sautet (das seltene dvoir (1, 11, 1. 91, 4) ist wohl in dvoir zu ündern); Da. dvoirs 1, 32, 4. 7, 104, 2.
- A. 4. [Für reist hat reists Hippon. 51.] Bon retriages bildete Pindar ben Da. metatizetisch retreaser Ol. 8, 68. 11, 83, P. 8, 81, obsision er R. 2, 19. 3, 74, wie auch Ho., reissages, as gebraucht, was ionisch resseges, wn, epst (Her. 6, 41), as lautete; dorisch retrioges (Timaios) ober retroges (Epigr. bei Her. 7, 228, Pholys. 3, 1, Theolr. 14, 16 neben retrages 14, 29. 11, 41), auch bei Hes. e, 698; das äblische nisuges hat auch Ho.
- A. 5. Πέντε lautet άσλίζα πέμπε, wobon eben πέμπιος wie πεμπάζειν, πεμπώβολον 2c.
- A. 6. Reben dodexa sagten ho. und Bind. dodexa, ho. auch dvonaidena (bick mit instriblem duo, vgl. die Stellen A. 3), wie dvodénaros neben dodénaros; dvodena wie dvodénaros meist auch her., selten dodena (7, 22) und dvonaidena 3, 91, 2. [Eis ron dvonaidenar Altai. 75.]
- A. 7. Teisnaldena wie reisnaidenaros sicht bei Ho. sest, für das Erstere jedoch giebt Beller jeht reeisnaidena [31. e, 387, Od. w, 340]; reovezenaidena ist bei Her. instexibel in krea reovezesnaidena nad reovezesnaidena halpas 1, 86, 1 n. in reihpeas reovezesnaidena 7, 36, 1, hier von Beller geündert, dort nicht. Byl. Lobeck zu Phryn. p. 409.
- A. 8. Neben elkoos fagt Ho. auch ceikoos, was Better an mehreren St. bes Her. geändert hat, jenes' immer ohne v, vgl. § 12, 2, 8, wie der-koosos neben elkoosos; borisch sagt man elkars für elkoos (Theolit. 4, 10. 14, 44).
- A. 9. Toidrorra santete episch und ionisch toinra (zw. toinrorra ton eximp hel. e, 696); resouparorra ho., resouparorra her.; dydog-rorra contrahiren die Epister und Joner (auch Theore. 4, 34) in dydw-rorra, rgs. § 10, 5, 2; dreninorra sieht 3s. \$602, durinvorra Dd. \$7, 174. Die Ansdrucksweise mit dim B. 1 § 24, 2, 8 scheint vor her. nicht vorgusonmen.

M. 10. Acanosco, resandscot, nerran lauten bei ho. dignoscot, (borifc) διακάτιοι.) τριηκόσιοι und πεντηκόσιοι; die übrigen Bunderte tommen bei Bo. nicht bor; bei Ber. dennoceoe, τριηκόσιοι, τετρακόσιοι, πεντακόσιοι (und feltener, felbst bezweifelt, πεντηκόσιοι), έξακόσιοι, έπτακόσιοι δατακόσιοι, είνακόσιοι.

A. 11. Xilios fagt auch So., aber bes Berfes megen ereaxistos und denaxilos 31. e, 860, E, 148; bei Ber. ift nur eleansziles abweichenb. Muglos findet fic bei Go. nur (parorytonirt) für ungablige.

Abweichungen ber Dialette in den Ordinalien und andern Bahlgebilden.

A. 1. Neben reiros fagt Do. and reiraros, neben reragros metathetifc rerearos (auch Bind. B. 4, 47), neben ββδομος auch έβδοματος, neben ördoog auch dedoarog, neben trarog auch efrarog, neben dudexarog auch duudéxaros vgl. 1 A. 6; eiraros und duudéxaros auch Ber., recorecernadixaros berf. 1, 84, 1 vgl. 1 A. 4 und 7. [Ueber προτεραία, τριταία ή-μέρα herm. zu Big. 61, τριταία θυσία Eu. El. 171.]

A. 2. In ben Babladverbien auf reg wird, wie in moddang vgl. § 9, 3, 1, bas ς auch abgeworfen: τοσσάκε 3ί. φ, 268, χ, 197, όσσάκι χ, 194, παυράκι Theogn. 859. Unregelmäßig ift nach B. 1 § 24, 3, 3 rourans(c) bann bei Theogn. 844, Bind. B. 4, 28. 255. 9, 14 un?

Ar. Frie. 1079.

A. 3. Wie diza und roixa hat Ho. auch nierraza Il.  $\mu$ , 87 und έπταχα Db. ξ, 434; baneben διχθά, τριχθά, τετραχθά vgl. § 7, 7, 3; fremd find ihm dezg ec. Augerbem hat er roentg und rerpantg. Ber. hat dixov 4, 120, 1 u. reixov 7, 36, 2.

- Δισσός und τρισσός, ionifc digic, τριξός bal. § 4, 6, 3; ftehen bei Dichtern mehrfach fur dio und roeig. Bon ben numerifchen Abjectiven auf acos hat So. nur πεμπταίος Db. ξ, 257.
- A. 5. Das Subst. roeaxás lautet epifc und ionifc roenxás hes. e, 766, Der. 1, 65, 3.

#### **§ 25.** Bronomina.

## 1. Formen der perfönlichen Pronomina.

## A. bem Do. und Ber. gemeinsame:

|       |                   | Gingular.       |                                                         |
|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| No.   | <sub>ξ</sub> γώ   | σύ              |                                                         |
| Ge.   | (ἐμέο,) ἐμεῦ, μεῦ | σέο, σεῦ        | દા                                                      |
| Da.   | ξμοί, μοί         | σοί, τοί        | oł                                                      |
| Ac.   | <b>ἐμέ, μέ</b>    | σέ              | ξ, μίν                                                  |
|       |                   | Plural.         | •                                                       |
| No.   | ήμεῖς             | <b>ပ်</b> μεῖς` |                                                         |
| Ge.   | ήμεων             | ύμεων           | σφέων                                                   |
| Da.   | ήμῖν              | ύμῖν            | $\sigma \varphi(\sigma_i(\nu), \ \sigma \varphi((\nu))$ |
| Ac. ' | ἡμέας             | ύμξας           | σφέας, [σφέ.]                                           |

## B. homerische die dem Ber. fremd find:

#### Singular.

| Ro. έγών<br>Θε. έμεῖο, έμέθεν | τύνη<br>σεῖο, σέθεν [τεοῖο] | €o, slo, €9æv          |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Da.<br>Ac.                    | τείν                        | έοῖ (ἔοι?)<br>ἔέ (ἔε?) |

#### Dual.

| _   | <b>า</b> ผีเา     | σφῶιν         |       |
|-----|-------------------|---------------|-------|
| Da. | <b>า</b> ผีเา     | σφῶιν, [σφῷν] | σφωίν |
| Ac. | <b>ນພົເ, ນ</b> ພ່ | σφῶι, σφώ     | σφωέ  |

σωῶι, σωώ

ที่กุด พณี [พถียน]

#### Blural.

| No. | ἄ <b>μμε</b> ς      | υμμες            |                    |
|-----|---------------------|------------------|--------------------|
| Ge. | ήμείων              | ύμείων           | σφείων, σφῶν       |
| Da. | ἄμμ <b>ι</b> (ν)    | ὖμμι(ν)          |                    |
| ac. | άμ <b>με, ήμ</b> ας | δμμ <del>ε</del> | σφάς, σφείας, σφέ. |

- C. herodotifde Formen die bem So. fremd find: ήμέες, υμέες neben ήμεις, υμείς; σφείς, Nen. σφέα als Ac. pgl. A. 6 u. § 51, 1, 15.
- A. 1. 3m Singular ift ber auch epische Rominativ eyo'r eig. borifch; ron (bei Do. an 6 St.) bem borifchen ro entftammt. Bal. M. 8.
- M. 2. Den Genitiv eulo verfcmahte ber Berameter; zwifden olo und ord mahlte So. nach Bedurfniß; Ber. hat gewöhnlicher eper und ord ale euto und oto; per findet fich nie aufgeloft [por noch bei Ber. 1, 159, 2]; eb neben bem gewöhnlicheren to hat Bo. nur an 5 Stellen [bei Better auch 3L x, 384], Ber. nur 3, 135, 2, eio ift felten bei ho. (3f. 8, 400, Db. 2, 19); häufig epeco und orco, auch apostrophirt, wo aber Andere epec, orev wollen. vgl. § 12, 3, 8. Euchen, ochen, Boer find bei ho. fehr gewöhnlich und auch andern Dichtern nicht fremb, oier besonbere häufig bei Tragitern, eucore in Choren En. Tro. 260. 333. 341, Hel. 177, Jph. T. 450. [Teoco, bei Better recco, fteht nur I. o, 37. 468.] Da. fo 2c. urspringlich bas Digamma hatten (§ 11, 1, 1), so fteht bei Ho. noch od fore fatt oùx iber, or of fatt oux of (auch bei Ber.), fore of fatt forer of und rae ider als Dattylos (vgl. jedoch Bog 3. S. an Dem. 57) wie rae ol als Spondeios, ner & als Trochaios 31. x, 42.
- A. 3. Im Dativ gebrauchen die Epiker u. Jouer mi orthotonirt, vol entlitisch (bies auch Binbar); retr bei Bo. 31. 1, 201 Db. 8, 619. 829. 1, 560, 0, 119 vgl. Her. 5, 60. 61, Ar. Bo. 930. Fir of fieth foi Il. v, 495, Ob. 8, 38; bafür auch spir Hy. 18, 19. 30, 9, Aifc. Berf. 745, So. Dib. K. 1490 und dort Reifig.
  - A. 4. Als Accusativ steht bei Do. gew. & [bei Bindar nur Dl. 9.

- 14], baneben ii (so wohl richtiger als le betont) Il. v, 171 und v, 184; ionisch pier, dies auch bei Epikern; borisch und tragisch vis. Bgl. § 51, 1, 2 u. Herm. De dial. Pind. p. 14. Diese Formen waren auch auf Weiber beziehbar: pier vogl. Od. 17, 71, Her. 1, 31, 3 u. § 51, 1, 9 u. 11, wie i Od. e, 353, vis bei So. öster; ja selbst auf Sachen, wie pier auf ozedim Od. e, 266, auf vinos d, 355, x, 3 vgl. x, 212, e, 268 (auf dimara), auf zogrif Her. 1, '70, 2. vgl. zu 1, 36, 2; i und pier auf oxiqueror Il. a, 286 f.; vis auf rd visios So. Trach. 145. Pluralisch steht i zw. Ho. Hr. 268 von Sachen und vis bei So. öster. Der eig. pluralisch sehr sin Do. h. y, 268 von Sachen und vis bei So. öster. Der eig. pluralisch sehr sich bei den Aragistern auch als Singular, wie Aisch. Soft. 597, So. DR. 40 und neben vis Eu. Med. 1296 vgl. § 51, 1, 14; auch reflexiv (silt kavrós) Aisch. Sie. 599, So. Er. 166. Bos 3, h. an Dem. 103. [Sonst auch bei Der. zu 3, 52, 2.]
- A. 5. Bom Dual findet sich neben dem No. und Ac. ros auch ra, nur zufällig bloß als Ac.; über den zweiselhaften Ro. roser voll. Spihner zu I. n. 97. Für beide Casus stehen opos und oros; nur für den Ac. oros; ber Da. oros sicht zw. nur Od. d, 62, oros bei Better.] Ob ros und oros als Da. gebraucht worden (Eu. Iph. A. 1207 und Theolr. 12, 166) wird bezweiselt. [Das orose Od. p. 52 hält Buttmann Lexis. 1, 17, 8 nicht für den Ro. sondern für den Da.]
- A. 6. Bom Plural werden hutes, inties, optes den Jonern abgesprochen von Dindorf De dial. Her. § 13, vgl. Apollon. n. arrow. p. 118 Better; hutor, butor [buewr entlitisch betont bei Better Jl. o. 494 vgl. A. 18], optor; hutor [buewr entlitisch betont bei Better Jl. o. 494 vgl. A. 18], optor; hutor, butas, optas find bei Ho. des Berses wegen durch Shnigesis zwei- und einsylbig; opeias steht Od. r. 213; opeiar Jl. d. 535, a. 626, r. 148. 688. Elisionsfähig sind auto. attac. butabutate, value, val
- A. 7. Den No. Bl. opers hat So. nicht, wohl aber Ser. gebraucht. Die Romiter icheinen bie mit op anfangenden Formen vermieden zu haben.

Eigenthumlichteiten des äolischen und dorischen Dialetts. Entlists. Bgl. Ahrens De Gr. 1. dialectis 2 p. 247 ss.]

- A. 8. Aeolisch war kyon, und dorisch kyon sitt (und neben) kyo. dorisch zie filt oie soas bei Bindar nur Dl. 11, 5, B. 5, 6], wie auch filt ok, wosstr selten zie. Filt kywye und vieze sagten die Aeoler und Dorier kywnya und rieza. Achnlich hängten beide an die persönlichen Pronomina on an: kywn, kueinn, kulon, rivn vgl. A. 1.
- A. 9. Filr έμοῦ sagten die Aeoler und Dorier έμέος, έμεῦς und έμοῦς; filr σοῦ die Dorier τέο(ς), τεῦ, τεοῦ. (Theorrit) τεῦς und τεοῖς: filr οῦ die Aeoler έοῦς, Apoll. Rh. u. a. έοδο. Doch find baneben auch die epischen Formen üblich, z. B. bei Pindar σέο, σεῦ, σέθεν. Nur hat er nicht έθεν, sondern οῦ. [vgl. Herm. De dial. Pind. p. 5.]
- A. 10. Filt euol, ool, of sagten die Dorier auch eute, rie, [in], arthotonirt und mit langem . bei Theolrit; orthotonirt und kurg rie Bind. B. 1, 29, R. 10, 30, Allin. 15 [in turz und enklitisch B. 4, 3, 66?]. Bgl. herm. eb. p. 13 s.
- A. 11. Für of war borisch oxthotonirt re, enklitisch re, für faber vir und ope, pe Theolrit 4, 3. Ueber vir als Ac. hermann eb. p. 14.

- A. 12. Für queic, bueic fagten bie Mester und Dorier aue, buec und aupec, vupec [vupec bei Strattis 27?].
- A. 13. Filt huar, buar war a o lisch duction, duction; dorisch autor Eheafrik 8, 25, aus 15, 68 x.
- A. 14. Filt ήμεν findet sich a olisch ανμέσεν, dorisch αμέν, αμέν (wie man vielleicht auch wenn das e lang ift betonen muß), αμμε(ν), wie : ür υμεν απιά υμμε(ν), υμμ Aifch. Eum. 590.
- A. 15. Für hac, buas jagten die Dorier aupe n. öppe (auch So. Ant. 846), ape und bue (buice Theoretit 2, 128), für ope die Aeoler aope, die Dorier pe.
- A. 16. Enklitisch sind von diesen Pronominen immer die einsplbigen Formen  $\mu e \bar{\nu}$ ,  $\mu o l$ ,  $\mu l$ ,  $\tau o l$ ,  $\tau l$  nur als Ac.,  $\mu l r$ ,  $\tau l r$ ,  $\sigma \phi l (r)$ ,  $\sigma \phi l$ ( $\sigma \phi \omega c$  I. e, 567 mit kurzem  $\omega$  wie  $l \mu \omega c$  A. 17) nehst  $\sigma \phi \omega c$  u.  $\sigma \phi \omega l r$ .
- A. 17. Rur bei unbetonter Bedeutung entlitisch sind olo, oev, ol, to, el, ol, t, opew, (opiow), opéas; und so giebt man auch I. a. 114: ènei od ider docs gegeior entlitisch (vgl. s, 419. 686 u. Lehrs Qu. ep. p. 120), wie to und el zc. wo sie nicht auf das Subject gehen, sondern für die obliquen Casus von adros eintreten. Ueber die Orthotonesis überhaupt B. 1 § 25, 1, 2.
- A. 18. Neber die Enklisse der obliquen Casus von huels u. buels s. 8. 1 § 9, 11, 5. Neber öuern 3l. 0, 494 vgl. Lehre Qu. ep. p. 123 s. Sonft findet sich bei Ho. so nur hur (mit langem 1) und hur (mit lurzem 1. 3l. e, 415 und an 6 St. der Od., Theogn. 235 unsicher, Od. a, 166, 3l. a, 147. 579, n, 352 2c.), vur 3l. & 482, w, 33, Od. a, 873. 6, \(\rho\_1\) 141, \(\delta\_2\) 4, 464, 0, 452, \(\nu\_1\) 288, \(\lambda\_2\) 14. 65; auch hure Od. \(\pi\_2\)
  372; sur bur dagegen vur. Bon den Exagitern dat So. die zweite Sylve in hur u. bur am hünsigsten kurz (also huie, buir oder enklitich hur, bur zu betonen), sast nie kurz andere Exagiter (auster Eu. 3no Br. 11). Ar. nur Bd. 386 u. Ly. 1081, [Bgl. Elmssey zu So. Dz. p. XIII.] Huas hat bei Dramatisern das a nie turz; enstuisch jedoch schreibt Dermann huas So. Ai. 585, El. 1395, Eu. He. 508. vgl. Bhryn. 37. Ueber das enstitisch sind diese Pronomina nach einem Barorytonou.
- A. 19. Als entlitisch angegeben wird auch abede 31. \( \mu, \) 204: \*dope yas abede karen karen. [Herm. De prou. abede p. 64 s. und Lehrs Qu. ep. p. 114.]
- 2. Bon den reflexiven Pronominen sommen die zufammengesetzten Formen bei Ho. nicht vor [Lebre Qu. ep. p. 114 ss.]; bei her. lauten fle έμεωντοῦ, σεωντοῦ, έωντοῦ κ., das ων zweipssig. [Struve Opusco. 2 p. 361.]
- A. 1. Statt ihrer gebraucht Do. theils die personlichen Pronomina alsein, theils mit hinzugesügtem abros: 'th' abros, i abros, oi oder tot abros x. (sehr selten abros ve Od. v, 595, vgl. d, 244); in Berbindung mit einem Substantiv das Bossessisch mit dem Ge.: 'Agroperos nargos re petra xléos fo élabr abros Is. 3, 446, cà o abros sya nousce 490, vgl. g 12, 2, 2, & gilos obn dr bh res dehp nanidord' in abros dras x, 204. Bgl. § 50, 8, 8, § 51, 2, 8 u. B. 1 § 51, 2, 10 u. 11.
- A. 2. In reflexiver Bebentung mit abec verbunden werben bie ber Guflifis fabigen Formen ber perfonligen Pronomina vrthotonirt; in andern Kallen nicht: fuelder abes of dasaror deriodas 31. n. 47; ab-

τόν σε φράζεσθαι & Αργείοισιν άνωγεν ι, 680. Bgl. § 51, 2, 7 u. herm. De pron. αὐτός p. 57 s.

- 3. Bom Boffeffin finden fich bei Bo.
- α) ξμός;
- b) neben cos bas borifche reos, n, ov;

c) neben og auch kóg, kh, kóv;

d) neben ήμέτερος από άμος ober άμος, ή, όν;

e) neben δμέτερος and δμός, ή, όν;

- f) neben σφέτερος auch σφός, ή, όν [σφέος Alman 46. 48]; g) dualish κωίτερος unser beider, σφωίτερος euer beider.
- A. 1. Teos haben bie Eragiter zuweilen in Choren, wie Aifd. Bro. 162, Bruchft. 64, So. Ant. 604, Eu. Ber. 911.
- A. 2. Os und tos fein gebrauchen die Epiler und Bindar [es auch Her. nur 1, 205]; nicht häufig die Tragiler [Elmsley zu Eu. Med. 925], resterio rois olow abroū So. DT. 1248; tos Eu. El. 1206; die Tragiler auch duos mit dem Lenis, während duos für dorisch gilt; dies auch bei Ho. von Spihner und Beller hergestellt. 'Yuos hat auch Bindar neben bukrepos.
- A. 3. 'Hubregos lantete borifc aubregos, rwiregos hat Ho. nur Il. 0, 39, Ob. u, 185, opwiregos nur Il. a, 216.
- A. 4. Bertauschung ber Possessive ift selten, z. Th. verdücktig, wie de, stauschung bei possessive des Db. s, 28, [v, 320]; für och Db. a, 402 (Bester ordow): Hele, 381 vgl. Buttm. Lexil. 1, 23, 6; kie für ophregos eb. 58; ophregos für de, a, 90. [Bos z. H. an Dem. 103. 135 n. Spipner zu Il. 1, 76.] Bedenklicher noch ist Aehnliches bei den Tragisern. Bgl. jedoch Herm. zu Eu. Iph. A. 1212.
- 4. Als demonstratives Pronomen gebraucht hauptsächlich Ho. neben öde und obrog den Artikel.
- A. 1. Ueber die Flexion des Artikels § 15, 1, 1. 3. Borzugsweise uur demonstrativ, (jedoch eben so daneben of und al vgl. Od. x, 214), gebraucht Ho. die Formen rol und ral; doch auch relativ in rol re Od. 7, 73, ral re \mu, 63. Bal. Bok \lambda. &. an Dem. 87.
  - A. 2. Ueber roicder und roicders von ode § 15, 1, 9.
- A. 3. 3m Uebrigen erfolgt die Formation biefer Pronomina (6, 8de, obros 12.) in den Dialetten mit benfelben Beränderungen die sonst bezüglich bet ber erften und zweiten Declination eintreten. Bgl. § 15, 1, 3.
- A. 4. Für die Ren. τοιούτο, τοσούτο und ταιντό sagten die Dramatiser gew. τοιούτο, τοσούτο, ταιντόν (so auch τυννούτον so lein Ar. The. 745). Elmsley 3n So. DE. 734 und En. Med. 550. Bei den neuern Ramisern sindet sich auch τοιούτο Alexis 33, Eudulos 43, Antiphanes 193, 13, nubest. Kom. 63, 9, τοιούτό τι Demetr. 4, Antiphanes 78, Theodo. 32, 8, τοσούτο Alexis 29, Bhilem. 87, 6, Diphil. 33, 8. 89, τηλικούτο Alexis 239, ταιντό Antiphanes 53, 5, Men. 130, 14, Diph. 96, Hegel. 1, 21, Dionyl. 2, 10, elidirt häusig nur τοσούτο Antiphanes 124, 4, Alexis 39. 257, 11, Phisem. 90, 4, Baton 5, 6, Phisem. b. jüng. 1. Bgl. B. 1 § 25. 5, 3.
- A. 5. Fir sneivog sagten bie Aesler nipog, bie Dorier ripog, vi-
- [A. 6. Augw findet fich felten indeclinabel, 3. B. als Da. Ho. Hy. 4, 15. Bgl. Bog 3. H. an Dem. 15.]

- 5. Als Relativ gebrauchen die Dialette neben δς, η, δ vielfach die Formen des Artitels. Bgl. § 15, 1, 7 f.
- A. 1. So auch in Compositen, wie örus und önze 3l. 7, 279, 1114, 29, 107.
- A. 2. Für oc finbet fic δου, nach Buttmann δο zu schreiben, 3l. β, 825, Ob. α, 70, Hp. α, 156; εης für ής 3l. π, 208.
- A. 3. O für ös gesetzt wird betont. Eben so sind 8, 4, of, al bemonstrativ gebraucht zu betonen nach Reiz De incl. acc. p. 5, wiewohl man es in diesem Falle gew. untersäßt (boch nicht Spigner u. Beller). Ueber den Artikel als Relativ bei den Tragitern § 15, 1, 8.
- - A. 5. Eine eig. epische Erweiterung der einsachen Relative ist τε: δς τε, δθι τε ις. der da, er der κ., hauptsächlich eine zusätsiche Bestimmung hervorhebend: Οῦ ποθ δμοίης έμμοςε τεμής σκηπιούχος βασιλεύς, δ τε Ζεύς κῦδος έδωκεν St. α, 278. Bgl. § 51, 8, 2 u. Nitzsch z. Ob. α, 50. So öfter auch die Lyrifer, selten die Tragifer, zumal im Ob. α, 50. So öfter auch die Lyrifer, selten die Tragifer, zumal im Orimeter wie Nisch. Sie. 483, Eum. 978, Bess. 289, Eu. Rhes. 972; έξ σὲ τε Nisch. Cum. 25, Bess. 748. Bgl. Herm. zu Eu. hes. 6. [her. τάπες τε 1, 74, 3?]
  - 6. Die Bronomina 21/5 Jemand und 21/5 mer? haben in ben Ge. und Da. mehrere epische und ionische Rebenformen:

Singular.

Plural.

| No. | τίς       | τίς      | τινές  | τίνες  |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| Qe. | τέο, τεῦ_ | τέο, τεῦ | τέων   | τέων   |
| Da. | τέφ [τῷ]  | τέφ      | τέοισι | TÉOIGI |

- A. 1. Unbestimmt gebrauchen Ho. und Her. gew. reī, selten rio Od. 18, 305, Her. 1, 58; fragend Ho. meist rio, reī Od. 10, 257, dies auch Her. (1, 115, 2, 2, 43, 2, 58, 3, 82, 3, 5, 106, 2), reoī Archil. 93? vgl. 109; rio unbestimmt Jl. 11, 227, Od. v, 114, Her. öster, fragend Her. 11, 3, 3, 72, 1, 4, 155, 2; rō unbestimmt Od. 11, 32? rior unbestimmt Her. 5, 57, fragend Ho. Jl. 10, 387, Od. v, 192, einsyldig L, 119, v, 200; rior unbestimmt Her. 8, 113, 2, 3w. 100, fragend 1, 37, 2, 82, wie wohl auch So. Tr. 984 sit roior herzustellen ist.
- A. 2. Das fragende rev, welches auch borifc ift, fieht relativ II. c. 192, wenn bort nicht old' drev zu lefen ift.
  - A. 3. Ueber oures, phires § 24, 1, 2.
- A. 4. Das fragende zi findet fich bei den Epiteru und Komitern auch verftärkt zin, vielleicht aus zi u. h so v. a. di, attisch zin betont; so auch bei Ar. drift, vgl. § 69, 73.
  - A. 5. Für bas Ren rerá fleht dova Ob. r, 218.
  - 7. Neben dores hat Do. dres, fo flectirt:

Singular. Plural. No. 8115, Reu. 8 11, 8 1211 Se. όττεο, ότευ, όττευ Da. ότεφ [ότω?]

δτεων <u>ὑ</u>τέοισι

Ac. oriva, Ileu. o ri, o rri

ότινας, Νεμ. ἄσσα.

- A. 1. Der Ge. alteros und der Da. oftere scheinen bei Ho. nicht borzulommen; dastit ören Od. o, 421, x, 77, örere α, 124, x, 377, örere o, 121; ören Jl. o, 664, Od. β, 114, örm sonst Il. μ, 428, noch Theogn. 154. [oftere Balchyl. 1, 1?] häufiger als örera (Od. θ, 204, o, 395 ist örerea. Der Ge. und Da. Pl. ofteren und altere sommen bei ho. nicht vor; dastit ören Od. x, 39, dreion durch Synizesis breispistig Il. o, 491; neben obzervas Il. δ, 240, Od. η, 211, öreras Il. o, 492, örreras Saphho 12, 1, äreras Od. θ, 573; das Reu. ävaa an 7 St., örera Il. z, 450.
- A. 2. Bei Her, finden sich von diesen Formen ören oft sov 1, 145? zw. 2, 173 und 3, 63, 1], örem 1, 196, 3. 1, 123, 3, 42, 2. 72, 1. 8, 8, 1, örem 2, 102, 2. 8, 65, 1, breown 2, 66, 2 (zweimal). 82. 102, 2. 4, 180, 2, äona 1, 47, 1. 138. 197. Nicht vor kommen bei ihm oberros, hrere, hrere, hrerwe, okseine, alseine, [arwa?]. Ueber die regelmäßigen Kormen bei ihm § 15, 1, 7.
- 8. Bon den correlativen Pronominaladjectiven sind τοῖος und τόσος neben τοιοῦτος und τοσοῦτος bei Dichtern allgemein Ablich.
- A. 1. So zum Theil auch in ber nicht attischen Brosa, wie z. B. bei Her. roms 4, 197. 7, 184, 1 und in ex romov 5, 88. 6, 84, 3? zw. 7, 215; aber wohl nicht rolos (3, 72, 2?).
  - A. 2. Tyling hat So. öfter.
  - [A. 3. Filr 8005 fteht 800úrios 31. s, 758.]
- [A. 4. Filr öcos steht roccos Bind. R. 4, 4 bgl. dort hermann, wie vielleicht öcos für roces Theotr. 4, 39; roccofres für roccires 1, 54.]
- [A. 5. Bon dem dorisch en répros so v. a. uexos und obros findet sich reproveros so klein bei Ar. vgl. § 25, 4, 4,
- A. 6. Bon ben correlativen Abverbien sind bichterische ober den Dialesten eigene Formen:  $\pi \delta \theta i$  s.  $\pi o \bar{\nu}$ ,  $\pi o \theta i$  enklitisch f.  $\pi o i$ ,  $\tau \delta \theta i$  ho. nur Od. o, 239, Minn. 11, 5 u. öfter Pind.,  $\delta \theta i$  auch Pl. Phaidr. 108, d. obschon von den Tragistern nur in Chören gebraucht (Einel. 3u Eu. Sph. T. 34), oddaudob auch bei her.,  $\tau \delta \theta v r$  Aisch. Ag. 213, Bers. 100; has neben h bei Epitern, beide bei ho. nur örtlich,  $\pi \delta \sigma v$  und den für  $\pi o \bar{\nu}$  und den bei ho.
- A. 7. Οὐδαμỹ, μηδαμỹ auf leine Beije lauten borisch oὐδαμῖ, μηδαμᾶ, was auch die Tragiter, doch nicht im Trimeter, gebrauchen. Daggegen ift οἰδαμά, μηδαμά cig. das Reu. Blu. von οὐδαμοί (§ 24, 1, 2) und steht filt οὐδέν, μηδέν bei den Tragitern (Herm. zu So. Tr. 323); filt οὐδέποτε bei her. 1, 68. 2. 7, 172, 2 κ.
- A. 8. Reben ovros gebrauchen bie Dichter vielsach os; Her. meist nur in der Berbindung os die die 740 9, 18 [sonst die 4, 205]. Bgl. § 69, 77, 1. Allgemein erhalten hat sich dieser Gebrauch in die d'avec, nicht avros, vgl. Buttm. Lex. 1, 13; avros will Herm. De pron. adros, p. 73 8. Better schreibt avros (eben so, gerade so), nad avros, aber os d'adros (stets so getrennt bei Ho.). Ueder die derschenen Bedeutungen des avros nach Herm. eb. p. 74 88. Daneben sindet sich ros, bei Ho. nach Einigen nur wenn ein die wie darauf bezogen wird, also Il. 7, 415, nach

Andern auch \( \beta , 330, \) \( \xi, 48, \) \( \Delta , \) \( 271, \) \( \ta , 234 \] [bei Beller jett r\overline \) \( \text{corr} \) \( \text{unter ben Tragifern nur bei Aist.} \) \( \text{Gie. 466, } \text{Dit. 66. 673 und So. Ai. } \) \( \text{842. } \) \( \text{Ueber } \overline \) \( \text{und } \overline \) \( \text{ggl. Lefts } \) \( \text{Qu. ep. p. 63 u. 99 s. } \)

A. 9. Tyvixa, dor. ravixa, haben Theotr. 1, 17 u. Apoll. 1, 799.



# Zweite Abtheilung: Conjugation.

#### § 26. Formen des Berbume.

- 1. Die Formweisen des Berbums, Genera und Tempora, Modi und Rumeri, find in den alteren Dialetten überhaupt bieselben wie im attischen.
- A. 1. Eigenthilmlich jedoch find in ben alteren Dialetten die iterationen Imperfecte und Aprifte auf onor, oxioune § 32, 1.
  - M. 2. Meift nur epifch ift ber fog. fgntopirte Mo. § 32, 2.
- 2. Ungleich zahlreicher als bei ben Attitern find in andern Dialetten Defectiva.
- A. So giebt es mehrere bloß als Aoriste vorhandene Formen. Bgl. im Berzeichnisse der anom. Berba dixeir, neupror, nogeir, ragin, respor, xeasoureir u. a.

# § 27. Stamm und Stammcharafter.

- 1. Der Stamm bes Berbums und ber Stammharatter find in ben Dialetten nur selten abweichend.
- A. Bei einigen vordis mutis und liquidis schasten die Epiter und Joner vor w zuweisen ein e ein. S. im Berz. βάλλω, (βίνω,) Ιίνω, έχω, έγω, μαρτύρομαι, μάχομαι, πιζω, σίνομαι.
- 2. Bei den Berben auf  $\zeta \omega$  tritt der K-Laut  $(\gamma)$  als Charafter in den Dialekten viel häufiger ein als in der gewöhnlichen Sprache.
- A. 1. So bei ben (vorzugsweise) homerischen Berben άβροτάζω, άλαπάζω [λαπάζω Aisch.], άτύζω, βάζω, βρίζω, δατίζω, όνοπαλίζω, έγγυαλίζω, αλειτικός εναρίζω, βουλλίζω, πετεριτίζω, μαστίζω, μερμηρίζω, πελεμίζω, πολεμίζω, στυφελίζω, [φατίζω So.]. Bgl. das Berz.; eb. über das zwischen dem Charafter d und γ schwantende άρπάζω; über den Charafter ;γ s. πλάζω § 40.
- A. 2. Bei ben Doriern haben alle Berba auf Zw den Charafter y, am häufigsten, wenn o als Tempuscharafter hinzutritt: exopeta, reropixous. [Cinzeln ogeregetaperos Aifch. Hil. 38.]

- A. 3. Die borifden Dichter erlauben fich bie gew. Formation, wenn fie eben einer Rurge beburfen.
- A. 4. Anomal wird von den Doriern das y sogar in einigen Berben auf aw filr einzelne Formationen hinzugestigt: kodaka neben kodasa Theotr. 2, 114 f., kyklaka öfter, kyálaka 21, 51, Bind. B. 1, 6 [vixakoŭµas Theotr. 21, 32? zzodayµbros 22, 45 ift jett geändert].
- A. 5. Bon Berben auf σσω die einen T-Laut jum Charafter haben f. man noch im Berz. Die poetischen luasow, xogioσω, λίσσομαι, (άφύσσω).
- 3. Die Berba auf aw haben epifch und ionisch den thematischen Charakter η auch wenn s oder ę vorhergeht: λήσομαι, πειξήσω, έπείξησα, ήθην, πεπείξημαι.
  - A. 1. Bao behalt auch bei Go. und Ber. das a.
- A. 2. Bei ben Doriern nehmen die Berba auf aw, zuweisen auch die auf ew, am häufigsten qulew, als thematischen Charakter statt noft au: vixáow, egilaosa 2c. [Bgl. Herm. De dial. Pind. p. 15.] Ueber das att. Gorrásopau, noirásopau, nenoirasau s. das Berz.
- A. 3. Ueber die Berkürzung des a und w in Berben auf am und vm (hauptsächlich bei Epikern) § 2, 7, 1. Auch in den thematischen Zeitformen behalten den kurzen Bocal koow und randum, wie ihr e norden und reunken; über alvien, oregeen u. nie has Berg.
- (A. 4. Der Diphthong ev verklitzt sich zuw. in v, besonders in einigen passiven Bersecten: σεύω, Ισσυμαι, σύτο, έσσύθη». So zuw. auch vor eine Muta als Charakter. Bgl. im Berz. τεύχω und φείγω wie das prosaife πυνθάνομαι.)
- (A. 5. Einige verba pura bilben auch tempora secunda. S. im Berg. γοάω, δα-, καίω nub liber die Pf. § 29, 3, 3.)

## § 28. Augment.

- 1. Rach bem fyllabifchen Augment finden fich bei Do. außer e auch andere Salbvocale verboppelt.
- A. 1. So (ziemlich oft) das 2: Missero, Missero, Misseroe, Mass; bas \( \mu\) nur in \( \ext{tupader} \) Dd. \( \eta\), 226, \( \sigma\), 362 (vgl. im Berz. \( \mu\)eiepopas und fiber \( \delta\)evoç\( \alpha\) of \( \sigma\), 572 auff\( \alpha\) dis \( \sigma\) in \( \delta\)serior \( \sigma\). \( \sigma\), 572 auff\( \alpha\) dis \( \sigma\) in \( \delta\)serior \( \sigma\). \( \sigma\), 59 und regelm\( \alpha\) in \( \delta\) beg\( \text{lifty}\) formen von \( \sigma\) eie bejem auch im \( \text{F}\)j, bes\( \text{Baffivs}\).
- A. 2. Nicht verdoppelt hat So. zuweilen bas e nach bem fyllabifchen Augment, um eine Rurge zu erhalten: έφάπτομεν Ob. π, 379, vgl. Sp. β, 79 und im Berz. ફίζω. Eben fo άπέρεψεν Pinb. B. 6, 37.
  - [A. 3. Statt & findet sich in einigen Berfecten die Reduplication &--: βερυπωμένος Ot. ζ, 59 und in: ήκω φέρον ύμεν τὸ έω καταββερητοφουμένου. Bgl. Göttl. Acc. S. 205 u. Lobed Parall. p. 13.]
    - A. 4. Ueber ?ddeisa § 7, 5, 1, d.
  - A. 5. 3m Plusquamperfect wird das fullabifche Augment bon Do. und her. oft gefett und oft ausgelaffen.
    - 2. Das temporale Augment fehlt bei Do. (auch ohne me-

trischen Zwed) bei mehreren Berben, die mit a oder e vor zwei Consonanten oder mit einem Diphthong anfangen.

- A. 1. So stehen immer ohne Augment άζομα, άχνυμα, έρδω, wohl αυά Νχω, Νπω und Νπομαι.
- A. 2. Mehrere Berba ber Art finden sich bald mit, balb ohne, andere nie ohne Augment. S. im Berzeichniß die mit a. e ober o ansangenden Berba.
- A. 3. Die mit es, ev und ov anfangenden Berba gebraucht ho. ftets ohne Augment; eben so aldiopac, alvupac, oluiw, olic, olio, olow, (olaxooreocov Aifc. Berf. 753). Egl. jedoch im Berzeichniß atw, alw, elxw, elew.
- A. 4. Meist ohne Augment hat Ho. & 966 (auch So. Bruchst. 380); immer Her. & 966 und dreopeas. Ueber korna 2c. s. bas Berz. in elne, klom, belou.
- (A. 5. Zum temporalen Augment tritt das spllabische in έφνοχόει Il. d, 3, Od. v, 255 neben φνοχόει ober nach Aristarch οδνοχόει Il. a, 598, Ob. o, 141. Bgl. noch im Berz. άνδάνω, οίγω und δράω.)
- A. 6. Als Reduplication gebraucht So. des ftatt de in ben Berfecten von des- und deinvous. S. bas Berg. Auffallend und zw. ift ein Pipf. exalellogno her. 1, 118 mit blogem Augment.
- A. 7. Der attischen Reduplication gesellt Ho. im Pipf. bas ihl. Aug. nur um eine lange Spibe zu erhalten; nie thut dies her. So hat er nur aunedes 2, 52, 1. 7, 208, 1. 8, 79, 1 2c.
- 3. Das Augment überhaupt, sowohl bas spllabische als das temporale, läßt Ho. häufig weg, wenn Metrum oder Rhythmos, Wohlklang oder Interpunction dazu veranlassen.
- A. 1. Daß die Beglassung des Augments an solche Bedingungen gebunden war ift an sich wahrscheinlich. Doch muffen wir darauf verzichten ben aufgestellten Grundsatz überall ftreng durchzusühren, zumal da bei der Gestaltung des homerischen Textes in dieser hinsicht vermuthlich andere Rudsichten obgewaltet haben.
- A. 2. Die Beglaffung des temporalen Augments ift bei den mit einem turzen . oder ν anfangenden Berben aus der Quantität ersichtlich: έκόμην mit turzem . 31. α, 328, mit langem eb. 484 2c.
- A. 3. In Perfecten sehlt das temporale Augment bei Ho. nicht leicht, außer in einigen die Brasensbedeutung haben: ανωγα, αναχμένος, αλιτήμενος, wie auch in der Prosa in οίδα. Bgl. ιάχω § 39.
- A. 4. Dem Ho. folgten in Weglassung des Augments nicht bloß anbere epische Dichter, sondern z. Th. auch die Lyriter, wie Bindar, und selbst die Tragiter in lyrischen Stellen; im Trimeter höchstens nur in den dyrekusaß hosses, die epische Färbung haben. Bgl. § 14, 9, 11. Das temporale Augment jedoch fehlt auch dier niemals. [Die Auslassung auch bes spladbischen bestreitet Eimsley zu Eu. Bakd. 1132. S. bagegen Hermann Elem. di metr. p. 52. 120 s. u. Borr. zu den Bakd. p. VIII. si. bgl. Eimsley zu So. OK. 1606 u. Scrof De augm. in trimetris trag. abjecto Vrat. 1851.]
- 4. Bon Herodot wird das syllabische Augment fast nie, das temporale bei einzelnen Berben regelmäßig, bei andern mehr oder minder häusig ausgelassen.

- A. 1. Das fylla bifche Augment fehlt bei her. in deaeraeo (au 5 St.) und diaerion 2, 112, bnodentaro 4, 167 u. nartaro 9, 90, 1, zw. xpnionorro 3, 117, 1.
- A. 2. Das temporale Augment fehlt (auch in den Perfecten) bei Her. regelmäßig den Berben die mit ac, ec, ev und ov, wie den meisten die mit os ansangen. So bei alwis, alzis, alzis, alvasappios, eines, ellies, (ellissu), etgopas, elporau, olys, olnis, olnisopius, olnofopius, olnofopius, olnisopius, olnofopius, olnisopius, olnisopius, olnofopius, olnisopius, olnofopius, olnisopius, olnisopius, olnisopius, olnisopius, olnisopius, olnisopius, olnofopius, olnisopius, olniso
- A. 3. Schwansend ist der Gebrauch bei den Berben die mit as ansangen: ηδδάξατο 5, 51, 2 vgs. 2, 57, αὐτομόλεον 1, 127, 2, αὐτομόλησε 3, 160, λξανάνθη 4, 151, δξηύηνε 4, 173, αὐξάνειο 5, 92, 7, αὕτομοί 3, 39, 2. 6, 63, 2. 132, αὕξηται 1, 58, ηὖξον 8, 30. 9, 31, 3, ηὕτο 5, 78.
- A. 4. Bon den mit einfachen Bocalen anfangenden Berben gebraucht her. regelmäßig oder mit mehr als verdächtigen Ausnahmen ohne Augment άγινίω, άεθλέω, άμείβομαι [ήμείψατο 4, 97, 3?], άξξωδέω, άρτέσμαι, έάω, έρχάζομαι [zw. 1, 93, 1. 123, 1. 185, 3. 2, 15, 2], έθελοκακέω, έρχω für είγγω, έρδω, έσσόσμαι, έτεροιόω, έτοιμάζω, έγω, ώποπτεύω. Αλύπταζον ficht nur 9, 70, 3, άμανρώθη nur 9, 10, άγάλλετο 9, 109, 2? vgl. 1, 143, 2, έλενίω 8, 71, έρήμωτο 6, 22? έξεμπολημένος 1, 1, 2, κατόνοντο 2, 173, 1, όδοιπόρεον 4, 110, 2. 116, διοδοιπορήπεσαν 8, 129, 1? όρταζον 9, 7, έξόρκωσε 4, 154, 2? έπιόρκηκε 4, 68, 1? προςορίγοντο 7, 6, 1? δσιφανω 1, 80, 4, όχέετο 1, 31, 2? Bgl. § 39 άνωνα είκω b. n. έπω.
- A. 5. Balo mit, bald ohne Augment erscheinen bei Her., 3. Ih auch in Perfecten, und gerade in diesen mehrsach sicher, odne Augment [άχγιλω, άγω], (άγωνίζομω), άλίζω, άλιάσσομαι, (άσθαποδίζω), άνδοόομαι, [άντικόω, άντικόζω], άπειλέω, άπειω, [άγωνω], (άρωνω], (άσπαξομαις έγείρω, έλαύνω], ελευθεφόω, 5, 62, 1? (βίλω), [ένεκ αι μ αξω, έπείσρομαις], έπισταμαι, [έχω]; (όγκώω 6, 125, 2. 126, δπλίζω), [όφάω, δρμάω, δρμέω, δρμέω, δρύσσω]. Benn Consequenz zu erstreben ist, so wird den eingeklammerten Berben das Augment überall wo es etwa noch seht herzustellen sein. Schonung erditten möchte ich jedoch einsweisen sit die Bersecte (Pi.), die dei Herz von den mit () eingeschlossenen Berben vordommen. Lhardh will nur die Formen mit den Endungen arau und aco ohne Augm. geschrieden wissen.
- A. 6. Bu der att. Reduplication wird im Bipf, bas Ang. vom Ser. nie, vom So. nach metrischem Bedurfniß hinzugefügt. Bgl. § 39 de-, 49-, tlaurm, denidm, Gereptt.
- 5. Die Dorier augmentiren a in lang a, at gar nicht: ayor, ayayor, akreor.
- 6. Der Reduplication empfänglich find in der epifchen Sprace alle Tempora außer dem Prafens, dem Imperfect und dem Futur auf tw, w, touw.
- A. 1. Abweichen b hat (außer bem Bf. und Bipf.) die Reduplication bei So. am häufigsten ber 2 No. Act. und. Med.
  - 8) Don Berben die mit einem Confonanten anfangen: πείθω, πέποθον, πεπιθόμην. Bgl. im Berg. δα-, κόμνω, κίδομαι, κεύθο, κλύο, λαγχάνω, λαμβάνω, λανθάνω, λάσκω, πάλλω.

πλήσσω, [πορεῖν], πυνθάνομαι, ταγ-, τέρπω, τεύχω, φείδομαι, φράζω, χάζω, χαίρω;

- b) von Berben die mit einem Bocal anfangen in der B. 1 §
  28, 5 A. angegebenen Beije: άρ-, ήραρον, άραρών. Bgl.
  όρ-, άλίξω und άχ-, (άπαρίσχω,) ένίπτω.
- A. 2. In einigen Noristen der A. 1, a erwähnten Art tritt zuweislen noch das sullabische Augment hinzu: φράζω, επέφραδον neben πέφρα-δον. Bal. κέλομας und πέφναν.
- (A. 3. In der Mitte tritt eine reduplicationsartige Sylbe ein in den epischen 2 Ao. ήρύκακον und ήνίπαπον von έρύκω und ένίπτω.)
- A. 4. Selten erscheint die Acdupsication im activen Futur: πενθήσω II. χ, 223, κεκαδήσω Od. φ, 153. 170, vgl. κήδω § 39, κεχαφήσω II. ο, 98 neben κεχαφήσομαι Od. ψ, 266, ακαχήσω Go. Hp. β, 286; häusig im passiven Futur (dem späteren 3 Fu.): δεδίξομαι, κεχολώσομαι, λελείψομαι, τετεύξομαι, κεκλήσομαι, μεμνήσομαι, περήσομαι von φαίνω. Bgl. § 39 f. κράζω u. τορείν.
- [A. 5. Der erste Ao. des Activs hat die Reduplication nur in ακάχησε Jl. ψ, 223 und έξαπάτησε Hy. α, 376; des Mediums vielleicht in
  xexolώσετα (Conj. mit verkürztem η) Jl. v, 301, Od. ω, 544.]
- A. 6. Fest ist die Reduplication auch bei Ho. im Pf. u. Plps.; weggefallen in dippas, diparas, dipperson mit zuruckgezogenem Accent: ich erwarte. Bgl. im Berz. Alexairm, peim, seim. Ueber die Red. des-2 A. 6.
- A. 7. Dialektische Berfecte mit der att. Reduplication s. im Berz. unter alotw, άρ-, άχ-, έρείχω, έρείχω, άμίνω, όδίσασθαι, όρ-, όράω, όρέςω; άνήνοθα, ένήνοθα. Richt augmentirt ift der erste Bocal des Stammes in alalingua und alalingnas.

# § 29. Tempuscharafter.

- 1. Den Tempus harakter σ nach einem kurzen Bocal vers boppeln die Epiker häufig, um eine lange Sylbe zu erhalten: γελάσσω, εγελάσσω; άρεσσομαι, άρεσσασθαι; εχόμισσα, έχομισσάμην; ἄμοσσα; ετάνυσσα, τανυσσάμενος.
- A. Auch hierin folgten bem So. mehrfach andere Dichter, wie Binbar; die Dramatiter meift nur in ihrischen Studen, selten in Anapaften. [Elmsley zu Eu. Med. 814 vgl. § 7, 4, 4.]
- 2. Das o als Tempuscharakter haben in ben Dialekten auch mehrere Fu. und Ao. von verbis liquidis.
- A. 1. So namentlich einige von Berben auf ew und 200 mit Anwendung des reinen Stammes: xelow, xeorw; xeldw, keeloa ec. Bgl. noch im Berz. ao-, ellw, Georgas, do-, xipw, [poeiew,] piew. Einzeln ift xeraus von xerrew.
- A. 2. Einige Aoriste des Active und des Mediums haben neben dem Tempuscharafter o die Endungen des zweiten Aorists: isor, (d) dioero. Bgl. noch im Berz. ayw, deidw, Bairw, Ixw, dix-, do-, nedatw, gego.
- A. 3. Einige erste Aoriste bilbet Ho. ohne o: lovewa von veim, lzeva von xéw, kuna von xalw. Bgl. B. 1 § 29, 2, 5 und im Berz. altomas, dartomas und plow.

- A. 5. Das Fu. 1 und 2 bes Paffins tommmen bei Homer selten vor. Bgl. jeboch perforerdas Il. x, 365, daifopuas § 39 unter da-. Statt beren gebraucht er, wie gew. auch her., bie mediale Form bes Fu.
- 3. Das Perfect mit der Aspiration als Tempuscharakter ist der epischen Sprache fremd [denn zweite Perfecte sind τέτεριχα § 40 unter ταράσσω u. τέτεροφα Od. ψ, 237]. Perfecte mit dem Tempuscharakter \* hat sie nur von verbis puris. (Bgl. βεβλήχοι I. 3, 270 und βέβρωκα unter βιβρώσχω § 39.)
- A. 1. Doch stoßen die Epiter das \* zuweilen aus, namentlich in mehreren Barticipien: \*\*κοτόω, \*\*κοτηώς. Bergleiche noch im Berzeichuß βαρύνω, θνήσχω, \*\*κας-, κάμνω, \*\*κοτηώς. Βετχείκη τιε-, τλήναι, χαίρω. Anomal ist diese Bildung in πεπτηώς bon πτήσσω; πεπτεώς gehört zu πίπτω; τεθνεώς zu θνήσχω.
- A. 2. Dabei tritt in der 3 B. Plu. u. im Particip zuweilen eine Berfürzung des vorhergehenden Bocals ein: βεβάωσιν, βεβάως, έσειως, [έσειως Better jetzt vgl. § 36, 3, 3], πεφίως, (τεθνεώς) von βαίνω, ιστημι, φύω, (θνήσκω). Bgl. noch im Berz. γίγνομαι, δα-, μα- und φύω; über einzelne Contractionen dabei βαίνω und θνήσκω.
- A. 3. Ursprünglich gingen solche Formen vielleicht von einem Pf. auf a ohne Tempuscharakter aus: eine Formation die im Singular des Indicativs verschollen, im Dual und Plural desselben, jum Theil auch in andern Modis (Inf. βεβάναι 2c.) sich erhalten hat, von ίστημι u. Θνήσκω auch in der gewöhnlichen Sprache. Bgl. noch im Berz. βαίνω, τλήναι und γίγνομαι.
- A. 4. Ohne Bindevocal bildeten besonders die Epiter von einigen Berfecten mit Brafensbedeutung und ihren Blusquamperfecten mehrere Fermen beren Endungen mit einem Consonanten anfangen:
  - a) bei vorhergehendem Bocal; f. § 39 γέγαα unter γίγνομα, μέμαα unter μα- und (auch in der gewöhnlichen Sprache) δέδια unter δει-;
  - b) bei vorhergehendem Confonanten f. § 39 έγρήγορα, unter έγείρω und ελλήλουθα unter έρχομα. Jum Theil treten du bei noch andere Unregelmäßigkeiten ein. S. odda und das Berz, unter άνωγα, είκω, πείθω, vgl. πάσχω.
  - A. 5. Imperative auf & von Berfecten f. § 30, 1, 11.
- A. 6. Das Particip des Perfects nimmt bei den Epikern in den obliquen Casus zuweilen die Endung und den Accent des Part. Prds. an. S. das Berz. unter κλάζω, vgl. χλαδ- und § 33, 1, 11. Die obliquen Casus des Masc. haben bei ihnen nach Bocalen öfter w statt o. S. im Berz. unter βαίνω, θνήσχω, κάμνω, μα-, φύω.

A. 7. Im Fe. des Partic. Pf. verkürzen die Epiker zuweilen die Länge vor via des Berjes halber: τεθηλώς, τεθαλνία. S. im Berz. άραρίσκω, θάλλω, λάσκω, μηκάσμαι, πάσχω, σαίρω und oida.

# § 30. Endungen. Binbevocal.

- 1. In ben Berbalendungen haben hauptsächlich ber epische und ionische Dialett mehrfach Abweichungen; im Activ meist wenig durchgreifende.
- A. 1. Im Singular ift bie alte Endung pe ber ersten Person bei Ho. für ben Conjunctiv an niehreren Stellen erhalten ober hergestellt: &okhope 31. a, 549 [nach Herm.], e, 397 [nach Aristarch], Ob. \( \phi \), 348, xreirope \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \), \( \tau \),
- A. 2. Für die zweite B. Si. des Conjunctivs auch der gewöhnlichen Conjugation hat Ho. häufig die Endung θα: ἐθέλησθα öfter als ἐθέλης, πίησθα Jί. ζ, 260 κ. Ueber die Berfürzung der langen Bocale im Conj. § 2, 6, 1—3.
- A. 3. Im Optativ hat Ho. diese Endung in βάλοισθα 31. 0, 571, κλαίοισθα ω, 619, προφύγοισθα Od. χ, 325. Uriprünglich fand sich diese Endung auch für die 2 B. des Indicativs έχεισθα Sappho 22, vgl. Theogr. 1316, φίλησθα Sappho 23, ήρησεισθα Αταίί. 92, 3. Daher noch bei Ho. τίθησθα 12. § 36, 1, 2 und 38, 3, 1. So selbst in der gew. Sprache ήσθα, οίσθα, έγησθα.)
- A. 4. Für die dritte B. Si. des Conjunctivs auch der gewöhnsichen Conjugation hat Ho. häufig die alte Endung ησι(ν), vielleicht mit Unrecht hier ησι geschrieben: ἐθέλησιν, λάβησι(ν) I. 1, 324, Dd. α, 192 2c.; auch elidirbar II. 2, 132, ζ, 281. [Jw. ist ob Theostit 16, 28 ἐθέλησι oder ἐθέλητι zu lesen sei; Andre ἐθέλωντι.]
- (A. 5. Filr ben Indicativ erschien diese Formation in παραφαίνησε Il. 2, 6, ανέχησε, φέρησε, βρίθησε Ob. τ, 111 f. und öfter, an welchen Stellen aber, wie auch sonk nach öσεe, der Conjunctiv stehen kann, den Belter ausgenommen hat, und Od. ω, 217 ist mit Belter al κέ μ' έπεγνώς ήθ κεν άγνοείσε don άγνοείω zu lesen. Angezweiselt wird auch der Opptativ παραφθαίησε Il. κ, 346; Belter παραφθαίησε, jett παραφθαίησε, Spitner παραφθάησε.
- [A. 6. Für die 1 B. Si. des Optativs gebrauchten die Tragiser zuweisen die fast verschollene Endung ow: τρέφοιν, λάβοιν. Herm. zu Eur. Hel. 271, Meinele z. Kratiu. 54 u. Belker zu Il. φ, 611, Od. v, 383.]
- (A. 7. Im Dual hat die britte Person bet historischen Tempora sür την bei Ho. auch τον wie in der passiven Formation für σθην auch σθον: ἐτεύχετον I. ν, 346, διώχετον χ, 364, λαφύσσετον σ, 583, θωρήσσεσθον ν, 301.)
- [A. 8. Für den Plural steht der Du. Ho. Hp. a, 456. 487. 501 vgl. St. &, 185 st., Od. &, 48 f. und § 17, 3, 2.]
- A. 9. Ueber die aufgelösten Formen des Blpf., des 2 Ao. und der Fu. ber verba liquida § 31 n. 1, 3. 2, 1 f.
  - A. 10. Der Imperativ hat bei ben Epilern und Dramatilern

- in der 3. B. Plu. des Activs nur die Endung rewr wie in der des Bj. u. Med. nur σθον: μενόνεον, έπέσθων, λεξάσθον.
- (A. 11. In einigen Perfecten hat die 2 B. Sing. des Imperativs de wie deldide auch in der Profa. S. im Berg. θνήσαω, άνω;α, κράζω, πείθω, τλήναι.)
- 2. Am ansgedehntesten ift bei Ho. ber Gebrauch ber activen Infinitive auf pera und per (neben den gewöhnlichen) mit ftets betontem Binbevocal.
- A. 1. In der gew. Conjugation werden diese Endungen im Brasens, Futur und zweiten Aorist durch den Bindevocol e angesügt: auweigeras, auveiger, auveiger, aktiger, ak
- A. 2. Im ersten Aorist des Activs ist diese Formation ziemlich ungebräuchlich (vgl. jedoch im Berz. άχω, καίω und φέχω); von Berfecten (in denen ein Inf. auf έναι zuerst bei her. vorsommt) haben nur sie mehrere der § 29, 3, 1—4 erwähnten, das α als Bindevocal beibehaltend: τεθνάμεναι, τεθνάμεν. Bergl. Γσεημι und im Berz. βαίνω, γίγγομαι, μα-, τλήγαι. Einzeln γεγωνόμεν Il. 6, 223, λ, 6, πεπληγέμεν Il. π, 728. Bgl. άνωγα.
- A. 3. Ohne Bindevocal stehen äuerau von aw sättige 31. o. 70, löherau von tow, toverau von oida, deediper von des-. Bgl. oida. Ueber kuer(au) § 28, 2, 6, kuer(au) § 28, 3, 1.
- (A. 4. Den Infinitiv auf peras haben zuweilen auch die Brufentie bes Activs der Berba auf aw und em, deren Charafter mit dem Bindevocal in 7 Abergeht: 70/peras, xaliperas. [Ausn. agreiperas Od. v., 213.] Ueber das nicht hieher gehörige odräperas, odräper s. im Berz. odräs. Byl. auch xreirw.)
  - [A. 5. Bon Berben auf ow fteht doonperas Def. e, 22.]
- A. 6. Die passiven Aoriste haben den Justinitiv auf ήμενα, borisch auch ημεν, neben dem auf ηναι: μιχθήμεναι, μιχήμεναι, μιχηναι; αλαχυνθήμεν Bind. R. 9, 27, διακριθήμεν Thut. 5, 79, 3.
- [A. 7. Dagegen hat bas Prasens φορέω ben Infinitiv φορήτω 3ί. β, 107, η, 149, \*, 270, Ob. ρ, 224 neben φορήμετω 3ί. ο, 310 und φορέων \*, 441, ο, 533.]
- 3. Das Paffiv hat im epischen und ionischen Dialett mehrere theils vorherrichende theils burchgangige Abweichungen.
- A. 1. Fitr die 2 B. Si. werden die Endungen y und w bei Ho. und den dorischen Dichtern häusig in eas, nas und an ausgelöst; bei her. erscheinen eas und an regelmäßig (vgl. jedoch A. 7), nas viel seltener als y: delaieas, βουλεύεαs, γνώσεαs, έχηαs, έδηαε, έβουλεύσαι. [Bei her. wird συνέχηας 5, 23, 2 und εδηας 4, 9, 2 verdächtigt. Όψεας Eu. Andr. 1225 hat hermann mit Recht in όψες geändert.]
- A. 2. Bei Ho. findet fich eas, obichon öfter auch in 3 contrahirt, mit Spuigesis in neleau Ji. & 96, o, 286, w, 434, Od. e, 174, e, 274, loveau & 33, provoreau Ji. \( \beta \), 367, erciveau als Conj. Od. \( \zeta \), 33. Bgl. \( \xi \) 13, 3, 4.
- (A. 3. Statt ησω firbet sich die Endung ηω im Berset in βέβλησω II. 2, 284, 1, 380, v, 251, μέμνησω φ, 442 neben μέμνησω φ, 648, (wie άλάλησω Od. 0, 10) und μέμνη II. 0, 18, v, 188, φ, 396, Od. 0, 115.

Com je steht o statt σο in έσσυο 31. π, 585, DK e, 447, dalevo 31. ω, 63, μάρταο π, 497, έμάρταο Db. χ, 228. Bgl. φημί.)

- A. 4. Die Endung so der zweiten Person erscheint bet So., Her. und Pindar bald getrennt, bald in so zusammengezogen: exteo, kaso, ka
- A. 5. In den Berben auf ew stößt Her. von den Endungen eas und eo das s gewöhnlich aus, wodei der Accent auf dem Charalter e bleibt: nostas, nosto, tnosto. [Dagegen désas 7, 161, 1, deausteas 7, 47.] Eden so
  bet Ho, mit Unrecht angezweiselt, undiese Db. \$, 202, node d, 811? anoaises Jt. a, 175, uluvo Sim. Mel. 29, bydyto Theotr. 2, 101, [kalso Jt.
  so, 202?] Bgl. § 34, 3, 8. u. Lobed Pathol. El. p. 272 ss.
- [A. 6. Doch contrabirt Her. auch hier eo zuweilen in ev. So fieht posev 1, 9, 1 und noew neben dunko 8, 100, 1, etyreo 3, 72, 1 2c. Ungewiß ift estou 7, 161, 1.]
- A. 7. Die Berba auf aw (und ow) contrabiren auch hier bei Ber. nach ber gew. Beife, alfo 3. B. aeo in w: πειρώ, έμηχανώ.
- (A. 8. 3m Perfect und Plusquamperfect können die Endungen σαι (und σο) nach einem kurzen Bocal das σ episch verdoppeln: κέκασσαι Db. τ, 82, πέπυσσαι λ, 494.)
- A. 9. Unveründert bleibt & in xenoquopieros von xoquoso bei Ho. u. im Chor Eu. Andr. 279, wie & in xeqqadpieros von qeato Hef. s., 655. vgl. § 4, 5, 4 und im Berz. xalevpas.
- A. 10. Ueber σθον für σθην im Dual und σθων für αθωσαν im Ipb. § 30, 1, 7. 10.
- A. 11. In ber 1 B. bes (Duals und) Plurals gebrauchen die Dorier und Dichter, auch die Komiter, die Endung (μεσθον und) μεσσα neben (μεθον und) μεθα: βουλόμεσθα, ξξόμεσθα, τετεμήμεσθα.
- 4. Sehr ausgedehnt ist in der passiven Formation der Gebrauch der Endungen aras und aro für vias und vio, hauptsächlich bei den Epikern und Jonern, mit Ausnahme jedoch der Future, des Ind. Ao. I. Med. und der Conjunctive.
- A. 1. So in den Perfecten und Plusquamperfecten von verdis puris: βεβλήσεα, ατο, κεχολώστο, έμθίστο, εξψύστα, ατο. Bgl. § 36 unter κείμας, ήμας und im Berz. § 39 f. άχ-, δατέσμας und πέτσμας.
- A. 2. Bei mehreren Berben hat Ho. biese Formation niemals. So sagt er nur dedáxqueras, lélveras, 20, néxueras, 20; esquero jedoch neben elgévaras, 20; einzeln ist nénraeras von nexáeropes II. e, 195.
- A. 3. Auch von verdis [liquidis und] mutis haben bei Ho. mehrere bie 3 B. Bl. Uf. n. Pspf. auf acas und aco, in der B. 1 § 30, 2, 7 angegebenen Beije. S. das Berz. unter äyzigw, dzinvous, dźzouas, złęzw, docidw, ndirw, ogływ, rzónw.
- [A. 4. Bei einigen Berben wird filr diese Form ein & eingeschoben. S. im Berz. ax-, Mairo und hairo. Bgl. Thierich Schulgramm. § 143, 2, c.]
  - (A. 5. Selten sind bei Ho. axas und axo filr die britte P. Plu. II. (6)

- bes Br. und Ipfs.: hiarae II. s, 515, hiaro Ob. e, 201, darrinco s, 248.)
- A. 6. Für die 8 B. Plu. des Optativs gebrauchen die Dichter des Berfes wegen statt von häufig ara: provoiaro, peroiaro, detalam, sesiaro von sedapas 31. 1, 467. Ti är puradies podespar departuiaro; Ap.
- A. 7. Bei herodot herrscht zwischen Endungen vras, vro u. aras ober earas, aro ober earo ein großes Schwanken. Selten gebraucht er aras im Judicativ des Brüsens: rediaras 1, 133, 1. 4, 26. 7, 119, 2. ix-didoiras 2, 47, 1; öfter earas: aydaras 2, 47, 1. 67? undiaras 1, 209, 2; und mit Verdräuggung des Charatters a: lariaras 2, 80. 113. 3, 61, 1. 5, 61, duviaras 2, 142, 1. 4, 30, kruserbaras 3, 2, 103. 4, 174. Bgl. § 38, 5, 1 u. 2. 6 A.
- A. 8. Das Imperfect hat bei Her. gleichfalls selten aro: dungariars zu einem Br. ungariouas 5, 63, 2? érediars 1, 119, 2, édeuriars 9, 58, 2; öster éaro: ésquélars 1, 4, 1. 3, 143, épiséars 1, 67, 2? épqaqéars 5, 29, éramerizéars 2, 172, 1, écuréars 7, 147, 1? (brodeuiars 4, 167?), énespéars 1, 76, 2? mit Berbrüngung bes Charasters a in évréars 2, 162, 3, 4, 80, 1. 8, 12, éduréars 4, 110, 1. 114, 1. 185. 7, 211, 2. 9, 70, 1. 103, énuntéars 3, 88, 2, énuscéars 2, 43, 3, 173, 1. 3, 66, 2. 6, 44, 2. 8, 97, énuscéars 2, 53. 5, 73. 8, 5, 2. 25. 88. Bgl. § 38, 5, 1 und 2. 6 A.
- A. 9. Bom zweiten Ao. hat Her. baro in dyerbaro 1, 214. 2, 166? daudiaro 7, 172, 2? öfter daunkaro und baneben animaro, was aber nach ben meiften Stellen ein Pipf. mit unterlaffener Afpiration ift, wie dulumum 7, 209, 2 als Pf. steht.
- A. 10. Im Perfect und Plusquamperfect finden fic aras und aroneben rras und rro einzeln in xexivarac 2, 75, 1, ldoivaras, ro 2, 156, 1. 182, 1; häufig bei Berben auf em: xexosuéaras, exexoguéara, édediaro [deskhiaro 6, 25?]; eben so bei Berben auf aw, wie von einem Präsens auf ew gebildet: extiaras, ro 2c., einzeln nentraxas 9, 9.
- A. 11. Die A, 3 erwähnten Formen des Pfs. und Pipfs. finden sich bei Her. am häusigsten von verdis mutis: έφθάρατο; άγωνίδατας, πεχωρίδατας, έσκευάδατας, το; δεδέχατας, έτετάχατο, ελίχατο, έσεσάχατο; τετάφατας, τετράγατο, έστράγατο, [έστάλατο 7, 89, 2? vgl. Hef. α, 288]. Bgl. A. Nicht Singular ift wohl παρεσκευάδατο Her. 9, 100, sondern es steht str. παρεσκευασμένα δην [δίσαν]; doch vermuthet Beller (παρεσκεύαστο, wie bei Thut. öfter so [zu 1, 46, 1.]
- **A.** 12. Regelmäßig gebraucht her. aro statt rro sür die Optatative: ἐργαζοίατο, ἐργασαίατο, ἐλοίατο, διναίατο 7, 103, 2. 8, 130, 2, (3w. δίναιντο 6, 44,) ἀνιώατο, 4, 130, πειρώατο 1, 68, 4. 4, 139, 1. 6, 188, 2; μηχανοίατο 6, 46 υση μηχανόμαι [μηχανώατο Dindors].
- 5. Die paffiven Aoriste haben bei Ger. fast durchgangig, bei den Dichtern mehrentheils die gewöhnliche Formation.
- A. 1. Fir die 3 B. Plu. Ind. haben die Dichter neben der Endung now häufig er: Gempoor neben deungonow 2c. Bgl. § 36, 1, 5 u. § 39 maden.
- (A. 2. Selten ift biefe Form bei attifchen Dichtern. Singeln knovoder Eu. Sipp. 1247, burch Berbefferung narenaoder Ar. Be. 662 und keaper Alich, Berf. 962.]

- A. 8. Ueber ben Infinitib 2 M. 6; fiber bie Einschiebung bes e im Conjunctiv § 31, 1, 4.
- 6. Ueber die epische Berkurzung bes langen Bindevocals der Conjunctive des Activs und Bassivs (meist nach einer Länge) § 2, 6, 1—4.
- A. 1. Ueber die epischen Optatibsormen auf von und impe, tro § 39 und 40 unter daleups, die, golien. Neber das vereinzelte gung ell. unter gow.
- A. 2. Ueber bie Auflofung und Dehnung der Conj. der Ao. des Bf. § 31, 1, 5-7.
- A. B. In einigen Infinitiven und Barticipien Pf. Pf. rückte ber Accent auf die brittletzte Sylbe. S. im Berz. άχ-, άλάομας: άλάλησθας, άπάχησθας, απαχήμενος, (απηχέμενος); bloß die Part. έληλάμενος, άλετήμενος u. έσσύμενος.

# § 31. Auflösungen.

- 1. Mehrere Endungen ber gewöhnlichen Conjugation bie aus Contraction entstanden sind finden sich bei ben Spitern und 30=nern aufgelöst.
- A. 1. Das Plusquamperfect hat bei ihnen im Singular eq. sac, εε(\*\*\*): ἐτεθήπεα Ob. ζ, 166, πεποίδεα δ, 434, θ, 181, ήδεα hou sida A. ξ. 71 und apostrophirt θ, 366, Od. δ, 745, \*\*, 340, mit Spnizesis des ea ήνώγεα ε, 44, \*\*, 263, ε, 55; ἐτεθήπεας Od. ω, 90 [wo jedoch Better nach Herm. θηήσαο giebt]; ήδεεν I., σ, 404, Od. ψ, 29, ήδεε I., β, 408. 832, λ, 330, ε, 402; vom Plu. nur συνηδέαται Her. 9, 58? Bgl. οἰδα.
- A. 2. Bon bieser bei Her. sesten Formation (4, 127, 1) sindet sich bei Ho. die britte Person nur in πόσει(\*\*), wosür er aber häusiger πόση gebraucht; in andern Berben endigt sie auch bei ihm auf e., zuweilen auf eer vgl. B. 1 § 30, 6 A.: βαβλήπων J. 2, 661, Φ, 270? ξ, 412, Ob. χ, 275, έστήπων Jl. 4, 691 (bei Bester auch e, 133, χ, 36, Od. σ, 344), δεδωπνήπων Od. e, 359. vgl. § 39 άνωγα. Deser jett bei Bester. [Cobet N. l. p. 217 88.]
- A. 3. Bom zweiten Aorist bes Activs finden fic nur einzelne Jufinitive immer in der gew. Form, wie elneiv, ildeiv, ayayev; andere endigen bei Ho. (nach metrischem Bedürfnis) und her. balb auf ein bald auf ein: ideiv; nein, nieur. [3mmer contrasirt Pindar.]
- A. 4. Im Conjunctiv der passiven Avrifte löft her. das & oft, im Pluxal regelmäßig, in έω auf [nie ȳ in έη]: ἀπαιραθέω 3, 65, 2, έσπωθέωμεν 4, 97, 2, ἀρμηθέων 1, 47, 1 vgl. 2, 62. 67, φανέωσι 1, 41.
  So auch bei ho. μιχέωσεν 31. β, 475. Bgl. § 40 φθάνω.
- A. 5. Homer gebraucht im Sing. des Conj. der passion Aoriste eiw, eige, eig statt ö, ye, ye daelw II. u, 425, dauedige (-nys Beller) II. y, 436, payeige (-nys Beller) Od. e, 378, payeig Od. d, 222? ic. Ueber den Plu vgl. § 2, 6, 3. [repossydeloper II. w, 58 Beller nach Perm.]
- A. 6. Statt eln flubet sich hier ofter in: daung I. x, 246, garig z, 375, x, 73, ..., 417, Di. 4, 293, sastig I. z, 27. [So will in ber 2 u. 3 B. siberal ins. in Spigner zur I. exe. 1.]

- A. 7. Ueber die mit biefer Auflöfung und Dehnung verbundene Bertftraung eines folgenden q und & § 2, 6, 3.
- A. 8. Ueber die Endungen eas, 7as, eo u. ao § 30, 3, 1 ff. [Vni-szeo So. OK. 227 Ch.]
- 2. Mehrentheils aufgelöft gebrauchen So., Ber. und bie borifchen Dichter die activen und medialen Future der verba liquida; perkw, keic, kei, koper, keze, kovos xc. So auch Bindar kokw, apkopas B. 1, 75 xc.
- A. 1. Zusammengezogen stehen bei Ho. sald II. e, 451 [? sald jeht auch Beller], nrevei Jl. o, 65. 68, w, 412, repei (répes Beller) v, 707, degavei r, 104, appstadeupas Od. x, 103; bei Her. deux 8, 100, 3, pareiras 1, 109, 1, anonqueindas 8, 101, 1, apprair 9, 6, appreiras 8, 143; approviren 3, 155, 4? vgl. ällups; bei Pindar égei R. 7, 68, anayyelei P. 6, 17; bei Theolrit sagureurus 2, 3, aleupas 3, 25. 5, 144.
- A. 2. Hiebei wird in der 2 B. Si. Ind. Med. das a ausgestoßen vgl. § 30, 3, 5: anolaumquerkas her. 1, 41, etagarkas 4, 9, 3.
- 3. Contrahirt erscheint in der Regel bei Ho. und Her. das sog. attifche Futur B. 1 § 31, 3, 8—10, sowohl das aus -aow als das aus low entstandene.
- A. 1. Bei den Fu. der ersten Art schlägt Ho. dem w zuweisen ein o, dem a ein a vor: xeepow I. 7, 83, 8low v, 315, klowos Od. 7, 319, dapowos I. 5, 368, dapaa x, 271, klaar e, 496. Bgl. § 34, 6, 2.
- A. 2. Bei Bero bot finden sich von solden Futuren außer eid, oneda (8, 68, 3), as ze. nur noch donigia 1, 199, 3, dinger 1, 97, 1. Bon ber zweiten Art ift Goonisew 8, 135 zu ündern.
- A. 4. Neben den Futuren auf is, isopai finden sich bei Ho. (nicht bei Her.) häusig auch die auf isw, isopai, voter auch issw, issopai vgl. § 29, 1: nopisw, dnissow, dnissopai, dnissopai.
- A. 5. Bon dem borifchen Futur B. 1 § 31, 3, 11 haben So. und Ber. ftets in aufgelöfter Form nur medierae, neoleorea, neoleo Pac.

# § 32. Befondere Formen.

- 1. Eine eigenthümliche Form ber Imperfecte wie der activen und medialen Avriste bildeten die Epiker, Her. und die Dorier ohne Augment durch Anhängung der Sylben oxov und oxopapp, welche Endungen wie die der gew. Imperfecte abgewandelt werben: oxov, [oxec,] oxe(r).
- A. 1. Bei den barytonen Berben auf w tritt babei als Bindevocal e, in den beiden ersten Ao. a ein:

ξχεσχον, μένεσχον, ίδεσχον, ξοητύσασχον; μαχεσχόμην, δασασχύμην.

- A. 2. Bon ben Berben auf iw murden diese Formen balb regelom äßig gebilbet, wie meift bei her., balb ein a ausgestoßen, wie oft bei ho.: naliednor, adeanor, nalianero. [Bei her. steht nxeone 4, 200, auch hat Better 1, 186, 3, analgesnor 7, 5 und 119, 2, noelonero aufgenommen.]
- A. 3. Bei den Berben auf α treten diese Endungen ohne Bindevocal an den Charafter α, der ost auch verdoppelt wird: Γασκον, μνασκόμην;
  περάασκον,
- A. 4. Bei den Berben auf μ 1 treten die Endungen an den Charatter: είθεσκεν Ses. Bruchst. 96 (130), ίστασκον, στάσκον, δόσκον, ξήγνυσκον, δύσκον, ζωννυσκόμην. Bgl. είμί, κείμαι, έξύω, δίλυμι, πεξάω,
  φαίνω.
- (A. 5. Anomal findet sich zuweilen als Bindevocal a statt e: κρύπιασκε II. 4, 272, δίπιασκον öfter; άνασσείασκε hy. α, 403, δοίζασκε hes. 4, 835; und die Contraction des on in αγνώσασκε Ob. ψ, 95.)
- (A. 6. Das Augment hat fich in dieser Formation bei Do. erhalten, öster in έφασκον, einzeln in έμισγέσκοντο Od. v, 7, ανεμορμέρεσκε μ, 238, παρεκίσκετο ξ, 521, παρέβασκε Jί. λ, 104, zw. δίρσασκε ρ, 423 wie έλάβεσκον Her. 4, 130.)
- A. 7. Gewöhnlich findet fich von dieser Form (zufällig) nur der Singular und die 8 B. des Plurals; einzeln venaanomer Ob. 2, 512 (equance Ob. 2, 35).
- A. 8. Bezeichnet wird burch biefe Formation eine Bieberholung (iterative Bebeutung), regelmäßig bei Ber., gewöhnlich bei Bo. Doch heißt bei Bo. Forner ichlechtweg war und nur gezwungen können manche Formen wie galleone, binrausner an mehreren Stellen iterativ gebeutet werben.
- A. 9. Bei attischen Dichtern ift diese Formation sehr selten: naaisone Aisch. Br. 285, rapissone So. Ant. 949, nausone 963, ekanaraonov Ar. Frie. 1070, poreonopyr Ar. Ri. 1242, koner Aisch. Bers. 648 u. zweiselhaft Ag. 705. Auch her. hat sie meist nur in Impersecten von Berben auf wober sw; einzeln daßeonor 4, 78. 180. Allgemein fehlt sie den Berben auf ow, eine vielleicht nur zusällige Erscheinung.
- 2. Ohne Reduplication, zum Theil auch ohne Augment bildeten hauptsächlich die Epiter mit den Endungen des passiven Plusquampersects ein Tempus das der Bedeutung nach meistens passiver Aorist ist. So von βάλλω, σεύω, λέγω

έβλητο und βλήτο, έσσύμην, έλέγμην.

- A. 1. S. die hieher gehörigen Formen im Berz. unter (alexairu,) βάλλω, κεχάνω, δείνημε, πελάζω, πέρθω, πίμπλημε; πεείνω, λίνω, πείω, σείνω, χέω; φθίνω, πει-; άλλομαε, άρ-, δέχομαε, έλελίζω, ίκω, λέγω, μέγνυμε, δρσυμε, πάλλω, πήγνυμε. Bgl. auch κλύω und οὐεάω.
- A. 2. Die fibrigen Mobi außer bem Indicativ werben wie bie bes Berfects gebilbet, bas Particip jedoch wie bas bes Prufens betont.
- (A. 3. Ueber den entfprechenden Ao. Act. Ιβλην und έκίχην f. im Berg. βάλλω und κεχάνω vgl. κεείνω, πλώω und B. 1 § 36, 5, 1.)
  - M. 4. Diefen Morift nennt man ben fontopirten.

### § 33. Doriemen.

- 1. Der borifche und aolifche Dialett haben hauptfächlich im Activ mehrere Abweichungen. [herm. De dial Pind.]
- A. 1. Das borische α tritt meist nur in der bualen Endung γν und in der passiven μην ein: κτησάσθαν Bind. D. 9, 45 vgl. N. 10, 64, έκδμαν 2c. [Einzeln έτύπαν Theotr. 4, 53.] Bgl. § 2, 5, 1, 6.
- A. 2. In der zweiten P. Sing. Ind. Act. gebrauchen die Dorier flatt esc bft es mit Beibehaltung des Tones auf der vorletten Sylbe: ovolodes.
- [A. 3. In der 2 β. Sing. Act. aller Modi gebrauchen die Dorrier flatt σ oft σθα, wie selbst im Indicativ έθλησθα Theolie. 29, 4.]
- [A. 4. Die 3 P. Sing. Ind. Act. endigt sich dorisch auch auf n: disdavn für disdaver.]
- [A. 5. Die 2 u. 3 B. Jud. Berf. Act. endigen fich bei Theofrit auch auf 1/5 und 1: πεπόνθης 7, 83. 10, 1, πεφύνη 11, 1 vgl. 4, 7. 40. 5, 33, wiewohl in 11, 1 das Pipf. erklürbar und die übrigen Stellen nicht metrisch gesichert sind.]
- A. C. Die 1 B. Bl. Act. endigt sich borisch (boch nicht bei Bindar) auf μες ερίσδομες, εξοπομες, εξοπομες, πεπόνθαμες, έπλίνθημες, (έπεπόνθεμες Ar. Ly. 1098?).
- A. 7. In der 3 B. Pl. gebrauchen die Dorier statt over und aer die Endungen orze und arre (ohne das ephelbylische r); statt over jedoch auch (eig. aolisch) oces: déporte, reéporte, aereorze, akkousus; dedópnarre; eben so im Conj. wrze sir wes: pérwerze, klowere.
- A. 8. Die activen Infinitive auf es v bilben die Dorier auf es mit Beibehaltung des Tones auf der vorletzten Sylbe (Pindar jedoch meist auf esv); die auf esv, éess und ásso auf ην: deides Theore. 6, 20. 8, 4 [sont deides betont]; εδορν 11, 4, ελπην 14, 19; ποιήν 14, 70. 21, 34 το. [bei Andern auch εδορν 2c.]; λυσσην 4, 11. Aeolijch ist τρέπην sit τρέπην Alt. Bruchst. 35, 1, ελπην 55, 2, Sappho 29, άντλην Alt. 19, 3. (μεθύσθην) 20, 1. 35, 4.)
- [A. 9. Den Inf. Berf. Act. bilben bie Dorier und Aeoler auf po und aeo. dodung, poganeer.]
- A. 10. Die Feminina ber Participia endigen die Dorier und Aeoler auf ossa statt ossa und auf assa statt asa, wie im Masc. aus stitt aus steht vgl. § 2, 2, 4: \*\*xossa Theotr. 6, 30, Laroīsa 1, 85, Lassoīsa 15, 42. vgl. 16, 11, Gebyasc, assa. [lleber den zum Theil zweiselhaften Gebrauch dieser Form bei Pindar s. Herm. de dial. Pind. p. 16. vgl. p. 12.]
- A. 11. Das Particip des Perfects hat bei den Doriern zuweilen die Endungen des Particips des Prafens: nepolnornas Bind. B. 4, 183 vgl. 179 und § 29, 2, 6.
- 2. Das Fu. Act. und Med. auf ow, somas 2c. bilden die Dorier wie aus okw, okomas 2c. contrahirt, wobei aber eo gewöhnlich in ev übergeht, vgl. § 10, 6, 1:

Act. ἀρξώ, εῖς, εῖ; εῦμεν, εῖτε, εῦντι. Meb. ἀρξεῦμοι, ῆ, εῖται; εύμεθα, εῖσθε, εῦνται.

- M. Doch freht Theotr. 18, 40, έρψουμες meben δρεψείμενος, ποιησούντας Stob. 108, 81.
- Statt ber borifden Formen gebrauchen bie Dorier, hauptfäcklich die Dichter, mehrfach theils die epischen theils die nemöhnlichen.
- A. 1. Beranlaffung baju giebt 3. Th. bas Metrum, wie in poulleteire xai nottere Ar. Ach. 746, aeloopas Theotr. 5, 22. 8, 55, dwonoopas 5, 99, φυλάξομαι 15. 72.
- Richt felten jedoch finden fich auch ohne erfichtliche Grunde Abweichnngen bom reinen Dorismos und fehr bebentlich find mehrentheils Aenberungen um Gefehmäßigkeit ju erzielen, ba man bet jebem Schritte Befahr läuft ju wollen mas die Schriftfteller vielleicht nicht gewollt. Doch lagt fic bei Binbar, beffen Sprace aus bem epifchen und berifchen, 3. Th. auch bem aolischen Dialett gemischt ift, eine gewiffe, wenn auch 3. Th. etwas complicirte Confequeng nicht bertennen. Bgl. Bermann do dialocto Pindari. Biemlich bunifcedig bagegen ift bie Sprache bes Ebenkrit, in ber zwar, mit Ausnahme einiger im epischen Dialett geforiebenen Stude, ber Dorismos die Grundlage bilbet, babei jeboch mit einer Freiheit die mohl feineswegs burchgungig auf Befehmußigfeit gurudjuführen ift, bie Formen anderer Dialette, hauptfachlich bes epifden und

ionischen, vielfach eingemischt werben.

Ueberhaupt ift es bei einer grammatifc noch nicht überall festgeftellten Sprace in vielen Rullen unferft bebentlich bei ben einzelnen Schriftfiellern ftrenge Confequeng vorauszuseten und fie gegen bie handicheiftliche Ueberlieferung Berguftellen. Wie oft foreiben nicht auch bei une Einzelne unferer ausgebilbeten Grammatit jum Erob inconfequent, theils weil fle fpater Aber Manches verschiebene Ansichten gefaßt haben, theils auch — weil nicht Jeber einen Ramler jur Sand hat, ber feine Banbfdrift uniformirt. Um wie biel mehr barf man bei ben Griechen eine folche Laffigfeit vorausfegen, ba fie vielfach burch ben Bertehr mit Menichen verschiedener Sprechweifen wie burch Lefung verfchiebenartiger Schriften gur Inconfequeng verleitet wurden. Am bedenklichften icheint die neuerbings erftrebte Uniformirung bee vielgewanderten Serobotos, ber fein Bert zu verschiebenen Zeiten in einem angelernten Dialett geschrieben und auf sprachliche Kleinmeifterei vermuthich mur mußige Sorafalt verwendet hat. Die Berfinde manche homerismen and ihm gu entfernen find um fo verfänglicher, ba er vielfach epifche Formen und Ausbrilde bietet bie man ohne gewaltthätiges Berfahren gar nicht befeitigen tann. Bie Danges haben nicht felbft attifche Schriftfteller aus bem Choragen ber griedifden Litteratur angenommen.

# 8 34. Contracta. Liquiba.

- Die vorba contracta erscheinen in ben Dialetten theils aufgeloft, theile zusammengezogen, theile nach ber Contraction wieder zerbehnt.
- 2. Bon ben Berben auf ew contrabiren ee und ees bie Epiter oft, Binbar gewöhnlich, Berobot verhaltnigmäßig felten: μήτε τρέε μήτε τάρβει 31. φ, 288; επετέλει Ber. 3, 125 ic.
  - A. 1. Biemlich feft ift bei ber. der man muß; des jebach 8, 127, 2,

- 8, 68, 2. 143; dagegen έδεε haufiger als έδει. Einzeln fieben χώρει 5, 72, 2, βοήθει 7, 157, 2, αὐχεῖτε 7, 103, 2, μυεῖται 8, 65, 3, έδητεῖτο 1, 10, 68, 1. 4, 85, [περιδεῖ 1, 181,] κυνεῖ 3, 80, 3, ἀποστερεῖ 6, 65, 1, μαρτυρεῖ 8, 94. 2; ένδεῖν 1, 11, 2, (neben δέειν 8, 62), ένεμεῖν 2, 172, 2, εὐνοεῖν 9, 79. Aufgelöft hat Pindar ἐδάμβεεν N. 3, 50, κελαδέων J. 4, 48, φελίειν Βιμάρι. 11, 23.
- A. 2. Bon ben zweisusbigen Berben auf ich ift ee in ben Imperfecten bei Do. aufgeloft, wenn bas Augment fehlt: Gie, bier; Gei, bei nur Brafens; bagegen oigzes Il. v. 808.
  - [A. 3. Einzeln fieht fineer 31. 7, 388 gegen B. 1. § 32, 3 A.]
- (A. 4. Ueber ben Inf. auf ήμεναι § 30, 2, 4. Anomal stehen auch απειλήτην Ob. λ, 313 und δμαρτήτην Il. ν, 584 [wo jedoch Better nach Aristach διαστήδην giebt vgl. Lehre Arist. p. 313], neben έφομαρτείτον Il. θ, 191, ψ, 414, κομείτην θ, 113 (κομείτων eb. 109), δορπείτην Ob. δ, 302, wo Better δορπήτην giebt.)
- A. b. Ueber die Dehnung des ew in eew § 2, 8, 2. Den Optativ auf oine, oins, oin, auch in barntonen Berben, scient her. nicht gebraucht zu haben, bezweiselt wird nosoln 6, 85, 2; sicher dagegen ift droewn 1, 89, 1; im Ps. resero, neseware zc. Bgl. 4. A. 3.
- 3. Die Bocale eo und eou finden sich bei So., den Jonern, Doriern und Aeolern in den Berben auf ω sowohl unverandert als in ev contrabirt; dies auch zuweilen bei den Tragitern. Bgl. § 10, 4 u. 6, 1.
- A. 1. Selten findet sich eon im Impersect bei Ho. contrabirt, als 1 B. Sing. πεξευν Od. μ, 174, γεγώνειν μ, 370, έγεγώνειν φ, 161; als 3 B. Pín. πεξευν (πίεζον Beller) μ, 174. 196, άτιτευν 3ί. μ, 160, (Eu. Hip. 167), διμίλευν σ, 539, γεγώνειν Od. 4, 47.
- A. 2. Dagegen ist eor durch Synizesis einsulig a) in der ersten B. Sing. heldpeor Od. n. 204, hreor w. 387; b) in der dritten B. Blu. hrdiver Geter J. 1. n. 394, äppeor l. 282, hlänzerr o. 21, hyimor o. 493, édyhreor w. 722, naleor Od. o. 550, épógeor Od. x. 456, kaleor Od. o. 408. So haben Spigner u. Better Jl. d. 308 auch éndedeur gegeben und dreselincour Od. r. 78 ist gleichfalls zu vesser Geben so sind deselern. Even so sind deselern.
- A. 8. 3m activen Particip des Pr. findet sich die Synigesis nur in άελπτέοντες 31. η, 310, die Zusammenziehung in είλεῦντα Ob. λ, 573, καλεῦντες x, 229, 255, μ, 249, ἐνοινοχοεῦντες γ, 472, φιλεῦντας γ. 221.
- A. 4. Etwas hänfiger findet fich eo bei Ho. in passiven Formen contrahirt: νεύμαι 31. σ, 136, δχλεύνται 31. φ, 261; ποιεύμην ι, 495, έξαι-ρεύμην Db. ξ. 232, πωλεύμην χ, 352, έθηεύμεσθα ι, 218, εκνείμεσθα α, 389; θηώντο 31. η, 444, κ, 524, ψ, 728. 881, Db. β, 13, ρ, 64, ώρχεύντο 31. σ, 594, ελλεύντο φ, 8, καλεύντο β, 684, έξετελεύντο Db. λ, 294, ξ, 293, δατεύντο α, 112, 31. ψ, 121, σμαραγεύντο Db. ι, 390, 440; αξιεύμενος 31. π, 353, φοβεύμενος θ, 149, πονεύμενος δ, 374, ν, 288, πωλεύμενος Db. β, 55, ρ, 534, εκνεύμενος Db. ι, 128, προκαλεύμενος Φμ. β, 241.
- A. 5. Das eon hat Ho, selten (in en) jusammengezogen: recueido II. v, 254, olyreida 4, 384, Od. r, 822, 1, 120, elsosyreidan 5, 157, norea-nogovays Od. 1, 11?

- A. 6. Herodot gebraucht die sieher (auch die zu A. 5) gehörigen Formen mit großer Willtir bald aufgelöft, bald (wie auch die Dorier) eo und eou in eu zusammengezogen, wie olukorres neben olusorras 4, 157, 1. Sichtliche Borliebe für das Eine ober das Andere zeigt er bei einzelnen Berben; für die Austölung z. B. bei doxiw, für die Zusammenziehung bei wasko.
- [A. 7. Sehr selten sind solche Contractionen bei den Tragitern: άθτευν Eu. hipp. 167, πωλεύμενος Aisch. Bro. 648, εἰςοκχνεῦσιν 122, ξμνεῦσα Eu. Med. 422, μυθεῦσα 3ph. A. 790? Zweiselhaft ift bei Bindar
  πνεῦν P. 4, 225; sicher bei Theotrit theur 2, 89, έγχεῖντα 10, 53 u. a., vgl. 5, 8.]
- [A. 8. Ueber die Ausstoßung eines e in den Endungen éeas und éea  $\S$  30, 3, 5 u. 31, 2, 2. Aber aus réeas wird recas Od.  $\lambda$ , 114,  $\mu$ , 141, aus  $\mu\nu\theta$ éeas  $\mu\nu\theta$ ecas Od.  $\theta$ , 180 (neben  $\mu\nu\theta$ éas  $\theta$ , 202), vgl.  $\S$  39 al-do $\mu$ as. Ausstoßung und Contraction finden sich in  $\varphi$ 0 $\theta$ ec Her. 1, 9, 1 und rosev 4, 9, 2.
- 4. Selten ober nie contrahiren So. und Ser. in ben Berben auf εω bas ε mit einem folgenden η, η, ω und ο.
- A. 1. Zweifelhaft ist mir dagow II. e, 124 sietzt auch Beller dagower]. Denn sonst tritt Symizesis ein, wie in ettewa  $\beta$ , 294, geteumer Ob.  $\theta$ , 42, duagrew II. w, 438, ntew Ob. a, 183. Bgl. § 13, 3, 8 und 81, 2, 1.
- A. 2. Richt angutasten sind quioin Od. 8, 692, gogoin 4, 320 (wie nowin her. 6, 35, 2), Onow II. w, 418.
- [A. 3. Bei Berobot finden fich noch, auch bei Better, nochras 9, 45, 2, 89,87cas 4, 187, nocoī 2, 169, 2, adenoce 5, 84, nocoīco 7, 48, bei einer großen Ueberzahl uncontrahirter Stellen wahrscheinfich zu andern.]
- 5. Bon ben Berben auf άω erscheinen bei ho. nur einige in vollständiger Form, gewöhnlich contrahirt er sie, wie Pindar regelmäßig, (außer νανετάω,) her. immer; diefer durchaus, ho. meist, nach den allgemeinen Regeln. [herm. De ell. p. 233?]
- A. 1. Un contrahirt finden fich mit langem a devicer Dd. 1, 584, neurior Il. 7, 25, neuriorea Il. 5, 162, neurioree n, 758, dramamaes v, 490.
  - A. 2. Mit turgem a uncontrahirt finden fich
    - a) bon einsussigen Stämmen ráes Db. ζ, 292, ráoυσι 31. φ, 197, φάε Db. ξ, 502, λάε τ, 280, λάων τ, 229, ἐπέχραον β, 50, 31. π, 352, 356, ἔχραε φ, 369, Db. ε, 896, π, 64, έχράενε φ, 69;
    - b) von zweistligen Stämmen γούσεμεν Jl. σ. 664? γοάσειν Db. σ. 190? ελάων κ. 83; ελάσται Jl. β. 550, κραθάων η. 213, ν. 583, υ. 423, Db. τ. 438; σύται χ. 856; πέρασν Jl. π. 367; κατεσκίασν Db. μ. 436; στεχάει Jl. σ. 635, vgl. Beller, έλάσει μ. 15, έλάσου π. 9, έλασν n. έλάστο π. 5. 162;
    - c) bon breis und mehrspligen Stämmen derdoren Ob. v, 109? doidides n, 227, doididovan e, 61, perdides hy, 0, 3,

μειδιάων ς, 14 (fonft μειδιών, vgl. 6, 1); ταιστάω f. im Berg.; τηλεθά, ον(τας) 3ί. ρ, 55. χ, 423.

- (A. 3. Unregelmäßig contrahirt Ho. in einigen Formen as in  $\eta$ , wie in den Dualen προςαυδήτην  $\Im$ l.  $\lambda$ , 136,  $\chi$ , 90 (dagegen αὐδάτω Dd. 0, 440), σιναντήτην  $\Im$ d.  $\eta$ , 333, φοιτήτην  $\Im$ l.  $\mu$ , 266, συλήτην  $\eta$ , 202] neben νεμεσάτον  $\psi$ , 494. Zweifelhaft ift die La. δογτο  $\Im$ l.  $\alpha$ , 56 [δράτο Bel.]. Ueber den  $\Im$ nf. auf ήμεναι  $\S$  30, 2, 4; ilber den passiben  $\Im$ nf.  $\eth$ ησ $\eth$ α mellen  $\S$ . das Berz. unter  $\eth$ α- $\S$  siber  $\Im$ η  $\Im$ l.  $\lambda$ , 639  $\S$ . 8. 1  $\S$  32, 3, 4.)
- [A. 4. Opnas Ob. & 343 ift mit abweichender Betonung aus decaa gebildet wie recas aus reeas nach 3 A. 8. Ganz anomal ift der unstickere Conj. perosrhyos II. o, 82, wo Spihner nach Hermann perosrhoese gegeben hat.]
- [A. 5. Ueber σμάω, χράομαι und χράω (bei her.) s. das Berz. Für θυμιαται hat her. 4, 75, 1 zw. θυμίηται. Die Dorier, jedoch nicht Bindar, contrahiren as und ass häusig in η.]
- A. 6. Einige Berba auf am haben bei den Epitern, Jonern und Doriern eine Rebenform auf em. So finden fich bei Ho. Freer II. 1. 423, peroireor p., 59; huóndeor öfter, huondeoper Ob. w. 173.
- A. 7. Bei Herobot finden sich von dieser Art hänsiger eigenein, dein, portéw neben eigenedw 2c. [nur édw], in a ctiver Formation meist mit den Bocalen eo und eou; einzeln хомбоить 2, 36, 1. 4, 180, 1, quordrew neben quowos 4, 2, 1, [έχπηδέεν 8, 118, 2?]; in passiver άφδομαι 3, 65, 4, χοκμέσται 2, 95, vgl. 4, 172, 7? έμηχανέστο 8, 7. 52, ώφμέστο 7, 188, 1, έχτίετο 8, 112, 2, έγδιαιτέσσαι 8, 41, 2. Bgl. § 40 χράσμαι.
- A. 8. Bei Berodot, den Doriern und Acolern finden sich solche Formen zuweilen auch contrabirt: elgévieur Her. 1, 158. 3, 140, 2. 9, 89, 1. 93, 3, (öfter elgévieur), elgevieuriag 3, 62, 2, arievria 7, 236, 2? σταθμεύμενοι 8, 130, 2; δρεύντι Theotr. 9, 35, ήγάπειν eb. Epigr. 19, 4 δρεύσα öfter 2c.
- A. 9. Dem Contractionslante w von Berben auf aw schlägt her. oft e, selten ein o vor: desweres neben dewres und desortes, postswos neben postas und postsovos, vgl. A. 7, nesweras neben neben neben postas und postsovos, vgl. A. 7, nesweras neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben neben n
- 6. Contrahirten Sylben von Berben auf αω erlauben sich bie Epiker des Metrums halber einen gleichlautigen Bocal vorz zuschlagen [um statt eines Trochaios einen Daktylos oder Sponbeios zu erhalten].
- A. 1. Der vorgeschlagene Bocal ift meift ein turger, zuweilen jedoch auch ein langer:

furz in δρόω αυθ δρώ δρόψτε αυθ δρώτε όράφς αυθ δρώς δρώσοθαι αυθ δρώσοθαι.

lang in 
δρώωσι από δρώσι
ήβώωσα από ήβωσα
μπάφι από μπῷ
μπάσσθαι από μπᾶσθαι.

A. 2. Ueber diefe Formation in den Fu. von staure und noeuarrops § 31, 3, 1.

A. 3. Ungebrauchlich mar biefe Formation meift bei daw. Bgl. § 39 u. b. 28. Allgemein murbe bas o nicht vorgefchlagen bei Bufammengie-

hungen ans aor und coper; das a nicht bei denen aus ae, aer und aes, selten wenn der Zusammenziehung ein z folgt.

- A. 4. Dem w ist e vorgeschlagen in xoewweros Il. y, 834 und peprepro Il. y, 361; a fest in raserawoa, [-ovoa Better] vgl. § 40 oww.
- (A. 5. Zwischen ω (aus αο) und rr wird zuweisen ein o eingefetzt und ühnlich φ (aus αοι) in ωοι erweitert: ήβώστες, ήβώσεμε, δρώσεμε Ob. ο, 317; δοά αυά υστ μ in μνωόμενος ο, 400. Dagegen ήβώμε 31. η, 133, έμμε Ob. π, 85, έψ υ, 12, τρυπῷ ι, 384, δρῷτο 31. τ, 132, (neben δρόφτε 31. δ, 347, Ob. δ, 341), ἀμῷτεν Ob. ε, 135, σκερτῷτεν 31. υ, 228 (neben τρυγόφεν σ, 566, [δηιόψεν Ob. δ, 226] u. γοόφεν ω, 190 nach Better sitt γσάσιεν), εὐχετοώμην Ob. δ, 467, ο, 181, αἰτιόωο υ, 135, ἀντιόψτο 31. λ, 654, εἰχετοώμην Ob. δ, 467, ο, 181, αἰτιόωο υ, 135, ἀντιόψτο 31. λ, 654, εἰχετόψτο μ, 391).
- [A. 6. Ueber die Zusammenziehung bes on in w von Berben auf oww und oew § 10, 5, 2.]
- 7. Der dorische Dialett hat in den Berben auf εω und αω Manches mit dem epischen und ionischen gemein, vgl. 5 A. 8, Anderes eigenthümlich. [Bgl. § 2, 5, 1 f.]
- A. 1. Ueber ben Contractionslaut ev statt ov 3 A. 6, η flatt a 5 A. 5: δρης (vielleicht ohne 4 zu schreiben vgl. § 33, 1, 2, selten δρησθα von δρημ4 Theotr. 6, 8 vgl. 48), δρη, δρητε, δρη, δρητη, ήρωτη.
- A. 2. Statt in w werden ao und aou dorisch in a zusammengezogen: newapez, neware. Bgl. § 10, 6, 3. Ueber die Rebensormen auf ew 5 A. 6 8.
- A. 3. Die Infinitive Braf. Act. ber Berba auf ew und aw werben borifch in η, berer auf ow in ων zusammengezogen: κοσμην, έρην, ύπνων. Richt vor kommt -ην bei Bindar. [herm. Do dial. Pind. p. 16,]
  - [A. 4. Aeolifch find biefe Inf. barnton: xoopene 2c.]
- [A. 5. Daneben haben die Acoler von Berben auf αω einen Infanf aus wie von benen auf οω einen auf οις: γέλαις, ύψοις.]
- 8. Die Berba auf ow werden bei So. gewöhnlich, bei Her. immer contrabirt.
- A. 1. Anfgelöste Formen sinden sich bei Ho. nur mit verlängertem Charaster: unworras II. w. 344, Od. e, 48, lögworra II. v, 372, vgl. v, 543, Od. d, 39, lögwovva II.  $\lambda$ , 119, neben lögwova  $\lambda$ , 598.
- A. 2. Juweilen entlehnen Berba auf ow von ben Berben auf aw ben Contractionslant w mit vorgeschlagenem o. agówser Od. e, 108, dnebwr Sl. s, 195, dnebwro v, 675, dnebwer Od. d, 226.
- A. & Perobot contrahirt von Berben auf ow, am häusigsten von dinasów, (burch einen Uebergang zu der Formation derer auf ew) das oo und oov mehrsach in ev: dinasoon, édinasev, édinasev neben édinasion, dinasevero, dinasever
- [A. 4. Ueber ben borischen Juf. auf er 7 A. 3, ben dolischen auf ose eb. A. 4.]
- 9. Die verba liquida geben auch in ben Dialetten meift regelmäßig.
  - M. Ueber bie Auflofung ber Enbungen bes Future § 31, 2 unb

- A. 1. 2; fiber bie Ruture und 1 Aorifte mit bem Tempuscarafter σ § 29, 2 %. 1.
- 10. Die ersten Aoriste des Activs und Mediums von Berben auf caerw und gaerw nehmen statt lang a bei den Spikern und Jonern 7 an. vgl. § 2, 2, 1, d.
- So steht eigefrat 31. e, 28, w, 102, ethenra her. 7, 109 (aber ξηράναι 2, 99 vgl. 31. φ. 347), πειρήναντε Db. χ. 175. 192, ίδρηνα-μένη Db. ę. 48. 58; λειήνας 31. δ. 111 vgl. Db. 8, 260 wie λεήνας Ber. 1, 200. 7, 9, 4, 8, 142, 3.
- 2. 2. Eben fo Ber. logenpau 3, 24, xegdipau 8, 5, 2, xoelipau 2, 73, 2, gegen B. 1 § 33, 2, 1 u. 3.
- A. 3. Die Dorier bagegen haben in allen biefen Aoriften a ftatt n: koura Bind. Ol. 4, 4, B. I, 52 (wie auch der Komifer Apollodoros im Trimeter bei Athen. 1, 3, c), kgara O. 13, 18, B. 3, 44, rauer 3, 91 x. Doch exádnea Theotr. 5, 119.
- 3m erften Morift bes Baffine erhalt fich bei ben Epitern zuweilen bor & bas v. G. b. Berg. unter aliew und agirw.
- M. 5. Ueber die Bf. Bf. von etdw und etow, die gegen Bb. 1 § 33. B bas e behalten, f. bas Berg.]
- A. 6. Die Endung vras findet fich gegen B. 1 § 33, 3, 8 fur die 3 B. bes Blu. in negeiparras goires Binb. By. 9, 32. Bgl. jeboch bie Syntax § 63, 3, 4.]

# § 35. Barabiamatische Uebersicht

der Conjugation auf w, ew und aw.

Borer. Richt aufgeführt find bie gewöhnlichen Formen weber wo bloß fie, noch wo fie, was fehr häufig ift, neben ben aufgeführten üblich find. Dorismen and Acolismen find eingeklammert. Ueber bas v in lie f. bas Berg.

#### Α. Berba auf w.

# Activ.

|                     | Präsens.               |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Indicativ           | Conjunctio             | <b>Optativ</b>    |
| <b>€i.</b> 1.       | λύωμι 30, 1, 1         | [λύου 30, 1, 6]   |
| 2. (lives 38, 1, 2) | λύησθα 30, 1, 2        | λύοισθα 80, 1, 8. |
| 3. [λύησι 30, 1, 5] | λύησι(*) 30, 1, 4      |                   |
| (λύη 33, 1, 4)      | •                      |                   |
| Plu.                | <b>Φ</b> ύομες 2, 6, 1 |                   |
| 1. (λύομες 33, 1, 6 | 3 (λίωμες 33, 1, 6)    | •                 |

λύετε 2, 6, 2 3. (λύοντι 33, 1, 7) (λύωντι 33, 1, 7)

2.

Suf- Avorac. 28, 8, 1, Du. 3, (d) Liveror 30, 1, 7, Sterativ l'orner 32, 1, 1,9.

#### Berfect.

Si. 3. ledúng 33, 1, 5, Conf.

Blu. 1. µéµaµer ) Lelizoµer. 2, 6, 1

elλήλουθμεν \$ 29, 3, 4.

2. μέματε εδ.

3. μεμάσσεν 29, 3, 2 (λελύκαντι 33, 1, 7).

#### Blusquamperfect.

St. lelinea, eac, ee(v) 31, 1, 1, eer eb. A. 2; 2 Bin. fare eb. A. 1?

#### Kutur.

λύω 7 29, 2, 4; (λυσώ, εἶς, εἶ, εὖμεν ιc. 33, 2;) πειρήσω ιc. 27, 3. κομίσω, ἰσσω ιc. 31, 3, 4; (κομιξώ, γελαξώ ιc. 27, 2, 2. 4.) πεπιθήσω 28, 6, 4. μενέω, έεις, έει, έομεν κ. 31, 2, μενεῦσι ιc. εδ. A. 1. κέρσω 29, 2, 1, ἐλόω, ἀρις ιc. 31, 3, 1.

#### Erfter Morift.

Im Stammaarafter richtet er fich meift nach dem Futur.

Erfte Aorifte mit ben Enbungen bes zweiten 29, 2, 2.

Erfte Aorifte ohne Tempuscharafter, wie toveva 29, 2, 3.

Erfte Noriste von Berben auf salvo und pairo. 1840ppra 20. 84, 10, 1, val. A. 2.

Erfte Morifte mit ber Reduplication 28, 6, 5.

Bertilrzung bes langen Bocals im Conjunctiv 2, 6, 1.

Iterativ disamor 32, 1, 1.

### 3meiter Morift.

Reduplication beffelben § 28, 6, 1; Conj. und Opt. wie im Pr.

#### Infinitive.

des Br.: Augueras, Auguer 30, 2, 1; (Augr, Augr 33, 1, 8).

des Bf.: τεθνάμεναι, τεθνάμεν 30, 2, 2.

bes Ru.: wie bes Br.

bes 2 Ao.: idieur 31, 1, 3, (idn 33, 1, 8.)

#### Participia.

des Pr.: (Fe. Lúosou 33, 1, 10.)

bes Pf.: xexuniis 29, 3, 1, Ge. niros neben notos und xexliportos 29, 8,

6; βεβάώς, ώτος eb. unb A. 3.

He. redalvia zu redyleig § 29, 3, 7.

(bes Ao.: λύσαις, λύσαισα 33, 1, 10.)

# Baffive Formation.

#### Brafene.

Indicativ

Conjunctiv

Si. 2. λύεαι 30, 3, 1. 2 λύηαι 30, 3, 1 λύεαι 2, 6, 2

Imper. Lúeo, Lúev 30, 3, 4.

3.

λύεται 2, 6, 1

Βίμ.1. λυόμεσθα 30, 3, 11 λυώμεσθα 30, 3, 11

Optativ.

3. Avaras 30, 4, 5.

λυοίμεσθα 30, 3, 11. λυοίατο 30, 4, 12.

#### Imperfect.

Si. 2. (d) horo, (d) huev 30, 3, 4.

Blu. 1. (8) λυόμεσθα 30, 3, 11. 8. (8) λύστο 30, 4, 5.

#### Berfect und Blusquamperfect.

Si. 2. μέμνησι 30, 3, 3. πέπυσσαι 30, 3, 8.

Opt. Si. 3. dedüro 30, 6, A.

Blu. 2. λελύμεσθα 80, 3, 11.

λελύαται, το 30, 4, 1. 2. 10 bgl. 11.

#### Futur bes Mebiums.

(λυσεθμα» κ. 33, 2); fonst wie im Pr., 3. **B.** 2 St. Ind. λύσκαι. εθφρανέομαι, έαι 31, 2, εθφρανεθμαι 31, 2, 1.

#### Morift bes Mediums.

Si. 2. ἐλύσαο 30, 3, 1.

Blu. 1. έλυσάμεσθα 30, 3, 11. Opt. Bl. 3. λυσαίατο 30, 4, 12. Sterativ λυσασκόμην 32, 1, 1.

1. ὑδρηνάμην 34, 10, 1.

# Morift bes Baffins.

Indicativ.

Conjunctiv.

Si.

λυθέω 31, 1, 4.

997-- 1

δαμείω, ήμς, ήμ 31, 1, 5. 6. είσμεν, [ήσμεν] 2, 6, 3.

Plu. 1.

2.

eéere eb.

3. Khuter 30, 5, 1, 2,

Ueber die funtopirten Ao. (e) dojum ac. 32, 2,

Int und Partic Pf.: adalyaban, aladymeros 30, 6, 2.

# B. Berba auf ew.

Borer. Ueber es und ees, die sowohl contrahirt als nicht contrahirt vorkommen, 34, 2.

#### Activ.

#### Brafene.

Indicativ Conjunctiv Optativ Si. 1. ποιέω 34, 4, 1, πενθείω 2c. 2, 3, 2, c. ποιέω, έχε 2c. 34, 4. ποιέοιμε 34, 4. n. A. 3.

Віп. 1. посеореч, посетреч 34, 3.

3. ποιέουσι, ποιεύσι eb. u. A. 5. 6.

### 3mperfect.

Si. 1. u. Plu. 3. (d) noleor, (d) nolevr 34, 3, 1. 2. 7. Si. 3. Seer 84, 2, 2, #oxeer eb. 8.

Iterativ moileonov, moleonov 32, 1, 2.

Inf. naihuerai 30, 2, 4 (naihr 33, 1, 8).

Bartic. Ge. Masc. noséovros, moseovros 34, 3, 3.

### Paffiv.

### Brafens.

Indicativ Conjunctiv Optativ Si. 1. ποιέομαι, ποιεύμαι 34, 3, 4. ποιέωμαι, έη 2ς. 34, 4. ποιεοίμην 2ς. 34, 4.

2. ποιέαι 30, 3, 5.

Blu. 1. ποιεόμε(σ) θα, ποιεύμε(σ) θα 34, 3, 4.

3. noiéoprai, noievvrai 34, 3, 4.

### Imperfect.

Si. 1. (δ)ποιεόμην, (δ)ποιεύμην 34, 3, 4. 2. (δ)ποιέο 30, 3, 5.

Β(u. 2. (δ)ποιεόμε(σ)θα, (δ)ποιεύμε(σ)θα 34, 3, 4. 3. (δ)ποιέστιο, (δ)ποιεύτιο
34. 3. 1.

# C. Berba auf aw.

#### Activ.

#### Prafene.

#### Indicatio

61. 1. δράω 34, 5, 2, δρέω εb. 7, δρόω 34, 6, 1. 2 u. 3 δράφε, άα 34, 6, 1, (δρῆς, ῆ 34, 7, 1.)

¥ίυ. 1. [δρόωμεν? 34, 6, 1. 3.] δρέομεν 34, 5, 7. δράστε 34, 6, 1. (δρῆτε (δρᾶμες, δρᾶντι 34, 7, 2.) 84, 7, 1).

3. δρέωσι 34, 5, 9, δρέουσι, δρεΐσι 34, 5, 6. 8, δρόωσι(\*) 34, 6, 1, δρώωσι εb.

#### 3mperfect.

Si. 1. dowr 34, 5, vgl. eb. 5, 2, elowreor, elowreur 34, 5, 8. Du. 3. addńenr 34, 5, 3.

Iterativ lasxon, negausuon 32, 1, 2.

#### Barticip.

όφάων 34, 5, 1, δφέων εb. 9, δφόων 34, 6, 1, (Se. δφάοντος 34, 5, 2, δφέοντος εb. 9. δφέωντος εb., δφεϋντος εb. 8, (δφάντος 34, 7, 1). (Ueber den Inf. δφήν 34, 7, 3, δφαις εb. 5.) Ueber den Optativ ήβώοιμε 34, 6, 5.

Des Paffins Formation ergiebt fich von felbst nach ber des Activs. Ueber die Berba auf on genugt 34, 8.

A. Unregelmäßig betont werben als Paroxytona die Inf. auf έμεν und άμεν § 30, 2, 1 u. 2 wie die 2 B. auf έας u. έο für έεας und έεο § 30, 3, 5 u. § 31, 2, 2; als Proparoxytona ἀκάχησθας, ἀκαχήμενος 2c. § 30, 6, 2. Bei weggefallenem Aug. werden einsylbige Formen mit langem Bocal circumflectirt: έγνω, γνω; έδυ, δυ. Ueber die borischen Formen συρίσδες, ἀείδεν § 33, 1, 8.

# § 36. Berba auf pi.

- 1. Die regelmäßigen Berba auf μ. haben in den Dialetten mehrfach Abweichungen von der gewöhnlichen Formation, am meisten im Activ.
- A. 1. Diese Abweichungen bestehen theils in dem Gebrauche mehrerer den Dialesten eigenthümlichen Ausgänge, theils beruhen sie auf dem ausgebehnteren Uebergange in die gewöhnliche Conjugation (B. 1 § 36, 9), wie denn sogar meodiovser IL a., 291 vortommt [meodiovser jetzt Bekker nach Frestag]. Bgl. 3 A. 1.
- A. 2. Im Sing. Ind. Präs. Act. hat Ho. in ber zweiten B. τίθησθα fur τίθης Ob. s, 404. ω, 476 vgl. § 30, 1, 2, τεθείς Pind. B. 8, 11? δεδοῖσθα [δίδωσθα Beller] für δίδως Il. τ, 270 (Perispomenon nach Aristarch, sonst δίδοεσθα betont) und baueben δεδοῖς Il. s, 164 [δίδως jedoch Beller], wie auch Her. 5, 18, 2. 8, 137, 3; in der britten B. τεθεί neben τίθησεν Il. ν, 782 vgl. Oh. α, 192, Theogu. 282. (589,) Mimn. 5, 7 und Her. δίτει; έστα neben έστησε nur Her. 4, 103, 2; δεδοῖ Ho. Od. e, 350 (Pind. B. 4, 265, I. 3, 51 neben δίδωσεν Il. ν, 299, ω, 528, Od. e, 287. 474, Pind. N. 7, 59), während bei Her. δεδοί ungleich häusiger ift als δίδωσει (2, 154, 1 zweimal, 8, 24), Bgl. Stob. 65, 11. [Lieber das doch sehr zw. τεθείς, εῖ bei Tragitern vgl. Harleß in Seebodes Archiv S. 111 ff.]
- A. 3. Bom Plu. Ind. Präs. Act. hat Ho. in der britten B. τεθείσε II. π, 262, Od. β, 125 und meist auch Her. τεθέασε jedoch 3, 53, 2, 4, 28, 2; εστέασε Her. 5, 71, soust auch er εστάσε, πεμπλάσες έκεδο σεν Ho. immer, Her. meistens, doch έκδεδοσε 1, 93, 2; έργννσεν II. φ, 751, φer. 1, 80, 1, έχεργνσε 2, 86, 3. 4, 69, απολλίσε 4, 69, πεθεπ άπολλίσουσε 6, 138, 3, δεεκνύσε 1, 171, 4, 3, 119, 2. 4, 8, baneben δεεκνύασε 2, 86, 1? und δεεκνύσουσε öster.

- A. 4. Bom Imperfect findet sich die erste P. deldea her. 3, 155, 2, die zweite ididas Od. x, 367 (bagegen bei her. ididour, ididou); die dritte deides her. 1, 206, 3. 8, 49, sons, wie auch bei Ho., deideu, brau neben born her. [zu 6, 43, 2.] Wie didn I. 1, 105 steht, so giebt Beller überall deidn und idida. Bgl. B. 1 § 36, 11, 1. Ueber boradour ic. § 32, 1, 4.
- A. 5. Für die 3 P. Pl. Ipf. und 2 Ao. hat auch Ho. gewöhnlich nur die vollen Formen, meist ohne Augment: ridesau Od. x, 456, ldesau, disau Il. 4, 637 2c.; lseasau s, 346, lsensu a, 448, v, 488, negischsau I. d, 532; didosau Od. e, 367. 411, dösau I. n, 450; abgekürzte in lev sür seensu I. \( \mu, 33 \) wie Pind. 3. 1, 25 und rideu P. 3, 65, \( \mu ideus \) (gew. \( \mu ediev \) betont) Od. \( \mu, 377, \) neoiedeu a, 112, lssau und stau stats sind Eu. Phoi. 1246, wie nierau Pind. A. 34 und öster, Pind. B. 4, 135 und Eu. Phoi. 1246, wie nierau Pind. A. 5, 11; didou, tdedou Po. Du. d, 328, 437. Der. hat die attischen Formen. Byl. noch \( \mu nut \) 128 \( \mu attischen \)
- A. 6. Im Conjunctiv des Prafens und des zweiten Ao. von Enque, ridoque und Corque findet sich bei den Epitern und Jonern dem wein stummes e vorgeschlagen: antiwor Her. 7, 226, neosotiw Her. 1, 108, 2, diwper 3, 81, 2, diwon 4, 71, 3, Od. w, 485; oriwper J. 1, 348, x, 231, Her. 4, 115, anooriwor 3, 15, 1.
- A. 7. Bei den Epitern wird dieses a gewöhnlicher in as oder  $\eta$  gebehnt:  $\theta$ eiw J.  $\pi$ , 83, 437, Od.  $\alpha$ , 89, 0, 75,  $\mu$ e $\theta$ eiw J.  $\gamma$ , 414,  $\theta$ eigg  $[\theta$  $\dot{\eta}\eta g$  jeht Better] Od.  $\kappa$ , 341,  $[\tau$ , 403, wo Bt.  $\theta$  $\ddot{\eta}\alpha s$  hat],  $\theta$  $\dot{\eta}\eta g$  J.  $\zeta$ , 432,  $\pi$ , 96,  $\theta$ eig  $[\theta\dot{\eta}\eta$  Bt.] Od.  $\kappa$ , 301, 0, 51,  $\mu$ e $\theta$ eig  $[\mu$ e $\theta$ { $\dot{\eta}\eta$ } Bt.] Od.  $\epsilon$ , 471,  $(\dot{\alpha}\phi\dot{\epsilon}\eta)$  J.  $\pi$ , 590),  $\dot{\alpha}\dot{r}\dot{\eta}\eta$  J.  $\rho$ , 34, val. g 38, 1, 4;  $\sigma$ e $\dot{\eta}\eta g$  Jl.  $\rho$ , 30,  $\sigma$ e $\dot{\eta}\eta$   $\rho$ , 598,  $\rho$  ind. B. 4, 155,  $\rho$ ,  $\eta$  $\dot{\eta}\eta$  Od.  $\rho$ , 128,  $\rho$ , 275,  $\rho$ e $\rho$ ecence general  $\rho$  in Bt.  $\rho$ , 35, 95; liber die dabei eintretende Bertitrzung des  $\rho$  und  $\rho$  im Bt.  $\rho$  2, 6, 3.
- A. 8. Bon idw giebt es bei her. nur die gewöhnlichen, bei ho. theils diese theils erweiterte Formen des Conjunctivs:  $d\tilde{\omega}$  Od. 4, 356,  $\nu$ , 296,  $d\tilde{\varphi}_5$  J.  $\eta$ , 27,  $d\tilde{\varphi}_{0}$  a, 129, Od. a, 379,  $\beta$ , 144,  $d\tilde{\omega}_{\eta}$  or J. a, 324,  $\mu$ , 275,  $d\tilde{\omega}_{\eta}$  häusig;  $d\tilde{\omega}_{\mu}$  per J.  $\psi$ , 537, Od.  $\theta$ , 389 und mit Berklirgung des Bindevocals  $d\tilde{\omega}_{0}$  der J.  $\eta$ , 299. 351,  $d\tilde{\omega}_{0}$  or  $\gamma$ , 66,  $d\tilde{\omega}_{0}$  or a, 137, 4, 136, 278.
- A. 9. Die Endung or(v) für die 3 B. Si. Conj. gebrauchen die Epiter zuweilen auch bei diesen Berben: µedigos 3l. v, 234, for o, 359; Beispiele von wyger und vor A. 8.
- A. 10. Bom Optativ des Braf. und 2 Ao. gebraucht Ho. im Du. und Plu. fast nur die kurzern Formen; einzeln oraungan 3l. e, 733. Ueber die Optativendungen voo 2c. § 30, 6, 1.
- A. 11. Bom Imperativ finden sich neben vorn u. a. (vgl. Pierson d. Moiris p. 208 f.) auch \*adioca Il. 4, 202 vgl. Athen. aus Komitern 6 p. 243, f., 10 p. 426, b, euninlyde Il. 4, 311, orifde Od. r, 387 (vgl. llaoropas); neben didov Od. r, 58, didude 380; neben dairo Il. 4, 70 öuröde 4, 585, ŏeröde 5, 363, o, 475, \tau, 139, Od. e, 46; vom 2 Ao. ragáoca Menander, ärocā Theotr. 24, 36.
- A. 12. Die Infinitive dieser Berba sind im Prasens und 2 Ao. bei Ho. theils die auf ras, theils auf peras, per gebildete. Bor kommen rediperas II. y, 83. 247. (rediperas und) rediper Bind. B. 5, 23; dedoper J. 7, 60, dedoras II. w, 425; losaperas Od. 17, 341, nerraper Bind. D. 6, 26; Levyroperas II. 7, 260, [Levyroper n, 145, richtiger Levyroper vgl. Herm. De ell. p. 232], deroper Od. x, 22; dedras u. diperas nicht selten,

- Oέμεν Ot. φ, 3. 81, Bind. O. 2, 17. 6, 4. 8, 86 2c.; σεήται und σεήμεναι 31. κ, 55, φ, 167, χ, 253, Ob. ε, 414, σεάμεν Bind. B. 4, 2, δούται, δόμεναι u. δόμεν öfter, dies auch bei Bind. O. 6, 33. 8, 85, B. 5, 116, B. 8, 20. Eben so hat von έσεημι das Pf. bei Po. im Inf. nur έσεάμεναι i. έσεάμεν; bei Per. 1, 17, 1 hat Better mit Recht έσεάται für έσεάμεναι hergestellt vgl. 1, 69, 1. 214, 2.
  - 2. Weniger Abweichungen hat bas Paffiv.
- A. 1. 3m Indicativ findet sich von einigen Berben die zweite B. ohne s: diznas Od. 1, 100, êţeniseau der. 7, 104, 1. 135, 2 vgl. über das e § 10, 5, 9; nagiseau dei Beller Jl. \*, 291 vgl. jedoch dort Spigner n. Theogn. 485, êiuâgrao Od. \*, 228, iiagrao Jl. 0, 475, \pi, 497, quo Imperativ Od. \pi, 168, \sigma, 171, zw. êniseau her. 7, 209, 2 zegen êniseau 7, 29, 2. 39, 1. Bzl. § 39 daivoju und \*epiairoju. Sonst hat anch ho. sociaau, divasau, daivasau, daivosu; dirz stroju. Sonst hat anch ho. sociaau, divasau, daivasau, daivosu; dirz stroju. Sonst hat anch ho. sociaau, divasau, daivasau, daivosu; dirz stroju. Sonst hat Borismos (Theotr. 10, 2) vielleicht So. Phil. 849, wie ênisea Sind. B. 3, 80. (Aisa. Eum. 86. 551?) neben ênisea Theognis 1085, êniseasus Bind. B. 8, 7, dirasau 4, 158, N. 7, 96, µagrasau 10, 86. (3pv. lexasus II. 1, 314, e, 179, Od. x, 233, sociao Beller 3l. \*, 291.) Ueber ridov B. 1 § 36, 5, 4. Achnlich sorreridev Bind. B. 11, 41.
- A. 2. Ueber die ionischen Endungen aras, aro für reas und ro wie über die Einschiebung des e § 30, 4, 7. 8.
- A. 3. In den Conjunctiven schiebt Her. e vor w, in den Optativen e vor o. ein: δυνεώμεθα 4, 97, 2, δυνέονται 7, 163, έπιστέονται 3, 134, 1, ύπερθέωμαι 5, 24, 1. 7, 8, 2, διαθέονται 1, 194. 7, 191, 2. 8, 4; προςθέοιτο 1, 53, 1, ύποθέοιτο 7, 237.
  - A. 4. Ueber bas epische Belomas § 2, 6, 3; Ffas Bl. Db. 8, 403.
  - [A. 5. Einzeln fteht ein Bart. Br. rediperos 31. x, 34.]
- A. 6. Im zweiten Ao. ist die Endung eo bei Ho. meist uncontrahirt (an 14 St.); contrasirt in unober Ob. 0, 310. So auch Her. toev 3, 155, 2. 7, 209, 1; aber Ipv. theo von ekeijung 6, 39 als Conjectur.
- 3. Faft ohne Abweichungen finden fich bie nach ber gewöhnlichen Conjugation gebilbeten Zeitformen.
- A. 1. Reben doow fteht ein Fu. dedoow Db. v, 358, w, 314. Paffive und mediale Formen biefes Wortes find bei Ho. felten.
- A. 2. Die Ao. έθηκα, ήκα, έδωκα finden sich häusig auch bei Ho. und Her.; selbst im Bl., meist jedoch nur in der 3 B. (bei Her. wohl nie ekoas). Eben so ist έθηκάμην (3ί. ξ, 187) bei Her. nicht selten, vgl. Theogn. 1150; auch bei Pind. O. 6, 39. 8, 68, B. 4, 29.
- A. 3. In ben kürzern Formen bes Pfs. von vorque schaltet her. vor w ein e ein: έσεωός, εωσα, ἀπεσείωσε 1, 155, 3 zweimal. Doch hat er auch [έσεηκώς,] κυνα 2, 126. 5, 29. 7, 142, 1, κός 3, 89, 2 [έστακυνα Simon. Mel. 101, Kert. 4, 2]. Bei Ho. und Bindar sautet das Part. Vf. έσταώς vgl. § 29, 3, 2. Doch hat Bester jett bei Ho. gew., besonders im ersten Fuse, έσεων-. (Der No. sommt bei Ho. nicht vor.) leber έσειαπ § 10, 5, 9. Bei her. öfter, doch bezweisest. [zu 1, 195.] [Fir έσειατε 5, 49, 2 hat Bester έσεατε]; über έσειαμεν und έσταμενω § 36, 1, 12. Mit Unrecht zum Vf. rechnet man korne (auch bei Bester) I. d. 243. 246, was als Mo. έσειαε зu schreiben ist.
  - (A. 4. Richt mit l'ocasar sie standen verwechsele man bei So.

korasan sie stellten, eine Berkürzung des kornsan an 6 St., nach Andern (auch Bester) korasan zu schreiben. Bgl. Spigner z. Il. exc. V.)

A. 5. Das Bipf. von Lorgue ift nach Ariftarch bei Do. ohne Augment

gu foreiben: forineer. Rur fo auch bei Ber.

# § 37. Dialektifche Gingelnheiten.

- 1. Dorismen giebt es für diefe Formation überhaupt nur wenige.
- A. 1. So setzen die Dorier in der 3 B. Si. Pr. Act. ze statt os u. in der 3 B. Pl. Pr. Act. res statt rxos (paropyton): zidnze, didwre; zederes, didores 2c. [Bindar hat von der 3 B. Si. nur égénze J. 2, 9, soust zidnze x., aber Theosetit zidnze 3, 48, Egre 4, 4. 11, 48. Im Pl. betont Beller z. B. ékioxarre bei Tim. p. 100.]
- A. 2. Durchgängig a ftatt η gebrauchen fie, wenn ber Stammlaut a ift: Εσταμε, στασώ, έστακα 2c., bagegen τίθημε 2c.
- A. 3. Pinbar hat einen Ipb. didos filr didos Dl. 1, 85. 6, 104. 7, 89. 13, 115, R. 5, 50, didocre P. 4, 111?; ein Inf. didor Theotrit 29, 9. Anffallender ift bapes filr bapes 15, 22 vgl. § 34, 7, 2.
- 2. Die Formation auf pe hat in ber epischen und zum Theil in ber Dichtersprache ilberhaupt eine größere Ausbehnung als in ber gewöhnlichen Brosa, mehrfach mit Anomalien in Ginzelnheiten.
- A. 1. So giebt es noch einige Berba auf  $\eta\mu$ s mit dem Grundsaut e, die statt dessen in manchen Formen  $\eta$  annehmen. S. im Berz.  $zi_{\chi}\eta\mu$ s,  $\delta i_{\chi}$
- A. 2. Mehrere Berba auf ημε mit dem Grundsaut a setzen » bor ημε ein (s. im Berz. δάμνημε, πέρνημε und μάρναμαε) und verändern auferbem den Stammsaut e meist in ε: νερα- in νέρνημε, πετα- in πίννημε, σχεδα- in σχίδνημε, πελα- in πέλναμαε. Bgl. im Berz. βεβάω.
- A. 3. Epische Berba auf συμαι sind noch αίσυμαι, άχουμαι, καίσυμαι, κίσυμαι, γάσυμαι, (λάζυμαι); δαίσυμαι hat auch Her.
- A. 4. In yarvuas wird bas v wie in öropas bas zweite o als. Stammlaut genommen. S. biefe B. im Berg., vgl. noch arva.
- A. 5. Bon ber Conjugation auf ω haben außer ben B. 1 § 36, 5, 1 erwähnten Berben bei ben Epikern noch einige andere ben 2 Ao. nach der Conjugation auf με gebildet. S. βάλλω, βεβρώσκω, πλώω. Einzeln gehört hieher der Jpp. κλύθε und κέκλύθε von κλύω.
- A. 6. Bei ben Doriern und Aeolern finden fich befonders einige Berba auf ew u. aw mit der Formation ημε: αίνημε § 39 u. αίνέω, ποθόρημε Theorr 6, 22, νίκημε 7, 40.

# § 39. Unregelmäßige Berba auf p.

- 1. Inus geht auch in ben Dialetten meift nach tlonus.
- A. 1. Bom Brafens des Active finden fich bei ho. u. her. in

Compositen als Abweichungen 1) Ind. Sing. 2 P. Teuc (l'ng Better Al. &, 523, Od. 8, 372), 3 P. Tes (bei Ho. gew. l'nore), sonst auch, wie jetzt wieder bei Better, leig und lei betont: 3 P. Pl. leises [bei Her. auch, jedoch selten, läse 2, 41, 2 u. zw. 1, 194, 1?]; 2) Inf. bei Ho. léperas Il. e, 114, léper d, 351; 3) vom Conj. 3 P. Sing. l'yore [lyor jetzt Better] e, 234, vgl. Od. p. 253? [Filt éginse steht éginse bei Pind. nur 9, 29, 9]

A. 2. Bom Imperfect bes Activs hat Ho. im Sing. die 1 B. in nooleer Od. 4, 88, n, 100, \mu, 9; 2 B. nootees Od. w, 333; 3 B. les bei Ho. 1. fr, einzeln dries [jett arles] 4, 125, [doch schreibt Bester jett bei Ho. Inv, Inc, In; tes nur im Ipd.]; 3 B. Bl. ter § 36, 1, 5, tireor I. a, 273, nach Aristarch tirer (vgl. Ipv. tires Theognis 1240 Better); Her. immer tesaur und mit einfachem Augment anlesaur. [zu 5, 38.]

- A. 3. Die mit el anfangenden Formen, auch bei her. so augmentirt, ermangeln bei ho. gew. des Augments und fangen also mit I an: Foar, Ero, Erro 20.; einzeln elsar II. w, 720, nageldy \psi, 868. [3w. drievras filt areireas her. 2, 165.]
- A. 4. Im zweiten Aorist des Activs sind außer den nicht augmentirten Formen dem Ho. eigenthamlich 1 B. Si. Conj. μεθείω, J.L. γ, 414, έφείω α, 567, 3 B. Jose 0, 359, ξη π, 590, άνηη β, 34, έφείη will Herm. Od. α, 254 vgl. I. d. 191, μεθήη Od. ε, 471, [άφηη Jl. υ, 464?] vgl. § 36, 1, 7. In ξιμεν oft, έξέμεναι Od. λ, 531, είναι Jl. ν, 638]. So auch bei Bindar συνέμεν P. 3, 80.
  - A. 5. Ueber ben 1 Ao. Fyna bei Bo. neben fina § 7, 2, 3.
- A. 6. Bom Fu. (Ob. 4, 198) hat Ho. neben bem Inf. Hoer Ob. 6, 203, μεθησέμεναι Ob. π, 377, μεθησέμεν II. v, 361. Daneben findet sich von arlyus Fu. arison Ob. σ, 265? Den Ao. 1 arsou II. r, 657, ξ, 209, zieht Thiersch Schulge. § 157, 5 zu eisa; aresar φ, 537 nimmt er als 2 Ao. von syus. Dorisch sautet das Fu. assa.
- A. 7. Bon pedlyps hat Her. ein Bart. Berf. Pf. popersperos 5, 108. 6, 1. 7, 229, 1. vgl. § 4, 1, 2.
- 2. Elut ich bin bietet in ben Dialetten eine große Mannig-faltigkeit von Formen.
- A. 1. In Indicativ des Prajens lautet bei Do. die 2 B. Si. dooi(\*) und eie (ober vielmehr eie val. Lehrs Qu. ep. p. 126), beide auch enklitisch (eie hat auch Her., selten ei 3, 140, 3. 142, 3, wo jedoch jetzt eie sieht); die 1 B. Blu. nur elpier, auch enklitisch (eben so Herobot und Pindar B. 3, 60), die 3 B. neben elois nur das orthotonirte (bem Hex. fremde) kaour.
- [A. 2. Sehr zweiselhaft ist duter filt douter So. El. 21. Den Doriern eigenthumliche Formen sind Si. 1 duni, 2 dool, 3 dri; Blu. 1 alube, 3 dril floris. Doch hat Pinbar im Si. 1 nur elul, 3 nur dori, im Bl. 1 nur elule (vgl. Eu. All. 921), 3 für elole meist deri vgl. herm. De Pind. p. 13.]
- A. 8. Bom Conjunctiv hat Ho. 1 B. Si. Iw Ob. 4, 18, wie Her. 4, 98 (perelw Jl. 4, 47), 3 B. yow Jl. 7, 202, Ob. 4, 580, lyow H, 366, 7, 109, Ob. 4, 147, 1, 434, 0, 422, w, 202, ky öfter (y Her. 4, 46, 1. 66), liber ely Hermann Opusco. 2 p. 32 rgl. 1, 3l. 340. 439, 4, 245, Ob. 0, 448, 6, 586; 3 B. Bl. neben dos Ob. w, 491 gew. kwose, wie meist auch Her., dos jedoch 2, 89?
  - A. 4. Bom Optativ hat So. neben alne, alnc, aln für die 2 B. lose

31. 4, 284, tos öfter (her. nur 7, 6, 2); 2 B. Bl. elee Ob. 4, 195, 3 B. eler, woffte bei Ber, gewöhnlicher eligar.

A. 5. Bom Imperativ hat Ho. für die 2 B. Si. koo' aus kooo apostrophirt, regelmäßig korw und kore, für die 3 B. Plu. korw Il. a. 338.

A. 6. Der Infinitiv lautet bei Ho. theras, theras, ther und edras; theras und there bei Bindar, bies einzeln So. Ant. 623, Ther u. Thes bei Theolr. u. A., einer 4, 9, Theogn. 960, Theras oder etheras Ar. Uch. 775.

A. 7. Im Particip schlagen Ho., Her. und die Dorier a vor: 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2

A. 8. Bom Imperfect sautet bei Ho. bie 1 B. \$\frac{1}{\alpha}\$ [3s. \$\epsilon\$, 808] in ber Ob. 12 Mas; \$\epsilon\$ 3s. \$\delta\$, \$321, \$\epsilon\$, 887, Ob. \$\epsilon\$, 352, \$\empilon\$, av. ob apostrophirt eb. 222, \$\epsilon\$ 3s. \$\lambda\$, \$762, \$\psi\$, 643 und \$\epsilon\$ xor \$\eta\$, \$153; \$2\$, neben \$\frac{1}{\epsilon}\epsilon\epsilon\$ selecter \$\epsilon\$ for a \$\lambda\$. \$\lambda\$, \$435, Ob. \$\pi\$, \$420, \$\psi\$, \$175; \$3\$, neben \$\frac{1}{\epsilon}\$ and \$\epsilon\$ \$\empilon\$. \$\lambda\$, \$456, Ob. \$\pi\$, \$315, \$\omega\$, \$289, \$\frac{1}{\epsilon}\epsilon\$, \$41, \$\mu\$, \$9, \$\xi\$, \$499, \$\frac{1}{\epsilon}\epsilon\$ \$\lambda\$. \$\lambda\$, \$\lambda\$, \$\lambda\$, \$\frac{1}{\epsilon}\epsilon\$, \$\omega\$, \$

1. ηα, έα, έον, έσκον. 2. ησθα, έησθα. 3. ην, ηεν, έην, ηην, έσκε(ν).

A. 9. Bei Herod ot finden sich vom Impersect im Si. 1 B. &a 2, 19, 2; 2 B. &a; 1, 187, 3 B. neben for [auch know und] iterativ &one(v); im Pl. 2 B. &axs 4, 119, 1. 5, 92, 2; 3 B. neben foan, wie wohl stets iu Compositen, auch &oan, das liberall zu geben gewagt ist, und konor. Dorisch sautete die 3 B. Si. he Theorem 2, 90. 93 10., boch auch konor Pind. R. 5, 31; im Plu. die 1 heer Theorem 14, 29, die 3 koan oder kovan, beides bei Pindar und Theostic.

A. 10. Im Futur kann ho. das σ verdoppeln: έσομαι und έσσομαι 2c. neben έσσειαι [Aifch. Perf. 120], έσειαι und έσσοιται αική έσσειται 3(. β, 393, ν, 317, Od. τ, 302. Sonst sind έσσουμαι, έσσειται oder έσειται 2c. dorisch.

3. Elus hat in ben Dialekten besonders im Imperfect mehrere Abweichungen.

A. 1. Im Indicativ des Prasens sautet bei Ho. die 2 B. Si. eloda Il. x, 450, Od. x, 69, v, 179; im Conjunctiv die 2 B. Si. neben Izs auch Izoda I. x, 67, die 3 B. neben Iz auch Izoda I. x, 67, die 3 B. neben Iz auch Izoda 3. 201; liber Ioper § 2, 6, I; im Optativ die 3 B. Si. neben Iz II. &, 21, lein x, 209 sund e Iz II. w, 139, Od. &, 496?; der Institut neben it aus hänfig Ipoda oder Ipor, dies auch bei Pind. D. 6, 63, liperae mit sangem e Od. x, 470, weßhalb auch wohl Ipoda II. v, 365 ohne Berdoppelung des p bestehen kann, die Herm. will Opusce. 1 p. 242.

A. 2. Der Bebeutung nach findet fich espe besonders bei nicht attischen Dichtern häufig sowohl als Prajens wie als Futur, vgl. B. 1 § 38, 3, 3. her. folgt bem Gebrauche der attischen Prosa.

A. 3. Bom Imperfect lautet bei Do. und Ber. im Si. bie 1 B. gaa (denicor Db. x, 146. 274), 3 B. giee(r) bei Do. und Her., gie(r) bei Do. öfter, gie I. x, 286, v, 247, Db. &, 290 und te(v) aoriftisch bei Do. öfter; im Du. 3. B. kup bei Do.; im Blu. 1 B. gouer Db. x, 251. 570,

1, 22; 3 B. ήισαν bei So. und Her. oft, So. Tr. 514, (ήσαν Ob. 2, 445, Ar. Ri. 605, Bruchft. 216, vgl. Etym. m. p. 301, 57 und Her. 2, 163, wo Beller ήισαν giebt wie auch an 5 Stellen filr ήισαν,) toav bei Ho. oft und En. Balch. 421, έξήιον Ob. ψ, 370, ανήιον ×, 446. Ueberficht ber homerischen Kormen:

- A. 4. Homerisch find das Fu. elsomas und der Ao. elsampe oder Lessampe, vgl. § 7, 2, 1, nicht zu verwechseln mit den gleichsautenden Formen von olda und eldomas. Die Form ei für ids imperativisch in Compositen (Les 2c.) scheint nur dichterisch sales Fn.?].
- 4. Oημί, borifch φαμί, hat in ben Dialekten wenig Abweischungen.
- A. 1. Bom Prafens steht als 2 B. Si. Ind.  $q\bar{\eta}\sigma\theta\alpha$  nur Od. 8, 149, ber Conj.  $q\bar{\eta}\eta$  § 36, 1, 7; das Part.  $q\dot{\alpha}s$  ist bei Ho. und Her. häusig; Inf.  $q\dot{\alpha}\mu\nu\nu$  Pind. O. 1, 35. 7, 66, B. 9, 43.
- A. 2. Das Imperfect kann bei Homer ohne Augment stehen:  $q\bar{q}r$  2c.; von ber 2 B. Si. neben kops,  $q\bar{q}s$  (I. 4. 473, Od. 4. 239) und kopsoda auch groda II. 4, 186; in ber 3 B. Bl. koasar, qasar, koar, vár. Ueber 4 für kop nach einer angeführten Rede vgl. Lehre Arist. p. 204 s. Ueber koasar, kasere § 32, 1, 6 u. 7.
- A. 3. Bom Medium sindet sich in den Dialekten der Indicativ des Br. seiten (Od. ζ, 200, π, 562?), oft der Ins., das Bart. und das Ips., wohl nicht der Conj. u. Opt. Bom Ipv. steht die 2 B. Si. φάο Od. π, 168, σ, 171, φάσθω υ, 100, φάσθε Il. ε, 422. Pf. Pj. πεφασμένος Il. ε, 127.
- A. 4. Dorisch find gari filt gasir Ar. Ach. 771, garri Bind. B. 1, 52 2c., Fu. gásw so betont Bind. R. 7, 22, [qásopas R. 9, 43,] As. kgasa, gãsa 1, 66.
- 5. Kequas hat besonders bei So. u. Ser. mehrere Gigenthum- lichteiten.
  - A. 1. Herobot sagt neben xeīras, xeīs das, kxeiro auch xéeras, xke-sdas, exéero; in der britten B. Bl. nur xéaras und exéaro.
- A. 2. Dem Homer eigene Formen sind vom Präsens die [2 P. Si. xescas Hn. γ, 254], 3 P. Bl. xéaxas und xelaxas öster, xéoxxas Sl. χ, 510, Ob. λ, 341, π, 232; Ips. xέσχετο nur Ob. φ, 41, die 3 P. Bl. xéaxo und xelaxo, die 3 P. Si. Conj. xγταs, wie jeht auch Il. ω, 554 für xesxas gebessert ist nach Herm. Opusce. 2 p. 25.
- A. 3. Als zugehörige Futurformen stehen neise Ob. 7, 340, neiser 9, 342, gew. neiser (neiseus w, 292) u. in nanneiseres vgl. § 8, 3, 3, 3 uf. neiseer Ob. 3, 315. Daneben als Conj. naraneloper 5, 419 u. als Ipv. naranelere 9, 188, 5, 408.
- 6. Hμα, bei Dichtern und zuweilen selbst bei her. auch als Simplex vorkommend, geht in den Dialekten ziemlich regelmäßig. [her. 9, 57, 1 ift hσται falsch.]
- A. So. hat in der 3 B. Bl. des Br. karau Il. 7, 134, 4, 628, wie immer Ser., und gewöhnlicher elarau; in der 3 B. Bl. Ipf. karo Il. 7, 414, wie immer Ser., und gew. elaro; horo 7, 153.

# 7. Olda hat in ben Dialetten mehrfache Abweichungen.

- A. 1. Im Indicativ des Präsens sindet sich als 2 B. neben ododa auch oddas, bei Ho. nur Ob. a, 337 (Bl. #dns), Hippon. 89, bei Her. 3, 72, 1 und in einem Orakel 4, 157, Philem. 42, Phoinik. 3, 2, Straton 1, 26, ododas Alexis 16, 11, Men. 337, 5, die 1 P. Blu. oddauss Her. 2, 17, 1. 4, 46, 1, gewöhulich bei ihm und immer bei Ho. touer; die 3. B. Blu. oddas Her. 2, 43, 1, bei Ho. toass mit langem, seltener mit kurzem s.
- A. 2. Bom Conjunctiv hat Ho. abweichend die 1 B. Si. eldéw [ldéw Belter] Ob.  $\pi$ , 236 (vgl. Ob.  $\xi$ , 186) und her. 3, 140, 2 neben eldő 2, 114, ldéw I.  $\xi$ , 235, 3 B. eld $\tilde{g}$  Ob.  $\tau$ , 329, eldősor  $\beta$ , 112; über eldőnyer, eldeze  $\xi$  2, 6, 1 und 2.
- A. 3. Bom Particip hat Ho. neben eldos, eldvīa (?) and ldvīa in ldvizos neanidesour II. a, 608, o, 482 [bei Beller auch sonft vgl. § 3, 2, 3] und aportis odu ldvīa Pind. Bruchst. 11, 72; vom Inf. ldperas und ldper.
- A. 4. Bom Imperfect finden sich abweichend im Singular als 1 B. goea Theogn. 853, Her. 2, 150, 1, als 2 B. neben gondow Ob. x, 93, feiden Il. x, 280, als 3 B. goec') Il. \( \sigma, 404 \) 1c. (neben goes oder gon ugl. \( \frac{1}{2} \) 31, 1, 1 u. 2), wie Her. 2, 100, 2. 7, 164. 8, 113, 2. 9, 94, 2, feiden Ob. \( \sigma, 206 \) [für feide Her. 1, 45, 2 hat Beller goes aufgenommen]; im Bin. als 2 B. godese [jett foiere] Her. 9, 58, 2, als 3 B. Isan Il. \( \sigma, 405, Ob. \, \delta, 772, \, \nabla, 170, \, \psi, 152. \) Ueber goeser, gower 2c. B. 1 \( \frac{1}{2} \) 38, 7, 3.
- A. 5. Da & Fu. sautet auch bei Ho. gewöhnlich etdopae; eldfow Is. a, 546, Ob. 5, 257, 7, 327, Theogn. 814 und bei Her. 7, 234, 1, nie bei ihm etgopae.
- A. G. Die Dorier haben neben oda ein Prasen toaus Bind. B. 4, 248, Theofr. 5, 119, die 2 B. togs 14, 34, die 3 B. toars 15, 146; Bl. die 1 B. toauer Bind. R. 7, 14, die 3 B. toarre Theofr. 15, 64, dieselbe Form als Da. Bl. Bart. Bind. B. 3, 29.

# § 39. 40. Anomale Berba.

Borerinnerung. Das folgende Berzeichniß hat diefelbe Einrichtung wie das zu B. 1 § 40, wo man die Borerinnerung vergleiche. R. bebeutet Rebenform; Prbb. Präsensbebeutung; "s. Bb. 1" verweist auf benselben Artisel im Berzeichniffe des ersten Bandes.

ἀ ω schübige, bethöre, bei ho. ἀ αται (bas erste α turz), 3 p. Si. Ind. Br. DM. I. τ, 91. 129; Ao. α ασα, αυτή ἀσα Db. λ, 61, ἀ ασάμην II. 116, τ, 137, ἀ ασατο ι, 537, λ, 340, α σατο τ, 95; Ao. Ps. ἀ ασάμην τ, 113. 136 2c. In α ασα u. ἀ ασάμην gebraucht ho. die beiden ersten α nach Beblirsniß balb lang balb kurz, in ἀ ασθην das erste kurz, außer hu. 3, 247. Bb. in ανατος Aisc. His. 405, Ag. 1181, So. DR. 786.

[å β axé w] weiß nicht, nur Ao. åβ axησαν Ob. d, 249.

[άβροτάζει»] verfehlen, nur άβροτάξομεν 3l. ×, 65, verwandt mit ήμβροτον, άμαρτείν.

äγαμαs bewundere f. B. 1; Ao. ήγασάμην, auch mit σσ und öfter

ohne Augment bei Ho. Bgl. αγάομαι. Mf. αγάζομαι verehre Bind. R.

11, 7.

άγάομαι episch, άγαίομαι Ob. v, 16, hes. e, 333, Archil. 24, 2 und her. 8, 69, neibe, zikrne, Fu. άγάσσομαι Ob. δ, 181, Ao. bei ho. άγασσαμην γι. seltener mit einem σ: άγάσησθε Ji. ξ, 111, άγάσασθαι Ob. δ, 565; Bb. άγητός ho. Af. άγάζω Aisch. hil. 1047. vgl. Better Anecd. p. 336.

à γείρω [. B. 1; episch mit und (gew.) ohne Augm.; das Pf. Pf. mit der attischen Red.; siber àγηγέραται, το Jl. v, 13, d, 211, λ, 388, ω, 21 bgl. § 30, 4, 3. Reben dem Ao. Pf. ήγέρθην u. ἀγέρθην haben die Epister dom 2 No. M. (sich sammeln) ἀγέροντο und ἀγερέσθαι (gew. ἀγέροσα betont) nehst einem synkopirten Part. ἀγρόμενος. [Ind. Pr. Theotrit 17, 94.] — MJ. (sich sammeln) Ho. mit dem No. ἀγείρατο Od. τ, 293. — Rsn. sind ήγερέθονται Il. γ, 231, οντο β, 304, Od. β, 392 und vielleicht ήγερέθονται six γ, 231, οντο β, 304, Od. β, 392 und vielleicht ήγερέθονται six γγερέσοναι χ, 127. bgl. § 2, 2, 2.

άγονέω führe zu, episch, borisch u. ionisch, nur Br. u. Ips., bies meist ohne Aug. [hylveor Is. σ, 493]; zw. Fu. Ho. Hp. α, 57. Iterativ άγίνεστον Ob. ρ, 294.

άγνοιίω episch für άγνοίω, bei Ho. nur noch ber Ao. ήγνοίησα; über ben iterativen Ao. άγνόσασκε Ob. ψ, 95 vgl. § 10, 5, 2.

άγνυμι [. B. 1; ohne Aug. άγνυτο hef. α, 297, Ao. 1 Act. and bei Ho. meist kaka, fka jedoch Jl.  $\psi$ , 392, Ob.  $\tau$ , 539, Inf. dkai Jl.  $\varphi$ , 178 u. A. Pf. kya her. 7, 224. Im Ao. Pf. káγην ift bas α bei Epikern und furtern Dichtern auch turz, immer bei Ho. außer Jl.  $\lambda$ , 559; kurz auch bei fehlendem Aug. in άγη  $\gamma$ , 367,  $\pi$ , 801 u. άγεν für káγησαν  $\delta$ , 214. [Κανάξαις für κατάξαις hef.  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon$ 666. 693 ist durch das Digamma zu erküren: καν δάκις, κα FF άξαις.]

dyv wo acze f. dyvosio.

άγοράομα. sich berathen, öffentlich reben, wovon bei So. noch Ao. άγορήσατο.

apein nehme, wobon bei ho. nur Iph. apes öfter und appeire Db. v, 149: wohlan.

άγω [. B. 1; Ipf. u. Ao. 2 episch mit u. ohne Aug. Ueber άξετε, άξίμεται, άξίμετ αυκό als If. Ao. (Il. ω, 663 vgl. ζ, 53, weniger sicher φ, 50. 111) § 29, 2, λξα stelter nach Reiste 7, 60 συτνάξωτες gegeben bat; άξασθε [Better άξεσθε] sindet sich II. θ, δ05, άξαντο [άξοντο Better] 545, Ob. γ, 245 vgl. § 29, 2, 2, her. (ohne Aug.) 1, 190. 5, 34, 3. 8, 20. Als Mf. steht άγεόμετος her. 3, 14, 3, wo aber Andere έγεόμετος passing geben.

άδησα Unlust empfinden nur in ben Formen άδδησειεν Ob. a. 134 und άδδηκότες μ. 281, 31. x, 98. 312. 399. 471 (καμάτω), bes Metrums wegen mit δδ geschrieben vgl. § 7, 5, 1, ba man es von άδος ableitet; Lobed jedoch nimmt Zizg. aus άηδ- an und auch Better schreibt es mit einem δ.

deldw für adw singe, ionisch und poetisch, bei den Tragisern im Trimeter selten (Aisch. Ag. 16, Eu. Antiope 25), Ips. episch mit und ohne Aug.; Fu. deisopas Od. χ, 352, Hu. 10, 1, Bind. J. 5, 39, deisw Theognis 4, Sappho b. Athen. 13, 571, d, φσω Theolr. 1, 145. 7, 72. 78. vgl. Acid. Σ. 2, 7. Bom Ao. hat Do. nur deisas Od. ξ, 464 (wie Her. 1, 24, 1) und deisso, was Buttmann als Ipv. Ao. Med.

nimmt vgl. § 29, 2, 2. Das a ift turz, lang zuweilen in ber Arfis, wie Ob. e, 519.

ἀεικίζω filt αἰκίζω mißhanble, episch, Fil. ἀεικιῶ Sl.  $\chi$ , 256, Snf. No. Ps. ἀεικισθήμεναι Ob.  $\sigma$ , 222, aber Ps. κατήκισται  $[\pi$ , 290,]  $\tau$ , 9. DM. ἀεικισσασθαι  $[\pi]$ , 559,  $[\pi]$ , 404.

ἀείρω filr αζοω hebe, ionisch (boch auch αζοω Φετ. 7, 10, 7, ήρετο 6, 133, 2) 
u. poetisch (bei den Tragisern auch im Trimeter), außer Br. u. Ips. (ἀειρέσθην I. ψ, 501) noch Ao. 1 ήειρα II. ω, 590, häusiger bei Ho. ἀειρα,
bei Her. ήρα 6, 99. 9, 59, άρας 1, 90, 3. 2, 162, 2. 9, 79. 107, 2.
κπαείρας 1, 37? [ἀέρση Panyasis 6. Alben. 2 p. 36, d]; Med. Ao. 1 ἡράμην,
ήρατο u. ἀειράμενος (bei Ho. nur in diesen Formen, bei Her. ἀείρασθαι u.
ἀειράμενος), Ao. 2 mit lurzem α ἀρόμην II. ψ, 592, άρετο ι, 188, λ, 625,
άροντο ι, 124. 266. 269, Si. άρηαι II. π, 84, häusiger bei Ho. Optativ
ὰροίμην ις. u. Ins. ἀρόσθαι, zuweilen auch bei den Tragisern (ἀροίμην
Εσ. Εί. 34, άροισθε Aish. Είε. 298 vgl. Theotr. 5, 20, ἀρόσθαι Θο.
Αί. 247 u. Theotr. 17, 117); Ps. Ao. ἡέρθην II. π, 341, ἀέρθην Οδ.
τ, 540, [bie 3 B. Bl. ἄερθεν II. θ, 74,] Si. ἀερθώ Eu. Andr. 848, Bart.
ἀερθείς Ho., Bind., Her., Nise ἐπαρθής 1, 212, 8. Είπ Βίρί. ἄωρτο stat
ἤερτο, ἤορτο mit dersethem Aug. die ἐφραζον hat Ho. II. γ, 272, τ, 253.
Heber das zweizeitige a im Fu. s. B. 1 u. αλρω. — Rs. ἤερέθονται Il.
β, 448, φ, 12, οντο γ, 108, dg. ἀγείρω.

aexacomeros nicht wollend blog Partic.

ἀενάοντα §. 34, 5, 2, c.

aeξω für aöξω mehre, letteres bem Ho. fremd, nur Pr. u. Jpf., ohne Aug.; Pindar n. A. haben beides (letteres einzeln schon Hes. d. 493), Her. aeξω nur 3, 80, 4, fonst aiξω, άνω. [Späte haben ανξήσω 2c. Lehrs Qu. ep. p. 292.]

ăeσα (auch āσα Ob. π, 367) schlief, bef. Ao. in ber Ob. (von ăημε?) Das α ift lang Ob. γ, 151, τ, 342, kurz γ, 490, o, 188, wie im If. o, 40.

äζω So. OR. 134, sonst äζομα schene, nur Pr. u. Ipf. bei Ho. ohne Aug.

ăημι webe, wovon ăησι Def. e, 514 ff., ăητον I. ι, 5, ăεισι, (àείσι?) Def. &, 875, Ipf. 3 B. Si. ăη Ob. μ, 325, ξ, 458, διάει [διάη Better]
ε, 478, τ, 440 (?), If. άῆναι γ, 183, ἀήμεναι γ, 176, I. ψ, 214, Partic.
[ἀείς], ἀέντι Theotr. 13, 29, Bi. ἀέντες I. ε, 526 ιc.; ἄηται wird bewegt
Bind. J. 3, 27, ἄητο I. φ, 386, ἀήμενος Ob. ζ, 131.

aid'zw wehllage, Fu. aidiw Eu. Hert. 1054, Bb. aiaxrbs Aifc. Sie. 829, Perf. 895. 1025, Ar. Ach. 1195 Chor.

aldo μα \* poetisch neben aidio μα \* schene, nur Pr. u. Ips. bei Ho. ohne Aug. Bon sehrerm Ipv. aidero Is. w, 503, Ob. \*, 269 vgl. § 34, 3, 8, Ku. bei Ho. aidioo μα (αική αιδίστομα Db. ξ, 388); Ao. βθέσατο Ob. φ, 28, Ipv. αίδισσαι Is. \*, 640, vgl. den Cj. χ, 419; αίδισσαν schen für βδέσθησαν η, 93, Ipv. αίδισθητε Ob. β, 65, Part. αίδισθείς Is. δ, 402, ρ, 95 u. Her. Beibe Ao. gebrauchen die Tragiser.

arθω stede an, arθομαι brenne, nur Pr. u. 3pf, poetisch und ionisch, boch auch bei Xen.

adrew f. B. 1; bei Dichtern und her. öfter auch ale Simpler [bei Blat. Rep. 404, d, Ges. 952, c]; mit dem Aug. bei ho. (in exaurew), ohne Aug. bei her. (in napaurew); bei her. u. ben Dramatikern mit gew. Flexion,

bei ho. jedoch alrhow, ήρησα vgl. Theogn. 963. 969, bei Bindor alriow (alrhow M. 1, 72, β. 10, 69), vgl. Sim. Am. 7, 112 und alrησα. — Mf. (έπ)αίτημε hef. ε, 683 und Simonides bei Plat. Prot. 345, alriζομαι Jl. \*, 374, Od. θ, 487.

atropas nehme, bloß Br. und Ipf. ohne Aug.; anoairopas habe genommen Il. r. 262. Bgl. § 11, 1, 3.

aleiw f. B. 1; Ao. episch auch ohne Aug.: eldor und klor 2c., If. έλειν und έλέειν; Iterativ klowe Jl. ω, 752, Dd. θ, 88. 376, ξ, 220; vgl. γέντο; Pf. bei Der. άραίρηκα, μαι § 28, 6, 7 [αίζηκα, μαι 3, 39, 2. 4, 66. 5, 102. 6, 36. 108, 1 hat Bester beseitigt]; ein Ao. Med. dw. γρησαίμην Ar. The. 761. Bb. έλετός Jl. 1, 409.

αίρω ∫. ἀείρω.

ätσθω athme aus (von atw) 31. π, 468, 3pf. arobe v, 403.

άτσσω poetisch für άσσω s. B. 1; immer dreisusig bei Ho. wie Her. 9, 62, neben δεῆξε 4, 134, 1 (wo jett δεήτξε steht), zuweisen bei den Tragitern, sogar im Trimeter Eu. Hel. 31, dgl. Eimsley zu den Bakch. 147; mit langem α bei Ho., ausg. in δικαέξει Jl.  $\varphi$ , 126, mit kurzem bei Andenn, ausg. Eu. Tro. 157; auch bei Ho. augmentirt ήτσσον Jl. σ, 506, Od. ξ, 281, fιξε δ, 78 1c., fιχθην γ, 368, π, 404, aber (ἀσσοντο  $\varphi$ ς. δ. 150. 671,  $\varphi$ . an Dem. 178), άτχθην Jl.  $\varphi$ , 97; Iterativ άτξασκε  $\varphi$ , 462,  $\varphi$ , 159,  $\varphi$ , 369. — MP. uud DM.  $\varphi$ , 510,  $\varphi$ , 267, wozu neben άτχθήναι auch άτξασθαι  $\varphi$ , 195,  $\varphi$ , 773. [Selten steht das Bort transitiv, vgl. 20-bed zu So. Ai. 40; daher auch άσσεται passitiv So. OR. 1260.]

atw f. B. 1; im Pr. ist bas a bei Epikern furz, bei ben Attikern lang außer in Stellen von epischer Färbung, vgl. Herm. zu Ar. Wo. 646. Das 3pf. acor steht mit langem a 3l. x, 532, φ, 388 (wie auch hp. an Dem. 25. 250, Eu. Med. 148, Aro. 155, Jon 507), mit kurzem a 3l. λ, 463, α, 222; athmete aus mit langem a, o, 252; Ao. έπήνου her. 9, 93, 2, έπάιστος her. öster.

ũxαχίζω [. άχ-.

axaxμένος gespitzt, geschärft, besectives Bart. Bf. bei den Epilern, vgl. § 28, 3, 3; fiber χμ § 4, 5, 3 u. 4.

άκέομαι (. B. 1; Bart. ἀκειόμενος 31. π, 29, Db. ξ, 383, vgl. § 2, 3, 2, c, 3pf. ἀκόστο 31. ε, 448, χ, 2, Ao. ἡκέσαιο 31. ε, 402. 901, 3pp. ἀκεσσαι π, 523, ἀκίσασθε Db. κ, 69.

aundem vernachläßige, Ao. anhderer 31. E, 427.

άκοστήσας wohlgenährt (mit Gerste, ακοστή), ein bef. Part. Ao. 31. 3. 506, o, 263.

άκούω [. B. 1; bei Ho. mit und ohne Aug.; das Pf., bei Ho. nicht vorkommend, sautete dorisch άκουκα Psut. Ages. 21 u. Lyk. 20, bei Her. άκήκοα, ohne Aug. im Pps. § 28, 2, 7. — DM. I. δ, 331. — Rf. άκουάζομας bei Ho. [ἀκουάζω Hp. β, 423.]

álalxeir f. áléto.

άλάο μα ε Bb. 1; 3pf. ήλώμην Db. δ, 91 ν, 321, ήλᾶτο γ, 302, άλᾶτο 31. ζ, 201, Ao. άλήθην Db. ξ, 120. 362, vergl. δ, 81. 83. [Ao. ift auch άπαλήσεται βεί. α, 409, vgl. § 2, 6, 1, wo Göttling άπαλήσατο vermuthet.] Bebeutung und Betonung bes Pr. erhält bas epische Pf. άλάλημα, σαι Db. σ, 10 (Ppf. σο γ, 313), ται ν, 340, άλάλησθε, 3f. άλάλησθαι, Part. άλαλήμενος, vgl. § 30, 6, 2.

άλαπάζω leere aus, zerstöre, Fu. άλαπάξω [bei Il. β, 367 bezw. von Bester, bei Aisch. Ag. 129 giebt herm. λαπάξω]; 3pf. u. Ao. Act. noch bei Ho., ohne Aug.

άλγύνω errege Schmerz; MP. leibe Schmerz, Fn. άλγυνοῦμαι So. Ant. 230, En. Meb. 622, Ao. άλγυνθηναι Στο. 172, Aifch. Pro. 245.

άλδαίνω mache groß, start, schon bei Aifchylos; Ho. Aldaver (als Ao?) Ob. σ, 70, ω, 368; Bb. άλτός in άναλτος unersättlich Ob. Dazu άλδήσων intransitiv Jl. ψ, 599, trans. Theotr. 17, 78.

άλεξω f. B. 1; Fu. άλεξήσω hat schon Ho. öster, Ao. άλεξησω II. ω, 371, Ob. γ, 346, baueben ben epischen Ao. άλαλου, If. άλαλκεῦ, έμενα, έμεν, auch in ben übrigen Mobis Meb. άλεξομω wehre mich Ob. 4, 57, Her. 7, 225 und 9, 119, άλεξήσομα Her. 8, 108, 1, Ao. άλεξασθα II. 0, 565. Ob. σ, 62 2c.

[άλεύω wende ab Aijch. Bro. 567, άλεύσω So. Bruchft. 825, άλεύσαι Aifch. Sie. 87. 128]; άλέομαι, άλεύομαι [zw. Od. ω, 29] meide, 3pf. άλίοντο 31. σ, 586; vom Ao. (meist ohne σ, vergl. § 29, 2, 3) sinden sich bei Ho. hledaro, άλεύστο und άλεύσντο, 3pd. άλευσι 31. χ, 285, άλεύσται als Conj. Od. ξ, 400, άλέασθε Od. δ, 774, 3f. άλέασθαι u. άλεύασθαι, öster Bart. άλευάμενος, Op. άλέσαιτο Od. υ, 368 (Belter άλέαιτο vgl. cb. 147), Conj. άλέηται, άλεώμεθα sann auch zum Br. gehören, έξαλεύσωμαι So. Ai. 656. — Rf. άλειών und άλύσκο.

ålén f. B. 1; Ao. älessa Ob. v, 109, vgl. § 29, 1. åläras f. elln.

[aldo uas] werbe heil, Ipf. aldero Il. e, 417, Gu. aldisonau 0, 405. 419. [Bei Sippolt. aldairw heile, No. Bf. alderdfras.]

άλίζω versammele sauch bei Ken. öfter, vgl. Elmsley zu Eu. Her. 404, wie bei Lucian u. A.], bei her. mit und ohne Aug. § 28, 4, 5, άλισμένος 4, 118, 1. 7, 172. 208, 1, άλισθαι 5, 15. — MB.

άλίσκομαι (. B. 1; Ao. ήλω Ob. χ, 230 und Her. oft, Conj. alώω I. λ, 405, Ob. σ, 265, άλώη II. ξ, 81, Her. 4, 127, 1? άλώ, άλωσι 1, 84, 1. 2, 93, 2, Op. άλοίη II. φ, 506, χ, 253, άλώη Ob. ξ, 183? ο, 300 und ziv. II. ι, 592, If. άλωναι II. φ, 281, Ob. ε, 312, άλωμεναι II. φ, 495, zw. Bart. άλόντε mit langem α II. ε, 487; Pf. έάλωνα und ήλωνα Her., Op. ήλώνοι 1, 83, Bart. άλωνως Pind. B. 3, 57.

άλιταίνω fündige, Ao. ήλιτον 3Ι. ι, 375, vgl. Bef. α, 80, Op. άλίτοιμι Aifo. Bro. 531, άλίτοντο Ob. ε, 108, Conj. άλίτωμαι, ηται 3ί. τ, 265, ω, 570. 586, 3f. άλιτέσθαι Ob. δ, 378, Bart. Bf. άλιτήμενος fündig Ob. δ, 807, βεf. α, 91. vgl. § 30, 6, 3.

άλ κ - [. ἀλέξω.

άλλάσσω f. B. 1; bei her. mit und ohne Aug. § 28, 4, 5, setteres besonders in -αλλασσόμην, auch άλλαγμένος 2, 144. 167.

ăllo μαι [. B. 1; Fu. άλεθμαι Theofr. 3, 25. 5, 144, vgl. § 31, 2, 1, No. ήλατο Jl. μ, 438, π, 558, Conj. άληται Jl. φ, 536, άλεται λ, 192. 207 (auch ül- geschrieben); syntopirte Formen άλου [άλου jett Beller] Jl. π, 754, άλτο [άλτο jett Bel] e, 111, ω, 572, Ob. φ, 388, έπūλτο [έπαλτο jett Bel] Jl. ν, 643, φ, 140, Binb. O. 13, 72, R. 6, 52 vgl. Schol. yn R. 6, 83, έπάλμενος und έπιάλμενος § 11, 1, 3. Bgl. πάλλομαι.

άλοαω f. B. 1; 3pf. aloia 3l. 1, 568, Ao. floinga Theotr. 22, 128.

[αλυπτέω] Pf. αλαλύπτημαι bin angstvoll Il. \*, 94. Daneben ein Ipf. αλύπταζον Ber. 9, 70, 3.

άλίσκω meibe, sesten im Br. (Apoll. Rh. 4, 57), άλύσκων Db. z, 863. 382, häusig im Fu. άλύξω und Ao.  $\tilde{\eta}$ λυξα, bei  $\tilde{\varphi}$ 0. (und Binb.) aud άλυξα. — Rf. άλυσκάζω; jest Spf. άλίσκανε Db. z, 330.

άλύω bin außer mir, nur Pr. u. Ipf. mit lurzem v Il. a, 352, ω, 12, Ob. σ, 333. 393; mit langem v Ob. 4, 398 und gew. bei ben Attilern.
— Mf. άλύσσω bin toll, bon Hunden, Il. χ, 70.

alaarw finde, erwerbe Eu. Meb. 297 u. bie Rom., Ao. Algor Do.

άμας τάνω ή. Β. 1; bei  $\mathfrak{Ho}$ 0.  $\mathfrak{Ho}$ 1, ήμάς τανον, αber **X**0. άμας τον **und** epifch auch ήμβροτον.

άμαρτέω ∫. δμαρτέω.

άμείβω j. B. 1; bei ho. mit u. ohne, bei her. (bas Med.) gew. ohne Aug. vgl. § 28, 4, 4; άμείβομαι antworte Ao. gew. άμείψασθαι, άμείφθην Binb. B. 4, 102, Theofr. 7, 27. Bb. διάμειπτος Sappho 14.

άμες δω beranbe, άμειςω Bind. B. 6, 27, bei So. 3pf. άμες δε, Ao. ήμες σε Su. δ, 312, άμες σε (auch Bind. D. 12, 16) vgl. Eu. Hel. 1029, Conj. Ao. Pj. άμες δίζες Jl. x, 58.

άμπλακίσκω fehle, irre, Fu. άμπλακήσω, Ao. άμπλακείν, bei den Tragilern auch άπλακείν vgl. Eimoleh zu Eu. Med. 115; Pf. Pj. ήμ-πλάκηται Aifch. Sit. 894. [Dorisch άμβλακίσκω, Ao. ήμβλακον Archil. Br. 75.]

άμύνω f. B. 1. Dramatische Rf. άμυνάθειν, nach andern Ao. 2. άμυναθείν, vgl. unter έχω; DDl. Aisch. Eum. 417, Eu. Audr. 721.

άμύσσω traise, 3pf. άμυσσεν 3l. τ, 284, Fu. άμύξω α, 243; M3. καταμύζατο χείρα ε, 425.

άναίνομαι f. B. 1; Spf. So. άναίνετο, boch auch ήναίνετο St. σ. 450, S. an Dem. 331, Ao. άνήνατο, άπηνήνατο η, 185, Cj. άνήνηται, Sj. άνήνασθαι.

ärdarw gefalle, Ipf. bei ho. gew. hrdaror, thrdaror I. w. 25, Ob. γ, 143, bei her. tardaror 9, 5. 19, hrdaror 7, 172, 1. 8, 29; Fu. adiow werbe einen Gefallen thun her. 5, 39, 2, Pf. kada ho. II. 1, 173 und Ob. σ, 422, her. und A., Ao. ädor ober burch bas Digamma evador, beibes mit turzem a, kador her. und A. Streitig ift schon bei Ho. ber Spiritus, bei Bindar schreibt man adeir, adwr neben ador; Theotr. kador 27, 21.

àriver 2c. f. § 38, 1, 6.

ariro de bringt hervor, ein Pf. mit Beb. bes Br. Ob. e, 270, bes Mo. Il. λ, 266. Bgl., Buttmann Leg. 63, 1 ff.

ανιάω f. B. 1, bas . bei So. ftets, attifc meift turz. Rf. ανιάζω Br. u. 3pf.

άντάω fomme entgegen Ho., Ipf. ήντεον § 34, 5, 6, άντήσω 3L π, 423, borifc άντάσω Eu. Tro. 212 2c.

arrias gehe entgegen, arrison bei So. ale Fu. § 29, 2, 4 neben arriaseic Ob. χ, 28, dies wie der Ao. von der filt den herameter unpaffenden Rf. arriass (Aifc., So., Cu. zc. Ken. An. 6, 3, 27), wobon Ipf. arriasor her. 1, 166, 2? Ao. hreiassa 4, 80, 1. 9, 6 vgl. § 28, 4. 5.

ar roopeas ziehe entgegen, wiberftrebe, bei Ber. arreenpeda 9, 26, 4

υgl. 7, 139, 1 u. § 34, 5, 8, 3pf. ήντιοῦτο 1, 76, 2, Ao. ήντιοῦτη 8, 100, 2, ἀντιοῦτη [jett ήντιοῦτη] 7, 9, 2. 10, 4. 8, 100, 2. υgl. § 28, 4, 5, Fu. ἀντιούτημαι 7, 9, 4. 102, 2. 9, 7, 3.

άντομαs tomme entgegen Br. und Ipf. ήντετο Ho. n. A. άνύω f. B. 1, ήντετο wurde vollendet, Ob. e, 243, άνυτο Theotr. 2, 92, wozu ein Br. άνυμε 7, 10; άνύσσεσθαι als Ku. Bf. Ob. π, 378.

ανω Mf. von ανύω nur Pr. u. Ipf. Act. u. Bf. mit bem Aug., wie รุ้งอา อ้ช้อง Ob. γ, 496, έργον ανοιτο Ji. σ, 473.

άνωγα treibe an, ας, ε(ν), ein altes Pf. ohne Aug. mit Prbb. bei Dichtern und her. vgl. § 28, 3, 3; vom Du. u. Plu. nur άνωγμεν Ho. Hn. α, 528 vgl. § 29, 3, 4, b; vom Cj. άνώγη Ho.; Op. άνώγοιμε, σε, σετε Ho.; Ipv. άνωχθε Ho. u. bie Tragifer vgl. § 30, 1, 11, auch elibirt Aifch. Cho. 761, seltener άνωγε Eu. Dr. 119, άνωγέτω Db. β, 195, άνωχθω Jl. λ, 189, άνωχθε Db. χ, 437, Eu. Herf. 241, Rhel. 987, άνωγετε Db. ψ, 132; If. άνωγέμεν Jl. ν, 56, Db. π, 278. 433; Plpf. als Ipf. ήνώγεα § 31, 1, 1, vgl. § 13, 3, 1, bie 3 β. ήνώγει Φο. oft [So. DR. 1598], ήνωγειν Jl. ζ, 170, κ, 394, Db. ε, 112? μ, 160. άνωγει Po. selve oft, wo Buttmann überall άνωγεν will.

ἀνώγω Pr. zu ἄνωγα, wovou ἀνώγει [31. ζ, 439,] Ob. ε, 139. 357 κ. Her. 7, 104, 3, ἀνώγειον 31. δ, 287; βpf. ήνωγον ε, 578, Ob. ζ, 216, ξ, 237, ἀνωγον 31. ε, 805, Ob. ε, 331, als 3 B: Pl. γ, 35, ξ, 471, ήνωγε θη. δ, 298, βef. ε, 68, βer. 3, 81, 1; vgl. ἄνωγα, von bem Mehreres hieter gehören kann; Fu. ἀνώξω Il. ο, 295, Ob. π, 404? No. ἀνώξωι κ, 531, ήνωξα βef. α, 479. [Filt ήνώγεον 31. η, 394 haben Spitzer und Bekker ήνωγεων, biefer jeth ήνώγεω gegeben].

άολλίζω versammele; Ao. άόλλισσα 31. ζ, 287, MP. άολλίσθην τ, 54, ο, 588.

ἀπαυράω ∫. αὐρα-.

άπαφίσεω betrüge Ob. 1, 217, Fu. άπαφήσω Auth. 12, 26, Ao. 1 έξαπάφησεν nur Hp. α, 376, Ao. 2 ήπαφον Ji. ξ, 360, Ob. ξ, 379. 488, Theotr. 27, 11, Εj. άπάφω ψ, 79, Bart. άπαφών Hp. γ, 38, Eu. Jon 705, Op. άπάφωτο Ji. 1, 376, ξ, 160, Ob. ψ, 216.

ἀπλαχεῖν [. ἀμπλαχίσχω.

άπτω  $\mathfrak{f}$ .  $\mathfrak{B}$ .  $\mathfrak{1}$ ; bei her. mit und häufiger ohne Ang.  $\mathfrak{g}$  28,  $\mathfrak{4}$ ,  $\mathfrak{5}$ , άμμένος an  $\mathfrak{5}$  St., neben συνήπτο  $\mathfrak{6}$ ,  $\mathfrak{94}$ .  $\mathfrak{7}$ ,  $\mathfrak{158}$ . Auch ho. hat ήπτετο und άπτετο  $\mathfrak{F}$ Ι.  $\mathfrak{g}$ ,  $\mathfrak{171}$ ,  $\mathfrak{o}$ ,  $\mathfrak{127}$ . Bu άπτω zieht man auch ben Ao.  $\mathfrak{P}$ Ι. εάφθη  $\mathfrak{F}$ Ι.  $\mathfrak{r}$ ,  $\mathfrak{543}$  n.  $\mathfrak{E}$ ,  $\mathfrak{419}$  vgl. Spitzner  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{I}$ Ι. exc.  $\mathfrak{24}$ .

ἀπύω borisch und attisch (Aisch. Pro. 595, Eu. Rhes. 776, Ar. Ri. 1023) mit langem a, episch ήπύω, das v im Pr. rg. kurz, im Fu. 2c. lang.

άράομαι (. B. 1, bei Ho. augmentirt; If. άρήμεται als Bräteritum Ob. χ, 322; Bb. άρητός II. ę, 37, ω, 741.

άραρίσκω ή. άρ-.

άράσσω folage, άράξω n. Ao. bei So. άραξα, άπήραξεν 31. ξ, 497.

άρέσχω J. B. 1; Ao. άρέσαι fühnen Jl. τ, 138; Fu. u. Ao. Act. u. Web. episch auch mit zwei σ: άρέσσω 2c. vgl. § 29, 1; MJ. gewogen, gefällig machen; ausgleichen Jl. δ, 362, ζ, 526.

άρημένος bedrückt durch Roth, bef. Part. Do.

άρμόζω f. B. 1; biefe Form bei Ho., Binbar [άρμόσδω Theofr. 1, 53], So. Tr. 731, Eu. El. 24, Ar. Bö. 564 2c. Bei Ho. mit, bei Pinbar

οήπε Aug. B. 3, 114, R. 10, 12, beibes bei Ber. ήρμόσατο 5, 32, άρμοσεσα 3, 137, 2, άρμοσμένος 1, 163, 2. 2, 124, 3. 148, 4. vgl. § 29, 4, 5.

άρνέομαι f. B. 1. αργυμαι f. B. 1.

άροω f. B. 1; If. § 30, 2, 5, Bart. Bf. Bf. άρηρομένος 3ί. σ, 548.

ắρπάζω f. B. 1; Fu. άρπάξω II. χ, 310, Ao. ήρπαξα bei Ho. häufiger als ήρπασα; bei Der. Fu. άρπάσομαι 8, 28. 9, 59, Ao. ήρπασα 2c., boch auch (bezw.) άρπαχθήναι 2, 90. 7, 169. 8, 115, 2, bie att. Dichter stets ήρπασα 2c.

agreopas rufte mich Ber., ohne Mug.

άρτύω bereite, in Compositen auch in ber att. Prosa Mblich, bas v im Pr. und Ips. bei ho. turz, bei den Tragisern sang; sang ilberall im Fil. 2c. — Rf. άρτύνω, Ao. Pj. άρτύνθη Pl. λ, 216. DM. ήρτύναντο Ob. c, 782, c, 53.

άρύω [. 8. 1. 9]. άρύ[σσ]ομαι βετ. 6, 119, 2?

αρχω f. B. 1, bei ho. meift mit bem Aug., Beffer auch 3l. 7, 447; eben fo her., boch (am.) αρχετο 5, 51, 1. 6, 75, 2 vgl. § 28, 4, 5.

ἀρ- füge, Ipf. ἀράρισκον Od. ξ. 23 u. Theolt. 25, 103, Ao. 1 ήρσα I. ξ. 167. 339, άρσε Od. q. 45, Ipv. άρσον Od. β. 289. 353, ἀρσάμενος Def. α, 320, gew. No. 2 ήραρον Ho. 2c. άραρον I.  $\mu$ , 105, intr. war gemüß, genehm ήραρον  $\pi$ , 214 u. άραρον Od. δ, 777; immer intr. (ift gefügt, recht, befchloffen) im Bf. άραρα (vgl. Eimbleh zu Eu. Med. 316. 1161), auch bei Xen. Hell. 4, 7, 6, Bol. 3, 9, 4 2c., epifch und ionifch άραρα, Bart. He. ἀράρυτα § 29, 3, 7, ἀρηρυτα įedoch Hef.  $\sigma$ , 608, Cį. ἀρηρος Od. ε, 361; Pipf. gew. ἀρήρει, ήρηρει Il.  $\sigma$ , 56 vgl. Archil. 92, 3; No. Bf. 3 B. Bf. άρθεν II.  $\sigma$ , 211, von e. íhul. No. Med. άρμενος gefügt, paffend Ho., Theogn. 695, Bind. D. 8, 73, M. 3, 58, Theolic. 29, 9. [προσαρήρεται Εj. Bf. Bf. Φcf. ε, 431.]

ά σά ω errege Etel Theogn. 593. 657; ἀσάομαι habe Etel, Ao. άσηθηναι Theogn. 967, Ber. 3, 41.

are wr befinnungeloe, bef. Bart. 31. v, 332, Ber. 7, 223, 2.

d τίζω mifachte, meift nur Br. [ατισσα Apoll. Rh. 1, 615.]

ατύζω betäube, fetze in Furcht, ατύξαι Theofr. 1, 56, ατυχθείς 3L 5, 468.

αὐδάω spreche, Ips. ηΰδων, ηὕδα bei Ho. in ber Weise wie έφη aorissisch B. 1 § 38, 4, 4, auch bei Hre. .2,57 (αὕδα Better), Fu. αὐδήσω, Ao. αὐδήσως Ho. u. A., αὐδήσωσες I. ε. 786, ε, 420. — DM. im Br. Aisch. u. So., Fu. αὐδάσομας Pind. D. 2, 92, Ao. ηὐδάξατο Her. 5, 51, 2. vgl. 2, 55, 1. 57.

αὐλίζω für αὐλίζομαι in travλίζω 60. Phi. 33.

αθρα-. Bon άπαυράω nehme weg Spf. άπηύρων, άπηύρα So., genoß, auch von Schäblichem, Ses. e, 240, Aisch. Ber. 911, En. Andr. 1029; Ao. άπηύρατο Od. d, 646, wo jett άπηύρα steht, vgl. Aisch. Pro. 28? mit dem anom. Bart. άπούρας So. u. Pind. B. 4, 149, άπουράμενος Hes. α, 173 (nach Einigen passte, nach Andern als sie einander getödtet). Bgl. Buttmann Ler. 22.

αθ φ.- Ao. 2 έπαθρον genoß, habe davon, auch von Schäblichem, Binbar B. 3, 36, Cj. έπαθρη II. ν, 649, vgl. Ob. σ, 107, If. έπαθρεῖν λ, 573, ο, 316, ψ, 340, έπαθρέψεν σ, 302, Ob. φ, 81. — DM. έπαθρίσκομαι II. ν, 783 neben έπαθρίσκο Theog. 111 u. έπαθρέω Hel. 4, 419, Fu.

έπαυρήσομαι II. ζ, 353, έπηυρόμην Eu. Hel. 468, Aifch. Bro. 28 nach Elmsley, έπαίγεο Bind. R. 5, 49, Cj. II. a, 410, λ, 391, 2 B. Si. έπαίροιο φαι ο, 17, Op. έπαίγοιο her. 7, 180, If. έπαυρέσθαι Andot. 2, 2, Eu. Iph. Σ. 529, anon. Kom. 25.

αύω, αὐτέω tone, ruse, Jpf. αδε Ho., αὐτεον Theotr. 22, 91, αὐτεον Eu. Hipp. 167, αὐτει Ho., Ao. ἤύσα u. αὐσα Ho., bas α turz, bas v long, auch So. Tr. 565, El. 830, mit langem a Binb. B. 4, 197.

αοω glinde, DRB., beibe nur im Pr.; έναύω, im Bf. vielleicht mit σ, hatte auch bie gew. Sprache.

άφάω ober άφάω betaste Il. ζ, 322, άφάσσω Her. 3, 69, 2, Ao. ήφασα eb., Ipv. άφασον eb.; άμφαφόων Ob. φ, 196 vgl. 277 гс.; DM.

άφύω fchöpfe Ob. ξ, 95, gew. άφύσσω, Fu. άφύξω II. α, 171, Ao. ήφυσα und άφυσσα Do. Das a und v find turz. — MJ.

äχθομαι f. B. 1; ήχθατο murbe belaben Db. o, 457.

[axliw] Ao. nxluse verfinsterte fich Db. u, 406, &, 304.

ἀχ-. ἀχέων, ουσα u. ἀχεύων betrübt  $\mathfrak{Ho}$ ., ἀκαχίζω betrübe  $\mathfrak{Db}$ .  $\pi$ , 432,  $\mathfrak{Ao}$ . ἤκαχον  $\mathfrak{Ho}$ ., ἀκαχόν betrübt  $\mathfrak{He}$ [.  $\mathfrak{Ho}$ , 868,  $\mathfrak{Hu}$ . ἀκαχήσω  $\mathfrak{Ho}$ .  $\mathfrak{Ho}$ , 286,  $\mathfrak{Ao}$ . 1 ἀκαχήσα  $\mathfrak{I}$ .  $\psi$ , 223. — Med. ἄχνυμας betrübe mich  $\mathfrak{Ho}$ .  $\mathfrak{Ho}$ , 3pf. άχνυτο  $\mathfrak{I}$ .  $\xi$ , 38;  $\mathfrak{Ao}$ . ἀκαχοντο  $\mathfrak{Db}$ .  $\pi$ , 342 ic.,  $\mathfrak{Hf}$ . ἀκάχημας, 3  $\mathfrak{Ho}$ . ἀκαχείατο [-ήατο Belter]  $\mathfrak{H}$ [.  $\mu$ , 179 und ἀκηχέδατας  $\mathfrak{I}$ [.  $\varrho$ , 637 vgl.  $\mathfrak{I}$ ] 30, 4, 4 (wossir Buttmann ἀκηχέατας will),  $\mathfrak{I}$ . ἀκάχησθας  $\mathfrak{I}$ [.  $\tau$ , 335,  $\mathfrak{I}$ ]  $\mathfrak{I}$ .  $\mathfrak{I}$ 0.  $\mathfrak{I}$ 0 as  $\mathfrak{I}$ 1.  $\mathfrak{I}$ 2 as  $\mathfrak{I}$ 30, 6, 3, ἀκηχέμενος  $\mathfrak{I}$ 2,  $\mathfrak{I}$ 3.  $\mathfrak{I}$ 4. — Seltene  $\mathfrak{H}$ 5. ἄχομας  $\mathfrak{I}$ 5.  $\mathfrak{I}$ 5.  $\mathfrak{I}$ 6,  $\mathfrak{I}$ 7, 429, άκαχίζομας  $\mathfrak{I}$ 6.  $\mathfrak{I}$ 7, 486,  $\mathfrak{I}$ 7, 486.

ત અ િ લેલંઅ, હંમુલા, હંરકલ.

a w fättige; werbe fatt, If. äµeras § 30, 2, 3, burch Zerbehnung äaras Hes. a, 101, zw. ob in ber Bed. des Fu., Fu. äσω Is. λ, 818, Ao.
dσas Ho. — BW. Fu. äσομαι Is. ω, 717, Ao. äσοασαι τ, 307. — hieher zieht
man auch έωμεν (έωμεν, έωμεν) wir find fatt τ, 402. Bgl. Spitzner zu
Is. exc. 31.

αωρτο j. ακίρω.

βάζω schwatze, Fu. βάξω Aisch. Ag. 484, Pf. Pf. βίβαπται Ob. θ, 408.

βαίνω (. Β. 1; borisch hat es ā filr η: βάσω Bind. D. 6, 19, 8, 63, βασεῦμαν Σφεοίτ. 2, 8. 4, 26, βέβακα, Ιβαν, βᾶν, βᾶθι, βᾶμεν filr βῆναν Bind. \$. 4, 39. Der poetische Jpv. βᾶ in Compositen B. 1 § 36, 4, 4 ist nach lobed von βάω abzuleiten, bei Φο. 3pv. 40. 2 nur -βῆθι Dd. Φ, 492, ψ, 20, βᾶν Δίζά, δίί. 188; vom Ind. bei Φο. neben lβην αυά, βῆν, περίβην να. neben βήτην αυά, βάκην (α) αn 8 St., Ιβάν und βάν neben lβησαν u. βῆσαν, ℓμβℓβασαν βι. β, 720 u. δντℓβασαν βι. μ, 469, ξί. βείω βί. ζ, 113, βείομεν κ, 97, Dd. ζ, 262, κ, 334, duneben βηης, βηη βι. δ, 501, π, 94 vgl. § 2, 6, 3, βίη nur π, 852, βῶσον Dd. ξ, 86, bei Φeτ. ℓκρη 2, 68, 3. 7, 209, 2 u. δντℓβωμεν 7, 50, 3, βᾶμες § 37, 1, 3, δ, bei δ0. δηναν u. δημεναν. Daneben epifch Mo. 1 ℓβησατο, begrünebeter ℓβησετο (Θρίξητε βι. α, 428, δ, 44), δpv. βησεο, αber ἀναβησάμενον αμίσεμοσημετη δοδειο Dd. ο, 475.

Bom Berfect find dichterisch βεβάασιν 3ί. β, 134, das erfte a turz § 29, 3, 2, βεβάσιν die Tragiter, Pips. βέβασαν β, 720, ę, 286, Cj. βεβώσι Biat. Phaidr. 252, 3f. βεβάμεν 3ί. ę, 359. 510, βεβάναι Eu. Şe-

rafl. 610, Her. 3, 146, 2. 5, 86, 3 vgl. § 29, 3, 3, Part. βεβαώς Jf. 4, 582, λ, 522, ξ, 477, Sim. M. 113, βεβαώτα Ob. e, 130, βεβαώτε », 708 vgl. Pinb. N. 4, 29, mit lurzem α § 29, 3, 2, bie Tragiler gew. βεβώς Ge. ώτος, βεβώσα So. El. 1095, Ok. 313 u. Plat. Tim. 63, Phaibt. 254 u. Ken. Hell. 7, 2, 3, neben βεβηνώς, υῖα, Εί. βεβήνη Ob. δ, 400. Das Plpf. steht bei Po. am häusigsten ohne Augment in βεβήνει; über bie Bebeutung vgl. Rägelsbach zu I. α, 221. — Factitiv stehen κατα-βαίνω Pinb. B. 8, 78, βήσω und έβησα, bies öfter schon bei Po. und Per. 1, 46, 1. 80, 2. 6, 107, 1. 8, 95, aussallender έπεβητον Ob. ψ, 52?

βάλλω [. B. 1; [für βαλλίω bei Her. 3, 23, 1 hat Better βάλλω und überall, wenigstens an 12 St., συμβαλλόμενος gegeben]; Fu. βαλίω Fl. 9, 403, έεις, έει Her. 1, 71, 2, Ob. \*, 290, βαλίστε λ, 608 neben βαλώ Fl. 9, 451? vgl. § 31, 2, 1; Ft. No. βαλεύν Fl. \*, 387, βαλέων β, 414, π, 383. 866 vgl. § 31, 1, 3; Fter. βάλεσκε Ob. \*, 331. Bon der Z B. H. βέβληαι § 30, 3, 3, mit Synizests, nach Andern mit vertürztem η Fl. λ, 380 vgl. § 13, 4, 3; die 3 Blu. βεβλήσται Fl. λ, 657, Od. λ, 194, Bípf. ήστο η, 97, Fl. ξ. 28. vgl. § 30, 4, 1. Epifch ist auch (nur von phydicter Berletung vgl. Lehrs Arist. 76) das H. βεβολήσται Fl. \*, 3, βεβολημένος \*, 9, Od. \*, 247. — Bon e. [ηπιο pirten Ao. [έβλην] sind epifch ξυμβλήτην Od. φ, 15, Fl. ξυμβλήμεναι Fl. φ, 578; Fl. u. Med. έβλητο, βλήτο, ξύμβλητο, ηντο, Fl. βλήτεσι Od. φ, 472, vgl. § 2, 6, 3, ξυμβλήται Od. η, 204, nach Andern ξύμβληται als H. ohne Ang., Od. βλείο Fl. γ, 288, wo Better jett βλήο hat vgl. Cobet N. l. p. 232, Fl. βλήσσαι Fl. δ, 115, Fatt. βλήμενος Fl. δ, 514, λ, 191, μ, 391, ο, 495 1c., ξυμβλήμενος Od. λ, 127, ο, 441. Davon Fu. ξυμβλήσομαι Fl. ν, 335.

βαρύθω bin beschwert Br. 3l. π, 519, Bef. e, 215.

βαρύν ω f. B. 1; Fu. Pf. βαρυνθήσομαι So. Br. 627, Part. Pf. βεβαρηώς befchmert Od. γ, 139, τ, 122; βεβαρημόνος Theotr. 17, 61.

βάσχω gehe, poetifc, in βάσχ' 10ε § 54, 4, 3 [mache gehen SL β, 234].

βαϋζω schreie; Char. γ. Bb. in δυςβάθπτος Aifch. Perf. 566.

[βάω gehe Kratin. 125 u. bor. Thut. 5, 77, 1.]

βεβρώθω effe, nur 3l. δ, 35, bgl. βιβρώσκω.

βίομαι [βίομαι] Il. 0, 194, Hy. α, 528, βείομαι Il. χ, 431, βέη π, 852, ω, 131 für bas spätere βιώσομαι, ει, 191. § 53, 7, 6.

βιάω zwinge, Pf. βεβίηκα Jί. x, 145. 172. π, 22, baneben βιάζω Ob. μ, 297, [Ao. έβίασα Alfaios Kom. 30. vgl. Dorv. z. Char. p. 511]. Gew. poetisch und ionisch MD. βιάσμαι (neben bem schon bei Ho. auch passiven βιάζομαι), Fu. βιήσομαι Ob. φ, 348, Theogn. 1307, έβιήσατο Jί. λ, 558, π, 823, Her. 4, 43, 1, βιηθείς passiv 7, 83, (passiv βιώμενος 1, 19).

βιβάσθων schreitend, bef. Part. 31. v, 809, o, 676, π, 534.

βιβάω schreite, Do. Hn. β, 225, Part. βιβών Ge. wroc snicht mehr bei Better] und βιβάς Ge. άντος Do. öfter; jenes auch Bind. D. 14, 17. (3ter. Ho. Hn. a., 133).

βιόω f. B. 1; bei Ho. nur in βιώναι und in βιώνω Jl. 8, 429, έβίωσα Her. 1, 163, 1. DM. 2, 177, Ariftot. u. A., βιώσασθαι das Leben

retten Db. 8, 468. Bgl. slopas. [Zum. verklitzt wird w in aslovos. Seibeler De v. dochm. p. 208.]

βλάβετα. wird beschigt 3l. τ, 82. 166, Od. ν, 34; Ao. Bj. bei Ho. öfter έβλάφθην als έβλάβην. Bgl. B. 1 unter βλάπτω.

βλ- [. βάλλω.

βλαστέω filt βλαστάνω Aifc. Cho. 582; βλαστέομαι So. Br. 239, 7.

βλώσκω gehe, Fil. μολούμαι Aisc. Bro. 691, So. DR. 1742, Ao. εμολον (bei Ho. auch ohne Aug. in έκμολον Jl. 1, 604), μόλω sand ten. An. 7, 1, 33], μόλοιμι (Eu. Hel. 246), μολείν, μολών; Pj. μέμβλωκα Jl. d, 11, ω, 73, Ob. ę, 190.

βοάω [. B. 1; Fu. βώσομαι [Jl. \*, 468 bei Better ἐπιδώσ.] Ob. β, 143, her. 6, 85, 1, vgl. § 10, 5, 2; aber Ao. ἐβόησα fast stets bei ho. [βώσας Il. μ. 387]; bei her. jett regelm. ἐβωσα 1, 10 (hippon. 1, 1), βῶσας βώσας 1, 146, 2. 5, 1, 1 2c. [βῶσον Kratin. 443? βώσατο Ar. Krie. 1155], Pj. Pj. βεβωμένος 3, 39, 2, Ao. ἐβώσθην 6, 131. 8, 124, 1. — DM. βώσασθαι 1, 87, 1. 5, 1, 1. 6, 35, 1. 9, 23, Theolt. 17, 60. Bb. περίβωτος Euen. Ast. 4, 1.

βοηθέω belfe, nachhomerifch, contrahirt bei Her. zuweilen bas an nach § 10, 5, 2: βωθέω, βωθήσαι.

βολ- f. βάλλω und βούλομαι.

βούλομαι f. B. 1; bei Ho. auch βόλεσθαι § 3, 2, 7; Pf. 2 προβίβουλα Jf. a, 113, Jon 14, 2.

βeaxer raffeln, frachen, raufchen, bef. Ao. epifc mit u. ohne Aug. βρέμω, ομα Meb. braufe, nur Br. u. 3pf.

βρενθύομα, brilfte mich, nur Br. u. 3pf., bas v lang [Pl. Symp. 227, b].

βρίζω fclummere, poetifch, Ao. βρίξαι Ob. 4, 151, μ, 7, Rhef. 825.

βęłdw bin schwer, poetisch seinzeln Blat. Phaidr. 247 b], Ao. βρίσσα, Pf. βίβριδα mit Prbb. Ho. und Eu. El. 305, Pps. βεβρίδει Od. π, 474; Mb. βρίδομαι Jl. &, 307, Aisch., Eu. Kress. 13, Bakchyl. 13, 2.

βομάομας järne, Ao. ήσασθας Ar. Ri. 855, Luc. Nel. 20. — Mf. βρεμόομας Aen. Ayr. 4, 5, 9.

βροχ- schlürfe, schlude, wobon κατα-, άναβρόξαι Ob. δ, 222, μ, 240, Ββ. Bart. Ao. 2 άναβροχέν Ι, 586, ββ. άναβιβροχε jett Beller II. e, 54.

βούκω beiße, βούχω Iniride mit ben Zahnen, mit nicht gang sicherm Unterschiebe, letteres wohl nicht attifc, beibe bei Dichtern und Spätern, auch in andern Zeitsormen: βούξω, έβουξα, έβούχθην, έβούχην.

βουχάομα» [. B. 1; Pf. βέβουχα mit Brbb. So. u. So. Tr. 1072 [Dion. Arch. 14, 18], Ppf. έβεβούχειν Ob. μ. 242. Berschieden ift αναβέβουχε sprudelt auf Il. e, 54. [Buttmann Lex. 85.]

βρωμάσμαι brille, Ao. ήσασθαι Ar. Be. 619.

βυνέω f. B. 1; διαβυνίονται Ser. 4, 71, 2 neben διαβύνεται 2, 96, 2.

βωθέω § 10, 5, 2 u. unter βοηθέω. βωσα unter βοάω.

7alwe fich frenend, bef. Part. bei Do. 31.

γαμίω (. B. 1; Fn. γαμέω II. 1, 388. 391, γαμέσσεται wird zustreien 1, 394 (γλ μάσσεται Beller), Ao. Pj. γαμεθείσα Σφοδτ. 8, 91.

yaraw glanze Aifc. Ag. 1365, So. nur Bart. Br.

γανόω mache glänzend bei Spätern; BM. έγανώθην Ar. Ach. 7, γεγανωμένος Plat. Rep. 411, a.

γάνυμαι (ober γάννυμαι nach Lehrs wie Dien. C. 74, 1 Bl.) freue mich, poetisch, Fin. γανύσσεται II. ε, 504, Pf. γεγάνυμαι Anakr. 8, 3.

ya- j. yiyropai.

yêywra ruse vernehmbar, erschalle, Pf. mit Brbb., doch steht yêywre nicht bioß als Pr. (Ob. 2, 400, I, 294), sondern auch neben dem Ao. A. 20, 703, Ob. 6, 305 und es ist wohl auch I. 8, 469 adre yêywrer herzu-kellen, vgl. ärwya; Cj. yeywre So. Ok. 213, Ipv. yêywre Nisch. Bro. 193. 786, So. Phi. 238, Eu. Or. 1220, Is yeywreper II. 6, 223, 1, 6, Bart. yeyweis 1, 275. 586, e, 247.

γεγωνέω ruse, wovon If. γεγωνείν I. μ. 337, Pind. D. 3, 9, Aisch. Bro. 660 [Plat. Hipp. 292 d], γεγωνή Sol. 41, 3, Ips. [έγεγώνευν Dd. 6, 161, vgl. Lehts Arist. p. 107], bster γεγώνευν, es § 34, 3, 1, Fu. γεγωνήσων Eu. Jon 698, Ao. γεγωνήσων Aisch. Bro. 992, Bb. γεγωνητέον Pind. D. 2, 6. Dazu ein Br. γεγωνίσων Aisch. Bro. 630, Eu. El. 809 und Thut. 7, 76.

γείνομαι werbe erzeugt, geboren, dichterisch seis ho. jeht rign. I. 2, 477, Ob. d. 208 2c.], 3ps. γεινόμεθα hes. α, 88, γείνοντο Theotr. 25, 124, No. έγεινάμην erzeugte, poetisch, Cj. γείνεαι vgl. § 2, 6, 2; bei her. of γεινάμενοι, ή γειναμένη 1, 120, 4. 122, 1. 4, 10, 2. 6, 52, 3, ersteres auch ken. Mem. 1, 4, 7.

γελάω [. B. 1; Rf. γελοιών? [γελών, γελώντες Bellet] Ob. σ, 111, υ, 347. 390, γελοιήσασα δη. γ, 49. Bb. γελαστός Ob. 8, 307.

yévro bei Ho. filr Nero, indem y flatt des Digamma, » ft. 1, wie in

yeice f. B. 1; Pf. yeipeda ohne Aug. Theotr. 14, 51-

γηθόω f. B. 1; regelm. u. vollständig bei So., Pluf. γυγήθω er fremte sic 3l. λ, 683, σ, 494; dorifc yadda, γόγαθα.

γηφάω B. 1; Ao. 1 έγήφασα heißt bei Ailth. H. 871 ließ ast werben; bef. Bart. Ao. 2 γηφάς 3ί. η, 148, ρ, 197, Hef. 2, 188, γηφοίς Κεπομάσι. 8. Für den Ind. Ao. hält Buttmann έγήφα 3ί. ρ, 197, Her. 6, 72. 1961, Od. 4, 510, ξ, 67. PM. γηφάσσομαι Hef. Br. 163.

γηρύω, bor γαρύω tone, rebe, rg., Deb. γηρύσμαι, γηρύσασθαι, boch and γηρυθήναι Aifc. Gil. 455. Das v ift eig. lang, verfürzt in γηρύστο

Bej. 1, 260, So. Sn. β, 426.

γίγνομαι, bei her. γίνομαι, f. B. 1; für dykvero haben kyerro (γέντο) hel., Theognis 661, Barrhal. 2, 4, Sappho 17, Bindar und Theokrit; einen As. dysenfons de Dovier und Spütere (icon Bhilem. 128. 172); Iterativ yerkonero Od. λ, 208; als H. γεγάπει ho. Batr. 143. Eriger, 310., γεγάπει ho. difter, Blpf. δαγεγάτην Od. 138, If. γεγάμει I. ε, 248, ν, 166. 209, Bind. D. 9, 110, γεγάπει 6, 49, Bart. γεγάμει Βε. άδτος, άντα epifch, bei Ing. 16, 4, vgl. § 29, 3, 2; die Tragiter, Ar. Ly. 641 u. Philem. 83, 4. 125, 1. γεγώς, ώσα; ein Cj. γεγόνη Theognis 300; Fu. δαγεγάσεντας werden erzeugt werden ho. hy. γ, 198.

усучыскы, bei her. усчыскы, f. B. 1; vom Ao. Гучыт für Гучыссы Pind. B. 9, 79, 3. 2, 23, (nie bei ho. anher hy. an Dem. 111), Гучыт \$\partial{\text{9}}\$. 4, 120, bei \$\partial{\text{8}}\$. \$\gamma\text{v\text{m}}\$ neben \$\text{iyw}\$, \$\gamma\text{v\text{min}}\$ \$\text{Db}\$. \$\phi\$, \$\partial{\text{549}}\$, \$\text{Ebeokt.}\$ 25, 177, \$\gamma\text{v\text{S}}\$ \$\text{Db}\$. \$\chi\$, \$\frac{373}{373}\$, \$\gamma\text{v\text{min}}\$ \$\frac{31}{31}\$. \$\omega\$, \$\frac{388}{688}\$, \$\gamma\text{min}\$ \$\text{Db}\$. \$\omega\$, \$\frac{218}{21}\$, \$\gamma\text{v\text{min}}\$ \$\frac{31}{2}\$, \$\frac{2}{3}\$, \$\gamma\text{v\text{min}}\$ \$\frac{31}{2}\$, \$\frac{2}{3}\$, \$\frac{37\text{min}}{2}\$, \$\gamma\text{v\text{min}}\$ \$\frac{31}{2}\$, \$\frac{3}{2}\$, \$\frac{37\text{min}}{2}\$, \$\frac{382}{2}\$, \$\gamma\text{v\text{min}}\$ \$\frac{31}{2}\$, \$\frac{36}{2}\$, \$\frac{3}{2}\$, \$\frac{382}{2}\$, \$\frac{3}{2}\$, 
γοάω wehllage Ho., Iterativ rodusmer Ob. 3, 92, γόσσειν Hp. γ, 217, γοάσμας att., aud Len. Apr. 4, 6, 9, Ao. γόσο H. ζ, 500, Fu. γοήσομας I. φ, 124, χ, 353.

δατζω zertheile; töbte, Fu. δατξω Affch. Ag. 201, Ao. δατζω Jl. β, 416, π, 841; Pf. Ao. δατχθείς Pind. B. 6, 33, Eu. 3ph. T. 872 Ch., Pf. δεδατγμένος Ho., δεδατγμένος Pind. P. 8, 87; Bb. — δατκτός.

δαίνυμε bewirthe, speise; auch richte aus, τάφον, γάμον A. ψ, 29, Ob. γ, 309, bort Ips. ohne Aug., Ej. δαινύη (v) Ob. δ, 243, (v) τ, 328; Fu. δαίσω II. τ, 299, Aisch. Eum. 295, Eu. Iph. A. 720; Ao. Vassa Eu. Or. 15, Iph. A. 707, Ocr. 1, 162. Meb. δαίνυμαι esse, schmause, Ips. δαίσωο § 30, 3, δαινύατο § 30, 4, 5, gew. δαίνυμαι ορ., Op. δαινύατο II. ω, δ65, vgl. § 30, 6, 1, [δαίνυετο will Thiersch Schulge. 162, 2]; Fu. δαίσωμαι II. ψ, 207, Ob. σ, 48, Arr. An. 5, 3, 2; Ao. δδαισάμην Ho., So., Archil. 97 u. Bind. B. 3, 93; No. 18. δαισθείς sept Eu. Her. 914 Ch.; Bb. in άδαιστος Aisch. Ag. 147.

δαίρω j. δέρω.

δαίω schneibe, vertheile, nur Pr. und Ipf., wohl nur als Pf. ober DM. Ob. o, 140, Bind. B. 3, 81. Bgl. δαίνναι und δατέσμαι.

đais plinde au; MP. đalopas (Cj. đánzas II. 11, 316,  $\varphi$ , 375), intr. brenne, z. B.  $\pi v \varphi i$ ; zu dieser Bed. Pf. u. Plps. 2 didna u. đedhes(r), aud uneig., wie čase, š $\varphi \iota_{\varphi}$ ,  $\pi \delta \lambda e \mu \circ \varphi$ , diener, diener.

δαπρύω weine, mit langem v; epifc Pf. Pf. in Thrünen gerstichen, δεδάπρυσα 3(. π, 7, δεδάπρυνται όσσι Ob. v, 204. 253, παριαί 3(. χ, 491. [Luc. Ifarom. 13 u. öfter bei Spätern.]

δά μνημι u. δαμνάω bünbige, Sier, δάμνασσε Φμ. γ. 251; ξαμάω iß Ju. Si. ζ, 368, χ, 271 und wohl auch α, 61; Act. u. Ao. Med. δαμάσαι u. δαμάσασδαι, dies auch Thul. 7, 81, 6, epilch beide auch mit σσ; Bf. Net. u. M. δέθμηκο u. ημαι, Ao. H. δαμάσθην Si. τ, θ, Od. δ. 251, vgl. New. Mem. 4, 1, 3, δαμασθείς δο. Bind. B. 1, 74, En. δίι. 1011, δετί. 22, δμηθείς Si. δ, 99, ε, 646, διαθεν Bind. B. θ, 17, ξμηθήτω M. 1, 156, in Shdren δμαθείς Eu. An. 127, Iph. Σ. 199. 230, Στο: 175, geno. δεί. δο. δδάμην, Si. epilch δαμείω Od. σ, 54, δομήης M. γ, 486, vgl. ε, 246, δαμείετε [δαμήτετε Better] § 2, 6, 3, M. epilch δαμήμεται neben δαμήτοι; Fu. δεδμήσομαι Φι. α, 543. — Bom Wed. if 3w. δομής M. ξ. 199, floger δάμασται Od. ξ, 488, Bind. Drucht. 11, 140, Aich. Bro. 164, (paffic Life, Life, Auch Life, Better) B. Δαμάζω δεί. Βοπ Βδ. will bei den Tragitern überall άδαματος Cimsley μι Εο. D.Σ. 196. — Mf. δαμάζω Φεί. θ, 865, Bind. B. 11, 24, Aich. Cho. 321. (vgl. Margandr. 6, 2, 33, 15.)

dag Ackner (. B. 1; Ao. Myador dichterifch (fiets ho., If. daudierr 31, 8, 163) u. Spätere, dagenn Ar. Blut, 200? und Spätere.

δανέομαι verthelfe M: [3, 560], σ, 264, her. 1, 216, 2, 3pf. δατέσπου, 894 vgl. § 34, 3, 4. (paffir So. D. 205? App. Birg. 1, 1.) Hin.

δάσομαι II. χ, 354, Ao. έδασάμην από Her., Thul. 5, 4, 1, Ken. Kyr. 4, 2, 43, Dil. 7, 24. 25, episth beide and mit or, Iterativ δασάσκετο II. 4, 333; If. Ao. δακέασθαι Hel. 2, 767; Ps. Ps. diδασται ist vertheist II. α, 125, ο, 189, Her. 2, 84, die 3 Ps. Ps. δεδαίαται von δαίω Od. α, 23, Ao. δασθήναι Luc. Dem. 35.

 $d\alpha$ . No. 2 idaor lernte Theotr. 24, 128, lehrte Apoll. Rh. 3, 529. 4, 989, ein reduplicirter Ao. δέδαε lehrte Ob. öfter, Part. Bf. δεδαώς ber gelernt hat Ob.  $\varrho$ , 519, Ao. Bf. έδαην ward gelehrt, lernte I.  $\gamma$ , 208, Aijd. Ag. 122, Eu. Phoi. 819, Krates 12, 1, Ei. δαείω II.  $\kappa$ , 425, Ob.  $\kappa$ , 280, δαώμεν II.  $\beta$ , 299, If. δαήμεναι öfter als δαήναι (Ob.  $\delta$ , 493). Davon Hu. δαήσομαι Ob.  $\gamma$ , 187,  $\kappa$ , 325, δεδάηκα  $\beta$ , 61,  $\delta$ , 134. 146, Her. 2, 165, Analr. 54, 12, δεδαήσδαι wiffen Apoll. Rh. 2, 1154, δεσάημένος Ho.  $\delta$ , 483, Theotr. 8, 4. — Ein If. Br. von δέδαα gebildet ift δεδάασδαι lennen lernen Ob.  $\kappa$ , 316. Bgl. δαίω, δήν und δατέομαι.

δίατο, Andre δόατο er schien Ob. ζ, 242, wozu ber Ao. δοάσσατο Ho., Cj. δοάσσετα: 31. ψ, 339. [Bu. Lex. 81.]

δεδίσχομαι ζ. δείκνυμι.

δεδίσσομαι, broμαι schrede, sehr selten in ber att. Prosa, Ao. δοδίξασθαι Dem. 19, 291, δειδίσσομαι Ho. (zage Jí. β, 190), Fin. δειδίξασθαι v, 201. 432, Ao. δειδίξασθαι σ, 164.

dedvine firchte Theofr. 15, 58 ngl. des-.

ded ûneer für dedunéras Theotr. 1, 102. dei f. dew.

deldw fürchte, nur in biefer form. Do. vgl. de-.

delxvuμe s. B. 1; Mf. δειχνίω schon bei Her. öfter; Fu. 2c. ionisch detw 2c. § 3, 2, 4, d, δείχνυμαι bei Ho. auch begriffe, bewillsommne, trinte zu N. 4, 196, Ob. δ, 59; eben so mit Brbb. bas Pf. δείδεγμαι wie als Ipf. δείδεχτο, mit ber 3 Ps. δειδέχαται Ob. η, 73 u. δειδέχατο öfter vgl. § 80, 4, 3; über bas Aug. § 28, 2, 6. Epische Rfn. in diesem Sinne δειχανάσμαι u. δειδίσχομαι (δεδίσχομαι Ob. 0, 150 u. Ar. Ly. 564). Bei Theotr. 24, 56 bas Iter. δειχανάσσχε.

des μαίνω flirchte, mehr poetisch u. ionisch, nur Pr. u. 3pf. [schrecke Aifch. Bers. 592, Plat. Gef. 865, 6?].

des- s. 1; im Ao. verdappeln die Epiler das δ nach dem Aug. und in Compositen [Bester jetzt nicht]: tödessa neben deīsa Jl. η, 93, δ, 138, περεδδείσες, inoddeisas, vgl. § 7, 5, 1, d, doch inodeisase Od. β, 66. Das Pf. santet bei Ho. deldossa, vergl. siber das Aug. § 28, 2, 6 mtd deidsa, as, « (3 P. als Ips. σ, 34, ω, 358), deidese, dediasor Il. ω, 663; vom Pps. deideser Jl. ζ, 99, deidesar öfter; Ipv. deideds (auch elibirt Od. σ, 63), deidere Jl. ζ, 99, deidesar Öster; Ipv. deideds (auch elibirt Od. σ, 63), deidere Jl. ν, 366, Is. desdiese Od. «, 274, π, 381, Part. desdesc] Ge. ότος x.

θέμω baue, Pr. u. Ipf. auch bei Dichtern selten, häusiger bei ihnen, Ber. und Spätern Ao. έδειμα, wie MJ. Ao. έδειμαμην, Pf. Pj. δέ-δμημαι, 3 B. Pl. Ppf. δεδμήατο Jl. γ, 183, vergl. § 30, 4, 1. Bergl. δαμάω.

δέρχομας sehe swerbe gesehen], bichterisch, Iterativ δερχέσχετο Ob. e, [84.] 157; Pf. δέδορχα mit Brbd. Ho., So., Eu. [seuchte Rindar], Ao. έδραχον epsich, vgs. § 6, 2, 3 (doch auch προςδραχείν Aisch. Eum. 160 Ch. 2c.) und έδερχθην getiv Aisch. Bro. 53, 140. 546, So. Ai. 425, Tr.

1000, Br. 719, wie edoány Pind. N. 7. 3, Br. 9, 2; Bb. in μονόδερατος Eu. Ru. 78.

8ί ρω [. B. 1; Her. δείρω; Bb. δρατός § 6, 2, 3. δεύ- [. δίω.

dέχομαι f.  $\mathcal{B}$ . 1; ionisch und bei Pindar dέχομαι, bgl.  $\S$  4, 1, 1;  $\mathfrak{B}\mathfrak{f}$ . dέdεγμαι, dεdέςγμαι hat bei  $\mathfrak{D}\mathfrak{o}$ . auch Prob. erwarte, empfange, wozn  $\mathfrak{F}\mathfrak{n}$ . dεdέdεγμαι  $\mathfrak{F}\mathfrak{l}$ . e, 238; dέχαται  $\mathfrak{F}\mathfrak{l}$ .  $\mu$ , 147 ift  $\mathfrak{B}\mathfrak{f}$ . ohne Redupl., bgl.  $\S$  28, 6, 6 und siber aras fikr eras  $\S$  30, 4, 3; so noch bei  $\mathfrak{D}\mathfrak{o}$ .  $\mathfrak{D}\mathfrak{v}$ . dέξο  $\mathfrak{F}\mathfrak{l}$ .  $\tau$ , 10, Erinna 4, 1, dέχdαι  $\mathfrak{F}\mathfrak{l}$ .  $\alpha$ , 23. 377 und Rhes. 524, dέγμενος öfter (auch bei Pindar), Pipf. als  $\mathfrak{D}\mathfrak{p}$ . dέγμην,  $\mathfrak{E}\mathfrak{o}$ , xro, γμεdαι 2c.  $\mathfrak{D}\mathfrak{o}$ . Öfter, Pind.  $\mathfrak{D}$ .  $\mathfrak{D}$ ,  $\mathfrak{d}$ έχτο  $\mathfrak{F}\mathfrak{l}$ .  $\mathfrak{d}$ έχτο  $\mathfrak{d}$ έχdαι als sphilostren  $\mathfrak{D}\mathfrak{l}$ .  $\mathfrak{d}$ 0,  $\mathfrak{d}$ 8, wovon Buttm. Edexro, dέξο, dέχdαι als sphilostren  $\mathfrak{D}\mathfrak{l}$ 0, nimum und nur be Formen descentation heißen dem  $\mathfrak{B}\mathfrak{l}$ 1, und  $\mathfrak{B}\mathfrak{l}\mathfrak{p}\mathfrak{l}$ 2, uweißt.  $\mathfrak{F}\mathfrak{l}$ 1r dedεγμένος sphilostren  $\mathfrak{I}$ 1.  $\mathfrak{o}$ 7,  $\mathfrak{d}$ 30, (bgl.  $\mathfrak{d}$ 1, 107),  $\mathfrak{D}$ 6,  $\mathfrak{a}$ 2,  $\mathfrak{d}$ 1. 'Υποdεχdες filt  $\mathfrak{l}$ ποdες  $\mathfrak{d}$ μενος Enerals. 757.

δέω binde [. B. 1; Op. δέοιμι Ob. &, 352, Jpb. δεόντων [διδέντων Ariftarch]  $\mu$ , 54, Jpf. δέον  $\mu$ , 196, Jί.  $\psi$ , 121 und δέοντο  $\sigma$ , 553; δησώσχετο band an Jί.  $\omega$ , 15; δεῖ man muß hat Ho. nur Jί.  $\iota$ , 337. Bgί. δίδημι.

δέω ermangele, f. B. 1; δησεν [έδησεν BL] entbehrte II, σ, 100, wo Grashof έμεῦ δ'έδέησεν will, έδεύησεν ermangelte Ob. 1, [483.] 540; Pf. bei So. δεύομαι, έδεύετο, δενήσομαι.

δηλέομαι beschütige, MD. bei Dichtern und her., ber δεδήληται 4, 198. 8, 100, 3 passin gebraucht; activ Eu. hipp. 175?

[δηρίω] streite, Ao. εδήρισα Theotr. 25, 82; δηριάω Bind. R. 11, 26. Gew. Med. δηριάωμαι Φο., Simon. Am. 7, 118, δηρίωμαι Bind. O. 13, 44, Fu. δηρίσωμαι Theotr. 22, 70, Ao. δηρίσαντο Od. Θ, 76, δηρισθήτην H. π, 756, vgl. § 7, 7, 1, Bb. z. B. in άμφιδήριτος Thul. 4, 134, 1, άδήριτος.

đήω werbe finden, treffen, nur Pr., So. § 53, 7, 6.

διαιτάω f. B. 1; ohne Aug. § 28, 4, 1, vgl. Bind. B. 9, 68.

διδάσκω [. B. 1; Ao. διδασκήσαι βο. βη. δ, 144, βε[. ε, 64, έκδιδάσκησεν Bind. B. 4, 217.

 $\delta l \delta \eta \mu s$  binde, wovon διδέασε Ken. An. 5, 8, 24, διδέντων Ob.  $\mu$ , 54? Spf.  $\delta l \delta \eta$  Jl.  $\lambda$ , 105.

διδφάσχω [. B. 1; bei Her. διδφήσχω, δφήσομαι, έδηην, [δέδηηκα Hippolt...] δφήναι, 3, 45, 1, aber Bart. δφάς Ge. δφάντος 3, 148, 1. 4, 1. 148; έδφαν für έδφασαν So. Aj. 167. [Bei Tragifern ift bas Wort selten. Eimsley zu Eu. Her. 14.]

δίζημαι suche behält burchgüngig das η: δίζηαι Od.  $\lambda$ , 100, [δίζεαι Τρεοίτ. 25, 37,] δίζηται Aisch. δίξ. δίξ. 801, δίζησθαι, [δίζεσθαι Φεί. ε, 603, vgl. Lobed zu Soph. Ai. p. 180], διζήμετος, έδίζητα Φο. und Φετ.; Fu. διζήσομαι Od.  $\pi$ , 239; einzeln δίζω überlege, Oralel bei Φετ. 1, 65, 2, δίζε Jl.  $\pi$ , 718.

denein merfen, bef. Mo. 2 bei Binb. u. Trag.

derkw, direiw brehe; MP. dirnofiras Ob., Ahes. 358.

[diw] fürchte, in  $\pi eq.$ —dier Ho. öfter; floh 31.  $\chi$ , 251. Dazu [von din $\mu$ s ober érin $\mu$ s?] érdiesow sie hetzten  $\sigma$ , 584, dierras, dies au laufen  $\mu$ , 804,  $\psi$ , 475.

die σθαι schenchen II. p. 276, σ, 162, Od. e. 396, v, 343; nur se Ej. diwpau, digrau und Op. diotro Ob. e. 317; benn II. λ, 492 steht für digrau setz κάτεισιν, μεταδιόμενος Aifc. Hil. 799, Eum. 337. 363,

διωκάθειν Mf. von διώκω Eu. Erechth. 20, 25, Ar. Bo. 1482 u. bei Platon Rep. 375, a, Gorg. 483, a, Euthuphr. 15, d, nach Andern Ao. 2 διωκαθεϊν vgl. unter ?χω.

διώχω [. B. 1; DM. Jí. φ, 602, Ob. r, 162 (?), σ, 8. δνοπαλίζω (thattele, Jí. δ, 472, Fu. 1ξω Ob. ξ, 512. δοάσσατο [. δέατο.

δοκόω f. B. 1; bei Dichtern auch δοκήσω, έδόκησα, δοκηθέντα, δεδόκησα Aifch. Enm. 299, δεδόκησας Eu. Med. 763, Ar. Be. 725, δεδόκησας Pind. N. 5, 19, δεδοκημένος Spigner zu yl. 0, 730; δοκήσω, ήσας auch bei Ar., doch nicht im Triuneter, Frd. 737. 1485. Her. hat nur δοκήσες 4, 74 und zw. δεδόκητας 7, 16, 5, sonst δόξω, έδοξα, δέδοκτας, το, δεδογμένος. Bb. in άδόκητος, auch bei Thul. üster, vgl. δέχομας.

σουπέω töne, As. bei Ho. neben δούπησω auch [έ]γδούπησω II. λ, 45, βf. δοδουπώς gefallen ψ; 679.

δραμείν (. τρέχω.

δρατός ∫, δέρω.

δράσσομα, greife DD. [Ao. bei Plat. Lys. 209, e.]

δρέπω j. B. 1; Ao. 2 έδραπον Pind. P. 4, 130. Bh. in άδρεπτος.

δρύφω f. δρύπτω zerfleische 31. ψ, 187, ω, 21; Pf. Ao. 1. MB.

δυάω bringe in Noth, einzeln Ob. v, 195.

δύναμα, vgl. § 10, 5, 5 n. 36, 2, 3; bei Ho. ohne ober mit einfachem Aug.; letteres wohl auch bei Her.; über δύνα § 36, 2, 1; δυνέαται und έδυνέατο § 30, 4, 7. 8; Ao. bei Ho. gew. δυνήσασθαι; δυνασθήναι Ν. ψ, 465, Od. e, 319, Pind. O. 1, 56 und wohl stets Her. [Eu. Jon 867? vgl. Einsley zu So. OT. 1216.]

δυνέω für δύνω Ber. 3, 98, 2.

δύνω f. B. 1; nur Activ; bei Ho. u. Her. eingehen, wie δόμον Ob. η, 81, angiehen, πεύχεα, πιθώνα; fo auch πρατερή έ λύσσα δέδυπεν 31. ., 239, κάματος γυῖα δέδυπεν ε, 811.

đύρομα: § 8, 2, 5. Bb. in πάνδυρτος Mifch. Berf. 906.

δύω ziehe an (einem Anbern) Her. 2, 42, 3 [intransitiv 2, 66 ? untergehen mit kurzem v II. φ, 232, Od. e, 272, Bion 9, 6]; Ao. ἀπό τεύχεα δίσαι JI. ν, 182 1e.; vom Pf. s. δίνω. Der 2 Ao. ist anch bei Ho. stets intr., sekten ohne Ang. (δῦ JI. θ, 85 1c.), ἐδύτην(ῦ) II. ν, 254, vie 3 B. B. δίν JI. δ, 222, λ, 263 neben ἐδυσαν σ, 145; vom Conj. δύω JI. ζ, 340, φ, 186. 455 1c., δύμς ε, 604, δύμ λ, 194, φ, 455, als Op. δύη bei Bester [δυίη will Thiersch Schulgt. § 162, 2 nach herm. De praec. Att. p. 20]. Od. ε, 377, σ, 348, ν, 286 [u. ἐνδῦμεν JI. π, 99, ἐνδυῖμεν will Herm. De ell. p. 182], Iyd. δίνοιεν JI. π, 64, δῦτε σ, 140, Jf., epilch δύμεναι neben δῖναι; Iter. δύσιεν JI. π, 64, δῦτε σ, 140, Jf., epilch δίνμεναι neben δῖναι; Iter. δύσιεν JI. δ, 271. — Das Med. heist (auch im Br. und Spf.) sowohl sich anziehen als untergehen: δύεναι δ πλιος her. 4, 181, δύοντο τεῖχος JI. ο, 345; Fu. δύσομαι Od. μ, 383, Jl. φ, 622; vom Ao. ist bei Ho. διδώσενο bemährter als δδέσαινο (Spitzner zu JI. λ, 16), ausschließlich δύσειο als B. Ind. u. Ipo. wie δυσόμενος vgl. § 29, 2, 2. — Das v sindet sich hei Ho. im Br. u. Ips. auch turz, wie in δύεναι II. λ, 114, ε, 140, ν, 225, δυδοθην Od. χ, 114; immer lang auch bei ihm

in allen Abrigen Formen, außer etwa in Wos für tovow; auffallend ift ber Cj. No. 2 mit turzem v Def. e, 728.

δωρέω fcente als Activ Hel. e, 82, Pind. D. 6, 78; Ho. αποσπ. 68. έάφθη f. άπεω.

èάω s. B. 1 u. B. 2 § 27, 8, 1; zerbehnte Formen burch α hat ho., aber nicht burch o, auch jene nur im Br.: èάως; baneben im Pr. auch eἰω; Ipf. 3 P. Si. ε΄α u. εἴα, Iterativ ε΄ασχεν u. εἴασχεν (von εἰω); Ao. ε΄ασα u. εἴασα. Her. sagt immer ohne Aug.: ε΄ων 2c.; boch tommen die Ao. bei ihm nicht vor.

έγγυαλίζω händige ein, Fn. ίξω, Ao. έγγυάλιξα Do.

έγείς ω s. B. 1; bei ho. mit und ohne, bei her. wohl stets mit d. Aug., doch vom 2 No. Med. nur έγεετο bei ho., Ipd. έγεο Od. ψ, 5, Op. έγροιτο ζ, 113, If. έγεασαι, so betout, ν, 124, έγεάσαι jett bei Beller, Bart. έγεόμετος x, 50; έγεήγορα hat bei ho. die 2 B. Bl. Ind. έγεηγοραε Is. η, 371, σ, 299, die 3 B. Bl. Ind. έγεηγόρασι x, 419, If. έγεηγόρασι jett έγεήγοραι betont x, 67. — Mf. bei ho. έγεησω wache und έγεηγορόων wachen, dies nur Od. υ, 6.

έδνόω verlobe, ohne Aug. Theotr. 22, 147; ἐεδνώσασθαι ausstatten (Opt.) Ob.  $\beta$ , 53.

દેઈ છ ∫. દેવ∂ાંછ.

έέργω ί. είργω.

έθέλω f. B. 1; nur dies, nicht θέλω, bei den Epikern und wohl auch bei Bindar, kberall in augmentirten Formen hoedor 2c. (Frentag zu I. α, 277); fast immer haben auch Her. und Thuk., gew. Platon έθέλω; θέλω (cheint vom Trimeter ausgegangen; l'Θελον 2c. ist bei Ho. neben hθελον Ipf. ohne Aug., zw. bei Her. 8, 80 und έθέλησα 7, 107, 1. 164. 168, 3. Iter. έθέλεσον Il. ν, 106.

kowr gemohnt, bef. Bart. Il. 1, 540, π, 260; Pf. kwda neben elwda Il. 0, 408. [422]; nur jenes Her., auch im Plpf. nur ewdea 2c. [filr ewdee als Bf. 2, 68, 3 hat Better kwde gegeben.]

elaro f. § 38, 2, 8; elaras, to 38, 6 A.

el $\beta\omega$  träufele, episches Pr. nur mit dánqu(ov).

eldw sehe als Pr. Theotr. 2, 25?. eldhow als Hu. zu olda hat Do. neben eloopas öster u. Her. 7, 234, 1, idnow zu eldor Theotr. 3, 37; eldopas scheine, erscheine, eig. episch, doch auch bei Her. eldheros 6, 69. 7, 56, Alsch. Tho. 176 2c., δειδόμενος Pind. N. 10, 15, Ao. δείσω II. 1, 645, elσατο und δείσατο, δεισώσθην, είσαιτο, εδσάμενος und δεισάμενος Ho. Bgl. δράω.

e l'x ω weiche s. B. 1; für das Fin. e to, e to, e to, a, 294, ψ, 602, Ob. μ, 117; Iterativ e toane Ob. e, 332. Bgl. έπιεικτός Ho. — Rf. elnacheen bei So. u. späteru Dichtern, auch bei Platon Soph. p. 254, d n. Apol. 32, a, nach Andern Ao. 2 elnaches bgl. u. έχω.

e l'xo bin ähnlich, Ipf. elne (fineer) Ar. Bö. 1298 (nach Andern für l'oene, wie elnérose, vgl. § 8, 2, 5), schien angemessen Is. σ, 520, Fu. elzo Ar. Wo. 1001, Pf. δοεκα auch bei Ho., δοεκεν es geziemt sich episch und bei Pindar, Plpf. δόρκει u. δόρκεσαν, δοίκεσαν nur Il. ν, 102, wo Bester jeht δόρκεσαν giebt Bart. δοεκώς, είκώς nur φ, 254, wo Thiersch Schulgr. § 142, 6 A. εκυδα jeht Il. (wie Pindar I. 3, 68?), Fe. elneidz, εδοεκοία nur σ, 418, -εκυδα jeht Il. γ, 66, bei Hor. geiu. Pf. οδεα, οδεώς; δοεκα 1, 39. 3, 71, 2. 4, 31. 99, 3. 182. 6, 64. 7, 18, 2, bei den Dramatisten saft regelmäßig elnώς und

einkrau, dounkrau Ar. We. 1142, Br. 526. Im Dn. n. Pln. des Ind. giebt es als contrahirte Kormen vom Pf. Union Od. d. 27, losquer So. Ai. 1240, En. Jer. 427. 681, Ap. 99, ekkara Eur. Iph. T. 848, Ar. Wo. 341. 3, Bd. 96, Plat. Kom. 20, 145, Eudulos 97, 8; vom Plpf. Energy of the Formation, vom Pf. hekar Eur. Inflice Kormation, vom Pf. hekar Eu. All. 1063, fluxau Nic. d, 658; vom Blpf. Hekar Od. d, 796, r, 288, n, 157, v, 31 und kurto Il. y, 107.

είλισσω j. έλίσσω.

elluφάω, άζω mirbele, nur Br. Il. 1, 156, v, 492.

ellio umhülle, Fu. elliow II.  $\varphi$ , 319, Pipf. 3 B. elliaras II.  $\mu$ , 286, Ob. v, 352 vgl. § 30, 4. 1, Pipf. ellivo II.  $\pi$ , 640, Ob. e, 403, Bart. elliuferos Ho. öfter u. Her. 2, 8, 2. Das v ift lang, kurz nur in elliaras n. auffallend im Ao. elliva Sotades b. Ath. p. 293.

elli'oμαι schleppe mich, mit langem v So. Bhi. 291. 702, bei Spätern auch mit turzem (Metag. 6, 4); Ao. Bart. elvoseic gefrummt 3l. ω, 510, Ob. s, 433, Archil. 101? ellvoseic Theofr. 24, 17, elvosy er wurde gestoßen 3l. ψ, 393?

e f λω rc. s. B. 1; Ho. hat vom Pr. elléw Jl. β, 294, [Bu. Lex. 88, 9] vgl. Her. 4, 67, Ipf. elleor Ob. x, 460, éeileor Jl. σ, 447, elles θ, 215, Ob. μ, 210, τ, 200, Jf. elleīr, Part. elleūrra Ob. λ, 573, Ipf. elleūrro Il. φ, 8, (elléorro Her. 8, 12); von ellw Part. Pj. ellόμενος Jl. e, 203 782. θ, 215 (elleöμενος Her. 2, 76); von il— Ao. 3 B. Bl. klow Il. λ, 413, Jf. klow Il. α, 409, σ, 294, φ, 225 u. éélous φ, 295, Part klow Ob. e, 132, η, 250 wie Pinb. D. 11, 43; einen Ao. Pj. éélην ober éálην Il. r, 408, v, 168. 278, ohne Aug. die 3 B. Bl. áler x, 12, If. álñras π, 714, u. álήμεναs e, 823, σ, 76. 286, Part. áleic öfter; Pf. Pf. δέλμεθα Jl. ω, 662, έελμένος μ, 38, r, 524, σ, 287. [Προυσελεῖν Aifc. Pro. 436 und Ar. Frō. 730 entfland wohl durch ein Digamma, urpringligh zwifchen σ und e, dann als v verfett. Bei Pind. B. 4, 233 lieft man jett éóles wie ein Blpf. éólητο Apoll. Rh. 3, 471.] — Die Pf. kldw ift antil und poetifch (Od. σ, 11), Gel. bei Lyf. 10, 17, Go. Ant. 340. 509, Ar. Bo. 761, Ken. Jagd 6, 15; eildw Ehul. 2, 76, 1, Dem. 37, 35 und Platon öfter.

einer  $\mathfrak{f}$ . B. 1; Hu. epifch und ionisch éqéw, éeig xc.  $\mathfrak{f}$  31, 2, 1; vom No. haben Ho. und Vindar neben einor auch éeinor, doch nur im Ind., Inf. einéperas und einéper, Iterativ elneons oft; selten und  $\mathfrak{f}$ . Th. zweiselhaft ist bei Ho. der  $\mathfrak{f}$  200., doch elnare Od.  $\mathfrak{f}$ , 427,  $\mathfrak{f}$ , 198, häusiger neben dem zweiten bei Her. eina  $\mathfrak{f}$ , 61, 2, einas  $\mathfrak{f}$ , 22,  $\mathfrak{f}$ , 31,  $\mathfrak{f}$ . 86,  $\mathfrak{f}$  3.c., sinas Pind. O. 8, 46], einas oft seenas Theort. 22, 153]; nur epifch ist der Ipd. éonere I.  $\mathfrak{f}$ , 484,  $\mathfrak{f}$ , 218,  $\mathfrak{n}$ , 112; Hu. Bs. bei Ho.  $\mathfrak{f}$ 0.  $\mathfrak{f}$ 1, ist dei Her. nur elesseras, wie auch dei att. Dichtern; als No. Bs. ist bei Her. wohl überall elesse Od.  $\mathfrak{f}$ 1, 162,  $\mathfrak{f}$ 2, 137,  $\mathfrak{f}$ 3, 7, zweiselhaft elesse Od.  $\mathfrak{f}$ 3, 162,  $\mathfrak{f}$ 3, 137,  $\mathfrak{f}$ 5, 7, zweiselhaft elesse Od.  $\mathfrak{f}$ 5, 162,  $\mathfrak{f}$ 5, 38. Bgs. égéw.

ε Γργω [. B. 1; bei Ho. nur A. ψ, 72, wo mit Bentlen μ'δέργουσα zu lesen, wie sonst bei Ho. δέργω, δεργον, δέργνυ Db. κ, 238, δεργόμενος A. ν, 525 (δεργόμενος sonst ε, 571); Ao. ξεξα Db. ξ, 411, Her. 3, 136; vom Bl. Ao. δερδαίς A. φ, 282, Bf. u. Pips. bie 3 B. Bl. ξεχαται Al. 7, 481, Db. κ, 283, ξεχαται Al. 2, 854, Db. ε, 221, ξ, 73, δέρχαται Α. ξεργμένος A. ε, 89 (von Matthiä zu δέξω gezogen), Hy. γ, 47. And Her. sonst ξεγω ohne Aug. [zw. εδεγνύσι 4, 69, άπειργούσα 9, 68, ξεπίργος 5, 22; δέργει sonst 8, 98], δείργνυμι 2, 86, 3, άπειργμένος öster. Βεί Ho. scibt

man das Wort auch wenn es einschließen heißt mit dem Lenis; bei Her. unsicher lete 3, 136. Bon Attilern haben leyw in ξυνέφξω So. Ai. 594, έφξετας (passible vgl. B. 1) D.E. 890, πεφιέφξας Thu. 5, 11, 1, έφξας Bl. Vol. 285, b, ξυνέφξας Tim. 34, c, Rep. 461, b, wie σύνεφξες Tim. 18, d, Rep. 460 a. — Bon Mfn. leywoor Il. λ, 437, δέφγαθον ε, 147, ξ, 36, bei ben Tragisern είφγάθειν, nach Andern Ao. 2 είφγαθον vgl. unter έχω (DM. Aish. Eum. 536); έφχατάω Ob. ξ, 15, Bb. in έφατή Her. 4, 146. 148.

eleopas f. delobas.

alqúm f. iqúm.

ele ω reihe, Ipf. ober Ao. Heiger Il. x, 499? Ao. elga Der. 3, 87. 118, 2, leσα Hippotr., Pf. elgaa Ken. Kyr. 8, 3, 10, Bart. Pf. Pj. equiros Der. 4, 190, lequiros Od. σ, 296, Pipf. legro ο, 460.

sloa f. B. 1 vgl. Il. s, 36; Ipb. sloop Ob. η, 163, If Isoas Ob. ν, 274, Bind. B. 4, 273, Bart. sloag Her. 3, 61, 2. 126. 6, 103, 2 [an ben beiden letten St. will Cobet V. l. p. 88 úniσας], Isas, Isasa Ob. ν, 361, ξ, 280. [ἀνέσαντες Il. ν, 657 n. Op. ἀνέσανμε ξ, 209? boch vgl. ξ 38, 1, 6]; Med. Hu. Isosoδαι Il. s, 455, Ao. καθέσσανο Anakr. 111, ἐέσαντο Ob. ξ, 295? Ισσαντο Bind. \$4, 204, Ipb. Ισσαν Ob. ν, 274, ο, 277, Bart. ἐσσάμενος π, 443 (Thuk. 3, 58, 4?), daneben είσανο Eu. Hipp. 31, Iph. Σ. 946, Theokr. 17, 123 n. Part. εἰσάμενος Her. 1, 66, 1.

ětσχω j. ľσχω.

dlavre s. B. 1; So., Pindar u. Eu. haben auch ilde für das Pr. und Sps. vgl. Ar. Ly. 1001, Bruchs. 190 Mein., Kanthar. 2 [von att. Brosaitern Spv. dxila Ken. Cyr. 8, 3, 32], Sps. dei Haure Jl. β, 764 2c. wie zuw. auch bei Her.? Nor w, 696, Od. δ, 2, Fn. ildess Jl. x, 315, Od. η, 319, ildas e, 290, ildas Wy. 427. [ildase stand sons saling specially of Pr. 1, 77, 3, der immer ild, öx 2c. sagt] Ao. Hasa dei Ho. häusig (hlasalung Jl. 1, 682), filasse 1, 562, eben so llassa (auch Her. 7, 208, 1 2c.?) und Nasse Ho. oft, Iterativ ildasasse Fl. β, 199; Ps. Bs. ilhilauas auch Ho. Od. η, 113 u. her.; ilhilasuas Hippotr., Psps. ilhilaus Ho. ilhilaus Jl. e. 200, fixilaus Des. a, 143, wosür Ho. ilhilasse Beller, ieneidaro Wost, is nach Thomas p. 294 mit vorgerüstem Accent zu scheiden; Ao. ilhison Per., bei dem Beller überall flashry giebt. Bb. iehlaros Il. μ, 295. Ueber ilsas s. elw.

Vidopas u. Midopas begehre, episch, boch auch Bind. D. 1, 4 nur Br. u. Ips. Midero Ob. 8, 162; passin Il. 11, 494.

elalizw wirbele, erichlittere, bei ho. ohne Aug. Ao. diliete, Ao. Pf. dializono, funtopirter Ao. elelisto Il. 1, 39, v, 558.

έλευθ-, έλθ- j. ξοχομαι.

\*λίσνω rafte, poetifc und ionifc, bas v ift lang, nur im Br. u. 3pf. (bei Spätern) zuweilen turg.

Ellosw f. B. 1; Ho. hat nur biefe Form (thioseso Db. v, 24 bgf. Theotr. 24, 30); Fu. Meb. thiteras I. e, 728. Die Tragifer haben thiosw und ellissw, her. vielleicht nur biefes; einzeln hat ellissw auch Platon Phil. 15, e, wie öfter suretliebe. [hippotr. ellisac, ellisabel.]

Flx 1, 8. 1; bei Ho. nur Br. u. Jpf. ohne Aug., bei Her. elkovöfter, kluser 2, 125, 2? einzeln Auero II. e, 395; in der Bed. zerren, zupfen Fu. éluhow II. e, 558, x, 336, Ao. hlunoa Od. 1, 580, Ao. Bi. éluhoeis II. x, 62; Bi. Bf. éluvauiros Her. 9, 98, 2.

1λπ w mache hoffen (τινά Od. β, 91, ν, 880); 1λπομαι So. auch έίλ-

nopaa hoffe, Ipf. bei Ho. wohl immer ohne Aug. klass, ero [Spigner zu If. ρ, 404], δέλαετο II. μ, 407, ν, 8. 609, Pf. δολαα hat die Bed. des Pr., Plpf. δόλαετο die des Ipf. Bb. in delaxos u. δαlelaxos Archil. 76, 5. Alles Uebrige fehft.

έλύω [. ελίω.

El- f. etho.

έμέμη κον 1. μηκάομαι.

έμνήμυκα ζ. ήμίω.

éra iew töbte, Ipf. kraise Bind. N. 3, 47, Ao. hragor So. Ant. 871, Eu. Andr. 1182, krasor Bind. N. 10, 15; DM. mit e. Ao. érheaco II. e, 43. 59, &, 515.

- ἐναρίζω, töbte, spoliire, ohne Aug. bei Ho., Fu. ἐνωρίξω, Ao. ἐνώριξα bgl. § 27, 2, 1; Ao. Pf. ἐναρίσθην Aifch. Cho. 343, Pf. ἐνάρισμαι So. Ai. 26.

drdiecar i. dim.

έν<u>ε</u>κ-, ένεικ- [. φέρω.

ένέπω u. ἐννέπω jage, wobon bei Do. Op. ἐνέποιμι Ob. ę, 561, Binb. Ob. 8, 82, Cj. ἐνέπω Arionif. 3, 7, 3pb. ἐννεπε Ho., βart. ἐνέπων Ho., ἐννέπων Binbar, 3pf. ἐννεπον Ho. n. Binb., ἐνεπεν berf. O. 8, 20, N. 1, 69. 4, 33, ἤννεπε jonft N. 10, 79; bie Tragifer mit νν, mit eine m ν nur in anapäftifchen u. ihrifchen Stellen; Ao. ἐνισπον, Cj. ἐνίσπω, Op. ἐνίσπος, 3pb. ἔνισπε Ob. δ, 642, Theotr. 25, 34, gew. ἐνίσπες [Spither an 3l. λ, 186], If. ἐνισπεῖν (auch Cu. Pif. 436); Fu. ἐνίψω (ἐνισπήσω Ob. ε, 98).

ένήνοθα episches Pf. mit Prub. nur in Compositen, die 3 P. auch aoristisch, έπενήνοθε, κατενήνοθε liegt, lag darauf Is.  $\beta$ , 219,  $\kappa$ , 134, Od.  $\theta$ , 365, Hp.  $\delta$ , 280. [Buttmann Lexis. 63, 1 ff.]

ένθεϊν [. ξοχομαι.

ενίπτω u. ένίσσω schelte mit e. Ao. ένέντπον (wie nach Buttmann Lexil. 63, 18 ff. bei ho. für ένένεπτον u. 31.  $\psi$ , 473 für ένένεσπον zu schreiben) und ήνίπαπον bei ho.

Γννυμι (. Β. 1; βρί. καταείνυον [-υσαν Bellet] βί. ψ, 135, wo ee nicht Aug. ist vgl. έπείνυσθαι φετ. 4, 64, 2; ξυ. άμηιέσω Ob. e, 167, έσσω e, 550 ιc.; Αυ. έσσα öjter, Op. άμηιέσωμι σ, 361, βρυ: έσσον βί. π, 670, βατι. άμηιέσασα Ob. e, 264, ο, 369. — MB. βρί. έντινο Ob. e, 229. 230, κ, 543, ξυ. έσσομαι βίπb. R. 11, 16; Νο. έσαιο δί. ξ, 178, έσαντο υ, 150, Ob. ψ, 142, έσσατο βί. η, 207, κ, 334, έίσσατο κ, 23. 177, Ob. ξ, 529, έσσανεο βί. ξ, 350. 383, βίπb. Β. 4, 204, βρυ. άμφιέσασθε Ob. ψ, 131, βί. έσασθαι η, 338, βί. ω, 646, βατι. έσσάμετος βί. ξ, 282. 372, τ, 233; βί. βί. έσσαι Ob. ω, 250, έσται φετ. 1, 47, 2; βίρί. έσσο Ob. π, 199, έστο öster, έστο βί. μ, 464, β β. Du. έσθην σ, 517, βρυ. έσσο γ, 57; baneben ein βί. είμαι Ob. τ, 72, είται λ, 191, bie 3 βμ. είντο βί. σ, 596 vgί. § 30, 4, 1 (sonst auch von ήμωι), είμέσος βί. δ, 432, ο, 308, υ, 381, Ob. ο, 331, καταειμένος Ob. τ, 351 unb έπιευμένος öster.

έντύνω (6) ho. u. ένεύω (v) bereite ho. u. Binbar, Br. u. 3pf. ohne Aug., bon ersterm auch Ao. Act. und Med.

έόλητο [. είλο.

έπατω ζ. άτω. έπαυρείν ζ. αὐρ-.

**ξοργα j. ģέζω.** ξορτάζω § 28, 4, 4.

έπίσταμαι β. B. 1; vgl. § 10, 5, 5. 36, 2, 1 u. 3; 3 B. Jub. Bl. -έαται, έατο, wie mit und ohne Aug. § 30, 4, 7. 8.

Fne bin um etwas befchäftigt als Simpler 3l. 5, 321, dug' Odvoffa

Επον 1, 483 (das Med. so Sl. 1, 474), hünsig in Compositen mit διά, έπί, παρί (μοθέπω); bei Ho. mit n. ohne Aug. vgl. έφατον Bind. \$6. 33, meist mit demselben bei Hex., außer in παρεέφθησαν 6, 15. 8, 27, 1; Ster. έφέπεσανον Od. μ, 330; Fin. παρεέφω werde behandeln Ken. Kyr. 4, 4, 12, έφέμω werde mir guziehen Fl. φ, 588, Od. ω, 471; Ao. παρεέσανο Hex. an 5 St., μετασπών Fl. φ, 190, Od. ξ, 33, ohne Aprication in έπέσπον, απεσο § 30, 3, 4. Ao. Pi. παρεέφθην 5, 1, 1 vgl. oben, Fin. Pi. παρεέφομω 2, 115, 3. 7, 149, 3; Bei Ho. sind. B. 4, 133; über den Jpv. σπεσο § 30, 3, 4. Ao. Pi. παρεέφθην 5, 1, 1 vgl. oden, Fin. Pi. παρεέφομω έσπέσθα, έσπόμενος neben σπέσθαι, in Compositen jedoch nur die Formen ohne έ, wie έπεσπόμενος, μετασπόμενος, weßhalb man die mit έ angezweiselt hat, da sie alle nach Bocalen vorsommen. Byl. jedoch Spitzner 3, 31. exc. 10. Sicher sind auch bei Bindar έσπηται O. 8, 11, εσποιτο 9, 83, \$8. 10, 17 und έσπόμενο 3. 4, 36. [Filr έσπεται Od. 8, 826 hat Beller έρχεται ausgenommen. Spittere jedoch haben entschieden ein Br. έσπομαι.]

Εραμαι f. B. 1; Ιρασσαι fl. Ιρασαι Theotr. 1, 78, Ιράται von Ιράομαι 2 149? wie ξράασθι Jί. π, 208; Γράται als Conj. Bind. B. 4, 92,
Sappho Br. 59; Ao. ἡρασάμην Jί. ξ, 317, ἡράσατο π, 182, ἡράσατο
υ, 223, Od. 1, 238, Archil. 29, Ιράσσατο Bind. D. 1, 25, B. 2, 27, ἐράσθην Her. 2, 131? neben ἡράσθην 1, 8, 1. 31, 1; Bb. auch ἐρατός Jί.
γ, 64, Archil. 20, 3, Ar. The. 993. — Rf. ἐρατίζω Jί. 1, 551.

έρά w gieße, nur in Compositen, felten in ber Profa; Ao. έρασα.

εργάζομαι f. B. 1; 3pf. εργάζοντο Db. ω, 210, δοά αυά ελργάζετο γ, 435; über Ber. § 28, 4, 4.

έργω j. είργω. έργ- n. έρδω j. είζω.

ėgeelrw frage, episch, Pr. u. Ips. ohne Aug.; DM. Il. \*, 81, Od. e, 805.

eged reize, bloß Br. So. und 3pf. noedor Theotr. 21, 21 u. A.

έρειδω [. B. 1; bie 3 B. Bl. Pf. u. Phpf. Pf. έρηςέδαται, το Jl. ψ, 284. 329, Ob. (η, 86, wo Beller άληλέδατο hat) η, 95 vgl. § 30, 4, 3 u. 4; bie 3 Si. Phpf. ήρηςειστο Jl. γ, 358, δ, 136, η, 252, λ, 436, έρηςεισμένος her. 4, 152, 2.

έρείκω reiße, breche transitiv, Ao. έρείξαι Ar. Br. 19 Mein.; Ps. intx. mit e. Ps. έρήφεγμαι Hippolr.; intx. auch Ao. ήρεκον 3.C. e, 295, So. Nr. 164.

έρείπω werfe um, Ipf. Ιρειπον Ho., Fin. έρείψω So. D. 1873, Ao. 1 ήρειψα Her. 1, 164, 1, No. 2 ήρειπον fiel Ji. π, 344, χ, 330. 467, ψ, 691, Ιρειπον Ji. 2, 68, ν, 417, Simon. bei Dion. π. συνθ. 26; Pf. έρησιπα bin gestürzt ξ, 55 vgl. § 28, 6, 7; Pf. No. ήρείφθην So. Ai. 309, ήρίπην Pint. D. 2, 48; Pf. έρησιμμαι, wogn έρειπτο Ji. ξ, 15, eine Bertürzung ähnlich ber § 29, 3, 7. Das Wort if iberhaupt in ber att. Prosa felten (Xen. Kyr. 7, 4, 1), hänsig in ber spätern wie bei Dichtern, vgl. Lennep 3. Phal. 4 p. 18. Desselben Stammes ist wohl auch ανησείψαντο rissen sort II. ν, 234 2c.

έφέπτομαι freffe, Pr. n. Spf. Ho. [wohl eig., wie bas plattbeutiche repen, aus ber Ranfe freffen]. Bgl. έφέφω.

έρ έσθαι [. παφ ξεχομαι. έρεύγω [. έρυγγάνω.

doeis o rothe Il. 1, 894, Ao. doeis as σ, 829. Davon doudsiesso wurde roth Il. 11, 1484, φ, 21. (So auch έφεύθομαι Sappho 93, 1, Theotr. 17, 127.)

đe έφω, bet Bind. B. 4, 240 und Spätern deiere befrunge, Spf. und No. Act. bei ho. u. Bind. ohne Aug.; die Bf. (u. paff. Ao.) fehlen; PR. δρέχθω plage, quale Br. So.

έρδω frage, suche Ho.; έρεδομεν für έρδωμεν II. α, 62 vgl. § 2, 6, 8. S. noch εδπείν.

έρητό w halte zurnd rg.; Iterativ έρητύσασκε Il. β, 189, λ, 567. Das v, eig. lang, wird von ho. (immer) verkürzt in έρήτνος, ε, und έρητύστα. DM. Il. 0, 723.

έρίζω streite; DM. Il. e. 172 und Fn. coloveras Ob. d. 80; bazu Bf. configeoras Des. Br. 219 und Ao. cochraovas Il. ψ, 792 (zn co-dalru).

έρπω f. B. 1; Fu. έφέρψω Aifch. Eum. 477, έφφούμες Theotr. 18, 40 vgl. 27, 63, Ao. εέρψα bei Spätern neben εξοπυσα von έρπόζω.

Τρόω gehe fort, εδόήσω, ήδόησα, ήδόηκα Ar. The. 1075. Seiten in ber Broja.

keσαι reißen, bef. Ao. in ἀπόσερσα Il. ζ, 348, vgl. φ, 283. 329. [Buttm. Ler. 92.]

έρυγγάνω τθίβε, Fu. έρεύξομαι Sippolt. 2 p. 669, Ao. ήρυγον Ar. We. 913. 1151, brillte 3l. v, 403. 4. 6, Spätere ήρευξάμην. Ein Pr. έρεύγομαι ho., Bind. B. 1, 29, her. 1, 202, 3 und Spätere. [Lob. zu Phr. p. 64.]

έρυθαίνω ζ. έρεύθω.

έρύκω halte ab, poetisch und ionisch [her. 1, 32, 4. 5, 15; auch bei Ken.], Ips. ξουκον ho., Fu. έρύξω, Ao. ἤρυξα Aisch. Sie. 1067, vgl. Ken. Au. 5, 8, 25, ξουξα ho. neben Ao. 2 ἠρύκακον u. έρύκακον, vgl. § 28, 6, 3, Op. έρυκακο, Ipb. έρύκακε, If. έρυκακέεεν. — Rfn. έρυκάνω Od. κ, 429 und έρυκανάω a, 199.

ερύω (u. είρν-) ziehe, poetisch u. ionisch (meist mit surzem v), auch als Fu. § 29, 2, 4; Spf. έρύσσ 3l. μ, 258, Ao. είρύσα, bei Ho. auch εξρυσσα Db. δ, 85 nub έρύσα ober έρυσσα öster, [3pv. είρυσσε So. Tr. 1033.] 3f. είρυσαι Her. 9, 96, 2, είρυσας 2, 38, 1. 4, 10, 1. 8, 96, 2, έρύσας Ho. und Her., wie Cj. έρύση Ho. 3l. ρ, 230, έρύσσης ε, 110, έρύσσωσι Db. ρ, 479, vgl. 3l. ρ, 635; Sterativ έξερύσασκεν κ, 490. — M3. sür sightehen; erhalten, retien neben έρύσσασκαι αυάρ εέρυθμεσθα Al. φ, 588, Spf. έρύσσες ρ, 277, έρύσσα mit langem v ζ, 304; Fu. είρυσσαται 3l. σ, 276, έρύσσεσθαι Db. φ, 125; Ao. εἰρυσάμην, αο, ατο (u. εἰρυσσατο 3l. χ, 306) neben έρύσσεται βl. κ, 44, Dp. έρύσαιο ε, 456, έρυσαίατο ε, 298 neben εἰρυσσατο Ob. κ, 459, 3l. δ, 143, vgl. ρ, 327, 3f. έρύσσαθαι (v) 3l. χ, 351, έρύσσασθαι σ, 174, εἰρυσασθαι α, 216, βατι έρυσσαμενος α, 190, βind. R. 9, 23, εἰρυσάμενος her. 4, 8.

Bom Pf. und Pipf. ober syntopirten Ao. sinden sich bei Ho. in passiben Sinne (ziehen) \*\*xarelovoras Ob. 8, 151, elovaras Ji. 8, 248, Ob.  $\zeta$ , 265 (?), mit langem v Ji.  $\xi$ , 75 vgl.  $\S$  30, 4, 2, elovaro Ji.  $\sigma$ , 69, elovaro  $\xi$ , 30, 0, 654 (mit langem v), elosyeboog r, 682 [łovo murde bewahrt Hof.  $\sigma$ , 304, Jf. elovaras ( $\bar{v}$ ) ziehen Hof. e, 818]; in medalem elovaras ( $\bar{v}$ ) schrmen Ii. a, 239, ( $\bar{v}$ ) passion auf Ob.  $\pi$ , 463, kovo (mit langem v) schrmen II.  $\pi$ , 507, elovaro zog Ob.  $\chi$ , 90, schrme II.  $\pi$ , 542,  $\sigma$ , 499, Ob.  $\varphi$ , 229, kovo schrme, wehrte ab II.  $\sigma$ , 188,  $\sigma$ , 23. 538,  $\sigma$ , 555,  $\rho$ , 518,  $\varphi$ , 819, Ob.  $\sigma$ , 524, Hof.  $\sigma$ , elovaro retteten II.  $\mu$ , 454, elovaro mit lurgem v  $\chi$ , 303, H. elovaro sezogen sein Ob.

ξ, 382, τ, 289, είφυσθαι schirmen γ, 268, ψ, 151, erspähen ψ, 82, ξφυσθαι bewahren 1, 484, 1, 194, 1, 444, ξ, 260, φ, 429, ξουστο Theolic. 25, 76, Ao. P..? Bb. έφυστός So. Ai. 731. Bgl. δύομαι und Buttm. Lex. 18.

tęχομας f. B. 1; bei Dichtern, namentlich bei Epikern, vom Pr. auch der Jpv., I. und das Part. (diese beiden auch dei Prosaikern.) (der Cons. I. 186, vgl. Od. π, 170,) und öster das Fu. Lebooμas, dies auch öster dei Her. und att. Dichtern [Esmsten zu Eu. Her. 210]; der Ao. sauch öster dei Her. und att. Dichtern [Esmsten zu Eu. Her. 210]; der Ao. sauch Hoor neben floor in den dathslischen Housen, epikh (auch dei Pind.) floor neben floor in den dathslischen Housen des Ind., beide nie ohne Aug., sonst Udos, Udos, Udos, Udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, udos, neben didicheras und ildicher, dos juweisen selbst im Trimeter (Elmssey zu Eu. Med. 1077, angesochten von Dermann Diss. de Rheso opp. 3 p. 297 f.] bei Der. nur floor; Pf. episcellislovdas § 2, 3, 2, d neben Uhlvoa (nur dies dei Her.), syntopirt in der B. Ps. elkflovdus Is. 49, Od. γ, 81 vgl. § 4, 5, 4 u. 8, 2, 2 [δ-λήλνμαν Kratin. 236], Psp. elkflovdus öster, Bart. elkflovdus Od. τ, 28, v. 360, dkflovdus Is. o, 81.

deáσθαs [. B. 1; vgl. § 30, 3, 4; auch bei Ho. Lesσθαs betont, boch nicht von Beller; daneben finden sich epische Formen mit eingeschaltetem e: έρδεσθε, σθαι, έρδωμα, έρδοντο. Episch u. ionisch sind Br. εξορμα, [εξορμαι vor Beller Her. 3, 64, 3], Hpf. εξορμαι (auch Bindar D. 6, 49) u. Hu. εξοραμαι [bei Her. auch δρήσομαι 1, 174, 2?]. Bei Her. findet sich keine sichere Form des Brüsens, wie εξορμαι, εται, ονται. Bgl. έρδω, έρδεσν u. έρδωτάω.

dowraw frage, episch und ionisch elevraw (ew § 34, 5, 7. 8) ohne Aug.; doch fieht federw Ob. 3, 251 und .0, 423, an der letten St. von Better geändert, an der erften nicht.

do θημότος angelleibet Her. 8, 129, 2. 6, 112, 2, ήσθημέτος Eu. Bel. 1539 u. Spätere, ήσθητο, All. verm. G. 9, 8. 84. 12, 82. 13, 1.

do θίω s. B. 1; episch auch kodw [Aisch. Ag. 1579, Cho. 279, Alkman 25, 6 und Komiter], Is. kodese, öster dodeperas, Bart. kodwe, Ips. fodos; häusiger episch kow [auch Alkai. Kom. 28, Eubulos 28], Is. kolesus, Bart. kow [En. Ky. 245], Op. kou Is. \*, 322, kolese jett x, 42, Ips. koor Ob. \*, 9, Iterativ kdeone Is. x, 501; vom Ao. kpayor, episch auch ofine Aug., Is. φαγέμεν bei Ho. bster als φαγέων Ob. π, 429; vom Ps. 2 έδηδώς Is. e, 542 u. Ps. Ps. köhdoras Ob. x, 56. — [DM. kdomas Plat. Rep. 373, c und Psat. Prot. 334, c.]

lonere f. elneir.

Forov ic. S. Erw.

locas sc. j. sloa.

έσσόομαι (. ήττάομαι.

રઇંલ છે ર 🦒 લેંજ છેલેંજ છે.

evides s. B. 1; Ips. ebdor Ho. u. Her. 1, 211, jett auch 3, 69, 3; xadevidor bei Ho. und ben Tragifern, bei ben Komikern exadevidor und xadevidor [Porson Borr. zu Eu. Hel. p. 17], Ao. xadevisoas Hippotr.

eveato und eiras lege hin; MB. mit Ao. Bf.

eligione f. B. 1; 3f. Ao. elgeneras So.

elo rifte, senge, Ao. eboα ho., άφεύσα auch in Prosa, Pf. ήφευμένος Aisch. Br. 309.

šχθαί ο ω hasse, Ao. ήχθηρα ν, 306, Aisch. Bers. 758; άποχθαίοω mache verhaft Ob. 8, 105, vgl. Lobed ju So. Ai. 40 p. 97; έχθαίουμα bin

verhaßt (zwi Aifch. Bil. 735); Fin. desagoupau Go. Ant. 98, Bb. desagrioc So. Ai. 680.

έχθω haffe Aifch. Br. 287, So. Ant. 523 und Eu., έχθομα bin verbafit Bo., Aifc. Mg. 406. nxbero Eu. Sipp. 1402.

7xw f. B. 1; 3pf. bei So. oft, bei Ber. felten ohne Aug. [2, 148, 4. 8, 76, 1 2c?]; jun. dreixes 1, 118, ugl. § 27, 1, 1; 3f. Ao. bei So. exeru. oxener 31. 8, 254, x, 147; Deb. fteht auch paffivartig: loxero 31. e. 696, 4, 397, Db. 7, 284, 8, 705, x, 472, oxito 31. 9, 345, ioxorio Db. r, 2, Her. 1, 31, 3, σχαμένη λ, 279, Bind. B. 1, 10; passiv auch σχήσα— μαι 31. ε, 639, vgi. 503 [έσχέθην und σχεθήσομαι sind auch dem Ho. u. Her. fremd]; Bf. συνόχωκα 31. β, 218 [mit ber att. Reduplication u. bem Umlaut o eig. filr örwa]; von e. Pj. Pf. [dynau] ift wohl brwyaro waren verschlossen Il. u., 340, vgl. § 30, 4, 3, Bb. bei her. avaoyerac — Auπίσχω haben die Tragiter neben αμπέχω (Elmslen ju Eu. Deb. 277, αμπισχούνται Ar. Bö. 1090?], άμπεχεν Ob. ζ, 225; ὑπίσχομαι filt ὑπισχνέσμαι δο. n. her. (Aifch. Eum. 771, Ar. Br. 516). — Bon ἀνέχομαι hat her. im Ao. ήνέσχετο 5, 48. 7, 159. 8, 26 neben ἀνέσχοντο 5, 89, 2. 6. 112, 2. 7, 139, 3. Boetische Mfn. lozava, lozavaw, oxedw (nie im Ind. Pr.) mit bem If. oxedeen II. v, 466, vgl. Ob. e, 320 u. Ar. Ri. 320, oxedeuer Pind. O. I, 71, P. 4, 75. [Fir Avrifte halten die Formationen auf ador u. edor Eimsley zu Eu. Med. 186 u. Ellendt Lex. z. Go. n. eluado; Andre fur Brafentia, vgl. Spitzner gu 3l. a. 127, Lobed gu Buttmanne Gr. 2 p. 62 f. und hermann ju Eu. Phoi, 1184; neooxeθόμην Theolt. 25, 254.]

έψιάομαι spiele, scherze Br. und 3pf. Ob.

έψω f. B. 1; 3pf. έψευ Ser. 1, 48, Bf. έψημένος 1, 188.

έωμεν 1. dω. łω, εω f. § 38, 1, 4 u. 2, 3.

ζάω [. 8. 1; episch, borisch und ionisch im Br. und Ipf. Ldw; ζόων Sim. Am. 1, 17? participartig Lώς, A. ζών Ji. e, 887, π, 445, bgl. πλώω; fikr ζωσε Her. 1, 120, 1, Κησε Beller, Iterativ ζώνσχον Hel. e, 90, ζεύγνυμι [. 8. 1; 3f. ζευγνύμεναι Ii. γ, 260, ζευγνύμεν ο, 120. ζευγνύμεν § 36, 1, 12; Ipf. ζεύγνυσν τ, 393 bgl. ω, 783; ύω quch Her. 1, 205. 4, 89. 7, 36, 3 und Pind. B. 2, 11.

ζώνουμι [, 28. 1: ζώννυνται αίδ Εί. Οδ. ω. 89?

ήγέομαι f. B. 1; Br. felten paffit Ber. 3, 14, 3? Beller, Af. ofter; йупна. ich glaube Eu. Bhoi. 550, bei Doriern, Ber. ofter und Spatern; äynpas gehe voran Bind. B. 4, 248.

ήγερεθ- ζ. άγείρω.

ή ερεθ - f. delρω.

ηθομαι f. B. 1; Ao. ήσατο Db. ., 353.

ήλάσχω und ήλασχάζω schweife umber Pr. Ho.

ήμαι fite, als Simpler bichterifc; κάθημαι bei ho. und ben Bragitern ohne, bei ben Romifern mit und ohne Mug. [Porfon Borr. ju Gu. Bet. p. 17], xarfforo Ber. 1, 46, 1. vgl. 9, 90, 1 u. ju 3, 144; 8 B. Bl. 3pf. xa delato 31. 1, 76, v, 153, w, 478; day peros 31. o, 196.

φωύω finte; ν thuz im Br. If. β, 148, long im Mo. ήμυσα; Pk mit ber att. Redupl. uneurhuna 3l. x, 491, bgl. § 7, 7, 1 und Spiener gu 3L exc. 33.

quinant of hibrry.

ή ττάο μαι, ίου. Ισσούμαι, οίμε Aug. Ισσούμην, Ισσώθην, Ισσωμαι Set.

Oadoow site, nur Pr. und Ipf. ho., Saoow So. und En., Saude tragisch well. (auch über δυάζω) Buttm. Lex. 82.]

θάλλω [. B. 1; Bf. borisch rebala, Bart. bei ho. neben redyldis, He. redülvās II. s. 208, Sim. Mel. 105, vgl. § 29, 3, 7, Bipf. redyles Ob. e, 69, No. 2 bále hp. sq. 33. Jm Br. und Ipf. hat ho. Gyllos, dillos Ob. s, 73, Hu. dyllos II. a, 236, No. dylnos Bind. R. 4, 88. 10, 42, Bf. B. redylymas hippotr. Rfn. die Bart. Galedor und rylsdar ho.

θάπτω f. B. 1; Ao. 2 Act. έταφον 3w. Aifc. Berf. 961, Ao. Pf. θα ρθίναι Sim. Mel. 170, 3, her. 2, 81. 7, 228, 1 neben ταφήναι 3, 55; Pf. 3 P. Pl. τετάφωται 6, 103, 2.

θαπ- ober ταφ-, Pf. τέθηπα erstanne Ho., Her. 2, 156, 1; Plpf. έτεθήπεα Ob. ζ, 166. 168, οι, 90; Part. Ao. 2 ταφών Ho.

θαυμάζω j. B. 1; Bb. θαυματός Sej. e, 165, jett Bind. B. 10, 30.

& aupalen bewundere Bind. D. 3, 32; Fu. Gauparin Db. 4, 108.

Φα-; If. Θησθαι melten Ob. d, 89 vgl. § 34, 5, 3, Ao. Θήσατο fog Il. w, 58, vgl. Hp. d, 236, Θήσατο füngte α, 123.

θάομαι staune, bewundere, wovon borijd θάμεθα, θασθε, θάεο, ξη. θάσομαι, Ao. έθασάμην; bei So. θήσαιτο Ob. σ, 191.

Θεάομαι [. B. 1; borisch δαέομαι, episch und ionisch δηέομαι bei ho. meist ohne Aug.; Fin. δηήσομαι Ses. e, 482, Ao. δηήσασδαι; bei her. jedoch hat Bester an den wenigen Stellen, wo noch δηήσασδαι stand δεήσασδαι gegeben, so daß sich bei ihm δη- nur im Pr. und Ipf. sindet, daneben δεώμενος 3, 32, 1. 7, 208, 2. Bb. δηητός Ses. δ, 31, dorisch δαητός.

Feires schlage, episch n. bramatisch, Ku. Gere Ar. Ach. 564, Ao. 1 leera Il. v, 481; häufig If. Ao. 2 Gereir, wozu ber Ind. wie die Pf. und Ao. Ps. unerweislich find.

θέρμω marme, movon θέρμετε, θέρμετο δο.

θέρομαι j. B. 1; Fu. θέρσομαι Ob. τ, 507, Cj. Ao. Bj. θερέω e, 23.

Φάσσασθαι anflehen, bef. Ao. Bind. R. 5, 10, Archil. 11, 2 vgl. bef. Br. 9; ἀπόθαστος verabichent Ob. e, 296.

9 for s. B. 1; Ho. auch dolo vgl. § 2, 8, 2; Iter. desvuor II. v, 229.

θηέομαι ζ. θεώομαι.

θησθαι j. θα-.

θηλίω f. θάλλω. θηπ- f. θαπ-. θιγγάνω f. B. 1.

Ονήσκω f. B. 1; borisch in allen Zeitsormen a für η; Fit. ἀποθανίαι her. 4, 163 vgl. § 31, 2, 2, έεται 4, 190, έονται 4, 95, 2, είμενος 7, 134, 2, έεσθαι ho., her. 3, 143, Theofr. 22, 18; Pf. und Pspf. haben bei ho. bie furzen Hormen κεθνάσι (τεθνήμασι II. 0, 664), ἀπετέθνασαν Ob. μ, 393, τεθναίην U. σ, 98, Σήροση. 343, τέθναδο χ, 365, τεθνάτω ο, 496, Jf. gew. τεθνάμεν, τεθνάμεναι ω, 225 u. Σήτι. 2, 1 vgl. § 30, 2, 2, [τεθνάσιαι Mimu. 2, 10 u. vor herm. Aisch. Ig. 525], Hart. [τεθνεώς] Ge. τεθνώσος mit Shuigesis M. η, 89, Ob. τ, 831, gew. τεθνήώς Jt. ę, 161, Sim. M. 131, Ge. τεθνήστος, ober τεθνωστος. Εξ. τεθνηνία Ob.

2, 84. 141. 205 u. τεθνηπυία d, 784 [ohne \* Better nach Thiersch] und hippon. 28, 2, wie τεθνηπώς Theogn. 1230. Bei Dichtern ist das Simpler in allen Zeitsormen gebräuchlich; sie haben auch das Compositum κατα-θνήσκειν; (über κατθανείν und κταθανούμαι [Eu. Phoi. 976, Or. 1462] § 8, 3, 1; άποτεθνειώτος (-ηώτος Bl.) I. χ, 432 und άπετίθνασαν Ob. μ, 393, [val. Lehrs Quaestt. ep. p. 329.]

Oosráw speise, intr., trans. nur Hes. a., 212, Fouráopau effe, Fu. Fourásopau Eu. El. 836, Ky. 550, Fourhsopau Kisch. Pro. 1027 u. Spättere; Ao. Fourhöffrau Ob. δ, 36; Bf. reθolvarau Eu. Ky. 377.

θορείν (. θρώσκω.

θράσσω ζ. ταράσσω.

Θρέσμαι tone, flage [Elmsley ju Eu. Meb. 51] nur Br. u. 3pf. bei Tragifern; Θρεϋμαι Aifc. Sie. 78 vgl. § 34, 3, 7.

Opullito fnarre Do. On. β, 488, Ao. Bf. Opulligon (mit einem a Beller) wurde gerichlagen 31. ψ, 396 vgl. § 27, 2, 1.

Θρώσκω [. B. 1; Fu. Gogéorea: Jl. G. 179 vgl. Aifá. Hit. 852, Ao. Εθορον Db. x, 207, If. Gogées μ, 53, Cj. Θόρωσ: Db. χ, 303. — Rfn. [Gogrów,] Θόρνυμαι, Cj. Gogrówra: Her. 3, 109, 1.

Fire und Gie fturme, v lang nur Br. und 3pf.; 20ireor Sef. a, 210.

θύω opfere f. B. 1; bei ho. mit turzem v nur Ob. 0, 260, hp. α, 491. 509; turz auch Eu. El. 1141.

θων μάζω (nach Struve Lectt. Her. 3 p. 2 ss. θωνμάζω, wie θώνμα) ift ionisch für θανμάζω; verwersen wird θωμάζω.

θωρήσσω rüste; MB. Fu. ήξομαι, Ao. ηχθήναι Ho.

lalow erwärme, Ao. isoa Ho.; Ao. Bs. lavono Ho., Bind. Br. 9, 1. lállw sende, werfe, lalo Herm. zu Ar. Wo. 1301, Ao. Inla II. 0, 19, Bhryn. 2.

do μ as heile, deveras Her. 7, 236 vgl. § 34, 5, 7; Fu. epist und ionisch thromas re. vgl. § 27, 3. (Bei Ho. ist das s lang, meist auch sonst.)

láχω u. laxéw töne, s meist kurz, sang burch bas Ang. Il. v, 62, φ, 10? a kurz, bei ben Attikern auch sang vgl. jedoch Elmssey zu Eu. Her. 752; Fu. laxήσω? Ao. láχησα Eu., Iter. láχεσαστ Hes. a, 232; Part. Pf. laxvia Il. β, 316, mit kurzem s vgl. § 28, 3, 3.

Ble schwitze, bei Dichtern, auch Komistern, Platon Tim. p. 74, b u. Spätern; bas zweite 4 kurz im Ipf. Ob. v, 204, lang im Ao. Ar. Bb. 791. [Bgl. Ruhnsen z. Tim. p. 147.]

ld ę i w errichte, v fiberall lang bei Attitern, bei Ho. turz im Br. und Ipf., lang im Ao; Ao. Pf. ldeirone Il. γ, 78, η, 56 ugl. § 7, 7, 1, bei Hippolt. u. Spätern; Her. hat ldevogras, jeht auch 1, 172.

/ζάνω f. B. 1; trans. άγωνα II. φ, 258, sonft auch bei ho. intr. wie Sim. A. 7, 84, Aifch. Sie. 678 2c.

Γζω [. B. 1; bei ho. gew. intr., traus. I. ω, 553 vgl. s, 488, [κοδω Τρεοίτ. 5, 97,] 3pv. Γζε, aber 3ps. Ιζε wegen bes Aug. vgl. Ob. δ, 311; 3ter. Γχεσκεν Ob. γ, 409, ρ, 831; καθίζω, 3ps. bei ho. κάθιζον ober καθίζον [Beffer Ob. π, 408], Ao. κάθισα II. τ, 280, Ob. δ, 659, her. 1, 88, 1, Part. καθίσσας II. s, 488; Fu. κατίσω her. 4, 190. "Γζομαι bei ho. II. γ, 282 (u. her. 2, 55, 1 κ.), baneben έδριάομαι u. Κεσθαι αυκ

als Br. Ob. \*, 378, wo Grathof Koo will [kod- Theokr. 1, 21], Ao. kovaode Apoll. Rh. 2, 1166; zw. ift Ao. Pj. Cj. kods So. Ok. 195. KadCoodas bei Ho. und den Tragilern ohne, bei den Komilern mit und ohne
Aug. [Borson Borr. zu Eu. Hel. p. XVII.]

leven mache gerade, poetisch und ionisch, das v lang, vgl. § 9, 3, 2; Ao. Bi. idbrone Ri. n. 475.

1θύω gehe gerade darauf los; das v ift turz in 1θύε 3s. 1, 552, e, 661, lang in ίθυσα.

Γαω altes Br. u. Ipf. für ήκω (Ho., jest auch Ob. v., 325 für ήκω hergestellt, u. Pindar) mit langem s; lkarw mit turzem s und langem a episch und tragisch, episch auch lkarouas; lkrelouas hat Ho. nur Ob. s, 128 nud w. 339, die Tragiser für lkareiber, Her. als Simpler für προςήκειν [kero für ήκει 1, 216, 2]; Γκω, lκάνω und ικάνομαι komme und din gekommen; Hu. Κομαι (Κω dorisch Ar. Ach. 742], Ao. ικόμην, das s lang durch das Aug., episch auch turz vgl. § 28, 3, 2, sundopirt kero Hes. θεί. θ. 481, Sim. M. 179, 4? Ικμενος günstig § 4, 5, 4, οδρος Ho.; Ao. 1 nur episch kov, ev; kas Ho. Ho. a. 223? u. Spätere. Ueber Γκατο, έατο § 30, 4, 9. Bgl. B. 1 unter έκνδομαι.

Πάσκομαι [. B. 1; Αάσμαι J. β, 550, Πάμαι H. κ, 5, Orph. Arg. 942, Ipp. Ažes Oralel bei Plut. Sol. 9; Αέσμαι Aist. Jil. 110. 121; bas ι lang, bei Epikern auch kurz. Bon ber activen Horm ift episch Ryde seignäbig Od. γ, 380, π, 184 n. Ažde Simon. M. 49, Theotr. 15, 143, Luc. Epigr. 22, Cj. Αήκω Od. φ, 365 vom Bs., Opt. Αήκοι Hu. a. 165.

lμάσσω geißele, Fu. lμάσω, Ao. Γμάσα, mit σσ β, 782, o, 17.

ίμε ίς ω n. ίμείρομαι begehre, Ao. ίμειράμην 31. ξ, 163, ίμερθην Her. 7, 44, Bb. ίμερτός 31. β, 751, Bind. u. A.

drdallopat fceine nur Pr. u. Ipf. [auch Ar. u. Platon.]

ξπταμαι (. πέτομαι.

τσημι (. § 38, 7, 6.

lone sprach's Theotr. 22, 167, eine bem So. abgesprochene Bebentung vom Schol. Ob. z, 31 vgl. Il. n, 41. vgl. Buttm. 1. Lexil. 77, 3 ff. u. Lehrs Arist. p. 105 s.

Tonu u. etonu mache gleich, vergleiche, episch, nur Pr. 11. Ips. Hionor Ob. 8, 247 vgl. Il. (p. 332, Lionor Ob. 8, 321. Bgl. einu.

ίστάω § 36, 1, 2 u. 4. Ισχάνω, Ισχανάω [. έχω.

lograirs troctue, Ao. logrāras Aijch. Eum. 257, Ar. Frd. 941, 1σχνήναι Her. 3, 24, vgl. § 34, 10, 2.

καδ - Γ. καίνυμαι π. κήδω.

\*\*alvuµa: Abertreffe; dazu von \*\*ad- Pf. Pf. dorisch \*\*e\*\*adµa: Bind. D. 1, 27 vgs. § 4, 5, 4, \*é\*\*aσµa: bin ausgezeichnet, Abertreffe Ho., Aisch. Eu. 736, Ar. Ri. 685 Ch., \*\*e\*\*aσσα: § 30, 3, 8, \*\*e\*\*aστα: Eu. El. 616. vgs. § 47, 28, 9.

xalvw f. B. 1; bichterisch bas Simplex, auch Bf. Br. und 3pf.

xalw [. B. 1; dies filr κάω wohl auch bei Tragilern vgl. Eimsley zu Eu. Balch. 757; von e. Ao. 1 hat ho. fest mit η: έκηα, έκηε, Op. κήαι, κήαιεν, zwischen η u. e. schwarlend If. κήαι und κείαι [für κηέμεν Il. η, 408 Spitner u. Bester καιέμεν], Ipv. κήσι u. κείσι, Cj. κήσμεν u. κείσμεν, Ao. Med. κήσιντο u. κείσιντο 2c.; doch hat man sich jetzt für κη- entschieden, das Bester auch in der Od. hergestellt hat [vgl. Spitner zur Il. Exc. 15];

bramatisch ift wohl nur das Bart. xέας; Ao. 2 Bs. έχάσην (α) ist episch, isnisch (bei Her. neben έχαύθην) und bei Spätern, Is. παήμωνας Il. ψ, 198. 210, MI. 1, 88, Her. 1, 202, 2.

καλέω f. B. 1; Fu. bei ho. καλέω I. γ, 883, Ob. ν, 413, ο, 213, καλέσω her. 3, 74, 2? mit u. ohne Aug., Ao. bei ho. auch mit σσ; Iter. καλέσκου II. ε, 562, καλέσκευ ο, 338; Pipi. Bf. κεκλήσου II. κ, 195, Fu. κεκλήσουται γ, 138. — Rfu. κεκλήσκω poetifch, MI. I. κ, 300, καλίζομαι γ, 19, δ, 389 u. befonders bei den Tragifern κλήζω [Ken. Kyr. 1, 2, 1], bei her. κληίζω.

κάμνω j. B. 1; Ku. vielleicht καμῶ So. Tr. 1215; borisch κέκμαπα, Bart. κεκμασός Theodr. 1, 17; episch κεκμηνός (κέκμηπα I. ζ, 262) Ge. Stoς I. ζ, 261, Ob. κ, 31, ν, 282 [Thul. 3, 59, 2], ότος I. λ, 802, π, 44. [Ci. No. κεκάμω zw. Il. [α, 168,] η, 5, Belter έπεί κε κάμω]. — DM. II. σ, 341, Ob. 4, 130.

\*\*πύω athme (ΰ), Ao. ἐκάπυσσα 3ί. χ, 467.

παυάξαις ζ. άγτυμι.

καφ-, bef. Bf. κεκαφηώς (aus)athmend 31. e, 698, Ob. e, 468.

xεῖμαι, xeiω § 38, 5 11. xaiw.

καδάννυμι ζ. σκεδάννυμι

x s i g ω f. B. 1; Hu. xigow Il. ξ, 466 neben zegder ψ, 146, Ao. ξxegoa Ho. öfter und Aifc. Hil. 652 Ch.; Pf. Ao. έκέρθην Pinb. B. 4, 82, έκάρην Her. 4, 127, 1; DM. xegoaperoc Aifc. Perf. 914 Ch.

κέκαδον ζ. χάζω.

κέκλετο ζ. κόλομαι.

xeladew tone, Bart. episch nelador, orros, Fu. neladisopas Bind. D. 11, 79, neladison D. 2, 2 u. B. 11, 10?

nellw lande, Fn. nelow Mifch. Sit. 326, Ao. fneloa bei Do. und ben Tragitern, auch in ber Profa Spaterer.

x έλο μαι befehle, episch n. lyrisch [Aisch. Ag. 1090], Fin. xelhoopau Ob. x, 296, Ao. éxéndero u. xéndero exmunterte sannte Bind. 3. 5, 53], xendoi-μην Aisch. Dit. 586, xendoμενος Do., Aisch. Dit. 40 u. So. D.T. 159, syntopirt u. reduplicirt vgl. § 28, 6, 2; xendήσατο Pind. D. 13, 80, 3. 5, 37. Leber éxdeo s. xleio.

nerrie fleche rg.; doch If. Ao. nerrau IL p, 337, Bb. nearis gestichelt, gestidt.

κεράννυμι f. B. 1; Ao. auch mit σσ u. ohne Aug. Do.; Pf. Pf. κέπρημαι u. Ao. έπερηθην (Her. 4, 152, 2) ionisch; aber Ao. M. έπερασάμην Her. 5, 124 u. 7, 151. — Rfn. sind κεράω Od. ω, 364, κεραίω Is. 4, 203 vgl. § 2, 2, 3; Ao. έπεκρῆσαι Od. η. 164; κίρνημι, wodon περνάμην Bind. I. 5, 3, περνάσιν Ar. Et. 841, Ipd. περνάκω Bind. A. 9, 50, περνάμεν Bind. Id. 2, Bart. περνάς Od. π, 14, Ar. Br. 555 u. A. I. I. st. περνάμεν Bind. I. 4, 25, Ipf. πέρνη Od. Ε, 78, π, 52; περνάω, wodon περνά Her. 4, 52. 66, έπερνα Od. η. 182, π, 356, ν, 53; Med. πέρναμαι Bind. Br. 11, 71, Eu. Hipp. 254, (Pi. Her. 1, 51, 1), περνάμενος Pind. R. 3, 78, Euen. 2, 3, περεάομαι Od. δίτετ; aber Cj. πέρωνται [περώνται Beller] Is. δ, 260 sett ein πέρωμαι voraus.

κερδαίνω f. B. 1; Eu. κερδήσομαι Her. 3, 72, 3 neben κερδανίομεν 1, 35, 2. 8, 60, Ao. έκέρδησα 4, 152.

κεύθω und Pf. κέκευθα verberge Ob. 7, 18, Sim. Mel. 126, Plpf. έκεκεύθει Ob. 0, 348, Fu. κείσω Ha., Ao. 1 κέδσαι Ob. 0, 263, Ao. 2 κύθε 7, 16, Cj. κεκύθωσι ζ, 303, ngl. § 28, 6, 1. Bei den Tragifern heißen

neudw u. nineuda auch ich bin verborgen. [Elmsleh zu Eu. Her. 778, vgl. ho. hu. d, 452, und Reue zu So. Tr. 1120, vgl. En. Rhef. 621. Keidopas läugnet Elmsleh zu Eu. her. 778; nenaudulos weist Lobect nach.]
— M. neudans 31. γ. 458.

x & w f. xeiµas 11. xalw.

κή δω setze in Sorge, Jter. κήδοσκον Od. ψ, 9, Fu. κηδήσω Jl. ω, 240, Ps. κέκηδα forge Tyrt. 12, 28, Jpd. Ao. 1 Med. κήδοσας Aist. Sie. 126, wie ακήδοσαν Jl. ε, 427 (neben αποκηδήσας ψ, 413). Zu κήδομας, dorisch κάδομας, gehört wohl auch κεκαδησόμεδα Jl. δ, 858. Bgl. χάζω.

- xqxiw quelle hervor, . epifch furz, attifch lang.

πίδνημι ζ. σκεδάννυμι.

κικλήσκω [. καλέω.

neries f. B. 1; MB. nieupas bewege mich hat ho. im Spf. nieuero und im Bart. nieiperog.

χίρνημε ή, περώννιμε.

xexárw, episch auch xexáropae, tresse, im Br. bei den Epistern mit kurzem s und langem a (vgl. Archil. 56, 3), bei attischen Dichtern mit kurzem a und langem a (vgl. Archil. 56, 3), bei attischen Dichtern mit kurzem a und langem i, weßhalb Hermann und Elmslen zu So. DR. 1450 bei ihnen xexárva schreiben wollen; überall kurz ist das s in den übergen Zeitsormen: Ku. xexiropaas Il. x, 126. 370, σ, 268 κ., So. DR. 1487, No. έκεχον 1c., episch auch xέχον, wie Bindar B. 9, 26, xexiropaxo Il. ζ, 498. Bon einem unerweislichen Pr. xixque hat Do. Ip. έκεχος Dd. ω, 284, κεχήτην Il. x, 376, έκεχημεν Dd. π, 379, Cj. κεχείω öster, κεχείομεν Il. φ, 128, Dp. κεχείη β, 188, ε, 416, Is. κεχήμενας ο, 274, χεχήγας Od. π, 357, Bart. κεχείς Il. π, 342, χεχήμενος ε, 187, λ, 451; Bb. κεχητός in άκεχητος Il. φ, 75, Aisch. Pro. 184. — Rach Einigen stammt von κεχώνω, nach Buttmann von κεχ – das dorische ārēch sieß fort Ar. Ach. 869.

x l x e n p. f. B. 1; xenoat heißt bei her. 3, 58. 6, 89 geben.

ni w gehe, nur Pr. u. Ips., Rf. von eine, Part. new betont; selten bei Tragitern niese Aisch. Cho. 669, nios Hit. 499, nie 832, Pers. 1025. Mf. in pereniadov.

xlάζω f. B. 1; Hu. xlάγξω Aifch. Berf. 909? Ao. kalayor Ho. Hy. 14, Eu. 3ph. A. 1062, Theotr. 17, 71; Pf. xέαληγα mit Brbb., wodon Bart. πεκληγώς, Ge. κεκλήγοντος (ώτος Better vgl. Hel. α, 379) Ho. öfter, vgl. § 29, 3, 6. — Mfu. κλαγγάνω So. Br. 782, κλαγγαίνω Aifch. Eum. 126, κλαγγέω Theotr. Epigr. 6, 5.

nlaiw s. B. 1; zw. Fu. nlaiow Theotr. 23, 34 u. Ao. Inläor 14, 32; Iter. nlaiesnor II. &, 364, Aist. Br. 285.

xlaw breche f. B. 1; Part. xlas Anakr. Br. 17.

κλείω f. B. 1; episch u. ionisch κληίω, Ao. έκληισα mit langem 1, also bei Ho. nicht mit σσ zu schreiben, und If. κληίσαι zu betonen;  $\mathfrak{P}$ . Ao. έκληισθην Her. 1, 165, 1. 3, 55. 58, nur 2, 128 hat Bester das σ gestrichen, κεκλήτραι (nicht mit langem 1) Her. 3, 117, 1 zweimal, sonst mit σ7, 129, 1, die 3 B. Bl. Plpf. κεκλέατο 9, 50, dgs. § 30, 4, 10 (regesmäßiger den καλέω). Bb. κληιστός Ob.  $\beta$ , 344. — Die Dorter sagten auch κλαξώ, έκλαξα.

nlenzw f. B. 1; Ao. Bf. enlepθην Ser. 5, 84. vgl. B. 1.

[xlów] nleiw rithme, befinge Ob. a, 338, 351, e, 418, Fu. nlethw Bind. D. 1, 110, Ao. ednlethas B. 9, 91; nliouas din berühmt Ob. v, 299, vergl. Bind. J. 4, 27. [DM. fage and Eu. Erechth. 18], kaleo filr śnliev Jl. w, 202, vgl. § 30, 3, 5; Bb. nlessos vergl. Spihner 3. 31. exc. 11.

×λήζω f. xalέω.

xlivw s. B. 1; Ps. Ao. bei Ho. viel häusiger exlivons als exllons (auch Archil. 33, Theodr. 3, 38. 44), die 3 B. Bs. Ps. sextiarau Il. x, 68, Od. d, 608, vergl. § 30, 4, 3; Ao. Med. xlivasdau sich bengen, Od. e, 340, sonst Her. 3, 104, 2.

xlús (v) hdre, poetisch, Ips. kulvor auch ben Ao. vertretend; von eindm sonst verschollenen Ao. Ipv. \*\*xlūδs [auch Eu. El. 1238, Hipp. 872] u. xáxlūδs, xlūre u. xáxlūce (neben xlúe u. xlúere) u. Part. xlúμενος spnonym mit dem Bb. xlvróg berühmt. Bgl. § 28, 6, 1.

nλώθω spinne, wovon bei Ho. έπέπλωσα nebst DM. έπεκλώσομαι (ωμαι Bester) Od. v, 196 u. έπεκλωσάμην, [έπικέκλωσμαι Platon Ges. 957, 8, Stob. 118, 26, κλωσθείς Platon Rep. 620, e, Ges. 960].

κοιμάω f. B. 1; neben κοιμηθήναι δο. κοιμήσασθαι.

κόπτω f. B. 1; κακοπώς mit Prbb. Jl. v. 60, Ob. σ, 835; MJ. wie καίρασθαι Eu. Tro. 628.

\*\* κορέννμι [. B. 1; Fu. bet Ho. \*\* κορέω § 39, 2, 4; Bart. Bf. \*\*
\*\* κεκόρηψα Εθτ. ηότος Ob. σ, 372, Bf. Bf. \*\* κεκόρημα εφίξα (auch bei Theogu. 751, Sappho 48, Anatr. 5) u. ionisch Her. 3, 802; Ao. episch έκορέοθην stittigte mich Ob. σ, 541, \*\*, 499 neben (έ)\*\* κορέσσατο, \*\* κορέσσατος mit Einem σ hor einer Lünge: \*\* κορέσσασθα τ.:, Bb. ἀκόρητος Φο., ἀκόρεσςς Aifch Ag. 734. τ., ἀκόρετος 1088. 1114, So. El. 123.

xop & vw erhebe, v turz. 31. ., 7; Mf. xop & irw Bef. &, 858.

κος ύσσω τίβτ, ερίξή; BM. Ao. κοςυσσάμετος H. τ, 397, Pf. κεκοςυθμέτος Ho. u. Eu. Audr. 279 Ch., Iph. A. 1073, vgl. § 30, 3, 9.

κοτέω grolle, meist episch, außer Pr. Ao. κοτέσαι Ho. Hp. δ, 255, sonst κοτέσσασθαι Ho. (κοτέσσεται Jl. e, 747, θ, 391, [Ob. α, 101] ist wohl Cj. Ao.); Part. Pf. mit Prob. κεκοτηώς Ge. ηότος Ho. [ένεκότουν So. Br. 871.]

neadan, airm schwinge Pr. 3pf. epifch [En. Hert. 1003].

κράζω f. B. 1; 3pv., Bf. κέκραχθο Ar. We. 198, The. 692, κοκράγετε [-ατε] Ach. 804, We. 415, κέκραχθο Ach. 335. [Spätere κράξω, 
έκραξα]. — Rf. κραυγάνομαι Her. 1, 111, 2, nach Lobed 3. Phryn. p. 337
κραγγάνομαι.

κραίνω bollstihre, Fil. κρανό Ar. Cho. 1072, Ao. κράναι bei ben Tragisern, κρήναι Ob. v, 115; episch auch zerbehnt Ips. έκραίαινον Is. β, 419, γ, 302, ε, 508, Ao. κρήναι δίτετ; Ps. Ao. έκρανδη Bind. Ps. 4, 175 und Eu. δίτετ, Fil. κρανθήσομαι Aisch. Pro. 918, Cho. 858, Eu. Het. 219, κρανέσθαι Is. ε, 626; Ps. 3 Ps. Si. κέκρανται Aisch. His. 921 und Eu. δίτετ [als 8 Ps. Eu. Hipp. 1255, wo aber Esmélen συμφορά sieß], κεκράανται, το Ob. δ, 182. 616, ο, 116; Bb. in ἀκράαντος Φο.; άκραντος bei Andern.

κρα- Γ. κεράννυμι.

πρεμάννυμι (. B. 1; Fu. πρεμόω II. η, 83; 2 B. Ipf. (δ)πρέμω II. ο, 18. 21, bgl. B. 1 § 36, 5, 4; Rf. (πρήμνημι Bind. B. 4, 25, En. unbest. Br. 150) κρήμναμαι, bies für κρέμαμαι, bei Jonern, Dichtern, auch attischen, und Spätern. — MJ. κρεμάσασθαι Sef. e, 629.

zoews herrichend, bef. Bart. Bindar, epifch zoeiws.

ng ine fnarrte, oder neige Ao. 2 von neilo Il. π, 470; Pf. nengiga Ar. Bö. 1521.

x q i v ω [. B. 1; Ao. B]. bei Ho. xqurdipras, doch auch xqudipras II. β, 815, wie immer bei Her.; xqiraσθαι sich ersesen Od. δ, 408. 530. 778; Fu. B[. xqureσθαι Od. σ, 149, ν, 180.

κτάομαι f. B. 1; Pf. έκτησθαι Jl. 4, 402, Sim. Am. 13, 2 und Der. neben of κεκτημένοι 2, 173, 2. 174, vgl. 7, 27. 29, 2 u. zw. 8, 140, 4, wo Beller έκτ-.

πτείνω [. B. 1; ein Pr. κτανέσντα Jί. σ. 309, παφ Andern Fu.; Hu. gew. κτενέω, doch anch κτενεί, dgl. § 31, 2, 1, abet κατακτανέω Jί. ζ. 409, κατακτανέωσθε passide ξ. 481; die No. κτεντα u. κτανείν hat schon Ho., daneben abet, wie anch die Trogiter, έκτάν, ας α; έκταμεν Dd. μ, 375 u. 3 Pl. έκτάν Jί. κ. 526, Dd. τ. 276, Cj. κτέωμεν Dd. χ. 216, H. κτάμεναι Jί. γ. 379, ε. 301, ρ, 8 und κτάμεν ε. 675, σ. 557, τ. 59, Bart. in κατακτάς Jί. χ. 323, Eu. Alt. 3. 696, Iph. T. 715; Ps. (έκτάμην), έκταντο Jί. σ. 437, ρ. 472, κτάσθαι σ. 558, κτάμενος Ho. öster, Aisd. Cho. 795, Bers. 887, daneben 3 P. Blu. έκταθεν Ho. öster [sibet έκτάνθην Cobed 3. Bhru. ρ. 36; nicht vor sommt bei den Tragitern Ps. έκτονα [Aisd. Eum. 557?], Ao. ἀπέκτανον nut im Rhel. 978, vgl. Elmsley du Eu. Med. 774; wohl abet έκτανον und κατέκτανον.

\*\*reęetζω bestatte, Ej. Ao. \*\*reęetξω Ob.  $\beta$ , 222 vgl.  $\alpha$ , 291. Gew. Form. \*\*reρίζω, Fu. \*\*reρί $\alpha$ , Ao. \*\*reρί $\alpha$ 01. § 27, 2, 1.

\*x.-, wovon ein bef. Part. und Bb. in [aya- und] eunzigerog und eunzerog wohlgegründet Ho., auronrecog Aifch. Pro. 301; Pr. xeizo.

κτυπέφ icalle, Ao. έκτύπησα So. DR. 1606, Eu. Phoi. 1181 und έκτυπον eb. 1456, wie Do. öfter.

\*\*vdai\*\* verherrliche; baneben \*\*vda\*\* (a furz) 31.  $\xi$ , 73, fich brilften v, 42.

xυτέω f. B. 1; Ao. episch xύσα, κύσσα, ξαυσσα, nie ξαυσα; κύσσα Eu. Ky. 553 n. Ar. öfter, προςκύσαι Ho., So. Phi. 533. 657. 776, El. 1374 Ar. Ri. 156.

\*\*νοξω treffe, selten \*\*νόςω, ionisch und poetisch, \*\*νόςε Fl. ψ, 821, vergl. Eimsley zu So. D. 1159; Fu. (\*\*νόςσω So. D. 125 und) \*\*νοήσω, Ao. έχωρσω n. έχώρησω (beibe Formationen des Ao. bei den Tragitern u. Her. (der jedoch έχωρσω nur in ένέχυρσω hat 3, 77. 4, 125, 1); Pf. κεκύρηκω Diod. 3, 50, bei Her. auch συγκεχυρημένος 9, 37, 3? bei Ho. nur έχυρσω Jί. γ, 23, ν, 145 und A. wie auch Arr. An. 2, 11, 5. 5, 23, 5, έχώρησω bei Pol. dfter). — DM. N. ω, 530.

xύω [. B. 1; Ao. έχυσα befruchtete, mit langem v Aisch. bei Ath. 13 p. 600, b; (ὑπο)χυσαμέτη empfangen habend mit langem v Hes. θ. 125. 308. 405, bei Ho. sonst ὑποχυσσαμέτη geschrieben. — Mf. χυτοχομας Her. 2, 93, 1. 3, 108, 2. 4, 30. [Biat. Theait. 149 b.].

\*ω\*ίω wehtlage, v furz bei Ho. vor einem Bocal, sonft überall lang; Fu. \*κωκύσομας Ar. Ly. 1222, \*κωκύσω Aisch. Ag. 1286.

λαγχάτω f. B. 1; Fu. λάξομας Her. 7, 144, 1, vgl. § 2, 5, 4; Pf. λέλογχα Od. λ, 304? u. a. Dichter, wie Her. 7, 53, λελόγχασι mit kurzem

[xlów] nleiw rithme, besinge Od. a, 338, 351, e, 418, Fu. nlettw Bind. D. 1, 110, Ao. ednlettas B. 9, 91; nliouas din berühmt Od. n, 299, vergl. Bind. J. 4, 27. [DM. sage aus Eu. Erechth. 13], Inles für énléed Jl. w, 202, vgl. § 30, 3, 5; Bb. nlessos vergl. Spigner z. 31. exc. 11.

xlijo (. xaliw.

xlivw f. B. 1; Ps. Ao. bei Ho. viel häusiger éxilivdys als éxilidys (auch Archil. 33, Theodr. 3, 38. 44), die 3 B. Ps. Ps. xexiliarau II. 18, 68, Od. d, 608, vergl. § 30, 4, 3; Ao. Med. xlivasdau sich beugen, Od. e, 340, sonst Her. 3, 104, 2.

xl ύω (ΰ) höre, poeti[6], Ipf. Exlvor auch ben Ao. bertretend; von einkm sonst verschollenen Ao. Ipv. xλūδο [auch Eu. El. 1238, Hipp. 872] u. xέxλῦδο, xλῦτε u. xέxλῦτε (neben xλύε u. xλύετε) u. Bart. xλύμενος synonym mit dem Bb. xλυτός berühmt. Bgl. § 28, 6, 1.

nlώθω spinne, wodon bei Ho. έπέκλωσα nebst DM. έπεκλώσομαι (ωμαι Bester) Od. v, 196 11. έπεκλωσάμη», [έπεκέκλωσμαι Piaton Ges. 957, 8, Stob. 118, 26, κλωσθείς Biaton Rep. 620, 8, Ges. 960].

κοιμάω f. B. 1; ueben κοιμηθήναι Φο. κοιμήσασθαι.

κόπτω f. B. 1; κεκοπώς mit Prbb. II. r, 60, Ob. σ, 835; MJ. wie κείρεσθαι Eu. Στο. 628.

κοφέντυμε [. B. 1; Fu. bei Do. κορέω § 39, 2, 4; Part. Pf. κεκορηώς Ge. ηστος Od. σ, 372, Pf. Pf. κεκόρημαι epifch (auch bei Theogn. 751, Sappho 48, Anatr. 5) u. ionifch Her. 3, 802; Ao. epifch έκορέσθην stittigte mich Od. δ, 541, κ, 499 neben (έ)κορέσσατο, κορεσσάμενος mit Einem σ vor einer Lünge: κορέσσασθαι 2c.; Bb. άκόρητος Ho., άκόρεστος Aifch Ag. 734. 2c., άκόρετος 1088. 1114, So. El. 123.

κορθύω erhebe, υ turg, 31. ., 7; Rf. κορθύνω Def. &, 853.

\*\*κορύσσω τάβε, ερίβα; ΒΜ. Αο. \*κορυσσάμενος Η. τ. 397, Pf. \*\*\*κορυθμένος Φο. u. Eu. Andr. 279 Ch., Iph. A. 1073, vgl. § 30, 8, 9.

xor έω grolle, meist episch, außer Br. Ao. \* xor έσαι Ho. Ho. Ho. d. 255, sonst \* xor έσαι Ho. (\* xor έσσεται H. e. 747, &. 391, [Ob. α, 101] ist wohl Cj. Ao.); Part. Bs. mit Prbb. \*\* xexor ηώς Ge. ηότος Ho. [ ένεκότοι» So. Br. 871.]

xeadaw, alew schwinge Pr. 3pf. epifch [En. Bert. 1003].

κράζω f. B. 1; 3pv., Pf. κίκραχθι Ar. We. 198, The. 692, κοκράγετο [-ατο] Ach. 804, We. 415, κέκραχθο Ach. 335. [Spätere κράξω, ἔκραξα]. — Rf. κραυγάνομαι Her. 1, 111, 2, nach Lobed 3. Bhryn. p. 337 πραγγάνομαι.

\*κραίνοι bollfihre, Fil. \*κρανῶ Ar. Cho. 1072, Ao. \*κράναι bei ben Tragitern, \*κρῆναι Ob. v, 115; epifch auch zerbehnt Ipf. έκραίαινον Il. β, 419, γ, 302, ε, 508, Ao. \*κρῆναι δίτετ; βί. Ao. έκράνθη Bind. B. 4, 175 und Eu. δίτετ, Fil. \*κρανθήσομαι Aifch. Bro. 913, Cho. 858, Eu. Hef. 219, \*κρανέσθαι Il. ε, 626; βί. 3 B. Si. \*έκρανται Aifch. Hil. 921 und Eu. δίτετ [αίε 3 Bl. Eu. Hipp. 1255, wo aber Elmslen συμφορά lieft], \*κεκράνται, το Od. δ, 182. 616, ο, 116; Bb. in ἀκράαντος Φο.; άκραντος bei Andern.

πρα- (. περάννυμι.

πρεμάττυμο [. B. 1; Fin. πρεμόω II. η, 83; 2 B. Ipf. (δ)πρέμω II. ο, 18. 21, bgl. B. 1 § 36, 5, 4; Rf. (πρήμτημο Bind. B. 4, 25., En. unbest. Br. 150) κρήμναμαι, dies für κρέμαμαι, bei Jonern, Dichtern, auch attischen, und Spätern. — MJ. κρεμάσασθαι Def. e, 629.

zeewr herrichend, bef. Bart. Bindar, epifch zeeiwr.

\*g ine fnarrte, oder \*gipe Ao. 2 von \*giζω Ji. π, 470; Pf. κέκρεγα: Ar. Bö. 1521.

x eirw f. B. 1; Ao. Pf. bei Ho. xeirdfras, doch auch xeidfras Jf. β, 815, wie immer bei Her.; xeirasdas fich erlesen Ob. δ, 408. 530. 778; Fu. Pf. xeiresdas Ob. σ, 149, ν, 180.

κτάομαι f. B. 1; Pf. έκτησθαι St. ι, 402, Sim. Am. 13, 2 und her. neben ol κεκτημένοι 2, 173, 2. 174, vgl. 7, 27. 29, 2 u. zw. 8, 140, 4, wo Better έκτ-.

πτείνω [. B. 1; ein Pr. κτανίοντα Jl. σ, 309, nach Andern Fu.; Fu. gew. κτενίω, doch anch κτενεί, dgl. § 31, 2, 1, abet κατακτανέω Jl. ζ, 409, κατακτανέωσε pasin ξ, 481; die Ao. κτείναι u. κτανείν βα soo, doneden abet, wie auch die Eragiler, έκτάν, ας, α; έκταμεν Od. μ, 375 u. 3 Pl. έκτάν Jl. κ, 526, Od. τ, 276, Cj. κτέωμεν Od. χ, 216, Jf. κτάμεναι Jl. χ, 379, ε, 301, ε, 8 und κτάμεν ε, 675, ο, 557, τ, 59, Part. in κατακτάς Jl. χ, 323, Eu. Alt. 3. 696, Iph. Σ. 715; Ps. (έκτάμην), έκτανο Jl. ο, 437, ε, 472, κτάσθαι ο, 558, κτάμενος Ho. öfter, Aisc. Tho. 795, Pers. 887, daneden 3 P. Psiu. έκταθεν Ho. öfter [liber έκτάνθην Cobect 3. Phryn. p. 36; nicht vor sommt bei den Eragilern Ps. έκτονα [Aisc]. Eum. 557?], Ao. ἀπέκτανον nur im Rhes. 978, vgl. Esmeley zu Eu. Med. 774; wohl oder έκτανον und κατέκτανον.

\*τερετζω bestatte, Cj. Ao. \*τερετξω Od. β, 222 vgl. α, 291. Gew. Form. \*τερίζω, Fu. \*τεριῶ, Ao. \*τερίσα vgl. § 27, 2, 1.

\*\*\*\*--, wovon ein bef. Part. und Bb. in [aya- und] euriperos und eureres wohlgegründet Ho., auconters Aifch. Bro. 301; Br. xrizw.

\*\*τυπέφ fcalle, Ao. έ\*\*τύπησα So. OR. 1606, Eu. Bhoi. 1181 und f\*\*τυπον eb. 1456, wie Do. öfter.

xv θaiνω berherrliche; baneben xv θaνω (α furz) 31. ξ, 73, fich briffen v, 42.

\*υνδω f. B. 1; Ao. episch κύσα, κύσσα, έκυσσα, nie έκυσα; κύσσας En. Kg. 553 n. Ar. öfter, προςκύσαι Ho., So. Bhi. 533. 657. 776, El. 1374 Ar. Ri. 156.

xυρέω treffe, selten χύρω, ionisch und poetisch, χύρε II. ψ, 821, vergl. Eimsley zu So. DR. 1159; Fu. (χύρσω So. DR. 225 und) χυρήσω, Ao. έχυρσω u. έχύργσω (beibe Formationen ves Ao. bei den Tragifern u. Her. (der jedoch έχυρσω nur in έγέχυρσω hat 3, 77. 4, 125, 1); Pf. κεκύργκω Diod. 3, 50, dei her. and συγχεχυρημένος 9, 37, 3? bei ho. nur έχυρσω II. γ, 23, γ, 145 und A. wie auch Arr. An. 2, 11, 5. 5, 23, 5, έχύρησω bei Pol. dster). — DM. N. ω, 530.

xύω f. B. 1; Ao. ξχυσα befruchtete, mit langem v Aisch. bei Ath. 13 p. 600, b; (δπο)χυσαμένη empfangen habend mit langem v Hes. 0, 125. 308. 405, bei Ho. sonst δποχυσσαμένη geschrieben. — Rf. χυτοχομα Hex. 2, 93, 1. 3, 108, 2. 4, 30. [Plat. Theait. 149 b.].

\*ω\*ίω wehllage, v turz bei ho. vor einem Bocal, sonft überall lang; Fu. \*\*κωκύσομα, Ar. Ly. 1222, \*\*κωνύσω Aisch. Ag. 1286.

λαγχάνω f. B. 1; Fu. λάξομας Her. 7, 144, 1, vgl. § 2, 5, 4; Pf. λέλογχα Db. λ, 304? u. a. Dichter, wie Her. 7, 53, λελόγχασι mit kurzem

a Ob. 1, 304? (vgl. Thierich Schulgr. 142, 3 A.) Ao. klazor erloofte Fl. ψ, 79 κ., aber [λέλαχον] λελάχωσι machte theilhaftig Fl. η, 80, 0, 350, χ, 343, λελάχητε ψ, 76, vgl. § 28, 6, 1 und Lobed 3n So. Ai. p. 91.

λάζομαι fasse, nehme, nur Pr. u. Ips., Ho. u. Theotr. 15, 21, λάσομαι 8, 84 und λάζυμαι att. Dichter (boch Ipv. λάζου Eu. Dr. 452, vgl. Biut. de coh. ira p. 456, b, im activen Sinn gleich λαμβάνειν 3. B. Eu. Med. 956, im medialen gleich λαμβάνεισθαι Ar. Ly. 209). Davon äλαστος nach Hermann 3u So. DR. 1483.

lax- f. láoxw.

λαμβάνω [. B. 1; Ao. έλλάβετο Ob. e. 325 vgl. § 28, 1, 1, λελαβέσθου δ, 388; Pf. Pf. bet Tragifern auch λέλημμαι (Eimeley zu Eu. Bakd. 1100), bei Ar. nur Effl. 1090 aus einem Pfephisma; bei Her. Hu. λάμμομα, Pf. λελάβηκα (auch bei Eupolis 377), Ster. λάβεσκον 4, 78, 8. 130, jett ohne Aug.; Pf. Pf. λέλαμμαι, Ao. έλλμφθηκ, Bb. λαμπτός, τέος; bortic Hu. λάψομαι, Pf. (λελάβηκα,) λέλαμμαι, λελάφθαι.

λάμπω n. λάμπομαι glänze (beibes and bei Ken.), Fu. λάμψω und λάμψομαι her. 1, 80, 4. 8, 74, Ao. Γλαμψα, Pf. λέλαμπα En. Tro. 1295 Andr. 1025.

λανθάνω [. 8. 1; faß nur poetisch λήθω [έπιλήθομαι Ser. 3, 75, 1], borisch λάθω, Fin. λασῶ, (Meb. λασεῦμαι); Iterativ λήθεσκε II. ω, 13; έκληθάνω mache vergessen Ob. η, 221 wie έκλᾶσαι All. Br. 95; in berselben Beb. Ao. έπέλησεν Ob. ν, 85 (vgl. δ, 221?);  $\mathfrak{B}$  ξεκιλέλαθα habe vergessen  $\mathfrak{B}$  in  $\mathfrak{B}$ . 11, 3. (vergl. 3, 46?); Ao. (έκλλέλαθον machte vergessen  $\mathfrak{A}$  in  $\mathfrak{B}$  600;  $\mathfrak{o}$ , 60 (vgl. λαγχάνω), wodon vielleicht ein  $\mathfrak{B}$ r. έκλελάθω mit kurzem a Theotr. 1, 63. — Λησόμενος obliviscendus So. El. 1248, λήσομαι für λήσω Aristot. Anal. prior. 2, 21, Apoll. Rh. 3, 737;  $\mathfrak{B}$  (λέλασμαι) habe vergessen, λέλασται II. ε, 834, Theotr. 2, 158, λελασμένος  $\mathfrak{D}$ 0. öfter (nie bei ihm λέληθα), λελαθήμην vergaß, auch in den übrigen Modis  $\mathfrak{D}$ 0., Suppho 93, I. Ao. λασθήμεν Theotr. 2, 46 vgl.  $\S$  30, 2, 6,  $\mathfrak{B}$ art. λασθέν  $\mathfrak{B}$ ind. Br. 8, 4; λήσασθαι Spätere.

λαπάζω für άλαπάζω Rijd. Gie. 47. 513.

λάπτω lambo, Fu. λάψω II. π, 161, λάψομαι Ar. Frie. 885, Ao. λάψασθαι Bheretr. 93, Bf. λέλαφα Ar. bei Ath. 11 p. 485, d.

λάσκω töne, rede, episch und ionisch ληκέω (Db. 8, 379), börisch λακώυ Theofr. 2, 24 Fu. λάκήσομας Ar. Frie. 381. 4; Ao. 1 έλάκησα (ἄ) 382, Wo. 410, Ao. 2 έλακον (λελάκοντο Φο. Hp. β, 145); Pf. mit Prob. λέλακα bei den Dramatisern, λέληκα Fl. χ, 141, Hes. e, 207, Sim. Am. 7, 15 u. Part. Fe. λελάκοῦα Ob.  $\mu$ , 85 vgl. § 29, 3, 7.

λάω fehe, wovon bloß λάων u. λάε Ob. τ, 229 f., Hη. β, 360 vgl. § 34, 5, 2, a. S. auch λδ.

λέγω lese, sammele vgl. B. 1; bei Ho. im Activ nur Pr. und Ips., wie im Fu. in αίμασιας λίξοντες um Steine zu Zünnen zu lesen Ob. ω, 224 vgl. σ, 359 [Ao. δστεα λίξοντες lind. B. 8, 53]; im Passiv außer dem Pr., wie Jl. ν, 276, Pf. λελεγμένος ersesen ν, 689, welche Form auch Pr. immer hat, beide nie είλεγμαι [ξυλλέλεγμαι auch Ar. El. 58 vgl. B. 1, deßeiden Spätere, selbst Prosaiter]; Ao. συνελέχθην bei Her. häusiger als συνελέχην [zu 7, 173, 2], dies dem Ho. ganz fremd. Bom Medium λέγομαι sammele mir Jl. Φ, 507. 547, ω, 793, Hu. συλλίξομαι Od. β, 292, Ao. λίξασθαι Jl. β, 125, φ, 27, Od. ω, 108; synt. Ao. έλέγμην wählte mich, gesellte mich zu Od. 4, 335. Bgl. λεχ-.

lerw rebe f. B. 1; bei So. noch (bem leyw fammele fich anschließenb)

herzählen, aufgählen, anführen, erzählen mit gesetztem oder gedachtem Ac., Pr. u. Ips. I.  $\beta$ , 222, Ob. e, 5,  $\mu$ , 165,  $\psi$ , 308 ic., Fu. u. Ao. häufig in naradetw u. naradetas; Ao. Ps. éléxdyn ward gerechnet Ic.  $\gamma$ , 188; DW. I. v, 275 u. in der bei Ho. häufigen Formel  $\mu$ n ravra dezwenda vgl. Ic.  $\beta$ , 435, v, 292 wie in dielétaro dv $\mu$ 05 setzte auseinander [vgl. Theolr. 1, 92], synl. Ao. dénro zählte Od. d, 451. Bgl.  $\lambda$ 4x-.

λείβω gieße, λείψω, Κειψα; D.J. έλειψάμην En. All. 1015.

λείπω f. B. 1; If. Ao. [linkeir Ob. π, 296 neben] λιπείν Ii. μ, 111; Ao. M. λιπέσθαι jurildbleiben Ii. γ, 160, 1, 437, λ, 698 2c., Fil. λείψομαι werde bleiben Ob. φ, 276. 282, τ, 44; ελείφθην ift wie λειφθήσομαι bem Ho. fremb.

λειχμ- [. λιχμάω.

λόπω fcale, rg., Bf. Act.? Ao. Bf. δαλαπήναι Ar. Br. 211.

λεύσσω sehe, nur Br. u. Ipf. [Fu. λεύσετε Il. a, 120?] Reifig Comm. au So. DR. 120.

[lex-] sege schlafen vgl. Bu. Lex. 78, 10; bei Ho. kleta I. 8, 252, w, 635 u. vom BM. Ku. lékopas u. Ao. (hlékaro, lékasdas öster; baneben vom spul. Ao. klexro öster, léxro Od. d, 453, e, 487, Ipv. léko II. c, 650, Od. x, 320, lékeo II. c, 617, Od. x, 598, xaraléxdas o, 394, xaralexpéros l, 62, x, 196. Bgl. léyw.

ληβ- [. λαμβάνω.

ληθ- [. λανθάνω

ληίζομαι raube MD.; Pf. λέλησμαι passiv Eu. öfter; Bb. λείστός 31. 4, 408 neben ληιστός 406.

ληκέω [, λάσκω,

ληχ- [, λαγχάνω.

λιάζο biege, Pf. beuge aus, Ao. λιασθήναι So. oft n. En. Sel. 100 Ch.; Pf. λελίαστο Mofch. 4, 118; bavon άλλαστος unbezwinglich, unaufhörlich. Bgl. λελαίσμας.

lig te tonte, flang, bef. Ao. bei Bo.

Lelalo pas begehre Pr. u. Jpf.; dazu Pf. lellopas strebe Ho. und Theotr. 20, 196. vgl. Bu. Lex. 21, 5.

(λίπτω begehre); DM. λέλιμμαι Aisch. Ag. 337. 362.

li  $\bar{\sigma}$  o  $\mu$  as bitte (livo $\mu$  as Od.  $\bar{\epsilon}$ , 406, Hy. 15, 5, Demod. 4, 5, Ar. The. 313), As. illevá $\mu$  pp. Od.  $\lambda$ , 35,  $\tau$ , 273, vgl.  $\bar{s}$  28, 1, 1, 3pv. livas 3l.  $\alpha$ , 394, Gj. livy Od.  $\kappa$ , 526; lexis  $\bar{\sigma}$  as 3l.  $\pi$ , 47 betont man als Ao. mit Brod. High Adj. in relilistors, modificator, und von levalifiator.

λοχμά ω güngele; dazu Bart. Bf. delesχμότες (Bar. delegμότες) Sef. &, 826; MJ. άπολοχμήσομαι werbe abieden Il. φ, 123.

λούω [. B. 1; nur bie contrahirten, wie die verklitzten Formen λούσσα, λούνται, άλούτο hat auch Her. 1, 198. 2, 37, 23. 124. 125, 2; xazaldes Ar. Wo. 837, λόον wusch Ho. Hy. a, 120; λόε Ob. x, 361 und von λο-λόεον (Bar. λόευν) Ob. δ, 252, άλούτον Hy. δ, 290, Fu. λοέσσαμαι Ob. ζ, 221? Ao. λοέσσας λοέσσασθαι öfter; meist jedoch hat auch Ho. die gew. Formen und selbst λούσθαι Ob. ζ, 216.

1ύω f. B. 1; das v ist bei ho. im Pr. und Ipf. meist turz, lang I. φ, 513, Ob. η, 74 wie in άλλύω β, 105. 109 2c., Iterativ άλλύνσων Ob. β, 105 2c., vom Pf. u. Plpf. Pf. die 8 B. Pl. auch bei ho. λέλυντα, τα, ein Op. λελύντο σ, 238 vgl. § 30, 6, 1 [λελυντο will Thiersch Schulge.

§ 162, 2]; spnt. Ao. mit turzem v λύμην II. φ, 80, λύτο φ, 114. 425, Ob. e, 297. 406, σ, 212, aber λύτο II. ω, 1, έπέλυντο π, 341.

 $\lambda \tilde{\omega}$  will, eig.  $\lambda \tilde{\omega} \omega$  mit der Contraction in  $\eta$  vgl. § 34, 7, 1, ein dor. Pr.  $\lambda \tilde{\eta} s$ ,  $\lambda \tilde{\eta}$  (Theogn. 299?),  $\lambda \tilde{\omega} \mu e s$ ,  $\lambda \tilde{\eta} \tau e$ ,  $\lambda \tilde{\eta} \tau e$ .

μαιμάω ζ. μα-.

μαίνω mage rasend, έκμαίνω Eu. Hipp. 1229, έμηνα Ar. The. 561, Eu. Jon 520, έξέμηνα Bakh. 36, So. Tr. 1142.

μαίνο μαι β. B. 1; Fu. μανείται Her. 1, 109, 1? vgl. § 31, 2, 1, Ao. δπεμήνατο entbrannte von Liebe Il. ζ, 160 vgl. Theotr. 20, 34; Pf. μεμάνημαι bin rajend Theotr. 10, 31.

μαίομαι taste, suche; Fu. μάσομαι II. δ, 190 (σσ II. ε, 394?), Ao. έμασάμην mit kurzem a u. also bei So. auch έμασσάμην, Bb. μαστός.

μαχ- ∫. μηχάομαι.

μανθάνω j. B. 1; Fu. μαθεύμαι Theotr. 11, 60.

μαπέειν ζ. μάρπτω.

μάς ναμαι streite nur Pr. 11. Ipf., nach δύναμαι geformt; ilber μάςναο 11. έμάςταο § 36, 2, 1; boch Op. μαςνοίμεθα Ob. 1, 513, aber Befter μαςναίμεθα.

μάς πτω greife, μάςψω, έμαςψα 50., Ao. 2, μέμαςπον 5εί. α, 245, μαπίειν 231. 304, μεμάποιεν 252, Βί. μέμαςπα 6εί. ε, 204.

μαρτύρομαι f. B. 1; μαρτυρίομαι Ber. 5, 93.

μαστίζω geißele, Ao. μάστιξεν So. — Rf. μαστίω 31. ę, 622, ν, 171.

μάχο μαι [. B. 1; αίε Pr. [[onst μαχεόμετος Her. 7, 104, 2. 225. 9, 67. 75], μαχέοιτο Jl. α, 272, vgl. 344, μαχειόμετος Ob. ę, 471, μαχεούμετος λ, 403, ω, 113; αίε Fu. μαχείται Jl. υ, 26, μαχέοται β, 366, gew. bei Ho. μαχήσομαι [αμφ Sol. 2, 5], minder beglaubigt μαχέσσομαι [Spitner z. Il. α, 293], αber No. μαχέσασθαι neben μαχήσασθαι, παφ Anbern μαχέσασθαι; bei Her. Fu. μαχέσασθαι 7, 102, 2. 209, 2. 9, 48, 3 zweimal, παφ Better auch für μαχήσομαι 4, 125, 2. 127, 2. 8, 26 [Cobet N. l. p. 66?], No. μαχέσασθαι, jeht αυκή 7, 103, 1. Bb. μαχησός Ob. μ, 119, άμάχετος Aisch. Sie. 85.

 $\mu$ α-,  $\mathfrak{B}$ ,  $[\mu i \mu \alpha \alpha]$  firebe, mit Brbd., wovon  $\mu i \mu \check{\alpha} \tau v$   $\mathfrak{F}$ ι.  $\mathfrak{F}$ , 413,  $\mathfrak{K}$ , 433,  $\mu i \mu \check{\alpha} \mu v \mathfrak{F}$ ι.  $\mathfrak{F}$ , 641,  $\mathfrak{F}$ , 105,  $\mu i \mu \check{\alpha} v v$   $\mathfrak{F}$ , 160,  $\mu v \mu \check{\alpha} \check{\alpha} v v$   $\mathfrak{F}$ , 208. 236,  $\mathfrak{B}$ (pi.  $\mu i \mu \check{\alpha} \check{\alpha} v v$   $\mathfrak{F}$ , 863  $\mathfrak{F}$ α., 3pt.  $\mu v \mu \check{\alpha} \check{\sigma} v$   $\mathfrak{F}$ , 818,  $\mathfrak{F}$ , 197, Theotr. 25, 105, wie felbft  $\mu v \mu \check{\alpha} \check{\sigma} v$   $\mathfrak{F}$ ι.  $\mathfrak{F}$ , 754),  $\mu v \mu \check{\alpha} v \check{\sigma} v$  by  $\mathfrak{F}$ ι.  $\mathfrak{F}$  3, 2. Bb.  $\dot{\delta} \pi i \mu \alpha \check{\sigma} v v$   $\mathfrak{F}$ .  $\mathfrak{F}$ 1,  $\mu v \mu \check{\alpha} \dot{\sigma} v$   $\mathfrak{F}$ 3,  $\mathfrak{F}$ 4,  $\mathfrak{F}$ 5,  $\mathfrak{F}$ 6. Ai. 50), No.  $\mu \alpha i \mu \eta \sigma v v$   $\mathfrak{F}$ 1.  $\mathfrak{F}$ 6.  $\mathfrak{F}$ 70.

[μάω borifch u. μάομαι] μώμαι begehre, suche wobon μώμανος Aifch. Cho. 44. 435, So. O.R. 836, Tr. 1136 u. 3pb. μώνο Epich. bei Ken. Mem. 2, 1, 20. vgl. μαίομαι.

μέδω und μεδίω beherriche, nur  $\mathfrak{Pr.}$ , μέδομα und  $\mathfrak{Fu.}$  μεδήσομα  $\mathfrak{I.}$  s, 650.

μείρομας erlange II. ε, 616, Def. ε, 578, Theognis 801, wovon έμμορε, wohl nicht Ao., fondern Bf. II. α, 278 (vgl. bort Frentag), ο, 189, Ob. ε, 335, λ, 338 Ματ εξμαρται f. B. 1; εξμαρτο II. φ, 281, Ob. ε, 312, ω, 34; μεμός τ, μεμόρηται, μεμορμένος spätere Dichter.

μέλπω und μέλπομαι finge, spiele ohne Pf.

μέλοι f. B. 1; bei Dichtern auch μέλο ich gereiche zur Sorge, του, Ob. s, 20, μ, 70 und Eu. Andr. 850 und ich sorge, τους vgl. Pflugt zu Eu. Derk. 771; Fu. μελήσεις Theogn. 245; Pf. μέμηλε mit Prod. Jí. a, 25, s, 228, τ, 213, Od. ζ, 65 [μέμηλας hast erdach Ho. Ho. β, β, 487], Pspf. μεμήλει Il. β, 614, Od. a, 151, Part. μεμηλώς sorgend Il. ε, 708, ν, 297. 469, aber μεμαλώς theuer Pind. O. 1, 89. — Μέλομαι stimmere Od. τ, 506, Nisc. Eum. 61 2c. und sorge bei den Tragistern: Fu. μελήσομαι Il. α, 523; Pspf. μεμέλητο als Ips. Theotr. 17, 46, μεμιλημένος 26, 36; mit Prod. and ein Pf. μέμβλεται Il. τ, 343, Hes. θ, 61, Pspf. μέμβλετο Il. φ, 516, Od. χ, 12; Ao. μεληθείς passiv So. Ai. 1185 vgl. Einelen zu d. (Fit μεταμελήται Hernellen zu d. St. (Fit μεταμελήται Per. 3, 36, 3 betone man μεταμέληται; επιμέλασθαι, nicht έεσθαι Her.)

μέμφομαι f. B. 1; Ao. μεμφθήναι hat Bind. R. 11, 30, 3. 2, 20, Eu. Sipp. 1402, Sel. 31. 463. 637, Antiope 30, Ser. öfter als μέμψασθαι.

μενοινάω begehre § 34, 5, 6; über μενοινήησι eb. A. 4.

μ ένω [. B. 1; Rf. μίμνω bei Ho. und den Tragitern auch im Trimeter [Eimsley zu So. O.R. 638]; Pf. μέμονα gedente, habe vor, strebe Ho., Her. 6, 84, 1, So. Ph. 515 Ch., Eu. Iph. T. 655 Ch., für bleiben Eu. Iph. A. 1495. Rf. μεμνάζω Jί. β, 392, \*, 549.

μερμηρίζω finne, bebente, Ao. μερμήριξε So.

μήδομαι finne, erfinne, noch Fu. μήσομαι, Ao. μήσασθαι.

 $\mu\eta$  rie zürne (auch bei Her. 5, 84 2c.); bas 1, eig. lang, ift bei Ho. im Br. und Ipf. gew. furz, wie auch Eu. Rhef. 494, lang I.  $\beta$ , 769 vgl. Aifch. Eum. 101. Bb. in duńreros Aifch. Ag. 635.

μηνύω zeige an, υ lang, doch auch turz im Pr. u. Ipf. Ho. Hp. β, 254 und bei Spätern.

μητιάω u. μητιάομαι finne, erdente, (μητίομαι Bind. B. 2, 92,) Fu. μητίσομαι, Ao. μητίσασθαι Do.

μεαίνω f. B. 1; Ao. μεήναι 3f. d, 141 vgl. § 34, 10; έμεάνθην δ, 146 afs 3 B. Du. ober Bi. des [funtopirten] Ao. Bf.

μίγνυμι [. B. 1; nur μίσγω βό. u. Het.; synt. Co. ξμικτο Od. α, 433 u. μίκιο Jί. λ, 354, π, 813; daneben auch bei Ho. μιχθήναι nud μεγήναι, letzteres besondere von der Liebe; zw. scient Fu. μεγήσσσθαι Jί. u, 365, sonft μίξεσθαι Od. ζ, 136, ω, 314 wie Het. 8, 77 vgl. § 29, 2, 5, μεμίξεσθαι [He]. e, 179, Aisch. Bers. 1009. — Rs. μεγνύω Bind. R. 4, 21, μεγάζομαι MB. Od. 6, 271.

μεμεήσκω [. Β. 1; borisc μεμεάσκω, ρεάσω 2c.; Med. (bei Do. auch μεάομαε) gebenke, bei Do. von μεάομαε Bart. μεωόμετος und Ipf. έμεώοττο u. μεώσττο; Fil. μεήσομαε Do. diter u. Eu. Iph. A. 667, μεμεήσομαε Jl. χ, 390, Dd. τ, 581, φ, 79, Ao. διετησάμε Do. u. a. Dicter, auch Tragiker, (her. nur 7, 39, 1, sons έμεησόμε, das auch Do. zuweilen gebraucht; eben so andre Dichter), Iter. μεησάσκετο Jl. λ, 566, siber μέμεησα, μέμεησα und μέμεη § 30, 3, 8, wie Theotrit μέμεσσαε 5, 116 neben μέμεη 21, 41, Cj. μεμεώμεθα Dd. ξ, 168, μεμεεώμεθα Det. 7, 47, 1, Dp. μεμεήμεη Jl. ω, 745 vgl. Thiersch Schusgr. § 143, 1, b, μεμεέωτο [μεμεήτο Beller sett] ψ, 361, vgl. B. 1 § 31, 9, 5, μεμεαίστο

Bind. Br. 297 Bergt? 3pb. µéµreo Ser. 5, 105 u. eben fo prafentifc µe-µroueroc (Conjectur) Arcil. Br. 1.

μίμνω ζ. μένω.

μινύθω verringere; schwinke, nur Pr. u. Ipf., poetisch Iter. μωύθαστον Dd. ξ, 17. Rf. μινύω, μινυθίω, θήσαι 2c, Hippott.

μνάω ζ. μιμνήσκω.

μολεῖν 🦍 βλώσκω.

μορύσσω beichmute; μεμορυχμέτος § 4, 5, 4.

μύζω tnurre, brumme, Ao. tμυξα Il. 8, 20, 8, 457 von Diffvergnügten; tμυσα von Eingeweiden hippotr.

μυθέομαι (preche MD. Ob. β, 373 κ. Ueber μυθείαι § 34, 3, 8. μυκά ομαι brille, tone B. 1; Ao. έμυκησόμην Ar. Bo. 292, Theokr. 16, 37. 22, 75. 26, 20, epifch Ao. έμυκον u. Pf. μέμῦκα [Aisch. Sit. 347], μεμῦκώς Jl. σ, 580, φ, 237 (bagegen μέμῦκεν von μύω bin geschlossen ω, 420), Pfpf. έμεμύκει Ob. μ, 395.

μύω [. 28. 1 und μυκάσμαι.

**μω− ∫. μάομαι.** 

ναιετάω wohne, eig. epifch, meist mit aufgelösten Formen § 34, 5, 2; ναιετάωσα (από Binb. R. 4, 85) Ge. άοντος, αber Fe. ναιετάωσα (-ουσα) vgl. § 34, 6, 4; Iterativ ναιετάωσανον 31. λ, 673.

ralw wohne, bewohne; Iter. raleone Il. π, 719; Ao. traosa ließ wohnen, siebelte an Il. π, 86, Ob. δ, 174; Fu. Med. rassopau werde bewohnen Apoll. Rh. 2, 747, Ao. έτασσάμητ ließ mich nieder Il. β, 629, Od. 0, 254, siedelte Jemand an Aisch. Eum. 889, Eu. Iph. T. 1260, έτασθητ ließ mich nieder Il. ξ, 119, Eu. Med. 166, Phoi. 207, Iph. T. 175, Ar. Be. 662; Pf. rέτασμαι bei Spätern.

vavelllo pas schiffe, eig. episch und ionifc, nur Br. u. 3pf.

raw siiese, Br. u. Ipf., mit turzem a § 34, 5, 2, a, mit langem Ob. s, 222, wo Wolf nach Aristarch racor giebt.

veenéw schelte, veeneiw 31.  $\beta$ , 243, Fil. veenéw 31. x, 115, Ao. évelnesa, veinesa, veinesa. Ster. veeneieune 31.  $\beta$ , 221,  $\delta$ , 241.

νεμεσάω nehme übel, in der Prosa selten, episch auch σεμεσσάω. DM. doch für den Ad. νεμε(σ)σήσασθαι (Od. a, 228) gew. νεμεσσήθη, θείς 2c.

(riqu), reign jetzt Bekler II. µ. 280 schneien vgl. Sim. Mel. 120, 4 u. Cobet V. l. p. 86. 134 s.; Euretroger es hat sich umwölkt Ar. Br. 142. (52 u. 383 Mein.), Dion C. 55, 11; Ao. Ps. delgodyr Dion. Arch. 12, 8.

réw häuse, ryew Ho.; auch Her 1, 50, 1. 2, 107 hat ryssus, sonst rew und selbst rysau 1, 86, 1 2c. MJ. ryssas Au.  $\epsilon$ , 137. 279. Bb. ryes Od.  $\beta$ , 338. — Ms. ryew in èxe- u. nagaryrew nur im Jps., wostür aber Beller jeht -rheor giebt.

νέω schwimme s. B. 1; episch νήχω μ. νήχομαι, dorisch νάχω, νάχομαι, ξμ. νήξομαι Od. 2, 364. 417.

Péopas werbe geben (vgl. § 53, 1, 6 u. Elmsley zu Eu. Alf. 747 bei Mont) nur Pr. u. 3pf.; reipas § 34, 3, 4 (vgl. Theotr. 18, 56), reias eb. A. 8, reixas öfter; foust bei Do. gew. ohne Contraction; doch neben résordas auch reiadas Ob. 0, 88.

rniw u. ryriw f. riw haufe.

viça f. 28. 1.

riosoμαι (volosoμαι? vgl. Spigner 3l. μ, 119, r, 186) gebe, werbe geben; als Fu. nehmen Manche visoμαι 3l. μ, 76, Theogn. 528.

νοίω [. B. 1; es hat zigze. Formen wie βοάω, besonders έννοίω: έννώσας her. 1, 68, 2. 86, 4, έννένωπα 3, 6, ένένωτα 1, 77, 2? ένένωντα und διωθένωντα 7, 206, νενωμένος 9, 53, 2, dagegen έπενοήθην 8, 122, 1. 6, 115. DM. νοήσατα 3ί. x, 501, νωσάμενος Theogn. 1298, Theotr. 25, 263, προίνοησάμην Eu, hipp. 398. 685, Ar. Ri. 421.

δδύσα σθαι zikrnen, epischer Ao., wodon άδύσαο, ατο Od. α, 62, ε, 340, I. σ, 292, vgl. So. Br. 408, δδύσαντο II. ζ, 138, Od. τ, 275, δδυσσάμενος II. δ, 37, Od. τ, 407, Pf. δδώδυσται ε, 423.

όζω, borifc oσδω f. B. 1; Pipf. ddudes Db. e, 60, e, 210.

öθομαι fümmere mich Br.; 3pf. öθετο 31. e, 403.

οτρω [: B. 1; 3pf. ἀνώρεν 3f. &, 168, ist wohl ἀνόφρεν mit Sunizesië zu lesen, vgl. π, 221, ω, 228, Ob. u, 389, Her. 1, 187, 2; boch «ξα 3f. ω, 457 und Theotr. 14, 15; baneben «ιξα öfter, bei Her. άνοιξα 1, 68, 2. 4, 143. 9, 118; Ps. 3ps. δίρνυντο 3f. β, 809, δ, 58, Ps. ἀνώμετας Τρεοίτ. 14, 47? ἀνεωμμένος mit Sunizesis des εφ Eu. Hipp. 56, wie jeht auch ἀνεώχδη Jon 1563.

olda f. § 38. 7.

δεζύω wehklage, episch; v eig. lang, nur im Pr. u. Ipf. bei Ho. lurz.
olulu wohne; DM. bei her. und Thul. Pf. mit Prbb. vgl. § 52, 8, 5 u. z. Th. 1, 120, 2.

ο λμά w poet. f. δρμά wohne Aug. So. vgl. Ser. 1, 62, 2.

olo μαι f. B. 1; bei Ho. nur in oloiro Ob. e, 580, x, 12, fonst olw, otw, otoμαι, Ipf. diero Ob. x, 248, v, 349, (ôtero Hu. α, 342) Ao. dioθην Ob. d, 453, π, 475, δισθείς II. ε, 453, häusiger δίσατο u. δίσσαμενος [olhσασθαι bei Spütern]. Das ι ift in ber Diairesis bei Ho. lang; boch schreibt man z. B. Il. λ, 609 νῦν ότω.

οίχομαι f. B. I, bei her. ohne Aug.; Pf. οίχωνα her. u. So. Ai. 897, οίχωνα nicht ganz sicher Aisch. Bers. 13 u. So. Tham. Br. 2, παρώ-χηνεν [παροίχηνεν Beller] nur 3s. x, 252, vgl. Polyb. 8, 29, 9, διοίχην-ται zw. her. 4, 136, 2. — Rf. οίχνόω.

δλίνμες [. B. 1; βpf. fehlt bei Ho., vom Pr. hat er die Participia II. d, 451, [λ, 83] rc.; Fu. δλέσω Ob. ν, 399, Hef. e, 180, άπολέσει Her. 2, 121, 6, sonst dei diesem siets (δλέω), έεις, έει 1, 34, 2. 112, 2, 8, 60, 2, άπολέστιες 6, 91. 7, 209, 1. 9, 18, ἀπολεῦντες 9, 18, δλέσσω JI. μ, 250, Ob. β, 49, No. neben δλέσσα auch δλέσσα Ob. ν, 431, ν, 319 und δλέσσα φ, 284, JI. α, 268 [δλέσσας selbst So. Ai. 390 Ch., vgl. § 29, 1, 1]; vom 2 Pf. hat Ho. auch den Cj. JI. δ, 164, ζ, 448; Plps. δλώδει κ, 187; vom Med. bei Ho. Fu. δλέσσει, δλέσσδει nud δλέσσδει, bei Her. ἀπολέσται 8, 3. 57, εόμεδα 9, 42, 2, έσσδε 3, 71, 3, έσσδαι δίτει, εόμενος 7, 218, 2. 8, 69, 1, εύμενος 7, 164. 209; Ao. neben δλόμην Ho. auch δλόμην Db. λ, 197 und δλοντο δίτει, Sterativ άπολέσκειο λ, 586; δλόμενος heißt verderblich Eu. Phoi. 1029; so meist auch das eig. epische σλόμενος nugsüsstich, verderblich JL. α, 2, Ob. σ, 273, Aisch. Pro. 397, Eu. Phoi. 1529. — Af. ἀπολλύω Her. 1, 207, 3; eig. episch ist dos aus dem 1 Pf. gebisdete δλέκω [Aisch. Pro. 563, So. Ant. 1286], Ip. δλέκοντα 31. π, 17, δλέκοντα α, 10 [δλεκόμαν So. Tr. 1013].

ολολύζω schreie auf [mache aufschreien En. Balch. 24], Fu. ολολύξομαι Eu. El. 691, Ao. δλόλυξα [ώλολυξάμην Aifch. Ag. 1209]. δμας τόω gehe zusammen, sonft bei Do. auch άμαςτόω geschrieben, ftets ohne Aug., Ao. δμαςτον Orph. Arg. 518.

όμνυμι (. B. 1, όμνυθι § 36, 1, 11; bom Fin. hat (con Do. όμουμαι n. όμεται II. 1, 274 (borisch δμιώμεθα Ar. Ly. 183?); Ao. όμοσα, όμοσσα II. v, 313, όμοσσα x, 328, όμοσα τ, 113. — Rf. όμνύω Pind. R. 7, 70, όμνυθτω II. τ, 175, όμνυση, 1, Do. öftet.

όν ίνη μι [. B. 1; Ao. ohne Aug. in ἀπόνητο Od. λ, 324, π, 120, μ, 293, βpv. όνησο τ, 68, Bart. (ἀπ)ονήμενος Od. β, 33, 4, 30.

οτομαι migachte, beschimpse ho. u. her., ότοσαι Ob. e, 378, ότονται φ, 427, her. 2, 167, Op. ότοιτο Jl. τ, 287, hpf. κατώτοντο her. 2, 172; Hu. ότόσσομαι Jl. 1, 55, Ob. 1, 379; Ao. ώτοσάμην Jl. (ξ, 95,) e, 173, δτόσαιτο δ, 539, Theolr. 26, 38, ότοσσάμενος Jl. ω, 439 baneben κατοσοσθήναι activ her. 2, 136, 3; Bb. ότοστός Jl. 164, ότοιτός Binb. J. 3, 68; einzeln ein Mo. ώταιτο Jl. e, 25, wo Belter ώτοτο will, und Br. οδσεσθε ω, 241, wo Buttmann οδνοσθε will, Belter ότόσασθε hat.

önles da bereiten, nur diese Form Il. τ, 172, ψ, 159; dazu Spf. Snless Od. ζ, 73, sonst δnllzw mit e. MJ.

όπυίω heirathe, bin verheirathet Ob. ζ, 63, 3pf. ale Pipf. δ, 798; Ku. όπύσω Ar. Ach. 255, Pf. von e. Frau Il. &, 304.

δράω [. B. 1, δρηαι § 34, 5, 4; Jpf. bet Ho. ohne Aug. σσα, δράτο, δρώντο, δρόωντο; bei Her. gew. ώρων, α, 1c., seltener ώρων, αι αι δρέσμεν 2, 131, vgl. § 34, 5, 7 (ένεώρα 1, 123, 1? 3, 53, 8 neben ένώρων 8, 140, 1, έωρων 5, 91, 1? έρεον 2, 106, 1, ώρων 150, 1, δρέσμεν 2, 148, 2 zweimal? δρα 4, 76, 2? (Betler ώρα), unstágerer έσρωμεν ενθ.] 1, 120, 4; Fin. έπιδυραω werde außersehen, wählen Il. 4, 167, Od. β, 294, in anderer Bed. and bei Ho. έπδυραω von έφοραν [έδησω Τρέοθε, 37]; No. bei Ho. gewöhnlicher iδον, εδόμην als είδον, είδησω Τρέοθε, 37]; No. bei Ho. gewöhnlicher iδον, είδομην als είδον, είδησω Ιέρον. wohl stets είδον 5, 59?]. If. ίδέων und ίδειν, Iterativ ίδωνε 3ί. γ, 217, Od. φ, 94, sesten und z. Th. zw. hat είδον die Bed. des Wissens, vgl. Lobed zu So. Ai. 1027. [Sesten ist der No. δυασθαι Bind. Br. 5, 1, 8, zw. So. OΣ. 1271 und Bsat. Ses. 947 c]; Ps. δπωπα bei Ho., Der. und den Tragistern ansschississississis nicht sesten auch bei andern Dichtern, sogar dei Mr. im Trimeter Ly. 1225, obischon sonst hist on und andern Romistern έσρακα stilich ist, vgl. Τυννόκτι zu Dawes Misc. cr. p. 454 s. und Dermann zu Ar. Wo. 766, εώρακα Ar. The. 32? Bips. δπώπει Db. φ, 123, ψ, 226. Bgl. εδόσμαι und οίδα. — Nf. δρημε Σφοδτ. 6, 8. 22. 25.

deraire zürne, Ao. deraras Co. DE. 335.

ό ς έγω [. B. 1; bei Ho. mit und ohne Aug.; δςέγομαι, δςέξασθαι (bei Ho. nie δςεχθήναι), dichterisch, auch: ich strecke mich, wozu 3 B. Bl. Psi. u. Pspi. δςως έχαται, το I. λ, 26, π, 834, vgl. § 30, 4, 3; Bb. δςεκτός β, 543. — Nf. δςέγνυμι, wovon Part. δςεγνύς I. α. 351, χ, 37 u. δςεχθείν ψ, 30, Aisch. Br. 146, vgl. Spitzner zur I. Exc. 34.

όρμάω f. B. 1; neben ωρμήθη Ho. auch ωρμήσαιο. — Epische Rf. όρμαίνω bewege, itberlege [Bind. O. 3, 25. 13, 84, Nisch. Ag. 1361, Per. 204], Pr. Spf. u. Ao. 1, beide mit dem Aug.

. δρ-, δρνυμε errege, wobon bei Ho. If. δρνύμεναι II. ρ. 546, δρνύμεν 1, 353, Od. π, 22, Ipv. δρνύθι § 36, 1, 11, ωρνυτο π, 635, Hel. Theog. 191, δρνυτο II. δ, 423, δρνύμενος 421; Hu. δρνω So. Ant. 1060, Ao. ωρνα hänfig bei Ho. u. A., Iter. δρσασκε II. ρ, 423, selten Ao. 2 ωροφον erregte β, 146, Od. δ, 712, [φ, 222,] ω, 62, schob mich II. ν, 78, Od. δ, 539; Pf. δρωφα bin enthanden II. η, 388, Theogn. 889 und Conj. δρώρη

Φο. an 5 St., Phil. δρώφει, boch auch δρώφει II. σ, 498, Aifch. Ag. 639, So. DR. 1622; Med. exhebe mich, Fu. δρέσται II. ν, 140, Ao. δρόμην, bei Φο. auch ohne Aug. in δροντο Od. γ, 471, wozu 3 Β. δρον hufopirt [von δρμην] δίτεν als δρενο bei Ho., Iv. δρον und δρονο Ho. δίτεν, jenes auch Bind. D. 6, 62, δρονυ A. δ, 264, τ, 139; If. δρώφει Φ, 474, Bart. δρμενος λ, 572, ρ, 738, φ, 14, Aifch. δίτεν und So. DT. 177 Ch.; eine 3 B. Si. Bf. Bl. δρώφει Db. τ, 377. 524 und Cj. δρώφηται II. ν, 271; Bb. in δίορτος Aifch. Bro. 767, nalivogros Ag. 149 rc. — Rfn. βε. δρονται Db. ξ, 104, Bart. δρόμενος Aifch. Sie. 87. 110, Ipf. δρόστο II. β, 398, ψ, 212; δρνύω Bind. D. 13, 12, δρνυσον [II. σ, 613] Bind. B. 4, 170 u. Φο. δίτεν; epifch δρίνω und δροδύνω [Aifch. Bro. 200, Eu. Batch. δρίνδη, Bart. δρινδείς Epitr. Ro. 8, 36; δρούω, Ao. δρουσα ftürzte, eilte, bei Φο. u. Φε!. ohne Aug.

δρύσσω (. B. 1; ohne Aug. II. η, 440, mit [u. ohne?] Her.; Ao. 2 Θρυγον Solon und Photios; Bi. Bf. δρυκται Her. 2, 158, 2, wo Better δρώρυκται u. für δρυκται 1, 185, 3 δρώρυκται gegeben, vgl. 1, 186, 2. 4, 195, 2, bagegen δρυκται Auc. Tim. 53.

бово на fcaue vorher, ahne, vertundige, epifc Br. und Ipf. ohne Aug., vgl. Bu. Lex. 9.

δσφεαίνο μαι f. B. 1; As. δσφεάμην Her. 1, 80, 4? --- Rf. δσφεάσμαι. δτοτύζω wehllage, Hu. δτοτύζομαι Ar. Ly. 520.

οὐλόμενος ſ. ὅλλυμε.

ο δτάω [clage, verwunde, wovon Jpd. ούταε Od. χ, 356. Sterativ ούταστε Jl. 0, 745, Ao. ούτησε (Do. nur an 7 St.), Iter. οὐτήσωστε Jl. χ, 375; [ηπί. Ao. 3 St. οὐτα Do. öfter, Fl. οὐτάμενος V. φ, 68, Od. 1, 301, οὐτάμεν Jl. 1, 132. 821, wozu Bart. passid οὐτάμενος verwundet Ho. öfter, οὐτηθείς nur Jl. 4, 537; Bd. in νεούτάτος Jl. σ, 536, ἀνούτατος Alifa. Br. 119. — Mf. οὐτάζω (auch Eu. Antig. 17), Fu. οὐτάσω Abel. 255, Ao. οὐταστα Do. hūnsig; Pf. Pj. οὐταστα Jl. 1, 661, οὐτασμένος Od. 1, 536, Alifa. Ag. 1817.

ở φείλω [. B. 1; [ionisc auch dopeslew] episch auch dopéllw; Ips. σφεlor Jl. 1, 688; neben ωφελον, ec, a sagten die Episcr auch ωφελίον und σφελον; δφελον die Joner (Her. 1, 111, 2. 3, 65, 1, jetzt ωφελον), meist die Dichter, so weit sie nicht streng attisch sind, und spätere Prosaler, vielleicht selbst attische; ωφεελον mit der Bar. ωφελλον Hes. e. 172; auch die 2 B. Plu. ατο ωφέλετε πεφάσθαι II. ω, 254, dgl. τ, 200 u. Her. 3, 71, 3. (Her. gebraucht es personisch auch sür des, χρή. Rr. zu 7, 16, 4.)

δφέλλω vermebre, So. u. Aifc. Sie. 175. 231. Schwer erflürlich ift δφέλλειεν I. π, 651, Ob. β, 334, vielleicht e. aol. Ao., vgl. δφείλω.

δφλισκάνω (. B. 1; Ipf. öφλεε Her. 8, 26, jetzt öφλε. δχωκα (. έχω.

παλάσσω 100fe, Bf. Bf. πεπαλάχθαι(-άσθαι Beffer) 31. η, 171; Db. 4, \$31.

malficas ungludlich fein? ein bef. Ao. Ber. 8, 21.

πάλλω [chittele, schwinge; Ao. πηλο 3.1. ζ, 474, π, 117, 3nf. eb. 142, dranηλου Eu. Balch. 1190; bazu episch ein Ao. 2 in αμπεπαλών; ein spulotopirter Ao. in πάλτο sieß sich 3.1. o, 645, ξεπαλτο υ, 483 τε., vgl. Spitner zur Jl. Exo. 16; [spätere Dichter πέπηλα, ἐπήλατο, παληναι]. Bgl. παλάσου. πάσασθαι erwerben, Fin. πάσομαι, ein Pf. Pf. πέπαμαι, auch bei Ken., Fin. πεπάσομαι Stob. 79, 52; bas πα ift lang.

πάσχω [. B. 1; αυδ πεπόνθατε hat Ho. πέποσθε verklitzt Fl.  $\gamma$ , 99, Ob. \*, 465,  $\psi$ , 53; für πεπονθυΐα von πηθ-πεπαθυΐα Ob.  $\varrho$ , 555, vgl.  $\S$  29, 3, 7; dori[ches Pf. πέποσχα; [Part. Ao. πήσας Aifch. Ag. 1607 jett πταίσας, Herm. παίσας].

πατέο μαι foste, esse der. 2, 47, 1. 66, 1, Ao. ἐπασάμην, bei δο. aud ἐπασσάμην jett Dd. 1, 87, ×, 58, πασάμην, βίρξ. πυπάσμην Sl. 4, 642, Bb. in ἀπαστος Dd. 6, 788. Bgl. δατέομαι.

πείθω [. B. 1; Pf. πέποιθα bertraue bei Dichtern, auch Ar. und Der. häusig, sput. 1 B. Bl. Blpf. επέπιθμεν Jl. β, -341, δ, 159, ξ, 55, 3m. Ipv. πέπεισθι Aisch. Eum. 569, [589 u. bort Hermann], Cj. Il. α, 524, Ob. ν, 344, ω, 329 und über πεποίθομεν § 2, 6, 1; Ao. πέπιθον Ho. u. Bind., vgl. § 28, 6. 1, in allen Modis außer dem Ipv.; έπιθον att. Dichter, auch Komiter, in allen Modis (Ipv.?), πίθον Bind. P. 3, 65, πεθών εδ. 50; έπιθώμην schon, πεπίθοινο Il. χ, 204. Bom Ao. ein Fu. πθήσω werde gehorchen Ob. φ, 369, aber πεπιθήσω werde überreden Il. χ, 223 bgl. § 28, 6, 4, Ao. Bart. πιθήσως der bertraut hat, gesolgt ift Ho., Bind. B. 4, 109 und Aisch. Cho. 609.

πείχω filmme, scherre Ob. σ, 316, πεκτέω Ar. &p. 685, Fu. πίξω Theotr. 5, 98, bazu Ao. M. πέξασθαι Ji. ξ, 176, Theotr. 28, 13, Ao. Ps. έπέχθη Ar. Wo. 1356.

πειφαίνω für περαίνω δο., Ao. πειφήναι Ob. χ, 175. 192; Pf. Pf. πεπείρανται Ob. μ, 37.

πειράω f. B. 1; Ao. ἐπειρήθην medial auch her., ho. πειρήθην und ἐπειρησάμην; vom βf. πεπείρημαι Od. γ, 28. — Rf. πειράζω und πειρητίζω ho.

πελάζω nahe, (πλάζω Jl. μ. 285, Od. 1, 583), πελάω Φο. Η, 6, 44, vgl. Ellendt Lex. Soph. unter πελάω, Fu. bei Eu. πελάσω Jph. Σ. 886, Hel. 356 (πελάσσω Phaeth. 2, 43 Ch.), bei Aifd. und So. πελώ, ξε c. [Elmsley 31 So. OK. 1060]; vom No. ἐπέλα(σ)σα, (πέλα(σ)σα), Jph. πελάσσετον Jl. κ. 442, vgl. § 29, 2, 2. Pei Ho. heißt das Activ nahe bringen (DM. πελάσσαθαι Jl. ρ. 341); sich nähern nur das Pf., wodom auch vortommen Pf. πέπλημαι Od. μ. 108, Ao. ἐπελάσθην Jl. ε, 282, μ. 420, Theogn. 813, So. OΣ. 213, dies auch von attischen Dichtern neben ἐπλάσθην (mit langem a) gebraucht und von einem shnt. Ao. ἔπλητο Hef. 8, 193, πλητο Jl. ξ, 498, πληντο ξ, 468, ἔπληντο Jl. δ, 449, δ, 63; siber das Bo. in ἀπλατος Elmsley yn Eu. Med. 149. — Epische Rsn. [πίλημι], πελνάω Hef. ε, 510, πίλναται und Spf. πίλνα(ν)το Ho.; tragische πελάσω(ā), πλάσω (ā); von dem prosaischen πλησιάζω ein Ao. πλησιασθήναι Eu. Et. 634.

πελεμίζω schwente, Ao. Act. πελέμιξεν 31. φ, 176, Pf. πελεμίχθη wurde zurüdgebrängt So.

πέλω u. πέλομαι bin, borisch u. poetisch, nur Pr. u. Ips. bei Ho. mit und ohne Aug., im ersteren Falle auch sunsoppier: Επλεν Jl.  $\mu$ , 11 neben πέλεν δ, 450, ε, 511. 729, [τ, 365], Ob. δ, 45, aber έπελες Pinb. D. 1, 46; έπλεο Jl. α, 418,  $\chi$ , 281, öster teλευ, έπλευο hünsig, Ipb. πέλευ Il.  $\omega$ , 219, Ster. πελέσκεο Jl.  $\chi$ , 433, πελέσκεο hel. Br. 44; ξί. nnb Op. bei Ho. nur bon πέλομαι, bei Hobern auch von πέλω; έππέλει sür Kessew Bo. Ant. 478; seiten Js. πέλευν Aisch. 615. 782, Cho. 302 und Bart.

nilor Nifch. Bro. 898, neloueros hil. 116, 791, in in in- n. neginloueros hat es, funtopiet, die Grundbedeutung fich wenden.

πεπαίνω erweiche, Ao. πεπάναι Ar. We. 646, sonst rg., doch ohne die Pf., Ao. Pf. πεπανθήναι Eu. Heratl. 159.

πεπαρείν, πεπορείν, πέπρωμαι (. πορείν. πέποσθε (. πάσχω.

neçaire f. B. 1; Fa. Pf. dorifc neças d'issuas Stob. 3, 74. Bgl. nesquire.

περάω gehe fiber, Iter. περάσσα Db. e, 480, episch u. ionisch περήσω 1c.; aber verlause Fu. περάσω mit turzem a, Ao. έπέρασα, episch έπέρασσα; Bs. Bs. πεπερημένος I. φ, 58 vgl. πεπράσκω. — Ns. πέρνημε Theogra. 1215, Sippon. 45, wovon Bart. περνάς Il. χ, 45, Eu. Ry. 271, Iter. πέρνασα Il. ω, 752; Bs. πέρναται Ar. Ri. 176, περνάμενος Il. σ, 292, έπέρναντο Bind. I. 2, 7.

πέρδω berwisse, Hu. πέρσω, Ao. neben έπερσα episch auch πέρσα u. έπραθον I. α, 367, Ob. δ, 514, ε, 40, Binb. B. 9, 81, 1961. § 6, 2, 3, If. διαπραθέεν II. η, 32, ε, 532, σ, 511 und von e. synt. Ao. past. πέρδα II. π, 708; β. αυκή διεπράθετο Ob. ο, 384, und Fu. πέρδετας II. ω, 729.

πετάννυμι f. B. 1; Fu. πετάσω Eu. Iph. Σ. 1135; Pf. Pf. πεπετασται Oralel bei Her. 1, 62, 2, über die dritte P. Pfu. πέπτασται § 30, 4, 2, πεπτέαται eb. A. 10. — Pf. πίτνω Hef. α, 291; πίτνημι, wobon Part. πιτνάς Od. λ, 392 und Spf. 3 Pfu. πίτναν Pind. A. 5, 11, έπθεναντο Eu. El. 713 Ch., πίτναντο Il. χ, 402; πιτνάω, wodon Ipf. πίτνα Il. φ, 7.

πέτομαι [. B. 1; 3m. ist das Pr. Ιπταμαι bei Attilern vgl. Porson zu En. Med. 1 und wohl siderhaupt bei ältern Schriststellern; πέταται steht noch Bind. A. 6, 50; ben Ao. έπτάμη», episch auch ohne Aug. in δπίσπατο (C. πτήται I. 0, 170, άναπτήσθε Her. 4, 132?), Is. πτάσθαι (άποπτάσθαι Her. 7, 12), Part. πτάμενος gebrauchen Ho., Altm. 24, Altai. 39, 5, Der. und die Tragiser; doch sieht έπιπτέσθαι J. δ, 126 und So. D.T. 17 πτέσθαι, wo Eimsleh πτάσθαι berlangt; den dei älteren Schriststellern seitenen Ao. Ιπτην (Hes. 2, 98 und Batr. 210) gebrauchten, wohl nur in Chören, die Tragiser mit dem dorischen a. άνίπταν So. Aut. 1307, προσέπτα Aisch. Bro. 554 bgl. So. Ant. 113, Eu. Med. 440, Op. άμπταίην Ευι. 30n 796, Bart. πτάς, πτάσα Aisch. Hil. 763. Die dichterische As. ποτάσμαι hat schon ho. I. β, 315 nebst ποτέονται I. τ, 357, Od. ω, 7 und πωτώνται, το II. μ. 287, Bind. Br. 10, 3, Theost. 7, 142. 15, 120, 2, πωτήσασθαι Theogn. 238 bgl. Eimsleh zu Eu. Med. 649; dazu Pf. πεπότημαι II. β, 90, Ar. Bö. 1445, Bo. 319 τε. πεπόταμαι Aisch. Eum. 356, Bers. 656, Eu. Hipp. 564 in Chören; 3 B. Bl. πεποτήαται I. β, 90, bgl. § 30, 4, 1; eben so Ao. έποτάθην So. Br. 423 und Ar. Bö. 1338; 86. ποτητός Od. μ, 62. [Ein Bart. Ao. πετασθείς Anafreont. 33, G.]

πέφνον und έπεφνον töbtete, poetischer Ao. von φεν-, reduplicirt und synkopirt, sesten bei Tragisern [So. DT. 1497, Eu. Andr. 655], wodon noch Si. πέφνης, η Dd. χ, 346, Il. υ, 172, Ipd. πέφνε Dd. λ, 453, If. πεφνέμεν Il. ζ, 180, Part. παφνών, noch Aristarch πέφνων zu betonen, Il. α, 827, ρ, 539; dazu vom Pf. πέφατας Ho. dster, πέφωντας Il. ε, 531, ο, 563, πεφάσθας ν, 447, ξ, 471, vgl. φαίνω; Fil. πεφήσωμας ν, 829, ο, 140, Od. χ, 217.

πεψυζότες [. φεύγω.

πήγουμι β. B. 1; βίρξ. έπεπήγει JL ν, 442, π, 772 [hier Betlet jett πεπήγειν], dotisch πάξω, έπαξα, έπάχθην; syntopirter Ao. έπηκεο JL λ, 378,

πημαίνω bejdüdige, poetisch; Fu. Meb. activ Ar. Ach. 842(?), paffiv So. Ai. 1156; Ao. Bs. επημάνθην. Bb. πημαντέον Theogu. 689.

πιέζω brilde, πειζώ ionisch und bei Spätern, bei Her. namentlich πειζεύμετος 3, 146, 2. 6, 108, 1. 8, 142, 2. 9, 21, 2, öfter jedoch πειζόμετος; Ao. έπίσα Her. n. Hippolt., έπίαξα Theolt. 4, 35, Epigr. 6; Bs. Bs. πεικίνωι u. Ao. έπιέχθην neben έπιάσθην (1) Hippolt. [Für πείζευν Od. μ, 174. 196 giebt Better πίεζον.]

πίλνημι ζ. πελάζω.

πίμπλημι [. B. 1; βρυ. έμπίπληθι § 36, 1, 11, παπλάντων Άξισ. 356, des Neutrums wegen; passid ein sput. Ao. πλήτο ward doll Ho. distr. ξμπλητο  $\Im$ ι.  $\varphi$ , 607, ξμπληντο  $\Im$ υ.  $\vartheta$ , 16,  $\Im$ ρυ. ξμπλησο  $\Im$ τ.  $\Re$ ε. 603,  $\Im$ ρ, έμπλημιν [oder έμπλομνν]  $\Im$ τ.  $\Im$ σί, 236, έμπλητο  $\Im$ τ.  $\Im$ θί. 235, έμπληνενος  $\Im$ τ. δίτετ.  $\Im$ Π.  $\Im$ ι.  $\chi$ , 504,  $\Im$ 0,  $\Im$ 0, 221,  $\Im$ 1.  $\Im$ 2  $\Im$ 3 distribution sin boll gift πλήθω bin boll, auch sille an bei Spätern;  $\Re$ 5, πέπληθα bin boll  $\Re$ 9, εκτ. 26,  $\Im$ 9,  πίμποημι f. B. 1; Cj. 3 Si. πίμποησων Ar. Ly. 348? ἐνέποηθον 31. 1, 589; ἔπρεσε, nach hermann ἔπρεε aus hin. hef. &, 856, ἐνιπρῆσαι 12. ho.

nirw s. B. 1; niopau als Br. Pind. D. 6, 86? Fu. niopau in der Arsis mit langem & Jl. r, 493, Od. x, 160 ec., mit kurzem Jon 2, 10, Piat. Ko. 8. 159, Ameipl. 22, Epikr. 2, 21, Epig. 4, 4. Mit langem & der Ao. nior Stesich. 7, 2, eben so der Js. nieper Jl. n. 825, Od. n. 143, 6, 3, mit kurzem 0, 378 und in nieur 1, 232. 584, Jl. d. 263; Jpv. neben dem gew. nide auch nie Od. s, 347, Men. 150, Innie Eu. Ky. 562 neben Innied 570 vgl. Athen. 10, 446 u. Dion. Chast. 1, 4.

nentone trante, Fu. nion mit langem e Bind. 3. 5, 74, vgl. Eupolis 112, Ao. inion Br. 7, 7.

πιπράσκω ή. Β. 1; ionifc πιπρήσκω, πεπρήσθαι, επρήθην. Bgl. περάω.

πίπτω [. B. 1; Fu. πεσέεται het. 7, 163. 168, 2. 8, 130, 2 [πεσέται Drakel 5, 92, 4], πεσέοται Drakel 9, 43 und Il. 1, 824, πεσίεσθαι II. 1, 235; If. Ao. πεσίειν II. 5, 307, ψ, 467. 595; Part. Bf. (πεπτεώς) Ge. πεπτεώτος mit Synizefis Od. χ, 384, II. φ, 503, attijág πεπτώς Ge. στος So. Ai. 829. 923, Ant. 697. 1018, vgl. πτήσσω [Ao. πέτον dorifá Bind. D. 7, 69, B. 5, 47. 8, 81 neben έπεσον 8, 21, D. 12, 10, I. 3, 41; κάπετον § 8, 3, 5; verworfen wird έπεσα Eu. Tro. 292, All. 463.]

πίτνω und πετνέω falle, von dem dorischen Ao. kπετον gebildet; doch fleht kπετνον bäufig aoristisch und das Bart. wird auch πετνόν betont. [Elmsley 3u So. OK. 1732. 54 verwirft das Pr. πετνέω gegen Hermann 3u Eu. Med. 53 u. Hel. 910.]

πίτνημι, πιτνάω ζ. πετάννυμι.

nd- f. nelw.

πιφαύθχω ί, φαίσχω.

πλάζω (. B. 1; Char. γγ, bei Ho. ohne Aug.; MB. Fu. πλάγξομα. Ob. 0, 312, Ao. πλαγχθήναι, Bb. πλαγκτός Ob. φ, 363, Alich. Ag. 579. πλα-, πελάζω ή, πίμπλημε.

πλέκω f. B. 1; Ao. Pf. πλεχθοίς Db. ξ, 318, nie bei Sp. πλακήναι.
πλέω f. B. 1; αποπλίω Db. θ, 501 pgl. § 2, 8, 2, c, Ku. bei Sp.

u. Ber. nur nleusesbau, nicht eisbas. Bgl. nlow.

πλήθω [. πίμπλημι.

πλήσσω f. B. 1; Bart.  $\mathfrak{B}f$ . πεπληγώς, νία  $\mathfrak{A}f$ .  $\chi$ , 497,  $\mathfrak{D}b$ .  $\kappa$ , 238 ic. Ao. πλάξεν Theofr. 22, 124, bci  $\mathfrak{H}o$ 0. neben πλήξα auch έπέπληγον  $\mathfrak{A}f$ 1.  $\mathfrak{A}f$ 5. 124, bci  $\mathfrak{H}o$ 0. neben πλήξα auch έπέπληγον  $\mathfrak{A}f$ 2.  $\mathfrak{A}f$ 3.  $\mathfrak{A}f$ 3.  $\mathfrak{A}f$ 4.  $\mathfrak{A}f$ 5.  $\mathfrak{A}f$ 4.  $\mathfrak{A}f$ 5.  $\mathfrak{A}f$ 5.  $\mathfrak{A}f$ 6.  $\mathfrak{A}f$ 6.  $\mathfrak{A}f$ 6.  $\mathfrak{A}f$ 6.  $\mathfrak{A}f$ 6.  $\mathfrak{A}f$ 7.  $\mathfrak{A}f$ 7.  $\mathfrak{A}f$ 8.  $\mathfrak{A}f$ 9.  πλώω schisse, poetisch und ionisch neben πλέω Br. Od. e, 240 u. Her. oft (Jps. πλώον schwammen I.  $\varphi$ , 302), Fu. ἀποπλώσομαι Her. 8, 5, Ao. έπλωσα II.  $\varphi$ , 47 und Her. oft, ἐπέπλων He. e, 650, ἐπέπλως Od.  $\gamma$ , 15, παφέπλω  $\mu$ , 69, ἀπέπλω ξ, 339, Bart. ἐπεπλώς I.  $\zeta$ , 291 und Orasel bei Der. 2, 116; Bi. παφαπέπλωκα Her. 4, 99, Eu. Hel. 532, vgl. Ar. The. 878; Bb. πλωτός Od. x, y, Ger. öster.

πνέω, πνείω f. B. 1; Bf. (πέπνυμαι) bin befeelt, berfiändig, movon πέπνυσαι 31. ω, 377, βίρξ. πέπνυσο Od. ψ, 210, πέπνυσ Σφεσμι 29, 3ξ. πεπνυσθαι 31. ψ, 440, βατι. πεπνυμένος Ho. oft; Ao. άμπνύνθη 31. ε,697, ξ, 436; [pnl. Ao. άμπιυτο 31. λ, 359, χ, 475, Od. ε, 458, ω, 349, wozu ein Br. άμπνύω mit lurzem v 31. χ, 222.

ποθέω ή B. 1; ποθήσω Her. 5, 93, Ao. ποθέσαι Ho., Theofrit 10, 8 und Her. 9, 22, 2, ποθήσαι 3, 36, 4.

ποινάομαι räche mich, Fu. άσομαι Eu. 3ph. T. 1433.

ποιπνύω verschnause, v lang; turz in exoinvoor 31. σ, 421, Ob. 7, 430.

πολεμίζω fämpfe, Hu. πολεμίζω  $\mathfrak{F}$ ί. x, 451, πτολεμίζω  $\beta$ , 328, x, 644, vgί.  $\omega$ , 667 n. § 7, 7, 3;  $\mathfrak{D}\mathfrak{M}$ .  $\mathfrak{P}$ ind.  $\mathfrak{N}$ . 8, 29.

πο ρείν verschaffen, ein bichter. Ao., s. 8. 1; πεπορείν Bind. B. 2, 57 (wo die meisten hin. πεπαρείν) mit der Erkl. ένδείξαι, σημήναι; βs. βs. πέπρωται βs. σ, 329, Aisch. Bro. 517. 817, βsps. πέπρωτο hes. θs. 464, πεπρωμένος öfter. Af. πορσύνω.

πος πάω βείτε απ, Αι. πος πᾶσται Αίίτβ. Βτο. 61, Βδ. πος πατός 141. πο- [. πίτω. πέποσθε [. πάσχω. ποτ- [. πέτομαι.

πράσσω (. B. 1; episch u. ionisch πρήσσω, πρήξω 2c., Pf. πέπρηχα habe gethan her. 5, 106, δμοίως πέπρηγα habe ein ähnliches Loos gehabt 2, 172.

πτα-, πτε-, πτο- ζ. πετάννυμι, πέτομαι, πίπτω, πτήσσω.

πτήσσω j. B. 1; Ao. borijch έπταξα; bon πτα- hat ho. 3 Du. Ao. 2 καταπτήτην (έπτην) Jl. θ, 136 u. Bart. Bf. πεπτηώς Ob. ξ, 354, χ, 362, ηωτες ξ, 474, Jl. β, 312, ηυτα Ob. ν, 98. [zw. ift ber Ao. 2 καταπτακών Aijch. Em. 243.] — Rf. πτώσσω ionijch u. bei Eu.

πτύρω mache fceu; Ao. 2 Pf. επεύρην wurde fceu [Arioch. 370 a]. IL . (10)

πτύω spude, im Pr. mit langem v Il. d, 426, ψ, 697. 781, Hef. e, 726, Theotr. 27, 5, So. Ant. 1009, mit lurgem v im Ipf. Theotr. 24, 19, im Ku. u. Ao. Ob. e, 322 cc.

πύθω mache faul (v lang), Fu. πίσω 31. 8, 174; Pf. faule.

πυνθάνομαι f. B. 1; poetisch auch πεύθομαι; Fit. πευσείσθαι Aisch. Bro. 990; siber πέπυσσαι § 30, 3, 8; von e. red. Ao. πεπύθοιτο So.

πυρέσσω fiebere, Ao. έπύρεσα und έπύρεξα Hippotr., Ao. πεπύρεχα Aristot.

δαίτω f. B. 1; ξόβανται als 3 B. Bl. Bf. Bf. ift zw. Aifc. Bert. 563 (572), ξόβάδαται, το Ob. v. 354, vgl. II. μ. 431 und § 30, 4, 4; Ao. ξανθήναι Bind. B. 5, 94. — Rf. ξαν-, wovon Jpv. Ao. ξάσσατε Ob. v. 150.

δαίω reiße, Fu. δαίσω II. 1, 78, Ob. α, 251. 404 2c., Ps. δαίσομα. II. ω, 355, Ps. διδαίσθην II. π, 339, Pind. Br. 7, 7, Aijc. Pro. 189, 236.

ξάσσω ist verwandt mit ξήσσω u. αξάσσω, oft spnonym und in den Hen, berwechselt, vgl. Baldenaer zu her. 8, 90 u. Boppo zu Thul. 8, 6; επιξάσσω sindet sich mit einem e, vgl. Reisig Enarr. zu Go. OR. 1496.

βέζω thue, Ipf. έρεζον II. β, 400, Iter. ξέζεσκον &, 250, Ob. ę, 211, χ, 46. 209; Fu. ξέξω Ob. \*, 523, λ, 31; Ao. häufiger έρεξα als έρξεξα [bies auch bei Blat. Gef. p. 642, c]; Bart. Ao. Bf. ξεχθείς II. ε, 250, ę, 32, ν, 198; Bb. in άρεκτος II. τ, 150. Daneben έρδειν bei Do., έρδεν bei Her., Theogn. und wohl auch ben Tragifern, vergl. Eimsley zu En. Meb. 1269, bei benen bas Br. selten ift; Ipf. έρδον Do., έρδον Der. 9, 103, Iter. έρδεσκον II. ε, 540, έρδεσκον Der. 7, 33; Fu. έρδω Do., Ao. έρξα Do., Der. 178; Bf. έοργα II. γ, 57, Der. 3, 127, 2, έοργαν fitr έδργασιν Batr. 179, Pipf. έωργει Ob. ξ, 289, έδργει Der. 1, 127, 2; Bj. έρδομαι Der. 4, 60.

φ 6 ω f. B. 1, φείω Def. Br. 237; bei Bo. mit u. ohne Aug., bgl. § 34, 2, 2; φ 60 μαι En. Bel. 1602 und Spätere [3. B. Lucian an 6 St.], bgl. Lobed zu So. Ai. 10; φεσίμενος Oratel bei Brr. 7, 140.

δήγνυμι [. B. 1; bei Ho. mit u. ohne Aug.; Iter. δήγνυσι I. η, 141; [Ao. P]. δίδήχθην Hippotr.], Bf. δίδηγμαι Od. &, 137. — DM. II. μ, 224. 291, λ, 90. — Rf. δήσσω epifch u. ionisch, z. Th. in eigenthumsichen Bebeutungen.

φογόω schaubere, bei Go. mit u. ohne Aug.; Pf. έξδογα mit Prob. Fl. η, 114, φ, 175, Ob. β, 52, Cj. έξδιγησων Fl. γ, 353, Da. Part. έξδιγοντα Hel. α, 228, Phpf. έξδιγε Ob. ψ, 216.

δίπτω und ξιπτέω f. B. 1; ξίπτασχεν § 32, 1, 5; έφιψα § 28, 1, 2; Plpf. έφέριπτο Jl. ξ, 15.

φύομαι rette; siber ξύαται, το Jl. σ, 515, Ob. ę, 201 vgl. § 30, 4, 5; eine Art Ipf. δύσκευ Jl. ω, 730; Fu. ξύσομαι Her. 1, 86, 1, Ao. δέξυσάμην, [έξυσάμην Aifch. Pro. 235.] ξυσάμην Jl. ο, 29 (hielt auf ψ, 244); bas aoriftische ξέξυτο So. DT. 1352 bezweifelt Eimslen; 3 Bl. ξύσκο Jl. σ, 515, Jf. ξτσόσι Jl. ο, 141, έξξύσθη Diob. 21, 2; bas υ ift im Pr. bei Ho. lang und turz [turz auch bei Aifch. Sie. 806], im Fu. u. Ao. lang [bebenklich Jl. ο, 29, vgl. bort Spigner]. S. auch έξίω

δώομα · walle, eile 31. ψ, 367, Ao. εξίδωσάμην Φο.

σάω filt σήθω fiebe Ber. 1, 200. vgl. Lobed ju Go. Mi. p. 319.

σβέννυμε f. B. 1; Ao. 2 lσβαν Theofrit 4, 39. Rf. ύω Pind. B. 1, 5.

σ . β lζ w verehre, poetisch; σeβισθείς activ Go. DR. 636.

(σεύω) treibe, bei Ho. mit und ohne Aug., im ersten Falle bei Ho. mit zwei σ nach § 28, 1, 1; Ao. Ισσενα und σεία Ho., vgl. § 29, 2, 3; Pl. Ipf. δσσεύοντο eilten Ho.; Ao. σεύατο Ho., δσσεύαντο jagten (jett) Al. 1, 549, 0, 272, σεύαντο v. 148; Pf. Ισσνμαι eile Jl. ν, 79, Ob. ν, 484, βind. J. 7, 61, siber Ισσνο Jl. π, 585, Od. ι, 447 vgl. § 30, 3, 3, βατι. δσσύμανος Ho. diter vgl. § 30, 6, 2; spnt. Ao. σύνο Jl. φ, 167, Pind. O. 1, 20, En. Hel. 1133 Ch., Ισντο En. Hel. 1162 Ch., Phoi. 1065 Ch., Ar. Br. 676 Mein. neben Ισσννο Jl. ξ, 519, Od. ξ, 34 1c., Ar. The. 126 Ch., En. Herl. 919 Ch., Part. σύμενος Aish. Ag. 727, Eum. 961, Απούμενος 755. 782 neben ἐπίσσντος 884, Ag. 861. 1121; Ao. 1 Pl. ἐσσύθη Sl. ε, 293, En. Hel. 1302, σύθην Aish. Bro. 185, Cj. συθῶ So. OR. 1724, Part. συθείς Aish. Berf. 849, So. OT. 446, Eu. All. 558. 846, Iph. T. 1294; Bb. συνός in Compositen. Bei den Atistern sinden sich anomale Formen des Pr. σεύναι So. Tr. 645, σούναι Aish. Cho. 631 (nach Hermann οὐνᾶ), σούνται Βετ. 25, Iph. σοῦ elle, aus Tr. Be. 209, σούσθω So. Ai. 1415, σοῦνθε Aish. Ser. 25, Iph. σοῦ elle, aus Tr. Be. 209, σούσθω So. Ai. 1415, σοῦνθε Aish. Ser. 31, βit. 816. 822, Ar. We. 458. Filr e. No. 2 Pl. gilt das latonische ἀπέσσονα (ἀπέσσυνα) ift fort, tobt, Xen. Hell. 1, 1, 23. [Ahrens vermuthet ἀπέσσονα]

olvoμαι f. B. 1; Iter. συνέσκοντο Od. ζ, 6; bei Her. auch σινέομαι 5, 81 u. öfter vor Better; für den Ao. 1 έσίναντο 8, 31 will Buttmann • δσινέατο.

σεωπάω f. B. 1; von σωπάω Fu. σωπάσομαι Pind. D. 13, 91; Pf. σεσωπαμένος J. 1, 63.

σχεδάστυμε f. B. 1; Fu. σχεδάσω Theogn. 883; ohne σ άκδασσα n. άχεδάσθην Ho. — Rf. σχίδτημε, wonon 3 B. Bl. σχιδτασε Hel. Φ, 875, Bart. σχεδτάς Her. 2, 25 u. öfter das MB. σχίδταμας bei Ho., Sappho 28 u. Her. [Thut. 6, 98, 4, Luc. Götterg. 20, 5], auch χίδταμας bei Ho., Pind. Br. 10, 1, Mimu. 2, 8, Sim. Mel. 41 u. Eu. Hel. 916.

σκάλλω f. B. 1; ein Ao. σκήλαι Jl. ψ, 191.

σκόπτο μαι f. B. 1; Pr. und Ipf. I. π, 361, ε, 652, Theognis 1095.

σχιάζω bejchatte; Fu. σχιώ B. 1 § 31, 3, 9.

σχύζομα, gürne, episches Br., 3pf. u. Ao. M. Ob. η, 306.

σμάω f. B. 1; σμάται her. 9, 110. — Rf. σμήχω Ob. ζ, 226 und bei Spätern; reόσμηκτος Jl. r, 342.

σμύχω lasse verschweelen; Bs. No. 1 δσμύχθην Theotr. 8, 90; δσμύγην Luc. Todtengespr. 6, 4.

σουμαι ζ. σεύω.

σπαδίζω ziehe ab, Ao. σπαδίξαι Her. 5, 25.

σπείν f. έπω.

σπό ς χω drunge Ho., επισπές χω Ho., Aijch. Sie. 671, Thut. 4, 12, 1. 126, 5; περισπες χέω bin fehr in Aufregung Her. 7, 207; σπές χομαιείε, χίτηε, Ao. σπες χθείς Bind. R. 1, 40, Her. 1, 32, 1.

συνίβω j. B. 1; Pf. Pf. doriβηται Go. Ai. 874.

στοίχω fcreite, Ao. έστειξα u. έστιχον So. u. A.

στέλλω f. B. 1; über έστάλατο § 30, 4, 11.

στένομαι poetifch für στένω; στείνομαι bin beengt Bo.

στερέω f. B. 1; Ao. στερέσαι Od. \*, 262; στέρομαι für στερούμαι Eu. El. 1309; Part. Ao. 2 Bj. στερείς Eu. öfter.

στευται strebt, droht, und Jps. στευτο, des. Ho. [στευται Aisch. Per. 49].

στοφέττυμι (. B. 1; Ao. έστοφέσθην Hippotr. — Mf. στόφτυμι joon Ob. e, 32, Her. 7, 54 ngl. Eubulos 137, Theotr. 17, 133.

στρέφω f. B. 1; Ao. Bf. bei So. gem. έστρέφθην; έστράφθην Set. 1, 130, 1, Theolt. 7, 132. Pf. στρωφάω.

στυγέω filichte, hasse, Ao. στυγήσαι tragisch, έστυγον I. e, 694, Ob. n, 113, Ps. αποστύγηκα mit Brbd. Her. 2, 47; Ps. Fu. στυγήσομαι So. OL. 672, Aisch. Sie. 673, Ao. έστυγήθην Eu. Alt. 465, Bb. στυγητός Aisch. Pro. 594. [Bon στύγ- Ao. έστυγητ machte furchtbar Od. λ, 502, haste bei Apoll. Rh.; Ps. Ao. 2 έστύγην Aisch.]

στυφελίζω jchlage, Ao. έστυφέλιξα So., Bind. Br. 11, 144 u. So. Ant. 139 Cb.

σφάζω f. B. 1; Ao. 1 Bf. Pind. B. 11, 23, Her. 5, 5, Eu. 3ph. L. 177.

σφετερίζομαι eigne mir an; Ch. γ § 27, 2, 2. σχάω laffe nach, öffne, für σχάζω ionisch u. Ar. Wo. 409. σχείν s. έχω.

σω ω episch für σωζω, dies nur [nicht mehr bei Beller] Od. e, 490, Bart. σώστες Od. a, 430, Iter. σώστος I. d, 363, Cj. σόης M. a, 681, σόη 424 (Beller σόως, σόω), σόωσω 393; von σαόω, das einige Dichter als Pr. haben, Bu. σαώσω u. Ao. έσάωσε, seltener σάωσα Ho.; Bi. Hi. σαώσωμας Od. φ, 309, Ao. έσάωθην Ho. u. Bind. B. 4, 161. Bielleicht ein Ao. 2 Act., wie Induc, nur mit vorgeschlagenem a ift 3 Si. σάω I. π, 363, φ, 238, als Ipv. Od. ν, 230, ρ, 595. Denn als Ips. und Pr. sind diese Formen schwer erklärbar. vgl. That. 2, 11, 13?

ταγ-, Part. Ao. 2 recayών der gefaßt hat Jl. a, 591, o, 23. ταλάω [, τλήνας.

τανύω strede (auch her. 2, 173) mit surzem v; als Fu. § 29, 2, 4, τανύσω Ob. φ, 127, Ao. ετάνυσσα, 11. τάνυσσα ho., τάνυσα Jl. π, 567; Ps. τάνυται Jl. ρ, 393, Ps. τετάνυσται Ob. ε, 116, Psps. τετάνυστο σ, 135, ε, 68, Jl. π, 156, Ao. ετανύσθην η, 271 гс. — PM. Ob. ε, 298, DM. Jl. δ, 112, MJ. Ob. ε, 346.

τα ς άσσω f. B. 1; bon θράττω mit langem a έθραξα auch bei Platon; Pf. τέτρηχα bin unruhig, fillrmisch Il. η, 346, Plps. τετρήχω β, 95; Ao. Ps. δθράχθην So. Br. 812.

ταρχύω bestatte, mit langem v So.

ταφείν μ. ταφήναι ί. θάπτω μ. θαφ-.

τα-, wovon τη nimm, da, ho., Eupolis 330, Pl. τήτε Sophron bei Schol. zu Ar. Ach. 203. [Buttmann Lex. 41, 2.]

veige reibe auf, quale, blog Br. u. 3pf.

[ Tax μαίο w bezeichne Binb. D. 6, 73, 92, 6, 8.]

Tele & bin, ein bef. Br. Ster. reledeone Sy. d, 242.

relevráω endige; Fu. Bf. relevrήσεσθαι St. v, 100, Ob. &, 510.

reles f. B. 1; reles als Fu. § 29, 2, 4; relesodas Fu. Pf., felten relesodat Ob. p, 284.

rállo vollende als Simpler bei Dichtern; für dearállo So. El. 699; Pipf. Pj. exéralro Jl. β, 643, Ob. λ, 524; Pj. Act. und Ao. Pj. fehlen.
— M3. exeraeláμην Ob. a, 327 3c.

τέμνω f. B. 1; bei Do. Bind. n. Ger. τάμνω, 3w. Br. τέμω H. σ, 707 [Boß z. Hn. an Dem. 881]; Ao. bei Ho. u. Her. έταμοσ, doch άπέτεμου 3, 69, 3f. ταμέων Do. — Mf. τμήγω II. π. 390, τμήξω Barmen. 90, No. έτμηξα Apoll. Rh., Bart. τμήγω Ho. u. A., dorifch έτμαξα Theokr. 8, 24, No. 2 έτμαγον Od. η, 276; Bl. No. 2 die 3 B. Bl. έτμαγον Do. öfter, τμάγον II. π. 374. (τέμνον Od. γ, 175?)

τέρπω [. Β. 1; zu τέρπομαι gebraucht Ho. die passiven und medialen Ao.: ἐτέρφθην, ἐτάρφθην, öfter ἐτάρπην, meist ohne Aug., Cj. metathetisch τραπείομεν § 2, 6, 3 und 6, 2, 1, 3 $\mathfrak{f}$ , ταρπήμεναι  $\mathfrak{F}$ ί. ω, 3,  $\mathfrak{D}$ δ. ψ, 346 neben ταρπήναι  $\mathfrak{P}$ 0, 212; ἐτερψάμην  $\mathfrak{D}$ δ. μ, 188 und ταρπόμεθα  $\mathfrak{F}$ 1. ω, 636,  $\mathfrak{D}$ δ. ψ, 255, τετάρπετο  $\mathfrak{F}$ 1. τ, 19, ω, 513, öfter im Conj. und Bart.

regrairs mache troden, Ao. rigogra II.  $\pi$ , 529; rigogras werde troden; If. Ao. Bj. regogras II.  $\pi$ , 519 und regogneras Ob.  $\zeta$ , 98. [Tigoes Theotr. 22, 63 [cheint Fu.; Ao. kregoa Rifander.]

rerpor und krerpor traf an, bef. Ao. bei Ho., Cj. Ob. o, 15, Op. Theofr. 25, 61.

τετουχησθαο bewaffnet fein, def. Bf. Db. z, 104.

τεύχω verfertige, Fu. τεύξω, Ao. έτευξα Ho. u. die Tragiser, τεύξα Ho.; Ps. Bs. τέτυγμας Ho., Psp. mit u. ohne Aug., Is. τετύχθας Eu. Es. 457, Bart. τετυγμένος Alkman 25, 6, Alk. 85, Sim. M. 5, 2, Aisch. Sie. 370; aber die 3 B. Bs. des Bs. und Bips. dei Ho. sum Behus des Herameters) τετεύχαται öster, έτετεύχατο Is. λ, 808 und τετεύχατο Is. σ, 574 und Hes. σ, 581, wie dei Spätern τέτευγμας: Ao. έτίχθην nur im Ind., nie ohne Aug., Bb. τυπτός Ho. (τευπτός); don einem Bs. 2 τετευχώς derfertigt Od. μ, 423, ein Fu. τετεύξομας im Sinne des τέτυγμας Is. μ, 345, φ, 585, dgs. 322; Ao. τετυπείν dereiten Od. σ, 61. ο, 77. 94, τετύποντο Ho. δifter, τετυποίμεθα Od. μ, 283, ξ, 408, τετυπέσθας Od. φ, 428, wogu τετύπονομας bereite Pr. und Ips. Is. σ, 41, φ, 342, sonst mit der Bed. zielen Is. ν, 159 εc. — DM. in τεύξομας Is. ε, 653, τ, 268 und τεύξασθας. Bb. τυπτός.

τη ς. τα-. τη κω ς. **Β**. 1; dorisch τάκω.

τητάομα, borifc τατ- werbe, bin beraubt, nur Pr.

ree-. Pf. reriquas bin betrübt II. &, 447, Part. rerequeros neben rereques II. s, 30, \$1, 555. 6 x.

rintw f. B. 1; Med. poetisch für rintw Il. \$6, 741. 2 2c., Fu. reneisoar Hn. 7, 127 zw., benn soust auch bei Ho. réko, rékopar Il. 7, 99,
Ob. 1, 249, wo soust rékers stand, Ao. reker Ar. Ly. 553 u. Späkere.

rille f. B. 1. Rf. zu rive.

[zlrups] elrupas Do., Theogn. 362 und Ber. 5, 77. 6, 64. 101

(auch bei biesem jett mit Einem \*) flir riew, opac; bas s ift lang, wie bei Ho. auch in riew. [Eu. Hipp. 626 bessert Seibler ertevper, vgl. Eu. Dr. 323, wo s auch lang sein kann, ba es Dochmien sind.] Bgl. B. 1 unter riew.

τιτράω f. B. 1; fpater Rf. τίτρημι.

τετρώσχω f. B. 1; Ho. hat ein Br. τρώεις Ob. φ, 293, Fu. τρώσσθαι paffin II. μ, 66.

τιτύ σκομαι ή, τεύχω.

τίω ich ehre, wovon besonders bei Ho. außer Pr. n. Ips., Iter. τέσσχον Jl. τ, 461, Od. χ, 414, ψ, 65, Fu. τίσω Jl. ε, 142. 283. 603,
ἔτισα α, 354. 412. 508. 510 ιс. (So. Ant. 22); Ps. Iter. τεέσχετο δ, 46,
Ps. τετεμένος Jl. υ, 426, ω, 533, Od. δ, 472, τ, 28, Aijch. Cho. 393;
das ε ift im Allgemeinen überall lang, eig. auch im Pr. und Ips., selbst in
der Thesse: τίουσι Od. ξ, 84, τίεσχον χ, 414, ψ, 65, doch sindet es sich turz
im Pr. Il. ε, 378, δ, 257, Od. τ, 144, π, 306, υ, 132, Aisch. Dil. 1019,
Ag. 250. 517. 916, Ar. Frö. 1266, in τίον Il. ψ, 705, τίεν ο, 551, ρ,
576, Od. α, 432, τ, 247, τίεσχεν Il. ν, 461, τιέσχετο δ, 46; sons sindet
sich noch ατίτος τ, 414 neben ατίτος ξ, 484. DM. Hes. δ, 61, spit
τίσω und έτισα verwechsele man nicht die gleichlautenden Formen von τένω,
die ebenfalls stets das ε lang haben.

τλήναι [. 8. 1; Fu. τλήσομαι Ob. ε, 222, τλάσομαι Bink. B. 3, 41, βf. τέτληκα Jl. α, 228. 543, Ob. τ, 347, bazu mit Brbb. 1 B. Bl. τέτλαμεν Ob. ν, 311, Jf. τετλάμεναι Ob. ν, 307, τετλάμεν γ, 209, ζ, 190, Op. τετλάμεν Jl. α, 586, ε, 382, Ob. ν, 18, τετλάτω π, 275, Bart. τετλήως Ge. ηότος Ho. öfter, τετληνία Ob. ν, 23; bam Mo. έτλην, botifc έτλαν bei Ho. αικό ohne Aug. (τλή), 1 B. Bl. έτλημεν Ob. γ, 104 2c., bie 3 B. έτλαν Jl. φ, 608, bei att. Dichtern nur έτλησαν, Cj. τλής bei benfelben, Op. τλαίην eb. u. Ho., Jyd. τλήθι So. Bhi. 475, Eu. Her. 943, τλάθι Bind. B. 4, 276, τλήτω Jl. τ, 220, Ob. λ, 350, τλήτω Jl. β, 299, Jf. τλήτω Attifer, auch in Brofa, τλήμεναι Fholt. 15, λλήτω Il. β, 299, Jf. τλήτω Attifer, auch in Brofa, τλήμεναι Fholt. 1524, βart. τλάς Eu. Bhoi. 1726, Ar. Frie. 1035, (πολύτλας Po.,) τλάσα Mifc. Mg. 698. 869 2c., Bb. τλητός. Rf. ταλά-, wowon Fu. ταλάσσω Lyt. 746, Mo. έτάλασσα Jl. ν, 829, ο, 164, ρ, 166.

τμ- 1. τέμνω 11. τέτμω.

τμήγω \, τέμνω.

[τος είν], def. Ao. έτοςον durchftach Il. 1, 236, davon Ao. 1 έτορησα Il. e, 337, x, 267, Fu. τετοςήσω werde durchbringend tönen Ar. Frie. 381; in berselben Bed. Br. τοςεύω Ar. The. 986?

τόσσαι antreffen, bef. If. Ao. Binb. B. 4, 25. 10, 33.

τρέπω β. Β. 1; bei Ho. u. Her. 31111 Th. α filr ε: τρέπω u. τράπω Her., αber έτραπον Ao. 2 Jl. ε, 187, Ob. τ, 479; έπιτράψομας MJ. Her. 3, 155, αber τρέψασθας fich wenden Ob. σ, 305, έτράφθην Her. stets, Ho. jett Ob. σ, 80, τρεφθήνας Hi, εδ, 7, Theogu. 379, siber τετράφατας Jl. β, 25. 62 § 30, 4, 3. — Mf. τραπέω Jl. χ, 421, Ob. η, 125, das auch pressen bedeutet, τροπέω Jl. σ, 224 u. τρωπάω.

τρέφω [. B. 1; borisch τράφω; in der Bed. groß, start werden hat Ho. είπραφον Jl. e, 555, φ, 279, ψ, 90, vgl. β, 661, γ, 201, λ, 222, Od. x, 417, Jf. τραφέμεν η, 199, σ, 436, Od. γ, 28 und ein Bf. τέτροφα ψ, 237. Fast nur poetisch ist der Ao. 1 Bj. έθρέφθην Hes. θ, 192, Aisch. Ag. 718, Eu. Het. 351. 600.

τρέχω f. B. 1; borifc τράχω; Fu. δραμέσμαι Her. 8, 102, δρέξομαι Ar. Bo. 1005, Frie. 261, Frö. 193 (foust hat auch Ar. 1. δραμούμαι Be. 138), vgl. Luc. Ler. 3; Pf. δέδρομα mit Prbb. Ob. e, 412, ζ, 45, \*\*, 4, \*\*, 357, Archil. 39, Simonibes bei Stob. 73, 61, Hermippos 62, 3, Theofr. Epigr. 4, 5, δεδρόμακα Sappho 2, 10; Ao. 1 έδρεξα Ευ. Ιρή. A. 1569, If. δρέξα Jl. \*\*, 409, Ar. The. 657, Part. δρέξας Epigr. bei Plut. Ar. 20, Jur. δρέξασκο» Jl. σ, 599. 602. Rf. τρωχάω.

τρίζω f. B. 1; βf. τέτριγα βετ. 3, 110. 4, 183, Bart. Ac. τετρεγώτας II. β, 314, Fe. τετρεγοία II. ψ, 101, Βίβ, τετρίγει ψ, 714.

τυγχάνω  $\mathfrak{f}$ .  $\mathfrak{B}$ .  $\mathfrak{1}$  u. τεύχω, von dem namentlich τέτυγμας, μην und έτύχθην dem gew. τετύχηκα, ειν u. έτυχον oft spnonym find; Ao. έτύχησα traf  $\mathfrak{I}(\mathfrak{d})$ ,  τύπτω f. B. 1; Ao. τύψαι ho. öfter (ohne Aug.), Aifc. Eum. 151, her. 4, 70; Bi. Ao. έτύπην Si. μ, 250, ω, 421, Bind. R. 1, 53. 9, 26 2c.; Bj. τετύφθαι her. 3, 64, τετυμμένος Si. ν, 782, vgl. Aifch. Sie. 870 f., Eum. 485.

ύποτοπέω argwöhne für ίποπτεύω her. und Thuk.; DM. mit dem Ao. έποτοπηθήται her. 6, 70, 1. 9, 116.

φαίνω [. B. 1; episch auch φαείνω und Ao. 1 έφαάνθην, auch fikt έφάνην gebraucht, wie bei den Tragisern έφάνθην Aisch. Bers. 256, So. Ant. 103, Eu. Hert. 804; dom Bs. πέφαντας 3ί. β, 122, ξ, 332, π, 207, Bind. R. G. 13; Fu. 3 πεφήσομας werde ericheinen, vorhanden sein 3ί. ρ, 155. dgί. πέφνον. [Ueber den zw. Ao. 2 έφανον Lobed zu So. Ai. 313;] ein Ster. φάνεσκεν erschien 3ί. λ, 64, Od. λ, 587,  $\mu$ , 241. 2, Hef. Br. 44. Ueber φανήη § 31, 1, 6 dgl. Hermann Opusec. 2 p. 32. — Mf. φάε brach an Od. ξ, 502, φαντάζομας scheine, nur Pr. und 3ps. Her., Eu., Platon.

φατίζω fage, Ao. φατίξαι So. Ai. 716 vgl. § 27, 2, 1. Doch hat Lobed bort φατίσαιμι gegeben, wie fonst formirt wird.

 $\varphi$ αύσχω ober  $\varphi$ ώσχω scheine, bämmere, nur in Compositen mit διά, iπδ, έπι libsich bei Her. (3, 86. θ, 45, 2) u. Spätern; Fu.  $\varphi$ αίσω, Ao. έφαυσα die LXX.; eig. episch πιφαίσχω, ομαι zeige, gebe zu verstehen, nur Pr. u. Ips., wovon das  $\epsilon$  in der Arsis auch lang ift Is. χ, 478. 502, σ, 500; sonst turz, auch Aisch. Eum. 590, Ag. 28, Cho. 277, Pers. 652.

φα- 1. φημί, πέφνον, φαίνω.

φέβομαι fürchte, fliebe, nur Br. und 3pf. Ho.

φείδομας [. B. 1; von e. 2 Ao. Op. πεφιδοίμην, οιτο Ob. ε, 277, SI. υ, 464, Sf. πεφιδέσθαι φ, 101, Fu. πεφιδήσομαι ο, 215, ω, 158. 187. φεν – [. πέφνον.

φ έ ę βω weide, transitiv; Pipf. έπεφ ό ρβεν weidete, intr. Ho. Hy. 2, 105; Fu. u. Ao. fehlen im Act. und Pf.

φέρω f. B. 1; ein Jpv. φέρτε Jl. 1, 171 mit Ausstoßung bes e wie in φέρτρον (für φέρετρον) σ, 236, vgl. άνωγα; Iter. φέρεσον Db. 1, 429, κ, 108; von ένεικ- bilben bie Epiter, Lyriter n. Joner bie Ao. und bas Pf. Pf.: ήνεικα n. ένεικα, mit e. Uebergange zum 2 Ao. vgl. § 29, 2, 2 in ένείκοι Od. φ, 196 n. zw. Jl. σ, 147 wie in ένεικέμεν τ, 194 neben ένεικαι σ, 334, τ, 261; ήνεικάμην n. ένεικάμην, ήνείχθην (n. ένείχθην Φετ.); ένήγειγμαι 2, 12, 2. 8, 37, 1, ένηνείχθαι 9, 41, 1. (Mit Barianten sebt her. ohne Aug. selten ένεικα 2, 151, 1? öfter ένείκαντο 1, 57, 2. 2, 180. 5, 84. 47. 7, 152, 1, ένείχθην 2, 122. 3, 10. 9, 71, 1 [boch will Chardy

bet Her. überall, wie Bekler gethan hat, bas Aug. hergestellt wissen]; baneberthat er zuweisen (wie Bindar ήνεγχε D. 13, 66) die gew. Formen, ένεχοή 5, 111, 1? ένεχθείς 7, 231 (ένειχθείς Bekker), ένηνεγμένος 9, 72 (ένγνειμένος Bekker). Bon of- haben Ho. u. Her. wie οίσω nur οίσωμα, auch passu, wie Her. 8, 76, 2; bom 1 Ao. mit dem Uebergange zum zweisen οίσε Ob. χ, 106. 481 u. Ar. Krd. 482, Ach. 1099. 1101. 22, οίσετω Ob. θ, 255, H. τ, 173, οίσετε γ, 103, ο, 718, Ob. ν, 154, H. οίσέμενας H. 120, οίσέμεν σ, 191, Ob. γ, 429, ἀνώσας Her. 1, 157, 2? [Bf. Ps. προοδίσας Luc. Baras. 2.] Bb. φερτός Js. ν, 237 u. A. Ueber ἀνώσσος λ. Her. 6, 66.

φεύγω f. B. 1; Iter. φείγεσκεν II. ę, 461, φίγεσκε Od. ę, 316; Fu. bei Ho. n. Her. nur φεύξομαι, εται, εσθαι, nicht ούμα 2c.; vom Ff. auch Op. πεφεύγοι II. φ, 609; Part. πεφυζότες 11. πεφυγμένος Ho. öfter; Bb. φυκτός Ho. Pinb. B. 12, 30, wovon άφυκτος auch attisch.

φεύζω rufe φεύ, wobon έφευξα Aifch. Ag. 1281.

φημί [. § 38, 4.

φημίζω fpreche (aus), Ao. έφήμισα; έφήμιξα Bef. e, 764 u. Spätere.

φ θ άνω [. B. 1; bei den Epikern mit langem α; ky θαξα § 27, 2, 4; nur den 2 Ao. haben Ho. und Her., Ho. neben kφθην auch φθη Il. λ, 451, Od. χ, 91, die 3 B. Bl. φθάν Il. λ, 51, Cj. φθησιν ψ, 805, φθησ, π, 861, λιυείβιδια φθέωρεν Od. π, 383 u. φθέωσι ω, 437, Op. φθαίη Il. η, 815, παρφθαίησι § 30, 1, 5, Bart. ίποφθάς Il. η, 144, öfter φθάμενος.

φ θείς ω s. B. 1; Fu. φθέςσω 3l. r, 625, Ps. διέφθοςα bin kaborben 3l. o, 128, hippotr. und Spätere, habe verdorben bei attischen Dichtern, auch Komitern [Seibler zu Eu. Iph. T. 701 und Ar. Br. 418. 479] neben διέφθαςκα Eu. Med. 226; Ps. Fu. διαφθαςίομαι werde untergehen her. 8, 108. 9, 42.

φ δίνω vergehe (auch Her. 3, 29, Platon und allgemein in der Formel μηνδς φδίνοντος); vernichte; episch φδίω vergehe nur dei Ho. in φδίης (1) Db. β, 368 n. έμθιεν (1) Fl. σ, 44δ; öfter transitiv, Fu. φδίσω u. Mo. έφδισα; intr. das Med., wozu Fu. φδίσομαι (auch possitiv Fl. λ, 821) u. Ps. έφδιμαι, Psp. έφδίμην (3 P. Pl. έφδιστο Fl. α, 251, vgl. § 30, 4, 1) dies zugleich als synt. 8, π. 8, π. 8, π. εφδίσδαι (3ί. ι, 246, ν, 667) u. dem Bart. φδίμενος [auch Ken. Ryr. 8, π. 18]; ein Ej. mit versürztem η n. ω in φδίεται Fl. ν, 173 u. φδιόμεσδαι ξ, 87, e. Dp. in φδίμην Db. ν, 51 u. φδίτο λ, 330 vgl. § 30, 6, 1; Ao. έφδίσην Db. ψ, 331, jett auch ε, 110. 133, η, 251. Das ε in φδίνω ist bei den Episern laug, turz bei den Attisern; siberall turz in φδίω (außer Db. β, 368), έφδιμαι nebst den zugehörigen Formen und έφδίσην; bei Ho. lang in φδίσω, φδίσομαι u. έφδισα, turz So. Ai. 1028, Er. 709, DL. 202. 1198; turz auch in φδιτός Aisc. Pers. 515, Eu. All. 100, Hil. 78, ἄφδιτος Fl. β, 186 εc. — Spätere Bildungen sind έφδίσησια. — Nf. φδινύσω Φο., Eleob. 3, 3 und Eu. unßel. St. 180.

φιλέω liebe rg.; borijch φιλάσω rc. § 27, 3, 2; Fn. Bf. φιλήσομαι Ob. a, 123, o, 281; von φιλλ- Ao. έφίλατο 31. ε, 61, φίλατο v, 304, φίλωται θη. δ, 117, Ιρυ. φίλαι 31. ε, 117, x, 280.

φιτύω pflanze, erzeuge, poetifch f. φυτεύω; i und v lang.

φλάζω. zerreiße; Ao. 2 έφλαδον Aifc. Cho. 28.

plas quetice, Rf. bon blas, in plass und tokasa mit lugem a

Bind. N. 10, 68, mit langem Theolr. 5, 148. 150, wo jett qlatā, glātauu; Bi. eqlastyp, mglasueros Hippolr.

olio habe Ueberfluß, nur Br. und 3pf.

φλόω (prubele, schwaße, mit kurzem v 31. φ, 361, neit langem Apoll. Rh. 1, 481, φλόσαι Aisch. Pro. 502; senge (vielleicht φλεύω zu schreiben) Ar. Wo. 396, wozu περεπεφλευσμένος Her. 5, 77, 3.

φοβέομαι f. B. 1; [έφοβησάμην Anatr. 3]; bei Ho. stiehe; 8 B. Bl. Blpf. πεφοβήσεα Jl. φ, 206 vgl. § 30, 4, 1.

φορείν f. B. 1; 3f. φορήναι 2c. § 30, 2, 7.

φορύνω beflede Ob. z, 21; φορύξας befledt habend σ, 336.

φράζω [. B. 1; borijch φράσου»; Ao. 2 ἐπίφραδον Jl. x, 127, π, 51, σ, 9, ν, 340, Ob. θ, 68 [nach Thierich von ἐπιφράζω ] n. πέφραδον α, 273. 444, [θ, 142,] Dp. πεφράδον Jl. ξ, 335, Jf. πεφραδέμεν Db. η, 49 n. πεφραδέμεν τ, 477, 3pv. πέφραδε, Pf. Pf. πεφραδμένα Del. ε, 655; φράζομαι liberlege, merle, Fn. φράσομαι Jl. ο, 234, gew. bei Do. φράσουμαι, Ao. bei Do. gew. έφράσσανο, έφρασάμην Db. φ, 161, έφράσσανο Jl. ε, 665 ngl. φ, 410, ψ, 450, Db. ξ, 236, φράσονο x, 339, φράσονο ντο Jl. ε, 665 ngl. φ, 410, ψ, 450, Db. ξ, 236, φράσονο x, 339, φράσονο ντο Jl. ο, 671, ψ, 126 2c. φράσασθαι En. Meb. 653 ngl. Aijch. Cho. 110. 585, boch auch έφράσθην merlte, wurde gewahr Db. τ, 485, ψ, 260 ngl. ε, 183, wie öfter Der., Pinh. R. 5, 34, Eu. Del. 546, Theolr. 25, 217, ἐπεφράσασθαι exfinem Der. 1, 48. 5, 9, innonym ἐπιφρασθείς 4, 200. 7, 239. Βf. πέφρασσια Aijch. Dil. 433, So. Ant. 364; Bb. άφρασος Aijch. Dil. 89. — Nf. φρασάζω Bind. R. 3, 26.

φρέω f. B. 1; φρείω Ar. Be. 125; ein Part. Ao. 2 Pf. εποιςφρείς Eu. Phaeth. 2, 50.

φρίσσω j. B. 1; bom Pf. πεφρίκοντας Bind. B. 4, 183.

φυλάσσω f. B. 1; προφύλαχθε βο. δη. α, 538 nimmt Bn. für e. 3pb. Pr. Act. aus bem Stamme (-axere). bgl. φέρω.

φύρω f. B. 1; Cj. Ao. φύρσω Od. σ, 21; πεφύρσομαι Bind. R. 1, 68.

φύω f. B. 1; bei ben Doriern auch intransitiv, vgl. Il. ζ, 149; episch sind vom Pf. πεφύασι Il. δ, 484, Od. η, 128, ε, 141, πεφύασι η, 114 vgl. λαγχώνυ. Part. πεφυύτας Od. ε, 477, πεφυύα Il. α, 513, λ, 40, ξ, 288, vgl. § 29, 3, 2, Gj. Il. δ, 483, πεφύης En. Jon 411, Lytophronides 1, 3, έμπεφθη (τ) Theogn. 396; έπέφυνον sir έπεφύνεσαν Hel. ε, 149, δ, 152. 673, α, 76; vom 2 Ao. έφυν auch ohne Aug. φῦ Il. ξ, 232, die 3 B. Pl. έφυν Od. ε, 481 und Bind. B. 1, 42, Op. φύη (φυίη?) Theotr. 15, 94, vgl. § 30, 6, 1, If. φύμεναι 25, 39. Das v ist im Br. bei Ho. u. Mimm. 2, 1 turz, bei den Attilern Inrz und lang; lang in den übrigen Beitsormen, außer in πεφύασι, πεφυώτας, πεφυνία.

စှစ် σ× ၏ ∫. စုထပ်တားစ.

χάζω bränge zurild, Ao. ξχασσα Bind. N. 10, 69, weiche Ken. An. 4, 1, 16; Ao. πέκαδον beraubte II. 1, 334, Fu. κεκαδήσω werde beraubte Od. φ, 158. 170; P.M. weiche, auch Ken. An. 4, 7, 10, Ryr. 7, 1, 34; Fu. χάσσονται II. ν, 153, Ao. χάσσοντο ν, 193, χάσσονδαι μ, 172, χασσάμενος δ, 535, η, 264, ν, 740; Ao. 2 κεκάδοντο δ, 497, ο, 574.

χαίρω f. B. 1; Ster. χαίρεσκον Db. μ, 380, Fii. κεχαρήσω Il. 0, 98, κεχαρήσομα. Db. ψ. 266, Theotr. 16, 73; Pf. κεχάρηκα Ar. Be. 764, Φετ. 8, 42. 5, 1, Bart. κεχωρηότω II. η, 312, Φεί. Br. 228, Pípf. κεχάρητο Φεί. α, 65, vgl. Φο. Φρ. 6, 10 und Theotr. 27, 69; Ao. 1 χήρατο

31.  $\xi$ , 270, No. 2 κεχάροντο π, 600, Ob. d, 344,  $\rho$ , 135, κεχαροίμεθυ Bhilox. 2, 24, κεχάροντο Ob.  $\rho$ , 249,  $\gamma$ , 438, κεχαροίατο 31.  $\alpha$ , 256 neba έχάρην η, 54, Ob.  $\kappa$ , 419, 2c. χαρείη 31.  $\zeta$ , 481, χαρείς  $\kappa$ , 541.

χανδάνω befasse, Fu. χείσομαι Od. σ, 17, Ao. 2 έχαδε Fl. δ, 24, χάδε λ, 462, Fj. χαδέειν ξ, 84; Pf. mit Prbb. κέχανδα ψ, 268, Od. δ, 96. Blvf. κεχάνδει Fl. ω, 192.

χάσχω f. B. 1; von κέχηνα (fcon Kl. π, 409), Jpb. κεχήνετε Ar. Ach. 133? Bgl. κράζω.

χείσομαι j. χανδάνω.

χέω [. 8. 1 (epifch auch χείω, ein Pr. κάταχείομας Def. e, 583); Ao. epifch έχευα, vgί. § 29, 2, 3, boch auch έχεα, aber nur im Ind. Ií.  $\sigma$ , 347,  $\omega$ , 799, Ob.  $\tilde{\sigma}$ , 436, Gj. χείω Ii.  $\eta$ , 86 und in der Bed. des Fu.  $\eta$ , 336, Ob.  $\beta$ , 222, vgί. Eu. El. 181? If. χείας Ii.  $\eta$ , 461,  $\omega$ , 303 und Od.  $\tilde{\sigma}$ , 139; neden έχίθην hat Po. einen [yul. Ao. (fich ergiefien) ebenfalls mit furzem v in έχυνο und χύνο, έχυνο und χύνο, βατι. χίμενος, dies yrweifen auch bei den Tragifern, vgί. Eimsley zu Eu. Der. 76; fiber das Pf. κέχυνται, το § 30, 4, 2. DM. χείατο Od. e, 257. 487.

χλα-, nexlades ftrogend Bind. D. 9, 2, Ge. adorros B. 4, 179, I. nexlades Bind. Br. 4, 6.

χολόω erzürne, χολόομαι zürne, Fu. χολόσομαι Eu. Tro. 780, \*\*χολόσομα: Φo. öfter, ngl. § 28, 6, 4; Ao. έχολωσάμη» Φo., έχολάθη» Φo.
und die att. Dichter; Bf. \*exóλωμαι Φo., Bb. χολωτός.

χραισμείν nühen, ein bef. Ao., Ind. χραισμε, έχραισμε nur II. ξ. 66, auch im Cj. bei Ho; bavon ein Ffi. χραισμήσω und Ao. 1, (έ)χραίσμησα Do.

χεάω bedrünge Ho., vgl. § 34, 5, 2; vielleicht hiezu έγπεχεημένος Her. 7, 145.

χράω gebe Oratel s. B. 1, (ionisch χρόουσα her. 7, 111, vgl. § 34, 5, 7, χρείων Ob. 8, 79, hp. α, 396. vgl. § 2, 3, 2), bei her. und Spätern χρᾶς, χρᾶς χρᾶς; βρί. έχρη Σητί. 3, 3. Aber χρῆσθαι her. 1, 47, 1 frage um Rath, wie χρήσομαι eb., § 2, Ob. 8, 81, vgl. 1, 165; im Pf. Pf. hat Belter bei her. für έπέχρητο 2, 147, 2. 151, 2. 7, 220, 2, έπέχρηστο gegeben, vgl. 3, 64, 2 u. πεχρησμένος 4, 164, 2 vgl. 7, 141, 1.

χράομαι β. Β. 1; selten ist bei Her. die Contraction in η (χρήσθαι 3, 36, 4. 7, 18, 2, jett geündert 1, 196, 1. 210, 2. 173, 2 δχρήτο 3, 44. 129, 1 gem. die in α: χράται, χράσθαι (χράσθα 2, 123, ἀπεχράτο 1, 102); daneben von der Formation anf έομαι § 34, δ, 7 χρέεται 1, 58. 4, 50, 1, χρέσται 1, 34, 2, sonst auch 71, 2. 193, 4. χρέσθαι diete, έχρέετο 8, 14. 118, 1. 9, 37, 1, δχρέστο 2, 108, 2. 6, 46; sûr eð jedoch húnsiger em § 34, 5, 9 in χρέωται, δχρέωτο α. desonders χρεώμενος, dies auch 31. ψ, 834; 3pd. χρέω Her. 1, 155, 2, χρέο Hippotr.?; Νο. Βί. δχρήσθην Her. 7, 144, 2. 9, 120, 2, activ Go. Ant. 24? vgl. Bolyb. 2, 32; πέχρημαι heist da Dichtern anch ich bedarf, πεχρημένος bedürsend und dürstig, auch mit dem Ge. vgl. Emsley zu Eu. Her. 801. [Ueder χρησειι sür χρήσεται, δ. h. δεί Ββετείτ. 105, Βρτητ. 34, Ατ. Θτ. 360 Mein. Für πεχρήσεται Theotr. 16, 73 seht jett πεχρήσεται.]

χρή (. B. 1; ein If. τὸ χρῆν En. Hert. 828 n. Het. 260 vgl. bort Herm.; τοῦ χρεών indeclinabel Eu. Hipp. 1256, Hert. 24. vgl. B. 1 § 19, 4 A., jogar τῷ χρεών πόσει Eu. Melan. 8, 15; bei Her. καταχρῆ 1, 164, 1, κα-

τέχρα 7, 70, απέχρα 1, 66, 1; αποχράν 6, 137, 3, 9, 94, 2 für χρεών fland bei her. vor Beffer hünfiger χρεόν.

χρηίζω bedarf, verlange, ionisch auch χρήζω, das Beller bei her. fiberall geändert hat. Rf. χρηίσχομαι (Ips. ohne Aug.?) 3, 117, 2.

χρώτουμι (. B. 1; χρώζω rithre an, nach ben alten Grammatifern χρώζω, hat En. Bhoin. 1619 vgl. Eimsley 3. Med. 448; über χροίζω berf. au ben Ger. 915.

χώομαι illrine, Ao. έχώσατο, χωσάμετος Ho. χωρέω f. B. 1; Ku. bei Ho. u. Her. χωρήσω.

& δ δ ω f. B. 1; bei Ho. gew. ohne Aug. (boch ξωσα Jl. π, 410, Ob. s, 81), immer bei Her., selbst in ἀπωσμένος 5, 69; so auch ἄθεον Pind. Br. 11, 44, ἄθει Ευ. Jph. T. 1395 vgl. § 28, 2, 4. Jter. ἄθεσκε Od. λ, 596, ἄσασκε eb. 599.

dreoμαι f. B. 1; ohne Aug. bei Her. § 28, 2, 4.

### Bruckfehler.

### ber vierten Auflage.

6 3. 16 v. u. l. auf aoς.
13 3. 12 v. u. rέφος.
14 3. 20 v. o. unbequem.
23 3. 7 v. u. vii.
31 3. 23 v. u. άφέλης.
31 3. 19 v. u. μοί πνυν.
31 3. 19 v. u. πνύχη.
32 3. 10 v. u. πνύχη.
33 3. 7 v. o. aufgelöft.
58 3. 11 v. o. bietet.
58. 3. 8 v. u. ἐπτάδδου.
60 3. 10 v. o. τεχνήσσαι.
66 3. 6 v. o. ἐννεάχελοι.
69 3. 15 v. u. Εστίμην.
90 3. 2 v. o. τηλεθάον(ται).
96 3. 17 v. u. βτοφείβροπεπου.
98 3. 9 v. u. ἐστημώς.
111 3. 11 v. o. δ. 277.
112 3. 17 v. o. plychilcter.
128 3. 4 v. o. κανθωνούμαι.
128 3. 21 v. u. 1. 34, 5, 8.
132 3. 11 v. u. 4 **②**. 6 3. 16 v. n. l. auf ∞05.

Reu-Ruppin, ben 31. Mai 1862.

R. 23. Ariger.

### Nachwort

zur ersten Auflage. (1844).

Bon biefer Soul-Grammatik enthält besonders das vorliegende Heft Manches was über den Bedarf der Schule hinausgeht. Diese Anomalie ift nicht absichtslos. Der Berfasser zweiselte nämlich ob die höchste Behörde seines Baterlandes, deren Entscheidung auch für Auswärtige bestimmend werden konnte sie um ufte], seinem Werke den Gebrauch auf Schulen gewähren würde. Um also auch für den Fall daß dies nicht gescheen sollte etwas Brauchbares zu liesern entschloß er sich Manches auszunehmen was nur für den Lehrer und Gelehrten Werth haben möchte.

Inamifchen find bie Beforgniffe bes Berfaffere befeitigt worben. Gin Ronigl. Sobes Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten bat nach einer nabern Brufung biefer Grammatit fich überzeugt daß "tein Grund vorhanden fei fie von der Ginführung in die Schulen auszuschließen"; ein Schritt der bereits fruher auf dem Friedericianum in Ronigsberg, wie ein bochft Runbiger verfichert bat, mit erwünschtem Erfolge gethan ift und, wie es ben Anfchein hat, bon mehrern andern Anftalten beabsichtigt wird. Um feinerseits ein materielles Sinberniß ju befeitigen wird ber Berfaffer Buchhandlungen in ben Stand fegen ben Schillern bon Symnaften die das Buch einführen daffelbe ju einem auferft ermäßigten Breife zu überlaffen. Nicht minber wird er barauf bedacht fein fpater befonbers bas vorliegende heft durch Streichen und mancherlei Aenberungen theils an verkurgen theils lehrbarer ju geftalten. Wie febr er es fich angelegen fein laffe fein Bert zu verbeffern, bavon, hofft er, wird die zweite Auflage ber profaifchen Formlebre, Die mehr als Die Suntar gebraucht morben ift, in Rurgem hinreichendes Beugniß ablegen.

Das vorliegende Seft war icon bis zum achten Bogen gebruckt als ber Berfasser die mit Elmsley'scher Afribie geschriebene Abhandlung seines Freundes Lhardy über das temporale Augment erhielt. Manche Nachträge die durch diese Schrift und eigne Studien veranlaßt worden, behält er dem

folgenden Befte vor.

## Nachwort

zur zweiten Auflage. (1846).

Wie fehr ber Berfasser sich getäuscht babe als er wähnte die in dem Nachworste zur ersten Auslage dieses Heftes angedeuteten Zweifel und Besorgnisse seien beseitigt worden, darüber bergleiche man vorläufig das Nachwort zur zweiten Auslage des zweiten Heftes des ersten Bandes.

Die Art wie bas Buch bieffeits einftweilen abgelehnt ift hat auf bie

Kontbildung beffelben ben bedeutenoften Ginfluß gehabt.

Des Berfassers Absicht war gewesen auch fernerhin vorzugsweise bieser Arbeit seine Thätigkeit zu widmen, namentlich ein aussührlicheres Lehrgebäude der griechischen Sprache vorzubereiten und die Ergebnisse dieser Studien dem vorliegenden Werte zu Gute kommen zu lassen.

Da jedoch inzwischen thatsächlich erklärt worden ift daß dieses Buch, die Frucht vielsähriger Studien, noch keineswegs würdig scheine um diesseits neben einem andern, erweislich höchst unzulänglichen, wirklich freie Concurrenz zu erhalten, so mußte ber Berfasser sich leicht überzeugen daß die Berbesserungen welche er bem Werke etwa noch geben könnte, wie zahlreich sie immer aus sein möchten, keinesweges ausreichen würden, um basselbe vor den Augen der bezüglichen Kritik Gnade finden zu lassen.

Wie sehr indes der Berfasser nichts desto weniger geneigt. sein mochte seine grammatischen Studien sorzuseben, so hatte doch die thatsüchliche Aritik

ibm bies unmöglich gemacht.

Die Ausschrung biese Wertes war ihm nur möglich gewesen, weil er sich zusällig in der Lage besand eine Reihe von Jahren größtentheils aus eigenen Mitteln zu subsssiften. Bon dem Ertrage des Buchs, wosern es in seiner Berbreitung nicht gehemmt wurde, erwartete er, wenn auch nicht ausreichenden Ersat, so doch hinreichendes nm sich in Stand gesetz zu sehen, an dem Werte fortzuarbeiten.

Sett inbeg, wo die zu hoffenden Friichte seiner Arbeit ihm großentheils entzogen sind, gebieten ihm Pflichten die höher stehen als die wissenschaftlichen die sehr bebeutenden Opfer welche er dem Werte gebracht hat nicht länger sortzusetzen, zumal da es zur Beseitigung ohnehin gut genug scheint. Sedenfalls aber wird man hienach den Berfasser entschuldigen, wenn er für das Wert weniger gethan hat als er unter andern Umfänden gesonnt hätte und die angeführten Berhältnisse überhaupt bei der Unzulänglichteit seiner ferneru

Leiftungen nach Geblihr in Anschlag bringen.

Richt ungerfigt bleiben barf noch die großartige Kühnheit mit der Hr. Oberschulrath Rost besonders die Syntax dieser Sprachlehre für gute Bem gehalten hat. Glaubt denn Hr. 2c. Rost Alles was ihm gefalle ohne Beiteres in aller Stille sich aneignen zu bürfen, weil er es eben gebrauchen tonne? Regte sich denn bei ihm gar nichts als er aus meinem mit unsäglicher Riche zusammengearbeiteten Buche was ihm eben behagte (und es behagte ihm gar nichts als eines eine gebrauchen zu Bieles) mit beliebter und gesibter Fingersertigkeit in das seinige einpasche? Ratstilich war Dr. 2c. Rost dabei viel zu King, um auch nur durch ein Bort zu verrathen daß er etwas ans meinem Buche entlehnt habe. Denn dadurch hätte er ja auf bieses ausmerstam gemacht.

Gludliches Deutschland, wo man barauf gefaft fein muß mubevolle Berte, taum erfchienen, jo geplanbert und in möglichfter Stille jo ober fo

- beseitigt au feben.

### Nachwort

### gur britten Auflage.

Die britte Auslage bieses Hestes hat besonders im Berzeichnis der nuregelmäßigen Berba wenn auch meist nicht sehr wesentliche, so doch ziemlich zahlreiche Zusätze und Berichtigungen ersahren. Einen Theil dieser Berbesserungen veranlaste die durchgängige Bergleichung des siessigen Werkes: Groek Verds, irregular and desective, their forms, meaning, and quantity: embracing all the tenses used by the Groek writers, with references to the passages in which they are sound. By the Rev. William Veitch, Edindurgh 1848. Mit Bergusgen ergreise ich die Gelegenheit dem gelehrten Herrn Bersasser für die freundliche Mittheilung seines berbienstwossen Werkes hiemit meinen Dank auszusprechen.

Berlin am 4. April 1853.

# Griechische

# Sprachlehre

für

# Fhulen.

Herausgegeben

bon

K. W. Krüger.

3meiter Theil: Ueber bie Dialette.

3meites Beft: Poetisch=dialettische Syntax.

Εἴ τις εὖ εἴπη τι, καὶ πάγκαρπον ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν ἔργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί.
Πίνδαρος.

Dritte Auflage, mit Anführung der gewählten Beifpiele.

Das Recht zu einer englischen und frangöfischen Ueberfetzung biefes Bertes behült ber Berfaffer fich vor.

**-\$**♦&-----

Berlin.

R. W. Krügers Berlagsbuchhandlung.

1871.

Alle rechtmäßigen Exemplare biefes Berles führen hier ben Stempel und bie eigenhändige Namensichrift des Berfaffers.

# Imeiter Theil: Syntar.

# Erfte Abtheilung: Analysis.

### Erfter Abschnitt: Bom Nomen.

§ 43. Bom Genus ber Romina.

- 1. 3m Gebrauche bes mannlichen Gefchlechtes als bes allgemein perfonlichen ftimmt die Boefie mit ber Brofa im Wefentlichen überein.
- Α. 1. Νεόετ ό, ή δεός und δεά ſ. att. Spr. 21, 1, 1. Homerisch ift noch δέαινα I. δ, 5. 20. τ, 101. Dd. δ, 341; baneben δήλεια δεός I! δ, 7, αδετ από δηλότεραι δεαί Dd. δ, 324 (wie δηλότεραι γυναίκες bei Do. öfter). Eig. poetisch ift τοπεός (anch bei Her. 1, 137, ή τοπεός Aisch. Emn. 629), τοπίζες τοπείζες Erzeuger sit γονείζες (bas Homer noch nicht hat), hin und wieder anch in ber Prosa, wie Her. 1, 122, 2. 2, 35, 2. 3, 52, 2. bgl. Ar. zu Thut. 2, 44, 1. Das spnonyme of τεκόντες sommt wohl zuerst bei den Tragisern bor; vereinzelt of φόσαντες En. Phoi. 34. Of δεσπόται bezeichnete wohl auch im samistätern Gebrauche de Herrschaft, Mann und Frau, wie Her. 1, 111, 2. 4, 127, 2 und öfter bei den Tragisern. Μνήσασθε έκαστος παίδων ήδι τοπήων. 31. ο, 663. Τὰ τῶν τεπόντων δμμαδ' ήδιστον βλέπειν. Σο. Od. 999. Δοόλω οδχ οίόν τε τάληδη λέγειν, εὶ δεσπόταισι μη πρέποντα τογχάνοι. Εδ. Βουσ. 1.
- A. 2. [3.] Irrig ift die Annahme daß der Singular des Masculinums einen weiblichen Chor bezeichnen könne. Herm. zu Big. 50. vgl. zur Hel. 1649. Ueber den Plural des Masc. von Weibern att. Sp. 43, 1, 3.
- 2. Der Gebrauch bes Masculinums ober Femininums eines abjectivischen Begriffes ohne Substantiv von Personen ift bei homer ziemlich selten, häufig bei Tragitern.
- A. [1—2.] Die Seltenheit solcher Substantivirungen bei Homer hat ihren Grund zum Theil darin daß der Artikel bei ihm in einer Berbindung der Art noch wenig siblich war. Doch findet sich namentlich im Plural Einzelnes, wie älloanoi Jl. 7, 48. Od. 7, 74 ic. docheres Jl. 7, 51. Od. 8, 822. ζ, 184. π, 121 ic. Sonst auch mit ärdöpes. Ueber die Substantivirungen mit dem Artikel 50, 4, 2 ii. 5, 1 sp. chreckisch, wenn auch nicht homerisch, ist der Artikel 50, 4, 2 ii. 5, 1 sp. chreckisch wenn auch nicht homerisch, ist der Artikel δ πατήρ, ή τεκοδοα (zuweilen auch ή τίκτοοσα voll. 53, 1, 3) sitt ή μήτηρ; intr vereinzelt in der Prosa, wie neben δ φόσας Lys. 10, 8. voll. Sig. 47, 10, 1. Οδικ οίδα, τον τεκόντα δ' είκδς είδεναι. Al. Χο. 699. Πλην της τεκοόσης δήλο πᾶν μισῶ γένος. Εδ. Μελα. 19. (Δεινόν γέ σε πατρός λελήσθαι, τής δὲ τικτούσης μέλειν. Σο. 'Ηλ. 341.)

(1)

3. Die elliptischen Substantivirungen find in der Poesie, namentlich bei Homer, ungleich seltener als bei den Attikern.

A. 1. [1-2.] Bom Masculinum findet fich bei Homer nicht einmal bie Elipse olvos; bagegen bhooirpoxos (haas?) Il. v, 137 und öfter, wie auch

in ber Broja, χειμάρβοος, χείμαββος (ποταμός).

- Μ. 2. [3.] Bon Ellipsen weiblich en Geschlechtes sinden sich bei Homer ήμέρα, auch nach ήματα (Od. ε, 278. η, 268. κ, 81), έξημαρ 2c. (ι, 83, ξ, 249), was wohl auch bei ήρίη vielmehr als ώρα Od. δ, 447 vorschwebte, μοϊρα (μερίς), χείρ, δίκη, (βουλή) und δορά, dies auch in der Prosa, wenn gleich δορά selbst oder βόροα bei Ho. nicht vorsommt. Έπίμενου δφρα κεν ένδεκάτη τε δυωδεκάτη τε τέγηται. 'Οδ. δ, 588. Δασσάμεθ', ως μή τίς μοι άτεμβόμενος κίοι ίσης, 'Όδ. ι, 42. Δεξιῆ ήσπάζοντο έπεσσί τε μελιχίοισιν. 'Ίλ. κ, 542. Λάαν βαστάζει πελώριον άμφοτέρησιν. 'Όδ. λ, 594. Αδτόνς δικάσω ίθετα γάρ έσται. 'Ίλ. ψ, 579. Ές μίαν (βουλήν) βουλεόσομεν. 'Ίλ. β, 379. Θεσπεσίη πόλιν οδκ άλαπάξεις. 'Ίλ. β, 367. vgl. §. 50, 8, 9. (Βυ τρίμηνος Her. 2, 124, 2 u. εξάμηνος 4, 25. Χεπ. Hell. 3, 4, 3, mag man ώρη ergünzen. vgl. 1, 202, 1.) Bgl. Ameis Aush 3. Od. α, 97?
- A. 8. Manche hieher gehörige Wörter sind völlig substantivisch geworden, wie τραφερή το και όγρή (vies eig. die übersluthete Erde), δοία (auch in der Brosa üblich) erg. δίκη. Ίπκοι μ' οίσουσιν έπι τραφερήν το και όγρήν. Ίλ. ζ, 308. Οδχ δοίη κακά βαπτέμον άλλήλοισιν. 'Οδ. π, 423. Bgl. Ameis eb.
- A. 4. [4. 5.] Ausdrücke wie ή αδριον u. την εμαυτού kommen bei Homer nicht vor; eben so wenig solche wie ήγε την επί Μέγαρα, wie denn die Ellipse δδός dem Homer überhaupt (vielleicht auch dem Herddot vgl. Kr. zu 5, 17), und daher auch die att. Sy. A. 8 u. 9 erwähnten ihm fremd find.
- A. 5. [6.] Die elliptische Berbindung der Präpositionen etz (umd ev) mit einem persönlichen Genitiv ist schon der Homer üblich. Aehnlich hängt ein soscher Genitiv dei Ex zuweilen nicht von diesem, sondern von dem vorschwebenden Begriffe δόμον oder einem ähnlichen ab: ex Neusakopo aus dem Paliast des B. Sieher gehören auch die Formeln elz, ev, ex reutovwv, die zum Theil auch in der Prosa vorschmen. vgl. Sauppe Epist. ad Horm. p. 107. Elz "Aιδός app läv γηθήσει. 'Ιλ. ν, 415. Ούτε πη ές γαλόων ούτ' èς 'Αλθηναίης εξοίχεται. 'Ιλ. ζ, 384. Πολλά èν άφνειοῦ πατρός κεμήλια κείται. 'Ιλ. ξ, 47. Τὸν κόν' ἐγῶν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον èξ 'Αίδαο. 'Οδ. λ, 625. 'Έκ Πεισάνδροιο ισθμιον ἤνεικεν. 'Οδ. σ, 299. 'Εκ Πατροκλέους ἔρχομαι. 'Αρ. Πλ. 84. vgl. §. 68, 21, 2.
- A. 6 [7.] Bon ber Bezeichnung einer Localität durch ein substantivirtes Neutrum finden sich auch schon bei Homer einzelne Beispiele: εξς ήμετερον nach unserer Behausung Od. β, 55. η, 301, ήμετερονδε B. 2. §. 19, 4, 2; εφ' ήμετερα Od. 0, 88. vgl. §. 43, 4, 4. 68, 12, 7. 21, 2 u. 19, 4, 2.
- A 7. [12.] Die Beziehung eines abjectivischen Begriffes auf ein Substantiv, das in einem vorhergehenden Abjectiv, wohl auch in einem Berbum (oder einem ühnlichen Substantiv) bloß enthalten ist, sindet sich häusiger und freier als bei attischen Prosaitern bei andern Schriftsellern. Bgl. Math. gr. Gr. §. 435 und Pflugt zu Eu. Hert. 157. Máyovro sivástes, δεκάτφ δε (erg. έτει) πόλιν πέρσαντες έβησαν σίκαδε. '0δ. ε, 106. vgl. § 43, 4, 3. Πατφά είτελιν πάρσαντες έβησαν σίκαδε. '0δ. ε, 106. vgl. § 43, 4, 3. Πατφά είτελιν πέρσανταφη, αδτός δε [erg. δ πατήρ] βωμφ πρός θεοδμήτφ πετνεί. Εδ. Έπ. 22. Αίγυπτος οἱ μάλα θηριώδης εὐτί· τὰ δε εὐντα σφι [erg. θηρία] απαντα ίρα νενόμισται. 'Ηρ. 2, 65, 1. Οδ τι κακόν βασιλευέμεν· αἰψά τε οὶ [erg. βασιλεί] δῶ ἀφνειὸν πέλεται καὶ τιμηέστερος αδτός. '0δ. α, 393.
- 4. Die Substantivirung abjectivischer Reutra, die erft im Attitismos ihre vielseitige Ausdehnung erhielt, ift bei homer noch ziemlich beschränkt, zumal bei abstracten Begriffen.
  - A. 1. Größtentheils finden fich bei homer fo nur Abjective, febr felten

Barticipia; in einzelnen Formeln das Neutrum von Pronominen, öfter έκ τοδ, έξ οδ; ές τί μ. τέο μέχρις bis wann Il. ε, 465. ω, 128, μέχρις τίνος Σήεσος. 1299. (Ueber τό und τά mit Adverbien oder Adjectiven vogl. unten 50, 5, 7. 10 μ. 11.) Καὶ τὸ μὲν αὐτόθι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ξμπεσε πόντφ. 'Όδ. δ, 508. Εὶ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ' έδωκεν. 'Ίλ. α, 178.

- A. 2. Selbst in localem Sinne sinden sich bei Homer solche Substantivirungen eben nicht häusig. Bielleicht gehört hieher die öster bei ihm vortommende Formel τόδ' έχω, ίχανω ich bin an diese Stelle gesommen vgl. § 46, 3, 3. (Nach Andern ist τόδε der Accusativ des Inhaltes silr τήνδε την άφιξιν.) Ές μέσον άμφοτέρων συνίτην μεμαωτε μάχεσθαι. Ίλ. ζ, 120. Εδριόωντο έν καθαρφ, δθι δή νεκύων διεφαίνετο χώρος. Ίλ. χ, 198. (Υλην σχεδόν δδασος εδρεν έν περιφαινομένω. 'Οδ. ε, 476.) Οδι έν καιρίω δεδι πάγη βέλος. Ίλ. δ, 185. Απεσαν δουρηνεκές ή καί έλασσον. Ίλ. κ, 357. Νύν σεῦ είνεκα δεῦρο κατ' Οδλύμπου τόδ' ίκάνω. Ίλ. ξ, 869. Οίδ' ἐπὶ δεξιά, οίδ' ἐπ' άριστερὰ νωμήσαι βών. Ίλ. η, 238.
- A. 3. [6.] Noch settener finden sich bel Homer solche Substantivirungen in temporalem Sinne; mehrsach Composita von Zahlen mit έτος und ήμαρ: τρέστες, πεντάστες (vgl. Het. 1, 136.), έξάστες, έπτάστες, είνάστες; έξήμαρ, ένγήμαρ; außerdem έχ τοιο seitdem I. α, 493. ω, 31, έχ τοι daraus ο, 69, und eben so (nach έξ οδ) έχ τοιδ δ΄, sonst irrig έχ τοιδε geschrieben, I. ν, 779. Od. α, 212, θ, 540, έχ τοιδ ή I. θ, 296, Od. α, 74, έχ τρά δή τοι II. ο, 601, έξ τι τοιδ δτε ι, 106, έξ οδ όξτεν (an mehr als einer Mandel Stellen. Anders έχ δέ τοιδ άρχόμενος damit ansangend Od. ψ, 199.) Ueber έχ τοιδ τι vgl. A.

  1. Τρίστες έχηδον. 'Οδ. τ, 151. Είνάστες Τρώσσιν έμάρναο νωλεμές alsί. 'Οδ. χ, 228. 'Εξήμαρ μέν όμως πλέομεν νύχτας τε καί ήμαρ. 'Οδ. χ, 80. 'Εξ οδ δορπέομεν καί ώρορε δείος ἀσιδός, έχ τοιδ δ' οδπω παώσατ' διζυροίο γόσιο δ ξείνος. 'Οδ. δ, 539.
- Μ. 4. [9 n. 23.] Sm materialen Sinne finden sich subsantivirte Neutra von Adjectiven (auser den Füllen § 46, 6 Mum. n. 50, 5 Mum.) dei Homer gerade nicht sehr häusig, meist nur im Accusativ. (Participia sinden sich dei Homer sehrengen im Neutrum sehr selben subsantivirt. Bgl. 43, 4, 2.) Κεΐνος οδποτε πάμπαν ατάσθαλον άνδρα δώργει. '08. δ, 693. Σδι άληθες δνίστας. '08. η, 247. Ποιον έξιπες: '1λ. ν, 824. Ποιον έρεξας; '1λ. ψ, 570. Πολέος οί άξιον έσται. '08. δ, 405. Σδν μεγάλω άπέτισαν. '1λ. δ, 161. Μνηστήρας μεν επί σφέτερα σπίδνασθαι άνωχθι. '08. α, 274. ξ, 91. 'Αμείνω ατότιμα πάντα. (?) '08. η, 310. Περί μεν πρατέεις, περί δ' αξσολα ρέζεις. '1λ. φ, 214. 'Ανδρες άληται ψεύδοντ' οδδ' έθέλουσιν άληθέα μυθήσασθαι. '08. ξ, 125. Κακόν άνεμ ώλια βάζειν. '08. δ, 837. Πολλά μειλιχίσισι προςηόδα, πολλά δ' άρειξ. '1λ. ρ, 431. Κατά ίσα μάχην έτάνοσσε Κρονίων. '1λ. λ, 336. (Υπος επέλησεν άπάντων, εσθλων ήδε κακών. '08. υ, 85. Οδκ έστι χάρις μετόπισθ' εδεργέων. '08. χ, 319. Οδ τί σε χρή άλλοτρίων φθονέιν. '08. σ, 18. '08υσῆα προςηόδα περτομίσιστιν. '08. υ, 177. Κελευσεν δείπνον ενί μετάροις τετυκείν άλις ενδον εόντων. '08. ο, 77. Ββί. η, 166. Παρεόντων α, 140 2c. Μέν' αδθ' επί σοῖσι καθήμενος. '08. β, 369.) Ββί. § 50, 5 Μ. 2 n. 3.
- A. 5. Bon den sonst in der att. Sp. 43, 4, 3—8. 12—19. 24—28 angeführten Ausdrucksweisen wird sich nicht leicht dei Homer etwas vorsinden, ausgenommen etwa èς μέσον J. δ, 79. 299. 0, 357. 2c. (vgl. ψ, 574, wo man es unparteiisch ertlärt.) Ueber πολό, δλίγον, πολλφ 2c. dei Comparativen vgl. § 48, 15, 7—9. Das substantivirte Neutrum als Prädicat eb. A. 11. Οδα άγαθδν πολοκοιρανίη. 'Ίλ. β, 204.

### § 44. Numerus.

1. Der materielle oder collective Singular findet fich befonders bei Dichtern in manchen eigenthumlichen Erscheinungen.

M. 1. So findet sich bei Homer öfter ήμαρ in der Formel νόκτας τε καὶ ήμαρ [άμαρ ἡ νόκτες Bind. B. 4, 256] neben νόκτες τε καὶ ήματα (Ob. λ, 183. ν, 338), ήματα καὶ νόκτας J., ψ 186; bei den Tragifern στάχος. Σοί [γε] χρὴ τάδε πάντα μέλειν νόκτας τε καὶ ήμαρ. Ἰλ. ε, 490. — ᾿Αναγκαίως έχει βίον θερίζειν ώστε κάρπιμον στάχον. Εδ. Ύψ. 6.

Μ. 2. [3.] Wie ασκίς bie att. Profa [selten], so gebrauchen die Tragiser δόρυ, λόγχη, (αλχμή) von einem Heere. Eimssen zu Eur. Her. 932. Ολίγον άλκιμον δόρυ κρετσσον στρατηγού μορίου στρατεύματος. Εδ. Άρχ. 13. Πόλεις κλύουσι δυσσεβεστέρων λόγχης αριθμώ πλείονος κρατσύμενοι. Εδ. Βελλ. 21. Ήξω [γε] πολλήν Άρεος Άργείου λαβών πάγχαλκον αλχμήν δεύρο. Εδ. Ήρ. 275. Selten findet sich bei Attleten eben so χείρ silr Ghaar, Geer, Thul. 3, 96, 2, Ken. Del. 21, 8, En. Herost. 1035; öster bei Herodot und Spätern. Δύναμις δπέρ άνθρωπον ή βασιλέος έστι και χείρ δπερμήκης. Ήρ. 8, 140, 4.

- A. 3. [4.] Eine Ausbrucksweise wie δ Ελλην für of Ελληνες findet sich bei Homer noch nicht und auch bei att. Dichtern nur vereinzelt (Ar. Ac. 338, Frie. 214); hin und wieder bei Herobot. Artiger zu Dion. p. 229. vgl. Ger. 9. 12.
- A. 4. [5.] O Nepons für ben König ber Perser u. Ae. findet sich zwar nicht bei homer, vielleicht auch nicht bei att. Dichtern; häufig aber bei hervobot. Kr. zu her. 1, 2, 2.
- A. 5. [6.] <sup>O</sup> πέλας collectiv findet sich auch bei att. Dichtern, wie Eu. Med. 85, Men. 681. Aehnlich δ πολίτης Ar. Rit. 1369, δ δικαστής Fiö. 1466, beides eben so bei Aristoteles. vgl. att. Sp. A. 2.
- 2. Der Dual ift auch bei homer teine von Zweien nothwendig zu gebrauchende Form.
- A. 1. So findet sich bei ihm δόω A ταντε neben δό Αταντες 3. σ, 157. 163 vgl. ζ, 436. Regelmäßig jedoch verbindet er δόο, δόω und ξιιφω mit dem Dual. Spigner zu Il. λ, 43 u. π, 587. Die Berbindung des δόο mit dem Plural bei attischen Dichtern bezweiselt einer Anzahl von Stellen zum Aroh Elmsley zu Go. D. 531\*); δοοίν, glaubt er, hätten die Attiser nie mit dem Plural verbunden und ändert demgemäß mehrere Stellen. Bgl. jedoch Lobed zu Goph. Ai. 1304 u. Göttling zu Aristot. Pol. p. 367 f. Die Horm δόο im Genitiv und Dativ scheint man mur, und nicht eben häusig, mit dem Plural, nicht mit dem Dual, verbunden zu haben: also δόο λόγων, δόο λόγοις, nicht δόο λόγοιν.
- A. 2. [4.] Eine masculine Form bes Duals der dritten Declination, namentlich von Participien, für eine feminine, scheint nur in der Dichtersprace vorzulommen. Denn zu dieser gehört auch Platons poetischer Phaidr. 237, d. So schon nληγέντε Sl. 3, 455, προλιπόντε Del. ε, 198, ίδόντε neben παθούσα So. DR. 1676, άφειδήγαντε El. 980, πράσσοντε 1003, έχοντε Eu. Hipp. 386, διαβάντε All. 902, έλκοντε Ar. Ettl. 1087, άκολουθοῦντε Hermippos in Belters Ansecd. 367, bei dem dielleicht mehr Stellen der Art vorkamen. Byl. Bedlein Curae ep. gr. 14.
- A. 3. Ueber einige pluralisch gebrauchte Dualformen, lovre 2c. siehe bial. Forml. 17, 3, 2.
- 3. Die in der attischen Sy. 44, 3, 1 ff. erwähnten Plurale sinden sich bei Homer zwar meistens noch nicht, wohl aber andre, namentlich nicht wenige von abstracten Begriffen, besonders im Dativ des Plurals, am zahlreichsten in der Odyssee.
- A. 1. Γαιάων findet sich Od. 8, 284, μ, 404, ξ, 302, indem χώρα für Land bei Homer noch nicht üblich war; so auch γεων (γέων) Her. 4, 198 und γάς εδ. in einem Drakel 159. Ferner έκηβολίαι I. ε, 54, χαλιφροσόναι Od. π, 310,

- δμοκλαί ρ, 189; ἱπποσυνάων  $\Im$ Ι. π, 776,  $\mathcal{D}$ δ. ω, 40, δαιτροσυνάων π, 253, τεκτοσυνάων ε, 250, ἀφροσυνάων π, 278, ω, 457; (ἐν) κονίησιν oft, ἐγχείρστν  $\Im$ Ι. β, 818, ποδωκείησιν β, 792, ἀγηνορίησιν  $\Im$ Ι. ε, 700, ἀναλκείησιν ζ, 74, ρ, 320. 387, δίκησιν π, 542, προθυμίησιν β, 588, ποδωκερδείησιν  $\mathcal{D}$ δ. ω, 167, πολυϊδρείησιν  $\mathcal{D}$ δ. άλλιδρείησιν  $\mathcal{D}$ δ. άλλιδρείος  $\mathcal{D}$ δ. τ, 523, ἀεικείας  $\mathcal{D}$ δ. α, 469, ἀτασθαλίησιν δίτετ, κακρβασίας  $\mathcal{D}$ δ. τ, 523, ἀεικείας  $\mathcal{D}$ δ. α, 308, βίας  $\mathcal{D}$ δ. ε, 521,  $\mathcal{D}$ δ. άλλιδρείν  $\mathcal{D}$ δ. δλοξείν νεν είη προσβύτατον καὶ άριστον ἀτιμίησιν ἱλλλειν.  $\mathcal{D}$ δ. γ, 142.  $\mathcal{D}$ δ καλεπόν κεν είη προσβύτατον καὶ άριστον ἀτιμίησιν ἱλλλειν.  $\mathcal{D}$ δ. γ, 142.  $\mathcal{D}$ δ καλεπόν κεν είη προσβύτατον καὶ άριστον ἀτιμίησιν ἱλλλειν.  $\mathcal{D}$ δ. γ, 142.  $\mathcal{D}$ δ καλεπόν καὶ δεικέα πότμον ἐπέσπον.  $\mathcal{D}$ δ. χ, 317.  $\mathcal{D}$ gl.  $\mathcal{D}$ δ είτετ  $\mathcal{D}$ οπι.  $\mathcal{D}$ δ δίτετ  $\mathcal{D}$ δ. 166 ff.
- A. 2. Det Gebrauch des Plurals für den Singular ift vorzugsweise bichterisch. Denn έσθ' δπου προςπίπτει τὰ πληθυντικά μεγαλοβρημονέστερα και αδτῷ δοξοκομπούντα τῷ ὅχλφ τοῦ ἀριθμοῦ. Longin 23. Εἰς ὅγκον τῆς λέξεως συμβάλλεται τὸ ἐν πολλά ποιείν. Aristot. Rhet. 3, 6.
- A. 3. Bon Bezeichnungen, die man leicht als eine Mehrheit von Theilen benken kann, sinden sich schon bei Homer (neben den Singularen) πρόςωπα und νωτα; bei ihm und A. τόξα Bogen und Pseile. Φάρος κάκ κεφαλής εξουσσε, κάλυψε δὰ καλὰ πρόςωπα. '0δ. δ, 85. (Πασάων υπερ ή γε κάρη έχει ήδὲ μέτωπα. '0δ. ζ, 107.) Πή φεύγεις μετά νωτα βαλών κακός ως εν δμίλφ; 'N. δ, 94. Αλψ' έπὶ Τοδείδη έτιταίνετο καμπύλα τόξα. 'N. ε, 97. Bgs. Lobed zu So. Ai. 231 n. Belter Hom. Blätter S. 163 sf.
- Α. 4. Αεφηιίφ finden sich bei Tragitern von einem Gegenstande τεχνήματα und τεχνάσματα, so wie auf eine Person bezogen παιδεύματα, λέκτρα (von der Gattin) u. Αε. Einiges der Art sindet sich schon bei homer. [Νου] μνήμα δέξαιθ' εν, κέδρου τεχνάσματα. Εδ. 'Ορ. 1053. 'Ιππόλους άγνοδ Πιτθέως παιδεύματα. Εδ. 'Ιππ. 11. Καὶ λέκτρ' ἐπήγεσ', ἡνίκ' ἀν διδῷ πατήρ. Εδ. 'Ορ. 1672. — Νεμεσιζέσθω ἐνὶ θομῷ Πάτροκλον Τρφῷσι κυσίν μέλπηθρα γενέσθαι. 'Ιλ. ρ, 255. Τὴν 'Αγαμέμνονι δῶκε δῷρα. 'Ιλ. ψ, 296. Βgl. Better eb. ⑤. 163.
- A. 5. Θρόνοι bezeichnet bei ben Tragitern Herrschaft; boch auch, wie δρόνος, Sit, Thron. Reisig zu So. OR. comm. 365. Γης τηςδ' έγω πράτη τε και δρόνους νέμω. Σο. ΟΤ. 237. Θρόνοις Αίγισδον ένδακοῦνδ' όρω τοῖσιν πατρώρις. Σο. Ήλ. 267.
- A. 6. Einen per | ön | i den Blural statt des Singulars gebrauchten die Tragiter mehrsach, ursprünglich wohl um dem speciellen Sate einen Anstrich gnomischer Allgemeinheit zu geden. (Ές κοινού άλγειν τοις φίλοισι χρή φίλουσις. Εδ. Ίτρ. Α. 408. Οδ μήν φίλουσις τε κάτι μάλλου ή φίλουσις (του υίδυ) κρόπτειν δίκαιου σάς, πάτερ, δυςπραξίας. Εδ. Ίππ. 914.. 'Ίκτευ' έκεινον πρώτα μή κτείνειν τέκινα [τὴν 'Ιφιγένειαν]. Εδ. 'Ιφ. Α. 1015. 'Επεὶ ἀφικόμην Φθίαν, φονεύσιν Έκτορος νυμφεύομαι. Εδ. 'Ανδρ 402. (Hier: in die Familie des Mörders.) Πέφασμαι ξόν οίς τ' οδ χρήν δμιλών [τῷ μητρί] ούς τ' εμ' οδκ έδει κτανών [τὸν πατέρα]. Σο. ΟΤ. 1184.
- A. 7. [6.] "Adec Salz findet sich schon bei Homer Ob. \( \lambda, 123 u. \psi, 270, doch auch &\lambda \rho, 455, wie öfter von einer Salzmasse bei Herobot 4, 181—185, während sonst haar dichterisch, eig. episch, das Meer bezeichnet.
- A. 8. [4, 2.] Plurole adjectivischer Neutra mit einem gesetzten oder zu ergänzenden doriv ohne Subject finden sich schon dei Homer. So einige Abjective (öster άριστα), und Berbalia auf τός (bei ihm nicht auf τέος). [Οδαέτι πιστά γυναιξίν. 'Οδ. λ, 456.] 'Έμολ 'φίλ' άληθέα μυθήσασθαι. 'Οδ. ρ, 15. (?) [Έτολμα τέτυατο. 'Οδ. δ, 884.] 'Εγών δρέω ως μοι δοκεί είναι άριστα..

- Ἰλ. ι, 103. μ, 215. ν, 735. 'Οδ. ν, 154. ψ, 130. Οδιέτι φυπτά (άνεπτά) πέλονται. 'Ίλ. π, 128. 'Οδ. θ, 299. ξ, 489. υ,2 23. Βgί. Archil. 66.
- Μ. 9. Bei den Dramatitern finden sich so don Abjectiven (οδ) δεινά Cu. undest. Bruchst. 123, Ar. Ach. 770. 1081, Ai. 600, Bö. 1033, Ly. 626, ανόητα undest. Kom. 262, δίκαια So. Tr. 1116, αλοχρά βήι. 524, κράτιστα Misc. Pro. 216, άσημα Eu. Hipp. 269, δήλα Eu. Als. 219, (3m. παλαιά So. Bήι. 493,) άπορα Bind. D. 1, 82, άγαπατά R. 8, 6, εοικότα B. 1, 66; don Berbatten συγγνωστά öster bei Tragistern (Esmel. 3u Cu. Med. 477) und von denen aus -τέος nicht wenige, desonders dei den Romitern. Bgs. Fischer 3um Beller 3 p. 303. Bereinzelt ift δεδογμένα So. Ant. 677, bgs. 56, 1, 4. (wie βεβουλευμένα έσται θετ. 1, 112, 2.) Δίκαια τούς τεκόντας ώφελεϊν τέκνα. Εδ. Ήρ. μ. 583. Κράτιστα τῶν παρόντων έστι νῷν δεῶν ἱόντε προςπεσεῖν που πρός βρέτας. 'Αρ. 'Ιπ. 30. Συγγνώστ' ἀν ήν σοι τοὖδ' ἐρασδήναι λέχους. Εδ. Μηδ. 491. Οδτως ὰμοντέ' ἐστὶ τοῖς κοσμουμένοις. Σο. 'Αντ. 677.
- Μ. 10. Νίι felten ift diese Ausbrudsweise bei Berodot, 3. 8. in οία τε, αδώνατα, δηλα τε. (αιώ mit γέγονε), so wie in den Berbalien αις τέος. Ανα τον ποταμόν οόα οία τέ εστι πλέειν. Ηρ. 1, 194, 3. Την πεπρωμένην μοϊραν αδώνατα έστι αποφογέειν καὶ θεῷ. Ηρ. 1, 91, 1. Ως εγωγε οὸ μαίνομαι, δηλά τοι γέγονε. Ηρ. 3, 35, 2. (Οὸκ ην βιώσιμα ἀνθρώποισι. Ηρ. 3, 109, 1. Χαλεπά ην περιγίνεοθαι. Ήρ. 9, 2.) Τοῦ Κόρου ἀκουστέα γν. Ἡρ. 3, 61, 2. Τὸ ἐκ τῆς Εδρώπης ἀγόμενον στράτευμα ἔτι προςλογιστέα τούτψ. Ἡρ. 7, 185.
- A. 11. In ber att. Prosa ist dieser Sprachgebrauch im Allgemeinen nicht üblich. Doch sindet sich bei Thukhbides öfter adovara (Artiger zu 1, 1, 2) und Berbalia auf -τέα (zu 1, 88); bei Xenophon βάσιμα, βατά, άβατα An. 3, 4, 49. 4, 6, 17; in Platons Rep. 416 ist vielleicht όσία zu betonen. Ueber δεύτερα Ar. z. Her. 1, 46, 3. vgl. zu 2, 222. u. I. ψ, 538. 751.

### §. 45. Nominativ und Bocativ.

- 1. [2.] Der Nominativ erscheint bei Dichtern, besonders bei den Tragitern, verhältnißmäßig noch häufiger und freier als in der Prosa anakoluthisch.
- A. 1. [2.] Zahlreich sind bei den Tragitern, selten bei Homer, die Beispiele in denen auf den Nominatio des Particips ein Berbum solgt das einen andern Casus voranssetz. (Biele ader verschiedenartige Stellen dei Eimsley zu So. DT. 60.) Ύψοῦ κάρτη έχει ὁ δ' ἀγλαίτησι πεποιθώς βίμφα έ γοῦνα φέρει μετά ήθεα καὶ νομὸν ίππων. Ἰλ. ζ, 509. 0, 267 Παθοῦσα οδτω δεινά πρός τῶν φιλτάτων οδδείς δπέρ μου δαιμόνων μηνίεται. Αl. Εδ. 100. Τὰ πολλὰ πάλαι προκόψασ' οδ πόνου πολλοῦ με δεί. Εδ. Ίπ. 23.
- A. 2. [3.] Eben so folgt ber Nominativ auf einen andern Casus, auch einen bloß gedachten. Φημὶ κατανεδσαι όπερμενέα Κρονίωνα, ἀστράπτων επιδέξι', εναίσιμα σήματα φαίνων. Ίλ. β, 350. Λότοι εν άλλήλοισιν ερβόσθουν κακοί, φόλαξ ελέγχων φόλακα. Σο. Αντ. 259. Bgs. att. Sh. 56, 9, 4.
- A. 3. [4.] Der epiphonematische Nominativ sindet sich öfter schon bei Homer. Δημοβόρος βασιλεύς, έπει οδτίδανοϊσιν άνάσσεις. Ίλ. α, 231. Νηλής. Ίλ. ι, 632. Νήπιοι, ή τε πολέσσιν έπ' αδτῷ δυμὸν ἀπηύρα. Ίλ. ρ, 236. Αἰδώς, ᾿Αργείοι. Ἰλ. ν, 95. ο, 502. Αἰδώς, ὡ Λόκιοι, πόσε φεύγετε; Ἰλ. π, 422.
- A. 4. Eigentlich epiphonematisch steht ber Nominativ auch an einigen Stelsten wo er scheinbar zu einem andern Casus eine Apposition bildet. So νήπιοι nach Δανασίσι 31. 8, 177, 'Νετίων zu 'Ηετίωνος ζ, 396 (anders Beller Hom. Bl. S 314), λευκότεροι χιόνος nach έππους u, 437. vgl. Lehrs Arist. p. 385.

- A. 5. Die in der att. Sp. 45, 2, 6-8 ermähnten Falle tommen in der epischen Sprache noch nicht vor.
- 2. [2, 5.] Bocativisch findet sich der Nominativ bei Dichtern viel häufiger als bei Prosaitern, die sich diesen Gebrauch nur selten erstaubten, wohl nie bei den Eigennamen die für den Bocativ eine besondere Form haben. [Nie παις für παι. Reisig Comm. OC. p. 211. Für Τηλέμαχε nie Τηλέμαχος, "id in solo φέλος usurpari monet Hermannus." Better zu Od. γ, 230. vgl. Hom. Bl. S. 315?
- A. 1. Bon Eigennamen findet sich der vocativische Nominativ auch bei Dichtern nicht eben hänsig. Bgl. att. Sp. 45, 2, 5. Ζεδ πάτερ, Τόηθεν μεθέων, χόδιστε, μέγιστε, Ήέλιος δ' δς πάντ' έφορας και πάντ' έπακοδεις, όμεις μάρτυροι έστε. Ίλ. γ, 276. Τί χρημα δρας, Αΐας; Σο. Αΐ. 288. (?) Better Hom. Bl. 315.
- Α. 2. Biel hänsiger erscheint der vocativische Nominativ von Appellativen, sowohl von persönlichen als unpersönlichen (der dritten Declination), don senen gewähnlich nur in einzelnen substantivirten Adsectiven. Γαμβρδς έμδς δύγατέρ τε, τίθεσθ' δνομ' δ ττι χεν είπω. 'Οδ. τ, 406. 'Υ ακινός ήμεν κόσις, αναγκαίως έχει τὰ πρώτα λέκτρα τιμάν. Εδ. Έλ. 1399. 'Υ πόλις και δήμ', όφ' οιων θηρίων γαστρίζομαι. 'Αρ. 'Ιπ. 273. 'Υ φόσις, εν ανθρώποισιν ως μέγ' εί κακόν. Εδ. 'Ορ. 126. 'Υ ποθεινδς ήμερα, ή σ' είς έμας έδωχεν ωλένας λαβείν. Εδ. Έλ. 623. Δός, φίλος. 'Οδ. ρ, 415. Πάντα, φίλος, κατά μοϊραν έκιπες. 'Ιλ. χ, 169. (? vgl. ψ, 627.) Κείσει δή, τέκνον, ω φίλος, όπο χθονί. Εδ. 'Ανδρ. 510. [Οδα ἀπολιβάξεις, ψ κάκιστ' ἀπολούμενος; 'Αρ. 'Ορν. 1467.? Φετπ. μι Εμ. Απότοπ. praef. ΧVII. Μακρόν γ' έλεξας, ω τάλας, χρόνον. Εδ. 'Ελ. 777.
- A. 3. Mit dem vocativischen Nominativ verbanden die Tragiter zuweisen den Bocativ eines Adjectivs. 3Ω δόσμορ' Αίας, οίος ων οίως έχεις. Σο. Αί. 924. Ελεξεν ω δηροκτόν Αρτεμις Διός, δέξαι το δύμα τουδ' δ σοι δωρούμεδα. Εδ. Ίφ. Α. 1570.
- A. 4. Sogar appositib zu einem gesetzten ober ergünzten so wird ein abjectivischer Bocativ hinzugesitzt. Σό, ω ποτ οδοα καλλίνικε μήτερ, στεφανού. Εδ. Τρφ. 1221. Δόστηνε δήτα διά πόνων πάντων φανείς. Σο. Φι. 760. (Nach ber Analogie δ δόστηνος φανείς ber als ein Ungstäcklicher erschienene. Bgs. att. Sp. § 50, 12, 1. Ein ähnlicher Gebrauch eines substantischen Bocativs sindet sich bei Spätern. Bgs. Lobed zu So. Ai. 694 und Rießling zu Theotr. 17, 66.)
- A. 5. Beim substantivischen Bocativ sinbet sich bas Abjectiv zuwellen auch im Nominativ. Εἰ γὰρ δὴ οδτως εἴη, φίλος ὧ Μενέλαε. Ἰλ. δ, 189. Ὁ τλήμων ἄνερ, κακῶν τοσούτων οἰχ ὁρᾶς ἐπιρροάς; Εδ. ᾿Ανδρ. 348. Ὁ Διὸς άδοεπὴς (?) φάτι, τίς ποτ' ἔβας Θήβας; Σο. ΟΤ. 151. Ὑπν', ὀδύνας ἀδαής. Σο. Φι. 827.
- A. 6. Selten fügen die Dichter an einen Bocativ eine Bestimmung mit dem Artilel. Bgl. att. Sy. 45, 2, 7. Σδ ω γεραιά μήτερ ή Εέρξου φίλη, δπαντίαζε παιδί. Al. Πέρ. 832.
- A. 7. Den von Hermann praek. ad. Eu. Andr. p. XV ff. zwischen bem Bocativ und dem vocativischen Rominativ gemachten Unterschied mag ich nicht vertreten, da die Wahl dieses öster nur einen metrischen Grund hat und bei Prosaitern so Weniges der Art vorkommt.
- 3. Der Bocativ findet fich in ber pathetischen Dichtersprache mehrfach in eigenthumlicher Beife.
- A. 1. Wohl nicht eigentlich bichterisch, wenn auch vielleicht nur aus Dichtern nachweislich, ift die Berboppelung des Bocativs zur Bezeichnung der Dringlichteit. Zeo, Zeo, δεωρός τώνδε πραγμάτων γενού. Al. Xo. 246. Zeō,

Ζεδ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει. Αἰ. ᾿Αγ. 973. Παῖ, παῖ, δόρας ἄποοσον έριείας κτύπον. Αἰ. Χο. 652. Παῖ, ἡμί, παῖ, παῖ. ᾿Αρ. Νε. 1145. Παιδίον, παῖ, ἡμί, παῖ. ᾿Αρ. Βα. 37.

- **A.** 2. Mehr dichterisch ist der personissicirende (gew. mit & verbundene) Bocativ von unpersonichen Begrissen, besonders bei Lyritern und Dramatitern üblich. Χρην κατά καιρόν ερώτων δρέπεσθαι, δυμέ, σὸν άλικία. Πίνδ. άποσπ. 112? Οδ μή προδώσεις, δυμέ, σαυτόν εν κακοίς. Νεόφρων. Στ. 20, 34. Πρόβαινέ νου, & δυμέ. γραμμή δ' αδτηί. 'Αρ. 'Αχ. 483. Αίθήρ κα! Σύνεσι, δρθώς μ' ελέγχειν ών αν απτωμαι λόγων. 'Αρ. Βα. 892. ''Αγ', & γεραιε ποδς, νεανίας γενού. Εδ. 'Ιων 1041. vgl. Τρφ, 127.
- A. 3. Bon leblosen Begriffen findet sich der Bocativ, meist mit & auch als bloßer Ansruf, ohne daß die Rede an den Begriff gerichtet wird; von persönlichen ähnlich als bloßer Ausruf der Bewunderung. Ο νόξ μέλαινα, χροσέων άστρων τροφέ, έν ή πητάς ποταμίας μετέρχομαι. Εδ. 'Ηλ. 54. 'Ω γής παλαιόν 'Αργος, όθεν ποτ' ές γήν έπλευσε Τρφάδ' 'Αγαμέμνων άναξ. Εδ. 'Ηλ. 1. 'Ω μακάρι' & πλούσιε, & των 'Αθηνέων ταγέ των εδδαιμόνων. 'Αρ. 'Ιπ. 157.
- A. 4. Bei Berbindung eines adjectivischen und substantivischen Bocativs wird das & von Dichtern auch eingeschoben. Πάντα κατ' αίσαν έξειας, άγακλεξς & Μενέλας. 'Ιλ. δ, 716. (Χαίρε, πάτερ & ξείνς. 'Οδ. δ, 408. Φοίνισσα Σιδωνιάς & ταχεία κώπα. Εδ. Έλ. 1451.
- **A.** 5. Dighterisch steht  $\tilde{\omega}$  auch doppelt, ja öster (Ar. Ri. 158 sf.), meiß bas Substantiv vorangestellt. Bgl. Fermann zu Ar. Bo. 411.  $\Omega$  μήτερ,  $\tilde{\omega}$  τεκοῦσ', ἄπειμι δη κάτω. Εδ. Έκ. 414.  $\Omega$  Πεισθέταιρ',  $\tilde{\omega}$  μακάρι'  $\tilde{\omega}$  σοφώτατε. Αρ. Όρι. 1271. ( $\Omega$  δέσποτ'  $\tilde{\omega}$ ναξ, έστι τοῖς σοφοῖς βροτῶν χρόνφ σκοπεῖοθαι τῆς ἀληθείας πέρι. Μέ. 689.  $\Omega$  πέπον,  $\tilde{\omega}$  Μενέλας τί η δε σὸ κήδεαι οδτως; Ίλ. ζ, 55.  $\Omega$  φίλος,  $\tilde{\omega}$  πόσι μοι φθίμενος ἀλαίνεις άθαπτος. Εδ. Τρφ. 1081.  $\Omega$  φίλος,  $\tilde{\omega}$  φίλε Βάκχειε, ποῖ οἱοπολεῖς; Εδ. Κό. 73.
- A. 6. '  $\Omega$  findet sid auch elliptisch ohne Nomen, besonders vor einem Unsicherheit über dessen Bahl bezeichnenden Ansdrucke (sikr  $\dot{\omega}$  36), eine auch in der Prosa zulässige Aposiopetik. '  $\dot{\Omega}$  Eér', Alando yéreddor, meiror,  $\dot{\omega}$  36 tot déy tod déaz yerwaa natda xal sé, the Ahdaa xóphe. Ed. 'Ip. A. 855. Cormator,  $\dot{\omega}$ -τί σ' είκω; 'Ap. Ne. 1378. Elt'  $\dot{\omega}$ -τί αν είκων σέ τις δράς προςείποι; έσθ' δπου σύ παρών έδίδαξας; Ap. 18, 22. Bgl. att.  $\dot{\varepsilon}$ 45, 50, 5, 9.
- A. 7. Das Berbum des Bocativs, gewöhnlich ein Imperativ, stimmt mit ihm im Numerus meist überein. Doch steht es auch im Plural bei einem Bocativ im Singular, wenn dieser unter mehreren Anwesenden die Hauptperson bezeichnet. Lobed zu Soph. Ai. 191 p. 152. Προςέλθετ', ὧ παῖ. Σο. OC. 1104. 'Ω τέχνον, ἢ πάρεστον; Σο. OC. 1102. vgl. 1104. Φιλ. 369. 466. Ueber einen umgekehrten Fall att. Sh. 63, 4, 1.
- A. 8. Bocativisa eriadeint aud δ οδτος ο du da, pathetisaer, als das bloke οδτος att. Sh. 51, 7, 8. 'Ω οδτος, Αίας, δεύτερόν σε προςκαλώ. Σο. Αΐ. 89. 'Ω οδτος, οδτος Οίδίπους, τί μέλλομεν; Σο. ΟΚ. 1627.
- A. 9. Das vocativische & (ober &) sindet sich bei Dramatitern auch vor χαίρε, bei Aristophanes auch vor andern Imperativen. Ω χαίρε πρέσβο, φίλτατ' άγγέλλων έμοί. Αί. Ίχ. 602. Ω χαίρετ', & Λάκωνες, αίσχρά γ' έπάθομεν. 'Αρ. Λυ. 1097. 'Ω παῦε. 'Αρ. Βα. 269.

### § 46. Die Casus local gebraucht. Der Accusativ.

1. Der locale Genitiv ift besonders bei Somer üblich; seltener bei ben Tragitern und Lyritern. Die Komiter, wie auch Berobot, folgen im localen Gebrauche ber Cafus überhaupt fast burchgangig bem Sprachgebrauche ber attifchen Brofa.

- **3.** 1. Pricht eben häufig finbet fich bei Homer ber locale Genitiv auf bie Frage wo? Ή οὐχ Άργεος ἡν Άχαϊκοῦ, ἀλλά πη ἄλλη πλάζετ' ἐπ' ἀνθρώπους; βοδ.  $\gamma$ , 251. Τοίη νῦν οὐχ ἔστι γυνὴ κατ' Άχαιίδα γαῖαν οὕτε Πόλου ἱερῆς οῦτ' Άργεος οὕτε Μυκήνης. 'Οδ.  $\varphi$ , 108. (Ζωὴ) οῦ τινι τόσση ἀνδρῶν ἡρώων, οὕτ' ἡπείροιο μελαίνης οὕτ' αὐτῆς 'Ἰθάκης 'Οδ.  $\xi$ , 96. Νέφος οἱ φαίνετο πάσης γαίης οἰδ' ορέων. 'Ἰλ.  $\gamma$ , 372. Κακορραφίη ἀλεγεινἢ ἢ άλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆμα παθόντες. 'Όδ.  $\mu$ , 26. Αὐτὸς ἀντίον ἱζεν 'Οδυσσῆος θείοιο τοίχου τοῦ ἐτέροιο. 'Ἰλ.  $\iota$ , 218. (Θο ποτή Οδ.  $\psi$ , 90, 31.  $\omega$ , 598, δυσομένου 'Υπερίονος, ἀνιόντος Οδ.  $\alpha$ , 24. 'Ερείσατο γαίης. 'Ἰλ.  $\epsilon$ , 310,  $\lambda$ , 355.) Herm. de ell. et pl. 151.?
- Μ. 2. Defter findet sich bei Homer boolo des Weges, auf dem Wege, bei diatp/βειν Od. β, 404, ènsiγεοθαι α, 309, γ, 284, ο, 49, λιλαίεοθαι α, 315, έσσυμαι δ, 733, πρήσσειν γ, 476, ο, 47. 219, Jl. ω, 264, προγίγνεοθαι δ, 382. Νοι diet hänfiger πεδίσιο dei έρχεοθαι β, 801, lέναι πολέος π. ε, 597, κονίειν π. ν, 820, φ, 372. 449. Od. δ, 122, δέειν Jl. ζ, 507, ο, 264, χ, 23, κολέος π. δ, 244, ψ, 521, πέτεσθαι π. φ, 247, κλδεοθαι Jl. ψ, 122, διώνειν ν, 222, δ, 106 (boch s. Döbersein), ν, 64, διώνεοθαι g. 602, δίεσθαι πολέος π. ψ, 475, διαπρήσσειν π. β, 785, γ, 14, ψ, 364, ατύζεσθαι ζ, 88, ο, 7, ἐπέσσυμαι ξ, 147, χ, 26, ἴδυσε μάχη πεδίσιο ζ, 2; ελκησιν πεδίσιο τιταινόμενος ψ, 518. Bereinzelt έλκειν νεισίο Jl. κ, 353. Bgl. Better hom. Bl. S. 209 ff. Bet einzelnen dieser Berba flubet sich spinning der Accusatio, wie in πρήσσειν κελευθον Jl. ξ, 282, ψ, 501. Od. ν, 83, διαπρήσσειν κ. Od. β, 213. 429. Jl. α, 483, κονίειν εδρό πεδίον ξ, 145. Μεβπίκη ωίε όδοῦ stebt an einigen Stellen αγγελίης ήλοθε Jl. γ, 206, ν, 252, Βοξί. Δη. 449. [Döberl. z. Ίλ. 3, 206??] φετμ. eb. 158. οξχνεσκε ο, 640 πεθει άγγελίην λ, 140. bgl. Spinner zu Jl. ν, 252, ωιε εξεσίην ω, 235 π. mit δδόν Od. φ, 20.
- Μ. 3. Της όδου finbet sich ühnlich auch bei Dramatitern, Herobot und Thuthdides [31 4, 47, 2 11. Nisostr. 19], demnach eine antile Ausbrucksweise, fremd der Prosa der Redner und Anderer. Bgl. att. Sh. 47, 1 A. Sehr vereinzelt erscheint selbs dei Dichtern einiges Andre der Art, an mehreren Stellen jedoch äriotepäg ic c cespóg linter Hand, 311 Linten. Έπημεν της όδου τροχήλατον σχιστής κελεύθου τρίοδου. Αλ. άποσπ. 160. Τής δε της όδου δαίμων ο΄ άμεινον η΄ με φρουρήσας τόγοι. Σο. ΟΤ. 1478. Της αδτής δδου δαίμων ο΄ άμεινον η΄ με φρουρήσας τόγοι. Σο. ΟΤ. 1478. Της αδτής δδου Χαρινάδην τις βωσάτω. Άρ. Είρ. 1155. Ές έβαλον ες την Μηδικήν την, ες την μεσόγαιαν της όδου τραφθέντες. Ήρ. 4, 12. Τὸν ἄνδρ' ἀπαυδώ τοῦτον, όστις ἐστί, γης της δε μη εξδέχεσθαι. Σο. ΟΤ. 236. Τόνδ' εἰςεδέξω τειχέων πείσασά με. Εδ. Φοι. 451. Έρκεων ποθ' όμας οδτος εγκεκλεισμένους ἐρρόσατο. Σο. Αξ. 1274. Λαιάς χειρός οἰκοῦσι Χάλυβες Αλ. Προ. 714. Αξ ταφαί εἰσι ἐςιόντι ἀριστερής χερός. Ήρ. 2, 169. Ποτερας της χερός (ἐστηκασιν); Εδ. Κό. 681. Βgl. Βίπδ. R. 7, 94. Φετ. 2, 169, 2. 4, 34. 5, 77, 3.
- A. 4. Einiges Andere was Manche hieher gezogen haben ift äußerft zweisfelhaft und die Erörterung darüber muß ber Erklärung ber bezilglichen Stellen überlaffen werben.
- A. 5. Säusiger erscheint bei Dichtern der locale Genitiv auf die Frage woher? dielleicht nicht den Ortschaftsnamen, wohl aber von andern Begriffen, namentlich bei Verden der Bewegung; am häufigsten dei Homer. Πάντες Οδλόμποιο κατήλθομεν. Ίλ. 0, 125. (?) Τεδκρος έπεσσύμενον βάλεν ίδι τείχεος όφηλοῖο. Ίλ. π, 511. 'Οδυσηα διώκετο οίο δόμοιο. 'Όδιος δ. 8. Οδ βα απείρητος μέμονε σταθμοῖο δίασθαι. Ίλ. μ, 304. Καρπαλίμως ανέδυ πολεής άλδς ήστ' όμίχλη. 'Ίλ. α, 359. Πολλός πίθων ήφύσσετο οίνος. 'Όδ. ψ, 305. Βωμοῦ δπαίξας πρός βα πλατάνιστον όρουσεν. 'Ίλ. β, 310.

- A. 6. Aehnliches findet sich auch, jedoch nicht gerade häusig, dei den Tragisern (und Lyritern). Πάσης διωγμοῖς ηλάθησαν Έλλάδος. Εδ. Ίφ. Τ. 1175. 'Αγαμέμνονός νεν παῖς βέβηκ' άγων χθονός. Εδ. Άλαρ. 1061. Τόνδε πείσαντες λόγφ ήγοντο νήσου τήςδε. Σο. Φ. 612. Δόμων δρῶ ἐντάφτα χεροῖν φέρουσαν. Σο. 'Ηλ. 324. Δείξει νειώς άγων ἐν 'Αργείοις μέσοις. Σο. Φι. 630. Παϊδες, όμεις βάθρων ἴστασθε. Σο. ΟΤ. 142. (Bgl. Herm. de ell. p. 153 u. Matth. § 354, ζ.)
- Α. 7. Selten ericheinen ühulich persönliche Genitive. Όρμηθείς θεοῦ ἡρχετο, φαΐνε δ' ἀοιδήν. 'Οδ. θ, 499. Μειδήσασα παιδός ἐδέξατο χειρὶ κόπελλον. 'Ιλ. α, 596. 'Εμόν μέν οδα έχωγ', ἐδεξάμην δέ του. Σο. ΟΤ. 1163. "Αν ή θέλουσα, πάντ' ἐμοῦ κομίζεται. Σο. ΟΤ. 580. Bgl. § 47, 14, 3.
- 2. Den localen Dativ auf die Frage wo? gebraucht gleichfalls am gewöhnlichsten Homer; ungleich seltener die Trogiker und Lyriker. Bgl. att. Sy. 46, 1, 3 u. 4.
- Μ. 1. Θο bei Orthuamen aller brei Declinationen; zuweilen auch (δο.) bei Ländernamen. Bal. Beller Hom. Bl. 208 ff. Κάροξ έτοιμος έβαν Όλομπία τε καὶ Ἰσθμοί Νεμέα τε συνθέμενος. Πίνδ. Ν. 4, 75. Μυκήναις, μηὶ νθάδὶ ἀνακάλει θεοός. Εὐ. Φοι. 608. Δήλφ δη νέον έρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα. 'Όδ. ζ, 162. Σοὶ μὲν ἐριὰ ξεῖνος φίλος Αργεί μέσσφ εἰμί, σὸ δὶ ἐν Λυκ...... 'Ίλ. ζ, 224. 'Η τεκοῦσά ἐστι ποῦ; "Αργεί; Εὐ. 'Ήλ. 640. Χαι Ζεός, ἡμενος Οὐλύμπφ. 'Ίλ. φ, 388. Φρυγίχ ναίεικε. 'Ίλ. π, 719. Έλλάδι οἰκία ναίεν. 'Ίλ. π, 595.
- Μ. 2. Φάμξισετ [ο, jumal bei Φο mer, bon andern Begriffen. Ζεύς, αλθέρι ναίων, ἀπάτης κοτέει. Ἰλ. δ, 166. Πόντφ ξην εν νηὶ μελαίνη. Ἰδ. μ, 264. Αδτόδι μίμνει ὰγρῷ. Ἰδ. λ, 187. Νον ὰγροῖσι τυγχάνει. Σο. Ἰλ. 313. (Bereinzelt γῷ ⑤ο. D.Σ. 1266.) Ίστον δφαινε μυχῷ δόμου όψηλοῖο. Ἰλ. χ, 440. Τοὺς τέκεν ᾿Αστυόχη δόμφ Ἄκτορος ᾿Αζείδαο. Ἰλ. β, 513. Ἡσθαι δόμοις ἔρημον ἔκπαγλον κακόν. Αλ. ᾿Αγ. 862. Στῆ μέση ὰγορῷ. ᾽Οδ. β, 37. Ζεὺς δεῶν ὰγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος ἀκροτάτη κορυφῷ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. Ἰλ. θ, 3.
- A. 3. Die Ausdrucksweise mit er (oder ent) ist schon bei Homer und noch viel mehr bei den Tragikern bei Weitem die gewöhnlichste, selbst bei den Wörtern von denen Beispiele ohne die Präposition angeführt sind. In den meisten Füllen sehlt sie niemals. So er paig, er nedich nedicio 46, 1, 2, er rzi, rzoci, rzessur 20.
- 3. Sehr ausgebehnt ist bei Dichtern der Gebrauch des localen Accusativs auf die Frage wohin? mit Ausschluß jedoch der Komiker. Bereinzelt: μετά ταῦτα Θήβας (Θήβαζ?) ήλθον Eubulos 54.

- Μ. 1. So amach von örtlichen Begriffen mannigsachet Art. Ήερίη ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οδλομπόν.τε. Ἰλ. α, 497. Τὸ κοῖλον Ἄργος βὰς φυγὰς προςλαμβάνει φίλους. Σο. ΟΚ. 378. Στρατὸν λαβών ἔπακτον ἔρχεται πόλιν την Εὐροτείαν. Σο. Τρ. 259. Ἡραίστου ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα. Ἰλ. α, 369. Οὅκω νενόστηκ' οἰκον. Εὐ. Ἰφ. Τ. 534. Ἔρχεσθον κλισίην Πηληιάδεω ἀχιλησς. Ἰλ. α, 323. Στείχων ἵκνοῦμαι τούςδε τοὺς χώρους. Σο. ΟΤ. 798. Τίνι στόλω προςέσχες τήνδε γῆν; Σο. Φι. 244. υgί. Φöbert. μι Ιλ. ξ, 88. διέψει geβört αιιά wohl das homerifær τόδ' ἰκάνω § 43. 4. 2.
- A. 2. So finden sich quo persönliche Accusative sei persönlichem Subject wohl nicht bei Dramatitern]. "Ixer' 'Αρήτην τε καί 'Αλκίνοον βασιλήα. ''Οδ. η, 141. Μνηστήρας αφίκετο δία γυναικών. ''Οδ. π, 414.
- Μ. 3. Dieser persönliche, Accusatio sindet sich auch wenn das Subject ein unpersönlicher Begriff ist. Κοιμάθ' δτε μιν γλυμός δπνος εκάνοι. 'Ιλ. α, 610. 'Η μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ' εκάνει. 'Οδ. ι, 507. 'Η ποτ' Άγχιλλῆος πόθος εξεται υίας 'Αγαιών. 'Ιλ. α, 240. 'Εξ ἄτης καὶ ἡμέας έκετο πένθος. 'Οδ. ψ, 224. (Αἰνὸν ἄγος κραδίην καὶ θυμόν εκάνει. 'Ιλ. θ, 147.) 'Ηχώ βαρεία προςπόλων μ' ἀφέκετο. Εδ. 'Ιπ. 791. Σὲ τόδ' ἐλήλοθο πῶν κράτος. Σο. Φτ. 141. Bg. § 46, 7, 8 u. 47, 16, 3.
- A. 4. Der Gebrauch entsprechender Prapositionen ift auch bei Dichtern namentlich in ben Fallen A. 1 u. 2 bas Borberrichende.
- 4. [3.] Der Accusativ des Erstredens erscheint bei Dichtern ungesähr in derselben Beise wie in der Prosa, nur zum Theil in eigensthümlichen Ausdrücken; unter andern auch in substantivirten Neutren; der temporale zuweisen an den temporalen Gebrauch des Genitivs oder Dativs anstreisend. "Απεσαν δουρηνεκές ή και έλασσον. 'Ιλ. κ, 357. Τέρπονται μάκαθες θεοί ήματα πάντα. 'Οδ. ζ, 46. Πλέομεν νύκτας τε και ήμαρ. 'Οδ. κ, 28. 80. (vgl. 44, 1, 1.) Εἰνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά. 'Ιλ. σ, 400. "Εχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί. 'Ιλ. ν, 517. Χεῖμα εὕδει δθι δμῶες ἔνι οἴκφ. 'Οδ. λ, 190. [Βέλτερον ἢ ἀπολέσθαι ἔνα χρόνον ἢὲ βιῶναι ἢ δηθά στρεύγεσθαι ἐν αἰνῆ δηϊστῆτι. 'Ιλ. ο, 511.] "Οστις νέος ῶν Μουσῶν ἀμελεῖ τόν τε παρελθόντ ἀπόλωλε χρόνον καὶ τὸν μέλλοντα τέθνηκεν. Σο. ἀποσπ. 304.
- A. 1. Die in ber att. Sp. A. 1 erwähnte Ausbrucksweise ist ber ästern Sprache fremd; von ben bort A. 2 u. 3 angesührten Formeln sinden sich die mit dem Artikel verbundenen bei Homer noch nicht, mit Ausnahme jedoch der Zahl-wörter § 50, 5, 10. Πολλά und ποκνά (häusig) sinden sich schon bei Homer. Ή μέν δη μάλα πολλά μάχας εξεήλωθου άνδρῶν. Ἰλ. β, 798. Ἄγε χειρός έλοδοα πυκνά μάλα στενάχοντα. Ἰλ. φ, 416. Ύστατα καὶ πύματα νῦν ἐνθάδε δειπνήσειαν. Ἰδ. δ, 685. Ueber δεύτερα demuchss bei Her. s. Rr. zu 1, 46, 3. Bgl. unten 6, 5 u. 8.
- Μ. 2. [3, 4.] Accusative wie τί warum? sinden stá sáon dei Homer; eben so dei Eragisern auch [in der Brosa nicht] δ, dei Ho. nur τό nach Herm. 3. Eur. Hel. 13, vgl. Reisig Enarr. OK. 1286, u. & weßhalb. Aehnlich gebrauchen ste τί χρημα; Τά γ' οδα έγένοντο, τό ααλ αλαίουσα τέτηκα. Ίλ. γ, 176. Θεων άέκητι τέτυκτο άθανάτων τό καλ οδ τι πολύν χρόνον έμπεδον ήσυ. Ίλ. μ, 9. Νεώτατος ήν Πριαμιδών δ καί με γης όπεξέπειψεν. Εδ. Εκ. 13. Α ήλθον, ήδη σοι λέξαι θέλω, πάτερ. Σο. ΟΚ. 1291. [wie δ τι ήλθον Mr. Blut. 966.] Τί χρημά μ' ολκτροίς έκάλεσας προσιμίοις; Εδ. Ήρ. μ. 1179.
- A. 3. [3, 5.] Die in der attischen Syntax A. 5 erwähnten Ausbrucksweisen kommen (außer etwa πρόφασιν 'Ιλ. τ, 302 vgl. 262; bei Her. 5, 33, 1) bei Homer noch nicht vor; selbst nicht dinny und χάριν [3l. 0, 744?], obschou

- fie sonft mehr poetisch, in der Prosa wenigstens nicht allgemein iblich sind. Für προίχα sindet sich bei Homer προίχας (nur Od. ν, 15); sür diκην einige Male démac. Μάρναντο δέμας πυρός αθθυμένοιο. Τλ. λ, 596. [Την Αθηναίων χάριν έστρατεύοντο. Ήρ. 5, 99. δωτίνην sür δωρεάν umsonst 1, 69, 2. 6, 89.]
- 5. [4.] Der Accusativ des Bezuges ift schon dei Homer allgemein üblich sur vielleicht nicht mit einem Substantiv verdunden], mehrsach in der Boese eigenthümlichen Ausdrücken. (Zuweilen auch mit zugesügtem Abjectiv.) Την έχεν 'Αμφιτρύωνος νίος, μένος αλεν ατειρής. 'Οδ. λ, 270. Σκηπτρον έχων έστήκει έπ' όγμου γηθόσυνος κης. 'Ιλ. σ, 557. Γέγηθε φρένα ποιμήν. 'Ιλ. θ, 559. (Φρεσίν ήσι χάρη. 'Ιλ. ν, 609. Μέγα κεν κεχαροίατο θυμφ. 'Ιλ. α, 256.) Κοιμάτ, άθανάτησι φυήν και είδος όμοιη. 'Οδ. ζ, 16. Οῦ έθέν έστι χερείων οὐ δέμας οὐδὲ φυήν οῦτ ᾶρ φρένας οῦτε τι ἔργα. 'Ιλ. α, 114. Καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ τοιοῦδ' οἰος οδό' ἐστί, θεοῖς ἐναλίγκιος αὐδήν. 'Οδ. α, 370. ι, 3. Νέστορι δίω εἰδός τε μέγεθός τε φυήν τ' ἄγχιστα ἐφκει. 'Ιλ. β, 57. Οῦ πως οὐδὲ ἔοικεν θνητὰς ἀθανάτησι δέμας καὶ εἰδος ἐρίζειν. 'Οδ. ε, 212. (Κεφαλήν τε καὶ ὅμματα καλὰ ἔοικας κείνω. 'Οδ. α, 208.) Μεγάροιο διέσσυτο, παλλομένη κραδίην. 'Γλ. χ, 460. Bgl. 52, 4.
- A. 1. [2 n. 3.] Die in ber att. Sp. A. 2 n. 3 erwähnten Accusative kommen bei Homer so meist nicht vor, weil eben keine Beranlassung bazu war. Bei Herodot sinden sich neben μέγεθος auffallend [τά] μεγάθεα 1, 202, 1. 2, 10, 2. 3, 107. 7, 103, 2 (bei έχειν 3, 102, 1.) Αριθμόν (neben άριθμῶ) hat er ohne Artikel 1, 14, 1. 50, 1. 166, 1. 180, 2. 2, 130. 148, 2. 4, 11, 3. 47. 82 κ. vgl. Eu. Sil. 662. Eben so gedraucht er den Accusativ σταθμόν an Gewicht 1, 50, 2. 92, 2. 2, 96, 2; und ήλικίην dem Alter oder Zeitalter nach 1, 26. 209, 1. 2, 53. 3, 50, 1. 134, 2. 5, 51, 1. 59. 6, 43, 1. (τὴν ἡλικίαν Geset bei Aisc. 1, 12. Ken. Khneg. 2, 3). Sonst ungewöhnsich ist γνώμην έμήν nach meiner Meinung Ar. We. 983, Frie. 232, Eth. 349. vgl. Herm. de ell. p. 175.
- A. 2. [4.] Da Homer μηδείς bermieden hat [außer II. σ, 500], so gebraucht er auch für den adderbialen Accusatio μηδέν πυτ μή τι, wie ob τι neben οδδέν; οδ τι υπο μή τι ost in der Bedeutung gar nicht. Οδ τι κακῷ εἰς ωπα εἰψκει. 'Οδ. α, 411. Μή τί τοι ἡγεμόνος γε ποθή παρὰ νηὶ μελέσθω. 'Οδ. κ, 505.
- A 3. [5.] Ein transitiver Accusativ mit einem Abjectiv verbunden sindet sich auch bei Dramatikern. Έρωτα φόξιμος οδδείς. Σο. Αντ. 786. Απόλεμος δδε γ' ὁ πόλεμος ἄπορα πόριμος. Αλ. Προ. 904. Τρίβων [σύ γ'] εἶ τὰ κομ ψὰ καὶ νοεῖν σοφός. Εὸ. Ύρ. 625. Bgl. § 47, 26, 6.
- 6. [5.] Der Accusativ des Inhalts, schon dei Homer üblich, erscheint dei Dichtern vielsach in wenig oder gar nicht eigenthümlicher Beise, mehrsach jedoch in vorzugsweise oder ausschließlich poetischen Ausdrücken oder Berbindungen. Πολλων άγορμένων το πείσεαι ός κεν άριστην βουλήν βουλεύση. 'Ιλ. ι, 74. Ζώεις άγαθον βίον. 'Οδ. ο, 491. Είνεκ' έμειο πόλεας έμόγησαν άξθλους. 'Οδ. δ, 170. Εύσει γλυκύν υπνον. 'Οδ. θ, 445. Εύδει δ τλήμων υπνον οὐκ εὐσαίμονα. Εὐ. 'Ηρ. μ. 1013. [Οὐχ υπνω γ' εὐδοντα μ' ἐξεγείρετε. Σο. ΟΤ. 65.] Ξὸν τῷ δικαίω τὸν σὸν οὐ ταρβω φόβον. Σο. Οι. 1251. Τὸν υστατον τρέχων δία υλον τοῦ βίου ζῆν βούλομαι. "Αλεξις 229. Κλύω σ' ἐγω με μηνότ' οὐ μικράν νόσον. Αλ. Προ. 977. 'Ολέε σθε κακὸν μόρον. 'Ιλ. φ, 133. Φθισεσθαι κακὸν οἶτον ἐνὲ

μεγάροισιν ξμελλον. 'Οδ. ν, 384. ('Απέφθιτο λυγοφ δλέθοφ [λυγοδν δλεθον Better]. 'Οδ. ο, 268. Θάνον οἰκτίστφ θανά-τφ. 'Οδ. λ, 412. — Ποίαν μ' ἀνάστασιν δοκεῖς ἐξ ὕπνου στῆναι. Σο. Φι. 276.

- A. 1. Ohne abjectivische Bestimmung sindet sich Is. 0, [414] 673. σ, 533. Od. ι, 54 μάχην μάχεσθαι und Od. η, 50 δαίτην δαίνοσθαι ugl. Is. ι, 70, weil der Accusatio sier den Artikel der gewöhnlichen Sprache mit enthält: den gegenwärtigen Kamps, das gegenwärtige Mahl. Aehnlich βουλάς βουλεύειν Id. ν, 147. 327. 415. ψ, 78. ω, 652. Od. ζ. 61. (Der Ac. ein Relatio Id. 0, 33.) Bon selbst erkärt sich τείχος δταγκίσσαντο νεῶν δπερ. Id. η, 449. Bgl. Lobed Paralipp. S. 505 u. (auch über den Plural) att. Sy. 46, 5, 2. Mancherlei dei Ameis Anhang zur Od. η, 50.
- Α. 2. In dieser Weise sinden sich bei den Tragitern öster auch bei den Berben des Sitzens stamm- oder doch sinnverwandte Accusative, wie κω έδρας Eu. Rhes. 512, κάθτραι έδραν Eu. Herall. 55, έδρας Aisc. Bro. 389, θάσσω δάκους Eu. Tro. 138, έδρας Eu. Herl. 1213, προςθακώ έδραν So. DR. 1166, προςκαθίζω δάκου Eu. Hel. 895, έδρας θοάζω So. DT. 2. Analog sindet sich baneben (vgl. N. 7) ήμαι σέλμα Aisch. Ag. 176; (προς)ίζω βωμόν Eu. 30n. 1314, Stob. 46, 3. vgl. Hel. 935, έζεσθαι ζυγόν So. Ni. 248, καθίζω διμφαλόν 30n 6, τρίποδα 366 u. El. 930, έρα 30n 1317; θάσσω δάπεδον Eu. Andr. 117, άκραν Dr. 871, φάραγγα 3ph. T. 277, προςήσθαι καρδίαν Aisch. Ag. 808. Aehnlich sogar έστηκε πέτραν Eu. Hil. 987, έστη τρίβον Dr. 1251. Τυραννίδος θακουσιν αισχίστην έδραν. Σο. άποσπ. 109. Τολς άδίκους βωμόν ολχ ίζειν έχρην. Εδ. Ίων 1314. Δαίμονες βιαίως σέλμα σεμνόν ήνται. Al. Αγ. 183.
- A. 3. [4—7.] Der Accusativ eines substantivirten Neutrums ist in solchen Berbindungen bei Dichtern ungleich gewöhnlicher als in der Prosa, namentlich viel häusiger im Singusar. So zunächst bei ben Berben des Sehens, besonders bei Bléker. Eben so ded voet. Έστιχόωντο, δεινδν δερχόμενοι. Ίλ. γ, 342. Σμερδαλέον δέδορχεν. Ίλ. χ, 95. Aleτόν φασιν δξύτατον δέρχευθαι όπουρανίων πετεηνών. Ίλ. ρ, 674. Ούτος, τί σεμνδν και πεφροντικός βλέκεις; Εδ. Άλκ. 773. Αι ήσυχοι σκοτεινά πράσσουσαι πόλεις ακοτεινά και βλέπουσιν εύλαβούμεναι. Εδ. Ίκ. 324. Έκτωρ δξύνόησε, θέων δέ οι άγχι παρέστη. Ίλ. ο, 649.
- Μ. 4. Eben so ferner bei ben Berben bes Tönens, auch bei γελάν. Alel [δή] σμερδνόν βοόων Δανασίσι κέλευεν. Ίλ. ο, 687. 732. Ένθα στᾶσ ήμος θεὰ μέγα τε δεινόν τε. Ίλ. λ, 10. Σμερδαλέον μέγ ὅμωξεν. 'Οδ. ι, 395. 'Ανακωκύσας λιγό ήιξ' ἀκόσμω ξύν φυγή. Αl. Πέρ. 468. Δεινόν βρόντησε πατήρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. Ίλ. υ, 56. Δεινόν βράχε χαλκός κά στήθεσσιν ἄνακτος. 'Ιλ. δ, 420. 'Ανεβάλλετο καλόν ἀείδειν. 'Οδ. α, 155. Πάς φόρμιγγι λιγείγ ξμερόεν κιθάριζεν. 'Ιλ. σ, 570. Πάντες ἐπ' αὐτῷ ἡδὸ γέλασαν. 'Ιλ. ψ, 784. 'Οδ. υ, 358 ες.
- 3. 5. Bei Berben biefer Art findet fich auch der Plural nicht eben selten, ausgenommen bei γελάν. Μακρά βοῶν 'Αγαμέμνονα νείκες μόθω. 'Ιλ. β, 224. Κύκλωπας μεγάλ' ἤποεν. 'Οδ. ι, 399. Αίγοποι μεγάλα κλάζοντα μάχονται. 'Ιλ. π, 429. 'Οξέα κεκληγώς λέγ' δνείδεα. 'Ιλ. β, 222. "Ωιμωξεν έλεεινὰ πατήρ φίλος. 'Ιλ. χ, 408. Τοῦτον μακρά κλάειν κέλευς. 'Αρ. Θε. 213. Κακά μήδετο μητιέτα Ζεύς, σμερδαλέα κυνπέων. 'Ιλ. η, 478. Κῦμα δαλάσσης χέρσφ ρηγιόμενον μεγάλα βρέμει. 'Ιλ. δ, 425. 'Ελεεινὰ κατήσδιε τετριγῶτας. 'Ιλ. β, 314.
- Μ. 6. Μεήτ bereinzelt find Fülle anderer Art. Ο δή νόθος τοῖς γνησίοις τσον σθένει. Σο. ἀποσπ. 108. 'Ελεύθερος [γε] χρείος ῶν οὐδὲν σθένει. Εὐ. 'Ανδρομέ. 20. Τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ΄ τίμαο λαὸν 'Αχαιῶν. 'Ιλ. α, 454. π, 237. Τόνδε ἐγώ τοι οἰχομένη πεπιθήσω ἐναντίβιον μαχέσασθαι. 'Ιλ. χ, 222. (Μή ἔθελ' ἐριζέμεναι βασιλῆι ἀντιβίην 'Ιλ. α, 278?) [Οὐα ἡλθον ἐναίσιμον, ὡς ἐκέλευες. 'Ιλ. ζ, 519.] Κατένευσεν ἐτήτυμον. 'Γλ. α, 558.

Έλληνικὸν ἐπένευσαν ἄνδρες οδτοιί. 'Αρ. 'Αχ. 115. Γὴ ἡρινὸν θάλλε:. Εὸ. Δα. 3. Λακωνικὸν πνέων ῷχετο. 'Αρ. Λυ. 276. — '2 μοι, τέκνον ἐμόν, τί νό σε τρέφον αἰνὰ τεκοῦσα; 'Ίλ. α, 414. Οὅποτε ποιήσεις τὸν καρκίνον ὁρθὰ βαδίζειν. 'Αρ. Εἰρ. 1083. Νῦν οὕρια θεῖτε. 'Αρ. Λυ. 550. Χρόνια πεσών εδνάζεται. Εὸ. 'Ορ. 152. Κριμνώδη κατανίτει. 'Αρ. Νε. 965. Θυγάτηρ ἄνανδρος πολιὰ παρθενεύεται (παρθενεύματα Φετπ.). Εὸ. Έλ. 283. Ἡρινὰ φωνή χελιδών ἐζομένη κελαδεῖ. 'Αρ. Εἰρ. 800.

- Μ. 7. Bon biefem Gebrauche her haben manche Accusative substantivirter Reutra, am mannigsachsten μέγα (dies auch bei den Komistern und Herodot vgl. Kritger zu 1, 32, 3) adverdiale Bedeutung erhalten, nicht bloß bei Berben, sondern auch det Abjectiven. Bei Homer sehr häusig ist dieser Gebrauch bei den Tragistern verhältsismäßig ziemlich beschändt. Μέγα πάντων Άργεων πράψετε. Αἰ. Εδμ. 992. Μέγ' ἐγήθενεν ψ ἐνὶ ακφ. 'Ίλ. η. 127. Σογγενείτις εδδοξία μέγα βρίθει. Πί. Ν. 3, 70. Πλουτέκιν μέγα φαίνεαι. 'Ήρ. 1, 32, 3. 'Επαίρεται μείζον, ενα μείζον πέση. Εδ. άποσπ. 181. 'Ο μέγιστον άγαπων δι' ἐλάχιστ' δργίζεται. Μέ. 632. Οὐκ δ μέγα πλούσιος μάλλον τοῦ ἐπ' ἡμέρην ἔχοντος δλβιώτερος ἐστι. Ήρ. 1, 32, 3. Σοί, ὡ μέγ' ἀναιδές, ἐσπόμεδ', δφρα σὸ χαίρης. 'Ίλ. α, 158. 'Ω μέγ' εδδαίμον κόρη, τί παρθενεύη δαρόν, Αὶ. Προ. 647. Εκτορι Πριαμίδη ἄμοτον μεμαιώτες ἔποντο. 'Ίλ. ν, 40. 'Εκτορα ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ' ἀκλός 'Αχιλλεός. 'Ίλ. γ, 188. Μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὕ τι νέον γε. 'Ίλ. ι, 527. Νέον νέοι κρατείτε' ἄπας δὲ τραχὸς δοτις ἄν νέον κρατη. Αὶ. Προ. 35. 955. Σχέτλιοί ἐστε δεοί, ζηλήμονες ἔξο χον ἄλλων. 'Όδ. ε, 118.
- A. 8. Seltener adverbial finden sich Accusative des Plurals substantivirter Reutra. Wie dei Homer έσα, so sindet sich όμοτα mit dem Superlativ dei Perodot adverbial 3, 8, 1. 57, 1. 7, 118. 141. vgl. Chut. 1, 25, 4. md dort Arsiger. Τμείς οδικέτι καλά μεθίετε θούριδος άλκης. Ίλ. ν, 116. Αργείοισιν δ πέρμορα νόστος ετίχθη. Ίλ. β, 155. Οδικ ετ εδώσων τή περίσσ' εύκαρδίψ. Εδ. Έχ. 579. Τιμήν λελόγχασιν έσα θεσίσιν. Όδ. λ, 304. Σέβονται Αράβιοι πίστις άνθρώπων δμοΐα τοΐσι μάλιστα. Ήρ. 3, 8, 1.
- 1. 9. Accusative von Neutren der Pronominaladjective sinden sich ühnlich bei Dichtern meist in einer von dem Gebrauche der Prosa wenig oder gar nicht abweichenen Beise. Μή μοι τόδε χώεο. 'Οδ. ε, 215. [Νον] κ΄ είποι δ τι τόσονν εχώσατο Φοϊβος 'Απόλλων. 'Ιλ. α, 64. "Οσσον τ' εννεάχιλοι επίαχον ή δεκάχιλοι άνερες, τόσον έβραχ' 'Αρης, άτος πολέμοιο. 'Ιλ. ε, 860. Τοϊον ύπέκρερον ώκες επποι. 'Οδ. η, 496. Μείδησε δυμφ σαρδάνιον μάλα τοϊον. 'Οδ. υ, 302. Τίς αν τάδε γηθήσειεν; 'Ιλ. ι, 77. Ταῦτα έκαστα λέγεις δοα δη πάθες ήδ' δο' ἀλήθης. 'Οδ. ξ, 862. (©ο πολλά ἀλήθη ο, 176. 401. π, 205 π. πολλά πλάγχθη α, 1.) Τοιούτο το ζήν εστιν ώσπερ οι κόβοι οὸ ταὕτ' ἀεὶ πίπτουσιν. ''Αλεξις 33. (filt οὸ ταὐτὰ πτώματα πίπτουσιν.) Πένητος οδδέν ἐστιν δυςτυχέστερον &παντα μοχθεί κάγρυπνεί κάργάζεται, εν' ἄλλος ελθών μεταλάβη καὶ κτήσηται. Μέ. 558.
- A. 10. Wie man δεινόν δέρκεσθαι, Λακωνικόν πνεῖν ſagte, so verband man mit solchen Berben auch sinnähnliche Substantive, wie πδρ δεδορκεν er wirst einen seurigen Blick, μένος πνεί er athmet Krast, Muth. So haben die Komièter besondere βλέπειν zu manchen spaßhasten Ausdrücken benutt, wie σκότη βλέπει er hat den Kuutenblick d. h. Huth tor der Knute. Πῦρ δφθαλμοϊσι δέδορκεν. 'Οδ. τ, 446. 'Η μὴν ἐγώ σε τήμερον σκότη βλέπειν ποιήσω. 'Αρ. Σφ. 643. 'Όρῶ μένος πνέουσαν. Σο. 'Ηλ. 610. Φόνον δόμοι πνέουσιν αίματοσταγη. Αλ. 'Αγ. 1309.
- 7. [6.] Ausbride mie νικάν μάχην, θύειν Ηράκλεια finden sich bei Dichtern mehrsach in eigenthümlichen Formeln. Τον εδρον δαινύντα γάμον πολλοίσιν έτησιν. 'Οδ. δ, 3. Θεοί τισαίατο λώβην ην οδό δβρίζοντες ατάσθαλα μηχανόωνται. 'Οδ. υ, 169. Τὰ πρώτα

καλλιστεί' άριστεύσας στρατού πρός οίκον ήλθεν. Σο. ΑΊ. 435. [ == καλλίστας άριστείας.] Τέρπου κενήν όνη σιν, εί τερπνον τόδε. Εὐ. 'Ορ. 1043. Ζηνα επινίκια κλάζει. Αλ. 'Αγ. 174. Ueber άγγελίην ελθείν 46, 1, 2.

A. 1. [2.] Wie nponadelodat bei Attilern findet fich schon bei Somer κεκλήστο βουλήν (= κλησιν βουλευτικήν). Ίλ. κ, 195. bgl. καλείν δίκην ar. 93e. 1441.

- A. 2. [3.] Wie sonst hyeicodat bodor findet sich bei Homer hyenoveder odov; wie fonft nopeverdat nedlov, bei ben Tragitern bootnopeir ronous u. Me. <sup>2</sup>Ω Κίρηη, τίς γάρ ταύτην όδον ήγεμονεύσει; 0δ. κ, 501. — <sup>2</sup>Ωδοιπόρεις σὸ πρὸς τί τούτους τοὺς τόπους; Σο. 0Τ. 1027. Στρέψασα σαυτήν στείχ' ἀνηρότους γύας. Αλ. Προ. 708. Μαστεύω σε πάσαν πλανηθείς βάρβαρον χθόνα. Εδ. Έλ. 598.
- A. 3. Rach ber Analogie von Baiver bonjua fagten bie Dichter (und einzelne Brofaiter) auch (προ)βαίνειν πόδα und Ae. S. Lobect zu Soph. Ai. 40. p. 87. vgl. Ar. Ettl. 161. Aehnlich νόστιμον έλθοις πόδα. Eu. Alt. 1153.
- A. 4. In die Reihe dieser Accusative gehört wohl auch naspon für is (nara) καιρόν Binb. B. 1, 81. So. Ai 34. 1317. Gu. Sel. 479. Ταράσσεται δόμος, καιρόν τὰρ οδδέν τλθες. Εδ. Έλ. 479. (Ές καιρόν τλθε, τότε δ' άκαιρ' ἀπώλλοτο. Εδ. Έλ. 1081.)
- A. 5. [3.] Ilder findet fich bei homer mit bem Accusativ nur in ber Kormel nóder ndeid' dypà xeleoda; Ob. 7, 71 und 1, 252; daneben ndeir ent πόντον 31. η, 88, Dd. a, 183 u. ένὶ πόντω π, 368. Olxeiv mit dem Accusatio foon II. v, 218. Ueber epwrav sc. f. Acc. am E. Tnoxpives dat (bialeftifch filt αποκρ.), στζάν μ. σιωπάν finden sich bei Homer noch nicht mit dem Accu-fativ, wohl aber σπεόδειν μ. επείγεσθαι γάμον Ob. τ. 137. 142, βιήσασθαι μισθόν abzwingen, gewaltsam entziehen 31. φ, 451. Bgl. § 47, 13, 8.

**A.** 6. [4.] Ομνόναι findet fic mit Στογός δδωρ nur 31. ξ, 271, έπιορ-κείν mit πρός δαίμονος nur 31. τ, 188. Die passive Construction Zedς διμόμοoral beim Zeus ift geschworen Eu. Rhef. 816 hat and Ar. Wo. 1241 und fie war also wohl auch in ber Profa fiblic.

- a. 7. [5.] · Θωπεόειν, κολακεύειν, Ιατρεύειν, επιτροπεύειν tommen bei Bo mer noch nicht vor; Bepanever nur (ohne Accusatin) Ob. v, 265; bagegen nrwredere datra Od. p, 11. 19. Mit dem Genitiv sindet sich entroporedere dei Her.
  1, 65, 3. 3, 15, 1. 82, 1. 7, 7. 62; doch auch mit dem Accusativ 3, 36, 2.
  7, 78. Λατρεύειν hat den Acc. Eu. El. 131, Iph. T. 1115, sonst den Dativ nach att. Sy. 48, 7, 1. Fitr δωπεύειν gebraucht Aischilos auch δώπτειν.
  Σέβου, προςεύχου, δώπτε τον πρατούντ' dei. Al. Προ. 937. Nicht home rifd find auch die att. Sy. A. 6 u. 7 erwähnten Composita; abnlich jeboch οίνον ένοινοχοείν Db. γ, 472.
- In Folge ber localen Bebeutung Dr. 3 finden fich bei Somer mit bem Accufativ mehrere Berba bes Bebens u. a. fowohl einfache (boch feltener) als aufammengefette, bei benen in ber gewöhnlichen Sprace eine Braposition übτίτο ift. So auch in uneigentlicher Bedeutung. Περιχαλλέα βήσετο δίφρον.

  \*Ιλ. 7, 262. Δύσεο [δη] μνηστηρας, έγω δ' οπολείψομαι αυτού. 'Όδ. ρ, 276. — Γυνη λέχος εξςαναβαίνει. 'Ιλ. θ, 291. Πρώτος έσελθε δόμους. '08. ρ, 275. Πάριν μετελεύσομαι, όφρα καλέσσω. '1λ. ζ, 280. Κοιρανέων επεπωλείτο στίχας ανδρών. '1λ. δ, 250. Καταδύσα Διός δόμον τεύχεσιν ες πόλεμον θωρήξομαι. Ίλ. θ, 375.

Νον εμε κήδος εκάνει. Ίλ. π, 516. Μελέαγρον έδυ χόλος. Ίλ. ι. 553. — Πείνη ούποτε δήμον εςέρχεται. 'Όδ. ο, 407. 'Εμε γλυκός Επνος επήλυθε κεκμηστα. 'Όδ. Κ, 31. ν, 282. Πατρός εμοῦ κλέος εδρό μετέρχομαι, ήν που ἀκοόσω. 'Οδ. γ, 83. Bgl. § 46, 3, 3 π. 47, 16, 4. [Πάσιν ὑπέδυ γόος. 'Οδ. κ, 398.]

- A. 9. Composita der Art sinden sich juweilen auch dei Attisern, besonders dei attischen Dichtern, mit dem Accusativ; nicht selten άπέρχεσθαι, vorzüglich in uneigentlicher Bedeutung. Εἰς ολκίαν δταν τις εἰςίη φίλου, δοπιν θεωρείν, Νικοφών, τὴν τοῦ φίλου εὐνοιαν εὐθὸς εἰςιόντα τὰς θύρας. ᾿Απολλόδωρος 14. Τί χρημα δράσεις; ὡς μ᾽ ὁπηλθέ τις φόβος. Σο. Φι. 1231. Καγεξία τις ὑποδέδονε τοὺς δχλους. Δίφιλος 22. Bgl. Cimsley zu Med. 56.
- 8. [7] Bon ben Berben bie ein Nützen ober Beschäbigen burch Bort ober That bezeichnend mit dem Accusativ verbunden werden sind wenige ausschließlich ober auch nur vorzugsweise dialestisch. Οὐχ ἄν τιν' εν ἔξεξειεν. Σιμ. 'Αμ. 7, 80. 'Αχαιούς ἄρξουσι πρότεροι δπλο ὅρχια δηλήσασθαι. 'Ιλ. δ, 66. 'Ο προκόδελος οὐδὶν σίνεται τὸν τροχίλον. 'Ηρ. 2, 68, 3. "Ερδει Αλγινήτας κακῶς. 'Ηρ. 6, 88. Οῦ τι ἐκὼν κατερύπομαι, ἀλλά νυ μέλλω ἀθανάτους ἀλιτέσθαι. 'Οδ. δ, 377. Bgl. 46, 13.
- Μ. 1. Βεί Φο mer tommen von den hieher gehörigen Berben mehrere noch gar nicht vor, namentlich die Composita εδλογείν, κακολογείν, κακηγορείν, εδεργετείν, κακουργείν, κακοποιείν, ένοχλείν; von den einsachen nicht μέμφεσθαι, λοιδορείν, φαρλίζειν, ψέγειν, αφελείν, άδικείν, τιμωρείν (είσθαι), λομαίνεσθαι; όντνάναι nur II. ω, 45 (vgl. 47, 15, 3); nicht in dem hieher gehörigen Simme άμεβρεσθαι mid dikfaσθαι; nicht mit eð oder κακώς und dem Accusatid bertommen λέγειν, ποιείν, δράν; κακώς ρέζειν τινά Od. ψ, 56 (vgl. 46, 13, 2), ερδειν der, 6, 88; eð είπείν in dem Berse: άλκιμος έσσ', ίνα τίς σε καὶ όψιγόνων ε δείπη. 'Οδ. α, 302. Bereinzelt sindet sich bei dem bloßen είπείν ein Accusatid II. ζ, 479 sf. Das epische veixείν τινα (auch Her. 8, 125) heißt Jemand auszamlen, wie ένίπτειν; νεικείν τινα mit Jemand hadern. 'Hop μ' alel νεικεί. 'Ιλ. α, 521. Νεικείει βασιληας δνειδείσισιν έπεσσιν. 'Ιλ. β, 277. Γυναίπακε μόθφ. 'Ιλ. γ, 427. Ungemöhnlich ift είπείν τινα zu Jemand sagen II. μ, 60. 210, ν, 725, ρ, 237. 334. 651, υ, 375; [ποτιδέγμενος εξ τί μιν είποι Od. φ, 91]. Lehnlich 'Ερμείαν άντιον ηδδα Od. ε, 28. bgl. Is. ε, 170. [Εννέπει αδιόν Θο. Μ. 764. βάζειν τινά Μίξφ. Sie. 553.]
- A. 2. In sofern doskeiv auch Dienste leisten heißt, verbinden die Tragister es mit dem Dativ. So Aisch. Pro. 343, Pers. 828, So. Ant. 560, Eu. Andr. 677, Or. 666. 681, (3w. Herall. 681,) Ar. Bö. 421, Menander 676. daweddeiv So. OR. 442, Eu. Andr. 677. Bereinzelt προςωφελείν τινι Her. 9, 103. Λωβάσθαί τινι Jemand Schaden zustigen steht Ar. Ri. 1408 und zw. Plat. Krit. 47, e.
- Α. 3. Βυείγείβα τ find Stellen wie Eu. Pal. 11: οδδείς κάματος εδ σεβείν θεούς. Die Tragiter scheinen εδ σέβειν θεούς und εδσεβείν είς θεούς gesagt zu haben. Seidler zu Eu. Tro. 85. Auch àσεβείν θεόν ist zweiselhaft, δα Aisch. Eum. 260 auch θεόν πος νοπ ήλιτεν αύχιθάνηση scheint. Doch sindet sich auch τούς άνω θεούς άσεβείσθα: Εμί. 2, 7. Berschieden ist άσεβείν τά πρός τούς θεούς Istr. 1, 13, 11. εδσεβείν τά περί τούς θεούς 3, 2. Bei Dionys. Arch. 11, 14 war περί ausgesallen.
- 9. [8.] Bon ben att. Sp. Nr. 8 erwähnten Berben finden fich bei Homer nur dicineir und Gedieter (Il. 9, 262) mit bem Accufativ.
- A. Gar nicht vor tommen bei ihm δηράν, μιμετοθαι, ζηλούν; ohne Accufativ δηρεύειν (nur) Ob. τ, 465.
- 10. [9.] Bon den att. Sy. Rr. 9 ermähnten Berben finden fich bei homer mit dem Accusativ gewyeer und perere (bies besonders in

ber Bebeutung bestehen, 3. B. επιόντα einen Angreifenben) und λήθω (für λανθάνω).

- A. Gar nicht vor kommen bei ihm έκδιδράσκειν, δραπετεύειν, εδλαβείσθαι und καρτερείν (auch nicht ein κρατερείν); αποδράς νηός und έκ νηός nur Ob. ρ, 516 und π, 65; φυλάττεσθαι nur in der Bedeutung bewachen 3l. κ, 188 und πεφυλαγμένος behutsam ψ, 343, nie mit dem Accusativ; κρόπτειν τινά oder τί nur in dem Sinne Jemanden oder etwas verbergen; vor Temande etwas verbergen κρύπτειν τινί τι Od. δ, 350, ρ, 141, das Medium hat er gar nicht; έπιλείπειν zwieslaft und ohne Accusativ nur η, 117, das Passitu 9, 475.
- 11. [10.] Reben αλδέομαι gebraucht Homer auch αλδομαι mit bem Accusatio, das bei ihm (im medialen Passiv) seltne αλσχύνομαι Od. φ, 323; öfter so άζομαι; πεφφικέναι 31. λ, 383, ω, 775, wie auch andre Dichter. Bereinzelt findet sich bei Homer auch Jagoseïv mit dem Accusativ Od. θ, 197. Σύ μ' αλδεο και μ' έλέησον. Ίλ. φ, 74. Θεον μέγαν άζετο. Ίλ. ε, 434. Μητές' έμην άζευ τό γε. 'Οδ. ρ, 401. Σὲ πεφρίκασι, λέονθ' ως μηκάδες αίγες. Ἰλ. λ, 383.
- **A.** 1. Bie φοβείσθαι werden auch die poetischen Berba ταρβείν und τρείν mit dem Accusatio verbunden; dies vereinzest auch bei Xen. An. 1, 9, 6. Επτορ, τίς πέ σ' ἔτ' ἄλλος 'Αχαιῶν ταρβήσειεν; 'Ιλ. ρ, 586. Κόσμον μέν ἀνδρὸς οδ τιν' ἄν τρέσαιμ' ἐγώ. Αλ. Έπ. 397.
- A. 2. Herodotisch ist τύπτεοθαί τινα sich schlagend Jemand betrauern (2, 42. 61. 132); ühnlich αποκόπτεοθαί Eu. Tro. 623 und τίλλεοθαί Jl. ω, 711. Gleichartig ist χορεύειν θεόν einen Gott mit Chortanz seiern (Bind. J. 1, 7 u. So. Ant. 1152); ühnlich έλίσσειν Eu. Herl. 690 u. Iph. A. 1481.
- Μ. 3. Rebensarten bie einem transitiven Berbum entsprechen sinden sich besonders bei Tragitern öster mit dem Accusativ: γόοις κατάρχω τινά silr κατάρχων γοάομαί τινα. vgl. Mr. 18 Μ. 2. Θανόντα δεσπότην γόοις κατάρξω. Εδ. 'Ανδρ. 1198. Εξ μ' ὧδ' ἀεὶ λόγοις εξήρχες, οδικ ἄν ήσθα λυπηρά κλύειν. Σο. 'Ηλ. 556. Τέκνα πόδα σον θεραπεύμασιν αὶἐν ἐμόχθει. Εδ. Φοι. 1549. Βgl. § 46, 18, 2.
- 12. [11.] Ein Accusativ des Inhaltes neben einem transitiven sindet sich hin und wieder schon bei Homer; bei andern Dichtern mehrsach; zuweilen in manchen eigenthümlichen Redensarten. Νόσων αφεστήπει πεχολωμένη εξνέκα νίκης, τήν μιν έγω νίκησα. 'Οδ. λ, 544. ' Αμφιάραον φίλει Ζεύς παντοίην φιλότητα. 'Οδ. ο, 245. Αίην άχθομαι έλκος δ με βροτός οὔτασεν ἀνήρ. 'Ιλ. ε, 361. Έγνω οὐλην τήν ποτέ μεν σῦς ηλασε λευκώ δόόντι. 'Οδ. τ, 392.
- 21. 1. Μαπάρες Eigenthilmliche ber Art bieten die Tragiter. Κατείδόν σ' ήδη πανδάκροτ' όδό ρματα την 'Ηράκλειον έξοδον γοωμένην. Σο. Τρ. 49. Βοάσατ' εὐ τὸν 'Τμέναιον νύμφαν. Εὐ. Τρφ. 335. Παιανα δμνοδοι τὸν Λατοῦς γόνον. Εὐ. 'Ηρ. μ, 687. 'Ανακαλείς τίνα με, τίνα βοάνς Εὐ. 'Ηρ. μ. 910. Γονοπετεῖς έδρας προςπίτνο σε. Εὐ. Φοι. 293. Τίς [δη] τοιαῦτ' ἀν οὸκ ἀν ὸργίζοιτ' ἔπη κλόων, ὰ νῦν σὸ τηνδ' ἀτιμάζεις πόλιν; Σο. ΟΤ. 339. [ὰ ἔπη μὶ ἀτιμίαν ἐπῶν ἀτιμάζειν.] Τὰ σέμν' ἔπη κόλας' ἐκείνοος. Σο. Αἴ. 1107. ([trafe sie mit jenen hochmilitigen Borten. ugl. Seibler μι Εμ. 3ph. Σ. 1061 μ. de vers. dochm. p. 287.) 'Ηράσατ' ἀποτίσασθαι δίκην ἐχθρούς. Εὐ. 'Ηρ. 852. Βgl. Eimsley μι Εμ. Μεδ. 256.
- Μ. 2. [1.] Νικάν νίκην τινά γυναϊκας fagt auch Eu. Sil. 1060 und derf. Eleg. 1: οίδε Συρακοσίους δικώ νίκας εκράτησαν. Daneben ichon bei Homer: πάν πεδίον κατέχουσι, μάχη νικώντες 'Αχαιούς. 'Τλ. π, 79.
  - A. 3. [2.] Als Accusativ bes Inhaltes erscheint natilitlich auch bei Dich.

tern nicht sesten ein substantivirtes Reutrum. Τούτων οδδέν μ' άλγονεί. Σο. Φι. 66. Τοιαδτα την τεκοδιαν δβριαεν. Σο. Ήλ. 613. Κούρους Καδμεέων προκαλίζετο, πάντα δ' ενίκα. Ίλ. ε, 807. δ, 389. Ungewöhnlich sindet sich επισκήπτω σε τοσοδτον 60. Στ. 1221 u. Eu. 3ph. Σ. 710.

- 13. [12.] Bon Berben des Zufügens oder Aussagens mit zwei Accusativen sind nur wenige ausschließlich poetisch oder dialestisch setzw (nicht so kodw bei Homer), kogya; kodw und koka vereinzelt Her. 1, 137. 2, 121, 1. 7, 8, 4; eben so vereinzelt Zöva kurkua nacker Al. 'Ay. 167. Ovre th σε belw vandr dager Araiovs. 'Οδ. 6, 72. Ζεῦ ἄνα, δὸς τίσασθαι, δ με πρότερος κάκ κοργεν, διον 'Αλεξανδρον. 'Ιλ. γ, 351. [Πεπνυμένα βάζεις 'Αργείων βασιλίπας. 'Ιλ. ι, 59. Αλδώς ἄνδρας μέγα σίνεται ήδ' δνίνησεν. 'Ιλ. ω, 45.] Πλειστόν σφεας κδηλέετο ή κοθής. 'Ηρ. 9, 63. 'Η τι μέγ' άθανάτους ήλιτεν 'Αμφιτρύων. 'Ησ. ά. 79. Μέλλω άθανάτους άλιτέσθαι. 'Οδ. δ, 377. [Οῦ τι θεοις άλιτήμενος κοιν. 'Οδ. δ, 807.
- A. 1. Achnlich wie bei diesen Berben hat bei Homer auch μήδομαι zwei Accusative II. [x, 52,] χ, 395, Od. ω, 426. Dagegen μήδεα μήδεσθαί τυν Hes. ε. 95. [δυ αν κακά μητισαίμην Od. σ, 27.]
- A. 2. Der Dativ sindet sich bei nand βέζειν Od. 0, 314; doch kann er dort wie 31. ω, 661 auch anders erklärt werden. Regelmäßig ist der Dativ bei βέζειν opsern. Αλλος άλλω έρεζε θεων αλειγενετάων. Τλ. β, 400. Ueber πράττειν β. att. Sp. 12 A. 3.
- A. 3. Mit zwei Accujativen findet sich bei Homer vereinzelt auch addav und προςαυδαν; gewöhnlich jedoch dieses mit dem sachischen Dativ. Προςειπείν τυά τι sindet sich auch bei attischen Dichtern. Das meist nur dialettische äusischen dat hat den Accusativ nicht bloß in der Bedentung antworten; daneben, wie mpoςαυδαν, auch den Dativ; statt dessen die verodot auch mit einem substantiviten Neutrum: àμείβεσθαί τινα οὐδεν άλλο 3, 52, 3, ταῦτα τοὺς φίλους 2, 174, 1. Έπος μιν ἀντίον ηὕδα. Ίλ. ε, 170. Αίψα Τυδείδην ἔπεα πτερόεντα προςηύδα. Ἰλ. ε, 242. Τὸν ὁ γέρων ἐλεεινὰ προςηύδα γεϊρας ὀρεγνός. Ἰλ. χ, 37. Μειλιχίσισι προςηύδα ποιμένα λαῶν. Ἰλ. ζ, 214. ᾿Αθηναίην "Πρη πρὸς μῦθον ἔειπεν. Ἰλ. β, 156. Ὁ πότνια δοτοροώμος, τί προςείπω σ' ἔπος; ᾿Αρ. Εἰρ. 520. Αδτίκα Εδρύλογος στογερφ μ' ἀμείβετο μύθφ. 'Όδ. μ, 278. (Σίγα, μή μοι τοῦτον ἀμείβεο πολλὰ ἔπεσσιν. 'Όδ. ρ, 393. 'Ο δέ μ' οὐδεν ὰμείβετο. 'Όδ. ι, 287. Κροϊσός μιν ἀμείβετο τοισίδε. 'Ηρ. 1, 35, 2.
- A. 4. [1.] Wie sonst ακούτιν, so ist bei den Dichtern auch κλύτιν zu λέγτιν das Passiu; ein doch dem Homer bei diesen Verben noch fremder Gebrauch. Ζήν κακῶς κλύουσαν οἰκ ανασχετόν. Σο, Τρ. 721. (Καὶ ἐχθρὸς ὧν ἀκούσεται τά γ' ἐσθλὰ χρηστὸς ὧν ἀνήρ. Εὐ. Ἡρ. 998.)
- 14. [13.] Bei den Berben des Rennens findet sich (vereinzelt) auch schon bei Homer ein doppelter Accusativ. Είπ' ὄνομ' ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτης τε πατής τε. 'Οδ. Τ, 550. "Αρχτον [δη] καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν. 'Ιλ. σ, 487. 'Οδ. ε, 273.
- 15. [14.] Berba bes Theilens mit zwei Accusativen tommen bei homer noch nicht vor.
- A. Mépoç und die in der gewöhnlichen Sprache ilblichen Berba welche ein Theilen bezeichnen finden sich bei Homer theils gar nicht, wie pepiser, diapepiser, theils nicht in dieser Bedeutung, wie réper; das dialektische darkopar mit
  2 Ac. erst bei Her. 2, 147, 1. 7, 121, 2.

- 16. Einem perfonlichen Accusativ wird besonders in der epischen Sprache ber betroffene Theil der Berson epezegetisch gleiche falls im Accusativ beigefügt.

- A. 3. So berbundene Accusative sinden sid, and bei den Lyritern und Dramatitern. Λωποδότης παίει βοπάλω με τὸ νῶτον. 'Αρ. 'Ορν. 497. Οξμοι τάλαινα, ποὶ μ' ὁπεξάγεις πόδα; Εδ. Έχ. 812. Μέθες με, πρὸς θεῶν, χεῖρα, φίλιατον τέχνον. Σο. Φι. 1301. Τὰ γόνατ' ἄν χόπος ελοι με καματηρὸς ἄν. 'Αρ. Λο. 542. Μέμνησο, μὴ φόβος σε νικάτω φένας. Α. Εδμ. 88. Τίς φοβεί σε φήμα φρένας. Εδ. 'Ιπ. 573. [Νο̄ν] με καρδίαν άμισσει φροντίς. Αλ. Πέρ. 161. Οδ μίν ποτε φόβος ἀνδροδάμας έπαυσεν άκμαν φρενῶν. Πί. Νε. 3, 66. Цебет den ähnlichen Gebrauch des Datids s. § 48, 12, 4.
- 17. [15.] Bon den att. Sp. Nr. 15 angeführten Berben finden sich schon bei homer mit zwei Accusativen alzeer, (nicht adzeerdae,) έρωταν, έρεσθαι, διδάσκειν, άμφιεννύναι.
- Π. 1. Νίφι bor fommen bei Homer ένδόειν από έκδόειν από transstive Berba; πράσσειν πίφι in der Bedentung fordern, πράσσειθαι überhaupt nicht. Ueber κρύπτειν oben 46, 10. Α. Δόεσθαι, δεδυκέναι, δύναι, δόσασθαι, δόσεσθαι stehen bei Dightern nicht bloß in der Bedentung anlegen mit dem Accusative τεύχεα, έντεα, sondern auch wo sie eingehen bezeichnen, selbst im uneigentlichen Sinne. Έμελλε πόλιν δύσεσθαι έραννήν. 'Οδ. η. 18. Καρτίστην δή τήν γε μάχην φάτο δύμεναι άνδρων. 'Ιλ. ζ, 185. Μελέαγρον έδυ χόλος 'Ιλ. τ, 553. 'Εμέ έδυ φόβος. Εδ. 'Ρή. 568. 'Ήδη με φοινία μέγαν δέδυκε λύσσα θυμόν. Νεόφρων Στ. 20, 34. [Περιβάλλεσθαι Φετ. 1, 163.]
- A. 2. Einige der hieher gehörigen Berba sind bloß episch, meist and nur bas poetische Simpler svout. Εσσω μιν χλαϊνάν τε χιτωνά τε. είματα καλά. 'Οδ. π, 79. Έπεσσι πόσιν ερεείνεν εκαστα. 'Οδ. δ, 137. 'Ανδρα τδριν "Ηφαιστος δέδαεν καὶ Παλλάς 'Αθήνη τέχνην παντοίην. 'Οδ. ζ, 233. [ψ, 160.] (Das dialettische, aber nachhomerische iστορείν hat sowohl den Ac. der Berson als den Ac. der Sache, auch beide verbunden. So. Tr. 404. vgl. Her. 3, 77. 7, 195.)
- A. 3. Kilr alreisda: τι παρά τινος findet sich bei den Dramatisern zuweisen alreisda: τινά τι. "Ην εέναι βουλώμεθα Πυθώδε, Βοιωτοδς δίοδον αξτούμεθα. 'Αρ. 'Ορν. 189. Bgl. Eu. All. 300 (und bloß mit dem persönlichen Accusativ 308 u. So. Tr. 1116). Defter ist der sachliche Accusativ ein substantivirtes Reutrum: Eu. Jon 27, Rhes. 963 vgl. Antiphou 5, 3, Polyb. 32, 2, 7. 40, 8, 10. Παραιτείσθαι sindet sich so auch in der Prosa, doch wohl nur venn der sachliche Accusativ ein substantivirtes Reutrum ist. Das poetische λίσσομαι gewöhnlich bloß mit einem persönlichen Accusativ hat daneben bei Homer auch (vereinzelt) einen sachlichen Accusativ fat daneben bei Homer auch (vereinzelt) einen sachlichen Accusativ kat daneben bei Homer auch (vereinzelt) einen sachlichen Accusativ (ein substantivirtes Reutrum). Eben

- fo bereinzelt bei ihm τινί τι fillr fich etwas. Τὰ τοιαδτα πάντα παραιτησόμεθα "Ομηρον. Πλ. πολ. 887. Ταδτα μέν οδχ δμέας έτι λίσσομαι
  οδδ' άγορεόω. 'Οδ. β, 210. "Εμελλεν οί αδτῷ θάνατόν τε κακόν καὶ
  κῆρα λιτέσθαι. 'Ιλ. π, 47. Πολλά μιν λιτάνευε γέρων. 'Ιλ.
  ε, 581.
- 18. Selten (und zum Theil zweifelhaft) finden sich noch sonst zwei Accusative bei einem Berbum. So bei Homer alμα κάθηφον Σαρπηδόνα. 'Π. π, 667. Πάτροκλον λούσωαν ἄπο βρότον, σ, 345. vgl. Db. ζ, 224. Etwas anders Jl. φ, 122.
- A. 1. Wohl nicht hieher gehören Redensarten wie δώσμα ποιείσδαι την έργασίην Her. 1, 68, 1, vgl. 8, 74, wo δώσμα Prädicat scheint: sich zur Berwunderung machen, wie ähnlich δεινδν ποιείσδαι το πάδος. Eben so erklären wir την χώραν λείαν ποιείσδαι Ehnt. 8, 41, 2 und τὰ ανδράποδα άρπαγην ποιείσδαι 8, 62, 2. vgl. Her. 4, 202, 1, 160, 2 u. Thuk. 4, 15, 2. So zu sassen fassen wohl auch δάνατόν τοι δραι' έταμνον Il. δ, 155 ich shis den Bertrag dir zum Tode, δανατηγόρα. Bgl. Herm. de. ell. p. 172. Il. δ, 171: σημα τιδιές Τρώσσαι (,) μάχης έτεραλκέα νίκην kann entweder eben so oder, das Komma beibehalten, νίκην appositiv gesaßt werden.
- Π. 2. 3π andern Fällen wird der eine Accusatio mit dem Berbum zu einem Begriffe verschmolzen und damit wie mit einem den verschmolzenen Begriffen gleichbedeutenden Berbum ein zweiter Accusatio verbunden. So ζφα γράφεσθαι την ζεδξιν Her. 4, 88 stir ζωγραφείν. Aisc. Ag. 788. δεοί Πίσο φδοράς ψήφους έδεντο sitr έψηφίσαντο. So. Tr. 997: & Zεδ, οίαν μ' έδου λώβαν sitr ώς μ' έλωβήσω. (Πεβηιίκ) DR. 1120: τέννα φανέντ' άλλιτα μηνώνω λόγον sitr μακροίς λόγοις τὰ τέκνα ἀσπάζομαι. Νοκ βάττετ El. 123: τίν' ἀεὶ τάκεις ὧδ' ἀκόρετον οἰμωγὰν 'Αγαμέμνονα sitr τηκομένη οἰμώζεις 'Αγ.) En. Tro. 148: ἐξάρξω μολπάν οΐαν ποτέ δὴ ἐξήρχον θεούς sitr ἐξάρχοντες ἔμελπον. Or. 960: κατάρχομαι στεναγμόν αίματηρον άταν sitr καταρχόμενος στενάζω. Bgl. 46, 11, 3 n. Seidler zn En. Tro. 351.
- A. 3. Weniger auffallend sind die Stellen an denen der zweite Accusativen substantivirtes Neutrum ist, das leicht auch als Accusativ des Bezuges gesaßt werden kann. Ο ήξας δρθώς, τοδτο κάμ' έχει πόθος. Εδ. Ίων 572. Δέος ζοχετε μηδέν δο΄ αδδώ. Σο. ΟΚ. 223. Έπίσχες, εν μέν πρώτά σε μομφήν έχω. Εδ. 'Ορ. 1069. Ύβριν δβρίζεις έπι θανούσι τοις έμοις σε χρήν σε μετρίως, κεί πρατείς, απουδήν έχειν. Εδ. Ήρ. μ. 709. Bgl. Reisig Comment. So. OC. 270.

### §. 47. Genitiv.

- 1. Der Genitiv erscheint icon bei Somer in ben meiften Berhaltniffen die er in der gewöhnlichen Sprache bezeichnet; zum Theil auch in eigenthumlichen; im Einzelnen vielfach beschränkt.
- A. Ueber ben localen Genitiv auf die Frage wo? § 46, 1, 1-3, auf die Frage woher? eb. A. 5-7.
- 2. Der temporale Genitiv erscheint bei Homer nur in wenigen Stellen. ['Ηους Τρώεσσι μεθ' Ιπποδάμοις άγορεύσω. 'Ιλ. 4, 525.] Ούποτε καρπός ἀπόλλυται οὐδ' ἀπολείπει χεί ματος οὐδε θέρευς. 'Οδ. η, 117. "Ιδεν δφθαλμοισιν παμφαίνουθ', ως τ' ἀστέρ', ός ξα ὁπωρης εἰσιν. 'Ιλ. χ, 25.
- A. 1. Nie sindet sich bei Homer (huspas oder) huaros; vourde Nachts wohl nur '08. v, 278, öfter did (ava) voura und ziemlich dem sonst ilblichen Genitiv gleich der bloke Accusativ. Bgl. § 46, 4. (Navqueping Od. d, 11 ift

Abjectib zu νηός gehörig wie δ, 356: δσον τε πανημερίη νηδς ήνοσεν.) Νύχτα μέν είν άγορχ σθένος έξετε. Ίλ. σ, 274. Κλαύσονται νύχτας τε καὶ ήματα δάκρο χέουσαι. Ίλ. σ, 340. "Ηματα εν πέτρχοι καὶ ἡιόνεσσι καθίζων δερκέσκετο. 'Όδ. ε, 156.

- A. 2. Bereinzelt ist der Ausdrud νηνεμίης dei Windstille II. ε, 528. [αιθρίης Her. 7, 37, 1? Μεμπιιά απηλιώτου η βορέου Thuk. 3, 23, 5, εδδίας Atistot. Meteor. 1, 10 (vgl. 3, 3?), γαλήνης Plut. de coh. ira 11. [αναπλόου Her. 2, 8, 2?] Filt γαλήνης Thuk. 4, 26, 5 ist wohl γαλήνης oder έν γαλήνης μι Iesen. S. iedoch Aristot. hist. anim. 8, 14, 5: οί θηρεύοντες έπιχειρούσι τοις νοιτίοις, εδδία δ' οδ. vgl. 6, 19, 2. Bereinzelt ist απά ένης ήλθον Ar. Ettl. 796.]
- A. 3. Bon den Ausdrucksweisen att. Sy. 47, 2, 2—4 findet sich bei Homer nichts außer 'Ιλ. λ, 691 und dem Berse: τοῦδ' αδτοῦ λυκάβαντος ελθύσεται ενθάδ' 'Οδυσσεύς. 'Οδ. ξ, 161, τ, 306. Bgl. Better Hom. Bl. S. 173.
- Α. 4. Sin einzelnen Formeln erscheint bei Dichtern der temporale Genitiv wo in der gewöhnlichen Prosa der Dativ mit oder ohne έν siblich wäre, wie δπώρας so auch νέας δπώρας; wie νυκτός so auch άκρας νυκτός τε. Νέας δπώρας, ήνιν αν ξανδή στάχος, στικτή νιν αδθις άμφινωμήσει πτέροξ. Αλ. άποσπ. 291. "Ακρας νυκτός έμαιετ' έξόδους έρπειν κενάς. Σο. Αλ. 28. "Αλλης ήμερας εξιήλθε. Σο. 'Ηλ. 698. Νυκτός ήμας της δε πράγος άσκοπον έχει περάνας. Σο. Αλ. 21. 'Εκάκωσε βίη Ήρακληίη των προτέρων έτέων. 'Ιλ. λ, 691. Τοῦ λοιποῦ χρόνου ξόνοικος έσσομαι. Σο. 'Ηλ. 817.
- A. 5. Bereinzelt finden sich solche Genitive auch in der attischen Prosa:  $\tilde{\tau}_{1}$ ς νυκτός ταύτης  $\tilde{\tau}_{1}$ si. 1, 14, ταύτης τής νυκτός Biat. Rrit. 44, a, τής αὐτής ταύτης ν. Thuł. 8, 102, 1, (τής αὐτής ήμέρας μηνός τε τοῦ αὐτοῦ Her. 9, 101, 2,) τοῦ προτέρου χρόνου Lyl. 7, 5. Maßloß die Spätern: μιᾶς ἡμέρας App. Hisp. 6, 41, Mal. 9, 17, μιᾶς νυκτός Bun. 8, 117, τρίτης ἡμέρας Hisp. 6, 97, νυκτὸς ἀσελήνου Diob. 13, 72. 14, 88, πολλής Dion. Aτά. 4, 11. 5, 16, Blut. Ram. 41, (vgl. Thuł. 8, 101, 2), μέσης Lul. Nigr. 22, ἐωθινής φυλακής Diob. 15, 84. 19, 93 (vgl. 96), Blut. Bomp. 68, ὀγδόης ῶρας App. Hisp. 6, 94, Blut. Aler. 60, αὐτῆς ἡμέρας App. Hisp. 6, 41. 8, 93, Mal. 9, 9, 5. Mithr. 71. 74. 89,  $\tilde{\tau}_{1}$ si λοκοῦν Λημερῶν Mithr. 74, αὐτῆς νοκτός Θίερ. 6, 46, τοῦ αὐτοῦ χρόνου App. Sil. 2, Θίερ. 6, 63.
- 3. Der exclamative Genitiv (ber Bewunderung oder einer Berwunderung mit Unwillen) fommt bei homer nicht vor.
- A. 1. Dieser Genitiv gehört vorzugsweise bem attischen Dialog an (Aristophanes und Platon) und erscheint meist mit dem Artikel. (Reisig Conjectt. p. 265. vgl. Hermann zu Ar. Wo. 816?) Ohne denselben sindet er sich am seltensken bei Komišern; bei Platon Cuthyd. 303, a: Ποππάξ Ήράκλεις, καλοδλόγου. Ο Πόσειδου, καλῶν λόγων. Bgl. Rep. 509, c und Prot. 341, b und dort Heindorf.
- Μ. 2. Daß der exclamative Genitiv bei Interjectionen und Abjectiven mit diesen zu verhinden sei schließt man aus Plat. Bhaid. 58, 0: εδδαίμων μοι δ άνηρ έφαίνετο τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων. vgl. Ar. Be. 1292. 1512. (Elmsl. zu En. Med. 996.) In der attischen Prosa sind Beispiele der Art selten; dei Dichtern seist in diesem Falle der Artisel ziemlich oft. Έν δηρίοις τε καὶ πιδήκοις όντα δεῖ πίδηκον είναι. Τὰ ταλαιπώρου βίου. Απολλόδωρος άδ. 1. Οξμοι παρανοίας, ὡς ἐμαινόμην ἄρα. Αρ. Νε. 1476. Έμοιγε δάκρυα λοῦτρα, δύστηνος φρενῶν. Εὐ. Ήρ. μ. 482. Τάλαινα τόλμης, ἡ πολόν πόνον βραχεί διαφθεροῦσα τὸν ἔμον ἔρχομαι χρόνω. Νεόφρων Στ. 20, 34. 'Ω τάλαιν ἐγὼ κακῶν. Εὐ. Ορ. 1286. u. 'Αλεξις 95. vgl. Εὐ. Μήδ. 1028. 'Αλπ. 741. 'Ίων 960.

- 4. Den absoluten Genitiv gebraucht Homer bei seiner einfachen Sathilbung überhaupt verhältnismäßig nicht sehr häufig, meit in temporaler, doch auch schon in hypothetischer Bedeutung. Kal ze rour' έθέλοιμε θεοῦ γε διδόντος άρξοθαι. 'Od. a, 390.
- A. 1. [2.] Filtr einen Dativ oder Accusativ sindet sich der absolute Genitiv (mit Ergünzung des ersorderlichen persönlichen Pronomens) schon dei Homer, wiewohl die Stellen nicht alle sicher sind. Τημίν κατεκλάσθη φίλον ήτορ δεισάντων φθόγγον. 'Οδ. 1, 256. Τῷ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλθς Δλη θεινομένου βαίοιτο πρὸς οδδεί. 'Οδ. 1, 458. 'Η σε βίη ἀέκοντος άπηθρα νῆα μέλαιναν; 'Οδ. δ, 646. [Doch sann der Genitiv an den ersten beiden Stellen auch von ήτορ und ἐγκέφαλος abhängen.] vgl. I. π, 531, Σ. ζ, 157, ρ, 232.
- A. 2. [3.] Nicht leicht findet sich bei homer die Ergänzung unbestimmter Begriffe zu einem absoluten Genitiv wie τινός, ανθρώπων, πραγμάτων. 'Απχαλάα πάτς βίστον κατεδόντων? 'Οδ. τ, 159. 'Η τοι έγων έλαχον πολείν. άλα ναιέμεν αλεί παλλομένων. (erg. ήμων?) 'Π. α, 190.) Είπω γυναιξικό δείπνον έπὶ μεγάροις τετοκείν άλις ένδον εόντων. 'Οδ. α, 77. § 43, 4.
- A. 3. Fremd sind dem Homer die att. Sp. A. 4 n. 5 erwähnten Andbruckenisen. [Bei Herodot 8, 11, 1 sindet sich σημήναντος erg. τοδ σαλαικτοῦ nach ως διήμηνε. Bei demselden δχόντων ωδε und οδτω δχόντων 1, 126, 3. 8, 144, 4. vgl. Xen. An. 3, 2, 10.]
- A. 4. [6.] Der absolute Genitiv von έκών (s. A. 1) und čκων findet is sign bei Homer, von jedem nur eine Stelle. Κούρην ήγεν έμεδ δέκοντς. Ίλ. τ, 272. vgl. α, 430? Ueber das (bei Sopholles) zuweilen sehlende δντος i. att. Sh. A. 6.
- 5. Der possessitiv hat besonders bei Lyritern und Tragitern eine fehr ausgebehnte Sphare.
- Μ. 1. So bezeichnet er oft den Begriff von dem der regierende ausgeht. Οδποτε κύματα λείπει παντοίων ανέμων. Ίλ. β, 396. Ἡ σε λανθάνει πρός τολς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά; Σο. ᾿Αντ. 10. Μάταν μόχθος ξόρει τέκνων. Εὸ. Μήδ. 1261. Μοχθεῖν ἀνάγκη τὰς δὲ. δαιμόνων τύχας δοτις φέρει κάλλιστ', ἀνὴρ οὐτος σοφός. Εὸ. Λίολ. 20.
- Α. 2. Βεί δει βηποημπίβαμ Βενωαηδήβαβι δεδ Genitivs mit dem entsprechenen Adjectiv bezeichnet der Genitiv oft die bezügliche Eigenschaft des regierenden Bortes (qualitativ): ἄστρων εὐφρόνη die gestirnte (Sterneu.) Ναφι, ὅμβρος χαλάζης hagliger (ℌαgel.) Regen, πόνων λατρεύματα mühevolle Dienste, Müh waltungen. Umgelehrt bezeichnet auch das regierende Substantiv die Eigenschaft und das regierte den Hauptschaft, wie in dem homerischen έρχος δδόντων die zaunsörnig stehenden Zühne. vgl. § 47, 8, 1. Jum Theil sind folche Ausdrücken mit eine poetische Umscheiden πόργος δίμα sit πόργος (είπ Τρυτμισμή). Μέλαινα άστρων ελλέλοιπεν εδφρόνη. Σο. 'Ηλ. 19. ''Ομβρος χαλάζης αίματοῦς ἐτέγγετο. Σο. ΟΤ. 1279. 'Ερως γέ νιν μόνος δεων έδελξεν αίχμασαι τάδε, οὸ τάπλ Λοδοίς οδδ' ἐπ' 'Ομφάλη πόνων λατρεύματα. Σο. Τρ. 354. Δάπτεται δυςπλάνοις "Ηρας άλαντείαις πόνων. Αλ. Προ. 900. 'Όρω πηλίδ' ἐμαυτῷ συμφορᾶς ἀφιγμένην. Σο. ΟΤ. 758. Καὶ Γαῖα πολλῶν όνομάτων μορφη μία τὸ μέλλον η κραίνοιτο προδτεθεσπίκει. Αλ. Προ. 210. Ποϊόν σε ἔπος φύγεν ἔρκος δδόντων; 'λλ. δ, 350 Προῦδεσαν βορᾶς ἐπωφέλημα σμικρόν. Σο. Φτ. 274. Σμικροὶ μεταλων χωρίς σφαλερὸν πόργου βῦμα πέλονται. Σο. Ατ. 159.
- A. 3. [1.] Die Berbindung des Possessies mit dem Genitiv sindet sich schon bei homer; schon bei ihm auch die appositive Ansügung eines Genitivs an ein Abjectiv, ohne Artikel, wie auch bei den Tragitern. Epás don nat aluaros

ήμετέροιο. 'Όδ. π, 300. 'Ές τ' ἐμὰ ἔργ' ὁρόωσα καὶ ὰμφιπόλων ἐνὶ οἴκφ. 'Όδ. τ, 514. ('Εμοιγ' εἴη πόσις μὴ παρθενωπός, ὰλλὰ τὰνδρείου τρόπου. Εδ. 'Ηλ. 948.) — Δαὴρ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος. 'Ίλ. γ, 180. 'Εμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. 'Ίλ. ζ, 362. Βουλὴ ίζε γερόντων Νεστορέφ παρὰ νηὶ Πυλοιγενέος βασιλῆος. 'Ίλ. β, 54. Γοργείην κεφαλὴν δεινοίο πελώρου ἐξ 'Αίδεω πέμψει. 'Όδ. λ, 634. - Σφὼ ἀντ' ἐκείνων τὰμὰ δυστήνου κακὰ ὁπερπονείτον. Σο. ΟΚ. 344. 'Έρεῖ τὸν δειλία προδόντα, ὡς τὰ σὰ κράτη θανόντος καὶ δόμους νέμοιμι σοός. Σο. Αἴ. 1014.

FT " . . . . . . . . . .

- A. 4. [2.] Den Genitiv der Angehörigkeit, namentlich den patronymischen, erlauben sich die Dichter dem Eigennamen auch ohne daß er den Artikel hat vorzusehen. (Bei Homer jedoch sindet sich diese Ausdrucksweise meist weder mit noch ohne Artikel; öster jedoch in Oldfiog raxde Alag Id. β, 527. v, 66. ξ, 442. 520. ρ, 256, ψ, 473. 488. 754. vgl. Serm. de ell. p. 120.) So. d. dele Kópivdog Bind. R. 7, 105, Ar. Frö. 489. (δ Διδς Κόρινδος Esti. 828.) Αμφί Νυσήρον Διδς Διώνυσον διαχήσαμεν. Αρ. βά. 215. Ίππίου Αρχεδίκην ήδε κέκευδε κόνις. Θου. 6, 59, 4. Έπομαι κλήζουσα σεμνόν γόνον δλβίζουσα Αφτοῦς Αρτεμιν. Αρ. Θε. 116.
- Α. 5. [2.] Der bloße Artikel (ohne conformes Romen) erscheint ühnlich mit bem Genitiv, bezeichnend: δ den Sohn, of die Angehörigen (s. att. Sh. A. 2), bet einem weiblichen Genitiv auch den Mann; ή die Tocker, bei einem männlichen Genitiv auch die Frau, wie schon Hert. 4, 205. Berächtlich sind dadei Ansdricke wie δ της γυναικός der Satte (nicht Mann) seiner Frau und δ της στρατηγοδ, wenn er nur als solcher in Betracht kommt. Denn odd' äν είς ανήρ γυναικός αδχήσειεν άλλά τοῦ πατρός. Εδ. άποσπ. άδ. 35. d. h. wird sich nach einer Frau benennen, selbst nicht nach der Mutter. Wenn von dieser Art die Frau zu bezeichnen in der attischen Prosa keine Beispiele vorkommen, so ist das eine auß dem Mangel an Beranlassung ertlärliche Zufälligkeit, troß der man diese Ansbrucksweise als eine in der samistären Rede allgemein übliche annehmen darf. Exert έκαινες φαρμάκοις τον τοῦ δεοῦ; Εδ. Ίων 1287. Πάρις έγημε την Διός. Εδ. Τρφ. 398. Τον της στρατηγοῦ τοῦτον οδ δαυμάζετε; 'Αρ. Έκι. 727. Πάσιν εν 'Αργείσισιν ήκουες τάδε ὁ της γυναικός, οδχί τάνδρος ἡ γυνή. Εδ. 'Ηλ. 931. Ποῖ τοῦτον έλκεις σύ; Τον εμαυτης εξεάγω. 'Αρ. Έκι. 1037. Την τοῦ καπήλου οδχ δρᾶς Γευσιστράτην; 'Αρ. Έκι. 49. (Συγγενέσθαι τῷ τοῦ γείτονος βάδιον. 'Αριστοτέλης 'Ηδ. Εδδ. 3, 7.
- A, 6. Mit vióς ober παῖς verbinden die Dichter flatt des patronymischen Genitivs auch das von den Eigennamen gebildete Adjectiv. Bgl.  $\S$  57, 2, 1. Στη όπερ χεφαλης Νηληίφ νίι έοιχώς. Ίλ.  $\S$ , 20. Βεβάσι φροῦδοι δίπτοχοι νεανίαι ᾿Αγαμεμνονείας παιδός έχ βουλευμάτων. Εὐ. Ἰφ. Τ. 1289.
- A. 7. [13.] Dem Homer fremt sind sämmtliche in der att. Sh. A. 2—12 erwähnte Ausdruckweisen. Bohl aber sinde sich (vereinzelt) bei ihm der das Eigenthilmsliche, Charatteristische bezeichnende Genitiv. Φράζεο Δαρδανίδη φραδέος νοῦ έργα τέτυκται. Ἰλ. ω, 354. [Die attischen Stellen in denen das regierende Wort den Artisel hat, sind nach att. Sh. 50, 11, 1 zu erklären: φρονούντων τοὺς λόγοος ἀνδρῶν ἐρῶ. Μέ. 610. gleich mit of λόγοι οὺς ἐρῶ φρονούντων ἀνδρῶν (λόγοι) ἐσονται].
- 6. Die Berbindung bes possessiven Genitivs mit bem regierenben Borte durch ein Bradicatsverbum findet fich zwar schon bei homer, aber boch nur in beschränktem Mage.
- A. 1. Ramentlich nur von der Abstammung bei elvai und γίγνεσθαι; daneben hänsig έκ. Μήτηρ έμε φησι τοῦ ἔμμεναι. 'Όδ. α, 215. Πατρός εἰμ' ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτης. 'Ίλ. φ, 109. 'Ἡ μὰν Διός ἐσθ', ἡ δ' ἐξ άλίσιο γέροντος. 'Ίλ. υ, 107. Αγματός εἰς ἀγαθοῖο. 'Όδ. δ, 611. Ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αγματος εὐχομαι εἰναι. 'Ίλ. υ, 241. Παιήονός εἰσι γενέθλης. 'Όδ. δ, 232. ('Ἐμῆς ἔξεισι γενέθλης.

- $^{\circ}$ 0δ. ν, 130.) Τής δύω γενόμεσθα. Ίλ. φ, 89. Σέ φασι Διὸς πούρης "Αφροδίτης ἐκηεγάμεν, κεΐνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστιν. Ίλ. υ, 105. Αμφω ἐκηεγάτην φαεσιμβρότου "Ηελίοιο, μητρός τ' ἐκ Πέρσης.  $^{\circ}$ 0δ. κ, 138.
- A. 2. Eivat wird schon bei Homer, zum Theil auffallend ausgelasse; auch in der Bedeutung statt finden, sich finden, vgl. das erste Beispiel A. 6. Ή μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος είναι το ίου γάρ και πατρός. (erg. είς.) '08. σ, 125. (δ, 206). Της τοι γενεης. (erg. είσίν.) '1λ. ε, 265? "Ωρη μέν πολέων μόθων, ώρη δε και Επνου. '08. λ, 379.
- Α. 3. Bon ben sonst hieher gehörigen Berben ist πεφοχέναι in dieser Berbindung (Herm. de ell. p. 152.), γεγώς ilberhaupt poetisch. Οὐχ ἔστι τοῦδε παισὶ κάλλιον γέρας ἢ πατρὸς ἐσθλοῦ κὰγαθοῦ πεφοχέναι. Εδ. Ἡρ, 297. ["Αγλας θεῶν μιᾶς ἔφισε Μαῖαν, ἢ μ' ἐγείνατο. Εδ. Ἰων 1. Έγωγε σός, κεὶ μὴ σός, ἀλλὰ τοῦ κακοῦ πότμου φυτευθείς ἄγω τὸν στρατόν. Σο. ΟΚ. 1323. υgs. duß vierte Beispiel A. 6.] Ἐξελαύνομαι χθονὸς δοῦλος ὡς, ἀλλ' οὸχὶ ταὐτοῦ πατρὸς Οἰδίπου γεγώς. Εδ. Φοί. 627. ⑤ βλαστείν τινος ⑥ο. Στ. 401.
- Μ. 4. Βεὶ ἐκγίγνεσθαι und ἐκπεφοκέναι findet fich auch der Dativ (des Juteresses). Πορθεί τρεῖς παίδες ἀμώμονες ἐξεγένοντο. Ἰλ. ξ, 115. Τέλλος αφι είδε ἄπασι τέκνα ἐκγενόμενα. Ἡρ. 1, 30, 3. Πέλοπός [γε] παιδὶ παίδος ἐκπέφοκ' ἐγώ. Εδ. Ἰφ. Τ. 807.
- A. 5. In den Fällen att. Sp. 47, 6, 6—10, so weit sie bei Dichtern vorkommen, kann auch bei diesen nur einen und bezilglich zerveden gebraucht werden. Bei Homer finden sich von allen diesen Sprechweisen, selbst von den sonst so üblichen A. 7 ff., keine Beispiele.
- Α. 6. [10.] Bon den Fällen wo das Subject ein persönlicher, der Genitivein sachlicher Begriff ift, sinden sich dei Dichtern nur wenige (mehr oder minder) eigenthümliche Beispiele. Obrog προτέρης γενεής προτέρων τ' ἀνθρώπων. (erg. έστίν.) Ίλ. ψ, 790. (? vgl. 47, 9, 2.) Τί έσμεν δλως ή ποδαπής γεγόνα μεν δλης; Σωτ. Στ. 98, 10. Οί ξουστοί βάστης είοι διδασκαλίης. Εδηνός. Γνώτε το πάρ ποδός οίας είμεν αίσας. Πίνδι Π. 3, 107. [Κρείττονος ήν μοίρας. Πλουτ. Νομάς 2.] 'Ο πρέσβος οδ πάνο μοίρας εδδαμονίσαι πρώτης. Σο. ΟΚ. 144. [wo einige είμε ergänzen: er ift nicht vom ersten, günstigsten Loofe, nm glüdlich gepriesen zu werden, während Hermann erklärt: nicht einer den man wegen des günstigsten Loofes glüdlich preisen kann.]
- 7. Der objective Genitiv bei Substantiven hat bei Dichtern ungefähr dieselbe Sphare wie bei Prosaikern, wenn auch oft in den Ausbrucken verschieden.
- A. 1. Ueber ben objectiven Genitiv bei Substantiven die ben Genitiv regierenden Berben entsprechen f. Rr. 25, 1.
- 2. 2. Objective Genitive die dem Accusativ dei Berben entsprechen. Odn έστι κακῷν ἄκος οδδέν. Εδ. "Αλκ. 136. 'Ως οδδέν ἡμῖν ἤρκεσαν λιταί θεῶν. Εδ. 'Ικ. 262. Εἰς φροντίδας νοῦν συμφοράς τ' ἐβαλλόμην φυγάς ἐμαρτῷ προςτιθείς πάτρας ἐμῆς. Εδ. Θησ. 5. Ἐπὶ σκέπας ἡν ἀνέμοιο. 'Οδ. ε, 443. (Λιμὴν ἀτυχίας ἐστὶν ἀνθρώποις τέχνη.) Μέ. 309.
- **A.** 8. Νίκη μάχης findet sid schon St. η, 26, θ, 171, τροπαΐον hat δο mer noch nicht. Bohl aber sindet es sid so bei attischen Dichtern. "Όταν τροπαΐα πολεμίων στήση στρατός, [τόθ'] δ στρατηγός την δόκησιν άρνυται. Εδ. 'Ανδρ. 694.
- A. 4. Βέα τινός wider Jemandes Billen findet sich zwar nicht bei \$0. mer, aber öfter bei den Tragitern. Μη σπείρε τέκνων άλοκα δαιμόνων βία. Εδ. Φοί. 18. (So πρός βίαν έμοδ So. Ai. 1327. O.R. 637.)

- 2. 5. Objective Genitive die dem Dativ dei Berben entsprechen. "Απαν-θ' όπισχνοῦ νερτέρων δωρήματα. Εδ. Όρ. 123. Συνερεισθέντες χωροῦσι νέον πρόσφαγμα θεᾶς. Εδ. Ίφ. Τ. 457. Τί ἔστιν; εὐχάς ὡς ἐκαίνιας θεῶν. Εδ. Τρφ. 889. "Ηκει καινῶν ἔργων ἐγχειρητής. 'Αρ. 'Όρν. 255. 'Αναδείκνυνται πρόςοδοι μακάρων. 'Αρ. Νε. 307. Τί μοι τῶν ἡδος; 'Ιλ. σ, 80. Χρὴ [δὴ] γυναίκα, κὰν κακῷ δοθἢ πόσει, στέργειν ἄμιλλαν τ' οὐκ ἔχειν φρονήματος. Εδ. 'Ανδρ. 213.
- **A.** 6. Entsprechend dem auch in der Brosa üblichen λόγος τινός über etwas oder Jemand (vgl. Ar. zu Thut. 1, 69, 4 u. 2, 42, 1) sindet sich bei Homer φάτις τινός. Φάτις είσιν ανδρων μιηστήρων, οδς έκτανον èν μεγάροισιν. 'Οδ.  $\psi$ , 363. ('Oξεία δή σου βάξις ώς θεού τινος διήλθ' Αχαιούς ώς οίχη θανών. Σο. Αί. 998.) vgl. Eu. Jph. **A.** 499.
- 1. 7. Selten findet sich der Genitiv bei Substantiven die eine Bewegung bezeichnen synonym mit είς oder έπί und dem Accusativ. Έπιμαίου νόστου γαίης Φαιήκων. 'Οδ. ε, 344. (?) 'Οράτε ώς τρείς μία τύχη τούς φιλτατους ή ηῆς πατρώας νόστος ή δανείν έχει. Εδ. Ίφ. Τ. 1065. Έπὶ φορβῆς νόστον έξελήλυθεν. Σο. Φι. 43. Βgs. Ar. zu Thul. 1, 36, 3.
- A. 8. Das Possessis findet sich dem objectiven Genitiv entsprechend schon bei homer; daneben aber auch der Genitiv des persönlichen Pronomens. Έμε σός τε πόθος σά τε μήδεα φαίδιμ' 'Οδυσσεῦ σή τ' άγανοφροσύνη μελιήδεα δυμόν άπηύρα. 'Οδ. λ, 202. 'Εμεῖο ποθήν άπεόντος έχουσιν. 'Ιλ. ζ, 362. Χρειω έμεῖο γενήσεται. 'Ιλ. α, 341.
- 8. Der materiale Genitiv hat schon bei Homer eine ziemlich ausgebehnte Sphare.
- A. 1. So τάπης ερίοιο Ob. δ, 124, ερχος κασσιτέροιο Ἰλ. σ, 564, οἰμοι κυάνοιο, χροσοίο, κασσιτέροιο λ, 24. eb. 34, κυάνοιο eb. 35, δμφαλοί κασσιτέροιο eb. 34, κώπη ελέφαντος Ob. φ, 7, χροσοί δέκα τάλαντα II. τ, 247 und bies öfter, auch bei ἡμιτάλαντον; αἰγείρων ἄλσος Ob. ζ, 291 ff., ρ, 208, λειμώνες ἰου ἡδὰ σελίνου e, 72, τέμενος φυταλιτής καὶ ἀρούρης πυροφόριο II. μ, 314, παρέθεντο δαῖτ' ἀγαθὴν κρειών τε καὶ οίνου ἡδυπότοιο Ob. ο, 507. Bu mandem Achnliden, wie zu den Angaben des Betrages att. Sy. A. 1 und mit είναι eb. A. 2 l'onnte die dichterische Sprache überhaupt nicht leicht eine Beranlassung sinden.
- A. 2. Bie der possessie Genitiv sindet sich auch der materiale eigenschaftlich [sogar bei einem Eigennamen]; daher auch mit einem Abjectiv verbunden. [Χόρτων εδδένδρων εξαλλάξοσο' Εδρώταν. Εδ. Ίφ. Τ. 134.] Ξέρξης (ήλαυνε) επ' άρματος εππων Νισαίων. Ήρ. 7, 40, 2. (Σοντζεύξατο τδ έαυτοδ άρμα τετράρομον καὶ εππων διτώ. Ξε. Κυ. 6, 1, 51.) Εν οδικ άναδιδάσκει τῶν λογίων έχών, 8 μόνον σιδηρούν τείχός εσα καὶ ξύλων (?). Αρ. Ίπ. 1045.
- Α. 3. Die bei Attitern seltene Berbindung dieses Genitios mit ποιείν (Thut. 4, 31, 3 μ. 3μ 2, 34, 4. Χεπ. Κητ. 7, 5, 22) sindet sich schon bei Homer; öfter bei Herodot und den Spätern. Homer gebraucht eben so τεόχω. Αμφί οι αυνέην αεφαλήφιν έθημεν ρίνοῦ ποιητήν. Ίλ. α, 261. Οι Άλαμαιωνίδαι συγκειμένου (-μενον) σφι πωρίνου λίθου ποιέειν τὸν νηὸν Παρί ου τὰ έμπροσθε αὐτοῦ ἐξεποίησαν. Ἡρ. 5, 62, 2. (82.) (Υπέδειμε τὸν πρῶτον δόμον λίθου Αἰθιοπικοῦ ποικίλου. Ἡρ. 2, 127, 2.) Τεῦξέν οὶ ανημίδας έκανοῦ κασσιτέροιο. Ίλ. σ, 613. Αὶ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε. Ίλ. σ, 574. (Μποίος δόδος ἐστρωμένη λίθου Her. 2, 138, 2, ράπτεσθαι δερμάτων 3, 9, 2. Βεβί. 7, 34.)
- A. 4. Der Genitiv des Inhaltes erscheint dei Homer namentsich in αίνου oder αίνοιο dei πίθος Od. β, 340. άσκός ε, 265, ι, 196, κρητήρ γ, 391, δέπας γ, 51, 31. σ, 545, κρειών παρέθηκε πίνακας Od. [α, 141. 1. 2.] π, 49.
  - 9. Der partitive Genitiv bei Substantiven findet sich schon

bei Somer (ohne Artitel). "Ον δήμου ἄνδοα ίδοι, τὸν σχήπιοψ Ελάσασχεν. 'Ιλ. β, 198.

- **A.** 1. So audy bei Eigennamen. Πάντες εδχετόωντο θεῶν Διί, Νίστορι δ' ἀνδρῶν. Ἰλ. λ, 761. Λητοῦς μ' ἔκτανεν υίος, ἀνδρῶν δ' Εδφορβος. Ἰλ. π, 849. Αὶ ὑπ' ἡελίφ ναιετάουσι πόληες, τάων μοι περὶ κῆρι τιέσκετο Ἰλιος ἰρή. Ἰλ. δ, 44.
- A. 2. Nicht vorzukommen scheint bei Homer ber Anschluß eines solchen Genitivs burch ein Prädicatsverbum, wie att. Sp. A. 2 u. 3. vgl. jedoch oben 6 A. 6. Eben so wohl auch nicht die Abhängigkeit eines Genitivs von einem bemonstrativen ober resativen Pronomen in der att. Sp. A. 5 angegebene Weise.
- A. 3. [12.] Der possessies Gebrauch bes Genitivs ber personlichen Pronoming bei Substantiven ift bei Homer im Allgemeinen nicht so häufig als in ber gewöhnlichen Sprache; nicht selten jedoch
- 1) im Singular der ersten Person: a) μεν stets der dem Substantid a) unmittelbar: μεν πατέρα Dd. 0, 467, μεν ανοριδίην άλοχον Jl. ν, 626, μεν βοδς Dd. μ, 379, μεν θομόν ψ, 230, μεν αλέος ε, 311, ι, 20, μεν βουλέων Jl. α, 273; κέαλοτέ μεν μόθων (ξ 47, 10, 7) gehört vielseicht nicht sieher. β) durch Berbum getrennt: μεν έκφυγεν δρμήν Jl. ι, 355, μεν φθινύθοσαι φίλον αήρ Dd. α, 485, μεν έκλουν αδόης α, 311. 481. d) έμετο oder έμετο α) unmittelbar nach dem Substantid: δαερ έμετο Jl. ζ, 344, ποδών έμετο Dd. τ, 348. (siber χρειώ έμετο f. Nr. 7, 8.) β) durch ein eingeschoenes Wort getrennt: άπ' οδατος είη έμετο κας Jl. χ, 454, δαιτός άκουάζεσθον έμετο δ, 343? αίματος έξ έμετο είσιν τ, 105. (? vgl. 111.) γ) vor dem Substantid: άπ' έμετο αύνθιο πάμοι Jl. ε, 214, Dd. π, 102. δ) durch das Berbum getrennt: έμετο σύνθιο μύθον Od. ρ, 153, τ, 268. vgl. Il. ο, 76. (Nicht hieber gehört èμετο "Αρει ία θυμόν έληται Jl. φ, 112. Bgl. Od. x, 363.)
- 2) im Singular der zweiten Person: σείο (σοίο Better) φονήος I. σ. 335, σευ ένεκ' άγγελίης II. γ. 206, σευ-γοία II. ε, 811, σευ φίλα γούνατα Ob. ν. 231, σεο έστεα II. δ, 174, σείο μέγα κλέος Od. π. 241, σευ κλέος τ. 108, σευ ώνοσάμην φρένας II. ρ. 173, σευ-τόν μύθον άκούσας τ. 185? die einzige Stelle in der dei Homer diese Sprechweise mit dem Artitel vorkommt.
- 3) im Singular der britten Person nur eb xpároz Jl. w, 293. 311. Nicht hieher gehört ex yap eb opekvaz eldero 1, 377. vgl. diese A. unter 1 am E. Gewöhnlich steht basilr adrod. vgl. A. 4.
- 4) in ben Genitiven der Plurale: ημέων κεφαλάς Od. ι, 498. ημέων όπ' ακούσαι μ, 187? ύμέων ελλύαται κεφαλαί τε πρόςωπά τε νέρθε τε γούνα υ, 352. σφέων γούνατα ω, 381, δσσε σφέων υ, 348. vgl. A. 4.
- Bom Dual findet fic fo beim Somer tein Beispiel. Denn bas (zweifelhafte) opop Db. d, 62 ift ber Dativ.
- A. 4. [12.] Die Genitive adroö 2c. verbindet schon Homer (öster als 25, σφέων) possessivisch mit Substantiven; und zwar
- 1) in det Bedeutung ejus, eorum, earum: οδατα αδτοῦ I. λ, 633, ἔστεα αδτοῦ Db. ξ, 135, φόσιν αδτοῦ x, 302, ὄνομ' αδτοῦ δ, 710, πόλιν αδτῶν β, 154; mit Einschiebung eines Ausbruckes νόος ἐτράπετ' αδτοῦ (αδτῆς) I. ρ, 546, Db. η, 263, γόνος οὸ γίγνεται αδτῶν Db. μ, 130, ἄνυσις οδα ἔσσεται αδτῶν II. β, 347, διὰ δ' αδτοῦ πεῖρεν δδόντων II. π, 405. Conjectur ift Db. σ, 354, αδτοῦ κὰκ κεφαλῆς bas κάκ filt καί.
- 2) in der Bedeutung ipsius, ipsorum: αδτοῦ βώτορες ἄνδρες Db. ξ, 102, αδτοῦ θυμός Db. δ, 712, αδτοῦ προπάροιθε ποδῶν πέσεν Sl. υ, 441. αδτῶν ατήματα Db. ρ, 532, αδτῶν φθογγήν Db. ι, 167, γένος αδτῶν θ, 583, ἐγκέφαλος αδτῶν καὶ τεκέων Sl. γ, 301. υgl. β, 466.
- in reflexivem Sinne: αδτοῦ ἐνεύναιον Db. ξ, 51, αδτοῦ ὁπὲρ κεφαλτίς
   , 68, πόλιν αδτῶν (αδτήν Beller) x, 416. In biefem Falle auch mit bem

persönlichen Pronomen: σέο αδτοδ κήδεα Db. λ, 369, σφων αδτων κήδεα Js. τ, 302. [Bereinzelt mit dem Artikel und ohne Substantid: δστις ανήρ αγαθός και έχέφρων, την αδτοδ φιλέει και κήδεται. 'Ιλ. ι, 342. Ueber τὰ σ' αδτης έγγα unten § 50, 8, 8.] Bei den khristern 2c. την αδτοδ πόλιν Σητ. 10, 3, της αδτοδ γλώσσης Theog. 480, τοις αδτων (filt ήμων αδτων) άγαθοίς 1218 und eben so ταϊς αδτών ψυχαϊς Simon. 101, των αδτοδ der Seinigen 124, des Seinigen (Deinigen) Theog. 955 u. 1009, τὸν αδτοδ ίδιον (νόον) 440, τὴν αωτοδ φρένα τέρπε 795 u. Minn. 7, 1.

- A. 5. [12.] Die von mir'zuerft aufgestellte Regel über bie Stellung biefer und der reflexiven Genitive att. Sy. A. 12, motivirt in meinen Mittheilungen jur vierten Ausgabe ber Roftfchen Gramm. § 99, 3, findet fich auch in ber (eingigen homerifchen) Stelle A. 3, 2 beobachtet. Beftätigt wird fie besonders baburch. baff von ber erften und zweiten Berfon, mo bie Lesgrt nicht fo leicht verfälicht werben tonnte, faft gar teine Ausnahmen vortommen. Denn taum als folde ju betrachten find die Stellen an benen wenigstens bas hingutreten einer Conjunction die Einschiebung milbert: αί δέ μευ φρένες Anatt. 81, οί δέ μευ πάντες δδόντες Sippon. 62, τάς δε νών νόσους Aijth. Cho. 277? ή μεν ήμων μοίρα So. DE. 1458, τως μεν άμων άνδρας 2τ. Εη. 168, τὰς γὰρ όμων οἰκίας Βο. 1110. Bgl. att. Sy. M. 16. Ol yap son deof Luc. Philop. 17?] Uebrig bleibt ric μου γυναικός Ar. Ly. 416, mo vielleicht μοι zu lefen ift. (Blat. Phaibr. 236, e: δ δέ μοι λόγος δραος έσται.) vgl. jedoch Theotr. 2, 61. 3, 33. 5, 2: τό μευ (μοι?) νάκος. Statt des in biefer Berbindung regelmäßigen μοῦ findet fich, wie bei Homer, and bei ben Attikern zuweilen suoo, wohl nicht bei ben Tragikern, vielleicht jedoch bei Aristophanes: έμου τα φορτία We. 1398, τας λήμας έμου εηί. 301, εμού προς την κεφαλήν Ri. 910, gegenfätslich Ar. Ach. 1216. [auferordentlich selten in ber Prosa, έμου μέν το σώμα Andol. 2, 24, έμου δέ τούς λόγους Roft. 12, 15 und 15, 16 durch den Gegensatz gewiffermaßen partitiv geworten; την εμού θέαν Luc. Efet 47.] Γνώσει τε τούς τούτου τε κάμου γ' έκα-τέρου μαθητάς Ar. Frö. 964 ift vicileicht κάμους έκ. zu lesen. vgl. Aisch. Bers. 156: το Δαρείου τε κάμον κοινόν εύναστήριον, πο fonft κάμου fland. ngl. En. El. 301. u. 303. Plut. 1068 hängt coo vou rwo rirdiw ab, wie Ri. 911 έμου νου την πεφαλήν. Richt anzutassen ist auch ήπετ' είς έμου Lys. 1065. Bgs. Better Som. Bl. S. 74 u. 293.
- A. 6. [12.] Ebenso bewährt ber Gebrauch der Dramatiter die Regel rücksichtlich ver Genitive der resteriven Pronomina der ersten und zweiten Person. Keine Ausnahme sindet sich wohl bei den Tragitern und in den erhaltenen Stücken des Aristophanes, wenn man Frie. 880 (mit Boß?) έμαυτῷ liest; sehr wenige in den Bruchstücken der Komiter. Ar. Br. 579 Meinete: τας-δὶ κάταξον τῷ κεφαλῷ σαυτοῦ λίθφ. (σύ σου?) Mnessm. 3: μέτρια δὴ τῷ Θεώφ σεαυτοῦ. (δὲ δείφ τῷ σεαυτοῦ?) Bhilem. 83: ἀνεπικούρητον σεαυτοῦ τὸν βίον λήσει ποιῶν. Σὸ σαυτῷ? Oder σεαυτοῦ partitiv: von dir das Leben.
- A. 7. [18.] Mehr Ausnahmen von der Regel dieten die Dramatiker von den Genitiven adroö, adroö, kavroö. Allein die meisten sind durch Beränderung des Spiritus zu beseitigen, wie Ar. Lu. 1186. Merkwürdig ist es daß die volle Form kavroö neden dem Artikel sich dei den Dramatikern vielleicht nie gegen die Regel gestellt sindet. Adroö dei Ar. Bo. 516 son wohl dom Comparativ vewršpois abhängen. Nicht zu beseitigen weiß ich zdr naarke' adroö eb. 905 [adroś Sauppe] und rdv naarke' adroß Bi. 475. [eddis ?] Likkenhast ist Pherekr. 6: nepispagier adrow rods danrohoos. Antiph. 269: rd overdéwat adroß (adroß Meineke) roß sich danrohoos. Antiph. 269: rd overdéwat adroß (adroß Meineke) roß sich daskryua under hodry roß sich zu lesen.
- A. 8. Herodot folgt im Allgemeinen rildsichtlich ber Regel att. Sn. A. 12 bem attischen Sprachgebrauche. Doch findet sich [τον] άδελφον έωωτοδ 2, 107 (vgl. 9, 33, 3. 37, 2) ohne Bariante. Indeß ngl. Ar. zu diesen Stellen, zu 5, 5 u. zu 6, 23, 2. Ueber δ μέν αὐτοδ πατήρ 2, 133, 1. τὸ μέν αὐτοδ μέσον

- 6, 111, 2, ή δὲ αδτέων νῆσος 1, 165, 1 u. zw. 6, 30. οἴ τέ σρεων δπέωνες 9, 50? vgl. oben A. 5. Wie die Attilet (Kt. z. Thul. 1, 126, 6.), erlaubt auch er sich das partitive αδτών είπιμιθιέθει 1, 98, 2: τό αδτών μέγιστον τείχος 1, 143, 1: τοἶσι αδτέων νησιώτησι vgl. 1, 98, 2. 146, 1. 167, 2. 177. 2, 148, 3. 7, 129, 1. 156, 2. Bon einem homerischen Sprachgebrauche ausgehend (§ 50, 3, 3) erlaubt er sich auch oſ, eine Art des possessivates ausgehend (§ 50, 3, 3) erlaubt er sich auch oſ, eine Art des possessivates ausgehend (§ 50, 3, 3) erlaubt er sich auch oſ, eine Art des possessivates die situatistieben, wenn gleich es zum Berdum gehört: τῶν οἱ στοφόρων ἡμιόνων 3, 153, meist in Berdindung mit einer Conjunction: δέ 1, 1, 2: τὸ δέ οἱ οδνομα. 3, 3, 2: τῶν δέ οἱ παίδων. (vgl. Archil. 28, 2.) τὰ δέ οἱ δπλα 5, 95. vgl. 5, 92, 3. 6, 41, 2. (vereinzelt so μοι 3, 63, 1. vgl. 1, 207, 1 und ὁμῖν 3, 65, 1.) τέ 2, 108: τοὸς τὰ οἱ λίθοος. 3, 14, 5: τὸν τὰ οἱ παίδα. 3, 129, 1: ὁ τὰρ οἱ ἀστράγαλος. (ἐκ τὰρ οἱ τῆς δψιος 1, 108, 1), οἱ δὲ σφι βόες 1, 31, 2; τῶν δὲ σφι γυναικῶν 4, 202. αὶ τὰρ σφι κάμπλοι 3, 102, 2. Bgl. § 48, 12, 2. 51, 1, 6. u. 68, 5, 2. Ueber τῶν τις Φοινίκων 2c. s. att. Θη. Μ. 20. [τῶν τι ἄλλο στομάτων 2, 179.]
- 10. Mit Substantivirungen verbinden die Dichter ben (poffeffiven) Genitiv mehrfach in eigenthumlicher Beife.
- A. 1. Ueber ὁ ἐχείνου τεχών υ. Aε. ſ. att. Sŋ. A. 1. So aud einige passive Barticipia. "Ωσπερ αὐτῶν ἡ τεχοῦσ' ἀπόλλυμαι. Εὐ. "Αλκ. 167. "Ω κρατίστου πατρὸς 'Ελλήνων τραφείς, 'Αχιλλέως παι Νεοπτόλεμε. Σο. Φι. 3. Κεῖσαι σᾶς ἀλόχου σφαγείς. Εὐ. "Ηλ. 123. 'Εξέπνευσεν 'Αγαμέμνων βίον πληγείς θυγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπὲρ (ὁπαί Φετιπ.) χάρα. Εὐ. 'Ορ. 496.
- 21. 2. Poetijce Umjareibungen find ἄσημα βοῆς für ἄσημος βοή μ. At. 'Επ' ἀριστερά χειρὸς ἔχει. 'Οδ. ε, 277. (tgl. Milm. 92.) 'Αθλίας ἄσημα περιβαίνει βοῆς. Σο. 'Αντ. 1209. ' Μμοι ὲμῶν ἄνολβα βουλευμάτων. Σο. 'Αντ. 1265. 'Αγήρετ' ἐν τῷ [= τίνι] πράγματος πυρεί ποτε. Σο. Αζ. 314. 'Εν τῷ ξυμφορᾶς διεφθάρης; Σο. 'Αντ. 1229.
- A. 3. Eine tragische Formel ist ές τόδ' ήμέρας bis auf bie sen Tag Eu. All. 9, Bhö. 425. [Lesbonar p. 174.] Τὰ λοιπά μοι μέλου διασίως, ἄςπερ ές τόδ' ήμέρας. Σο. ΟΚ. 1137. Aehnlich Spätere ές τόδε χρόνου Dion. Arch. 1, 38. 49. 50. 61 2c. Dion. C. 46, 49, εἰς ἐκεῖνο χρόνου Plut. Lys. 4. Eum. 16.
- A. 4. Bon den mit dem partitiven Genitiv verbundenen Adverbien scheint sva in der attischen Prosa so nicht vorzusommen, wohl aber findet es sich söfter bei Herodot, Sopholles und Spätern, wie Arrian. Ολαδομέουσι αδτώ ολαία ενα αδτός έφρασε της χώρης. Ήρ. 1, 98, 1. Εμαθε ενα ήν κακοδ. Ήρ. 1, 213. Οξμοί, φρονώ δή ξυμφοράς εν έσταμεν. Σο. Τρ. 1145.
- A. 5. Für ως ποδων έχει findet sich vereinzelt auch δπως ποδων. [Selten ist έχειν mit einem Adverbium und dem Genitiv eines Resterivs.] Aehnlich wie έχειν erscheint auch ήκειν mit einem Adverbium und dem Genitiv bei Euripides, Perodot (Kr. 3u 1, 30, 3) und einzelnen der Spätern [Σοδοδ' έπί βάριν δπως ποδών. Al. Ix. 836. 'Απέρχομαι νδν οδ τι κενός, άλλ' ή-δέως έχων εμαυτού. ''Αλεξις 211. Οδια εδ σεαυτού τογχάνεις έχων. Φί. 4. Αδτή εμαυτής οδ κακώς γνώμης έχω. ''Αρ. Λυ. 1125.?] Φί-λαι, τί χρήμα; πῶς ἀγῶνος ἡκομεν; Εδ. ''Αλ. 751. Γένους μέν ήκεις ώδε τοίςδε, Δημοφών. Εδ. ''Ηρ. 213. Καλως μέν αδτοίς κατθανείν ήκεν βίου. Εδ. ''Αλκ. 291. Τέλλω τοῦ βίου εδ ήκοντι τελευτή τοῦ βίου λαμπροτάτη έπεγένετο. ''Ηρ. 1, 30, 3.
- A. 6. [8.] Bon einem Sate regiert findet sich ber Genitiv (vereinzelt) schon bei Homer (vor ή = et) nach einem Berbum der Aeusserung; dies auch bei den Tragitern (Sopholies). Eine μοι πατρός τε και υίέος, δυ κατελεικου, ή έτι πάρ κείνοισιν εμόν γέρας ής τις ήδη ανδρών άλλος έχει. 'Οδ. λ, 174. Της μητρός ήκω της εμής φράσων εν οίς νῦν έστιν. Σο. Τρ. 1122. 'Ανα-

ξίου μέν φωτὸς έξερήσομαι, γλώσση δε δεινοῦ καὶ σοφοῦ, τί νον κυρεῖ. Σο. Φι. 439. — (Πῶς εμεῦ σύ, ξείνε, δαήσεαι ἢ τι γοναικῶν άλλάων περειμι νόον; 'Οδ. τ, 325.) Zweifelhaft ift Ob. λ, 494, bas wie 505 zu A. 7 gehören kann.

- Α. 7. [11. 12.] Θίοβ bichterisch sind eine Angahl von Berben des Bernehmens die mit einem Genitiv der Person oder der Sache oder auch mit beiden verbunden werden. Nur den Accusativ der Sache hat κλώς; ausgenommen in der Formel κέκλοτέ μευ μόθων Od. [κ. 189,] μ, 271. 340, worin zwei Genitive derbunden sind, wie bei Dem. 18, 9: των δικαίων ακούει μου. vgl. zu Thut. 6, 6, 4? Κλώειν mit dem Genitiv der Person So. DA. 307 m. Ant. 1182 heißt von Jemand Kunde haben. Δαιτυμόνες ανά δώματ' ακουάζονται ασιδού. 'Οδ. ι, 7. Τίνος κλύουσιν; ακούει οδδεν οδδελς οδδενός. Εδ. Κύ. 119. 'Αρχεσθαι χρεών κακούς όπ' εσθλών και των κρεισσόνων κλύειν. Εδ. αποσπ. αδ. 23. Κέκλυτέ μευ μύθον 'Αλεξάνδροιο. 'Ιλ. γ, 86. 'Αιέ σου πατρός. 'Αρ. Νε. 1166. Γλαύκφ αίνον άχος γένετο φθογγῆς αξόντι. 'Ιλ. π, 508. Πρώτος κτύπον άτεν. 'Ιλ. κ, 531. (Πατρός οδιδιγικός στρατησεν. 'Ιλ. ο, 236. π, 676. [Εναυμάχεον αγκουστήσαντες τοῖσι στρατηγοίσι. 'Ηρ. 6, 14, 2.] 'Ενουίχθων νηκούστησε θεας. 'Ιλ. ο, 13.)
- A. 8. [12.] Πουθάνομαι, πεόθομαι findet sich bei Dichtern auch mit dem Genitiv der Sache wie mit dem Genitiv einer Person die eben als Sache betrachtet wird; πεύθεσθαί τινός (τι) in dem Sinne: von Jemand (ab al.) erstragen oder ersahren sommt bei Homer nicht vor. Eben so überhaupt nicht die att. Sh. A. 10 erwähnten Constructionen. ('Ακροάσθαι ist dem Homer gangstemb.) Bereinzelt ist γιγνώσκειν άλλήλων Od. ψ, 109 einander ersennen. Ή μάλα λυγρής πεύσεαι άγγελίης. 'Ιλ. σ, 18. 'Ερέωμαι εί που 'Οδυσσήος πέπυσται. 'Οδ. ρ, 509. ('Αλοχος οδ πώ τι πέπυστο Έκτορος. 'Ιλ. χ, 437? vgl. πατρός άκοόσας Od. δ, 114.
- A. 9. [13.] Mit einem persönlichen Genitiv und einem zugefügten Particip finden sich einige der hieher gehörigen Berba schon bei Homer. Φθεγξαμένου τευ η αδδήσαντος άχουσεν. 'Όδ. 1, 497. Οδπω πεπώσθην Πατρόχλοιο θανόντος. 'Ίλ. ρ, 377. Σφωιν τάδε πάντα πύθοντο μαρναμένοιιν. 'Ίλ. α, 257. Γνω χωομένοιο erg. αὐτοῦ. 'Ἰλ. δ, 357.)
- A. 10. Ein bloßer periönlicher Genitiv ber ben Urheber bezeichnet, findet fich zuweisen bei μανθάνειν. Μανθάνων οίσθα προτέρων. Πίνδ. Π. 3, 141. 'Ω σχέτλι', ἢ τολμήσατ' ἀντ' ἐμοῦ τινι δοῦναι τὰ τεύχη τὰμὰ πρὶν μαθεῖν ὲμοῦ; Σο. Φτ. 369.
- 11. Bon den Berben des Erinnerns und Vergeffens, des Sorgens und Bernachläffigens die mit dem Genitiv construirt werden sind nicht wenige vorzugsweise oder ausschließlich poetisch, mährend die meisten der in der attischen Syntax angeführten dem Homer noch fremd sind, namentlich ένθυμεῖσθαι, όλιγωρεῖν, μνημονεύειν, άμνημονεῖν, έπιμελεῖσθαι, φροντίζειν, (καταφρονεῖν), προνοεῖσθαι. Προνοεῖν hat er nur in der Bedeutung vorher bemerten.
- Μ. 1. Bu ben poetischen Berben bie hieher gehören rechnen wir auch bie als Simplicia nur bichterischen so wie von andern die Kormen welche in der Brosa nicht üblich sind. Των νον μιν μνήσασα παρέζεο. Ίλ. α, 407. Ανερες έστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος άλκης. Ίλ. ο, 487. Έκ με πάντων ληθάνει δοσ' ἔπαθον. 'Όδ. η, 220. Ύπνος ἐπέλησεν ἀπάντων, ἐσθλῶν ἡδὲ κακῶν. 'Όδ. υ, 85. Μήπω τις λωτοίο φαγῶν νόστοιο λάθηται. 'Όδ. ι, 102. Οὐδὲ σέθεν, Μενέλαε, θεοί μάκαρες λελάθοντο. Ίλ. δ, 127. Τυδείδη, τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος άλκης; 'Ίλ. λ, 313. "Αγε δὴ καὶ νῶι μεδώμεθα θούριδος ἀλκης. 'Ίλ. δ, 418. 'Εμῶν ἐμπάζεο μύθων. 'Όδ. α, 271. [Bereinzelt ἰκέτας ἐμπάζεαι 'Όδ. π, 422.]

- Οδ [τοι] Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν. 'Οδ. ι, 275. (Σκολιάς κρίνουσι θέμιστας, θεῶν ὅπιν οὐκ ἀλέγοντες. 'Τλ. π, 387.) Σέθεν ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω οὐδ' ὅθομαι κοτέοντος. 'Τλ. α, 180. Σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἐταίρων. 'Τλ. ι, 630. Οὐ μήν μευ ζώοντος ἀκή-δεις, ἀλλά θανόντος. 'Τλ. ψ, 70. Σαυτοῦ ἀκήδει δυςτυχοῦντος. Αἰ. Προ. 508. Σώματος ἐτημέλει. Εὐ. Τφ. Τ. 311. [Περίσχεο παιδὸς ἔῆος. 'Τλ. α, 393.]
- Μ. 2. Σταβίζος find μέλω und μέλομαι ich forge (homerisch so μεμηλώς, in activem Sinne μεληθείς So. Mi. 1185); bei Dichtern beibe anch: ich gereiche zur Sorge (μέλομαι jedoch selten bei Homer). Οδα έφα τις θεοδς βροτων άξιοδοθαι μέλειν. Αλ. Άγ. 369. Τεύκρφ σημήνατε μέλειν μέν ήμων, εύνοειν δ΄ όμιν άμα. Σο. Αλ. 688. (Βή μετ' Ίδομενῆα μέγα πτο λέμοιο μεμηλώς. Ίλ. ν, 297.) Σίτων μέλεσθε. Εδ. Ίπ. 109. Γοναιξί τέχναι μέλουσιν. Εδ. Δα. 10. Έμοί κε ταδτα μελήσεται. Ίλ. α, 523. Ἡ νύ τοι οδκέτι πάγχο μετά φρεσί μέμβλετ' Ἁχιλλεός; Ἰλ. τ. 343. ᾿Αείδοντες επεσθε Ἅρτεμιν ἀ μελόμεσθα. Εδ. Ίπ. 60.
- A. 3. Bereinzelt haben einige an sich prosaische Berba in der Bedeutung des Rümmerns 2c. dichterisch den Genitiv. Του σου ψόφου ούχ αν στραφείην. Σο. Αί. 1116. Στείχουσι μητρός ουδέν έννο ού μενοι κακών. Εύ. Μηδ. 47.
- A. 4. Auffallend ist μέμνημαι mit einem persönlichen Accusativ Il. ζ, 222: Τύδεα οδ μέμνημαι. Allein die Person gilt hier als Sache: den T. hab' ich nicht in der Erinnerung, ähnlich also wie 1, 527: μέμνημαι τόδε έργον έγω πάλαι, οδ τι νέον γε. Das als Activ nur epische κήδειν betrilben, verlegen, hat seiner Bebeutung gemäß den Accusativ.
- 12. Bon den Berben des Berührens, Fassens, die mit dem Genitiv verbunden werden sind nur wenige ausschließlich, einige andre vorzugsweise poetisch (dialettisch); dem Homer noch fremd Frygeren, ανθάπτεσθαι, αντιλαμβάνεσθαι, έπιλαμβάνεσθαι (λαμβάνεσθαι nur Od. ε, 325), αντέχεσθαι.
- A. 1. Bu ben (vorzugsweise) poetischen Berben gehören auch δράσσεσθαι (von einem partiellen Ergreisen), διγγάνειν und ψαύειν. Das völlig poetische λάζεσθαι sindet sich nur mit dem Accusativ; regelmäßig auch die Form attischer Dichter λάζοσθαι. "Hôn με ρίψε ποδός τεταγών από βηλού θεσπεσίοιο. 'Ιλ. α, 591. [Λάζοσθε πάσαι της κόλικος, λόμκος διματοίσσης. 'Ιλ. ν, 392. π, 485. (Τάς πεντακοσίας δραγμάς δρασσύμενος αφτοχειρίη διέσπειρε τη στρατιή. 'Ηρ. 3, 13, 2.) "Απελθε, μή ψαδί ών σε μή ψαύειν χρεών. Οὐκ εσθ' δτου θίγοιμ' αν ενδικώτερον. Εδ. 'Ηλ. 222.
- A. 2. So. Ant. 546: μή μοι δάγης σο αοινά μηθ' ά μη διγες ποιοδ σεαντης ift nach 46, 6, 9 zu erklären. Eb. 961 hängt δεόν von έπέγνω, nicht von έφανσας ab. Zweifelhaft ift 858. Bei Pinbar sinden sich διγγάνειν und aπτεσθαι auch mit dem Dativ.
- M. 3. Bon auch prosaischen Berben sinden sich die den Medien λαμβάνεσθαι und έχειθαι entsprechenden oder sinnverwandten Active besonders bei Hos mer nicht selten mit dem Genitiv: ein Sprachgebrauch der den Attilern ziemslich fremd ist. So λαβείν τινα ποδός Jl. x, 490, φ, 120, Od. σ, 101, ποδών Jl. d, 463, σ, 155, (τοῦ σκέλους Ar. Ly. 705,) γούνων Jl. α, 407. 500. 557, 0, 463, Od. x, 323, χ, 310. 343. 365, χειρί γενείου Jl. d, 371, χόροδος γ, 369, πτέρυγος β, 316, πρύμνηθεν 0, 716. So serner έλειν τινα κεραλής Jl. τ, 126, χόμης α, 197, χειρός α, 323. δ, 542. ε, 30. η, 108. (? Better.) λ, 646. 778. φ, 416. ω, 735, Od. η. 168. μ, 33. 0, 465. ρ, 263. (Daneben auch χειρά τινος έλειν, wie Jl. ξ, 137. ω, 361, Od. γ, 37. 374. δ, 106.) παρθένον χερί χειρός έλών Pind. B. 9, 216. (ngl. R. 1, 68: αὐχένων

μάρψαις χεροίν όφιας.) μέσσου δουρός έλων 31. 7, 78. η, 56, wogegen π, 406 δουρός mit έλκε zu verbinden ift. Auch χειρός έχειν τινά 31. δ, 154. λ 488.

- A. 4. Analog findet sich der Genitiv, zum Theil auch bei Attitern, bei άγειν und den Berben des Ziehens. So άγειν κεράων Dd. γ, 439, χεροῖν En. Batch. 1068, της σάθης Ar. Ly. 1119; έλκειν τινά ποδός I. ρ, 289. ν, 384. σ, 537, Dd. σ, 10, Bind. N. 11, 42, καθέλκειν της κόμης Kratin. 412; ερόειν τινά ή ποδός ή καί χειρός Od. ρ, 479, έπισπάν κόμης En. Tro. 882. Andr. 710. Hel. 116. vgl. Aish. His, κατασπάν τοῦ σκέλους Anttiphanes 85. Aehnlich τένοντος άρπάσας άκρου ποδός En. Ky. 400. vgl. 3ph. A. 1366. So auch δεῖν τινα ποδός II. ψ, 854 vgl. Her. 5, 16, 2 und λαβόντες σε τῶν δρχεων κρεμῶμεν Ar. Plut. 311.
- 3. 5. Θεείφατες ift γέροντα χειρός ἀνίστη 3.6. ω, 515. υgl. Οδ. ξ, 319, indem dabei ein έλών υστήφωεδε. Eben so bei λίσσεσθαι γούνων 3.6. ζ, 45, ι, 451. Οδ. (ζ, 142?) χ, 264, χ, 337 (υgl. 339), γούνων ἐλλιτάνευσα χ, 481. ΒοΠβάπδις 3.6. φ, 71: τὰ ἐτερχ μὲν ἐλὼν ἐλλίσσετο γούνων υgl. ο, 76: ἡψατο γούνων λισσομένη. Μεθαικό Οδ. β, 68: λίσσομαι ἡμὲν Ζηνός 'Όλομπίου ἡδὲ Θέμιστος, δείπ βειιβ, mit πρός Οδ. ν, 324. υgl. λ, 67. Θο ποφ λ, 66: νῶν σε τῶν ὅπιθεν γουνάζομαι. Βετύπιδεη sind beibe Βειιέμιπικη 3.6. χ, 345: μή με, χύον, γούνων γουνάζεο μηδὲ τοχήων. mit ὅπέρ εδ. 338. ('Αγάμεμνον, ἱκετεύω σε τῶνδε γουνάτων. Εδ. Έχ. 752. υgl. Ωτ. 672.) ['Εγώ σε μετέρχομαι τῶν θεῶν εἰπεῖν τὰληθές. 'Ηρ. 6, 68 π. bort κτ. Μεθηιιός κατάπτεσθαι θεῶν 6, 68. 8, 65, 4.]
- A. 6. Wie πειράν, πειράσδαι findet sich mit dem Genitiv auch die poetische Nebensorm πειργτίζειν [mit dem Accusativ I. μ, 47]. Συβώτεω πειρήτιζεν, εί μιν έτ' ένδυκέως φιλέοι. 'Οδ. ο, 304. Σθένεος τε καὶ άλκης πειρήτιζεν. 'Οδ. χ, 237. Dagegen Έκτορι πειρηθήναι sich mit dem Heltor versiuchen, messen II. φ, 236 (anders Ritzsich zur Od. χ, 22), μόδοισι πεπείρημαι ich habe mich mit, in Worten versucht Od. γ, 23 2c.
- 13. Bon ben in der att. Syntax angeführten Berben der Son= berung kommen bei Homer mehrere noch gar nicht vor, wie χωρίζεν, έλευθεροῦν, ψιλοῦν, καθαρεύειν; die meisten übrigen, etwa έξργειν (είργειν) ausgenommen, werden nicht gerade eben so wie in der attischen Prosa construirt, zum Theil durch andere ersetzt.
- Α. 1. So sind mehrere Berba der Art die mit dem Genitiv verbunden werden eben nur poetisch; auch dialektisch ρύσσθαι. Χάζοντο κελεύθου δίοι 'Αχαιοί. 'Τλ. λ, 504. Οὐκ ὰλύξετον μόρου κακίστου. Σο. 'Αντ.. 488. (mit dem Ao. 'Τλ. Οδ. κ, 269. μ, 335.) Μήπω τις έρωείτω πολέμοιο. 'Τλ. ρ, 422. vgl. ν, 776. τ, 170. Οὐκ ἄν δὴ τόνδ' ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθών; 'Τλ. ε, 456. 'Ερήτυσον τέκνα δεινής άμίλλης. Εὐ. Φοί. 1260. Φάρμακον ἐσθλὸν ἔχων ἔρχευ, δ κέν τοι κρατός άλάλκησιν κακὸν ἡμαρ. 'Οδ. κ, 287. (Φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἡμαρ. 'Τλ. ι, 251.) 'Εκεῖ χέρας σὰς άγνιεῖ μιάσματος. Εὐ. Ήρ. μ, 1324. 'Ρῦσαί με τὴν ἰκέτιν δουλοσύνης. 'Ήρ. 9, 76, 2.
- Μ. 2. Manche profaische Berba finden sich mit diesem Genitiv eben nur in der dichterischen oder dialektischen Sprache, zum Theil in Bedeutungen die in der attischen Brosa nicht liblich sind, wie έχεσθαι sich enthalten silt απέχεσθαι, απέχευ abhalten, σώζεσθαι defreit werden. [Aussalend Od. α, 18 πεφυγμένος ήρνα άδλων, wosilt sonst dei ihm immer der Accusativ, und eben so vereinzelt So. Bhil. 1044: της νόσου πεφευγέναι.] Μνηστήρας οδ πάμπαν άγήνορας εία Άρτην λώβης ισχεσθαι. 'Όδ. σ, 346, υ, 284. Σχήσεσθε Άρτης. 'Ίλ. ν, 630. Τυδέος υίδν απέσχεν 'Ίλίου ίρης. 'Ίλ. ζ, 277. Οι Αλγινήται έσχοντο της άγωγης. 'Ήρ. 6, 85, 2. Ζευς κήρας άμυνεν παιδος έσδ 'Ίλ. μ, 402. 'Αμύνοντο σφων τ' αδτων καί κλισιάων. 'Ίλ. μ, 155. Προθυμίαν έχουσι σωθήναι πόνων. Εδ. Τρω. 684. Πλήθους γε κου-

φιοδσι μητέρα χθόνα. Εδ. Έλ. 40. Οἴκτειρον ἡμᾶς κἀποκούφισον κακών. Εδ. 'Ορ. 1341. — Εἰπὲ δστις μ' ἀθανάτων πεδάς καὶ ἔδησε κελεόθου. 'Οδ. δ, 380. 469. Τόν γε θεοὶ βλάπτουσι κελεύθου. 'Οδ. α, 195. ('Ο Νείλος τὴν 'Ασίαν οὺρίζει τῆς Λιβύης. 'Ηρ. 2, 16. 'Ημᾶς πολὸ πέλαγος δρίζει τῆς 'Οδυσσέως νεώς. Σο. Φι. 635.) Ποὶ δὴ τράπωμαι δεσποτῶν μονούμενος; Εδ. 'Ρῆσος 871. Συμμάχων τοιῶνδε μουνωθέντες μεμνήσεσθε τῶν ἐμῶν λόγων. Ἡο. 8, 62.

A. 3. [2.] Hin und wieder haben bei Dichtern Composita mit and ben bloffen Benitiv flatt and mit bem Benitiv. Ebenfo usbroravar entfernen, befreien und peraorijvat abtreten, frei werben bei Tragitern [vereinzelt auch Thut, 2, 67, 1], undievat ablaffen bei Somer und Berobot; befigleichen onieval ablaffen, bei biefem; in eben biefem Ginne avieval bei Euripides und Μετίπου μαπεδ [vereingelt auch Thut. 7, 43, 7.] 'Οδοί γε πολλοί κάπάγουσ' ά-μαρτίας. Αλ. 'Αποσπ. 222. Εὶ τάλλ' ἀφαιρεῖν ὁ πολὸς εἴωθεν χρόνος ἡμῶν, τό γε φρονεῖν ἀσφαλέστερον ποιεῖ. Μέ. 649. — 'Ω Ζεῦ, βλέψον πρὸς ημων, το τε φρονειν ασφαιιστέρον ποιεί. Με: 043. — 32 220, ριεφον προς ήμας και μετάστησον κακών. Εδ. Έλ. 1441. Έδεξάμεσθα και μετέστημεν φόβου. Εδ. Ύτο. 295. — Κηρ άχεος μεθέηκα. Ίλ. ρ, 539. [Ημέας γ' οδ πως έστι μεθιέμεναι πολέμοιο. Ίλ. ν, 114. υβι. δ, 351.] Σπαρτίται μετίεσαν της χρησμοσύνης. Ήρ. 9, 33, 3. Υπείς της δργης έφη οι πείθεσθαι. Ήρ. 1, 156. — Έξολειτέ μ' ωνδρες, εί μη της βοής ἀνήσετε. 'Αρ. Είρ. 318.

A. 4. [5.] Wie in der Brosa duringer und napayword, so findet sich bei Dichtern auch einer, (nur) bei homer auch χωρείν mit bem Genitiv. Eine, Διός θύγατερ, πολέμου και δηιοτήτος. Ίλ. ε, 348. Μή είκετε χάρμης Αργείοις. Ίλ. δ, 509. (θί νεώτεροι τοισι πρεσβυτέροισι συντυγχάνοντες είχουσι της όδοδ. 'Ηρ. 2, 80.) 'Αργείοι νεῶν ἐχώρησαν. 'Ίλ. ο, 655. [Σογχωρήσομεν τῆς ήγεμονίης. 'Ήρ. 7, 161, 2.]

A. 5. [7.] Λήγω findet fich bei homer auch transitiv mit dem Acen-fativ, άρχομαι gebraucht er ein Mal mit einem personlichen Genitiv. 180μενεός ού λήτε μένος μέτα. 'λ. ν, 424. Οδ κε χείρας εμάς λήξαιμε φόνοιο. 'Όδ. χ, 63. — Έν σοι μεν λήξω, σέο δ' άρξομαι. 'λ. ι, 97.

- Den Berben bes Aufhörens, analog verbindet homer auch avanvere mit dem Genitiv: αναπνέω πόνοιο = πόνοιο λήγων αναπνέω. Bereinzelt findet fich fo bas als Transitiv ihm entsprechende αναψύχειν.) Πότε κέν τις αναπνεύσειε πόνοιο; Ίλ. τ, 227. Τρώες ανέπνευσαν κακότητος. Ίλ. λ, 382. ("Ηρα δύ' οίκτρω φωτ' ανάψυξον πόνων. Εδ. Έλ. 1094.
- A. 7. [10.] Bon den Berben bes Beraubens, die mit dem Genitiv verbunden werden finden fich mehrere nur bei Dichtern, vorzugsweise bei Epitern. Πολλούς τόδε τόξον άριστημς κεκαδήσει θυμού καὶ ψυχης. 'Οδ. φ, 153. 170. 'Αοιδόν Μοῦσα ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ' ἡδεῖαν ἀοιδήν. 'Όδ. δ, 64. 'Οδυσσεὺς Κύκλωπα ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν. 'Όδ, ι, 516. Δασσάμεθ', ώς μή τις ατεμβόμενος κίοι τόης. 'Οδ. ι, 42. 549.
- 21. 8. [11.] 'Απηύρων gebraucht Somer mit zwei Accusativen; daneben auch twi ti (wie apaipstodal tivi ti Ob. a, 9), wohl auch tivos ti. Mit zwei Accusativen verbindet er eben so evapileiv und anoppaieiv (bies bei Befindos αιτά τινός.) Τεόχεά μιν Πάτροκλος απηύρα. Ίλ. ψ, 800. Πόντος οἱ οῦ τιν απηύρα. Όδ. γ, 192. Ἐμέθεν Ζεὸς ὅλβον ἀπηύρα. Όδ. σ, 273. (?) Γυναϊκα βίη ἀέκοντος ἀπηύρων. Ίλ. α, 430. (?) — Έντεα Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα κατοκτάς. Ίλ. ρ, 187. Μὴ δ γ ἔλθοι ἀνὴρ δοτις σ' ἀέκοντα βίηφι κτήματ' ἀπορβαίσειεν. Όδ. α, 403. Είπε μή τιν' ἀπορραίσειν γεράων. "Ησ. 8, 392. Bereinzelt βιάζεσθαι τινά τι 31. φ, 454. vgl. 46, 7, 2. u. e. a.
- Bon den Berben des Zielens, Treffens, Strebens, Erlangens zc. die mit bem Genitiv verbunden merden find nicht wenige ausschließlich poetisch; pon ben an fic auch prosaischen werben

boch mehrere nur dichterisch (ober dialestisch) mit dem Genitiv des Zieles verbunden. Bei homer sinden sich die meisten der in der att. Sy. Rr. 14 angeführten entweder gar nicht, wie στοχάζεσθαι, γλίχεσθαι, αντέχεσθαι, αντιποιείσθαι, μεταποιείσθαι, έπιθυμείν, διψήν, αμφισβητείν, αντιλαμβάνεσθαι, έπιλαμβάνεσθαι, κληφονομείν, αποτυγχάνειν, άτυχείν; oder doch nicht in einer hieher gehörigen Bedeutung und Construction, wie έφιεσθαι, δρέγεσθαι, έξικνείσθαι, σφάλλειν, ψεύδεσθαι. Wie αντέχεσθαι, so sindet sich auch περιέχεσθαι mit dem Genitiv bei herodot und den Spätern. Rr. zu her. 1, 71, 2.

Μ. 1. Βοετίικε Βετδα δετ Μτι mit δεπ Θεπίτιο δετδοποτ. Μηριόνης αδτοίο τιτόσκετο δουρί φαεινφ. Ίλ. ν, 159. Ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι. 'Οδ. χ. 27. 'Αλλ' ἄγ' δίστευσον Μενελάου κοδαλίμοιο. Ίλ. δ, 100. — Έκορας ὧστε τοξότης ἄκρος σκοποδ. Αλ. 'Αγ. 628. Εῖ τις πορεῖ γυναικός ἐσθλῆς, εὐτυχεῖ κακὸν λαβών. Εδ. Κρῆσ. 2. Οὕ τι το ῦ σκοποῦ ἡμβροτον. 'Οδ. φ, 425. Οὕ τι νοἡματος ἡμβροτεν ἐσθλοῦ. 'Οδ. η, 292. (Ποῖ παρεπλάγχθην γνώμης ἀγαθῆς; Εδ. Ίπ. 240.) — Δαιτὸς ἡντήσατε δεῦρο μολόντες. 'Οδ. γ, 44. (vgl. Μτ. 3μ Φετ. 1, 114, 2.) 'Εγώ κεῖσ' εἰμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο. 'Ίλ. μ, 368. ν, 752. Χρη ἐστάμεν ἡδὲ μάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι. 'Ίλ. μ, 368. v, 752. Χρη ἐστάμεν ἡδὲ μάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι. 'Ίλ. μ, 316. vgl. 48, 9, 3. — 'Υπό ζυγόν ἡγαγεν Ήρη ἵππους ἀνόποδας, μεμαυί' ἔριδος καὶ ἀυττῆς. 'Ίλ. ε, 731. Έπιμαίεο νόστου. 'Οδ. ε, 344. 'Ολοοῖο λιλαίονται πολέμοιο. 'Ίλ. γ, 133. 'Αλόχου αἰὲν ἐέλδεαι ἡματα πάντα. 'Όδ. ε, 210. (Κτήματα ἔλδεται δς κ' ἐπιδευής. 'Ίλ. ε, 481.) Ψύχεος ἱμείρων κατελέξατο οἰνοβαρείων. Οδ. κ, 555. Οῦ τοι γυναικός ἐστιν ἰμείρειν μάχης. Αλ. 'Αγ. 940. 'Αφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος ὅς πολέμου ἔρατα ἐπιδημίου, ὀπρούοντος. 'Ίλ. ι, 63. Λέων κρειῶν ἐρατίζων ἰθῶει. 'Ίλ. λ, 551. Οὸκ ἔτ' αὐτις νίσομαι ἐξ 'Λίδαο ἐπήν με πυρὸς λελάχητε. 'Ίλ. ψ, 76.

Μ. 2. Βτοβαϊκός Βετδα bie nur Dichter mit bem Genitiv des Zieles verbinden. Εκτωρ Αδτομέδοντος ακόντισε δουρί φαεινώ. ΄Ν. ρ, 525. ΄Ωστε τοξόται σκοποδ, τοξεύετ' ανδρός τοῦδε. Σο. 'Αντ. 1033. 'Ρίψω πέτρον τάχα σου. Εδ. Κυ. 51. — Πηλείδης ώρμήσατ' Αγήνορος αντιθέσιο. ΄Ιλ. φ, 595. 'Εσσεύοντο ξέμενοι πόλιος. ΄Ιλ. λ, 168. Μάλ' αξεί νίκης ξέσθην. 'Νλ. φ, 717. 'Επίμεινον, επειγόμενός περ Αρηος. 'Νλ.

τ, 142. — Σύ μ' ἔψευσας ἐλπίδος πολύ. Σο. Αΐ. 1382.

26. 3. 3m Genitib steht auch bie Berson von der etwas versangt wird. Mehnlich bei δέχεσθαι. Bgl. § 46, 1, 7 u. 48, 4, 1. Ταὐτὰ τεὐξομαι σέθεν. Εὐ. Ἰφ. Α. 995. Ἦν σου τυχεῖν ἐφίεμαι ἄκουσον. Σο. Φι. 1315. Λέτ, ὅτου πιθυμεῖς κοὐδἐν ἀτυχήσεις ἐμοῦ. Εὅπ. 113. (Οὐκ εἰκὸς οὕτ ἐμὲ ὁμῶν ἀμαρτεῖν τοῦτό τ, οὕθ, ὑμᾶς ἐμοῦ. Σο. Φι. 230.) — Μειδήσασα παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον. Ἰλ. α, 596. (Δέχου χειρὸς ἐξ ἐμῆς βέλη τάδε. Σο. Φι. 1287.) vgl. Φετm. de ell. p. 140. 143. [Εμεῦ ἔλετο μέταν ὅρκον. 'Οδ. δ, 746.] Bgl. ⑤ο. DΣ. 1163. κομίζειν 580. DR. 1411.

Μ. 4. [2.] Τυγχάνειν und κορείν finden sich auch mit dem Accusativ, besonders eines substantiviten Reutrums. Έλεξεν άθλ' δασα μηδείς των εμων τόχοι φίλων. Σο. Φι. 509. Μάταια μοχθείς οδ γάρ αν τύχοις τάδε. Εδ. Φοί. 1666. Τεύξεται το μή θανείν. Σο. Αντ. 778. Δακροβροτί [νῦν] και τὰ καὶ τὰ τυγχάνων. Σο. ἀποσπ. 757. Αἰτεῖς α τεύξει. Σο. ΟΚ. 1106. Ολχ οδτως α δοκείς κυρήσεις. Εδ. Ήρ. 374. 'Ο δεινότατον πάντων δο' εγώ προςέκορο' ήδη. Σο. ΟΤ. 1298. [Θερεπ Φεrmanns Künstlichsteiten zum Biger 198 ngl. Buttmann zu So. βρίι 509.]

A. 5. [2.] Brachhlogisch findet sich einige Mal mit dem Genitiv auch συντυχάνω. So. Bhi. 320: συντυγχάνω κακών άνδρών 'Ατρείδων sitr contoxun' Ατρείδως έτυχον αδτών κακών άνδρων ich tras mit ihnen zusammen und erkannte in ihnen schlechte Männer. vgl. Ok. 1482. Doch bedarf es dieser

Erklärung vielleicht nicht, sondern nur der Annahme daß in solchen Fällen die Bedeutung des Simplex vorwaltet. Aehnlich schwankt die Erklärung über So. Phil. 1333. Her. 4, 140: λελομένης τῆς γεφόρας έντοχόντες ἀπίχατο. Ebenfalls mit dem Genitiv statt des liblichen Dativs findet sich προςτογχάνω So. El. 1462 u. Phi. 552. Έπιτογχάνειν sindet sich öfter auch mit dem Genitiv. Geändert if άλογίης ένεχόρησε Her. 7, 208. 2.

Α. 6. Φαθ βηποηημια κιγάνω perbindet Homer stets mit dem Accusativ; meist auch die Tragiser; mit dem Genitiv So. DR. 1487. Mit dem Accusativ stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ state stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stativ stat

- 15. Bon den Berben des Antheils und Genuffes find mehrrere ausschließlich oder doch fast ausschließlich poetisch. Bei Homer sinden sich viele der in der att. Sp. Nr. 15 angeführten noch gar nicht, wie μεταλαγχάνειν, μεταλαμβάνειν, μεταδιδόναι, (ἐπι)δαψιλεύειν, ποινανεῖν, συλλαμβάνειν, πλεονεκτεῖν, μειονεκτεῖν, προςήκειν, έστιᾶν, εὖωχεῖν, ἀπολαύειν; einige noch nicht in der hieher gehörigen Bedeutung und Construction, wie μετεῖναι, ἐπαρκεῖν.
- Τ. 1. Βείβριε νου ροετίζηση Βετύευ. [Ίσον εμοι βασίλευε καὶ ήμισυ μείρεο τιμής. Ίλ. ι, 616.] Έμμορε τιμής σκηπτούχος βασίλευς. Ίλ. α, 278. Μή ποτε τιμάς άμείρειν γονέων βίον πεπρωμένον. Πί. Π. 6, 27. Πάσασθαι ἄνωχθι Άχαιοὸς σίτου καὶ οἴνοιο. Ίλ. τ, 161. Πολλάκι καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ ἀνδρὸς ἀπηύρα. Ἡσ. ξ. 240. Τοιαῦτ ἀπηύρω τοῦ φιλανθρώπου τρόπου. Αλ. Προ. 28. Γειτόνων πολλοὶ επαῦρομο τοῦ φιλανθρώπου τρόπου. Αλ. Προ. 28. Γειτόνων πολλοὶ επαῦρως 11. Ι. 3, 64. Κτείνονται, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλήος. Ἰλ. α, 410. Ξεῖνοι τάρπησαν ἐδωδής. Όδ. γ, 70. Νῦν μὲν κοιμήσασθε τεταρπόμενοι φίλον ήτορ σίτου καὶ οἴνοιο. Ἰλ. ι, 705. Τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο. 'Όδ. φ, 57. (Δαιτὶ τέρπεται. 'Οδ. θ, 429.) 'Ιχθύων Αλγοπτίοισι οὐκ ἔστι πάσασθαι. 'Ήρ. 2, 37, 2.
- A. 2. Der Accufativ findet sich bei diesen Berben zuweisen auch bei Dichtern ühnlich wie in der Brosa. Ζεός έλαχ' οδρανδν εδρόν. 'Τλ. ο, 192. 'Ησο νον, μή πού τι κακόν και μείζον επαύρης. 'Όδ. σ, 107. Πήγνοτο δουρα μεσσηγό, πάρος χρόα λευκόν επαυρείν. 'Τλ. ο, 316.
- 3. 3. Κοινοῦσθαι (τινί) τινος (mit Jemand) an etwas Theil nehmen fagt Euripides; δνίνασθαί (τι) τινος bou Jemand ober etwas Ruten haben Dichter liberhaupt. Δοόλην ἀνέξει σοι λέχους κοινουμένην; Εδ. 'Ανδρ. 933. Προθυμεί τῆςδε κοινοῦσθαι φυγῆς. Εδ. Φοι. 1709. Τί σευ άλλος δνήσεται; 'Ιλ. π, 31. 'Εξελθε θύραζε καὶ δαιτὸς ὄνησο. 'Οδ. τ, 68. 'Οναιο κὰγὼ (erg. δναίμην) τῶν ἐμῶν βουλερμάτων. Εδ. Έλ. 1418. Τέκων δναίμην καπίδοιμ' εὐδαίμονας. Εδ. Μήδ. 1025.

A. Hieher gehört wohl auch der Genitiv in Formeln wie λοόεσδαι ποταμοίο sich im Finse baden, θέρεσδαι πορός im Fener brennen u. ä. Ελωθε λούεσ θαι έρβειος ποταμοίο. Ίλ. ζ. 508. Χείρας νιψάμενος πολιτής άλδς εδγετ' 'Αθήνη. 'Όδ. β, 261. 'Αλλ' άνα, μή ταγὸ άστο πυρὸς δηίσιο θέρηται. 'Ίλ. ζ. 331. Αεμπίζα πρήσαι πορός. 'Ίλ. β, 415. ngl. ι, 242, π, 82. (μ. η, 410.) Bgl. Nägelsbach ju Sl. α, 481.

A. 5. Der partitive Genitiv bei Berben erscheint in der guten Prosa mit dem Artikel, dei homer ohne denselben. hieher gehört auch das homerische χαρίζεσθαί τινος gern von etwas mittheisen, παρεόντων von dem Borbandenen, dem Borrath. "Εταροι λίσσοντο έπεσσιν τυρών αίνυμένους ίέναι πάλιν. 'Οδ. ι, 224. Πάσσεν άλὸς δείωι. '1λ. ι, 214. Μή πω τις λωτοΐο φαγών

- νόστοιο λάθηται. 'Οδ. ι, 102. (Λωτοῖο φάγον μελιήδεα καρπόν. 'Οδ. ι, 94.) 'Αλεισον μετά χεροίν ἐνώμα, ὄφρα πίοι οίνοιο. 'Οδ. χ, 10. [Οδ τις ἐπίσχεσις οδδ' ἐλεητὸς ἀλλοτρίων χαρίσασθαι. 'Οδ. ρ, 451.] Εἴδατα πόλλ' ἐπέθηκε χαριζομένη παρεόντων. 'Οδ. α, 140.
- A. 6. Gegen die Regel att. Sp. A. 3 sagt homer A. ξ, 121: 'Αδρήστοιο έγημε δυγάτρων. Erktärsich, weil der Sitte gemäß nur an eine gedacht
  werden konnte. Zweiselhaft scheint es ob das vereinzelte αποστίλβειν άλειφατος
  Ob. 7, 408, wogegen sonst öfter στίλβειν mit dem Dativ vorkommt, hieher gehört oder ab dieser Genitiv nicht vielmehr ein materialer ist. Eben so wenig
  sicher ist die Erklärung der bei Homer hünsigen Redensart ensorieharve noroso
  (A. α, 470, ι, 175, Od. α, 148 κ.). Doch scheme es sich an die folgende Classe
  anzuschließen: sie füllten mit Getränk bis zum Rande.
- 16. Bon den Berben des Bedfirfens und des Sättigens sind manche bloß poetisch. Bei homer finden sich von den in der att. Sy. Nr. 16 angeführten noch nicht έλλειπειν, (λειπεσθαι in diesem Sinne,) σπανίζειν, ἀποφείν, ψιλοῦν, πενοῦν, πληφοῦν, σάττειν, γεμείν, γεμίζειν, εὖποφείν, πλουτείν (und πένεσθαι in der Bedeutung arm sein).
- Μ. 1. Βείμνε νου νοετίζετ Βετύει. (Πάντες θεῶν χατέουσ' ἄνθρωποι. 'Οδ. γ, 48.) Νόστοιο χατίζων ήμαι. 'Οδ. θ, 156. Θέτις νο τί
  σεῖο χατίζει; 'Τλ. σ, 392. 'Ω πλείστα μῶροι καὶ φρενῶν τητώμενοι.
  Σο. 'Ηλ. 1326. Χρηίζων πλούτου μελέτην έχε πίονος άγροῦ. Φωπ. 7.
  υgι. 61, 6, 5. (Αἰσχρὸν [μὲν] ἄνδρα τοῦ μαπροῦ χρήζειν βίου κακοῖσιν δοτις
  μηδὲν ἐξαλλάσσεται. Σο. Αἰ. 473.) Πονοῦμεν ήμεῖς κοὸ πόνων κεχρήμεθα.
  Εδ. Μήδ. 334. Δαίνοντ' οἰδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. 'Τλ. α, 602.
  Πάντα δεύθαι 'Αργείων. 'Τλ. ψ, 483. Πολλόν ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν οἰ
  Διὸς ἐξεγένοντο. 'Τλ. ε, 636. (υgί. Đöberl. μι 23, 483.) "Αψ πάλιν εἰσ' ἐπὶ
  νῆας, ἐπεί κ' ἐριαύχενας ἵππους παντοίου δρόμου άσχ. 'Τλ. σ, 280. Γόσιο
  έστι καὶ ἀσαι. 'Τλ. ψ, 157. 'Ασεσθε κλαυθμοίο. 'Τλ. ω, 717. Βόες
  [εἰσιν] ἄριστοι, ἄμφω κεκθρησίε ποίης. 'Όδ. σ, 371. Πολέων κεκθρήμεθ' ἀξθλων. 'Όδ. ψ, 351. 'Εγώ σε καὶ ἄπληστον ἐόντα αἴματος κορέσω. 'Ηρ. 1, 214, 3. Χῶρος βρύει δάφνης. Σο. ΟΚ. 16. Βρίθειν finbet ſἰφ öſter mit bem Datito als mit bem Genitio.
- A. 2. Δέω erscheint bei Homer persönlich nur 3l. σ, 100, unpersönlich dei nur 3l. ι, 337. Bei den Dramatikern sindet sich dei mit dem Accusativ der Berson und dem Senitiv der Sache (ein Mal beim Aischus des siter bei Euripides). Bgl. att. Sy. 48, 7, 3. Borson zu Eur. Dr. 659 und Emskey z. Med. 326 n. s. 552. z. OK. 570. Adróv σε δεί Προμηθέως. Αλ. Ωκόν δεί δίχεις δσων σε δεί. Εδ. Ίων 1018. Τί σεμνομοθείς; ολ λόγων εδοχημόνων δεί σ΄ άλλα τανδρός. Εδ. Ίπ. 490. (Οδ ποικίλων δεί τάνδιχ' (= τα ένδικα) έρμηνευμάτων. Εδ. Φοι. 470.) (Εν δεί μόνον μοι, τούς θεούς έχειν δσοι δίκην σέβονται. Εδ. Ίκ. 594. Emsley z. Med. 551 u. s.) Ένδς μόνου δεί, τάςδε συγκρύψαι τάδε. Εδ. Ἰφ. Τ. 1053.
- A. 3. Epif ή ift die Redensart χρή σέ πιος du bedarfst etwas und das synonyme χρεώ μέ τινος, zuweisen mit îκει, γίγνεται, έστί derbunden. (bgl. 46, 3, 3.) [Vereinzelt so hei Eu. He. 976: τίς χρεία σ' έμοῦ;] Τί με χρη μήτερος αἴνου; 'Όδ. φ, 110. Οδ σε χρὴ ἔτ' αἰδοῦς οδδ' ἡβαιόν. 'Όδ. γ, 14. Δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή. 'Όδ. α, 124. bgl. χ, 377. (Φράσσομαι ἄσσ' ἄν ἐμοί περ αὐτή μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ῖκοι. 'Όδ. ε, 189.) Νῆά μοι οἴχετ' ἄγων' ἐμὲ δὲ χρεὼ γίγνεται αὐτής. 'Όδ. δ, 634. Αὐτοῦ οἱ καὶ σήμα τετεύξεται οὐδέ τί μιν χρεὼ ἔσται τομ-βοχόης. 'Π. φ, 323. Οὕ τί με ταύτης χρεὼ τίμης. 'Π. ι, 607. bgl. η, 109.
  - A. 4. 'Odisso beinage findet sich bei Homer nur Ob. &, 37.

- A. 5. Peiv verbindet Homer, wie auch andere Dichter, mit dem Dativ. Kphvat kheing misopes okov boart devag. 'Od. 2, 70.
- 17. Der Genitiv des Preises sindet sich schon bei Homer. Γλαϊκος πρός Διομήδεα τεύχε άμειβεν, χρύσεα χαλκείων, έκατόμ-βοι έννεαβοίων. Ίλ. ζ. 235. Υλε δύω Πριάμοιο έλυσεν άποίνων. Ίλ. λ, 106.
- A. 1. Dieher gehört auch γόνο γουνός αμείβων Anie mit Anie vertauschend, vorschreitend II. λ, 547. Ferner τρίποδος περιδώμεθον wir wollen um
  einen Dreisuß wetten II. ψ, 485. vgl. Ob. ψ, 78. Bon den hieher gehörigen Berben sinden sich bei Homer noch nicht αξιούν, τάσσειν, πωλείν. Zweiselhaft ist
  τιμής τετιμήσθαι II. ψ, 649.
- A. 2. Wie didóvat rivóç filr Jemand ober für etwas geben sagt Homer protitos xapisasdat Ob. v, 15 und xpvodo dikasdat avdpóç filr ben Gemahl d, 327. vgl. Il. a, 111.
- 18. Die Berba der Superiorität und Inferiorität πλεονεκτείν, μειονεκτείν, έλασσούν, μειούσθαι, δστεφείν, όστεφείν tommen
  bei Homer noch nicht vor. Erfat boten die Comparative.
- 19. Bon ben in ber att. Sij. Rr. 19 angeführten Berben bes Uebertreffens und Rachstehens finden fich bei homer nur megeeiras und megezerveo Das in diefer Bedeutung und Construction.
- A. 1. 'Hooāodat fommt bei Homer noch nicht vor; νικάσθαι weder mit dem Dativ noch Genitiv (mit oder ohne ύπό); mit dem Genitiv (neben dem Dativ) überhampt häufiger nur dei Dramatilern. Καὶ ἡδικημένοι σγιησόμμεσθα κρεισσόνων νικώμενοι. Εδ. Μήδ. 314. Τί δήτ' έρεῖς, ήν τοῦτο νικηθής έμοῦ; 'Αρ. Νε. 1087. Τόξευμ' έπεμψεν ἱμέρου νικώμενος. Αλ. Ίκ. 1005.
- A. 2. Kpareiv in ber Bebeutung siegen ist bem Homer fremb; so auch überhaupt die Berbindung mit dem Accusativ. Bereinzelt sindet sich mit dem Accusativ durenter Eu. Hipp. 1365 (vgl. dort Baldenaer), wie npoexew Ten. An. 3, 2, 19.
- 20. Bon den in der att. Sy. Nr. 20 angeführten Berben des Anführens und Herrschens sind einige nachhomerisch, namentlich rogarveir, rogarveier, δεσπόζειν, στρατηγείν, ναυαρχείν, πυ- ριεύειν.
- A. 1. Bon den wenigen ausschließlich poetischen Berben dieser Art ist das Abstichste ανάσσειν. 'Αγαμέμνων μέγα πάντων 'Αργείων ήνασσεν. 'Ιλ. α, 32. [Θεμιστεύει ξκαστος παίδων ήδ' αλόχων. '0δ. ι, 115. Γαμεξ Κρέοντος παίδ', δς αλσυμνά χθονός. Εδ. Μήδ. 19. Roch die vereinzelten ταγείν Aisc. 764 u. αρχηγετεύειν Her. 2, 123.]
- A. 2. Einige profaifche Berba ber Art werben nur dichterisch so mit bem Genitiv verbunden. Είδ' ώφελίες στρατού άλλου σημαίνειν μηδ' άμμιν ανασσέμεν. Ίλ. ξ, 84. Τηςδ' άριστεύω χθονός. Εδ. Ύησ. 194.
- 18. 3. Bei homer, jum Theil auch bei Andern, finden sich manche bon ben hieher gehörigen Berben, juweilen auch mit dem Dativ, erklärlich nach att. Sh. A. 2. Μίνως θεμιστεύει νέκυσσιν. 'Όδ. λ, 569. Πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσαι δ' ἀνάσσειν, πᾶσι δὶ σημαίνειν. 'Ίλ. α, 288. 'Αγαμέμνων πολλήσιν νήσοισι καὶ 'Αργεί παντὶ ἀνάσσει. 'Ἰλ. β, 108. bgl. Better hom. Bl. S. 209. Εδρομέδων ὁπερθόμοισι Γιγάντεσσιν βασίλευτν. 'Όδ. η, 59. Τοίσιν εκαστος ἀνήρ σημαινέτω οἰσί περ ἄρχει. 'Ἰλ. β, 805. 'Ασχεύει Τρώεσσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 'Ἰλ. ε, 200. Τρωσίν ήγευς μέγας κορυθαίολος Έκτωρ. 'Ἰλ. β, 816. Ζεὸς καὶ 'Αθήνη ἀνδράσι

τε κρατέουσι και διθανάτοισι θεοίσιν. 'Οδ. π, 265. Νήσοισιν έπικρατέουσιν άριστοι. 'Οδ. π, 122. Σὸ δη στρατηγών λογάσιν Έλληνων ποτέ Τροίαν άφείλου Πρίαμον. Εδ. 'Ανδρ. 324. [© verbinde ich auch Koκλώπεσσιν Ob. α, 71 mit κράτος εστίν, wie wohl anch Boff.]

- A. 4. Boetisch ist die Rebensart to σων θάκημα και τους σους δρόνους κρατώ halte sest So. DA. 1380. Bereinzelt ist κακός κακών ήγηλάζει Db. ρ. 217 u. την έπτάπυργον τήνδε δεσπόζει πόλιν Eu. Herl. 28. [τυρανείν συμπόσιον Luc. d. met. 3, 2, σατρακεύει Αίγυκτον Heide. 2, 24, berschieden boch Ken. An. 1, 7, 6.] Db. γ, 245 αναξασθαι γένε' άνδρων heißt Generationen san lang berrschen.
- A. 5. Encorareiv, apostareiv und apostareier fommen bei Homer noch nicht vor; apostarával nur in eigentlicher Bedeutung und nicht mit dem bloßen Genitiv I. 8, 156.
- 21. Gehr haufig ift icon bei Somer ber Benitiv ber Relation; nicht felten auch bei andern Dichtern.
- Τι. Θο μιπάφη δεί ναστίθητα Σταγενά.

  Τλ. α, 446. Οδα εδόναντο, καὶ ὰχνόμενοί περ έταίρου, χραισμεῖν. Ίλ. α, 651. Έλατῆρ' ἀφίει ὰκαχήμενον ἴππων. Ίλ. λ, 702. Κτήσιος ἀσχαλάς τὴν οἱ κατέδουσιν 'Αχαιοί. 'Οδ. τ, 534. 'Αντιλόχω επόρουσε κασιγνήτοιο χολωθείς. 'Ιλ. π, 320. 'Ηρχέ σφιν Έκτωρ, χωόμενος Σαρπηδόνος. 'Ιλ. π, 552. Τῆςδ' ἀπάτης κοτέει. 'Ιλ. δ, 168. 'Ολωλε πατρίμηνίσας φόνου. Σο. 'Αντ. 1177. Ζηλώ σε τοδ νοῦ, τῆς δὲ δειλίας στογῶ. Σο. 'Ηλ. 1027. 'Αμενήνωσέν οἱ αλμήν βιότοιο μεγήρας. 'Ιλ. ν, 563. Οῦ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. Αλ. Προ. 626. Τοῦ δ γε δακρυχέων ἀγορήρατο καὶ μετέκικεν. 'Οδ. ω, 425. 'Αήθεσσον ἔτι νεκρῶν. 'Ιλ. κ, 493. Τίσασθε μνηστήρας ὁπερβασίης ὰλεγεινῆς. 'Οδ. γ, 206. Αἰνῶ σε τῆς προθυμίας. Εδ. Φοί. 1688.
- A. 2. Diesen Genitiv verdinden die Dichter hin und wieder mit nicht poetischen Berben, bei denen er in der att. Prosa so nicht vorsommt. Adyrigtis ήμας; παιδός ούν άλγειν δοιείς; Εδ. Έπ. 1256. Ίσως σοι θυγατέρος θυμοδται. Εδ. 'Ορ 751. Των πάντων εδ τόσσον όδύρομαι, άχνωμενός περ. 'Ιλ. χ, 424. '08. δ, 104. Οδτ' εδχωλής έπιμέμφεται οδθ' έπατόμβης, άλλ' ένεκ' άρητηρος. 'Ιλ. α, 93. 'Ελλάδος έτωγε της ταλαιπώρου στένω. Εδβουλος 67, 10. Bgl. Einesen zu Eu. Med. 1202.
- A 3, Zuweisen erscheint dieser Gentito fast absolut: in Ansehung. bgs. att. Sn. 47, 3, 3 u. 6, 1. A  $\xi$  ματος έξ έμεδ είσιν. Ίλ. τ, 105. Μαντεία τοῦδ' έχρήσθη σώματος. Σο. 0Κ. 354. Δείν' ἐπεβρώσθη λέγειν της σης άγωγης. Σο. 0Κ. 661.
- 22. Der Genitiv der Beschuldigung kommt bei homer noch nicht vor, selbst nicht bei akriaobai, wie auch nicht bei akrioc. Die in der att. Sy. Nr. 22 erwähnten gerichtlichen Berda finden sich bei ihm theils gar nicht, wie προςκαλείσθαι, έπεξιέναι, άλισκεσθαι, όφλισκάνειν, καταγιγνώσκειν, τιμωρείν, τιμωρείσθαι; theils nicht in der bezügslichen Bedeutung, wie γράφειν (nur: eingraden, rigen Il. ζ, 169, ρ, 599), διώκειν, φεύγειν, αίρείν; theils nicht mit dem Genitiv verbunden, wie πρίνειν, δικάζειν, δικάζεισθαι. Eben so wenig findet sich bei homer der richterliche Genitiv Θανάτου.
- A. Herobot, ber überhaupt in syntaktischer hinsicht mit dem Sprachgebrauche der attischen Prosa größtentheils übereinstimmt, hat auch diesen Genitiv, wenn gleich selten ihn zu gebrauchen veranlaßt. Midziddie of expol ediwkau ropavidos. Hp. 6, 104.
  - 23. Der Genitiv bei Berben die mit ano, Eg, xura, noo und

- υπές zusammengesett find sindet sich auch bei Dichtern häusig; zum Theil auch bei solchen Berben bei denen ihm in der Prosa eine entsprechende Praposition beigesügt wird. "Ιππων αποβήσομαι. "Π. ε, 480. Καταβήσεο δίφοου. "Π. ε, 109. ["Αντίσχεσθε τραπεζας δῶν ὧκυμόρων. "Οδ. χ, 74. Κακῶν ὑποδύσεαι ηδη. "Οδ. υ, 53.]
- Μ. 1. Bon ben bleher gehörigen Berben sind manche ausschließlich der Boeste eigen; in einigen mur die Form. Δούρατα αταμένων ἀποαίνυμας. Ίλ. ν, 262. Πηλείωνα δόλφ ἀποέργαθε λαοῦ. Ίλ. φ, 599. Ένθορε μέσσφ, αρημνοδ ἀπαίξας. Ίλ. φ, 233. (Κακοὶ ἀποίχονται πολέμοτο. Ίλ. λ, 408.) Πολλὸν ἀποπλάγχθης σῆς πατρίδος ῆδὲ τοχήων. 'Οδ. ο, 382. (Βορέης μ' ἀπέωσε, παρέπλαγξεν δὲ Κυθήρων. 'Οδ. ς, 81.) Πάτροχλος ἔκθορε δίφρου. 'Ιλ. π, 427. Πατρός ἀρὰ κρανθήσεται, ῆν ἐκπιτνών ἡρᾶτο δηναίων θρόνων. Αλ. Προ. 910. Κατείβετο δάκρυ παρειῶν. 'Ιλ. ω, 794. 'Η δίκη γε ξυμμάχων ὁπερστατεί. Αλ. Ίχ. 342. 'Ηλιος φαέθων ὁπερέσχεθε γαίης. 'Ιλ. λ, 735.
- A. 2. 'Απογιγνώσκειν, δπεροράν und δπερφρονείν fommen bei Homer noch nicht vor. Προοράν τινος filt etwas oder Jemand sorgen sindet sich bei Herodot. Σέο τε και της σης άρχης προοπτέον έστί. 'Ηρ. 1, 120, 4.
- Α. 8. Βεί Φο mer finden sich auch einige Composita mit διά, αμφί und repi mit dem Genitid. Τάφροιο διέσσυτο. Ίλ. κ, 194 Τάφροιο διή-λασε μώνυχας εππους. Ίλ. κ, 564. 'Ασπίδος οὐ τι διήλασεν. Ίλ. ν, 161. (vgl. her. 4, 72, 1.) Βέλος χροδς ανδρομέσιο διήλθεν. Ίλ. υ, 100. Νευρήν εντανόσει διστατεύσει τε σιδήρου. 'Οδ. φ, 97. 'Ρηιδίως ετάνοσσε βιόν, διά δ' ήκε σιδήρου. 'Οδ. φ, 328. Κεῖται Πάτροκλος, νέκους διό αμφιμάχονται. 'Ίλ. σ, 20. Τοῦ αμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάθησιν. 'Οδ. δ, 820. Αἰνῶς Δαναῶν περιδείδια. Ίλ. κ, 93. Ουκ έτλη περιβήναι άδελφειοῦ κταμένοιο. 'Ίλ. ε, 21. (Mit dem Dativ 31. ρ, 80. vgl. π, 66.)
- Μ. 4. Ἐπιβαίνειν berbinden, wie die Profaiter, so meist auch die Dichter mit dem Genitiv, auch in uneigentlicher Bedeutung; homer jedoch auch mit dem Mccusativ, wie auch Her. 7, 50, 3. Mit dem Genitiv sinden sich dei ihm auch einige andere Composita mit den; deßgieichen avaßaiverv, wie dei Sophosites hipsaiverv. Ἐπιβατεσίσεν berbindet Herodot in der Bedeutung sich aus etwas silben mit dem Genitiv. [Ueber denden noch ηπείρου επιβήναι.] «Rr. 3. Der. 5, 103. 104.] Νήχεν δπείρουρος ποσίν ηπείρου επιβήναι.

  'Οδ. 2, 399. 'Αρχεπτόλεμον ίππων ωχυπόδων επέβησεν. 'Ιλ. θ, 128. Έπεβήσετο ίππων. 'Ιλ. μ, 529. Τον καὶ τηλόθ' δόντα δυκλείης επίβησον. 'Ιλ. θ, 285. Πάσαι άναιδείης επίβησαν. 'Οδ. χ, 424. [Νηδς μ' έφεσσαι. 'Οδ. ο, 277.] Λείπομεν δμάς δόξης οδποτε τήςδ' επιβάντες. Σο. Φι. 1463. Εδσεβίας δειβαίνοντες ακούσωμεν. Σο. ΟΚ. 189. Οδκ δοικεν άρχον όγτα κακών έπιβασκέμεν υίας 'Αχαιών. 'Ιλ. β, 234. (Πιερίην επιβάς ξέ αίθέρος έμπεσε πόντω. 'Οδ. ε, 50.) Γής μή μβαιν' δρων. Σο. ΟΚ. 400. Πολλά μιν λιτάνευε γέρων, οδδοῦ επεμβαώς. 'Ιλ. ι, 581.) Σής επεμβαίνω χθονός. Σο. ΟΚ. 924. Πάντα κάτθεσαν δυ δ' άρα νηδς βαίνεν. 'Οδ. β, 415. 'Ιῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος δ' τηλοίο. 'Ίλ. μ, 388. Δάκρυα θερμά χέοντες άμαξάων επάετραν. 'Ίλ. τ, 426. Νεκροός πυρκατης ἐπενήνεσν. 'Ίλ. η, 428. Τοῦδε ἐπεβάτευε τοῦ βήματος. 'Ήρ. 6, 65, 2.
- 24. Die in der att. Sy. Nr. 24 angeführten Berba wie die bezüglichen Constructionen tommen bei homer noch nicht vor.
- A. 1. Katayskāv verbindet Herodot zwar auch mit dem Genitiv 5, 68, öfter jedoch mit dem Dativ. Dervor ze knoestro 'Associous Nepaza xaxays-dav. 'Hp. 3, 155, 1. [So yedar zwe auch attisch vgl. 48, 4, 1.]

- A. 2. So sinden sich auch andre mit nará zusammengeletzte Berba mit bem Dativ, wie naraziw I. &, 435, Od. 7, 42, 8, 19, &, 433, (mit dem Gemitiv II. v, 421, \psi, 19, &, 433, (mit dem Gemitiv II. v, 421, \psi, 282, (mit zwei Dativen v, 282, Od. \zeta, 235,) narazidet her. 7, 191, naradonet 9, 99, 2, naranpivet 2, 133, 2. 7, 146. (So selbst nadvspizet vgl. Lob. 3. Ai. 153.)
- 25. Substantive die mit Berben welche ben Genitiv regieren stamm- ober boch sinnverwandt sind finden sich auch bei Dichtern nicht felten mit bem Genitiv.
- 21. 1. Unter ihnen sind wenige ansighisestich, zum Theil nur der Form nach, poetisch oder dialektisch. [10.] Έρη μετά πατρός άκουήν. 'Οδ. ε, 19. [11.] Ήμεν δόρπου μνήστις έην. 'Οδ. ν, 280. Μελεδήματα πατρός έγειρεν. 'Οδ. ο, 8. [15.] 'Ολίγη άνάπνευσις πολέμοιο. 'Ίλ. λ, 801. [14.] Πατρός ώφ' ζμερον ώρσε γόοιο. 'Όδ. δ, 113. [16.] Σοι νέον έσσεται άλγος χήτει τοιοῦδ' ἀνδρός. 'Ίλ. ζ, 462. [Αιψηρός κόρος κρυεροῖο γόοιο. 'Όδ. δ, 103.] [21.] Έκτορα αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο. 'Ίλ. θ, 124. Μέδες χόλον υἰὸς έῆος. 'Ίλ. ο, 138. Ένοάλιος μομφάν έχει ξυνοῦ δορός. Σο. Αί. 180. (Κύκλωψ ἀπετίσατο ποινήν ἰφθίμων έτάρων. 'Όδ. ψ, 312.) 'Έξ 'Ορέσταο τίσις έσσεται 'Ατρείδαο. 'Όδ. α, 40. lleber χρεώ τινος υgl. 16 Χ. 3.
- A. 2. Hin und wieder sinden sich bei Dichtern prosaische Substantive der Art von dem Gebrauche der attischen Prosa etwas adweichend mit dem Genitiv verbunden. Έχβασις οδ πη φαίνεδ' άλός. 'Οδ. ε, 410. 'Ασιτεί είς ἀπόστασιν βίου. Εδ. Ιπ. 277. Των μετρίων αι μείζονες λύπαι ποιούσι το υφρονείν μετάστασιν. 'Αλεξις 301. Κακων άναψυχάς δεοί βροτοίσι νέμουσιν. Εδ. Ικ. 615.
- 26. Rudficitich ber Abjective und Abverbia bie, mit Berben welche ben Genitiv regieren ftamm- ober finnvermandt, benfelben Cafus annehmen bieten bie Dichter mehreres Eigenthumliche.
- A. 1. Die Composita von απούειν: επήποος, πατήποος, όπήποος, συνήποος, ανήποος fommen bei Dum er noch nicht vor.
- 1. 2. [8.] Ginige ben in der att. Sh. A. 3 angeführten sinnbermandte Adjective sind bloß poetsch. Είς οίνον βάλε φάρμακον κακῶν ἐπίληθον ἀπάντων. 'Οδ. δ, 221. Πάσιν ἀνθρώποισιν ἐπιχθονίοισιν ἀοιδοί τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς. 'Οδ. δ, 479. 'Αρκτος ἄμμορός ἐστι λοέτρων 'Ωκεανοίο. 'Ιλ. σ, 489. 'Οδ ε, 275. Τί κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἐν σκότψ καθήμενος εψοι μάταν πάντων καλῶν ἄμμορος; Πί. Ό. 1, 84.
- Μ. 3. [4 μ. 6.] Eben so sinben sich auch bei Dichtern mehrere ben att. Sh. 4 μ. 6 ermähnten vermandte Abjective. "Ακμηνος σίτοιο δονήσεται άντα μάχεσθαι. 'Ίλ. τ, 163. Νηστις βορας επώμοσ' αὐτοῦ βίον ἀποβρήξειν θανών. Εδ. Ίφ. Τ. 973. Υίων πολλών τε καὶ ἐσθλών μ' εδνιγ έθηκεν. 'Ίλ. χ, 44. Λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐχ ἐπιδευεῖς (ἐστε). 'Ίλ. ν, 622. 'Έςενόησ' Αἴαντε δύω, πολέμου ἀκορήτω. 'Ίλ. μ, 335. 'Εείσατο χῶρος ἄριστος, λεῖος πετράων. 'Όδ. ε, 442. Δώκε σκύφον σίνου ἐνίπλειον. 'Όδ. ξ, 112. Στησαντο κρητήρας ἐπιστεφέας οἴνοιο. 'Όδ. β, 431. Ναῖε δώμα ἀφνειὸν βιότοιο. 'Ίλ. ξ, 121.
- A. 4. Bon ben hieher (A. 2 n. 3) gehörigen Abjectiven sinden sich manche prosaische mit dem Genitiv (vieiseicht) nur dei Dichtern. Φόρτου τε μνήμων και έπίσκοπός εστιν όδαίων. '0δ. 8, 163. 'Εγω ξένος μέν τοῦ λόγου τοῦδ' εξερω, ξένος δὲ τοῦ πραχθέντος. Σο. ΟΤ. 219. (Τάχα χήρη σεῦ ἔσομαι. '1λ. ζ, 409. Τροφής στερηθείς σοῦ διοίσεται μόνος. Σο. Ατ. 511.)
- A. 5. Bon ben att. Sy. A. 3-8 angeführten Abjectiven kommen bei \_ Somer gar nicht vor αμνήμων, επιμελής, αμελής, έμπειρος, απειρος, δύςερως,

μέτοχος, Ισόμοιρος, (δοι Ισόμορος, αθετ σήπε θεπ Genitiv II. 0, 209), αμοιρος (ποιβι αθετ αμμορος) (β. Χ. 2), άγευστος; όρφανός (ποιβι αθετ αρφαντάς, δο διο όμα Genitiv); μεστός, πλούσιος, άπληστος, ένδεής, ἐπιδεής (δαβίτ επιδευής Χ.), ἐλλιπής, πένης; διάφορος (διαφερόντως); ὥνιος; πόριος, ἐγγρατής, ἀπρατής, ψιλός, παθαρός, ἐρημος, ἐλεύθερος, ἐπίπουρος ([ubflantivité, πανός, ἀλλος, ἀλλοῖος, ἔτερος, τίμιος, ἀνητός. Uebrig bleiben mit bem Genitiv auch bei διαπετ ἐπήβολος (Đb. β, 819), πλείος für πλέως, ἄξιος ind μέσος, αθετ διεδ πιτ in bem fubflantivirten Neutrum μέσον. Φίεψετ gehört auch bað είg. πουτ. Χαδην, ἄδην, ἄδην, ἄδην, δόην, ἄδην, τὸ λήξω πρὶν Τρώας ἄδην ἐλάσαι πολ έμοιο. Ἰλ. τ, 423. Νῦν πημ άτων ἄδην ἔχω. Εδ. Ἰων 975.

Μ. 6. Abjective mit bem relativen Genitiv sind bei Dichtern gastreich. So sunächst dichterische. 'Οδοσσεδο επίστροφος ήν ανθρώπων. 'Οδ. α, 177. Προςτρόπαιος εστίας μολών πάλιν τλήμων θυέστης μοϊραν εδρετ' ασφαλή. Αι. 'Αγ. 1587. Οδ τοι πάθησθε δωμάτων έφέστιοι. Αι. 'Ικ. 365. Γένος ναΐας άρωγδν τέχνας άλιαν έβας έλισων πλάταν. Σο. Αί. 356. — Κεκλήσει πολυπτήμων βίου. Εδ. 'Ιων 580. Οδα έστ' απτήμων έρτιμοιο χροσοίο. 'Ιλ. ι, 268. — Φιλοπάτωρ άει ποτ' εἰ μάλιστα παίδων τώνδε. Εδ. 'Ιφ. Α. 638. (Γοναϊκές έσμεν φιλόφρον άλλήλων [άλλήλαις Φετπ.] γένος. Εδ. 'Ιφ. Τ. 1061.) 'Αρτιεπής καὶ ἐπίπλοπος ἔπλεο μόθων. 'Ιλ. χ, 281. 'Όρος οἰχοδοι παράποποι φρενών. Εδ. Βάκ. 33. — Οδ σε δαήμον φωτὶ ἐίσκω άθλων. 'Οδ. δ, 159. Τίς τοι ἀνάγπη πτώσσειν ἐνθάδ' ἐόντι, μάχης ἀδαήμονι φωτὶ; 'Ιλ. ε, 634. "Εχεις ἀλήτην ἔργων ἔμπαιον. 'Οδ. υ, 377. 'Έγὼ οὸ νῆις ἀέθλων. 'Οδ. δ, 179. 'Εγὼ πέφυκα γραμμάτων μὲν οὸκ τδρις. Εδ. Θη. 7. Θέλω ἄιδρις μαλλον ἡ σοφὸς παπών είναι. Αλ. 'Ικ. 458. Πῆ ἔρχεαι οἰος χώροο ἄτδρις ἐων; 'Οδ. π, 281. 'Ετόγχανεν οὸ τρίβων ῶν τῆς ἱππικῆς. 'Αρ. Σφ. 1429. (Σοφὸς ἀπρίβων καὶ τρίβων τὰ τοιάδε. Εδ. Μήδ. 686. υςι. § 46, 5, 3.) [Λέσχης ἀπρίβων. Εδ. Λικ. 1. 'Ηθ άς εἰμί πως τῶν τῆςδε μύθων. Σο. 'Ηλ. 372.] Κατάρχομαι νόμον βαπχείον ἐξ ἀλάστορος ἀρτιμαθής κακών. Εδ. Έπ. 685.

3. 7. Eben so ferner prosance Abjective die in der attischen Prosa entweder gar nicht oder doch nicht in solcher Weise mit dem Genitiv verdunden werden. Ή μην δτι Ζεύς, καίπερ αδθάδης φρενών, διται ταπεινός. Al. Προ. 908. Βοής της σης ποιος Κιθαιρών οὐχὶ σύμφωνος τάχα; Σο. 0Τ. 420. Όδυσεύς σιγὰ δόλιος ξυνετός πολέμου. Εδ. 'Ορ. 1404. Φύσει [μέν] ἐστ' Ερως τοῦ νουθετοῦντος κωφόν. Μέ. 60. 'Επὶ τὰν ἐπίδαμον φάτιν εἰμ' Οἰδιπόδα Λαβδακίδαις ἐπὶ κουρος ἀδήλων θανάτων. Σο. 0Τ. 495. (Εἰσὶ περὶ Θήβας ἱροὶ διμές, ἀνθρώπων οὐδαμῶς δηλήμονες. 'Ήρ. 2, 74.) ['Απέπεμψέ μιν παρ' ἄνδρα τῶν έωυτοῦ σιναμωρόν. 'Ήρ. 5, 92, 10.] 'Ἰὼ γάμοι Πάριδος ὸλέθριοι φίλων. Αλ. 'Αγ. 1156.] ['Αποβολιμαῖος.τῶν ὅπλων ἐτίτνετο. 'Αρ. Εἰρ. 678.] Οῖμ' ὡς ἐλεήμων ἔμ' ἀεὶ τῶν χροσίσων. 'Αρ. Εἰρ. 425. Παραπαλεῖ ἐκείδεν αλ λύπη τις ἄλλη διάδογος κασκών κανοίς. Εὸ. 'Επ. 587. Νῦν ἐκείν' ἔξεστί σοι παρόντι λεύσσειν ὡν πρόθυμος ἡσθ' ἀεί. Σο. 'Ήλ. 3. Θνητῶν φανοῦμαι μηθενὸς προςήτορος. Σο. 0Τ. 1437. "Γποπτος ἡν δὴ Τρωικῆς άλώσεως. Εδ. 'Εκ. 1135.

3. 8. Μη ἡαιβίρθει βίσθει Θειώθετιι mit dem βετεθίφει α μυσιαπιστερίες Αρίστιν επί δεσθει.

3. 8. Am hünfigsten sinden sich dei Dichtern mit dem steretischen a ausammengesetzt Abjective mit dem Genitiv. So besonders A) von Berden abgeseitete: a) aunächst von solchen die den Genitiv regieren (sonnen); einige au sich und prosaische. Υπν δδύνας άδαής, δπνε δ' άλγέων. Σο. Φι. 827. Πολύν χρόνον ήτεν άπυστος μύθων. 'Οδ. δ, 675. Μοδυάν τιν' άτοπον είσαγεις, ασύμφορον, αργόν, φίλοινον, χρημάτων άτημελ ή. Ελ. 'Αντιόπη 27. Τις εστι δούλος τοῦ θανείν άφροντις ών; Εδ. άποσπ. άδ. 76. Κερδών άθικτον τοῦτο βουλευτήριον. Αἰ. Εδμ. 704. Κείτο άστος άπαστος εδητόος ήδὶ ποτήτος. 'Οδ. δ, 788. 'Ω' 'Οδυσεῦ πολόαινε, δόλων άτ' ήδὶ πόνοιο. 'Ιλ. λ, 430. — 'Εγώ δδ' ενθάδε άψαυστος έγχους. Σο. ΟΓ. 968. 'Απληστος άδε μ' εξάγει χάρις γόων πολύπονος, άπαυστος άει γόων. Εδ. 'Ικ. 79. 82.

- A. 9. Eben so d) von den Berben die den Accusativ regieren abgeleitete und a) einzelne dem dynamischen Dativ entsprechende; an sich meist auch in der Prosa stolia stoliche. Οδδέ μαντικής άπρακτος όμιν είμι. Σο. 'Αντ. 1034. 'Ως δρασός δ Βάκχος κοδα άγόμναστος λόγων. Εδ. Βάκ. 491. Πορεύεται δίκας άφόβητος. Σο. ΟΤ. 884. Τοις άτελέστοις τών τουδόκ πόνων μή συνίνην. Εδ. δικοσκ. άδ. 113. Οδα έσμεν εδνής άζυγες γαμηλίοο. Εδ. Μήδ. 673. Οδος ήμάχθης άφρακτος φίλων. Σο. Ατ. 910.
- 1. 10. Nicht minder sinden sich so B) von Nominen abgeleitete Adjective der Art. Ολατίζεται, σωτηρίας άνελπις. Εδ. 'Ιφ. Τ. 487. Νον άχαλκος άσπίδων φλέγει. Σο. ΟΤ. 190 'Ανέορτας ερών και χορών τητωμένη άναίνομαι γυναίκας. Εδ. 'Ηλ. 310. Σὸ άνοσος κακών εμών. Εδ. 'Ιφ. Α. 982. Οδα άποπαόσομαι άνάριθμος ώδε θρήνων. Σο. 'Ηλ. 231. Aussales mit einem personischen Genitid άμηχανος σέο rathlos nm dich Od. τ, 363. Bgl. Derm. de. ell. p. 145.
- A. 11. Die Tragiter (Euripides) erlauben sich zuweilen auch einem Abjectiv der Art einen stamm- oder sinnverwandten Genitiv ohne nähere Bestimmung beizusügen, bloß um den Begriff zu urgiren. Απαιδας ήμας δεί καταστήναι τέκνων. Εδ. 'Ανδρ. 714. Οδκ έφαρσε πατρίας γής, άφιλος φίλων. Εδ. 'Ελ. 522.
- Α. 12. Bie mit Adjectiven verbinden die Dichter den Genitiv der Relation zuweilen auch mit simverwandten Participien: wie mit èπιστήμων, so mit ed sacha Dd. a, 202] είδως Homer öster von der Aunde oder Besähigung, während er die Ausübung durch den Accusativ dezeichnet (31. η, 237). So serner κεκομμένος dei Aischilds, wie παράκοπος A. 6 u. α. Έβη κοίλης èπὶ νηός, νήπιος, οδτε πόνων εδ είδως οδτά άγοράων. 'Οδ. δ, 816. [Στάθμη δόρυ έξιθύνει τέκτονος, δς βά τε πάσης εὐ εἰδη σοφίης. 'Ιλ. ο, 410. 'Ωδέ χ' δποκρίναιτο δεοπρόπος δς σάφα δυμώ είδει τεράων. 'Ιλ. μ, 228. [Πρωτ' ήλθεν ξύν δχειφι διδασκόμενος πολέμοιο. 'Ιλ. π, 811. (vgl. Des. δ. 649.) Τίς ωδε παιδνός η φρενών κεκομμένος; Αί. 'Αγ. 479. ['Εγνωκα φωτὸς ηπατημένη. Σο. Αί. 807.]
- A. 13. [12.] Aktroc findet sich hei Homer nicht mit dem Genitiv, kvoxoc und δπόδικος kommen bei ihm siberhaupt nicht vor. Αίτιος τόσον steht I. φ, 275. 370, οδ τι α, 153. (Ἐγώ τοι αίτιος οδδέν. Θέογνις 407.) Richt so äξιος.
- 27. Der Genitiv beim Comparativ ist schon bei homer ziem- lich ausgebildet. Πλαγατοσύνης οδα έστι κακώτερον άλλο βροτοίσιν. 'Od. 0, 343. Νότος κατέχευεν δμίχλην, ποιμέσιν ου τι φέλην, κλέπτη δέ τε νυατός άμείνω. 'Ιλ. γ, 11.
- A. 1. So findet er sich schon für fi mit dem Dativ. Mit eded' et spidos sed apeivou wort maxesdat. Id. 7, 111.
- Α. 2. [1.] Bon bem (angezweifelten) Gebrauch, dieses Genitivs für η mit dem Genitiv sinden sich vielleicht nur dei attischen Dichtern Beispiele; sür η mit einer Präposition und ihrem Casus sindet er sich auch dei Herodot (1, 133, 1. 3, 137, 1. 4, 16). Όματμονεστέρας τοῦ παντὸς ήμιν Ζηνὸς έρκείου κορεί. Σο. Αντιχ. 486. (?) νοι. Θείδιει im δεπ. Θορή. u. δμαίμων. Ανουτος καὶ άναιδείας τῆς ήμετέρας γνώμης μάλλον φίλος έστίν; Εδ. Τρφ. 783. (Απόστε άναιδεία). Μαθημάτων φρόντιζε μάλλον χρημάτων. Φιλήμων 147. Έπὶ τίνα τῆς δε πρότεραν στρατευσόμεθα πόλιν; Ήρ. 3, 137, 1. (Κρείσσονας Ίλίου πόνους ἀφίγμαι. Εδ. Κο. 351.)
- A. 3. Die in der att. Sp. A. 5 erwähnte Brachplogie findet sich schon bei Homer. Κρείσσων αδτε Διός γενεή ποταμοίο τέτοκται. Ίλ. φ, 191.
- A. 4. Filt die fibrigen in den Anmerkungen 2 ff. gu Rr. 27 der attifchen Shntar ermannten Ausbendsweisen wird man que bem homer größtentheils feine

ähnlichen Beilpiele nachweisen können. Doch für A. 8. 'Hair od riz roöde pä-riz àpeiron h pika yeipaz II. o, 509. vgl. Od. 7, 182.

- 28. Der partitive Genitiv erscheint bei Somer ungleich seltener als bei Attitern, theils weil bei einer beschränkteren Betrachtungsweise die bezügliche Beziehung auf das Ganze sich minder häufig aufdrängte, theils weil die spätere Ausdehnung dieses Genitivs vielsach durch den Gebrauch des Artifels bedingt war, der bei Homer so nur in tur allen vortommt.
- Μ. 1. 3m andern Hüllen findet fich dieser Genitiv bei Homer ohne Artikel. Έλεν άνδρα εκαστος ήγεμόνων. Ίλ. ε, 37. Αίδομένων ανδρών πλέονες αδοι ήλ πέφανται. Ίλ. ε, 531. Έχθιστος έμοι έσσι διοτρεφέων βασιληών. Ίλ. α, 176. Τίμησόν μοι υίον, δς ώκυμορώτατος άλλων έπλετο. Ίλ. α, 505. vgl. Μ. 6.
- **A.** 2. [3.] Die casuale Congruenz des Ganzen mit dem Ebeilbegriffe findet sich schon dei Homer. Neuropi δαι δ μέν ούτασ 'Ατόμνιον δξέι δοορί, 'Αντίλοχος 2c. 'Ίλ. π, 317. vgl. Od. α, 109. 8, 360. μ, 73.
- 2. 3. [4.] Auch von der casualen Congruenz mit einem numerischen Begriffe bietet homer icon Beispiele (3i. 4, 421, 0, 269).
- A. 4. [7.] Berschiedenartige Begriffe in ber att. Sp. A. 7 erwähnten Beise verband schon homer. Τόν γ' υστατον εύρεν δμίλου έστεωτα. Ίλ. ν, 459.
- A. 5. [9.] Nicht vor kommen bei Homer Ausbrücke wie (ή) πολλή της δδού, ή άρίστη της γης. So auch nicht ήμασος mit dem Genitiv (att. Sy. A. 1), wohl aber ήμασες λαοί Od. γ, 155.
- Α. 6. [10.] Bie in der Proja bei μόνος, so findet sich bei Homer των άλλων bei Supersativen sauch ohne των]: άριστοι των άλλων Js. μ., 104, ώκομορώτατος άλλων α, 505, κάλλιστος άνηρ των άλλων Δαναών β, 674. vgl. Od. λ, 470, ω, 18. (Τὸν έξοχα ττες άπάντων των άλλων Δαναών ω, 79), διζορώτατον άλλων, των άλλων οδορών οι Od. ε, 105. Aehnlich nepl έργα τέτυκτο των άλλων Δαναών λ, 551. 3s. ρ, 280. Richt vor fommen bagegen bei Homer Ausbrikde wie άξιολογώτατος των προγεγενημένων u. ä. Wenn man and sonst sür sehr gewöhnlichen Gebrauche analoge Beispiele bei Homer nicht sindet, so ist das theils zufällig theils aus der Bemertung Rr. 28 zu erksären.
- Μ. 7. Gigenthsimsich verbindet Homer mit αριδείκετος und έξοχος, wie mit den adverbialen έξοχον (46, 6, 7) und έξοχα in sofern sie der Bedeutung nach Supersative sind, den Genitiv; ähnlich mit einigen andern Bostiven die einen auszeichnen dem (ehrenden oder schmäßenden) Sinn haben, selbst beim Bocativ. [Δανάη τέκε Περσήα, πάντων άριδείκετον ανδρών. Ίλ. ν, 320.] Αΐας ήν έξοχος Άργείων κεφαλήν ήδ' εὐρέας ὤμους. Ίλ. γ, 227. Δημόδοκ', έξοχα δή σε βροτών αἰνίζομ' ἀπάντων. Όδ. θ, 487. Έλένη τανώπεπλος ελέξατο, δια γυναικών. 'Οδ. δ, 305. Έσθιε, δαιμόνιε ξείνων, και τέρπεο τοίςδε. 'Οδ. ξ, 443. 'Α δειλὶ ξείνων, ή μοι μάλα θυμόν ὅρινας. 'Οδ. ξ, 361. [Κρείουσα γυναικών. 'Ίλ. χ, 48] \$831. 808 Δημ. 202.
- A. 8. Beim Bocativ findet sich ein solcher Genitiv auch bei den Dramatifern; δαιμόνιε ανδρών αυτή δετ. 4, 126 u. 7, 48. "Εσται τάδ', ω τάλαινα παρθένων. Εδ. 'Ηρ. 567. 'Ω δαίμονι' ανδρών, μή φθονερόν τοθ' ανδρίον. Εύπολις 316. vgl. Ar. Ba. 835.
- M. 9. 'Aproresser mit dem Genitiv findet sich schon bei Homer; eben so bas der Bedeutung nach supersative καίνοσθαι, das jedoch sonst mit en der und dem Dativ oder in der Bedeutung übertreffen mit dem Acccusativ verbunden wird. Καλλιστεύειν sindet sich mit dem Genitiv bei Gerodot 6, 61, 4, wie bei Euripides das Medium. Νέστωρ βουλή άρτστεύεσκεν ά-

- πάντων. Ίλ. λ, 621. Των σε, γέρον, πλούτω τε καὶ υἰάσι φασὶ κεκάσθαι. Ἰλ. ω, 546. Πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα, παντοίης ἀρετήσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν. Ἰδ. δ, 724. ᾿Αγλαΐη μετά δμωήσι κέκασσαι. Ἰδ. τ, 82. Εδφορβος ἡλικίην ἐκέκαστο ἔγχει δ' ἱπποσύνη τε πόδεσοί τε καρπαλίμοισιν. Ἰλ. π, 808. Καλλιστεύσει πασέων τῶν ἐν Σπάρτη γυναικῶν. Ἡρ. 6, 61, 4. Τὸ τῆςδε σῶμ' ἐκαλλιστεύετο πασῶν γυναικῶν. Εδ. Ἱπ. 1009.
- 29. Die localen Abverbia die bei Dichtern vorkommend mit dem Genitiv verbunden werden find besonders bei Tomer ziemlich zahlreich. Dazu kommen einzelne die auch in der Prosa üblich mit dem Genitiv doch nur bei Dichtern vorkommen.
- 1. ⑤ 3 μπάφβ διε Abverbia der Rähe und Ferne, den denen άγχοδικό άγχοτάτω σο ακά δεί Φετοdot vorlommen [der Daiiv 3, 85 gehört wohl zu περίητε, vgl. jedoch Bind. R. 9, 90 f.]. Σχεδόν in der Bedeutung na he ist homerisch, mit und ohne Genitiv, letzteres and dei Bindar. And de einzelnen Projaitern (Σhuthdides und seltener Blaton) sinder sich πέλας, aber nicht mit dem Genitiv, der bei Homer und D. 0, 257, bei den Tragistern und Herodot nicht selten vorlommt (selten mit dem Dativ vgl. Bassows ες. u. d. W.) 'Εκάς gebraucht Thuthdides an einigen €tellen, doch gleichsalls nicht mit dem Genitiv; mit diesem, wie die Dichter, Herodot (8, 144?); deßgleichen bexaaréρω (belde auch ohne Cosus). Τηλε, τηλού, τηλόθι sinden sich sich mit dem Genitiv; mit diesem, wie die Dichter, Hordon, τηλόθι sinden sich valphgen δοπες; eben so ἀπάνευθεν, νόσοιν, ἀπονόσριν. Οδ τιν δίω Τρώων χαιρήσειν δοπις σχεδόν έγχεος έλθη. 'Τλ. υ, 362. (Άμφὶ νήσοι πολλαί ναιετάουσι σχεδόν άλλήλησιν. 'Οδ. ι, 22.) Τηλεμάχου πέλας ιστατο. 'Όδ. ο, 257. Κόμπασον θαρσών, άλθιτωρ ώστε θηλείας πέλας. Αλ. 'Αγ. 1671. (Θέλοιμ' ἀν ήδη σοι πέλας θρόνους έχειν. Αλ. 'Ικ. 208.) 'Ερειπεψάμαθον πάς άγχι θαλάσσης. 'Ιλ. σ, 361. Στήθος βεβλήμειν δπέρ άντυγος ἀγχόδι δειρης. 'λλ. ξ, 412. Φαίημές ποι' έναιον ἐν εδρυχόρφ 'Γπερίη, ἀγχοδι δειρης. 'λλ. ξ, 412. Φαίημές ποι' έναιον ἐν εδρυχόρφ 'Γπερίη, ἀγχοδι δειρης. 'λλ. ξ, 412. Φαίημές ποι' έναιον ἐν εδρυχόρφ 'Γπερίη, ἀγχοδι δειρης. 'λλ. ξ, 412. Φαίημές ποι' έναιον ἐν εδουν τηλόθι πάτρης. 'Οδ. β, 365. Τροίην τηλοῦ φασιν 'Αγαιίδος έμμεναι αίης. 'Όδ. γ, 248. Μή σύ γ' ἄνευθεν ἐμειο λιλαίεσθαι πολεμίζειν. 'Ιλ. π, 89. [Γαίη ἐν άλλοδάτη ναιει ἀπάνευθε τοκήων. 'Οδ. α, 36]. Νηδς μοι ήδ' εστηνεν επ' άγροῦ νόσφι πόληος. 'Οδ. α, 185. Ούχ οἱ τῆδ' αίσα φίλων ἀπονοσοφιν δλέσθαι. 'Όδ. ε, 113. Μηκέτι νον Τρώων 'κας είτατε δίοι 'Αγαιοί. 'Ιλ. υ, 354. (Αἰνείαν ἀπάτερθεν δμίλου θήκεν 'Απόλλων. 'Ιλ. ε, 445.)
- Μ. 2. Mannigiach sind die Adverdia die ein bestimmted Berhältniß zu dem Object (dem Genitio) bezeichnen. Rur homerisch sind errooder, μεσηγό (μεσσηγός, μεσσηγός), εθός, (herodotisch soo, attisch eddos), δπαεθα; und auch die meisten übrigen der auznsühreuden erscheinen bei andern nur als Homerismen. Episch ist auch ärra (έναντά) τινός mid diria τινός, dieß jedoch auch siter dei Berodot; dirio τινός häusig dei Homer und Berodot sinde sich dieß in der attischen Brosa nur außnahmsweise Ken. Hell. 1, 6, 26. 2, 1, 21, Dis. 18, 1. Bys. § 48, 13, 2. Σδν έγω λόσω μένος, εί κέ μευ άντα στήγς. Τλ. ρ, 29. (Εναντα Ποσειδάωνος άνακτος εστατ' Απόλλων. Ίλ. υ, 67. 'Αντία Πηλείωνος δπερθύμοιο μάχεσθε. Ίλ. υ, 88. Βάν εθός Δαναων. 'Ίλ. μ, 106. Οι Σκόθαι εδίωκον τοὺς Πέρσας εθό τοῦ 'Ιστρου. Ήρ. 4, 136, 1. Εδξατο Τυδείδαο πάρος σχέμεν ωκέας εππους. Ίλ. δ, 254. Τήν ελπίδ' οὸ χρη τῆς τύχης κρίνειν πάρος: Σο. Τρ. 724.) Πάροιθ' αὐτοία καθέζετο. 'Ίλ. γ, 460. Τῆς ἀρετῆς εδρατα θεοί προπάροιθεν εδθηκο. 'Ήσ. ξ. 287. Κεὶτ' έντοσθ' άντροιο τανοσσάμενος διά μήλων. 'Όδ. ι, 298. Κλισμόν θέτο έκτοθεν άλλων. 'Όδ. α, 132. Πόσις έκτοθεν μέσων. 'Ίλ. χ, 439. Πετέσθην μεσσηγὸς γαίης τε καὶ οδρανοῦ ἀστερόεντος. 'Ίλ. ε, 768. [Σιδήρειαί τε πόλαι καὶ χάλκεος οδόδς] τόσσον ένερθ' 'Αί-

δεω δσον οδρανός έστ' ἀπό γαίης. Ίλ. θ, 16. Τό τῆς Ἑλένης ἱρόν ἐστι ὅπερθε τοῦ Φοιβηίου. Ἡρ. 6, 61, 3. Ἐκιχεν πλόον δρμαίνοντα, ἢ καθύπερθε Χίοιο νεοίμεθα ἡ ὁπένερθε Χίοιο. 'Οδ. η, 169. "Υπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον. Ίλ. σ, 421. Καλὸς λιμὴν ἐκάτερθε πόληος. 'Οδ. ζ. 263.

A. Auch von solchen Adverdien werden manche an sich auch prosaisce mit dem Genitiv nur von Dichtern verdunden. So δδοθεν, πάλεν zurück von und διαμπερές. Ένδον mit dem Genitiv sindet sich in der Presa nur in der poetistrenden Stelle Plat. Prot. 320, d; und auch die Redenseart ένδον είναι αύτοδ bei sich, bei Sinnen sein Antich. 5, 46 (sonst, auch dei Hervodot, έντος έαστοδ att. Sy. 47, 6, 6) scheint mehr der ültern, poetischen Antis anzugehören. vgl. att. Sy. 47, 6, 6 Bei Homer beißt z. B. ένδον Διός in der Behausung des Zeus. Ilspis, dem Homer noch stemd und dei den Antiken überhaupt selten, sindet sich mit dem Genitiv dei ihnen nur Xen. An. 7, 8, 12, woo τόρσιος wohl zu streichen ist. Sichere Stellen dietet Herodot, dei dem es zeugliern, mit dem Accusativ vorsommt. (Vei Pindar R. 3, 94. 7, 65 sindet sich seidere Stellen dietet Herodot, dei dem Party.) \*\*Eνδον Διός αγηγέρατο. \*\*
1λ. υ, 13. Τί χρημα μέλλεις σῶν φρενῶν οδα ἔνδον ὧν; Εδ. \*\*
1λ. τ, 24. Πάλιν τράπεθ' σίος ἐγος. 'Ίλ. σ, 138. Οὐτάζοντο διαμπερές ασπίδος αὐτής. 'Ἰλ. μ, 429. — Πίλαι ἐνεστᾶσι πέριξ τοῦ τείγεος ένατών. 'Ἡρ. 1, 179, 2. 'Υκεανδν μέσντα γράφουσι πέριξ την γήν. 'Ἡρ. 4, 36. Τὰς ναδς ἔταξε νήσον Αξαντος πέριξ. Αλ. Πέρ. 368.

## § 48. Dativ.

- 1. Der Gebrauch des Dativs ift schon bei homer fehr ausgebilbet und zum Theil ausgebehnter als in ber attischen Brofa. So auch bei ben übrigen Dichtern.
  - A. Ueber ben localen Dativ 46, 2.
- 2. Der temporale Dativ findet fich icon bei homer im Algemeinen eben fo wie in der attischen Prosa. Auch die übrigen Dichter bieten nur wenig Abweichendes.
- A. 1. Shon bei Domer findet sich der batirende Dativ: τη προτέρη Db. π, 50, δωδεκάτη 3ί. α, 425. φ, 46, ηματι τριτάτψ 3ί. ι, 363, είκοστῷ Db. ε, 34, τρίτψ ηματι 3ί. λ, 707, εεικοστῷ ηματι Db. ζ, 170, ηματι τῷ προτέρφ 3ί. φ, 5, γοι τη προτέρη ν, 794, δεκάτη νυκτί μελαίνη Db. ξ, 814.
- **A.** 2. Mei $\varsigma$  (μήν) findet fid bei Homer so nur in μηνί οδλῷ Od. 4, 118; öfter so kro $\varsigma$  und έναυτός: δηδοάτφ έτει Od. δ, 82, εἰκοστῷ έτει π, 206,  $\varsigma$ , 484,  $\varphi$ , 208,  $\psi$ , 102. 170,  $\omega$ , 322, δεκάτφ έναυτῷ  $\mathfrak{F}$ s.  $\mu$ , 15,  $\mathfrak{O}$ d.  $\pi$ , 18, ένδεκάτφ  $\gamma$ , 391, ἐεικοστῷ  $\beta$ , 175:
- A. 3. In der Berbindung mit δδε, εκείνος, δ αδτός findet sich dieser Dativ bei Homer nur um wenigen Stellen: ηματι τφδε I λ, 444, 0, 252, φ, 584, Od. v, 116, τήδε νοκτί v, 88, ηματι κείνο I β, 37. 482, δ, 543, σ, 324, φ, 517, ηματι τφ αδτφ Od. η, 326. Gar nicht vor kommt er bei homer in der Berbindung mit οδτος; dafür aber steht an mehr als zwanzig Stellen die Formel ηματι τφ (δτε) 50, 2, 2. Bereinzelt έπ' ηματι τφδε II. ν, 234, τ, 110.
- A. 4. [3.] Die attischen Dichter sagen für thos th ήμερα, um den Diatus zu vermeiden, entweder thos d'huéρα Co. Ai. 757. (779?) 1363, D. 1283, Ar. Bö. 1072, The. 76, oder τόδ ήμέρα Co. D. 1157, Eu. Dr. 440; oder ήμέρα τόδο Co. Ci. 783, Iph. A. 1599, wie voxtl τόδο Co. Ci. 644. (Τόδο τό χρόνφ steht Co. Tr. 166, Phi. 769, neben er τόδο τό χρόνφ Cu. Batch.

- 622.) Ψόξει σε δαίμων τῷ πεπρωμένφ χρόνφ. 'Αλεξις 25, 10. 'Ηρι φαίνοντι διαπάλλει πτερόν Aift. Bruchft. 291. Aehnlich περιώντι τῷ θέρει, τῷ ένιαστῷ Thul. 1, 30, 3 und Xen. Hell. 3, 2, 25. (vgl. noch Plut. Agel. 13, Cato 6.)
- A. 5. [3.] "Er zugefügt sagen die Tragiter entweder er tid" huspa En. Hipp. 22, Alt. 513, Andr. 803, Or. 948; oder er interpa ride Jon 420, er huart, ämart röde Alt. 232, Phoi. 1578; oder ridd' er huspa Alic. Ag. 311, So. Er. 740, El. 674, OR. 1612, Eu. Alt. 20, Hipp. 726, Phaeth. 2, 73, röd' er huart Het. 44, Hel. 879, wie vourt er radry Alich. Pers. 487.
- A. 6. [3.] Die Einschiedung ist auch sonst der Dramatikern in solcher Berbindung nicht ungewöhnlich. So τίνι έν ἡμέρς Jph. A. 716, κορίφ εν ἡμέρς Aisch Dit. 713. βοοθύτοις εν ήμασιν Aisch. Cho. 259, εθηλίοις εν ἡμέραισιν Ar. Frö. 243, τῷ τότ' ἐν χρόνφ δο. DT. 564. 1030, DR. 1660, κρόνφ εν δοτέρφ Tr. 18, καντοδακαίς ἐν ώραις Ar. Wo. 310. Borangegangen war darin ichon Domer: ἐγ ἐν υκτί I. σ. 251, ώργ ἐν εἰαρινῆ I. β. 471, π. 643, Ob. σ. 367, χ. 301. [Bgl. Better Dom. Bl. S. 172.]
- A. 7. [4.] Schon bei Homer findet sich ih hart I.  $\zeta$ , 422, neben ih er vonci a, 251: ch cost hiefer En. Bhoi. 4. Aehnlich hart cetheplie II.  $\mu$ , 279, dawpthö  $\pi$ , 385; why retheplie Db. 2, 485; siber why er elapity f. A. G. Gleichartig ist noncos duddig (vol. das prosaische rethemps of att. Sh. A. 7) II. 0, 324,  $\chi$ , 28. 317, Db. 8, 841, neben en noncos duddig II.  $\lambda$ , 173; en papeldogg edecto her. 1, 85, 1.
- Α. 8. [6.] Ausgelassen sindet sich èv bei νοχί ohne adjectivische Bestimmung in einigen Dichterstellen, wie Od. 0, 34, 0, 351. Οδδείς μ' άρέσχει νο κτί δαυμαστός δεών. Εδ. Ίπ. 106. Hieher gehören wiltbe auch Her. 7, 12: νοκτί βουλήν διδούς, wenn bort έωστῷ zu ergänzen und nicht vielmehr zu übersehen: der Nacht die Berathung anheim gebend. Schon bei Homer sindet sich neben èv δέρει, έν δπώρη Od. μ, 76, èv ἄργη Od. ρ, 176, (δέρεος èν άργη Sim. Am. 7, 39, τοιήδ' (èν) άργη Apollod. Lyr.?) auch (mit dynamisser Bedeutung) άργη I. β, 468, Od. ι, 51. (Diosses 14? έαρι, χειμώνι Anan. 5, 1.) Dieher gehört wohl auch die nicht recht stare (seltene) Horme μή άραισεν vgl. siber sie Here. Epit. doctr. metr. p. XVI ss. u. Lob. So. Ai. 34. Ohne èv sindet sich zuweisen and καιρῷ (doch meist dynamisch densbar, am deutlichsten in ἡ èν φίλοις εδνοία καιρῷ κρίνεται. Μέ. 662.). Σφαλερον ήγεμων θρασός νεώς τε ναότης- ήσυχος καιρῷ, σοφός. Εδ. Ίκ. 509. Καιρῷ τον εδτοχοῦντα κολακείων φίλος καιροῦ φίλος πέφυκεν, οὸχὶ τοῦ φίλου. Μέ. 664. Καιρῷ τολ εδιεμένον κέρδος ώς καρκον φέρει. Δίφιλος 111. (Καιρῷ πονηρῷ καὶ τὰ θεῖα δοςτυχεί. Φιλ. 173.) Ueber die projaischen Stellen j. Ar. zu Σθμί. 4, 59, 3. vgl. zu 2, 43, 2. 40, 1 Bei Homer sommt καιρός nicht vor.
- Α. 9 [4.] Wie die attischen Prosaiter in der Regel èv πολλφ χρόνφ 2c., so sagen die attischen Dichter, sestener eben so (Asich. Ag. 537, Diphil. 99), gewöhnlicher èv χρόνφ μακρφ (So. El. 330, Ant. 422, D.R. 88, Phi. 235, En. Batch. 895, Dr. 980) oder èv μακρφ χρόνφ Eu. b. Stob. 54, 8, Ar. Frd. 931, Eurosis 305, èv τῷ μακρῷ χρόνφ So. Hi. 306, (Her. 1, 32. 5, 9. èv τῷ μακρῷ βίφ Ar. Ly. 257), èv δλίτρ χρόνφ Men. 352, 6, èv μικρῷ χρόνφ Pind. D. 12, 12. Men. 492. Dagegen vereinzelt χρόνφ μακρῷ So. El. 1273 Ch., δλίτρ χρόνφ Simon 62, χρόνφ βραχεί So. D.R. 1648, βραχεί χρόνφ Men. 712 (?), παντί χρόνφ Asish. Eum. 923? χρόνφ σόμπαντι Pind. D. 6, 92 (neben èv παντί 36), τῷ παντί χρόνφ Stob. I. p. VIII. Gaisf. (Plint. Bomp. 32.) Bon prosaischen Stellen ift Xen. An. 1, 8, 22 unsigher und Plat. Enthyd. 303, e: ἄστε πάνο δλίτρ χρόνφ wohl mit Deindorf ἄστ' èv 3n lesen. Aenthyd. 303, e: ἄστε πάνο δλίτρ χρόνφ wohl mit Deindorf ἄστ' èv 3n lesen. Aenthyd. 46, Lut. Ciel 56], έλάττσοιν έτεσιν Sjotr. 12, 58, wo freitich Rotaes èv vermist. Mehr Beispiele ohne èv bietet Appian. Tortρφ χρόνφ, bei den Prosaitern gewöhnlicher ohne èv, sindet sich and Pind. P. 4, 97, Aisch. Ag. 686 und Ar. Frö. 705

neben. εν όστερφ χρόνφ So. O.K. 614, neben χρόνφ εν όστερφ Tr. 18. (εν όστεραισιν ήμεραις Aijdy. Ag. 1651.) Bei Homer finden sich Ausdrücke dieser

Art gar nicht.

Μ. 10. [8.] Bon nicht temporalen Begriffen finden sich ähnlich schon bei Homer einzeln μάχη und δομίνη neben dem gewöhnlichern εν μάχη (μάχη ένι) oder ανά μάχην und εν δομίνη. Ζαχρηείς γίγνοντο μάχη αδτοί τε καί ζηποι. Ίλ. ν, 684. Οδ [δή] σφι σταδίη δομίνη μίμνε φίλον κήρ. Ίλ. ν, 713.

- A. 11. [10.] (Τῷ) χρόνφ mit der Zeit findet sich zwar nicht bei Homer, wohl aber sonst dei Dichtern mehrsach, wie Bind. D. 11, 85, \$3. 4, 78 û. öster dei ihm, Eu. Jon 1027, 1042, 3ph. A. 694, Ar. Wo. 865, We. 460, Dait. 1 u. Borson zu Eur. Med. 909. Auch mit πολλῷ nach langer Zeit Life. Ag. 507, So. Tr. 227, Eu. 3ph. A. 640. Daneben σὸν χρόνφ Asish. Ag. 1351, Cho. 1007, Cum 525, So. Ai. 306, D. A. 1653, Tr. 201. (mit βραδεί Tr. 395, ταχεί ξὸν χρόνφ D. 1602.) Ferner ἐν χρόνφ Bind. B. 4. 518, Asish. Hill. Bil. 131. 916. Ag. 831. 1544, Cho. 1036, Eum. 475. 954, So. D. 613. 'Ραθομία γε τὴν παραστίχ' ἡδονὴν λαβοσσα λύπας τῷ χρόνφ τίπτευν φιλεί. Θεοδέκτης Στ. 29, 35. Πασιν άνθρώποισιν, οὐχ ἡμῖν μόνον, ἡ καὶ παραστίχ' ἡχρόνφ δάιμων βίον ἐσφηλέν. Εὸ. Αὸγή 9. Εδωνας ἡμῖν άλλά ξὸν χρόνφ χαράν. Σο. Τρ. 201. (Παίδες ἐγένοντο σὸν χρόνφ πεπρω μένφ. Εὸ. Ίων 1582.) 'Όρῶ ἐν χρόνφ δίκην ἄπαντ' ἄγουσαν εἰς φάος βροτοῖς. Εὸ. Οίδ. 16.
- 3. Der besitsliche Dativ sindet sich bei Dichtern (wie bei elvas, so) auch bei πεσυκέναι und göraι, doch wohl nur wenn in dem Sate Subject und Pradicat ausgedrückt sind. Διμήν πέσυκε πασι παιδεία βροτοίς. Μέ. 40. 312. Δς δύςκολον το γήρας ανθρώποις έφυ. Εὐ. Βάκ. 1251.
- A. 1. Der Gebrauch des Genitivs bei bloßem Subject ist nur statthaft, wenn dasselbe durch den Artikel oder sonst auf ähnliche Weise bestimmt ist: ή βαστλεία ήν Κόροο, dagegen βασιλεία ήν Κόρω. Τούτοο [ή] ήγεμονία ήν. ξα. 'Αν. 4, 7, 8. Τὰ ὁπονείμενα τοῖς δανείσσοι τῶν ὁποθεμένων ἐστίν, ξα. [δέ] περιώντ' αὐτῶν τούτου γίγνεται. Δη. 28, 18. Dieser Genitiv sindet sich dei Homenmung. vgl. 47, 6, 1.
- A. 2. Bur Bezeichnung der Berwandtschaft gebraucht auch Homer, wie die Prosa, den Dativ, wenn bloß ein Subject da steht: πατέρες όμεν εδοίν. Od. 3, 94. είσιν οι παίδες A. 0, 183. δόο οι οιέες ήστην A. ε, 10. vgl. ω, 399. τρείς μοι είσι δόγατρες ι, 144. γαμβρός κέν μοι είσι 1, 142. πόσις νό οι έσσεται αδτή Od. ζ, 277. (Νέστορος οιδείς ήσαν δύο withe heißen: dom A. waren, gab es zwei Söhne.) Eben so hat er auch den Dativ wenn zu dem Subject noch ein Prüdicat hinzutritt: "Εφασκεν Λαέρτην πατέρ' έμμεναι αδτή Od. ω, 270. μήτηρ μοί (οί) εστ 'Αφροδίτη ich habe (er hat) die A. zur Mutter 31. ε, 248, υ, 209. Bgl. Xen. An. 7, 2, 32. In gleicher Beise Plat. Euthyd. 298: σοι πατήρ έστι κύων; dagegen eb. πατήρ έστιν αδτών δ κύων ihr Bater ist der Hund. pgl. Her. 6, 68 u. 69, 3, Ar. We. 187, Dem. 57, 66 und bei γίγνεσθαι Dem. 40, 49. (Nehntich οίδε πολίται μοι είσιν Plat. Parm. 126, d. Dagegen τίς σου πατήρ έστιν; Plut. Cic. 26.)

A. 3. Bon den abstracteren Ausbrucksweisen, wie ή γη ανθρώπφ δοτί χρήματα, γοναικί κόσμος δ τρόπος u. a. sinden sich dei Homer eben noch keine Beispiele; wohl aber don der mit δνομα (att. Sp. A. 6), selbst mit hinzugesitzen Abjectid. Τῷ 'Οδοσείς ὄνομ' ἔστω ἐπώνομον. Od. τ, 409. 'Εμοί ὄνομα κλοτόν Αξθων eb. 183. Uedrigens ist diese Ausbrucksweise auch bei attischen Dichert regelmäßig auf δνομα ohne Artikel beschränkt. Wenn dieser hinzutritt, so psiegt statt des Datios der Genitid zu stehen val. A. 1. Τοῦ σοζόγου [δη] τοῦ ξένου τί τοῦνομ' της Eu. Ind. Σ. 250. Bei Ar. Krie. 189 bănat τοῦνομα don

narspeiç ab und selbst Ri. 1257 kann man es mit sine verbinden. Doch kann auch beim Dativ der Artikel kehen, wenn der Name schon genannt ist oder doch irgend wie als notorisch bezeichnet wird. Her. 1, 179, 2: "ές οδοσμα αδτώ. "Ις νακ τῷ ποταμῷ τὸ οδοσμα υgί. 1, 1, 2. 6, 50. 63, 2. 9, 91 u. ή έπωνομία, 4, 148. "Ωι δή ψοχή τοδοσμα, τίς τοότου λόγος; was bekanntkich ψοχή heißt zc. Plat. Gef. 895, e. vgl. Sophist. 229, c u. Lucian Bilder 10.

- A. 4. Bon den in der attischen Sp. A. 7—10 angeschrten Sprechweisen sinden sich bei Homer keine Beispiele. Aehnlich jedoch ist das Bereinzelte τί έμοι έριδος καὶ άρωγης; was hab' ich vom Streit' und der Hille? was geht das mich an? Il. φ, 360. (Τί μοι πλοδτός τε καὶ αἰδώς; Θέογνις 1067.)
- 4. Der Dativ des Interesse hat bei Dichtern eine ziemlich ausgebehnte Sphäre. Ἐμῆ κεφαλῆ περισείδια. Ἰλ. ρ, 242. Τῷδ' ἐ-γων αὐτὸς Θωρήξομαι. Ἰλ. η, 101.
- A. 1. So erscheint er besonders bei Betben öster auf eine in der Prosa wenig ilbliche Beise. Eigentlich homerisch, doch auch bei audern Dichtern vorsommend, ist déxecodal two Einem (ab) nehmen, von ihm nehmen, empsangen vol. Borson zu Eu. Het. 533 u. 47, 14, 3. Totato μύθων ήρχεν. '0δ. 7, 68. 'Οταν ποτ' ανθρώποιστιν ή τύχη γελά, πάντων άφορμή τῶν αλῶν εδρίσκεται. Φιλήμων 96. [Λίσσομ' Άχιλλήι μεθέμεν γόλον. '1λ. α, 283. Πρός κέντρα μή λάκτιζε τοτς κρατούσί σου. Εδ. Πελ. 4. Τῷ [δή] λαλείν λάβωμεν εύκαιρον χρόνον. Σωσιπάτηρ 1, 23. Δέξατό οξ σκήπτρον πατρώτον, άφθιτον ἀεί. '1λ. β, 186. vgl. 46, 1, 7.
- 2. So findet sich der Dativ dichterisch auch bei den Berben des Gebens. Ο τέκνον, η βέβηκεν ήμεν δ ξένος; Σο. ΟΚ. 81. Το πάγχροσον δέρας Πελία μετηλόνον. Εδ. Μήδ. 6. Είθ έμοις γόσις μόλοιτε. Εδ. Έλ. 169.
- 5. Der Dativ ber Relation hat bei Dichtern jum Theil eine geringere Sphare als in ber Prosa.
- A. 1. Der Dativ eines Particips durch als oder während übersethar findet sich öfter schon bei Homer: Μυρομένοισιν τοίσι φάνη φοδοδάκτυλος ήώς. Ίλ. ψ, 109.
- A. 2. Die (mehr abstracte) Ausbrudsweise έςπλέοντι, συνελόντι 2c. sinbet sich bei Homer gar nicht und auch bei aubern Dichtern selten. Συντεμόντι οδδε έν έσθ' έταίρας δσα περ έστι θηρί' έξωλέστερον. 'Αναξίλας 21, 31.
- A. 3. Dagegen findet sto bei Zeitangaben der personliche Dativ öster schon bei Homer (und besonders häusig bei Herodot, vgl. Ar. zu 1, 84, 1). Τῷ ηδη δύο γενεαί μερόπων ανθρώπων εφθίατο. Ἰλ. α, 250. Ἦδη οἱ εκινοστόν έτος εστίν εξ οἱ κείθεν έβη. 'Όδ. τ, 222. 'Ημίν είνατός εστί περιτροπέων ενιαυτός ενθάδε μιμνόντεσσιν. 'Πλ. β, 295.
- 6. Der ethische Dativ hat auch bei Dichtern einen febr ausgebehnten, jum Theil eigenthumlichen Gebrauch.
- A. 1. Während einzelne Formen besselben (3. B. μή μοι att. Sp. A. 2, ως γ' έμοί A. 6) bei homer nicht vorkommen, erscheint er andrerseits bei ihm in sonft nicht gewöhnlichen Berbindungen, auch neben einem Genitiv. Θεά οξ έκλοςν άρης. 'Οδ. δ, 767. Γήθησεν δττι οί ωκ' ήκουσε μέγας δεὸς εὸ-ξαμένοιο. 'Ιλ. π, 530. Bgl. Ob. ζ, 155. 7 und § 47, 4, 1. Ein Dativ nach einem Genitiv II. κ, 188, nach einem Accusativ Ob. ρ, 555.
- A. 2. Bon ben att. Sp. A. 4 erwähnten Dativen erscheint bei homer nur ασμένφ 3.6. ξ, 108, öfter bei attischen Dichtern. vgl. Ar. Frie. 588 u. Borson zu En. Phot. 1061. Dagegen finden fich bei homer so einige andre Barticipia von meist epischen Berben. 'Εμοί κεν ασμένφ είη. 'Ιλ. ξ, 108.

Έελδομένφ μοι ήλθον. 'Οδ. μ. 438. Γιγνώσκω ώς σφωιν έελδομένοε-σιν Ικάνω. 'Οδ. φ. 209. Τρώεσσιν έελδομένοισι φανήτην. 'Ίλ. η, 7. (Έπειγομένοισιν ΐκοντο. 'Ίλ. μ. 374.) Οδκ δν έμοιγε έλπομένφ τὰ Theore. 'Ob. 7, 228. (b. h. nicht als einem hoffenben, wider mein Berhoffen wfirde bies mir geschehen.) vgl. Rr. frit. Anal. 1 S. 149. Dagegen Claffen Beob. G. 157 ff.

A. 8. [5.] Der Dativ ber beurtheilenden Berfon findet fich fcon bei Bomer; freier tei ben Dramatikern. 'Ατρείδη, νου δή σε, άναξ, έθέλουσιν 'Α-χαιοί πάσιν έ) έγχιστον θέμεναι μερόπεσοι βροτοζοιν. 'Ιλ. β, 284.

A. 4. [6.] Wie bei rimtog zc. fo findet der Dativ fich auch bei runge suμορος τε. Πάσιν άνθρώπο ισιν επιχθονίσισιν άσιδοί τιμής έμμοροί είσιν. 'Οδ. 8, 479. "Ατιμος 'Αργείοισιν ωδ' απόλλυμαι. Σό. Αξ. 440. ('Ανάξιαι [δή] πασίν εστε δυςτυχείν. Σο. ΟΚ. 1446. 'Ως πλούτος πλείστην πασιν έχει δύναμιν. Θέογνις 713.) Ueber ως έμοι, ως γέροντι 69, 77, 7.

- Bei Berben erscheint der Dativ im Allgemeinen bei ben Dichtern ebenmäßig wie bei den Brofaitern.
- A. 1. Bon den in der att. Ch. A. 1 angeftihrten Berben finden fich bei Domer viele noch gar nicht, wie eddeiner, nopiler, napaoxevaler, unganaσθαι, λυσιτελείν, συμφέρειν, βοηθείν, όπουργείν, όπηρετείν, λατρεύειν, δουλεύειν, απολουθείν, απειθείν (mohl aber απιθείν nicht felten), πειθαρχείν, συγχωρείν, πιστεύειν, μαρτυρείν, προςτάσσειν, επιτάσσειν, επιτιμάν, εγκαλείν, επηρεάζειν; andere wenigstens nicht in biefer Bebentung ober Fligung, wie bei (f. §. 47, 16, 2, dwpetodat nur 31. n. 557 mit bem Accusativ ber Sache, apneiv, enapneiv.
- A. 2. Nur epifch find bagegen xpouspuriv twi ti Jemandem etwas ab-wehren (auch bloß twi Jemandem halfreich fein); bas jenem gleichbebeutende und gleichgefügte aλαλκείν (Aorift ju aλέξω); baneben auch τινός τι, meift nur epifch; ferner die an fich auch profaischen Berba alegein und aprein in ber Bebeutung ab mehren, rivi ri; und in derfelben Bedeutung auwver rivi zi neben rwes ti und tiva tivoc. Mit tivi und tivl ti findet sich auch das eigentlich dia-lektische und poetische aprizziv. Meist nur episch ist auch engeziv folgen und οπάζειν in den Bedeutungen folgen laffen, πινί, und (mit bem Accufativ) υπτροί gen, bedrüngen; auch bramatish in der Bedeutung verleißen. Od πορόνη οι δλεθρον χραίσμεν. 'Ιλ. η, 143. (Οδα άν τοι χραίσμοι αίθαρις τά τε δωρ' 'Αφροδίτης. 'Ιλ. η, 54.) [Θάνατον μέν όμοιον οδδέ θεοί περ και φίλω άνδρι δύνανται άλαλκέμεν. 'Οδ. η, 236.] Φραζέσθω νήεσπερ και φικφ ανορι συνανται ακακτεμεν. Ου. 1, 200.] τρωμουων νητυστιν άλεξεμεναι δήιον πύρ. Ίλ. ι, 347. (Άντίος ἐξέθορεν, Τρώων Ινα λοιγόν ἀλάλκοι. Ίλ. φ, 539.) Χιτών οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ῆρκει λυγρὸν ὅλεθρον. Ίλ. ν, 440. Οὰ κακόν ἐστιν τειρομένοις ἐτάροισιν ἀμονέμεν αἰπὸν ὅλεθρον. Ίλ. σ, 128. (ἀΑφροδίτη αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει. Ἰλ. δ, 10. Τρῶας ἄμυνε νεῶν. Ἰλ. ο, 731.) — Θνητοῖς ἀρήτων αὐτὸς εὐρόμην πόνους. Αἰ. Προ. 267. Οὰκ ἀρήξετ' αἰσχύνην πόλει; Εὐ. Ἡρ. 840. — Ζεὸς ἐκετησιν ὁπηδεί. 'Οδ. η, 165. Εδρύμαχ' οδ τί σ' ἄνωγα ἐμοὶ πομπηας ὁπάζειν. 'Οδ. ο, 364. (Χαλεπόν σε γήρας ὁπάζει. 'Ιλ. Θ, 103.) Έρμείας πάντων ἀνθρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κόδος ὁπάζει. 'Οδ. 0, 319.
- 2. 3. Poetifch (bialettifch) Aberhaupt find nopeliv verschaffen und Suapreiv reve Jemand folgen (bei Bomer abfolut jufammen banbeln, que fammen gehen); tragisch das seltene forfoppueir und dien für doctredeir. [Den Accusativ So. El. 1005 veranlast das solgende enwooder.] Mariocovry οί πόρε Φοίβος 'Απόλλων. 'Ιλ. α, 72. Τοίς άγαθοίς σύμμιστε, κακοίσε δέ μή ποθ' δμάρτει. Θέος. 1165. Τῷ γήρα φιλεί χῶ νοῦς δμαρτείν καὶ τὸ βουλεύειν ὰ δεί. Σο. ἀποσπ. 238. Μισῶ φίλοισιν ὕστερον βοηδρομείν. Εδ. 'Ρη. 333. Φημί τοιούτους γάμους λύειν βροτοίσιν η γαμείν οδα άξιον. Εδ. 'Αλπ. 626.
- A. 4. Einige ber hieber gehörigen Berba bes Gebens ericheinen bei Dichtern zuweilen in ungewöhnlicher gugung, mit bem Aceusativ ber Berson und

bem Dativ. ber Sache. Δωρεϊσθαί τινά τινι Jemanden mit etwas beschenken sindet sich bei Aisch. Pro. 780, öster bei Euripides und Herodot. Ob τι κακολο ρέξαντα βαλών δδύνησιν έδωκεν. 'Όδ. ρ. 567. [vgl. Eu. Antig. 17 u. θανάτφ θετ. 9, 17, 2.] Ανδρα πεπρωμένον αΐση ἄψ' ἐθέλεις ἐξαναλύσαι. 'Ίλ. π. 441. — Έλένη σ' ἀδελφή ταϊςδε δωρεῖται χοαῖς. Εδ. 'Όρ. 117. Πόθιος Δαρεῖον ἐδωρήσατο τῆ πλατανίστφ τῆ χρυσέη καὶ ἀμπέλφ. Ήρ. 7, 27.

- A. 5. [2.] Ueber dei und xon dué § 47, 16 A. 2 u. 3.
- A. 6. Χρή έμοι mit bem Infinitiv sinbet sich bei So. Ant. 736: άλλφ γάρ ή μοι χρή γε τήςδ' άρχειν χθονός; n. En. Ion 1314: τοὺς ἀδίκους βωμόν οὐχ ιζειν έχρην τοὶς δ' ἐνδίκοις ερὰ καθίζειν δοτις ἡδικεῖτ' ἐ-χρην. En. unbest. Βτιακτ. 108 ist δνητοις mit κείμενος zu verbinden und ths. 28, 10 δικαίοις dem vorhergehenden άρχουσιν assimilitt. [8.] Ueder daß mehr herodotische πείθεοδτί τινος Ar. z. Her. 1, 126, 3; vereinzelt κατακούειν τινί eb. 3, 88, 1 n. App. Syr. 55 n. άνηκουστείν τινί Der. 6, 14, 2.
- A. 7. [10.] Das dichterische, dorzugsweise hom'erische κέλεσθαι hat, wie auch κελεόειν, bei Homer den Dativ, deim Institut hat κέλεσθαι nur den Accusativ, xekeber sowohl den Accusativ als (häusiger) den Dativ; den Dativ namentlich in der Bedeutung austrusend antreiden. (Bei Eu. Ky. 83 mag dieselbe Fügung als dort angemessen Nachahmung der epsichen Sprache katthaft sein; dei Katon Rep. 396, a keht kekeber robroic dom kekedrige katthaft sein; dei Katon Rep. 396, a keht kekeber robroic dom kekedrige katthaft sein; dei Katon Rep. 396, a keht kekeber robroic dom kekedrige katthaft sein; dei Katon Rep. 396, a keht kekeber robroic dom kekedrige katthaft sein; dei Katon Rep. 396, a keht kehes vähkatori. Ilpódow leode kat àlkánkator kékedese. Il. 4, 274. (Ομόκλεον άλληλοισι. Ilpódow leode kat àlkánkator kékedese tak ya vo sovrt kekedese. Ilpódow leode kat kende kékedese kende keht sein kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende ken
- A. 8. [15.] Bie εύχεσθαι, so sinbet sich das (zumal als Simplex) poetische άρᾶσθαι mit dem Accusativ (oder Institut) der Sache und dem Dativ der Berson. Αδτή τάδ' είλου, άρας τυράννοις ανοσίους άρωμενη. Εδ. Μηδ. 607. Πορ ανάψουσιν θεοίς, σοι πολλά κάμοι κέδυ' άρωμενοι τυχείν. Εδ. Όρ. 1137. Ἡράσαθ' Ἡβη νέος γενέσθαι. Εδ. Ἡρ. 851.
- 8. Bon den att. Sy. 8 angeführten Berben der Stimmung und Gesinnung finden sich bei Homer noch nicht edvoeiv, dyavaxteiv und Jupovodat.
- Τ. 1. Poetisch und bialestisch sind ανδάνειν, μηνίειν und χολοῦσθαι (Νο. χολωθήναι, bei homer auch χολώσασθαι), ερίξα χώεσθαι, κοτεῖν und κοτεῖσθαι, ἀγᾶσθαι (υgs. Het. 8, 69), ἀχ-, σκύζεσθαι, (νεμεσᾶν,) νεμεσᾶσθαι und νεμεσαζεσθαι. Δεὶ τοῖσι πολλοῖς τὸν τύραννον ἀνδάνειν. Εδ. 'Αντιγ. 3. Τησι πόλισι εᾶδε 'Ιωσι Επεσθαι. 'Ηρ. 1, 151. Μήνι' 'Α χαισίσιν, πολέμου δ' ἀποπαύεο πάμπαν. 'Ίλ. α, 422. Βασιληῖι χολώθη. 'Ίλ. α, 9. Εἰ [δή] τι λέξεις ψ χολώσεται στρατός, οὸκ ὰν ταφείη παῖς δδε. Εδ. Τρφ. 730. Κρείσσων [δή] βασιλεὸς δτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι. 'Ίλ. α, 80. Καὶ κεραμεὸς κεραμεὶ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων. 'Ησ. Ε΄. 25. Δάμνησι στίχας ἀνδρῶν ήρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ἀνδρὶ χέρηι. 'Ίλ. α, 746. ['Οδ. α. 100.] Τόσρα οἱ ἡγάασθε θεοὶ ρεῖα ζώοντες. 'Όδ. ε, 122. Οδ τι είπεν, σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ήρει. 'Ίλ. θ, 459. (Καὶ ἄλλω νεμεσᾶτον, δτις τοιαῦτά γε ρέζοι. 'Ίλ. ψ, 494. Μἡ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθείσμεν ἡμεῖς. 'Ίλ. ω, 58. "Ηρη οῦ τι τόσον νεμεσίζομαι οδδὲ χολοῦμαι. 'Ίλ. θ, 407.
- A. 2. Somerifa (in der Ilias) ist die Formel βούλεσθαί των νίκην wollen daß Jemand siege. Zedz Τρώεσσι βούλετο νίκην. Ίλ. π, 121. [vgl. ν, 347.]

- A. 3. [1.] \*Αχθοοθαι mit dem Accusatio eines substantivirten Neutrums ift allgemein üblich (Kr. 31 Ken. An. 1, 1, 8, 3, 2, 20. Eu. Hyps. 6); aber άχθοοθαι ελκος Il. 2, 361 vereinzelt. Denn άχθοοθαι κήρ λ, 274. 400 ift verschieden und gehört unter § 46, 5. [4.]
- 9. Bon den in der att. Sp. 9 angeführten Begriffen sinden sich bei Homer noch gar nicht κοινούν, κοινωνείν, πέσσήκειν, πλησιάζειν, εναπιούσθαι, άμφισβητείν, διαφέρεσθαι, στασιάζειν, συνάπτειν, άγωνίζεσθαι, πολεμείν, συναλλάσσειν, καταλλάσσειν; nicht in der hieher gehörigen Bedeutung sinden sich bei Homer πρέπειν und διαλέγεσθαι; nicht mit dem Dativ κεράν (κεραννύναι). Ueber das Herodotische συμφέρεσθαι τινὶ τι mit Jemand über etwas übereinstimmen Kr. zu Her. 1, 173, 3.
- A. 1. Nicht zahlreich find die bloß poetischen und dialektischen Berba dieser Art. Λαδν ανώχθω μάρνασθαι δηίσισι κατά κρατερήν δομίνην. '1λ. λ, 189. (Ημείς τε πρός τυναίκα μάρνασθαι μίαν οίοί τε. Εδ. Τρφ. 726. 'Αργείους τι δεί πόλεμιζέμεναι Τρώεσσιν; '1λ. ι, 337. Τίς αντοιζδ' αντιωθήναι θέλοι; Αλ. Ίκ. 389. Οἱ Πέρσαι αίρέουσι Σάρδις οδδενός σφι αντιωθέντος. 'Ηρ. 5, 100.
  - M. 2. [1.] Bie in der Proja, so erscheint auch in der Boese der Dativ bei Redensarten die mit einem der den Dativ regierenden Berben synonym sind. Μητρί διαφοράν έχει. Εδ. Μήδ. 75. Εν πρωτά σοι μομφήν έχω. Εδ. Όρ. 1069. Δεινή τις δργή και δυςίατος πέλει, δταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ έριν. Εδ. Μήδ. 520. Όλλοτιν Τρώας, τοΐσιν κότον αίνδν έθεσθει. Ίλ. θ, 449. Περὶ πάτρης ἀνδράσι δοςμενέεσα πόνον και δήριν έθεντο. Ίλ. ρ, 158. (Πρόσθε οἱ δόρυ έσχεν. Ίλ. ε, 300.) Ἡς ὧρμαινε μένων ὁ δέ οἱ σχεδόν ήλθε τεθηπώς. Ἱλ. φ, 64. ᾿Ασσον έρχεται Κρέων δδ' ήμιν. Σο. ΟΚ. 722. Χρώτα χρωτί πέλας έθετο. Εδ. Ίκ. 1021. Θέλοιμ' ἀν ήδη σοι πέλας θρόνους έχειν. Αλ. Ίκ. 208. υgί. Φετ. 2, 35, 1. 7, 91. Σμιί. 3, 38, 1 ι. § 48, 14, 1.
  - Μ. 3. Mit dem Dativ finden sich auch mehrere poetische Berba die ein Entgegenkommen oder Annöhern bezeichnen. Ήντεον αλλήλοισιν. Ίλ. η, 423. Δυστήνων παίδες εμφ μένει αντιόωσιν. Ίλ. φ, 151. Θεοί εν πεδίφ Φλέτρας Γιγάντεσσι μάχαν αντιάζουσιν. Πί. Ν. 1, 99. Ίδομενεός οἱ αντεβόλησεν. Ἰλ. ν, 210. (1861. 47, 14, 1.) Ζεός Τρῶας τε παὶ Εκτορα νηυσὶ πέλασσεν. Ἰλ. ν, 1.
  - Α. 4. Das sachliche Object haben mehrere dieser Berba nach der Analogie von πυρείν αυτή im Genitiv. So besonders αντίαν wenn es ein Streben bezeichnet. Ueber αντάν § 47, 14, 1. Νεώτεροι αντισώντων έργων τοιούτων. Τλ. ψ, 643. [Εῖρξω πελάζειν σῆς πάτρας. Σο. Φι. 1408.] Τίς σ' έτικτε Πανός δρεσσιβάταο προςπελασθείσα; Σο. ΟΤ. 1098. Κατθανείν έπευχόμην πρίν τῆςδε κοίτης έμπελασθηναί ποτε. Σο. Τρ. 16.
  - A. 5. Einige Berba der Art finden sich besonders dei Dichtern und spütern Prosaitern auch mit dem Accusativ verdunden, regelmäßig αντιάζειν bei Hero dot. [Pobect zu So. Aj. p. 351 s.] vgl. 47, 14, 6. Γήρας έπεισιν έμον λέχος αντιόωσαν. Ίλ. α, 29.? 'Αντιάζωμεν τον έπτίντα. Ήρ. 4, 118, 1. Οι Σκύθαι δπηντίαζον την Δαρείου στρατιήν. Ήρ. 4, 121. Τον Κιθαιρώνος τόπον έπλησιαζον τῷδε τάνδρί. Σο. ΟΤ. 1134.
  - 10. Bon ben att. Sp. 10 angeführten Berben ber Aehnlich feit finden sich bei Homer gar nicht etxalew, δμολογείν, δμογνω-μονείν, δμοδοξείν, δμονοείν; nicht mit dem (ausgedrücken) Dativ δμοιούν.
  - A. Dafür giebt es einige poetische, vorzugsweise epische Berba der Art. Δδς such αμοιιν τα σα τεύχεα θωρηχθήναι, εί κ' έμε σοί ζακοντες από-

σχωνται πολέμοιο. 'Ίλ. π, 40. Τυδείδη μεν έτωγε δαίφρονι πάντα είσκω. 'Ίλ. ε, 181. "Ηφαιστ', οὕ τις σοί γε θεών δόνατ' ἀντιφερίζειν. 'Ίλ. φ, 357. "Εργ' 'Αθηναίη γλαυκώπιδα ἰσοφαρίζει. 'Ίλ. ι, 390.

- 11. Mit Prapositionen zusammengesette Berba haben bei Dichetern im Allgemeinen eben so wie bei Prosaikern den Dativ. Bei Homer jedoch ist dieser Gebrauch schon in sofern seltener als in vielen Berben der Art die Praposition getrennt erscheint. Dazu kommt daß viele der hieher gehörigen Composita bei Homer noch gar nicht porkommen.
- A. 1. Dagegen sinden sich einzelne Berba der Art mit dem Dativ die in der Prosa entweder siderhaupt nicht oder doch so nicht dordommen. "Ασβεστος ενώρτο γέλως μαχάρεσσι θεοίσιν. "Οδ. θ, 326. Συννεάζων ήδὸ παζε νέφ πατρί. Εδ. Δα. 2. Νον αδ μιν πολό μάλλον άγηνορίγσιν ενήχας. "Ν. ι, 700. Ένεκόρησαν στρατφ. "Ηρ. 7, 218, 1.
- Α. 2. Wie μετά in der ältesten Sprache mit έν zuweilen spuonym vortommt, so sinden sich in ihr zuweilen auch Composita mit μετά in gleicher Weise wie die mit έν. Ολβφ τε πλοότφ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεσαιν. Ίλ. π, 596. "Ερρ' οδτως οδ σός γε πατήρ μεταδαίνοται ήμιν. Ίλ. χ, 498. [vgl. Od. a, 118. 134.]
- Α. 3. [4.] Εἰςιέναι und εἰςέρχεσθαι in pinhilchem Sinne stehen bei Dichtern gewöhnlich, wie das synonyme δπέρχεσθαι immer, mit dem Accusativ; aussalend an einigen Siellen mit einem appositiv beigefligten Dativ des Particips. [Timsley zu Ku. Med. 56.] Bereinzelt sindet sich in diesem Sinne εἰςέβη μοι. Μένος άτρομον ἄνδρας ἐςέρχεται οἶ περὶ πάτρης ἀνδράοι δυςμενέεσοι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο. Ἰλ. ρ, 157. Εἰςῆλθέ μ' οἰκτος, εἰ γενήσεται τάδε. Εὐ. Μήδ. 931. Τρῶας τρόμος αἰνὸς ὁπήλυθε γυῖα ἔπαστον. Ἰλ. υ, 44. Οὐκ οἰκτος σῆς μ' ὁπέρχεται φυγῆς. Εὐ. Ἱπ. 1089. (Ἐμοὶ ἐςίρει ἄλγος οὐ μικρὸν φρενί. Εὐ. Ἰφ. Α. 1580. Εἰςῆλθε τοῖν τρὶς ἀθλίοιν ἔρις κακή. Σο. ΟΚ. 372. Ἐμοὶ οἰκτος δεινὸς εἰςέβη. Σο. Τρ. 298.)
- A. 4. [6.] Έπιστρατεύειν mit dem Accusativ haben von Dichtern vielleicht nur tragische: πόλιν So. Tr. 75, Eu. Phai. 285, Hil. 646, Tro. 22, πατρίδα So. Tr. 362, πατρίδ' επεστρατευμένας Eu. Phoi. 606. [Mit einem persönlichen Accusativ das Activ Thul. 4, 60, 2. 92, 5.] Einiges Aehnliche findet sich bei Homer: εφορμάσθαί τινα Jl. 0, 691, 0, 461, (Hes. & . 127?) επιφοιτάν τινα Her. 7, 16, 5. τινί eb. § 2. επαίσσειν τινά Jl. μ, 308, ψ, 64.
- A. 5. [8.] Den Accusativ haben auch einige dichterische Composita mit πρός, wie das tragische προςπίτνειν τινά. (Ueber προςίζειν βωμόν § 46, 6, 2.) Ίχτηρι δαλλφ προςπίτνουσ' έμον γόνο. Εδ. Ίχ. 10.
- 12. Mit Substantiven verbinden auch die Dichter ben Dativ mehrfach.
- Μ. 1. Μικό in einer solden Berbindung ist er eigentlich ein Datid des Bestites oder des Juteresse. Των τοι ματαίων ανδράσι φρονημάτων ή γλωσο' άληθης γίγνεται κατήγορος. Αλ. Έπ. 438. Κακάς έγω γυναϊκας υξέσιν στογω. Σο. 'Αντ. 571. 'Εμοί τρέφεται καίς σωτήρ δόμοις, έχθροίς βλάβη. 'Αρ. Νε. 1158. Τρωα 'Εριχθόνιος τέκετο Τρωεσσιν άνακαι. 'Ω. ο, 230. 'Ω κλεινόν οίκοις 'Αντιγόνη θάλος πατρί. Εδ. Φοι. 88. 'Ω Θήβαισιν εδίπποις άναξ, μη σπείρε τέκνων άλοκα δαμόνων βία. Εδ. Φοι. 17. 'Ο ναυτίλοισι μάντις έξηγγειλέ μοι. Εδ. 'Ορ. 363. Γυναιξί δούλοι ζωμεν άντ' έλευθέρων. 'Αλεξις 148. [Μίκό. βτο. 612. βετί. 523. ©ο. Στ. 668. Επ. 3ρή. Τ. 387.]
- A. 2. Der besitzliche Dativ findet sich besonders bei herodot häusig in Berbindung mit einem Substantiv, sogar nicht selten zwischen den Artikel und sein Substantiv eingeschoben. So besonders das personliche Pronomen (poi, coi,)

ol, jumal in Berbindung mit de, re und gap; eine Stellung bie auch wenn bas Bronomen nicht jum Subftantiv gebort vortommt. Bgl. § 47. 9. 8. Gine Art Sonismos find mobl auch die Stellen bes Blaton att. En. A. 3, ber ja öfter είημείνει Sonisse hat, selost in Formen. Φάρμακα είδως πάσσε, τά οι ποτε πατρί φίλα φρονέων πόρε Χείρων. Ίλ. δ, 218. Φωνή οι αιθέρ ξιανεν. Ίλ. ο, 686. Τὰ ἐν Βραγχίδησι ἀναθήματα Κροίσφ όμοια τοῖσι ἐν Δελφοϊσι Ήρ. 1, 92, 2. Δοκέει φάναι οἱ ἀδελφεὴν ἐν Λιβόη πεπρησθαι. Ἡρ. 2 56. ᾿Απέλαβε τήν οἱ ὁ πατὴρ είχε ἀρχήν. Ἡρ. 3, 15, 2. υgί. রτ. μι 1, 60, 1. — Τά μοι παθήματα, ἐόντα ἀχάριτα, μαθήματα γεγόνεε. Ἡρ. 1, 207, 1. Των οί σιτοφόρων ημιόνων μία έτεκε. Ήρ. 3, 153. Την μέν είπειν ταύτα (λέγεται) των δέ οί παίδων τον πρεοβότερον είπειν. ήρ. 3, 3, 2. Σμέρδιν μηκέτι όμιν δόντα λογίζεσθε οί δὲ όμιν μάγοι κρατέουσι τῶν βασιληίων. Ἡρ. 3, 65, 3. — Ἐλθείν (φασι) ἐπὶ τὴν θάλασσαν βασιλέος θυγατέρα τὸ δέ οἱ οδνομα είναι Ἰοῦν. Ἡρ. 1, 1, 2.

A. 3. Aebnlich obicon oft in bie Bedeutung bes ethifden Dative uberfpielend, finbet fich ber Dativ eines perfonlichen Bronomens einem andern Dativ μαρε[εί] Μητέρ: μοι μνηστήρες επέχραον οθα εθελούση. 'Οδ. β, 50. — Πάπτηνεν, εί τιν' ίδοιτο ήγεμόνων, δοτις οί άρην ετάροισιν αμύναι. 'Ιλ. μ, 333. Οδ τῷ πρώτφ οἱ κελεύσματι ἐπείθετο. Ἡρ. 7, 16, 1. Ἡμῖν γε τιμή παντί τῷ γένει προςήν. Εδ. Βακ. 336. — (Έκυρης όπος έκλυον, έν

δ' έμοι αὐτή στήθεσι πάλλεται ήτορ. Ίλ. χ. 451.)

3. 4. 3π andern Stellen finden find zwei Dative ähnlich wie zwei Accufative 46, 16, 1—3. Μαρτορέει μοι τη γνώμη Όμήρου έπος. Ήρ. 4, 29, 1. Σοι μάλιστά γε λαδς 'Αχαιών επιπείσονται μύθοισιν. Ἰλ. ψ, 156. Δίδω οι ήνία χερσίν. Ἰλ. θ, 129. Μένος οι έμβαλε θυμφ. Ἰλ. π, 529. 'Αχαιοίσι μέγα σθένος έμβαλ' έπάστψ παρδίη. Ἰλ. λ, 11. 'Απουσον, ώς σοι τέρψιν εμβάλω φρενί. Εδ. Τρφ. 630. — Πῶς τίς τοι πρόφρων έπεσιν πείθηται 'Αχαιών; Ἰλ. α, 150. — Μηκέτ' έπειτ' 'Θδυσηι κάρη ὤμοισιν επείη. 'Iλ. β, 259.

Der Dativ bei Abjectiven und von diesen abgeleitzten Abverbien findet fich bei Dichtern und in den Dialetten im Allgemeinen eben fo wie in ber attischen Brosa. Παύροισιν πίσυνος μεγάλ' ανδοάσιν έργ' επιχείρει. Θέογνις 75. ugl. att. Sy. 48, 13, 1.

A. 1. 'Artios entgegen findet fich mit sperodat ober einem abnlichen Berbum bei Dichtern mit bem Genitiv (anegenommen 31. 7, 20, wo ber Dativ wohl nach § 48, 9, 2 ju erklären ift). In der Bedeutung entgegengefett fleht es icon bei Euripibes mit bem Datin. Τίς πρώτος 'Αγαμέμνονος άντίος (άντίον) ήλθεν; Ίλ. λ, 219. Γυναικός άντίοι σταθέντες έννέπουσι, κατθανεί. Εδ. 'Όρ. 1460. — Ίππεῦσιν ἱππῆς ήσαν ἀνθωπλισμένοι, τετραόροισί τ' ἀντί' ἄρμαθ' ἄρμασιν. Εδ. Ίκ. 666. "Εγωγε τούτοις άν-

τίαν γνώμην έχω. Εδ. Ίχ. 198. A. 2. Herodot verbindet αντίος wie αντία und αντίον gegensiber an sich mit dem Genitiv (vgl. 47, 29, 2); mit dem Dativ, wenn sie mit dem Berbum gleichsam ein Compositum bilben; mit bem Dativ auch avelog entgegengesett. Ή Αίγυπτος της δρεινής Κιλικίης μάλιστά κη άντίη κέσται. Ήρ. 2, 34. Ὁ Αλυς ποταμός αποτάμνει σχεδόν πάντα της Ασίης τα κάτω Τρ. 2, 34. Ο Αλά ποταμος αποταμος σχεού παντά της Αστης τα κατά εκ θα λάσσης της άντίον Κύπρου ές τον Εύξεινον πόντον. Ήρ. 1, 72, 2. Κορος τὰς καμήλους έταξε άντία της ίππου. "Ηρ. 1, 80, 3. — "Αργεῖοι ζόντο ἀντίοι τοῖς Λακεδαιμονίοισι. "Ηρ. 1, 80, 3. ("Ηιεσαν ἀντία Πέρσησι ἐς μάχην. Ήρ. 7, 236, 2. "Η Σινώπη τῷ "Ιστρῷ ἐκδιδόντι ἐς θάλασσαν ἀντίον κέεται. "Ηρ. 2, 34.) — Μή λεχθεισέων γνωμέων ἀντιέων ἀλλήλχσι οδα ἔστι τὴν ἀμείνω αίρεόμενον ελέσθαι. 'Ηρ. 7, 10, 1.

'Artior und artia twoc findet fich foon bei homer; ale Redens : art (§ 48, 9, 2) vereinzelt άντίον είπειν τινι 31. α, 230, fiblichet άντίον αδδάν τινα, Προφρονέως μέμαθ' Εκτορος άντίον έλθείν. 'Ιλ. η, 160. Τί με ταῦτα καὶ οδη ἐθέλοντα κελεύεις ἀντία Πηλείωνος ὁπερθύμοιο μάχεσθαι; Ἰλ. υ, 88. — Δῶρ' ἀποαιρεῦνται ὅστις σέθεν ἀντίον είπχ. Ἰλ. α, 280. Οδη ἐρίζω ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς. Πί. Π. 4, 507. — Ποσετδάωνα, μέγαν θεόν, ἀντίον ηδδα. Ἰλ. θ, 200. — (Τὰ ἔμπαλίν τινος βετ. 2, 19, 3. τινί 2, 35, 1  $\log$  oben 9 %. 2.)

- A. 4. [8.] Bu ben Abjectiven der Aehnlichkeit gehören auch die poetischen, vorzugsweise epischen Ausbrücke aliquioc, evaliquioc und eineloc, dies in der Form ineloc auch bei Pindar und Herodot vorsommend. Für όμοίως sagen die Dichter auch, Homer nur όμως. Παιδ' επί κόλπφ έχει αλίγαιον αστέρι καλφ. Ίλ. ζ, 400. Τό γε καλόν ακουέμεν έστιν αοιδού τοιούδ' οίος δδ' εστί, θεοίς εναλίγαιος αδόήν. 'Όδ. α, 370. Φλογί είαελος ήγεμονούει Εκτωρ. 'Ίλ. ν, 53. "Αμαχον κακόν διαβολιάν ύποφαύτιες, όργαις απενές άλωπέκων ίκελοι. Πί. Π. 2, 140. Δήμος ακόλαστος ώθει έμπεσών τα πρήγματα άνευ νόου, χειμάββφ ποταμφ ίκελος. 'Ήρ. 3, 81, 2. 'Εχθρός [δή] μοι κείνος όμως 'Αίδαο πύλησυν δς χ' ετερον μέν κεύθη ένὶ φρεσίν, αλλο δὲ είπη. 'Ίλ. ι, 311. ('Όδ. ξ, 156.)
- A. 5. [9.] Die att. Sy. A. 9 erwähnte Brachhlogte findet fich schon bet Homer. Od μήν σοί ποτε τσον έχω γέρας. Ίλ. α, 163. Αξματί οί δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν όμοζαι. Ίλ. ρ, 51. (Δαναών δνόμαζες άριστους, πάντων Αργείων φωνήν τσκουσ άλόχοισιν. 'Οδ. δ, 278.)
- A. 6. Bon den att. Sy. A. 1 ff. angeführten Adjectiven fommen sehr viele (sonst sehr siblide) bei Homer noch gar nicht vor, namentlich χρήσιμος, άχρηστος, βλαβερός, σύμφορος, ίκανός, ἐπιτήδειος, συγγνώμων; εὔνους, δύςνους, κακόνους, εὐμενής, προςφιλής, πολέμιος, διάφορος, ἐμποδών; κοινός (bei ihm δήμιος), οἰκείος, συγγενής, ἀδελφός adjectivish, ἀκόλουθος, πρεπώδης, ἀπρεπής, ἀνάρμοστος, παραπλήσιος, ἐμφερής, προςφερής. Fremb ist ihm auch ὁ αὐτός mit dem Dativ. Bon den att. Sy. A. 11. 12 erwähnten Adjectiven sinden sind
- 14. 'Ομού und αμα finden sich schon bei Homer mit dem Dativ; gar nicht bei ihm egesche, bas eigentlich nur prosaisch ift.
- A. Έργός findet fic (selten) auch bei Dichtern (bei elvai) mit dem Datin, doch nur in örtlicher, nicht in verwandtschaftlicher Bedeutung. Eben so σχεδόν na he, in dieser Bedeutung episch (und sprisch). Bgl. § 47, 29, 1 u. 48, 9, 2. Έργος δή τι κακόν Πριάμοιο τέκεσσιν. Ίλ. χ, 453. Θάνατος δή σφισχεδόν έστιν. 'Οδ. β, 284.
- 15. Der bynamische Dativ hat icon bei homer eine ziemlich ausgebehnte Sphare.
- 1. 1. [2 n. 3.] So findet er sich bei ihm häusig in der Bedeutung durch; nicht seiten auch bei Bassen. "Occoo drà δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε και σθένει οδ μέ τι φημι μεθησέμεν οδδ' ήβαιόν. Ίλ. ο, 361. Κακά πολλά πέπουθα κύμασι και πολέμφ. 'Όδ. ρ, 284. 'Έγώ σε παύσοθαι κέλομαι, μή πως τάχ' όπ' αὐτοῦ δουρὶ δαμήχς. 'Ίλ. γ, 436. "Ωφελες αὐτόθ' όλέσαι, ἀνδρὶ δαμείς κρατερῷ. 'Ἰλ. γ, 428.
- M. 2. [4 u. 5.] Seltener find bei homer die Stellen an benen der Dativ eine Gemißheit ober einen Grund bezeichnet. Κακῷ αἴσ η κοιλῆς ἐπὶ νηὸς 'Οδοσσεὸς φέχετο. 'Οδ. τ, 259. Δεθτ' ἴομεν πόλεμόνδε, καὶ οὐτάμενοί περ, ἀνάγκη. 'Ιλ. ξ, 128. Τίετο δήμφ δλβφ τε πλούτφ τε καὶ οἰάσι κοδαλίμοισιν. 'Οδ. ξ, 205.

A. 3. [6.] Bon ben Berben ber Affecte bie ben Dativ annehmen sind wenige ansschießlich bichterisch: episch addivac [und anachen]; meist bichterisch (nachhomerisch) addiverbau (att. Sp. A. 6) und Taopovodau; herobotisch nepry-

μεκτείν. Χλιδάν ξοικας τοῖς παρούσι πράγμασιν. Αl. Προ. 971. Ίστω άφρων ὢν δστις ἄνθρωπος γεγώς δήμον κολούει χρήμασιν γαυρούμενος. Εύ. Άλπμ. 4. Οὐκ ἐθέλουσι νύκτα φυλασσέμεναι καμάτφ ἀδηκότες αἰνῷ. Ἰλ. κ, 311. [Κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει. Ἰλ. σ, 300.] Οἱ Φωκαέες περιημέκτευν τῷ δουλοσύνη. Ἡρ. 1, 164, 1.

Μ. 4. Τέρπεσθαί τινι sich an etwas ergögen sindet sich in der attischen Prosa nur vereinzelt; bei Dichtern ist der Dativ zuweisen sogar ein personlicher. Ueber den Genitiv § 47, 15, 1. 'Ορχηστοί καὶ ἀοιδή τέρποντο. 'Όδ. ρ, 605. ['Αλλος [δή] άλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις. 'Όδ. ξ, 228.] Μηνα ξμέινα τεταρπόμενος τεκέεσσιν κουριδίη τ' ἀλόχψ καὶ κτήμαστιν. 'Όδ. ξ, 244. Μήκος των λόγων ἔθου πλέον τέκνοισι τερφθείς τοίςδε. Σο. ΟΚ. 1139. (Μείδησεν 'Αχιλλεύς, χαίρων 'Αντιλόχψ. 'Π. φ, 556.)

A. 5. Bon ben in ber att. Sp. A. 6—8 angeführten Berben finden sich bei Homer nicht άθομειν, άλγόνεσθαι, άγανακτείν, καλλωπίζεσθαι, σεμνόνεσθαι; βαρέως (χαλεπῶς) φέρειν, άπορείν; στέργειν; mit dem Dativ nicht ήδεσθαι (nur ήσατο '0δ. 1, 353), αλοχύνεσθαι, φοβείσθαι, γελάν; άγαπαν (liberhaupt nur Ob. φ. 289. ψ. 214).

A. 6. [9.] Der Dativ der Differenz scheint bei hom er nicht vorzukommen. Ihm fremd sind die hieher gehörigen Berba diapspeiv, Adsoventeiv, έδαττοδοδαί, πρεοβεύσοδαί, δοτερείν, δοτερίζειν, so wie auch in den hieher gehörigen Bedeutungen δπερβάλλειν und λείπεοδαί.

A. 7. [10.] Beim Comparativ und Supersativ gebraucht Homer statt der Dative πολλφ 2c. die Accusative πολό 2c. Oδδέν und μηδέν sommen bei Homer so nicht dor, edentuell ob τι, μή τι; πολλόν τι bei Herodot. Bgs. A. 10. Δίσκφ αδ πάντων πολδ φέρτατος ήτεν Έλατρεύς. '0δ. 8, 129. Τοὶ άρσενες έντὸς δαυον, πολλόν παυρότεροι. '0δ. ξ, 17. Λάβε δίσκον μείζονα και πάχετον, στιβαρώτερον οδικ δλίγον περ. '0δ. 9, 187. Ετθ' δσούν ήσσων είμι, τόσον σέο φέρτερος είην. '1λ. π, 722. — Τφ μοι Τηλέμαχος πάντων πολδ φίλτατός έστιν. '0δ. π, 445. Γνώσετ' έπειτ' δσον είμι θεῶν κάρτιστος άπάντων. '1λ. θ, 17. — Νομίζουσι πολλόν τι καλλίστους τοὸς έαυτῶν νόμους έκαστοι είναι. 'Ηρ. 3, 38, 1.

Α. 8. Νεθεπ πολό gebraucht Homer auch μέγα beim Comparativ und Superlativ; beim Superlativ auch die Tragiler. Κακοεργίης εδεργεσίη μέγ' άμείνων. '0δ. χ, 374. 'Αγαμέμνων μέγ' άριστος 'Αχαιών εύχεται είναι. '1λ. β, 82. '2 γενναία και μέγ' άριστη, χαίρε. Εδ. 'Αλκ. 742.

**A.** 9. [12—14.] Wit πρό (προ-) wie auch mit πρίν verbindet Homer nur πολό (πολλόν); nur πολλόν auch mit νικάν (3ί. σ, 252, ψ, 742. Ob. γ, 121). Διαφέρειν gebraucht er ilberhaupt nicht. Πολό πρὸ φίλων έτάρων δηίσισι μά-γεσθε. Ἰλ. δ, 373. Πολό προβέβηνας άπάντων σῷ θάρσει. Ἰλ. ζ, 125. Πολό πρὶν έτράπετ' αίχμη. Ἰλ. λ, 236. Κρητήρ κάλλει ένίνα πάσαν έπ' αίαν πολλόν. Ἰλ. ψ, 742. vgl. **R**r. 3. Her. 5, 1, 2.

A. 10. Serodot verbindet das fast adverbial gewordene et 3, 116. 4, 33, 1 mit πολλφ (bod auch mit πολλόν 1, 56, 1. 192, 2. 3, 38, 1. 106) und dem Superlativ, wie es auch bei δλίγφ und dem Comparativ vortommt 4, 79, 1? 81, 1? 6, 69, 2. 8, 95. (5, 92, 9 wird πολλφ δέ τι filt π. δ' έτι zu lesen sein.) Daneben πολλφ τέφ έλασσον 2, 48. 124, 2. 4, 86, 2. μέζων 2, 67. Πρός άρατου της Εδρώπης πολλφ τι πλειστος χροσός φαίνεται είων. Τηρ. 3, 116. 'Αριστείδου δλίγφ τι πρότερον τουτέων επεμνήσθην. 'Ηρ. 8, 95. ('Ήκοσσα πράγμα περί δμών μέγα δλίγφ τι πρότερον κατ' άγοραν λαλούμενον. 'Αρ. Θε. 577.)

2. 11. [15.] Das Woran ober Worin bezeichnet der Dativ mehrfach schon bei Homer. Τίς δδ' εστίν, μείων μέν κεφαλή 'Αγαμέμνονος 'Ατρείδαο. εδρότερος δ' ωμοισιν ίδε στέρνοισιν ίδεσθαι; 'Ιλ. 7, 193. — 'Αρχοί μνη-στήρων άρετή έσαν έξοχ' άριστοι. 'Οδ. δ, 629.

- Μ. 12. [16.] Auch den mitwirkend die Handlung begleitenden Begriff bezeichnet der Dativ dei Homer schon mehrsach, wenn auch viele in der Prosa klösiche Ausdrücke der Art bei ihm nicht vorkommen, da z. Β. γνώμη, τόχη, δρηή, βώμη, λαιστήμη sich dei ihm überhaupt nicht sinden. Τρώες λαχή toan 1λ. ρ. 266. 'Αίξαντε φυγή λαι νήρας ικέσθην. 'Όδ. κ, 117. 'Ήρην δγώ απουδή δάμνημι δπεσοιν. '1λ. ε, 893. '1λλάσιν ούλ λθέλοντα βίχ δήσαντες άγουσιν. '1λ. ν, 572. Τείχος 'Αχαιών βηξόμεθα σθένει μεγάλω. '1λ. μ, 223. Σιωπή είατ' άκούοντες. 'Όδ. α, 325. Σιηή νῦν ξυνίει και τέρπεο πίνέ τε οίνον. 'Όδ. ο, 391. Μολπή τ' ίνημ τε ποσί σκαίροντες δποντο. '1λ. σ, 572. Καθίζον λαι κληΐσιν δκαστοι κόσμω. 'Όδ. ν, 76. (Ueber das seitene οδδένα κόσμον πεδεπ οδόδεν κόσμον πεδεπ οδοδένα κόσμον πεδεπ οδοδέν κόσμω Ατ. z. Φετ. 8, 117.) [Bgl. I. β, 208, γ, 2, ω, 696. Dd. ω, 416.]
- Fir Ber mit dem Dativ giebt es aus der attischen Prosa wohl **2.** 13. nur ein Beispiel, Ten. Hell. 1, 1, 16: Borrog noddie swo man noddog nach Enflathios gegeben hat, was zwar nach der Analogie von bei nodos erklärlich wäre, aber nicht erweislich ift]. Dennoch barf man nicht zweiseln baß ber Dativ bei biesem Berbum regelmäßig war. Zwar τηρώ τον Δία δοντα πολλφ Men. 838 ift jum Theil nur Conjectur. Sicher aber ift Ritophon 13: veretrw utv aboiτοις, ψακαζέτω δ' άρτοισιν, δέτω δ' έτνει. So auch Ber. 1, 87 δσαι βδατι λαβροτάτφ 1, 193 und 4, 50 berat δλίγφ, wiewohl an biefen beiben Stellen mit ber Bariante dligov, wie 4, 28 odn ber dogov aktion odden und Theophr. h. pl. 4, 14, 3 nold boarros. Sogar mit einem Substantiv Bindar D. 7, 50: Zavθάν άγαγών νεφελάν πολδυ δσε χρυσόν; (bagegen χρυσώ νίφειν Bind. 3. 6, 5.) κατένιψε χιόνι την Θράκην Ar. Ach. 138. vgl. § 46, 6, 6 g. E. Abwechselnd beibe Casus Athen. 8, 333 a. Dagegen Beiv την την bas Land beregnen her. 4, 151. So ward analog mohl auch vipere beschneien mit bem Accusativ verbunden, wenn gleich vom Activ vielleicht tein Beisviel vorhanden ift. außer von κατανίφειν bei Lucian, wohl aber vom Passtv, wie νιφόμενοι απηλθον Ken. Sell. 2, 4, 3, τὰ κατύπερθε νίφεται Ser. 4, 31, wie δεται γη 2, 13, 3. 14, 1. 22, 2. 25, 3. 4, 198. ψεκάδι 3, 10. ολίγφ 1, 193, 1. 4, 50, 1. νίφεται έλάσσονι 4, 31. ngí. βαιί. 4, 2, 3?)
- A. 14. [17.] Die in ber att. Sy. A. 17 angeführten Ausdrilde zw bert, ry aknobia 2c., wie manche ähnliche, zumal abstracte, kommen bei Homer noch nicht vor.
- A. 15. [18.] Selten sieht der bloße Dativ bei Homer von einer personlichen Begleitung. "Erdena huara doude drepnero olac placetr. Id. p, 45. [vgl. 'Od. d, 161.]
- 2. 16. [19.] Säufig jedoch ift schon bei Homer die Aussassung des σών menn der Dativ von adrög beigefügt wird, doch nicht bei persönlichen Begriffen: αδτήσι βόεσσιν Od. v, 219, [vg. 31. ψ, 8.] αδτοίσιν όχεσφιν 31. θ, 290, λ, 699, αδτοίς δβελοίσιν Od. ξ, 77, αδτήσιν ρίζησι και αδτοίς άνθεσιν 31. ι, 542; αδτή γαίμ αδτή τε θαλάσση θ, 24, αδτή πήληκι υ, 482, αδτή γωροτή Od. φ, 54, αδτή φάρει θ, 186. Daneben findet sich seltener σύν: αδτή σόν πήληκι 31. ξ, 498, αδτή σόν φόρμιγγι ι, 194, αδτή σόν τε λίνφ και ρήμει σιταλόεντι Od. ν, 118. vgl. 31. π, 248. (Bei Der. 2, 111, 2: σὸν αδτή τή πόλει, ift σόν vielseicht zu streichen.)

## .§ 49. Comparationsgrabe.

- 1. Positive mit comparativartiger Bedeutung finden fich auch bei Dichtern.
- **A.** So schon bei Homer. Οδτ' αδτός νέος έσσί, γέρων δέ τοι οδτός δπηδεί άνδρ' ἀπαμύνασθαι. Ίλ. α, 368. (Γέρων γ' ἐκεῖνος Κίστε σ' ὼφελεῖν παρών. Εδ. Άνδρ. 80.) Ob. π, 71 νέος μπό sμποπητη νεώτερος φ, 132.

- 2. Den Comparativ gebrauchen bie Dichter im Allgemeinen eben fo wie bie Profaiter.
- A. 1. [2.] Statt des hypothetischen Sates (att. Sy. A. 2) sindet sich bei sehlendem ή (vereinzelt) ein Instinitiv. Eu. All. 879: τί ανδρί κακόν μεζον άμαρτείν πιστής αλόγου;
- A. 2. [5.] Πλέον für μαλλον findet sich öfter besonders auch bei Tragistern. Βιότου άτρεκείς επιτηδεύσεις φασί σφάλλειν πλέον ή τέρπειν τη θ' όγιεία μαλλον πολεμείν. Εδ. Ίπ. 261. (Η σκώψίς γε λυπεί πλείον ή τέρπει πολύ. Αλεξις 151.)
- Μ. 3. Βούλεσθαι hat bei Homer und Herobot zuweilen comparative Bebeutung: lieber wollen; und findet sich baher mit πολό oder noch öster mit solgendem ή als. (Herm. de ell. p. 184?) Sesten gebrauchen attische Dichter Boύλεσθαι und έθελειν είσει [v. Χρυσηίδος άγλά' άποινα οὐα έδελον δέξασθαι επεί πολό βούλομαι αὐτὴν οίκοι έχειν. 'Ιλ. α, 111. Βούλομ' εγώ λαὸν οόνο έμμεναι ή ἀπολέσθαι. 'Τλ. α, 117. Αὐτὸς φαγέμεν πολὸ βούλεαι ή δόμεν άλλφ. 'Οδ. ρ, 404. 'Εβούλετο παρθενεύεσθαι πλέω χρόνον ή τοῦ πατρός ἐστερῆσθαι. Ήρ. 3, 124. (Πασι παρίσταται πολλάκις τεθνάναι βούλεσθαι μάλλον ή ζώειν. Ήρ. 7, 46, 2.) Πόσας ᾶν εὐνὰς θυγατέρ' ἡδικημένην βούλοι' ᾶν εύρεῖν ή παθεῖν άγω λέγω; Εὐ. 'Ανδρ. 350. (Βούλομαι παλώς δρῶν ἐξαμαρτεῖν μάλλον ή νικάν κακῶς. Σο. Φι. 95.) [Σμίκρ' ἄν δέλοιμι καὶ καθ' ἡμέραν ἔχων άλυπον οἰκεῖν βίστον ή πλουτῶν νοσεῖν. Εὐ. Τηλ. 28.
- A 4. Die in ber att. Sp. A. 2-8 erwähnten Ausbrucksweisen tommen bei homer noch nicht vor.
- 3. Comparative mit bem Genitiv bes Reflexive finden fich bei homer noch nicht.
- A. Bei Herobot finden sie sich öfter, auch mit noch folgendem ή 8, 86: defevorto ausivores adroi kaurw η προς Εθβοίχ sie ilbertrasen sich selbst an Tapferkeit mehr noch als bei Euboia. Bgl. in der att. Sp. Nr. 3 die Stelle aus Platon und Her. 2, 25, 3. 8, 86.
- 4. Eben fo fremd find bem Homer nach Comparativen η κατά mit bem Accusativ und ή, η ως ober η ωστε mit bem Infinitiv.
- A. Bereinzelt ist eine Berbindung beider Ausdrucksweisen, wie Eu. Med. 675: σοφώτερ' η κατ' άνδρα συμβαλείν έκη αυδ σοφώτερα η κατ' άνδρα μαδ σοφώτερα η ίδιστε) άνδρα συμβαλείν. So noch Platon Krat. 392s.
- 5. Zwei Comparative durch ή verglichen finden sich schon bei Homer. Πάντες κ' ἀρησαίατ' έλαφο ότε ροι πόδας είναι η ά φνειότεροι χρυσοϊό τε έσθητός τε. 'Οδ. α, 165.
- 6. Der selbständig und also elliptisch gebrauchte Comparativ ist schon bei homer häusig. Νον δη κάλλιον έστι μεταλλήσαι και έρεσθαι. 'Οδ. γ, 69. 'Ερχευ, έπει κάκιον πενθήμεναι άκριτον αιεί. 'Οδ. σ, 174. Αὐτικα έστι δαήμεναι ου τι χέρειον. 'Οδ. ψ, 262. Ου τι χέρειον εν ώρη δειπνον έλέσθαι. 'Οδ. ρ, 176. [Γαΐα μέλαινα πᾶσι χάνοι. τό κεν ήμιν άφαρ πολύ κέρδιον εξη. 'Ιλ. ρ, 416.] Χρη μεν σφωιτερόν γε, θεά, έπος εξρύσσασθαι ώς γὰρ ἄμεινον. 'Ιλ. α, 216. 'Εμπλήγδην ετερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων χείρονα, τὸν δε τ' ἀρείον' ἀτιμήσασ' ἀποπέμπει. 'Οδ. υ, 132.
- A. 1. Ueber die Abjective die comparative Form mit positiver Bedeutung haben vgl. § 23, 2, 7.
- A. 2. Zuweisen kann man den Comparativ durch nur um fo (mehr 2c eig. mehr als vorher, als sonft) übersetzen. In andern Füllen ift die comparative

Í

Bebentung so abgeschmächt daß an eine Ergänzung kaum noch gedacht wurde. Πολλά τόν γε κασίγνητα. και πότνια μήτηρ ελλίσσονδ' δ δε μάλλον αναίνετο. 'Ιλ. ι, 584. 'Ο ξείνος είπερ μάλα μηνίει, άλγιον αὐτῷ έσσεται. 'Όδ. ρ, 14. 'Αλγιον, άλλ' έμπης μιν εάσομεν, άχνύμενοί περ. 'Όδ. π, 147.

- A. 3. Selten ist bei Dichtern eine Steigerung des Comparativs durch μάλλον. [So. Ant. 1210 kann μάλλον άσσον durch mehr und mehr nüher erkart werden.] 'Pηίτεροι [νῦν] μάλλον 'Αχαισίσιν δὴ έσεσθε αείνου τεθνησίσιος έναιρέμεν. 'Ίλ. ω, 243. vgl. Herm. zu En. Hel. 375.
- 7. Gesten ist auch bei Dichtern die Umschreibung des Comparativs und Superlativs durch μάλλον und μάλιστα mit dem Bosstiv, außer wo sie nothwendig ist oder wo jenes vielmehr, dieses vorzugs-weise bedeutet. Τὸ θηλυ δή πως μάλλον ολατρὸν ἀρσένων. Εὐ. Ἡρ. μ. 536. ᾿Ανδρῶν ἄριστος καὶ μάλιστ΄ ἐμοὶ ξένος. Ἦρχικατος 8. Σοφὸν μάλιστα δρῶντα πολεμίους κακῶς σώζειν τὸ σῶμα μὰ γὰ τύχης ὡρμισμένους (= ὡρμισμένον). Εὐ. Ἡρ. μ. 202.
- Α. 1. Ueber die von Substantiven gebisteten Comparative und Superlative vgl. 23, 5 Α. 1 u. 2. Υμετέρου οδα έστι γένος βασιλεύτερον άλλο. 'Οδ. ο, 533. 'Ατρείδη, σδ μεν άρχε σδ γάρ βασιλεύτατος εσώ. 'Ιλ. ι, 69. 'Ως οδα αινότερον και κύντερον άλλο γυναικός. 'Οδ. λ, 427. Μερμήριζε μένων δ τι κύντατον έρδοι. 'Ιλ. κ, 503.
- **A.** 2. [Bereinzelt findet sich für den Superlativ μέγιστον mit dem Positiv. Ζώσιν μέγιστόν γ' εδαλεείς κατά στρατόν. Εδ. Ήρ. 792. Eben so dereinzelt steht διάφοροι πλείστον Thus. 8, 96, 4.] Ueber μέγα νήπιος ες. 46, 6, 7.
- 8. Der Superlativ wird bei Dichtern und Profaitern im Allgemeinen gleichartig gebraucht.
- 9. Dem homer fremd ift der Gebrauch bes Superlativs mit bem Genitiv bes Reflexivs; bei herodot 2, 124, 2 u. öfter.
- 10. Neben στι, ώς und ή gebrauchten die Dichter zur Berstärkung bes Superlativs noch einige andere Ausbrikke. ('Εγκίρνατε τώ μελιαίδεος σττι τάχιστα κράτηρα. 'Αλκαΐος 45.)
- Μ. 1. 50 δπως. [Buttm. μι 50. ΒβίΙ. 627.] Αριστον δπως ώπιστα πόλας 'Αίδαο περήσαι. Θέογνις 427. Σφών δπως άριστα συμφέροι δεός. Σο. Φι. 627. Αρτοὶ ἀνωπίσανδ' δπως ἀνωπάτω. 'Αρ. Εἰρ. 207. (Πορευέσδω στέγας οδτως δπως ήδιστα. Σο. Τρ. 329. Πελίαν ἀπέπτειν' ὥσπερ άλγιστον δανείν. Εὐ. Μήδ. 486.
- A. 2. So δοον in der dramatischen Formel δοον τάχιστα, neben der als shnonhm portommen δοον τάχος und ώς τάχος. "Ο σον τάχιστα χρη φεύτειν. Εδ. 'Ρη. 672. "Εξεββε γαίας τηςδ' δσον τάχος φυγάς. Εδ. 'Ικ. 973. Οδ ξυνέρξεθ' ώς τάχος; Σο. Αΐ. 593. ("Αγετέ μ' δτι τάχος. Σο. 'Αντ. 1321. vgl. \$r. 3. Her. 5, 106, 4.)
- A. 3. Bei Homer finden sich nicht wie und him them Supersativ; eben so wenig die A. 1 u. 2 erwähnten Ausbrucksweisen. Dagegen sindet sich bei ihm als Berstärtung des Supersativs das eben nur homerische δχα, wie auch (seltener) έξοχα, jenes nur dor άριστος. lleber μέγα § 48, 6, 7. 'Ανέστη Κάλχας Θεστορίδης ολωνοπόλων όχ' άριστος. 'Ιλ. α, 69. 'Αρχοί μνηστήρων άρετη έσαν έξοχ' άριστοι. 'Οδ. φ, 187. 'Ανδρών αδ μέγ' άριστος έην Τελαμώνιος Αίας. 'Ιλ. β, 769.
- A. 4. [8.] Bei den Tragifern sindet sich als Potenzirung des Superlativs öster πλείστον, vereinzelt μέγιστον. Τιμάτε και την πλείστον ήδιστην δεών. Εδ. 'Αλκ. 790. ['Ω μίσος, ω μέγιστον έχδιστη γύναι. Εδ. Μήδ. 1323.]

[A. 5. Bo ein Supersativ für den Comparativ zu stehen scheint, ist aus dem Supersativ noch ein Comparativ zu ergänzen: ἄριστον = ἄριστον καὶ κρεῖτοτον. Θανεῖν ἄριστον ἐστιν ἢ ζῆν ἀθλίως. Φιλ. 209. Σεῖο ᾿Αχιλλεῦ οῦ τις ἀνὴρ προπάροιθε μαπάρτατος [?] οὕτ' ἄρ' ὀπίσσω. 'Οδ. λ, 482. Γῆρας τῶν πάντων κάκιστον ἐν ἀνθρώποις, θανάτον τε καὶ πασέων νούσων ἐστὶ πονηρότατον. Θέογνις 274.]

## § 50. Der Artitel.

- 1. Im pronominalen Gebrauche des Artikels stimmen die attisschen Dichter und Herodot mit den attischen Prosoikern fast durchsgängig überein. Es sind nur wenige Besonderheiten in denen sie, meist nach dem Borgange Homers, etwas weiter zu gehen sich erstauben.
- A. 1. Namentlich findet sich diese Uebereinstimmung im Gebrauche des δ μέν από δ δέ [δ μέν δς δ' οδ Phosyl. 1 α. Demod. 1.] Wenn von den in der attischen Syntax angesührten Erscheinungen eine oder die andere bei attischen Dichtern nicht vorkommt, so ist das mehrentheils entweder zusällig oder individuell. Bon der dort A. 14 angesührten Stellung έχ δὲ τοῦ (της) sinden sich Beispiele Bische Eu. 2. 660. 754. 781, So. DR. 742, Eu. Alt. 264, hit. 207. (Daneben int rotat δέ Herastl. 292.) Eben so anch bei Herodot. Oddeis obra devontos èvet botts πόλεμον πρό εἰρήνης αίρέεται èν μέν γάρ τη οί παίδες τοὸς πατέρας θάπτουσι, èν δὲ τῷ οί πατέρες τοὸς παίδας. Hp. 1, 87, 2. Kr. 31 Dion. p. 160.
- A. 2. Wie bei Homer häufig, so findet sich zuweilen auch bei den Trasgitern in  $\delta$  7\u00e10p das  $\delta$  demonstrativ: Aisch. Hit. 353. 948 Ch., Ag. 1457 Ch. Sie. 17, So. El. 45, DT. 1082. 1103 Ch., Phi. 154 Ch. Eben so Her. 1, 172. 2, 124, 2. 148, 2. vgl. 1, 24, 2. Nach Ersnrbt  $\tau\delta$  7\u00e1p Eu. Alk. 473. vgl. Or. 1106.
- M. 3. Ebenfalls wie bei Homer oft, findet sich bei den Tragisern der Artisel zuweisen nach nach kal demonstrativ: Aisch. Pro. 234, Eum. 166, DR. 1698. (Pind. J. 7, 16. τὰ καὶ τά eb. B. 7, 22, τά τε καὶ τά eb. J. 4, 52, τῶν τε καὶ τῶν eb. D. 2, 53, (ὁ μὲν τά, τὰ δ' άλλοι eb. N. 7, 55.) [Τη τοῖσιν τη τοῖς Αικοι τῶν 4, 5, 2, καὶ τοῖςν 1, 24, 4; wie bei Attisern καὶ τῷ 2, 42, 2, 111, 2, (ats Object, 4, 5, 2. 5, 92, 6), καὶ τῆ 8, 87, 1, καὶ τήν 6, 61, 3; καὶ οῖ 8, 56. 83. καὶ τοῦς 1, 86, 2. att. Sy. 50, 1, 5. 17 n. 21 vgl. 2, 8, 1 und Rr. 3. Her. 4, 5, 2.
- A. 4. Selten erscheint der Artikel, und wohl nur mit τ ausangende Formen (zweiselhaft Aisch. Eu. 7), demonstrativ ohne sich an ein Wort wie & oder γάρ anzulehnen: bei Aisch slos των Sie. 179, Ag. 7, τῷ Sie. 367, ἀνδρὶ τῷ 491? τοὸς 895, τοὸς nach einem Relativ Eum. 323, το nach δ, τι Hit. 1033; bei Sosphottes τὸν DT. 200 Ch., τὸ Phi. 142 Ch. (wie Pind. R. 4, 9 u. (daher) P. 5, 37?); bei Euripides τὴς γε Crechth. 17; Epitrates παρὰ τοῖσιν 8, 5; Herodot πρὸς τοῖσι 5, 97, 2? ἔκ τε τοῦ 6, 84, 2? ἄμα τοῖσι 1, 51, wie A. 348. v, 36. Vereinzelt δ γε (homerisch) 2, 173, 2; χω τοῦ δέ 3, 43. 8, 85. u. των δέ 4, 4. (5, 81?) των μέν 7, 6, 2. Wenn schoon von biesen, insbesondere den Aischlichen Stellen einige zweiselsaft scheinen, so sind es andre noch viel mehr, namentlich Sie. 454, Eum. 7. 132. 337. 462, So. DR. 702, 1574. (Articulum pro pronomine οδτος Herodotus non aliter posuit quam ubi Attici quoque eo utuntur. Struve Opuscc. 2 p. 269. \*\*)
- A. 5. [21.] Der homerifche Gebrauch bes to baber bat fich auch bei Tragifern nur an einigen Stellen erhalten: Aifch. Bro. 237, Co. DR. 161.

- A. 6. 'O μέν und δ δέ finden sich zwar auch schon bei Homer nicht selten (neben letzterm auch adrah δ); doch bei weitem noch nicht in so sterestyp ausgeprägter Weise als bei den Attiken, am gewöhnlichsten zurückweisend: der); selten substantivirt und generisch: einer ein andrer; nie in der Berbindung mit riç att. Sy. A. 9. Θεός τό μέν δώσει, τό δ' έάσει, δττι κεν φ δυμφ έθέλχ. ''Οδ. ξ, 444.
- Α. 7. [11.] Häusig ist bei Homer δ δέ mit dem nach einem oder mehrern Wörtern, besonders nach dem Berdum, appositiv beigestigten Begrisse selbst. So zuweilen auch dei dem Dramatikern. (So. Bhi. 371, Eu. El. 781. vgl. Ar. Ai. 652 n. So. DE. 1171. Ar. The. 505.) Αχνοτό σφιν δυμός ένὶ στήθεσσι, δ δὲ ξύμβλητο γεραιός. Ίλ. ξ, 38. Έν δόρο σπάσεν αδτις δ δὶ Ερραχε χάλκεος Αρης. Ίλ. ε, 859. Πᾶς ἐάλη τὸ δὶ δικρρπτατο χάλκεος έγχος. Ίλ. ν, 408. (Ίτην παρὰ νῆας Άχαιῶν ἡ δὶ ἀέκοοοὰ άμα τοῖσι γυνή κίεν. Ίλ. α, 347. Κεῖτὶ ἐγρηγορόων ταὶ δὶ ἐκ μεγάροιο γυναίκες ἡισαν. 'Οδ. υ, 6. υgl. unten 3 Χ. 2. n. 3.) 'Εδύσετο' τὰ δὲ λυγρὰ περί χροτ εξματα ἔστο. 'Οδ. ρ, 338.
- A. 8. [12.] Die bei Attilern vorlommende Auslassung des δ μέν att. Sp. A. 12 sindet sich vereinzelt schon bei Homer. Παραδραμέτην, φεόγων, δ δ' δ-πισθε διώκων. 'Ιλ. χ, 157. [Beispiele aus Dramatisern bei Elmsleh zu Eu. Med. 137.]
- A. 9. Bon ben in der attischen Shutar in den Anmerkungen 5 u. 7 u. 13—19 erwähnten Ausdrucksweisen wird sich bei Homer Aehnliches nicht vorfinden.
- A. 10. Homer zuweilen und Hero dot nicht selten gebrauchen δ΄ δέ (nach μέν) auch auf das Subject des vorhergehenden Satzes bezogen [anf das Gedankensubject im Datid 1, 132, 1. 2, 129, 1. 7, 224]. Sehr selten so die attische Prosa. Krilger zu Ken. An. 4, 2, 6. Rehnlich sinden sich zuweilen die Pronomina der ersten und zweiten Person (Her. 5, 40) mit δέ. Τοῦ μέν ἄμαρδ', δ δὲ Λεῦκου βεβλήκει. Ἰλ. δ, 491. Τοὺς μέν ἔασ', δ δ' ἄρ' Ἰπκασίδην Χάροπ' οὅτασε δουρί. Ἰλ. λ, 426. Λακεδαιμόνιοι 'Αρκάδων μέν τῶν ἄλλων ἀπείχοντο· οἱ δὲ πέδας φερόμενοι ἐπὶ Τεγεήτος ἐστρατεύοντο. Ήρ. 1, 66, 2. Τὰ μὲν πρότερον οἱ Κάρες ἐβουλεύοντο μετῆκαν, οἱ δὲ αδτις πολεμεῖν ὲξ ἀρχῆς ἀρτέοντο. Ἡρ. 5, 120. Ζώγρει, 'Ατρέος υἱέ, σὸ δ' ἄξια δέξαι ἄποινα. Ἰλ. ζ, 46. Τὴν μὲν τῶν Ἰώνων γνώμην ἀπίεμεν, ἡ μεῖς δὲ ώδε περὶ τούτων λέγομεν. Ἡρ. 2, 17, 1. Bgl. Krilger z. Dionyl. p. 264 u. Belter Hom. Bs.
  S. 81.
- Μ. 11. Μεβητίιά (αικά αική είπει οδιίσμει Cajus bezogen) gebrauchen (borzugsweise) φοιμετ μπο φετοδοτ δ δέ (αικά in ben obliquen Cajus) im Nachjate; entipredend αικά διε Βτοποιπίπα δετ ετειθει ππο zweiten Berson mit δέ. Εί κεν λίσσηαι έτάρους λοσαί τε κελεύης, οι δέ σ' έτι πλεόνεσαι τότ' έν δεσμοιδι δεόντων. 'Όδ. μ., 53. "Ος κεν άριστεύησι μάχη ένι, τον δε μάλα χρεώ έστάμεναι κρατεριώς. 'Τλ. λ, 409. "Ότε δή κλισίησιν δν 'Ατρείδαο γένοντα, τοισι δε βοῦν ιέρευσεν ἄναξ άνδρων 'Αγαμέμνων. Ίλ. η, 313. Έπει σπεισάν τ' έπιόν δ' δσον ήθελε δυμός, τοισι δ' 'Αλκίνοος άγορήσατο και μετέειπεν. 'Όδ. η, 184. Εὶ μὲν διδοῦσι βασιλεί Λαρείω 'Αδηναῖοι γῆν τε και δδωρ, δ δε συμμαχίην σφι συνετίθετο. 'Ηρ. 5, 73. "Οσον μέν χρόνον ήν ελασσον (τό φδμα), ή δε κρύπτουσα έφραζε οδδενί. 'Ηρ. 3, 183. Τ΄ έως μέν Σολύμων Σαρπηδιών ήρχε, οι δὲ ἐκαλέοντο τόπερ ἡνείκαντο οδνομα. 'Ηρ. 1. 173, 2. 'Ως τοῦτό γε οὸν ἔπειδε τοὸς Φωκίας, δ δὲ ἐδίδου σφι χρήματα. Ήρ. 1, 163, 2. 'Επεὰν (ἡ λίμνη) ἐκρέη ἔξω, ἡ δὲ τότε τοὸς ἔξ μὴνας ἐς τὸ βασιλήτον καταβάλλει ἐπ' ἡμέρην ἐκάστην τάλαντον ἀργυρίου ἐκ τῶν ἰχδύων. 'Ήρ. 2, 149, 3. Εῖ τοι 'Ατρείδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον, αδτός και τοῦ δῶρα, οι δ΄ άλλους περ ἐλέσιρε. 'Ίλ. ι, 300. 'Ος τούτους μὴ δπωπε, ὲ γὼ δέ οι σημανέω. 'Ήρ. 3, 37, 1. 'Επείτε ἀρφωδέειν οδδὲν ἔξε πρῆγημα, οὸ δέ μευ συμβουλίην ἔνδεξαι. 'Ήρ. 7, 51, 1. Εὶ ὁμίν ἐστι τοῦτο μὴ δονατόν ποιῆσαι, ὁμέες δὲ ἔτι και νῦν ἐκ τοῦ μέσου ἡμίν ἔζεσδε. 'Ήρ. 8, 22, 1.

- 2. Bei homer erfcheinen die Formen des Artifels auch ohne eine fie stützende Partifel, wie µér, de, rae, bei weitem am gewöhn- lichsten in bemonstrativer Bedeutung.
- A. 1. Attributiv mit einem Substantiv verbunden sinden sie sich so überhaupt nicht häusig; sehr selten ohne einen solgenden Bestimmungslat. [31. ρ, 401.] Της γενεής έκλεψεν άναξ άνδρῶν 'Αγχίσης. '1λ. ε, 268. "Ο γ' ήρως έλαβ' ήνία σιγαλόεντα. '1λ. ε, 327. Καρτίστην δὲ τήν γε μάχην φάτο δόμεναι άνδρῶν. '1λ. ζ, 185. Τοΐον Ζεός ήματι τῷ ἐτάνοσε κακόν πόνον. '1λ. ρ, 400.? (Daneben ήματι τῷδε vgl. ξ, 48, 2, 3.) Berschieden (und eben so ver, einzelt) μνηστήρων τῶν μὲν σκίδασιν κατὰ δώματα θείη. '0δ. α, 116. die Freier, die; wie odrog att. Sh. 51, 7, 5.
- A. 2. Hünfig ist besonders in der Isias die stereotype Formel Huan zw durch einen solgenden Sat mit öre bestimmt: I. \( \beta \), 351. 743. \( \gamma \), 189. \( \epsilon \), 210. \( \lambda \), 345. \( \beta \), 475.] \( \lambda \), 253. 439. \( \lambda \), 766. \( \nu \), 335. \( \xi \), 250. \( \oldow \), 76. \( \oldow \), 335. \( \xi \), 250. \( \oldow \), 76. \( \oldow \), 399. \( \oldow \), 77. \( \chi \), 359. 471. \( \psi \), 87. \( \Ddot \), \( \oldow \), 309. \( \oldow \), 19. \( \psi \), 252. \( \beta \) 8gl. \( \mathbf{A} \). 1.
- A. 3. Dem Substantiv nadgestellt sinden sich zuweilen so Formen des Artikels (nie jedoch Rominative), wenn ein relativer Bestimmungssatz folgt: φιλότητος έταίρων της ή  $\Im$ l.  $\iota$ , 630 s. άνδρα τον δς  $\Im$ d.  $\iota$ , 74, δάλαμον τον τον (δν)  $\Im$ , 42, πόλιν την δδι  $\Im$ l. δ, 40, χείρα την ή  $\Im$ l.  $\nu$ , 594, δεάων τάων αίτε  $\Im$ l. ε, 331, συνθεσιάων τάων ας  $\Im$ l. ε, 320, παλαιών τάων αί  $\Im$ d. β, 119, ἀνδράσιν τοῖς οί  $\Im$ d. ω, 84.
- A. 4. [1, 20.] Richt viel hänstiger finden sich so Formen des Artilels dem Substantiv unmittelbar vorangestellt, wenn ein resativer Bestimmungssat solgt: του χώρου δθεν Dd. φ. 142, της γενέης ής A. ε, 265, (φωτί, τφ δς τε Od. δ, 161,) την κομιδην ήν A. δ, 186, την δδδν ήν A. ζ, 292, την δδδν ήν Dd. ζ, 165, την δαιδην ή τις α, 351, έχ των ανθρώπων δθεν γ, 319, των ανδρών οί A. τ, 111, Od. ε, 106, τών ανδρών γενέης οί τε A. τ, 105, τών ανδρών οί Dd. β, 51. Τούς πελέκεας τούς τ, 573, τούς επασος οί A. χ, 322. I. λ, 186: τδν Εκτορι μύθον ένίσκες ist etwa δν έρω an ergünzen. (So. Ant. 235 wird της έλπίδος durch den solgenden Bers bestimmt.) Am. Mominativ sinder sich δ γ' ανήρ δν A. ε, 184. vgl. Od. Α. 403. Sich sag sicher scheit sign sicher scheit sich δ γ' ανήν δν A. κ. 184. vgl. Od. Α. 196. Είχεν ούδων των δοα περί την τέχνην έντί έργαλήτα. Ήρ. 3, 131. Bgl. att. Sy. § 50, 1, 20.

A. 5. Aehnlich stehen oblique Formen des Artisels substantivirt (ohne Nomen) der einem resativen Bestimmungssatze. Ueder die theisweise Aufnahme dieses Sprachgebranches dei Attisern att. Sp. 50, 1, 20. Tῷ nsissau δς xev αρίστην βουλήν βουλεόση. Ίλ. ι, 74. Καλόν τοι σθν έμο! τὸν κηδέμεν δς x' έμε κήδη. Ίλ. ι, 615. Έσπετε τοὺς δασοι τὸ Πελασγικόν Αργος έναιον. Ίλ. β, 681. [Έμοι τὰ φελ' έσκε τὰ που δεὸς εν φρεοί δήκεν. 'Όδ. ξ, 327.] Τὰ φρονέεις ἄτ' έγώ περ. Ίλ. δ, 361. Εξκηλος τὰ φράζεαι ἄσσ' εδέλχοδα. Ίλ. α, 554. [Οδδε τὰ ζόη ᾶ ρα Ζεὸς μήδετο έργα. Ίλ. β, 38.] Aehnlich τοῖς οἰς Pind. D. 6, 75. τῶν δσα Her. 3, 23, 2. 131. 133.

- 3. 6. Eben so finden sich zuweilen Formen des Artisels, wenn der relative Sat vorangeht, in der Regel an der ersten Stelle des Nachsates. Of πρίν επ' αλλήλοισι φέρον πολύδακρον "Αρηα, οί δή νῦν εαται σιτή. 'Ίλ, η, 182. Οδς οπεύδοντας ίδοι, τοὺς μάλα θαρσόνεσκεν. 'Ίλ, δ, 232. 'Οπότερος τάδε έργα μετ' ἀμφοτέροισιν έθηκε, τὸν δὸς ἀποφθίμενον δύναι δόμον "Αίδος είσω. 'Ίλ. η, 321. "Ίνα τε ξυνέχουσι τένοντες ἀγκῶνος, τὴ τόν γε φίλης διά χειρὸς Επειρεν. 'Ίλ. υ, 478. ('Ός κε Πάτροκλον έρόση, ήμισο τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι. 'Ίλ. ρ, 229. vgl. § 50, 5, 1.) Bgl. Boß Φ. an Dem. 87.
- A. 7. Am häufigsten finden sich bei Homer die Formen des Artikels schlechtweg auf ein Nomen eines vorhergebenden Sates zurückweisend. So auch im Nominativ: 6 häufig, daneben in Berbindung mit einigen Partikeln &c. xal &c I. p, 198, odd' &c x, 201, &c yap Od. a, 286,  $\rho$ , 172, daneben jedoch

auch δ γάρ II. α, 9. 12; selten ή in ως ή II. ρ, 551, ή γάρ τε ο, 383; sür bas meist übliche τό auch δ in δ γάρ II. μ, 344, ψ, 9; τοι γάρ II. χ, 254. vgl. § 15, 1, 2.

- A. 8. So stehen selbst zwei, jedoch verschiedene Formen neben einander:  $\delta$  róv der eine den andern I.  $\rho$ , 417 f.  $\varphi$ , 602,  $\chi$ , 200 f., Od. 7, 309;  $\delta$  r $\bar{\varphi}$  I. 0, 539;  $\delta$  r $\bar{\gamma}_c$  3, 446;  $\delta$  rolat (rols)  $\eta$ , 383, Od. (7, 490.) v, 242,  $\delta$  75 rolat I.  $\rho$ , 705,  $\delta$  r $\bar{\gamma}_{01}$  vOd. 3, 311;  $\delta$  rw $\rho$ , 67; of rols n, 125, I.  $\mu$ , 195, 0, 343. Wenn der Nominativ die zweite Stelle einnimmt so sind ihm  $\gamma$ é angestigt: rol $\delta$  75 Od.  $\beta$ , 24, ròv r $\omega$  75 I.  $\phi$ , 283, r $\bar{\gamma}_c$   $\delta$  75  $\beta$ , 694, rods  $\delta$  75  $\rho$ , 219. Die Nominative  $\delta$ ,  $\hat{\gamma}_c$  of, at werden uicht leicht anders als so oder durch eine Conjunction oder auch durch ein solgendes Relativ gehoben demonstrativ vortommen. [Pind. B. 3. 89 ist zweiselhaft.]
- A. 9. Böhrend odrog bei Homer wohl nie nach einer Präposition vortommt (wohl aber δδε hin und wieder), sinden sich bie Formen des Artikels bei ihm in dieser Berbindung nicht selten, namentlich nach έν, (σύν,) από, έξ, μετά, παρά, (ἐπί, πρός,) wie auch vereinzelt αμα τοῖοι Ν. α, 348, υ, 36. So auch Pind. D. 2, 78: ἐν τοῖοιν. Fast nie sindet sich in dieser Berbindung die Bridposition nachgestellt; nur τἦοι παρ' Ν. σ, 400. Mehr oder weniger ansfallend sind einige Einschiedungen: ἐν δὲ τε τἦοιν Ν. ο, 632, ἐν δἱ αρα τοῖοιν Ν. ν, 689. π, 166. σ, 494. Od. ε, 3, ἐν δὲ οὐ τοῖοιν Ν. ν, 829. ω, 62. Od. χ, 217. μετά καὶ τόδε τοῖοι γενέσθω ε, 224.
- A. 10. Oft ist eine Form des Artikels unmittelbar vor einem gleichförmigen Nomen bennoch demonstrativ zu fassen. Selten sind die Stellen an denen jene von diesem regiert wird, wie Il. β, 576: των έχατδν νηών ήρχε χρείων 'Αγαμέμνων von diesem (derem) hundert Schiffe. vgl. 586 f. 609 f. 685 f. Ebem so t, 133. 275. τ, 176: μέγαν δρχον διμοθμαι μήποτε της εδνης επιβήμεναι, derem Bette, wie Κίραης επιβάς εδνης Od. χ. 480; ähnlich της πρόμνη Od. ν, 84. vgl. δ, 758. μ, 86. 89 u. τ, 208. Ebem so β, 206: είνενα της άρετης εριδαίνομεν. Berschiedem ist της άρετης 31. λ, 763, wo Nitsich zur Od. β, 206 ης vermuthet (vgl. Bester) oder es durch τοίης erklärt wissen will. Andre nehmen της dort possessit. Bgl. 3 A. 6. (Od διαμειψόμεθα της άρετης τον πλούτον. Θέογνις 316.)
- A. 11. Biel zahlreicher sind die Steilen an deuen das Nomen nach dem Artikel Prädicat ist oder prädicativ sieht. So heist Il. τ, 63: Τρωσί το κέρδιον war das vortheilhafter, erfreulicher, τό γ' άμεινον Il. α, 116. (eben so wie bei der Trennung Il. η, 28: τό κεν πολύ κέρδιον είη. α, 325: τό οί και βίγιον έσται). Bgl. noch π, 457. 675. Aehnlich β, 704. 726: οδδέ μέν οδδ' οί ἄναρχοι έσαν auch die waren nicht führerlos.
- Μ. 12. Prübicativ (att. Sp. 57, 3) folgt eben so öfter zunächst ein Abjectiv nach dem Artisel. So II. ρ, 353: ίδυσεν και δ πρόφρων Δανασίσι μάχεσθαι. λ, 341: αδτάρ δ πεζός δύνε δια προμάχων der stürmte zu Fuß; mit έων eb. 230. Jl. φ, 496: ως ή δακροόεσσα φύγεν. τ, 51: αδτάρ δ δεύτατος ήλθεν. vgl. ν, 459. ρ, 45. χ, 207. ι, 204: οι γάρ φίλτατοι άνδρες έμφ ύπέασι μελάδρφ benn diese als die befreundelsten zc. vgl. χ, 254. Auch profaisch richtig wäre der Kigung nach Jl. ρ, 361, Od. ω, 181. 449: τοι δ' άγχιστίνοι έπιπτον und ω, 464: τοι δ' άδρόοι αδτόδι μίμνον. vgl. Jl. ρ, 340. (Jl. ν, 128: οι γάρ άριστοι κρινδέντες έμιμνον denn diese als die Tüchtigsten etgem. Sin Substantiv sindet sich sie prüdicativ Od. κ, 495: τοι δε σκιαί δίσσουσιν.)
- A. 13. Eben so sindet sich nach δ 2c. ein Particip prädicativ. Sl. v, 11: και γάρ δ θαυμάζων ήστο der saß erstaunend. Bgl. Od. ο, 464. Sl. (β, 109. 207.) v, 573. 708: ώς τω παρβεβαωτε μάλ' έστασαν άλλήλοιν. vgl. μ, 145. Od. v, 78: ένθ' οι άνακλινθέντες άνεββίπτουν άλα πηδφ diese zurüdgelesnt. vgl. ω, 9.
  - A. 14. Seltener findet fich fo ein obliquer Cafus; ausgenommen noch

in den Fällen A. 15. 16. 31. 0, 641: τοῦ γένετ' ἐκ πατρὸς πολὸ χείρονος οἰὸς ἀμείνων υση dem (aίξ) einem viel ſάβιεάκτη Bater. η, 155: τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα diesen als den größten vgl. att. Sy. 57, 3, 6. (Hingehen Db. λ, 144: πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα daß ich der sei. vgl. ω, 159 (mit τὸν εἰναι ψ, 116 n. τοὸς ἔμμεναι π, 475) wie τὸν ἰόντα 31. π, 789 mid τὸν δνήσχουντα Dd. d. 526. vgl. 31. v, 406. 31. o, 464: Ζεύς οἰ νευρήν ρῆξ' ἐκὶ τῷ ἐρύοντι, gehört ἐρύοντι μι οἱ: ihm dem gegen diesen dem Bogen spannenden.)

A. 15. Eben so finden sich die Formen des Artikels pronominal bei αὐτός selbst, auch in einem obliquen Casus. II. a, 338: τω δ' αὐτω μάρτοροι έστων diese mögen selbst Zeugen sein. vgl. φ, 467. Od. δ, 654: τῷ δ' αὐτῷ πάντα ἐψακι. vgl. δ, 107 f. Il. δ, 237: οίπερ πρότεροι ὁπὲρ δραια δηλήσωντο, τῶν ἦτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γοπες έδονται von denen selbst, ihre eigne, im Ggs. zu den Beibern und Kindern derselben.

Α. 16. So stehen serner die Formen des Artitels pronominal dei den Bluralen von πολός, πας, έκαστος, bei άμφω und άμφότεροι. Dd. ρ, 457. 557: τὰ δὲ πολλὰ πάρεστιν (κατάνεται) das ist μα blureid da. χ. 256. 273: τὰ δὲ πολλὰ (πάντα) ἐτώσια δηκεν. Βί. η, 161: οἱ δὶ ἐννέα πάντας ἀνέσταν διέse (deren) im Ganzen neun. 3ί. χ, 424 n. Dd. δ, 104: τῶν πάντων οἰ τόσσον δδύρομαι. vgl. H. δ, 363. κ, 215. μ, 24. Dd. ψ, 57: κακῶς οἶ πέρ μιν ἔρεζον, τοὺς πάντας ἐτίσατο. — 3ί. λ, 706 und Dd. μ, 16: ἡμεῖς μὲν τὰ ἔκαστα διείπομεν. vgl. eb. 165 n. ξ, 375. — 3ί. φ, 426: τὼ μὲν αρ' ἀμφω κείντο. Dd. σ, 89: τὼ δὶ ἄμφω χείρας ἀνέσχον. 3ί. υ, 54: ὧς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες δεοὶ ὀτρύνουσιν. vgl. ε, 163. Dd. δ, 658: τοῖσιν ἀμφοτέρουτν ἀγάσσατο δυμὸς ἀγήνωρ. vgl. Db. ο, 413. (ταῦτα ἕκαστα 3ί. α, 550. Dd. ξ, 362. ο, 487. vgl. § 57, 3, 7.)

21. 17. An einigen Stellen sindet sich ber pronominale Artitel in solden

A. 17. An einigen Stellen findet sich der pronominale Artikel in solchen Berbindungen nach gestellt. Il. s, 559: τοίω τω καππεσέτην. Od. 8, 339, n. p, 130: αμφοτέροισιν τοίσιν άεικέα πότμον έφηκεν. Il. ω, 252: εννέα

τοίς ό γεραιός όμοκλήσας εκέλευεν.

- A. 18. Τῷ ḥeißt beim Somer nicht bloß baher (vgl. 1 A. 5), sonderu auch bann. Οὄ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι πάντες ἔσαν τῷ σφεων πολέες κακὸν οἰτον ἐπέσπον. 'Οδ. γ, 132. Ετθ' ὡς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος ετη' τῷ κε τάχ' ἀντήσειε μάχης κορυθαίολος "Εκτωρ. '1λ. η, 157. Εἰ σ' οῦτως ἐθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θυμῷ, τῷ κέν τις κείνων γε καὶ ἐκλελάθοιτο γάμοιο. 'Οδ. γ, 223. 'Επεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῷ ὑψερεφές, τῷ σ' οὕ τι πάλιν πλαγγθέντα δίω ἄψ ἀπονοστήσειν. 'Οδ. ν, 4.
- A. 19. Ueber ben relativen Gebrauch ber Formen bes Artifels f. bial Forml. § 15, 1 n. A. 8 n. Boß H. an Demeter 87.
- 3. Schon bei homer erscheinen die Formen bes Artitels ziemlich oft auch in der Bedeutung des Artitels; nirgends jedoch wohl in einem Falle in dem er nach epischem Gebrauche nicht auch fehlen könnte.
- A. 1. Die vielsach mit mehr ober weniger Tact ober wohl auch mit scharffinnelnber Tactlosigkeit gemachten Bersuche den Artikel aus dem Homer möglichst weg zu erklären wird eine vollständigere Sammlung der bezüglichen Stellen wohl ermäßigen können, zumal wenn man sich hütet den beiktischen Gebrauch, der sa auch in der gewöhnlichen Sprache liblich ist, als eine Abart des dem Homer eigenthilmlichen pronominalen geltend zu machen. Bei einem Bersahren wie man es in dieser Sache mehrsach zelibt hat, würde es nicht eben schwer werden des in dieser das entsisch auch aus der attischen Prosa wegzuerklären. Da der Artikel als solcher sich denn doch irgend wann entwickelt haben muß, warum sträubt man sich die Zahrunderte in denen die homerischen Gedicht versast wurden als die Zeit dieser Entwickelung anzuerkennen? Ja vielleicht darf man darauf daß der Artikel in ihnen bei Ealdo, bei Zahlwörtern u. a. verhälmismäßig sehr oft erscheint die

Bermuthung gründen daß er schon damals in der gewöhnlichen Sprache viel häufiger war als in der Poeste. Ihr ist er oft unbequem und auch deutsche Dichter lassen ihn mehrsach in Füllen aus in der die gewöhnliche Sprache ihn nicht entbebren kann.

- A. 2. Ausgegangen ist der Gebrauch des Artikels wohl von den zahlreichen Stellen der 1 A. 7 erwähnten Art, unter denen mehrere die Leichtigkeit des lleberganges zeigen. Ex wöhr hyer äranta annatherrer die Leichtigkeit des lleberganges zeigen. Od. p. 201. Ti nápog daßpeiseat; al dé  $\tau$  ärender not depainoder nolége nolége destote diertat. Il.  $\psi$ , 474. Nicke  $\tau$  d' ärender pod dópo xálneor désenspase. Il.  $\pi$ , 346. vgl. 611. p. 527 und zu Thit. 6, 22, 2.
- A. 3. Gleichfalls auf dem Grenzgediete stehen die Fülle in denen ein pronominaler Dativ eingeschoden ist. Od. a, 311: ανέφαινον αδτάρ δ τησιν αδτός διογενής μετέφη πολύμητις 'Οδυσσεός. ω, 225: φχοντ', αδτάρ δ τοίσι γέρων δδύν ήγεμόνευσν. Häusig ist die stereotype Formel τω δέ οἱ όσσε Al. v, 616. ξ, 438. α, 607. ρ, 695. [τ, 365.] ψ, 396. Od. δ, 704. τ, 471. τω δέ οἱ ωμω Al. β, 217. αἱ δέ οἱ ιπτοι ψ, 392. 500. τῷ δέ οἱ δγδοάτω Dd. γ, 306. τὸν δέ σφιν άναιτα Al. x, 559. (τὸν Επτορι μῦθον ἐνίσπες Al. λ, 186.) ugl. ρ, 232. β, 105. τῶν λ, 703 sam Relativ sein. Gine ühnliche Einschiedeng be Leog. 575: οἴ με φίλοι προδιδοδοιν und nicht sehr verschieden Det. 6, 69, 3: ἐν γάρ σε τῷ νυατὶ ταιότχ ἀναιρέσμαι. Bgl. 1, 115, 2. und zu 6, 69, 3 der 2 Ausgabe n. § 47, 9, 8.
- Riemlich baufig findet fich ber Artifel bei Appellativen auf eine icon erwähnte Berfon gurudweisend. Go & Tépwv 31. a, 33. 380. 462. 7, 181. - 259. δ, 810. ε, 150. η, 161. 324. δ, 87. 90. ι, 98. 259. 662. κ, 190. λ, 687. 696. 703. 790. ξ, 20. χ, 33. 37. 77. ψ, 149. ω, 236. 326. 424. 571. 689. Db. γ, 390. 393. 459. δ, 450. 455. 460. δ, 570. λ, 585. 591. ν, 178. ο, 200. σ, 74. δ γέρων Πρίαμος 31. ν, 368. φ, 526. χ, 25. ω, 777. δ γέρων Φύλας π, 191. δ γέρων Δολίος Db. ω, 387. Λαέρτης δ γέρων δ, 111. Νέστωρ φάσχ' δ γέρων Db. δ, 191. 31. λ, 637. τοῖο γέροντος 31. ι, 469. λ, 620. ω, 164. 577. Db. δ, 410. ω, 387. δ γεραιός 31. α, 35. γ, 191. 225. κ, 77. λ, 632. 645. ω, 252. 279. 302. 322. Db. γ, 373. δ ξείνος nur in ber Obhssee η, 192. 8, 101. 251. 388. 541. p, 14. 586. a, 38. 401. τ, 99. φ, 314. 424. ψ, 28. τον ξείνον η, 227. δ, 133. 402. ν, 48. 52. ο, 542. π, 70. 78. ρ, (10.) 398. 508. 544. σ, 222. 416. 420. τ, 94. 0, 129. 305. 324. τφ ξείνφ ρ, 345. Bon anbern perfonlichen Begriffen finben fich nur vereinzelte ober boch wenige Stellen mit bem Artitel: & naic IL ζ, 467. δ μολοβρός Db. σ, 26. δ γ' ήρως 31. ε, 308. 327. δ, 268. κ, 154. λ, 483. ν, 164. — τὸν παϊδα τ, 331. τὸν υίόν δ, 399. τὸν ἡγίοχον ψ, 465. τον ελατήρα λ, 702. τον άλήτην Db. σ, 333. [393]. τον αοιδόν γ, 270. τον νέκον 31. η, 84. ρ, 127. τον νεκρόν ρ, 509. 635. 713. (την γυναίκα Db. x, 112). τον άνακτα Μ. ζ, 166. τόν τε άνακτα ε, 794. ψ, 35. — τοίο θεοίο Οδ. φ, 258. τοίο άνακτος γ, 388, φ, 62. Π. λ, 322. τοῦ πατρός λ, 142. τ, 322. Οδ. β, 134. π, 149. τῆς μητρός Μ. φ, 412. — τῷ βουχόλφ Οδ. χ, 104. τῷ γε ἄνακτι 3L. ψ, 173. — τω δμῶε Db. φ, 244. χ, 114. — ol θεοί 31. 8, 1. 7, 443. 0, 75? Db. s, 3: ol yépovtes, 31. a, 503. ol étapoi Db. x, 34. μ., 373. τοι έλατηρες II. ψ. 369. αι τοναίπες σ. 495. 559. Οδ. λ. 225. χ. 446. ται τοναίπες ο. 161. οι άνεμοι II. ψ. 229. — τοδς φόλακας II. κ. 97. τοδς ξείνους Οδ. υ., 382. τάς κούρας Οδ. υ. 77. — Bon Eigennamen fluben fich ή άτη 31. ι, 505. τον Χρύσην 31. α, 11, της Σκύλλης Db. μ, 125. Bon personlichen Collectiven ή πληθός 31. β, 278. ο, 305 n. τὰ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται ω 260. [Bgl. Ameis Anh. 3. Od. 7, 373. ω, 225.]
  - A. 5. Berhältnismäßig noch seltener sieht der Artilel bei einzelnen Substantiven anderer Art (τώ γε λέοντε δύο ετραφέτην 31. ε, 554.) τω ίππω 31. δ, 136. τοις ίπποισιν x, 330. vgl. ψ, 392. 500. αί βόες σ, 574. των βοων Ob. μ, 321. τὰ μηλα λ, 4. 20. 35. τὸν χριόν ι, 461. τὸ κήτος 31. ο, 147.

というというでしたのできているからとなっては、これであるないできるとのできないというできました。

ή δρικς ψ, 877. τῷ δρινθι κ, 277. — οἱ θάμνοι βί. λ, 156. τὴν νῆσον Db. ε, 55. ι, 146, 543. μ, 201. 276. 403. τὸν χῶρον ι, 181. τὸ σῆμα θ, 195. βί. ψ, 257. ω, 801. τὸ τρύφος Db. δ, 508. τοῦ σκοποῦ φ, 425. — τά τε δῶρ' 'Αφροδίτης, ῆ τε κόμη τό τ' εἶδος βί.  $\gamma$ , 55. τὴν χεῖρα ψ, 75. τὴν γαστέρα Db. σ, 380. τὸ ἔλκος  $\Re$  λ, 267. 848. — τὸ σκῆπτρον  $\eta$ , 412. κ, 321. τὸ τεῖχος μ, 289. τὰ δύρετρα Db. σ, 385. τὸν μοχλόν ι, 375. τὰ γε δοῦρα μ, 441. τὰ τεύχεα  $\Re$  βί. ρ, 698. Db. ο, 218. τὰ γε τεύχεα  $\Re$  βί. ρ, 122. 693. σ, 21. τὰ δῶρα λ, 339.  $\Re$  γ, 55. τ, 172. τὰ ἄποινα ά, 20. — τὸ σθένος 'Ωρίωνος  $\Re$  σ, 486. fiber τῆς ἀρετῆς  $\Re$  2 10. ( $\Re$  βί.  $\Re$  ε, 287. 288.) — [Filt τοδνομα  $\Re$  γ, 235 ift τ' ούνομα gebeffett.] τὸν μῦθον  $\Re$  β, 16. ι, 55. τ, 185. Db. ε, 183. ρ, 348. 551. 574. νοιι bevorflehender  $\Re$  ebe ε, 98.  $\Re$  1. 309.  $\Re$  1. τον δρκον  $\Re$  280. Db.  $\Re$  378.  $\aleph$  346.  $\wp$  304.  $\wp$  438.  $\wp$  59.  $\wp$  — ἔνισπε τὸν δνειρον  $\Re$  β. 80.  $\wp$  β. 15. τ, 535. τὸν οἰτον ἀπότμου παιδός  $\Re$  ω, 388. εἰπὲ τὸν ἄεθλον Db.  $\wp$  261. τὸν χιτῶνα τ, 232.

- A. 6. In der possessien Bedeutung att. Sp. 2 A. 3 erscheint der Artikel bei Homer nicht oft, indem für diese entweder das bloße Substantiv genügt oder exsorderlichen Falles das Possessien dugefligt wird. Bgl. jedoch Il. d, 399. Od.  $\lambda$ , 492. Il.  $\lambda$ , 763?  $\psi$ , 75. Bgl. 3 A. 4.
- A. 7. Ansfallend sindet der Artikel sich bei Cardinalzahlen schon bei Homer in der att. Sp. 2 A. 8 erwähnten Weise:  $\hat{\gamma}$   $\mu$ ia  $(\gamma v v \dot{\gamma})$  Od. v, 110. névre  $\tau \dot{\gamma}$ ,  $\mu$ ia  $\dot{\gamma}$   $\dot{\gamma}$
- A. 8. Selbst bei Comparativen sindet sich der Artistel schon bei Homer vgl. att. Sy. 2 A. 8. So 31. a, 165. ε, 673. x, 506. Ob. β, 277: [Oξ πλέονες κακίους, παθροι δέ τε πατρός άρείους.] Το πλείον πολυάικος πολέμοιο γείρες έμαλ διέπουσιν. Ίλ. α, 165.
- 4. [3. 4.] In generifder Bedeutung findet fich ber Artitel bei Bomer überhaupt felten.
- A. 1. Bon Substantiven sindet sich so σέρων Ν. γ, 103 und einige Stellen an denen ein Adjectiv (oder Particip) und Substantiv mit dem Artisel verdunden werden. 'Alel δπλοτέρων ανδρών φρένες ήερεθονται οίς δ' δ γέρων μετέγοιν, αμα πρόσσω καὶ δπίσσω λεύσσει. 'Ιλ. γ, 108. Κάτθαν' δμώς δ τ' αεργός ανήρ δ τε πολλά έρργώς. 'Ιλ. ι, 320. "Ο τε δειλός ανήρ δς τ' άλκιμος εξεφαάνθη τοῦ μέν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρώς αλλυδια άλλη τοῦ δ' άγαθοῦ ούτ' αρ τρέπεται χρώς ούτε τι λίην ταρβεί. 'Ιλ. ν, 278 sf.
- A. 2. Bon substantivirten Abjectiven sinden stad so τον δμοΐον 31. π., 53. Od. ρ., 218, τον άρείω neben χείρονα obne Artilel 31. χ., 237. Od. υ., 133, τον δπίστατον 31. θ., 342. λ., 178. Δς αίει τον δμοΐον άγει θεός ώς τον δμοΐον. <sup>3</sup>0δ. ρ., 218.
- 5. Ziemlich oft gebraucht icon homer ben Artitel bei Sub-ftantivirungen (individuell).
- Α. 1. Selten jedoch bei Participien: τον άγοντα 3. φ, 262, wenn bies nicht vielmehr wie τον έόντα 2 Α. 14 zu erkläten ist, τον προδχοντα ψ, 325, δ νικηθείς ψ, 663, τῷ (δέ κε) νικήσαντι γ, 255 vgl. γ, 188 und neben ανδρί νικήσαντι ψ, 702. Bom Reutrum: ὅδη τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα α, 70. (Ohne Attikel: δόρπον δότω ἔνδον ἐόντων Οb. η, 166. χαρ:-

ζομένη παρεόντων α, 140 ε.) Γυνή αἰεὶ τὸν παρεόντα φιλεῖ. Θέσγις 1368. — Εδ δέμεν τὸ κακῶς κείμενον ἀργαλέον. Θέ. 846.

- A. 2. Substantivirte Abjective mit dem Artisel sinden sich nur im Singular selten: δ διογενής 31. φ, 17? τον δόστηνον Od. υ, 224. vgl. unten 7 A. 4. τον άριστον 31. φ, 207. (Od. ξ, 19.) το ήμισυ 31. ι, 579. ν, 565. το μελαν δροός Od. ξ, 12. Μάντι κακῶν, οδ πώ ποτέ μοι το κρήγυον είπας. 'Ιλ. α, 106.
- A. 3. Defter finden sich so substantivirte Plurale mit dem Artikel: toig àgadotau Ob. 0, 324. of àptatot Jí.  $\zeta$ , 435.  $\lambda$ , 658. tan pollan w, 498; (tù dellá Jí. 2, 574.) Aleí tot tà nán' èath pila Jí.  $\alpha$ , 107. tà xepsiona nux  $\alpha$ , 576. Ob. 0, 404. èadlá te nal tà xépha Ob. 0, 229. v, 310. 'Qt nen tun de propàn dwy, lubhytòn édhaen. Jí. w, 531. Bereinzelt tun dende Db.  $\lambda$ , 66, wohl das Masc. Jw. Il.  $\nu$ , 719. 721. tá y' duiden as  $\alpha$ . Sc. don hinten Jí.  $\lambda$ , 613.
- A. 4. Am häufigsten erscheint dieser Gebrauch bei äddoc. So of äddot  $\Im I.$  7, 78. 8, 429.  $\zeta$ , 41. 402,  $\lambda$ , 693 v, 169. 540.  $\pi$ , 697.  $\tau$ , 345.  $\varphi$ , 554.  $\chi$ , 380. Od.  $\alpha$ , 26. 157.  $[\gamma$ , 363.] 8, 70.  $\rho$ , 592. (In de of äddot Od.  $\beta$ , 21 ift of der Da. 31 od.) tode äddoc Id.  $\lambda$ , 367. [o, 67.] v, 454. v, 497. Od.  $\iota$ , 331. 370.  $\pi$ , 404. tode äddoc (äddoctv) II.  $\alpha$ , 342.  $\iota$ , 417. o, 134.  $\psi$ , 342.  $\iota$   $\bar{v}$  äddoc adhängig dom Subfiantiven Od.  $\lambda$ , 567.  $\chi$ , 254; dom einem Somparativ 8, 221; dom einem Superlativ II.  $\mu$ , 104. v 112.  $\varphi$ , 210; dom  $\mu \gamma$  tic II.  $\rho$ , 260; dom oð tic II.  $\rho$ , 395; dom tot 706.  $\rho$ , 212.  $\rho$ , 210; dom  $\mu \gamma$  tic  $\rho$ , 49; dom 8 tic 8, 204.  $\rho$ , 395; dom tot 756;  $\rho$ , 260; dom å tic 8, 204.  $\rho$ , 395; dom tot 756;  $\rho$ , 280.
- Α. 5. Οἱ άλλοι verbindet auch schon Homer appositiv mit einem persönlichen Pronomen; besonders öfter mit einem bloß im Berbum enthaltenen (att. Sp. 50, 8 A. 3 u. 4), während er ein Subsantiv in dieser Berbindung ohne Artikel anssigt. Οἱ άλλοι ἡμεῖς δτρονώμεθα Μ. ΄ζ, 368. ἡμέας τολς αλλοος θ, 211. [v, 135.] Οἱ άλλοι φιλότητα καὶ δρκια πιστά τάμωμεν Μ. , 94. 256. οἱ άλλοι φόγομεν Db. , 61, οἱ άλλοι ναίσιτε Μ. , 78. (ohne οἱ δ, 29.) οἱ άλλοι έρχεσθε v, 23. οἱ άλλοι σύνθεσθε τ, 83. οἱ άλλοι μένετε Db. γ, 427. οἱ άλλοι στηπτούχοι βασιλῆες ἔρχεσθε Db. θ, 40. Dagegen ohne Artisel: λαοὶ σκίδνασθ' ἐπὶ ἔργα ἔκαστος Db. β, 252. 'Αχαιοὶ ἡλθετε δ, 146. und auch άλλοι μυνείεν: άλλοι στέλλεσθε κατά στρατόν Μ. , 285 (hier nicht sür οἱ άλλοι). μίμνετε άλλοι πάντες ἀολλέες τ, 190. bgs. Db. ι, 172.
- Μ. 6. Umgelehrt findet fich ju of άλλοι bei Homer auch eine Apposition (mit und ohne Mrtisel) jugestigt. Οι άλλοι φιλότητι νεώτεροι άνθρες δπονται. Οδ. η, 363. Τοι άλλοι καίοντ' δπιμίξ, επποι τε και άνδρες. Μ. ψ, 241. Ήρχε τῷ αὐτὴν όδὸν ήνπερ οἱ άλλοι Φαιήνων οἱ άριστοι. Οδ. δ, 197. οἱ άλλοι ζεχοντ' άλλοδις άλλοι, οἱ τρεῖς. ξ, 24.
- A. 7. Bom Rentrum findet sich το μέν άλλο τόσον φοΐνιξ ήν St. ψ, 454; τὰ άλλα (τάλλα) als Objectsaccusatio II. α, 465. β, 428. λ, 704. Ob. γ, 462. μ, 365. ξ, 430. τ, 115. ψ, 209; τά περ άλλα πείδη ο, 540. absolut: in Ansehung des Uebrigen Od. ε, 29. ρ, 273. Των άλλων α μοι ξοτι δοή παρά νηι μελαίνη, των οδα άν τι φέροις. Π. α, 300.
- A. 8. Auch δτορος findet sich bei Homer substantivirt mit dem Artikes: τον δτορον I v, 146, τω δτίρω. Od. 1, 430, τους δτόρους λ, 258. vgl. μ, 93. Auserdem τη δτόρη μέν, τη δ δτόρη mit der einen, der andern Dand I. φ, 71. ξ, 272. vgl. Od. τ, 481. (Bu ή δτόρη n, 354 ist αμφίπολος und zu της δτόρης I. π, 179 στιχός aus B. 173 zu ergänzen.)
- A. 9. Defter als man erwarten sollte finden fich nederspoe und die Ordinalgablen substantivirt mit dem Artikel; boch nicht gerade häusig in einem personlichen Geschlecht (im Femininum nie): ol nederspoe die Borfahren II. 8, 808,

τῷ πρώτῳ, τῷ δευτέρῳ, τῷ τριτάτῳ, τῷ τετάρτῳ, πεθεπ πέμπτῳ οἡπε τῷ ψ, 265 ff., τὸν τέταρτον Db. ξ, 26, τῶν ἐτέρων, τῶν τρίτων, τῶν τετάρτων St. μ, 93 ff. τῶν τετάρτων β, 623.

- Μ. 10. Besonders sindet sich so das Neutrum, meist jedoch nur der adverbiale Accusativ: τὰ πρῶτα der erste Breis A. ψ, 275 und neben δεότερα όκην τά eb. 538. Ferner adverdial τὸ πρῶτον Od. ψ, 214. τὸ μέν σε πρῶτον εἰρήσομαι η, 237, παφ δπως J. ψ, 324, παφ ἐπεί Od. ξ, 467, παφ ἐπείδή δ, 13, παφ ἀς II. δ, 267, beim Particip Od. δ, 159. 509; τὰ πρῶτα J. ν, 679. ρ, 612. ψ, 523. Od. α, 257. θ, 268. [Ggs. Επείτα J. δ, 424?] απφ ἐξ οὐ J. α, 6, παφ ἐπεί μ, 420, παφ ἐπήν ζ, 489. Od. δ, 553, τὰ πρώτιστα παφ ἐξ οὐ λ, 168; τὸ τρίτον J. γ, 225. ζ, 186. ψ, 733. 842 und neben πρῶτα, μετέπειτα Od. α, 520. λ, 28; τὸ τέτρατον J. ε, 438. π, 705. 786. υ, 447. χ, 208. Od. φ, 128; τὸ τέτρατον J. ν, 20. φ, 177.
- A. 11. Aehulich finden fich το πάρος 31. ν, 228. χ, 233. Db. ω, 486; το πάρος γε 31. τ, 42. Db. η, 201; το πάρος περ 31. ε, 806. η, 370. χ, 309. 396. μ, 346. 359. ν, 101. ξ, 131. ρ, 587. 720. υ, 123. χ, 250. ψ, 480. 782. ω, 201. Db. β, 305. δ, 31. χ, 240. ν, 358. ρ, 171. τ, 340. υ, 167. ω, 508; το πρίν βι. ε, 54. ζ, 125. ι, 403. ο, 72. π, 573. [φ, 476.] χ, 156. ω, 543. Db. γ, 265, δ, 32. 518. φ, 32; το πρίν γε 31. ν, 105. π, 208. το πρόσθεν 31. μ, 40. ψ, 583. Db. δ, 688. λ, 629; το πάροιθεν Db. α, 322. β, 312. σ, 275. —
- 6. Der Infinitiv burch ben Artitel substantivirt tommt bei Somer noch nicht vor; bei ben Lyritern bin und wieber mit zo (nicht leicht mit zov, zo).
- A. 1. Die Stelle Ob. v, 52: ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν πάννυχον ἐγρήσσοντα ift ju ertlären: beschwerlich ift auch das, ju wachen. bgl. α, 370 u. ι, 3: τό γε (τόδε) καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ.
- (A. 2. Der bloge Infinitiv findet sich bei Homer neben einem Substantiv sowohl als Nominativ wie als Accusativ. Il. x, 174: νόν πάντεσσιν επίξυροδ δοταται άχμης η μάλα λυγρός δλεθρος ή ε βιώναι. ο, 642: Γένετ' αμείνων παντοίας άρετας η μέν πόδας ήδε μάχεσθαι. α, 258: Περί μέν βουλήν Δαναών, περί δ' εστέ μάχεσθαι.)
- A. 3. Bei Pinbar finbet fich τό mit bem Infinitiv Ol. 2, 97. Βη. 2, 56: τὸ πλουτεῖν σὸν τόχα πότμου σοφίας ἄριστον Οl. 8, 58: τὸ διδάξασθα εἰδότι ῥάτερον. All. 30: τὸ "Αρευῖ κατθάνην καλόν. Sim. Mel. 182: Σπάρτα οὸ τὸ θανεῖν, ὰλλὰ φυγεῖν θάνατος. (Σheog. 1077: πρὸ το 5 μέλλοντος ἔσεσθαι οὸ ξυνετὰ θνητοῖς πείρατ ἀμηχανίης.)
- Μ. 4. Ziemlich oft findet fich schon bei Homer der bloße Infinitiv bei prädicativ gebrauchten Substantiven, besonders poetischen. Σε διδασκέμεν οδ τι μάλα χρεώ. Ἰλ. φ, 308. Ετι νό μοι αίσα βιώναι. 'Οδ. ξ, 359. Έτι οἱ μοῖρ' ὲστὶ φίλους Ιδέειν. 'Όδ. ε, 114. Εδ νό τοι οἰδα καὶ αὐτὸς δ μοι μόρος ὲνθάδ' διέσθαι. 'Ίλ. τ, 421. Οδ τις νέμεσις φυγέειν κακόν. 'Ίλ. ξ, 80. (Αἰδώς αδ νέον ἄνδρα γεραίτερον εξερέεσθαι. 'Όδ. γ, 24. 'Η μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι. 'Ίλ. β, 291. vgl. μ, 243.)
- A. 5. [6.] Auch mit Rebenbarten verbindet ichon Somer den Infinitiv. Σέβας σε θυμόν ίκεσθω Πάτροκλον Τρωήσι κυσίν μέλπηθρα γενέσθας. Τλ. σ, 178. Μέγα σθένος ἔμβαλ' ἐκάστω καρδίη άλληκτον πολεμεζέμεν ήδὲ μάχεσθαι. Τλ. λ, 11.
- A. 6. [8.] Statt bes bloßen Infinitivs findet sich besonders bei den Dramatikern nicht selten τό mit dem Infinitiv, bald als Subject (vgl. att. Sh. A. 5), bald als Object. vgl. § 55, 3, 19. Τέρψις ήδε σοι τὸ δράν. Σο. Αἴ. 114. Τὸ δράν οὸν ἡθέλησαν. Σο. ΟΚ. 442. Τὸ ξυνοικείντην όμου τίς ἄν γυνή δύναιτο; Σο. Τρ. 545. Τὸ σιγάν οὸ σθένω.

Ίφ. Α. 655. Το σπεύδειν σοι παραινώ. Σο. Φιλ. 620. "Αν δινής το μανθάνειν, άνεπικούρητον σεαρτού τον βίον λήσει ποιών. Φιλ. 83, 1. Έκ-βαλείν μεν αἰδούμαι δάκρυ, το μή δακρύσαι δ' αδθις αἰδούμαι τάλας. Εδ. Ίφ. Α. 451. Τλήσομαι το κατθανείν. Αλ. 'Αγ. 1289.

A. 7. [8.] Noch freier sieht der Institit mit τό besonders bei Dramatitern nicht selten als Accusatio des Bezuges. Πάρεσθ' όδε Κρέων τὸ πράσσειν καὶ τὸ βουλεύειν. Σο. ΟΤ. 1416. Τὸ βία πολιτῶν δρᾶν ἔφον ἀμήχανος. Σο. Άντ. 79. Ύση θεοίσι πλην τὸ κατθανεῖν μόνον. Εδ. Έκ. 356. Μακρὸς τὸ κρῖναι ταῦτα χῶ λοιπὸς χρόνος. Σο. Ήλ. 1030. (Bgs. Let. Coph. II. p. 222.)

- 7. Befdrantt, aber boch nicht gerade felten ift bei homer ber Gebrauch bes Artitele in ber funthetifden Appofition:
- A. 1. [8.] So findet er fic an mehreren Stellen bei Batronymilen, ein Mal bei einem Bollsnamen. So zunächst nach gestellt: Atant τῷ Τελαμωνιάδη Jl. ξ, 460. Μαχάον τῷ Ασκληπιάδη λ, 614. δ Ἰφίκλοιο πάις τοῦ Φολακίδαο ν, 698. Νέστορος ἀγλαὸς οἰός, ὁπερθόμοιο ἄνακτος τοῦ Νηληίδαο ψ, 303. (Λήδην τὴν Τυνδάρεω παράκοιτιν Od. λ, 298. Θάμοριν τὸν Θρήικα Jl. β, 595.) Ferner vorang estellt: ὁ Τυδείδης κρατερός Διομήδης Jl. δ, 532. λ, 660. π, 25. τὸν Τηλεφίδην ἡρω Εδρόπυλον Od. λ, 519. vgl. Jí. α, 11.

A. 2. [8.] Ashalid findet fich Φοίνιξ ό γέρων 31. ι, 690. Λαέρτης ό γέρων Db. ξ, 173. ό γέρων Πρίαμος n. ä. oben 3 A. 4. Bereinzelt αλετοῦ διμιατ' έχει μέλανος τοῦ δηρητήρος φ, 252. Bal. Ob. a, 333.

- Μ. 3. [8.] Μεμτίαφ findet sid ber Artisel auch bei einem appositiven Abjectiv: Αἴας δ μέγας 3ι. π, 358. Ζηνός τοῦ ἀρίστου ξ, 213. Defter vorangestellt: δ αλυτός ἡεν ἀχιλλεός ν, 320. δ θρασός είπετ' 'Οδυσσεός Od. α, 436. τὴν όλοὴν ὁπεαπροφόγοιμι (ἀναμετρήσαιμι) Χάροβδιν Od. μ, 113. 428. Eden so ju sossen simb die Stellen au denen δ mit seinem Borte dem Romen (speindar adjectivish) unmitteldar vorangeht: δ αρατερός Διομήδης 3ι. α, 536. δ διογενής 'Οδυσεός Od. ψ, 306. δ τλήμων 'Οδυσεός 3ι. α, 231. 498. τῶν δειλῶν ἐτάρων Od. ι, 65. Wit δ γε 3ι. ν, 53: δ γ' δ λοσσώδης φλογί είκελος Έκτωρ ἡγεμονεύει.
- A. 4. [8, 2—6.] Schon bei Homer erscheint der Artikel auch bei einem Nomen das zu einem im Berdum enthaltenen Subject oder zu einem pronominalen Object appositiv deigefügt wird. Ueder of Allo s. oden 5 A. 5. ή αυνώμε μοια άγει sie die Hundsssiege sührt A. (2. ή αυνώμες νοσφίσατο Od. l. 424. Έμλ τον δύστηνον έλέησαν Fl. (2. 59. ανίνον δίεται τον αμμορον Od. β, 351. vgl. γ, 223. 248. Daneden ader sindet sich eine solche Apposition auch ohne Artikel: 'Αχαιοί άποτίσομεν Fl. α, 127. πολεμίζομεν υδες 'Αχαιών Od. ξ, 240. έμειο αυνός Fl. ζ, 344. 356. έμειο αυνώπιδος Od. δ, 145. vgl. A, 55. δ, 182. ρ, 10. υ, 224. Bei den Dramatisern sinden sich δόςμορος, δόστηνος, τάλας, τλήμων n. ä. Abjective bei solcher Apposition namentlich im Ro. dash mit dash ohne Artisel, der in der Prosa regelmäßig ist. Τι πάδω τλήμων; 'Αρ. Πλ. 603.

- 7, 156, 1. (Μεμπίιφ Λήμνοο γαΐα Dd. 8, 301. Κισθήνης δρος Aratin. 209. Κάνης δρος βετ. 7, 42.
- 8. Richt groß ift verhaltnigmäßig bie Bahl ber Stellen an benen Somer eine nahere Bestimmung mit ihrem Substantiv burch ben Artifel verbindet. Bgl. 7 A. 1.
- 3. 1. Bei vorangehendem Substantiv sinden sich so zunächst persönsliche Begriffe: πατήρ ούμός II. θ, 360. ανήρ ωριστος II. λ, 288. ν, 433. π, 521. ψ, 536. ω, 384. παίδα τον άριστον ω, 242. άνακτες οι νόοι Obξ, 61. έτάροισι τοῖς άλλοις II. σ, 103. άθανάτοιαι (μακάρεσαι) θεσίαι τοῖς άλλοις II. ε, 131. 820. (πολέας όλέσαντ' αἰζηρὸς τοὸς άλλους ο, 67.) παίδες τοι μετόπισθε λελειμμένοι ω, 687. ἐπιχθονίων ἀνδρῶν τῶν τότε ι, 559. ἐξ υἰεῖς οἱ Δολίοιο Ob. ω, 497. (άλλοι οἱ κατά ἄστο καὶ οἶ περιναιετάουσιν θ, 551. Œθειι so Abjective (von Ehieren): Αίθτην τὴν ᾿Αγαμεμνονέτην II. ψ, 295. ἐπποο τῆς ᾿Αγαμεμνονέτης ψ, 525. ἰχθόσι τοῖς όλίγοισιν Db. μ, 252. ἰχθόες οἱ κατά δίνας II. φ, 353. Κάρτιστος γένετ' ἀνδρῶν τῶν τότε. II. ι, 568. ᾿Ανδράσι τοῖς ἀγαθοῖς ἔπεται γνωμη τε καὶ αἰδώς. Θέοτνις 635.
- A. 3. Fälle wie ὁ ἀνὴρ ὁ ἀγαθός tommen bet Homer nicht vor, wohl aber einige wie ὁ ἀνὴρ ἀγαθός in demfelben Sinne, wenn gleich vielleicht genauer: ber Mann, ber Redliche: τον ξείνον δόστηνον Ob. ρ, 10. τον λωβητήρος πάσολον Jl. β, 275. τοῦ παιδός ἀγανοῦ Ob. λ, 492. τοῦ βασιλήρος ἀπηρέος Il. α, 340. τὰ μήλα ταναύποδα, πίονα δημῷ Ob. ι, 464. τὰ τεύχεα καλά II. φ, 317. ὁ μοχλὸς ἐλάινος Od. ι, 378. [τὴν ἄτην λυγρήν Ob. ψ, 223.] τώ γε λέοντε δύω II. ε, 554?
- Α. 4. Defter finden sich bei Homer Stellen an denen eine Bestimmung, besonders ein Adjectid, zwischen den Artikel und das Substantiv eingeschoben ist. 181. § 50, 4, 1. ol φίλτατοι ἄνδρες βί. ι, 204? δ πτολίπορθος Όδωσεός βί. β, 278? τον δεξιον Ιππον ψ, 386. τα μακρότατ' έγχεα ξ, 373. τα νείατα κείατα γαίης θ, 478. τα μέγιστα άνθλα ψ, 640. τον έτερον σπόπελον Db. μ, 101. την έτέρην πόλιν Π. σ, 509. τη έτέρη μεν χειρί τη δ' έτέρη Db. χ, 183. 181. ξ, 272. φ, 71 s. το χθιζον χρείος ν, 745. δ 'Ιφίκλοιο παίς βί. ν, 698. ή Προμάχοιο δάμαρ ξ, 503. αί Φηρητιάδαο ίππείς βί. ψ, 376. το Πηλείδαο ἐελδωρ ο, 74. αί των άλλων Τρώων φυλαπαί τε παὶ εύναί π, 408., "δαδ είπχίες Βείβρίε! der verbundenen Stellung zweier Artikel bei Ho m et." (Σφίτες ). τους δπιθεν γαιτησος ώρουν 'Αγαισός ν, 83. Μάρτυροί εἰσ' οἱ ένερθε θεοὶ Κρόνον άμφις ἐόντες ξ, 274? (Θέτω παὶ των πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρων. 'Ιλ. ι, 524. 'Εσθλών μὲν ἀπ' ἐσθλά μαθήσεαι' ην δὲ κακοίσιν συμμίσγης, ἀπολείς καὶ τὸν ἐόντα νόον. Θέογνες 35.
- 3. 5. Säufig ift biefer Gebrand bei άλλος; felten nur im Singular: τὸν άλλον λαόν 3ί. λ, 189. 204. οἱ άλλοι θ τοἱ 3ί. λ, 75. φ, 518. οἱ άλλοι Τρῶες λ, 524. π, 763. ρ, 370. αἱ άλλαι (γυναῖμες) Db. υ, 109. δμωαὶ υ, 122 ψυχαὶ λ, 541. τοῖς άλλοια <math>θ τός ω πάσιν 3ί. α, 597- ω τοἱς άλλοις ω τάροις Db. υ, 196 ω τοὸς άλλον ω τάρους ωb. ω, 449. ω ναοὸς ωi. λ, ω06 ω06 ω06 ω07 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω08 ω09 ω09 ω08 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω09 ω

των άλλων ετάρων κ, 250. 421. των άλλων άνέμων ε, 383. Ueber των άλλων — bei Superlativen § 47, 28, 6.

- A. 6. So steht and school bei homer of allo: sike of allo: of att.
  Sh. 50, 4, 11. Τοὸς άλλους κελόμην ερίηρας εταίρους νηῶν επιβαινέμεν.
  Οδ. 100. 193. (Ἡρχον οἱ άλλοι Φαιήκων οἱ άριστοι. Db. 8, 108.)
- A. 7. Aehnlich finbet sich schon bei Homer ber Artikel bei einem Zahl-worte mit seinem Substantiv, besonders bei Ordinalien. was. oben 3. A. 7. ol δόο σκόπελοι Od. μ, 73. τάς πέντε νέας Od. γ, 299. των δύο μοιράων zwei Orithfeile im Ggs. der τριτάτη μοίρα I. κ, 253. οί πρωτοί τε καί δοτατοι υίες 'Αχαιών β, 281. των προτέρων ετέων I. λ, 691. δ εβδομος έστήκει μείς τ, 117. εν τῷ έβδομάτη ρίνῷ σχέτο η, 248. τὸν τριςκαιδέκατον σκοπόν κ, 561.
- A. 8. Die Possessiere erscheinen bei Homer zwar gewöhnlich ohne Artikel, nicht selten jedoch auch mit demselben, besonders die singularischen duch, ode, ode, de oder éde. [Sehr selten geht das Substantid voran:  $\pi$ ardy oduch IL 8, 360.]  $\tau$ du duch  $\tau$ duch Od.  $\beta$ , 97.  $\tau$ , 142. w, 132.  $\tau$ duou Od.  $\tau$ , 166.  $\tau$ dopou I.  $\tau$ , 280.  $\tau$ duou Od.  $\tau$ , 254.  $\tau$ , 127.  $\tau$ duou II.  $\tau$ , 42.  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$ , 608. Od.  $\tau$ , 71.  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$ , 452. duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch  $\tau$  duch

Τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ Dò. τ, 483. — τὴν σὴν ὁρμήν β, 403. — τὸ σὰν γέρας Sí. α, 185. μένος α, 207. ζ, 407. — τὰ σὰ γούνατα σ, 457. Dò. γ, 93. δ, 322. ι, 266. τεύχεα Si. π, 40. ῥάκεα Dò. ξ, 512. κήδεα λ, 376. — τὰ σ' αὐτῆς ἔργα κόμιζε [α, 356.] φ, 350. Si. ζ, 490. τὰ σ' αὐτοῦ κήδε' ἐννίσπες Dò. ξ, 185. (τὴν αὐτοῦ φιλέει Si. ι, 342.)

Τον έδν Πόδαργον Νί. ψ, 295. τους έους ίππους ε, 321. — το δν μένος φ, 305. χ, 459. Οδ. λ, 515. — τὰ ᾶ τεύχεα Νί. α, 451. κήλα μ, 280. δώματα ο, 58. Οδ. ξ, 153. έργα ι, 250. 310. 343. Subfiantivit τὰ ᾶ φρονέων eignem Rathe folgend Ni. 8, 430. vgl. A. 9 C.

Bon den pluralischen Possessien sinden sich so al de που ημέτεραι άλοχοι 31. β, 136. δ όμετερος δυμός Od. δ, 694.

- Μ. 9. Zuweilen steht auch bei Homer der Artisel mit einer Bestimmung auf ein vorhergehendes oder angedeutetes Substantiv bezo gen. Bgl. oden 8 Μ. 7: τοι άρσενες auf σύες Od. ξ, 16. τὰ άρσενα auf μηλα ι, 238. τοι άλλοι αυί διστός φ, 417. αὶ μὸν άλλαι ἡ δὲ μία αυί τοναίκες υ, 109. αἱ άλλαι αυί νητς κ, 132. την μὲν ταν τὰς δ' άλλας αυί μοῖρα in διεμοτράτο Od. ξ, 436. ἐτέρφ μὲν δουρὶ τῷ δ' ἐτέρφ Μ. φ, 166. (ἀσκὸν τὸν ἔτερον, ἔτερον δὲ Οd. ε, 266.) ἡ μὲν ἡ δ' ἐτέρη τις αυί ἀμφίπολος Od. κ, 354. την μὲν την δ' ἐτέρην ἡ δ' ἀλλη αυί διμωάς ν, 68. ἡ μὲν ἡ δ' ἐτέρην αυί πηγαί 31. χ, 151. τῆς ἐτέρης αυί στιχός π, 179. τῷ προτέργ ετα ἡμέργ, was nicht vorhergest. Od. π, 50. τὰ πρότερα αυί ποδάντατρα τ, 504. τὰς πρώτας αυί νητες ξ, 31. τῆς τρίτης, τῆς τετάρτης αυί στιχός π, 193. 196. τῷ πέμπτφ αυί ἡμαρ Od. ε, 263. τῷ ὀγδοάτφ, τῷ δεκάτφ αυί ἐτεα 31. β, 329. αυί ἐπτάετες υπό είνάετες Οd. γ, 306. ξ, 241. τῷ δεκάτφ αυί ἐννημαρ ν, 29. 3ί. α, 54. ω, 665. αυί είν ζι εταίμειθε ἡμέργ ω, 612. τῷ δοωδεκάτη neben ἐνδεκάτη αμί ἡματα Od. τ, 202. (vgl. § 43, 3, 2.) τὸν ἀρείονα αυί ἀνθρώπων Od. v, 138. τοὸς σοός αυί ἱπποος 3ί. ψ, 572. τὸ ἐόν αυί φάσγανον ν, 256. τὰ ᾶ αυί ἔντεα ρ, 193. τὴν αὐτοῦ φιλέτι ι, 342. τοὸς Λαομέδοντος αυί ἵππον ψ, 348. τὰ ὅπισθε(ν) αυί δῶρα ι, 515. 519. τοῖτοιν 'Οδοσσῆος αυί ππον ψ, 348. τὰ ὅπισθε(ν) αυί δῶρα ι, 515. 519. τοῖτοιν 'Οδοσσῆος αυί ππον ψ, 348. τὰ ὅπισθε(ν) αυί δῶρα ι, 515. 519. τοῖτοιν 'Οδοσσῆος αυί ππον ψ, 348. τὰ ὅπισθε(ν) αυί δῶρα ι, 515. 519. τοῖτοιν 'Οδοσσῆος αυί ππον ψ, 348. τὰ ὅπισθε(ν) αυί δῶρα ι, 515. 519. τοῖτοιν 'Οδοσσῆος αυί ππον ψ, 348. τὰ ὅπισθε(ν) αυί δῶρα ι, 515. 519. τοῖτοιν 'Οδοσσῆος αυί ππον ψ, 348. τὰ ὅπισθε(ν) αυί δῶρα ι, 515. 519. τοῖτοιν 'Οδοσσῆος αυί ππον ψ, 348. τὰ ὅπισθε(ν) αυί ἀπο ἐπισωντρων αυί ραθαμιγτες 31. λ, 537.
- A. 10. Nicht selten gebraucht Homer auch den Artikel bei einem Superlativ von dem ein Genitiv abhängt: & xáx10x00 Od. p, 415. üp10x00 Il. v, 154. p, 689. x, 413. Od. p, 416. rdv áp10x0v Il. s, 414. p, 80. g, 10. Od. &, 19. 108. 414. oi áp10x01 Il. d, 260. x, 539. Od. a, 211. d, 91. 108. \,

524. Τὸν ἔταρον αίρήσεαι ὅν κ' ἐθέλησθα φαινομένων τὸν ἄριστον. Ἰλ. κ., 235.

9. Selten finden fich bei Somer in Berbindung mit dem Artitel

amei Bestimmungen.

- Μ. Meift werden bann beibe eingeschoben. Οἱ ἄλλοι σκηπτοῦχοι βασιλῆες ἐμὰ πρὸς δώματα καλὰ ἔρχεσθε. ᾿Οδ. θ, 40. Ἰστω τὸ κατειβόμενον Στογὸς δδωρ. Ἰλ. ο, 37. ⊙b. ε, 185. Αἱ Φηρητιάδαο ποδώκες ἔκφερον ἶπποι. Ἰλ. ψ, 376. Τὸν ᾿Αθηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσασθε. ᾽Οδ. γ, 145. Τοὸς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἐταίροις. ι, 100. 193. Τὼ δόο σκάζοντε βάτην ˇΑρεος θεράποντε. Ἰλ. τ, 47. (Τὰς πέντε νέας κοανοπρωρείους Αἰγόπτω ἐπελασσεν. ᾽Οδ. γ, 299.)
- 10. [11.] Auch bei pradicativer Anfügung bes Abjectivs hat hommer icon hin und wieder bem Substantiv ben Artifel vorgefett.
- Μ. 1. Βείβνίε finden fic vom Nominativ und Μεςυιατίν. Σοι το γέρας πολό μείζον. Τ. α, 167. Οι θάμνοι πρόβριζοι πίπτουσιν. Τ.λ. λ, 156. Τὰ δράγματα ταρφέα πίπτει. Τλ. λ, 69. Τοδεύς τὸν υίὸν γείνατο είο χέρηα μάχη. Τλ. δ, 399. Τὸν ἔτερον σκόπελον χθαμαλλώτερον δψει. Όδ. μ, 101. Μοθήσομαι οίον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῷ. Τόλ. λ, 519. Οἰον δή τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἄγορεῦσι. Τόλ. α, 552. (vgl. δ, 25. δ, 209. 462. ξ, 330. π, 440. σ, 361.) Αλιον τὸν μῦθον ὁπέστημεν Μενελάφ. Τλ. ε, 715. (Τὸν ἔταρον αίρήσεαι ὄν κ' ἐθέλγοθα φαινομένων τὸν ἄριστον. κ, 235.) Βgl. att. ⑤ b. 50, 4, 14.
- 3. 2. [11.] Aud in Berbindung mit πας, απας und σόμπας findet der Artifel sich bei Homer schon öster, doch nicht ὁ πας ις. Τὸ τείχος δπερ παν δοδπος δρώρει. Ἰλ. μ, 289. Τὰ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται. Ἰλ. ω, 260. τὰ πρότερ' ἔχιντο πάντα. 'Οδ. τ, 504. 'Ενέτευξε τὰ τείρεα πάντα τά τ' σόρανὸς ἐστεφάνωται. 'Ίλ. σ, 485. 'Εμὲ στερέσαι τῆς ληίδος ήθελε πάσης. 'Όδ. ν, 262. Τοῖς άλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πασιν οἰνοχόει. 'Ίλ. α, 597. Οἱ άλλοι πάντες δίδοσαν. 'Όδ. ρ, 411. Οδα ἐγὼ τόσον αἴτός εἰμι δοσον οἱ άλλοι πάντες δίδοσαν. 'Όδ. ρ, 411. Οδα ἐγὼ τόσον αἴτός εἰμι δοσον οἱ άλλοι πάντες. 'Ίλ. φ, 371. Θεοὸς ὀνόμηνεν απαντας το ὸς ὁποταρταρίους. 'Ίλ. ξ, 278. Τὸν ἔξοχα τῖες ἀπάντων τῶν άλλων ἐτάρων. 'Όδ. ω, 79. Κακὰ πόλλ' ἔρεξεν, δῖς οὸ σύμπαντες οἱ άλλοι. 'Ίλ. χ, 380. (Γῆρας τῶν πάντων κάκιστον ἐν ἀνθρώποις. Θέογις 273.) Daneben natistici αικό οἡπε Artifel, wie ¾ί. κ, 273: λιπέτην πάντας ἀρίστους. Θοσαι in ber Bebentung im Gangen, wie Db. s, 244. θ, 258. ξ, 103. Βρί.

att. Sh. 11 M. 13.

M. 3. [15.] Μική ὁ αδτός findet fich schon bei Domer. Derm. de pron. αδτός p. 67. Ωδτός ἀνὴρ ἔδωκεν, 3ί. ε, 396. 'Απέσσστο τὴν αδτὴν δόδν αδτις. 'Ιλ. ζ, 391. (ομιε τὴν Db. θ, 107. κ, 263. π, 138. anders κ, 158.) Συναντήτην τῆς αδτῆς ἔνεκ' ἀγγελίης. 'Οδ. π, 334. [Τοδδ' αδτοδ λοκάβαντος έλεύσεται. 'Οδ. ξ, 161. τ, 306?] (Δαίμων δοίη τῶν αδτῶν — σ' ἀντισγεῖν ἐπέων. Θέογνις 1334.) 'Αρήτη ὄνομ' ἐστίν ἐπώνομιον, ἐκ δὲ τοκήων τῶν αδτῶν οἴπερ τέκον 'Αλκίνοον βασιλῆα. 'Οδ. η, 55. 'Τέλεσσαν ἤματι τῷ αὐτῷ. 'Οδ. η, 326. (Der: an biesem Tage selb fi, wie τῶν ἡ τοι αδτῶν berer selb ft. 3ί. δ, 237. υgί. Db. δ, 107 f.)

- A. 4. Sehr selten findet sich bei Homer δδε und οδτος mit dem Artisel. (Eben so bei Pindar, der übrigens δδε überhaupt selten gebraucht.) [Nov] σέθεν αξ κόνες αξδε καθεψιόωνται απασαι. 'Οδ. τ, 372. Τουτον τόν αναλτον άλητεύειν ἀπέπασσας. 'Οδ. σ, 114. vgs. att. Sh. 50, 11, 21. ("Ο γ' δ λοσσώδης 3(. ν, 53.)
- A. 5. Bei αὐτός selbst, ἐκεῖνος, ἄμφω, ἀμφότερος und ἔκαστος, ἄκρος, ἔσχατος und μέσος (dies bei Theog. 220, ohne Art. 331.) hat das etwa zugefügte Substantiv bei Ho mer ben Artisel niemals; ἐκάτερος sommt bei ihm nicht vor. [Κεῖνος ὅ γ᾽ ἐν θαλάμφ. Ἰλ. γ, 344. 392]

- 11. Herodot gebraucht den Artikel fast burchgängig eben so wie bie attischen Prosaiter; nicht minder auch die Komiker, zumal im Trimeter; im Trimeter größtentheils auch die Tragiker, mahrend sie in ben lyrischen Studen, wie auch die Lyriker selbst, nicht felten nach epischer Weise den Artikel austassen.
- A. 1. Selbst im Trimeter verbinden die Tragiter mit δδε und obτος ein Substantiv sowohl mit als ohne Artifel. Bgl. § 48, 2, 4. So auch δδε (δ) ανήρ und (δ) ανήρ δδε, wenn der Redende damit sich selbst bezeichnet, wozu auch bloß δδε genstat. Τό [δή] φιλείν οδα έστιν έξ δτου πλέον ή τοῦδε τανδρός έσχετε. Σο. ΟΚ. 617. Φίλου μετ' ανδρός τοῦδε τῆςδ' ἔκκλει χθονός. Σο. Φιλ. 1375. Οὐα ἔστιν ἡτις τῷδε συγκλεθήσεται. Εδ. Άλκ. 1090. Οδ [τοι] σ' ἔγωγε τῷδ' ἐμῷ δάψω χερί. Εδ. 'Αλκ. 665. Zuweilen sehlt der Artisel auch bei Romisern: τῆςδε γραός Ar. Ly. 635. γοναικί τχδί Βτιαβί. 131 Mein. τῆςδε στέγης Antiphanes 175? ἡβης ἐκείνης, νοῦ δὲ τοῦδε καὶ φρενῶν Aratin. 65. Bgl. att. Sy. 50, 11, 22.
- Μ. 2. Bei Pindar erscheint der Artikel zuweisen in Berbindungen in denen er der epischen Sprache noch fremd ist; auch beim Infinitiv § 50, 6, 3. Ό μέγας κίνδονος αναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει. Πί. Ό. 1, 129. Φόονται και νόοις εν ανδράσιν πολιαί θαμά και παρά τον άλικίας εδικότα χρόνον. Πί. Ό. 4, 40. Το κόκλφ πέδον έθηκε δόρπου λόσιν. Πί. Ό. 11, 56. Το φο φα κράτιστον άπαν. Πί. Ό. 9, 151. Γνῶθι το πάρ ποδος οίας εἰμὲν αίσας. Πί. Π. 3, 107. Εἰ γάρ ὁ πᾶς χρόνος καμάτων επίλασιν παράσχοι. Πί. Π. 1. 89.
- A. 3. Herobot solgt im Algemeinen streng dem Gebrauche der attischen Brosa. Zwar sagt er \$78\cdot 1869 2, 76? &c \$79\cdot raducty 4, 8. (vgl. 7, 130, 1.) campig trīges neben trīges trīg campig 4, 9, 2. (vgl. 3, 111, 1.) tads (kpya nal) krea 3, 21, 2. 137, 1. 4, 139, 1. tokov toks 3, 21, 1. vgl. 1, 206, 1. logid vokse (neben tokse tok logid) 1, 9, 1. 2, 54. 115, 2. 156, 2. 8, 111, 1. 140, 3. propadatos trīges 4, 135. (vgl. 7, 8, 2. 8, 65, 4.), andel trīges mit 1, 108, 2; de noud tokoto 2, 169, 3. vgl. 164. Allein dan den besen Stellen vonden enigtens einige (wie auch 5, 20, 1. 49, 3. ärdea tototo 2, 114 krooc tadtas 4, 9, 2.) nach att. Sh. A. 22, einige andre, wie nocht tadtrif varty 4, 160, 1 und tadtrif ärkeit 2, 116, 1. vgl. 1, 99, 1. 9, 94, 3. nach 61, 7 etkiat werden; andre mag man als Eigenthilmlicheit betrachten. Uebet respaly resur 2, 39, 1. (vgl. 40, 1. 6, 91) Kr. z. Thul. 3, 59, 2; übet zeilos krátepov Kr. zu Her. 1, 180, 1. Wie lokov tokse sagt Hertod ten návra tok logov 2, 123) návra lógov 1, 21. 2, 113, 2. 115, 2. 9, 9. (tok návra lógov 4, 152. 6, 2. 9, 13. bgl. Kr. zu 1, 21.) Tñ náva 7, 19. marci otóly 5, 46, nãot topávous 1, 86, 3. vgl. 6, 49. Uebet métyp véa und árraw zeipűv Kr. zu 1, 16 und 119, 2. Uebet Einzelnes § 50, 1, 1 ff. n. 3, 2.

## § 51. Pronomina.

- 1. Bon ben perfonlichen Pronominen werden die Rominative in den Dialekten und bei Dichtern eben so gebraucht wie in der attischen Prosa; von den obliquen Casus haben besonders die der dritten Person mannigsache Eigenheiten. "Εδραθ' ένὶ προδόμφι χλαϊναν δ' ἐπιέσσαμεν ήμεῖς. "Οδ. υ, 143.
- A. 1. Ueber die dialektischen Formen § 25, 1, 1 f. Das persönliche Pronomen der dritten Berson wird besonders bei Homer vielsach durch die Formen des Artikels vertreten, namentlich in betonter Bedeutung.
- A. 2. Bon ben poetisch bialettischen Formen ber britten Person siehen nur entlitisch und bemonftrativ (filt bie entsprechenden Formen von adroc) ge-

- wöhnlich µiv (vgl. A. 11 f.), immer viv, ape, api, apiv; die meisten übrigen finden sich sowohl entlitisch als orthotonirt: entlitisch, wenn fie demonstrativ steben; orthotonirt, namentlich bei Homer, wenn sie in gegenschlicher oder restervoer Bedeutung vorkommen.
- A. 3. Der Genitiv des Singulars der dritten Person kommt dei Herodot und den attischen Dichtern saft gar nicht vor: bei jenem eb 3, 135 enklitisch; od orthotonirt So. DT. 1257, & der Aisch. Hil. 64. Mehr als unsicher ift od in Ar. Bruchst. 486 Mein. Bei Homer stehen so und öder auch vom weidlichen Geschlicht selbst von unpersönlichen Gegenständen. Προβέβουλα (Χρυσηίδα) κουριδίης αλόχου· έπει οδ έθέν έστι χερείων. Ίλ. α, 113. Οδ τι στυγερή έπι γαστέρι κώντερον άλλο έπλετο, ή τ' έκέλευσεν δο μνήσασθαι ανάγκη. 'Όδ. η, 216.
- A. 4. Die bezilglichen Formen dieses Gentitos finden sich bei Homer nur selten (nicht resserve, also) demonstrativ und enklitisch: so Od. &, 461. so II. o, 165. w, 293. 311. sov II. a, 114. 1, 419. 686. demonstrativ und orthotonirt o, 199? v, 305. bei einer Präposition: sov eivena II. 7, 128? n, 27. Od. &, 304. de paperas ellero II. 1, 377? vgl. a, 311.
- A. 5. Reflexiv und orthotonirt stehen bei Homer die Formen dieses Genitivs: εο 3ι. β, 239. Od. η, 217. (εο αδτοδ 3ι. τ, 384. Od. 8, 211.) εδ (indirect) 3ι. υ, 464? είο 3ι. δ, 400. Eben so bei Prüpositionen (ober Abverbien); από εο 3ι. ε, 343. ν, 163. υ, 261. Od. ε, 459. ι, 398. 461. φ, 136. 163. από είο Od. χ, 19. από εθεν 3ι. ζ, 62. π, 465. μ, 205. υ, 278. πρό εθεν 3ι. ε, 96. ν, 803? ανευ εθεν (indirest) ρ, 407. πρόσθεν ε, 56. 80. υ, 402. υgί. Od. τ, 481.
- A. 6. Der Datid des Singulars der britten Person (o.) sindet sich bei attischen Dichtern sesten: enklitisch Aisch. Ag. 1118 Ch. So. DR. 1630. Ai. 907 Ch. El. 195 Ch. à δέ ol φίλα δάμαρ Tr. 650 Ch. (vgl. 48, 12, 2.) Ar. Bo. 1313 Ch. Kratin. 170. orthotonirt: παρ' o. In. El. 924. (εν ο. Lynkens 1, 6?) Sehr häusig sehr dieser Datid des Homer und Derodot and sachside Begriffe bezogen. Έκαβη ές θάλαμον κατεβήσετο, ένθ' έσαν οι πέπλοι. 'Γλ. ζ, 288. Νηα ψιλην φέρε κύμα έν δέ οι ίστον άραξεν. 'Όδ. μ, 421. 'Έν τῷ νηῷ κλίνη μεγάλη κέεται καί οι τράπεζα παρακέεται χροσέη. 'Ηρ. 1, 181, 2.
- A. 7. Der bemonstrative und enklitische Gebrauch bieses Dativs ift auch bei Homer ber gewöhnlichste; doch sinde das of sich auch in diesem Sinne orthotonirt: in einem Ggs. Od. τ, 196, in μηδ' of (μή of Beller) λ, 442. vgl. att. Sprachl. § 9, 10. in έπὶ of Jl. φ, 174? χ, 326? Dagegen enklitistisch, wenn δέ bazwischen tritt, in ձμφὶ δὲ οί, παρ δὲ οί, παραὶ δὲ οί, πρόσθε δὲ οί Jl. ρ, 7. (Bei her. nur 6, 90 u. 7, 58, 1 σὸν δὲ οί. vgl. A. 16.) Fersol αδτῷ im Ggs. Il. ε, 64. ο, 226. Od. δ, 667; im bloß gedachten Ggs. Il. ω, 292, wie of αδτῷ τ, 324; ohne Ggs. οί αδτῷ Od. β, 33. of αδτῷ Od. ζ, 277. Il. ζ, 91. Die bet Homer nicht sektonung of of schein herodot vermieden zu haben.
- A. 8. Reflexiv und orthotonirt steht of Ji. 2, 800. Od. λ, 433; indirect Ii. 1, 306. τ, 385; έπὶ οί θ, 327. λ, 239. ν, 542. χ, 326? Od. ρ, 380. 342, 507. προτί οί Ji. 0, 418. φ, 507. Od. ω, 347. Ferner in οί αὐτῷ Ii. 2, 64. n, 807. π, 47. Od. φ, 304. (indirect χ, 214) und im Ggs. Ji. η, 126. πὰρ δὲ οί αὐτῷ Od. 0, 285. ἐοῖ αὐτῷ Ji. ν, 495. indirect Od. δ, 38. (Bgl. Herm. de pron. αὐτός p. 57.) Im abhängigen Saie auf das Subject des Hauptfages bezogen steht of ensitition Ji. μ, 458.
- A. 9. Der Accusativ &, ber bei Herodot und ben Dramatisern gar nicht, bei Bindar nur an einigen Stellen (Ol. 9, 14 und N. 7, 25 orthotonirt) vortommt, findet sich bei Homer etwa an sechs Dutzend Stellen, sowohl von Bersonen gebraucht als von Sachen (3l. α, 236. Ob. δ, 617. 0, 117). Θυμός μέγας δοτί διοτροφέος βασιλήρος τιμή δχ Διός δοτι, φιλεί δέ έ μητίστα Ζεός.

Ίλ. β, 197. (Ἡ γυνή) πολλά ἐπίστατο ἔργα, τἶον δέ ἐ τεσσαράβοιον. Ἰλ. ψ. 705. Νήσος ξπειτά τίς έστι πολυκλύστω ενί πόντω Αλγύπτου προπάροιθε, Φά-ρον δε ε κικλήσκουσιν. 'Οδ. δ, 354. Τόδε σκήπτρον οὐκ ἀναθηλήσει περλ γάρ ρά ε χαλκός ελεψεν (καί) μιν υίες 'Αχαιών εν παλάμης φορέουσιν. 'Ιλ. a, 236.

A. 10. Refleriv und orthotonirt findet fich & in auch & 31. 0, 241. 574, εἰς ε̄ ψ, 203. Db. χ, 436, ε̄ αὐτήν Jl. ξ, 162. ρ, 551. Db. ρ, 387, ἐξ αὐτόν Jl. υ, 171. Κάλεόν μιν εἰς ε̄ εκαστος. Ἰλ. ψ, 203.

A. 11. Der Accufatio wir (nie orthotonirt), aus ben Tragifern mit Recht entfernt, ift baufig bei homer und herobot (indirect reflexiv gu 1, 11, 2), bezogen fowohl auf perfonliche als auf fachliche Begriffe (31. a, 237. 2), το 163. vgl. 25, 1, 4 n. zu θετ. 1, 36, 2 n. οδ); nicht leicht auf einen Plutal (3l. μ, 285? vgl. Niylch zur Od. μ, 212. vgl. ρ, 268). Bgl. § 25, 1, 4. 'Οδυσσεός επιπωλείται στίχας ανδρών αρνειφ μιν έγωγε είσκω πηγεσιμάλλφ. 'Ίλ. η, 197. Την έγω οδ λόσω πρίν μιν καλ γήρας επεισιν. πηγεσιμάλλω. Ίλ. γ, 197. Τὴν εγώ οδ λόσω πρίν μιν καὶ γῆρας Επεισιν. Ἰλ. α, 29. Ὑος χρῆμα μέγιστον ἀνεφάνη νοῦν ών προςδεόμεθά σευ νεηνίας συμπέμψαι ἡμῖν; ὡς ἄν μιν ἐξέλωμεν ἐκ τῆς χώρης. Ἡρ. 1, 36, 1. Τῆς (νηὸς) σχεδὸν ἡλθ' Ἐνοσίχθων, δς μιν λάαν ἔθηκεν. Ὀδ. ν, 163. Νῦν ἐμον ἔγχος ἄλευαι χάλκεον ὡς δή μιν σῷ ἐν χροὶ πῶν κομίσαιο. Ἰλ. χ, 285. Νιφάδες χιόνος πίπτουσι θαμειαί. — κυμα δέ μιν προςπλάζον ερύκεται. 'Ίλ. μ, 278. 285.

A. 12. Dit einer Praposition findet fich piv bei Berodot nie, bei Bo. mer nie in unmittelbarer Folge, wohl aber haufig in αμφί δέ μιν (wie αμφί de με Ob. n, 365), vereinzelt in αμφ' αρα μιν II. ζ, 238. Reflexiv er-scheint es in der homerischen Formel τφ μιν έκισαμενος (indirect II. p, 666.); felten bei Berobot in jum Theil zweifelhaften Stellen. Ixecros un urv αναγκαίη ενδείν διακρίναι τοιαύτην αίρεσιν. Ήρ. 1, 11, 2. ngl. 45, 1. 125, 1.

A. 13. Statt piv gebrauchen bie Tragiter und regelmäßig auch Pinbar viv, breigefolechtlich und felbft pluralifd. [Theog. 364?] Bei bem Romis ter Theop. 3 ift es nur Conjectur. Odn eldon αδτόν, ήσθόμην δ' ετ' όντα νιν. Σο. Φι. 445. Λίχα, τίνος πότ' ἐστὶν ἡ ξένη βροτῶν; ἐξεῖπ', ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον Φκτισα. Σο. Τρ. 310. 'Αελίου θαυμαστός υίος δέρμα λαμπρόν ἔννεπεν, ενθα νιν επτάνυσαν Φρίξου μάχαιραι. Πί. Π. 4, 427. Νόμοι πρόπεινται ών "Ολυμπος πατήρ μόνος οδδέ νιν θνατά φόσις άνερων έτικτεν. Σο. ΟΤ. 865. Τάς πάνθ' όρωσας Εόμενίδας δ γ' ενθάδ' ών είποι λεώς νιν. Σο. ΟΚ. 43. Βεβάσι τέκνα: αίθήρ έχει νιν ήδη πυρός τετακότας οποδφ. Εό. Ίκ. 1189. Σε τάργα τάμα πόλλ' άγαν λέγειν ποιεί. Σύ τοι λέγεις νιν, οδκ έγώ. Σο. Ήλ. 624.

A. 14. Eben fo findet fich ook, das bei Somer nur pluralisch bortommt, bei ben Tragitern sowohl singularisch ale pluralisch und sowohl κουσ' 'Αντιγόνη τ' ήδ' 'Ισμήνη. Οίμαι σφ' εκ στηθέων ήσειν άλγος. Al. Ίκ. 861. Κλάδους μέν αὐτοῦ λεῖπε σημεῖον πόνου. Καὶ δή σφε λείπω. Ίπ. 506.

A. 15. Bom Blural findet fic bie überhaupt feltene Form opet, gar nicht bei Domer, ben Lyritern und Dramatitern; bei Berobot ofter (4, 43, 8. 7, 168, 1. 8, 7. 108, 2. 9, 55 vgl. ju 7, 8, 5). Der Genitiv oper, aufer bei Thutbbibes felbft in ber attifchen Brofa felten, tommt bei Mifchylos und Sophofles nie vor; wohl auch nicht bei Euripides und den Romitern [Bheretr. 124?]. Bei Berobot finbet fich außer ben fibrigen mit oo

- ansangenden Formen noch das eigenthümliche opéa, von Sachen gebraucht, str adrá, nur als Accusativ Her. 1, 46, 3. 89, 2. 111, 3. 112, 1. 2, 119. 3, 22, 1. 23, 2. 52, 2. 53, 2. 71, 3. 135, 2. 4, 25. 33, 2. 187, 2. 5, 83, 2 dis. 85. 91, 3. 92, 11. 95. 7, 50, 2. 8, 36. Λέγουσι πρός τολς έπφέροντας τα χρήματα απαιρεόμενοι ως σφεα αναγκαίως έχει δεκατευθήναι τῷ Διὶ. Ἡρ. 1, 89, 2.
- A. 16. Der Dativ des Plurals σφί(ν) sieht bei Homer und Herodot (mit bezweiselten Ausnahmen vgl. Matth. zu Her. 1, 57) demonstrativ sür adrocz, nothwendig enklitisch und daher bei einer Präposition nur wenn noch ein die dazwischen tritt: μετά die σφι(ν) A. λ, 709. ν, 658. σ, 8. σ, 234. 604. ψ, 14. Od. β, 173. [δ, 17.] ν, 27. παρά die σφιν A. ε, 195. κ, 473. Od. κ, 9. σ, 302. èν die σφιν J. κ, 435. ènt die σφιν H. ε, 195. λ, 4μρι d' άρρα σφι II. ω, 96. Bei Herodot nur σδν die σφι D. κ, 365. άμφι d' άρρα σφι II. ω, 96. Bei Herodot nur σδν die σφι 2, 85. 118, 1. 5, 121. 6, 8. 22. 7, 10, 8. 9, 11, 2. vgl. A. 7. Gewöhnlich von Personen gebrancht sindet es sich doch auch von Sachen. Περιίσταδ' δμιλος τερπόμενοι· μετά die σφιν έμελπετο δείος άοιδός φορμίζων. '1λ. σ, 603. 'Ετίταινε τραπέζας άργυρέας, èxì die σφι τίθει χρόσεια κάνεια. '0δ. κ, 354. (Bergleiche Boß H. an Demeter S. 38 ff.)
- Μ. 17. Die Form αφίσιν, bei Perobot wohl immer reflexiv ober reciprol (Math. 3. 1, 57), findet sich bei Pomer sowohl demonstrativ als (selten) reflexiv; in Berbindung mit Präpositionen nicht bloß mit δέ (μετά δέ αφίσι ξι. β. β. β. β. β. β. λ. περί δέ αφίσι α. 66. όπό αφίσι δέ λ. 151), sondern anch in unmittelbarer Folge (reflexiv): μετά αφίσιν ξι. α. 368. κ. 208. 311. 398. [409.] λ. 413. χ. 574. ψ. 698. ένι αφίσιν ψ. 703. περί αφίσιν μ. 148. [Νον] κεν έλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο σείο καταφθιμένοιο αλ γάρ αφίσι πήμα μέγιστον. Ίλ. χ. 287. Φόξιν βουλεύουσι μετά αφίσιν. Ίλ. κ. 311. Τολς άναγον ζωούς αφίσιν έργάζεοθαι άνάγκη. '03. ξ. 272. ρ. 441. Οι Μήδοι έδίδοσαν αφίσι λόγον. Ήρ. 1, 97, 1. (0ί Πελασγοί έωστοισι λόγος εδίδοσαν. Ήρ. 6, 138, 2. 0ί Ελληνες λόγον αφίσι αδτοίσι εδίδοσαν Ήρ. 8, 9.) Εστι πολλά έθνεα τῶν 'Ινδῶν καὶ οὸκ ὁμόφωνα αφίσι. Ήρ. 3, 98, 2. υχί. 31 1, 57, 2.
- A. 18. Im Allgemeinen finden fic die mit op anfangenden Formen bei Homer nicht oft reflexiv. So waar and opeiwr A. d, 535. e, 626. v, 148. ugl. 688. Κατά σφέας μαχέονται β, 366. Οδα ένδησαν έρχόμενον κατά σφέας. Ob. η, 40. οδ τινα τίεσκον δτις σφέας είςαφίκοιτο ψ, 66. Die Beispiele fiber σφίσιν j. A. 17.
- A. 19. Bei den Tragitern findet sich das enklitische σφίν (wohl nie bei ihnen σφι) diter, gleichsals in demonstrativem Sinne filr adroc; vereinzelt in eben diesem Sinne σφίσιν Aisch. Pro. 479 und zweiselhaft So. El. 1070; vereinzelt auch reflexiv DR. 59. Beim Sopholles sindet sich σφάς misgen Stellen (nur) demonstrativ und enklitisch. Eben so ως σφας Aisch. Pro. 441. (4.) Τος σφας καλούμεν Εδιμενίδας, έξ εδιμενών στέρνων δέχεσθαι τον ίκέτην σωτήριον αίτου. So. DR. 486. vgl. dort Germann.
- 2. Da die Reflexive Epaviov, σεαυτον oder σαυτον, ξαυτον oder αύτον bei Homer noch nicht vorkommen, so gebraucht er statt deren entweder die personlichen Pronomina allein (betont) oder mit adτός verbunden oder auch αὐτός allein. Bgl. Lehre Quaestt. ep. p. 114 88.
- A. 1. Bon der ersten Person des persönlichen Pronomens sindet sich so meist nur der Accusativ deim Instinitiv (att. Sp. A. 2); von der zweiten vielleicht kein Beispiel. Έγων έμε λύσομαι. II. x, 378. Ούχ έμε φημι λελασμένον έμμεναι άλκης ν, 269. vgs. η, 198. Ού με τί φημι μεθησείμεν ν, 361. (Bon der dritten Person deim Instinitiv sindet sich wohl nur das Beispiel ω, 184: σχό-ζεοθαί σοί φησι δεούς, έὲ δ' έξοχα πάντων άθανάτων χεχολώσθαι.)

- A. 2. Hänsig bagegen sindet sich die dritte Person des persönlichen Pronomens reslexid, besonders die Casus des Singulars: δο 1 A. 5, οί ed. A. 8, ε A. 10, μίν A. 12, σφίσιν, σφέων, σφέως A. 17 n. 18. Γαστήρ διεδιασσυν δια μυήσασθαι ανάγιη. ''Οδ. η, 217. ''Η δλίγον οἱ παιδα δοικότα γείνατο Τοδεός. ''Νλ. ε, 800. Τίς κ' σίστο μοδίνον διν πλεόνεσοιν οἱ τεδξεσθαι δάνατον; ''Οδ. χ, 14. ''Ακόνεισε δουρί φαεινῷ άμφὶ ἐ παπτήνας. ''Νλ. δ, 496.
- Μ. 3. Der Gebrauch des persönlichen Pronomens mit dem entsprechenen Cains dom αδτός in resservem Sinne ist nicht eben häusig: έμοι αδτῷ Db. ι, 421. ψ, 253. έμοί περ αδτὰ ε, 188 f. έμ' αδτόν Μ. α, 271. σοι αδτῷ M. 5, 51. indirect Ob. π, 300; siber εο αδτοῦ 1 Α. 5, οί αδτῷ Μ. 8. ε αδτόν Μ. 10; ἡμέας αδτούς Μ. θ, 529. σφῶν αδτῶν μ, 155. τ, 302. σφίσιν αδτοῖς Db. υ, 218. indirect δ, 683. σφέας αδτούς Μ. μ, 43. 86. ν, 152. Db. μ, 225. Bereinzelt αδτόν μιν Db. δ, 244, wie noch Der. 1, 24, 2 (?) 2, 100. (Ἐςἀν εμέδεν περιδώσομαι αδτῆς. '0δ. ψ, 78.) Μαχόμην κατ' εμ' αδτόν εγώ. Ἰλ. α, 271. Κέλεσθαί μιν μακάρων μέγαν δρκον δμόσσαι μή τι σοι αδτῷ πῆμα κακόν βουλεσόμεν άλλο. '0δ. χ, 299. Πειρήθη εδ αδτοῦ εν εντεσιδίος 'Αχιλλεύς, εἰ οί εφαρμόσσειεν. 'Ίλ. τ, 384. Πτωχόν οδκ ἄν τις καλέοι τρόξοντα ε αδτόν. '0δ. ρ, 387. (μιν—έωυτόν Φετ. 1, 24, 3. 82, 5.)
- A. 4. Richt oft finden sich bei Homer die obliquen Casus von adróc mit Ergänzung des zugehörigen persönlichen Pronomens. So adrod siir adrod μου Od. χ, 38. αδτῷ siir αδτού σοι 31. ρ, 152. αδτόν siir αδτόν με 31. ω, 430. 503. Od. π, 339. siir αδτόν σε 31. β, 263. Od. π, 298. ξ, 389. αδτῆς siir αδτόν σε 31. β, 263. Od. π, 298. ξ, 389. αδτῆς siir διαυτούς siir ήμᾶς αδτούς π, 26. Eben so auch reflexiv cαδτοῦ siir έμαυτοῦ Od. φ, 249.) αδτοῦ siir έαυτοῦ, αδτῶν siir έαυτοῦ \$47. 9 A. 4, 3. αὐτῷ siir έαυτόν δ, 247. αὐτῶν siir ἡμῶν αὐτῶν si. η, 338. Od. π, 27. siir σφῶν (τούτων) αὐτῶν 31. ζ, 439. vgl. γ, 301. Der Begriff des Selbst sit dabei meist nicht ersoschen. H μοι άχος περί τ' αὐτοῦ καὶ περί πάντων. 'Od. φ, 249. Μέγα κλέος αὐτῷ ποιείτ, αὐτὰρ σοί γε ποθὴν πολέος βιότοιο. 'Od. β, 125. Αὐτῶν ἀπωλόμεδ' ἀφραδίγοιν. 'Od. κ, 27. vgl. Şerm. eb. p. 55. Seßr zweiselsaft ist es ob auch bei Tragitern neben αὐτός oder αὐτοί ein obliquer Casus diese Bottes resieriv vorsomme, wie Eu. Andr. 1143. Aisc. Cho. 219 u. Bers. 407 u. Sie. 176?
- A. 5. [8.] Die Berbindung εμε αδτόν εκ. sindet sich schon bei Homer mehrsach: εμεῦ αδτῆς Ob. τ, 93. εμοι αδτῷ γ, 49. δ, 177. Jf. ν, 73. π, 12. εμοι αδτῷ Jf. χ, 451. ω, 732. εμ' αδτόν Ob. ξ, 331. αεθεν αδτοῦ Jf. ψ, 312. σεῦ αδτῆς ξ, 327. σεῖο εξ αδτῆς σ, 359. σοι αδτῷ ι, 42. 521. ν, 817. ο, 231. τ, 178. 192. 416. ψ, 80. 342. ω, 310. Db. α, 279. 305. δ, 601. ε, 187. ζ, 60. ο, 168. 514. σοι αδτῷ ψ, 75. σοι δδ' αδτῷ ζ, 39. ρ, 583. σε και αδτόν Jf. ρ, 687. σε τὰρ αδτήν Ob. ν, 313. vgl. Jf. ν, 273. Daneben σ' αδτόν Jf. κ, 389. χ, 351. Ob. ι, 406. σ' αδτήν δ, 748. οἱ αδτῷ Jf. ω, 292. vgl. oben 1 A. 7. Bgl. Lehrs Quaestt. ep. p. 112 ss. 116 s.
- A. 6. Eigenthilmlich erscheinen bei Homer auch die enklitischen Formen ber persönlichen Pronomina vor den entsprechenden obliquen Casus von αδτός: μοι αδτῷ Od. s, 179. μ, 344. ο, 371. vgs. Js. ζ, 338. μοι αδτῷ s, 190. μοι αδτῷ ψ, 281. Js. ζ, 338. μ' αδτόν Js. μ, 242. ω, 198. Od. υ, 315. με αὐτόν Js. ο, 723. Od. ν, 359 f. μ' αὐτήν Js. χ, 82 f. με καὶ αὐτόν Jd. α, 251. π, 128. λ, 453. vgs. Js. ζ, 338 τοι αὐτῷ Od. λ, 134. τοι αὐτῷ Js. ζ, 272. Od. ζ, 35. οί αὐτῷ Dd. δ, 66. οί αὐτῷ Js. ζ, 91. έ αὐτόν Od. θ, 396. μιν αὐτόν Js. φ, 245. 318. ω, 472. Od. γ, 19. [327?] δ, 118. ν, 190. μιν αὐτήν Js. ω, 729. Bgs. Bester Hom. Bs. ε. 84 ff.
- A. 7. Wenn adrφ, adróv vorangeht, so wird ihnen bei homer nur eine enklitische Form des persönlichen Pronomens gesellt: αδτφ μοι Il. ε, 459. 884. αδτφ τοι Od. χ, 345, wie wohl auch in denselben Borien Il. ., 249 zu

- tesen ift. αδτφ μέν οί Db. β, 190. (αδτφ οί Ser. 3, 72, 4.) αδτόν με H. χ, 346. Db. ρ, 9. αδτόν με H. χ, 66. αδτόν σε, wie siberall zu accentuiren sein wird, I. ι, 680. Db. ρ, 494. ω, 249. αδτόν μέν σε ρ, 595. vgl. 81. αδτόν μιν reslexiv δ, 244. wie auch bei Her. 1, 24, 2 u. 2, 100, 2. Eben so gebraucht Her. reslexiv αδτφ μοι 3, 142, 3. und αδτοίσι ήμίν 5, 91, 2: Bgl. Herm. eb. p. 57 u. Better Hom. 81. €. 82 sf.
  - A. 8. [11.] Die Possessina εμός, σός, δς oder έός sinden sich bei Homer öster mit αδτοῦ, αδτης verdunden: mein, dein, sein eigner; gewöhnstich restexiv und ohne Artisel: έμδν αδτοῦ χρείος Od. β, 45, (κλέος) J. ζ, 446. σῷ αδτοῦ κράατι Od. χ, 218. τὰ σ' αδτης έργα κ. οδευ § 50, 8 A. 8. bgl. Od. ξ, 185. ῷ αδτοῦ γε νόφ Od. π, 197. ῷ αδτοῦ δυμῷ Ji. κ, 204. ἐὸν αδτοῦ χρείος Od. α, 409. Nicht restexiv (gegensählich) δπέρ σης αδτοῦ κεφαλης Od. ο, 262. ἐοὶ αδτοῦ δήτες δ, 643. Setten ift dieser Gebrauch cattischen Dichtern. vgl. att. Sh. A. 11. Eben so noch ἐμδς αδτοῦ (καίς) Eupolis 146. ἐμδν αδτης ίδιον βήτηη. 42. τοις σοίσιν αδτοῦ So. OT. 416. τοις οίσιν αδτοῦ OT. 1248.
  - A. 9. [10.] Selten findet sich bieser Gebrauch bei Homer eben so mehrteitlich: νωίτερον λέχος αδτών II. 0, 39. δμέτερος δυμός αδτών Ob. β, 138. (Nehnlich δμέτερον έκάστου δυμόν άέξω II. p, 226.) Beispiellos ist sonst bie Stellung αδτών γάρ σφετέρησιν άτασθαλίησιν δλοντο Ob. α, 7. αδτοί Better. ngl. B. 33. x, 27 ngl. A.
  - A. 10. Die Dramatiker und Herobot befolgen im Gebrauch ber Reflexive im Allgemeinen die Regeln der attischen Prosa. Sehr selten erscheint der Rominativ eines Substantivs mit dem possessiven Genitiv eines Resterivs. Λέτρουσι είρωταν έχάστην αδτέων δχη είη δ έωυτης άνήρ. Ἡρ. 5, 87. Ueber σφίσιν 1 A. 17.
    - 3. Addidaw von einem Substantiv regiert hat icon Somer.
  - Sebod of artifel. Alef τοι βίγιστα θεοί τετληότες είμεν άλληλων ίδτητι. Ίλ. ε, 873.
- 4. Neben den Possessiven έμός, σός, ήμετερος, ύμετερος, σφέτερος und ihren dialettischen Nebenformen (§ 25, 3 A. 1—3) findet sich bei Dichtern, besonders bei Homer, auch ög oder έός. Ueber κωίτερος s. eb. A. 3.
- A. 1. [8.] Bei Epitern und Lyritern finden sich die Bossessiagemöhnstich ohne Artikel, der jedoch auch schon bei Homer nicht selten zugestigt wird. Die Stellen § 50, 8, 8. Mit dem possessit gebrauchten Genitiv der personlichen Pronomina verdindet Homer den Artikel sast nie, außer in vor rob podov II. 7, 185? und rhy adrod pilker II. 1, 342. Ueber die Berbindung ra o' adrife spra § 50, 8, 8.
- A. 2. [8.] Bei den Tragitern findet sich der Artitel vor dem Possesstenhäufig, sehlt jedoch auch zuweilen selbst im Trimeter an Stellen wo er in der Prosa nicht entbehrlich wäre. Ueber den bei ihnen seltenen Gebrauch des δς § 25, 3 A. 2. Odpoς δφθαλμῶν έμῶν αὐτῷ γένοιτο. Σο. Τρ. 815.
- [A. 3. Bereinzelt bezieht sich δς auf ein unbestimmt vorschwebendes Subject (τίς man, Einer). Ος ούδεν γλόπιον ής πατρίδος ούδε τοχήων γίγνεται. Οδ. 1, 34. wird einem süßer als sein, das eigene. vgl. eb. 28. Better hom. Blätter S. 78 erklärt: ή γαία sua cujusque patria, eines sein Baterland.]
- A. 4. Ueber die Bertauschung ber Boffesston unter einander vgl. § 25, 3, 3. Eu. hel. 1124 hat man nach Matthia do (fitr των αλόχων) hergestellt. Dies ware benn auch eine Stelle aus Tragitern wo δς von bem Bestige Mehrerer flande: ihrer Gattinnen.
  - 5. Reben ben obliquen Cafus von adzoc in anaphorifcher Be-

beutung finden fich in ben Dialetten und bei Dichtern vielfach bie obliquen Cafus ber perfonlichen Pronomina. S. bie Anm. zu § 51, 1 und 2.

- Μ. [1.] So selbst einem vorhergehenden Demonstrativ entsprechend; serner epanaleptisch, nach einem Zwischensche ein Romen erneuernd; umgesehrt auch proseptisch, vorsäufig eine Person andeutend, die später (am Ende des Sates) sinzugesägt wird. Ueber den ähnlichen Gebrauch der Formen des Artisels 50, 1, 7 n. 3, 2. "Ον ακν έγων άπάνευθε μάχης έθελοντα νοήσω μιμνάζειν, οδ οι άρκιον έσσειται φογέειν κύνας. 'Ιλ. β, 391. 'Εκ της την πόλιος, οδνομά οι έστι Σιοόφ. 'Ηρ. 2, 172, 1. 'Οππότεροι πρότεροι όπερ δραια πημήνειαν, ωδέ οφ' έγκεφαλος χαμάδις φέοι ώς δδε οίνος. 'Ιλ. γ, 299. (Κούροι οι κατά δήμον άριστεύουσι μεθ' ήμέας, οι οι έποντο. 'Οδ. δ, 653. vgs. Rr. 311 her. 2, 135, 1. Των άλλων ά μοι έστι θοή παρά νηι μελαίνη, τών οδα άντι φέροις άνελων άκοντος έμειο. 'Ιλ. α, 300.) Τον ξείνον, έπει τεὸν εκτο δωμα, έσοω μιν χλαίναν. 'Οδ. π, 78. Τοῦτον τὸν 'Ατυν σημαίνει τῷ Κροίσφ ὁ δνειρος ὡς ἀπολέει μιν αίχμη σιδηρέη βληθέντα. 'Ηρ. 1, 34, 2.

  "Ωρτο ἐπ' αὐτόν, ενα μιν παύσειε πόνοιο, διον 'Αχιλλη α. 'Ιλ. φ, 248.
- A. 2. Obgleich die obliquen Casus des adros in anaphortigier Bedeutung bei Dichtern und in den Dialekten oft durch das persönliche Pronomen vertreten werden, so erscheinen sie doch vielsach schon bei Pomer; in manchen Berbindungen und bezüglich bei manchen Schriftsellern vorzugsweise oder ausschließlich. So sindet sich in Berbindung mit Präpositionen außer bei Pomer sit das sonst billiche of sakt nur adro, adry, wie für viv (8) nur adróv, adróv. Ueber die alkes vermengende Reminiscenzensprache Späterer vgl. Arstger Register zum Arrian in ob.)
- 6. Adros felbft mit einem gefetten ober ju erganzenden Sub-ftantiv findet fich icon bei homer mehrfach.
  - A. 1. So auch für und neben & adros oben 50, 10 A. 3.
- A. 2. [3 und 4.] Ueber die Ergänzung eines persönlichen Pronomens zu adrod 2c. oben 2 A. 4. Eben so, gleichsalls wie bei Attisern, mit Ergänzung eines vorhergegangenen Substantivs (ober auch mehrerer). H  $\chi$ ' The otrad' know, doppa toy narpox xal unterpox disperses, do, adrod cre. Od. o, 431.
- [A. 3. [7.] Aehnlich wie bei Attilern αὐτὸς μόνος findet fich bei Homer αὐτὸς οἰος berbunden. Μεσαύλιον σοβώτης αὐτὸς ατήσατο οἰος ἀποιχομένοιο ἄνακτος. οὐδ. ξ, 449. Αὐτός fo ohne οἰος ξ, 8. ο, 311. 371. 31. θ, 99. ι, 467.]
- A. 4. Manche Ausbruckweisen mit adros tommen bei Homer noch nicht vor. So nicht die in der att. Sp. 5 A. 4 u. 5 wie 6 A. 1. 8 u. 9 erwähnten Fälle.
- 7. Reben den Demonstrativen ode, ourog und exerog sinden sich besonders bei homer synonym noch die Formen des Artitels, die den bezüglichen Begriff als einen eben genannten oder bezeichneten nachbrudsvoll urgiren. Bgl. § 50, 1, 6 ff. 2, 1 ff.
- A. 1. "Ode findet sich schon bei Homer zur Bezeichnung der Anwesenheit: hier, dort; ühnlich bei den Dramatisern auf eine eben erst austretende Bezson hinweisend: hier, hieher. 'Αχιλλεός έγγος δδε αλονέων. Τλ. φ, 533. Ήμες οίδε αεριφραζώμεθα πάντες νόστον. 'Οδ. α, 76. (Κείνος δ γ' έν θαλάμφ. 'Τλ. γ, 391.) Νηδς μοι ήδ' έστημεν επ' άγροῦ νόσφι πόληος. 'Οδ. α, 185. Και μήν δδ' αδτός έρχεται σπουδήν έχων. Εδ. Ήρ. 118. Εδρυσθέα σοι τόνδ' άγοντες ήμομεν. Εδ. 'Ηρ. 929. Ueber δδε (δ) άνήρ silt ich § 50, 11, 1.
  - A. 2. Da boe eigentlich eine Anschauung, obrog eine Borftellung be-

- zeichnet, so ist es erklärlich, daß der Lyriker Bindar gewöhnlich obtos, nur an wenigen Stellen δδε gebraucht, die Tragiter bagegen mit Borliebe sich des δδε bedienen, zum Theil an Stellen wo ein Brosaiker ούτος vorgezogen hätte, wie in der Unaphora (neben ούτος). 'Αναρχίας [γε] μεζίον ούν έστιν κακόν· αδτη πόλεις τ' δλλοσιν, ήδ' αναστάτους οίκους τίθησιν. Σο. 'Αντ. 672. 'Αργορος κακόν νόμισμ' έβλαστε· τοδιο καὶ πόλεις πορθεί, τόδ' άνδρας εξανίστησιν δόμων. Σο. 'Αντ. 295. ('Πδ' έστιν ἡ σώζουσα καὶ ταύτης έπι πλέοντες όρθης τοὸς φίλους ποιούμεθα. Σο. 'Αντ. 189.) Καὶ ταῦτ' ἀκούει κάτι τῶνδ' ἀλγίονα. Σο. 'Αντ. 64.
- A. 3. Da eine lebhafte Borstellung leicht als eine geistige Anschauung ersischent, so konnte man δδε auch auf das Borhergehende beziehen. Δέδοικ' ἀκούων τήνδε την προθυμίαν. Σο. Αί. 583. Σαφή σημεί' ίδοδσα τῷδε πιστεύω λόγω. Σο. 'Ηλ. 885. So zuweilen auch bei Prosaitern, namentlich bei Herost und Thukhtides. vgl. dort Kriiger zu 1, 2, 3.
- A. 4. Aus demselben Grunde finden sich auch, befonders bei Dichtern, δδε, τοιόςδε 2c. mit Relativen correlativ, sogar wenn der relative Sat vorangeht. Bgl. att. Sh. 51, 7, 2 und Lex. Soph. II. p. 273. So schon bei Homer. Oly περ φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ανδρών. 'Πλ. ζ, 146. (τοίη δέ Belter. vgl. 50, 2, 11.)
- A. 5. [4.] Einen Infinitiv einseitend findet fich bei homer neben rode (rade Db. v., 334) auch ro ye und ro. Bgl. ju § 50, 6, 1.
- A. 6. [11.] Die dialogische Formel robr' (gor') exervo, die Homer nicht füglich gebrauchen konnte, hat etwas sehr Familiares, welhalb auch, zwar nicht Euripides, wohl aber Aischlos und Sophokles sie vermieden. Denn So. El. 1115 gehört eigentlich nicht hieher. Dem Homer fremb sind auch noch andre der in der att. Sh. erwähnten Ausdrucksweisen, namentlich die 6 A. 5. 7. 8 u. 8, 12—14 angesührten.
- 8. Bu ben gewöhnlichen Relativen kommen noch die eigentlich epischen δς τε, οίος τε, δσος τε, δθι τε ια., getrennt zu schreiben, ba 3l. o, 411 &ά eingeschoben ift. Bgl. 25, 5, 5.
- A. 1. Mehrfach findet sich oc το bei Lyritern, selten bei Tragitern; im Trimeter nur an einigen Stellen bes Aifchylos. bgl. § 25, 5, 5; wohl nie bei Herobot, da 1, 74 das τέ dem καί νοι πρὸς τούτοισι entspricht.
- Μ. 2. Das τέ in δς κ. hat wohl mit dem verdindenden τέ nichts gemein, sondern ist vermuthlich ein Shnonhmon von δή (wie in dem Perodotischen derete state ist vermuthlich ein Shnonhmon von δή (wie in dem Perodotischen derete state state in der da ziemlich entsprechend. Für die Annahme das δς τε κο eine aus übliche Ausbührung des bezüglichen Begriffes enthalte sprechen freisich viele Stellen; doch giebt es auch manche an denen der Sat mit δς τε κο eine attributartige Bestimmungs des bezüglichen Begriffes enthält. Bgl. att. Sy. § 54, 13 A. 1 n. Strode Opusco. 2 p. 258. Selten sindet sich δς τε substantivit in einem Bestimmungssate. Αμητος δλίγιστος, δην κλίνησι τάλαντα Ζεός, δς τ' ανθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτοκται. Τλ. τ, 223. Όσααν ακούει δια λιός, η τε μάλιστα φέρει κλέος ανθρώποισιν. Όδ. α, 282. Μελέαγρον δδο χόλος, δς τε καὶ άλλων οἰδάνει δν στήθεσσι νόον πόκα περ φρονεόντων. Τλ. τ, 553. Στάθμη δόρο νήιον δξιθύνει τέκτονος δν παλάμησι δαήμονος, δς βα τε πάσης εδ είδη σοφίης. Τλ. ο, 410. Πήματα πάσγει νήσω δν άμφιρούτη, δθι τ' διφαλός δστι θαλάσσης. Όδ. α, 50. 'Αντί πολλών λαών δστιν άνήρ δν τε Ζεός κήρι φιλήση. Τλ. ι, 116. 'Ρεία αρίγνωτος γόνος ανέρος ψ τε Κρονίων δλβον δικικλώση γαμέοντί τε γεινομένω τε. 'Όδ. δ, 207. Φωτί σ' δίσκω τῷ δς τ' δικίσκοπος εἰσιν δδαίων. 'Όδ. θ, 159. Σεόατ' δισον τ' δικικίδναται ἡψω. 'Όλ. η, 458. Τοίος δών οίδος δστι τά τε φρονέων α τ' δικικίδναται ἡψω. 'Όλ. η, 312. Οδκ λίεις α τέ φησι θεά λευκώλενος "Ηρη; 'Τλ. ο, 130. (Μπθετε Μπθτε. Μπθει Μπθαπ 3. Ωδ. α, 50.)

- **A.** 3. Nicht hieher ziehen muß man die Stellen an denen das τέ nach δς einem vorhergehenden oder folgenden τέ enthricht. Ένδ' δ τε δειλός άνηρ δς τ' άλκιμος έξεφαάνδη. Ίλ. ν, 278. Μάρψει έξείης δς τ' αίτιος δς τε καλ οδκί. Ίλ. 0, 137.
- A. 4. [3.] Gerobot gebraucht doric öfter für &c, wie 1, 7, 2. 145. 2, 2, 1; umgelehrt &c für doric 1, 56, 1. 2, 121, 6. 5, 110, 2 ff.
- 9. [10.] Die gewöhnliche Affimilation bes Relative icheint bei homer nicht vorzukommen.
- A. 1. Man könnte hieher ziehen I. ψ, 649: οδ σε λήθω τιμής ής τέ μ' δοικε τετιμήσθαι μετ' 'Αχαιοίς und Ob. ω, 30: ως ωφελες τιμής απονήμενος ής περ άνασσες πότμον έπισπείν. Allein II. ο, 181 ficht auch: Τρώσσου ανάξει τιμής τής Πριάμου. Es scient also hier siberall ein Genitiv der Relation vorzuliegen. Boß H. an Dem. 66?
- A. 2. [9.] Bon der umgekehrten Assimilation sinden sich schon dei Homer einige Beispiele. Φυλακάς &ς είρεαι, ήρως, οδ τις κεκριμένη βόρται στρατόν οδδέ φυλάσσει. 'Πλ. κ, 416. "Αλλου οδ του οίδα τοῦ [τοῦ? oder οἰδ' δτου?] &ν κλοτά τούχεα δύω. 'Πλ. σ, 192. vgl. ξ, 75. 371. att. Sh. A. 11 und Her. 2, 106, 1. Ameiselhaft ist σίμης της Dd. θ, 74.
- A. 3. Bon den sonst noch in den Anm. der att. Sp. zu R. 10 angeführten Erscheinungen findet sich bei Homer nicht leicht Entsprechendes.
- 10. [11, 12.] Der relative Sat geht auch bei homer bem bemonstrativen zuweilen voran, gewöhnlich jedoch nur in der einfachsten Beise. Bgl. § 50, 2, 6. und Bof H. an Dem. 87.
- A. 1. Die bei Homer seltene Kügung bes Substantivs zum Relativ sindet sich in aussallender Beise Od. λ, 122: έρχευθαι, είς δ κε τοὸς ἀφίκηαι οδ οδκ τοσοι θάλασσαν ἀνέρες. υμί. Η. ρ, 641. Gewöhnlicher II. σ, 429: "Ηφαιστ', ή άρα δή τις, δα αι θε αί εἰσ' ἐν 'Ολόμπφ, τοσσάδ' ἐνὶ φρεοὶν ἦσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρά; υμί. Η. β, 38 u. § 37, 10, 2 s.
- A. 2. Neber die Berbindung eines vom Artikel begleiteten Romen mit dem Relativ δς (bei Sophokles) f. att. Sy. 12 A. 1; über die epezegeniche Zufügung unten § 57, 10, 1. Növ obς περ [Andre Consp] οδτος τούς νόμους εξεήλθ' έχων, τούτοισιν, ποδα άλλοισιν άρμοσθήσεται. Σο. ΟΚ. 907.
- 11. [13.] Einen Casus, auch einen obliquen, vertritt ein relativer Sat mehrfach icon bei homer; eben so bei spatern, besonders attifchen Dichtern.
- 3. 1. So einen Accusativ. Νεμεσσώμαι οὐδὲν κλαίειν δς κε θάνησι βροτών και πότμον ἐπίσπη. 'Όδ. δ, 195. Ζεὸς ἀνθρώπους ἐφορᾳ και τίνοται δατις άμάρτη. 'Όδ. ν, 214. Προκάλεσσαι 'Αχαιών δατις ἄριστος. 'Ιλ. η, 50.
- Μ. 2. Ferner einen Dativ. Θεοί άλγεα πολλά διδούσιν δτις σφ' άλίτηται διμόσσας. Ἰλ. τ, 264. Σῆ τάδε μητρί παρεζόμενος κατάλεξον γήμασθ' δστις άριστος ἀνὴρ καὶ πλείστα πόρησιν. 'Οδ. υ, 334. (τῷ δτις
  β, 114.) Επωμαι 'Αχαιῶν δστις άριστος μνᾶται. 'Οδ. τ, 528. Θηκεν
  ἀθλιον οδ δτάροιο δστις έλαφρότατος ποσσί κραιπνοίσι πέλοιτο. 'Ίλ. ψ, 748.
- Μ. 3. Seibft einen Genttib. Ἡ μάλα τις θεός έσσι τοι οδρανόν εδρόν ἔχουσιν. 'Οδ. π, 183. Τίνα χρειώ τόσον ίκει ἡὲ νέων ἀνδρῶν ἡ οδ προγενέστεροί είσιν; 'Όδ. β, 28. (Ὑπό ξείνων τε και όδ ναίουσι Κόρινθον αίνον ἔχεις. Σιμ. 166, 3.) ᾿Ατρέμας εδδε λελασμένος δσσα πεπόνθειν. 'Όδ. ν, 92.
- A. 4. [11.] Bon ben in der att. Sh. A. 6—8. 10. und 13—16 angeführten Erscheinungen sinden sich bei Homer noch keine Beispiele, wohl aber don
  den dort A. 11 und 12 erwähnten (für et τις). Βέλτερον δς φεότων προ-

φόγη κακόν ἡὲ άλώη. 'Ίλ. ξ, 81. [ Ίσον τοι κακόν ἐσθ' δς οδα ἐθέλοντα νέσσθαι ξεῖνον ἐποτρόνει καὶ ἐσσόμενον κατερόκει. 'Όδ. ο, 72.] Οδ τι καλδν δτψ ψεῦδος προςομαρτή ἀνδρὶ καὶ ἐξέλθη πρῶτον ἀπὸ στόματος. Θέογνις 609.

— Δῶρα μὲν δς κ' ἐθέλησιν 'Αχαιῶν ἐνθάδ' ἐνεῖκαι, δέξασθαι. 'Όδ. σ, 286. Ueber Stelen wie ἴκανον ὅθι bahin wo vgί. att. Sh. A. 9 f. Ameis Anhang μι ο. 101.

- A. 5. [17.] Der elliptische Gebrauch des olog sindet sich bei Homer öfter, am häusigsten in der Formel ol' άγορεύεις nach Erwägung dessen was du sprich k. 'A δείλ', ή τάχα τοι τελέω κακόν, οl' άγορεύεις. 'Oδ. σ, 389. Αξματός είς άγαθοίο, φίλον τέκος, οl' άγορεύεις. 'Oδ. δ, 611. Ολος έκείνου δυμός δπέρβιος, ού σε μεθήσει. 'Oδ. ο, 212. vgl. II. σ, 262. Od. ο, 212. ρ, 514. Aehnlich δοσα δ, 75. vgl. Better Hom. Bl. S. 54 f.
- 12. [14.] Die Berbindung mehrer Refative ohne Copula ift bem homer noch fremb.
- 13. [15.] Eben so menig verbindet homer di und ov mit δστις 2c. in elliptischer Beise; wohl aber herodot beides (δή und ων,
  bies schon bei Sim. Amorg. 7, 49).
- 14. [16.] Der Gebrauch bes unbestimmten zie ift bei homer ungleich beschränkter als bei Attifern.
- A. 1. Bon ben in der att. Sp. 16 A. 1—15 angeführten Erscheinungen kommen bei Homer die meisten nicht vor. Bon der Berbindung mit Adjectiven (att. Sp. A. 3) sindet sich bei Homer einiges Achnliche, wie τις μέγας Od. σ, 882, πολλός τις I. η, 156, δοσος τις Od. π, 45. vgl. Ar. zu Her. 1, 192, 1. In der Bedeutung Mancher, Jeder sindet es sich bei ihm an einigen Stellen, wie Od. ν, 394. ο, 31. π, 305. Δδέ τις είπεσκεν. Ίλ. β, 271. Εδ μέντις δόρο θηξάσθω, εδ δ' ἀσπίδα δέσθω. Ίλ. β, 382. Das seltene δοσος τις hat auch Herodot 1, 192, 1. 2, 18, 1. 6, 69, 3. vgl. 7, 10, 8. Ológ τις Od. ι, 348. υ, 377.
- A. 2. Das fast abverbial gewordene zi verbindet Herodot [und Spätere] öfter mit οδτω δή (1, 163, 2. 185, 1. 2, 11, 1. 135, 3. 3, 12, 1. 108, 1. 4, 28, 1. 52). Ueber πολλφ τι 2c. § 48, 15, 10.
- A. 3. Bie et bei Abberbien, so findet fic área bei αηνίκα in der Sprache der Romiter. Πυθού χελιδών πηνίκ' άττα φαίνεται. 'Αρ. άποσπ. 499.
- 15. [17.] Die Fragepronomina find bei Somer meift auf bie einfachften Formen ber Rebe befchrantt.
- A. 1. Directe Fragewörter nach einem einleitenden Sate gebraucht schon Homer vielsach. [Zweiselhaft ist II. a, 192 vgl. oben 9 A. 2. Aehnlich wird Ar. Bb. 608 nap' brov sitr napa rov zu lesen sein.] 'Howra die kneira riç ein nal noder klou. 'Od. o, 423.
- A. 2. Ein indirectes Fragewort filr ein directes fleht scheindar R. 2, 142: 8 rt 84 perce roov leet; Es ift dies aber ein Uebergang von der directen Frage an der indirecten. Dafür brt Better und Odberlein.
- A. 8. [10.] Bon den kunstvollern Gesigen in denen der attische Dialog die Fragepronomina gebrauchte (att. Sp. A. 4—14) sindet sich dei Homer nichts als die an acht Stellen vorkommende Formel:  $\tau(\zeta)$  nóder eig avdpar; (in der avdpar von  $\tau(\zeta)$  abhängt. vgl. Od. 8, 61? 138.)

# Zweiter Abschnitt: Bom Berbum.

#### § 52. Genera der Berba.

- 1. Die active Form hat auch bei Dichtern ziemlich fest active Bebeutung. Bgl. die Anm. zu § 60, 7.
- Μ. [2.] Ohne Object finden sich bei Dichtern noch einzelne Berba die in der Prosa wenigstens nicht leicht so vorkommen. "Οταν ὁ δαίμων εδ διδῷ, τί δεὶ φίλων; Εδ. Όρ. 667. (Θεός σοι τὴν τόχην δίδωσιν εδ. Εδ. Ίφ. Α. 390.) Κακοίς δταν δαίμων διδῷ καλῶς, ὁβρίζουσ', ὡς ἀεὶ πραξοντες εδ. Εδ. Ίκ. 463. Μὴ ταρβεῖτ ἄγαν δμιλον εδ τελεί θεός. Αἰ. Έπ. 35. Έκ. τῶν δοκούντων αὐτὸς οὐ ταὐτὸν σθένει. Εδ. Έκ. 295. 'Ορῶ τὰ τῶν θεῶν ὡς τὰ μὲν ποργοδο' ἄνω τὸ μηθὲν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ' ἀπώλεσαν. Εδ. Τρφ. 608.
- 2. Manche active Berba die eine intransitive Bedeutung haben sind entweder an sich bichterisch ober doch in dieser Bedeutung nur dichterisch (bialettisch).
- Τ. 1. So beißt das homerische ανιάζειν betrüben und sich betrüben; κεόθειν und κεκεοθέναι bei Tragitern auch berborgen sein, wie bei Dichtern eben so das prosaische κρόπτειν; das saßt nur poetische πάλλειν bei Tragitern auch sich schwingen κ. Ήδη μοι ανιάζουσιν έταϊροι. 'Οδ. δ, 598. Κρείσσων (παρ') Αιδα κεόθων ό νοσῶν μάπαν. Σο. Αί. 634. Μητρός εν Αιδου καὶ πατρός κεκευθότοιν οδι έστ' άδελφὸς δστις τν βλάστοι ποτέ. Σο. 'Αντ. 911. Ποῦ ποτε κεραονοί λιός η ποῦ φαίθων 'Αλίος, εὶ ταῦτ' ἐφορῶντες κρόπτουσιν ἕκηλοι; Σο. 'Ηλ. 824. Τήμος ἀποκρύπτους Πελειάδες. 'Ησ. ἀποσπ. 10. 'Ο φίλωνλος ἔπαλλε δελφὶς πρώρακς είλισσόμενος. Εὐ. 'Ηλ. 435. 'Ην άγκος πεύκαισι συσκιάζον. Εὐ. Βακ. 1051. Δόμων δπὲρ ἀκροτάτων φαίνουσί τινες δαίμονες. Εὐ. 'Ηλ. 1233.
- Μ. 2. Μείρτετε φοτριης weife ερί ( de Berba haben im zweiten Berfect und zum Theil im zweiten Aorist intransitive Bedeutung. Bgl. das Berzeichniß 8 39 u. 40 nnter άρ- (άραρίσκω), έρείπω, όρ- (δρνομι,) ταράσσω; und (bloß das Berfect) in έλπω, κήδω und τεόχω. Bei einzelnen Berben ist die Bedeutung isterhampt (chwantend. Bgl. das Berzeichniß in δα- Ελλετο άλκιμα δοδρε, κά οι παλάμησεν άρήρειν. Ίλ. π, 139. Θεών οὐκέτι πίστις άραρεν. Εδ. Μήδ. 412. Τελέωμεν μόθον, δ δή και πάσιν ένι φρεσίν ήραρεν ήμιν. Όδ. δ, 777. 'Αλεξάνδροιο είνεκα νείκος όρωρεν. Ίλ. γ, 87. 'Έν νυκτί δυςνόμαντα ώρώρει κακά. Αλ. 'Αγ. 653. 'Εμοί χείρες άαπτοι καιμώσιν καί μοι μένος ώρορεν. Ίλ. ν, 78. Τείχος κατερήριπεν, ψ έπέπθμεν. Ίλ. ξ, 55. Ήριπεν έν κονίγσιν. 'Ίλ. 1, 743. 'Ω φίλος, οδ σε έολπα κακόν καὶ άναλνιν έσεσθαι. 'Όδ. η, 375. ['Αργαλέω γε πόθω πάσα κέπηδε πόλις. Τυρ. 12, 28. 'Επίτονος βέβλητο βοός βινοίο τετευχώς. 'Όδ. μ, 423. 'Αγορη γένετ' Ίλίου έν πόλει άκρη δεινή, τετρηχυία. 'Ίλ. η, 345.]
- A. 3. [2.] Exer findet sich zwar auch schon bei Homer hin und wieder intransitiv, selten oder nie jedoch in den sonst sehr gewöhnlichen Berbindungen att. Sp. A. 2. Mur ausnahmsweise zd kzei Od. ω, 245, odde of έγχος έχ' ατρέμας A. ν, 557 und in Berbindung mit ως (Core) sich halten, verhalten, wie A. ν, 557 und in Berbindung mit ως (Core) sich halten, verhalten, wie I. μ, 433. ω, 27. mit ½ ν, 679. In der Bedennung erstreden erschein, wie Homer, so auch dei Perodot öfter, satt nie dei Atilken [Ken. An. 7, 8, 21]. Filt έχε halt, schweig (daneben έχ' άτρέμα σαυκόν Ar. The. 230) sindet sich bei den Dramatitern anch σχές; six zdou gebrauchen sie έχειν auch ohne Adverdium; mit einem Abjectiv in der Formel έχ' Τσυχος (auch Her. 8.

- 65, 4), wie bei Aristophanes auch μέν ήσοχος. Bgl. Eimsley zu Eu. Meb. 537. Ueber ben mannigsachen Gebrauch bei Herobot s. Rr. Reg. u. έχειν 3. Δι' ώμου δμβριμον έγχος έσχε. Ἰλ. ν, 519. Κίονες όψόσ' έχοντες φαίνοντ' δφθαλμοίς. '08. τ, 38. Τό άστο κατατέτμηται τὰς όδοὸς ἱθείας τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐχούσας. Ἡρ. 1, 180, 2. Τὰ ἐς Ἡσίοδόν τε καὶ "Ομηρον ἔχοντα ἐγὼ λέγω. Ἡρ. 2, 53. (Βιβλία ἐγράψατο πολλά καὶ περὶ πολλών ἔχοντα πρηγμάτων. Ἡρ. 3, 128.) Σὸ εί τι μέμφει τῆς ἐμῆς ἀπουσίας, σχές. Εὸ. Έκ. 962. ("Αλλοι, δπως δρνιθες, ἐν μυχοίς πέτρας πτήξαντες είχον. Εὸ. Κό. 407. Συνέντες τοῦτο είχον ἐν ἡσυχίς. Ἡρ. 5, 92, 5.) Δάκνει σε, Θησεῦ, μδθος; ἀλλ' ἔχ' ήσυχος. Εὸ. Ἱπ. 1313.
  - Α. 4. [3.] Bon ben in der att. Sp. A. 3 angesishten Compositen don έχειν sommen dei Homer intransitid nicht dor: Δνέχειν (das er siderhaupt im Actid nur A. 4, 426 gebraucht), ἀπέχειν, ὁπερέχειν (auser D. ν, 93, A. γ, 210) κατέχειν, παρέχειν; gar nicht gebraucht er ἀντέχειν und προςέχειν. Das in der Brosa regelmüßig nur intransitid gedraucht e ἀπέχειν sindet sich dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod dei Hod
  - Α. 5. [4.] Φέρειν und προφέρειν finden sich bei Homer nicht intransitiv; διαφέρειν und δπερφέρειν liberhaupt nicht; συμφέρειν nicht in activer Form. Bei dem Dramatikern findet sich συμφέρειν auch in der Bedeutung sibereinstimmen, sich sigen, wie ähnlich in der Prosa συμφέρειθαι; συμφέρει es ist sorbetich, gedeiht mit einem Abderbium oder mit έπι το βέλτιον jum Guten (bies auch Ken. An. 7, 8, 4). Herodot sagt ähnlich äuserov συμφέρεται; und συνάνεικε in der Bedeutung sich ereignen; in dieser jedoch auch συμφέρεισθαι (wie dei Khul. zu 7, 44, 1); φέρειν gebraucht er spinonym mit καθήκειν sich erstrecken (vgl. A. 4). Τῷ χρόνφ νοῦν έσχεν, ώστε συμφέρειν τοὶς κρείσσοαν. Σο. Ήλ. 1464. Τὰς σπονδάς εμοί καλῶς ξυνενεγκείν (εὐχομαι). 'Αρ. 'Αχ. 251. "Απαντ' ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡμῖν συμφέρει. 'Αρ. Έκ. 475. 'Εμαντεύθη σφι ποιεδσι ταῦτα ἄμεινον συνοίσειθαι. 'Ηρ. 5, 114. Τῆς Σκοθτικής τῶν δύο μερέων κατηκόντων ἐς θάλασσαν πάντη ίσον τό τε ἐς μεσόγαιαν φέρον καὶ τὸ παρά τὴν θάλασσαν. 'Ηρ. 4, 101. Συνήνεικε θῶυμα γενέσθαι τοιόνδε. 'Ηρ. 6, 117. (Συνήνεικε ῶστε τὴν ἡμέρην νύκτα γενέσθαι. 'Ηρ. 1, 74, 1.) Σον ηνείχθη τι τοιόνδε γενέσθαι πρήγμα. 'Ηρ. 1, 19. "Εμελλε τοιούτό σφι συνοίσειθαι ειδύν περ ἀπέβη. 'Ηρ. 8, 86.
  - Α. 6. [5.] Στρέφειν und δποστρέφειν finden sich schon bei Somer intranssitiv; nicht eben so αποστρέφειν; siberhaupt nicht χαλάν und πταίειν; παύειν intranssitiv Od. δ, 659 (mo jedoch Bester nach Buttmann (unter πάσχω) μνηστήρας gegeben hat). Θεί. α, 448. Φημπι. an Dem. 352 vgs. dort Bog. Wie παδε, neben dem dem doch auch παδοαι bei Dichtern nicht seiten ist, sinden sich bei Eragiseru šπειγε eile, einzeln šγειρε wach auf u. a. Gleichssub ber Brosa fremd ist ρίπτω intranssitiv: stürze (mi ch). (Μάτηρ έπασσα πόνων Εδ. Έλ. 1320.) Παδε, μη λέξης πέρα. Σο. Φι. 1275. Παδσαι θλέπουσα είς τὰ τῶν πέλας κακά ράων γένοι άν, εί λογίζεσθαι θέλοις. Εδ. Δί. 1. Θάρσει τελούμεν ή νοείς, έπειγέ νον. Σο. 'Ηλ. 1435. 'Επειγ', έπειγε θόγατερ. Εδ. Φαί. 1280. Χρή πενίην φεύγοντα καὶ ες μεγακήτεα πόντον

ριατείν και πετρέων, Κόρνε, κατ' ἡλιβάτων. Θέογνις 177. ["Εγειρ' άδελφῆς ἐφ' ὁμέναιον εὸτυχῶς. Εὸ. Ἰφ. Α. 624.]

- A. 7. [6.] "Αγειν oder ein Compositum von άγειν sindet sich intransitiv bei Homer eben nicht. [ἐπάγειν Οδ. τ, 445?] Eben so wenig gebraucht er intransitiv die Composita von βάλλειν: μεταβάλλειν, ἐμβάλλειν, προςβάλλειν, ὁπερβάλλειν; ἐςβάλλειν gebraucht er überhaupt nicht; wohl aber εἰς άλα βάλλειν von einem Finsse si. λ, 722. Ausnahmsweise sagt er jedoch σύμβαλον μάχεσθαι sie trasen zum Rampse zusammen Sl. π, 565. Reben ἐςβάλλειν (1. Β. τῷ στρατιῷ) einfallen sagt Φerodot (selten) auch transitiv ἐςβάλλειν στρατιὴν 1, 43, 3. 17. 1, 18, 1 vgl. 1, 179, 2; analog ἐλαύνειν στρατιὴν 1ς. 2, 161, 1. 5, 2 und öfter; ἐξελαύνειν so 4, 83. 7, 38.
- A. 8. Tévat sindet sich bei Homer schon als Simplex intranssitiv:  $\beta$ rrubeln, strömen Ob.  $\eta$ , 130.  $\lambda$ , 239; mit ödwp in dem verdächtigen Berse Ji.  $\varphi$ , 158 wie èçtévat Her. 7, 109. Bgl. Lobed zu So. Ai. 250. Gleichfalls dem Homer eigen ist devévat in See stechen (eig. erg.  $v\bar{\gamma}\alpha$ ) Od.  $\beta$ , 295.  $\mu$ , 293. Eftévat sich ergießen sagt vorzugsweise Herodot (neben èç $\beta$ àλλειν und zürdidövat). Adog noramde èfiet de rod Ebhelvov nadedusvov novrov. Hp. 1, 6, 1.
- 2. 9. [9—12] Roch nicht intransitiv sinden sich dei homer exdidóval, (ένδιδόναι siderhaupt nicht); επιμίσγω und σομμίσγω (προςμίσγω siderhaupt nicht); επιλείπειν, διαλείπειν und άπαλλάσσειν siderhaupt nicht), διαφαίνειν und όποφαίνειν (überhaupt nicht παρακινείν und όποκινείν, dies jeht getrennt I. δ. 423). Bereinzelt sinden sich παρπός οδι άπολείπει Db. η, 117. Dagegen ψοχή, πάντα λέλοιπεν ξ. 134. 213 saun man δοτεα und μέ ergänzen. Herobot gebraucht (ας-)έχδιδόναι oft sich ergiesen, münden (vgs. Ar. zu 1, 117, 2), vereinzelt auch μεταλλάσσειν intranssitiv. [Ήδονη δοδις έσπειρεν ήμιν παίδα. Εδ. Φοί. 21.] Ο Κόρος έκδιδοί ές την Έροθρην θάλασσαν. Ήρ. 3, 9, 2. Αλγόπτιοι δχιηρέστατοί είσι, δτι οδ μεταλλάσσουσι αί ώραι. Ήρ. 2, 77, 1.
- A. 10. Selten und zum Theil zweifelhaft finden fich gewöhnlich intransitive Berba in transitiver Bedeutung. Bgl. Lobect zu So. Aj. 40 p. 92. Richt hieber gehören die att. Sp. 46, 6 A. 3 ff. Ueber die Perfecte att. Sp. A. 13. n. oben 52, 2, 2.
- 3. Bon ben Reutren haben befonders bie ber Bebeutung nach paffiven bei Dichtern und in ben Dialetten einige Besonderheiten.
- Α. 1. Statt und neben όπό τινος findet sich vorzugsweise bei Berodot nud den Tragisern πρός τινος und έκ τινος. Ταθτα πρός Κυαξάρεω έπαθον. 'Ηρ. 1, 73, 3. 'Ιδεσθέ μ' οία πρός θεών πάσχω θεός. Αλ. Προ. 92. 'Ακούσαθ' οία χρὴ πάθη τλῆναι πρὸς "Ηρας τήνδε τὴν νεανίδα. Αλ. Προ. 703. Τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνψ ἐξίτηλα γίνεται. 'Ηρ. Προοί. Κατέφθιθ' οδτω δ' ᾶν θανών είη 'ξ ἐμοδι Σο. ΟΤ. 970. 'Ανὴρ γενναῖος ἔθανε καὶ ταθτα πρὸς τυναικός. Αλ. Εδ. 625. Πρὸς τῆς τύχης δλωλεν οὐδὲ τοῦδ' ὅπο. Σο. ΟΤ. 949. Αδδα πρὸς ὧν ἐκείνος ἐκπίπτει κράτους. Αλ. Προ. 948. (Αρετῶσι λαολ ὁπ' αδτοῦ. 'Όδ. τ, 114.)
- 3. 2. Eben so findet sid πρός τινος bei ἀχούειν oder κλύειν mit einem Abberbium (oder einem synonymen Dbjectsaccusatio). Έμε ἀχούσαντα πρός σεῦ κακῶς εδακε λύπη. Ἡρ. 7, 16, 2. Κακῶς γε σε λέγω κακῶς κλόουσα πρός σεθεν θαμά. Σο. Ἡλ. 523. (Ὑπερ σεθεν αἴσχε ἀχούπρός Τρώων. Ἰλ. ξ, 524.) Ἡ ταῦτα δῆτ' ἀνεκτὰ πρός τούτου κλύειν; Σο. ΟΤ. 429. Οὸκ ἀγασχετὸν σιγᾶν κλύοντα δεινά πρός κακιόνων. Εὸ. Δί. 16.
- · A. 3. Eben is ferner bei (aubern) Rebenbarten passiver Bebentung. "Επαινον έξως πρώτα μέν όπο πάντων Σπαρτιητέων, αδτις δέ και πρός

τῶν ἄλλων Ἑλλήνων. Ἡρ. 9, 78. ᾿Ασεβήσας περὶ τὰ ἱερὰ παπόν τι πρὸς Θεῶν ἢ πρὸς ἀνθρώπων ἔλαβε. Ἡρ. 2, 189, 1.

- A. 4. Ausbrilde wie die att. Sy. A. 4 und 5 erwähnten kommen bei homer nicht vor.
- 4. Bei Passiven gebrancht schon Homer einen Objectsaccusativ nach att. Sy. 4 A. 2. Βασιλήα ίδον βεβλαμμένον ήτος. 'Ιλ. π, 660. Πρόσθε κί' αὐτοῦ Φοϊβος 'Απόλλων εξιμένος ώμουν νεφέλην. 'Ιλ. σ, 307. Προτέςω πλέομεν ἀκαχήμενοι ήτος. 'Οδ. ε, 62 cc. Bgl. § 46, 5. Bgl. La Roche Homer. Studien S. 21.
- A. [8.] Wie in der Prosa πεισθήναι, so findet sich schon bei Homer πιθέσθαι mit dem Accusatio einer Substantivirung Τηλίκος είμι ώστ' έπιτειλαμένω σημάντορι πάντα πιθέσθαι. 'Όδ. ρ. 20.
- 5. Neben bem Dativ ober υπό τινος bei Baffiven finden fich in ber bialettifchen und poetischen Sprache auch andre Ausbrucksmeisen.
- A. 1. Θο μιπάιδη έξ, am häufigsten bei Berodot, doch auch bei den Tragitern, sesten bei Bomer. Τρώσσαι κήδε' ἐφῆπται ἐκ Διός. Ἰλ. β., 69. Οἱ φύλακοι τὸ ποιεύμενον πᾶν ἐξ αὐτοῦ ἐσήμαινον. Ἡρ. 3, 14, 4. Ἐβοολεύοντο πρὸς τὰ λεχθέντα ἐξ ᾿Αλεξάνδρου. Ἡρ. 7, 175. ᾿Αρχόμεσθ' ἐκ κρεισσόνων. Σο. ᾿Αντ. 63. Οὸ κρατεῖσθ' ἐκ βαρβάρων. Εδ. Τρφ. 933. Θανών καὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται. Σο. ᾿Αντ. 209. υgs. Db. η, 69.
- 2. Σάμετα επρος τους, befonders bei Serodot (neben δπό 7, 10) und ben Tragitern, febr felien bei Homer. Φάρμακα πάσσεν, ἐσθλά, τά σε προτί φασιν 'Αχιλλήος δεδιδάχθαι. 'Ίλ. λ, 830. 'Η ίβις τετίμηται μεγάλως πρὸς Αίγοπτίων. 'Ηρ. 2, 75, 2. Οὐπ ἐνδέκομαι 'Ηριδανόν τινα καλέεσθαι πρὸς βαρβάρων ποταμόν. 'Ηρ. 3, 115. Πόλις ἡς ἐγὼ πάρειμ' ἄπο ἐνὸς πρὸς ἀνδρός, οὐπ ὅχλῷν κρατόνεται. Εὐ. 'Ίκ. 410. Τίνος πρὸς ἀνδρὸς τοῦτ' ἄχος πορσώνεται; Αἰ. 'Αγ. 1251. Τοιαῦτ' ἔφραζε πρὸς θεῶν εἰμαρμένα. Σο. Τρ. 169. Φωνεῖν ἐτάχθην πρὸς σοφοῦ διδασκάλου. Αἰ. Εὸμ. 279. (Γυνή ἐπὰν λήξη κακοῦ, ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δικτύοις άλίσκεται, πρὸς ταῦ παρόντος ἱμέρου νικωμένη. Σο. ἀποσπ. 670.
- A. 3. Selten findet fich fo bei Pafftoen ber Genitiv ohne Praposition. Bgl. § 47, 10, 1.
- 6. Mediale Baffive finden fich auch bei homer und in ben Bialeften nicht felten.
- π. 1. Der attischen Prosa fremde sinden sich besonders bei Homer nicht wenige; weniger bei Herodot und den Tragisern. Φεύγει πρίν περ διιλον & ολλιαθήμεναι άνδρων. Ίλ. ο, 588. ᾿Αργείους ἐκέλευσα ὰλήμεναι ἐνθάδε πάντας. Ἰλ. ε, 823. Αλμή χαλκείη πταμένη θώρηκι πελάσθη. Ίλ. ε, 828. Δόρο μακρόν οδόει ἐνισκιμφθη, ἐπὶ δ΄ οδρίαχος πελεμίχθη ἔγχεος. Ἰλ. ν, 146. Στῆτ' ἐλελιχθέντες καὶ ἀμώνετε νηλεὶς ήμαρ. Ἰλ. λ, 588. (Φησίν πολλά βροτών ἐπὶ ἄστεα δινηθήναι. ᾽Οδ. π, 63.) Οδ ποτ' ἐς πόλεμον ἄμα λαῷ θωρηχθήναι τέτληπας. Ἰλ. α, 226. Λδ' Ιππους ξείνων, ἐς δ' αὐτοὸς προτέρω ἀγε θοινηθήναι. ᾽Οδ. δ, 86. ᾿Αμφοτέρων φυὴν ἐδάην καὶ μήδεω πυπνά. Ἰλ. η, 208. Βοολήν σοφωτάτην Πεισίστρατος ἐπιτεχνάται, διως μήτε άλισθείεν ἔπ οἱ ᾿Αθηναϊοι, σκεδωσμένοι τε εἰεν. Ἡρ. 1, 63. Ἐν ἐρειπίοις νεκρῶν ἐρειφθεὶς ἔζετο. Σο. Αἴ. 809. ὙΕπ' ἄλγοσιν ἡλγύνθη. Εδ. Τρφ. 172.
- A. 2. Auch bei Dichtern, besonders bei homer, giebt es eine Anzaft von Berben bie bald als mediale Bassive (mit passiven Aorist) bald als passive Media (mit medialem Norist) erschenn. Davefiven heist bei Tragitern nicht

δίοβ gezeigt sein, sondern auch sin Etdren) erschienen sein, φανήναι. Att. Sy. 52, 6, 2. Für λειφθήναι librig geblieben sein sagt Homer nur λιπεώθαι, silk πεισθήναι gehorch haben mur κιθέσθαι, bab denn auch die Dra matister, selbst die Komiser, (neben πεισθήναι) gebrauchen. Ήγερθεν όμηγερέες τ' έγενοντο. Ίλ. α, 57. 'Οδ. β, 9. 'Αγέρεντο θεοί ποτί χαλκοβατές διω. 'Οδ. θ, 321. ['Εθελει τραφθήναι αν' Έλλάδα. 'Οδ. ο, 80.] (Εξι δρχηστόν τρεψάμενοι τέρποντο. 'Οδ. α, 304.) "Αψ δ πάις προς κόλπον ενοζώνοιο τιθήνης εκλίνθη ίάχων. Ίλ. η, 467. Ίζεν επί μελίνου οὐδοῦ, εντοσθε θυράων κλινάμενος σταθμῷ. 'Οδ. ρ, 339. Οὐκέτι ξίμπεδα γυῖα ποδῶν ἡν δρμηθέντι. 'Ίλ. ν, 512. Πηλείδης ώρμήσατ' 'Αγήνορος ἀντιθέοιο. 'Ίλ. φ, 595. Κλαίων τε κυλινδόμενός τ' έκορεσθήν. 'Οδ. δ, 541. χ, 499. Κορεσσάμεθα [γε] κλαίοντε τε μυρομένω τε. 'Ίλ. χ, 427. Πάντες έτάρφθησαν φρέν' ἀέθλοις. 'Όδ. θ, 131. Σίτου τάρφθεν δμωαί τε καὶ αὐτή. 'Όδ. ζ, 99. Τάρπημεν ἐδητόος ἡδὲ ποτήτος. 'Ίλ. λ, 780. Τερψάμενος νείται καὶ πλείονα είδως. 'Όδ. μ, 188. Νον μὲν κοιμήσασθε τεταρπόμενοι φίλον ήτορ σίτοο καὶ σίνοιο. 'Ίλ. ι, 705. "Υπνφ διο γλοκερῷ ταρπωμεθα κοιμηθέντε. 'Ίλ. ω, 636. 'Όδ. δ, 295. — Μή τι χολωθῆς. 'Ίλ. ι, 33. Οδ τι χολωσάμενος ρέξει κακόν υἶας 'Αχαιῶν. 'Ίλ. β, 195. Θυμῷ ωἰσθη δόλον είναι. 'Όδ. δ, 453. Θάμβησεν κατά θυμόν δίσατο γὰρ θεόν είναι. 'Όδ. α, 323. — Πολλοί τῶν γε δάμεν, πολλοί δὲ λίποντο. 'Όδ. δ, 495. 'Αγαθόν καὶ νυκὶ πιθέσθαι. 'Ίλ. η, 282. 'Ή μακροβίοτος δδε γέ τις αἰων ἐφάνθη. Αλ. Περ. 264.

- A. 3. Bereinzelt ist Hoaro filr Hody Ob. 1, 353 u. e. A.
- A. 4. Bon den in der att. Sp. aufgeführten medialen Valstoen sommen bei homer noch nicht vor κομισθήναι, σωθήναι; auch in ihren Activen nicht ädpoisθήναι, συστραφήναι, συσπειραθήναι, διασκασθήναι, διαλυθήναι, πορευθήναι, απαλλαγήναι, καταλλαγήναι, συναλλαγήναι, μαλακισθήναι, εδωχηθήναι, (συν)έστιαθήναι, λοκηθήναι, ήσθήναι, όργισθήναι, προςενεχθήναι, διενεχθήναι nind συνενεχθήναι sich ereignet haben.
- 7. Das Medium erscheint schon bei homer nach fast allen Richtungen bin febr ausgebilbet, ja vielfach in ausgebehnterem Gebrauche als in der attifchen Profa.
- 8. Das bynamifche Mebium ift befonders bei homer fehr oft in eigenthumlichen Formen üblich.
- 21. Θο μινάφη in nur poetifigen ober bialettifigen Berben. Το μεν εδ κατέθηκα τανυσσάμενος. Ίλ. δ, 112. "Ατη πάντας ἀ άται. Ίλ. τ, 91. 129. Εξ μιν ἀ ει κισσαίμεθ' έλόντες. Ίλ. ε, 43. 'Ιδομενεός Φαΐστον ἐνήρατο. 'Ίλ. ν, 733. 'Εσθλοῦ νόου πολλοὶ ἐπαυρίσκον' ἄνθρωποι. 'Ίλ. π, 559. Θεός ἐστι, κοτεσσάμενος Τρώσσοιν, ἱρῶν μηνίσας. 'Ίλ. ε, 177. Οἱ δεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἡγορόωντο. 'Ίλ. δ, 1. Τὴν πελειάδα ἀνθρωπηίχη φωνή αὐδάξασθαι λέγουσιν. 'Ήρ. 2, 57.
- A. 2. Eben so ferner in Berben die an sich prosaisch entweder überhaupt oder doch in den bezüglichen Formen oder Bedeutungen nur dichterisch oder dialektisch als Media erschienen. Γη τα πάντα τίπτεται. Al. Χο. 127. (Αποδείπνου επος ξπάστου τῷ νομάρχη δθεν βιοῦται. Ἡρ. 2, 177.) Καρπαλίμως ὁπὰρ οδόδο ἐβήσετο δώματος είσω. 'Οδ. η, 135. Τῶν άλλων οδ τίς όρᾶτο. Ἰλ. α, 198. Ἡρακλίης ἡθέλησε πάντως ἰδέσθαι τὸν Δία. Ἡρ. 2, 42, 2. ᾿Ανδρῶν ἡ πέν τίς μοι ἐρίσσεται ἡὲ καὶ οδκι. 'Οδ. δ, 80. Εἰλείθυιαν ἐβώσατο λυσίζωνον. Θε. 17, 60. Οἰδ' ἀρετὴν οἰός ἐσπι τί σε χρὴ ταῦτα λέη εσθαι; Ἰλ. ν, 275. Τί ἡ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; Ἰλ. λ, 407. (Νῆσον ἐυπτιμένην ἐκάμοντο. 'Οδ. ι, 130.)
- A. 3. Bon einigen Berben findet sich an einzelnen Stellen nur im Brusens ein bynamisches Medium (vgl. das Berzeichniß § 39 unter αποόω, γηράσκω, κο-ρω); der mediase Aorist sindet sich einzeln von neipew; öfter bei homer das

mediale Berfect bon δακρόειν, wie πεφογμένος bon φεύγειν, und der Aorist έφιλατο. Τ:πτε δεδάκρυσαι, Πατρόκλεες, ήύτε κούρη; Ίλ. π, 7. Μοίραν οδ τινά φημι πεφογμένον ξιμιεναι άνδρων. Ίλ. ζ, 488. Δάρδανον Κρονίδης περί πάντων φίλατο παίδων. Ίλ. υ, 304.

- 2. 4. Serobotifo ift συγγυρώσκομαι ertenne an (εμαυτῷ bei mir), gestehe ein. Οδ συνεγινώσκετο αδτός τούτων είναι αίτιος. 'Ηρ. 6, 61, 1. Συνεγινώσκετο έωστῷ οδκέτι είναι δυνατός τὰ πρήγματα εποράν τε καὶ διέπειν. 'Ηρ. 3, 53, 1. Μυριναίοι οδ συγγινωσκόμενοι είναι τὴν Χερσόνησον 'Αττικὴν ἐπολιορκέοντο. 'Ηρ. 6, 140. Βρί. St. 31 1, 45, 2.
- Α. 5. Eine Angahl bynamischer Media haben bei Dichtern und in den Diasetten neben dem medialen Aorist einen passiven. Beder den einen noch den andern hat das mediale okreisdau und ratourrisodau (bei Herd dt., letteres auch bei Thush dides), beide sowoh intransitio als transitio (wohnen und bewohnen). "Ωρμησεν πολάων αντίον αίξασθαι. 'Ιλ. χ, 194. 'Απτην εξαναβασαι ες οδρανδν αιχθήτην. 'Ιλ. ω, 97. (Τον βάλε ξανθός Μενέλαος αίξαντα φόβονδε. 'Ιλ. ρ, 578.) Δουλίχιονδ' απενάσατο. 'Ιλ. β, 629. (Δοςαρέστους δαίμονας αδτοῦ κατενάσσατο. Αl. Εδμ. 928.) Πατηρ εμός 'Αργεί νάσθη. 'Ιλ. ξ, 119. 'Γπό δειράσι Παρνασοῦ κατενάσθη. Εδ. Φοί. 206. Τμείρατο παραδραθέειν. 'Ιλ. ξ, 163. 'Ιμέρθη τῶν νεῶν ἄμιλλαν γινομένην ιδέσθαι. 'Ηρ. 7, 44. "Ως ποτε δηρίσαντο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείτι. 'Οδ. δ, 76. Τὼ περὶ Κεβριόναο λέονδ' ὡς δηρινθήτην. 'Ιλ. π, 756. 'Ω δώμαδ', εξθερώνα γηρόσαισθέ μοι. Εδ. 'Ιπ. 1074. Λέξον τίν' αὐδήν τήνδε γηρυθείο' έση. Αl. 'Ικ. 460. (Νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ αἴσχεα πόλλ' δρόων. 'Οδ. α, 228.) 'Αχαιοὶ ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ' ἐνὶ θυμῷ. 'Ιλ. β, 223. 'Υπέρ τῶν ἐν τῷ ἡπείρφ οἰκημένων 'Ελλήνων τίσονταί σε. 'Ηρ. 1, 27, 2. Τοἰοι τὰς νήσους οἰκημένοισι 'Ιωσι ξεινίην συνεθήκατο. 'Ηρ. 1, 27, 2. Τοἰοι τὰς νήσους οἰκημένοισι 'Ιωσι ξεινίην συνεθήκατο. 'Ηρ. 1, 27, 2. Τοἰος τὰν μεσόγειαν μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πόρφ κατω πημένους εἰδέναι χρὴ δτι, τοἰς κάτω ἢν μὴ ἀμύνωσι, χαλεπωτέραν ἔξουσι τὴν κατακομισδήν τῶν ὑραίων. Θ. 1, 120, 2.

A. 6. Bon manchen Berben ist nur ober fast nur das Medium gebrünchlich; das Activ theils gar nicht, theils nur in einzelnen poetischen oder dialektischen Stellen nachweislich. Bgl. das Berzeichnis § 39 nuter addica, sidam, dapkw. Dester sinder sich bei Dichtern im Bräsens (und Imperfect) das Activ neben dem Medium in laurum und kadren, imstrete, medser, oter (diene) und rödere. Einen medialen Acrist haben neben einem activen adreasier, experser, ara-pianer; ein mediales Versect doneit und neben dem Acrist edden, art jugehöriges Particip doxydera; zaiper hat im Futur und Perfect active und mediale

. Formen, im Aorist nur mediale und passive.

A. 7. Bon den zu Deponentien gewordenen Medien haben doch Einzelne ein actives Berfect (vgl. das Berzeichniß § 39 f. unter (βούλομαι,) βρυχάομαι, δέρκομαϊ, έρχομαι, μηκάομαι, μυκάομαι, σίχομαι); (zugleich) einen activen Abrift δέρκεσθαι, έρχεσθαι, μηκάσθαι, μυκάσθαι, πέτεσθαι.

A. 8. In den Aoristen weichen die Deponentien bei Dichtern und in den Dialesten jum Theil von dem Gebrauche der attischen Prosa ab. So hat aldeiodat bei Homer aldevaodat (neben aldevadivat), divaddat bei ihm gewöhnlich dorhaadat (neben dovaodivat); von μέμφεσθαι hat Derodot öster, die Tragifter sestenter μεμφθήναι als μέμφασθαι (Homer gebraucht das Wort noch nicht); övopat hat neben dodaadat nur vereinzelt κατονοσθήναι bei Her. 2,

A. 9. Bon ben in der ott. Sp. A. 2 ff. aufgeführten (dynamischen) Medien sinden sich sehr viele und sehr übliche bei Homer noch nicht, namentlich napexxodu, exdidoodu, σκοκείσθαι (dussition of the sind of the server odu), συμβάλλεσθαι δείταρεη, δκερβάλλεσθαι, (άπο, έπι κρύπτε υθα, (έπαν)δρθοδοθαι, άριθμεζοθαι, (ένδείκνοσθαι, άποφαίνεσθαι, (τίθεσθαι τά υπάχ) άποδίδοσθαι, διατίθεσθαι, μεταβάλλεσθαι, βουλεύεσθαι, (άπο)κλαίεσθαι; λωμβάνεσθαι nur Db. ε, 326. Auch in ihren Activen sinden sich bei Homer might πλάσσεσθαι, όρίζεσθαι, βεβαιοδοθαι, άπο-

δείκνουθαι, επιδείκνουθαι, εντέλλευθαι, επαγγέλλευθαι, πολιτεύευθαι, στρατεύευθαι, συμβουλεύευθαι, (άνα)κοινούυθαι, άπορείυθαι, ταλαιπωρείυθαι.

- 9. Das paffive Debium ift befonders bei homer mehrfach noch mit bem medialen Baffiv vermifct. Bal. 6 A. 2 n. 8 A. 5.
- 3. 1. Die Zahl ber απειφιιεβιίφ poetij en Berba bie hieher gehören ift πίψι bebeutend. Ολχ ήρει φῶτας, δτε σεόαιτο διώπειν. Ἰλ. ρ, 463. Σότο αίμα κελαινεφές. Ἰλ. φ, 167. Στρεφθείς μετόπισθεν εν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο. Ἰλ. ο, 645. Φυλακτήρες ξιαστοι λεξάσθων παρά τάφρον δρυκτήν τείχεος εκτός. Ἰλ. ι, 66. Κείτ έντοσθ' άντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων. 'Οδ. ι, 298. Ολκ εθέλουσι πυλάων χάσσασθαι. 'Ίλ. μ, 171. Τρῶες κεκάδοντο. 'Ίλ. δ, 497. 'Οπιθεν κορυσσάμενος βη 'Αγιλλεύς. 'Ίλ. τ, 397. Μή με πρίν σίτοιο κελεύετε μηδέ ποτήτος άσασθαι φίλον ήτορ. 'Ίλ. τ, 306. Νῦν μεν δαισάμενοι κατακείετε οίκαδ' Ιόντες. 'Όδ. η, 188.
- A. 2. Bon den in der attischen Syntox angeführten prosaischen Berben die hieher gehören kommen bei Hom er noch nicht vor μεδίεσδαι, δφίεσδαι; auch in ihren Activen nicht ψηφίζεσδαι, τάσσεσδαι, γυμνάζεσδαι, άντιποιείσδαι, σεμνύσοσδαι.
- 10. Das Medium bes Intereffe hat auch icon bei homer eine ziemlich ausgebehnte Sphare.
- **1.** Son ben and in der Prosa vorsommenden Berben die hieher gehören erscheinen mande bei Dichtern oder in den Dialesten in poetischen oder dialestischen Formen. 'Αργείοι έπέρωθεν εκαρτύναντο φάλαγγας. 'Ίλ. λ, 215. Πέπλον άειραμένη Έλένη φέρε δια γυναικών. 'Οδ. ο, 106. Πηδάλιον εδεργές δπέρ καπνοί κρεμάσασθε. 'Ήσ. έ, 629. (Μηρώ πληξάμενος Πατροκλήα προςέειπεν. 'Ίλ. π, 125.) Στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ' όπο γοία έκάστης. 'Ίλ. σ, 31. Λοόσαντο καὶ άμφιέσαντο χιτώνας. 'Όδ. ψ, 142.
- 3. 2. Right sehr zahlreich sind die hieher gehörigen Berba die entweder an sich ober doch in der bezüglichen Bedeutung als Media des Interesse poetisch sind. Πηλείδης δαρ δεδ ερυσσάμενος παρά μηρού δλτ' έπὶ οί μεμαώς. 'Ιλ. φ, 174. Πολλάκι γούνασιν οίσι μ' εφεσσάμενος κρέας όπτον έν χείρεσσιν έθητεν. ''Οδ. π, 443. ''Οφθαλμοῦ μ' ἀλάωσεν, ἐπεί μ' ἐδαμάσσατο οίνφ. ''Οδ. 1, 516. Πρός χροσέη περόνη καταμύξατο χείρα άραιτην. ''Λ. ε, 425. Νίψατο αὐτός χείρα, ἀφύσσατο δ' αδόσπα οίνον. ''Ιλ. π, 230. Τώ καὶ δεικνύμενος προςέφη πόδας ὼκὸς 'Αχιλλεύς. ''Ιλ. ι, 196. 'Επειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίης ἀρεσάσθω. ''Ιλ. τ, 179. Αὐτός ἐεδνώσαιτο θύγατρα. ''Οδ. β, 53. Νῆα ἄλις χροσοῦ καὶ χαλκοῦ νηησάσθω. ''Ιλ. ι, 137. 'Αργείων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους. ''Ιλ. γ, 19. ''Αχαιῶν νόστον ἄειδε λυγρόν, δν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλάς 'Αθήνη. ''Οδ. α, 326. 'Επεὶ ἀλληλους εἰδον ἐφράσσαντό τ' ἐσάντα, κλαίον. Οδ. κ, 458. 'Εφράσθης καὶ τοι θεὸς ἔμβαλε θυμφ. '''Οδ. τ, 485.
- A. 3. Bon ben in der attischen Shntar A 1 st. angesührten Medien des Interesse sommen bei Homer nicht vor μεταβάλλεσθαι, επάγεσθαι, (τίθεσθαι νόμον), Ιστασθαι, καθίστασθαι, εύρισκεσθαι, καταλέγεσθαι απθ seben, σώζεσθαι, αιτείσθαι, θύεσθαι, γράφεσθαι, τρέπεσθαι in die Klucht schlagen, αποπέμπεσθαι, πρηρεύσθαι; από in ihren Activen nicht καρποσσάαι, κατασκευάζεσθαι, παρασκευάζεσθαι, πορίζεσθαι, δουλούσθαι, προςίεσθαι, άθροίζεσθαι, άλλάττεσθαι, τάττεσθαι, θηρασθαι, (είς)πρήσσεσθαι einsorben, μεταπέμπεσθαι, διαπέμπεσθαι, τίμιαρεϊσθαι.
- A. 4. [9.] Selten findet sich bei Homer statt eines Mediums ein Activ mit dem Resterio in gegensätzlicher Beziehung. 'Ent νοκτί φολάξομεν ήμέας αδτούς. 'Ιλ. 3, 529.
- A. 5. [10. 11.] Nicht vor kommen bei Homer Mebia mit Refferiven; eben so nicht ber Gebracht eines Passivs bas bem bezüglichen Mebium entspricht.

- 11. Bur Bezeichnung beffen was auf Befehl ober Beranlaffung bes Subjects geschieht findet fic bas Medium icon bei homer gebraucht.
- 21. So αμβετ γαμείσθαι αμή δικάζεοθαι. Κρίνει νείκεα πολλά δικαζομένων αίζηων. 208. μ. 440.

## § 53. Beitformen.

- 1. Das' Prafens erscheint bei Dichtern und in ben Dialetten im
- Α. 1. Mit einem Abverbium der Bergangenheit oder Zulunft verbunden sindet sich das Präsens besonders dei Dichtern zuweisen auch als Umschreibung des Imperfects oder Futurs. (Mit πάλαι so auch in der Brosa.) Πάρος οδ τι δαμίζεις. 'Ίλ. α, 386 425. 'Όδ. ε, 88. (Πάλαι σκοποθμαι τάς τύχας τάς τών βροτών ώς εδ μεταλλάσσουσιν. Εδ. 'Αρχ. 26. Πάλαι πότ' ήσαν άλκιμοι Μιλήσιοι. 'Άρ. Πλ. 1075.) 'Ήσθήσεται ζώντ' εξςακοόσας παϊδ', δυ έκσωζει ποτέ. Εδ. 'Ήλ. 415. Γαμεί γάμον τοιούτον φ ποτ' άσχαλζ. Αλ. Προ. 764. vgl. 6, 63, 1 der zweiten Aust.
- Μ. 2. Βιε ἀκούειν (Ιφοπ bei Homer bei ihm auch ἀίω) steht bei attischen Dichtern (ποφ πίφι bei Homer) αυφ κλύειν im Sinne bes Bersetts. (Νησός τις Συρίη κικλήσκεται, εί που ἀκούεις. 'Οδ. ο, 403.) Τοιαῦτ' ἀκούσας τοθτ τάληθη κλύων. Αλ. 'Αγ. 680. "Οδ' εἴμ' ἐγώ σοι δν κλύεις ἴσως τῶν 'Ηρακλείων ὄντα δεσπότην ὅπλων. Σο. Φι. 261. Ή κεῖνος οὸκ ἀίεις οἰον κλέος ἔλλαβε δῖος 'Ορέστης; 'Οδ. α, 298. υgί. 'Ιλ. ο, 248.
- Α. 3. [4.] Wie huer (das bet Homer, nur noch an zwei Stellen steht, wo wohl auch tuer zu lesen ist), so haben auch tuer und ináver bei Homer, wie σίχεσθαι, so auch δλλοσθαι und ähnl., deßgleichen τίντειν, bei den Tragitern Persectedeutung. Νον ημέτερον δόμον ίνει. 'Ιλ. σ, 406. Είπέ μοι εί ετεόν γε φίλην ες πατρίδ' ίνάνω. 'Οδ. ν, 328. 'Ηλθ' 'Οδοσεός και σίνον ίνάνεται δίμε περ ελθών. 'Οδ. ψ, 7. 27. Πόργων δλλομένων εν νασσίν έβαν. Εδ. 'Ιφ. Τ. 1108. Καὶ τίς φονεόει, τίς δ' δ κείμενος; λέγε. Σο. 'Ανε. 1174. Ηέμπει τοὸς λόγους όμιν φράσαι ώς ήδε τίντει σ' εξ 'Απόλλωνος πατρός. Εδ. 'Ιων 1559. (vgl. Ar. z. Her. 6, 63, 1. 3ph. T. 1318 und Bald. 42 mit ποτέ εδ. 2.)
- A. 4. Bon ben in der att. Sy. A. 2 und 3 angeführten Prüsentien sinden sich bei homer nicht mit Versechbeutung πεύθομαι (πουθάνομαι), νικώ, αρατώ, (φεύγω Ob. 0, 224.); gar nicht vor kommen bei ihm αλοθάνομαι, ήττώμαι und άδιαώ; nicht im Prüsens μανθάνω und άλισκομαι; nicht in der gewöhnlichen Bedeutung λέγω.
- A. 5. [7.] Analog dem Falle att. Sp. A. 7 gebraucht Herobot &verodaz 1, 69, 2 und 3, 139, 2 von dem Feilschen um etwas und ähnlich sucodovico 1, 68, 4. 9, 34, 1. vgl. 5, 62, 2.
- A. 6. [8.] Beschränkter als bei den Attikern ist bei homer auch der Gebrauch des Präsens von der Jukusk. Eizu sindet sich bei ihm ost, aber noch nicht ausschließlich als Futur (ετσομα § 38, 3, 4); eben so νέομαι (im Indicativ) sowohl bei Homer als bei dem Tragitern, die elzu nur selten als Präsens gebrauchen (Assch. Sie. 355. Eum. 233). Ueber Anderes § 29, 2, 4 und 53, 7, 6. Aprepic slot κατ' οδρεος λοχέαιρα. 'Oδ. ζ, 102. Deō botspog εξιί' δ-πό γαίαν. '1λ. σ, 333. Οδ δήν δπέσσονται μεγάροιο άλλα μάλ' ήρι νέον-ται. 'Oδ. v, 155. (Oòn έτ' αδτις νίσομαι έξ 'Aίδαο. '1λ. ψ, 75.) Byl. unten 7 A. 6.
- A. 7. [10.] Das hiftorische Prufens ift bem homer fremb. ["Das Bergangene nie als gegenwärtig vorzustellen ift ber Gattung" so wesentlich eigen bas

der Dichter, vermuthlich ohne sich besonders daran zu erinnern, die Ausschließung des Präsens der Zeitwörter in der Erzählung durchgehends beodachtet hat." A. B. Schlegels sümmtliche Werke Bd. XI. S. 211 f. vgl. 194 f.] Ost dagegen, zum Theil sikr uns anstößig, sindet sich dieser Gebrauch bei Tragistern. Keiwη [μέν] ωλεσεν νιν ές Τροίαν τ' ἄγει. Εδ. Έκ. 266. Τί χρημα πάσχει; τῷ τρόπφ διόλλοται; Εδ. Ίκ. 909. Ήλθεν Ήρακλης, δς εἰς ἀγῶνα τῷδε σομπεσών μάγης ἐκλόεταί με. Σο. Τρ. 19.

2. Das Imperfect hat auch bei ben Dichtern und in ben Dialetten feine gewöhnliche Bebeutung.

A. 1. In vielen Fällen verschlägt es eben nichts ob man eine Hanblung als eine vorgegangene, verrichtete, durch das Imperfect ober als eine geschene (eingetretene-und abgeschlossene) durch den Aorist darstellen will und die Wahl mag also mehrsach als willkührlich, zuweilen nur als durch mertiches Beidtrsiß bestimmt erscheinen. So sieht ohne erheblichen Unterschied harvov und his 3.1. α, 437 und 439, βάλλετο und βάλετο β, 43 und 45, δήμεν neben die 3.7 3.1. α, 437 und 656. Od. ε, 265. 267, δώνε und δίδου 31. η, 303 und 305, λίπε und λείπε β, 106 und 107; auffallender noch μίστολλον neben ώπτησαν περιφραδέως α, 465 s. Hrn. Nägelsbachs Austat (zehnter Excurs z. Nias) daß (in solchen Fällen) das Imperfect "nachhaltige Wirtungen" bezeichne schein der Natur dieses Tempus nicht gemäß zu sein und ohne Künstelei sich vielen Stellen nicht anzustigen. Eher diktsen solche Imperfecte dem historischen Stellen nicht anzustigen. Eher diktsen solche In. 7 dem Honsener sehlt. So steht dem riere (1 A. 3) entsprechend steurs neben dem Ao. Od. π, 118. vgl. 31. χ. 421. 428 ιc.

A. 2. [1.] Die Imperfecte denschwich, äueisero 2c. bei Herodot 1, 31,

A. 2. [1.] Die Imperfecte έπειρώτα, αμείβετο 12. bei Herobot 1, 31, 1. 35, 2, 1. 36 sind eben so an ihrer Stelle wie bei den Attisern έλεγεν. Bgl. Artiger zu Xen. An. 7, 1, 13 größte Ausgade. Auch érakes, èrékeve Her. 3, 28 sind dem attischen Gebrauche conform. Bgl. Xen. Kyr. 2, 6, 21. Ar. Ac. 1073. Be. 501. Έναλει steht so schon des Homer Dd. x, 114. 231. 31. χ, 294. Entschiedener aoristisch sinder sich kadov, sogar in einer Gnome, wo das Imperfect nicht gedrüuchsich ist. vgl. unten 10 A. 4. Eben so das Imps. von πέλομαι (nicht von πέλω), das sonst auch prüsentisch steht, wie 31. α, 418. [ζ, 434.] τ, 54. χ, 185. ψ, 69. 891. Dd. α, 225. x, 273. ξ, 397. ο, 327. σ, 113. Τοδ μάλα μέν αλύον ήδε πίδοντο. Ίλ. ξ, 133. "Ος αν δεοιζ έπιπειθηται, μάλα τ' έκλουν αύτοῦ. Ἰλ. α, 218. Οδ τι στυγερῆ èπ γαστέρτ κύντερον άλλο έπλετο, η τ' èκέλευσεν δο μνήσασθαι ανάγχη. 'Όδ. η. 216. — Έρξον δπως έθέλεις καί τοι φίλον έπλετο θυμφ. 'Όδ. ν, 145.

A. 3. [4.] Bon der in der att. Sy A. 3 erwähnten Ausdrucksweise finden sich in der attesten Sprache keine Beispiele, wohl aber von dem A. 4 erwähnten Gebrauche des Impersects für das Präsens. Nhac Kohry enklagger, hat Ko-

δωνες έναιον. 'Οδ. γ, 291.

M. 4. [6.] Bon ében erft Eingesehenem sindet sich das Simpersect mit άρα schon bei Homer: οὰν άρα ήσαν Dd. ν, 210. ρ, 454. οὰν άρα-ἔησθα π, 420. οὰν ἄρ' ἔμελλες λ, 553. Οδτως οὰδὰν ἀρ' ἡν φίλτερον άλλο πάτρας. Θέογνις 788. Ἐν τῆ ἀνθρωπηίη φόσει οὰν ἐνῆν ἄρα τὸ μέλλον γίνεσθαι ἀποτρέπειν. Ἡρ. 3, 65, 2.

A. 5. [7.] Wie sonst έδει, έχρην ohne αν, so sinbet sich bei Homer όφελον, άφελλον (auch die Assimilation eines relativen Sayes sohne αν] 31. ζ, 348: ένθα με κομ' απόερσε wo die Woge mich weggespillt hätte). Byl. § 54, 3 A. 5. Τιμήν πέρ μοι όφελλεν 'Ολόμπιος έγγοαλίξαι. 'Ιλ. α, 353.

Πεύσεαι άγγελίης ή μη ώφελλε γενέσθαι. Ίλ. σ, 19.

A. 6. [8.] In gleicher Beije wie bei den Attitern erscheint auch bei Homer das Imperfect bei Rebenangaben öfter unserm Psusquamperfect entsprechend. 'Αμφι άμβρόσιον έωνδν Εσαθ', δν οί 'Αθήνη έξυσ' άσκήσασα, τίθη δ' ένι δαίδαλα πολλά. 'Ιλ. ξ, 178. Τον αισχρώς ενένιπε Μειανθώ καλλιπάρησος, την Δολίος μεν έτικτε, κόμισσε δε Πηνελόπεια. 'Οδ. σ, 821.

- A. 7. Son der in der att. Sp. A. 9 erwähnten Ansbrucksweise sinden sich bei Homer vielleicht keine Beispiele. Bei Herodot heißt angar är 1, 2, 1. 2, 98 n. 7, 184, 2 (wie auch Thuk. 1, 9, 3) es mögen gewesen sein, und hingen gesagt haben.
- 3. Das Berfect erscheint schon in ber altesten Sprache vielfach, in benfelben Ausbrucksweisen wie in ber attischen Profa.
- Μ. 1. So finden sich überhaupt nicht wenige poetische, besonders epische Bersecte mit einer dem entsprechenden Brösens synonymen Bedeutung. So die Bersecte von duchter, phidein, καφ-, κεύδειν, κλάζειν, κοτείν, μα-, μέλειν, μένειν, ρίγειν, (τλήναι,) τρίζειν. Έλθειν ες Μενέλαον εγώ κέλομαι και άνωγα. ''Οδ. 7, 317. Τράπεζαι σίτου και κρετών και οίνου βεβρίδασιν. ''Οδ. ο, 333. Πυοιή βορέαο ζώγρει έπιπνείουσα κακώς κεκαφηότα θυμόν. ''Ω. ε, 697. Ετδομεν (= είδώμεν) ήντινα μήτιν ενί στήθεσοι κέκευδεν. ''Οδ. 7, 18. ''Αψοβροι κίσμεν κεκοτηότι θυμφ. ''Ίλ. φ, 456. Μέμαμεν έξοχον άλλων κήδιστοί τ' έμμεναι και φίλτατοι. 'Ίλ. τ, 641. Οδ δαιτός έπηράτου έργα μέμηλεν. ''ίλ. τ, 228. Πώς μέμονας πόλεμον καταπαυσέμεν άνδρών; ''ίλ. η, 36. Οδ τοι έγων έβριγα μάχην οδδέ κτύπον ίππων. ''ίλ. ρ, 175. [Τάδε τέτλαμεν εξοροώντες. ''Οδ. υ, 311. Ψυχή κατά χθονός φχετο τετριγυία. ''ίλ. ψ, 100.)
- Α. 2. Eben so finden sich einige Berfecte von Deponentien, namentlich von βρυχάσθαι, μυκάσθαι, μηκάσθαι, καίνυσθαι. Εθεη dahin gehört das mehr bialettische (nicht homerische) ήτησθαι glauben.
  Κείτο τανυσθείς βεβρυχώς. Ίλ. γ, 392. Τοὸς ἔκβαλλε θύραζε, μεμυκώς ἡύτε ταῦρος. Ίλ. φ, 237.
  Μή ποτ' δλέσσης άγλατην τῷ νῦν γε μετὰ δμωχοι κέκασσαι. '08. τ, 81. Οἰδα ως μοι δδώ δυσται κλυτός ἐννοσίγαιος. '08. ο, 423. Τί τὴν τοραννίδ', ἀδικίαν εὐδαίμονα, τιμᾶς ὑπέρφευ καὶ μέγ' ἡγησαι τόδε; Εύ. Φοί. 549. Οἱ Πέρσαι τὸ πολλὸν ἡγέαται ἰσχυρὸν είναι. 'Ηρ. 1, 136, 1.
- **A.** 3. Bon einigen transitiven Berben giebt es Perfecte die eine Präsensbedentung in intransitivem Sinne ethalten. Bgl.  $\S$  52, 2, 2. ('Aoιδός ἀνήρ δεών ξξ ἀκίδει δεδαώς ξπέ ιμερόσντα βροτοίσιν. 'Όδ. ρ, 518.) '2 φίλος, οδ σε ξολπα κακόν καὶ ἄναλκιν ἔσσοθαι. 'Όδ. γ, 375. 'Αργαλέω γε πόθω πάσα κέκηδε πόλις. Τυρτ. 12, 28. 'Αγορή γένετ' εν πόλει ἄκρη δεινή, τέτρηχυία. 'Ιλ. η, 346. 'Επίτονος βέβλητο βοός ρίνοῖο τετευχώς. 'Όδ. μ, 423.
- **Χ.** 4. Bon einigen Perfecten findet sich die dritte Berson des Singusars auch als Imperfect (oder aoristisch), zum Theil daneben auch als Brüsens. Τόσσον άπην δοσον τε γέγωνε [erg. τις] βοήσας. 'Οδ. ε, 400. Σμερδαλέον εβόησε γέγωνέ τε πάσι θεοίσιν. 'Οδ. θ, 305. Κνίση ανήνοθεν, εν δέ τε φόρμιγε ήπόει. 'Οδ. ρ, 270. Αξμ΄ έτι θερμόν ανήνοθεν εξ ώτειλης. 'Τλ. λ, 266. Ένθα μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ελαίφ, αμβρότφ, οία θεοὸς επενήνοθεν αἰτν κόντας. 'Οδ. θ, 364. Φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνή δ' ἐπενήνοθε λάχνη. 'Τλι β, 217.
- A. 5. Bereinzelt bezeichnet reredeouevog II. o, 427 u. Ob. e, 90 eine (erfahrungemäßig mögliche) Ausführbarteit.
- 4. Das Blusquamperfect, eine bei homer fehr häufige Form, hat in der frühsten Sprache eben teine Eigenthumlichkeiten Des Gebrauches.
- Μ. Μιά jur Bezeichnung des unverzilglich Eingetretenen findet es sich schant bei Homer; in der Erzählung öster sast aoristich auch det Herodot. Odn anistyver μόθω 'Αθηναίης' ή δ' Οδλυμπόνδε βεβήκειν. 'Ιλ. α, 220. Τον έλιπε ψοχή, κατά δ' δφθαλμῶν κέχοτ' άχλός. 'Ιλ. ε, 696. Αδτός άγγελος Κροίσω έληλόθεε. 'Ηρ. 1, 79, 1. Επείτε επόθοντο τοῦ κήρυκος, δρμέατο βοηθέειν. 'Ηρ. 1, 88.

- 5. Der Morift vom Eintreten ber Sandlung findet fich icon bei Somer.
- Μ.  $\mathfrak{S}_0$  δάρσησεν  $\mathfrak{M}$ . α, 92, τάρβησεν  $\mathfrak{n}$ , 374, ο, 280, γήθησεν  $\mathfrak{D}_0$ . η, 269, ἐλέησεν  $\mathfrak{M}$ . ζ, 484, νεμέσησεν  $\mathfrak{d}$ , -507,  $\mathfrak{d}$ , 198  $\mathfrak{m}$ . Διαστήτην ἐρίσαντε ᾿Ατρείδης  $\mathfrak{m}$  Αχιλλεός.  $\mathfrak{M}$ . α, 6.  $\mathfrak{G}$ 0 μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατήρ δ' ἐμὸς Ἦρος  $\mathfrak{M}$ Αργεῖ νάσθη. Ἰλ. ξ, 119.  $\mathfrak{M}$ Απόλλων βασιλῆι χολωθεὶς νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὧρσε  $\mathfrak{m}$  τὰν  $\mathfrak{M}$ 0.  $\mathfrak{M}$ 1λ. α, 9.
- 6. In der Erzählung erscheint schon bei homer der Aorist in ber sonft gewöhnlichen Weise. Bgl. oben 2 A. 1.
- A. 1. [2.] Ausdrilde wie zi odn ämsupivaro; kommen bei Homer noch nicht vor. Aehnlich wie sonst vos Verfect steht (att. Sp. 3 A. 4) gebraucht er den Aorik von eiwas Unausdeiblichem II. 1, 412 ff. Bei den Tragisern findet der Aorist sich unweilen von einen der erforderlichen Thätigkeit nach ausgeführten Handlung, deren Ersolg jedoch vereitelt worden. Bgl. En. Jon 1292. 1500. So. Ai. 1127 und dort dermann.
- 3. 2. [3.] Wie έγελασα κ. att. Sp. A. 3 findet sich in der dramatisischen Poesse noch manches Achniche. [Bereinzelt II. [ξ, 95.] ρ, 173.] Stellen dieser Art giedt es ungesche sind Dutende, die Mehrzahl nachgewiesen don Dermann zu Big. 162. Auffallend ist dadei daß won solchen Ansbrilden, die doch aum Eheil, wie anknrova, engwooa Stereothpen der samilären Rede zu sein schein, auß guten Prosaisern sich nichts nachweisen läst. So sindet man dei ihnen nur dexomat rov olwoon 2c., dagegen edekamp na posén So. El. 668, rode λόγοος Eu. Hel. 330. (Non σευ ώνοσαμην πάγχο φρένας σίον έκιπες. 'Ιλ. ρ, 173.) Οδα έστι νόσος τηςδ' ηντιγ' απέπτυσα μάλλον. Al. Προ. 1069. 'Απέπτυσ' έχθροδ φωτός έχθιστον πλέπος. 'Αρ. Είρ. 528. ''Ωι-κτειρ' ἀπούσασ' οίκτρα γάρ τὰ δυςτυχή βροτοῖς άπασιν. Εδ. ''Ανδρ. 421. Σὲ την σκυθρωπόν καὶ πόσει θυμουμένην, Μήδειαν, εἰπον τήςδε γής έξω περάν. Εδ. Μήδ. 271.
- A. 3. Porsichtig sei man in der Annahme daß auch sonst der Aorist für das Präsens vorsomme. En. hel. 469: οδα ένδον "Ελλησιν δε πολεμιώτατος. Μ. Τίν' αξιίαν σχών, ής έγω επηυρόμην; quas ei causa exstitit, cujus ego fructum perciperem? (Herm.) So sindet sich έσχον δνομα erhielten den Ramen u. ä. Bgl. att. Sy. 53, 5 π. 2 und heindorf zu Plat. Soph. 26. Keise νοστήσαντα Od. 0, 119 heißt auf der Rückehr dorthin gekommen. In guomischem Sinne sieht έσχον dei Men. 525: χοινόν τὸν "Αιδην έσχον οί πάντες βροτοί. Bgl. A. 10.
- Μ. 4. Die obliquen Mobi des Avrifts finden sich dei Dichtern eben so wie in der gewöhnlichen Sprache. Bgl. Reisig Commentatt. ad. Soph. OK. v, 91. Φάτο τίσασθαι άλείτην. Ἰλ. γ, 27. Ελήλουθεν έκ των άνθρώπων δθεν οδκ έλποιτό γε θυμφ έλθέμεν. ᾽Οδ. γ, 318. Φη δέκητι θεων φυγέειν μέγα λαίτμα θαλάσσης. ᾽Οδ. δ, 504. Ἐκείνφ φημί τελευτηθήναι απαντα. οδ. β, 171.
- 7. Das Futur bietet besonders bei Dichtern mehrere eigenthumliche Erscheinungen bar. Ueber ben Indicativ mit zer oder ar in selbftandigen Sagen bei homer vgl. § 54, 1, 2.
- A. 1. Scheinbar für das Prüsens sieht das Futur in der tragischen Formel τί λέξεις; (meist mit vorhergehendem σίμοι,) auch nachdem bereits eine bestimmte Aeuserung über den vorliegenden Fall ausgesprochen worden, zur Bezeichnung des Unglaublichen, indem man (bezweiselnd) einställ, als ob man es noch nicht genau dernommen habe. Bgl. Einsten zu Eu. Med. 1277 und Dermann zu Big. 164. (Παρ' οδπερ έλαβον τάδε τὰ τόξ αδυς πάλιν —. '0. 'Ω Zeb τί λέξεις; οδ τί που δουναι νοείς; Σο. Φι. 1232.) Σωθείς έκειδεν ένθάδ' ήλθες ές σφαγάς. Μ. Πῶς φής; τί λέξεις; ῶς μ' ἀπώλεσας, γόναι.

Έ. Θανεί πρὸς ἀνδρὸς οδ τάδ' ἐστὶ δώματα. Εδ. Έλ. 773. Ἱππόλυτον αὐδῆς; Φ. Σοῦ τάδ', οὸκ ἐμοῦ κλύεις. Τ΄. Οἴμοι, τί λέξεις τέκνον; ὥς μ' ἀπώλεσας. Εδ. Ἱπ. 353. Παίδες τεθνᾶσι χειρὶ μητρψάς σέθεν. Ἰ. Οἴμοι, τί λέξεις; ὥς μ' ἀπώλεσας, γύναι. Χ. ՝Ως οὀκέτ' ὅντων σῶν τέκνων φρόντιζε δή. Εδ. Μήδ. 1309.

A. 2. Die zweite Berson des Singulars des Futurs gebraucht herodot dei itinerarischen Angaben, als wenn er einen künstigen Besucher zurechtwiese (vgl. att. Sp. § 53, 10 A. 4); ähnlich die britte von regelmäßig Borsommendem. (Ar. zu 1, 173, 3.) Την λίμνην διεππλώσας ές τοῦ Νείλου τὸ μέτθρον ήξεις καὶ έπειτα ἀποβάς παρά τὸν ποταμὸν όδοιπορίην ποιήσεαι ήμερεων τεσσεράκοντα διεξελθών δὶ τοῦτο τὸ χωρίον αδτις ἐς ετερον πλοίον ἐμβάς δυώδικα ημέρας πλεύσεαι καὶ έπειτα ξεαι ἐς πόλιν μεγάλην. Ήρ. 2, 29, 2.
— Εξρομένου-έτέρου τὸν πλησίον τίς ἐστι καταλέξει έωυτον μητρόθεν. Ήρ. 1, 173, 3.

2. 8. [7.] Nach Relativen sindet sich zur Bezeichnung des Zweckes zwar auch dei Homer der Indicativ des Futurs; gewöhnlicher jedoch ein Conjunctiv, meist mit κέν, nach einem Haupttempus; ein Optativ nach einem historischen Tempus. "Ομοσε νήα κατειρύοθαι καὶ δπαρτέας δίμμεν δταίρους, οί δή μιν πέμψουσι φιλην ές πατρίδα γαίαν. 'Οδ. ξ, 331. — (Τιμήν 'Αργείοις άποτινέμεν ήντιν' δούκεν, ή τε καὶ δισουμένοισι μετ' άνθρώποισι πέληται. 'Ίλ. γ, 286. 'Ήγεμόν' δοθλόν δπασσον, δς κέ με κείσ' άγάγη. 'Όδ. ο, 310. "Αγετ κλητούς ότρύνομεν, οί κε τάχιστα δίλθωσ' ές κλισίην. 'Ίλ. ι, 165. —) "Αγγελον ήκαν, δς άγγείλειε γυναικί. 'Όδ. ο, 458.

Α. 4. [8.] Eben so gebraucht Domer zur Bezeichnung der Möglichkeit nach Resativen, neben dem Indicativ des Kuturs (auch mit xév), den Conjunctiv, meist mit xév, nach einem Haupttempus; den Optativ, nach einem historischen Tempus; den Optativ mit xév, selven mit av, wie dei Antifern, in beiden Fällen, häusig jedoch nur nach einem Haupttempus. Ost ist es bei Sätzen der Art schwer zu entscheiden (nicht selten gleichgsstig) od sie hieher oder zu A. 3 gehören. [Bookiv Appeiots όποθησόμεθ ή τις δνήσει. In. 3, 36.] Παρ' έμοιγε καὶ άλλοι οι κέ με τιμήσουσιν. In. α, 174. — (Μή τις άλλος άναστη, δστις σ' έκπέμψησιν. '08. σ, 334. Νον οδυ έσθ δστις δάνατον φύγη. '1λ. φ, 103.) ('Ως οδυ έσθ' δς σής γε κύνας κεφαλής άπαλάλκοι. '1λ. χ, 348.) Οδυ έσθ' δς κέ σ' έλχσιν μετάλμενος οδοί παρέλθη. '1λ. ψ, 345. 'Επιθήσει φάρμαχ' ά κεν παόσχοι μελαιίνων δδονάων. '1λ. ψ, 345. 'Επιθήσει φάρμαχ' ά κεν παόσχοι μελαιίνην χ' όμιν σάφα είπω, δτε πρότερός γε πυθούμην. '08. β, 42. Opt. Od. β, 31. vgl. 31. ω, 176. 196.] — Πάπτηνεν εί τιν ίδοιτο ήγεμόνων δστις οί αργίν έτάροισιν άμύναι. '1λ. μ, 333. Δένδρεα μακρά περύκειν, αδα πάλαι, περίκηλα, τά οἱ πλώσιεν έλαφρως. '08. ε, 238.

A. 5. [10.] Bon ben sonft in der attischen Syntax erwähnten Eigenthfimlickeiten im Gebrauche des Futurs sindet sich dei Homer nicht leicht etwas, namentlich nicht die Fälle A. 4—6 und 9; ja selbst der Indicativ des Futurs bei δπως damit kommt bei Homer bloß Od. a, 57 vor. Bgl. § 54, 8, 6 Doch der Institut des Futurs sindet sich auch schon bei Homer nach Berben des Borhabens, wie μέμασαν τεϊχός τε βήξειν και ενιπρήσειν πορέ νηας I. μ, 198. μέμονας πόλιν καταλείψειν ξ, 89. έφορμαται ποιησέ—

μεν Db. φ, 399.

A. 6. Einige homerische Berba der Form nach Brüsentia sind der Bedeutung nach Future. Bgl. § 53, 1, 6. Οδ δην οδδ' αδτός δηρον βέχ. αλλά τοι ήδη άγχι παρέστηκεν θάνατος και μοίρα κραταιή. '1λ. π, 85%. 'Ησ', & ξείν', ήμεις δε και άλλοδι δήομεν έδρην. '0δ. π, 44. Βεβήκες, κείων ες δάλαμον. '0δ. τ, 47.

8. Das periphrastische peldeur erscheint bei homer in sehr mannigfacher Beise. (Bgl. Lehrs Arist. p. 124. und R. E. A. Schmidt Beitrage S. 284 f.

- A. 1. Meldo hängt zusammen mit μέλει, zweiselhafter ob and mit μολείν geben. (Buttmann Lexil. 108, 4.) Bei homer sindet sich μέλλει mit dem Institit an einigen Stellen impersonal: es wird, mag (31. α, 564. β, 116. ι, 23. ν, 226. ξ, 69). Οδτω που Δεί μέλλει δπερμενέει φίλον είναι. λ. β, 116.
- A. 2. In eben diesem Sinne (werde, mag) steht das persönliche Prüsens μέλλω mit dem Instinit, namentlich des Brüsens oder des Avrists. Κέκαστο κάντας 'Αχαιοός έτχεις, τα δε μέλλετ' ακουέμεν, ως ετεόν περ. 'Ιλ. ξ, 124. Μέλλει μήν πού τις καὶ φίλτερον άλλον δλέσσαι. 'Ιλ. ω, 46.
- A. 8. Am häufigsten findet sich bei homer das Imperfect έμελλον, in verschiebenen Bedeutungen, am gewöhnlichsten von einer Schicksebestimmung: ich sollte, es war mir beschieden; auch bei unpersonlichem Subject. Έμελλον έτι συνέσεσθαι διζοί. 'Όδ. η, 270. Οδα έμελλεν έλθων έα νηών αψ Εκτορι μύθον αποίσειν. 'Τλ. κ, 336. Καὶ λίην σέ γ' έμελλε κιχήσεσθαι κακά έργα. 'Όδ. ι, 477.
- A. 4. Zuweilen wird ξμελλον mit dem Infinitiv des Futurs auch mit Bezug auf die Natur oder den Charakter Jemandes gebraucht, z. B. οδα ξμελλες du mochtest nicht, wie man das hätte erwarten sollen. Alav, οδα άρ' έμελλες οδδε θανών λήσεσθαι έμοι χόλου. 'Οδ. λ, 553. Οδα ξμελλ' έτάροισι φανείς έρατεινός ξάσσθαι. 'Όδ. ι, 230. bgl. Her. 1, 119, 4.
- A. 5 Achnlich gebraucht auch schon Homer ξμελλον mit dem Susimitiv des Futurs sitr unser: ich war im Begriff; ja selbst wo eine von dem Subject beabsichtigte Handlung bezeichnet wird. Φθίσεσθαι κακόν οίτον ενί μεγάροισιν έμελλον, εί μή μοι σο έκαστα, θεά, κατά μοϊραν έειπες. 'Όδ. ν, 384. Θήσειν Ζεός έτ' έμελλεν επ' άλγεά τε στοναχάς τε Τρωσί τε καί Δανασίσιν. 'Ίλ. β, 39.
- A. 6. Außer den A. 1 und 2 erwähnten Füllen verbindet Homer mit μέλλειν (έμελλον) selten den Institit des Präsens (Od. a. 232. [d. 94.] 1, 475. a. 138. τ, 94) oder des Avrists (Is. π, 46. a. 98. ψ, 773?). Denn διεξίμεναι Is. ζ, 393 und νέεσθαι ρ, 497. Od. ζ, 110 sind nach 53, 1, 6 als Future zu betrachten. Kal έγώ ποτ' έμελλον έν ανδράσιν δλβιος είναι. 'Οδ. a, 138. Οδα έμελλον έταίρφ ατεινομένφ έπαμδναι. 'Ίλ. a, 98.
- 9. Das britte Futur giebt es bei homer nur ber Form nach. Bgl. § 28, 6 A. 4.
- 10. An gnomischen und iterativen Tempusbezeichnungen ift homer theils armer theils reicher als die attische Sprache.
- A. 1. Die Ausbrucksweise att. Sp. A. 1 zu gebrauchen fand sich bei Homer keine Beranlassung. Auch das gnomische Bersect (att. Sp. A. 2) kommt bei ihm nicht vor; eben so wenig der iterative Gebrauch des Avrists oder Impersects mit &v. Auch der att. Sp. A. 5 erwähnte Sprachgebrauch ist nicht homerisch.
- 1. 2. Sehr fiblich ift schon bei Homer ber gnomische Aorist, ber "einen Fall zum Bertreter aller macht." (Bgl. Friedr. Frankes trefsliche Abhandlung über den gnomischen Aorist der Griechen.) Zed, καὶ άλκιμον άνδρα φοβεί καὶ άφείλετο νίκην βηιδίως. Ίλ. ρ, 177. [Κάτθαν' όμως δ τ' ά-εργος άνης δ τε πολλά έθρηως. Ίλ. ι, 320.] 'Υεχθέν νήπιος έγνω. Ίλ. ρ, 32. 'Οππότ' άνης έθέλη πρός δαίμονα φωτί μάχεσθαι δν κε θεός τιμά, τάχα οδ. μέγα πήμα κυλίσθη. Ίλ. ρ, 98. 'Ανδρός οίνος έδειξε νόον. Θέσγνις 500.
- A. 3. Sehr gewöhnlich erscheint der gnomische Avrift, zumal bei homer, in Bergleichungen, namentlich wenn im Hauptsatze ein historisches Tempus vortommt. (Affimisation.) Ήριπεν ώς δτε τις δρος ήριπεν ή άχερως, τήν τ' οδρεσι τέκτονες άνδρες έξέτα μον. Ίλ. ν, 389.

- A. 4. Richt leicht findet sich in Gnomen und Bergleichungen ein Imperfect. Daber ist 31. λ, 549 und 0, 272 (hier nach Aristarch) έσσεόαντο zu lesen; επάχραον π, 352 ist zweiselloser Aorist und banach auch Ob. ε, 896 als solcher anzusehen; eben so έπεφνε 31. π, 487, έπλετο β, 480. Daber ist auch 31. π, 633 das imperfectische Plays. δρώρει nicht zu bulden, sondern δρώρχ zu schreichen." Franke a. d. a. St. S. 76:
- A. 5. Das Iterativ des Imperfects bezeichnet das wiederholte Eintreten einer als dauernd, das Iterativ des Adrifts einer als concentrirt gedachten Handlung; dei Herodot ziweilen auch mit zugefügtem än, nur so bei ihm das Iterativ des Adrifts (bloß zwei Stellen). Bgl. § 32, 1 A. 8. Παίδας έμοδς πόδας ώπος 'Αχιλλεός πέρνασχ' δν τιν' έλεσκεν. 'Ίλ. ω, 751. "Ο- κως έλδοι δ Νείλος έπὶ όπτω πήχεας τὸ ἐλάχιστον, ἄρδεσκε Αίγυπτον την ένερθε Μέμφιος. 'Ήρ. 2, 13, 2. Φοιτέσοσα ἐπὶ τὰς δόσας τοῦ βασιλέος κλαίεσκε άν καὶ όδυρέσκετο. 'Ήρ. 3, 119, 1. 'Όκως έλδοι ὁ Σκόλης, την μέν στρατιήν καταλείπεσκε ἐν τῷ προαστείφ, αὐτός δὲ δκως έλδοι ἐς τὸ τείχος, λάβεσκε ἄν Έλληνίδα ἐσδήτα. 'Ήρ. 4, 78, 2.

## § 54. Modi.

- 1. Den Indicativ in felbständigen Gagen gebraucht die lebhafte Dichtersprache oft noch freier als die Brofa.
- Α. 1. [1.] So jur Bezeichnung eines bloß angenommenen Kalles and ohne andentende Bartisel. Ήμαρτεν εν νέοισιν άνθρώπων τόδε ένεστι συγγωμην δε τοδό έχειν χρεών. Εδ. Ίκ. 250. Μενέλαε, φέρε δη διαπεράνωμεν λόγους τέθνηκα τη ση δυγατρί καί μ' ἀπώλεσε. μιαιφόνον μέν οδικέτ' Ενφόγοι μόσος. Εδ. Άνδρ. 333.
- Α. 2. Mit dem Indicatio des Futurs verbindet homer häufig κέν (wohl); selten eben so άν. 'Αλλ' ίδ', έγω δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν όπλοτεράων δώσω δποιέμεναι και σήν κεκλησθαι άκοιτιν. 'Πλ. ξ, 267. Μνηστηρσιν φαίνετ' όλεθρος πάσι μάλ' οὐδέ κέ τις δάνατον και Κήρας άλύξαι. 'Οδ. τ, 557. (Τούς αν εγών επιόψομαι, οί δε πιθέσδων. 'Ιλ. ι, 167.)
- A. 3. Nicht eben so verbindet Homer use (αν) mit dem Indicativ des Brüsens. Denn I. χ, 67 ist έρόσοσιν Futur. vgl. § 29, 2 A. 4; Od. ρ, 418 κλείω Conjunctiv; γ, 255 liest man jest τάδε καθτός; 3.ί. ξ, 484 will Permann de partic. αν p. 40 f. τῷ καί τὰ τις lesen vgl. ι, 159. Oder ist εδχεται Conjunctiv? In sonst night gewöhnlicher Weise sagt Homer Od. δ, 546: ἢ ζωόν γε κιχήσεαι ἡ κεν Ορέστης κτείνεν oder D. hat ihn wohl auch getöbtet? wo Bester sest καί hat.
- 2. Der Conjunctiv in felbständigen Gagen hat bei homer einen ungleich ausgebehnteren Gebrouch als bei ben Attitern.
- Μ. 1. Φετ imperativische Conjunctiv wird bei Homer nur durch aλλ' άγε (δή), αλλ' άγετε, nicht auch durch φέρε, φέρετε, eingeleitet. 'Αλλ' άγε νον ζομεν. 'Οδ. ρ, 190. 'Αλλ' άγε θάσσον ίδώμεθα δττι τάδ' έστίν. 'Οδ. χ, 44. 'Αλλ' άγε δή φραζώμεθ' δπως έσται τάδε έργα. 'Οδ. ρ, 274. 'Αλλ' άγε δή στέωμεν και άλεξώμεσθα μένοντες. 'Ν. λ, 348. 'Αλλ' άγεθ' οίπερ έμειο βίγ προφερέστεροί έστε, τόξου πειρήσασθε και έντελέωμεν άεθλον. 'Οδ. φ, 134. 'Αλλ' άγεθ', ώς αν έγων είπω, πειθώμεθα πάντες, φεύγωμεν σὸν νηυσί φίλην ές πατρίδα γαίαν. 'Ίλ. ι, 26. [Δεύτε φίλοι, τὸν ξείνον έρώμεθα. 'Οδ. θ, 133. Μείηιίη δεύρο (δή) mit bem Conjunctiv bes Morifts (στέψω, γεμίσω) Cu. Bash, 341 und Theop. Rom. 32].
- A. 2. Die erste Person des Singulars des Conjunctivs findet fich bei Homer imperativisch nach alle affer [36], all' apere; ohne diese Formel nur

- αίδ Gegensat zu einem vorhergehenden Imperativ, wie auch bei attischen Dichtern att. Sp. 54, 2 A. 1. vgl. noch Eu. Andr. 844 únd Hipp. 1354. 'Αλλ' άγ' έγών, δς σείο γεραίτερος εύχομαι είναι, έξείπω καὶ πάντα διίξομαι. 'Ίλ. ι, 60. [Εὶ δ' άγε τοι καὶ νόστον έμον πολοκήδε' ένίσπω. 'Όδ. ι, 37.] 'Αλλ' άγε δή τὰ χρήματ' ὰριθμήσω καὶ ἴδωμαι. 'Όδ. ν, 215. 'Αλλ' άγεδ' ὑμῖν τεύχε' ἐνείκω θωρηχθήναι. 'Όδ. χ, 139. 'Αλλ' άγε νῦν ἐπεμεινον, 'Αρήμα τεύχεα δύω. 'Ίλ. ζ, 340. Δεῦτε, δύω μει ἔπεσθε, ἴδω τίνα έργα πέτοκται. 'Ίλ. χ, 450. Θάπτε με δττι τάχιστα, πόλας 'Αίδαο περήσω. 'Ίλ. ψ, 71. [So. βίι. 1206 hängt τέμω von ώς αδ, wie man sagen fann ώς τί ρέξω, τέμω nach att. Sp. 59, 1, 6.]
- A. 3. Prohibitiv sindet sich die erste Person des Singulars mit μή nur an einigen Dichterstellen. Bgl. 54, 8, 10. Μή σε, γέρον, κοίλησιν έγω καρά νηνοί κιχείω. Ίλ. α, 26. Αξικα μή σοῖς έξο μόρξω μαι πέπλοις. Εδ. Ήρ. μ. 1398. 'Ω ξεῖνοι, μή δηδ' άδικηθω. Σο. ΟΚ. 174. Εὶ οἰκτον ἰσχεις, άλλά μ' έκ γε τῆς δης πόρθμεσον θω τάχιστα μηδ' αὐτοῦ θάνω. Τρ. 801. [Ueber μή mit dem Jmperatio des Ao. att. Sy. 54, 2, 2. Bgl. 3ί. δ, 410. Od. ω, 248; mit der dritten Person π, 301.]
- Α. Δ. Der interrogative Conjunctiv findet sich auch in der eigenthümslichen, meist dichterischen Formel ci πάθω; die eine harte Bedrüngniß anzeigt, gewöhnlich sibersetz: was soll ich thun? nicht süglich vereindar mit der Bedeutung des πάσχειν. Ursprünglich hieß es wohl: was soll ich über mich erzehen sassen? was aufangen? (Boß: was soll mir geschen?) Ω μοι έγώ, τί πάθω; μέγα μέν κακόν, εἴ κε φίβωμαι πληθύν ταρβήσας τὸ δὲ βίτιον, εἴ κεν άλώω μοῦνος. Ἰλ. λ, 404. Τί πάθω; τί δὲ δρῶ; τὶ δὲ μήσωμαι; Αὶ. Επ. 1057. Τί πάθω; τί δὲ μήσομαι; Σο. Τρ. 973. Τί πάθω; τὶ σ' ἐγώ, δύςμορε, δράσω; Εὸ. Τρφ. 787. Τί πάθω τλήμων; Χ. Ερβ' ἐς κόρακας. ᾿Αρ. Πλ. 603. ['Ομολογίη χρησόμεθα. τί γὰρ πάθω μεν μή βοολομένων δμέων τιμωρέειν; Ἡρ. 4, 118, 2. ὑ Ωμολόγηκα: τί γὰρ πάθω; θω; Πλ. Εδθόδ. 302, d.
- A. 5. [3.] Θέλεις für βοόλει mit dem Coujunctiv ist auch dei Dichtern seleten; dem Homer beides fremd und überhaupt wohl erst von Attisern eingestührt. Θέλεις μείνωμεν αὐτοῦ κάνακούσωμεν γόων; Σο. Ήλ. 80. Τί σοι δέλεις δητ' εἰκάδω; Σο. ΟΤ. 650. Θέλετε θηρασώμεδα 'Αγανήν; Εδ. Βακ. 719.
- A. 6. Bei Homer findet sich der selbständige Conjunctiv öfter in der Bedeutung des Futurs. Am natiktlichsten ist dieser Gebrauch in der ersten Berson. El sud od risovat βαων επιεικά άμοιβήν, δόσομαι είς 'Αίδαο καὶ εν νεκόεσσι φακίνω. 'Όδ. μ., 382. 'Υμίν εν πάντεσσι περικλυτά δωρ' δνομήνω. 'Ίλ. ι, 121. Οδ πω τοίοος ίδον άνερας οδόδ ίδωμαι. 'Ίλ. α, 262.
- A. 7. [4 n. 5.] Nicht leicht so findet sich die zweite Berson; wohl aber nicht selten die dritte; auch affirmativ, öfter nur in der Formel etwot (τις) mag, wird sagen, synonym épéei A. ζ. 459. 463. η. 87, 91. Od. ζ. 275, 285. Καί ποτέ τις είπησι· πατρός γ' δδε πολλόν άμείνων. Ίλ. ζ. 479. (Κτήματα αδτός έχοις και δώμασιν οίσιν άνάσσοις. 'Οδ. α. 402.) 'Ωμοι έγώ, τί πάθω; τί μοι μήκιστα γένηται; 'Οδ. ε. 465. (299.) Οδι έσθ' οδτος άνηρ οδδ' έσσεται οδδέ γένηται δς κεν Τηλεμάχψ τῷ υἰέι χεῖρας έποίσει. 'Οδ. π. 437. Αδτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι οδδέ νο τόν γε γνωτοί τε γνωταί τε πυρός λελάχωσι θανόντα. 'Π. ο, 349. Οδ [τοι] τίς με βίγ γε έκων αέκοντα δίηται. 'Ίλ. η, 197. (Πῶς τίς τοι πρόφρων έπεσιν πείθηται 'Αχαιῶν; 'Π. α. 150.) [Οδ μιν άνστήσεις πρίν και κακὸν άλλο πάθησθα. 'Π. ω, 551. Αεξηιική ζιιμιτατίη παξι ώς δαξ Μ. α, 559.]
- A. 8. In biefer Bedeutung hat der Conjunctiv zuweisen κέν ober av befich seiten in der zweiten Person I. λ, 433, zw. γ, 417]. Bei der ersten Person sindet sich nur κέν, wenn nicht I. β, 488. Od. δ, 240. λ, 328. 517 hieher gehören; denn Od. 1, 17 hängt av έω von δφρα ab. Την μέν έγω

σὸν νηί τ' ἐμἢ καὶ ἐμοῖς ἐτάροισιν πέμψω, ἐγὼ δέ κ' ἄγω Βρισηίδα καλλι-πάρχον. Ίλ. α, 183. Εὶ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἔλωμαι. Ίλ. α, 137. — Πείθευ εγώ δέ κέ τοι ίδεω χάριν ήματα πάντα, δώρα δέ τοι δώσω. Ίλ. ξ, 235. Δόσεο τεύχεα θάσσον, εγώ δέ κε λαδν άγείρω. Ίλ. π, 129. Ἐγώ κέ σε κλείω κατ' ἀπείρονα γαΐαν. 'Όδ. ρ, 418. — Βαακλεός άλλον κ' εχθαίρησι βροτών, άλλον κε φιλοίη. 'Όδ. δ, 692. Εξ τίς σε ίδοιτο, αδτίκ' αν εξείποι καί κεν ανάβλησις γένηται. 'Ίλ. ω, 653. Μάλ' άντην στήσομαι ή κε φέρησι μότα κράτος ή κε φεροίμην. 'Ίλ. σ, 307. Νήά κέ τοι πνοιή βορέαο φέρησιν. 'Όδ. κ, 507. Πολλοί εν άμφιάλω 'Ίδάκη νέοι ήδε παλαιοί τῶν κέν τις τόδ' έχησιν. 'Όδ. α, 395. ("Ος κέν τοι εἶπησιν δδόν καὶ δέ κέ τοι εἶπησιν δττι τέτυκται. 'Όδ. δ, 389? τοι είπησιν όδόν και δέ κέ τοι είπησιν δτει τέτυκται. 'Οδ. δ, 389? — Νῦν ἄν πολλὰ πάθησι, φίλου ἀπό πατρός άμαρεών. 'Ίλ. χ, 505. Ηις δπεροπλίησι τάχ' ἄν ποτε θυμόν όλέσση. 'Ίλ. α, 205. Θόκ ἄν τοι χραίσμη κίθαρις τά τε δωρ' 'Αφροδίτης. 'Ιλ. 7, 54. (Sett χραίσμοι Better.)

Der Optativ in selbständigen Gaten erscheint icon bei Bomer faft burchgangig in der bei Attifern ablicen Beife.

91. 1. So zunächst ber wünschende Optativ; auch imperativisch. Εξ τι τωνδ' επίορχον, εμοί θεοί άλγεα δοίεν. Ίλ. τ, 264. Μή μην ασπουδί γε καὶ ακλειως απολοίμην. Ἰλ. χ, 304. — Εξ τί που έστι, πίθοιό μοι. Όδ. δ, 192. ᾿Αλλά τις δτρηρως Δολίον καλέσειε γέροντα. ᾿Οδ. δ, 735.

Eben so der concessive. Adric 'Appeine Edeune Merédacoc άτοιτο. Ίλ. δ, 19. [Concessio auch En. Deb. 754: τί δραφ τώδε μη 'μμένων πάθοις; mas verflehft du bich zu erdutben? Entsprechend einem τοθτο πά-

A. 3. Bur Ginleitung eines Bunfches gebrauchen die Dichter guweilen auch bloß ei; neben eide homer auch aide neben et γάρ auch at γάρ (δή). αιτάρ bloß εί; neben είθε Φυπετ αιτάρ αίθε neben εί γάρ αιτάρ αῖ γάρ (δή). both nur mit bem Optatin, das αἴ betont. Εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἀνδρα βάλοισθα. Ἰλ. ο, 571. Ἰλλὶ εἴ τις καὶ τούςδε μετοιχόμενος καλέσειεν. Ἰλ. κ, 111. (Αἰτουμένψ μοι κοῦφον εἰ δοίης τέλος. Αἰ. Ἐπ. 260. Εἴ μοι γένοιτο φθόγγιος ἐν βραχίσοιν. Εδ. Ἐκ. 836.) — Εἴθ' τέχ ἡβώσιμι, βίη δέ (τέ) μοι ἔμπεδος εἴη. Ἰλ. η, 157. Ἰδ. ξ, 468. Αἴθ' (εἴθ' Βείτει) δσον ἤσοψν εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην. Ἰλ. π, 722. — Εἰ γὰρ ἐγῶν Διὸς πάις εἴην, τέκοι δέ με πότνια Ἡρη. Ἰλ. ν, 825. [Αῖ γὰρ τοῦτο θεοὶ ποιήσειαν. Ἡρ.? 1, 27, 1.] Αῖ (εἰ Βείτει) γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων. Ἰδ. υ, 236. — (Αἴθ' αὐτὰν δυνάμαν καὶ τὰν ἐνινὰν ἐπιβάλλειν. Θεονο 27 62. ψυχάν ἐπιβάλλειν. Θεοκρ. 27, 62.

A. 4. Filt workov und sid' workov fagt Homer nur aid' workov (είθ' ώ. παφ Better). Ατθ' δφελες άγονός τ' έμεναι άγαμός τ' απολέσθαι. Ίλ. γ, 40. Ατθ' άμα πάντες Έκτορος ώφελετ' άντι θοής έπι νησοί πεφάσθαί. Ίλ. ω, 254.

Gelten findet fich bei homer wünschend we mit bem Optatip [vereinzelt mit  $\times$ 6 N.  $\zeta$ , 281]; biter ώς δφελον gewöhnlich mit dem Infinitiv des Aprifit, wie zuweilen auch bei Attikern. [ $\Omega_{\zeta}$  νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι έμπεδος είη. ]08,  $\xi$ , 508.] ]  $\Omega_{\zeta}$  έρις έχ τε θεών έχ τ' ανθρώπων απόλοιτο. 'λλ. σ, 107. — 'Ως δφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν. '08. ξ, 274. 'Ως δή μή δφελον νικάν τοιφδ' ἐπ' ἀέθλω. 'Όδ. λ, 548. ('Ως πρίν διδάξαι γ' ἄφελες μέσος διαρβαγήναι. 'Αρ. Βα. 955.

A. 6. [8.] Die Dramatiter gebrauchen als Bunfd, zuweilen auch mos av mit bem Optativ: wie möchte, konnte ich wohl — für: möchte, tonnte ich boch -. (An vier Stellen Sophoffes Mi. 388. DE. 765. Phi. 794. 1214, öfter Euripides; felten ahnlich tic av mit bem Optatio.) Ilac αν αντ' έμου τον ίσον χρόνον τρέφοιτε τήνδε την νόσση; Σο. Φιλ. 795. Πως αν σο μοι λέξειας α με χρην λέγειν; Εδ. Ίπ. 345. 'Αρ. Ίπ. 16. [Τίς αν εν τάχει μόλοι; Αλ. Άγ. 1448.

A. 7. Dag in felbständigen Sagen ber bloge Optativ ungefähr in bem-

selben Sinne vorkomme wie der Optativ mit &v ist eine Annahme die wenigstens mit Bezug auf die Attiker großen Bebenken und Beschränkungen unterliegt. Bei attischen Prosaikern sinden sich solche Stellen um so selkener je besser sin dandschriftlich erhalten sind: keine dei Thukybides, Platon, Jokrates und Demoskhenes; eine oder zwei nach allen Handschriften bei Tenophon (Apr. 6, 1, 17, wo Schneiber dvadexchueda gegeben hat, und wohl auch Anab. 5, 6, 4). Rur bei den kleinern Rednern, die uns weniger tren iberliesert stud, sinden sich mehrere, verhältnismäßig jedoch auch sehr wenige Stellen der Art, deren manche zu verbessern man mit Recht wenig Anstad genommen hat.

A. 8. And bei ben attischen Dichtern ist die Zahl der Stellen an benen man av beim Optativ erwarten mochte berhaltnigmäßig nicht bedeutenb und berminbert fich theils burch Ertlarung (fo wird öfter aus bem Borbergebenden ein av ju ergangen fein, wie Aifc. Ag. 1019. Ar. Ri. 1057), theils burd leichte Berbefferung. Go bei Mifchilos Bro. 620, mo Etienne nav rao av borichlägt; Sit. 20, wo hermann jest riva &' av giebt; 708, wo Burgek rap av filt rap & beffert; bei Sophotles DR. 43, mo Bermann mit Bauvilliers, Brund und Elmsley av filt av begrindet hat; eb. 205, wo τιν' av für τινά das Richtige ift; Phi. 895, wo Schäfer δητ' av für δητα vorschlägt; Ai. 922, wo Bermann nach Balefield und Borfon anpai' av filt anpaios aufgenommen hat; bei Euripides Iph. T. 1055, wo Markland und Hermann av nava, Iph. A. 523, wo sie δπολάβοιμ' av, eb. 1210, wo Elmsley und Hermann avrepet filr avreinor geben. 3meifelhaft ift auch Go. DR. 1419 und Eu. Sipp. 468, mo Mont ood' av, Andere Anderes borfclagen. (Berdachtigt ift auch in ben Bruchftucken ber Romiter sporto Rratin. 430, bebenklich einor Rratin. 181. Antiphanes 121, 13, Amphis 20, weniger Euphron 8). Richt anzutaften ift mohl ber bloge Optativ an mehreren Stellen ber Dramatiter in Fragen; eben fo wenig der zuweilen fo nach έσθ' δπως, δποι — ; wie der nach oon karto δστις zuweilen ohne av eintretende in Säten die als felbständige gelten (= 00deic) und in benen baber fonft ber Optativ auch regelmufig mit av ericheint, wie 3. B. Ar. Be. 212. Bb. 627. So. Ant. 912 u. En. El. 903 u. att. Sp. 54, 3. Θ. At. 202. 212. 805. 627. Θυ. Ant. 512 n. Cn. C. 303 n. att. 69. 54, 54. 2. 61, 5, 2. (vgl. Go. Phi. 281 f.) und öfter in der Brofa. (Unregelmäßig 31. φ, 103: νον οδικ έσθ' δστις θάνατον φύγη. ψ, 345: οδικ έσθ' δς ας σ' έλησι μετάλμενος οδδέ παρέλθη. vgl. Ob. ζ, 202. Dagegen 31. χ, 348: ως οδικ έσθ' δς σης γε κόνας κεφαλής άπαλάλκοι. β, 687: οδικ έην δστις σφιν ήγήσαιτο. Theog. 382. Regelmäßig Ob. δ, 167: Οδικ άλλοι είσ' οδ κεν άλαλκοιεν κακότητα. vgl. 36. ε, 192. 484. ξ, 299. κ, 166. ο, κεν ἀλάλκοιεν κακότητα. της. 31. ε, 192. 484. ξ, 299. κ, 166. ο, 738. Οδ. δ, 560. ε, 17, 142. ρ, 146. ι, 126.) Υπέρτολμον ἀνδρὸς φρόνημα τίς λέγοι; Αλ. Χο. 594. Τεάν, Ζεδ, δύνασιν τίς ἀνδρῶν ὁπερβασία κατάσχοι; Σο. 'Αντ. 604. — Έσθ' δπως 'Αλκηστις ἐς γῆρας μόλοι; Εδ. 'Αλκ. 52. 'Εσθ' δποι τις στείλας παραλύσαι ψυχάν; Εδ. 'Αλκ. 118. [Καὶ τίς ποτ' ἐστὶν δν γ' ἐγιὰ ψέξαιμί τι; Σο. ΟΚ. 1172.] — Οδκ ἔστιν δοτις πλην ὲμοῦ κείραιτό νιν. Αλ. Χο. 172. Οδκ ἔστιν δτω μείζονα μοϊραν νείμαιμ' ἢ σοί. Αλ. Προ. 291. Οδκ ἔσθ' δπως λέξαιμι τὰ ψευδη καλά. Αλ. 'Αγ. 620. — (Πως οδν τάδ' ὡς εἶποι τις, ἐξημάρτανες; Εδ. 'Ανδρ. 929. Οδχ οδτος οδν δήπου 'στὶν ὀρνίθων πόλος; Έ. Πόλος; τίνα τρόπον; Π. "②σπερ εἶποι τις τόπος. 'Αρ. Όρ. 179. Θᾶσσον ἢ λέγοι τις ἐξηρτυμένας πώλους παρ' αὐτὸν δεσκότην ἐστήσαμεν. Εδ. 'Π. 1186. βω. Βαίζι. μένας πώλους παρ' αὐτὸν δεσκότην ἐστήσαμεν. Εδ. Ίπ. 1186. 3m. 8αξή. 747.)

ίφ gebe zu, mich bilntt baß ich, bu ic. Πατρόκλφ ήρωι κόμην οπάσαιμι φέρεσθαι. Ἰλ. ψ, 151. Κείνφ ἐγὼ παραμυθησαίμην τῷ ζιεν. Ἰλ. ο, 45. Τούτου γε οπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο ἄμφω νοστήσαιμεν. Ἰλ. κ, 246. Οδ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι, οὐδ' εἶ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίμην. Ἰλ. τ, 321. — Ἡ βά νύ μοί τι πίθοιο (ἡέ κεν αρνήσαιο). Ἰλ. η, 48. ξ, 190. — Τίάσι βέλτερον εἴη ἐνισσέμεν. Ἰλ. ο, 197. Ῥεῖα θεός γ' ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι. 'Όδ. γ, 231. Ῥεῖα θεός γ' ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἡέ περ οἴδε ἰππους δωρήσαιτο. Ἰλ. κ, 556. Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ' ἴκοι. 'Όδ. ν, 248. (ἴκει Βείτει) Οδ τις πείσειε γυναῖκα. 'Όδ. ξ, 122. — Χερμάδιον λάβε γειρὶ Τοδείδης, μέγα ἔργον, δ οδ δύο γ' ἄνδρε φέροιεν. Ἰλ. ε, 302. υ, 285. "Αλλη νεμεσῶ ἡ τις τοιαῦτά γε βέζοι. 'Όδ. ζ, 186. "Αλλφ νεμεσᾶτον δ τις τοιαῦτά γε βέζοι. 'Όλ. ζ, 186. "Αλλφ νεμεσᾶτον δ τις τοιαῦτά γε βέζοι. 'Όλ. ξ, 186. "Αλλφ νεμεσᾶτον δ τις τοιαῦτά γε βέζοι. 'Όλ. ξ, 186. "Αλλφ νεμεσᾶτον δ τις τοιαῦτά γε βέζοι. 'Όλ. ξ, 186. "Αλλφ νεμεσᾶτον δ τις τοιαῦτά γε βείςοι. 'Ἰλ. ψ, 494. Εἰλήλουθεν ἐκ τῶν ἀνθρώπων δθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ ἐλθέμεν. 'Όδ. γ, 319. Βgl. ποφ Φείιο δ θ, 721. 723. βίπθατ Σί. 3 €. 9, 80 μ. 83. 10 €. βμ. 4, 210. ጂ ἡεο ἐτὶτ 5, 20. 8, 20. 89 μ. 91. 22, 74. 162. 27, 59. 28, 13. 29, 38.

- A. 10. Mit αν ober κέν erscheint ber Optativ des Präsens oder Aorsisssschaften bei Homer in der gewöhnlichen Weise; am häusigsten zwar mit κέν, doch ift auch αν in dieser Berbindung siblicher als in andern. Καταφθίσθαι σύν έκείνω ωφελες. οὐκ αν τόσαο θεοπροπέων αγόρευες, οὐδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ωδ' αντείης. 'Όδ. β, 183. Καί κε τό βουλοίμην καί κεν πολύ κέρδιον ήκν η οδτω λώβην τ' εμεναι καὶ ὁπόψιον άλλων. 'Τλ. γ, 41. 'Η σ' αν τισαίμην, εί μοι δύναμίς γε παρείη. 'Τλ. γ, 20.
- Μ. 11. Der Optativ mit κέν erscheint bei Homer zuweisen wo der gewöhnliche Gebrauch αν mit dem Indicativ eines historischen Tempus ersordert. Ένθα κε βεία φέροι κλυτά τεύχεα Πανδοίδαο 'Ατρείδης, εί μή οί αγάσσατο Φοίβος 'Απόλλων. 'Ιλ. ρ, 70. Καί νό κεν ένδ' ἀπόλοιτο, εὶ μή ἀρ' ὸξὸ νόησεν (εἰ μὴ ἐξήγγειλεν). 'Ιλ. ε, 311. 388. \$61. 54, 11, 2 u. § 61, 3.
- 4. Der Imperativ findet fich bei Dichtern mehrfach in eigenthumlichen Berbindungen.
- A. 1. Die zweite Person des Imperativs sindet sich auch bei πάς: άκους πάς Ar. The. 372. δεύρο πάς χώρει Frie. 301. χώρει δεύρο πάς όπηρέτης Bô. 1186. πάς άνηρ προθυμού Frie. 510. Ίσχε πάς τις Eu. Rhes. 687. vgl. 690. Achnlich πιείν τις έγχει (gew. έγχεάτω τις) Henioch. Kom. 1? ται δε μεθ' ύδωρ έρχεσθε Od. v, 153.
- A. 2. Auch nach einem Relativ sindet sich der Imperativ (So. DI. 724. DR. 731): wenn es einen Nebensah ansügt auch in der Prosa (att. Sp. 54, 13 A. 2); wenn es einen Objectsah anschließt nur dei Dramatikern (nie det Aischnos, selten dei Sophokles, öster dei Euripides und Aristophanes, also wohl eine mehr samiliäre Sprechweise), am gewöhnlichsten in den Formeln olod' & deavor thue weißt du was? olod' de noingor verssahre weißt du wie? (Die Beispiele dei Elmsley zu So. DI. 543. vgl. Au. Polyd. 15. Synonym olod' d deave; weißt du was du thun sollst? Au. Ry. 131, umschrieben Hil. 932: olod' d deav as soodopaa rootwo népt; vgl. Red. 600. Analog sindet sich vereinzelt das imperativische μή dem Conjunctiv des Avrists angessigt So. DR. 75: olod', d ξέν', de νον μή σφαλής; weißt du was du thun mußt, um kein Unheil zu erleiden?) Olod' de deaveor; των πάρος λαθώμεθα. Εδ. Ελ. 1233. Olod' de ποίησον; dert των εξογμένων το ἀντάκουσον. Σο. ΟΤ. 543. (Ολοd' δ μοι σύμπραξον; ξμ' έκδος 'Αργείστοιν. Εδ. 'Ηρ. 451. Ολοd' α μοι γενέαθω; δεσμά τοξε ξένοισι πρόςθες. Εδ. 'Τφ. Τ. 1204.
- A. 3. Eingeleitet wird ber Imperativ (wie ber imperativische Conjunctiv) mehrsach burch andre abverbiale Imperative: in ber Brosa und meift eben so auch bei Dichtern, jumal bei attischen, durch are, ares, id., pepe. Bei Bo-

mer fommt φέρε so nicht vor, wohl aber άγε (öster auch dem Imperativ nachgestellt) und άγετε (zuweilen auch άγε beim Blural), sestener έθι, auch nachgestellt in βάσκ' ίδι. Εξπ' άγε μοι καὶ τόνδε, φίλον τέκος, όστις δδ' ἐστίν. 'λ. γ, 192. 'Αλλ' άγε μίμνετε πάντες. 'Ιλ. β, 331. 'Αλλ' ἄγετ' ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἰνον. 'Οδ. κ, 460. 'Αλλ' έδι οἱ νέκταρ στάξον ἐνὶ στήθεσσιν. 'Ιλ. τ, 347. Βάσκ' εδι, οδλε 'Ονειρε, δοὰς ἐπὶ νῆας 'Αγαιῶν. 'Ιλ. β, 8. (Βάσκ' εδι, Ἰρι ταχεία, τὸν Έκτορι μῦθον ἐνίσπες. 'Ιλ. λ, 186.)

- A. 4. Achalich findet fich bei Homer der Imperativ durch άγρει [άγρειτε] und τη eingeleitet. Αγρει νον μοι δμοσσον άάστον Στογός δόωρ. Ίλ. ξ, 271. Κύκλωψ, τη πίε οίνον. 'Οδ. ι, 347.
- A. 5. Der concessive Gebrauch des Imperativs (att. Sp. A. 2) findet sich schon bei Homer. Των άλλος μεν άποφθίσθω, άλλος δε βιώτω. Ίλ. θ, 429. Nicht eben so ber einen angenommenen Fall bezeichnende. (eb.) Fremd ist ihm auch die Formel eine μοι (eb. A. 3), έχε δή und μόνον beim Imperativ (eb. A. 4).
- 5. Die in ber attifchen Syntax 5 ermahnte Regel gilt im Allgemeinen auch fur ben Gebrauch ber Dichter und ber Dialette.
  - 6. Eben fo die att. Sy. 6 ermahnte Regel.
- A. 1. So erscheint in einem ideell abhängigen Sate nach einem historischen Tempus der Optativ schon bei Komer. Έξερεοντο δοτις τωνδ' είτη βασαλεύς και τοισιν ανάσσοι. '08. κ, 109. 'Αλλήλους είροντο τις είτη και πόθεν έλθοι. '08. ρ, 368.
- A. 2. Nicht vor kommt bei Homer die att. Sh. A. 4 erwähnte Sprechweise; größtentheils fremd ist ihm auch der A. 6 erörterte Gebrauch, namentlich sindet sich bei ihm nie & oder név beim Barticip; beim Inf. I. ι, 684; selten und zum Theil zweiselhaft név mit dem Optativ. Ολοδα ως κ' άσπαστὸς ενλ μεγάροισι φανείτη. 'Οδ. ψ, 60. Νημερτὸς ενίσπες εἴ πως τὴν όλοὴν μὲν όπεχροφόγοιμι Χάρυβδιν, τὴν δέ κ' άμοναίμην, δτε μοι σίνοιτό γ' ὁταίρους. 'Όδ. μ, 112. Ζεὸς τό γε οίδε εἴ κέ μιν άγγείλαιμι ίδών. 'Οδ. ξ, 119. Τίς οίδ' εἴ κέν οἱ σὸν δαίμονι θομὸν δρίναις. 'Τλ. λ, 792.
- Α. 3. Regelmäßig verbindet Somer in dieser Beise κέν mit dem Conjunctiv oder auch (seltener) mit dem Indicativ des Futurs. Τίς οδό εί κέν οἱ σὸν δαίμονο θομόν δρίνω; Ἰλ. ο, 403. Τίς οἰδ' εί κε τῆλε φίλων ἀπόλληται; 'Όδ. β, 332. Είδομεν (Ξε είδωμεν) δπποτέρφ κεν 'Ολόμπιος εδχος δρέξη. 'Ἰλ. χ, 130. Φρασσόμεδ' δττι κε κέρδος 'Όλόμπιος έγγυαλίξη. 'Όδ. φ, 140. Αδτόν σε φράζεσθαι ἐν 'Αργείσισιν άνωγεν δππως κεν νῆάς τε σόφς (σόγς) καὶ λαὸν 'Αχαιών. 'Ἰλ. ι, 680. Φράζεο νον δππως κε πόλιν καὶ ἄστο σαώσεις. 'Ἰλ. ρ, 144. Τά γε Ζεὸς οἰδεν εί κέ σφι πρὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ἡμαρ. 'Όδ. ο, 528.
- **A.** 4. Eben so in ber indirecten Doppelfrage, in der Homer  $\ddot{\eta} = \ddot{\eta}$  ( $\ddot{\eta}_e$ ) statt el  $\ddot{\eta}$  gebraucht. Εξοιμαι  $\ddot{\eta}$  χε  $\mu$ ' δ Τοδείδης ἀπώσεται  $\ddot{\eta}$  χαλιφ δηώσας ξναρα βροτόεντα φέρωμαι. Τλ. θ, 532. (Οδχ οἰδ'  $\ddot{\eta}$  χέν  $\mu$ ' ἀνέσει δεδς  $\ddot{\eta}$  χεν άλώω. 'Οδ. σ, 265.) [Ένθεν αδ νήσοισιν έπιπροκέτου δρημίνων  $\ddot{\eta}$  χεν δάνατον φύγοι  $\ddot{\eta}$  χεν άλώη. 'Οδ. ο, 299. Μάλ' ἄντην στήσοιμαι  $\ddot{\eta}$  χε φέρησι μέγα χράτος  $\ddot{\eta}$  χε φεροίμην. 'Ιλ. σ, 307. Bgl. A. 2.]
- 7. Der interrogative Conjunctiv felbständiger Sate bleibt ibeell abhängig geworden nach einem haupttempus auch bei homer unverändert; nach einem historischen Tempus tann er auch bei ihm stehen; geht aber gewöhnlich in den Optativ über.
- A. 1. Beispiele ber Art find bei homer nicht eben zahlreich, jumal vom Conjunctiv, ber an einigen Stellen auch, wie in ber birecten Rebe (§ 54, 2,

- 6 f.), eine Art von Futurbebeutung haben tann. Μερμηρίζει η αδτού παρ' έμοι τε μένη και δώμα κομίζη η ήδη άμ' Επηται. 'Όδ. π, 73. Σό μοι νημερτές ένίστες ή μιν άποκτείνω ης σοι ένθαδ' άγω. 'Όδ. χ, 167. (Αδτοι φραζώμεθ' δπως όχ' άριστα γένηται. 'Όδ. ν, 365. ψ, 117.) Φράζετο δυμφ μερμηρίζων η ήδη κείνον Έκτωρ δηώση άπό τ' ώμων τεύχε' έληται η έτι και πλεόνεσοιν δφέλλειεν πόνον αίπόν. 'Ίλ. π, 646. Πάπτηνεν εκαστος δπη φύγ οι αίπον δλεθρον. 'Ίλ. ξ, 507. π, 283. [Οδκ οίδε νσήσαι δππως οι παρά νηυσι σόσι μαχέσιντο 'Αχαιοί. 'Ίλ. α, 343. υχί. Βεβ λ. Φ. απ Φεmeter 273.]
- A. 2. Selten findet fid bei Homer synonym der Conjunctio mit κέν oder der Indicatio des Futurs. Bgl. 6 A. 3. Φρασσόμεδ' ή κε νεώ με-δ' έφ' ήμέτερ' ή κε μένω μεν. Ίλ. ι, 619. Ένδα καὶ ένδα έλίσσετο μερμηρίζων δππως δή μνηστήρουν άναιδέσι χείρας έφήσει. 'Οδ. υ, 29. υgl. ν, 376. [έφείη Thiersch.]
- 8. In finalen Saten erscheint auch bei Dichtern nach einem Haupttempus der Conjunctiv; nach einem historischen Tempus gewöhnlich der Optativ.
- A. 1. Zu den gewößnlichen Zweckpartikeln kommt noch das epische und lyrische στρα. An einigen Stellen der Odyssee (δ, 800. ζ, 80. τ, 367) ist auch εως, είως, είως, fast einer Zweckpartikel gleich, so nur niti dem Optativa. Als Hauchtempus gilt auch der Imperativ des Avorists. Έμοι γέρας αδτίχι έστοιμάσατ δτρα μή οloς 'Αργείων άγέραστος έω. 'Ιλ. α, 118. Κακοδς ές μέσουν έλαστεν, ότρα καὶ οδι έθέλων τις άναγκαίν πολεμίζοι. 'Ιλ. δ, 299. Δώκεν δγρόν έλαιον, είως χυτλώσαιτο. 'Όδ, ζ, 80.
- Α. 2. Der Conjunctiv nach einem historischen Tempus sindet sich vielsach auch bei Dichtern. So schon bei Homer öster, besonders nach einem Abrist mit Bersectbebentung. Λαῶν ἐσοὶ ἄναξ καί τοι Ζεδς ἐγγυάλιξεν σκηπτρόν τ' ἡδὲ θέμιστας, Γνα σφίσι βουλεύχοθα. Ίλ. ι. 98. Θεοὶ ἐπεκλώσαντο δλεθρον ἀνθρώποις, Γνα ή σι καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή. 'Όδ. θ, 579. (Ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων, δφρα σ' ὁποδείσας μένεος ἀλκής τε λάθωμαι. Ίλ. χ, 281.)
- A. 3. Der Optativ nach einem Haupttempus sindet sich hin und wieder auch bei Dichtern. So bei sva (μή) Ob. ρ, 250. Ar. Frö. 24; bei δκως So. El. 57. 760; bei ως En. El. 59. (yw.) So. OR. 11; bei μή En. Iph. T. 1209, wo hermann (1181) συναντώην, Eimsleh συναντώσεν bessert. Berschieden sind die Stellen an denen mit einer im Gedanken begründeten Assimissation naturgemäß der Optativ nach einem Optativ eintritt, nach dem wilnscheden: bei δκως Aisch. Eum. 288. So. Ai. 1222. Tr. 955 ff.; bei sva Od. σ, 369. So. Phi. 324. Eu. Hel. 839. Alexis Kom. 140. Bohl aber sindet sich der Conjunctiv nach xév mit dem Optativ, in sofern dieser Ansbruck mit dem Indicativ des Prüsens ader des Futurs synonym ist: I. ω, 264 und Od. σ, 431.
- A. 4. Mit äv oder κέν sinden sich die Zwechartiseln auch dei Dichtern. Bei Homer erscheinen mit äv eben nur dopa u. ως: στρ' äv mit dem Conjunctiv Od. 17. p, 10. σ, 364; mit dem Optativ ω, 334? ως äv mit dem Conjunctiv II. π, 84. 271. ψ, 339. Od. β, 376. δ, 672. 749. π, 84. 169. ω, 360; mit dem Optativ II. τ, 331. Od. ν, 402. [π, 297.] ρ, 165. 362. τ, 311; daneben δτρα κεν (etwa an einem Dugend Stellen) mit dem Conjunctiv, mit dem Optativ II. μ, 26; ως κεν ziemlich oft mit dem Conjunctiv, mit dem Optativ Od. β, 53. δ, 21. ψ, 135. ω, 83. 532; τνα κεν mit dem Conjunctiv Od. μ, 156? δπως κεν Od. δ, 545, wo es jedoch resativ stehen kann. Νου δνομα πρώτον μοθήσομαι, δτρα καὶ όμεις είδετ', ετώ δ' αν έκειτα όμιν ξείνος έω. οδε ι, 16. Σό με προίτις ές πατέρ', δτρι διλίμην (ἀνελοίμην Bester) δώρα. οδ. μ, 16. Σό με προίτις ές πατέρ', δτρι μεγάλην καὶ κόδος άγημα. ολ. π, 83. Οδοσήα ώτρον', ως άν ποι τιμήν μεγάλην καὶ κόδος άγημα. ολ. π, 83. Οδοσήα ώτρον', ως άν ποι πατά μνηστήρας άγείροι. οδε ρ, 362. Οδτος νόν σοι άμ' έψεται, δτρια κεν

- εδδη σοῖς ἐνὶ μεγάροισιν. 'Οδ.  $\gamma$ , 359. ['Υε Ζεὸς συνεχές, δφρα κε θάσσον ἀλίπλοα τείχεα θεί  $\eta$ . 'Ν. μ, 25.] Μή μ' ἐρέθιζε, σαώτερος ώς κε νέ  $\eta$ αι. 'Ν. α, 32. Πάσσονα δηκεν ἰδέσθαι, ώς κεν Φαιήκεσοι φίλος πάντεσοι  $\gamma$ ένοιτο. 'Οδ. θ, 20. ['Ερέω, ἵνα εἰδότες  $\tilde{\eta}$  κε θάνωμεν  $\tilde{\eta}$  κεν ἀλευάμενοι θάνατον καὶ κῆρα φό  $\gamma$ ωμεν. 'Οδ. μ, 156.]
- 1. 5. Bereinzelt findet sich ώς αν oder ως κεν mit dem Optatio auch nach einem Haupttempus, in dem Sinne den der Optatio mit αν in selbständigen Sätzen hat. Κυζώσω τοι όσσε, ώς αν αεικελιος πασι μνηστήροι φανείης. '0δ. ν, 401. 'Ηγείσθω, ως κέν τις φαίη γάμον έμμεναι. '0δ. ψ, 134.
- [A. 6. [5.] Selten finden sich Zwedpartikeln bei Homer mit dem Indicativ des Futurs, nie ohne einleitenden Sat (att. Sy. A. 7). Dischyov almodiscu discos dédret,  $\delta\pi\omega_{\rm G}$  'Idang ènclégerat. '08. a, 55. vgl. 53, 7, 5. Elm' ès nodiv, öppa me mérop öherat. '08. p, 6. 'Eéddets se désdat, öppa of  $\tilde{\eta}$  et énos énodégeat hé et éppov. '08. 8, 162. Byl. II. 8, 110.]
- A. 7. Die finden sich bei Homer Zwedpartikeln mit dem Indicativ eines historischen Tempus so wie att. Su. 8.
- 3. 8. [9 n. 10.] Rad Begriffen der Furcht findet sich auch dei Hom er c. μή und μή οδ; selten nach Begriffen welche die Idee der Furcht bloß antegen. Δείδω μή τι πάθησιν. Ἰλ. λ, 470. «Αζετο μή νυκτί θοῦ ἀποθύμια έρδοι. Ἰλ. ξ, 261. Δείδω μή οδ τίς τοι όπόσχηται τόδε έργον. Ἰλ. κ, 39. Ταρβῶ γε μή μοι Φοϊβος ἐξέλθη σαφής. Σο. ΟΤ. 1011. Οἱ Φωκαιέες τὰς νήσους οὰν ἐβοόλοντο πωλέειν, δει μαίνοντες μἡ ἐμπόριον γένωνται. Ἡρ. 1, 165, 1. [Κροίσος τὸν στρατὸν διεσκέδασε, οὐδαμὰ ἐλπίσας μή κοτε Κδρος ἐλάση ἐπὶ Σάρδις. Ἡρ. 1, 77, 3. Φροντίζω μἡ ἄριστον ἡ ἐξανδραποδίσασθαί σφεας. Ἡρ. 1, 155, 1. Ἐξελθών τις ἰοι, μἡ δὴ σχεδόν ώσι κιόντες. ᾽Οδ. ω, 491. Βεί. π, 179.]
- A. 9. [13.] M'h mit dem Indicativ findet fich nach einem Berbum der Furcht bei Homer nur vereinzelt. Arida phi din návra deà rhuspréa elner. Od. 2, 300.
- A. 10. [13.] Ohne einseitenden Sat bezeichnet μή und μή οδ bei Somer eine warnende Drohung. Bgl. 54, 2, 3. Μή σε, γέρον, ποίλγσιν έγω παρά νησοί κιχείω. Ίλ. α, 26. Μή τι χολωσάμενος ρέξη κακόν υίας 'Αχαιών. Ίλ. β, 195. Μή νό τοι οδ χραίσμωσιν δοοί δεοί εἰσ' ἐν 'Ολόμπφ. Ίλ. α, 566.]
- A. 11. Bei Dramatikern sindet sich nach Begrissen der Furcht in sosern sie ein odw olda mit enthalten, auch et ob für μή od; sür μή vielleicht eine, da et Eu. Andr. 61 wohl heißt für den Fall daß. Auch ken. Ayr. 6, 1, 17 ist et wohl mit Fischer hypothetisch zu sassen, wie auch Dem. 19, 289. vgl. att. Sy. 65, 1 A. 9. [Wie et ob sindet sich ti nach φοβούμαι Blat. Hipp. 296 att. Dράσω τάδ', άταρ φόβος εί πείσω δέσποιναν έμάν. Εδ. Μήδ. 184. Την θεδν δπως λάθω δέδοικα. Εδ. Ίφ. Τ. 995. [Νῦν μὴ τρέσης δπως σέ τις άποσπάσει. Εδ. 'Ηρ. 248.]
  - 9. In hypothetischen Perioden gebraucht Somer auch at [et].
- A. Eigentlich ist at borisch; bei Homer erscheint es außer bei einem Bunsche § 54, 3, 3 nur in at xev, obwohl baneben auch et xev sehr oft bei ihm vorkommt; selten bagegen et &v (in et δ' &v) I. γ, 288. σ, 273. (nach et xev) φ, 556 und etxep &v β, 597. γ, 25. e, 224. 232.
- 10. Die Indicative hiftorifder Tempora erfceinen fcon bei Bomer in hypothetifchen Berioben fo wie in der gewöhnlichen Sprache.
- A. 1. Sehr seiten das Plusquampersect Od. 8, 363, ohne Bordersat IL. 7, 56 und Od. 11, 90.

- A. 2. Im Nachsatz findet sich bei Homer in der Regel xév; sehr selten &v, b eim Impersect an etwas mehr als einem halben Ontiend Stellen, noch seltener beim Aorist (in beiden Fällen die zahlreichern an denen der Bordersatz sein. Aus Ingerechnet); αν κε ήθελον Od. ., 334. Das Impersect ift Homer gew. durch unser Plusquampersect zu sibersetzen. Bgl. att. Sp. A. 3. Ένθα κε λοιγός ξην καὶ άμήγανα έργα γένοντο καὶ νό κεν έν νήκοσι πέσον φεύγοντες 'Αχαιοί, εἰ μή Τοδείδη Διομήδει κέκλετ' 'Οδυσσεός. Ίλ. λ, 310.
- A. 3. Bereinzelt finden fich et ner mit bem Indicativ des Avrifts II, \$\psi\$, 526; jonft auch Ob. \$\zeta\$, 282.
- 11. Et mit dem Optativ und im Nachsate ber Optativ mit ar ober zer erscheint schon bei homer in der sonst üblichen Beise.
- **A.** 1. Κέν ift auch in biefer Berbindung bei Homer viel iblicher. Εξ μέν νῦν ἐπὶ ἄλλφ ἀεθλεό οιμεν ᾿Αχαιοί, ἡ τ' ἄν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβών κλιστηνόε φεροίμην. Ἰλ. ψ, 274. Εὶ κεῖνός γ' ἐλθών ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι, μεϊζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν γαὶ κάλλιον οῦτως. 'Οδ. σ, 254. Εἴ μοί τι πίθοιο, τό κεν πολὸ κέρδιον εἴη. Ἰλ. η, 28. Εὶ τοιόςδε εἴη, αἰψά κε θηήσαιο. 'Οδ. ρ, 313.
- [A. 2. Sehr selten erscheint im Nachsche der Optativ des Avrists mit av auf die Bergangenheit bezogen. Καί νό κεν ένθ' ἀπόλοιτο άναξ ανδρών Αίνείας, εί μη άρ' δξύ νόησε Διός θυγάτηρ 'Αφροδίτη. 'Τλ. ε, 311. Bgs. ε, 388 und Antiph. 4, β, 5. mid § 54, 3, 11.]
- A. 3. [2.] Wie bei Attilern el a, so findet sich bei homer oft ei nen, an einigen Stellen ei πέρ νεν, mit dem Optativ: αί νεν Od. ν, 389, αί νέ περ Jl. η, 387 (εί jedoch Better an beiden Stellen), εί περ αν s. 8 A. 11. Εί κεν Αργος ίνοίμεθα, γαμβρός νέν μοι έσι. Ίλ. ι, 141. Εί τούτω νε λάβοιμεν, αροίμεθα νεν κλέος έσθλόν. Ίλ. ε, 273. Bgl. G. Herm. Opp. I, 286.
- 12. Eav und av wenn tommen bei homer nicht vor; wohl aber (verhältnismäßig nicht oft) ήν; haufig bagegen flatt beffen et new und at nev mit bem Conjunctiv.
- A. 1. Ueber εί κεν und αί (εί Beller) κεν mit dem Optativ vgl. 11 A. 3. Ueber εί αν mit dem Conjunctiv f. 9 A. Rie (fagt homer) αι αν "Οψεαι, ην εθέλησθα και αί (εί) κέν τοι τὰ μεμήλη. Ίλ. δ, 353. ι, 358. Σοί λώβη αί (εί) κέν τι νεκός ήσχυμμένος έλθη. Ίλ. σ, 180. Εί μέν κεν πατρός βίστον και νόστον ἀκούσης, η τ' αν τρυχόμενός περ έτι τλαίης ένισωτόν. Όδι α, 287.
- A: 2. [3.] Ex mit dem Conjunctiv findet sich schon bei Homer nicht setten II. α, 341. ε, 258. Ob. ε, 221. 471 f. η, 204. μ, 96. 348 f. ξ, 373 f. π, 98. 116. (vgl. Thrt. 12, 35. Theog. 1, 121. Sol. 4, 30. Pind. J. 4, 13 α., nie bei biesem ex nev oder ήν); εξ περ Jl. φ, 576. χ, 86; εξ πέρ τε Jl. α, 81. Od. α, 168 (φησιν). Jl. δ, 261. α, 225. λ, 116. μ, 223, 245. χ, 191. Od. α, 188. 204. (In der Bebeutung ob hat es den Conjunctiv neben dem Optativ Jl. ξ, 163.)
- A. 3. Die in der att. Sp. A. 4. 5 u. 8 behandelten Sprechweisen scheinen bei homer nicht vorzulommen; eben so wenig die A. 6 erwähnte eines Particips mit av rgl. oben § 54, 6, 2. Auch von den att. Sp. A. 8 erörterten Fällen werden sich bei homer nicht leicht Beispiele finden.
- A. 4. [7.] Eine Mischung verschiedenartiger Satsormen in hypothetischen Berioden sindet sich schon bei Homer, wenn auch viel seltener als bei Attisern. Et τις δίλλος ενισπεν, ψειδός κεν φαζικεν καί νοσφιζοίμεθα μάλλον. Ίλ. β, 80. Bgl. 11 A. 2. Θαρσαλέος άντρ εν πάσιν άμείνων έργοισιν [τελέθει, εί καί ποθεν άλλοθεν έλθοι.] 308. η, 51. Δόρο Μηριόνη ήρωι πόρωμεν, εί σύ γε σφ θυμφ έθελοις. 31. 4, 893.
  - A. 5. [9.] Der hypothetische Cat ift auch bei homer oft nur im Bor-

- hergehenden enthalten. So z. B. bei ή γάρ ἄν (κέν) denn sonst traun, η τ' ἄν (κέν) gewiß doch, γάρ κε denn sonst. Nicht selten wird er auch durch einen solgenden adversativen Satz, besonders mit άλλά vertreten. Δημοβόρος βασιλεύς, έπει οδιτδανοίσιν άνάσσεις: ή γάρ ἄν, 'Ατρείδη, νῦν ύστατα λωβήσαιο. Ίλ. α, 231. Οὐκ ἔβαλες τὰν ξείνον ἡ γάρ κέν σε μέσον βάλλον ἔγχει δξυόεντι. 'Οδ. υ, 305. Οὐ πιθύμην ἡ τ' ἄν πολύ κέρδιον ἡ εν. 'Ίλ. χ, 103. "Ετερός με θυμός ἔρυκεν αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεθ' αἰπόν δλεθρον. 'Οδ. ι, 302. Οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα μέλαιναν άλλ' "Ηφαιστος ἔρυτο. 'Ίλ. ε, 22.
- A. 6. [10.] Durch ein Barticip wird ber Bedingungssat auch bei Somer vertreten; nicht aber durch nard ober die rovron, die rovro, die of.
- A. 7. [12.] Der Nachsatz zu el μέν bei Gegeusützen mit el de μή findet sich fcom bei homer ausgelassen Il. α, 135.
- 13. Relative Rebenfate find im Allgemeinen auch bei Somer ber verschiedenen Formen bes felbständigen Sates empfänglich.
- A. Bor kommen z. B. außer dem Indicativ und dem wünschenen Optativ (Od. d, 699. v, 42. ρ, 597. vgl. ζ, 148) der Optativ und Indicativ mit äv oder κέν. Ueber die den Zwed oder die Möglichkeit dei Relativen dezeichnenden Redeformen s. § 53, 7 A. 3 u. 4. Βροτός μ' ούτασεν άνήρ, Τυδείδης, δς νου γε καὶ αν Διὶ πατρί μάχοιτο. Ίλ. ε, 361. Τοῦ γε δεοί κατά νόστον έδησαν, δς κεν ξμ' ένδυκέως έφίλει καὶ κτήσιν όπασσεν. Όδ. ξ, 61.
- 14. Auch ber relative Bestimmungefat ift bei homer im Allgemeinen ber Formen bes felbständigen Sates empfänglich.
- A. 1. [2.] So findet sich (selten) der Indicativ eines historischen Tempus mit αν (oder πέν); oft αν oder πέν mit dem Optativ, der hier nicht die Bebeutung der Bergangenheit hat. Bgl. 3 A. 8. [Ol γ' ελαχον τους αν πε καν ή θελον αδιτός έλεσθαι. 'Οδ. ι, 334.] 'Πμεζς είμεν τοίοι οί αν σέθεν αν τιάσαιμεν. 'Ιλ. η, 231. Τόσα είπες δο' αν πεπνομένος ανήρ είποι παλ ρέξειεν. 'Οδ. δ, 204. Ψεύδεα αρτόνουσιν δθεν πέ τις οδδὲ ίδοιτο. 'Οδ. λ, 366.
- Μ. 2. [3.] Ναφ einem wfinsgenden Optativ erscheint in einem relativen Bestimmungssate der bloße Optativ; nach einem Optativ mit κέν (ἄν) der Optativ sowohl mit als ohne κέν; mit κέν wohl nur in hypothetischem Sinne, in welchem nach dem wfinsgenden Optativ gleichsalls der bloße Optativ erscheint. Μή θάνοι δς τις εμοί τε φίλος εξη καὶ φίλα έρδοι. 'Οδ. ο, 359. Σιτή δωρα θεων έχοι δττι διδοίεν. 'Οδ. ο, 142. Νον εξη δς τήςδε τ' αμείνονα μήτιν ένίσποι. '1λ. ε, 107. 'Ανδρί κ' οδκ εξειεν Αξας δς θτητός εξη καὶ έδοι Δημήτερος ακτήν. '1λ. ν, 321. Κερδαλέος κ' εξη καὶ επίκλοπος δς σε παρέλθοι εν πάντεσοι δόλοισιν. 'Οδ. ν, 291. (Πηνειδαειά κ' έπειτα τή μαιθ' δς κε πλείστα πόροι καὶ μόρσιμος έλθοι. 'Οδ. π, 392. 'Οππότεροι όπερ δρκια πημήνειαν, ώδε σφ' εγκέφαλος χαμάδις φέοι ώς δδε οίνος. '1λ. η, 299.) [Καὶ άλλη νεμεσώ ή τις τοιαύτά τε ρέζοι, ή τ' ἀνδράσι μίστηται. 'Οδ. ζ, 286. Βρί. α, 47. Οδ χρή πημαίνειν δ τι μ'η πημαντέον εξη. Θέογνις 689. Κυνών μέλπηθρα γένοιτο δστις επ' ήματι τώδε έκών μεθιήσι μάχεσθαι. '1λ. ν, 233.]
- A. 8. Abweichend von dem gewöhnlichen Sprachgebrauche verbindet Homer in Sähen dieser Art (14) mit den Relativen auch new und den Conjunctiv, namentlich nach einem Haupttempus oder nach einer die Gegenwart bezeichnenden Form des Avrifts. Bgl. oden 53, 7, 4. Θάνατός τοι έξ άλος αδτή άβληχρος μάλα τοίος έλεύσεται δς κέ σε πέφνη γήραι όπο λιπαρφ άρημένου. '0δ. λ, 134. ψ, 281. Τεδυ οδυσμα είπε αδτίκα νόυ, ένα τοι δῶ ξείνιου ψ κε σδ χαίρης. '0δ. ι, 355. Bgl. Boß z. Φ. an Dem. 117.

- A. Uleber den synonymen Gebrauch des ner mit dem Judicatio des Fubturs s. oben 53, 7, 3 u. 4.
- 15. Das hypothetische Relativ findet sich schon bei Homer wie in der gewöhnlichen Sprache nach einem Haupttempus mit av oder gewöhnlicher zer und dem Conjunctiv; nach einem historischen Tempus mit dem blogen Optativ.
- Μ. 1. Die Bebeutung ber Modi bes Morifis att. Sq. 53, 6 Μ. 5. 'Ως δν εγών είπω, πειθώμεθα πάντες. 'Ίλ. β, 139. 'Όδ. μ, 213. Ξονίει έπος δ τι κεν είπω. 'Όδ. τ, 378. 'Έχθρὸς [δή] μοι κείνος όμῶς 'λίδαο πόλγσιν δς χ' έτερον μὲν κεύθη ἐνι φραίν, άλλο δὲ είπη. 'Ίλ. ι, 312. [Έχθρὸς ἀνὴρ γίγνεται δς πενίη είκων ἀπατήλια βάζει. 'Όδ. ξ, 156.] Τάων ἤν κ' ἐποκ ἡν κ' ἐποκ μι φίλην ποιήσομ' ἄκοιτιν. 'Ίλ. ι, 397. Νεμεσσῶμαι οὐδὲν κλαίειν δς κε θάνησι βροτῶν καὶ πότμον ἐπίσπη. 'Όδ. δ, 195. ['Οπποϊόν κ' εἴπη σθα ἔπος, τοῖόν κ' ἐπακούσαις. 'Ίλ. ο, 250.] Οδ τινα τίεσκον, οὸ κακόν, οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, δς τις σφέας εἰςαφίκοιτο. 'Όδ. χ, 414. ψ, 65.
- Μ. 2. Θεήτ βάιιξία findet ξιά δεί Κοι σε in dieser Art von Säten der Conjunctiv σήπε αν oder κέν. Οδ δηναιός δς άθανάτοισι μάχηται. Ἰλ. ε, 407. Οξ δ γέρων μετέγσιν, άμα πρόσσω καὶ δπίσσω λεόσσει. Ἰλ. γ, 109. ᾿Αντὶ πολλῶν λαῶν ἐστιν ἀνὴρ δν τε Ζεὸς κῆρι φιλήσγ. Ἰλ. ι, 116. Ζεὸς ἀνθρώπους ἐφορᾳ καὶ τίνυται δς τις άμαρτἢ. 'Όδ. ν, 214. Τοῖος [δὴ] νόος ἐστιν ἐκιχθονίων ἀνθρώπων οἶον ἐπ' ἡμαρ ἄγησιν πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 'Όδ. σ, 137. Οὸν ἐτ' άλλον ἡπιον ὁδε ἄνακτα κιχήσομαι ὁππόσ' ἐπέλθω. 'Όδ. ξ, 138. Ζεὸς αὐτὸς νέμει δλβον 'Όλύμπιος ἀνθρώποισιν, ἐσθλοῖς ἡδὲ κακοίσιν, ὅπως ἐθέλησιν ἐκάστω. 'Όδ. ζ, 188. Πολλά [δὴ] ἄλγε' ἔχει πατρὸς πάις οἰχομένοιο ἐν μεγάροις, ῷ μὴ ἄλλοι ἀσσσητῆρες ἔωσιν. 'Όδ. δ, 164. (Οδ τι καλὸν δτω ψεῦδος προςομαρτῷ. Θέογνις 609.)
- A. 3. Eben so gebraucht Homer in Bergleichungen nach ως und ως τε (neben dem bei ihm seltenen Indicativ) sehr häusig den Conjunctiv ohne &v, dielleicht entsprechend dem Gebrauche in selbständigen Sägen § 54, 2, 6 s. Bereinzelt so hote II. ρ, 547. [Die Erklärung ist sehr zweiselhaft. Bgl. Nögelsbach neunten Exc. zur Islas.] Ως γυνή κλαίχσι φίλον πόσιν άμφιπεσούσα, δς τε έτζς πρόσθεν πόλιος λαών τε πέσχουν, ως 'Οδυσεός έλεεινδυ δπ' δφρόσι δάκρουν είβεν. 'Οδ. θ, 523. 530. "Ως τ' άμητηρες έναντίοι άλλήλοισιν δημου έλαόνω—σιν, ως Τρώες και 'Αχαιοί έπ' άλλήλοισι θορόντες δήσουν. 'Τλ. λ, 67.
- A. 4. Nicht selten sind Stellen ber Art bei Tragitern. Bgl. Thrt. 2, 12, 34 und att. Sp. 15 A. 2, Eimsley zu So. DR. 395, Eu. Bell. 3, Iph. T. 1064: καλόν τοι γλωσσ' δτιμ πίστις παρ χ. [πιστή πάρα Herm.] Πολλοίς παρέστην κάφθδόνησα δή βροτών δσιις κακοίσιν έσθλός ων όμοῖος χ. Εδ. Δικ. 16. Οίς ή γνώμη κακών μήτηρ γένηται, τάλλα παιδεύει κακά. Σο. Φ. 1360. Bgl. So. DT. 1231 Bereinzelt bei Her. 4, 46, 2; verschieben 2, 85, wo das vorhergesende äv and zu dem solgenden Sage mit gehört.
- A. 5. Bom hypothetischen Relativ mit &v ober xév und dem Optativ finden sich bei Homer kaum sichere Beispiele. Denn Od. η, 33. 0, 21. 448 hat Bekker den Conjunctiv gegeben; andre Stellen sind misverstanden. Meist sind es solche in benen xév mit dem Optativ so stellen sin selbständigen Sigen. Bgl. att. Sys. 2 und 14 A. 4. Durch Assimilation steht &ς xe mit dem Optativ Od. π, 393. φ, 162. vgl. oben 14 A. 2.
- 16. In temporalen Saten findet fich der Indicativ bei Bomer wie in der gewöhnlichen Sprache.
- A. 1. 'Hexa (wie auch beffen Correlativa) tommt bei Homer noch nicht vor, wohl aber bei Bindar; bei biefem auch nicht axpe und pexpe, bei Homer beibe wenigstens nicht als Conjunctionen, wie auch bei beiben Dichtern nicht kore; statt beren neben kac (vgl. liber die Form § 2, 3, 2) dopa bis und während, so lange als; sore für dre studet sich bei Epitern, Lyritern, Tragitern

und herobot; ήμος (nur mit dem Indicativ) nebst dem Correlativ τήμος bei Epitern und Sophottes (im Trimeter DT. 1134. Tr. 155. 531; im Chor nur Ai. 936); bereinzelt bei Eu. Hel. 915 (Chor) und Her. 4, 28, 2. "Αριστος έην Τελαμώνιος Αίας, δφρ' 'Αχιλεύς μήνιεν. 'Ίλ. β, 769. Εύτε τὸν ὅπνος έμαρπτεν, άλοχος ἐπέγρετο. 'Όδ. υ, 55. 'Ήμος ώπλίσσατο δείπνον, τήμος ρήξαντο φάλαγγας. 'Ίλ. λ, 86. 90.

- A. 2. Herodotisch ist eneire statt (und neben) eneide, es bis (mit dem Indicativ) und daneben an einigen Stellen es ob, was jedoch wohl nach Struve de dial. Her. 1 p. 43 in es δ zu ündern ist, wie auch das vereinzelte εως οδ. Ders. p. 44. 'Ανηκούστες ες δ ελαβε την δίκην. 'Ηρ. 1, 115, 2. Bereinzelt es δ Σημί. 5, 66, 1. Ueber δκως s. 17 A. 1.
- A. 3. [2.] Mémurqua dre findet fich schon bei Homer 31.  $\varphi$ , 396, dre nep v, 188. dre re 0, 18.
- A. 4. [3.] 'Enei und enerbi finden fich in der Bedeutung ba, weil auch bei homer mit bem Indicativ.
- A. 5. [4.] Berschmelzung des dynetischen av mit einer Zeitpartisel findet fich bei Homer nur in erip (Herodot enaav); bereinzelt eneidav nur Il. v, 285.
- A. 6. Berbunden findet fich bei Homer mit Zeitpartikeln neben dem auch hier gewöhnlicheren xév doch oft auch ǎv, nur dieses in ede' ǎv, nur xév in dem häusigen ede δ κεν (nicht edecker zu schreiben) bis, wie in dem vereinzelten ede δτε (δ τε?) κεν Od. β, 99. τ, 144. ω, 134 und in elwe κεν II. γ, 291. ρ, 622. ω, 154. 183; fast nur κέν in èπεί κεν, vereinzelt èπεί &ν èπίσπης II. ζ, 412, έλδοι II. ι, 304. Nicht selten dagegen findet sich bei Homer δτ' ձν neben δτε κεν; όππότ' ἀν (όπότ' ἀν) neben όππότε κεν; όφρ' ἄν neben ὄφρα κεν.
- A. 7. Πρίν als Conjunction (bevor) kommt mit dem Indicativ und mit &ν oder κέν und dem Conjunctiv bei Homer gar nicht vor, wohl aber hünfig mit dem Infinitiv; mit dem Conjunctiv ohne &ν ader κέν παφ οδ πρόσθεν δ. θ. γ. 336. 3ί. σ. 190. παφ οδ πω Od. κ. 175. παφ μά 3ί ω, 781; mit dem Optativ παφ οδ 3ί. φ. 530. vgl. ρ. 506. Eigenthümlich ift die Berbindung πρίν γ' δτ' &ν eher als bis mit dem Conjunctiv des Aorifis Od. β, 374. δ, 477. Ueber πρίν zuvor § 69, 69.
- 17. In hypothetischem Sinne haben die temporalen Conjunctionen auch bei homer mit \*év oder av verbunden oder verschmolzen den Conjunctiv, wenn ein Prafens oder Futur, den Optativ, wenn ein historisches Tempus im Hauptsate steht.
- A. 1. Ueber die Conjunctionen 16 A. 1 u. 2; über αν und κέν 16 A. 5 u. 6. Statt δτε oder δπότε gebraucht Herodot in iterativer Bedeutung δκως (= δπως) nur mit dem Optatib (nie mit αν; mit dem Judicativ (aIs) vereinzelt 7, 229, 2. 9, 66, 2.) Reben δκως and eðre mit dem Optatib gu 4, 78. Εδρεπ [ο vereinzelt ώς 1, 17. vgl. 196. Εσσεται ήμαρ δτ' αν ποτ' δλώλη λίλος [ρή. 'Π. ζ, 448. Θεούς παρατρωπωσ' άνθρωποι λισσόμενοι, δτε κέν τις δπερβήγ καὶ άμάρτη. 'Ιλ. ι, 500. "Ημισυ [δή] άρετης άποαίνοται εδρόσπα Ζεὸς άνερος, εδτ' αν μιν κατά δοόλιον ήμαρ ελησιν. 'Οδ. ρ, 323. Φιλέει κως προσημαίνειν, εδτ' δν μέλλη μεγάλα κακά ή πόλι ή έθνεί έσεσθαι. 'Ηρ. 6, 27. 'Εξ 'Ορέσταο τίσις έσσεται 'Ατρείδαο, όππότ' δν ήβήση καὶ ής ἱμείρεται αἴης. 'Οδ. α, 41. Μαχήσεται όππότε κέν μιν θυμός ενί στήθεσοιν άνώγη καὶ θεὸς δραγ. 'Ιλ. ι, 702. Μαχήσομαι αὐθι μένων, εἴως κε τέλος πολέμοιο κι χείω. 'Ιλ. γ, 290. Μητίετα Ζεῦ, τόφρα ἐπὶ Τρώσεσι τίθει πράτος, ὄφρ' αν 'Αχαιοὶ υἱδν ἐμὸν τίσωσιν, ὀφέλλωσίν τέ ε τιμη. 'Ιλ. α, 509. Οδ μείζον κλέος άνερος, ὄφρα κ' ἔγαιν, ἡ δ τι ποσαίν τε ρέξη καὶ χερτν τήσιν. 'Οδ. θ, 147. Μίμνετε πάντες, εἰς δ κεν άστο μέτα κρίνη, δώη δ' έτέροισί γε νίκην. 'Ιλ. η, 291. Κείσομ', ἐκεί κε θάνω. νῦν δὲ κλέος ἐσθλον ἀροίμην. 'Ιλ. σ, 291. Κείσομ', ἐκεί κε θάνω. νῦν δὲ κλέος ἐσθλον ἀροίμην. 'Ιλ. σ, 291.

Πίνε και ἡσθ', δτε θυμός ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι. '0δ. π, 141. Πάις δθ' ὅπνος ἕλοι παύσαιτό τε νηπιαχεύων, εὅδεσκ' ἐν λέκτροισιν. 'Τλ. χ, 502. Φρόντις ἐκαίνοτο φδλ' ἀνθρώπων νῆα κυβερνήσαι, ὁπότε σπέρχοιεν ἀελλαι. '0δ. γ, 282. Νύκτας ἀλλύεσκεν, ἐπεὶ δαΐδας παραθείτο. '0δ. β, 105. — [Αἰπό οἱ ἐσσείται νῆας ἐνιπρήσαι, ὅτε μ ἡ αὐτός γε Κρονίων ἐμβάλοι αἰθόμενον δαλόν νήεσσι θοῆσιν. 'Τλ. ν, 317. Οὐ πόλινδε ἔρχομαι, εἰ μή που περίφων Πηνελόπεια ἐλθέμεν ὀτρύνραν, δτ' ἀγγελίη ποθὲν ἔλθοι. '0δ. ξ, 373. — '0ν λάβοιμι ῥίπτασκον τειαγών ἀπό βηλοῦ, ὄφρ' ἀν ἴκηται τῆν ὁλιτηπελέων. 'Τλ. ο, 22.] — Τοῦ Λυδῶν δήμου οἱ θυγατέρες συλλέγουσι σφίσι φερνάς, ὲς δ ἀν συνοικήσωσι. 'Ηρ. 1, 93, 2. Οἱ Κᾶρες, δκως Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν οἱ τὰς νέας. 'Ηρ. 1, 171, 1. 'Ελεγον οἱ ἰρέες ὡς ἐπὶ Μοίριος βασιλέος, ὅκως ἔλθοι ὁ ποταμὸς ἐπ' ἀκτὼ πήχεας τὸ ἐλάχιστον, ἄρδεσκε Αἴγοπτον τὴν ἕνερθε Μέμφιος. 'Ηρ. 2, 13, 1. ['Ως ἐς τὴν Μιλησίην ἀπίποιτο, οἰκήματα οὐκ ἐνεπίμπρη. 'Ηρ. 1, 17, 1.]

- Μ. 2. An einigen Stellen findet sich bei Somer so der Optativ mit &ν oder κέν in demselben Sinne wie in selbständigen Sähen, nie jedoch bei δππότε. Spihner zur I. δ, 230. η, 415. (31. η, 415 liest man jeht ἄρ'.)' Etwas öster sindet sich diese Construction nach κέν (ἄν) mit dem Optativ. Κόπρος κέγυν', δφρ' &ν ἄγοιεν. 'Όδ. ρ, 293. 'Επευδόμεθα κλέα ανδρών ήρωων, δττε κεν έπιζάφελος χόλος έκοι. 'Ίλ. ι, 524. Νον [δή] χ' Έκτορ' έλοις, έπεὶ &ν μάλα τοι σχεδόν έλθοι. 'Ίλ. ι, 304. Τόφρα αν κατά ἄστο ποπτυσσοίμεθα μόθω, χρήματ' ἀπαιτίζοντες, εως κ' ἀπό πάντα δοθείη. 'Όδ. β, 78. 'Εκ του άν παλίωξιν αίδν εγώ τεόχοιμι διαμπερές, ες δ κ' Αχαιοί 'Ίλιον αίπό ελοιεν. 'Ίλ. ο, 69. Καί κε γυνή φέροι άχθος, ἐπεί κεν άνήρ αναθείη. 'Αρ. 'Ιπ. 1056. Βαί. Βεί. ε, 131. Ναφ πρίν folgt neben dem Institit ή κεν mit dem Optativ 31. ρ, 506.
- A. 3. Daneben findet sich bei Zeitpartiteln nach κέν (ἄν) mit dem Optativanch der Optativ ohne κέν (ἄν); mohl nur dieser nach einem wilnschenen Optativ. Καί κεν ες ηῶ δίαν ἐνασχοίμην, δτε μοι σὸ τλαίης ἐν μεγάρω τὰ σὰ κήδεα μυθήσασθαι. 'Οδ. λ, 375. Τεθναίην, δτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι. Μίμν. 1, 2. Αἶ (εἰ) γάρ μιν θανάτου δυςήχεος ώδε δυναίμην νόσφιν ἀποκρύψαι, δτε μιν μόρος αἰνὸς ἰκάνοι. 'Ιλ. σ, 464.
- Μ. 4. [3.] Dft finden flos die Zeitpartifeln bei Homer auch ohne αν oder κέν mit dem Conjunctiv, am hanfighen δτε, nicht selten auch δπότε; εδτε nut Dd. η, 202; fiber πρίν oben 16 Μ. 7. Θεοί φαίνονται εναργεῖς ήμεν, εδτ' έρδωμεν άγακλειτὰς έκατομβάς. 'Οδ. η, 201. Έσθλον και το τέτυκται, δτ' άγγελος αΐσιμα είδη. 'Ιλ. ο, 207. Αἴαντι οδ τις όμοιος έκισπέσθαι ποσίν ήεν, δτε τε Ζεὸς εν φόβον δρογ. 'Ιλ. ξ, 52 L. Τόδ' αίνδν άχος κραδίην καί δυμόν ίκάνει, δππότε δή τον όμοιον άνηρ εθέλησιν άμέρσαι. Ίλ. π, 52. Θυμός άχνοται, όππότε τις μνήση κεδνοίο άνακτος. 'Οδ. ξ, 169. ['Υπνος έπελησεν άπάντων, έσθλων ήδε κακων, έπει δρ βλέφαρ' άμφικαλόψη. 'Οδ. ο, 85.] Οδ ποτέ φησι κακόν πείσεοθαι όπίσω, όφρ' άρετην παρέχωσι δεοί και γούνατ' δρώρη. 'Όδ. σ, 132. Οδ πω καπασοόμεθ' άχνόμενοί περ εἰς 'Αίδαο δόμοος, πριν μόρσιμον ήμαρ ἐπέλθη. 'Όδ. κ, 174. Φθάνει [γε] τὸν μέν γήρας άζηλον λαβόν, πριν τέρμ' ἵκηται. Σιμ. 'Αμ. 1, 11.
- A. 5. [3.] In der Gleichnißsormes ως δτε [ως δπότε Οδ. δ, 335] sindet sich bei Homer viel gewöhnlicher der Conjunctiv ohne αν oder κέν als ως δτ' αν (nie δτε κεν) mit dem Conjunctiv. Ως δτ' δπωρινός Βορέης φορέχσιν ακάνθας, ως την [νηα] αμ πέλαγος ανεμοι φέρον ένθα καὶ ένθα. 'Οδ. ε, 328. Τω αν δμιλον ίδντε κυδοίμεον, ως δτε κάπρω εν κυσὶ θηρητήροι μέγα φρονέοντε πέσητον. 'Ιλ. λ, 324.
- A. 6. [3.] Auch bei Herobot und den Tragitern u. A. finden sich die Zeitpartiseln zuweisen ohne &ν beim Conjunctiv. Bgl. Hermann zu So. OK. 1226. Bei Herobot von den bis bedeutenden Ausbrücken ές δ 8, 108, 3, μέχρι 4, 119, 2, ἄχρι οδ 1, 117, 3. ές οδ 3, 31, 2. [Rur diese Stellen nach Lhardy; über πρέν (ή) und πρότερον s. A. 9.] Γνώναι [δη] χαλεπόν μέτρον.

δτ' ἐοθλὰ παρ ἢ. Θέογις 694. Πολλά, εὐτε πτόλις δαμασθ ἢ, δυςτυχ ἡ τε πράσσει. Αἰ. Ἑπ. 338. Μὴ φῦναι τὸν ἄπαντα νικῷ λόγον τὸ δ', ἐπεἰ φαν ἢ, βὴγαι κείθαν δθεν περ ἤκει πολὸ δεύτερον ὡς τάχιστα. Σο. ΟΚ. 1225. Θεμιστοκλέης ταῦτα ἔγραψε, Γνα τὰ γράμματα Ἰωνας ποιήση μεταβαλέειν, ἐπείτε ἀνενειχ θ ἢ καὶ διαβλη θ ἢ πρὸς Ξέρξεα. Ἡρ. 8, 22, 2. Οἱ βασιλήτοι δικασταὶ κεκριμένοι ἄνδρες γίνονται Περσέων, ἐς οδ [δ?] ἀποθ άνωσι ἡ σφι παρευρεθ ἢ τι ἄδικον, μέχρι τούτου. Ἡρ. 3, 31, 1.

A. 7. Auffallend findet fich bei Somet an einigen Stellen επήν für επεί mit dem Optativ. [Doch hat Beller Db. β, 105. τ, 150 und ω, 140 επεί aufgenommen.] Bgl. 17 A. 2. Ἡ τ' ἀν εγώ γε ἀνώγοιμι τεύξεσθαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τισαίμεθα λώβην. Ἰλ. τ, 205. Αὐτίκα μεν κατακτείνειεν ᾿Αχιλλεὸς ἀγκὰς ἐλόντ᾽ ἐμὸν υίόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἶην. Ἰλ. ω, 226. Ὅς τὸ καταβρόξειε, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη, οδ κεν ἐφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ

παρειών. '0δ. δ, 222. Bgl. Derm. Opussc. 1, 2 p. 34. (17).

A. 8. Πρίν αίδ Conjunction verbindet Homer auch nach Regationen mit dem Infinitiv. So auch πρίν — πρίν und πρίν ή εher αίδ. Ueber den Conjunctiv u. Optativ į. oben 16 A. 7. Mit dem Indicativ ift πρίν dei Homer Adverdium und heißt zuvor, vorher. [Mit dem Conjunctiv II. ω, 551. vgl. § 54, 2, 7.] Eben so das spanonyme (nur poetische) πάρος, das Homer auch mit dem Infinitiv (meißt des Avish, des Brüsens nur II. α, 245) verbindet. Nates Πήδαιον πρίν ελθέμεν υίας 'Αχαιών.' 'Ιλ. ν, 172. Οδ λήξω πρίν Τρώας άδην ελάσαι πολέμοιο. 'Ιλ. τ, 433. Τρώας οδ πρίν λήξω διπερφιάλους εναρίζων, πρίν έλσαι κατά άστυ καὶ Εκτορι πετρηθήναι. 'Ιλ. φ. 223. Οδ τι νώιν δρκια έσσονται πρίν ή έτερόν γε πεσόντα αξματος άσαι ''Αρηα. 'Ιλ. χ, 265. Οδ μήν σφώι γ' δίω πρίν άποπαδοσθαι, πρίν ή έτερόν γε πεσόντα αξματος άσαι ''Αρηα. 'Ιλ. ε, 287. — Τέκνα άγρόται έξείλοντο πάρος πετεηνά γενέσθαι. ''Οδ. π, 217.

M. 9. Bei Perobot sindet sich od (μή) — πρίν (ἄν) nur mit dem Considertiv; eben so gewöhnlich πρίν ή ohne ἄν [mit dem Instinito μή πρίν — πρίν ή 1, 165, 2?] Ausgelassen ist ἄν bei oð — πρίν (γε) δή 4, 157. 6, 82, 1. bei oð — πρίν ή 1, 19. 136. 6, 133, 2. 7, 8, 3. 197, 2. 9, 93, 3. 117. ohne oð 7, 10, 7? Zweiselsshaft ist 1, 165 und 7, 8, 2. Even so verdindet Perodot and oð (μή) πρότερον ή ohne ἄν mit dem Conjunctiv 1, 199, 2. 4, 196. (7, 54.) 9, 87. 93, 3. Πρίν ή πενταέτης γένηται (δ πάις), οδικ ἀπιανέται ες δίμιν τῷ πατρί. Ἡρ. 1, 136. (Mit dem Indicativ steht πρίν ή sachgemäß von einer positiven Thatsacken ach oð (πρότερον) 6, 45. 8, 8, 2. 93. eben so πρίν γε δή (nach oð) 6, 79. 7, 239, 3.)

A. 10. Mit dem Optativ kommt πρίν bei Herobot nicht vor. [khardy zu 1, 19.] Mit dem Infinitiv [auch fo stets ohne av, indem 1, 140 έλκοοδή zu lesen ist] verbindet er πρίν und πρίν ή nach affirmativen Sühen. Eben so auch πρότερον ή 1, 72, 1. 7, 2, 1. 9, 16, 3. πρότερα ή 2, 44 vgl. Kr. zu 6, 91 u. zum Thuk. 6, 58, 1. Πρίν ή Σκόδας ἀπικέσδαι Κιμμέριοι ήρχου

της 'Ασίης. 'Ηρ. 4, 1, 2.

A. 11. Bet attischen Dichtern findet sich πρίν mit dem Infinitiv nach einer Regation ziemlich selten: nach od Aischusos Sie. 1039. Ag, 1037. Euripte des Herl. 605. Rhes. 61, 223. Aristophanes Ettl. 620. (Wo. 1402.) Sophoties Tr. 197. Kratin. 227. nach μή Sophoties Tr. 632. Ai. 1420. Bgl. Eimsley zu En. Med. 215 n. c. Oester dei Prosaitern: nach od die Ehntybides 1, 39, 2. 68, 2. 5, 10, 3. (6, 97, 3.) 7, 50, 4. Lenophon Kyr. 4, 3, 10. (verscheen Hell. 7, 5, 27.) Platon Symp. 189, a. Rep. 406, a. 490. 496. Gel. 635, a. 666, a. 769, e. Tim. 37, e. Andotides 4, 8. Phias 19, 55. Demosthenes 23, 187. 30, 33. Nach μή Thutybides 6, 11, 1. Lenophon Hell. 6, 5, 23. Flotrates 5, 70. Demosthenes 3, 12. 13. 5, 15. [od πρότερον πρίν ή mit dem Instinitiv Aissaile 2, 132. Demosthenes 8, 59. μη πρίν ή Platon Rep. 501, a.] Bon diesen Stellen bilben nicht wenige nur eine schelmer Ausnahme, wie umgesehrt πρίν δν mit

bem Conjunctiv nach aloχρόν = οδ καλόν Lyf. 22, 4. Etwas Regatives ift jeden Falls anch En. Or. 1218. Bgl. Her. 1, 32, 4.

A. 12. Die Stellung eines betonten Begriffes (wohl auch mehrerer) vor hypothetischen und temporalen Partiseln kommt schon bei Homer vor. Τοιοδτοι εί πέρ μοι έείκοσιν άντεβόλησαν, πάντες κ' αδτόθ' δλοντο. 'Ιλ. π, 847. Κεραληφιν έπεὶ λάβεν, οδκὶ μεθίη. 'Ιλ. π, 762. Bgl. Ob. η, 242 n. Ribsch zu Ob. ε, 118.

### § 55. Infinitiv.

- 1. Der absolute Infinitiv tommt bei homer in manchen Formeln die bei Attitern üblich find gar nicht bor.
- A. 1. So namentlich nicht in den att. Sp. A. 1-3. 6. 7 erwähnten Formeln, während dei Herodot Bieles der Art vorkommt, das Meiste den in der attischen Sprache üblichen Ansdrücken gleich oder doch sehr ähnlich, wie  $\tau$ d σόμκαν slvat 7, 143, 2,  $\tau$ hy πρώτην είναι 1, 153, 2; der ihm eigene Ansdruck ügleich 1, 61, 8. 2, 13, t1, 8, 6, ώς είπειν λόγω 2, 37, 2. 53, bloß λόγω είπειν 1, 61, 8. 2, 21, ένὶ έπει σολλαβόντα είναιν 3, 82, 3, ώς δηλώσαι 2, 24. 25, 1. ώς είκαισαι 1, 34, 1, ώς άπεικάσαι 9, 32, 2, ώς δμέ μεμνήσθαι 2, 125, 3, ώς είμε κατανοείν 2, 28, 2, έν πρός έν σομβάλλειν 4, 50, 1. Auffallender ist ώς είναι (so weit es vergönnt ist) σομβάλλειν 4, 50, 1. Auffallender ist ώς είναι (so weit es vergönnt ist) σομβάλλειν 2, 10, 1. 4, 99, 3, ώς εμε σομβάλλομενον εδρίσκειν 7, 24. Το Δέλτα νεωστί ώς λόγω είκειν άναπέφηνε. Ήρ. 2, 15, 2. Αλγόπτιοι θρησκίας επιτελέσουτ μορίας ώς είπειν λόγω. Ήρ. 2, 37, 2. (Berschieden ist ώς είναι Αλγόπτοῦ in soweit es 31 Aegebört 2, 8, 2. vgl. 2, 135, 1? Diesem ühnlich ώς Σκόθας είναι 4, 81, 1, was eigentliche Schithen sind.)
- A. 2. Optativist findet fich der Infinitiv schon bei Homer. Zeb ανα, Τηλέμαχόν μοι εν ανδράσιν δλβιον είναι, καί οι πάντα γένοιθ' δοσα φρεσίν δοι μενοινά. '08. ρ, 354. [Bereinzelt so nach el γάρ Od. η, 311 ff. ω, 376 ff.]
- 2. 3. Der imperativische Infinitiv, überhaupt eine Reliquie uralter Rinblickeit sind besonders häusig dei Homer. Ύμεις ᾿Αργείην Ἑλένην και κτήμαθ΄ ἄμ΄ αὐτζ ἔκδοτε, καὶ τιμήν ἀποτινέμεν ἡν τιν ἔοικεν. Ίλ. γ, 458. Τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νηας, σῶμα δὲ οἶκαδ΄ ἐμὸν δόμεναι πάλιν. Ἰλ. η, 78. Μήποτε καὶ σὸ γυναικί περ ἡπιος εἰναι, μηδ΄ οἶμῦθον ἄπαντα πιφαυσκέμεν ὄν κ' ἐὸ εἰδχς, ἀλλὰ τὸ μεν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἰναι. 'Όδ. λ, 441. Βεί. Φετιπ. Opusco. I. p. 273. (6.)
- 2. Der Rominativ wie ber Accusativ mit dem Jufinitiv findet fich fcon bei homer, nie jedoch mit dem Artikel nach § 50, 6.
- A. 1. Wenn sich vom Nominativ mit dem Instintiv Beispiele wie die in der att. Sp. A. 1 (u. 2) erwähnten selten sinden, so ist das zum Cheil zusällig. Αύτδς ήναίνετο λοιγόν άμδναι. Ίλ. σ, 450. [Σήμαιν' οδ γάρ έγώ γ' έπ σοι πείσεσθαι δίω. Ίλ. α, 296. Anakoluthisch steht έγω έπενείκαι II. τ, 261 als ob δμνυμι vorherginge.]
- A. 2. [3.] Ueber den Accusativ sür den Nominativ beim Instinit § 51, 2, 1. Των άλλων έμε φημι πολό προφερέστερον είναι. '0δ. δ, 221. Bgl. Boß z. δ. an Dem. 332.
- A. 3. [4.] Das Prüdicat oder ein zugehöriger Begriff finden sich bei Homer in demselben Halle wie in der gewöhnlichen Sprache beim Institutiv im Nominativ. "Εφησθα Κρονίωνι οί η εν άθανάτοισι άκικεα λοιγόν άμιδναι. Ίλ. α, 398. Φησίν διακριδόν είναι άριστος. Ίλ. ο, 108. Οδα δίω άνδρων δυσμενέων έκας ίστάμενος πολεμίζειν. Ίλ. ν, 262.

- A. 4. [5.] Auch ber Dativ beim Instinitiv sindet sich bei Homer; vom Genitiv vielleicht kein Beispiel. ΤΩς έπεκλώσαντο θεοί δειλοίσι βροτοίσιν ζώειν άχνυμένοις. Ίλ. ω, 525. Uebergang jum Ac. I. α, 541 sf. δ, 341. ζ, 529. ξ, 162 sf. Od. α, 90. ζ, 60. θ, 508. α, 533. 565. π, 466.
- A. 5. [6.] Das Prädicat des Infinitids im Accusatio, als Subject ανθρώπους ergänzt, sindet sich schon dei Homer. Πολό φέρτερον έστιν τοθνάμεν η ζώοντας άμαρτεϊν. 'Οδ. φ, 155.
- 3. Das Berhaltniß bes Infinitive (ohne Artitel § 50, 6, 1 ff.) ift bei homer burchgangig bas eines Rominative ober Accu-fative.
- A. 1. Irrig würde man an einigen Stellen das Berhältniß eines Genitivs oder Dativs wittern, wie bei λιλαίομαι Ob. α, 15, wo er steht wie in der Prosa bei knidousiv att. Si. A. 16; in νου δη είδεται ήμαρ όπο Τρώεσοι δαμήναι II. ν, 98, was mit dem Insinitiv bei ααιρός 31 vergleichen att. Sy. § 50, 6, 4; in μνηστήρας οδ τι μεγαίρω έρδειν έργα βίσια Ob. β, 235 vgl. γ, 56, das dem Insinitiv bei οδ τι φθονώ ühnlich ift att. Sy. 55, 3 A. 11.
- Μ. 2. [3.] Als Subject bei Abjectiven und Impersonalien erscheint der Infinitiv mehrsach auch bei Domer. Λιμφ οξακτιστον δανέειν ανα πότμον έπισπείν. 'Οδ. μ., 342. Οδ τοι ποταμφ γε δαμήμεναι αξσιμόν έστιν. 'Τλ. φ. 291. Οδ πως έστι Διός νόον αλγιόχοιο οδτε παρεξελθείν άλλον δεόν οδδ' άλιωσαι. 'Όδ. ε. 103. Οδ αεν εξη άνδρε δόω πολλοίσι ανα έφθιμοισι μάχεσδαι. 'Όδ. π., 243. (Εστι μέν είδειν, έστι δε τερπομένοισιν άκούειν. 'Όδ. ο, 392.) Νον έμε λευγαλέφ δανάτφ εξμαρτο άλωναι. 'Τλ. φ. 281.
- A. 3. [2.] Ausbrücke wie ra déovra einer u. kommen bei Homer nicht vor.
- 1. 4. [3.] Bon ben Begriffen die eine Qualification bezeichnen erscheinen mehrere nur episch mit dem Infinitiv. Hieher gehört auch δμοίος gleich geschick (schness). Εκτορος ήδε γυνή, δς άριστεύεσκε μάχεσθαι Τρώων. Ίλ. ζ, 460. Όμηλικίην εκέκαστο δρυίδας γνώναι καὶ εναίσιμα μυθήσασθαι. Όδ. β, 158. Πάσι μετέπρεπε Μοριιδόνεσοιν έγχει μάρνασθαι. Ίλ. π, 194. Περί μέν βουλήν Δαναών, περί δ' έστε μάχεσθαι. Ίλ. α, 258. Θεοί μευ φέρτεροί είσι νοῆσαί τε κρῆναί τε. Όδ. ε, 170. Θοός έσκε μετά πρώτοισι μάχεσθαι. Ίλ. ε, 536. Δός οί Ιππους, αί τοι ελαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος άριστοι. Όδ. γ, 369. (Είσί) τοι Ιπποι βάρδιστοι θείειν. Ίλ. ψ, 309. Ίπποι λευκότεροι χιόνος, θείειν δ' ἀνέμοισιν όμοῖοι. Ίλ. κ, 437. [υgί. Τήπί. 4, 126, 4.] (Οὸ σχεδόν ἐστιν έλέσθαι. Ἰλ. ν, 268. Ίπποι (οὸκ) ἐγγὸς ἔσαν προφυγείν. Ίλ. λ, 339.)
- [A. 5. [4.] Bie δλίγου δέω mit dem Infinitiv so findet sich bei Homer vereinzelt: Τυτθόν έδεύ ησεν ολιήτον άχρον έχεσθαι. 'Oδ. 1, 540, wo jedoch Beller τυτθόν zum Borbergehenden zieht.]
- Μ. 6. [5. μ. 6.] Bon qualitativen Abjectiven finden sich bei Homer auch mit dem Infinitiv τοιος [τοιόςδε Hermipp. 48], τηλίκος, ποίος, οίος, οίος τε, δοος τε. (Dagegen steht ώστε (ώς τε) mit dem Infinitiv dei Homer nur I., 41 nud Od. p, 21; nie so ώς, έφ' ψ und έφ' ψ τε.) Ήμεις οδ νο τοιοι άμονέμεν. 'Οδ. β, 60. Οδα έπι σταθμοίσι μένειν έπι τηλίκος είμί. 'Οδ. p, 20. Μή με δίδασκ' οδ τοι τηλίκος είμί μαθείν. Θέογνις 578. Ποιοί κ' είτ' 'Οδοσήι άμονέμεν, εί ποθεν έλθοι; 'Οδ. φ, 195. Πατρός διστακται μένος ήό, οίος έπείνος έην τελέσαι έργον τε έπος τε. 'Οδ. β, 271. Οδ σέ γε τοιον έγείνατο πότνια μήτηρ οίόν τε βοτήρα βιοδ τ' έμεναι καὶ διστών. 'Οδ. φ, 172. "Ηδη άνηρ οίός τε μάλιστα οίκου κή δεσθαι. 'Οδ. τ, 160. Φύλων έγν χύσις ήλιθα πολλή, δσσον τ' ήὲ δόω ήὲ τρείς άνδρας έρυσθαι. 'Οδ. ε, 483. υgl. Βιβ δ. απ D. 147. (τοιούτος Od. η. 309?)
  - A. 7. Aehnlich findet sich bei 88e (mit gesetztem oder zu erganzendem dorth)

ber Institit bei Dichtern mehrsach. [Analog erscheint er auch bei bem Artisel mit seinem Nomen.] Είσι και οίδε τάδ' είπέμεν, οί μοι έποντο. Ἰλ. ι, 688. Δώρα έγων δδε πάντα παρασχέμεν. Ἰλ. τ, 140. Πλόκαμος δδε καταστέφειν. Εδ. Ἰφ. Α. 1478. Γυναϊκες αίδε συγκαθιστάναι νόσον. Εδ. Ίκ. 294. — Οί αδθόμαιμοι ποι νεανίαι πονείν; Σο. ΟΚ. 335. Ποδ δήτ' άμόνειν οί κατά στέγας Φρόγες; Εδ. Ἰορ. 1473. (230 sind sie jum Helsen.)

Μ. 8. [7.] Der Infinitiv des Bezuges (Supinum) bei Abjectiven hat befonders dei Dichtern einen sehr ausgedehnten und mitunter ziemlich freien Gebrauch; vorzugsweise bei Homer, der den bloßen Infinitiv auch sür Gocs (ως) mit dem Insinitiv gebraucht. Bgl. A. 6 u. 20. 'Aes τοι τα κακ' δοτ φίλα φρεσί μαντεύεσθαι. 'Ιλ. α, 107. Αίδως οδα άγαθ ή καγρημένω ανδρί παρείναι. 'Οδ. ρ, 347. Οδ [τοι] βηίδι' δατί θεών δρικυδέα δωρα ανδράπ γε θνητοίσι δαμήμεναι οὐδ' δατοέκειν. 'Ιλ. υ, 265. ('Ιπποι άλεγεινο' ανδράσι γε θνητοίσι δαμήμεναι οὐδ' δατοέκειν. 'Ιλ. υ, 265. ('Ιπποι άλεγεινο' ανδράσι γε θνητοίσι δαμήμεναι ήδ' δχέεσθαι. 'Ιλ. ρ, 76.) 'Αργαλέος 'Ολύμπιος άντιφέρεσθαι. 'Ιλ. α, 589. Χαλεποί θεοί φαίνεσθαι δναγείς. 'Πλ. υ, 131. Δειλαί τοι δειλών γε καὶ δηγόσι έγγυάασθαι. 'Οδ. θ, 351. Δεινόν γένος βασιλήιόν δοτιν κτείνειν. 'Οδ. π, 401. — Είδης μάλα μέγας ήν δράσσθαι. 'Οδ. σ, 4. ['Οδυσήα 'Αθηγαίη θήκεν μείζονα έςιδέειν καὶ πάσσονα. 'Οδ. ζ, 229. [υgί. ψ, 157.] 'Αθάνατος Ινδάλλεται είςοράσσθαι. 'Οδ. γ, 246.

Είς ἀνήρ πρείσσων γυναικών μυρίων δράν φάος. Εδ. Ίμ. Α. 1394. "Εφερβέ με πένητα μέν, χρήσθαι δε γενναίον φίλοις. Εδ. Όρ. 869. Εί μ' ώδ' ὰεὶ λόγοις ἐξήρχες, οδια ἄν ἡσθα λυπηρὰ κλύειν. Σο. Ἡλ. 556. Ανδρες προςήλθον ἀκταῖς εδειδεῖς μέν, αὸ χμηροὶ δ' ὁράν. Εδ. Έλ. 1539. Λέγεις ἀκοῦσαι μαλθακά. Εδ. Μήδ. 316. "Εγωγ' ἄκομψος εἰς δχλον δοῦναι λόγον. Εδ. Ἱπ. 986. "Ενδυςτυχήσαι δεινὸν εὐφρόνης κνέφας. Εδ. Φοί. 727.

- A. 9. [8.) Bassive Infinitive sinden sich in dieser Berbindung auch bei Homer. Bgl. A. 8. 'Αργαλέος δοτί θεός βροτφ ανδρί δαμήναι. 'Οδ. δ, 397. Dester so auch Herodot: bei άξιος 2, 10, 2. 3, 125, 1. εδικετής 3, 120, 2. 145, 2. 5, 49, 3. εδικρεπής 2, 47, 2.
- Μ. 10. [9.] Ansbriide wie θαδμα άκοδσαι το. find wohl eigentlich poetisch wenn auch in der Prosa zuweisen (als Reminiscenz) vortommend. Τεόχεα χρόσεια, πελώρια, θαδμα ίδεσθαι, ήλοθ΄ έχων. Ίλ. κ. 437. Ταδτ΄ έμοι γι δείματ΄ έστ' ίδετν, όμιν δ' άκούειν. Αλ. Πέρ. 210. Οδτε βαθείαν κολίσκων νείμεν έμοι τέρψιν όμιλειν οδτ' έννοχίαν τέρψιν λαύειν έρώτων. Σο. Αλ. 1200.
- A. 11. [10.] 'Επικαίριος, επιτήδειος, επίδοξος fommen bei Homer überhaupt nicht vor; nicht persönlich mit dem Infinitiv δίκαιος; wohl aber μόραμος mit zu ergünzendem Infinitiv. Οδ μήν με κτενέεις, επεί οδ τοι μόραι μός είμι (erg. κτείνειν). '1λ. χ, 13.
- 2. 12. [11 n. 12.] Bu ben att. Sy. A. 11 n. 12 angessisten Berben bir mit bem Insinitiv verbunden werden sommen noch manche dichterische; baueben sinden sich einige an sich prosassen. Th. ζ, 382. Επειτά σ', ἄναξ, κέλομα: μνήσασθαι έμειο. 'Όδ. λ, 71. Οδον ἐπόρσειαν πολεμίζειν Εκπορεδίφ. 'Ίλ. η, 42. Μάστιξεν ἐλάαν τὰ δ' οδα ἀέκοντε πετάσθην. 'Ίλ. ε, 366. 'Όδ. γ, 484. Παιδί γέρων ἐπέτελλε αἰἐν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι άλλων. 'Ίλ. λ, 783. "Ηρη ἐν φιλότητη παρήπαφεν εὐνηθηνα: 'Ίλ. ξ, 360. Τῷδε ἐπεκλώσαντο θεοί οἰκόνδε νέεσθαι. 'Όδ. α, 17. [Λίσσετο τιμήσαι 'Αχιλλήα πτολίπορθον. 'Ίλ. ο, 77.] 'Αράται τάχιστε φανήμεναι 'Ηῶ δίαν. 'Ίλ. ι, 240.

Σε θυμός άνηπεν Δι γετρας άνασχετν. 'Γλ. ζ, 256. 'Ως τοὺς τηςμόνες διεκόσμεον ένθα και ένθα όσμινηνο' ίέναι. 'Γλ. β, 477. υρί Μ. 20.

- A. 13. Bon Berben ber Menferung finden fich auch bei Domer mehrere mit bem Infinitio bes Geheißes (jubondi). (Davat findet fich feiner Bebeutung gemäß mit biefem Infinitiv gewöhnlich nicht. Denn zweifelhaft ift Ar. Fro. τιας genius ται σειετα βαματιο genogatics αισμ. Dean guertelgat it at. Ato. 132 und Eu. All. 628. vgl. jedoch Lyf. 16, 13. u. Xen. Ayr. 4, 6, 11.) Εξπατε είσω διμοήσιν κατά δώματ άγακλοτά δαίτα πένεσθαι. 'Οδ. γ, 427.
  (Μύθον άπηλεγέως άποείπεν εξιέναι μεγάρων. 'Οδ. α, 374.) 'Εν φυλάκεσσί σφιν επέφραδον ήγερέεσθαι. 'Ιλ. κ, 127. (— 'Επευφήμησαν 'Αχαιοί αίδεισθαι ίερηα. 'Ιλ. α, 376. Κήρυκες ελίγαινον τοὺς τμεν οία χρείος δφέλλετ' εν 'Ηλιδι δίχ. 'Ιλ. λ, 685.)
- A.-14. Die in der att. Sy. A. 14 u. 15 erwähnten Sprechweisen kommen bei homer noch nicht vor.
- A. 15. [16.] Bon den Berben bes Borfates und Strebens die ben Infinitiv annehmen find viele bloß poetifc. (Aixacoov ift ionifc und altattifc. Einige an fich profaische Berba finden fich vielleicht nur dichterisch oder dialettisch mit bem Infinitio.) Δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίε αι ἡπεροπεύειν; Ἰλ. γ, 399. Ἡδη [νῦν] μοι θομός ἐέλδεται οἴκαδ' ἰκέσθαι. Ὀδ. ο, 66. Μέμαμεν ἔξοχον άλλων κήδιστοί τ' ἔμμεναι καὶ φίλτατοι. Ἰλ. ι, 641. Μέμονάς γε οἶας ᾿Αχαιῶν τειρομένοος ἐρύεσθαι. Ἰλ. ι, 247. Μενέαινε κῦδος ἀρέσθαι. Ἰλ. φ, 543. Μενοινώω καὶ οἰος Ἔκτορι μάχεσθαι. Ἰλ. ν, 79. Χρήματα ίμειρω μέν έχειν, άδικως δε πεπάσθαι οδι εθέλω πάντως δτερον ήλθε δίκη. Σόλων 13, 7. Δόρπου μνήστις έγη μάλα περ χατέουσιν έλέσθαι. '0δ. ν, 280. ["Ιετο κύδος άρεσθαι Πηλείδης. 'Ιλ. υ, 502.] "Ιθυσεν Δαναοῖσι μάχεσθαι. 'Ιλ. ρ, 353. 'Ωρτο πόλινδ' ίμεν. '0δ. η, 14. — Μερμήριξα ελθείν ήδε πυθέσθαι. '0δ. κ, 151. [Φρόνεον μάρα και το κέρμήριξα ελθείν ήδε πυθέσθαι. '0δ. κ, 151. [Φρόνεον μάρα και το κέρμήριξα ελθείν ήδε πυθέσθαι. '0δ. κ, 151. [Φρόνεον μάρα και το κέρμήριξα ελθείν ήδε πυθέσθαι. '0δ. κ, 151. [Φρόνεον μάρα και το κέρμήριξα ελθείν ήδε πυθέσθαι. '0δ. κ, 151. [Φρόνεον μάρα και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και το κέρμη και τ λιστα κύδος άρεσθαι. Ίλ. ρ. 287.] Σον σοι φραζεσθω νήεσσιν άλεξε-μεναι δήιον πύρ. Ίλ. ι. 347. — (Εδικαίωσε Κροίσος νουθετήσαι τον Καμβόσεα. Ήρ. 3, 36, 1. Κακού προς άνδρος άνδρα δημότην μηδέν δικαιούν των εφεστώτων κλύειν. Σο. Ατ. 1071. —) Μίση σεν μιν δηίων κυσι κόρμα γενέσθαι. Ίλ. ρ, 272. Αίνεισθαι δυςτυχών έτω μισω. Εδ. 'Aλxμ. 10.'
- A. 16. Bie Goto iure (Od. 7, 14 bgl. 5, 255 bgl. 7, 176.), so fagt Homer oft auch βή ίτναι oder iμεναι und θέειν er machte sich auf zu geben, zu laufen. Βή έμεν ώστε λέων δρεσίτροφος άλκι πεποιθώς. 'Οδ. ζ, 130. Βή θέειν, άπο δε χλαϊναν βάλεν. 'Ιλ. β, 183.
- A. 17. [18.] Bon Berben bes Fürchtens finben fich mit bem Infinitiv δεί Κο mer αίδεῖσθαι, δείσαι und άζεσθαι; bei attifchen Dichtern auch δρρωδείν, δειμαίνειν und dos nur poetifche ταρβείν. Αἴδεσθεν μέν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ' δποδέχθαι. Ἰλ. η, 93. "Όττι μοϊρα παθείν, οδ τι δέδοικα παθείν. Θέογνις 818. Χεροίν ἀνίπτησιν Διὶ λείβειν αίθοπα οίνον άζο μαι. ζ, 266. (Πρό τούτου λέγειν οὸχ άζομαι. Εδ. 'Αλκ. 326.) — Τάς συμφοράς [τοι] τῶν κακῶς πεπραγότων οὸ πώποθ' ὅβρισ', αὐτὸς ὀρρωδῶν παθείν. Εὐ. Ανδρομέ. 19. [Πατήρ νιν εξέπεμψεν δροωδών θανείν. Εὐ. Έν. 768.] 'Q γέρον, εγώ τοι πρός σε δειμαίνω λέγειν. Εδ. 'Op. 544. Ταρβῶ μὲν εἰπεῖν τοὸς λόγους ελευθέρους ες τὸν τύραννον, ἀλλ' ὅμως εἰρήσεται. Ed. Bax. 775.
- A. 18. Wie die Berba des hinberns u. a. (von dichterischen merte man noch epóner abhalten und avaives dat fich weigern), so werden bichterisch (und bialettisch) auch boeodat und coccer mit bem Infinitiv verbunden. Ob rot ro detιειτιφη, αιαφ ροεσσαι πιο σως ειν πιι σεπ ζηιτιπιτο θετυπιστη. Ου τοι το δειλον οδδε τοῦ βίου πόθος θανεῖν ἐρόκει με. Εδ. Ἡρ. μ. 316. Αδτος ἡναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι. Ἰλ. σ, 450. Κόμπος εἰ, οπονδαῖς πεποιθώς, αἴ σε σώζουσιν θανεῖν. Εδ. Φοί. 600. "Οσιον ἄνδρ' ἐρροσάμην θανεῖν. Εδ. Ἄλκ. 11. — "Ρύσεταί με μὴ θανεῖν. Εδ. Ἰορ. 599. Τοῦτό σε ρόσεται μηθένα ἄξιον μισθὸν λαβεῖν ἐπέων ματαίων. Ἡρ. 7, 11, 1. ("Απειροι ἐόντες τυράνων φυλάσσετε δεινότατα τοῦτο ἐν Σπάρτη μὴ γενέσθαι. Ἡρ. 5, 92, 2.) Βgί. Φετπ. de ell. et pl. p. 218.

A. 19. Selten findet fich bei einem folden Infinitiv ro ober wore. Bgl.

§ 50, 6, 6 und att. Sh. § 67, 12 A. 4—8. "Εστιν τις, έστιν δς σε κωλόσει τὸ δράν, Σο. Φι. 1241. [Τὸ ἐπὶ τὸν Πειραιά πλεῖν καὶ πάνο διεκώλυσεν. Θ. 8, 82, 2.) Τὸ μὴ λεηλατῆσαι ἔσχε τόδε. "Ηρ. 5, 101, 1. Μὴ ἐπίσχωμεν τὸ πλεῖν. Σο. Φι. 881. Σὸ [δῆτ'] ἀναιδῶς διεμάχου τὸ μὴ δανεῖν. Εὸ. 'Αλκ. 694. Μίαν γε παίδων ζιερος θέλξει τὸ μὴ κτεῖναι σύνευνον. Αὶ. Προ. 864. [Φόβος ἢν ὥστε μὴ τέγξαι πόδα. Εὸ. 'Ιφ. Τ. 1380.]

A. 20. Der confecutive Infinitiv (zu, um zu) findet sich bei Dichtern eben so wie in der Prosa, zum Theil noch viel freier, besonders dei Homer, bei dem er in der Regel auch die Construction des wors oder ich mit dem Instinitiverset. So hin und wieder nach bloß dichterischen Berben, viel häusiger noch nach an sich auch prosalichen. To xal τεθνηώτι νόον πόρε Περαεφόνεια οίφ πεπνύσθαι. 'Od. x, 494. 'Ήέρα "Ηρη πίτνα πρόσθε βαθείαν έρυκέμεν. 'Il. φ, 7. Τον και άνηρείψαντο θεοί Διὶ οίνοχοεύειν. 'Il. v, 234. Δημοδόκφ θεός περί δώκεν αοιδήν τέρπειν. 'Od. θ, 44. Κάπρον έτοιμασάτω ταμέειν Διὶ τ' ἡελίφ τε. 'Il. τ, 197. 'Ιππεδαιν άκθλα θήκε

Δημοδόκφ θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδὴν τέρπειν. 'Οδ. θ, 44. Κάπρον ἐτοιμασάτω ταμέειν Διί τ' ἡελίω τε. 'Τλ. τ, 197. Ίππεῦσιν ἄεθλα θῆκε τυναίκ' ἄγεσθαι. 'Τλ. ψ, 262. Παρετίθη δέπας οἴνοιο πιεῖν δτε θομὸς αχώγοι. 'Οδ. θ, 70. Τοὸς ἄναγον ζωοὸς σφίσιν ἐργάζεσθαι. ἀλ. δ, 397. 'Αἡτας 'Ωκεανὸς ἀνίησιν ἀναψόχειν ἀνθρώπους. 'Οδ. δ, 567. Δῶρα αἰσέμεναι πρόεσαν κήρωκα ἔκαστος. 'Οδ. δ, 399. Τίς τέ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι; 'Τλ. α, 8. Ποταμοὸς ἔτρεψε νέεσθαι κὰρ ρόον. 'Τλ. μ, 32. Χέρνιβα ἀμφίπολος προχόφ ἐπέχευε φέρουσα νίψασθαι. 'Οδ. α, 136. Δεῦρο κάλεσσον Ίριν ἐλθέμεναι. 'Τλ. ο, 54. Νύμφας ἐς νῆσον ἀπώκισε τηλόθι ναίειν. 'Οδ. μ, 135. Τίδν οδ τέκετ' ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσ λιπέσθαι. 'Τλ. ε, 154. Πάντα καταφλέξω, οδόδν σοί γ' ὄφελος, άλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωιάδων κλός είναι. 'Τλ. χ, 512. — ('Ες στρατόν ἐλθὲ πειράν. 'Τλ. δ, 70. Εἴξατέ μοι οδρεῦσι διελθέμεν. 'Τλ. ω, 716.)

Μ. 21. Μερκ poetisch und dialektisch ist in solchen Berbindungen die hingsstung des Institive elvat, während den Attisern gewöhnlich der diosse Accusativ als Prädicat gensigt. [Doch bei Thul. 2, 13, 2 αφίτροιν elvat, dgl. Dem. 29, 25 n. Arr. An. 1, 17, 4; dei Plat. Brot. 321, d δίδωσιν είναι in einem Mythos. Bgl. Arilger zu ken. An. 1, 6, 6.] Θώρτηκά οί Κινόρτης δωκυν είναι άρίστους. 'Όλ. δ, 209. Δίδω δ τε τεύχεα καλά, Τρωσί φέρειν ποτί άστο μέτα κλέος έμμεναι αδτών. 'Ίλ. ρ, 130. Πεζούς έξόπιδε στησεν πολέας τε καί δοθλούς έρκος έμεν πολέμου. 'Ίλ. δ, 298. Λίδον δέσαν έμμεναι εδρον άρούρτης. 'Όδ. φ, 405. Περόντην επέθτηκα φακινήν κείνω άταλμ' έμεναι. 'Όδ. τ, 256. — Οί παίδες είλοντο έωστών βασιλέα είναι. Ήρ. 1, 114, 1. Δαρείος κατέστησε 'Αρταφέρνεα δπαρχον είναι Σαρδίων. Ήρ. 5, 25. Καμβόσης ἀπέδεξε δικαστήν είναι τὸν παίδα τοῦ Σισάμνεω. 'Ήρ. 5, 25. Γέλων ἀπεδέχθη πάσης τῆς Ιππου είναι Ιππαρχος. 'Ήρ. 7, 154, 1. Πίτυν ἐξέταμον πελέκεσοι νεήκεοι νήτον είναι. 'Ίλ. ν, 390.

A. 22. Mehrsag sindet sich bei Homer der Institit nach einat vorhanden sein, das juweilen auch zu ergänzen ist. [Selten so dei einat in der Prosa, wie Blat. Phaidr. 229, a und Ken. An. 2, 1, 6.] Eden so auch dei ènednat mapeïnat. Nonoch uèr de undescrit à une peur elot nat äddot. 'Id. v, 312. Hodde ad soi 'Anatol évatpéuer de va dónnat. 'Id. (, 229. Neipag à uóvet elot nat fiuir. 'Id. v, 814. 'H vó ται αδτως οδατ' άπου έμεν έστί, νόος δ' άπόλωλε και αίδώς. 'Id. 0, 128. Odn έπ' άνήρ, οίος 'Οδοσσεός έσκεν, άρην άπό οίκου άμονατ. 'Οδ. β, 58. Odre δέων, είως μοι άμονεσθατ πάρ' διστοί. 'Οδ. χ, 106. ('Ο φυτεσσας αδτόν οδα έμοι πάρα προς ωφελήται. 'Εδ. 'Ανδρ. 49. Γυναιξίν άρκει πάντ', έδν οίνος παρή πίνειν διαραής. ''Αλεξις 162, 1. Boß z. D. an Dem. 147 u. Herm. Soph. Did. R. 335.

A. 23. Den Infinitio ποθέσθαι fligt Homer auch an ein Brüdicat und eben so an einen Accusatio. Λώβη τάδε γ' έστι και έσσομένοισι ποθέσθαι. 'Όδ. ω, 433. 'Έλεγχείη και έσσομένοισι πυθέσθαι. 'Όδ. φ, 255. — Οξ-

σουσι κλέος εδρό καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. 'Οδ. γ, 204. Μη ἀκλειῶς ἀπολοίμην, ἀλλὰ μέγα ρέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. 'Τλ. χ, 304.

- 4. Der Infinitiv bei ben Berben ber Borftellung und Meuferung ift bei homer in ber einfachen Beife burchgangig ablic.
- Α. 1. Βείφταπετε τε biefer Gebrauch bei Somer in sofern als viele ber hieher gehörigen Berba bei ihm gar nicht vorsommen, wie νομίζειν, πιοτεύειν, ελπίζειν, προςδοκάν, λογίζεσθαι, επαγγελλεσθαι, όμολογείν, προφασίζεσθαι, κατασικάζειν, καταγιγώσκειν; andre wenigstens nicht in der bezüglichen Bedeutung, wie λέγειν sagen, εδικέναι scheinen, ήγεισθαι gsauben, όπολαμβάνειν annehmen; wenigstens nicht mit dem Instintiv αιτιάσθαι. Έπιστασθαι gebraucht Gerodot auch in ber Bedeutung meinen; ihm eigen ist δοξοδοθαι (passius). Τήν Σάμον οι Ελληνες επιστέατο δόξη και Ήρακλέας στήλας έσον ἀπέχειν. Ήρ. 8, 133, 2. Θεμιστοκλέης εβώσθη τε και εδοξώθη είναι ἀνήρ πολλόν Έλλήνων σοφώτατος άνα πάσαν την Έλλάδα. Ήρ. 8, 124, 1.
- A. 2. Bon ben in der attischen Sp. A. 3—10 angeführten Fällen werden bei Homer nicht leicht entsprechende Beispiele vorlommen. Doch zu A. 8. vgl. Ob.  $\beta$ , 255.
- A. 3. Bei Perobot sindet sich diese Art des Insinitivs so ziemlich in denselben Ausdrucksweisen wie dei den Attilern, auch in den minder gewöhnlichen wie z. B. nach der att. Sh. A. 3 ώς σξασιν 1, 155, 1. 3, 143; nach A. 5 είναι bei λέγεσθαι 2, 19, 1. οδνομάζειν 4, 33, 1. vgl. 2, 44, 2. 145 (signstig την δπωνομέην ποιεύμενοι κεκλήσθαι Αλγιαλέας 5, 68); die anatolinthische Beise nach A. 6 bei δτι 1, 207, 1 und nach A. 7 bei ώς 1, 65, 3. (191, 4.) 2, 80. 4, 5, 1. 76, 3. 4, 95, 1. (5, 44.) 6, 137, 2. 7, 171.; häusiger in obliquer Rede gemäß A. 9 nach Relativen, nach ώς, δκως 2, 140, δτε, έπειδή (3, 26, 2), έπείτε (1, 94, 3. 2, 42, 2. 6, 137, 1); herodotisch nach έως 4, 42, 1; nach ές δ 1, 202, 1. 2, 102, 1. 5, 85, 86, 2. διότι 3, 55. ungewöhnlich sogar nach εί 1, 129, 2. (2, 64, 2. 172, 2.) 3, 105, 1. 108, 1. Φασιασότος μεθύσκεσθαι τῷ δὸμῷ, κατάπερ Ελληνας τῷ σἴνφ, ἐς δ ὲς ὄρχησίν τε ἀνίστασθαι τῷ δὸμῷ, κατάπερ Ελληνας τῷ σἴνφ, ὲς δ ὲς ὄρχησίν τε ἀνίστασθαι τὰ ἐς ἀοιδην ἀπικνέεσθαι. Ἡρ. 1, 202, 2. Λέγουσι Αράβιοι ώς πᾶσα ἀν γῆ ἐπιμπλέετο τῶν ὀφίων τούτων, εὶ μὴ γίνεσθαι κατ' αδτοὸς οἰόν τι κατὰ τὰς ἐχίδνας ἡπιστάμην γίνεσθαι. Ἡρ. 3, 108, 1.
  - 3. 4. [11.] Beispiele bon Ergünzung des Infinitios sinden sich schon dei Homer. Κέκλοτέ μευ, δφρ' είπω τά με θυμός ενί στήθεσσιν ἀνώγει. Ἰλ. τ, 101. Ἄνωχθί μιν γαμέεσθαι τῷ δτεφ πατήρ κέλεται. 'Όδ. β, 113. 'Εμὲ ἄξει ἀνὴρ δδε τὸν σὸ κελεύεις. 'Όδ. ρ, 22. Γονὴ τάδε ῥέζει ἡ Μελανθείς, τόν περ ὸίω; 'Όδ. χ, 158. Νύκτα φυλάξεις, εὐνἢ ἐνὶ μαλακῷ καταλέγμενος, ὡς σε ἔοικεν. 'Όδ. χ, 195. Οὸκ ἄν κτάνοις τύραννον δν σπεύδεις ίσως [ετg. κτανεῖν.] Εδ. Έλ. 809. Οὸκ ἔστιν δστις εὐτυχὴς ἔφυ βροτῶν, δν μὴ τὸ θεῖον ὡς τὰ πολλὰ συνθέλει (ετg. φῦναι εὐτυχὴ). Εδ. 'Ανδρομέδα 24. Ξείνια εδ παρέθημε & τε ξείνοις (ετg. παραθείναι) θέμις ἐστίν. 'Ίλ. λ, 779. Φίειετ gehört αική Οδ. ζ, 193: οδ δευήσεαι ὧν (ετg. μὴ δεύεσθαι) ἐπέοιχ' ἐκέτην. 沒gί. ποφ 55, 3, 11.

### § 56. Particip.

- 1—3. Das Particip mit elea findet fich auch bei Dichtern und in der dialektischen Brosa nicht selten.
- 1. So nicht bloß das Barticip des Brülens und Berfects, sondern auch das des Abrists. Ήκουσεν αλοχρά δρῶν τὰρ ἡν τοιαῦτά με. Σο. Αἴ. 1324. Ἡ νῶν λέτων τίς ἐστιν ἡ μέλλει λέγειν. Εὐ. Ἑκ. 1179. Αλεί τοι βίτιστα θεοί τετληότες εἰμὲν ἀλλήλων Ιότητι. Ἰλ. ε, 873. [Μῦθος δς μὲν νῦν ὑτιὴς εἰρημένος ἔστω. Ἰλ. θ, 524.] Μοῖραν οδ τινά φημι πεφυγμένον

ξμμεναι ὰνδρῶν. Ἰλ. ζ, 488. Μενέλαος βλήμενος ἢν. Ἰλ. δ, 211. "Όταν λέτης μὲν πολλά, μανθάνης δὲ μή, τὸ σὸν διδάξας τοὺμὸν οὐ μαθὼν ἔσει. Μέ. 1004. Λέξον τίν' αὐδἢν τήνδε γηρυθεῖσ' ἔσει. Αὶ. Ἰκ. 460. Ἡ μὴν σὸ κάνευ τῶνδε λυπηθεὶς ἔσει. Σο. ΟΚ. 816. "Εστω φιληθεὶς ὡς σὸ νὸν ὲμοὶ φιλεῖ. Εδ. Έκ. 1000. (Αδται αἱ νέες τοῖς ᾿Αθηναίσισι προποιηθεῖσαι ὑπῆρχον. Ἡρ. 7, 144, 2. Εδδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ ᾿Αχιλλεῦ; Ἰλ. ψ, 69.) Φατι ſφείπι τὰ θεῶν οὕτω βουλόμεν' ἔστα: ȝτի. Ջ. 38.

Μ. 2. [1 u. 4.] Μαφ bei Berodot ist diese Ausdrucksweise nicht sesten: λέγουσα κατι 2, 99, 1. ην λέγοντα 8, 136, 1. ησαν οξικόντες 1, 175. γλώσσαν ιέντες 1, 57, 1. καται τελεύμεναι 1, 206, 1. 3, 134. 2. βεβουλευμένα καται 1, 112, 2 τ. Εθέπ το ην ποιεύμενον 9, 15, 2; ferner αποδεξάμενοί είσι 2, 10, 2, ην γενόμενος 1, 160, 2. από 1. 146, 2 Ε.; απιδιά δπάρχον είναι 5, 124, οδ. τω έχων κατί 7, 209, 2, είη ασφαλέως έχον 1, 86, 4. Πατίπτική gebraucht er diese Ausdrucksweise από in Berbindung mit dem Artisel. Κόσμον τόνδε Δηιέχης πρωτός καταστησάμενος. Ήρ. 1, 99.

A. 3. [2 u. 5.] Bon Participien impersonaler Berba sindet sich bei Herodot namentlich das adjectivische χρεών oft mit έστίν. Χρεών έστι όμεας μάχας αναβάλλεσθαι sübernehmen]. ΄Ηρ. 5, 49, 6.

A. 4. [5.] Die Auslassung bes sorl bei (adjectivischen) Participien haben auch Dichter sich selten ersaubt. Δεδογμένον το πράγμ' δυερρίφθω πόβος. Μέ. 66, 4. Οθτως άρ', ω παί, ταῦτά σοι δεδογμένα; Σο. OK. 1431. vgs. 31. x, 547?

A. 5. So findet sich mit dem Particip auch γίγνεσθαι, borzugsweise bei Dichtern, namentlich in der Formel μή γένη. —. Θεων έκνουμαι, μή προδο δς ήμας γένη. Σο. Ατ. 588. 'Ω φίλτατ' ανδρων, μή μ' ατιμάσας γένη. Φρόν. 67. [Μή ήμων τήν γε πρώτην αλτησάντων χάριν απαρνηθείς γένη. Πλ. Σο. 217.] 'Εμελλε οὸ τὸ δεύτερον διαφυγών έσεσθαι. 'Ηρ. 7, 194, 2.

A. 6. Sonst findet sich γίγνεσθαι mit dem Particip ilberhaupt sehr setten. Οὔ οἱ νον ἔτι γ' ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι. 'Π. χ, 219. Οἱ Λακδαιμόνιοι οδτω, ἀποτετραμμένοι ἐγένοντο Θηβαίων ἔνεκα. Θ. 3, 68, 3. 'Εν ρυθμφ βαίνειν γεγόνασι δίηναγκασμένοι. Πλ. Νό. 670. Beispiese and Spätern bei Lobed zu Soph. Ai. 588.

Α. 7. Αεφηλίας finbet ficts bei Sero bot είναι wie bei bemselben, bei Σηπτη bibes (und Spätern) γίγνεσθαι mit einem Berbale auf τός. Ἐπίλαμπτος αφάσσουσα έσται. Ἡρ. 3, 69, 2. Γευσάμενοι τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν περεξένται οὐδὲ ἀπωστοὶ ἔσονται Ἡρ. 1, 71, 2. — Μεταδίω πτος γενόμενος δ κῆρυξ ἡκε. Ἡρ. 3, 63, 1. Ἐπάιστος εγένετο τοῦτο ἐργασμένος. Ἡρ. 2, 119, 2. Ἐδεε ἀνάπυστα γενόμενα ταῦτα καταπαῦσαι Δημάρητον τῆς βασιληίης. Ἡρ. 6, 64, 1. Ἐμοὶ δοκεὶ πλεῖν ἡμᾶς ἐπὶ Μυτιλήνην πρὲν ἐκπύστους γενέσθαι. Θ. 3, 30, 1. Βgl. Κτίlger μι Άττ. Άπ. 4, 18, 2.

- Α. 8. [6.] Die (bloße) Umigreibung durch έχειν mit dem Particip des Norifts ift mehr dichterisch, zumal von Pschischem gebraucht (vgl. att. Sp. 6), vorzugsweise von Tragitern (Sopholies und Euripides), vereinzelt bei Platon Phaidr. S. 257, von Spätern öster nachgeahmt. Im materialen Sinne, den Besth bezeichnend, sind in der attischen Prosa, die daneben έχειν mit dem Barticip des Perfects gebraucht (ήρπαχώς έχω und ήρπασμένα έχω). Τόνδ' είχον γόλη χρόνιον έχεββληκότες. Σο. Φι. 600. Ένδς (έγω) μόχθοο σ' απαλλάξας έχω. Εδ. Τρφ. 1150. [Νοῦ] σοῦ έχωγε δαυμάσας έχω ταδές. Σο. Φι. 1362. Σοὶ εἰ δοκεί, τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ' ἀτιμάσασ' ἔχε. Σο. 'Αντ. 75. Ηὐδᾶτο [δή] ταῦν' οὐδ πω λήξαντ' ἔχει. Σο. ΟΤ. 731. ('Ολιγαρχία τῶν μέν κινδύνων τοῖς πολλοῖς μεταδίδωσι, τῶν δ' ὡφελίμων οὐπλεονεκτεῖ μόνον, ἀλλά καὶ ξύμπαν ἀφελομένη ἔχει. Θ. 6, 39, 2.
  - 4. Dit bem Barticip verbunden findet fich bei Somer mohl

λήθειν, aber nicht φαίνεσθαι; selten τυγχάνειν (Db. ξ, 334. τ, 291?) Bei Hero dot sindet sich auch συμπίπτειν mit dem Particip 1, 82, 1. 5, 36, 1. 9, 101, 1 u. συγπυρέειν 8, 87, 2. Οὔ τί με λήθεις ἔξ- δου σα μέγα ἔξογον. οδ. τ, 91. Bgl. Classen Beob. 90 f.

- A. 1. Neben τογχάνειν findet sich auch αυρείν mit dem Barticip, zwar nicht bei Homer, aber hänsig bei den Tragitern, die ών auch nicht selten auslassen. Εί μή τι πρός καιρόν λέγων κυρώ, πέπαυμαι. Σο. Φι. 1279. 'Ψή, τίς έν πόλαισι δωμάτων κυρεί; Εδ. Φοί. 1067.
- A. 2. Φαίνεοθαι findet fich in der finntichen Bedeutung natürlich auch bei Homer mit einem Particip (Od. δ, 361. ω, 448); in der intellectuellen vereinzelt mit dem Infinitiv; nicht felten als Copula zwischen Subject und Prädicat. Ήδε οί κατά δυμόν άρίστη φαίνετο βουλή. Ίλ. β, 5. '0δ. ι, 318. (Οδ αφιν έφαίνετο κέρδιον είναι μαίεσθαι προτέρω. '0δ. ξ, 355.)
- A. 3. Bie φανερός εἰμι berbindet Φετοδοί öfter ἐπάιστος γίνομαι mit bem Barticip. Ἐπάιστος ἐγένετο ὁ Τιμόξενος προδιδούς τὴν Ποτίδαιαν. Ἡρ. 8, 128, 2.
- A. 4. Bei den hieher gehörigen Constructionen sindet sich zuweilen noch we hinzugestigt, doch nicht bloß von (attischen) Dichtern. Kritger zu Ken. An. 1, 5, 9. Toloör' έπη γή τήδ' δδ' άνηρ ως τελών εφαίνετο. Σο. ΟΚ. 629. [Νο̄ν] δηλός έστιν ως τι δρασείων κακόν. Σο. Ατ. 326. Aehnlich sindet es sich bei einigén Berben des Glaubens und Aeußerns. Her. 2, 1: Αλολέας ως δοόλους πατρωίους εόντας ενόμιζε und Aisch. Ag. 658: Λέγουστν ημαξιώς δλωλότας. Ausnahmsweise mit dem Barticip verbunden werden νομίζειν und λέγειν als zu 56, 7 gehörige Berba. Bgl. über νομίζειν Kritger zu Ken. An. 6, 4, 24; über λέγειν unten 7 A. 4. [Τοῦτο επιστάσθω ως δστερον άλούς Her. 1, 91, 2.]
- A. 5. [4—9.] Fremd ist dem Somer σομβαίνειν und φανερός; δήλος und δοικέναι sinden sich bei ihm wenigstens nicht in den hieher gehörigen Bedeutungen und in den bezilglichen Constructionen; vereinzelt mit dem Nominativ des Particips dedaksodat erscheinen I. ρ, 213.
- 5. Nicht oft mit bem Particip (ober gar ber Erganzung bes av) finden fich bei homer bie Berba bes Anfangens, Enbigens, Fort= fahrens.
- A. 1. [1—8.] So άρχειν II. β, 378. γ, 447; παύσοθαι nur II. χ, 502; (mit bem Infinitiv αποπαύειν Ob. σ, 114;) an mehrern Stellen λήγειν und φθάνειν so wie auch σίχεσθαι; fremd ift jedoch dem Homer die Fermel odu αν φθάνοις wie auch σό φθάνω καί. Mit dem Particip verdindet Perodot έλινόσιν 8, 71. vgl. 1, 67, 3. Bgl. über σπεύδειν Kämps Progr. Nen-Auppin 1861 S. 15 f.
- [A. 2. Die Berba des Aufhörens verbinden die Tragiter zuweilen auch wenn sie einen Genitiv bei sich haben mit dem Particip. Σδ οδα ανίης μωρίας λέγουσ' αξι κακῶς τυράννους τοίγαρ έκπεσεί χθονός. Εδ. Μήδ. 456. Έπει σ' έςείδον, οδ ποτ' έκλήξω χαρᾶς δακρυβροούσα. Σο. Ήλ. 1312.
- A. 3. Wie άρχειν findet sich besonders bei Herobot auch πειράσθαι oft mit dem Particip. zu 1, 77, 1. (Έν σοι πειρώμεθα βασανίζοντες ταύτα. Πλ. Φιλ. 21.) Ήμεις πειρασόμεθα αδτοί τινα σωτηρίην μηχανεώμενοι. Ήρ. 7, 172, 2. Bereinzelt έπείγεσθαι mit dem Particip 8, 68, 3 und bald darauf mit dem Infinitio.
- 6. Berba bes Ertragens, Ermübens ze. fo wie ber Freude und des Aergers finden fich schon bei Homer nicht wenige mit dem Particip.
  - A. 1. So finden fich bei ihm avexesdat (doch nicht mit dem Genitiv) und

- κάμνειν; gat nicht hat er καρτερείν, απαγορεύειν, φιλοτιμείαθαι und περιοράν; nicht in der bezüglichen Bedeutung und Confiruction φέρειν, δπομένειν, έμπίπλασθαι, απειπείν und ανιέναι. Dichterisch ist τλήναι und κορέννουθαι mit dem Briticip. [Τάδε τέτλαμεν εξορόωντες. 'Οδ. υ, 311.] Παϊδά φασιν 'Αλκμήνης πραθέντα τλήναι. Αλ. 'Αγ. 1040. [Τόλμα έρωσα θεός εβουλήθη τάδε. Εδ. 'Ιπ. 476. ugl. Ob. ω, 162.] Κλαίουσα κορέσσατο δν κατά θυμόν. 'Οδ. υ, 59. Κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσθην. 'Οδ. δ, 541. χ, 499.
- A. 2. Bon den Berben der Freude und des Aergers sinden sich sich hei Homer mit dem Particip Hosodau [Od. 1, 353], χαίρειν und γηθείν. Richt vor kommen dei ihm άγανακτείν, δργίζεσθαι und μεταμέλεσθαι; nicht mit dem Particip άχθεσθαι, ανάσσθαι und αλαχόνεσθαι; statt deren so τέρπεσθαι und νεμεσίζεσθαι. Ναιήκομετική ist από καταπροίξορα, attis καταπροίξομαι δρώμενοι δφθαλμοίσιν. 'Οδ. κ. 181. Ζεδ πάτερ, οδ νεμεσίζη δρών τάλι έργ' άίδηλα; 'Ιλ. ε, 872. Οδ καταπροίξονται άποστάντες. 'Ηρ. 5, 105. Οδ τοι σδ καταπροίξει λέγουσα ταυτί. 'Αρ. Θε. 566.
- [A. 3. Einige Berba dieser Art sinden sich auch vereinzelt mit dem Insmitiv; οδα δθομαι eben so vereinzelt mit dem Barticip, wie in der Prosa οδ φροντίζω. Εδθυδίκαι ήδόμεθ' είναι. Αί. Εδ. 312. Σοι οδα δθεται φίδο ήτορ ίσον οἱ φάσθαι. Ίλ. ο, 182. [Οδα δθετ' αἰσόλα βέζων. Ἰλ. ι. 403.] Οδδέν φροντίζουσι περί τεθνεώτων αδτών βλασφημούντες. Δτ. 40, 47.]
- Μ. 4. Βεί Dichtern finden sich einige der hieber gehörigen Berba auch mit dem Accusatio und einem Barticip derbunden. Ήχθετο (ελέαιρεν 'Αχαιος, Τρωσίν δαμναμένους. 'Ίλ. ν, 15. 352. 'Αρίσταρχον στρατηγουντά έχθομαι. Εδπολις 46. Θωρήξομαι, δφρ' ίδωμαι, εί νῶι γηθήσει προτανείσα [κέντε]? 'Ίλ. θ, 377. 'Ήσθην πατέρα [γε] τον εμόν εόλογουντά π. Σο. Φι. 1314. Τοὸς εόσεβεῖς θεοί θνήσκοντας οἱ χαίρουσιν. Εδ. Ίι. 1339. Χαίρω γέσ', ὡ βέλτιστον 'Αλκμήνης τέκος, [ελθόντα] τόν τε μιαρόν εξολωλότα. Εδ. Σι. 1. Χαίρω [γε] σ' εὐτυχοῦντα καὶ προςήμενον πόργοισιν εχθρῶν. Εδ. 'Ρῆ. 390. Σὲ μὰν εὸ πράσουντ' επιχαίρω. Σο. Αῖ. 136. Ueber die seht zweisessigning dieser Construction vgl. ?θebed zu Soph. Δί. 136. Bielleicht entstand der Gebrauch aus einem Appositionsverhältnisse: ἄχθομαι τοῦτο, 'Αρίσταρχον στρατηγοῦντα.
- 7. Die Berba ber Bahrnehmung bieten rudfichtlich ber Conftruction mit bem Particip besonders bei Homer mehrfach eigenthumliche Erscheinungen.
- A. 1. Richt vor kommt bei Homer aladávoμat; mit dem Particip nicht μανθάνειν, επίστασθαι und μιμινήσκειν; selten eldévat (Ob. η, 211. ψ, 29. ω. 404 2c.); mit dem Accusativ des Particips selten ακούειν und πεύθεσθαι. 3ί. η. 129. Od. δ, 732. Bgl. § 47, 10, 8.
- Α. 2. [1.] Schon bei Homer sinden sich mit dem Particip νοείν und γιγνώσκειν; neben δράν und έδειν auch das Medium δράσθα; bei Dramatisert
  vereinzelt κλόειν, βλέπειν 2c. [Vereinzelt λογίζεσθαι Her. 3, 65, 3.] Ένδησεἀνεψιδν δφθαλμοϊσιν δι κονίγσι πεσόντα. Π. 0, 422. Γίγνωσκε θεοῦ γών
  ήδιν εόντα. Π. ζ. 191. Φίλον ἄνδρα διωκόμενον περί τεῖχος δφθαλμοϊσιν δρῶμαι. Π. χ. 168. Κλόω σ' έγὰ μεμηνότ' οδ μικράν νόσω.
  Αλ. Πρ. 977. Οδ φρονοῦντά σ' εὖ βλέπω. Σο. ΟΤ. 626. Φρόνει βιβὰς αδ νῦν ἐπὶ ξοροῦ τόχης. Σο. Αν. 996. Ἐπιλελήσμε δ' ήδέως γέρωτες δντες. Εδ. Βακ. 188. (Γλοκό αδτῷ μέλος δφείλων ἐπιλέλαθα. Π.
  'Ο. 11, 3.)
- A. 3. Bon ben Berben bes Zeigens, Findens, Betreffens tommen bei homer nicht bor αποφαίνειν, δηλούν, εξελέγχειν, φωράν; nicht mit bem

Βαττίς τη δεικνόναι, ποή αφετ εύρίσκειν μπο λαμβάνειν το mie die poetifigen κιχάνειν μπο κιχάνειθαι, τετμεῖν μπο δήειν. Εδρεν ήγήτορας σπένδοντας. '0δ. η, 136. Χείρε πέτασσεν, εἴ τινά που μετ' δεσει λάβοι στείχοντα θύραζε. '0δ. ι, 417. Αἴολον ἐκίχανον δαινύμενον. '0δ. α, 60. Πολέας κιχήσατο Καδμείωνας δαινυμένους. 'Ιλ. δ, 385. Νύμφην ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν. '0δ. ε, 58. Δήεις βασιλήας δαίτην δαινυμένους. '0δ. η, 49.

- A. 4. [3.] Selten findet fic bei Homer ein Berbum der Aeußerung mit dem Particip; öfter bei Tragitern [hin und wieder auch bei Profaitern]. 'Ανεβήσετο δεσποίνη έρδουσα φίλον πόσιν ένδον εόντα. 'Οδ. ψ, 1. Τέθνηκα κάτω μηδέ με ζωσαν λέγε. Εδ. 'Ηλ. 687. Σαφως [δδ'] αδδά συμμάχους δλωλότας. Εδ. 'Ρησ. 755. Θανόντ' 'Ορέστην νῦν τε και τότ' εννέπω. Σο. 'Ηλ. 676. Θανόντα τοῦ [= τίνος] μ' ερεῖς πεπυσμένη. Εδ. 'Ελ. 1076. Ταδτόν χεροῖν σοι λέξεται μίασμ' έχων. Εδ. 'Ιφ. Τ. 1047. Νικώμενος λόγοισιν οὸκ ἀναίνομαι. Αλ. 'Αγ. 583. [Οδκ εδτυχῶν ἀρνήσομαι. Εδ. 'Αλκ. 1158.] Ueber ein angefügtes ώς oben 4 A. 4.
- **A.** 5. [4.] Das Particip ών wird auch bei Dichtern zuweisen bei diesen Berben ausgelassen. [Aehnlich vereinzelt bei λανδάνειν.] Μάλα σ' δρόω μέταν τε καλόν τε. 'Οδ. α, 301. 'Επύθοντο μετά Τρώεσσιν 'Αρηα. 'Ιλ. ε, 702. Ζωόν μιν κιχήσεαι. 'Οδ. δ, 546. Δηλοῖ τὸ γέννημ' ώμον εξ ώμοῦ πατρὸς τῆς παιδός. Σο. 'Αν. 471. [Εδσημον οδ με λανδάνει. Αλ. 'Ικ. 714.]
- A. 6. [5 u. 6.] Den in der att. Sy. A. 5 angeführten Beispielen gleiche werden fich bei Homer nicht leicht finden; ihm fremd ift voverdenze.
- **A.** 7. [6.] Reben συνειδέναι gebraucht Herobot συγγιγνώσκειν mit dem Dativ des Barticips, jedoch auch mit dem (Nominativ oder Accusativ und) Infinitiv, wie immer συγγιγνώσκευθαι. Συγγιγνώσκομεν αδτοΐσι ήμεν οδ ποιήσασι δρθώς. Ήρ. 5, 91, 2. Συνέγνω έωυτοῦ είναι την άμαρτάδα. Ήρ. 1, 91, 4. Οδ συγγιγνωσκόμενοι είναι την Χερσόνησον Άττικην έπολιορκέωντο. Ήρ. 6, 140. Οδ συνεγινώσκετο αδτός τούτου είναι αΐτιος. Ήρ. 6, 61, 1.
- Α. 8. [9 n. 10.] Mit bem Infinitiv sinden sich bei Somer wohl nicht γιγνώσκειν und μεμνήσθαι, öster jedoch έπίστασθαι, selten είδεναι (31. 0, 632. 679) und μανθάνειν (ζ, 444). Ἐπίσταται άρτια βάζειν. Ίλ. ξ, 92. Ἐν τησι νομεός οδ πω σάφα είδως θηρί μαχήσασθαι. Ίλ. ο, 632. Μάθον έμμεναι έσθλος άεί. Ίλ. ζ, 444.
- A. 9. [11.] 'Αγγέλλειν steht bei Homer mit dem Instinitiv der Aufforderung I. 8, 517. ω, 145. Od. π, 350; ακούειν und πεύθεοθαι scheinen mit dem Instinitiv bei ihm nicht vorzukommen; siber αλοθάνεοθαι oben A. 1.
- A. 10. [12.] Auch mit δτι oder 8 und ώς daß finden sich schon met einige der hieher gehörigen Berda, am häusigsten τιγνώσκειν. Ἡγγειλ' δττι ρά οι πόσις έκτοθι μίμνε πολάων. Ἡλ. χ, 439. Ο ίδα δττι κακοί αποίχονται πολέμοιο. Ἡλ. λ, 408. Εδ νυ και ήμεζ ζδμεν δ τοι οθένος οὐκ άλαπαδνόν. Ἡλ. θ, 463. Ἡ οὸ γιγνώσκεις δ τοι ἐκ λύς οὸχ εσπετ' ἀλκή; Ἡλ. θ, 140. Ο ίσθ' ὡς πρεσβοτέροισιν Ἐρινύες αἰἐν επονται. Ἡλ. ο, 204. Δώσω, ἵνα γνώωσι καὶ οἴδε ὡς ἐμὸς οὕ ποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηγής. Ἡλ. ψ, 610.
  - A. 11. [13.] Ueber μέμνημαι ότε oben 54, 16, 3.
- 8. Den in ber att. Sy. 8 A. 1-7 erwähnten Ausbrudsmeifen Entsprechenbes wird bei homer eben nicht vortommen. Bgl. Claffen Beob. S. 91 f.
- A. [2.] Χαίρων findet sich ohne of nachgestellt her. 1, 121. 3, 63, 1. 4, 136, 2: άπιτε χαίροντες ελεύθεροι. So als Formel mit der man einem Fortgebenden Lebewohl fagt öfter bei den Tragitern. Bgl. Mont zu En. Alf. 281.

- 9. Bon absoluten Participialconstructionen giebt es außer bem absoluten Genitiv bei Somer fehr menige Beispiele.
- Μ. 1. [2.] Ein Particip mit eignem Subject sinde tsich im Nominativ wenn das Subject des Hamptjages ein Theil davon ist. Στάντων μέν Μεκέλας όπείρεχεν εδρέας ώμους, ἄμφω δ' έζομένω γεραρώτερος έσκεν 'Οδοσσώς. 'Τλ. γ, 210. Hieher gehört wohl auch σύν τε δύ έρχομένω καί τε πρό ό τοῦ, ένδησεν δππως κέρδος έχ. 'Τλ. κ, 224. [Herm. de part. ἄν p. 11 und Classen Beod. S. 136.]
  - M. 2. [1 u. 2.] Bei Herodot findet sich die appositive Ansstagung eines Barticips mit eignem Subject in mehrsacher zum Theil sonst ungewöhnlicher Beise, wie z. B. der Beisat eines Körpertheiles zu einem Begriffe der ein lebendes Beseichnet. Έν δλιγαρχία αὐτὸς εκαστος βουλόμενος κοροφαίος είναι γνώμχοί τε νικάν ες έχθεα μεγάλα ἀπιπνέονται. Ήρ. 3, 82, 2. Ήρακλείδαι [Δυδων] ήρξαν επ' έτεα πέντε τε καί πεντακόσια, παίς παρά πατρός εκτδεκόμενος την άρχήν. Ήρ. 1, 7, 2. Τούς έρσενας βοῦς κατορόσουσικό το κέρας τὸ έτερον ἡ καὶ ἀμφότερα ὁπερέχοντα. Ήρ. 2, 41, 2. Δυώδεκα έτεα ἀντ' έξ έτέων γίνεται, αὶ νόκτες ἡμέραι ποιεύμεναι. Ήρ. 2, 133, 2. Έλληνες σύλλογον ποιησάμενοι προηγόρευε Θεμιστοκλέης. Ήρ. 8, 83. —
- A. 3. [4.] Ueber ben anakoluthischen Nominativ § 45, 1 A. 1 u. 2. Eine selknere Art von Apposition ist es, wenn an einen obliquen Casus des Particips ein andres Particip im Nominativ appositiv angestügt wird. Τῷ χροσέφ περεφαντηρίφ επιγέγραπται "Λακεδαιμονίων" φαμένων είναι ανάθημα, οὐκ δρθώς λέγοντες. Ηρ. 1, 51, 2 u. Kr. zu 1, 33. Ueber Aehnliches aus attischen Prosailern Kritger hist. philos. Studien B. 2 S. 203.
  - A. 4. [5—10.] Bon den so häufigen Ausdrucksweisen δέον, εξόν το. sindt sich bei Homer noch keine Spur; eben so wenig δόξαντα oder δόξαν ταδια αδόνατον (δν). Richt minder fremd ist ihm der absolute Accusativ bei ώς und äsnep. Bei Herodot sinden sich solche Ausdrucksweisen mehrsach, wie déo 3, 65, 2, μετεόν 2, 178, 2 (vgl. Thuk. 1, 28, 1.) 5, 94, παρεόν öster, παρέχον 5, 49, 6, δόξαν 2, 148, 1. 6, 77, 2. ώς μεταδεδογμένον 7, 13. Hõesde ώς περιεσομένους ήμέας Έλλήνων 9, 42, 2. Eigenthilmsich sagt er 2, 66, 2: ταδτα γινόμενα πένθεα μεγάλα τοὸς Αλγοπτίους καταλαμβάνει. vgl. dort die A.
  - 10. Das temporale Particip findet fich im Allgemeinen auch bei homer häufig.
  - A. 1. [3.] Nicht vorzutommen scheint bei ihm die Berbindung mit den Adberbien eddic (18ος), αμα, έπειτα, ούτω, (τότε) ήδη. Elta findet fich bei ihm gar nicht, μεταξό nur I. α, 156, ένταῦθα nur ι, 601. Noch weniger wird sich bei ihm ein Particip mit μετά ταῦτα oder έν τούτου verbunden finden. [Bei Herodot so αὐτίνα 1, 79, 1. 2, 146, 2. 5, 115. 7, 220, 2. [31. π, 308?] πηθ μετέπειτα 8. 9.
  - A. 2. [4.] Die att. Sp. A. 4 erwähnte Berbindung des έρχεσθαι und léval mit dem Particip des Fu. findet sich besonders bei Herodot (1, 5, 2, 194, 1. 2, 11, 1. 35, 1. 40, 1. 99, 1. 3, 6. 80, 3. 4. 99, 1. 6, 109, 2. 7, 102, 2; ήια λέξων 4, 82) und mag als vorzugsweise ionisch gelten, wenn sie auch hin und wieder bei Attilern vorkommt. Bgl. noch Platon Kom. 66 u. Antiphanes 276.
  - 11. Auch die hypothetische Bedeutung des Particips ist dem Homer nicht fremd. Ταθτά κέ οι τελέσαιμι μεταλλήξαντι χόλοιο.

    11. 157.
  - 12. Gelten ericheint bas Particip bei Somer in cauffalem Berhaltniffe.

- Μ. 1. [2 u. 3.] "Ατε als Conjunction fommt bei Homer nicht bor; ola und ώς wenigstens nicht bei einem Barticip ober im participialen Berhälmisse. Bei Herodot sinden sich neben ärs oft ola (δή) und wors mit dem Barticip, selten ola τε. Ohne Barticip gebraucht er ärs, wie Bindar, öster auch silr ώς oder worse. 'Αλέξανδρος, äτε νέος τε έων και κακών απαθής, οδδαμώς έτι κατέχειν οίος τ' ήν. Ήρ. 5, 19. Οία όμίλου πολλοῦ έργαζομένου ήνύετο τὸ έργον. Ήρ. 1, 189, 2. "Ατε ἐόντες διάφοροι ἐδηλέοντο αὐτούς, ωστε δή θαλασσοκράτορες ἐόντες. Ήρ. 5, 83, 1. 'Ο Πέρσης τὸ έωυτοῦ ἐποίες δυμιοί ήσαν άλλον τύρανον δέκεσθαι ἐς τὴν χώρην, οἰά τε ἐλευθερίης γευσάμενοι. Ἡρ. 6, 5. Τῶν τινες Αίγυπτίων τοὸς κροκοδείλους ἄτε πολεμίους περιέπουσι. Ἡρ. 2, 69, 1.
- A. 2. Die Berbindung eines Particips mit obrw, did robro, did rabra kommt bei Homer nicht vor; bei Herobot robds elvener 1, 86, 1.
- 13. Das gegenfätliche Barticip findet fich bei Somer gewöhnlich burch einen Bufat verdeutlicht.
- A. 1. [2 u. 3.] Ramentlich durch ein zugesügtes καί oder πέρ; καίπερ (καί περ) sommt bei Homer wohl nur Od. η, 224 vor; öster καὶ περ mit Einschiedung eines betonten Begriffes; όμως nur I. μ, 393 und nicht mit dem Barticip. 'Αντίνο', οδ μὴν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐων ἀγορεύεις. 'Οδ. ρ, 381. Τέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ. 'Ιλ. α, 586. Θεοὶ δύνανται ἄφρονα ποτήσαι καὶ ἐπίφρονά περ μάλ' ἐόντα. 'Οδ. ψ, 11.
- A. 2. [3.] "Ομως findet sich bei den Tragitern auch dem antithetischen Particip und eben so einem entsprechenden Sahe mit καὶ εἶ angestigt. Φίλοι, γυναικός δαίμον' εὐτυχέστερον τούμοδ νομίζω, καίπερ οὐ δοκοῦνθ' δμως. Εδ. 'Αλκ. 935. Μέμνης' 'Ορέστου, κεὶ θυραϊός ἐσθ' δμως. Αἰ. Χο. 115. Δειλοὶ [μέν] ἄνδρες οὐκ ἔχουσιν ἐν μάχη ἀριθμόν, ἐαλλ' ἄπεισι, κάν παρῶσ' δμως. Εδ. Μελέ. 7. [Φαβ dem gemäß überasi nach δμως zu interpungiren sei behaupten Esmsseh zu So. Aj. 15, zu Eu. Med. 1216 und Reisig enarr. So. Oed. C. 659. Dagegen vgl. Lobed zu So. Aj. 15. Aus Prosaitern wilkt' ich mich dhnlicher Stellen überhaupt nicht zu erinnern.] Boran geht δμως dem κάν Μεπ. 737: ὄνειδος αἰσχρὸς βίος δμως κάν ἡδὸς ἢ. Aehnsich vor dem Particip Eu. 30n 733: ἔγωγέ σ', ὧσπερ καὶ σὸ πατέρ' ἐμόν ποτε δέσποιν' δμως ο δσ' ἀντικηδεύω πατρός. Bgl. att. Sh. A. 3.
- 14. Die Berbindung von Participien verschiedener Bedeutung und verschiedener Form durch copulative oder adversative Partifeln ift in der einfachern Dichtersprache im Allgemeinen ziemlich beschränkt.
- A. 1. Die Berbindung von Participien deren Tempora und Auflösung verschieden sind ist auch den Dichtern gesäusig. Όταν πένης ων και γαμείν τις έλόμενος τὰ μετά γυναικός ἐπιδέχηται χρήματα, αύτὸν δίδωσιν, ούκ ἐκείνην λαμβάνει. Μέ. 575.
- A. 2. Bon der Berbindung verschiedener Casus von Barticipien sindet sich bei Homer vielseicht kein Beispiel (Ob. τ, 599?); verhältnismäßig sehr wenige bei attischen Dichtern. Οδοης παρρησίας κάξον λέγειν δοαι πάρεσμεν άσται είτ' είπον δι 'γίγνωσκον. 'Αρ. Θε. 541. "Ανασσα, νον σοι τέρψις έμφανης κυρεί των μέν παρόντων, τὰ δὲ πεποσμένη λόγφ. Σο. Τρ. 291.
- Μ. 3. [2.] βαιιτίας und freier verbindet βετοδοί νετιφίεθεπε εαίμε νου βαττίσμεπ. Οι θάσιοι, οία πολιορχηθέντες καὶ προςόδων ἐουσέων μεγάλων ἐχρέοντο τοῖς χρήμασι. Ἡρ. 6, 46. Ἐπεμπε αὐτοὸς ἐντειλάμενός τε τὰ χρή λέγειν καὶ δῶρα φέροντας. Ἡρ. 3, 20. Ποιησάμενοι κρητήρα χάλκεον ζφόιων τε ἔξωθεν πλήσαντες περί τὸ χείλος καὶ μεγάθεὶ τριηκοσίας άμφορέας χωρέοντα ἦγον. Ἡρ. 1, 70, 1. Παραγίνεται ὁ σίτος οὐ τοῦ ποταμοῦ ἀναβαίνοντος, ἀλλὰ χεροὶ ἀρδόμενος. Ἡρ. 1, 193, 1. Στρατον οὐκ ἐδόκεε πέμπειν, ἄτε οἱ οἰδεόντων ἔτι τῶν πρηγμάτων καὶ νεωστὶ

ξχων την άρχην. Ήρ. 3, 127, 1. — Τοίς Σπαρτιήτησι ήδη παρεσπεσασμένοισι και νεῶν ἐουσέων ἐτοίμων ἡλθε ἄλλη ἀγγελίη. Ἡρ. 1, 83. —
Έπεμπε ἀγγέλους δῶρά τε φέροντας και δεησομένους συμμαχίης ἐντειλάμενός τε τὰ λέγειν χρῆν. Ἡρ. 1, 69, 1. — Θώρηκα ἐληίσαντο ἐόντα
λίνεον και ζώων ἐνυφασμένων συχνῶν. Ἡρ. 3, 47, 2. Δῆλα δὴ ὅτι δεῖ
ἕνα γέ τινα ἡμέων βασιλέα γενέσθαι, ἤτοι κλήρω λαχόντα ἡ ἔπιτρεψάντων (ετg. ἡμέων) Περσέων τῷ πλήθει τὸν ἄν ἐκεῖνο ἕληται. Ἡρ. 3, 83, 1.

- 15. Berbindungen mehrerer Barticipien ohne Conjunctionen finb foon bei homer febr gewöhnlich.
- A. 1. Die Erklärung der einzelnen Stellen ist, zumal da in ihnen oft gemischte Berbindungen vorkommen, nicht selten zweiselhaft. Nicht oft wird auch bei Dichtern ein eigentliches Asphabeton von Barticipien einzuräumen sein (vielleicht von nicht mehr als zweien), etwa in der Weise wie auch Abjective ohne Conjunction neben einander gestellt werden. In herrn Rügelsbachs funszehnem Excurs zur Isias dürste Manches zu berichtigen sein. Kevsavxész Åγοράασθε, έσθοντες κράα πολλά κρεων δρθοκραιράων, πίνοντες κρητηρας έπιστεφέας σύνοιο. Il. 4, 230?
- Μ. 2. Μική bei Home'r finden sich schou mehrere Participia mit einem bestimmten Berbum so verbunden, daß ein Barticip einem andern sich anschließt: δδρηναμένη έλουσα ἀναβασα εύχεο δδρηναμένη έλε και έλουσα ἀναβηθικαι ἀναβασα εύχεο. Die verwirrenden Rommata in Berbindungen bieser Antwerden schwinden müssen. [Νου] δδρηναμένη καθαρά χροὶ είμαθ' έλουσα εἰς δπερῷ' ἀναβασα σὸν ἀμφιπόλοια τρυαιξίν εύχε' 'Αθηναίμ. ''Οδ. δ, 750. ''Οδ' "Αργος ελθ ὼν κήδος 'Αδράστου λαβ ὼν πολλήν ἀθροί σας ἀπιδ' 'Αργείων ἄγει. Εὸ. Φοί. 77. ''Ανδρα κτείνας πολλήν ἐπὶ ταΐαν άληθείς ήλυθ' ἐμὸν πρὸς σταθμόν. ''Οδ. ξ, 380. ''Ηλυθεν ἀνήρ τηλεδαπός φεύ γων ἐξ ''Αργεος ἀνδρα κατακτάς. ''Οδ. ο, 223. ''Εκτωρ είδεν Πατροκλήα ἀφ ἀναχαζόμενον βεβλημένον δξέι χαλκῷ. ''Ιλ. π, 818. [= ὡς βεβλημένος ἀνεχάζετο.] Είςιδε πιστον έταῖρον κείμενον ἐν φέρτρω δεδαϊγμένον δξέι χαλκῷ. ''Ιλ. π, 235. [= ὡς δεδαϊγμένος ἔκειτο.] Βασιλῆα ίδον βεβλ αμμένον ήτορ κείμενον. ''Πλ. π, 660. Μίνωα ίδον χρύσεον σκήπτρον ἔχ οντα δεμιστεύοντα νέκυσσιν ήμενον. ''Οδ. λ, 568. [= ὡς ἔχων ἐδεμίστευε καὶ ὡς δεμιστεύων ήστο.] Κατένευσε Κρονίων ἀστράπτων ἐπιδέξι' ἐναίσιμα σήματα φαίνων. ''Ιλ. β, 350. [υgί. ι, 236: φαίνων ἀστράπτει.]
- 1. 3. Eben so erscheint bei Homer ein Barticip einem andern appositiv angesitigt. Πολλά 'Αθήγη είχετ' άπαρχόμενος, κεφαλής τρίχας έν πορί βάλλων. 'Όδ. γ, 445. Κατήσθιε κεκληγώτας, χείρας έμοι δρέγοντας. 'Όδ. μ, 256. 'Έγρήγορθαι ἄνωχθι πατρόθεν έκ γενεής δνομάζων ἄνδρα εκαστον, πάντας κυδαίνων. 'Ίλ. κ, 68.
- A. 4. Auch wenn ein Berbum mit einem Particip zu einem Begriffe verschmilzt findet sich schon bei Homer den so verbundenen Begriffen ein Barticip beigesügt. Ήστο κάτω όρόων, ποτιδέγμενος εί τί μιν είποι. 'Οδ. ψ, 91. Αηιστήρες όπειρ άλα άλόωνται ψυχάς παρθέμενοι, κακόν άλλοδαποίσ: φέροντες. 'Οδ. γ, 74.
- 5. Nicht minder verbindet auch schon Homer mehrere Participia in verschiedenen Beziehungen. Κείτο τανοσθείς, βεβρυχώς (A. 4), κόνιος δεδραγμένος (A. 1). Ίλ. ν, 392. Αὐτόν μιν πληγήσιν δεικελίγοι δαμάσσας σπείρα κάκ' ἀμφ' ὤμοισι βαλ ών (A. 2), οἰκῆι ἐοικώς (A. 3), ἀνδρῶν δοςμενέων κατέδο πόλιν εὐρυάγοιαν. 'Οδ. δ, 244. Κλαῖε δ γε λιγέως θαλερόν κατά δάκρουν εἴβων, πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας (A. 4), ὁρέξασθαι μενεαίνων (A. 3). 'Οδ. λ, 392. "Αψ ὁ πάις πρὸς κόλπον ἐυζώνοιο τιθήνης ἐκλίνθη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθείς ταρβήσας χαλκόν τ' ἡδὲ λόφον ἱππιοχαίτην δεινόν ἀπ' ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νο ήσας. 'Ιλ. ζ, 467. Das Rind schmiegte sich mit Geschrei an, erschreck vor bem Anblich, èa es sich bor dem Erz und dem Besmbusch sikhetet, als es sin stattern gesehen. Die drei setzten

Barticipia tonnten in umgelehrter Folge bem bestimmten Berbum vorangehen. Bgl. A. 2 und Il. &, 506 ff.

- 16. Bon der Erganzung eines Particips finden sich schon bei Homer wenige Beispiele, nach τύχη 3l. 3, 430, nach toor μ, 83?
- A. Erklärlich, ba die hieher gehörigen Constructionen § 56, 4 u. 5 bei ihm sehr wenig ilblich sind.
- 17. Bon ben Berbalien auf ros findet fich bei Somer eben nichts Eigenthumliches.
- A. 1. Ueber φυκτά, ανεκτά § 44, 3, 8. Nicht fremd ift ihm auch die Bebeutung werth. Ob τοι απόβλητ' έστι δεών έρικόδεα δώρα. Ίλ. γ, 65.
- A. 2. Bon den Berbalien auf τέος und ihren verschiedenen Constructionen scheint bei Homer nichts vorzusommen. Borzugsweise eigenthümlich sind diese Ausbrucksweisen den Attilern (Atticum adverdium nach Priscian). Doch sind sie auch dem Herodot nicht fremd. Ού σφι περιοπτέη έστι ή Έλλας απολλυμένη 7, 168, 1 ist construirt wie περιορώ την Έλλαδα απολλυμένην, περιοράται ή Έλλας απολλυμένη. Bgl. att. Sh. 6 A. 2.

# Zweite Abtheilung: Synthesis.

# Erster Abschnitt: Berbindung nominaler Begriffe.

- § 57. Attributive, prädicative und appositive Berbindung.
- 1. Als Attribute nominaler Substantive gebraucht icon homer auch Substantive.
- Α. 1. So namentlich bei persönlichen Bezeichnungen, zum Theil, wie auch bei andern Dichtern, in poetischen Ausbrücken. Βασιλήι ανδρί ξοικεν. Ίλ. γ. 170. 'Ανδρών μνηστήρων εξορά άιδηλον διμίλον. '0δ. π. 29. 'Ερμείας αντεβόλησεν, νεηνίη άνδρὶ εδικώς, πρώτον όπηνήτη. '0δ. π. 278. 'Ανδρες κοιμήσαντο νεηνίαι. '0δ. ξ. 524. (Σφηκας κιών άνθρωπος δδίτης κινεί. 'Ίλ. π. 262.) Γυνή δέσποινα λέχος πόρσονε καὶ εδνήν. '0δ. γ. 347. 'Η γυνή ταμίη. 'Ίλ. ζ. 390. (Ποραμίδα φασὶ 'Ροδώπιος, έται ρης γυναικός, είναι. 'Ήρ. 2, 134, 1.) [Νον] κέ τεο δμώων ανδρών έτι πειρηθείμεν. '0δ. π. 305. 'Ελαθον φόλακάς τ' άνδρας δμωάς τε γυναϊκας. 'Ίλ. ι, 477. Πόλλ' άνδρὶ βασιλεί καὶ στρατηλάτη μέλει. Εδ. 'Ίφ. Α. 645.
- A. 2. Ueber einige andre, besonders bei den Dramatikern vorkommende Berbindungen s. att. Sy. A. 3. So noch οδργάτης λεώς Ar. Frie. 632; sogar νεανίαν θώρακα και βραχίονα Eu. Herk. 1095, wo νεανίαν πέψτ zu βραχίονα als zu θώρακα paßt; ferner (δ) γέρων τόμβος filt δ τομβογέρων der filt das Grab reise Eu. Med. 1209 u. Herakl. 166.
- A. 3. Attische Dichter, nicht gute Prosaiter, gebrauchen Eλλην zuweisen attributiv als Feminium und umgekehrt Έλλάς, was jedoch eigentlich zweigesschechtlich ift, als Masculinum. Bgl. die Erklärer zu Eu. Her. 131 und Hermann zu Iph. E. 334. Mit Femininen verbinden attische Dichter öfter auch cwrήp: Aisch. Ag. 650. So. DE. 81. Phi. 1471. Eu. Med. 360. El. 993. Bgl. § 22, 6, 5.
- 2. Radfictlich ber adjectivischen Attribute bieten bie Dichter befonbers Somer, einige Besonberheiten.
- A. 1. Bon Eigennamen abgeleitete Abjective gebrauchen die Dichter ofter statt des Genitivs (vgl. 47, 5, 7); mit βίη bei Homer auch als eine auszeichnende Umschreibung des Namens selbst. Doch sindet sich βίη eben so auch mit dem Genitiv; nur mit dem Genitiv die poetischen Synonyme μένος und ζ. Ueber den mit einem solchen Abjectiv appositiv verbundenen Genitiv 47, 5, 3. \*Ηλδε Φελουτήτης, Ποιάντιος άγλαὸς υίός. 'Οδ. 7, 190. 'Ανδρών αδ μέγ' άρεστες

έην Τελαμώνιος Αΐας. Ίλ. β, 768. — Οῖκαδε νοστήσουσι δόμον Πηλήτον εἴσω. Ἰλ. σ, 60. — Ἐμελλε βίην Ἡρακληείην ἀλκμήνη τέξεσθαι ἐυστεφάνω ἐνὶ Θήβη. Ἰλ. τ, 98. — Ἄξετε Πριάμοιο βίην. Ἰλ. τ, 105. Τοῖσιν ἡγεμόνευ ἱερὸν μένος ἀλκινόοιο. Ὁδ. θ, 421. ὑς φάτο, μείδησεν δ' ἱερὴ ἰς Τηλεμάχοιο. ὑδ. π, 476.

- A. 2. [4.] Säufig ist besonders bei Homer die Berbindung mehrerer (meist nur zweier) adjectivischer Attribute mit einem Romen ohne Conjunction. [Bgl. Lessing Laot. XVIII.] Ueber den Gebrauch bei den Dramatisern, deren bezügliche Stellen großentheils nach att. Sp. A. 3 zu erklären sind, vgl. Einwich zu Ku. Med. 807 und Hermann zu En. Het. 423. "Ηβη άμφ' dyésoci dows βάλε κάμπυλα κύκλα, χάλκεα, δκτάκνημα, σιδηρέφ άξονι άμφις. Ίλ. ε, 722. 'Ασπίδα πρόσθε σχέτο παντόσ' δίσην, καλήν, χαλκείην, ξήλατον. 'Ίλ. μ. 294. "Αγη δολιχόσκιον έγχος, βριθό, μέγα, στιβαρόν, κεκορυθμένον. 'Ίλ. π, 802. Τάλανες ω κακοτυχείς γυναικών πότμοι. Εδ. 'Ιπ. 669.
- 3. Die pradicative Anfügung eines substantivischen oder abjectivischen Begriffes an ein Nomen ift schon bei homer fehr ausgebehnt.
- **3.** 1. So sundifft im Rominativ. Θεροίτης αἴσχιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἰλιον ἡλθεν. Ἰλ. β, 216. Τῷ ἀνώιστον κακὸν ἡλυθε δίος ᾿Αχιλλεύς. Ἰλ. φ, 39. Τεὸς πόσις εἰλήλουθα. ᾿Οδ. τ, 549. Εἰ Ὁδυσεὸς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας, ταῦτα μὲν αἴσιμα εἰπας. ϶Οδ. χ, 45.
- A. 2. Eigennamen sinden sich bei attischen Dichtern zuweilen auch so um Jemand von der Art des Genannten zu bezeichnen: wie ein zweiter N. N. Dobree zu Ar. Plut. 314. Aehnlich erscheint δνος bei Anwendung des attischen Sprichwortes δνος betat von einem der sich an etwas nicht kehrt. Σδ Αρίστολλος όποχάσκων έρεις: έπεσθε μητρί χοίροι. 'Αρ. Πλ. 314. [Quid mi igitur suaches? ut vivam Masnius aut sie ut Nomentanus? Hor.] Σκώπτεις μ', έγώ δε τοίς λόγοις δνος δομαι. Κηφισόδωρος 1.
- A. 3. [1.] Bon bem obliquen Prädicat werden sich aus Homer mehrsach ben in der att. Sh. A. 1 angesührten Beispielen ganz ühnliche nicht nachweisen sassischen him und wieder Härteres. Die Berschiedenheit des Numerus zwischen dem Object und Prädicat ist an sich and der Prosa nicht zuwider. 'Q γέρον, οδ τι ψεδδος έμας άτας κατέλεξας. 'Πλ. ι, 115. (Ἡ γλώττα δύναμιν τοὺς λόγους έκτήσατο. Πλ. κωμ. 49. Γυναϊκας έβόσκομεν κατ' οίκον έμφανές κακόν. 'Αρ. Λυ. 260.) [Σφίγγα Θηβαίαν [γε] πάσας έστι τας πόρνας καλείν. 'Αναξίλας 21, 22.]
- A. 4. Filr das hingutretende de gebraucht Herobot auch Ere nach § 56, 13, 1. Doch ift auch bei ihm de gewöhnlicher.
- 2. 5. [6.] Φάμες ετιφείνει (φου δεί Φο mer als Prüdicate demonstrative, relative und interrogative Pronomins, nicht bloß im Mominativ, sondern auch in einem obliquen Casus. Boß 3. D. an Dem. 87. Το τος γαιήσχος ένοσιγαιος ιδικρυν' 'Αχαιούς. 'Ιλ. ν, 677. "Οδ' έγω το ιδς δε, παθών κακά, πολλά δ' άληθείς, ήλυθου. 'Οδ. π, 205. "Ενδον δδ' αδτός έγω κακά πολλά μογήσας ήλυθου. 'Οδ. φ, 207. Εἰ [σό] τις άθανάτων γε και' οδρανοῦ εἰλήλουθας, οὰκ ἀν ἔγωγε θεοῖσιν έπουρανίσισι μαχοίμην. 'Ιλ. ζ, 128. Τίς οδτος κατά νήας άνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἰος; 'Ιλ. κ, 82. Τίς δή δδε ξεῖνος νέον εἰλήλουθε, ουβωτα; 'Οδ. ο, 191. Οδτος [γε] τίς λόγω τε καὶ σθένει κρατεῖ; Σο. ΟΚ. 68. 'Ίδμεν ο τινες οἶδε ἀνδρῶν εἰχετόωνται ἰκανέμεν ήμέτερον δῶ; 'Οδ. δ, 138. 'Αντήσω τοδδ' ἀνέρος, δφρα δαείω δστις δδε κρατέει. 'Ιλ. π, 423. [Τῷδ' ἔφες ἀνδρὶ βέλος, δστις (quisquis) δδε κρατέει. 'Ιλ. ε, 174.]

Τοδνεκ' ἀτιμάζει με καὶ οδ πώ φησι τὸν είναι. 'Οδ. ψ, 116. (bgί. § 50, 2, 14.) Καί σφεας ὼίσθην τοὸς ἔμμεναι, οἰδέ τι οἰδα. 'Οδ. π, 475. Νέστορ' ἔρειο δν τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο. 'Ιλ. λ, 612. (Ταῦτα

δυναίμεθ' αν σὸν προςπόλοισιν, ας (οίθ melde) έδωχ' ήμιν άναξ Έλληνίδας τρναίκας. Εδ. Ίφ. Τ. 62.

- M. 6. Eben so hat auch schon Somer mit einem bemonstrativen Pronomen ein Nomen als Brädicat verbunden. "Ω πόποι, ή μέγα δαῦμα τόδ' ὀφθαλμοϊσιν ὁρῶμαι. 'Ιλ. ν, 99. Δόλον τόνδ' ἄλλον ενὶ φρεσὶ μερμήριξεν. '0δ. ω, 128. Τοῦτον ἄλλον εγὰ νέον ἤγαγον ἐχ πολέμοιο. 'Ιλ. λ, 663. Οἰκτί ἐμοὶ φίλα ταῦτ' ἀγορεύεις. 'Ιλ. μ, 231. Σὸ ταῦτ' ἀνεμώλια βάζεις. 'Ιλ. δ, 355. Οἴκτιστον δή κεῖνο ἐμοῖς ίδον ὀφθαλμοῖσιν. 'Οδ. μ, 258. (vgl. 31. χ, 76.)
- Π. 7. Ueber die Berbindung ταῦτα ἔκαστα umb das (ηποημπε τὰ ἔκαστα, wie siber τά := ταῦτα) πολλά, τὰ πάντα, τὼ (= τούτω) ἄμφω, τοὸς (= τούτος) ἀμφοτέρους § 50, 2, 16. Ταῦτα ἕκαστα λέγεις δσα δή πάθες ἄλγεα θυμφ., 03. 0, 487.
- 4. Das proleptische Prabicat erscheint bei Dichtern in manchen eigenthunlichen Ausbruden.
- Μ. 1. Einiges dem gemöhnlichen Gebrauche ähnliche oder Analoge bieta schon Homer. 'Ανδρί [γε] κεκμηῶτι μένος μέγα θομὸς ἀέξει. 'Ιλ. ζ, 261. [Τόφρα οἱ ἔγειρε μένος μέγα. 'Ιλ. ο, 232.] Κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινεν. 'Ιλ. δ, 124. Πίνε εἰς δ κε θερμὰ λοετρὰ θερμήνη. 'Ιλ. ξ, 5. Ζεις κέ μ' ἄιστον ἀπ' αἰθέρος ἔμβαλε πόντφ, εἰ μὴ Νὸξ ἐσάωσεν. 'Ιλ. κ, 258. Λαιψηρὰ γούνατ' ἐνώμα. 'Ιλ. κ, 358. (Χρῆν [δη] τόχας μέν τὰς μάτην πλανωμένας μηδὲν δόνασθαι, τὰμφανῆ δ' δψήλ' ἄγειν. Εὸ. ἀπ. ἀδ. 21.) 'Υπὸ σοῦ πτερωθεὶς βούλομαι μετάρσιος ἀναπτέσθαι. 'Αρ. 'Ορ. 1383. 'Ρἶπτε σκέλος οδράνιον. 'Αρ. Σφ. 1530. 'Εξω μέ που καλύψατ' ἡ φονεσατ' ἡ θαλάσσιον ἐκρίψατ' ἔνθα μήποτ' εἰςόψεσθ' ἔτι. Σο. ΟΤ. 1410. Σκοτεινὸν ὅμμα μου βαρύνεται. Εὸ. 'Αλκ. 385. "Εχεις βαιὰ τὰνθυμήματα, τῶν σῶν ἀδέρκτων ὁμμάτων τήτώμενος. Σο. ΟΚ. 1200.
- A. 2. Ziemlich kilhu bezeichnen die Dichter durch ein substantivisches Prödicat zuweisen die Wirtung: τέρμονα βίου Σφιγγός αίνιγμοδς έτλης du bestandest, ersittest die Räthsel als dein, zu deinem Lebensende Eu. Phoi. 1352. Ueba δάνατόν τοι δραι' έταμνον § 46, 18, 1.
- 5. Das abverbartige Pradicat findet fich bei Dichtern gleichfalls in manchen eigenthumlichen Ausbruden.
- (A. 1. Bei βείν umb πνείν findet fich flatt μέγας ις. αυτή εδρό, μέγα, μεγάλα 46, 6, 4 ff. 'Αλφειός εδρὸ βέει Πολίων διὰ γαίης. 'Ίλ. ε, 545. 'Γαδίως μὲν αδτόν οίσω, κᾶν πνέων έλθη μέγα. Εδ. Βάκ. 640. Οἱ [δη] πνέοντες μεγάλα τοὸς κρείσσους λόγους πικρῶς φέρουσι τῶν ἐλασσόνων ὅπο. Εδ. 'Ανδρ. 1 rg. Bgl. ποτή Ar. Be. 265: ἐπιπνεῦσαι βόρειον? Fernet ἡδὸ πνεῖν Ατίftot. Brobl. 26, 43, ἀθρόον ἐκπνεῖν 34, 8, μακρὸν ἀναπνεῖν 34, 11)
- Π. 2. Βιε άσμενος το berbinden die Dichter noch manche andre Abjective mit Berben. Ueber έχ' ήσυχος, μέν' ήσυχος § 52, 1, 3. Στυγνός μέν είχων δήλος εί. Σο. ΟΤ. 673. "Ησυχοι καθώμεθα. Εδ. Έλ. 1084. Γονατεί [δή] σιγή τε καί το σωφρονείν κάλλιστον είσω θ' ήσυχοι μένειν δόμων. Ελ. Ηρ. 476. ΟΤο παίδες έζόμεσθ έφέστιοι. Σο. ΟΤ. 32. "Ερως δενίκατε μάχαν, φοιτάς όπερπόντιος έν τ' άγρονόμοις αδλαίς. Σο. 'Αν. 781. 'Ικέτας δέχεσθε ποντίους έφθαρμένους. Εδ. Κυ. 300. Αδτός 'Ατρείδεω 'Αγαμέμνονος άντίος ήλθεν. 'Ιλ. β, 185.
- 2. 3. Wie πρώτος ετ. so wird auch das dichterische πύματος und das nur in der Odusse vorsommende προμνηστίνος prädicativ gebraucht. Οδτιν έγω πύματον έδομαι μετά οίς έτάροισιν. 'Οδ. ι, 369. 'Ελπίδι τε πρώτη καὶ πυμάτη θυέτω. Θέογνις 1146. Προμνηστίνοι έςέλθετε μηδ' άμα πάντες. 'Οδ. φ, 230.
- A. 4. Bablreich find besonders bei Somer Die temporalen Abjective Die (meift poetisch) pradicativ mit Berben verbunden werden. Die an fic auch pro-

γαίρα αποδυτιστωνίε πεμπταῖοι (Ικόμεοθα) ετίφειτι ίφοι Db. ξ, 256. Emiges Andre was hieher gehört findet sich noch bei Tragisern. Χρόνιος in dieser Beise gebraucht sis, wenn auch bei Thushides vorsommend, doch mehr poetisch. Ένδιος ο τέρων ηλθ' εξ άλος. 'Οδ. δ, 450. 'Η ματίη δφαίνεσκεν μέγαν ιστόν. 'Οδ. β, 104. 'Ανδράσι δοςμενέεσαι πανημέριος πολεμίζει. 'Ίλ. τ, 168. Εδδον παννόχιοι μαλακώ δεδμημένοι δπνω. 'Ίλ. α, 2. Οδ χρη παννόχιον εδδειν βουληφόρον άνδρα. 'Ίλ. Β, 24. 'Υε Ζεὸς πάννοχος. 'Οδ. ξ, 457. — Πρωι δπησίοι αθν τεόχεσι θωρηχθωμεν. 'Ίλ. δ, 530. 'Ήεριη άνεβη μέγαν οδρανόν Οδλυμπόν τε. 'Ίλ. α, 497. Οδκ έγωγε τέρπομ' δδυρόμενος μεταδόρπιος. 'Οδ. δ, 194. 'Εσπέριος εἰς άστυ ίδων εἰμά έργα κάτειμι. 'Οδ. ο, 505. 'Ές Γεραιστον εννόχιαι κατάγοντο (νέες). 'Οδ. γ, 178. ['Ανεφάνη πνεφαίος. 'Άρ. Σφ. 124.] — (Σκότιόν ε΄ γείνατο μήτηρ. 'Ίλ. ζ, 24. 'Εσπερίος επί νῆα θοὴν ἀγερέσθαι ἀνώγειν. 'Όδ. β, 385.) — Χθιζός ἐεικοστῷ φόγον ῆματι οἴνοπα πόντον. 'Όδ. ζ, 170. 'Ίδον ενθάδε Μέντορα δίον χθιζόν όπησίον. 'Όδ. δ, 655. — Σό, ὡ γεραιέ, καιριος γὰρ ῆλυθες, λέξον. Εδ. 'Ήλ. 598. 'Ενδυκέως μ' ἐφίλει ώς εῖ τε πατήρ έδν οίδν ελθόντα χρόνιον νέον δλλοθεν. 'Όδ. ρ, 112. 'Ω χρόνιος ελθών σῆς δάμαρτος ες χέρας. Εδ. 'Έλ. 566. 'Ήκει σὸν ἀλόχψ πολυετής σεσωσμένος. Εδ. 'Όρ. 473. (Εγὼ δρομαία βᾶσ' δοον περ έσθενον τῷπαιδὶ φράζω τῆς τεχνωμένης τάδε. Σο. Τρ. 927. Die spätern Βτοίαιετ αίμεπι Μπαιδεδ δετ Χτι όμια Χιαθωμή παιό, wie δρομαῖος ἡπείγετο Diob. 15, 26. της. 16, 68 μπο Εχο. p. 555.)

- 6. Ueber die funthetifche Apposition 50, 7, 1-3.
- 7. Ueber die epithetische Apposition 50, 7, 1-4.
- 8. Die partitive Apposition findet fich bei homer mehrfach.
- A. 1. Ueber die diftributive 47, 28, 2. vgl. Ob.  $\mu$ , 73. Beim Particip 56, 9, 1.
- Χ. 2. Αρμπατίν findet fid bei Homer am hünfigsten έκαστος, hin und wieder άλλος, vereinzelt πάς. Λαοὶ ἐπὶ ἔργα σκίδνασθε έκαστος. 'Οδ. β, 252. Καὶ φυλακής μνήσκοθε καὶ ἐγρήγορθε έκαστος. 'Τλ. σ, 299. Οἱ άλλοι φόγαθε μνώοντο έκαστος. 'Τλ. π, 697. 'Ως έφαθ' οἱ δὲ έκαστος έλὼν δέπας ἀμφικύπελλον οπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν. 'Τλ. ι, 656. Πάσιν έκιστοίν ἐστιν έκαστω. 'Οδ. ζ, 265. ['Επὶ τοι ἑκάστω μοῖραν ἔθηκαν ἀθάνατοι θνητοῖαν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 'Οδ. τ, 592.] Φοίτων ἴφθιμοι Λαιστρυγόνες άλλοθεν άλλος. 'Οδ. κ, 119. [Σφῆκες] άλκιμον ήτορ έχοντες πρόσοω πάς πέτεται καὶ ἀμώνει οἶσι τέκεσσιν. 'Τλ. π, 264.
- 9. Die parathetische Apposition ist als die einsachte Art bei Homer auch die gewöhnlichster Τίς δαίμων τόδε πημα προςήγαγε, δαιτός άνίην; 'Οδ. ρ, 446. 'Εκ νυκτών ἄνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηών, γίγνονται. 'Οδ. μ, 286.
- Α. 1. Borzugsweise bei Homer sindet sich die epanaleptische (epizeutische) Apposition, Wiederholung desselben Begrisses mit einem Zusate A. β, 672 f. 837. 850. ζ, 154. μ, 96. φ, 86. [158.] Od. α, 23. (Aefinliches Her. 7, 121, 1. vgl. Kr. zu 9, 73.) Dabei tritt zuweisen anakoluthisch der Rominatio nach einem andern Casus ein (A. ζ, 396. Od. α, 51. vgl. oden 45, 1, 4.) Ένθα είσυφος έσκεν, δ κέρδιστος γένετ ἀνδρῶν, Σίσυφος Αλολίδης. Ίλ. ζ, 154. Ήλθε θέουσα ἀλόρομάχη, θογάτηρ μεγαλήτορος Ἡετίωνος, Ἡετίων, δς ἔναιεν όπο Πλάκφ όληξοσχ. Ἰλ. ζ, 394. [Πήματα πάσχει νήσφ δε ἀμφιρότης, δθι τ' διμφαλός δοτι θαλάσσης, νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ' ἐν δώματα ναίει. 'Όδ. α, 39.]
- A. 2. Richt leicht vor kommt die parathetische Apposition bei Homer mit einer Praposition, außer in der Epanalepsis, gleichfalls ohne Wiederholung der Praposition IL  $\beta$ , 850.

- A. 3. Selten geht die parathetische Apposition bei homer bem beginglichen Begriffe voran. Τφ μέν έτω πειρήσω άλαλχέμεν άτρια φολα, μοίας. Ίλ. τ. 30.
- 10. Die eperegetische Apposition findet sich zwar im Algemeinen in der Poesie gleichartig wie in der Prosa; doch sind manche ber hieher gehörigen Erscheinungen aus Dichtern, besonders aus Homer, nicht nachweislich. Andrerseits bietet ber Dichtergebrauch einzelne Besonderheiten.
- A. 1. Dem Namen einer Räumlichleit findet sich bei Homer der speciell gemeinte Ortsname appositiv angestigt. Ίδην εκανεν πολυπίδακα, μητέρα θηρών, Γάργαρον. Ίλ. θ, 47. Κύπρον έκανε φιλομμειδής Αφροδίτη, ες Πάφον. 'Οδ. θ, 363. Ίλιόθεν μέν φέρων άνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν, Ίσμάρφ. 'Οδ. ι, 39.
- Α. 2. Benn zwischen die Apposition und den Begriff der ihr angehört ein resativer Satz eintritt, so kann sie auch den etwa verschiedenen Casus des Resativs annehmen. Ein Sprachgebrauch der dei Dichtern nicht selten, in der Prosa vorzugsweise nur dei Psaton vorsommt. Bgl. att. Sp. 51, 12 A f. Κόκλωπος κεχόλωται, δν δφθαλμοῦ αλάωσεν, αντίθεον Πολύφημον. 'Όδ. α, 69- Τον κανεν δς μιν επιγράψας κυνέη βάλε, φαίδιμος Αία. 'Ίλ. η, 186. Δαίμον οὐ προςεννέπεις τηνδί, ή πόλαισι σαίς έφθεστημεν, Κόπρις. Εδ. Ίπ. 101. Πατήρ νιν έξέπεμψεν, δρόμωδων θανείν, προς άνδρ' δς άρχει τήςδε Πολυμήστωρ χθονός. Εδ. Έπ. 771. (Παιδός άλαστον δδύρομαι δντέχ' 'Οδυσσεύς, Τηλεμάχου. 'Όδ. ξ, 174. 'Ω μήτερ άνδρὸς δς ποτ' 'Αργείων δορί πλείστους διώλεσ', Έκτορος. Εδ. Τρφ. 606.)
- M. 3. Ueber die epergegetische Apposition eines Appellativs mit dem Artikel (υαφήροπετίκο oder vielmehr nur attisch) att. Sp. 51, 12 A. "Eστιν [γε] καὶ τῷδ', δν λέγεις τὸν 'Αρκάδα, ἀνὴρ ἄκομπος. Αἰ. Έπ. 553. [Λέγω] ταόττην γ' ίδων θάπτουσαν δνπερ τὸν νεκρὸν ἀπείπας. Σο. 'Αν. 404 . . . δνπερ Φιλοκλέης τὸν λόγον διέφθορεν. Κρατίνος 431.
- Α. 4. Bon den in der att. Sp. A. 1—15 angeführten Arten der epergetischen Apposition finden sich dei Homer theils gar keine, theils nur sehr vereinzelte Beispiele; am bemerkenswerthesten das substantivirte aupóresov, dem sich, da es gleichsam als formsos (adderdial) erscheint, auch der Genitiv II. ν, 166 und der Dativ ansignt 31. δ, 60. σ, 365. [Od. ξ, 505.] Οδιτός γ' Άγαμέμνων, αμφότερον, βασιλεός τ' άγαθός κρατερός τ' αίχμητής. Ίλ. γ, 178. Βασιληί κείται άγαλμα, αμφότερον, κόσμος δ' έππφ έλατηρί τε κόδος. Ίλ. δ, 144. Χώσατο αίνῶς άμφότερον, νίκης τε καὶ έγχεος δ ξυνέαξεν. Ίλ. ν, 165. [Έγωγέ φημι θεάων έμμεν άριστη, άμφότερον, γενεή τε καὶ δόνεκα ση παράκοιτις κέκλημαι. Ἰλ. σ, 364.]
- (A. 5. An mehrern Stellen epergettich findet fich schon dei Homer auch der Infinitiv, ohne Artisel nach § 50, 6. Είς ολωνός άριστος, αμόνεσθαι περί πάτρης. Ἰλ. μ, 243. Τί κακῶν ξιμείρετε τούτων, Κίρκης ες μέγαρον καταβήμεναι; "Οδ. κ, 431. ΓΩδέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον είναι, δεξπουν εταίροισιν δόμεναι προέμεν τε πυθέσθαι. "Οδ. κ, 153.
- A. 6. [10.] Die in der att. Sh. 10 erwähnte Apposition eines Rominatios oder Accusativs zu einem Satze ist vorzugsweise den Tragitern eigen, besonders häusig dei Euripides. Bgl. Mont zur Alt. 7 und Pflugt zur Hel. 77. Selten geht diese Apposition voran. Τὸ κάλλιστον κλέος, όπδρ πάτρας έθνησκον. Εδ. Τρφ. 386.

## § 58. Nominale Congruenz.

- 1. Dem Princip ber Congruenz fügt fich im Allgemeinen auch bie bichterische Sprache mit ziemlicher Strenge.
- A. 1. [2.] Nicht selten jedoch und zum Theil härter als in der Prosa sinde filch in ihr, desonders dei Bezeichnung von Bersonen, statt der sormalen die reale Congruenz. Των μνήσαι, φίλε τέχνον. 1λ. χ, 84. Οξ γώ, τέθνηκας, φίλτατ' Αλγίσδου βία. Αί. Χο. 898. 'Ω κοινδν ἀφέλημα δνητοϊσιν φανείς, τλήμον Προμηθεϋ, τοῦ δίκην πάσχεις τάδε; Αλ. Προ. 613. Των Λαίσυ τις ήν γεννημάτων. Σο. ΟΤ. 1167. 'Ω μελέα ψυχά, δε μηδ' οἰνοχότου πώματος ήσθη δεκέτει χρόνω. Σο. Φι. 713. (Έστι φῦλον εν ἀνθρώποις ματαιότατον δστις αἰσχύνων επιχώρια παπταίνει τὰ πόροω. Πί. Π. 3, 36.)
- A. 2. [3.] Ungewöhnlich ift sunft έζετο χείρε πετάσσας άμφοτέρας 31. φ. 115 f. u. φίλας περί χείρε βαλόντε Ob. λ, 211.
- 2. Ridfichtlich ber Biederholung eines mehrern Rominen gemeinfamen Attributs finden fich bei Dichtern einzelne Befonderheiten.
- A. 1. So etlauben sie sich den Artisel beim zweiten Romen zuweilen auf eine etwas harte Weise auszulassen; eben so bloß beim ersten, nicht anstößig, wenn er beim ersten an sich sehlen kann nach att. Su. 50, 3, 4 n. 5. Οδχ οί πλατειζ οδδ' εδρόνωτοι φωτες άσφαλέστατοι. Σο. Αΐ. 1250. 'Αρ' οί τεκόντες διαφέρουσιν ή τροφαί; Εδ. Έλ. 599. Οισίν [τ] δαιον και το δίκαιον τίλον δν βιότφ, τούτους χαλεπών έκλύοντες μόχθων σώζομεν. Εδ. 'Ηλ. 1351. Σκαιόν τι χρήμα πλοῦτος ή τ' ἀπειρία. Εδ. 'Αλκμή. 96. (Στό. 93, 15.) Γνώμη άριστη μάντις ή τ' εδβουλία. Εδ. Έλ. 757.
- A. 2. Selten findet fich ein Attribut bei Berbindung zweier Substantive dem entsernteren (hervorzuhebenden) angestigt. Τάφρφ και σκολόπεσσιν ένιπλήξαντες δρυκτή ένθα και ένθ' έφέβοντο. Ίλ. 0, 344. Λαιψηρά πόδας και γούνατ' ένώμα. Ίλ. 0, 269. χ, 24. (Λαιψηρά γούνατ' ένώμα χ, 144.)
- A. 3. Nicht eben selten erlauben sich die Dichter ein Attribut das auch beim ersten Substantiv zu denken ift bloß dem zweiten anzusügen; eben so auch einen gemeinsamen Genitiv. Καί σ' αμφιπλής μητρός τε και τοῦ σοῦ πατρός έλα ποτ' ἐκ τῆςδ δεινόπους ἀρά. Σο. ΟΤ. 417. 'Απαίσων νιν υβρις οι το σοὶ νοοδμήτες γάμοι. Εδ. Μήδ. 1366. Μέλλει με πέμπειν μαντεία σεμικά Λοξίου τ' ἐπ' ἐσχάρας. Εδ. Φοί. 288. [Νον] ούτε βωμός ούτ' 'Απόλλωνος δόμος σώσει σε. Εδ. "Ιων 1275.
- 3. Die Regel att. Sp. 3 findet im Allgemeinen auch auf die Dichtersprache Anwendung.
- Χ. 1. Das Particip richtet sich besonders bei Dichtern öfter nicht nach dem grammatischen, sondern nach dem begrifflichen Geschlecht, zumal bei Umschreidungen einer Berson. Ἡλθεν έτε ψυχή Θηβαίου Τειρεσίαο χρόσεον σκήπτρον έχων. 'Οδ. λ, 90. 'Ελθών ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη. 'Ιλ. λ, 690. Μείδησεν ἱερὴ ἔς Τηλεμάχοιο ἐς πατέρ' ὀρθαλμοϊσιν ἰδών. 'Οδ. π, 476. Πᾶσα γέννα Φρυγῶν πρὸς πύλας ώρμάθη Δαρδανίας ἄταν θεῷ δώσων. Εδ. Τρφ. 581. Τῆς σῆς τόδ' ἔρνος, ὧ τάλαινα, νηδόος αἴσχιστα καὶ κάκιστα κατθανόνθ' ὁρῶ. Εδ. Βάκ. 1307.
- A. 2. Bei den Tragilern sindet sich dem von einer Person gebrauchten Plural des bestimmten Berbums ein Particip öster im Singular angestigt. Πρός-πολοι, διωκόμεσθα δανασίμους έπι σφαγάς, Πυθία ψήφω κρατηθείσ' έκδοτος δε γίγνομαι. Εδ. Ίων 1250. Ίκετεύομεν άμφι σαν γενειάδα και γόνο και χέρα προςπίτνων. Εδ. ήρ. μ. 1206.
  - A. 3. [9.] Die Beziehung bes Relativs auf bas entferntere, aber wichtigere

Substantiv sindet sich schon bei Homer Od. β, 284. I. ν, 623. Als Einzelheit bemerke man die Beziehung des δς auf ein in έμός liegendes έγώ. Selten ist auch die Correlation eines δπου mit οδτος. Η δυςπετώς αν τους έμους αθλους φέροις, δτφ θανείν μέν έστιν οὐ πεπρωμένον. Αλ. Προ. 752. — "Οπου [τ] όβρίζειν δράν θ' α βούλεται πάρα, ταύτην νόμιζε την πόλιν χρόνφ ποτέ έξ οὐρίων δραμοῦσαν ες βυθύν πεσείν. Σο. Αλ. 1081. "Οπου [τ] δ χείρων τάγαθοῦ μεῖζον σθένει κὰπορθίνει τὰ χρηστὰ χώ δειλός κρατεί, τούτους έγώ τους ἄνδρας οὐ στέρξω ποτέ. Σο. Φι. 456. Bgl. Her. 3, 51, 2. 8, 115, 1. 9, 1. vgl. 8, 133.

- 4. Auch bei der appositiven und anaphorischen Berbindung finden sich bei den Dichtern Incongruenzen im Allgemeinen eben so wie in der Brofa.
- A. 1. Sesten sind sie tiberhaupt bei unpersoulichen Begriffen, zum Theil nur durch Misseutung angenommen, wie Ob. μ, 75, wo το μέν sich nicht auf ein bei vepéλη dorschwebendes νέφος bezieht, sondern als substantivites Neutum zu sassen ist. Dagegen bezieht sich Il. λ, 238 το γε auf das ans αλχμή zu benkende δόρο, wie umgekehrt φ, 167 s. ή δὲ λιλαιομένη auf ein aus δόρο zu denkendes αλχμή. So. Phi. 758 ist αδτη gesagt, weil statt νόσημα der Grundsund hauptbegriff νόσος vorschwebt. Bgl. Seidler zu Ih. Σ. 1072.
- Α. 2. Auf ein Collectiv (im Singular) bezogene Plurale find bei Homer nicht häusig, vereinzelt der Plural eines Masculinums auf den Plural eines Femininums bezogen. Λείπε λαδν Τρωικόν, οδς αέκοντας δροκτή τάφρος έροκεν. Ίλ. π, 368. Ἐκίνηθεν φάλαγγες, ελπόμενοι Πηλείωνα μηνιθμόν μεν αποβρίψαι, φιλότητα δ΄ ελέσθαι. Ίλ. π, 280. Δός ζηλοί είμεν επί χθού φῦλ' ανθρώπων. 'Όδ. η, 307. Bgl. 3ί. σ, 604 u. Ob. λ, 15. ψ, 121.
- A. 3. [4.] Bon ben in ber att. Sh. A. 2 u. 3 angeführten Sprechweisen werden sich bei Homer wohl keine Beispiele sinden; nur Einzelnes von der eb. A. 4 erwähnten Berbindung. Σχεδόθεν οί ήλθεν 'Αθήνη ανδρί δέμας δικοία νέφ ἐπιβώτορι μήλων, οδοί τε ανάκτων παϊδες ἔασιν. 'Όδ. ν, 221. Bgl. Od. τ, 40. Jl. ξ, 410.
- A. 4. [5.] Right felten any Blurale bezieht schon Somer das collective  $\tilde{c}_{\zeta}$  tig n. 8 tig (31. 0, 731.  $\chi$ , 73.  $\psi$ , 285. Od.  $\pi$ , 228, v, 188.  $\chi$ , 315. Sotic as  $\gamma$ , 355); seltener & as 31.  $\pi$ , 621. Od. v, 295. 'Andráwdoug tinusdas tig a' èmioran duosage. 'Th.  $\gamma$ , 279.  $\tau$ , 260. Néw mánta nadá danónte mer 8 tie  $\varphi$  angle. 'Th.  $\chi$ , 73.

## § 59. Parataktik.

- 1. Die Syndetit, sowohl die logisch grammatische als die ftilistisch rhetorische, ist schon bei homer so reich und kunstvoll, daß sie eine Borbildung von Jahrtausenden verräth. Ja in dieser Beziehung ist die spätere Sprache, wenn auch nicht verarmt, so doch vielsach ärmer geworden, indem sie mancher Partikeln sich entäußert, andere in ihrem Gebrauche wie in ihrer Berbindung mannigsach beschränkt hat.
- A. 1. Die poetische Darstellung strebt ihrem Charakter gemäß häusig werriger nach syndetischer Filgung und periodischer Abrundung als nach gedrängter und pikanter, lebendiger und effectreicher Jusammenkellung. Asyndeta sind daher bei Dichtern im Algemeinen viel üblicher als in der Prosa. Algudeta ein zelner Begriffe, die in der ruhigern Darstellung des Epos weniger ihre Stelle saubeu, sind besonders dei den Dramatikern häusig, am häusigsten bei den Lomikern. So 18 Wörter bei Antiphenes 147. Bgl. 238, wo daneben zwei Mal &k eintritt. Odn Voo, od nedohny, adda ordovo olov andow. Od. 4, 40.

Γιγνώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις. 'Όδ. π, 136. 'Ασπὶς ἀσπιδ' ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ' ἀνήρ. 'Ίλ. ν, 131. 'Επειδὰν ὧ μόνος, στένω, κέχηνα, σκορδινῶμαι, περδομαι, ἀπορῶ, γράφω, παρατίλλομαι, λογίζομαι. 'Αρ. 'Αχ. 29. Τόλμα τι, κινδύνευε, πρᾶττ', ἀποτύγχανε, ἐπίτυχε, πάντα μᾶκλον ἢ σαυτόν προοῦ. Κω. ἀν. 493.

- Α. 2. [3. 4.] Die Anaphora findet sich mehrsach schon bei Homer, sowohl die mit μέν und δέ als die blos mit δέ, welche letztere sidersgaupt bei Dichtern nicht selten ist. Eimsleh zu Eu. Med. 1039. Έστι μέν εϊδειν, έστι δέ τερπομένοισιν δανούμεν. 'Οδ. ο, 392. Εδ μέν τις δόρο θηξάσθω, εδ δ΄ άστι ερπομένοισιν δόσω, εδ δέ τις επισισιν δείπνον δότω ώνοπόδεσσιν, εδ δέ τις επρασος άμφις ίδων πολέμοιο μεδέσθω. 'Ιλ. β, 382. Σό μοί έσσι πατήρ και πότνια μήτηρ ήδε κασίγνητος, σδ δέ μοι θαλερός παρακοίτης. 'Ιλ. ζ, 429. 'Ηλ θε Ποσειδάων γαιήοχος, ήλθ' έρισύνης Έρμείας, ήλθεν δὲ ἄναξ έκάεργος 'Απόλλων. 'Οδ. δ, 322. Νεόει βίστος, νεύει δὲ τόχα κατά πνεθμ' άνέμων. Εδ. 'Ανδρομέ. 23. Οίσετε άρν' έτερον λευκόν, έτερην δὲ μέλαιναν. 'Ιλ. γ, 103. 'Ανδρομέ 23. Οίσετε άρν' έτερον λευκόν, έτερην δὲ μέλαιναν. 'Ίλ. γ, 103 δεδει βίστος από είνε Απαφόρτα mit τε τε gebrandt haben (Eimslet) zu So. At. 1050), δα Andre an den bezüglichen Stellen So. Ai. 836 u. El. 1098 τε δέ geben. Für τέ Sí. δ, 24 hat Bester δέ.]
- A. 3. [5.] Asyndeta von Sätzen, die oft durch den Bortrag zu mildern sind, sinden sich schon der Homer häusig, zum Theil härter als die gewöhnliche Sprache sie sich erlaubt. So dei edper (nach einem Begriffe des Gehens, neben dem gewöhnlicheren edoe de J. δ, 89. 327. ε, 169. λ, 197. ο, 239. vgl. Od. κ, 252. u. Longin. 19, 2. εδρον έπειτα A. λ, 473. (vgl. ε, 355. Od. κ, 408. χ, 401. vgl. ψ, 45.) Ferner dei adτίκα, das jedoch bei Hom er vielleicht (wie in der gewöhnlichen Sprache elra, έπειτα) einen schleunigen Uebergang bezeichnend (sosort, slugs) eine Art syndetischer Araft hatte, A. α. 386. 539. β, 442. δ, 5. 69. 105. ε, 841. ζ, 472. ζ, 174. μ, 365. π, 528. Od. ζ, 148. ι, 156. σ, 307. Aehnlich bei edte At. Mindetischer anstößig, indem meist gleichssam eine neue Rede anhebt, dei έως Fl. α, 392. μ, 373. ψ, 62. Od. γ, 9. ν, 93. ρ, 359. v, 56. 73. χ, 182. ω, 147. Minder anstößig, indem meist gleichssam eine neue Rede anhebt, dei έως Fl. α, 193. λ, 411. ο, 539. σ, 15. φ, 602. Od. δ, 90. 120. bei δφρα Fl. δ, 220. δ, 87. μ, 195. σ, 380. vgl. Od. ι, 56. Aehnlich wird eine Bergleichung durch ήθτε assunderisch angereiht Fl. β, 87. 455. 469. 480. Ren anhebt auch τέτρατον ήμαρ έην Od. γ, 180. ε, 262.
- Μ. 4. Wie vermuthlich bei edpen, so scheint auch sonst ein an sich hartes Ashneton durch scharfe Betonung des ersten Wortes gemildert zu werden. So dei fidds Dd. 4, 7, πες II. χ, 295, δαϊς ε, 4, ώρτο η, 162, οισθα η, 358, μ, 232, καίοντο φ, 350, πάλλε ψ, 353, δάμνα π, 103, δώκε Dd. κ, 19, είδομεν γ, 18, γνοίης κς II. γ, 53, θρώσκων φ, 126. dgl. Dd. ξ, 488, άρξει Dd. δ, 667. κήροξ II. ω, 149. 178, κούρην σ, 444. Κάλχαντα II. α, 105. dgl. ν, 46. π, 555, αίματι II. ρ, 51, αίζιβοτος Dd. δ, 606, άλλον II. μ, 267, παννόχιος Dd. μ, 429, πλησίαι II. δ, 21. δ, 458; τώ π, 756. Dd. ρ, 200, τόν γ, 13. II. λ, 605. ρ, 617, έννέα Dd. ξ, 248, πρώτος Dd. γ, 36. δ, 216. άψ II. σ, 280; πολλάκι ι, 490, πάρος II. δ, 166, τάχα κεν π, 71, νῦν Dd. υ, 119, οὕτς ζ, 43, οὸκ II. μ, 465. Πάντες ακόσταν ῶρτο πολό πρώτιστα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων. Ἰλ. η, 162. Οδκέτ' ἐμοί φίλα ταῦτ' ἀγορεύεις οἰσθα καὶ άλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. Ἰλ. μ, 231. Εδ μὲν τόξον οἰδα ἐόξοον ἀμφαφάασθαι: πρῶτός κ' ἄνδρα βάλοιμι διστεόσας ἐν δμίλφ. 'Όδ. δ, 215. dgl. zu Her. 2, 114 u. 5, 6. Det Pertorhebung gelest sind eine Epanalepsis Dd. ξ, 314: φερόμην δλοοῖς ἀνέμοισι. ἐννῆμαρ φερόμην. dgl. eb. 249.
- A. 5. So wenig bei Homer als in der gewöhnlichen Sprache bermift man eine Conjunction, wenn ein Satz eperegetisch angesligt wird (wie minder beutlich und minder der attischen Beise entsprechend auch in einigen der A. 4 erwähnten Stellen); eben so wenig wo eine sich ausdrängende Consequenz (wie Ob. x, 27) oder Motivirung eintritt oder auch ein schafer Gegensatz flatt

findet. Θερσίτης αἴσχιστος ἀνήρ ὑπὸ Ἰλιον ἡλθεν φολκὸς ἔην, χωλὸς δ' ετε-ρον πόδα. Ἰλ. β, 216. Ένθ' ἐφάνη μέγα σήμα δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός ρον πόδα. 'Ίλ. β, 216. 'Ένθ' ἐφάνη μέγα σήμα δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς δρουσεν. 'Ίλ. β, 308. Τυδεὸς μήν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφήκεν πάντας έπεφν', ενα δ' οίον εη οίκονδε νέεσθαι. 'Ίλ. δ, 396. Κατέλεξεν απαντα κήδε' δο' ανθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ άλώη. ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πὸρ ἀμαθύνει. Ἰλ. ι, 591. Μηκέτι νῦν θαλερον γόον ὄρνυτε· οἰδα καὶ αὐτή. αμασόνει. 1λ. 1, 351. Ιπήνετι νου νοικέρου τουν ορνότεν ότοα και αυτή.
'Όδ. κ., 456. Βουλή κακή νίκησεν έταίρων αναλν μέν λόσαν, ανεμοι δ' έκ πάντες δρουσαν. 'Όδ. κ., 46. — Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη: εἰς κοίρανος ἔστω, εἰς βασιλεύς. 'Ίλ. β, 204. Νὸξ ἤδη τελέθει: ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι. 'Ίλ. η, 293. Δεινὸν ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος ὀρνυμένου ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἰλεν. 'Ίλ. δ, 420. Φράζεο, Δαρδανίδη: φραδέος νοῦ ἔργα τέτρικται. 'Ίλ. ω, 354. Ξεῖν', οὐ καλὸν ἔειπες: ἀτασθάλφ ἀνδρὶ ἔοικας. Ob. 9. 166. Rach einer Anflindigung fcheint bei homer flatt yap nur bas boc, auch in der Prosa zutässige Alianbeton einzutreten, wie I. ., 63. χ, 396. Ob. d, 445. (500.) ε, 438. ζ, 291. 327. λ, 315. ο, 205. 420. 459. α, 188. ψ, 190. vgl. x, 19. ε, 234. ι, 361. Mit φην, φη I. ω, 608. Db. β, 174. ρ, 142. (fortsetzend d, 567. v. 175.) Daneben φή ρα synonym mit φή γάρ δ, 504. (Aehnlich apa 31. 8, 398.)

A. 6. Aehnlich findet sich bei homer einem Imperativ ein Imperativ (ober Conjunctiv, wie auch einem Conjunctiv ein anderer vgl. att. Sy. A. 6) eperegetis angestigt, nicht selten dringlic. Bgl. 54, 4, 3 u. 4. Έξαόδα, μή κου θε νόψ, ίνα είδομεν άμφω. Τλ. α, 363. π, 19. Έρχεο νον συφεόνδε, μετ' άλλων λέξε' έταίρων. 'Οδ. κ, 320. Θάρσει, μή τοι ταῦτα μετά φρεώ σήσι μελόντων. 'Όδ. ν, 362. (Θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαόν 'Αχαιών Ίλ. δ, 184.) 'Αλλ' άγε νῦν ἰθὸς κίε Νέστορος ἱπποδάμοιο εἴδομεν ῆν τικ μητιν ενί στηθεσοι κέκευθεν. 'Οδ. γ, 17. 'Αλλ' τομεν, μη δηθα διατεί-βωμεν όδοτο. 'Οδ. β, 404. Κέλομαι άστοδε νον τέναι, μη μιμνέμεν ή

diav. Ila. o, 254. Bgl. Cloffen Beob. S. 16 f.

A. 7. Da die Afyndeta vielfach geeignet find ber Rede eine freiere und frifchere Kaffung, eine lebenbigere und fraftigere haltung ju geben, fo ericeinen fle befonders häufig in ber bramatijden Boefle, fowohl im bloß antithetifden als im eperegetischen, im consecutiven wie im motivirenden Berhaltuiffe. Bgl. att. Sy. A. 5. (Λόγος συνδέσμων εξαιρεθέντων πολλάκις εμπαθεστέραν και κινητικωτέραν έγει δύναμιν, -διό και σφόδρα το άσύνδετον σχήμα παρά τοίς (τοις τας?) τέχνας γράφουσιν εργοκίπει, τορό ο, αλαν κοπίπους εκείκους και κοπώδη τῷ ἀμεταβλήτψ τὴν φράσιν ποιοδυτας αλτιώνται. Pint. Πλατ. ζητ. 10, 4.) Zuweilen vertritt auch der erste Sat (affirmativ oder interrogativ ausge fprocen) einen Bedingungsfat: eine Abart des confecutiven Afpudeton. Bgl. 54, 1, 1 und att. Sp. 59, 1, 8. Biele Beispiele bei Alexis 96, 7 ff. Timofies 6, 13. So auch bei Demosth. 3, 34. 18, 198. 274. 22, 26. Ueberhaupt bedienen fich bie Redner, durch das Theater, wie durch das frijche Bolfsleben geschult, der Asyndeta nicht selten mit mahrhaft bramatischer Lebendigkeit.) Το δύμα βούς, ό διδούς επιφανής, επιφανής ό λαμβάνων. Ποσείδιππος 24, 20. Εδξαι τί βούλει, πάντα σοι γενήσεται. Μέ. 526, 6. Τὴν εὐγένειαν, πρὸς θεῶν, μή μο: λέγε εν χρήμασιν τόδ' ἐστί μὴ γαυροῦ, πάτερ. Εδ. Αἰ. 4. — Εμοιγε νῦν τε και πάλαι δοκεί· παίδας φυτεύειν ούποτ' άνθρώπους έχρην, πόνους όρωντας είς δοους φυτεύομεν. Εύ. άποσπ. άδ. 99. Τοιόςδε θνητών τών ταλαιπώρων βίος, ορε, ερερχεί το αφπαν ορες ορεερχεί, ερραίπολει τε καρριό ορκ ερραίπονεί. Εδ. 'Αντίδη 44. Γυναϊκές έσμεν τα μέν δκνφ νικώμεθα, τα δ' οδκ αν ήμων θράσος όπερβάλλοιτό τις. Εδ. Αδγή 4. Αλσχράν γυναϊκ' έγημας άλλά πλουσίαν κάθευδ' ἀηδώς ήδέως μασώμενος. Φιλιππίδης 29. — Νάφε καὶ μέμνασ' ἀπιστείν ἄρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν. Ἐπίχαρμος Δίων Χρυσ. 2 p. 394. Reisko. Πολλφ τ' άμεινον τοὸς πέλας φρενοῦν έφος η σαυτόν έρτφ κοὸ λόγφ τεκμαίρομαι. Αλ. Προ. 335. Τὴν χλανίδα πάντες, ὡς ἔοικεν, οὸκ ἐμπροςηγόρευον οὸδὲ εἰς νῦν μοι λέγει. Ποσείδιπος 29, 1. — Μεταδίδου παρ ρησίας βέλτιστον αὐτὸν τοῦτο ποιήσει πολύ. Μέ. 359. Τέθνηκέ τις; μη δεινόν έστω τουτό σοι, Φιλ. 107. Πάμφιλος γαμεί; γαμείτω και γαρ ηδίκησε με. Κω. ἀν. 70. ('Αδικεί τις έκών; όργη καὶ τιμωρία κατὰ τούτου' ἐξήμαρτέ τις ἄκων; συγγνώμη ἀντὶ τῆς τιμωρίας τούτω.  $\Delta \eta$ . 18, 274. tgl.~3, 34. 18, 198. 22, 26.

- A. 8. Aspndetisch angestigte oder angeschobene Rebensätze der in der att.
  Sp. A. 8 angestisten Art sinden sich besonders oft im dramatischen Dialog. 'Απόδος, ίχνοῦμαί σ', ἀπόδος, ίχετεύω, τέχνον. Σο. Φι. 932. Εῖπ', ἀντιβολῶ, τί ἔστιν; 'Αρ. Ίπ. 109. Οτδ' οὐ προδώσουσίν σε, μη τρέσης, ξένοι. Εδ. 'Ηρ. 715. Τὰ ἄλλα θάρσει, πάντ' ἐγὼ θήσω καλῶς. Εδ. 'Εκ. 875. Θάρσει τάχ' αὐτῶν πεδίον ἔμπλήσω φόνου. Εὐ. Φοί. 718. vgl. Einsley zur Med. 301.
- 2. 9. Aehnlich sinbet sich die schon bei Homer I. 8, 536. v, 153. Od. p, 261, wie bei Attitern allgemein oluar, δοκώ. Wehr somisch, wenn auch bei Euripide 8 vorsommend, ist die Formet πως δοκείς; wie glaubst du wohl? Das Uebertressen wis Gerwartung bezeichnend; zuweisen mit dem Haupslatz gemischt. Das Fragezeichen wis Herndam zu Ar. Wo. 880 nicht gedraucht wissen.] Eine ähnliche Mischung ersaubt sich Herndam zu Ar. Wo. 880 nicht gedraucht wissen.] Eine ähnliche Mischung ersaubt sich Herndam zu Ar. Bo. 880 nicht gedraucht wissen.] Eine achteigen zu hatzeich wissen der herndam zu Ar. Bo. 880 nicht gedraucht wissen.] Eine photoctor, diw, neiserau obthefe. Il. 8, 536.] Γυναίνες έν πατρός ή-διστον, oluar, ζωμεν άνθρώπων βίον. Σο. άποσ. 517, 3. Δοκώ μέν, odder δήμα σύν κέρδει κακόν. Σο. 11λ. 61. Δεινότατα πεισόμεσθ', έμοι δοκεί. Άρ. Όρ. 1225. Κόπρις δν δν περισσόν κα! φρονοῦνθ' εῦργ μέγα, τοῦτον λαβοῦσα, πῶς δοκείς; καθύβρισεν. Εδ. Ίπ. 445. Έν τῶν σιδίων βατράχους ἐποίει, πῶς δοκείς; ᾿Αρ. Νε. 881. [ Επειθ' δ δημος ἀνεβόα, πόσον δοκείς; ᾿Αρ. Έν. 399. Πῶς τοῦτ' δοεισέ μου δοκείς την καρδίαν; ᾿Αρ. 'Αγ. 12. Πόθος την καρδίαν ἐπάταξε, πῶς σὶτ σφόδρα; ᾿Αρ. Βά. 54. Λαβοῦσ' ἡφάνικε, πηλίκον τινὰ σίεσθε μέγεθος; Εύβουλος 80, 7. Γαμέει οί μὲν λέγουσι Βάττεω, οί δὲ 'Αρκεσίλεω θυγατέρα. «Ἡρ. 2, 181, 1.]
- A. 10. Die bialogisch Formet δράς; siehst du? welche jedoch bei den Tragitern nur vereinzelt (So. El. 628. Eu. Andr. 87. Batch. 319. Or. 588. vgl. El. 1121), bei den Komitern häusisger vorsommt, sucht bald sich der Ausmertsamteit des Mitredenden auf eine vorliegende Erscheinung zu versichern; bald ihn (überraschend) zu der bezilglichen Anertennung als einer von selbst einleuchtenden lebhaft hinzudrängen. Das ähnliche ody doğiş, sindet sich sowohl in der einsachen Bedeutung als in einer ironisch sarbassischen. Abrn [γέ] σοι γῆς πάσης περίοδος δράς; 'Aρ. Ns. 206. 'Oράς; θεωρος την πεφαλην πόραπος έχει. 'Αρ. Σφ. 45. 'Oράς; εγώ σοι πρότερος έπφέρω δίφρον. 'Αρ. In. 1164. Στ. Δεύρο, δεδρ', 'Αμωνία. Σω. όράς; γυναίπα την 'Αμωνίαν παλείς. 'Αρ. Ns. 691. Καὶ νῦν γ' δτι Κλεισθένη είδον, δράς; διὰ τοῦτ' ἐγένοντο γυναίπες. 'Αρ. Ns. 355. 'Oράς; ἀπαυδάς (versagt, wirt schaft) èν καποίς φίλοια σοῖς. Εδ. 'Αλδρ. 87. Ήραπλεις, πὰ πέντρ' έχουσιν οὸ χ δράς, ω δέσποτα; 'Αρ. Σφ. 420. Παρὰ τοῦτο, οὸχ δράς, γέγονε τὰ τῶν 'Ελλήνων, εἰ τουτὶ τὸ ρῆμα, λλλά μὴ τουτὶ διελέχθην. Δη. 18, 232.
- Μ. 11. Φας affirmattve δράς, όρατε du flehst, ihr seht es ja, setzt die bezingliche Anersennung schlechtweg als eine nicht abweisliche voraus. So auch in der Brosa. Ο συκάμινος συκάμιν, όρας, φορεί. "Αμφις 41. Οδικ αν δρχησαίμεθ", είπερ ωφελήσαιμέν τί σε. Τρ. 'Αλλ', όρατ', οδπω πέπαυσθε. 'Άρ. Είρ. 330. 'Αλλ', δράς, ω Σώκρατες, δίκαια δοκεί λέγειν Πρωταγόρας. Πλ. Πρω. 336.
- A. 12. [11.] Richt selten ist schon bei Homer die Anthespang durch ein bloges μέν (dem ein de entspricht). So namentsich dei Substantiven und in δ μέν: Πηλείδης μέν 3Γ. α, 306. Τοδεός μέν δ, 396. vgl. β, 102. λ, 502. Ήέλιος μέν α, 241. ἀμφιπόλου μέν Dd. ζ, 116. ὄρνιδος μέν 3Γ. ψ, 865. γά-στρην μέν Dd. δ, 437. γλαϊναν μέν υ, 95. vgl. π, 173. χροσοῦ μέν , 202. ω, 274. ἐννημαρ μέν α, 28. vgl. ξ, 249. τρὶς μέν 3Γ. ν, 20. (vgl. Her. 1, 175.) πρωτον μέν φ, 120. δ μέν 3Γ. ε, 657. ἡ μέν ε, 720. Dd. α, 360 mnd dies oft, and bei andern Formen des δ. Ferner in der Formel τοῦ μέν Εμαρδ', δ δὲ

- Jl. 8, 491. 0, 430. (vgl. 4, 865. Db.  $\zeta$ , 116. Daneben καὶ τοῦ μέν ρί' ἀφάμαρτε Jl. 8, 302. 0, 521. φ, 171. vgl. Db. 0, 131. 480, 0, 176.) Θί μέν Jl. β, 52. 444. Db. ν, 17. τ, 277. (Bereinzelt ift der Kall Jl. λ, 848: τὸ μέν δλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ' αίμα. vgl. Jl. π, 116. 141.) Auch hie milbert sich das Asyndeton durch die scharse Betonung des ersten Bortes. Ueber den (jedoch nur ähnlichen) Gebrauch in der Prosa s. att. Sy. A. 11. Bgl. Kt. δ. Perodot 1, 22, 2. Rein Asyndeton sindet sich an den Stellen an welchen dem μέν (bei Pomer) noch ein άρα, ρά oder ἔπειτα angesügt wird, eben so weig wie in der Prosa bei μέν δή oder μέν οὐν (auch Dd. χ, 448 und ψ, 142.) Σφαϊραν ἔπειτ' ἐρριψε μετ' ἀμφίπολον βασίλεια· ἀμφιπόλου μὲν ᾶμαρτε, βαθεί δίν ξι. Όδ. ζ, 115. Αὐτίκα κηρύκεσαι λιγυφθόγγοισι κέλευε κηρύστεν ἀγορήνδε καρηκομόωντας 'Αχαιούς. οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἡγείροντο μάλ' ἀκα. Ίλ. β, 50. 442.
- A. 13. [11.] Durch ein vorzugsweise dem Herodot und Kenophon eigenthilmliches Ahndeton wird ein Berbum wie λέγει, είπεν, ήρετο, αμείρειο ohne Conjunction angesügt, wenn als Subject ihm ein Nomen oder Pronomen solgt, wo ebensalls die scharfe Betonung das Ahndeton mildert, ja aushebt. Brüger hist, phisol. Studien 2 Bd. S. 113 u. z. Her. 1, 38. Ές τί όμιν ταλαφαίνεται φέρειν; Είπαν οί Μάγοι. Ήρ. 1, 120, 3. Λέγειν εμέλευον οι ατρατηγοί δει οὐ κακῶς γε ποιήσοντες ἀπέρχονται. Ἡρώτων έκεινοι εί δοίει άν τούτων τὰ πιστά. Εε. Άν. 4, 8, 6.
- 2. Die syndetische Berbindung ist in der attischen Prosa freier als bei den Dichtern, zumal bei Homer, der verhältnißmäßig nu selten Ungleichartiges verbindet. Herodot erlaubt sich schon größer Freiheiten.
  - A. 1. [2.] leber die Berbindung von Participien. 56, 14.
- A. 2. [3.] Berschiedene Bortarten die stundhuliche Berhältnisse bezeichne verbunden sind bei diesen Schriftsellern mehr nur vereinzelt.
  Bgl. 47, 5.
  3. 50, 6, 2. Παννοχίη μέν β' ή γε καὶ ἡῶ πείρε κέλευθον. 'Όδ. γ. 1. 'Ήσαν σύντροφοί τε έκείνφι καὶ οἰκίης οὐ φλαυροτέρης. 'Ήρ. 1, 99. Σὸ [δή] μετ' ἀνδρῶν, ὧ κάκιστε κὰκ κακιῶν; Εὸ. 'Ανδρ. 590. 'Ψέπ ἐκ λιβόης ὁ Νείλος καὶ μέσην τάμνων Λιβόην. 'Ήρ. 2, 33, 1. 'Απεγιόθγαν ἀπὸ τῶν ἄλλων 'Ιώνων οἱ Μιλήσιοι κατ' ἄλλο μὲν οὐδέν, ἀσθενέος δὶ ἐόντος τοῦ Ἑλληνικοῦ γένεος. 'Ήρ. 1, 143, 1. Πάντας ἡνδραποδίζετο, τοὸ μὲν λιποστρατίης αἰπιώμενος, τοὺς δὲ σίνεσθαι τὸν Δαρείου στρατόν. 'Ἡρ. 5, 27. Ζεῦ ἄλλοι τε θεοί, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι παῖδ' ἐμόν, ὡς καὶ ἐγώ πελριπρεπέα Τρώεσσιν, ὧδε βίην τ' ἀγαθόν καὶ 'Ιλίου ἱψι ἀνάσσειν. 'Πλ. Δ66. (= γενέσθαι ἀγαθόν βίην καὶ ἀγαθόν ἀνάσσειν.) Δελφοί ἔδοσαν Λυδοίσι προμαντηίην καὶ ἐξεῖναι τῷ βουλομένψι αὐτών γενέσθαι Δελφίν. 'Ἡρ. 1, 54. Δίκην ἐπίστασαι νόμοις τε χρῆσθαι. Εὸ. Μήδ. 537. 'Βgl. Ωλ. δ, 211 fl.
- 3. [4.] Ein Sat einem Casus angeschlossen sindet sich schon bei \$00 mer; etwas bart zuweilen sogar ein selbständiger Sat. Bgl. 51, 11, 3 mb 57, 10, 4 Ε. 11. 31. δ, 60. Λόγον τον πρεσσω τσμεν και τὰ χρηστὰ και κακά, δσφ τε πολέμου πρεσσον εἰρήνη βροτοῖς. Εδ. Ίκ. 486. Ἐλόωσ γαλήνην, δφρ' ἄν ἵκηαι πατρίδα σὴν καὶ δῶμα καὶ εἴ ποό τοι φίλον ἐπῶν 'Οδ. η, 319. κ, 66. Ἰχθοάα δελφτνάς τε κύνας τε καὶ εἴ πο δτ μεῖζον ἔλχαι κῆτος. 'Οδ. μ, 96. Οδ πιθόμην, δφρ' αδτόν τε ἴδοιμι καὶ εἴ μα ξείνια δοίη. 'Οδ. ι, 228. 'Απεκλήρωσαν πέντε έωυτῶν δψομένους τὰ ἐρἢμα τῆς Λιβύης καὶ εἴ τι πλέον (ἀν?) ἴδοιεν τῶν τὰ μακρότατα ἰδομένων. Ηρ. 2, 32, 2. Πεύσεταί ἢ πατρὸς ἑοῦ νόστον ἢ δντινα πότμον ἐπέστεν 'Όδ. ξ. 713. 'Ακούει ἢ ἀν' ὁδὸν στείχων ἢ οἶ περιναιετάουστν. 'Όδ. ξ. 136. (υgl. 51, 11, 3.) Τὸν ἐνόησεν Αγιλλεύς γυμνόν, ἄτερ κόρυθός τι καὶ ἀσπίδος, οὐδ' ἔχεν ἔγχος. 'Π. φ, 49. Τότε δή με κέλευσεν ἐποτρύνουστα νέεσθαι, Ζηνὸς ὁπ' ἀγγελίης ἢ καὶ (;; ἢ καὶ ὅτι) νόος ἐτράπετ' αὐτῆς επατοίς δπ' ἀγγελίης ἢ καὶ (;; ἢ καὶ ὅτι) νόος ἐτράπετ' αὐτῆς

'08. η, 262. — Είδον τὸ ἱρὸν πλουσίως κατεσκευασμένον άλλοισι τε πολλοίσι άναθήμασι καὶ ἐν αὐτῷ ήσαν στῆλαι δόο. 'Ηρ. 2, 44, 1.

Μ. 4. [5 μ. 9.] Είμ Θαβ einem Particip augestigt sinder sich besonders bei Berodot περιτίας. [Τση μοίρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι. Ἰλ. ι, 318.] — Τῷ ᾿Αστυάγει προςστὰς δ ἍΑρπαγος κατεκερτόμεε, καὶ ἄλλα λέγων ἐς αὐτὸν θυμάλγεα ἔπεα καὶ δὴ καὶ εἴρετό μιν δ τι εἰη ἡ ἐκείνου δουλοσύνη ἀντὶ τῆς βασιληίης. Ἡρ. 1, 129, 1. Πεισίστρατος ἡρχε ᾿Αθηναίων, οὕτε τιμάς τὰς ἐσόσας συνταράξας οὕτε θέσμια μεταλλάξας, ἐπί τε τοῖς κατεστεῶσι ἔνεμε τὴν πόλιν, κοσμέων καλῶς τε καὶ εδ. Ἡρ. 1, 59, 4. Πέρσας οἰδα νόμοιοι τοιοισίδε χρεωμένους, ἀγάλματα μὲν καὶ νηοὺς οὐκ ὲν νόμω ποιευμένους ἱδρόεσθαι, ὰλλὰ καὶ τοῖσι ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι. Ἡρ. 1, 131, 1. Ἡν πᾶσ' ὁμοῦ βοή, ὁ μὲν στενάζων δσον ἐτόγχανεν πνέων, αὶ δ' ἡλάλαζον. Εὸ. Βάκ. 1131. Πέμπει ἐς Δελφοὸς θεοπρόπους, εἶτε δὴ συμβουλεύσαντός τευ εἴτε καὶ αὐτῷ ἔδοξε. Ἡρ. 1, 19.

M. 5. [6 ii. 7.] Die Anfügung eines selbständigen Sates au einen relativen ist schon bei Homer istlich. [Κτησιν] φ ολκηι βναξ εύθυμος έδωκεν, δς οἱ πολλὰ κάμησι, θεὸς δ' ἐπὶ ἔργον ἀέξη. 'Όδ. ξ, 63. 'Ίππους [δη] Τρωοὸς ὅπαγε ζυγόν, οῦς ποτ' ἀπηόρα Αἰνείαν, ἀτὰρ αὐτὸν ὁπεξεσάωσεν 'Απόλλων. 'Ίλ. ψ, 292. — 'Ως όρνις ἀπτησι νεοσσοίσιν προφέρησιν μάστακ', ἐπεί κε λάβησι, κακως δ' ἄρα οἱ πέλει αὐτῆ, ὡς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀύπνους νόκτας τωνον. 'Ίλ. ι, 328. જggl. τ, 375 ff. ii. 60, 6, 1.

### § 60. Ptotif.

- 1. Bom Nominativ § 45, 1; beim Infinitiv § 55, 2. Der Bocativ 45, 3.
- A. Der Nominativ anakoluthisch 45, 1, 1 ff.; beim Barticip 56, 9, 1 ff. Der vocativische Rominativ 45, 2, 1 ff.
  - 2. Bom Prädicat § 57, 3 ff.; beim Infinitiv 55, 2, 3 ff.
- Π. [2.] βάθε wie ἡ τάξις ἡν έκατὸν ἄνδρες 2c. tommen bei βοmer noch nicht vor; nicht selten bei βετοδοτ, ber so zuweisen brei Nominative (eventuell Accusative) verbindet. Είπαν ὀγδώκοντα έτεα ζόης πλήρωμα ἀνδρὶ μακρότατον προκέεσθαι. Ήρ. 3, 22, 2. Τῆς διώρυχος μῆκός ἐστι πλόος ἡμέραι τέσσερες. Ἡρ. 2, 158, 1. vgl. zu 3, 60, 1.
  - 3. Bom Object § 46-48.
  - A. Ueber die Assimilation 51, 9.
- 4. Die Reigung ein mehreren Berben gemeinsames Romen bem nähern anzufügen macht sich gelegentlich auch bei Dichtern geltenb. Σοι εί δοκεί, τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ' ἀτιμάσας ἔχε. Σο. 'Αντ. 76.
- 5. Go namentlich wenn mit zwei Berben von verschiedener Rection ein beiden gemeinsames Object verbunden wird.
- 91. 1. © ο [φοιι bei Φοιπετ. "Όστις άνηρ άγαθός και έχέφρων, την αὐτοῦ φιλέει και κήδεται. Ίλ. ι, 341. Έσθλὸς εἰων Δαναῶν οἱ κήδεται οἰδι ελεαίρει. Ίλ. λ, 665. ["Αορ οξὸ ερυσσάμενος παρὰ μηροῦ τῷ ἀπὸ πείσματ' εκοψα. 'Όδ. κ, 126.]
- A. 2. [6.] Die att. Sy. A. 3 u. 5 ermähnten Erscheinungen sommen viels leicht bei Homer nicht vor. Ueber ben eb. A. 2 angeführten Jonismos bei 7ap vgl. Rr. z. Her. 1, 24, 2.
  - 6. Einem relativen Sate wird icon bei Bomer ein felbständi-

ger mit Erganzung eines Relativs ober Bertretung beffelben burch ein (bemonstratives ober) personliches Pronomen angefügt.

- Μ. 1. So mit Austaffung des Subjects oder Objects beim zweiten Sage. Ανωχθί μιν γαμέσσθαι τῷ ὅτεψ πατήρ κελεται καὶ ἀνδάνει αὐτῷ. 'Οδ. β, 114. Γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς ψ ἔπι πόλλ' ἐμόγησα, δόσαν δί μοι υἰες 'Αχαιῶν. 'Ιλ. α, 161. Οὕτασεν 'Ιλιονῆα, τόν ρα μάλιστα Έρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὅπασσεν. 'Ιλ. ξ, 489. Πάντας ὁρῶ, οὖς κεν ἐὐ γνοίην καὶ τοὕνομα μυθησαίμην. 'Ιλ. γ, 234. Bgl. Ob. κ, 328 u. 31. ρ, 165.
- Μ. 2. Häufig erscheint bei Homer in dieser Berdindung im zweiten Sate ein obliquer Casus der persönlichen Bronomina, besonders of, dies auch dei Heroddt (2, 40, 1. 111, 1. 3, 31, 1) und σφι (2, 39, 1. 4, 46, 2). Ετμ' θουσθος Λαερτιάδης, δε πασι δόλοισιν ανθρώποισι μέλω καί μευ κλέος οδρανόκτει. 'Οδ. 1, 19. Πέμφον ολωνόν, ταχόν άγγελον, δε τε σοι αδτῷ φελτατος ολωνών, καί εδ κράτος δατί μέγιστον. 'Ιλ. ω, 310. 'Ανέστη Μέντωρ, δε β' 'Οδυσήος αμύμονος ήρν έταϊρος καί οι ίδιν έν νηυσίν επέτρεπεν οίκον άπαντα. 'Οδ. β, 224. "Ος κεν Πάτροκλον Τρώας δε ιπποδάμους έρύση, είξη δί οι Αίας, ήμισυ τῷ ένάρων ἀποδάσσομαι. 'Ιλ. ρ, 229. Δυσμενέες καὶ ανάρσιοι οι τ' ἐπὶ γαίης άλλοτρίης βώσιν καί σφι Ζευς ληίδα δώχ. 'Όδ. ξ, 85. "Ένθα κεν οδκέτι έργον ἀνήρ δνόσαιτο μετελθών δστις δινεύοι κατά μέσσικότοι δέ έ Παλλάς 'Αθήνη. 'Ιλ. δ, 539. ('Αλάωσεν αντίθεον Πολύφημον, δου κράτος έσκε μέγιστον πασι Κυκλώπεσσι, Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη. 'Όλ α, 69?)
- 7. Die Erganzung bes Subjects sowohl als bes Objects if schon bei Homer sehr gewöhnlich, nicht felten harter als in ber fwitern Sprache. Bgl. 43, 3, 7.
- A. 1. Sehr ausgedehnt ift auch bei Homer die Ergünzung eines oblimm Casus des persönlichen Pronomens, besonders der dritten Person; ja selbst det Resserve. Τίς σύ έσσι, φέριστε; οδ μήν γάρ ποι' όπωπα μάχη ένι κυδιανείρς [erg. σέ]. Τλ. ζ, 124. Οδ τοι έτι δηρόν γε φίλης άπο πατρίδος αΐης έσσται, οδό' εί περ σιδήρεα δέσμαι' έχησιν [αὐτόν]. 'Οδ. α, 204. 'Ημείς μάλα σχεδιν ήλθομεν αὐτης: έξείτης δ' εὐνησε [ήμας], βάλεν δ' επὶ δέρμα έκάστω. 'Οδ. δ, 439. Οδκ έστ' εμέ και σε φιλήμεναι [άλλήλω]. 'Τλ. χ, 265. (Als Ac des Subjects έμέ Db. ι, 512, αὐτούς ο, 278.)
- A. 2. Die vielsach beliebte Ergänzung des Accusativs eines Resserve beschränkt sich durch die Regeln 52, 2, 1 ff. Hieher gehört auch μεθιέναι nach lassen (Beispiele 47, 13, 3) und έχειν eindringen Od. χ. 75; verschieden 3l. ψ. 401 u. 466, wo nach A. 4 έππους zu ergänzen ist. Bgl. ψ, 398.
- Μ. 3. Härter ift jumeilen aus einem bermanbten Begriffe ein Object ju ergänzen. Τόνδε τ' εμόν φασιν πατέρ' έμμεναι ήδε τεκέσθαι [εμέ αιι εμόν]. Όδ. δ, 387. Οδ τις πάμπαν ἀνώνομός εστ' ἀνθρώπων, ἀλλ' επὶ πᾶσι τίθενται [ὄνομα αιι ανώνομος], επεί κε τέκωσι τοκῆες. 'Όδ. δ, 552. Μίστυλλον ἐπισταμένως πεῖράν τ' δβελοῖσιν [τὰ μεμιστολμένα]. 'Τλ. η, 317.
- A. 4. [3.] Richt selten ift bei Homer die Ergänzung eines durch das Berbum selbst angeregten Begriffes. So στήσεν Od. η, 4 erg. ήμιόνω vgl. I. ε, 755. 8, 49. (ἀποστήσαι so Her. 9, 23); erg. ναδν Od. τ, 188. vgl. ξ. 582; ίωναι erg. βέλος Jl. (0, 359.) ρ, 515. Od. 8, 198. ι, 499. Bgl. § 52, 2. 8.
- A. 5. [4.] Shon bei Homer häusig sind die Fälle wo bei einem transitiven Berbum ein ihm sunverwandtes Nomen oder leicht Ersichtliches als Chiect vorschwebt. Manche Berba der Art werden gelegentlich intransitiv, wie φλάσσειν Wache halten, θαυμάζειν sich verwundern. Byl. § 52, 1 A. [2.] Νόξε κατά ζώνην θώρηκος ένερθεν. Ίλ. λ. 284. Πρόφων ὑποθήσομα: οὐδ'. ἐπικεύσω. 'Όδ. ε, 143. 'Απάγγελλε γέροντι. 'Όδ. ο, 210. Οῦτω νον, φίλα τέκνα, φυλάσσετε, μηδέ τιν ὅπνος αίρείτω. 'Ίλ. κ, 191. 'Ιστά-

μεναι θαύμαζον επί προθύροισιν έκάστη. Ίλ. σ, 496. Ἡ μάλα δή τειρουσι δυςώνυμοι υἶες ᾿Αχαιῶν [υση ἄχος abgeleitet]. Ἡλ. ζ, 255. ᾿Αμφὶ
πόλιν σὸν τεύχεσι πειρηθέωμεν. Ἡλ. χ, 381. ᾿Οδυσεὸς οἴκαδε νοστήσει καὶ
τίσεται. ᾿Οδ. ο, 177. — Εἰπὲ μητέρι σῷ καὶ ἐμῷ. Ἡλ. ζ, 86. Ἐκτωρ
ἔγνω ৡσιν ἐνὶ φρεσίν. Ἡλ. χ, 296. Σὸ σῷσιν ἔχε φρεσίν. Ἡλ. β, 33. Ἦς
ἔφαθ' οἱ δ' ἄρα πάντες ἐπῷνεον. ᾿Οδ. δ, 673.

- A. 6. [5 u. 6.] Eben so kann bei einem transitiven Berbum auch jeder bezügliche Gegenstand als Object vorschweben. Ποίτησον αίθρην, δὸς δ' δφθαλμοϊσιν ίδεσθαι. Ίλ. ρ, 646. Είλει Βορέης, ανεμος μέγας, οδδ' έπὶ γαίγ εία Ιστασθαι. 'Οδ. τ, 200.
- 8. Bon ber Bertretung eines Cafus burch eine Braposition mit ihrem Casus werben fich bei homer wohl feine Beispiele finben.
  - 9. Ueber ben Infinitiv im Cafusverhaltniffe 50, 6, 1 ff.
  - 10. Gate ale Cafus finden fich icon bei Somer.
- M. So relative Sätze 51, 11, 1 ff., hapothetilds 59, 2, 3. Τόσα δοίη δσσα τέ οί νῦν ἐστι καὶ εἴ ποθεν άλλα γένοιτο. Ἰλ. ι, 379. [Ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται δτ' ἄγγελος αἴσιμα εἰδῷ. Ἰλ. ο, 207.]

## Zweiter Abschnitt: Bon ben Säten.

## § 61. Subject und Prädicat.

- 1. Das perfonliche Subject ber ersten und zweiten Berfon wird auch bei homer, wenn es betont ift, ausgebrudt.
- A. Eine scheinbare Ausnahme I. 4, 724: ἡ μ' ανάσειρ' ἡ έγώ σε. vgl. φ, 226. Der Gegensatz zu έγώ schwebte hier bei ανάσειρε noch nicht vor. vgl. Lehrs Qu. ep. p. 112. Aehnliches findet sich auch bei Attitern, wie So. Bhi. 1028. Ant. 834. Xenoph. An. 3, 4, 41. 5, 6, 33. 7, 3, 36. Ar. z. Thuk. 2, 62, 2.
- 2. Die erste Berson des Plurals für die erste des Singulars hat Homer nicht gebraucht [31. v, 257?]; wohl aber Herodot 1, 37. 114, 3. 177. 2, 17. 127, 2. 3, 85, 1.
- A. [1.] Ueber biese ben Tragitern vorzugsweise eigenthilmsiche Sprechweise s. at. Sp. A. 1. Ueber die Mischungen mit Singularen eb. u. oben 58, 3, 2. Bgl. Lobed 3. Aj. 191. Pflugt zu Eu. Hert. 858 und Hel. 800.
- 3. Die zweite Berson bes Singulars ideell gebraucht (für unfer man) findet fich icon bei homer.
- A. So in der Formel γνοίης κε (für έγνως αν nach 54, 3, 11) man würde ersannt haben Is. ε, 85, ούα αν ίδοις man hätte sehen können δ, 223, φαίης κε man hätte sagen mögen γ, 220. 392. δ, 429. ο, 697. ρ, 366. (Da-

neben odd' &v τις έγνω π, 638.) Ueber ben Gebrauch ber zweiten Person bei itinerarischen Angaben att. Sp. A. 1 und oben 53, 7, 2.

- 4. Als Subject ber britten Perfon ift bei Somer felten ein Begriff ju ergangen.
- A. 1. [5.] Mur zuweilen τίς, befonders in der Formel δοσον τε γέγωνε (Od. ε, 400, ζ, 294. ι, 473. μ, 181), wiewohl hier auch das zugefügte βοήσας als Subject gesaft werden könnte (vgl. Def. E, 12?), freilich nicht recht nach homerischem Gebrauche. Bgl. 31. γ, 12. Τόσον απήμεν δοον τε γέγωνε βοήσας. 'Οδ. μ, 181. Οδδέ κεν ένδα τεόν γε μένος καλ χείρας δνοιτο. 'Πλ. ν, 287. Οδκ άρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος, αλλ' ἐπὶ γαϊάν εἰσι δόο· τὴν μέν κεν ἐπαινήσειε νοήσας, ἡ δ' ἐπιμωμητή. 'Ησ. "Ε. 12.
- A. 2. [3.] Die Ergänzung eines bestimmten Subjects, wie κήροξ ic., ist bem Homer fremb. Bei hetebot sindet steh manches Aehnliche, das jedoch bei Attisern gerade nicht eben so vorsommt. Ar. zu 1, 132, 1. Ως έκαστφ θύειν θέλει (erg. δ θύσων) ές χώρον καθαρόν άγαγών το κτήνος καλέει τον θεόν. 'Ηρ. 1, 132, 1. Δοκιμάζουσι τούς βοδς ώδε τρίχα ήν και μίαν ίδηται (δ δοκιμάζων) έπεοδοαν μέλαιναν, οδ καθαράν νομίζει. 'Ηρ. 2, 28, 1. Έπεὰν νώτον δὸς δελεάση (δ θηρευτής απέ άγρα) περί άγκιστρον, μετίε: ες μέσον τον ποταμόν. 'Ηρ. 2, 70. Βεί. 53, 7, 2.
- A. 3. [4.] Nur mit zugefügtem Subject Zeóς ober einem stellvertretenden Begriffe gebraucht Homer bei I. μ, 25 und Ob. ξ, 457, βροντά II. δ, 133. υ, 56. Ob. μ, 415. ξ, 305. υ, 103. 113. (vgl. Ar. Bö. 570.), αστράπτει I. β, 353. ι, 237. ρ, 595. vgl. Bind. O. 7, 49. Alf. 34, 1 und Theognie 26. (Ζεὸς απαιδριάζει καὶ ξυννεφεί Ar. Bö. 1502.)
- A. 4. [7.] Bon ben att. Sy. A. 1 u. 2. 5 u. 6 erwähnten Ausbrackweisen sinden sich bei Homer vielleicht keine Beispiele; wohl aber gebraucht er die dritte Person des Plurals sikr unser man, namentlich oft φασίν. Ζηνα άρεστον ἀνδρῶν ήδὲ δεῶν φασ' ἔμμεναι. Ίλ. τ, 96.
- 5. Die Erganzung eines unbestimmten Subjects bei korer, elolv ift bei homer noch ziemlich beschränft.
- Α. 1. [2.] Die Formel οδα έστιν δς, δοτις findet sich schon bei Φο mer mehrsach. Die Stellen 54, 3, 8. Sonst wird bei ihm von den att. Sh. A. 1—5 erwähnten Ausbrucksweisen eben nichts vorsommen. Dagegen erscheint Manches der Art bei Herodot. Οδδείς άνθρώπων οδτ' έσσεται οδτε πέφνεν δστις πάσιν άδων δόσεται είς 'Αίδεω. Θέογνις 802. Είσι οδ τέχνην έχουσι ταύτην. 'Ηρ. 2, 86, 1. Οδδέν μοι θώθμα παρίσσαται προδούναι τὰ ρέεθρα τών ποταμών έστι τῶν. 'Ηρ. 7, 187. Έστι τῷ με νιαζε. 'Ηρ. 1, 40. (Έστιν ἀνθρώποις ἀνέμων δτε πλείστα χρήσις, έστιν δ' οδρανίων όδάτων, παίδων νεφέλας. Πί. Ο. 10, 1.) Οδα έστι δτε οδ δόο ἡ τρείς ἀπέθνησαν. 'Ηρ. 2, 120, 2. (Οδα έστιν δκως 7, 102, 2. 197, 2.)
- A. 2. Ueber ben Conjunctiv (bei Homer) nach odu korte dorte (&5) so wie liber ben Optativ (bei Dichtern) auch ohne av § 54, 3, 8. Bon prosaischen Stellen ohne av bietet die in der att. Sp. A. 2 angeführte Lp. 1, 1 den Optativ ohne av, weil das im Hauptsatz stehende genügt. Bgl. att. Sp. 54, 14, 3. (Xen. Hell. 6, 5, 39 ift von den Herausgebern verdorben.)
- A. 3. Während auf tig dorw und odu kotte regelmäßig dorig folgt, tritt nach dem poetischem od tig kotte (bei den Tragifern) gewöhnlich & ein, in das tig (von dorig) schon in dem od tig enthalten ist. Doch ist diese Berbindung überhaupt selten. Ob tig kotte & tov 'Adunyng jovov trkoavta xespa nodelund not' diese Berbindung. Lo. 'Adu. 505. [Ob tig kotte dorig dharphostae (tà tena). Ed. Mind. 793.] Bgl. Herm. 3. En. Med. 775.
- A. 4. In manchen Fullen wo wir das sehlende Object durch ein es vertreten laffen, ist im Griechischen ein folgender Infinitio oder Sat als das Sub-

ject zu betrachten. So bei vinā die Ansicht, der Borschlag geht durch: μολείν So Ant. 233, πορεύσθαι Her. 8, 9, μή έκλιπείν 6, 101, 1. vgl. Thul. 2, 54, 2. Anders (es ist am besten) mit elneiv Eu. Med. 125. Aehnlich solgt auf elchλθέ με es siel mir (der Gedanke) ein als Subject ein Sat mit el ob Eu. Herl. 302 und in sosern eine Besorgnis vorschwebt μή κτάνοι Iph. T. 1340. Byl. Her. 3, 71, 1. 6, 86, 4. 7, 46, 1. 8, 137, 2 u. Artiger zu Ken. An. 5, 9, 17.

- 6. Bon ber Anticipation bes Subjects finden sich schon bei homer mehrfach Beispiele, keineswegs jedoch in allen ben Phasen die sich bei den Attikern ausgebildet haben. Τυδείδην οὐα ἄν γνοίης ποτέφοισε μετείη. 'Ιλ. ε, 85. Τόν τοι μυθήσομαι οίος έην περ. 'Οδ. τ, 245.
- A. 1. Elmsleb zu Eu. Deb. 775 bemerkt baft nach ben Berben bes Ertennens & folge, wenn fle in einem affirmativen, dorig wenn fle in einem negativen ober eine Regation involvirenden Sate flegen: olda (at) oc al und con oldá as Baris st (ober auch ris st). Die Regel ift im Allgemeinen richtig und entspricht ber Grundbedeutung beider Pronomina, indem bei bem oloa bas bestimmte &c, bei oon olda bas unbestimmte doms natürlich ift. Indeg findet fich boc δοτις (qualitativ) auch nach einem affirmativen, &ς (bestimmt) auch nach einem negativen Sate: biefes felten; jenes ofter, weil an fich bas qualitative Bronomen (mas für einer) auch bei ber affirmativen Form ber Rebe flatthaft ift, nicht zu gebenken, daß doch oft, z. B. in abhängigen Sätzen, auch bei ihr die Ibee des Nichtwiffens vorschwebt. Γνώσκαι έπειθ' δς δ' ήγεμόνων κακός, δς τέ νυ λαῶν ἡδ' δς κ' ἐσθλὸς ἔτραιν. Ἰλ. β, 365. Ξείνος δδ', οδκ οίδ' δς τις, ἀλώμενος Ικετ' ἐμὸν δῶ. ᾿Οδ. Θ, 28. Τίς οίδ' τημῶν τὸ μελλον δ τι παθείν πέπρωθ' έκάστω τῶν φίλων; 'Αντιφάνης 226, 9. — Δηλον δτι ὅψιν γε ἔσμεν ἀδτην ὅ τι ποτ' ἔστιν εἰ γὰρ μηδ' ἀὐτὸ τοῦτο εἰδείημεν ὅ τι ποτ' ἔστιν ὅψις η δ τι έστιν άχοή, σχολή αν σύμβουλοί γ' άξιοι λόγου γενοίμεθα. Πλ. Λάχ. 190, α. Γίγνωσκε σαυτόν δοτις εί. Μέ. 525, 9. Όταν είδέναι θέλης σεαυτὸν δατις εἰ, ἔμβλεψον εἰς τὰ μνήμαθ', ὡς ὁδοιπορείς. Μέ. 525, 1. ᾿Αγε δὴ κάτειπέ μοι οὸ τὸν σαυτοῦ τρόπον, ἐν' αὐτὸν εἰδώς δατις ἐστὶ μηχανάς ἦδη ᾽πὶ τούτοις πρός σε καινάς προςφέρω. ᾿Αρ. Νε. 478. Ταυτὶ λέγω, ἐν' αὐτών γυωρίσητε δοτις έστίν. Αλοχίνης 1, 41. Ἐπύθετο αὐτης ήτις ετη. Ήρ. 2, 181, 3. (Λέγοσα) πάντως βουλόμενον εδρεθήναι δοτις κοτέ ετη δ ταῦτα μηχανώμενος, ποιησαί μιν τάδε. Ἡρ. 2, 121, 11. Χρὴ δμᾶς ὰναμνησθέντας των προγόνων των Νικομάχου οξτινές ήσαν κολάσαι τουτον. Λυ. 30, 6. (Φράζει τῷ ναυκλήρφ δοτις ἐστίν. Θ. 1, 137, 2.) — Ψαμμίτιχος οδκ εδόνατο πουθανόμενος πόρον ούδενα τούτου άνευρείν ο [melches bestimmte Boll] γενοίατο πρώτοι άνθρώπων. 'Ηρ. 2, 2, 1. Οδ γνώσεταί γ' &ς είμ' εγώ. Εδ. Έλ. 818. 'Ονειδίζεις & σοι οδδείς &ς οδχί τῶνδ' δνειδιεί τάγα. Σο. ΟΤ. 372. Οδκ έστι βίος δς οδχί κέκτηται κακά. Δίφιλος 86. (Λέγουσι) πελεύειν ἀποταμέειν αὐτοῦ τὴν πεφαλήν, ὅκως μὴ αὐτὸς ὀφθείς καὶ γνωρισθείς ὅς εἴη προςαπολέσει καὶ ἐκεῖνον. Ἡρ. 2, 121, 6.
- A. 2. [3.] Beim Palsto findet sich die Anticipation zwar nicht bei Homer, wohl aber bei Herobot. Λέγεται δ "Αμασις ώς φιλοπότης ήν. Ήρ. 2, 174.

A. 3. [5.] Nicht vor kommt bei Homer die Anticipation bei dentalbat und ben Berben des Filiagtens, wohl aber bei Tragitern, z. B. nach dedotxa So. Phi. 493. Δέδοικα αδτήν μή τι βουλεόση νέον. Εδ. Μήδ. 37.

[A. 4. [5.] Auch das Object findet sich bei Somer auticipirt; daneben auch, wie bei Attisern, im Nebensate durch ein Demonstrativ wieder ausgenommen. Πόντον επέπλως, δφρα πύθηαι πατρός δπου κύθε γαΐα καὶ δν τινα πότμον επέσπεν. 'Οδ. γ, 15. (Είμι ες Σπάρτην νόστον πευσόμενος πατρός, ήν που άκούσω. 'Οδ. β, 359.) — Νόησον Αλνείαν ή κέν μιν ερύσσεκι ή κεν εάσεις. 'Ιλ. υ, 310.]

μLj

:5-

(12

ret:

A. 5. [8.] Bon ber Anticipation beim Infinitiv finden fich foon bei Bomer einige Beispiele; mehrfach auch bei Berodot und den Tragitern. 'Eμετο έδησεν άρης άλκτηρα γενέσθαι. Ίλ. σ, 100. Λάβωμεν άσπίδα Νεστορέην, της νῦν κλέος οὐρανὸν ἵκει πάσαν χροσείην ἔμεναι. Ίλ. θ, 191. Έστρατεύετο γης ίμερω προς κτήσασθαι πρός την έωυτου μοτραν [βουλό-μενος]. ήρ. 1, 75, 1. Ἐμβέβασαν, τόξων εὐ εἰδότες ἰφι μάχεσθαι. Ίλ. β, 720. (Παιδός μνήσατο τηλογέτοιο ἀπό δαπέδου ἀνελέσθαι. Υ. Όμ. Δη. 283.)

Έδεε συμμαχίης τινός οἱ μεγάλης ἐξευρεθηναι. Ἡρ. 5, 38. Καθαρσίου ἐδέετο πυρησαι. Ἡρ. 1, 35, 1. (Ἐδέετο τοῦ δήμου φυλακης τινος [πρὸς αὐτοῦ] πυρησαι. Ἡρ. 1, 59, 3.) Ανδρας ἀπέπεμπε τοῖσι ἐπίστευε σιζᾶν. Ἡρ. 8, 110, 1. Ἐπὶ Τωσι ἡ πασι Περσική στρα-

τιή εγένετο διαφθείραι και περιποιήσαι. ήρ. 7, 52.

Φιλίου χρήζω στόματος παίδων ο τάλας προςπτύξασθαι. Εδ. Μήδ. 1399. Ἐχρήτσε σρεων βοηθέειν. Ἡρ. 5, 65, 2. ᾿Αμφιτόμου λόγχας ἔραμαι διαμοιράσαι. Εδ. Ἱπ. 1375. Ἐμπέφονε [δή] γυναιξί τερψις τῶν παρεστώτων κακών δυά στόμ' δεί καὶ διά ηλώσσης έχειν. Εδ. Ανδρ. 93. Ή των έμων τιν' ζιμερον τέκνων ή των έκείνης έσχε δαίσασδαι πλέον. Σο. Ήλ. 542. Ούπὶ νηὶ ἄλις πόνος τούτοισι συνναίειν έμολ Σο. Φι. 892. (Έστι) τοὐπιόντος άρπάσαι. Σο. ΟΚ. 752.

A. 6. [9.] Mit einer Braposition findet fich die Anticipation bei Somer nicht leicht (Al. η. 408?); überhaupt felten. Πρός αδτφ γ' είμε τφ δεινφ λέγειν. Σο. OT. 1169.

Ein pronominales Subject wird icon bei homer bem Bradicat affimilirt. So nicht bloß ode und ourog (exervog tommt bei ihm fo nicht vor), sondern auch die Formen des Artifels, wie das homerifce Relativ og re. Dem gemäß ift überall & (für &) Seuis eorte gu fcreiben, "weil f für wie sonst nicht vorkommt". Buttmann Lexil. 58, 6. "Hoe euod nara Jupor aglorn galvero foulf. Od. e, 318. Αλδώς μέν νῦν ηδε ἀρηιφίλων ὑπ' Αχαιῶν Κιον εἰςαναβηναι. ρ, 336. Αυτη τοι δίκη έστι θεών (βροτών). 'Od. τ, 43. λ, 218. Δόσις όλίγη τε φίλη τε γίγνεται ήμετέρη ή γάρ δμώων δίκη έστίν. 'Οδ. ξ, 58. Βλεφάρων απο δάκουα πίπτει, η θέμις έστι γυναικός, έπην πόσις άλλοθ' όληται. 'Οδ. ξ, 129. 'Ικόμεθ', εί τι πόροις ξεινήιον, ητ και άλλως δοίης δωτίνην, η τε ξείνων θέμις έστίν. 'Οδ. ε, 268. [Πόλλ'] 'Αλέξανδρος κοίλης ένι νηυσιν ηγάγετο Τροίηνδε, η τ' έπλετο νείχεος ἀρχή. 'Ιλ. χ, 166. υgί. 'Οδ. τ, 168. ω, 255 n. Lehre Qu. ep. p. 44 ss.

A. 1. Auch in einem obliquen Casus findet fich diese Affimilation bei Somer, doch nur im Accusativ. Μητρός τήνδ' δρόω ψυχήν κατατεθνημίης. '08. λ, 141.

- A. 2. [5.] Bon ben att. Sp. A. 2-4 ermähnten Erscheinungen wird fic bei homer nicht leicht etwas finden. Bohl aber gebraucht auch er als Prabicat Maßen ahnliche χρεώ μίν έστι § 47, 16, 3.
- A. 3. Die in der gtt. Sy. A. 6 ermähnte Ausbrucksweise wird fich in der attischen Brosa außer bei Thuk. 6, 77, 1 schwersich noch finden; öfter erscheint sie nur bei den Tragisern. So. DT. 1329: 'Απόλλων τάδ' ήν. Eu. Andr. 168: οδι έχθ' Έχτωρ τάδε. Kukl. 63: οδ τάδε Βρόμιος. Aehnlich Tro. 99: οὐκέτι Τροία τάδε. Bgl. Sp. DR. 1729: θέμις πῶς τάδ' ἐστιν; (Men.

354: τοῦ θ' έταιρός ἐστιν ὄντως. Βαίση 3: ὁ φρόνιμός ἐστι τοῦτο, τοῦτο τὰγαθόν.)

- A. 4. [8.] Das Relativ sindet sich in dem folgenden Prädicat schon bei Homer im Genus assimilirt, flatt sich nach dem Begriffe auf den es sich bezieht zu richten. 'Αλκήν οδ τοι δώκεν, δ τε κράτος έστι μέγιστον. 'Ίλ. 1, 39.
- 8. Die in ber att. Sy. 8 erwähnten (mehr abstracten) Ausbrucksweisen kommen bei Homer nicht vor; eben so wenig die bort A. 1—3 behandelten Berbindungen.
- A. I. σ, 128: val δή ταδτά γε, τέκνον, έτήτυμον, will man dies ετήτυμον als Adverdium nehmen. Aber die Ergänzung eines κατέλεξας ift dort keineswegs natürlich. Warum also nicht so: diese Dinge sind (etwas) Wahres, wie ähnlich Od. η, 297: ταδτα άληθείην κατέλεξα. Denn auch dort kann άληθείην nicht etwa adverbartig genommen werden.

### § 62. Bom Berbum.

**Botet.** 'Ρήματος ὀνόματι συμπλεκομένου τὸ γενόμενον εὐθὸς διάλεκτός ἐστι καὶ λόγος. Πλουτ. Πλατ. ζητ. 10, 2. μgί. 8.

- 1. Die Aussaffung ber Copula (elvas) ift im Allgemeinen bei Dichtern nicht ausgebehnter als in ber Profa.
- A. 1. [5.] Selten find bei ihnen härtere Anslaffungen. Τοίου δη καὶ πατρός [erg. εἰς], δ καὶ πεπνομένα βάζεις. 'Οδ. δ, 206. Δαιτὸς δίσης οὸκ ἐπιδευοῖς [erg. ἐσμέν]. 'Ιλ. ι, 225. Τοιοῦτος ἡσθα τοῖς λόγοισιν. Ν. 'Αλλ' οδ τι μὴ νῦν [erg. ἔσομαι]. Σο. Φι. 1271.
- A. 2. Die Formel πολλή γ' ανάγνη bezeichnet nach hermann zu Go. Er. 295 ein Zugestehen und Einraumen; πολλή' στ' ανάγνη eine Bejahung.
- 3. [4.] Die Anssassung des elvat in abhängigen Säten ift soon bei Homer iblich, namentlich nach Relativen, nach et und ή oder ob. [Μοθος ός μεν νον διτής ειρημένος έστω. Ίλ. θ, 524.] Στρεπτοι και θεοι αδτοί, των περ και μείζων άρετή τιμή τε βίη τε. Ίλ. ι, 497. [Δώσει] γέρας άλλω διμώων οι κατά δώματ 'Οδοσσήσς δείσιο. 'Οδ. '0, 298. Ή μάλα δή σ' εφόβησε Κρόνου πάις, δς τοι ἀποίτης. Ίλ. ο, 91. Τοιούτοι νῦν πάντες, δσοι Τρώεσσιν άρωγοι, είεν. 'Ίλ. φ, 428. Οίσθα [σό γ'] οίος θυμός ενί στήθεσσι γυναικός. 'Όδ. ο, 20. 'Ερχεσθε πρός δώμαθ', Ιν' αίδοίη βασίλεια. 'Όδ. σ, 314. Εί ήδη τεθνάσι και είν 'Λίδαο δόμοισιν άλγος εμφ θυμφ και μητέρι, τοι τεκόμεσθα. 'Ίλ. χ, 52. Είπ' άγε μοι εί (ή) που έτι ζώουσιν ή ήδη τεθνάσιν και είν 'Λίδαο δόμοισιν. 'Όδ. ο, 350.
- A. 4. Der Conjunctiv von εἰμί fehlt bei Som er παις δς κεν [ὅφρα und πρίν]. [Λείπει] κτήματα πολλά, τά τ' ἔλδεται ὅς κ' ἐπιδευής. Ἰλ. ε, 481. [Μῦθον] ὅν κ' ἐπιεικὲς ἀκουέμεν οὕ τις ἔπειτα οὕτε θεῶν πρότερος τόν γ' εἴσται οὕτ' ἀνθρώπων. Ἰλ. α, 547. ["Ηλυξε πόδεσσι φεύγων, ὅφρ' αἰμα λιαρὸν καὶ γούνατ' ὀρώρη. Ἰλ. λ, 476. Οὕ τί σε χρὴ πρὶν ώρη καταλέχθαι. οδ. ο, 393.
- 2. Mit ekras synonym gebrauchen die Dichter πέλειν und πέλεσσαι; serner τελέθειν, das eigentlich episch und lyrisch, doch auch an lyrischen Stellen dei Aischylos und Euripides vortommt; ähnlich bei Homer und Aischylos τετύχθαι und τυχθήναι, bei den Dramatitern πεφυκέναι und φῦναι. "Αλλος μέν τ' είδος ἀκιδνότερος πέλει ἀνήρ, άλλὰ θεὸς μορφήν ἔπεσι στέφει. Όδ. θ, 169. Οἰνός τοι χαρίεντι πέλει ταχὸς ἴππος ἀοιδος. Κρατίνος 186. [Παῦροι παῖ-

δες όμοῖοι πατρὶ πέλονται. 'Οδ. β, 276.] Θαρσαλέος ἀνὴρ ἐν πασιν ἀμείνων ἔργοισιν τελέθει. 'Οδ. η, 52. Ποτὶ κέντρον λακτιζέμεν τελέθει όλισθηρὸς οἰμος. Πί. Π. 2, 172. Ζεὺς ἀνθρώπων ταμέης πολέμοιο τέτυκται. 'Γλ. τ, 224. Διὸς ἴμερος οὐκ εὐθήρατος ἐτύ – χθη. Αλ. 'Γκ. 86. Δεινὸν τοὺς ὄντας ἐσθλοὺς κάκ τε γενναίων ἄμα γεγῶτας εἶτα δυςτυχεῖς πεφυκέναι. Σο. ἀποσπ. 94.

M. 1. Ueber nopelv 56, 4, 1.

- Μ. 2. [3.] Μου το ia verbinden auch Dichter nicht bloß mit είναε und γίγνεοθαι, sondern auch mit πέλειν und πέλεοθαι. Θο schon οδτως, ωδε έσταε Ob. φ, 257. 31. σ, 266. Φαίηκες, πῶς δμμιν ἀνὴρ δδε φαίνεται είναι; 'Όδ. λ, 336. Οδα τόμεν (φραζώμεθα) δπως έσται τάδε έργα. 'Ίλ. β, 252. 'Όδ. ρ, 78. 274. Τὰδ' είη. 'Ίλ. ω, 139. Οδα ὼγαθοί, ταδτ' ἐστί πα τα ότης. 'Αρ. Ίπ. 843. Κοορήτεσαι κακῶς ήν. 'Ίλ. ι, 551. 'Ώι ἀεὶ κακῶς ἔστ' οδοὰν ἀγεῖ, συγγενῶς δόστηνος ὧν. Εδ. Ήρ. μ. 1292. Αδτῷ οἱ ἄμεινον ἐς χρόνον ἔσται. 'Ήρ. 3, 72. 'Ενθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἡν [war möglich] ἄνδρα ἔκαστον. 'Ίλ. η, 424. Τάδ' ἄν δικαίως ἡν, ὁπερδίκως μὲν οὐν. Αὶ. 'Αγ. 1396. 'Ίτ', εὐ γὰρ ἔσται, δωμάτων ἔσω τέκνα. Εὸ. Μήδ. 89. (Θαρσείτε παίδες: εὐ τὰ τῶν ἐγχωρίων [ετα. ἐστίν]. Αὶ. Ίκ. 600.) Γένοιτο εὐ. Αἰ. Ίκ. 454. Εὐ γέ σοι γένοιτο. Πλ. κω. 33. Χρην Κανδαύλη γενέσθαι. Αἰ. Ίκ. 454. Εὐ γέ Αρείς ἐνοιτο. Πλ. κω. 33. Χρην Κανδαύλη γενέσθαι κάλει αὐτῷ. 'Ἰλ. ι, 324. Θεοίς ἐνοιτο ὡς ἄριστα. Αὶ. 'Αγ. 674. Κακῶς οἱ πέλει αὐτῷ. 'Ἰλ. ι, 324. Θεοίς ἐνοιγέα τέλεα πελομένων καλῶς ἐπίδρομ', ὁποθι θάνατος ἀπῷ. Αὶ. Ίκ. 123. Ֆρί. att. ⑤η. 47, 4, 5 μ. Σεμ. Μπ. 1, 7, 7. υρί. 'Αρλ. Οἰκ. 1, 5.
- Μ. 3. [4.] Βοπ (στα επ Αδυετδίεπ finden fid mit είναι, δαθ αμό δαδεί fehlen fann, από γίγνοσθαι verbunden bei Dichtern und in Dialekten ποά mehrere die entweder überhaupt in der attischen Broja im Algemeinen nicht üblich sind oder doch so verbunden in ihr nicht dorkommen. Bgl. 47, 29, 1. Οδ τις άγχι βροτών πόλις [erg. έστίν]. 'Οδ. ε, 101. 'Επόθετο άγχοῦ είναι στρατόν ἐπ' ἐωυτόν ἰόντα. 'Ηρ. 1. 157. Σχεδόν ήσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες. 'Ίλ. ο, 176. Σοι γάμος σχεδόν ἐστιν. 'Οδ. ζ, 27. Οὸς ἐπὰς οδτος ἀνήρ. 'Οδ. β, 40. Εία, ὧ φίλοι λοχίται, τοδργον οὸς ἐπὰς τόδε. Αλ. 'Αγ. 1650. (Τοὸς 'Αθναίσος οὸς ἐπὰς ὰλλ' ἐγγὸς ὄντας περιοράτε. Θ. 1, 69, 4.) Τὸ τοῦ 'Αμάσιος σῆμα ἐπαστέρω ἐστι τοῦ μεγάρου ἡ τὸ τοῦ 'Απρίεω. 'Ηρ. 2, 169, 3. Μάλα τηλόθεν ἐστίν. 'Όδ. η, 194. [Νῆσον] τηλοτάτω φάσ' ἔμμεναι οἶ γε ἴδοντο. 'Όδ. η, 322.
- A. Sin und wieder finden sich so bei elvat und γίγνεσθαι and andere Adverbia. Ἡ τοι ᾿Αθηναίη ἀκέων ἡν οὐδέ τι εἶπεν. Ἡ. δ, 22. θ, 459. Πάντες ἀκήν ἐγένοντο σιωπῷ, δὴν δ΄ ἄνεω ἡσαν. Ὠ. θ, 28. ι, 30. 695. Τἴπτ' ἄνεω ἐγένεσθε; Ἡ. β, 323. Σῖγα πᾶς ἔστω λεώς. Εδ. Ἑκ. 532. [Νον] τοι αἰσα μίνονθά περ, οδ τι μάλα δήν. Ἡ. α, 416. (Μινονθάδιός οἱ αἰων ἔπλετο. Ἡ. δ, 778.) Μίνονθά οἱ γένεθ' δρμή. Ἡ. δ, 466.
- A. 5. Bährend &λις in ber attischen Prosa nur wie ein Singular des Reutrums bloß in bestimmten Formeln erscheint (hin und wieder in τούτων &λις mit oder ohne earte oder έστω, einzeln in τούτων &λις έχειν Xen. An. 5, 7, 12), sindet es sich dei Homer auch mit andern Geschechtern, selbst mit dem (Blural eines) Masculinums oder Femininums verbunden. Eben so verbindet er es auch mit einem Accusativ oder Genitiv. Meist eben so auch die Tragiser. Aλις ol. Iλ. 1, 376. Kais verpode πολλοός, ol ha κατ' αδτόν &λις έσαν. Iλ. φ, 343. Τρωαί &λις ήσαν. Iλ. γ, 384. Πέμφοσαν εν νηί φιλην ές πατρίδα γαίαν χαλκόν τε χρυσόν τε &λις εσθήτα τε δόντες. '0δ. ε, 37. Δμωβαι κέλευσεν δείπνον ενί μεγάροις τετυκείν &λις ένδον έντων. '0δ. ο, 93. ''Αλις δ θεός ώφελων, δταν θέλη. Εδ. 'Ηρ. μ. 1339. ''' Αλις δί γεγώτες οὐδὲ μέμφομαι. Εδ. Μήδ. 558. ''' Αλις εχεις τάξωθεν έργα. Εδ. 'HD. 73.

- 3. Andere Berba als elvas finden fich bei homer nicht leicht ausgelaffen.
- A. Die in der att. Sp. A. 1—13 angeführten Erscheinungen haben sich größtentheils erst in der attischen Sprache, zumal in dem lebhasten attischen Dia-log, entwickelt. Ueber das elliptische product per trooz 47, 16, 3.
- 4. Die Erganzung eines Berbums aus einer andern Form desfelben ift schon bei homer üblich, wenn gleich nicht in so mannigfachen Erscheinungen wie aus den Attifern nachweislich.
- A. 1. Auch bei homer kann bie zu ergünzende Form im Modus und selbst im Tempus verschieden stehen. 'Apystw adrap kyd  $\mu$  aka  $\pi$  sizo $\mu$  at  $\mu$  abtoc [ắpky]. 'Th.  $\eta$ , 286.
- A. 2. Seibft ein verschiedenes aber sinnverwandtes Berbum ift bisweilen zu ergünzen. Ἡρχε τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἡνπερ οἱ ἄλλοι [ἤισαν]. Ὀδ. θ, 107. Εἰς ἄλα ἄλτο βαθείαν, Ζεὺς δὲ ἐὸν πρὸς δῶμα [ἔβη]. Ἡλ. α, 533. Ποῦ οἱ ἔνττεα κεῖται ἀρήια, ποῦ δὲ οἱ ἵπποι [ἰστανται]; Ἡλ. κ, 407. ℉σσατο ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο, κρατὶ δ' ἐπὶ κτιδέην κυνέην [δέτο]. Ἡλ. κ, 334.
- 9. 3. Entigieden findet fic an ähnligen Stellen ein Beugma. [Τάδε τέτλαμεν εἰςορόωντες μήλων σφαζομένων καὶ σίνου πινομένοιο καὶ σίτου [ἐσθιομένου]. 'Οδ. υ, 311]. 'Ελεύσσομεν καπνόν τ' αὐτῶν τε φθογγὴν δίων τε καὶ αἰγῶν [ἀκούομεν]. 'Οδ. ι, 166. 'Εκ δεσποίνης οὐ μειλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι οδτ' ἔπος οὕτε τι ἔργον [παθείν]. 'Οδ. ο, 374.
- A. 4. [2.] Ansbrudsweisen wie καὶ τότε καὶ νῦν ἐσμεν scheinen bei Φοmer eben nicht vorzukommen; wohl aber bei attischen Dichtern. Κάκιστος είναι
  νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ. Σο. ἀντ. 188. Καὶ νῦν δ' ὁμοίως καὶ τότ' ἐξεπίσταμαι. Σο. ἀΗλ. 907. [Bgl. 3s. ι, 105.]

## § 63. Congrueng bes Berbums.

- 1. Den Regeln über die Congruenz des Berbums, die bei Attitern zur Anwendung tommen, fügt fich im Allgemeinen auch schon der homerische Sprachgebrauch.
- A. 1. So verbindet auch Homer mit einem collectiven Subject im Singular das Berbum im Plural. Η πληθός έπὶ νηας 'Αχαιών άπονέοντο. 'Ιλ. 0, 305. Σοὶ μάλιστά γε λαός 'Αγαιών πείσονται μύθοισιν. 'Ιλ. ψ, 156.
- A. 2. So hat auch bei Homer ein Relativ als Subject das Verbum regelmäßig in der Verson des bezüglichen Begriffes bei sich, der auch bloß im vorhergehenden Berdum liegen kann. Ody éxáz odroz áváp, & λαδν ήγειρα. '0δ. β, 40. [vgl. I. w, 521.] Ήμεις είμεν τοιοι οί αν αέθεν αντιάσαιμεν. '1λ. η, 231. 'Ασπάσοι φίλοις έτάροισι φάνημεν οί φύγομεν θάνατον. '0δ. 4. 466. 'Όρνοθ' οί καὶ τοότου άέθλου πειρήσεσθε (πειρήσεσθον). '1λ. ψ, 707. 753. ['Ω φίλοι, οί τε δήμια πίνουσιν καὶ σημαίνουσιν έκαστος λαοίς. '1λ. ρ, 250.
- Α. 3. Αυφ bei Homer findet fich έκαστος mit dem Piural eines Berbums verbumden. Σοί τ' επιπείθονται καὶ δεδμήμεσθα έκαστος. Ίλ. ε, 878. Μνήσασθε έκαστος παίδων ήδ' άλόχων καὶ κτήσιος ήδε τοκήων. Ίλ. ο, 662. Τῶν πάντων οἱ έκαστος διν δώσουσι μέλαιναν. Ίλ.κ, 215.
- 2. Mit dem Plural eines Neutrums als Subject verbindet befonders Homer höufig den Plural des Berbums. Τῷ οῦ τι γυνη καὶ νήπα τέκνα οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδε γάνυνται. οδ. μ, 43. vgl. Jl. β, 135.
  - A. 1. So erscheinen, meift bem Metrum gur Liebe, besonders paffive For-

men, namentlich žovovtai boula 31. x, 266. nehovtai: hia 31. v, 103. τάδε πάντα v, 632. δοσα οδρα ψ, 431. vgl. x, 351. άθλα Db. θ, 160. έργα x, 223. ερετμά πτερά λ, 125. ψ, 272. τά τε ν, 60. ξ, 226. ήματα μακρά σ, 367. χ, 301. άνεκτά υ, 223. φυκτά ξ, 489. 3ί. π, 128. υgί. Ου. θ, 299. τετεύχαται: έργα Db. β, 63. δώματα 3ί. ν, 22. χήδεα Db. ξ, 138. ταῦτα 31. ξ, 53. πάντα ξ, 220. γίγνονται έρπετά Db. δ, 418. γένοντο έργα 3ι. 8, 130. λ, 310. Db. ω, 455. τά γε 3ί. [γ, 176. pgl.] υ, 497. Db. σ, 345. κέονται κτήματα Db. λ, 341. bgl. π, 232. Ισταντο δούρα 31. ο, 317. ἐπτύσσοντο ἔγχεα ν, 134. χέοντο δάκροα Οδ. δ, 523. προ-χέοντο ἔθνεα 31. β, 465. κατέχοντο δπλα Οδ. μ, 411. ἐξεκέχοντο δέσματα δ, 279. ἔχονται: δούρατα 31. ρ, 355. τεύχεα σ, 197. πείρατα η, 102. φύονται τά τε πάντα Db. ι, 109. ποιμαίνοντο άσπετα SL λ, 245. πάτοντα: έθνεα Sl. β, 89. pgl. 462. σφαραγεύντο ούθατα Db. ι, 440. δεύοντο τεύχεα 31. ψ, 15. ἔθνεα ἔρχατο χοίρων Db. ξ, 73. λύοντο τεύχεα ρ, 318. λέλονται: σπάρτα 31. β, 135. γοία η, 6. ν, 85. Db. θ, 233. σ, 242. λύντο: γοία 31. η, 16. ο, 435. π, 341. λύθεν: γοία 31. π, 805. σ, 31. Db. σ, 341. άψοα Db. δ, 794. σ, 189. βλάβεν άρματα 31. ψ, 545. Bon activen Formen findet fich häufiger μελόντων: ταῦτα 3ί. σ, 463. τ, 29. Ob. ν, 362. π, 436. ω, 357. πάντα ρ, 594. σ, 266. Aufierdem ξασιν δώματα Ob. ε, 381. κτήματα τ, 411. στόματ' εἶεν 3ί. β, 489. ξσαν: δῶρα Ob. η, 132. πτερά 3ί. ω, 319. δέρματα Ob. δ, 437. οὄατα 3ί. λ, 634. εἶσιν ἔθνεα μελισσάων 3ί. β, 87. τρέμον γυῖα '0δ. λ, 527. πίπτον: χερμάδια 31. μ, 156. δράγματα σ, 552. πέσον: ἡνία 31. ε, 583. φάσγανα ο, 714. ἄγγεα Db. π, 13. τεύχεα 31. ρ, 760. φύγον ἡνία 31. θ, 137. λ, 128. ψ, 465. ἡίχθησαν ἡνία π, 404. κλύζεσκον κύματα ψ. 61. βέλεα ρέον μ, 159. ἐπέρρεον (?) ἔθνεα λ, 724. ναῖον ἄγγεα Db. ι, 222. ἐπέτρεχον άρματα 31. ψ, 504. (φορέουσι πύματα Dd. μ, 68.) ά τελέεσθαι έμελλον 31. \$\beta, 36. Ob. \$\beta, 156. 31. \$\epsilon, 205. Wer Zufälligkeiten welcher Art immer zu Regeleien zu verwenden liebt tann in diefen Stellen reichlichen Stoff finden, bei bem es benn auch nicht an allerlei Ansnahmen fehlen wird.

- A. 2. Die Dramatiker verbinden mit dem Plural eines Neutrums als Subject das Berbum sehr selten (hin und wieder Herodot) im Plural, nach Porson Add. ad Eu. Hoc. 1141 nur wenn das Subject lebende Wesen bezeichnet; nach Hermann zu So. El. 430. vgl. zu Eu. Hel. 1128, wenn bei dem Neutrum ein männliches oder weibliches Nomen gedacht wird. Γελώσιν, όις δράς, τὰ παιδία. Εύπολις 246. Οδχ δπέμειναν τὰ τέκνα. Ήρ. 4, 149. Δονάμιος πάντα οἱ ἐπιπλέατο. Ἡρ. 3, 88, 2. ὑς συνηλθον τὰ στρατόπεδα, συμπεσόγτα ἐμάχοντο. Ἡρ. 5, 112.
- 3. Die Berbindung des Duals und Plurals ist schon bei Homer in mehrsacher Beise üblich. Δύ Αταντες μενέτην, θεράποντες "Αρηος. 'Ιλ. θ, 79. Τω δε τάχ έγγύθεν ήλθον έλαύνοντ ωπέας Ιππους. 'Ιλ. ε, 275. Βη 'Ισόν τε καὶ "Αντιφον έξεναρίξων, υἶε δύω Πριόμοιο, ἄμφω είν ένὶ δίφρω ξόντας. 'Ιλ. λ, 101. [Κούρω ξακρινθέντε δύω καὶ πεντήκοντα βήτην. 'Όδ. θ, 48. = δύω βήτην καὶ πεντήκοντα erg. έβησαν.]
- A. 1. Einem von Zweien gebrauchten Plural des Berbums sindet sich ein Particip nur auf Einen derselben bezogen im Nominativ des Singulars angefügt. Bgl. att. Sy. 56, 9, 1. Εξδεις; ανίστω καπολακτίσασ' δπνων εδώμε θ' εί τι τοῦδε φροίμιον ματά. Αλ. Εδ. 141. 'Αλλ' εί δοκεί, χωρώμεν ένδοθεν λαβών δτου σε χρεία και πόθος μάλιστ' έχει. Σο. Φι. 645.

ένδοθεν λαβών δτου σε χρεία και πόθος μάλιστ' έχει. Σο. Φι. 645.

Α. 2. In der ältesten Spracke sindet sich der Dual des Berbums zu-weilen pluralisch, nach Buttmann weil die dualische Form ursprünglich nur eine Abkürzung der pluralischen gewesen. [Ξάνθε τε και σύ Πόδαργε και Αΐθων Λάμπε τε δίε.] νῦν μοι την κομιδήν ἀποτίνετον — ἐφομαρτείτον και σπεύδετον. Ίλ. θ, 185. 191. ΄ Εξείνοι, τίφθ' οδτως ήσθον τετιηότες;

ιστία μεν πρώτον κάθετον λόσαντε βοείας. Έρχεσθαι αμ' εμοί, είς δ κε χώρον Γκησθον Ιν' έξετε πίανα νηόν. Τ. Όμ. α, 456. 487. 500. Μή νό τοι οδ χραίσμωσιν δοοι θεοί είσ' εν 'Ολόμπφ άσσον Ιόντε. 'Ιλ. α, 566. (?) Μή πως άλοντε ανδράσι δυςμενέεσσι έλωρ και κύρμα γένησθε. 'Ιλ. ε, 487. υgί. π, 371? (Μαθόντες κόρακες ως ακραντα γαρύετον. Πί. 'Ο. 2, 155. Θεήτ χωείγεθραίτ ift Aifd. Eum. 246, wo Bermann λεύσσε τε für λεύσσετον gegeben hat.

- A. 3. Mit dem Dual δσσε verbindet Homer zwar gewöhnlich den Dual oder Plural des Verbums, ausnahmsweise jedoch sagt er auch δσσε δαίεται Ob. ζ, 131 und δεδήειν Ji. μ, 466. (δσσα δεδήειν Ji. β, 93 Better.) An diesen Stellen also bat er δσσε als Neutrum des Plurals gesaßt, wie er denn auch Ji. ν, 435. 616 δσσε φαεινά, αίματδεντα verbindet, obwohl er sonst δσσε φαεινώ 2c. sagt.
- Μ. 4. Ueber das σχήμα Πινδαρικόν dgl. att. Sp. 63, 4, 4. An den Stellen Hel. Th. 321: της δ' ην τρείς κεφαλαί und 825: èx δέ οἱ ώμων ην έκατὸν κεφαλαὶ δφιος, háit Göttling ην für eine alte Form des Plurals. Roch einige Dichterfellen der Art dei Baldenaer 3. Her. 5, 12. (Auch dei Alifch. 3, 184 ift ην feft.) Bgl. Choirodossos in Betlers Anecdd. p. 1293 und Herodian p. 154 Lehre, wo auch eine Stelle an der ην nicht zuerst steht. Die zahlreichern Stellen, an denen έστιν, ην dem Subject dorangeht, sind minder aussalend. Eστι μεταξύ της τε παλαιάς πόλιος καὶ τοῦ νηοῦ έπτὰ στάδιοι. Hp. 1, 26, 5. [Ην Πίγρης καὶ Ματτόης, ἄνδρες Παίονες. Hp. 5, 12, 1. vgl. att. Sp. 63, 4.] Ην άμφίλεπτοι κλίμακες, ην δὲ μετώπων δλόεντα πλήγματα καὶ στόνος άμφοῖν. Σο. Τρ. 520. Έστιν έμοιγε καὶ βωμοὶ καὶ ἐερά. Πλ. Εδδόδ. 302. Εἰ σὸν πόνφ τις εὐ πράσσοι, μελιγάροες διμνοι δστέρων άρχαὶ λόγων τέλλεται καὶ πιστόν δρκιον μεγάλαις άρεταῖς. Πί. ο. 10, 4. Φόβφ οὐ κεχείμανται φρένες. Πί. Π. 9, 56.
- A. 5. Bon den sonft att. Sp. 4, 1 ff. wie 5 u. 6 angeführten Erscheinungen wird sich bei Homer nicht leicht Aehnliches finden.

## § 64. Bon ben felbständigen Gagen.

- 1. Die gewöhnlichen Regeln über bie Modalität in felbstänbigen Säten gelten im Allgemeinen auch für ben homerischen Sprachgebrauch.
- 2. Der Conjunctiv hat bei homer auch eine Art Futur= bedeutung nach 54, 2, 6 f.
  - A. Ueber den nicht wünschenben Optativ ohne av 54, 3, 7-9.
- 3. Neben ar gebraucht homer häufiger bas innonyme xer. Bgl. § 69 unter bem Worte.
  - A. Ueber xév (&v) mit dem Indicativ 54, 1, 2 u. 3.
  - 4. Ueber xer (ar) mit dem Optativ 54, 3, 10 u. 11.
- A. Ueber das wünschende nac av mit dem Optativ bei Tragitern (und dem Arift.ophanes) 54, 3, 6.
- 5. Die felbständigen Fragefate haben bei Somer einiges Eigenthumliche.
- A. Richt vor kommen bei Homer άρα, μῶν, πότερον, πότερα, ποτέρως; nicht fragend μή. Das allgemeine homerische Fragewort bei Homer ist (neben bem interrogativen Pronomen und den Adverbien ποῦ 10.) ἡ oder ἡε, das man jetzt auch in der Gegenfrage (dem lateinischen an entsprechend) bei ihm circumsstectirt. 'Αντίνο', ἡ καί μοι νεμέσήσεαι δ τι κεν είπω; 'Οδ. α, 389. 'Η οδχ

άλις δττι γοναϊκας ἀνάλκιδας ἡπεροπεύεις; Ἰλ. ε, 349. ᾿Αντίνο', ἡ ρά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν ἡε καὶ οδκί; ᾽Οδ. δ, 632. — Τί λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας ᾿Ατρείδης; ἡ οδχ Ἑλένης ἔνεκ᾽ ἡοκόμοιο; Ἰλ. ι, 338. ᾽Ω ξείνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ᾽ όγρὰ κέλευθα; ἡ τι κατὰ πρῆξιν ἡ μαψιδίως ἀλάλησθε; ᾽Οδ. γ, 71. Τί ἡ σὸ τόνδε πόκινδε ἡγαγες; ἡ οὸχ ᾶλις ἡμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι; ἡ ὄνοσαι ότι τοι βίοτον κατέδουσιν ἄνακτος; ᾽Οδ. ρ, 375. — (Ποῦ νό οἱ γενεἡ καὶ πατρίς ἄρουρα; ἡέ τιν᾽ ἀγγελίην πατρός φέρει ἐρχομένοιο, ἡ ἐὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ᾽ ἰκάνει; ᾽Οδ. α, 407. Φὶε Μετεπιπίτιοι ἡ οὐετ ἡέ im erften Gliebe hat Better ποφ öfter.)

## § 65. Satgefüge.

- 1. Bon ben ideell abhangigen Sagen haben namentlich bie fragenden bei homer mehrfach Besonderheiten.
- A. 1. Ueber δτι, δττι, 8, ώς baf vgl. 56, 7, 10. Nicht vor tommt bei Somer ber att. Su. A. 2 ermähnte Sprachgebrauch.
- M. 2. Ueber die Fragewörter § 64, 5 M. In der einfachen abhängigen Frage gebraucht Homer neben εί ob auch ή oder ή . [ή, ή ε πατρίδ' ξ-1353, 3 M.] Bgl. 54, 6, 2 m. 8. Εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ' ξ-κάνω. 'Οδ. ν, 328. Σὸ φράσαι εἶ (ἤ Better) με σαώσεις. 'Πλ. α, 83. (Τῶν σ' αὐτις μνήσω, ὄφρα ίδης ήν τοι χραίσμη φιλότης τε καὶ εὐνή. 'Πλ. ο, 32.) Εἴσεται ἡ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμησιν. 'Πλ. θ, 111. Κατάλεξον, ἡ καὶ Λαέρτη αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλθω. 'Οδ. π, 137. "Ωιχετο πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος ἡ που ἔτ' εἴης. 'Οδ. ν, 415. Bgl. Lehrs Qu. ep. p. 50 ss.
- A. 3. In der gegenfählichen abhängigen Frage gebraucht homer beim ersten Sate entweder gar keine Conjunction oder ή statt et; im Gegensate in beiden Fällen ή an, oder. Bgl. 54, 6, 4 u. 7, 1 f. Οδα οίδα ζώει δ γ' ή τέθνηκε. '0δ. λ, 463. Είδομεν ής τιφ εύχος δρέξομεν ής τις ήμιν. '1λ. ν, 327. Γνώσεαι ή και θεοπεσίη πόλιν οὐα άλαπ άξεις ή ανδρών κακότητι και άφραδίη πολέμοιο. '1λ. β, 367. Μείναι' επί χρόνον, δφρα δαώμεν ή ετεδν Κάλχας μαντεύεται ής και οὐαί. '1λ. β, 299. Είπ' άγε μοι ή που έτι ζώουσιν όπ' αὐγὰς ἡελίοιο ἡ ήδη τεθνάσι και εἰν 'Αίδαο δόμοισιν. '0δ. ο, 347. (υgί. 62, 1, 3.) Οδα οίδ' ἡ τάδε εστο περί χροι οίκοθ' 'Οδυσσεύς, ή τις έταίρων δῶκε θοῆς επί νηὸς ἰόντι, ή τίς που καί ξεῖνος. '0δ. τ, 237. Έρχεται ἀνήρ, οὐα οίδ' ἡ νήεσσιν επίσκοπος ήμετέρησιν ή τινα συλήφων νεκύων κατατεθνηώτων. '1λ. κ, 342. Τοίς 'Οδυσεύς μετέειπε συβώτεω πειρητίζων, ή μιν έτ' ἐνδυκέως φιλέοι μείναί τε κελεύοι αὐτοῦ ἐνὶ σταθμῷ ἡ ὀτρόνειε πόλινδε. 'Οδ. ο, 304. Μή τι δούρων έστω φειδωλή, ενα είδομεν ή κεν 'Αχιλλεὸς νῶι κατακτείνας ἔναρα βροτόεντα φέρηται νῆας ἐπὶ γλαφοράς, ἡ κεν σῷ δουρὶ δαμήη. '1λ. χ, 243. Μερμήριξεν ή προτέρω Διὸς οιὸν ἐριγδοόποιο διώκοι, ἡ δ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἔλοιτο. '1λ. ε, 671.
- **A.** 4. Eine gegensätzliche Frage mit  $\hat{\eta} \hat{\eta}$  sindet sich bei Somer auch einer vorhergehenden indirecten Frage eperegetisch angestigt. Τυδείδην οδα αν γνοίης ποτέροισι μετείη, ἡὲ μετὰ Τρώεσσιν όμιλέοι ἡ μετὶ 'Αχαιοίς. 'Ιλ. ε, 85. Οδ τί πω σάφα ίδμεν δπως έσται τάδε έργα, ἡ εὸ ἡε κακῶς νοστήσομεν υίες 'Αχαιῶν. 'Ιλ. β, 252. Φραζώμεθ' δπως έσται τάδε έργα, ἡ ρὶ αὐτις πόλεμόν τε καὶ φύλοπιν αἰνὴν δρσομεν, ἡ φιλότητα μετ' ἀμφοτέροισι βάλωμεν. 'Ιλ. δ, 14.
- A. 5. Sehr zweifelhaft ift ber interrogative Gebrauch bes 3 3 ffir el 3 bei attischen Dichtern. Bgl. Elmsley und hermann zu Eu. Meb. 480 und zu So. DR. 80.
  - A. 6. [7—9.] Nicht vor kommt ei (ober h) bei Homer nach davptalete zc.,

ποφ αυφ παφ Βεgriffen der Furcht vgl. 54, 8, 11; mohl aber findet sig et nev bei ihm unserem ob nicht entsprechend nach odn olda, τίς olden; Bgl. 54, 6, 2 n. 3. [Ζεὸς olden (= oddelς άνθρωπος olden) εί κέ μιν άγγειλαιμι ίδων επί πολλά δι άλήθην. 'Οδ. ξ, 119.] Οδ μάν οίδι εί αδτε κακοβραφίης άλεγενής πρώτη έπαφρηαι καί σε πληγήσιν ξυάσσω. 'Τλ. ο, 16. Τίς οίδι εί κ' 'Αχιλεός φθήγη εμφ όπο δουρί τυπείς άπο θυμόν όλέσσα; 'Τλ. π, 860. Bgl. Od. 7, 216, wo άποτίσεται als Conjunctio des Aorists μι nehmen ist.

- Α. 7. [10.] Εξίμτιση (πειρώμενος ergangt) findet sich bei homer st mit dem Optatio nach einem historischen Tempns; αι κεν (Bester et κεν) meist mit dem Conjunctiv, sowohl nach einem Haupttempus als nach einem historischen. (Χειμική 3ί. π, 39. χ, 419. Οδ. ε, 417 ήν nach einem Haupttempus.) Ήλωθου, εί τινά μοι κληγηδόνα πατρός ένίσποις. 'Όδ. δ, 317. 'Ανήμον ές περιωπήν, εί πως έργα ίδοιμι βροτών ένοπήν τε πυθοίμην. 'Οδ. κ, 146. [Επί αὐτῷ πάντες έχωμεν άθρόοι, εί κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ήδὲ θυράων, έλθωμεν δ' ἀνά άστο βοὴ δ' ῶκιστα γένοιτο. 'Όδ. χ, 76. Λαβὲ γούνων, αί κέν πως ἐθέλησιν ἐπί Τρώεσσιν ἀρήξαι. 'Ίλ. α, 407. 'Ήλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αί κε πίθησι. 'Ίλ. α, 207. [Ήνώγει εἰπεῖν, αί κέ περ ὅμμι φίλον καὶ ἡδὸ γένοιτο. 'Ίλ. η, 386.] (Λαὸν ὅπασσον Μυρμιδόνων, ήν που (εί κέν Βειτε) τι φόως Δαναοῖσι γένωμαι. 'Ίλ. π, 38.)
- A. 8. [11.] Etre stre (st re stre) finden sich schon bei homer, eperegetisch nach einer andern Frage I. α, 65. Od. γ, 90; silt sei es daß oder I. μ, 239; sonft in jener Bedeutung stre ήέ, jett ή τε ήε Ji. β, 349. Ueber das gew. bei homer dasitr in der Frage gebrauchte ή ή A. 3; außer der Frage keht ή xev ή xev mit dem Optatid Od. ξ, 183, ή xev ή xev mit dem Conjunctid II. ι, 701; ή τε ή τε mit dem Indicatid λ, 410.
- 2. 3. Dore (ώς re) gebraucht Homer in ber Regel für ωσπες; in der gewöhnlichen Bedeutung nur an zwei Stellen (mit dem Infinitiv). Bgl. 55, 3, 6. Fremd ist ihm auch ώς mit dem Infinitiv (eb.), der dagegen für sich allein bei Homer in manchen Bersbindungen erscheint, in denen die gewöhnliche Sprache ωστε oder ως hinzusügt, nie jedoch so mit är oder xέν. Bgl. 55, 3, 6. 8 u. 20 mit 54, 6, 2.
- A. 1. [1 11. 4.] Bei herobot findet sich wore sowohl mit dem Indicativ als mit dem Institut sperdunden 3, 36, 3]. Al των Περσέων ακφαλαί είσιν ασθενέες οδτω ωστε, εί θέλεις ψήφω μούνη βαλέκιν, διατετρανέεις. Τρ. 3, 12, 1. Ανεμος ζέφυρος έφερε επί την ηιόνα, ωστε αποπλήσαι τον χρησμόν. Τρ. 8, 96.
- **A.** 2. Έφ'  $\ddot{\phi}$  (τε), bem Homer gleichfalls fremd (55, 3, 6), findet sich her herodot sowohl mit dem Infinitiv als mit dem Indicativ des Finturs. Διαλλαγή σφι έγένετο έπ'  $\ddot{\phi}$  τε ξείνους άλλήλοισι είναι και ξυμμάχους. Ήρ. 1, 22, 2. Έπι τούτ $\phi$  δπεξίσταμαι της άρχης έπ'  $\ddot{\phi}$  τε δπ' ούδενος ύμέων άρξομαι. Ήρ. 3, 83, 2.
  - 4. Ueber bie finalen Gape 54, 8, 1 ff.
  - A. Ueber bas finale Relativ 53, 7, 3.
  - 5. Ueber die hypothetischen Gate 54, 9-12 mit ben A.
- A. 1. Die einsache Sprache Homers bietet nicht sitt alle Combinationen hypothetischer Sätze die die Attilern vorkommen entsprechende Beispiele. So scheint si mit dem Optativ in iterativer Bedeutung (att. Sy. 8) bei ism noch nicht vorzallommen; eben so wenig die Formel el τά μάλιστα eb. 10 und die dont erwähnte Brachylogie. Fremd ist ihm auch das μάλιστα μέν eb. 12. Bon den elliptischen Ausbridden eb. 11 sindet sich bei ihm el μή Ob. μ, 326, δτι μή nach Aristarch II. π, 227. Letzteres gebraucht von guten Schriftsellern am häusigsten

- Φετο b st. Οδ τις άλλος γίηνει' έπειτ' ανέμων εί μη Εδρός τε Νότος τε. 'Οδ. μ, 325. "Οτι μη 'Αθηναι ην οδδέν άλλο πόλισμα λόγιμον. 'Ηρ. 1, 143, 1.
- A. 2. Im hypothetischen Sinne findet sich bei homer δτε μή wann nicht für wenn nicht: nach einem affirmativen Sage II. v, 319. Ob. ψ, 185; nach einem negativen II. ξ, 248. Ob. π, 197. Bgl. Spitzner Exc. XXVII zur Ilas. Ob [16] κατευνήσαιμι δτε μή αδτός γε κελεύοι. Il. ξ, 248.
- A. 3. Im Nachfate ericheint bei Homer nach et zuweilen auch τῷ [selten nach èrei]. Bgl. 50, 2, 18. Εί κεν έτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισιν, τῷ κέν μιν παρέλασσ' οδδ' ἀμφήριστον έθηκεν. 'Ιλ. ψ, 526.
- A. 4. [13 n. 14.] Ueber den sehsenden Nachsat 54, 12, 7. Berschieden ist A. 3, 580, wo ein δόναται verschwebt, das durch den motivirenden. Sat mit γάρ vertreten wird. Aehnlich scheint Ob. φ, 260 ein oddèr διαφέρει so verschische es nichts vorzuschweben. Si. ζ, 150 liegt der Nachsat in έστι πόλις. vgl. att. Syl. 14. Aehnlich φ, 487, wo die Trzählung 489 sf. (gleich einem: so will ich es dir zeigen) den Nachsat vertritt. Nicht hieber gehören Il. 11 n. ω, 74, wo ei nach 54, 3, 3 zu erklären ist.
- A. 5. [15.] Καὶ εἴ und εἰ καὶ finden fich mehrfach ſchon bei Somer.
  S. Spigner Exc. XXIII jur Jias bgl. ju ν, 316. Τῷ ἐγὼ ἀντίος εἰμι, καὶ εἰ πορὶ χεῖρας ἔρικεν. Ἰλ. ο, 371. Μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μάλα νεῖκος ὄρηται. Ἰδ. π, 98. 116. Θαρσαλέος ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων [ἔργοισιν τελέθει, εἰ καὶ ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι. Ἰδ. η, 51.] Τοδείδης, εἰ καὶ μάλα κάρτερός ἐστι, φραζέσθω, μἡ τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται. Ἰλ. ε, 410. (义 φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ' ἀνδρὶ τῷδε δαμήναι πάντας ὁμῶς, μἡ πώς τις ἐρωείτω πολέμοιο. Ἰλ. ρ, 421.)
- A. 6. [17.] Eben so sindet sich schon bei Homer odd' εί, jedoch wohl nie ohne daß er auch im Hamptsatze, eine Negation hätte, außer Ob. γ, 115, wo die Negation in der Frage liegt. Die Stellen bei Spizner aur II. v, 101. (Daneben odd' γι 'Αγαμέμνονα είπης nicht einmal A., wenn du ihn etwa nennen solltest.) Aehnlich μηδ' όπότε = μηδ' γι ποτε φ, 375. Ueder odd' είν = καίπερ είν οὐ (Od. v, 294) vgl. att. Sh. 56, 13, 2. Οδ με μάλα ρέα νικήσει, οὐ δ' εἰ παγχάλκεος εδχεται είναι. 'Π. v, 101. Ξεῖν, οὐ μοι θέμις έστ', οὐ δ' εἰ κακίων σέθεν είνδοι, ξεῖνον ἀτιμήσαι. 'Οδ. ξ, 56. Οὐ δ' εἰ μοι τόσα δοίη δσα ψάμαθός τε κόνις τε, οὐδέ κεν ώς ετι θυμόν εμόν πείσει' 'Αγαμέμνων. 'Π. ι, 385.
  - 6. Ueber bie relativen Sate 54, 13-15 mit ben A.
- A. 1. Ueber bie berichiebenen Conftructionen nach odu Forte dort c. 54, 3, 8 u. 61, 5, 2; bas finale und qualitative Relativ 53, 7, 8 u. 4.
- A. 2. Ueber die Assimilation 51, 9, 1 u. 2; die Stellung 51, 10, 1 u. 2; den casusartigen Gebrauch relativer Sätze 51, 11, 1 ff.; das elliptische ofoc eb. A. 5.; Ergänzung des Berbums 62, 1, 3 f.
- A. 3. Incongruenz bes Relativs 58, 4, 2 u. 3; Apposition bem Relativ angefügt 57, 10, 2 u. 3.
  - 7. Ueber die temporalen Sätze 54, 16 u. 17 mit den A.
- A. 1. [4.] 'Eπεί ober έπειδη τάχιστα fommt bei Homer nicht vor, indem es dem Hexameter widerstredt. Die von ihm gebrauchten Formesn έπει oder έπειδη τό πρώτον und έπειδη (τά) πρώτα enthrechen mehr dem prosasischen, von ihm auß demselden Grunde nicht gebrauchten έπει άπαξ (Krüger zu Xen. An 1, 9, 10). Οδ ποτ' έσβη οδρος, έπειδη πρώτα θεός προέημεν άτηναι. 'Οδ. γ, 138. Οδ τις πάμπαν ανώνομός έστιν ανθρώπων, οδ κακός, οδδέ μέν έσθλός, έπην τλ πρώτα γένηται. 'Οδ. θ, 553. 'Ελένη θεοι γόνον οδικτ' έφαινον, έπειδη τὸ πρώτον έγείνατο παϊδ' έρατεινήν, 'Ερμιόνην. 'Οδ. δ, 12.
  - A. 2. [8.] Die att. Sy. 8 erwähnte Ausbrucksweise findet fich namentlich

bei Tragitern, wie Co. Er. 750 ff. Eu. Sph. T. 1449 f. Sipp. 1198. Ser. 7, 115.

- 8. Canffale Sate ericeinen bei homer eben nur in ber einfachsten Form (mit bem Indicativ), eingeführt burch ore, orre, o,
  enel, enei & § 69, 26, wc: enel re bei Berobot, seltener jo als enel.
- Μ. Nicht vor fommt bei Homer διότι; in causaler Bedentung nicht ώς. Δηίπολον περί πάσης τίεν δμηλικίης, δτι οί φρεοίν άρτια ήδη. Ίλ. ε, 326. Τοίου [είς] και πατρός, δ και πεπνομένα βάζεις. 'Οδ. δ, 206. Δημοβόρος βασιλεύς, έπει οδτιδανοΐσιν άνάσσεις. Ίλ. α, 231. (Υποείξεν χείρας έμας, έπει οδ κεν άνιδρωτί γ' έτελέσθη. Ίλ. ο, 228.)
- 9. Der Rachfat wird auch bei homer gewöhnlich nicht burch ein besonderes Wort markirt.
- A. 1. Die nach der att. Sy. 1 im Nachsate erscheinenden Ausdricke kommen bei Homer nicht vor. Bohl aber sinden sich dei ihm ähnlich die tote das die präpositiv, wie diese Formel auch in selbständigen Sähen erscheint) und xal tote; in der Regel nur nach temporalen Conjunctionen; ausnahmsweise die tote nach it Od. p. 83, nach de v. 92, wo der Sah mit de jugseich an das Borbergehende sich anschließt und zum Folgenden den Bordersah bildet. Ήμος ήλλος κατέδο και έπι κνέφας ήλθεν, δή τότε κοιμήσαντο έπι έγηγμιν δαλάσσης. 'Οδ. x, 185. 'Ημος δ' ήριγένεια φάνη βοδοδάκτυλος ήως, και τότ' έγων άγορην δέμενος μετά πάσιν έειπον. 'Οδ. x, 187.
- Α. Σ. Als eine Abschwächung des δή erscheint de bei Homer vielsach im Rachsate. So besonders nach Zeitpartikeln: nach ènei A. η, 149, nach δτε ε, 439. Od. n, 571, nach εδτε Od. d, 56 f., nach έως Fl. α, 193. n, 507. Od. δ, 120. ε, 365, nach έξ οδ θ, 540; έως τόφρα δέ Jl. n, 507. λ, 411. 0, 539. ρ, 106, όφρα τόφρα δέ Jl. δ, 221. μ, 12. 0, 343. α, 258. Od. ι, 57. n, 126. [Hermann zum Hy. Abhr. 226 p. 107.??] Daneben ift z. Β. όφρα τόφρα θην δέ keineswegs selten. Έως (είος) δ τῷ πολέμιζε μένων, έτι δ΄ έλπετο νίκην, τόφρα δέ οἰ Μενέλαος ἀρήτος ήλθεν ἀμώντωρ. Ίλ. ο, 539. Όφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθόν Μενέλαον, τόφρα δ΄ ἐπὶ Τρώων στίχες ήλοθον ἀσπιστάων. Ἰλ. δ, 220.
  - 2. 3. Ueber erd de, od de, 6 de 2c. im Nachsatze 50, 1, 11.
- Μ. 4. Ναός temporalen Conjunctionen gebraucht Somer im Nachlate bäusig άρα und ρά, oft nach έπεί; aber auch 1) άρα nach έπειδή Od. ε, 77. δ, 132; nach ήμος δ, 307. 401; nach δτε II. ι, 670. π, 786. (τότε δή ρα λ, 182.) 2) ρά nach δτε II. δ, 447. ε, 15. δ, 61. Od. α, 333. η, 4; nach ώς II. λ, 249. π, 820. ρ, 200. Od. ο, 60. χ, 408; nach ήμος β, 2. [Νεκιιάς δδι τζ ρα II. λ, 149. vgl. δ, 327.] Έπει τάρπησαν έδηταν ήδε ποτήτος, τοις άρα μόθων ήρχε Καλοψώ, δία δεάων. '08. ε, 201. 'Οτε δή σχεδον ήσαν έπ' άλλήλοισιν ίδντες, Φηγεύς ρα πρότερος προίη δολιχόσκιον έγχος. 'Τλ. ε, 14.
  - 10. Ueber parataktische Berbindungen § 59.
- 11. Die obliquen Berhaltniffe, so weit fie bei Dichtern vorkommen, richten fich bei ihnen im Allgemeinen nach benselben Regeln
  wie in der Brofa.
- A. 1. [4 u. 8.] Homerische Beispiele von Beibehaltung der directen Rebe in einer Meldung II. 1, 263 ff. vgl. 121 ff. Ein liebergang aus der obliquen Rede in die directe Od. a, 40 u. p, 527. Unvorbereitet tritt die directe Rede ein, als ob ein son eingeschoben wäre, II. 4, 855.
- A. 2. Stellen ber in ber att. Sy. 7 erwähnten Art tommen bei Dichtern nicht leicht vor (nur ein Uebergang von die mit dem Indicativ zum Instinitiv ift En. Med. 777. vgl. Kr. z. Her. 5, 10). Wohl aber findet sich Aehnliches bei

Herodot. So ist 1, 170, 1 έφη aus exédede zu ergänzen, 2, 64, 2 paciv aus νομίζειν. Der oblique Infinitiv tritt ein von einem bloß vorschwebenden dézovour abhängig 1, 59, 1. 86, 2. vgl. 3, 23, 1.

# Dritter Abschnitt: Von den aklitischen Redetheilen.

### § 66. Abverbia.

- 1. Abverbia mit Brapositionen verbunden finden fich fcon bei Somer.
- 21. 1. So zunächst bei ihm auch örtliche Adderdia. Κλαίετον έξελθόντε, κατ' αδτόθι τόξα λιπόντε. 'Όδ. φ, 90. 'Εζόμενοι κατ' αδθι γόων τίλλοπό τε χαίτας. 'Όδ. κ, 567. Πεντήποντα ένορχα παρ' αδτόθι μηλ' ໂερεύσει. 'Ίλ. ψ, 147. Κηδεμόνες παρ' αδθι μένον και νήσον ΰλην. 'Ίλ. φ, 163. (Besta foreit καταῦθι, παραωθότι, καταῦθι.) Bg. poet. Forms. 19, 2, 6: 3, 1 μ 3, 4, 2. Einzein έξ δμόθεν neben einander Od. ε, 477.
  - A. 2. [3 n. 4.] Eben so zunächst von auch attischen Ausdrikken ex adprov I. 4, 538. Ob.  $\lambda$ , 351, (ungem. adprov ex  $\eta$ , 318.) ex sotepov Od.  $\mu$ , 126; von poetischen ex  $\pi$ sp duisse  $\sigma$ , 122.  $\sigma$ , 199. In eix die ner Nd.  $\rho$ , 99.  $\rho$ , 144.  $\sigma$ , 134 ist die nocht des Rentrum des Relativs, worans freisich auch die Conjunction des entstanden ist. Als ein Bort schreibt man exader, und die Attiser; eben so  $\sigma$ , 117 2c., wie  $\sigma$  118 ein Bort schreibt man exader, nicht Attiser; eben so  $\sigma$  117 2c., wie  $\sigma$  118 des nur des  $\sigma$  119.  $\sigma$  112 vorsommt. Ueber ext  $\sigma$  120,  $\sigma$  120, 3. 3, 104, 2.) vgl. die att. Sp. 4. Bei den Dramatitern sindet sich (ohne eix) despo, desp' des in der Bedeutung die hieher. Einsley zu En. Med. 653.
    - A. 3. [5 n. 6.] Ueber Abverbia in adjectivischem Berhälmisse 62, 2, 3-5.
    - 2. Ueber die Rection der Abverbia 47, 10, 4 f. 47, 26. 29, 1 ff.
  - M. 1. [2.] Wie αρόφα wird and das poetische αρόβδα(ν) mit dem Genitiv verbunden; eben so das adverbartige σιγή (wohl nicht in der attischen Proso. Αγγελος ήλθε αρόβδα Διός. Ίλ. σ, 167. ["Αλλον αἴνησεν γάμον αρόβδαν πατρός. Πί. Π. 3, 24 (13). Χρήν σ', εἴπερ ἡσθα μὴ κακός, πείσαντά με, γαμεῖν γάμον τόνδ', ἀλλὰ μὴ σιγή φίλων. Εδ. Μήδ. 586. Προςετέτακτο σιγή του Αἰθίοπος. Ἡρ. 2, 140.
  - A. 2. Εξοω (έσω) verbindet Homer zwar auch mit dem Genitiv (Db. η, 135. 8, 290); viel häufiger jedoch, wie es sonst nicht siblich ist, mit dem Accusativ, diesem meist nachgestellt. Ody ύποδεξομαι αδτις οξκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήιον εξοω. Ίλ. σ, 59.
    - A. 3. Ueber abverbartige Accusative 46, 4, 3.
  - 3. Die pronominalen Abverbia werden bei homer nur jum Theil so gebraucht wie in der gewöhnlichen Sprache.
  - A. 1. Bor tommen bei Homer Beispiele von der in der att. Sp. 1 n. 2 erwähnten Sprechweise, wie δρόνος ένθεν Od. 4, 164, ένὶ δήμφ ἔν' σίχεται δ, 821, jogar έκ τῶν ἀνδρώπων δδεν γ, 319. Bgl. ζ, 27. 35. 55. θ, 512.

- A. 2. Nicht vor kommen bei Homer die A. 8—5 erwähnten Erscheinungen, wohl aber die A. 6 bemerkte Ausbruckweise. Selten findet sich eben so kust, wie Her. 7, 147, 2: kust πλέομεν. vgl. 1, 209, 3. 9, 108. So. DR. 1019: δδοῦ της kust. Aesnlich Aisch. Sie. 792: kust tu τηλθον. Bei Herodot sinden sich öfter anch bei Berben der Bewegung äλλy und τη äλλy. Ar. zu 1, 1, 1 u. 46, 2. äλλy so anch bei Homer, wie Od. ρ, 478. σ, 288. [äλλοδι Her. 3, 73. adroō 2, 178, 1. δxοο 2, 119, 2.] Ueber Iva 2, 150, 1. vgl. Ar. z. Lyuk 4, 48, 5. Oft so das dialektische debo. Anderes aus Spätern bei Jacobs Acta philol. Mon. I. p. 294. Berschieden ift Thuk. 3, 71.
- A. 3. [9.] Nicht selten ift schon bei Homer adroō bort vor einer Brüposstion, am häusigsten adroō èv (èvi) —, doch auch adroō παρ' èμοί Ob. π, 74. παρ νηί (νήσσσιν) Ob. ι, 194. κ, 444. ξ, 260. ρ, 429 und adroō èni mit dem Dativ II. ζ, 431. π, 649. φ, 17. Ob. κ, 96; αὐτοῦ κατὰ δώματα Ob. ρ, 531. Ungewöhnlich ist die Stellung Od. ν, 205: παρὰ Φαιήκεσσιν αὐτοῦ. II. ι, 634: èν δήμφ-μένει αὐτοῦ. vgl. Kr. z. Thul. 5, 22, 1.

## § 67. Regationen.

- 1. Der Unterschied zwischen ov und μή wird im Algemeinen auch in ber bichterischen und bialeftischen Sprache beobachtet.
- A. 1. Die attischen Dichter scheinen zuweisen, um den Hiatus zu vermeiden, μή gesetzt zu haben, wo man od erwarten würde. Zweiselhast scheint: Πλουτείς τὰ δ' άλλα μή δοπείς ξονιέναι. Εδ. Πολ. 10. I. π, 830 u. 0, 41 steht μή in einer Bethenerung, als ob nicht der Indicativ, sondern der Institit solgen sollte.
- 21. 3. Bie sonft οδ πάνο findet sich bei Somer, der πάνο nicht hat, οδ πάμπαν; ähnlich οδικέτι πάμπαν (mit folgendem οδδ' ήβαιόν 31. ν, 701) und οδικέτι πάγχο. Ές Τροίην οδ πάμπαν έτι τρέπεν δοσε φαεινώ. Ίλ. ν, 7. Λαοί οδικέτι πάμπαν έφ' ήμιν ήρα φέρουσιν. 'Όδ. π, 375. (Έκτορ, μηκέτι πάμπαν 'Αχιλλήι προμάχιζε. Ίλ. υ, 376.) Τόνδ' οδικέτι πάγχο μάχης σχήσεσθαι δίω. Ίλ. ν, 747. (Οδ παντελώς δεί τοῖς πονηροίς ἐπιτρέπειν. Με. 8.) Μάλ' οδ δηναιός δς άθανάτοισι μάχηται. Ίλ. ε, 407.
- Α. 4. Οὐδείς und μηδείς wird bei Attifern (Dichtern) auch qualitativ ron Personen gebraucht: nichtig, nnbedeutend, ohne Einfluß. So selbst mit dem Artisel; τοῦ μηδενός als Rentrum (auch in der Prosa) don etwas nichts Berthem. 'Ω νῦν μὲν οὐδείς, αὕριων δ' ὁπέρμεγας. 'Αρ. 'Ικ. 158. 'Αργός μὲν οἴκοις και πόλει γενήσεται, φίλοισι δ' οὐδείς. Εὐ. 'Αντιόπη 23, 4. Εκ. 'Ανδρ. 699. Οὐδένες ἐκντες ἐν οὐδαμοῦ αἰριου μείζον ὄντες οὐδένες. Εὐ. 'Ανδρ. 699. Οὐδένες ἐκντες ἐν οὐδαμοῦ αἰριου μείζον ὄντες οὐδένες δέντες ἐν οὐδαμοῦ αἰριου τοῖς Έλλησι ἐναπεδεικνύατο. 'Ηρ. 9, 58, 2. Έλλας βαρβάρους τοὺς οὐδένας καταγελώντας ἐξανήσει διὰ σὰ καὶ τὴν σὴν κόρην. Εὐ. 'Ιφ. Α. 371. "Αγετέ μ' ἐκποδών τὸν οὐκ ὄντα μαλλον ἢ μηδένα. Σο. 'Αντ. 1325. 'Εμοὶ πόλιν κένανδρον ἢ δούλην τινὰ ἔδοξας είναι κάμ' ἴσον τῷ μηδενί. Σο. ΟΚ. 917. Καὶ πῶς ὁ φύσας ἐξ ἴσου τῷ μηδενί; [= τῷ μηδένα φύσαντι.] Σο. ΟΤ. 1019. Οὐκ ηξίου τοὸς μηδένας. Σο. Αἴ. 1114. "Ενδεν μένουσαν τὴν γυναῖκ' είναι χρεών ἐσθλὴν, θύρασι δ' ἀξίαν τοῦ μηδενός. Εὐ. Μελέ. 10. Ֆβί. Ββετείτ. 146 μ. att. ⑤μ. 47, 26, 7.
- A. 5. Aehnlich finden fich die Rentra odder und under (nur in biefer Form), gleichsam eine Rullität. So auch in der Prosa. "Eaze defan, odder

- ών, εὸψυχίας. Εὸ. Ἡρ. μ. 157. Τοὸς πόνους οἱ ἀγαθοὶ τολμῶςι, δειλοὶ δ' οδοδέν εἰσιν οδδαμοῦ. Εὸ. Ἰρ. Τ. 114. ᾿Ανδρες οἱ ἡμέτεροι πλούσιοἱ εἰσιν οδδέν. Πλ. Πολ. 556. Τοῖς οὰδὲν οὖσιν οδδὲ εἰς δλως φθονεῖ. Διονόσιος 7. (Εὸ πρᾶσσε τὰ φίλων δ' οδδέν, ἤν τις δυστυχή. Εὸ. Φοί. 403. —) Οὸκ ἄν ποτ', ἄνδρες, ἄνδρα θαυμάσαιμ' ἔτι δς μηδὲν ὢν γοναῖσιν εἰθ' ἀμαρτάνει. Σο. Αῖ. 1093. Θεοῖσι κὰν ὁ μηδὲν ὢν ὁμοῦ κράτος κατακτήσαιτο. Σο. Αῖ. 767. Ἐὰν δοκῶςὶ τι εἰναι μηδὲν ὄντες, ὀνειδίζετε αὐτοῖς, ὅτι οὸκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ καὶ οἴονταί τι εἰναι ὅντες οὐδενὸς ἄξιοι Πλ. ᾿Απ. 41.
- Μ. 6. δαιβίσει ιβι τὸ μηδέν, νίει öfter νου Bersonen als νου Sagen, αυτό νου νόνβίσει κι τὸ μηδέν, νίει öfter νου Βενιστίνης. Έρω τὸ μηδέν τὸ μηδέν, Μενέλεως δὶ ἐν ἀνδράσιν. Εδ. Ἰφ. Α. 945. Ὁ θανών τὸ μηδέν ἐστι καὶ σκιά κατά χθονός. Κω. ἀν. 25. Τὸν Εκτορα τὸ μηδέν είναι καὶ κακόν νομίζετε. Εδ. Τῆ. 819. Τ μᾶς είναι νομίζοσαι τὸ μηδέν ἐν. λρ. Ὀρν. 577. "Αλλως νομίζει Ζεδ, τὸ μηδέν ἄν, θεός. Εδ. Κό. 355. "Ηδη ποτ' είδον ἄνδρα γενναίου πατρός τὸ μηδέν ἄντα, χρηστά τ' ἐκ κακῶν τέκνα. Εδ. Ἡλ. 369. 'Η κακὸν λόγον κτήσει πρὸς ἀστῶν, εί γέροντος οδνεκα τὸ μηδέν ὄντος εξ ἄντλον ἐμβήσει πόδα. Εδ. Ἡρ. 165. 'Ορῶ τὰ τῶν θεῶν ὡς τὰ μὲν ποργοῦσ' ἀνω τὸ μηδέν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ' ἀπώλεσαν. Εδ. Τρφ. 608. 'Υ μᾶς τὸ μηδέν ὄντας ἐν τροπή δορός ἐβρόσατο. Σο. Αἴ. 1274. Λογίζεσθα: θέλε το ὸς ἐκ μέγιστον ὁλβίας τυρανίδος τὸ μηδέν ὅντας. Εδ. Δίκ. 1. [μέγιστον βίτ μεγίστης Είπειεη Φετ. 168.] Τὰ σεμνὰ καὶ δοκήμασιν σοφά οδέν τι πρείσσω τῶν τὸ μηδέν (= τῶν τὸ μηδέν ὅνταν) ἡν άρα. Εδ. Τρφ. 411. Πάντα γέλως καὶ πάντα κόνις καὶ πάντα τὸ μηδέν Γλόκων Del. epigt. 7, 43. Κεὶ τὸ μηδέν ἐξερῶ, φράσω δ' δμως. Σο. 'Αντ. 234. 'Ηισθηνται τὸν σόρφακα τραγαλίζοντα τὸ μηδέν. 'Αρ. Σφ. 673. ('Ες τὸ μηδέν με κατέβαλες. Ἡρ. 9, 79. νgί. 1, 32, 1 ν. 6, 137, 1.)
- (A. 7. Daneben findet fic δ, ή οὐδέν, μηδέν für δ οὐδέν ων ες. Είτα αὸν πολλοῖσιν ἡλθες πρὸς τον οὐδεν ες μάχην. Εδ. Φοί. 598. Σὸ δέξαι μ' ες τὸ αὸν τόδε στέγος, τὴν μηδέν ες τὸ μηδέν. Σο. 'Ηλ. 1165. Οὐδεν ων τοῦ μηδέν ἀντέστης ὅπερ. Σο. Αἴ. 1231. Heber δ, τὸ μηδέν. υgί. Lobed zu So. Aj. 1231.)
- 2. In felbftanbigen Saten erfcheinen of und un bei Dichtern eben fo wie in ber Brofa.
- A. In einer das Stattfinden des Gefragten besorgenden Frage findet sich bei Homer ή μή ähnlich wie bei Attisern άρα μή. Ή μή πού τινα δοςμενέων φάσθ' έμμεναι ανδρών; '0δ. ζ, 200. Ἡ μή τίς σευ μήλα βροτών αέκοντος έλαύνει; ἡ μή τίς σ' αὐτὸν κτείνει δόλφ ἡὲ βίηφιν; '0δ. ι, 405.
- 3. In formal abhangigen Sagen findet fich bei Dichtern ob in benfelben Fallen wie in der Profa.
- A. Nicht vor kommen bei Homer site eite of ober μή; ilber ή of 65, 1. •
- 4. In hypothetischen Saten, wie auch in relativen und temporalen von hypothetischer Bedeutung, erscheint schon bei homer regelmäßig nur un.
- 1. Σισπαρωπει finden fich ichon bei homer, erflätbar nach der att. Sh. Σ. 1. Εἰ οὸ κείνου [= άλλου] γ' ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης, οὸ σέ γ' ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ὰ μενοινὰς. 'Οδ. β, 274. Ελ μοι οὸ τίσουσ: [= εί με ἀποστερήσουσιν] βοῶν ἐπιεικέ' ἀμοιβήν, δόσομαι εἰς 'Αίδαο καὶ ἐν νεκύεσσι φαείνω. 'Οδ. μ, 382. υgl. ઝί. ω, 296. Εἰ ἀν ἐμοὶ τιμὴ τίνειν οὸ κ ἐθόλωσιν [= ἀρνῶνται], μαχήσομαι. 'Ίλ. γ, 288. [Εῖ περ [καὶ] φθονέω καὶ οὸκ εἰῶ διαπέρσαι, οὸκ ἀνόω φθονέουσα. 'Ίλ. δ, 55.] 'Ρεῖα ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή, ἡμὲν ὁτόσισι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξη, ἡδ' ὅτινας μινύθησι καὶ οὸκ ἐθόλη σιν ἀμόνειν. 'Τλ. ο, 490.

- A. 2. Dem in der att. Sp. A. 2—5 Erwähnten Aehnliches wird bei Homer eben nicht häufig vorkommen. So weit sich Analoges sindet wird in der Regel μή erscheinen. Βουλοίμην κ' έπάρουρος έων δητευέμεν ανδρί παρ' ακλήρφ, φ μή βίστος πολός είη. 'Οδ. λ, 489. Bgl. λ, 289.
  - 5. In finalen Gaten erfcheint in ber Regel überall μή.
- A. 1. Die Stellen an denen of sich sindet sind wie die 4 A. zu erklären. Κακοός ες μέσσον έλασσεν, δφρα και οδκ εθέλων [= ἀέκων] τις ἀναγκαίχ πολεμίζοι. Ίλ. δ, 299. Εἰςόρα μὴ σκηψιν οδκ οδσαν [= ψεοδη] τιθής. Σο. Ήλ. 584.
- [A. 2. Bie μή οδ παφ Begriffen der Furcht findet sich bei Homer μή οδδέ παφ. φραζέσθω er hilte sich. Φραζέσθω μή μ' οδδέ πρατερός περ εων επιόντα ταλάσση μείναι. Ίλ. 0, 164. Ueber οδδέ vgl. att. Sh. 56, 13, 2.]
  - 6. Ueber bie confecutiven Gage 65, 2. 3.
- 7. Beim Infinitiv erscheint of und un in ber bichterischen und bialetischen Sprache in berfelben Beise mie in ber Profa.
- A. Χρή πρός δεόν οδα έρίζειν Bind. By. 2, 88 ift gleich χρή δεφ ύπείκειν.
- 8. Beim Particip findet fich überall, wenn es hppothetische Bebeutung hat, μή, fonst ov.
- **3**. Τίς αν θεόν οδα εθέλοντα δφθαλμοϊσιν ίδοιτο;  $\mathfrak{O}$ b. x, 578 ift οδα εθέλοντα  $\stackrel{...}{=}$  άξκοντα.
- 9. Eben so bei Substantiven, Abjectiven, Abverbien und Prapositionen mit ihrem Casus.
- 10. Die Stellung ber Regationen ift bei Dichtern zuweilen freier als in ber Prosa.
- A. 1. Doch hite man sich Stellen wie die att. Sp. 1 erwähnten hieher zu ziehen. Oon die groudent postau mord achec. Me. 545.
- 3. 2. Anffallender find andere Stellen. Τι δεὶ λέγειν; ἀκμὴ γὰρ ο ο μακρῶν ἡμῖν λόγων. Σο. Φι. 12. Ταδτὸν οὸχὶ γίτνεται δόκησιν εἰπεῖν κὰξακριβῶσαι λόγον. Σο. Τρ. 425. Παρεῖσ' ἐάσω· δὶς γὰρ οὸχὶ βοόλομαι πονοῦσά τ' ἀλγεῖν καὶ λέγουσ' αὐθις πάλιν. Σο. ΟΚ. 363. Σό, εἰ γὰρ οὸ δίκαιος, τοιαῦτ' ὀνειδίζεις με. Σο. ΟΚ. 1000. Εἴπ', ἡ γὰρ εἴην οὸκ ἄν εὐ φρονῶν. Σο. Αἴ. 1331.
- 11. Mehrere Negationen verbindet schon Homer, zunächst so daß jede ihre volle Bedeutung hat. Ο ν μεν αξεργίης γε αναξ ένεκ ο ν σε κομίζει (= ακόμιστόν σ' έκζ). 'Οδ. ω, 251. Ueber μη ου 54, 8, 10.
- A. 1. [2.] So findet sich auch schon bei Homer eine Regation durch die andre ausgehoben. Ένθ' οδα άν βρίζοντα γ' ίδοις 'Αγαμέμνονα δίον οδδέ καταπτώσσοντ' οδδ' οδα έθέλοντα μάχεσθαι. Ίλ. δ, 223.
- A. 2. [3.] Die trüftigende Ernenerung ber Regation findet sich ebensalls schon bei Homer. Odn dim ob as demy denyti yerkadai te tpapeper te. 30d. 7, 27.
- [A. 3. [4.] Unregesmäßig ift So. Phi. 611: εθέσπισεν ώς οδ μή ποτε πέρσοιεν aus dem selbständigen Sate οδ μή πέρσουσιν. Att. Sp. 53, 7, 6.]
- 12. Eben so verbindet auch schon Homer mit der einsachen Regation mehrere Composita derselben in der gewöhnlichen Beise. Δέσματα έξεκέχυντο, ήντ' αφάχνια λεπτά, τά γ' οῦ κέ τις οὖδὲ ίδοιτο, οὖδὲ θεῶν μακάρων. οὖδ. θ, 279.

- A. 1. Unattisch ist die homerische Berbindung odde und odde nud odde  $\gamma$ ap odde. (Letzteres findet sich jedoch Ken. Kur. 7, 2, 20? in Platons (poetischem) Phaidr. 278 e. vgl. Hemsterhuys zu Luc. 1. S. 236 Zweibr.) Aehnlich odde die odde Her. 2, 134.
- A. 2. Die att. Sy. A. 2 erwähnte Ansbrucksweise ist dem Homer fremd; nicht dem Herobot. [Χρησμοίσι οδα έχω άντιλέγειν ώς οδα είσι άληθέες. Ηρ. 8, 77.
  - A. 3. Ueber un beim Infinitiv nach bosoda 2c. 55, 3, 18.
- A. 4. [6.] Μή οδ findet sich bei Dramatitern auch nach τί μέλλω; und ähnlichen eine Negation vertretenden Fragen. Τί δήτα μέλλεις μή οδ γεγωνίσκειν το πάν; Αλ. Πρ. 627. Είπε μοι, τί φειδόμεσθα των λίθων, ω δημόται, μή οδ καταξαίνειν τον άνδρα τοῦτον είς φοινικίδα; 'Αρ. 'Αχ. 319.
- A. 5. Bon ben att. Sp. 3—9 erwähnten Ausbrucksweisen kommt bei Homer nichts vor; Herodot, bei dem sich von allen mehr oder weniger Beispiele sinden, stimmt auch hier mit dem Sprachgebrauche der Attiler überein, von denen die Dichter in Beziehung auf die bezüglichen Regeln wenig oder gar keine Besonderheiten darbieten.
- 13. 14. Bon ben att. Sp. 13, 1 u. 2. 14, 1—5 angeführten, größtentheils bem attischen Dialog eigenthumlichen Ausbrucksweisen, wird bei homer eben nichts vorkommen.

## § 68. Prapositionen.

- 1. In der epischen Sprache find die Prapositionen den 47, 29, 1 ff. ermähnten Abverbien in sofern abnlich als fie auch ohne Casus erscheinen.
- A. 1. Die uneigentlichen Prüposttionen άνου (άνουθε) und δνεκα sinden sich auch bei Homer nur in Berbindung mit einem Casus, dem Genitiv; eben so μέχρι, das nur 31. ν, 143 und μέχρις, das nur ω, 128 vorkommt; άχρι mit dem Genitiv (κνέφασς) nur Od. σ, 370; daneben άχρις adverdial (völlig) A. δ, 522. π, 324; hingegen δστέον άχρις bis auf den Anochen ρ, 599. Herodo-tisch sit μέχρι σδ mißbräuchlich mit einem Genitiv 1, 181, 1. 2, 19, 2. 3, 104, 1. [μέχρι σδ πρώην 2, 58.] μέχρι δτον πληθώρης 2, 173, 1. Bgl. Strude Opusco. 2 p. 315. 316. Πέριξ gebraucht Her. bald ohne Casus, bald mit dem Ac., selten mit dem Ge. Lyardy zu 4, 15.
- A. 2. Eben so erscheinen nur mit einem Casus, bem Genitiv, die poetischen (uneigentlichen) Bräpositionen ärsp gesondert, ohne, wider Willen (bei Homer nur Il. e, 753; bei den Tragistern oft nachgestellt) und krytz. (borisch krart) ein alter Dativ: durch die Gnade, nach dem Wilsen, bei Homer nur in der Odhssee; bei attischen Dichtern, die es auch vor den Genitiv stellen, um wilsen, wegen. Das entgegengesetzte äkrytz gebraucht Homer (auch in der Isias). [Als Bräposition gebraucht Vindar vereinzelt auch resur schuld in der Isias). [Als Bräposition gebraucht Vindar vereinzelt auch resur schuld in der Isias). [Als Bräposition gebraucht Vindar vereinzelt auch resur schuld in der Isias). [Als Bräposition gebraucht Vindar vereinzelt auch resur schuld von Aldur. In. a, 498. Φης που άτερ λαῶν πόλιν έξέμεν ηδ' katrodeμων. In. a, 498. Φης που άτερ λαῶν πόλιν έξέμεν ηδ' katrodeμων. In. a, 473. Εὶ άτερ πόνων δονείς έσεσθαι, μιώρος εί, θνητός γεγώς. Εδ. Κρησ. 7. Οδα άτερ γε Λιός πρόμος Ισταται ωδε μενοινών. In. a, 292.

   Έρμε (αο έκητι δρηστοσύνη οδα άν μοι έρισσιε βροτός άλλος. 'Όδ. ο, 319. Κέρδους έκατι καὶ τό συγγενές νοσεί. Εδ. Οὶ. 7. Κέρδους έκατι καὰν καὶ βιαδς πλέοι. 'Αρ. Εἰρ. 699. 'Έν μεγάροις ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανόωνται. 'Όδ. γ, 213.
- 2. Der adverbiale Gebrauch ber Prapositionen (ohne Casus) ift vorzugsweise bei homer häufig.

Μ. 1. So besonders mit folgendem de. Ueber πρὸς δέ (bei Homer wohl nicht καὶ πρός) vgl. att. Sh. M. 2; μετὰ δέ heißt bei ihm sowohl darunter, wie èν δέ, als danach; σὸν δέ daneben. [Nicht bieber gehören die Stellen, an denen man zu der Brüpostiion ein dordergehendes Berdum hinzudenlen muß.] Γέλασσε πάσα περὶ χθών. Ἰλ. τ, 362. Ἰλλθε τεθηπώς περὶ δ΄ ήθελε θομφ έκφρητέν θάνατον. Ἰλ. φ, 64. Δάκροα ἀμόργγοντο, τρέμον θ΄ όπὸ γοῖα ἐκάστον. '08. λ, 527. Φεόγους ἐκ ποταμοῦ, κάματος δ΄ όπὸ το γοίνατ ἐδάμνα. Ἰλ. φ, 52. Κόματα [γίγνεται] κορτὰ φαληριόωντα πρὸ μέν τ΄ ἄλλα. ἀτὰρὰ ἐπ΄ άλλα. ὡς Τρῶες πρὸ μέν ἄλλοι ἀρηρότες, αδτὰρ ἐπ΄ άλλοι ἔποντο. Ἰλ. ν, 798. — Λαοὶ ἔποντὶ, ἐν δ΄ αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. Ἰλ. π, 551. Λέκτο μοχῷ δόμου ὑψηλοῖο πὰρ δὲ γυνή δέσποινα λέχος πόρουνε καὶ εὐνήν. '08. η, 346. 'Επὶ κρηνήν ἀφίκοντο ἀμφὶ δ΄ ἄρ' αἰγείρων ὑδατοτρεφέων ἡν ἄλσος. '08. ρ, 208. Βασιλῆες θῦνον κρίνοντες, μετὰ δὲ γλασκαπις 'Αθήνη. 'Ίλ. β, 45. Προμνηστίνοι ἐςέλθετε, μηδ' ἄμα πάντες, πρῶτος ἐτώ, μετὰ δ' ὅμμες. '08. φ, 280. Θλάσσεν οἱ κοτύλην, πρὸς δ' ἄμφω βηξε τένοντε. 'Ίλ. ε, 307. Βέλος εἰς κεφαλήν δῦ, σὸν δ' ἵππους ἐτάραξεν. 'Ίλ. δ, 85.

A. Ž. Bei den Tragitern findet sich außer πρός de und xal πρός selten τε πρός satt. Sh. 2], hin und wieder èv de darin, dazu, σdv de daneben sapa de daneben. Th. Ih. A. 201 Ch. und eni dazu So. DT. 183 Ch.] Έχει [τόπον] σεμνός Ποσειδών èν δ' sermann] δ πυρφόρος θεός. Σο. OK. 55. Τῷ γένει μέν εδτυχεί, πενία δ' έλάσσων έστίν, èν δ' άλγόνεται. Εδ. Βελ. 20, 12. Κρυφή κεδθε ξόν δ' αδτως έγω. Σο. 'Αντ. 85. [Γελά πολόν

γέλωτα, ξύν τε διπλοί βασιλήες. Σο. Αί. 955.]

2. 3. Bei Herodot häusig sind de barauf, sodanu, sowohl rüumlich als zeitlich, μετά δέ sodanu, er δέ barin 7, 83, barauf 7, 176, 1; gew. barunter, daneben 1, 74, 1. 2, 176. 3, 15, 2, viel gewöhnlicher so de δή. Nicht minder sind πρός δέ und και πρός dei ihm sehr gewöhnlich; πρός γάρ dagegen 3, 91 ist seht mit Recht beseitigt und πρός δή 1, 58 ist densalls sehlerhalt [πρός δ δή?] Bereinzelt όπο δέ 7, 61, 1. Θρήτας έπι μέν τζοι κεραλγοι άλωπεκάας έχοντες εστρατόσοντο, περί δε νό σώμα κιθώνας, έπι δέ ζειράς περιβεβλημένοι ποικίλας. Ήρ. 7, 75. Τζοντο πρώτος μέν δ Σιδωνίων βασιλεύς, μετά δε δ Τόριος, έπι δε ώλλοι. Ήρ. 8, 67. Πολλά και άλλα τεκμήριά εστι, εν δε και τόδε. Ήρ. 2, 43, 1.

- 11. 4. Κο met verbindet zuweilen zwei Bröpositionen sowohl adverbial als mit einem Casus. Τεύχεα πέσον περί τ' ὰμφί τε τάφρον. Ἰλ. ρ, 760. Ήμεζ ὰμφιπερὶ κρήνην ἱεροός κατά βωμούς ἔρδομεν ἐκατόμβας. Ἰλ. ρ, 305. Ὁχθαι ὰμφιπερὶ μεγάλ' ἔαχον. Ἰλ. φ, 10. Κατακήσμεν αὐτοὸς τοτθὸν ἀποπρὸ νεῶν. Ἰλ. η, 333. Τῆς [ἀσπίδος] διαπρὸ αἰχμή χαλκείη πταμένη θώρηκι πελάοθη. Ἰλ. ε, 281. Περιπρὸ ἔγχεῖ θῦεν. Ἰλ. π, 699. Ὠρτο διὲκ προθύρου. Ἰλ. ο, 124. Νεκρὸν ὑπὲκ Τρώων ἔροσεν μετά ἔθνος ἐταίρων. Ἰλ. ρ, 581. Ἰππους λύσαθ' ὁπὲξ ὸχέων. Ἰλ. θ, 503. Οὸκ ἔφαν φεύξεοθαι ὁπὲκ κακοῦ, ὰλλ' ὁλέεοθαι. Ἰλ. ο, 700. Νῆσος ἔπειτ' ἐλαχεῖα παρὲκ λιμένος τετάνοσται. Ἰδ. τ, 116. Ἐξῆλθεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς. Ἰδ. π, 165. Πολλῆσίν μ' ἄτζοιν παρὲκ νόον ῆγαγεν Έκτωρ. Ἰλ. κ, 391. [Βρί. Θρίξιπετ zur Κ. Εχο. ΧΥΙΙΙ.]
- A. 5. Bei Tragitern findet sich Einiges der Art an ihrischen Stellen, namentlich bei Euripides öfter άποπρό; bei Herodot όπλα (των γροπων) nur 3, 116, öfter πάρεξ (αυτό vor Consonanten, vgl. Struve Opuscc. 2 p. 318) α ußer, meist mit einem Casus, dem Genitiv. 'Αποπρό βατ' ένειτο ἀποπρό μοι κοίτας. Εδ. 'Ορ. 143. 'Εκ θαλάμων έγένετο διαπρό δωμάτων έχφαντος. Εδ. 'Ορ. 1496. Θωθματα γῆ ἡ Λοδίη ες συγγραφην οὸ μάλα έχει πάρεξ τοῦ εν τοῦ Τμώλου καταφερομένου ψήγματος. 'Ηρ. 1, 93, 1. [Μῆδοι ήρξαν τῆς άνω "Αλυος ποταμοῦ 'Ασίης επ' έτεα τριήκοντα καὶ έκατὸν δοῦνδόντα, πάρεξ ἢ δσον οἱ Σκόθαι ἡρχον. 'Ηρ. 1, 130, 1. Γειμ όπέκ slit δπέρ Aisto. Βετ. 101. vgl. die Let. unter πρόπαρ.]
  - A. 6. Bon ben zweifnlbigen Prapofitionen fteben bei Somer mit gurud.

gezogenem Accent ένι filt ένεστιν und ένεισιν, πάρα filt πάρεστιν μ. πάρεισιν, έπι filt έπεστιν (filt έπεστιν Dratel bei het. 6, 86, 5), μέτα filt μέτεστιν [μαφ Bolf aud δπο filt δπεστιν Db. ι, 135]. "Ανα heißt bei homer auf! auf! = fieh auf [bei Eu. All. 277. Στο. 99 empor! = τίφτε (did) empor]. Ιοθ' δσ' εμφ ένι κήδεα θυμφ. Ίλ. α, 53. Σοὶ έπι μέν μορφή επέων, ένι δὲ φρένες εσθλαί. 'Οδ. λ, 367. "Ερχεο' πάρ τοι όδός. 'Ίλ. ι, 43. Τφ αἰεὶ πάρα εἰς τε θεῶν δς λοιγόν ἀμώνει. Ίλ. ε, 603. Οὸ [νῦν] οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἐταῖροι. 'Όδ. δ, 559. Οδ τις μέτα τοὶος ἀνήρ εν τοίςδεαι πάσιν. 'Όδ. φ, 93. — 'Αλλ' ἄνα μηδ' ἔτι πεῖσο. 'Ίλ. σ, 178.

- A. 7. Ethalten hat sich von biesem Sprachgebrauche bei Herodot en für exson (auch personside). Ar. 3u 5, 31, 1), πάρα sür πάρεση, μέτα sür μέτεση (68, 27, 6); bei den Attikern allgemein en impersonal), bei den Dramatikern πάρα auch sür πάρειμι; επ. Aisch. Eum. 371 (385) und So. O. 1.222 (1220) ist von Hermann geändert. Od èçà καλρα. Έρμιππος 57. Οδη κοιέκις εδ οδητε δ συγγνωσόμενος πάρα. Ήρ. 7, 12. Οδη οδπαρήξων οδδ διακλόσων πάρα. Σο. Ήλ. 1196. Εὶ βοόλεισθε απονδάς ποιήσασθαι πρός έμέ, νον πάρα. Άρ. Θε. 1160. Λέγειν μέν οδη ένεση, αποστερείν δ' ένι. 'Αρ. Ne. 487. Bgl. att. Sp. 55, 3, 1.
- 3. Ale Cafus ber Prapositionen erscheint auch bei Dichtern und in ben Dialetten fein indeclinables Wort ohne Artifel.
- A. Daher findet fich bei Somer teine Braposition vor einem Infinitiv, vgl. 50, 6. Ueber die gweifelhaften Stellen bei Berobot f. att. Sp. 50, 6, 3.
  - 4. Bei Dichtern fteben bie Brapositionen oft hinter ihrem Cafus.
- Α. 1. So bei Homer zunächst die einsplöigen und ohne Beränderung die nicht auastrophischen zweisplöigen Bräpostionen (att. Spr. § 9, 11, 3), selbk wenn das Subsantio ohne nähere Bestimmung erscheint. 'Ηλθεν άργυρότοξος 'Απόλλων 'Αρτέμιδι ξύν. 'Όδ. 0, 410. [Att. Spr. § 9, 1, 1.] Οδ μοι κακός είδεται οδδέ κακών έξ. 'Ίλ. ξ, 472. Σόον ἀνένευσε μάχης έξ ἀποκέσοθαι (έξαπονέσοθαι Bester). 'Ίλ. π, 252. 'Ίλιον εἰς ᾶμ' ἔποντο. 'Ίλ. ν, 717. 'Όδ. ω, 117. 'Εκτόρα δτρόνει μάχην ες Φοίβος 'Απόλλων. 'Ίλ. 0, 59.] Την έτέρην πόλιν άμφι δύω στρατοί είατο λαών. 'Ίλ. σ, 509. 'Η οδχ οδτος ἀνήρ Προθοήνορος ἀντί πεφάσθαι ἄξιος; 'Ίλ. ξ, 471. [Τότε] μιν γυία λάβεν κάματος πολέας διά κοιρανέοντα. 'Ίλ. δ, 230.
- A. 2. Eben so stehen serner nicht bloß bei homer, sondern auch bei andbern Dichtern, namentlich bei Tragisern die anastrophischen Pröpositionen, die dann in der Regel ihren Accent auf die erste Sylbe zurückiehen. Dies unterbleibt jedoch gewöhnlich 1) wenn zwischen die Pröposition und ihren Sasus ein anderes Bort eintritt; 2) wenn der leite Bocal der Pröposition elidirt sig. Uleber die mannissachen Theoreme der alten Grammatier ngl. Göttlings Accentlehre S. 376 st. und Lehre Quaestt. ep. I, 5 st. 68 st.] '1 dan z v ev oluia vaiet. '0d. d, 555. Φίλων απο κήματα πάσχει. '0d. η, 152. Ουδέν απιδνότερον γαία τρέφει ανθρώποιο πάντων δοσα τε γαΐαν έπι πνείει τε καὶ έρπει. '0d. α, 130. Χροσδς αμαθίας μέτα άχρηστος. Εδ. 'Αντίτ, 12. Παύσασθε λύπνις των τεθνηκότων δπερ. Εδ. 'Ανδρ. 1270. Εύκλεια οίς μέν èστ' άληθεί ας υπο εὐδαιμονίζω. Εδ. 'Ανδρ. 321. Βη τμεν èς κλισίην χηλοδ. δ' από πωμ' ανέφυγεν. '1λ. π, 221. Τήσι παρ' είνάετες χάλκεον δαίαλα πολλά. '1λ. α, 400. lieber die Ansnahme beim Apostroph A. 5 u. 69, 77, 4.
- A. 3. Nicht eben häufig ift biefe Stellung, wenn bem Substantiv noch eine abjectivische Bestimmung beigestigt ist. Βλέψον έμων βλεφάρων έπι δάκροα. Εδ. Ίκ. 284. Δαίμονος τοδμοῦ μέτα στρατηλατήσω. Εδ. Ίκ. 592. Τημξ [γε] παιδί στέφανος εξς μιὰ μόνη πόλεως θανούση της δ' υπερ δοθήσεται. Εδ. Έρ. 17, 34. Ἡγωνίσαντο ρεῦμα Διρκαῖον πάρα. Εδ. Ίκ. 637.
- A. 4. Biel häufiger findet fich die Brupostion zwischen bem Substantiv und ber abjectivischen Bestimmung eingeschoben, balb jenes, balb biese vorangestellt.

'Αθάνατοί με φίλην ές πατρίδ' έπεμψαν. 'Ιλ. δ, 586. Βη άίξασα Ίλιον είς ίερήν. Ίλ. η, 19. — Τίς έπτανέν νιν; πῶς ἐμὰς ἡλθ' ἐς χέρας; Εδ. Βάκ. 1287. Χεϊρας ἡλθεν είς ἐμάς. Εδ. Ήρ. 976. — Παίδες, σοφοῦ πρός ανδρός δοτις εν βραχεί πολλούς λόγους οίός τε συντέμνειν καλώς. Εύ. Αίολ. 17. Πόλλ' ἐστὶν ὀργης ἐξ ἀπαιδεύτου κακά. Εδ. 'Αρχ. 22. — Οδτός σ' όδώσει την τρίγωνον ες γθόνα. Al. Προ. 813. Bgl. 43, 2, 5 ff.

2. 5. Ueber bie Accentuation der anaftrophischen Brapositionen bei biefer Stellung maren icon die alten Grammatiler uneinig. Bgl. Göttlings Accentlebre S. 379 ff. und Lehrs Quaestt. ep. II. § 5 ff. Die Burudgiehung bes Accents billigte Ariftard, nur wenn bas wichtigere Wort vorangeht: Εάνθφ έπι δινήεντι 31. 2. 479. vgl. β, 877. μάχη ένι κοδιανείρη ζ, 124 2c. Apollonios und Herobian verlangten sie and wenn das Appellativ vorangeht: ποταμού απο Σελλήεντος 31. β, 659. 839. Inzwischen betont man ποσσί δ', όπο λιπαροίσιν, wegen bes eingeschobenen δ' nach 2. 2. Τζ κέν μοι τόδε έργον δποσχόμενος τελέσειεν δώρφ έπι μεγάλφ; Ίλ. κ. 302. Έσθλων ἄπ' ἀνδρων ἐσθλά γίγνεται τέκνα. Εδ. 'Αλκμαί. 7. 'Ανδρός δ' όπ' ἐσθλοῦ καὶ τυραννεῖσθαι καλόν. Εδ. Aly. 4.

A. 6. [2.] Bei Romitern finden fich die eigentlichen Prapositionen (außer πέρι) nicht eben häufig nachgestellt ober eingeschoben, im Trimeter χρόνου μέτα Men. 801. Natiwe an' aunelwe Eupolis 252; außer dem Trimeter Ar. Be. 1118: της δε της χώρας υπερ. 230. 310: παντοδαπαίς εν ωραις. Γτυ. 243: εὐηλίοις ἐν ἡμέραισιν. υgl. § 48, 2, 6. Βό. 409: σοφής ἀφ' Ἑλάδος. 941: τορικός εν ημεραίτει. της § 45, 2, 6. 801. 405: σόρης αψ Ικανός. 341: τορικός εν ημεραίτει. 1722: μάπαρι σόν τύχα. Σης. 1149: άλσος ες ύμετερον. § 48, 2, 6. Βεί Φετοδοί δείφιπατή fich die Einschiedung meift auf έπί [und περί]: χρόνον έπὶ πολλόν 1, 214, 2. 2, 133, 1. 154, 1. 6, 29. 8, 129, 1. 9, 62. 70, 1. χρόνον έπὶ μαπρόν 1, 81, 1. χρόνον έπὶ συχνόν 5, 94 (3w. 199]. 119?) 9, 67. 119. χρόνον έπὶ πλείστον 5, 115. χρόνον επὶ δλίγον 5, 46. έτεα έπὶ πλέω 2, 40. vgl. att. Sy. Χ. 2. γῆν περὶ πάσαν Φετ. 2, 21, wo Better nept, bagegen in berfelben Formel 4. 8 auch nepi betout. Bereinzelt veoμηνίας δ' άνὰ πάσας 6, 57, 1.

A. 7. Dieber gehoren auch die Falle in denen die Braposition zwischen ihren Cafus und einen von diefem regierten Genitiv, der adjectivische Bedeutung hat, gestellt wird. Man tann also burch eine Stelle wie ystpac siz bydpav nicht beweisen daß die Tragiter an sich sic seinem Casus nachgestellt hätten. Κλισίη-σιν εν 'Ατρείδαο γένοντο. 'Ιλ. η, 313. ι, 669. 'Άρτο κήρος δόμου εκ βασιλήσς. '0δ. δ, 256. Κήρυκα πρόεσαν δόμον είς 'Οδυσήσς. '0δ. π, 328. Πόλεως άλούσης χείρας είς έχθρῶν πεσεί. Εδ. Ἡρ. 512. — Λίλαιαν έχον πηγῆς έπι Κηφισοίο. Ὠ. β. 523. Ἐν νησοί κέαται βεβλημένοι οδτάμενοί τε χερσίν βπο Τρώων. Ὠλ. λ, 826. Χρῆν με λιποῦσαν οίκους ναῦς ἐπ' Αργείων μολείν. Εδ. Τρφ. 954.

2. 8. Anaftrophifche Brapositionen finden fic, nachgestellt, auch durch Ginschiebungen von ihrem Casus getrennt (wie in der Prosa πέρι). Λακεδαίμονος γής δεύρο νοστήσους άπο. Εδ. Έλ. 474. Εύν πατρί οίκους ή τινος λείπει μέτα; Εδ. 'Ανδρ. 1060. Οδα έμου γ' ᾶν ἡδέως δρώης μέτα. Σο. 'Αντ. 70. 'Εμοὶ παρέσχ' εὐνοὶαν, ής ἔθνησχ' ὅπερ. Σο. Τρ. 708. Τοὸς τρόπους δούλους παρέσχε χρημάτων ζευχθείς ὅπο. Εδ. Ίκ. 876. Πῶς δῆτα τοῦδ' ἐπεγγελφεν αν κάτα; Σο. Αΐ. 969.

- A. 9. [2.] Die Trennung des oddisc und μηδείς, wie des odderepos und μηδέτερος, durch Prüpositionen (oddi nad' ev ec.) ist bei Dichtern, denen fie des Metrums halber nicht bequem war, und bei Berodot nicht fiblich. Bgl. § 24, 1, 2. Τοῦτ' ἡφάνισται διάβορον πρός οὐδενός. Σο. Τρ. 676. Έξ ο ό δενός μεγάλα πράττει. 'Αρ. 'Ορν. 799. Πλούσιος καλοῦμ' ὁπὸ πάντων, μα-κάριος δ' ὁπ' ο όδενός. Με. 659.
- Die Einfchiebung von Bortern zwischen die Praposition und ihren Cafus ift bei Dichtern, jumal bei homer, viel ausgedehnter und mannigfacher ale in ber Brofa.

A. 1. Eine Stellung wie ent τῷ δ' ἀφελέσθαι, in der Prosa eine sehr vereinzelte Erscheinung, sindet sich dei Dichtern nicht eben selten. So schon dei Homer er τῷ δ' ἑβδομάτη ρίνῷ Ji. η, 248, èν τῷ δὲ πράττειν Men. 160, εν τοία δ' ἔργοις Anaşippos 4, εν τοίς δ' ἐκείνων ἔθεσιν Antiphanes 44, ἀπό τῶν δὲ τεγῶν Pherekr. 124, (ἐν τῷ γὰρ ᾿Αττικῷ Naussikt. 3, ἐν τοῦ γὰρ είναι Antiphanes 121,) [ἡ τοῦ δὲ σωτῆρος Διός Xenarchos 2]. Bgl. att. Sy. A. 1. Bei Herodot hat Betler 4, 108 ἐκ τῶν δὲ ἐμπορίων die Lesart ἐκ δὲ τῶν ἐ. anfgenommen. Dagegen sieht 3, 65, 2 ἐν τῷ γὰρ ἀνθρωπηίγ φόσι u. 1, 85, 4 ἐν

τη ων παρελθούση εδεστοί.

Μ. 2. Hin und wieder finden sich selbst bei attischen Dichtern entitische Wörter eingeschoben; öfter besonders bei Enripides σέ, auch bei zu ergänzendem inserow, zwischen das beschwörende πρός und den Genitiv. Bgl. § 47, 9, 8. 50, 3, 3 μ. 68, 37, 5. Βωμοῦ δπαθέας πρός βα πλατάνιστον δροσσεν. Ίλ. β, 310. (bgl. Od. δ, 51.) Εν ποτε θαλάμοις Διὸς άκοιτιν έπειράτο. Πί. Π. 2, 60. (vgl. Me. 8, 17.) Ανοιξον, άσπάζου με· διά τοι σὲ πόνους έχω. Αρ. Έχ. 976. — Κατά με γᾶς πόρευσον. Εδ. Ύη. 830. Ανευ οἱ Χαρίτων τάκεν γόνον δπερφίαλον. Πί. Π. 2, 80. Πρός σε τῶνδε γουνάτων, οἰκτειρον ἡμᾶς. Εδ. Άνδρ. 892. Μή, πρός σε τοῦ σπείραντος άγτομαι Διός. Εδ. Άλκ. 1098. Βgl. Είπδιεη zu Eu. Med. 318. [ἐν δέ οἱ τρόνφ Θετ. 6, 63, 1. μέχρι κου τῶν ἡμίσεων 9, 102, 1. Πρὸς νόν σε κρηνῶν ©ο. Ω. 1333. Τόφως έκ σ' έλετο φρένας Μίταί. 68. ἔκ μ' έλασας ἀλγέων eb. 95.]

Π. 3. Eben so werden zuweilen auch andre turze oder mit dem Folgenden innig zusammenhängende Wörter eingeschoben. 'Αργείη 'Ελένη μετ' ἄρα δμωζος τυναιξίν ήστο. 'Ιλ. ζ, 323. Οδα έλαθε σκοπόν εν δ' ἄρα μηλοδόκφ Πύθωνε άιεν. Πί. Π. 3, 46. — Τερπώμεθα: μετὰ γάρ τε καὶ άλγεσι τέρπεται ἀνήρ. 'Οδ. ο, 400. (Μετὰ καὶ τόδε τοῖοι γενέσθω. 'Οδ. ρ, 285.) Τοδτο άμάχανον εύρειν δ τι νοῦν εν καὶ τελευτῷ φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν. Πί. 'Ο. 7, 45. (υgί. Ֆη. 4, 186.) — [Τοιάδ'] ενώ νοέω εξ ετι τοῦ δτε, διογενές, Βρισηίδα κούρην χωρώμενος 'Αχιλῆος έβης κλιοίηθεν ἀπούρας. 'Ιλ. ι, 105. Ζεὸς επὶ έργα τίθησιν εξ ετι πατρῶν. 'Οδ. δ, 245. 'Έγκωμίων ἀπτος δμνων επ' άλλοτ' άλλον ἀτε μέλισσα θόνει λόγον. Πί. Π. 10, 84. Πρὸς ετι τούτοισι ftellt από φετο bot

1, 64. 3, 65, 4. 9, 111, 1. πρὸ δ' ἔτι τούτου 1, 123, 1.

[A. 4. Selten sind bei Dichtern Einschiedungen wie die att. Sp. A. 2 erwähnten. Φάρμακα πάσσεν εσθλά, τά σε ποτί φασιν 'Αγιλλήσς δεδιδάχθαι.

'Il. la 831.]

- A. 5. Bei Homer finden sich die Bräpostionen, wie sonst Adderbia, diesen bei ihm noch derwandter, mehrsach duch ungleich stärtere Einschiebungen don ihrem Casus getrennt. 'Ανήλοθεν έκ δόρο γαίης. 'Οδ. ζ, 167. Πρό δ το δι διόησεν. '1λ. κ, 224. 'Ιαόσκον παρ' οὐκ εθέλων εθελού αχ. 'Οδ. ε, 154. Δήσες εν πήματα οἴκφ. 'Οδ. λ, 115. ι, 535. 'Ημέρη ήδε κακόν φέρει 'Αργείσισι κάπ μάλ', έν δε οὐ το έσι πεφήσεαι. '1λ. ν, 828. Πολλός έπελήλατο χαλκός' άμ φὶ δε οἱ κροτάφοισι φαεινή σείετο πή/ηξ. '1λ. ν, 804. Πέσεν δπτιος' εν δε οἱ έγχος νηδοίσισι μάλ' δξύ κραδαινόμενον λύε γοΐα. '1λ. ρ, 523. 'Ες πεδίσν προχέοντο Σκαμάνδριον, αὐτάρ όπο χθών σμερδαλέον κονάβιζε πο δών αὐτών τε καὶ έππων. '1λ. β, 465. (Filt diese Stelle, die man sich nicht begustigt als vereinzelte härte anzuertennen, giebt es tsinstellede Erstärungen. An andern Stelsen, wie II. ε, 219. θ, 115. λ, 128. π, 405 fann man die Brüposition zum Berdum ziehen.)
- 6. Bon der Einschiedung des Pradicats zwischen die Praposition und das Nomen werden bei Homer wohl keine Beispiele vorkommen. Od. λ, 438 'Ελένης ἀπώλομεθ' είνεκα πολλοί. Dagegen σε-ές πρώτην Od. ζ, 175.

A. Eine ungewöhnliche Stellung, um zord zorackóg nicht zu trennen, bei Aisch. Ag. 1291: zord zorackóg art' épod darei.

7. Nicht leicht findet fich bei Somer die Bieberholung einer Braposition bei einer Apposition [31. 8, 161 f.?].

- A. [1 n. 2.] Eben so wenig die Nicht-Wiederholung beim Relativ. Das urgirende obrog erscheint bei ihm weder mit noch ohne Präposition. Bgl. 51, 7, 6.
- 8. Eine Bergleichung mit ως ober ως τε [= ωσπες, bas bei Bomer meift nur burch ein Bort getrennt erscheint] in Berbindung mit einer Praposition kommt bei homler nicht vor.
- 9. Ein adversativer Sat mit einem Casus, der von einer im vorhergehenden Sate stehenden Praposition regiert wird, findet sich schon dei Homer. [Nov] εν χεροί φόως, οδ μειλιχίη πολέμοιο. Ιλ. 0, 741.
- A. [2.] Die Präposition erst dem zweiten Worte beizustigen hat Homer sich nicht ersaubt. Denn Od. μ., 27: η άλος η έπι γης ist άλος nach 46, 1, 1 zu erklären. Wohl aber sindet sich dieser Gebrauch bei Pindar und den Dramatikern. Πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὸν Αλακφ. Πί. Π. 8, 141. Πότερα πατρώας η πρὸς οἰκείας χερὸς δλωλεν; Σο. 'Αντ. 1176.
- 10. Die Bedentung ber Prapositionen hat besonders bei Somer vielfach nicht geringe Eigenthümlichfeiten. So gebraucht er έν häusig für ek; eben so oft auch ανά; für ev dagegen nicht selten μετά mit dem Genitiv oder Dativ; μετά mit dem Accusativ oft für έπι mit dem Accusativ.
- 11. Ueber bie (vorzugsweise) bichterischen Prapositionen 68, 1; Aber bie Berbindung zweier Prapositionen 68, 1, 2.
- 12. "Er mit dem Dativ erscheint bei Homer oft auch in der ursprünglichen Form ert (anastrophisch ert); nicht gerade häusig ist bei ihm etr, felten etrt. (Il. 3, 199. 0, 150. Ob. 1, 417. x, 310. \(\mu\_1\), 256.)
- A. 1. Bei den Tragilern sindet sich zwar &v. (für ένεστι), aber nicht èvi, da dies bei Eu. Herakl. 893 von Eimsley mit Recht verdäcktigt und Sph. T. 1109 nach ihm auch hermann ènt νανσίν gegeben hat. Das vereinzelte &v So. Ant. 1241 im Trimeter ist verdächtig; unslicher in Chören Eu. Alk. 436. Tro. 821. Iph. A. 767. Bei Aisch. hik. 850 (837) hat hermann àspiaisur αδραίς gegeben. Bei Pindar ist &v eine andere Form six &c. Έν πάντα νόμον εὐθόγλωσσος άνὴρ προφέρει. Πί. Π. 2, 157. Bgl. 21 A. 1.
- 3. 2. Bei Dichtern, besonders bei Homer, findet sich er für ez häusig auch außer dem att. Sy. 2 erwähnten Halle. Έστιχον, δφρ' èν Τρωσί μέγα φρονέοντες δρουσαν. Ν. π. 258. Ως έπες Έπτορος ώνα χαμαί μένος èν κονίγσιν. 'Ιλ. ξ. 418. Έβας èν ποίμναις πίτνων Σο. Αΐ. 184. Σό γ' èν χείρεσσι λάβ' αἰγίδα. 'Ίλ. ο, 229. "Αλλο τοι èρί, σὸ δ' èνὶ φρεσί βάλλεο σήσιν. 'Ίλ. α, 296. (Ές θυμον βαλεῦ τὸ παλατον έπος. Ἡρ. 7, 51, 2.)
- A. 3. Bohl nur dichterisch ift die Redensart εν δφθαλμοῖς δράν (in der Brosa εν (τοῖς) δφθαλμοῖς είναι, ἀναστρέφεσθαι (Εηξ. 141. 142), έχειν (Χεπ. Μι. 4, 5, 29) bor (ben) Μι gen, (im Muge). Θαόμαζεν "Οδοσῆα εν δφθαλμοῖς όρῶν. Σο. 'Αντ. 764. Οδ πω τλήσομ' εν δφθαλμοῖσιν όρᾶσθαι μαρνάμενον φίλον υίόν. 'Ιλ. 7, 306.
- A. 4. Manche an sich auch prosaische Ausbrucksweisen, wie èν ἀσφαλεί (είναι) silr ἀσφαλές είναι ει. sinden sich bei Dichtern in Berbindungen wie sie in der Brosa nicht leicht vorkommen. Τὸ πολλά πράσσειν οδα ἐν ἀσφαλεῖ βίου. Εδ. Ἱπ. 785. Ἐν εὐμαρεῖ [γε] δρᾶν τε καὶ μὴ δρᾶν καλῶς. Εδ. Ἰφ. Α. 969. Ἐν εὐσεβεῖ γοῦν νόμιμα μὴ κλέπτειν νεκρῶν. Εδ. Ἑλ. 1277. Αἰδούμεθ' δχλον οὸκ ἐν αἰσχύν η τὰ σά. Εδ. Φοί. 1276.
- A: 5. Aehnlich verbindet besonders Herodot ποιείσθαι halten mit έν: èν νόμφ für gesetmüßig, gebührlich, èν àδεία für gesahrlos, èν οδδενί λόγφ für gar

- πιός δεαφτιτης δικετή, εν ελαφρῷ filt geringfilgig. Πέροας οίδα ἀγάλματα οὸπ εν νόμ ω ποιεομένους ἱδρύεοθαι. Ἡρ. 1, 131. [Πολιῶν] ἐν ἀδεί η οὸ ποιεομένων τὸ λέγειν αὐτὸς Μαρδόνιος ελεγε. Ἡρ. 9, 42, 1. Κορος ἀπήλαινε ἐς Αγβάτανα, τοὺς Ἰωνας ἐν οὐ δενὶ λόγ ω ποιησάμενος. Ἡρ. 1, 153, 2. Τομιν ἐν σμικρῷ μέρος ποιούμενοι τὸν οίκαδ ἡπειγον οτόλον. Σο. Φι. 498. Διαβεβλημένος οὸπ ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην. Ἡρ. 1, 118.
- A. 6. Manche dichterische Ausbrilde erklären sich leicht aus der Grundbebentung. Eben so auch einige adderbiale Formeln. Eloir dr Mossauz &si. Ed. In. 452. [vgl. att. Sh. 5.] Πόλλ' dr al γυναίκες ήμεις dr δίαγ μέμμαίμεθ' δν τσίαν ανδράσιν δικαίως. 'Αρ. Θε. 830. Τί δν δόλφ δεί μαλλλον ή πείσαντ' άγειν; Σο. Φι. 102. 'Έν λιταίς σ' έστειλαν έξ οίκων μολείν. Σο. Φι. 60.
- A. 7. Ueber es mit dem Genitiv 43, 3, 5. So es Kpolsoo Her. 1, 36, 1. vgl. 1, 133, 1. Eigen sagt Herobot eben so es huerepoo 1, 35, 2 und 7, 8, 6 (nachgeahmt von Heliob. 6 S. 265), den Genitiv beibehaltend, weil man ihn bei Eigennamen zu hören gewohnt war.
  - A. 8. Ueber ev ohne Cafus 68, 2, 2 u. 3.
- 13. Dir mit bem Dativ findet fich bei Dichtern meift eben fo mie in ber Brofa. Ueber gir 4, 6, 2; our herobot. Bgl. 48, 15, 16.
- (A. 2. Doch ift auch an solchen Stellen der Grundbegriff der Cohären; feinesweges ganz erloschen, wie manche andere deutsicher zeigen. So heißt Kenkur. 2, 1, 21: ξὸν μαχαίρα καὶ γέρρω καὶ θώρακι μάχεσθαι geriste mit ie. Πολλάκις ἐν τῷ πολέμψ ἀσφαλέστερον ἐστι σὸν τοῖς ὅπλοις τὴν τροφήν μαστεύειν ἡ σὸν τοῖς γεωργικοῖς ὀργάνοις. Βε. Οἰκ. 5, 13. "Απαντα πράσσων σὸν δίκης δίκης ἄτερ ἀποστεροῦμαι πατρίδος ἀνοσιώτατα. Εδ. Φοί. 492.
  - A. 3. Ueber oo'v ohne Casus 68, 2, 1 n. 3.
- 14. Art gegen, ftatt, ift bei homer felten (bem Genitiv nachgestellt 3l. ψ, 650).
- A. 1. In der Bedeutung gegenüber wird es auch bei Epikern nicht vorkommen, indem an den bezüglichen Stellen avri' und avr' (von avria und avra), flatt avri und avr' zu schreiben ist. Bgl. Spitzuer zur I. Exo. XVII. (Xen. An. 4, 7, 6 les ich avrior av flatt avd' av.) Bohl aber bezeichnet es schon bei Homer eine Gleichstellung. 'Arri raceprárou fetvox d' inérre retoural. 'Od. 8, 546.
- A. 2. Ueber avri nach allog att. Sp. 2. vgl. Pflugt zu En. Hel. 574. Richt so bei homer, bei bem auch aver der nicht vorkommt.
  - 15. *Πο*ό bor.
- A. 1. Aehnlich unserm Schritt vor (wohl nicht für) Schritt sindet sich an einigen Dichterstellen γην πρό γης, nachgeahmt von Luk. Alex. 46. Μάστιγι θεία γην πρό γης έλωνομαι. Al. Προ. 682. Δεί διώνειν γην πρό γης, έως διν εύρεθη ποτε. 'Αρ. 'Αχ. 235.
- A. 2. Bei Homer findet sich πρό meist nur in localer, in temporaler Bebeutung Ob. 0, 524. ρ, 476; nie bezeichnet es bei ihm einen Borzug. Seltsam II. ρ, 667: ἡιε πόλλ' ἀέκων περί γὰρ δίε μή μιν 'Αχαιοί ἀργαλέσο πρὸ φόβοιο έλωρ δηίσισι λίποιεν, bon Flucht und Furcht gedrüngt, wie ühnlich πρὸ αναπτος ω, 734. [Πρὸ τῶνδε So. El. 495 erklärt bas Scholien durch ὁπέρ τούτων.]

- A. 8. Sesten erscheint npó adderbial: voran II. 0, 360 (nach npoxéovro), vorn v, 799. 800, hervor n, 188. \( \tau\_1 \) 118. \( \tau\_2 \) [8 68, 2, 1.
  - 16. 'Από pon.
- A. 1. Sehr selten findet es sich in der dialektischen Prosa nachgestellt. Παρά την λίμνην το Κάσιον δρος τείνει ταύτης ων άπο οι εξήμοντα σχοϊνοί είσι. Ήρ. 2, 6.
- A. 2. Entfernung bezeichnet es bei Homer mehrsach auch mit einem persönlichen Object verbunden (so auch da' obaros ungehört A. σ, 272. χ, 454); Entfremdung in einzelnen Redensarten wie in dad δομοδ είναι zuwider sein. Οδ πολό ναζεν άπ' αδτοδ. 'Οδ. ο, 96. Ένα μήνα μένει άπό ής άλόσοι. 'Ιλ. β, 292. Πως αν έπειτ' άπό σεδο, φίλον τίκος, αδθι λιποίμην ολος; 'Ιλ. ι, 437. 'Από δομοδ μαλλον έμοι έσεαι. 'Ιλ. α, 562. Οδ μήν ήμιν άπό σκοποδ οδδ', άπό δόξης μοθείται βασίλεια. 'Οδ. λ, 344. Οδα άπό γνώμης λέγεις. Σο. Τρ. 388. Hermann und Andre accentuiren bei dem une eigentlichen Gebranche άπο, so auch in άπο έντηρος ohne Bügel So. OR. 900.
- A. 3. Analog dem attischen Gebrauche verbindet schon Homer à πό mit απτευθαι. Έρη είς 'Αίδαο άψαμένη βρόχον αίπου άφ' όψηλολο μελάθρου. 'Οδ. λ, 277. Gewöhnlicher erscheint bei ihm so ku unten 17 A. 3.
- A. 4. Uebrigens beschränkt sich der homerische Gebrauch des ànó sast durchgängig auf äußerliche und stunnliche Ericheinungen; die Anwendung auf mehr abgeleitete und rationelle Berhältnisse, auf die besonders der Attilismos diese Präposition übertragen hat, ist bei Homer sehr selten. (Im temporalen Sinne gebraucht er έx. Bgl. 43, 4, 3.) Odn άπδ δρυός και παλαιφάτου οδδ' άπδ πέτρης. 'Οδ. τ, 163. Seltsam in derselden Formel silt περί Il. χ, 126.
- 17. Eξ, έκ aus hat bei homer einen ungleich ausgebehnteren Gebrauch als από, wenn gleich es nicht ganz fo vielseitig ausgebilbet ift wie bei ben Attikern. Eliptisch § 43, 3, 5.
- A. 1. [2.] So sinbet es sich nur bei einem persönlichen Plural, zwar nicht zur Bezeichnung eines Landes, wohl aber in dem Sinne aus der Mitte. Εύχεο οίκαδ' ίκέσθαι αψ έκ δυσμενέων ανδρών. Ίλ. ω, 287. ΄Ως έρις έκ τε θεών έκ τ' ανθρώπων απολοιτο. Ἰλ. σ, 107.
- A. 2. [4.] So ferner, zwar nicht zur Bezeichnung localer Berhältniffe wie die att. Sp. A. 3 und 6 erwähnten, wohl aber in der Bedeutung bon an A. 4. 'Εκάλοψε-νεκόν ές πόδας έν κεφαλής. 'Ιλ. ψ, 168.
- A. 3. [5.] Defter findet es fich bei Begriffen des Anknüpfens (nicht des Anfangens), bei dvánten Od. μ, 51. 162. 179, δετν Jl. χ, 398, κρεμαννόναι Od. δ, 67, Il. δ, 19, πετραίνειν Od. χ, 175. 192, τείνειν Il. ε, 322, ξχειν σ, 598. vgl. λ, 38. Od. τ, 58. In uneigentlicher Bedeutung bei ξχεσθαι von Jemand abhängen Od. ζ, 197. λ, 346, eine sonst ungewöhnliche Redensart.
- Μ. 4. [7.] Eben so bezeichnet έκ schon bei Homer eine Folge, auch in ben temporalen Formeln èn του, èξ οδ 43, 4, 3. Doch kommen die prosaischen Ausbriide èκ πολλου; èκ παιδός, èκ τούτου, έκ τούτων μ. α. bei ihm nicht bor. "Ως μοι δέχεται κακόν èκ κακου αλεί. Τλ. τ, 290. Μετά κτίλον έσπετο μήλα πόμεν' èκ βοτάνης. 'Ιλ. ν, 492. Ζεὸς ἄμμιν èκ νεότητος έδωκε καὶ èς γήρας τολυπεύειν άργαλέους πολέμους. 'Ιλ. ξ, 85.
- 21. 5. [8.] Eine Herstammung bezeichnet έχ αυφ bei Homer sowohl local als geschlechtlich, dies namentlich in Berbindung mit είναι und γίγνεσθαι neben dem blogen Genitiv 47,16,1 u. 3; beides auch bei attischen Dichtern. Έχ μέν Σιδώνος πολοχάλχου εύχομαι είναι. 'Οδ. ο, 425. Αλαχός έχ Δλός ήςν. 'Τλ. φ, 189. Πατρός έξ άγαθοῦ καὶ έγψ γένος εύχομαι είναι. 'Ιλ. ξ, 113. (Οδ μοι κακός είδεται οδόξ κακών έξ. 'Τλ. ξ, 472.) Μη είνν έχ Δαρείου, μή τιμωρησάμενος 'Αθηναίους. 'Ηρ. 7, 11, 2. 'Έχ Διοκλήσς

- διδυμάονε παίδε γενέοθην. Ίλ. ε, 548. "Οψετ' έν τούτου πονηρούς πέντε παίδας γεγονότας. 'Αντιφάνης 204.
- 2. 6. [9.] Eben so bezeichnet έξ auch bei Homer ein Hernorgehen rücksichtlich ber Masse, bes Wesens, ber Kraft. Hieher gehört auch èn πάντων vor Allen (vgl. Ob. δ, 723 u. Kr. zu Thut. 2, 49, 1). Ueber èn bei Bassiven 52, 5, 1. Έχπολέων πίσυρας συναγείρεται έππους. Ίλ. ο, 680. [Πόλλ'] έμοι èn πασέων Κρονίδης Ζεδο άλγε έδωπεν. Ίλ. σ, 431. Νέμεσις μοι èξ άνθρώπων ξοσεται. 'Οδ. β, 186. 'Εξ 'Ορέσταο τίσις ξοσεται 'Ατρείδω. 'Οδ. α, 40. 'Όναρ èn Διός èστιν. 'Ιλ. α, 63. 'Ανδρών èn μεγάλων πόλις δλλυται. Σόλ. 10, 3. Μη έθελ' èξ έριδος σεδ άμείνον φωτὶ μάχεσθαι. 'Π. η, 111. ['Εφη με χειρών èξ 'Οδυσήος άμαρτήσεσθαι δπωπής. 'Οδ. ι, 512.]
- A. 7. [10.] Richt eben fo erscheint ex in ben bezüglichen Formeln, wie fie ber attischen Sprache geläufig find, bei homer mit bem Begriffe ber Gemäßigeit. Dagegen hat er bie Rebensart ex θυμοδ φιλείν Ji. ι, 843. 486.
- 18. "Arev ohne ericheint felbft bei Dichtern regelmäßig nur bor bem Genitiv.
  - 19. Evena, evener, elvena, elvener megen.
- Elvena, wiewohl bon Die allgemein übliche Form ift evena. Apollonios in Betters Anocdd. p. 505 fftr nornrixwerepov erflutt, findet fich boch an einigen Stellen bes Blaton (Gef. 778. 916. 949) und Demoffhenes (20, 1 zwei Mai, 41. 128. 145. 21, 160). Evener findet fich bei Pindar und Euripides: hin und wieder auch in der Prosa, bei Platon (Schneider pr Rep. 610, b), Kenophon (Rriger jur An. 2, 3, 20 große Ausg.) und 3fofrates (1, 47. 17, 34. Bgl. auch Thut. 6, 2, 6 u. Infariften p. 149. 154). Einexen, gleichfalls von Apollonios filt ποιητικώτερον erflürt, findet fic bei Bindar 3. 7 (8), 33 und vorherrichend bei Berodot, ber nur bies und elvera gebraucht, bei Demofthenes 45, 11 und Ifaios Brudfilide 1, 1, welche Stelle jedoch Schömann (p. 481) berbächtigt. Bei Somer findet fich nur gena und strena; beibes auch nur bei Alfchilos, doch jedes bloß an zwei Stellen. So. phofies gebraucht weder evener noch einena ober einener, ungewiß ob evena: Euripides nur evexa und evexer; Aristophanes wohl nur evexa, wofür Am oft elvena bietet. Bgl. Bedlein Curae epigr. p. 36 f. Bolf ju Sept. 97. Schömann 3. 3fai. p. 481, Fripfche 3. Ar. Fro. 189. Wenn man bei Aifchylos bie beiben Stellen Bro. 345 und Sif. 185 (vgl. Eu. Bert. 210 und Androm. 408) elvena in obvena anbert, fo findet fich menigstens bei ben alteren attifden Dichtern elvena nirgends. (Angezweifelt wird elvena and bei Bhilemon 83, 10.) Doch haben fich neuerdings Ginige wieder bem elvena jugewandt.
- A. 2. Die Dramatiker gebrauchen statt ένεκα öster οδνεκα, was sid auch bei den Prosaikern zuweilen sindet, wie Lys. 22, 3. Dem. 49, 53. 59, 39, das jedoch Schömann zum Jsaios p. 481 siberall geändert wissen will. Έχει τελευτήν, ήσπερ οδνεκι έγένετο. Εδ. άπ. άδ. 69. 'Απόλοιο δητ', & πόλεμε πολλών οδνεκα. Άρ. Νε. 6. Τοζς τώλόμπια νικώσι δίδοται χρηστότητος δύνεκα σίτησις. Τιμοκλής 8, 17. Χρυσοῦ νόμιζε σαυτόν οδνεκ' εότυχείν. Εδ. 'Ανδρομέ. 20.
- [A. 3. Zweiselhaft ist die Berbindung αμφί σούνεκα für σοῦ ένεκα bei €0 Phi. 554, wiewohl das ähnliche από βοής ένεκα Thui. 8, 92, 9 u. Xen. hell. 2, 4, 31 für sicher gehalten wird, wenn gleich Dion C. 40, 62 u. 51, 9 et ohne trena gebraucht. Noch sieht Plat. Ges. 701: τένος δή χάριν ένεκα ταῦτ' ελέχθη; vgl. Herm. de ell. p. 202.]
- 20. Ara findet fich bei Epitern und Lyritern so wie in lyrifchen Studen ber Dramatiter auch mit bem Dativ. Ueber die Apotope 8, 3, 1 u. 2.

- A. 1. Ausnahmsweise erscheint es mit dem Genitiv Od. β, 416. ι, 177. ο, 284, wenn es an diesen Stellen nicht vielmehr zum Berbum gehört und der hadvelle von den den Genitiv berbunden ift nach 47. 23. 4.
- Μ. 2. Mit bem Dativ heißt ανά αυή, αυ. Εδρον εδρύοπα Κρονίδην ανά Γαργάρφ άπρφ ήμενον. 'Ν. ο, 152. Εδδει ανά σπάπτφ Διός αθετός. Πί. Π. 1, 9. "Ηξει άγορις Έλλάνων στρατιάς ανά τε ναυσίν και σόν δπλοις. Εδ. Ίφ. Α. 753.
- Μ. 3. [1.] Mit dem Accusativ findet sich ava auch bei Berben der Bewegung: nach hin; außerdem wie bei Dichtern, so bei Herdot auch in der Bedeutung: in umber; bet diesem auch in der Formel ava ton ποταμόν stromausmärte; und, wie zuweisen auch bei Attisern, von der Zeit distributiv, wie sonst nach. Ban isvat nach dullon and othe araton edgen 'Αχαιών. 'Ιλ. 8, 209. 'Ερη δτός άμ πόνον ανδρών. 'Ιλ. π, 726. Κήρονες ανά άστυ Δτ φίλοι άγγελλόντων. 'Ιλ. θ, 517. Πολλαί 'Αχαιίδες είσιν αν' Έλλάδα τε Φθίην τε. 'Ιλ. ι, 395. Γιγνώσιω 'Αρηα μάχην ανά ποτρανίοντα. 'Ιλ. ε, 824. Πρώτοι Κροτωνιθηται Ιητροί ελέγοντο ανά την Έλλάδα είναι. 'Ήρ. 3, 131. 'Ανά τον ποταμόν ούν οία τέ έστι πλέειν όπο τάχεος τοδ ποταμόδ. 'Ήρ. 1, 194, 3. 'Υηχίη και άμπωτις ανά πάσαν ήμέρην γίνεται. 'Ήρ. 2, 11, 2.
  - A. 4. Ueber áva 68, 2, 6.

#### 21. "Ec oder ele in, binein.

- A. 1. Beide Formen finden sich schon bei homer hänsig; eben so bei den Tragitern. Bgl. Ellendt Lex. Soph. unter είς. Fest ist ες in der Formel ες κόρακας. Bgl. Koen zum Greg. Kor. 32 p. 77. Aur ες gebraucht herobot. Altborisch und böstisch war εν silte ες. Bgl. herm. de dial. Pind. p. 21. Δεῦτ' εν χορόν "Ολόμπιοι. Ilί. Διδ. 3. Bgl. 12 A. 1.
- A. 2. Mit dem Genitiv sindet sich sic bei Homer besonders in der Formel els 'Aldao oder els 'Aldao; mit beigesügtem domor Dd. x, 512 und öster. Doch erscheint es auch mit andern Ramen A. ζ, 379, ω, 160. 309. Dd. d, 418. v, 23, sogar mit einem Appelsativ A. ζ, 378. Dd. β, 195. Aufsallender ist dψ els Alyóncoto dunerzos noramolo oriza véaz Dd. d, 581, noo allgemein der Begriff der Räumlichteit zu ergünzen ist sach die sow vgl. 477 oder śoás vgl. 1, 450]. Bei Aristophanes sindet sich so auch der Genitiv eines persönlichen oder resteriven Pronomens Ly. 1064. vgl. 1211. 1070. "Hær' els è μοδ. 'Aρ. Λυ. 1064. Χωροδοιν σίναδ' els έαυτων. 'Αρ. Λυ. 1070. Bgl. oden 43, 3, 5 s. Bei Herod of sindet sich bloß és τοῦ 'Αρ-πάγου 2c. zu 5, 51, 1, sondern auch ès σεωυτοῦ 1, 108, 2 ès έωυτοῦ 4, 5, 2. 76, 2. 6, 69, 1. 9, 108. Bereinzelt ist: ἡλθεν ès ἡμετέρου Φο. Φμ. Φετ. 370, zu erklären wie das herodotische èν ἡμετέρου oben 12 A. 7.
- A. 3. Nicht selten findet sich bei Homer etz für wie oder πρός bei einem Bersonennamen. So auch bei Hes. a. 83. 554. Theotr. 18, 53 und öster bei Apollonios Rhod. Der Erklärung daß dies so nur vortomme wo bei dem Ramen eine Räumlichteit (Bohnung, Zelt) gedacht werde wollen nicht alle Stellen sich slügen. Spigner zur I. Exc. XXXV. Achnlich sindet sic bei dogw. Avaso, èléaipe cè γάρ κακά πολλά μογήσας èς πρώτην ίκομην. '0δ. ζ. 175. Σπεύσομαι εἰς 'Αχιλῆα, ίν' ότρόνω πολεμίζειν. 'Ιλ. ο, 402. Εἰς '0δουῆα δείμονδε κίον. '0δ. χ, 479. (Εστι δή λόγος τις ως Ζεδο ητέρ' έπταν εἰς μήν. Εδ. 'Ελ. 18.) Μείδησεν ἱερὴ ἐς Τηλεμάχοιο κατέρ' ἀρθαλμοϊσιν ίδων. '0δ. π, 477. (Εἰς δμματ' εδνου φωτός ἐμβλέψο κου. Εδ. Ίων 732. Μηδὲν ἐς κεἰνόν γ' δρα. Σο. 'Ηλ. 925. 'Εςέβλεπον ἐς τὸν βασιλέα. 'Ηρ. 7, 147, 2.
- [A. 4. Da reiodat als Perfect von ridesdat gilt, so findet fich vereinzelt dabei ec, weniger auffallend bei dneuneriodat dneunenoulodat. [Nov] elç

ανάγπην κείμεθ', θν φολακτέον. Εδ. Ίφ. Τ. 620. Σαλαμίς περιγίνεται, ες την ήμεν δπέππειται τέπνα τε και γοναίκες. Ήρ. 8, 60, 8.]

- (A. 5. Bon der att. Sy. A. 4 erwähnten Brachplogie finden sich auch bei Dichtern Einzelnheiten. Zweiselhaft ist zwar eiz & ήν Eu. Hel. 1535, aber sicher dichtern die ein um (verheißend) mich nach L. zu bringen Od. ξ, 295; dopaivert siz αγοράν Men. 838. Wie sonst άλισκευθαι siz steht πλέων ήλωκό ποι bei Antiphanes 202.)
- (A. 6. Ziemlich beschränkt ist bei Homer der Gebrauch des siz zur Bezeichnung eines Zieles und Zwedes. Den att. Sp. A. 5—7 erwähnten Ausbrucksweisen Aehrliches wird bei ihm nur wenig oder gar nichts vortommen; nie z. B. tekeotav eiz, eiz akovrtov äquineisodat, elneiv eiz tivaz, oopde siz tt. Benigstens eigenthilmlich gebraucht Homer die hieher gehörige Formel elz äyaddov, elz äyadd zum Guten, zum Heile. 078' elz deungstre Formel elz äyaddov, deiddy trethausvor tepnorto. 'Od. a. 421. Heisorau elz äyaddo nep. 'I. d., 789. Θομός άνωγεν είπειν είζ άγαδόν. 'Il. t, 101. Modeit' elz äyada ppoνέων νοδοντι και αδτώ. 'Il. ψ, 305.)
- [A. 7. Selten heißt sie bei Homer in Ansehung, namentlich in der nur epischen Formel de dna (kounes) Il. γ, 158. Ob. α, 411, während er fie sonst in der Redensart ete dna ldeσδαι gebraucht. Bgl. A. 3.]
- A. 8. Die Ausbruckweisen mit Bahlen wie fie nach der att. Sy. A. 8 bortommen find dem homer fremb.
- M. 9. Bei Zeitangaben heißt els bei homer bis (über ès ri 43, 4, 1); anf; während, namentlich in der Formel (τελεσφόρον) εἰς ἐνιαυτόν. Καί κεν ἐς ἡῶ δῖαν ἀνασχοίμην. 'Οδ. λ, 375. Καὶ φάτ' ἐλεύσεσθαι ἡ ἐς θέρος ἡ ἐς ὁπώρην. 'Οδ. ξ, 384. Πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτόν. 'Τλ. φ, 444. Τρὶς [δή] τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν. 'Οδ. δ, 89. ['Ast εἰς ὥρας jedesmal zur Erntezeit Ob. ι, 135.]
- A. 10. [11.] Abverbartige Berbindungen mit ές (u. έν), beren es bei andern Dichtern manche eigenthämliche giebt, kommen bei Homer nicht vor. Όταν τι δράς ες κέρδος, οδη δηνείν πρέπει. Σο. Φι. 111. Ές τάχος παίει συνάπτων στρογγύλοις τοῖς βήμασιν. Αρ. Άχ. 686.
  - 22. Aid mit bem Genitiv: burd; dial § 2, 2, 3.
- 21. [2.] Analog der nachhomerischen Redensart δια μάχης ίέναι sindet sich dei Dichtern manches sonst nicht Gewöhnliche. Έχω έμαστη δια λόγων αφικόμην. Εδ. Μήδ. 871. [vgl. Her. 1, 169.] Τοῦτον έγω, εἰ μὲν δι' δρηγής ήκον ής δδ' ἄξιος, ἄτρωτον οὸ μεθηκ' ἀν ἐξ ἐμῆς χερός. Σο. ΟΚ. 904. Ερώ σε δι' οἶκτου έχω. Εδ. Έκ. 850. Λέγω σοι δι' οἶκτου τὰς ἐμὰς λαχεῖν τόχας. Εδ. Ίκ. 193.
- A. 2. So findet sich διά (nachhomerisch) in manchen abverbartigen Formeln. Τον τροχηλάτην παίω δι' δρητής. Σο. ΟΤ. 807. Πενθεός πρός οίπους δδε διά σπουδής περφ. Εδ. Βάκ. 212. Έγω δι' αίδοδς είπου. Εδ. Βάκ. 444. (Τὰ ἐν μέσφ ἡ λήστιν ἴσχεις ἡ δι' οδδενός ποιείς. Σο. ΟΚ. 584.
- A. 3. An einzelnen Stellen des Homer, Pindar und Herdot findet sich dich actum? in der Bedeutung (durch alle) unter, vor Allen. Έπρεπε καί διά πάντων. Ίλ. μ, 104. "Ομηρος [Αΐαντα] τετίμακεν δι' άνθρώπων. Πί. Ι. 3, 64. 'Αρτεμισία εν πρώτοισι ετετίμητο διά πάντων των συμμάχων. ήρ. 8, 69, 1.
  - 23. doá mit dem Accufativ: burch.
- A. 1. In der altesten, besonders in der epischen und lyrischen Sprache, exscheint dia mit dem Accusativ in der Bedeutung durch, ilber, woher allegemein so in den Compositen διαβαίνειν u. ä. Analog fludet sich bei Homer dia νόκτα, von einer räumlichen Anschauung in die temporale Bedeutung sibergehend. Bη δια δώμα. 'Oδ. η, 139. 'Εκίσατο καπνός δια δρυμά ποκνά

καὶ δλην. 'Οδ. κ, 150. 197. 'Όλοιο δι' άλι ρότον άλοος άλαθείς. Αἰ. Τκ. 867. Στρατός περά προσταλλοπήγα διά πόρον. Αἰ. Περ. 501. Εῖ τις εδ εἴκη τι, καὶ πάγκαρπον ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί. Πί. 'Ι. 8, 70. Διὰ πόντιον κῦμ' ἐπόρευσας ἐμὰν ἄνασσαν. Εδ. 'Ππ. 754. — Θεὸς ἡγεμόνεοεν νόκτα δι' ὀρφναίην. 'Όδ. μ, 142. Διὰ νόκτα φεύγειν ὁρμήσουσιν. 'Ἰλ. δ, 510.

- Π. 2. Eben bahin gehört die von Dichtern erhaltene Formel διά στόμα. 'Απούκι μῦθον δν οῦ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμ.' ἄγοιτα. 'Ιλ. ξ, 91. Λέγει τοῦτ' ἔπος διὰ στόμα. Αλ. 'Επ. 579. 'Ηδὸ καὶ διὰ στόμα πτηνοῖσι μύθοις ἀδαπάνως τέρψοι φρένα. Εὸ. 'Ορ. 1175. 'Ακί [ποτ'] ἡ γυνή σ' ἔχει διὰ στόμα. 'Αρ. Λυ. 855. Βgl. ἀνὰ στόμ' ἔχων. 'Ιλ. β, 250.
- 24. Kaza mit bem Genitiv erfceint bei homer nur in lo-caler Bedeutung.
- Μ. 1. So in den allgemein üblichen Bedeutungen auf herab, auf hinab; von herab; in hinab, unter hinab. In der Bedeutung unter bei Berben der Auhe erscheint es erst später, dei Pindar, Aisch 100 c. Σεδα κατ' Ίδαίων [σ] δρέων ταχέκσα πόδεσσιν. Ίλ. υ, 189. Ήριπεν έξ δχέων, κατά δ' δφθαλμῶν κέχοτ' άχλός. Ίλ. π, 844. Δάκροα δερμά κατά βλεφάρων χαμάδις ρέε μορομένοισιν. Ίλ. η, 438. Αίχμη Αδινείαο πραδαινομένη κατά γαίτις ώχετο. Ίλ. ν, 504. Ψυχή κατά χδονός, ήστε καπός, ώχετο τετριγοία. Ίλ. ψ, 100. Τὰ ἐν τζόε Διός άρχζ άλετρά κατά τᾶς διάζει τις έχθρᾶ λότον φράσαις ἀνάγκα. Πί. Π. 2, 106. Θεῶν τῶν κατά τᾶς δδ' δμνος. Αὶ. Χο. 476.
- A. 2. [1. n. 2.] Nicht vor kommt bei Homer die Formel καθ' lepwy; eben so wenig die Bebeutung über, rücksichtlich. Eigentlich homerisch und ionisch ist dagegen das nicht häusige κατ' ἄκρης völlig, unsprünglich von oben, von der Spize herad. § 19, 3 A. 3. Ueber die wenigen Stellen bei attischen Prosaitern Arthger zu Thut. 4, 112, 2. Νου ώλετο πάσα κατ' ἄκρης. 'Πλιος αίπεινή. 'Πλ. ν, 772. ('Ως μεν είπόντ' έλασεν μέτα κόμα κατ' ἄκρης. 'Ολ. ε, 313.) Εὶ ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀγάλματος ἐξέλαμψε, αίρέπν ἀν [έλεξε] κατ' ἄκρης τὴν πόλιν. 'Ήρ. 6, 82, 2. Οὶ 'γώ, κατ' ἄκρας ἐκπαθῶς πορθούμεθα. Αἰ. Χο. 691.
- .25. Mit dem Accusativ erscheint xara bei homer nicht eben häufig anders als in localer Bedeutung; nie in temporaler.
- A. 1. Local findet es sich sowohl bei Berben der Auhe als der Bewegung; bei jenen auch in phydischem Sinne; so auch in der Bebeutung gegensüber, entgegen. Κυβιστητήρε κατ' αύτους μολπής έξάρχοντες έδίνευον κατά μέσσους. Τλ. σ, 605. Πάλλων δέξα δούρα κατά στρατόν άχετο πάντη. Τλ. ε, 496. "Ικοντο κατά στρατόν εθρόν 'Αχαιών. Τλ. α, 484. "Αλλον τεθνηώτα κατά μόθου είλκε ποδοίτν. Τλ. σ, 537. Εδ έγω τόδε οίδα κατά φρένα και κατά θομόν. Τλ. δ, 163. "Οτε Αταντε μεταστρεφθέντε κατ' αύτοὸς σταίησαν, των δὲ τράπετο χρώς. Τλ. ρ, 732.
- 9. 2. Eine Semäßheit bezeichnet κατά bei Homer außer in der slumlichen Formel κατά ρόον I. μ., 33. Dd. ε, 327. 462. μ., 204. ξ, 254. κατά κυμα β, 429. in κατά νόον (I. ι., 108), in den epischen Formeln κατά κόσμον, μοίραν, αίσαν (die letzte auch bei Bindar). Ήππους εδ κατά κόσμον έρύκετε αὐδ' ἐπὶ τάφρφ. Ίλ. μ., 85. Είατο σιγή Αργείοι κατά μοίραν, ἀκούοντες βασιλήρος. Ἰλ. τ., 255. Κατ' αίσαν ἐνείκεσας οὐδ' ὑπὲρ αίσαν. Ίλ. γ, 59. ξ, 333.
- A. 3. [2-5.] Selten erscheint rara bei homer in der separativen und diffributiven Bedeutung (in jener I. a, 271 n. b, 366, in dieser \beta, 362); gar nicht in den Bedeutungen vergleichbar, vermöge, wegen, in Ansehung; eben so wenig in adverbartigen Formeln wie att. Sp. A. 5.
  - 26. Mera mit bem Genitiv ift bei Domer felten.

- A. Namentlich erscheint es II. v, 700. φ, 458. Ob. u, 820. π, 140. Spnonym gebraucht Homer pera mit bem Dativ und Accusativ. Eine ablischborische Rebenform ift neba, nicht neba.
- 27a. Mit bem Dativ ift pera bichterifc, meift nur epifch: unter, mit. (Ar. Bo. 251. Lyf. 1283 in Choren.)
- A. Bei Pind ar Dl. 2, 29; bei Atjahlos Perf. 605. Cho. 360; bei Sophoffes Phi. 1110; bei Enripides vielleicht auch nur Det. 355 u. Crechth. 17, 26; häufig jedoch bei Homer. 'Qç Exxwp δτε μέν τε μετά πρώτοισι φάνεσεν, άλλοτε δ' εν πομάτοισι κελεύων. 'Π. λ, 64. Είδόσι ταῦτα μετ' Αργείοις άγορεύες. 'Π. κ, 250. (Ἐμοί τ' εἰτη τέκνα α καὶ μάχοιτο καὶ μετ' ἀνδράσιν πρέποι. Εδ. Ἐρ. 17, 26.) Ζώουσι μετὰ στρατῷ. 'Π. χ, 49. Νῦν μεθ' δίμετέρη άγορῦ νόστοιο χατίζων ἡμαι. 'Όδ. δ, 156. Τοῖσιν Εδρονόμη θαλαμηπόλος ηγεμόνεσεν, ερχομένοισι λέχοςδε, δάος μετὰ χερσίν έχοσοα. 'Όδ. ψ, 294. bgl. γ, 281. Θάρσει μηδέ τι πάγχο μετὰ φρεσί δείδιδι λίην. 'Όδ. δ, 825.
- 27b. Mit bem Accusatio erfcheint perá bei Dichtern in befonderen Bebeutungen.
- A. 1. Auffallend sindet es sich mit dem Accusativ dei Aisch hlos nur Ag. 223 n. Sie. 1066, dei Sophokles nur Bruchst. 380, dei beiden in der Bedentung nach von der Zeit oder Ordnung, in der es bei Homer meist nur in der Odysse vorkammt (31. φ, 227. 354). Am häusigsten gebraucht er es, wie auch Euripides, dem eni mit dem Accusativ synonym, zunächst die Aichtung dezeichnend: nach, zu, sowohl im seindlichen Sinne als im freundlichen. Adoopi per' Adτομέδοντα βεβήμειν. Ίλ. π, 864. Έρχεο νῦν, φίλε Φοίβε, μεδί Έκτορα. Ίλ. ο, 221. Bàν ἰέναι κόλεμόνδε, Ήρη μέν μετ' άγωνα νεῶν. Ἰλ. ο, 32. Οἱ άλλοι οἴχονται μετά δείπνον. Ἰλ. τ, 346.
- A. 2. Even so bezeichnet es serner, besonders vet Homer, wie sonk êxê mit dem Accusativ, den Zwed des Holens. Κατήλυθον πλέων επὶ οίνοπα πόντον êπ' άλλοθρόους άνθρώπους ες Τεμέσην μετά χαλχόν. 'Οδ. α, 184. Οδ μετ' άλλας έρχόμεθ', ας έπιειχές όποιέμεν έστιν έκάστω. 'Οδ. β, 206. Δάμαρτ' άμείψει, ην σὸ νῦν ηκεις μέτα. Εδ. 'Αλχ. 46.
- A. 3. Bom Ratigehen gebraucht es juveilen homer. Μετ' ζχνια βαίνε δεοίο. 'Οδ. ε, 193. Λαοί επονδ' ώς είτε μετά ατίλον έσπετο μήλα. 'Ιλ. ν, 492. [Αίψα μεταστρέψουσι νόον μετά σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ. 'Ιλ. ο, 52.]
- Μ. 4. Bie mit dem Datid sindet es sich auch mit dem Accusativ dei Domer hin und wieder in der Bedeutung unter. Και βουλή μετα πάντας δμήλικας έπλευ άριστος. Ίλ. ι, 54. Θυμόν ένὶ στήθεσσιν όρινεν πάσι μετα πληθύν. Ίλ. β, 142.
- A. 5. Nicht vor kommt bei Homer μετά χείρας (μετά χεροίν πας 27 a A., wie bei So. Phi. 1110 Ch.) und μεθ' ήμέρην. Herodot gebraucht μετά liberhaupt nur so wie die attischen Prosaiker, außer in μετά δέ 68, 2, 3 und in μέτα für μέτεστιν 68, 2, 7. Τοῦ ໂεροῦ Μυσοῖσι μέν μέτεστι, άλλοις δὲ οδ μέτα. Ήρ. 1, 171, 4.
  - A. 6. Ueber perá ohne Cafus 68, 2, 1 u. 3.
- 28. 'Yneo mit bem Genitiv findet fich von raumlichen Berhalt= niffen bei homer ungefähr eben fo wie bei Attifern; sowohl bei Berben ber Rube als ber Bemegung.
- A. Ziemlich beschränkt ist bei Homer ber uneigentliche Gebrauch, bereinzelt έκατόμβην βέξαι όπερ Δαναών II. α, 444 und όπερ σέθεν αΐσχε' άκούω πρός Τρώων ζ, 524; öster synonym mit dem sonst so siblichen πρός in der Formel πρός δεών bei den Göttern u. a. bei λίσσεσθαι II. χ, 338. ω, 466. Od. ο, 261 und γουνάζεσθαι II. ο, 660. 665. In der Stelle II. η, 449: τείγος έτειγίσ-

σαντο νεών δπερ für die Schiffe, ift doch wohl noch eine locale Anschanung (jenseits), wie μ, 5, wo daneben vorher rekzog δπερθέν.

- 29. Mit dem Accufativ gebrauchen Dichter bnie mehrfach fo- wohl vom Raume als vom Mage.
- 3. 1. Bom Raume öfter als die Brojaiter. Τοδείδεω όπερ ωμον άριστερον ήλοθ' άκωκή έγχεος οδδ' έβαλ' αδτόν. Ίλ. ε, 16. 'Απέπλαγχθεν 'Αχαιοί παντοίοις ανέμοισιν όπερ μέγα λαίτμα θαλάσσης. 'Όδ. ι, 258. 'Εχρήν σ' έλαόνειν τήνδ' όπερ Νείλου ροάς. Εδ. 'Ανδρ. 650.
- A. 2. Bom Maße gebraucht Homer dasp nur in den epischen Formeln dasp alsan, μόρον, μοίραν; daneben vereinzelt dasp dedu II. p, 327, (öster) in der Formel dasp dezum πημαίνειν oder δηλέεσθαι II. γ, 299. δ, 67. 236. 271. Das in der Brosa in diesem Sinne sibliche παρά in παρά μοίραν Od. ξ, 509. Berbindung mit Johlen kommt dasp dei Homer nicht vor. Od [πω] it, μ' δατρ αίσαν ανήρ Aιδι προϊάψει. 'Iλ. ζ, 487. Βροτοί σφησιν ατασθαλίγοιν δατρ μόρον άλγε' έχουσιν. 'Οδ. α, 34. 'Αναχωρήσαι, μη και δατρ μοίραν δόμον 'Αιδος εξαφίκηαι. 'Ιλ. ο, 834.
- 30. Appl um erscheint bei Dichtern mit dem Genitiv, Dativ und Accusativ; bei Homer auch in der Form apple, die er sonst auch adverbial gebraucht. Bgl. Buttm. Lexil. 100. Boß &. H. an Dem. 85. 372.
- A. 1. Mit dem Genitiv ist αμφί in örtlicher Bedeutung (um) auch bei Dichtern sehr selten [nicht so Eu. Hipp. 1132]; bei Herodot vereinzelt [8, 104?] Oester sindet es sich uneigentlich: um, soer, wegen, bei Homer nur R. 18, 825 u. Od. 8, 267. Εδ τις άρματος αμφίς (?) ίδων πολέμοιο μεδέσθω. Ίλ. β, 384. Σόμβολον οδ πώ τις δαιχθονίων πιστούν αμφί πράξιος έσσομένας εδρεν Θεόθεν. Πί. Ο. 12, 10. Τοιανδί έπειθε βήσιν αμφί ήμων λέγων. Αλ. Ίχ. 615.
- A. 2. Mit dem Dativ findet sich dupi bei Dichtern und in der dialektischen Sprache nicht selten; in örtlicher Bedeutung besonders bei Homer.
  [In der buntscheigen Reminiscenzengräcität der spätern Prosaiker erscheint der Dativ bei dupi mehrsach wieder.] "Eorasan dupl Menocreiddy Eva δυμόν έχοντες. 'Π. ρ, 267. 'Αμφ' ώμοισιν έδύσετο τεύχεα καλά. 'Π. η, 328. 'Αμφὶ πόλης εδποιητήσι μάχονται. 'Π. ε, 466. Λείψω πυλωρόν φύλακα Τεύκρον άμφὶ σοί. Σο. Ατ. 563.
- A. 3. Eben so sinbet sich ձμφί bei Dichtern mehrsach caussal: um, wegen. Μακρής έγχείγοι μαχήσονται άμφί γυναικί. Ίλ. γ, 254. [Νου] μοι άμφ' 'Οδυσήι δαίφρονι δαίεται ήτορ. 'Οδ. α, 48. Αλεί άμφ' άρεταισι πόνος δαπάνα τε μάρναται πρός έργον κινδύνφ κεκαλομμένον. Πί. 'Ο. 5, 34.
- A. 4. Sodam heißt άμφί mit dem Dativ bei Dichtern und herobot auch in Betreff, siber. 'Αμφὶ νεκροίσιν κατακαιέμεν οδ τι μεγαίρω. 'Ιλ. η, 408. 'Αμφὶ ἀπόδω τη εμή πείσομαί τοι. 'Ηρ. 5, 19. Τοίσι κακή φρεσίν ήνδανε βουλή άμφ' εμοί. 'Οδ. ξ, 337. Οδ με πείσεις εδπών άμφ' 'Οδοσήι. 'Οδ. ξ, 863. 'Αμφὶ τῷ δανάτω αὐτης διξός λέγεται λόγος. 'Ηρ. 3, 32, 1. Τί δή ποτ', ὧ ξέν', ἀμφ' εμοί στένεις τάδε; Σο. 'Ηλ. 1180.

A. 5. Mit bem Accusativ flubet sich auch bei Dichtern (außer in ber örtlichen Bebeutung) zuweisen auch uneigentlich: liber. 'Αμφί σε Τρωαί κλαύσονται. 'Ιλ. α, 339. Εξρηκας άμφὶ κόσμον άψευδη λόγον. Al. In. 246.

A. 6. Das adverbiale αμφίς heißt theils umher, theils gesondert, in welcher Bebeutung es auch mit dem Genitiv vorkommt. Πολόν χρόνον άμ-φίς έσεσθον φυλόπιδος πρατερτίς. 'Οδ. π, 267.

A. 7. Ueber aupl ohne Cafus § 68, 2, 1 u. 3.

31. Negl mit bem Genitiv ift in ber raumlichen Bebeutung (um) fast verschollen.

- A. 1. Ein Beispiel Ob. e, 68; verdächtig find Sappho 1, 10 u. Eu. Tro. 819, wo Seidler wool vermuthet.
- A. 2. Der rünmlichen Bedentung schließt sich die uneigentliche an: nm, für. Μέζις περί νηδις έχον πόνον. λλ. 0, 416. Είς οίωνδι άριστος αμώνεσθαι περί πάτρης. λλ. μ, 243.
- Μ. 3. Somerisch ift die Bebeutung über, vor, am häufigsten in περί πάντων. vgl. 33 Μ. 2. Ίτρος έκαστος έπιστάμενος περί πάντων ανθρώπων. οδ. δ, 231. Δηίπολον περί πάσης τίεν δμηλικίης. Ίλ. ε, 325.
- 32. Mit bem Dativ ericheint megl bei Dichtern, besonbers bei homer, haufiger als in ber Brofa.
- A. 1. So junicht räumlich. Πάν ήμαρ μάρναντο περί Σκαιζαι πό-λγαιν. Τλ. σ. 453. Πήλης σμερδαλέον κονάβησε περί κροτάφοισι πεσόντος. Τλ. ω, 648. Όρθωθείς ενδυνε περί στήθεσει χιτώνα. Τλ. κ. 21. Πάρδαλις περί δουρί πεπαρμένη οδα άπολήγει άλκης. Τλ. φ. 577.
- 1. 2. Aehnlich ferner bei Bezeichnung einer Bertheidigung. Έστήπει ώς τίς τε λέων περί οίσι τέχεσσιν. Ίλ. ρ, 133. Οδα άχος όππότ' άνηρ περί οίσι μαχειόμενος ατεάτεσσι βλήσται. Όδ. ρ, 470. Τεθνάμενοι τοι καλόν έπὶ προμάχοισι πεσόντα άνδρ' άγαθον περί ή πατρίδι μαρνάμενον. Τορτ. 2, 10, 1.
- 33. Mit dem Accufativ beschränkt fich nege bei homer auf ben raumlichen Gebrauch.
- A. 1. Die att. Sy. A. 2-5 erwähnten Erscheinungen find bem Homer fremb.
- Μ. 2. Φοιμετίζή τή det adverbiale Gebrauch des πέρι dorzug sweise, außerordentitch vgl. 31 M. 3 (wie in manchen Compositen z. B. περιχαρής). (Boß H. an Dem. 430. Nach Beller und Andern περί accentuirt. vgl. Lehrs Quaestt. ep. II. § 8 E.) Ueder Anderes 68, 2, 1 u. 4. Σχέτλιός εἰς 'Οδοσεδ· πέρι τοι μένος. 'Όδ. μ. 279. Τοῦ πέρι μέν πρόφρων χραδίη καὶ δυμός δτήνωρ. 'Τλ. κ. 244. Τοδείδη, πέρι μέν πολίμω ενι καρτερός εσα. 'Τλ. ι., 53. Καλέσασθε θείον ἀσιδόν Δημόδοχον· τῷ γάρ ρα θεός πέρι δῶκεν ἀσιδήν. 'Όδ. θ, 43. Μήτηρ πέρι κέρδεα σίδεν. 'Όδ. β, 83 (? vgl. 31. ν, 728. Οδ. γ, 244. τ. 285.) Τοδείδη, πέρι [περί Bellet] μέν σε τίον Δανασί ταχόπωλοι. 'Τλ. θ, 161. Τῷ σε χρή πέρι μέν φάσθαι έπος ἢδὶ ἐπακοῦσαι. 'Τλ. ι, 100. Κείται 'Αντίλοχος, πέρι μέν θείειν ταχός ἢδὲ μαχητής. 'Όδ. γ, 112. Τά γ' οδ κέ τις σόδὲ τδοττο, οδὸὲ θεῶν μακάρων· πέρι γάρ δολόεντα τέτοκτο. 'Όδ. θ, 280. Πόρεν οἱ ἀγλαδν οἰδν Εδδωρον, πέρι μέν θείειν ταχὸν ἢδὲ μαχητήν. 'Τλ. π, 185. [Μοδον ἀκούεις πλαζομένου· πέρι γάρ μιν διζυρὸν τέκε μήτηρ. 'Όδ. δ, 325.]
- Μ. 3. Eigenthilmlich ift auch die Tmesse bei Compositen mit περί; zum Theil anaphorisch mit μέν und δέ, wobei das den beiden Sägen gemeinsame Berbum nur beim zweiten erscheint. (Περίεσσι γυναικῶν είδος τε μέγεθος τε ίδε φρένας ενδον είσας. 'Οδ. σ, 248.) Ζεδ πάτερ, ἡ τέ σε φασι περὶ φρένας ξημεναι άλλων. 'Ίλ. ν, 631. Περὶ μέν νόον ἐστί βροτῶν, περὶ ἱρὰ θεοῖςιν ἀδανάτοισιν ἔδωνεν. 'Όδ. α, 66. 'Δ 'Αχιλεῦ, περὶ μέν κοολὴν Δαναῶν, περὶ δ' ἀισολα ῥέζεις ἀνδρῶν. 'Ίλ. φ, 214.? Περὶ μέν βοολὴν Δαναῶν, περὶ δ' ἐστὲ μάχεοθαι. 'Ίλ. α, 258. Αίας περὶ μέν είδος, περὶ δ' ἔργα τέτοντο τῶν άλλων Δαναῶν. 'Ίλ. ρ, 279. 'Όδ. λ, 550.
- 34. Naçá mit bem Genitiv erscheint bei homer nur in ber finnlichen Bebeutung. Ueber naças oben 2, 2, 3, naç 8, 3, 1.
- A. 1. Bei ihm auch mit dem Genitiv unpersonlicher Objecte, öfter nur in παρά νηός, νηών, μηρού. Παρά νηός ανήων ήδε δαλάσσης. 'Οδ. π, 274. Σπάσσατε τανύηπες άσρ παχέος παρά μηρού. 'Ιλ. π, 478.

- A. 2. Ansbrücke wie die in der att. Sy. A. 2 erwähnten fommen bei homer nicht vor.
- 35. Auch mit dem Dativ beschränkt sich naga bei homer auf bie finnlichen Erscheinungen.
- A. 1. Mit dem Dativ unpersönsiger Begriffe sindet sich παρά bei Homer häusig (am häusigstes in παρά νης, νησούν); hin und wieder auch bei Andern. Δείπνον έπειθ' είλοντο παρό δχ θχουν ποταμοίο. 'Οδ. ζ, 97. Βος παρ' όχ θαις ποταμοίο. 'Α. Έπ. 392. [Νον] κεν λεξαίμην κοίλχ παρά νης μελαίνχ. 'Οδ. 'Εξης εδνάζοντο παρά ρηγμίνι θαλάσσης. 'Οδ. δ, 449. Συναντέσθην παρά φηγφ. 'Ιλ. η, 22. Χερμάδια πολλά πάρ ποσί μαρναμένων έκολινόετο. 'Ιλ. ξ, 410. Τάρβησαν, πάσιν δὲ παραί ποσίν κάππεσε θομός. 'Τλ. ο, 280.
- A. 2. Ausbridte wie παρά τιν νομίζεσθαι, παρ' έαυτφ σκοπείν find bem Somer fremb.
- 36. Mit dem Accufativ beschrankt fich maga bei homer größtentheils auf die finnliche Bedeutung.
- A. 1. [3.] Bei ihm findet sich napá in der Bedeutung zu, nach auch bei unpersonlichen Begriffen. By lévai napá ze udiciac uai vyas 'Axaiwv. 'Id. 8, 220.
- A. 2. Bon den in der att. Sy. A. 4—7 erwähnten Ausdrucksweisen kommt bei homer wenig oder nichts vor, außer πάρ δύναμιν Jl. ν, 787 u. παρά μοϊραν Ob. ξ, 509. Πάρ δύναμιν οδα έστι και εσσύμενον πολεμίζειν λ. ν, 787.
  - A. 3. Ueber napá ohne Casus 68, 2, 1 u. 2; nápa eb. A. 6 u. 7.
- 37. Ilos mit bem Genitiv bietet bei Dichtern mehrfach Be-fonderheiten.
- A. 1. Bei Homer erscheinen neben npos auch die alten Formen nport und nort, diese auch bei Bindar und den Tragitern (in Chören).
- A. 2. Selten steht es selbst bei Dichtern in der räumlichen Bedeutung von her mit einem gesetzen oder zu denkenden Berbum der Bewegung; wohl aber schon bei Homer in der Bedeutung nach zu (Od. v, 110 s. vi. x, 428) und auf die in der att. Sy. A. 3 erwähnte Weise: von Seiten. 'Αλάμενος εκετ' έμδυ διο ήλ πρός ήσίων ή έσπερίων άνθρώπων. 'Οδ. δ, 28. Κερδαίνετ', έμπολάτε τον πρός Σάρδεων ήλεκτρον. Σο.! 'Αντ. 1037. Τοσσάκι μπορπάροιδεν άποστρέφασκε παραφθάς πρός πεδίον αδτός δέ ποτί πτόλιος πέτετ' αίεί. 'Τλ. χ, 197. Πρός Τρώων καὶ Τρωιάδων κλέος έσται. 'Τλ. χ, 514.
- 3. Bie fonft παρά findet sich πρός mit dem Genitiv dichterisch (und herodotisch) bei Begriffen des Erhaltens, Erlangens u. ä. Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης τιμήν πρός Ζηνός έχουσιν. 'Οδ. λ, 302. Τιμήν άρνυνται Μενελάφ πρός Τρώων. 'Ιλ. α, 159. Πείθεο, ὡς ἄν μοι κῦδος άρη αι πρός πάντων Δαναῶν. 'Ιλ. π, 88. Μέλλει τις οἱσεσθαι δάκρο πρός τῶν κλυόντων. Αὶ. Προ. 638. Τὰς ἡδονὰς πρὸς σοῦ λαβοῦσ ἐκτησάμην. Σο. 'Ηλ. 1312. Τύχοιεν ὧν φρονοῦσι πρὸς θεῶν. Αἰ. 'Επ. 550. Οὸκ εἰ κακὸς σώ, πρὸς κακῶν δ' ἀνδρῶν μαθών ἔοικας ἥκειν αἰσχρά. Σο. Φι. 971. Μεγάβαζος ἐλίπετο ἀθάνατον μνήμην πρὸς 'Ελληςποντίων. 'Ηρ. 4, 144.
- A. 4. So bezeichnet πρός τινος dichterisch auch von Jemand Berliehenes, Gemährtes, selbst Geheißenes. Bereinzelt ift die homerische Formel πρός Διός είναι unter dem Schuse des Zeus stehen. Τάλλ' εότοχοίμεν πρός θεων 'Ολυμπίων. Αλ. Ίκ. 1014. [Βασιλίγες] δήμιστας πρός διός εξρόπαι. Ίλ. α, 238. Καί κεν εν Αργει έοδοα πρός άλλης ίστον όφαίνοις. Ίλ. ζ, 456. Έγνω ώς άκουσα πρός τοῦ δηρός έρξειεν τάδε. Σο. Τρ. 935. Πρός Διός είσιν άπαντες ξείνοί τε πτωχοί τε. "Όδ. ζ, 207.

- A. 5. Ueber πρός (των) θεών att. Sy. A. 2; fiber bas eingeschobene a oben 68, 5, 2. [Statt bes Genitivs kann auch ein hypothetischer ober relativer Satz eintreten eb.] Πρός θεών gebraucht Homer bei μάρτορος; bei Berben bes Anslehens gebraucht er zwar nicht πρός mit diesem Genitiv selbst, wohl aber mit andern. Ueber das innonyme δπέρ 68, 28 A.; fiber den bloßen Genitiv 47, 12, 5. [Πρός νόν σε πατρός πρός τε μητρός, Δ τέκνον, πρός τ' εἶ τίσοι κατ' οἰκόν ἐστι προςφιλές, ἰκθτης ἱκνοδμαι. Σο. Φι. 468.] Αδτώ μάρτοροι έστων πρός τε θεών μαπάρων πρός τε θνητών ἀνθρώπων. Ἰλ. α, 338. Νον σε των δπιθεν γουνάζομαι, οδ παρεόντων, πρός τ' δλόχοο καὶ πατρός. 'Οδ. χ, 66.
- 2. 6. Ueber πρός bei Bassinen 52, 5, 2; bei Neutren 52, 3, 1 u. 2. Mehnlich erscheint es bei Substantiven und Abjectiven. Ές φόβον ἀφικόμην, μή τις δόλος με πρός κασιγνήτου κτάνη. Εδ. Φοί. 361. Τὰ περισσά κάνόνητα σώματα πίπτει βαρείαις πρός δεῶν δυςπραξίαις. Σο. ΑΙ. 758. [Νου] σ' ξοπασε πειδώ κακοῦ πρός ἀνδρός. Σο. 'Ηλ. 561. Έρημος πρός φίλων ή δύσμορος ζῶς' εἰς θανόντων ξρχομαι κατασκαφάς. Σο. 'Αντ. 919. 'Αναγκαίγ ἐξέργομαι γνώμην ἀποδέξασθαι ἐπίφθονον πρός τῶν πλειόνων ἀνδρώπων. 'Ηρ. 7, 139, 1.
- A. 7. Außer ber localen Bebeutung findet sich πρός selten mit einem nicht persönlichen (ober nicht personissierten) Begriffe, zum Theil in adverbialen Formeln, wie in πρός δίκης mit Recht. Τέθνηκε θετον Ίσκαστης κάρα. 'Ω δυςτάλαινα, πρός τίνος πότ' αλτίας; Αδτή πρός αύτης. Σο. ΟΤ. 1235. 'Αρ' ολοθα δήτα πρός δίκης οδόλν τρέμων; Σο. ΟΤ. 1014.
- 38. Mit dem Dativ erscheint noos bei Somer felten, meift nur in localer Bebeutung.
- A. 1. So zuweisen auch bei Berben ber Bewegung ben Ruhepunkt bezeichnend; selten so bei andern Dichtern. Έπόψομαι νήπια τέκνα βαλλόμενα πατί γαίχ. Ίλ. χ, 64. Λαβών νιν πασσάλευς πρός πέτραις. Al. Προ. 55.
- A. 2. Bereinzelt steht es mit dem Dativ in der Bedeutung außer icon Db. u, 68; öfter fo ohne Cafus auch bei homer in πρός δέ nach 68, 2, 1.
- 39. Mit bem Accufativ findet fich meog bei homer zwar häufig, aber boch nur auf wenige Berhaltniffe befchrantt.
- A. 1. Am gewöhnlichken erscheint es nach Berben ber Bewegung bei einem localen Object. Bei Berben ber Auhe bezeichnet es auch bei Homer bloß die Richtung (Ob. ι, 26. ν, 240 f, und von der Zeit ρ, 191). Σχολοπες εν τάφρω δξέες έστασιν, προτί δ' αδτούς τείχος 'Αχαιών. 'Ιλ. μ, 63. "Εσιχα θρηνείν ζωσα πρός τύμβον μάτην. Al. Χο. 924.
- A. 2. [2 n. 3.] Den Accusativ eines persönlichen Objects verbindet Homer mit πρός häusig nur nach Berben des Sprechens. Ήνα πρός άλλήλους έπεα πτερόεντ' άγόρενον. Ίλ. γ, 155. [Πρός Τρῶας μάχεαι. Ίλ. ρ, 471. Dagegen πρός δαίμονα wider Willen einer Gottheit 31. ρ, 98. 104.]
- A. 8. Bon ben sonst in ber att. Sp. 1—4 erwähnten Ausbrucksweisen kommt bei Homer eben noch nichts Aehnliches vor, am wenigsten Bezeichnungen rationeller Berhältniffe.
- 40. Ent mit bem Genitiv gebraucht homer zwar haufig, aber nur in befchrantter Beife.
- A. 1. Namentlich von Ortobezeichnungen, wie ent γής, ent νηός, ent δρόνου (nicht in en σίνου), sowohl bei Berben der Auße als der Bewegung. Θέτις ent δρόνου ζε φακινού. 'Πλ. a, 422. Την καθείσεν ent δρόνου άργυροήλου. 'Πλ. a, 389.
- A. 2. In temporaler Bebentung findet es sich bei Homer in ênl προτέρων ανθρώπων II. ε, 637 und ên' εἰρήνης β, 797. ι, 403. χ, 156.

- A. 3. Bon ben in ber att. Sp. A. 5 u. 6 erwöhnten Erscheinungen kommt bei hom er eben nichts vor als ebysade σιγή èφ' όμείων für, bei euch selbst 3ί. η, 195. vgl. τ, 255.
- 41. Mit bem Dativ hat ent icon bei homer eine fehr ausgedehnte Sphare.
- 1. So findet e8 sich bei ihm, wie ilberhaupt bei Dichtern mehrsach, wo Prosaiter den Accusativ gebrauchen würden; zunächst bei Berben der Ruhe, namentlich in den Formeln ent γαίγ nnd επί χθονί. Πρηνής επί γαίγ κείτο ταθείς. 'Ίλ. φ, 118. Οδ τις έμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονί δεκουμένοιο σοὶ χεῖρας εποίσει. 'Ίλ. α, 88. Πάντων ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπὶ χθονὶ ἔκτεινας. Σο. Τρ. 811. Θῆκεν 'Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἡναόμοιο. 'Ίλ. ζ, 92. [Επὶ φρεσὶ θῆκ' 'Αγαμέμνονι πότνια "Ηρη. 'Ίλ. θ, 218.]
- 3. 2. Eben so serner bei Berben ber Bewegung, ben Ruhepunkt bezeichnend. Νήα επ' ήπείροιο έρυσσαν όψοδ επί ψαμάθοις. Ίλ. α, 485. Πρηνής επί γαίη κάππεσεν. Ίλ. π, 310. Έπι γα πέσεν. Σο. 'Αντ. 134. Δρά νυν τάδ' έλθων μηδ' επ' άλλοισιν τρέπε. Σο. 'Αντ. 1107. ['Η τοι μήν έμ' έπαυσας επί Τρώ εσσι μάχεσθαι. Ίλ. λ, 442.]
- 21. 3. Eben so steht es ferner mit dem Dativ einer Berson auf die eine Feindeligseit gerichtet wird. Αίψ' ἐπὶ Τοδείδη ἐτιταίνετο κάμπολα τόξα. Ίλ. ε, 97. Αίας ἐφ' Ἐκτορι [ετ' ἀκοντίσσαι. Ἰλ. π, 358. Ἐπ' ἐχθροῖς χεῖρα φοινίαν τρέπει. Σο. 'Αντ. 772. "Ηιξαν δρόμημα δεινόν ἀλλήλοις ἔπι. Εδ. Φοί. 1379.
- A. 4. [2.] Sehr mannigfach findet sich schon bei Homer en init bem Dativ in den abgeleiteten Bedentungen. So heißt es bei, z. B. in ent νησούν II. α, 559. δ, 513. ι, 425. vgl. δ, 222; an in ent (ποταμφ) η, 133; unattisch auch bei Berben der Bewegung e, 36. δ, 490; zu, außer ι, 639. Od. γ, 113. η, 216. ent etder καὶ φρένες ήσαν ρ, 454. vgl. 308 u. π, 99; in ent πάσιν in Allem II. δ, 178, neben eν δ, 258.
- A. 5. Homerisch ist auch die Formel en' hat (im Gegensate zu enl vout 31. 3, 529) bei Tage, täglich Ob. μ, 105, mit also ξ, 105 und So. Ok. 688. (ngl. Bruchst. 239); an einem Tage 31. x, 48. τ, 229. Od. β, 284. ε σαια en' ήματι τωδε 31. x, 234. τ, 110. Aehnlich bei Herodot en' ήμερη έκαστη 2, 168. 4, 112. 5, 53; en' ήμερης έκαστης 5, 117; en' ήμερην έκαστην silt jeben Tag 2, 149, 3.

Α. 6. [3.] Eben so bezeichnet έπί mit dem Dativ anch schon bei Homer die anichsieste Folge, socal und temporal, shuonhm mit μετά 31. δ, 262. 3. δ. ψ, 290. 3. Οδ. λ, 287. Ύτχη έπ' ότχη τηράσκει, μηλου δ' έπι μήλφ. '0δ. η, 120. Μεμάσσιν ήμέσς έξεναρίξαι έπι προτέροισι κακοίσιν. '0δ. χ, 263. Κείσεαι έν Τροίη άτελευτήτφ έπι έργφ. '1λ. δ, 175 (? ngl. Ob. π, 111.)

A. 7. [4.] Auch eine Borsteherschaft bezeichnet en mit dem Datid schon bei Homer; von hirten Il. ε, 137. Ob. v, 221. bei ela 209. Aehnlich older ent areateou λιπέσθαι Il. ε, 154. vgl. ι, 482. Ungewöhnlich σημαίνειν επί δμωφσιν Ob. χ, 427.

A. 8. [6.] Selten findet sich ent dem Dativ bei Berben der Gestühle und ihnen verwandter Aeußerungen. 'Q φίλοι, οδα αν δή τις επί βηθέντι διααίφ αντιβίοις επέεσσι ααθαπτόμενος χαλεπαίνοι. '0δ. σ, 414. Πάντες επ' αδτφ ήδο γέλασσαν. '0δ. υ, 358.

A. 9. [7 n. 8.] Eben so bezeichnet schon bei Somer sac mit dem Dativ den Beweggrund einer Handlung. Aehnlich sac Sopo nm, gegen ein (zu erhaltendes) Geschent. "Ως δη μή ώφελον νικάν τοιῷδ' ἐπ' ἀέθλφ. 'Όδ. λ, 548.
— 'Ως ἐπὶ τοὶ μάλα πολλά πάθον καὶ πόλλ' ἐμόγησα. 'Ίλ. 1, 492. Ζεὸς ἐπὶ Πατρόκλφ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον. 'Ίλ. ρ, 400. — Τίς κέν μοι τόδε ἔργον δποσχόμενος τελέσειε δώρφ ἔπι μεγάλφ; 'Ίλ. κ, 304. Θητεόσαμεν εἰς ἐναστὸν μισθῷ ἔπι ἡητῷ. 'Ἰλ. φ, 444.

- A. 10. Richt vor tommen bei Homer bie in ber att. Sp. A. 9 erwähnten Rebensarten. Ueber sní ohne Casus § 68, 2, 1; en eb. A. 6 u. 7.
- 42. Mit dem Accusativ gebraucht homer ent meift in denfelben Berhaltniffen wie in ber Profa.
- A. 1. Ein Erstreden: auf hin, siber hin, sangs bezeichnet das mit dem Accusatio dei Dichtern, zumal dei Homer, auch in Berbindungen denen ähnliche in der Prosa eben nicht vorsommen. Ob zi πού δατιν διζορώτερον ανδρός πάντων δασα τε γαίαν έπτ πνείει τε καί έρπει. 'Ιλ. ρ, 446. Οδρου νηών πομπήνς γίγνονται έπ' εδρέα νώτα δαλάσσης. 'Οδ. δ, 360. Νη πολυκλήιδι πλέω δπὶ οίνοπα πόντον. 'Ιλ. η, 88. Ούτω κέν μοι δυκλείη τ' άρετή τε είη έπ' άνδρώπους. 'Οδ. ξ, 402. Εέσσεν έπισταμένως καί έπὶ στά-δμην ίδουεν. 'Οδ. ε, 245.
- A. 2. In der Bebentung des Holens gebraucht Homer pera nach 68, 27 b, 2. Auch in Berbindungen wie die att. Sy. A. 3 angeführten wird entibei ihm eben nicht vorkommen.
- 43. 'Υπό mit bem Genitiv hat bei homer einen ausgedehnteren Gebrauch als in ber Profa. Ueber bnal § 2, 4. 5. G. hermann 3. Eur. hefabe 53.
- A. 1. So verbinden es die Epiter auch mit Berben der Bewegung, um das Boher zu bezeichnen. \oss H. an Dem. 338. Αδτις αναστήσονται όπο ζόφου ήερόεντος. Ίλ. φ, 56. [Τοόςδε] Ζεός Ἐρέβεσφι όπο χθονός ήπε φό-ωςδε. Ήσ. δ. 669. Μάλα σφίσιν έλπετο δυμός νεκρόν όπ' Αξαντος έρόειν. Ίλ. ρ, 234. Bgl. Arliger zu Kenoph. An. 6, 2, 22.
- A. 2. Eben so sindet sich όπό τινος auch bei Berben der Bewegung zur Bezeichnung des Wohln. Τή, τόδε αρήδεμνον όπο στέρνοιο τανόσσαι. 'Οδ. s. 346.
- 4. 3. Besonders bei homer erscheint όπό τινος in der Bedeutung getrieden von. Hieher gehört auch φεόγειν und φοβείσθαι όπό τινος vor Jemand sliehen, in diesem Sinne homerisch. Τρώες όπ' Αχαιών Πλιον εξιανέβησαν. Ίλ. ζ, 73. Υπό λιγέων ἀνέμων σπέρχουσιν ἄελλαι. Ίλ. ν, 334. Υπό δελφίνος μεγακήτεος ίγθύες άλλοι φεύγοντες πιμπλάσι μυχοός λιμένος εδόρμου. Ίλ. φ, 22. [Τυδείδης όπ' εμείο φοβεύμενος Ίκετο νήας. Ίλ. θ, 149. Έφόβηθεν όφ' Έκτορι και Διι πατρί. Ίλ. ο, 637.]
- A. 4. [1 u. 3.] Nicht vor kommen bei Homer όπο κήρονος u. α., όπο λόπης u. ä., boch όπ' ἀνάγκης Ob. β, 110. τ, 156. ω, 146.
- 44. Mit dem Dativ hat bus schon bei Homer eben nur die locale Bebeutung.
- Μ. Doch findet es sich so bei Dichtern in manchen Berbindungen die mit eine Krastäußerung bezeichnen. Bgl. 43 M. 3 E. 'Οίομαι [τόνδ'] όπ' έμοὶ δμηθέντα πόλας 'Αίδαο περήσειν. 'Ιλ. ε, 645. 'Αλέξανδρον έμης όπό χεραὶ δάμασσον. 'Ιλ. γ, 352. Φημὶ έμφ όπό δουρὶ δαμέντα εὐχος έμοὶ δώσειν. 'Ιλ. ε, 653. Βη Λοκίηνδε δεῶν ὁπ' ἀμύμονι πομπή. 'Ιλ. ζ, 171. Τόνδ' ὁπι ο φρίσον κεραυνφ. Σο. ΟΤ. 202. Γυναίκες όπ' ἀνδράσιν οἰκον έχουσιν. 'Οδ. η, 68. "Υπνφ δπο γλυκερφ ταρπώμεθα κοιμηθέντες. 'Οδ. δ, 295. Ueber ἄρχεσθαι όπό τινι Kr. λ. Φετ. 1, 91, 4.
- 45. Mit dem Accusativ hat ὑπό bei Homer gleichfalls nur die locale Bedeutung.
- A. 1. Reben ber Bebeutung unter hin sowohl bei Berben ber Bewegung als ber Ruhe gebraucht homer όπό τι auch in der Bebeutung unter hinab, wosilir sonst κατά mit dem Genitiv üblich ift 68, 24, 1. "Ηλθετ' όπο Τροίην πόλεμον θρασών όρμαίνοντες. 'Οδ. δ, 146. 'Ερινύες όπὸ γαΐαν άνθρώπους τίνονται δ τίς κ' επίσρκον δμόσση. 'Τλ. τ, 259. "Ορνιθες φοιτώσιν όπ' αδηάς ήελίοιο. 'Οδ. β. 181. 'Οδοσήα δοσομένη και γαΐαν όπο στο-

γερήν άφικοίμην. 'Όδ, ο, 81. 'Υπό πόντον έδόσετο κομαίνοντα. 'Όδ, δ, 425. (unter die Oberfläche des Meeres.)

- A. 2 Bei den Tragitern findet sich όπο γαίαν αυτή sit όπο γης δοτή wohl eigentlich in dem Sinne: unter der Erde hin. Δυςέρωτες δη φαινόμεθ όντες τοῦδο δ τι τοῦτο στίλβει κατά γην δι' ἀπειροσύναν άλλου βιότου κούκ ἀπόδειξιν τῶν ὁπὸ γαῖαν (γαίας?). Εδ. Ίπ. 194.
- A. 3. Selten (31. π, 202) ist bei Homer δπό mit dem Accusativ in temporaler Bedeutung; ungebräuchlich in Formeln, die eine Unterthänigkeit bezeichnen. In diesem Sinne fludet sich, wie auch bei Attikern, so schon bei Herodot sogar elvat δπό τινα. Έδεδούλωτο ή μέχρι Θεσσαλίης πάσα καλ ήν δπό βασιλέα δασμοφόρος. Ήρ. 7, 108.
- A. 4. Abverbial findet sich ond bei Homer: unten. vgl. 68, 2, 1. So in der Phrase dnd yodvar' klous I. \, 579. v, 412. p, 349 und ähnlichen x, 95. 390. vgl. 2, 862. \, \, 117. Bereinzelt aufs Euter bezogen Od. 8, 636. Ueber ond die 68, 2, 3; iber bno für bneom eb. A. 6.

## Imefis.

- 46. Da die Prapositionen ursprünglich Abverbia waren, so murben fie auch, wie diese, besonders in der altesten Sprache nicht selten durch Einschiedungen nicht bloß von ihrem Casus, sondern selbst von dem zugehörigen Berbum getrennt (Emesis), mit dem fie auch so, durch die Betonung hervorgehoben, einen verbundenen Begriff bilden. Bgl. att. Spr. 52, 5, 1 u. 2.
- A. 1. Selbst in der gewöhnlichen Prosa verräth sich die Lockerheit dieser Berbindung (parathetische Composition) durch Einschiedung des Augments und der Reduplication. Aehnlich werden bei den Dichtern siberhaupt und zuweilen auch bei Herodot Conjunctionen zwischen die Präpositionen und ihr Berbum eingeschoben. Ungleich sockerer aber war die. Berbindung der Präposition mit dem Berdum in der ältesten Sprache, in der mit Präpositionen zusammengeschte Berda oft saft durch eben so farke Einschiedungen getrennt werden wie dei und gelegentisch B. abreisen, anerkennen, vorgeben, zustimmen, nur daß diese Trennung, die eine Scheidung bewirkt, in univer Sprache bloß erfolgt, wenn die Präposition nachgestellt wird, während im Griechischen das Umgekehrte wenigstens ungleich gewöhnlicher ist
- A. 2. Ein neuerer Bersuch, die Hauptmaffe der homertichen Emesen zu erklären, scheint mir eine berunglickte Frucht beutscher Sprachphilosophifterei, die benn freilich nöthigen Falls vor grammatischen Unzuläffigfeiten nicht zurnlächelt, sondern Unmögliches durch Bunderbares ober Unbenkbares escamotirt. Uebrigens bleibt allerdings eine Anzahl von Stellen fibrig an benen man zweiseln darf ob die Präposition als Abverbinn zu saffen ober mit dem Berbum oder wohl auch mit einem Object zu verbinden sei.
- A. 8. Nicht eigentlich hieher gehört δπό τι ein wenig, in der attischen Prosa nur bei Platon in ύπό τι άτοπα Gorg. 493, c und ύπό τι ασεβή Phaidr. 242, d. [ύπό τι εφθόνει eine Lekart in Xen. Kyr. 4, 1, 18.] Bys. att. Sy. 42, 5, 1. Aehnliches bei Komisern ύπό τι δυςώδης Diphilos 61, ύπό τι μικρόν έπιθηκισα Ar. B. 1290, ύπό τι νυστάζειν Xenarchos 2, δπό τι [δή] σκυθρωπάσας Machon beim Athen 13 p. 579. c.
- A. 4. In der Regel erscheint die Emesse nur dei Berben. Bereinzelt ift διά δ' άμπερές sit διαμπερές δέ 3! λ, 377. ρ, 309. Ob. φ, 422. Ueber τουτοομενί, νυνδί 2c B. 1 § 25, 6, 6 u. 7. Bgl. Cobet N. I. S. 142.
  - 47. Die attische Proja hat fich den Gebrauch der Emefis fehr

felten erlaubt (att. Spr. 42, 5, 1-3, vgl. Rr. zu Dion. p. 21); in ber ionischen ift er zwar nicht felten, aber boch nur auf wenige Falle beschränkt.

A. 1. Bereinzelt ift bei Berodot and re Boahov 1, 66, 1. 3, 78, 1. 7, 15, 1. 156, 1. 218, 1, wie berselbe Ausbruck II. s, 599 und sonft bei Somer

viele ahnliche Berba.

A. 2. Hänfiger ift bei Herobot die Tmess durch die (dies ohne Borgang Homers): ἀν' ων ἐφάνη 3, 82, 3; ἀπ' ων ἔβαψε 2, 47, 1, ἀπ' ων ἔδωκαν 2, 87. 88, ἀπ' ων ἔδοντο 2, 39, 1, ἀπ' ων ἐκήροξαν 1, 194, 2; δι' ων ἐφθάρη—σαν 7, 10, 6; ἐν ων ἐπάκτωσεν 2, 96, 1, ἐν ων ἔπλησαν 2, 87; ἐξ ων είλον 2, 40, 1. 86, 2; κατ' ων ἔδησαν 2, 122, 2, κατ' ων ἐκάλωψε 2, 47, 2, κατ' ων κόψας 2, 172, 2, κατ' ων ἔπλασε 2, 70, κατ' ων ἐπλάσατο 2, 85. πρὸς ων

έθηκαν 4, 196. περί ων έβαλε 4, 60.

Α. 3. Bei einer Anaphora mit μέν und δέ trennt Herodot das mit einer Bräposition zusammengesetzte Berbum durch μέν und setzt das die meist bloß die Bräposition, ohne das Berbum zu wiederholen. Dies nach Homers Borgange. Bgl. 68, 50, 9. (Από μὲν σεωυτόν ώλεσας της σεωυτού πατρέδος κακώς προστάς, άπό δὲ [ώλεσας] Κύρον πεθόμενόν σοι. "Ηρ. 3, 36, 2.]. Κατά μὲν ἔντεινε Μετροβάτεα, κατά δὲ τοῦ Μετροβάτεω τὸν παίδα Κανάσπην. Ήρ. 3, 126. 'Από μὲν ἔθανε δ στρατητός, άπό δὲ άλλοι πολλοί. Ήρ. 3, 126. — [Καλλίμαχος διαφθείρεται, άπό δ' δθανε Στησίλεως. 'Ηρ. 6, 114.] Bereinzelt Eu. Perl. 1055: ἀπολεί πόλιν, ἀπό δὲ πατέρα.

A. 4. Bereinzelt erscheinen para d'y boodsocat 7, 12 u. nara pa depap-

μαξας 2, 181, 2. vgl. unten 68, 48, 2.

[A. 5. Die Anastrophe in der Tmefis will hermann zu Go. Ant. 1094, vgl. seine Ep. ad Spitznerum in den neuen Jahrb, filr Phil. 1831 Suppl. 1, 1 p. 131 ff.]

- 48. In der attischen Boesie ift die Tmesis ziemlich häufig, beschränkt sich jedoch dem größern Theile nach auf die Ginschiebung kurzaer Wörter.
- A. 1. Bon Conjunctionen wird am hünfigsten dé eingeschoben: ἀνὰ δ' ἐβδασαν Είι. Τρο. 522; ἀπὸ δ' ἄλεσας Dr. 196, ἀπὸ δ' ἔδρασσεν Είι. Βροί. 1399; διὰ δ' δλλοσαι βίμρ. 594 Ε΄ς.; (ἐκ δὲ τελευτάσει βίπλ. Βρ. 12, 29), ἐκ δ' ἔπληξεν Αίξά, Βτο. 134, ἐκ δ' ἐλοσα Είι. Αίί. 160, ἐκ δ' ἐκικτον Απον. 1040, ἐκ δ' ἔκιμπλαμεν Jon. 1194, ἐκ δ' ἔκλαγξεν 1204, ἐκ δ' διμπλαμεν Jon. 1194, ἐκ δ' ἔκλαγξεν 1204, ἐκ δ' διμπλαμεν Jon. 1794, ἐκ δ' ἔκλαγξεν 1204, ἐκ δ' διμπράστε Είι. Αίί. 548, ἐν δ' ἐκίρνατο αποπ. Rom. 347; ἐπὶ δὲ κάλεσον Ατ. Αμ. 1280 Είι. Αίί. 548, ἐν δ' ἐκίρνατο αποπ. Rom. 347; ἐπὶ δὲ κάλεσον Ατ. Αμ. 1280 Είι. ἐπὶ δ' ἔθεντο Είι. Βαίζ. 703; μετὰ δ' ἔντεινας Είι. βίμρ. 1109; κατὰ δὶ ὁ ἀμαρτοῦσι Dr. 950, ἐλ δὲ γενοδ Αίζά, Είν. 453, σὸν δ' ἐλίσσεται Θο. Εί. 746, σὸν δ' ἐποιμαίνοντο Είι. Αίί. 578. Doch ift es an manchen Stellen der Aττ angemesseiter -δίε Βτάροβιίοπ adverbial μι περιμεπ παφ 68, 2, 1. Θο in ξὸν δὲ πλοοτίζειν Αίξά. Αβ. 572, in σὸν δ' ἐποτρόνει Θο. Εί. 299. Βgί. Lex. Soph. I. p. 591. II. p. 761 nub über Timesen bei Aτίβορβαπες Βείξία Conj. p. 211.
- Α. 2. Seltener (bezüglich selten) eingeschoben finden sich μέν, τέ, τοί, τέ, [ποό, νόν,] ἄρ', γάρ. So κατά μέν φθίσας So. DE. 1198 Ch.; [ξόν τ' ἀπετπείν Eu. Iph. Σ. 1371 ist Marklands Conjectur, sür die Hermann (1339) τῷ ξυνάπτειν giebt;] ἀπό τ' ὤσασθαι Hipp. 257 Ch.; ἔκ τοι πέπληγμαι 842. 934. Derk. 1105; πρό γε στενάζεις Aist. Bro. 698, καὶ ξόν γε πέρσας Eu. Del. 106: μετά που χωρείτε Aist. Bro. 1062, μετά νυν δός Eu. Dik. 57 Ch.; δι' ἄρ' δλώλαμεν Iph. A. 1353; διὰ γάρ ζευγνότιν El. 1323, ἐκ γάρ ἐσφραγι- σμένοι Herl. 53, ἀπὸ γὰρ δλοῦμαι Ar. Bo. 792. 1440, ἀπὸ γὰρ όλεῖ Bo. 1506. Σὸν ἄν ἔσχεν Eu. Aist. 901 ματή Permann. Sehr zweiselshaft ist κατ' οὐν ἔβαλεν Ar. Frö. 1047, vergleichfar mit 47 A. 2, aber im Attitismos sonst mohl beispielsos.

- A. 3. And die enstitischen Pronomina μοί, μέ, σοί, σέ, νίν, τί sinden sich mehrsach eingeschoben, zum Theil neben einer Partisel, besonders einer enstitischen. Σόμ μοι λάβεσθε Blat. Bhaidr. 237, a poetisch, κατά μοι βόασον So. El. 1067, ἀπό [άπο] μ' δλείς So. Phi. 817, διά μ' δλείτε Eu. Hert. 1052, διά μ' έφθειρας Eu. Hipp. 1357 Ch., ἀνά [άνα] μ' έκάλεσεν Balch. 579, κατά σε χώσομεν Ar. Ach. 295 Ch., ἀπό σ' δλώ Blut. 65. μετά τι πείσεται Be. 1454. εgl. att. Spr. 42, δ, 1. σὸν δέ νιν θηρώμεθα So. Ant. 432, ἔχ τοί με τήξεις Eu. Or. 1047, ἀνά τοί με πείθεις Ar. Be. 784, ἔγ τί σοι παγήσεται Be. 437, ἀπό νόν με λείπετ' ήδη So. Phi. 1177.
- A. 4. Hin und wieder finden sich auch bedeutendere Börter eingeschoben, ja felbft mehrere, befonders außer bem Trimeter. 'En' άχλος πεπόταται Aifc. Berf. 656 Ch. Osober nara [nara Bermann] polo' enparyore 102 Ch. Είθ' όφελε κάμε θανάτου κατά [κάτα Bermann] μοίρα καλύψαι 881 Ch. 'Ανά [άνα] δε δρομάδες έθορον Ευ. Dr. 1413 Εφ. Έγω σφε θάψω κά γα [κάνα Bermann] πίνδονον βάλω Aifc. Sie. 1019. Φέρε πρός ούς βάλω Eu. Bert. 1059 Ch. 'Ανά θύροον τε τινάσσων, κατά [άνα ιι. κάτα Φετιπαιιι] κισοφ στεφανωθείς Ειι. Batch. 80. Κατά [κάτα] μηρῷ δὲ καλύψας Batch. 96.

  - 'Εν δ' ὁ πορφόρος θεὸς σκ ήψας ἐλαύνει Θο. DT. 27. Τοῦτ' ἔπ' ἡμαρ ἔρχεται 199 Ch. 'Ανὰ δὲ κέλαδος ἔμολε πόλιν Ειι. Βεί. 927 Ch. 'Υπ' ἄλτος έρπει Mijch. Ag. 438 Ch. Υπό [δια Hermann] δε κηρόπλαστος ότοβεϊ δόνας Bro. 574 Ch. Κατά με φόνιος Αίδας έλοι So. D. 1689 Ch. Κατά με πέδον τας έλοι, διά δε θύελλα σπάσαι Εμ. Βίζ. 829 Σβ. Κατά δε δάπρο' ἀδάπροα [δάπρο ἄδαπρο Φετιπαπη], κατὰ δὲ τόος άμα χαρά τὸ σὸν νοτίζει βλέφαρον, ὡςαότως δ' ἐτώ Œu. Βρί. Σ. 832. — Τπὸ χείρα βάλης Θο. Βτικήβ. 927. Κράτ' ἀπὸ πάντα καὶ ἄρθρα τέμω χερί Θο. Βρί. 1207 Œb. 'Απὸ [άπο fit ὁπό Φετιπαπη] κόροθ' ἀπαλότριχα κατάκομον βάλλει Βαίτο. 1185 Ch. Ἐπὶ [επι] χείρα βάλοι Aijo. Cho. 389 Ch. Ἐπὶ πλείω θρηνον εγείρετε So. O.R. 1777 Ch. Περὶ [πέρι Βετιπαπη] χείρε βαλοδοα Mijo. Ag. 1540 Ch. Κατ' Εδριπον έχουσιν Βρό. A. 11? Κατά μεν άγιον έχειν βρέτας, κατά δ' ακρόπολιν έμαν λαβείν ατ. Ση. 262. Κατά δάκου χέων Gu. 3ph. A. 40. Μετά μέν πλείονα τίπτει Aifch. Ag. 737 Ch. 'Από μέν πάρθενοι κόμας έθεντο Eu. Del. 367 Ch. — Διά [δία hermann] χερί ποτε λαχείν Μίζο. Θίε. 771 Ch. (Conjectur). Μετά με δρόμοισι διόμενοι Μίζο. Βίζ. 799. Κατά μέν δνυξιν ηλοπίσμεθα, άμφι δε οποδόν πάρα πεχόμεθα En. Sit. 826 Eh. Κατά μεν φίλαν δυοχι τεμνομένα δέραν En. El. 146. — Τοϊον επί ανέφας άνδρι μόσος πεπόταται Χίζο. En. 356. Κατ' αδ νιν φοινία θεών των νερτέρων άμα πόνις 60. Ant. 601 Ch. 'Ανά [ανα filt dei Dermann] γαρ όμμα σε τόδ', ω πάτερ, στένει δακρύον DR. 1708. Υπ' αι με δεινός δρθομαντείας πόνος στροιβεί Αίβα. Ag. 1188. Υπό [υπο Бегтапп] μ' αδ σφάκελος και φρενοβλαβείς μανία δάλπουσιν Bro. 880 Сh. Bei Eu. El. 1121: Όρας & νον οδ ζωπορείς νείκη νέα; verbessert Rasi: δρας; av' ab zc. Bei Aifc. Berf. 101 fteht jett buen; 532 διαμοδαλέοις; 657 κατά 7ac. Zweifelhaft ift Go. Er. 129, Eu. Ber. 611, Batch. 126, Dr. 171.
- A. 5. Rach gestellt sindet sich eine Pröposition ihrem Berbum wohl nie bei Herobot und den Attisen. Die don Math. gr. Gr. § 594, 2 dafür angestihrten Stellen sind anders zu erstären. So gehört dei Aisch. Sie. 167: βρέτη πεσούσας πρός πολισσούχων δεών, πρός ди βρέτη und konnte wegen des Genitios nachgestellt werden nach 68, 4, 7. Bei So. Tr. 1160: πρός τών πνεώνων μηδενός δανείν άπο, ist die handschristliche Lebart kno richtig don Hermann erstärt. Bei En. Hipp. 549: σίκων ζεύξασ' άπ' είρεσία, wird άπό zu σίκων gehören nach 68, 4, 8. Scheinbarer sind, so viel ich weiß, nur zwei Stellen, Batch. 554: τινάσσων άνα δόρουν und het. 504: Ταλδύβιος ήκω ληγαμέμνονος πέμφαντος, ώ γόναι, μέτα. Miein an der ersten Stelle als einer beispiellos nnem sewöhnlichen nahm schon Einsleh Anstoß: Hermann hat άνα als Bocativ der die gegeben. Doch ist dies vielleicht nicht nöthig und άνα adderbial sür köne geseth, wie ühnlich nur noch hürter knep So. Ant. 518: πορθών γε τήνδε γήν,

- δ δ' άντιστάς υπερ. Achnlich adverdial nimmt man anch appl & in appl δί κοκλουντο Aisch. Pers. 449 und appl δ' έκτύκουν So. Tr. 787. Filt die zweite Stelle wäre nach der gewöhnlichen Erklärung anzusilhren So. Phi. 343: ħλθόν με νηλ ποκιλοστόλφ μέτα. Aber hier kann wohl (unbehindert durch die enklitische Form) μέτα eben so mit dem Accusativ verbunden werden wie Eu. Akt. 46: δάμαρτ' αμείψας, ήν σὸ νῦν ήκεις μέτα. So bliede also nur die einzelne Stelle mit μέτα ildrig, die denn doch wohl sehserhaft sein dürste, obgleich Hermann dort ohne Anstol μέτα zu πέμψαι zieht, während Pflugk σέ zu μετά ergänzt. Uebrig wäre noch Aisch. Vers. 852: έληλαμέναι πέρι πόργον. Allein dort ist doch die Lesart keineswegs sicher genug, um die Stelle zur Begründung eines durch Beispiele so wenig erweislichen Sprachgebrauches geltend zu machen.
- 49. Sehr ausgebehnt ift der Gebrauch der Tmefis bei Homer, doch nicht ganz willkulich. Wenigstens lassen sich eine Anzahl von Kategorien unterscheiden, wenn auch manches Einzelne als Besonderheit übrig bleibt.
- A. Bei homer findet sich die Präposition dem Berdum auch nachgestellt. Die Anastrophe tritt dadei unter denselben Bedingungen ein, unter deuen sie, wenn die bezügliche Präposition ihrem Casus solgt, statt findet nach 68, 4, 2. Außer den dort gegebenen Nachweisungen vergleiche man auch Buttmann aussilhert. Sprachsetre § 117, 3 A. 6—10. Töar νίζουσιν άπο βρότον αίματόσντα. Ίλ. η, 425. ξ, 7. Νοστήσεις δλέσας άπο πάντας έταίρους. Όδ. ν, 340. Νόμφη τίδη πάρα πάσαν έδωδήν. Όδ. ε, 196. Τότε ήδη έχεν κάτα ταία μέλαινα. Ίλ. β, 699. Λίπεν κάτα τεύχεα καλά. Ίλ. ρ, 91. Ήλδι φυγών δπο νηλείς ήμαρ. Ίλ. φ, 57. Αλλοσε δήμε ταμών δπο πυθμέν έλαίης. Όδ. ψ, 204. Τούς έναριζον άπ' έντεα. Ίλ. μ, 195. Κάμε φαίδιμα ηυία· ήλδιε δ' έπὶ ψυχή Πατροκλήσς δειλοίο. Ίλ. ψ, 65. (Unstathastis die Anastrophe bei ποτί. Lehrs Qu. ep. p. 72 und Sengebusch 1 S. S. 18.
- 50. Bei weitem am gewöhnlichsten findet fic auch bei homer bie Emefis nur wenn die Braposition bem Berbum vorangeht.
- M. 1. Die leichteste Emesis ift die durch Conjunctionen oder Enklitiken. So tritt häusig die ein, seltener τέ. Θάμβησεν 'Αχιλεύς, μετά δ' ετράπετο. 'Ιλ. α, 199. 'Υποείξομεν άλλήλοισιν, σοί μέν έγώ, σὸ δ' έμοί επί δ' εψονται θεοί άλλοι. 'Ιλ. δ, 62. Τόσσον έγὼ περί τ' εἰμὶ θεῶν περί τ' εἰμ' ἀνθρώπων. 'Ιλ. θ, 27.
- A. 2. 9 thát hánfig finden fic andere Conjunctionen [oder Entitita] eingeschoben; eben so Adderbia: έχ τοι έρέω Ji. α, 204. 233. β, 257, σύν β' έπεσον η, 256. ψ, 687. σύν β' έβαλον δ, 447. δ, 61, κατ' άρ' έζετο α, 68. 101. β, 76 1c., έν τ' άρα οἱ φο̄ ζ, 253. 406 2c. πρό μ' έπεμψεν α, 442, πρὸ δέ μ' ήκεν α, 208. πρό οἱ εἴπομεν Dd. α, 37. [Εξ αδ νον έφογες δάνατον. Ίλ. λ, 362. Μεγάλ' ἴαχον, ἐχ δὲ δύραζε ἔδραμον. Ίλ. σ, 29.]
- A. 3. Nicht hart ist die Einschiebung des Subjects oder eines Zubehärs des Subjects, da es nur einen Mitbegriff des Berbums bildet. 'Ηέλιος κατέδο και έπι κνέφας ήλθεν. 'Ιλ. α, 475. 'Επί Τρώων στίχες ήλυθον άσπιστάων. 'Ιλ. δ, 221. Εδδον εν κλισίχ, περί δ' άμβρόσιος κέχυθ' δκνος. 'Ιλ. β, 19. Παύσαντο κλαγγής ανά δ' κρείων 'Αγαμέμνων έστη. 'Ιλ. β, 100.
- A. 4. Nicht eben härter ift die Einschiebung des Objects, das den Begriff des Berbums erst vervolssändigt. Μήτηρ èν κίστη ετίθη μενοεικέ έδωδήν παντοίην, έν δ' όψα τίθη, έν δ' οίνον έχευεν άσκφ έν αίγείφ. 'Όδ. ζ, 76. (vgl. γ, 472.) Νήα θοήν άλαδε προέρυσσεν, ές δ' έρέτας έκρινεν έείκοσιν, ές δ' έκατόμβην βήσε θεφ, άνά δε Χρυσηίδα καλλιπάρηον είσεν άγων, èν δ' άρχδς βρη πολύμητις 'Όδοσσεύς. 'Ίλ. α, 308. Βούλεται άντιάσας ήμιν άπο λοιγόν άμδναι. 'Ίλ. α, 67. Πολέμοιο νέφος περί πάντα καλόπτει. 'Ίλ. ρ, 243. 'Έξ εὐνὰς ἔβαλον, κατά δε προμνήσι' έδησαν. 'Ίλ. α, 436. Κατά

πίονα μηρί' ἔκηα. Ἰλ. α, 40. Σίτα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ' ἐρέεινε. 'Όδ. τ, 42. — Χαρίεντ' ἐπὶ νηὸν ἔρεψα. 'Ίλ. α, 39. Κρατερὸν ἐπὶ μῶθον ἔτελλε. Ίλ. α, 25. 326. — Έζετο, μετὰ δ' ἰὸν ἔηκεν. Ίλ. α, 47. Πῷ φεώτεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὡς ἐν ὁμίλψ; 'Ίλ. θ, 94. Δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ' ἔχεσκεν. 'Ίλ. ι, 338. Θεὸς διὰ πάντα τελευτῷ. 'Ίλ. τ, 90.

- A. 5. Nicht eben hänfig ist auch die Einschiedung eines Dativs, noch seltener eines Genitivs. Οδ κρίν Δανασίσιν δεικέα λοιγόν δακώσει, πρίν γ' δαδ κατρί φίλφ δόμεναι έλικώπιδα πούρην. Ίλ. α, 97. Αμμι Ζεὸς ἐπὶ γιγνομένοισιν ἔη κακότητα βαρείαν. Ἰλ. κ, 72. Μηροός τ' ἐξέταμον κατά τε κνίση ἐκάλυψαν. Ἰλ. α, 460. Κατά μέν Τρώων δάνον δοσοι ἄριστοι. Ἰλ. μ, 13. "Ωιχοντο ίδὲ πρὸ όδοῦ ἐγένοντο. Ἰλ. δ, 382.
- 2. 6. Da bie Parathetik der Präposition mit dem Berdum ilberall noch als ein sehr sockeres Berhältniß dorschwebte, so wurden zuweisen auch mehrere Begriffe eingeschoden, wie Object und Subject, mehrere Objecte re. Odn änschydiger περί γάρ βά ε χαλαός ελεψεν φόλλα τε καί φλοιόν. Ίλ. α, 236. (Ίππους δεράποντε κομείτην· τὰ δ΄ εἰς άμφοτέρω Διομήδεος άρματ' εβήτην. Ίλ. δ, 113. Πάρος οδα έσσεται άλλως, πρίν γ' επί νὰ τῷδ' ἀνδρί σὸν ἐπποισιν καί δχεσφιν ἀντιβίην ελθόντε σὸν ἔντεσι πειρηθήναι. Ίλ. ε, 219. Εἰ ετεόν τὸν μύθον ἀπό σπουδής ἀγορεύεις, ἐξ άρα δή τοι ἔπειτα θεοί φρένας ἄλεσαν αὐτοί. Ίλ. η, 360. Ἐξ αὐτὸς μετὰ τοὸς δόμου ήλυθεν δίος 'Οδοσσεύς. 'Όδ. φ, 190. 'Ηγείτ', ἐκ δ' ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπεν. 'Ίλ. μ, 28. Ζεὸς παρὰ καί κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκεν. 'Οδ. ο, 488. (?? ngί. 31. ω, 538.)
- A. 8. Eben so in den (nicht häufigen) Fällen wo das Object der Praposition voraugeht. Τρώσσοιν 'Ολόμπιος εν μένος ώρσεν. 'Ιλ. 8, 335. Ueber die Berbindung des Casus mit der Praposition bei vorkommenden Einschiedungen vgl. 68, 5, 1 ff. Eine genauere Erörterung wiltbe hier zu weit sühren. Bilnschenerth ware nicht bloß in Beziehung auf diese Frage eine sprachliche Erlärung des Homer, den man in grammatischer hinsicht unter allen Schriftellern noch am wenigsten verseht, so viel Dankenswerthes dafür auch geleistet ift.
- A. 9. Mit der Emesis verbindet Homer eine partielle Epanalepsis, indem er bei (jedem) dem folgenden Sate statt des vollständigen Berbums nur die Präposition wiederholt. Bgl. 2 N. 3 n. 47 N. 3. Έν μεν γαίαν έτευξ', εν δ' οὐρανόν, εν δε θάλασσαν. Τλ. σ, 483. Ότε δή ρ' έκοντο, σόν ρ' έβαλον ρίνούς, σύν δ' έγχεα καὶ μένε' ἀνδρων. Ίλ. δ, 447. Ἐπέφραδε χεροίν ἐλέαδαι κήροξ: παρ' δ' ἐτίθη κάνεον καλήν τε τράπεζαν, πάρ δε δέπας οίνοιο. Όδ. θ, 68. ("Ημονες ἄνδρες ἀνέσταν, αν μεν άρ' ᾿Ατρείδης, αν δ' άρα Μηριόνης. Ίλ. ψ, 886.) Bgl. 31. ι, 207. ψ, 798 f. Db. e, 266.

A. 10. Aehnlich findet sich nach dem Simpler sovoro ein av de II. 7, 268,  $\psi$ , 755; nach woro  $\psi$ , 837. 860, Od. 4, 115. vgl. II. 7, 162—168. Eben so nach de nach edinor II. 2, 481, en de nach expert II. w, 233. [Einige anbere Stellen der mit A. 9 verwandten Art bieten nicht vereinzelte Unregelmäßigskeiten. Έν δ' έρις, εν δε κοδοιμός όμελεον, εν δ' δλοή κήρ. 'Ιλ. a, 535. (Bgl. Del. a. 156.) 'Αμφὶ δε κυανέην κάπετον, περὶ δ' έρκος έλασσεν. 'Ιλ. a, 563. — "Αν δ' Όδοσεὸς πολύμητις άνεστατο, κέρδεα είδώς. 'Ιλ. ψ, 709. 'Έν δ' ύπέρας τε κάλους τε πόδας τ' ενέδησεν εν αδτη. 'Οδ. ε, 260. An den beiden letzten Stellen faß' ich die Prüposstionen der Berba nur als verdentlichende Ernenerung des äν u. έν.]

## § 69. Conjunctionen.

- 1. 3m Allgemeinen finden fich bei Dichtern Diefelben Coujunsctionen wie in ber Brofa.
- A. 1. Doch kommen besonbers bei Homer von den prosaischen Conjunctionen manche noch gar nicht vor, namentlich nicht äre, τοίνον, μέντοι (als e in Wort), καίτοι, έστε, άχρι und μέχρι eben als Conjunctionen vgl. 68, 1, 1; καί κερ nur Od. η, 224, όμως nur Jl. μ, 393. Ueber ώστε vgl. oben 55, 3, 6. Kür άταρ sagt Homer auch αὐτάρ.
- A. 2. Dagegen giebt es eine Anzahl von Conjunctionen die mehr oder weniger allgemein dem Dichtergebrauche (zum Theil auch den Dialekten) angehören, wie al. (filt et), τοιγάρ (ohne zugefilgtes τοι) und das epische ήστε gleichwie. Ueber edre, ήμος und τήμος, όφρα und τόφρα vgl. 54, 16, 1 u. 6.
- 2. Erst bei Attisern finden sich dofier icon bei herobot,) dinover, vi. Ueber die bei homer noch nicht vorlommenden Fragewörter 64, 5 A., über elde, alde 54, 3, 3.
- 3. Postpositive Partiteln nur epischen Gebrauches find bie Enklititen vi (neben viv), ba (Rebenform von apa, In'; episch und lyrisch xev (xe). Dagegen findet sich di bei Epikern und Lyrikern auch propositiv.
- 4. A wenn 54, 9 A.; al yáq 54, 3, 3. alxer 54, 9 u. A. 1. 65, 1, 7.
- 5. [4.] Allá fondern, aber, boch, erscheint bei Homer theils adversativ, theils (ohne Berwischung bieser Bebeutung) häufig in Aufforderungen, namentlich vor Imperativen (und Conjunctionen). Bgl. 17 A. 2.
- A. 1. 3m Nachsate eines hypothetischen Berioden sindet es sich auch schon bei Homer, doch nicht mit odv (—72) verbunden. Είπερ σ' Εκτωρ 72 κακόν καὶ ανάλκιδα φήσει, αλλ' οδ πείσονται Τρώες καὶ Δαρδανίωνες. Ίλ. 4, 154.
- A. 2. Nicht vor kommen bei Homer die att. Sp. A. 3 erwähnten Ausbrucksweisen; eben so wenig aλλ' o5, aλλa μή, aλλ' ή eb. A. 2 und 6.
  - 6. [5.] Allws anders.
- A. Fremd ift bem Somer die Bebeutung zumal mit den bezitglichen Conftructionen; eben fo die Formel την άλλως.
  - 7. [6.] Aµa zugleich.
- A. Richt vor kommt bei Homer die Berbindung mit dem Particip; eben so wenig cha (—) nai und nad cha fitr nad cha ort.
- 8. [7.] "Ar etwa ift bei homer feltener als das gleichbedeutende zer; in manchen Berbindungen gebraucht er nur diefes.
- A. 1. Ueber &v 1) mit bem Indicativ a) in felbstänbigen Sagen mit bem Infinitiv bes Future 54, 1, 2 u. 3, b) in ibeell abhängigen

Sügen nicht homerisch 54, 6, 2, c) in relativen 53, 7, 3 u. 4; 2) mit dem Optativ a) in selbständigen Sähen 53, 2, 7. 54, 3, 10 u. 11. mit Ergänzung eines Bedingungssates 12, 5, wilnschend 54, 3, 6 (ausgelassen eb. A. 7—9), d) in ideels abhängigen 54, 6, 2 u. 4; c) in finalen 54, 8, 4 u. 5; d) in hypothetisch 54, 11, 3, im Rachsate eb. 10, 2. vgl. 54, 3, 11; e) in relativen 53, 7, 3. 54, 13 A. 14, 1 u. 2. 15, 5; f) in temporalen 54, 16, 6. 17, 2 u. 3, 7 u. 10; 3) mit dem Conjunctiv a) in selbständigen Säten 54, 2, 8, b) in ideels abhängigen 54, 6, 2—4. 7, 2, c) in sinalen 54, 18, 5, d) in hypothetischen 54, 9 A. 12, 1, e) in relativen 54, 14, 3. 15, 1, f) in temporalen 54, 16, 6. 17, 1, 9; 4) mit dem Institut 54, 6, 2, nie dei neiv 17 A. 10; 5) mit dem Barticip bei Homer nie 54, 6, 2. 12, 3. 65, 2; 6) mit dem Institut als Subject sindet sich vereingelt 31. x, 110, vielleicht durch das vorhergehende en veranlasse.

- Π. 2. Ausgelassen sinde sich bei Homer zu κέν [ἄν] das Berdum, aus dem Borhergehenden oder Folgenden zu ergänzen, meist nur dei einer Berbindung durch copulative oder addersative Conjunctionen; beim Relativ II. η, 286. Ausgerdem ist ż zu ergänzen II. α, 547. ε, 481. [ξ, 376.] Ούα ἄν φολακούς λάχοι οὐδά κ' όχηα. Ίλ. ω, 566. Οδ κεν ἀλήιος είη ἀνήρ ψ τόσσα γένοιτο οὐδά κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χροσοίο. Ίλ. ι, 125. 267. [Ένθα γ' (χ') όμῶς προςέφη κεν ἐγὼ τόν. 'ἀλ. ὶ κ. 1, 565.] Επουμαι ἡ κε μ' ἀπώσεται ἡ κεν ἐγὼ τόν. 'ὰλ. ὁ, 532. (Bgl. φ, 226.) Οὐδά κ' Ἄρης, δς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδά κ' ᾿Αθήνη τοσσήςδ' ὁσμίνης ἐφέποι στόμα και πονέοιτο. 'Ίλ. υ, 358. 'Αρχέτω· αὐτάρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ţπερ ᾶν οὐτος [ἄρξη]. 'Ίλ. η, 286. Κατέλιπε κτήματα πολλά, τά τ' ἔλδεται δς κ' ἐπιδευής. 'Ίλ. ε, 481.

A. Die Ergänzung des κέν (und αν) bei parataktischer Berbindung zum zweiten Berbum ist schon bei Homer sehr häusig. Ζηνός οδα αν εγώ γε Κρονόνος άσσον ικοίμην οδδε κατευνήσαιμ', δτε μή αυτός γε κελεύοι. 'Π. ξ, 247.

— Ψευδός κεν φαίμεν και νοσφιζοίμεθα μαλλον. 'Ιλ. ω, 222. Τόν κεν αγοιμ' επί νηός, δ δ' Εμιν μυρίον ώνον άλφοι. 'Οδ. ο, 452.

- A. 5. Stellen wie die in der att. Sy. A. 5 u. 6 ermähnten kommen bei Homer nicht vor.
- 9. [8.] "Aga sichtlich, episch auch ag und ba, bas lette enklitisch. Ueber die Formen 6, 2, 3. 8, 3, 1.
- A. 1. Diese Partikel, bei den Attikern auf sehr sassiche und bestimmbare Gebrauchsweisen beschränkt, hat bei Homer eine bei Weitem ausgedehntere Sphäre, die größtentheils ihm eigen, sich eben so schwer umgrenzen als in bestimmte Partien vertheilen läßt. Wenig gewinnt man sitr die Dauptbedeutung mit der Abseitung von Lou papeioxw. Die Erstärung durch just, eben, halt, halter dürste nur in sofern zutreffen, als auch diese Ausdricke vielsach gebraucht werden ohne daß man etwas gerade Präcisirbares damit ausdrückt. Die zur Perstellung des Metrums durch ihre dreisiache Form oft so bequeme Partiet, deren Sinn sedensalls sich sehr versische Korm oft so bequeme Partiet, deren Sinn sedensalls sich sehr versische fache, scheint in der That sich oft nur als eben nicht sinnwidriges Fillswort einzusstleen.
  - A. 2. Als hamptbebeutung bes apa erscheint mir ber Begriff bes Sicht-11. (12)

Iichen, einer erläuternden Hinweisung, ein (nicht ironisches) videlicet, soilicet, unser siehst du, nur mit sehr abgeschwächter Kraft, noch willschriger als das österreichische "schauns". Dafür spricht das von γέ und ձρα abgeleitete γάρ; dafür der Gebrauch des ձρα in Berbindungen, die in der gewöhnlichen Sprache γάρ erfordern (vgl. 59, 1, 5 €); dassungen, die in der gewöhnlichen Sprache γάρ erfordern (vgl. 59, 1, 5 €); dassungen, die welches letztere auch attische Dichter nur ή γάρ sagen (Eimsley zu Eu. Med. 678). Sehr natürlich ist dieser Begriff auch dei der häusigen Berdindung des βά (seltener ἄρα) mit dem Resativ. Ueber ἄρα beim Imperfect 53, 2, 4. Növ as ձτιμήσοσοι· γονατικός ἄρ' ἀντί τέτοξο. 'Ιλ. θ, 163. 'Ενθ' αδτ' ἄλλ' ἐνόησ' 'Ελένη, Διὸς ἐν-γεγανία· αδτίκ' ἄρ' εἰς οἰνον βάλε φάρμακον ἔνθεν ἔπινον. '08. δ, 219. (Βgl. ψ, 131.) — 'Ω πόποι, ἡ βά τίς ἐστιν καὶ εἰν 'Αίδαο δόμοισιν ψυχή καὶ είδωλον, ἀτὰρ φρένες οὸι, ἡ βά τίς ἐστιν καὶ εἰν 'Αίδαο δόμοισιν ψυχή καὶ είδωλον, ἀτὰρ φρένες οὸι, ἡ βά τίς ἐστιν καὶ εἰν 'Αίδαο δόμοισιν ψυχή καὶ είδωλον, ἀτὰρ φρένες οὸι, ἡ βά τίς ἐστιν καὶ εἰν 'Αιδαο δόμοισιν ψυχή καὶ είδωλον, ἀτὰρ φρένες οὸιν πάμπαν. 'Ίλ. ψ, 103. — Ζεῦ πάτερ, ἡ βά τις ἐστι βροτῶν ἐπ' ἀπείρονα γαίαν δς τις ἔτ' ἀθανάξοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει; 'Ίλ. η, 446. — 'Ανέστη Νέστωρ, δς βα Πόλοιο ἄναξ ἡν ἡμαθόεντος. 'Ίλ. β, 77. Οὸ λῆθε Διὸς ποκινὸν νόον, δς βα φόλασσεν Έκτορα. 'Ίλ. ο, 461.

- A. 8. Aus der Hauptbedeutung des άρα entwickelt sich der Begriff einer naturgemüßen Folge. Hieher gehört auch der homerische Gebrauch des άρα und βά im Nachsate 65, 9, 4. Eben so sinder sich βά nach Participien (I. β, 310. χ, 400. ψ, 687. Od. α, 441). Demnücht hat es bei Homer vielsach den Begriff einer bloß anreihenden Folge: ferner, sodann. Ίλος αδ τάκεθ οίδν άμώρωνα Λαομέδοντα, Λαομέδων δ' άρα Τιθωνόν τίκετο Πριαμών τ. Ίλ. υ, 236.
- A. 4. Eben so bem Attilismos fremd erscheint diese Partiles mehrsach in Berbindung mit andern Partilesn, so zunächst mit copulativen und adversativen: ε' ἄρα 3ί. ω, 591. Dd. δ, 291. ν, 353; hünsiger καί ρα 3ί. α, 500. 569. γ, 77. 113. δ, 379 ff.; ferner odd' ἄρα 3ί. ε, 674. λ, 376. ν, 712. ο, 236. 708. ο, 398 κ.; οδτ' άρα ε, 532. η, 433. ν, 513. ο, 72. ψ, 632 κ., οδτ' ἄρ οδτ' ἄρα ζ, 353; μήτ' ἄρα η, 400. κ, 248. φ, 288. Αίδομένων ἀνδρῶν κλέοντες οδοι ήλ πέφανται· φευγόντων δ' οδτ' ἄρ κλέος δρυσται οδτε τις ἀλκή. Ἰλ. ε, 531.
- A. 5. Bon temporalen und bezüglich caussalen Partiteln sindet sich bei Homer in nicht attischer Weise das ápa nicht selten in due pa Jl. 8, 476. λ, 225. 498. 641. ν, 416 гс. und in δτ' άρα Jl. α, 540. Od. π, 351 und in δτε δή βα Jl. 8, 60. α, 351. 357. 526. π, 386 гс. Γηθήσει κατά θυμόν, δπεί βα οι ώπασα πομπόν. 'Ιλ. ν, 416. Βέβριθε χθών ήματ' δπωρινώ, δτε λαβρότατον χέει δδωρ Ζεός, δτε δή β' άνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνη. 'Ιλ. π, 384.
- A. 6. Bie das bei Homer häusige γάρ βα sindet sich auch bei Attikern hin und wieder γάρ άρα. Heindorf z. Blat. Brot. 18. Nicht aussallend, da die gesonderte Bedeutung des άρα in γάρ erloschen war, wie bei αδτάρ in αδτάρ άρα Il. β, 103 nnd des μή und odv in dem prosaischen μῶν μή und μῶν οδν. Roch giebt es manche Berbindungen, die eben fo bei Homer wie die den Attikern vorschmen, wie δ' άρα, άλλ' άρα, δή άρα (βα), doch keineswegs bei beiden ganz gleichbedeutend. Denn während dei Homer durchgängig die sinnliche Bedeutung herrscht, ist bei den Attikern die logische vorwaltend, die bei jenem noch sehr wenig zur Erscheinung kommt.
- A. 7. Manche Gebrauchsweisen des άρα hat der Attitismos bestimmt an andre Partiteln libertragen. So sagt er οὐτ' οὐν (was doch auch dei Homer vortommt) filr aὐτ' ἄρα κ., filr das jurildweisende ἄρα gebraucht er ðý oder οὐν. Bgl. 59, 1, 12 und att. Sp. 69, 35, 3. Beispiele Ji. λ, 638. μ, 298. ν, 177. ξ, 218 κ. Dem prosaischen ðý entspricht es auch in der nicht seltenen Berbindung mit τίς τε, τί τε. Τίς τ' ἄρ σφων δεων έριδι ξυνέηκε μάχεοδαι; 'Ιλ. α, 8.
- A. 8. Wohl nur ben attischen Dichtern eigen ift die Berbindung bes roe apa in rapa. Bgl. Eimsley zu So. DR. 534. Eben fie gebrauchen auch nicht seiten die erfte Sylbe bes folgenden apa des Metrums wegen lang: apa. Doch

will hermann praof. Soph. Oed. C. p. XIV. ss. alle hieber gehörigen Stellen interrogativ oder erclamativ erklärt oder aber verbeffert wiffen. vgl. Ahrens de crasi p. 7. Dobree Abv. II, 196. Frihiche zu Ar. Frö. 268.

A. 8. Ueber bas bei homer noch nicht vortommenbe Fragewort apa att.

**€**ŋ. 69, 9.

- 10. 'Aτάρ aber, boch, bei Homer auch αδτάρ. Bgl. 17 A. 2. A. Schon bei Homer entspricht es bem μέν (31. π, 782. χ, 478. 502. Ob. ξ. 30 π.).
  - 11. "Are 56, 12, 1.
  - 12. Av, avre anbrerfeits, mieber.
- A. 1. Adre ift eigentlich episch, findet fich aber auch ziemlich oft bei Aischulo 8, zweifelhaft bei Sopholtes Er. 1010, wohl nie bei Euripides;
  auffallend auch bei Ariftophanes Bo. 595, Be. 1015 und selbst im Erimeter
  Ly. 66.
- A. 2. Neben ber gewöhnlichen Bebentung haben ab und abre bei Homer and die einer adversativen Conjunction, neben δ' ab und δ' αδτε. Spikner zur II. η, 345. Ο μεν νόθος ήγρμόνευεν, "Αντιφος αδ παρέβασκε περικλυτός. Ίλ. λ, 104. Νον μεν [άρ] τούτφ Κρονίδης Ζεός κόδος δπάζει σήμερον δστερον αδτε και ήμεν, αἴ κ' εθέλησιν, δώσει. Ίλ. δ, 142.
  - 13. Αχοι, άχοις 54, 16, 1. 68, 1, 1.
  - 14. Fág benn.
- A. 1. Ueber die Bertretung des 7ap nämlich 59, 1, 5; über das elliptische 7ap av oder 7ap nev 54, 12, 5.
- A. 2. [3.] Borangestellt sindet sich der Sat mit γάρ schon det Homer; besonders häusig dei Herodot. Φήμιε, πολλά γάρ άλλα βροτών θελκτήρια οίδας των έν γέ σφιν άειδε παρήμενος. 'Οδ. α, 337. 'Ω παϊ Καμβύσεω, σε γάρ θεοί επορέωσι οὸ γάρ άν ποτε ες τοσούτο τύχης ἀπίκευ σό νυν 'Αστυάγεα τὸν σεωυτοῦ φονέα τῖσαι. Ήρ. 1, 124, 1.
- A. 3. [4-8.] Bon den in der att. Sp. A. 4, 5 n. 7 angeführten Gebrauchsarten scheint bei Homer eben nichts vorzukommen, außer daß es sich einfach in der Frage findet. Πως γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Άχαιοί; Ίλ. α, 123. Bgl. 9 A. 2.
  - 15. *Fé* gar 2c.
- A. 1. Γέ ift im Algemeinen bei Homer weniger hänsig als bei Attistern, da er in vielen Fällen, wo es bei diesen eintreten würde, das frästigere πέρ dorziest, was dei Attistern so nicht erschindung des γέ mit dem Artisel als Pronomen; nothwendig in dem Holle 50, 2, 8. Bemerkenswerth ist dieses δ γε auf das vorhergehende Subject dezogen, in Fällen, wo dessen sie Treneurung nicht nothwendig wäre; vereinzelt so dei derodot 2, 173, 2. Αδτοδ μιν κατέροκε, δίδου δ' δ γε θυγατέρα ην. Ίλ. ζ, 192. Μερμήριξεν η προτέρω Διός οίδν έριγδούποιο διώκοι η δ γε τῶν πλεόνων Λοκίων από θυμόν έλοιτο. Ίλ. ε, 671. Δείδια μή τι πάθησιν, η δ γε τῶν ελί δήμω εν οίχεται η έν πόντω. 'Οδ. δ, 820. Μερμήριξεν η δ γε φασγανον δξό έρυσσάμενος παρά μηροδ τούς μέν άναστήσειεν, δ δ' 'Ατριόην έναρίζοι, η κολον παύσειεν, έρητόσειε δὲ θυμόν. 'Ίλ. α, 189. 'Emel Κοντο κατά στρατόν εδρον 'Αχαιῶν, νηα μέν οί γε μέλαιναν ἐπ' ηπείροιο έρυσσαν. 'Ίλ. α, 484.
- A. 2. Achilich findet fich as 70 Od. 0, 327, as 70 d, 488. 11, 95. vgl. 31. 0, 179. Bereinzelt so bei herobot 7, 10, 8.
  - 16. Aal.
- A. Dem homer wird diese Partitel abgesprochen. Spigner jur 31. 2, 408. Eben so den Tragitern. Lex. Soph. u. d. B. Doch will hermann jum

Biger 346, a sie dem Euripides erhalten. Hänsig ift sie beim Aristophanes und Platon, zu erhalten vielleicht auch au einigen Stellen des Kenophon. Jedensalls war sie auf die attische Umgangssprache beschränkt, namentlich auf die Formet ri dai; und (seltener) nür dai; dermann an d. a. St. giebt dem ri dai; drei Bedeutungen: weßhalb? (quid ita?) was benn? (das Denn betont) oder was sonk? und was ferner?

## 17. [16.] de aber.

- A. 1. Ueber d' für di 13, 6, 2. vgl. Jl. a, 340. Ob. 1, 311. (di adri Better.) Ueber d de ohne & µév 50, 1, 8; siber ezw de, ad de, d de auf vas vorhergehende Subject gurildweisend 50, 1, 10, im Nachsate 50, 1, 11, siber de nach Zeitpartikeln 65, 9, 2. vgl. 51, 7, 4 n. Classen Beob. S. 32. 35. Wehr anatoluthisch steht de nach de µév Jl. 4, 321 vgl. att. Sp. A. 4.
- A. 2. [5.] Nach dem Bocativ findet fich de schon N.  $\beta$ , 344. 802.  $\varphi$ , 448. Od.  $\gamma$ , 247.  $\pi$ , 130.  $\tau$ , 500. Even so dráp  $\zeta$ , 86. 429 u. àllá  $\rho$ , 645.
- A. 3. Nicht vorzukommen scheint bei Homer ber att. Sp. A. 2 erwähnte Parallelismos mit per per per de bei her de; wohl aber erscheint er bei Herobot (2, 26. 42, 1. 102, 2).
  - M. 4. [6.] Obre 86 M. w, 368.

## 18. [17.] di eben.

- A. 1. Δή ist bei Homer seltener als bei Attikern, indem es bei ihm zum Theil durch apa vertreten wird 9 A. 7. Nicht vor kommen bei ihm die bei den Attikern gewöhnlichen Berbindungen nai δή silt ήδη, nal δή παλ, νον δή silt apr. att. Sy. A. 1 u. 6. Eben so wenig gebraucht er es consecutiv: daher eb. A. 4 und in der Berbindung mit doug 51, 13. Sonst sindet es sich bei Homer ungesähr eben so wie in der att. Sprache, urgirend. Kal δή hat er wohl nur in der Formel nal rore δή (31. a, 92. Od. p, 123), im Nachsate Od. β, 108. vgl. 65, 9, 1.
- A. 2. Eigenthümlich ist dem Homer und zum Theil auch den Lyritern der präpositive Gebrauch des dú. So nach dem Bocativ II. 0, 437. τ, 342; hünsig in di γάρ λ, 314. ν, 122. 517. 0, 488 2c.; δή κα τότε μ, 162. ν, 719. Od. ζ, 217. 238. δ, 423 2c. Ueber di τότε 65, 9, 1. 'Εν φρεοί δέσδε έκαστος αίδω και νέμεσιν δή γάρ μέγα νείκος δρωρεν. 'Ιλ. ν, 122. 'Ήνωγον άρα μιν λοδοδαι ποταμοίο ροήσιν. Δή βα τότ' άμφιπόλοισι μετηύδα δίος 'Οδοσεός. 'Οδ. ζ, 216. Τοίσιν τερπομένοισι μέλας έπι έσπερος ήλθεν' δή τότε κακκείοντες έβαν οικόνδε έκαστος. 'Οδ. α, 423. Bgl. 65, 9, 1.
  - [18—20.] Δηθεν, δήπου, δήπουθεν, δητα 69, 2.
- 20. [21.] 'Εάν, ην, αν 54, 12. Nur ην bei homer und he-robot.
  - 21. [22.] Et wenn; ob. Bgl. αί.
- A. 1. El wenn 1) mit bem Indicativ 54, 10, 1—3. 11, 2. 12, 4; 2) mit bem Optativ a) winschend 54, 3, 3, b) hypothetisch 54, 11, 1 u. 2. 12, 4, et xev (&v) 54, 9. 11, 3; 3) mit dem Conjunctiv 54, 9 A. 12, 1 u. 2; mit dem Infinitiv 55, 4, 3. Ueber xal et und el xal 65, 5, 5. odd' et eb. A. 6.
- A. 2. El 1) ob a) mit dem Indicativ 54, 6, 3. 8, 11. 65, 1, 2; b) mit dem Optativ mit und ohne xév 54, 6, 2. 65, 1, 2; c) mit dem Conjunctiv mit und ohne xév 54, 6, 3. 65, 1, 3; 2) ob nicht 54, 6, 2 u. 3. 65, 1, 6. Elliptisch, neiphipsvoc ergänzt, mit dem Optativ wie mit dem Conjunctiv, mit und ohne xév 65, 1, 7.
- A. 8. Dem homer eigen ift die Formel el δ' άγε wohlan, die man durch Erganzung eines βοόλει erklärt: gebietend 31. ζ, 376. vgl. α, 302. 524. Ob. β, 178. χ, 391. ψ, 35; bittend 31. π, 667. ρ, 685. ψ, 581. Ob. α, 271.

- μ, 112; andietend A. 8, 18. ι, 167. ψ, 579. Ob. φ, 217. ω, 336. Sogar im Rachsate: nach enei A. χ, 381, nach el μέν Ob. δ, 832. Ohne άγε (άγετε) A. ι, 262: εί δέ, σδ μέν μευ άχουσον, bgl. ι, 46.
  - 22. [23]. Είπες, εί πες 54, 9 A. u. 11, 3.
  - 23. Elsóne(v), els ő ne(v) bis 54, 16, 6.
  - 24. Elra, έπειτα 56, 10, 1; έπειτεν neben έπειτα Serobot.
- 25. Elre elre 65, 1, 8. (mit dem Conjunctiv 3l. μ, 239. vgl. 54, 12, 2.)
- A. Bei Homer findet sich ήν (έάν) τε ήν τε nicht. Εί είτε sindet sich auch bei Dichtern nach homer hin und wieder: Aisc. Cho. 757. Eum. 582. Eu. All. 140. Jon 1121; eben so bei Herobot 3, 35, 1; εί είτε μή 9, 54 wie Blat. Arat. 424, a. [Ge]. 952, b. Daneben είτε ή Lobed au Go. Ai. 177. Ein Mal sindet sich είτε ober ob Go. Tr. 236. Eu. Hel. 877. Ry. 97. Her. 7, 234, 1; boch auch ober wenn Eu. Tro. 874. unbest. Bruchst. 103. Bgl. Pflugt zu Eu. Hel. 877.
  - 26. Enel nachbem; meil 54, 16, 4. 65, 8.
- A. Unhomerisch saei oder saeidh τάχιστα 65, 7, 1; ilber saei seitbem s. &τε 56 A. 2. Ueber saeite 54, 16, 2, auch bei Homer (saei τε) I. λ, 87. [562.] μ, 398. Ueber saei und saei τε mit dem Conjunctiv 54, 17, 6. Nur in caussale Bedeutung gebraucht Homer saeit (vgl. 3, 3, 1), was man jett nach den alten Grammatitern saei h schreit. (Lehrs Qu. ep. p. 62 ss.) Επήν, bei Homer nur in dieser Form (bei Herodot saeáv), auch mit dem Optativ 54, 17, 7. Daueben sasi nev (selten &v) 54, 16, 6.
  - 27. "Εστε 54, 16, 1 μ. 6; ἔως, εἴως, εἶος 2, 3, 2, e.
- A. Ueber είως xev 54, 16, 6; δως als Zwechpartifel 54, 8, 1. Demonstrativ (wie δς für οδτος) findet sich δως bei Homer in δως μέν, wie τέως μέν bei Attifern zu erküren (Kr. zu Xen. An. 4, 2, 12). Doch wollen Einige (hermann H. Appr. 226) an ben bezisglichen Stellen (R. μ. 141, ν. 144. 0, 277. ρ, 727. 730. Od. β, 148. γ, 126) das δως relativ nehmen und einen Nachsagergünzen, was doch sehr wenig ansprechend scheint. Bei Herodot 8, 74 hat Better τέως μέν gegeben.
  - 28. Eŭre als 54, 16, 1 u. 6.
- A. Richt mit xév 54, 16, 6; ebr' &v mit bem Conjunctiv ober ebre mit bem Optativ 17 A. 1; mit bem Conjunctiv ohne &v A. 4; unsicher ist die Abstammung. Buttmann Lexis. 101. Für ήότε so wie sonst und wieder bei Better Ji. γ, 10 und τ, 386.
- 29. [28.) 'H wahrlich, wirtlich; ħ, ħε, ħ, ħέ als Fragewort. [Lehrs Qu. ep. p. 50 ss.]
- A. 1. In der ersten Bedeutung gleichsalls homerisch. Zeō πάτερ, ή μεγάλας άτας άνδρεσσι διδοϊσθα. 'Ιλ. τ, 270. (δίδωσθα Better.)
- A. 2. Ueber  $\eta$  als directes Fragewort bei Homer 64, 5 A.; ilber  $\eta$   $\delta\alpha$  (selten  $\eta$   $\delta\rho\alpha$ ) 69, 9, 2; ilber  $\eta$  ober  $\eta s$  in der gegensätzlichen Frage 65, 1, 3. Ueber die Betonung vgl. Lehrs Quaestt. ep. 1, 2. Ueber  $\eta$   $\mu\eta$  67, 2 A.
- A. 3. Filr st in der indirecten Frage von Homer gebraucht betont man es jett  $\check{\eta}$  für  $\check{\eta}$ t. So steht es ein Mal Od. v, 415.  $\pi$ , 138.  $\tau$ , 325. Hügfiger existent  $\check{\eta}$  oder  $\check{\eta}$ t und in der gegensätzlichen Frage  $\check{\eta}$  oder  $\check{\eta}$ t oder  $\check{\eta}$ t und in der gegensätzlichen Frage  $\check{\eta}$  oder  $\check{\eta}$ t 65, 1, 3. Ueber  $\check{\eta}$   $\tau$ t filr stre 65, 1, 8. vgl. I. 1, 276.  $\tau$ , 177. Aehnlich auch  $\check{\eta}$   $\check{\eta}$  filr etre stre [I.  $\zeta$ , 438.] Topev,  $\check{\eta}$ t  $\tau$ t  $\tau$ t  $\tau$ t  $\tau$ t  $\tau$ t,  $\tau$ t,  $\tau$ t. 18. vgl. 328. Bgl. 66, 1, 8 mit eb. A. 7.

- 30. [29.] H, homerisch auch fe ober; ob 29 A. 2 u. 3.
- 31. [30.] "H als 49, 2-5.
- A. 1. Ueber ή παφ βούλεσθαι 49, 2, 3; bei Superlativen 49, 10, 5. bgl. A. Nauck observy. critt. p. 15. Bei Homer und Herodot steht es auch παφ φθάνειν. Έφθης πεζός εων ή έγω σον νηι μελαίνη. 'Όδ. λ. 58. Φθαίητε αν πολλάκις ανδραποδιοθέντες ή τινα πυθέσθαι ήμεων. 'Ηρ. 6, 108, 2.
- A. 2. Ueber πριν ή, πρότερον ή 54, 17, 8—10. Unattisch ist auch χωρίς η δτι bei Herodot 1, 94, 1. 4, 61, 1. 82; eben so ή ώς κατεδόκει πατή έναντίος 1, 22, πατή παρά δόξαν 1, 79, 2. 8, 4, 1. Ueber πλην ή 3. Her. 2, 111, 2.
  - 32. Huév, note.
- **II.** 'Ημέν ift nur epija, oft mit entsprecendem ήδέ τε καί, selten mit folgendem καί, τέ oder δέ. Σάφα οίδα ή μεν κερτομίας ήδ' αἴσολα μυθήσασθαι. 'Τλ. ι, 202. [Εν ίζι τιμζι ή μεν κακός ή δε και έσθλός. 'Τλ. ι, 319.] 'Ρηίδιον δεοίσι, τοὶ οόρανὸν εὐρὸν έχουσιν, ή μεν κοδήναι θνητόν βροτόν ή δε κακώσαι. 'Οδ. π, 211. Πειρηθείμεν ή μεν όπου τις νοίι τίει καὶ δείδιε δυμφι ήδ' δ τις οὸκ ἀλέγει. 'Οδ. π, 306. [Ήμεν καί  $\Im$ ί. ο, 664. ήμεν τέ  $\Im$ δ. δ, 575. ήμεν δέ απαιοιμιμία  $\Im$ ί. μ, 428.]
- A. 2. 'Hdé und allein findet sich bei Epitern häusig, bei Aischylos an vierzehn snoch an vier τ' ἡδέ], bei Sophotles an zwei, bei Euripides an zwei Stellen, vereinzelt noch in Bruchstüden anderer Dichter. Besonders bei Epitern ist auch τ' ἡδέ siblich. [Boß z. H. an Dem. 190.] 'Aldης αμείλιγος ἡδ' ἀδάμαστος. 'Ίλ. ι, 158. Ευνδησαί μιν ἡδελον άλλοι, "Ηρη τ' ἡδὲ Ποσετδάων καὶ Παλλάς 'Αδήνη. 'Ίλ. α, 399. ("Ηκουσιν αίδ' ἐπὶ πράγος πικρόν, 'Αντιγόνη τ' ἡδ' Ἰσμήνη. Al. 'Επ. 861.] Bzl. So. B. 345. 493. Eu. Pet. 323. Hert. 30.
  - 33. Huos als 54, 16, 1. Hrixa als 54, 16, 1.
  - 34. "Hv 54, 12; ob 31. o, 32.
  - 35. "Η περ, ήπερ als.
- A. Neben η gebrauchen dies Homer und Herobot nach Comparativen [nach einem Bostiv 9, 26, 4]; gelegentlich auch Spätere, nicht leicht ein Attiker [Amphis 33, 2]. Kr. 3. Thuk. 6, 40, 1 zweite Aust. Auch ής περ öfter [nach βόλεται Jl. λ, 319]. Alei τε Διός χρείσσων νόος ής περ άνδρων. 'Ιλ. π, 689. 'Ηδη πότ' έγω και άρείσσιν ής περ όμιν άνδρασιν ωμίλησα. 'Ιλ. α, 260.
  - 36. "Hre 69, 29, 3. vgl. 31. e, 42; nur ein Dal r, 148.
  - 37. 'Húre fo wie, божес. [Buttmann Leg. 101, 2.]
- L. Gine epische Conjunction. 'Eohnaoder nard Thior, hore apres. 'R. 8, 131.
- 38. Θήν δοή wohl, opinor (oft sartastish, περτομικώς), enstitish (Apollon. π. συνδ. 525, 16) und epish sausnahmsweise auch bei Aish. Bro. 930]; auch in ή Ιην und ού Ιην. Bgl. Spikner zur Jl. I, 448. π, 104. ρ, 29. Λείψετε Ιην ούτω γε νέας. Ἰλ. ν, 620. Ἡ Ιήν σ΄ έξανώω καὶ υστερον ἀντιβολήσας. Ἰλ. λ, 365. Ού Ιην οδοισίν γε πόνος τ' έσεται καὶ διζύς ήμιν. Ἰλ. ξ, 480.
  - 39. 3lde und. [Bog 3. S. an Dem. 190.]
- A. Eine homerifche Rebenform für ibe, aber nicht nach inzer gebraucht; vereinzelt bei Go. Ant. 956.
  - 40. [31.] "Ira mo 47, 10, 4; mohin 66, 3, 1.

- A. Nicht homerisch ift Iva damit mit dem Indicativ 54, 8, 7 und Iva ri; 51, 15, 3. Zweiselhaft Iva usv 54, 8, 4.
  - 41. [32.] Kal und; auch. Bgl. & per.
- A. 1. In der ersten Bedeutung ist nai bei Dichtern in sofern beschränkter als sie statt dessen oft τέ u. ήδέ gedrauchen (vgl. diese). Soust ist der Gedrauch im Allgemeinen gleichmäßig, wenn auch nicht für alle Erscheinungen die der Attitismos darbietet Aehnliches sich aus Homer nachweisen säst, namentlich wohl nicht sie in der att. Sp. A. 5 u. 6 erwähnten Gedrauchsenten. Für das gewöhnliche nolla (τs) nat nadauá eb. A. 3 sindet sich nadauá τε πολλά τε Ob. β, 188. η, 157. ω, 51. ενα nad δύο I. β, 346 nach A. 4; nat vöv II. α, 109. vgl. Ob. δ, 193 nach A. 8. Homerisch ist nad τότε im Nachsatze 65, 9, 1.
- A. 2. [10.] Kal dé wird den Tragitern oder vielmehr den Schriftsfiellern jener Zeit fiberhaupt abgesprochen von Porson zu Eu. Or. 614. Indeh sindet sich diese Berkindung selbst bei den Tragitern, wenn auch eben nicht häusig: Aisch. Pro. 957. Pers. 151. 538. So. Phi. 1362. Bruchst. 109? Eu. El. 1117. Iph. T. 1206. Houner verbindet oft xal de, nur ungetrennt, das nächste Wort nicht nothwendig betont (Od. ξ, 39). Kaprepóg èvet μάχη ένι φωτας èvalpeiv· xal d' έχει ήβης άνθος, δ τε χράτος èvalpeiv. 1λλ. ν, 483. Έμοί κ' δνείδεα ταθτα γένοιτο. Και δ' άλλη νεμεσώ, ή τις τοιαθτά γε βέζοι. 'Οδ. ζ, 285.
- A. 3. [11.] Eben so verbindet Homer häusig καί τε. Doch ist τέ hier wohl nicht das verbindende, sondern das hervorhebende. Ευνός Ένσάλιος, καί τε κτανόοντα κατάκτα. Ίλ. σ, 309. Θεοί δύνανται άφρονα ποιτησαι καί επίφρονά περ μάλ' έόντα, καί τε χαλιφρονέοντα σασφροσύνης επέβησαν. 'Οδ. ψ, 11. [Οδδε μίνυνθ' έξουσι ποδώκεα Πηλείωνα. καὶ δέ τέ μιν καὶ πρόσθεν όποτρομέεσκον όρωντες. 'Ίλ. υ, 27.]
- A. 4. [12.] In der Bedeutung and, selbst, sogar findet sich nai schon bei Homer in höchst mannigsaltiger Beise gebraucht; und es ist meist nur Mangel an Beranlassung, zum Theil in den Eigenthümlichleiten der epischen Darstellung begründet, wenn manche Berbindungen in denen es bei den Attilern erscheint bei Homer nicht vorkommen, wie z. B. st riz nal aldoc, riz nai —; zc. att. Sh. A. 14 u. 16.
- A. 5. So verbindet schon Homer dies xal mit numerischen Begriffen: xal nāzīv Ob. v, 156. x, 33. 41. vgl. I. q, 105. xal nolésç Jl. x, 171. xal nlatīv Jl. x, 106. Ob. h, 245, xal dudena Ob. x, 5. vgl. Jl. v, 236. Eben so xal liny Jl. a, 553. Od. a, 46. y, 203. v, 393. o, 155. p, 312, xal pāllov Ob. h, 154. Wie sonst xal navo, so xal xapra bei Herodot (2, 137, 1. 6, 125, 1) und Sopholies Ai. 527. OR. 65. 301, xal rd xapra Kr. z. Her. 1, 71, 1.
- M. 6. Eben so finbet sich bei Homer auch και γάρ etenim A. β, 377. ε, 478. ι, 533. Ob. ι, 190 ιc. nam etiam A. δ, 58. τ, 52. Ob. ξ, 70 und bas negative οδδέ γάρ Μετ. τ, 411. Ob. ψ, 266. Μετέλαον έχε τρόμος οδδέ γάρ αὐτῷ ὅπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανεν. Ίλ. κ, 25. vgl. 60 A.
  - 42. [33.] Kalnee 56, 13, 1.
  - 43. Ker, vor einem Consonanten ze, beibes enklitisch, f. ar 69, 8.
- A. Bei Homer siblicher als &v 54, 3, 10. 8, 3 u. 4. 10, 2. 11, 1. Rur xév in ber indirecten Frage 54, 6, 2—4. 7, 2. 65, 3, 6 uub 7; bei stz 8 54, 16, 6; in at xev 54, 9. 11, 3; fast nur bei duei, wie bei der 54, 16, 6. Mit Ind. Fu. 54, 1, 2.
- 44. [35.] Mer freilich erscheint in der ursprünglichen Bedeutung (bes μήν) in der altern Sprache in manchen Berbindungen in denen bie Attifer nur μήν gebrauchten.
  - A. 1. So junachft bei Betheuerungen ober auch nur Berficherungen in h

μέν, οδ μέν, μη μέν. In eben biefen Formeln auch noch bei Herobot: η μέν 1, 196, 3. 212, 2. 3, 74, 1. 133. 4, 154, 2. 5, 98. 6, 74. 9, 91; οδ μέν οδδέ 2, 120, 3. 142, 2. 3, 2. 4, 205. 6, 45. 72. 8, 25. 130, 2. 9, 7, 2. herzustellen 2, 49, 2. μη μέν 1, 68, 2. 2, 118, 2. 179. 3, 66, 2. 99. 5, 106, 4. Bei Homer sinder sich baneben η μήν (I. β, 291. η, 97. 393. ε, 57), η μάν (β, 370. ν, 354), η δη μάν (ρ, 538), οδ μάν (δ, 512. μ, 318. ο, 508. ρ, 41. 448 κ.), μη μάν (δ, 512. χ, 304). Doch giebt Bester sir μάν siberall μήν. Όμοσσον η μέν μοι πρόφρων έπεσιν καὶ χεροίν ἀρήξειν. Ίλ. α, 77. Όμνοθι μη μὲν [τι Βί.] έκων τὸ εμὸν δόλω άρμα πεδησαι. Ίλ. ρ, 585. — Ζεῦ πάτερ, οὸ μὲν καλὸν ὁπέρβιον εὸχετάσοθαι. Ἰλ. ρ, 19. — Μη μάν ἀσποοδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην. Ἰλ. χ, 304.

A. 2. [1.] Kal  $\mu$ έν ( $\mu$ ήν) findet sich bei Homer zwar, wie bei Attikern, auch mit δή (3ί. σ, 362), gewöhnlicher jedoch ohne dieses, wie 3ί. α, 269. ζ, 27. 194.  $\psi$ , 174. Od. η, 325. x, 13. 65.  $\xi$ , 85. 88.  $\tau$ , 244.  $\upsilon$ , 45. Eben so zwar auch od  $\mu$ έν δή (3ί. δ, 238. Od.  $\varepsilon$ , 341.  $\mu$ , 209.  $\upsilon$ , 280), aber meist doch nur od  $\mu$ έν ( $\mathfrak{A}$ 1). Filt das attische oddè  $\mu$ ήν gebraucht er wohl nur oddè  $\mu$ έν (3ί. α, 154.  $\zeta$ , 489.  $\iota$ , 374.  $\mu$ , 82.  $\psi$ , 311. Od. x, 447.  $\chi$ , 415.  $\psi$ , 66); defigleichen oddè  $\mu$ έν oddé  $\mathfrak{A}$ ί.  $\mathfrak{A}$ , 703. 726.  $\mathfrak{A}$ , 212.  $\tau$ , 295. Theogn. 1080. 1142. Od. x, 551.  $\varphi$ , 319.  $\mathfrak{v}$ gl. 67, 12, 1  $\mathfrak{u}$ ,  $\mathfrak{z}$ , fer. 2, 49, 2. Ebensauß homerisch ist drap  $\mu$ έν  $\mathfrak{A}$ ί.  $\mathfrak{A}$ 15.  $\mathfrak{A}$ 5.  $\mathfrak{A}$ 6.  $\mathfrak{A}$ 7.  $\mathfrak{A}$ 8.  $\mathfrak{A}$ 8.  $\mathfrak{A}$ 9.  $\mathfrak{A}$ 

A. 3. Bon den bezilgsichen attischen Berbindungen kommen bei Homer nicht vor μεν οδν immo, πάνο μεν οδν, παντάπασι μεν οδν, χομεδή μεν οδν, αλλά μεν δή. Als Uebergangspartikel findet sich μεν οδν bei Homer selten (Od. ν, 122. χ, 448); ungleich häusiger in ähnlicher Weise μεν δή.

A. 4. Der gegensätzliche Gebrauch bes per ist bei Homer gleichfalls schon sehr ausgebehnt. Neben de können arap, adrap, ad, adra, adla, xai den Gegensatz einsühren, oder dieser auch anakoluthisch in andern Wendungen verschweben. Wo das per als Bersicherung oder wo es gegensätzlich zu nehmen sei, muß überall aus dem Zusammenhange ermittelt werden. Ueber per re s. re 71 A. 1.

## 45. [36.] Μέντοι freilich; jedoch.

A. Bei Homer erscheint es nicht in ber in ber att. Sp. A. nachgewiesenen Beise; wohl aber getrennt μέν τοι als gesteigerte Bersicherung, wie I. δ, 266. (μήν τοι) Ob. β, 294. δ, 157 und οδ μέν (μήν Bt.) τοι Jl. θ, 294. ω, 300. Ob. δ, 836. π, 267. Berschieden Ob. δ, 411, wo μέν dem folgenden ατάρ entegegensteht. Bgl. Spisner zur Jl. Exc. VIII § 3 [??]. Την μέν τοι κακότητα και ίλαδὸν έστιν ελέσθαι βηιδίως της δ' άρετης ίδρωτα θεοί προπάροιθεν έθηκαν. Ήσ. Έ. 287.

46: [37.] Μέχοι, μέχοις 69, 1, 1.

47. [38.] Μή nicht; bamit nicht.

A. Ueber μή nicht 67, 1 ff.; damit nicht, daß nicht 54, 8, 3; daß eb. A. 8 f.; η μή in der Frage 67, 2 A. [Auch in der indirecten Frage erscheint μή ob nicht, eigentlich mit dem Indicativ; wo der Conjunctiv oder Optativ solgt, stehen sie, als ob ein Begriff der Funcht vorherzinge. Θέλω ποθέσθαι μη πιτοίς πάλαι κακοίς προςκείμενον τι πημα σην δάκνει φρένα. Εδ. ήμρ. 483. — Οδα ίσμεν μή πως καὶ δια νόκτα μενοινήσωσι μάχεσθαι. Ίλ. κ, 100.]

## 48. [39.] *Mýv* dody, allerding 8.

A. Ueber μέν 69, 44, 1—4. Καὶ μήν hat and Homer 3i. τ, 45. ψ, 410. Ob. λ, 582. π, 440. vgi. 44 A. 1. Die Dramatiker gebrauchen xai μήν oft (nie xai μήν — 70) um das Auftreten einer neuen Person anzuzeigen: siehe da.

Eimelen zu En. her. 119. Od pho adda und ber Gebrauch bes pho in Fragen att. Sp. A. 2 find bem homer fremd.

- 49. [40.] Μηδέ, μήτε, μή τι, μή τοι ∫. οὐδέ κ.
- 50. [41.] Mwv 64, 5, 2.
- 51. [42.] Nή 69, 2.
- 52. [44.] Νύν, bei Homer auch νύ, beibe Formen enklitisch. [Lehrs Qu. ep. p. 130 s.]
- A. 1. Beide Formen werden denn doch wohl ein und dasselbe Wort sein, ein abgeschwächtes vöv, besonders dei Homer mit so verstlächtigter Bedeutung, daß es oft wenig oder gar nicht in Betracht kommt. Ans dem Zeitbegrisse entwickelt sic Bedeutung der Kolge und selfs der Folgerung. 'Αφραίνοντα κιχήσομαι ως νό περ άδε. '1λ. β, 258. 'Εμέ κρόψαν deol αδτοί· έτι γάρ νό μοι αδια βιώναι. '0δ. ξ, 357. "Ηφαιστε, πρόμολ' ώδε. Θέτις νό τι σείο χατίζει. '1λ. α, 392. Οδ χαρίζετο ερά βέζων Τροίη έν εδρείη; τί νό οι τόσον ώδοσαο Ζεδ; '0δ. α, 61. Ποῦ μιν εδρε; πόσις νό οι έσσεται αδτή. '0δ. ζ, 277.
- A. 2. Nur die Form νόν, nicht νό, findet sich auch dei Herodot und den Attikern, besonders den Dramatikern, in Berbindung mit dem Imperativ zur Bezeichnung der Dringlichkeit. Selten sieht es so dei Herodot (2, 105), viel öfter dem αν (οδν) spinonym (1, 124, 1), besonders hünsig (neben μέν αν) in μέν νον, das auch bei den Tragikern vorkommt. Eimsley zu Eu. Med. 1263. Σασόν νον αδτόν μηδ' έρα τοιν πλησίον. Εδ. Έκ. 996. Μή νον ατίμα δεούς δεοίς σεσωσμένος. Σο. At. 1129.
- A. 3. Bei Homer sind vor und vo immer kurz; siber die Quantität bet Dramatikern s. att. Sy. 44 A. Immer kurz ist vor auch bei Sophokles nach Ellent Lex. Soph. II. p. 183. dgl. jedoch Wunder zu Antig. 699. Eben so bei Aischylos: Pro. 999. Pers. 997. 1005. 1023. Cho. 329. Bei Euripides ist vor am häusigsken kurz; sang in μή vor All. 1077. Hel. 1419. αλμέ νον δροῦ τί πάσχω Dr. 763. νίαα νον All. 1108. έρπε νον 795. χωρεϊτέ νον 1678. οίσθά νον Jph. T. 1204. άσύνετά νον έροῦμεν Iph. A. 654. Die Angabe siber die durchgängige Länge bei Aristophanes beruht auf einer Mittheilung Seidlers. dgl. Einsteh z. Ar. Ach. 1230; doch s. The. 105.
  - 53. O bei homer auch für und neben on 56, 7, 10. 65, 8 %.
  - 53 b. Ολα, ολά τε 56, 12, 1.
  - 54. [45.] "Ouws 56, 13, 1 und 2.
  - 55. [46.] Όπως wie; damit; fo oft; δχως 4, 2, 1.
- A. 1. Ueber δπως bei Supersativen 49, 10, 1 u. 3. Die Tragiser gebrauchen es auch für das vergleichende ώς, selbst nachgestellt, wie ώς bei Homer. Έρωτι δότις αντανίσταται πύντης δπως ές χεϊρας οδι δρθώς φρονεί. Σο. Τρ. 441. [Κισσός δπως καλάμφ περιφόνται. Εύβουλος 98.] [Abnorm ift δπως mit dem Infinitiv So. Ai. 378, gestügt durch Ken. hell. 6, 2, 32 und Oit. 7, 29, als ob das δπως mit ώστε spnonym wäre.]
- A. 2. In der Bedeutung daß erscheint δαως bei Homer nie (wie auch nicht die Formel ody δαως); bei andern Dichtern selten; etwas häusiger bei Herd da da (1, 37. 2, 49, 2. 3, 62, 2. 115. 5, 89, 2. 7, 287.). Τοῦτ' αὐτό μή μοι φράζ' δαως οἰν εἰ κακός. Σο. ΟΤ. 548. Οὐ φήσω δαως οἰ Αἰγύπτιοι παρ' Έλλήνων έλαβον η τοῦτο η ἄλλο κού τι νόμαιον. Ήρ. 2, 49, 2. [Τῶνδε μημέτ' ἐλπίσης δαως τεύξει ποτέ. Σο. 'Ηλ. 963.]
- A. 3. Ueber δπως bamit 54, 8, 3. 6 u. 11. Richt homerisch mit bem Indicativ 54, 8, 7. [Eine elliptische Redensart ist det as (erg. σχοπείν ober ποιείν) δπως mit dem Indicativ des Futurs bei Kratin. 108. So. Ai. 557 und Bhi. 55.]

- A. 4. In der Bebentung als findet fich onwe icon bei homer (I. 1, 459. Ob. 7, 373. x, 23); über ben iterativen Gebrauch bei herobot 54, 17, 1.
  - 56. [47.] "Oτε, δπότε, homerifc auch δππότε, als.
- A. 1. Mit &v werden biese Conjunctionen bei homer nur verbunden, nicht verschmolzen 54, 16, 6: δτ' &v, δππότ' &v und δτε κεν eb. Mit dem Optativ oder mit &v oder κέν und dem Conjunctiv hypothetisch 54, 17, 1 u. 3; der Optativ mit &v oder κέν (boch nie bei δππότε) eb. A. 2; mit dem Conjunctiv ohne &v oder κέν eb. A. 4; in ως δτε eb. A. 5. Ueber δτε μή 65, 5, 2.
  - A. 2. Bei Homer findet sich dre auch in der Bedeutung seitdem, wie in der Prosa drei, das bei Homer so wohl nicht vorkommt (Od. 3, 452?); daneben &ξ od oder der Dativ des Particips 48, 5, 3. 'Ηώς μοί δοτιν ήδε δοωδεκάτη δτ' 'Ίλιον ελήλουδα. 'Ίλ. φ, 80.
  - 57. [48.] Ou daß; weil; homerisch auch dru und & 56, 7, 10. 65, 8 A.
  - A. "On elidirt 12, 2, 10; nicht mit &v ober xev bei homer 54, 6, 2; nicht für unser Ansührungszeichen 65, 1, 1; du ph 65, 5, 1. Nicht homerisch sind and du r. 151, 15, ody du und ph du 67, 13, eben so (ed) old du und dhov du als stereothpe Formeln. (Od. v, 333 gehört nicht hieher.)
    - 58. Orin meil.
  - A. 1. Eine Rebenform von δτι, nur der familiären Rede angehörig (Arisstophanes). Bgl. τίη unten 73. Τίνα γνώμην έχων ψέγεις τὰ θερμά λουτρά; Ότι η κάκιστόν έστι καὶ δειλότατον ποιεί τὸν ἄνδρα. 'Αρ. Νε. 1046. Ueber ότι ἡ τί δή; Hermann zu den Bo. 754.
  - [A. 2. 'Oτιή τί; Aτ. Wo. 784 wie δτι τί; att. Sh. 51, 17, 4. 'Εππλησιάζουσ' ἐπ' δλέθρφ. Τιἡ τί δή; 'Οτιὴ τραγφδῶ καὶ κακῶς αδτάς λέγω. 'Αρ. Θε. 84.
    - 59. [49.] Ou, oux, oux nein; nicht 9, 2. 67, 1-14.
  - 60. [50.] Οὐδέ, μηδέ und nicht, noch auch; auch nicht, nicht einmal. Dialektisch auch für xai οὐ, xai μή.
  - Μ. Πεθετ διε Στεππιπη δεδ οδδείς από μηδείς: οδδ' όφ' ένός τα. 68, 4, 9; οδδ' εἰ, ήν 65, 5, 6; οδδὶ γὰρ οδδέ (βί. ε, 22. ζ, 130. ν, 269. σ, 117. Ωδ. δ, 32. π, 327. βετ. 4, 16) από οδδὶ μὲν οδδὶ 67, 12, 1. 69, 44, 2. Οδδὶ από μηδὲ finden fid, παπεπτιϊά δεὶ Đιάμετη, δεβοπδετε δεὶ Φ οπετ βαϊβίτ ἀλλ' οδ (μή) από καὶ οδ (μή), διὲ δεὶ δπα διεθειάς πὶε βο συστόπαπεπ. Œδεπ fo δεὶ Φετοδοι. Ἡμροτες οδδὶ ἔτοχες. Ἡλ. ε, 257. Ὠ φίλοι, Οδτίς με κτείνει δόλφ οδδὶ βίηφιν. Ὀδ. ι, 408. Θάρσει μηδ ἐ τι πάγχο μετὰ φρεσὶ δεἰτιλιλιν. Ὀδ. δ, 825. Οἶνος καὶ ἄλλοος βλάπτει, δς ἄν μιν χανδὸν ελη μηδὶ αἴσιμα πίνη. Ὀδ. δ, 825. Οἶνος καὶ ἄλλοος βλάπτει, δς ἄν μιν χανδὸν ελη μηδὶ αἴσιμα πίνη. Ὀδ. φ, 293. Πὰν σοι φράσω τὰληθὲς οδδὲ κρόψομαι. Σο. Τρ. 474. (Φράσω καὶ οδκ ἀποκρόψομαι. Δη. 24, 200.) Πιθοῦ τί μοι: πρὸς σοδ γὰρ οδδὶ ἐμοῦ φράσω. Σο. ΟΤ. 1434. Σεγάν κελεόω μηδὶ ἀφεστάναι φρενῶν. Σο. Φι. 865. Παρημελήπει οδδεί τί οἱ διέφερε πλητέντι ἀποθανέκιν. Ἡρ. 1, 85, 2. Σονέβησαν ἀπαλλάσσεσθαι μηδὲ παραμένειν ἀγωνίζομένων. Ἡρ. 1, 82, 1.
    - 61. [51.] Odxour und ovxour tommen bei Homer nicht vor.
    - 62. [52.] Our allerdings, in der That; also.
  - A. 1. Ueber die Form die 3, 4, 7; so denn auch yav für poby bei De-
  - A. 2. [1.] Homer gebraucht diese Partikel nicht oft. Bou den in der att. Sp. A. 1 und 2 angeschrien Berbindungen findet sich bei ihm nur γλρ οδν FL, β, 350. λ, 754. Od. β, 123. Daneben (wie auch bei Attikern) obr' odv Fl. ρ, 20. Od. α, 414. β, 200. ζ, 192. neben obr' άρα Jl. v, 85. οδτε τις οδν Fl.

- υ, 7. Ob. λ, 200. μήτ' οδν π, 302. ρ, 401. μήτε τις οδν I. δ, 7. Auch in ber Bedeutung also findet es sich bei ihm nach ώς und öfter nach ènel; auch in μέν οδν Ob. ν, 122. χ, 448; οδν δή σ, 362.
- A. 3. Bei Herodot findet sich die im Allgemeinen so wie bei den Attisern, zum Theil jedoch durch vov vertreten 52 A. 2. Unattisch (bestätigend) in odn die 2, 20, 1. 3, 137, 2. 138, und in der Emess 68, 47, 2.
- 63. Obrexa (meßhalb;) meil; daß. Ueber obrexa megen 68, 19.
- A. In diesen Bebentungen ift das Bort dichterisch; correlativ mit τοδνεκα II. γ, 403. ν, 727. Ueber die Schreibart 14, 10, 8. (Ἡ ἄτη σθεναρή καὶ ἀρτίπος, οδνεκα πάσας [τὰς λιτὰς] πολλὸν όπεκπροθέει. Ἡλ. ι, 505. —) Ο δνεκά τοι περί δωκε θεός πολεμήτα ἔργα, το δνεκα καὶ βουλὰ ἐθέλεις περιίδμεναι ἄλλων. Ἡλ. ν, 727. Ἰσθι τοῦτο πρώτον ο ὅνεκα Ἑλληνές ἐσμεν· τοῦτο γὰρ βούλει μαθείν. Σο, Φι. 232.
  - 64. [53.] Oute, unte meber.
- A. 1. Bohl eben nur bei Dichtern entsprechen sich (häusig) obre od und μήτε-μή. Schäfer zu Lamb. Bos Ell. p. 228 s. Eimslen zu Eu. Her. 615 und zur Meb. 1316. Pflugt zur Meb. 1234. Obre στα δια δέρης έδέξατο, οδ λούτρ' έδωχε χρωτί. Εδ. 'Ορ. 41. Μήθ' αίμά μου δέξαιτο κάρπιμον πέδον, μή λαμπρός αίθήρ. Εδ. 'Ορ. 1086. vgl. Her. 8, 98.
- A. 2. Die umgekehrte Berbinbung ob obre, μή μήτε ist sehr zweiselhast. Elmsley zu So. O. 496. (Auch Jsai. 8, 1 wird odde zu lesen sein; Bind. Hy. 3, 30 steht obre sitr odre odre, wie 10, 42. Bgl. Aisch. Ag. 518. Elmsley zu So. O. 817 und die Erklärer zu Eu. Del. 373. (371.) Bei Prosaikern, glaud' ich, sindet sich so nur odde, μηδέ. Bgl. Schäfer zu L. Bos Ell. p. 777 und Thul. 6, 55, 1. 8, 99, 1.) Noch unsicherer ist ré odre, ré μήτε. Elmsley zu So. O. 367. vgl. Hermann zu Eu. Ihh. T. 685. Ueber das auch in der Prosa vorkommende odre τ' od vgl. Seibler zu So. Ant. 763 (759) bei Hermann. Pflugt zu Eu. Her. 606. Psat. Leeiler zu So. Ant. 763 (759 de chair odre odre. Hermann z. Ihhig. T. 1335. Das hänsige odre de hat schon Homer I. η, 433.
  - 65. Ogea damit; bis.
- A. Episch und lhrisch 54, 8, If. Zweckpartikel eb. A. 1 n. 2; mit dem Indicativ des Futurs A. 6; nicht mit dem Indicativ eines dissorichen Tempus A. 6; δφρ' ἄν und δφρα κεν A. 4. Zeitpartikel 54, 16, 1; mit dem Optativ oder άν, κέν und dem Conjunctiv I7 A. 1: δφρ' ἄν oder κέν mit dem Optatin A. 2; δφρα οίρια ἄν oder κέν mit dem Conjunctiv A. 4. Filt τέως μέν (ξως μέν 27 A.) steht δφρα μέν II. 0, 547.
- 66. Nagos vorher, ein bichterifches Bort; bei Epitern auch bevor, mit dem Infinitiv 54, 17, 8; vor mit dem Ge. 47, 29, 2.
  - 67. [56.] Hég gerade, gar, eben, von nége fehr 68, 33, 2.
- A. 1. In der Proja sindet sich πέρ außer in den att. Sp. 56 A. gegebenen Fällen selten oder nie: επί βραχό περ Jai. 9, 11 ist mir sehr verdäcktig. Auch dei den Komitern sindet sich nicht seicht etwas außer dem Bereich der angegebenen Règel; μηδέ περ bei Ar. Ach. 224 (Chor), unantastbar, de es durch oddé περ Aisc. Hill. Hill. 394. Cho. 505. En. Phoi. 1624 geschütz wird. Auch bei Derodot sind vereinzelt donsoch, περ δών 3, 131, έν δλίγφ περ 8, 11, 1. ή αδτή περ έοδα νόξ 8, 13; διότι περ 4, 186, wie den περ Thut. 4, 14, 2; siber ήπερ neben ή als 36. Ja selbst innerhalb der ausgestellten Regel sindet sich Manches, was nur seiten vorkommt, wie ήλίχος περ Philem. 87, 6, δπως περ So. DT. 1336, Ai. 1180 n. Arates Ko. 1; siber das denn doch auch nicht häusige δωςπερ Hermann zu So. DR. 1361. Bemerkenswerth ift die Stellung zi μή περ Ar. Ly. 629 und ην μή περ Her. 6, 57.

- A. 2. Unter ben Tragitern verlet Sophofles die attische Regel nur Phi. 1068: χώρει σό μή πρός λευσσε γενναϊός περ ών; etwas öfter Euripides: δεός περ ών All. 2, vgl. Jon 1324, πρέσβος περ ών Andr. 763, έγω σ' ίκνοῦμαι καὶ γυνή περ οδο' δμως Or. 680. Bgl. A. 1. Mehrsach nähert sich dem homerischen Gebranche Aischaft
- A. 3. Am bentlichsten erscheint es in seiner urgirenden Kraft einem persönlichen Begriffe angesügt, dem γέ spinonym, nur energischer. Eben so and bei andern Rominen. 'Αρίγνωτοι θεοί περ. 'Ιλ. ν, 72. (bgl. σ, 518.) Μή ποτε καί οδ γοναικί περ ήπιος είναι. 'Οδ. λ, 441. Ήμεῖς αδτά περ φραζώμεθα μήτιν άριστην. 'Ιλ. ρ, 712. Τιμήν περ μοι δφελλεν 'Ολύμπιος έγγυαλίξαι. 'Ιλ. α, 353. Πείσεται εἰς άγαθόν περ. 'Ιλ. λ, 789. Λάβε δίσκον μείζονα καί πάχετον, στιβαρώτερον οδα δλίγον περ. 'Οδ. θ, 186.
- A. 4. Eben so bei (Substantiven oder) Abjectiven, wenn ein Particip hinzutritt; auch beim blossen Particip, bem oft ein καί selbst vorangeht, wobei es durch obgleich (56, 13, 1) zu übersetzen ist, wie ost auch ohne καί. Μήτηρ φησι φίλη πινυτή περ έουσα. 'Όδ. φ, 103. Βλάβεται λιγός περ έων άγορητής. 'Ιλ. τ, 82. Πάντα καλά δανόντι περ. 'Ιλ. χ, 73.
- 2. 5. Richt sesten verbindet sich πέρ αυτή mit Abverbien [οῦ περ 31. ξ, 416]. Ἐγειρεν Ἐκτορα Πριαμίδην, μάλα περ μεμαώτα μάχεοθαι. Ἰλ. ο, 604. Τυπείς ἤσπαιρε μίνυνθά περ, οῦ τι μάλα δήν. Ἰλ. ν, 573. Οδ τί σε, Πηλέος οἱέ, φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ. Ἰλ. χ, 250. Πάρφασις ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων. Ἰλ. ξ, 217.
- A. 6. Wenn das Wort wozu nép gehört eine Präposition bei sich hat, so wird nép eingeschoben: en nep doeipop Od. 7, 541. 581.  $\psi$ , 79; éz nep dnissa Od. a, 122. o, 199.
- A. 7. Selten verbindet fich πέρ mit Berben. Σφωιν, ώς έσεταί περ, άληθείην καταλέξω. '08. φ, 212. Προτέρους ίδον άνερας, οδς έθελόν περ. '08.  $\lambda$ , 630.
- A. 8. Mit Relativen und Conjunctionen verbindet sich πέρ ungesähr wie bei den Attilern. Ueber das unattische ή περ oben 36; άλλά περ 31. μ., 349. 362 ift gleichsalls unattisch.
  - 68. [57.] Πλήν außer.
- A. Bei homer findet es fich nur Ob. 8, 207 und zwar als Praposition mit dem Genitiv. Bgl. hef. a. 74.
- 69. [58.] Mele juvor, vorher; bevor. [Mit bem Ge. 68, 1, 2.]
- A. Bei Homer nur in ber ersten Bebeutung mit dem Indicativ; in ber zweiten mit dem Infinitiv 54, 16, 7. 17, 8. Ueber πολδ πρίν 48, 15, 9. Bei den Tragifern mit dem Conjunctiv auch ohne «ν 54, 17, 6. οδ (μη) πρίν («ν), πρίν ή mit dem Conjunctiv 54, 17, 9 und 11. Bei Herobot nie mit dem Optativ, mit dem Insinitiv ohne «ν eb. A. 10. vgl. eb. A. 11.
  - 69 b. 'Ρά f. ἄρα.
  - 70. [59.] Te und.
- 21. 1. Di di ter verbinden hanfig einzelne Begriffe durch τέ oder τέ τέ. Γνώμη ἀρίστη μάντις ή τ' εὐβουλία. Εδ. Έλ. 757. 'Ο ἡδὸς αἰὰν ἡ κακή τ' ἀνανδρία οὐτ' οἰκον οὕτε πόλιν ἀνορθώσειεν ἄν. Εδ. 'Αρχ. 7. 'Εγνω τὴν γλῶσσαν ἡσυχωτέραν, τὸν νοῦν τ' ἀμείνω τῶν φρενῶν ἡ νῦν φέρει. Σο. 'Αντ. 1089. Ζεὸς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ. 'Οδ. δ, 237. Ζεὸς ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινόθει τε. 'Ίλ. τ, 242. Αἰεὶ ἡμιν δαίς τε φίλη κιθαρίς τε χοροί τε είματά τ' ἐξημοιβὰ λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί. 'Οδ. δ, 248. 'Ο πλεῖστον νοῦν έχων μάντις τ' ἄριστός ἐστι σύμβουλός δ' ἄμα. Μέ. 221. Δότ' εὐτυχῆσαι τῷδ' ἐμοί τε τῆδέ τε. Εδ. 'Ορ. 1243. [Πολλὰ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχιμιά τ' ἡλθον. 'Ίλ. ψ, 116.]

- A. 2. Rach Eimsley zu En. Meb. 940 kann τέ, wenn es nicht auch im ersten Gliebe steht, im zweiten nicht stehen, wenn besser Cuicht gerade der Rominativ) von dem Subject des ersten nicht verschieden ist, also nicht πατέρα τὸν ἐμόν, αδτοῦ τ' ἀδελφόν Aist. Ag. 1567 (1553), wo er δ' verlangt. Die Regel scheint im Allgemeinen richtig zu sein. Bgl. auch Hermann zur Med. 940.
- A. 3. Te (—) xai verbindet schon bei Homer sowohl einzelne Begriffe, wie I. τ, 128. φ, 253. 325. χ, 354, als Süte, wie a, 473. Ob. β, 222. ν, 229. Herodot verbindet durch τε xai öfter Zahlen (was bei Attikern wenigstens selten ift), wie 1, 7, 2. 202, 3. 2, 175, 2. 6, 27. 36. 7, 4. 184, 1. 2. 3. 9, 27. 4.
- 71. [60.] Te als Synonymon von di, ein eigentlich epischer Gebrauch. Bgl. jedoch att. Sp. 69, 59, 3.
- A. 1. Am häufigsten erscheint es bei Relativen 51, 8, 1 u. 2 und bei Conjunctionen, namentlich bei μέν, δέ, οδδέ, καί 69, 41, 3, γάρ, δτε (in èπεί τε oben 69, 26 A.); auch in Berbindung mit andern Bartiseln, wie besonders in δς ρά τε, seltener mit πέρ. Αἱ μέν τ' ἔνθα άλις πεποτήαται, αἱ δέ τε ἔνθα. Ἰλ. β, 90. Πολλά γίγνεται ἐν πολέμφ ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης. 'Οδ. λ, 536. 'Η τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν. 'Ίλ. ο, 203. Οδ τί σε χρή νηλεὲς ήτορ ἔχειν στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί. 'Ίλ. ι, 497. "Ορνιθες πολλοὶ φοιτῶσ', οδδέ τε πάντες ἐναίσιμοι. 'Οδ. β, 181. [Ταῦτ'] οὐτ ἄν ἔλποιο νειώτερον ἀντιάσαντα [ἐρξέμεν αἰεὶ γάρ τε νειώτεροι ἀφραδέσοτιν.] 'Όδ. η, 294. ['Αρετῷ περιβάλλετον ἵπποι · ἀθάνατοί τε γάρ εἰσιν. 'Ίλ. ψ, 276. Όδ πορὸς τόσσος γε πέλει βρόμος αἰθομένοιο οὕρεος ἐν βήσσης, ὅτε τ' ὥρετο καιέμεν ὅλην. 'Ίλ. ξ, 396. Σειρῆνας ἀφίξεαι, αἴ ρά τε πάντας ἀνθρώπους θέλγοσοιν. 'Όδ. μ, 39.
- 2. Săufig ift es ferner bei bem bethenernben ἡ (αιιά) ἡ τέ τοι ℍ. λ, 362. υ, 449) und in Fragen (τ' ἄρα). Ζεῦ πάτερ, ἡ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων. Ἰλ. ν, 631. Εἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλω ἀεθλεύοιμεν 'Αχαιοί ἡ τ' ἄν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν αλισίηνδε φεροίμην. Ἰλ. ψ, 274. Μητερ ἐμή, τί τ' ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν τέρπειν; 'Οδ. α, 340. Μέντορ, πῶς τ' ἄρ' ἴω, πῶς τ' ἀρ προςπτύξομαι αὐτόν; 'Οδ. γ, 22.
- Α. 3. Das epische δουν τε hat sich noch bei Herodot ethasten, aber eben nur in der adverbigsen Bedeutung: ungeführ (wie). Τοῦ μέν δουν τ' δρημιαν έγιὰ απέκοψα παραστάς. 'Οδ. ι, 325. 'Ο επιος δ ποτάμιος τετράπουν έστι, μέγαθος δουν τε βοῦς δ μέγιστος. 'Ηρ. 2, 71. Τοῦτο οὸκ δλίγον [έδν] χωρίον άλλ' δουν τε έπὶ τρεῖς ἡμέρας δδὸν ἄνυδρόν ἐστι δεινῶς. 'Ηρ. 3, 5.
  - 72. [60.] Téws bis bahin; bis.
- A. Herodot gebraucht es für xuc (1, 173, 2. 4, 165). Bei Demofibenes, vielleicht aus der Sprache der Gesetze entsehnt, wird doch dieser Gebrauch
  bezweiselt, bei Bester 2, 21. 14, 36. 19, 326. 20, 90. 21, 16. 24, 63. 64.
  80. 81. 105. 29, 43. 56, 14, jum Theil Gesetzstellen.
  - 73. Thy (rt 7), rif warum? 25, 6, 4.
- A. Ein homerisches Wort, auch von den Komikern gebraucht, hier aber τιή accentuirt. Τί ή δειδίσσεαί αδτως 'Αργείους; 'Ιλ. ν, 810. Τύπτομαι. Τιή; 'Οτιή φιλώ σε. 'Αρ. Ίππ. 730. Bgl. δτιή 58.
  - 74. [61.] Tol boch, ja, ja boch.
- A. 1. Die Ableitung von τφ destalb, so wie den Bersuch es bei Homer überall als Dativ des persönlichen Pronomens zu nehmen lassen wir auf sich beruhen. Im Allgemeinen erscheint roi auch bei Homer in der gewöhnlichen Bedeutung. So bei έγώ Od. λ, 252. ἡμεῖς ι, 259. οδτος Ji. x, 341. 477. (vgl. Ji. s, 801.) in Sentenzen Ji. ι, 158. μ, 412. Od. θ, 329. ο, 72. (vgl. Ji. s, 873.) in γάρ τοι Ji. ο, 222. Od. β, 276. μ, 189. π, 199. ρ, 572. φ, 172. έπεί τοι Od. ο, 515, wie auch bei Attisern. Porson zu Eu. Med. 675. vgl.

- Xen. Symp. 3, 4. de τοι Jl. w, 368. Ob. μ, 118. π, 470 (in biefen Stellen z. E. gnomiich), wie auch bei Attikern, z. B. Antiph. 1, 27. 4, γ, 5. Xen. Anr. 3, 3, 54. Hell. 5, 1, 16. Nicht vor kommen bei Attikern getrennt nal τοι II. v, 267 und μέν τοι Ob. δ, 411. ζ, 26. μήν τοι jetzt Bekker Ob. β, 402. δ, 157. ψ, 266. Bgl. μέντοι 45.
- Α. 2. Τοιτάρ ohne angehüngtes odv ober τοί ift nur dichterisch (Homet und die Tragiter; Her. 8, 114?) Κέλεαί με μοθήσασθαι· τοιτάρ έγω έρεω. Ίλ. α, 76. Αδθαδία φίλους απωθεί· τοιτάρ άλγυνεί πλέον. Εδ. Μηδ. 622.
- A. 3. Tapa für rot apa (14, 6, 3. 69, 9, 8) sindet sich bei ben Oramatikern (Eimsten zu Eu. her. 269); eben so rav für rot av, auch im Rachsate. Lob. zu So. Ai. 456.
  - 75. [62.] Tolvov ja nnn.
  - A. Bei homer und Pinbar kommt es nicht bor.
  - 76. Τούνεκα f. ούνεκα 63.
  - 77. [63.] De wie; bamit, baß.
- A. 1. Bei Dichtern, besonders bei Homer, erscheint &ς (&ς) sehr häusig silr οδτως, auch als Correlativ des unbetonten &ς. Nach xai u. οδδ' betout man es bei ihm jett &ς. Bgl. Hermann de emend. r. gr. gr. p. 111 ss. und Lehrs Quaestt. ep. 1, 1. Bei Perodot sindet es sich so außer in diesen Berbindungen auch in &ς δλ (xai) 1, 32, 5. 155, 1. 3, 13, 2. 109, 1. 5, 30, 3. 6, 14, 2. 7, 106. 9, 35. Bereinzelt eben so Ar. Ly. 804 u. Plat. Brot. 326, d, ja selbst &ς οδν eb. 338, a und correlativ Rep. 530, d swie in einem Berse Phaidr. 241, d]. Uebrigens ist dieser Gebrauch des &ς silr οδτως selbst bei attischen Dichtern selten (Aisch. Ag. 904. So. DR. 1240). Selten erscheint roch bei der Tragitern: Ai. Sie. 466. 619. Hit. 66. 673? So. Ai. 841?
- A. 2. Bei Homer ist zu wie wie wie so son regelmäßige Correlativ, wie namentlich in Bergleichungen. Eben so gebroucht er wie auf das Borhergehende zurückweisend oder exclomativ.  $^{\circ}\Omega_{\varsigma}$  ( $\tilde{\omega}_{\varsigma}$ ) avdrw yeven  $\tilde{\eta}$  ( $\tilde{\eta}$ )  $\mu$ dr pote  $\tilde{\eta}$ , ( $\tilde{\eta}$ ) d' anolyges. 'Il.  $\zeta$ , 149.  $^{\circ}\Omega_{\varsigma}$  odn alvotepon nal núrtepon allo juvainos. 'Od.  $\lambda$ , 427.
- A. 3. Sesten erscheint nach ώς im Nachsate ως (ως), eigentlich: wie (als) so auch d. h. sofort Is. a, 513. v, 424. vgl. ξ, 294. τ, 16. Theolr. 2, 82. 3, 42. [Nach Hermann de emend. r. gr. gr. p. 114 wäre ως in dieser Berbindung exclamativ, wie ut in Virg. Ecl. 8. 41: ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error. Eine Nachahmung der Stellen des Theolrit, aus der um so weniger eiwas 31 schiesen ist, da meines Wissens ut ut im Lateinischen sons sons philosophen sons sons production sons sons production. Δε είνοι με διακαλτο και εδχόμενος έπος ηδδα. 'Ιλ. v, 424. 'Ως ίδεν, ως (ως) έμανη, ως ές βαθόν ωλλετ' έρωτα. Θε. 3, 42.
- A. 4. Betont wird auch ώς wie, wenn es, was nur dichterisch ift [Psat. Ges. 960, m], einem verglichenen Romen nachgestellt wird. Doch unterdseidt die Betonung nach einem Apostroph. Οδ σε δοικε κακδό ως δειδίσσεοθαι. Π. β. 190. Γαία δπεστενάχιζε Διὶ ως τερπικεραύόψ. Π. β. 781. Ήμαρτος ή δηρω τι τοξότης τις ως; Αὶ. Αγ. 1194. [Πηδά, χορεύει πώλος ως όπο ζογού. Εύβουλος 75. Urber das dort richtige όπό 68, 43, 1.] Οίδε σε πεφρίκασι λέοουθ. ως μηκάδες αίγες. Π. λ. 383.
- A. 5. Nicht betont man bei homer das exclamative ως. Doch will hermann a. d. a. St. es betont haben. hieher gehört auch ως in Bilnichen 54, 3, 5. 'Ως άγαθον και παίδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι άνδρός. 'Οδ. 7, 196.
- A. 6. Der Gebrauch bes us wie ift bei homer ungleich beschränkter als bei Attilern, meift nur in ber einfachsten Weise vergleichenb; iber us bre 54, 17, 5.

- A. 7. Formeln wie ως εμοί für einen Mann wie ich, and meiner Ansicht ster Einsicht, ως γέροντι für einen Greis (wie ich), waren wohl mehr der attischen Boesse als der Prosa eigen, wenn auch Einzelnes der Art bei Platon vorkommt (Soph. 226, c). Bgl. att. Sp. 48, 6, 6. Κρέων [μέν] ήν ζηλωτός, ως εμοί, ποτά. Σο. 'Αντ. 1161. Μακράν [μέν], ως γέροντι, προδοτάλης δδόν. ΟΚ. 20.
- A. 8. Die in der att. Sp. 63, 3—9 u. 11 angeführten Gebrauchsweisen tommen beim Homer noch nicht vor, außer de zu Od. p, 218. vgl. 55, 3, 6. 56, 12, 1; zw. dies bei Herodot 2, 121, 12. Ueber de mit dem Infinitiv bei Herodot 55, 1, 1; anatoluthisch 55, 4, 3.
- A. 9. In der Bedeutung als findet sich die schon bei Homer (I. α, 600. π, 600. Ob. ι, 414); häusig ift die daß 56, 7, 10. [nach &λις I. ρ, 450.] Ueber die damit, daß, mit &v oder xev 54, 8, 4 u. 5; nicht mit dem Indicativ eb. 7.
  - 78. [64.] "Ωσπερ, ως περ gerabe mie [31. ξ, 50].
- [A. 1. Bei Homer findet es sich nach τηλίκος, wie in der Prosa nach δ αδτός (Jl. ω, 487), ähnlich dei ihm koog ως Od. v, 282, τοϊον δπως π, 208.]
- A. 2. Die att. Sy. A. 2 u. 3 erwähnten Ausbrucksweisen find nicht bo-merifc.
  - 79. [65.] "Dore, üs re, borifc wre, mie; fo bag.
- A. 1. In dieser Bedentung ift das Wort bei Homer sehr selten 55, 8, 6 n. 20. Es steht bei ihm nur vergleichend, spuonym mit Conep. Ueber Core fikr Tre bei Herobot § 56, 12, 1.
- Α. 2. Φο mer gebraucht das bei ihm verhältnismäßig nicht häusige ως τε eben nur als Nebensorm von ως (wie δς τε neben δς), meiß nur in Bergleichungen; an einigen Stellen mit dem Barticip, wie die Attièr ως. And die Tragister gebrauchen ωστε mit und neben ως oder ωσπερ vergleichend. Έστήκει ως τίς τε λέων περί οἰσι τέκτσσιν. Ἰλ. ρ, 133. Δάκροα δερμά χέει ως τε χρήνη μελάνοδρος. Ἰλ. π, 3. Σοὶ έγωγε εύχομαι ως τε δεφ. 'Οδ. ν, 230. Έχρρσας ωστε τοξότης άκρος σκοποδ. Αί. 'Αγ. ε28. 'Εγκωμίων άωτος διμνων έπ' άλλοτ' άλλον ώτε μέλισσα δύνει λόγον. Πί. Π. 10, 82. Κατά κόσμον 'Αχαιών οἰτον ἀείδεις, ως τέ που ἢ αδτός παρεών ἢ άλλων ἀκούσας. 'Οδ. δ, 491. Κίρκη ἐπήιξα ως τε κτάμεναι μενεαίνων. 'Οδ. κ, 322. ⑤ σ ift αιιφ Οδ. α, 227 μι ετίτατεπ; μι άδάνατος gehört es γ, 246. Dieselbe Trennung durch με ζ, 122.

-a**i**∳is—

# Drudfehler.

| <b>©</b> .                                                                                                       | 2  | 3. | 21 | b. | ٥. | ξ, 308 β. | ζ. |   |   |     | " 8 v. u. En. st. Ix.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------|----|---|---|-----|-------------------------------|
| ,,                                                                                                               | 10 | "  | 20 | r. | ٥. | εἰμί.     |    |   |   |     | 3. 16 v. o. Iliov.            |
| ,,                                                                                                               | 17 | ,, | 7  | v. | u. | ensivous. |    |   | " | 88  | , 16 v. o. vgl. ju Ber. 6,    |
| ,,                                                                                                               | 23 | ,, | -8 | v. | ٥. | σούς.     |    |   |   |     | 63, 1. b. 2. Auft.            |
| "                                                                                                                | 31 | ,, | 25 | ď. | u. | χωρίζειν. |    |   | " | 106 | " 25 v. o. avadeig (vgl. Mei- |
|                                                                                                                  |    |    |    |    |    | πάς       |    | - |   |     | nete.)                        |
|                                                                                                                  |    |    |    |    |    | ol.       |    |   | " | 109 | 3. 4. v. u. "Hôn.             |
| ,,                                                                                                               | 63 | "  | 19 | þ. | ø. | bei.      |    |   | * | 160 | 3. 22 v. u. Lept. ft. Sept.   |
| Ausgefallen ift S. 155 J. 15 v. u. nach nepi): Am Ende eines Sates stehend<br>erleiben ste dia Anastrophe immer. |    |    |    |    |    |           |    |   |   |     |                               |

## Epilog zu K. W. Krügers griechischer Sprachlehre.

 "Ruh' und Frieden! Ich glaub's wohl! den wünscht sich jeder Raubvogel, die Beute nach Bequemlichkeit zu verzehren." (Göthe.)

Habent sus fats libelli.

Endlich, mein verehrter Freund, habe ich die dritte Auflage meiner poetischdialektischen Syntax beendigt, trotz meines langen Siechthums, das ich schliesslich erst abgethan habe, als Siegesnachrichten über Siegesnachrichten, welche
von unsern tapferen Heeren eingingen, mir frische Lebenskraft in die Adern
strömten. Ich befinde mich jetzt so wohl als man es nach einem langen
Kampfe gegen eine keineswegs mittelscheue Protection bei einem Alter von vier
und siebenzig Jahren und nach vielen angestrengten Arbeiten nur verlangen kann.

Sie wissen, mein Freund, dass ich, nicht kampfschen, eine lange Fehde erwartet hatte und dass ich entschlossen war den einflussreichen und beharrlichen Widersachern meines Werkes mit aller möglichen Energie entgegen zu treten, um sie ad incitas redactos auf eine eclatante Weise bloss zu stellen, ja dass diese Aussicht es war die, wenn ich bei meinen schwierigen Studien fast erlag, mich anfeuerte nicht zu erschlaffen, zu neuen Anstrengungen mich ermuthigte und gelegentlich auch wohl mich erheiterte. Ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος (die Stahlfeder). Polemik ist für mich ein Lebenselixir. Wenn man dabei über Eigennutz und Selbstsucht schrie, so überliess ich das ruhig den Gimpeln, die sich durch solches Geschrei irre machen zu lassen geeignet sind; überliess es den Officiösen, die beflissen Verdienste verdienter Männer abläugnen, unverdienten sie anlügen, und die gelegentlich mir drohten, es werde mir Alles nichts helfen. Ich fragte dann etwa nur ob es meinem Buche gut gedeihen würde, wenn ich die Fusstritte unterthänigst hinnähme.\*) Meine Aufgabe schien mir eine durchaus würdige. Denn erlittenes Unrecht abwehren heisst für das allgemeine Beste wirken; es ruhig über sich ergehen lassen heisst das Gemeinwohl schädigen. "Die Herde bedenkt freilich nicht dass da wo der Rüde fehlt sie den Wölfen ausgesetzt ist." (Göthe.)

Ueber diesen Kämpfen sind so viele Jahre hingegangen, dass nur wenige noch sich der bezüglichen Einzelnheiten erinnern werden; aller auch Sie wohl nicht, wie ja mir selbst gelegentlich Einiges entschwunden war. Es wird Ihnen also, hoff ich, nicht unerwünscht sein, wenn ich Ihnen eine kurze Geschichte meines fast dreissigjährigen Krieges mittheile.

<sup>\*)</sup> Als ein Scherge dem Theramenes, wie er zur Hinrichtung abgeführt wurde, zurief: δτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο· ᾿Αν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ', ἔφη, οἰμώξομαι; — Ἐκεῖνο κρίνω τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστὸν τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψοχῆς. Xen. Hella 2, 3, 56.

,,Nur was der Mensch thut, zu thun fortfährt, worauf er beharrt, darin zeigt sich sein Charakter." (Göthe.)

### Am Scheidewege.

Von meiner Sprachlehre für Schulen erschien das erste Heft 1842, das zweite 1843, die vierte Auflage 1861 u. 1862; von der kleinern Sprachlehre die erste Auflage 1847, die achte 1869. Das Buch hat also trotz der hemmenden Massregeln, die man gleich von vorn herein gegen dasselbe ergriff, ohne irgend eine Protection sich nahe an dreissig Jahre erhalten. Ein unverächtlicher Beweis dass man es als brauchbar erkannte. Ob es indess wohl gethan war, für mich wohl gethan war das Werk zu schreiben ist freilich eine andere Frage.

Mehrere Jahre vor der Abfassung desselben stand ich vor einer äusserst schwierigen Entscheidung. Grammatiker oder Gutsbesitzer, das war die Frage. Denn in meiner unerquicklichen Schulmeisterei nicht mehr lange auszuharren, mich lieber der Gefahr grosser Entbehrungen auszusetzen, war mein unwiderruflicher Entschluss. Um diese Zeit geschah es dass meine Tante, deren Mann J. Fr. Strenge, Bruder meiner Mutter, Besitzer des Gutes Sageritz bei Stolp in Hinterpommern, kürzlich verstorben war, das schöne Besitzthum, welches sie lieber mir als einem Andern gönnte, mir zum Kaufe anbot, für einen so niedrigen Preis dass nichts dabei zu riskiren war, wie denn auch nach einigen zwanzig Jahren das Sechsfache dafür bezahlt worden ist\*).

<sup>\*)</sup> Wenn ich dieses Geschäft gemacht hätte, so würde auch der Rakker von Staat (man erlaube mir den allerhöchst beliebten und äusserst treffenden Ausdruck) nicht daran gedacht haben das bedeutende Vermögen welches ich dadurch erworben hätte meinen Kindern nur etwa für dreissig Jahre nach meinem Tode zu garantiren, um allen Raubvögeln die Appetit darauf hätten gesetzlich zu erlauben nach dieser Frist sich darüber wie über eine res nullius herzustürzen und damit zu gebaren wie mit einem redlich erworbenen Gute. Gegen mein schriftstellerisches Eigenthum dagegen glaubt der Staat eine solche Erlaubniss geben zu dürfen. Worauf aber gründet sich sein Anspruch auf dieses Unrecht? Hat er mir die Mittel verliehen ein schriftstellerisches Eigenthum zu erwerben? Die zehntausend Thaler die ich etwa in den Jahren die ich auf Abfassung meiner griechischen Sprachlehre zu meiner Subsistenz verbraucht habe sind aus meiner Tasche geflossen; eben so auch die Summen deren es zur Bestreitung der Druckkosten bedurfte. Die zehn Jahre, in denen ich im Besitze des erwähnten Gutes gewiss meinen Unterhalt verdient haben würde, waren wie die erforderlichen Fähigkeiten auch nicht ein Geschenk des Staates, sondern eine Gabe der Natur und des Schicksals. Oder ist etwa der Staat mir bei dem Absatze meines Werkes förderlich gewesen? Im Gegentheil, er hat von vorn herein, wie wir unten sehen werden, Unglaubliches gethan, um die Einführung meines Werkes zu verhindern. Nun glaube ich aber dass ein durch meine Fähigkeiten und Kräfte wie durch unausgesetzten Fleiss und das Risiko grosser Geldsummen begründetes Eigenthumsrecht eben so unantastbar sein müsse als etwa das bloss ererbter Besitzungen, Rittergüter u. dgl. Aber, sagt man, das schriftstellerische Eigenthum muss zum allgemeinen Besten der literärischen Freibeuterei zum Opfer gebracht werden. Wenn das allgemeine Beste eine so gemeine Bestie wäre dass es sich von eclatanten Verbrechen mästete, so müsste man es ohne Weiteres der Moralität zum Opfer bringen, da es die wissenschaftlichen Interessen aufs Höchste schädigen würde. Denn wer wird Zeit und Kräfte und Ver-

Der Vorschlag war sehr verführerisch, da ich die Mittel besass das Gut schuldenfrei zu übernehmen und mit der Landwirthschaft, in der ich bis zu meinem sechszehnten Jahre gelebt und gearbeitet hatte, nicht unbekannt war. Vergessenes und Genaueres sich anzueignen hätte nicht schwer gehalten, ort nat ταύτη έστι γενναιστάτη ή γεωργική τέχνη, δτι και βάστη έστι μαθείν (Xen. Oik. 18, 10), πολλά δέ και αδτή διδάσκει, ώς αν κάλλιστά τις αὐτή γρώτο (19, 18). Wie lockend war dabei die reizende Unabhängigkeit, wie lockend das gesunde Landleben! (eb. 6, 9. 11.) Und am Ende was war's denn für gross Leiden? Ging es nicht, so liessen wir uns scheiden, ich und die γεωργία, ohne Scheidungskosten, unfehlbar mit einem bedeutenden Gewinne von so und so viel Tausenden. Was noch besonders zu dem Versuche drängte, war die Berechnung dass ich, um behaglich leben zu können, ein etwas einträgliches Geschäft haben müsste. Auf Schriftstellerei aber war wenig zu rechnen. Wenn ich z. B. eine griechische Grammatik schrieb, wer bürgte mir dafür, dass sie nicht, wie tüchtig immer gearbeitet, durch schamlose Protection unterdrückt würde? Oder wie leicht war es möglich dass gewissenlose Plagiatoren, (wie z. B. H. Georg Curtius, der sich als kaiserlich königlicher Plagiator bei meiner griechischen Sprachlehre installirte, da es ihn lüsterte meine Leistungen sich bezählen zu lassen, indem er das Verdienst mir, den Verdienst\*) sich gönnte,) mein Buch für gute Beute erklärten, um durch Hülfe einflussreicher und nicht mittelscheuer Gönner und verlogener Schleichercliquen sich Kundschaft zu erwerben?

Wie gewichtig diese Gründe auch waren, ich konnte mich dennoch durch sie nicht bestimmen lassen. Denn ich erwog dass Roggen und Kartoffeln zu bauen tausend Andere doch wohl geschickter sein würden als ich; wenige dagegen besser als ich ausgerüstet sein dürften, eine griechische Sprachlehre für Schulen auszuarbeiten. Ich hielt es daher für meine Sendung dies Buch zu schreiben (und dem gemäss auch für meine Pflicht das geschriebene gegen Gaunereien von Schelmen zu schützen), obgleich ich berechnen konnte dass ich dabei

\*) Aus Sparsucht hat er sich nur die erste Auflage meiner Sprachlehre angeschaftt und ist daher ein Vierteljahrhundert hinter seiner Zeit zurückgeblieben.

mögen an schwierige Unternehmungen wagen wollen, wenn er z. B. die Aussicht hat dass officielle Massregeleien und literärische Gaunercliquen Jahrzehnte lang den Absatz seines Werkes hemmen können und erst wenn diese Hindernisse weggestorben sind, ein Ersatz für seine Anstrengungen zu erwarten sein dürfte? Das vorgebliche allgemeine Beste, das keine Beraubung wohl verdienter Männer beanspruchen soll, ist nur eine Finte solcher Buchhändler die gerne ernten möchten wo sie nicht gesät haben und der Meinung sind dass die Schriftsteller, doch bloss Stiefkinder der Staaten, nur da seien um Andre zu bereichern. Wenn man wirklich ein Freibeutergesetz geben will, so rasire man nicht die Rechte und Ansprüche der Versasser und Verleger, sondern entschädige sie und ihre Erben. Auf eine billige Expropriation werden diese bereitwillig eingehen. Etwas anders liegt die Sache vielleicht in Dänemark, wo, wie ich höre, jeder einigermassen bedeutende Schriftsteller eine Pension bezieht; allein in Casernenstaaten pflegen zu solchen Ausgaben die Fonds zu fehlen. Darum aber sollten sie auch die Werke der Schriftsteller, denen der Staat nichts gegeben hat, nicht mehr als des Staates Beute betrachten lassen. Ohne Weiteres das schriftstellerische Eigenthum anzutasten hat kein civilisirter Staat die Befugniss, keiner das Recht oder gar die Pflicht. Es wäre das eine Usurpation.

eine Reihe von Jahren aus meiner Tasche leben und noch eine bedeutende Summe aufwenden müsse, um meine keineswegs schon hinreichende Bibliothek zu ergänzen. Und wie wurde es mit den Herstellungskosten? Freilich hatte ein Buchhändler sich erboten den Verlag zu übernehmen und mir dabei veraprochen in diesem Falle die Mittel welche er gegen mich anwenden könnte nicht aufzubieten. (Analekten 2 S. 78 A. 2.) Doch das lockte mich nicht. Ein anderer hatte mir Bedingungen gestellt die mich zum Bettler machen konn-Ein dritter, dem ich das Werk zu übergeben keinen Anstand genommen hätte, zeigte sich anfangs sehr bereit den Verlag zu übernehmen, schliesslich aber, unstreitig nach genauerer Erkundigunge) über die höhere Temperatur, weigerte er sich entschieden auf die Saehe einzugehen. Was also anfangen? entschloss mich endlich das Buch auf eigene Kosten drucken zu lassen. Immerhin keine ganz unbedeutende Auslage, - wenn die Hoffnung sie mit dem Verkaufe des Buches wieder einzubringen so ausserordentlich gering war. Denn wie wenig ich auch glauben mochte dass meine Widersacher sich auf's Aeusserste bloss stellen würden, immer konnt' ich doch mit mathematischer Sicherheit berechnen dass die Schwierigkeiten die man mir entgegenthürmen würde grösser als ich wähnte sein dürften. Dies erwägend musste ich mit der grössten Zurückhaltung verfahren, musste eine sehr vorsichtige Taktik beobachten. Um den Schein der Gunstbuhlerei, deren ich dessen ungeachtet später verdächtigt worden bin, zu vermeiden, sandte ich von meinem Buche, als es gedruckt war, kein Exemplar an irgend eine Behörde, keins an irgend eine officielle Personlichkeit. Das Werk sollte sich selbst helfen. Man vergleiche meine krit. Briefe über Buttmanns gr. Gr. S. 50 ff.

### "Ein gutes Werk das ungewiirdigt stirbt Würgt tausend andre die es zeugen könnte." (Shakspeare.)

Als der erste Band meiner Sprachlehre vollständig erschienen war (August 1843) schickte ich ein Exemplar an A. Lobeck in Königsberg. Dieser theilte es (ohne meine Anregung) den Herren Gotthold und Lehrs mit; in etwa sechs Wochen war das Werk (dort noch mit Genehmigung des Schulcollegiums) auf dem Fridericianum eingeführt.

In Schulpforte wurde mein Buch durch einen Studenten bekannt. Man verschrieb darauf von dort mit Zusendung des Betrages zuerst fünf Exemplare und diese bezahlten Exemplare verschaften dem Buche dort Eingang. Eben so machte sich die Sache völlig ohne mein Zuthun am Pädagogium in Magdeburg. Der von dort eingereichte Antrag meine Sprachlehre einführen zu dürfen erhielt, wenn ich recht unterrichtet bin, den Bescheid dass diesem Antrage nur gewillfahrt werden könne, wenn alle oder doch die meisten Gymnasien der Provinz das Buch annähmen. Auch die Schulpforte wurde abgewiesen.

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich bei demselben Herrn der nach meiner Entlassungsnahme entrüstet meine Faulheit gescholten hatte, später aber, als meine Schriften sehr beifällig aufgenommen wurden, geäussert haben soll: Meine Leistungen verdanke man eigentlich ihm, indem er zu meiner mir lange vorenthaltenen Entlassung mitgewirkt. Aber wie? Kluge Leute das, die Alles für sich einzuheimsen verstehen.

Epilog. 197

Sie hat das Werk lange ohne höhere Genehmigung gebraucht. Gegen die griechische Formenlehre des Herrn K. Franke hat man, so viel ich weiss, die angegebene Bedingung nie geltend gemacht. (Ja, Bauer, das ist etwas Andres.)

Da inzwischen meine Schulgrammatik trotz dem ihr angelegten Hemmschuhe sehr schnellen Absatz fand, so musste ich schon nach einem Jahre, um die Stärke der nächsten Auflage bestimmen zu können, an das hohe Cultusministerium (unterm 6. August 1844) die Anfrage richten\*) "ob man die Einführung meiner Grammatik den Preussischen Gymnasien gestatten oder verbieten würde." So gestellt wurde die Frage, weil ich aus gewissen Nachrichten entnehmen zu dürfen glaubte dass mein Buch officiell bereits abgethan sei. Die Antwort welche ich erhielt lausete:

"Nach einer näheren Prüfung der von E. W. herausgegebenen griechischen Sprachlehre für Schulen eröffnet Ihnen das Ministerium auf Ihre Vorstellung vom 6. August er., dass es den Fleiss, von welchem Ihre Arbeit zeugt, und die Vorzüge, welche sie in einigen Beziehungen vor andern Sprachlehren auszeichnen oder ihnen gleichstellen \*\*), gern anerkennt, und daher kein Grund vorhanden ist, sie von der Einführung in die Schulen auszuschliessen. Das Ministerium huss sich jedoch vorbehalten die von den diesseitigen Schulen auf die Einführung Ihrer Sprachlehre etwa eingehenden Anträge nach ihren Motiven jedesmal einer näheren Prüfung zu unterwerfen, um von dem Ergebniss derselben die Genehmigung abhängig zu machen."

Berlin, den 14. October 1844.

Ministerium der geistl., Unterrichts- u. Medicinal-Angelegenheiten.

Was eine Motivenfrage hier solle, schien mir rathselhaft. Die Sache lag ja höchst einfach vor entweder hatte meine Sprachlehre hinreichende Vorzüge vor der Buttmannschen um ihre Einführung zu rechtfertigen, oder sie hatte solche Vorzüge nicht. Im erstern Falle musste doch wohl die Einführung ohne Weiteres den sie Wünschenden erlaubt werden; im letzteren konnte ich mich nicht beschweren, wenn mir mit Angabe der Gründe ehrlich und offen die Einführung Verweigert wurde. Oder wollte man etwa schonend in thesi die Einführang erlauben, um sie in hypothesi jedes Mal zu verweigern? Und nun das gar nicht verlangte Urtheil über mein Werk! "Vorsüge in einigen Beziehungen." Wenn man weiss dass es die Weise der höchsten Behörde ist schriftstellerischen Leistungen lieber zu grosse als zu geringe Anerkennung zu gewähren, - und das mit Recht, um nicht etwa unverdient zu kränken oder zu entmuthigen -, so muss man dafür halten dass dem Buche auf solche Art einige Vorzüge zugestehen ziemlich eben so viel hiess als ihm alle erheblichen Vorzüge absprechen. Indem ich daher die bedeutenden Vorzüge meines Werkes aus einander setzte, stellte ich dem officiellen Beurtheiler - denn einen solchen musste ich doch als im Hintergrunde stehend annehmen, musste ihm das ungerechte Urtheil zuschreiben, - in einer Erwiderung vom 15. Dec. 1844 eine bedeutende Prämie, die auch in dem Nachworte zum ersten Bande der zweiten, dritten und

<sup>\*)</sup> Meinen Briefwechsel mit dem kgl. hohen Ministerium enthält die Schrift: Zur Charakteristik der vormärzlichen Verwaltung S. 2—17.

<sup>\*\*)</sup> Kann denn das bloss Gleichstellende als Vorzug gelten?

vierten Auflage meiner Sprachlehre für Schulen erneuert ist, wofern er sein abschätziges Urtheil über mein Werk begründen könne.\*) Dieser Protest hatte einen Erfolg; in der Entgegnung (15. Jan. 1845) sprach man nicht mehr von einigen, sondern von vielen Vorzügen meines Werkes, dass ich mich aber selbst von der Unthunlichkeit überzeugen werde den Buttmann mit einem Male aus den Schulen zu entfernen. Hatte ich denn so etwas verlangt? Das war mir rein angedichtet. So energisch ich dagegen protestirte, man liess die betreffende Stelle, als ob ihr Inhalt unzweifelhaste Wahrheit sei, in den Mittheilungen aus der Verwaltung der geistl., Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten 1. Jahrg., 1. Heft S. 62 unverändert wieder abdrucken\*\*), obgleich ich in meinem Schreiben vom 28. Jan. 1845 wörtlich erklärt hatte: "Mir ist jeder Zwang im Wissenschaftlichen zu verhasst als dass ich Gewaltmittel für mich in Anspruch nehmen sollte. Freie Concurrenz, wahrhaft freie Concurrenz ist das Einzige was ich mir und Andern wünsche. Hat man eine solche mir wirklich gewährt? Im Gegentheil man hat die Buttmannsche Grammatik gegen jede Concurrens fast möcht' ich sagen mit dreifachem Erze umgürtet." --

"Einzelnen Schulen verweigerte man die Erlaubniss mein Buch einznführen, wenn nicht alle oder die meisten Gymnasien der Provinz es annähmen; aus allen Schulen das Buttmannsche Werk mit Einem Male zu entfernen schien unthunlich; welche Möglichkeit der Einführung war danach dem meinigen übrig gelassen? Wenn man nicht anfangen darf, wie kann man da fortfahren und endigen?" Die Einführung eines besseren Buches vertagen, bis der Schlendrian sich für dessen Einführung vereinbart habe, heisst dem eingeführten schlechteren die Unsterblichkeit sichern.

Dabei erlaubte ich mir zu erklären dass es "meiner Ueberzeugung nach die gebieterische Pflicht der Cultusbehörden sei die Einführung des überwiegend Bessern auf alle Weise je cher je lieber möglichst allgemein zu befördern und zu erleichtern, nicht aber

Ueber das Niederträchtige Niemand sich beklage; Denn es ist das Mächtige, Was man dir auch sage.

gemahnt von eben demselben:

Ums Unrecht das dir widerfährt, Kein Mensch den Blick zur Seite kehrt.

Am wenigsten unter den Deutschen. Denn in der Schweiz kam die Sache in der Magerschen Revue zur Sprache. Wird denn der Deutsche nie lernen dass ein Unrecht dem Einzelnen zugefügt eine Kränkung der Rechte des ganzen Volkes ist? Will die Mehrheit tüchtige Männer bloss desshalb versehmen, weil man sie ungerecht und gesetzwidrig behandelt hat? Jacoby!

<sup>\*)</sup> Wie trefflich dieser Schröpfkopf, der von Ausgabe zu Ausgabe überging, gezogen und wie man versucht habe ihn zu escamotiren, darüber vergleiche man m. Analekten 2. Heft S. 77 ff.

<sup>\*\*)</sup> So kam die Sache ins Publicum und die abscheuliche Zumuthung die mir untergeschoben war wurde in einem ausländischen Blatte, vorausgesetzt dass es damit seine Richtigkeit habe, geradezu eine Niederträchtigkeit genannt. Meine Interpellation Nov. 1847 wurde nicht beachtet. Es blieb also bei meiner Niederträchtigkeit. Ich konnte mir mit Göthe zurufen:

Epilog. 199

durch Gewalt oder Umwege den Bessern den Eingang zu erschweren oder unmöglich zu machen. Wenn man anders verfährt, wer wird dann sich dazu verstehen an ein solches Unternehmen Jahre, Kräfte, Gesundheit und Geldsummen zu setzen, um wohl gar auch den Verleger in Unheil zu bringen?" Denn ein unterdrücktes Schulbuch pflegt Maculatur zu werden. Was von der Versicherung "dass etwanige Anträge wegen Einführung meiner Grammatik diejenige Beachtung finden würden, welche ihr der Werth derselben sichere", su halten sei hat der Erfolg gelehrt. Es bat natürlich bald keine Schule mehr um die Erlaubniss mein Buch einführen zu dürfen, da es in Kurzem bekannt werden musste dass und warum man sie verweigerte.

#### 4. Nichts ist schrecklicher als die Unwissenheit handeln zu sehen. (Göthe.)

Da man sich bei dem Verfahren gegen mein Werk auf die Güte der Buttmannschen Grammatik stützte, so schrieb ich dagegen meine kritischen Briefe
über Buttmanns griech. Schulgrammatik, ein philologisches Vademecum für Viele,
Berlin 1846. Es war dies, mein einsichtiger Freund, wie Sie ja wohl wissen,
ein energischer Protest gegen das officielle Urtheil über Buttmanns Werk und
die zur Erhaltung desselben beliebten Massregeln. Das Schriftehen war vernichtend, die Widerlegung unmöglich. vgl. Vad. S. 30. Sie ist auch meines
Wissens von keiner Seite versucht worden. Wohl aber erschien 1847 in den
Mittheilungen etc. S. 63 folgende Erklärung:

"Aus nahe liegenden Gründen ist es räthlich und wünschenswerth dieselbe lateinische und griechische Grammatik nicht nur in allen Klassen eines und desselben Gymnasiums, sondern auch in allen Gymnasien wenigstens einer und derselben Provinz dem Unterricht su Grunde zu legen."

Entdecken Sie, mein scharfsichtiger Freund, diese nahe liegenden Gründe? Dieselbe Grammatik in allen Classen desselben Gymnasiums ist eine Forderung die sich hören lässt; aber auch in allen Gymnasien wenigstens einer und derselben Provinz? Warum bloss in der einen Provinz? Wird etwa in den verschiedenen Provinzen der Preussischen Monarchie ein verschiedenes Griechisch gelehrt? Wollte man also Uniformität (Uniformität auch in einer solchen Sache!!) warum gebot man sie denn uicht überall? Dann hätte man wenigstens die beruhigende Sicherheit gehabt dass die Fehler welche die eine auserkorne Grammatik darbot überall gleichmässig gelehrt wurden. Welche Verwirrung dagegen, welche Unordnung musste entstehen, wenn z. B. am Fridericianum in Königsberg oder in Schulpforte, denn auch dort ist meine Sprachlehre durch den für sie begeisterten K. Keil in Aufnahme gekommen, das Richtige, am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium oder am Joachimsthal in Berlin ein anderes Griechisch gelehrt wurde? Also Uniformität in conservativem Sinne; weg mit dem Reformer!

Mit so feiner Berechnung wusste man dem Verfasser eines Buches das Epoche machte den Wiedererwerb der vielen Tausende die er darauf verwendet und den Ersatz der vielen Jahre die er daran gearbeitet zu verkümmern. Aber war das nicht recht? War es denn nicht entsetzlich dass ein so freches Werk ohne höchste Genehmigung wie eine Bombe zudringlich überall einschlug und

200 Epilog.

zündete, nur nicht bei Ignoranten und Gaunern? Musste solchem Unfuge nicht zum Schrecken auch für die Epigonen energisch Einhalt gethan werden? Vgl. m. krit. Briefe S. 53 f. u. Ueber gr. Schulgr. S. 47.

Indess auch die conservativen Herren wollen doch gern den Schein vermeiden als ob sie dem Besseren unzugänglich wären. Wie wär' es also, meinte man, wenn gegen die kritischen Briefe, deren Unwiderleglichkeit man denn wohl anerkannte, ein Mann von Fach, ein Grammatiker, einen laut hinschallenden Widerspruch erhöbe? Wenn er mich und meine Schrift nicht nannte, so durfte ich ja nicht einmal dagegen auftreten, durfte es nicht wagen meinen stillen Gegner zu zermalmen. So dachte wohl H. Dr. Karl Franke, "Adjunct und ordentlicher Lehrer am Joachimsthalschen Gymnasium in Berlin", als er in der Vorrede zu seiner griechischen Formenlehre, wie ich vermuthe, um höheren Wünschen entgegen zu kommen, sich gemüssigt fand zu erklären "dass die Buttmannschen Schulgrammatiken sonst [abgesehen von dem Mangel an dogmatischer Kürzel mit so viel eigenthümlichen Vorzügen ausgestattet und mit Recht noch weit verbreitet seien." Wer, mochte man glauben, würde dem Manne, der doch vom Griechischen etwas Erhebliches verstehen müsse und ein Concurrent des Buttmannischen Werkes sei, nicht ohne Weiteres Glauben schenken? Ich war beschimpft, wenn die Behauptung begründet war. Ich konnte also nicht stillschweigen. Ich erklärte daher auf einem der letzten Blätter der ersten, damals kürzlich erschienenen Auflage meiner Sprachlehre für Anfänger Folgendes:

"Spiel des Zufalls und Preisaufgabe."

"Wenn diese Behauptung wahr ist, so sind meine kritischen Briefe über Buttmanns griechische Grammatik eine literärische Verläumdung. Der Zufall hat hier ein seltsames Zusammentressen veranlasst. Herr Friedrich Franke, Rector in Meissen, der durch seine Schristen in dem bezüglichen Fache rühmlichst bekannt ist, erklärte nach Erscheinung der erwähnten Briefe im Einverständnisse mit seinen Herren Collegen die Ein führung meiner griechischen Sprachlehre statt der bis dahin gebrauchten Buttmannschen fast für eine Nothwendigkeit; nicht so consequent wie die Mehrzahl meiner officiell hellenisirenden Landsleute fügte er sich derselben und fand in Kurzem dass nicht bloss die bezüglichen Herren Lehrer, sondern selbst die Masse der Schüler über alle seine Erwartung sich mit meinem Buche befreundet hatte.

Einer solchen auf Thatsachen gegründeten Beurtheilung wurde meine Sprachlehre und bezüglich die erwähnten Briefe von Seiten Hrn. Friedrich Frankes
gewürdigt, während wenige Monate später Hr. Dr. Karl Franke eine Erklärung ausspricht die mich, wenn auch ohne Nennung des Namens, so doch unverhohlen genug zu einem literärischen Verläumder stempelt. Behauptet ist
freilich noch nicht bewiesen. Allein es ist dies ein Fall wo gewisse Leute auf
blosse Behauptung (Behauptung eines Grammatikers!), wenn auch nicht glauben,
so doch Andre glauben machen. Indess ein blosses Glauben kann zu nichts
führen. Ich meinerseits wünsche Wahrheit, erwiesene Wahrheit und setze
hiemit Hrn. Dr. Karl Franke eine Prämie aus

wenn er den Beweis führt dass mein in den erwähnten Briefen gefälltes Urtheil über die siebzehnte Ausgabe der griechischen Grammatik von Hn. Philipp Buttmann ein unwahres und somit verläumderisches sei: eine Beweisführung auf die einzugehen Hr. Karl Franke meines Erachtens nicht bless seiner literärischen Ehre schuldig ist. Der Gang der Sache sei der in den Briefen S. 49 vorgeschlagene. Den Erfolg dieser Aufforderung werde ich zu seiner Zeit veröffentlichen."

Dieser Erfolg blieb aus. Dr. Franke starb nicht lange darauf. Indess wenn auch der Verfasser todt ist, so lebt doch immer noch sein Werk, lebt nach 23 Jahren - in der fünsten Auflage. Eine räthselhafte Erscheinung. Denn jeder Kundige gewahrt schon bei flüchtigem Durchblättern des Buches eine solche Fülle von Mängeln und Fehlern dass er mit Erstaunen fragt: wie konnte ein Lehrercollegium die Einführung eines solchen Werkes beantragen? wie konnte ein Ministerium seine Genehmigung dazu geben? eben das Ministerium das meiner Sprachlehre, aus der jene an zahllosen Stellen berichtigt werden konnte und noch heute - nicht berichtigt ist, die Zulassung verweigerte, wenn sie nicht von allen oder den meisten Gymnasien der bezüglichen Provinz angenommen würde. Warum erinnerte man sich dieser Bedingung nicht bei Hn. Karl Frankes Buche?\*) Etwa desshalb nicht, weil es sich hier nur um eine Formenlehre handelte? Aber auch von meiner Sprachlehre wurde ja die Formlehre allein Inzwischen vegetirte das Werkchen fort und lieferte den Beweis dass ein beinahe eben so jämmerliches Buch wie die Curtius'sche Grammatik Auflage über Auflage erleben kann, wenn es unter den Fittigen der Gönnerschaft wandelt. Erst jetzt hat es seinen Richter gefunden. Hr. Ludwig Bellermann, der gründliche Kenntnisse und didaktischen Tact, Eigenschaften an denen es Hrn. Franke in hohem Grade gebrach, in einer (Dank der breitspurigen Sprachmengerei) immer seltener werdenden Weise verbindet, Hr. L. Bellermann hat in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen Juni 1870 S. 419-437 das klägliche Buch zerrupk und zerzupft, hat die Gönner desselben auf eine eclatante Weise compromittirt, und es ist wohl nicht zu besorgen dass "die Männer die in wissenschaftlicher und pädagogischer Hinsicht als Autoritäten betrachtet werden dürfen und die gegen den Besorger der zweiten und der folgenden Auflagen, gegen Hrn. Dr. A. Kirchhoff auf sein Befragen sich sehr günstig über die praktische und sorgfältige Arbeit ausgesprochen", ihre Namen dem Publicum zum Besten geben werden. Jedenfalls empfehl' ich ihnen, bevor sie dazu schreiten, meine Formlehre mit der Frankeschen genau zu vergleichen, was freilich auch deren Verfasser viel gewissenhafter hätte thun sollen-

Gewiss werden Sie, mein rechtseifriger Freund, mir einen Vorwurf daraus machen dass ich ein so schlechtes Buch wie die Formenlehre des Hrn. K. Franke fast ein Vierteljahrhundert unangetastet habe vegetiren lassen. Und Sie haben nicht Unrecht, denn allerdings war ich es dem Gemeinwohl schuldig nachdrucksvoll gegen das schlechte Buch Einspruch zu erheben, ungehindert durch die Besorgniss dass man mich beziehtigen könnte, ich spräche gegen das

<sup>\*)</sup> Die Athener hatten ein Gesetz: μηδ' ἐπ' ἀνδρὶ νόμον ἐξείναι θείναι, ἐὰν μὴ τὸν αὸτὸν ἐπὶ πᾶσιν ᾿Αθηναίοις. Andok. 1, 87. 89. Doch was haben wir uns an die Athener zu kehren?

Buch aus eigenem Interesse. Ist denn das ein Verbrechen, zumal wenn ich damit zugleich dem öffentlichen Interesse einen wesentlichen Dienst, leiste? (Vademecum S. 30 f.) Auch die Scheu vor den Manen des Verfassers hätte mich nicht abgehalten. Denn der Ausspruch: de mortuis nil nisi bene auf solche Sachen zugewandt ist lächerlich; es muss heissen: de mortuis nil nisi vere. Auch hatte ich schon einen reichen Stoff zur Kritik des Werkehens augemerkt. Allein die politischen Stürme der Jahre 1848 u. 49 zogen mich von der Beachtung des unbedeutenden Büchleins ab, da ich irrig wähnte, es müsse sich doch in Kurzem todt leben. Das geschah freilich nicht, wohl aber bewies der Erfolg dass ein ganz schlechtes Buch unter den Flügeln der Protection aufs prächtigste gedeihen könne: eine Belahrung die auch die Schulgrammatik des Hrn. Prof. Curtius noch einleuchtender gegeben hat.

Inzwischen erfolgte die Preussische Revolution und der wackere Graf Schwerin-Putzar wurde Cultusminister. An diesen wandte ich mich mit der Anfrage ob die seither gegen meine Sprachlehre verhängten Massregeln auch fernerhin angewandt werden sollten. Ich erhielt die Erklärung dass die Einführung meines Buches den Preussischen Gymnasien von E. K. H. Ministerium nicht mehr verweigert werde. Dies fruchtete. Doch war das Verlorene verloren. Und die folgende Reactionsperiode war mir auch nicht besonders günstig.

5. Unserm feierlichen Tugendernste dünkt die ungescheuteste öffentliche Verläumdung eher verzeihlich als öffentliche Spottreden mit heiterer Bosheit des Geistes heute ausgetheilt und morgen erwidert. F. A. Wolf. "Gott möge mich davor bewahren dass ich je nach diesem Buche unterrichten müsste." Ein bewährter Schulmann und tüchtiger Kenner des Griechischen.

Die schönen Tage erheiternder Hoffnungen waren vorüber, die Reaction stand in voller Blüthe, als Hr. Prof. G. Curtius sich entschloss eine griechische Schulgrammatik zu schreiben. Das Unternehmen war äusserst gewagt. Denn von den wesentlichen Eigenschaften die, um ein solches Werk tüchtig und zweckmässig auszuarbeiten, erforderlich sind besass Hr. Curtius auch nicht eine einzige. (Krüger über griech. Schulgrammatiken S. 60.) Seine Kenntnisse des Griechischen waren jämmerlich, sein Studium dieser Sprache ziemlich gleich Null. Rücksichtlich der Syntax hat er das selbst eingestanden; dass er auch in Bezug auf die Formenlehre keine Ansprüche machen dürfe habe ich ihm nachgewiesen. Die verabsäumten Studien noch zu machen war dem Bequemen sa unbequem. Er zog es vor sich bei meiner Sprachlehre als Plagiator anzustellen. Nichts desto weniger gerieth die Compilation sehr ungenügend, so ungenügend dass es schwer zu begreifen ist, wie ein Mann der meine Sprachlehre vor sich hatte etwas so Schlechtes schreiben konnte. Aber der Erfolg des Buches war ein glänzender, weil es sich einer unwiderstehlichen Protection erfreute. Dieser Erfolg war eine Schande Deutschlands und eine Sünde gegen die betreffenden Schüler. Vor einem solchen Werke zu warnen ist die Pflicht dessen der sich in der Lage dazu befindet. Ich erfüllte diese Pflicht durch mein Vademecum für Hrn. G. Herold und Hrn. G. Curtius energisch, aber nicht zureichend. Denn die anonyme Gönnerschaft hat keine Scham. Ein Anonymos beschuldigte mich dass ich die grossen Verdienste die sich Hr. Curtius um die

Epilog. 203

Formenlehre erworben nicht zu würdigen verstehe. In einer Schrift "Ueber Hrn. Curtius Formenlehre" erklärte ich dagegen dass ich auch nicht eine Form bemerkt habe um deren Richtigkeit und Gebrauch er sich ein Verdienst erworben hätte (S. 14), wohl aber wies ich (S. 16 ff.) eine Anzahl von Fällen nach in denen er zum Theil sehr arg gefehlt, zum Theil nicht einmal seine Vorgänger benutzt habe. Ich schloss mit den Worten: "Was soll man von euch denken die ibr mit Trompetengeschmetter und Posaunenschall das elende Buch verherrlicht und Viele getäuscht habet? Waret ihr wirklich so unwissend dass ihr euch Sand in die Augen streuen liesset? Oder hättet ihr nicht geirrt? Wohlan denn Protectoren, Gönner, begeisterte Anhänger, Finasseure, Ignoranten! rettet eure Ehre, die sehmachvoll in den Koth getretene, rettet sie für uns alle vor einem europäischen Skandal; rettet, rettet sie oder proclamirt eure Schande, dann nur die eurige, proclamirt sie vor ganz Europa durch — Stillschweigen."

Sie haben ihre Ehre nicht gerettet; die Rhinocerosledernen haben geschwiegen und im Verborgenen fortgelogen. Ich dagegen hielt es für eine heilige Pflicht die vaterländische Jugend und die vaterländische Ehre vor einem solchen Buche sicher zu stellen. Denn was würden die Epigonen sagen, wenn nach so und so viel Lustren ein posthumes Werkerschiene in dem die Schulgrammatik des Hrn. Curtius von Anfang bis zu Ende aufs jämmerlichste zerrupft und zerzupft wäre? Was würden sie darüber urtheilen, wenn sie vernähmen dass ein solches Werk vi, dolo, precario der armen Jugend octroyirt worden? Ein Denkmal heimischer Cultusverwaltungen. Solche Unannehmlichkeiten zu verhüten schrieb ich meine Brochüre über griechische Schulgrammatiken, natürlich in einem Tone und in einer Weise dass ich erwartete die rhinocerosledernen Herren würden ihr beharrliches Schweigen endlich brechen müssen.

Uebrigens habe ich gegen meine Widersacher einen offenen Kampf geführt, während sie es meist vorzogen mich als Franctireurs zu befehden. Wenn ich dabei gegen Hrn. Curtius und sein Werk gelegentlich scharf und schneidend mich aussprach, so war ich dazu vollkommen berechtigt, ja verpflichtet. "Denn jeder Tadel, sagt Lessing, jeder Spott den der Kunstrichter mit dem kritisirten Buche in der Hand gut machen kann ist dem Kunstrichter erlaubt. — Er muss wissen welche Wirkung er damit hervorbringen will und es ist nothwendig dass er seine Worte nach dieser Wirkung abwägt." Da ich nichts Geringeres beabsichtigte als eine moralische und wissenschaftliche Vernichtung des fraglichen Werkes, so konnte ich nicht anders als es scharf und schneidend angreifen. "Und was schadet es am Ende der Wahrheit, wenn sie auch etwas rauher gesagt wird?" (Heeren Gesch der class. Lit. 2 S. 219.) Schliesslich setzte ich eine Prämie von 1000 Thalern Gold

für den aus der beweisen könnte dass meine griechische Sprachlehre nur in einigen Beziehungen vor der Buttmannschen und Curtiusschen Grammatik Vorzüge besitze. Da besonders die sehr zahlreiche, sehr rührige Partei des Hrn. Professor Curtius hiebei solidarisch verpflichtet war, so liess sich erwarten dass sie, wenn auch im Finstern zu schleichen gewohnt, endlich doch aus dem Dunkel hervortreten, dass sie durch einen Verein der Ecksteine ihrer Partei die ausgesetzte Prämie verdienen und so ihre literärische Ehre retten würde, die nur so wiederhergestellt werden konnte. Meine Herausforderung war verständlich. Den Einwand dass sie ihre Zeit besser verwerthen könnten, durften die Herren nicht erheben. Denn ich wüsste nicht womit sie auf eine bessere Weise eine so bedeutende Summe verdienen und zugleich ihre Ehre retten könnten.

6. "Die Teufel halte, wer sie hält, Er wird sie nicht sobald zum zweiten Male fangen." (Göthe.) "Ich wusste noch nicht dass selten Jemand Unrecht geschieht, ohne dass er auch verläumdet wird." (Cooper.)

Dieser Schlag war für die Clique entsetzlich. Sie war, so herausgefordert, wenn sie sich nicht stellte, intellectuell und moralisch gebrandmarkt, an den Prauger gestellt, vernichtet. Und wenn sie sich stellte, so konnte sie freilich zerschmettert werden. Die so beliebte und viel geübte Politik des Schweigens verfing nicht mehr. Einen sehr bekannten Schriftsteller todt zu schweigen war nicht möglich. Aber ein Mittel schien sich darzubieten. Man erinnerte sich wohl an Victor Hugos Wort: "Wenn er sein Schweigen bricht, so spricht er nicht, sondern er lügt." Man rief sich zu: Wen man nicht nieder kämpfen kann, den muss man niederlügen; dem Bruder muss geholfen werden. Wir wollen, müssen siegen, gehts anders nicht, durch Lügen. Man muss die Welt betrügen. Denn mundus vult decipi. Was man den Menschen recht oft vorlügt und ihnen vorzulügen nicht aufhört glauben sie schliesslich und gehen mit den Urhebern der Lüge, einer sainte alliance, durch Dick und Dünn. Man muss ihnen vorschwindeln die verruchte Preisaufgabe sei nur scheinbar gestellt. Aber wer wird seinen Namen zu einer solchen Niederträchtigkeit hergeben? Was bedarf es eines Namens? Die freche Lüge wird anonym in die Welt geschlendert. Es fand sich natürlich sehr bald ein Interessenbruder der die Sache auf seine Hörner nahm und seine Namenlosigkeit zu einem zweckdienlichen Aufsatze hergab. Ich beantwortete denselben nur vorläufig in der Zeitung die Zukunft vom 27. Mai 1869 durch eine

#### Vorläufige Zurechtweisung.

Motto: "Will denn kein Bär hervorkommen und diese Buben würgen?" (Lessing.)

Ein Anonymos hat in dem liter. Centralblatt vom 18./4 69 in Beziehung auf eine Preisaufgabe (1000 Thir. Gold), die ich in meiner Schrift ";Ueber griech. Schulgrammatiken" gestellt habe, unter Anderm sich folgende Behauptung erlaubt:

"Einen recht glücklichen Einfall hat Hr. Krüger gehabt, als er jene Herausforderung erliess, bei der er Preiskämpe, Preisrichter und Preisertheiler in einer Person sein will."

Diese Beschuldigung, die unter der Hülle der Anonymität mit unerhörter Frechheit mir eine eben so gemeine als alberne Gaunerei anlügt, erkläre ich hiermit für ein ruchloses Bubenstück. Denn weit entfernt auch nur durch ein Wort zu bezeichnen dass ich das Richteramt bei der Preisertheilung für mich in Anspruch nehme, habe ich vielmehr S. 61 erklärt dass

"die Entscheidung über die Sache einer Jury competenter und unpar-

Epilog. 205

teiischer Philologen übergeben werden solle. Die Wahl dieser Jury solle nach rechtlichen und billigen Grundsätzen erfolgen."

Wofern Niemand die von mir ausgesetzte Prämie verdienen kann, sind die betreffenden Bücher und deren "begeisterte Freunde" gerichtet. Dies erkannte der Anonymos und da er einem vernichtenden Präjudiz, das mehr als Präjudiz sein dürfte, vorbauen wollte, so fand er sich gemüssigt meine Preisaufgabe durch eine grobe Lüge zu escamotiren und nebenbei, "ein recht glücklicher Einfall", mich lächerlich und verächtlich zu machen. Als ich vor mehreren Jahren anonymen Verläumdern eine Reihe frecher Lügen nachgewiesen hatte, erklärte ich [schonungslos gegen Niederträchtigkeiten, wie gegen stupide Gaunerkritik und keineswegs "alt genug geworden", um schofele Gesellen nicht nach Gebühr "abzufertigen"] die elenden Burschen öffentlich für "feige Wichte und ehrlose Schufte." Sie steckten diese Benennungen als wohlverdiente Titel ruhig ein. Wird dieser Herr Anonymos anders handeln? Mehr über dessen anderweitige Gemeinheiten und Dummheiten zu gelegener Zeit. Stoff genug ihn intellectnell und moralisch zu seeiren hat er,\*) den ich als Wortführer einer

<sup>\*)</sup> Um dieses Versprechen zu erfüllen muss ich die Anzeige des Mannes schon zergliedern. "Je dickleibiger, beginnt er, die Pasquille werden die der gelehrte Buchhändler Hr. K. W. Krüger gegen Herrn Professor Curtius schleudert, um so kürzer kann die Beachtung sein die dieses Blatt jenen Machwerken widmet." Dickleibig? Die erste Schrift, Vademecum, hat Hrn. Prof. Curtius Grammatik auf 17 Seiten besprochen, wovon etwas mehr als 4 Seiten die Zusammenstellung einnahm in der ich nachweise wie H. C. meinen § Ueber das Pronomen plagiirt hat. Das also ware die erste Dickleibigkeit. Meine zweite Schrift: Ueber Hrn. Prof. Curtius Formenlehre füllt nicht volle anderthalb Bogen. Das wäre die zweite Dickleibigkeit. Die dritte Schrift: Ueber griech. Schulgrammatiken enthält vier Bogen, meist über den Gegenstand den der Titel angiebt sich erstreckend. Und ich meine mit Göthe dass wer einem Gegenstande funfzig Jahre mit Liebe anhängt das Recht hat darüber mitzusprechen, zumal wenn seine bezüglichen Werke (selbst von Hrn. Curtius) als tüchtig anerkannt sind und eine beträchtliche Reihe von Auflagen erlebt haben. Das wäre also die dritte Dickleibigkeit. Wenn der Anonymos diese Schriften Pasquille nennt, so verläumdet er sie. Denn sie sind weder anonym noch pseudonym erschienen, wie seine Anzeige, die diesen Titel einleuchtend viel mehr verdient.

Interessant ist es dass er Hrn. Curtius Professor, mich nur den gelehrten Buchhändler nennt, der gegen einen Professor natürlich nicht ins Gewicht fällt. Nun ich habe diesen Titel doch auch schon seit länger als 43 Jahren geführt, obschon ich nichts auf ihn gebe. Dass ich nicht Universitätsprofessor geworden ist ehrenvoller als wenn ich es geworden wäre und bei jeder Gelegenheit schmachvolle Blössen gegeben hätte. Uebrigens wäre ich unstreitig viel weniger geworden, wenn ich mehr geworden wäre, wenn ich z. B. das Unglück gehabt hätte ordentlicher Professor an einer Universität zu werden; und ich wüsste nicht wofür ich Gott und meinen Feinden aufrichtigeren Dank schuldig wäre als dafür dass sie mir dieses Unheil abgewehrt. Ich würde freilich dabei nicht so unwissend im Griechischen geblieben sein wie Herr Professor Curtius, da ich schon durch mein erstes grösseres Werk (Dionys, historiogrr. etc.) das ich 1819 u. 20 geschrieben, bewiesen hatte dass ich als Student ungleich mehr vom Griechischen gelernt hatte als Hr. Prof. Curtius in den Vierzigern davon verstand und wahrscheinlich mehr als er je davon verstehen wird. Indess war doch meine Amtlosigkeit ein wesentliches Erforderniss, um mich so weit zu fördern als es für meine griechische Sprachlehre etwa nöthig war. Un-

206

Clique betrachte, in erwünschtester Weise mir dargeboten. Möge die Zeit ihm nicht lang werden. Gut Ding will Weile haben. Inzwischen: Untergang der Lügenbrut!

Neu-Ruppin, 25/5. 69.

Prof. Dr. K. W. Krüger.

bezahlbar war mir dabei die goldene Freiheit, um so mehr da ich durchaus nicht gern an eine, wenn auch wohlgefüllte Krippe mich fest gebunden sehe.

Weiter sagt der Anonymos: "Das letzte zu ziemlichem Umfange angeschwollene Pamphlet [4 Bogen!] enthält nicht nur nichts sachlich neues, sondern überhaupt nichts sachliches." Das ist einfach gelogen. Es erörtett über sehr wichtige Fragen meine didaktischen Ansichten, die aus mehr als funfzigjährigen grammatischen Studien, aus 16 ½ jährigem Unterricht an Schulen und aus Vorlesungen an der Universität in Berlin (6 Jahre), wie aus der Abfassung meiner Sprachlehren hervorgegangen sind. Nebenbei habe ich mehrere Lobredner der Grammatik des Herrn Prof. Curtius scharf und einschneidend abgethan, unter Andern Hrn. Director Stier, ganz wie sie es verdienten.

"Es wird daher, fährt er fort, auch hier genügen auf die frühern Abfertigungen zu verweisen die Hr. Krüger in diesen Spalten erfahren hat." Abgefertigt haben will mich der Mann? Wie und womit? Hat er etwa die Ausstellungen die ich an Hrn. Curtius Grammatik gemacht habe widerlegt? Womit denn? Wenn er gesagt hat, wie mir berichtet ist, dass ich Hrn. Curtius Leistungen für die Formenlehre nicht zu würdigen gewusst, so habe ich darauf geantwortet: Ich habe auch nicht eine Form bemerkt, um deren Richtigkeit und Gebrauch Hr. Curtius sich ein Verdienst erworben hätte, und demnächst eine Reihe von Fällen angeführt in Bezug auf die er mehr oder minder arg geirrt hat. (Ueber Hrn. Prof. Curtius gr. Formenlehre S. 14ff.) Hat Jemand dieses Sündenregister so wie das im Vademecum S. 14 f., welches Hr. Curtius selbst später stillschweigend benutzt hat, widerlegt? Dass ich nicht wüsste. Wenn man aber dies nicht gethan hat, so ist es eine schamlose Frechheit von Abfertigung dieser Schriften zu sprechen.

"Desto reicher, fährt er fort, ist das Schriftstück an Schimpfwörtern. Hrn. Krüger steht ein solcher Vorrath davon zu Gebote, dass er fast auf jeder Seite dieselben reichlich ausstreuen kann." Das wagt der Mann zu behaupten? Hab' ich denn etwa einen schofelen Gesellen Esel oder Schubjack oder so etwas, hab' ich einen bornirten Gauner Rindvieh oder Hundsfott gescholten? Solche Schimpfwörter kommen bei mir nirgends vor. Wenn ich aber diesen Herren den nur zu wohlbegründeten Vorwurf der Ignoranz und Stümperei (Bezeichnungen die, wenn verdient, keine Schimpfwörter sind und nur der proprietas verborum Rechnung tragen) gemacht habe, so wäre es ein Verbrechen gewesen, wenn ich das nicht gethan hätte. Rechtfertigen mag mich darüber der Gesetzgeber der Polemik, Lessing. "Es ist nicht Hitze, sagt er Br. 56, nicht Uebereilung, die mich auf den Ton gestimmt, in welchem man mich mit Herrn Klotz hört. Es ist der ruhigste Vorbedacht, die langsamste Ueberlegung mit der ich jedes Wort gegen ihn niederschreibe. Wo man ein spöttisches, bitteres, hartes findet, da glaube man ja nicht dass es mir entfahren sei. Ich hatte nach meiner besten Einsicht geurtheilt dass ihm dieses spöttische, bittere, harte Wort gehöre und dass ich es ihm auf keine Weise ersparen könne, ohne an der Sache, die ich gegen ihn vertheidige zum Verräther zu werden." Den gegen solche Leute einzuhaltenden Ton bestimmt Lessing so: "Abschreckend und positiv gegen den Stümper; höhnisch gegen den Prahler; und so bitter als möglich gegen den Kabalenmacher." Das sind die Regeln die ich befolgt habe.

"Herr Krüger, meint der Anonymos weiter, sollte doch nunmehr alt genug geworden sein, um zu wissen dass mit derartigen Masslosigkeiten durchaus nichts erzielt wird." Ich habe vielmehr schon längst von Lessing gelernt dass "dergleichen Dinge etwas hestig gesagt werden müssen, oder es helse gar nichts und

207

Lieb' Vaterland magst rubig sein,
 Darfst kräftger Ehrenwacht dich freun.

Mit welcher Dreistigkeit die Lobhudeler des Hrn. Professor Curtius ihm Vorzüge andichten die er gar nicht besitzt und zum Theil nicht einmal selbst be-

Epilog.

dass man den polemischen Ton nur nicht dulden wolle, weil er der Eigenliebe und der Selbstsucht so unbehaglich, den erschlichenen Namen so gefährlich ist." "Soll denn die gothische Höflichkeit unsre Schriften eben so schaal und falsch machen als unsern Umgang? Was frage ich danach ob meine Darstellungen diesen Firniss haben oder nicht? Er kann ihre Wirkung nicht vermehren; und ich will nicht, dass man für meine Gemälde das wahre Licht erst lange suchen soll." Krügers Analekten 1 S. 96 f. Und Masslosigkeiten wirst mir der Elende vor, dieser Schwindler an dem jeder Zoll ein Lügner ist? Ich wüsste nicht dass ich Hrn. Professor Curtius irgend etwas nachgesagt was ich nicht bewiesen habe oder beweisen könnte. Gegen einen Mann mit einem "erschlichenen Namen" besonders höflich zu sein war nicht angemessen. "Denn im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist." (Göthe.) Und ich wollte eben nicht lügen, ich wollte vielmehr den zahlreichen für Hrn. Professor Curtius zusammen gegaunerten Lügen gegenüber die Wahrheit, die volle Wahrheit aussprechen. Wer erkennen will wie glimpflich ich dabei im Grunde verfahren bin, der lese Lassalle's Schrift gegen H. Julian Schmidt. Die Clique will freilich eine andre Glimpflichkeit, nämlich eine solche die sie mit Leichtigkeit in Lob umlügen könne. Damit habe ich denn leider nicht zu dienen vermocht. Uebrigens erinnere ich noch an Lessings Wort: "Der Streit verhindert die geschminkte Unwahrheit sich an der Stelle der Wahrheit festzusetzen." Ausgefallen ist: und Spitzbuben Andre über Verdienst und Recht zu erheben. "Quod erat impetrandum." "Dem Züchtling zwar scheint stets die Peitsche grob; doch lacht die Welt nur mehr, je mehr die Dunse schreien." (Wieland.) Dass eine scharse und pikante Kritik der Wissenschaft viel mehr nützt als eine hätschelnde und schale weiss wer es wissen will.

Der Vorwurf dass ich "auch früher schon gegen Jeden, von dessen Schriften ich Concurrenz befürchtet habe", Ausfälle oder besser Anfälle verübt habe, ist eine Lüge. Unter den überaus zahlreichen griechischen Grammatiken die neben der meinigen erschienen sind habe ich nur zwei ausführlich angegriffen und nicht weil sie mit der meinigen concurrirten, sondern weil sie nur durch eine völlig unverdiente Protection emporkamen. Gegen solchen Unfug anzukämpfen halte ich für Bürgerpflicht. S. mein Vademecum S. 28 f. Von Xenophons Anabasis sind gleichfalls neben meiner kleinen Ausgabe nicht wenige andre erschienen. Gegen eine derselben war meine Feindseligkeit so wohl begründet dass ich einen langen Nachdrucksprocess gegen sie - gewann. Gegen einen andern Herausgeber des Werkes bin ich entrüstet aufgetreten, weil er pro domo kämpfend sich erlaubt hatte zu äussern dass meine Bearbeitung, die von urtheilsfähigen Männern für ein Muster von Schulausgabe erklärt worden war "nur für Lehrer" Werth habe, wobei ich ihm denn nachweisen musste dass er unbefugt und unbefähigt sei ein solches Werk auch nur für Schüler zu schreiben und ein geschriebenes zu beurtheilen. Dagegen gab ich im Nachwort zum ersten Heft der ersten Ausg. des Herodot S. 222 Hn. K. Matthiä "mit Vergnügen das Zeugniss dass er wirklich etwas für das Werk geleistet habe," was dem Absatze seiner Ausgabe gewiss förderlich und dem der meinigen nachtheilig war. Nur Abwehr war es wenn ich in meinen Analekten Heft 1 u. 2 meine Ansichten gegen schwächliche Angriffe "mit heiterer Bosheit des Geistes" entschieden vertreten habe. Von einer Furcht vor Concurrenz konnte hiebei gar nicht die Rede sein. Solche Schriften lass' ich nur drucken, damit der mühsam erforschte Inhalt nicht untergehe. Denn dass dabei die Productionskosten lange nicht gewonnen werden weiss ich aus vieljähriger Erfahrung. Dass meine Kritiken "weder die Wissenschaft noch deren (wahre) Vertreter auf ihrem Wege aufhalten werden ist gewiss, wohl aber werden

ansprucht, zeigt Hr. Berch in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen Juni 1870 S. 411: "reich an tief- und weitgreifenden, oft bloss angedeuteten Beobachtungen über den Thatbestand der Sprache." Herr Curtius hat selbst Vorr. zur 8. Aufl. erklärt! "Auf die Aussindung syntaktischer Thatsachen aus dem Gebrauche der Schriftsteller habe ich nie Anspruch gemacht." Wenn Hr. Berch ihn widerlegen

sie den Recken der Unwissenheit, gegen die nur eine scharfe Polemik angezeigt ist, und ihren Schildknappen einen heilsamen Schrecken einflüssen, indem sie eben darthun dass diese mit ihrer Unwissenheit nicht überall durchkommen und dass es unverantwortlich sei schlechte Werke den Schulen zu octrogiren.

Die grösste Albernheit bietet der Anonymos zum Schlusse: "Er hat damit [mit seiner Preisaufgabe] sich und sein Libell auf den Boden gestellt auf den sie gehören: auf den des Jahrmarktes." Also stehen wohl auch Facultäten und Akademien, wenn sie über wissenschaftliche Gegenstände Preisaufgaben stellen, auf dem Boden des Jahrmarktes? Auch sonst giebt es Fälle in denen ein solches Verfahren schlechterdings nothwendig ist. Wenn z. B. Einer behauptet ein Werk sei gut, ein Anderer es sei schlecht, so giebt es nur ein Mittel den Streit zu erledigen: Beweis und Gegenbeweis. Wenn sich dabei absehen lässt, der Provocirte werde vorschützen dass er seine Zeit besser verwerthen könne als dazu, so darf man ihm für den Zeitaufwand eine mehr als reichlich entschädigende Summe aussetzen. Wer dann darauf nicht eingeht verräth dass er auf die Vertretung einer schlechten Sache bloss desshalb-nicht eingehen wolle, weil er sich bewusst ist sie nicht vertreten zu können. Ich bin nicht der erste der durch ein solches Verfahren ein so schmachvolles Geständniss zu erpressen versucht hat. Der wackere, cliquenfeindliche J. H. Voss berichtet von einem solchen Fall in der Antisymbolik 2 S. 30: "Noch wuchs die Verlegenheit im J. 1794 als Voss in den mythologischee Briefen (1, 10) den Lehrmeister Heyne samt den Lehrlingen zu einem altgeographischen Kampfspiel mit einer Prämie von hundert holländischen Ducaten einlud." Man schwieg und damit war für Unparteiische die schuftige Gaunergarde abgethan. Stand denn hiebei Voss auf dem Boden des Jahrmarktes? Und worin ist mein Verfahren verschieden? Nur darin dass meine Prämie, 1000 Thaler Gold, viel anständiger ist als gewöhnlich selbst die von Facultäten und Akademien ausgesetzten. Nichts mehr über die Albernheit des An. Doch was als Dummheit erscheint ist vielleicht wohlbedachte Gaunerei. Er mochte fürchten dass die freche Lüge die ich ihm oben nachgewiesen habe ihm entzogen werden könnte und für diesen Fail wollte er mein Verfahren als eine Unanständigkeit verdächtigen auf die einzugehen der Clique nicht gezieme. "Wir erinnern uns, fügt er hinzu, einer ähnlich stilisirten Herausforderung von einem Herkules der Leipziger Messe; ob dieser damals wohl einen Gegner gefunden haben mag?" Ob damals ist gleichgültig; gewiss aber ist dass schon mancher Hercules der so herausgefordert seinen Gegner und gelegentlich auch seinen Besieger gefunden hat. Aber was soll hier die Leipziger Messe? Will der Anonymos etwa die Vermuthung erregen dass der Verfasser dieses Schriftstückes ein Leipziger sei? Das wird Niemand hindern seinen Wohnort in einer kleinern Stadt zu suchen. Doch genug über diesen Elenden. Wir scheiden von ihm mit dem wiederholten Ausrufe: Untergang der Lügenbrut! Untergang ihr: denn der an. Hauptschurke, wie viele seiner Mitschurken, die im Finstern schleichend und wühlend hinterrückisch natürlich noch viel rücksichtsloser lügen, hat offenbar das vollkommen klare Bewusstsein dass man nur durch Schurkereien der verworfensten Art mein Werk, die Frucht vieljähriger Studien, unterdrücken, nur durch Schurkereien das Stümperwerk des Hrn. Professor Curtius gegen die Arbeit eines Buch händlers halten und heben könne. Fort mit den schofeln Gesellen die Deutschland entehren, fort mit ihnen nach Cayenne oder nach - Wilhelmshöhe. Dort werden sie, bestissene Dienstmannen eines würdigen Häuptlings, ihrer würdige - Schüler finden. Oder will man es dulden dass solche Lügencliquen die Deutsche Jugend vergisten?

Epilog. 209

wollte, so würde er sich auf Sachen berufen müssen die Hr. Professor Curtius aus der Sprachlehre des Buchhändlers Krüger mit Flibustiertalent in sein Werk einzupaschen sich erlaubt hat. Wenn Hr. Berch über die ausgezeichnete Fassung der Regeln bei Hrn. Curtius dem Publicum allerlei vorflunkert, so empfehle ich ihm zur Berichtigung seiner Ansichten in meiner Schrift über Schulgr. S. 10 ff. u. 58-60. Wenn er die dort und S. 24 ausgesetzten Preise verdienen kann, so werde ich sie mit Vergnügen auszahlen. Uebrigens wird auch auf ihn und Consorten anzuwenden sein, was ich ebend. S. 45 in Beziehung auf die betreffenden Colberger gesagt habe. In Schleswig-Holstein meerumschlungen versteht man sich vortrefflich auf leckerbereitete Mahle, aber jämmerlich auf eine gediegene Gräcität. Also, ihr hyperboreischen Phaiaken, sorget, wie Karl Buttervogel, für anderweitige gute Beköstigung und das Urtheil über griechische Grammatiken überlasset denen die mehr davon verstehen als ihr und euer G. Curtius. Vor allen Dingen glaubet nicht die Sache mit Phrasen abmachen zu können die auf jede Grammatik passen, wenn man sich um die kleine Frage nicht kümmert ob sie zutreffend wahr sind. Schweiget, breitspurige Streber, schweiget in eures Nichts durchbohrendem Gefühle, so lange ihr noch zu unwissend seid, um eure Unwissenheit einzusehen, kraftlos euch abmühend in einem nach beiden Seiten unfruchtbaren Hermaphroditentbum.

"Sei nur brav zu jeder Stunde,
 Niemand hat dir etwas au." (Göthe.)

Sehr widerwärtig war für die Herren Curtianer das ausserordentlich belobende Urtheil das Hr. Hultsch über meine Sprachlehre gefällt hat: "K. W. Krüger hat ein Lehrgebäude der Syntax aufgestellt, das bis jetzt noch von keinem anderen übertroffen, ja nicht einmal annähernd erreicht worden ist. — Durch diese eminente Vorarbeit, von der mancher Unberufene" [natürlich Mitglieder der sainte alliance] "der geringschätzig über Krügers Sprachlehre spricht, kaum eine Ahnung hat, ist der weitere Ausbau der attischen Syntax und somit auch die erneuerte Darstellung derselben in einer Schulgrammatik sehr erleichtert worden. Es genügte die Partien, die von Krüger weniger eingehend berücksichtigt sind durchzuarbeiten" [was Hrn. Curtius natürlich viel zu unbequem war]. Dies würde die Berechtigung gewähren noch neben Krüger in die Schranken zu treten" [nicht bloss ihn zu plagiiren, was denn freilich dem Erwerbsüchtigen bequemer war]. Aus Jahns N. Jahrbüchern B. 89 S. 433 ff.\*)

Ein untoward ohne Gleichen! Es musste beseitigt werden. Aber wie? Am besten wenn Hr. Hultsch selbst eine Palinodie sang. Und siehe es gelang den gutwilligen Mann breit zu schlagen. Er schrieb eine Recension der 7 Auflage des Curtius. Was er früher "unverhohlen aussprach" dass

<sup>\*)</sup> Auch über die Unvollständigkeit des Curtius spricht er sich stark aus S. 445: "Es sollte, einzelne ganz singuläre Fälle abgerechnet, kein Verbum fehlen, dessen Construction irgendwie eigenthümlich, abweichend vom Deutschen ist. Und doch wie Vieles liesse sich hier als mangelnd aufführen. Man vergleiche irgend einen Abschnitt z. B. der Casuslehre mit Krüger, um die Bestätigung des gesagten zu finden."

dies Buch "für den Standpunkt eines preussischen und sächsischen Gymnasiums nicht ausreiche, davon war keine Rede mehr. Schon aus conservativen Rücksichten, meint er, müsse man das Buch schützen. Aber früher sagte er ja: "dass die Syntax von Curtius im Vergleich zu den von Krüger gewonnenen Erfolgen einen Rückschritt bezeichne." Kein Widerspruch. Denn conservativ sind ja eben die Männer des Rückschrittes. Wer also ein Rückschrittswerk belobt, wäre es noch so arger Schund, verfährt eben nur conservativ. Er nennt es nun gar ein vortreffliches Buch. Als ob ein Werk dem ein in allen wesentlichen Puncten viel besseres gegenübersteht vortrefflich sein könnte.

Wenn wir Hrn. Hultschs Verfahren in ehrliches Deutsch übersetzen, so mein' ich, wird es so zu formuliren sein: "Das Buch bezeichnet freilich einen Rückschritt; aber es haben sich mit der Protection desselben so viele Respectabilitäten besudelt dass man ihnen eine Ehrenrettung schuldet. Wenn diese eintritt, nun so hat man diese Herren dem Schmutze enthoben. Doch wer Schmutz angreift, besudelt sich. Der gute Mann thut mir leid. Allein wer sich unter meine Kanonen wagt, wundre sich nicht, wenn meine Kugeln ihn treffen. Oder soll ich, um Niemand zu verletzen, meine Leistungen escamotiren lassen? Ich habe kein Recht, mein gutes Recht zu vergeben. Schlechtes schonen heisst Gutes antasten. Die deutsche Ehre vor den Wühlereien einer sainte alliance zu retten ist die Pflicht eines jeden der die Mittel dazu besitzt.

Dass nur Ignoranten oder Lügner es wagen können Hrn. Curtius in Bezug auf griechische Sprachforschung erhebliche Verdienste anzudichten ist eine Behauptung die sogar den Verehrern desselben, wenn sie nur noch eine Ader von Wahrheitsliebe haben, einleuchten muss. Aber seine linguistischen Zuthaten, meinen sie, ersetzten alles Uebrige. Durch ihr einstimmiges Geschrei über die Wichtigkeit dieser Studien auch für die griechische Sprachlehre haben sich diese Herren, wie sehr sie auch mit einander in Fehde leben, einen grossen Anhang erschwindelt. Denn "unsere Landsleute", sagt Heyne, "sind es gewohnt, wenu der Ton einmal angegeben ist, in vollem Chor einzustimmen." Daber die entsetzliche Fülle deutscher Modethorheiten. Da sich jetzt Viele viel mehr als gut ist mit diesen Studien beschäftigen und Jeder gern möglichet viel gelten möchte, so ist es in der Ordnung dass sie auf Philologen die wirklich griechisch verstehen als auf untergeordnete Wesen herabschauen. Diese sind dagegen der Ansicht dass wer sich eifrig mit linguistischen Studien befasst für das Griechische verloren sei. Pikant erklärt sich darüber Lobeck Pathol. gr. serm. El. I. p. VII.: Non Ogygiam linguam tractare institui sed Graecam, quae per se ipsa satis superque negotii facessit. Mezzofantiis istis qui consultis lexicis et compendiis manualibus sibi graece scire videntur et jam missis habenis per centum linguas vagantur non invideo. In den Paralipp. gr. p. 127 sagt er: Si natura nobis concederet νέους δίς είναι καὶ γέροντας αὖ πάλιν, duplicata vitae spatia, quoniam simplex vix unius linguae cognitioni suppetit, - dividerem utrisque."

Non ego! Die colossalen Narrheiten der Ogygier erzeugen eine Fülle "apokalyptischer und utopischer" Faseleien, die man nicht ungestraft dem Griechischen einzuimpfen versucht: dem Griechischen das urkräftig und eigenmächtig ein selbständiges Dasein beansprucht, wenig geeignet sich mit rohen und entarteten, zum Theil unsaubern und zerlumpten Geschwistern zu amalgamiren. Das giebt nur Grammatiken des ungesunden Menschenverstandes. Dass Hr. G. Curtius sich dazu hingezogen fühlte war sehr natürlich. Er witterte dass sich mit einer griechischen Schulgrammatik etwas Erhebliches verdienen lasse und dazu hatte er einen unwiderstehlichen Trieb. Da es ihm aber nicht einfiel die dazu erforderlichen Studien zu machen, was unbequem ist und Zeit kostet, Zeit aber ist Geld, das Hr. Curtius zu sparen berufen ist, so fand er sich gemüssigt den guten Deutschen einzureden dass die ogygischen Studien eigentlich des Pudels Kern seien und dass man seine Grammatik vorzugsweise anzuerkennen habe. Das Uebrige glaubte er den respectiven irdischen Göttern und Göttinnen anheimstellen zu dürfen.

Heidelberg 14. Januar 1871.

K. W. Krüger.

#### Eine Grossthat deutscher Cabale und Bruderliebe.

(Aus Krügers Schrift: Ueber griech. Schulgrammatiken S. 57 ff.)

"Nach dieser Darlegung können wir die Frage: was haben die begeisterten Herren Curtianer erreichen wollen? sehr kurz und bündig beantworten. Unbekümmert um die Ansicht dass in solchen Dingen unberechtigte Helfershelfer als Mitschuldige gelten dürsten; unbesorgt um das Gute was durch den Gebrauch eines bessern Werkes erzielt werden könnte (s. Vad. S. 29); keiner Verantwortlichkeit gegen Lehrer und Schüler eingedenk haben sie nichts Geringeres gewollt als dass durch eine Schulgrammatik die, ein augenscheinliches Pfuscherwerk, wohl der Protection aber nimmer der Schule genügen kann, die von allen Cardinaltugenden eines solchen Buches keine einzige auch nur im mässigen Grade besitzt und die unfehlbar auf das Studium der griechischen Sprache eine höchst verderbliche Einwirkung üben würde, eine andre aus den Schulen verdrängt werden solle und müsse - die alle Cardinaltugenden in nicht geringem, ja die meisten in sehr hohem Grade besitzt, um zu Gunsten des Hrn. Curtius den wohlverdienten Ertrag einer Lebensarbeit dem Verfasser zu entziehen, der hauptsächlich zu diesem Zwecke sein Amt wie den grössten Theil seines Einkommens aufgeopfert und lange meist von seinem mehr und mehr geschwundenen Vermögen gelebt, der seine Zeit, seine Kräfte, seine Gesundheit\*) für sein Werk

<sup>\*)</sup> S. S. 34: Gegen das Ende der Bearbeitung des ersten Bandes (1843), welche die Nerven aufs Aeusserste angriff, war meine Gesundheit durch Hämorrhoiden, Rheumatismen und den bedrohlichen Vorboten der Schwindsucht, starken nächtlichen und bis gegen Mittag andauernden Schweiss, so zerrüttet dass Manche mich aufgaben. Vernünftig wäre es gewesen die Arbeit abzubrechen und in ein Bad zu gehen. Aber wer bürgte dafür, dass ich wiederkehrte, genesen wiederkehrte? Ich arbeitete also fort, so gut es ging. Lieber mochte der Verfasser untergehen als das Buch unvollendet bleiben. Ich genas, weil ich keinen Arzt gebrauchte und die Energie hatte in sechs Wochen hundert und funfzig Meilen zu gehen statt zu liegen. Ueber meine consequente Iatrophobie (Abführung der Aerzte) s. Anal. 2 S. 60, 1.

hingegeben, ja selbst sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Und wem zum Vortheil will die vielköpfige Hydra der Protection dies Alles? Nun wir wollen ihn schildern der da ernten soll, wo er nicht gesäet hat.

Wenn man die masslosen Belobungen mit denen H. Curtius und seine Schulgrammatik von vielen Seiten überschüttet worden sind vernommen hat, so sollte man glauben, beide müssten Erscheinungen sein wie sie noch "nie dagewesen." Um die Gewissenhaftigkeit solcher Verherrlichungen gründlich kennen zu lernen, wollen wir sie nicht in Bausch und Bogen — über Bord werfen, wir wollen sie in Beziehung auf die einzelnen hier in Betracht kommenden Vorzüge die H. Curtius haben könnte und sollte, der Reihe nach die Musterung passiren lassen. Den eben so frechen als ungegründeten Lobhudeleien der Cliquenritter und Interressenbrüder muss es erlaubt sein mit derben und schonungslosen Wahrheiten entgegen zu treten, damit man nicht, wie es in dieser Sache schon vorgekommen ist, glimpflich gerügte Schwächen in unzweifelhafte Verdienste umlüge. Es gilt die Entscheidung ob Wahrheit oder Intriguenkritik über diese Sache in Deutschland obsiegen soll.

Fragen wir nun, mein einsichtsvoller Freund, vor allen Dingen: ist H. Cartins ein grammatischer Kopf, ein entschieden grammatisches Talent? so denk' ich, werden Sie mir beistimmen, wenn ich antworte: nein und abermals nein! Denn es fehlt ihm dazu, dächt' ich, nicht mehr als - Alles. Oder glauben Sie dass er sich durch bemerkbaren Scharfsinn ausgezeichnet habe? lch wüsste nicht womit er ihn bethätigt hätte. Oder darf man ihm ein feines, tactvolles, durch Uebung geschärftes Sprachgefühl nachrühmen? Ich habe nirgends eine Spur davon bemerkt, wohl aber auffallende Proben vom Gegentheil. Oder hat er irgendwo eine glückliche Beobachtungsgabe gezeigt? irgendwo über den Sprachgebrauch neue Entdeckungen gemacht? Das wird hoffentlich Niemand ihm nachsagen. Oder kann ihm Jemand kritische Schärfe und Akribie nachweisen? Auch danach, mein' ich, wird man vergebens suchen. Oder ragt er etwa hervor in der Gabe zu distinguiren und zu organisiren? Wer sie ihm zuspricht weiss nicht was er sagt. Oder hat er das Talent präciser Fassung? Wie unzulänglich er in dieser Hinsicht sei ist von Urtheilsfähigen genügend anerkannt. Oder zeichnet er sich etwa aus durch wohl berechnete Kürze? Vom grammatischen Stil, von nomothetischer Brachylogie wird man in seinem Buche wenige Spuren finden ausser etwa in dem was er von Andern entlehnt hat.

Die mit solchen Talenten wenig oder gar nicht Ausgestatteten pflegen im Gefühl ihrer Unzulänglickeit es für ihre Pflicht zu halten durch Fleiss und Sorgfalt dafür Ersatz zu geben. Hat H. Curtius diese Pflicht anerkannt? So wenig dass er auch den mässigsten Ansprüchen nicht genügt hat. Die Aufgabe für sein Werk die griechischen Schriftsteller systematisch durchzulesen hat er zum Theil selbst von der Hand gewiesen 1), zum Theil thatsächlich aufgegeben. 2) Mit den Arbeiten der renommirtesten Philologen sich bekannt zu machen 3) hat

<sup>1)</sup> S. oben S. 11. 2) Ueber Hn. C. Formenl. S. 14 ff. Ueber die Nothwendigkeit des eignen Studiums s. oben S. 10 und Vadem. S. 15 f. 2) oben S. 5 und Vad. 28.

er so wenig über sich gewonnen dass er selbst die bedeutendsten Grammatiken und andre nahe liegende Hülfsmittel nach Gebühr zu benutzen nicht verstanden hat. 1) Zur Unzeit sparsam hat er sich viele der nothwendigsten Werke nicht angeschafft, 2) geschweige denn ausgebeutet. Seine Unbekanntschaft in der betreffenden Literatur übersteigt alle Begriffe. Ein unwissender und durchaus ungeschickter Compilator zeigt er sich eben so unglücklich in der Auswahl wie unzuverlässig und ungenau in der Benutzung des Entlehnten, 2) lehren wollend ohne gründlich gelernt, ohne sich in die Sprache eingelebt zu haben, weder kritisch noch exegetisch tüchtig geschult, 4) im Griechischen jeder Zoll ein Stümper, 5) ohne Erkenntniss seiner allseitigen Schwächen, ohne hinlänglich durch die Schule vorgebildet zu sein 6) sich für befähigt haltend für die Schule ein brauchbares Werk liefern zu können."

#### Das jüngste Gericht.

(Aus K. W. Krügers Vademecum für Hrn. Prof. Curtius S. 29f.)

"Wem man glinstig war der gefiel und man war dem nicht gtinstig der zu gefallen verdiente." (Göthe.)

"Zum Schlusse nun noch ein Wort an die Herren Protectoren, die, wahrlich nicht zur Ehre des deutschen Namens, ein solches Stümperwerk unter den schmutzigen Schirm ihrer Flügel zu nehmen sich nicht entblödet haben. Glauben denn unsere Crispine dass es ein löbliches Werk sei redlichen Arbeitern das Leder zu stehlen, um für Arme oder Faulenzer Schuhe daraus zn fertigen? Es lässt sich gar nichts darüber sagen, wenn diese Herren für ihre Privatunwissenheit sich ein solches Buch wie die griechische Grammatik des Herrn G. Curtius anschaffen wollen. Denn Jedem muss es frei stehen sein Geld zu verwenden wie er will, sogar, wenn er es nicht lassen kann, es für ein schlechtes Buch wegzuwerfen. Nicht so harmlos, nicht so unschuldig ist es, wenn man cum ira et studio wohl gar mit Zuziehung gemeiner Intriguen, wie mir schon vor vielen Jahren ein Fall der Art vorgekommen ist, die Erhaltung oder Einführung eines schlechten Buches durchsetzt. In einem solchen Falle sind die Schuldigen für den Verlust alles Guten was durch den Gebrauch eines besseren Buches erzielt werden konnte jedem Einzelnen der Betheiligten verantwortlich, nicht bloss den Schülern,

<sup>&</sup>quot;) Ueber Hn. C. Formenl. 13 ff. 2) eb. S. 16 ff. 3) eb. S. 13: "Die Herren wissen nicht wie oft das was durch ungeschickte Hände geht von Glück zu sagen hat, wenn es unverhunzt bleibt." Vad. S. 15: "Ohne die Basis selbständiger Forschung vermag man nicht einmal die Leistungen der Vorgänger richtig zu benutzen und mit Geschick zu verwerthen." Ueber Hn. C. Formenl. S. 16 ff.: "Hier folgen eine Anzahl von Beispielen die besonders geeignet scheinen des Verfassers Unfähigkeit zu grammatischen Arbeiten, seine Unachtsamkeit und Flüchtigkeit, seine Fahrlässigkeit und Unzuverlässigkeit, seine Trägheit und Unwissenheit zu charakterisiren." 4) Vadem. S. 14 ff. 5) Ueber Hn. C. Formenlehre S. 4 vgl. 1! und Vadem. S. 15. 6) Vad. S. 20 f. und oben S. 14.

sondern auch den Lehrern, für deren Fortbildung der Gebrauch eines guten Buches oft von sehr erheblicher Bedeutung ist. Von wie grosser Wichtigkeit es für die Schüler sei dass sie ein durchgängig auf gründlicher Forschung ruhendes und zuverlässiges, ein wohlgeordnetes, leicht übersichtliches und leicht fassliches Werk in Händen haben; ein Werk in dem das zu Sondernde geschieden und das zusammen Gehörige nicht aus einander gerissen ist; ein Werk in dem die Regeln kurz und präcis gefasst sind. ein glatter und gewählter Stil, der auch formbildend einwirkt, geboten wird; ein Werk das eine Fülle auserlesener Beispiele liefert die für die mannigfaltigsten Verhältnisse des Lebens Lehre und Ermahnung spenden: wie wichtig dies Alles sei kann nur masslose Ignoranz oder rücksichtslose Protection verkennen, für die nichts von Belang ist als kleinliche Interessen und die unbedenklich Undenkbares wagt. Quae est in hominibus tanta perversitas ut inventis frugibus glande vescantur? (Cic. or. 9.) Doch chacun à son goût. Nur soll man Andern einen bestialischen Geschmack nicht octroyiren wollen, weil Eicheln einer Art von Hochwild behagen. Wie wenig man das aber auch zu hindern höffen darf, denn die Protection hat keine Scham, dennoch ist es Pflicht jedes Befähigten laut und energisch Einspruch dagegen einzulegen. Oder wäre ich nur desshalb nicht berechtigt meine Stimme, jedenfalls die eines Einsichtigen und Gewissenhaften, für die Wehrlosen zu erheben, weil das öffentliche Interesse zufällig mit dem meinigen übereinstimmt? Solche Einreden sind es wodurch Protection und Reaction die Wehrhaftesten vom Kampfplatze zu entfernen suchen; aber wie Viele sind es die solchen Vorspiegelungen noch Gehör geben? Recht bleibt Recht, von wem es auch vertreten werde; für die beste Vertretung aber gelte immer die wahrste und nachdrücklichste; die höfliche, schleichende verhallt wirkungslos."

### Nachwort zur ersten Auflage

ber poetisch=bialektischen Syntar.

Später als Manche erwarteten und ich selbst wünschte erscheint das letzte Seft meiner Sprachlehre sür Schulen, aber immer noch wenigstens einige Jahre zu früh, die ich gern der Fortbildung des Werkes gewidmet hätte, wenn nicht die Besorgniß daß es dann möglicher Weise gar nicht erscheinen könnte den Oruck nicht länger zu verschieben mich bewogen hätte. Denn ein nicht gedrucktes Werk ist nur zu leicht der Gesahr des Unterganges ausgesetzt, die wirklich sider einem Theile der vorliegenden Arbeit geschwebt hat. Ueberdies wird eine solche Arbeit gewöhnlich nicht leicht eher vollendst (und nicht Vollendetes ist oft nicht viel besser als nicht Angesangenes) als die Seizer dem Berfasser auf der Ferse sitzt.

So wenig indest das Buch mir selbst schon gentigt, so Bieles schien es boch zu enthalten was der Gesahr des Unterganges zu entziehen als wünschenswerth erscheinen mußte, zumal da nach der naiven Frechheit mit der die ehrlichen Leute nicht ohne theilweisen Ersolg gegen mein Wert operirt haben, so leicht kein Andrer unklug genng sein möchte sich zu einer erdrückenden Wasse unergötzlicher Studien zu versteben, von denen ein solches Wert meist nur die Ergebnisse enthalten kann.

Die Grundansicht welche mich bei der Absassing des Buches leitete, war die daß man die poetische Sprache nur halb versiehe, wenn man bloß sie und nicht auch ihr Berhältniß zur Prosa kenne. Dem gemäß erschien es als Hauptausgabe die chaotische Berwirrung mit der man gewöhnlich Prosaisches und Poetisches durch einander zu mengen beliebt hat zu beseitigen und die Grenzen zwischen beiden so weit meine seitherigen Studien es mir möglich machten bei jedem Puncte sessen nicht Wassen der poetischen Sprache wurde naturlich Homer angenommen, dessen Sprachgebrauch in steter Beziehung zur attischen Prosa zu erörtern war: eine Bergleichung die nicht fruchtlos scheinen wird, wenn man sie auf gebührende Weise zu benutzen versteht.

Den Sprachgebrauch ber Lyriter hab' ich meift nur berlickfichtigt in so weit er von bem bes Homer, den ber Tragiter und bes Herobot, in so weit sie von bem der attischen Prosa. Abweichendes enthalten. In Beziehung auf diesen wird es nöthig sein filr Manche zu bemerken daß, so eigenthilmlich seine Sprache auch sein mag, sie boch meistens nur in ionischen Ausbrilden und Formen so wie in rein individueller Darstellungsweise von der attischen Prosa abweicht, während sie in syntattischen Fligungen mit ihr größtentheils außerordentlich übereinstimmt.

Wohl von felbst versteht es sich daß man in einem Werke, das die deutsche Armuth auf einen verhältnismäßig sehr geringen Raum zu beschränken gebot, nicht jede bezügliche Einzelnheit erörtert zu sinden erwarten burfe. Wer die Ansicht gewinnt

daß die erfte poetisch-dialektische Syntax ber griechischen Sprace im Allgemeinen eine nicht verächtliche Grundlage enthalte, wird fich nicht angemuthet fliblen mit bem Berfaffer ju rechten, mo er Gingelnes vermift ober Anderes fur überfluffig erfennt. Erfreulich milrb' es mir fein, wenn bei ber Benutung bes Buches gelegentlich Bielen begegnete, mas mir bei ber Ausgrbeitung beffelben oft vorgetommen ift: burch Die eigenthumliche Beije ber Betrachtung murbe mir, jum Theil in Dingen fiber bie ich langft bolltommen im Rlaren zu fein glaubte, nicht felten meine Unwiffenbeit auf fiberraidenbe Beise jum Bewuftsein gebracht. Benn ich in Rullen ber Art folde Unwiffenheit nicht immer grundlich genug abzustellen vermocht habe, fo lag bie Schuld bavon an meiner Ungulänglichkeit. Entschuldigen wird es mich babei einiger Maken baf wir bom Somer noch teine grammatifche Bearbeitung besiten, die mit Umficht und einbringenber Scharfe ausgeführt bas Studium fo erleichterte wie bie Bearbeitung einiger profaifder Berle. Bie viel verbienftlicher mare es gewesen Beit und Rrafte auf eine folde Arbeit ju verwenden als fie an muthologische und afthetifche Raseleien zu vergeuben, bie, wie pruntvoll immer zur Schau gestellt, bod in Rargem fpurlos verweht merben.

So wenig ich librigens mein Buch mit Allessicht auf Lob ober Tabel geschrieben habe, so tief würde es mich boch franken, wenn ich erführe daß es ben ehrlichen Leuten die ex officio das Genie der Berkehrtheit besitzen, nicht, wo möglich in jeder hinsicht, höchlich miffiele. Dazu haben sie jedenfalls zwei filr alle Fälle zureichende

Grunde - ihr Genie und ihre officia.

Die Borrebe zum ersten Bande ber ersten Ausgabe des Wertes habe ich bier wieder abbruden lassen, weil die Schulhomeristerei, gegen die sie gerichtet war, wieder aufgetaucht ist und filr die dort aufgestellten Thesen sast jede Seite dieses Heftes zweckbienliche Belege liesert. Unter Anderm wird daraus hervorgehen wie Homers Sprache in zahllosen Fällen überaus schwer ersasslich und präcisirder, wie wenig sie also geeignet sei die unterste Stuse des griechischen Sprachunterrichts zu bilden. Auch ist es ja wohl einleuchtend daß wenn Jemand den Homer auch noch so gut verstände, ja ihn, wie Niteratos, von Ansang dis zu Ende auswendig gelernt hätte, er noch lange nicht im Stande sein würde auch nur eine der leichtesten Seiten des Kenophon nothbürstig zu erklären.

Inzwischen geb' ich gern zu baft fich für die scholastische Someromanie viele und mannigfaltige Gründe auftreiben laffen, so nämlich wie für alles Berkehrte, das ja liberall am meisten und leichteften durch zahlreiche Gründe, deren es eben am dringendsten bedarf, motivirt werden kann, mabrend bagegen

άπλους ὁ μύθος της άληθείας έφυ.

Nauen bei Berlin den 28. Februar 1855.

R. W. Arilger.

#### Nachwort zur zweiten Auflage

ber poetisch = bialettischen Syntar.

Daß biefes Beft eine Zeit lang im Buchhandel gefehlt hat und von der neuen Auflage bes Thulydides zwei Befte noch nicht gebruckt find haben Umftande veranlagt bie ich nicht zu bewältigen vermochte. Die Ueberarbeitung bes zweiten Beftes bes Thutybibes begann ich schon am Ende bes Sommers 1856, sab mich aber bald barauf burch eine bebenkliche Erfrantung meiner ganzen Kamilie genöthigt eine Reibe von Wochen die Nächte zu vermachen und die Tage zu verlieren. Im Winter erfrantte ich felbft fo fower baf ich auch nachdem die Sauptfache fiberftanden war, Monate lang mich zu jeder Ropfarbeit unfühig fublte und erft burch eine Babereise meine geschwundenen Arbeitefrafte wieder berftellen mufte. Raum mar ich gurudgekehrt als mir abermals brei Rinber, zwei bochft gefährlich, erfrankten, fo baf ich wiederum fünf Bochen lang bie Rachte bei ihnen nerwachen mußte. Erft gegen bas Ende bes 3. 1857 konnte ich ben Druck bes Thukhbides aufangen, und als von diesem zwei Befte ericienen maren, ergab fich bag junachft von meiner Sprachlehre für Anfänger, von der die vierte Auflage in Folge ihrer Einführung an einer großen Angabl von Symnasien foneller als ich erwartete vergriffen wurde, die fünfte Anflage gebruckt werben mußte.

Inzwischen war burch ein unerwünschtes Zusammentreffen auch die poetischialektische Syntax, von der ich einen viel langsamern Absatz erwartet hatte, sast vergriffen und ich ließ eine Zeit lang zugleich mit jenem Werke an diesem drucken als
meine gewöhnliche Winterkrankheit mich mit ungewöhnlicher Heftigkeit ergriff und,
begleitet von einer mehrere Male wiederholten Augenentzlindung, sast zwei Monate
lang mich arbeitsunsähig machte. Eine andre Verzögerung verursachte eine sehr
umfassende und keinen längern Ausschuld duldende Arbeit auf deren Ersedigung die
Entscheidung der Frage beruht: ob im Preußischen exegetische Arbeiten die durch
Inhalt und Form anerkannt eigenthümlich sind als Eigenthum des Versassers gelten
sollen oder ob Alles was ein philosogischer Kaper sich davon anzueignen beliebt ihm
als gute Prise zuerkannt werden mitsse. Eine Streitfrage über die ich zu gelegener
Beit sür die welche sich dassür interessiren die nöthigen Mittheilungen veröffentlichen
werde.

Durch bie erwähnten hinberniffe verzögert tann bas vorliegende Bert erft jett ericheinen. Der Drud ber fehlenben hefte bes Thutbibes, ben ich in Rurgem au

beginnen gebenke, mußte einstweilen vertagt werden, nicht unerwünscht in sofern als ich inzwischen ein Exemplar meiner Ausgabe erstanden habe dem A. Seidler mehrere Bemerkungen und z. E. sehr glückliche, Conjecturen zu den beiden ersten Büchern, beigeschrieben hat. Da Seidler siber diesen Schriftseller etwa im J. 1821 und später wohl noch ein Mal in Halle Borlesungen gehalten hat, so vermuthe ich daß er einer andern Ausgabe, wahrscheinlich der Bauer-Beckschen, noch mauches Andre beigeschrieben hat und ersuche den zeitigen Besitzer dieses Werkes angelegentlich mir eine Abschrift der Seidlerschen Bemerkungen zustommen zu lassen. Den gesorderten Ersah dasstr werde ich mit Bergnügen gewähren. Sehr erwälnscht wäre mir auch ein gutes Collegienhest, besonders von Seidlers letzter Borlesung sieder ben Thukhdides, was zu honoriren ich gern erbötig bin.

Bei der Bersteigerung der Seidlerschen Bibliothet bin ich wider Erwarten bei mehreren meiner Schriften, namentlich bei meinem Dionysios (Historiogrechund meiner Sprachlehre filt Schulen, überboten worden. Da ich vermuthe daß Seidler auch diesen Exemplaren Manches beigeschrieben habe, so ersuche ich die jetigen Bestiger derselben mir gegen den zu bestimmenden Ersat diese Schriften zu überlassen oder mir wenigstens Seidlers Bemerkungen, auch die etwanigen Frageziechen, zukommen zu lassen.

Auch in Bezug auf die poetisch-dialektische Syntax habe ich Dr. Potels Beihülse höchst dankbar anzuerkennen. Mit der freundlichken Willsährigkeit hat er mich nicht bloß bei der Correctur unterstützt, sondern mir auch eine beträchtliche Anzahl von Nachweisungen, besonders über den homerischen Sprachgebrauch, mitgetheilt und manche Berichtigungen und Zusätze, zum Theil recht werthvolle, hat das Werk ihm zu verdanken. Der Betrag meiner wenn auch ziemlich zahlreichen Berbesserungen und Zusätze würde doch viel bedeutender geworden sein, wenn mich in den letzten Jahren nicht so viel Unerfreuliches bedrüngt bätte.

Da ich von neuen Erscheinungen in der Literatur sehr oft nicht unterrichtet werde, so ersuche ich die Bersasser philosogischer Programme, Broschüren und Recenstonen die für irgend eine der von mir herausgegebenen Schriften eine mehr oder weniger erhebliche Ansbeute darbieten ihre Arbeiten mir durch buchhändlerische Sezlegenheit mit Faktur zu übersenden. Die Zahlung soll durch einen meiner Herren Commissionaire, herrn R. Gärtner (Amelangsche Sortimentsbuchhandlung) in Berlin oder die herren Dörffling und Franke in Leipzig besorgt werden.

Reu-Ruppin den 24. Juni 1859.

ι

## Borwort zur ersten Ausgabe der attischen Formlebre.

'Απάτη εὐπρεπεῖ αἴσχιον τοῖς γε ἐν ἀξιώματι πλεονεπτῆσαι ἢ βία ἐμφανεῖ. Θουκ. 4, 86, 4.

Was sich im Unterrichtswesen als Frucht der Erfahrungen von Jahrhunderten geftaltet bat, rubt auf einer fo feften Bafis prattifder Bernunft, bag felbft haltungs. lofe Experimentalvermaltungen, bon unwiffenden und unberufenen Schreiern gegangelt, wie viel und wie lange fie auch rutteln und ichutteln, teine wesentliche Störung hervorzubringen vermögen. Auch wenn hier oder dort etwas verrückt worden, febr balb brungt ber geordnete Bang bes Bangen Alles in bas unausweichliche Geleije guriid. Dies bat fich vielfach in Bezug auf bas Lateinische bewährt. Weniger fest begrundet ift bis jett ber Unterricht im Griechischen und baber fleht man bier noch von Zeit zu Zeit manche methobifche Bunberlichfeit auftauchen. Bon Allem aber mas die neuere Reit in der Art gesehen bat durfte taum irgend etwas der Sache perberblicher fein als ber Borfclag ben Unterricht im Griechischen mit bem Bomer anzufangen und vorzugeweise auf ihn ju fixiren, und zwar so ale ob es fich barum bandele nicht sowohl griechisch, ale homerisch zu lernen; ein auch durch die tüchtigften Lehrer nie wieder völlig gut ju machendes Berfahren, bas wenigftens eben fo verkehrt ift als wenn man mit einem Ausländer der Deutsch lernen wollte querft und vorzugsweise das Ribelungenlied lafe. Bum Glud jedoch bat die Maffe wirklich praktifder Soulmanner es jest wohl ziemlich allgemein ertanut, bag an einen mahrhaft erfolgreichen Erfolg nicht zu benten fei, wenn nicht ber attifche Dialett und namentlich die attische Brosa zur Grundlage des griechischen Studiums gemacht werbe. nur in ihr ericeint die Sprache rildfictlich ber Kormen in einer festen und normalen Bestaltung, die fich im Befentlichen auch bei ben notvoic, alfo im Bangen faft zwei Sahrtaufende erhalten bat, und bietet zugleich bie bochfte Mannigfaltigfeit funtattifder Gefüge, wie fie beim homer jum Theil nur in erften Anfangen ericheis Sobann ift in rhetorifder (filliftifder) und materialer Binficht porquasmeife burd attifde Gefdichtschreiber, Rebner und Philosophen auf big Bilbung unfrer Jugend einzuwirken, mahrend die Lectüre der Dichter nur als Hoogua eintreten barf. Denn etwa Dicter zu bilben ober vorzubilben ift nicht die Aufgabe ber Schule; bas Talent projaifder Darftellung aber, bas jeder nach Kräften ausbilden foll, entwickett fich am gediegenften burch bas Studium ber Alten, weghalb benn auch bei ber Beschäftigung mit ihnen die rhetorische Rudficht bei weitem mehr als es gewöhnlich ber Rall ift pormalten follte: eine Richtung fiber bie jener praktische Römer bei Cic. or. 2, 14 hochft beachtenswerthe Binte giebt.

Be bebeutender aber die poetische Sprache ber Griechen fich von ber profaifden unterscheibet (quasi alia quaedam lingua. Cic. a. a. D.), besto nothwendiger ift es baf auch in ber Grammatit beibe möglichft ftrenge von einander geschieden werben, damit nicht bei jedem Schritte eine höchst nachtheilige Berwirrung eintrete. Diefe Scheibung glaubt ber Berfaffer ber borliegenden Schulgrammatit, in ber man teine Schülergrammatit fuchen moge, am besten burch eine auch ber Braris bes Daf er aber auch bon bem profai-Unterrichts förberliche Trennung au erreichen. iden Theile die Formlehre besonders herausgiebt grundet fich auf seine Ueberzeugung dafi es für die unterften Classen teiner Suntar bedürfe, (zumal wenn die Kormfebre beim Pronomen und Berbum das Nothwendigfte aus ihr anticipirt); und bag ber Schiller fie minut bezahlt, mohl qud gerarbeitet, ba fie vielleicht gur Beit wo er fie gebraucht icon in einer neuen Ausgabe ericbienen ift. Gin zweiter Grund biefer Trennung war die Absicht einen von herrn Brofeffor Lachmann in ber Borrebe gur vierzehnten Ausgabe ber Buttmanufchen Grammatit ausgesprochenen Bunfc mit au Die Snntar nämlich wird eine ans ben besten Schriftstellern gewählte. grofentheils gnomifche Beispielsammlung enthalten, bie zumal ba fie teine blofe Beispielsammlung ift, auch neben ber Buttmannfchen Grammatit als eine nicht imfruchtbare Erganzung berfelben eintreten fann.

Bas der Berfasser sür historische Begrundung des Bertes gethan, was er rücksichtich der Methode zu leisten versucht habe, dieses und manches Andere überlößt er Kundigen aus der Durchsicht des Bertes zu entnehmen. Wer durch sie darüber sich zu unterrichten nicht geneigt oder sähig ist, den mag er nicht versuchen durch — ein Vorwort auszuklären.

Einen Bunkt jedoch darf er nicht unerwähnt lassen. Er hat die Ansicht daß, zumal im Griechischen, Eine und dieselbe Grammatik in allen Classen der Schule eingeführt sein milise, damit der Bortheil der Orientirung nicht verloren gehe und Berschiedenheit der Fassung den Ansänger nicht störe und verwirre. Dabei ist denn freilich, besonders für jüngere Lehrer, die nur zu leicht Alles durch einander lernen lassen, eine Bezeichnung verschiedener Eursen wünschenswerth. Diese hat der Berkasser nach allgemeiner Schätung angedeutet; den ersten durch Corpus oder Bourgeois, den zweiten durch gesperrte Petit, den dritten durch Petit ohne Weiteres, den vierten durch Klammern, von denen die eckigen besonders auf Seltenes, Poetisches oder wohl auch Zweiselhaftes hinweisen. Es versteht sich daß diese Andentungen nur Winke und Borschläge sein sollen, die durch vielsache Midsichten modissiert werden können, und daß man namentlich vieles dem dritten Eursus Zugewiesene nach Besinden theils in den vierten aufnehmen wird, da gerade diese Stuse sich meisten genauern Bestimmungen entzieht.

Berlin am 26. October 1842.

### Nachwort zur ersten Ausgabe

ber attischen Syntar.

Das vorliegende Wert durch eine angemessene Borrede einzusühren, was in mehr als Einer hinsicht wünschenswerth würe, ist dem Bersasser sür jetzt unmöglich, da seine Gesundheit wie seine Stimmung, bald nach dem Ansange des Druckes unerfreulich geworden, im Bersanse besselselsen sich ans eine so bedenkliche Beise verschlechterte daß er nur mit der äußersten Anstrengung das Wert dis hierher zu sühren im Stande war. Bielleicht indeß findet sich später eine Gelegenheit das Bersäumte uachzuholen, wenn nicht eher, so bei den Erläuterungen, die der Bersasser zum ersten Bande heranszugeden gedenkt, theils um die ersorbersichen Belege zu siesern, theils um Bieles was, besonders in der Syntax, nur angedeutet, oft bloß durch einzelne Beispiele angeregt ist, genauer zu erörtern, wohl auch manche Schwierigkeit in den gewählten Stellen zu beseitigen.

Wo die Beispiele gehäuft scheinen, wird der Kundige bald entbeden daß der Bf. die verschiedenen Phasen der Regel durchgeht, zuweilen Unbegründetes widerlegt, wie denn liberall eine fillschweigende Polemik hervortritt. Eine mit Liebe verfolgte Nebenruckschie war die einen hellenischen Lebenskatechis mus zusammenzustellen. Keinen Anstog erregen werden dabei einzelne Stellen über das weibliche Geschlecht, da jeder weiß in welchem Grade dasselne setllen über das Schuld besonders betheiligt, jetzt, durch das Christenthum entstündigt und daher auch vorzugsweise fromm, alle die Tugenden besitzt welche die ungalanten Heiden ihren Frauen abzusprechen sich erdreisteten.

Berlin am 26. Juli 1843.

R. 28. Rriiger.

### Vorwort zur zweiten Ausgabe

der attischen Sprachlehre.

Die bewundernswürdige Seistesgewandtheit welche in jeder neuen Ausgabe eines Schulbuches ein neues Wert zu liefern vermag ist eine Eigenschaft deren der Berfasser sich nicht rühmen kann. Beränderungen hat daher die zweite Ausgabe seiner Grammatik sast gar nicht ersahren, nur daß hin und wieder durch andere Ausbrücke und Wendungen, meist nur in der Wortstellung, die Fassung der Regeln schärfer und sakonischer geworden ist. Denn ein vernfinstiger Lakonismos ist das

unerläßlichste Erforderniß eines guten Schulbuches, nicht nur weil er Behaltbarkeit fördert, sondern auch weil er den Geist bildet und kräftigt, eine wohlthätige Abuge' der freilich "zeitgemäßen" Berschwabbelung.

Biel zahlreicher als die Beränderungen find bie Berichtigungen und Bufate; von welcher Bichtigkeit mag jeder dem daran liegt aus der Bergleichung entnehmen. Keiner Entschuldigung bedürfen hoffentlich die beiden Anhänge fiber die Bravositionen und Conjunctionen.

Die Erklärung bag meine Grammatit eine Soulgrammatit, nicht eine Schülergrammatit fein folle icheint von Ginzelnen wenig begriffen zu fein. Bur Schule gebort vor allen Dingen ber Lehrer; also auch fur ihn und in manchen Begiehungen nur für ihn muß eine Soulgrammatif gefdrieben fein. Denn fie ift ein Bertzeug das er, nicht der Schiller, handhaben foll. Eine Grammatit die ftatt eines Lehrers bloft einen abfragenben Mitidiller porquefett ift eine Schillergrammatit, feine Schulgrammatit. Die vorliegende ift aus meinem Schulleben bervorgegangen, eingelnen Bartieen nach icon 1820 filt meine Schuler ausgearbeitet, Die ich fortwahrend, auch im Breufischen, banach unterrichtete, indem ich den Buttmann ju Grunde liegen ließ. Mein Buch ift bemnach vollommen fo geschrieben wie ich mir eins wilnschte, um es bei meinem Unterrichte ju Grunde ju legen. Diejenigen aber welche etwa glauben bag bies Buch mehr, wohl gar viel mehr als eine Schulgrammatit fei, erzwingen bie Alternative daß fie entweber nichts Rechtes von ber Sache verfteben ober baft ich zu wenig Berftand und praktischen Tact befite um bei mehr als sechzehnjührigem Unterricht in ber griechischen Grammatik und zwar in ben berichiebenften Claffen einigermaßen zu lernen mas eine Grammatit für alle Claffen und die Lehrer aller Classen ungeführ enthalten und wie sie abgefaßt fein muffe. Daß es mir aber nicht einfallen tonnte jeden Lehrer jeder Stufe in feinen vielleicht febr eigenen Ansprfichen befriedigen zu wollen mag mir Jeder zutrauen. Denn bas Streben es Allen recht zu machen ift ber ficherfte Weg es mit Allen ober wohl gar Mues zu verderben.

Wenn man etwa für die unterfte Claffe einen Lehrer hat bem ein solches Buch nicht ausreicht, nun so möge man ihm ein für seinen Standpunct berechnetes Rothund Hillsblichlein in die hände geben.

Berlin am 24. Januar 1845.

R. 28. Ariiger.

rfeit

## Register

zu

A. W. Krüger's

# griechischer Sprachlehre

für Schulen,

mit ergänzenden Erflärungen.

Fünfte Anflage, berichtigt von Dr. 30. Fokel.

Leipzig 1877.

R. B. Arüger's Berlagsbuchhanblung. (R. B. Krüger's Erben.)

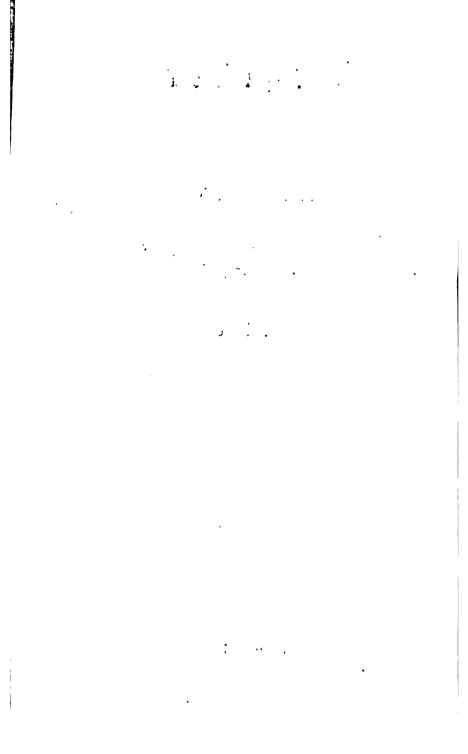

## Wortregister

zu R. W. Arfiger's griechischer Sprachlebre für Schulen.

(Die eingeklammerten Nachweisungen beziehen sich auf den poetisch-bialektischen Theil. Durch bas Zeichen & wird auf die Berzeichnisse der Substantiva ober Berba verwiesen.)

a (eingeschoben 7, 2, 5. vorgeschlagen 81, 3, 1. 84, 6, 1. 4.) verschlungen 12, 5. 13, 7. (14, 8, 1. 9, 3. 6. 10. 12, 0. 13, 1. (12, 0, 1. 9, 3. 6. 10. abgetworfen 8, 8, 1 ff. elibirt 12, 2, 1 u. 2.) Zahlzeichen 24, 2. (Das turze α fest 15, 2, 2 ff. für ης 15, 2, 7. u. 8. Ac. der 8. Decl. 17, 2, 1 ff. in η verwandelt 15, 2, 4. 5. Das lange α fest 15, 2, 1 u. 2. vertürzt 3, 3, 3, s, sin η 2, 5, 1—4.) 28, 4, 2 ff. (34, 10, 3. 37, 1, 2. für a. 3, 2, 1. für a. 2, 6, 6. für ao. 34, 7, 2. und für a. 10, 6, 3. für n 28, 5. 87, 1, 2. für o 2, 4, 7. für ou 15, 8, 3. für w 2, 6, 6.)

(á für ai du. ai è 14, 2, 8. für à à u. à è 14, 8, 2. für h à 14, 2, 4. für 6 d 14, 2, 2. für ol d 14, 2, 7.)

 $\mathbf{d}$  στερητικόν 42, 1, 3—5. 47, 26, 10. άθροιστικόν 42,1,6. ἐπιτατικόν 42,1,7.

(ἀάατος 10, 1.) (ἀάω § 39.) (ἄβα 2, 5, 1.) (ἀβαχέω § 39.) άβαξ, δ 21, 8, 4. άβατα 48, 4, 13. (άβροτάζω § 39.) (άβρότη 22, 3, 1.) άβυσσος 10, 2, 4. (dy- für dva- 8, 8, 2.)

dyatos comparint 23, 7 u. A. 1. γίγνομαι περί τι 68, 33, 4. ίδετν αεfchict zu feben 55, 3, 3. (8). daßeiv gut, erwünscht zu empfangen 55, 8, 7. rt 46, 4 u. M. 4. magar aperty 46, 4, 6. dya8ov λιμού heilfam gegen Sunget 47, 25, 2. είς το παταπράττειν 68, 21, 7. (είς άγαθόν 68, 21, 6.) τὰ αὐτοῖς άγαθά 50, 8, 12. τὸ τῆ πόλει βέλτιστον bas Beilfamfte 48, 18,

τιστόν έστιν mit bem Inf. und Prabicatsbativ 55, 2, 6. vgl. βέλτιον εс.

(άγαίομαι § 89. 48, 8, 1.) (ἀγακλεής 18, 1, 2. 2, 6.)

(dγακλειτή 22, 3, 1.) dγάλλω § 40. (28, 4, 4.) dγάλλομαί τινι αμή etwas 48, 15, 6. επί

TIVI 68, 41, 6. άγαμαι § 40. (89.) vgl. 89, 18, δ. τινός und τινά 47, 10, 9. τοῦ πατρὸς δοα πέπραχε eb. ανδρείας ber Tapferfeit wegen 47, 21.

άγαν έπομβρία 50, 8, 19. ή άγαν έλευθερία, ή αμέλεια ή άγαν 50, 8, 8. in Compositen 11, 5, 4.

άγανακτώ, ήγανάκτηκα 81, 5, 2. rivi ich bin aufgebracht über Jemand 48, 8. über etwas 48, 15, 6. τούτο baribber 48, 8, 1. αποθνήσκων baß er fterben foll 56, 6, 4. (2.) (άγαομαι 89. 48, 8, 1.) άγαπητότατος 49, 7, 2.

αγαπω (48, 15, 5.) τι und τινί mit etwas 48, 15, 8. (aber τινά liebe Jemand.) tuyyavov zu erlangen 56,6,4. (dy elpw § 39.)

(αγγελίης σευ 47, 9, 8, 2. αγγελίης ήλυθε 46, 1, 2.

(άγγελικαὶ ρήσεις 28, 8, 4.) άγγελλω § 40. (28, 4, 5.) mit d. Infinitiv 56, 7, 11. επιστρατεύοντα daß er mit einem feinblichen Beere anrude 56, 7, 3. dryeddortai Cortec es wird gemelbet daß sie leben eb. ra έν Σ. βελτίω ήγγελλον daß die Angelegenheiten beffer ftanben 56, 7, 4. ήγγελθης γενναΐος 56, 7, 4. (mit bem 2c. n. 3ni. 55, 4, 2. 56, 7, 9. mit δτι eb. 10.)

aγε, aγετε wohlan, mit bem Con-18. του βελτίστου είναι 47, 6, 10. αρά- | junctiv 54, 2, 1. (eb. u. 2.) mit dem

**69, 21, 8.**) dγείρω § 40. (39.) bgl. 28, 6, 3. (ήγερθεν μ. αγέροντο 52, 6, 2.) (Αγέλαος, εως 16, 6, 1.) άγέλη βοῶν 47, 8. dy sucros willas ber Freundichaft nicht geloftet hat, 47, 26, 3. ατή (γ) ο γα § 40 unter άγω. (άγηνορίη 2, 2, 2.) άγήρως 16, 3, 2. (22, 5, 2.) (άγινέω § 39. 28, 4, 4.) (άγκάλη § 21.) (άγχοίνησιν 2**΄, 4, 8**.) (άγαρεμάσει 8, 8, 2.) άγαυρα erg. 48, 3, 8. (άγλαός, ή 22, 2, 1.) (άγνίζειν τινός 47, 13, 1.) άγνοία 48, 15, 5. (άγνοία 15, 2, 5.) (άγνοιέω § 89. 2, 4, 8.) drvoc tivoc rein bon 47. 26. 4. άγνο δ § 40. ήξοντα daß tommen werde 56, 7, 1. έαυτον δτι 61, 6, 2. έπι τινος 68, 40, 5. άγνομι § 40. (39. 11, 1, 1.) bgl. 28, 4, 8, 52, 2, 13. άγνως 22, 12. (άγνώσασκε § 89 π. άγνοιέω.) dγορά j. δέχεσθαι. phue Artifel 50, 2, 15. xatà thy d. 68, 25, 1. (αγοραάσθαι § 89. 52, 8, 1.) άγορεύου τινά τι 46, 12. (άγρέω § 89. άγρει 54, 4, 4.) (άγριος, ή 22, 2, 1.) (άγρόθεν 19, 3, 2.) dypoc ohne Article 50, 2, 15. (άγρότερος 28, 2, 7.) άγυμναστος nicht geschult in An-firengungen 47, 26, 10. (eb.) άγυμνάστως έγω πρός τι 68, 89, 6. (9.) (άγύναιξ 22, 8, 1.) (άγχι, οῦ cpr. 28, 5, 8. 6, 2. άγχόθι τινός 47, 29, 1. είναι 62, 2, 8.) άγω § 40. (89, 28, 4, 5.) υgί. 39, 11 2. (ὑψηλόν 57, 4, 2.) εἰς πρώτους 68, 21, 6. ἐπ ἀρετήν 68, 42, 1. της ήνίας führe am Bügel 47, 12. (eb. 12, 4. έμε πόδα 46, 16, 8. ob intr. bei So. 52, 2, 7.) vom Heere 52, 2, 5. [6.] vom Bege eb. 4. dyopai führe mir, nehme 52, 10, 1. führe das Meinige 52, 10, 4. Pi. mit zwei **%0.** 57, 3. dy 6 18, 7, 1. άγωγός, δ μ. ή 22, 3. dywo λόγων in, mit Worten 47,

Imperativ 54, 4, 1. (3.) (ei 8' äye | αγωνίζομαι § 40. (28, 4, 5.) rivi fampfe gegen Jemand 48, 9. gem. πρός τινα 48, 9, 2. περί τινος 68, 81, στάδιον πάλην ες. γραφήν 46, 6. dotat ftrebe eifrig angufangen 55, 8, 16. (αδαήμων τινός 47, 26. 6.) (ἀδαής ὀδύνας 47, 26, 8.) (ἀδδεές 7, 5, 1.) (ἀδ[δ] ήσαι § 39. τινί 48, 15, 3.) (doera deborar mit bem Inf. 50. (άδειής 2, 3, 2.) (άδελφειός 2, 3, 2.) (άδελφεός, ή 7, 2, 4.) άδελφεός όμε Artifel 50, 3, 8. αδελφός 42, 1, 6. 9, 9. τινός π. τινί 48, 18, 5. Gefchwifter 43, 1, 1. ohne Artifel 50, 8, 8. άδελφε 16, 1, 5. (άδερχτος 57, 4, 1.) donkou ovros wenn es ungewiß ift 47, 4, 4. mit τούτου 56, 9, 8. έπ άδήλοις τοῖς άδικήσουσι indem es un-gewiß ift welche unrecht thun werden 67, 8, 4. ἀδήλως 66, 1, 9. ό, ή άδην, άδην 21, 7, 21. 2, 1. άδην [47, 26, 5.] οβιιε έστω 62, 1, 3. άδικος. έκ του d. 68, 17, 11. ddix w riva thue Jemand Unrecht 46, 7. τινά τι 46, 12. τί άδιχουμεν τούτό σε; 57, 8, 6. habe Unrecht gethan 58, 1, 3. doixeic apywo es ift un-recht das du anfangit 56, 8, 1. doi-xoou at lasse mir Unrecht thun 52, 11, 3. άδιχήσομαι 39, 11 🕱. (ἀδμήτη 22, 3, 1.) (Αδμητος 4, 5, 1.) ἀδολέσχης ἀνήρ 57, 1, 1. ἀδοξίαι 44, 3, 2. άδύνατος 11. άδυνατώ mit bem Sufinitiv 55, 8, 3. αδύνατα für α-δύνατον 44, 4, 2. (10 u. 11.) ohne έστιν 62, 1, 3. αδύνατον δν 56, 9, 7. αδύνατα ήν μη ού βλάπτειν 67, 12, 6. αδύνατον μή δμολογείν 67, 12, 8. (άδύς 2, 5, 1.) 4δω § 40. θεόν befinge einen Gott **4**6, 6, **4**.

> άδωρος δυσμενείας der lein Uebelwollen verleiht 47, 26, 10.
> (ας in η zigz. 10, 6, 2. 34, 5, 8. 5.)
> (ἀςθλεύω 10, 2, 2. 13, 4, 2.)

(ἄεθλον, ἄεθλος 10, 2, 2.) dei (u. alei 2c. 4, 4, 2.) ò dei- ber

fortwährenbe oder der jebesmalige 50,

8, 9. πολάζει αξί τον αδικούντα επ

άεθλέω 28, 4, 4.)

straft jedes Mal den jedes Mal sündigenben 50, 10, 5. & dei 66, 1, 3. (dei in p sign. 10, 6, 2. vgl. 34, 5, 5.) (dei ( a c 22, 10, 3.) (delom § 39. 10, 2, 2. (deixico § 39. Med. 52, 8, 1.) αειμνηστότερος 49, 7, 8. (ἀείρομαι § 39. 10, 8, 2, 59, 10, 1.) (— ἀεις fitr ήεις 2, 5, 1.) (ἀεχαζόμενος § 89.) (ἀέχητι 68, 1, 2.) (dέλιος 2, 5, 1.) (dελλόπος 8, 2, 7.) (devdoyta 34, 5, 2°c.) (ἀέξω § 89. 57, 4, 1.) (ἄεσα § 89.) ἀετός 21, 2. άζημιος ὑπό τινος 68, 43, 2. (άζυξ τινός 47, 26, 9.) (άζω § 89. ομαί τινα 46, 4. mit bem 3uf. 55, 3, 17. άηδής ακούσαι 55, 3, 8. άηδων, αηδοί 19, 2, 2. (§ 21.) (άηθέσσω τινός 47, 21, 1.) (ἄημι 🖇 39.) άήθης του κατακούειν ungewohnt gu gehorchen 47, 26, 10. αήρ, δ u. ή 21, 7, 2. (§ 21.) άηττητος 42, 1, (Αθάνα 2, 5, 8.) άθανασία 41, 8, 4. άθανατώτερος 49, 7, 3. d8aváry 22, 5, 5. (mit d. Inf. 65, 3, 8.) abdop 15, 2, 2. adéatos tivos der etwas nicht zu fehen betommt 47, 26, 10. Αθήνησιν 41, 12, 20. (άθιχτός τινος 47, 26, 8.) άθλητής άγδονος 47, (ἀθλον, ἀθλέω 10, 2, 2.) ἀθλιος 2 π. 8 Ε. 22, 5, 1. (Αθμονεύς 4, 5, 1.) (Αθόω 16, 6, 5.) άθροίζω § 40. affoitomai berfammle mich 52, 6, 1. werbe verfammelt 52, 6, 2. versammle mir 52, 10, 2. άθρόος 22, 1 α. μ. άθρόος 42, 1, 6. (22, 4, 1.) dθρόα 22, 5, 5. άθυμ & λόγφ bin entmuthigt wegen einer Rebe 48, 15, 6. Adw. 16, 8, 2. a. 4, 4, 1. turz 8, 12, 3. (3, 3, 1. in a verfürzt 3, 2, 1.) elibirt 13, 3, 3. (12, 4, 1-5. in al aufgelöst 3, 1, 1. für a 2, 4, 4. vermischt 14, 8, 2, 9, 9, (a i, ai xev 54, 9, ai xáp 54, 3, 3, (ai mit d ober é in à 14, 2, 8.) (aláζω § 89.)

del

(-αιατο 80, 4, 6, 12,) Αίγινα 15, 2, 3. "Αιδης, Β. "Αιδη 15, 4. (§ 21.) (αιγλάντα 22, 7, 2.) Αίγύπτιος 18, 4, 1.) Άίδης 5, 2, 3. αίδιος 2 €. 22, 5 %. 1, 2. ές didiov für immer 48, 4, 6 (αίδοίη 15, τατος 23, 2, 2.) 2, δ. αίδοιέστερος, (αίδομαί § 39. 52, 8, 8. τινά 11.) (Αιδόσδε 19, 4, 1.) attoupat \$ 40. vgl. 27, 9 %. 8, 2. 89, 18, 1 u. 5. rtvá 46, 10. mit bem Infinitiv 55, 3, 18. (17.) (&idple tivos 47, 26, 6.) (Αιδωνεύς 8 21.)
αἰδώς (18, 8, 1.) ή 21, 7 %. 2,
4. Με. αἰδώ 18, 3, 2. ἐστὶ λέγειν 55,
3, 18. (τινός 47, 7, 2.)
— αἰησαν 36, 7, 1.
(αἰξὶ αἰξὰ Εἰξὰ 4 4 Δ.) (aisi, aiév, aiéc 4, 4, 2.) (aide 54, 3, 3. 4.) αίθηρ 19, 8. (§ 21.) δ μ. ή 21, 7, 2, 2. (Αἰθέοψ § 21.) (αίθρη 15, 2, 8.) aldpia, aidpias 47, 2, 1. (2.) αίθύσσω 10, 2, 4. (αίθω § 39.) αίκία 12, 6, 1. αίκίζομαι § 40. (39 μ. dεικίζω.) Aivéac 3, 2, 2. 13, 2, 3. siac 15, 2, 1. αίνέω § 40. (39.) bgl. 27, 9, 4. 15, 2, 1. (τινός 47, 21, 1.) αίνίσσομαι § 40. (alvober 19, 3, 5.) (alvá 46, 6, 6.) (αίνυμαι § 39. τυρών 47, 15, 5. ατξ 21, 2. δ μ. ή 21, 8, 4. -aīoc 24, 3, 5. (αίπός § 21.) αίρετώτερος 49, 7, 2. υςί. 23. aipā § 40. (89.) vgl. 27, 9, 4. 32, 2, 1. (ἐμὲ γόνατα 46, 16, 8. τινα πεφαλή: 47, 12, 8.) αίχμαλωτον nehme gefangen 57, 4, 2. παρανοίας überführe (gerichtlich) bes Bahnfinnes 47, 22. αίρει ὁ λόγος 52, 1, 3. αίρουμαι mable mir 52, 10, 1. αδιαεῖσθαι 55, 8, 16. άρχοντας άρχειν τινός mable Beamte Jemand gu re-gieren 55, 8, 20. αίρεθεὶς άρχειν jum Beamten gemablt 55, 8, 20. apxwv 57, 3. αίρεῖσθαι (τινὸς δρχον 47, 14,

အရိုင္စစ 3.) wählen und gewählt werben 52, 10, 11. πρό 68, 15, 2. τινά στρατηγόν 57, 8, 1. (mit είναι 55, 8, 21.) τούς στρατηγούς όλίγους bie Strategen bie ich mable sind nicht gablreich 57, 3, 3.
riva ent apphy 68, 42, 3.
alpo 12, 6, 1. § 40. nede 540c 68, 89, 1. μετέωρον in die Hohe beben 57, 4, 2. μετέωρος, μέγας αξρεται eb. ύπέρ τίνος 68, 28, 1. αιξυτέφητη 52, 2, 1. αξρεσθαι πόλεμον Krieg anfangen 52, 10, 1. (- aic Da bei So. 15, 6, 2. für ac 2, 2, 4. 38, 1, 10. für av 34, 7, 5.) (— aisa für asa 33, 1, 10.) (alsy xaxy 48, 15, 2.) αισθάνομαι § 40. (57, 7, 1.) δύναμιν 47, 10, 12. δομής εδ. σου δ τι λέγεις 47, 10, 10. των πολεμίων προσιόντων baß bie Feinde anrüden 47, 10, 13. bgl. 56, 7, 7, τινά έπιγειρούντα daß Jemand versucht 56, 7, 1. αὐτὸς έμπεπτωχώς baß ich felbst verfallen bin 56, 7, 5. mit zu ergan-zendem Particip 56, 16. riva abixov Remand als ungerechten 56, 7, 4. mit bem Inf. 56, 7, 9. θεών δτι είσίν τὰς δόξας ὡς (εἰσίν) 61, 6, 2.
 αὐτοὺς μέγα δύνασθαι 56, 7, 11. βr. für Berfect 53, 1, 2. αίσθησις ή α. τὸ σχληρόν 50. 7, 5. περί τινος 68, 31, 1. -arory 15, 4, 3. (15, 6.) (diod & 8 89.)
aloue 2 u. 3 E. 22, 5 M. 1, 2. dioσειν j. άσσειν 40. (§ 89 diξαι, άιξασθαι, αιχθήναι 52, 8, 5.
(αισυμνάν τινος 47, 20, 1.)
αισχρός cpr. 23, 6 u. A. 1. τινί
unantiandig für 48, 3, 8, αισχρόν δν

56, 9, 7. αίσχρον μή ού φαναι 67, 12, 6.

αίσχύνη 41, 7, 2. ἐπί τινι 68, 41, 6. αίσχύναι 44, 3, 2.

αίσχύνομαι § 40. 2013. 52, 6, 1. τινά 46, 10. τινί über etwas 48, 15, 6. μαθάνων zu lernen 56, 6, 4. είπεῖν 56, 6, 5. bgl. 55, 3, 18. μή 54, 8, 10. ησχυνόμην ich würde mich ichamen 53, 2, 7.

airia gigverat mit dem Da. u. Inf. 55, 2, 5. airia 48, 15, 5. ev a. έγειν 68, 12, 5.

αίτιατική πτώσις 14, 5. αίτιός τινος 47, 26, 12. τὶ, ούδέν, μηδέν 47, 26, 13. (εδ.) απο-θανεῖν 50, 6, 7. αἰτιώτερος, τατος 49, 7, 1.

αίτιωμαι § 40. τινά τινος 47. 22. τινά πεῖσαι 55, 4, 1. αίτω π. αίτουμαι 52, 10, 5. τινά τι μ. τὶ παρά τινος 46, 15 μ. . (17, 8.) mit bem Infinitiv 55, 8, 12. vgl. 48, 7, 14. alovidios 2 E. 22. 5. 1. prabi= cativ 57, 5, 4. αίχμαλωτος f. αίρῶ. αίχμα-λωτα 43, 4, 16. αίχμη 10, 11 A. (4, 5, 3. Seer 44, 1, 2.) dīω § 40. (39. 53, 1, 2. τινός 47 10, 7.) (αἰών § 21.) άκατος, ή μ. δ 21, 6, 2. (ἄχαιρα 46, 7, 4.) (ἀχάχητα 15, 2, 8.)

(ἀχαχίζω, ἀχαχήμενος § 39 u. άγ-. τινός 47, 21, 1.) (ἀχαχμένος 4, 5, 4, § 39.) dzelouat § 39. 2, 8, 2.) 27, 9 **A.** 3, 2.

(ἀχέων την 62, 2, 4.) άπηδέω § 39. τινός 17, 11, 1.) άχην ἐγένοντο 62, 2, 4.) (άχηγέμενος 2, 6, 4. § 39 π. άχ-.)

danparos rivos unvertebri von 47. **26, 10**. (άχινάχης 15, 7, 1.)

dzivouvov Gefahrlosigieit 43, 4, 22.

αχινδύνως. ή d. δουλεία bie gefahrlofe 50, 8, 8. (ακλεής 18, 1, 1 μ. 2.)

äxdypos rivos der keinen erblichen Antheil an etwas hat 47, 26, 8. άκληστος 56, 17 A. άκμάζω τινί bin fräftig an 48,

15, 15. epóxeiv (um) abzuhalten 55, 8, 20.

dx μή 10, 11 V. mit bem Infinitio 50, 6, 4. το μέλλειν 50, 6, 5. dxμήν 41, 12, 11. dxμαί 44, 3, 2. (άχμηνος 4, 5, 3. σίτοιο 47, 26, 3.)

άπμων 10, 11 A. (4, 5, 3.) απολασίαι 44, 3, 2.

dx όλουθος 42, 1, 6, δ μ. ή 22, 8. τινί μ. τινός 48, 13, 7. άκολουθῶ τινί 48, 7, τινι 11. μετά τινος 48, 7, 12.

(άχομψος mit dem Inf. 55, 3, 8.) άχοντίζω είς τινα 11. σχοπόν 47, 14, 1. (τινός 47, 14, 2.) (απόρητος πακών 47, 26, 3.)

άχος χαχῶν 47, 7, 2.) (dποστήσας § 39.)

(ἀχουάζομαί τινος 47, 10, 7.) άχουή πατρός 47, 25, 1.) άχουμαι § 40. άχουσιος 2 μ. 8 E. 22, 5, 2. prabicativ 57, 5, 2. τò d. wider Willen

Gethanes, Berichulbetes 43, 4, 23.

άχουστός horbar 56, 17, 1. άχούω 40. (39.) vgl. 28, 6, 2-4. 32, 2, 2. ως έγω 4. 51, 1, 2. τὸ σοὶ δοχούν 47, 10, 12. λύρας, χα-τηγορίας 47, 10, 12. άλλων 47, 10, 11. τούτων λόγους Worte von diesen 47, 10, 10. τούτων τι λέγουσιν 47, 10, 10. τινός διεξιόντος Jemand burchgeben 47, 10, 13. (9.) bgl. 56, 7, 7. \$7, 3, 3. παρά τινος 68, 34, 1. τινά γεγονότα daß Jemand geworden 56, 7, 1. τόνδε δπως απώλετο 61, 6, 2. mit dem Infinitiv 56, 7, 11. (bei So. eb. 9?) mit dri u. de 56, 7, 12. de5, duβλύ 46, 5, 6. x6λaξ habe ben Ruf eines Schmeichlers 46, 12, 1. (13, 4.) καλόν τι, κακά ober ευ, κακώς habe guten, ichlechten Ruf 46, 12, 1. On6 Tivos von Seiten Jemandes 52, 3, 2 u. 3. (πρός τινος 52, 3, 2.) (τινός 47, 10, 8.) Br. für Berf. 58, 1, 2. αχήχοα 53, 3. (ως) ούτωσὶ ἀχούσαι 55, 1, 8. (Meb. 52, 8, 3.)

άχρα. ἡ ἄ. τό Χειμέριον 50, 7, 2. ἐς ἄχραν Ἰαπυγίαν εδ. (κατ' ἄχρας

Απράγας, δ μ. ή 21, 4, 3 μ. 7, 1. departed tivos in etwas 47, 25, 1. dupaths comparint 23, 5 A. Tivóc in - 47, 26, 8.

άχρατος cpr. 23, 2, 8.

dκράτωρ τινός in etwas 47, 26, 8. du pirwy dyrwy ba die Sache noch unentschieden ist 47, 4, 5. τούτους άπρίτους άποκτείναι 57, 3, 3.

απρόασις των νόμων Gehorfam gegen bie Gefete 47, 25, 1.

dxρόπολις ohne Artifel 50, 2, 15. ὑπὸ τῆ ἀ. 68, 44 Ⅵ.

axpoc mit bem Artifel 50, 11, 5. ohne ihn 50, 11, 6. (10, 5.)

άχρο ωμαι § 40. τινός 47, 10, 11 u. 12. τινός τι 47, 10, 10. λέγοντος έμου 47, 10, 13. vgl. 56, 7, 7. dxtic, iv 17, 4, 2.

άχρωτήριον. ή Λευχίμμη τὸ ά. 50, 7, 2.

άχταῖς 15, 6, 2.)

(ἀχτήμων χρυσοῖο 47, 26, 6.)

ďzwy 22, 8, 4. als Barticip dxoóσης της πόλεως invita civitate, wider Willen der Stadt 47, 4, 6. (4, 1 u. 4.)

(δ) άχων άμαρτών ber ungern gefün= bigt hat 50, 12, 1. val. 57, 5, 2, άλαδε 19, 4, 2. (4, 2.) άλαζών cpr. 23, 5 %. dλαλά 15, 2. dλαλάζω § 40. vgl. 27, 7, 6. (dλαλαεῖν § 89 π. dλέξω.) άλαπάζω § 40. (39.) pgl. 27, 7, 6. (άλατεῖαι πόνων 47, 5, 2.) (άλαὥ τινος 47, 13, 7.) άλγεινός, άλγίων, άλγιστος 29, 7. (δληιον 49, 6, 2.)

άλγύνω (τινά τι 46, 12, 3.) ομαί rivi betrübe mich über etwas 48, 15, 6. (3 n. 5.) άλγυνθηναι 52, 6, 1 n. § 39.)

(άλγω τινος 47, 21, 2.) άλδαίνω § 89.) (adeyervás mit Inf. 55, 3, 8.) (άλεγίζω τινός 47, 11, 1.) (αλέγω τινός μ. τι 47, 11, 1.) άλείφω § 40. vgl. 28, 6, 8, άλεχτρυών, δ π. ή 21, 8, 3. άλέξω § 40. (39.) άλέξασθαί

τινα sich an Jemand rachen 46, (άλαλαείν τινός τι 47, 13, 1. 48, 7, 2. tiví 48, 7, 2.)

(ἀλέ[ύ]ομαι § 30.) ἀλέω 27, 9 **Χ**. 3, 2. 28, 6, 3. § 40. (39.)

αλήθεια. τη d. 48, 15, 17. αλήθειαι 44, 8, 5. άληθείην 61, 8 X. dληθεύω τι stelle etwas mit Bahrheit fest 46, 6, 5

άληθη, άληθέστατα bejahenb, 64, 5, 4. τούτο αληθή λέγεις 61, 8, 3. έπι το άληθει μένειν 68, 41, 5.

άληθῶς, ὡς ἀ. 69, 63, 8. ὁ (ὡς) d. ośpavóc ber wahre Himmel 50, 8, 8. (άληναι 11, 1, 1 μ. § 39 μ. είλω.) άλήτης βίος 57, 1, 3. (άλθομαι § **89**.) (Άλιαχμων 4, 5, 3.) (άλίγαιός τινί 48, 13, 4.)

αλίζω § 40. (39.) 28, 4, 5. (άλιστηναι 52, 6, 1.) άλις (11, 1, 1.) 62, 1, 3. 2, 4. (5.) μ. 66, 2. σήμε έστω 62, 1, 3. άλισχομαι § 40. (39. 11, 1, 1.) bgl. 28, 4, 9. (άλόντε 17, 3, 2.) είς υμι. 20, 4, 9, (αλοντε 11, 3, 2.) είς τούς πολεμίους 68, 21, 4. γραφήν ben Broceß verlieren 52, 4, 7. όμολογῶν 56, 7, 2. φονεύς 56, 7, 4. ψευδομαρrupiw falscher Zeugnisse gerichtlich überführt werben 47, 22. Br. für bas Perfect 53, 1, 3. für bas Futur 53,

(άλιταίνειν § 39, 52, 8, 6, θεόν 46, 8. μέγα θεόν, θεῷ 46, 13.) [ἀλίω] § 40. (dλχάντα § 22, 7, 1.) (dλχή, ί § 21.) (dλ- für dvá 8, 8, 2.) dλλά 69, 1, 3. 4, 1—6. 85, 3. nach einem Comparatib 49, 2, 6. verbinbet Berschiebenartiges 59, 2, 8. 7 u. 8. verschiedene Casus von Barticis pien 56, 14, 2. einen relativen und einen felbständigen Sas 60, 6, 1. nach adda ein Enacros aus obeis zu benten 61, 4, 2. das Berbum zu erganzen 62, 4, 1. dad od antithetijch 59, 1, 10. υgί. 69, 4, 2. ούα άλλά 67, 18, 1. άλλ' δμως 69, 16, 1. άλλά (—) γάρ 69, 14, 4. άλλα μην 69, 89, 1. οδ ταρ άλλα, οδ μην άλλα 67, 14, 2. 69, 85, 8. 89, 1. οὐ μέντοι άλλά 69, 89, 1. άλλα μέν δή 69, 35, 1. άλλασσω § 40. (80. 28, 4, 5.) Med. fich taufen 52, 10, 2. vgl. da-, χατ-, συναλλάσσειν. αλλη mit bem Ge. 47, 10, 4. (τη) α. 66, 3, 2. αλλος αλλη 50, 4, 9.  $d\lambda\lambda\dot{\eta}\lambda\omega\nu$  25, 8. 51, 8.  $\dot{\eta}$   $d\lambda\lambda\dot{\eta}$ λων δικαιοσύνη bie gegenseitige, bem Einen die des Andern 51, 8 A. (ohne Art. 51, 8.) daltaw für daltalois für u. neben daahhauv 58, 1, 3. άλλοδαποί 43, 2, 1. (άλλοειδέα 13, 4, 2.) άλλοθεν, θι 41, 12, 12, των Ελλή-νων aus andern Ländern der S. 47, 10, 4. ά. ποθεν άργεσθαι 47, 13, 9. (άλλοθι 66, 8, 2.) addo tos rivos vericiedenartia von 47, 26, 5. η 69, 30, 1. (άλλοχα 4, 2, 2.) άλλομαι § 40. (39.) ύψηλά 46, άλλος 16, 1, 1. 25, 6 u. 10, 2. τινός verschieden von 47, 26, 5. δίλος άλλον 50, 4, 9 π. δ άλλος 50, 4, 9. (δ άλλος, το άλλο, οἱ άλλοι, τὰ άλλα bei 50. 47, 28, 6. 50, 5, 4-7. 8, 5 μ. 6 u. 50, 9. 10, 2.) bies burch ben folgenden Gegenjas bestimmt 50, 4, 10. άλλος δέ τις 50, 1, 10. μόνος των άλλων ungenau 47, 28, 10. (φχυμορώτατος [τῶν] άλλων 47, 28, 1 π. 6.) παρά ταῦτ άλλα 68, 36, 7. άλ-6.) παρά ταυτ άλλα 68, 36, 7. άλ-λος άντ έμου 68, 14, 2. οἱ άλλοι févor bie Andern, namlich die Fremden 50, 4, 11. neben einem andern Abjettiv bei dem Artitel und Substantip 50, 9, 1. of allow of eldotes 59, 20. 46, 5, 6.

9, 2. appositiv 57, 8 A. (8, 2.) bei einem Plural 58, 4, 5. Doc bor el und Rel. 51, 10, 10. Talla 13, 7, 11. φαύλος 46, 4, 4. δι' ούδεν έλλο, રાં dil oùbér, oùber bi dilo, oùbe δι εν Φλο 68, 4, 2. Φλο τι ή π. ούδὲν άλλο ή, τί άλλο ή 62, 3, 7. άλλο τι; night wayr? 62, 3, 8. άλλο ή, άλλο γ' ή, άλλο πλήν 59, 4, 6. val. 69, 30, 1. άλλοσε 41, 12, 12. των χωρίων nach andern der Ortschaften 47, 10, 4. vor el n. Relativen 51, 10, 10. (άλλοτε eingeschoben 68, 5, 3.) άλλότριός τινός π. τενί 48. 5. άλλοτριώτερος, τατος 49, 7, 1. (άλλυδις 2, 4, 8.) άλλόω 8, 8, 2. and a single of the state of th 3. 8. d. te zal 69, 5. dho- § 40 unter ahloxouat. (άλόθεν 19, 6, 3.) dhola, pholysev 2, 4, 3.) άλοῶ § 40. (39.) άλς, άλες § 20. (21.) u. 44, 3, 6. (7.) δ 21, 9, 2. άλσο, το 5, 1, 1.) άλσος δένδρων 47, 8. (8, 1.) (άλυχτῶ § 89. -άζω 28, 4, 4.) (άλύσχω § 89. μόρου 47, 13, 1.) (ἀλύεο § **89**.) άλφάνω § 89.) (άλφι § 21.) άλω § 40 unter αλέω. vgl. 28, 6, 3. άλωμαι § 40. (89.) vgt. 89, 13, 2. (dληθήναι πολλά 46, 6, 9.) dλώπηξ 21, 2, 1. ἄλως § 20. ή 21. 7, 2, 6. άλωτός erreichbar 56, 17 %. (άμ – filt ava 8, 3, 2. 7.) du a 69, 6. revi zugleich mit 48, 19. άμαί 14, 2, 8. āµaξa oirov 47, 8, 4. (āµaξa 5, 1, 1.) άμαξιτός, ή 21, 6, 1. (άμαξιτός 5, 1, 1.) (**ἀμαρ 2, 5, 1**.) αμαρτάνω § 40. (30.) τινός βε-manb, etwas verfehlen 47, 14. (14, 1.) τὶ 47, 14, 5. (1. τί τινος 47, 14, 8.) είς τινα 68, 21, 6. περί τι, τινα 68, 33, 4. τὸ παρανόμημα ήμάρτητο 47, 14, 5) (άμαρτάς 17, 1, 6.) (άμαρτίνοος 12, 4, 8.) (άμαυρῶ 28, 4, 4.) dμβλίσκω § 40.

άμβλύ, ύτερον, ύτατα, άχούειν, δράν

άμβλύνω § 40. (άμβολάς 8, 3, 7.) (άμβροτος 7, 7, 1. τη 22, 8, 2.) (άμε 14, 8, 2, 25, 1, 16.) άμείβω § 40. (39.) (γόνυ γουνός 47, 17, 1.) αμείβομαί τινα νός 47, 17, 1.) αμείβομαί τινα entgegne Einem 46, 7. (wie conftr. 46, 13 u. A. 8. 3pf. 53, 2, 2.) άμεινον zu εὐ 28, 9, 1. (άμεινότερος 28, 5, 6.) άμείνων 28, 7, 1. υgl. άγαθός. (άμείρου § 89. τινός 47, 15, 1.) άμελειά τινος Βετπακβίδιπημη Remanbes 47, 25, 1. duents tivos in Bezug auf etwas 47, 26, 3. άμελω τινος 47, 11. μιχρόν ες. 47, 11, 4. (τοῦ) μανθάνειν 55, 8, 4. dμελούμαι ὑπό τινος 52, 4, 1. (άμέρα 2, 5, 1.) άμέρδω § 39. τινός 47, 18, 7.) (άμές, έων, ῖν 25, 1, 12-14) άμετάβατα φήματα 26, 2 %. (άμέτερος 25, 3, 8.) αμήχανος είσελθεϊν 55, 8, 7. d. δσος 51, 10, 12. (σέο 47, 26, 10.) äurztóc tivi nicht umgänglich mit 48. 18. 2. **ἄμιλλα φρονήματος 47, 7, 5.)** άμιλλώμαι § 40. 89, 18, 5. τὸ στάδιον 46, 6. duitla didinan Mangel an Berfebr mit einanber 47, 7, 5. vgl. 48, 12, 4. (ἄμμες, ἄμμιν κ. 25, —15. bgl. 3, 2, 6. 5, 2, 5. 25, (άμμορός τινος 47, 26, 2.) άμμος 21, 6, 1. άμνημονώ τινος 47, 11, τὶ 47, άμνάσειεν 8, 8, 5.) άμνημων τινός 47, 26, 3. άμνὸς τούς τρόπους 46, 4. άμοιρός τινος 47, 26, 8. (άμορφέστατος 28, 2, 8.) (άμός, άμός 25, 8 π. **Χ**. έ.) (άμοτ**ον 46, 6, 7.**) άμπελος, ή 21, 6, 1. pluralifch άμπέγω 10, 8, 4 u. § 40 in έγω. (άμπλαχίσχω § 89.) (ἀμπνύνθην 7, 7, 1. bgl. § 39 11. πνέω. άμπυξ, δ n. ή 21, 8, 4. (άμυδις 5, 1, 1.) άμυνο § 40. (39.) τινί 48, 7, 1. αμύν το § 40. (39.) τινί 48, 7, 1. | αν ετ. 61, 8, 1. (mit bem 3nb. bes (τινί τι, τινός τι, τινά τενος 48, 7, | 3mt. 54, 1, 2 u. 3). mit bem 3nd.

2.) du úvo par 52, 9, 1 m. 10, 7. τινά eb. u. 46, 7. (τινός 47, 13, 2.) (άμύσσω § 89. τινά τι 46, 16, 3. 52, 10, 2.) 3. 32, 10, 2.) (άμφασίη 7, 7, 1.) άμφί 68, (4, 1.) 30, 1—3. (1—5.) d. τα δέχα 69, 2, 9. in Compositen 68, 46, 18. ohne Anastrophe 9, 11, 3. (abb. 68, 2, 1. αμφί περί 68, 2, 4.) άμφίβολα 2, 1. (άμφιβρότη 22, 8, 2.) άμφιγνοῦ 28, 14, 12. (άμφιγυή εις 2, 4, 8.) (αμφιέλίσση 22, 3, 2.) άμφιέννυμι. ἡμφιέσθαι 53. 3. τινά τι 46, 15. (Meb. 52, 10, 1.) Αμφίθεε 16, 1, 2. (άμφιμάγομαί τινος 47, 28, (άμφιρυτος 7, 4, 2. τη 22, 3, 2.) (άμφίς 9, 8, 1. 68, **4**, 1.) αμφιοβητώ 28, 14, 18, 8 40. τινί mit Jemand ftreiten 48, 9. τής πόλεως um bie Gtabt 47, 21 A. dpeτης noch Tugend ringen 47, 14. τουτί 46, 5, 9. dvip sival trachten zu sein, b. h. zu ericheknen 55, 3, 16. ως ού 67, 12, 2. ούχ ά. το μη ούχ είναι 67, 12, 7.

άμφίστομος 68, 46, 18. (άμφιτρομέω τινός 47, 28, 8.) άμφότερος u. άμφω 15, 1, 5. 25, 7 A. 10, 8. mit bem Antitel 50, 11, 19. (ohne 50, 10, 5.) & d. 50, 11, 25. mit dem Dual 44, 2, 2. (prabicativ bei δ 50, 2, 16. vgl. 17.) dμ-φότερα 46, 8, 3. Substantive anklin-bigend 57, 10, 8, 58, 2 (3.), 6. auf Fem. bezogen 58, 2 (3.), 6. auf Berba 58, 2 (3.), 8. vor einem 3mf. 57, 10, 7. άμφότερον μπο άμφότερα σου είπεικ Cape 57, 10, 11. (4) αμφοτέροιν für αμφοτέραιν 58, 1, 8. έμφοτέρωθεν της όδοῦ λα beiben Geiten bes Beges 47, 29, 2. (άμφράσσαιτο 8, 8, 2.)

άμφω f. dupóτεροι (pradicativ bei 6 50, 2, 16. ofine 6 50, 10, 5. felten inbecl. 25, 4, 6.) (-αν für ην 33, 1, 1. für -ησαν 86, 1, 5. für -asav 38, 4, 2. bgl. a.)
(āv für dav, āv, av 2, 6, 6. 15, 5, 5, 6, 17, 4, 10, 22, 1, 2.) dv 69, 2. 7, 1-6. (8, 1-4.) bal. 64, 8, 1-3. postpositiv 69, 8. mit dem Morif ober Imperfect unfer Bflegen bezeichnend 58, 10, 8. eldec de u. idoic

bes Brasens und Berfects nicht ver- ! ouac § 40 unter ayw. val. 39, 18, 6. bunden 64, 2, 2. (elyoan an 58, 2, 7.) im Radfate eines hupothetischen Berioden mit dem Indicativ 54, 10, 1—6. 12, 7 u. 8. 65, 5, 5. mit dem Optativ 54, 11, 1 u. 2. 12, 1. 7 u. 8. 65, 5, 2. 4. 6. in relativen Gaben wie 65, 6, 1-8. 6. 9 u. 10. in temporalen 65, 7, 2. 3. 5 u. 6. bei dore 65, 3, 1 u. 2. in canffalen Sapen 65, 8. mit bem Anfinitiv ober Barticiv 54. 12, 6. mit bem Optativ ober Indicativ bei ausgelaffenem Borberfage: yap av benn fonft 54, 12, 9. (erganzt 54, 8, 7-9.) εἰ αν 54, 11, 2. (åv filt dvd 8, 8, 1 u. 7.) dv für edv lang 54, 9 A. vgl. edv. āv 13, 7, 1. (14, 2 n. 3.) åvá 9, 11, 8, 68, 20, 1—4 (68, 10, 20, 1—3.) bei gahlen 24, 3, 1. in Compositen 68, 46, 9. (in ber Emefis 68, 47, 1.) áva [nicht elidirt] 12, 2, 3. § 21. u. avat und avastribi 68, 2, 6.) dvaβaivo 68, 46, 9. έπί τι 68, 42, 1. (vnóc 47, 28, 4.) elliptifc, 60, dvaβdλλομαι berfchiebe 52, 8, 8. mit bem Inf. 55, 8, 18. αναβιώσχομαι § 40 unter βιώ-GXOLLAI. ἀναβλέπω 🕱 ο. 58, 5, 1. dvazizyoboxei ohne Subject 61, dναγκάζω. ηνάγκακα 81, 5, 2. τινά τι zu etwas 46, 5, 9 u. 11, 2. τινά ποιείν 55, 8, 11. ber 3nf. zn erganzen 55, 4, 11. μείζον τι αναγxacopat zu etwas Bebentenberem 52. 4, 8. αναγχασθείς αποστάς 57, 5, 2. dvayzaios 2 u. 8 E. 22, 5, 8. dποχρίσεις άναγχαΐαι τούς λόγους ποιciobai Antworten von der Art daß es nothwendig ift zu reben 55, 8, 7. de dvayxaiov erg. 6v 56, 9, 7. dvdyxy es ift nothwendig, auch mit τούτο, τόδε 61, 7, 5. selten mit doriv 62, 1, 8. mit bem Ac. u. Inf. 50, 6, 4, 55, 2, 1. mit bem Da. u. Inf. 55, 2, 5. dvázuny stvat mit bem Ro. u. Juf. 55, 2, 2. αναγκην προς-τιθέναι u. ές α. έρχεσθαι mit dem Inf. 50, 6, 6. nava d. es ift burchaus nothwendig 61, 7, 5. (nasa, πολλή) ά. οψης έστίν 62, 1, ohne 7 a. 4. avayun 48, 15, 5. (2.) it dvayx7 68, 17, 9

dvdyw (mit bem Inf. 55, 8, 20.)

**52**, 6, **4**, άναδιπλασιασμός 28, 8. (dvdeipe 18, 4, 2.) (-āvai fūr ŋvai 54, 10, 3.) drairopat § 40. (39.) mit bem Barticip 56, 7, 5. (4. mit dem Inf. 55, 3, 18.) avaipeīv mit bem Inf. 55, 8, 18. dναίτιος 2 μ. 8 €. 22, 5, 2. (dνακαλῶ mit 2 Mc. 46, 12, 2.) drazermar mit zwei Ro. 57, 8, 1. dναχοινώ, ούμαι 52, 8, 7. άνακρεμάννυμι άπό 68, 16, 8. άναλαμβάνω έμαυτόν 52, 10, 9. dναλίσχω § 40. (ἄναλαιν, ιδα 17, 2, 1.) αναμάχομαι 68, 46, 9. άναμιμνήσχω τινά τι II. TIVÁ τινος 47, 11, 3. άνθρωπον έντα δαβ er ein Menfc fei 56, 7, 1. ບໍ່ສຸ άνανδρίας dv avõpta. ανανδρότατον, τό, vor einem Sase 57, 10, 12. dvavtes bergan gehender Beg 43, (ἄναξ § 21. 11, 1, 1.) ἀνάξιος 2 μ. 8 Ε. 22, 5, 2. (ἀναοίγεσχον 11, 1, 2. άνάπαυσις παχών 47, 25, 1. (άναπέτομαι μετάρσιος 57, 4, 1.) αναπλέα, ή 22, 7, 1. (ἀνάπνευσις πολέμοιο 47, 25, 1.) (άναπνέω πόνοιο 47, 18, 6.) (ἀνάπτω έχ 68, 17, 3.) άνάριθμος θρήνων 47, 26, 10.) ανάρμοστός τινι 48, 13, 8. άνασχολοπιεῖσθαι 89, 11 %. (ανάσσω τινός, τινί 47, 20, 1. ομαι γένεα eb. 4.) dvaribypt ausgelaffen 62, 8, 13. avaτολαί ohne Artifel 50, 2, 12. **ἀναφαίρετος 22, 5, 7.** άναφορά 50, 2, 1. άναφοριχόν 25, 6, 8. Άνάχαρσις 19, 1. (αναψύχω χαχών 47, 13, 6.) ἀναγωρού 68, 46, 9. (dv 8 dv a 8 39. 11, 1, 1. tivi 48, ανδραποδίζομαι 52, 10, 1. (28, 4, 5.) ἀνδράποδον 21, 4, 2. (§ 21.) **ἀνδρεῖος 41, 11, 6.** (ἀνδρεών 10, 5, 6.) ανδριάς, αντος 18, 11 **%**.

Άνδρομέδα 15, 2.

(ανδρούμαι 28, 4, 5,) dvelπer ohne Subject 61, 4, 8. ἀνέχαθεν 41, 12, 17. άνεχφώνητον 4, 2 %. άνελίττα 68, 46, 9. (άνελπίς τινος 47, 26, 10.) ανέλπιατος 56, 17 %. ανέορτος Ιερών 47, 26, 10. (drepelyaskaı mit b. Inf. 55. 3, 20.) άνερέσθαι αὐτὸν ψύλλαν όπόσους - 61, 6, 2. vgl. 46, 15. (ανέσω, σα 38, 1, 6.) ävev 68, 2, 1 u. 68, 18. Stellung 68, 4, 1, of diven son 50, 5, 8? al άνευ λυπών ήδοναί 50, 8, 13. (ἀνευθε(ν) 9, 4, 3. 47, 29, 1.) (ἀνέφελος 7, 5, 2.) άνέχω 68, 46, 9. 52, 2, 8. (4.) ανέχομαι § 40 unter έχω. πασχων zu leiben 56, 6, 1. (eb.) θανόντος baß er gestorben 56, 6, 2. τίκτοντα eb. mit bem Inf. 56, 6, 3. (duem 22, 5, 4. jv 62, 2, 4.) ανήποός τινος 47, 26, 1. (άνηχουστῶ τινος, τινί 47, 10, 7. 48, 7, 6.) dynkoustla tivos Ungeboriam gegen 47, 25, 1. (dvhvode & 89. 53, 8, 4) ανήρ, ανδρός § 20. (21.) pgl. 11, 8, 2 μ. δ ανήρ, άνήρ 50, 8, 6. α. ίδιώτης εc. 57, 1, 1. (eb.) του δήμου, τῶν έλευθέρων, αὐτῶν 47, 9. ἀνδράσι πορεύεσθαι 48, 15, 18. αὐτοῖς (τοῖς) d. 48, 15, 19. elc dvip beim Super- latib 49, 10, 5. άνήρ, άγδρες 18,6 %. u. 7, 1 u. 3. ανθάπτομαί τινος etwas angreifen ανθίσταμαί τινι 11. πρός τινα 48, 11, 18. άνθοσμίας 22, 12, 3, άνθραξ, δ 21, 8, 4. ανθρώπειον Menfcheit 48, 4, 17. ανθρώπειος, ινος 41, 11, 18. ανθρωπος, δ 11 ή 21, 1 %. 57, 1, 1. ανθρωποι 11: οί α. 43, 1, 1. 50, 3, 6. πάντες ά. 50, 11, 9. pgl, 50, 8, 4. ohne Artifel als Apposition eines personlichen Pronomens 50, 8, 4. & πολίτης, πόρνη 2c. 57, 1, 1. erganst 55, 2, 6. 60, 7, 6. 61, 4, 6 μ, 7, υπέρ άνθρωπον 68, 29, 2 παρ ενα ά. 68, 86, 6. προς άνθρωπων 69, 37, 2. beim absoluten Genitiv 47, 4, 3. bei Da. eines Particips 48, 5, 2. ή ανθρωπος 44, 1, 1. δούλη ἄ. 57, 1, 1.

ανδρούμαι

(ἀνία 2, 7, 4.) (ἀνιάζω 52, 2, 1. τινί 48, 15, 8.) (ανιηρέστερος 23, 2, 3.) ανίημι τι 47, 18, 2. τινός bon etwas ablassen 47, 18, 2. (18, 3. Ge. u. Bart. 56, 5, 2.) πράσσειν τι 52, 2, 8. έρωτων μι fragen 56, 6, 1. (mit d. Anf. 55, 8, 12, 20.) άνίστημι (τινά γερός 47, 12, 5.) avecty ond rivos wurde von Jemand pertrieben 52, 3, 1. εἰς τόπον 68, 21, 4. ανιώ § 40. (39.) vgl. 39, 13, 6. ανιώμαι 52, 6, 1. δαπανών über bas Musgeben 56, 6, 4. dvoa 16, 2, 1. άνόητον μή οὐ γαρίζεσθαι 67, 12, 6. άνοια το μη ούχ ηγεῖσθαι 67, 12, 6. (ἀνοία 15, 2, 5.) avolym § 40 unter olym. eloiévai um hineinzugeben 55, 8, 20. ανόμοιος 3 **6. 22, 5, 2.** τινί 48, 13, 8. ἀνορθῶ 28, 14, 11. άνόσιος 2 u. 3 E. 22, 5, 2. (άνοσος χαχῶν 47, 26, 10.) άνους, άνοα 16, 2, 1. (22, 4, 3.) (άντα 47, 29, 2. 68, 14, 1.) Άνταλκίδας. ἐπ' Άνταλκίδου 68, 40, 4. άνταναχλώμεναι άντωνυμίαι 25, 2. άνταποδοτικά 25, 10. (dytāv tivos 47, 14, 1. 48, 9, 8 u. 4.) αντείπον πρός τινα 48, 7, 13. ούκ ά mit μη ου u. bem 3nf. 67, 12, 7. άντευεργετικός 42, 5, 3. dντευποιείν 45, 5, 2 άντέχω 52, 2, 3. τινί 48, 11, 13. ούπ α. μή ου χαρίζεσθαι 67, 12, 7. αντέγομαί τινος halte fest an 47, 12 n. 14. (-avri statt asi 83, 1, 7.) avri 68, 14, 1 n. 2. (eb. nachge-stellt 68, 4, 1.) dvd' dv 51, 10, 4. οί αντ' έχείνων στρατηγοί 50, 8, 9. [13.] deri deresdat 50, 6, 3. in Compofiten 68, 46, 4. vgl. 47, 28, 2. 48, 11, 18. ohne Anafirophe 9, 11, 8. (ἀντία 68, 14, 1. τινός 48, 13, 3, 47, 29, 2. τινί 48, 18, 2.) (ἀντιάζω 28, 4, 5. τινά, τινός, των 47, 14, 6. 48, 9, 3 μ. 5.) :(αντιάνειρα 22, 9, 1.) άντιβίην **47, 6,** 6.) (ἀντιβολῶ 28, 14, 9, § 40. (τινί 48, 9, 3.)

dvriblamus 68, 46,, 4.;

άντιδικώ 28, 14, 12. § 40. (αντιθέη 22, 8, 2.) αντικρύ 11. άντικρυς 11, 12, 2. άντικρυς δίοδος, δουλεία 50, 8, 19. ή d. δουλεία entidiebene 50, 8, 8. dvriλaμβάνομαί τίνος greife etwas an 47, 12. erreiche 47, 14. άντιλέγω 68, 46, 4. τοι 48, 11, 13. δτι (φς) ού 67, 12, 2. (dution tinds, tivi 47, 29, 2. 48, 13, 2 u. 3.) άντίος ή 69, 30, 1. (τινός, τινί 48, 18, 1 μ. 2. ήλθεν 57, 5, 2.) autinados nicht comparirt 49, 7, 4. d. ri eine Gegenpartei 48, 4, 17. άντιπέραν μ. άντιπέρας 11, 14, 4. τινός einem Orte gegenüber 47, 29, 2. (ἀντίπνοος 22, 4, 8.) αντιποιουμαί τινος firebe nach 47, 14, bal, 52, 9, τινί τινος made Jemand etwas ftreitig 47, 21 A. 48, 9. noiets mache Anspruch zu haben 55, 3, 16, άντίστροφός τινι 11. τινός 48, 13. 12. άντίσχεσθαι **47, 28**.) άντιτάσσομαι πρός πινα 68, άντιτίθημί τινος für etwas 47, **28, 2**. (ἀντιτύπη 22, 8, 2.) (Αντιφάτης 🖇 🗷 1.) (αντιφερίζω τινί 48, 10 🕊.) άντίχειρ, ὁ 21, 9, 2. αντιώ § 40. (89. 28, 4, 5, πινός, τινί, τὶ 47, 14, 1. 48, 9, 1 μ. 8-5.) αντιούμαι § 39. τινί 48, 9, 1. (άντομαι 🖁 39.) αντῶ § 40. (89. τινός, τινί 47, 14, 1. 29, 1. 48, 9, 3 μ. 5.) αντωνυμία 25, 1, 2 n. 5. ergangt 50, 6, 12. άνυστόν. ή ά. beim Gup. 49, 10, 8. άνύω §. 40. (39.) pgl. 27, 9, 8. ἀνύσας 56, 8, 5. ἀνύομαι 52, 10, 4. ἄνω 68, 46, 9. cpr. 23, 9, 2. bei Berben ber Bewegung 66, 8, 6. (te xal) xatro 59, 1, 2. 8 avo 966, 61, 4, 4. 78 avo 43, 4, 17. 50, 5, 10. (đươ 👸 **8**9.) (avwya § 89. 53, 8, 1. mit bem 3nf. 55, 8, 12. bet gu erg. 56, 4, 4.) άνωγεων 16, 3. (ἀνώγου 89. υμί. ἄνουγα.)

(ἀνώιστος 2, 4, 6.) ανώτερος 28, 9, 4. άξιός τινος 47, 26, 7. τινί τενος 48, 6, 7. οὐδὲν α. 47, 26, 18. (τοῦ) ἀπολαῦσαι 50, 6, 7. εὐλογεῖεθαι 55, 8. (9.) Bauudsar, suyytyvesbar 55, 8, 7. της έπωνυμίας & έπονομάζεσθαι 61, 6, 8, τὰ πλείστου άξια bie theuerken Perfonen und Sachen 43, 4, 16. ἄξιόν τινι 48, 6, 7. ἐπ' ἀξίοις 68, 41, 7. deim für deia 58, 1, 8. άξιόχρεως, (ος) 16, 8, 1. (22, 5, 1.) cpr. 28, 2, 9. άξιου τινά τινος 47, 17. ηξίωσάν σε τών δπλων δουναι 61, 6, 8. ωτα, verlange, mit dem Inf. 55, 8, 16. mit dem Pradication. u. Inf. 55, 2, 4. der Inf. zu ergänzen 55, 4, 11. odu d. 67, 1, 2. d. od 67, 7, 8. **άξιώματι τιμώμενος 48, 15, 15.** ύπό τινος 68, 43, 2 ao in w contr. 12, 2, 2. (-co far ou 10, 5, 3. 15, 8 u. A. 3. far a 30, 8, 1. 3. in a zigz. 10, 6, 8. 84, 7, 2.) (doiôn 10, 2, 2.) (ἀοιδότατος 28, 5, 1.) (doλλίζω § 38. M.B. 52, 6, 1.) αδριστος 26, 5 %. ἐπιββήματο 9, 3, 4. Pronomen 25, 8, 1. doριστώδως 50. 3. aou in es sigs. 12, 2, 2. (-aou sigs. in a 84, 7, 2.) (-αου 3/98. in α 84, 7, 2.)
(ἀπ'- 8, 8, 4. υgί. 1.)
ἀπαγγέλλω εξ. 60, 7, 4. (5.)
ἀπαγορεύω 52, 1, 3. θεραπεύων u dienen 56, 6, 1. mit uh u. d. Inf. 12, 3. άπαγχομαι έχ **68, 16,** 3. (άπάγω τινός 47, 18, 8.) άπαί 2, 4, 5.) dπαιθριάζει Ζεύς 61, 4, 4.) **ἀπαίνυμαι 11, 1, 3.)** άπαις 22, 12. (τέχνων 47, 26, 11.) άρρενων παίδων 47, 26, 11. (ἀκαίσσει χρημνού **47, 28, 1**.) άπαιτο 68, 46, 6. (ἀπάλαμνος 7, 7, 1. draddayh rivos. Befreiung bon **4**7, 27, 1. dπαλλάττω 58, 2, 11. τινός 47, 18, 1. dπαλλάττομαι trenue mith 52, 6, 1. dπαλλακτέον 56, 18, 4. (άπαλότριχα 22, 8, 1.) (άπάγευθεν 47, 29, 1.) dπαντω 28, 14, 8 u. § 40 unter dvtám. άνωθέν τινος 47, 29, 2. τίγνεται | ἄπαξ 24, 8, 8. είς, παθ διαι 5δαρ 61, 4, 4. für άνω 41, 12, 14. 1, 8 u. 4. (έπεὶ ἄπαξ 65, 7, 1.) āπαξ 24, 8, 8. είς, παθ διπαξ 66,

21 άπαρέμφατος άπαρέμφατος, ή; τὸ ἀπαρέμ**φ**ατον 26, 6. άπαρέσχου τινά 48, 8, 2, άπαρνουμαι f. άρνουμαι. ἄπας 22, 8, 4. mit und ohne Artifel 50, 11, 7—18. άπαν το χρηστόν. τὸ λυπούν 50, 4, 1. ἐξ ἄπαντος αυf jebe Beije 68, 17, 9. ἄπαντα μοχδώ 46, 6, 9. (ἄπαστος ἐδητύος **47, 26,** 8. άπάτερθεν δμίλου 47, 29, 1.) ἀπάτη **4**1, 7, **2**. (ηπατημένος τινός 47, 26, 12.) (άπαυρό confir. 47, 18, 8. τινός 47, 15, 1.) (ἄπαυστος γόων 47, 26, 8. (απαφίσκου 8 89. 52, 8, 6.) άπειθω τινι 48, 7, 1. άπεδον 42, 1, 7. άπεικότως 66, 1, 8. ἀπειλώ (28, 4, 5.) έμβαλείν αὐτός 55, 4, 1. απειλούμαι 62, 4, 1. απείπον (11, 1, 3.) 52, 1, 8. ιέμενος zu ftreben 56, 6, 1. mit έφιέμενος zu ftreben 56, 6, uh u. dem Inf. 67, 12, 8. (ohne uh 55, 8, 13.) απείρηται πίνειν 55, 3, 18. aneloym mit bem Inf. 55, 8, 18 μ. μή 67, 12, 8. (dπειρέσιος 2, 8, 2. ίη 22, 3, 1.) άπειρός τινος 47, 26, 8. dπείρως τινός 47, 26, 8. dπελευθέρα 22, 5, 5. dπεργάζομαι χρησθαι bewirte ben Gebrauch 55, 8, 11. (ἀπερείσιος 2, 3, 2.) ἀπέρχομαι 68, 46, 6. (ἀπεστά 18, 3, 2.) dreuxopal mit ph und bem Inf. 67, 12, 8. άπεφθος 10, 8, 4. dney8dvouat formirt & 40 unter Ey80. TIVE 48, 8. απέχω 52, 2, 8. (4.) τινός 47, 18, 1. (2.) mit μη π. bem 3πf. 67, 12, 8. αφεκτέον 56, 18, 4. απηλιώτης 10, 6, 1. απηλιώτου 47, 2, 1. (2.) **ἀ**πιστός τινι 48, 13, 1. dπιστώ του 48, 7, 1. δτι οδ 67, 12, 2. mit uh u. bem Inf. 67, 12,

 3. dπιστοῦμαι 52, 4, 1. dπίστως 66, 1, 9. (dalaxeiv 89 u. dalaxioxo.) ándy grós rivos unerfatilid an 47.

άπλους 24, 8, 6. comparint 28,

άπλους comparint 28, 2, 4.

dπλως. ή d. δinn bas einfache,

reine Recht 50, 8, 8. d n 6 u. d n 9, 11, 2. (68, 4, 2.) 68, 16, 1—11. (1—4.) von Geburt oder Abstammung 47, 6, 5. bei Berben ber Entferming 47, 18, 3. αρξάμενος από τίνος 56, 8, 6. οι από τίνος 50, 5, 5. οι από Φυλής 50, 5, 7. οι από θαλάσσης Άχαρνανες ξυνεβοήθουν 50, 8, 14. ενέδραν έπεποίηντο τοῖς ἀπό τών νεών 50, 8, 16. ελείπετο τὰ ἀπὸ του χαταστρώματος 50, 8, 17. 4π έντεῦθεν 66, 1, 4. τα άπο του παραγρήμα, τὰ (τὸ) ἀπὸ τοῦδε ες. 50, b, 18. dπο γλώσσης ες. 68, 16, 11. bgl. 8c, 8oric u. ouros. in Comps-fiten 68, 46, 6. vgl. 47, 18, 1 u. 28, 1. (apotopiet 8, 8, 1 u. 4.) bei Paff. 52, 5, 1. (dποαίνυμαι 11, 1, 3, τινός 47,

28, 1.)

(ἀποαιρούμαι 11, 1, 2.) dπoβalvo mit zwei Ro. 62, 2. (ξππων 47, 28.)

άποβάλλειν τι όπό τινος 52, 8, 1. άποβλέπω είς τινα 68, 21, 6. (ἀποβολιμαῖος 47, 26, 6.)

απογιγνώσκειν τινός etwas anf-geben 47, 28. τὶ 47, 28, 1 bgl. 2. 8. mit μή n. bem Suf. 67, 12, 3. απόγνοια τοῦ άλλο τι ἡ πρατεῖν

Berzweislung etwas Anderes zu thun als zu siegen 47, 25, 1 E.

αποδείανυμι mit zwei Ac. 57, 8, 1. m. b. Part. 56, 7, 2. (mit εί-ναι 55, 3, 21.) αποδείανυμαι 52, 8, 5. bgl. δείανυμα.

αποδέχομαι έμαυτοῦ ώς- 47, 10, 10. άλληλων 47, 10, 11. τινὸς λέγοντος 47, 10, 18.

άποδέων ένός 24, 2, 9. bgl. δέω. dπoδίδωμι 68, 46, 6. vertaufe 52, 10, 6? ἀποδίδοσθαι 52, 8, 6. τινός 47, 17.

άποδιδράσχο 28, 14, 8. τινά 46, 9. αποδοχεί ποιήσασθαι 67, 12, 5. dπόδοσίς τινι **48, 12, 4**.

(άποείνω 11, 1, 2.) (άποειπείν 11, 1, 3.) (άποέργαθεν 11, 1, 2. λαοδ 47, 28, 1.)

αποθεν 41, 12, 18 μ. 17. τινός 47, 29, 2.

dποθνήσχειν δπό τινος 52, 3, 1. ύπέρ τινος 68, 28, 2 π. 8. θάνατον **46**, 5.

(άποικίζου mit b. Juf. 55, 8, 20.) άποιπος 42, 9, 10.

dποστέλλω, dπέστελλον apristifc

**ἀπόχειμαί τινι 48, 4, 1. ἀποκλαίομαι 52, 8,** άποχοιμηθήναι τὸ μέτριον 46, 5, 7. (ἀποχοπή 8, 1.) αποχρίνομαι § 40. pgl. 89, 14. 3. tl 46, 6, 3. πρός τινα 68, 39, 2. m. b. Juf. 55, 3, 18, mit μή und bem Juf. 67, 7, 4. αποχρύπτω (52, 2, 1.) ομαι 52, 8, 4. έμαυτόν 52, 10, 10. mit μή π. bem 3nf. 67, 7, 4. 12, 8. **ἀπολαμβάνω 68, 46, 6.** dπόλαυσίς τινος 47, 25, 1. dπολαύο 28, 14, 8. § 40. τινός 47, 15. τὶ 47, 15, 1. ἀπό τινος 47, 15, 2. απολέγω 52, 1, 8. απολείπω 52, 2, 11. (9.) μιχρόν του μή περιπεσείν 67, 12, 4. απολείπομαι 52, 6, 1. τινός 57, 18, 5. (ἀπόλι 17, 1, **8**.) **ἀπόλλυμι, ἀπώλεσα 11. ἀπωλόμην** ύπό τινος 52, 8, 1. απόλωλα 53, 3, 3. απόλλυμαι und απωλλύμην σοπ Bevorstehendem 58, 1, 6. 2, 2. Απόλλων 17, 7, 2. 11, 8. § 20. (18, 8 %.) απολογούμαι § 40. vgl. 89, 13, 4 u. 14, 2 u. 8. dixy 46, 5, 2. άπολύομαι 52, 8, 8. άπελύθη μή άδιχεῖν 67, 12, 3. τοῦ μή κακῶς Eyelv 67, 12, 4. άπομανθάνω **68, 46,** 6. (άπονέεσθαι 7, 5, 2.) (ἀπονέστερος 28, 2, 8.) άπονοουμαι § 40 unter νοέω. vgl. 39, 13, 2 u. 14, 3. (ἀπονόσφιν **47, 29,** 1.) αποπατήσομαι § 40 μ. πατέω. (άποπαύω mit b. 3nf. 56, 5, 1.) αποπειράσθαι mit ber Anticipation 61, 6, 2. **ἀποπέμπομαι 52, 10, 8.** (αποπρό 68, 2, 4 μ. 5.) (απορηγνύμενος 7, 2, 4) απορίαι 44, 8, 2. άπορος αποδείξαι 55, 3, 7. ά-πορον Roth, Bebrangniß 43, 4, 22. (ἀποβραίω conftr. 47, 18, 8.) απορού § 40, Pleb. 52, 8, 9, τιvos leibe Mangel an 47, 16, rivi bin verlegen über 48, 15, 7. ri eb. eineiv 56, 8, 4. απορούμαι 39, 18, 6. 52, 8, 9. τινί 48, 15, 7. (ἀποσχυδμαίνω, 4, 5, 1,) (ἀποστατῶ τινος 47, 18, 1.)

53, 2, 1. άποστερώ τινά τι 11. τινά τινος 47, 13, 10. τούς δεσπότας έαυτου μ. άλλου αύτόν εb. (ἀποστίλβω άλείφατος 47, 15, 6.) άποστρέφω 52, 2, 6. [5.] (6.) ἀποστρέφομαί τινα 47, 28, 1. άπόστροφος 5, 5. **ἀποτέμνομαι 52, ΙΟ, 1.** (ἀποτηλού 66, 1, 2.) αποτίνυμαι τινά τι 46, 12, 1.) dποτίθεμαι 48, 46, 6. αποτρέπω τινά τινος 47, 28, n. 18, 1. απετράπετο του μή πλέον έχειν 67, 12, 4. **ἀποτυγγάνω τινός 47, 14**. τὶ 47, 14, 3. dποφαίνω όντα baß ex sei 56, 7, ψευδεῖς 56, 7, 4. ἀποφαίνομαι 52, 6, 2 u. 8, 5. dπόφανσις 11, 5, 1. απόφασις 67, 1. erganzt 50, 6, 12. (αππέμψει 8, 8, 4. άπραγμον Unthātigfeit d. h. nicht eingreifende Menichen 43, 4, 27. απρακτος activ u. passiv 41, 11, 26. 56, 17 %. (μαντικής 47, 26, 9.) dπρεπής τινι 48, 18, 8. απρεπές ichmochvolle Berhaltniffe 43, 4, 22. dπροσδόκητος activ 11. passiv 41, 11, 26. 56, 17 %. άπροφασίστως 49, 7, 4. (απτοεπής 5, 1, 2. άπτω § 40. (39. 28, 47, 18, 2. άπτομαι 52, 47, 12. (τινί 47, 12, 2.) απτέον 56. 18, **4**. (ἄπυστος μύθων **47, 26,** 8.) dπύ m § 89. μεγάλα 46, 6, 5.) απωθούμαι 52, 10, 8, τινά τι 46, 11, 1. dπωθεν 41, 12, 18 u. 17. dπωμοτικόν 69, 34 **%**. άπωτέρω, τάτω 23, 9, 3. (-αρ für as 4, 4, 8.) (ἀρ' 8, 8, 1.) άρα 69, 1. 2 u. 8. (9, 1—9.) poft= positiv 69, 8. (eingeschoben 68, 5, 2 u. 8. 48, 2. beim 3nf. 53, 2, 6. [4.] ή άρα 69, 29, 2.) γὰρ άρα 69, 14, 1. b. 3pf. 58, 2, 6. (4) dpa 69, 9. vgl. 64, 5 u. A. 8. (άραομαι § 89. 48, 7, 8.) (dpapiex w § 89. u. dp-. 52, 2, 2.)
dpdccw § 40. (89.) (doralées mit d. Inf. 55, 3, 8.9.)

έργᾶντα 22, 7, 1.) (άργέτα 2, 6, 4.) άργίαι 44, 8, 2. άργιλος, ή 21, 6, 1. Άργος 21, 4, 8. ἀργός 42, 9, 9. άργυρολογώ τι 46, 6, 6. (άργυρόπεζα 22, 3, 3 άρδην όλεθρος 50, 8, 19. (άρδμός 4, 5, 2.) άρδω § 40. (Αρέθοισα 8, 4, 5.) (άρείων, ότερος 28, 4, 1. 5, 6.) (άρεχτος 7, 4, 2.) άρέσκω § 40. (89. 28, 4, 5.) τινί 48, 8. τινά 48, 8, 2. ήρεσας με λέyww mit beiner Rebe 56, 8, 1. aptσχομαί τινι 48, 8, 2. (άρέσασθαι 52, 10, 2.) άρετη 46, 4, 1. 48, 15, 16. (11.) (άρετῶ ὑπό τινος 52, 3, 1.) άρηγω τινί 48, 7, 1. (τὶ 48, 7, 2.) (άρημενος § 89.) Άρης § 20. (21.) (άρθμετν, ιος 4, 5, 2. αρθρον 14, 9, 25, 6, 8. (άριγνώτη 22, 8, 1.) (άριδείχετος ἀνδρῶν 47, 28, 7.) (άριζήλη 22, 8, 1.) άριθμητικός άνθρωπος 57, 1, 1. αριθμός 10, 11 M. 14, 4. άριθμφ π. τὸν ἀ. 46, 4, 2. (δ, 1.) δ0, 2, 16. άριθμῶ, οῦμαι 52, 8, 4. άριστερά ohne Artifel 50, 2, 18. έν d. eb. 14. (έπ' d. χειρός 47, 10, 2.) το d. 47, 4, 17. τα αριστερά bie linken Glieber 43, 4, 20. (άριστερόφιν 19, 2, 5.) άριστα 3μ ευ 23, 9, 1. (άριστεύς § 21.) άριστεύω τούτων unter, por biefen 47, 28, 18. (9. xθονός 47, 20, 2. mit b. 3mf. 55, 8, 4.) άριστος 23, 7, 1. vgl. dγαθός. Άριστοφάναι 19, 1, 2. άρχτος 21, 2, 1. άρχω § 40. τινί 48, 7, 1. (2.) λέγων baß ich rebe 56, 8, 1. άρχεῖ ζην 55, 3, 1. mit bem Da. auch bes Brabicats und bem Inf. 55, 2, 5. αρμα ίππων δατώ 47, 8, 8. άρμόττω § 40. (89. 28, 4, 5.) τινί 48, 9. άρνός § 20. (21. II, 1, 1.) bgl.

**17, 10, 8**.

67, 12, 3. (Part. 56, 7, 4) où a a. mit μη ού u. dem Inf. 67, 12, 7. mit dem Particip 56, 7, 5. άρνυμαι § 40. (πρός τινος 68, **37, 3.**) άρδω 27, 9 %. 8, 8. 8 40. άρπάζω 8 40. (39. τένοντος 47, 12, 4.) άρπαξ comparirt 28, 5. (§ 21.) άρρην 22, 10, 5. δ άρρην, οἱ άρ-ρενες 48, 2, 2. τὸ άρρεν ασ mann= liche Geschlecht 48, 4, 15. Die Manner 43, 4, 17. άρρην ή θήλυς, άρσην θεός. ίππος 21, 2, 2. (dob co 6 6 co 2, 4, 7, 28, 4, 4,) αρσενικόν γένος 14, 3. (άρτέομαι 28, 4, 4.) (άρτιμαθής χαχών 47, 26, 6.) (άρτίπος 8, 2, 7.) άρτῶ (28, 4, 5.) ἐκ 68, 16, 3. 17, 5. αρτώ (αρτύω § 40. (89.) αρτύω 27, 9 A. 8, 4. § 40. (89.) αρτόπωλις 41, 9, 8. άργαϊκός 41, 11, 11. dρχατον, τό 50, 5, 18. compariet 23, 3, 5. (άρχεύω τινί 47, 20, 8.) άρχη onne Artifel 50, 2, 16. (την) αρχήν 46, 8, 2. αρχή τινος Serrichaft über etwas 47, 25, 1. υπό τινος 68, 43, 2. άρχηγετεύειν 47, 20, 1. (ἀρχήθεν 19, 8, 2.) άργικός τινος 47, 26, 9. άρχω § 40. (89. 28, 4, 6.) μ. άρ-χομαι fange an 52, 8, 7. [8.] τινός 47, 13, 7. (σέο 47, 13, 5.) ἀπό μ. έχ τινος, έντεῦθεν 2ε. 47, 13, 9. 66, 3, 3. mit bem Inf. u. Barticip 56. 5. (eb.) ἀρχόμενος 56, 8, 5 μ. ἀρξά-μενος ἀπό τινος 56, 8, 6. ἄρχω τινός regiere, beherriche Jemand ober etwas 47, 20. τινί 47, 20, 2. (8.) αρχήν 46, 5 u. A. 1. τὸ ἄρχον bie regierenbe Bartei 43, 4, 17. (ἐπὶ) Θεμιστοκλέους άρχοντος 47, 4, 6, 68, 40, 4. άρ-χομαι filt άρχεται έμου 52, 4, 1. ηρξα fam zur Regierung 58, 5, 1 u. 2. apen werbe herrichen und werbe die Herrschaft erlangen 58, 7. apyopai laffe mich beherrschen 52, 11, 8. (on6 τινι 68, 44 🕱.) άργων substantivisch 47, 10. pluralifc 44, 1, 2. ohne Artifel 50, 8, 7. do & 40. (89.) unter doon val. άρνοθμαι § 40. bgl. 89, 18, 5. άρωγός, δ π. ή 22, 8. (τινός 47, ώς ού 67, 12, 2. mit μή n. dem Inf. | 26, 6.)

dρωμαι § 40 unter dράομαι (confir. 48, 7, 8.) (-ας für ας 2, 7, 8. 15, 6, 4.) (ας für αος 2, 6, 6.) (Άσᾶναι 4, 8, 4.) (dodos § 89.) (ἀσβέστη 22, 8, 1. ασεβου (θεόν 48, 8, 8?) ήσεβημένα 52, 8, 5. άσημα βοής 47, 10, 2. do θένειαι 44, 8, 2. ὑπ' doθεvelas 68, 43, 8. άσθενής πρός τινα 69, 89, 8. τὸ doderec της γνώμης Schwäche ber Gesinnung, Mangel an ausbauernder Kraft 48, 4, 27. doderecrepor schwächerer Theil 48, 4, 17. (ἀσθμα 4, 5, 2.) -a siv Da. 15, 6, 3.) donn bies 2, (dσχηθέες 2, 6, 4.) (dσχός οίνου 47, 8, 4.) dox & 52, 1, 2. άσμενος **comparirt 28, 2, 8. pr**åbicativ 57, 5, 2. auper beinem Wunsche 48, 6, 4. (2.) dicativ 57, 5, 2. doméro son nach dσπάζομαι § 40. (28, 4, 5.) (ασπερχές 46, 6, 7.) do πλε μυρία 44, 1, 2. έπὶ unb παρ ασπίδα 50, 2, 4. (άσσα 25, 6, 5. άσσα 2, 7 (ἀσσον, ἀσσοτέρω 28, 6, 2. έργεοθαι 48, 9, 2.) (ἄσσω § 40. (89 μ. ἀίσσω.) (ἀσταχυς 8, 2, 2.) (dore μφέως breispibig 13, 8, 3.) (αστεροπή, ητής 8, 2, 2.) dστήρ § 20. (21.) 17, 10, (ἄστρων εὐφρόνη 47, 5, 2.) αστραπή γίγνεται 61, 4, 4. dorpanter ohne Subject 61, 4, 4. (Ζεύς) eb.) αστράτευτος 41, 11, 26. 56, 17 X. άστυ 18, 8, 1 π. 2. (11, 1, 1. 18, 6, 2.) ohne Artifel 50, 2, 15. vgl. δέχομαι. (Ζελείης 50, 7, 5.) ασύμφορος. λόγος α. βηθήναι 55, 3, 8. **ἀσύμφωνός τινι 48, 13, 11.** do paktic. ev dopaket else tou μηδέν παθείν 67, 12, 4. άσφαλτος, ή 21, 6, 1. (άσφε 25, 1, 15.) (dσχαλάω 53, 1, 1. τινός 47, 21, 1.) (-αται 80, 4, 1-7. 10 μ. 11.) άτάρ 69, 1 u. 10. (eb.) 69, 85, 8. (ἀταρπός 6, 2, 1.)

(άταρτηρός 2, 7, 2.) (άτασθαλίη 2, 7, 2.) άτε 56, 12, 2. (1.) μ. 8. 69, 1, 9. άτέλεστος πόνων **47, 26, 9**. άτελής τριηραργίας Trierarchie zu leiften nicht verbunben 47, 26, 10. άτέμβομαι ίσης 47, 18, 7.) ατενής 42, 1, (άτερ 68, 1, 2.) άτερος 13, 7, 4. (άτεων § 39.) (άτημελής τίνος 47, 26, 8.) (άτίζων § 39.) ατιμίαι 44, 8, 2. (dreud Leev rive to 46, 12, 1.) άτιμος του συμβουλεύειν ber nicht berechtigt ift Rath zu ertheilen 47, 26, 10. τῶν παιδείων τιμών 47, 26, 11. **άτιμο** Σμαι ανάξια 52, 4, 8. ήτιμώσομαι 81, 11, 2 dτμός 10, 11 W. (4, 5, 1. (-ατο für ντο 80, 4, 1—12.) άτονα 9, 1. (ἄτος δόλων 47, 2. 6, 8.) ατραπός 42, 9, 9. ή 21, 6, 1. (άτρέμα, ας 9, 8, 1, έγειν 52, (Ατρεύς 18, 4, 4) (ἀτρίβων τινός 47, 26, 6.) άττα μ. άττα 25, 8, 3. (πηνίχ átta 51, 14, 8.) Άττικά γράμματα 1, 2. (ἀτύζων § 39. 27, 2, 1.) ατυχώ τινος 47, 14. ατύχημα 46, 5. (τινός τι 47, 14, 3.) αυ 4, 4, 1 μ. 2. (mit η ober ω gemijcht 13, 6, 4. nicht vor Bocalen 14, 9, 11.) αὐ 8, 1 11, 2. 69, 1 u. 12. (eb.) postpositiv 69, 3. Sumbegebell 4, 4, 2. avalva § 40. (28, 4, 3.) vgl. 39, 11 %. αύγή. ὑπ' αὐγάς 68, 45, 1. (audám 8 39. 28, 4, 3. dertor tivá 46, 8, 1. tivá ti 46, 13, 8. mit Mc. des Bart. 56, 7, 4. Meb. 52, 8, 1.) (αὐθάδης φρενών 47, 26, 7.) αὐθημαρ 24, 8, 7. αὐθις (μ. αὐθι 9, 3, 1.) ἐς αὐθις 66, 1, 8. αὐθις αὐ, (αὐθις) αὐπαἰν 69, 12 %. (κατ' αὐθι, παρ' αδθι 66, 1, 1.) αύλειος 2 μ. 3 Ε. 22, 5, 1. (αὐλή, αὖλις § 21.) (Αὐλίδα, Αὐλιν 17, 2, 1.) αύλίζομαι § 40. bgl. 89, 13, 3.

! (αὐλίζω 89. 52, 8, 6.)

αύλοῦμαι laffe mir floten 52, 11, 1. æόλών, δ u. ή 21, 7, 2, 6. abenoic 28. 2.

αυξω, άνω § 40. (28, 4, 3.) έμαυτόν 52, 10, 9. μέγαν δαβ er groß mirb 57, 4, 2. μέγας ηύξηται eb.

(acon 15, 2, 8. αύριον. ές α. 66, 1, 3. (2.) ή α.

43, 8, 4.

αύτανδρος 48, 15, 19. (αὐτάρ 69, 1, 1. 10 %.) αὐτάρχων 18, 8, 4. (αύτε 69, 12, 1 u. 2.) (αύτή 14, 2, 6.) αύτηγί 25, 6, 6.

αὐτίκα (56, 10, 1.) παρ' α. 66, 1, 8. £c a. 66, 1, 4. τὸ αὐτίχα 46, 8, 2. (mit Bart. 56, 10, 1.)

(αὐτις 4, 1, 1.)

[(dutuh 4, 5, 1.) αὐτοδάξ. ὁ α. τρόπος ber biffige **Charatter** 50, 8, 8.

β αὐτόθεν έχ 66, 8, 9. οί α. τοόται file αὐτόθεν οι αὐτοῦ τοξόται 50, 8, 15.

(αὐτόθι 19, 3, 1. vgl. Som. Forml.) (κατ', παρ' αὐτόθι 66, 1, 1.

αὐτοχράτωρ τινός 47, 26, 8. αὐτόματος, η 22, 5, 5. (3, 3.) ἀπὸ ταὐτομάτου 68, 16, 11. vgl. 48, 4, 5.

(αὐτομολῶ 28, 4, 8.) αύτοπαθείς άντωνυμίαι 25, 2. αὐτός 16, 1, 1. 25, 6. 6, 2 μ. 3. 10, 2. (αὐτέων 16, 2, 1.) αὐτώ μ. αὐτοίν für n. neben abra und abraiv 58, 1, 8. aύτότατος 49, 7, 8. 1) er, betont 51, 1, 3. 5, 4 n. 5. abroi auf e. Singular bezogen 58, 4, 8 u. 4. auros Subject beim Infinitiv 55, 2, 1 n. 2.) felbst 51, 6, 1-5. (1-4. 47, 9, 4) αύτος αύτον 61, 2, 12 μ. 13. αύτο (το έργον), αύτα δηλοί, δείχνυσιν 61, 5, 7. bei perfönsigen Pronominen 51, 2, 8 u. 10. (25, 2, 1 u. 2. 51, 2, 3—7. vgl. 47, 9, 4.) bloß reflezib 25, 2, 2. 51, 2, 6 u. 7. für άλληλων 51, 2, 16. bei Possessitien (τα) ημέτερα αὐτῶν (ἔργα), (τὰ) ὑμῶν αὐτῶν 51, 2, 10. felten έμος (σὸς) αὐτοῦ 51, 2, 11. 4, 1. (25, 2, 1 u. 51, 2, 8 u. 9.) allein von selbst, gerade 51, 6, 7—9. & authe adraw ber selbst sündigende 50, 12, 1. xal αὐτός 51, 6, 6. αὐτός δ άνηρ 11. δ ανήρ αὐτός 50, 11, 15. bgl. 14. αὐτὸ τούναντίον 46, 3, 3. αύτὸ τὸ φρο-νετν 50, 6. δι αὐτό 51, 6, 3. αὐτὸς

βασιλεύς, αὐτὸς Σεύθης 50, 11, 16. αύτη έπιστήμη, αύτο δικαιοσύνη 50, 11, 14. abrois (rois) averdure 48, 15, 19. (16.) abro vor einer Apposition 57, 10, 8. abro roiro vor einem Romen 57, 10, 1 u. 8. vor einem Inf. 51, 7, 4. 57, 10, 7. vor einem Sațe 57, 10, 11. adrd (τοῦτο) auf Berba bezogen 58, 8, 8. adrd ταῦτα 46, 8, 4. affimilirt 61, 7, 1. nicht M. 4. bgl. έωυτου.

αŬœ

2) à auros berfelbe 50, 11, 15. (év) τη αύτη ήμέρα 48, 2, 8. τοῦ αὐτοῦ δέρους 47, 2, 4. πάσχουσι τοῦτο ταὐτόν bies was ihnen ba widerfährt ist baffelbe, τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἐγρήσαντο τοῖς αὐτοῖς filt τὰ ἐπιτηδεύματα οἰς ἐχρήσαντο ἡν τὰ αὐτά 57, 3, 5. bor einem Inf. 57, 10, 6. ταὐτό 11. ταὐτόν 25, 5, 8. biejelbe Stelle 48, 4, 2. biejelbe Lage 48, 4, 4. ταὐτὰ τοίς ήδέσιν wie bas Angenehme 48, 13, 8. brachylogifc 48, 13, 9. mit καί 69, 82, 5. δ αύτὸς ούτος 50, 11, 19. epanaleptisch 51, 5, 1. in einem felbständigen Sate der mit einem relativen verbunden ift 60, 6, 2. ταὐτὸ τούτο 46, 3, 8. por einem Sape 57, 10, 11. τὸ ταὐτόν 50, 11, 15. (ταὐτὰ πίπτειν 46, 6, 9.)

3) αὐτοῦ εc. (αὐτόν entl. 25. 1. 19.) als personliches Bronomen bef = jelben 2c. verschieden von kautou 51. 2, 5. vgl. 25, 2, 4. epanaleptisch 51, 5, 1. (mit Erg. bes peri. Bro. 51, 2, 4.) vertritt bas poffessive & 51, 4, 2. 6 παίς αύτου n. αύτου ό παίς, bagegen δ αύτοῦ παῖς ipsius filius 47 12-16 u. 18. (4. eingeschoben 47, 9, 8.) bem Pradicat affimilirt 61, 7, 1. pleonastisch bei der Anticipation 61, 6, 6. in einem selbständigen Sape ber mit einem relativen verbunden ift 59, 2, 6. 60, 6, 2. autov auf e. Singular bezogen 58, 4, 8 n. 4. autou, autouv erganzt 47, 4, 8. αύτον, αύτα εc. er-ganzt 60, 7, 1. αύτο auf ein Fem. bezogen 58, 3, 6. (reflexiv 25, 2, 1. 51, 2, 4. vgl. 47, 9, 4.)
(avr6c 14, 2, 3.)

αὐτοῦ 47, 1, 1. (66, 3, 2.) mit έν ες. 66, 3, 9. (3.)

αύτοῦ [. ἐαυτοῦ. (αὐτόφιν 19, 2, 6.) (αύχμηρός mit bem Inf. 55, **3**, 8.)

αύχμός 10, 11 2. αύχμοί 44, 8, 1. (αύω, ἀυτῶ § 39. μέγα 46, 6, 4.)

32

```
(ἀφαίρεσις 8, 1 🕱.)
   αφαιρώ (τινός 47, 18, 8.) ουμαί
τινά τι, τινός τι, τινά τινος 47, 18,
11. (tivl eb. 8.)
  ἀφανής. ἐν τῷ d. 43, 4, 5. ἐν d.
an nicht fichtlicher Stelle 48, 4, 2.
   (ἀφάρτερος 23, 5, 8.)
   (ἀφάω § 89.)
   (άφενος § 21.)
  άφειδο τινος 47, 18, 4.
Άφεταί 4, 1, 2.
  Άφεταί 4, 1,
  αφηλιώτης 10, 6, 1. bgl. απη-
λιώτης.
  αφθονία τινός an etwas 47, 25, 1.
άφθονος cpr. 28, 2, 8. έν α-
φθόνοις τοῖς επιτηδείοις im Ueber-
fluffe an Lebensmitteln 57, 3, 4.
  ἀφίημι 38, 1, 4 π. 6. τινά τινος
47, 18, 1. τινών 47, 15, 8. τούτον τοζε θεοζε κολάζειν 56, 8, 20. άφείμεθα μηδέν άδικετν 47, 12, 8. ά-
φείσαν το μή ζημιώσαι 67, 12, 4. αφίεμαι 52, 9 %. τινός 47, 18, 1.
  do involuar ele deductor bis auf
eines Speerwurfes Entfernung 68, 21,
5. πρός τινα 68, 89, 1. mit b. 3mf.
55, 8, 20.
   (ἄφιλος φίλων 47, 26, 11.)
  αφίστημι ohne Object 60.
μ. ἀφίσταμαι 52, 9 %. τινός 47, 18, 1.
dπό τινος 47, 13, 3. είς τόπον 68,
   άφνειὸς βιότοιο 47, 26, 8.)
   άφόβητος δίχης 47, 26, 9.)
  άφοβος είπετν λόγος eine Rebe
bie zu fagen man nicht fürchten barf
55, 8, 7.
  άφορία τινός an etwas 47, 25, 1.
   (άφραχτος φίλων 47, 26, 9.)
   άφροντίς τίνος 47, 26, 8.)
   άφροντιστώ τινος Γιά) um etivas
nicht fummern 47, 11.
  άφύη 15, 5, 2.
  αφυής πρός τι 68, 89, 6.
  άφύλαχτος activ u. passiv 41, 11,
26. 56, 17 %.
  dφύ[σσ] w 10, 2, 4. 9RJ.
                                   52,
  άφωνα 2, 1 %. μ. 2, 2. άφωνοι 4,
  (άχ- 48, 8, 1. άχέων § 89. τινός
47, 21, 1. dxay ήμενοι ήτορ 52, 4.)
  Αγαϊκός 41, 11, 11
  (άχαλχος άσπίδων 47, 26, 10.)
  (άγαρις 17, 1, 8.)
  (ἀχαρίστερος 23, 2, 6.)
ἀχθηδών 41, 7, 12.
```

άφαίρεσις

2. τοί gegen Jemand 48, 8. über ets was 48, 15, 6. τάδε 46, 5, 9. (Ελ-20ς, 27ρ 48, 8, 8. mit bem Ac. u. Part. 56, 6, 4.) pavedavor lernen zit sollen 56, 6, 4. dydopero widerwartig 56, 6, 4. Άγιλεύς 8, 4 🖭) (άγνυσθαί τινος 47, 21, 1.) (ἄγος τινός 47, 25, 1.) άχρηστός τινι 48, 18 άχρι[c] 11, 12, 1. (9, 8, 1.) 68, 1. (1, 1.) 69, 1 u. 13. nicht elibirt 13, 4. (mit d. Conj. 54, 16, 1. aypı o5 54, 17, 6.) (ἄχρων 22, 5, 8.) (άψαυστος έγχους 47, 26, 8. -2 w 10, 5, 8. 193. in a 10, 6, 8.) (α̃ω § 89. δρόμου εc. 47, 16, 1. DM. 52, 8, 1. BM. 52, 9, 1.) (awy Ge. 15, 5. 16, 2, 8.) β**8, 2,** 2. βαδίζω § 40. παρά τινος 68, 84. (op8d 46, 6, 6.) (βάζω § 39. 27, 2, 1. mit e. Ac. 46, 8, 1. mit 2 Mc. 46, 18.) βαθμός 10, 11 %. (4, 5, 1.) Baloc an Tiefe 46, 4, 2. ohne Artifel 50, 2, 16. βαθυγήρως 8, 12, 6. (βαθύς, έης, έην 8, 2, 2. ίων, τότος 28, 3, 2 u. 3.)
βαίνω § 40. (39. 52, 8, 2.) μg. 86, 4, 8 u. 4. 5, 1. 39, 5, 8. διαβαίησαν 36, 8. [7.] 1. Βεδ. 52, 3. (πόδα 46, 7, 8. βη Ιέναι 55, 8, 16. ΣΩ. 52, 8, 1. δίφρον 46, 7, 8.) βακγεῖος 41, 11, 6. βάλᾶνος, ή 21, 6, 1. βάλλω § 40. (39.) bgl. 33, 4, 1. 39, 10, 1. έπι τι 47, 14, 1. εἰς ἀλα 52, 2, 7. (ἔν 68, 12, 2. mir 2 Μc. 46, 12 μ. 16, 1.) βάναυσος, δ μ. ή 22, 3. (βάξις τινός 47, 7, 6.) βάπτω § 40. υgl. 27, 7, 2. βαρβαρί**χόν, τό 48, 4, 1**7. βάρβαρος, δ u. ή 28, 8. βάρ-βαροι ohne Artifel 50, 2, 11. βαρβαρού \$\$ f. \$3 f. 81, 5, 2. βάριτος, ή π. δ 21, 6, 2. (βαρδιστος 6, 2, 1. 23, 3, 8.) βαρετα 5, 8. βαρέως φέρειν τι μ. τινί 48, 15, 7. βαρύγδουπος 7, 7, 8.) βαρύθου § 39. βαρύνου § 40. (89. 57, 4, 1.) βαρύς ξυνοικήσαι mit bem ayθouat § 40. vgl. 39, 18, 1 u. | hausen, zu verkehren schwer ift 55, 8,

```
 παλαίεσθαι 55, 8, 8. τὸ βαρύτα-

Tov die langfamfte Truppe 48, 4, 17.
   βαρύτητες 44, 8, 5.
   βαρύτονον 8, 8.
   βάσανος, ή 21, 6, 1.
   βασιλεία mit bem Plu. 58, 4, 1.
βασιλεός 17, 10, 2. mit u. ohne
Artifel 50, 3, 6 u. 7. αὐτὸς β. 50,
11, 16. (βασιλεύτερος, τατος 23, 5, 1.)
   βασιλεύ ου τινός tiber 47, 20. (τινί
47, 20, 8.) έβασίλευσα wurde Rönig 58, 5, 1. βασίλεύομαι 52, 4, 1. βα-
σιλείαν δικαίαν 52, 4, 2.
   βασιλικόν tonigliche Haltung 48,
   βασίλειος 2 Ε. 22, 5, 2.
   βασίλισσα 10, 2, 4. 41, 9, 10.
βάσιμα 48, 4, 18.
   (βάσχω § 89.)
   βάσχ (θι 54, 4, 8.)
   βαστάζω § 40.
βατ 1, 6. 4, 4, 2. 5, 3, 2. 24, 2.
   (βαΰζω § 39.)
(βάω § 89.)
   βα- § 40 unter βαίνω.
   βέβαιος 41, 11, 6. 2 μ. 8 €. 22,
5, 1. cpr. 23, 2, 5.
   βεβαιοτέρως 23, 8.
βεβαιούμαι 52, 8, 8 μ. 4. έ-
μαυτόν 52, 10, 10. έχ τινος 68, 17, 9.
   (βεβρώθω 🖇 39.)
   βελτίων, βέλτιστος 23, 7, 1. (ἐπὶ
τὸ β. 52, 2, 5. βέλτερος, τατος 28,
4, 1.) pgl. dya86c.
   βέλτιον, βέλτιστα 23, 9, 1.
βελτιόνως 23, 8 %.
   (βέντιστος 4, 4, 1.)
(βέομαι § 89. 53, 7, 6.)
   (βέρεθρον 2, 2, 6.)
βή 8, 2, 7.
βή ξ, δ u. ή 21, 8, 4.
βήρυλλος, ή u. δ 21, 6, 2.
(βία umføreibend 57, 2, 1.) βία
48, 15, 16. τινός 47, 7, 4. (eb.)
πρὸς βίαν 68, 89, 8.
βιάζομαι § 40. bgl. 39, 14, 2
u. 3. τὶ 46, 6, 3. (7, 5. 47, 18, 8.)
τινά 46, 6, 4. ψυχήν φέρειν κακά
55, 8, 11.
βίαιος 41, 11, 6. 2 u. 3. E. 22,
5, 1. cpr. 23, 2, 5.
   (3 td w § 39. 52, 8, 6.)
   βιβάζω § 40. vgl. 39, 7, 2.
   (βιβάσθων § 89.)
(βιβάω § 89.)
   βίβλος, ή 21, 6, 1.
   (βιβρώσχου § 40. (89.) bgl. 36,
5, 1.
    Rruger, Regifter gur Sprachlebre.
```

βίος. δια βίου 68, 22, 1. βίοι 44, 8, 2 μ. 3. βίου τινός είναι 47. 6, 10. βιώ § 40. (89.) βεβιωμένος 52 3, 4. (DDR. 52, 8, 2.) βιώσχομαι 8 40. βλαβερός τινι 48, 18, 1. (βλάβεται § 89.) βλάβη 41, 7, 2. ἐπὶ βλάβη 68, 41. 7. βλάβος 19, 2, 8. βλαπεύω 28, 10, 8. βλάξ, βλαπιπός 22, 12, 1. βλαxixãs 41, 12, 3. βλάπτω § 40. (39.) bgl. 27, 7, 3. 28, 10, 3. 89, 11 %. μεγάλα 46, 5, 5. μιχρόν 46, 5, 7. τινά 46, 7. τινά τι 46, 11, 2. (τινά χελεύθου 47, 18, 2.) βλάπτομαί τι 52, 4, 8. βλαστάνω 28, 10, 3. § 40. (89.) τινός 47, 6, 8. (βλαστέω § 39.) βλασφημώ 28, 10, 8. βλέπου § 40. ὀξύ, ἀμβλύ 46, 5, 6. (σεμνόν, σχοτεινά 46, 6, 8. σχύτη εδ. 10.) εξς τι 68, 21, 5: εὖ φρονούντά σε 56, 7, 1. (2.) ξβλεψα murbe jehenb 58, 5, 2. jend 00, 0, 2, 3, 8, 3, 7, 8, 40, 21, 7, 5, 8, 40. βλώσχω § 89.) βοηδρομών τινι 48, 7, 8.) βοήθεια 62, 8, 8. τινί 48, 12, 4. τινός eb. 6. βοηθός, δ μ. ή 22, 8. τινί 48, 12, 5. τινός εδ. 6. βοηθώ (§ 89.) τινί 48, 7, 1. τὰ δίκαια 46, 5, 4.
(βόλλα 8, 2, 6.)
(βόλομαι 8, 2, 6.)
βόμβυξ, δ 21, 8, 4. (βορᾶς έπωφέλημα 47, 5, 2.) βορέας (15, 8, 2, 8, 8, 0) obne Artifel 50, 2, 11. βορέου 47, 2, 1. (2.) πρὸς βορέαν του όρους 47, 10, 6. υgl. 68, 39, 1. τὰ πρὸς βορράν 48, **4**, 3. τοῦ βορρα **15**, **4**, 1. βόσχω 8 40. βόστρυξ 21, 8, 4. βότρυς, δ 21, 8, 1. 2. βουλεύω (βουλάς 46, 6, 1.) μ. ομαι 52, 8, 7. περί τινος 68, 81, 1. πρός τι 68, 89, 5. έβούλευσα wurde Senator 53, 5, 2. . βουλή. ή β. οί πεντακόσιοι 50, 7, 4. (erg. 43, 8, 2.) βούλομαι § 40. (89. βούλη**αι 18,** 

4, 3.) vgl. 28, 7, 1. 39, 13, 2. mit bem ! (Ac. u.) Inf. 55, 3, 16. mit bem Inf. bes Futurs 58, 7, 11. mit zu erganzendem Inf. 55, 4, 11. (τινὶ νίαην 48, 8, 2. mit πολύ 49, 2, 3. mit ή eb.) ές τὸ βαλανεῖον 62, 3, 2. β. ή 69, 30, 1. βουλοίμην αν π. έβουλόμην αν 54, 8, 10. βούλει δα daß ich an-nehme 2c. 54, 2, 8. βουλομένοις αφίσι mit ihrer Bewilligung 48, 6, 4 to βουλόμενον bie Abficht 43, 4, 28. (βούχερως **22, 5, 8**.) βουλυτός 42, 9, 9. (όνδε 19, βο5ς 8, 11, 2. 17, 6 μ. 2. 7, 5. 10, 2. 18, 8, 6. (18, 6, 10. βόα 17, 2, 3.) δ β., αί μ. οί βόες 21, 2, 1. βοδ § 40. (39. 10, 5, 2.) 52, 3. μέγα 46, 5, 6. m. b. 3mf. 55, 3, 13. (σμερονόν 46, 6, 4. μακρά eb. 5. τινά τι 46, 12, 1. DDR. 52, 8, 2.) βραδύν**ω § 40.** βραδύς (βραδίων, βράσσων, βάρdieroc 23, 8, 2-4. mit bem 3nf. 55, 3, 3.) βραδύτης μ. βραδυτής 21, 8, 2. βράζω § 40. βράσσω 27, 7, 5. βραχείν § 89. δεινόν, ότατον 46, 4 u. 9.) βραγύς 18, 8, 3. (βράγιστος 28, 8, 8.) βραγύ 43, 4, 2. ἐπὶ βραγύ 43, 4, 3, (ή) βραχεία 2, 1. 7, 2 βρέμου § 40. (39. μεγάλα 46, 6, 5.) βρενθύομαι § **8**9.) βρέτας 18, 7, 3.) (βρεχμός **4,** 5, 3.) ခိုဂု**င်းကွဲ့ထား § 40.** (ခိုဂု**င်တာ § 39. 27, 2, 1.**) βρίθω § 39. 47, 16, 1. βέβριθα § 53, 8, 1.) **Է**թւ**μ** & μ & ι § 39.) (βροντώ δεινόν 46, 6, 4. Ζεύς βροντά 61, 4, 4.) βρονταί γίγνονται 61, 4, 4. βρο- § 40 unter βιβρώσχο. βροχ - § **8**9.) βρύπω 8 89.) βρυχωμαι § 40. bgl. 39, 18, 4. (βέβρυγα 63, 3, 2) ρύμ 8 40. (δάφνης 47, 16, 1.) βρωμάομαι § 39.) βύβλος, η 21, 6, 1. Buvées § 40. (89.) ngl. 32, 2, 2. βύρσα 43, 3, 2.

(βυσσόθεν 19, 8, 2.)

βυσσό: 10, 2, 4. ή 21, 6, 1. βῶλος, ή 21, 6, 1. (βωθέω § 30 π. βοηθέω.) (βῶς 8, 4, 7. 18, 6, 10.) βῶσαι § 39 π. βοάω.) (βωτιάνειρα 22, 9, 1.) 7 3, 2, 2. 11, 8, 1. 77 10, 2. (ausgestoßen 8, 4 2L 17, 1, 8.) (γά 2, 3, 4.) (γα τα 15, 8, 3. Λήμνου 50, 7, 5. % μ. 44, 8, 1.) Γάϊος 8, 2, 7. γάλα § 20. γαλήνη. γαλήνης 47, 2, 1. (2.) (γαίων § 39.) (γαλό φ, όων 16, 6, 5.) γάμον τινά 11. γάμφ τινὶ γαμεῖν 46, 5, 3. γαμώ § 40. (39.) γαμόν τινα μ. γάμω τινί 46, 5, 8. γρήματα 46, 6. (θυγάτρων 47, 15, 6.) έκ τῶν όμοίων 68, 17, 9 π. γαμούμαι 52, (γανάω § 89.) (γανόω § 89.) (γάν[ν]υμαι § 89.) (7 a- § 39 11. ylyvopai.) γάρ 69, 1. 14, 1—8, (1—8. γάρ ol 25, 1, 2.) postpositiv 69, 3. (in ber Amesis 68, 48, 2.) einem Sage mit rap ein vorhergehendes Romen angefügt 60, 4, 2. μη γαρ 67, 13, 2. και γαρ, ουδέ γαρ 69, 32, 21. ού γὰρ ἀλλά 67, 14, 2. εί γάρ 54, 3, 3 u. 4. γαστήρ § 20. ή 21, 7, 2, 2. (γαυρουσθαί τινε 48, 15, 8.) 7 £ 69, 2. 15, 1—8. 35, 8 u. 36 A. (15, 1 u. 2.) postpositiv 69, 8. (in ber Timesis 68, 48, 2.) πάνυ γε εc. 64, 5, 4. άλλὰ (οῦν) -γε 69, 4, 5. (γέγωνα, έω § 89. 53, 8, 4) (γεγώς τινος 47, 6, 3.) γείνας θαι § 40. (39.) Γέλα 15, 2. γέλοιος, γελοῖος 41, 11, 5. γε). ω 27, 9, 8, 8 40. (39. ήδύ 46, 4.) τινά 46, 6, 3. τινί fiber etwas 48, 15, 6. (47, 24 A.) έπί τινι 68, 41, 6. eyélasa 53, 6, 8. γέλως 16, 3, 8. (§ 21.) lächerlich 61, 7, 5. γέλωτες 44, 3, 5. γεμίζω τινός mit 47, 16. γέμω § 40. τινός τοπ 47, 16. γενική πτώσις 14, δ. γεννάδας 22, 12, 3. (yevvaios, 7 22, 2, 1. mit d. Inf. 55, 3, 8.)

4, 27.

γένος 14, 3. τὰ γένεε 18, 3, 5. γένει 48, 15, 15. μ. γένος 46, 4, 1. obne Artifel 50, 2, 16.

(γέντο § 39.)

γεραιός 41, 11, 6, α. (ή γ. 22, 2, 1. αι fury 8, 8, 1.) cpr. 23, 2, 5. γέρανος, ή 21, 6, 1. γέρας 18, 9, 1. (18, 7, 1 μ. 2.)

έπὶ γέρασι unter Gewährung bon

Ehrenrechten 68, 41, 8.

γέρων όφθαλμός 57, 1, 3. (τύμ-βος 57, 1, 2.) zu alt, mit wore u. bem Inf. 49, 1.

γεύω § 40. (39.) bgl. 32, 2, 3. γεύομαι 52, 9 %. τινός 47, 15. bei der Anticipation 61, 6, 2.

γεω- 42, 2, 4. γεωργίαι 44, 8, 2.

γή 19, 3. (15, 8, 3. Blu. 44, 3, 1.)
ohne Artifel 50, 2, 15. ergänst 43, 8,
8 u. 4. κατά (τής) γής 68, 24, 1.
κατά γήν 68, 25, 1. επί γής 68, 40, 1. ὑπὸ γῆς 68, 43, 1. υgl. 68, 9, 4. (γῆθεν 19, 8, 2.)

τηθέω § 40. (39.) (μέγα, τάλε i, 6, 7 n. 9.) γέγηθε πίνων am cinten 56, 6, 4. (2. νῶι γηθήσει **Trinten 56, 6, 4** προφανείσα eb. 4.)

γήρας 18, 9, 1. (18, 7, 1 μ. 2.) ἐπὶ γήρως 68, 40, 4. ὑπὸ γήρως 68, 43, 8.

γηροτροφῶν τινα **46, 6, 6**. (Γηρυόνης § 21.)

(γηρύ 🕸 🖇 🕉 . γηρύσασθαι μ. γηρυθήναι 52, 8, 5.)

γηρῶ 11. γηράσκω § 40. (39.) vgi. 39, 7, 1. (3908. 52, 8, 3.)

γίγνομαι § 40. (39.) bal 39. 13, 4. awdurhs 62, 2. verbindet Subject u. Pradicat 62, 2. (beim Barticip 56, 1, 5 u. 6. beim Berdale eb. 7. mit b. No. u. Inf. 61, 6, 5.) mit dem Genitiv 47, 6. (48, 3, 1.) mit dem Ge. ber Angehörigfeit 47, 6, 5. (1.) ngl. 47, 10, 1? έαυτου 47, 6, 6. (αλης 47, 6, 6.) mit dem partitiven Genitiv 47, 9, 2. mit dem Genitiv des Preises 47, 17, 1. mit dem Dativ 48, 3 u. 3, 1-3. (εδ. 2.) τη πατρίδι 48, 4, 1. οὐδὲν πλέον έμοι γίγνεται 48, 3, 7. ἐπί τινι 68, 41, 9. ἐπὶ τούτοις ή στρατιά έγένετο διαφθείραι 61, 6, 8. (5.) und twos 52, 3, 1. (Ex twos eb.) geschehen 62, 2, 2. to o zérovev; was ift ungeschehen? 67, 1, 2. mit Abverbien 62, 2, 3—4. (2, 2.) fommen

γεννατον Abel ber Gestunung 43, 66, 1, 6. παρά τινος 68, 84, 1. παρά 27. διά φόβων 68, 22, 2. κατά σφας αύτούς 68, 25, 4. ἐπί τινι 68, 41, 9. ύπό τινι εβ. 11. 68. 44 91. ύπό τινα 68, 45, 2. γίγνονται λόγοι 52, 8, 1. δόωρ, χιών κ. 61, 4, 4. ημέρα, προς ημέραν, έτοτμα 61, 5, 6. υgl. 43, 4, 13. έχ τινος 68, 17, 8 μ. 9. εδ wird zu Theil, mit bem Inf. 55, 3, 1. ra ίερα έξαγειν zum Auszuge 55, 3, 20. τό γιγνόμενον das geboren Werdende 43, 4, 15. γιγνόμενον 2c. έστίν 56, 8, 8. γίγνεται für γίγνονται 63, 4, 4. zu erganzen 62, 8, 4 u. 5. 7 u. 9. γένηται ober γένοιτο erg. 51, 17, 8. γίγνωσχω § 40. (39.) bgl. 36, 4, 3. γιγνώσκω σε όντα bab bu bift 56, 7, 1. (2.) γιγνώσκομαι έλθων εb. έγνώσθησαν ων έπεθύμουν 55, 4, 4. γιγνώσχω απιστούμενος δαβ mir gemißtraut wird 56, 7, 5. (αλλέλων 47, 10, 8. ohne Object 60, 7, 5.) σοῦ φθεγγομένου 47, 10, 13, (9.) vgl. 56, 7, 7. mit bem 3nf. 56, 7, 9. (8?) 65, 1, 4. mit μή 67, 7, 4. mit δτι ober de 56, 7, 12. (mit δ u. de 56, 7, 10.) τινά δτι φξ. 61, 6, 2, 21 σταδιαστά 69, \$ 12. 7 61, 6, 2. gu ergangen 62, 3, 13. ταύτα διέγνωσται άριστα 55, 4, bas Br. für bas Berfect 53, 1, 2. &γνωκα 58, 8, 8. (γνοίης κεν, έγνω αν 61, 8 **π**.) bgl. διαγιγνώσκω.

(γλακτοφάγοι 8, 2, 2.) (γλαυχῶπιν, ιδα 17, 2, 1.) (γλάφυ § 21.) (γλέφαρον 4, 2, 3.) γλήχων, ή 21, 7, 2, 6.

γλίγεσθαι § 40. mit bem Inf. 55, 8, 16. τινός nach etwas 47, 14.

γλυπαίνω § 40. 28, 10, 2. (γλυχίων, ύτερος 23, 3, 2.) γλύφω § 40. bgl. 28, 10, 2. γλωττίζω 28, 10, 2. (γναθμός 4, 5, 1.) γνάθος, ή 21, 6, 1. γνάμπτω § 40. γνήσιος 3 €. 22, 5, 1. Tvo- § 40 unter Tityobaxw.

ղսանար mit Einsicht 48, 15, 16. (γνώμην εμήν 46, 5, 1.) της αύτης γ. είναι 47, 6, 10. παρά γνώμην wider Erwarten 68, 36, 7. γνώμην elyov ut exaleiv 50, 6, 6. erganat **43**, 3, **3**.

γνωρίζω 28, 10, 2. γοάω, ομαι § 39, τινά τι 46, 12,1.)

yovets 48, 1, 1. (eb.) ohne Artifel | 50, 8, 8. γόνος, γόνφ 48, 15, 4. 7 6 vu § 20. (21. 2, 4, 1.) (Γοργώ § 21.) γοῦν 8, 11, 2. 69, 15, 2. (γουνάζομαι τινος 47, 12, 5. πρός τινος 68, 87, 5. (γούνατος ε. § 21.) γράδιον, γραίδιον 41, 10, 4. (γρατα mit turzem at 3, 3, 1.) γράμματα 1. Άττικά 1, 2. ergangt 2, 2, 1. γραμματική 1. ή μετ' Εὐκλείδην 1, 2. γραύς 8, 11, 2. 17, 7, 5. 10, 2. 18, 8, 6. γυνή 57, 1, 1. (εδ.) γραφήν είσιέναι 46, 6, 2. γράφω § 40. (47, 22.) τινί 48. 4, 1. είναι bağ fem folle 55, 3, 18. 11. γράφομαι 52, 10, 5. (ζῷα τὴν ζεῦξιν 46, 18, 2.) παρανόμων wegen gesetwidriger Antrage 47, 22. se ypaφήν 46, 11. γεγράψομαι 53, 9, γράψομαι ich werde angellagt 52, 10, 11. (γρηύς, γρήυς 3, 4, 3. 18, 6, 11.) γρύζω § 40. 27, 7, 6. γυμνάζω § 40. έμαυτόν 52, 10, 9. γυμνάζομαι 52, 6, 4. 52, 9 %. γυμνής 22, 12. ταξίαργοι, γυμνής δχλος 57, 1, 8. γυμνός entblößt, frei von 47, 26, 4. ta yourd die burch ben Schild nicht gebedten Rorpertheile 43, 4, 20. γυμνούμαί τινος 47, 13. γυναικείος 41, 11, 6. 2 μ. 3 **E.** 22, 5, 1. τυνή § 20. (θηλύτεραι 43, 1, 1.) γραύς κ. 57, 1, 1. τῶν ἐλευθέρων 47, 9. (παίδες καί) γυναίκες ohne Artitel 50, 3, 8. als Apposition eines personlichen Pronomens 50, 8, 4. γύψος, ή 21, 6, 1. (γων 3, 4, 7.) δ 3, 2, 2. (νοτ μ 4, 5, 1. 2 μ. 4. 30, 3, 9. ausgestoßen 8, 4 A. 17, 1, 3. eingeschoben 30, 4, 4. bei 6 7, 5, 1.) (δά 4, 2, 3.) δάερ 17, 11, 3. (δαέρων 13, 4, 2.) δαί 69, 8. (16.) (δαήμων ἀέθλων 47, 26, 6.) δαίζω § 89.) δαιμόνιε ξείνων 47, 28, 7 μ. 8.) δαίμων, δ μ. ή 21, 1 %. (πρός δαίμονα 68, 39, 2.)

(δαίνυμι § 39. γάμον 46, 7. υμαι δαίτην 46, 6, 1. \$\$ Μ. 52, 9, 1.) δαίρω § 40 unter δέρω. (δαίς 17, 1, 3.) (δαίς χρεών 47, 8, 1.) δαίω 52, 2, 13. (§ 39.) δάχνω § 39 Σαβ. ΙΙΙ. υςΙ. 39, 5, 3. (8 dxpv § 21. oist 18, 4, 2.) δάχρυον 19, 2. (-δαχρυς, υτος 22, 8, 2 μ. 3.) δαχρύσο τινά 46, 6, 8. (909). § 39. 52, 8, 8.) (δαχρυγέων, δάχρυ γέων τινός 47, 21, 1. (δάχτυλος § 21.) δάμαρ § 21. Δαμάτηρ § 21.) δάμνημι 8 39. 2023. 52, 10, 2.) δανείζομαι 52, 11, δάπανος, ό μ. ή 22, 3. δαπανώ, ωμαι § 40. bgl. 39, 13, 6. είς τι 68, 21, 5. αμφί τι 68, δαρθάνω § 40. (89.) δάς 17, 11, 2, 5. 21, 9, 2. δασμολογῶ τινα 46, 6, 6. δασμοῦ φορά 47, 8, 1. δασύς 2, 3. πνεῦμα 5, 1. δατουμαι 🖇 40. (39. mit 2 Ac. 15 A.) δα- § 89. δέδαέ τινά τι 46, 17, δεδαώς 58, 8, 8. έμεῦ δαήσεαι 47, 10, 6. MB. 52, 6, 1.) -de entl. 9, 8, 1 n. 4. (19, 4, 1—4.) - δέ 69, 1. 16, 1—6. (17, 1—3.) postpositiv 69, 8. ωσαύτως δέ 11. ως δ' αυτως 69, 63, 1. (25, 8, 7.) wo beim Relativ statthaft 51, 9, 5. onuerov de ic. 57, 10, 18. verbindet Berichiebenartiges 56, 14, 1 u. 2. 59, 2, 6. verfchiebene Casus von Participien 56, 14, 2. einen relativen und einen selbständigen Sat 60, 6, 2. nach de ein έχαστος aus οδδείς zu benten 61, 4, 2. (im Rachsahe 65, 9, 2.) das Berbum ju ergangen 69, 4, 1. Stellung 68, 5, 1 u. 4. (5, 1. 68, 47, 8 u. 48, 1. vgl. 50, 1.) xai — 84 69, 82, 10. (41, 2.) 8' aŭ 69, 12 A. 8' oŭ 69, 52, 2 u. 8. vgl. 13, 5, 3. vgl. Artitel καί μ. μέν. (δδ 7, 5, 1.) (δέατο § 39.) (δεδίσαομαι § 89 π. δείχνυμι.) (δεδοίχω § **8**9.) (δεδύχειν § 89.)

δεῖ ί. δέω. δει- §. 40. bgl. 31, 5, 4. δέδια u. δέδοικα 53, 3, 8. mit μή n. μή ού 54, 8, 9. την υπερβολήν μή, περί τώ γένει μή 11. όπερ της ψυχής μή 61, 6, 5. (3.) vgl. A. 6. περί τινι 68, 82 A. mit εξ 65, 1, 9. mit bem Inf. 55, 3, 18. (17.) u. uh 67, 12, 8. (δει- für δε- 28, 2, 6.)

(δειδέγαται 2, 3, 2. § 39 u. ge(xnohr)

(δείδια, δείδοικα § 39 μ. δει-. 2, 3, 2.)

(ôc (ốw & 39.)

δείχνυμι § 37. (39.) αὐτὸν άγα-θὸν όντα daß er gut ift 56, 7, 2. δείχνυται ών εδ. μ. ού 67, 8, 1. δεῖξον πεποιηχώς 11. πεποιηχότα σαυτόν 56, 7, 5. δείχνυσιν αύτα άληθη 56. 7, 4. δέδεικται ψυχή πρεσβυτάτη bağ fie am älteften fet 56, 7, 4. δείκνυσιν imperional u. mit αὐτὸ (τὸ ἔργον) ober aura 61, 5, 7. (MJ. 52, 20, 2.)

δειχτιχαί άντωνυμίαι 25. 5. (δείλαιος 41, 11, 6. (bas at fura) 3, 1.)

δείλή. (της) δείλης 47, 2, 1. ohne Artifel 50, 2, 12.

δειλός. δειλίαν 46, 4, 6. (mit b. Inf. 55, 3, 8. δειλέ ξείνων 47, 28, 7.) δείματ ακούειν 55, 3, 9. (10.) (δειμαίνω mit b. Inf. 55, 3, 17.) δεῖνα 25, 1, 6.

δεινός geichick (ή 22, 2, 1.) περί τι 68, 83, 4. mit bem 3nf. 55, 8, 3. (8 bis.) (δεινόν δέρχεσθαι, αυτείν **46, 6, 8 μ. 4.**) δεινότατον ψεύσασθαι 46, 5, 7. to δεινότατον bor einem Sape 57, 10, 12.

(δείους 2, 3, 3.)

(δειρή 15, 2, 8.) δεκαετής μ. δεκέτης 24, 8, 2.

δεκάς 24, 3, 8.

δεχατρεῖς, δεχατέσσαρες 24, 2, 6. (δεκάχιλοι, 24, 1, 11.)

(δέχομαι 4, 1, 1.)

δέλεαρ § 21. δέλτος 21, 6, 1.

δέλφαξ, δ μ. ή 21, 8, 4. Δελφίς, ίν 17, 4, 2. δ 21, 8, 1, 1.

Δελφοῖς 46, 1, 4. (δέμας § 21. 46, 4, 8.) (δέμω § 89.)

δένδρον 19, 2. (21.) δεξιά ohne Artitel 50, 2, 18 μ. 14. defide blomut mit bem Inf. 50, 6, 6. ex detiac 68, 17, 3. detion 48, 4.) ex tivoc 68, 17, 5. (3.)

4, 17. rà detid die rechten Glieber 43, 4, 20.)

(δεξιόφιν 19, 2, 5.)

(δέξις 3, 2, 4.) (δεξιτερός 28, 2, 7.)

δέομαι § 40. (39 μ. δέω.) 39, 13, 2. bebarf. τινός 47, 16. (16, 1.) odder eb. u. A. 7. mit bem 3nf. 55, 8, 12. δέομαι ύμων στρατεύεσθαι habe nöthig daß ihr zu Felde ziehet 61, 6, 8. (5.) ροπής προσλαβέσθαι δαβ fie ein Moment dazu erhalte. eb. rivos αν δέοιο μή ούχ είναι 67, 12, 6. 2.) bitte δίχαια 46, 5, 4. bgl. A. 9. τινός u. τινός τι, ja selbst mit zwei Genitiben 47, 16, 7. mit bem 3nf. 48, 7. 14. mit bem Ge. auch bes Brabicats u. dem Inf. 55, 2, 5. mit dem Ge. u. Inf. und einem Pradicatsac. 55, 2, 7. (erg. 55, 4, 4.) δέος. τὸ ὑμέτερον 47, 7, 8. (τοῦτό έστι) μή es ift zu fürchten baß 61, 7, 5. δέπας 18, 7, 1. οίνου 47, 8, 4.)

δέρη 15, 2, 2. (δέρχεσθαι § 39. δεινόν ες. πυρ

46, 6, 3 u. 10.) 64 p w § 40. (39.)

δεσμός (§ 21.) 41, 7, 7.

δεσπόζω τινός über 47, 20. (πόλιν 47, 20, 4.)

δεσπόσυνα bem Herren Gehöriges 43, 4, 21.

(δεσπότεα 15, 7, 1.) δέσποτα 15, 5, 8. δ δ. 45, 8, 2. (οἱ δ. 43, 1, 1.) δεσποτικός τίνος 47, 26, 9.

(δευήσω 2C. § 89 μ. δέω.) δευρί 25, 6, 7.

δευρο. μέχρι δ. 66, 1, 4. (eben is of the μέχρι 66, 1, 2.) του λόγου in ber Rebe 47, 10, 4. ή δ. πορεία 50, 9, 8. elliptisch 62, 3, 1.

δευτερατος 57, 5, 4. δεύτερος 28, 7, 5. 67, 5, 8. τῆ δ. (ἡμέρα) 48, 2, 1. τῆς δευτέρας τεταγμένος 47, 6, 12, τὸ δ. 46, 3, 2. δεύτερός τινος 47, 27, 9. (δεύτερα 46, 4, 1.)

δεύω 🖇 40.

δέγομαι § 40. (89.) bgl. 39, 14, dyopa mit bem Martt, Ginem Lebensmittel zum Berkauf bietenb 48, 15, 16. (τινί 48, 4, 1. τινός 46, 1, 7. 47, 14, 8. 17, 2.) mit bem Inf. 55, 8, 16.

δέω binde § 40. (39 u. 32, 2, 1.) (κελεύθου 47, 13, 2. ποδός 47, 12,

δέω fehle § 40. (89.) (18, 3, 4.) 27, 9, 4. (bet ho. 47, 16, 2.) όλίγου κ. έχειν es fehlt wenig bağ ich 47, 16, 2. bgl. 55, 8, 4.) (τυτθόν έδεύησεν Ιχέσθαι 55, 8, 8.) τοσούτου μ. το-σούτον 47, 16, 2. ένδε δέων meniger eines 24, 2, 9. (1, 9.) det es fehlt, ift nöthig, nicht persönlich 47, 16, 1. (épol) rivoc (oddév) 47, 16 u. 48, 7, 1. όλίγου ες. είναι 47, 16, 3. οὐδὲ πολλοῦ δεῖ, οὐδ όλίγου δεῖ 47, 16, 4 11. 5. ἐμέ τινος 48, 7, 2. (47, 16, 2.) δεῖ (σε) μαθεῖν 55, 3, 1. δεῖ ἐμοὶ ἐπισάξαι 48, 7, 8. δεῖ ἀχρων εἰναι των αρχόντων bağ bie Beamten außerst geichiat feien 61, 6, 8. (5 bis.) φημί δείν αυτός στεφανούσθαι 55, 2, 2. bem Sinne nach jum Particip geborig 56, 10, 5. mit ob ober μή 67, 7, 1. vgl. 8. mit zu ergangenbem Inf. 56, 4, 11. detv in obliquer Rebe 65, 11, 9. δλίγου, μικρού δεΐν 55, 1, 1. ένδς δεΐν 24, 2, 9. 55, 1, 1. δέον 56, 9, 5. erg. έστίν 56, 3, 5. είς δέον, έν δέοντι 43, 4, 5. έδει ohne & 53, 2, 7. δή 25, 9, 2. 69, 1. 2. unb 17, 1—5. (69, 18, 1 u. 2.) vgl. 64, 1, 1. (in Synizefis 13, 6, 2 u. 4. 18, 7 M.) postpositio 69, 3. Stellung 69, 15, 2, bet ίθι, άγε, φέρε 54, 2, 1. 4, 1. έχε δή 52, 2, 2. μεν δή 69, δηθεν 69, 18. (δήιος 18, 4, 1.) δη z – § 40. unter δάκνω. (δηλέομαι § 39. 46, 8 π. 18.) (δηλήμων τινός 47, 26, 7.) δηλονότι 69, 48, 2. δηλος (ή 22, 2, 1.) είμί mit bem Barticip 56, 4, 7. (ώς gugefigt eb. 4.) mit zu ergangendem Barticip 56, 16 **21.** δτι 56, 4, 8. δηλον σήπε έστιν 62, 1, 8. έχείνου δήλου όντος 56, 9, 8. δηλον ότι 69, 48, 2. (δηλα 44, 3, 10.) δηλώ ψευδή την διαθήχην ούσαν bağ es fatich fei 56, 7, 2. δηλούται περιπεσών es wird von ihm dargethan daß er gerathen sei 56, 7, 2. έδή-λωσε χαταφρονών 56, 7, 5. δηλώ-σω σε χαχόν als einen Schlechten 56, 7, 4. (ohne do 56, 7, 5.) mit bre 56, 7, 12. 87/doi impersonal und mit αὐτὸ (τὸ Εργον) ober αὐτά 61, 5, 7. δημαγωγώ τινα **46, 6, 6**. Δημήτηρ § 20. (21.) (δημοθρούς 22, 4, 3.) Δημοσθένης 19, 1, 1.

δημοσία 48, 15, 17. bgl. 41, 12, 11. (δήν 62, 2, 4.) δήποτε bei Relativen 25, 9, 2. δήπου, δήπουθεν 69, 2, 19. postpositiv 69, 3. (δήριν τίθεσθαί τινι 48, 9, 2.) (δηρίω § 89. δηρινθήναι, δηρίσασθαι 52, 8, 5.) δήτα 69, 2, 20. postpositio 69, 3. bejahend 64, 5, 4. ου μη δήτα eb. u. 67, 14, 5. (87 6 3, 3, 1.) 84 w § 39. als Fn. 58, 7, 6. mit b. Part 56, 7, 3.) δι- 24, 3, 2. 8 . d 9, 11, 8. 68, 22, 1-4. 23. (22, 1-3. 23, 1 u. 2. dial 2, 2, 3. nachgestellt 68, 4, 1.) vom Dativ berschieben 48, 15, 1. ή δια των όμ-μάτων σχέψις 50, 8, 18. δι δλίγου 43, 4, 8. οί δια πλείστου, μέσου 50, 5, 8. εί μή διά τούτον, τούτο u. εί μη δια σέ 54, 12, 10. δια δια ταύτα beim Barticip 56, τούτο, διά ταύτα beim Barneip 50, 12, 4. διά τό mit bem 3nf. 50, 6, 2. eingeschoben 68, 4, 2. in Compofiten 68, 46, 11. (δτα 22, 1, 1.) διαβαίνα 68, 46, 11. ποταμών 46, 6, 8. πῶς διέβησαν 54, 1, 3. διαβάλλω 52, 2, 7. τινά ψευδή 46, 11, 2. διαβάλλεσθαί τινί 48, 4, 2. διαβιώναι mit dem **Barticip** 56, 5, 3. ohne dv 56, 5, 4. διαγίγνομαι mit bem Barticip 56, 5, 8. u. o5 67, 8, 1. διαγιγνώσκω, ταύτα διέγνωσται άριστα 55, 4, 4. διάγω 68, 46, 11. mit dem Bar-ticip 56, 5, 8. ohne die eb. 4. διαγωνίζομαί τινι 48, 9. διαδιδράσχω 28, 14, 8. τινά **4**6, 9. διαδίδωμι 68, 46, 11. διαδογή 22, 5, 5. (διάδοχος χακών 47, 26, 7.) (διαείδεται 11, 1, 2.) διαθέσεις 26, 1 μ. 2. α. διαιρώ und ουμαί τι (είς, κατά) μέρη 46, 14. διαίρεσις 5, 6. (3, 1, 1-4.) δίαιτα 15, 2, 3. διαιτώ 28, 14, 13. § 40. (89.) διαιτώμαι εδ. 11. 89, 18, 6.

(διακάτιοι 24, 1, 10.)

διάχειμαι ύπό τονος bin bon

Jemand in eine Lage berfest 52, 8, | 2. vgl. 38, 5, 3.

διαχελεύομαι mit dem Ac. und Inf. 48, 7, 10. mit bem Da. und Inf. eb. 15. vgl. 55, 8, 12.

διαχινδυνεύομαι. διαχεχινδυνευμένος mit Gefahr verbunden 52, 3, 4.

διαχονώ 28, 14, 18, § 40. (διαχοσμώ mit b. Inf. 55, 8, 12.) διαχρίνομαι 52, 6, 1.

διαλαμβάνω φυλάττειν μπ χμ

bewahren 55, 3, 20.

διαλέγομαι \$ 40. (39.) unter λέγω. vgl. 28, 10, 6. 39, 18, 1 u. 2. (52, 8, 2.) τινί 48, 9 π. πρός τινα 48, 7, 13.

διαλείπω 52, 2, 11. mit bem Barticip 56, 5, 8, διαλιπών 56, 8, 5. διάλεχτος, ή 21, 6, 1. θέοῖς 48, 12, 4. υgl. διαλέγομαι.

διαλύομαι 52, 6, 1. 8, 8.

διαμάχομαι μη μεταγώναι b-μας daß ibr nitht authenthen follet 55, 3, 16. (mit το μη u. d. Juf. 55, 8, 19.)

διαμείβομαί τινος für 47, 17. (διαμελεϊστί 7, 5, 2.)

διαμέμφομαί τινα 46, 7, 8. διαμένω 68, 46, 11. τοί 48, 4, 2. mit dem Barticip 56, 5, 3. ohne ών eb. 4.

διάμετρος, ή 21, 6, 1.

grahadhöaen ohar mit bem Barticip 56, 7, 8.

(διαμπερές τινος 47, 29, 2. διά

αμπερές 68, 46, 4)

διανέμω 68, 46, 11. διανέμεταί τι κατά τρία μέρη 52, 4, 6.

διανοία 46, 4, 1.

διανοούμαι § 40 unter νοέω υgl. 89, 18, 1 u. 2. περί τινος 68, 81, 1. mit dem Inf. 55, 8, 16. mit dem Inf. des Futurs 58, 7, 11. mit zu ergänzendem Inf. 56, 4, 11. ergänzt 65, 11, 7. diavondijavat den Entichluß faffen 53, 5, 2.

διαπέμπομαι 52, 10, 8. διαπλέω τον βίον 46, 6, 8.

(διάπλοον 16, 5, 2.)

διαπράττομαι ξυμμαχεῖν βασιλέα wirte and daß der König Berbstu-deter wird 55, 3, 11. mit δίστε u. dem No. u. Inf. 55, 2, 1. (διαπρό 68, 2, 4 u. 5.)

(διαπρύσιος 2, 4, 8.) (διάριψον 7, 4, 2.)

(διασεύω τινός 47, 28, 8.)

διασπείρομαι 52. 6, 1. διαστολή 5, 10, 1.

διατελώ 68, 46, 11. intr. 52, 1, 3. mit bem Barticip 56, 5, 3. ohne ďν eb. 4. mit zu erganzendem Particip 56, 16.

διατίθεμαι τὸ σῶμα 52, 4, 2.

διαθήχην 52, 8, 6.

διατρίβω περί τι 68, 33, 2. έγων 56, 8, 4.

διαφαίνω 52, 2, 12. (9.) διαφερόντως τινός μου 3.

26, 5. 7 69, 80, 1. tì 51, 16, 5. διαφέρω 52, 2, 4. τινός 47, 13, 6. αρετή τὰ ήθη 46, 4, 1. τινὶ πρό: τι 68, 89, 6. έπι τινι 68, 41, 5. λογισμού 48, 15, 9. τὶ, τί 11. τινί, οὐδέν, μηδέν, ίσω δοφπερ, δοονπερ 48, 15, 14. διαφέρει δούλον είναι 55, 8, 1. δ. 4 69, 30, 1. οὐδέν διαφέροντες τών άλλων τιμώνται πία βου andern bevorzugt werden fie geehrt 57, 5, 2. φύσεις πολύ διαφέρουσαι όφθηvai bem Ansehen nach 55, 3, 2. 8iaφέρουν ών 56, 3, 8. ergánzt 62, 3, 11? (65, 5, 4.) διαφέρεσθαι § 40 unter peow u. 52, 6, 1. revi mit 48, 9, 2. τινός μπ 47, 21 %. περί τενος 68, 31, 1.

(διαφοράν έχω τινί 48, 9, 2.) διάφορός τινος verschieden von

47, 26, 5. 7 69, 30, 1. rivi feindfelig gegen 48, 13, 2.

διαχωρεί κάτω vom Durchfalle 61, 5, 6.

(διδακτός, ή 22, 2, 2.) διδάσχαλος 22, 8

διδασχω § 40. (39.) Pf. 31, 5, 2. τινά τι 46, 15. αὐτον ἐππέα 57. 4, 1. χαχόν, μουσιχόν eb. 2. mit (bem Ac. u.) Inf. 55, 8, 11. to amppovets εδ. διδάσχομαι έπιστήμην 52, 4, 6. (διδασχόμενος πολέμοιο 47, 26, 12.) lasse lehren, iππέα 52, 11, 1. bilbe mir 52, 11, 2.

δίδημι (36, 1, 4.) § 40. (39.) διδράσχω, διδρήσχω (2, 2, 1.)

§ **40**. (39.) 28, 14, 8.

8 το. (συ.) 25, 14, 5.
δίδυμος 2 π. 2 Ε. 22, 8, 1.
δίδυμος 3 86 π. 37. διδούσιν 36,
4, 1. τινί 48, 7, 1. (τινὰ ἀδύνησιν
48, 7, 4. ἡδονῆ 52, 2, θ.) (οἰνόν τινι)
πιεῖν 55, 3, 21. (20. εἰναι εὐ. 21.)
τινὶ ἄργειν 55, 8, 11. τινὰ πτορεῖν
π. δέδοται ἡγεῖσθαι 55, 3, 20. υψης
Οδήστ 52, 1, 2, 2, 9 εὐ. γαλῶς 60 Object 52, 1, 2. 2, 9. ev, xalic 60, 7, 4. (52, 1, 2.) δίδωμι δίκην ύπό Tevos werde bestraft von 52, 3, 3.

```
του 47, 15, 3. will geben 58, 1, 7. ergänzt 62, 3, 13. δέδοται παρά und ξα τινος 52, 5, 1 u. 2. vgl. δεξιά.
     (διέχ 68, 2, 4.)
    διεχπεράν τι 46, 6, 3.
(διελαύνω τινός 47, 23, 8.)
    διεμοιρᾶτο 7, 5, 2.
    διέργομαι 68,
                              46, 11. γώραν,
 δησαυρούς 46, 6, 8. (τινός 47, 28, 8.) διέχω 52, 2, 3. (4.) τινός υση 47, 18. ἀπό τινος 47, 18, 8.
     (δίζημαι § 89.)
    διηγέομαι πρός τινα 68, 39, 2.
(διημόσιοι 2, 2, 1 %. 24, 1, 10.)
(διίημί τινος 47, 23, 3.)
διίσταμαι 68, 46, 11. τινός ver-
[hieden sein von 47, 13, 6.
    δικάζω δίκας 46, 5, 2. unb δι-
πάζεσθαι 52, 11, 1. (eb.) τινός über
47, 22. δπέρ τινος 68, 28, 8. τινί
mit 48, 9. πρός τινα 68, 39, 8.
    δίχαιος 41, 11, 6. (ή 22, 2, 1.)
 είμι τυγχάνειν es ift gerecht bag ich
 erlange 55, 3, 10. (11.) παρά τὸ δ.
 68, 36, 7.
    dixaim mit bem Inf. 55, 8, 16.
 (15. où 8. 67, 1, 2.)
    δικαίως 66, 1, 8 μ. 12.
    δικαστήριον. έπὶ τοῦ δ. 68, 40, 2.
    δικαστής pluralist 44, 1, 2.
(δικεΐν § 89.)
    δίχερως 8, 12, 6.
δίκη χιλίων δραγμών 47, 8, 1. 

αποβολής wegen bes Begwerfens 47, 7, 6. 25, 1. δίκην προκαλεΐσθαι, διώ-

κειν, εἰσιέναι 46, 6, 2. δίκην (τινός)
nach der Weise 46, 8, 5. (4, 8.) dixn
erganst 43, 8, 8. (8, 2 u. 8. πρός
δίκης 68, 37, 7.) υσι. δίδωμι.
(δίμνεως 22, 5, 1.)
δίχης 68, 87, 7.) το . δίδωμ
(δίμνεως 22, 5, 1.)
(διξός 4, 6, 8. 24, 2, 4.)
    διοϊστεύο τινός 47, 23, 8.)
    (δινέω, εύω § 39. δινηθήναι 52,
6, 1.)
   (Διόθεν 19, 8, 4.)
Διονύσια 48, 4,
   (δτος, δτα 22, 1, 1. 2, 1. γυναικών
47, 28, 7.
   διότι 65, 8. διότι ου 67, 3. (65,
8 A.)
    Διοτίμα 15, 2.
   διπλασιασμός 28, 3. (7, 3-6.)
    διπλάσιος 24, 3, 6. 2 μ. 3. Ε.
22, 5, 2. διπλή 24, 8, 5.
    (διπλήσιος 2, 2,
    διπλούς 2, 8, 2. 24, 3, 6. τω 🤈
```

τινός für etwas 47, 17, 4. των έαυδιπλώ 16, 2, 2, (διπλόος 10, 4, 1, 22, 4, 3.) δίπους, δίποδα 17, 6 2. 22, 11, 2. δίς 24, 3, 2 μ. 6. διεγίλιοι 24, 2, 11. δισσός, διττός 24, 3, 4. δίφθογγοι § 4. δίχα 24, 3, 5. γίγνεσθαι 62, 2, 4. τινός 66, 2, 2. διχή 24, 3, 5. (διχθά 7, 7, 3. 24, 2, 8.) διχόθεν 24, 3, 5. (δίχου 24, 2, δίχρονα 2, 1. δίψα 15, 2, 3. (δίψη εb.) 11. δί-ψος 19, 2, 8. τινός 47, 25, 1. διψω § 82, 8, 4. τινός παφ 47, 14. (δίω, δίεσθαι § 89.) διωχαθείν § 89. διώ και 8 40. (89.) τινά 46, 8. δίκην 46, 6, 2 σὲ γραφήν 46, 11. rac builiag eodlag ber Umgang ben ich erstrebe ist ein auter 57, 3, 3. reνός megen e. 47, 22. (εδ.) (Διώνυσος 2, 4, 6.) δμώς 17, 11, 2, 5. (δνοπαλίζω § 89.) (δοάσσατο § 39.) δόγμα ποιείσθαι mit bem Anf. **50**, 6, 6. (δοιώ, οί 24, 1, 8.) δοχός, ή 21, 6, 1. δοχώ § 40. (39. 52, 1 %. 8, 6. δ δοχών 51, 1 %.) μοί, έμοί, έμαυτῷ 51, 2, 1. τί δοχούσιν ὑμῖν 62, 8, 5. τί σοι δοχεί ούτος, τούτους τί δοχείτε 61, 8, 1. mit zwei No. ohne Berbum 55, 4, 4. mit bem No. ober Ac. u. Inf. 55, 4, 1 u. 2. vgl. 56, 4, 5. perionlich nach de 55, 4, 8. felten mit δτι 65, 1, 4. δοκεί μοι είχεν 55, 4, 8. eben fo πως δοκείς 55, 4, 8. (59, 1, 9.) al άριστα δοχούσαι είναι φύσεις 50, 12, 2. al δοχούσαι είναι πλεονεξίαι 50, 12, 4. scheint gut, mit bem Inf. 55, 8, 15. mit ού u. μή 67, 7, 4 11. 5. (ως) έμοι δοχείν, ως γε ούτωσὶ δόξαι 55, 1, 3. (δεδογμένον, α **56, 1, 4.**) δόξαντος τούτου, δοξάντων τούτων **56, 9, 8.** δοχοῦν **56, 9, 5.** δόξαντα ταύτα μ. δόξαν ταύτα 56, 9, 6. άληθη δοχῶ 61, 8, 8. δόλος. τὰ δόλφ ατηματα 50, 8, 12. δόναξ, δ 21, 8, 4. δοξάζω περί τίνος 68, 81, 1. δόξαι 44, 8, 2. (δοξούσθαι 55, 4, 1.)

(δορά 43, 3, 2.) δόρυ § 20. (21.) ἐπὶ δ. 50, 2, 14. für δπλίται 44, 1, 3. (2.) δορυφορώ τινα 46, 6, 6. (-δότειρα 22, 9, 1.) δοτική πτώσις 14, 5. δουλεία τινί 48, 12, 4. τινός 47, 7, 5. παρά τινί 68, 35 %. δουλεύω τινι 48, 7, 1. δουλείας 46, 5. άπαντα 46, 5, 4. δούλη άνθρωπος 57, 1, 1. δουλός τινι μ. τινός 48, 13, 6. τάς μεγίστας δουλείας 46, 4, 6. τό δούλον Gilaven 48, 4, 15. (δουλότερος 23, 2, 6.) δουλοῦμαι 52, 11, 1. (δουπέω § 39.) (δούρατος ες. § 21 μ. δόρυ. 2, 4, 1.) (δουριχτήτη 22, 8, 3.) (δοχμός, ιος 4, 5, 8.) δραμ- § 40. (89.) unter τρέχω. δραπετεύω τινά 46, 9. δραπέται πόδες 57, 1, 8. (δράσσομαι § 89. τινός π. τί 47, δραστήριον Ruftigleit gum San- beln 48, 4, 27. δραχμή 10, 11 A. ergangt 43, 8, 8. γιλίων δραγμών δίκη 47, 8, 1. δρα- § 40 unter διδράσκω. (δρατός 6, 2, 3.) δρέπω 🖇 40. (39.) (δρήστειρα 22, 9, 2.) (δροματος, ή 22, 2, 1. präb. 5, 4.) (δρόμον 11. δρόμφ 46, 5, 3. θεΐν 48, 15, 16.) κακώς τινα 46, 7. κακά τινα 46, 12. δσα ήμιν τάγαθά δέδρακας 57, έπί τινι 68, 40, 5. ergangt 62, 3, 5. δυας 24, 3, 8 (δυα 8 39.) δυϊκός αριθμός 14, 4. δύναμαι § 40. (39.) bgl. 28, 7, 1. 39, 18, 2. (52, 8, 8. δυνεώμεθα 10, 5, 5. 86, 2, 8.) ohne Object 52, 1, 2. μέγα, μεγάλα 46, 5, 6. mit bem Inf. 55, 8, 8. mit zu erganzendem Inf. 55, 4, 11. mit de zc. beim Guberlativ 49, 10, 3. vgl. mit 8005 2c. 49, 10, 4. ohne Object 60, 7, 5. δυνηdeis mächtig geworben 58, 5, 2.

δύναμις. τῆ δ. 48, 15, 4. εἰς δύναμιν 68, 21, 8. ὑπὲρ δύναμιν **68, 29, 2**. δυναστεῖαι 44, 3, 2. δυνάστης 41, 6, 2. δυνατός 41, 11, δυνατός 41, 11, 26. χρήμασιν 48, 15, 15. mit bem 3nf. 55, 8, 8. πόλις δυνατή γενέσθαι bon ber es möglich ift daß sie werde, bobs duvari nopeveodal auf dem zu marschiren möglich ist 55, 8, 7. duvaróv mit de zc. u. bem Suverlativ 49, 10, 8. éx töv duvatöv nach Möglichkeit 68, 17, 10. (δυνέω § 39.) δύνω [. δύω. 800 24, 2, 8. (1, 8.) mit bem Dual u. Blu. 44, 2, 8. (1.) vor einer Apposition 57, 10, 2. abulich als Reu. 57, 10, 2. vor einem Inf. 57, 10, 6. δύο και δέκα 24, 2, 6. (1, 6.) bgl. έτερος **μ. θά**τερον. (δύρομαι § 39. 8, 2, 5.) δυς- 1, 5. 28, 15, 1. 42, 1, 3. (δυςαήων 18, 2, 5.) δυςγένειαι 44, 3, 2. δύς ερως 8, 12, 6. τινός 47, 26, 3. δυςθυμίαι 44, 3, 4. δυςμαθίαι 44, 8, 2. δυςμενής τινι 48, 18, 2. τινός eb. 3. δυσμενέες 48, 2, 1. δυσμαί 19, 3. 44, 8, 6. 50, 2, 12. ἐπὶ δυσμαῖς 68, 41, 2. (δύςμορος 50, 7, 4.) δύςνους 16, 2, 1. τινί 48, 13, 2. (δύσπνοος 22, 4, 8.) δύςποτμος compar. 28, 2, 2. δυςπραξίαι 44, 8, 2. (δύστηνος 50, 7, 4.) δυςτυχεΐν 42, 5, 4. ηθέντα 8, 5. δυςχεραίνω τινί 48, 8. τινά 48, 8, 1. έπί τινι 68, 41, 6. δυσχερής ίδεῖν 55, 8, 7. (δύω, ων 2, 4, 6. 24, 1, 8.) (δυώδεκα, ατος 24, 1, 6. 2, 1.) δύω μ. δύνω § 40. (89.) bgl. 32, 2, 1. 52, 2, 18. (mit b. Ac. 46, 17. bgl. 47, 7, 8.) (δω 17, 1, 4.) δωδεκάς 24, 3, 8. (δωλος 3, 4, 7.) (Δωδώνη § 21.) δωρεά. αί παρά του δήμου 68, 84, 2. dwpedy 46, 3, 5. vgl. 41, 12, 11. (ბთρέთ გ 39. 52, 8, 6.) (δωρήματα νερτέρων 47, 7, 5.) Δωριών 18, 5, 3. δωροδοκώ \$5, 31, 5, 2.

68, 41, 9.) δωρούμαι § 40. bgl. 39, 14, 2 u. 3. (48, 7, 1.) ohne Object 52, 1, 2. τινί 48, 7, 1. τινά τινί 48, 7, 5. (4.) (δώς § 21.) (δως § 21.) (δωτίνην 46, 4, 8.) ε 1, 1 u. 4. u. 7. (ε elibirt 12, 8. nicht 12, 8, 1 u. 2. ausgeftoßen 8, 2, 8 u. 4. 15, 8, 2. 17, 4, 2. 18, 1, 2 u. 3, 80, 3, 5. 31, 2, 2. bei ber Krasis 14, 7. 14, 9, 1—18. vorgeschlagen 7, 2, 1—2, 10, 5, 4, 9, 15, 8, 24, 5, 9 2, 1—3. 10, 5, 4 u. 9. 15, 8. 34, 5, 9. 6, 4. 36, 1, 6. 2, 3. 3, 3. verschlungen 13, 3, 1-5. eingeschoben 7, 2, 8 n. 4. 33, 2. für a 2, 2, 6. für 7, 2, 6, 1—5. für st 3, 2, 2. 4—5. in st gebeint 31, 1, 5. vgl. 36, 1, 7.) (£ 25, 1, 4. 17.) [-εα 18, 2, 1 u. 7. -εα, εες, εε[ν] für ειν ει. 81, 1, 1. εα für ην 86, 1, 4. für ην 15, 7, 1 u. 2 868. in 7 18, 4, 7 u. 9. einspldig 13, 3, 1 u. 3. 18, 4, 9.) (ξα 88, 2, 8 μ. 9. ξα αὐτόν 13, 7?) (εα einsplbig 13, 8, 4.) (-εαι einsplbig 18, 3, 4. für n 30, 8, 1 u. 2. ftr nat, n 2, 6, 2.) (ἐᾶν ʃ. ἐῶ.) (ξανός 2, 7, 2.) ξάν 54, 12, 1 μ. 4. 65, 5, 3. 7, 6. 69, 21. (54, 12.) sav τις als Cajus 65, 5, 9. sav ohne y 62, 1, 4. έαν ου 67, 4, 1. έαν τε — έαν τε 69, 25, 1. έαν μέν ohne Nachjah 54, 12, 12. nicht in ber ersten Stelle 54, 17, 7. elliptija 65, 1, 10. 7ν θάττον sobalb als 65, 7, 4. ούχ, έαν 67, 13, 1. vgl. ápa. έαρ, τρος § 20. (21. 11, 1, 1.) τό 21, 7, 2, 2. τρος 47, 2, 1. ohne Urtifel 50, 2, 12. (έαρι 48, 2, 8.) (-eac für as 15, 7, 2.) (ξας 38, 2, 9.) (ξασιν 88, 2, 1.) (ξασσα 38, 2, 7.) (ξαται, το 38, 6, 1.) έαυτοῦ ες. 25, 2. (εδ. π. 51, 2.) έαυτών 25, 2, 3. Gebrauch 25, 2, 4. ή 21, 8, 1, 2.
51, 2, 5. 6. 9. 18. mit αὐτός ber- έγγέω (πιείν) 55, 3, 21. όβολου bunden 51, 2, 12. αὐτὸ ααθ' αὐτό: 47, 17, 3. elliptifch 60, 7, 3. έγχέο-68, 25, 4. τὴν αὐτὸς αὐτοῦ δύνα- μαι 52, 11, 1. στείαν 51, 2, 13. έαυτών auf e. Ging. bezogen 58, 4, 1 u. 4. to abrob fein Gefchaft 43, 4, 21. rd abrob feine Geschäfte ober ihr Bermogen eb. 47, 5, Da. u. einem Brabicatsac. n. 3mf.

δωρόν τινι 48, 12, 4. (έπὶ δώρφ | 10. feine Rrafte 47, 5,-9. für bas Refleriv 51, 2, 15. vgl. 47, 9, 13. ber Genitiv posessis 51, 4, 2 u. 8. dφ έαυτος 68, 16, 7. έφ έαυτος 68, 40, 6. Stellung beim Artifel 47, 9, 12. 18 u. 18. bei partitiver Bebeutung 47, 9, 15. των έαυτων (ξυμμάχων) 47, 9, 8. τὸν ἐαυτόν 50, 5, 4. ἐαυτοῦ, ἐν ἐαυτῷ, ἐντὸς ἐαυτοῦ εἰναι 47, 6, 6. ἐαυτῷν, ούς αιι ἐεἰκειι Singular bezogen 58, 4, 8) (έdων 16, 1, 3.) έβδομας 24, 8, 8. (ατος 24, 2, 1.) έγγειος 68, 46, 1. έγγίγνομαί τινι 48, 11, 1. έγγίζω τινί 11. τινός 48. 9. 4. έγγιον, έγγιστα 23, 9, 4. έγγράφω, έγγεγραμμένος es war darin geschrieben daß er getöbtet merden solle 55, 8, 14. (έγγυαλίζω § 39.) έγγύς comparirt 28, 9, 3 u. 4. τινός 11. τινί 47, 29, 1. (48, 14 91.) γένει 11. γένους 48, 14 91. έ. (τι) είναι 62, 2, 4. έγγός τι 51, 16, 5. έγγότατος 28, 9, 4. έγγυδ § 40. bgl. 28, 14, 10. έγδούπησε 7, 7, 3.) έγειρω § 40. (89. 28, 4, 5.) bgl. 28, 6, 3. (4, 5.) 39, 10, 2. \$8eb. 52, 2, 13. (6.) (μένος μέγα 57, 4, 1.) έγειρομαι 52, 6, 1. έγχαλῶ τινί τι 48, 7, 1. (πῶς) ένεχάλεσεν 54, 1, 8. (ἔγχατα § 21.) έγχειμαί τινι 48, 11, 1. πολύς 57, 5, 1. έγχλημά τινος wegen 47, 25, 1. έγχλινόμενα und έγχλιτικά 9, 1. έγχλίσεις 26, 6. έγχλιτιχός 22, 5, 4. έγχράτειά τινος 2011 47, έγχρατής τινος 47, 26, 8. (έγχυρείν τινι 48, 11, 1) έγχωμιάζω 8 40. pgl. 28, 14, 6. έγγέζω τινά 46, 10, 2. (έγχειρητής έργων 47, 7, 5.) έγχειρῶ τινι 48, 11, 1 (έγχέσπαλος 7, 7, 2.) έγχελυς § 20. bgl. 18, 7. δ μ. ή 21, 8, 1, 2. (έγχριμφθηναι 52, 6, 1.) eyywpei mit bem Da. auch bes

Prabicats u. bem Inf. 55, 2, 5. mit

55, 2, 7. ούπ έ. μή ού ποιετσθαι 67, 12, 6. έγω 25, 1, 1—8 π. 2, 4. (1, 1 π. 2. 8—10. 12—16. 18. έγω ού 1. 2. 5—10. 12—16. 18. erm 62
18, 6, 8.) Subject (beim Inf.) 55, 2,
1 u. 8. 51, 1, 1—8. 2, 1 u. 2. µ05,
µ06, µ6 enklitisch 9, 3, 1. vgl. 9, 11,
5. (25, 1, 16. 68, [48, 8.) µ05 vof[effiv 51, 4 u. 4, 1 u. 8. (47, 9, 3
u. 5. èµ05 eb.) beim Artifel gestellt
47, 9, 12—16. (8 u. 5.) 50, 11, 20,
nicht èµ05 47, 9, 18. ergänzt 47, 4,
8 u. (und duct) beim Artifel gestellt 8. µé (und huete) in einem felbftanbigen Sate ber mit einem relativen bigen Sage ver inte einem retainden verbunden ift 60, 6, 2. μοί bei Sub-ftantiben 48, 12, 8. μή μοι 48, 6, 2. ως γ΄ έμοὶ αρίναι 48, 6, 6. τὸν έμέ 50, 5, 4. ήμεῖς filt έγω 61, 2, 1 u. 2. ήμων beim Artifel 47, 9, 12—16. ήμτν bei Substantiven 48, 12, 3. ήμαν 20. 9, 11, 5. (25, 1, 18.) έγωγε, έμοιγε 25, 1, 8. έγφδα μ. έγφμαι 13, 7, 5. (14, 9, 12.) (ἐγών, ἔγων, ἐγώνγα, ἐγώνη 25, 1, 1 u. 8.) (ἐγιὰχόμην 14, 9, 12.) (ἔδδεισα 7, 5, 1.) (ἔδνα 11, 1, 1.) (έδνόω § 39.) έδραθον 6, 2, 8. (Eboarov 6, 2, 8.) έδ- § 40 unter erbiw. (ee für ei 8, 5 A. 81, 8, 5. gigg. in at 12, 2. in et ober 7 18, 2, 6 u. 8.) (ἐϵ, ἔε 25, 1, 4.) (ἔεδνα 7, 2, 1.) (eet für et 3, 5 A.) (eetxoot 7, 2, 2, 9, 4, 2, 12, 2, 8. 24, 1, 8.) (ξεικοστός 24, 1, 8.) - έειν für είν 31, 1, 8.) ξεις 24, 1, 1.) (ἐεισάμην 38, 3, 4 π. § 29 π. ະໄດ້ໝ.) (ἐέλδωρ 7, 2, 1.) (ἐέρση 7, 2, 1.) (-εε[σ]ο 12, 6, 2.) - έεσσιν für ebor 18, 4, 2.) εζομαι § 40. (89.) unter ζω. vgl. 81, 3, 9. (ζυγόν 46, 6, 2.) (-εη u. εη einiulbig 13, 3, 8 μ. 4.) (Εη α α 7, 2, 3.) (Εη ν 7, 2, 3. 88, 2, 8 μ. 9.) (ξησθα 38, 2, 8.) (Εθειρα 11, 1, 1.) (έθελομακέω 28, 4, 4.)

έθελοντής 22, 12, 8. prübicativ 57, 5, 2. έθελούσιος 57, 5, 2, έθελούσιος 57, 5, 2. ἐθέλω § 40. (39.) mit bem Inf. 55, 3, 16. θέλεις mit bem Eunjunctiv 54, 2, 3. (5.) ἐ ἢ 69, 30, 1. οὐχ ἐ. 67, 4, 1. ἐθέλων μ. ἐθελοντής 57, 5, 2. ἐθέλοντι 48, 6, 4. υgl. θέλω. (ἔθεν 25, 1, 2. 9. enN. eb. 17. οὐ ἔθεν 25, 1; 1.) ἐθίζω 28, 4, 8. § 40. mit bem Inf. 55, 3, 11. ἐθίζεσθαι 52, 6, 1. υgl. 55, 3, 11. ἐθίζεσθαι 52, 6, 1. ἐθνικά 41, 9, 4—6. ἔθνος (11. 1. 2.) κατὰ ἔ. ἔθνος (11. 1. 2.) έθνος (11, 1, 2.) κατά έ., έθνη 68, **25**, **4**. έθος (έστίν,) καθέστηκε mit bem Inf. 53, 3, 1. εθου 8 40. (89.) 31, 14, 3. vgl. ετωθα. vgl. 28, 4, 8. (-εϊ für ει 3, 1, 1. 18, 1, 3. 2, 8. für η 15, 7, 1.) ει 1, 1. 8, 1. 4, 4, 1 u. 2. Βετει 1, 1. 8, 1. 4, 4, 1 u. 2. Berlängerung bes ε 12, 1, 1. (aus ε u. εει 18, 2, 6. in εε u. εει αμισειδήτ 8, 5 A. aus ε gedehnt 2, 3, 1—3. 31, 1, 5. 86, 1, 7. furz 3, 3, 1. verlürzt in ε 3, 2, 2. in ι eb. 3. in Synizefis 13, 6, 5. Arafis 14, 9, 10.) εῖ 9, 2. 69, 2 u. 22. (21, 1—3. mit b. Co. 54, 12, 3. (2.) mit b. Inf. 55, 4, 3.) mit dem Opt. nach einem hiftoridnen Tempus 54, 12, 4 iteratin eb. rijchen Tempus 54, 12, 4. iterativ eb. 5. elliptisch 65, 5, 11. mit Erganzung eines dort 2c. 62, 1, 4. eines Gebankens 65, 1, 6. 7 el 54, 12, 11. ei av 54, 11, 2. (el 2e 54, 11, 3.) el (—) γε 69, 15, 8. εί μέν ούητε Rach-jat 54, 12, 12. εί τις 60, 10, 2. 65, 5, 9. εί μή π. εί ου 67, 4 u. A. 1. (eb.) el μή mit zn ergänzendem Verbum 62, 4, 1. 65, 5, (1.) 11. 2) el γάρ mit b. Inf. 55, 1, 2. el γάρ (6-φελον) 54, 3, 3. (4.) (et δ' άγε 69, 21, 3.) et ob 65, 1. (1, 2.) 69, 22. confirmit 54, 6, 2 u. 6. elitotigh 65, 1, 10. - ohne 7 σαν 62, 1, 6. εί ού π. εὶ μή 67, 8 π. π. 4, 1. ούκ, εί 67, 18, 1. el tà udhista 65, 5, 10. bgl. ápa. (cī far to: 38, 3, 4.) (cia m la 3, 2, 8, 15, 2, 5.) (είαρινός 2, 8, 2.) (clarat, to 38, 6, 1. clato 38, 2, 8.) (είβω § 89.) (είδέω, είδησω 38, 7, 2. 5.) (-etons 8, 1, 1.)

είδος, τό Ac. des Bezuges 48, 4. είδ- f. οίδα 88, 7 μ. § 40. (39.) unter opo. (eldoner u. eldere 2, 3, 1 u. 2.) είδω 11, 1, 1 μ. § 89.) (-είη 15, 2, 4.) -είησαν 30, 9, 2. 36, 8. (7.) 1. είθε 54, 8, 8. 69, 2. είθ' ἄφελον 54, 3, 4. είκάζω § 40. ohne Object 52, 1, 2. τινί 48, 10. περί τινος 68, 81, 1. (dc) sixdout 55, 1, 8. είκάς 24, 8, 8. (εἴχατι **4, 8, 8. 24, 1**, 8.) (είχελός τινι 48, 18, 4.) (είχοσι 11, 1, 1. bgl. ἐείχοσιν.) εἰχότως 66, 1, 8. elum weiche & 40. (89.) tivi 48, 7, 1. to elxov die Rachgebenben 48, 17. (τινός 47, 18, 4. mit b. 3nf. 55, 3, 20.) elxw bin ahnlich § 40. (89.) (8. 2, 5.) vgl. 28, 4, 8 u. 9. coixa mit bem Barticip u. Inf. 56, 4, 9. vgl. 55, 4, 1. ως ξοικας 55, 4, 3. (eb.) ξοικώς τινι 48, 10. έκ τοῦ εἰκότος 68, 17, 11. έκ τῶν εἰκότων αμθ bem **Bahrscheinlichen** 68, 17, 9. παρά τὸ elude 68, 86, 7. elude es ift naturlich, ohne early 62, 1, 8. mit bem Inf. 55, 8, 1. mit zu erganzendem Inf. 55, 4, 11. έίχων 19, 2, 2. (21.) (εἰλάτινος 2, 3, 2.) (εἰλήλουθα, θμεν 2, 8, 2. 4, 5, 4. 8, 2, 2. υgί. ἔργομαι. (εἰλίσσω 2, 8, 1.) είλον 8 40. (39.) unter alpέω. (είλυφά ο 8 89.) (είλύ ω und είλύομαι § 39.) είλω, είλω § 40. (89. (είλω § 89. 11, 1, 1. αλήμεναι **52, 6, 1.)** ε [μαρται § 40. (39.) unter μείρομαι. είμεν, είμην 31, 1, 2. eini § 88, 2 mit den M. (cipev, είμές, είμεν, είμεναι 88, 2, 1. 2 μ. 6.) corai 58, 7. verbindet Subject u. Brabicat 62, 2. bas Pradicat ein numerischer Begriff 60, 2, 2. ri korat ή πολιτεία; 61, 8, 1. mit bem Par-ticip 56, 8, 1—4. (1—7. bei Berba-lien eb. A. 7.) mit bem Particip bes Berfects 53, 3, 1. Ecopai mit demfelben 58, 9, 1. mit bem Artitel u. bem Particip 56, 8, 4. έστιν ών, γε-νόμενος 2c. 56, 8, 8. nicht ausgelaffen, außer bei προς γχον 2c. 56, 8, 5. mit

bem pradicativen Genitiv 47, 6, 1. (eb. είησαν αν 58, 2, 7.) mit dem Ge. des Gigenthums 47, 6, 4. 6. 7. wenu bas Subject ein Juf. ift 47, 6, 8. mit bem Inf. u. einem Brabicatsac. 55, 2, 7. mit bem Genitiv ber Angehörigleit 47, 6, 5. (48, 3, 2.) ούχ έαυτοῦ είναι 47, 6, 6. είναι τῆς αὐτῆς γνώμης, τούτου τοῦ τρόπου, τῶν αύτῶν ἔργων, λόγου, βίου τινός, τοῦ βελτίστου, συγγνώμης, του πλείονος 47, 6, 10. (6.) wenn beibes, Subject und Brabicat, fachliche Begriffe find 47, 6, 9. mit bem Ge bes Betrages 47, 8, 2 mit dem partitiven Ge. 47, 9, 2. mit dem Ge. des Preises 47, 17, 1. mit dem Dativ 48, 3 u. 8, 1—8 u. 5. (1—4.) 48, 5. zi zivi 48, 4, 1. mit Da. u. Inf. 55, 2, 5. u. 6. eiναι έν έαυτῷ, ἐν ἐαυτοῦ, ἐντὸς αὐ-τοῦ 47, 6, 6. ὄνομά (ἐστί) τινι 48, 3, 6. bgl. 60, 2, 2. τί (οὐδέν, μηδέν) πλέον έμοι (ἐστιν) 48, 8, 7. τι (ἐστιν) έμοι τουτο; 48, 8, 8. τί έμοι και σοί (έστιν); 48, 8, 9. (8, 4.) egiftiren 62, 2, 2. fore ravra, obrme Bejahung 64, 5, 4. ην ύδωρ (έξ ούρανού) 61, 4, 4. mit bem Genitiv 47, 6, 8. mit Adverbien 62, 2, (2.) 3. u. 4. sich befinden, gebürtig fein 66, 1, 6. αμφί αγοράν πλήθουσαν 61, 6, 6. είναι άμφί τι 68, 80, 8. περί τι 68, 88, 2. πρός τινι 68, 88. Εχ τινος, τινών 68, 17, 9. παρά τινος 68, 84, 1. παρά τινα 68, 36, 1. περὶ πλείστου 68, 31. 5. παρ' οὐδέν 68, 86, 4. πρός τινος 68, 87, 1. ἐπί τινι 68, 41, 9. ὑπό τινι εύ. 11. 68, 44 91. έν δπλοις, έν παρασκευή 68, 12, 5. οὐδέν έστιν τούτων πρός έμέ 68, 39, 2. πρός τι 68, 89, 5. προςβατόν, βάσιμα, έτοιμα ες. 48, 4, 18. 61, 5, 6. είσιν οξ 61, 5, 1. ξστιν δστις 61, 5, 2. (1 μ. 2.) οδ τις ξστιν δς 61, 5, 8. ξστιν οξ 65, 5, 8. ήν οδς 61, 5, 4. ξστιν ξνθα, δτε εc. 61, 5, 5. mit dem Infinitio πέλται ήσαν φέρεσθαι 55, 3, 20. (22.) in der Anticipation ή άρχη ην ήμερῶν δέκα ἀνύσαι μ. ἡ στρατιά ού πάσης έσται πόλεως υποδέξασθαι 61. 6, 8. (6, 5 u. 6. vgl. 55, 8, 22.) siut 2c. zu erganzen 62, 1, 1—6. (1—4.) vgl. 50, 6, 4. 55, 8, 1. beim Gentito 47, 6, 6. (2.) 7. 8. beim Da-tiv 48, 8, 4—9. (4.) in ri rouro; 62, 3, 11. in ore ri 51, 17, 8. doren für sicio 68, 4, 4. Korio es ift möglich, mit bem Inf. 55, 8, 1. und einem

Brādicatsbativ 55, 2, 6. mit einem Brādicatsac. 55, 2, 7 u. 8, 1. έστω (οδτως) 54, 4, 2. vgl. 64, 5, 4. ήν für hoav 63, 4, 4. es mare gewesen 58, 2, 7. elvat pleonastisch bei exw, τό νύν, τό ἐπ ἐκείνφ 55, 1, 1. (eb.)
68, 41, 9. bei ὀνομαζειν 2c. 55, 4,
5. (bei δίδωμι, ἀποδείχνυμι 2c. 11.
e. Prāb. 55, 3, 21.) είναι ausgelaffen 47, 6, 11. 48, 3, 4 u. 9. 62, 1-6. 55, 4, 4. 60 gew. dem Brab. angefügt 63, 6 %. ov abjoint 56, 9, 5. douvarov δν 2c. 11. dic dναγκατον office 6v 56, 9, 7. wo nicht ausgelaffen eb. ro byri **48, 15, 17.** τὸ τῷ ὄντι ψεῦδος **50,** 8, 12. 6v ausgelassen 55, 4, 4. 56, 4, 8. 4 u. 6. 5, 4. 6, 1. 7, 4. (5.) 12, 3. 13, 1 u. 2. 8v ausgelassen 56, 9, 7. ovros erganzt 47, 4, 6. vgl. olos. είμι 38, 3, 1—6. bgl. 58, 1, 8. (als \$τ. 53, 1, 6. loyte 17, 3, 2.) παφ δπως 54, 8, 5. την μεσόγαιαν, δρθιον, όμαλές 46, 6, 2. wie mit dem Dativ u. wie nicht 48, 9, 1. mit b. Bart. 56, 10, 4. eni dopac, eni tò βέλτιον 68, 42, 1. διά φιλίας τινί 68, 22, 2. ήα έρων 56, 10, 4. (2.) ίθι, ίτε 54, 2, 1. 4, 1. (3.) τα θάσσον ίδντα 43, 4, 17. ergánat 62, 8, 1 n. 2. siv f. et 80, 6 M. (81, 1, 2. für έναι 83, 1, 9.)
(είν 2, 3, 1. 68, 12.)
(είν άετες 48, 4, 8. 46, 4.)
(είναχισχίλιοι 24, 1, 11.) (είναχόσιοι 24, 1, 10.) (είναλίη 22, 8, 2.) (είνατος 24, 2, 1.) είνεχα 68, 19. (π. είνεχεν 2, 8, 1. 68, 19, 1.) (Eivi 2, 3, 1. 68, 12.) (Elo 2, 3, 2. 25, 1, 2.) είοιχυῖα 2, 3, 2.) (-είομαι f. ώμαι π. -είομεν ωμεν 2, 6, 8.) (-ειος filt εος 2, 3, 2. in εος perfürst 3, 2, 4.)
(είος filt εως 2, 3, 2.)
(είσς filt εως 2, 3, 2.)
(είπερ 9, 8, 1. 69, 28. (54, 9 %) 11, 3.) 27, 9, 4. 29, 2, 5. elné 34, 8. Beb. 65, 1, 4. (ohne Obj. 60, 7, 5.) ließ jagen 52, 1, 4. (tiva 46, 8, 1.) (editiva 46, 8, 1.) mit b. Bart. 56, 7, 4. tiva t. 46, 12. bgódou tóð elnæ, bað mað þy fast it einað Stonen bas mas du fagst ist eines Staven είς δτε 2εν eb.)
Sache 47, 6, 11. (είπε πατρός 47, 10, 6.) ανδρίαν τί, δ, τι έστίν 61, 6, 2. digend vor einem Inf. 57, 10, 6. eben

τινί μ. πρός τινα 48, 7, 18. 68, 39, 2. είς δπαντας 68, 21, 6. ὑπέρ τινος 68, 28, 2 μ. 3. τὰ περὶ τῆς ἀνδρίας 68, 33, 3. mit bem Şinf. ober mit δτι ober &ς 65, 1, 4. (mit b. Rect 56, 7, 4.) αντά με δείναι had Part. 56, 7, 4.) auch im Sinne bes Befehlens mit bem (Ac. ober Da. u.) Inf. 55, 8, 18. (eb.) erganzt 65, 11, 7. eine poi an mehrere gerichtet 54, 4, 3. 61, 8, 2. vor mehrern Bocatiben 68, 4, 1. ώς (ἔπος) είπεῖν 2C. 55, 1, 2. (1.) eingeschoben 68, 5, 2. aux vem einer 68, 18, 2. einer erg. 48, 15, 17. 62, 3, 12. eingrau es ift bestimmt mit bem Ac. u. Inf. 55, 8, 18, τί τούτο είρηται; 57, 8, 6. slopuévos do pévero es war ge-heißen daß er bleibe 55, 8, 13. mit zu ergänzendem Inf. 55, 4, 11. siρημένον 55, 9, 5. ώς είρησθαι 55, 1, 2. έπὶ τοῖς είρημένοις unter ben ausgefprochenen Bebingungen 68, 41, 8. elphodo erganzt 62, 3, 12. elphσεται 53, 9, 3. είργω § 40. (39.) bgl. 28, 4, 7. 39, 11 21. τινά τι 46, 11, 2. τινός υση 47, 18. ἀπό τινός 47, 18, 8. mit μη μ. bem Jnf. 67, 12, 8. τῆς θαλάσσης είργον μη χρησθαι hinberten fich bes Deeres au bebienen **68, 6, 8**. είρηνη τινός υση 47, 25, 2. πρός τινα 68, 89, 4. έν είρηνη 48, 2, 8. (είρομαι 2, 3, 1 μ. § 39. μ. έρέσθαι.) (εξρος 2, 3, 2.) (εξρόω 2, 3, 1. § 39. u. ἐρόω.) (εξρω § 39. 11, 1, 1.) (εξρωτῶ 2, 3, 1.) εξς 9, 2. 68, 21, 1—11. (3, 2, 5. 68, 21, 1—10.) nachgestellt 68, 4, 1. mit bem Ge. 48, 8, 5. 68, 21, 2.) bei Begriffen bes Theilens 46, 14 A. οί είς — 50, 5, 8? το είς την Χίον 50, 5, 12. δ είς τους βαρβάρους φόβος, δ είς δτιοῦν δβριστήν 50, 8, 18. οί είς Μυτιλήνην στρατιώται 50, 8, 18. τα εἰς γάμους 50, 5, 12. bei Abberbien 66, 1, 8 u. 4. (1, 8.) bei Bahlen mit bem Artikel 50, 2, 9. elc elxosiv den Ro. ober Ac. vertretend 60, 8, 1. eingeschoben 68, 4, 2. brachyl. 62, 8, 1. 2. in Compositen 68, 46, 8. dic ele 69, 63, 4. ec 8, ov 54, 16, 2. 17, 6. (cic 8 xev 54, 16, 6.

fo & 57, 10, 7. 228' & 68, 25, 2 u. | 5. δ & των Έλληνων φόβος 50, 8, 4 ε. εις έχαστος mit einem Plural in | 18. αι έχ θεων ανάγχαι εδ. οι έχ Begiehung 58, 4, 5. odde elc, odde παρ ένός, είς ούδε ούδείς, είς ού, μή 24, 2, 2. mit bem Genitiv 47, 9, 4. 15, 4. 28, 11. ele rie 51, 16, 11. ele dupp beim Superlativ 49, 10, 5. ένὶ λόγφ εc. 48, 15, 17. 62, 3, 12. (είς 38, 2, 1.) είσα § 40. (39.) είσάμην 38, 3, 4.) (είς αναβαίνειν λέχος 46, 7, 8.) (εἰς βαίνει τινά 48, 11, 3.) εισβάλλω 52, 2, 7. (eb.) είςβολή, έχεινη τη ε. 48, 2, 9. είςειμι 68, 46, 8. τινί 11. τινά 48, 11, 4. (8.) θύρας 46, 7, 9. δίχην 46, 6, 2. 4. (3. δόμους, δήμον 46, 7, 8.) δί-κην 46, 6, 2. (imperf. 61, 5, 4.) (elceyery intr. 52, 2, 4.) (είσθα 38, 3, 1.) 10 M.) 66, 1, 2.) είσορῶ τίνας τούςδε; 57, 3, 6. λειν mit uπό u. bem Ge. 52, 8, 1. είςπλέοντι 48, 5, 2.

είς έρχεσθαί τινι μ. τινά 48, 11, έχάστοθεν 41, 12, 17. (εἰςίημι 52, 2, 8.) (εἰςίθμη 4, 5, 1.) (ἐἰσπω § 39 11. ζοπω. τινί 48, (els 8 xev 54, 16, 6. els 8ts xev (είςοδος, ή παρά τινα 68, 36, 1. (είσομαι 88, 3, 4. 7, 5.) signinto als Passiv zu eicβal.-69, **68**, 7. είς πράττω und ομαι 52, 10, 6. τινά τι 46, 15. τι παρά τινος 46, 15 %. είσω mit bem Genitiv 47, 29, 1. (u. Ac. 66, 2, 2.) bei Berben ber Be-wegung 66, 3, 6. είτα 69, 24, 1 u. 2. είτε μ. εί τε 9, 8, 1. 69, 1, 2. 25, 1 u. 2. (25 A.) eire - eire 65, Seiten beffelben 47, 29, 2. 1, 11. mit bem Conj. 54, 7, 1. verbindet Bericiebenartiges 56, 14, 2. (ἔχατι 68, 1, 2.) έχατοντάς 24, 3, 8. etre ob u. etre un 67, 3 A. (-eiw, eige, eig 81, 1, 5.) (είω 38, 2, 3, είω 38, 1, 4.) (cim & 39 u. edw u. 2, 8, 2.) elwba mit bem Inf. 55, 8, 11. ber an ergangen ift 55, 4, 11. clob6γίγνεσθαί τινι εδ. 2. 4) τως 41, 12, 4. bgi. έθω. (είως 2, 3, 2, 69, 27 %.) ομαι 52, 8, 3. ένδου τινά τι 46, 15. (ἐκέστο, ατο 38, 5, 1.) mung 47, 6, 5. of \$x revos 50, 5,

έα, έξ 2, 8, 8. 9, 2. 11, 13, 68, 17, 1—11. (1—7.) nachgeftellt 68, 4, 1. έχ Πεισάνδρου 43, 8, 5.) τρόπων έξ οίων 68, 4, 2. von Abstam-

18. αἱ ἐχ τῶν Ελληνῶν φορος 50, 8, 18. αἱ ἐχ τῶν ἀνάγχαι εδ. οἱ ἐχ τῆς ἐνέδρας 50, 8, 16. δ δμιλος δ ἐχ τῆς ἐνέδρας 50, 8, 17. οἱ ἐχ τῷ ᾿Α-θηνῶν (πρέσβεις) ἢλθον 50, 8, 14. απὸετβ ποὰ 50, 8, 16 μ. 17. τῶν ἐχ Πειραιῶς ἢν 50, 5, 7. ἀρξάμενος ἔχ τινος 56, 8, 5. bei βαβίὐεμε 55, 9, (4, 1) hei Weutern 5, 8, 1, πὸ 5, 2. (4, 1. bei Neutren 5, 8, 1.) To έχ τούδε 60, 5, 13. έχ τού (43, 4, 8.) mit bem 3η, 50, 6, 2. έχ τούτου beim Bart. 56, 10, 8. it wv 51, 10, έκ τότε, ἐξ ὅτε, ἐκ πάλαι 66, 1, 4. έξ (αύθις, όμόθεν 66, 1, 1.) in Compositen 68, 46, 7. ugl. 10, 1, 2. μ. δε, δστις, ούπος.

Jaxe

**ξ**χαθεν 41, 12, 17.

(έκας 11, 1, 1. cpr. 23, 6, 1. τινός 47, 29, 1. είναι 62, 2, 3.)

Exactoc 25, 10, 2, (11, 1, 1, 1) Subject beim 3nf. 55, 2, 1. mit dem Genitid 47, 28, 2. (1.) fann beim temporalen Ge. fehlen 47, 2, 2. mit u. ohne Artifel 50, 11, 28, (10, 5) (έχαστου) του ένιαυτου 47, 2, 2. 6χάστης ήμ**έ**ρας **47, 2, 4. αρροίιτο** 57, 8 A. (8, 2. rd, rabra Exagera 50, 2, 16. 57, 3, 7.) der Singular mit einem Plural in Beziehung 58, 4, 5. vgl. 68, 1, 2. (8.) aus obbels erganst 61, 4, 2. Exactós ris 51, 16, 11. is ?.

(έκατερθε, εν 9, 4, 8, 47, 29, 2.) εκατερος 25, 1, 4, 10, 8, (50, 10, 5.) felten beim Dual 44, 2, 1. ber Blural von zwei Einheiten eb. u. 50, 11, 19. mit bem Genitiv 47, 28, 2. appositiv 57, 8 A. mit bem Artifel 50, 11, 19. (ohne 50, 11, 8.) die i. 69, 63, 7.

(éxarépwbev airoi zu beiden

έκβαίνω ήλικίαν, δρκον 46, 6, 8. της ίδόας 47, 23. έκβάντι 48, 5, 2. έκβάλλω 68, 46, 7. bgl. έκπίπτω. (έχγεγάμεν τινός 47, 6, 1. έχ-

žxyovoi ohne Artifel 50, 3, 8. έχδίδωμι 52, 2, 9. (eb.) und

έχδιδράσχω 28, 14, 8, τινά 46, 9.

exe 25, 10, 6. 51, 7, 2, 7, exec

παίδευσις 50, 8, 8. οἱ ἐκεῖ 50, 5, 1. οἱδὸς ἡ ἐκεῖ 66, 8, 6. (2.) υgί. νῦν. ἐκεῖθεν 25, 10, 6. εἰμέ 66, 1, 6. οἱ ἐκ. 50, 8, 15. υgί. 17.

(treit: 66, 8, 2.)

έχείνη, τό ξυμμαγικόν τό έ. 50,

ėxeīvos 16, 1, 1. 25, 10, 2. 51, 7 u. A. 10. auf bas Folgende beaogen 51, 7, 3. nach boric 51, 8, 2. mit einer Apposition 50, 11, 21. 51, 7, 4. exervo vor einem Substantiv 57, 10, 8. vor e. Inf. 57, 10, 7. nach e. Substantiv urgirend 51, 7, 5. τοῦτ (ἔστ') ἐχεῖνο 51, 7, 11. (οἴ-χτιστον ἐχεῖνο ἴδον 57, 8, 6.) ἐχεῖνο elliptifc 62, 8, 10. exervo tije mpo-volac 47, 10, 2. adxervoc gleichfalls 51, 7, 12. exervoc als Subject bem Brädicat afsimilirt 61, 7, u. eb. A. 1 u. 2. vgl. 50, 11, 22. das Reutrum beibehalten 61, 7, 4. mit dem Artifel 50, 11, 19. (ohne 50, 10, 5. 11, 3.) nach bemielben eingeschoben 50, 11, 20. der Artifel und sein Romen appolitiv 51, 11, 21. ohne Artifel 50, 11, 22. (iv) exelyy to huspa, iv iκείνω τω χρόνω 48, 2, 3. του έκείνου δούλου, των έκείνων 47, 9, 8. έκείνο έτι 65, 1, 3. τὸ ἐπ΄ έκείνα bie nach jenseits gelegene Gegend 43, 4, 3. exervosi 25, 6, 4. vgl. Demonstrativ.

έχεισε 25, 10, 6. ή μετοίχησις ή évitévde éxecus 50, 9, 8. ergangt 51,

**18**, 9.

έχεχειρία 10, 8, 4. (έχηβόλος 2, 2, 2.) ξκηλος, δ μ. ή 22, 3. (11, 1, 1.) (ξκητι 11, 1, 1. 68, 1, 2.) ξκηλιψις 13, 3. (8, 1 M.) έκκαίδενα getrenut 24, 2, 6.

έχχλησία (έν) τῆ προτέρα έ. 48,

έππλησιάζω § 40. bgl. 28, 14, 10. exxoπτω laffe aushauen 52, 1, 4. έππόπτομαι δφθαλμόν 52, 4, 2 11. 3.

έχχωφῶ 31, 5, 2. έχλείπω 52, 1, 3. 2, 11. είς χωolov 68, 21, 4. mit bem Barticip 56, 5, 8.

(έχληθάνω τινά τινος **47. 14. 1**.)

έχλογίζομαι 68**, 46, 7**. έχλύομαι 52, 8, 3.

έκμαρτυρώ είς πάντας 68, 21, 6.

ξχμηνος 24, 6, 2. έχούσιος 2 μ. 3 Ε. 22, 5, 1.

pradicativ 57, 5, 2.

έχπίπτω (mit πρός 52, 8, 1.) als Bassiv zu expallo mit ond u. bem Genitiv 52, 3, 1.

έλέγγω

(έχπιτνεῖν θρόνων 47, 28, 1.) έχπλεθρος 24**, 8, 2.** 

έχπλεω, έχπλεα 16, 3, 4

(έχπλέω m. b. Ac. 47, 23, 4.) έχπλήσσομαι 52, 6, 1. μπ 3.

τινά, τινί μ. ὑπό τινος 46, 10. έχποδών adjectivisch 62, 1, 2, 66, 1, 5.

(Εχτασις 2, 1, 2.) (Εχτέμνειν mit b. 3nf. 55, 8, 21.) (Εχτοθι, εν 8, 4 % mit b. Ge. 47, 29, 2.)

έχτός, εας § 40 unter έχω. έχτός mit bem Genitiv 47, 1. έχτὸς τείχους εc. 50, 2, 15. ol έχτός 50, 5, 1.

(έχυρός 11, 1, 1.)

έκφεύγου το είναι 67, 12, 5. ούκ ε. μη ούκ είναι 67, 12, 7.

(έχφύω, έχφυναί τινι 47, 6, 4.)

έχών (11, 1, 1.) 22, 8, 4. prā= bicativ 57, 5, 2. vgl. eb. 3, 4. exoùσης της πόλεως mit dem Billen der Stadt 47, 4, 6. (4.) rdc noheic exovous Die Stabte mit ihrem Billen 57, 5, 2. bgl. 50, 11, 2. exòv είναι 55, 1, 1.

έλάα 15, 2, 1.

έλασσόνως 20, 0, 1. έλασσω του άληθους ftelle geέλασσόν**ος 23, 8, 1**. ringer vor als es wirklich ift 47, έλαττούμαι πολλαίς ναυσίν 48, 15, 9. πολλά 52, 4, 8. Fn. 39, 18, 1.

έλάσσων 23, 7 μ. 2. 3. αίνξες έλασσους ξυνελέγησαν 57, 8. έλασσων, έλασσον mit u. ohne 4, 49, 2, 3. έλαττον των είχοσιν ἀπέθανον εb. bgl. όλίγος.

έλαύνω § 40. (39. 28, 4, 5.) bgL 28, 6, 8, 81, 8, 9, 82, 2, 1, 39, 5, 8, 8eb. 52, 2, 1, (στρατιήν 52, 2, 7, οὐλὴν αὐτόν 46, 12.)

(ἐλαφηβόλος 7, 2, 7.) ἔλαφος 21, 2, 2.

(έλαφρός mit b, 3mf. 55, 8, 4.)

(ξλάχεια 22, 9, 1.) ελάχιστος 23, 7, 3. (23, 4, 3.) τὸ έλ. 43, 8, 8? 46, 8, 8.) έλοιω § 40 unter έλούνω.

(έλδομαι § 39. 11, 1, 1. τινός 14, 1. mit d. Inf. 55, 3, 15. έελδομένφ **48**, 6, 2.)

(έ) εγχείη πυθέσθαι 55, 3, 23.)

(έλέγγιστος 28, 8, 5.)

(έλέγγω § 40. bgl. 28, 6, 3. έλεγγε

σαυτόν δστις εί 61, 6, 2. τινά τι 46, 11, 2. (έλεεινα οἰμωζειν **46, 6,** 5.) (έλεη μων τινός 47, 26, 7.) (έλεῖν § 40 unter aipéw. (ἐλελίζω § 39. 27, 7, 6. 900%). 52, 6, 1. έλευθέριος 2 🕏 22, 5, 1. έλεύθερός τινος ppn 47, 26, 4. ό έλεύθερος έπαινών der frei Lobende 57, 5, 2. έλευθερῶ (28, 4, 5.) τινός υση 47, 18. (ἀπό) τινος 47, 13, 8. έλευθ - § 40 unter έρχομαι. Ελευσίνι 50, 8, 12. (Ελευσινίδαο 2, 7, 5.) έλε ω τινος wegen 47, 21. έπί τινι **68, 41, 6**. έλθεῖν § 40. (89.) unter έρχομαι. (έλιχώπιδα 17, 2, 1.) (έλιχώπιδα 8 89. 28, 4, 4.) έλισσω § 40. (89. 11, 1, 1. τινά 48, 6, 4.) 46, 11, 2.) (έλχηθμός 4, 5, 1.) έλχω 28, 4, 3. § 40. (39. 28, 4, 5. ποδός 47, 12, 4.) (ξλλαβε 28, 1, 1.) Ελλάς abjettivija, 57, 1, 4. (8 и. 22, 6, 5.) έλλείπω 52, 1, 8. 2, 4. 25. 31, 5, 2. τινός 47, 16. τινί 48, 7, 1. (ἔλλειψις 8, 1 🕱.) Έλλην adjettivija 57, 1, 4. (8. γυνή ες. 22, 6, 5.) Έλληνες υήπε Urtifel 50, 2, 11. als Upposition eines perfonlichen Pronomens 50, 8, 4. Έλληνικόν, τό 43, 4, 17. Έλ-ληνικώτατος 49, 7, 1. έλλιπής τινος an 47, 26, 6. Γέλλίσσετο ες. 28, 1, 1.) (έλλίσσετο ες. 28, 1, 1.) έλλόγιμος είς τους Έλληνας 68, 21, 6. έλμινς 11, 5, 1. 17, 4, 4, 18. ελπίζω mit bem (No. ober Ac. u.) Inf. 55, 4, 1. bes Br. u. Av. 58, 1, 10. felten mit &ri u. dic 65, 1, 4. τίς αν ήλπισεν; 54, 8, 10. έλπίς mit dem Şnf. 50, 6, 4. έν έλπίδι γίγνεσθαι mit dem Şnf. 50, 6, 6. παρ' έλπίδα 68, 36, 7. ὑπ' έλ-πίδων 68, 48, 8. υgι. ὀχοῦμαι. έλπω (§ 89. 11, 1, 1.) 52, 2, 18. (ἔολπα 52, 2, 2, 58, 8, 8, έλπομένφ (ἐλύου f. εἰλύου. ἐλ- f. εἰλ-.) έμαυτου 25, 2 μ. α. 2 μ. 4. (25, 2. 51, 2.) beim Artifel 47, 9, 12. (έμβαίνω τινός 47, 28, 4.)

έμβάλλω 48, 11, 4. τινί 48, 11, 1. είς τι 48, 11, 8. intransitio 52, 2, 7. (nicht fo bei So. eb.) (έμεθεν 25, 1, 2.) (έμεῖο 2, 3, 2. 25, 1, 2. nicht elibirt 12, 8, 8.) (έμέμηχον § 89 μ. μηχάομαι. έμέν 88, 2, 2. έμεν, έμεναι 88, 2, 6.) ξμεν 38, 1, 4.) (ἐμέο, ἐμεῦ 10, 4, 2. 25, 1, 2.) έμέος, έμεῦς, έμοῦς 25, 1, 9.) έμεύνη 25, 1, 8. έμεωυτοῦ 8, 4, 8. 25, 2.) ξεμίν 25, 1, 10.) (εμίνη 25, 1, 8.) έμμαθον 28, 1, 1.) (έμμεν, έμμεναι 38, 2, 6.) εμμένω 68, 46, 1. τινί 48, 11, 1. ἔμμονός τινι 48, 18, 11. (ἔμμορός τινος 47, 26, 2. τινί (έμνημυχα § 39. π. ημύω.) εμός 25, 4. έμω für έμα 58, 1, 3. δ έμος αὐτοῦ 51, 2, 11. υβί. βοίβεί είνο (έμουστιν 14, 6, 6.) (έμπάζομαί τινος 47, 11, 1.) έμπαιδεύω τινί 48, 11, 1. (έμπαιος 8, 3, 1. 47, 26, 6.) έμπαλιν (48, 18, 2.) τούμπαλιν ቶ 69, **80**, 1. έμπεδόω § 40. έμπειρίαι 44, 3, 2. έμπειρός τινος 47, 26, 8. τὸ έμπειρότερον bie größere Erfahrung 48, 4, 27. (έμπελασθήναι τινι 48, 9, 4.) έμπίπλημι § 40 unter πίμπλημι. τινός mit 47, 16. εμπίπλαμαι μισών zu haffen 56, 6, 1. έμπίπτω 48, 11, 4. τινί 48, 11, 1. έμπλέχω, έμπεπλεγμένος έν τινι 48, 11, 2. έμπλεον, έμπλεοι 16, 3, 4. έμπουιος γίγνεται του μή άσχείν 67, 12, 4. έμποδών τινι 48, 13, 2. τινός in Bezug auf 47, 26, 9. abjettivifch 66, 1, 5. έμποιο τινι 48, 11, 1. (έμπολημένος 28, 4, 4.) § 40. **ἐμπορίαι 44, 3, 2**. εμπροσθε(ν) 11, 14, 2. 41, 12, 15. τινός 47, 29, 2. έμφανής. έν τῷ έ., έχ τοῦ έ. 43, 4, 5. έμφανίζω 28, 14, 6. έμφερής τινι 48, 18, 8.

έμφυτός τινι 48, 13, 11. έμφυτόν (έστιν) mit dem Da. u. Inf. 55, 2, 5. έμφύω τινι 48, 11, 1.

έμῶ § 40. υgί. 27, 9, 8. (-εν für ειν 3, 2, 6. 32, 1, 8 u. § 35 E. für εσαν 36, 1, 5. für ησαν 30, 5, 1 u. 2.)

έν 9, 2. 68, 12, 1—7. (10 n. 12, 1—7. mit d. Ge. 43, 3, 5. nachgestellt 68, 4, 2.) bei mit έν şusammengefesten Berben 48, 11, 2. νικάν έν πολέμφ 46, 6, 1. ἐν μάγη 46, 11, 1. vgl. 48, 2, 8. oi ev M. 50, 5, 5. vgl. 50, 7, 12. τα έν βίω, τα έν ανθρώποις 50, 5, 12. δ εν καιρφ μόγθος 50, 8, 13. in temporalem Sinne 48, 2. wo es in diefem Sinne fehlen fann u. wo nicht 48, 2, 1—9, ev rotz beim Superlativ 49, 10, 6. év eingeschoben 68, 4, 2. in Compositen 68, 46, 1. vgl. 11, 4, 1 u. 5, 2. 28, 14, 2. (abverbial 68, 2, 1—8. dorisch für es 68, 21, 1.)

(ἐναίρω § 89. ομαι 52, 8, 1.) (έναίσιμον αδυ. 46, 6, 6.) ἐνάχις **24, 2, 1**2.

(έναλίταιός τινι 48, 18, 4.) (έναλιος 2 μ. 3 Ε. 22, 3, 2.)

(ἔναντά τινος 47, 29, 2.)

(ἐναντίβιον μάχεσθαι 46, 6, 6.) έναντίον τινός 48, 13, **4**.

έναντίος 42, 9, 9. 3 . 22, 5, 2. τινός π. τινί 48, 13, 4. οἱ έν. εδ. τ, 69, 80, 1. ἐξ ἐναντίας 43, 8, 8. τὸ έναντίον, αύτο τούναντίου 46, 8, 8. έναντιώτερος, τατος 49, 7, 1. τὸ έναντιώτατον por einem Sage 57, 10, 12 u. 14. ravavria auf Abjective bezogen 58, 3, 8.

έναντιούμαι 39, 13, 2. π. § 40 unter dyriów. Tiví 48, 9. Tivóc megen 47, 21 %. πρός τι 48, 9, 2. mit bem

Inf. 55, 3, 18.

έναντίως τινί 48, 18, 4. έναποθνήσαω έντόπφ 48, 11, 2. (ἐναρίζω § 89. τινά ₹ί 47, 13, 8.) ένατος 24, 2, 12.

ένδεής τινος an e. 47, 26, 6. είμί mit bem 3nf. 55, 8, 4.

ένδειά τινος an 47, 25, 1. ένδεια 44, 8, 2. 5.

ένδε (χνυμαι 52, 8, 5. ένδε (χυσο σπουδάζων 56, 7, 5. επί τινος 68, 40, 5.

ένδεχάς 24, 3, 8.

ένδέχεται es ift möglich, mit bem (Ac. ober Da. u.) 3nf. 55, 8, 1. πως oux é. 54, 1, 8.

Rruger, Regifter gur Sprachlehre.

ένδίδωμι **52, 2, 9**. (ένδιος ήλθε 57, 5, 4.) ένδοθεν. τα έ. διαφορείν 50, 8. 15. (αὐλῆς 47, 29, 8.) ἐνδοιάζω § 40.

ένδον. (Διός μ. τινί 47, 29, 3.)

τά έ. 50, 5, 10.

ένδύομαι 52, 10, 1. τὶ 46, 15. ένεγχεϊν § 40 unter φέρω. ένεδρεύω τινά 48, 11, 1.

Everul Tive 48, 11, 1. Ev Tive 48, 11, 2. evi (everti) mit bem (Ac. u.) Inf. 55, 8, 1. we eve hotora 49, 3. τα ένόντα είπεῖν, ρηθήναι für a είπεῖν, ρηθήναι ένην 53, 3, 2.

evnv es mare moglich gewejen 55, 2, 7. (Evex- § 39 u. φέρω. 28, 4, 5.) Evexa, Evexev u. 68, 2, 1 u. 19, 1 u. 2. (1—3.) Evexa του mit dem Inf. 50, 6, 2. Stellung 68, 4, 1.

(ένενήχοντα 24, 1, 9.) (ἐνέπω § 39. 7, 7, 2.) ένεργάζομαί τινι 48, 11, 1. ένέργεια, ένεργητικά δήματα 26,

2 A. (ἔνερθε, εν 9, 4, 3. 47, 29, 2.) (ἐνέρτερος 28, 5, 4.) ένεστώς χρόνος 26, 5.

ενη καὶ νέα 48, 2, 1. (ένης 47, 2, 2.)

(ἐνήνοθα § 89.)

(ένθετν § 89 u. έρχομαι.) ένθα 25, 10, 10. 66, 8, 6. auf ein Substantiv bezogen 66, 3, 1 u. 2. έστιν ένθα, εύρησετε ένθα 61, 5, 5. ένθα δή, ένθα μέν μ. ένθα δέ, ένθα καὶ ένθα 25, 10, 10.

ένθαδε 9, 8, 2, ένθαδί 25, 6, 7. evbade bei Berben ber Bewegung 66. 8, 6.

(ἐνθαῦτα 4, 1, 3.)

ἔνθεν 25, 10, 10. εἰμί 66, 1, 6. (3, 1.) Evder μέν 11. Ενθεν δέ 25, 10, 10. Ενθεν (τε) και Ενθεν εb. mit bem Genitiv 47, 29, 2.

ένθένδε. άρχομαι 47, 13, 9. δ ένθένδε πόλεμος für ένθένδε ὁ ένθάνδε πόλεμος 50, 8, 15. τὰ ἐνθένδε 50, 5, 10. ή ένθένδε έπεῖσε πορεία. μετοίχησις 50, 9, 3.

(ἐνθεῦτεν 4, 1, 8.)

ένθυμουμαι § 40. τινός 47, 11. τινός u. τί 47, 11, 1 u. 2. mit 8τι 7, 12. τῶν εἰδότων δ, τι λέγουαιν 61, 6, 2. mit bem No. bes Particips 56, 7, 5. έντεθύμημαι 58, 3, 8. ένι 9, 11, 4. (68, 2, 6 u. 7. nach-

geftellt 68, 4, 2.) bgl. eveiui.

ένιαύσιος 2 π. 3 Ε. 22, 5, 2. ένι αυτός. (έχαστου) του έ. 47, 2, 2. τετάρτφ έ. 48, 2, 2. (eb.) έν τῷδε τούτψ ε. τῷ έ. 48, 2, 3. κατ ένιαυτόν 68, 25, 4 ένίζω τινί 48, 11, 1. (ένίημι 52, 2, 8. τινί 48, 11, 1.) ένιχός αριθμός 14, 4. Evioi 57, 8. mit bem Ge. 47, 28, 2 u. 11. (ἐνίπλειός τινος 47, 26, 3.) ένίπτω \$ 39. σε θυμόν 46, 16, 2.) (ένισχίμφθη 52, 6, 1.) (ένίσσο § 39) έννα έτης 24, 3, 2. έννάχις, έννατος 24, 2, 12. έννεάς 24, 3, 8. (έννεάχιλοι 24, 1, 11.) (έννεον 7, 4, 8. 28, 1, 1.) (έννέπω § 89. 7, 4, 3. αδτόν 46, 8, 1. mit bem Part. 56, 7, 4.) (ἐννήχοντα 24, 1, 9.) έννήμαρ 43, 4, 3.) evvo & ov baß ich bin 56, 7, 4. έννοο τραι § 40 unter νοῶ ii. 39, 13, 2. μή 54, 8, 10. (τινός 47, 11, 3.) Εννυμι § 40. (89. 11, 1, 1. τινά τι 46, 17, 2. εἰμένος νεφέλην 52, 4) (ἐννυχίη 22, 3, 2. κατάγοντο 57, 5, 4.) ένοιχῶ 68, 46, 1. (ἐνοινοχοῶ οἶνον 46, 7, 7.) (ἐνῶρτό τινι 48, 11, 1.) (ένοργις 18, 5, 8.) ένογλώ § 40. τινί 11. τινά 56, 7, 2. ένο χός τινι 48, 13, 11. τινός jchulbig bes 47, 26, 12. ένταῦθα 25, 10, 10. ankündigend 57, 10, 9. τής δβρεως bei biefem Buntte ber Dighanblung 47, 10, 4. pulite vet detropulitung ±1, 10, ±2, bei Verben ber Betwegung 66, 3, 6. ένταθθα δή nach einem Particip 56, 10, 8. ένταθθα (δή, ήδη) im Nach-sake 65, 9, 1. b. Part. 56, 10, 8. μέγρι ένταθθα 66, 1, 4. ἐνταυθί 25, 6, 7. έντελλομαι 52, 8, 5. έντεῦθέν είμι 66, 1, 6. ἄρχομαι 47, 18, 9. απ' έντεῦθεν 66, 1, 4. ÉVTEU 8 EVL 25, 6, 7. ἔντευζίς τινι 48, 12, 4. (Evel 38, 2, 2.) έντίθημί τινι 48, 11, 1. έντός mit dem Genitiv 47, 29, 1. τείχους 50, 2, 15. bei Rahlen 47, 2, 3. δ ε. άνθρωπος 50, 8, 8. οι έντος 50, 5, 1. το έ. της ψυχής 50, 5, 10. (έντοσθεν 47, 29, 2.)

έντρέπομαί τινος 47, 11. έντυγχάνω τινί 47, 14, 2. (τι-νός 47, 14, 5.) (έντύνω § 39.) (Ένυάλιος 1**3, 4, 2**.) (ένωπιον 47, 29, 1.) ĚĘ j. ěx. έξαγγελθέντος ba gemelbet war 47, 4, (έξάετες 43, 4, 3.) έξαιρετός μ. έξαίρετος 22, 5, 7. έξαίρου τινά μετέωρον 57, 4, 2. έξαχοντούτης 42, 9, 6. έξαλειπτότερος 49, 7, 2. έξάμηνος 24, 3, 2. (48, 3, 2.) έξαρχῶ ί. ἀρχῶ. έξαρνός τι μ. τινός 46, 4, 5. mit μή μ. dem Juf. 67, 12, 3. έξαρνούμαι μή έγειν 67, 12, 7. ούχ έ. μή ού εδ. πράττειν εδ. 8. έξαρτώμαί τινος 47, 28. έξάρη ω τι 47, 13, 8. (λόγοις τινά 46, 11, 8. μολπάν θεούς 46, 18, 2.) έξάς 24, 8, 8. (έξαῦτις 66, 1, 2.) έξαχη 24, 3, 5. (έξετναι γενέθλης 47, 6, 1.) έξειμι 68, 46, 7. την αμφίαλον **46**, 6, 2. στρατείαν **46**, 5. έξελαύνω bom Borhaben 53, 1, 6. (στρατιήν 52, 2, 7.) έξελέγχω. αὐτὸν ἀδιχοῦντα μπὸ έξελέγγεται άδιχῶν daß er unrecht thut 56, 7, 2. ws 05, 67, 12, 2. (έξερέσθαι τινός 47, 10, 6.) έξέργομαι mit zwei Ro. 57, 3, 1. mit b. Ac. 47, 23, 4. έξεστι mit bem Inf. 55, 3, 1. u. bem Da. auch bes Prabicats 55, 2, 5. u. bem Brabicatsac. 55, 2, 7. mit bem Da. u. bem Prabicatsac. u. Inf. 55, 2, 7. ber Inf. zu erganzen 55, 4, 11. έξεστιν ουδένα — 67, 7, 3. ékňv es wäre erlaubt gewesen 58, 2, 7. έξόν, ώς έξεσόμενον 56, 9, 5. erg. έστιν 56, 8, 5. έξετάζω 28, 14, 8. § 40. bgl. 31, 8, 9. τῶν συνηδομένων ἐξετάσθη wurde bewährt als einer der 47, 9, 3. (ἐξημαρ 43, 4, 3.) εξίημι 52, 2, 8. (eb.) έξιχνούμαί τινος 47, 14. ἐπὶ πολλά στάδια 68, 42, 1. έξίστημι μ. έξέστην τινός 47, 28. έξέστην χίνδυνον 46, 6, 8. bgl. 47, 28, 8. έξόπισθέν τινος 47, 29, 2. έξοπλίζομαι 68, 46, 7.

έξουσίαν παρέγω mit bem Anf. **5**0, 6, 6. (έξογ' ἄριστος 49, 10, 3.) (ἔξογον, α 47, 28, 7. άλλων 46, 6, 7.)
έξυβρίζω εὐπραγίαις 48, 15, 5.
20 9 mit bem 4 EEw cbr. 23, 9, 2, mit bem Ge. 47, 29, 1. έξω πόλεως 50, 2, 15. άγω 66, 8, 6. κατακωλύειν έξω 66, 1, 10. έξωθεν. αί έ. πόλεις 50, 8, 13. [17.] (so für ov einsplbig 13, 8, 2. für ou 3, 5 M. 10, 4, 1-8. 31, 3, 4 n. 5. alga. in su 18, 1, 4. 2, 2. 4, 7. 23, 4, 4. 31, 2, 1. 3, 3. 34, 8, 1—4. 6—8. 7, 1. 36, 2, 6.) (£0 11, 1, 1. 10, 4, 2. 25, 1, 2. 17. 83, 2, 1.) (so i einsplbig 18, 3, 4.) έοι 38, 2, 3.) εοτ 25, 1, 2 μ. 3.) έοικα f. είκω. (3, 1, 1. 8, 2, 5. 11, 1, 1.) , (ἐοτο 25, 1, 9.) (ἔοις 38, 2, 4.) (ἐοτσα 38, 2, 7.) (ἐόλητο § 39 μ. ετλω.) (ἔον <mark>88, 2, 8. ἐόν ε</mark>β. 7. ἔοντι 38, 2, 2.) έολπα 11. έοργα 28, 4, 9. έοργα τινά τι 46, 13. έορτάζω § 40. bgl. 28, 4, 8. (4.) έορτή, έν (τη) έ. 48, 2, 1. (εος einiylbig 13, 3, 2. 18, 4, 7. βίβδι in ευς 18, 4, 7. filt ος 7, 2, 4. filt ου 15, 7, 1 u. 2, für ειος 3, 2, 4.) (έός 25, 8, 2 μ. Μ. für σφέτερος eb. 4. έὸν αὐτοῦ 51, 2, 8.) (cov 3, 5 %. einfusig 13, 3, 4. asg3. in cv 10, 4, 1. 31, 2, 1. 34, 3, 5—7.) (έους 25, 1, 9.) (ἐοῦσα 38, 2, 7.) ἐπαγγέλλομαι 52, 8, 5. mit bem Inf. 55, 4, 1. έπαγομαι 52, 10, 1. έπα γωγός πρός τι 68, 39, 7. έπαινετός 56, 17 %. έπαινος λόγος 57, 1, 8. δ κατ' αὐτοῦ ἔ. 68, 24, 2. ἐπί τινι 68, 41, 6. έπαινῶ § 40 unter alvew. (ohne Object 60, 7, 5.) τοὺς ἐπαίνους 46, 5, 2. τὰ ὑευὸῆ 46, 5, 4. τινὰ πολλά εc. 46, 11, 2. τινός megen etwas 47, 21. τινί 48, 4, 2. ἐπτίνεσα 53, 6, 3. έπαίρω mit dem Inf. 55, 3, 12. (πινός 47, 23, 4.) (ἐπαίσσω τινά 48, 11, 4.)

(ἐπάιστος γίνεται 56, 1, 7. mit b. Bart. 56, 4, 8.) έπαίω τι (περί) τινος 68, 31, 2, (ἐπάλμενος 11, 1, 8 μ. § 39. μ. άλλομαι.) (ἐπάλξεις 18, 5, 1 μ. 2.) έπάν 69, 26 🕱. **ἐπανάστασίς τινι 48, 12, 4.** έπαναφορικόν 25, 6, 3. ἐπανορθούμαι 52, 8, 4. ἐπαρκεῖν 48, 7, 1. τῶν ἐαυτοῦ bon ben Seinigen 47, 15. (ἐπασσύτερος 23, 5, 4.) (ξπαυλος § 21.) (ξπαυρείν, έσθαι § 89 μ. αύς-τινός 47, 15, 1. τὶ εδ. 21. 2. 30 20. 52, 8, 1.) έπαφή 10, 8, 4. (ἐπεάν 54, 16, 5.) επεί (7, 5, 2) 69, 1 u. 26. (54, 16, 4. 65, 8.) elliptifc 65, 7, 8. (τό πρώτον, τὰ πρ. 65, 7, 1.) so oft als 65, 7, 5. ἐπεὶ καί 69, 82, 17. ἐπεὶ µt 67, 4, 4. mit bem 3nf. 55, 4, 9. ba, meil 54, 16, 3. 65, 8. (έπεὶ οὐ εμεί βίδι 13, 6, 8.) υβί. ταχύς. έπείγω § 40. (intr. 28, 4. 5. 52, 2, 6.) ἐπείγομαι 39, 13, 6. 52, 6, 1. τὶ 46, 6, 8. (γάμον 46, 7, 5. Αρτιος 47, 14, 2. mit b. Bart. 56, 5, 3. ἐπειγομένοις 48, 6, 2.) ἐπειδάν 54, 16, 4. (5.) 7, 1. 65, 7, 3 u. 6. 69, 26 M. θάττον [0bald als 65, 7, 4. οὐδ' ἐπειδάν 65, 5, 17. έπειδή 69, 1 n. 26. (69, 26, 2.) (τὸ πρῶτον, τὰ πρ. 65, 7, 1.) nach Berben ber Erinnerung 54, 16, 8. (eb. da 54, 16, 4.) ohne 7,000 62, 1, 6. mit zu ergänzendem Berbum 62, 4, 1. elliptifc, 65, 7, 8. mit bem Inf. 55, 4, 9. έπειδή ού 67, 3. έπειδή καί 69, 32, 17. ε. τάχιστα 65, 7, 4. (έπειή, έπεὶ ή 3, 3, 1. 69, 26.) έπειμι (είναι) τινί 48, 11, 5. (mit b. Inf. 55, 3, 22.) έπειμι (ἰέναι). τζς ἐπιούσης ήμέρας 11. τη έπιούση ήμέρα 47, 2, 4. τινι 48, 11, 5. τὸ ἐπιον bie feindlich entgegen Tretenden 43, 4, 17. Eneira 69, 24, 1 u. 2. ec &. 66, 1, 4. οί ἔπειτα 50, 5, 1. τὸ ἔ. 50, 5, 10. (ἐπείτε 54, 16, 2. 65, 8. 69, 26.) (έπειτεν 69, 24.) ἐπ' ἐχεῖνα 48, 4, 8. (ἐπέχτασις 7, 1 %.) (έπεμβαίνειν πινός 47, 23, 4.)

(έπενήνοθα 53, 3, 4.) επέξειμί τινος megen 47, 22. (ἐπέπιθμεν 4, 5, 4. 8, 2, 2.) έπέρχομαι 68, 46, 17. τινί 48, 11, 5. (tivá 46, 7, 8.)

έπευσημώ mit b. 3nf. 55, 3, 13. έπέχων τινά τινος 47, 13. τὶ 47, 13, 2. (τὸ πλετν 55, 3, 19.) intran-fitiv 52, 2, 3. τινός 47, 13. mit dem Bart. 56, 5, 2.

(ἐπηετανός 7, 2, 7.)

επή βολος (7, 2, 7.) τινός 47, 26,

έπήχοός τινος 47, 26, 1. τινί 26, 2. έπήχοον 43, 4, 3.

ξπηλυς 22, 12. (Ac. υδα 17, 2, 2. έθνεα 22, 8, 1.) έπήν 69, 26 M. (εδ. π. 54, 16, 5. mit bem Optativ 54, 17, 7. τὰ πρώτα 65, 7, 1.)

έπηρεάζω τινί 48, 7, 1.

έπί 1) mit bem Genitiv 68, 40, 1-6. (1-3.) ol êxî tivoç 50, 5, 5. bgl. ágyw. 2) mit bem Dativ 68, 41, 1-9. (eb. bgl. 48, 2, 3.) tò êx èpol 53, 10, 5. ol êxî ta - 50, 5, 5. έπι τφ mit bem Infinitiv 50, 6, 2. bei Zahlen 24, 2, 8, 3) mit dem Ac-cufativ 68, 42, 1—3. έπι τούτφ, έπι τούτο 68, 41, 7 E. τὸ έπι τούτφ, τὸ έπι τούτον εb. A. 9 E. eingeichoben 68, 4, 2. (6 u. 7.) of ent toy - 50, 5, 8? έπὶ τό mit bem Juf. 50, 6, 2. ώς έπὶ τὸ πολύ 69, 63, 5. vgl. 68, 42, 1. έπί mit dem Ac. einen blogen Ac. ober No. vertretenb 60, 8, 2 μ. 3. έπὶ μᾶλλον 66, 1, 4. (2.) in Compositen 68, 46, 17. (Ent nachgestellt 68, 4, 2 u. 3. eingeschoben 68,
4, 6. für Eneori 68, 2, 6 u. 7. eni adverbial 68, 2, 1. 2 u. 8. έπὶ δέος 7, 5, 2. (Composita von eni mit Be. 47, 23, 4.) έφ ώτε 55, 3, 6, 65, 3, 3. (2.)

(ἐπιάλμενος 11, 1, 3. bgl. § 39

11. B) λομαι.)

έπιβαίνω γης 47, 23, 2. (4.) έπιβάλλω elliptifc 60, 7, 8. (έπιβάσχω χαχών 47, 23, 4.) (έπιβατεύω τινός 47, 28, 4.)

έπιβουλεύ ω τινί 48, 11, 5. φθο-ρά eb. mit bem 3nf. 55, 3, 16. έπι-βουλεύομαι 52, 4, 1. έπιβουλεύεται τινί (τι) 52, 4, 5. έπιβεβουλευμένα feinbielig erfonnen 52, 3, 4.

έπίβουλός τινι 48, 13, 11.

έπιγελο 48, 11, 5.

έπιγίγνομαι. του έπιγιγνομένου θέρους 47, 2, 4. τινί 48, 11, 5. έπίγονος 68, 46, 17.

έπιγοάφομαί τινα τών δούλων als einen ber Sflaven 47, 9, 3.

έπιδαψιλεύω γέλωτος 47, 15.

έπιδεής τινος 47, 26, 6. ἐπιδείανομι δτι 56, 7, 12. mit ο5 u. bem Barticip 67, 8, 1. έπιδείχνυνται οίοί είσιν 61, 6, 3. έπι-

δείχνυμαι 52, 8, 5. τὰ ἔργα φιλαν-θρωπίας die Werke die ich berrichte find Berte ber Menichenliebe 47, 6, 11. (ἐπιδευής τινος 47, 26, 3.)

(έπιδεύομαί τινος 47, 16, 1.) έπιδίδωμι 52, 2, 9. ἐπὶ τὸ βέλτιον 68, 42, 1.

έπίδοξός έστιν μεταβάλλειν εθ ift zu erwarten daß 55, 3, 10. (11.) (ἐπιείχελος 11, 1, 2.)

(ἐπιεικής 11, 1, 4.) (έπιειμένος, έπιείσομαι 11, 1, 2.)

(ἐπιέλπομαι 11, 1, 2.) (ἐπιέσασθαι 11, 1, 4.)

έπιθαλάσσιος, ίδιος 2 u. 3 E. 22, 5, 2.

έπίθετα § 22.

έπιθυμία τινός 47, 25, 1. έ. σε áddav vópav čdažev elčévat Begierde ergriff bich andre Gefete fennen gu lernen 61, 6, 8. έπιθομία 48, 15, 5. έπιθομώ τινος 47, 14. mit bem 3η. 55, 3, 16. τοιούτων έπιθυμώ των λόγων ich begehre daß die Worte solche seien 61, 6, 8. έπεθύμησα wurde

begierig 53, 5, 3. (ἐπιθύσαντες 7, 5, 2.) (ἐπιίστωρ 11, 1, 2.)

έπιχαίριος θεραπεύεσθαι **Einer** den zu warten angemessen 55, 3, 10.

(11.)

(ἐπιχαρσίη 22, 8, 2.) ἐπίχειμαί τινι 48, 11, 5. έπιχηρυχεύομαί τινι 48, 11, 5. (ἐπίαλησιν 46, 14.)

(ἐπίχλοπος μύθων 47, 26, 6.) (έπιαλώθω, ομαι mit bem Inf. *55, 3, 12.*)

έπίχοινα 21, 2.

έπίχουρός τινος 48, 12, 6. ψύ-

χους gegen Ralte 47, 26, 9. (5.) (έπικρατω τινι 47, 20, 3.) έπιχρύπτομαι 52, 8, 4.

έπίχτητος 68, 46, 17. έπιλαμβάνομαί τινος 47,

u. 14. έπιλανθάνομαί τινος 47, 11. τὲ 47, 11, 2. (mit bem Bart. 56, 7, 2.)

έπιλείπω 52, 1, 3. 2, 11. (9.) τινά 46, 9. (10 🕱.) (ἐπιλησαί τινος 47, 11, 1.) (ἐπίληθός τινος 47, 26, 2.) (ἐπιλησμότατος 23, 2, 6.) (ἐπιμαίομαί τινος 47, 14, 1.) έπίμαγον 43, 4, 13. έπιμέλεια τίνος 47. 25. 1. έπιμέλειαι 44, 3, 5. έπιμελής τινος 47, 26, 3. έπιμέλομαι § 40 unter μέλει. vgl. 89, 18, 1 u. 2. τινός 47, 11. των ἀργομένων δπως bağ bie Beherrschien 61, 6, 5. mit d. Inf. 55, 3, 11. (ἐπιμέμφομαί τινος 47, 21, 2.) έπιμετρώ 68, 46, 17. έπιμίγνυμι, υμαι 52, 2, 10. έπιμιξία τινί 48, 12, 4. (ἐπιμίσγω 52, 2, 9. έπινεφέλων έντων 47, 4, 5. (ἐπινηνέω τινός 47, 23, 4.) έπινίχια 43, 4, 25. έπινο 5 mit bem 3nf. 55, 3, 16. έπιορ 2 5 13, 3, 5. 8 40. (11, 1, 4. 28, 4, 4.) θεόν 46, 6, 4. (πρός τινος 46, 7, 6.) έπίπεδος cpr. 23, 2, 8. (3.) ἐπιπίπτω τινί 48, 11, 5. έπιπλήσσω τινί 48, 11, 5. (ἐπιπωλεῖσθαι στίχας 46, 7, 8.) έπιρρέω πλείων 57, 5, 1. έπιβρήματα αόριστα 9, 3, 4. (ἐπεσσύμενος τείχεος 47, 23, 4.) ἐπίσημα 24, 2. (ἐπισχήπτω τινά τι 46, 12, 8.) ἐπισχοτῶ τινι 48, 11, 5. τῆς déas rūdjichtlich des Anblides 47, 22, 3. τὰ παρὰ τῶν θεῶν εἰ 61, 6, 4. (ἐπισπάω χόμης 47, 12, 4.) ἐπίσταμαι § 40. (39.) bgl. 28. 4, 9, 39, 13, 2. (28, 4, 5. ἐπιστέωνται 10, 5, 5. 36, 2, 3. ἐπίστα, η, αο 36, 2, 1.) τοὺς Ε. εἰθισμένους baß bie H. gewohnt seien 56, 7, 1. περί τίνος 68, 31, 1. mit bem Bart. bes Br. von ber Bergangenheit 53, 2, 9. τραφείς daß ich erzogen bin 56, 7, 5. mit bem Inf. 55, 3, 1. 56, 7, 9. (8.) mit δτι (u. ber Anticipation) 56, 7, 12. (ώς άλους 56, 4, 4. glauben 55, 4, 1.) έπιστάτης 68, 46, 17. τινός 47, έπιστατώ τινος μ. τινι 47, 20, 3. έπιστέλλω τινὶ λαβεῖν 48, 7, 9.

(έπιστεφής τινος 47, 26, 3.)

(έπιστέφομαι ποτοῖο 47, 15, 6.)

έπιστήμη του ίσου δ τι έστίν 61, 6, 4. έπιστήμη mit Renntniß 46, 15, 16. έπιστήμων τι 46, 4, 5. τινός 47, 26, 9. ών οίδεν δτι οίδεν 61, 6, 4. mit bem Inf. 55, 3, 8. έπιστρατεία τινός gegen 47, 7, 5. έπιστρατεύω 68, 46, 17. τινί (ἐπί) τινά 48, 11, 6. (4.) (έπίστροφός τινος 47, 26, 6.) έπιτάσσω 68, 46, 17. τινί mit bem 311f. 48, 7, 9. ἐπιτάσσομαί (τι) 52, 4, 1 μ. 2. ἐπιτεταγμένον 56, 9, 5. έπιτείχισμά τινος gegen 47, 7, 5. (έπιτέλλω mit b. 3nf. 55, 3, 12. MJ. 52, 10, 2.) έπιτέταρτος 24, 3, 11. έπιτήδεια μιᾶς ήμέρας 47, 8, 2 u. 3. έπιτήδειος 2 μ. 3 Ε. 22, 5, 1. τινί 48, 13, 1. δδὸς ἐπιτηδεία λέγειν Weg auf bem zu iprechen bequem ift 55, 3, 7. ανδρες επιτήδειοι υπεξαι-ρεθήναι Manner bie aus bem Bege zu räumen gerathen war 55, 3, 10. (11.) έπιτηδεύω 28, 14, 6. έπιτηρῶ αὐτοὺς οἶ χατασγήσουσιν 61, 6, 2. έπιτίθημι 68, 46, 17. TIVÍ TI 48, 11, 5. (είναι 55, 3, 21.) ἐπιτίθεμαί τινι εδ. έπιτιμώ τινί τι 48, 7, 1. έπιτρέπω τινί τι 48, 11, 5. τινί ποιείν 55, 3, 11. ohne Object 60, 7, 5. ἐπιτρέπομαί τι μ. ἐπιτρέπεται έμοί τι 52, 4, 5. έπίτριτος 24, 3, 11. έπιτροπεύου τινά **4**6, 6, 5. (τινός 46, 7, 7.) Επιτυγχάνω τινί μ. τινός 47, 14, 2. (5.) τὶ eb. 2. δ ἐπιτυγών 50, 4, 2. ἐπίφάνειαι 44, 3, 5. έπιφέρω τινί τι 48, 11, 5. (ἐπιφοιτᾶν τινά, τινί 48, 11, 4.) ἐπιφύω, ἐπιπέφυχά τινι 48, 11, 5. έπιχαίρω τινί 48, 11, 5. (σὲ εὐ πράσσοντα 56, 6, 4.) έπίχαρις 22, 11, 1. comparirt 23, 4 % έπιχείρησίς τινος gegen 47, 7, 5. ή ύμετέρα 47, 7, 8. έπιχειρώ τινι 48, 11, 5. mit b. 3nf. 55, 8, 11. τοῖς προβάτοις xaκουργείν 61, 6, 8. (ἐπιχέω νίψασθαι 55, 3, 20.)

(ἐπέγραον 53, 10, 4.)

έποιχοδομῶ 68, 46, 17.

```
έποικος 42, 9, 10.
   έπονειδιστότερος 49, 7, 2.
   (έπόρνυμι mit b. 3nf. 55, 3, 12.)
   έπος (2, 11, 1.) ώς έπος είπεῖν
55, 1, 2.
   (ξπραθον 6, 2, 3.)
   (έπτάετες 43, 3, 4.)
   έπταετής μ. έπτέτης 24, 2, 3.
   έπταχαιειχοσαπλάσιος 24, 2, 7.
   (ἐπτάρροος 22, 4, 3.)
(ἔπταχα 24, 2, 3.)
ἔπω § 40. (39.)
   ξπομαι § 40. (39.) τινί 48, 7, 1.
σύν τινι 11. μετά τίνος 48, 7, 12. 
έπωνυμία. ή έ. τό- 50, 7, 5. προς-
είληφε την έ., συχοφάντης 50, 7, 7.
   έπώνυμος (2, 4, 8.) τινός 47,
   (ἐπωφέλημα βορᾶς 47, 5, 2.)
    έπωφελῶ 46, 8, 2.)
   έραζε 19, 4, 4.)
   (ξραμαι § 39. mit bem Be. 47,
14, 1 μ. 3ηf. 61, 6, 5.)
(έρατίζω τινός 47, 14, 1.)
   έράω § 39.)
εργάζομαι § 40. (39. 28, 4, 4.)

υgl. 39, 14, 2 μ. 3. τινά τι 46, 12.

εύ τινα 46, 12, 2? τινί τι 46, 12, 3.
(έργατης λεως 57, 1, 2.)
έργον (11, 1, 1.) 47, 6, 8. εδρεῖν
es ift immer 3u finden 55, 8, 1. (τῷ)
ἔργφ 48, 15, 17. τῶν αὐτῶν ἔργων
civat 17, 6, 10.
   (ἐργ- § 39. in βέζω.)
(ἔργω § 39 μ. εἴογω
           § 39 μ. εξογώ 11, 1,
28, 4, 4.)
   (ἔρου 6, 2, 4. 28, 4, 4. vgl. § 39
u. beco mit d. Ac. 46, 8.)
    Ερέβεσφιν 19, 2, 2.)
   (έρεείνω § 39. τινά τι 46, 17, 2.)
έρέθω § 39.)
   ຂໍ້ວະເວີນ 👸 40. (39.) ຫຼາເ 28, 6,
1 u. 3.
   (ἐρείχω 🖇 39.)
   (έρείπω § 39. intr. 52, 2, 2. MB.
52, 6, 1.)
   (ἐρέπτομαι 🖇 39.)
   έρέσσω § 40. bgl. 10, 2, 4.
  (έρετμόν, ος 4, 5, 1 μ. § 21.)
   Ερετριών 18, 5, 8.
  (έρεύχω § 39 μ. έρυγγάνω.)
  (έρεύθω § 89.)
  (ἐρέφω § 39.)
   (ἐρέχθω § 39.)
  (έρξω § 39.)

έρτμος 22, 3 Χι. τινός 47, 26, 4.

(έρτμω 28, 4, 4.)
  (έρητύω § 39. τινός 47, 18, 1.)
```

ÉTOIXOC

```
(ἐρίγὸουπος 7, 7, 3.)
    (ἔριδμα, αίνω 4, 5, 1.)
ἐρίζω (§ 39.) τινί mit 48, 9. α-
παντα 46, 5, 4. (ἀντιβίην 46, 6, 6.
DM. 52, 8, 2.)
   (ἐρίηρος, ες § 21.)
   ερινεός, δ 21, 3 %.
   έρις, έριν 17, 6 %. (ιδα 17. 2.
συμβάλλειν τινί 48, 9, 2.
(ξρχος χασσιτέροιο 47, 8, 1. ο-
δόντων 47, 5, 2.)
   (Ερμέας, ής 3, 2, 2, 15, 2, 1.
    1 u. 3.)
   (Ερμείας 2, 3, 2, 15, 2, 1.)
     ρμίς, δ 21, 8, 1.
   [έρομαι] έρέσθαι § 40. (39.) τίνα
τι 46, 15.
   (ξρος § 21.)
ξρπω § 40. (39.)
   έρρω (§ 39. 11, 1, 1.)
   έρρωμένος compar. 23, 2, 8.
   (ἔρσαι § 39.)
    (έρσην 2, 2, 6.)
    ξερυγγάνω § 39.)
(έρυθαίνω § 39 π. έρεύθω.)
   έρυθρός compar. 23, 2, 2.
(έρύχω § 39. mit d. Inf. 55, 3,
18.)
   έρυμνόν fester Blat 43, 4, 2.
   (έρυσάρματες 22, 8, 1.)
   έρυσίβαι 44, 8, 1.
(έρύω § 39. 11, 1, 1. αίδ ξιι. 54,
1, 3. ποδός 47, 12, 4. M.J. 52, 10, 2. πολέμου 47, 13, 2.) έργομαι § 40. (39.) τίς ούτος έργεται; 57, 3, 6. (5.) έναίσιμον 46, 6, 6. πόδα 46, 7, 3. ἀσσον, σγεδόν στιν 48, 9. 2 mie mit hem Datin
rivi 48, 9, 2. wie mit bem Dativ
μ. wie nicht 8, 9, 1. (2.) έπί, πρός τι 68, 39, 1. είς λόγους τινί 48, 9,
μιχρόν, όλίγον ήλθεν 68, 36, 5. mit.
bem Barticip bes Futurs 56, 10, 4.
(2. mit bem Inf. 55, 3, 20.) Pr. für bas Futur 53, 1, 8. ergänzt 62, 3, 1.
   έρω ich liebe, § 40. (§ 89 u. έρα-
μαι.) bgl. 39, 18, 1 u. 2. τινός 47, 14. τί 47, 14, 5. mit bem lc u. 3πf. 55, 3, 16. έρων, έρωμένη 43, 2, 2.
ήρασθην gewann lieb 53, 5, 1 u. 2. έρωμαι 52, 4, 1.
   έρῶ ich werde sagen § 40. (89.)
unter elmov.
   ἔρως τινός 47, 25, 1. ἔ. μ' ἔγει
mit dem Inf. 50, 6, 6. epwres 44,
3, 4.
   έρωτηματικόν 25, 8.
```

```
έρωτω (89. 3pf. 53, 2, 2.) τὶ mit ber Anticipation 46, 6, 3. τινά
τι 46, 15. τί τουτ' έρωτας; άπλουν
τούτο 57, 8, 7. πρός τι 68, 89, 7. έρωτῶμαι 52, 4, 8.
   (ἐρωῶ τινός 47, 13, 1.)
   ές f. είς 8, 2, 5.
   (-ες für -εις 8, 2, 6, 83, 1, 2, 55 €.)
    έσαν 88, 2, 8 μ. 9.)
   (Esasbai § 39 u. Ewoni. M.S.
52, 10, 2.
   (ἔσεται, ἐσεῖται 38, 2, 10.)
    (ἐσθημένος § 39.)
    ές 8, 05 54, 16, 2. ohne av 54,
17, 6.)
   έσθής (5, 1, 1. 11, 1, 1.) ή 21,
8, 2. pluralijch 44, 1, 1.
   έσθίω § 40. (89.) τινός 47, 15.
(15, 5.)
    - E G ( v 17, 4, 4. 7 u. 8.)
   ζέσχον 32, 1, 8. 38, 2,
                                   8 u. 9.)
   έσπέρα. (της) έσπέρας 47, 2, 1.
ohne Artifel 50, 2, 12. πρός έσπέρας
68, 37, 1.
    έσπέριος κάτειμι 57, 5, 4.)
    ἔσπερος 11, 1, 1.)
   (ἔσπετε § 39 μ. είπεῖν.)
   (ἔσπον μ. ἐσπόμην § 40. (39.) μ.
ξπω, ομαι.)
(ξοσαι § 39 π. είσα.)
(ξοσαν 38, 2, 9.)
(ξοσασθαι j. ξοσοθαι.)
   (έσσεται, έσσεῖται 38, 2, 10.)
(-εσειν 17, 4, 1. 2 μ. 6. 18, 4, 1. 6, 9 μ. 10. 7, 1 μ. 2.) (ἐσσίν 88, 2, 1.) (ἔσσο 88, 2, 5.)
   (ἔσσομαι 38, 2, 10.)
(έσσόρμαι 2, 6, 4. § 39 π. ήτταομαι
23, 4, 3. 28, 4, 4.)
(Ecowy 2, 6, 4, 23, 4, 3.)
έστε 69, 1 μ. 27. (54, 16, 1 μ.
6.) έστ αν 65, 7, 6. ohne η 62, 1, 4.
(έστέασιν 10, 5, 9.)
    -έστερος, έστατος 23, 2, 3.)
   (ἔστιοί 25, 1, 2.)
   έστίασίς τινος 47, 25, 1.
   έστιῶ § 40. γάμους 46, 6. τινός
mit 47, 15. τινί 47, 15, 2. έστιασθαι 89, 18, 6. 52, 6, 1.
   (ἐσχαρόφιν 19, 2, 2.)
   έσχατος 23, 7, 5. mit dem Artifel
50, 11, 5. (ohne 50, 10, 4.) τα ξ-
σχατα die außersten Puncte 43, 4, 2
u. 6. τὸ έσχατον bor einem Sabe
57, 10, 12. bor έτι 57, 10, 5. έσχα-
τώτερος, τατος 23, 7, 7.
  έταζω § 40 unter έξεταζω.
```

έρατο

(-etal, ete, etov für ntal, nte, ητον 2, 6, 1 u. 2.) (έταίρη 15, 2, 3.) έταιρικόν, τό 43, 4, 15. έταιρότατος 49, 7, 3. έτερόπλοα 16, 2, 1. ετερος 25, 10, 2. 50, 4, 8. ετ. τοσούτος eb. 6 ετερος, οί ετεροι 50, 4, 8. (5, 8. 8, 2.) por einem Infinitio 57, 10, 6. pleonalitio 50, 4, 11. τών έτέρων χινδύνων 47, 9, 8. έτεροι δέ τινες 50, 1, 10, τινός perichieden bon 47, 26, 5. 7 69, 30, 1. Suoiv τά έτερα bor einem Sape 57, 10, 11. άλλ' έτερον 62, 3, 10. (Ετεοχλής § 21.) (έτέρηφιν 19, 2, 5.) (έτεροιῶ 28, 4, 4) έτεροπλοα 16, 2, 1. έτέρωθεν 41, 12, 12. έτέρως, ὡς έ. 69, 63, 8. (έτης 11, 1, 1.) (ἐτήτυμον 46, 6, 6, 6. 61, 8 %.) ἐτησίαι 15, 5, 2. 19, 3. έτι beim Comparativ 49, 7, 6. (eingeichoben 68, 5, 2.) νυατός έτι 47, 2. (έτοιμάζω 28, 4, 4. mit b. 3nf. 55, 3, 20.) Eroipoc 22, 3 A. mit bem Inf. 55, 8, 16. Eτοιμος erg. είμί 62, 1, 5. ετοιμα την 61, 5, 6. έξ ετοίμου 43, 4, 5. ετοίμων 47, 4, 6. έτος (11, 1, 1.) έτων πολλών, μυρίων 47, 2, 3. είναι 47, 8, 2. τετάρτιρ έτει, έν τῷδε, τούτιμ ε. τῷ έ. 48, 2, 8. ev tpiciv eteciv 48, 2, 4. (4 ff.) ἐπὶ δέχα ἔτη 68, 42, 1. (έτώσιος 11, 1, 1.) έτυμος 2 π. 3 Ε. 22, 3 Ε. ευ 4, 4, 1 n. 2. (EU für EO, EOU, OU 3, 4, 1 H. 2. 10, 4. 18, 1, 4. 2, 2. 31, 2, 1. 3, 3. 34, 3, 1—8. 4, 4. 36, 2, 6. mit 7, gemischt 13, 6, 6. nicht vor e. Bocal 14, 9, 11.) (£5 8, 1, 2-4.) £5 8, 11, 2. compar. 23, 9, 1. (£5 έχειν, τχέν τινος 47, 10, 5.) in duteuποιείν ες, 42, 5, 2. τὸ εὐ 50, 5, 10. ευ γε ohne Berbum 62, 3, 4. in Compositen 28, 15, 2. vgl. έχω, λέγω, πάσχω, ποιώ, πράσσω. (εὐ οίδα, ίσθι 11, 3, 1.) (εύ 10, 4, 2. 25, 1, 2 u. 17, 47, 9, 3, 1.) εύαγγέλια 43, 4, 25. εὐαγγελίζεσθαι 42, 5, 4. (ε 5 α δ ε ν 5, 2, 1. § 39 μ. άνδάνω.)

80

```
(Εδβοια 15, 2, 2.)
   εὐγένειαι 44, 3, 2.
   εύγεως 22, 7.
   εόδαιμονίζω τινός wegen 47, 21.
   εὐδαιμονῶ πάντα 46, 5, 4 μ. 10.
   (εὐδαίμων τοῦ τρόπου 47, 3, 2.)
   εύδαίμων τὰ πάντα 46, 4, 4 μ.
5, 10.
   (εὐδία 47, 2, 2.)
   e 5810 c compar. 23, 2, 7.
   εύδοχιμώ παρά τινι 68, 85
   ε δ δ ω § 40. (39. υπνον, υπνω 46, 6.)
   εδελπις, ιν 17, 6 21, 22, 11, 1.
   εὐεξίαι 44, 3, 4.
   εὐεργέτης ἀνήρ 57, 1, 1.
εὐεργετῶ τινα 46, 7. Mug. 28,
15, 2.
   (εὐεστώ 18, 3, 2.)
(εὐηγενής 7, 2, 7
   ebndes einfache Redlichkeit 43,
4, 27
   εύθέως 56, 10, 2.
   εύθύ 11, 12, 3. τινός 47, 29, 1.
εὐθύς 11, 12, 3. beim Perfect
58, 3, 4. mit bem Barticip 56, 10, 3.
Εὐθύφρον 17, 11, 4.
   εύθεῖα πτώσις 14, 5.
   (ευχηλος 5, 2, 1.)
   (εὐαλέης 18, 1, 2, 2, 6.)
(εὐαλεία 15, 2, 5.)
Εὐαλείδης 1, 2.
εὐατιαή 26, 6.
εὐατός 56, 17 Μ.
   εύλαβουμαι § 40. bgl. 39, 13,
2. rd hute mich vor 46, 9. mit bem Inf. 55, 3, 18. u. u. 67, 12, 3. der
zu erganzen ift 55, 4, 11.
εύλογῶ τινα 46, 7. τινά τι 46, 12.
   (εὐλύρας 15, 8, 4.)
   ὲὐμαθίαι 44, 8, 2
   εύμενής τινι 48, 13, 2.
   (εὐνάζω § 89. εὐνάζεται χρόνια
46, 6, 6.
   (εδνίς τινος 47, 26, 3.)
   (εύννητος 7, 4, 3.)
(εύνοεστερος 28, 2, 3.)
   edvoid tivos gegen 47,
                                   7, 5. ή
έμη 47, 7, 8. η παρά τῶν πολιτῶν
68, 84, 2. πρός τινα 68, 89, 4. εὐ-
νοία 48, 15, 5. ἐπ' εὐνοία 68, 41, 7. εὐνοίας 47, 17, 4. εὐνοίας 44, 8
                   17, 4. εύνοιαι 44, 3,
4. vgl. Poffessiv.
   εύνοϊχῶς 41, 12, 3.
   εύνους 16, 2, 1 μ. 2. 23, 2, 4.
 (22, 4, 8.) TIVE 48, 18, 2.
   εύνοῦ τινι gegen 48, 8. εύνως 41, 12, 8.
   (ἐύξεστος, ἡ 22, 3, 1.)
```

(εὐπατέρεια 22, 9, 1.) εὐπετής ατήσασθαι 55, 3, 7. δφθήναι 55, 3, 8. (9.) (εὐπλοίη 15, 2, 5.) ευπνους compar. 23, 2, 4. εύποιητικός 42, 5, 3. εδπορος πορίζειν ber leicht ver= ichaffen tann 55, 3, 3. εύπορῶ τινος an 47, 16. εὐπορείς δ, τι λέγης 54, 7, 2. (εὐπρεπής λέγεσθαι 55, 8, 9.) εύπρός odov leicht zugänglicher Raum 43, 4, 2. εύρετής 41, 6, 2. εύρετός 56, 17 %. (§ 39.) εύρίσχω § 40. υgl. 39, 6, 1. mit einem Brabicatsaccufativ 55, 4, 4. 56, 7, 4. mit bem Genitiv 47, 6, 11. τινί 48, 4, 1. όντα daß er ist 56, 7, 2. (3.) das Passib ohne die 56, 7, 4. συ ούτος ευρέθης 57, 3, 5. έχ των είχότων 68, 17, 9. das Medium 52, 10, 1. vgl. έφευρίσχομαι. (εύρους 10, 5, 10. 22, 4, 8.) eupog Ac. 46, 4, 2. ohne Artitel 50, 2, 16. πέντε ποδών (έστιν) 47, 8, 2. (εὐρβεῖος 18, 2, 6.) ευρρείτη 22, 3, 1.) ευρρείτης 15, 8, 4.) εύρύοπα 15, 2, 8.) εύρυρέων 7, 4, 2.) (εὐρύς 18, 6, 8 u. 7. εὐρὺ þεῖ 57, 5, 1.) (εὐρύχορος 2, 6, **4**.) ευρωστος την ψυγήν 46, 4. (£5¢ § 21.) (εὐσα 38, 2, 7.) (εὐσεβία 3, 2, 3. bgl. 15, 2, 5.) εύσεβῶ τὰ πρὸς θεούς 46, 5, 4. (θεούς π. είς θεούς 46, 8, 3.) (ευσχαρθμος 4, 5, 2.) (εὐτε 69, 28.) εύτεχνος compar. 23, 2, 2. εὐτυχίαι 44, 3, 2. εὐτυχῶ τινι 48, 15, 15. εἰς τέχνα 68, 21, 8. λαβών barin baß er er-halten hat 66 halten hat 56, 8, 1. Ικανά εύτύχηται 52, 8, 4. εύφραίνω § 40. bgl. 33, 2, 1. ἐμαυτόν 52, 10, 9. εὐφραίνομαι 39, 18, 6 u. § 40. 52, 6, 1. (εύφρόνη άστρων 47, 5, 2.) εύφυής 18, 3, 3. ευφωνοι 4, 3 α. εύχη θεών 48, 12, 6. (47, 7, 5.) εδχομαι § 40. υμί. 39, 14, 8. θεοίς τι, πρός θεούς mit dem Inf.

48, 7, 14. mit bem zu erganzenden | 3nf. 55, 4, 11. εύχρως 23, 2, 9. (22, 5, 3.) (e 8 & 39.) εὐωνυμον (2, 4, 8.) 43, 4, 17. υμα Artifel 50, 2, 13. (εὐωπιδα 17, 2, 1.) εύωγῶ § 40. τινί 47, 15, 2. εὐωγούμαι 89, 18, 6, 52, 6, 1, τινός 47, 15. tì 47, 15, 1. έφάπτομαί τινος 47, 12. έφεδρεύου τινί 48, 11, 5. έφελχυστιχόν ν 11, 14 und A. 1 u. 2. έφεξής τινι 48, 14. έφέπομαι. ἐπίσπου 34, 8 α. (ἐφέσσασθαι 52, 10, 2. bgl. § 39 11. Εννυμι. νηός 47, 28, 4. (ἐφέστιος δωμάτων 47, 26, ἔζεται 57, 5, 2.) έφετικά 41, 4, 12. 55, 8, 16. (έφετμή 4, 5, 1.) έφευρίσχομαι δρών 56, 7, 2. xaxos 56, 7, 4. έφηδομαί τινι über 3. (Unglüd) 48, 11, 5. έφίεμαι 52. 9 ΣΙ, τινός 47. 14. mit bem Inf. 55, 3, 16. bes Futurs 53, 7, 11. rivde daßeiv strebe etwas zu erlangen 61, 6, 8. έφιχνουμαί τίνος 47, 14. έφίστημί τινι 48, 11, 5. elliptifch (ἐφορμᾶσθαί τινα 48, 11, 4). (Έφορος 4, 1, 2.) Έφύρη 15, 2, 2. 68, 22, 2. (εγθρη 15, 2, 3.) έγθρός τινί μ. τινός 48, 13, 2 μ. 3. 6 è. 44, 1, 6. comparirt 23, 6, 1. (3, 6.) πρός τινα γίγνομαι 68, 39, 6. έχθω § 40. έχιδνα 15, 2, 8. έχις, δ 21, 8, 1, 1. (ἔγμα 4, 5, 8.) ε νω 8 40. (39. 28, 4, 5.) 1) tran= ittib. Εξω werbe erlangen, werbe befigen 53, 7. (mit zwei Ac. 46, 16, 2. 18, 3. διαφοράν, μομφήν τινι 48, 9, 2. Εχ τινος 68, 17, 8. πρός τινος 68, 37, 3.) τὶ παρά τινος 68, 34, 1. δεδν σύμμαχον Gott als Berbündeten 57, 3, 1. έχεσθαί τινος 47, 12. (γειρός 47, 12, 8. ohne Obj. 60, 7, 5.) έσχον erlangte 58, 5, 1. τὶ 47, 18, 2. τὸν

έαυτης ἔχοντα 47, 10, 1. ήρπακώς, ἀπειλήσας 56, 8, 6. (8.) αίτιαν ὑπό Tivos werbe beichuldigt von 52, 3, 3. ràs ppévas brieis ber Geift ben ich habe ift gefund 57, 3, 3. rac ehnidas τοιαύτας, τί έγεις τὸ ίσγυρόν; mas ift bas Sichere was bu hast? 57, 3, 5. την γην μετέωρον 57, 4, 2. τινά τζε odos vom Mariche abhalten 47, 18. ούκ έχει δ, τι λέγη, ούκ είχεν δ τι λέγοι 54, 7, 1 u. 2. bin vermögend 52, 1, 2. [mit dem Inf. 55, 3, 3. άστε μή, του μή, το μή mit bem Inf. 67, 12, 4. σε πηδαν 67, 12, 5. ούχ έχω mit μη ού u. dem Inf. 67, 12, 7. Inf. zu erganzen 55, 4, 11. vgl. airia u δργή. 2) intransitiv 52, 2, 2. (3.) mit Adverbien 66, 1, 7. (u. Abjectiven 52, 2, 3.) ακινήτως περί τινος 68, 31, 1. ήδέως πρός τινα 68, 4. χαλεπῶς ἐπί τινι 68, 41, 6.
 οὕτως ἔχει τὰ πράγματα ὑπ αὐτῶν find von ihnen dahin gebracht 52, 3, 2. εύ σωμάτων, ίχανῶς ἐπιστήμης. χρησίμως της παρόδου, ώς ποδών. πῶς δόξης 47, 10, 5. (εδ.) τὰ σώματα 46, 4. εὐ τὸ σῶμα, ὑγιεινῶς τὰ σώματα 47, 10, 5. ή όψις χαλώς έγει χαλείσθαι für χαλώς έγει την όψιν χαλείσθαι 61, 6, 8. ούτως έχον έστίν 56, 8, 3. έχει erganat 62, 3, 4. ούτως έγοντος, έχόντων 47, 4, 4. 11. 5. αμφί τι 68, 30, 3. ληρείς έχων ες. 56, 8, 4. πολέμου ablaffen vom Kriege 47, 13. anlanden mit dem Da., els u. xará 48, 1, 2. 3) έχομαι 52, 9 %. τινός 47, 12. (13, 2. έχ τινός 68, 17, 3.) τὸ ἐγόμενον 57, 10, 14. ἐχτέον 56, 18, 4 (έψιαομαι § 39.) έψω § 40. (39. 28, 4, 4.) - e w 8, 12, 6. einsplbig 15, 4, 2. (13, 8, 8, 15, 3 u. 5. für ac 10, 5, 4—6. für ov 15, 8 u. A. 2. 16, 1 A. für & 31, 1, 4. 31, 2. 36, 1, 6 u. 3, 3. 38, 7, 2.) (ἔω, ἔης ες. 38, 2, 3.) (-ew eininibig 13, 3, 4 u. 5.) em § 40. (39.) unter ezw. (27, 3, 1. eininibig 13, 3, 8 u. 4. ohne Aug. 28, 4, 4. nichts vorgeschlagen 84, 6,

3. ohne Object 66, 7, 6.) tis obtos oux eac; 57, 8, 6. mit bem 3nf. 55, 3, 11. der zu erganzen ift 55, 4, 11.

oux em 67, 1, 2. 4, 1. έωθινός. έξ έ. von früh Morgens an 43, 4, 6. ohne Artifel 50, 2, 15. **ξωλος, δ μ. ή 22, 8.** 

(έδιμεν § 39 π. δσ.) (- : w · einiplbig 15, 5. 18, 2, 7. für er. 15, 5, 1 u. 2, 16, 2, 1, 17, 4, 9% (ξών 38, 2, 7.) '- zw; eininlbig 18, 8, 3. 18, 4, 8.) εως, i, 16, 3, 2, 21, 6, 2, (§ 21.) ohne Artifel 50, 2, 12. Ιως τίσε, δψέ 66, 1, 4. mit bem Ge. 68, 2, 1. als Conjunction 69. 1 n. 27. vgl. 54, 17, 1-5. 65, 7, 6. ohne έστιν 62, 1, 4. έως αν μή 67, 4. έως περ 69, 27. (eininlbig 18, 8, 8. wie bei So. 69, 27 A.) b. 3nf. 55, 4, 8. (έως φόρος 5, 2, 8.) (έως το 5 8, 4, 8. 25, 2.) ; (Stigma) 1, 6. ; 1, 1. 2, 8, 2. 8, 2, 4. (in ob aufgelöft 4, 6, 1.) (a 1, · 18, 2, 1.) Payon & 18, 2, 5. ζεύγνομι § 40. (89.) vgl. 86, 4, 1. πρός τινα 68, 89, 1. (-ζε nicht elibirt 12, 8, 1.) Ζεός 20. (§ 21.) erganzt 61, 4, 4. (bei So. stets zugefügt eb. & Διος Kocobos 47, 5, 4.) (1) hot 44, 8, 4. (7, 1 to Tiva 46, 8. Tiv65 megen 47. 21. ζηλωτός (ή 22, 2, 2.) cpr. 49, τημία 61, 7, 5. θανάτου 47, 25, 1. ζημιοδμαι ζημίαν 11. μεγάλα 46, 5, 4. 52, 4, 7 π. 8. ζημιώσομαι π. ζημιωθή σομαι 89, 11 %. (7, - & mit bem Inf. 55, 8, 16. (567, 2, 6, 4.) το § 40. (89.) unter ζάσ. 82, 8, 4. (τον) βίον 46, 5 u. A. 2. πρός δίλον 68, 89, 5. ζωγραφῶ τι 46, 6, 6. ζωννυμι 8 40. (89.) (ζώς, ζωός 22, 10, 8.) 7, 1, 1 u. 2. 3, 1 u. 2. 3, 2, 7. als Spiritus 1, 4. (für α 2, 2, 1. 84, 10, 1 u. 2. für α 2, 2, 7. 2, 5, 4. aus α 10, 6, 2. 84, 5, 8 u. 5. 7, 1. aus α 18, 4, 7 u. 9. aus α 18, 2. 2. 2. 8. 6 in - 26. 17. 5 in - 26. 2, 6 u. 8. für & 86, 1, 7. für et 33, 1, 4 u. 5. eingefest 7, 2, 7. für o. 67, 7, 4. ηγησαμην faßte die Anflicht 1c. 58, 5, 1 u. 2. (ηγημαι 58, 3, 2.) (ηδέ 69, 82, 1 u. 2.) 2, 6, 2—5. gemischt mit a 13, 7 A. 14, 8, 1. mit at 18, 6, 4. mit et 18, 6, 5. mit c' eb. 6. mit + 18, 6, 1.

mit ob 2. mit d eb. 3.)

t, oder 69, 1, 2. 29, 1 n. 2. (2 u. 3.) Et 7, ém. à nai cena 24, 2, 6. es verbindet Berichiedenartiges 59, 2, 3. (7,-) f, bei verichiebenartigen Cafus von Barticipien 56, 14, 2, durch 7 verbundene Subjecte im Singular mit dem Plural des Berbums 63, 3, 2. 7, γ 69, 15, 3. (in der Frage 54, 6, 4.7, 1.65, 1, 2—5.69, 29, 3.)

7, als 69, 1, 4. 30, 1 n. 5. αλ

7, n. Δλο 7, 69, 4, 6. beim Comparativ 47, 27. elliptisch 49, 2, 3? wo nicht 49, 3. ausgelaffen 49, 2, 2. zwischen zwei Comparativen 49, 5. 7, प्रवर्त राज्य und मृ, मृ कंद्र ober मृ केवरह mit bem Juf. 49, 4. mit bem Infinit epezegetisch einem Genitiv angefügt 47, 27, 8. 7, 65 nach einer Regation, bas ού pleonastisch 49, 2, 4. ή nach πολλα-πλάσιος 47, 27, 10. η εί 54, 12, 11. bem Sape mit 4 bas Berbum angefügt 63, 1, 4. vgl. di.id. i, wahrlich 8, 11, 2, 69, 2 u. 28, 1 u. 2. vgl. 55, 2, 1. (i, ja, dpa 69, 29, 2. in der Frage 54, 6, 4. 7, 1. 65, 2-5. 69, 29, 2 u. 3. 7, 44, 67, 2 21.) 7, 8' 8, 7, 8' 7, 38, 4, 5. 50, 1, 5. (n gemischt mit & 2c. 14, 2, 4-6.) turz 8, 3, 1. aus aci 10, 6, 2.) 7 25, 10, 6 u. 8. 51, 8, 1. beim Superlativ 49, 10. mit δύναμαι τ. 49, 10, 8. (ούα) έστιν τ 61, 5, 5. (τ 2 88, 2, 8.) (-nai 30, 3, 1 u. 3.) ກໍ່βີ ພົ, ກໍβີຂອດພ 🖇 40. bgl. 89, 7, 1. (ήγελάζειν τινά 47, 20, 4.) ήγελάζειν τινά 47, 20, 4.) γως μονεύω (δδόν 46, 7, 2.) τι-νός 47, 20. (τινί 47, 20, 3.) (ήγάθεης 2, 2, 2.) ηγεμονία τινός über 47, 25, 1. (ήγερέθονται § 89 μ. άγείρω.) ήγεμών, δ π. ή 21, 1 %. ήγο 5 μαι § 40. (89.) pgl. 39, 14, 8. τινός 47, 20. pgl. 47, 18, 7. τὶ 47, 20, 1. δδόν 46, 6, 2. τινί 47, 20, 2. περί οὐδενός 68, 81, 5. παρά μικρόν 68, 86, 4. mit bem (Ac. u.) Inf. 55, 4, 1. [cheinbar mit su er-

ganzendem deiv 55, 3, 15. mit e. Prädicateac. 55, 4, 4. mit ού (11. μή)

ήδέως έχω (47, 10, 5.) πρός τινα

4,87, beim Ao. 53, 10, 2. im Rach=

(ήδεα 88, 7, 4.)

**68**, **8**9, **4**.

fage 65, 9, 1. ήδη (τε) - καί 69, j 32, 6. nach einem Barticip 56, 10, 8. ή ήδη γάρις 50, 8, 8. γειμώνος ήδη 47, 2. (ήδησθα 38, 7, 4.) ήδομαι § 40. (30. 52, 6, 8.) vgl. 39, 13, 2 π. 52, 6, 1. βραχέα 46, 5, 4. ti 46, 5, 9. tivi fiber 48, 15, 6. (5.) opov au feben 56, 6, 4. (2. mit bem Ac. bes Bart. eb. 4. mit bem 3nf. 56, 6, 3.) ήδομένω σοί έoriv es ift bir angenehm 48, 6, 4. 7,σθην 58, 6, 3. ή δονή. πρὸς ήδονήν 68, 89, 8. ἐπί τινι 68, 44, 6. (7,00 \$ 21. TIVOS 45, 7, 5.) (ήδυέπεια 22, 9, 2.) გბύνω § 40. ხgľ. 38, 3, 2. (ήδύπνοος 22, 4, 3.) ήδός 18, 8. 28, 6. (11, 1, 1. ή ήδύς 22, 6, 2.) τινί 48, 4, 1. τὸ φῶς ήδὸ βλέπειν 55, 3, 7. ἡδὸ ὅζω **46**, **5**, **6**. 7, δ co § 40. (ήε, ήέ 68, 29 %. 2. 3.) (ηείδης 38, 7, 4.)
(-ήεις ξε. 22, 7, 4.)
(ήέλιος 2, 5, 1. 5, 2, 3. 7, 2, 3.)
(ηέν 7, 2, 3. 38, 2, 8.)
(ηέν 38, 3, 3.) (ή ερέθονται 2, 2, 2, 8 39. μ. αείρω.) (ἡέριος 57, 5, 4.) (ἡερος 2, 2, 1.) (-ηεσσιν 18, 4, 2.) -ηετον 2, 6, 8) (ήη für η 81, 1, 6.) (ήην 38, 2, 8.) (ήθάς τίνος 47, 26, 6. ήθάδων 22, ήθμός 10, 11 A. (4, 5, 1.) ήθος (11, 1, 1.) ήθει 48, 15, 4. άρετη διαφέρειν τὰ ήθη 46, 4, 1. (ήία, τα sweishlbig 13, 4, 1.) (ήια, ιc. 38, 3, 3.) (-ηίη 2, 8, 8.) (-ήιον, ήιος 2, 8, 3.) (ή κα 11, 1, 1.) ή κιστα **23**, 7 μ. **2**1. 2 μ. 9, 5. η. γε, δήτα 64, 5, 4. (ήκιστος 28, 4, 8.)

τίχω § 40. (58, 1, 8?) 8eb. 53, 1, 4 u. 5. mit zwei No. 57, 8. εξς ξπαινον 68, 21, 5. (εὐ τινος 47, 10, 5.) ergānzt 62, 3, 1. (ηλάσχω § 39.) ήλέ & 21.) (Ηλεχτρύωνος 13, 4, 2.)

ήμι−. 86 (ήλίθιος, ή 21, 2, 1.) ηλικίαν έγει παιδεύεσθαι 55, 8, 8. ήλικία νέος 48, 15, 15. υgί. 46, 4, 1. παρ ήλικίαν 68, 36, 7. ήλικίαι 44, 3, 2. (ήλικίην 46, 5, 1.) ήλίκος 25, 10, 1 μ. 5. οἱ ήλίκοι έγω 50, 8, 21. affimiliet 51, 10, 6 7. θαυμάσια ήλίχα 51, 10, 12. mit einem andern Relativ ohne Conjunction verbunden 51, 14, 5. exclamativ 51, 14, 1. τλιξ 22, 12. ήλιος (2, 5, 1. 5, 2, 8.) ήλίου δυσμαί 44, 3, 6. ohne Artitel 50, 2, 12. οφ' ήλιον 68, 45, 1. ήλιοι 44, 3, 6. (Ήλις, Ήλιδα 17, 2, 1.) (ήμαθόεις 2, 2, 2.) (ήμαρ 2, 5, 1. 43, 3, 3. 46, 4. pluralife 44, 1, 1. τρίτφ κ. 48, 2, 1. έφ 2c. eb. 7. (έπὶ τῷδε 2c. 48, 2, 3.) τῷ eb. u. 50, 2, 2. τῷδ' ἐν ή. 2c. 48, 2, 5.) (ήμας, ήμας 25, 1, 18.) (ημάτιος 57, 5, 4.) ήμεες εc. 25, 1, 6. ημείων 2, 3, 2.) (-ἡμεν für ηναι 30, 2, 6.) († μέν 69, 32, 1.) († μεν 38, 2, 6.) (-ήμεναι 30, 2, 4.) (ήμεναι 38, 2, 6.) ήμερα (η 15, 2, 3.) ohne Artifel 50, 2, 12. (της ημέρας 47, 2 μ. α. τριῶν ἡμερῶν ὁδός 47, 8, 1. μιᾶς ή. ἐστὶ τὰ ἐπιτήδεια 47, 8, 2. bgl. 3. η. εστι τα επιτηδεια 47, 8, 2. bgl. 8. τῆς ἐπιούσης ἡ. ιι. τῆ ἐπιούση ἡ. τ. τῆς ἐπιούση ἡ. τ. 47, 2, 4. (τῆδε, τῆ, ἐν τῆδε, τῆδ ἐν ἡ. 48, 2, 4 ιι. 5. bgl. 6.) δι ἡμέρας 68, 22, 1. ἐφ' ἡμέραν 68, 42, 1. καθ' ἡμέραν 68, 25, 4. μεθ' ἡ. 68, 27, 2. παρ' ἡμέραν 68, 36, 2. (ἐν) μιᾶ, ἐν ἡ, ἐν ἡμέραν 48, 2, 4. ἡ. ἦν ιι. πρὸς ἡμέραν 7ν 61, 5, 6. 68, 89, 1. eradinat 43, 3, 3 ιι. 4. (Σ.) erganat 43, 3, 3 u. 4. (2.) ήμερος, δ μ. ή 22, 3 %. ημερον mildes Wejen 43, 4, 27. (ήμες 38, 2, 6 u. 9.) ημέτερος 25, 4. reflexiv 51, 4, 3. vgl. Boffeffiv u. autoc. (elc, êp ήμέτερον, α 43, 8, 6. ημέτερόνδε 19, 4, 2.)

(-ημι 37, 2, 6.)

ήμι- 24, 3, 9.

ημί 88, 4, 5. η δ' δς 88, 4, 5. 50,

```
ήμιδαρειχόν 24, 8, 9.
    (ήμίν, ήμιν, ήμιν 25, 1, 18.)
   ήμιόλιος 2 μ. 3 . 22, 5, 2.
Gebrauch 24, 8, 9.
   ημισυς 18, 8, 1 u. 3. (6, 3.) 22, 1. (λαοί 47, 28, 5.) mit bem Ge.
47, 28, 1 u. 9. mit bem Artifel 50,
11, 5. ohne ihn 50, 2, 16. eni tr
ipuscia unter ber Bedingung bie Balfte
au erhalten 68, 41, 8.
   ήμιτάλαντον 24, 3, 9. (γρυσοῦ
47, 8, 1.)
    ήμίφωνα 2, 2, 1.
    ήμος 54, 16, 1.)
    (၅ိုယ္ပ်က္ 8 39.)
   ην f. έαν. (54, 12.)
ην δ' έγω 88, 4, 5.
(-ηναι für αναί 2, 2, 1. 34, 10, 1 μ. 2. für εῖν 30, 2, 7.)
   (ήνεμόεις 2, 2, 2.)
(ήνθον 4, 4, 1.)
ήνίχα 25, 10, 6 μ. 12. 54, 16 μ.
A. 1. (eb.) 17, 1 u. 5. nach olda 56,
7, 18.
    ήνίχαπερ mit zu ergänzendem Ber-
bum 62, 4, 1.
    (ήνίοχος § 21.)
(ήνορέη 2, 2, 2.)
    (ήντο 88, 6 🕱.)
    (ήοίη 43, 3, 3.)
   (ή ομεν 38, 8, 8.)
(-ή ος εκ. 2, 8, 8. 18, 2, 9.)
(ήπειρον 21, 6, 1.)
(ηπετρον 21, 6, 1.)

ηπερ (69, 85.) 69, 56 A.

ηπου 8, 12, 5.

Ηρακλες, Ήρακλέες 18, 3,

(formirt 18, 2, 9.)

(-ηρ 18, 9. für ης 4, 4, 3.)

(ηρα § 21. 11, 1, 1.)
   ηρέμα έγειν 52, 2, 2.
(Ήρη 15, 2, 3.)
(ήριγένεια 22, 9, 2.)
    (ήρινόν, ά αδυ. 46, 6, 6.)
    ηρως § 20. (21. das w turz 8,
3, 3.)
    -ης 18, 8, 8. (für ας 88, 1, 5.)
(ης 24, 1, 1. ης 88, 2, 9.)
    -ης 80, 1, 5.)
    (-7, c 15, 6, 1 u. 2.)
   (γσαν 38, 3, 8, 7, 4.)
(γσαν 30, 1, 5.)
-ησιν 15, 4, 8. (15, 1 μ. 2. 30,
1, 4.)
    ησμεν, ήστε 88, 7, 8. (4.)
   ήσυγάσω, ομαι 39, 12, 4
ήσυχίαν ποιώ πράττειν 50, 6, 6. καθ ήσυχίαν 68, 25, 5. ύπο ήσυ-
ylas 68, 43, 8.
```

ησυχος, δ u. ή 22, 3. 57, 5, 2? cpr. 28, 2, 7. ήσυχος u. ήσυχη έχω 52, 2, 2. (3. 57, 5, 2.) (ή, τάν, ή τάρα 14, 6, 2.) (ή,τε 69, 29, 3.) ήτοι 8, 12, 5. 9, 8, 1. 69, 29, 1. (mit άν, άρα gemijcht 14, 6, 2.) ήττα ήδονων 47, 25, 1. ήττω § 40. ήττωμαί τινος, τινί, ύπό τίνος 47, 19, 1. μάχην μ. τοσούτον 52, 4, 7 μ. 8. εὐ ποιών im \$305/thun 56, 8, 1. εὐεργεσίαις 48, 15, 15. Br. für bas Berfect 53, 1, 3 u. 5. ήττων, ήσσων 23, 7 μ. α. 2 μ. 3. ήσσον 28, 9, 5. ούχ ήσσον, ούχ ήκιστα 67, 1, 8. ηυ 4, 3 A. 4, 4 n. A. 2. (für αυ 3, 4, 3.) (η 5 aus η εύ 14, 2, 5.) (η 6 ς 2, 3, 3 u. § 21 u. έύς.) (η 6 τ ε 2, 3, 3. 69, 1, 2. 37.) (η φι 19, 2, 7. vgl. 4, 2.) (ήχή 11, 1, 1.) (ήχι 25, 8, 6.) (ήχή εις mit furgem η 8, 3, 3.) ήχω 18, 8 u. A. 2. (-ηων. für εων, εεων 18, 2, 5.) ηως 18, 3, 2, 8 21. 2, 3, 3, 5, 2, 3. (†ωθι 19, 3, 1.) †οῦς 47, 2. θ 1, 1. 2, 2. 3, 2, 3. (vor μ 4, 5, 1. 2 u. 4 30, 3, 9. eingelhoben 7, 7, 8.) Tempuscharatter 29, 4. (-θα 30, 1, 2 u. 3. 33, 1, 3. 36, 1, 2. 38, 2, 8. 3, 1. 4, 1 u. 2. 7, 4.) (θαάσσω, θάσσω § 89.) (θάδωλια 14, 2, 20.) (θαζμα 14, 2, 20.) θαίματια 18, 7, 2. (14, 2, 19 u. 20.) θακῶ Εδραν 46, 6, 2.) dádassa ohne Artifel 50, 2, 15. κατά θάλασσαν 68, 25, 1. έπὶ θαλάσση 68, 41, 2. (θαλάσσιος 57, **4**, 1.) (θάλεια 15, 2, 2, 11. θάλεα 22, 9, 1.) θάλης § 20. θάλλω § 40. (39.) bgl. 31, 14, 1. θάλπος. θάλπη 44, 3, 1. θάλπω **4**0. (θάμαρτάνειν, θάμαρτια 14, 2, 20.) (θαμειαί 22, 9, 2.) 8 av - § 40. (39.) unter 8vijsxw. θανάτου τιμώ ες. 47, 22, 1. θάνατοι 44, 8, 8. (θα- θάομαι § 39.)

89 θάπτω θάπτω § 40. (89.) bgl. 27, 7, 3. | θάρρος (θάρσος 6, 2, 2.) τενός gegen 3. 47, 7, 2.
Vapp & ri 11. riva 46, 10. 10dponga belam Muth 58, 5, 1. θάσσω θάχους ες. 46, 6, 2.) θάτερον 18, 7, 4. (14, 2, 19.) θάτερα einheitlich 44, 4, 8. τό, τὰ ἐπὶ θάτερα 48, 4, 3. τὸ θάτερον 50, 11, 18. δυοίν θάτερον bor einem Sage **57, 10, 11.** θαυμα ακουσαι 55, 8, 9. (ίδέσθαι eb. 10.) το πείθεσθαι θάθμα où bév 50, 6, 5: θαυμάζω § 40. (89. ohne Dbject 60, 7, 5.) τινά μ. τινός 47, 10, 9. τινά τίνος wegen 47, 21. ἐπί τινι 68, 41, 6. mit einem Fragesage 65, 1, 7. mit el — 65, 5, 7. mit ber Anticipation 61, 6, 7. τεθαύμακα 58, 3, **3**. θαυμαίνου & 30.) θαυμάσιος τι θαυμαστός δσος, ήλίπος, θαυμαστώς ώς 51, 10, 12 μ. 13. θαυμαστότερος, τατος 49, 7, 2. τὸ θαυμαστότατον por einem Sage 57, 10, 12. (θα- θάομαι § 39.) (θαφ- § 89.) (-8 s elibirt 9, 4, 4.) 8 s d 21, 1 A. (15, 2, 1. einsylbig 13, 8, 8. θεαίς 15, 6, 2. θηλύτεραι 43, 1, 1.) (862 einsplbig 18, 8, 8.) (θέαινα **43**, 1, 1.) (déasai zweisplbig 13, 3, 3.) Belov Gottheit 48, 4, 15. (8 είνω § 39.) (8 είω 2, 3, 2.) θέλητο § 40. (το μή πτεῖναι 55, 3, 19.) θέλατρον 11, 8, 4. θέλω 1. έθέλω. (8, 2, 3. θέλεις μείνωμεν 54, 2, 5.) θέμα 27, 1. (θεμείλια 2, 3, 2. θεμέλιοι λίθων 47, 8, 8. θέμις § 20. (21. 17, 2, 5. 3nf. erg. 55, 4, 4. η θέμις έστιν 61, 7.) (θεμιστεύω τινός, τινί 47, 20, 1

3-5. 19, 8, 2-6.)

θεφ 68, 13, 2. πρός θεών 68, 37, 2. μέγας θεός τινι 48, 4, 1. erganzt 61, 4, 4. mit u. ohne Artitel 50, 8, 6. (einiplbig 18, 3, 2. θεώτερος 28. θεραπεία του πλήθους aufmertsame Sorge für die Masse 47, 7, 2. Dienerichaft 43, 4, 19. θεραπείαι 44, 3, 5. θεραπεύου τινά 46, 6, 5. θεραπεύομαι πάσαν θεραπείαν 52, 4, 7. (θεράπων § 21.) θερμαίνω 33, 8, 1. θερμός, ή 22, 2, 1. θερμότητες 44, 3, 5. (θέρμω § 89.) θέρομαι 8 40. (39. τινός 47, 15, 4.) θέρος, έν τώδε, τούτω ες, τῷ θέρει 48, 2, 3. θέρους 47, 2. τοῦ ἐπιγιγνομένου, του αύτου θέρους 47, 2, 4. désic Bosition 7, 6. Interpunction 5, 10. θεσμός 41, 7, 7. (§ 21.) (θέσσασθαι § 89.) θετικός 22, 1. (θέτις 17, 1, 8.) (θεύμορος 10, 4, 8.) θέω § 40. (39.) vgl. 27, 9, 5. (ουρια 46, 6, 6. 3μ τίθημι 36, 1, 1.) θεώμαι § 40. (39. χα τίθημι 36, 1, 1.) unter Bedonai. ex 68, 17, 10. θεωρικόν. ἐπὶ τῷ θ. ἦν 68, 41, 4. θεωρός, δ μ. ή 22, 8. (θεώτερος 28, 2, 6 μ. 7.) ϑήγლ **§ 4**0. (θηδίονα 14, 2, 20.) (Θηκάτη 14, 2, 20.) θήλεια 48, 2, 2. θηλυπόν τένος 14, 3. θηλύνω § 40. bgl. 38, 3, 4. θηλύνο 22, 8, 1. (ή 22, 6, 2.) τὸ θηλύ 43, 4, 15. độρην η θηλύς, θεὸς θηλυς, θήλεια εππος 21, 2, 2. (θήλεια θήλος, 4, 4, 1. θηλύτερος 23, 2, 7. γυναῖκες, θεαί 43, 1, 1.) (θήμερα 14, 2, 20.) θήμετέρου 13, 7, 2. (14, 2, 20.) 8ήν 9, 8, 5. (69, 8 μ. 38.) (θήμισυ 14, 2, 20.) θήρειος 2 μ. 3 Ε. 22, 5, 1. θηρεύω 11. θηρῶ 39, 12, 5. τινά 46, 8. θηρεύομαι μ. θηρώμαι 52, 10, 4. τινά 46, 8. (θηρητήρ § 21.) (θηρφον 14, 2, 20.) -8 ev, 8e 41, 12, 12-17. (9, 4, (θεόθεν 19, 8, 4.) θεός 21, 2. δ, ή π. τω θεω 21, 1 21. θεὸς θηλυς 21, 2, 2. δ θεός θησαυρός χαχών 47, 8, 5. von beiben Geschlechtern 48, 1, 1. Bo. (θησθαι 34, 5, 3.) θησέες 18, 5, 2. 16, 1, 2. 8 km 8. 61 4, 4. sûn

ໃεμαι

(θήτέρα 14, 2, 20.) -θι 36, 4 μ. Ψ. 2. 3. 41, 12, 12. (12, 2, 9. 19, 3, 1 μ. 5. 30, 1, 11. 86, 1, 11.) Blaco; mit bem Blu. 58, 4, θιγγάνω § 40. τινός 47, 12. (12, 1. tì u. tiví eb. 2.) θλίβω § 40. θλῶ § 40. (θναίσχω 2, 2, 4.) θνήσχω § 40. (39.) bgl. 39, 6, υπέρ τινος 68, 28, 2. τεθνάνα ύπέρ τινος 68, τινά (δέει, φόβφ) 46, 10, 2. τινί 48, (θανάτφ 46, 6. έχ τινος 52, 3, 1.) τέθνηκα 53, 3, 3. θνητός 41, 11, 26. μαλλον 49, (θοάζω ἔδραν 46, 6, 2.) θοίματιον 10, 6, 3. 13, 7, 2. (14, 2, 19 u. 20.) ϑοινάτο § 39. 2023. 52, 6, 1.) θόλος, ή μ. δ 21, 6, 2. (806c mit b. Inf. 55, 8, 4.) (θούδατος 14, 2, 20.) (θούχατειον 14, 2, 20. (θο**ὐμόφυλον 14, 2, 20**.) (θούρις 22, 9, 2.) θουρμαιον 14, 2, 20.) θράχη, έπὶ θράχης 68, 40, 2. θρανίται τών ναυτών 47. 9. θράξ 8, 11, 2. 17, 11, 2, 2. 1, 1.) (θράσος 6, 2, 2.) θράσσω § 40 unter ταράσσω. bgl. 10, 6, 3. ອີραύω § 40. ຫ໘1. 32, 2, 3. θρέομαι § 39.)
θρέφ- § 40 unter τρέφω.
θρέχ- § 40 unter τρέγω.
(Θρήιξ 3, 1, 1.)
(θρόνοι 44, 3, 5.)
(-θροος 22, 4, 3.)
δοίτ 10, 8, 1 ergänst 4. Dois 10, 8, 1. ergangt 43, 3, 3. θρούς 16, 2, 1. (θρυλλίζω § 39.) θρύπτω § 40. vgl. 10, 8, 1. 27, შითი და გ 40. (39.) ხვს 39, 10, 1. θυγάτηρ § 20. (21.) (θυδωρ, θύδατος 14, 2, 20.) θυμε- § 40 unter έν- μ. προθυμέομαι. θυμός. θυμώ mit Erbitterung 48, 15, 16. (dπό θ. 68, 16, 2. έχ θ. 68, 17, 7.) θυμουμαι 8 40. 52, 6, 1. τινί 48, 8. (τινός 47, 21, 2.) (θύνὰ, θύω § 39.)

θύραζε (19, 4, 4.) τὰ θ. 50, 8, 18. θύραθεν. οί θ. 50, 8, 17. θύραι ohne Artifel 50, 2, 15. έπὶ (ταῖς) θύραις 68, 41, 2. (θύρη **15**, **2**, **8**.) θύρασιν 41, 12, 20. (θύρηφιν 19, 2, 4.) θυφ - § 40 unter τύφω. θύω 27, 9, 7. § 40. ngl. 32, 2, 1. Ήρακλεια 46, 6. μ. θύομαι 52, 10, 5. θωπεύω τινά 46, 6, 5. (θώπτειν τινά 46, 7, 7.) θωπλα 13, 7, 2. (14, 2, 20.) θώραξ, δ 21, 8, 4. (θώρηξ 2, 2, 1.) (8 mp h σσω § 39.) MB. 52, 6, 1. 8 ως 17, 11, 2, 5. (θῶυμα, θώυμα 3, 4, 3.) 13, 2, 7. 4, 1, 1. (vericulungen 13, 4, 1. elibirt 12, 2, 4—11. (11, 2, 2.) apolopirt 8, 3, 9. fur, u. lang in -ιω 27, 3, 3. auß ιι 17, 1, 3. auß ει 3, 2, 8. für ευ 3, 4, 4.) ανεκφώνητον 4, 2 Μ. 4, 1. bemonstrations ftrativum 25, 6, 4. (ta 24, 1, 1.) (taivw § 39.) 'Iāsov 17, 11, 4 **ιάομαι § 40. (39.)** ίατρεύω τινά 46, 6, 5. ἰατριχώτατος 49, 7, 1. (ἰαχή 11, 1, 1, ἰαχή 48, 15, 12.) (ἰάχω § 39.) -ιάω, τήσω 2, 2, 1.) (ίδέ 12, 3, 1, 69, 39.) ίδετν § 40 unter όρω. (ίδέω 39, 7, 2.) ίδία 41, 12, 11, 48, 3, 10, 48, 15, 17. τὸ ίδία δόξασμα Brivatanficit 50, 8, 8. διος 2 μ. 3 Ε. 22, 5, 1. τινί μ. τινός 48, 13, 5. δ ίδιος αὐτοῦ 47, 5, 1. compar. 23, 2, 7, 49, 7, 1. loiov Privatbesit 43, 4, 21. (ໄວ້ໄພ § 39.) ίδιωτε**ται 44, 8, 2**. ίδιώτης pluralifch 44, 1, 2. τινός in 47, 26, 9. (ἀνήρ) 57, 1, 1. (τομεν 38, 7, 1. μ. τομεναι εδ. 3 μ. 4. 5, 4. 8, 2, 2, 6.) (τορίς 18, 5, 8. τινός 47, 26, 6.) (τοράνθην 7, 7, 1.) ίδρύω § 40. (39.) **bgi. 27,** 9, 8. ίδρῶ § 40. (ίδρώ § 21.) ῶτες 44, 3, 5. (ἰδυῖα 3, 2, 3. 38, 7, 3.) (ἰείη 38, 3, 1.) ίεμαι ober ίεμαι 38, 3, 6. 52, 9 X.

```
(ἰέμεναι 38, 8, 1.)
   (ξεν 86, 1, 5, 38, 1, 2.)
ξέραξ, δ 21, 8, 4.
   ίερός, (ή 22, 2, 1.) τινός 48, 18,
5. ααδ' ἱερῶν 68, 24, 1.
   λαν τερων 41, 8, 6.

ἱζάνω τι. ίζω § 40. (89.)

(ίζω βωμόν τι. 46, 6, 2.)

(-ιη- απβ ι 2, 7, 6.)
    (τη σθα, τησιν 88, 3, 1.)
ίημι 38, 1, 1—6. vgl. 36, 4, 1.
52, 2, 8. είκα, είμαι 36, 10 [8], 6.
(ohne Object eb. u. 60, 7, 4. mit bem
 Juf. 55, 3, 20. "eµal τινος 47, 14,
2. mit b. 3inf. 55, 8, 15.)

(lητήρ, lητρός § 21.)

(θμα 4, 5, 1.)

(θθό, ίθός 3, 4, 4. 9, 3, 2. τι-

νός 47, 29, 2. ίθύντατα 7, 7, 1. 28,
2, 6.
   (18 ύνω § 39. 8, 4, 4.)
    (18úm § 39. mit d. Inf. 55, 8, 15.)
   ίχανός τινι 48, 18, 1? Ισγύν έπί
τι έγειν 68, 42, 3. mit dem Inf. 55,
3, 3.
   (ίκανω f. ἴκω.)
ἐκανῶς f. ἔχω 2.
   ((xehoc 3, 2, 3. tivi 48, 13, 4.)
   ixereúw rivá mit d. Ac. u. Anf.
55, 3, 12. (γουνάτων 47, 12, 5. (ἰχμάς 4, 5, 3.) (Ἰχμένος 4, 5, 4. μ. § 89 μ. Γχω.)
   ξανούμαι § 40.
   ξατις, δ 21, 8, 1, 1.
   in- § 40 n. invéqual. (§ 39. n.
(zm.)
   (Tx m, ixávm, oµai § 39. 52,
6. perfectifc 58, 1, 3. τόδε 43, 4, 2.
τινά 46, 7, 8. σὲ φρένας 46, 16, 2.) (Ίλαος 2, 7, 2. 8, 8, 8. 10, 5, 8.
22, 5, 1.)
   ίλασχομαι § 40. (39.)
   τλεως 16, 3, 1. 22, 7. Τλεα 16.
3, 4. Thus, 11, 1, 1. This is 19, 8, 1.
 τμάς, ᾶντος 18, 11 %.
    (ίμα σσω 🖇 39.)
    (ίμείρω, ομαι § 39. 52, 8, 5 μ.
6. τινός 47, 14, 1. mit b. 3nf. 55,
8, 15.)
    (ζμεν, ζμεναι 88, 8, 1.)
    (luco dev abo. 46, 6, 4.)
   (Ίμερός τινος 47, 25, 1. mit b.
Ge. u. Inf. 61, 6, 5 bis.)
(-[μην, ττο 80, 6, 1.)
    (Tv 25, 1, 10.)
(Tv a 69, 1 n. 81. (40.) Eστιν (va
```

ber zweiten Stelle 54, 17, 7. Iva zai 69, 32, 17. Iva zi 51, 17, 8. Iva zi 62, 3, 9. 2) wo (mit bem Ge. 47, 10, 4. wohin 66, 3, 2.) (lvoallopar & 39. mit b. Barticip 56, 4, 5.) ( louer f. louer 2, 6, 1.) ( lov 11, 1, 1. lov 38, 1, 2.) -10; Ge. 17, 1, 8. 18, 5.) (ἴος, ἴφ, ἴα 24, 1, 1.) Ἰουδατος, Ἰούλιος 3, 2, 7. (ἰοχέαιρα 22, 9, 1.) ίππαρμοστής 10, 6, 1. ίππάργης μ. Ιππαργος 41, 6, 5. inπάσιμον Terrain wo man reiten fann 43, 4, 2. ίππεύς pluralifc 44, 1, 2. (ἱππηλασίη 22, 3, 8.) ἐππικόν 43, 4, 17. ἔππος, δ u. ή 21, 2, 1 u. 2. ή ζ. für οἱ ἐππεῖς 44, 1, 8. (τοῖς) ἔπποις πορεύομαι 48, 15, 18. ἀφ' ἔππου 68, 16, 4. ἐφ' ἔππου 68, 41, 1. (ἱππότης 17, 1, 6. στρατός 57, 1, 3.) (ίπποτροφῶ 28, 15, 3.) ([ρηξ 2, 2, 1. 5, 1, 1. 8, 2, 4.) "lpis 11, 1, 1.) (ίρός 8, 2, 4) (ἴς 11, 1, 1, 57, 2, 1.) (ἴσαμι κ. 38, 7, 6.) (ἴσασι 2, 7, 4.) Ισθμοῖ, ῷ 46, 1, 4. 'l sī 17, 1, 3. (łoxe § 39.) (łoxw § 39. τινί 48, 10 A. brachyl. 48, 13, 5.) **ἰσοδίαιτοι μάλιστα 49, 7, 4.** (ἰσόθεος 2, 7, 4. 11, 1, 1.) ἶσόμοιρός τινος **an 47,** 26, 3. (ἰσόμορος 47, 26, 5.) (ἰσονέχυες 22, 8, 1.) toos, toos (2, 7, 4.) cpr. 23, 2, 7. τινί 48, 18, 8. τινός **%.** 10. brachy-logift 48, 13, 9. (5.) mit καί 69, 32, 5. ίσος δοπερ 51, 18, 16. ή ίση 43, 3, 8. (ίσον αθένω 46, 6, 6.) τὸ ίσον **Gieichberechtigung** 43, 4, 21. ξξ. dπὸ (τοῦ) ἴσου 43, 4, 5. ἐν ἴσφ in gerader Linie 43, 4, 2. (1σα 46, 6, 8.) ξοοσύλλαβοι 17, 1 A. (1σοφανίζω τινί 18, 10 A. ίστανω § 40. ໃστημι § 36 μ. 37. bgl. 52, 2, 18. (lotéagi, égréagi 10, 5, 9. ohne Dbject 60, 7, 4. έστη ανάστασιν 46, 6. τρίβον 2c. eb. a. 2.) έστως, ωτος 61, 5, 5. brachylogisch 54, 8, 14. in 12, 6, 8. Egratov 31, 5, 3. Egratov

```
36, 10 [8], 3. έστηξομαι 31, 11, 2. 36, 10 [8], 4. γαλχούν 57, 3, 3. ζ-
σταμαι ftehe, mit zwei Ro. 62, 2. Ιστασο, ίστω 36, 5, 4. έστήξω 36, 10
[8], 4. ἐστάθην, ἔσταμαι ες. 36, 11
[9], 5. ξστην, στήσομαι, έστησάμην
36, 11 [9], 6. ξστην είς τὸ μέσον 68,
21, 4. παρά τινι, τινά 68, 36, 1. ftelle
mich 52, 9 A. stelle mir 52, 10, 1
μ. 3. Τστημι μ. Τσταμαι τρόπαιον 52,
10, 6. laffe fepen 52, 11, 1. ανάστα,
απόστα, παράστα 36, 4, 4.
   (Ιστίαια 13, 4, 1. 15, 2, 2.)
    ίστίη 2, 3, 4)
    (ἱστορῶ τινα [τι] 46, 17, 2.)
(ἰσχάνω, ἀω § 39 μ. ἔχω.)
ἰσχαίνω 33, 2, 1. (34, 10, 2.
§ 39.)
   (ίσγομαί τινος 47, 18, 2.)
   ίσχύες 44, 8, 2.
   ισχυρίζομαι § 40.
   ίσγυρότερον ftarterer Theil 48,
4, 17
   ίσγύο μέγα 46, 5, 6. γρήμασιν
48, 15, 15. lozusa wurde machtig 53, 5, 1 u. 2.
τογω § 40 unter έχω. vgl. 52, 2, 3. (46, 18, 3.)
   ίσω τινά τινι 48, 10. 
Ίταλιώτης μ. Ίταλός 41, 9, 5.
   (ίτην 38, 3, 3.)
(-ῖτο 30, 6, 1.)
   (ίτυς 11, 1, 1.)
   (ἰυγμῷ 48, 15, 12.)
(ίφί 11, 1, 1.)

ἰγθός 18, 8, 5. pluralifc 44, 1,

1. δ 21, 8, 1, 2. (ἰγθόα 17, 2, 3.)

(ἰγῶ 17, 1, 4.)
   (ἴψασθαι μέγα 46, 6, 6.)
    -iw, bas i turz u. lang 2, 7, 1.)
   (l w x a 15, 7, 3. lwxf, § 21.)
   iwuai § 40 unter laouai val. 39,
  (-lwv, bas i turz und lang 28,
   ίῶτα 4, 2, 4.
  (ίωχμός 4, 5, 3.)
  2 8, 2, 1. ausgestoßen 10, 1, 1.
11, 11. verdoppelt 10, 2. Tempus-
charatter 29, 2, 8. 3. (vor \mu 4, 5, 8. für \pi 4, 2, 1. in xx 7, 5, 1. im Berfect ausgestoßen 29, 8, 1—6.)
   (xá fắr xέ 2, 8, 4.)
   (xd- μ. xq- j. xαί.)
(xάββαλε 8, 8, 8.)
  (χαγ γόνυ 8, 8, 8.)
χαγγάζω 27, 7, 6.
  (κάδ δέ, καδδύσαι 8, 8, 8.)
                                                 ιούτως 9, 2, 2, και δή 54, 1, 1, 69,
```

(Κάδμος 4, 5, 1.) Καδμετος 41, 11, 6. χαθαίρω § 40. (τινά τι 46, 18.) **χαθάπερ 68, 8.** (χαθάπτεσθαι θεῶν 47, 12, 5.) χαθαρεύω τινός bon 47, 13. 2282065 tivos bon 47, 26, 4. tì **46**, **4**. zadecomai u. zadico 8 40 unter ĩζω. χαθεύδω § 40 unter εύδω. ού χ. ύπὸ τῶν ἱππέων 68, 43, 3 228 h zei mit gu erg. Inf. 55, 4, 11. κάθημαι 38, 6, 1-3. (ξόραν 46. 6, 2.) παρά τινα 68, 36, 1. ἐπὶ γῆς 68, 40, 3. (χαθῆραι **34**, 10, 3.) (καθίζω τρίποδα 46, 6, 2.) καθίημι 52, 2, 8. καθίστημι έμαυτόν 52, 10, 9. mit zwei Ac. 57, 8, 1. (είναι 55, 3, 21.) καθέστηκε 61, 5, 7. κατέστην υπό τινος wurde von Jemand eingejest 52, 3, 1. καθίσταμαι, κατέστην als Copula 62, 2. mit bem Dativ 48, 3. 3, 3 μ. 5. πολέμου χαλῶς 47, 10, 5. εἰς ἀθυμίαν 68, 21, 4. χαθίσταμαι, χατεστησάμην 52, 10, 1 μ. 4. zállobos 68, 46, 10. (χαθυβρίζειν τινί 47, 24, 2.) xai 69, 1, 32, 1—21. (41. einge-ichoben 68, 5, 3. gemischt mit du. à 14, 4, 1. mit al u. al eb. 8. mit ad u. ab 9. mit è u. è. 2 u. 10, 5. mit el 14, 4, 10. 10, 6. mit et 14, 4, 11. mit † u. † 14, 1 N. u. 14, 4, 6. mit t 14, 4, 8. mit d u. d eb. 4. mit ol u. ol 12. mit où u. où 13. mit à 5. mit фи. ф 7.) verbindet Adjectiva 69, 32, 8. verbindet zwei Berba die ein ge-meinsames Object haben 60, 5, 1 u. 3. (tè) xal verbindet Berschiedenartiges 56, 14, 1 u. 2. 59, 2, 1-10. einen felbständigen Sat (mit einem Demonstrativ) mit einem relativen 60, 6, 2. verschiebene Participia 56, 14, 1 u. 2. eben so xal — 86 59, 2, 6 u. 9. καὶ (—) μέντοι 69, 86. καὶ — γε 69, 3. nach (τὲ) καὶ οὐ μ. καὶ — καί bas Berbum zu erganzen 62, 4, 1 u. 2. wann unstatthaft 69, 16, 1. xai & 50, 1, 5. (re) xai bei gablen 24, 2, 7. xal τότε, xal νον mit einem Berbum 62, 4, 2. beim Particip 56, 13, 2. (1.) είσι δὲ (καὶ) οῖ (καὶ) 61, 5, 1. καὶ μάλα 64, 5, 4. καὶ όστιςοῦν ες καὶ όπωςοῦν 61, 15, 8. καὶ ὡς μ. καὶ

17, 1. zai uhy 69, 89, 1. zai uèr di | Stelle 43, 4, 2. mit bem Ge. 47, 10. 69, 85, 1. bgl. ούτος. (xatxa 14, 4, 14.) (xaivoual § 39. conftr. 47, 28, 9. xéxagual 58, 8, 2. mit dem Juf. 55. **3, 4**.) zaivo § 40. (89.) vgl. 38, 4, 1. καίπερ u. καίτοι 9, 8, 1. 56, 13, 2. (1.) 69, 1, 8. καίριος 2 μ. 8 Ε. 22, 5, 1. (57, 5, **4**.) xaipós mit bem Inf. 50, 6, 4. δ καιρός έφησθήναι 50, 6, 5. (καιρόν 46, 7, 4.) έν τῷ κ. 48, 2, 6. εἰς καιρόν 68, 21, 11. οἡμε έν 48, 2, 9. (8.) ἐν τούτφ, ἐχείνφ τῷ χ. 48, 2, 3. έπι τών νύν χ. 68, 40, 4. μαίτοι μ. καίπερ 56, 13, 2. καίτοι (-) γε 69, 15, 8. καίω § 40. (39.) Ψή. 81, 5, 2. (xáx 8, 8, 8. xáx 14, 4, 2. (xxxx, yop @ tiva 46, 7. 47, 24, 8?) zazla 46, 4, 1. (χαχχείων 8, 3, 3.) (πακοεργία, ος 14, 5, 4.) **χαχολογῶ τινα 46, 7.** κακόνους 16, 2, 1. τινί 48, 13, 2. κακοποιώ τινα 46, 7. xaxós cpr. 23, 7. (23, 4, 2.) tiví 48, 18, 1 μ. 2. πάσαν κακίαν 46, 4, 6. είς πάντα 68, 21, 8. mit bem Inf. 55, 8, 8. χακόν πόλει 48, 13, 13. πυρετού beim Fieber 47, 25, 2. χακόν όζειν 46, 5, 6. έπὶ χαχῷ 68, 41, 7. (κακά έγθρων 47, 5, 1.) κακούργος 42, 9, 8. (14, 5, 4.) τινός gegen 47, 26, 9. χαχουργώ τινα 46, 7. χαχόφωνοι 4, 8 2. (κάκτανε 8, 8, 5.) κακῶ τινα 46, 7. \$f. \$f. 81, 5, 2. 222 3. bgl. πράσσω. **x**dλαμος pluralife 44, 1, 1. (xαλιά 2, 7, 4.) (παλίζεσθαι 52, 10, 2.) (καλλιγύναικα 22, 8, 1.) **παλλιόνως 23, 8,** (πάλλιπε 8, 3, 3.) (παλλίροος 7, 4, 2.) (χαλλιστεύω mit dem Ge. 47, **καλλωπίζομαί τινι 48, 15, 6.** zahoc cpr. 23, 7. idetv 55, 8, 7. τινί 48, 13, 8. το χ. 48, 4, 27. χαλόν σφέτερον für sie ehrenvolle Berhältniffe 48, 4, 22. είς καλόν, έν καλώ 43, 4, 5. vgl. 68, 21, 11. an günftiger 7, 2.

Rrfiger, Regifter gur Sprachlehre.

6. τὸ χάλλιστον bor einem Sabe 57. 10, 12. (xald abv. 46, 6, 8. xalds delbers 46, 6, 4) (κάλος 16, 6, 4.) (καλπις, ιν, ιδα 17, 2, 1.) (χαλυπτός, ή 22, 2, 2.) (χαλύπτω § 40. (τινά τι 46, 16, 1.) χαλῶ § 40. (39.) υgί. 27, 9, 4. 31, 3, 12. 39, 10, 1. 3υf. 53, 2, 2. βουλήν εc. 46, 7, 1. Ελθέμεναι 55, 3, 20. τινά (δνομά) τι 46, 18. (14.) τοῦτόν τινα εδ. Κ. καλοῦμαι δνομά τι 52, 4, 6. vgl. 50, 7, 5. τινὶ δνομα χαλείν, λέγειν εδ. π. 46, 18. ἐπί τινι 68, 41, 5. των έπτα σοφιστών einer ber - 47, 9, 8. 6 καλούμενος 50, 12, 3 u. 4. χαλούμενος dem Brādicat angefügt 68, 6 A. Pr. für das Perfect 58, 1, 2. χέχλημαι 58, 8, 8. χεχλήσομαι 53, 9, 2. κάλως 16, 3, 1. καλως ίδεξν 55, 8, 9. καθίσταται πολέμου 47, 10, 5. μ. καλλιόνως έστί, γίγνεται 62, 2, 3, τὸ α. 50, 5, 10. (χάμβαλε 8, 3, 8.) Καμβύσεω 15, 4, 2. κάμηλος 21, 2, 1. (κάμ μέσον 8, 3, 8.) (κάμμορος 8, 3, 6.) κάμνω § 40. (89.) vgl. 89, 5, 3 u. 10, 1. νόσον 46, 5. εὐεργετῶν wohl şu thun 56, 6, 1. (eb. DM. 52, 8, 2.) κάμπτρα 11, 8, 4. **χάμπτω § 40**. zdv u. zdv 13, 7, 5. (zdv 8, 8, 3.) κάνδυς, δ 21, 8, 1, 2. κάνης, ή 21, 8, 2. (χάνναβις, ιδα 17, 2, 1.) (καννεῦσαι 8, **8,** 3.) \* x a v o ū v 16, 2, 8. (5, 2.) **χανών, δ 21, 8, 3**. (xdξ 14, 4, 2.) (xdπ 8, 8, 3.) xάπειτα 13, 7, 5. 69, 24, 2. (xdπετον 8, 8, 5.) (χᾶπος 2, 5, 1.) (χάππεσε 8, 8, 7.) (παπύω § 39.) (κὰπ φάλαρα 8, 3, 3.) (χαπφθίμενος 8, 3, 8.) (χάρα, η § 21. 17, 1, 2.) 2αρπός pluralifc 44, 1, 1. **χαρπούμαι 52, 10, 1**. (χαρρέζω, χάρ ρόον 8, 3, 8.) (xápta 6, 2, 1. xal x. 69, 41, 5.) xaptéphois tivos gegen e. 47,

хартеро́v fefter Blat 43, 4, 2. χαρτερώ τι 46, 9. ἐπί τινι 68, 41, 5. πρός τι 68, 39, 3. μτ, λαμβάνων nehme beharrlich nicht 56, 6, 1. doitos ohne do eb. (χάρτιστος 6, 2, 1. 23, 4, 1.) (χαρτύνασθαι 52, 10, 1.) κάς 18, 7, 6. (14, 4, 2 μ. 10.) (καστορνύσα 8, 3, 5.) (κάσχεθε 8, 8, 5.) (xáτ 8, 8, 1.) xáτα 13, 7, 5. 69, 24, 2. 22τά 68, 24, 1 n. 2. 25, 1—5. τρόπαιον κατά τινος 47, 7, 8. mit bem Ac. bei gablen 24, 3, 1, οι κατά re, reva 50, 5, 5. bei Berben bes Theilens 46, 14 A. 52, 4, 6. κατά τουτο(ν) 54, 12, 10. το καθ' ήμέραν ber tägliche Unterhalt 50, 6, 12. η καθ΄ ημέραν τροφή, τὰ καθ΄ ημέραν δαπανήματα 50, 8, 13. καθ΄ ἄπαξ 66, 1, 4. (κατ' αὐθι 66, 1, 1.) η ξ 2007à beim Comparativ 49, 4. in Compositen 68, 46, 10. (für x2θά 4, 1, 2. κάτα 68, 4, 2.) καταβαίνω 68, 46, 10. für καταβήσομαι 53, 1, 8. elliptifc 60, 7, (παταβήσεο δίφρου 47, 28.) πατάβa 36, 4, 4. **π**αταβάλλω 68, 46, 10. καταγέλαστος compar. 49, 7, 2. χαταγελώ τινος 47, 24. (τινί eb. A.) χαταγιγνώσχω τινός einen 47, 24. πολλών τινος (wegen einer Gache) θάνατον 47, 22. τινός τι 47, 24, 1. τινά φόνου 47, 24, 3. χαταγιγνώσχεταί τις 11. θάνατος καταγιγνώσκεταί τινος 52, 4, 4. mit dem Anf. 55. 4, 1. vgl. 47, 24. χατάγνυμι. χατέαγε της χεφαλής τὴν κεφαλήν 47, 15, 6. τὴν κλεθν **52, 4, 8.** κατάγνωσις του θανάτου 47, 25, 1. ψήφου άδίχου burch 47, 7, 5. **χατάγω 68, 46, 10**. καταδέω άπό 68, 16, 3. καταδικάζω mit bem Ge. (u. 3nf.) 47, 24. 55, 4, 1. nadeiv daß du dulben follft 55, 3, 20. (παταδοπείν 47, 24, 2.) (καταδύειν δύμον 46, 7, 8.) (καταείδειν τινά 47, 24, 2.) (παταείσατο 11, 1, 2.) (χαταειμένος 11, 1, 2.) (χαταιβάτης 2, 2, 8.) κατακλίνεσθαι 52, 6, 1. (κατακούειν τινί 48, 7, 6.) χαταχρίνειν τινός τι 47, 24, 1.

(τινί 47, 24, 2.) κατακρίνεσθαι θα-νάτου 47, 24, 2. x 2 7 2 x 00 k 5 00 66, 1, 10. χαταλαμβάνει πόλεμος 52, 1, 3. xatakézopai hebe mir ans 52, 10, 1. καταλείπ**ω** τινί 48, 4, 1. φυλάπτειν 55, 3, 20. καταλλάττεσθαι 52, 6, 1. τινί 48, 9. πρός τινα 68, 39, 4. καταλογάδην 50, 8, 4. (καταλοφάδια 7, 5, 2.) καταλύω τι εἰς πόλιν 68, 21, 4. τινὰ ἀρχῆς 47, 13, 7. intranfitib 52, 1, 3. ouar eb. χαταμέμφομαί τινα 46, 7, 3. χαταναλίσκα 68, 46, 10. κατανέμεσθαι την γην λήξεις 46, 14. (χατανεύω 7, 5, 2) zaτανοῶ όντα bağ er jei 56, 7, 1. **χαταντιχρύ τινος 47, 29, 2.** καταντιπέρας τινός 47, 29, 2. καταπίμπρημι 68, 46, 10. καταπίπτω έπι γής 68, 40, 3. καταπλήσσομαι 52, 6, 1 μ. 3. ύπό τινος, τινί μ. τι 46, 10, 1. καταπράσσω 68, 46, 10. καταπροίξομαι δρών merbe es ungestraft thun 56, 8, 1. (6, 2.)
(χαταριγηλά 7, 5, 2.) χατάρχειν λόγον, χατάργεσθαι νόμον 47, 13, 8. mit dem Barticip 56, 5, 1. (γόοις τινά 46, 11, 8. χατάρ-γομαι στεναγμὸν ἄταν 46, 18, 2.) χατασχευάζω 81, 3, 9. mit awei **α**c. 57, 3, 1. χατασχευάζομαι 52, 10, 1. ἐμαυτῷ 52, 10, 10. χατασχοπούμαι έμαυτόν 52, 10, 10. κατασπώ σχέλους am 47, 12. (4.) κατατιθέναι mit bem Ge. bes Breifes 47, 17, 4. xararideodai 52, 8, 6. καταφανές sichtbare Stelle 43, (καταφλέξω είναι 55, 3, 20.) καταφρονώ τινο: 47, 11 u. 24. τινός τι μ. μωρίας 47, 24, 1. τινά **47, 24, 3. χαταφρονούμαι 52, 4, 1.** καταπεφρονηκότως 41, 12, 4. χαταφυγή άμαρτημάτων 47, 7, 6. (χαταγέω τινί 47, 24, 2.) καταψεύδομαί τίνος 47, 24. τινός τι 47, 24, 1. ααταψηφίζομαι τινος θάνατον 47, 24. κατεψηφίσθησαν θανάτου 47, 24,

2. vgl. 52, 4, 1.

(πατείβεσθαι παρειών 47, 28, 1.) | 58, 2, 1. (2.) vgl. 38, 4, 4. (Şinf. πάτειμι 68, 46, 10. | erg. 55, 4, 4.) πατείπόν τινος 47, 24. κατεργάζομαι. ἐπὶ κατειργασμέvois nach gethaner Arbeit 68, 41, 8. πατέρχομαι 68, 46, 10. πατέχω 52, 1, 3 μ. 2, 3. (4.) (κάτι, κάτι 14, 4, 2.) πατηγορώ 28, 14, 7. τινός 47, 24. τινός τι 47, 24, 1. mit zwei Ge. 47, 24, 2. τινά eb. 3. δπερ Γοργίου παθείν 61, 6, 8. κατηγορείται τινός τι 52, 4, 4. κατήκοός τινος und τινί 47, 26. 1 u. 2. (χατθανεῖν 8, 3, 3 μ. 8.) **αατίσγω 52, 2, 3**. (χατοίχεῖσθαί 52, 8, 5.) χατόπιν τινός 47, 29, 2. (χαττώ 8, 3, 9.) χάτω 68, 46, 10. compar. 23, 9 4. bei Berben ber Bewegung 66, 3, οἱ κάτω 50, 5, 1. κάτωθεν 66, 3, 4. bgl. 41, 12, 14. χαύ- 18, 7, 6. (14, 1 v. 4, 9.) (χαφ- § 39. 53, 8, 1.) χάχληξ 21, 8, 4. χάω 32, 3 u. § 40 unter χαίω. χέαρ 21, 7, 1, 2. (21.) (πέαται, πέεται, το 38, 5, 1 μ. 2.) Κεβριόνα 80. 15, 6, 5. (πέεσθαι 38, 5, 1.) zel 18, 7, 6. (κεται, κείαται, το 38, 5, 1 u. 2.) (κετθι, κετθεν, κετσε 8, 2, 3.) κετμαι 38, 5. θέσιν 46, 5. υπέρ τινος 68, 28, 1. πρός τινος 68, 37, ύπό τινος 52, 8, 1. (ἐς ἀνάγχην **68**, **21**, **4**.) πεῖνος 25, 6, 1. (8, 2, 3.) (πεινός 2, 3, 1.) κείρω § 40. (39.) bgl. 33, 3, 5. πείρομαί τινι 48, 4, 4. 52, 9 Ψ. (πείρειν τινα ήπαρ 46, 16, 1.) πείς 13, 7, 6. (14, 4, 10.) (πείων. έμεν 88, 5, 3. 53, 7, 6.) (χεχαδήσω εμ γάζω τινά τινος 47, 13, 7.) (χεχαδμένος 4, 5, 4.) (χεχορυθμένος 4, 5, 4.) (πελαδεῖν § 39. τρινά 46, 6, 6.) (κέλευθος § 21.) κέλευμα, κέλευσμα 41, 7, 7. κελεύω § 40. Βf. 31, 5, 2. mit dem Ac. (Da.) u. Juf. 48, 7, 10. (7.) ἐπί τι, ἐπί τινα, ὀρθήν 62 2. x. 05 67, 7, 8. exeleuov avriftisch

(χεληθμός 4, 5, 1.) χέλλω 38, 1 91. (§ 39.) ♥ (χέλομαι § 39. 8, 2, 3. τινί 48, 7, 7. mit bem 3nj. eb. 11. 55, 3, 12. b. Inf. erg. 55, 4, 4.) xév, xé 9, 8, 5. (69, 8. 43.) κενός compar. 23, 2, 1, τινός an, bon 47, 26, 6. (χεντέω § 89.) x e v & tivos an, bon 47, 16. (πέονται 88, 5, 2.) περαία 7, 2 X. (zepalw 2, 2, 8.) χέραμος pluralifch 44, 1, 1. περάννυμι § 40. (39.) τινί mit **48**, 9. χέρας 18, 9 u. A. 1. (18, 7, 1 u. 2.) κέρασος, δ 21, 3 A. κερδαίνω (34, 10, 2.) § 40. (39.) πολεμών babon daß ich Krieg führe 56, 8, 1. (χέρδιον, ιστος 23, 5, 2.) χέρδους προίεσθαι 47, 17, 3. (πειδώ 18, 3, 2.) (-χερως 22, 5, 3.) (χέσχετο 38, 5, 2.) πεύ 18, 7, 6. (14, 4, 11.) (πευθμός, ών 4, 5, 1.) (πεύθω § 39. 52, 2, 1. πέπευθα eb. u. 53, 3, 1.) κεφάλαιον 57, 10, 12 u. 14. ένὶ **χεφαλαίφ 62, 3, 12.** κεφαλή, έπι τῆς, τῆ κ. 68, 41, 1. (κέων 8, 2, 2, 88, 5, 3.) (κή- αμβ καὶ ἐ. 14, 10, 5. αμβ xai t 14, 4, 6.) (x 7 - aus xai el 14, 10, 6.) (χή, χή 4, 2, 1.) (χήδιστος 23, 5, 2.) κήδομαι § 40. vgl. 52, 2, 13. τινός 47, 11. οὐδέν 46, 5, 9. παρ' οὐδέν 68, 36, 4. (αήδω 28, 6, 4. § 39. τὶ 47, 11, 4. πέχηδα 52, 2, 2, 53, 3, 8.) (α΄ κα 14, 4, 14.) (χηχίω § 39.) χηλὶς συμφορᾶς 47, 5, 2.) χηνος 25, 4, 5.) Κήρ, ή 21, 7, 2. (χηρόθι 19, 3, 1.) ληρυκεύω § 40. κήρυξ 8, 13 A. υπό κήρυκος 68, 43, 1. κηρύττω § 40. ohne Object 61, 4, 3. mit d. Inf. 55, 3, 18.

αλίσις 14, 1. ονομάτων 14, 2.

(x7, thet; 22, 7, 3.) (x7, ta: 38, 5, 2.) Κηφισός 10, 2, 3. χίβότλος 22, 3. χιβωτός, ή 21, 6, 1. (χίδνημι § 39 μ. σχεδάννημι.) (x 10 ap 1 5 m iuspoer 46, 6, 4.) (zıθών 4, 1, 3.) (χιχλήσκω § 39 π. καλέω.) zivouvesm mit bem 3nf. 55, 3, 4. αινδυνεύεται 52, 3, 6. χρήματα ichwebt in Wefahr 52, 3, 4. xevouνευθέντα 52, 3, 5. zivouvos mit bem 3nf. 50, 6, 4. mit μή 54, 8, 9. τούτο κ. μή 61, 7, 5. (χινηθμός 4, 5, 1.) (κινητός, ή 22, 2, 2.) κινώ § 40. (39.) κινόδμαι 52, 6, 1 μ. 2. (χένομαι § 39 μ. χινέω.) (xiovaut § 39 II. zeodwout.) -zis bei Bahlen sc. 24, 3, 3. (n. πι 9, 3, 1. 24, 2, 2.) πῖς 8, 11, 2. δ 21, 8, 1, 1. πιττός, δ 21, 3 Ψ. (πιχάνω, ομαι § 39. 52, 8, 6. τινά μ. τυνός 47, 14, 6. mit bem Barticip 56, 7, 3. ζωόν eb. 5.) χίχρημι § 40. (39.) (χίω § 39.) χίων 21, 7, 2, 6. (xx 7, 5, 1.) (αλάδος § 21.) αλάζω § 40. (89. μεγάλα 46, 6, 5.) zλαίω, zλάω § 40. (39.) pgl. 32, 2, 3. 3, 1. (μαχρά 46, 6, 5.) (αλαυθμός 4, 5, 1.) χλάω § 40. (39.) 32, 3. (χλέα 18, 1, 2.) (-χλέης 18, 1, 2-4.) zλείς 21, 9, 2. § 20. (21.) (χλέος 18, 1, 2. πυθέσθαι 55, 3, 23. mit dem Ge, u. 3nj. 61, 6, 5.) χλείω u. χλήω § 40. (39.) vgl. 2λέπτης compar. 23, 5 M. αλέπτω § 40. (39.) τινός 47, 15, 3. (χλέω § 39.) (χλήζω 3, 1, 1. § 39 π. χαλέω.) (χληίς 3, 1, 1. § 21.) (κληίω § 39 π. κλείω.) κληρονομώ τινος 47, 14. κληρούμαι των άργόντων zu einem der M. 47, 9, 3. κλητική πτώσις 14, 5. x A y w i. x A E tw. zλίνω § 40. (39.) bgl. 33, 3, 1

οπμάτων 26, 1 π. 2. 2. (αλισίηφιν 19, 2, 4.) (αλυτός, ή 22, 2, 2.) (χλυτοτέχνης 22, 8, 1.) χλύω (27, 3, 3. § 39.) άναλχις 46, 12, 1.) χαχώς 46, 13, 4. πρός Tevos 52, 3, 2. mit dem Particip 56, 7, 2.) Tevos 47, 10, 11. (7.) das Pr. für das Perfect 53, 1, 2. (eb.; das Jmpf. aoriftifa 53, 2, 2.) (xx & a & 39.) zu- § 40. (39.) unter zauvo. xvalo § 40. xvepaios 22, 5 M. 1, 3. (57, 5, 4.) ανέφας 18, 9, 2. (18, 7, 1.) avipat ohne Artifel 50, 2, 13. (χνίσση 15, 2, 6.) χνῶ § 40. (2, 2, 1. χνοζηθμός 4, 5, 1.) (xóθεν, χοθέν 4, 2, 1.) χοιλαίνω 33, 2, 1. χοιμίζω 8, 10, 1 χοιμώ § 40. (39.) vgl. 52, 6, 1. zotvý 41, 12, 11. 48, 15, 17. (xotvavém 2, 6, 6.) χοινολογούμαι § 40. bgl. 39, 13, 4. χοινός, (ή 22, 2, 1.) τινί 9. τι-νός 48, 13, 5. χοινόν Gemeinwesen 43, 4, 17. είς χοινόν ΙΙ. έν χοινώ 43, 4, 5. ή χοινή erg. διάλεκτος 12, 1. vgl. Ginl. G. 9. χοινώ τινί τι 48, 9. It. χοινούμαι 52, 8, 6 11. 7. Tevi Ti 48, 9. (Tevóc 47, 15, 3.) (xouvov § 21.) χοινωνία τινός mit 47, 25, 1. χοινωνώ τινι 49, 9, τινός απ 47, 15. (xolo; 4, 2, 1.) αόκκυξ, δ 21, 8, 4. χολάζω § 40. pgl. 39, 12, 5. άτιμία 48, 15, 9. (τινά τὰ ἔπη 46, 7, 1.) πολακεύω Bf. 31, 5, 2. τινά 46, χολοβός, ό 11. ή 22, 3. χολούω § 40. vgl. 32, 2, 3. zόλπος ergangt 43, 3, 2. χομήτης 41, 6, 2. χομιδή 41, 12, 11. μέν ούν be-jahenb 64, 5, 4. χομίζω § 40. χομίζομαι 39, 13, 6. 52, 6, 1 μ. 2. 10, 1 μ. 4. τι πασά αλίνω § 40. (39.) υgl. 33, 3, 1 τενος 68, 34, 1. (τενός τι 47, 14, 3.) μ. 9. Βί. 52, 6, 1. (ΜΒ. μ. ΒΜ. εδ. 2.) πλούν έχομέσθη 52, 4, 7.

(x6µµ: 17, 1, 3.) (x0via 2, 7, 4.) x0viæ § 40. **πόποι 44, 3, 2.** Κόππα 24, 2. αόπρος, ή 21, 6, 1. (αόπτω § 40. (39. ομαί τινα 46, 11, 2.) πεπομμένος τινός 47, 26, 12.) πόραξ, δ 21, 8, 4. χόρδαξ, δ 21, 8, 4. χορέννυμι § 40. (89. MB. u. BDR. 52, 6, 2. mit b. Bart. 56, 6, 1. 1. 1146; 47, 16, 1.) (႗၀၉၀ပ်က 🖇 89.) Kopiveraxós 41, 11, 14. κόρη μ. κόρρη 15, 2, 2. πόρις, ὁ μ. ή 21, 8, 1, 1.) (πόρος τινός 47, 25, 1.) πόρυδος, δ u. ή 21, 6, 2. (xópus 17, 1, 2, uv n. ula 17. 2, 2.) (χορύσσω § 39. \$30. 52, 9, 1.) χόσμιος 2 μ. 3 Ε. 22, 5, 1. κόσμω 48, 15, 16. (οὐδενί, οὐδένα χόσμον 48, 15, 12.) (χόσος 4, 2, 1.) (χοτέ 4, 2, 1.) (πότερος 4, 2, 1.) (χοτέω 52, 8, 6. § 89. τινός 47, 21, 1. τινί 48, 8, 1. 392. εδ. u. 52, 8, 1. χεχοτηφές 58, 8, 1.) **πότινος, ό μ. ή 21, 3 %.** (χότον τίθεσθαί τινι 48, 9, 2.) χοτύλη οίνου 47, 8, 4. (χοτυληδονόφιν 19, 2, 2.) χού 18, 7, 6. (14, 4, 13.) (x 0 0, x 0 ú 4, 2, 1.) (χούρος, η 1, 7. 2, 4, 1. ότερος 23, 5, 1. (χουφίζα τινός 47, 13, 2.) (πουφόνοος 22, 4, 8.) **πουφόνως 41, 12, 3. χούφος φέρειν 55, 8, 7. πουφότητες 44, 3, 5.** χούφως j. φέρω. (Κόως 16, 6, 5.) χρα- § 40. (39.) 11. περάνυμι. (πραδάω § 39.) (πραδίη 6, 2, 3.) χράζω § 40. (28, 6, 4. § 89.) ngl. 27, 7, 6. l. 21, 1, (xpairm § 39.) (xpairm § 39.) (xpairm 15, 2, 2.) (χρανεία 10, -, (χρατερήφι 19, 2, 7 ---- 19, 2, 2, (πράτεσφι 19, 2, 2.) Κράτιππος 10, 6, 1. πρατιστεύω τούτων unter, bor biefen 47, 28, 13.

πράτιστος 28, 7, 1. τὸ κ. π. τὰ κ. bie Σμάτιστης 43, 4, 17. κράτιστα 3μ εδ 23, 9, 1. πράτος της θαλάσσης 47, 25, 4. dvà πράτος 68, 20, 3. πατά π. 68, **25,** 5. (πρατύς 23, 4, 1.) πρατώ τινος u. τι 47, 19, 2-4. (τινί 47, 20, 3. θρόνους εβ. 4.) πολύ, πολλφ 48, 15, 13. 46, 5, 6. εύ ποιῶν im Bohlthun 56, 8, 1. das Pr. für bas Berfect 58, 1, 8 u. 5. κρέας 18, 9, 1. (18, 7, 1 μ. 2.) xpta 44, 3, 6. πρείουσα 47, 28, 7. πρείσσον 3μ εύ 28, 9, 1. πρείσσων 23, 7 μ. Μ. 1 μ. 2. έστὶ βίος βιῶναι 61, 5, 8. (ὁρᾶν 55, 8, 8.) πρεμάννυμι 36, 11, 4. § 40. πρέμαιο 36, 11 [9), 4. (89, 31, 3, 1. δχεων 47, 12, 4. έξ 68, 17, 3. M. ξ. **52**, 10, 1.) (χρέσσων 3, 2, 4, 23, 4, 1.) (πρέων § 39.) πρήθεν 19, 3, 3 χρημνώδες ήν 61, 5, 6. χρήνη ύδατος 47, 8. (χρητήρ 2, 2, 1. οίνοιο 47, 8, 4.) (χρὶ 17, 1, 4.) χριθαί 44, 3, 6. (xpixe § 39.) xpivw § 40. (39.) \$6. 31, 5, 2. 33, 3, 1 μ. 9. πρός τι 68, 39, 5 μ. 6. mit bem Inf. 55, 8, 16. mit einem Brabicat ohne Inf., einem Ac. bas Activ, einem No. bas Baffiv 55, 4, χριθέντες εἰδέναι 55, 4, 2. τὸ εὐλαβεταθαι σοφού έχρινεν 47, 6, 11. δώρων megen 47, 22. ως γ' έμοι χρίναι 48, (xpivov § 21.) κρίσις πρός τινα 68, 39, 8. χριτής 41, 6, 2. τῶν ὅντων ὡς έστιν 61, 6, 4 (πρόπτη § 21.) Κρομμυών, ή 21, 4, 4. (χρόμυον 8, 4 M.) (Kpovlov § 21.) χρούμα, χρούσμα, χρουσμός **41**, 7, 7. **πρότοι 44, 8, 5.** ჯიიათ § 40. ხც. 32, 2, 8. აჩ. 31, 5, 2. (πρύβδα(ν) τινός 66, 2, 1.) χουπτός zu verbergen 56, 17 M. χρύπτω § 40. vgl. 27, 7, 8. (intr. 52, 2, 1.) μ. πρύπτεσθαι 52, 8, 4.

treá 46, 9. treá to 46, 15. (trei to 46, 10 M.) vgl. ázor n. tzezejezzejeze. 2005721.104, 6 m. j. 21, 6, 2. 20072 7004 66, 2, 2. 29672 red; 66, 2, 2. 296710; 2 n. 8 E. 22, 5, 1. zoodinou: 16, 2, 1. 274022 \$ 40. (39.) vgl. 31, 11, 2. 39, 14, 8. mit zwei Ac. 57, 3, 1. xentium 53, 3, 3, toi 48, 4, 1, ta gei und Ben die Guter die ich befite find eigne 57, 3, 3. ober 472800 rore hierin tein Gut 57, 3, 7. exex-1,417 58, 4, 1. i, tui, xextyuen, 47, 10, 1. (x=t20 § 21.) 2. te i vo § 40. (39.) bgl. 31, 14, 2 n. 33, 3. xteis, 5 21, 9, 2. (xterro 3, 2, 6.) attitizat anoropiat 25, 4. (2.71- \$ 39.) (πτυπά § 39. σμερδαλέα 46, 6, 5.) 2529 21, 9, 1. αν βερνήτης 41, 6, 2. (15, 7, 1.) (xybairo § 39.) (2081dverga 22, 9, 1.) (238 p6 c, 8 tor, 15 to c 28, 3, 2 n. 8.) (x ) t 3 x 0 µ x 1 8 39 H. x 200.) x 2 x 1.6 8 e y 41, 12, 16. αύκλος. (ἐν) κύκλφ τινός μηθ περί τι 48, 1, 1. οί α. βασιλείς 50, 8, 12. tà xixi. 19 50, 5, 11. αυαλώ **Β**f. 31, 5, 2, αυαλούμαι umringe und werde umringt 52, 10, 11. ຂບໄໄນໃຫ, ຂບໄໃຫ § 40. 82, 2. 2. **2773**. **5**2, 6, 1. (χύματα ἀνέμου 47, 5, 1.) (2012766 2, 5, 8.) 20160 § 40. (39. mit zwei Ac. **4**6, 16, 1.) (πύντερος, τατος 28, 5, 1.) (Κύπρις, ιν, ιδα 17, 2, 1.) λύπτω § 40. πόρβις 21, 8, 1. πυριεύω τιώς 47, 20. πόριος 2 u. 8 E. 22, 5, 1. τινός 47, 26, 8. των φόρων γενόμενος τάξαι bevollmächtigt die Tribute anzusepen 61, 6, 8. χυριώτερος 49, 7, 1. χυρ & 88, 1 A. (89.) τινός 47, 14. (14, 1. τὶ 47, 14, 4.) mit awei Ro. 56, 4, 8. mit dem Particip 56, 4, 1. (eb. Meb. 52, 8, 8.) χυρωθέν 56, 9, 5. 250 § 40. (89.) κύων 8 20. δ μ. ή, αί μ. οί 21, 2, 1. δ Κέρβερος κύων 50, 7, 1. (x & 4, 2, 1.)

108 (200- and 221 6 14, 4, 4 and 22i 6 et. 7. (219- and 221 of 14, 4, 12.) (zm 2; § 21.) (χώδεια 15, 2, 2.) χώδων, ή μ. δ 21, 7, 2, 6. (x m x 5 m § 39. her 46, 6, 4.) αώλυμα (έπι)γίγνεται mit bem Juf. 50, 6, 6. xw). utizóg tivog 47, 26, 9. 2007.500 Bf. 81, 5, 2, and a 46, 11, 2. τυνί τυνς 47, 13, 5. χαχώς ταθείν n. του χαίειν 55, 8, 18. (το δράν 55, 3, 19.) mit μt, und dem Jul. 67, 12, 3. mit zn ergånzendem Inf. 55, 4, 11. (χώμυς 17, 1, 2.) (26πη ελέφαπος 47, 8, 1.) **χωμφδώ τινα 46, 6, 6**. (2 5 6 0 5 2, 4, 1. 3, 4, 7.) (2 5 5, 26 5 4, 2, 1.) Κῶς 16, 3, 2. 2ωφός τυνς gegen 47, 26, 9. (7.) (). ansgeftoßen 8, 4 A. verboppelt 7, 4, 1. 28, 1, 1. vgl. 7, 5, 2. 6, 1 n. 2.) (hāas § 21.) î.d38a **1,** 7. λαβή, erganat 43, 3, 3. λάβρος, ό u. ή 22, 3. (hay 6 , 16, 6, 4.) λαγγάνω 8 40. (39.) τινός 47, 14. τι 47, 14, 4. (15, 2.) βασιλεύς bas Amt eines Königs 57, 4, 1. δ λαγών βασιλεύς **50, 12, 4.** λαγφδιον 41, 10, 4. λαγών, ή μ. ό 21, (λαγωός 16, 6, 4.) λαγώς 16, 3, 2 μ. 5. (λάζομαι, υμαι § 89. τι μ. τινός 47, 12, 1.) λάθρα τινός 66, 2, 2, τὸ λ. 50, 5, 10. (labon 2, 2, 1.) (λαΐτμα **4**, 5, 1.) λαχτίζειν πρὸς χέντρα 68, 39, 3. (λαχ- [. λάσχω.] λάλος **22, 3. compar. 23, 2,** 8. λαλώ 18f. 81, 5, 2. τινί 48, 7, 18.  $\lambda \alpha \mu \beta \alpha \nu \otimes 8$  40. (89.)  $\lambda \alpha \beta 0 > 81$ , 18, 1.  $\tau \wr 47$ , 13, 2. 52, 8, 2. ( $\tau \iota \nu \alpha$ τινος 47, 12, 8.) mit d. Ge des Breifes 47, 17. παρά τενος 68, 84, 1. (πρός τενος 68, 37, 8.) πληγάς υπό τενος 52, 8, 8. mit swei Ac. 57, 8, 1. τινών 47, 15, 8. τινί 48, 4, 1. πιείν 55, 8, 21. σε πράττοντα μ. λαμβάνομαι

πράττων 56, 7, 2. (8.) ήττων 56, 7,

λαμπρός. τὰ λ. τῆς τύγης 47, 10. λαμπρότητες 44, 3, 5. (λαμπω § 39.) λανθάνω 8 40. (39.) τινά 46, 9. (τινά τι 47, 11, 1.) περί τινος 68, 31, 2. mit bem Barticip (und bem Mc.) 56, 4, 1. Thatov mit bem Barticip bes Ao. 53, 6, 8. (ohne die 56, 7, 5.) mit zu erganzendem Barticip 56, 16. mit bem Ac. u. 57, 56, 4, 1. (λανθάνομαί τινος 47, 11, 1.) (λάξις 2, 5, 4.) Λαόδαμαν 17, 8 %. (λαός 16, 6, 4.) Άγαϊκός 57, 1, 4. (λαπάζω § 39.) (λάπτω § 39.) λάρναξ, ή μ. δ 21, 8, 4. λάρυγξ, δ 21, 8, 4. (Adox to § 89.) λατρεία θεών 48, 12, 6. (λατρεύματα πύνων 47, 5, 2.) λατρεύου τινί 48, 7, 1. (τινά 46, 7, 7.) (λαχμός **4, 5, 8**.) (). a m § 39.) λεαίνου § 40. λέγω fammle § 40. (89.) vgl. 81, 5, 4 u. 18, 4. λέγω rebe § 40. (39.) Beb. 65, 1, 4. μέγα, μεγάλα 46, 5, 6. τὶ, ουδέν (ὑγιές) 51, 16, 18. χεφάλαιον την τροφήν 55, 4, 4. τινά ως (δτι) 61, 6, 2. κακόν τι έκάστω 48, 3, 10. τινί μ. πρός τινα 48, 7, 18. anders 68, 39, 5. κατά τινος 68, 24, 2. περί τινος 68, 81, 1. ἐπί τινος 68, 40, 5. έπί τινι 68, 41, 5. δνομά τινι λέγειν 50, 7, 5. τὰς μεταφορὰς άρμοττούσας bie M. bie er gebraucht find paffend 57, 4, 2. ταῦτα ταὐτόν, τοῦτο άληθή 61, 8, 8. τί τούτο λέγεις; 57, 8, 6. val. ούτος und τίς. mit bem (Ac. ober No. 11.) Inf., auch mit zwei Ac. zweibeutig 55, 4, 1. mit bem (Da. ober Ac. und) Inf. aufforbernd 55, 8, 13. (mit b. Bart. 56, 7, 4. mit bri ober (mt d. Hatt. 30, ε, 4. mit στι υστι ως 65, 1, 4.) περί σωφροσύνης ε έστιν 61, 6, 4. λέγω (δέ) ich meine 57, 10, 5. das Pr. fitr das Perfect 58, 1, 2. έλεγον aurifitish 53, 2, 1. deju 2c. ergānzt 62, 8, 12. εῦ λέγω τινά 46, 7. das Passibi dazu 46, 12. 1. undēr úrtic alλέπλους λέγειν 2c. 12, 1. μηδέν ύγιες άλληλους λέγειν ες. 46, 12. mit ob u. μή 67, 7, 4. λέ-

youar mit einem Prabicatsnominativ

4. Meb. 52, 8, 2. τινός 47, 12. 52, 55, 4, 4. θεων Söhne ber Götter 47, 8, 2. 6, 11. έλεγον 53, 2, 3. λέγομαι είναι und λέγεται έμε είναι 55, 4, 2. (3.) ώς λέγομαι 55, 4, 8. λέγονταί τίνες ώς 11. λέγεταί τινας εί, ώς 61, 6, 8. dπό τινος 52, 5, 1. δ λεγόμενος 50, 12, 8 π. 4. δ άληθέστατος λεγόμενος χρόνος 50, 12, 2. το λεγόμενον 46, 3. 5. 57, 10, 12. (Med. 52, 8, 2.) (λείβω § 39.) (λειμών του 47, 8, 1.) (λετος πετράων 47, 26, 3.) (λείουσιν 2, 3, 2.) λείπω § 40. (39.) δυοΐν 24, 2, 9. (intr. 52, 2, 9?) λείπωμαί τινι απ 48, 15, 9. έπί τινι 68, 41, 5. τινός hinter Jemand zurüdbleiben 47, 13, 5. ihm nachstehen 47, 19. einer Sachstehen 47, 19. ermangeln 47, 16. ehelpdy 47, 19. (λιπέσθαι 52, 6, 2. πρός τινος 68, 37, 3.) λελείψεται 53, 9, 3. (λειχμ- Γ. λ. § 39 π. λιγμαίω.) (λέχτρα **44, 3, 4**.) (λέλασμαι 2, 5, 4.) λεοντή 15, 4, 4. λεπτύνω § 40. vgl. 33, 3, 2, λεπτύνομαί τι 52, 3, 2. λέπω § 40. (39.) λευχαίνω 83, 2, 1. λεύχασπις 22, 12. (-ιν, ιδα 17, 2, 1.) Λεύχιππος 10, 6, 1. Λεῦχτρα 21, 4, 4. (λεύσσω § 39.) λεύω § 40. υgĹ 32, 2, 2. (λεχ-, λέξαι § 39. 9Reb. 52, 9, 1.) Λεωχράταις 19, 1, 2. λεώς 16, 8, 1. ληβ- § 40. (89.) unter λαμβάνω. λήτω τινός mit 47, 13, 7. (5.) τοχων 31 haben 56, 5, 2. (1. mit τινός 11. e. Bartic. 56, 5, 2.) mit 31 ergänzendem Particip 56, 16. Λήδα 15, 2. λήθη 41, 7, 2. τενός 47, 25, 1. ή Λήθη 21, 3. ληθ - § 40. unter λανθάνω. ληίζω § 40. (89.) (ληκέω § 39 u. λάσκω.) ληνός, ή 21, 6, 1. (ληός 16, 6, 4.) ληρῶ λῆρον 46, 5, 2. ληρεῖς έχων ληστικόν Seerauber 43, 4, 17. (Λητογένεια 22, 9, 2.) (λιάζω 🖇 **3**9.)

λίαν (2, 7, 4.) ή λίαν τρυφή 50,

8, 8. το λίαν 50, 5, 10. απὶ λίαν 69, 32, 18. (λίην 2, 2, 1. 7, 4.) (λιγαίνω mit b. Snf. 55, 3, 13.) (λίγεια 22, 6, 3.) (λίγξε § 39.) λίθος, δ μ. ή 21, 6, 2. (λιχμάω, λιχμητήρ 4, 5, 3.) (λιλαίομαι § 39. τινός 47, 14, 1. mit b. Inf. 55, 8, 1 u. 15.) (λιμήν ατυχίας 47, 7, 2.) λίμνη, ή Βόλβη λ. 50, 7, 2. λιμπάνω § 40. bgl. 39, 5, 2. λίπα § 20. λιπαίνω § 40. (λίπτω § 39.) (λίς § 21.) (λίσσομαι § 39. 28, 1, 1. γούνων 47, 12, 5. τινά τι 46, 17, 3. mit bem Inf. 55, 8, 12.) (λιτανεύω 28, 1, 1. τινά 46, 17, 8. γούνων 47, 12, 5.) (λιταὶ θεῶν 47, 7, 2.) (λιχμάω § 39. 4, 5, 3.) λίχνος 2 μ. 3 Ε. 22, 3 Μ.

λογίζομαι § 40. bgl. 39, 14, 2. προς έμαυτόν 68, 39, 2. τής τύγης für Sache bes Glüdes 47, 6, 11. mit bem 3nf. 55, 4, 1. (Bart. 56, 7, 2.) λογιζόμενος erganat 51, 18, 17.

λογισμός μ. λογισμοί 44, 3, 6. λογονεχόντως 42, 5, 3. **λογοποιώ τι 46, 6, 6.** 

λόγος ohne έστίν 62, 1, 3. λόγου τινός είναι 2c. 47, 6, 10. τῶν πραγμάτων liber 47, 7, 6. (eb.) οἱ καθ' ομῶν λόγοι 68, 24, 2. πρός τινα 68, 39, 2. εἰς λόγους ἔργεσθαί τινι 48, 9, 1. ἐνὶ λόγους ἔργεσθαί τινι 48, 9, 1. ἐνὶ λόγο 48, 15, 17. 62, 3, 12. (τῷ) λ. 48, 15, 15 μ. 17. λόγφ λαμβάνειν 48, 15, 16. τούτφ τῷ λ. παὰ, biefer θιεbe 48, 15, 4. ὁ τῷ ἀχριβεῖ λόγφ ἰατρός 50, 8, 12. ἀνὰ λόγον 68, 20, 8 απαλ πλυ ) 68, 25, 2 20, 8. πατά τον λ. 68, 25, 2.

(λόγχη 44, 1, 1.) λοίδορος, ό μ. ή 22, 8. λοιδορώ τινα 46, 7 μ. Χ. 3. λοιδορέομαι § 40. τινί 46, 7, 8.

λοιπός. είμι τινι 48, 4, 1. δ λ. τοῦ γρόνου 47, 28, 9. τὸ λ. μ. τοῦ λ. 46, 8, 2. 47, 2, 8. τὰ λ. 50, 5, 13. (λοῖσθος, ιος, ἡιος 23, 5, 5.) λούω \$ 40. (39.) τινά τι 46, 18. λοῦμαι 52, 9 Χ. (λούεσθαι ποταμοῖο

**4**7, 15, **4**.)

doxayos ohne Artifel 50, 8, 7. λόχμη 10, 11 α. (4, 5, 8.) λύγε, δ 21, 8, 4.

(λυχάβας 47, 2, 3, 48, 2, 2, 50,

10, 3.) 10, 20, 21, 2 n. A. 1.

λυμαίνομαι § 40. τινά 11. τινί

λύπη 41, 7, 2. ὑπὸ λύπης 68, 43, 3. λῦπαι 44, 3, 4.

(λυπηρός πλύειν 55, 3, 8.) λυπώ § 40. εμαυτόν 52, 10, 9. λυπούμαι 89, 18, 6. 52, 6, 1. ταντά

46, 5, 9. ἐπί τινι 68, 41, 6.
λυσιτελώ τινι 48, 7, 1. mit bem

Inf. 55, 8, 1. mit dem Da. auch des Bradicats u. bem Inf. 55, 2, 5. bloß mit einem Prabicatsbativ 55, 2, 6.

λύχνος § 21.) λύω § 40. (39.) 27, 9, 7. bgl. 32, 2, 1. τινός bon 47, 13. (ἀποίνων 47, 17.) λύομαι 52, 8, 8. (für λυσι-

τελῶ 48, 7, 3.) (λῶ § 39.)

λώβη 41, 7, 2. (πυθέσθαι 55,

3, 23.) λωβώμαι § 40. bgl. 39, 14, 2.

τινά 46, 7. (τινί 46, 8, 2.) (λώια, (ων, έτερος 28, 4, 1.) (λωτεῦντα 22, 7, 2.)

λωτός, δ 21, 3 %.

λωφῶ τινος bon, in 47, 13, 7.

λφων, λφοτος 28, 7 u. A. 1. (μ ausgestoßen 8, 4 A. vorgeschoben 7, 7, 1. verden et 7, 4, 1. 6, 1. 28, 1, 1. vgl. 7, 5, 2.)

μά 69, 2 μ. 34. μὰ Δί' ού, μή 64, 5, 4. (- uat & einsplbig 14, 9, 9.)

(μαιμά ο § 39 π. μα-.) μαίνομαι § 40. bgl. 52, 2, μανίας 46, 5, 2. (νόσον 46, 6.) ένιτ

46, 5, 4. (μαίνου § 89.) (μαίομαι § 39.) (μάχαιρα 22, 9, 2.)

μακαριστός comparirt 49, 7, 2.

μαχάρων νήσοι ohne Artifel 50, 2, 15. (μάχιστος 28, 3, 4.)

(μακρά αδυ. 46, 6, 5.) μαχράν 41, 12, 11. 43, 8, 8 u. 9. èc u. cpr. 23, 9, 5.

μαχροβιώτατος 49, 7, 1.

μαχρός. μαχρότερος αν εξη λόγος 49, 6, 3. τους λόγους μαπροτέρους μηχύνω 57, 4, 2. μακρφ beim Comparativ u. Superlativ 48, 15, 10. (7) μαχρά 2, 1. 7, 2 μ. α.

μαχροτέραν, τερον; τατα, τατον, τάτω 23, 9, 5.

μαχρόχειρ 22, 12. (μαχ- § 39. μηχάομαι.) μάλα cpr. 28, 9, 5. καὶ μάλα 69, 32, 18. καὶ μάλα, μάλιστά γε, πάντων μάλιστα 64, 5, 4. οὐ μάλα 67, 1, 8. (μάλ οὐ 67, 1, 8.) μᾶλλον 49, 7, 5. (6, 2.) οὑ μ. η οῦ 49, 2, 4. mit dem Positiv statt des Compa-rativs 49, 7 u. A. 4. mit dem Com-parativ 49, 7, 5. (6, 4.) μαλλόν τι, τί μαλλον 48, 15, 11. το μαλλον 50, 5, 10. έπι μαλλον 66, 1, 4. (2.) μαλλον δέ 69, 16, 1. μάλιστα mit bem Bositiv statt des Superlativs 49, 7, 4. beim Superlativ 49, 10, 8. πάντων μ. für πασών μ. 47, 28, 12. εί τὰ μ. 65, 5, 10. μάλιστα μέν — εί δέ μή 65, 5, 12. μαλαχίζομαι § 40. vgl. 89, 13, 6. 52, 6, 1 u. 4. (μαλαχός, μαλθαχός 7, 7, 8. mit d. Inf. 55, 3, 8.) μάλη 19, 3, 2. μανθάνω § 40. (39.) λιθοξόος 57, 4, 1. (τινός 47, 10, 10.) τινός δ, τι λέγει 47, 10, 8. εῦ λέγοντος 47, 10, 13. παρά τινος 68, 84, 1. (πρός τινος 68, 37, 3.) περί τινος 68, 31, 2. mit bem 3inf. 65, 3, 11. 56, 7, 9. (8.) σπεύδων bağ ich betreibe 56, 7, 5. έγοντα bağ er hat 56, 7, 1. χρηστόν υήπε όντα 56, 7, 4. mit δτι u. ως 56, 7, 12. αὐτὸν εί, οίος, ὅτι 61, 6, 2. bas Br. für bas Berfect 53, 1, 2. τί μαθών 56, 8, 3. (-μαν 33, 1, 1.) µavia: 44, 3, 4. μανιακός, μανικός 41, 11, 14. μάντις, δ π. ή 21, 1. είμι mit bem Inf. 55, 8, 8. (μαπέειν 8 39 π. μάρπτω.) Μαραθών, ό μ. ή 21, 4, 4. Μαραθώνι 46, 1, 3. 4. οί (ἐν) Μ. 50, 5, 3. 5. exelvy h M. 50, 8, 12. vgl. 50, μαραίνω § 40. bgl. 33, 3, 2. μάρναμαι § 40. 48, 9, 1) μάρπτω τινός 47, 12, 8.) μάρτυρος 17, 1, 6. πρός θεών 68, 37, 5.) μαρτυρώ § 40. (89.) τὶ 46, 6, 8. τινί 48, 7, 1. μαρτύρομαί τινα 46, **6, 4**. μάρτυς § 20. δ μ. ή 21, 1. μάσσο § 40. (μάσσων 28, 8, 4.) μαστιγούμαι πληγάς 52, 4, 7.

μαστιγώσομαι 89, 11 %.

μαστί (ζ) ω 27, 7, 6. (§ 89. 27, 2, 1. mit b. 3nf. 55, 3, 12.)
μάστιξ (§ 21.) ὑπὸ μαστίγων 68, **43**, 1. μάταιος 41, 11, 6. 2 μ. 3 Ε. 22, 5, 1. paralo für parala 58, 1, 3. μάτην abjectivisch 66, 1, 5. μάγη 41, 7, 2. μάγη (48, 2, 10.) τη γενομένη 48, 2, 9. βαί. έν μ. νιχώ, lévai u. Epyeodai. μάχομαι § 40. (89. μάχην 46, 6, 1. εναντίβιον 46, 6, 6.) τινί 48, 9. auch mit einem Brabicatsbatib 57, 3, 3. πρός τινα 48, 9, 2. (μα- § 37. τινός 47, 14, 1. %. 58, 8, 1. mit b. 3nf. 55, 3, 15.) (μάω, ομαι § 89.) (µs 25, 1, 16. eingeschoben 68, 5, 2.) (μέγαθος 2, 3, 4. τὰ μεγάθεα 46, 5 [4], 1.) (μεγαίρω τινός 47, 21, 1. ἔρδειν μέγας 22, 13. 23, 7. (22, 10, 1. 23, 4, 5.) τις 51, 16, 3. δεῖ, ἐκπνεῖ 57, 5, 1. (eb.) αἴρεται 57, 4, 2. μέγαν αἴρειν, αὐξειν 57, 4, 2. (1.) μέγας θεός τιν 48, 4, 1. (mit b. Smf. 5. 2. 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αh. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αλ. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αλ. 8. μέσκου και δεί 2. αναρακέ αλ. 8. αναρακέ α 55, 3, 28. anders eb. 8) μέγα εύδαμων 46, 5, 6. (6, 7. 5. Compar. μ. Sup. 48, 15, 8.) μέγ άριστος 49, 10, 3. μεγάλα hoch ftebenbe Berfonen 48, 4, 15. μέγα βοῶ, φθέγγομαι. μέγα μ. μεγάλα λέγω, φρονῶ, δύναμαι 46, 5, 6. (6, 7.) μέγα τι. μεγάλα φορλώ το. 46, 5, 5 τι. 7. (6, 6.) μέγιστον beim Superlativ 49, 10, 8. (τδ) μέγιστον 46, 3, 3. 57, 10, 12. (δ. Compar. u. Sup. 49, 7, 2 u. 10, 4.) bor γάρ μ. δτι 57, 10, 14 u. 15. **φ**φελείν 46, 5, 7. μέγεθος (τό) 46, 4, 2. ohne Artitel 50, 2, 16. μέγιστος ί. μέγας. μέδιμνος χριθών 47, 8. (μέδω, έω, ομαι § 39. 52, 8, 6. τινός 47, 11, 1.) (μέζων 3, 2, 4. 28, 4, 5.) μέθεξίς τινος απ 47, 25, 1. μεθίημί τινος 47, 18, 2. μεθίεuai 52, 9 %. Tivos 47, 18. (3. 60, 7, 2. μέθες με γείρα 46, 16, 3.) μεθίστημι 68, 46, 3. (μεταστήναί τινος 47, 18, 3.) μεθορία 22, 5, 3. μεθύσχου § 40. μεθύσχομαί τινος 47, 16, 8. μεθύω § 40. bgl. 27, 9, 3.

μείζων j. μέγας. (μείλας 2, 3, 2.) μειονεχτώ τινος απ 47, 16. τινός als Jemand 47, 18. (μειότερος 28, 5, 6.) μειουμαί τινος als Jemand 47, 18. μειράχιον. έχ μειραχίων 68, 17, 7. μείρομαι 8 40. (39. τινός 47, 15, 1.) (μείς § 21. 2, 6, 5. 48, 2, 2.) (μεϊστος 28, 4, 3.) μείων 23, 7 μ. 21. 8 μ. μεΐον beim Comparativ 49, 2, 3. (μέλαις 2, 2, 4.) (Μελάνθιος § 21.) μέλας 17, 4, 1 μ. 12, 4. 22, 8. 3. cpr. 28, 3, 1. (μελέ § 21, 22, 6, 5.) (μελεδήματα πατρός 47, 25, 1.) (μέλεος, ή 22, 2, 1.) μελέτη 41, 7, 2. περί τινος 68, μελετώ mit dem Inf. 55, 3, 11. μέλλω § 40. vgl. 28, 7, 1. mit dem Inf. des Br., Fu., Ao. 58, 8, 1—4. (1—6) mit zu ergänzendem 3πf. 55, 4, 11, το μέλλον 50, 5, 18. δ μέλλων χρόνος 26, 5. δ μετ ολίγον μέλλων 26, 5 %. (μέλπηθρα 44, 8, 4.) (μέλπω, ομαι § 39.)
μέλω § 40. (89.) perfönlich 47,
11, 5. (2.) μέλει τινί τινος 47, 11. τινί
τινός τι 47, 11, 4. περί τινος 68,
31, 2. μέλον 56, 9, 5. (μέλω, ομαί
πιος 47, 11, 9. μέλως 59. τινος 47, 11, 2. μέμηλεν 58, 8, 1.) (μεμετιμένος 88, 1, 7.) (μεμορυγμένος 4, 5, 4.) μεμπτότερος 49, 7, 2. μέμφομαι § 40. (39.) υgl. 89, 13, 4. (52, 8, 8.) τινά μ. τινί 46, 7, 3. τινός wegen 47, 21. μέν 69, 1, 3, 35, 1-3, (69, 44, 1-4. vgl. 2, 6, 5.) postpositiv 69, 3. μέν - δέ bet einer Anaphora 59, 1, 4. (2.) verbinden zwei Berba die ein Object haben 60, 5, 3. verbinden Berichiebenartiges 59, 2, 8. 6 n. 8. verschiedene Cajus von Barticipien 56, 14, 2. verbinden einen relativen und einen selbständigen Sas 60, 6, 1 u. 2. bei µév das Berbum zu erganzen 62, 4, 1. ohne oby bei Uebergangen 59, 1, 11. (12.) Stellung 68, 5, 1. u. 4. (in ber Amefis 68, 47, 8. 48, 2. μεν δρα, ρά 59, 1, 12. ούδε μεν ούδε 67, 12, 1.) μεν ούν bejahenb 64, 5, 8. vgl. Artifel.

(μεν, μεναι 30, 2, 1 ff. 36, 1, 12. 38, 1, 1. 2, 6. 3, 1. 4, 1. 7, 8. (µevealvo mit bem Juf. 56, 3, 15.) μενετός 41, 11, 26. (μενοινά 34, 5, 6. mit b. 3uf. 55, 3, 15.) (μένος 57, 2, 1.) μεντάν 13, 7, 7. (14, 6, 8.) μέντοι 9, 8, 1. 69, 36. (45.) vgl. 85, 8. postpositiv 69, 8. ού μέντοι άλλα 67, 14, 2. 69, 89, 1. μέντοι (—) γε 69, 15, 8. (μέντοι mit à u. e gemischt 14, 6, 8 u. 4.) μένω § 40. (39. 52, 2, 3.) τινά 46, 9. παρά τινα 68, 86, 1. έπὶ τῷ ἀληθεῖ, ἐπὶ τούτων 68, 41, 5. (Β΄ς. 53, 3, 1. mit d. Inf. 55, 3, 15.) μέριμνα 15, 2, 8. uepic erganst 43, 3, 3. (2.) (μερμηρίζο § 39. mit b. 3nf. 55, 3, 15.) μέρος mit bem Blu. 63, τα δύο μέρη (τῶν τριῶν) 50, 2, 8. υgl. 24, 3, 9. (- μες für μεν 4, 4, 2. 88, 1, 6.) (μεσαμβρία 2, 5, 4) (μέσατος 23, 2, 5.) (μεσηγός, 6 9, 3, 2. 47, 29, 2.) μεσημβρία 11, 8, 2. τής μ. 47, 2, 1.) μεσόγεια, αια 15, 6, 4. jubitantivirt 22, 5, 3. ohne Artitel 50, 2, 15. (μεσόδμη 4, 5, 1.) μέσος cpr 28, 2, 7. τινός awijagen 47, 26, 5 u. 29, 1. mit u. ohne Artifel 50, 11, 5 u. 6. (10, 5 u. 11, 3.) μέσαι νύατες 44, 3, 6. 50, 2, 12. μέσον 48, 4, 2. 17. ohne Artikel 50, 2, 13. είς μέσον, έν μέσφ 48, 4, 5. (εδ.) ήμέρας ohne Artifel 50, 2, 12. γράμματα 2, 8 u. A. 1. μ. στιγμή 5, 10. τὰ μέσα bie mittlern Gegenben 48, 4, 2. βήματα 26, 2 %. διά μέσου μεσότης Medium 26, 1 A. μέσσατος 23, 2, 5.) (μεσσηγύς, ύ 9, 8, 2. 47, 29, 2.) (μέσσος 7, 4, 4.) μεστός τίνος υσπ 47, 26, 6. ueco mit dem Particip 56, 5, 3. μετά 68, (10.) 26 n. 27, 1-8. (26-27 b., 5.) feltene Berbindung 48, 15, 19. of μετά τινος 50, 5, 5. τό μετά πολλών Gemeinsamteit mit Bielen 50, 5, 12. e. Subject mit perd τινος hat ben Blu. 62, 4, 8. δέκα έτεσι μετά ταυτα 48, 2, 5. δλίγφ

n. όλίγον μετά ταύτα εc. 48, 15, 12. μετά ταύτα nach dem Barticip 56, 10, 8. im Rachfage 65, 9, 1. to μετά τούτο (nachgestellt 50, 5, 12. 68, 4, 2. 3 n. 6. abverbial 68, 2, 1 n. 3. μέτα für μέτεστιν 68, 2, 6 n. 7.) in Compositen 68, 46, 3. μεταβάλλω 52, 2, 7. (eb.) έχ τινος 68, 17, 9. π. ομαι 52, 8, 6. 10, 1, μεταβατικά φήματα 26, 2 🕊 (μεταδαίνυμαί τινι 48, 11, 2.) μεταδίδωμι 68, 46, 8. τινί τινος (μεταδοχέω, ώς μεταδεδογμένον 56, 9**, 4.**) (μεταδόρπιος 57, 5, 4.) (μετάθεσις § 6.) μεταλαγχάνω τινός 47, 15. μεταλαμβάνω τινός π. τὶ 47, 15 u. A. 1. (μεταλλάσσειν 52, 2, 9.) μεταμέλει § 40 unter μέλω. τινί τινος 47, 11, 6. mit dem Da. 11. Part. 56, 6, 4. μεταμέλειά τινος **47**, 25, 1. μεταμέλομαι § 40 unter μέλω. bgl. 89, 18, 2. oba dvastác nicht aufgebrochen zu fein 56, 6, 4. μετανοώ 68, 46, 3. 1εταξύ mit dem **Bart.** 56, 10, 8. τινός 47, 29, 1. τῶν λόγων 57, 10, 12. μεταξύ (τι) substantivirt 66, 1, 2. δ μεταξύ χρόνος 50, 8, 8. μεταπέμπω μ. ομαι 52, 10, 6 π. 11. μεταπέμπομαι ich werde berufen 52, 10, 11. μεταπίπτω τινός höre mit etwas auf 47, 22, 3. μεταπλασμός χλίσεως 19, 2. μεταπλάττω έπὶ τὰ χείρονα 68, μεταποιουμαί τινος maße mir etwas an, mache Anspruch barauf 44, 14. ἀρετῆς τι 47, 14, 5. (μεταπρέπου τινί 48, 11, 2. μαοvastal 55, 3, 4.) μεταστρέφομαι 52, 6, 1. μετάρσιος 57, 4, 1.) (μετατρέπομαί τινος 47, 11, 1.) μεταυτίκα 66, 1, 2. μέτειμί τινα 46, 6, 8. (μετέπειτα 56, 10, 1. 66, 1, 2.) μετέρχομαί τινα 46, 6, 8. (7, 8 bis. rivi 48, 11, 2.) μέτεστί τινί τινος 47, 15. τινί τι oder mit dem Inf. 47, 15, 1. µετόν **56**, **9**, **5**. (**4**.)

μετέγω 68, 46, 8. τινός 47, 15. τί 47, 15, 1. μετέφρος αίρεται, μετέφρον αίρω, έ/w 57, 4, 2. τα μ. die höhern Gegenben 43, 4, 2. μέτοιχος άνθρωπος 57, 1, 1, μετουσία τινός an 47, 25, 1. μετοχή 26, 7. μέτοχός τινος 47, 26, 8. μέτριον, τό, αποχοιμηθήναι 46. μετριότητες 44, 3, 5. μέτρων ίσων είναι 47, 8, 2. (μέτωπα **44,** 3, 3.) (μεῦ 10, 4, 2, 25, 1, 2 u. 16.) μέχρι 11, 12, 1. 68, (1, 1.) 2, 1. 69, 1 u. 37. (9, 3, 1. 54, 16, 1. 68, 1, 1. ούπε ἐν 54, 17, 6. μέχρι ού (δτου) τινός 68, 1, 1.) μ. τότε, όψέ, έχθές, δεῦρο, ποῖ, ὅποι, ἐνταύθα, πόρρο 66, 1, 4. οί μέχρι τού - 50, 5, 8? μέχρι ού 54, 16, 1. 17, 1. nicht elibirt 18, 4. (μέχρις 68, 1, 1.) μή 69, 1 u. 2. 69, 88, 1—2. vgl. 67, 1—14. (67, 1. 2, 1. 69, 47. gemischt mit a 13, 7 A. 14, 8, 1. mit st 18, 6, 5. mit so eb. 6. mit oo eb. 2. mit d eb. 3.) είς μή 24, 2, 2. μή δέ 69, 16, 1. μή beim Indicativ 64, 8, 12. (9.) beim Imperativ u. Conjunctiv 54, 2, 2. 8, 13. (bei ber erften Berson des Si. 54, 2, 3.) nach ben Begriffen ber Furcht u. a. 54, 8, 9. 10 u. 11. φυλάσσειν μή 55, 3, 18. ώς μή 67, 8, 2. (δτε μή 65, 5, 2, δτι μή εδ. 1.) μη ού 54, 8, 3, 2. οτι μη ευ. 1.) μη ου 54, 8, 9. (10.) μη μοι 48, 6, 2. 62, 8, 12. μη γάρ 67, 13, 2. μη δήτα 64, 5, 4. (δπως) μή 54, 8, 13. μη δπως 69, 46, 1. μή fragenb 64, 5 u. A. 3. άρα μή 69, 9 A. 67, 10, 3. τί μή 67, 18, 1. ου μή 53, 7, 5. 6. bgl. Regationen. μη άλλα 13, 6, 10. (13, 7 A.) 7 Á.) (μηδαμά, ᾶ 25, 8, 7.) (μηδαμῆ 25, 10, 8. (8, 7.) (μηδαμοί 24, 1, 2.) μηδαμού 25, 10, μηδαμώς 62, 3, 12. 64, 5, 4. 67, 14, 5. μηδέ 69, 1 n. 50 A. beim 3mperativ u. Conjunctiv 54, 2, 2. 69, 82, 13. 18 u. 19. beim Particip 56, 13,

2. perbindet einen relativen u. einen

felbständigen Sat 60, 6, 1. unde elç 24, 2, 2. 68, 4, 2. (11, 3, 3.) und

δις 9, 2, 2. μηδ' δστιςούν 51, 15, 3. wg 9, 2, 2. μηο οστερού 51, 15, 5. vgl. μηδείς, οὐδέ 11. μηδέτερος. μηδείς 24, 2, 2. (1, 2.) 25, 8, 4. 10, 2. (46, 5, 2. 67, 1, 4—7. nicht getrennt 68, 4, 8.) beim Imperativ 11. Conjunctiv 54, 2, 2. mit bem Ge. 47, 28, 2. μηδέν bei Nojectiven 46, 4, 4. bet Berben 46, 5, 7. pol. οὐδέν, beim Comparativ 48. 15. tiven 40, 4, 4. vet seeven 1, 15, vgl. oddev. beim Comparativ 48, 15, 14. (7.) bei διαφέρει 48, 15, effiptisch 62, 3, 12. υγιές μηδέ εν, τα μηδέν υγιές όντα 61, 8, 3. μήποτε μηδέν ες. 67, 12, 1. υαί. άλλος n. odbelc. μηδέτερος 25, 10, 3. mit bem Ge. 47, 28, 2. mit bem Artifel 50, 11, 24. μηδέτερα einheitlich 44, 4, 3. 46, 8, 8. μηδέ μεθ' έτέρων 24, 2, 2. **(68, 4,** 9.) (μήδομαι β 89. τινά [τινί] τι 46, 13, 1. μηθ - § 40 unter μανθάνω. μηθείς 24, 2, 2. (μηχάομαι § 39.) μηχάς 3, 2, 7. μηχέτι 11, 11, 8. μήχιστος 23, 7, 5. (8, 4.) μή**χιστον 23, 9, 5.** μηχος 46, 4, 2. ohne Artifel 50, 2, 16. μηχύνω τούς λόγους μαχροτέρους 57, 4, 2. (τέχνα λόγον 46, 18, 2.) μήχων, ή 21, 7 21. 2, 6. μήν 69, 2. 39, 1 μ. 2. (69, 48.) postpositiv 69, 8. vgl. 69, 35, 8. uhv - γε 69, 15, 8. ου μην άλλα 67, 14, 2. 69, 35, 3. ου μην οὐδε 67, 14, 2. η μην 69, 28, 1. μήν. ποίου μηνός 47, 2. δ Μεταγειτνιών μήν 57, 6. Ποσειδεώνος μηνός 47, 2, 1. ένατψ, τῷ ἐπιόντι μηνί 48, 2, 2. ἐν τούτι ετ. τῷ μηνί 48, 2, 2. μισθός τεττάρων μ. 47, 8, 1. vgl. A. 3. (μηνιθμός 4, 5, 1.) (μηνις 17, 1, 8.) (μηνίω § 39. τινί 48, 8, 1. τινός 47, 21, 1.) (μηνύω § 89.) μήπω elliptij**o** 62, 3, 12. μηροί ohne Artilel 50, 2, 13. μήτε 9, 8, 1. 69, 1 u. 53. beim Imperativ u. Comunctiv 54, 2, 2. bgl. obte. μήτηρ § 20. (21.) ohne Artifel 50, 3, 8. πρός μητρός 68, 37, 1. μήτι 69, 54. (46, 5, 2.) (μητιά ω § 39.)

(μητίετα 7, 2, 4. 15, 2, 8.) (μητίομαι 46, 18, 1.) μήτις 25, 8, 4. (24, 1, 2.) (μῆτις 17, 1, 3.) μήτοι 9, 8, 1. 69, 55. μητραλοίας, α 15, 4, 1. μητρόθεν 41, 12, 16. (μητρυιή 15, 2, 3.) (μήτρως § 21.) μηγανώ, ώμαι § 40. bgl. 39, 14, τινί 48, 7, 1. (-μι 30, 1, 1. 37, 2, 6.) μιαίνω § 40. (39.) ται. 38, 3, 1 u. 2. μίγνομι § 40. (39. 29, 2, 5.) bgl. 31, 11, 2. τινί 48, 9. (μίη 15, 2, 6.) μικρός 23, 7. zu flein, mit bem 3nf. 49, 1. μιχρόν τής τύχης 47, 8, 5. Heiner Raum 43, 4, 2. μ. ποδ 43, 4, 6. φθέγγομαι 46, 5, 6. βλά-πτω, φροντίζω 46, 5, 7. bgl. 47, 11, 4. μικρόν πρό, μετά 48, 15, 12. μιχρφ beim Comparativ 48, 15, 10. μιπρού 47, 16, 6. μικρού δεΐν 55, 1, 1. κατὰ μικρόν 68, 25, 5. παρὰ μι-πρὸν ἤλθεν 68, 36, 5. ἤγεῖσθαι 68, 36, 4. περί μιχρού ποιείσθαι 68, 31, 5. μιλτός, ή 21, 6, 1. (μιμναίσκω 2, 2, 4.) μιμνήσκω § 40. (39.) bgl. 32, 2, 3. (τινά τινος 47, 11, 1. μνήσασθαί τινος εδ. παιδός ανελέσθαι 61, 6, 5.) μιμνήσχομαί τινος **47, 11**. τὶ 47, 11, 2. (11. τινά eb. 4.) τούς γρόνους δτι 61, 6, 2. περί τινος 68, 31, 2. πρός τινα 68, 39, 2. έλθών δαβ 2. προς του 60, 53, 2. εκουν του 61, 10 που 56, 7, 1. σου λέγοντος 56, 7, 7. mit δτι, ως 56, 7, 12. mit δτε 54, 16, 2. (8.) 56, 7, 13. mit dem 3πf. 56, 7, 10. (8.) μέμνημαι 53, 3, 3, έμεμνήμην 53, 4, 1. μεμνήσομαι **53**, 9, 2. μίμνω 89, 10, 8. μιμούμαι § 40. bgl. 39, 14, 2 n. 3. σε μιμήσεις 46, 11. μεμιμημέ-νος 31, 5, 2. τινά 46, 8. (μίν 25, 1, 4, 16, 51, 1, 2, 11 μ. 12. 5, 1.) (μινύθω § 39) (μίνυνθα 62, 2, 4.) Μίνως 16, 3, 2 μ. 3. (§ 21.) μισαθηναιότατος 49, 7, 1. μισαλήθη; 42, 9, 4. μισθού 47, 17, 8. μισθός τριών μηνών 47, 8, 1. bgl. 21. 3.

(μισθούσθαι 58, 1, 5.)

μισθοφορών τι 46, 6, 6.

μισοδημότατος 49, 7, 1. μισός τινος gegen 3. 47, 7, 2. μισογρηστότατος 49, 7, 1. μισώ τινα 48, 8, 2. έμίσησα faßte paß 58, 5, 2. (mit d. Inf. 55, 3, 15.) μνα 15, 4, 4. μνα- § 40 unter μιμνήσκω. μνεία, μνήμη τινός 47, 25, 1. μνημονεύω τινός 47, 11. τὶ 47, 11, 2 μ. 4. τινός πολλά 47, 11, 4. μνάμων 47, 26, 8. (4.) μνησιχαχώ τινος wegen 47, 2. μνηστεύο γάμον 46, 5. μνηστίς τινος 47, 25, 1.) (uoi 25, 1, 11. elibitt 12, 4, 6. mit & gemischt 14, 6, 5.) uotoa bei Brüchen 24, 8, 9. ergangt 43, 3, 3. (2. polpy 15, 2, 3?) (Moĩca 8, 4, 5.) (μοίγεται 14, 9, 12.) μολείν § 40. (39 π. βλώσκω.) (μόλιβος 8, 4 🖭.) (μολπή 48, 15, 12.) ພັດໄປ v ຫຼື § 40. bg [. 83, 8, 2. (μομφή τινος 47, 25, 1. -ήν τινι É/ELV 48, 9, 2.) μοναρχήσαι Fürft geworden fein 53, 5, 2. μονάς 24, 3, 8. μοναχή 24, 8, 5. μονο- 24, 3, 2. perativ 54, 4, 4. µóvov 05 67, 14, 5. [4.] ού μόνον, άλλα (καί) 69, 4, 3. χατά μόνας 68, 25, 5. μόνω für μόνα 58, 1, 3. μονώτατος 49, 7, 8. (μον ο υμαί τινος 47, 18, 2.) μόρσιμος 55, 3, 11.) (μορφή πολλῶν ονομάτων 47, 5, 2.) μόσυν § 20. (μο5 25, 1, 2? μούστίν 14, 6, 5.) μούδόχει 18, 7, 7. (14, 6, 5.) (μούνος, μουνώψ 2, 4, 1.) μουσικά 48, 4, 24. (μόγθος τέχνων 47, 5, 1.) μοχθώ μόχθον 46, 5, 2. (ἄπαντα 46, 6, 9. θεραπεύμασι πόδα 46, 11, 3.) µပ်ζໝ § 40. (89.) (μυθέομαι § 39.) (μυχηθμός 4, 5, 1.) μυχώμαι § 40. (89. μέμυχα 58, 3, 2,)

μυριάς 24, 8, 8. στρατιάς 47, 8.

(μυρίχη 2, 7, 4.) μύριος μ. μυρίος 24, 2, 10 μ. 11. μύρμηξ 21, 8, 4. μος 8, 11, 2. 21, 8, 1. (μύγατος 23, 2, 5.) μυχμός 4, 5, 8.) (μυχοίτατος 28, 2, 5. 5, 2.) μύω § 40. (89 π. μυκάομαι.) (μω 14, 9, 12.) μωμωμαι § 40. μων 8, 11, 2. 64, 5 u. A. 3. 69, 2 u. 41. (μῶνος 2, 4, 1. 3, 4, 7.) μῶνυξ 22, 12. μώνυχος 22, 12, 1. (Μῶσα 3, 4, 7.) v 11, 1—6. Acc. auf v 17, 6. ν έφελχυστιχόν 11, 14 μ. 2. 1 μ. 2. (9, 4, 1—5. v eingeschoben 7, 7, 1. 37, 2, 2. steht für \(\lambda\) 4, 4, 1. verboppelt 7, 4, 3. 28, 1, 1. vgl. 7, 5. 2. 6, 1.) fällt bei ber Contr. fort **32**, 3, 8. val 69, 2, 42. erg. 69, 14, 7. va6 c 16, 8 u. A. 1 u. 5. νάπη, νάπος 19, 2, 3. νάρθηξ, δ 21, 8, 4. νάσσω § 40. ναυαρχώ τινος 47, 20. ναῦλον, ναῦλος 19, 2, 3. ναῦς 8, 11, 2 π § 20. (21.) εἴ-(μονοχρήπιδα 17, 2, 1.) τος δ, 11, 2 π. 8 20. (21.) εξωνος mit bem Ge. 47, 28, 1. προςβαλλειν 48, 15, 18. ἀπὸ νεῶν 68, τῶν ἀλλων 47, 28, 10. (τινός 47, 16, 4. ἐπὶ νεώς, νηί 68, 41, 1. 26, 4.) αὐτὸς μόνος 51, 6, 7. μόνος (Ναυσικάα 15, 2, 1.) ναύτης δμιλος 57, 1, 8. (ναυτίλλομαι § 39.) ναυτικόν 43, 4, 17 μ. 18. (ναῦφιν 19, 2, 2.) (νάω § 39.) νέα [. ἕνη νεανίας (breifylbig 18, 8, 8.) ανήρ 57, 1, 1. πόνος, λόγος 57, 1, 8. (θώρας 57, 1, 2.) νεανιεύομαι 8 40. (veavizos breighlbig 18, 8, 8.) (νεάνις, ιδα 17, 2, 1. νεανίσχος τὸ εἶδος 46, 4. τῶν ίππέων 47, 9. νέατος **28, 5.**) Νέδα 15, 2. (νέηλυς, υν, υδα 17, 2, 2.) (νεηνίης 2, 2, 1.) (νεται 84, 5, 4) (νειαίρα 22, 9, 2.) (νείατος 23, 2, 5.) (veixel w 2, 3, 2.)

124 voom (νειχέω § 39. τινά μ. τινί 46, μάχην τινά μπb (ἐν) μάχη τινά [46, 1.)
11, 1. (46, 12 μ. Ν. 2. σὲ φρένας (νειόθι, εν 19, 3, 5.)
46, 16, 3.) τὰ ἔνδιχα 46, 5, 4. πολύ 46, 5, 6. (48, 15, 9.) παρά πολύ μ. τοσφόε 48, 15, 13. 68, 36, 5. εύ ποιών im Wohlthum 56, 8, 1. bas Br. für Berfect 2c. 53, 1, 3. 5. γιχώμαί τινι, τινός 11. ὑπό τινος 47, 19, 1. (eb.) (viv 25, 1, 4. 11 u. 16. 51, 1, 2 u. 13. in ber Tmefis 68, 48, 3.) (vissopat § 39. vgl. 53, 1, 6.) (vioás & 21.) v680€ 2 n. 3 €. 22, 3 A. νομαδικώς 41, 12, 3.) νόμαιος 41, 11, 6. Sitte Anerkannte 43, 4, 23. νόμισμα χρυσού 47, 8. μοτεθείσθαι 52, 10, 5. ται mit dem Inf. 50, 6, 4 u. 5. 55, 3, 1 u. 13. νόμον τθημι mit dem Inf. 55, 3, 12. vgl. 50, 6, 6. νόμο 46, 4, 1. τοῖς νόμοις 48, 15, 4. κατά τούς νόμους 68, 25, 2. mit zu erganzendem Inf. 55, 4, 11 u. 12.) (vóo; 10, 4, 1. 5, 10. 16, 5, 1 u. 2.) νόσος, ή 21, 6, 1. (vóstos yains 47, 7, 7.)

viper ohne Gubject 61, 4, 4. (xotμνώδη 46, 6, 6. νίφεσθαι 48, 15, 13.) νομίζω σε άδελφόν μ. νομίζομαι άδελφός 55, 4, 4. mit bem Barticip 56, 7, 3. (u. &, 56, 4, 4.) mit bem (Ac. u.) Juf. 55, 4, 1. mit bem No. bes Bradicats 55, 2, 4. fceinbar mit au ergangendem betv 55, 3, 15. iμαυτού für mein Eigenthum, έλευ-Bépou für bie Sache eines Freien 47, 6, 11. Deob voulgerat für eines Gottes Eigenthum, ihm geweiht 47, 6, 11. νόμον τινί τι νομίζω 48, 3, 10. πῶς ούχ ἐνόμισεν; 54, 1, 3. mit ου π. μή 67, 7, 4. ένόμισα faßte bie Unicht 53, 5, 2. aus e. andern Ber-bum ergangt 65, 11, 7. ol στρατηγιχοί νομιζόμενοι άνδρες 50, 12, 2. το ίσγυρότατον χόλασμα νομιζόμενον σίδηρος 50, 12, 4. παρά τινι νομίζεσθαι 68, 35 M. 2) habe die Sitte, pflege und voulgerat es ift Sitte, mit bein 3nf. 55, 8, 11. to voucodév bas als νομοθετείν τι 46, 6, 6. μπο νονόμος κακούργων gegen, βλάβης über 47, 7, 6. έστί, γέγραπται, κεί-

(νόσφι, εν 9, 4, 2. πόλησε 47,

νοσῶ (2, 4, 1.) ψυγήν 46, 4. νό-

29, 1.)

(vetoto 2, 3, 2.) (vetow § 39.) νέχυς 21, 8 Μ. 1, 2. (Νεχώ 16, 6, 2.) Νεμέα 46, 1, 4. (νεμεσάω § 39. mit σσ 7, 4, 4. u. άομαί τινι 48, 8, 1. ή σασθαι u. ηθήναι 52, 8, 5.) (νεμεσίζομαί τινι 48, 8, 1. δpov 56, 6, 2.) νέμω § 40. τινά (είς) μέρη 46, 14 %. τινί τι 48, 7, 1. ίσα μόρια νενέμηται 52, 4, 6. (ve68ev 19, 3, 5.) (veoin 15, 2, 5.) (νέομαι § 39. 53, 1, 6.) (νέον αδυ. 46, 6, 7.) (Νεοπτόλεμος 13, 3, 2.) νέος ήλιαία 48, 15, 15. το νέον 43, 4, 17. νεώτερα 49, 6, 2. νεώτεpoc gu jung, mit & dore und bem 3nf. 49, 1. (νεογμός 4, 5, 1.) (νέρθε, εν 8, 2, 8, 9, 4, 8.) (νεύω § 40. (39. τὶ 46, 6, 6 bis.) (νέφω § 39.) νέω § 40. υgl. 32, 2, 3. νεώς 16, 3 μ. Σ. 1. (13, 3, 3.) νεωστί. δ νεωστί δαίμων 50, 8, 10. (-vn 25, 1, 8.) vi 69, 2 n. 34. (69, 2.) (νη έω § 39 u. νέω. Med. 52, 10, 2.) vá 8 m § 40 unter vém. (νηις, ιδα 17, 2, 1. 47, 26, 6.) (νηχουστέω τινός 47, 10, 7.) (-vn pet 37, 2, 2.) (νηνεμίης 47, 2, 2.) (νηός 2, 2, 1. 16, 6, 4.) (νηπιάας 15, 8, 2.) νῆσος, ἡ 21, 6, 1. Τραγία ἡ νῆσος, ή Τραγία (ή) νήσος 50, 7, 2 μ. 3. ohne Artifel in dia (ani, and) viσων, μακάρων νήσοι 50, 2, 15. νηστις 22, 11, 1. (18, 5, 8. βοpac 47, 26, 2.) (vnoc 3, 4, 3.) νίζω § 40. (σὲ πόδας 46, 16, 1.) (νίψασθαι άλός 47, 15, 4.) νίαη 15, 1 M. 41, 7, 2. μάχης 17, 7, 2. vgl. A. 3. νικητήριον 43, 4, 25. νικώ 47, 19, 8. (νικά μολείν κ. 61, 5, 4. μάχην, Όλομπια, παγκρά-

τιον, ψήφισμα, γνώμην 46, 6. (πάντα 46, 12, 8.) (ἐν) πολέμψ 46, 6, 1.

125 σον und πονηρία 46, 5, 3. οὐδέν 46, 5, 9. ἐνόσησα wurde frant 53, 5, 2. νότος ohne Artifel 50, 2, 11. νουθετώ τινα 46, 6, 6. νουμηνία 48, 2, 7. νουνεχόντως, νουνεχώς 42, 5, 8. νοῦς 16, 2, 1. (5, 1 μ. 2.) ἐν νῷ ἔχω εc. 48, 15, 26. ἐν νῷ ἔχω mit bem Ṣnf. 55, 8, 16. τυφλός τὸν νοῦν 46, 4. εξ άπαντος τοῦ νοῦ 68, 17, 9. χατά νοῦν 68, 25, 2. (νοῦσος 2, 4, 1.) vow § 40. (39. vgl. 10, 5, 2.) test 48, 4, 1. (556 46, 6, 3.) mit bem Inf. 55, 3, 16. (mit ber Anticipation 61, 6, 4. mit b. Partic. 56, 7, 2.) (-vrat 34, 10, 6.) -ντι 37, 1, 1.) (-ντων 30, 1, 10.) νό 9, 3, 5. (μ. νύν 69, 52.) (-νυμαι 37, 2, 3.) νυμφεῖος 41, 11, 6. (Νύμφη, α 15, 2, 1.) νόν, νυ 9, 3, 5, 69, 44. (52. ein-geschoben 68, 5, 1.) νῦν 8, 11, 2. νῦν δή 69, 1, 1. xal νῦν 69, 32, 8. xal τότε xal νῦν mit derfelben Form des Berbums 62, 4, 2. (4.) τὸ μ. τὰ νῦν 50, 5, 13. τὸ νῦν γένος 50, 8, 8, ή νῦν έκεῖ πα-ρασκευή 50, 9, 3. οἱ νῦν 50, 5, 1. τὸ νῦν 50, 5, 10. εἰς (ἔτι) νῦν 66, 1, 4. νῦν δὲ 64, 10 π. જ. 2. νυνί 25, 6, 7. νυνδί 25, 6, 7. νυνμενί 25, 6, 7. νύξ § 20. (21.) (της) νυκτός 47, 2, (2, 1.) und 4, 1. της έπιούσης ν. u. τη έπιούση ν., ταύτης τής ν. 47, 2, 4. (5.) μια ν. 48, 2, 4. (τηδε ες. mit u. ohne έν 48, 2, 1 u. 3-8. (διά, ανά) νύχτα 47, 2, 1.) ohne artifel 50, 2, 12. έν νυχτί 48, 2, 6. νύχτες 44, 3, 6. bgl. μέσος. (visse ohne Object 60, 7, 5.) νυστάζω § 40. νυχθήμερον 10, 6, 2. νώ, νῶν 25, 1, 4. (νώ, νῶι, νῶιν 25, 1, 5.) (ναοίτερος 25, 3 μ. Σί. 3.) (νώνυμνος, νώνυμος 7, 7, 1.) νῶτος, δ 11. τὸ νῶτον 19, 2, 3. κατά νώτου 68, 24, 1. (νῶτα 44, 3, 8.) ξ 1, 1 μ. 2. 2, 3, 2 μ. 3. 3, 2, 4. 10, 14 A. (für σ 4, 6, 2 μ. 4. 27,

1, 2 u. 4. für ca 4, 6, 3.)

(ξεινήιον 2, 7, 6.)

(ξεῖνος 2, 3, 1.) (ξένος τινός 47, 26, 4.) ξένη. ἐπὶ ξένης 68, 40, 4. (ξερός 2, 6, 4.) ફે**έω § 4**0. ξηραίνω § 40. ξύλον, ξύλα 44, 3, 6. ξύν (4, 6, 2.) κακῶς ποιεῖν 42, ξυνύφανσις 11, 5, 1. ξύρω, ξυρώ § 40. ξύω § 40. vgl. 32, 2, 2. o 1, 1 u. 7. vericulungen 12, 5. (vorgeschlagen 7, 2, 5, 31, 3, 1, 34, 6, 1 u. 5, 8, 2, elidirt 12, 3, nicht elidirt 12, 3, 3, ausgestoßen 8, 2, 5, verschlungen 14, 9, 6, für w 2, 6, 1-4. verwandelt in a u. & 2, 4, in veb 8. in web. 6. in al eb. 5. in or eb. 3-5. in ov eb. 1 u. 2. 5, 2, 1.) δ, ή, οί, al 9, 2. beclinirt 14, 9. bei μέν n. δέ betont 9, 2, 1. 50, 1, 23. vgl. Artifel. (6 gemischt mit a. 14, 1, 1. 2, 2. 10, 1 u. 7. mit a. 14, 1 U. 2, 2. 10, 3 u. 8. mit d. 14, 2, 2. mit a. 14, 10, 2. mit o. eb. 3. mit a. eb. u. 14, 10, 2. in Doppel. frasen 14, 4, 14. 6 bemonstrativ 15. 1, 2. vgl. Artitel. 50, 1, 1 ff. 51, 5, 1. 57, 3, 5 u. 7. 8 γε 69, 51, 1. τοῦ biftr. 44, 1, 7. substantivirt 43, 4, 1 u. 3. vgl. ol, al u. Artitel.) (8 für 8c 15, 1, 2 u. 8. 25, 5, 3. für 8rı 56, 7, 10. 65, 8, 1.) o a 12, 2. (όβριμοπάτρη 22, 3, 1.) όγδοάς 24, 3, 8. (όγδόατος 24, 2, 1.) δγδοος 22, 1 A. (13, 4, 2.) (όγδώ ποντα 10, 5, 2. 24, 1, 9.) όγχηθμός 4, 5, (όγκου 28, 4, 5.) έδε 9, 8, 1. 14, 9, 4. 25, 5 u. δδε 9, 8, 1. 14, 9, 4. 25, 5 u. 10, 2. τώδε für τάδε 58, 1, 8. ταϊδε eb. Gebrauch (50, 11, 1—3.) 51, 7 u. A. 2 u. 3. 5 u. 6. (7, 1—5.) vor einem Inf. 51, 7, 4 u. 57, 10, 6 u. 7. (mit b. Inf. 55, 3, 7.) eben so τάδε 51, 7, 4. 57, 10, 7. dem Brābicat assimiliet 61, 1, 7 u. A. 1. (eb.) vgl. 50, 11, 22. nicht assimiliet im Reutrum 61, 7, 4. τόδε (ἐστὶ) φόβοχα u. Μονες τάδε 61, 7, 5 u. 6. άνάγατ, μ. Ίωνες τάδε 61, 7, 5 μ. 6. (8.) τίνας τούςδ' είςορῶ; wer find biefe die ich fehe? 57, 3, 6. vgl. A. 7. (3, 5 u. 6.) mit bem Ge. ber bei dem von ihm vertretenen Gubftantiv

stehen lann 47, 9, 5. 1682 abids 47, 10, 2. mit bem Artifel 50, 11, 19. eingeichoben: τον όνου τόνδε αίθέρα 50, 11, 20. wie ber Artifel fehlt 50, 11, 22. (3.) der Artifel und fein Romen appositiv 50, 11, 21. (i.) रहें देह रहें मं पर्देश्य था., हेन स्केट रक प्रमुखे था. 48, 2, 8. Eri de zai robe 62, 3, 10. τόδε 43, 4, 4. άπό τοδδε 43, 4, 7. mit bem Genitib 47, 10, 2, 3 n. 8. bor έάν, δταν 51, 7, 4. Γατοιο τάδε 61, 7, 6. to en tabe die bieffeits gelegene Gegenb 43, 4, 3. (the lucken 48, 4, 8. i. 768 intera: 47, 10, 8.) (beiftiich 51, 7, 1. correlat mit Relat. 51, 7, 4.)

(δδε). δς 4, 2, 3.) δδί 25, 6, 4. mit e. Subst. 50, 11, 22.

(88 μή 4, 5, 1.)

(δδοίπορος 2, 4, 4.) δδοιπορώ 28, 15, 3. (4, 4. τόπους 46, 7, 2.)

δδοποιείν augmentirt 28, 15, 3.

626, 46, 6, 7. 636, 6, 21, 6, 1. ergänst 43, 3, 8 u. 5. (4. δδοτο 46, 1, 2. τζ. δ-δο5 eb. 3.) δδον u. δδφ 46, 5, 3. έδου ήγουμαι 46, 6, 2. της έδου 47, 1 2. τριών ήμερών όδός 47, 8, 1. δδού στάδια γίλια 47, 8. τέτταρες παρασάγγαι της δδού 47, 8, 5.

(δδόντων έρχος 47, 5, 2.)

ბგიად **გ 40.** 

όδόρομαι § 40. (τινός 47, 21, 2.) (665 sastai § 89. 6866 suspai 58,

(1) δυσεύς 8, 4 %. 18, 4, 4.) (886 v 17, 1, 1.) (-0814 auch Fe. 22, 7, (-07,- contrahirt 10, 5, 2.)

εςω § 40. (39.) ήδύ, παπόν, εμοιον 46, 5, 6. mit dem Ge. 47, 10, 14. "He 25, 10, 6. 51, 8, 1. 66, 8, 1. bei dpyopat 47, 18, 9. 8ber of 2.637, 51, 14, 1. auf Romina bezogen 66, 8, 1 u. 2. mit bem Inf. 56, 4, 9. für exetiter 8001 51, 10, 8. 80er રેનું 51, 15, 4. vgl. Relativ.

შმ (25, 8, 6.) (δθομαι § 89. τινός 47, 11, 1. mit d. Part. u. Inf. 56, 6, 8.) (6 bo overa 14, 9, 8.)

8, 12, 8. (fur<sub>3</sub> 3, 3, 1. elibirt 12, 4, 6. für 00 8, 4, 5. 87, 1, 8. für 0 2, 4, 1. gemischt mit 7, 18, 6, 7.) (ol, Artifel, gemiicht mit d. ai, & 14, 2, 7, 10, 1 u. 2, oi. oi 51, 1, 7.) (ol. Bronomen 25, 1, 17. 05 ol. έστι οί, γάρ, οί 25, 1, 2.

o i 25, 10, 6. 51, 8, 1. 30er of 81637. 51, 14, 1. xaxor im Unglud 47, 10,

4. bei τελευτώ 66, 3, 3.)

(-ota 15, 2, 5.) οία, οία τε für άπε 56, 12, 2. (1.) olazíťa 28, 4, 5.

οίαξ, ό 21, 8, 4. (-οιατο 30, 4, 6 μ. 12.)

(οῖ 'γώ 14, 9, 11.)

olyo, olyout \$ 40. (\$ 39. 3, 1,

1.) vgl. 52, 2, 13.
οίδα 38, 7, (7, 1—7, vgl. 8, 2,
5.) vgl. 31, 14, 3. πῶς οὐα οἰδα;
πῶς οὐα εἴσομαι; 54, 1, 3. οἰδα μιπος 532 ετο τολ., σες 1, 5. στο 2 μετο-τόν μισούντα daß ich haffe 56, 7, 1 n. 5. (7, 1.) n. ο5 67, 8, 1. mit dem Jnf. 56, 7, 9. (8.) 65, 1, 4. mit ετι oder dig 56, 7, 12. (10.) οτο δτι ads-verbial 69, 48, 2. τρίκα 56, 7, 13. οίδα γήν ότι, ήτις, οία, όπόση, 61, 6, 2. (ούα οίδ' εί κεν 65, 1, 6. ούα οίδ' Zoris 61, 6, 1.) vor einem felbstan= bigen Sate 55, 4, 8. (mit b. Ge. 47, 26, 12. u. 3nf. 61, 6, 5. ois 3 δράσον 54, 4, 2.)

Οιδίπους § 20. (21.) vgl. 19, 1. (οίδμα 4, 5, 1.)

οίδω κ. § 40. (-οίη 15, 2, 5.) (-οίην 34, 2, 5.) -οίησαν 32, 3, 6. 36, 7, 1.

(oliba 17, 2, 1.)

(61250 § 39.) (-011v 7, 2, 6, 16, 2, 17, 3, 1.) olkade 9, 8, 4, ta olkade nobel

50, 8, 18. οίχαδε παρασκευάζομαι 66, 1, 10. vgl. 62, 8, 2.

οίχειός τινος μ. τινι 48, 13, 5. οίχεῖος ήμων 11. οίχεῖος καὶ έρυτοῦ 47, 5, 1. οίχειότερος, τατος 49, 7, 1.

(olzém § 40. eïceat 52, 8, 5.) οίχέτης βίος 57, 1, 8.

olula ohne Artitel 50, 3, 8. ergangt 48, 8, 6?

ο Ιχοδομεῖν τεῖχος, 'οίχιαν 46, 6, 7. οίποθεν 41, 12, 16. 66, 8, 4. (οίποθι 19, 8, 1.)

olzot 8, 12, 5.

οιχόνδε 9, 8, 4.

οίχονομείν βίον 46, 6, 6. οίχος (11, 1, 1.) ἐπ' οίχου μ. ἐπ' olany 68, 40, 3.

οίχουρέω 2, 4, 5.

o ixτε i ρ τυά τινος wegen 47, 21. οίχτός τινος mit 3. 47, 7, 2. οίχτος τίνος πίτ 3. 41, 1, 2. οίχτος είνος είνος πότι 32, 6, 1. (8, 8.) οίχτο (8, 40.) οίχτο 46, 6, 8. (7, 5. οίχτο πόλις 52, 1, 1. φχησα fiebelte mids an 53, 5, 1 π. 2. οίχησομαι 39, 11 **2**4. (**201**0. 52, 8, 5.) otpear f. olopai. (οξμοι χρυσοίο 47, 8, 1.)

οτμοι 8, 12, 5. (elibirt 12, 4, 6. mit b. @e. 47, 8, 2.) οιμω ζω § 40. (μέγα 46, 6, 4. έλεεινά eb. δ.)

(-otv 30, 1, 6.) olvica 28, 4, 5. oivos (11, 1, 1.) erganzt 43, 3,

2. (1. πίθος οίνου 47, 8, 4.) οίν το § 40. οίνοχο το 28, 2, 5. (-οιο filr ου 16, 1 n. V.) (οίόθεν 19, 8, 5.)

οτομαι § 40. (89.) vgl. 39, 13, 2. (δισθήναι, δίσασθαι 52, 6, 2. bgl. 52, 8, 6.) ώς έγω οίμαι 51, 1, 2. eingeschoben 68, 5, 2. (parenthetigch 59, 1, 9.) mit bem (Ac. ober No. u.) Inf. 55, 2, 1 u. 4, 1. ber zu erganzen ist 55, 11, 4. nicht leicht 

67, 1, 2, mit ob u. u. 67, 7, 4.
oloc 25, 10 u. A. 1, 4. 51, 8, 1.
(o. turz 3, 3, 1.) ber Singular auf einen Plural bezogen 58, 4, 4. ol οίος ούτος άνθρωποι 50, 8, 20. οίοις θηρίοις έπλησίαζε τοῖς άνθρώποις τούroic mas für Beftien diefe Menichen mit benen er umging waren 57, 3, 5. bgl. τυγχάνω. περί οίου τινός όντος έμου ψηφιείσθε was für ein Mann ich bin über ben ihr beschließen werdet 57, 8, 5. olan kytonan thio kousac was für eine Ratter ift biese die du erzeugt haft 57, 3, 7. bei der Affimilation 51, 10 n. eb. A. 6 n. 7. avdpac olous Adnivatous 62, 4, 8. beim Superlativ 49, 10, 4. δμοιος οίος 51, 13, 16. mit Ergänzung eines λογιζόμενος 51, 13, 17. (11, 5.) mit bem 3nf. 55, 8, 5. (6.) οδδεν οίον dxovoat 62, 1, 8. mit einer andern Form von olos, ober mit 8000, 80015 ohne Conjunctiv verbunden 51, 15, 1 n. 8. exclamativ 51, 8, 1. olov welche Lage 43, 4, 4.

οίός περ. οι οίοίπερ ύμεις άνδρες 50, 8, 20.

Rruger, Regifter gur Sprachlehre.

οίός τε 9, 8, 1. (51, 8.) mit dem Inf. 55, 8, 8. (6.) der zu erganzen ift 55, 4, 11. de av olde te d beim Superlativ 49, 10, 8. olev re mög-lich, ohne koriv 62, 1, 8, mit bem 3nf. 55, 8, 1. Φς αξόν τε βέλτιστον 49, 10, 8. (οἰά τε 44, 8, 10.) δαην οδόν τε γενέσθαι πλείστην 49, 10, 4.

(-ore filt our 34, 7, 5.)
ole 8, 11, 2 n. § 20. (21. 3, 1, 1.) 21, 2. 8 u. 1, 21, 8, 1, 1.

(-otoa für ovca 3, 4, 5, 38, 1, 10.

(οἰσθα 38, 7, 1.) (όιστεύ ω τινός 47, 14, 1.) (διστός 3, 1, 1.)

-ototy 16, 1, 3. (16, 8 u. A. für ouct 3, 4, 5. 88, 1, 7.) ototpå 28, 4, 5. ofxomat § 40. (39.) bas Pr. als

Perfect, das Imperfect als Aprift ober Blusquamperfect 58, 1, 4. mit e. Barticip 56, 5, 8. (1.) mit ev 68, 12, 2. oi- § 40 unter papa.

(dla 8, 1, 1. bgl. olouai.) οιωνόθροος 22, 4, 3.) (8xa 2, 3, 4. 4, 2, 2.) δχέλλω § 40. (δχη 4, 2, 1.)

(δχνείω 2, 3, 2.)

όχνος, ού παρέγει όχνον μη έλθεῖν 67, 12, 8. δανώ mit dem Infinitiv 55, 8, 18.

mit uh 54, 8, 9.

(όπόθεν, όποῖος, όπόσος, όπότεpoc, 8x00 4, 2, 1. für 8x01 66, 3, 2.) δαταπλάσιος 24, 3, 2.

(δχος 7, 5, 1.) (δχως 4, 2, 1. für δτε 54, 17, 1.) (δλέθριος φίλων 47, 26, 7.)

δλεθρος γέρων, Μακεδών 57, 1, 8.

(δλιγηπελέων 7, 2, 7.) ολίγος 28, 7 μ. Χ. 3. όλίγον τὸ γρηστόν 50, 11, 1. mit bem Ge. 47, 28, 1. wo er nicht statthaft ift 47, 28, 4. zu wenig, mit dem Inf. 49, 1. appositiv beim Particip 56, 9, 2. dalyoi u. ol dalyoi 50, 4, 12. dalyoi Tives 51, 16, 4. odlyov ein beschränkter Maum 43, 4, 2. έν δλίγφ χρόνφ 48, 2, 4. δλίγφ u. δλίγον beim Compa= rativ 48, 15, 10 n. 11. (7.) ολίγον, δλίτφ πρό 48, 15, 12. (δειν eb. 18. δλίτφ τι eb. 10.) δλίτου 47, 16, 6. (4.) δλίτου δεῖν 55, 1, 1. οὐδ δλίτου δεῖ 47, 16, 5. δι δλίτου 48, 4, 8. παρ' όλίγον είναι 68, 36, 4. ηλθεν 68, 36, 5. bgl. έλασσων 11. αίρέω.

άλιγοστές 28; 7, 8. όλιγωρώ τινος 47, 11. (όλίζων 23, 4, 5.) όλισθάνω § 40. δλλυμι § 40. (89.) bgl. 28, 6, 8 u. 52, 2, 18. (δλωλε πρός τινος 52, 3, 1. δλλυσθαι all Bf. 58, 1, 3. μόρον 46, 6.) δλολύζω § 40. (89.) 27, 7, 6. (δλοοίτροχος 48, 8, 1.)

όλοπαθη 15, 4, 4. 16, 2. Those mit und ohne Artifel 50, 11, 7. της ημέρας δλης 47, 2, 4. einge-

schoben 50, 11, 20. They xal navri 48, 15, 10. όλοφύρομαι § 40. vgl. 39, 18, 4.

okópupois rivos über 47, 25, 1. (όλοωτατος όδμη 28, 1 %.) Όλυμπικός, 'Ολυμπιακός 41, 11, 14

Ολυμπίασιν 41, 12, 20. (Ολυμπίου breifylbig 18, 4, 1.) - ομαι filt ωμαι 2, 6, 3.) δμαλές ιέναι 46, 6, 2. όμαλίζω. όμαλιούμαι 89, 11 %.

δμαλόν Ebene 43, 4, 2. (δμαρτείν § 39. 84, 2, 4. τινί 48, 7, 8.)

(όμαρτήδην 34, 2, 4.) δμβροι 44, 3, 1. (χαλάξης 47, 5, 2.) (-ομεν filt ωμεν 2, 6, 1 u. 3.) όμιλῶ τινι mit 48, 9. ποός τινα

68, 39, 4. (δμίλειν 9, 4, 1.) δμιλος ναύτης, στρατιώτης 57, 1, 3. διεμα. τυφλός τα διεματα 46, 4. δμνυμι § 40. (89.) vgl. 28, 6, 8. συμμαχίαν 46, 6. θέον 46, 6, 4.

(7, 6.) δικάσειν 55, 4, 1. mit μή 67, 7, 4. όμογνωμονώ τινι mit 48, 10.

δμοδοξώ τινι mit 48, 10 (όμόθεν έξ 66, 1, 1.) (όμοῖα αδυ. 46, 6, 8.) (όμοίιος 7, 2, 6.)

δμοιος π. όμοτος 41, 11, 5. τινί 48, 13, 8. rì 46, 4, 4. brachylogisch 48, 13, 9. (5.) τινός 48, 18, 10. mit 2al 69, 82, 5. οίος, δαπερ, δς 51, 13, 16. (mit bem Inf. 55, 8, 4.) ή δμοία 43, 3, 8. το δμοιότατον αυτώ 48, 18, 18. δζειν δμοιον 46, 5, 6. δμοῖα 46, 5, 9.

δμοιότης τινί 48, 12, 4. τὴν αύτος δμοιότητα 50, 8, 12. δμοιώ τινι 48, 10.

δμοίως τινί 48, 13, 8. brachy-logich 48, 18, 9. mit καί 69, 82, 5. ομόχλεον, έομεν 34, 5, 6.

όμολογουμένως 41, 12, 4, δούλος 50, 8, 4. [8.] όμολογω των 48, 10. mit bem (Ac. ober No. u.) Inf. 55, 4, 1. mit μή 67, 7, 4. mit zwei Ac. u. im Baffio mit zwei Ro. ohne clivai 55, 4. έμαυτόν αν 56, 7, 5. όμαλοyerrai personlich und unpersonlich mit bem 3nf. 55, 4, 2: παρά μ. πρός τινος 52, 5, 1 μ. 2. δμολογούμεθα έλ-θόντες 56, 7, 3. δ δμολογούμενος 50,

12, 4. δμονοῶ τινι mit 48, 10.

δμονόως **41, 12, 3**. όμοπαθής τινος gleich afficirt von **47, 26,** 9.

όμόργνυμι § **4**0. δμορός τινι 11. τινός 48, 18, 12. δμότοιχός τινος 48, 13, 12. όμου τίνι 48, 14.

(όμφαλοὶ χασσιτέροιο 47, 8, 1.) δμώνυμός τινος **μ**. τινί 48, 18, 12.

(δμως τινι 48, 18, 4.) δμως 69, 1, 3. (1.) beim Bar-ticip 56, 13, 8. (1 u. 2.) dλλ δμως

69, 16, 1. -ov für ocav 86, 1, 5.)

δναρ § 20. (21.) (δνδε 19, 4, 2.)

δνειδίζω τινί τι 48, 7, 1. τινός **47, 21 %.** δνειδιούμαι **39, 11 %**.

όνειρος, ατος § 20. (21.) ονένημι § 40. (39.) τινά 46, 7. (8, 1. 46, 18. τινός 47, 15, 3.) έλόusvos burch die Wahl 56, 8, 1. svæis,

αιτο 86, 11, [9.] 4. δνομα 14, 2. (πολλῶν μορφή μία 47, 5, 2.) ή Τηθὺς τὸ δ., τὸ δ. ή Τ. μ. τὸ τῆς Τ. δ. 50, 7, 5 μ. 7. πόλις όνομα, όνομα Ζάγκλη, γελιδών του-γομα, το όνομα το ήδυ, το έλευθερον συρα τι. 50, 7, 5. τοῦτο τὸ δ., τὸ πῦρ 50, 7, 6. δ. (ἐστιν) αὐτῷ Αντιφῶν 48, 3, 6. (3. τοῦνομά τινος eb.) υρί. 60, 2, 2. δνομα ὀνομάζω αὐτόν 46, 18. τὸ δνομα ἐχλήθη, ἀνόμασται 52, 4, 6. το δνομά τινι φθέγγεσθαι 48, 3, 10. bgl. 46, 13. λέγειν, παλεΐν 50, 7, 5. δνομα, τούνομα, ονόματι 46, 4, 3. pgl. 48, 15, 17.

όνομάζω, πατρός δυόμασται wird Sohn bes Baters, nach bem Bater genannt 47, 6, 11. vgl. dvopa. povτιν δ. είναι 55, 4, 5. (3.) δ δνομαζόμενος 50, 12, 3.

(δνομαι § 89. 28, 4, 4. 87; 2, 4. **52, 8, 8.**)

όνομαστική πτώσις 14, 5.

όνομ αυτός comparint 49, 7, 2. | μης wohin auf der Erde, in der An-δνος phiralish 44, 1, 2. (berat sicht 47, 10, 4. μέχρι δποι 66, 1, 4. 57, 3, 2.)

- 0 v t t filt oug 4, 8, 2. 83, δνεως 41, 12, 4. ούσία 50, 8, 8. (δνυμα 2, 4, 8.)

δνυξ, δ 21, 8, 4.

(δνωνις, ιδα 17, 2, 1.) δξύνω § 40. υgί. 38, 8, 3.

δξός mit bem 3nf. 55, 3, 3. δξά, ύτερον, ύτατα βλέπω, όρῶ, ἀχούω 46, 5, 6. (νοῶ 46, 6, 8. οξέα πεκληγώς eb. 5.) ή όξεῖα 5, 7.

δξύτονον 8, 8.

00 1 A. 1. contrahirt in ou 12, 2. (δο, δου 25, 5, 2.) (όπάζω τινί, τινά 48, 7, 2.)

**ό**πατρος **5,** 1, 2.) (δπάων, έων 10, 5, 5.)

(δπερ für δαπερ 25, 5, 1.) δπη 25, 10, 6 u. 9, 51, 8, 1. 17,

1. regiert mit feinem Sape einen Be. 10, 8. beim Superlativ 49, 10, 3. ξστιν δπη 61, 5, 5. vgl. Relativ. nach ony bas Berbum zu erganzen 62, 4, 1.

(όπηδῶ τινι **48,** 7, 2.) όπηλίχος 25, 10 μ. Ψ. 1, 5. υαί. Relativ.

δπηνίκα 25, 10, 6 μ. 12. (όπιθεν 8, 4 %. 9, 4, 8.) (δπις, ιν, ιδα 17, 2, 1.)

δπισθεν 11, 14, 2. (9, 4, 3.) τινός 47, 29, 2.

όπισθοφύλαχες όπλῖται 57, 1, 3.

(όπίσσω. ἔς περ 66, 1, 2.) (όπίστατος 28, 5, 4.) (όπλεσθαι § 89.)

όπλίζω § 40. (28, 4, 5.) n. 52,

όπλίτης pluralist 44, 1, 2. νήρ 57, 1, 1. στρατός, κόσμος 57, 1, 8. έπὶ τῶν δ. 68, 41, 4.

δπλιτιχόν 48, 4, 17.

δπλον. έν δπλοις είναι 68, 12, 5. (ὁπλότερος, τατος 28, 5, 2.)

δποδαπός 25, 10, 5. δπόθεν 25, 10, 6. 51, 8, 1. 17, 1. bei άργεσθαι 47, 18, 9. mit zu erganzendem τούτο, ταύτα, τὶ 51, 18, 8. έστιν όπόθεν 61, 5, 5. bgL Relativ.

δποι 25, 10, 6 μ. 9. 51, 8, 1. 17, 1. conftruirt 54, 6, 2 u. 6. für έχετσε δπου 51, 10, 8. έσθ' δποι 61, 5, 5. παά θαυμάζω 65, 1, 7. παά φοβούμαι 65, 1, 9. δποι γές, γνώ-

ficht 47, 10, 4. μέχρι δποι 66, 1, 4. δποτος 25, 10 u. A. 1, 5. 51, 8, 1, 51, 17. bgl. 65, 1. τούς όποίους δή ποτε έξεπέμπετε στρατηγούς, τούς στρατιώτας έγει τους δποίους τινάς ουν 50, 8, 20. δποϊός τις 51, 16, 3. ónotos ideto bem Anblide nach 55, 8, 7. mit bem partitiven Ge. 47, 28, 2. οποϊόν τι το μέλλον ποιήσουσιν von welcher Art etwa bas Runftige mas fie thun wollten fein werbe 57, 8, 5. vgl. 50, 11, 2. mit einer anbern Form von oxotos ober einem andern Fragewort ohne Conjunction 51; 17, 10. 64, 5. mit dévactat beim Superlativ 49, 10, 4. δποίος δή 51, 15, 1. δποιοςούν 51, 15, 2. καὶ (οὐδ') δ-ποιοςτιςούν 51, 15, 3. ἔσθ' δποίος 61, 5, 2. bgl. Relativ.

(δπόχα 4, 2, 2.)

(όπόσε 25, 8, 6.) όπόσε 25, 10 u. A. 1, 5. 51, 8, 1 u. 6. 51, 17. confirmint 54, 61, 2. mit bem Ge. 47, 28, 2. mit 65vaodat beim Superlativ 49, 10, 4. όπόσοι μή 67, 4, 3. όπόσος δή 51, 15, 1. όποσοςούν 51, 15, 2. καὶ (οὐδ') όποσοςούν 51, 15, 8. vgl. Relativ.

δπόστος 23, 7, 8. όποστοςοῦν 51, 15, 2. δπόταν 69, 47.

όπότε 25, 10, 6. 51, 8, 1. 17, 1. 69, 1. 47. (56.) bei Berben ber Erinnerung 54, 16, 2. so oft als 65, 7, 5. (54, 17, 1.) δπότε μή 67, 4, 2 u. 4. εἰς δ. 66, 1, 4. (ὡς δπότε 54, **17, 5**.)

όπότερος 25, 10 μ. A. 1 μ. 3, 5. 51, 17, 1. mit bem Ge. 47, 28, 2. ὁπότερος ὁ λόγος 50, 11, 24. dσαφῶς ὁποτέρων ἀρξάντων nathbem ungewiß welche von beiben angefangen 51, 15, 2. 60, 10, 2. einer von beiben 51, 17, 14. vgl. 60, 10, οπότερα, είτε — είτε 65, 1, 11. vgl. Relativ.

δποτεροςούν 51, 1**5**, 2. 60, 10, 2.

όποτέρως έστιν 62, 2, 3. δπου 25, 10, 6 u. 7. 51, 8, 1. 17, 1. auf ein Romen bezogen 66, 3, 1. (αυξ ούτοι 58, 3, 8.) (ούκ) ξ-στιν δπου (ού) 61, 5, 5. ή δπου βούλεσθε όλιγαργία 50, 8, 20. elliptisch 51, 17, 3. 10πους 12, 6, 1. δ μ. ή 21, 7, 1.

(δππη, δππόθεν, όππόθι, όπποῖο ,

όππόσος, όπτρότε, όππότερος, όππο- | όρμωμαι 89, 18, 6, 52, 2, 1, 6, 1. τέρωθεν, δππως 7, 5, 1.) όπτός § 40 unter δράω.

(δπυίω § 39.)

οπώρα. οπώρας 47, 2, 1,

5πως 69, 1, 7. 46, 1 u. 2. val. 25, 10, 6. 51, 17, 1. (ποδών 47, 10,

5.) (οόχ) έστιν δπως (ού) 61, 5, 5, fragend 65, 1. eliptifc 51, 17, 3, confirmit 58, 6, 6, 7, 7, 54, 7, 1. 8, 1—8. u. 13. δπως μή παφ δέδοικα μ. ä. 54, 8, 11. δπως μή 67,

5. ουν δπως, μη δπως 67, 14, 8. 69, 46, 1. beim Superlativ 49, 10. (10, 1.) δπως δή ποτε 51, 15, 4. ααὶ

(οὐδ') ὁπως(τι)οῦν 51, 15, 8.

(- oρ für ος 4, 4, 3.) δρατός fichtbar 56, 17 A. δργαίνω 83, 2, 1. (§ 89.)

όργ ή 48, 15, 16. όργην έχω πρός τινα 68, 89, 3. έν δ. έχειν, ποιεῖ-σθαι 68, 12, 5. μετ όργης 68, 26 Μ. πρὸς όργην 68, 39, 8. όργαι 44, 3, 4. όργιζω § 40. όργιζομαι 89, 13, 6 69, 61

6. 52, 6, 1. Tevi 48, 8. Tevoc megen E. 47, 21. revi über E. 48, 15, 6. έπί τινι 68, 41, 6. αδικούμενος barüber

daß ich Unrecht erleide 56, 4, 4. rò δογιζόμενον bie gurnende Stimmung 43, 4, 28.

όρέγω § 40. (39. 28, 4, 4.) ζ-ρέγομαι 39, 13, 8. 52, 6, 4 π. 9 %. τινός 47, 14. mit bem (Ro. u.) Inf.

55, 3, 16.

(ὀρειβάτης 2, 4, 4.)

(όρξατερος 28, 2, 7.) (όρξατερος 28, 2, 7.) (όρξατερος 7, 7, 2. 19, 2, 8.) (όρηαι 84, 5, 4.) (όρητο 84, 5, 3.) όρθη πτώσις 14, 5. (όρθα βαδίζει

**46**, 6, **6**.)

δοθοτόνησις 9, **10.** 

δρθριος 57, 5, 4. δρθρος. (τού) δρθρου 47, 2, 1. σήπε Artifel 50, 2, 12.

δρθώς 66, 1, 9. έστί, γίγνεται 62,

δρίζω τινός (47, 18, 2.) δόξαν έ-πιστήμην 55, 4, 4. δρίζομαι 52, 6,

2 11. 8, 4. ώρισμένως 41, 12, 4. δριστιχή 26, 6.

δραοι θεών bei ben Göttern, auf beren Ramen geschworen 47, 7, 2. δραώ (28, 4, 4.) σε δραον 46, 11. δρμίζω § 40. έα 68, 17, 5. δρμίζομαι 39, 13, 6. 52, 6, 4.

δρμο § 40. (89. 28, 4, 5.) ἐπί τι 68, 42, 1. (τινός 47, 14, 2.) u. Fem. bezogen 58, 8, (2.) 6. 61, 7,

(2.) mit bem Inf. 55, 3, 16.

όρνιθοθήρας, α 15, 4, 1. δρνις § 20. ό μ. ή 21, 8, 1, 1. (2, 7, 5. § 21. δρνιθα 17, 2, 2. δρνιγος 4, 2, 8.)

οργυμι 28, 6, 2. (§ 39. 52, 2, 2. mit b. 3nf. 55, 3, 15 u. 16.)

δρος. Πάρνης τὸ όρος, ή Αίτνη τὸ όρος, τὸ όρος ή Ιστώνη 50, 7, 2. mit bem Ge. 50, 7, 7. (b.) ὑπὰ τὰ όρος 68, 45, 1.

δρος ohne Art 50, 2, 15.

δρρωδώ mit bem Juf. 55, 3, 18. (17.)

(δρτάζω 28, 4, 4.) (δρτή 8, 2, 4.) δρτυξ, δ 21, 8, 4.

όρύσσω § 40. (§ 89. 28, 4, 5.) όρφανός τινος υση, an 47, 26, 4. δργέομαι § 40.

ορχευμάς 8 χν. (όρχηθμός 4, 5, 1.) Όρχομενός, δ μ. ή 21, 4, 4. όρῶς \$ 40. (39. 28, 4, 5.) τος. 30, 10 τ. (όρᾶς 59, 1, 10 μ. 11. οὐχ ᾶν (δοις 61, 3 τ.) δξύ, dμβλδ 46, 5, 6. πρός τι 68, 89, 1. (ές σέ 68, 21, 8.) έπί τινος 68, 40, 5. τουθ' όρω πολλού πόνου bağ bies Sache vieler Mühe ift 47, 6, 11. τους άνδρας εύτυγεῖς, ὑμᾶς ἐν εὐδία 56, 7, 4. (5.) δρῶ έγοντα daß er hat, δράται έχων es wird gefehen, daß er hat 56, 7, 1. δρώ δεν 11. έμε δεντα daß ich bin 56, 7, 5. mit od 67, 8,

1. das Particip zu ergänzen 56, 16. mit &r. ober &c 56, 7, 12. The poort &c, &or, 61, 6, 2. lasse schen 52, 1, 4. (Med. 52, 8, 2. mit dem Particip

56, 7, 2. ohne Object 60, 7, 6.)

(-oc für ouc 3, 2, 7 u. 8. 16, 4.) 8c fein 25, 4 u. A. 2. 51, 4 u. A. 2. (25, 3 u. A. 2 u. 4.)

δς der, er. xal δς 50, 1, 5. δς xal δς 50, 1, 17. bgl. Artifel.

85 welcher 16, 1, 1. 25, 6 u. 10. 51, 8—13, 13. (25, 5, 1—5. bei her. wie geformt eb. A. 4 n. 15, 1, 7. ες n. δστις 61, 5, 3. 6, 2.) & für δ, οίν für αίν 58, 1, 3. mit bem A.

mit dem partitiven Ge. 47, 28, 2.

mit bem Ge. ber bei bem bon ihm vertretenen Substantiv stehen tann 47, 9, 5. ή ων προς ήμε παρασκευή 50,

8, 20. bem Brabicat affimilirt 61, 7. auch in einem obliquen Cafus 61, 7,

1. bas Reutrum auf ein Dasc. ober

9. es antündigend 57, 10, 3. vor einem Inf. 57, 10, 7. & auf ein Romen bezogen nimmt zuweilen bas Genus des folgenden Pradicats an 61, 7, 8. (auf epoc [eya] bezogen 58, 8, 8. als Pradicat 57, 8, 5.) das Rentrum mit b. Masc. ober Fem. in Bestehung 61, 7, 9. bei fooc u. ouococ 51, 13, 16. fitr dore 51, 18, 10. auf ein eigenschaftliches Wort begogen 51, 13, 11. of auf einen Gingular bezogen 58, 4, 4. elaiv (Tives) of 61, 5, 1. Forev of 61, 5, 8 u. 4. (05 Tic Forty & 61, 5, 8.) & dv auf einen Plural 58, 4, 5. (& xz 58, 4, 4. 62, 1, 4.) Eotiv & Troátov 61, 5, poc 47, 27, 4. mit dem Inf. 55, 4, 9. 8, & ohne Correlat 51, 13, 18. (wekhalb 46, 4, 2.) δ pleonaftifch 55, 4, 7. (für δτι 56, 7, 10. 65, 8, 1.) δ της τόχης έγεις 2ς. 47, 10, 2. δ χάμνει τοῦ λόγου 47, 10, 2. δ mit 2άμνει του λόγου 47, 10, 2. α mtt feinem Gage regiert einen Ge. 47, 10, 8. ἐν φ 43, 4, 7. 51, 8, 8. (ἐν) ἢ ἡμέρα 48, 2, 3. ἀφ οῦ, ἐξ οῦ 43, 4, 7. (1 n. 8.) 51, 8, 8. (ἐς δ 54, 16, 2. mit bem Conj. ohne ἄν 54, 17, 6. εἰς δ κεν 54, 16, 6.) δς ἄν οἡπε ἢ 62, 1, 4. ἐφ ῷ (τε) 55, 8, 6. 65, 3, 8. (2.) ἐφ ῷ μἡ 67, 5. δς (ἄν) μἡ, οδ 67, 4 n. A. 2 n. 3. (δς τε 25. 5. 5. 51. 8. 2. bot. Relatib. τε 25, 5, 5. 51, 8, 2. vgi. Relatib. (&c bemonstrativ 15, 1, 2. 50, 2, 7.) δοαχ ή 24, 3, 5.

(bola 43, 8, 8.) δαιον. ούχ δαίον μη ού βοηθεξν 67, 12, 6.

δσημέραι 51, 18, 15.

8 coc 25, 10 u. A. 1, 4. 51, 8, 1 u. 6. ohne early 62, 1, 4. mit bem Ge. 47, 9, 5 m. 28, 2. Boa mit feinem Sape regiert einen Ge. 47, 10, 9. mit divasdat beim Superlativ 49, 10, 4. 8 soc & phovoc puddoseral wie groß ift ber Reib ber bewahrt wirb 50. b11, 1. Soa rayada dédpanas wie viel as Onte ift bas du gethan haft 57, 8º 5. δ δεσν Εὐθύνους δυνάμενος 50, 8, 20. mit Ergangung eines dorichμενος 51, 18, 17. δσαι ήμέραι τε. 51, 13, 15. 62, 1, 3. δσα είς δμάς 62, 1, 4. mit zu erganzendem Inf. 62, 4, 1. daupaords 800s 2c. 51, 10, 12. obne Conjunction mit einer andern Form von 800; ober einem andern Relativ 51, 14, 1 u. 2. exclamativ

51, 8, 1. zureichend, mit dem Inf. 55, 3, 5. Soo mit dem Comparativ 48, 15, 10. Sow ats, da 51, 10, 5. ev 800 43, 4, 7. xad 8000 in so weit wie 68, 25, 3. ele 8000 planta Tizet fo wett er im Alter getommen ift, feinem Alter nach 47, 10, 8. 5005 μή π. οδ 67, 4, 2 μ. 3. (σσον, δες als Ac. 46, 6, 9. δσον beim Comp. μ. Superlativ 48, 15, 7.) δσον τάριστα 49, 10, 2. δσον τάγος εδ. ούγ δσον 67, 14, 8. δσον οδ 67, 14, 4. (filt rosoc 25, 8, 4. 8soc te beim Inf. 55, 8, 6. 8sov te 62, 1, 4.) vgl. Relativ.

δσος περ bei ίσος 51, 18, 16. δσφπερ, δσονπερ διαφέρει 48, 15, 14. δοφπερ beim Superlativ 48, 15, 10. (δαος τε [. δσος α. Ε.)

8σπερ dem Prädicat assimilirt 61, 7, 1. bei τοιούτος, ίσος, δμοιος, παραπλήσιος 51, 13, 16. των Αθηναίων δπερ 47, 28, 11. ohne έστίν 62, 1, 4. δπερ auf ein Rasculinum ober Femininum bezogen ober bamit verbun-ben 61, 7, 8 u. 9. vgl. 58, 3 [2], 6. ohne Correlat 51, 18, 13. olnep auf einen Singular bezogen 58, 4, 4. vgl. Relativ.

Relativ.
(δσσάχι 24, 2, 2.)
(δσσάχι 25, 8, 3.)
(δσσε § 21, 63, 3, 3.)
(δσσε § 21, 63, 3, 3.)
(δστε ξ. δς α. Ε.)
(δστε τον 10, 4, 1. 16, 5, 2.)
δστις 9, 8, 1. 25, 9 u. A. 1 u.
2. 10 u. A. 1. 51, 8 u. A. 2. 3 u.
51, 17. (15, 1, 7. 25, 7, 1 u. 2. 61, 6, 1. (ohne εἰμί 62, 1, 4.) für δς
51, 8, 4.) ber Singular auf einen Phural bezogen 58, 4, 5. (4.) confunit 54, 6, 1. 2 u. 6. 7, 1 u. 2. nicht leicht aismiliert 51, 10 u. 18, nicht leicht affimiliet 51, 10 n. 18, 1—15, 4. obsele borie ob 51, 10, 11. 67, 14, 1. koris borie 61, 5, 1 u. 2. Early of, ofrives eb. 8. mit bem part. Be. 47, 28, 2. mit bem Be. ber bei bem bon ihm vertretenen Substantiv fteben tann 47, 9, 5. für Bore 51, 13, 10. auf ein eigenschaftliches Romen 2c. bezogen 51, 18, 11. δοτις αν felten δς αν τις 54, 15, 1. δοτις μή 11. οδ 67, 4 u. A. 2. 3 n. 4. 2) fragend 65, 1, 1. elliptifa 51, 17, 3. δστις u. δ, τι 61, 8. nach θαυμάζω 65, 1, 7. δ, re mit einem Sape regiert einen Be. 47, 10, 8. ohne Conjunction mit einer anbern Form bon borig verbunden

ούτοι πάντες, ὁ αυτός ούτος λόγος 50, 11, 19. ber Artifel unb fein Romen appositiv 50, 11, 21. ber Artitel fehlt beim Substantiv 50, 11, 22. (50, 11, 3.) (έν) ταύτη τῆ ἡμέρα, έν τούτψ (τῷ γρόνψ) 20. 48, 2, 3. eine Appolition antlindigend 57, 10, 1-4. vgl. 51, 7, 4. 57, 10, 4. 6 u. 7. 58, 8 [2], 6. eben fo αύτὸ τούτο μ. τούτο αύτό 57, 10, 1 μ. 3. vgl. A. 7. ταύτο τούτο por einem Sage 10, 11. τούτο, ταύτα auf einen Inf. zurückweisend 50, 6. auf Masc. wer Fem. 58, 3 [2], 5 n. 6. auf ihren verbalen Begriff 58, 8 (2), 7. auf Berba 58, 8 [2], 8. xaltoi xai τούτο εc. 62, 8, 10. τέ τούτο 62, 8, 11. τούτο μέν-τούτο δέ 50, 1, 15. . τουτο δτι, ταυτ' αυτά δτι 65, 1, 3. έν τούτφ, πρό τούτων, μετά τούτο (ταῦτα), έχ τούτου (τούτων) 43, 4, 7. 68, 17, 7. μετά ταύτα μ. έχ τούτου nach e. Particip 56, 10, 3. ähnlich διά τούτο (ταύτα) 56, 12, 4. ἐν τούτφ 11. έχ τούτου im Ναιήαμε 65, 9 1. έπὶ τούτφ, τούτοις 68, 44, 8 μ. 7. raura (odv) epanalephija 65, 9, 2. έστι ταῦτα 64, 5, 4. ταῦτα fils τοῦτο 44, 4, 8. τάθτα τινος έχω, τούτο Αγησιλάου έπαινο 47, 10, 2. τοῦτο mit bem Ge. por δτι 47, 10, 8. έν τούτφ τύχης in diesem Berhältnisse bes Schicffals, είς τουτο της ήλιχίας auf biefe Stufe bes Alters x. 47, 10, 8. τούτο n. ταύτα barum 46, 8, ἀγαθὸς τοῦτο 46, 4, 4. κατὰ ταῦτα mit bem Ge. 47, 10, 6. rooto erganat 60, 7, 1. καὶ οὐτος, καὶ ταῦτα 51, 7, 18. 14. ταῦτα εἰἰτρτίξις 62, 8, 5. υgί. αὐτός 2, ἀληθής. ούτοσί 25, 6, 4 μ. 5. 50, 11, 22.

bei Bahlen 46, 3, 1.

οδτω μ. οδτως 11, 12. 25, 10, 6. 51, 7, 1. 3 μ. 4. geftellt 66, 1, 11. ιοδτως, δς, δοτις 51, 13, 10. vor einem 3mf. 57, 10, 9. nicht bei & λεγόμενος 50. 12, 3. beim Optativ 54, 8, 5. beim Barticip 56, 10, 8. u. 12, 4. Particip nach ovre 59, 1, 7. ovres Adn im Nachsage 65, 9, 1. kerry ovtwc 64, 5, 4. ταυτα μέν οδτως erg. έχέτω 62, 8, 4.

ουτωσί(ν) 25, 6, 5 μ. 7. ακοῦσα μ. 55, 1, 3.

.ι ούχ π. οὸχί f. οὐ.

δράν 55, 8, 11. παθείν όφείλεται 55, πάλαι 66, 1, 4. το πάλαι 50, 5, 18.

. παλαι 7, 7. πᾶς οὐτος, ὁ χρόνος, οἰ-ἄνδρες | 8, 11. ἐχ θεδιν 68, 17, 9. (αῖθ', τὸς ώφελον 54, 8, 4 n. 5. όφελον 53, 2, 5.) (ἀφέλλφ § 39.) όφελος 19, 8, 2. 47, 6, 8. όφθαλμός. κατ δφθαλμούς 68, 25, 1. (εν δ. δράν 68, 12, 8.) όφις, δ 21, 8, 1, 1. όφλισκάκω § 40. (89.) μωρίαν 46, 6. Tivos megen e. 47, 22, (δφρα 69, 65 Σ.) (δχ' άριστος 49, 10, 8.) (όγεομαι 28, 4, 4. (όγετεύου ἐπί τι 68, 42, 1.) δχθη, δχθος 19, 2, 3. δχλος mit bem \$80. 58, 4, 1. (δχος § 21.) δχουμαι έπ έλπίδος 68, 40, 1. (δχωχα § 89 u. έχω.) δψε ήν 62, 2, 4. τῆς ῶρας [pắt am Tage 47, 10, 4. εἰς, ἔως, μέχρι δψε 66, 1, 4. όψιμαθής της άδικίας 47, 26, 9. όψιος compar. 23, 2, 7. όψοφαγίστατος 28, 2, 8. π 8, 2, 1. verdoppelt 10, 2. (7, 5, L) πάγκαλος, ή μπό παγκάλή 22, παγχρατιαστής, το π. άδελφο **57, 1, 1**. (πάγγυ, οὐκέτι 67, 1, 8.) παθητός § 40 unter πάσγω. πάθος, παθητικά βήματα 26, 2 %. παιδεία λόγων in 47, 7, 6. παιδείος 41, 11, 6. (παιδεύματα 44, 3, 4.) παιδεύω σε παιδείαν 46, 11, είς dρετήν 68, 21, 5. πρός τι 68, 89, 7. mit dem Inf. 55, 8, 11. παιδεύομαι 52, 11, 1.

παιδιαί 44, 8, 2. 5. παιδικά 21, 4, 2.

παιδίσχη 41, 10, 6. παίζω § 40. πέπαισται 61, 5, 6. παίς 8, 11, 2. 17, 11, 2. (πάις 8, 1, 1.) δ, ή 21, 1 %. παίδες καὶ juvalues gew. ohne Artifel 50, 3, 8. έχ παιδός (παίδων) 50, 8, 8, 68, 17, 7. filt vióc felten 47, 5, 4. zw éπαίω § 40. vgl. 32, 2, 2. (mit

2 Mc. 46, 16, 8.)

παιωνίζω 27, 7, 6. πάλαι (beim Br. 58, 1, 1.) νῦν re nai nahae mit berfelben Form bes οφείλω § 40. (89.) τινί 48, 7, 1. Berbums 62, 4, 2. έκ πάλαι, προ

οί πάλας 50, 5, 1. ή πάλαι γυνή 50,

8, 10. και πάλαι 69, 62, 19. -παλαιός 41, 11, 6. compar. 23, 2, 5. τὸ π. 50, 5, 13. ἐκ παλαιτά-Tou von ber altesten Beit an 43, 4, 6.

(παλαίστρη 15, 2, 8.) παλαίω § 40. υρί. 32, 2, 2. (παλάσσω § 40.)

(παλήσαι § 40.)

πάλιν (mit bem Ge. 47, 29, 3.) in Compositen 11, 5, 3 u. 4. h naliv δδός 50, 8, 8. (αὐ) πάλιν (αὐ) αῦθις, αύδις (αυ) πάλιν 69, 12 A.

(πάλλο § 40. intr. 52, 2, 1. PDR.

**52, 9, 1.)** 

(πάμπαν οὐ 67, 1, 8.) παμπόλλη 22, 5, 5. παμπρωτος 23, 5, 7.) παναλήθης 42, 9, 4. Παναθήναια 43, 4, 25. (πανημέριος 57, 5, 4.) (παννύχος, ως 57, . πανούργος 42, 9, 8. πάνσοφος 11, 5, 1. πανσυδί 11, 5, 1. παντάπασί γε, π. μέν οὖν 64,

5, 4. πανταχή 24, 3, 5. (παντελώς οὐ 67, 1, 3.) παντοδαπή 22, 5, 5.

πάνυ πρεσβύτης 50, 8, 19. οί navu orparnyoi die ausgezeichnetsten Feldherren 50, 8, 4. [8.] od návu 67, 1, 3. μή π. τι 67, 1, 5. πάνυ τι 51, 16 πάνυ τε, π. μὲν οῦν 64, 5, 4. καὶ π. **69**, **32**, 18.

(πανυπέρτατος 28, 5, 7.) πανύστατος 23, 7, 7. (5, 7.) πάομαι § 40. (89.) πάπυρος, ή π. δ 21, 6, 2. (πάρ 8, 8, 1.)

παρά 68, 84-86. (eb.) παρά τινός π after, ετοθαι, εξπράττειν, εσθαι 46, 15 %. οἱ παρά τινος 50, 5, 5. αἱ (τιραὶ αἰ) παρά τινος (τιραὶ) 50, 8 % Εὐ Μείζινας 50 ξ 1 3 παρά 8, 18. bet Baffiven 52, 5, 1. οί παρά τινι 50, 5, 5. τὰ παρ' όμιν 50, 5, 12. παρά τι beim Comparativ 49, 2, 8. πολύ παρά την δόξαν 48, 15, 12. τὸ παρ' έλπίδα ber unerwartete Gang ber Greigniffe 50, 5, 12. ol άγγελοι ol παρά βασιλέα, ή παρ' έλπίδα χαρά 50, 8, 18, παρά πολύ νικό εc. 48, 16, 12. (παρ' αὐθι 66, 1, 1.) παρ' αὐτίκα 66, 1, 8. in Compositen 68, 46, 15. (πάρα, παρ' nachgestellt 68, 4, 2 u. 8.) παρά filt πάρεστιν 9, 11, 4. (68, 2, 6 u. 7. mit bent 3nf. 55, 8, 22. παρα δέ abverbial 68, 2, 1 u. 2.) 9, 11, 4. παραβαίνω 68, 46, 15. νόμον 46,

παραγγέλλω mit bem Ac. ober Da. u. Inf. 48, 7, 9 u. 10. 55, 8, 12. ber Inf. an ergänzen 55, 4, 11. sls τα δπλα 62, 3, 2. 68, 21, 4.

παραγίγνομαί τινι 48, 11. 9.

παραγωγή 41, 1;

παραθαλάσσιος, ίδιος 2 μ. 8. **E. 22, 5, 2.** 

παράθεσις 28, 14, 5 μ. 33, 5, 1. (παραί 2, 2, 3.)

παραινέσεις ξυναλλαγών 47, 7, 2.

παραινώ § 40 unter alvem. τινί 48, 7, 15. mit bem 3nf. 55, 3, 12. παραιρώ τινος 47, 15, 3.

παραιτουμαι mit bem 3nf. 55, 3, 12. (mit zwei Mc. 46, 17, 3.)

παραίφασις 2, 2, 8. παρακαθέζομαί τινι 48, 11, παρακάθημαι 68, 46, 15.

. παραχαλώ 68, 46, 15. mit er= ganztem Inf. 55, 4, 11.

παραχείμενος χρόνος 26, 5 μ. α. παραχελεύομαί τινι 48, 7, 15.

mit bem Inf. 55, 3, 12. παραχινδυνεύομαι 52, 3, 5.

παραχινώ 52, 2, 12. (παράποπός τινος 47, 26, 6. 12.) παραλαμβάνω 68, 46, 15.

παραλήγουσα 8, 9. παραλιπόντι 48, 5,

παράλιος 2 π. 3 6. 22, 5, 2. ή π. μ. ή παραλία 22, 5, 3.

13, 7. παραλύω άργης 47, παραμυθούμαι § 40 unter μυ-

παράνομος μάλιστα 49, 7, 4.

παρανομώ § 40. 28, 14, 8, πα-ρανομηθείς gefetwidrig bewirft 52,

(παραπαφίσχω mit d. Inf. 55,

παραπλάζειν τινός 47, 23, 1. παραπλέφ 68, 46, 15. πόλιν 46.

περαπλήσιος 2 u. 3 ξ. 22; 5, compar. 23, 2, 7. (5.) τινί 48, 18, 8. mit zal 69, 82, 5. mit donep **51,** 13, 16.

παραπρεσβεύου 68, 46, 15. παρασάγγαι τέτταρες της όδου 47,

παρασκευάζω τενί τι 48, 7, 1. παρεσκεύασται 61, 6, 6, παρασκευάζομαι (ἐς) πόλεμον 52, 10, 8. οίπαδε 66, 1, 10. vgl. 62, 3, 2. mit b. Bart. Fu. ohne de 56, 10, 4.

παρασχευαστιχός τινος 47, 26, 9. παρασχευή. έν π. είναι 68, 12, 5.

παρασπονδώ 68, 46, 15. παρασπώμαί τινός τι 47, 13.

παρασύνθετα 22, 5, 7. 42, 8. περατατικός γρόνος 26, 5 μ. Μ. παρατίθημι (mit b. 3mf. 55, 3,

20.) εμαι 52, 11, 1. παρατυγχάνω τινί 47, 14, 2. παρατυχόν 56, 9, 5.

παραυτίκα. ή π. ήδονή 50, 8, 8. παραγρήμα beim Berfect 53, 8, 4. έν τω 48, 2, 8. από, έκ τοῦ π.

50, 5, 18. παραγωρώ δδού αμέ 47, 18, 5. παρεγγυδο 28, 14, 10. mit dem Da. u. 3mf. 48, 7, 9. παρείκει 61, 5, 7. πάρειμι 68, 46, 15. τινί 48, 11,

9. εle πόλιν 68, 21, 2. (mit b. 3nf. 55, 8, 22.) to napor ber vorhandene Buftand 43, 4, 22. έν τῷ παρόντι 43, 4, 6. 48, 2, 8. παρόν 56, 9, 5. έκ τῶν παρόντων 68, 17, 10.

πάρειμι (ίέναι) 68, 46, 15. τὶ 46,

(παρειπών 7, 5, 2.) (παρέχ 68, 2, 4. παρέξ ober πάpet eb. 5.)

παρέλλειψις 8, 1 21.) (παρέμπτωσις 7, 1 %L)

παρέργομαι 68, 46, 15. τὶ 46,

παρέχω τινί τι 48, 7, 1. έμαυτόν 52, 10, 9. δόωρ 61, 4, 4. έμαυτόν 52, 10, 9. δόωρ 61, 4, 4. έμαυτόν έρωταν 55, 3, 20. καῦσαι τῷ ἰατρῶ 55, 8, 21. παρέχει εδ βιεἡτ frei 52, 2, 8. (4.) 61, 6, 7. (mit langem a 7, 6, 2.) παρασχόν 56, 9, 5. παρέχω μ. παρέχομαι 52, 8, 2. έμαυτόν 52, 10, 10. παράσχου 84, 8 %.

παρθενείος 41, 11, 6. (παρθενεύομαι πολιά 46, 6, 6.) (παρθενήιος 2, 7, 6.)

παρθένος χείρ, ψυχή 57, 1, 8. παρίημε mit dem 3nf. 55, 8, 11. (Hapis 17, 1, 8.)

παρίσταμαί τινι 48, 11, 9. παρόott/22 61, 5, 7.

Παρνασός 10, 2, 4. Πάρνης, ή μ. δ 21, 8, 2. πάροιθε 11, 14, 2. (9, 4, 8. mit b. Ge. 47, 29, 2.) παροινέω 8 40.

(παροίτερος 28, 5, 8.)

παροξύνω mit bem finf. 55, 8, 12. πρός τι 68, 89, 1.

παρόμοιος 8 €. 22, 5, 2. παροξύτονον 8, 9. (παρόρνιθας 22, 8, 1.) (πάρος 69, 66. mit dem Br. 53, 1. mit bem Ge. 47, 29, 2. mit b.

Inf. 54, 17, 8.) παρουσία. το προτέρα π. 48, 2, 9.

παρουσια 13 προτέρη π. 48, 2, 9. πάς 22, 8, 4. 25, 10, 2. accentuirt 8, 11, 2. 17, 11, 2, 4. (beim 3pv. 54, 4, 1.) mit und ohne Artifel

beim Substantiv 50, 11, 8-13. (11, 8.) πᾶς ὁ ἄδιχος 2c. 50, 4, 1. bgl. 50, 11, 11. eingefchoben 50, 11, 20. τὸ πᾶν πλήθος 50, 11, 12. πᾶς ούτος ὁ χρόνος, οἱ ἀνδρες οὖτοι πάντες

50, 11, 19. (τους πάντας filt τούτους πάντας 50, 2, 16. 57, 8, 7.) πᾶς τις 51, 16, 11. mit e. Plural in Beziehung 58, 4, 5. (so appositiv 57, 8, 1.) navra alle Menfchen 48, 4, 15.

οί έπι πάσιν 68, 41, 3. και πάντες 69, 82, 18. πάντα έστίν 43, 4, 14. πάντων μάλιστα filt πασών μ. 47, 28, 12. τὰ πάντα τοῦ βίου 47, 10. εἰς

παν μοχθηρίας zu jeder (ber hochsten) Art ber Schlechtigfeit, et navel dou-plac 47, 10, 3. ent nav 68, 42, 1. did navréc fortivährend 68, 22, 1.

(διά πάντων 68, 22, 3.) περί παντός ποιείσθαι 68, 81, 5. παν τούναντίον 46, 8, 8. πάντα σοφός, τὰ πάντα εὐδαίμων 46, 4, 4. είς πάντα χαχός 68, 21, 8. τοῖς πᾶσιν 48, 15, 15. vgl.

gyoc. πάσσοφος 11, 5, 1.

πασσυδί 11,:5, 1. πάσσω 10, 2, 4 μ. § 40. (άλός 47, 15, 5.)

(πάσσων 28, 8, 4) πάσχω § 40. (ch.) pajfiv 52, 3. (πρός τίνος 52, 8, 1. τί πάθω; 54, 8, 4.) εξ (μεγάλα) 46, 12, 1. πούτο ταύτον 57, 8, 5, κακόν μισήσας barin daß er haßt 56, 8, 1. τι παθών 56,

8, 3. πατάσου 🖇 40. (πατέομαι § 89. τινός 47, 15, 1

natha & 20. (21.) shue Articl 50, 8, 8. πρός πατρός 68, 37, 1. πατραλοίας, α 15, 4, 1. 80. 15,

6, 5. (ndspn 15, 2, 8.)

πατρικός 41, 11, 9.

`**45**0

πάτριος 3 μ. 8-Ε. 22, 5, 1. Beb. 56, 5, 8.) πειρώμωνος με ergänigen , 11, 9. 65, 1, 10. (7.) 41, 11, 9. πατρία sone Artifel 50, 8, 8. πατρόθεν 41, 12, 16. (19, 8, 4.) (Πάπροπλος β 21.) (πατρώιος 8, 1, 1) πατρφος 41, 11, 9. (mit huzem φ 3, 3, 1. Abj. 2 Enb. 22, 2, 1.) (πατρως § 21.) πατώ § 40, παῦλα κακών 47, 25, 1. (παυράχι 34, 3, 2, παύ ω § 40. vgl. 8β, 2, 8, τινά τινος in E. 47, 13, 7. intransitiv 52, 2, 5. (6.) mit dem Particip 56, 5, 2. παύομαι 52, 9, 1. (ex) τιγός 47, 13, 7. mit bem Barticip 56, 6, 2, (1.) τὸ μὴ προςείθεῖν 67, 12, 4. bas au ergangen ift 56, 16 A. πέπαυται 61, záγνη 41, 7, 2. at 44, 8, 1. παγύνομαι τὰ σχέλη 52, 4, 2. (παχύς 18, 6, 8. ίων, ιστος 28, 8, 3 11. 4. πάσσων eb.) (πέδα, d 68, 26 A.) πέδη 41, 7, 2, δήσαι έν πέδαις 3, 12, 2. πεδίοιο 46, 1, 2, έν πεδίφ 46, 2, 8.) πεζη 41, 12, 11. πεζδς, δ 43, 8, 2. πειθαρχείν τινι 48, 7, 1. πείθω § 40. (εδ.) bgl. 52, 2, 18. bom Βετίμαρ 53, 1, 7. τινά τι 46, 11, 2. εμαυτόν 52, 10, 9. mit bem Inf. 55, 8, 12. u. ως 65, 1, 4. πεποιθώς τινι 48, 13, 1. πείθομαι 39, 13, 6, 52, 6, 2. mit b. 3nf. 55, 8, 16 Ε. τινί 48, 7, 1. τινός 48, 7, 8. (8.) ταύτα 52, 4, 8. πέπεισμαι 53, 3, 8. πειστέον 56, 18, 4. (πιθέοθαι 52, 6, 2. τὶ 52, 4, 1.)
πείπω § 40. (εδ.)
πείνα, πείνη 15, 2, 8. (2.) πεινώ 8 40. τινός παή Ε. 47, 14. ėni sva 68, 41, 5. πετρά τινος 47, 25, 1. μου ώς έχου 61, 6, **4**. Πειραιεύς 18, 5, 3. (πειραίνω § 40. έχ 68, 17, 8.) (πετρας 2, 8, 2, 18, 7, 1,) (πειρητίζω τινός 47, 12, 6.) πειρώ 8 40. (εδ.) τινά μ. τενός 47, 12 π. αιαταλαβείν 52, 8, 2 μ. πειράσθαι 89, 18, 6. 52, 8, 2. πινός 12 M. (rivi 47, 12, 6. ohne Obj. 7, 5.) noiet 56, 8, 11. der Snf.

zu erg. 55, 4, 11. (mit d. Barticip i

πείρω § 40. πελάγιος 57, 5, 4. πελάζω (§ 40.) τενί 48, 9, 4. (μ. τινός 48, 9, 8 11, 4. τινά εδ. 5. πελάσθη 52, 6, 1.) πέλας, δ 44, 1, 6. (5.) 50, 5, 1. (τινός μ. τινί 47, 29, 1. 48, 9, 2.) (πέλεια 15, 2, 2.) (πέλεχχον, ισω 7, 5, 1.) πέλεχυς 18, 7. δ 21, 8, 1, 2. (πελεμίζω § 40.) πελτασταί λοχαγοί 57, 1, 3. (πέλω, ομαι § 40. 8, 2, 3. 52, 8, 6. Copula 62, 2. mit e. Adv. 63, 2, 2. ξπλετο 30. 58, 2, 2. 10, 4.) πεμπάς, πεμπτάς 24, 3, 8. (πέμπε fünf 24, 1, 5.) πεμπταΐος 24, 8, 7. (2, 4.) πέμπτον 46, 3, 2. έπί τι 68, 42, 9. φράσαι 55, 3, 20. φαγεΐν 55, 3, 21. elliptifc, 60, 7, 4. πέμπομαι 52, 10, 8. πένης 22, 12, 3, cpr. 23, 3, 2. τινός απ ε. 47, 26, 6. (πενθείω 2, 8, 2.) πενθημιπόδιος 24, 3, 10. [9.] πενθ - 8 40 unter πάσχω. πενθ ω 52, 8. πενία 48, 15, 5. πένομαι § 40. τινός an e. 47, 16. πενταέτης μ. πεντέτης 24, 8, 2. (Reu. 43, 4, 8.) πεντάμετρος 24, 8, 2. πεντάς 24, 8, 8. πεντεκαιεικόστός 24, 2, 7. (πεντηκόντερος 2, 4, 7.) (πεντηχόσιοι 24, 1, 10.) neven roothp ohne Artifel 50, πεπαίνω 88, 2, 1. (§ 40.) (πεπαρείν § 40 π. πορείν.) (πέποσθε § 40 μ. πασχω.) πάπρωναι § 40 μ. πορείν. mit bem 3nf. 55, 8, 12. πέπτω § 40 unter πέσσω. πεπών, πεπαίτερος, τατος 23, 7. **(23, 4,** 7.) πάρ 9, 8, 5, 8, 1, 25, 9, 2 u. 69, 56. (69, 67, 1—8. beim Bartic. 56, 13, 1.) postpositiv 69, 8. tva περ 69, 31. πέρα oder πέρα, περαιτέρω 23, 9, 5. bgl. 11, 14, 8. revés 47, 29, 2. περαίνω § 407 (eb.) (περαίτερος 23, 5, 8.)

περαιώ, ούμαι β 40. 52, 6, 1. πέραν 11, 14, 8. πνός 47, 29, 2. πέρας 18, 9, 2. (περάω § 40.) πέρδιξ 21, 8, 4. πέρδω § 40. (πέρην 2, 2, 1.) (πέρθω § 40.) περί 68, 31-38. υμί. 28, 14, 8. τό, τα περί τινος μ. τί 50, 5, 12. το περί τους θεούς Religion, Cultus, τά περί την πόλιν Staatsgeschäfte 43, 4, 21. δόωρ το περί τας αηπείας, τ περί άριθμούς διατριβτ, 50, 8, 18. bei Rahlen mit bem Artitel 50, 2, 9. mit feinem Cafus einen Ro. ober Ac. bertretend 60, 8, 1. Stellung 68, 4, 2. (6.) mepi 9, 11, 1. 68, 4, 1. (abverbial 68, 2, 1. in Compositen 68, 46, 14. nicht elibirt 18, 4. (bagegen 12, 2, 21. Siatus 11, 3, 3. περί τ άμφι τε 2c. 68, 2, 4.) περιαιρούμαι τιγός τι 47, 18. περιάπτω τινί τι 48, 11, 10. περιβαίνειν τινός 47, 28, 8. περιβάλλομαι 52, 10, 1. περιβλέπου, περίβλεπτος 68, 46, περιγίγνομαί τινι 48, 11, 10. τινός 47, 19. (περιδείδιά τινος 47, 28, 8.) (περιδίδοσθαί τινος 47, 17, 1.) περίειμί τινι 48, 11, 10. τινός 47, 19. (mit b. 3nf. 55, 8, 4.) περιεχτικά 41, 9, 12. περιέρχομαι 68, 46, 14. γήν 46, (περιέχεσθαί τινος 47, 11, 1.) (περιημεχτέω τινί 48, 15, 8.) (περιιόντι 48, 2, 4.) περιίσταμαί τινι 48, 11, 10. τινά 46, 6, 8. mit bem Da. u. einem Bradicatsac. und dem Anf. 56, 2, 7. περιμένω mit bem 3nf. 55, 8, 20. (περίνεως 22, 5, 8. (πέριξ τινός μ. τὶ 47, 29, 8. 68, 1, 1.) персорф 68, 46, 15. mit dem Barticip 56, 6, 2. mit dem Inf. 56, περιπίπτω τινί 48, 11, 10. συμφορά υπό τινος 52, 8, περίπλεα 16, 8, 4. (περιπρό 68, 2, 4.) περρίρανσις 17, 5, 1. (περιπρό 68, 2, 4.)
περρίρανοις 17, 5, 1.
περισπώμενον 8, 8. vgl. 8, 11, 2.
(πιπίσχω § 40.)
πιπράσκω § 40. (εύ.) vgl. 89, 10,
περισπώμενον 8, 8. vgl. 8, 11, 2.

negrossóm reci bleibe fibrig von (mehr als) 47, 27, 10. περισσός τους mehr als 47, 27, περιτεταφρευμένον mit einem Graben umgebene Stelle 43, 4, 2. περιτρέπειν την αίτιαν είς δυάς **68**, 2**1**, 6. περίττοσύλλαβος 17, 1 🕱 περιτυγχάνω τινί 47, 14, 2. 48, 11, 10. περιγαρής 68, 46, 14. Περσίς 41, 9, 8. πεσείν § 40 miter πίπτο. πέσσω § 40. πετάννυμι § 40. (39.) vgl. 39, 10, 3. (mit d. Inf. 55, 3, 20.) πέτομαι § 40. (eb.) vgl. 39, 10, **2**. (**8**, **2**, **3**.) (πέτρη 15, 2, 8.) πεύθ- β. 40 unter πυνθάνομαι. (πευθώ 18, 3, 2) πευστιχόν 25, 8. (πέφνον § 40.) (πεφυζώς \$ 40 μ. φεύγω.) πή 8, 11, 2 μ. 9; 3, 4. πη 25, 10, 6. 8 μ. 9. 51, 17, 1. πήγνυμι § 40. (εδ.) υχι 52, 2, 18. πέπηγε mit zwei Ro. 57, 8. πηδώ § 40. πηθ - § 40 unter πάσχω. (Πηλείωνάδε 19, 4, 3.) (Πηληιάδης 7, 2, 5.) πηλίαος 25, 10 μ. π. 1. τις 51, : 16, 3. [πημαίνου 🖇 40.) (Πηνελόπεια 15, 2, 2.)
πην(πα 25, 10, 6 π. 12. της ήpepas um Tage 47, 10, 4. πήγυς 18, 7 π. 8; 1 π. 2. (18, 6.) δ 21, 8, 21. 1, 2. πιαίτω 8 40. υρί. 88, 3, 2. (πιέτω 8 40. πηροδμαι τός σχέλος 52, 4, 3. (πιέζω 🧌 40.) (πίειρα 22, 9, 2.) πίθος φρενών 47, 8, 4. (οίνου εδ.) (πιπρός, ή 22, 2, 1.) (πίλνημι § 40 μ. πελάζω.) πίμπλημι § 40. (εδ. τινός 47, 16.) πίναξ, δ 21, 8, 4. Πινδαρικόν σχήμα 68, 4, 4. πίνα 8 40. (eb.) bgl. 81, 8, 12. (etvou 47, 15, 5.) έγχέω, δίδωμι 10. meetv 55, 8, 21.

πίπτω § 40. (cb. n. 29, 3, 1.) | bgl. 31, 3, 11. 39, 10, 3, πτώματα | 46, 5. (ταύτα 46, 6; 9.) ὑπό τινος | 52, 3, 1. πιστεύω τινί 48, 7, 1. mit bem 3nf. 55, 4, 1. Tivi xading degere 61. 6, 8. **(5.) πιστεύομαι από τινος 52**, 4, 1, TIGTOS TENE 48, 13, 1. πίσυνός τενε 48, 18, 1. (eb.) (πίσυρες 24, 1, 4.) (πιτνείν § 40.) (xitunger f. netávoue mit d. Inf. 55, **8, 20.**) (≂ιφαύσπω ή. φαύσπω.) πίων, πιόθερος, τατος 23, 7. (4, 7.) τόχη 50, 8, 8. οι πλησίον 50, 5, 1. πλάγιαι πτώσεις 14, 5. πλησιαίτερος 23, 7, 5. πλησίος 23, 7, 5. (πλαγκτός, ή 22, 2, 2.) πλάζω § 40. (eb. ομαι πολλά 46, 6, 9.) πλάνη **41,** 7, 2. πλανήτης 41, 6; 2. πλανώ § 40. πλανώμαι 52, 6, 1. 44, 1, 1. (γθάνα 46, 7, 2.) -πλάσιος u. πλασίων 24, 8, 6. πλάσσο § 40. πλάσσομαι 52, 8, 4. Πλαταιαίς 46, 1, 4. Πλαταιάσιν 41, 12, 20. ή Π. τητρονία 50, 8, 8 Πλαταεικός, Πλαταιίς 41, 11, 11. (πλατίον 4, 8, 8.) (πλα- ]. πίμπλημι) (πλέες 28, 4, 4. πλέθρου ένός ήν ή πυραμίς τὸ εύρος 47, 8, 2. πλετν für πλέον 28, 7, 4. (πλεῖος 22, 5, 1.) (πλείω 2, 8, 2.) πλείστος [. πολύς. πλέχω § 40. (eb.) 31, 18, 4. πλεονέχτης cpr. 28, 5 %. λόγος 57**, 1, 3**. ndeoventő tivog an e. 47, 15. über e. 47, 18. rivi um, an e. 48, πλεονεξία. ἐπὶ πλεονεξία 68, 41, 7. (πλεόνως 23, 4, 4.) (πλέος 22, 5, 1.) (πλεῦν, πλεύνως 10, 4, 8, 28, 4, 4.) (πλευρά § 21.) πλέω § 40. (eb.) bgl. 27, 9, 5. 32, 3, 2. θαλασσαν 46, 6, 8. (7, 5.) έπί τι 68, 42, 8. έπι ριπός 68, 40, 1. πλέως, πλέα 16, 3, 1 u. 4. 22,

7, 1. τινός **47, 26, 6.** πληγή erganzt 48, 3, 8.

πλήγυμι § 40 unter πλήσσω. πλήθος (§ 21.) (τό) πλ. 46, 4, 2. ofine Articl 50, 2, 16. την φόσιν 46, 4. mit dem :Blu. 58, 4, 1. το π. 50, 4, 12. πληθυντικός αριθμός 14, 4. (πλήθω ί. πίμπλημι.) πλην 69, 57. (68.) άλλο πλην 69, 4, 6. (πλην ή 69, 31 [30.], 2.)πλήρης 22, 10, 8. τινός mit e. 47, 26, 6. πληρῶ τινος mit e. 47, 16. πλησιάζω τινι 48, 9. τινός 48. 9, 4. (τόπον 48, 9, 5.) πλησίον τινός 47, 29, πλησμονή τινος mit e. 47, 25, 1. vgl. 47, 6, 3. πλήσσω § 40. (eb. 52, 10, 1.) πλίνθος, ή 21, 6, 1. pluralifc πλόϊμα γίγνεται 43, 4, 13. πλοϊμωτέρων δντων 47, 4, 5. πλοτον σίτου 47, 8, 4. πλοτς 16, 2 μ. 2. 1. (16, 5, 2.) πλούσιός τινος an 47, 26, 6. πλουτίζω τινί mit e. 48, 15, 9. πλούτοι 44, 8, 2. πλουτῶ τινός mit &. 47, 16. τινί 48, 4, 1. ἐπλούτησα 58, 5, 1 u. 2. (πλοχμός 4, 5, 3.) πλόνω § 40. πλυνοῦμαι 39, 11 🕱. (πλώω § 40.) πνευμα ψιλόν, δασύ 5, 1. (πνείω 2, 8, 2.) πνέω § 40. (eb.) bgl. 27, 9, 5. πλείων, πλέων 28, 7 μ. α. 4. 82, 2, 3. μέγας 57, 5, 1. (μέγα κ. εῖστος f. πολύς. 57, 5, 1. Λακωνικόν 46, 6, 6. μένος eb. 10.) πνίγω § 40. bgl. 31, 8, 11. (πνοιή 2, 4, 3.) -πνοος 22, 4, 8.) Πνύξ § 20. πόα 15, 2, 1. ποδαπός 25, 10, 5. (ποδήνεμος 2, 2, 2.) (Ποδής 15, 8, 1.) (ποθεινός, ή 22, 2, 1.) πόθεν, ποθέν 25, 10, 6. υμ. 9, 3, 4. 51, 17, 1. γής 47, 10, 4. υπ. αργεσθαι 47, 18, 9. 66, 3, 8. τις πόθεν 51, 17, 10. πόθεν ablehnend 51, 17, 18. (ποθή έμεῖο 47, 7, 8.) πόθι π. ποθί 9, 8, 4. (25, 8, 6.) πόθος τινός παή 3. 47; 7, 2. (8.)

ποθώ § 40. (ch.) vgl. 27, 9, 4. 32, 2, 1. τὶ 47, 14, 6. τὰ οἴκαδε 50, 8, 18. Toùs vámous loous die Gefete die ich verlange sollen gleichheitliche fein 57, 8, 8. mit bem Inf. 55, 8, 16.

ποτ 8, 11, 2. ποί 25, 10, 6. 8 μ. 9. bgl. 9, 8, 4. 61, 17, 1. bei τελευτώ. 66, 8, 8. μέγρι ποί 66, 1, 4.

(ποιή, ήεις 2, 4, 8.) ποιητός 56, 17 Μ. ποιμήν 17, 7, 8. (ποινάσμαι § 40.)

(ποινή τινος 47, 25, 1.) ποτος 25, 10, 1: 51, 17. birect u. indirect 65, 1, 1. vgl. 51, 17, 2. mit bem Conj. 54, 7, 1. (mit b. 3nf. 55, 3, 6.) bei einem einzelnen Begriffe (nach bem Artitel) 51, 17, 4. τον έχ ποίας πόλεως στρατηγόν αμθ welcher Stadt ift (foll fein) ber Feldherr von bem 51, 17, 4. zwei Dal in verschiebenen Casus (auch mit δ-ποιος) ohne Berbindung 51, 17, 10. ποία ταθτα λέγεις; von welcher Art ift bies was du jagst? 57, 8, 6. ablehnend 51, 17, 12. ποτός τις 51, 16, 8. 6 ποτος 50, 4, 7. ahnlich ohne 6 50, 4, 7. ποῖος μήν 69, 89, 2.

ποιός 25, 10, 1. ποιός τις 51, 16, 3. τὸ ποιόν 50, 4, 6.

(ποιπνύω § 40.) .

ποιώ (οι furg 3, 3, 1. τὶ λίθου 47, 8, 8.) πόλεμον 52, 8, 1. δδωρ 61, 4, 4. σὲ ἀγαθά 46, 12. δποϊόν τι τὸ μέλλον ποήσουσιν 57, 8, 5. κακά τινι 46, 12, 8. τινά τι 46, 12. σὲ δοῦ-λον 57, 8, 1. τὸν οἰχεῖον ἀλλότριον 57, 8, 8. των γερόντων τινά Ginen in bie Claffe ber G. fegen 47, 9, 8. viούν έποίησε; was ließ er unversucht? 67, 1, 2. πάντα ύπέρ τινος 68, 28, 2 u. 3. νεώτερόν τι περί τινος 68, 31, 1. mit bem (Ac. u.) Inf. 55, 3, 11. mit core eb. ergangt 62, 8, 7. εὖ, κακῶς τινα 46, 7. das Passib ba= **μι 46, 12, 1.** εδ, καλώς ἐποίησε τεdeuthous es war ein Glüd für ihn baß er starb 56, 8, 1. eg, xadws ποιών 56, 8, 2. ποιούμαι 52, 8, 1. τας έντεύξεις πυχνάς bie Rujammenfünfte bie ich halte find zahlreich 57, 8, 3. (την χώραν λείαν sc. 46, 18, 1.) eugorob halte für mein Eigenthum **47**, 6, 11. ἐμαυτῷ 52, 10, 10. (περί) πολλού 2c. 47, 17, 2. 68, 31, 5. πρό πολλού 68, 15, 2. όφ' έκυτῷ 68, 44 Μ. ὑφ' έκυτῷ 68, 44 Μ. ὑφ' έκυτῷ 68, 45, 2. (ἐν νόμιφ 2c.

68. 12, 5.) πεκοίημαι 54; 1, 8. ποιητέος 56, 18, 4. υςί δργή.

(πόκα, ποκά 2, 8, 4, 4, 2, 2.) πολέμαρχος ohne Artifel 50, 3, 7.

(πολεμήτος 2, 7, 6.) (πολεμίζω § 40, τινί 48, 9, 1.) πολεμικά Rriegemefen 43, 4, 24. feindselige Elemente 43, 4, 27.

πολέμιός τινί μ. τινός 48, u. 8. als Substantiv pluralifc 44. 1, 6.

(πόλεμόνδε 19, 4, 3)

πόλεμος θεών gegen die &: 47, 7, 5. (έν) πολέμφ 48, 2, 8 u: 9.

πολεμώ. τὸν πόλεμον μ. πολέμου: 46, 5, 2. τινί mit 3. 48, 9. πρός τινα 48, 9, 2. τινά ει έπι τινα 48, 9, 8. ἐπολέμησα 53, 5, 1 11. 2. πεπολεμήσεται 58, 9, 3. (πολιήτης 2, 7, 6.)

(πολιός 22, 2, 1.)

πολιός 22, 2, 1.)
πόλις 17, 6 μ. U. 18, 8, 1 μ.
2. (18, 5, 1—7. πόλιος 22. zweitylbig
13, 4, 1.) πόλες, πόλη 12, 2, 2. σήμε
Urtitel 50, 2, 15. 8, 8. ή Μένδη
πόλις, ή πόλις οἱ Ταρσοί 50, 7, 8.
Ἰλίου πόλις, ἡ Αθηναίων πόλις, ἡ
π. ἡ Α. 50, 7, 7. (5.) πόλις ξυμμάτων ανθρώπων 47, 8, 3: mit dem
26.68 4 1 μ. 2.68 1. 1 Blu. 58, 4, 1 u. 2. 63, 1, 1.

πόλισμα 50, 7, 3 πολιτεύω und ομαι 40. bgl. 89, 18, 6. 52, 8, 7. τὰ πεπολιτευμένα 52. 3, 5.

πολίτης άνηρ, άνθρωπος 57, 1, 1. πολλάκις 53, 10, 2. (κι 9, 8, 1. 24, 2, 2.)

πολλαπλάσιος 28, 7, 8. υαί. 24, 3, 6. 47, 27, 10.

(πολλαπλήσιος 2, 2, 7.) πολλαπλούς 24, 8, 6.

πολλαχη 24, 3, 5.
(πολλός 18, 6, 4-6.)
πολλοστός 28, 7, 3. τούτων biel
Mai geringer als bies 47, 27, 10.

πολυανθρωπότατος 49, 7, 1. (πολύδακρυς, υτος 22, 8, 2 π. 3.) Πολυδάμα, Πολύδαμαν 17, 8 🕱. (πολυετής 57, 5, 4.) (πολυχτήμων τινός 47, 26, 6.) (πολυμνήστη 22, 8, 8.) (Πολύμνια 15, 2, 2.

πολύπραγμονώ τι 46, 6, 6. πολύς beclinitt 22, 18. (18, 6, 4-6.) comparitt 23, 7. (4, 4.) ρεί, έγκειται 57, 5, 1. πολλοί οι πανούργοι 50, 11, 1. πολλά τάδε γίγνεται 57, 3. mit bem Ge. 47, 28, 1. (eb.) πολλή της όδου, της λείας ή πολλή 47, 28, 9. wo nigh 47, 28, 4. mit u ohne sketkel 50, 4, 12. δ γρόνος δ πολύς 50, 8, 6. μι viel 49, 1. (τὰ [für ταῦτα] πολλά 50, 2, 16 μ. 57, 3, 7.) ἐν πολλῷ γρόνοφ 48, 2, 4. πολύς τις: 51, 16, 4. (πολὸ βοόλομαι 49, 2, 8.) πολό, πολὸς μι παρὰ πολὸ γιζῶν 2 46, 5, 6, 48, 15, 18 (9). νικάν 2c. 46, 5, 6. 48, 15, 18. (9.) 68, 36, 5. πολλφ. προλαμβάνειν 48, 15, 9. πολύ 11. πολλφ. (δειν 48, 15, 13.) beim Comparativ u. Superlativ 48, 15, 10 u. 11. (and). mit τὶ eb. 7. πολλῷ τι eb. 10.) Giellung 49, 7, 7. πολύ πρό 43, 4, 6. 48, 15, 12. (9.) πολύ παρά 48, 15, 12. (τό) πολύ 50, 4, 12. (περὶ) πολλοῦ τιμᾶσθαι 47, 17, 2. περὶ πολλοῦ ποιεῖσαι 68, 81, 5. περὶ πλείστου ἐστίν εύ. παρά πολύ είναι πηυ νικάν 68, 36, 4. μ. δ. ἐπὶ πολό 43, 4, 8 μ. 8, 68, 42, 1. vgl. ἐπί. ἀς ἐπὶ τὸ πολύ 69, 63, 5. ἐχ πολλοῦ 48, 4, 8. 68, 17, 7. μελέτη 50, 8, 19. πολλά δεί μνημο-νεύω 47, 11, 4. (άληθη 46, 6, 9.) (τά) πολλά 46, 3, 2. (4, 1:) ώς τά πολλά 69, 63, 5. πλείων ἐπέρρει 57, 5, 1. οι πλέονες, το πλέον 50, 4, 12. (3, 8.) ndsiw längere Zeit 43, 4, 6. Theiwo und phéor mit und ohne h 49, 2, 3. (τὸ) πλέον für μαλλον 49, 2, 5. (2.) τοῦ πλείσνος είναι 47, 6, 10. οὐδὲν πλέον έμοί ες. 48, 3, 7. έπὶ πλέου weiter 48, 4, 2. of πλείστοι, τὸ πλείστον 50, 4, 12. πλείστον beim Superlativ 49, 10, 8. (4. beim Bostito 49, 7, 2.) οἱ διὰ πλείστου 68, 22, 3. vgt. ποιῶ.

(πολύσκαρθμος 4, 5, 2.) (πολυφόρβη 22, 8, 3.) Πομπήιος 8, 2, 7. πονηρός τι 46, 4 μ. πόνηρ

πονηρός τι 46, 4 μ. πόνηρος 41, 11, 22.

πόνος mit τό u. dem 3nf. 50, 6, 5. (πόνων λατρεύματα, άλατείαι 47, 5, 2.)

(πόντιος 57, 5, 2.) πονῶ, οῦμακ § 40. bgl. 27, 9, 4. 39, 13, 6. Βεδ. 52, 8, 9. ὑπέρ τινος 68, 28, 2. πεπονημένα 52, 3, 5.

(πόρ 4, 4, 2.) πορείν § 40. (εδ. τινί τι 48, 7, 8. mit δ. βπί. 55, 8, 20.) πεπρωμέναν έκ θεῶν 68, 17, 9. (αίση 48, 7, 4.) υβί. πέπρωται.

πορεύω, ομαι § 40. 89, 18, 6. 51, 17, 11. vor einer Apposition 57, 52, 6, 1. πεδίον 46, 6, 2. das Pr. 10, 2 u. 4. vgl. A. 6. einer von

für das Futur 58, 1, 8, mossurése 56, 18, 4 πορθμός 10, 11 %. (4, 5, 1.) πορίζω für πορίζομαι 52, 10, 6. πορίζομαι 52, 10, 1. έμωντῷ 52, 10. (πόριμός τι 46, 5, 8.) ποριστικός τινος 47, 26, 9. πόρνη άνθρωπος 57, 1, 1. πορνίδιον 41, 10, 2 πόρπαξ, 6 21, 8, 4. (πορπαίου § 440.) πόρρο compar. 28, 9, 2, τινός weit bon e. 47, 29, 1. σοφίας u. των νυχτων tief in bie Racht hinein 47, 10, 4. als Bradicat 62, 2, 4. μέχρι πόρρω 66, 1, 4. bgl. 47, 10, 4. (πόροω 6, 2, 3.) ποσαπλάσιος 24, 8, 6. (πό**σε 25, 8, 6**.)

Ποσειδών § 20. vgl. 61, 4, 4. (Ποσειδάων, αν, έων 2, 6, 6. 4, 3, 8. 10, 5, 8 u. 4. 18, 8 u.)
πόσος 25, 10, 1. vgl. 51, 17. mit bem Ge. 47, 28, 2. πόσον άγετ τὸ στράτευμα; wie groß ift daß Herbaß er führt? 50, 11, 1. πόσον wie weit? 43, 4, 2. πόσου für wie viel? 47, 17, 8. έχ πόσου bon wie weiter Entfernung auß? 68, 17, 6. πόσφ beim Comparativ 48, 15, 10. πόσος τις 51, 16, 3.
ποσός 25, 10, 1. τὸ ποσόν 50, 4, 6.

πόστος 28, 7, 3.
(πότ 8, 3, 9.)
ποταμός mit u. ohne Artifel bei einem Eigennamen 50, 7, 1. δ της Λήθης ποταμός 50, 7, 7. πυρός 47, 8. πόταμός τεττάρων σταδίων 47, 8, 2. πότε 9, 3, 4. 25, 10, 6. 51, 17,

ποσταΐος 57, 5, 4.

πότε 9, 3, 4: 25, 10, 6. 51, 17, 1. εἰς πότε 66, 1, 4: ποτέ 25, 10, 6. υgί. 9, 8, 4. ποτὲ μὲν-ποτὲ δέ 25, 10, 12. ἡ ποτὲ φιλία 50, 8, 8. τὸ ποτὲ 50, 5, 10. (beim Br. 58, 1, 1. eingefchobem 68, 5, 2.)

Br. 58, 1, 1. eingeschoben 68, 5, 2.)
(Ποτειδάν 2, 6, 6. 4, 8, 8.)
πότερος 25, 10 u. A. 1 u. 3.
vgl. 51, 17, direct u. indirect 65, 1.
vgl. 51, 17, 2. confirmint 54, 7, 1.
mit bem Ge. 47, 28, 2. mit bem Artitel 50, 11, 24. την ποτέρου τόγην wer bon beiden es ift beffen Glüd 51, 17, 4. zwei Mal in verschiedener Form ohne Conjunction verbunden 51, 17, 11. vor einer Apposition 57, 10, 2 u. 4. val. A. 6. einer von

beiden 51, 17, 14. πότερον, πότερα 64, 5, 2. 69, 2. birect u. indirect 64, 5. 65, 1, 1. nach δαυμάζω 65, 1, 7. ποτέρως 65, 1, 1. (ποτί 8, 8, 9 μ, 8, 4 91.) (ποτίστατος 23, 5, 1.) (πότνα, πότνια 15, 2, 2. 22, 9, 1.) πότος. παρὰ πότον 68, 86, 8, πότοι 44, 8, 2.

(ποττῶ 8, 8, 9.)

που 8, 11, 9. ú. πού 25, 10, 6. 7 u. 8. vgl. 9, 3, 4 u. 51, 17, 1. vgl. 47, 1. noo eingeschoben 68, 5, 2. (68, **48**, 2.)

(πουλυβότειρα **22, 9, 1.)** (πουλύς 2, 4, 1. 18, 6, 4-6. ή πουλύς 22, 6, 2.)

πούς. 21, 9, 2. έπὶ πόδα 50, 2, 14. πέντε ποδών τὸ εὖρός (ἐστιν) 47, 8, 2. (πόδα βαίνειν 46, 7, 8.) bgl. πόρ.

πο- § 40 unter πίνω. (ππ 7, 5, 1.)

πράγμα, πραγμάτων ergangt 47, 4, 3. επί τουν, τοίς π. 68, 41, 4. πραγματεύομαι § 40. bgl. 89, 18, 4 u. 14, 8.

πραόνως 41, 12, 8.

πράος 22, 18, 2. τινί 48, 18, 2.

(πραύς 22, 10, 2.)

πραότητες 44, 3, 5. πράσσω § 40. (εδ.) 81, 14, 1. τινά τι 46, 12, 2? τινί τι 46, 12, 3. περί τι 68, 88, 4. εύ, κακώς, κακόν τι, κακά, (τά) άριστα, τί πράττεις 46, 5, 11. υπό τινος 52, 3, 2. αγαθόν τι παρά τινος 68, 84, 1. einfordern 46, 15. πράττομαι τούς φόρους bie Tribute werden von mir gefordert 52, 4, 6. πράττομαι forbre mir ein 52, 10, 6. τινά τι 46, 15. πράττεταί τι άπό τινος 52, 5, 1.

(πρᾶτος 2, 6, 6.)

πρα- 8 40 μ. πιπράσκω μ. πίμ-

τρεπόντως 41, 12, 4. τινός 48, 18, 10.

πρέπω τινί 48, 9. είς εύψυχίαν 21, 8. πρέπει mit bem 3nf. 55, 8, 1. mit bem Da. auch bes Brabicats u. bem Juf. 55, 2, 5. ber Juf. erganzt 55, 4, 11. πρέπουσα τῷ δλφ συνίσταται fie ift wie es für bas Gange sich geziemt organisirt 57, 5, 2. δωρεά πρέπουσα δουναι bas zu geben geziemt, dalumv genvelodal πρέπων 55, 8, 2. πρέπων mit dem Ge. 48, 18, 10. πρέπον erganist goris **56, 3, 5**.

πρεπώδης τωί 48, 13, 6. (πρέσβα, ειρα 22, 9, 2.)

πρεσβεία εν τη προτέρα π. 48.

πρεσβευτής, πρέσβεις \$ 20. πρεσβεύω 52, 8, 7. εἰρήγην 46, πεπρεσβευμένα 52, 3, 5. πρε-

σβεύομαι 52, 8, 7. μικρώ bin um Beniges überlegen 48, 15, 9. (πρέσβιστος 28, 8, 8.)

(πρήθου 11. πίμπρημι πρήσαι πυpóc 47, 15, 4.) (πρέσβυς § 21.)

πρεσβύτις άνθρωπος 57, 1, 1.

(πρήσσω 2, 2, 1.) (πρηύτερος 22, 10, 2.) πρίασθαι § 40. τινός für e. 47, 17. πρίωμαι 36. 11. 4.

πρίν 69, 1 u. 58. (69, 69.) mit bem Conj. u. Optativ 64, 17, 2 u. 3. mit bem Ro. u. Inf. 55, 2, 1. μόχθοι οί πρίν 50, 8, 8. το πρίν 50, 5, 10 μ. 18. ο πρίν γενέσθαι ήμας χρόνος 50, 8, 20.

πρίω 27, 9, 8, 8 40. πρά 68, 15, 1 μ. 2. δέκα έτεσιν πρό 48, 2, 5. όλίγον, πολύ πρό 48, 15, 12. πρό πάλαι 66, 1, 4. πρό τοῦ 43, 4, 7. 50, 1, 19. (abverbial 68, 1.) in Compositen 28, 14, 4. 68 46, 5. (mit & u. e gemischt 14, 5, 1 u. 2. mit av eb. 8.)

προαιρετικά 41, 4, 12. 55, 8, προαιρούμαι 68, 46, 5. τινός fitr

e. 47, 23. πράττειν 55, 8, 16. προαποστήναι ohne Krasis 13,

προβαίνω 68, 46, 5. (πόδα 46, 7, 8.)

προβάλλομαι 52, 8, 5. 10, 1. ich werde vorgeschlagen 52, 10, 11. προγράφω 68, 46, 5.

πρόεδρος ohne Krafis 13, 7, 8. πρόειμι. προϊούσιν 48, 5, 2.

προειπείν 68, 46, 5. άγαθὸν τοὺς ίππους προρρηθήναι ότι 61, 6, 8. προspo ohne Krafis 13, 7, 8.

προελήλυθα μ. προελθείν ohne **K**rafis 13, 7, 8.

προεξορμαν ημέρα 48, 15, 9. προέξω ohne Krafis 13, 7, 8. προέστηχα ohne Krafis 13, 7, 8. προέχω 52, 2, 8. τινός bor 3. 46, 19 μ. 18, 6. (τινί 47, 19, 2.) ήμέρα 48, 15, 9.

προθυμία ες τινα 68, 21, 6. προ- προςαγορεύομαι τοιαύτα 52, 4, 8. τού θυμίαν συνέγου ταύτα πραγθήναι 55, 3, 16.

πρόθυμός είμι mit bem 3nf. 65, 3, 16. (τινός 47, 26, 7.)

προθυμουμαι § 40. vgl. 39, 18,

1 u. 2. τὶ 46, 6, 8.

προϊημι (mit dem Inf. 55, 3, 20.) - Eual Teve 48, 4, 1. mit b. 3nf. 55, 3, 12. Preis geben 52, 10, 4. Euguτό. 52, 10, 10. προτια 41, 12, 11. 46, 3, 5. (προι-

xó; 46, 4, 3. 47, 17, 2.)

προίξομαι § 40.

προίστημι. προίσταμαί τινος 47,

20, 4.

προχαλούμαι (ές) δίχην **46, 6**, 2. mit bem 3nf. 55, 8, 12.

πρόχειμαί τινος 47, 23.

προχινδυνεύω τινός 47, 28. προχλιτικά 9, 1.

προκόπτω τινός in ε. 47, 22, 3.

προκρένω τινός 47, 23. προλαμβάνειν πολλῷ 48, 15, 9.

(προμηθία 8, 2, <u>8</u>.)

(προμνηστίνος 57, 5, 3.) πρόνοια τινος 47, 25, 1. ταῦτ έστιν 61, 7, 5. πρόνοιαν έχω mit dem Inf. 55, 3, 16.

(πρόνοος 22, 4, 8.)

προνοώ, ούμαι § 40 unter νοώ. bgl. 89, 18, 5. τὶ 47, 11, 4. τινός 47, 11. (bei So. eb.)

προοίδα mit μή u. bem Particip

67, 8, 1.

προφρω ohne Krafis 18, 7, 8. (τινός 47, 28, 2.)

προορώμαι 52, 8, 4.

προπαραλήγουσα 8, 9. προπάροιθέ τινος 47, 29, 2.

προπαροξύτονον 8, 9.

προπερισπώμενον 8, 9.

(προρέω 7, 4, 2.) πρός 68, 37-39. bei Paffiven 52 5, 2. (eb. bei Reutren 52, 3, 1. bei e. Bhrafe eb. 2 u. 8. το προς Σχιώνης 50, 5, 12. οί πρός τοῖς- 50, 5, οἱ πρὸς τὸν- 50, 5, 8. ὁ πρὸς τοὺς πολεμίους χίνδυνος 50, 8, 18. mit dem Dativ bei Bahlen 24, 2, 8. πρός τινα beim Comparativ 49, 2, 8. eingeigoben 68, 4, 2. πρός τό mit dem Inf. 50, 6, 2. (τά) πρός βορράν (τής πόλεως) 43, 4, 8. 47, 10, 6. πρός πόλεως) 43, 4, 8. 47, 10, 6. πρός δέ, καὶ πρός, τε πρός 68, 2, 2. (1 u.

2.) in Compositen 68, 46, 16. προς αγορεύω τινά τι 46, 13. τοιούτον 46, 18 21. είναι 55, 4, 5.

Rruger, Regifter jur Sprachlebre.

αύτου πατρός και δήμου Sohn beffelben Baters und Genoffe befielben Demos 47, 6, 11.

προςάγω 68, 46, 16.

προς αποβάλλω 68, 46, 16. (προςαυδάν τινά τι μ. τινί 46.

13, 3.) προςβάλλω 52, 2, 7. (6.) τινί 48,

προςβατόν 43, 4, 13.

προςγίγνομαί τινι 48, 11, 7. προςδοχῶ mit bem (Ac. nnb) Inf.

πρός ειμί τινι 48, 11, 7.

πρός ειμι (ίέναι) 68, 46, 16. τινί 48, 11, 7.

(προςειπεῖν τινά τι 46, 13, 3) προς έχω 52, 2, 8. (τὸν νοῦν) τινί

48, 11, 7, (προςήγορός τίνος 47, 26, 7.)

προς ήχει τινί 48, 9. τινί τι 47, 15, 1. τα μέγιστα 46, 5, 4. έμοι τιvoc 47, 15. mit bem (Ac. ober Da. u.) Inf. 55, 3, 1. mit Da. auch bes Pradicats und dem Inf. 55, 2, 5. ber Inf. erganzt 55, 4, 11. 62, 4, 1. anders 62, 8, 5 u. 6. horos apostiχων ρηθήναι eine Rede die gesprochen

du werden verdient, sich gebührt, προς ήχομεν χολάζειν τοιζοε diesen gebuhrt es uns zu bestrafen 55, 8, 2. προςηκέν es hatte sich gebührt 58, 2, 7. προςτίχον 56, 9, 5. προςτίχον την 56, 8, 2. erg. ἐστίν 56, 3, 5.

προς ήχοντες 47, 10.

(προς ήσθαι χαρδίαν 46, 6, 2.)

πρόσθε(ν) 11, 14, 2. 41, 12, 15. , 4, 8. έχειν τινί 48, 9, 2.) τινός 47, 29, 2. έχ τῷ π. χρόνψ 48, 2, 3. πρόσθεν πρίν 69, 58.)
(πρόςθεσις 7, 1 %.)

προςίεμαι 52, 10, 1.

(προςίζειν τι 46, 6, 2.) προςχαθέζομαί τινα 48, 11, 8.

προςχαλῶ 68, 46, 16. προςχαλοῦμαί τινος 47, 22.

πρόςχειμαί τινι 48, 11, 7. προςχυνώ τινα 48, 11, 8.

προςμίγνυμε 52, 2, 10. (πρόςοδοι μακάρων 47, 7, 5.) προςπαίζω τινί μπο τινά 48, 11, 8.

(προς πελασθήναί τινος 48, 9, 4.) προςπιτνείν τινα 48, 11, 5. mit

2 Mc. 46, 12, 1.) προςποιούμαι mit dem Inf. 55, 3, 16. der zu erganzen ist 55, 4, 11.

μή προςποιείσθαι 67, 1, 5.

(πρόσσοθεν 2, 6, 4.) (προςσχηματισμός 7, 1 %.) προςταχτιχή 26, 6. προστασία τινός über 3. 47, 25, 1. προςτάσσο τινί 48, 7, 1. mit bem Ac. u. Inf. 48, 7; 10. προςτάσσεται mit bem Da. und bem Pradicatsac. und 3nf. 55, 2, 7. προςταγθέν 2c. **56**, 9, 5. προστατεύω, προστατώ 68, 46, 5. τινός 47, 20, **4**. προςτιθέναι 68, 46, 16. ohne Object 52, 1, 2. προςτρίβω τινί 48, 11, 7. (προστρόπαιός τίνος 47, 26, 6.) (προςτυγχάνω τινός 47, 14, 5.) (πρόσφαγμα θεᾶς 47, 7, 5.) προςφερής τινι 48, 13, 8. προςφέρω τινί τι 48, 11, 7. προςφέρομαι § 40 unter φέρω n. 52, 6, 1. τινί μ. πρός τινα 48, 11, 7. προςφιλής τινι 48, 13, 2. πρόςφορός τινι 48, 13, 11. προςχωρείν ύπό τινος διική 3. 52. 3. 1. πρόσω τινός entfernt bon 47, 29, 1. του πρόσω 47, 1 %. προςφδία 5, 7 u. 8. vgl. § 7 n. 8 (πρόσωπον § 21. -α 44, 3, 3.) προς ειφελεί τινι 46, 8, 2. προταχτικόν άρθρον 25, 6, 3. προτάσσω 68, 46, 5. 3. ή προτέρα μ. ή πρότερον όλιγαργία 50, 8, 10. οί πρότεροι 50, 5, 1. έν τιῦ πρότερον γρόνφ 48, 2, 3. (τὸ) πρότερον 46, 8, 2. δέκα έτεσιν π. 48, 2, δ. πρότερον und von verbunden mit berfelben Form des Berbums 62, 4, 2. (πρ. ή mit b. Snf. 54, 17, 10. mit b. Conj. eb. 9.) πρότερον πρίν 69, 58.) (προτέρω 28, 6, 3.) προτίθημι σκοπείν 55, 8, 20. τινός 47, 28. -εσθαι (πρό) 47, 28, 3. προτιμώ τινος 47, 28. προτού 50, 1, 19. bgl. 48, 4, 7. προτρέπω mit bem Inf. 55, 8, 12. ἐπ' ἀρετήν 68, 42, 1. προτρέπομαι 52, 8, 4. mit bem 3nf. 55, 8, 12. προτρέγω τινός 47, 29. (πρού- 14, 1 %. 5, 1 μ. 2.) προϋπάργω τινί mit e. 47, 18, 8.

προύπτος, προύργου, προύστην, προύγω 18, 7, 8. (14, 5, 1 π. 2.) προύργου, γιαίτερος 23, 7, 5. (προύσελεῖν 89 μ. είλω.) προφανής, άπό, έχ τοῦ προφαvoje 43, 4, 5. προφασίζομαι § 40. bgl. 39, 14, 2. mit bem Inf. 55, 4, 1. πρόφασιν 46, 3, 5. (4, 3.) προ-φάσει 46, 4, 1. 48, 15, 17. πρόφασιν λαμβάνω mit bem Infinit. 50, 6, 6. (προφέρτερος, ερέστερος, έστατος 23, 4, 1.) προφέρω 52, 2, 4. (5.) τινός 47, 19. τινί τόχην 48, 7, 1. (πρόφρασσα 22, 9, 2.) πρόχειρος είς τὸ δοᾶν 68, 21, 7. πρόγοος § 20. πρύμνα, η 15, 2, 3. (eb.) (πρύμνηθεν 19, 2, 2.) (πουμνήτης χάλως 57, 1, 3.) (πρυμνόθεν 19, 2, 2.) Πρυτανεία 48, 2, 9. πρυτανείος 41, 11, 6. πρύτανις ohne Artifel 50, 3, 7. πρωί, πρώ comparirt 23, της ήλικίας im Alter 47, 10, 4. πρώιος comparint 28, 2, 7. πρώραθεν 41, 12, 16. (19, 3, 2.) (πρώρη 15, 2, 8.) πρωτεύω τὰ πάντα 46, 5, 4. τούτων unter diesen 47, 28, 18.
πρώτιστος 23, 7, 7. (5, 6. 4, 23, 1 2(.) πρώτος 23, 7, 5. γρήμασιν 48, 15, 15. τῆ π. (ἡμέρα) 48, 2, 1. τῆς πρώτης τεταγμένος 47, 6, 12. πρώτος μ. πρώτον 57, 5, 3. οἱ πρώτοι άφιχνούμενοι, εδρόντες 50, 12, 1. δ πρώτος τεταγμένος ταξίαρχος 50, 12, 2. δ έπιβάς πρώτος 50, 12, 4. οί πρώτον ανθρωποι 50, 8, 10. geftellt 66, 1, 12. (τὸ) πρῶτον, τὴν πρώτην 46, 8, 2. bgl. 48, 8, 9. (τὸ πρῶτον [τά] πρώτα 50, 5, 10. ἐπειδή 65, 7, 1.) τὰ πρῶτα 50, 5, 13. τὰ πρῶτα έστιν 43, 4, 14. δταν πρώτον fobalb als 65, 7, 4. πρωτότυπα 25, 1. (πρωύδᾶν 14, 5, 3.) πταίρω § 40. πταίω § 40. vgl. 32, 2, 2. intr. **52**, 2, 6. [5.] πτάρνυμαι § 40 π. πταίρω. bgl. **88, 4,** 1. πτα- § 40. (eb.) πετάννυμι, πέτομαι, (πίπτω, πτήσσω.)

(πτερούντα, ούσσα 22, 7, 2.)

21

165

Demufthentes

ETTAG!

2, 4. (πτόλεμος, πτόλις 7, 7, 8.) (πτολίεθρον Ίλίου 50, 7, 5.) πτο- § 40 unter πίπτω. (πτύξ 👸 21.) (πτύρω § 39.) πτύσσω § 40. υαί. 10, 2, 4. πτύω § 40. (89.) vgl. 27, 9, 8. πτώσεις 14, 5. ρήματος 26, 1. πτώσσω 10, 2, 4. (πτωγεύειν δαϊτα 46, 7, 7.) πτωγός compar. 23, 2, 8. πόελος, ή 21, 6, 1. ποθμήν 10, 11 W. (4, 5, 1.) (πύθω § 40.) (πυχενός 7, 2, 6.) πυχνά 46, 3, 2. (4, 1.) Πυπνός § 20 unter Πνύξ πύλαι 44, 3, 6. ohne Artifel 50, 2, 15. πυλαία. ἐαρινής πυλαίας 47, 2, 1. (Πυλοιγενής 2, 4, 4.) (πύματος **23,** 5, 5. 57, 5, 3. πύματα 46, 4, 1.) πυνθάνομαι § 40. (eb.) τινός bor einem Sape und rivos ri 47, 10, 10. (τί) τινός etwas 47, 10, 12. (8.) τής Πύλου κατειλημμένης 47, 10, 12. 13. (9.) vgl. 56, 7, 7. (πατρός δπου- 61, 6, 4.) τὰ περὶ τής δίκης 68, 83, 3. τί παρά τινος 68, 84, 1. έαλωχός dağ erobert fei 56, 7, 1. ohne σντα 56, 7, 4. (5.) mit dem Inf. 56, 7, 11. (9.) mit στι 56, 7, 12. daß Br. für daß Berfect 53, 1, 2. ώς έγὼ π. 51, 1, 2. πορ 8, 11, 2 μ. § 20. το 21, 9, 2. πυρός ποταμοί 47, 8. (πυράγρη 15, 2, 3.) πυραμίς ένὸς πλέθρου τὸ εῦρός ESTIN 47, 8, 2. (πύργου όδμα 47, 5, 2.) (πυρέσσω § 40.) πυροί 44, 8, 6. (πύρπνοος 22, 4, 3.) πώ 9, 3, 4. πωλώ τινος für e. 47, 17. πῶς 8, 11, 2. μ. πώς 25, 10, 6. υgl. 9, 3, 4. 51, 17, 1. 64, 5. πῶς olda 2c. 54, 1, 3. mit bem Conjunctiv 54, 7, 1. πατή θαυμάζω 65, 1, 7. τούς πώς διακειμένους mie die beschaffen sein müßten welche 51, 17, 4. πῶς τί τοῦτο είπες; filt πῶς τοῦτο εί-

(πτή σσω § 40. (eb.) vgl. 10, 2, 4. | 8, 6.) πῶς γάο; πῶς γὰο οδ; πῶς πτίσσω 27, 7, δ. § 40. vgl. 10, | δ οδ 64, 5, 4. πῶς οδ μέλλω; 53, 8. 2. πῶς δοχεῖς: 55, 4, 8. (59, 1, 9.) bgl. Eyw. p 5, 8. (verlangert e. Rurge 7, 6, 1-3. für pp 7, 4, 2. 28, 1, 2. für σ 4, 4, 3.) p vor α 15, 2 u. A. 1. pp 5, 3, 1. 10, 2, 1. und cσ 10, 2, 2. (-p α 15, 2, 3.) 2 9, 3, 5. (69, 8 u. 9, 1 ff. eli-birt 12, 2, 2. eingeschoben 68, 5, 2. im Nachiate 65, 9, 4. + ba 69, 29, 2.) ράβδος 21, 6, 1. δάδιος 22, 5, 1. compar. 23, 7. mit dem Inf. 55, 8, 7. (8.) βαδιον mit dem Inf. 55, 8, 1. το βάστον vor einem Sape 57, 10, 12. ραθυμίαι **44, 8,** 2. o a i v co & 40. (eb.) (βαιστα 23, 4, 6.) ραιστήρ 21, 7 21. 2, 2. **σίω § 40.** δάπτω § 40. vgl. 27, 7, 3. (δερμάτων 47, 8, 3.) (ράσσω § **4**0.) ράτερον 28, 4, 6.) (-ράω 2, 2, 1.) ράων, ράστος, Γ. ράδιος. οε- für έρ- 28, 1, 3.) (δέα einintbin 18, 8, 1.) (Ρέα einintbig 13, 3, 3.) (δέεθρον 10, 5, 10.) (δέζω § 40. τινά χαχῶς 46, 8, 1. σε κακά 46, 13, τινί κακά 46, 13, 2. opfern 46, 13, 2. bgl. ἔρδω. (ρεῖα 2, 3, 2.) δέπω § 40. ρευ- § 40 unter ρέω. ρέω § 40. (eb.) vgl. 27, 9, 5. πολύς εc. 57, 5, 1. (μέγα 57, 5, 1.) τινός, τινί, τὶ bon e. 47, 16, 8. (5.) seī es fließt 61, 5, 6. Ueber esondny § 40 unter einov. οί, γνυμι § 40. (eb.) 31, 14, 3. ngl. 52, 2, 18. (βηίδιος 2, 2, 1. ίτερος, ίτατα, ιστος 23, 4, 6. mit b. 3nf. 55, 8, 8.) βήματα 26, 1. τῷ β. 48, 15, 17. δηματικ**ά 41,** 6. (όττερος 23, 4, 6.) οήτωο ανήο 57, 1, (blyton, 15tos 23, 5, 2.) ριγῶ 32, 3, 5. (§ 40. 53, 3, 1.) δίπτω 8 40. (eb.) vgl. 27, 7, 8. 31, 11, 2. (47, 14, 2. 57, 4, 1.) (δίψασπις. ιν 17, 2, 1.) Ροδίοιν für Ροδίαιν 58, 1, 3? πες; und τί τούτο είπες; 51, 17, 10. (nas av mit b. Opt. munichend 54, ρούς 16, 2, 1.

ροφῶ § 40. ούαξ, δ 21, 8, 4. ουθμός 10, 11 **2**1. δύμα, έχ τόξου δύματος indem man eines Bogenschusses Weite Borsprung mit e. 48, 15, 6. éni tivi 68, 41, 6. hat 68, 17, 6. (xópyou 47, 5, 2.) (xéo 10, 4, 2. 25, 1, 2 u. 17.) δυ- § 40 unter bew. (δύομαι § 40. θανείν 55, 8, 18. τινός 47, 18, 1.) (δωγ - § 40 unter βήγνυμι.) έ ώμη 48, 15, 16. ρῶμαι 44, 3, 4. ρώννυμι § 40. (ρώομαι § 40.) (δωγμός 4, 5, 3.)
σ 1, 5. 2, 2 μ. 3. υgl. A. 3. 3, 2, 5. Tempuschar. 29, 2. im Ps. 32, 2, 1—4. (eingeschoben 7, 7, 2. außgestoßen 8, 4 A. 36, 2, 1. s für \( \tau\_4 \), 3, 1—3. (41, 8, 4 u. 11, 4.) für \( \tau\_4 \) 4, 3, 4. für v 4, 4, 2. verdoppelt 7, 4, 1 μ. 4. 28, 1, 1. 30, 3, 8. 81, 3, από σημείου 68, 16, 8. mora 7, 2. 4.) σσ 10, 2 μ. Μ. 3 μ. 4. (σήμερον 4, 3, 1.) (sá u. -sac elibirt 12, 2, 2. 4, 2.) σαίνω 33, 2, 1. caipw § 40. (eb.) Σαλαμίνι 46, 1, 4. σαλπίζω 27, 7, 7. σαμπί 24, 2. σάν 1, 7. σάσισσα 10, 2, 4. Σαρπηδών § 21. (σατραπεύειν τι 47, 20, 4.) σάττομαί τινος mit e. 47, 16. σαυτού |. σεαυτού. (σάφα 47, 26, 12.) σαφεστέρως 23, 8. (σαφέως 10, 5, 6.) (σάω § 40.) σαώτερος 22, 18, 3. (22, 10, 8 u. 23, 2, 7.) σβέννυμι § 40. (eb.) (σδ für ζ 4, 6, 1.) (σέ entl. 25, 1, 17. eingesch. 68, σε 20το 5 25, 2 u. A. 1. 2 u. 4. beim Artifel 47, 9, 12 u. 18. (σέβας 18, 7, 3.) (σεβίζω § 40.) σέβω § 40. (εύ τινα 46, 8, 3.) σέβομαι 39, 18, 2. (σέθεν 25, 1, 2.) (σετο 2, 8, 2. 12, 8, 8. 25, 1, 2.) (σείος 4, 8, 4.) (σειοή 15, 2, 3.) σείω § 40. vgl. 32, 2, 2. σείει 3, 9. (2.) erg. δ θεός 61, 4, 4. (σέλας 48, 7, 1.) Σελινούς 21, 4, 8.

σεμνά erhabne Personen und Sachen 43, 4, 16. (-δν βλέπειν 46, 6, 3.) σεμνύνομαι 52, 9 A. τινί über. σεός § 20 unter σής. (σεῦ [. σέο.) (σεῦτλον 4, 8, 1. (σεύω § 40. 1897. 52, 9, 1. έσσεύαντο 53, 10, 4.) (σέων 15, 5, 1.) (σεωυτοῦ 3, 4, 3. 25, 2.) (σηλία 4, 3, 1.) (σημαίνω § 40. vgl. 88, 2, 2. (τινός 47, 20, 2.) erg. δ σαλπιγατής 61, 4, 8. (αὐτό) 61, 5, 7. σημανθέντων als Runde ertheilt war 47, 4, 5. (σημήναντος 47, 4, 8.) σημείον (δέ) 57, 10, 13 und 14. σήπω § 40. vgl. 52, 2, 18. σής § 20. Σηστός, δ μ. ή 21, 4, 4. (σήτες 4, 8, 1.) (σθένεϊ 48, 15, 12.) σθένω πρός τι 68, 39, 3. ίσον, ούδεν 46, 6, 6.) (-σθον, σθην 80, 1, 7.) - oı elidirt 12, 2, 4 u. 5.) (στηα έστω 62, 2, 4.) Girn mit Stillichweigen 48, 15, 16. (τινός 66, 2, 1.) σιγαί 44, 3, 5. σίγμα, σίγμα 1, 7. σιγώ § 40. τὶ 46, 6, 3. (Σιδών 2, 7, 5.) Σιχελιώτης μπο Σιχελός 41, 9, 5. σικόα 15, 2, 1. Σικυών, δ μ. ή 21, 4, 4. (- siv Sing. 30, 1, 4 f. 36, 1, 9. **38**, 1, **4**. **2**, **3**.) σιναμωρός τινος 47, 26, 7. σίνομαι § 40. (eb.) τινά 46, 7. (8. μέγα 46, 13.) (σιός 4, 3, 3.) σῖτος, σῖτα 19, 2, 1. πολλοῦ γρόνου **47, 8, 1**. (σιωπή 48, 15, 12.) σιωπώ § 40. (eb.) τὶ 46, 6, 8. σκαιός 41, 11, 6. σκάπτω § 40. bgl. 27, 7, 8. σκατός § 20 unter σκώρ. σχεδάννυμι § 40. (eb.) bgl. 31, σχέλλω § 40. (eb.) bgl. 52, 2, 18. σχέλει δύο 18, 8, 5. (σχέπας ανέμοιο 47, 7, 2.)

(σπεῖν § 40 μ. ἔσπω.)

169 σχέπτομαι § 40. (eb.) 31, 11, 2, ; vgl. 39, 14, 3. σχευοφόρος pluralijd 44, 1, 2. σχευοφόρα 43, 4, 16. σχήπτου § 40. σκιά. ὑπὸ σκιάν 68, 45, 1. σχιάζω 81, 8, 9. (§ 40.) (σχιαρός 2, 3, 4.) σχληναι § 40 unter σχέλλω. (-σχον, σχόμην **82, 1, 1** ff.) σχοπός. ἀπὸ σκοποῦ 68, 16, 1. σχοπά § 40. 81, 11, 2. μή 54, 8, 10. ἀπό 68, 16, 7. ἐχ 68, 17, 10. έαυτῷ 68, 35 য়. σχοπούμαι 52. 8, 4. σχοπουμένω 48, 5, 2. bgl. κατασχοπούμαι. σκοταῖος μ. σχοτιαῖος 41, 11, 6. pradicativ 57, 5, 4. (σχοτεινός 57, 4, 1. -à βλέπειν **4**6, **6, 3**.) (σχότιος 57, 5, 4.) σκότος 19, 1. σκότους 47, 4, 1. (σχόζομαι § 40. τινί 48, 8, 1.) Σχυθίς 41, 9, 8. σχυθρωπόν γίγνεσθαι έπί τινι 68, 41, 6. σκύλαξ, δ μ. ή 21, 8, 4. (Σχύλλη 15, 2, 6.) σκώπτω § 40. τὶ μ. τινά 46, 6, 3 u. 4. sxop 8, 11, 2 und § 20. ti 21. 7, 2, 8. (σμερδνόν, -δαλέον, έα 46, 6, σμήχω § 40 unter σμάω. σμιχρός 1. μιχρός (7, 7, 8.) σμι**χρόν 46, 5, 6.** σμίλαξ, δ 21, 8, 4. (σμύχω § 39.) σμῶ § 40. (eb.) (σμῶδιξ § 21.) - oo 36, 5, 3. (soc n. é in soù 14, 6, 5.) (σόος 2, 6, 4. 22, 10, 8.) σορός 21, 6, 1.) σός 25, 4. (ό) σὸς αὐτοῦ 51, 2, 11. vgl. Possejsiv. σούδωχεν, σούρίζει, σούπισθεν **14**, 6, **5**. 9, 6.) (σουμαι § 40 μ. σεύω.) σούστίν 13, 7, 7. (14, 6, 5.) Σοφοχλήν 18, 8, σοφός τινι 48, 4, 1. mit bem 3nf. 55, 3, 3. τὶ 46, 4, 4. εἰς τὸ νουθετεῖν 68, 21, 7. (σπαδίζω § 40.)

σπανίζω τινός an e. 47, 16.

Σπαρτιάτης (ἀνήρ) 57, 1, 1.

(σπεῖος 2, 3, 2. σπείους 18, 2, 2.) σπειρώ § 40. σπείρω § 40. σπένδω § 40. bgl. 30, 2, 5. σπένδομαι άναγώρησιν 46, 6, 2. τινί 48, 9. (σπέος § 21.) (σπέρχω § 40.) σπέσθαι § 40 unter Επομαι. σπεύδω § 40. τὶ 46, 6, 3. (γάμον 46, 7, 5.) mit bem (Ac. u.) Inf. 55, 3, 16. (mit zu erg. Inf. 55, 4, 4.) σποδός, ή 21, 6, 1. (σποδού σωμα **4**7. 5. 2.) σπονδαί τινος mit 3nf. 47, 7, 5. έν σπονδαῖς 48, 2, 8. σπονδειακός 41, 11, 13. σπουδάζω § 40. τὶ 46, 6, 3. περί τι, τινός 68, 33, 2. ἐπί τινι 68, 41, 5. mit bem 3nf. 55, 8, 16. έσπούdaxa **53, 3,** 3 σπουδαΐος 23, 2, 5. (έστερος, έστατος 28, 2, 8.) σπουδήν έγω mit bem 3nf. 55, 3, 16. σπουδη mit Gifer, in Gil 48, 15, 16. (12.) vgl. 41, 12, 11. χατά σπουδήν 68, 25, 5. σπουδαί 44, 3, 5. σπῶ § 40. oo 10, 2, 3. (-cca 7, 4, 4.) - o o i v 7, 4, 4 18, 4, 3 u. 6. 18, 6, 9. 7, 1. στάδια όδου 47, 8. στάδιοι 19, 2, 1. τείγος, ποταμός όπτω σταδίων (ἐστίν) 47, 8, 1 μ. 2. υgl. A. 3. στάζω § 40. σταθμή, σταθμός 10, 11 %. (4, 5, 1.) σταθμά 19, 2, 1. (σταθμόν 46, 5, 1.) σταθμώμαι § 40. (σταίησαν 36, 1, 10.) (σταίς 8, 11, 2.) τό 21, 9, 2. (σταμίς § 21. ίνεσσιν 2, 7, 5.) στασιάζω 31, 3, 9. τινί gegen 3. 48, 9. πρός τινα 48, 9, 2. 58, 5, 2. στατήρ erg. 48, 3, 2. γρυσού 47, 8. (στάχυς 8, 2, 1. 44, 1, 1.) δ σ. 21, 8 %. 1, 2. στέαρ, τό 21, 7 A. 2, 2. (§ 21.) στέγη 41, 7, 2. στέγω § 40. στείβω § 40. (eb.) στείνός 2, 3, 1.) (στείχειν § 40. γυίας 46, 7, 2.) ατέλλω § 40. (eb.) στενάζω § 40.

στενόν enge Paffage 43, 4, 2. cpr. στένω τι 46, 6, 3. ἐπί τινι 68, 41, 6. (τινός 47, 21, 2. Meb. \$ 40.) στέργω § 40. τινί μ. τὶ 48, 15, 8. (στερέω 27, 3, 3, § 40.) στερίσχω § 40. υgl. 39, 11 Μ. τινός 47, 13 μ Μ. 10. (στεροπή (-γερέτα) 8, 2, 1.) (ρτεύται 8 40.) στέφανος θαλλού 47, 8. δόδων έστίν 47, 8, 2. στεφανώ ergänzt 62, 3, 18. στεφανούμαι τινι 48, 4, 4. 52, 9 %. στέφω § 40. στηρίζω § 40. στίγμα 1, 6 μ. 24, 2. στιγμή τελεία, μέση 5, 10. στίζω § 40. (στίλβειν τινί 47, 15, 6.) (στίχος § 21.) ότοα 15, 2, 1. στοιγεία 1, 1. στόλος, παμπληθεί σ. 48, 15, 18. mit bem Bl. 58, 4, 1. στόμα. ἀπὸ στόματος 68, 16, 11. ἀνὰ στόμα 68, 20, 3. (διὰ στ. 68, 23, 2.) στόμα όκτω σταδίων 47, 8, 3. στορέννυμι § 40. (eb.) στογάζομαι § 40. τινός 47, 14. στράτεια τινός gegen 3. 47, 7, 5. στράτευμα mit bem Blu. 58, 4, 1. στρατεύω 11. ομαι 52, 8, 7. πόλεμον 46, 5. ἐπί τινα 68, 42, 1. τινί 48, 4, 1. στρατηγός ohne Artifel 50, 3, 7. στρατηγώ τινος fiber 3. 47, 20. τὶ in e. 47, 20, 1. (τινί 47, 20, 3.) στρατιά mit bem Blu. 58, 4, 1. έπὶ στρατιάς 68, 40, 4. στρατιάς μυριάς 47, 8. στρατίαρχος of the Artifel 50, 8, 7. στρατιώτης δμιλος 57, 1, 8. στρατός. τῷ σ. προσβάλλειν 48, 15, 18. erg. 43, 3, 2. στρεβλώσομαι 39, 11 🕱. στρέφω § 40. (eb.) intr. 52, 2, 6. [5.] (6.) τὰ ἐναντία 46, 5, 4. στρέφομαι 39, 18, 6. 52, 6, 1. (τινός 47, 11, 3.) Στρεψιάδης, 8ο. Στρεψίαδες στρούθος 21, 6, 2. (στροφάασθαι 2, 6, 4.) στρωμνή pluralifc 44, 1, 1. στρώννυμε § 40 unter στορέννυμι. (λίθου 47, 8, 8.) (στυγνός 57, 5, 2.)

(στυγῶ § 40. τινός 47, 21, 1.) Στύξ 21, 3. στύραξ, δ 21, 8, 4. (στυφελίζιο § 40.) o' 25, 1 u. A. 4 u. 2, 4. (25, 1, 2 u. 8. 5 u. 6. 15—18.) beim 3m= perativ 54, 4, 1. cos, coi, ce enflitijd 9, 8, 1. (σευ, υμέων poffeffin 47, 9, 3, 2. soi, se eingeschoben 68, 48, 3.) 505 beim Artifel 47, 9, 12-16. (3.) τόν σέ, τους όμας 50, 5, 4. υμετς Subject beim Inf. 55, 2, 1. υμών beim Artifel 47, 9, 12—16. υμτν in einem selbständigen Sage, ber mit einem relativen verbunden ift 60. 6. 2. δμων ες. 9, 11, 5. (vgl. σέθεν ν. σέο. σύγε 69, 15, 2.) συγγενής τινι μ. τινος 48, 18, 5. τὸ ξυγγενές bie Berwandtichaft, bie Berwandten 43, 4, 15. xarà rò E. ber Stammberwandtichaft wegen 68, 25, 2. συγγίγνομαί τινι 48, 11, 14. συγγιγνώσχω τινί 48, 11, 14. τιv6c wegen e. 47, 21. (mit bem Barticip u. Inf. 56, 7, 7. DM. 52, 8, 4. mit d. Inf. 56, 7, 7.) συγγνώμη mit dem Jnf. 50, 6, 4. 61, 7, 5. und einem Pradicateac. 55, 2, 7. συγγνώμης είναι 47, 6, 10. συγγνώμων 48, 13, 1. τενός 47, 26, 9. bgl. συγγιγνώσκω. (συγγνωστά 44, 8, 9.) συγκατώκηκα 81, 5, 2. σύγχειται έςπίπτειν τοὺς Ά. εβ ift verabrebet baß bie A. einbringen follen 55, 8, 20. έχ των συγχειμένουν der Berabredung, dem Bertrage gemäß 68, 17, 10.

follen 55, 8, 20. έχ τῶν συγκειμένων ber Bertafrebung, bem Bertage gemäß 68, 17, 10.
σύγκλητος, ή 21, 6, 1.
(συγκοπή 8, 1 Μ.)
συγκριτικόν ὄνομα 28, 1.
συγχαίρω τινός wegen e. 47, 21.
συγχωρῶ τινί τι 48, 7, 1. (τινός 47, 18, 4.) mit bem (Μ.ς. u.) Inf. 55, 8, 11. mit einem bloßen Bräbicatsac. 55, 4, 4.
συζυγία 26,-1, 2.
συκοφαντῶ τινά 46, 6, 6.
συλλαμβάνω τινί 48, 11, 14. τινός in e. 47, 15.
συλλέγω 68, 46, 2.

συλλογίζομαι § 40. bgl. 39, 14, 8. \$\frac{9}{2}\$, \$\frac{9}{2}\$, \$\frac{1}{2}\$, 
συλλήπτριά τινος 47, 25, 1.

συμβαίνει μοι μ. συμβαίνω τινί | 1 μ. 2.) in Compositen 68, 46, 2. bgl. ralla sich im Urbrigen vertragen, einen 11, 4, 2 u. 28, 14, 2. Bertrag geschloffen halten 48, 11, 14. ύπό τινος unter Bermittelung J. 52, 3, 1. mit bem (Da. ober Ac. u.) Inf. 55, 8, 1. perfonlich eb. burinoog elvai verstehe mich zu sein 55, 3, 20. Buit-Baivet nandy & adinia, derousvoy 56, 4, 4. vgl. 62, 2. mit eivai 55, 8, 1 €. συμβάλλω 52, 2, 7. τενί 48, 11, 14. (έρεν τενί 48, 9, 2. intr. 58, 2, συμβάλλομαι 52, 8, 4. συμβουλεύω 52, 8, 7. τινί 48, 7 15. 11, 14. mit bem 3nf. 55, 3, 12. ου σ. 67, 1, 2. συμβουλεύομαι 52, 8, 7. συμμαγία 43, 4, 19 συμμαγικόν, τὸ σ. 43, 4, 19. συμμαχίς 41, 9, 9. σύμμας ός τινι 48, 18, 11. τινός in e. 47, 25, 1. συμμαχό τινι 48, 11, 14. συμμίγνομι 52, 2, 10. (9.) τινί 48, 11, 14. 36, 36, 31, 5, 2. σύμπας mit u. ohne Artifel 50, 11, 9. 12 u. 13. eingeschoben 50, 11, 20. τὸ σύμπαν 46, 3, 3, 55, 1, 2.

συμπονώ τινι 48, 11, 14.
συμπορεύομαι 68, 46, 2.
συμπράττω 68, 46, 2. τινί 48, 11, 14.
συμφέρει 52, 2, 4. τινί 48, 7, 1.
(48, 9.) πρός τι 68, 39, 7. ἐπὶ τινος 68, 40, 5. mit bem βπί. 55, 8, 1. mit bem Φα. u. bem βτάδισιδαι. u. βπί. 55, 2, 7. συμφέρον mit τ΄, ν 56, 8, 2. erg. ἐστίν 56, 8, 5. τὸ τοῦ αρείττονος σ. 47, 10. συμφέρομαι § 40 unter φέρω u. 52, 6, 1. mit bem Φα. αυφ beð βτάδισιδ u. bem βπί. 55, 2, 5. (Vect. u. Med. 52, 2, 5.) συμφερόντως 41, 12, 4.
(συμφορας 41, 12, 4.
(συμφορας 61, 5, 8. τινί 48, 13, 1.

συμπίπλημι 36, 2 🕱.

συμφωνῶ τινι 48, 11, 14. σύμψηφός τινι 48, 13, 11. τινός über e. 47, 26, 9. σύν (4, 6, 2.) 68, 13, 1 u. 2. (68, 13.) ol σύν τινι 50, 5, 5. neben bem blohen Da. 48, 15, 19. (16.) eingeihoben 68, 4, 2. (nachgehellt 68, 4,

1. fehlt 48, 15, 16. adverbial 68, 2,

σύμφωνός τινος (47, 26, 7.) μ.

τινί 48, 13, 10 μ. 11. σύμφωνα 2, 1.

διπλά 2, 8, 2.

συναίρεσις & 12. συναιρώ. (ώς) συνελόντι (είπεῖν) 48. 5. 2. συναίτιος 2 11. 3 €. 22, 5, 2. συναλγώ τινι über e. 48, 15, 6. συναλλάσσω τινί 48, 9. συναλλάσσομαι 52, 6, 1. συναμφότερος, δ 50, 11, 25. συνάπας ohne Artitel 50, 11, 9. mit demfelben 50, 11, 12. συναπόλλυμαί τινι 48, 11, 14. συνάπτω τινὶ μάγην 48, 9. συνάπτομαί τινι 48, 11, συνάρχων 47, 10. συνάγθομαί τινι 48, 11, 14. σύνδεσμος 42, 9, 1. 59, 1. er= gangt 50, 6, 12. σύνδυο 24, 8. σύνειμί τινι 48, 11, 14. (συνεογμός 4, 5, 3.) σύνεργός τινί τινος in e. 47, **26. 9.** συνεργώ 28, 14, 6. τινί 48, 11, 14. (συνετός τίνος 47, 26, συνευπάσγω 42, 5, 2. συνήγορός τινι 48, 12, 5. συνήδομαί τινι über e. 48, 15, 6. συνήθων 18, 3, 4. συνήχοός τίνος 47, 26, 1 (vordédo mit zu erg. Inf. 55, 4, 4) σύνθεσις 28, 14, 5. 41, 1. 42. συνθήχαι πρός τινα 68, 39, 4. συνίημι άλλου 47, 10, 11. λόγου 47, 10, 12. λέγοντος αύτου 47, 10, 13. (mit b. 3nf. 55, 3, 20.)
(συνεάζω τινί 48, 11, 1.)
(συνεφεί Ζεύς 61, 4, 4.)
σύνοιδα mit bem Batticip 56, συνόμνυμί τινι 48, 11, 14. συνουσία τινός mit 3. 47, 7, 5. πρός τινα 68, 39, 4. συντίθεμαι 52, 10, 5. τινί 48, 9. συντρίβομαι της χεφαλής 11. την κεφαλήν 47, 15, 6. vgl. 52, 4, 2. συντυγγάνω τινί 47, 14, 2. τινός eb. (14, 6.) συνωμότης τινί 48, 12, 5. (σύρβη 4, 3, 1.) συρίζω § 40. σύρω § 40. 83, 4, 2. σύς 8, 11, 2. δ μ. ή 21, 8 %.

συσχευάζομαι 52, 8, 6.

(συσχιάζω 52, 2, 1.)

συσπειρώμαι 52, 6, 1. συσπεύδω τινί 48, 11, 14. συσσιτώ 35. 31, 5, 2. (συστολή 2, 1, 2.) συστράτηγος 42, 9, 7. συστρέφομαι 52, 6, 1. σφαγιάζομαι § 40. σφάζω § 40. (eb.) σφάλλω § 40. σφάλλομαι 39, 11, 1. 18, 6. 52, 6, 1. τινός in e. 47, 14. σφάς 25, 1, 2. (eb. 16. 51, 1, 19.) σφάττω nicht mit σσ 10, 2, 4. (σφέ **25, 1, 4**. 6. 11. 16. 51, 2 u. 14.) σφέα 25, 1, 5. (61, 1, 15.) (σφέες εc. 25, 1, 6 μ. 17. 51, 1, 14—19. σφείας 25, 1, 6. σφείων 2, 8, 2. 25, 1, 6. vgl. astic.) σφενδονήτης 41, 6, 2. (σφετερίζομαι § 40.) σφέτερος 25, 4, 2. (3 μ. Α. 4.) Θεόταμος 51, 4 μ. Α. αφέτεροι αμή einen Singular bezogen 58, 4, 8. (τά) σφέτερα αὐτῶν 51, 2, 10. τῶν σφετέρων αὐτῶν 47, 9, 8. σφήξ, δ 21, 8, 4. (σφί, σφίν 25, 1, 3. 6. 16. 51, 1, 2, 16.) σφίγγω § 40. σφόδρα, τό 50, 5, 10. σφόδρα γυναίκες 50, 8, 19. (σφός 25, 3.) σφύζω § 40. (σφώ, σφωέ, σφωίν, σφῶν 25, 1, 5 u. 16. vgl. σφέες.) σφωέ, σφωίν 25, 1, 4. (σφωίτερος 25, 8 μ. 2. 3.) (oydo § 40.) σχεδόν (τινός μ. τινί 47, 29, 1. 48, 14, 1. έρχεσθαί τινί 48, 9, 2. είναι 62, 2, 8. mit bem 3πf. 55, 3, 4.) σγεδόν τι 51, 16, 5. σχείν, σχήσω § 40 unter έγω. σχήμα Πινδαρικόν 68, 4, 4. Ίβύ-κειον (80, 1, 5.) σχοΐνος 21, 6, 2. syokatos langiam 57, 5, 4. cpr. 23, 2, 5. σχολή (έστι) mit bem Inf. 50, 6, 4. mit bem Da. u. Inf. 55, 2, 5. σχολή 41, 12, 11. έπὶ σχολής 68, 40, 4. σώζω § 40. (eb. πόνων 47, 18, 2. mit b. Inf. 55, 3, 18.) σωζομαι 89, 13, 6. 52, 6, 1 u. 2. Deb. bes

συσχοτάζει 61, 4, 4. συσχοτά- 'Intereffe 52, 10, 2. πρὸς γτρας 68, ζοντος 47, 4, 4. bgl. 41, 4, 4. Σωχράτης 17, 11, 4. 19, 1, 1. σωμα (σποδού 47, 5, 2.) ohne Artitel 50, 2, 18. τὸ σ. als Ac. des Bezuges 46, 4. σῶο; 22, 13, 3. (10, 3.) σωρός λίθων 47, 8. σως 22, 18, 8. (10, 8.) σωτερ 17, 7, 2 μ. 11, 8. (σωτήρ 26, 6, 5, 57, 1, 3.) σωτηρία του μή παθείν 67, 12, 4. σωτήριος 2 €. 22, 5, 1. σωφρονώ, σεσωφρονημένα 52, 3, 5, (σώω § 40.) τે 3, 2, 1. Tempuschar. 29, 4. (vor μ 4, 5, 1. ausgestoßen 17, 1, 3. für c 4, 3, 1—3. in ττ 7, 5, 1.) ττ 10, 2 u. A. 8 u. 4. τά, ταῖν 14, 9, 2. (rd- aus ral u. d 14, 10, 4. aus τά μ. α 14, 2, 10 μ. 11. αμέ τά μ. ė eb. 10. aus τό u. d eb. 9. aus τού u. d eb. 12. 10, 7. aus τοῦ u. d 14, 2, 14. aus rg u. d eb. 16.) (ta- aus to, ta, th u. al 14, 2, 11.  $(\tau \alpha \gamma - \S 40. 47, 12, 1.)$ τάγαθά 13, 7. (ταγείν τινο: 47, 20, 1.) (ταί 15, 1, 1. 25, 4, 1. gemischt mtt d 14, 10, 4.)
ταϊν 14, 9, 2.
τάχει 18, 7. (τάχομαι 2, 5, 1.) raxrixa 43, 4, 24. Orbinalzahlen ταλαιπωρό § 40. μ. οδμαι 52, 8, 9. (τάλαις 2, 2, 4.) τάλαντον γρυσίου, φόρου 47, 8, (8, 1.) ούσία τεττάρων ταλάντων 47. τάλας 17, 12, 4. 22, 8, 8. cpt. 28, 3, 1. δ τ. 50, 7, 4. (τάλαινα παρθένων 47, 28, 8. πακών 47, 3, 2) (τάλαν von e. Frau 22, 6, 5.) (ταλάω § 49 μ. τλα-.) τάλλα 13, 7, 11. (14, 1 %.) ταμιείον άρετης 47, 8, 4. τάμμέσω 11, 4, 2. (τάμνω 2, 3, 4.) τάν μ. τάν 13, 7, 7. (14, 2, 10. 6, 2, 69, 74, 8.) τάν, ω τάν § 20. τάνδρός 18, 7, 8. (τανηλεγής 7, 2, 7)

```
177
   (τανύου § 40. DDR, 11. BDR. 52,
8, 1. 9, 1.)
   τάξις erganst 47, 6, 12, τζ τ. 48,
   ranelvác zu schwach, mit dem Anf.
    ταπεινότητες 44, 3, 2.
    (τάπης έρίοιο 47, 8, 1.)
    -άπις, ιδα 17, 6 %.
    τάρα 13, 7, 7. (14, 6, 2. 69,
 74, 3.)
 τάρασο § 40. (eb.) vgl. 39, 11
Μ. (τέτρημα 52, 2, 2, 58, 8, 8.)
τάραχος 19, 2, 8.
    (ταρβείν 46, 11, 1. mit d. 3nf.
 55, 3, 17.)
- Αργα 13, 6.
    τάργύριον 13, 6.
    (Τάρταρος § 21.)
    (ταρφειαί 22, 9, 2.)
    (ταργύω § 40.)
    τάσσω § 40. bgl. 27, 7, 2. 30,
     7. αργυρίου πολλού einen hohen
  Breis dafür ansieben 47, 17. mit dem
  (Ac. n.) 3nf. 55, 8, 12. δ ποώτος τεταγμένος ταξίαργος 50, 12, 2, τε-
  ταγμένος της πρώτης (τάξεως) 47, 6, 12. τάσσομαι τάξιν 52, 4, 7. τετάξο-
  421 53, 9, 2. stelle mich 52, 9 A. be-
  frimme mir 52, 10, 3. τεταγμένω; 41,
  12, 4.
    τάτιον 18, 7, 5. (14, 2, 11.)
    (ταύ- αμβ τό, τά μ. αὐ 14, 2, 11.) |
  ταύτη 25, 10, 8. 51, 7, 1. οί
ταύτη 51, 7, 2. οί τ. ήπειρωται 50,
  8, 8. ταῦτα μὲν ταύτη erg. ἐγέτω
  62, 3, 4.
    (ταὐτῆ 14, 2, 17.)
    ταυτηνδί 25, 6, 6
    ταύτό 13, 7, 8. 25, 6, 2. (4, 4.
  ταύτό, ταύτόν, ταύτα, ταύτοῦ, ταύτῷ
14, 2, 11. 18. 15.)
    (ταφεῖν § 40.)
    ταφηναι εc. § 40 unter θάπτω.
    τάφρος, ή 21, 6, 1.
    τάχος. κατά τ. 68, 25, 5. (δσον,
  δτι, ως τ. 49, 10, 2.)
ταχύ beim Berfect 53, 3, 4.
    ταγύς, θάσσων 10, 8, 1.
    ταγύς comparirt 28, 6, 1 u. 2.
  (3, 6 u. 5, 6.) mit bem 3nf. 55, 8.
  3. την ταχίστην (erg. δδόν) 48, 8, 9.
  bgl. έπεί, έπειδή, ώς τάγιστα u. έ-
  πειδάν, ην θάττον 65, 7, 4. bgl. t- :
  πειδάν.
    ταχύτης μ. ταχυτής 21, 8, 2.
```

(τα- § 40.) (τάων 15, 1, 3.)

τάως § 20. τέ 9, 3, 5. 69, 1, 1. 59, 1—2. (69, 41, 1 u. 70, 1—3.) postpositio 69, 3. të xai verbinden Berichieden. artiges 56, 14, 2. 59, 2, 1—10 τέ allein 59, 2, 5. 7 u. 10. wann unftatthaft 69, 16, 1. (in der Tmesis 68, 48, 2.) τέ — δέ 69, 16, 6. εί te 69, 25, 2. bgl. xai. (té fun. mit 84 69, 41, 3. 71, 1-3. bei & 2c. 25, 5, 5. 51, 8, 1—3.) (té für sé 25, 1, 8 u. 11.) τέγγω § 40. (τεθμός 4, 5, 1. τέθριππον 10, 6, 8. (τείν 25, 1, 3.) τείνω § 40. πρός τι 68, 39, 1. (ξα τινος 68, 17, 3.) (τείος 2, 3, 2 bis.) (τείρω § 40. σήμε Ωδί, 60, 7, 5.) (τείως 2, 3, 2 bis.) τείγος 18, 3 u. A. 5. ohne Artifel 50, 2, 15. (τειγίζεσθαι 46, 6, 1.) ὑπὸ τὸ τ. 68, 45, 1. ὀκτὰ σταδίων (ἦν) 47, 8, 1 u. 2. τεχμαίρομαι 10, 11 %. (4, 5, 8.) § 40. τινί 48, 15, 4. από 68, 16, 7. (τεχμαίρω § 40.) τεχμήριον δέ ες. 57, 10, 18 μ. 14. του νόμου ότι ουτως έχει 61, 6, 4. τέχμωρ 4, 5, 3.) (τεχνούσσα 22, 7, 1.) TEX- § 40 unter tixto. (Τελαμωνιάδης 7, 2, 5.) (τελέθω § 40. 62, 2.) (τελείω 2, 8, 2.) τέλεος μ. τέλειος 2 μ. 3 Ε. 22, 3 %. π. 5, 1. τελεία στιγμή 5, 10. τελευταΐος, οί τελευταΐοι άφιανούμενοι, τὸ τελευταΐον ἐαβάν 50, 12, bgl. 57, 5, 3. (τὸ) τελευταῖον, τὰ τελευταΐα 46, 3, 2. τελευτή ohne Artifel 50, 2, 16. έπὶ τελευτής 68, 40, 4. τελευτώ (40.) τινός in, mit e. 47, 13, 7. οπό τινος burch J. 52, 3, 1. bei οί, ποῖ 66, 3, 3. είς τινα 68, 21, 5. τελευτών 56, 8, 5. τέλλω § 40. (εδ.) τέλος (mit und ohne τό) 46, 3, 2. δια τέλους 68, 22, 1. είς τέλος 68, 21, 11. (τέλοςδε 19, 4, 8.) τελῶ § 40. (eb.) vgl. 27, 9, 3. 31, 8, 12. 32, 2, 5. βf. 31, 5, 2.

```
(δδόν) 52, 1, 3. (εὐ 52, 1 %. τετε-
λεσμένος 53, 3, 5.)
  τεμενικά 41, 9, 8.
  (τέμενος φυταλιής 47, 8, 1.)
τέμνω § 40. (eb.) bgl. 89, 5, 3

    10. 1. μέρη τὴν πόλιν 46, 14. τῆς ηῆς 47, 15, 3. (δραια θάνατον 46, 18, 1.)

  (τέο 10, 4, 2. 25, 6, 1.)
(τέοισι 25, 6, 1.)
  (τεός, τεους 25, 1, 9.)
(τεός f. σός 25, 3 μ. A. 1.)
  τέρας 18, 9, 2. (7, 2.)
τέρην 22, 8, 8.

τέρπω § 40. (eb.) τέρπομαι 39,

13, 6. (52, 6, 2. τινός, τινί 47, 15,
1. 48, 15, 4. mit bem Particip 56,
6, 2.)
   (τερσαίνω § 40.)
  τέρψις των κακών λέγειν εθ ετ-
quidt von ben Uebeln zu iprechen 61,
6, 8. (mit b. Inf. 55, 8, 10. u. Ge.
61, 6, 5.)
  τεσσαραχαίδεχα ες. 24, 2, 6.
  τεσσαραχοντάς 24, 8, 8.
  τέσσαρες 24, 2, 5.
   (τεσσεράχοντα 24, 1, 9.)
   (τέσσερες 2, 2, 6. 24, 1, 4.)
   (τεσσερες καίδε κα 24, 1, 7. ατος
24, 2, 1.)
   (τέτμον § 40. 56, 7, 3.)
  τέταρτον 46, 3, 2.
   (τέτορες 24, 1, 4.)
  τετοα- 24, 3, 2.
  τετραίνω § 40 unter τιτράω.
τετραπλη. ους, τετραπλάσιος 24, 3, 5 u. 6. (24, 2, 3.)
  τετράς 24, 3, 8.
  (τέτρασιν 24, 1, 4.)
(τέτρατος 6, 3, 2. 24, 2, 1.)
τέτραγα, η 24, 3, 5. (τετραγθά
7, 7, 8. 24, 2, 3.)
   τετταραχονταχαιπενταχιζχι-
λιοστός 24, 2, 7.
  τετταρακοντάς 24, 3, 8.
  τέττιξ, δ 21, 8, 4.
   (τέττορες 24, 1, 4.)
   (τεύ, τευ 10, 4, 2. 25, 1, 9. 6, 1
u. 2.)
   (τεού, τεούς, τεύς 25, 1, 9.)
   (τεῦτλον 4, 8, 1.)
  τεύχ- § 40 unter τυγχάνω.
   (τεύχω § 40. κασσιτέροιο 47, 8,
8. τετεύχως 52, 2, 2, 53, 3, 3, 3, 3, 6.
είναι 62, 2. bgl. τετευχήσθαι § 40.)
  (τέφρη 15, 2, 2.)
  τέχνη erganst 43, 8, 8. έπὶ τέχνη
68, 41, 7.
```

(τεγνήματα, άσματα 44, 3, 4.) (τεγνήσσαι 22, 7, 1.) τεχνώμαι 8 40. (τεω 25, 6, 1.) (τέων 15, 1, 8. 25, 6, 1.) τέως 69, 60. (27 u. 72. einintbig 13, 3, 3.) δ τέως γρόνος 50, (τή 15, 1, 1. § 40 u. τα- u. 54, (τή - αμδ τῆ έ. 14, 2, 16.)
τῆ μὲν — τῆ δέ 50, 1, 16. τὸ
μὲν τῆ — τὸ δὲ τῆ, τῆ καὶ τῆ κα.
1, 21. υgi. 25, 10, 6. τηδε 25, 10, 8. 51, 7, 1. οι τηδε 7, 2. τήχω § 40. (eb.) vgl. 52, 2, 13. (conftr. 46, 18, 2.) (τηλέ τινος 47, (τηλία 4, 3, 1.) τηλίαος 25, 10, 1 μ. 5. (8, 2. mit b. 3nf. 55, 3, 6.) τηλικόςδε 9, 8, 2 μ. 3. 25, 5, 2 μ. 10, 5. 51, 7, 1. δ τηλικόςδε 50, τηλικούτος 16, 1, 1. 25, 5, 2. 51, 7, 1. (ή 22, 2, 1.) ή τηλικούτος 50, 4, 6. τηλιχούτο(ν) 25, 5, 8. τηλιχουτοσί 25, 6, 4. (τηλόθεν είμί 62, 2, 8.) (τηλόθι, τηλού, οτάτω 23, 6, 2. τινός 47, 29, 1. είμί 62, 2, 3.) (τηλύγετος 2, 4, 8. -η 22, 3, 1.) (τη μελώ τινος 47, 11, 1.) τημερον (4, 8, 1.) ή τ. ημέρα 50, 8, 8. εἰς τ. 66, 1, 4. (τήμος 54, 16, 1. 69, 1, 2. ές τ. 66, 1, 2.) (-την 30, 1, 7.) την άλλως 43, 3, 8. τηνδεδί 25, 6, 6. τηνίκα 25, 10, 10. (8, 9.) τηνικαύτα im Machiate 65, 9, 1. τ. τοῦ θέρους zu der Zeit des Sommers 47, 10, 4. (τηνος 25, 4, 5.) Τήρεω 15, 4, 2. (τ ή σιν 15, 1, 3 μ. 5.) (τη τάομαι § 40. τινός 47, 16, 1.) (τη τες 4, 8, 1.) τι 3, 2, 1. (-re für se 4, 8, 2. 37, 1, 1.) τίγρις, δ u. ή 21, 8, 1. (τιε- 8 40.) (τίη u. τιή 25, 6, 4. 69, 73.) τιθασός, δ, ή 22, 8. τίθημι § 36 μ. 37. ος [. 88, 1, 8. την σιγήν συγχώρησιν θήσω, ήδονάς

κοσος θετέον 55, 4, 4. (46, 18, 1?) μεν; was ift bas Zuberlässige bas wir ex δμολογούντα 56, 7, 8. dμελείας haben? παρά τίνας τοὺς ὑμᾶς λέγεις für eine Folge der Fahrlässigieit 47, wer sind die i hr zu denen du meinst? 5, 11. τουν πεπεισμένων unter die 57, 8, 5. (eb.) bgl. 50, 11, 1. τίς Rahl der Neberzeugten ic. 47, 9, 3. mit έν u. εξς 68, 12, 2. δπέρ γής 58, 28, 1. νόμον πρός τινος 68, 37, 1. (mit b. Sinf. 55, 3, 20 u. 21.) δ τιθείς bon der Bergangenheit 58, 2, em 3nf. 55, 8, 12. τίθεμαι έμαυτῷ | D 3nf. 55, 8, 20.) δ έχείνου τεχών 47, 10, 1. (eb.) of Texóvtec 48, 1, 1. (eb.) τίλλου § 40. (εδ. ομαί τινα 46,

τιμή όπό τινος 68, 48, 2. τιμής 12, 6, 1. (22, 7, 1.) τίμιος του 48, 6, 7. τουός 47, 6, 7.

11, 3.)

16, 7. Temádes 16, 1, 2. τιμώ θανάτου bes Tobes mürbig 47, 17 π. 22, 1. τινα τιματς 46, 11, 1. αξιώματι τιμώμενος 48, 15, 15. τιμάσθαι πολλού 47, 17, 2. (τιμής 47, 17, 2.) τετίμημαι 53, 8, 3. τιμήσομαι 39, 11 2. τετιμήσεται 53, 9, 3.

τιμορίαι αίπαρά τινος 68, 31, 2. τιμορός, δ μ. η 22, 8. τιμορό 52, 10, 7. τινὶ φόνον 48, 6. τινί τινος wegen bes Anaben 47, 22. τιμωρούμαι 52, 10, 7. vgl. 46, 7 u. 9. τινά τίνος megen e. 47, 22. δπέρ τινος 68, 28, 8. ich werde

bestraft 52, 10, 11. (τίν 25, 1, 10.)

(τίνυμι § 40. ohne Obj. 60, 7, 5. | τινός 47, 21, 1.)

τίνω § 40. ομί. 33, 8, 1. τίσασθαί τινα 46, 7. (τινός 47, 21, 1.)

(τίπτε 8, 2, 5.) Τίς τίος 11, 5, 1. 17, 4, 4, 26. τίς. τίνος 8, 10, 2. 25, 8 μ. (6.) Μ. 1—3. 51, 17 μ. bie Μ. birect μ. indirect 65, 1 vgl. 51, 17, 2. mit dem

ούτος ξρχεται; 57, 8, 6. τίς μ. τί berichieben 61, 8. rivos kharrov 47, 27, τούς τί ποιούντας was thun die welche, too the copin forth morin find die weise zu ben'm er gehört, rov τίνα τρόπον διωκόντων αύτό αυή melde Art betreiben es die beren, The nepi ri neidous h phropixh eart reyn,; worauf erstredt sich die Ueberredung die da Rhetorif ift? 51, 17, 4. zwei Mal in vericiebenen Formen ober mit einem anbern Relativ verbunden 51, 17, 10. τί warum? 46, 8, 4. (4, 2. τί χρημα eb.) τί ούα οίδα; 54, 1, 3. τί οδ; τί μή; 67, 13, 1. morin 46, 4, 4. moruber, wozu 46, 5, 9. um was, beim Comparativ, zi paddov ec. 48, 15, 11. bei αίτιος, άξιος 47, 26, 18. τί μ. τίνι διαφέρει; 48, 15, 14. τί ὁ πατής; ες. τί τοὺς —; 62, 3, 5 u. 6. τί προς ήχεν; κ. eb. τί ψ; 65, 1, 8. τὸ τί 50, 4, 7. τί οὐ - 58, 6, 2. 8, 2. τί μαθών, τί παθών 56, 8, 8. τί ἔσται ὁ —; τί δοκεῖ ὁ —; κ. 61, 8, 1. τί ταῦταί ἐστιν; 61, 8, 2. τί τοῦτο; 62, 8, 11. Γνα, ψ; δτι τί 51, 17, 8. τί mit zu erganzenbem δράν ες. 62, 8, 5. (ές τί, τέο μέγρις 43, 4, 1.) ent rlow unter melden Bebingungen 68, 41, 8. ri utiv 69, 39, 2. τί χρή, προςήχει τον —; 62, 8, 6. (Hatus in ri ouv, ri esti ic. 11, 8, 1 u. 8.) vgl. άλλος, έγω 1, όδε, ούτος, πώς μ. Interrogativ.
τις, τινός 9, 9. 25, 8 μ. A. 1-4.

51, 16, 1—14. (51, 14, 1 u. 2.) τίς τι 51, 16. man 61, 3, 1. vgl. 51, 16, 7. ένι γέ τφ τρόπφ 48, 15, 15. (αιδ Βτάδιεαι 57, 3, 5. οδ τις δατις) 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 15. αιδ στις 61, 16. αιδ στι 5, 3.) der Singular mit einem Blural in Beziehung 58, 4, 5. 6 µév τις, δ δέ τις 50, 1, 9. το μέν τι, τα μέν τι, το δέ τις 50, 1, 15. μαντικόν τι ες als Bradicat 43, 4, 12. mit d. Ge. 47, 9, 4. 15, 4. 28, 2. beim Artifel eingeschoben 47, 9, 20. Ec του χωρίον ididrou 47, 9, 19. tie, ti, tivée, tivé erganzt 61, 5, 1. (tivée,) tivée, tivé ganzt 47, 15, 8 u. 5. als Subject ichwebt ein tie, tivée bor 61, 4, 5 u. Ind., Opt. u. &v u. Conj. 54, 6, 1. 6. vgl. A. 1. terd beim Inf. 51, 6, 2. 6. 7, 1 u. 2. mit bem Ge. 47, 8 u. 5. so terd ober tird; 55, 2, 6 28, 2. ti huār 47, 10, 2. tār xa- u. 8, 1. tirl beim Particip 48, 5, 2. day 47, 28, 11. tir to logupor exo- befigieichen tird als Object 60, 7, 6. 8 u. 5. so tive ober tives 55, 2, 6

μέλειν π. 47, 11, 4. μεταξό τι 66, 1, 2. (ούτω δή τι 51, 14, 2.) τι bei einem substantivirten Reutrum als Brādicat 48, 4, 12. in etwas 46, 4, 4. über, zu etwas 46, 5, 9. μέγρι του 43, 4, 7. αίτιός τι, άξιός τι 47, 26, 13. beim Comparativ μαλλόν τι εc. 48, 15, 11. διαφέρω τι μ. τινί 48, 15, 14. (πολλόν τι, πολλώ τι, όλίγω | τι 48, 15, 7 u. 10. 51, 14, 2. τὶ in arra 51, 14, 3.) bgl. allos (05). 8505 1 τις 51, 16, 3. (14, 1.) Τισσαφέρνης 19, 1, 1. (τίσις τινός 47, 25, 1.) τιτράω § 40. (eb.) υα[. 89, 7, 2. титрю ско § 40. (еб.) (τιτύσχομαι § 40, μ. τεύγω, τιvóc 47, 14, 1.) (τίω § 40.) δ τλήμων 50, 7, 4. τληναι § 40. (eb. πρός τινος 52, 3, 1. τέτλαμεν 53, 3, 1. mit d. Barticip 56, 6, 1.) τμ- 8 40 unter τέμνω. (τό gemischt mit a in τd, mit e u. o in 700 14, 2, 9. mit d in 7d 14, 10, 1 u. 7. mit a, al, ab, ol wie 14, 2, 11. 10, 2.) τό δέ 5, 1, 14.
τό θεν 25, 10, 10. (8, 6.)
(τόθι 25, 8, 6.)
τοί 9, 3, 4. 69, 61, 1 μ. 2. (69, 74, 1-8. eingeschoben 68, 5, 2. in ber Emesis 68, 48, 2. voi av, voi doa gemischt 14, 6, 2.) (roi, Artifel 15, 1, 1. 25, 4, 1.) (τοί für σοί 25, 1, 8 u. 16.) τοιγάρ, τοιγαρούν μ. τοιγάρτοι 69, 61, 2. (69, 1, 2. 74, 2.) τοίνων 69, 1. 85, 8 μ. 62. (75.) postpositiv 69, 8. (τοῖο, τοῖιν 15, 1, 3. 4.) (τοῖος 25, 10 A. 1 μ. 4. (8, 1.) 50, 1, 18. (mit b. 3nf. 55, 3, 6. Brabicat 57, 8, 5. τοίω τω 50, 2, 17.) τοιός δε 9, 8, 2 u. 3. 25, 5, 2 u. 10, 5. 51, 7, 1 u. 2. (bas or furz 8, 3, 1. mit b. Inf. 55, 8, 6. Prā-bicat 57, 8, 5.) δ τοιός δε 50, 4, 6. τὰ τοιάδε mit b. Ge. 47, 10, 2. τὸ

τοιόνδε ohne τι 48, 4, 10. bor einem 3ηf. 51, 7, 4. τοιόςδε τις 51, 16, 8. το τοιόνδε δτι 65, 1, 8. τοιούνδε δτι 65, 1, 1. 25, 5, 2 μ.

3. 10, 4 u. 5. 51, 7, 1 u. 2. (bas)

δόξης τι, προθυμίας τι 47, 10, 2. bei | οι furz 3, 3, 1. τοιούτο, ον 9, 4, 1. 25, 4, 4.) τοιούτος δς, όςπερ 51, 13, 16. τὰς έλπίδας έγω τοιαύτας δίε Soffnungen bie ich babe find folche, τοίς λόγοις τοιούτοις γρώνται bie Reben beren fie fich bebienen find 57, 3, 5. wgl. 50, 11, 1. anfündigend vor einem Abjectiv 57, 10, 1. vor einem Inf. 57, 10, 6. 6 τοιούτος ών ber so geartet seiende 50, 12, 1. 6 τοιούτος 50, 4, 6. mit bem Ge. 47, ber Emesis 68, 48, 8.) τὶ sehit beim 28, 2. τοιοῦτός τις 51, 16, 3. τοιοῦτό Dhject u. Pradicat 43, 4, 10 u. 11. τι vor einem Jnf. 51, 7, 4. τοιοῦτοιούδε ohne τι 43, 4, 10. (πτνίκ' τος οίος mit dem Snf. 55, 3, 5. τοιουτοσί 25, 6, 4. (τοῖςδεσιν, εσσιν 15, 1, 9.) (τοῖσιν 15, 1, 8 μ. 5.) (τόχα 2, 3, 4. 4, 2, 2.) τοχεῖς 43, 1, 1. (ch.) τόχος. ἐπὶ τόχοις 68, 41, 8. τόλμα 15, 2, 3. (eb.) τολμηρότερον, τό bie größte Rühnheit 43, 4, 27. (τολμή στατος 22, 7, 2.) τολμώ 52, 1, 2. mit dem Inf. 55, 3, 11. (-τον 30, 1, 7.) τόνοι § 8. τὸν καὶ τόν, τὸ καὶ τό 50, 1, 17. (τόξα 44, 3, 3.) (τοξάζομαι, τοξεύω τινός 47, 14, 1 μ. 2.) τοξουλχός 13, 7, 8. τόπος nicht erg. 43, 3, 2. (τορείν 28, 6, 4. § 40.) -τός, τέος 34, 9. 56, 17 μ. 18. [17.] 1 u. 2.) (τός 15, 1, 1.) τόσος 25, 10 μ. α. 1 μ. 4. (8, 1.) 50, 1, 18. δὶς τόσοι 24, 3, 6. (TÓSOV b. Comp. 48, 15, 7. adv. 46, 6, 9.) τοσόςδε 9, 8, 2 μ. 3. 25, 5, 2 μ. 10, 5. 51, 7, 1 μ. 8, 6. τοσφόε νικώ 48, 15, 13. δ τοσόςδε 50, 4, 6. τοσούτος 16, 1, 1. 25, 5, 2 μ. 3. μ. 10, 4 μ. 5. 51, 7, 1. 8, 6. (τοσούτο, ον 9, 4, 1. 25, 4, 4.) δὶς τοσούτοι 24, 3, 6. δ τοσούτος 50, 4, 6 u. 7. pradicativ 57, 8, 5. eresoc τοσούτος 50, 4, 8. τοσούτος δς 51, 13, 10. τοσούτο vor einem Inf. 51, 7, 4. τοσούτος δσος mit bem Inf. 55, 8. 5. είς τοσούτον απαιδευσίας χι bem

Grabe von Ungebilbetheit 47, 10, 3. έν τοσούτφ μ. έχ τοσούτου 43, 4, 7. τοσούτω beim Comparativ u. Superlatin 48, 15, 10. παρά τοσούτον έ-γένετο 68, 36, 5. τοσουτοσί 25, 6, 4. (τόσσαι **§ 4**0.) (τοσσάχι 24, 2, 2.) (τοσσήνος 25, 8, 4.) τρίβων τινός in e. 47, 26, 3. (u. (τόσσος 7, 4, 3. für δσος 25, 8, τt 47, 26, 6.)
4 τοσσούτος 7, 4, 3.) τριέτης, τρίετες 24, 8, 2. 42, 9, τότε 25, 10, 6 u. 12. πατή e. βατο 6. (48, 4, 8.) ticip 56, 10, 3. im Rachfate 65, 9, 50, 5, 1. το, τὰ τότε 50, 8, 8. οἱ τότε 50, 5, 1. το, τὰ τότε 50, 5, 13. ἐν τῶ τότε 48, 2, 3. εἰς, μέχρι, ἔως, ἐχ τότε 66, 1, 4. τότε δη 65, 9, 1. καὶ τότε 69, 82, 8. καὶ τότε καὶ νῦν ἐεμεν 62, 4, 2. (4. δη τότε καὶ τότε
(δή) 65, 9, 1.)
τοτέ 25, 10, 12.
τοῦ, τοῦ 26, 8, 2. (mit d ic. gemijcht 14, 2, 12 u. 13. vgl. 14, 10, 1. 2 u. 7.) (τού- aus το έ u. δ 14, 2, 9. aus τού è u. d eb. 12.) (τούνεχα 14, 10, 8. 69, 63 A.) τούνομα 18, 7. (14, 1 A.) (τὸ ὁπέρ 18, 5 M.) τούργον 18, 7 μ. M. 11. (τούστι 14, 6, 2.) τούοχατον 13, 6. (τουτάχις, ι 24, 2, 2.) (τούτερον 14, 2, 5.) τουτογί, τουτοδί 28, 6, 6. τουτουμενί 25, 6, 6. (τόφοα 69, 1, 2.) τραγφδοίς καινοίς 48, 2, 1. (τράπω 2, 3, 4.) (τραφερή 43, 3, 8.) τραχύνω § 40. bgl. 33, 3, 1. Tpete 24, 2, 4. Tola Substantive und Adjective anfündigend 57, 10, 8. τρέμω § 40. τρέπω § 40. (eb.) bgľ. 30, 2, 7. 31, 13, 8. (mit b. 3πf. 55, 3, 20.) τρέπομαι 89, 13, 6. 52, 9 %. (52, 6, 2.) fliehe und schlage in die Flucht 52, 10, 8. πρός τι 68, 39, 5. τρέφω § 40. (eb.) σὲ παιὸείαν 46, 11. τάληθές Ισγυρόν die Bahrheit die ich erhalte ist start 57, 3, 3. riva μέταν 57, 4, 2. λαμβάνειν 55, 3, 20. τρέφομαι παρά τινι 68, 85 %.) τρέχω § 40. (eb.) δρεια 20. 46, 6, 2. (δίαυλον 46, 6.) τρέω § 40. (τινά 46, 11, 1.) (τρηγός 2, 2, 1.) τρι- 24, 3, 2. τριακαιδεκέτης 24, 2, 7.

τριακάς 24, 8, 8.

τριαχονταέτης, τριαχοντούτης 24, 3. 2. 42, 9, 6. τριαχοντάς 24, 3, 8. τριάς 24, 8, 8. τρίβω § 40. vgl. 39, 11 🕊. τρίζω 27, 7, 6. § 40. (εδ. τέτριγα 53, 3, 1. έλεεινά 46, 6, 5.) (τριημάς 24, 2, 5.) (τριημοντα 2, 2, 1, 24, 1, 9.) τριηχόντερος 2, 4, 7. (τριηχόσιοι 2, 2, 1. 24, 1, 10.) τριηράργης μ. τριήραργος 41, τριηραργώ τριηραργίας 46, 5, 2. τριημιπόδιος 24, 3, 9. τριήρης 18, 3 μ. 2. 4. (τρίμηνος 48, 8, 2.) (τριξός 4, 6, 3. 24, 2, 4.) τριπλάσιος τούτων brei Mal mehr als dies 47, 27, 10. τριπλή, ούς 24, 8, 5 μ. 6. (2, 8.) (τρίπος 3, 2, 7.) τρίπους, τρίπουν, τρίποδα 17, 6 %. τρίς 24, 3, 3 μ. 6. είς τρίς 66, 1, 3. τριςχαίδεχα 24, 2, 6 τριςχαιδεχέτης 24, 2, 7. τρισσός 24, 8, 4. τριταΐος 24, 2, 7. (1.) 57, 5, 4. (τρίτατος 24, 2, 1.) τρίτον 24, 3, 9, 46, 3, 2. τριττός 24, 3, 4. τριχή 24, 8, 5. (τριχθά 7, 7, 8. 24, 2, 8.) τριχός 10, 8, 1. (τρίγου 24, 2, 3.) (Τρόξη 15, 2, 5.) (τοπάσσθαι 2, 6, 4.) τρόπαιον μάχης wegen eines Sieges, (χατά) των πολεμίων über die Feinde 47, 7, 8. (2.) vgl. ζοτημι. τρόπος, τούτον τον τρόπον ε. auf bieje Weije 46, 3, 5. τῷ τρόπῳ bem Charafter nach 48, 15, 15. τούτου του τρόπου εἰμί 47, 6, 10. παντί τρ. **46, 4, 1. ένί γέ τω τρ. 48, 15, 15.** τούς τρόπους 46, 4. τοῖς τρόποις 46, 4, 1. 48, 15, 4. ἀπὸ τρόπου 11. πρός τρόπου 68, 16, 1. 87, 1. έχ τοῦ αὐτού, έχ παντός τρόπου 68, 17, 9. έχ του τοιούτου τρόπου bei einem jolchen Charafter 68, 17, 10. (τρόψις 18, 5, 8.) τροχός των περαμεικών 47, 9.

τρύγη 41, 7, 2. (τρυφάλεια 15, 2, 2. 22, 9, 1.) τρυφήναι § 40 unter θούπτω. τρύω, τρυχόω § 40. (Τρφάς, φ turz 3, 8, 1.) τρώγω § 40. Τρωίκά 43, 4, 24. τρῶμα 8, 4, 3. Τοώς 17, 11, 2, 5. τρω- § 40 unter τιτρώσκω. τρωτός, μᾶλλον 49, 7, 4. ττ 10, 2, 3. (τύ 4, 3, 8. 25, 1, 8. 11 π. 16.) (τύγα 25, 1, 8.) τυγγάνω § 40. (eb.) τινός 47, 14. τὶ 47, 14, 3. (4.) τινός συγγνώμης υοη 3. Berzeihung 47, 14, 3. (eb.) τινός παρά τινός 68, 34, 1. (πρός τινος 68, 37, 8.) θεού συμμάχου **G**ott als Berbunbeten 57, 8, 1. The royre sudaipovos bas Glud bas ich erlange ift ein wohlthatiges 57, 3, 8. olwy υμών τεύξονται mas für Manner fie in euch finden werden 57, 3, 5, vi 47, 14, 3. elvous 20. 56, 4, 3. vgl. 62, 2, 1. mit dem Part. 56, 4, 1. (eb.) u. 05 67, 8, 1. bas Bart. zu erganzen 56, 4, 2 u. 56, 16. (eb.) δ τυχών 50, 4, 2. τυχών 56, 9, 5. τυγόντως 41, 12, 4. (Τυδεύς 18, 4, 4.) τύννος, τυννούτος 25, 4, 4. 8, 5.) τύπτω § 40. (eb.) bgl. 27, 7, 2. σὲ πληγάς 46, 11. (-ομαί τινα 46, 11, 2.) τυραννεύσαι 53, 5, 1. τυραννικόν Egrannenthum, The rannenweise 48, 4, 21. thrannisches Befen 43, 4, 23. τύραννος 21, 1 %. 22, 8. ανήσ 57, 1, 1. τυραννώ τινος über 3. 47, 20. (τύρβη 4, 3, 1.) τυροί 44, 8, 6. τυφλός τίνος in Bezug auf e. 47, 26, 9. ti 46, 4. τύφω § **4**0. (τυφώς § 21.) τύχη 41, 7, 2. (δαιμόνων 47, 5, τύχη πράττειν τι 48, 15, dradif mit g. G. als Wunsch 48, 15, 16. τυγόντως 41, 12, 4. (τώ mit 6 gemijcht 14, 2, 18.) (τώ- aus τὰ 6 14, 2, 10. aus τό. τού u. ά, έ, 14, 10, 13.) τῶ, τψ 25, 8, 2, 50, 1, 21. (50, 1, 5. 2, 18. im Nachjage 65, 5, 3.

bon ric 25, 6, 1. gemijcht mit d, e, δ 14, 2, 14.) (τω- gemijcht aus το ol 14, 2, 11.) τωθάζω 8 40. (τώμιου 14, 10, 8.) τώς 25, 10, 10. (8, 8.) (τω ύβο ύλοιο, τω ύλιον 14, 10, 2.) (τωύτό 3, 4, 8. 9, 4, 1. 14, 10, 2. τωύτου, τωύτῷ 14, 10, 2 11. 7.) τωφθαλμώ 18, 6. υ 1, 4 μ. 7. 8, 1 μ. 3, 2, 8. δ 5, 2, 2. (elidirt 12, 2, 12? 11, 2, 2. lang und turz 27, 3, 3.)
bakoc, j u. 6 21, 6, 2.
(-vac 18, 6, 8.) (53βάλλειν 8, 3, 4.) ύβρίζω τινά 46, 7. τινά τι 46, 11, 2. (12, 8.) είς τινα 68, 21, 6. ύβριν 46, 5, 2. υβριούμαι 39, 11 A. υβρις. υβρει 48, 15, 5. ύβριστής compar. 23, 5 A. ύγιαίνω 83, 2, 1. (ύγιεία 15, 2, 5.) (ύγιηρέστατος 28, 3, 3.) δητής 18, 8, 3. (1, 1.) δηρά 2, 2. (σηρή 43, 3, 4.) δωρ § 20. (21.) τό 21, 7, 2, 3. 62, 3, 3. ποιεί, παρέγει (δ θεός). γίγνεται, έστίν 61, 4, 4. (ὅελος 2, 2, 6.) ύετον ποιεί 61, 4, 4. ot 4, 3 A. u. 4, 4, 2. (fur; 3, 3, 1.) ulós § 20. (21. 3, 3, 1.) (5λαντα 22, 7, 2.) (5μέ 25, 1, 15. δμέες 25, 1, 6. ύμες 25, 1, 12. ύμειων 2, 3, 2. υ-μιν, ύμιν π. ύμιν 25, 1, 18.) υμέτερος 25, 4. refferio 51, 4, 3. bgl. βρήγείρου μ. αυτός. υμέτερόνδε 19, 4, 2.) υμ. οί 58, 4, 6. (υμμε 25, 1, 6 μ. 15. υμμες 25, 12. 5μμιν, ι 5, 2, 5. 25, 1, 6 μ. 14. μμέων 25, 1, 13. (υμνῶ τινά τι 46, 12, 1.) (ὑμός 25, 3 μ. Ψ. 2.) (5π 8, 3, 1 u. 4.) ύπάγω **52, 2, 5**. [6.] 68, 46, 18. θανάτου 47, 22, 1. (ὑπαί 2, 4, 5.) οπαιθά τινος 47, 29, 2.) **ύπαίθριος 57, 5, 4.** ύπαίθρον 43, 4, 2. ύπαχούω τινός μπό τινί 48, 7, 7. ύπαναστάσεις 44, 3, 5. (ύπαντιάζω τινά 48, 9, 5.) υπαρ 19, 8, 2. ύπάργω fange an. τὶ 47, 13, 8.

189 mit bem Particip 56, 5, 1. als Copula 62, 2. mit bem Da. 48, 8 u. A. 1. mit dem Da. u. Inf. 55, 2, 5. beim Barticip 56, 3, 1. υπάργον 5. beim Barticip 56, 3, έστίν 56, 3, 3. δπάργον 56, 9, 5. (3πατος 28, 5, 4. υπείχω τινί 48, 7, 1. τινός in e. 47, 18, 5. υπειμί τινι 48, 11, 11. (5πείρ, 5πείροχος 2, 8, 2.) ύπέχ, ὑπέξ 68, 2, 4 u. 5.) (ὑπένερθέ τινος 47, 29, 2.) οπέρ 68, 28 u. 29. mit bem Artitel bei Bahlen 50, 2, 9. (5nep nach-gestellt 68, 4, 2. 8 u. 6.) in Compoliten 68, 46, 12. ύπεραλγῶ 47, 23. ύπερβαίνω 68, 46, 12. τὶ 46, ύπερβάλλω **52, 2,°7**. (eb.) δρος, παιρόν 46, 6, 8. τινί 48, 15, 9. ύπερ-βαλλομαι 52, 8, 4. ύπερ βολή 49, 2. εἰς ὑπερβολήν 68, 21, 11. ὑπερβολαί 44, 8, 5. (οπεργήρως 22, 5, 2. ύπερδιαώ τινος 47, 23. ύπέρευ 68, 46, 12. υπερέχω 68, 46, 12. intr. 52, 2, 3. (4.) τινός 47, 19. (τινά 47, 19, 2.) \$6. 52, 2, 3. (3περθέ τινος 47, 29, 2.) ύπερθετικόν δνομα 28, 1. ύπερκάθημαί τινος 47, 28. ύπερμισῶ 68, 46, 12. (ὑπέρμορα 46, 6, 8.) ὑπερόριος 2 u. 8 €. 22, 5, 2. τ ύ. μ. ή ὑπερορία 22, 5, 8. οπερορώ 47, 23, 3. 68, 46, 12. τινός 47, 23. τὶ 47, 28, 1. ύπέρσοφος 68, 46, 12. (ὑπερστατῶ τινος 47, 23, 1.) ύπερουντέλικος 22, 5, 4. 26, (ὑπερσχεθεῖν τινος 47, 28, 1.) (ύπέρτερος, τατος 28, 7, 5. (5, 8.) δπερφαίνομαί τινος 47, 23. ύπερφέρω 52, 2, 4. ὑπερφρονῶ 68, 46, 12. τινός μ. Tivá 47, 23 u. A. 1. ύπερφυής δσος, ώς μέγας, ύπερφυώς ώς 51, 10, 12 μ. 13. πέρχομαί τινα füge mich J. 46, 6, 8. (wandte an 46, 7, 9. 48, 11, 3. mit 2 Ac. 46, 16, 1.)

ύπεύθυνός τινος megen e. 47,

ύπέχω τινί 48, 11, 11. έξελέγξαι j

55, 3, 21.

(ύπποῖος 57, 5, 4.) ύπήχοός τινος μ. τινί 47, 26, 1 u. 2. ύπηρεσία τινί 48, 12, 4. ύπηρέτης τινί 48, 12, 5. ύπηρετώ τινί 48, 7, 1. παν 46, 7. ύπηρετείται 52, 3, 4. υπισηνούμαι § 40 unter έχω. τινί 48, 7, 1. mit bem Inf. bes Br. und Ao. 58, 1, 10. mit μή 67, 7, 4. oby b. 67, 1, 2. 5πνοι 44, 3, 2. 5πό 68, 43—45. (eb.) bei Baffiven 52, 5. bei Activen 52, 3, 1—3. (dpε-ταν ύπό τινος 52, 3, 1.) οι ύπό τινι 50, 5, 5. (dppeσθαι ύπό τινι 68, 44 **A.** adverbial 68, 2, 1. δπο eb. 6? 4, 2.) όπό τι άτοπος 42, 5, 1. (68, 46, 8.) in Compositen 68, 46, 18. (apostopitt 8, 8, 1. 4. όπο 8έ 68, 2, 3.) ύποαμουσότερος 13, 3, 5. **υπόγειος 68, 46, 18**. ύποδεδέσθαι 53, 3, 3. (5ποδεξίη 22, 3, 2) 5ποδιαστολή 5, 10, 1. ὑπόδικός τινος megen e. 47, 26, 12. ύποδύομαι χίνδυνον 46, 6, 8. (ύποδέδυκέ τινα καγεξία 46, 7, 9.) κακῶν 47, 23.) (ύποείξω 11, 1, 8.) ύπόχειμαί τινι 48, 11, 11. ύποχιν**ώ 52, 2, 1**2. ύποχοριστικά 41, 10. ὑπολαμβάνω 52, 1, 3. mit dem 3nf. 55, 4, 1. τινά έχθρόν 55, 4, 4. ύπολαμβάνομαι βοηθείν 55, 4, 2. υπομένω mit bem Particip 56, ύπομιμνήσχω τινά τι 11. τινός **4**7, 11, 3. ύπόμνησίς τινος an ober zu e. 47, ύποπτεύω 18, 14, 6. (4, 4.) τινά 46, 6, 5. μή 54, 8, 10. ϋποπτον (τινός 47, 26, 7.) δποπτον Argivohm 43, 4, 28 ύπόσπονδος 68, 46, 18. prädicativ 57, 5, 4. **ὑποστιγμή 5, 10.** ύποστρέφω 52, 2, 6. [5.] (6.) ύποταχτικόν άρθρον 25, 6, (ὑποτίθεμαι **οβπε Ωbj. 60, 7, 5**.) ύποτοπέω § 40.) ύπουργῶ (14, 5, 4.) τινί 48, 7, 1.

ύποφαίνω 52, 2, 12. (9.)

```
ύπογείριος 68, 46, 18.
  υποχός τινι 48, 13, 6.
  ύποχωρῶ 68, 46, 18.
  ύποψίαι 44, 8, 4.
  ός, ό μ. ή 21, 8, 1, 2.
(ὑσμῖνι 15, 7, 3. ὑσμίνη 48, 2, 10. ὑσμίνηνδε 19, 4, 3.)
(ὑστάτιος 23, 5, 5.)
ὕστατος 23, 7, 5. οἱ ὕστατοι ἀ-
φιχνούμενοι 50, 12, 1. υgί. 57, 5, 3.
(υστατα 46, 4, 1.)
  ύστεραία τινός παά e. 47, 27, 9.
τη δ. (ημέρα) 48, 2, 1.
  υστερίζω τινός 47, 18, τινί 48,
15, 9.
υστερος 23, 7, 5. 49, 6. τινός
47, 27, 9. τινί 48, 15, 9 μ. υστερον
   5, 3. εν υστέρφ μπο (έν τφ)
στέρω χρόνω 48, 2, 3. υgl. 48, 4, 6. ές υστέρον 66, 1, 4. (2.) δέκα έτεσιν
υ. 48, 2, 5. χρόνω υ. 48, 2, 10. το υ. 50, 5, 18. οι υ. 50, 5, 1.
  ύστερῶ τινος 47, 18.
  (-5το 80, 6, 1)
ύφαίνω § 40.
  ύφίημι (δργής 47, 13, 3.) -εμαι
52, 9 A. rivos in e. 47, 13. mit bem
Inf. 55, 3, 11.
  ύφίσταμαί τινι und τὶ 46, 6, 8.
  (ύψαγόρης 15, 3, 4.)
  ύψηλον αίρω 57, 4, 2. (1.) τό 5.
der höhere Standpunct 43. 4.
  (υψίχερως 22, 5, 3. 8, 1.)
   ύψιον, ίτερος, ιστος 23, 5, 2.)
  ύψόθεν 41, 12, 16.
  ύψος 46, 4, 2. ohne Artifel 50,
2, 16.
  (ύψοτάτω 23, 6, 2.)
  -vw, bas v furz und lang 27,
7 u. 8. (8, 8.)
  3 w § 40. vgl. 32, 2, 2. 3ει 61, 4,
4. (Zeuc eb. conftr. 48, 15, 13.) 5-
οντος 47, 4, 4. (δνος δεται 57, 3, 2.)
φ 1, 1. 3, 2, 3.
  φαγ- § 40 unter έσθίω.
  (φαάντατος 23, 2, 6.)
  (φαεννός 3, 2, 6.)
(Φαίδρη 15, 2, 3.)
  φαιδρόν γίγνεσθαι έπί τινι 68,
41, 6.
  (φαινομένηφιν 19, 2, 7.)
φαίνω § 40. (eb.) bgl. 52, 2, 13. (1.) πέφανσαι 11, 5, 1? φαίνομαι 52,
6, 2. (eb.) ώς φαίνονται 55, 4, 8. πί-
θηχος, όξύς 56, 4, 6. mit bem 3nf.
oder Particip 56, 4, 5. (2 u. w. eb.
4.) τινός Jemandes würdig 47, 6, 11.
τί φαίνεται δ-; 61, 8, 1.
```

```
(φάμα 2, 5, 1.)
   (φάμεν 38, 4, 1.)
(φάν 88, 4, 2.)
φανερός (ή 22, 2, 1.) εἰμί mit
bem Barticip ober mit δτι 56, 4, 7
und 8. mit ou 67, 8, 1. wavepou
έποίησαν πολεμούντες baß fie Rrieg
führten 56, 7, 8. έχ του φ., έν τφ φ. 43, 4, 5. unter bem Bublicum,
an öffentlichen Orten 43, 4, 2.
   φανερῶς, τό 50, 5, 10.
   φαντάζομαι 39, 13, 2.
   (φαντί 38, 4, 4.)
   (φάο 38, 4, 3.)
(φάος § 21. 7, 2, 5.)
   φάρμαχόν τινος gegen 47, 7, 6.
φάρυγξ, δ μ. ή 21, 8, 4. (φάρυγος 8, 4 μ. 17, 1, 8.)
   (φάς 38, 4, 1. φάσαν εδ. 2.)
   φάσχω § 40. (ἔφασχον 32, 1, 6.
φάσω 88, 4, 4.) αυτού bas Geinige
nennen 47, 6, 11. mit bem Inf. bes Br. von ber Bergangenheit 53, 2, 9.
ού φ. 67, 1, 2. bgl. 21. 5. μτ φ. 67,
1, 5.
   (φατίζω § 40.)
    φατί 38, 4, 4.)
   (φάτις τινός 47, 7, 6.)
φα5λος 2 μ. 3 Ε. 22, 3 Μ. τάλλα
46, 4, 4.
    (Φειά 15, 2, 1.)
    φαύσχω § 40.)
   (φα- j. φημί, πέφνον, φαίνω § 40.)
   (φέβομαι § 40.)
   φείδομαι (§ 40.) τινός 47, 18, 4.
   φειδωλός τινος mit e. 47, 26, 9.
   φελλός 21, 3 Ψ.
   (φεν-, πέφνον 21ο. 53, 10, 4.)
    (φέρβω § 40.)
(ψέρτερος, τατος, ψέριστος 23, 4, 1. mit b. 3nf. 55, 3, 4.) φέρω § 40. (εb.) vgl. 28, 6, 3. 29, 2, 5. 89, 10, 2. δδός 52, 2, 4. (5.) εἰς τὸ φροντίζειν 68, 21, 7. βα-
ρέως, χαλεπώς, χούφως τι μ. τινί 48,
15, 7. επί τινι 68, 41, 6. λοιδορού-
μενος geschmäht zu werden 56, 6, 1.
φόρον 46, 5, 1. (mit d. Inf. 55, 3,
21.) φέρε 54, 2, 1 u. 4, 1. φέρων
56, 8, 5. erganst 62, 8, 8. φέρομαι
52, 6, 1 μ. 2. M3. 52, 10, 1. 2 μ.
4. (πρός τινος 68, 37, 3.)
  φε5 8, 11, 2. mit bem Ge. 47,
   φεύγω § 40. (eb.) bgl. 52, 3. τινά
46, 9. (mit 2 Ac. 46, 16, 1.) προς
γήν 68, 89, 1. τινός bin wegen e.
```

angeflagt 47, 22. ond two bin bon 3. verbannt 52, 3, 1. ind rivog the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the direction of the dire 2. (πεφυγμένος 52, 8, 8. αέθλων 47, 13, 2. πέφευγα νόσου εδ.)

(φεύζω § 40.) φημί § 88, 4. (eb.) 18eb. 65, 1, 4 μ. ο5 φημι 64, 5, 4. 67, 1, 2. μη φάναι 67, 1, 5. (ού φάμενος 67, 1, 2.) οὐδένα μάγεσθαι 67, 7, 4. χάχιστον τὸν χαχόν 55, 4, 4. σὲ παίζοντα 56, 7, 8. Αχαιούς τί φωμεν; 61, 8, 1. mit bem (Ac. ober Ro. u.) Inf. 55, 2, 1 u. 4, 1. mit bem Inf. bes Br. von ber Bergangenheit 53, 2, 9. (juffiv 55, 3, 18.) felten mit ori ober de 65, 1, 4. bei einem freien Sabe 55, 4, 8. (φασίν 61, 4, 5. φαίης κε 61, 8 A.) έφασαν 58, 2, 8. erganst 65, 11, 7. (2.)

(φημίζω § 40.) (φήρ 4, 2, 3.)

φθάνω § 40. (eb.) vgl. 36, 5, 1. 89, 5, 3. tiva 46, 8. mit bem Particip 56, 5, 5—7. (1.) bas zu erganzen 56, 16. epdasa mit bem Particip des Aorists 53, 6, 8.

φθέγγομαι § 40. μέγα 46, 5, 6. τινί δνομα 48, 3, 10. φθείρ, δ μ. ή 21, 9, 2.

φθείρω § 40. (eb.) bgl. 83, 3, 5. 39, 11 **W**.

(φθίνω § 40.) (φθισίμβροτος 7, 7, 1.)

φθοίς 8, 11, 2.

φθόνος τινός über e. 47, 25, φθόνω 48, 15, 5. φθόνοι 44, 8, 4. φθονώ τινι 48, 8. τινί τι 48, 8 1. τινός 47, 21. τινὶ τιμᾶν 55, 3, 11. φθονούμαι 52, 4, 1.

φθορά νόσων burch Rr. 47, 7, 5. φιλάθηναιότατος 49, 7, 1.

φιλαλήθης 42, 9, 4.

φιλαναλώτης τινός in e. 47, 26, 9. φιλία τινός 47, 7, 5. ή έμή 47, 7, 8. πρός τινα 68, 89, 4. φιλία 48, 5. διὰ φιλίας ἰέναι τινί 68, 22, 2. vgl. Boffeffib.

φιλικά freundschaftliche, befreunbende Elemente 48, 4, 27.

φίλιος 3 😉 22, 5, 1. Φιλιππότατος 49, 7, 1.

φιλόγελως 8, 12, 6. φιλόδωρός τινος παά ε. 47, 26,

10.

φιλοθεάμων τινός παά ε.47, 26, 9. Rruger, Regifter gur Sprachlehre.

Φιλόθεε 16, 1, 2. Φιλοχλήν 18, 8, 7. φιλομαθής τίνος 47, 26, 9. Φιλομήλα 15, 2. φιλομέτογοι 56, 10, 1 φιλονεικείν τι 46, 6, 6. πρός τι

(φιλοπάτωρ τινός 47, 26, 6.) φιλόπολις 22, 11, 1.

φίλος compar. 28, 2, 6. (23, 2, mit bem 3nf. 55, 3, 8.) μαλλον 49, 7, 4. τινί μ. τινός 48, 18, 2 μ. 8. πρός τινα γίγνομαι 68, 89, 4. bgl. 2. 6. τα φίλτατα 43, 4, 16. substantivija 47, 10.

φιλοτιμία έπί τινι 68, 41, 6. φιλοτιμούμαι § 40. bgl. 39, 13, έπί τινι 68, 41, 6. έλέγγων 56, 6, 1.

(φιλοφρονούμαι § 40. vgl. 89, 18, 8. 47, 14, 6.

(φιλόφρων τινός 47, 26, 6.) φιλώ (§ 40.) έμαυτόν 52, 10, 9. (mit 2 Ac. 46, 12.) mit bem Inf. 55, 8, 11. τὸ φιλούμενον 48, 4, 15.

(φίλασθαι 52, 8, 3.) (-φι, φιν 9, 4, 2. 19, 2, 1-7.

bei Abv. eb. 3.) (φιτύω § 40.) (φλάζω § 40.) (φλάω § 40. 4, 2, 3.) (φλαω § 40. φλέγω § 40. 4 21. 7 %. 2, 5. φλέψ, ή 21, (φλέω § 40.) (φλίβ**ω 4, 2, 3.)** (φλοιός **2, 4, 8.**) φλυαρεῖς έχων 56, 8, 4. (φλυηρέω 2, 2, 1.) 

φοβερός προςπολεμήσαι 55, 8, 7. φοβερός έστιν μή εδ ift von ihm zu fürchten daß er 61, 5, 8.

φοβερώς ίδεῖν 55, 3, 9. 7, 2. φόβος τινός υστ 3. 47, τὰ θεῖα 61, 7, 5. mit εί 65, 1, 9. (54, 8, 11.) εἰςορᾶν 50, 6, 4 μ. 6. (mit ώστε 55, 8, 19.) φόβοι 44, 8, 4. δια φόβων γίγνεσθαι 68, 22, 2. (φόβονδε 19, 4, 8.)

φοβώ § 40. (eb. σε φρένας 46, 16, 3.) φοβούμαι 39, 18, 6. 52, 6, 1 u. 3. τινί megen e. 48, 15, 6. λέγειν 55, 8, 18. mit μή 54, 8, 9. τοὺς ανδρείους μή 61, 6, 5. ταύτην μή 61ς αύτης 61, 6, 6. περί τινι, τινός 68, 82 %. mit δποι 65, 1, 9. φοβήσομαι μπό φοβηθήσομαι 39, 11 %. πεσομαι μπό 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 φόβημαι 53, 8, 8. έφοβήθην 58, 5, 2.

(φοινιχόεσσα 2, 7, 5.) φοιτάσι πτεροῖς 22, 12, 1. φονεύς, ὁ μ. ἡ 21, 1 W. μ. 7, 1. (φονεύω αΙδ Β΄ 53, 1, 3.) φορὰ δασμοῦ 47, 8, 1. (φορύνω § 40.) φορῶ § 40. (eb.) (φοως 7, 2, 5. φόωςδε 19, 4, 3.) φράγνυμι § 40. (φράδμων 4, 5, 1.) φράζω § 40. (eb. τινός 47, 10, 6.) mit bem 3nf. heiße 55, 3, 13. (eb.) τούς αριτάς α 61, 6, 2. (Web. 52, 10, 8. mit bem Inf. 55, 3, 13.) (φρασίν 2, 3, 4.) φρέω § 40. (φρείατα 2, 3, 3.) φρήν, ή 21, 7, 2, 1. φρενών πίθος 47, 8, 4. φρητός § 20 unter φρέαρ. (φρίξ § 21. 15, 7, 3.) φρίσσω § 40. (eb. τὶ 46, 11.) φροίμιον 10, 6, 3. φρόνιμος περί τινος 68, 31, 1. φροντίζω τινός 47, 11. τὶ, οὐδέν 46, 5, 9. 47, 11, 4. σμιχρόν 46, 5, 7. (mit d. Particip 56, 6, 3.) ut 54, φροντιστής τὰ μετέωρα 46, 4, 5. φρονώ περί τινος 68, 31, 1. πρός τι 68, 89, 6. τὰ τῶν 47, 5, 10. μέχα, μεγάλα 2c. 46, 5, 6. έπ' ἀρετη 68, 41, 6. (mit b. 3nf. 55, 8, 15. mit 41, 6. (mit d. Ing. 60, -, -, 58, b. Barticip 56, 7, 2.) φρονήσαι 58, φροῦδος 10, 6, 3. 22, 14. φρούριον, ή Λήχυθος τὸ φρ. μ. τὸ φρ. τὸ Λάβδαλον 50, 7, 8. (φρουρή 15, 2, 3.) φρουρίς 41, 9, 9. Φρυγιστί. ή Φρ. άρμονία 50, 8, 8. Φρυνώνδα 15, 6, 5 (φυγαὶ πάτρας 47, 7, 2.) (φύγαδε 19, 4, 1.) φυγάς 22, 12. φυγγάνω § 40. bgl. 39, 5, 2. φυγή 43, 4, 19. φυγή (φεύγειν) 48, 15, 16. (12.) (φύλαχος 17, 1, 6.) φύλαξ, δ u. ή neben φυλακίς 21, 1 2. φύλαχες λόγοι 57, 1, 8. φυλάσσω § 40. (eb.) bgl. 39, 11 M. (ohne Obj. 60, 7, 5.) φυλακάς 46,

5 μ. α. 1. έμαυτόν 52, 10, 9, αὐτὸν

εί 61, 6, 2. (τούτο μή γενέσθαι 55,

γαλχοβάρεια 196 3, 18.) τὸ μὴ ἐᾶν 67, 12, 4. φυ-λάσσομαι 52, 9 **Χ**. τινά **1**ι. τὶ **4**6, 9. (φοίνιος 2, 4, 8.) λάσσομαι 52, 9 A. τινά 11. τὶ 46, 9. φοίνιξ 8, 13 A. δ 21, 3 A. 11. 52, 10, 7. τούτους μή 61, 6, 5. mit μή μ. bem 3nf. 67, 12, 8. φυλακτέον **56**, 18, **4**. (φύλοπις, ιν, ιδα 17, 2, 1.) φύρω § 40. (eb.) bgl. 31, 11, 2. φύσις 18, 8, 2. φύσιν 46, 4. φύσει 46, 4, 1. 48, 15, 4. 50, 5, 2. ή φύσει δρθότης 50, 8, 12. τα φύσει 50, 5, 11. αστά φύσιν 68, 25, 2. παρά την φ. 68, 86, 7. bon ber Quan= titāt 7, 5. (φυτευθείς κακού ποτμού 6, 8.) φύω § 40. (eb.) bgl. 36, 5, 1. 52, 2, 18. (οι φύσαντες 43, 1, 1. φύειν τινός 47, 6, 3.) πέφυχά τινος (6, 3.) 47, 6 u. 6, 5. mit bem 3nf. 55, 3, 3. als Copula 62, 2. (eb.) mit bem Da. 48, 3. (eb.) φίλος εἰς φίλους 68, 21, 6. εὖ π. τι 46, 4. ἔφυον οὐδὲν πράσσειν 67, 7, 8. φωνήεις. φωνήεσιν 17, 10, 1. φωνήεντα 2, 1.

φωρώμαι πράττων 56, 7, 2. πως 17. 11. 2, 5. ή 21, 7, 2, 4. φ φ 6 17, 11, 2, 5.  $\eta$  21, 7, 2, 4. φ  $\theta$  6 8, 11, 2. 17, 11, 2, 5.  $\tau$  0 21, 7, 2, 4. γ 1 Å. 1. 3, 2, 8. (vor μ 4, 5, 8 u. 4.) (yá- aus xai á u. xai é 14, 4, 1 u. 2.)

(zal 14, 4, 8. γάζω § 40. (eb. τινός 47, 13, 1. Meb. 52, 9, 1.) γαιρηδών 41, 7, 12. γαίρω § 40. (eb.) τὶ, ταὐτά 46, 5,

9. τινί über e. 48, 15, 6. (4.) έπί τινι 68, 41, 6. ποιών zu thun 56, 6, 4. (2. u. Ac. eb. 4.) χαίρειν erg. λέγει 62, 3, 12. οὐ χαίρων 56, 8, 2. (8 %.) 67, 1, 2. (Meb. 52, 8, 6.)

χάλαζα γίγνεται 61, 4, 4. γάλαζαι 44, 3, 1. (-ης δμβρος 47, 5, 2.) γαλαν 52, 2, 6. [5.]

γαλεπαίνω § 40. τινί 48, 8. über e. 48, 15, 6.

χαλεπός τινι 48, 13, 2. πρός τι 68, 39, 6. άρξαι 55, 3, 7 μ. 8. χαλεπόν mit bem 3nf. 55, 3, 1. (8.) **γαλεπότητες 44, 8, 5.** 

χαλεπῶς ἔχειν ἐπί τινι 68, 41, 6. bgl. φέρω.

γάλιξ, ό μ. ή 21, 8, 4. (χάλκασπις, ίδα 17, 2, 1.) γάλχειος 22, 4, 2.) (γαλχοβάρεια 22, 9, 2.)

γαλ 5 \$ 40. intr. 52, 2, 5. τινός in 47, 13, 7. (xauaí 2, 2, 8) (xav 14, 4, 14) (xavaívo § 40) ζάνδρε: 14, 4, 14.) χάραξ, δ μ. ή 21, 8, 4. χαρίεις 17, 11, 4. 22, 8, 2. cpr. γαρίζομαι § 40. bgl. 39, 14, 3. χάριν 46, 5, 2. (τινός 47, 15, 5. προι-πός εδ. 17, 2.) τινί 48, 7, 1. άπαλλάξας mit ber Bertreibung 56, 8, 1. χάρις, χάριν, χάριτα 17, 6 A. b. (2, 2.) ohne έστα 62, 1, 8. τινός für (2, 2.) οφηθέστω 62, 1, 8. τινός τάτ **e. 47**, 7, 6. 25, 1. πρός γάριν 68, **39**, 8. χάριν τινός 46, 3, 5. (4, 8.) γάριν σήν 47, 7, 8. χάριτος προπίνειν 47, 17, 3. yászw § 40. (eb.) y acuáouai § 40. χασμωδία 13, 1. (χατέω, ίζω τινός 47, 16, 1. mit b. 3nf, 55, 3, 15.) (yaŭ- aus zai aŭ 14, 4, 9.) χέζω § 40. υgί. 31, 3, 11. (χεῖμα 46, 4.) γειμάζει 61, 4, 4. χειμάρροος, ους 16, 5, 1. 22, 4, 3. 43, 3, 1.) χειμών. χειμώνος 47, 2, τοῦ ἐπιγιγνομένου χ. 47, 2, 4. έν τῷ χ. 48 2, 6. έν τώδε, τούτω ες. τῷ χ. 48, 2, 3. (χειμῶνι 48, 2, 8.) χείρ 20. (21.) ή 21, 9, 2. ohne Arfifel 50, 2, 13. erg. 43, 8, 3. (2. λαιᾶς γειρός 2c. 46, 1, 3.) είς γείρας ίδναι 2c. 48, 9, 1. μετά χείρας έχειν 68, 27, 2. τω γετρε &ς 58, 1, 3. (Schaar 44, 1, 2.) (χειρότερος 23, 4, 2. 5, 6.) χειρότον διτίνα 46, 6, 6. σε αρ-χήν 46, 11. εξς, επί τι 68, 42, 3. χείρων, γείριστος 28, 7 μ. 21. 2. ού χείρον 49, 6, 2. (χείσομαι § 40. μ. χανδάνω.) χελιδών, οι 19, 2, 2. (§ 21.) (χερείων, ότερος, ήι ες. 28, 4, 2 ii. 5, 6.) χέρνιψ, ή 21, 7, 2, 5. χερσαΐος 41, 11, 7. χέρσος, δ u. ή 22, 3. χέω § 40. (eb.) bgl. 27, 9, 5. 29, 2, 5. 31, 3, 12. 32, 3, 1. (x h aus xai h 14, 4, 6.) χη bei Bahlen zc. 24, 3, 5. (χήγχουσα αμθ και ή έγ. 14, 4, 14.)

(γήμεῖς αμθ καὶ ή. 14, 4, 1 μ. 6.) ήρος τινος 47, 26, 4.) (χήτος τίνος 47, 25, 1.) χήν, δ μ. ή 21, 7 8. 2, 1. (χθιζός 57, 5, 4.) (χί- αμβ καὶ ί. 14, 4, 3.) γιλιάς 24, 3, 8. (χιλιο-, -χίλοι 24, 2, 11.) (γιλιόναυς, αύτης 22, 8, 1 u. 3.) Χτος 12, 3. χιών γίγνεται 61, 4, 4. (γλα- § 40.) (χλιδαν τινί 48, 15, 3.) γλούνων 15, 5, 4.) (χμ 4, 5, 3.) χνούς 16, 2, 1. χοεύς 18, 5, 3. (χοί, καὶ οἱ 14, 4, 12.) χοῖνιξ ἀλφίτων 47, 8, 4. γόλος τινός 47, 25, 1.) (χολό ω § 40. Meb. 52, 6, 2. τινί 48, 8, 1. τινός 47, 21, 1.) (χορεύω θεόν 46, 11, 2) (χούν f. καὶ ὁ ἐν 14, 4, 14.) χοῦς 8, 11, 2 u. § 20. 16, 2, 1. (χούς 14, 4, 13.) (χούτος f. καὶ ούτος 14, 4, 13.) უბთა § 440 (χραισμείν § 40. τινί 48, 7, 2.) χράω, ομαι § 40. (40.) τινί 48, 9, 5. (τινός 47, 16, 1.) χρεία τινός 47, 25, 1. (σέ τινος 47, 16, 8.) (γρεῖος 2, 3, 2.) χρέος, γρέως § 20. vgl. 18, 3, 3. (χρεώ ciniylbig 13, 3, 8. έμετο 47, 7, 8. τινός με 2c. 47, 16, 3. vgl. 46, χρεών, τό 19, 4 Ψ. χρεών 56, 9, 5. (ἐστι 56, 1, 8.) χρεών 56, 9, 5. (έστι 56, 1, 8.) γρή § 40. (εδ.) vgl. 28, 7, 2. έμοι 48, 7, 4. (6.) mit dem (Ac. u.) snf. 55, 3, 1. der zu ergänzen 55, 4, 11. τί γρή τόν —; 62, 8, 6. dem Sinne nach zum Barticip gehörig 56, 10, 5. οὐδένα γρή — 67, 7, 3. (έμέ τινος 47, 16, 8.) mit μή 67, 7, 1. χρήναι in obliquer Rede 65, 11, 9. dem No. u. Inf. 55, 2, 2. έχρην εθ hätte sein müßen 53, 2, 7. 3, 16. 30, 2, 4. 3nf. 55, (χρηίζω 8, 1, 1. § 40. τινός 47, 16, 1. mit b. Ge. u. 3nf. 61, 6, 5.) χρημα. χρημασι Ισχύω, πρωτός είμι 48, 15, 15. από χρηματών 68, 16, 10. (τί χρ. 46, 4, 2) χρήσιμος 2 π. 3 .. 22, 5, 1.

```
tì 46, 4, 4 n. 5, 10. tivi 48, 13, 1.
είς πόλεμον 68, 21, 7.
   γρησίμως j. έχω 2. (γρήσται 14, 9, 10.) 
γρήστης 15, 5, 2.
   χρίου § 40. bgl. 27, 9, 8. 32, 2, 3.
   χρόα 15, 2, 1.
   (χροιή 2, 4, 8.)
χρόνιος 1 μ. 2 . 22, 5, 1. prå-
dicativ 57, 5, 4. (eb. xpóvia 46, 6, 6.)
   χρόνος. πολύς σήπε έστίν 62, 1,
3. (τῷ) χρόνψ 48, 2, 10. (12.) mit ἔν, σὑν (εb.) (ἐν) ὑστέρῳ χ., ἐν τούττψ τῷ γ. τ. 48, 2, 8. ἐν ἄπαντι τῷ χ. 48, 2, 4. (mit μ. σἡπε ἔν εb. 4 μ. 9.) ὁλίγου, πολλοῦ χρόνου 47, 2, 3. σῖτος 47, 8, 1. ἐν παντός τοῦ χ.
68, 17, 7. είς τὸν ἄπαντα χ. 68, 21,
10. Quantität 7, 1 u. 2. nicht er-
gänzt 43, 8, 2.
   (χρόος § 21 μ. χρώς.)
    (γρύσειος 22, 4, 2.)
   (γρυσόμερως 22, 5, 3.)
   χρυσοχοῦ 42, 5, 4.
(χό- αμε καὶ ὁ 14, 4, 5.)
   χρώ § 40. (eb.) mit d. 3nf. 55,
3, 13. χρησθέν 56, 9, 5.
   χρωμαι § 40. bgl. 39, 14, 2. τινί
48, 9, 5. τινί τι, άπερ, δοαπερ neben
είς, έπί, πρός τι 46, 5, 9 μ. 10. τῷ τρόπφ νόμφ als Gefet 57, 8, 1. πό-
λει ταύτη 61, 7, 1. τούτω τροφή 61, 7, 4. bgl. A. 7. mit ώς 57, 3, 2. τοῖς ααλοῖς άληθέσιν bas Schöne
dessen ich mich bediene ist wahr 57,
3, 3. bgl. δ αὐτός u. τοιοῦτος. (xε-
γρημένος τινός 47, 16, 1.)
   χρώννυμι § 40. (eb.)
γρώς § 20. (21.)
(γώ- αμέ καὶ ὁ 14, 4, 4. αμέ καὶ
w eb. 7. aus xai & d eb. 14.)
   χῶ, χώννυμι § 40. Եg1. 32, 2, 2.
(χάδωνις, χώχ, χώμός, χώρίων
14, 4, 14.)
   (χώομαι § 40. τόσον 46, 6, 9.
τινί 48, 8, 1. τινός 47, 21, 1.)
   γώρα erganst 43, 8, 8.
γωρίζω 30, 2, 7. από τινος 47,
13 n. A. 3.
   χωρίον. τὸ χ. αὶ Έννέα όδοί 50.
7, 3. δέχα μνῶν 47, 8.
   χωρίς τινος 47, 29, 1. έστί, γί-
γνέται 62, 1, 2. 2, 4.
   χωρώ § 40. (εδ. τινός 47, 13, 4.)
χωστις 18, 7, 2. (14, 4, 4.)
ψ 1, 1 u. 2. 2, 8, 2 u. 3. 3, 2, 4.
10, 14 u. A. 2.
   ψάμμος 21, 6, 1.
```

ψάρ, δ 21, 9, 1. ψαύω § 40. bgl. 32, 2, 2. τινός 47, 12. (12, 1.) (ψέ 25, 1, 11 u. 15.) ψέγω § 40. τοὺς ψόγους 46, 5, 2. ψεχτός 56, 17 %. **ψευδάττιχος 22, 5, 4**. ψευδής cpr. 28, 5 a. ψεύδω § 40. 31, 11, 2. (τινά τι-νος 47, 14, 2.) ψεύδομαι 89, 13, 6. 52, 6, 1. 8, 5. τινός 47, 14. πάντα αὐτόν 46, 11, 2. δεινότατον 46, 5, 7. ψηφίζω, ομαι 52, 9 M. ψηψίζε-ται es wird beichloffen 52, 10, 11. ψήφισμα Μεγαρέων über bie D. 47, 7, 6. ψηφος, η 21, 6, 1. erganzt 43, ψίαθος 21, 6, 2. ψιλός. ψιλά 2, 8. πνεύμα 5, 1. τινός οβιτε ε. 47, 26, 4. ψιλουμαί τινος υση, απ ε. 47, 13. ψοφά τινί 48, 5. ψύξεις 44, 8, 5. ψυχή ohne Artitel 50, 2, 13. την ψυχήν 46, 4. ψυχρός 30 falt, mit διστε u. b. Inf. 49, 1. ψύχου § 40. ψ 5 40. vgl. 32, 2, 3. w 1, 1 u. 7. (tur, 3, 3, 8. für ο 2, 4, 6. 3, 4, 7. 34, 8, 1. für ου 3, 4, 6 u. 7. 15, 3, 1. 16, 1 A. in ο gewandelt 2, 6, 1-4. zugefügt 7, 2, 5. 84, 6, 1. gemischt mit e. Lange 13, 6, 1. 8. 4. 7. mit e. Rurge 18, 7 A.) (d gemischt aus & u. d 14, 10, 1 u. 7. aus ò u. è eb. 8. aus d u. a ober e 14, 2, 21, 22, 14, 10, 1. & u. & 8, 11, 2. (hiatus in & ava rc. 11, 8, 4.) beim Bo. 14, 9, 3, 45, 3 u. A. 3—7. (eb. 2, 2—6. 8. 2-9.) beim Ge. 47, 8, 1 u. 2. (eb.) beim No. 14, 5, 1. 45, 2, 5. 2 n. 3, 5. & ovros eb. 8. b. Jup. 45, 8, 9.) (w kurz 8, 8, 1. w aus d ol 14, 2, 3. 22.) (άχιστος 23, 3, 3.) ωχύροος 7, 4, 2.) Βναθέ 18, 7. άγαθέ 18, 7. άδε 9, 8, 1. 51, 7, 1 u. 8. vor Rart. 59, e. Inf. 57, 10, 9. vor e. Part. 59, 1, 7. (- ώεις für όεις 22, 7, 3.)

வ் 8 க் § 40. (eb.) 28, 4, 9. (do z é a 3, 2, 2.) 4. 14. 10. (Ֆλλοι 5, 2,

**ἄμοι 14, 9, 3**. (-w filt w, 88, 1, 11. w two 15, 5, 3. filt w 16, 2, 8. filt ou 34, 7, 3.)

(w tũt où 8, 4, 7.) δναξ 18, 7.

(φνήρ, ωνθρωπος ες. 14, 10, 1. u. 7.)

φνητός τινος für e. 47, 26, 7. μαλλον 49, 7, 4.

άνιός τινος für e. 47, 26, 7. άνοῦμαι § 40. (εδ.) vgl. 28, 4, 9. 39, 14, 2 u. 8. τινός 47, 17. (feiliche 53, 1, 5.)

(-ωντι filtr ωσι 33, 1, 7.)

(-ωοι für w 34, 6, 5.) (&πα, εἰς 68, 21, 7.) ὤρα (eτg. 48, 3, 2.) (ἐστίν) mit δem 3nf. 50, 6, 4. γειμώνος ἄρα 48, 2, 7. (ὤρη u. ἐν ἄ. 48, 2, 7 u. 8. μή δραισιν 13, 6, 8. 48, 2, 8.)

wpala zápov zum Heirathen 47, 26, 9. cpr. 23, 2, 5.

(φρανός 3, 4, 7.) (ώρεα 3, 4, 7.) (δριστος 5, 2, 4. 14, 1 %.) (-ws für ous 16, 4.) **a** c 9, 2, 2. 3. 25, 10, 6. (8, 8.) **u**. 11. 69, 63, 1. (77, 4.)

6, 9, 2 n. A. 3. 25, 10, 6. 69, 1, 4 n. 6-9, 63, 1-11. (61, 6, 2. 69, 77, 1-9.) exclamativ 51, 14, 1. mit zu ergänzendem dozicomeros 51, 13, 17. neben einem andern Relativ ohne Conjunction 51, 14, 3 u. 4. bπερφυής όσος μ. ύπερφυώς ώς 51, 10, 12 μ. 13. ώς εύτυ/ῶς erg. έγένετο 62, 3, 4. ως δοχείς 55, 4, 3. ώς οίμαι, άναγκαΐον είναι 55, 4, 7. δ ως σύ μαχαρίζεις διαιτώμενος 50, 8, 20. bei Bergleichungen mit einer Praposition 68, 8. beim Superlativ 49, 10. vgl. A. 1. (ώς τάγος 49, 10, 2.) ώς δτι 49, 10, 2. mit δύναμαι 20. 49, 10, 3. έστιν ως 61, 5, 5. beim Particip (übersiussis 56, 4, 4.) von dre verschieden 56, 12, 2. ως ου 67, 8, 2 u. 3. ohne wv 56, 12, 8. ws δυνατόν 56, 9, 7. &ς έξεν ε. 56, 9, 67, 12, 4. &στε μή ο 67, 12, 6. 5. beim absoluten Ac. u. Ge. mit 3u- (bei Homer u. Her. 65, 3 u. A. 1. gefügtem Romen 56, 9, 10. (4.) ba- vgl. 55, 3, 6 u. 19. 56, 12, 1.) neben ber Ind. ober Opt. 65, 8, 1.

ώς αν ohne & 62, 1, 4. vgl. έχω. (ώς δτε 54, 17, 5.)

2) beim absoluten Inf. die eineiv, δοκείν εt. 55, 1, 2 u. 8. (1.) δ ώς έπος είπείν (άρχων) 50, 8, 20. in ber Bed. als bei obliquer Rede mit dem Inf. 55, 4, 9. dhal. in der Beb. baß anatoluthisch 55, 4, 10. in ber Beb. so baß, auch von Beabsichtig-tem mit bem (Ac. u.) Inf. 65, 3, 4. nach bem Bositiv 49, 1. 7 de nach dem Comparativ 49, 4. ws mit dem Ro. u. Inf. 55, 2, 1. dic ut, 67, 6, 1.

3) ώς bamit § 69, 68, 12. ώς τί 51, 17, 8.

4) für öri daß 65, 1 u. A. 1-6. (56, 7, 10.) construirt 54, 6, 1 u. 2. 4 u. 6. bei Berben die sich sonst mit bem Particip finden 56, 7, 12. regiert mit seinem Sape einen Be. 47, 10, 8. ohne ἐστίν 62, 1, 4. ώς ού 67, 12, 2. ώς ἄρα 69, 8 %. 5) ba, weil 65, 8.

6) als, nachbem 54, 16, 1. ws τάγιστα 65, 7, 4.

7) bei Bahlen nicht mit dem Artikel 2, 9.

8) ws als Praposition: zu 69,

ώς αύτως 69, 63, 1. καί 69, 32, 5. ώς δέ μ. ώς δ' αύτως 69, 63, 1. (25, 8, 8.)

σσπερ 9, 8, 1. 69, 1, 4. 64, 1—3. vgl. 57, 3, 2. (69, 78, 1 u. 2. vgl. 68, 8.) ή σσπερ έπὶ τοῦ δίφρου έδρα 50, 8, 20. σσπερ mit zu ergangendem Berbum 62, 4. mit einem bem borhergehenden Romen affimilirten Cafus 62, 4, 8. bei Bergleichungen mitteiner Braposiiton 68. 8. bei absoluten Participien 56, 9, 5 μ. 10. (4.) ώσπερ ού 67, 8, 2. ώσπερ έγω 52, 2, 2

ώσπερεί 69, 64, 3. ώσπερούν 25, 9, 2.

ость 9, 8, 1. 55, 3, 6. 69, 1. 65 И. (79, 1 и. 2.) mit bem Conj. u. 3pb. 65, 3, 1. auch mit bem No. u. 3nf. 55, 2, 1. nach bem Positiv 49, 1. 7 wore nach bem Comparativ 49, 4. ποιείν ώστε 55, 8, 11. ώστε μή μ. ώστε οδ 67, 6, 1 μ. 2. vgl.

(ώτε 69, 79.)

(ἀτελλά 3, 2, 6.) -ώτερος, τατος für ότ. 23, 2, 1.) (ωτώεσσα 22, 7, 3.) ωυ 4, 3 μ. Χ. 4, 4. (3, 4, 3.) - (ωύτός 14, 1 2. 10, 2 μ. 7.)

φέλιμος 2 u. 3 G. 22, 5, 1. τινί 48, 13, 1. 

## Grammatisches Register.

Abhängige Säte fragend 51, 17, 7—9 u. 11. vgl. Säte.
Ableitung 1) der Berba 41, 8 u. 4, 1—12. 2) der Substantiva 41, 5. a) von Berbalstämmen 41, 6, 1—6 u. 7, 1—14. b) von Abjectiven 41, 8, 1—6. c) von Substantiven 41, 9, 1—13. Deminutiva 41, 10, 1-6. 3) der Abjectiva 41, 11, 1-31. 4) der Adverbia 41, 12, 1-20, vgl.

Zusammensenung. Abstracta mit und ohne Artitel

50, 3, 3 u. 4. Accente 5, 7—9, 1 u. 2. (bei ber Apolope 8, 3, 1.) ber elibirten Orystona 13, 5, 4. bei ber Krasis 13, 7, 11. (14, 7 A.) bei Rominen 15, 5, 1 st. 16, 3, 5. 18, 11, 1 st. bei Verben 34, 1—8. 36, 4, 2. (35 E.)

Accentuation 8, 1—15 nebst den A. u. 9, 1-12 nebft ben A. 1) ber Substantiva f. bie A. zu 41, 6—10. 42, 9 u. zu ben Declinationen. 2) ber Berba 84, 1—8 u. die A. wie die bezüglichen M. zu ben Berben auf µt. 3) der Pronomina 25, 1—10 die bez. A. 4) der Adjectiva 41, 11 u. 42, 9 mit ben A. vgl. § 22 bie bez. A. ber Comparative auf iwy 23, 6, 5. 5) ber

Abverbia 41, 12, die bez. A.
Accusativ 14, 5. 46, 1 u. 2. für eis mit dem Ac. 1, 1. (3, 1—4. 7, 8 u. 9.) von Länge u. Dauer 46, 3. (4.) von Ordinalzahlen 3, 1. tò λοιπόν, (τὸ) πρῶτον, (τὴν) ἀρχήν εε. 8, 2. (4, 1.) τὸ σύμπαν, (τὸ) μέγιστον, τοὐναντίον εε. 8, 8. τί, δ, τι, τοῦτο, ταῦτα 3, 4. (4, 2.) τὸ λεγόμενον, τούτον τόν τρόπον, δίχην 20. 3, 5. δέμας (4, 3.) Ac. beb Bezuges 4. ähnlich ber Da. 4, 1. (τὸ) μέγεθος, εύρος 20. 4, 2. (5, 1.) δύομα, τούνομα 4, 8. τί, τὶ, οὐδέν, μηδέν 4, 4. (οῦ τι, μή τι 5, 2.) ἔξαρνος, ἐπιστήμων τι 4, 5. (5, 8. μgl. 47, 26, 6.) χαχός πάσαν χαχίαν 4, 6.

2) Ac. des Inhalts: φυλάττων φυλακάς εc. 5 u. A. 1 u. 2. (6 u. A. 1 u. 2.) δδόν u. δδῷ εc. 5, 3. έβρ[ζειν δείνα, δεῖσθαι μέτρια **20. 5. 4.** βλάπτειν μεγάλα ες. 5, 5. μέγα π. μεγάλα δύνασθαι, όξὸ δρᾶν ες. 5, 6. (6, 8-10.) μικρόν βλάπτειν, φροντίζειν 2c. 5, 7. γαλεπώτερον, χαλεπώτατα ζην 5, 8. ούδεν φροντίζειν, γρήσθαί τι 20. 5, 9. γρήσιμός τι 5, 10. πράττειν τι, άγαθά 5, 11. νικάν μάγην, θύειν Ηράκλεια 6. (7.) ίμποπημή ber Da. mit u. ohne ev 6, 1. δίχην προχαλεῖσθαι, Ιέναι, πορεύεσθαι πεδίον εc. 6, 2. (7, 1 u. 2. πόδα βαίνειν 7, 8. καιρόν 7, 4.) intransitive Berba mit bem Ac.: nheiv dahaosav 2c. 6, 3. (7, 5.) σχώπτειν τινά, όμνύναι 11. έπιορχείν θεόν 6, 4. (7, 6.) Berba auf εύω mit b. Ac. 6, 5. Composita beren erster Theil ein Nomen mit bem Ac. 6, 6. Pleonasmen 6, 7. mit Prapositionen zusammengesette Berba mit bem Ac. 6, 8.

3) Transitiver Ac. bei es, xaλος λέγειν 2c. βλάπτειν, ωφελείν 2c. 7. (8 u. A. 1.) ωφελείν mit bem Da. 7, 1. (8, 2.) λυμαίνεσθαι II. ένοχλεῖν mit bem Ac. u. Da. 7, 2. doidooeiv τινα μ. τί, λοιδορεῖσθαί τινι, μέμφεσθαί τινα 11. τινί 7, 3. (εὐσεβεῖν τι? 8, 8.) θηρᾶν, θηρεύειν, διώπειν, φθάνειν, μιμεΐσθαι, ζηλούν mit bem **Χ. 8.** μένειν, φεύγειν, απο-, δια-, έχδιδράσχειν, εὐλαβεῖσθαι, χρύπτειν, λανθάνειν, χαρτερείν, έπιλειπείν mit bem Uc. 9. (10, 1.) αίδεταθαι, αίσχύνεσθαι, θαρδείν, φοβείσθαι mit bem

Ac. 10. ex-, xarandinoscodai mit bem Ac. 11. Da. 10, 1. (Csodai ic. 11. rapher, reciv 11, 1. rónteodai ic. 11,

2.) Béet reduduat riva ic. 10, 2, (11, 3.) 4) Ein transitiver und ein Ac. des Anhaltes bei bemfelbem Berbum 11. (12.) (ben Tragifern Eigenes 12, 1.) μάχτιν μ. μάχη νικᾶν ες. 11, 1. (12, 2.) ber Ac. des Inhaltes ein substantivirtes Reu. 11, 2. (12, 3.) τινά τι ποιείν, λέγειν το. 12. (ρέζειν το. 18 μ. 1—3.) εὖ πάσχειν (μεγάλα), ά. κούειν κακά εc. 12, 1. (κλύειν 13, 8.) πράττειν τινά τι, εύ, χαχώς πράττειν υδετ έργάζεσθαι, τινά? 12, 2. πράττειν, έργάζεσθαι, ποιείν τινί τι 12, 3. δνομα χαλείν τινα 18. (14.) χαλείν τινα τοιούτον ε. 18, 1. νέμειν, διαιρεῖν 20. τὴν τῆν μέρη δύο 20. 14. (δατέομαι 15 %. οὐτᾶν τινά τι 20. 16, 1-8. δύεσθαί τι 17, 1. έγνύναι τινά τι, έρεείνειν, δέδαεν 17, 2.) αίτεῖν, (είς)πράττειν, έρωταν, έρέσθαι, χρύπτείν, διδάσχειν τινά τι 15. αίτεῖν 20. τι παρά τινος 15 %. (17, 3. λίσσεσθαι eb. Ungewöhnliche Arten in benen zwei Ac. bei einem Berbum ftehen 18, 1—3.)

5) Gelegentliche Bemertungen. alτιός τι, άξιός τι 47, 26, 18. (εδ.) εδ έγειν τὸ σῶμα 47, 10, 7. βάλλειν, τοξεύειν τινά 47, 14, 1. (τινός εδ. αιγάνειν, αντιάζειν τινά 14, 6.) bei Berben ber Auffaffung 47, 10, 11. 14. φιλείν, ποθείν τινα 47, 14, 6. μισείν, αρέσκειν, απαρέσκειν τινά 48, 8, 2. δυεχεραίνειν τινά 48, 8, 1. (άχθεσθαί τι 8, 3.) άγασθαι, θαυμάζειν τινά 47. 10, 9. πειράν γυναίκα 47, 12 2. κρατείν τινα μ. τὶ 47, 19, 8 μ. 4. bie Berba bes Beraubens mit bem Ac. der Berfon u. der Sache 47, 18, 10 u. 11. (7 u. 8.) die Berba der Erinnerung n. ä. mit dem Ac. 47, 11, 1. 2 u. 4. (eb.) mit zwei Ac. 47, 11, 3. ber Ac. bei Berben ber Berception (neben bem Ge.) 47, 10, 10—12 u. 14. χατάργειν λόγον, ὑπάρχειν εὐ-εργεσίαν 47, 13, 8. (λήγειν 18, 5.) άγαπᾶν μ. στέργειν τινί μ. τὶ 48, 15, 8. αγανακτείν τι 11. φθονείν τι 48, 8, λ. έγκαλεῖν τινί τι 2c. 48, 7, 1. (ἀμώνου, ὁπάζειν 7, 2. κέλεσθαι 7, 7. κελεύειν 7, 10, 7. ἀράσθαι 8, 8.) δεῖ ἐμέ τινος 48, 7, 2. (σέ τινος 47, 16, 2. γρή, γρεώ σε 16, 8.) οὐδὲν δεῖ 47, 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, τος 16, theils und Genusses 47, 15, 1. (15,

2 u. 8.) [έπι-, ἀπο-,] τυγγάνειν, λαγγάνειν, έρᾶν, ἀμαρτάνειν, μεταποιείσθαι τι 47, 14, 2—5. ήγεισθαι τι είτ. 47, 20, 1 u. 2. bei ἀπογιγνώσκειν, όπερορᾶν, ὁπερφρονείν, ἀποστρέφεσθαι 47, 23, 1. bei mit κατά μιμαμπασείεβιση Βετδεη 47, 24, 1 u. 8. bei βαίβισεη 52, 4, 2. 8. 6—8. bgl. 47, 15, 6. zwei bei βετδεη ber Βοτείθισης u. Tenferung 55, 4, 4. bgl. 56, 7, 4. (u. andern 7, 5.) mit einem frammwerwandten Berbum umichreibend 52, 8, 1. ber Inf. mit dem Artifel als Uc. des Bezuges 50, 6, 8. (7.) 67, 12, 4—8. (55, 3, 19.) bgl. 55, 1, 7. absolute Accusative 56, 9, 5—7 u. 10. bgl. Infinitiv.

Activ 52, 1, 1—4 u. 2, 1—14. (eb.)

`Acut 5, 7. 8, 4 u. 5, 1. 7—12 mit den A.

Abjectiva 22, 1—14. (1—10.) mit ben A. Dual 44, 2, 4. (2, 2.) 58, 1, 3. abgeleitet 41, 11, 1—31. 42, 7—9. mit ben A. comparirt § 28. (eb.) attributiv 57, 2, 1—3. (eb.) mehrere ohne Copula 57, 2, 3 u. 4. (2.) nus merische bei einem Ge. 47, 8, 1. prabicativ 57, 2, 5. 3, 3 u. 4. (3, 1) 4, 1. (eb.) 5, 1—4. (1—3.) bei einem demonitrativen Pronomen 57, 3, 7. (5—7.) proleptisch 57, 4, 2. (1.) bei einem fubftantivirten Reutrum 43, 4, 12. adverbartig 57, 5, 1—4. (eb.) [fubftantivirte] Abjective [pronominale] mit einer Apposition 57, 10, 1—4. 6—8. vor δτι u. γάρ 51, 13, 18. d σοφε σό 45, 3, 4. mit einem Ac. 46, 4, 5 u. 6. (5, 3.) mit dem Ge. 47, 26, 1—12. (eb.) 48, 13, 3 u. 10. mit dem Da. 48, 13, 1 u. 2. 8 u. 9. 11 u. 13. mit dem Ge. u. Σαρ 412 47, 11, 19 (1) Da. 48, 13, 4—7. 11—12. (1—3.) mit einem cauffalen Ge. 47, 3, 2. (eb.) mit einem partitiven n. bem Artifel 47, 28, 11. possessive neben einem Ge. 47, 5, 1. (3. vgl. 8, 1.) auf ein Substantiv bezogen das in einem vorhergehenden Abjectiv zc. enthalten ist 43, 3, 12. (7.) 58, 4, 6. attributive Berbinbung und Stellung (beim Artitel) 50, 8 u. A. 1. (8, 1-9.) 57, 2, 1. 8, 8 u. 5. vgl. 10, 4 n. δ. appositive 50, 7, 12. ή τα-λαιν έγω κ. 50, 7, 16. [8, 5.] (7, 4.) bei d u. bem Bo. 45, 3, 5. (4.) von entsprechenben Abverbien berichieben 50, 8, 10. prabicative Ber

bindung 57, 8, 3 u. 4. ergänzt 60, 7, 2. Stellung beim Artitel 50, 11, 1 u. 2. (8, 1. ff. 10, 1—4.) 7 u. 11. bem Prādicat affimilirt 61, 7, 7. mit bem Ge. 47, 28, 1. appositiv 47, 28, 2. mit οδ u. μή 67, 9 u. A. 1 u. 2. θαυμαστός δσος ει. 51, 10, 12. Abjectiva mit einem Frageworte 51, 17, 4 u. 6. [Rentra] mit bem Inf. 55, 3, 1 u. 8. (von Eigennamen gebilbete mit viδς ει. 47, 5, 7. 57, 2, 1.) vgl. Attribut, Congruenz und Substantivirung.

Absectivische Begriffe in Masculinum auf beide Geschlechter bezogen 43, 1, 2. im Plural auch von Weibern 43, 1, 3. statt dem ra dem von ihm regierten Ge. im Genus u. Rumerus angesügt 47, 5, 12. auf das in e. Abjectiv 2c. enthaltenene Romen bezogen 43, 3, 12. (7.) vgl. Substan-

tivirung.

Adverbia 41, 12, 4-20 u. § 66. (eb.) beim Particip 56, 10, 8. (1.) 12, 4. mit ihrem Cafus ohne Artifel 50, 2, 15. (beim Br. 53, 1, 1.) beim Infinitiv 50, 6. vgl. Abjectiv. άλλως 66, 1, 1. substantivirt 1, 2. bei Prāpositionen 1, 3 u. 4. (1 u. 2.) indeclinable Adjectiva 1, 5. bei elvai, γίγνεσθαι 2c. 1, 6. 62, 1, 2 n. 2, 4. (2—5.) bei έχειν 66, 1, 7. sabartig 1, 8 n. 9. brachhlogisch 1, 10. Stellung 1. 11 u. 12. attributiv 50, 8, 8—10. 15. 17—19. mit einem appositiven Inf. 57, 10, 9. im Nachjahe 65, 9, 1. (eb.) δίχα, χρύφα, λάθρα ες. τινός 66, 2, 2. (1.) ob, Ber 2c. auf Romina bezogen 3, 1 u. 2. (eb. u. 58, 3, 8.) auf zu erganzende Demonstrativa 51, 18, 8 u. 9. άργεσθαι έντευθεν 2c. τε-λευτάν ποι 66, 3, 8. Abberbia ber Rube bei Berben ber Bewegung 66, 3, 6. (2.) relative mit zu erganzenbem Demonstratio 51, 10, 8 u. 9. gum Bart. construirt 51, 9, 4. autou vor einer Praposition 66, 3, 9. (8.) Vauμαστώς ώς 51, 10, 18. Abberbia mit einem Frageworte 51, 17, 4. Superlative mit dem Ge. 47, 28, 8. mit 05 und \(\mu\) 17, 9 u. A. 1 u. 2. vgl. Adjectiv.

2) Gelegentliche Bemerkungen. Comparativ u. Superlativ 46, 5, 8. präpositionsartige mit dem Ge. 47, 29, 1 u. 2. (1—3.) locale und temporate mit dem Ge. 47, 10, 4. (eb.) orwsky u. d. mit dem Ge. 47, 10, 5.

(eb.) von Abjectiven abgeleitete stimmen mit ihnen in der Acction überein 47, 26 u. 48, 13. drachylogisch ohne Bersum 62, 3, 4. mit Sudstantiven versumben 50, 8, 19. dei hinzugesigtem Artikel 50, 8, 8—10. 9, 6. zwei dei einem Sudstantiv 50, 9, 3. vgl. 50, 8, 8. durch den Artikel sudstantiver 50, 5, 1 u. 10. (6, 10 u. 11.)  $\dot{\tau}_1$  abject 43, 3, 4. die auf -8ev u. -8e deim Artikel 50, 8, 15. 17 u. 18. vgl. Artikel, Substantivirung.

Abberbartige Ausbrüde 43, 3, 9 u. 10. 46, 3, 2. (4, 1.) 5, 4—9. (6, 8—10.) vgl. 43, 4, 5. (2.) Süte 51, 13, 15.

Alphabet & 1.

Anafoluthien beim Artikel 50, 5, 9. beim Barticip 45, 2, 2 u. 8. (1 u. 2.) 56, 9, 8 u. 4. bei µév u. dé 69, 16, 4.

Anaphora 59, 1, 3 u. 4. (2.) bes Relativs 60, 6, 4. vgl. 25, 6, 8. bes Artikels 50, 2, 1. 8, 6.

Anaphorische Berbinbung 58, 1, 1. 4, 1-6.

Anastrophe 9, 11, 1-5. (68, 4, 2. 5.)

Anführungszeichen 65, 1, 2. Anomale Substantive § 19 u. 20. (21.) Abjective 22, 18. Berba § 40. (39 u. 40.)

Ansichten. Benemungen berfelben

ohne Artitel 50, 3, 5.

Anticipation 61, 6. (eb.) bloß burch Stellung 6, 1. burch Consstruction 6, 2. bei Passiven 6, 3. (2.) bei einem Nomen 6, 4. bei enquedatu. ben Verben bes Fürchtens 6, 5. (3. daß Obj. antic. 6, 4.) Zutreten eines Demonstrativs 6, 6. (4.) eines Abjectivs 6, 7. beim Inf. 6, 8. (5.) bei einer Präposition 6, 9. (6.)

Aorist 26, 5 n. 11, 8. syntopirter 32, 1—4. reduplicitrer 28, 6, 1. 8 n. 5.) der erste des Activs und Wediums 31, 4, 1—3. die des Kassius 30, 1, 2. der erste 31, 7, 1—3. don Medien der mediate oder passive 39, 13, 1—6. die zweiten 31, 18, 1—8. der verda liquida 33, 4 n. A. 1. 2. inchoativ, dom Eintreten der Handlung 58, 5, 1 n. 2. (5 A.) 6, 4. erzählend 6, 1. in Briesen 10, 1. der gnomische 10, 2. (2—4.) mit &v 10, 3. für ein anderes Kräteritum 6, 1. der is o. 6. 2. exéloss. Fadory 2c.

6, 8. Bebeutung des Imperatios, Conjunctios u. Optatios 6, 4—6. Conjunctio bei  $\mu\dot{\eta}$  54, 2, 2. des Particips 58, 6, 7 u. 8. vgl. 56, 10, 1. 12, 1. des Infinitios 53, 6, 9. (4.) Conjunctio bei où  $\mu\dot{\eta}$  53, 7, 6. (Iteratio des Vo. 53, 10, 5.)

Apostroph 5, 5. 13, 1—3. Appellative appositiv 50, 7, 1 st. Apposition 57, 6—10. mit den M. (eb.) bestimmt das Berdum 63, 1, 3. (die synthetische) mit dem Artisel 50, 7, 1—12. & άνδρες ol παρόντες 45, 2, 7. & Κύρε και ol άλλοι 45, 2, 8. & σοφε σύ 45, 8, 4. (ήμετς) ol Ελληνες λέγομεν 50, 8, 2 u. 3. (6, 5 u. 7, 4.) vgl. 45, 2, 6. ohne Artisel 50, 8, 4. 51, 4, 9. δρώ ή τάλανα 50, 7, 16. [8, 5.] des Conjunctivs, Optativs, Infinitivs 59, 1, 6. (eb.) eines Particips bei einem andern 56, 15, 8. (eb.) beim Indicativ 59, 1, 7. vgl. Eperegem u. Eperegetisch.

Appositive Berbindung 58, 1 u. 4, 1 u. 2.

Aristophanes 21, 1 A. 69, 44 A. ber Grammatiler 5, 1 A.

Ariftoteles 50, 5, 11.

Artifel § 50. 1) in ber Proja. 1) declinirt 14, 9 u. A. 1-3. vgl. 44, 2, 4. 58, 1, 3. in der Krafis 13, 7 u. A. 1—4. 11. deiftijches Pronomen 50, 1. 6 pér — 6 dé attributib 1, 1. anaphoriich 1, 2. ftatt ihrer die Begriffe selbst 1, 3. δ δέ ohne δ μέν 1, 4. καὶ δς, ἢ δ' δς 1, 5. δ μέν o de appositiv u. mit bem Be. 1, 6. unser: ein Theil - ein anderer 1, 7. substantivirt 1, 8. mit ric 1, 9. statt & ein Synonymon 1, 10. & µév, & & mit einer Apposition 1, 11. (6) per fehlt 1, 12. eine Praposition bei δ μέν, δ δέ 1, 13. τὸ δέ abverbartia 1, 14. τό, τὰ μέν (τι), τό, τὰ δέ τι abverbartig 1, 15. τη μέν — τη δέ 1, 16. δς καί δς, τὸν καὶ τόν, τὸ καὶ τό 1, 17. τόσοι καὶ τόσοι, τοῖοι καὶ τοίοι 1, 18. πρὸ τοῦ 1, 19. τὸν δς 1, 20. Einzelnheiten 1, 21. ber Artifel mit zu erganzendem Romen 1, 22. Betonung 1, 23.
2) ber Artifel individuell 50, 2.

2) der Artifel individuel 50, 2. anaphoriss 2, 1 u. 2. als Possessio. 2, 3. das Bezügliche und Gebührende bezeichnend 2, 4. für jeder 2, 5. auf Erwähntes bezogen 2, 6. auf Folgendes 2, 7. bei Cardinalzahlen u. Comples 2, 7. bei Cardinalzahlen u. Complex 2, 7. bei Cardinalzahlen u. Complex 2, 7. dei Cardinalzahlen u.

parativen 2, 8. (8, 7.) summarisch nach Prapositionen 2, 9. bei unbenannten Zahlen 2, 10. sann fehlen 1) bei Personen- u. Bollsmamen wie bei Vatronymiten, bei Namen von Festen, Ortschaften, Winden, Gestirnen 2, 11. 2) bei natürlichen Zeitbestimmungen; fehlt stets bei μέσαι νάχτες 2, 12. 3) bei ψυγή u. σώμα wie beren Theilen, bei δεξιά u. άριστερά, δεξιόν, εύώνυμον, μέσον 2, 13. fehlt regelmäßig bei έν δεξιά, άριστερά, έχι (είς) δόρυ, έπί παρ ἀσπίδα u. a. 2, 14. 4) bei γξ, θάλασσα, άστυ 2c. 2, 15. bei εύρος, μέγεθος 2c. άριθμῷ, ζιμισυ 2, 16.

3) ber Artikel generisch 44, 1, 1—8. 50, 3. beim Pradicat (der echte) 3, 1. für jeder 8, 2. Abstracta mit u. ohne Artikel 3, 3 u. 4. fehst oft bei ben Begriffen von Kräften, Fähigskeiten 1c. 3, 5. bei dvhp, dvdpwnoz, deć 3, 6. βασιλεύς, στρατηγός 1c. 3, 7. bei narple, έχ παιδός, παίδες χαί γυναίχες 1c. 3, 8. bei Berbindung mehrerer Begriffe eb. ber Artikel generisch bei Pluralen 8, 9. ber Artikel bei substantivirten Abjectiven u. Participien 4. bei πας u. äπας 4, 1. δ τυχών 4, 2. bei Participien 4, 8 u. 4. δ dγαθός πολίτης 4, 5.

4) ό τοιούτος, ό τοιός δε εε. 50, 4, 6. ό ποίος; τὸ τί 4, 7. (ό) ἔτερος 4, 8 μ. 11. (ό) άλλος 4, 9—11. bei πολός, όλίγος 2ε. 4, 12. bei Comparativen

4, 13. beim Bradicat 4, 14. 5) ber Artifel jubstantivirt Abverbia 50, 5, 1. 10. 13. einen Ge. 5, 2 u. 11. einen Da. 5, 8 u. 11. 8, 16, E. τον έμέ 2c. 5, 4. (bgl. 57, 3, 5.) eine Bravosition mit ihrem Casus 50, 5, 5-8 u. 12. elliptifc 5, 9. ben Infinitiv 6. Rection beffelben 6, 1. Ueberfegung 6, 2. ber Inf. mit u. ohne Artifel 6, 3. ohne ihn bei Goa, xaiode rc. 6, 4. mit ihm ahnlich 6, 5. ber Infinitiv bei Rebensarten 6, 6. bei airios u. ázios 6, 7. ró mit bem Inf. als Ac. des Bezuges 6, 8. ròv νόμον τὸν ἐξεῖναι ες. 6, 9. τό jubstantivirt Sape 6, 10. selbst ein Wort, eine Wortform zc. 6, 11. δ μέν, ή έχεῖνος 6, 12. ο Σωκράτης 6, 18.

6) bei sunthettscher Apposition von πυταμός, όρος ες. πόλις ες. 50, 7, 1—3. ή βουλή οι πεγταχόσιοι 7, 4. von δνομά 7, 5 u. 6. daneben der Ge. 7, 7. die Apposition einem Eigennamen zugefügt 7, 8. der Artifel

211

δ Σ. 7, 10. Θοάπες of Bidovot u. of B. Θ. 2c. 7, 11. δ Σόλων δ παλαιός 7, 12. bei attributiver Berbindung 8. Stellung bes Attributs 8, 1. (ήμετς) οι Έλληνες λέγομεν 7, 13. [8, 2 μ. 3.] ohne Artifel 7, 15. [8, 4.], ή ταλαιν έχω 7, 16. [8, 5.] Berbonvelnna bes Artifels 8, 2. [6.] verbindet Abverbia mit Substantiven 8. 4. [8.] bei dei 8, 5. [9.] ή πρότερον und ή προτέρα εε. 8, 6. [10.] beim prādicativen Ge. δ δήμος δ τῶν Ἀθη-ναίων, δ (τῶν) "Α. δ., δ δ. τῶν "Α., τῶν "Α. δ δ. 8, 7. [11.] mehrere Artifel neben einander 8, 7. [11.] beim attri-butiven Da. 8, 8. [12.] bei e. attributiv gebrauchten Braposition mit ihrem Cafus 8, 9. [13.] & Et, dad, napd(-) 8, 10. [14.] 12. [16.] 13. [17.] 8 è-Bevoe (-) 8, 11. [16.] ra olxade 2c. 8, 14. [18.] Abverbia und Prapositionen mit ihrem Casus ohne Artifel mit Substantiven verbunden 8, 15. [19.] ein relativer ober temporaler Sas burch ben Artitel mit einem Substantiv verbunden 8, 16. [20.] substantivirt 8, 17. [21.]

7) Amei Beftimmungen burch ben Artitel mit einem Substantiv verbunben 50, 9, 1. oi άλλοι oi είδότες 9, 2. (ai) 860 ai 50, 9, 2 E. zwei Abverbia als Bestimmung 9, 8. zwei Ge. 9, 4. zwei Brapofitionen mit ihrem Cajus 9, 5. beibe Beftimmungen ver-ichieben 9, 6 u. 7. die zweite ohne Artitel nachgeftellt 9, 8 u. 9. vgl. 10 u. 11. mehrere burch zai verbundene Abjective ohne Artitel 50, 9, 8 E. Stellung eines Objects vor bem Artifel 10, 1. nach dem Substantiv 10, 2. & πασι νόμος καθεστώς ε. 10, 8. το παθείν ευ ε. 10, 4. del boppelt zu

benten 10, 5.

8) Pradicative Stellung 50, 11. Erflarung 11, 1. bei Brapositionen 11, 2. bei Barticipien 11, 8 u. 4. bei µésoc, dxoog 11, 5. ohne Artifel 11, 6. čλoς mit u. ohne Artikel 11, 7. πãς, äπας jeber 11, 8. πας ganz, aller, äπας ec. ohne Artifel 11, 9. πας, απας völlig, lauter, ohne Artifel 11, 10. πας δ βίος, δ βίος πας ec. 11, 11. ο πας ες. 11, 12 μ. 13. αύτος ohne Artifel 11, 14. adros o dvho, ό ανήρ αὐτός, ὁ αὐτός (ανήρ), (ὁ) ανήρ ὁ αὐτός 11, 15, αὐτός βασιλεύς, άνηρ δ αύτός 11, 15. αὐτός βασίλευς, 46, 5, 1.) το μέτριον αποκοιμηθήναι αύτη Πελοπόννησος 11, 16. το ταύ- 46, 5, 7. δυομά π. τουνομά 46, 4, 3.

boppelt 7, 9. Ζεύς σωτήρ μ. δ Ζ. Ιτόν, το θάτερον 11, 18. όδε, ούτος, έχεῖνος, άμφω, άμφοτερος, έχάτερος mit dem Artifel 11, 19. δλος, πᾶς 20., ούτος e. eingeschoben 11, 20, an δδε. ούτος 2c. eine Apposition mit bem Artifel 11, 21. 8de, obroc obne Artifel 11, 22. Επαστος mit u. ohne Artifel 11, 23. οὐδέτερος, πότερος, δπότερος mit dem Artifel 11, 24. δ άμφότερος κ. 11. 25. ein Brabicat gwijchen ben Artitel und ein Barticip eingeschoben 12, 1. Stellung bes Substantive 12, 2. ό λεγόμενος, χαλούμενος, όνομαζόμενος 12, 3. abweichende Stellung 12, 4.

9) Belegentliche Bemertungen. Tov πόλεμον πολεμείν 46, 5, 2, δ Χαλ-αιδεύς κ. vom Bolle 44, 1, 4. δ Άρ-μένιος κ. vom Fürsten 44, 1, 5. νόμος δ βοηθών έστω 56, 3, 4. felten bei dvhp 2c. mit einem Substantiv 57. 1, 1. Θουκυδίδης 'Ολόρου, Θ. δ '()., δ Θ. δ '()., δ 'Ολόρου Θ. berschieben 47, 5, 8 u. 4. (nie δ θ. [τοῦ] 'Ολόρου.) bgl. 51, 4, 8. ή Σμιχυθίωνος bie Frau bes 6. 47, 5, 2. (6.) Άργίας των Ηραχλειδών 47, 9, 1. (δίνοη της Άττικης 47, 5, 5. ber Artifel ielten bei Outspannen. ielten bei Ortsnamen 47, 5, 6. vgl. 21. 7. Πόδνα ή Άλεξανδρου 47, 5, 8. ή έμαυτου 11. ή αυριον 48, 8, 4. ή έπι Μέγαρα 48, 3, 5. wie bei einem Substantiv mit dem Be. des Stoffes 47, 8, 8. ber partitive Ge. meift mit, ber materiale meist ohne Artifel 47, 8, 5. vgl. 28, 11. fehlt und steht beim temporalen Ge. 47, 2 u. A. i u. 2. αγολής το δώρου 47, 6, 1. βραγεία τέρψις ήδουής 47, 6, 2. τούτο τύγης u. ä. meift ohne Artifel 47, 10, 3. ber Ge. bei temporalen Adverbien meist mit, bei localen meist ohne Artikel 47, 10, 4. οδτως έχω γνώμης 11. οδτως έχω την γνώμην 47, 10, 5 u. 7. 20τοίς (τοίς) ανδράσιν 48, 15, 19. (16.) feblt oft bei Super-lativen 49, 8, 1. bei einem bem Relativ nachgeftellten Romen 51, 12 M. (10, 2.) δ παῖς ἀχολούθει 45, 2, 6. ω άνδρες οἱ παρόντες 45, 2, 7. το Κυρε καὶ οἱ άλλοι 45, 2, 8. δ κακῶς ἀπολούμενος 20. 53, 7, 9. δ ζῶν ἐχόμενος 46, 15, 6. fehlt und steht bei apyήν, τέλος, ποῶτον εc. 46, 8, 2. bei μέγεθος, εύρος ες. αριθμώ πεδεπ τον dριθμόν 46, 4, 2. (ohne τόν bei Ser.

(48, 3, 8.) bei Boffesstven 51, 4, 8—10. bei verbundenen Begriffen wiederholt ober nicht 58, 2, 1. (eb.) Stellung postpositiver Conjunctionen beim Artitel 68, 5, 1. 2 n. 4. (eb.) 69, 15, 2. Stellung bes Ge. beim Artifel 47, 9, 9-11. (9, 3-8.) bes Ge. ber perfönlichen oder reflexiven Bronomina 47, 9, 12-18. The actoc actoc curaareiav 51, 2, 13. bes Relative 51, 4, 11. des άλληλων 51, 3 A. bes Ge. Beim Comparativ 47, 27, 7. ein Fragewort eingeschoben 51, 17, 4 u. 10. ró beim appolitiven Instinitiv 51, 17, 4. vgl. 57, 10, 5—7. der Artifel substantivirt 48, 2, 1 ff. (4, 1.) ró, rá mit dem Ge. local 48, 8, 7. ró roo Avakayopou mit einer Appolition 57. 10, 2. vgl. 10, 11. το τής τέχνης, τὰ τῶν φίλων 2c. 47, 5, 9—11. vgl. 43, 4, 21 u. 26. τὰ πρὸς βορρᾶν, τὸ (τὰ) ἐπὶ θάτερα εc. 43, 4, 8. τὸ περὶ τούς θεούς, τα περί την πόλιν 48, 4, 21. τα παρ' έμου 43, 4, 28. το έπ' έμοι 20. 58, 10, 5. 68, 41, 9. τὸ ἐπ' έχείνφ είναι, τὸ νῦν είναι 55, 1, 1. έν τοῖς 49, 10, 6. ὁ μέν Subject beim Inf. 55, 2, 1. Betonung 9, 2, 1. 50, 1, 23. (25, 5, 3.) (II) Der Artitel bei Dichtern.

(11) Der Artifel bei Boichtern.
(1) (die Form 15, 1, 1—5. ber Dual ta, taiv nicht bei Ho. eb. 4. als Relativ 1, 7 u. 8. 25, 4 M. 1. 5 u. A. 4. in ber Krasis 14, 1 A. 2, 1—20. 10, 1—8. pronominal in duér, 6 dé 50, 1, 1. d yap 2. xai ta ie. 3. ohne diese Wörter 4. to 5. [vgl. 2, 18.] d uér, d dé bei Ho. 1, 6—8. d dé auf das vorhergehende Subject bezogen 10. im Nachsabe 11.)

(2) ohne μέν ε. pronominal bei Ho.: attributiv 50, 2, 1. nachgestellt 2. vor δς 8 u. 4. substantivirt vor δς 5. bem rel. Sate folgend 6. [vgl. 51, 5, 1.] zurückweisend 7. δ τόν ε. 8. bei e. Prāposition 9. vor e. conformen Nomen (Ge.) von diesem regiert 10. vor e. Prādicat 11—13. so auch vor e. obliquen Casus 14. vor auch vor e. obliquen Casus 14. vor actric, πολύς, πάς εε. 15. u. 16. nachgestellt 17. (vgl. 57, 3, 7.) τῷ 18. vgl. 1, 5.)

(3) der Artitel als solcher bei Ho. 50, 3, 1. Grenzgebiet 2 u. 3. bei Substantiven 4 u. 5. possessie 6. bei Cardinalzahlen 7. beim Comparativ 8.)

(4) generisch 50, 4, 1 u. 2.) | stativ 50 (5) bei Substantivirungen: bei Epitheta.

Barticipien 50, 5, 1. bei Abjectiven im Singular 2. im Plural 3. ol δλλοι 4—6. το δλλο, τα δλλα 7. δ έτερος 8. bei Ordinalzahlen 9. το πρώτον, τα πρώτα 10. το πάρος, το πρίν 11.)

(6) beim Infinitiv, nicht bei Ho.
50, 6, 1 u. 2. wohl aber bei Pindar
8. ohne Artifel als Prädicat schon bei Ho. 4. bei Rebensarten 5. 76 beim Inf. pleonastisch 6. als Ac. bes Bezuges 7.)

(7) in synthetischer Apposition bei Ho. 50, 50, 7, 1 u. 2. bei e. Abjectiv 8. zu e. [persönlichen] Pronomen 4. Ιλίου πόλις 2c. 5.)

(8) verbindet schon bei Ho. eine nähere Bestimmung mit ihrem Substantiv: folgend 50, 8, 1 u. 2. doch nicht in Fällen wie δ άνηρ δ άγαθός 3. vorangehend 4. ol άλλοι θεοί 5. sür ol άλλοι ol- 6. bei Rahlwörtern 7. bei Possessiven 8. zurüdbeziehend 9. bei e. Suberlativ 10.)

(9) bei zwei Bestimmungen 50, 9 Al.)

(10) bei pradicativer Berbindung ichon bei Ho. 50, 10, 1. bei πας, απας, σύμπας 2. bei δ αὐτός 8. bei δδε, ούτος 4.)

(11) ber Artitel bei Her., ben Dramatikern u. Bindar 50, 11, 1—3.) Afper 5, 1—3. mit dem A. (4,

1, 2. 5, 1, 1 u. 8.) Aspiraten 2, 2. 10, 7 u. 8. u. A. 1—6. (versest 4, 1, 8.)

Afpiration als Tempuscharakter 29. 3.

Affimilation (von Buchstaben 8, 3, 2 u. 7.) bes Cajus 60, 2, 3. [2.] bes Melativs 51, 10. (9.) und die A. des Subjects 61, 7, 1 ff. (eb.) der Tempora 58, 2, 4. (5.) u. 7. 54, 6, ii u. 10, 6. (53, 10, 8.)

Asyndeton 59, 1, 1—3. (1.) von Abjectiven 57, 2, 4. (2.) von Participien 56, 15, 1. von Sätzen 59, 1, 5. 8–10. (1, 8–13.)

Attitismos 12, 1.

Attische Declination 16, 3. (6.) u. die A. attisches Alphabet 1 A. 1. Attraction 50, 8, 14 ff. vgl. Anticipation, Assimilation und Brädicat.

Attribute 57, 1 u. 2. (eb.) mit ben A. (bem zweiten Substantiv beigefügt 58, 2, 3. auf das entferntere bezogen eb. 2.) zwei bei einem Substativ 50, 9, 1. 5—9. (9 A.) vgl. Enitheta

Attributive Berbindung 57, 1, | 1-4. mit ben A. (eb.) vgl. 50, 8, | 1 u. 6 ff. 9, 1 ff. (8, 1 ff.) Stellung 47, 9, 1 u. 12 ff. 50, 8, 11. Säşe 54, 13, 1. vgl. 50, 8, 20.

Auctoritat 7, 4, 2.

(Auflösungen 3, 5 A. 10, 1-6. mit den A. 15, 8, 1-8. 16, 5, 1 u. 2. 18, 1, 1 ff. 22, 4, 1—3. 31, 1—8. mit ben M.)

Mugment 28, 2-15. (1-6.) u.

Musruf 45, 3, 3. (eb.) 47, 3, 1 u. 2. (eb.)

Ausrufungszeichen 5, 10. Musiprache 3, 1 u. 2 mit ben M.

Bebingungsfäße 65, 5, 1-18. (1—6.) vgl. 54, 9—12. mit b. A. (eb.) als Cafus 65, 5, 9. ohne Berbum 65, 5, 11. vgl. el, éav, 4 als, Say.

Bejahungen 64, 5, 4.

Bestimmungsfane 54, 13, 1 ff. (1-4.) 65, 1, 3. 6, 2. 7, 3.

Beziehung anatoluthisch 47, 5,

12. vgl. Congruenz.

Bindevocal 30, 3-12. mit den **21.** (29, 3, 6. 3, 4-6.)

Brach plogie 47, 27, 5. 48, 13, 9. (5.) 62, 3, 2. 66, 1, 10. 68, 14, 1. 21, 4. (5.)

Brüche 24, 3, 9. (50, 8, 7.) Buchftaben § 1-4.

**C**ăsar 51, 13, 16. Capitalschrift 1 A. 3.

Cafus 14, 5. 45, 1. urfprüngliche locale Bebeutung 46, 1, 1—4. (46, 1—3 mit den A.) verschiebene verbunden 56, 14, 2. (2 u. 8.) 59, 2, 2. vgl. 8. (eb.) einem Cafus ein Sat angeichloffen 59, 2, 4. (eb.) vgl. Ptotif u. Congruenz.

Caussale Säze 65, 8 u. A. 1-8.

(8 XL)

Charafter 27, 2, 6-9. mit ben

A. (27, 1-3. mit ben A.)

Circumfler 5, 9 u. A. 2. 8, 5 u. A. 1. 8, 6 u. 7-9. 8, 11 A. 1 u. 2. 12-14 mit ben A.

Collectiva mit dem Blural 63, 1, 1. (eb.) vgl. 58, 4, 1. 2 u. 5. (2

Comparation 23, 1—9. (1—6.)

mit den A.)

Comparativ 23, 1-9. (1-6.)mit ben A. Gebrauch 49, 2, 7 mit jecten ber Blural ober Singular 63,

ben A. (eb.) mit bem Ge. 47, 27, 1—10. (1—3.) ber Da. beim C. 48, 15, 9 u. 10. (7-10.) eben jo πολύ. ouder 2c. 48, 15, 11. (7-10.) ber Artifel beim C. 50, 2, 8. (3, 8.) 4, 13. comparativer Ge. bei Berben 47,

Composition § 42. Composita 47, 23. (eb.) 24. 48, 11. (eb.) 68, 46. mit ben A. folgen ber Rection

ihrer Simplicien 60, 3, 2.

Congruenz 1) nominale: Grundgejet 58, 1. (eb.) anaphorijch 1, 1. die formale Congruenz weicht der re-alen 1, 2. (1 A.) der Dual 1, 3. ein Attribut bei mehreren Begriffen 58, 2. (eb.) der Artifel wiederholt ober nicht 2, 1. (eb.) ein Abjectiv 2, 2. (2 u. 3.) auf zwei Singulare bezogen im Blural 2, 3. ein abjectivischer Begriff als Pradicat 58, 3. (bas Particip richtet fich nach bem begrifflichen Geschlecht 8, 1. Singular u. Plural verbunden 3, 2. σπου — ούτος 3, 8.) auf zwei perfonliche Begriffe bezogen 3, 1. auf einen perfonlichen und fachlichen 8, 2 u. 2. auf mehrere unverfonliche 3, 4. jubstantivirte Reutra adjectivischer Bronomina 3, 5-8. [bas Relativ auf ben entferntern Begriff bezogen 8, 9. ein Plural auf einen Dual 3, 10.] appositive und ana-phorische Berbindung 58, 4. (3nphorische Berbindung 58, 4. (Incongruenzen 4, 1.) der Plural bei Collectiven 4, 1. (2.) bei Namen von Ländern und Städten 4, 2. bei individuellen Namen 4, 3. nach Singus laren von Appellativen 4, 4. (3.) bei Εκαστος, τὶς, δστις εc. 4, 5. (4.) auf ein Gubstantiv das in einem Adjectiv enthalten ift bezogen 4, 6.

2) Congruenz des Berbums 63, 1. (eb.) der Plural bei einem Collectiv 1, 1. (eb.) das Relativ (u. 05702) mit ber ersten ober zweiten Person 1, 2. (eb.) das Berbum der Apposition aus gefügt 1, 8. (eb.) dem mit 7, als Berglichenen 1, 4. der Singular beim Blural bes Rentrums 63, 2. (eb.) Ausnahmen 2, 1. (1 u. 2.) 665av ravra 56, 9, 6. (4.) das Berbum bei einem Dual oder zwei Singularen 63, 3. Dual und Blural verbunden 8, 1. (ber Dual pluralisch 3, 2. bet dase auch ber Sing. 3, 3.) ber Blural bei zwei mit i ober verbundenen Singularen 8, 2. bei mehr als zwei Gub.

4. ber Singular bor mehreren Bocativen 4, I. bas Berbum auch dem entferntern Singular angefügt 4, 2. ber Plural bei ber Berbindung mit μετά 4, 8. σχήμα Πινδαρικόν 4, 4. (3, 5.) vericiebene Berionen verbunden 63, 5. das Berbum dem Bradicat angefügt 63, 6. wu und xadoùμενος 6 91.

Conjugation § 26. ff. (eb.)

Conjunctionen 59, 1 u. 2. Uebersicht S. 203 f. 69, 1 u. 2. (eb.) co= pulative und abversative 59, 2. ver-binden Berschiebenartiges 59, 2, 2—10. (2-5.) mit bem Inf. 55, 4, 9. (8.) postpositive gestellt 68, 5, 1. 2 (1-3.)

u. 4. 69, 15, 2 u. 3.

Conjunctiv 26, 6. 30, 1. 8. 10. (30, 1, 1 u. 2. 4 u. 5. bas y u. w verfürzt 2, 6, 1—3.) llebersicht bes Gebrauches 26, 11, 8. 10, u. 11. 1) in felbständigen Saben 54, 2, 1-5. (2, 1-7. mit dy und xév 2, 8.) 53, 1, 9. 7, 2. bei od uh 53, 7, 6. appofitiv 59, 1, 6. (eb.) nicht mit & 64, 2, 2. 2) in abhängigen a) in fragenben 54, 7, 1 n. 2. (eb.) b) in finalen 54, 8, 1 u. 2. (eb.) 4. 5 u. 14. mit av 51, 8, 4. (4 u. 5) bei uch nach Begriffen ber Furcht u. a. 54, 8, 9 u. 10. (8.) bei (δπως) μή ohne einhistorie (54, 8, 18, (10.) c) in hypothetischen 54, 12, 1. 8. 4. 8. (54, 9, 12, 2.) 65, 5, 1. 8, 9. 15 u. 16. d) in relativen (53, 7, 8 u. 4.) 54, 13, 2. 15, 1—3. (1—4.) e) in temporalen 54, 17, 1. 3. 4. 6. (16, 5—7. 17, 1. 4—6. 9.) 65, 7, 8. 5 u. 6. bei wore 65, 8, 1. mit & in obliquer Rebe 65, 5, 18. 11, 4.

Consonanten 2, 2 mit ben A. 10, 1. ff. (4, 1-6 mit den A.) ihre

Berbindungen 10, 1. Contraction 7, 5 A. § 12. (10.) contrahirte Substantiva 15, 4, 4. (8, 1-3.) 16, 2, 1-3. (5, 1 n. 2.) 18, 1—10. (1—8.) mit ben A. Abjectiva 22, 6, 1—3. (4, 1—3.) Berba 32, 3, 1—7. (34, 1—8. mit ben A.) u. § 35. (eb.)

Correlativa 25, 10. (8.) Curfivichrift 1 A. 3.

Dativ 14, 5 u. A. 2. 48, 1. local 46, 1, 3 u. 4. (2, 1—4.)

1) (ἐν) χύχλφ 48, 1, 1. Da. bei Exery 1, 2. bei Beitangaben neben Ev 2. batirend, wie in το προτεραία 2c. 14. (αράσθαι 7, 8.) συμβουλεύειν, πα-

2, 1. (eb.) τρίτω μηνί, έτει 20, 2, 2 (eb.) [έν] ταύτη τη ημέρα ετ., abe πιτ έν τούτφι τῷ χρόνω ετ. έν τούτφι έν τῷ τότε ετ. 2, 3. (εδ. τῷδ ἡμε ρᾳ, τῷδε θἡμέρα ετ. 2, 4. mit έν 2 5 u. 6. mit u. ohne ev 2, 7. vonti καιρφ εc. 2, 8.) [έν] μια ήμέρα, έ· πολλώ χρόνορ 2, 4. (έν μαχρώ γρόνο εε. δλίγο χρόνο εε. 2, 9.) Da. det Diffe reng 2, 5. έν νυχτί, έν τῷ χειμών 2, 6. νουμηνία 2, 7. έν πολέμφ 2, 8 έν πολέμω τε και είρηνη 2, 8. έ vermist 2, 9. (μάγη, υσμίνη 48, 2 10.) (τῷ) χρόνφ 2, 10. (11.) 2) Da. bei είναι, γίγνεσθαι 2c. obni

Bradicat 8, 1. ohne Subject 3, 2 wenn Subject und Bradicat da fteber 3, 3. (bei πέφυκα 48, 3. der Ge. be elvat ic. 8, 2. n. ber Da. 3, 2. bei **Ge. bei τουνομα 8, 8.) ἐστί**ν, εἰσί· ausgelaffen 8, 4. für unfer gereichen dienen 3, 5. ovouá (éstí) tivi 3, 6 ούδεν πλέον έμοι (έστι), γίγνεται ες. 8 7. τί έμοι τούτο; 8, 8. τί έμοι και σοί 3, 9. (τί έμοὶ έριδος; 3, 4.) der Da bei einem Berbum der Borftellung und Meußerung 8, 10. Da. des Interesses 4 u. A. 1. (bei dépendant 24, 1. bei épyopar 22. 4, 2.) für unser bei, gegen, dor 4, 2. bei noielv 22, 4, 3. bgl. 46, 12, 3. bei στεφανούσθα u. xelpeodai 4, 4. Da. der Relatiot 5. absolut 5, 1. von Participien 5 2. (eb.) 50, 8, 16 E. temporal 5, 3 (1 u. 3.) ethifcher Da. 6. (6, 1. von einem Begehren 6, 1. uf, por 6 2. vom Gefühl 6, 3. βουλομένω, dσμένω τ. 6, 4. (2.) vom Urtheil 6 5. (3.) u. 6. τίμιος u. άξιός τινι 6 7. (bei έμμορος τ. 6, 4.)

8) objectiver Da. bei Berben ? u. a. 1. (bei χραισμεῖν, αλέξειν, αρ-κεῖν, αμύνειν, ὁπηδεῖν, ὁπάζειν, 7, 2 όμαρτείν, βοηδρομείν, λύειν 7, 3. δωρεζοθαι, διδόναι, πορείν 7, 4.) δε έμε τινος 7, 2. δεί έμοι mit bem Inf 7, 8. γρη έμοι 7, 4. (6.) δωρετσθα τινα 7, 5. (4.) τιμωρείν τινι θάνατο 7, 6. δπακούειν τινός 11. τινί 7, 7 πείθεσθαί τινος 7, 8. Da. u. Inf. be έπιτάσσειν, παραγγέλλειν εc. 7, 9. (be κέλεσθαι u. κελεύειν 7, 7.) Ac. u Inf. bei πελεύειν, παραγγέλλειν 2c. 7 10. Ac. bei ωφελείν 2c. 7, 11. Επεσθαι μ. αχολουθείν σύν τινι μ. μετο τινος 7, 12. λέγειν ες. τινί μ. πρός τινα 7, 18. ευχεσθαί τινί τι ες. 7 paivelv 2c. 7, 15. Da. bei Berben ber Stimmung u. Gestinnung 8. (ávδάνειν, μηνίειν μ. ä. 8, 1. βούλεσθαί τινι νίκην 8, 2. άχθεσθαί τι 8, 3.) φθονείν τινί τι μ. τινός, άγαναπτείν τι, δυςχεραίνειν τι n. τινά 8, 1. dpé-σχειν τίνι u. τινά 8, 2. bei Berben die eine freundliche ober feindliche Berührung bezeichnen 9. (9, 1.) bei ben Berben bes Gehens 9, 1. (bei Rebensarten 9, 2. bei Berben bes Entgegentommens, Annaherns der Da. 9, 3. ber Ge. 9, 4. ber Ac. 9, 5.) bes Streitens, neben πρός τινα 9, 2. πολεμείν τινα 11. έπί τινα 9, 8. πλησιάζειν, πελάζειν, έγγίζειν 9, 4. (8-5.) χρησθαι 9, 5. Da. bei Berben ber Aehnlichteit, Gleichheit, Lebereinstimmung 10.
4) Da. bei Compositen 11. mit

Dativ

έν- 11, 1. (eb.) ἔν wiederholt 11, 2. (mit μετα- eb.) ἐμβαλλειν εἰς 11, 3. εἰςιέναι τινά u. τινί 11, 4. (3.) mit ἐπι- 11, 5. ἐπιστρατεύειν τινί u. τινά 11, 6. (u. a. 4.) mit προς- 11, 7. (5.) προςπαίζειν τινί u. τινά, προςνυνεῖν τινα 11, 8. mit παρα- 11, 9. mit περι- 11, 10. mit ὑπο- 11, 11. mit ἀντι- 11, 13. mit συν- 11, 14. Wieder- holung der Präpofition 11, 15.

5) Der Da. bei Subftantiven 48, 12, 1 u. 2. (eb.) pol u. hatv 12, 3. (2. mit 2 Da. 12, 3 u. 4.) bei verbalen Substantiven 12, 4-6. bei Adjectiven und Adverbien 18, 1 u. 2. φίλος, έγθρός, πολέμιος wie mit bem Ge. 18, 3. evavrios mit bem Ge. und Da., évartior mit dem Ge. 13, 4. (so drtios, or 13, 1—8.) tois, κοινός, οίκετος, άλλότριος, άδελφός mit bem Ge. 11. Da., ίερός mit bem **Θ**ε. 13, 5. δοῦλός τινι 11. τινός 13, 6. dxόλουθός τινι μ. τινός 18, 7. bei Abjectiven und Abverbien die ge-ziemend, ähnlich, gleich bedeuten 13, 8. (4.) brachplogisch 13, 9. (5.) ver-einzelt der Ge. 18, 10. bei mit és, σύν, πρός zusammengesetten Abjectiven 18, 11. zusammengesette Abjectiva mit dem Ge. u. Da. 13, 12. der Da. bei Substantivirungen 18, 18. bei buos, άμα, έξης 14. έγγος τινι μ. τινός 14 A. (eb.)

6) Der bynamische Da. 48, 15, 1. meist von unpersönlichen Begriffen 15, 2. (1.) bei Bassiven 15, 8. (1.) von Gemäßbeit 15, 4. (2.) caustal 15, 5. (2.) bei Berben ber Affecte 2e.

15, 6. (8-5.) βαρέως, γαλεπῶς φέρειν, ἀπορεῖν τι μ. τινί 15, 7. ἀγαπαν μ. στέργειν τι μ. τινί 48, 15, 8. Da. der Differenz 15, 9. πολλῷ, τοσούτφ τι. dei Comparativen μ. Guperlativen 15, 10. (πολλῷ τι τι. 15, 10.) eden fo πολύ, όλίγον, τί, τὶ, οὐδέν, μηδέν 15, 11. <math>(7 n. 8.) folde Da. μ. Μι. dei πρό μ. μετά 15, 12. (9.) πολλῷ μ. πολὸ νικάν μ. κρατεῖν 15, 13. (9.) διαφέρειν τινί μπο τὶ 15, 14. Da. für unter an, in 15, 15. (11.) bon Mitwirfung 15, 16. (12. 3ει πολλῷ, πολὸ 15, 13.) adverbartige D., wie τῷ όντι, τῷ ἀληθείς, (τῷ) δογϙ, (τῷ) λόγο μι. 15, 17. Da. der Begleitung 15, 18. (15.) αὐτοῖς (τοῖς) ἀνδράσιν τι. 15, 19. (16.)

7) Gelegentitige Bemertungen (έν) Μαραθώνι 22. 46, 1, 3 μ. 4. οἱ Μαραθώνι 250, 5, 8. φύσει, παντὶ τρόπου 22. 46, 4, 1. τὰ φύσει, τὰ χύχλω 50, 5, 11. οἱ χύχλω βασιλεῖς, τὸ τῷ δντι ψεῦδος 22. 50, 8, 12. γένει 50, 2, 16. ἀριθμῷ 46, 4, 1. 50, 2, 16. ἀνόματι 46, 4, 3. ὁδῷ, δρόμω, γάμω 46, 5, 3. νικὰν μάγη 46, 11, 1. υρί. 6, 1. beἰ ἀφελεῖν, λυμαίνεσθαι, λοιορεῖσθαι, μέμφεσθαι 46, 7, 1—3. ἐχ-μ. χαταπλήσσεσθαί τενι 46, 10, 1. beἰ ποιεῖν 22. 46, 12, 3. τῷ ἐπιούση ἡμέρα 12. 47, 2, 4. βἰα τενός 47, 7, 4. μέλει τενί 47, 11. μεταμέλει τενί 47, 11, 6. προϋπάρχειν τενί 47, 13, 8. ἐν-, συν-, παρα-, περι- μπθ μεἰξι απή ἐπιτυγχάνειν τενί 47, 14, 2. μεταδιδόναι μ. προςήκει τενί 47, 15. δεῖ τενι 47, 16. ἡεῖν τενι 47, 16, 8, ἡ-σῶσθαι μ. ἀρχειν τενί 47, 19, 1. ἡγεῖσθαι μ. ἄρχειν τενί 47, 20, 2. ἐπιστατεῖν τενι μ. τενός 47, 20, 3. χατ-μ. δπήχοός τενι 47, 26, 1. μεθρετε Da. 48, 15, 20.

Declination § 14—20. (15—21.) Defective Substantiva 19, 3, 1 u. 2. (20, 2.) Abjectiva 22, 14. (9, 1 u. 2. 23, 5, 1—7.) Verba 26, 9 A. (2 A.)

` (Déhnung des au. o 2, 3 u. 4 mit den A.)

Deminutiva 41, 10, 1-6. ihr Genus 22, 4, 1 u. 2.

Demonstrativa 25, 5 u. 6. (4.) mit den A. 51, 5—7 mit den A. (eb.) ergänzt 51, 18, 1—9. 12 u. 13. (11, 1—3.) beim absoluten Ge. 47, 4, 3. (eb.) mit dem Ge. 47, 9, 5. 28, 2. daß Neu. mit dem Ge. 47, 10, 2 u.

eb.) vgl. 8. mit folgendem strie is 65, 1, 3. mit einem selbsbigen Sase einem relativen angt 60, 6, 2. (eb.) vgl. A. 8. als bicat 57, 3, 5. (eb.) ein interrosoes oder relatives Kronomen als adicat dabei 57, 3, 6. (eb.) u. 7. xal 69, 32, 18. die Rentra tembal 43, 4, 7. (1 u. 3. local 4, 2.) 1. die einselnen öde, odrog 2c. Resoft, Substantivirung. Edemosthenes 13, 1 A. 13, 5, 1. 9. (Deponens 26, 8, 2. 89, 13. 14. Desiderativa 41, 4, 12. Dialogisches 51, 17, 12 u. 18. 5, 8, 7. Digamma 5, 3, 2. (11, 1, 1-3.) 2, 1, 4. Diphthonge § 4. (3.) Directe Rede nach der obliquen 5, 11, 8. Doppelfragen 51, 17, 6. (15, 9-11. 65, 1, 11. Dramatifer 18, 1 A. 58, 9. 4. 3, 2, 1. 69, 44 A.

8, 2, 1. 69, 44 A.

Dual 14, 4. 14, 9, 2. (15, 1, 8.

4. 4, 1 u. 2. 16, 2. 17, 3, 1 u. 2.)

8, 1, 3. bes Berbums 26, 11, 14.

0, 1, 1. (7 u. 8.) Gebrauch 44, 2,

—4. (1—8.) 3, 2. 68, 3. (eb.) und 3lu. verbunden A. 1. (eb. pluralisch 3.

3ronomens auf zwei einheitliche Berisse bezogen 58, 8, 5. bgl. Singuar, Plural, Congruenz.

Eigennamen mit u. ohne Artikel 0, 2, 11. vgl. 47, 5, 2. mit dem be. 47, 9 u. A. 1. (eb.) bei αὐτός 0, 11, 16. bei οὐτος α. 50, 11, 22. u. 3.) bei einer Appolition 50, 7, —11. 8, 3 u. 4. 57, 7. stoffartig 50, 13. persönliche im Plural 19, 1, 44, 3, 7. statt eines Pronomens 1, 5, 2. (Ποιάντιος υίός α. 57, 2, 1. τάδιεατίυ 57, 3, 2.)
Είπ sichten. Benennungen ber-

lben ohne Artifel 50, 3, 5. (Einschiebung eines  $\eta$  7, 2, 7. ines Consonanten 7, 7, 1—3. furzer Borter nach e. Braposition 68, 5,

—4. eines Da. nach dem Artikel 50, 3.) Elision (9, 4, 4. 12, 1—4 mit

Elifion (9, 4, 4. 12, 1—4 mit en A.) 18, 8 u. A. 1—5. 5 u. A. —6. 28, 14, 3. 42, 1, 1. (am Bersnbe 11, 3, 5.) Ellipsen 1) von Substantiven a) von männlichen 43, 3, 2. 50, 6, 12. µà τόν- 50, 5, 9. b) von weidslichen 43, 3, 3-10. (2—4.) 50, 5, 9. 6, 13. c) des Reutrums 43, 3, 11. des Subjects 61, 4, 3—7. verschieden 61, 5, 1—7. (1—5.) des Objects 60, 7, 3—6. (1—6.) 2) von Berben 62, 3, 1—13. (3 A.) vgl. 48, 6, 2. 15, 17. 65, 1, 10. (7.) 5, 11. 67, 14, 1—3. dei Advervien 66, 1, 8—10. vgl. elvat u. dépenden 66, 1, 8—10. vgl. elvat u. dépenden 54, 8, 14. 65, 1, 6. 5, 14. (4.) 7, 8. vor el oder éas 65, 1, 10. vor yap (åv) 69, 14, 6—8. der Nachfat fehlt 54, 12, 12. (7.) vgl. A. 11. der Bedingungssas 54, 12, 9. (5.)

lag tegit 04, 12, 12. (4.) vgi. 11. der Bedingungssah 54, 12, 9. (5.) vgi. 65, 5, 5, vgi. Ergänzung u. eivai. Endbuch fraben unftät 11, 10—14.

(9, 1—4. mit den A.) 13, 4 A. Enklitiken 9, 1—10. mit den A. nach einem Komma? 45, 3, 8. (eingeschoben 68, 5, 2.)

Epanalepfis 51, 5, 1. (eb.) 11, 2. 65, 9, 2. 69, 7, 3. 52, 3 u. 4. einer Regation 67, 11, 3. (2.)

Eperegeme 47, 27, 8. 51, 12 A. 57, 10, 1–13. (4 u. 5.) beim Artikel 50, 1, 11. (7 u. 3, 2.) ως mit einem Abjectiv oder Abverbium 51, 14, 3. mit δτι oder ως 65, 1, 3. vgl. Apposition.

Eperegetische Apposition 57, 10. (eb.)

Spitheta mehrere ohne Copula 57, 2, 3-5. (2.) Epithetische Apposition 57, 7 n.

Epithetische Apposition 57, 7 n. 9, 3. vgl. 50, 6, 9. Epochen ohne Artifel 50, 2, 12.

Erasmus 8, 2.
Ergānzung bes Subjects, Objects und Pradicats 60, 7, 1—6. (eb.) bes Berbums 62, 4, 1—8. (1—4.) 65, 6, 13. 67, 13, 1. 14, 4. [5.] bes Infinitivs 55, 4, 11 und 12. (4, 4.) eines Demonstrativs 51, 18, 1—9. 12 f. (11, 1—3.) eines Sates 65, 6, 14.

7, 8. vgl. Ellipfen. Etacimus 3, 2.

Fähigfeiten. Benennungen berfelben ohne Artifel 50, 8, 5.

Fefinamen 19, 8, 43, 4, 25. mit u. ohne Artitel 50, 2, 11. im Da. 48, 2, 1.

Frage exclamative beim Particip 51, 17, 5. mit eira u. Enerra 69, 24,

2. nach θαυμάζω ες. 65, 1, 7. bgl. Interrogativ. Fragewörter 64, 5 A. (eb.) mit zai 69, 32, 16.

Fragezeichen 5, 10. Futura 26, 5. (28, 6, 4. 29, 2, 4. 5.) 31, 8, 1—12 u. 31, 8. (2 u. 3. mit ben A.) bas mediale von Medien 39, 18. von activen in activer Bebeutung 89, 12, 1—6. in passiver 39, 11 A. Beb. 58, 7, 1—11. (7, 1—4.) in allgemeinen Säsen 7, 1. von einer Bieberholung 58, 10, 4. erhortativ 58, 7, 2. für unfer mögen, regoriatio 00, 1, 2, pit umer mögen, sollen 7, 3. imperativs[ch 7, 4. ber Indicativ (u. Infinitiv) mit & 64, 3, 8. bei 02 μή 58, 7, 5 u. 6. bei Relativen 7, 7 u. 8. (3 u. 4.) bei πως 54, 8, 5—7. bei ἐφ' & 65, 3, 3. daß Particip 58, 7, 9. vgl. 56, 10, 1. 12, 1. ber Optativ 53, 7, 10. ber Inf. 7, 11. (Futura in der Form beß Rtäfens 7, 6. daß 29, 2, 4, has Brafens 7, 6. vgl. 29, 2, 4.) vgl. μέλλω. das dritte Futur 26, 5 A. u. 11, 5. 81, 11. mit den A. 58, 9. (eb.) umidrieben 9, 1. xexingopat ec. 9, 2. von Unverzüglichen 9, 3. bei ben Dramatifern 9, 4.

Banges. im Ge. ober in bemfelben Cajus wie die Theile 47, 28, 8.

Genitiv 14, 5. vgl. zu ben Declinationen. (local 46, 1, 1-7.)

1) Grundbedeutung 47, 1. The όδου, του πρόσω 1 **A.** temporal 2 u. A. 1. (2, 1 u. 2.) τοῦ ἐνιαυτοῦ jāhr-lich 2, 2. (3.) für unser binnen 2, 8. της έπιούσης ήμέρας 2, 4. (νέας δ- hyperbaton 9, 11. έμαυτοῦ τ. u. πώρας α. 2, 4. τής νυκτὸς ταύτης α. μοῦ α. (possessible 9, 3-8.) wie beim 2, 5.) austusend 3, 1 u. 2. (eb.) für: Artikel gestellt 9, 12. (5-8.) έμοῦ, was anbetrist 3, 3. ber absolute 4 ού, αφῶν 9, 18. μοῦ α. wie eingens 1. u. 1. wo ein andrer Casus stehen 9, 15. μοῦ α. wie einger fönnte 4, 2. (1.) subjection 4 8-5 schools position 9 fonnte 4, 2. (1.) subjectios 4, 3-5.

(3.) övros nicht ausgulassen 4, 6.
2) Der possessible Ge. 47, 5.
(caussativ 5, 1. qualitativ 5, 2.) mit Abjectiven spnonym 5, 1. (3.) Ge. der Angehörigkeit 5, 2. (4—6.) Abx2ιογένης (δ) Μενεξένου, δ Δ. δ Μ.
u. δ Μ. Δ. δ, 8 u. 4. (ben Gatten,
bie Gattin bezeichnend 5, 6. Νηλήιος 216; tc. 5, 7. vgl. 57, 2, 1.) ber chorographische Ge. 5, 5 u. 7. felten ber Artitel bei ben Ortsnamen 5, 6. Ilidova ή Αλεξάνδρου το. 5, 8. τό, τά mit e. Ge. jubstantivirt 5, 9—11. Anafoluthie 5, 12. ber Ge. von Charafterifchem 5, 13. (8.) prabicativer Ge.

6. wo das Subject zu erganzen 6, 1. umgetehrter Fall 6, 2. bei elvat ftattfinden 6, 8. (1.) ber Be. bon herrichaft ac. 6, 4. Angehörigteit 6, 5. (1. elvai erg. 6, 2. mit πεφυκέναι u. γε-76 6, 8. ber Da. bei expirveobal u. έππεφυπέναι 6, 4.) έπυτοῦ γίγνεσθαι ες. 6. 6. wenn bas Subject ein fachlicher Begriff 6, 7. wenn ein Infinitiv 6, 8. wenn Subject und Brabicat fachliche Begriffe 6, 9. Einzelheiten 6, 10. (6.) ber Ge. bei Begriffen ber Borftellung oder Aeußerung 6, 11.
3) ber objective Ge. 47, 7. Stel-

lung eb. bem Ge. bei Berben ent-fprechend 7, 1. (eb.) bem Ac. 7, 2. (eb.) τρόπαιον μάχης, τῶν πολεμίων 7, 8. (eb.) βία τινός 7, 4. (eb. bem Da. entiprecend 7, 5. (eb.) einer Prä-position 7, 6. (6 u. 7.) synonyme Aus-brude 7, 7. Possessien entsprecend 7, 8. (eb.) Ge. bes Stoffes 8. (8, 1. eigenschaftlich, auch neben e. Abj. 8, 2. bei ποιείν μ. τεύγειν 8, 3.) bes Betrages 8, 1. bei elvai 8, 2. ber Artitel bei bem regierenden Worte 8, 3. Ge. des Inhaltes 8, 4. (eb.) Artifel Der partitive Ge. 9. bei Mannen 9, 1. (eb.) of rod dipuou 47, 9. of abrow 47, 9, 12. bei civat 9, 2. (eb.) bei Berben ber Borftellung, Meugerung 2c. 9, 3. (2.) ele ober ric zugefügt 9, 4. 4) ber Ge. bei δδε, ούτος 2c. 9, 5.

(2.) zwei Ge. bei einem Substantiv 9, 6 u. 7. rov kaurov 2c. 9, 8. attributive Stellung 9, 9. partitive 9, 10. (doben 9, 16. (8.) abrov partitiv 9, 17. Ausnahmen 9, 18. (7.) ber Ge. awiichen der Braposition u. dem ihn regierenden Borte 9, 19. ris beim Ge. eingeschoben 9, 20. (8 E. of eingeschoben 9, 8.) der Ge. bei Substantivirungen 10. Ginzelbeiten 10, 1. (eb. άσημα βοής 2c. 10, 2.) beim Rentrum der Pronomingladjective 10, 2 u. 3. (2.) bei Abverbien, localen und temporalen 10, 4. (eb.) bei qualitativen 10, 5. (eb.) bei einer Praposition mit ihrem Cafus 10, 6. fpnonym ber Ac.

5) der Ge. von einem Sate regiert 47, 10, 8. (6.) bei θαυμάζειν u. ά-

yaodai 10; 9. bei Berben ber Auffaffung (neben bem Ac.) 10, 10 u. 11: auch ein sachlicher Begriff 10, 12. (8.) ein absoluter Ge. 10, 18. (9. bei pay-daw 9, 10.) Ge. bei Berben bes Geruches 10, 14. bei Berben bes Gebentens, Gorgens u. ihren Gegenfagen 11. (11, 1.) everuetodat 11, 1. bei ben Berben bes Erinnerns u. Bergeffens 11, 2 n. 3. (4.) neben einem Ис. 11, 4. меден те 11, Б. (медан и. μέλομαι 11, 2. στρέφεσθαι π. έγγοεξσθαι 11, 8.) μεταμέλει τινός 11, 6. bei Begriffen ber Berührung 2c. 12. (12, 1. θιγγάνειν mit dem Ac. u. wie arreobat auch mit dem Da. 12, 2. λαμβάνειν, αίρεῖν, μάρπτειν χειρός ες. 12, 3. άγειν, έλχειν ες. χειρός ες. 12, 4. άνιστάναι χειρός, γούνων λίσσεσθαι κ. 12, 5.) πειράν, άσθαι 12 %. (πειρητίζειν 12, 6.) bei Begriffen ber Sonberung, Entfernung ac. 13. (18, 1.) bei mit dπό zusammengesesten 13, 1. dπτειν, έχειν ac. mit dem Ac. 13, 2. (Boetisches 2 u. 8. bei έγεσθαι sich enthalten, odceodat at. 18, 2.) bei diézet, dnézet at. dn. 13, 3. peideodat 18, 4. bei Berben bes Hinderns, Beidens, Juridbleibens 18, 5. (4.) ber Berigiebenheit 13, 6. bes Aberbens Arbitana Arabana sebens, Endigens, Anfangens 18, 7. (λήγω μένος, σέο άργομαι 13, 5. bei αναπνείν, αναψύχειν 13, 6.) κατάρχειν λόγον ετ. 13, 8. άργεσθαι από, έκ τινος, έντεῦθεν ετ. 18, 9. ber Berba bes Beraubens 13, 10. (7 n. 8.) dφαιρείσθαι 13, 11. (bei απηύρων 13,

6) der Ge. bei Berben des Erreichens, Strebens ac. 14. (eb.) dχοντίζειν, βάλλειν, τοξεύειν 20. 14, 1. (1 μ. 2.) έν-, συν-, παρα-, περιτυγχάνειν mit dem Da., έπιτυγχάνειν αμφ mit dem Ge. 14, 2. (μ. προς-, συν-, έντυγχάνειν 14, 5. τυγχάνειν τι 14, 3. (4) ὑμῶν ξυγγνώμης 14, 8. (cb.) δέχεσθαι τις υgl. 46, 1, 6. κιγάνω 11. ἀντιάζω mit bem Ac. 14, 6.) λαγγάνειν τε 14, 4. άμαρτάνειν, ἐρᾶν, μεταποιεῖσθαί τι 11, 5. φιλεῖν, ποθεῖν τινα, τὶ 14, 6. ber Θε. Dei Ber Jest και 14, 6. δer Θε. Δερίθεση λαβ αντιάζω μεν αμαρτάλει 15. griffen des Antheils und Genuffes 15. (15, 1.) wann ber Ac. 15, 1. (2.) εύωχεῖν, έστιᾶσθαί τινι, ἀπολαύειν από τινος 15, 2. (χοινούσθαι, όνίνα-σθαι 15, 3. λούεσθαι, θέρεσθαι 15, 4.) ber partitive Ge. bei Berben bie

έπιστέφεσθαι, αποστίλβειν 15, 6.) αίδ Subject 15, 5. narenyéval u. ouvroi-Beodat 15, 6. bei Begriffen bes Dangels u. ber Fulle 16. (16, 1.) det nicht perionlich 16, 1. (2. dei euf riνος 16, 2. χρή, χρεώ μέ τιγος 16, 3.) δέω πολλού τα. 16, 2. (εδ.) δεί πολλού 16, 3. ούδε πολλού δεί 16, 4. ούδ όλίγου δεί 16, 5. όλίγου, μι**προ**ῦ 16, 6: (4.) δεῖσθαί τινός τι 16. 7. μεθύσκεσθαι μ. ρείν 16, 8. (τινί

7) Ge. bes Breifes 47, 17. bei γίγνεσθαι 11. είναι 17, 1. πολλού τιμάσθαι, ποιείσθαι 17, 2. (άμείβειν, περιδίδοσθαι 17, 1.) μισθού 17, 3. διδόναι τινός für etwas 17, 4. (προι-πός χαρίζεσθαι 17, 2.) comparas tiver Ge. 18. Ge. bei Berben bes Uebertreffens, Uebermindens 19. hooasbai u. vixasbai 19, 1. (eb.) xpaτείν 19, 2. (ὑπερέχειν, προέχειν τι 19, 2.) mit bem Uc. 19, 3 u. 4. ber Ge. bei Begriffen des Anführens u. Berrichens 20. (20, 1 u. 2.) Der Ac. 20, 1. (4.) ber Da. 20, 2. (8.) έπιστατείν τινι 11. τινός 20, 3. ber Ge. bei προϊστάναι, προστατείν εc. 20, 4. Ge. der Relation 21. (21, 1 n. 2. absolut 21, 3.) bei Berben bes Streitens 21 A. Ge. der Beschuldigung 22. (eb.) Varatrov 23, 1. Ge. des In-finitivs 22, 2. Einzelheiten 22, 3. der Be. bei mit and, et, nod u. bnep gufammengesetten Berben 23. (προοραν τινος 23, 2.) απογιγνώσκειν, ύπεροραν, ύπερφρονείν auch mit dem Ac. 23, 1. (bei Compositen mit dia 23, 8.) dvτιτιθέναι u. έπιβαίνειν mit bem Ge. 28, 2. (μ. έμβαίνειν, έπιβατεύειν ες. 23, 4.) Biederholung der Brapofition 28, 3. der Ge. bei mit zara zusammengesepten Berben 24. (narayslav rivi 24 A.) bas sachliche Object im Ac. 24, 1. im Ge. 24, 2. Ac. ber Berfon

8) ber Ge. bei Gubstantiven 47, 25, 1. (1 u. 2.) 48, 12, 6 bei Adjectiven u. Adverbien 47, 26. έπ-, κατ-, ύπ-, συν-, ανήχοος 26, 1. χατ- μ. ύ-πήχοος auch mit dem Da. 26, 2. αμνήμων, έπιμελής 2c. 26, 3. (2. 4 11. 5.) γυμνός, ψιλός 2c. 26, 4. (3 11. 5.) μέσος, διάφορος ες. 26, 5. μεστός ες.. κενός 1c. 26, 6. τίμιος, άξιος 1c. 26, 7. bei Abjectiven die eine Gewalt bezeichnen 26, 8. relativer Be. bei Adeinen Me. regieren 15, 8, 4. (5 u. 6.) jectiven 26, 9. (bichterliche Falle 26,

27, 8. τίνος u. ού Brachplogie 27, 5. artigfeit ber Begriffe auf πλάσιος μ. στό περισσεύειν 27, 1 28, 1. (eb.) bei Br mortern 28, 2. Apposition 28, 1 unftatthaft 28, 4. 28, 5. der Super Be. affimilirt 28 teit ber Begriffe lativen von Adr und Superlativ und Rumerus a Be. ein Sings τῶν άλλων, 🕹 γεγενημένων 3 λων 28, 6.) Substantiviru πασών μάλισ άνδρων, δία δρών ε**c. 28**, lativen gebit Adverbia m 10) geleg Ge. local του 50, 5 neben eine 6. 7. zwei 9, 4. τό, 7. 76, Tô τύχης ες. 8, 6. (5.) 10—18 Bent Beni 48, 1, 8 ber Bei Bef Artifel **G**n 1. mi 2. (1. 50, (

lung beim Artifel 2 tiv eperegetijch 27 borepala ic. 27, 9.

ρένων **Ι**C. **ΙΌ, 11**. είδως, 26, 12.) Adjectiva der αίτιος μ. άξιός τι 26, 9) ber Ge. beim & u. A. 1 n. 2. (eb.)

u. Future u. Conjunctiv bes Br. ipnonym 58, 1, 9. in ibeell abhangigen Sapen 54, 6, 1—4 u. 6. (mit zév 6, 3 u. 4.) das Hu. nach δπως 8, 5. (u. δφρα 8, 6.) historischer Tempora 64, 3, 1. nach tva, dec. δπως 54, 8, 8. in hypothetischen Saben 54, 9 A. 10, 1-6. (1-8.) 12, 1. 2. 5. 7-11. (5.) 65, 5, 2 u. 5-7. in relativen Schen 54, 18, 2. 14, 1 u. 2. 65, 6, 1. 2. 4. 9. in ber obliquen Rede 65, 5, 18, 11, 1, 8, val. bie einzelnen Tempora u. ph

Infinitiv 26, 6 u. 11, 7. (30, 1—7.) 55, 1. (eb.) 1) absolut in όλίγου δείν, έχων είναι ες. 55, 1, 1. ώς είπεῖν ες. 1, 2. (1.) [ώς] έμοι donein ic. 1, 8. winschend 1, 4. (2.) in Berträgen 55, 1, 1. imperativisch 1, 5. (8.) mit 76 exclamativ se. 1, 6 u. 7. Subject bes Inf. 2. der Ro. 2, 1. (eb.) auch bei deiv u. pphvai 2, 2. Ac. ftatt Ro. 2, 3. (2.) ber Ro. weggelaffen 2, 4. das Brabicat zc. im Ge. ober Da. 2, 5. (4.) bas Brabicat auf einen zu erganzenden Begriff bezogen 2, 6, (5.) ber Ac. ftatt bes Ge. ober

Da. mit bem Inf. 2, 7. 2) ber Inf. ohne Artifel als No. ober Ac. 55, 3. (50, 6, 1. nicht im Berhaltniß bes Ge. ober Da. 55, 8, 1.) bei Gubftantiven, Reutren von Adjectiven und bei Impersonalien 3, 1. (2.) bei Participien 3, 2. bei Beariffen ber Qualification 3, 3. (4.) bei δλίγου δέω ες. άμελεῖν, άπορεῖν, χιν-δυνεύειν 8, 4. (5.) bei οἶος μ. δσος 3, 5. (τοίος, τόσος 26. 3, 6. δδε 3, 7.) bei dort baß u. to o (ts) 3, 6. sur bas lat. Supinum auf u 3, 7. (8.) auch ber paffive Inf. 3, 8. (9.) bei Abverbien und Substantiven 3, 9. (10.) dixaros, entrideros ec. mit bem Inf. 3, 10. ber Inf. bei Berben bes Lehrens, Bernens, Gewöhnens, Be-wirtens, Ruftens 2c. 8, 11. (12.) bes Antreibens, Aufforderns, Bestimmens 2c. 3, 12. (eb.) bei Berben ber Meuherung für ut 8, 18. (eb.) bei perfonlichen Baffiven 3, 14. bei doxeiv gut icheinen zc. 3, 15. bei Berben bes Borsapes u. Strebens 3, 16 u. 17. (15. βη (μεν 2c. 8, 16.) bei Begriffen ber Furgit, Scheu 2c. 3, 18 u. 19. (17.) vgl. 56, 6, 5. (mit τό u. dorte 55, 3, 19.) für unfer (um) 3u 8, 20. (eb.) δίδωμι πιείν 2c. 3, 21. (20. είναι 3, 21. nach είναι 3, 22. πυθέσθαι

3, 23.) bal. dvaipém, drozpívouai, dφιχνέομαι, βοώ, ἐπιβουλεύω, ἐπιμελέομαι, χηρύσσω, πείθομαι, φυλάσσω, γρῶ 55, 8, 13. 18. 20.

3) ber Infinitiv bei Berben ber Borftellung und Aeußerung 55, 4. beibes bei doza, λέγομαι εc. 4, 2. folche Berba bei de perfon'ich ge-braucht 4, 8. (eb.) Berba ber Bor-stellung und Aeußerung mit dem Ac. oder No. des Bradicats ohne elvat 4, 4. είναι pleonastisch bei δνομάζειν 2c. 4, 5. (8.) ber Inf. ungenau 4, 6. von bem Berbum bes Bwifchenfages abhängig, wie ähnlich dri fteht 4, 7. (8) doxerv, oleovat, pavat (ohne we) mit bem Indicatio 4, 8. ber Inf. in obliquer Rebe 4, 9. (bei el eb.) bei ort u. de 4, 10. der Inf. zu erganzen 4, 11 n. 12. (4.)

4) Gelegentliche Bemerfungen. &; έμοι πρίναι 48, 6, 6. βεί τι έμοι 48, 8, 8. verschieden vom Barticip 56, 6, 5. 7, 8—11. beim Bositiv 49, 1. (eb.) beim Comparativ 49, 4. (A.) eperegetisch 47, 27, 8. 57, 10, 5-9. (5.) bei einer Anticipation 61, 6, 8 u. 9. (5 u. 6.) für einen Sat mit ei 69, 80, 2. Subjectsac. im Relativ 51, 9, 1. άλλήλους 51, 3 A. in obliquer Rede 65, 11, 5-8. (2.) mit av 54, 6, 6. (2.) 12, 6. nach einem Sate mit &ri ober &c 59, 2, 10. als Appofition (auch mit τό) 57, 10, 5—9. (5.) vgl. 51, 7, 4. (nach τό für τοῦτο 50, 6, 1.) mit ti fragend 51, 17, 7. mit u. ohne Artitel mit urgirendem τούτο 51, 7, 5. des Pr. auch dem Apf. angehörig 58, 2, 9. bes Ao. von ber Zufunft 58, 1, 10. ber Inf. mit rő fubstantivirt 50, 6. (6, 3.) 55, 2, 1. Rection deffelben 50, 6, 1. bagegen rò eu povetv abraiv 47, 10, 2. Ueberjegung 50, 6, 2. wann ber Artifel unentbehrlich 6, 3. ohne Artifel bei ώρα, ανάγχη 2c. 6, 4. (eb.) mit dem Artifel 6, 5. ohne ihn nach einer Rebensart 6, 6. (5.) bei agiog u. alτιος 6, 7. τό mit dem Inf. (6, 6.) als Ac. des Bezuges 6, 8. (7.) vgl. ans ac. τον νόμον τόν έξεῖναι εc. 50. 6, 9. mit μή u. οὐ 67, 7, 1—5. (7 A.) mit μή u. μὴ οὐ 67, 12, 8—8. (4.) τοῦ mit bem Jinf. für io daß, damit 47, 22, 2. vgl. ἀν, Sāķe.

In chriften 11, 4, 2. 18, 5, 2.

22, 6, 1, 62, 8, 13.

5. (eb. A.) indi-indirecte nicht ir Sage 51, 17, 8. pronomina und Begriffen 51, 1 17, 5. bei bem ein andres bei bum 17, 6. b hängigen Säte ri; 17, 8. ein und eine im 9 einem Begriff im Border- 1 11. interrogo cativ 57, 8, 1 Comparativ Comparation nach davuasi Sonishe Jonismi 60, 4, 2.
Fiorrat Stacisn (Sterat Radmei Ratopí Reiner Rolon (Romi' Romm 45, 3, 8. Roroi Kräft Artitel f Rrafi 1-10 r **statthaft** Run Artifel Län 50, 2, Blu. 4, 2. Lei ٤e ũi. 4, 1.

A. 51, 17. (15.) 1 1, 1 u. 8. 69, 2. nach einem einleit 2. (15, 1.) wo 4—11. birecte in

Rachian 65, 9 n. A. 1 u. 2. (65, 9, 1-4.) fehit 54, 12, 12. (7 u. 65, 5, 4.)

Påmlich 57, 10 u. A. 5. 65, 1, 3. Rebenfage 54, 13, 1. (eb.) 65,

6, 1, 7, 2,

Regationen. 05 u. uh 67 (eb.) Composita 1, 1. μή file où 1, 1. ου φημι, ούχ έω 2c. 1, 2. (eb.) ού πάνυ κ. 1, 8. (eb. ούδεις, μηδείς nichtig 1; 4. ούδεν, μηδέν, Rullität 1, 5. to under 1, 6. s, n odder, under 1, 7.) od bei Substantiven 1, 4. un para 2c. 1, 5. od u. un file oddete u. undete 1, 6. in selbständigen Säpen ου 67, 2. (ή μή 2:A.) ου (μή) beim imperatischen Futur, μή in Fragen 2, 1. µh beim Imperativ und Con-junctiv 2, 2. 00 in formal abhängigen Saten 67, 3. uh 3 A. in rein und gemuicht hupothetischen Gagen 67, 4. ei 0' 4, 1. (eb.) μη beim Inbicativ 4, 2. 0' n. μη 4, 3 n. 4. finale Sape mit uh 67, 5. (mit ob 5, 1. uh obbé 60, 2) δπως μή, μή (ού) 5 A. dotte (ως) ού u. μή 67, 6 u. A. 1 u. 2. der Infinitiv mit μή 67, 7, 1 u. 2. oύ 7, 8. (7 A.) ού u. μή 7, 4. bei doneiv 7, 5. beim Particip ob n. ut 67, 8. beim pradicativen meift at 8. 1. bei ώς u. δοπερ 8, 2. μή beim Particip 8, 3. beim Barticip ober be-ftimmten Berbum 8, 4. bei Gubftantiven, Abjectiven, Abverbien u. Brapositionen mit ihrem Casus ob u. uh 87, 9. µ4 für 05 9, 1. ob für µ4 9, 2. Stellung ber Regationen 67, 10, 1. (1 a. 2.) nachgestellt 10, 2 u. 8. vor bem Artitel ober ber Praposition 10, 4. por einem relativen Sage 10, 5. bor bem betonten Begriffe 10, 6. am Anfange bes Sages 10, 7. Degationen bei verschiebenen Begriffen 67, 11. das erste of fragend 11, 1. obsic of 20. 11, 2. (1.) die zweite erneuert die Berneinung 11, 8. (2.) ού μή 11, 4. (3.) ού u. μή mit einem ihrer Composita verbunden 67, 12. ntehrere Compositia (12.) 12, 1. (oude μεν οὐδέ, οὐδε γάρ οὐδέ 12, 1.) Με Regation nach einem vernemenden Berbum 12, 2. (eb.) uch beim In-finitiv 12, 8. (eb.) bei dore u. 76 12, 4. uch fehrt 12, 5. nach negativen Sapen un ob beim Infinitiv 12, 6. nach Begriffen bes Abhaltens 20. un ob mit dem Infinitiv 15, 7. (4.) bloß ин 12, 8. un ob bei Barticipien 12, felbftanbigen Gagen: wunfchend

9. beim Conjunctiv 2c. 12, 10. 05 u. wh mit Ergangung ihres Begriffes 67, 13. oux, alla -, oux si - 18, 1. μη γάρ 18, 2. Elliptische Formeln 67, 14. ούδεις δστις ού 14, 1. ου γάρ άλλά, ού μην άλλά 14, 2. ούχ δτί, ούχ δπως, μή δτι 14, 3. μόνον ου, δυον ου 14, 4. ου (δήτα), ουδαμῶς, μηδαμῶς 14, 5.

Neutrum 14, 3. 21, 3, 3. von adjectivischen Begriffen substantivirt 43, 4, 1—27. (1—5.) im Plural 58, 8, 3 ff. von Pronominaladjectiven mit bem Ge. 47, 10, 2 u. 8. (eb.) von Substantiven mit einem abjectivischen Masculinum verbunden 58, 1, 2. (1 A.) abverbartig 46, 8, 2—5. (1. u. 2.) 5, 4—8.

Romen 14, 2. mit bem Ac. 46, 4 u. A. 5. (5, 8.) stoffartig 50, 6, 13. statt eines Pronomens 51, 2, 7.

Nominativ 14, 5. 45, 1 u. 2. epigraphijch 2, 1. anatoluthijch 2, 2 u. 3. (1 u. 2.) vom Particip 56, 9, 1. epiphonematisch 45, 2, 4. (3 u. 4.) vocativisch 2, 6. (2, 1—7.) mit dem Artikel appositiv 2, 6 u. 7. mit dem Bo. verdunden 2, 8. zwei dei Verben ber Borftellung und Mengerung 55, 4, 4. vgl. 56, 7, 4. vgl. Brabicat. beim Baffib bom Zeitmaß 46, 3. vgl. Pailib.

Rumerifche Begriffe als Pradicat

47, 28, 4. 60, 2, 8.

Rumerus 14, 4. 26, 9 u. 11, 14. 44, 1—6. (eb.) mit ben A. Blu. neben b. Si. 63, 1, 1. vgl. Dual, Plural, Singular u. Congruenz.

Object 60, 8, 1 u. 2. bes Infinitivs 50, 6, 1. zwei Berben gemeinfam 60, 5, 1-4. (1.) bei einer Praposition 5, 5. nach einem Relativ ein Demonitrativ als Object 6, 2 u. 3. (2.) ber Singular eines substantivirten Reutrums ohne ri Object 43, 4, 10. Dbject ohne Berbum 62, 3, 5. Ergan-gung bes Objects 60, 7, 1. 3-6. (1-6.) bon einem ergangten Inf. regiert 55, 4, 11. (4.) vgl. bie Cafus. Oblique Rebe 66, 5, 18. 6, 4 u. 9. 11, 1—10. (1 u. 2.)

Optativ 26, 6 u. A. 11, 9—18. 30, (1, 3. 5 u. 6. 4, 12. 6, 1.) 9, 1-3. 30, 10. ber Berba auf p. 36, (1, 10.) 7 u. M. 1. 9, 8 u. 4. in

(mit dic 3, 5. noc de 3, 6. nicht wanichend ohne & 8, 7—9.) mit & 8, 6—10. 12, 9. 17, 4. (mit & ober 26 v 8, 10 u. 11. 12, 5.) ohne u. mit dv in einer ibeell abhangigen Rebe 54, 6, 2 (eb.) u. 6. 65, 1. (1-7.) in obliquer Rebe 65, 11, 2 u. 8. aweibeutig 54, 7, 1. ohne de in ber Fortfegung einer obliquen Rebe 54. 6. 4. in relativen Gaben mit n. ohne av 54, 13, 2. (13 A.) 14, 1—4. (1 n. 2.) 65, 6, 1—5 n. 9. in hapothetifch relativen Gagen ohne, felten mit dv 54, 15, 1-4. in tem= boralen Saten ohne av 54, 17, 1. 2. 4 u. 5. (2. 8 u. 7.) 65, 7, 2. 3. 5. 6. in finalen 54, 8, 1-3 u. 9. (1. 3-5.) im Borberfage eines hupothetischen Berioden, selten mit & (ober xév) 54, 11, 1 u. 2. (1—8.) 12, 4-8. (4.) 65, 5, 2. 4. 6. 15. 17 u. 18. im Rachfage mit av (ober nev) 54, 11, 1 u. 2. (eb.) 12, 1. (eb.) 8 f. (12, 4-5.) 65, 5, 4. ohne av auch iterativ in relativen Sasen 65. 6. в. in temporalen 54, 17, 1 (ев.) и. 5. in hypothetischen 65, 5, 8. appositiv 59, 1, 6.

Orbinalzahlen 24, 1 u. 2. (eb.) | Ortsnamen mit u. ohne Artikel | 50, 2, 11. mit & 68, 12, 1. mit & 61

68, 21, 3. vgl. Locale Bez.

Parataktik 59, 1 u. 2 mit ben | A. (eb.)

Barathetische Zusammensetzung 42, 5, 1. Apposition 57, 9. (9, 1-3.)

vgl. 50, 7, 6.

βαττίτι 26, 7. 30, 12. vgl. 22, 4. 9, 1—3. 56, 1 u. 2. des \$0. 26, 11, 3. der verschiedenen Tempora 56, 10, 1. des \$r. auch zum Ips. gehörig 53, 2, 9. dei elvai u. drädysiv ed. 3, 1—4. (1—3.) ohne elvai 3, 5. (4. dei γίγνεσθαί 3, 5—7.) dei έγειν 3, 6. (8.) dei τυγγάνειν, λανθάνειν, φαίνεσθαί 4, 1. (2. mit ώς 4, 4. dei πυρείν 4, 1. dei έπαιστος γίγνεται 4, 3. dei idädlaeodai 4, 5.) dei τυγγάνειν 3μ ergänzen 4, 2. ohne ών 4, 3. eden so σμβαίνειν 4, 4. φαίνεσθαι mit dem Bart. u. Ins. 4, 5. ohne ών 4, 6. φανερός u. δηλίς είμι mit dem Bart. 4, 7. (u. deς 4, 4.) mit δτι 4, 8. δοικέναι wie construit 4,

Dauer 5, 8. ων ausgelassen 5, 4. bei φθανειν 5, 5, 7. bei σίχομαι 5, 8.

2) bas Barticip bei Berben die eine Rraft ober Empfindung bezeichnen 56. 6, 1. (eb.) περιοράν μ. ανέγεσθαι 6. 2 u. 3. bei Berben die Freude ober Merger bezeichnen 6, 4. (2. Anatoluthie 6, 4.) aloxoveodat mit bem Barnicipe 0, 2.) Acyvecout mit dem Patricip u. dem Inf. 6, 5. dei Berben der Wahrnehmung 7, 1. (2.) des Zeigens, Findens, Betreffens 7, 2. (3.) der Borstellung u. Aeuherung 7, 8. (4.) ohne der 7, 4. (5.) No. des Part. 7, 5. obvoid 7, 6. (bei suppressenten 7, 7) des Mart. γνώσχω 7, 7.) der Ge. bei aloθάνεσθαι 2c. 7, 7. u. der Inf. bei folden Berben 7, 8—11. (7—9.) δτι u. w. 7, 12. (10.) δτε bei μέμνημαι εc. 7, 13, (11.) bas Bart, bei Berben bie eine Beurtheilung aussprechen 8, 1. (bei χαίρων 8 %.) εὐ, καλῶς ποιῶν 8, 2. τί παθών, τί μαθών; 8, 3. λη-ρεῖς ἔχων ες. 8, 4. ἀρχόμενος, τελευτών, διαλιπών, φέρων, άνύσας 8, 5. άρξάμενος από, έχ-8, 6. δαθ **Βατ**ticip ber Rebe eines Andern angefügt 8, 7. bes Ao. explicativ 53, 6, 8. 8) appositive und absolute Bartici-

pien 9, 1. partielle llebereinstimmung 9, 1 u. 2. (eb.) zwei Subjecte 9, 8. ber Ro. anatoluthartig 9, 4. (8.) absiolute Accusative 9, 5. (4.) δόξαν(τα) ταῦτα 9, 6. δν ausgelassen 9, 7. δόξαντος τούτου α. 9, 8. vgl. 9. ώς u. δόπερ mit dem absoluten Ac. 9, 10. temporale Bedeutung 10, 1. lleberseing durch ein Substantiv 10, 2. Jutreten von Adverbien rc. 10, 8. (1.) δεργεσθαι u. iévai mit dem Particip deδ Futurs 10, 4. (2.) Ungenausgetit bei χρή u. δεῖ 10, 5. hupothetische Bedeutung 11 A. caussale 12, 1. mit āτε, ώς, οία 12, 2. (1.) div ausgeslassen 12, 3. οδτως, δια τοῦτο (ταῦτα) zugessale 12, 4. gegensätssiche Bedeutung 13, 1. και, οὐδέ, μηδέ, καίπερ zugessals, 3. (2.)

4) Berschiebenartige Participien verbunden: caussale und hypothetische 14, 1. (eb.) verschiedene Casus 14, 2. (2 u. 8.) mehrere ohne Conjunction: asyndetisch 15, 1. (eb.) eins dem andern angesügt 15, 2. (eb.) appositiv

15, 8. (eb.) eins mit einem Barticip und beffen Berbum verbunden 15, 4. (eb.) zwei in verschtebener Beziehung 47, 4, 5. wie in ber britten \$15, 5. (eb.) eins pradicativ 15, 6. ein bes Sing. nicht üblich 52, 3, 6. Barticip zu erganzen 16 A. (eb.) Berbalia auf to: 17 A. (1.) auf to: 18. (17, 2.) persönlich 18, 1. (eb.) unpersönlich 18, 2. mit der 18, 3. zu

Medien gehörig 18, 4. 5) Gelegentliche Bemerfung. Dualform 44, 2, 4. (17, 8, 2. 30, 1, 8. 44, 2, 2.) mit pāddov n. paddota 49, 7, 4. mit 40 54, 6, 6. (2.) 12, 6. mit bem Ge. 47, 28, 1. attributiv 57, 2, 1. pradicativ 57, 3, 8. vgl. 50, 11, 2—4. adverbartig 57, 5, 2. eperegetisch nach dem Indicativ 59, 1, 7. ber Ro. ftatt eines anbern Cafus 45, 2, 2 u. 8. (1 u. 2. 56, 9, 3.) No. Bart. Blu. mit bem Si. bes Berbums 55, 2, 4. ber absolute Ge. 47, 4 u. A. 1. (eb.) u. 2. ohne Subject 4, 3—5. (3.) dyros nicht ausgelassen 4, 6. absoluter Da. 48, 5, 1. Da. ohne exervoc 51, 7, 5. einem Barticip ein Relativ angefügt 51, 9, 1. 2 n. 4. befigleichen ein Interrogativ 51, 17, 4-6. mit ob n. uh 67, 8, 1-4. (eb. A.) mit uh ob 67, 12, 9. bem Subject im Genus assimilirt 50, 4, 4. substantivirt 43, 2, 1—3. 4, 1. 2. 5. 6. 9. 11. 15. 17. 20. 22. 23. 28. mit bem Artifel 50, 4 u. A. 1-8. (5, 1.) vgl. 56, 3, 4. (6 textóv 2c. 43, 2 A.) mit dem Ge. 47, 10, 1. (eb.) Partitive Apposition 57, 8. (eb.) Stellung 47, 9, 10. 12 ff. 17. (9, 3–8.) 50, 8, 11. vgl. Genitv. Passiv 26, 1 u. 2 N. (30, 3–6

mit den A.) mediales 39, 13, 6. 52, 6, 1—4. (eb.) Subject des Baffivs aus bem Ge. ober Da. bes Active 52, 4, 1. ein Accusativ bei solchen Bassiven 4, 2. (eb.) xarayıyvwoxeodai 4, 4. ἐπιβουλεύεσθαι 4, 5. bas Gubject von Passiven deren Activ zwei Ac. regiert 4, 6. der Ac. bes Inhalts bei Baffiven 4, 7. der Ac. substantivirter Reutra 4, 8. bei Baffiven ba6 5. παρά n. ἀπό δ, 1. πρός u. εξ δ, 2. (1 u. 2.) ein Bassiv von Reutren 3, 4—6. von Medien 52, 10, 11. das

Baffiv durch laffen überfest 11, 3. έξαγγελθέντος 47, 4, 4. σημανθέντων 47, 4, 5. wie in der britten Berson

Batronymita 41, 9, 1 u. 2. mit u. ohne Artifel 50, 2, 11. Berfect 26, 5 u. A. (52, 8, 6 u. 7.) das erste 29, 3, 1—7.) 31, 5 u. A. 1—4. das zweite 31, 14, 1—4. intransitive 52, 2, 13. das passive 31, 9, 1-5. Bebeutung 53, 3. umschrieben 3, 1. von einem Ergebniffe 3, 2. mit Prafentien fpnonym 3, 3. (1-4.) von Unausbleiblichem 3, 4. der Imperativ 3, 5. bas Berfect in Briefen 10, 1. in Gentenzen 10, 2. mit ev ftatt eic 68, 2, 2. das Particip 56, 10, 1. 12, 1. ber Indicativ nicht mit av 64. 2, 2.

Berioben substantivirt 50, 6, 10. Berfonen des Duals 30, 1, 1., 7.) die erfte bes Blu. ftatt ber ersten bes Singulars 61, 2, 1 n. 2. (eb. AL) bie erfte und zweite nach Relativen 63, 1, 2. verschiebene mit einem Berbum 63, 5.

Personennamen im Plural 19, 1, 2. 44, 3, 7. ohne Artifel 50, 8, 4.

vgl. Eigennamen.

Perfonliches Geschlecht 43, 1, 1-3. Bronomen 25, 1, 1-5. (1-18.) 51, 1 u. 2. (1—19.) Stellung 51, 1 u. A. 1. wenig betont 1, 2. (Ein-ichiebung entlitischer Formen 47, 9, 8. 48, 12, 2. 68, 5, 2. 48, 3. dieje Formen bei e. Egj. 61, 1 A.) autoc, autoi, opetic, 51, 1, 3. statt der Restegina 2, 1. (eb.) u. 2. 55, 2, 3. (2.) od 2c. 51, 2, 3 u. 4. (1—19. 5, 1. restegiv 2, 2. orthotonirt 25, 2, 2. bemonstrativ 51, 5, 1.) abrov 51, 2, 5. ein ethilcher Da. 48, 6, 1—7. vgl. 48, 12, 1—3. nicht δ αύτου 2c. 50, 5, 2. ein perfonliches Bronomen mit einem felbständigen Sape einem relativen angefügt 60, 6, 2. (eb.) mit ye als Bejahung 64, 5, 4. das persönliche Bronomen sehlt beim Inf. 55, 2, 4. (3.) vgl. 60, 7, 1. (eb.) έγω δ- 2c. 50, (5, 4.) 8, 2—5. (7, 4.) παρά δικασταίς υμίν 68, 6 %. 1100, con ec. poffeffit 51, 4, 8 u. 10. bgi. 47, 9, 12—16. (3—8.) erganst beim absoluten Ge. 47, 4, 8. (1.) 51, 6, 3 u. 4. persönliche Begriffe ohne Artifel 50, 8, 6-8. perfonlice Conftructionen 56, 18, 1 u. 2. (17, 2.) 61, 5, 8. vgl. Genitiv 4. Philodemos 11, 4, 2. 13, 3, 3.

tijch 47. 27. 8. Blural 14, 4. eigenthümliche Blu-rale 44, 3, 1-7. (1-11.) nur Blurale 19, 3. dualifc 44, 2 u. 8. des Neutrums 44, 4, 1—3. (9—11.) beim Singular (44, 1, 4. 58, 8, 2.) bes Berbums 68, 2 u. A. 1 u. 2. (eb.) Blu. des Berbums wenn bas Gubject ein Dual ober zwei verbunbene Singulare 68, 8, 1. (8 u. A. 4.) auch bei 7, 8, 2. u. perá 4, 8. auf Singulare bezogen 58, 4, 1—5. (2—4.) auf einen Dual bezogen 58, 3, 10. bem Qual gesellt 63, (3.) 3, 1. bei mehr ale gwei Gubjecten 68, 4. bei berichiedenen Berfonen 68, 5. bei Collectiven 68, 1, 1. (eb.) τί ταῦτα 61, 8, 2. τοῦτο ἀληθη λέγεις 8, 3. (vgl. 8 A.) jubstantivirte Reutra im Gingular und Blural bei early und yiучета 43, 4, 18. fo ber absolute Ge. ohne Subject 47, 4, 5. Blurale bon Menschen, Thieren, Sachen 43, 4, 16. bie britte Berson bes Blurals für unfer man 61, 4, 7. vgl. Dual, Gingular, Congruenz. Blusquamperfect 26, 5 u. A. 6 u. A. bas zweite 81, 15. das paisive 31, 10. Gebrauch 53, 4 u. A. 1- 8. (4 A.) in Bedingungefägen 54, 10, 2 u. 4. (10, 1.) mit ev ftatt ele 68, 12, 2.

Bofition 7, 6. 11, 14, 1. Bojitiv 49, 1. (eb.) mit bem Ge. 47. 28. 9. (7 u. 8.)

Boiseifiv 25, 4 u. A. 1 u. 2. (3 u. A. 1—4.) Gebrauch 51, 4 u. A. 1. (4, 1—4.) mit bem Ge. 51, 2, 11. (8.) & wie erfest 4, 2. i μέτερος u. unerepor reflexiv 4, 8. exerepor auf das Subject bezogen ec. 4, 4. für Genitive 4, 5 u. 6. bas Boffeffiv ftatt dem Be. dem ihn regierenden Romen

angefügt 4, 7. mit u. ohne Artifel 4, 8-10. (50, 8, 8.) of emotic. 51, 4, 12. τὸ έμόν, τὰ έμά 43, 4, 26. φιλία ή έμή, σὴ γαριν 47, 7, 8. (eb.) mit dem Ge. verbunden 47, 5, 1. (8.) 51, 2, 10 n. 11.

Brabicat 60, 2, 1-3. (2 A.) ein Substantiv abjectivisch 61, 7, 5. (2.) vgl. 50, 6, 4 u. 5. (4.) ein substan- | Prapositionen 68, 1 u. 2. untivirtes Reutrum 43, 4, 11. mit τὶ eigentliche 2, 1. (1 u. 2.) πρός ohne

dicat assimilirt 61, 7 u. A. 1. (eb.) u. 2. wann nicht 61, 7, 4 u. 6. ein Abjectiv dem Bradicat affimilirt 7, δς 7, 8. τίς, δστις 61, 8. δαθ \$κάdicat beim Artifel 50, 11, 1 ff. (10, 1. vgl. 2, 11-17.) eingeschoben 50, 12, 1-4. ein numerischer Begriff 47, 28, 4. 60, 2, 3. Cajus beim 3nf. 55, 2, 4-7. (3-5.) für unfer als, qu, für 57, 8. (3, 1.) in einem obliquen Cafus 3, 1. (eb. ein Eigenname 3, 2.) mit &c, 8, 2. (mit ars 3, 4.) fo ein Abjectiv ober Particip 3, 8. bei Präpositionen 3, 4. Stellung 68, 6 u. A. Bronomina als Bradicate 57, 8. 8, 5 u. 6. (5.) ju einem Bronomen ein Substantiv als Brabicat 3, 7. (6 u. 7.) proleptisches Bradicat 4, 1—3. (1 u. 2.) adverbartiges 5, 1—4. (eb.) val. Artifel. Congruenz des Bradicais 58, 1. wenn es lich auf mehrere Begriffe bezieht 58, 3, 1—4. Prädicatsnom. ohne sivat 62, 1, 1—6. (1—4.) bei είναι, γίγνεσθαι, καθίστασθαι, πεφυπέναι 62, 2. (πέλειν, πέλεσθαι, τελέθειν, τετύγθαι eb.) bgl. 48, 3, 1-6. bei τυγχάνειν 11. συμβαίνειν 56, 4, 8 n. 4. bei palvesdai 4, 6. bei doxeiv π. Βαίβίνει 55, 4, 4. bet όρασθαι, λαμβάνεσθαι ες. 56, 7, 4. ακούειν 46, 12, 1. (18, 4.) bet διατελείν ες. 56, 5, 4. καρτερείν 6, 1. Brabicatsaccufativ bei Berben ber Borftellung und Meußerung 55, 4, 4. val. 48, 8, 10. (56, 7, 4.) bei Berben ber Bahrnehmung 56, 7, 4. der Be. in ber Stelle des Prabicats a) der poffessive bei sivai und zizveodai 47, 6, 1 u. 4—10. (1. 8. 6.) bei Berben der Borstellung und Aeußerung 6, 11. b) ber Ge. des Betrages bei eivat 47, 8, 2. vgl. A. 8. c) ber partitive Ge. bei einai 11. 7izveo8ai 47, 9, 2. bei Berben ber Borftellung, Neußerung 2C. Bradicative Stellung 50, 11, 1 ff.

(10, 1.) bgl. Genitiv 4.

Bradicatsaceujatib zu ergan-

zen 60, 7, 2. Brādicatsverba 69, 🗷 u. A.

(eb.) vgl. 57, 3 mit ben A. (eb.)

ielben Br. 68, 10. Stellung 4, 1 u. 2. (1-9. 50, 2, 9.) Einschiebungen 68, 5, 1—4. (1—5.) 47, 9, 19. wo unstatthaft 47, 5, 5. 9, 14. wiederholt und nicht wieberholt bei einer Appoittion 68. 7. bei obros u. 85 7, 1 u. 2. (7 A.) Stellung bet Bergleichungen mit die u. Gones 8. wiederholt zu benten 9. (eb.) Ergangung bes guge-borigen Gubftantivs 9, 1. erft beim zweiten Borte gefest 9, 2. (eb.) bieselbe zwei Mal 9, 8. nicht ent rai Frection 11 u. A. beim Reu. von Bronominaladjectiven 47, 10, 8. (eb.) bei Abverbien 66, 1, 8 u. 4. (2-8.) fteben gewöhnlich bei Ortonomen 46. 1, 2-4. (1-2.) in ber Unticipation 61, 6, 4 u. 9. (6.) & ot mit einer Br. substantivirt 50, 5, 5—8. 8, 14. 16-18. eben so i ent Meyapa 43, 3, 5. tó, tá 48, 4, 1. 3. 21. 23. 50, 5, 12 u. 13. eine Pr. mit ihrem Cajus attributiv 50, 8, 13 n. 14. 16—19. 9, 1 n. 5—11. zwei 50, 9, 5. Prāpositionen mit ihrem Casus als Subject ober Object 60, 8, 1-4. ohne Artifel 50, 2, 12. 14. 15. and rolls έργοις καλοίς κ. 50, 11, 2. vgl. 57, 3, 4. Prapofitionen vor einem relativen Gage 51, 13, 6 u. 7. mit ihrem Cafus bertreten einen Bebingungsfat 54, 12, 10. vgl. 53, 10, 5. ein von einer Brapofition regiertes Romen gugleich Object eines Berbums 60, 5, 5. bei substantivirten Neutren 43, 4, 3. 5. 7. 8. 47, 10, 3 und 6. beim Infinitiv 50, 6, 3. vgl. 2. bei Compositen wieberholt 47, 28, 3. 48, 11, 2. 3. 6. 15. Bedeutung in Compositen 68, 46, 1-18. Tmefis 42, 5, 1. (68, 46-50 mit den A.) Brafens 26, 5. 31, 2. 58 Borer. 2 n. 3. Gebrand 53, 1. von Bieberholtem und in Sentengen 58, 1, 1. (mit πάρος εc. 1, 1.) ἀχούω, πυνθά-

νομαι 2c. bon frilher Bernominenem 1, 2. αλύω 1, 2.) φεύγω, αλίσκομαι, νικώ, αρατώ, άδικώ zweidentig 1, 3. 7,κω μ. οξυομαι 1, 4. (ίκειν, τίκτειν 2c. 1, 3.) die Conjunctive und Optative jolcher Berba 1, 5. das Br. von Borbereitetem 1, 6 u. 7. (5.) siμι, πο- Reciprote ρεύομαι ιε. 1, 8. (6.) ber Indicatio 8 u. A. (eb.)

Cajus 2, 2. (auch andere Brap. bei in der Frage fynonym mit bein Conj. Hans 2, 2. (aung andere peup. ber 1, 9. das Particip 56, 10, 1. 12, 1 bunden 2, 4 n. 5.) Casus der Pr. der Institit auf die Zuftreiste Pr. 1, 11. das historische Pr. 1, 11. das historische Pr. 1, 11. (unhomerifch 1, 7.) von Bedingtem 10, 5. ber Indicativ nicht mit dv 64, 2, 2. der Imperativ bei μή 54, 2, 2. bgl. Imperfect.

Braterita von Bebingtem 58, 10. 5. bal. die einzelnen Tembora.

Proflitiken § 9.
Prolepsis 61, 6. (eb.) mit den A. des Artibels 50, 4, 7. prolepsisches Prödicat 57, 4, 1—8. (1 u. 2)

Bronomina § 25. erg. 47, 4, 8. (1.) 56, 9, 11. 60, 7, 1. (1—8.) ab= 43, 4, 1. 7. Accurative 46, 3, 4. (4, 2.) 4, 4. (5, 2.) 5, 4 u. 9. (6, 9.) 11, 2. (12, 3.) 47, 14, 2 u. 5. (4.) 16, 7. 48, 15, 7 u. 11—14. 52, 4. 8. mit bem Be. 47, 10, 2 u. 3. (eb.) vgl. A. 8. raura zc. einheitlich 44, 4, 8. vgl. die einzelnen Pronomina, verfonliche, possessive, bemonstrative, relative 2c. eyd obrog 2c. u. Abjectiv, Blural.

Bronominalabjectiva mit bem Se. 47, 5, 1. (8.) mit einer Appofition 57, 10, 1-4. 6-8. (4.) Reutra auf nicht substantivische Begriffe bezogen 58, 3, 8. vgl. Gubftanti-virung und Pronomina, bemonstrative, relative ic.

Subject 60, 1. Prabicat Btotil. 60, 2, 1 u. 2. Object 60, 3. Rection ber Composita 3, 2. Fügung ber zu mehrern Berben gehörigen Romina 60, 4 u. A. 1 n. 2. (60, 4.) gemetnfames Object nur einmal gefest 5, 1-5. (1 u. 2.) einem relativen Sage ein felbständiger angefügt 60, 6 u. A. 1. (eb.) mit einem bemonitrativen Bronomen 6, 2-3. (2.) Subject und Obsject erganzt 7, 1. (1-6.) ein Bradicat 7, 2. objectlofe Berba 7, 8-5. (5.) τινά, ανθρώπους engangt 7, 6. Brapositionen mit ihrem Casus als Subject ober Object 8, 1-4. der Infinitiv 60, 9. Sage als Cafus 10, 1 u. 2.

Bunct 5, 10. purae 12, 1 %.

Quantitat 7, 1-7. mit ben A. 15, 6, 1-7. 17, 12, 1-4.

Reciprotes Bronomen 25, 8. 51,

28. 3. 5 u. 6 mit den A. der Berba auf µ1 86, 2. ber Berba auf sxw x. 39, 7 u. A. 2.

Reflexive Pronomina 25, 2 u. A. 1-4. (1 u. 2.) Gebrauch 51, 2 u. A. 1. (2, 1—10.) ήμων αύτων ες. u. ήμέτερα αύτων 2, 10. vgl. A. 11. das Reflexiv mit n. ohne adroc 2, 12-14. vgl. autoc und fautou. beim Activ und Medium 52, 10, 9 u. 10. beim Comparativ 49, 3. (eb.) beim Superlativ 49, 9. poffeffiv 51, 4, 8 und 10. vgl. 47, 9, 12. 13. 18. (9, 6—8.) partitiv 47, 9, 17. 51, 2, 10. d 20105 2c. 50, 5, 2.

Relative Bronomina. & 25, 6. (5, 1—5.) δστις 25, 9 u. A. 1. (7, 1 u. 2.) verschieden 51, 8, 1—5. (4. δς τε 25, 5, 5. 51, 8, 1—8.) Casus 9, 1—8. Adverbia sum Particip gesting the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th fügt 9, 4. de wie ungulaffig 9, 5. einfache nicht birect fragend 17, 8. Uffimilation 10, 1 u. A. I. (eb.) unterlaffen 10, 2. unregelmäßige 10, 3 u. 4. δοφ 10, 5. οίος u. ήλίχος 10, 6 u. 7. Abverbia 10, 8. umgelehrte Aff. 10, 9. (9, 2.) άλλα δσα, άλλος εί 10, 10. οὐδεὶς δοτις οὐ 10, 11. θαυμαστός δσος 10, 12. ὑπερφυῶς ὡς 10. 18. ber relative San vor bem bemonftrativen 11. die Braposition ausaelassen 11, 1, bei ber Assimilation ein Demonstrativ epanaleptisch 11, 2. bas bezügliche Romen, meift ohne Artifel. dem Relativ nachgestellt 12 u. A. (10, 1 u. 2.) dem Relativ eine Apposition angefügt 57, 10. (10, 2.) selten ein zweites Relativ in einem paratattisch angefügten Sate 60, 6, 4. relative Sate als Cajus 51, 18, 1—6. (11, 1—8.) verschiedene Auflösungen 18, 7. ein adjectivisches Demonstrativ vor einem relativen Abverbium erganzt 18, 8. bemonstrative Adverbien por relativen ergangt 18, 9. &c n. doric für dore 18, 10. auf ein eigenschaftliches Bort ober einen pradicativen Ge. bezogen 13, 11. (11, 4.) Relative für el τις 18, 12. δ, δπερ, & obne Correlat 18, 18. auf einen im Borhergehenden blog enthaltenen Begriff bezogen 13, 14. бояг фрараг гс. 13, 15. Relative nach ίσος, δμοιος, παρα- | 6, 11.

griff bezogen 58, 3, 9. (8.) im Ge. beim Comparativ 47, 27, 4. boric 2c. mit δή, ούν 2c. 51, 15, 1—4. (51, 18.) vgl. Sate.

2) Belegentliche Bemertungen. Das Relativ mit Genitiven 47, 9, 5. 10, 2 u. 8. 28, 2. Stellung ber Ge. ou, dv 47, 9, 19. 51, 4, 11. im Genus bem Bradicat affimilirt 61, 7 u. A. 1 u. 8. (61, 7 u. A. 4.) nicht affi-milirt 7, 9. mit ber erften u. zweiten Berfon bes Berbums 68, 1, 2. (eb.) relative Sape 54, 18-15 mit ben A. (eb.) 65, 6, 1—13. (1—3.) als Subject ohne eariv 62, 1, 2. das Relativ mit bem Indicativ des Futurs 53, 7, 7 u. 8. (wie bei Ho. 7, 3 u. 4.) mit μί, 67, 4 n. N. 2—4. (2.) adjectivisch 50, 8, 20. substantivisch 8, 21. mit xai 69, 82, 18. mit dem Inf. 55, 4. 9. (3.) mit felbständigen Gagen berbunden 59, 2, 6. (5.) 60, 6, 1 u. 2. (eb.) vgl. A. 3 u. 4. die Reutra temporal 43, 4, 7. vgl. 7, als u. Eubstantivirung. Reuchlin 3, 1.

Sape. selbständige 64, 1-5 mit ben A. (eb.) bem Sinne nach Reben-fate 65, 10 A. substantivirt 50, 6, 10 n. 11. vgl. A. 9. mit einem appofitiven Substantiv 57, 10, 10. (6.) Ainnbeta von Säten 59, 1, 5. 6. 9. (1-18.) ein felbständiger Gas mit einem relativen verbunden 59, 2, 6. (5.) 60, 6, 1 u. 2. (eb.) mit einem Infinitiv 59, 2, 8. ibeell abhängige 65, 1 mit den A. consecutive 65, 2 u. 3. mit ben A. (eb.) finale 65, 4 mit ben A. hypothetische 65, 5 mit ben A. (eb.) relative 65, 6. mit ben A. (eb.) temporale 65, 7 mit ben A. (eb.) cauffale 65, 8 mit ben A. (eb.) abhängige interrogativ 51, 17, 7-9 u. 11. (15, 1 u. 2.) Sate regieren einen Ge. 47, 10, 8. (6.) stehen als Casus 60, 10, 1 n. 2. (10 K.) mit Rominen verbunden 51, 13, 5. (11, 3.) 59, 2, 4. (8.) mit Barticipien 59, 2, 5. (4.) (hypothetijche,) relative, temporale nach dem Artifel eingeschoben 50, 6, 1 u. 8, 20 u. 21.

Sasftude mit to inbstantivirt 50,

Simonibes 1 9. 2. Singular 14, 4. material 44, 1, 1-4 u. 6. (1. 1-5.) distributio 1, 7. verschieden vom Plural beffelben Wortes 44, 3, 6. (7.) to 100, ta 100 50, 5, 18. mit einem Blural prabicativ berbunben 61, 8, 2 u. 8. (8 M.) auf einen Singular ein Plural bejogen 58, 4, 1-5. (2-4.) ber Gingular aus bem Plural erganzt. 61, 4, 1. (mit e. Plu. verbunden 58, 8, 1.) die erfte Berfon des Blurals für die erfte bes Singulars 61, 2. (eb.) die zweite ibeell 61, 3, 1 u. 2. (8 A.) val.

Spätere 50, 8, 11. Spiritus 5, 1-3. (2.) mit ben A. der Afper hindert bie Krafis 18, 7, 8. Wirfung des Afper auf eine vorhergehende Tenuis 10, 6, 1—8. (nicht bei her. 4, 1, 1—8. 9, 2.)

Dual, Blural, Berbum, Congruenz.

Sprüchmörter 62, 3, 18.

Stäbtenamen. Genus 21. 3 n. 4, 3 u. 4, ber Plur. eines Masc. auf fie bezogen 58, 4, 2. vgl. Ortonamen.

Stamm 14, 7, 3. ber reine ber britten Declination 17, 1. ber Berba auf w 27, 1-9 mit ben A. ber Berba auf µ1 36, 1-8. ber Anomala 89,

Stammdarafter 27, 2. (2 u. 3.)

Stellung 47, 7. Sti(gma) 1, 8.

Subject 45, 2. 60, 1. 61, 1-5 mit ben A. (eb.) und Brabicat bilben ohne Berbum einen Sat 62, 1 mit ben M. (eb.) zu erganzen 60, 7 u. A. 1. (eb.) die erfte Berfon des Blurals für bie erfte bes Singulars 61, 2, 1 u. 2. (2 A.) bie zweite Berjon bes Singulars ibeell 61, 8, 1 u. 2. (3 A.) bie britte bes Singulars aus einem Blural ergänzt 61, 4, 1. Exactos aus ούδεις 61, 4, 2. τίς erg. 61, 4, 5 u. 6. (1.) Subject ohne Berbum 62, 8, 5. das Subject stereotyp fehlend 61, 4, 8 u. 4. (2 u. 8.) die britte Person für unser man 61, 4, 5-7. (4.) ebelv und fores vor Relativen 61, 5, 1-5. (1—3.) unser es 5, 6. (eb.) παρέγει, δηλοί εc. 5, 7. persönliche Constructionen 5, 8. das Subject anticipirt 61, 6, 1—7. (1—4.) assimilier und nicht assimilier 61, 7, 1—9. (1-4.) tic und botic als Bradicat richten fich im Genus nach dem Gub- 10, 11. 12 u. 15. vgl. Abjectiv, Abject ober ftehen im Reutrum 61, 8, berbium, Particip, Reutrum.

1 u. 2. odbév elus zc. 8, 8. (67, 1, 1-6.) 2) Gelegentl. Bemertungen. Ueber=

gang von einem Subject zum andern

51, 5, 8. 61, 4, 8. eignes beim Bark ticip 56, 9, 1-8. (1 u. 2.) bas Subject beim absoluten Ge. ausgelaffen 47, 4, 3-5. (1-8.) val. Anfinitiv. Subjectsaccufativ f. Infinitiv. Substantive 14. 2. declinirt 8 14 —§ 20. (21.) Genera § 21. abgeleitet. 41, 5, 10 mit ben A. prabicativ mit bem Inf. 55, 3, 1 u. 3. (28.) mit bem poffeffiven Be. 47, 5, 1-8. (eb.) mit dem objectiven 47, 7, 1-6. (1-8.) bem materialen 47, 8 u. 21. 8. (1 u. 2.) bem bes Betrages und Inhaltes 47, 8, 1. 8. 4. bem partitiven 47, 9. (9 u. A. 1.) mit dem Da. 48, 12, 1-6, (1—3.) mit einem Fragewort 51, 17, 4. Gubftantive collectiver Bebeutung 43, 4, 19. vgl. Singular χείρ γετρα κίζει κ. 50, 4, 9. mit ου n. μή 67, 9. μή ου 67, 12, 7. attributiv 57, 1, 1-4. Attribute 57, 2, 1-4. (1-3.) prādicativ 57, 8 u. A. 1 u. 2. (1—8.) bei einem bemonstrativen Pronomen 57, 8, 7. proleptijd, 57, 4, 1 u. 8. einem Sate appositiv angefügt 57, 10, 10. (6.) einen Sat antunbigend 57, 10, 13 u. 14. vgl. Genus, Rumerus, die Cafus, Apposition, Erganzung, Ellipse.

Substantivirungen des Masculinums und Femininums 43, 3, 1-5. (2 A. 1-4.) 50, 6, 12 n. 13. (4 u. 5 mit ben A.) 51, 4, 12. mit zugefügtem Abjectiv 43, 2, 4. so auch bas Reutrum 48, 4, 12. Participia **48**, **4**, **2**. 6. 9. 11. 15. 17. 20. 22. 23. 28. (50, 5, 1.) 52, 3, 5. mit einem Ge. 47, 10, 1. (eb.) 28, 11. mit dem Da. 48, 13, 18. mit dem Artifel 50, 4. (5, 1—6.) vgl. Artifel bes Reutrums 43, 4, 1—28. (1—5.) 46, 5, 4—10. (6, 3—9.) 11, 2. 58, 3, 3—8. bes Relativs 61, 7, 9. bes Reutrums im Singular u. Plural bei έστίν u. γίγνεται 43, 4, 13. mit bem Artifel 43, 4, 3. 5, 7 ff. 47, 10, 3 u. 6. bes Infinitivs 50, 6, 1—8. (1-7.) von Sagen und Berioben 50, 6, 10 u. 8, 21. ftoffartiger Begriffe 50, 6, 11. Substantivirungen mit appositivem Infinitiv 57, 10, 7. ohne Berbum einen Sat anfündigend 57,

```
ben A. Gebrauch 49,
               A. (eb.) mit bem Ge. (4-6.) mit zai 69, 8 Sylben § 6.
                   Synbetifche Ber
i
               Synizesis 13, 'mit ben A.)
               Syntope (8, 1 tiven 18, 11, (9.) ! u. A. 2—4. (bes ?
                4-7. fyntopirte Te
                   Synthefis § 4
                   Sonthe tilche
               28, 14, 6, 42, 5
7, 1—12, 57, 6.
t
                   Tempora 26
                thematische und
                (iterative und f
                mit den A. 58,
                ίνα, ώς, δπως
                gungsfähen 54,
Relativen 54,
26, 11, 4. 29
A. 2. verschied
                   Tempora'
                mit ben A. (
                2.) nach µeµ
16, 3.) abjer
67, 4 u. A.
                   Tempus
                Tenuis
1—8. (wo
                   Theotr
                   Thuthi
                1 91. 80,
                u. 19. 48
65, 11, 7
Emes
                mit ben
                   Trac
:
                28, 7, 4
                   Ueb
                 finitiv
                 zur di
                 einem
                 Sape
                gu ei
9. (
                 eine
                60,
                 Dei
```

1—4. mit den A.) Superlativ 28, 1—

Bunfchfage 54, 3 u. A. (eb.)

Xenophon 47, 9, 18. 59, 1, 11. 68, 2, 1. 69, 12 %.

| Bahlwörter 24, 1—3. (1 u. 2.) | (3 eugma 62, 4, 8.) | (4 eugma 62, 4, 8.) | (5 eugma 62, 4, 8.) | (6 eugma 62, 4, 8.) | (7 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma 62, 4, 8.) | (8 eugma

Bech el des Subjects 61, 4, 8.
Binde. Geschlecht 21, 3. ihre
Ramen ohne Artikel 50, 2, 11.
Bit sen schaften ihre Benennungen ohne Artikel 50, 3, 5.
Bort oder Bortsorm mit τό subsart oder Bortsorm mit τό subsart ober Bortson, 6, 11. verschiedene Bortsarten verbunden 59, 2, 8.

Bort oder Bortsorm mit τό subsart ordinale mit dem Ge. 47, 28, 1. orsarten verbunden 59, 2, 8.

Bort oder Bortsorm mit τό subsart ordinale mit dem Ge. 47, 28, 1. orsarten verbunden 59, 2, 8.

Bort oder Bortsorm mit τό subsart ordinale mit dem Ge. 47, 28, 1. orsarten verbunden 59, 2, 8. έτει 48, 2, 2. (eb.) τρίτον έτος (τουτί) 46, 3, 1.

Beitbestimmungen mit u. obne

Urtitel 50, 2, 12.

## Aehrenlese.

Als ich die Historiographika des Dionysios von Halikarnassos bearbeitete, gewann ich bei gelegentlicher Durchslicht ber Archaiologie besselben bie Ueber-zeugung daß dies Wert noch sehr im Argen liege und die vorhandenen tritischen Hulfsmittel zur Berbesserung besselben teinesweges genügend benutt seien. Daher ichien es mir der Muhe werth zu sein mich an dieser Arbeit su verfuchen; daß ich sie nicht weiter führte als bis zum 75 Capitel bes ersten Buches veranlagte die Rachricht daß zwei beutsche Bhilologen in Italien mehrere Sanbidriften verglichen hatten und eine Bearbeitung bes Bertes liefern murben. Jugwischen scheint mir boch Einiges von bem was ich bei meinem Bersuche gefunden habe ber Erhaltung nicht unwerth zu sein. Obgleich ich nämlich vorläufig auf Conjecturen meift verzichtet hatte, ba fie erft nach oft wiederholter und eindringlicher Lejung in höherm Maße zusließen, fo boten fich mir boch mehrere bar die ich nicht ablehnen tonnte und bie bier (auf einem leeren Blatte) mitzutheilen mir vergönnt fein möge. Biele, natürlich hier nicht aufzuführende, habe ich das unergopliche Bergnügen gehabt mir von ber Baticanischen Sanbichrift ober Sylburg, Reiste u. A. entzogen au sehen.

I, 1 p. 1 g. 8 Reiske. προειπείν· ούτε έν. προειπείν, ούτ' έν, wie auch fonst solds Hanns in biesem Werte zu besettigen sind. — 2 p. 7, 5. έπηηάγοντο. υπηγάγοντο. — 8 p. 9, 5. ούτε. ούδέ. — p. 12, 8. δτι. δ τι. Denn man sagte wohl olda 871, aber nicht oux olda 871. — 4 p. 13, 5. Doivixous. παπ ιαμιε πυηι οια στι, ασετ πιστ ουχ οισα στι. — 4 p. 13, 5. Φοινικούς. Φοινικκούς από δήτετ. wie 6 p. 18, 7 u. 22, 8, wo zwei hin. daß Richtige bieten. Bgl. Bassows Worterbuch u. d. W.? — p. 14, 5. και τα. κατα. — 5 p. 15, 7. τότει τοῖς γε. — 7 p. 21, 5. τούτφ. τούτφ τῷ — p. 21, 9. Ύσφατοι. Ύσφαίων. — 8 p. 22, 11. οδς. δσους? — 18 p. 35, 7. άδε. δδε, wie 24 p. 67, 5 auß einer δί. — 14 p. 37, 12. αφεστώς. αφεστώς. αφεστώς. — p. 38, 8. καί τις. τις καί? bgl. jedoch Rr. zu Dion. Index u. άλλος — p. 39, 4. τοῖς zu streichen. — 18 p. 49, 5. θεῷ καὶ από. θεῷ από? — 21 p. 55, 4. ὡς ἐν. ὡς δ ἐν. — 27, p. 70, 11. μεταναστάντα. μεταναστήν (δντα). — (p. 71, 14. διανείμαντας. διαμείναντα πλτιν. δοῦ διντά τι επόπολειν τίπετο. - (p. 71, 14. διανείμαντας. διαμείναντα Άτυν, bas διχή zu έπιβαλείν ziehend Bald. 3. Her. 1, 1, 94. — p. 72, 3. την μέν — την δέ. την άμείνω τύχην μη έχχωρησαι. έχχωρησαι δὲ την Βεή. εb. —). 34 p. 87, 6. τῷ λόφῳ μι fitreichen. — p. 88, 8. καὶ άλλη. καὶ ἡ άλλη. — 37 p. 93, 4. καὶ Φ. καὶ τὰ Φ. — p. 98, 16. πολλης. Ελης πολλης. — 39 p. 99, 11. είναι. δείν. — 40 p. 104, 16. επέθυσεν. dπέθυσεν. — 42 p. 108, 12. αίφνιδίως. αίφνιδίω. — p. 108, 15. τε zu streichen. — 44 p. 111, 8. αύτου. αύτου. — 46 p. 115, 1. απελάμzu Thul. 6, 34. — 58 p. 148, 9. xai vor die zu streichen; oder die xarneag-xasperon. — 59 p. 149, 12. duoi. dug. — 74 p. 187, 4. dui. d ni. Kr. Spr. 46, 18ε — 87 p. 226, 16. ἀπό. ὑπό.

## Sporabisches.

II, 28 p. 297, 15. δ' δ. δέ. — 78 p. 395, 6. έδόχει δοχή. — III, 9 p. 480, 1. μήγε, τούς. μή, τούς γε. — 11 p. 485, 1, 6. έχατεροι. Εγειν έχατεροι. — 14 p. 445, 10. βουλοίμεθα. βουλοίμεθ άν. — 23 p. 477, 4. εὖ, δράν. εὖ δράν. — 23 p. 480, 13. προςτάττειν. προςτατείν. — 87 p. 521, 8. εύ, εύ δράν. — 23 p. 480, 13. προςτάττειν. προςτατείν. — 87 p. 521, 8. Υπόε. — p. 521, 11. διέθηχε. γ έδρασε. — 52 p. 558, 9. πολλφ τφ πολλφ τφ (τινι). — 55 p. 558, 19. τε. δέ. — (IV, 25 p. 708, 7. πρός πόλιν. πόλει πρός πόλιν wie Reiste, auch Pflugt Schod. critt. p. 28. —) (V, 5, 68 p. 1011, 5. δη καί ταῖς έτησίοις. δημοτελέσι καί έορταῖς wie Reiste, auch Pflugt eb. p. 46. — 76, 9 p. 1081, 9. daß καί stellt Schöfer Ind. 3u Borsons Hel. p. 181 nach εὐεργεσίας. — eb. 10. οί δέ. οί γάρ eb.) — VI, 31 p. 1112. εν. ἐπί hat Sylburg. — 68 p. 1186, 8. δεόμεναι γλιχόμεναι. — 76 p. 1214, 8. δι' ἀθυμίαν. δη ἀθυμίας, wie Τήμι. 7, 55, 1. — VII, 31 p. 1380, 7. δεινά. δείν' άν, wenn borber αγανακτήσετε und nicht sieber οὐα αν άγαναττήσετε μι sefen. — 85 p. 1888, 10. ἐξηνεγκεν. ἐπήνεγκεν. 42 p. 1403, 10. ἐλαγίστους, ἐσγάτους mit Reiste pder οὐα bor εἰς εμφεθίστ. — 51 n. 10. έλαχίστους. έσχάτους mit Reiste ober oux vor ele zugefügt. — 51 p. 1426, 7. τ΄ς. τ΄γ? — VIII, 29 p. 1568, 17. πάνυ γάρ. πῶς γὰρ ἀν. — 68 p. 1670, 10. τόν. τό. — p. 1678, 1. τινά. τινῶν. — IX, 45 p. 1868, 6. ἐπί. ἐπεί. υgl. p. 1867, 8. — X, 10 p. 2008, 8. εἰεν. εἰσίν. — 11 p. 2011, 12. προςέχητε. προξεχητε: προξεχοτε: — 10 p. 2020, 0. 2010). 2010). — 42 p. 2103, 4. γούν. ούν. — 49 p. 2122, 5. τὴν ἐταίρου. τὴν τοῦ ἐταίρου. — 54 p. 2137, 7. πράττουσιν. πράττουσιν. — XI, 5 p. 2171, 8. δόξωσιν. δόξουσιν. — 14 p. 2189, 9. βουλοίμην. βουλοίμην άν. — 15 p. 2192, 11. γάρ. γάρ άν. — 19 p. 2202, 18. ἄμα. ἄμ άν. — 42 p. 2265, 6. παύσωσι. παύσωσι. — XVI, 4. χατά γήν. χατά γήν. χατά γήν. — XVIII, 18. ποιήσωνται. — 15. δ τ αν. δ γ' αν. - είην. αν είην. - p. 2313, 8. τα. ταδε. - Περὶ συνθέαν. 6 γ αν. — είην. αν είην. — p. 2010, ο. τα. τασε. — περί συνθεσεως p. 6, 1. Reiste. μέρος είς — όνομάτων ξει freiden? — (p. 123, 10 περόμενος δ οπ όργης και freiden? — (p. 123, 10 περόμενος δ οπ όργης Raid. 3. Het. 9, 62. — p. 204, 12. πάντων. πάντων των δικανικών Bolf ξει Dem. Bept. p. XXXXVII. —) Τητορική. p. 231, 4. οί καρποί. οί καρποί οί. — p. 289, 4. αύτου. αύτου. — p. 258, 5. μήν. μέν. — p. 302, 1. την άργην. την αύτης. — p. 333, 10. ταυτο. τούτου. — p. 355, 5. ή Μελανίππη. η Μελανίπη ή. — p. 405, 0. 3. 1. (π. 501 8. Δετή δίν σύτ ίδηνη Raid. 3. δετ. 9. 86)

335, 10. ταυτό. τουτού. — p. 300, 3. η Μελανική, η Μελανική η. — p. 405, 9. η. ή. — (p. 621, 8. dστή für αὐτή fάροπ Bald. 3. δετ. 9, 86.)
Επιστολή πρὸς Άμμαῖον 11 p. 740, 2. Φωκεῖς. ἐπὶ τοὺς Φωκεῖς. — p. 742, 1. ἐν. — 3. αὐτῶν. αὐτά, ωἰε 962, 12. — p. 745, 18. άλλος. άλλως. — p. 1063, 2. μαρτυρήσειαν. μαρτυρήσειαν ἄν. — 1064, 11. αὐτήν. αὐτήν τήν.

Reu-Ruppin, am 18. Juni 1865.

R. 28. Arüger.

## Drudfehler.

5. 10 αλί w lies αλισθήναι.

S. 15 (dv)

S. 18 αντιβίτιν 46, 6, 6.

6. 19 ανω 3. 8: δ ανωθεός 5. 22 αποθεν

S. 24 άπτω β. 1: τὶ

6. 66 Everur 3. 6: 53, 2, 7.

⑤. 67 ἐνοχλῶ 46, 7, 2.

E. 69 (tot 38, 2, 4.)

5. 104 χνίση
 6. 125 νοῦς 8. 2: 48, 15, 16.

126 όβριμοπάτρη 22, 9, 1.

S. 178 ταώς § 20.

Drud von Brudner & Riemann in Leipzig.

• . 

egá).

A. 1.

rò 0),
[A. 2.

3. Die

le, th

. Bei

inge:

eben

l. .

bald

bo die

2. L

in b

beziligli

in b

behar

ner f.

lccen. on g bor for for file Be A DO SEE THE TO